

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



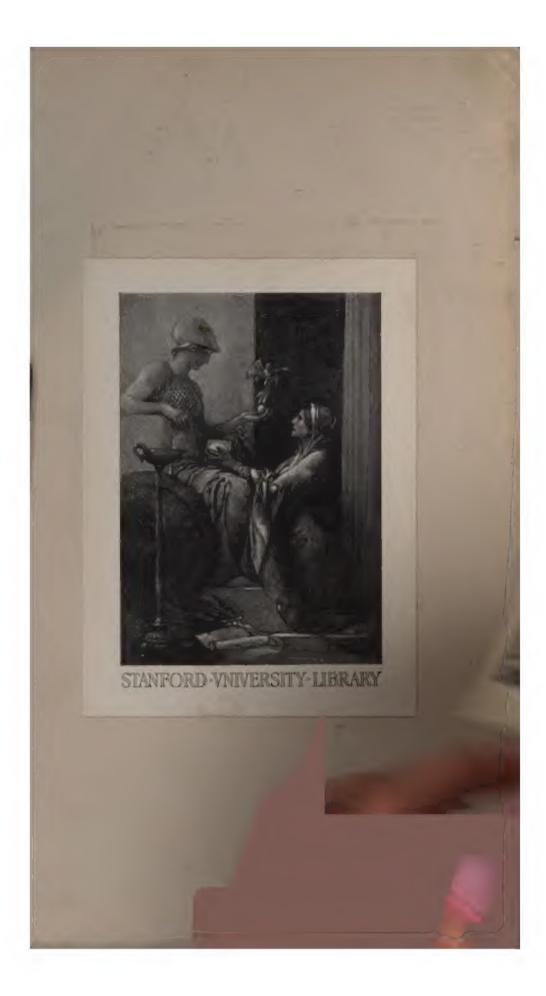



|   | • |
|---|---|
|   | - |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
|   |   |
|   | - |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

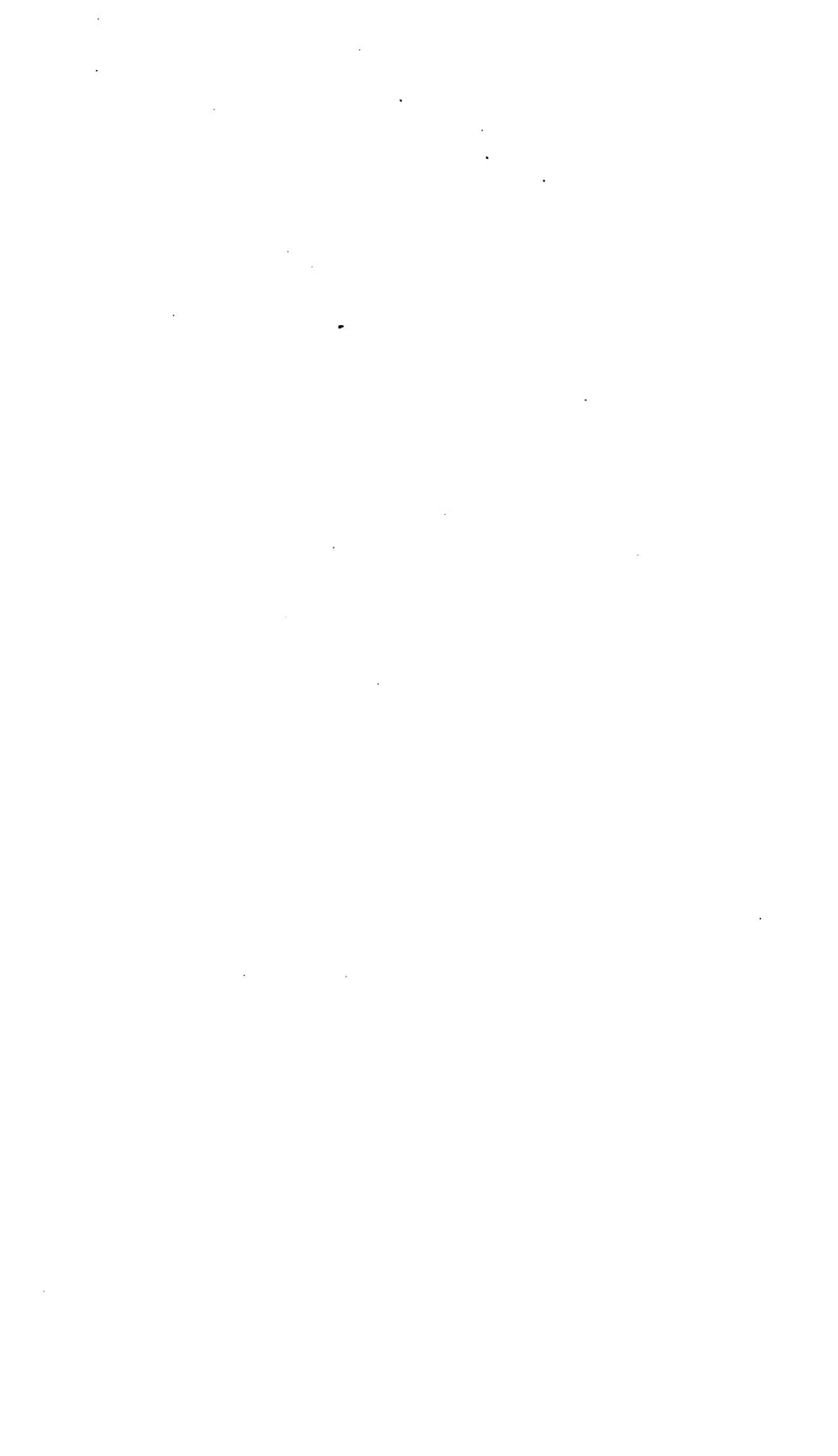

| • |     |   |    |   |  |
|---|-----|---|----|---|--|
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    | • |  |
|   | •   |   | ·  |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   | Tes |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     | • |    |   |  |
|   |     | • | ** |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     | • |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
| , |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   | •  |   |  |
|   |     |   |    |   |  |
|   |     |   |    | • |  |
|   |     |   |    |   |  |

# Real-Encyklopädie

für

# protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung

vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben

bon

D. J. Herzog, D. G. T. Plitt + und Lic. A. Hauck, prosessoren ber Theologie an ber Universität Erlangen.

Achter Band. Airchentag bis Lücke.



Leipzig, 1881.

3. E. Hinrichs'sche Buchhanblung.

ことく

203 H582

710316

Airmentag, der deutsche evangelische, ist eine auf dem Grunde der reformaweischen Bekenntnisse stattfindende periodische Versammlung deutscher evangelischer Manner der lutherischen, reformirten und unirten Rirchen, sowie der Brüderemeinde. Er ist im Jar 1848 entstanden. Aus dem mächtigen Triebleben jenes Ims tauchten für die Gestaltung der kirchlichen Dinge vorzugsweise vier treis kende Gebanken empor, die zur Gründung des Kirchentags fürten. Zuerst flammte in der allgemeinen Welterschütterung die Hoffnung auf die Einheit Deutschlands wider auf, und neben dem politischen Einheitsstreben war die Sehnsucht nach Busammensassung der deutschen ebangelischen Kirchenkräfte lebendig. Sodann muste die Kirche, da es den Anschein hatte, als ob der Stat sein altes Berhältnis zu ihr lösen wolle, barauf bedacht sein, sich selbst zu verfassen. Weiter galt es, da der Unglaube unter der jäh hereingebrochenen Freiheitsbewegung grundstürzend fich geberdete, alle Gläubigen der deutschen evangelischen Kirche zum Kampfe wi= ber ihn zu sammeln. Endlich schrieen die Notstände im Volksleben zum Himmel und für die evangelische Kirche war die Frage brennend geworden, ob sie noch jenes Erbarmen mit dem Volke habe, das neben dem versönten Gewissen einst die andere Wurzel gewesen, aus welcher die Kirche der Resormation hervorgewachsen. Die Entstehung des Kirchentags lag damals in der Luft. In den Areisen der gelehrten Theologen, welche sich bewusst geblieben, dass die Theo= ligie ein Wissen für die Gestaltung, Leitung und Belebung der Kirche sei, wie in ben Kreisen der praktischen Geistlichen, die einen Jammer um das Bolk fül= ten, war der Drang gleich mächtig, sich zu sammeln, zu klären, zu besestigen und dem deutschen Volke in einer gefärlichen Krise mit der Predigt des Worts und der Tat zu dienen. Alles Lebendige in der Kirche, mochte es aus dem Hörsal der Hohenschule oder aus dem Konventikel der Stillen im Lande stammen, drängte sich hervor, und wo in einer Konferenz ein Panier aufgesteckt war, eilten die Männer herzu, mit den Geiftlichen die kirchlich gesinnten Laien. Einer der damals mit wärmster Erregung gehaltenen kirchlichen Konferenzen, der Sandhofstonferenz bei Frankfurt am Main, war es beschieben, die Werkstätte zu sein, in welcher ber Gebanke des Kirchentags seine Ausgestaltung empfing. Für das Zustandekommen desselben war Philipp Wackernagel in hervorragender Weise tätig. Als der eigentlich repräsentative Mann aber für das ganze Unternehmen erscheint von Bethmann-Hollweg, der schon auf dem erften Kirchentag präsidirte, eine zeit= lang mit Stahl gemeinsam die Leitung in den Händen hatte, aber nach Stahls Brücktritt bis zum letten Kirchentag bemselben seine eble Kraft schenkte: das ideale Bild eines evangelischen Laien, durch Besit, Stellung, Gelehrsamkeit hervorragend, in Haltung, Rede, Hoheit ber Anschauung vom Geisteshauche getragen, in den Preisen der Erweckten einst als Jüngling geistlich genärt, so frei wie fromm in seinem Glauben, auch auf ber Höhe bes Lebens bemütig und einfältig wie ein Kind.

Bu Ende des Monats April 1848 hatte von Bethmann-Hollweg, damals Seh. Oberregierungsrath und Prosessor der Rechte an der Universität zu Bonn, als "Wanustript für Freunde", nachher auch durch den Buchhandel, den "Vorsschlag einer evangelischen Kirchenversammlung im lausenden Jare 1848" ausgehen lassen. Er wollte durch diesen Vorschlag einen "Aufruf an alle evang. Christen deutscher Nation zu einer ihre Gesamtheit darstellenden Versammlung" verans

lassen. Eine Anzal evang. Männer, welche bas Vertrauen der Kirche hätten, sollte sich an die Spite stellen und die Einladung an diejenigen ergeben lassen, "welche sich eins wissen als Glieber an bem unsichtbaren Kirchenhaupte, Jesu Christo". Buße wegen bes schlechten Wucherns mit dem Pfunde ber bor breißig Jaren empfangenen Geistesausgießung; Bitte um Kraft und Weisheit, namentlich wegen der Neugestaltung der Kirche; Gründung eines bleibenden Mittelpunkts für die ebang. Kirche Deutschlands in der Widerholung der Versammlung das waren die ausgesprochenen Ziele. Als der Aufruf in die deutschen Lande ging, hatten an einer andern Stelle unabhängig bavon andere Männer verwandte Gedanken bewegt. Philipp Wackernagel, damals in Wiesbaden, beriet mit zwei befreundeten Geistlichen, bem Pfarrer P. Heller zu Rleinheubach am Main in Babern und dem Pfarrer Dr. Haupt, damals zu Rimhorn im hessischen Obenwald, den Gedanken eines großen kirchlichen Vereins, der alle gläubigen Elemente in allen deutschen Ländern, Bereine wie einzelne Personen, zusammenfassen, Begriff und Tatsache ber Lande stirche burchbrechen, Begriff und Tatsache einer das ganze deutsche Bolt umfassenden ebang. Konfessionstirche wider ins Leben rufen solle. Es bot sich ben Freunden bald die Gelegenheit, mit ihren Gebanken in einen größeren Kreis beutscher evangelischer Männer zu Seit Jaren pflegten sich die gläubigen Männer aus Frankfurt am Main und den umliegenden Ländern, Rassau, Hessen, zum teil auch Bapern, auf bem nahe bei Frankfurt a. M. still am Waldessaume gelegenen Sandhof zu sammeln. Als ein Gefäß, den jungen Most erweckter Theologen in sich aufzunehmen und aus ber Gärung zur Klärung zu bringen, hatte fich die Konferenz längst bewärt: nun sollte fie auch dem jungen Most garenden Berlangens nach deutscher Rircheneinheit zur Marheit helfen. Auf der Frühjarskonferenz, 3. Mai 1848, folgte indes zunächst den lebhaftesten Reden der vorsichtige Beschluss: eine Kommission zu ernennen, welcher die Aufgabe gestellt ward, "die Berufung einer allgemeinen kirchlichen Versammlung bes evang. Deutschlands zu beraten und anzubanen". Am 21. Juni besselben Jares sollte zu weiterer Beratung eine außerordentliche Bersammlung auf dem Sandhof gehalten werden. Präsident der Kommission, zu welcher außer Haupt und Heller auch Andrea und Bonnet in Frankfurt a. M., Profurator Ruhl in Hanau und Pfarrer Richter in Praunheim (dem man die Erfindung des Namens Kirchentag zuschreibt) gewält wurden, auch Präsident der außerordentlichen Konferenz sollte Ph. Wackernagel sein. Mit großer Rürigkeit suchte dieser sofort mündlich und schriftlich Verständigung. Löhe und Harles, die Lutheraner, lehnten ab, weil sie das Unternehmen nur vom Standpunkt der Union für möglich hielten. Aber Männer wie Hengstenberg in Berlin, Dorner in Bonn, Hundeshagen in Heidelberg, Hofacker in Stuttgart, erwiesen sich sympathisch, und ber ehrwürdige Heubner erklärte fich bereit, in Wittenberg, wohin Wackernagel als= bald die Blicke gerichtet, der Versammlung die Herberge zu rüsten. Am 21. Juni kamen 88 Männer auf dem Sandhof zusammen, barunter aus Bonn v. Beth= mann-Hollweg und Dorner, aus Heibelberg Ullmann und Hundeshagen, aus Darmstadt der Prälat Zimmermann und der Hofprediger Palmer. Auch Würtemberger waren erschienen. Ob es schon an der Zeit sei, die Bersammlung zu berufen — darüber ward lebhaft verhandelt. Für Wackernagels Ansicht, dass es sogar hohe Zeit sei, war v. Bethmann-Hollwegs Rebe durchschlagend: er wies darauf hin, dass die Statsregierung in Preußen bereits angefangen habe, durch vereinzelte Maßregeln wesentliche Rechte der evang. Kirche zu verleten, und dass, wenn die Ungläubigen innerhalb ber Kirche das Regiment an sich riffen, keine andere Folge sich ergeben könne, als der Austritt der Gläubigen. Der Be= schlus ward gefast für den Herbst eine Bersammlung von Freunden der evang. Rirche geistlichen und nichtgeistlichen Standes nach Wittenberg zu berufen: "auf bem Grunde des evangelischen Bekenntnisses, um die Feststellung der Berhält= nisse der evangelischen Kirche in der gegenwärtigen Zeitlage zu beraten". Der Aufruf, von 42 Männern unterzeichnet, mit dem Datum: Frankfurt am Main 28. August 1848, berief die Bersammlung für den 21. September und die fol= genben Tage.

60 sammelte sich benn am Abend bes 20. Sept. 1848 eine große Schar tenicher evangelischer Männer in ber Lutherstadt. Die Zeichen ber Zeit waren auft genug, um in Buße, Glaube und Erbarmen mit dem Volk das Werk Luthers **Deutschland w**ider aufzunehmen. Bon Frankfurt a. M., auf dessen Gebiet der Archentag geplant worden war, kam eben die entsetliche Runde von Aufrur und Mert. Barend Gruppen von Gästen durch die Straßen zogen und um Luthers Standbild fich sammelten, rufteten hervorragende Manner, v. Bethmann-Hollweg mb Stahl, Wackernagel und Schmieber, Dorner und Nitssch, Müller und Krums mecher in der Stille die Verhandlungen. Am andern Morgen drängte man zur Dir der Schloskfirche. 500 Männer des ersten deutschen Rirchentags traten ein. Aber Luthers und Melanchthons Grab stand der alte Lehrstul der Universität mit den Cosungen: "verbo solo, side sola". Außer den eigentlichen Mitgliedern des Rirchentages füllte eine zalreiche Gemeinde die Emporen. Heubner betete, Bedernagel begrüßte, v. Bethmann-Hollweg und Stahl übernahmen die Leitung ber Berhandlungen. "Wir sind hier versammelt, so sprach Bethmann, one recht= Me Macht und rechtliches Ansehen, als Einzelne, welche die Kirche lieb haben, io weit ber Herr Gnabe schenkt, ihr bienen möchten. Wir sprechen als eine vist legitimirte Versammlung, die auch kein Recht sich anmaßen will, nur aus, ber evang. Kirche not tue". Mit Bezug auf die Einladung aller, "die auf dem Grunde des evang. Bekenntnisses stehen", gab er als Einzelner in Gestalt eines Gebetes ein reiches, volles, herzenswarmes Bekenntnis, zu welchem die Bersemmlung wie Ein Mann sich erhebend ihre Zustimmung aussprach. Aus ben lebhaften Berhandlungen, in welchen die Fülle ber Herzen zur wärmsten Ausfreche tam, gingen folgende Beschlusse hervor: "1. Die evang. Kirchengemein**ichaften Deutschlands** treten zu einem Kirchenbunde zusammen. 2. Der evang. Lirgenbund ift nicht eine die konfessionellen Kirchen aufhebende Union, sondern eine Kirchliche Konföderation. 3) Der evang. Kirchenbund umfast alle Airchengemeinschaften, welche auf dem Grunde der reformatorischen Be-Tentuiffe stehen, namentlich die lutherische, die reformirte, die unirte und die Brübergemeinde. Über die Fähigkeit, dem Bunde beizutreten, entscheidet jedoch bi entstehendem Zweisel nicht die eigene Versicherung der betreffenden Gemeins Maft. sondern der Bund. 4. Jede evangelische Rirchengemeinschaft, welche zum **Bunde gehört, bleibt in** Bezug auf die Anordnung ihres Verhältnisses zum State, ihres Regiments und ihrer inneren Angelegenheiten in Lehre, Kultus und Berfaffung felbständig. 5. Die Aufgabe bes evang. Rirchenbundes ift Pflege und Berberung aller gemeinsamen Interessen ber zu ihm gehörigen Kirchengemeinfcaften, insbesondere: a) Darstellung der wesentlichen Einheit der evang. Kirche, Blege der Gemeinschaft und des brüderlichen Sinnes; b) gemeinsames Zeugnis gegen das Unevangelische; c) gegenseitiger Rat und Beistand; d) Bermittlungsent bei Streitigkeiten zwischen Rirchengemeinschaften, Die zum Bunde gehören; e) Forberung driftlich=sozialer Zwecke, Bereine und Anftalten, insbesondere ber inneren Mission; f) Warung und Verteidigung der Rechte und Freiheiten, welche den evang. Kirchengemeinschaften nach göttlichem und menschlichem Rechte zustehen; 2) Runpfung und Festhaltung bes Bandes mit allen evangelischen Rirchen außerbelb Deutschlands. 6. Der Rirchenbund tritt ins Leben durch eine erste, mit Abgeordneten aller zu demselben gehörigen Kirchengemeinschaften beschickte evang. Rirchenversammlung Deutschlands. Diese wird sich als rechtmäßige Rirchenverfemmlung der evang. Kirche konstituiren durch die von einem jeden Gliede der= felben abzugebende Ertlärung, bafs es mit seinem Glauben auf bem Grunde ber reformatorischen Bekenntnisse (seiner Kirche) stehe und nur auf diesem Grunde verhandeln wolle." Der lette Punkt betrifft bie Ernennung eines Ausschusses mr weiteren Förderung der Sache und zur Widerberufung der Versammlung.

Der Kirchenbund, der auf der Bersammlung in Wittenberg im Vordergrunde ber Beratung stand, ist nicht ins Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Ersat bot die im Jare 1851 zustande gekommene und bis heute (1880) sortgefürte Eissenacher Ronferenz von Abgeordneten der deutschen Kirchenregierungen, nicht genügend teils weil einige deutsche Kirchenregierungen gegen die Beschickung berselben sich noch immer sträuben, teils weil nur Vertreter der kirchlichen Beshörden, nicht der synodalen Körperschaften sich in Eisenach zusammenfinden. Das gegen ist dem Kirchentag eine Bereicherung durch eine unmittelbar mit ihm versbundene und ihn überdauernde Versammlung one seine Absicht aus der Wacht

ber Tatsachen zugefallen — ber Kongress für innere Mission.

Unter den Unterzeichnern der Einladung für Wittenberg war auch Kandidat Wichern, Vorsteher bes Rauhen Hauses zu Horn bei Hamburg, einer Rettungs. anstalt für Kinder und Erziehungsanstalt für Brüder (künftige Arbeiter der inneren Mission). Er hatte mit unterzeichnet in der Überzeugung, dass die unter bem Namen der inneren Mission zusammengefaste Arbeit der barmberzigen Liebe zur Hebung der geiftlichen und leiblichen Not des deutschen ebangelischen Bolts bon ben Zweden bes Kirchenbundes unmöglich ausgeschlossen bleiben konne, und er kam nach Wittenberg, um diese Übezeugung zu vertreten. Bierzigjärig, früh ergraut, aber in der Kraft des Lebens, gleichbegabt mit prophetischem Tief= und Fernblid, mit warmer Herzensfülle und mit reicher Arbeitserfarung, hat er über Luthers Grab der Kirche der Resormation das Erbarmen mit dem Volk als eine Brunnenstube ihres Lebens und als den labenden Trank gezeigt, den fie unserm Bolke zu bieten habe. Was er von der dämonischen Gewalt der revolutionären Bewegung, die bas Lied angestimmt: "Fluch dem Gotte, dem Blinden, bem Tauben", ans Tageslicht brachte, dafür hatten die Frankfurter Straßenkämpfe soeben grausiges Beugnis gegeben, und die Tatsachen, mit welchen er sonst bie Rot des Volkes erwies, waren es zum guten Teil, welche die Männer nach Wittenberg getrieben. Seine Rede wirkte mit zündender Kraft — ben einen gab sie neue Runde, ben andern schien sie wie die Lösung eines Rätsels, dem sie selbst lange nach= gebacht, bes Rätsels, wie unserm Bolke zu helfen sei. "Es tut Gines not", so rief Wichern aus, "dass die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit anerkenne: die Arbeit der inneren Mission ist mein! dass sie ein großes Siegel auf die Summe dieser Arbeit setze: Die Liebe gehört mir wie ber Glaube. Die rettende Liebe muss ihr das große Werkzeug, womit sie die Tatsache des Glaus bens erweiset, werden. Diese Liebe muss in der Rirche als die helle Gottesfackel flammen, die kund macht, dass Christus eine Gestalt im Bolke gewonnen hat. Wie der ganze Christus im lebendigen Gottesworte sich offenbart, so muss er auch in den Gottestaten sich predigen und die höchste, reinste, kirchlichste dieser Taten ist die Liebe". Es ward benn auf Wicherns Antrag die Pflege und För= berung der inneren Mission unter die Aufgaben des Kirchenbundes aufgenommen und ein Ausschuss gebildet, aus welchem der "Centralausschuss für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" hervorgegangen ist. Dieser war es bann, der hinfort mit dem Rirchentag im engeren Sinne unter dem gemeinsamen Namen des Kirchentags den "Kongress für innere Mission" regelmäßig verband (siehe ben Artikel "Mission, innere").

Bas nun den Kirchentag betrifft, so ward er von 1848 an regelmäßig gehalten, anfangs järlich, später alle zwei Jare. Als bie siegreiche Erhebung und politische Einigung Deutschlands in den Jaren 1870-71 aufs neue die Sehnsucht nach kirchlicher Einigung wachgerufen, hoffte man, in einem weiteren Rahmen, als tatsächlich der Kirchentag in den letten Jaren geboten, die deutschen evangelischen Männer in größerer Bal und Mannigfaltigkeit positiv kirchlicher Richtung zu sammeln. Namentlich galt es, die lutherisch = konfessionellen innerhalb ber preußischen Landeskirche, welche unter dem Vorgang Stahls und Hengstenbergs bom Rirchentag sich abgewandt, wider zu gewinnen und die Lutheraner außerhalb Preußens und in den neuen preußischen Provinzen heranzuziehen. Wichern war es in erster Linie, welcher ben Gebanken vertrat: nach so großen Ereignissen, die Deutschland erfaren, nach so großen Segnungen, die ihm geworden, muffe durch eine Versammlung, in welcher sich alle beutschen evangelischen Männer zus sammenschlössen, der deutschen Kirche, dem deutschen Volke ein neuer starker Antrieb zur Buße, zum Glauben, zur dristlichen Tat gegeben werben. Es fand dann die kirchliche Oktoberversammlung im J. 1871 statt, auf welcher Ahlfeld aus Leipzig über die Frage sprach: "Was haben wir zu tun, damit unserm Bolke

in geiftliches Erbe aus den großen Jaren 1870 und 1871 verbleibe?", Brückzer aus Berlin "über die Gemeinschaft ber evang. Landeskirchen im beutschen Reich" Bichern "über die Mitarbeit der evang. Kirche an den socialen Aufgaben der Gegenwart" Borschläge machte. Neben den alten Kirchentagsfreunden sah man auf der Oktoberversammlung Lutheraner wie Wangemann aus Berlin, Kahnis ens Leipzig, von Hofmann aus Erlangen. Für die "Gemeinschaft der evang. Lexbestirchen im beutschen Reich", namentlich im Sinne einer Convocation aus Wegeordneten nicht bloß der Kirchenregierungen, sondern auch der Synoden, hat viese Bersammlung zunächst nichts ausgetragen. Im Jare 1872 ward noch eins mel Rirchentag gehalten in Halle, seitbem nicht wiber. Sechzehnmal, wenn wir bie Otwberversammlung nicht mitzälen, hat er stattgefunden, in Preußen achtmal (Bittenberg 1848 und 1849, Elberfeld 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Bran= **denburg 1862, Kiel 1867, Halle 1872), breimal in Württemberg (Stuttgart 1850,** 1857, 1869), einmal in den sächsischen Herzogtumern (Altenburg 1864), je einmi in jeder der freien deutschen Städte, Bremen (1852), Frankfurt a/M. (1854), Med (1856) und Hamburg (1858). Länger als ber Kirchentag hat der Kongress fix innere Mission sein Dasein gefristet. Unabhängig von dem Kirchentag und burch seine Richtung auf die Arbeit mit größerem Erfolg als jener auch luthes riche Preise heranziehend, hat er 1874 in Frankfurt a/M., 1875 in Dresden, 1876 in Danzig, 1877 in Bielefeld, 1878 in Magdeburg und 1879 in Stuttgart fattgefunden.

Ist der Kirchentag auch nicht zum Kirchenbund gediehen — ein Vierteljars bendert lang war er bennoch für Deutschland eine Sammlung lebendiger Kirchenstelle. Das Prinzip der Konföderation, welches gleichermaßen gegen einen terslachenden Unionismus wie gegen einen starren Konsessionalismus sich wandte, ein Prinzip, für welches bei der Konstituirung namentlich Stahl eintrat, in dem Sinne, dass nicht bloß eine unionistische Gesinnung das Zusammenkommen und Lutheranern und Resormirten möglich machen solle, sondern neben der lutherassen und resormirten sozusagen eine unirte Konsession gestellt ward, hat er stich bewart. Allerdings haben sich seit 1857 die Lutheraner mehr in der Inten gehalten. Aber dis dahin haben die besten Kräfte der positiven Unirten wirden konsessionellen auf den Kirchentagen ihre Gaben gespendet.

Es war für die Teilnehmer am letten Kirchentage eine unvergessliche Stunde, de ber greise, bald achtzigjärige von Bethmann=Hollweg von der Kanzel der Marientirche in Halle über "die Aufgabe des Kirchentags in der Gegenwart" prach. Die Ausbildung der Verfassung der Kirche hob er als besonders dringend berbor. Und der Umstand, dass in ben nächsten Jaren in der größten deutschen Landestirche und außerdem in manchen kleineren Rirchen das Verfassungswert in der Tat zum Abschluss kam, hat gewiss dazu mitgewirkt, dass seit 1872 der Rirchentag nicht wider berufen worden ift. Die neuen synodalen Organe boten viel Gelegenheit zu öffentlicher Verhandlung über kirchliche Dinge und die mit dem Berfaffungsleben entstandenen Gruppirungen der firchlichen Richtungen haben menigstens in Preußen angefangen, ihre besonderen Bersammlungen zu halten. Bielleicht dass nach größerer Befestigung des Berfassungslebens in ben einzelnen Landes firchen ber Drang nach beutscheebangelischer Gemeinschaft wider mächtiger wird und den Kirchentag, der sich noch nicht aufgelöst, wider wach ruft. Und wenn er sich ausgelebt hätte — er hat nicht vergebens gelebt, er stellt die Kraft der deutschen ebangelischen Kirche in dem gahrenden und ringenden Bierteljars tunbert seit 1848 dar. Die besten Männer der deutschen Theologie, des deutschen Marramts, der deutschen Gemeinde — allerdings in der bereits angegebenen Beidrantung auf die positive Union und die milbe Ronfession, haben in dieser Beit auf den Kirchentagen über die wichtigsten Fragen vor großer Versammlung ihr Urteil gegeben. Wer etwa — und wie viele waren in der Lage — auf der Uniberfitat taum ein Beugnis warmen Glaubens aus bes Lehrers Mund vernommen in ber Gemeinde ben Hauch des Geistes nicht verspürt, ober wer auch eine lebendige biblische Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelgläubige Predigt efort, aber bie Macht des Beugnisses in schwerer Beit, in großer Bersammlung

nicht kannte und nichts wufste bon bem in ber Stille begonnenen Bert barmbergigen Liebe und von ber Notwendigfeit, bafe bies Bert reicher gur tung bes Bolles herborbreche: bem mar ein Rirchentag mit feinem Beugm Manner boll Glaubens und Rrafte, mit feiner Ginigfeit im Beift, mit fe Antrieben jur Tat Bfingftleben. Richt wenige von ben Fortschritten, welche ebangelische Rirche Deutschlands seit einem Menschenalter gemacht, haben ben Rirchentagen ihren Untrieb gewonnen, und ein gutes Teil der glaub warmen und werktuchtigen Beiftlichen, welche heute in ber Bolltraft der & fteben, verdanten bem Airchentag Stärfung bes Glaubens, Erweiterung Bilbelm Bu Blides und Begeifterung fur ben heiligen Dienft.

Rirdenväter, f. Batriftif.

Rirdenberjammlung, f. Synoben, Synobalverfaffung.

Rirgenvifitation. Die Rirchenvifitation ift eine ber wichtigften firchen mentlichen Funktionen; fie ift ber Uft perfonlicher Barnehmung bes Standes firchlichen Lebens in einem weiteren ober engeren firchlichen Areife bon der höheren oder niederen kuchenregimentlichen Organe. Diese Warnehmung fredt sich nach evangelischer Grundanschauung uber das Wesen der Kuche nächst auf die Verwaltung der Gnadenmittel, und die Frucht, welche diese m Gemeinde ichafft, fodann auf die perfontiche haltung ber Amtetrager und Rin diener überhaupt, serner auf die Anstalten, welche in näherem oder entsernte Busammenhange mit dem Leben der Lirche stehen, endlich auch auf den gesallmfreis ber Ordnungen und Einrichtungen, welche der Kirche als einer rech organisirten Gemeinschaft eignen. Ein Aft bloger außerlich gesethlicher Refe tion eines gegebenen Tatbestandes tann aber die Bistation ichon vermöge innerlichen und geiftlichen Befens aller echten firchlichen Tätigleit nicht fein; Rirche bleibt auch ba, wo fie ihren anftaltlichen Charafter und bas Bejet Ju über- und Unterordnung hervortehrt, eine Gemeinschaft bes Glaubens und neren Lebens. Die frechliche Besitation mufs es beshalb auch absehen auf ren Zusammenschlufs des Bisitators mit den Bisitirten, auf lebendiges Mitzeu feierliche Bestätigung der in der Gemeinde erschallenden ebangelischen Ber bigung, Erwedung und Startung des Bewufstfeins firchlicher Gemeinschaft Busammengehörigkeit, überhaupt auf unmittelbare Forberung und Erfrischung firchlichen Lebens. Man flagt fo häufig, dafs nach unferer protestanti Rirchenverfassung und ber gewönlichen protestantischen Anschauung das bif liche und perfonliche Moment vor bem bureaufratischen allzusehr gurudtrete. rabe bei ber Bistation fann und foll aber jenes Moment mit aller Energie geltend machen; es foll in bem Ernft, der Beihe und ber marhaft feetforgert Art, mit welcher fie ausgefurt wird, hervortreten. Es fann und foll bie Bi tion im Aufblid zu dem Herrn vollzogen werben, der seiner Gemeinde in we der und reinigender Tatigseit nach Apol. 2. 3 fort und fort nache ist. Abbild dieser höchsten visitatorischen Tätigleit soll die evangelische Kirchendi tion fein.

Die Kirchenvisitation hat verschiedene biblifche Analogieen, worauf icon ther und mehrere Kirchenordnungen hingewiesen haben. Man hat erinnet die reformirende Tatigleit des Königs Josaphat 2 Chron. 17, 7 ff. (fo dit formatio ecclesiarum Hassiso bom Jare 1526 bei Richter, Die evang. MD. 16. Jahrh., I, S. 66), an die Tätigfeit Samuels, Glias und Glifas, an At 32 ff., 14, 20 ff., 15, 36 ff., auch 8, 14 ff. (so Luther im Bisitationst, Richter a. a. D. I, S. 82). Nach der Waldedichen R.D. vom J. 1556 hat Bistitation ihren Ursprung von den Aposteln her (a. a. D. II, G. 175).

Die Bisitation hat in ber Schrift ihr Urbilb, fie hat aber auch eine regeschichtliche Entfaltung und ift teilweife ein fehr treues Spiegelbild bes in einzelnen Epochen ber Kirchengeschichte waltenben Beiftes.

Die Bisitation burgerte sich in bem Maße in ber Kirche ein, als bas G gelium von ben Städten auch auf bas Land drang. Wo feine sogenannten B bischose (xweenlaxonoi) aufgekommen waren oder bieses Institut, wie es

km 4. Jarhundert wirklich geschah, wider völlig abkam, wurden von den Stadt= tischösen Bisitatoren (neglodevrai) aufgestellt, welche im Namen des Bischofs Die Landgemeinden von Zeit zu Zeit besuchten. Mit der Erweiterung der Diö= Men wurde es aber mehr und mehr als Amtspflicht der Bischöfe angesehen, jene in gewissen Beiträumen zu durchreisen und das Bisitationsgeschäft in eigner Perjon vorzunehmen. Mit besonderem Gifer haben sich Bischöse wie Athanasius, Angustinus, Martin von Tours demselben hingegeben. In der abendländischen und hier wider ganz besonders in der spanischen Kirche wurde auf die regels mäßigen und järlichen Bisitationen ber Bischöfe gebrungen. Das Konzil von Tarracona vom J. 516 c. 8 spricht davon als antiquae consustudinis ordo. Aber auch in der fränkischen Kirche wurde auf Konzilien und Reichstagen die järliche Bornahme ber bischöflichen Bisitationen betrieben. Aus den Bisitationen gingen bie Sendgerichte hervor, indem jenen durch eine Einrichtung Karl des Großen ein wettlicher Beamter, der Graf oder bessen Schultheiß, teils zur Unterstützung, wils zur Kontrole beigegeben wurde. Dem visitirenden Bischof voraus zog ber Archidiakon, der das Bolk zusammenrief, die Ankunft des ersteren ankundete und bie minder wichtigen Geschäfte ins Reine brachte. Den Archibiakonen wurde allmählich mit dem Wachsen ihrer Amtsgewalt ein eigenes Visitationsrecht inner= helb ihres Sprengels eingeräumt. Auf dem dritten Laterankonzil 1179 verans lafsten die Erpressungen dieser Archidiakonen allgemeine Rlagen. Seit bem 13. Jarbundert ging das Streben dahin, die ordentlichen bischöflichen Bisitationen, die übrigens nie völlig aufgehört hatten, allenthalben wider herzustellen. ihrer Art treffende und heilsame Anordnungen bezüglich der bischöflichen Bisitas tionen hat das Tribent. sess. XXIV decr. de reform. c. 3 gegeben.

Rie vorher und nachher hatte aber die Visitation solch tiefeingreifende Be= bentung, wie im Beitalter ber Reformation. Joh. Gerson hatte einft die Bisita= tion cardo totius reformationis genannt. Man könnte dies Wort als eine Weisfegung auf die Reformation des 16. Jarhunderts betrachten. Die Bisitation be-Deutete bamals die Organisation eines neuen, auf evangelischer Grundlage sich abebenden Kirchenwesens in den fürstlichen und städtischen Territorien, in denen bas Evangelium gezündet hatte. Reformation und Visitation waren Wechsels Die Stände des Merseburger Hochstifts verlangten im J. 1543 nach Reformation und Bisitation" (f. Burthardt, Geschichte der sächsischen Rirchen-Echulvisitationen von 1524 bis 1545, S. 289). Die reformatorische Bisitation war bas Gegenstück der apostolischen. Diese fand blühende, in der ersten Kraft bes h. Geistes sich entfaltende Gemeinden, jene vielfach nur die Trümmer einer beffern kirchlichen Vergangenheit, eine zum teil ans Unglaubliche grenzende geist= tide Berwarlosung und sittliche Berwilderung. Sollte das Evangelium nicht Seche des Einzelnen bleiben, sollte in den von ihm irgendwie ergriffenen Terris torien die kirchliche Kontinuität, das Volkskirchentum festgehalten werden, so gab es keinen andern als den unter der Autorität der territorialen Gewalten durch

Die Bifitation betretenen Beg.

Waßgebend und grundlegend für die ganze Entwicklung dieser Dinge war die Bisitation in Kursachsen, dem Mutterlande der Resormation. Durch das insteressante und verdienstvolle Wert von Burkhardt ist auf Grund sorgsältigster archivalischer Studien und Mitteilungen über die sächische Bisitation neues Licht derbreitet worden. Hiernach tauchte die Idee der Visitation zuerst im J. 1524 insolge der durch den Pfarrer Jak. Strauß in Eisenach veranlaßten Wirren bei dem Herzog Joh. Friedrich auf; Strauß machte Ansangs 1525 selbst einen Verssauß zur Verwirklichung derselben. Besonders regte aber der bekannte Pfarrer von Zwickau, Nikolaus Hausmann, das Visitationswerk in einer dem Herzog Johann vorgelegten Darstellung der kirchlichen Schäden vom Mai 1525 an: jeht sein nichts nötiger als zu visitiren: "visitiren ist ein gar edles Werk, es ist nichts als Gebrechenwandeln, ermanen zum sittlichen Leben, trösten und stärken", er verweist den Kursürsten auf das Beispiel Josaphats, derselbe sei "kein heidnischer Fürst, sondern von christlich heiligem Geblüt und Herkommen". Endlich trat Luther selbst in Briesen an den Kursürsten Johann vom 31. Okt. und 30. Nov.

1525 mit einer Schilberung ber Notstände und bem Dringen auf eine durchgreisende Bisitation hervor (de Wette, Luthers Briese, III, S. 39. 51). Luthers damalige Bemühungen hatten sosortigen, aber nur ganz sporadischen Ersolg. Durchschlagend sür die allgemeine Visitation war erst der Bries Luthers vom 22. Nov. 1526 (de Wette, III, S. 135 s.). Auf Grund einer Instruktion (Richter, R.O., I, 77) wurde in den Jaren 1527—1529 die Visitation mit aller Energie in Angriff genommen. Unter dem 22. März 1528 erschien das von Welanchthon verssasse, von Luther mit einer Vorrede versehene Visitationsbuch als verbesserte Visitationsordnung (Richter, R.O. I, S. 82 ss.). Es war mit ungemeiner Wäßigung versasst (vergl. hierüber Kanke, Deutsche Gesch. 2c., 3. Aust., II, 355 sf.).

Der Bisitationsbefund war zunächst ein über die Maßen trauriger. Rurkreise war auch ben besseren Gemeinden ein zweimaliger Gottesdienst in der Woche zu viel, die Nachmittagspredigt wurde teilweise absichtlich eingestellt, "um bas Wort nicht vor die Säue zu werfen". An einzelnen Orten war der kirchliche Sinn ganz erloschen; oft wonten fast kaum drei Menschen bem Gottesbienst bei. Anderswo fand sich offene Auflehnung gegen die Predigt: "was predigt der lose Pfaff von Gott, wer weiß, was Gott ist, ob auch ein Gott ist, er wird ja auch seinen Anfang und sein Ende haben", riefen die Bauern bem Prediger zu. Die Bauern verweigerten das Erlernen des Baterunsers, weil es "zu lang sei". Sie zogen wol warend ber Kirche sogar mit Pauken auf. Die Gotteshäuser wurden zum teil zur Schasschur und zur Niederlage für das Pfingstbier ausersehen; man reichte sich warend bes Gottesbienstes die gefüllten Bierkannen. In einer kleinen Gemeinde waren 15 uneheliche Kinder in einem Jare getauft worben. In einer Gemeinbe wollten bie Bauern ihren Geiftlichen steinigen; als er klagte, lachte ber Richter. (Burkhardt a. a. D. S. 38 f., 186, 199). Der Stand der Geistlichen war entsetlich gesunken. Einer hatte drei lebendige Cheweiber aufzuweisen, one von zweien geschieden zu sein; ein anderer kannte auch die 10 Gebote nicht. In Ahorn (bei Koburg) entpuppte sich der Pfarrer als Leineweber; sein Einkommen belief sich im ganzen auf 2 Gulden, etwa 36 Mark nach heutiger Wärung (a. a. O. S. 48, 90, 60). Allenthalben begegnete man Armut und Mangel, Mangel auch an Seelsorgerkräften; nicht wenige Pfarreien musten zusammengelegt werden.

Nach einer durch die politischen Verwicklungen veranlassten Unterbrechung wärend der Jare 1529—1532 wurde die wandernde Visitation innerhalb des Kursürstentums in dem Zeitraume von 1532—1534 zum Abschluss gebracht.

Die Bisitation war ein unter ungeheuren Schwierigkeiten mit ebenso viel Energie und Ausdauer als Milbe und Weisheit ausgesürtes Werk. Der evangelische Seist wurde bei den organisatorischen Maßnahmen nicht verleugnet. Man hatte mit den Geistlichen möglichste Geduld; auch entlassenen wurde eine Unterstützung gewärt. Nichts lag ferner als die Alosterpersonen zu vertreiben. Ungemein lange wurden den Klösterlingen milde Gaben gereicht. Erst mit dem Tode des letzten Bezugsberechtigten wurden die Stiftungen eingezogen und dann zum größten Teile zum besten der Schulen und Kirchen verwendet. Das Werk, das notwendig der Widerholung bedurfte, wurde aber auch mit reichem Ersolg gekrönt. Als Regel darf angenommen werden, dass nach Vornahme der dritten Bisitation in den bezüglichen Kreisen der Papismus aus den geistlichen Stellen vertrieben und die lutherische Lehre als eingefürt betrachtet werden konnte.

Durch die in der Bisitation getrossenen Anordnungen wurde der Charakter lutherischen Kirchentums für alle Zeiten bestimmt; gerade dies ist die entscheidende Bedeutung der sächsischen Kirchenvisitation für Deutschland überhaupt. Kirchenzereregiment, Kirchenversassung, Gottesdienstordnung, Bekenntnis, Kirchenzucht — all dies sinden wir in jener Bisitation und dem damit Zusammenhängenden grundzlegend ausgesürt und vorgebildet. "Zur Ausübung kam das landesherrliche Kirchenregiment wesentlich vollständig bereits in der von den Resormatoren prozvozirten sächsischen Kirchenvisitation", hat Hössling schon vor 30 Jaren behauptet (Grundsäte ev.-luth. Kirchenversassung, 1. Ausl., S. 99, 3. Aufl. S. 163); aus

imität, boch vermöge innerer Notwendigkeit, da jene Kommissionen, auch abseichen von ihrer nächsten Tätigkeit, die kirchlichen Oberbehörden bildeten, die Konsistorien als ständige Kollegien hervor (vergl. Tholud, Das kirchliche Leben des 17. Jarhunderts, 1. Abth., S. 2; Mejer, Anfänge des Wittenberger Consist. in Loves Beitschrift für Kirchenrecht, VII. Band, S. 35. 38. 43; Mejer, Institutionen des gemeinen deutschen Kirchenrechts, S. 128; Burkhardt a. a. O. S. 196); serner wurde das Amt der Superintendenten für die nächste Aufsichtsssürung bestellt, was allenthalben Rachamung fand, wenn dieses Amt sich allersdings auch schon drei Jare zuvor in der von Aepinus versasten Stralsunder Kirchenordnung sindet (Richter, Gesch. der ev. Kirchenversassung, S. 46 f.). Endssich wurde das Bistationsbuch auch unmittelbar die Grundlage einer Gottesdienste, Bekenntniss und Kirchenzuchtordnung für die neu begründeten Gemeinden, wie andererseits die wirklichen Bekenntnisschriften, Luthers Katechismen, aus der

Sifitation hervorgegangen sind.

Die leitende Seele bei all biesen Vorgängen und Einrichtungen war Luther. Unrichtig erscheint jedoch, wenn, wie auch Burkhardt tut, die Sache so dargestellt wird, als sei Luther hiebei im Grunde von sich selbst abgefallen, habe die Idee der unsichtbaren Rirche aufgegeben und die Stellung der Kirche zur politischen Gewalt anders aufgefasst als früher. Trot aller kirchlichen Ideale, die Luther Beiten vorschweben mochten, last sich genau nachweisen, dass er vom Jare 1520, also vom Beginn seiner eigentlich reformatorischen Tätigkeit an Recht und Bilicht der weltlichen Obrigkeit hinsichlich der Widerherstellung der Kirche stets exertannt hat (vgl. meine Schrift: Das landesherrliche Rirchenregiment und sein Zusammenhang mit Bolkstirchenthum, S. 10). Luthers Anschauungen laffen fich ferner tlar ertennen aus den höchst charakteristischen Außerungen in den oben angezogenen Briefen; ben flassischen Ausbruck hat er ihnen gegeben in bem Borwort zum Bisitationsbuch, in welchem die rein theofratische Auffassung des Berbeltniffes von weltlicher Obrigkeit und Kirche, wie sie z. B. in aller Stärke bereits in der von Brenz verfasten hallischen Rirchenordnung vom 3. 1526 herbertritt. burch die Idee eines Dienstes "bem Evangelio zu gut und ben elenben Chriften zu Rut und Beil" wesentlich ermäßigt erscheint (vgl. gegen bie Ansicht von einer Anderung oder einem Schwanken in Luthers prinzipieller Anschauung Dieser Berhältnisse die merkwürdig starke Außerung Steinmepers in seiner Schrift "Begriff bes Rirchenregiments" S. 91).

Sehr vielt spätere Kirchenordnungen nehmen ausdrücklich Rücksicht auf die Bistation, am aussürlichsten die Pommersche vom J. 1535, die Mecklenburger vom J. 1552, die Württembergische vom J. 1559, die Kursächsische vom J. 1580; sehr eingehend ist die von Erasmus Sarcerius versaste Mannsselder Visitationsordnung vom J. 1554. Lettere hält es für nötig zu bestimmen, dass die Bistatoren allen Psarrherren verbieten, in ihren Psarrhäusern tein Vier oder Bein zu schenken, keine Zechleute zu sehen oder Zechereien zu halten; auch ordnet sie an, dass dei der Armut vieler Dorspastoren die deutsche und lateinische Viblia, die Agende und der Katechismus vom Kirchenvermögen anzuschaffen seien (Richter a. a. D. II, S. 145). Sehr interessant ist ferner, wie in der sächs. K.D. vom J. 1580 die Gemeinden gegen zu langes Predigen und Anzüglichkeiten auf der Kanzel, "gegen scharfe, ungebürliche, stachlichte Wort und Geberde" durch die Bistation geschützt werden sollen (a. a. D. II, S. 412). Je länger je mehr vird auf korrette Lehre gedrungen; die erwänte K.D. ordnet an, dass der Visitatior den Geistlichen schon vor der Visitation vorruse und ein scharfes Examen

in dieser Richtung mit ihm anstelle.

Rach dem dreißigjärigen Krieg wurde der Bisitation neue Aufmerksamkeit zugewendet. Die durch den Pietismus hervorgerusene Erweckung spiegelt sich in der Art der Abhaltung der Bisitationen. Fragen und Antworten derselben wenden sich nunmehr dem Leben statt der Lehre zu; so antwortet ein württembergischer Psarrer in einer Bisitationsverhandlung vom J. 1734: "es sinden sich unter dem argen Geschecht nicht wenige Seelen, welche man nach allen Zeichen und Proben

für warhaft bekehrt halten darf, als die recht im Evangelio wandeln 2c." (Tholuck a. a. D. I, S. 182). Vom wärmsten christlichen Lebenshauch ist der Vorbericht des hannoverschen Visitationsdirektoriums vom J. 1734 durchzogen (bei Moser,

Allgem. Rirchenblatt, 1853, S. 442 f.)

Reben den Spezial= gab es auch Generalvisitationen. Diese kamen mehrenteils früh in Abnahme; jene wurden anfangs teilweise zweimal im Jare, dann
järlich, dann alle zwei oder drei Jare abgehalten. Die Beit des Rationalismus
bezeichnet die Periode des Verfalls der Visitationen überhaupt: die Formen der
kirchlichen Bureaukratie galten mehr als die Innenseite des kirchlichen Lebens,
die Visitationsprotokolle mehr als die Visitationen selbst; teilweise verloren sie
sich ganz (vergl. die Vorbemerkung in dem Ausschreiben des Hannoverschen Konsistoriums, die Kirchen= und Schulvisitationen betr., vom 4. Jan. 1853, Moser
a. a. D. S. 440).

Im Zusammenhang mit der Erneuerung des kirchlichen Lebens in diesem Jarhundert kam allmählich auch in die Bisitation ein neues Leben. Der kirchlich restaurative Charakter der Periode seit dem Jare 1848 gibt sich auch in neuen Bisitationsordnungen kund, welche nach und nach fast alle deutschen Landeskirchen Die Anregung ging von der Eisenacher Konferenz im J. 1852 aus. Den Reigen eröffnet die sehr ernft und geistlich gehaltene Hannoversche B.D. vom 4. Jan. 1853 (a. a. O. S. 441). Unter dem 15. Febr. 1854 erging die Instruktion für die Abhaltung der General=, Kirchen= und Schulvisitationen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen und Sachsen (a. a. D. S. 162 ff.), beren § 7 das Mitzeugnis ber Bisitatoren zur Kräftigung und Befestigung des evang. Glaubens und Bekenntnisses in den Gemeinden hervorhebt. Für die lutherische Kirche Bayerns erfolgte eine treffliche Visitations= Instruktion unter dem 8. April 1854 (a. a. O. S. 209 ff.). Um ausfürlichsten ift die württembergische Bisitationsordnung vom selben Jare (a. a. D. S. 262 ff.). Für das Großherzogtum Hessen erging eine solche unter dem 15. März 1854 (a. a. D. S. 358 ff.), für das Großherzogtum Sachsen-Weimar unter dem 18. April 1855 (a. a. O. S. 629 ff.). Im Königreich Sachsen wurde durch Verordnung vom 21. April 1856 eine Generalvisitation ausgeschrieben (a. a. D. S. 394 ff.), "das kirchliche Leben kräftig anzuregen und namentlich auch das Bewusstsein bes innigen Zusammenhangs der einzelnen Gemeinden mit der gesamten Kirche leben= diger zu machen"; die Ansprachen sollen erwedliche Glaubenszeugnisse sein zur Anregung der Geistlichen wie der Gemeinden. Noch füren wir die B.D. für Sachsen-Altenburg vom 17. März 1860 (a. a. D. Jahrg. 1861, S. 381 ff.), sür Baden vom 14. Aug. 1863 (a. a. D. S. 573 ff.), für Oldenburg vom 7. März 1866 (a. a. D. S. 132 ff.), für Braunschweig vom 6. Jan. 1873 (a. a. D. S. 110 ff.), für Walded vom 17. Februar 1874 (a. a. D. S. 252 ff.) an.

Man darf sagen, dass seit dem 16. Jarhundert nicht mehr so viel für Kirchenvisitationen geschehen ist wie in den letten Jarzehnten. Die desfallfigen Be= mühungen der Rirchenregimente blieben nicht one Frucht. Das Ausschreiben des Hannoverschen Konsistoriums vom 4. Jan. 1855 konnte rühmen, dass auf das neubelebte, wider hergestellte tirchliche Bisitationswerk die Gnade des Herrn be= reits vielfachen Segen gelegt hat (a. a. D. S. 57 ff.). Namentlich muss hervor= gehoben werden, dass in Preußen die Bisitation eine lebendige Bürdigung gefunden hat und dass die dahin zielenden firchenregimentlichen Erlasse durch geistlichen Ton und pastorale Wärme sich auszeichnen. Gin Erlass bes t. Kon= sistoriums zu Königsberg vom 27. Mai 1857 hebt hervor, bass in erster Linie berjenige Charafter der Visitation stehe, wodurch dieselbe über die bloße For= malität eines Revisionsaktes zu einer erbauenden Gemeindeseier erhoben werden soll (a. a. D. S. 220 ff.). Dieselbe Behörde freut sich in einem Erlass vom 15. März 1869, dass je länger je allgemeiner Sorge getragen wird, den kirch= lichen und kirchenfestlichen Charakter der Bisitationen zu offenbarem Segen für die Gemeinden geltend zu machen (a. a. D. S. 381). Biele treffende und bebergigenswerte Außerungen aus verschiedenen Landestirchen liegen in biefer Rich-

tung außerdem bor.

Man hat in den letzten Jarzehnten unendlich viel gegen das Landeskirchentum eingewendet und von den verschiebensten Seiten es zu untergraben versucht. Dafs aber die Bisitation gerade in diesem Zeitraum mit solcher Liebe von den Landestirchen gepflegt wurde und ein unverkennbarer Segen auf derselben ruhte, ift nicht bas geringste Beugnis für ihre Lebensfähigkeit und Lebenskraft.

Bergl. Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie von Beger und Welte, Bb. VI, Art. "Rirchenvisitation"; R. F. Eichhorn, Grundsätze bes Kirchenrechts II, S. 193 ff.; Richter, Lehrbuch des kath. und ev. Kirchenrechts, 7. Auft., bearbeitet von Dove, S. 877 ff., 504 ff., 515 ff.; Richter, Die evang. Rirchenordnungen des 16. Jahrh., 2 Bande; besselben Geschichte der ev. Rirchenverfassung in Deutschland, namentlich § 4 u. 5; Tholuck, Das kirchliche Leben des 17. Jarhunderts, 1. 2; Ranke, Deutsche Gesch. im Beitalter d. Ref. II, 4. Buch, 4. Rap.: Gründung ev. Territorien; C. A. H. Burthardt, Gesch. der sächsischen Rirchen= und Schulvisitationen von 1524 bis 1545; das allgemeine Kirchenblatt für das evang. Deutschland, herausgegeben früher von Prälat M. Moser, seit 1871 von Archivrat Dr. Stälin, seit 1876 von Prof. Dr. Schott, Bibliothekar Oberkonfistorialrat D. Stählin in München. in Stuttgart.

Rirmentsgi, f. Advocatus ecclesiae, Bb. 1, S. 163.

Rirdenwürde, f. Dignität, Bb. 3, S. 600.

Rirchenzucht. Der Begriff der Kirchenzucht und die Art und Weise ihrer Abung will, wie jebe kirchliche Tätigkeit, bem Wesen ber Kirche entnommen sein. Es ift aber die Rirche in erfter Linie die Gemeinde der Gläubigen. Der Mittelpunkt ihres Glaubens ift Jesus Christus, ihr Herr und Haupt, und die Mittel, durch welche sie den Glauben besitzt und den Glauben wirkt, find Wort und Satrament. Als Gemeinde nun bedarf sie der das Berderbliche und Berftorende ausscheidenden Bucht, wie jede Gemeinschaft des irdischen Lebens, welche somit die negative Seite der Gemeindeseelsorge ist. In dieser bestimmten Abgrenzung ift die Rirchenzucht aufzufassen, wenn man sich nicht einer Verwirrung der Begriffe und Gebiete schuldig machen will. Sie hat es allerdings auch auf Erhals tung der Gemeinde abgesehen; aber nicht durch direkte Förderung des vorhans benen Lebens, sondern burch Beseitigung ber argernisgebenden Binderniffe bes Gemeindelebens. Das Subjekt der Kirchenzucht ist die Gemeinde selbst, denn die Bucht ist eine ber Selbstbetätigungen der Kirche; aber selbstverständlich die Gemeinde als organisirte Gemeinschaft, nicht als Summe ihrer einzelnen Glieber. Der Gemeindeorganismus in seinem gesunden Leben steht vielmehr dem Rranthaften in den betreffenden einzelnen Gliedern entgegen. Als organisirt aber tritt die Gemeinde auf im Amte, in der Bertretung der Lokalgemeinde, im Rirchenregiment. Das bleiben benn auch die drei Stufen der kirchlichen Zucht: im Bindes ichlussel des Amtes hat sie ihren Ursprung und ihr erstes Stadium; das zweite ift Behandlung in Gemeinschaft mit bem Rirchenvorstand, das britte Eingreifen bes Konfistoriums, welchem je nach Sachlage auch schon die Bestätigung bessen, was der Kirchenvorstand in Gemeinschaft mit bem Umte verfügt, zukommt. der Ausübung der Kirchenzucht aber will das andere Moment zu seinem Rechte tommen, dass es die Gemeinde der Gläubigen ift, welche hier handelt. Dies ichließt vor allem jegliche Vermischung mit weltlicher Strafe ober Entziehung burgerlicher Ehre aus. Der Charafter ber Buchtverhängung ist ein rein geift. licher: ihr Zweck Beseitigung des Argernisses und zwar mit dem letten Absehen darauf, dass auch der Argernisgebende durch das energische Borgehen wider für die Gemeinde gewonnen werde; ihre Mittel sind lediglich Entziehung entweder der teilweisen ober der ganglichen Gemeinbegliebschaft, je nach bem Grade ber Bersündigung. Liegt Verachtung der kirchlichen Ordnungen vor, so wird bas Recht, an der kirchlichen Gemeindevertretung sich zu beteiligen, entzogen; liegt Berachtung der heilsordnungsmäßigen Gnadenmittel vor, so reagirt die Kirche durch Entziehung des Rechts an der Sakramentsbeteiligung, durch Ausschluss von ber Patenschaft und bem Genusse des h. Abendmales; verharrt das disziplinirte Gemeindeglied in seinem Widerstande bis in den Tod, so wird schließlich bas lirchliche Begräbnis entzogen. So wehrt die Kirche den Versündigungen durch

ben Wandel. Da sie aber in erster Linie Gemeinschaft an den Gnadenmitteln ist, so hat sie obenan der Verderbung der Gnadenmittel durch falsche Lehre zu begegnen, welche Aufgabe dem Kirchenregiment als solchem zufällt. Diese Grundstäte werden uns um so klarer und gewisser werden, je näher wir in Vetracht

ziehen, mas Schrift und Geschichte über Rirchenzucht lehren.

Die eigentliche sedes der Schriftlehre über Kirchenzucht ist die Stelle Matth. 18, 15—18. Auf das Bekenntnis Petri zu Jesu Christo, dem Sone des lebenbigen Gottes, sagt Jesus aus, dass er aus dem judischen Volke und an Stelle besselben eine neue Gemeinde, eine Gemeinde seines Namens bauen werde, welche auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen, und gibt in den nun fol= genden Reben Art und Natur dieser seiner Kirche zu erkennen. An bem obigen Orte: "Sündiget aber bein Bruder an dir 2c." kommt er auf die Versündigungen in der Gemeinde zu sprechen und gibt er die Weisung, dass ein Gemeindeglied den Fall einer Versündigung nicht eher an die Gemeinde bringen solle, als bis die brüberliche Zurechtweisung unter vier Augen und die Bestrafung vor Zeugen stattgefunden habe; die höchste Instanz ist die Gemeinde, welcher der Herr die Machtvolltommenheit zuspricht, dass, was sie auf Erden binden werbe, auch im Himmel gebunden sein solle. Und damit übereinstimmend sagt ber Herr am Tage seiner Auferstehung Joh. 20, 21: "Wie mich der Bater gesandt hat, so sende ich euch, — welchen ihr die Sünden behaltet, benen sind sie behalten". Und dies lettere Wort hat in seiner Mitte die Zusage: "Nehmet hin den heiligen Geist". In dem Mage als die Kirche seines Geistes teilhaftig ist, in dem Mage ist auch ihre Handhabung des Schlüsselamtes die seine. Darnach sehen wir benn auch die Apostel handeln. 1 Ror. 5 laist Paulus die korinthische Gemeinde hart an, bas eines ihrer Glieber seine Stiefmutter ehelichen konnte, one bass auch nur Leib barüber getragen wurde. So unrecht haben sie burch Unterlassung der vom Herrn gebotenen Bucht getan, dass der Apostel nachholt, was sie versäumt haben. versett sich im Geiste in ihre gottesbienftliche Gemeindeversammlung und übergibt den frechen Sünder traft apostolischer Machtvolltommenheit dem Satan, da= mit er ihn (wie wir bei Hiob lesen) am Fleische durch schweres leibliches Ubel strafe, aber nicht zum ewigen Verberben, vielmehr im Gegenteil, bamit jener eben dadurch zur Erkenntnis seiner Schuld komme und so der Seelen Seligkeit er= lange. So furchtbar die Drohung lautet, so geistlich ist die Gesinnung, der sie entstammt: Γνα τὸ πνευμα σωθή. Bur Ausfürung kommt es nicht, da die aufgerüttelte Gemeinde nachträglich ihre Pflicht verstand und übte (2 Ror. 2, 4 ff.), und der Ausgeschlossene von der verhängten Bucht so tief getroffen wurde, dass der Apostel manen muss zu liebreicher Wideraufnahme, damit jener nicht in allzu große Traurigkeit versinke (2 Kor. 2, 6—8). So wenig hatte ber Apostel im fleischlichen Eifer jenes Drohwort gesprochen, dass er vielmehr ihnen nachträglich gesteht, er habe es in großer Angst bes Herzens, mit vielen Tränen und bamit sie seine Liebe erkennen, geschrieben. In solchem Sinn und Beifte will Rirchenzucht gehandhabt sein. Nicht bloß gegen die offenbaren Sünder, sondern auch gegen die, welche außerhalb der allgemeinen Lebensordnung mandelten, b. h. gegen die Müßiggänger, welche sich durch andere ernären ließen, verlangte der Apostel 2 Theff. 3, 6 ff. ein sich Entziehen, eine Buchtübung, und hätte auch hier erwartet, bass die Gemeinde, one besonders erst aufmerksam gemacht werden zu muffen, sie gehandhabt hätte. Vor allem aber wachen die Apostel über der reinen, beilsumen Lehre. In dem Worte der Irrlehrer sieht Paulus eine um sich fressende Rrebsfrantheit (2 Tim. 2, 17); einen ανθρωπος αίρετικός will er gemieden wissen, wenn er einmal und zweimal ermant ist (Tit. 3, 10); wer nicht in ber Lehre Chrifti bleibet, den will der Apostel Johannes auch nicht gegrüßt wissen, weil man sich dadurch teilhaft macht seiner bosen Werke (2 Joh. B. 10. 11). Und die Hebraer, alles bessen beraubt, was dem Christentum äußerlich als Stütze bienen könnte, werden ermant, ihr Bertrauen und ihre Hoffnung lediglich auf ben ewigen Hohenpriester zu setzen, ber zur Rechten Gottes sitt, ber Beiligung nachzujagen und barauf zu feben, bafs nicht innerhalb ber Gemeinde eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunminigt werden: dass nicht Jemand sei ein Hurer ober ein Gottloser (Hebr. 12, 15—17). In der Apokalypse endlich (2, 14) wird die Gemeinde zu Pergamus wier Drohung zur Buße ermant, weil sie solche unter sich hat und duldet, welche

an der Lehre der Nikolaiten halten.

Diese apostolische Ordnung der excommunicatio und der reconciliatio ging ench in die nachapostolische Rirche über; aber eine Steigerung derselben trat in ben Beiten ber Chriftenverfolgungen ein. In der Verfolgung durch Decius, welche elle vorangegangenen an Grausamkeit übertraf und es auf die vollständige Auswitung des Christentums abgesehen hatte, gab es neben der bewundernswürdigs pen Standhaftigkeit bes Glaubens (Numidicus) doch auch so viel Abfall, bass ein eigenes Reglement der Wideraufnahme Abtrünniger (lapsi) festgeset wurde, velches bis ins fünfte Jarhundert in Kraft blieb. Die Bußerweisung (poenitentia) hatte vier Stadien zu durchlaufen, deren jedes ein, auch mehrere Jare umfaste: im ersten, der πρόςαλαυσις, flehten die Ausgeschlossenen, in Bußgewäns der gekleidet, an den Kirchturen um Wideraufnahme; im zweiten, axooaves, burften fie, wiewol an einem abgesonderten Orte, wider der Predigt anwonen; im dritten, δπόπτωσις, war ihnen gestattet, knieend am Gebete sich zu beteiligen; im bierten, ovoravic, stand ihnen der ganze Gottesdienst offen mit Ausschluss des hl. Abendmales, welchem sie stehend bloß zusehen durften. Dann erft legten we ihr öffentliches Sündenbekenntnis ab und empfingen Absolution und Brudertus. Rur bei Todesgefar verfur man fürzer und milder. Allein diese Abertreibung der Strenge fürte andererseits zum entgegengesetzten Extreme: die Empfehlungsschreiben (libelli) der Konfessoren (treu gebliebenen Bekenner) rissen in ihrer Ausartung auch die Schranken heilsamer Zucht nieder, was nun freilich wider den Rigorismus hervorrief, wie z. B. die Montanisten den Satz aus-Rellten, dass die Exkommunizirten ihr ganzes Leben lang im status poenitentias pu bleiben hätten, und die Novatianer, überhaupt der Rirche das Recht absprachen, den lapsis Bergebung der Sünden zuzusichern, wenngleich Gott noch bergeben könne. — Als die driftliche Kirche Statskirche wurde und ganze Massen unbekehrter, weltlich gesinnter Menschen in sie eintraten, verfiel mit ihrer Lauterkit und Innigkeit auch die Kirchenzucht, indem sie nicht nur immer lager und sumächtiger, sondern selber weltlich von Art wurde, sodass es bereits im 6. Jarhundert zu kasuistischer Festsetzung von Bußtazen kam. Das älteste Pönitential= buch der griechischen Kirche ist von dem Patriarchen Johannes Jejunator von Monstantinopel, † 595. Gegen dies Unwesen reagirten die Donatisten, welche mit den Rovatianern absolute Reinheit der Kirche verlangten und den Satz aufstellten, bass tein Extommunizirter ober Extommunikationswürdiger eine Sakramentshandlung giltig vollziehen könne, wenn sie gleich im Unterschied von diesen die Buße als den Weg zur Rückfehr offen ließen. Allein keine Reaktion hielt die völlige Berweltlichung des Bußwesens auf, als das Ablass- und Indulgenzwesen aufkam. Seit Gregor d. Gr. war die Annahme eines Fegseuers zur kirchlichen Lehre geworden; auf sie baute Petrus Lombardus die Theorie des Ablaffes, nach welcher die Rirche die Macht hat, fraft des Verdienstes Christi die winigenden Strafen des Fegseuers in irdische Strafen umzuwandeln, von denen fie widerum gegen gewisse Leistungen dispensiren könne. Ihm folgten die hervorragenbsten Scholaftiter, und Clemens VI. bestätigte die scholaftische Ablastlehre 1343. Wol hoben sie hervor, dass der Erlass der Kirchenstrasen an sich noch nicht die Sündenvergebung involvire und nur denen Befreiung von den Strafen des Fegfeuers sichere, welche ben Ablass in aufrichtiger Buge empfingen: aber in der Praxis fiel dieser Unterschied bald. Die Kirchenstrafen richteten sich nur roch auf äußere Werke, wie Almosen, Wallfarten, Jasten, ja bie Teilnahme an einem Kreuzzuge, sogar bie Geldgaben zur Förderung der Kreuzzüge, wirkten Dispens von jeglicher Rirchenstrafe. Was half da die erschütternde Reaktion der Hagellanten! Bulett galt allein noch das Sprüchlein: "Sobald das Geld im Reften klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt". Die höchsten Strafen bes Mittelalters waren der große Bann und das Interdikt, jener für einzelne Perfonen, diefes für ganze Länder; jener schloss von jeglicher Kirchengemeinschaft aus; dieses, die Gesamtheit für den Frevel eines Einzelnen haftbar machend, vers bot alles Glodengeläute, gestattete den Gottesdienst nur hinter verschlossenen Türen und versagte jedem Gebietsangehörigen, mit Ausnahme der Geistlichen, der zweijärigen Kinder und der von Almosen Lebenden, die kirchliche Beerdigung. Wol waren diese Maßregeln im letten Grunde lediglich Entziehung kirchlicher Güter und trugen somit scheindar den waren Charakter der Kirchenzucht an sich; allein sie waren in Wirklichkeit kirchenpolitischer, wo nicht geradezu weltlicher Natur, indem sie allermeist wegen weltlicher Händel verhängt wurden und der Bann überdies sein Opfer dem weltlichen Arm übergab zur Bollstreckung leibslicher Strase, welches dei Rehern die Todesstrase war. Welche Greuel die Unstersucht ober Inquisitionen sich dabei zu schulden kommen ließen, daran braucht bloß erinnert zu werden. Wit der Macht des Papsttums aber sielen

auch die Schreden dieser höchsten Kirchenstrafen.

Die Reformation griff auch in diesem Stude driftlicher Lebensäußerung über Ablass und Bann zurud zu ben apostolischen Grundsätzen. Schon 2 Jare nach dem Unschlage seiner Thesen veröffentlichte Luther einen "Sermon vom Bann" (1519). Hatte er bereits in jenen sowie in dem "Sermon vom Sakra= ment der Buße" 1518 die Buße verinnerlicht und die Vergebung Gott allein zugeschrieben, so verwarf er in jener Schrift den großen Bann und noch mehr die Abergabe an die weltliche Gewalt ganz und statuirte lediglich den kleis nen Bann im Sinne ber hl. Schrift, indem er sich auf die richtigen Grundstellen Matth. 18, 15 ff.; 1 Kor. 5, 11; 2 Thess. 3, 14; 2 Joh. 10 stütte. wirft nicht nur alle äußerliche Strafe ("benn mit weltlichem Schwert zu handeln höret zu dem Kaiser, Königen, Fürsten und Herrschaft der Welt, und gar nichts dem geiftlichen Stand, bes Schwert nicht eisern, sondern geiftlich sein soll, welches ift das Wort und Gebot Gottes"), sondern verlangt auch das rechte Motiv: "zum ersten, dass wir nicht Rache, noch unseren Nuten suchen sollen, wie jest allenthalben ein schändlicher Brauch ist, sondern die Besserung unferes Nächsten". Desgleichen "Disputation vom Bann" (1521): "Die Kirchenvorsteher verfündigen sich, indem sie durch den Bann eigene Rache und nur das Ihre suchen". Von ber geiftlichen Rirchenzucht aber sagt er: "Bannen (nämlich mittels des kleinen Bannes) ist eine lautere und eine mütterliche Strafe; barum macht er Niemand ärger ober sündlicher, sondern ist allein geordnet, die innerliche, geistliche Gemeinschaft wider zu bringen . . . Was vermessen sich denn die blinden Tyrannen und rühmen, sie haben Gewalt zu vermaledeien, verdammen und verderben, das ihnen boch ihr eigen geistlich Recht untersagt?" In seinem "Unterricht an alle Beichtfinder" (1521) will er, dass es wider zugehen soll, wie der Herr Matth. 16 und 18 verlangt. Bgl. de Wette, Luthers Briefe IV, 387. Bekanntlich tritt bei Luther anfangs das Amt noch hinter die Gemeinde zurück; aber im Kampf gegen die Schwärmer, welcher eine Wendung in der deutschen Reformation zur eigentlichen kirchlichen Organisation bezeichnet, vindizirt er die erste Stufe ber Buchtübung dem Amte, der amtlichen Seelsorge, und will erst bei den weiteren Stufen die Gemeinde beigezogen wissen. In diesem Sinne sprechen sich benn auch die Bekenntnisschriften aus, indem sie den Bann zur jurisdictio ecclesiastica interna rechnen. Bgl. August. und Apolog. art. XXVIII. Die Schmalfald. Artitel (III, 9) faffen alles zusammen in die Weisung: "Den großen Bann, wie es ber Papft nennet, halten wir für ein lauter weltliche Strafe und gehet uns Rirchenbiener nichts an; aber ber fleine, das ist ber rechte driftliche Bann, ist, bafs man offenbarliche halkstarrige Sünder nicht soll lassen zum Sakrament oder anber Gemeinschaft ber Rirchen kommen, bis sie sich bessern und die Sünde meiben. Und die Prediger sollen in diese geistliche Strafe ober Bann nicht mengen die weltliche Strafe". Dem entsprechend tam auch ber Anhang aus ben Rinberpredigten der nürnbergisch-brandenburgischen Rirchenordnung in das VI. Hauptstück des kleinen Ratechismus Luthers. Freilich sah Luther wol ein, dass bie Banbhabung der Kirchenzucht auf das engste zusammenhing mit der Bildung einer evangelischen Gemeindeordnung, und drang deswegen nicht in gesetzlicher Beise auf Einrichtungen, wofür noch die Boraussetzungen fehlten. (Als mährische Brüder nach Wittenberg tamen, urteilten sie: multum scientiae, parum conscientiae). Samtliche hervorragende Kirchenordnungen haben Vorschriften über Kirchenzucht, und Harnack in seiner ausgezeichneten prakt. Theol. fast Bb. II, S. 501 ihre Bestimmungen also zusammen: "In ihnen allen wird die Kirchenzucht, sowol die private Bersagung der Absolution und des Abendmals, die Extommunikation, als and die öffentliche Ausschließung aus der Rirche, der Bann, angesehen als Handhabung des Bindeschlüssels und als seelsorgerliches Mittel, nicht als polizeiliches, berum zunächst als Amtszucht, ber bann die Gemeinde beitrat. Auch war bamit bie Stufenfolge des kirchlichen Verfarens gegeben: die Ankundigung bes göttlichen Borns in der Predigt; die Bersagung der Absolution und Kommunion; die Bersagung sonstiger kirchlicher Ehren und Rechte. Lettere trat dann ein, wenn ber Sünder sich durch die private Ermanung nicht bewegen ließ, von seiner Sünde zu laffen, so bass die Sache zur Kenntnis der Gemeinde gebracht wurde, wenn des Bergehen ein öffentliches war. Sonst aber war die Kirchenzucht ein Gebeimnis zwischen dem Beichtvater und bem Beichtfinde und gehörte mit unter des Beichtgeheimnis. In diesem Sinne fordert die reformatorische Rirche die Bucht und ordnet sie an, nicht als Satisfaktion, sondern als Erziehungs= mittel". Die Durchfürung dieser Grundsätze aber fürte zu einem weiteren Po-Rulate. Ramentlich der gröbliche Missbrauch, den viele Pastoren von der Kirchensucht machten, legte flar zu Tage, bafs bem individuellen Ermeffen des Amtsträgers nicht zu viel anheimgegeben werden dürfe. Melanchthon (do abusibus emendandis 1541) will, dass honesti, graves, docti viri laici beigezogen werben, ja man begehrt von Seite ber Wittenberger Theologen gerade auch wegen Ubung der Kirchenzucht ein ständiges Rirchenregiment. Bgl. Richter, Gesch. der es. Kirchenberf. Die Pommersche Kirchenordnung setzt fest, "dass kein Pastor offentlich soll jemand exkommuniziren one Rat und Erklärung bes Superintenbenten und Konfistorii". Die Konsistorialversassung bringt zunächst Ordnung in die Sache; aber da die Konsistorien den Landesherrn als summus episcopus er ber Spise hatten, tam es bald widerum zu einer Vermischung geistlicher und weltlicher Disziplin. Männer wie Flacius hatten sich von vornherein für Synoben ben Geiftlichen und Gutachten der theologischen Fakultäten ausgesprochen.

Je mehr die reformirte Rirche der Beichte entbehrte, defto größeres Gewicht legte sie auf die Gemeindezucht, welche für sie um deswillen nicht einen bloß negativen Charakter hatte, sondern Uberwachung und Regelung des gesamten Les bens der Gemeinden wie der einzelnen Gemeindeglieder war. Weil die Lösung diefer Aufgabe so große Schwierigkeiten mit sich fürte, übergab Zwingli in Burich die Kirchendisziplin dem Magistrat. Auch er sagt: "In den Worten Christi Matth. 18, 15—18 liegt die ganze Kraft des Bannes, welche auch keiner anders verstehen soll, als fie lauten . . . Gott hat ben Bann eingesetzt, dass man die Sander, die unverschämt fündigen und die Menschen verbösern, von den andern Menschen ausschließe, gleich als so man einen verborbenen Aft ober Glied von einem Baum oder Menschen abhaut. Aber bem Berärgernben und Gebannten foll man berzeihen, so er reuet und sich ändert". Er will aber ben, welcher sich wicht bessert, noch weiter verfolgt und gestraft wissen. "In der Rirche ift die strigkeitliche Gewalt ebenso notwendig als das Lehramt, obwol das lettere das wichtigere ift . . . Es gibt eine gedoppelte Rute. Mit der ersten schlägt die Rirche, ich meine mit dem Kirchenbann oder Ausschließung. Wenn diese Rute etwas ausrichtet, so ist die Sache gut, denn die Kirche begnügt sich mit Betehrung und Befferung. Belche aber Diefe Rute verachten und zum Verberben ber ganzen Kirche in ihrer Lasterhaftigkeit fortfaren, gegen diese ist die andere schärfere Rute anzuwenden, nämlich das Schwert . . . Es ist ausgemacht, dass die Rirche one Obrigkeit mangelhaft und unvollständig ist". Calvin errichtete wol für bie Kirchenzucht ein eigenes Konsistorium, zusammengesetzt aus Presbytern, Magistratspersonen und Geistlichen, allein auch dieses Konsistorium verband mit bem Kirchenbanne weltliche und harte Strafen, ja bis zum Scheiterhaufen (Serbebe). \*) In ber reformirten Kirche hat die Kirchenzucht einen driftlich-socialen

Die Rebattion.

<sup>\*)</sup> S. bagegen ben Artikel "Calvin" Band 3, S. 96.

Charakter und sieht es auf allgemeine Sittenreinigung und Herstellung einer heiligen Gemeide ab; in der lutherischen ist sie seelsorgerlicher Natur, wird prismär vom Amte geübt und hat zum Zwecke die Gewissenswarung der Kirche bei Handhabung der Gnadenmittel. Darum rechnet sie auch die Zucht nicht zum Wesen der Kirche, was die reformirte Kirche tut (vgl. Conf. Belg., Conf. Gallic).

Der breißigjärige Krieg hatte in Deutschland eine grauenhafte Verwilderung der Sitten zur Folge, welche eine Erneuerung der Zucht erforderlich machte, die aber freilich nun vollends polizeilich außartete und mit bürgerlicher Schande gespart war; sogar die weltliche Obrigkeit erkannte zur Strafe für Übertretungen gewisser dürgerlicher Gesetze auf Kirchenduße und deren Maß. Und was das allerschlimmste war, der Reiche konnte seine Strafe in eine Geldbuße umwandeln. Zwar erhebt der Pietismus noch einmal seine Stimme dagegen, wenn auch nicht spezisisch auf Grund lutherischer Anschauung, allein der in sein Erbe tretende Rationalismus streicht auf Grund des von ihm vertretenen Individualismus die ganze Kirchenzucht von der Tagesordnung; wenige Reste heilsamer Ordnung

fristeten ihr Dasein bis in die Gegenwart.

Als die Bewegungen des Jares 1848 vorher nicht geante Schäben und Abgründe aufbedten, sah sich die positive und negative Seelsorge vor neue Aufgaben gestellt. Wie einerseits die innere Mission einen neuen Ausschwung nahm, so trat auch die Frage der Zuchtübung neu in den Vordergrund. Am 27. und 28. August 1851 beschäftigte sich die luth. Konferenz in Leipzig mit dem Amtsbegriff und der Rirchenzucht, über welche Besser referirte. (Separatabbruck aus Rudelbachs Beitschr. 1852, Heft 1). Diese Anregung rief eine gediegene Litteratur hervor, welcher unten gedacht sein wird. In der neuesten Beit aber, in welcher die Landeskirchen von Separatisten als ein zu fliehendes Babel dargestellt und rücksichtslos bekämpft werden, stüßen sich lettere auf den Mangel der Bucht. Die Landeskirchen haben sich allerdings das Gewissen schärfen zu lassen; vor der Ausartung aber in gesetzliches, peinliches, liebloses Wesen mag uns der Blick auf die Missurisynode in Nordamerika bewaren. Die Kirchenzucht ist, wenn auch nicht ein konstitutives Moment im Besen der Rirche, so doch eine Gewissenspflicht und notwendige Lebensbetätigung derselben, one welche fie zum dummen Salze wird, Matth. 5, 13; aber sie ist nicht sittenrichterlich, sondern prohibitiv von Art, kann auch nicht Leben schaffen, sondern ift selbst eine Außerung des Lebens. noch vorhandenen Reste sind sorgfältig zu erhalten und zu pflegen; wo keine sind, ift mit der Bucht in der Beichte und in der Abendmalsverwaltung, in welcher überhaupt die Kirchenzucht wurzelt, der Anfang zu machen.

Bas die Litteratur betrifft, so sind außer den angefürten Schriften ber Reformatoren, den verschiedenen Rirchenordnungen und den betreffenden Abschnitten in den Werken über Kirchengeschichte zu nennen: Plank, Gesch. d. Entstehung des prot. Lehrbegr., Bb. 4; Richter, Kirchenordnungen; Richter, Gesch. ber ev. Kirdenversassung; anonym: Die Nothwendigkeit einer strengeren Kirchendisziplin, Beidelb. 1821; Puchta, Recht d. Kirche; Kliesoth, Beichte und Absol.; Höfling, Grunds. ev.=luth. Kirchenverf., 3. Aufl. (unterscheidet eine sakramentale und eine sakrifizielle Seite an der Kirchenzucht); Stahl, Über Kirchenz. (Ev. Kchztg. 1845, Rr. 47); Ritsich, Prakt. Theol., Bb. I, S. 221; Sack, Referat auf dem Kchtage, 1856; Mehlhorn, Protok. d. Leipz. Confrz. 1851; Fabri, Kchz. im Sinn und Geiste des Ev.; Scheele, Die Kchz.; Popp, Über Kchz. (Nbg. 1853 anonym); Schmeling, D. Kchz. nach Schrft. u. Kchlehre; Vilmar, Von der christl. Kchz.; Rirchenzucht und Lehrzucht. Ganz vorzüglich: Harnack, Prakt. Theol., Bb. II, S. 497. Ein eigentümlicher, aber bedeutsamer Borschlag von b. Hofmann, Theo= log. Encyflop., S. 361—363. Budruder.

Rirchtsf. Die Christen der ersten Jarhunderte bestatteten, wie es römisches Gesetz war, außerhalb der Stadt ihre "entschlasenen" Brüder in gemeinsamen "Schlasstätten" (coemeteria, dormitoria), welche bald am liebsten in der Nähe der Märthrergräber angelegt wurden, teils über der Erde (area), teils in untersirdischen Höhlen (Katakomben, Krypten). Als über den Märthrergräbern Kirchen errichtet wurden, ward der um die Kirchen liegende freie Raum oder Vorhof

der Begräbnisplatz für die Schlafenden. Als weiterhin die Gebeine der "Heiligen" in die für sie in der Stadt erbauten Kirchen versetzt wurden, kam auch trop ber obrigkeitlichen Berbote die schlafende Gemeinde mit in die Stadt. innerhalb ber Rirchen nur ausnahmsweise höhere Geistliche, Rirchenpatrone und Fürsten bestattet wurden, fanden die übrigen Toten ihre Ruhestatt außerhalb der Rirchen in dem Hofraume, der nach bald allgemeinem Recht und Brauch ringsum von den Rirchenmauern dreißig Schritte weit abstehend, ebenfalls als geweihter Raum galt und eben als Kirchhof den Toten gehörte. In den größeren Städten gab dann jede Pfarrkirche ihre "Hofftatt" zum Begräbnisorte der zu= gehörigen Pfarrkinder her. Nur wo der Plat um die Pfarrkirche zu klein war, sber für die sich vergrößernde Pfarrgemeinde zu klein wurde, namentlich seit dem Ende des 14. Jarhunderts, da allenthalben die Kirchen erneuert und vergrößert wurden, find die Begräbnisplätze außerhalb der Ringmauern der Städte angelegt worden. Da aber auch dann in der Regel eine besondere, irgend einem Heiligen geweihte Kirche ober Rapelle mit errichtet wurde, so blieb ber Rame und die Bedeutung des Kirchhofs. (So z. B. vor Nürnberg der schöne St. Johannistirchhof.) Auch die evangelische Kirche hat diese Bedeutung zu ichaten fortgefaren, wie z. B. die schwäbisch=hallische Kirchenordnung noch in der Ansgabe von 1771 (S. 202, Nota VI) bemerkt: "es haben die Alten die Begrabniffe bei oder neben den Kirchen barum verordnet, bamit sie baburch ihren Clauben bekenneten, dass sie nämlich eben an dem Ort, wo sie die Lehre von Chrifto, dem Uberwinder des Todes, predigen hören, auch die Auferstehung ihrer berftorbenen Leiber erwarten, und demnach den Tod nur für einen süßen Schlaf und das Grab für ein sanstes Ruhebettlein und Schlafkämmerlein halten". Übris gens sagt bereits die Bremensche Rirchenordnung von 1534 (Richter I, S. 247): es ware wol geraten, sonderlich zur Beit der Pestilenzen, dass ein ehrbarer Rat vor der Stadt einen allgemeinen Kirchhof verschaffete, wie das bei den Alten der Brauch gewesen ist, und wie das ausweiset das 7. Kapitel Luca". Ferner vill die Braunschweigisch=Lüneburger Kirchenordnung von 1564 (Richter II, S. 287) Die Rirchhöfe, wenn es die Notdurft erfordert, außerhalb der Städte nicht bloß, fenbern auch ber Dörfer angelegt wissen". In neueren Beiten hat nun die Medizinalpolizei die Verlegung der Kirchhöfe außerhalb der Orte zum Grundsat gemacht und auch fast überall durchgesett. Damit ift ber altfirchliche Busammenhang ber lebenden Gemeinde mit der schlafenden aufgehoben; der "Kirchhos" ist in ben Städten zum Tummelplat bes Marktes und ber Schuljugend geworben, und ber Begräbnisplat hat nun besser ben auch schon in den reformatorischen Airchenordnungen vorkommenden Namen "Gottesacker" ober den neueren Namen "Friedhof". Auch das hat die Polizei der auf der christlichen Familie beruhenden hriftlichen Gemeinde angetan, dass sie die Kirchhöfe nach der Linie und Nummer einteilen und daburch die alte schöne Sitte der Familienbegräbnisse allermeist aufheben ließ.

Der Kirchhof galt und gilt in der katholischen Kirche als ein heiliges Land kraft der seierlichen Benediction mit Weihwasserbesprengung, welche durch den Diszesandischof oder durch einen von ihm beauftragten Geistlichen vollzogen wird (Richter, Kirchenrecht § 274). Im Falle einer Entweihung unterliegen die Kirch-bese wie die Kirchen einer Rekonziliation. Die Entweihung einer Kirche zieht auch die des anliegenden Kirchhoses nach sich, aber nicht umgekehrt (Richter, § 291). Das Ashlrecht der Kirchen wurde auch auf die Kirchhöse ausgedehnt. Der zur Aufnahme von kirchlich Ausgeschlossenen bestimmte Teil des Begräbnisplates soll ungeweiht bleiben. Doch ist eine solche Absonderung vielsach weder üblich uoch durchsürdar gewesen. Bo Protestanten mit Katholiken zusammenwonen, des seht meist ein Simultankirchhos. Neuerdings hat die österreichische Geistlichkeit infolge des Konkordates von 1856 die Absonderung der Begräbnispläte sür Protestanten von denen der Katholiken durchgesett. Der Begräbnisplate um die Kirche ist Eigentum der Katholiken durchgesett. Der Begräbnisplate um die Linche ist Eigentum der Katholiken oder der bürgerlichen Gemeinde sein, je nachdem

diese ober jene ben Plat erworben hat.

Die Reformation hat die katholische Weiheceremonie natürlich abgetan. Gewönlich wird ein neuer Kirchhof bei Gelegenheit der ersten Leiche durch Wort Gottes und Gebet seiner Bestimmung übergeben, "und es gilt als evangelischer Grundsat, dass "nicht der Ort den Toten, sondern der Tote den Ort heilig macht". (Schwäb.-Haller R.-O. von 1771, S. 203.) Doch gibt es in England und Schweden eine sörmliche und seierliche Einsegnung der Kirchhöse. Dagegen dachten die Waldenser in ihrem Widerspruch wider die katholische Kirche, sie könnten ebensogut jeder auf seinem eigenen Felde begraben werden, als auf dem Kirchhose. Regulae Waldensium XII. Item quod sepulcra corporum mortuorum hominum udicunque siant, valeant. Antonius Blasii von Angragne musste das her 1486 den ihm schuldgegebenen Sat abschwören, dass es geweihte Grabstätten gebe. (Herzog, Die rom. Waldenser, S. 279).

Nachbem schon in ben alten römischen Gesetzen ausgesprochen war: Locus, in quem mortuum condis, tibi sacer esto, und bei Ulpian: Sepulcri violati actio infamiam irrogat, hat auch die Kirche von jeher auf Ummauerung ober Umzäunung der Kirchhöfe gedrungen. In dem unter Raiser Rudolf I. zu Köln gehals tenen Konzil murde cap. U beschlossen: "bie Freiheit ober Kirchhöfe und Gottesäder sollen versperret und verschlossen sein, damit nicht etwa von Schweinen, Hunden oder anderen Tieren die Totengebeine gefressen werden". Mehrere ebangelische Rirchenordnungen dringen auch im besonderen auf rein- und ehrlichhalten der Kirchhöfe "dewile sunder twivel etlike Hilligen dar liggen" (Bremen 1534, Richter S. 247). Das Austreiben des Biehes auf die Kirchhöfe ist bei Strafe untersagt in der Kirchenordnung von Steuerwolt und Beine (1561, Richter II, S. 225). Die Kirchhöfe als "die Ruhestette vnd Schloffheuser der hilligen Gotteß" sollen in Ehren gehalten werden, beshalb ist Biehhüten, Abladen von Torf, Korn oder Heu, das Ausschenken von Getränken und Kramhalten, das Bleichen und Baschen auf benselben verboten, und wenn es doch geschieht, soll der Rüster Bieh, Pferde, Wagen, Leinwand u. s. w. nicht wider herausgeben, daneben sollen die Eigentümer nach Gelegenheit gestraft werben (Hona 1573. Richter II, S. 356). Das bezieht sich, wolverstanden, auf die innerhalb der Orte bei den Rirchen liegenden Kirchhöfe, welche (Schwäb.-Haller R.-D.) auch nicht "als Spiel-. Krämer- und Zimmerplätze gebraucht und also verunehret, vielmehr als die Schlafhäuser und Auferstehungsorte rein und zierlich gehalten werden" sollen. Daher wird auch den Obrigkeiten und Gemeinden die ernstliche Auflage gemacht, "bafs fie dieselbigen allenthalben mit Mauren, Planken ober andern Zeunen, auch Schranken und Thüren wol und mit fleisse allenthalben also vermachen, bas keine Schwein, Kühe ober ander Vieh darauf kommen können; So soll auch in Stebten nicht gestattet werden, das darüber gefahren oder Mist, noch ander unflat, wie bighero geschehen, dahin geschüttet werde; und wo die Rirchhöfe unbezeunet und baufällig sich befänden, sollen die Nachbarn dieselben vermahren bei Strafe" (Brandenb. Bisit.=Ordnung von 1573. Richter II, 367).

Es muß ben evangelischen Gemeinden schwer eingegangen sein, die Kirchen und Kirchhöse, nachdem die katholische Weihe weggesallen war, in gehöriger Würde zu halten. Schon 1542 klagt die Wittend. Konsistor.-Ordnung (Richter I, 370) über die Tatsache, dass "an vielen Orten in Stadt und Land die Kirchen bausfällig werden, die Kirchhöse unbefriedet, unsauber stehen — und wie der Profet klaget, geringer, denn mancher nicht gerne sein stall oder scheune wolt stehen lassen — und das ein zeichen ist, das der ort nicht habe große Christliche tugend oder da ernstliche andacht zum h. Evangelio seh". So erinnert auch die Pomsmersche K.-O. (Richter II, 237 in Bezug auf das den Kirchhösen Gebürende: "wente sollikes hebben od die Heiden gedhan".

Wenn solche Erfarungen und Ermanungen dem grünen Holze galten, was sollte aus dem dürren werden? Die rationale Nütlichkeit der neuen Zeit hat erst recht — und bis in unsere Tage vielsach — die Gottesäcker als Gras= und Waidepläße, ja als Rübenäcker verwendet und verpachtet; auf den frischen Gräsbern wurde saftiges Kraut gezogen, one dass Geistlichkeit und Gemeinde ein Arg

bebei hatten. Da war benn vollends gar keine Rebe von "Zierlichhalten" und

fenftiger Ausschmüdung ber Rirchhöfe.

Die katholische Kirche verlangt nach alter Sitte ein Kreuzbild von Stein der Holz inmitten des Kirchhofes. Wärend die lutherische Kirche, wenigstens in der altern Zeit, diese Sitte fortsetzte, duldete die resormirte sie nicht und moch in neuerer Zeit wurde in Baben ein neu auf einer Rirchhofsmauer angebrachtes Kruzifix geflissentlich zertrümmert. Doch füllen sich neuerdings auch refermirte Gottesäcker — wie die in Zürich — mit kleinen Kreuzen auf fast jebem Grabe, womit eine fast allzu zierliche Anlegung und Anpflanzung derselben in Bestalt von Rasen- und Blumenbeeten Hand in Hand geht. Seit die Kirche nicht mehr bem Rirchhofe seinen Mittelpunkt, seine tiefere Bedeutung und seinen gemütlichen Salt gibt, hat fich bie moberne Sentimentalität besselben bemächtigt mb sehr im Gegensaße zu der alten Hadeler Kirchenordnung von 1544 (Richter II, 6. 75), welche "das Spazierengehen und Schwaßen auf dem Kirchhofe" verbietet, ergeht sie sich weit und breit in den anmutigen Promenaden, unter den igattigen Lauben und auf den geschwäßigen, dem Heidentum entnommenen Grab= malern und Grabschriften dieser "Friedhöfe", über welche der Pere la Chaise mit feinem Ausbund von weltlicher Pracht und Gitelfeit als echtes Pariser Rufter hoch hervorragt. Mit diesen modernen Anlagen und Auswüchsen hat Die Bracht und Runft nichts zu schaffen, womit vor Beiten manche Stadt, zumal in Italien, ihre Begrabnispläte anlegte. Als die Pisaner ihren Campo santo neben bem Dome errichteten (1283), holten sie bie Erbe bazu mit ihren Schiffen ens bem heiligen Lande, und ließen die Bande ber das heilige Totenfeld ums idließenden Sallen durch die ersten Rünftler der Beit mit den ergreifendften Derstellungen von Himmel und Hölle, Tob und Gericht ausmalen. Erst in venester Beit hat sich der neuerwachende kirchliche Sinn auch der Kirchhöfe und Heer würdigen Erhaltung wie Ausschmudung wider anzunehmen begonnen. (Bal. Christl. Kunftblatt 1862, S. 81.) Beinrich Merz.

Rirchhofer, Melchior, einer ber tüchtigsten Kirchenhistoriker ber Schweiz, wurde geboren den 3. Jan. 1775 in Schaffhausen. Er machte seine Studien in Rerburg (1794 bis 1796), wo er, von Lavater empfohlen, in Jung-Stillings Sause eine freundliche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und Ranscher seine Lehrer; letterer besonders in der Kirchengeschichte; auch hörte er Philosophie und deren Geschichte bei Tiedemann. In sein Vaterland zurückgelehrt und 1797 zum Beiftlichen ordinirt, betleidete er erft verschiedene Land= predigerstellen, bis er 1808 zum Pfarrer in Stein am Rhein (Kanton Schaffhausen) erwält ward, an welcher Stelle er bis an seinen Tob (13. Febr. 1853) geblieben ift, und womit er zu Beiten die Stellen eines Schulinspektors, Rirchen-2008 und Prodekans verband. Im Jare 1840 erhielt er das Ehrendiplom eines Dettors ber Theologie von seiten der Marburger Fakultät, eine Auszeichnung, bie besonders durch seine wertvollen Leiftungen auf dem Gebiete der schweizes rischen Kirchen- und Reformationsgeschichte gerechtfertigt erscheint. Um eben biefer Berbienste willen ward er auch von verschiedenen gelehrten Gesellschaften zum Mitglied oder Chrenmitglied erwält oder auf andere Weise ausgezeichnet. Unter feinen wissenschaftlichen Leiftungen verdienen besonders hervorgehoben zu werden feine Monographieen über Seb. Hofmeister (1810), Oswald Myconius (1813), Berner Steiner (1818), Berthold Haller (1828), Wilhelm Farel (1831). Dazu tommt die von ihm besorgte Fortsetzung der helvetischen Kirchengeschichte von Hottinger (überarbeitet von Wirz, 1819), die Herausgabe der Schaffhausenschen Jarbücher und verschiedener Neujarsblätter für die Schaffhausensche Jugend, nebst einigen kleineren Flugschriften, Abhandlungen und Rezensionen. Mit der Gründs lichteit und Gediegenheit ber Forschung verband Rirchhofer eine ruhige, objektiv schaltene Darftellung, die indessen keineswegs zum Indifferentismus abgeschwächt erscheint. Bielmehr tritt sowol aus seinen hiftorischen Arbeiten als aus kleineren Belegenheitsschriften bie entschieden reformirte Gesinnung mit einem unverwische baren Gepräge hervor (bas Marburger Diplom bezeichnet ihn als reformatae cause vindicem sincerum). Seine theologische Anschauung im ganzen war burch

die Zeit bedingt, in welche seine Bildung gefallen. Übrigens hat er sich auch in seinem praktischen Wirkungskreise die hohe Achtung und Liebe seiner Gemeinde erworben. Bgl. Leichenrebe von J. Böschenstein, Schaffhausen 1853.

Dagenbağ †.

Rirchliche Gesetzebung, s. Rirchenrecht, Bb. VII, S. 787; Rirchensorbnungen, Bb. VII, S. 782.

Rirgipiel, f. Pfarrei.

Rirgweihe, zunächft berjenige Alt, wodurch eine neuerbaute Rirche zum gottesbienftlichen Gebrauch übergeben und übernommen wird, was nicht bloß eine rechtliche, sonbern eine religiöse Handlung sein muß, da sich die Ibee des Kultus im Gebäude selbst verkörpert, dasselbe ein heiliger Ort ist. So lange daran gebaut, darin gezimmert und gehämmert wird, ist er dies nicht; er muss erft heilig gesprochen, muss geweiht werden. Dass die römische Kirche dies im Sinne eines Realismus versteht, dem der protestantische Idealismus auch dann nicht folgen kann, wenn er die flache, poesielose Rüchternheit des Rationalismus tief unter sich läst, liegt in der Ratur der Sache; wir bebürfen für Rirche und Altar weber einer Reliquie noch eines Schusheiligen, wir haben zur Weihung nur Wort und Gebet. Aber die kirchliche Erziehung bes evangelischen Bolkes soll barauf bebacht sein, dass es auch die heiligen Raume, nicht nur die heiligen Handlungen, in Ehrfurcht betrete und sie so faktisch fortwärend weihe; wozu freilich schlechterbings gehört, dass sowol durch künstlerische Anordnung als durch fortwärende Reinhaltung des Baues dafür gesorgt wird, dass er auf jeden Eintretenden den jener Pietät entsprechenden Eindruck macht; wie alles Profane, so mus auch das Unschöne fern bleiben. — Gewönlich verfieht man aber unter Kirchweihe die järliche Gedächtnisfeier ber Einweihung einer Ortstirche. Dieses Faktum ift solch einer Feier wert, weil eine Anzal Christen erft von da an eine Gemeinde ift, bass ein Gotteshaus für sie bafteht; die Einweihung besselben ist gleichsam der Hochzeittag der Gemeinde. — Die Kirchweihe ift ein uralter, aber auch schon frühe, weil man an ber Stelle heibnischer Festis vitäten diese driftliche Feier im Bolke einheimisch zu machen gedachte, mit Schmansereien (conviviis religiosis) verbundener Gebrauch — einer der Punkte, wo die Momente des kirchlichen Lebens, die ja allerdings auch Momente des Bolkslebens werden sollten, umschlugen und statt eble Bolkssitte zu werden, zu maßlosen, sich ftets als heidnische Erbichaft ausweisenden Bolksluftbarkeiten murben. Konzilien und Prediger haben dagegen geeisert, aber vergeblich. Räheres s. b. Augusti, Denkw. III, S. 313. XI, S. 351. — Als Perikope ist für diesen Tag das Evangelium von Bacchäus, Lut. 19, 1—10, bestimmt, one mehr überall in ber Prazis dazu gebraucht zu werden. — Bgl. außer Augusti den codex liturg. von Daniel, II, S. 47—49. — Was Luther Joh. 10, 22 mit Kirchweihe übersett, die dyxalvia, ift das Fest zur Erinnerung an die neue Weihung oder Reinigung bes von Antiochus geschändeten Tempels unter Judas dem Makkabäer, 1 Makk. 4, 52-59, ein Fest, das die heutigen Juden noch am 12. Dez. feiern.

Palmer †.

Alagelieder, f. Jeremiä Klagelieder, Bb. VI, S. 527.

Riarenbach, Abolf und Peter Fliesteden, die beiden evangelischen Märtyrer des Riederrheins, der erstere aus dem Herzogtum Berg (auf der rechten Rheinseite, der letztere aus dem Jülichschen Sebiete (auf der linken Rheinseite) haben durch ihre gemeinschaftliche Gesangenschaft in Röln und durch ihr herrliches Martyrium am 28. Sept. 1529 ihre Namen mit unvergänglicher Schrift in das Bewuststein der evangelischen Kirche des westlichen Deutschlands eingestragen, weshalb auch ihr litterarisches Gedächtnis ein gemeinsames sein muss.

Abolf Klarenbach wurde gegen Ende des 15. Jarhunderts auf dem Bauernshofe zum Busche bei der Stadt Lennep (etwa 8 Stunden weit von Köln) gestoren, welcher Hof in kirchlicher Hinsicht zu dem Kirchspiel Lüttringhausen, in bürgerlicher zu der Stadt Lennep gehörte. Der Bater hieß nach seinem Hofgute Dietrich zum Busche; außer Abolf hatte er noch mehrere Sone und eine Tochter,

velche dem Glauben ihres Bruders nach dessen Märthrertobe nachgefolgt sind. Econ in früher Jugend zeichnete sich Abolf durch Frömmigkeit und Lernbegierbe ms, wie der Stadtrat von Lennep in einem noch vorhandenen rürenden Schreis ben en die Stadt Köln bezeugte, welches er gleich nach ber Verhaftung Klaren= back erließ. Die höhere Schulbildung erhielt derselbe zu Münster, einem das maligen Centralpunkt ausgezeichneter humanistischer Lehrer, unter welchen die Ramen eines Murmellius (des Freundes Bugenhagens), Kemener, Horlenius, Beringius, Hagemann, sowie bes Casarius u. f. w. hervorragen. Im Jar 1514 ging Rlarenbach zur Universität nach Röln, wo er in eine ber 4 Bursen, nämlich in die Laurentianer-Burse (welche der Richtung des Albertus Magnus folgte), eintrat. Damaliger Rektor ber Burfe war ber bekannte Arnold von Tongern, ein Hauptgegner Reuchlins in bem bekannten Streite ber Universität Röln mit demfelben. Der Rektor der letteren, der Pastor und Magister Noster Johann Den Benradt, welcher den Namen Klarenbach in die Matrikel eintrug, hat biter mit Arnold von Tongern dessen Schüler Klarenbach zum Tode verurteilt. In Jare 1515 wurde derselbe Baccalaureus in der Fakultät der Künste und in Jare 1517 Magister. Nähere Angaben über seine Lebensverhältnisse vom Jere 1517 bis zu Anfang des britten Jarzehnts sind uns nicht aufbehalten. Er teils als Erzieher junger Leute aus begüterten Familien, teils als Lehrer an las teinischen Schulen zu Münfter und Wesel tätig gewesen, als, wir wissen freilich nicht, we und wann, ihn die reformatorische Bewegung erfasste. In Münster hat er besonders den römischen Aberglauben bekämpft, von einem gleichzeitigen Schrift-Reller daselbst wird er als Stauromastix (Kreuzschelter) bezeichnet; in Wesel mb in bem benachbarten Orte Büberich hat er in Berbindung mit bem bor= tigen Bikar Johann Klopreis und unter einem evangelisch gesinnten Pastor Hermann Beuft eine reformatorische Bewegung geleitet, welche in Wesel, bamals der bebeutendsten Stadt am Niederrhein, großen Anklang fand; doch konnte er in, als die clevische Regierung in Berbindung mit der städtischen Obrigkeit eine Berfolgung erhob, nicht mehr in Wesel halten, und ging in Begleitung von bentschen und französischen Schülern im Jar 1525 nach Denabrud, wo er Berträge über das Evangelium Johannes und Melanchthons Dialektik hielt. Aber and von Osnabrud wurde Rlarenbach nach vielleicht taum einjärigem Aufenthalte Bon da an hat er sich privatim in seiner Heimat und in Büderich exigehalten. Er wurde zwar als Raplan nach Melborp im Ditmarsischen berufen, um das Werk des Märthrers Heinrich von Zütphen fortzusetzen, aber er mehm biese Stelle nicht an, weil er ben Beruf in sich fülte, bas Evangelium im Rreise seiner Berwandten sowie in benachbarten Städten, wie z. B. in Elberfeld L. s. zu verkündigen, und bies um so mehr, je stärker auch hier bie Oppos fitien gegen ihn hervortrat. Die hüheren Beamten bes Landes, wie der Amtmenn zu Bebenburg, ber Graf Franz von Walded, später Bischof von Münfter, ber Drofte zu Elberfeld, Gottfried Retteler, bedrohten den mutigen Prediger in mannigfacher Beise. Als er von den Seinigen an die Gefaren gemant wurde, benen er sich burch sein Predigen in Scheunen, Wirtshäusern u. f. w. aussetze, erwiderte er, er wolle mit ben Pfaffen und Mönchen im Sande Berg bes Evangeliums wegen zum Feuer bisputiren. Als litterarisches Dentmal seiner Beugentätigkeit im Bergischen ift uns eine ziemlich ausfürliche Schrift an seine Baterstadt Lennep erhalten, welche im Jare 1527 erschien. In einfacher Thesenform (vielleicht nach dem Borbilde der änlichen Schriften des Beinrich von Butphen) behandelt Rlarenbach im Gegensatz zum Gesetz die evangelische Barheit als Glaube, Hoffnung und Liebe, und widerlegt die Hauptirrtimer ber römischen Rirche. In bem Schluss ber Schrift zeigt sich wiber eine mertwürdige Anung seines zufünftigen Märthrertobes.

Da Klarenbach auch seine Heimat im Herzogtum Berg verlassen musste, besether sich zu seinem Freunde, dem früheren Pfarrvikar Joh. Klopreis zu Büsterich. Klopreis war dort heimlich in den Stand der Ehe getreten, und besaß in Büderich eine Wonung. Er war schon einmal wegen seiner evangelischen Presigten vor das geistliche Gericht zu Köln citirt worden und hatte dort, wie es

scheint, revozirt. Der Aufenthalt Klarenbachs bei ihm scheint aber aus neue seinen evangelischen Eiser angesacht zu haben und er wurde zum zweiten **Mal** nach Köln citirt, um sich vor Gericht zu verantworten. Klarenbach sah sich veranlast, seinen Freund zu begleiten, erschien öffentlich mit ihm in der Gerichtsehandlung, bei der er dem Klopreis Beistand leistete, und denselben, da er infolge seiner evangelischen Erklärungen verhaftet wurde, dis zum Gesängnis auf der

Drankpforte begleitete.

Dieses Auftreten Klarenbachs vor dem geistlichen Gericht gab den Anlass zu seiner Verhaftung, welche gemäß eines stadträtlichen Beschlusses durch die städtischen Gewaltrichter erfolgte, am 3. April 1528, Freitag vor Palmsonntag. Er wurde auf einen der Türme der Stadt Köln, auf den sogenannten Frankensturm gesetzt, ganz in der Nähe des Rheins. Man konfrontirte dort beide Gessangene, wobei sich ergab, dass Klopreis ein Kleriker sei, weshalb er nach kölnnischem Rechte dem Unterdetan des Domkapitels ausgeliesert und in das schauerliche Domgesängnis, das sogenannte Petersloch, gesetzt wurde. Von da sahen die beiden Freunde sich nicht wider, sie haben aber aus ihren beiderseitigen Gesängnissen verschen Vrieswechsel mit einander gefürt, der erst vor einigen Jasten durch Aussindung einer gleichzeitigen seltenen Druckschrift wider bekannt gesworden ist.

Der bedeutende Ruf, welcher im ganzen Lande in Bezug auf Klarenbach schon seit einigen Jaren verbreitet war, ließ in der Anschauung der Feinde die Verhaftung des mutigen Predigers als einen wichtigen Fang erscheinen, und da er gewagt hatte, im Centralpunkte der Opposition gegen die resormatorische Beswegung Deutschlands zu erscheinen, so sasste man den Plan, gerade an ihm ein

Exempel zu statuiren.

Wie zu allen Städten Deutschlands, so war der Wellenschlag der mächtigen von Luther ausgegangenen Bewegung auch nach Köln gedrungen. Zu Anfang der zwanziger Jare hatte, wie in den meisten Augustinerklöstern, so auch in dem Konvent zu Köln, ein Ordensgenosse von Wittenberg in evangelischer Beise ge= lehrt, bald barauf machte sich burch ben Rechtsgelehrten Gerhard Besterburg, durch einen Priester Nikolaus Symmen und durch den bekannten Karlstadtianer Martin Reinhard, der in Köln in der der juristischen Fakultät angehörigen Kronenburse predigte, die radikale Richtung Karlstadts geltend. Später, im Jare 1526, kam der gemäßigte Lutheraner Theodor Fabritius, aus Anholt am Rieder= rhein gebürtig, nach Köln, erwarb sich bas Bürgerrecht und lehrte dort, zwar vielfach verfolgt, aber immer wider von neuem sein evangelisches Beugnis beginnend, die hebräische Sprache. Bugleich trat der alte, vielleicht siebenzigjärige Haubegen, ber Deutschritter Graf Wilhelm von Isenburg mit einer ziem= lichen Bal von Schriften gegen die Monche auf den Kampfplat. Da nun auch in bürgerlicher Beziehung der Klerus sich große Missgunft beim Volke zugezogen hatte, weil er keine Steuern zalen wollte und mit seinen Produkten Handel trieb, und da der Besuch der Universität seit Luthers Auftreten in solcher Dimension abgenommen hatte, dass die einst so glänzende Hochschule ihrem Ende entgegenzugehen fürchten muste, so schien es bei Vielen, als ob es nur noch eine Frage der Zeit sei, wie lange Köln noch die Vorburg Roms in Deutschland bilden könne. Lambert von Avignon gab im Februar 1527 einen Brief an die Kölner heraus, worin er über die Synode zu Homberg berichtet und am Schlusse ausruft: "Wer bringt es dahin, dass endlich Köln das heilige Wort aufnimmt und dass mit voller Freiheit dort die reine Gottesrede verkündigt wird".

Wenn aus obigen Erscheinungen mit Sicherheit auf das Vorhandensein einer ebangelischen Partei in Köln geschlossen werden darf, so stand derselben doch eine noch viel stärkere Gegenpartei gegenüber. Das städtische Regiment, aus den vornehmsten patrizischen Familien zusammengesetzt, war entschieden römisch=katho=lisch gesinnt, wenn es auch einige aus der Wal der Zünste hervorgegangene Rats=herrn geben mochte, die dem Evangelio etwa zugetan waren. Der ganze überaus zalreiche Alerus sürchtete eine Veränderung im evangelischen Sinne, welche eine völlige Umwälzung der Besitzverhältnisse herbeisüren konnte.

**Es verstand** sich von selbst, dass die theologische Fakultät die evangelische **Kewegung mit all**en ihr zu gebote stehenden Mitteln abzuwehren suchte. Mit einen Worte: der Stadtrat, der Klerus und die Universität bildesten eine dreifache Schnur, die jedem ernstlichen Versuch, die Stadt zu evans

elifiren, noch eine bebeutenbe Wiberftanbstraft entgegensetzen konnte.

Dagegen hatte die evangelische Partei keine einheitliche Organisation; es sehlte in der Stadt auch für manche, die eine Beseitigung der offenbaren Missiminge im Rirchenwesen begehrten, an der rechten Einsicht, um zwischen den oft rehen Ausdrücken des Pfaffen- und Priesterhasses, sowie einer auf äußerliche Dinge gerichteten Opposition und andererseits einer echten, geistgewirkten, edanzelischen Überzeugung zu unterscheiden — kurz in allen maßgebenden Kreisen Wins erschien die ganze edangelische Bewegung im religiösen Sinne als eine mit Blasphemie verdundene Reherei, im bürgerlichen und statlichen Sinne als kafrur und Revolution, eine Anschauung, die von den Machthabern aller benachs berten Territorieu geteilt wurde. Diese Ansicht von der Gefärlichkeit der neuen Richtung für den Bestand der obwaltenden Ordnungen konnte nur verstärkt wers den durch das Auftreten des späteren Leidensgefärten Klarenbachs, nämlich des Beter Fliesteden, der in den bisherigen Darstellungen sehr gegen den allerdings begabteren, älteren und vorsichtigeren Rollegen im Märtyrertum zurückritt, der aber nach den neueren Entdedungen ihm jedenfalls ebenbürtig zur Seite steht.

Peter Fliesteben war aus dem Dorse Fliesteden im Jülichschen, etwa 3 Stunden westlich von Köln gelegen, in der Nähe der Benediktinerabtei Brauweiler gebürtig; seine sonstigen früheren Berhältnisse sind ziemlich dunkel. ben ftadtischen Prototollen wird er nach seinem Stande als Student bezeichnet, es ift aber ungewiss, ob er in Köln studirt hat. In einigen älteren protestantischen Martyrologieen wird von ihm gesagt: "Nachdem er die heil. Schrift wol ftubirt, fich mit vielen Gelehrten unterredet, auch viel gute Bücher fleißig gelesen mb aus driftlichem Eifer hin und wider burch Deutschland gezogen, ist er ends ich gen Köln am Rhein kommen". Dies geschah im Dezember 1527; er erschien im Dom, zur Zeit als man Meffe las. Bei ber Elevation bes Sakraments drebte er ben Ruden, spie aus und hielt sein Haupt unbebeckt. Er wurde beim Austeitt aus dem Dom sofort als Blasphemant verhaftet. Dieses provozirende Vorgehen Fliestedens in der Kathedralkirche des Landes ist nicht one Grund getadelt worden, aber sein Benehmen ist lange nicht so auffallend, als z. B. das gleichzeitige Auftreten eines Kölner Bürgers, der im kirchlichen Banne befindlich, der Messe im Dom mit 12 anderen Bürgern beiwonte und das Domkapitel zur Unterbrechung der Handlung gezwungen hat, so dass kapitel sich zu der **Drohung ver**anlasst sah, die Stadt zu verlassen. In den Niederlanden war das mals ein solches tatsächliches Borgeben gegen die Missbräuche ber römischen Kirche an der Tagesordnung.

Es wurde bem Fliesteben infolge ber Berhaftung nach mehrfachen Bersuchen, ihn zum Widerruf zu bewegen, der Reperprozess gemacht, wobei er auch, was bei Klarenbach später nicht ber Fall gewesen ist, einer sehr schmerzlichen Folte= rung unterworfen wurde. Der Anklageakt durch den erzbischöflichen Fiskal Trip ift bor einiger Beit in einer gleichzeitigen Druckschrift aufgefunden worden. Manche bon den bisherigen Hiftorikern geäußerte Urteile über Fliesteben werden durch diefe Entdedung berichtigt. Die ihm in jenem Anklageakt zur Last gelegten Beichuldigungen sind die Grundansichten des insbesondere im Westen Deutschlands und ben Riederlanden zu Anfang der Reformation hervorgetretenen Protestantismus, bei dessen Beurteilung man erwägen muss, dass die Leiter dieser Bewegung sich im offenen Kriegsstande gegen Rom befinden, und bas fie nicht zu der zalreich vertretenen Partei berjenigen gehören wollten, welche es vorzogen, in behaglicher Ruhe zu warten, bis etwa die Landesobrigkeit dem Bekenninis Freiheit geben wurde. Es lebt in diefen Mannern ein Beldengeift, beffen Grundanichanung ift: das Reich des Papstes wird bald zusammenbrechen, und es kommt eine ganz neue Beit des Reiches Gottes, wenn wir selbst auch in dem Rampfe mit Rom untergehen. - Die Fliestedenschen Sätze ruhen auf diesen An-

schauungen, und er hat dieselben rücksichtslos vor dem Inquisitionsgerichte zu Köln ausgesprochen, welches nach dem Tode Hochstratens von dem papstlichen Retermeister, dem alten Dominikaner Gottfried von Zittrath, und dem bischöflichen Retermeister, dem bekannten Arnold von Tongern, gebildet wurde. Die Hauptsätze, die wir übrigens nur aus der Feder seiner Ankläger haben, lauten: Die Beichte vor einem Priester sei unnötig'; die Alostergelübde habe man nicht zu achten; die priefterlichen Ordines seien nichts, sondern wir seien in der Taufe geweiht; in der Eucharistie sei unter den äußerlichen Gestalten nicht der ware Leib und Blut Christi, sondern solches werde im Glauben empfangen; Gott habe durch Luther die Welt erleuchtet und durch denselben das ware Evangelium an ben Tag gebracht, der Papst sei ein böser Baum, darum muffe er umgehauen Bei näherer Betrachtung bieser Sätze können wir der Anficht neuerer Historiker nicht beistimmen, welche ben Fliesteben einfach bloß als Zwinglianer bezeichnen, wenn auch unverkennbar fast am ganzen Rheinstrom vorwaltenb zwinglische Ibeeen hervortreten, aber ein bewuster Gegensatz zwischen den beiden Richtungen der evangelischen Kirche tritt am Rhein in den ersten Jaren nach dem Sakramentsstreit nicht hervor, und es ist nicht nachzuweisen, dass die beiden rheinischen Märthrer in diesen Streit eingetreten sind. Beachtenswert ift es auch, dass in den keterrichterlichen Untersuchungen gegen beide die Frage von der Taufe, die damals in Süddeutschland und in der Schweiz eine brennende und verbrennende geworden war, gar nicht berürt wird. Eine wirkliche Berurteilung Fliestebens durch das geistliche Gericht war übrigens zu der Beit der Verhaftung Rlarenbachs — April 1528 — noch nicht erfolgt.

Es erhellt aus dem Vorigen, welche Wetter der Verfolgung sich über dem Haupte des aus dem deutschen Humanismus hervorgegangenen Schulmannes bei seinem Eintritt in das Gefängnis in Köln zusammenzogen. Bon allen denen, die in Köln in der Sache des Evangeliums ausgetreten waren, war Klarenbach der am wenigsten Schuldige, der gegen Köln nicht das Geringste, weder in politischer noch in religiöser Beziehung, getan hatte, der aber zur Abschreckung der dem Evangelio etwa zugeneigten Bürger über 18 Monate zwischen Leben und Tod gessangen gehalten wird. Die größte Stadt Deutschlands beschäftigt sich  $1^1/2$  Jare damit, wie sie unter Anwendung aller städtischen, churfürstlichen und kaiserlichen Gerichtsformen den Zeugen des Evangeliums zu Tode bringe. Hierzu kommt noch Folgendes: Der arme Gesangene wird auch von seinem Landesherrn, dem Herzoge von Jülich-Cleve-Berg verlassen. Eine einzige ernste Aussorderung dessselben hätte hingereicht, die Freigebung Klarenbachs aus eine zu schwörende Ursehde zu bewirken, aber die herzogliche Regierung ist nicht nur völlig einversstanden mit der Bestrasung ihres Untertanen, sondern hat bei derselben auch

entschieden mitgewirkt.

Aber gerade dieses lange Schweben zwischen Tod und Leben in Kölns Kerstern hat den seltenen Mann zu einem Thus des echten evangelischen Märtyrers tums gemacht und der Berlauf der Sache, von der uns die genauesten gleichzeitigen Schilderungen vorliegen, zeigt uns das immerhin großartige Schauspiel eines Rampses, wo auf der Seite des Märtyrers die Geistesüberlegenheit, die Einsicht und der besonnene Mut sich nach dem Urteil Kankes als warhaft des wunderungswürdig erweisen, wärend dei seinen Gegnern die Meinung, durch Tötung des erwälten Opfers Gott einen Dienst zu erweisen, zu immer neuen Anstrengungen zur Erreichung dieses Zieles ausstachelt. Es handelt sich im Beswusstsein der Inquisitoren, wie Arnold von Tongern an einen erzbischöflichen Kanzler in einem noch ungedruckten Briese schriftentums in Deutschland noch nicht ersschienen sei. Hier der Annahme des Christentums in Deutschland noch nicht ersschienen sei. Hierin liegt die Bedeutung des so merkwürdigen vielgestaltigen Rampses, von dem wir hier nur einige Hauptmomente bezeichnen können. —

In Beziehung auf die verwickelten gerichtlichen Verhältnisse, die hier in Aktion gekommen sind, sei folgendes bemerkt: Die Stadt Köln, obwohl beinahe souverain und mit großem Eiser "ihrer Bürger Freiheit" warend, hatte nur das Recht des Angriffs oder der Voruntersuchung bei Kriminalfällen. Der Erzbischof,

els ehemaliger Herr ber Stabt, hatte in den jarhundertelangen Streitigkeiten mit der allmählich als Republik sich gestaltenden größten Stadt Deutschlands deh das Recht über Leben und Tod der Bürger, den sogenannten Blutdann, swie die Entscheidung in Erbschaftsangelegenheiten als Hoheitsrechte behalten, welche er durch das ihm zuständige sogenannte hohe Gericht in Köln ausübte. Der Borsitzende des kursürstlichen Gerichts, dem ein Schössendellegium zur Seite stud, war der einer Kölner Patriziersamilie angehörige Hilger vom Spiegel, der zu jener Zeit im hestigen Kamps mit der Stadt stand, weil dieselbe stets ihre Rechte auf Kosten des Kursürsten erweitern wollte. Die Klagen gegen die Einspisse seitens der Stadt in die kursürstliche Gerichtsbarkeit waren gerade damals sobedeutender Art, das Hilger vom Spiegel einmal dem Erzbischose Hermann, der in Bonn residirte, die Erklärung ablegte, er könne seine Gerichtspräsidentens

felle nicht mehr seinem Gibe gemäß verwalten.

In der Klarenbachschen Sache aber reichten sich beibe, überaus seindlich entgegenstehende Behörden — der Kölner Rat und der kurssiche Gerichtsherr, die Hand. — Da die Angelegenheit keine bloß bürgersiche, sondern eine den Glauben betreffende war, so musste das geistliche Gericht des Kurfürsten mit dem Offizial als Präsidenten, und dieser wider in Verdinsdag mit der Inquisitionsbehörde der drei erzbischöslichen Stifte Mainz, Trier, Koln in die Sache eintreten, ja der Fall erschien so bedeutend, dass den Gerichtsschörden die Entscheidung nicht überlassen wurde, sondern es haben noch besons dere Verhandlungen der Stadt mit den Räten Hermanns über die Art und Weise der Todesstrase stattgesunden. Nimmt man nun noch hinzu, dass auch das kaisersliche Kammergericht zu Speier in die Sache hineingezogen wurde und dass bei den stets sortdauernden stätischen Verhandlungen mit allen diesen Behörden außer dem Plenum des Rates nicht weniger als els städtische Amter und stadträtliche Kommissionen tätig gewesen sind, so begreift man, dass die Entscheidung lange

ich hinziehen konnte.

Bor der Berhaftung Klarenbachs war die Inquisitionsbehörde neu organisirt worden, und bestand dieselbe bei den gegen Klarenbach gefürten Untersuchungen ans folgenden Personen: Der Offizial bes Erzbischofs Arnold Brockschmibt, als Borfteber des geiftlichen Gerichts zu Röln, fürte auch hier formell den Vorfit, hat sich aber als praktischer Jurist gar nicht in die theologische Seite der Sache eingelaffen. Als theologische Untersucher und Richter fungirten von seiten bes Erzbischofs ber bischöfliche Regermeister Arnold von Tongern, der ehemalige Lehrer Plarenbachs in der Laurentianer Burse, Ranonikus in dem Stifte Maria ad gradus, seit mehr als 30 Jaren die angesehenste Personlichkeit unter ben Bluischen Theologen; er hat die inquisitorischen Fragen an Klarenbach gerichtet, von papstlicher Seite stand ihm als Repermeister zur Seite Konrab Köllin, Dominikanerprior im Konvente zu Köln, ein gelehrter Thomist (mit Cajetan befreundet), als Schriftsteller schwerfällig, heftigster Feind Luthers. Als Beisitzer fungirten: Der Magister noster Johann von Benradt, Paftor zu St. Johann, einst ein Hauptredner bei der Berbrennung ber lutherischen Schriften auf dem Domhof zu Köln im Jare 1520, Johann von Busco, Paftor zu St. Paul, Ranonikus am Stifte St. Gereon, im ganzen milbe und freundlich gegen Rlarenbach gefinnt, Johann Romberch von Rierspe, Dominikaner zu Röln, ein geborener Westfale, in Italien vorgebildet, als talentvoller Schriftsteller und Brediger gegen die Reformation in und außer Köln äußerst tätig, er hat sich früh in seinem Feuereifer verzehrt und ist trot seiner zalreichen Schriften für Rom spater in ben Index gekommen. Als eigentlicher Ankläger fungirte wie bei Miesteden der Fiskal Trip. Außerdem waren bei allen Untersuchungen von padtischer Seite die Gewaltrichter, die Turmmeister und eine Deputation von Ratsberren zugegen.

Was nun die Verhandlungen des Inquisitionsgerichtes mit Klarenbach betrifft, so besitzen wir zwar die von dem Notar der Universität, Rikolaus von Dolmen lateinisch gefürten Original = Protokolle nicht mehr, wir haben sie aber in anderer Form, da der Rat schon am 11. Mai 1528 beschloss, eine beutsche

Übersetung für die Mitglieder des Rollegiums anfertigen zu laffen, welche von bem Verfasser der in die Martyrologieen aufgenommenen Erzälung offenbar be= nutt worden ift. Die Haltung des Angeklagten gegenüber den Inquisitoren ift im allgemeinen eine ausweichenbe, verschieben von Fliesteden, der ganz aggressiv auftritt und von vornherein auf Losgebung verzichtet. Klarenbach dagegen brückt sich, one der Warheit etwas zu vergeben, doch mit großer Vorsicht aus, er wünscht seine baldige Freilassung, seine Gesamthaltung nötigt Hochachtung ab, wie Ranke sagt: "die Überlegenheit, die Einsicht und der besonnene Mut, welche er im Verhör bewies, sind warhaft bewunderungswürdig". Er hat mehrmals durch bie überraschende Schlagfertigkeit seiner Antworten seine Inquisitoren in Ber= legenheit gesetzt.

Überhaupt kann man der Warnehmung sich nicht verschließen, dass die neu zusammengesetzte und noch so junge Inquisitionsbehörde, in welcher eigentlich bloß Arnold von Tongern und der Fiskal Trip eine frühere Erfarung mitbrachten, sich in der Klarenbachschen Sache, in welcher ihr zum ersten Mal ein Fall von Bebeutung entgegentritt, und einem fo schlagfertigen Gegner gegenüber in großer Berlegenheit befindet, wie z. B. auch aus den Worten eines Inquisitors hervor= geht, welches er in einem der Verhöre an Klarenbach richtete: "Helft doch euch und und". Auch zeugt es von einem Mangel an Umsicht, bass man die Schriften Rlarenbachs nicht mit in die Untersuchung hineinzieht, wodurch man sich das Inquisitionsgeschäft wesentlich hatte erleichtern können. Andererseits waltet bei ben Inquisitoren eine gewisse Milbe gegen den Inquisiten, man will ihn möglicher= weise noch gewinnen, auch ist anzuerkennen, dass man ihn nicht, wie bei Fliesteben geschehen, ber Folterung unterwarf.

Die Voruntersuchungen brehten sich hauptsächlich um die Frage bes geiftlichen Gibes, welchen bie Inquisitoren bem Rlarenbach zuschieben wollten, welchen zu leisten berfelbe widerholt verweigerte, indem er die Kompetenz des Gerichts= hofes bestritt, wobei er die Behauptung in einer etwas künstlichen Beise durch= zufüren suchte, der von ihm geforderte Eid betreffe nicht die Ehre Gottes und bie Liebe bes Nächsten. Die energische Weigerung bes Angeklagten in seiner eigenen Sache zu schwören, hatte zur Folge, dass die Inquisitoren ihm schließlich ben Eid erließen. Eine lateinische noch vorhandene Schrift über die Eidesfrage hat Klarenbach im Gefängnisse an den Beisitzer des Gerichts, den Dominikaner Romberch, ausgearbeitet, worin er seine Überzeugung, er sei nicht zum Schwören verpflichtet, weitläufig entwickelt. Der Schluss dieser Schrift ist deshalb so er= greifend, weil Klarenbach eigentlich zum ersten Mal seine Bereitwilligkeit zum Sterben ausspricht.

Erst nach beinahe viermonatlichen Untersuchungen durch die städtischen Be= amten und durch die Inquisitoren fanden am 27. Juli die Vorverhandlungen ihr Enbe, indem der Gefangene im ganzen auf 79 Fragen antworten musste. städtische Kommission hatte die kaiserlichen und kurfürstlichen Verordnungen gegen die Resormation als Grund der Untersuchung angenommen, wodurch sie allerdings eine klarere Rechtsbasis gewonnen hatte, als wie die Inquisitoren, die in etwas unsicherer Beise von ber Person Luthers und ber Geltung ber Konzilien= beschlüsse ausgingen.

Die Inquisitoren geben übrigens nicht auf bas eigentliche Prinzip der Reformation, auf die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, ein.

Einige ber wichtigeren Fragen mit ber Beantwortung teilen wir hier mit. Die Frage über das h. Abendmal: Glaubt ihr, dass nach der Konsekration des Briefters unter bem Element Brobs und Weins, nicht sei materiell Brob und materiell Wein, sondern derselbe Christus allenthalben, der am Rreuze gelitten hat, beantwortete Klarenbach: Ich glaube, dass da sei der warhastige Leichnam und warhaftig Blut Christi nach bem Worte Christi: bas ist mein Leichnam, ob aber ba bleib Brob und Wein, weiß ich nicht, ber Herr hat mir auch nicht befohlen, weiter barnach zu gründen. Im Berlauf des Berhors sette er noch hinzu: Die Mess, ober Abendmal bes Herrn, wie es St. Paulus nennt, ift kein sacriseium ober Opfer, sondern ein Gedächtnis des einigen Opfers, so Christus selbst

ar uns getan hat.

über das sogenannte Beichtsakrament wurde gefragt: Slaubt ihr auch, dass die Genugtuung sei ein Teil der Pönitenzien, so dass der contritus möge durch veinliche Werk nach Urteil des Priesters sür die Sünde genug tun? Antwort: Ich glaube, dass eine warhastige Einsehung der Pönitenz sei: Gehe hin und sindige nicht mehr. Frage: Glaubt ihr auch, dass es sich gezieme, den Laien beiderlei Geschlechts frei zu predigen das Wort Gottes? Antwort: Die dazu verordnet sind, Pastoren und Rapläne sollen vornehmlich predigen, die Laien aber, venn sie das Wort gehört haben, sollen dassselbige unter sich handeln, und sich unter einander lehren, unterweisen und ermanen, wie St. Paulus in seinen Episteln lehrt. Hier siel Johann von Venradt ein: "Paulus und Luther, das sind eure Patronen".

Frage: Glaubt ihr auch, dass ein leiblich Fegfeuer sei? Antwort: Nein, die Seelen haben keinen Leib, darum können sie auch nicht mit leiblichem Feuer

gefegt werden, auch ist das Wort Fegfeuer nicht in der heiligen Schrift.

Erst nach Verlauf von 6 Wochen nach dem Schlusse des Verhörs, hatten die Inquisitoren 23 keterische Sätze aus den Antworten Klarenbachs zusammensebracht. Die Zurüchaltung, mit der Klarenbach im Verhör sich ausgesprochen hatte, ist offenbar auch in diese Zusammenstellung übergegangen. Mehrere Beshamptungen Klarenbachs werden z. B. eingeleitet: Es scheint, als ob er meinet, er zweiselt, ob zc., er drückt sich nicht aus, als ob die Beicht vonnöthen sei.

Barend der Zeit dieser Verhandlungen waren die Verwandten und Freunde Marenbachs nicht untätig gewesen, um ihn aus seinem Gefängnis zu befreien. Seine beiben Brüber Beinrich und Johann waren balb nach seiner Berhaftung in Köln erschienen, um sich für ihren Bruder zu verwenden, aber sie wurden unter dem 17. April 1528 durch Ratsbeschluss abgewiesen. Die Stadt Lennep intercedirte und gab ihrem Sone, sowie dem Vater Klarenbachs Dietrich zum Busche ein gutes Zeugnis, aber auch diese Supplik wurde unter dem 22. Mai ebgewiesen. Als treuer Freund der beiben Märthrer erzeigte sich Theodor Fabritius, der schon vor 2 Jaren von Wittenberg als Schüler des Aurigallus in Köln erschienen und unter den größten Gefaren hebräische Sprache und auch soust in evangelischer Weise gelehrt hatte. "Ich habe", so schreibt er in der am Abend seines Lebens als Superintendent zu Zerbst verfassten Autobiographie, Die heiligen Märthrer Ad. R. und Peter Fl., welche wegen der Warheit des Evangeliums in Banden gehalten wurden und Mangel litten, nach Kräften ernart und verteidigt und habe für sie an den Raiser appellirt". Diese Appellation an den Raiser ist höchstwarscheinlich die von den Freunden Klarenbachs ins Werk gesetzte Bernfung ans deutsche Rammergericht zu Speier, ein Schritt, durch welden sich 2 Jare vorher der Rechtsgelehrte Westerburg vor weiteren Verfolgungen der römisch-katholischen Partei gesichert hatte. Bu großer Überraschung des Rates erschien am 23. Sept. 1528 ein Gerichtsbote bes Kammergerichts, und insinuirte ein taiserliches Mandat vom 10. Sept., nach welchem entweder Rlarenbach (von Bliefteben ift nicht die Rede) auf eine Urfehbe aus bem Gefängnis entlassen werben, oder die Stadt Roln am Rammergerichte erscheinen folle, um Urfachen dagegen vorzubringen. Die Stadt Röln hätte nun hinreichende Beranlaffung gehabt, sich bes jo weitläuftig werdenden Handels zu entschlagen und Rlarenbach frei zu geben, aber fie zog es vor unter Auswendung großer Rosten den Prozess gegen Rlaren= bach am Rammergerichte aufzunehmen, sie beauftragte ihren Sachwalter zu Speier, Pottor Friedrich Reifstock (mit welchem Melanchthon später in Berbindung stand) mit der Berteidigung ber Stadt, wozu sie ihn durch umfangreiche Attenstude ihres städtischen Synditus zu Röln, Dr. Friessem, in Stand sette. Auch Alarenbach ernannte im Gefängnis zur Fürung seiner Sache seinen Bruber Franz und den Doktor Leopold Dick zu Speier (einen im römisch-katholischen Sinne sehr tätigen Schriftsteller); die eigenhändige Handschrift der Bevollmächtigung findet sich noch im Archiv des Kammergerichts zu Wetzlar. Auch trat der Erz= bifcof von Köln, Hermann von Wieb, in einem mit großer Sorgfalt abgefasten Schreiben an das Kammergericht gegen Klarenbach auf, in welchem behauptet wird, das ausgegangene Pönalmandat des Kammergerichts widerspreche den kaiserlichen Verordnungen.

Die am Kammergerichte, welches eigentlich keine Exekutive hatte, lange fich hinschleppenden Verhandlungen, wo die beiberseitigen Abvokaten von einer Sitzung zur andern mit einander tämpften, haben für Rlarenbach tein eigentliches Resultat gebracht, auch war die Berteidigung Dicks für seinen Alienten insofern uns genügend, als er bessen Beteiligung an "ber lutherischen Reperei" leugnete. In Beziehung auf das harte Gefängnis, in dem Marenbach schmachtete, sprach Dick sehr ergreifend, wobei er auf die Inquisitoren hinwies, "die als Raben nach ihrer Beute, so nach bem Tobe Rlarenbachs begierig mären". Unter bem 18. Dez. 1528 forberte bas Rammergericht die Stadt Köln auf, den Gefangenen vor seine gebürlichen Richter zu stellen, und ber Rat benutte diese Aufforberung, um Klarenbach im Laufe bes Januar 1529 bem kurfürstlichen Grefen mit 2 Mördern auszuliefern. Kurz zubor war auch Fliesteden im Hause bes Grefen nach einjäriger Gefangenschaft als unbuffertiger Reger von den Theologen burch ein Urteil in geheimer Sitzung — verbammt worden. In der desfallsigen Anzeige an den Erzbischof heißt es: "Nun beschweren sich Grebe und Scheffen mit demselbigen Urteil fortzufaren, es werde bann zuvor öffentlich solche Rondemnation beklarirt".

Diese Beschwerbefürung hatte zur Folge, bass vier Monate später bas Urteil

in Bezug auf Klarenbach öffentlich ausgesprochen wurde.

Klarenbach fand im Gefängnis des Gresen seinen Genossen im Martyrium Peter Fliesteden und haben die beiden sich in gemeinsamer Haft 8 Monate hins durch gegenseitig ermutigen dürsen. Der Freund Klarenbachs, um dessentwillen er nun schon 8 Monate gesangen lag, Johann Klopreis, war dagegen durch Vermittlung des Fabritius in der Neujarsnacht aus dem schweren Domgesängnis ausgebrochen. Die lange Dauer des Prozesses gab den Freunden Klarenbachs Beit, durch Drucschriften an die Öffentlichkeit zu appelliren. Noch im Jare 1528 wurden die Fliestedenschen Akten und der Brieswechsel Klarenbachs mit Klopreis gedruckt und verbreitet. In den ersten Monaten des Jares 1529 erschien unter dem Tittel: "Ernstliche Handlung zwischen den Doktoren in der Gottheit und einem Gesangenen" eine aussürliche Schrift, welche die Verhöre Klarenbachs zur Kenntnis brachte.

Aber die Inquisitoren hatten schon das Urteil gesprochen am 4. März 1529. In einer öffentlichen Sitzung im Hause des Gresen erschienen die beiden Ketzermeister, zwei Beister des Inquisitionsgerichts, der Offizial des Domkapitels Bernhard Georgii von Paderborn, der Doktor der Rechte, Wilhelm von Rees, Dechant des St. Georgenstifts, und der Untersiegler (subsigilliser) des geistlichen Gerichts, Hermann von Stockum aus Dortmund, sämtlich auch Prosessoren an der Universität. Als Klarenbach vor diese Versammlung gestellt wurde, hatte er Gelegenheit den anwesenden Bürgern den Frieden Gottes anzuwünschen. Nochsmals sich weigernd zu widerrusen, begann Klarenbach den Gang seines Prozesses zu erzälen, man ließ ihn aber trot des vom anwesenden Volke deshalb geäußersten Unwillens nicht ausreden und verweigerte eine fernere Berufung an den Kaiser, die man als keherisch erklärte. "So ist Paulus auch ein Ketzer, rief Klarenbach, der auch an den Kaiser appellirt hat".

Die Geistlichen forberten bagegen zum Berlesen ber Sentenz auf, wobei die keterischen 23 Artikel nicht verlesen wurden, "damit man das bose Gift nicht in die guten Fässer gieße". Nach Berlesung von Ev. Joh. 1 wurde die Verdamsmungssentenz lateinisch und zwar von dem päpstlichen Repermeister Köllin gessprochen, nach welcher Klarenbach als ein faules, stinkendes Glied und räudiges Schaf von der heiligen Kirche abgeschnitten und der weltlichen Obrigkeit mit der bekannten (lügnerischen) Bitte übergeben wurde, ihn an seinem Leib, Leben und Blute nicht zu beschädigen.

Die Theologen und ihre Partei glaubten, da man auf das entfernte Kammergericht wenig achtete, ihr Ziel erreicht zu haben, aber nun machte die weltiche Obrigkeit Schwierigkeiten hinsichtlich der zu vollziehenden Hinrichtung. Die Stimmung bei der Bürgerschaft war berartig, dass der Rat große Besorgnisse bei einer öffentlichen Hinrichtung hegte und bem Kurfürsten, Hermann von Wied, ben Bunsch aussprach, die Gefangenen zu ewigem Gefängniss ober auf andere Beife wegzustellen, aber es sei nothig, eine Entscheibung zu treffen, weil die Gefengenen durch Predigt des Glaubens "seltsam Wesen" mit den Mitgefangenen Die Rate des Kurfürsten schlugen bor, die Gefangenen in das Gefäng= nis zu Brühl zu füren. Balb darauf fand eine Erneuerung des Stadtrates kett; die neuen Bürgermeister wollten mit Umgehung der seierlichen Hinrichtungs= formen eine geheim zu haltende Ertränkung im Rhein. Aber Hermann von Bied gab, wie es scheint, keine befinitive Entscheidung. Ein zunächft nicht zu beseitigendes Hindernis bestand aber auch darin, dass bas bürgerliche, dem Kurfürften eiblich verpflichtete Schöffengericht ein Tobesurteil nicht aussprechen wollte, denn die sieben zur Fällung eines solchen Urtheils erforderlichen Schöffenstimmen waren nicht zusammenzubringen. Andererseits mehrten sich in der Stadt felbst unter den Geiftlichen ebangelische Regungen, der treu eifrige Fabritius ließ Meutlich eine Supplik anschlagen, weshalb ein neuer Verhaftungsbefehl gegen denselben erlassen wurde. Die schließliche Entscheidung wurde endlich durch ein auberes, aber die Gemüther tief bewegendes Ereignis gegeben, durch die eng= lische Schweißfieberkrankheit, welche zunächst in Hamburg am 25. Juli 1529 ausbrach und wie im Sturme Deutschland durchzog.

Auch in Köln entstand zu Anfang September ein gewaltiger Schreden; viele Einwoner stohen aufs Land, die städtischen Gerichte wurden ausgesetzt. Die Priester zegen hausenweise mit den Sakramenten durch die Straßen, es wurde vielsach ausgesprochen, die Seuche sei eine Straße dafür, dass man die hartnädigen Retzer leben lasse. "Zene heiligen Henker, so schreibt Lumpius, die bisher ihr Borsteben wegen der Furcht vor dem Volke nicht aussühren konnten, erhielten ends bazu willkommene Gelegenheit dei dem plöglichen Tode der Menschen insolge der Schweißkrankheit; man fordert zur Beichte, zu öffentlichen Bittgängen aus; des Volk, dadurch in Schrecken gesetzt, läuft zur Ohrenbeichte, jenem elenden Gewissensstrick. Man such den Gresen zu bearbeiten, der, bald kleinmütig gesmacht, auf ihre Seite tritt, nicht one Verdacht der Vestechung; am solgenden Lag wird der Rat endlich willig gemacht, wobei einige Ratsmitglieder ihre Dies

verschaft bereit zu halten versprechen, bamit kein Aufrur entstehe."

So sollte benn ber so lang verzögerte, von den Märtyrern ersehnte Tag ber Hinrichtung endlich erscheinen. Durch die achtmonatliche gemeinsame Haft in dem Grefenkeller waren die beiden Männer innerlich aufs innigste als Brüster Christi verbunden worden; die schweren Leiden hatten zur gegenseitigen Stürfung und Läuterung gedient; bei beiden war begeisterte Todesfreudigkeit einsetzeten.

Es war eine göttliche Fügung, dass in der "sancta Colonia", deren Heis ligenderzeichnis so manche mythische Heilige und Märthrer enthielt, auch einmal im Sinne der christlichen Urzeit Heilige und Märthrer auftraten, deren Außerungen auf ihrem letzten Gange den herrlichsten Zeugnissen der Märthrer aller

Beiten an die Seite zu fegen finb.

Aber den letzten Tag der beiden Märtyrer haben wir zwei von einander unabstängige gleichzeitige Berichte, einen kürzeren von dem in Köln lebenden Rechtszelehrten Joh. Lumpius, einem Freunde des bekannten Philologen Hermann Buschius, und einen sehr ausfürlichen, welcher in den Märtyrerakten enthalten ist. Beide Berichte ergänzen einander. Wer die ausfürliche Darstellung versielst hat, die aus den genauesten Erkundigungen hervorgegangen ist, wissen wir nicht, jedenfalls ist dieselbe von der Hand eines gelehrten Mannes, aber nicht von einem geborenen Kölner.

Die Hinrichtung durfte nach bestehenden Rechten nicht in Köln selbst, sons bern muste öffentlich vor den Toren der Stadt, nahe bei einem für die Ausssigen bestimmten Hospitale, Welaten genannt, vollzogen werden. Der erzebischliche Grefe muste zu dieser Exekution die Erlaubnis des Rates mit einem

Gesuch um den militärischen Schutz nachsuchen. Vorher aber muste das eigentsliche Todesurteil durch das unter dem Gresen stehende Schöffengericht ausgesproschen werden. Diese und andere Förmlichkeiten, sowie der Zug vom Sesängnisdes Gresen zum Gerichtslokal und von dort durch die weitläusigen Straßen der Stadt durch das Feld bis zur Hinrichtungsstätte erforderten eine Zeit von wesnigstens einigen Stunden; die beiden Märthrer haben dadurch Gelegenheit erhalten, auf ihrem letzten Gange ein herrliches Zeugnis ihres Glaubens vor der Mit- und Nachwelt abzulegen.

Der Beschluss des Rathes vom 27. Sept. wurde von dem erzbischöslichen Gresen noch an demselben Tage den beiden Gesangenen mitgeteilt, nachdem die Frage, ob sie bei ihrer Meinung beharren wollten, bejaht worden. Später ersschien der Priester der Ratskapelle der heil. Maria von Jerusalem, Adolf zum Gent, Mitglied der Artistensakultät, warscheinlich vom Rate selbst gesendet, mit gleicher Aussorderung. Auch zwei Dominikanermönche suchten in einem lateinisch gefürten längeren Gespräche vergeblich eine Anderung der Überzeugung bei den Gesangenen herbeizusüren.

Als am folgenden Morgen der Chrentag der Märthrer angebrochen, ertönte "im scheußlichen und finstern Kerker im Hause des Gerichtspräsidenten mit heller Stimme der Gesang der zum Tode Bestimmten: Veni sancte spiritus nebst einigen

Pfalmen". (Bericht bes Lumpius.)

Eine Stunde vor der Hinaussürung erschien wider vor dem Rellerloche der Ratspriester zum Gent, der die beiden Märtyrer dis zum Tode nicht verlassen und dieselben in freundlicher Weise behandelt hat. Statt der Dominikaner kasmen aber zwei Augustiner aus dem ganz in der Nähe der Gresenwonung bessindlichen Konvent. Der eine dieser Mönche, ein gewesener Jude, hat die beiden Wärtyrer auf ihrem letzten Gange durch beständiges boshastes Interpelliren, sowie durch Hongelächter in satanischer Weise sehr belästigt. Der andere, von sansterem Charakter und vielleicht die frühere edangelische Richtung des Ausgustinerklosters repräsentirend, hat erst im Momente der Hinrichtung mit Klas

renbach geredet und demselben Trostworte zugesprochen.

In einer längeren Verhandlung mit Adolf zum Gent legte barauf Klarensbach eine aussürliche, in drei Teile gegliederte Erklärung ab, warum er und sein Gesärte zu sterben wünsche. Als darauf der Augustiner, der früher ein Jude gewesen, in lateinischer Sprache in das Gespräch eingriff, nahm dasselbe einen sehr akuten Charakter an; Klarenbach bezeichnete den Papst als "gekrönte Bestie" und ließ sich zu der um der Anspielung an die Worte Christi willen tas belnswerten Außerung hinreißen, "es ist mit ihm (dem Papste) dahin gekommen, dass er sast holi heli singt, und soll bald mit ihm exspiravit sein". Nach diesen Verhandlungen mit den drei Priestern, zu denen sich später noch zwei mit der Begleitung der Hinzurichtenden beaustragte darmherzige Brüder (die sogenannsten Begharden) gesellten, sand gegen 9 Uhr die Aussürung der Gefangenen statt, welche durch den Henker in der Weise zusammengebunden wurden, dass auch der Gebrauch der Hände ihnen unmöglich war.

So treten denn die beiden Märthrer ihren letten Sang an, vom kaiser= lichen Serichte verlassen, von ihrem Landesherrn preisgegeben, von dem Aurfürsten Hermann von Wied nicht beschützt, von der zuständigen Serichtsbehörde nicht verurteilt, von der Reichsstadt Köln dagegen in ungerechtester Weise dem Tode überliesert, aber in

seliger Gewischeit, dass ihre Namen im himmel geschrieben seien.

An der Spite des Zuges war der Grese zu Pserde, die städtischen Söldner und Nachtwächter solgten in ihren Harnischen, außerdem die städtischen Gewaltzichter und Thurmmeister. Es war übrigens in der Stadt nicht unbekannt gesblieben, dass die Hinrichtung stattsinden solle, und mehrere Bekannte Klarenbachs hatten sich eingefunden, sodass derselbe Gelegenheit erhielt, die Freunde in Wesel und Osnabrück grüßen zu lassen. Auch einige kölnische Gelehrte kamen herbei, weist aus dem Kreise der Humanisten, teilweise ehemalige Witschüler Klarenbachs. Sie wurden auf dem Wege von Klarenbach angesprochen. Zu dem Doktor der

Rechte, Joh. Friessem, sagte er: Herr Doktor, also muß man um das Wort Gottes wefolgt werden. Den Lehrer der Montaner Burse, Joh. Bolscius von Lünen (der selbst später Mitglied des Ketzergerichtes wurde), redete er mit den Worten an: Folge mir nach dis zum Gericht, so wirst du sehen, dass ich dasselbige Wort Gottes im Feuer bekennen werde mit der Tat, das ich bisher mit Worten allein bekannt habe. Anlich sprach er zu dem westfäl. Gelehrten Heinrich Schevius: Schevi wodo videdis spectaculum, quale numquam vidisti. Ehe der Zug im erzbischöfslichen Gerichtslofal ankam, mußten nach kölnischer Rechtsgewonheit die Gesanzenen in einem altertümlichen Lokal, der sogenannten Hacht, in der Nähe des Doms eingesperrt werden.

Rlarenbach benutzte diesen Ausenthalt in der Hacht, indem er sich die lateisniche Bibel geben ließ und Röm. 5 und 6 mit eingestreuten Auslegungsworten vorlas. Es war auch Sewonheit, den Hinzurichtenden (die man als aus der Kirche ausgeschlossen nicht des Empfangs des hl. Abendmals würdig hielt) das Sakrament zu zeigen. Die Märthrer wiesen diese Zumutung zurück. Hierauf ertönte dem nahen Dome die "Blutglocke", das bedeutete, das sie sterben mußeten. Bon dem Hachtgefängnis ging nun der Zug zum Hochgericht, "da der Grefe mit den Schöffen saß, es ward aber kein Urteil gesprochen". Dasselbe bezeugt

ber Bericht bes Lumpius.

So wurde denn der Gang zur Richtstätte außerhalb der Stadt angetreten, velcher durch eine Fülle höchst prägnanter Momente und Außerungen merk-

würdig ift.

Das hohe Gericht lag auf der Südseite des Doms; als der Zug sich in Bewegung setze, sorderte einer der Begharden die Märtyrer auf: Jest sollt ihr ench umtehren und gesegnen, St. Peter und die heiligen drei Könige (als die heiligen, zu deren Ehren das berühmte Bauwert errichtet ist). Adolf erwiderte sesort: der die heiligen drei Könige hat selig gemacht, der soll uns heutiges Tages selig machen, ehe die Glocke eins schlägt. Bor dem Kloster der konventusten Franzistaner, aus deren Mitte Cordach mit Myconius zu Düsseldorf vor einigen Jahren disputirt hatte, warnte er: Lasst euch nicht versüren von den salschen Papisten, denn das Wort Gottes ist hell und klar und bedarf keiner Glossen. Gegenüber diesem Kloster lag einer der Inquisitoren, Johann von Benzudt, im Fenster und gab ihm den Fluch mit zum Scheiterhausen: Nun gehet, dass euch St. Antonius verbrenne.

Am Schluss einer Auslegung der zwölf Artikel des Glaubens ermante Alastenbach die Bürger zum Sehorsam gegen ihre Obrigkeit, und das sie keinen Anfrur anrichten sollten. Sodann ging der Zug durch die neuere Ehrenpsorte, enf der Alarenbach gegen 8 Monate im Gefängnis zugebracht hatte, ins freie zeld, wobei die Märthrer, der Ewigkeit sich nahe sülend, den Herrn von neuem lebten und dankten für den Tag ihres Heimgangs. Dabei drückte Alarenbach die gebundenen Hände, so weit er es vermochte, an sein Herz und sprach: Mir ist mein Herz jest so fröhlich in meinem Leib, dass ich glaube, keine Freude der

Belt moge ihr gleich fein.

Auch Beter Fliesteden legte noch ein Glaubensbekenntnis ab. Als sie endlich em Richtplate ankamen, wurde ein Kreis gebildet, wo die Märtyrer, wie Fliesseden vor dem Bolke saste, ihr Testament machten. Als ihnen aber nicht länger das Reden gestattet werden sollte, sprach Klarendach: Wir bitten euch zum ersten um Gottes willen, dass niemand unsern Tod an den Feinden des Evangeliums rächen wolle zu Köln, und darauf beschloß er seine Rede nach nochmaliger Anstrung des Glaubensbekenntnisses mit den Worten: Diese zwölf Artikel glaubt der Tensel auch, aber er glaubt es nicht, dass es sür ihn geschehen sei zu seiner Geligkeit. Schließlich erteilten sich beide Märthrer gegenseitig Absolution, wo sie wärend ihrer gemeinsamen Haft einander erzürnt haben möchten, und gaben sich den brüderlichen Abschiedskuße. Fliesteden wurde nun vom Henker ausgekleidet (dem demselben gehörten die Kleider der Delinquenten); auf eine letzte Erzmanung Klarendachs erwiderte er: "Ich will sterben als ein Christenmensch, wie wir auch Christo unsern Bruder verheißen haben, um seines Ramens

willen". Mittlerweile schlug der Henker in der später angezündeten Strohhütte die Retten so hart um den Hals Fliestedens, daß er, "mit den Füßen zappelnd",

ben Geift aufgab. -

Als Klarenbach, ber sich auch entkleibet hatte, seinen Genossen Fliesteben in der Hütte tot sand, sprach er: "Bruder, ich will dir bald solgen." Als ihm (zur Beschleunigung des Todes nach damaliger Sitte bei Verbrennungen) ein Sack mit Kulver um den Hals gehängt wurde, erschien noch der bekannte Ortuin Gratius (der viel genannte Hauptgegenstand der Satire der Epistolse obscurorum virorum) und richtete ein Wort der Ermanung an Klarenbach. Derselbe schrie, als das Feuer angezündet wurde, mit heller Stimme: "O Herr, in Deine Hände besehle ich meinen Geist." Als das Pulver sich entzündete, verschied er. "Darnach, so lautet der gleichzeitige Bericht, hat der Henker sie beide zu Pulver versbrannt."

Am folgenden Tage, dem Michaelisseste (so schließt der Bericht des Lumspius) kam das Volk im Dom zusammen, die Theologen und Mönche verwünsschend, und bekennend, das jene Männer mit Unrecht verurteilt seien. Diesjenigen, welche nicht eingestimmt haben in den Tod, rühmen sich dessen öffentlich; es gibt keinen, der es wagt, sich als Mithandelnden bei der Sache zu bekennen. Der Erfolg der Hinrichtung entsprach freilich zunächst den Erwartungen derer, welche den Tod der beiden Männer nach jarelanger Beharrlichkeit endlich durchsgesetzt hatten. Es trat eine Einschüchterung ein, außerdem wurden die hervorzragenden Gesinnungsgenossen der Märthrer, soweit sie sich nicht schon durch Sinzwegziehen aus Köln dem Bereich der Inquisition entzogen hatten, obrigkeitlich gemaßregelt. In den zum Evangelium haltenden Ländern Deutschlands hatte man nur onmächtige Klagen.

Die Erinnerung an die beiden Blutzeugen ging namentlich im Heimatlande Rlarenbachs nicht unter, sondern hat offenbar viel zur späteren Entwickelung der Resormation am Niederrhein beigetragen. Immer von neuem kam es in den Beiten der Trübsal und Verfolgung der niederrheinischen Kirche, welche ungefär 1½ Jarhunderte hindurch gedauert haben, zum Bewusstsein, dass das Zeugnisder beiden Märther ein grundlegendes gewesen sei. Das maßvolle, klare, von schwärmerischer Überspannung entsernte Wesen Klarenbachs, insbesondere sein Feste halten an der einfachen Lehre der heiligen Schrift, das noch völlig frei ist von dem damals schon entbrannten theologischen Haber und konsessioneller Besangens

heit, ift ber Grundton ber nieberrheinischen Rirche geblieben.

Den Märtyrer lag, dass in ihrem Heimatlande die evangelische Richtung troß des Widerstrandes der katholisch bleibenden Obrigkeit sich erhalten konnte. Rürend ist es, dass die Brüder Klarenbachs, sowie auch eine Schwester dem Glauben ihres Bruders treu geblieben sind. Von großem historischen Interesse ist übrigens die urkundlich sestschen Städten und Ortschaften evangelisch gesinnte kleinere oder größere Gemeinschaften bildeten, welche in den Zeiten, wo das äußere Bekenntsnis und der Kultus unter dem Schutze der Obrigkeit noch römisch-katholisch blieben, doch Jarzehnte lang sich erhielten, bis sie zu eigentlichen evangelischen Gemeinden erstarkten. Die niederrheinischen Gemeinden — und dies ist theilweise auch ein Segen, den Gott auf das Zeugnis der beiden Märtyrer gelegt hat — blieben in den Zeiten der Versolgung meist Bekenntnisgemeinden.

Als im Jare 1829 das dreihundertjärige Gedächtnis des Todes der beiden Märthrer herannahte, trat in der allgemeinen Stimmung des bergischen Landes das Bedürfnis zur Veranstaltung einer öffentlichen Gedenkseier hervor. Es lag in der Natur der Sache, das diese Feier nicht in Köln, am Orte der Hinrichtung, stattsinden konnte, sondern dass der Gedurtsort Alarendachs, Lüttringhausen, ganz in der Nähe der Stadt Lennep, dazu außersehen wurde. Aber die Genehmigung der Feier sand Schwierigkeiten dei der preußischen Regierung zu Düsseldorf, welche konsessionelle Aufregung befürchtete. Ja es erging einige Wochen der dem Gedenktag ein Verbot der Feier seitens des Oberpräsidenten von Ingerse

leien zu Coblenz. Aber man wandte sich durch den einfluskreichen Freund der cheinischen Kirche, den Propst (nachmaligen Bischof) Roß zu Berlin nicht verzeblich an den König Friedrich Wilhelm III. Unter dem 17. September 1829 wurde von demselben eine Kabinetsordre erlangt, welche die Feier gestattete. So kunte die Feier am 28. Sept., die sich zu einem Landesseste gestaltete, doch noch geselten werden. Ein Denkmal wurde später unter einer Eiche errichtet mit der Inschrift: Adolph Clarenbach, dem Zeugen der Wahrheit 1529 den 28. September, das bergische Land 1829 den 28. September.

In dem verbesserten evangelischen Kalender (vgl. Piper in dem Art. Kastender, Bd. 7, S. 408) haben die beiden Märthrer unter dem 28. Sept. mit

Redt ihre Stelle gefunden.

Duellen: Die kölnischen Universitätsbücher, die gleichzeitig erschienenen Druckschiften, die noch vorhandenen Akten in dem Stadtarchiv zu Köln, im Statsarchiv zu Düffeldorf, die Prozessakten des Kammergerichts zu Speier, welche sich in Beslar besinden, und sonstige teilweise noch ungedruckte Urkunden. C. Arafft.

Reiber, heilige bei ben Bebraern, f. bie Artt. Soherpriefter,

186. 6, S. 240 und Priestertum im A. T.

Reider und Geschmeide der Hebräer. Kollektivname für Kleider ist per meton. part. pro toto בָּרָדְים (sing. בָּרָדְים borzugsweise Oberkleid, Decke überhaupt 4 Ress. 4, 6 ss. אָבָרָים (sing. בַּרָדְים (sing. אַבָּרָדְים borzugsweise Oberkleid, Decke überhaupt auch בּרָר אָבָרָרָם (3 Mos. 6, 3; Ps. 109, 18; 133, 2; 2 Sam. 10, 4; 1 Chr. 19, 4) אַרְלְבֵּרָּהָ הָּבְּרָרָם, הַּבְּרָבְּרָם, הַבְּרָבְּרָם, (Hest poetisch für Kleider überhaupt, besonders prächtige. Ferner בּרָר הַבְּרָבָּרָם, (Hiob 24, 7. 10; 31, 19; 38, 14; Esth. 6, 9 ss.; Jes. 63, 1; 2 Kön. 10, 22; Jes. 59, 17; Dan. 3, 21, wo Kopf- und Fussbekleidung mitbegriffen ist).

I. Die Rleidungsstoffe murben, wie wir schon in der Genesis seben, in Miefter Beit nicht nur aus bem Tierreich, sondern auch aus bem Pflanzenreich exommen. Die frühefte, ordentliche Bekleidung scheinen allerdings Tierfelle 1 Mos. 3, 21) gewesen zu sein, zuerst unverarbeitet, später wol ge-Mmeidig gemacht und über den Schultern zusammengehestet. Schafwolle (1 Mos. 31, 19; 38, 12 f.), auch Ziegenhar wurde schon in der Patriarchenzeit zu Kleis bern gewoben und war auch in späterer Beit ber gewönlichere Rleibungsftoff (Spr. 27, 26). Flachs, Anwe ist zuerst zur Zeit Mosis 2 Mos. 9, 31 erwänt. Gin Geschlecht bes Stammes Juba soll sich nach 1 Chr. 4, 21 in Agypten bem Send des Flachsbaues (Rosell. mon. civ. I, 333 sq.; Wilkins. III, 137 sq.) vormasmeise der Linnenweberei gewidmet haben. Wie früh neben Flachs auch Baum-אותר הביץ Bos. 2, 6 sind nicht. Die פּשָׁתֵּר הַבִּעץ Jos. 2, 6 sind nicht Benmwolle, sondern Flachsstengel LXX: divoxadaun. Das 2 Mos. 28, 42; 39, 28; 3 Mos. 6, 3 portommende 73 ist seines Linnen, oborg. Dagegen scheint wir mb bas spätere γημ, byssus (1 Mos. 41, 42; 2 Mos. 26, 1; 27, 9. 18; 28, 39; **Epr. 31, 22**; 1 Chr. 15, 27; 2 Chr. 2, 13; 3, 14; 5, 12; Esth. 1, 6; 8, 15; Ged. 27, 16) promiscue für Linnen und Baumwolle zu stehen; beibe Namen bezeichnen die weiße Farbe von wow und pan, weiß sein). Der Verkehr mit dem früh zivilisirten Agypten (1 Mos. 12, 10; 13, 10; 16, 1; 37, 25 s. Bb. V, 583) list auf eine gewisse Mannigfaltigkeit und Rostbarkeit icon in ben Patriarchenfamilien schließen, sowol im Tragen von Geschmeibe (1 Dos. 24, 22. 30. 53) als in den Kleidungsstoffen. Josefs langes Armelkleid, 1 Mos. 37, 3. 23 (nin) Rleid der Enden, zu den Enden der Arme und Beine reichend; Meier Burzelw. Aleid der Ausdehnung. Luth. nach LXX. zirwe noixidos, bunter Rock; **igwerlich nach** Saalschüß, Arch. I, 3 mit dem griech. náoveir etym. verwandt. Vulg. polymita. Hartmann, Hebr. geftreift) mag neben bem vornehmen Schnitt (2 Sam. 13, 18) noch durch seinen stoff sich ausgezeichnet haben, sowie burch die Farbe, wie denn auch mehrere Stücke der linnenen israel. Priester-Weibung burch Hineinweben blauer und roter Fäben bunt gemacht murben. Siehe

Braun, vest. sac. I, 17 § 279 sq.; Schröder, vest. mul. p. 246. Feine, weißlinnene, auch baumwollene Kleidung trugen die ägypt. Priester (1 Mos. 41, 42. Champoll. Figeac, Eg. anc. V, 192 sq.). Wolle, Tierstoffe überhaupt durften sie nicht an den Leib bringen (Her. U, 37). Zu allen Zeiten, auch bei andern Bölkern, waren feine, weiß linnene Rleider wegen ihrer Reinlichkeit und ihres Glanzes Fest= und Ehrenkleider, Sinnbilder des Lichts, des Glücks, der Rein= heit und Heiligkeit (Sach. 3, 4; Pred. 9, 8; 2 Makk. 11, 8; Luk. 23, 11; Joh. 20, 12; Apg. 1, 10; 10, 30; Off. 3, 4. 18; 4, 4; 6, 11, vgl. Joseph. bell. jud. II, 1, 1). Bunte, purpurblaue, purpurrote, karmefinfarbene Gewänder (בְּגְרֵר אַרְגָּמֶן, לְשָׁבִּי חְלָבוּשׁ חְבֵּלָת) von Wolle, Leinwand, Baumwolle waren bei Midianitern, Phöniziern, Kanaanitern, Assyrern, Babyloniern, später auch Persern häufig, als Tracht der Könige, Vornehmen, Krieger (Richt. 5, 30 🗷 farbiges רָקְמָדה buntgewobenes Kleid. 8, 26; 2 Sam. 1, 24; Esth. 8, 15; Spr. 31, 21; Jer. 4, 30; Ezech. 23, 6; Jon. 3, 6; Nahum 2, 4 מְחַלֵּעִים mit Koffusmänteln bekleibete Krieger. Dan. 5, 7. 16. 29; 1 Makk. 10, 20. 62. 64; 11, 58; 14, 43; Lut. 16, 19, s. Aelian. var. hist. 6, 6). Auch Goldfäben wurden eingewirkt (2 Moj. 39, 3; Pj. 45, 10. 14; 1 Matt. 6, 2; Virg. Aen. I, 646 sq. XI, 72). Uber die von den Phöniziern (Ezech. 27, 16. 24. Virg. Georg. III, 307. Tib. II, 3, 58. Plin. XXI, 22) und Cydern (Apg. 16, 14. Val. Flacc. 4, 369; Eustath. ad Iliad. 4, 141) betriebene Bereitung des Purpurs und ber Roffusfarbe und den Handel mit derlei Manusakturen s. Hartmann, Hebräerin I, 867 ff.; Heeren, 3b. I, 2. 88 f.; Bochart, hieroz. III, 665 sq.; Braun, vestit. sac. hebr. § 171. 217, Bd. IV, 490 ff., V, 586. — Seide, σηρικόν (Off. 18, 12) wird hier nes ben *hvooivov* und xóxxivov zuerst genannt. Rabb. Komment. halten "Babb. (Ezech. 16, 10. 13) für Seibe. Nach Plin. h. n. 6, 20 cf. Schröder, vest. mul. p. 320 sq. foll die Seide in halbseidenen Gewändern aus Oftasien gekommen, in Griechenland wider herausgezogen (מַשָּׁה bon מַשָּׁה herausziehen) und zu ganz seidenen Gewändern gewebt worden sein. Hitig: gefärbter Zeug, nach bem Arab. LXX: rolxantor, aus Haren gewebt, s. Hartmann, Hebr. II, 126 ff., III, 406 ff. Luther übersett 2 Mos. 25, 4 u. ö. שׁשֵׁ, Byssus, und Klagl. 4, 5 אַרולע, Kottus; durch Das &. λ. φ΄-τσίπ (Jes. 19, 9), welches man wegen der Lautänlichkeit mit oneixor für Seide gehalten, bedeutet Flachs hechelnde Weiber.

II. Der Schnitt ober die Form der Kleider war 1) zwischen dem männe lichen und weiblichen Geschlecht in alter Zeit nur insosern verschieden, das Weiberkleider länger, wol auch bunter waren. Das Verbot 5 Mos. 22, 5: ein Mann soll nicht אַבֶּר אַבָּר מַבְּר נִבְּר אַבָּר מִבְּר מִבְּר אַבָּר מִבְּר מִבְּי מִבְּר מִבְּי מִבְּר מִבְּר מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּר מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מְבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְיי מִבְּי מִבְּי מִּבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְיי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מ

lider Aleidung Opfer darbrachten, hatte jedoch warscheinlicher seinen Grund barin, bes Gottes Schöpfungsordnung nicht verwirrt, was geschieden ist, nicht vermicht werden soll (Maimon. mor. neboch. 3, 27; Michaelis, mos. Recht IV, 349 f.; Pesold, de promisc. vest. utriusque sex. usurp. in Ugol. thes. XXIX; Creuzer, 64mb. II, 34 f.; Movers, Phon. I, 455 f.). 2) Orientalische Kleidung ift durchgangig weit und faltenreich wegen der Hige. Die heutige Sitte der Bewinen verglichen mit den Andeutungen der Bibel gibt ziemlich sichere Anhaltspentte für die althebräische Tracht, da sich die Kleidersitten seit Jartausenden me bedeutende Anderung erhalten haben. Auch die Denkmäler von Ninive (Leyard, Ninive and Bab. 51), Besitun, Persepolis, von Beni Hassan und Bab el Meint in Agypten geben Anhaltspunkte, obwol, dass die für Hebräer gehaltenen Figuren wirklich solche find, noch nicht erwiesen ift. 3) Das Verlassen der urprünglichen Einfachheit, die Bervielfältigung der Aleider (2 Unterkleider, Dan. 3, 21; Matth. 10, 10; Luk. 3, 11; 9, 3) und die Mannigsaltigkeit des Putes, ber Trachten und Moden seit Salomo, noch mehr seit Usia und Ahas sind mehr Folge ber überhandnehmenden Uppigkeit und Hoffart, auch des Berkehrs mit heidnischen Rationen, als des natürlichen Bedürfnisses. Kleiderluzus, Modesucht, Nachamung ensländischer Moden wird gerügt Jes. 3, 16 ff.; Jer. 4, 30; Klagl. 4, 5; Ezech. 16, 10 ff.; Beph. 1, 8; vgl. Hiob 13, 28; 27, 16 f.; Jes. 50, 9; 51, 6. 8; Sir. 11, 4; 14, 18; 42, 13. Rleider find baher sprichwörtlich für Eitelkeit und Bersinglichkeit. Wie sehr Kleiderlugus, wie unter allen Völkern, so unter der jubijden Diaspora in der ersten dristlichen Beit verbreitet war, erhellt aus 1 Tim. 2, 9; 1 Petri 3, 3; Jak. 5, 2.

III. Bas nun die einzelnen Aleidungsstücke betrifft, so gehört zur voll-Micht. 17, 10. Maximum nach Talm. Hier. Schabb. 1.15. Bab. Schabb. f. 120. Gem. zu Schabb. 16, 4 nicht weniger als 18 Stude) 1) bes Mannes (בֵלֵי גָבֵר אַ אַבַר אַבָּר אַנַי mag) bei den Hebräern, wie noch jett bei den Orientalen a) das Unterkleid, refine refine, LXX χιτών, lat. burch Versetzung tunica, durchs mittellateinische esta in mehrere moberne Sprachen, ins deutsche Kutte, Kittel übergegangen Luth. Rod. Wurzel ist das arab. katham ober das äth. cadana verbeden; auch wird das arab. kattan, Linnen und koton Baumwolle damit verglichen, wie benn dieses Rleid gewönlich aus Linnen oder Baumwolle bestand. Nach Jos. Ant. III, 7. 2 xeJory μέν καλείται, λίνεον τούτο σημαίνει — hätte das Kleid vom Stoff den Ramen; beides hat wol den Namen von der gemeinsamen Wurzel. Die "> wer eine Art Hemb, in älterer Zeit von Wolle, später gewönlich von Leinwand ster Baumwolle, weiß, blau, bunt gestreift, nicht genäht, sondern im ganzen geweben, auf dem bloßen Leib getragen, dem es genauer angepasst war, als die deren Aleidungsstücke, anfangs wol one, später mit bald engeren, bald weiteren Armeln, gewönlich bis an die Kniee (2 Sam. 6, 20) wie auf den persepol. Ruis nen n. h. z. T. bei den gemeinen Arabern (Niebuhr, R. 282. 336. T. 56. 64), bei Bornehmeren in späterer Beit (Her. I, 195 in Babylon) bis an die Knöchel veichend. Dafs die Kopföffnung "> p, wie bei unserem Mannshemb ber Hemb= kragen, sich eng bem Hals anschloss, erhellt noch nicht aus Hiob 30, 18 vgl. 2 Mof. 28, 32; Pf. 133, 2. Wie an die Stelle der Feigenblätterschürzen die vollständigeren Tierfellrode, so trat biese vollständigere Bekleidung an die Stelle der einfachsten Schamverhüllung, des arab. Ihram, das als gewönliche Tracht ber Araber in Hebjas, auch ber Weiber innerhalb bes Belts, noch vorkommt (Riebuhr, Beschr. v. Ar. 364. T. 15 f. R. I, 268. T. 54 II, 132), ein um die Dajte gebundenes, bis an die Aniee reichendes (περισχελής Sir. 45, 8), zwischen ben Füßen zusammengehestetes Stud Tuch, eine Art Unterbeinkleiber, wie sie and die israelit. Priester zum Bebeden der Scham trugen (f. Reil zu 2 Mos. 28, 42), sich sonft aber nicht als gewönliche Tracht bei den Hebraern finden (1.5 Mos. 25, 11). Bon diesen and der Priester sind jedenfalls verschieden

bie פַרְבַּלִיךְ Dan. 3, 21. 27, ein persisches Unterkleib (Vendid. XIV, 418 saravaro Theod. σαράβαρα, neugriechisch σαρβαριδες, rabbinisch κιξής turze, weite Uns terhosen, wie man sie an Figuren der persepolischen Ruinen sieht, s. Gesen. thes. 974; Hitig z. b. St. und dagegen Reil, z. d. St.). Haben wir unter "o Hemben zu verstehen, so sind die סטישיהור nach der hebr. Übersetzung der chald. Stücke Daniels vielmehr = השׁהַשׁ, Unterkleider über dem Hembe. — Ein Gürtel (s. Bb. V, 457 f.) hielt das Unterkleid, um durch dasselbe nicht gehindert zu sein, um die Lenden zusammen. Über die nicht als Amtstracht der Palastbeamten mit dem Prachtgürtel אַבְנֵים s. Jes. 22, 21 und die Kommentare. Wer nichts als das Unterkleid trug, hieß γυμνός, ברום (1 Sam. 19, 24; 2 Sam. 6, 20; Jes. 20, 2; 58, 7; Hiob 22, 6; 24, 7. 10; Joh. 21, 7. έπενδύτης, ein leinener Fischerkittel oder Überwurf über das kurze Unterkleid, wie LXX 2 Sam. 13, 18 έπενδύτης für מְלֵיל fegen. Theophyl. λινοῦν τι δθόνιον, δ οἱ Φοίνικες καὶ οἱ Σύφιοι άλιείς περιελίττουσι έαυτοίς). Ein bloß mit dem Hemb Bekleideter gilt uns ja auch als ein Halbnackter. — Das Richt. 14, 12 f. zuerst bei ben Philistern, später Jes. 3, 23; Spr. 31, 24 als Lugustracht bei ben Hebräern vorkommende בּדִיך LXX. olvdwr war ein feines, leinenes ober baumwollenes Hemd unter der קאבח, nach Schröder a. a. D. 339 f. interula, im Talm. דולרס (ob mollitiem interioris tunicae s. Bartenora ad t. Schabb. 16, 4). Nach Andern ist es ein über der einfacheren phi getragenes, leichteres, feineres Kleid, nach Saalschüz Arch. I, 18 nur ein leichter, linnener Umwurf, in den man sich wie in ein Oberkleid bei Nacht einhüllte, auch Leichname einwickelte, wobei vorausgesetzt ift, bass ganz synonym mit σίνδων ist (Marci 14, 51 f.; 15, 4. 6; Matth. 27, 59; Luk. 23, 53). Jedenfalls ist ein solches oberes Unterkleid oder unteres Obertleid der איל, arab. מעל ampla vestis). איל ampla vestis). war dies ein längerer Talar (daher bildlich für vollständige Umhüllung (Pf. 109, 29; Jes. 59, 17; Hiob 29, 14), aber one Armel, mit einer Offnung für den Kopf. In früherer Zeit wol nur von den Bornehmen getragen (Hiob 1, 20; 2, 12) ein Stück des königlichen (1 Sam. 15, 27; 18, 4; 24, 5. 12; 1 Chr. 15, 27; Ezech. 26, 16) und priesterlichen (1 Sam. 2, 19; 28, 14; 2 Mos. 28, 31) Anzugs scheint er zur Beit Jesu allgemeiner geworden, doch das Tragen desselben für Luxus gehalten worden zu sein (Matth. 10, 10; Luk. 3, 11). Bei Persern und Babyloniern gehörten diese Talare zur gewönlichen Tracht (Her. I, 195, xιθων ελοίνεος = d. chald. Eried Dan. 3, 21); Römer und Griechen nahmen fie später von den Orientalen an. Über das Ephod, das Saalschüz, Arch. I, 14 f., für das dem obern השלים der Weiber entsprechende Stück der späteren Männer= tracht hält, mit Berufung auf 1 Sam. 2, 18; 2 Sam. 6, 14, s. IV, 253. Ebenso= wenig aber kann mit dem Ephob, dem priesterlichen Schulterkleib, verglichen werden die enwule, ein griechisches Frauenkleid mit Armeln, wie Hartmann will, weil LXX mit enwulg—low übersett. Zu dem häufig an den Säumen und der Halköffnung gestickten ober mit Purpurstreisen besetzten בַּצִיל gehörte ein kostbarer, oft goldburchwirkter Prachtgürtel (Dan. 10, 5). — b) Das Ober= kleid, ein weiter, faltiger Mantel, nach Stoff, Farbe (bei den Babyloniern weiß, bei den Persern Sommers dunkelblau, Winters bunt, bei den Beduinen schwarz ober mit breitem Streifen, weiß, schwarz ober blau u. s. w. als Abzeichen bes Stammes) und Form verschieben, ursprünglich bloß ein vierediges Stück Tuch, wie das griech. iuarior, entsprechend dem heik und abaje der hentigen Araber, etwa 6 Ellen lang und bis 3 Ellen breit (Shaw 196 f., Riebuhr, Beschr. 62. R. I, 126 f., T. 29, Chardin II, p. 100, T. 64). Die hebraischen Ramen bafür, die nach ihrer Etym. Bebedung, Umhüllung bezeichnen und von

Luther bald durch Mantel, bald allgemein durch Kleid übersetzt werden, sind בגד (1 אסן. 37, 29; 39, 12; 4 אסן. 15, 38 ע. ט.), אַמְלָה (1 אַסוֹיָנ 9, 23; 37, 34; 44, 13; 2 אסיל מרה (2 אסיל מרה 13; 35; אסיל מרה (2 אסיל מרה 13; 2 אסיל מרה אלום 2, 8) und das á. לום (Ezech. 27, 24), היסה (5 Mos. 22, 12), היס per sphaer. von τησο (1 Mos. 49, 11, LXX. περιβολή Vulg. pallium) nach Meier, Burzelw. von nuo = etwas Deckenbes, Dichtes. Durch die Beiwörter Apprip שלי (1 Kön. 11, 29 f.; Pf. 104, 2) ist dieses Kleid bezeichnet als lang herabwallend und dicht verhüllend, sodass man es mehrmals um den Leib wickeln tann. Das Anziehen besselben heißt περιβάλλειν (Bar. 5, 2; Luk. 23, 11; Joh. 19, 2; Apg. 12, 8; Off. 10, 1), das Anziehen des zerwe dagegen erdveir. Man wirft es um den Leib, sodass man zwei entgegengesetzte Zipfel (הבפרח), πτέρυγες -буга 4 Mos. 15, 38; 5 Mos. 22, 12; 1 Sam. 24, 5. 12; Ezech. 16, 8; Sach. . 8, 23) in beide Arme einwärts schlägt und das Kleid mit den beiden andern Bipfeln über ben Rücken hinabhängen lafst. Ober man hängt es an die linke Shulter, zieht ben hintern Bipfel über ben Rücken, ben vordern über die Bruft und den Unterleib unter dem rechten Arm zusammen und bindet beide Zipfel vorn zusammen ober befestigt sie durch Haken (nn 2 Mos. 35, 22) ober Spangen (J. Chardin, persep. Ruinen T. 64; Niebuhr, R. I, 268, T. 29, 54; Beiß, Kofimtunde S. 39). Prachtmäntel werden nicht zusammengebunden, sondern durch withare goldene Agraffen (πόρπη 1 Makk. 10, 89; 11, 58) angehestet. Auch der Ropf kann wie in einen Burnus barein eingehüllt werben (2 Sam. 15, 30; 1 Kön. 19, 13; Efth. 6, 12). Selbst der Arme ging nicht one diesen Umwurf aus; er diente bei Nacht als Decke und durfte daher nicht als Pfand über Nacht behalten werden (5 Mos. 10, 18; 22, 17. 25; 24, 12 s.; 2 Mos. 22, 27. Dass bier שבלה die einzige Decke heißt, ist kein Beweiß, wie Saalschüz Arch. I, 9 meint, des der Arme kein nind getragen habe; dieses war keine Decke für die kühlen Rachte. Bgl. Ruth 3, 9; Ezech. 16, 8; 18, 7. 16; Hiob 22, 6; 24, 7. 10; Am. 2, 8). Die bauschige Falte vorn an der Bruft diente als Tasche ober Sack, worin man Getreide, Brot, Fleisch und andere Narungsmittel barg (2 Mos. 12, 34; Ruth 3, 15; 2 Kön. 4, 39; Hagg. 2, 12; Luk. 6, 38; bilbl. Ps. 79, 12; Spr. 16, 33; 21, 14). Des abgelegten Mantels bediente man sich als eines Gefäßes, Sack (Spr. 30, 4; Richt. 8, 25; 1 Sam. 21, 10), Reitsattels (Matth. 21, 7). Umhangs, Beltteppichs, Segels, einer Hängmatte (der Weinberghüter, hiob 27, 18 f.; Jes. 1, 8?); man breitete ihn auch als Teppich auf ben Weg beim Einzug von Fürsten (2 Kön. 9, 13; Matth. 21, 8). Beim Arbeiten wurde er abgelegt (Matth. 24, 18; Mark. 10, 50; Joh. 13, 4. 12; Apg. 7, 58; 22, 23), beim Reisen als Bündel getragen. Gine besondere Art von Mantel hieß אָרֶר Mic. 2, 8 (sie ziehen ben Mantel vom Oberkleid weg) אַדֶּרָת 1 Kön. 19, 13, 19; **506.** 13, 4; 1 Mos. 25, 25, ursprünglich nicht ein Prachtmantel (von אדר, weit fein, nicht in der abgel. Bedeutung herrlich sein), sondern ein kunstlos bereiteter Pantel aus Tiersellen (baher אַרֶּרַת שֵּׁצַר Şebr. 11, 37, μηλωτή, pellis ovina), wie ihn jest Beduinen tragen (Weiß, Rostümk., S. 149), so einst die Propheten (2 Kön. 2, 13), die sich nicht durch Prachtmäntel, eher durch Rücktehr zu der frühesten, von Gott ben Menschen angewiesenen Bekleidungsart auszeichneten. Doch steht es auch für den künstlich gefertigten Pelzmantel, wie ihn die Könige und Großen in Assprien (Jon. 3, 6 LXX. στολή) und Babylonien (Jos. 7, 21 אדרה שובה) trugen und noch die heutigen Orientalen selbst im Sommer tragen (Arvieux III, 240 ff.; Russel, Nat.: G. v. Aleppo I, 127; Niebuhr, R. I, 158, U, 235. 317; Rauwolf R. 299). Der chald. Name für Mantel ist Dan. 3, 21 (rad. בּרָבֵּל umgeben); hier bezeichnen die 3 Rleidungsstücke, die oben erwänten סרבליך und bas כרבלא bie schon von Herodot I, 195 be= igriebene dreifache Kleidung der Babylonier, das Hemde, xi3wv ποδηνεκής λίνεος,

ben άλλος είρίνεος χιθών und das χλανίδιον λευχόν. Ein medischer Königsmantel, weißleinen und purpurrot, heißt Esth. 8, 15 אַבְּרָיהָ (aram. אַבְּרִיהָ umhüllen). In den Apokryphen und im NT. kommen noch einige bei Griechen und Kömern übliche Kleidungsstücke vor: a) das dem בַּבָּר entsprechende χλαμύς, der griech. Sols datenmantel (2 Makt. 12, 85), an der Brust oder rechten Seite zusammengeheftet und bis an die Knice reichend; die χλ. κοκκίνη Matth. 27, 28 ist ein karmesins roter Mantel, wie ihn röm. Imperatoren und Offiziere trugen. Bgl. Richt. 8, 26; Rah. 2, 4. b) Der φαιλόνης, pasnula, talm. Δος 2 Tim. 4, 13 ein Reisemantel, ärmellos, mit einer Kapuze, die man über den Kopf herziehen konnte (Lampr. Alex. 27. Cic. pro Mil. 20. Hor. ep. 1, 11. 18 etc., s. Stosch de pallio Pauli Lugd. 1709; Beder, Gallus III, 121 ff.).

2) Zur weiblichen Kleidung, שֹּמְלַת אִשֶּׁה, die sich nicht nur durch größere Verhüllung, sondern auch durch mehr Schmuck (Stickerei u. s. w.), feis neren Stoff, brillantere Farben (2 Sam. 1, 24; Richt. 5, 30) auszeichnen mochte, wie benn auf einen Unterschied von der männlichen Kleidung 5 Mos. 22, 5 hin= beutet, gehören a) als Unterkleid die etwas längere nicht (Hohel. 5, 3 auch bei Nacht abgelegt), über der die Vornehmeren noch die בחנה פַפִּרם (2 Sam. 13, 18 LXX. καρπωτός), ein langes Ürmelkleid, ober den ärmellosen מציל tru= gen und unter der d. בַּדִיך als Luzustracht vorkommt (Jes. 3, 23). b) Als Oberkleider, außer dem gemeinen שַּׁמֶלָה (5 Mos. 21, 13; 22, 5) noch verschiedene Arten von Mantillen, modische Umsormungen der אַמִּלָבוּ 3. B. Jes. 3, 22 d. angein = das Ausgebreitete, vielleicht besonders bauschig; nach Ruth 3, 15 ein shawlartiger, vierediger Umwurf, den man auch brauchte, etwas barein zu binden (s. Schröder, vest. mul. 247 sqq.). Das Jes. 3, 22 baneben= ftehende בַּלְבַשְּׁבָּה שׁבַ umhüllung, ist nach Hartm. Hebr. ein in mehrfachem Um= schlag bem Körper bequem sich anschließendes Gewand. Schröder a. a. D. S. 226 f. Gesen., de Wette halten es nicht für ein Oberkleid, sondern für eine andere mo= bische Form der obern tunica, das Pendant zum männlichen בּחֹבֵת פַּסִים ober בּיתֹבֶת פַסִים (1 Mos. 37, 3, vgl. 2 Sam. 13, 18). Doch, da in reduerischen Aufzälungen oft Synonymen gehäuft werden, könnte es auch ein anderer Name für התַשַּבְים sein. Sibt ja auch jett die Mobe denselben Stücken, namentlich des weiblichen An= zugs, nach kleinen Nüancen verschiedene Namen. Der אַרָּרל Ses. 3, 24 LXX. χιτών μεσοπόρφυρος Vulg. fascia pectoralis, Busengürtel, Luth. Mantel. Nach Gesen. vox comp. aus פתג (בולא (בולא ) Mantel) ober aus bem chalb. פתג Linnen und Band, also entweder weiter Mantel ober Byssusgürtel. S. bas gegen Delitsch zu d. St. Saalschüz meint (Arch. I, S. 30), das Wort stünde, wenn es diese Bedeutung hatte, außer bem Busammenhang und sucht im Gegen= sat gegen das folgende pie ben Begriff eines Buftandes ungezügelter Luft barin ניל) frohloden, שחר unbändig ober schamlose Enthüllung des השם bedeutend); aber eben dieser Gegensatz, sowie der ganze Parallelismus lässt doch eher an ein Rleid, als an einen Zustand denken, allerdings ein solches, das für die Uppigkeit iener Beit besonders charakteristisch war und dessen Name zugleich eine freche Luft ober schamlose Enthüllung andeutende Etymologie zuließ. c) Die verschiedenen Als solche haben wir anzusehen die רַדִידִים aus feinem Stoff gewobene Mäntel, Schleierkleider Jes. 3, 23 (Luth. Kittel) Hohest. 5, 7 (Luth. Schleier) LXX. θέριστρα κατάκλιτα, von בדר ausbreiten, andere von ררה = הרד herrschen, Zeichen ber Herrschaft bes Mannes, wie exovola 1 Kor. 11, 10. Jest noch werfen die Frauen im Orient solche leichte Mäntel, palliola (Schröder a. a. D. 368 ff.), über ihren ganzen Anzug. Überhaupt gehören mehrere Schleier zur vollständigen Bekleidung einer Frau (Budingham R. II, 383.

Lane, Sitten u. Gebräuche ber heut. Egypt. 1, 37 f.) im Morgenland. Die allsgemeine Bezeichnung dafür scheint Hiob 24, 15 στο LXX: ἀποκρυβή προςέπου zu sein, im Hauran sitr, sonst mendil (s. Anm. Wetsst. in Delitssch Hiob
z. d. St.). One einen Schleier wagen nur Stlavinnen (Jes. 47, 2) und gemeine Beiber öffentlich zu erscheinen; auch öffentliche Sängerinnen und Buhlerinnen (Riebuhr R. I, 184. II, 162). Anders in älterer Zeit, 1 Mos. 38, 15. Wenn Fremde da sind, so hält sich das Weib auch zu Haus verschleiert (Koran 33, 56); es entschleiert sich nur vor denjenigen nächsten Verwandten, mit denen nach mossaischem Gesetz die She verboten ist. Ein vom Kopf aus an den Schläfen heradswallender, den Augen das Durchsehen gestattender Schleier ist der II Jes. 3, 19

von 377 beben, zittern, arab. (Schröder a. a. D. S. 62—94). Eine Abart desselben ist der am Ropfput befestigte, über den Rücken herabfallende Saus= ichleier, den die heutigen Orientalinnen tragen. Der Bruft, Hals und Rinn bebedende Schleier, wie er in Sprien jest noch getragen wird, und wie aus ben persepol. Figuren erhellt, auch von Perserinnen getragen wurde, scheint die innu şu sein (Hohest. 4, 1. 3; 6, 7; Jes. 47, 2 von cald. Dys verhüllen, nach anderen von שביך flechten: Böpfe s. Keil, Arch. II, 43), wärend der אַבין (1 Mos. 24, 65; 38, 14. 19), den Gesen. und andere ebenfalls durch Schleier übersetzen, ein Schleierkleid, dem בַּרֵיך änlich, zu sein scheint, das am Hinterhaupt besestigt über den Raden herabsiel und um den ganzen Körper geschlagen werden konnte, wie denn auch Targ. Jonath. das Wort durch rrry widergibt und LXX durch Geoioreor. Übrigens ist in Betreff ber Schleiermoben die heutige orientalische Tracht weniger maßgebend für das hebräische Altertum, wo die Frauen mehr Freiheit hatten. Sara und Rebekka sind unverschleiert (1 Mos. 12, 14; 24, 15 f. 65). Thamar verschleiert sich nicht der Chrbarkeit halber, vielmehr sonstiger Sitte zu= wider (1 Mos. 38, 14). Auch die jett bei den Orientalinnen gewönlichen Bein-Meider (Riebuhr R. I, 304. 336. T. 59. 64) tommen im hebräischen Altertum nicht vor, sonst wären sie gewiss Jes. 3, 16 ff., wo alles zum Kleiderluzus der reichen Hebräerinnen Gehörige aufgezält ist, mitgenannt. Die בּלְ־רֹנִים Ses. 3, 28 find nach LXX διαφανή Λακωνικά, vestes pellucidae, die den Körper gleichsam enthüllen (Schröder a. a. D. 302 ff.), dagegen nach Chald. Vulg. Gesen., Delisich z. b. St., Spiegel.

IV. Zur vollständigen Bekleidung im weiteren Sinne gehört ferner 1) die Ropf bededung beiber Geschlechter. Diese war schon bei ben alten Bebraern wie bei ben heutigen Orientalen, bei Männern und Frauen, der Kopfbund, Tur-der königliche und hohepriesterliche Turban, Ez. 21, 31; 2 Mos. 28, 4). Stoff und Form war er mannigfaltig, vom einfachsten Umwinden des Ropfs mit einem Tuch, oft nur einem Band oder einer Schnur (Niebuhr B. 64. R. I, 292) bis zu den fünftlichsten und koftbarften Turbanen, bald mehr hoch, spitig (tiara recta ber Perser, Herob. VI, 61. Xen. Cyrop. VIII. 3. 7. Jos. Archäol. XX, 3) bald mehr abgerundet. Für jene hält Jahn, häusl. Alt. II, 118 f. den מכריך (Efth. 8, 15), für biesen, mit Bergleichung bes griechischen xvoβασία, bie ברבלא נבל (שם ברלים 15, 23, 15 שברלים שבו שברלים לברלים bagegen oben. Babylonische Turbane heißen Ezech. 23, eintauchen, also farbig, ober nach dem Aeth. umwinden, also die Umwundenen); nach vorhandenen Denkmälern waren sie hoch gewunden, wesswegen sie auch durch (redundantes mitris) näher bestimmt werben. Von der Pracht, die sich vorzugsweise an diesem Rleidungsstück zeigte, erhielt es xar' exox. ben Namen (Jej. 3, 20; 61, 3. 10; Ez. 24, 17. 23). Vgl. Schröder a. a. D. 94 ff., 362 ff. Saalschüt, Arch. I, 28 hält "p für die Mütze, welche mit dem Bund umwunden wird, andere für einen metallenen Kranz von durchbrochener Arbeit,

wogegen &. 44, 18: brite - Eine vollständige Kopsbededung als Schutz gegen den Sonnenstich war von jeher im Orient gebräuchlich; doch kounte zu biesem Zwede auch das Bebeden des Hauptes mit dem 733 genügen (Riebuhr R. II, 130. T. 22. 23 Fig. auf den persep. Ruinen. Layard Rin. F. 11. 16). Die haubenartigen Kopfbededungen wurden mit einer am Hinterkopfe zusammens geknüpsten Schnur oder Band rings um den Kopf gebunden (van 2 Mos. 29, 9; 3 Mos. 8, 13; Jon. 2, 6; Ez. 16, 10). Die jetigen Orientalen umwideln fie mit einem seinen, langen Resseltuch in mancherlei Gestalten (Riebuhr R. I, 159 ff. T. 14—23 hat 44 abgebildet). Der die Könige auszeichnende Kopfichmuck war bas Diadem אָבָ, הַבָּד, אָבָב, pers. xidaqıs; die Kopsbededung der Krieger d. קיבע, ביבע (denom. die Priestermüße בִּנְבָּבֶה). Den Kopf in Gegenwart anderer zu entblößen, hält der Orientale für ebenso unschicklich, als der Abendländer, ihn bedeckt zu lassen (Bd. V, 451 s.). Rur zu Hause machen sie sichs bequem durch Ablegen des Turban. Rach Gesenius find auch die ביסים Jes. 3, 18 eine weibliche Ropfbededung, eine Art Rethaube, Bd. V, 561. 2) Handschuhe, als Luzustracht, welche einige in den בוְשַבּּחוֹה Jes. 3, 22 finden wollten, kommen im hebräischen Altertum nicht vor. Der Talmud (M. Chel. 16, 6; 24, 15; 26, 3) nennt einen קסרה כחה, zum Schutz gegen Berletzung und Beschmutzung der Hand, bon Arbeitern getragen; Targ. zu Ruth 4, 7 einen Mannshandschuh per, ben ber seine Schwagerehe cedirende (s. Leviratsehe) ausgezogen habe. 3) Die Fuss= bekleidung. Die בַּצַלֵּיִם Am. 2, 6; 8, 6 (אַבָּיִם bloß Jos. 9, 5 von בַּצַלִּים, ver= fcließen) find, wie die griech. ὑποδήματα, σανδάλια (Targ. סִּבְּרָלָאַ) bloß Sohlen von Leber, auch Holz, mit Leberrand hinten und an den Seiten, durch 2 Ries men (ψάς, 1 Mos. 14, 23; Jes. 5, 27; Mark. 1, 7; Luk. 3, 16) am Fust festgebunden, wie man es an den persep. und ninivit. Figuren (Riebuhr R. U, 132 T. 23. B. 63. T. 2. Harmar, Beob. III, 304. Layard, Rinive 355 f. Fig. 43 a) und noch heutzutage im Morgenlande findet. Bornehme ließen sich burch ihre Stlaven diese Sandalen anlegen (בכל, הבלים, denom. Ezech. 24, 17; 16, 10), losbinden (יְבַביל, חֲלַץ, אָבָיל, אָביל אָביל אָביל אָנוּן אַ 16, 10), losbinden (בָביל, אָביל, בְביל אָביל, אַלַן אַ 5 Mos. 25, 9 f.; Ses. 20, 2; Ruth 4, 7 f.; 2 Mos. 3, 5; Jos. 5, 15; Marci 1, 7; Luk. 3, 16; Joh. 1, 27; Apg. 13, 25) und nachtragen (Matth. 3, 11). Die Schüler schätzten sichs zur Ehre, ihren Lehrern die Sandalen ans und loszubinden (tr. Kiddusch. 22, 2. Ch. W. Volland, de sandaligerulis Hebr. Viteb. 1712). Man zog nämlich die Sandalen immer bor dem Betreten des Zimmers aus, beim Ausgehen wider an (2 Mos. 12, 11; Apg. 12, 8). Auch beim Betreten heiliger Orte mussten sie abgelegt werden (2 Mos. 3, 5; Jos. 5, 15 arvnodzoia der Priester, s. Priestertum im A. T.). Barfuß gehen gehörte auch zu den Zeichen der Trauer (2 Sam. 15, 30; Ez. 24, 17. 23; Jes. 20, 2). Auch an diesem sonst verachteten Teil der Be= kleidung (Am. 2, 6; 8, 6; Sir. 46, 21) zeigte sich besonders beim weiblichen Geschlechte die Prachtliebe (Hohest. 7, 1; Jud. 10, 4; 16, 9). Die Schuhe von שהה (Ezech. 16, 10) sind nach Gesen. und anderen von Seehundsleder (arab. und (irabern zu und view, Delphin), das nach Burkhardt noch von den Arabern zu Schnürsohlen gebraucht wird; nach andern Bezeichnung einer Farbe LXX. vaxiv-Jos Chald. Syr. karmesin., Vers. arab. Bochart, E. Maier, Wurzelw. bunkelfarbig. Die Phönizier (Virg. Aen. I, 336 sq.), Babylonier und Perser (Xen. Cyr. 8, 1. 41. Strabo XV, 734. XVI, 746), später auch Griechen und Romer trugen eigentliche Schuhe mit Oberleder, nach persischen Denkmälern auch Halbstiefel (Niebuhr R. II, 130. T. 22. Ker Porter trav. I. P. 39), farbig, gelb u. s. w., Moden, welche in späterer Zeit wol auch von den Juden nachgeamt Schuhmacher erwänt der Talmud (s. Bd. V, 585). Bgl. Bynaeus de

calceis vet. Hebr. Ugol. thes. XXIX. Rottböll, de vestit. et calceis Isr. Hafn.

1755. 4) Das Geschmeibe, Schmuck בָּרִי, Jer. 4, 30, besonders dem weib-

lichen Geschlecht eigentümlich. Zwar Armbänder, אַמִיד, brachialia (1 Mos. 24, 22; Ez. 16, 11; 23, 42; Jud. 10, 4) trugen nicht nur Frauen, sondern ench Manner (אַצלרָדה 2 Sam. 1, 10; 4 Mos. 31, 50) als Auszeichnung, war= historia bloß am rechten Arm (Sir. 21, 23). So sieht man sie auf ägyptischen Denkmalern an Königen. Man hatte sie in verschiedener Form, Größe (oft bon der Handwurzel bis zum Ellbogen), Rostbarkeit und Zusammensetzung, den golbenen, filbernen, elfenbeinernen Ring durch eine Spange zusammengehalten ober Schnüre von Perlen und Ebelfteinen ober goldene Rettchen (המרות), Jes. 3, 19) vielleicht auch, wie jett die Beduinen, nur Ringe von edlem Metall aus einem Stud, one Schloss, so bass bie Enden gegeneinander gebogen sich berüren und geöffnet werben, indem man sie mit Gewalt auseinanderreist. In Agypten sindet man noch Armspangen verschiedener Form aus Josefs und Mosis Beit, um teil, weil zugleich Amulete, in Gestalt von Schlangen ober mit eingegrabes men hieroglyphen und ebensolche Orenringe (Bartholin de armillis vet. Amst. 1626. Maimon. idol. 7, 10. Augustin ep. 73. Jonath. zu Gen. 35, 4. Riebuhr R. I, 164). Die Orenringe, 📆 (1 Mos. 35, 4; 2 Mos. 32, 2; Richt. 8, 24; φιού 42, 11), auch בגיל (Εzech. 16, 12; 4 Mos. 31, 50; Jub. 10, 4, ενώτια) ers horn ober Metall, einer ober mehrere, verschiedener Größe, find im Drient in alter und neuer Zeit bei Frauen und Kindern allgemein (Arvieux, Nachr. III, 250. Wellsted R. I, 224. Rußegger II, 2, 180. Niebuhr R. 164 f. B. 65). Nach bieb 12, 11; 2 Mos. 35, 22 wurden sie auch von den israelitischen Männern getragen, wie bei ben Mibianitern und anderen morgenl. Bölkern (Richt. 8, 24; Plin. XI, 50. Juven. I, 104. Xen. Anab. III, 1, 31. Petron. Sat. 102, f. die Riniv. Bilber im Journ. as. 1843, 8. T. 17). Man pflegte daran Gehänge von Perlen, σταλάγματα, כשיפות μängen (Richt. 8, 26; Jes. 3, 19; Schröber a. a. D. 45 ff.). Der Rasenring לַנֶּם הָאָאָ (1 Mos. 24, 22, 47; Ses. 3, 21; Ged. 16, 12; Sprüchw. 11, 22), von edlem Metall oder Elsenbein, 2-3" im Durch= messer, wurde so getragen, dass er den Mund einschloss, in der am untern Anorpel durchbohrten linken oder rechten Nasenwand oder im mittleren Anorpel. Der Talmud erlaubt den Frauen am Sabbath nur die Orenringe, nicht die Rasenringe zu tragen. Bgl. Hartmann, Hebr. II, 166 ff. 292. Schröder a. a. D. 187. Arvieux III, 252. Harmar III, 310 f. Niebuhr B. 65. Fingerringe trug man bei Agyptern und Persern als Siegelringe (מבעה, הולתם, שמשם, von בחה reschießen, FIB, eindringen; 1 Mos. 41, 42; Esth. 3, 10; 8, 2). Durch übergebe des mit seinem Namenszug versehenen Siegelrings erhob der König einen jum höchsten Statsamt (1 Makk. 6, 15; Curtius 10, 5. 4) oder bestimmte seinen Rechfolger (Joseph. Alt. 20, 2. 3). Auch bei ben Hebräern waren Siegelringe als Chrenzeichen üblich (Jer. 22, 24; Hagg. 2, 24; Luk. 15, 23). Dass sie euch von Frauen getragen wurden, sehen wir aus Jes. 3, 21, vgl. M. Schabb. 6, 1. 3. Sota 1, 6. Schon 1 Mos. 38, 18. 25 in der Familie Jakobs kommt der Siegelring vor, doch nicht am Finger, sondern an einer Schnur, שתיל auf ber Bruft getragen (G. Longus, de annul. sign. Mail. 1615. Robins. I, 58. Chardin IV, 23. V, 454 f.). Halsbanber, שורס, warscheinlich einfach aneins ander gereihte Goldfügelchen, wie sie in Arabien gebiegen gefunden werden, trugen die Fraeliten und Midianiter (2 Mos. 35, 22; 4 Mos. 31, 50). Über andere Ramen und Formen von Halsketten, samt ben daran hängenden Bierraten 1. 86. V, 561. Endlich sind die Fußselseln, בכסים, περισφύρια, περιπεζίδες, nepeauedlides, eine dem alten und neuen Orient eigentümliche Zierde der Frauen (Tertull. cult. fem. 7. Clem. Al. paed. II, 89. Roran 24, 32. Gem. Schabb. 6, 4. Arvieux VI, 251 f. Niebuhr R. I, 164. Russel AG. v. Aleppo II, 130. Harmar II, 400. III, 468. Ruppell, Abyss. I, 201. II, 53. 179. Rosenm., Morgens. IV, 212). Sie sind verbunden durch צערות, Talm. בבלים, Schrittkettchen (Jes. 3, 18. 20; Jub. 10, 4), woburch sie beim Gehen ein taktmäßiges Geklingel hervorbringen (1 Kön. 14, 6?), ob ihre Rähe anzukündigen, das männliche Geschlecht damit zu verscheuchen oder anzuziehen, ihre Füße an einen zierlichen Sang zu gewönen, oder nach Talm. tr. Schabb. F. 63, 2 den Hymen zu schüßen, lassen wir dahingestellt (s. C. G. Blumberg de DDD Lips. 1683 in Ugol. thes. XXIX. Schröder de vest. mul. p. 1 sq., 116 sq. Michaelis, mos. Recht II, 156).

V. Über Berfertigung (Weben, Wirken, Rähen) der Kleider, was Gesschäft der Frauen war, und die Reinigung derselben s. Bd. V. 586 f. Über den Kleideraussatz und dessen Reinigung s. Bd. U, 11.

VI. Eigentümliche Sitten und Gebräuche in Beziehung auf Kleis ber. Wie dem Orientalen überhaupt eine ebenso mannigfaltige, als ausbrucksvolle und lebhafte Symbolik im Ausbruck seiner Gefüle der Freude, des Schmerzes, ber Trauer eignet, so prägt sich diese Gigentumlichkeit besonders auch in berschiebenen Sitten und Gebräuchen hinsichtlich ber Rleiber aus: 1) im Gefül leibenschaftlichen Schmerzes, der Entrüftung, des Schreckens zerreißt (IP 1 Mos. 37, 29 u. ö., פרם 3 Mos. 10, 6; 13, 45; 21, 10) er sein Oberkleid, בגד, מד, סיקלה, auch מִיִּדִיל, nie bie בְּהֹבֶּה (1 Mof. 37, 29; 44, 13; Richt. 11, 35; 1 Sam. 4, 12; 2 Sam. 1, 2. 11; 13, 31; 1 Kön. 21, 27; 2 Kön. 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Efra 9, 3; Esth. 4, 1; Hiob 1, 20; 2, 12; Jer. 41, 5; Matth. 26, 65; Apg. 14, 14). Es wurde stehendes Beichen ber Trauer, bei allgemeiner Landestrauer vom König förmlich befohlen (2 Sam. 3, 31). Rur der Hohepriefter durste sein Kleid nicht zerreißen (3 Mos. 21, 10). Die rabbin. Satzung hat sehr minutiose Bestimmungen barüber (M. moed kat. 3, 7. Schabb. 13, 3, [. Othon. lex. rabb. p. 360: laceratio vestium fieri potest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, etiamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae propter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum diem). Auch Aussätige musten bie Rleider zerreißen (3 Mos. 13, 45), nicht bloß um kenntlich zu sein, sondern als Beichen ihres traurigen Zustandes (Bb. II, 9). S. J. G. Heidenus de scissione vestium. Jen. 1663. Wichmannshausen, de lacer. vest. Viteb. 1716. 2) Das Gefül tiefer Trauer stellt sich serner äußerlich dar durch Ablegen alles Schmudes (2 Mos. 33, 4 ff.; 2 Sam. 1, 24; Jes. 3, 17. 24; Ez. 24, 17) und Anziehen des pip, σάκκος, σακκίον (1 Mos. 37, 34; 2 Sam. 3, 31; 1 Kön. 20, 31; 21, 27; 2 Kön. 6, 30; 19, 1 f.; Esth. 4, 2; Jes. 3, 24; Ez. 7, 18; Jon. 3, 6; Siob 16, 15; 2 Makk. 3, 19; Matth. 11, 21; Off. 6, 12). Der pw ist ein sackänliches, ärmelloses Trauerkleid aus grobem Beug (von schwarzem Biegenhar, Jes. 50, 3) mit einem Strick um die Lenden gegürtet (Jes. 3, 24; Ez. 7, 18; 2 Sam. 3, 31; Joel 1, 8; 2 Makk. 3, 15). Auch nachts wurde es nicht absgelegt, 1 Kön. 21, 27. Als Witwenkleidung steht es 1 Mos. 38, 14. 19; Jud. 8, 6; 10, 2 f.; 16, 9. Auch die Propheten trugen solche Sackleider (Jes. 20, 2) ober rauhe, härene Mäntel, als Zeichen ihrer Trauer über die Sünden des Wolkes und in die Augen fallendes Zeugnis wider dieselben (1 Kon. 19, 13. 19; 2 Kön. 1, 8; 2, 8; Sach. 13, 4; Matth. 3, 4; 7, 15; Hebr. 11, 37). In schmutigen Kleibern erschienen Angeklagte vor Gericht (Sach. 3, 3, vgl. Jes. 64, 6). Auch bei Griechen und Römern waren schwarze Tranerkleider gebräuchlich (Eurip. Alc. 440. Orest. 458. Helen. 1088. Ovid. Met. 6, 568. Tac. ann. III, 2). 3) Bei fröhlichen Gelegenheiten stellt das Kleid, besonders das Oberkleid, die Freude äußerlich dar. Beiße Kleider waren Fest= und Freudenkleider, Pred. 9, 8 27, 24. Prachttleiber בְּרֵי הַתְמִרוֹת, 1 Moj. 27, 15. Feiertleiber מַחַלְצוֹר, Jes. 3, 22; Sach. 3, 4 (von phin auszichen; Hartm. von phin hell glänzen? Schröder a. a. D. 206 ff., chlamys auro variisque signis plumata; arab. gala'a, moher "Galafleider"), auch Wechselfleider הַלִּיפוֹת בָּגָדִים, (2 Rön. 5, 5. 22 f.; Richt, 14, 12 f., 19; 1 Moj. 45, 22; είματα εξημοιβά Odyss. VIII, 249. XIV,

512) wurden bei feierlichen Gelegenheiten, Hochzeiten (xvdvua yauov, Matth. 22, 11), Gastmalen u. s. w. angezogen, wie noch heut im Orient (Olear., pers. LIV, 280. Tavernier I, 207. 272). Der Brautschmud בלי פלה שויה wird Jes. 61, 10; Pf. 45, 10; Efth. 2, 12 erwänt. Könige und Vornehme hatten ein reiches, mter einem Garberobehüter (שמר הבנדים 2 Rön. 22, 14; 2 Chron. 34, 22) Aleidermagazin (מֵלְתַּחָדה), 2 Kön. 10, 22), das einen namhaften Teil kes Reichtums bildete (Spr. 31, 21; Hiob 27, 16). Solche Prachtkleiber dienten als Chrengeschenke (1 Mos. 24, 53; 45, 22; Richt. 14, 12. 19; 1 Sam. 18, 4; 1**kon.** 10, 25; 2 Kön. 5, 5; Esth. 5, 7 s.; Matth. 22, 11; Luk. 15, 22). Kleider weren auch ein vorzüglicher Teil der Kriegsbeute (Richt. 5, 30; 2 Kön. 7, 8; 2 Chron. 20. 25; 28, 15) und pflegten als Geschenke von den Siegern verteilt p werben (2 Sam. 1, 24). Diese Kleibervorräte, Schäte, die von Motten gefæffen werden (Matth. 6, 19 f.; Jak. 5, 2), waren wegen des häufigen Waschens w Bechselns der Kleider, auch wegen levit. Verunreinigung (1 Mos. 35, 2; 2 Moj. 19, 10. 14; 3 Moj. 6, 11. 27; 11, 25; 14, 8; 15, 13. 17; 16, 28; 17, 15 f.; 4 Mos. 19, 7 ff.; 31, 24; 2 Sam. 12, 20) Bedürfnis, wie noch jest im Morgenland (Niebuhr R. I, 182. Burkhardt, Arab. 272. Harmar II, 112. III, 447. Rosenm., Morgenl. III, 49). Bothteri, ein arab. Dichter, erhielt in feinem Leben so viel Geschenke an Kleibern, bass er 100 ganze Kleiber, 200 hemben, 500 Turbane hinterließ. Der Hohepriester Josua wird Sach. 3, 4, mochdem er von der Anklage Satans losgesprochen ist, und ihm die unreinen Meiber ausgezogen sind, mit Feierkleidern angetan, d. h. mit dem hohenpriester= lichen Prachtgewand, zum Zeichen ber vollständigen Entsündigung und Wibereinsetzung ins Amt. 4) Wie die Orientalen überhaupt Wolgerüche lieben, so besprengen sie auch die Kleider mit wolriechenden Olen, durchräuchern sie mit balichem Räuchwert, nähen auch Alvöholz in die Kleider (1 Mos. 27, 15. 27; 1. 45. 9; Hohest. 4, 11; Jes. 3, 24, vgl. Plato symp. I, 6, 1. Odyss. V, 264. XXI, 52). 5) Der Huldigungsjubel äußerte sich, wie auch bei Griechen Ab Romern (Aeschyl. Agam. 909. Plut. Cat. min. 12), durch Breiten der Ober-Meiber auf den Weg (2 Kön. 9, 13; Matth. 21, 8; Talm. Cheth. F. 66, 2), ves nach Robinson II, 383 noch heutzutage vorkommt. 6) Die Frömmigkeit trigt ihre Abzeichen an den Kleidern, die ציציר (κράσπεδον Matth. 9, 20; 14, 36; 23, 5), die purpurblauen Quasten ober Trobbeln (Luth. Säume. Saalschütz: Schaufaben) an den 4. הוכשות des Oberkleides, die nach 4. Mos. 15, 38; 5 Mos. 22, 12 (wo sie בְּרַילִים heißen, gedrehte Schnüre, weil aus solchen gefertigt) ein manendes Erinnerungszeichen an die göttlichen Gebote sein follten, vgl. 5 Mof. 6,8. Die Pharisaer symbolisirten die Größe ihrer Frömmigkeit durch die Größe Hrer zouoneda. Durch gläubiges Anrüren bieser Troddeln wurde jenes blut= füssige Beib gesund (Matth. 9, 20; vgl. 14, 36). S. Hiller, de Hebr. vestib. simbeiatis Tub. 1701. Die heutigen Juden tragen diese "Schaufäben" an ihren Debetsmäntelchen, dem großen und kleinen Tallith, einer verkleinerten שֹׁמֵלֵהוּ. 5. Jahn, Häust. Alt. II, 90. Bobenschat, Rircht. Berf. b. heut. Juden IV, 9 ff. Das Gebot von der Bizith ist so groß, dass derjenige, welcher dieses Gebot Keißig in Acht nimmt, ebenso anzusehen ift, als hätte er bas ganze Gesetz ge= halten, dahingegen von dem, ber diefes Gebot unterlässt ober hochmutig verachtet, gilt Hiob 38, 13: bass die Eden der Erde geschüttelt und die Gottlosen heransgeschüttelt werden", f. Orach. chaj. 25 § 6. Carpzov, appar. p. 197 sqq. Auch bei den Persern kommen Quaften als heilige Abzeichen vor nach Niebuhr R. II, 130. 150. T. 22. 30. 7) Das Ausschütteln der Kleider, sinnbildlice Geberbe bes Abscheus vor einem (Apg. 18, 6). 8) Tauschen ber Rleiber mit einem anderen, ist Beichen besonderer Freundschaft, 1 Sam. 18, 4. 9) Bu einem Chrenamt erhobene Personen werden seierlichst in die Amts= tracht investirt, 1 Mos. 41, 42; 4 Mos. 20, 28; Efth. 8, 15; Jes. 22, 21; Dan. 5, 29. 10) Eine große Beschimpfung war halbes Abschneiben ber Meider, 1 Chron. 20, 4. Bei den Römern wurden die zum Tob Perurteilten ganz entkleidet; ihre Kleider, spolia sontium, fielen den das Todesurteil vollziehenden Soldaten zu (Matth. 27, 35. Berbot Hadrians dagegen Ulpian VI, 12).

Außer den im Kontext genannten Monographieen von Schröder, comm. phil. crit. de vest. mul. hebr. ad Jes. III. Lugd. Bat. 1745. Ultraj. 1776 und A. T. Hartmann, Hebräerin am Puttisch, Amst. 1809 und den spez. Monogrin Ugol. thes. XXIX, vgl. Weiß, Kostümkunde, 1 Abth., Völker des Ostens, Stuttg. 1860. Die Archäolog. von Jahn II, 61 sf.; de Wette 157 sf.; Saalschütz I, 3 sf.; Keil II, 33 sf.; Komment. von Gesenius, Delitsch u. s. v. zu Jes. III, 16 sf. Winer, Realw. unter den betr. Artikeln.

Rleider und Insignien, geistliche, in der christlichen Kirche. Auf die Frage nach der Entstehung der Kultgewänder erhalten wir bei allen Völkern die Antwort, das sie aus der Bolkstracht, sonderlich der Bornehmen, hervorgingen, indem bei fortschreitender Veränderung derselben die archaistische Tracht dem Kultus blied. So ist es auch in der christlichen Kirche. Das Reue Testament bietet bekanntlich keine Anhaltspunkte für ein besonderes gottesdienstliches Gewand. Die iμάτια des Herrn (Joh. 19, 23) seine Albe und den χιτών "das Wessgewand" zu nennen, "in welchem der ewige hohe Priester am Abend vorher zum ersten Wale das göttliche Whsterium geseiert hatte", ist schon sprachlich doch ziemlich kün, nicht gar viel weniger, in dem φαιλόνης oder φελόνη (2 Tim. 4, 13) die paenula zu sehen, welche "der Apostel Paulus bei der Feier der heil. Resteren trug". Lesterer ist warscheinlich die damals als Reisemantel allgemein

benütte paenula mit oder one Rapuze.

Die erste Unterscheidung priesterlicher von prosaner Tracht treffen wir auf einem Mosaikbilde der Tribuna von S. Vitale zu Ravenna (eingeweiht 547). Dort steht in einer Reihe Kaiser Justinian mit Gefolge und Bischof Maximinian mit 2 Rlerikern. Ersterer trägt das jest aufgekommene paludamentum in Burpurfarbe, ein bis zum Anie reichender Schulterumhang, der auf der rechten Schulter zusammengehalten über die ganze Gestalt niederfällt, und eine verkurzte bis über das Anie reichende tunica. Die Kleider sind mit Gold und Perlen geziert. Die Aleriker dagegen haben einfache, weiße, lange Tuniken mit zwei schwarzen senkrechten Streisen je von der Schulter herab, orarion genannt. Der Bischof trägt bazu noch die toga graecanica von grüner Farbe, wie sie als leichtere die große, schwere altrömische toga zur Beit Christi abgelöft hatte, eine Tracht, welche bie Runft für die Personen der heil. Geschichte beibehielt. Außerdem fallt unter ber toga eine schwarze Schulterbinde mit Kreuzen geziert herab, omophorion, und hält ber Bischof ein mit Ebelsteinen geschmücktes Kreuz in ber Hand. Die Streifen an der tunica waren auch sonst sehr häufig. Selbst die Schulterbinde war ebenso ein weltliches Amtsinsignium, oft von reicher Pracht. Das Kreuz fehlte auch an den Rleibern der Laien nicht. Auf dem gleichen Bilbe find die Schilde ber Leibgarde damit geziert. Wol die erste eigentlich geiftliche Amtstracht sehen wir auf einem Mosaikbilde in der Sophienkirche zu Konstantinopel aus den Jaren 558-563. Der Priester steht da in einsach weißen Gewändern, nur das breite. unter der toga herabliegende omophorion mit Kreuzen hebt sich in blau und roter Färbung babon ab. Die tunica hat kein orarion und die toga legt sich in freiem Wurf um die Schultern. Gine würdige Rleidung, wie sie wol für alle Beiten hätte typisch bleiben dürfen.

Das Untergewand hieß nun stola, tunica talaris, tunica alba, bas Ober-

gewand paenula, planeta, casula.

Aus den genannten Stüden entstand die liturgische Rleidung der armenischen, griechisch= und röm. kathol. Kirche, ja man möchte auch die abessynische dazu rechnen. In Abessynien nämlich ist das eigentliche Priestergewand eine weiße tunica, kamis genannt, mit Ürmeln und vorn geschlossen. In der römischen Raiserzeit kam die Sitte auf, mehrere Tuniken übereinander anzuziehen, von denen die unterste camisia genannt wurde. Doch wollen Forscher das Wort vom Arabischen absleiten. Das kamis wird zusammengehalten durch einen Gürtel von 20—30 Ellen Beug. Unter demselben werden weite, weiße Beinkleider getragen, sanasil. Zum

Stesbienst gehört noch ein weiter Mantel aus buntem, womöglich Seibenstoff, ker cappa heißt (die toga). Woher dieser Name stammt, ist unbekannt. Aber merwürdig erinnert er an das römische cappa, den Reisemantel und heißt so ach ber Rauchmantel in ber römischen Kirche. Das Christentum soll 330 unter Manafius nach Abessynien gekommen sein. Gine Berbindung mit Rom ist nicht manweisen, wol mit Indien und Arabien. Bei hohen Festen und Prozessionen, stramentlich am Kreuzauffindungsfest (ya maskal baal), tragen die Priester auch mtallene Kronen. Diese, sowie die cappa sind Eigentum der Kirche. Das Haupt tetett noch ein Turban von 30-40 Ellen weißem Zeug, matemtemia, kleiner der größer, je nach der Rangftufe. Priefter sollen nie unbedeckten Hauptes sein, der die Laien. Außer dem Gottesdienst gehört zu dem kamis noch ein weißer bamwollener Überwurf, schamma, der in besonderer Priefterform umgeworfen Gewönlich trägt der Priester ein etwa 1/2 Fust langes eisernes oder mewienes Rreuz in der Hand. Auch Bischof Maximinian hat auf dem genannten Bilde ein geschmücktes Kreuz in der Hand von änlicher Länge. In der griechihen Kirche gehört ein solches mit Handhabe zur Ausrüftung des heil. Tisches mb wird vom Priefter besonders bei seinen Weihegangen am heil. Ofterfest in ber Sand getragen. Der abessynische Priester hat außerdem noch einen aus Roshar verfertigten Fliegenwedel, auch eine cymbal, d. i. ein musikalisches Inframent von Metall und einen Krückftock, auf den sich der Priefter stütt, da er

oft stundenlang stehend zu singen hat.

In der orthodox=katholischen (griechischen) Kirche blieb die tunica als sticharion (ber Rame von στοίχος erinnert an die schwarzen Streifen). Dasselbe hat enge Armel und am untern Ende oft eine goldne, silberne oder stoffliche Berte. Es ist das einzige priesterliche Gewand, welches burchaus weiß bleibt. Um ben Leib trägt der Priefter einen gestickten Gürtel. Das sticharion bes Diaton und Pfalmisten one Gürtel wechselt die Farben und hat weite Armel. Beide Sticharien haben 1 ober 3 Kreuze eingestickt auf dem Rücken, das des Dieton ift oft mit golbenen Kreuzen überstickt. Außerbem trägt ber Diakon das warion, ein langes Band mit Kreuzen, oft dazu mit dem Trisagion geschmückt. **Es wird von der rechten Schulter zur linken Hüfte geschlungen, sodass es dann** wiber von der rechten Schulter bis über das Knie herabhängt. Dasselbe mit Stingern ber rechten Hand gesasst gibt ber Diakon beim Gottesdienst die Zeichen mb schlingt es bei gewissen Abschnitten der heil. Liturgie auch über beide Schultern und um den Leib. Außerdem gehören zur Kleidung aller Geistlichen die epimanikia, Manschetten am Handgelenke, meist in den wechselnden Farben mit Stidereien. Das hauptsächlichste Gewand des Priesters ist das phelonion, die alte toga icon etwas versteift, bis zum Ende der Oberarme vorn geschlossen, bon bort auf ben Seiten und dem Rücken in schweren Falten herabhängend. Das Gewand hat ein besonderes Schulterstück, oft von anderer Farbe, welches am Roden fteif emporsteht und jene eingezwängte Erscheinung des Ropfes hervorbringt, welche die verhältnismäßig freiere Behandlung des unteren Teils beein= trächtigt. Das pholonion, als das eigentliche Gewand der h. Liturgie (Messe), hat vor allen andern die Farben zu wechseln, wird aber im Gegensatzu romischen Rasel bei allen größeren Berrichtungen getragen. Auch hier sind 1 ober 8 Prenze eingestickt. Unter bem pholonion trägt der Priester das epitrachelion, um den Hals mehr in Form eines Stricks, dann bis über den Gürtel herab-Magend in Gestalt von 2 bicht aneinanderschließenden steifen Bändern mit gols denen Kreuzen gestickt. Sie haben meist die Farbe des phelonion. Auch bei den venigen Berrichtungen, bei benen letteres fehlt, wird erfteres getragen. Als eine persönliche Auszeichnung kann das opigonation verliehen werden, in Gestalt einer großen, vieredigen Tasche, mit in der Mitte eingefticktem goldenem Rreug, goldenen Borten und Fransen. Es wird an der rechten Seite in der Gegend bes Aniees herabhängend getragen und bedeutet die geistlichen Waffen. Statt des phelonion trägt der Bischof den saccos, ein engeres Gewand, mit weiten Armeln von gleicher Form wie das sticharion, nur über demselben angezogen mb fürzer bis unter das Rnie reichend. Auch dieses Gewand ist dem Farben-

wechsel unterworfen und mit golbenen Kreuzen übersät. Früher durften nur Pas triarchen und Metropoliten, seit Peter d. Gr. alle Bischöfe den saccos tragen. Darunter schaut das bischöfliche, längere epitrachelion hervor. Über dem saccos aber befindet sich das omophorion in seiner ursprünglichen Form als breites mit Kreuzen geschmücktes Band, über beibe Schultern gelegt, sodass es vorn und hinten herabhängt. Das bischöfliche epigonation gleicht ganz dem oben genannten, nur hat es Rautenform und wird links getragen. Auch bies tann Prieftern verliehen werden, sodas man solche Ausgezeichnete, links und rechts mit Epigonatien geschmückt, als rechte Streiter am h. Tisch sehen kann. Denn auch dies bedeutet das Schwert des Wortes Gottes gegen die Frrtumer der Reterei. (Ob diese Rleidungsftücke nicht an die Säbeltaschen ber Orientalen erinnern, die noch übrig blieben, nachdem für den Geistlichen das Schwert wegfiel? Der türkische Mollah steigt mit einem Säbel in der Rechten auf die Kanzel). Auf der Bruft trägt der Bischof außer dem Kreuz noch die panagia, eine kostbare Medaille mit der Abbildung des Erlösers und der allheiligen Gottesgebärerin. Über den saccos fällt die mantia, ein blauer ober schwarzer weiter Schultermantel mit breimal je zwei Querstreifen geschmückt, welche die Ströme des lebendigen Wassers dars stellen, oben am Halsende 2 mit Kreuzen geschmückte Tafeln. Sie bedeuten das Alte und Neue Testament. Befinden sich solche auch unten, so find es die vier Evangelien. Diese Tafeln sind silbern oder golden, ebenso die Strome, lettere oft auch weiß ober rot. Auf dem Haupt glänzt dem Bischof am Altar, in der Rirche, bei Prozessionen die mitra, einer hohen, von den Seiten etwas ausgebauchten Rundkappe änlich. Sie ist von Metall, am liebsten Gold, reich mit Berlen, Ebelsteinen, Emaillebilbern geziert. Auch dieses Chrenftud tann einem Priester one bischöfliche Jurisdiktion verliehen werden. Sie steht auf dem heil. Tisch. Paterissa heißt der bischöfliche Stab von Silber ober verfilbertem Rupfer, oben mit einer Krücke und einem kleinen Kreuz barauf versehen. Daran hängt ein kleines Tuch von der Farbe des saccos. Unter die Füße werden dem Bischof die orloci, Adler, gelegt, Teppiche mit Adlerabbildungen. Bei ber Einweihung von Kirchen wird dem Bischof über seine Kleidung ein eigentümliches, hembartiges Gewand gelegt, sinden, das Leintuch Christi bedeutend. Dasselbe wird mit 3 schmalen Gürteln befestigt: um ben Naden zum Beichen ber Unterwerfung unter Gott, unter den Armen in Ansehung des Wortes und um die Lenden in Rücksicht auf Reuschheit und Kräftigkeit. Bekleibet sich ber Priefter zur beil. Liturgie, so wird jedes Gewand mit dem Kreuze gesegnet und ein besonderes Gebet dazu gesprochen. Der Farbenwechsel ist nicht vorgeschrieben. In der Rarwoche und bei Trauerfeierlichkeiten ist die Kleidung schwarz (auch violett), an Festen rot, weiß, grun, blau. Doch haben bie bestimmten Festtage teine bestimmten Farben. An gewönlichen Sonntagen ist die Farbe ganz willfürlich. In den Rirchen regierender Fürsten hat die Sitte grün festgesetzt (oft mit rotem spitrachelion, orarion u. s. f.), in benen der Großfürsten und Fürsten ist rot üblich.

Je mehr gegen Often, besto prächtiger ist bie gottesbienstliche Gewandung. Boran fteht die der armenischen Rirche. Die Grundlagen derselben sind, wie bei ben übrigen alten Rirchen: Die tunica, Die toga und Die Schulterbinde, omophorium der alten Aleriker. Hauptgewand ift die weiße Tunika, schabig, mit Spißen am unteren Rande. Der Diakon, sargawak, trägt darüber noch ein kleines farbiges Schultermäntelchen, usnoz, und ganz wie der griechische Diakon fein orarion, ein farbiges, oft mit Rreuzen versebenes Band, urar. Gleicherweise, nur one urar, sind die Anaben gekleidet, welche die Responsorien mit dem Chor der Geiftlichen singen. Das Untergewand wird vom Priester an durch einen mit Goldfäben gewirkten Gürtel, kodi, zusammengehalten. Darüber trägt ber Priester in ber Rirche einen eber bem paludamentum änlichen Schultermantel, pilon. Die Farbe ist schwarz. Bei Bischof und Katholikos ist das gleiche Gewand, skim, von violetter Seide. Das Haupt bedeckt ein dem solideo änliches Räppchen, ktag, von schwarzem ober braunem Tuch. Bei der Messe tragen alle Grabe, vom Priefter an, einen mehr ober weniger reich geschmudten farbigen Schultermantel, ber in ber Mitte geöffnet in freien Falten herabfällt, schurtschar, ein dem omophorion gleiches, breites, weit herabgehendes Band, porurar, am Gürtel ein kostbares Handtuch zu den 3 Waschungen, anzeroz, von Leinwand weiß gewirkt, an den Ecken schwarz oder braun. Die Handwurzeln umgeben gleich den griechischen Epimanikieen eine Art Manschetten, tewnoz. Dem römis den superhumerale änlich läuft um den Nacken ein breites steifes Band, wagas. Priester und Wartabéd (Doktor der Theologie) erscheinen bei der Messe in einer trouenartigen Ropsbededung, sachaward. Sie ist von Pappe mit goldgewirkter Seibe überzogen. Vom Haupte ber Bischöfe, Erzbischöfe und bes Ratholikos erplanzt eine hohe, mächtige Bebedung, tak, in der Form der römischen Mitra gleich. Außerdem zeichnen diese Bürden aus, ganz wie beim griechischen Bischof, des über dem Schultermantel, in der Form wie das römische pallium getragene, eter viel breitere und längere Band, emiporon, von dem auf dem Rücken noch mei goldgestidte Laschen herabhängen, ardachurag. Das epigonation des griesischen Bischofs erscheint auch hier nur etwas kleiner als gonker, aus Pappe efertigt mit dem Bild des Cherub, mit Perlen und Gold bedeckt. Die bis über bes Haupt reichenden Stäbe, kawasan, find von Elfenbein, Gold, Silber ober ig. Ebenos-Holz und haben am oberen Ende beim Wartabed die Form von zwei gegeneinander gewandten Schlangen, beim Bischof und Erzbischof die des römichen Bischofstabs, aber auch mit einer Schlange barin. Es ist die von Mose abibte Schlange. Der Stab des Ratholikos endet in ein griechisches Kreuz (das Reng mit der Uberschrift). Beim Gottesdienst werden an heiliger Stätte die Conbe ausgezogen und über die Strümpfe eine Fustbetleidung, hochatap, an-Die Messgewänder, mit Ausgelegt, wie Pantoffeln mit bloßem Zehenraum. mime des beständig weißen Untergewandes, können alle bunten Farben haben mb wird, besonders von den höheren Stusen an, möglichst Pracht zu entfalten seincht mit Goldwirkerei, Goldbesat, Perlen, Ebelsteinen von dem reichen tak a bis hinab auf die Fussbekleibung. Nur am Gründonnerstag, dem wichtigsten Tog in der Karwoche, sind bei Messe und Fusswaschung alle Gewänder weiß. In der darauffolgenden "Nacht des Weinens und Heulens", "Nacht der Finstervis ift die ganze Kirche schwarz, vor dem Vorhange, der den Altar bedeckt, sieht man ein Rrugifix, vor welchem eine Lampe brennt. Der Gottesbienst wird sehr leise, mit weinerlicher Stimme geleitet. Nur da treten die Priester in schwarzen Gewändern auf. Außer der Rirche erscheinen die Geiftlichen in einem faltenreichen, telerartigen Gewand, werarga, von Tuch, Wolle oder Kaschmir, beim Priester imarz, bom Bischof an violett. Jeder Geistliche trägt bas goldene Bruftfreuz an der Rette. Über dem Talar hat der Priester bei Beerdigungen eine mehr dem spitrechelion bes griechischen Priefters änliches breites Band, schwarz mit weißem Die Ropfbededung hat viele Anlichkeit mit dem Barett, wie solches die evangelischen Geistlichen in Württemberg tragen, nur dass ber obere, auch in Falten ausammengezogene Teil etwas erhüht ift. Dieser kleharg ist von Pappe, mit ichwarzem Tuch und beim Bischof mit Sammt überzogen. Vom Wartabed an bebeden übrigens die Geistlichen ihr Haupt mit dem wechar, einer spit zulaufenben schwarzen Rapuze, an das römische almucium erinnernd, von Seide ober Rajdmir, deren Enden über die Schulter herabhängen. Beim Ratholikos funkelt iber ber Stirne ein diamantenes Rreuz baran und neben dem reichen Bruftfreuz fralen auch noch Sterne und Auszeichnungen. So erscheinen die Kirchenfürsten, auch wenn sie ihre Glaubensgenoffen in politischen Dingen vertreten. Ein wejentliches Erfordernis für den Geistlichen ist der Bollbart, benn vor der Ors bination wird jeder 40 Tage lang in eine Belle eingeschlossen für den Wuchs. bes Bartes.

In der katholischen (römischen) Kirche besteht das unterste, weiße Messe gewand, die alda (Albe), bis ins 10. Jarhundert durchgängig aus Leinwand, dann set auch aus Seide und mit Gold- und Seidestiderei geziert, sogar später mit Spihen besetz, nach neuester Observanz nur von seiner Leinwand. Es ist die alte tunica, das sticharion. Unter diesem wird, als das zuerst anzulegende Kleiden vierediges Stüd Linnen mit einem eingenähten Krenz in der Mitte um den hals gelegt, der amictus (Amikt), das superhumerale. So ist er erst seit der

Rubrik von 1819 vorgeschrieben, vorher war er oft gestidt, hinten mit eines Blatte, prarura, plaga berfeben. Er tritt auf feit bem 9. Jarhundert. Die 21166 wird jufammengehalten mit dem Burtel, eingulum. Geit bem 16. Jarhunder wird er ftridanlich getragen. 3m Mittelalter tamen Gurtel auf mit ber "longitudo sanctissimi sepuleri Domini nostri Jesu Christi", wie bie Jufchrift auf ben felben lautet, one Zweifel in Jerufalem an Pilger verkauft und an Lange 2,16 Meter haltend. Über die Albe legt sich dann die casula (Rasel), Brust und Ruden bis unter die Aniee bedeckend. Wir finden darin die alte toga Maximiniant und seiner Beit in ihrem freien, schönen Faltenwurf, erstarrt zu dem drettartigen Überwurf, der den Menschen, wie schon Rhabanus Maurus sagt, einschließt wie eine parva casa. Zu dieser Form kam sie, wie ihre Geschichte beweist, durch das immer schwerere und dichtere Überladen mit kostdorem Schwuck, denn an ihr wollte sich sowol die Kunst der Stickerei und Weberei, als die der Goldschmiede und Schmelger beweisen, ja fpater auch bie ber Bortenmacher. Gie mat früher faltenreicher, bis ins 15. und 16. Jarhundert an ben Seiten noch nicht aufgeschnitten. Bis gu biefer Beit treffen wir noch Bilber mit giemlich fretem Burf ber Rafel, auch faltenreichere Alben. Unter bem Ginflufe von Renaissance und Rottoto murbe fie dann vollends immer mehr verfteift und ju unformlicher Bajsgeigenform aufgebaufcht. Eine Reformbewegung ging 1848 bon England aus. Die Rafel wurde tleiner, blieb aber fleif. Das alte omophorium ericheint als ein fteifes Band, welches fo um den hals gelegt wirb, bafs es auf beiben Seiten gleich weit bis unter Die Guften reicht. Um Schlufsteil ift es etwas breiter und bort muß ein Breug eingestidt fein. Dies ist Die stola (Stole). Ar der rechten Handwurzel trägt der Priefter ein Band, bessen beibe Teile unter berselben zusammengenäht sind, das manipulum (die Manipel). Ursprünglich war es ein einsachen Linnentuche. Wenn es war ist, das das orarion des griechischen Dialon ursprünglich ein Handtuch war, mit dem berselbe den Rund der Rommunitanten abwischte, so hatten manipulum und orarion Gemeinschaft mit einander. Doch weist wenigstens die jesige Form des orarion vielmehr auf das alte orarion oder omophorion. Epimanikia und manipulum tonnten viel eben ouf einander deuten. Barend nun Albe und Amilt ftets weiß bleiben, nehmen Rafel, Stole und Manipel an dem Farbenwechsel teil. Gie find auch bie Bewandstude, ber benen bie pietas fidelium freien Spielraum hat, fie mit allem Mitteln ber Runft und Bracht auszustatten. Beim Anlegen jeden Gewandes if ein befonderes Gebet vorgeschrieben, und bie Dluftit beschäftigte fich icon feit Alluin bis in bie neuefte Beit bamit, alle mögliche und unmögliche, tiefe unb tieffte Bebeutung in ben Deisgewandern ju finden. Der funfte und frucht barfte war wol der Bischof von Meaux, Durandus in seinem "Rationale Di-vinorum officiorum". Der Farbenwechsel ist folgender: Weiß an den Marientagen, Geften ber Jungfrauen und Befenner, die feine Marthrer find. Beib nachten, Epiphanien, Oftern, himmelfart, Frohnleichnam, Allerheitigen, Fefte ber Bapfte und Diatonen. Rot fur Apoftel: und Marthrer:Fefte, Bfingften. Biolett in der Fastenzeit, Quatember, Bigilien und Bettagen. Schwarz in der Karwoche, Faften und Seelenmeffen. Grun fur die ubrigen Betten und Gottesbienfte. Außer ber h. Deffe tragt ber Priefter bei allen fonftigen Berrichtungen über ber Gutane das superpolliceum, rochettum (ben Chorrod). Bis ins 11. Jarhundert wurde die Albe bei jedem Gottesdienft getragen. Je mehr aber Die h. Deffe in die einzigartige Stellung hinaufgehoben wurde, besto mehr blieb ihr die Albe als ausschließliches Bewand borbehalten. Es entstand nun eine zweite Atbes welche nach einer Berordnung Beneditt XII. von 1339 ultra mediam tibiam vol circa reichen foll. Die Meriter verlurgten fie aber immer mehr, fodafs ein Berbot dem Einhalt tun muftte. Diefer Chorrod, wie ihn auch die Chore herrn und Ministranten tragen, hatte weite Armel. Im 17. und 18. Jarhundert wurde er mit Spigen verziert, in Langfalten gelegt, die Armel aufgeschnitten und zulegt nur als je zwei schmale Streisen hinten und vorn an jedem Arms herabhungend behandelt. Auch wurde ein von ihm getrennter Kragen von schwares

smmt hinzugefügt. Heute sieht man sowol folche verfürzte Chorrode, als uch neuerer Observanz zusolge längere mit Armeln. Rach dem Rubrizisten Gasuntus soll der obere Umfang 3,04 Meter, der untere 4,94 Meter betragen, die twel sollen bis zur Handwurzel reichen und einen Umfang von 1,52 Meter eben. In Deutschland tommen jest immer mehr ab bie Befichen, Mofestafeln. bie baben, obgleich schwarz mit weißer Einfaffung, im Grunde ben gleichen Ursprung, wie die der evangelischen Gerftlichen. In die gleiche Zeit fallen die Bekebungen des Jansenismus. Das eigentliche collare ist ein aufrechtstehender jalstragen in verschiedenen Diszesen von verschiedener Farbe, weiß eingesasst, imich gang weiß. Ant in Frankreich und Belgien halt ber eure noch an ben Benichen fest "mit janfenistifcher Babigteit". Weiter gehort bieber als Ropfs ebedung bas birettum (Barett), bei ben Italienern mit brei, Deutschen, Franofen und Sponiern mit vier Eden (cornua) verfehen Als Unterfleid beim Bottesbienft wird die Sutane getragen. Diefelbe ift auch bas eigentliche Priefterleid außer dem Gottesbienft Befannt ift, wie im Mittetalter nicht blog welt= iche Tracht, fondern uberhaupt Berweltlichung in die Geiftlichkeit immer wider mis trop der Berbote. Ernftere Rierifer bedienten fich ber cappa (oder pluvale) in duntlerer Farbe als die Laien. Diefe hatte fich aus der tunica talaris usque ad talos) entwickelt und teilte fich im Laufe ber Beit in ben foltenreicheren, verteren Talar und die eng anschließende Sutanc (subtaneum). Der niedere Lierus trägt sie schwarz, die Bischöse, papstlichen Hausprälaten und einige son-tige Kanonister violett. Seit Junocenz III. ist die Sutane der Kardinäle hochrot. Der Bapft geichnet fich burch eine weiße aus. Bur Gutane gehort ein etwa handbreiter Gurtel von der gleichen Farbe. Chorrod, Stole und teilweise Barett wird zu allen firchlichen Verrichtungen außer der h. Meffe getragen, bei feieriden Untaffen, befonders Aufzugen, noch bagu ber Rauchmantel, cappa, pluviale, belder ein integrirendes Stud bes firchlichen Drnats bilbet. Es ift bies bie itte pasnula, der Reisemantel mit ober one Rapuze, wie fie bis zum 11. Sarundert wie bon Laien fo auch bon nieberen Rleritern gebraucht wurde. Als d bie Runft auch biefes Bewandes bemächtigte, wurde es ein allgemeines geiftliches Rleid. Die Ravuze im Rucken verwandelte fich in einen Schild, elipeus. Die Farbe richtet fich nach ben Beiten. Noch find zu ermanen bie beiben Lemenfleider, Die dalmatica für ben Dictonen und Die tunica stricta ober tunicolla fur ben Subdiatonen Die erftere, eine tunica one Urmel, auf ben Geiten offen, foll nach Gabantus eine Länge bon 4' haben. Sie ist bestimmt burch Silbester I. und hatte zu Beiten auch Armel bis zur Hand. Roch bis Gregor d Gr. trugen die Subdiatonen alba, amictus und eingulum. Streng genommen foll nun diefe tanica langer und enger mit langen engen Armeln fein Best find biefe "Ge-wander der Freude", wie fie im Anlegungsgebet heißen, höchstens in der Lange berschieden und wechseln die Farbe mit den Meisgewandern Sie sind mehr ober minder reich geziert, durfen aber tein Kreuz tragen. Im Gottesdienst fom-men jie zum Gebrauch nur beim levitirten Hochamt, wobei auch geweihte Priefter 18 Lediten auftreten tonnen. Die Alumnen der Priefterseminare werden zum Subdiaton und Diaton geweiht, worauf fie dann diese Gewänder gebrauchen Auch legt beide ber Bijchof an, wenn er Deffe lieft in conspectu populi, und zwar iber ber Alba unter ber Rafel. Bu feinem Ornat gehoren außer ben angefürten 10d folgende Stude: Banbichuhe, manicae. Als befrimmtes liturgisches Gemand: find treten fie im 11. Jarhundert auf. Ihre Farbe ift jest weiß ober rot mit Goldstiderei auf bem Ruden. Schuhe, sandalia, und Strumpfe, tibialia. Ring, annulus, foll bon Golb mit einem Chelftein gefertigt fein und nach Innoang III one Gravirung. Das Bruftfreug, poctorale, rationale, ift bon Gold. Der Bischofsstab, baculus episcopalis, ferula, virga, hatte als alteste form bie beftalt einer nieberen Krude, wie 3. B. noch ber Gerards, Bischoss von Limoges, 1022 Dann bildete bie Holz- und Elsenbeinschnißerer die höhere Form bes pitrummten hirtenitabes aus mit oft lunftvoller Arbeit, befonders im 13. Jarandert. Bom 14. bis 17. Jarhundert trugen Bischöfe und Abte ein mehr ober mnder reich geschmudtes Tuch am Stab, orarium, volum. Die Entwidlung ber

bischöflichen Ropfbebedung, mitra, aus ber Rundkappe, tann an bilblichen überlieferungen verfolgt werben. Zuerst wurde ein Stirnreif, circulus, zur Berzierung umgelegt. Darauf folgte eine Ginsenkung in ber Mitte mit einem neuen Bierstreisen darüber. So im 11. und 12. Jarhundert. Beide Seiten wurden im letteren Zeitraum auch zu Hörnern erhöht und bald diese Börner vorn und hinten gestellt in der jetigen Gestalt, jede Seite oft mit Bildern geziert. Ebenso entstand die papstliche tiara. Die heutige zuderhutartige Form ist nach Darftellungen seit dem 10. Jarhundert höher und erhielt sich als erhöhte Rundkappe von Byffus ober Seide. Kronen in Stirnreifform, besonders als Geschenke von Raisern, kommen schon vom 4. bis 6. Jarhundert vor. One Zweisel hängt es mit diesen zusammen, wenn seit dem 12. Jarhundert ein kronenartiger Stirnreif am papstlichen regnum sich befindet. Nach Nachrichten soll schon Nikolaus I., † 867, diesen Reif angenommen haben. Alexander II. † 1073, oder Bonifazius VIII. † 1803 habe ben zweiten hinzugefügt, worauf Urban V., † 1870, das triregnum vollendet hätte. Gine ber ältesten Darstellungen mit 3 Kronen aus der letten Hälfte des 14. Jarhunderts befindet sich in der St. Runiberts. kirche zu Köln. Der rote Kardinalshut, pileus, wurde verliehen von Innocenz IV. um 1245. Unter Bonifazus VIII., 1294, kam ber rotseidene Chormantel, cappa magna, und das Barett hinzu. Das pallium, das einzige aus Wolle verfertigte Rleidungsstud, wird ben Erzbischöfen ober Bischöfen als personliche Auszeichnung verliehen. Pallium phrygium wurden schon seit der Raiserzeit die golds und silberdurchwirkten westasiatischen Rleiderstoffe genannt. Gin solches kostbares Gewand wurde bin und wider von Raisern auch Bischöfen als Chrengeschent berliehen. Sie waren oft mit reichen Streifen geziert. Die Sage läst bas pallium einen Überrest vom Kleide des Apostelfürsten sein. Am Tage ber h. Agnes werden zu Rom in ihrer Kirche von den apostolischen Subdiakonen zwei Lämmer geweißt und von Nonnen großgezogen. Von der Wolle dieser Schase werben bie Pallien gewebt und an den Bigilien des Peter- und Paultags eine Nacht auf die Graber der Apostel gelegt. Das pallium ist ein schmales weißes Birkelband mit schwarzen Kreuzen, das über der Bruft um die Schultern geht und vorn in ber Mitte herunterläuft bis über den Gürtel.

Die evangelische Kirche muste mit bem römischen Kultus auch in Betreff der Gewänder schon darum brechen, weil sie einen Teil der Beräußerlichung und Bersinnlichung des Gottesdienstes bilden, der sie entgegentrat, und mit ber Messe aufs engste verbunden sind, die sie bekampfte, wie heute noch zur Giltigkeit und Wirkung ber Messe notwendig auch die Gewänder gehören, es muste benn aus besonderen Gründen ein besonderer Dispens des Papstes vorliegen. geschah nun in boppelter Weise. Luthers Anschauung sehen wir wol am besten aus einem Briefe an Georg Buchholzer, Propst zu Berlin, vom 4. Dezember 1539, worin es unter anderem heißt: "Wenn euch euer Herr, der Markgraf und Kurfürst, will lassen das Evangelium Christi lauter, klar und rein predigen, one menschlichen Zusaß, und die beiden Sakramente der Tause und des Blutes Jesu Christi nach seiner Einsetzung reichen und geben wollen, und fallen laffen bie Anrufung der Heiligen, so gehet in Gottes Ramen mit herum, und traget ein silbern oder gülden Kreuz und Chorkappe oder Chorrock von Sammet, Seiben ober Leinwand. Und hat euer Herr, der Kurfürst, an einer Chorkappe ober Chorrock nit genug, die ihr anziehet, so ziehet berer breie an u. s. w." Dagegen sagt Zwingli in seiner Schrift: "Uslegen und gründ der Schlußreden oder artitel" bon 1523: "Daß Gott nichts mißfälliger ist, weber Gleißen; daher lernet, daß alles, so sich schönt vor den Menschen, ein schwere Gleisnerei ist. Sie fallen Rutten, Beichen, Platten u. f. w." Luther glaubte also innen anfangen zu muffen, bann werden die "geheiligten Possen und Lappereien" von selbst hinfallen, warend Zwingli gerade diese zuerst weghaben wollte, benn "so nun Gott solch Gautelei schilt, so sind Rutten, Kreuz, Hember, Platten nicht weder gut noch bos, sondern sie sind allein bos". Undrerseits aber machte die evangelische Kirche, wenigstens im großen ganzen, ben gleichen Weg, wie die driftliche Rirche im Anfange. Es brängt sich ihr die Rotwendigkeit als inneres Bedürfnis auf, ein eigen gottes-

kierflich Gewand zu haben und sie behielt, one besondere Bestimmung, das Kleid per Entstehung bei, nur dass man an einem Orte weiter zurück griff als am ans Benn auch die Mode einmal eine teilweise Unterbrechung bewirkte, so khrte man doch wider zum angenommenen Gewand zurück. In Deutschland ist s im allgemeinen bas Doktorengewand Luthers, verwandt mit der Schaube, bem mentlichen und allgemeinen Rleide ber Reformationszeit. Die Mönchskutte trug Enther schon 1523 in seiner Wonung nicht mehr. Offentlich legte er sie ab seit 1. Oktober 1524. Am folgenden Sonntage predigte er nochmals Vormittags in ir, Rachmittags one sie. Die Kutte war ganz abgetragen. Vom Kurfürsten Biebrich hatte er ein Stud besten Tuchs zum Geschent erhalten, damit er entweber eine neue Kutte ober einen Rock sich machen lasse. Das Tuch geriet, wie a felbst sagt, zu einem Rocke, b. h. einer Schaube. Durch den Einflus Frankwichs, besonders unter Ludwig XIV., kam auch als geistliche Tracht ein schmales imarzes, fast zum Boben hängendes Mäntelchen, wenigstens in Nord= und Mitteldeutschland, auf, welches erst im Anfang dieses Jarhunderts teils durch Berordnungen, wie in Preußen und Württemberg 1811, namentlich seit 1817 ton deutschen Chorrock verdrängt wurde. Dieser schwarz von leichtem wollenen Benge, nicht Tuch, ift ein weites, faltenreiches Gewand mit glattem Schulterftuck der Goller und weiten, vorn offnen Armeln. In Bayern hat der Chorrock ein Shulterftud von Sammt. Weiter zurück in der Beit bis zu verschiedenen engeren der weiteren Rleidern der Gelehrten im Mittelalter von der houppelande im 14. Jarhundert an, wie sie noch ins Beitalter der Reformation hereinragten, when die geistlichen Gewänder im Elfaß, Mecklenburg, Lübeck, Schleswig-Holstein. Der Elsasser Chorrock gleicht dem deutschen, nur ist er one Schulterstück, ist bis um Gürtel zugeknüpft, hat zwei Streifen von Seidenzeug rechts und links von ber Schulter herab und einen Gürtel. Dieser ist aber nur zwischen den Streisen fittbar und geht bann unter dem Chorrock fort, auf dem Rücken geknüpft. In den drei letzgenannten Territorien wird ber Summar getragen, ein engerer Talar mit engen Armeln, von oben bis unten zugeknüpft. Dazu kommt in Lübeck noch ein Schultermantel. bessen Armel an ben Seiten herabhängen. Dieser wird Chor-Ebenso nennt man in Schleswig-Holstein einen vorn offenen mit imwarzen Sammtstreifen von oben bis unten verbrämten Talar, der über den Cummar angezogen den großen Ornat bilbet, wärend der Summar allein zum Meinen Ornat gehört. Die Armel bes Chorrocks reichen nur bis zum Ende bes Oberarms, haben von der Schulter bis zum Ende laufende Falten und dort Semmtverbramung. Den deutschen Chorrock gebraucht auch die ebangelische Rirche in Deutsch-Ofterreich und Rußland. Die deutsche Schweiz hat ihn jetzt auch fast allgemein angenommen. In St. Gallen besteht das geistliche Kleid in einem bis m bie Aniee reichenden Gewand mit engen, oben mit Buffen versehenen Armeln (offenbar die bürgerliche Schaube der Reformationszeit), ebenso in Appenzell Eigentümlich gestaltete sich die Tracht ber Geistlichen bei ben mier Ahoden. Sachsen Siebenbürgens. Noch läst sich die Grundform des Summar erkennen in dem Leibrock von Tuch, daloman. Dieser ist auf der Brust und am Handgelent mit breiten, bort dicht beisammenstehenden Hafteln versehen. Im Winter ift bieser Rock mit Pelz gefüttert und mit Fuchspelz am Handgelenk und den beiben Bordersaumen bis unten verbrämt. Dann heißt er mente. Um den Leib Unft ein breiter Gürtel von schwarzem Sammt ober Seibe mit Schnüren geziert. Aber biesem Rleide wird stets offen getragen der "trause Rock", so genannt von ben vielen feinen Falten, in benen er bon bem Schultertragen ausgeht. Diefer stehende Kragen ist mit Sammt und Schnüren ausgenäht. Der Rock selbst hat weite geschlitte Armel, welche entweber hangen gelaffen ober angezogen werben. Ingarn, wo lutherisch und reformirt so viel heißt als deutsch und magyarisch, sien die letteren Geistlichen nach Beschluss der Synode von 1858 zu tragen beim Gottesdienft: schwarzen Schnürrod, magyarka, enge Schnürbeinkleider, hadserka, hohe Stiefel mit glänzenden Röhren, czischmen, häufig Sporen. Beiklichen der Brüdergemeinde tragen aber nur bei Spendung der Sakramente einen weißen Talar mit weißem Gürtel. In ber französischen Schweiz und Frank-

reich ist die robe de Calvin ober Genser Chorrock die geistliche Tracht, anlich bem beutschen, nur one Schulterstück und mit weiteren Armeln, born offen. ist das Gelehrtenkleid, wie es namentlich in Frankreich vor und zur Beit ber Resormation in verschiedenen Bariationen sich zeigte. Anlich ist auch der Chorrod der schottischen Rirche, nur mit einem eigentümlichen Schulterstud. Einzelne freie Gemeinden halten es für würdiger, im Mode-Frad oder profanen Rock zu predigen, wie in England viele Dissenters, église libre in Genf, die Brüders gemeinde und Kornthaler in Deutschland. Zur Zeit der Resormation kam mit der Bedeckung des Halsausschnittes durch feines Linnen eine kleine Rrause um den Hals auf, welche sich bekanntlich unter spanischem Einfluss am Ende des 16. und Anfang des 17. Jarhunderts bis zu den "Mühlsteinfrägen" erweiterte. Diese schrumpften dann wider durch die lange Hartracht zuerst zusammen in den immer noch breiten Halskragen, endlich burch die Peruden in zwei mäßige, unter dem Kinn herabhängende Laschen, welche, wie vorher die Kragen, mehr oder weniger reich gestickt waren. Die englischen Independenten unter Cromwell traten dem gestickten Kragen mit einem einfachen, nur am Rand verdoppelten, entgegen. Dies behnte sich bei ernsteren Männern auch auf die Laschen aus. Im 18. Jarhundert ließ man diese weg und trug nur Halstücher. Doch blieben fie bei allen Amts-, Stats- ober Festkleibern entweder vom Halstuch aus, oder als besonderer Rragen. Im 19. Jarhundert verloren sich die Laschen bei andern Kleidern und blieben als "Beffchen" nur dem geistlichen Gewand. Die Kirche in Frankreich hat sie ebenfalls, die der französischen Schweiz nicht. Entschieden viel folgeriche tiger (wenn er nicht zu groß ist) wird aber ber Rundkragen noch getragen in Augsburg, Rausbeuren, Leipzig und Patronatsorten, Stralsund, Hamburg, Rostod, Wismar, Osnabrud, Lübed, Schleswig-Holstein zum großen Ornat, Hannover von den Hofpredigern. Dass irgend eine Ropfbededung liturgische Bebeutung in der evangelischen Kirche nicht haben kann, ist natürlich, da von einer hierarchischen Gewalt und Macht nicht die Rede sein kann. Allein-für ben Dienst im Freien gehört eine solche. Da ist denn schon historisch keine entsprechender als das Barett, welches in der Resormationszeit alle andern Arten verdrängte. Im 17. und 18. Jarhundert war es einem schwarzen, kleinen Tuchober Sammtkäppchen gewichen, dem solideo (und dem Dreimaster barüber), bas "allein Gott" zu Ehren, d. h. beim Gebet, abgenommen wurde. In Preußen und Württemberg ist, allerdings in der Verbesserung bedürftiger Form, das Barett seit 1811 durch Verordnung eingefürt, in Sachsen seit 1837, ebenso in Bayern und Elsaß. Ist das Barett auch noch nicht überall durchgedrungen und fungirt selbst der Cylinder noch, so bricht es sich doch immer mehr die notwendige Ban. Wol die entsprechendsten Barette in Form und Stoff (Sammt) haben Hessen-Darmstadt, Thüringen, Sachsen, Babern, Baden und solche, die ihnen folgen. Die Kopfbedeckung in Siebenbürgen besteht in einem hohen preußischen Hut mit Schleife, durchaus schwarz, im Burgenlande in einem breitframpigen, auf der Seite aufgeschlagenen Kahnhut. Ein weiteres liturgisches Gewand ist das weiße Chorhemb, jenes schon bei den römischen Gewändern angefürte superpelliceum. Es ist durchaus nirgends vorgeschrieben. Über seinen Gebrauch entscheibet allein das Herkommen. Oft wird es nur zum h. Abendmal getragen, meist bei den Sakramenten, Ronfirmation und Trauungen, seltener bei allen sonn= täglichen Gottesdiensten. In Berlin wird das Chorhemd in der Nikolai= und Marienkirche benutt, ebenso in Leipzig und Umgegend, sowie in der Hoskirche zu Weimar, in Königsberg und in allen Teilen Alt=Württembergs. Dies Ge= wand hat meist die spätere Form des Chorrocks, etwas verkürzt mit je zwei Langstreifen statt der Armel, so auch in Siebenbürgen. Die Geistlichen der lutherischen Rirche in Oftreichisch=Schlesien und in einer deutschen Gemeinde Dabrens bedienen sich bes Chorhembs in Form der Albe bei Festgottesdiensten und Begräbnissen, ebenso die flowakischen Geistlichen. Auch Raseln waren im Gebrauch mit den wechselnden liturgischen Farben beim h. Abendmal in Lübeck bis 1805, in Hannover bis 1817, in Grimma bis 1825. Sehr kostbare kunstreiche Gewänder hatte St. Sebald und St. Lorenz in Nürnberg, bis sie in den letten

Jaren bes vorigen Jarhunderts verschwanden. Dem Gebrauch der Kasel in der Schlosstirche zu Königsberg machte ber Diebstal bes Megners ein Enbe. Siebenbürgen hat sich als Nachklang der Messe das "Singen" erhalten, wenig= ftens auf dem Lande, in Hermannstadt und Kronstadt bis in die 1860er Jare. Eine halbe Stunde nach dem sonntäglichen Hauptgottesdienste füllt sich die Rirche wider. Der Geiftliche tritt an den Altar mit den alten Messgewändern angetan und fingt eine Litanei, mitunter selbst in lateinischer Sprache. Als Beichen eines Rangunterschiedes tragen seidene Chorrode die Superintendenten und Oberhofpædiger in Berlin und in Württemberg. Die goldene crux pectoralis kommt w den Prälaten, Superintendenten, Ephorus in Württemberg, Hessen-Darmstadt, Beben, Raffau, Elsaß, Bayern. Die fratres seniores in Siebenbürgen haben bas mente mit Fuchskehle, die juniores und Prediger ober Hilfsgeistlichen mit rotem Fuchspelz verbrämt. Eine Rleidung für außergottesdienstliches Auftreten ift, gewiss sehr passend, angeordnet in Bayern und Hessen. Es ist ein schwarzer, bis unter die Aniee reichender Rod mit Stehkragen und einer Reihe Anopfe, der fog. beutsche Rock. Die Kopfbedeckung ist in Hessen der Dreimaster. In Bayern wumt bazu ein reichgefalteter Schultermantel, weiße Beffchen, schwarzes Barett mb Schuhe mit filbernen Schnallen. Die geistlichen Räte tragen goldene Schnal= ien und auf der Brust das goldene Kreuz an schwarzem Bande. Wenn der Präs fbent bes Oberkonsistoriums bem geistlichen Stande angehört, so ist dazu noch des Futter des Rocks und ber Schultermantel von Seidenzeug. Als Ropfbedeckung trigt er einen schwarzen aufgeschlagenen Hut mit schwarzer Rnopsschleife.

In Dänemark und Norwegen hat der geistliche Rock die Form des Sumswers und darauf einen dis zu den Füßen reichenden Kragen, vinge. Die engen kruel haben schmale Manchetten, bojecken. Dazu kommt der Kundkragen in mißiger Form. Das Barett wird nur bei ganz seierlichen Gelegenheiten getragen. Des Chorhemd wird beim Hochamt und h. Abendmal angelegt, bisweilen auch en der Kanzel an Hauptsesten. Zur Kommunion gehört auch wesentlich die kesel, messehagel. Sie ist von rotem Sammt mit breiten goldnen Borten, mit peldnem Kreuz auf dem Dorsalteile. Auch wird sie gebraucht, wenn das Evans

elium beim Hauptgottesbienft gesungen wirb.

5

I

=

3

r

ľ

In Schweben heißt Chorrod, was wir den deutschen Rod nennen. Zu biesem kommen beim Gottesdienste weiße Besschen und ein auf dem Boden nachsschender Mantel von nur Rückenbreite. Dieser Mantel ist beim niederen klerus von Orleans, beim höheren von Seide. Kopsbededung ist nicht vorhanzden, nur die Bischöse tragen bei seierlicher Gelegenheit in der Kirche die mitra. Bei Liturgie und h. Abendmal wird das Chorhemd oder vielmehr die Albe ansselegt, dis zum Boden reichend mit Handärmeln, sowie die Kasel, rot mit Gold ver schwarz mit Silber, je nach den Zeiten. Die Bischöse tragen die crux pectoralis an goldner Kette, in einsacherer, der Erzbischof in reicherer Form. Bei seierlichen Gelegenheiten (z. B. Krönung), gehen sie in und außer der Kirche

in pontificalibus: superpelliceum, cappa, mitra, baculus episcopalis.

Wie in der Berfassung, so brach auch in der Kleidung die englische Sochstirche nicht ganz mit der Vergangenheit. Erzbischof Cranmer ist dargestellt in einem der Alba änlichen weißen Gewand, einem bis zu den Knieen reichenden weißen Chorrod mit weiten Armeln, einer schwarzen Stola um den Nacken. Auch der bunte Chormantel wurde vielsach beibehalten. Der Ornat der Geistlichkeit kellte sich aber erst nach der Regierung der blutigen Maria sest. Es gehörte dazu: 1) Ein dis zu den Knieen reichender, enger, schwarzer Rod, cassock. I Ein langes weißes Überkleid mit weiten Armeln, rochet, surplice. 3) Ein dis zu den Füßen gehendes, vorn offenes Obergewand one Armel, dis 1553 scharlach, dann schwarz, chimere. 4) Ein um den Nacken lausendes schwarzes Band, stole. 5) Eine dunkle oder rote Kopsbededung, cappe. Jest wird bei der Predigt ein enger anliegender schwarzer Chorrock getragen, gown, und Besschen. Der des Bischoss ist von schwarzer Seide mit weiten, weißen Armeln. Zu Liturgie und Sakrament kommt dazu ein weites, weißes Chorhemd mit weiten Armeln, surplice, und die schwarze stole. Bei den Diakonen sehlt dieses Band. Eine Kopspelie, und die schwarze stole. Bei den Diakonen sehlt dieses Band. Eine Ropspelie, und die schwarze stole.

bebedung gibt es nicht. Diejenigen, welche Kathebral- ober Universitätswürden haben, tragen als Abzeichen einen seidenen Streisen vom Nacken abwärts, je nach der Würde in verschiedenen Farben. Bei den Dissenters herrscht volle Freiheit, doch bürgert sich bei ihnen der Genfer Chorrock ein, und herrscht sonst die

schwarze bürgerliche Kleidung durchgängig.

Die hochfirchlichen Geistlichen in Amerika legen den gown immer mehr ab und das surplice auch zur Predigt an. Die Dissenters halten nicht einmal die schwarze Farbe in der Modetracht bei. Wärend des Gesanges treiben sich die Geistlichen oft auf Sosas und Lehnstülen herum, welche auf der Plattsorm stehen. Ist es zu heiß, wird wol auch der Rock abgelegt und in Hemdärmeln oder Staubrock gepredigt, sogar das h. Abendmal ausgeteilt. Anders die Deutschen. In der lutherischen Kirche ist der Chorrock sast allgemein gedräuchlich, in der unirten etwa bei der Hälfte, in der resormirten bei einem Dritteil der Pastoren. Im Osten des Landes bedient man sich mehr des engen faltenlosen, oben offenen, im Westen des beutschen Chorrocks.

Alerus, Kleriker, f. Geistliche, Bb. V, S. 14.

Rleuter, Johann Friedrich, einer der bedeutenderen protestantischen Theologen der neueren Beit, welche sich um die theologischen Wissenschaften als Lehrer und Schriftsteller sehr verdient gemacht haben, murbe am 24. Oftober 1749 zu Ofterobe am Harze geboren \*). Ungeachtet sein Bater, ein rechtschaffener, aber unbemittelter Schuhmachermeister, mit Frau und Kindern in äußerst beschränkten Umständen lebte, suchte er doch durch rastlose Tätigkeit so viel von dem täglichen Lebensunterhalte zu erübrigen, dass er den lernbegierigen Son auf dessen dringendes Bitten frühzeitig in die lateinische Schule seiner Baterstadt schiden konnte, in welcher sich berselbe balb burch anhaltenden Fleise und fittsames Betragen die Achtung seiner Mitschüler, wie die Liebe und das Wolwollen seiner Lehrer Münter, Wenzel, Schwabe und Thospan erwarb. Mit gründlichen Spracktenntnissen ausgestattet, bezog er hierauf, noch nicht 20 Jare alt, die Unis versität Göttingen, wo er sich den theologischen, philosophischen und historischen Studien mit solchem Eifer widmete, dass er warend seines dortigen Aufenthaltes im ganzen breiundvierzig Vorlesungen bei J. D. Michaelis, Henne, Balch, Bacharia, Miller, Leß, Gatterer, Schlözer und Kästner hörte und bie übrige Zeit größtenteils zurudgezogen unter den Büchern zubrachte. Nach seinem eigenen Geständnisse war sein ganzes Streben darauf gerichtet, sich als vielseitig ge= bildeter Gelehrter auszuzeichnen und in reiferen Jaren zu einem akademischen Lehramte zu gelangen. Da ihm indessen nach beendigten Studien seine Bemühungen um die Stelle eines theologischen Repetenten in Göttingen fehlschlugen. so entschloss er sich im Jare 1773 vorläufig eine ihm angetragene Hauslehrerstelle in Bückeburg anzunehmen, wo ihm bald das Glück zu teil ward, mit Herber in ein enges Freundschaftsverhältnis zu treten, welcher daselbst seit dem Jare 1771 als Hofprediger, Ronsistorialrat und Superintendent in einer einflussreichen Stellung wirkte und gerade bamals seinen Ruf auch als theologischer Schriftsteller begründete (f. d. Art. "Herder" Bb. V, S. 791). Herder, nur 5 Jare alter als Kleufer, schätte an ihm das mit warmer Liebe für alles Gute, Ware und Schöne verbundene beharrliche Streben nach gründlicher Gelehrsamkeit und bewirkte durch seine nachdrückliche Empfehlung, dass er zum Prorektor bes Gymnasiums in Lemgo gewält wurde. Go lange Herber in Buckeburg blieb, nahm er ftets ben innigften Anteil an des Freundes Wolergehen und munterte ihn zu einer großen Anzal von Schriften auf, welche von ihm teils in Lemgo, teils in Osnabruck. wohin er im Jare 1778 als Rektor bes Rats-Gymnasiums an Wagners Stelle berufen wurde, ausgearbeitet sind, und die seinen Namen in der gelehrten Welt bald

<sup>\*)</sup> In den meisten gedruckten Nachrichten über Kleuker wird fälschlich der 29. Oktober als sein Geburtstag angegeben. Sein Bater schrieb sich Kleucker, und lange Zeit behielt auch der Son diese Schreibart bei, bis die einfachere Form Kleuker gewönlich wurde.

allgemein bekannt machten. Nachdem er die lange Reihe berselben 1775 mit cinem leteinischen Programme: "Genius e scriptis antiquitatis monumentis hausiendus" begonnen hatte, folgte demselben schnell nach einander die Herausgabe Bend-Avesta nach Anquetil du Perron" in 3 Teilen, 1776 und 1777; des "Anhanges zum Bend-Abesta" in 2 Banben, 1781 u. 1783; bes "Bend-Abesta im Pleinen", 1789; ferner: "Menschlicher Bersuch über den Son Gottes und ber Renfchen, in der Zeit wie außer der Zeit", 1776; "Gebanken Pascals" 1777; "Übersetzung und Erklärung ber Schriften Salomos", "die Salomonischen Dentwürdigkeiten"; die "Übersetzung ber Berke Platos" in 6 Bon., 1778-1797; Johannes, Petrus und Paulus als Christologen betrachtet", 1785; die Preisfrift: "Über die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Rabbas liften", 1785; "Hollwells merkwürdige historische Nachrichten von Inbostan und Bengalen, nebst einer Beschreibung der Religionslehren, ber Mythologie, Rosmogonie, Fasten und Festtage ber Gentoos und einer Abhandlung über die Metempfpchofe", aus dem Englischen, 1778; "Abhandlungen über die Geschichte und Utertumer, die Künfte, Wissenschaften und Litteratur Asiens von Sir William Jones" in 4 Bdn., 1795—1797; nebst einigen weniger bedeutenden Schriften. Bie Aleuker keine Erscheinung auf dem Gebiete der Theologie und Philosophie feiner Beit an fich vorübergeben ließ, one lebhaften Anteil an derselben zu nebmen; so mischte er sich auch in den von Lessing angeregten Fragmentenstreit und ließ 1778 "einige Belehrungen über Toleranz, Bernunft, Offenbarung, Wanderung der Israeliten durchs rothe Meer und Auferstehung Christi von den Toten" bruden, welche bie verschiedensten Beurteilungen hervorriefen und ben Berfasser veranlassten, sich eifriger als früher den "apologetischen" Studien zumwenden und als Ergebnisse derselben vom Jare 1788—1798 nicht nur die Rene Prüfung und Erklärung ber vorzüglichsten Beweise für die Barheit und der göttlichen Ursprung des Christentums wie der Offenbarung überhaupt" in 3 Teilen, sondern auch die "Ausfürliche Untersuchung der Gründe für die Echtbeit und Glaubwürdigkeit der schriftlichen Urkunden des Chriftentums" in 5 Ban= ben, und "bes Quintus Septimius Florens Tertullianus aus dem Lateinischen ibersette Bertheidigung der dristlichen Sache gegen die Heiden mit erläuternden Anmerkungen" herauszugeben.

Bum Lone für diese ausbauernde litterarische Tätigkeit und als Anerkennung kiner vielseitigen Berdienste um die Biffenschaften verlieh ihm die Universität helmstädt im Jare 1791 die theologische Doktorwürde \*), worauf er im Jare 1798 ben Ruf zur vierten orbentlichen Professur ber Theologie in Riel unter fehr vorteilhaften Bedingungen erhielt und um so bereitwilliger annahm, als sich im daselbst ein seinen Wünschen angemessenes Feld der Tätigkeit eröffnete. Seine Borlefungen umfasten hauptsächlich die Exegese des Alten und Neuen Testaments, bie driftliche Apologetik, die driftlichen Altertümer, die ältere Rirchengeschichte, die Behre Jesu und seiner Apostel, die alte und neue Symbolit und die Ency= Movadie der Theologie ober der driftlichen Wissenschaft, zu welcher er 1800 einen gehaltreichen "Grundriss" in 2 Banden für seine Buhörer drucken ließ. Außerdem erschienen von ihm wärend seiner akabemischen Wirksamkeit: "Briefe an eine driftliche Freundin über die Herbersche Schrift von Gottes Son", 1802; die Schrift "über das Ja und Nein der biblischechristlichen und der Vernunfttheologie", 1819; "Biblische Sympathien ober erläuternde Bemerkungen und Betrachtungen iber die Berichte der Evangelisten von Jesu Lehren und Thaten", 1820; und "über den alten und neuen Protestantismus, 1823.

Kleuker war nicht nur ein gründlich gelehrter, sondern auch ein scharfbenkender und tieffinniger Theologe, bessen geistige Richtung dem reinen und unbefangenen Glaus

<sup>\*)</sup> Hassenkamp sagt in den theologischen Annalen vom Jar 1791 S. 479 bei der Anzeige biefer Promotion: "Wenn bei einem Manne, wie Herr Kleuker ist, dergleichen geschieht, so bleibts zweiselhaft, ob die Universität, welche ihm damit ihre Achtung beweist, oder der, wels her davon das Zeichen empfängt, dadurch am meisten geehrt wird.

ben des Evangeliums ftets treu blieb. Dieser einfache evang. Glaube, verbunden mit einem kindlich frommen Gemüte und einem lebhaften Interesse für alles Gute, erwarb ihm die Zuneigung vieler edler Menschen und die innige Freundschaft mancher seiner alteren Zeitgenossen, wie Herbers, Hamanns, Fr. H. Jacobis, der beiben Grafen von Stolberg und Juftus Mösers \*). Seine ausgezeichnete Gelehrsamkeit, vorzüglich im Fache der Sprachen des Morgenlandes und des klassischen Altertums, sichert ihm für alle Zeiten eine ehrenvolle Stelle in der Geschichte ber theologischen Wissenschaften. Er verdankte dieselbe nicht allein seinen natür= lichen Anlagen, sondern zugleich seiner bewunderungswürdigen Arbeitstraft und seinem unermüdlichen Fleiße, die auch bann nicht nachließen, als seine von ben äußeren Gaben bes Vortrags nur wenig begünstigte Wirksamkeit als Lehrer fast gänzlich aufhörte, und er selbst in seinem nächsten Kreise gegen den herrschenden Geist des schulgelehrten Rationalismus vergebens ankämpfte. Unter diesen Umftänden verflossen ihm die letten Jare in stiller Burudgezogenheit, die überdies durch den Tod seiner treuen Lebensgefärtin Katharina, geborne von Lengerke aus Melle im Osnabrückschen, getrübt wurde. Er starb am Abend des 31. Mai 1827 in einem Alter von 78 Jaren, nachdem er 23 Jare in Lemgo und Osnabrück das Schulamt und beinahe 28 Jare die theologische Professur in Riel würdig und ehrenvoll bekleibet hatte. Da er keine Kinder hinterließ, so bestimmte er einen Teil seines durch Fleiss und Sparsamkeit erworbenen Vermögens zu einem Vermächtnisse von 3000 Talern, durch welches er ein Stipendium für studirende Jünglinge gründete, indem er dabei von der durch seine eigene Erfarung gewonnenen Überzeugung ausging, "dass nicht Geburt und Reichtum es sind, wodurch ausgezeichnete Männer, als solche, gebildet werden, sondern Naturgaben, die zu rechter Beit erkannt und durch milde Unterstützung notdürstig gepflegt und zur Entwickelung gebracht, öfter wo nicht in ihrer Art einzige, so doch merkwürdige Erfolge gewären". Demgemäß sollten aus ber von ihm gegründeten Stiftung jedesmal drei dürftige, von der Natur mit vorzüglichen Geistess und Gemütskräften begabte und banach einer höheren Bildung fähige Jünglinge seis nes Namens und Geschlechtes zu dem Zwecke unterstützt werden, dass sie sich vermittelst wissenschaftlicher Schul- und akademischer Studien dem gelehrten Stande mit Ehre und anscheinenbem Erfolge widmen könnten.

Vgl. unter ben gebruckten Quellen: H. P. Sextro, Expositio sermonis Jesu Joh. V. v. 39 et super ejus sententia de nexu inter scriptorum Mosaicorum argumentum et doctrinam suam nonnulla. (Helmst. 1792. 8°) p. 79—86; Notiz und Karakteristik der itztlebenden theologischen Schriftsteller Deutschlands, 1797, S. 108 sf.; Neue Kielische gelehrte Zeitung, 2. Jahrg., 1798, S. 282—286; J. D. Thieß, Gelehrtengesch. der Universität zu Kiel, Bd. I, S. 375—447; Ratjen, Joh. Fr. Kleuker und Briese seiner Freunde, Göttingen 1842; neben welchen

einige handschriftliche Nachrichten vom Verfasser benutt sind.

G. g. Rlippel.+

Altdorf im Königreich Württemberg. Von seinem Vater, einem Geistlichen, sür ben geistlichen Stand bestimmt, machte er seine Studien in herkömmlicher Beise erst in zwei niederen Seminarien seines Vaterlandes, dann in dem höheren theoslogischen Seminar zu Tübingen. Bestimmtere Gestaltung empfing sein theologisches Venken vorzugsweise auf der Hochschule, von der damals die stärksten Imspulse für die evangelische Kirche Ventschlands ausgingen und die deshalb von strebsamen jungen Theologen Württembergs nach Zurücklegung der Studienzeit im Vaterlande gewönlich besucht wurde, in Berlin. Neander und Schleiermacher waren die Männer, die auch Kling dorthin zogen. Neben dem wissenschaftlichen

<sup>\*)</sup> Sein freundschaftliches Berhältnis zu Möser veranlasste ihn zu den Aussätzen: "Mössers 50järige Amtsjubelseier den 17. Jan. 1792" und "Noch etwas über Mösers Tod" in der Berliner Monatsschrift Bb.19, St.3, 1792, S. 300—310 u. Bb. 23, 1794, S. 486—491.

Aling 57

Gewinne, den er von ihnen hatte, war es ihm auch vergönnt, im persönlichen Bertehre ihnen nahe zu treten. Auf einer Reise nach Ems und Bonn lernte er feine nachherige Frau, eine Tochter des Obermedizinalrats Jakobi und Enkelin Diese Verbindung sesselte ihn noch mehr an die ben Fr. H. Jakobi, kennen. verdbeutsche Lebensweise, sodass er im Frühjar 1824 fast ungern dem Rufe zur Repetentenstelle in Tübingen folgte, auf der er nach üblicher Sitte auch öffentliche Borlesungen und zwar über den Römerbrief hielt. Im März 1826 wurde er als Diakonus nach Waiblingen verset, wo er, mit Treue und Hingebung wirkub und von der Gemeinde geschätt und geliebt, sechs segensreiche Jare verlebte. Da er bereits auch schriftstellerisch sich bekannt gemacht hatte, so erhielt er einen Ruf als Professor der Theologie nach Marburg, dem er im Herbste 1832 folgte. Rach 10järiger erfolgreicher Wirksamkeit daselbst nahm er einen Ruf nach Bonn a. Doch fülte er sich hier bald weniger befriedigt und kehrte daher, zumal seine Befundheit leidend wurde, im Jare 1849, also nach 17järiger akademischer Tätigs kit, in bas Baterland und in die einfacheren Berhältniffe des Pfarrlebens zurück 46 Pjarrer zu Ebersbach, von wo aus er aber bald, da er auch körperlich wider geträftigt mar, einen bebeutenberen Wirkungstreis erhielt als Dekan zu Marbech am Rectar. Noch zehn Jare wirkte er hier in Segen, neben dem kirchlichen Inte stets aufs eifrigste mit theologischen Arbeiten beschäftigt, bis im April 1861 uch längerem Krankenlager ber Tod seinem Wirken ein Ziel sette.

Einen Namen in der theologischen Welt, der ihm auch mit Necht eine Stelle in der theologischen RealsEnchklopädie verschafft, machte sich Kling hauptsächlich durch seine rege schriftstellerische Tätigkeit, die ihn durch das ganze Leben des zeitete. Größere Arbeiten stehen zwar nur am Anfange und am Ende seiner literarischen Lausban. Schon im 23. Lebensjare gab er von Berlin aus eine Answal aus dem philologischen Nachlasse des vormaligen Prosessions in Maulstonn, Baumann, heraus, der sein Lehrer und zugleich ein Verwandter von ihm zwesen war. Gleich darauf machte er sich, ebenfalls noch in Berlin, auf Answung Reanders an eine bedeutendere Arbeit, nämlich an die Bearbeitung der Predigten des Franziskaners Bertholdt. Es wurde dieselbe von Jakob Grimm durch eine Rezension in den Wiener Jarbüchern Bd. 32 ausgezeichnet und trug mit dazu bei, die Ausmerksamkeit wider auf die reichen Schäße zu lenken, die in

ber deutschen Litteratur des Mittelalters auch für den Theologen liegen.

Ein umfassenderes und zugleich selbständiges Werk haben wir dann von Kling erft wider aus bem letten Jare seines Lebens, einen Kommentar über die Korintherbriefe, der zwar, weil dem Langeschen Bibelwerk einverleibt, einen mehr praktischen Charakter hat, aber dabei eine sehr gründliche und eingehende Exegese und wertvolle dogmatische und ethische Exkurse bietet, wie er benn auch mit Recht eine sehr günstige Aufnahme gefunden hat. Zwischen diesem größeren Berte, das dazu beitrug, die Kräfte bes durch sein Umt onehin vielbeschäftigten Rannes zu untergraben, und jenen Erstlingsarbeiten liegen zalreiche, durch die 36 dazwischenliegenden Jare sich hinzichende kleinere, aber meist wertvolle Produltionen: nicht nur eine kleine Sammlung von Predigten, die Rling in Waib= lingen gehalten, vom Jare 1833, sondern hauptsächlich auch zalreiche Abhandlungen und Rezensionen in verschiedenen Zeitschriften und Sammelmerken, für velche Kling fortwärend als Mitarbeiter gesucht wurde. Solche Beiträge auf exegetische, historische, praktische Theologie, sowie auf Philosophie sich beziehend, naden sich vornämlich in der Tübinger theolog. Zeitschrift, in den theol. Stud. L Brit. (3. B. bibl. - theol. Erörterungen über einige Abschnitte der Korintherbrieje, II, 1839; Begriff, Geschichte und Litteratur der Dogmengeschichte, IV, 1840; Bedeutung des alexandrinischen Clemens für die Entstehung der driftlichen Theo= logie, IV, 1841; Rezension von Braniß, Übersicht des Entwicklungsganges der Philosophie in ber alten und mittleren Beit, I, 1844; Rezension von Haffe, Unjelm von Canterbury, IV, 1844. II, 1853; die Conferenz in Wittenberg im Jare 1848, U, 1849; der vierte evangelische Kirchentag im J. 1851, U, 1852; Dr. Auguft Reander, ein Beitrag zu seinem Lebensbilbe, U, 1851; die evangel. Rirchenstduung für Beftphalen und Rheinproving, IV, 1851; Rezension von Piper,

evangel. Kalender II, 1855; von Gaß, Geschichte der protestant. Dogmatik, I, 1861; Philosophie und Theologie mit besonderer Kücksicht auf die Schriften: Erkenntnißlehre von D. Sengler und Grundzüge der Einleitung in die Philossophie von D. Leopold Schmid, I, 1863; eine umsassende Abhandlung, das Lette, was Kling schrieb, und erst nach seinem Tode erschienen); serner in der deutschen Beitschr., in der 1. Aust. der theol. Realschrift. (die Artt. "Athanasius", "Augustinus", "Christentum", "Marheinecke", "Wöhler", "Rechtsertigung" u. a.), in Pipers evans

gelischem Kalender. Bas Klings theologischen Standpunkt betrifft, so verleugnete er bis an sein Ende den entscheidenden Einfluss nicht, den seine Lehrer Schleiermacher und Reander auf seine Entwickelung hatten, und er ist den Theologen beizuzälen, "deren Signatur als eine Durchbringung des Schleiermacherschen und Reanderschen Beistes auf dem Grund der lebendig ersassten Schriftwarheit und des wesentlichen Inhalts der reformatorischen Bekenntnisse bezeichnet werden kann. Von Reander blieb ihm ber innige evangelische Glaubensgeist, die treue Liebe zur Schrift und der positiv lebendige, allseitig eingehende geschichtliche Sinn; von Schleiermacher die fortwärende Teilnahme an philosophischer Forschung, die Reigung zur Konstruktion der driftlichen Warheit von den eigentlichen Lebensmittelpunkten aus und eine dem entsprechende, wolgegliederte und klar durchgebildete Darftellung". Kling wurde so ein entschieden positiver Schrifttheologe, bei dem diese seine Theologie zugleich Überzeugungs= und Herzenssache war, der aber dabei stets ebenso für die geschichtliche Entwickelung, wie für die philosophische Forschung, überhaupt aber "für alle mit der driftlichen Warheit verträglichen Elemente neuerer Wiffen= schaft und Bildung einen offenen Sinn sich bewarte und in dieser Beziehung zu den Theologen gehörte, die Glauben und Wissen zu versönen trachten". Er war tein schöpferischer Banbrecher, sondern mehr ein Mann, der auf gegebener Grunds lage pflanzte und pflegte, forschte und weiter entwickelte, aber dies mit feinem und selbständigem Sinne. Eine vermittelnde Stellung nahm er auch in kirchlicher Beziehung ein; abgesehen von seiner ganzen theologischen Anschauung hatte er auch durch seinen längeren Aufenthalt in der Rheinprovinz reformirtes tirchliches Leben zu sehr schäßen gelernt, um einem strengen Luthertum sich anzuschließen, für das er onedies in seiner Heimat keinen Boden gefunden hatte, und war so ein Mann der Union, aber in ihrer positiven Richtung. Sein amtliches Wirken wurde wesentlich getragen und gehoben durch seine warhaft edle und feine Persönlichkeit, beren Grundzug eine aus lebendigem Glauben geborene, warm und zart fülende und tatkräftige Liebe, ein mit Sanftmut und Demut geparter milder Ernst war, bei dem er der Warheit nichts vergab, nötigenfalls auch entschieden auftrat, aber alles Gute anerkannte und an allen eblen Geistesschöpfungen und Bestrebungen seine Freude hatte.

Riofter als Wonfite und Anstalten für gemeinschaftliches und geregeltes Mönchsleben mögen hier dergestalt betrachtet werben, dass die innere Charatteristik der monchischen Lebensrichtung und ihrer Geschichte einem anderen Artikel überlassen bleibt. Es ist schwierig, muss aber doch versucht werden, die Erscheinungsform bom Beift und Zweck bes Gegenstandes zu scheiben. Klöfter im weis teften Sinne und Rlofterzellen entstanden sehr bald nach den ersten Anfängen bes Mönchtums. Der gewönlichen Ansicht nach - vgl. jedoch den Artikel Mönchtum — stiftete bekanntlich Pachomius auf der Nilinsel Tabenna um 340 die ersten driftlichen Mönchswonungen; andere wurden gleichzeitig durch den älteren Makarius in der sketischen Büste angelegt und bald von Tausenden bevölkert. Der Versuch gelang so vollständig, dass die conobitische Richtung des Mönchtums die ältere anachoretische größtenteils verdrängte und nach wenigen Jarhunderten das Rlosterwesen zu den wichtigsten, wirksamsten und unentbehrlichften Bestandteilen des christlichen Lebens gehörte. Über die Namen ist Folgendes zu be= Die gewönlichsten griechischen Benennungen sind: μοναστήριον und zoirόβιοr, jene von der Isolirung des Bustandes, diese von der Gemeinsamkeit hergenommen. Nach Cassian. Collat. XVIII. cap. 18 bedeutete μοναστήριον eigentlich den Aufenthaltsort und die Wonung, xowosoor aber zunächst die Mönchs=

59

gesellschaft selber, dann erft deren Behausungen. Auf die Beschäftigung und Tens denz der Bewoner deuten φροντιστήριον, ασκητήριον, εθκτήριον, ήσυχαστήριον. Der Reme μάνδρα (πνευματική, άγία, θεία, ίερά), eigentlich Stall, Hürde, erklärt fich aus dem einsamen Nomadenleben der orientalischen Einsiedler. Häufig findet kich auch der Rame λαύρα (daher λαυρίτης), eigentlich Plat oder Straße, dann Dorf mit zerstreuten Wonungen. Nach Cyrill. Scytop. in Vita Euthym. n. 89 wurden davoa und xoivosior so unterschieden, dass jenes eine Anzal kleiner eine zein stehender Bellen (σκηνή), dieses dagegen eine größere Anstalt mit zusammenhängenden Gebäuden bezeichnete; das Conobium konnte alsdann einen Teil ber ganzen Laura oder beren Mittelpunkt ausmachen (conf. Evagr. hist. occl. I, cp. 21. Socrat. IV, 23. Theophyl. in Marc. cp. 4. Justinian. Nov. V, 1. vide Suic. et du Cange, Lexica). Buweilen findet sich auch σεμνεΐον (conf. Euseb. II, 17) von den geweihten Orten und Wonungen, wo Mönche τὰ τοῦ σεμνοῦ βίου μυστήρια τελούνται (f. die Stellen in Steph. Thes. edit. Par.). Die Bedentung dieser Ramen wechselte mit der verschiedenen Gestalt des Benannten, mach und nach aber wurden sie gleichgeltend. An einigen Orten wird dreierlei mterschieden: die großen Rlostergebäude, die in deren Nähe zerstreuten Wonhäuser (σχήτια, άσχητήρια) und die ganz entlegenen Waldhütten oder Zellen ber Cinfiedler (σχηνή). Die lateinischen Schriftsteller gebrauchen: monasteria, coembia, claustra, diversoria sanctorum, mansiones, conventus (vgl. Augusti, Dentwürdigkeiten, Bd. XI, S. 456).

Die Bervielfältigung der Klöfter ift, wie bemerkt, mit reißender Schnelligkeit afolgt. Bon dem Heimatlande Aghpten verbreiteten sie sich nach Palästina, Sprien, Kleinafien, mit weniger Glück nach Nordafrika. Im Abendlande ging Italien mit Mailand und Rom voran, dann folgten die Küfteninseln von Italien mb Dalmatien, dann Südgallien, wo sich bei Turonum, Massilia, Pictavium md auf der Insel Lerina und den Stoechaden ausgezeichnete Mönchsitze erhoben. Im 6. Jarhundert gab die Gründung von Monte Cassino (529) einen neuen, den Berhältnissen des Abendlandes angepassten und daher durchgreisenden Anstoß, velcher in allen westlichen Ländern die zalreichste Nachamung fand. Von nun en schlägt die Ausbreitung der Rlosterstiftungen einen doppelten Beg ein; sie folgt erstens den Fortschritten der christlichen Missionstätigkeit und Kultur, und fie dient zweitens den unaufhörlich sich erneuernden Bestrebungen des Mönchsgeistes im Inneren der Christenheit. Klöster bezeichnen daher ebenso nach außen hin die Grenzen und den Umfang der Kirche, indem sie z. B. in England, Fro land, Deutschland und im Orient gleich Festungen das Eroberte beschützen und gleich Pflanzstätten den gewonnenen Boden anbauen und pflegen, wie sie andes rerseits im Inneren dem asketischen Triebe Befriedigung geben und eine eigentümliche religiöse und sittliche Aufgabe übernehmen. Sie haben nach beiben Rich-

tungen Bebeutenbes geleiftet.

Bersuchen wir jest, die Entwicklung bes Rlofterwesens one Rücksicht auf die inneren Angelegenheiten und auf die einzelnen Möncheregeln im allgemeinen zu Die Rückwirkung auf die monchische Lebensfürung selber war burchgreifend und im ganzen woltätig. Das klösterliche Band und Gesetz berwandelte die selbstgewälten Tugenden der Mönche in Pflichten und diente bazu, dass individuelle Willfür und Überspannung der Einzelnen gemäßigt, die Masse der Roben und Tragen in Bucht genommen und überhaupt ein gemeinsamer sittlicher und religiöser Standescharakter ausgeprägt wurde. Das alles gelang aber nur jum teil, jo bas mit den Borzügen dieser Lebensweise auch beren Gebrechen und Ausartungen durch die Gemeinschaft mehr ins Große getrieben murben. Noch wichtiger wurde die durch die Klöster herbeigefürte firchlich-volkstümliche Stellung des Monchstandes. Die Wirksamkeit dieser Unstalten nach außen war zu groß, fie wurden vom Bolte zu sehr geschätzt und von den Klerikern zu ftark hervorgehoben und benutt, um auf die Länge in einem ungewissen Verhältnis zum öffentlichen Leben verharren zu können. Sie rückten in die Rähe der Städte und wurden Bestandteile des kirchlichen wie des burgerlichen und statlichen Organismus: und da fie Reinem ganz angehörten, mit beiden aber ihrer Ratur nach

etwas gemein hatten: so fiel ihnen jene Mittelftellung zu, aus welcher ihre wechselvolle Geschichte erst verständlich wird. Sie in dieser Stellung, die freilich dem geistlichen Verbande ungleich mehr als bem weltlichen angehörte, zu schützen, aber auch zu bewachen und in Schranken zu halten, ift der Zwed zalreicher kirchlicher Vorschriften, an welchen schon die älteren Synoden reich find. Das Ronzil zu Chalcedon stellt can. 4 jedes Kloster und bessen Vorstand unter die Aufsicht seines Parochialbischofs; dieser überwacht den Abt und zieht ihn zur Rechenschaft (Conc. Aurelian. I, can. 19), verrichtet auch im Aloster die ihm allein zustehen= den Handlungen der Konfirmation, Ordination und der Weihe des Chrisma. One seine Bustimmung dürfen keine Gebetshäuser ober Mönchswonungen errichtet werden (Chalc. ibid. can. 4, 8. Cassian Collat. XVIII. cp. 7. 8), die vorhaus benen aber verbleiben ihrer Bestimmung, es ist nicht erlaubt, sie weltlichen Zwecken einzuräumen (Chalc. can. 24. Conc. Nic. II. c. 13). Schon der Abt soll sein Rlofter nicht beliebig verlassen, viel weniger dürfen Mönche one bessen Willen und one Empfehlungsschreiben wandern, vagiren oder sich in einzelnen von der Gesellschaft entfernten Zellen niederlassen (Conc. Venet. can. 6. 7). Die lette häufig widerholte Bestimmung war um so nötiger, je mehr anfänglich die Ordnung unter dem Unfug der wild umherschweifenden Mönchshorden gelitten hatte. Daher werden solche Herumtreiber (gyrovagi s. d. Art.) als Flüchtige angesehen, und was sie etwa erworben, wird zum besten bes Klosters eingezogen. Der Abt, dessen Wal den Mönchen selber in der Regel zusteht, ist nicht berechtigt, mehreren Klostergesellschaften zugleich vorzustehen (Conc. Agath. c. 39. Venet. c. 8). Der Unterschied zwischen dem freien formlosen Anachoretentum und bem geregels ten Klosterverbande soll auch im einzelnen gewart bleiben. Eremiten also, die in schwarzen Kleidern und mit langen Haren in den Städten umherziehend durch unstäten Berkehr mit Männern, Frauen und Laien ihren Stand in Verruf bringen, haben entweder förmliche Aufnahme in ein Kloster nachzusuchen, oder sie müssen in die Einöde zurückehren, von der sie den Namen tragen (Conc. quinis. c. 42). Wer dagegen in Städten oder auf dem Lande einsiedlerisch (er expelsorous) für sich leben will, muss zuvor zwei Jare im Kloster zubringen, um durch Gehorsam auf seine schwierige Aufgabe vorbereitet zu werden (ibid. can. 41). Andere Satzungen haben ein durchaus disziplinarisches Gepräge; es gleicht militärischer Ordnung, wenn zuweilen die ganze Mönchsschar in Kohorten zu je zehn unter einem Dekane (f. Du Cange s. v.) ober hundert, von denen einer ein Aufsichtsrecht besaß, eingeteilt wurde (Hieron. ep. ad Eustoch.). Doch galt im ganzen das Prinzip der Gleichstellung sämtlicher Brüder oder Schwestern sowie der strengsten Unterordnung unter den Abt, die Abtissin (å\\alpha\alpha\sigma, \mu\delta\ellta\tau, \delta\chi\tau. μανδρίτης, -δρίτις, ήγούμενος, -μένη, εξάρχων, superior, prior, praepositus, abbas, pater, mater, abbatissa, domina). Doppelflöster, wo Religiöse beiderlei Beschlechts entweder in derselben oder in zwei dicht aneinanderstoßenden Anstalten lebten, entstanden schon im 4. und 5. Jarhundert und fürten natürlich zum Argernis; daher verbietet Conc. Nic. II. can. 20 (cum not. Balsam. Conc. Arelat. VI, can. 8) deren fernere Gründung, lässt jedoch die schon vorhandenen nach ber Regel des heil. Basilius in der Weise fortbestehen, dass beide Geschlechter in verschiedenen Gebäuden wonen und essen und nur für die nötigen Besorgungen unter Aufficht der Abtissin oder einer älteren Nonne miteinander Berkehr haben dürfen. Aufenthalt der Frauen im Mannskloster ober weibliche Bedienung find untersagt (Nic. II, can. 18). In Bezug auf die Art des Zusammenwonens ergaben sich übrigens in den beiden großen Abteilungen der Rirche gewisse Unterschiede. In den älteren namentlich griechischen und orientalischen Klöstern wurde das Prinzip klösterlicher Einschließung und Verbindung nicht vollstän= big zur Darstellung gebracht. Häufig wonten die Monche hier in einzelnen Bellen (έγκλειστρα, σκηνή, cellula), die sich um den Mittelpunkt eines größeren Conobiums, welches als Versammlungsort und Andachtsstätte für alle diente, gruppirten, und diese oben schon bei dem Namen davoa angedeutete Kombination des anachoretischen mit dem conobitischen Charakter hat sich an einigen Orten bis auf die neueren Zeiten erhalten. Anders im Abendlande, wo die Gebäube

Rlöfter 61

meift groß genug angelegt wurden, um alle Mitglieder ausnehmen zu können; dies exleichterte die Klausur, verhütete das Umherschweifen, nötigte aber auch, den Abteien einen sehr bedeutenden Umfang zu geben. Doch entstanden zur Beit des Cassianus auch in Frankreich und Spanien einige nach jener älteren Form Die Wal des Ortes war nicht lediglich durch das Bedürfnis angelegte Klöfter. der Absonderung bedingt, auch Fruchtbarkeit, ja Schönheit der Gegend wirkten mengebend, und jedermann weiß, wie glücklich, mit welchem Natursinn und Andachtsgefül oder auch mit welcher klugen Berechnung aller örtlichen Vorteile die Stätten nicht selten ausgesucht worden sind. Endlich musste die Schwierigkeit ber Berwaltung nach und nach Beamte und Geschäftsfürer notwendig machen, unter benen ein Stonom schon Conc. Nic. II, can. 11 erwänt wird. find kurzlich die Grundzüge des älteren Klosterwesens, und sie wurden auch dann nicht umgestaltet, als durch Eintritt vieler Mitglieder in den geistlichen Stand das Mönchtum mit dem Klerus zu verschmelzen anfing; auch der kleritalische Abt blieb dem Bischof untergeordnet, wärend er über die Laienmitglieber

feines Klosters selbständig herrschte.

Busammengesetzter werden alle Berhältnisse, indem wir uns dem Mittelalter uahern. Die Kirche wird abhängiger vom Stat; Bischöse und Synoden unterliegen der Oberleitung besselben und werden nach anderer Seite hin zu wills türlichen Überschreitungen versucht. Zwar wachsen die Klöster an Zal wie an Ehren, aber sie werden in den Wechsel unruhiger und gewaltsamer Zustände hineingezogen und in ihren Fortschritten durch zalreiche Konflikte mit den zunichtstehenben Mächten und Interessen ebenso sehr wie durch eigenen inneren Berfall gehemmt. Sie besaßen bald mehr, als sie ihrer Bestimmung nach beburften. Bu dem eigenen mühsam errungenen Bobenertrag kamen zalreiche Schentungen, die einen großen, zuweilen höchft beträchtlichen Reichtum begründen follten. Der irdische Besit murbe die Quelle zunehmender weltlicher Berwicklungen, des Reizmittel kirchlicher Eifersucht und Habsucht. Die Bischöfe, fortdauernd im Besit ihrer Aufsichts= und Orbinationsrechte, fingen an, sich im 6. und 7. Jarhunderte die ärgsten Missbräuche zu erlauben, indem sie Abte eigenmächtig wäls m, Chrisma und Konsekration mit unerhörten Forderungen belegten. Es war beher nur gerechte Widerherstellung der Ordnung, wenn die Klöster z. B. Concil. Tolet. X. can. 3 von diesen ungebürlichen Lasten (commoda inhonesta) befreit und mit der Befugnis der freien Abtswal aufs neue begabt wurden (Planck, Geichichte der kirchl. Gesellschafts=Verfassung, Bd. II, S. 487 ff.). Allerdings wurde des Berhältnis des Epistopats zu den Klöstern in den einzelnen Ländern durch historische Verhältnisse verschieden modifizirt. Auf dem britischen und germanischen Boben war die christliche Bekehrung und Bildung meist von den Klöstern selber andgegangen; das Bolk verehrte dieselben als Heiligtümer und natürliche In= haber aller geistlichen Mittel und Rechte, welche daher nicht one Schwierigkeit an bas erft später erstarkenbe Episkopat übergehen konnten, wie die Geschichte ber beutschen und englischen Missionen beweist. Umgekehrt hatte in Frankreich und Spanien die Hierarchie den Borzug der Priorität, der sie das in ihren Berband eingetretene Mönchtum leichter beherrschen ober boch überwachen ließ (Rettberg, Lirchengesch. Deutschlands, Bb. I, S. 303-307). Indes der festgewurzelte Rujammenhang des bischöflichen Regiments überwand diese Ungleichheiten, und wenn eusgezeichnete Rlöfter wie St. Gallen, Reichenau, St. Emmeran lange mit ihren Bischöfen rivalisirt haben, so glückte es boch nicht, sie ihrer Oberhoheit wirklich zu entziehen. Statt kirchlicher Unabhängigkeit erlangten die Rlöfter zunächst manche einzelne Borteile auf dem Bege jener bekannten weitschichtigen Exemtionen und Brivilegien. Könige und Fürsten waren zum teil ihre Stifter ober Beforberer, ftellten fie daher unter ihren besonderen Schut, leisteten Gewär für die Sicherheit ber Besitzungen, verliehen Freiheit von der nächststehenden weltlichen Gerichtsbehörde, steuerten den bischöflichen Übergriffen, erlaubten sich aber ench als Patrone die Abtswalen zu leiten. Man unterschied daher nach Maßgabe ber Stiftung ober ber übernommenen Schutherrlichteit ober ber verliehenen Steibeiten gewisse Arten: monasteria regia sive regalia, episcopalia, patriarchalia, 62 Alöfter

libera i. e. a jurisdictione. Bie früh die römischen Bischöfe ihrerseits sich der Alöster durch besondere Vergünstigungen angenommen haben, ist lange streitig gewesen, da die Kritik zuvor über eine ganze Anzal verdächtiger ober erdichteter Urtunden, bergleichen in den Monchsvereinen selbst gemacht wurden, zu entscheis den hatte. Gregor I. war ihr ausgesprochener Freund, der ihren Vorteil und die Unantaftbarkeit ihres Eigentums durch mehrere Berordnungen zu waren suchte. Dagegen ift das ihm beigelegte Privilegium S. Medardi von 594 wie manche änliche Urfunde entschieden untergeschoben (Launoji Opp. III, part. II, p. 90; Planck a. a. D. S. 529). Selbst das verdient keinen Glauben, dass Papst Bacharias auf Antrag bes heil. Bonijacius das Alofter Julda feiner eigenen geiftlichen Aufsicht unterworfen und von jeder andern losgesprochen habe, wie ein vorhandenes Schreiben besagt (Schannat, Dioeces. ot hierarch. Fuld. p. 238, bgl. Rettberg a. a. D. S. 613); benn obgleich in diesem Falle, da Bonifacius Bischof von Fulba war, keine fremben Rechte gekränkt worden wären, so war doch die Bitte des Bonifacius viel zu allgemein gehalten und gar nicht von der Art, um dieses damals noch unerhörte Privilegium zur Folge zu haben. Erft später finden sich sichere Beispiele dieser Art; um 989 gab Johann XV. den Abteien Herford und Corvey ungewönliche Schuprechte, es ward ausgesprochen, dass, sobald ein Rlofter sich dem Papite unmittelbar unterwerfe, die Ordinariats. rechte seines Bischofs aufhören muffen, und nach einem früheren vergeblichen Bersuch gelang es endlich 1063, das berühmte Clugny der regelrechten Metropolitangewalt zu entrücken (vgl. Gieseler, Kirchengeschichte, II, 1. Abth., S. 305, 6). Diesen Fortschritten standen jedoch auf der andern Seite ebenso große und größere Gefaren und Berlufte gegenüber. Bie Karl Martell schon eigenmächtig Klöfter antastete, um die seiner Partei ergebenen Krieger an sich zu sesseln, so sind' sie im 9. Jarhundert und unter dem schwachen Ludwig häufig von weltlichen Machthabern one weiteres geraubt worden. Wenn vornehme Laien ein solches Gelüste äußerten ober für Dienste belont werben sollten, tam es vor, dass ihnen ber Rönig ein Rlofter zur Berfügung stellte oder fie einem solchen als Abba-comites borordnete, wodurch sie zugleich zum Genuß und Besit ber Guter gelangten. Ramentlich wurden die monasteria regalia in dieser Beise geschädigt, und wenn nicht die Rirche mehr Schonung gezeigt, wenn nicht die Rlöfter aus ihrem Berfall sich zu neuem Ansehen emporgehoben hatten, so hatte biefes mehrseitige gewaltsame Andringen auf das gleichsam neutrale Gebiet des Mönchtums damals leicht zu einer Sätnlarisation im großen Umfange hinfüren können. Bon ber Berfaffung sei nur bemerkt, dass fie im Ganzen bieselbe blieb, obgleich zuweilen der Fall eintrat, bafs mehrere Stifter bon bemfelben Abt verwaltet murben.

Wir geben zu der folgenden Hauptepoche über, welche, wenn wir erschöpfend verfaren dürften, uns eine unendliche Menge historischer Einzelheiten darbieten würde, so mannigfaltig entwidelte sich das Rlosterwesen in einer Beit, welche zugleich die Blütezeit des Mittelalters und des Papfttums war. Staunen erregt aunächft die ungeheure Bermehrung der klöfterlichen Stiftungen. Zedes Land war allmählich mit ihnen besäet, jede große Stadt musste diese Anstalten in ihre Mitte ober Rabe aufnehmen, in England allein entstanden in der Zeit von Bilhelm I. bis Johann one Land 156 Klöster (Raumer, Hohenst., Bb. VI, S. 238). großartige Aufschwung war wesentlich burch die Orbensstiftungen hervorgebracht. Nachdem bisher jedes einzelne Kloster nur sich selbst, seiner Regel und feiner Barochie angehört hatte, gründeten sich die Cluniacenser als ein viele gleich= artige Site umfaffender und darum beliebiger Ausbehnung fähiger Mönchsberein. Dieselbe Einrichtung ging auf die Cistercienser und nächstfolgenden Orben, bie Bettelmonche und zum Teil die Ritterorden über, und gewissermaßen war damit ber erfte Anfang des Conobitenlebens wider aufgenommen, wo unter desselben Bachomius Leitung zalreiche, aber kleine Monchswonungen mit einander in Berbindung gestanden hatten. Jest erwuchsen also bedeutende in sich gegliederte Wörperschaften, die sich kolonieenartig in alle Länder verpflanzten, one den Busammenhang mit sich selbst und ihrem Ausgangspunkt ober Stammkloster zu berlieren. Die Gleichheit der Regel und Berwaltung erzeugte eine gewisse Richtung

Alüster 63

des Seiftes und der Bestrebungen. Welche Wirksamkeit konnten sich diese Korporationen geben, welche Kräfte bes kirchlichen Geistes in sich hineinziehen, welder Bettfireit, aber auch welche Gifersucht musste unter ihnen erwachen (vgl. Pland, Bb. IV, Abth. 2, S. 516)! Der kultur-historische Einfluß einzelner Kon= gregationen war vielseitig und bedeutend; dass er sich burch Pflege des Aderbanes wie durch Predigt und Missionstätigkeit auf ganze Gegenden erstrecken tounte, erhellt unter anderem aus der Geschichte der Ciftercienser. Die Berfasfung gestaltete fich in den verschiedenen Orden nicht auf dieselbe Weise. Die älteren, wie die Cistercienser, vereinigten mit der nötigen Einheit eine gewisse aristokras tische Gleichstellung aller Theile. Das Stammkloster genoß den Borzug des Alters, von ihm wurden die Visitationen verfügt, in ihm versammelten sich die regelmäßigen Generalkapitel, wärend jedoch die allgemeinen Beschlusse aus dem gleichen Stimmrecht aller Abte und Deputirten hervorgingen. Weit monarchischer erscheint die Regierung der Bettelorden, da sich diese nicht um den Mittelpunkt ihres lokalen Ursprungs gruppirten, sondern im Ordensgeneral ihre Spipe hatten, ber gewönlich zu Rom, umgeben von einem Rollegium von Beisigern, resibirte. Unter diesem fanden dann die Provinzialen der Länder und die Prioren, bei den Franziskanern Guardiane, d. i. Wächter der einzelnen Abteien, welche wider burch Deputationen, Generalversammlungen und Anteil an den Walen ins Gleichgewicht gebracht und in lebendiger Gemeinschaft erhalten wurden. Es erhellt leicht, welchen höheren Grad von Zusammenwirkung diese aristokratisch abgestufte Momrchie erlaubte. Wie ein so verwalteter Mönchsstat die damalige Verfassung der Riche selber in sich abbildete: so konnte er sich auch deren Tendenzen enger ans isließen, zumal da zwischen bem Papst und bem Orbensgeneral der leichteste Berkehr entstehen musste. Davon gibt die Geschichte der Bettelmönche Zeugnis, mb dasselbe Berfassungsprinzip ist in seiner schärfsten Folgerichtigkeit auf die Jesuiten übergegangen, so bestimmt biese auch von den überlieserten Formen des Mosterlebens sich ablösten. Indem übrigens jede Kongregation ein Ganzes für ich bildete, wollte sie von allen Vermischungen mit anderen frei bleiben. Onellen des wachsenden Reichtums, welchen nur die Mendikanten zurückwiesen, beren die schon angegebenen, nur dass sie jett noch reichlicher floßen, also Schenting im ausgedehntesten Daß, Ankauf und Tausch, sogar Erbschaften, benn unter Beschränkungen wurde es den Klöstern verstattet, gleich weltlichen Personen zu mben, dazu Behnten und sonstige Privilegien. Manche Bermächtniffe bezogen fich uch auf ganz spezielle Vorteile ober Genüsse, z. B. des Weines. mf welchem Wege selbst die Bettelmonche allmählich untreu geworden, ift bekannt. Fügen wir die Berleihung von Kirchen hinzu, so fürt dies auf das nunmehrige Berhältnis zum Klerus. Die Bischöfe behaupteten fortbauernd den Standpunkt ihrer höheren Regierungsgewalt, mussten sich aber, wiewol sie im Einzelnen zur Schabloshaltung viele Gelegenheit hatten, boch immer mehr Ausnahmen und Mange gefallen laffen. Nachbem noch Calixt II. 1122 ben Mönchen bie Befugnis jum Beichtehören, Rrantenbesuch und zur öffentlichen Abhaltung der Deffe abpeiprochen hatte, wurden doch balb Pfarreien mit Monchen besetzt und Rirchen den Alonern zugewiesen, mit ober one Schonung der bischöflichen Rechte. ichah teils durch päpstliche Schutbriefe, teils durch weltliche Patrone, zumal bei Mosterdörfern. Die Bischöfe bulbeten biesen Raub, verschmähten aber auch nicht, ben Rlöftern gewisse Altare ihrer Rirchen gegen Entschädigung abzutreten (Planck a. a. D. S. 537 ff.). Die unerhörten tleritalischen Freiheiten ber Bettelmonche veranlassten neue Angriffe auf die bestehende Ordnung. Auf diesem Wege brobte bie Rirche von den Klöstern absorbirt zu werben, wenigstens doch der gesamte Rierus in zwei selbständige und gleichberechtigte Sälften auseinander zu geben. Ran vergeffe jedoch, um diese Mistverhältniffe nicht zu überschätzen, Zweierlei nicht, erstens dass einzelne Orden sich ben tirchlichen Gehorsam ausdrücklich zur Micht machten, wie denn der hl. Bernhard (De considerat. III, cap. 4 de officio episc. cap. 9) ein Gegner der Emanzipation war; bann aber auch, bass die großen Papste den hierarchischen Verband zu schonen und die beiberseitigen Intereffen mit kluger Borsicht abzumessen wussten. Im allgemeinen wurden, seit-

bem die Cluniacenser sich dem römischen Stule unmittelbar angeschloffen hatten, allerdings die Päpste die natürlichen Schutherren ber Orden; wie hatten sie ihr Borrecht der Ordensbestätigung unterschätzen und karg sein sollen gegen ihre treuesten Bundesgenossen? Einen großen Teil dessen, was diese an Vorteilen und Auszeichnungen erlangt haben, verdanken sie jener mächtigen Hand. Bon ben Privilegien, welche die Bapfte erteilten, betreffen einige wider das Berhaltnis zum Epistopat; der Bischof soll sich nicht in die Abtswal mischen, die ihm obliegenden Funktionen unentgeltlich verrichten u. s. w. Dazu kam ferner Unverletlichkeit der Güter, Baubefugnis, Erbfähigkeit, Freiheit von Zehnten und felbst von weltlicher Jurisdiktion und Ablässe (Raumer a. a. D. S. 374). Wenn ein= zelne Klöster im 12. und 13. Jarhundert von den Folgen des ihrer Gegend auferlegten Interdikts losgesprochen wurden, so bezeichnet dies schon einen hohen Grad kirchlicher Bevorzugung. Indessen bergaßen dabei die Papste den eigenen Borteil keineswegs, sie erlaubten sich dafür Eingriffe aller Art, verlangten Gehorsam im weitesten Sinn, nahmen Opfer und Beisteuern an. Als die Energie des Klosterlebens abnahm und sich in späteren Stiftungen nur der Charakter der früheren in schwächlicher Nachbildung widerholte, empfand auch das Papsttum biesen Berluft, und es blieb ihm bann nichts übrig, als sich selbst und immer nur sich selbst zu privilegiren. Mit der Welt und dem Adel blieben die Klöfter durch gegenseitige Gunst und Unterstützung sowie als Zufluchtsstätten für vornehme Sone und Töchter in Berbindung. Bum Schut gegen räuberische Anfälle und zur Ausfürung der Kriegs= und Lehnpflichten diente bas Institut ber Rast = oder Klostervögte; diese Stellen sollten durch freie Wal und nie erblich besetzt werden, aber sie waren zu reichlich botirt, um nicht zu habsüchtiger Bubringlichkeit zu verloden. Buweilen wurden Schut und Obhut vom Landesherrn übernommen, sodas in demselben Rloster taiserliche und papstliche Privilegien sich vereinigen konnten. Von der allgemeinen Lehnsverbindlichkeit und von Steuern find jedoch die Rlöfter niemals entbunden gewesen und die ihnen bewilligte eigene Gerichtsbarkeit erstreckte sich selten auf die schweren Berbrechen. Auch wurden fie durch verwickelte Geldprozesse stets wider in die weltliche Rechtspflege hineingezogen. Endlich ist leicht einzusehen, dass bei ber Beitläuftigkeit ber Geschäftsfürung und ber zunehmenben Uppigkeit eine immer größere Anzal von Amtern üblich werden musste. Neben dem Abt und Prior werden der Oto= nom, der Kämmerer, Kantor, Schatmeister, Kellermeister, Küster genannt, geringere Dienste wurden von Laien geübt, und schon barum hörten die Laienbrüder niemals auf, in gewisser Anzal jedem Kloster beigeordnet zu sein.

Bur Ergänzung möge noch aus ben über Deutschland vorliegenden Nachrichten Einiges eingeschaltet werden. Die Gründung der Institute war hier entweber von Geiftlichen, zuweilen Bischöfen ober auch von Abeligen, seltener von Rönigen ausgegangen; daran knupfte sich eine Rechenschaftspflicht nach ber einen ober anderen Seite. Jedes Kloster bildete noch ein Ganzes für sich, nur Häuser von gleicher Stiftung konnten in eine Art von Verbindung treten. Die Zal der Bewoner mochte fich von etwa 300 bis über 2000 erstrecken; für eine so beträchtliche Bevölkerung sollte jeder Bedarf bei der Hand sein, daher waren Räumlich= teiten aller Art für Gäste, Krante, Schule, für Borrate, Ställe, Gärten und Feldbau erforderlich. Nicht weniger verzweigten sich die Beschäftigungen, ber Tag verlief wärend ber regelmäßigen kanonischen Stunden und unter ben immer schwieriger werbenben Pflichtübungen ber Schule und des Unterrichts wie jeder anderen häuslichen und ländlichen Arbeit. Auf den Abt folgten als Klofterbeamte ber Prapositus, Dechant, Ruster, Rellermeister (cellarius), der alle Geräthschaften unter sich hatte, und der Pjörtner. Die einfach strenge Benediktinerregel hat schon damals manchen Ausnahmen unterliegen und in Bezug auf Speise und Bei der stetig geübten Trank einer reichlicheren Berpflegung weichen muffen. Gaftfreundschaft fehlte es bem Einerlei des Rlosterlebens nicht an Abwechselung; und nehmen wir hinzu, dass einzelne großartig entwickelte Anstalten, wie St. Gallen, auch mit Zinsleuten, Ebelknechten, Rittern Berkehr hatten und galreiche Pfarrpfründen ihnen zugewiesen waren: so entsteht bas Bild einer kleinen

Rlöfter 65

Welt, die geistliche, gelehrte und irdische Interessen umfaste und Neigungen verschiedener Art Rarung geben konnte. Aber je mehr Berürungen nach Außen, besto schwerer ließ sich das Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstbefriedigung duchfüren. Das Recht der dischösslichen Oberaussicht und Gerichtsbarkeit kollistiete mit der disziplinarischen Vollmacht des Abts, die Freiheit der Abtswal wurde gestört oder abhängig von der Bestätigung des Bischofs, aber auch umsgekehrt die Besugnis des Ordinariats durch königliche Privilegien verkürzt, jede Unregelmäßigkeit läst sich nachweisen. Der wachsende klerikalische Bestandteil, — denn selbst Wönche mit Vischossweihe werden genannt, — machte den geordsweten Beistand der kirchlichen Verrichtungen entbehrlicher. Wir denken dabei an die Zustände des achten und der nächsten Jarhunderte; schon damals, wie beswertt, erlaubten sich die Päpste zuweilen willkürlich einzugreisen, und diese Beissiele deuten auf eine Folgezeit, welche die Klöster völlig unter die päpsteliche Oberleitung stellen sollte (Nettberg, Kirchengengeschichte Deutschlands, I, G. 668 st.).

Rürzer bürfen wir uns in Bezug auf bie griechische Kirche fassen. Bei gleicher religiöser und aftetischer Wichtigkeit haben sich die Klöster hier nicht als in sich verbundene Korporationen organisiren und verbreiten können, weil Rirche und Hierarchie von keinem Centrum bes Papsttums zusammengehalten wurden; aber auch in ihnen haben gelehrte Betriebsamkeit und mancherlei Runftfertigkeit eine Freistätte gefunden. Ein Unterschied monarchischer und aristokratischer Berwaltung bieser Institute lässt sich auch im Orient nachweisen. Anzal, Racht und volkstümlicher Einfluss der Klöster waren schon zu den Zeiten des bilberfreits ungemein groß, und vergeblich widerstanden ihnen die bilberfeind= Mönchische Wonungen, Bellen und Lauren und Besitzungen aller ligen Raiser. Art überdeckten das Land. Zwar verbot am Ende des 10. Jarhunderts der Mifer Nicephorus Photas die Vermehrung der Klostergüter durch neue Schen= tugen (Nicet. Choniat. VII, 3), aber schon der jüngere Konstantinus Porphyrometus mufste, unfähig, biefem firchlich-volkstumlichen hange halt zu gebieten, Berordnung wieder aufheben. Es tam dahin, dass die Bal der Klöster die **de Dörfer und Städte** überwog, dass sie Alles in ihrer Nähe sich zinsbar machm, ben Aderbau beherrschten, dem Kriegsdienst und Bürgertum die nötigen Mifte entzogen. Die Raiser selbst waren Urheber dieses wuchernden Übermaßes, beld durch verschwenderische Spenden, bald durch regelmäßigen Unterhalt aus dem tigenen Schat. Eine Alosterherrschaft, wie sie schon im Zeitalter der Komnenen befand, ist in der westlichen Kirche nicht erreicht worden. Zwar kam es auf Sei= te ber Griechen, wie im Orient überhaupt, nicht zu eigentlichen Orbensbils dangen; die einzelnen Lauren und Conobien standen für sich oder wurden nur buch örtliche Busammengehörigkeit zu einem größeren Ganzen verbunden, defto willkürlicher konnten sie sich bewegen. Die bischöfliche Aufsicht, welcher sie uterlagen, war gesetzlich ungefär dieselbe, wie anderwärts, hinderte sie jedoch zicht, gegen ben Erzbischof, wie des Euftathius Beispiel beweift, zu konspiriren (bal. Tafels Borrede zu Euft. Betrachtungen über den Monchsstand). In spateen Jarhunderten finden wir sie bei jeder kirchlich-politischen Parteiung beteiligt, zweilen im Interesse der Hierarchie, wie wärend der arsenianischen Spaltung, Hter aber mit ben Raisern verbunden und von ihnen zu politischen Geschäften benust. Dasselbe Beitalter bezeugt ihre Blüte, aber auch ihren Sittenverfall. In allgemeinen haben die Rlöfter den Stundpunkt der griechischen Orthodoxie gegen alle Unionsversuche hartnäckig festgehalten, so bass auch nach der türkischen Croberung sich in ihnen das engherzigste Bewusstsein ber einzig waren Kirch= ligfeit und bes rechten Glaubens fortpflanzte.

Mit der Resormation entstand ein gewaltiger Riss auch in dieser Richtung des kirchlichen Lebens. Es beginnt das Zeitalter der Säkularisationen, durch welche die lang bewarten klösterlichen Güter den gemeinnützigen Zwecken des Unterzichts und der Wissenschaft zugewiesen, vielsach aber auch der Welt und den Fürzen zu beliebigem Gebrauche überlassen und von diesen sogar zur Ausgleichung wlitischer Schwierigkeiten verwendet wurden. Die Gebäude mussten andere Be-

E

1

¥

t

66 Riofter

woner in fich aufnehmen ober fie zerfielen in Ruinen, bie noch beute an vergangene Berrlichkeit erinnern. Aber auch innerhalb ber tatholischen Rie verliert bon nun an die Gefchichte ber Klöfter an felbitandigem Interefferomifchen Defrete erneuerten bas Auffichtsrecht ber Bifchofe über bie Rio ftellten dieselben aber famtlich unter papftliche Dberhoheit, und das Tribentin bestimmte, das alle unabhangigen Ktöfter zu gegenseitiger Oberaussicht in Agregationen zusammentreten sollten (cf. Libri symb. eccl. cath. od. Klener-Streitw. II, p. 178 sqq.). Aus solcher Bereinigung erwuchsen in Frankreich neueren Benediktiner und Mauriner und Bäter des Oratoriums mit ihren auf orbentlichen literarifden Berbienften; mas gelehrte Burudgezogenheit im Bu mit unermudlichem Gleiß und hervorragender Begabung bermag, haben fie leiftet. Abgesehen bon ihnen und bon ben Jesuiten, Die an eigentliche Rio nicht gebunden maren, find unter ben jungeren Stiftungen, meift Nachbilbern alteren Orben, nur wenige ju einer weitgreifenben Birtfamteit gelangt, bieje vorzugsweise zu einer praktischen. Indem die ronusche Rirche fich hierard wiber herstellte und in ben Jefurten ein gewaltiges Bertzeug ber Bertheibige und bes Angriffe empfing, troten übrigens bie Mofter in eine bescheidene & lung zurud, obgleich fie fortfuren in ihrem Geschaft und fich ben Bilichten ! Unterrichts, ber Boltserbauung und Predigt wie der Prantenpflege nicht fet mit Glud widmeten. Die ideale Bedeutung und der romantische Reiz wo von ihnen gewichen; die Belt, besonders der höheren Stände, erwartete nie Großes von ihnen, daher hörte sie auf, zu spenden und zu opsern und das Liedihnen anzuvertrauen. Moderne Begriffe von Bildung, Tätigkeit und Wolfte schwächten selbst in der latholischen Christenheit die ihnen zugewendeten gungen. Je nach dem Geiste der Regierungen und Vollkinteressen ist ihre die in den einzelnen Ländern ein verschiedenes gewesen, überall aber haben fie erft nach ichweren Gefaren und großen Berlusten mit Hille ber Rirche, Die niemals aufgab, wider zu einiger Exiftenz und Festigkeit emporgearbeitet. Frankreich folgte auf die glanzenofte Tatigkeit der Kongregationen eine zu menbe öffentliche Beringschatzung aller berartigen Institute. Die Revolution tretirte 1789 bie Aufhebung ber Mofter und Orden, und biefes Beifviel mu in mehreren nachher bem frangofischen Reich einverleibten Sanbern nachges werben. Allein Napoleon reftituirte bie barmbergigen Schweftern und bie Las riften, und Pius VII. feste nach feiner Auckfehr (1814) alles baran, um mit 🖢 Jefuiten auch die entweder aufgeloften oder beträchtlich verminderten Stifter ihre Rechte gurudzufuren, Die Orben gelangten gu neuer Anerfennung. Dies schah durch Rontvrdate mit Frankreich, Bagern, Neapel, obgleich nicht in 🌬 Grabe, wie es verheißen war, ba die Bidererftattung ber Guter große Schu rigfeiten bot. Liebesdienst und Rrantenpstege haben am meisten bagu gebient, bihrer Unentbehrlichkeit gn uberzeugen. In Frankreich wurde ihnen an eine Orten ein Theil ihres alten Glanges gurudgegeben, fie befagen feit 1816 wie bas Recht bes Gutererwerbs und vermehrten fich nach ber Julirevolution, an in Babern. In Defterreich haben fie fich von dem empfindlichen durch die Refe men Josef U. erlittenen Abbruch an Bal und Mitteln einigermaßen erholt. In 🐜 Gebiet bes fruheren Nirchenftates befanden fich 1871 ungefahr 1800 Monches 600 Ronnentlofter ber berichtedenen Orden, Rom felbft, der Git ber meiften 🎥 neralate und Rongregationen, hatte beren 30. Reapel fruher mehr als 100. 3n 500 nien hatten die Aloster schon unter der frang. Herrschaft zalreiche Gebaude und Etunfte eingebuft. Spater verhängte ein Defret Dom Pebro's 1835 die Sakularisch aller Monchstlofter, deren Konvente weniger als zwölf Mitglieder umfaffen, 🗯 mit 900 geiftliche Saufer eingezogen murben. Diefelbe Dagregel murbe nachher noch auf viele andere Konbente, Rollegien und Kongregationen bergeft ausgedehnt, bafs das Ebitt von 1836 nur einer befchrantten Bat von Unftal für Mission und geistlichen Unterricht Schonung gewärte. Gin gleiches Verforsprach in Portugal, wo 1821 noch 360 Monches und 126 Nonnenklöfter vort ben waren, im Jare 1834 uber famtliche Saufer und Guter Die Einziehung and Allein auch biefen in jenen Landern höchft unvermittelten Gewaltschritt hat Rlöfter 67

kichliche Reaktion zum Teil wieder rückgängig gemacht. Papst Gregor XVI. ennulirte 1841 den begangenen Kirchenraub, und obgleich er anfangs keinen Gespersam fand, so gelang es doch Pius IX. nach langen Kämpsen durch das spasische Konkordat von 1847, die Widererstattung des noch vorhandenen Klosterstats auszuwirken, und in Portugal war schon früher ein Abkommen getroffen verden. Selbst neue Klöster wurden in einigen katholischen und protestantischen Ländern errichtet. In der katholischen Schweiz ist der Fortbestand der Klöster und deren Besitztum 1815 garantirt, deren Wirksamkeit sogar gefördert worsden. Im deutschen Reich haben die gemeinnützigen Anstalten unangetastet sortsbestanden.

Bas die griechische Kirche betrifft, so sind in Rußland die Klöster der höheren Riaffen eng mit der Geistlichkeit verbunden und werden seit der Ginziehung bes Aichenguts vom State unterhalten; zu ihnen, beren Bal beschränkt ist, kommen wiele klösterliche Privatanstalten. Dem Volke sind sie heilig als Inhaber bitarer Reliquien und Wunderbilder. In Griechenland hat die permanente Eynobe von 1835 nur wenige dieser Anstalten übrig gelassen. Wer Klöster im miken Stile sucht, der wende sich nach dem Orient, Agypten, Armenien, Syrien, der Levante und dem gelobten Lande. Hier bestehen sie noch, zwar arm an Geist w Gesinnung, meist entleert von ihrem früheren Besitz an Handschriften und Instbarkeiten, oft nur tote Hüllen und schwache Träger beschränkter Mönchs= tadition, aber in unveränderten Formen festhaltend an der Gewonheit des Da= **kins und wolt**ätig durch Gastfreundschaft und Pflege heiliger Stätten. Die Athos= Witer (f. b. Art.) sind die merkwürdigste Reliquie dieser Art. Außerdem erinnern wir an die koptischen Rlöster nahe der Gegend, aus welcher das Klosterleben fammt, und von wo neuerlich die wertvollen sprischen Manustripte nach Eng= led gebracht wurden, das lateinische und die griechischen Rlöster in Jerusalem, Sinaikloster, die abyssinischen, jakobitischen, die albanesischen (wie Meterra Barlaam) und das berühmte Etschmiazin in Armenien (vgl. Curzon, Visits monasteries in the Levant, Lond. 1850, deutsch von Meißner, Leipz. 1851. Der die alteren sprischen und nestorianischen Klöster siehe Assemanni, Bibl. mient., III, p. II, pag. 847 sqq., außerdem in statistischer Beziehung Binterim, Milol. Denkwürd., Bd. III, Th. 2, 447 — 482, dazu R. Ritter an zalreichen Etellen seiner Erdfunde von Afrika und Asien).

Der Rlofterbau läst die allgemeinen Unterschiede der byzantinischen, rö= michen und deutschen Kirchenbaukunst erkennen, ist aber übrigens durch die Le= imsbebingungen der Bewoner bestimmt worden. Das Bedürfnis des Schutes ber Abschließung machte eine Umfriedigung aller Gebäude sowie des Hofraumes Bartens durch Mauern nötig. Im unteren Stodwerk pflegte bas Sprechimmer, das Refectorium und der Versammlungsfal angebracht zu sein, im steren die Bellen, welche durch einen Gang unmittelbar mit dem Chor der Rirche # Berbindung standen. In vielen älteren Rlöstern waren feine Bellen, sondern de allgemeiner Schlaffal, in bessen Mitte das Bett des Abtes stand. Dieser Sal Wek dormitorium (dortoir). Bgl. Du Cange s. v. Andere Räume, wie Schatzlemmer, Bibliothet, Unterrichtszimmer, Fremdenzimmer, Wirtschaftshäuser und Reller waren in ihrer Ausbehnung von den Mitteln und dem Charafter des Mosters abhängig. Einiges in der außeren Einrichtung, wie der in der Mitte mgebrachte Brunnen ober die Fontane, ist den griechischen Klöstern besonders thentumlich. Schmuck und feine künstlerische Ausfürung sowie reiner Bauftil bunte hauptsächlich an der Rlofterkirche, ben unteren Gängen, dem Kreuzgang, welcher allein schon manche Ruine noch heute besuchenswert macht, und bem Einmastor hervortreten. Da die Baukunst und zuweilen die Malerei sich auch in ben Handen der klösterlichen Laienbrüder befand, da kirchlicher und klösterlicher Ruffinn lange verbunden waren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn neben ben Rirchen des Mittelalters auch manche herrliche Benediktinerabtei Studium Bewunderung der Nachwelt auf sich gezogen hat. Die sogenannte Certosa bei Babia gehört zu ben schönsten und bas Dominikanerkloster von St. Marco

in Florenz zu den merkwürdigsten Bauwerken dieser Gattung. Übrigens ben "Mönchtum", wo sich auch die hier nicht erwänte allgemeine Litteratur bef zusammenstellen lässt.

Alspfied (Friedrich Gottlieb) ist geboren am 2. Juli 1724 zu Quedli burg, wo die Familie seit der Mitte des 17. Jarh.'s ansässig war. Des Dichte "Urgroßvater, Daniel R., war Kammerverwalter des Stifts, sein Großvater Adt kat, sein Bater, Gottlieb Heinrich (geb. 1698), gleichfalls Jurist, fürte den Titel ein Rommissionsrats. Gine tief angelegte fraftige Natur, von nicht gewönlichem pi sönlichen Mut, ernster Lebensanschauung und seltener Bekenntnisfreudigkeit, n der er jeder frivolen Außerung in gesellschaftlichen Kreisen tapfer entgegentr glaubte er auf Grund der hl. Schrift, "daß viele Dinge wirklich seien, well weder ausgerechnet, abgewogen, noch gemessen werden können", verehrte in t Naturwelt die "reservata majestatis supremae" und bekämpfte bei jeder Gelege heit die damals einreißende, ihm gründlich verhasste Freigeisterei. Er starb 178 von seiner Gemalin Anna Maria Schmidt aus Langensalza (geb. 1703) lan überlebt. Aus ihrer Che entstammten 17 Kinder, 8 Sone und 9 Töchter, unt ihnen als Erstgeborener Friedrich Gottlieb. Geistig gerichtet wurde der Kna insbesondere durch den großartig energischen und intuitiv angelegten Bater, son burch die väterliche Großmutter. Sie erzälte den Kindern mit der ihr angeborn eigentümlichen Darftellungsgabe die biblischen Geschichten, unter denen besonde die von Josef einen nachhaltig tiesen Eindruck auf das Gemüt des Dichte machte. Als er etwa 9 Jare alt war, pachtete ber Bater bas Okonomieamt Friek burg im Mansfelbschen, wo der Knabe dann unter der Aufsicht eines verstä bigen Hauslehrers und im Verkehr mit einigen abeligen Gespielen aus ber Nä in geistiger und körperlicher Frische erfreulich gedieh. Schon hier zeigte sich e tiefes deutsches Naturgefül, wie es seine spätern Dichtungen offenbaren. hat R. auf die Zeit in Friedeburg als auf die glücklichste seines Lebens zurü gesehen. Doch die Pacht ging nach etwa 4 Jaren zu Ende und die Familie nat ihren Wonfit wieder in Duedlinburg. Dreizehn Jare alt, besuchte er nun b bortige Gymnasium, one jedoch Freude am Studiren zu finden. Diese erwack erft, als er durch die Bemühungen eines Verwandten nach 3 Jaren eine Fri stelle auf Schulpforte (ursprünglich ein Cisterzienserkloster, Porta Mariae, au Himmelspforte genannt) erhielt. An 6. November 1739 warb er dort aufgenor men und unter die ersten Schüler der dritten Klasse gesetzt. Unter den Lehre war es besonders der Konrektor Stübel, an dem er mit großer Hingebung u Berehrung hing und bessen Andenken er noch im Greisenalter feierte. Die a bewärte Tüchtigkeit der durch Herzog Morit von Sachsen gestisteten evangelisch schola Portensis, in welcher die Anaben scho Jare hindurch "in Sprachen, Bu und Tugend" unterwiesen werden sollten, übte auch auf R. den nachhaltigst Einfluss. Hier ward der freie Sinn für antike Maße ausgebildet, der seine Die tungen auszeichnet, und eine vertraute Bekanntschaft wie mit den Formen, so n bem Geiste des klassischen Altertums erworben, burch die er später umgestalter und neu belebend auf die deutsche Poesie einwirken sollte. Wärend die Beschö tigung mit dem klassischen Altertum auf die Gestalt seiner Dichtungen maßgebe den Einfluss gewann, wurde ihr Gehalt besonders durch die Lehrstunden mi bestimmt, in welchen das alte Testament erklärt und die Evangelien synoptis gelesen wurden. Auch mit ber beutschen Poesie machte sich R., so weit er konn und wie verstohlen, gegen das Verbot der Anstalt, bekannt. Es war die Zi des Streits zwischen den Leipzigern und den Schweizern, zwischen Gottsched un Bobmer, des tiefen unversönlichen Gegensates, der im J. 1737 sich vollen offenbarte an der Bedeutung, welche die beiden Schulen Miltons verlornem P radiese in der Dichtkunst zuschrieben. Gottsched griff das ihm in innerster See widerwärtige Gedicht in der 2. Ausgabe seiner fritischen Dichtkunst an (1787 Dagegen schrieb Bodmer 1740 seine die neue Zeit eröffnende Schrift "Vom Wu1 berbaren in der Poesie". Bon den fritischen Schriften der Sachsen u befriedigt, studirte nun R. neben Homer und Birgil die Handbücher von Bodm und Breitinger und sann über bas Wesen ber waren Poesie. An bem Bilbe eines eischen Dichters, wie es Bodmer entworfen hatte, blidte er nach seinen eigenen Borten hinauf, wie Cafar an dem Bildnisse Alexanders. Begeistert von Homer mb Birgil, faste er den Entschluss, Heinrich den Bogler, den Befreier Deutsch= lends, beffen Bogelherd man in Quedlinburg bem Anaben gezeigt hatte, in einem Epes zu feiern (vgl. die Obe "Mein Vaterland"). Doch wurde dieser Plan wider "In einer der glücklichsten schlaflosen Nächte mar es wie durch eine Möbliche Eingebung, dass der Deffias als der würdigste Held, den ich besinger follte, fich mir darftellte." Tag und Nacht beschäftigte nun ben jungen Dichter fein großer Plan. Im Traume sah er die Gestalten der künftigen Dichtung, genz ber Bodmerschen Forderung gemäß, nach welcher bas geforberte Epos ber Butunft wie im Traume geoffenbart scheinen sollte. Diese Wal geschah übrigens nech vor seiner Bekanntschaft mit Milton, bessen verlornes Paradies ihm nun aft wichtig und Gegenstand seines Studiums wurde. So entwarf er also noch emf ber Schule ben allgemeinen Plan zu bem vielumfassenden Werke, an dem er benn volle 25 Jare arbeitete.

Bor seinem Abgang von Schulpforte hielt er im Herbst 1745 eine lateis nische Abschiedsrede, jene Valediktion, die uns glücklicherweise erhalten ist \*). Sie derdient unser vollstes Interesse, zumal sie in den meisten Litteraturgeschichten war genannt, aber kaum einmal ihrem Inhalte nach mitgeteilt wird. Sie er-Muet neben der obengenannten Schrift Bodmers "Bom Wunderbaren in der Perfie" die neue Beit und ift wol die bedeutungsvollste Rede, die je von einem Witurienten gehalten ward. Nicht nur dass sie als ein specimen für den Schü= ler wie für die Schule gelten kann: ihre Bebeutung reicht viel weiter: fie birat ichwellende Knospen, die sich bald voll und schön entfalten sollten. Man sieht, We lange Lehrzeit poetischer Schulübungen und armseliger, geistesleerer Nachamung, ber lange Winter, wo alles dichterische Leben erstarrte und nur künstlich gemachte Numen als ware Blüten figurirten, ist im Abzug, ein neuer schöner voller kühling ber deutschen Dichtung im Anzug begriffen: hier und da sogar schon iter folia fructus, gereift an der Sonne Homers. Denn endlich ist das gries sifche Epos wider verstanden und wie ein leuchtendes Meteor wirft R. die when Gebanken eines Epos in die neue Zeit hinein. Ein deutscher Schüler berlangt hier nach einem großen Nationalepos, verlangt danach im Namen seines Bestes. Es soll ein solches geschaffen werden, aber, one dass der jugendliche Redner es ant, ist es längst da. Diese Unkenntnis ist nicht R.'s Schuld: es ver schmählich vergessen durch des ganzen Volkes Schuld. Bald darauf (1757) beröffentlichte Bobmer das damals von Niemanden mehr gekannte Niebelungen= lied nach ber von ihm entbedten Hohenemser Handschrift, "bas Lied für Jarhun= bete", wie es Goethe nennt. Wenn R. in seiner Rede es so schmerzlich und bitter beklagt, dass den Deutschen und nur ihnen ein Epos fehle, wärend alle andern Bolker sich nationaler Epen erfreuten, so weiß er nichts von der Nibe= lungen Rot, nichts von Rubrun, nichts vom Beowulf und Heliand, von Otnit. hugbietrich und Wolfdietrich, von Eden Ausfart, vom Rosengarten, von Walther mb Hiltgunt, von Alpharts Tob und der Rabenschlacht, — des Kunstepos, der Artus. Alexander= und Rolandsdichtung ganz zu geschweigen. Doch ist diese Unkenntnis nicht die Schuld des Berfassers: es ist die schwere nationale Schuld, ber Aluch der Fremdländerei. Die "gewelschten Deutschen" hatten, wie Bincgref schon im 3. 1624 klagt, undankbar gegen ihre Muttersprache und gegen ich selbst, mit der Geschichte, Sage und Poesie ihrer großen Vergangenheit gebrochen. Im Jammer des breißigjärigen Kriegs hatte das Volk seine edelsten rationalen Güter verloren. Geschichte, Sagenstoffe und Lieder der Borzeit, die Beeenwelt und der gesamte geistige Ertrag des deutschen Mittelalters mar berjunten und vergessen und damit war ihm zugleich aller Sinn und jedes Ver=

3

8

H

<sup>\*)</sup> In Schmidlins Supplem. I, 113 f.; Eramer "Er und über ihn", 99—132; Freybe, Ropftods Abschiedsrebe über die epische Poesie, kultur: und litterargeschichtlich beleuchtet und it der Theorie L. Uhlands über das Nibelungenlied verglichen, Halle, Waisenhaus 1868.

ständnis warer echter Poesie vollständig abhanden gekommen. Sollte nun doch nach Gottsched "das Ansehen und die Dignität der poetischen Rede in den Tropen und Schematen bestehen". Und mit ihm war eine Schar von Anhängern durch geistlose Nachässerei des Auslands für die Entwürdigung der Dichtung, die sie adeln wollten, mit Ersolg tätig. Wurde doch auch in völligem Mangel alles praktischen Verständnisses ganz ernstlich Virgil der Vorzug vor Homer gegeben: Virgile est poli, Homère est tout rude. Wit all diesen Verkehrtheiten bricht Alopstocks Abschiedsrede. Homer, den er "ganz einsach und natürlich in seiner Pracht" nennt, ist ihm der Dichtersürst, aus dem er die großen Gedanken eines Epos schöpft und in die neue Zeit hineinträgt, und das hat er getan als 21 järriger Schüler zur Beschämung der "gewelschten Deutschen", die vom Epos das mals rein gar nichts verstanden und die ein Franzose, Namens Maubillon, am Karolinum zu Braunschweig angestellt, mitten im eigenen Lande stolz heraussordern durste: Nommez-moi un esprit créateur sur votre Parnasse, c'est à dire, nommez-moi un poète Allemand, qui sit tiré de son propre sond un ouvrage

de quelque réputation; je vous en défie.

Nach seinem Abschied von Schulpforte begab sich R. im Herbst 1745 auf die Universität Jena, um Theologie zu studiren. Der Ton unter den dortigen Stubenten, wie ihn 1744 Bacharia in seinem "Renommisten" beschrieben hatte, trug wesentlich dazu bei, das R. schon Oftern 1746 mit seinem Better Schmidt aus Langensalza nach Leipzig übersiedelte. Indessen hatte er in Jena die schon zu Schulpforte begonnenen brei erften Gefänge des Messias vollends in Prosa nie= bergeschrieben, one ein ihm zusagendes episches Bersmaß gefunden zu haben. Leipzig wurde für den Dichter bedeutsam durch die akademischen Freundschaften, die er hier schloss. Gärtner, Andr. Cramer, A. Schlegel, Rabener, Bachariä, Giseke, Ebert, welche er in dem Obencyklus "Wingolf", sowie in einigen andern "An Giseke", "An Ebert" feiert, hatten sich zu einer Art poetischer Gesellschaft vereinigt und gaben die "Bremischen Beiträge" (so genannt von dem Berlagsort ber Beitschrift) heraus, in benen sie ihre poetischen Produkte nach voraufgegangener gegenseitiger Kritik veröffentlichten. R. wurde in die Gesellschaft aufgenommen und fand hier, was er lange suchte, hingebende Freunde. Auch dieser Freundschafts= bund war eine Reaktion gegen die Konvenienzwelt mit ihren steifen brudenden Fesseln, ellenlangen Titeln und geschraubten Komplimenten einerseits und gegen die Robeit und Renommisterei des studentischen Lebens andererseits. Gegenüber diesen beiden Extremen, wie sie auf kirchlichem Gebiete dem Deismus und bem Pietismus entsprechen, bildet sich hier ein fast leidenschaftlicher Sinn für Freunds schaft aus im Gegensatz zu dem herzlosen Ceremoniell der Heuchelei und Lüge der damaligen Gesellschaftswelt. Durch diese seine Freunde angetrieben, dichtete N. einige Oben nach horazischem Vorbild. So stammt schon aus bem J. 1747 der "Lehrling der Griechen", "Wingolf", "Die künftig Geliebte", aus dem Jare 1748 "Selmar und Selma", "An Cbert", "An Gisete", "Die Stunden ber Beihe", "Un Gott", "Petrarca und Laura" u. a. Indessen hatte er für seinen Deffias nach langem Suchen an einem Sommernachmittage 1746 bas eble Gewand des Herameters gewält. Zwar hatte ihm Prof. Chrift, der als Antiquar und Liebhaber deutscher Dichtung gern von ihm besucht wurde, naiv gesagt, es wäre gerabezu eine Tollheit, unserer Sprache Hexameter zuzumuten, indessen meinte R., ce fame auf einen Bersuch an; er machte ihn und berselbe gelang über Erwarten. In einigen Stunden hatte er eine Seite voll Hexameter vor sich, und nun war ber Entschluss gefasst, alles in Prosa Niedergeschriebene in Hexameter zu verwandeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur sein Stubenbursche Schmidt wusste darum, riss in Gegenwart der Freunde die fertigen Gesänge aus dem Baschekoffer und las sie trot R.'s Wiberstreben vor. Nun erschienen 1748 seine ersten Oben und die drei ersten Gesänge des Messias in den Bremer Beiträgen.

Ganz Deutschland war erstaunt über den vollen Strom der Glaubensinnigs teit und poetischen Fülle, der hier im homerischen Versmaße, das in der neueren Poesie noch nie mit Erfolg angewendet worden war, daherrauschte. Die Wirs

tung war eine gewaltige und es gaben biese drei ersten Gesänge, wie sie 1748 in ber Bremer Beiträgen erschienen, der deutschen Litteratur eine neue Wendung. Die reimfreien Berse waren für diese Zeit des handwerksmäßigen Klingens mit Reimen eine ware Woltat und richteten die Geister endlich einmal wider auf soße Gedanken, als das den Vers Erfüllende. Solche Hoheit und sprachliche fille war man, wie Kleift an Gleim schrieb, an den Deutschen nicht mehr ge-Wieland, damals Schüler in Klosterbergen, weinte über dem Messias Kinen der Entzückung, ihm war es zu wenig, wenn man R. den deutschen Milm nannte und voll schwärmerischer Begeisterung sprach er von ihm; ebenso Bod= mr, der im Traume, in selige Gefilde entruckt, unter den himmlischen Scharen und Alopstock und Milton gesehen haben wollte. Aber auch kältere Naturen miden von der überraschenden Erscheinung, zumal von dem Feuer und der Inmuß der Dichtung hingerissen, welche nicht die Lehre, sondern die Tat des kwers feierte. Das alles wird uns begreiflich, wenn wir, wie Vilmar sagt, nist vergeffen, dass schon länger als hundert Jare vor K. auch in der evangelis hen Kirche das Christentum zur Lehre, zur Gelehrsamkeit, zur toten formel der Gewonheit geworden war. Gegen dies kalte angelernte Christentm. gegen bies tote Bekenntnis trat nun R. mit dem Fener eines leben= ien Zeugnisses auf, in dem Geiste Speners, aber zu einer Zeit, als die gehäs= im Kämpfe der Bietisten= und Orthodoxenpartei schon längst ausgekämpft waren mb einer noch größeren Erfältung Raum gegeben hatten. Bei allem Subjektiven, Billfürlichen, Unfirchlichen, bei allem überspannten Gefülsleben, wie es im "Def= ies" hervortritt, mussen auch die abgeneigtesten und ungünstigsten Beurteiler zus getehen, dass in R. eine warhafte, echt dichterische, belebende und entzündende kipliche Begeisterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar mb einzig war und ber mächtigsten Einwirkung auf die Zeitgenossen nicht veridlen konnte. Basedow freilich meinte, man werde in Deutschland die Sprache k Messias nicht verstehen. "So mag Deutschland sie lernen", erwiderte der Und so ists geschehen, und es erging eben durch R.'s Messiade im vo= ien Jarhundert eine der mächtigsten Vokationen an unser Volk, insbesondere m die sogen. höheren gesellschaftlichen Kreise, wobei das Ungesunde der beginnen= ben Empfindsamkeit nicht verkannt werben soll. Diese hat sich u. a. gleichsam wiörpert in der Gestalt des Ababonna, des reuigen, in Schmerz und Sehn= icht nach dem verlornen Himmel zerfließenden Teufels.

In bem Jare, in welchem die 3 erften Gefänge des Messias erschienen, bersieß &. die Leipziger Universität. Er begab sich nach Langensalza, um hier n dem Hause eines Verwandten, Namens Weiß, als Hauslehrer einzutreten. Reben dem Unterricht und der Aufsicht der Kinder fand er Zeit zur Fortsetzung kiner dichterischen Arbeiten. Hier lebte auch die schöne und geistreiche Schwester kines Freundes Schmidt, die von K. innig geliebt und unter dem Namen Fanny in seinen Oden gefeiert wurde. Diese seine Liebe blieb indessen unerwidert und breitete ihm viel schwermutsvolle Stunden. Die Oden "An Fanny", "Der Abiche. "An Gott" offenbaren die ganze Innigkeit seiner Liebe und seines Liebes= kumers. Indessen arbeitete er am 4. und 5. Gesange ber Messiabe und fand immermehr Freunde und Bewunderer wie Tadler und Feinde. Junge Prediger sürten das Gedicht auf den Kanzeln an und nannten den Namen R. neben denen ber Bropheten. Christentränen flossen und empfindsame Frauen konnten sich, wie Die Gottschedianer er= Cramer fagt, nicht fatt weinen über ben Ababonna. boben lautes Geschrei gegen die Dichtung und ebenso orthodoxe Pfarrer wie Laien über die "verwegenen Fiktionen". Und in der Tat trugen manche Par= tieen berfelben wesentlich bazu bei, dass die naturgemäße gesunde elegische Stimmung des deutschen Herzens in jener Zeit zur weinerlich sentimentalen

purbe.

Im Frühjahr 1750 verließ der Dichter Langensalza und kehrte nach Queds lindurg zurück; im Sommer folgte er den widerholten Einladungen Bodmers in die Schweiz, wo sein Messias den schnellsten und stärksten Eindruck gemacht und die weiteste Verbreitung gesunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Zürich

von Bodmer aufgenommen. Indessen hatte der schon alternde Professor, der mit einer blinden Frau nach des einzigen Sones Tod kinderlos sein still gelegenes Haus bewonte, sich in R. getäuscht, indem er in ihm "einen heiligen, ftrengen Jüngling" erwartet hatte und nun sehen musste, wie derselbe im jugendlichen Frohsinn, für alle Freuden des geselligen Lebens offen, keine Ginladung ausschlug, welche von den Bürichern, die den Dichter überschwänglich feierten, fast täglich an ihn ergingen. Einer solchen folgte er auch am 30. Juli zu jener Fart auf bem Burichersee, die ber Gegenstand einer seiner berühmtesten Oben geworben. Der Ruhm der Liebe und des Weins, wie er in ihr erklingt, war Bodmer so widerwärtig, dass er ihn zur Rede stellte, wobei der Dichter erwiderte: "Haben Sie etwa geglaubt, ich aße Heuschrecken und wilben Honig?" Die gegenseitige Entfremdung wuchs so sehr, dass R. nach einmonatlichem Aufenthalt in das Rahnsche Haus zog. In Bürich blieb er bis zum Februar 1751, ba folgte er der ehrenvollen Berufung des edlen Königs Friedrich V. von Dänemart, dem er burch ben Grafen Bernstorff, einen ber größten Bewunderer der Messiade, empfoblen war, nach Kopenhagen, wo er sich bei einem Jargehalt von 400 Talern ganz ber Fortsetzung und Vollendung bes Messias widmen konnte. Auf ber Reise dahin lernte R. in Hamburg, wo er Hageborn besuchen wollte, Margareta (Meta) Moller (nach Cropps ortskundigem Urteil lautete der Name Möller), eine bewundernde Berehrerin seiner Dichtung, kennen. Er seierte sie fortan unter bem Namen Cibli. Erft im J. 1754 konnte R. die Geliebte als Gattin heimholen. In Ropenhagen lebte er mit ihr ftill und zurudgezogen, vom Rönige und bem Grafen Bernstorff hochgeschätzt und stets gern gesehen. Beiden hat R. in seinen Oben Denkmäler ber Dankbarkeit gesett, bas schönfte vielleicht ber Gemalin bes Rönigs, der vielgeliebten Königin Louise bei ihrem frühen Tode. Im Sommer wonte R. zu Lingbye, 11/2 Meilen von der Hauptstadt, im Winter gab er sich mit voller Jugendlust ber Freude des Schlittschuhlaufens hin. Dabei erfüllte ihn ganz das Glück stiller Häuslichkeit, allein er verlor das geliebte Weib schon nach 4 Jaren ber Ehe am 28. Nov. 1758 an ben Folgen ber Entbindung von einem toten Sie starb in Hamburg und wurde zu Ottensen begraben, wo R. ihr bie bekannte Grabschrift selbst gedichtet hat. Ihr Andenken ist nicht nur in einzelnen Oben, sondern auch im 15. Gesange bes Messias (v. 419-475) verewigt. In ber folgenden Beit zunächst nur ber geistlichen Dichtung hingegeben, fand bann bes Dichters Nationalgefül, das sich schon in einer Anzal Oben, sowie in bem Streben, die nordische Mythologie an Stelle der griechischen einzufüren, offenbart hatte, einen weiteren Ausbruck in bem Drama "Die Hermannsschlacht (1769). Doch zeigte basselbe, sowie die nachfolgenben "Hermann und die Fürsten", "Hermanns Tod" gleich dem (1757) voraufgegangenen "Der Tod Adams" und "Sa= Iomo" (1764), dass ihm die wesentlichsten bramatischen Requisite vollständig fehl-Sie sind, um mit Vilmar L. G. 417 zu reden, eine unorganische und uns poetische Mischung alter, freilich kaum erkennbarer historischer und poetischer Momente und einer gang modernen, in Schilderung und Sentimentalität aufgelöften Gefülspoesie und haben, zumal sie in ihrer Beit mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde, viel zur Verderbung bes bramatischen Geschmacks und Urteils in Deutschland beigetragen.

Im J. 1766 war Friedrich V. gestorben, Graf Bernstorff wurde gestürzt und zog sich 1770 nach Hamburg zurück. Klopstock solgte ihm dorthin und wonte ansangs in dem Bernstorffschen Hause, dann bis an sein Ende in dem Winthemsschen, in einzelnen Sommern (1781, 1782, 1795) vor dem Dammtor in einem gemicteten Garten. Im J. 1774 lud der Markgraf Karl Friedrich von Baden († als Großherzog 1831) den Dichter nach Karlsruh ein, wo er beinahe ein Jar blieb. Sehr unbefriedigt und verstimmt, obwol als "markgräslichsbadischer Hofsrat" (den Titel eines dänischen Legationsrats hatte er schon 1763 erhalten), kehrte R. 1775 nach Hamburg zurück. Auf dieser Reise war es, wo ihn Goethe perstönlich kennen lernte, wie er uns im 15. Buche seines Lebens erzält. Die bei diesser Gelegenheit geschlossen Freundschaft nahm indessen bekanntlich bald ein Ende. Inzwischen war 1774 "die Gelehrtenrepublik" erschienen, ein Werk, in welchem

2. seine Anfichten über litterarische Verhältnisse, Bustande und Personlichkeiten, sowie seine Forschungen über deutsche Sprachbildung niederlegte. Das Werk blieb jedoch weit hinter den Erwartungen, die es erweckte, zurück, was Goethe im 12. Buch von Dichtung und Warheit sehr anschaulich schildert. Im J. 1779 folgten bann die "Fragmente über Sprache und Dichtkunst", 1780 die Ausgabe letter Hand vom Messias. In den letten Jaren lebte der Dichter feiernd nach vollbrachtem Werke, one untätig zu sein; er besorgte die Ausgabe feiner sämtlichen Werke, wozu er "die Oden aus allen Winkeln zusammenlesen mufste". Die französische Revolution begrüßte er mit Enthusiasmus, wurde bekanntlich auch mit dem Bürgerrechte von der franz. Republik "beehrt", aber die Greuel ber Revolution erfüllten ihn mit der vollen Leidenschaft des Schmerzes und Bornes, den er auch in einigen Oden ausgoss. Das franz. Bürgerdiplom fandte er übrigens nicht zurück. Im J. 1791 vermälte er sich im 67. Lebensjere zum zweiten Mal und zwar mit Metas Nichte, der verwittweten Frau von Binthem, geb. Dimpfel. Aus seiner späteren Lebenszeit datiren noch mehrere Evigramme, in benen er die Rantsche Philosophie, gegen die er gleich Herber eine tiefe Abneigung empfand, zu verspotten suchte. Nach einem Krankenlager von mehreren Wochen ftarb ber vielgeseierte Dichter am 14. März 1803 im Alter von 79 Jaren. Die Nachricht von seinem Tobe erfüllte ganz Deutschland mit Traner und sein Begräbnis war eine Feier, wie sie sonst nie einem deutschen Dichter zu teil geworden ift. Die Hamburger Behörden und Bürger folgten dem Serge in 76 Wagen. Unter vollem Geläute von sechs Türmen bewegte fich ber Bug mit militärischer Ehrenbegleitung burch die Hauptstraßen ber Stadt aus dem Rillerntore nach Altona, wo die Hamburger Ehrenwache durch holfteinische Huieren abgelöft wurde und sich 48 Trauerwagen Altonas anschlossen. Bon den Schiffen im Hafen wehten Trauerflaggen. In der Kirche zu Ottensen hatte der Domherr Meyer eine finnige Feier veranstaltet. Der aufgeschlagene Messias wurde auf den Sarg gelegt und mit Lorbeerzweigen bedeckt; Klopftochsche Lieder burben von weinenden Chören gesungen; Meyer las aus dem Messias eine Stelle, an der sich R. noch in seinen letten Stunden erhoben hatte. Beim Gejange seines Auferstehungsliedes wurde der Sarg unter die Linde auf dem Friedbe getragen, in die Gruft gesenkt und von Männern und Mädchen mit den nken Blumen des Frühlings verschüttet. — Das ist in den Hauptzügen das bilb bes großen Dichters, der, wie Platen sagt, "die Welt sortriss in erhabner Obenbeflügelung, der das Maß herstellt und die Sprache beseelt und befreit von der gallischen Knechtschaft; zwar starr noch und herb und zuweilen versteint, auch nicht jedwebem genießbar. Doch ihm folgt bald das Gefällige nach und das Shone mit Goethescher Sanstheit; doch keiner erschien in der Kunst Fortschritt bem unfterblichen Bare vergleichbar". Mit R.'s Erscheinen, heißt es bei Goebede, wurde offenbar, dass die Dichtung auf einer ursprünglichen genialen Begabung beruhe und durch Studium nicht erlernt werden konne. Die "Berfertigung" der Gedichte hatte mit einem Schlage ihre Endschaft erreicht. Die Dich= tung wurde schöne, eble Herausbildung einer gehobenen, über bas Spiel erhas benen Perfonlichkeit, die in der kunftlerischen Lösung der die Gesamtkraft des Dichters anspannenden Aufgaben die Erfüllung ihres Berufs und ihre volle Befriebigung findet. Dieser durchgehende Grundzug charakterisirt bon nun an bie Trager unserer Dichtung, und nur die sind groß geworden und geblies ben, welche diesem Buge solgten. Klopstocks freudiger, aber seierlicher Ratur entsprachen heilige und vaterländische Stoffe; wo er darüber hinausging, beging er einen Abfall von sich selbst, einen Fehler; boch auch im Irrtum verließ ihn nicht der Ernst seines Strebens. Der mächtige Bug va= terlanbischer Begeisterung, ber bei R. auf beutsche Borzeit lentte unb dert Symbole und dunkle Schattenbilder zu finden meinte, um Stoffe der Wegenwart mit gestaltreichen Namen zu beleben, ergriff die Jüngern, märend die biblis ichen Stoffe zum Teil Altere erfasten, wie Bodmer, die erft in R.'s Vorgange Die Lösung ihres Lebensrätsels zu erkennen meinten. — Wenn die zweite Blütes zeit unserer Litteratur ihren wesentlichen Charakter barin hat, bass die natios

nalen Elemente der Poesie mit den fremdländischen alter und neuer Zeit versschmolzen werden, so fürt A. diese neue Zeit herein; er gilt und wird gelten als Held dieser Periode, one den wir die andern fünf Heroen der Reuzeit nicht hätten. Er ist ein eigentlich zündendes Ingenium und gehört schon darum recht eigentlich der deutschen Jugend an, wie denn alle seine

warhaft bedeutenden Erzeugnisse eben seiner Jugendzeit entstammen.

Bas er eigens vor seinen Zeitgenossen voraus hatte, das war sein eigentlich beutsches Leben, seine beutsche und echt driftliche Gesinnung. Deutsche Selbenfreude, deutsche Natur=, Heimats= und Liebesfreude, sowie vor allem deutsche Heilsfreube, dies edle und lang verkummerte Erbteil unseres Bolkes kehrt in ihm in seltner Verbindung wider. Wie strömt jene Heldenfreude voll und tief in den Oden wie "Kaiser Heinrich", "Mein Vaterland", "Hermann und Thusnelba", "Heinrich der Bogler", "Wir und sie", "Die beiden Musen", "Friedrich der V.", "Die Königin Luise", bann die Naturfreude in den Oben, bie bas Schlittschühlaufen an hellem Wintertage feiern, in "Bardale", im "Bürichersee", in "Friedensburg", "Rheinwein", "Das Rosenband", "Die tote Clarissa". In diesen und andern Dichtungen ist die Naturfreude änlich wie einst bei ben Minnefängern mit inniger Liebesfreube vermält. Die Beilsfreube, die auf ber persönlichsten innigsten Heilsaneignung beruht, die Freude an dem Herrn, der unsere Stärke ist, pulsirt mächtig nicht nur in ber Messiabe, sondern auch in den Dben "An Gott", "Dem Erlöser", "Dem Allgegenwärtigen", "Das Anschauen Gottes", "Der Erbarmer", "Das große Hallelujah", wie in dem herrlichen Auferstehungsliebe. Eben biese Beilsfreube vollendet sich in der gewissen Hoffnung ber Auferstehung und des ewigen Lebens; er schaut mit prophetischem Auge "das Feld vom Anfang, heiliger Toten voll", "die Erde, aus beren Staube der erfte ber Menschen erschaffen ward, auf ber ich mein erstes Leben lebe, in der ich verwesen werbe und auferstehen in ihr", er ist recht eigentlich der Sänger der Auferstehung, des Widersehens in der Ewigkeit, "wenn die Sonnen auferstehen", und wird so ein Dichter nicht nur für sein Volk, sondern für alle Zeiten und für alle Bölker, zumal in seinen Oden und in seiner Messiade. Wenn Gervinus in seiner L. G. zu dem Urteil gelangt, dass dies Gedicht im Grunde doch nur "eine einzige Reihe ungeheurer Fehler" sei, so hat er u. a. auch dies vollständig verkannt, wärend er andererseits den Grundsehler der Dichtung ignorirt. Dieser nämlich besteht darin, dass hier ein einzelner Dichter ein Nationalepos verfassen will, wo die notwendigen Requisite und Voraussetzungen fehlen. Ein Nas tionalepos tann nur erwachsen auf Grund gemeinsamer Erlebnisse bes Volks, für die dann der "Dichter" nur der Mund wird, änlich wie es beim Heliand der Fall war. Alle "poetische Erfindung", wie sie R. im Messias mit ber eigenen Schöpfung einer driftlichen Mythologie gibt, ist von vornherein der Tob bes Epos, indem der ware Epiker nicht auf Stofferfindung, sondern auf Stoffüberlieferung angewiesen ist und, was die Diktion betrifft, auf die ein= fache gesunde Sprache des Volks. Er soll mit dem Volke dichten und seine Sprache reben. Somit ist die Messiabe als Epos ebenso versehlt, wie der He= liand unter allen dristlichen Epen bas bei weitem gelungenste ist. Andererseits aber hat sie, wie fie in fast alle europäischen Sprachen übersetzt marb \*), die Beilsfreude trot aller bogmatischen Berirrungen, die hier am wenigsten geleugnet werden sollen, in die weitesten Kreise getragen, und ist eine poetische Vocation an die gesellschaftlichen Kreise unseres Volks, ja an die Völker, wie sie nie wider erging. Und wenn auch die fortwärende Anspannung, in welche ben Dichter die Übersinnlichkeit seines Gegenstandes versette, ihn in der zweiten Sälfte bes Werkes in seiner poetischen Kraft sichtbar ermatten und dann überreizen ließ — ein Mangel, ber widerum in der verkehrten Auffassung der Aufgabe als einer Stofferfindung seinen Grund hat — so ists doch nur eine Verirrung moderner

<sup>\*)</sup> Bgl. E. F. Cramer: Individualitäten, Amsterd. 1806, II, 211 f., wo nachgewiesen wird, bass Mirabeau ein Stück aus bem Messias (V. Gesang) übersetzte, weil er keine ersgreisendere Darstellung des Sterbens kannte.

kritif, wenn sie über den Fehlern des Ganzen, die sie zudem gerade da sucht, wo fie nicht liegen - bie poetifche Broft und Gulle im Gingelnen und bie fulturand frechengeschichtliche Bebeutung bes Gangen verlennt. Da hat benn boch Schiller in feinem Auffat uber "naive und fentimentale Dichtung" bei aller Grenge ber Beurteilung bie Meffinde beffer zu wurdigen verftanben. R.'s verich teffer Berfuch mar die Umarbeitung alterer Rirchenlieder, mo die Unter-datung, ja gangliche Berfennung ber objektiven und volkstumlichen Seite bes Bolitebens und mabefondere bes firchlichen Lebens am ftariften berbortrat. -Der liegen bes Dichters Schranten und Grengen, hier bor allem ber Dlangel arenifcher Begabung. Bas er aber wie tein anberer neben ihm befaß, bas nt dos Bejut fur die Dage des flaffifchen Altertums, jumal bie der flaffischen Boene ber Briechen. Dies zeigte fich bor allem barin, bafs er ben Reim bermet. den herameter fur uns geschaffen und bie Odenform bei uns eingefürt, abendig und dichterifch gemocht hat Dierin liegt auf ber einen Geite wiederum en Gebier, benn ber Reim gehort ber beutschen Sprache ureigentumlich an und wie gangliche Bermerfung ift dem Charafter bes beutschen Geiftes und ber beutchen Dichtung jumiber, aber ju jener Beit bes Reimgellingels mufste ber Eelt einmal begreiflich gemacht werben, bafs es nicht auf Mange, wie man minte, fondern auf große bichterifche Gebanten antommt. Das hat Mr. in burch: quejender und fruchtbarer Beife getan, und fo ift er bei allen Mangeln feiner Befie der Reubegrunder ber deutschen Dichtlunft nach Gehalt und Gestalt genorden. Zu großortiger Universalität vereinigte er als ein warer Dichter bon Omes Gnaden in seiner Boefie germanischen Tieffinn, altdeutschen Ernst mit auflassischer Formbildung auf dem Grunde biblischer Lebens- und Weltanichau-ung, jodass er fur die Butunft prototypisch dasteht, prototypisch zumal bedeutenden Berte in der Jugendzeit versafst find, sondern vor allem deshalb. weil sie da alle biejenigen Grundzüge vereinigt fieht, die unfer Bolf groß gemacht baben

Nlopstods Werle erschienen (erster bis siebenter Band) Leipzig 1798—1810, bann Bb. 1—12 Leipzig 1798—1817; serner sämtliche Werse Leipzig 1823 bis 1826; samtl. Werte in Einem Band Leipzig 1839—1840; erste vollkändige Ausgabe Leipzig 1844—1845, und sämtl. W. ergänzt in 3 Bänden durch seinen Briefwechsel, lebensgeschichtliche und andere Beitrage von Herman Schmidlin Stuttgart 1839—1840. Dazu C. F. Cramer's "Er und über ihn" Hamburg 1761 und Desson 1781; Janozsti, Briefe an vertraute Freunde, Dresden 1745; Moeritoser, Rlopstod in Burich 1750—1751; Zurich und Frauenseld 1751; Meper. R's Gedüchtnisseier, Hamburg 1803; Klopstods Totenseier Hamburg 1804; Klopstod und seine Freunde, von Klamer-Schmidt, Halberst. 1810; Klopstod von F. A. Cropp im Hamburger Schristellerlerzisten, IV, 4—61; W. Müller, R's Sacularieier in Luedlindurg in seinen vermischen Schristen, Leipz. 1830, IV, 1—30, W. Wadernagel, Geschichte des deutschen Hopstods erstem Austreten bis zu Geethes Tode, Braunschw. 1856; Dav. Friedr Strauß, Klopstods Jugendschlichte in seinen "kleinen Schristen", neue Folge, Berlin 1866, und Freyde, Klopstods Absched uber die epische Boesie, kultur und litterargeschichtlich belauchtet und mit der Theorie Uhlands über das Kibelungenlied verglichen, Jake, Wassenbaus 1868.

Rloftergelubbe, f. Gelübbe Bb. V, G. 50.

Klugheit. Erst im Mittelhochbeutschen kommt bas Wort kluoc vor in der Bedrutung sein, zierlich, zart. Seine Ableitung ist dunkel. Wadernagel versteicht das griechische yderecht. Es wird von feiner Handarbeit, von niedlicher Speise, auch im Sinne von schlau früher gebraucht, als in der jezigen Bedeustung, da es mit weise varallesgehend, höheres Wissen und Konnen ausdrückt. Im allgemeinen wird Weisheit mehr auf das geistige, Klugheit mehr auf das

weltliche Gebiet bezogen als Verstandesschärfe, Gescheidheit, sehr oft aber beide verbunden. Mit klug, Klugheit verbindet sich häusig ein ironischer Nebensinn, namentlich bei Luther, der diese und die abgeleiteten Worte: klüglich, Klügel, Klügling überans oft und gerne braucht, um den Gegensatz gegen die Einfalt und Demut des evangelischen Heilsglaubens zu bezeichnen.

Dem Volke Israel ist die Alugheit als ein Erbteil seines Stammbaters Jakob zugefallen und bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Chokmalitteratur des alten Testaments läst deutlich erkennen, in welchem Ansehen und in welchem Grad der Ausbildung diese Eigenschaft stand. Salomo, in seiner guten Zeit, ist ihr glänzendster persönlicher Vertreter, viele Psalmen, die Sprichwörter und der Prediger sind ihre schriftlichen Denkmale. Doch bleibt innerhalb des Kanon die praktische Lebensklugheit samt ihren Regeln und Ratschlägen stets an die von oben kommende Weisheit gebunden, ihr Ansang die Furcht des Herrn, ihr Ziel die Heiligung des Menschen; und hat es auch manchmal fast den Anschein, so sinkt die alttestamentliche Klugheitslehre doch nie wirklich zu einer bloßen Answeisung zu irdischer Glückseitzlehre doch nie wirklich zu einer bloßen Answeisung zu irdischer Glückseitzlehre den meter.

Im neuen Testament ist das Wort für klug  $\varphi o \acute{o} \iota \mu o \varsigma$ , und die Grundstelle Matth. 10, 16: "seid klug wie die Schlangen", — wozu Rothe (Ethik § 971 Anm.) bemerkt, dass von allen Vorschriften des Erlösers diese für ihn individuell vielleicht die schwierigste sei. Die andere Hälste des Verses: "und one Falsch wie die Tauben" und der Zusammenhang der Stelle geben das nötige Korrektiv gegen einseitige Aussassischen Klugheit, scharser Verstand, offenes Auge für die Dinge dieser Welt sind dem Jünger des Herrn unentbehrlich für seinen himmlischen Beruf, weil er nur dadurch die Gesaren erkennt, von welchen er bedroht ist, und die Mittel, deren er sich wider sie bedienen darf. Aber die Klugheit ist auch eine Selbstpslicht, weil sie eine natürliche Gottesgabe, als solche an sich unverwerflich, aber der Heiligung und Erhebung zur sittlichen Tugend bedürstig ist; — Rothe § 650 nennt sie "die Tugend des universell bestimmten Selbstbewußtseins" — vgl. 1 Kor. 14, 20.

Ob mit Martensen (Ethik I, p. 533) bas Verhalten Jesu selbst gegenüber ber Hinterlist seiner Widersacher, z. B. bei der Frage wegen des Zinsgroschens, als ein kluges zu bezeichnen sei, möchte doch bezweiselt werden. Denn seine Antowort ist nicht ein Mittel, der in der Frage liegenden Gesar auszuweichen, sone dern enthält die allein richtige Entscheidung. Ebenso wird die von ihm beodachtete Zurückhaltung in Hinsicht seiner Messiaswürde (Joh. 8, 25; 10, 24 f.) aus bloßer Klugheit nicht herzuleiten oder zu erklären sein. Denn in ihm wont die souderäne Weisheit, welche mit absoluter Sicherheit, one Tasten und Suchen, im Reden und Handeln das vollkommen Richtige trifft. Dagegen kann die menschsliche, auch die christliche Klugheit der höheren Leitung und Überwachung niemals entbehren, weil ihr von ihrem natürlichen Ursprung her die Unsicherheit und Fehlssamkeit immer anhastet.

Der Apostel Baulus gibt uns in seinem Berussleben einige hervorragende Proben der Klugheit, zu welcher Luk. 16, 8, mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kinder dieser Welt, die Kinder des Lichtes ermant werden. Derselbe, der zu Antiochien in Pisidien Act. 13 und zu Lystra Act. 14 sich die roheste Unsgerechtigkeit und Misshandlung stille gesallen läst, besteht in Philippi Act. 16 mit großer Festigkeit auf seinem Recht als römischer Bürger. Der nämliche Unsterschied in seinem Verhalten zeigt sich, wenn wir seine seierliche Erklärung Act. 20, 22—24 vergleichen mit Act. 22, 25. Dort will er Trübsal und Bande nicht achten, auch sein Leben selbst nicht teuer halten, hier legt er gegen die ihm zusgedachte Geißelung nachdrückliche Verwarung ein. Eine genauere Erwägung läst sedesmal die zureichenden Gründe, von denen er bestimmt wurde, erkennen. Doch reiht sich gerade an den letzterwänten Vorgang ein weiterer, der uns beinahe glauben machen könnte, das selbst der Apostel nicht ganz der Gesar, die mit dem Gebrauch der Klugheit verknüpft ist, entging: seine Außerung Act. 23, 6 streist wenigstens an die äußerste Grenze der erlaubten Klugheit.

Tine andere der Alugheit sehr nahe liegende Versuchung ist die des Dünkels. Dawider sehen wir Paulus mehrsach eisern; so Köm. 12, 16 und in beiden Kostintherdriesen an vielen Stellen, namentlich wo er wie 1 Kor. 4, 10; 2 Kor. 11, 19 mit seinen Gegnern sich auseinandersett, mit schneidender Ironie. — In der Welt dient die Alugheit besonders dem Eigennut, wie die Geschichte vom ungerechten Haushalter Luk. 16 beweist, deren Bedeutung Martensen a. a. O. richtig dahin angibt, dass, was die Kinder dieser Welt um ihres zeitlichen Glücks willen tun, die Kinder des Lichts um der himmlischen Seligkeit willen "in ihrem Geschlecht", d. h. in der ihnen geziemenden Richtung und Weise lernen und üben sollen. Die "Klugheit der Gerechten" Luk. 1, 17 (ADD POD PS. 111, 10) muß dem Grund haben, von dem Jesus Matth. 7, 24 spricht, und ihr Absehen muß, gemäß Jak. 3, 13, auf Bewarung eines unverletzten Gewissens und auf einen seligen Ausgang des irdischen Lebens Ps. 90, 12 gerichtet sein.

Die weltliche Klugheit steht ganz im Dienste des Eudämonismus. Man versgleiche hierüber die interessanten Mitteilungen Martensens a. a. D., S. 529 ff. aus dem berühmten "Handorakel und Kunst der Weltklugheit" des spanischen Jesuiten Balthasar Gracian, und ebendaselbst die treffende Bemerkung über die Moral der volkstümlichen Sprichwörter.

Fraglich scheint es, ob einer besonderen Pastoralklugheit als Zweig der praktischen Theologie das Wort geredet werden soll. Man ist gegen solche kasuistische Spaltung der christlichen Sittenlehre wol mit Recht bedenklich. Das ist ja richtig, das jeder sonderliche Beruf an die Alugheit seines Trägers auch wider sondersliche Anforderungen stellt, und nicht minder ist gewiss, dass der Mangel an der rechten Alugheit bei Dienern des Wortes schlimme Folgen haben, ihrem Wirken sondern sintrag tun, auch ihre redlichsten Absichten vereiteln kann. Aber nicht durch eine Alugheitslehre für die Geistlichen wird dem abzuhelsen sein, sondern sus dem von Jakobus 1, 5 angegebenen Wege.

Rarl Burger.

Anapp, Albert, der bedeutendste Sänger geistlicher Lieder in der ersten

hälfte bes 19. Jarhunderts.

1. Sein Lebensgang. Er ist in Tübingen geboren am 25. Juli 1798 els Son des Hofgerichtsadvokaten Anapp. Schon in seinem zweiten Lebensjare febelte das Rind mit den Eltern nach dem Klosterstädtchen Alpirsbach im Schwarz= vald über, wohin der Vater als Oberamtmann versetzt worden war. Wie dort fewol die großartige Natur des Waldgebirges am Eingange des reizenden Kinzigs tales als auch die Räumlichkeiten des prächtigen aus dem 11. Jarhundert stam= menden Benediktinerklofters, wo einst Ambrosius Blaurer und Philipp Melanchhon geweilt hatten, erhebend und befruchtend auf die Phantasie des lebhaften Anabens gewirkt hat, und wie jenes schöne Tal die rechte Wiege des Dichters geworden ift, hat er selbst in seinen "Kindheits-Erinnerungen" mit solcher Plastik dargestellt, dass man jedem raten darf, sich den Genuss derselben zu verschaffen. Seine sorgsame liebevolle Erziehung ward ergänzt durch den trefflichen Unterricht des nachmaligen Rektors in Nürtingen und Pfarrers in Stammheim, Handel, mit welchem Anapp bis an sein Ende in herzlichster Freundschaft verbunden ge-Nieben ist. Neben dem vollen Einsaugen alles Schönen, was Leben und Umgebung darbot, zeigte sich die dichterische Anlage bei dem Anaben in allerlei Träumen und Gesichten, die im Wachen und Schlafen sich einstellten. Als der Bater 1809 als Oberamtmann nach Rottweil verset worden war, verzehrte den Anaben ein brennendes Heimweh nach bem geliebten Alpirsbach, one bass die Eltern ibn hineinbliden ließen in die Tiefen des Kummers, der fie selbst vielfach bewegte. Nach zwei Jaren wurde ber Bater auf Grund einer lügenhaften Denunziation seines Amts entsetzt und muste unter großer ökonomischer Beschränkung in Tübingen privatisiren, bis er mit dem Regierungsantritt König Wilhelms 1816 zum Oberjustizrat am dortigen Kreisgerichtshof ernannt wurde. Für den jungen Albert bot der Tübinger Aufenthalt viel Anregung; nippte er doch schon an dem Becher ber Philosophie eines Sigwart, und versuchte sich unter Leitung von Prosessor

Conz in poetischen Leiftungen, die sich an Klopstocksche Eigenart lehnten. Im Jare 1814 trat er in das Seminar zu Maulbronn ein, wo ihm den Mangel an geistiger Anregung ein Fresco-Gemälde der alten Klosterkirche ausglich: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes. Oftmals fant er hier, von Rürung überwältigt, nieder und rief unter Tränen: "Du bist das ewige Leben! Du bist meiner Seele Beil! Bare ich bein, so ware mir geholfen!" Die Universitätsjare 1816—1820, welche er im Tübinger evangelisch-theologischen Seminar, dem Stift, zubrachte, füllten sich für ihn mehr mit Poesie als mit Theologie aus. Die theologische Fakultät besaß wol eine Reihe ehrwürdiger Männer, wie Bengel, Steudel, Burm, Bahnmaier; aber ber Supranaturalismus jener Zeit war für den feurigen Geist Anapps allzu fül. Dagegen ging eben dazumal die burschenschaft= liche Erregung in hohen Wogen und trug seiner poetischen Natur ungemein viel Zündstoff zu. Anapp war ein luftiger Student, voll poetischen Drangs, und als Wortfürer beim Waterloofeste und sonst allen willtommen. Manche Ueberschreis tung der damals gar eng gezogenen Grenzen der Seminar-Hausordnung bielt man ihm zu gute, weil selbst die Aufsichtsbehörde in dem stattlichen, warmblus tigen offenen Jüngling einen trefflichen Kern nicht übersah. Ein tiefer Zwiespalt schlang sich durch seinen Tübinger Aufenthalt; zwei Bändchen Gedichte sind in den nächsten Jaren ins Feuer geliefert worden, weil, wie er sagte, meift nur bas eitle Ich und die Naturanschauungen sich barin spiegelten ober die religiösen doch nur poetisch fromm waren.

Eine völlige Wendung in dieser Geistesrichtung trat sofort mit dem Eintritt ins praktische Amt ein. Im November 1820 ward Knapp als Vikar nach Feuerbach, später nach Gaisburg geschickt, beides Dörfer in der Nähe von Stuttgart. Hier hatte wesentlich der Umgang mit seinem Compromotionalen Ludwig Hofacter, der schon in Tübingen aus heiterem Studentenleben sich plötzlich zu tieschrist= lichem Ernst umgewandt hatte, einen so starken Ginfluss auf ihn, dass ihm ein tiefer Blick geschenkt murbe "sowol in sein eigenes Verberben, als in Chrifti Huld und Majestät"; ein Blick, ber für ihn "der Anfang eines ganz neuen Le= bens und einer ganz neuen Weltanschauung" wurde. Bunächst marterte er sich freilich auch einige Jare hindurch im Streben nach eigener Gerechtigkeit. sagt davon: "Ich habe mir zu jener Zeit meine Hörner am Berge Sinai in Borfätzen des allerpünktlichsten Gehorsams gegen Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und das, was der Jude durch Werke zu Stande bringen will, durch eigenwilliges Gebet im Gefül zu erstreben gesucht." Da war es besonders ein Mann aus dem Bolt, der Fabrikaufseher Wörner in Berg, welcher den feurigen Jüngling auf den Weg der freien Gnade zu leiten verstand. Und von jett an galt von seinem ganzen Leben, mas er im ersten Band seiner "Christlichen Gebichte" in der Zueignung an den Erlöser ausgesprochen hat:

Vor deinem Throne liegt mein Saitenspiel; du bists, o Herr, der ihm die Töne leihet. So sei dein Ruhm auch meines Liedes Ziel und deiner Treue jeder Laut geweihet!

Im Jare 1825 erfolgte seine Anstellung als Diakonus in Sulz am Nedar, von wo er auf besonderen Wunsch der edlen Herzogin Henriette von Württems berg im Jare 1831 auf das Diakonat Kirchheim unter Ted berusen wurde. In jene erste Zeit fällt seine Verehlichung mit Christiane, Tochter des Generals von Beulwiz, welche ihm nach schweren Leiden 1835 entrissen wurde. Ebenso datirt in die Sulzer Zeit die Herausgabe seiner ersten "Christlichen Gedichte" durch Basler Freunde. In Kirchheim ward es ihm in der Nähe der geistig hochstehens den Fürstin und im Umgange mit seinem vorgesetzen Delan D. Bahnmaier herzelich wol. Sein Schaffensdrang wurde mächtig geweckt, besonders auch durch die prächtige Natur der nahen Aldsberge, einer Teck, eines Hohenstausen und anderer. Hier begann er auch seine Christoterpe herauszugeben. Es sollte dies ein christlicher Almanach sein, der in anmutigem Gewand geistliche Narung in die Familien zu bringen suche. Aber wärend z. B. ein Stilling früher alle Jare ein solches Taschens duch aus der eigenen Feder darbot, verstand es Knapp, sein Jarbuch zu einem Sams

melpunkte für eine große Anzal gleichgesinnter und hochgebildeter Männer zu Das Unternehmen fand in gebilbeten christlichen Jamilien erfreuliche Aufnahme; wie vielfach lag die Chriftoterpe als Chriftgeschenk auf dem Weihnachtstisch! Jedoch ist die Redaktion einer solchen periodischen Schrift immer eine schwierige Sache, weil es aus verschiedenen Gründen kaum möglich ist, das Mittelgut immer fern zu halten. Nach 20 Jaren, 1833 bis 1853, ward die Herausgabe eingestellt; Knapp selbst hatte, zumal in seinen biographischen Aufsätzen, sein redliches Teil zur Hebung des Buches beigetragen. Gben jett ist das Unternehmen als Neue Chriftoterpe durch die Hofprediger Rögel, Baur und Frommel wider ins Leben zurückgerufen worden (1880 und 1881); ein Beweis, dass ber Gedanke Knapps auch noch heute viel Anziehendes hat. — Im Jare 1836 wurde er bem aus der Hauptstadt des Landes laut gewordenen Wunsche gemäß nach Stuttgart versett, wo er als Diakonus an der Hospitalkirche, dann als Archibiakonus an der Stiftskirche wirkte, bis er 1845 als Nachfolger eines Dann und Gustav Schwab auf die Stadtpfarrei zu St. Leonhard vorrückte. Das mit die= fer Stelle verbundene Dekanat der Landorte hat er, wie Dann, abgelehnt. Beamter zu fein, Schulen zu visitiren und Berichte zu machen, mar allzuwenig nach seinem Geschmack, obwol seine erste Schrift eine Sammlung von Schuls verordnungen (Tübingen, Laupp 1828) gewesen ist. Auch an den vielen wol= tätigen driftlichen Bereinen Stuttgarts beteiligte er sich nicht in ber ausgebehnten Beise, wie dies den Geistlichen großer Städte oft zugemutet wird. Er hielt Erbanungsstunden und präsidirte nach Danus Tode die halbjärige Predigerkonferenz; aber: "ich bin kein Komité=Mann!" sagte er, und hatte für seine Person ficherlich Recht. Inhaltsvoll war seine Arbeit bennoch im reichsten Maß. Seine Gemeinde war ihm mit herzlicher Liebe ergeben; von nah und fern gingen Freunde bei ihm ein und aus, und von Fremden ward er als eine der Stuttgarter Celebritäten fleißig aufgesucht. — Mit seltenen Unterbrechungen war bie Gesundheit des starken stattlichen Mannes bis zu seinem 58. Lebensjare fest und traftig geblieben. Einen ersten schweren Krankheitsstoß erlitt er im Jare 1850, und nach einem Jarzehent stellten sich verschiedene Beschwerden, die von einer herztrantheit ausgingen, in gesteigertem Maße ein, denen er auch nach monate= langem Ringen in Athemnot und nach manchen bangen Stunden am 18. Juni 1864 erlag. — In seinem Hause war der edle Mann voll herzlicher Liebe burch Freud und Leid gegangen. Seine zweite Gattin Emilie, geb. Hoffmann, Witwe bes Pfarrers Ofiander in Maichingen, starb i. J. 1849; ein Son, Paul, an welchem seine volle Baterseele hing, ist 1857 als Studiosus der Theologie heimgegangen. beine britte Gattin, Minette, geb. Lerche, pflegte seine letten Tage und freut ich nun dessen, dass seine 3 überlebenden Sone, Josef, Benjamin und Gotthold, bermalen als wackere Diener der vaterländischen Kirche in den Fußstapfen des feligen Baters einhergehen.

2. Seine theologische Eigenart. Wie es sich oben zeigte, haben wir in Albert Anapp eine Persönlichkeit vor uns, beren Wirken auf einer breiten, mächtigen Naturbasis ruht. Wie ber natürliche Mensch sich in seinem glanzvollen Schwung schon in den Universitätsjaren bei ihm entfaltete, so fest er über seine Lebenserinnerungen in einer ganz andern Zeit das Wort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Was Friedrich Notter in folgender Fassung (Allg. Beitung 1864, Beilage Nr. 219, 220) illustrirt: "Als wärend Knapps letter Rrantheit ein Freund lange und teilnahmsvoll über seinen inneren Zustand mit ihm gesprochen, bat der Kranke ihn: Nun lesen Sie mir auch aus der Zeitung alles vor, was Sie über die Erstürmung der Düppeler Schanzen finden! Wiffen Sie - sette er nach einer Pause hinzu - ich bin ein Deutscher!" Diese natür= liche Unmittelbarkeit zeigte sich bei ihm nicht nur in seiner Begabung für die Runft, wie er denn auch ein hoher Verehrer und fleißiger Jünger ber Musik gevefen ist; sondern sein ganzes Wesen war allem Edeln und Großen, allem mensch= lich Schönen und allem göttlich Erhabenen aufgeschlossen. — Diese Naturbasis betam aber ihre Schranke burch seine Stellung zum Pietismus. Wol schien es tine Beile, als ob die Gesetlichkeit, welche seine geistliche Erwedung begleitete,

seinen geistigen Horizont dauernd verengern wollte. Und wir haben den Giudruck, dass ber so kräftige und selbständige Mann je und je in seinem Leben gegen sich selbst misstrauisch geworden ift, es möchte der frische fröhliche Flug seines Geistes, es möchte die Macht und der Reiz des irdisch Großen und Schönen ihn aus der Sphäre verlocken, in welcher er sein Heil gefunden. Dennoch ist er in den Jaren seiner geistigen Fülle niemals in die Bande pietistischer Engherzig= keit geraten. Wie er durch Ludwig Hofacker seine religiöse Lebensrichtung erhal= ten, so stand er auch zeitlebens treu auf bem Grund evangelisch-kirchlicher Beils-Polemisch hat er sich deshalb nicht selten gegen alle die Philosophie und Theologie aufs ftärkste ausgesprochen, welche biesen Warheitsgrund antastet ober unterwült. Aber sowol seine Polemik, als auch die gegenüberstehenden positiven Erörterungen sind nicht wissenschaftlicher und gelehrter Natur, sondern einfache kräftige Bejahungen dessen, was ihm persönlich zur absoluten unentbehrlichen Gewisheit geworden war. Wenn er von der Anbetung Christi redet, so ruft er: "Wie kann man lange um Ihn streiten, den man im Herzen erfaren hat?" Und wenn er in Monologen (Christoterpe 1850) vom Straußschen Standpunkte redet, dann heißt es: "Das Evangelium foll Mhthus sein? Das kann ich nicht glauben, noch mehr — ich wills auch nicht glauben; ich rechne vielmehr biejenigen, welche dieses Wunder der göttlichen Liebe herzlos wegleugnen, zum allerniedrigsten Pöbel in der Geisterwelt!" Wir fülen es dem poetischen Theologen nach, welch eine Obe im Herzen und Leben entstünde, welch eine Poesie aus der Welt verschwände, wenn das Christentum aushörte, Warheit und Leben zu sein. — Auf der andern Seite, weil dem Herzenstheologen das christlich Ware zugleich als das absolut Schöne vor der Seele steht, kann er sich mit den Entstellungen und Missbildungen desselben nicht befreunden, noch glauben, dass die Warheit auf Extremen beruhe. Eine geiftlos äußerliche Apologetit und eine falsche zantsüchtige Orthodoxie haben seinen Beifall nicht, auch wenn sie die gleichen Geiftesschätze verteidigen, die er über alles sett. Wenn er auf "trockene und oft in das Steingerölle ber tiefsten Absurdität versunkene Apologieen ber Gottheit Chrifti" zu reden kommt, bann sagt er wol: "Man wird in der Seele froh, wenn man aus bem Gewirre der eigensinnigen, trocenen und beschränkten Menschenweisheit wider in das heitere Licht des göttlichen Wortes tritt. So sehnt sich der Pilger, ber im gelobten Land oft durch abgestorbene Täler und glühenden Sand hinreis ten muss, nach dem Berge Zion oder den glänzenden Höhen des Karmel." Aber auch für sektirerische Einseitigkeiten hatte er keinerlei Sympathie. Bor methobiftischer Eigenmächtigkeit und gesetlichem Formalismus hat ihn frühe Erfarung in seinem eigenen geiftlichen Leben bewart; mit bem modernen Baptismus hatte er im Anfange der vierziger Jare in seiner eigenen Kirche eine Begegnung, welche ihm die ganze unchriftliche Herbigkeit desselben vor Augen stellte. Bas er (Christoterpe 1850) von seinem Freunde Wörner rühmt, war doch wol sein eigenes Biel: "Er war tein Michelianer, tein Pregizerianer, tein Baptift, tein Herrnhuter, kein Pietist noch des etwas, sondern ein einfältiger Bibelchrift, wie Paulus solche verlangt, ein aus dem unmittelbaren Rern der heiligen Schrift gezogener Baum der Gerechtigkeit, nicht auf irgendwelchen frembartigen Stamm in eigener Wal gepfropft". Das hindert nicht, dass er aus den berschiebensten Gebieten driftlichen Lebens seine Glaubensüberzeugung stärkte, wie er denn zeitlebens die innigsten Beziehungen zum Herrnhutertum bewarte. Aber in jedem Fall ging bei ihm der Strom seiner Gedanken unmittelbar und mit vollster Parrhesie auf das Centrum des Glaubens los, Jesum allein, und fann man seine Stellung in den Parteien als ein lauteres evangelisches Christentum, als eine milbe Rirchlichkeit bezeichnen.

So wurde er denn ein hochgeschätter Prediger der Stadt. Wol war sein Wort nicht, wie bei seinem Herzenssreunde Ludwig Hosacker, befähigt, durch die großartige Betonung von Sünde und Gnade und durch seelsorgerlich andringens den Ton ein Musterbild erwecklicher Predigt zu werden. Aber in seinen Kanzelsvorträgen spiegelte sich ein wunderbarer Reichtum geistvoller Gedanken, welcher in einer markigen Sprache zum Ausdruck kam, die man gewält nennen müsste,

wenn sich ihm nicht der schlagende kräftige Ausbruck one alles Wälen immer ven selbst dargeboten hätte. So wenig er es jemals bei seinem kirchl. Auftreten berauf anlegte, ben Dichter aus seinen Worten hervorschimmern zu lassen, — er hat auch nie von seinen eigenen Poesieen Gebrauch gemacht und nie eines seiner ins Landesgesangbuch aufgenommenen Lieder von der Gemeinde singen lassen bas wurde doch jedem Hörer alsbald fülbar, dass hier eine ungewönliche Kraft wad Begabung ihm gegenüberstehe, ein Mann, in bessen Geiste sich ein reiches Biffen mit originaler Produktivität in seltenem Maße vereinigte. — Seelsorger= liche Berbindung pflegte er mit innigem Geiste. Die Macht seines personlichen Christenlebens, die Darstellungsgabe seiner poetischen Natur, das eminente Ge= dachtnis besonders auf dem Gebiet der Geschichte brachten es mit sich, dass er vielmehr gebend und mitteilend sich verhielt, als dass er im Zwiegespräche auf Die Bedürfnisse ber Ginzelnen hätte tiefer eingehen können. Aber ber Gewinn feiner sprudelnden Gedankenfülle war so reich, dass eine Reihe der angesehensten med christlich treuesten Familien seine Seelsorge suchte und hoch zu schätzen wufste. Trat er endlich in den Kreis seiner Pfarrbrüder ein, so wurden seine Ansprachen glänzende Monologe über die tiefsten Bedürfnisse des Predigerherzens, wo Schlag auf Schlag gefürt wurde in der Entfaltung der Grund= gebanken unseres Glaubens. Bolle Andacht erfaste die Gemüter der Zuhörer, wenn so aus der Fülle seines Herzens der beredte Mund Beugnis ablegte für ben Herrn, der am Kreuze gestorben; und noch nach Jarzehnten zittert wol der Eindruck einzelner seiner Ansprachen bei der Predigerkonferenz in ihren Seelen Wenn einst ein Geschichtschreiber der württembergischen Kirche jener achtunggebietenden Reihe von Theologen und Predigern, die sich von Hedinger bis Roos durch das 18. Jarhundert hindurchzieht, eine zweite Reihe aus dem 19. Jarhundert gegenüberstellen wird, dann wird er dem Namen Albert Anapps eine ehrenvolle Stelle in dieser Reihe anweisen. Und wärend ihm als praktischem Theologen nach Gesinnung und Wirksamkeit eine ebenbürtige Stellung neben den beiden Hofacker, Barth und Kapff gebürt, weist ihm sein eigen= timliches Charisma ber geistlichen Poesie eine besondere Ehrenstelle an.

3. Seine hymnologische Bedeutung. — Fassen wir zunächst die eigenen Poesieen ins Auge. Erschienen sind zuerft "Christliche Gedichte von Albert Rnapp. Von seinen Freunden herausgegeben. 2 Bande, Basel 1829." Diese enthalten 156 Nummern in 5 Abteilungen, und in denselben bereits die meisten dem kirchlichen Gebrauch dienenden Lieber (2. Aufl. 1834 f.). Sodann er= ichienen 1834 "Neuere Gebichte" in zwei Bänden mit 232 Nummern, welche zum Teil von ihm selbst als zu gedehnt bezeichnet worden sind. In den "Christen= liedern", Stuttg. 1841, hat er neben 202 fremden weitere 48 geistliche Gesänge von fich selbst angeboten. Im Jare 1843 erschien von Gedichten die "Neueste Folge" mit 302 Rummern; und in der schönen "Auswal in Ginem Banbe", Stuttgart 1854, 1868 treten abermals einzelne neue hervor. Die lette Samm= img find "Herbstblüten, Stuttgart 1859", gesungen "vor seiner Wallfart Connenuntergang". Da und bort erschienen sporadisch eigene Lieber, z. B. in Evangelischen Liederschatz und in den Christlichen Liedern 1864. biefen über 1200 Liedern und Gedichten läst sich erkennen, wie ungemein matbar dieser Dichter gewesen ist, vielleicht allzu fruchtbar. Man kann sich zu= wilen bes Bunsches nicht erwehren, er möchte, wie der ihm bis an sein Ende befreundete Uhland, da und dort noch länger die Feile angelegt haben, um eine win Massische Form, für welche er ein so feines Gemerk besaß, überall herzu= kilen. Gleichwol aber hat er, wenn wir auch gleich ihm in seinen späteren Jaren usscheiben und sondern, uns ein gewaltig reiches Erbe poetischer Gaben hinter= leffen. Sein Gesichtskreis ist ein großer und umfassender. Wie ihm die Na= ter und ihre Herrlichkeit unerschöpflichen Stoff und ftets neue Anregung bietet, b find es nicht minder geschichtliche Tatsachen und kraftvolle Persönlichkeiten eller Art, die er besingt. Auf Goethes Tod bringt gleich der erste Jargang der Christoterpe 1833 eine Elegie, seinen Landsmann Schiller feiert er 1843 in einem

Gedichte, barin er gelobt:

L

Ξ

1

3

.

t

Nein, holder Geist, mit deinem Flügelwehen, du sollst mich nie bei beinen Feinden sehen.

Männer des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Heroen der Runft wie Bach, Händel, Mozart und Beethoven, beutsche Helbengestalten wie bie Sobenstaufen, flassisches Altertum wie die neuere Geschichte liefern seinem Genius Stoff zu höherem Fluge. Gewinnt schon solch umfassendes Wissen, das sich ihm zu lauter lebendiger Anschauung verdichtet, unsere hohe Achtung, so zollen wir nicht minder der Offenheit unsere Anerkennung, mit welcher er sein tiefes Interesse auch an den außerhalb der Kirche liegenden Gegenständen kundgibt. Wol hat er recht, dass die reine und ungetrübte Freude an Natur und Kunst und allem, was groß und schön ist, nur Plat hat in einem Gemüt, das die Welt schon unter sich hat und in Christus lebt und ruht. Aber eben einem solchen Poetengemut muste es erlaubt sein, den einseitig pietistischen Standpunkt zu durchbrechen, dem bis dahin "Natur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht zum himmelreich gehörig für die geistliche Dichtung ferne lagen". Er dagegen wollte im Gedichte vereinigen "die verwelkliche Natur, das flüchtige Menschenleben und das über beibe sich ewig jung erhebende Wort Gottes". Denn "dem Christen gebort die weite Welt; und sein Geist und Herz darf sich überall, nur nicht im Reich der Sünde und Eitelkeit, ergeben und überall die Spuren seines Gottes suchen". Es ist ihm barum auch mit Recht biese Erschließung bes großartigsten Horizouts für die christliche Poesie als eine "litterargeschichtliche Tat von großer Bedeutung" verdankt worden. Um liebsten freilich kehrte er immer wider ein beim Worte Gottes: "Hier gibt es eine unermessliche Vorlage, woran unsere Poeten im Fleischeswan und mit verblendetem Auge vorübergehen, eine Rätselwelt voll heis liger Paradiese an der andern. Wenn man da angefangen und hundert Gedichte mit tiefster Besinnung entworfen hat, so ists ebenso, als wäre eine Mücke über eine musikvolle Klaviatur mit ärmlichen Füßlein hingelaufen. Das Alte Teftament namentlich halte ich für die eigentliche Goldgrube der höchsten Poesie". — Wo aber auch der Dichter seinen Gegenstand schöpft, wird unser Urteil über seine Leistung sich mit dem von Gustav Schwab vereinigen: "Wit der warmen tiefchriftlichen Empfindung vereinigt Anapp einen Reichtum und Schwung der Phantasie, wodurch er sich den ersten Kirchenliederdichtern aller Zeiten an die Seite Gefül und Phantasie sind in seiner Dichtung so unter sich und mit ber Reslexion verschwistert, dass er auf eine großartige Weise seinen Gegenstand auf= fast und in lebendiger Schönheit seine Ibeeen und Empfindungen gestaltet". — Der gewönlichen litterarischen Kritik war freilich diese Anappsche Muse eine ganz neue Erscheinung. Gewont, der weltlichen Poesie allein das Recht der Dichtkunft 3 einzuräumen und den geistlichen Liedern nur die obsture Gesangbuchsecke zuzu= 3 gestehen, waren diese Krititer ganz verblüfft, hier einem Dichtergenius im glanzendsten Christengewande zu begegnen. Sie taten, was sie nicht lassen konnten; 🕺 sein Christentum musste ihm ben Lorbeer verwehren und verkleinern. Bischer erklärte in den Kritischen Gängen (I, 1844), Knapp habe "ein ansehnliches Talent zur Poesie dadurch verderbt, dass er meine, nichts soll in sich, in der Grenze und Bestimmtheit seines Wesens, Teil haben an Gott, es musse erst Christoterpentinöl darüber gegoffen werden". Allein ber Dichter hat sich bennoch in ber deutschen Litteraturgeschichte seine Stelle erworben; und im übrigen werden auch wir, denen jenes Dl nicht zum voraus schon einen unangenehmen Geruch hat, zugestehen können, dass in Heranziehung christlicher Ideeen da und bort bes Guten zu viel geschehen ist. Er hätte recht wol feine Gestalten noch öfter für sich selbst reden lassen können, one ihnen, wie sich Rarl Gerok ausgedrückt hat, ein Spruchband in den Mund zu geben. — Dass aber Knapp jeglichen Beltruhm zu ben Füßen seines himmlischen Königs niederlegen wollte, dafür ist, wie Fr. Krummacher sagt, ihm der herrliche Lon zugedacht gewesen, dass, so lange eine Rirche auf Erden bestehen wird, viele seiner Lieder in ihr nicht verhallen werben. Denn, ob auch seine besten Lieder einen fast zu modernen Rlang haben, so ist es doch der Klang einer auf dem Glaubens= und Bekenntnisgrunde ber Rirche stehenden großen Persönlichkeit. Lieber wie: An bein Bluten und Gro

bleichen; Eines wünsch ich mir vor allem andern; Einer ists, an dem wir hangen; Hallelujah, wie lieblich stehn; Abend ist es, Herr die Stunde — haben sich da= rum längst an dem Herzen der evangelischen Kirche weit und breit legitimirt;

fie werben auch bleibende Segensquellen für die Gemeinde sein.

Gehen wir von seinen poetischen zu seinen hymnologischen Arbeiten über, so gebenken wir zuvörderst seiner biographischen Arbeiten, welche allerdings auch auf Personlichkeiten fich erstreckten, die keine Stellung zur Poesie hatten, wie Lubwig Hofader, Dann, Flatt, Eberhard Wörner; aber bennoch beziehen sie sich reichlich auf ihm poetisch verwandte Geister, so Hedinger 1836, Arnold 1844, Binzendorf 1845, Hiller 1842, Magdalena Sibylla von Württemberg 1841, J. 3. Balde 1850. In diesen Arbeiten hat er oftmals sich selbst übertroffen. tommt seine mit reichem Humor gewürzte Darstellungsgabe im Bunde mit einer liebevollen Hingebung an den Gegenstand zum schönsten Ausbruck. Der Dichter erweist sich hier als echter Künftler, der mit dem Auge des Malers eine Menge **von Charakterz**ügen und Lebensmomenten auffast und mit geschickter Hand dem Gesamtbilde einfügt, welche der Laie entweder kaum gewar würde oder die er nicht zu verwerten verstünde. Gin echt Anappscher Bug mar es, dass immer derjenige Helb, bessen Eeben er beschrieb oder dessen Dichtungen er bearbeitete, ihn so ganz erfüllte, dass er als sein Ideal erschien. So kam es, dass er in der Borrebe zu Binzendorfs geiftlichen Gedichten 1845 den immerhin gewagten Ausfpruch tat: "Binzendorf steht mit Augustinus und Luther an Geisteskraft auf gleicher Hohe. Sie scheinen mir die drei größesten Beugen Christi seit der Apostel= zeit zu sein". Dass seine Lebensbilder tropbem keine phraseologischen Lobreden wurden, dafür sorgte sein Warheitssinn. Es ist doch immer nur die Pietät,

welche ihm hiebei die Feber fürte.

Unser Dichter hat aber noch unmittelbarer in die Arbeit der Hymnologie eingegriffen. Besonders infolge einer Anregung von Prälat Klaiber reifte schon in den zwanziger Jaren in ihm der Entschluss, dem Christenvolke einen "Evangelischen Liederschat für Kirche und Haus" darzubieten. War es ja doch damals Die Beit, ba "die Gesangbuchsnot" im ganzen beutschen Baterlande bie Herzen ber Edelsten bewegte; da konnte er hoffen, durch eine schöne Auswal aus den Liebern der Rirche nicht nur vielen eine Erbauung, sondern auch der Kirche eine Borratstammer zur besseren Gestaltung bes Gesangbuchs zu erschließen. Aus einer Summe von 80,000 Liedern und darüber wälte er 3590 aus und gab sie in erster Auflage bei Cotta in Stuttgart 1837 heraus. Die hymnologischen Grundsage, nach welchen er babei verfur, hat er in den Borreden zum Liederschatz und in der Schrift: "Ansichten über den württembergischen Gesangbuchsentwurf vom Jar 1839" entwickelt. Darnach hielt er eine schonenbe Beränderung der Liedertexte für nötig; freilich handle es sich dabei nicht bloß um eigentliche Berbefferung, sondern mehr noch um Widerherstellung der alten vielfach ver-Enberten Lieber. Allein es war nicht bloß das, was in dem Lieberschatz jett vor Augen lag. Die mächtige Subjektivität des Bearbeiters, bessen Geschmack fich an den Rlassikern deutscher Litteratur gebildet hatte, brach sich überall, im großen und im kleinen, Ban. Nicht nur einzelne Sprachhärten und Sprachfehler wurden geandert, sondern er nahm sich auch die Freiheit, die "minderguten schwächlichen Ausdrücke eines Gedankens kräftiger, biblischer zu fassen, bei offenbaren Liden neue Berse einzufügen und ganze Lieder freitätig zu reproduziren". Mochte ihm das auch in einzelnen Fällen glänzend gelungen sein, z. B. bei : Jesu, Seelenfreund der Deinen von Michael Hahn, bei: Endlich bricht der heiße Tiegel von 2. Fr. Hartmann, im großen musste er bei der zweiten Auflage 1850 zugestehen, dass er bei der ersten "vielfach zu subjektiv, oft in heller Freudigkeit zu Werk gegangen sei und hundertmal über die Schnur gehauen habe". Aber auch in Diefer entschieden reiferen und gebefferten Auflage war die Annäherung an das Original boch noch nicht in volle Wirklichkeit getreten. Die Grundanschauung Rnapps, bass unsere Kirchenlieder nicht nur dem heutigen Geschmad keinen Un-Rof bieten, sondern auch burch schöne burchsichtige Form die Zeitgenoffen gewin= men follten, ließ eine prinzipielle Berbefferung ber erften Auflage nicht zu, wenn auch im einzelnen vieles zum Vorteil sich änderte. So auch in der dritten Aufslage 1865. — War nun dieses Hauptwerk Anapps one Zweisel vielen eine reiche Duelle von Erbauung, so wurde es doch aus den berürten Gründen auch die Zielscheibe schärsster Aritik. Mild lautete das Epigramm eines Gustav Schwab:

Keinen gellernden Anapp und keinen knappenden Gellert! Lasst an Seele und Leib jeden, wie Gott ihn erschuf.

Aber heftig waren die Angriffe eines Stip, Hymnologische Reisebriefe 1852, und eines Philipp Wackernagel in demselben Jar auf dem Kirchentage zu Bremen. Hier war schon die entgegengesetzte Auffassung von Redaktion des kirchlichen Gesangbuchs auf den Plan getreten. Geschah die Opposition im Sinn extlusiver Archaiftit wie bei Stip, so lag eine wirkliche Berkennung des Beitbedürfnisses und des Rechts der driftlichen Gemeinde vor. Der ganze Zug und Geift ber Beit war in den dreißiger Jaren noch keineswegs darauf vorbereitet, dass Knall und Fall die alten Liedertexte wörtlich hätten wider Eingang bei den Gemeinden finden können; auch steht es sicherlich nicht so, dass ein Gesangbuch einer Anthologie gleichzustellen ober, mit andern Worten, das Autorenrecht durchaus über das Bebürfnis ber Gemeinde zu setzen wäre. Geschah aber die Polemik in dem Sinne eines tieferen Verständnisses deutscher und firchlicher Sprache wie bei Backernagel, so hatte sie ihr Recht; und Knapp selbst hat, wie seine fortlaufende Feile am Liederschatz zeigt, dieses Recht gefült und, so weit seine dichterische Indivibualität nicht übersorbert war, zur Geltung zu bringen versucht. — Mag bas württembergische Gesangbuch 1841, das auf den Schultern von Rnapps Liederschat steht, nur den Übergang von einer Periode der Liederredaktion zur andern repräsentiren; eine tüchtige Leistung ists immerhin geblieben, wenn auch der Fortschritt der Hymnologie in manchen Gesangbüchern der Gegenwart weit über basselbe hinausgefürt hat. Insbesondere werden Knapps Verdienste um die Erkenntnis des Lieberreichtums der evangelischen Kirche allezeit anerkannt bleiben. Überhaupt wird seiner Persönlichkeit nicht nur in der württembergischen Landeskirche, sondern auch auf den Blättern der Kirchengeschichte des 19. Jarhunderts allezeit rühmend gedacht werden, wenn er auch selbst keinen andern Wunsch hatte, als dass auf seine Gruft man schreibe das Zeugnis kurz und gut:

"Ein Glied an Christi Leibe, schläft hier auf Christi Blut".

Duellen: Lebensbild von A. Knapp. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und beendigt von seinem Sohn Josef Knapp, Repetent am Seminar in Tübingen (jest Diakonus in Crailsheim), Stuttg. 1867. Roch, Kirchenlied 7, 213 ff. (Palmer +) Richard Laurmann.

Anapp, Georg Christian. Gin Theologe, welcher, als letter Sprößling ber alten Halleschen Glaubensschule, seiner Zeit eine Zierde ber Halleschen theologischen Fakultät bilbete. Son von Johann Georg Anapp, theologischem Professor und Direktor der Frankeschen Stiftungen, einem von seinen Beitgenoffen als ein Heiliger geseierten, aber auch in der Enge und Angstlichkeit des späteren Halleschen Pietismus befangenen Manne, später in den Universitätsjaren als Schüler eines Semler und Gruner, hatte der jüngere Knapp einerseits die Stärke und die Schwäche des Pietismus überkommen, andererseits manche Einflusse ber Aufklärungstheologie ber Zeit an sich erfaren. Geboren 1753 zu Glaucha bei Halle, besuchte er die Halleschen Schulen, vom Jar 1770 an die Universität daselbst, später ein halb Jar Göttingen. Vom Jar 1775 an begann er seine atademische Laufban als Magister der Philosophie, erhielt bereits 1777 vermöge seines großen Beifalls eine außerorbentliche, 1782 eine ordentliche Professur. Neben mehreren Vorlesungen über das Alte Testament waren die über die Schriften des Neuen Testaments in einem zweijärigen Kursus und über die Dogmatik seine Hauptvorlesungen. Vom Jare 1785 an trat er in bas Direktorat ber Frankeschen Stiftungen, welches er neben Niemeyer 40 Jare lang verwaltete, bei welcher Leitung ihm vorzugsweise die Waisenanstalt, die lateinische Schule, die Bibel- und Missionsanstalt anheim fiel. Er gehörte zu ben beliebtesten Dozenten und, obwol fortgesett im Rampf mit einer hinfälligen Gesundheit, wusste er es

durch strengste Regelmäßigkeit der Lebensweise doch möglich zu machen, fast one Unterbrechung sowol seinen akademischen Arbeiten, als den Lasten des Direktorats fast ein halbes Jarhundert lang vorzustehn. Am 1. Mai 1825 erlebte er seine Amtsjubelfeier; nicht lange barauf fing er jedoch zu kränkeln an und beschloss

sein stilles, aber tätiges Leben am 14. Oktober besselben Jares.

Bon dem kränklichen und asketisch ernsten Vater hatte sich eine ungewönliche Shuchternheit und Angstlichkeit auch auf den franklichen Son vererbt, durch welche feinem gangen Birten und Auftreten ein eigentümliches Geprage aufgebrudt worden ift. Wie ein Mann, in welchem — wenn auch wärend der achtziger Jare noch durch die herrschende Zeitrichtung etwas geschwächt — der alte Hallesche Glaubensgeift fortlebte, bennoch verhältnismäßig einen so wenig eingreifenden Einfluss auf die damalige studirende Jugend auszuüben im stande gewesen, findet vorzüglich in dieser Schüchternheit seine Erklärung. Wie zalreich nämlich auch feine Borlesungen besucht wurden — wie es unter den Studenten hieß, "um ihrer praktischen Brauchbarkeit im Amte willen" — so ist ihm doch niemals ge-Imngen, gegenüber seinen rationalistischen Rollegen einen Gegensatz hervorzurufen mub eine eigentlich gläubige Schule unter ben Halleschen Theologen zu gründen. In einem Briefe aus den neunziger Jaren, welchen das homiletische Korrespon-Denzblatt vom Jar 1838 Nr. 38 mitteilt, lieft man die rürende Außerung, welche für bie kindliche Innigkeit seines bamaligen Gebetslebens ein schönes Zeugnis ablegt: "Doch hat es mir fehr zur Aufmunterung gedient, dass unser lieber Herr mir bie Bitte gewährt hat, die ich am letten Ofterfeste in Ginfalt bes Herzens an ihn that, mir unter den neu ankommenden Zuhörern doch nur einen Zuhörer zu schenken, von dem ich mufste, dass er für sein sußes Evangelium Empfänglichkeit hätte . . . So etwas könnte einem Muth machen, um mehr als einen zu bitten, aber dazu habe ich doch noch keine Freudigkeit gehabt, sondern für jest bleibt es dabei, dass ich um die Bewahrung und Erhaltung dieses Einen bitte". Und dieser eine war auch nicht in Halle zu biesem Glauben gefürt worden, sondern mit demselben von einem frommen Freunde nach Halle gesendet! Wie konnte es aber auch anders sein, da der ängst= liche Mann, wie unverhohlen er sich auch in seinen Borlesungen für seinen Herrn und bessen Evangelium bekannte, bennoch — wie uns aus persönlichen Mit= teilungen der Betreffenden bekannt ist — sich scheu in sich selbst zurückzog, sobald ein Studirender auf seinem Zimmer die Auflösung von theologischen Zweifeln von ihm zu erhalten suchte, und höchstens durch Mitteilung eines belehrenden Buches ben Zweifeln und Bedenken zu begegnen bemüht mar. Dieselbe Zurudhaltung leitete ihn im Umgange mit seinen andersgläubigen Kollegen, sobass, bei dem Gegensate der Überzeugungen, der kollegialische Friede — selbst einem Gesenius und Wegscheider gegenüber — nie eine Störung erlitt, ja sogar ein Bahrdt sich seiner Freundlichkeit rühmen konnte. Charakteristisch für die milbe Art, wie er sich allenfalls mit seinen Gegnern im Glauben in Gegensatz zu treten alaubte, ift folgende Anekdote. Gin noch jest (1857) lebender Hallescher Dozent machte in den zwanziger Jaren sein Lizentiatenexamen vor der Fakultät. Von einem ber Examinatoren mit Beweisen für die Sottheit Christi bedrängt, fülte er sich am Rockschoße gezogen: es war der alte Knapp, welcher ihm freundlich zulächelnb auf einem Bettel etliche Beweisstellen zur Silfe im Streit zustedte! - Den= roch ift das von dem frommen Theologen ausgestreute Wort der Warheit nicht gang unfruchtbar geblieben, sondern hat bei manchem bankbaren Buhörer unter pateren praktischen Erfarungen im Amte Frucht getragen. Als Schreiber dieses ben ehrwürdigen Greis in seinen letten Lebenstagen zu sprechen und über die Früchte seiner Wirksamkeit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob sich berselbe schweis gend, um einen Pack mit Briefen zu holen, und auf diesen zeigend erwiderte er: Dier ift mein Troft, in ben Briefen von solchen, bei benen erst unter ihren Amtserfarungen ber ausgestreute Samen aufgegangen ist".

Die Geiftesgemeinschaft, welche in seiner nächsten Umgebung ihm zu finden berfagt mar, suchte er in berjenigen Gemeinde, welche zu ber anspruchslosen Burudgezogenheit seines Wesens am besten paste, in ber Brübergemeinbe, welche in jener Beit der Verleugnung des Evangeliums innerhalb der Kirche für so manchen ein Aspl geworden. Zweimal hat er in den Brüdergemeinden der Lausit und Schlesiens Besuche gemacht, mit mehreren ihrer Mitglieder stand er in vertrautem Briefwechsel und häufig suchte er an den Festtagen Erholung und Er= bauung in dem nahe gelegenen Bnadau. — Durch Scheibel ist nach mündlichen Mitteilungen eines Halleschen Geistlichen die Nachricht verbreitet worden, bafs der sel. Anapp erst im Jare 1794 der damaligen aufgeklärten Theologie abholb geworben sei und den Glauben ergriffen habe. Von Thilo in der Vorrede zu Knapps "Vorlesungen über die dristliche Glaubenslehre" ist indes dargetan worden, dass diese Nachricht weder in den Schriften des Verewigten, noch auch in seinen nach= gelassenen Papieren Bestätigung finde. Nur in Bezug auf einzelne Lehrpunkte batten sich eine zeitlang die freieren Ansichten seiner rationalistischen Lehrer, Semler und Gruner, bei ihm erhalten, maren indes auch allmählich einer konse= quenteren, zwar keineswegs kirchlich strengen, boch biblisch offenbarungs. gläubigen Überzeugung gewichen, welcher gemäß er in jenen Borlesungen § 65 das Bekenntnis ausspricht: "Wer Jesum für einen untrüglichen göttlichen Lehrer hält, wie ihn das Neue Testament für einen solchen erklärt, der muss in allen Studen seinem Urtheile beitreten, der muss ben Muth haben, dies auch zu bekennen, gesett, dass er noch so viele Schwierigkeiten bei ber Sache fände, gesett, bass alle philosophische Schulen und alle Aufgeklärten wider= sprächen und alle Spötter ihn mit Schmach und Hohngelächter em= pfangen sollten". Gewiss nicht one Rampf und Selbstüberwindung hat er biesem Bekenntnis getreu in seinen Borlesungen seine Überzeugung ausgesprochen, und, wie die Nachweisungen sich bafür geben lassen, frühere in seinen Heften vorgekommene, der herrschenden Aufklärung sich annähernde Außerungen mehr und mehr getilgt.

Es mag mit auf Rechnung jener Schüchternheit und Angstlichkeit zu setzen sein, das Knapp auch auf den litterarischen Schauplatz nur mit wenigen, wenn= gleich gediegenen Erzeugnissen hervorgetreten ift. Von geringerem Werte sind seine "Pfalmen übersett und mit Anmerkungen", 3. Ausg. 1789. Ein Werk des sorgfältigsten Fleißes ist seine Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, 3. Ausg., 1824. Höchst schätbare und gelehrte Abhandlungen enthalten seine 2 Bande "Scripta varii argumenti", 2. Ausg. 1823. Nach seinem Tobe wurden von seinem Schwiegersone Thilo die erwänten "Vorlesungen über die Glaubenslehre", 1827 u. 28, 2 Thle., herausgeg.; von Guerike die "biblische Glaubenslehre zum praktischen Gebrauch" 1840. — Auch einige praktisch schriftliche Schriften wurden von ihm — charakteristisch genug one Nennung seines Namens — herausgegeben: ein mehrmals aufgelegter kleiner Traktat über die Frage: was soll ich tun, dass ich selig werde? 1806, und eine "Anleitung zu einem gottseligen Leben" 1811. Einige sehr schätbare biographische Mitteilungen von ihm finden sich in der Zeitschrift "Francke's Stiftungen", aus welcher sie besonders abgedruckt wurden unter dem Titel "Leben und Charakter einiger gelehrten und frommen Männer bes vorigen Jahrhunderts", 1829.

Duellen: Niemeyer's Epicedien zum Andenken auf Anapp, 1825. Die Vorrede zu den von Thilo herausgegebenen Vorlesungen über die Glaubenslehre. Tholud f.

## Anipperbolling, f. Münfter, bie Widertäufer in

Rnipstro, Johann (so schreibt er sich selbst in allen öffentlichen Dokusmenten, Knipstrovius auf dem Titel seiner Bücher, nicht wie man gewönlich liest Knipstrow), ist am 1. Mai 1497 zu Sandow, einem Städtchen in der Altmark, geboren. Bon seiner Familie ist nichts bekannt; schon früh trat er in den Franziskanerorden. Da er sich in einem schlesischen Kloster durch Talent und frommen Eiser auszeichnete, ward er zur weiteren Ausbildung auf die neu gegründete Universität Franksurt a. D. geschickt, wo er sich bei der am 20. Januar 1518 von Texel gehaltenen Disputation gegen Luthers 95 Thesen sehr hervortat. Nachdem die von Wimpina versassen, von Texel verteidigten Säxe von der

glänzenden Bersammlung, worunter allein über 300 Mönche, sast schon allgemein gebilligt worden, trat der junge Student, welcher Luthers Thesen mit seinen Kommilitonen ernstlich durchgearbeitet hatte und von ihrer Warheit überzeugt worden, so mannhaft und kräftig dagegen auf, dass der Ablasskrämer verstum=

men muste.

3

1

ŗ

Um ihn von der Verbindung mit Luthers Anhängern und von der Lesung ber Schriften besselben abzuhalten, ward Knipstro von seinen Oberen in ein Franzistanerklofter nach Phrit in Hinterpommern geschickt, wo er aber gerabe erft recht mit Luthers Schriften bekannt wurde, die er sich zu verschaffen wusste und eifrist ftudirte, mit der Bibel verglich und so zu immer völligerer Erkennt= nis der Warheit gelangte, für welche er auch das ganze Kloster gewann. predigte er im Rloster wie in der Stadt mit großem Beifall, und stimmte lettere gleichfalls für das Evangelium. Da der neue Bischof von Cammin Erasmus Manteufel die Lehre Luthers verfolgte und viele Anhänger des Evangeliums vertrieb, muste Anipstro nach Stettin fliehen (wo er 1523 fich mit Agnes Stein= wehr verheiratete, mit der er lange in glücklicher, doch kinderloser Che lebte), pre-Digte bort, und als er hier nicht mehr sicher war, in Stargard und in Stral= jund. hier ward er 1525 hilfsprediger an St. Marien, aber in so beschränkter Lage, dass er nicht mehr als 20 Mark Sundisch hatte, und mit seiner Frau nur leben konnte, indem diese durch Handarbeiten das Nötige erwarb. Erst nach vier Jaren kam er aus dieser Not, indem er Pastor zu St. Nikolai und bald auch exter Superintendent ber Stadt wurde. Nach Greifswald zur Reformation berufen, versur er so milbe als kräftig, trug viel bei zur Befestigung derselben unb zur Gewinnung der Mönche bes Klosters Elbena. — In Stralfund überwand er die Hinneigung eines um die Reformation bort fehr verdienten Geiftlichen Retelhut zur resormirten Abendmalslehre durch Sanstmut und Beharrlichkeit, ichrieb gegen den Missbrauch der Berschleuberung des Kirchenvermögens eine ungebruckt, aber nicht unwirksam gebliebene Schrift vom Gebrauch ber Rirchenguter. 218 1534 die beiden pommerschen Herzüge eine Synode zu Treptow hiels ten, um die Reformation in ihren Landen durchzufüren, ward Anipstro mit dazu berusen, wo er mit Bugenhagen zusammentraf, und im folgenden Jare zum Ge= neral = Superintendenten des wolgastischen Anteils ernannt, worauf alsbald eine General-Bisitation gehalten ward, ber sich jedoch Stralsund mit Erfolg widerfeste, weil es vormals unter dem schwerinischen Bischof gestanden. Knipstro hatte um seinen Wonsit abwechselnd in Greifswald, wo er auch Professor und Doktor der Theologie ward, und in Wolgast, wo er zulett blieb und nach einem segens= reichen kirchlichen Wirken am 4. Oktober 1556 im festen Glauben an seinen Erlifer ftarb. Das Heil seiner Landeskirche beschäftigte ihn bis zum letzten Hauche me noch auf dem Sterbebette ließ er seinem gütigen Landesherrn Philipp burch vier Rate, die er zu sich entbot, sagen, er möge ja eine General=Visitation hal= ten laffen, damit Gottes Zorn nicht über ihn entbrenne. — Sein Grabmal in Bolgaft — 1713 zerstört — nannte ihn restitutae purioris doctrinae praeco.

Sein tirchliches Wirken hat sich besonders durch erfolgreiche Teilnahme an welen Synoden betätigt (über welche Joh. Friedr. Mayer zu Greifswald eine Reihe von Programmen geschrieben hat, die auch gesammelt mit Anipstros Leben aschienen, 1703, 4°). Über Lehre, Ceremonien, Kirchenregiment u. s. w. wursden hier zwar ziemlich allgemeine, aber eben darum um so leichter rezipirte Beskimmungen getrossen. Mit dem Stettiner Superintendenten Paul von Rhoda sette Anipstro auch eine von Bugenhagen revidirte und gebilligte Agende auf, welche auf einer Synode 1544 angenommen ward. Wärend des Interims beskuptete die Pommersche Kirche durch sein Verdienst eine sehr würdige Haltung, stiedliebend, one der Warheit auch nur das Mindeste zu vergeben. Als Johann Freder, ein gelehrter Mann, aber ein unklarer Kopf und unlauterer Charakter, stüher Luthers Hausgenosse und dann Flacianer, wegen der Ordination Unruhen erregte, ließ Knipstro sich von seiner gewonten Mäßigung leiten und wehrte soscientiae, leicht hätte geben können; er benutzte diese Kämpse nur, um die

Pommersche Kirchenversassung besto sester zu begründen (Synode von 1551). 1554 ward ein Streit mit Jakob Tiele, Koadjutor in Treptow, de descensu Christi ad Inseros beigelegt. Hier ward auch darein gewilligt, "dass bas sechste Hauptstück von Beicht und Schlüsseln des Himmelreichs, wie es im Katechismo versasst, den Gemeinen und Kindern soll vorgelegt und erklärt werden".

Es gibt verschiedene Gestalten dieses Hauptstücks; die Fassung des in den pommerschen Katechismus Aufgenommenen stammt von Knipstro her (vgl. v. Zezschwiß, System der Katechetik II, 1, 336 ff. [2. Aust.]); in J. H. Balthaser, Sammlungen einiger zur Pommerschen Kirchenhistor. gehör. Schr. I, S. 93, II, S. 317—86,

wird Knipstros Leben gründlich aus den Quellen dargestellt.

Seine übrigen, wenig zalreichen Schriften, die auch alle gebruckt sind, ersicheinen gründlich und einfach, aber etwas trocken. Eine epistola ad Melanchthonem ist der Repetitio Conf. August. beigefügt, welche eine Pommersche Synobe einstimmig angenommen hatte. — Widerlegung des Bekenntnisses A. Osiandri von der Rechtsertigung, Wittenb. 1552, 4°; Forma repetendi Catechismi, wie derselbe in Predigten zu erklären — nicht gedruckt.

2. Pelt † (G. Plitt †).

Rust, John. Bon seiner Herkunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505, warscheinlich in Gifford Gate, einer Vorstadt von Haddington. Sein Bater, William, dessen Stand wir nicht mehr ermitteln können, ließ ihn die lateinische Schule in dieser Stadt und dann die Universität Glasgow beziehen. Hier lehrte damals der hochangesehene Scholastiker John Mair ober Major. 1523 wurde dieser nach St. Andrews versett und warscheinlich folgte ihm Rnog borthin. Borbildung für seine künftige Bestimmung konnte er wenig finden. Das Griechische war damals in Schottland beinahe ganz unbekannt, das Hebraische ganz; jenes lernte Knox später noch; als des Hebräischen unkundig bekennt er sich noch im Jare 1550. Andere, auf immer für ihn wichtige positive Wirkungen scheint dagegen der Unterricht John Mair's auf ihn geübt zu haben. Dieser schloss sich in seinen kirchlichen Grundsätzen an die Richtung eines Gerson und P. d'Ailli an; er stellte die in Konzilien vertretene allgemeine Rirche über ben Papst. Und hiezu gesellte sich bei ihm eine politische Anschauung, nach welcher das Bolk in seiner Gesamtheit über dem Monarchen steht, dieser von jenem seine Vollmacht erhält und vom Volk, wenn er gegen bessen Interesse handelt, auch wider abgesett, ja sogar von einem einzelnen Vertreter des gesamten Volkes ermordet werden darf.

Die Angabe, dass Knox auch selbst, und zwar mit gutem Erfolg, Vorlesungen zu halten begonnen habe, ist unbegründet: er hat den dazu erforderlichen akades mischen Grad sich nie erworben. Wol aber empfing er im gewönlichen Alter bie Priesterweihen und man vermutet, dass er nahe bei Haddington, in Samuelston, die Stelle eines Raplans bekleibet und zugleich in der Familie eines Landedel= manns als Erzieher gedient habe. In den Protokollbüchern von Haddington erscheint er 1540-42 widerholt als Priester; 1543 hat er sich unterzeichnet als sacri altaris minister, auctoritate apostolica notarius. Erst nach dieser Zeit erhalten wir bavon Runde, dass er mit dem römisch = katholischen Standpunkt ge= brochen und den Vorkämpfern der Reformation sich zur Seite gestellt habe, obgleich schon seit 1525 Schriften von Luther und Tyndale in schottische Häfen eingefürt worden waren und Patrick Hamilton schon 1528 als Prediger des Evangeliums ben Märthrertod erlitten hatte. Auf Knox wirkten in dieser Hinsicht namentlich ber Prediger Thomas Guillaume (Gilham, William) und Georg Wishart, die damals bedeutenbste resormatorische Persönlichkeit Schottlands, ein. Knox erscheint, als dieser 1545 predigend in der Landschaft Lothian herumzog, unter seiner vertrautesten Umgebung; er pflegte ihm ein Schwert vorzutragen, um ihn vor Nachstellungen zu schützen. Wishart war, wärend Hamilton in Deutschland studirt hatte, ein Schüler und Freund der Schweizer, die er 1540 besuchte, und stand speziell mit Bullinger in Berkehr, übersetzte auch die 1. helvetische Dieselbe Richtung nahm Knox und fortan die ganze schottische Re-Ronfession. formation.

Wenn Knox der Reformator Schottlands genannt wird, so kann dies schon

Anog 89

bem Bisherigen zufolge nicht in dem Sinne geschehen, als ob er das Werk ber Reformation auf Schottland übertragen hätte; er gehörte nicht einmal unter die expen, welche als Verkündiger der neu hergestellten evangelischen Lehre dort virkten, und zum ersten Ausstreuen einer neuen Sat und zum ersten Pflegen derselben hatte er one Zweisel auch nicht die Begabung. Aber er war es, dessen Energie das von andern begonnene Werk durchfüren, deffen Feuereifer dasselbe euch mit aller Kraft und Schärfe durchkämpfen sollte. Er hat dann auch dem= felben die eigentümliche Gestalt gegeben. Er hat in die schottische protestantische Rirche das sogenannte puritanische Element gebracht, darin freilich wol einer allgemeineren natürlichen Disposition seines Bolkes entsprechend, an welcher er selbst eben auch Teil hatte. Sein Eifer ist vor allem ein heiliger und unbeugsam strenger Eiser für Gottes Geset; von Schwärmerei und Phantasterei hat derselbe uichts in sich, vielmehr dringt er von Anfang an gerade auf Zucht und jeste objektive Ordnung; das aber, was er als von Gott verordnet oder auch nur als vor Gott zulässig betrachtet, beschränkt er auf den unmittelbaren Inhalt bes göttlichen Wortes, das ihm auch im Neuen Bunde eben wesentlich noch Gesetz ift: und wo es Durchfürung dieses einen höchsten Willens gilt, ba allerdings mus jebe andere Ordnung, die sich etwa auf bürgerlichem Gebiete entgegenstellt, auch die Autorität ber höchsten burgerlichen Obrigkeiten, weichen; bas zu Gottes Geset sich bekennende Bolk hat kraft eigenen Rechts oder vielmehr kraft eigener Pflicht im Notfall selber und gewaltsam die Durchfürung zu übernehmen, und wo einem Gottesvolk im ganzen gemeinsames Handeln zu diesem Zwecke nicht möglich ist, da tritt Zelotenrecht ober vielmehr Zelotenpflicht auch für den ein= zelnen ein. Wir konnten biese Charakteristik seines Wirkens ber Ausfürung bes einzelnen voranschicken; benn schon in seinem ersten Auftreten ist bieser gesamte Charafter seines Wirkens zu erseben.

Die Gegner der Reformation hatten wärend der Minderjärigkeit der Rövigin Maria Stuart unter der Regentschaft des Grafen Arran, nachdem dieser felbst erst mehr zur reformatorischen Bewegung und zu dem evangelischen König Englands, Edward VI., sich hingeneigt hat, bald wider die Oberhand bekommen. Georg Wishart wurde am 1. März 1546 durch den mächtigen Kardinal Beatoun hingerichtet. Da fiel vier Wochen nachher Beatoun in seinem festen Schlosse zu St. Andrews durch die Hand einiger fünen Verschwornen aus der Zal des Abels. Bersonliche Rachsucht und Gifer um Rache für Wishart hatten dabei zusammen= Die Verschworenen behaupteten sich in St. Andrews, indem sogleich endere protestantisch gesinnte Gegner der Regentschaft um sie sich sammelten. Unter ihnen tritt auch Knox auf. Die bort versammelte Gemeinde beruft ihn zum Predigtamte; der Prediger John Rough gebietet, den Ruf der Gemeinde als söttlichen anzunehmen; durch solchen Ruf, nicht etwa durch bloßen subjektiven Trieb, erkennt sich Knox in eruster, gewissenhafter innerer Bewegung für gebun= den und jest tritt er als der erste in Schottland offen und bestimmt mit der Predigt auf, dass der Papst der Antichrist selbst sei; der römische Katholizismus ift ihm Gögendienst. Schon jett spricht er auch aus, dass der Gottesdienst bloß nach den Satzungen der Schrift, one Abtun noch Dazutun, geregelt werden muffe. Dabei hat er die an Beatoun verübte Tat schon durch sein Kommen nach St. An= drews gebilligt, sowie er nachher in seiner Geschichte ber Reformation durch den ganzen Ton, in welchem er sie erzält, entschiebene Billigung berselben ausspricht.

Aber die Protestanten in St. Andrews erlagen zu Ende Julis 1547 der stanzösischen Hilfe, die der regierenden Partei zu teil wurde. Knox wurde als Gesangener, gegen die Napitulationsbedingungen, mit anderen in Netten auf einer stanzösischen Galeere sestgehalten. Er blieb unter Schmerzen und Krankheit kandhaft, sand auch Gelegenheit, dort ein Bekenntnis seines Glaubens aufzusesen und an seine christlichen Brüder in Schottland gelangen zu lassen.

Im Februar 1549 wurde er, warscheinlich durch Fürsprache Edwards VI. von England, befreit und sofort auch von der englischen Regierung für ihr Werk der Reformation in ihren Dienst genommen. Sie gab ihm die Stelle eines Presdigers im Nordosten des Landes, zuerst für Berwick am Tweed, dann 1551 für

Rewcastle am Thna und zugleich für die Umgebung. Von Newcastle aus hatte er auch widerholt in London vor König und Geheimrat zu predigen. Er bezog einen Gehalt von £ 40 aus der Statskasse. Ob er hiemit zu den sechs sogen. Raplanen des Königs gehörte, von denen vier im Land herum predigen sollten, ist streitig; unter den zuerst (im Dezember 1551) dazu Ernannten war er, wie jetzt erwiesen ist, nicht. In Berwick sand er auch seine Frau, die Tochter eines höheren Ossiziers; die noch vorhandenen Briese von ihm an ihre Mutter, eine innig religiöse und zur Schwermut geneigte Frau, zeugen am meisten unter dem, was er Schriftliches hinterlassen hat, von der Tiese und Wärme seines Gemüts.

Bei seiner geistlichen Tätigkeit hielt er auch hier streng barauf, nichts, was ihm für Gößendienst galt, im Gottesdienst zuzulassen und auch in den Außerlichkeiten möglichst den Worten der Schrift zu solgen. Er traf darin unter den englischen Theologen mit John Hooper zusammen, der im Mai 1549 aus Zürich zurückgekehrt war. So erlaubte er sich namentlich, die Kommunikanten beim Genus des Abendmals stehen und nicht, wie bisher in England vorgeschrieben war, Vorzugsweise hierauf richtete sich überhaupt der Streit unter knicen zu lassen. den beiden Hauptrichtungen innerhalb der englischen Reformation. Anox vertrat seinen Standpunkt auch vor dem Geheimen Rat und König. Cranmer entgegnete, nach dem biblischen Vorbild mussten ja die Kommunikanten vielmehr zu Tisch liegen. Das Anieen wurde dann auch im revidirten Common Prayer Book 1552 beibehalten. Aber namentlich auf Knox' Andringen geschah es, dass barin eine Deklaration beigefügt wurde bes Inhalts: das Anieen solle nur demütigen Dank für Christi Woltaten, keineswegs aber Anbetung des Brots und Weins ober irgend einer realen Gegenwart des Fleisches und Blutes Christi barin ausbrücken, indem der natürliche Leib Christi vielmehr im Himmel und nicht hier sei; eine Deklaration, die unter Elisabeth gestrichen wurde, aber seit 1662 wider aufgenommen ift. Ferner murde in den 42 (später 39) Glaubensartikeln, welche Knox mit zu begutachten hatte, ein Sat, der sehr entschieden die Übereinstimmung der vorgeschriebenen Ceremonieen mit der evangelischen Freiheit und die Ersprieß= lichkeit derselben aussprach, schließlich weggelassen. Der mächtige Herzog von Northumberland beantragte, bem bisher so selbständig auftretenden Schotten selbst eine Stelle unter den englischen Bischösen, nämlich das Bistum Rochester, zu übertragen. Knox aber lehnte dies ab und ebenso nachher eine ihm durch Cran= mer angetragene Pfarrstelle in London. One Zweifel scheute er sich vor den Ber= bindlichkeiten, die er damit übernommen hätte. Auch war ihm das ganze Trei= ben ber Großen des Reichs um ben jungen wolmeinenden König her verdächtig. wie er denn auch darüber ungescheut sich öffentlich äußerte. In Betreff jenes Anieens erklärte er übrigens jest seinen Freunden, dass sie auf jene Deklaration hin der öffentlichen, von einer driftlichen Obrigkeit erlassenen Ordnung sich nicht mehr widerseten sollten. — Nach einer widerholten, freundlich abgelaufenen Bernehmung vor dem Geheimen Rat im Frühjar 1553 wurde er endlich auch noch in der Grafschaft Buckingham als Prediger verwendet.

Aber die Thronbesteigung der katholischen Maria trieb ihn im Januar 1554 aus England weg nach Genf. Der Aufenthalt daselbst brachte ihn in vertrauten Umgang mit Calvin; seine dogmatische Richtung erscheint nachher immer als calvinische: er hat die Prädestinationslehre später in einer eigenen Schrift verteisdigt. Dort erst hat er recht als evangelischer Theologe studirt, dort auch erst

noch Hebräisch gelernt.

Zwischen den Genfer Ausenthalt hinein wurde er zu einer aus französischen und englischen Flüchtlingen gemischten resormirten Gemeinde nach Frankfurt a. M. berusen. Er traf dort im November 1554 die Engländer im Zwiespalt über die Frage, wie weit sie Beibehaltung der anglikanischen Ceremonieen sordern müsten. Unter Beirat von Calvin wurde eine Bereinbarung erreicht. Als aber Dr. Cox, Edwards VI. Lehrer, mit noch anderen auch nach Frankfurt kam, drang dieser sogleich auf Widerherstellung der Responsorien, und da Knox alle solche Gebräuche zwar nicht als widergöttlich, wol aber als "unprositable" beharrlich verwarf, denunzirten ihn jene Gegner beim Magistrat wegen einer 1554 von ihm

Anog 91

beröffentlichten "Ermanung" an die Engländer, worin er heftig über eine Versteiratung zwischen Raiser Karls Son Philipp und Königin Maria sich ausgeslassen und den Raiser für einen "nicht geringeren Feind Christi, als einst Nero gewesen", erklärt hatte. Knox muste darauf hin im März 1555 die Stadt räusmen. Er ging wider nach Gens mit einer Schar gleichgesinnter, die dort eine Ordnung nach ihren Grundsätzen sich einrichteten. In Franksurt ist so die Spalzung, die nachher in England selbst zwischen dem Puritanismus und dem anglizianischen Kirchentum sich sesssen, zum ersten Mal sörmlich und unheilbar zum Ausdruch gekommen.

Mit Bezug auf Anox' bisherige wie auf seine spätere schottische Wirksamkeit kann insoweit von ihm gesagt werden, was Carlyle (On Heroes, Hero-Worshipp etc.) in seiner eigentümlichen Weise so ausdrückt: er sei oberster Priester und Begründer des Glaubens, der Schottlands, Neu-Englands und Oliver Crom-wells Glaube geworden sei, nämlich des Puritanismus. Vgl. hiezu namentlich

P. Lorimer, J. Knox and the Church of England etc. London 1875.

Die Regentschaft Schottlands war unterdessen an die Königin Mutter, Maria bon Buise, übertragen worden. Die Umstände waren aber für die Reformation, so sehr diese feindlich gegen sie gesinnt war, günstiger geworden, zuerst weil die Regentin durch Nachsicht gegen den protestantischen Abel ihre Stellung besestigen mufste, bann weil nunmehr ber katholischen, mit Spanien verbündeten englischen Ronigin gegenüber die französisch-schottische Politik in solcher Nachsicht gegen die Reformirten eine Waffe fand. Da tam benn Knog im Herbst 1555, nachbem er erft einen heimlichen Besuch bei seinen Verwandten in Berwick gemacht, wider nach Edinburg. Er forderte sogleich, dass die Protestanten von jeder äußeren Gemeinschaft mit dem "Gögendienst", besonders der Messe, offen sich lossagten. Abelige schützten ihn wider und er hielt ihnen Abendmal in evangelischer Weise. Als Botschafter Gottes wandte er sich offen, in würdigem, aber streng manenden Tone mit einem Schreiben an die Regentin. Bor das geiftliche Gericht nach Chinburg geladen, erschien er dort am Termin, aber mit einem Geleite, angefichts dessen der Gerichtshof die Sache zu vertagen für gut hielt. Aber zu einem durchgreifenden Wirken und Rämpfen, das in seinem Sinne lag und zu welchem fein bisheriges Wirken rasch hätte hintreiben muffen, sahen er und seine Freunde Die Zeit doch noch nicht gekommen. Den äußersten Konflikt noch vermeidend und feine Rücktehr, sobald sie gefordert würde, zusagend, ging er im Spätsommer 1556 noch einmal nach Genf, wo ihn jene Flüchtlingsgemeinde auf eine Prediger-Relle berusen hatte. Mit Schottland blieb er in lebhafter Verbindung, brach auch gleich auf die erste neue Einladung im Herbst 1557 wider dahin auf, muste jedoch in Dieppe wegen entgegengesett lautender Mitteilungen wider umtehren, worauf er den schottischen Adeligen in einem Brief die Pflicht kräftigeren Auftretens einschärfte, bei dem sie auch etwaige schreckliche Unruhen nicht scheuen burften. Wärend bes folgenden Jars beschäftigte er sich bei einer von gelehrten Mitgliedern seiner Gemeinde unternommenen Bibelübersetzung (Geneva Bible). In biesem Jare ließ er ferner eine seiner heftigsten Schriften ausgehen, ben Trompetenstoß wider das monstrose Regiment der Weiber", zu welcher ihn die englische Maria veranlasst hatte und die zugleich die schottische Königin treffen mufste; dass Weiber regieren, ist ihm gegen Gottes Ordnung wegen ihrer Ber= pflichtung, dem Mann untertan zu sein, ihrer natürlichen Unvollkommenheiten, Schwächen und unordentlichen Begierden. Nachdem dann Maria gestorben mar, veröffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine "kurze Ermanung an England" zu schleuniger Annahme des unterdrückten Evangeliums. Über die nötigen kirch= lichen Reformen äußerte er sich im übrigen maßvoll, forderte auch nicht etwa Abschaffung, fondern nur bessere Einrichtung bes Epistopats. Dabei stellte er aber den Grundsatz auf: Niemand sollte vom Joch der Rirchendisziplin befreit, niemandem ein Abweichen von Gottes Religion gestattet werden; wenn ein Fürst, Ponig oder Raiser darauf ausgehe, die einmal eingefürte mare Religion zu zer= ftoren und Gögendienst aufzurichten, so solle er nach Gottes Befehl zum Tob verurteilt werden.

In Schottland schlossen nun die protestantischen Abeligen, ganz nach seinem Sinn, am 3. Dez. 1557 als "Gemeinde (Congregation) Christi" einen Bund, um mit ihrer Macht und ihrem Leben das Evangelium und die evangelische Rirche zu schützen. Die Regentin antwortete, indem sie unbedingt den römischen Bebräuchen treu zu bleiben gebot. Die Parteien standen, zum Bürgerkriege bereit, sich gegenüber. Am 5. Mai 1559 betrat Knox ben schottischen Boben wiber. Nach einer Predigt, die er in Perth gegen den Gögendienst hielt, brach bort ein wilder Sturm gegen Heiligenbilder und Alöster, gegen alle Stätten und Abbilder jenes Gözendienstes los; derselbe verbreitete sich von jest an beinahe überall hin, wohin das reformatorische Wort drang; man kann nicht sagen, dass Knox dazu aufforderte, wol aber, dass er auch das, was ein ihm selbst verächtlicher Pobel tat, doch nicht one eine gewisse Freude als gerechtes göttliches Gericht betrachtete. Der Krieg mit der Regentin brach aus und die Gegner derselben schafften jest auf ihren Gebieten allen katholischen Gottesdienst ab. Für Knox war es eine Beit ber angestrengtesten vielseitigen Tätigkeit. Wärend ein Preis auf seinen Ropf gesetzt ift, predigt er nicht bloß und reformirt, sondern auch in den äußeren Angelegenheiten bes Rampfes spielt er eine Hauptrolle. Er ist ein Hauptunterhändler zwischen ben Berbündeten und zwischen Elisabeth von England, welche in der mit Frankreich verbundenen Maria eine gemeinsame Feindin sehen musten. Auch jett noch mant er die verbündeten Lords, nicht Fleisch für ihren Urm zu halten. Aber er kann wenigstens nicht umhin, bei fleischlichem Urm Hilfe zu suchen. Er mus sie suchen am Throne eines Weibes; Die Entschuls digungen, welche er jett wegen des "Trompetenstoßes" gegen Cecil ausspricht, find zwar one alle unwürdige Schmeichelei, aber immerhin demütigend; Elisabeth mus ihn zwar respektiren als wichtige Personlichkeit, aber sie verhehlt ihren Safs gegen ihn nicht, hat ihm auch nie eine Predigt auf englischem Boben, ja in jenen Jaren noch nicht einmal das Betreten dieses Bodens erlaubt. Er muss es fich ferner gefallen laffen, dass bei ben Gesuchen um Hilfe, die er für die Religion begehrt, nach dem Willen der Elisabeth gar nicht die Religion, sondern nur die von Frankreich drohende Gefar erwänt werde. Er kommt endlich in den Rünften ber Klugheit und Schlauheit so weit, bass er einmal ben Vorschlag macht, Elisabeth, welche nicht offen Hilfstruppen schicken wollte, möge solche anweisen, scheinbar eigenmächtig an die Lords sich anzuschließen, und dann zum Scheine sie für Rebellen erklären. — Mit Beistimmung ber Prediger sprachen die Berbundeten über die Regentin endlich die Absetzung aus; Anox erhielt auch eine Stelle in der provisorischen Regentschaft. Bum Siege jedoch kam es nur durch offene bewaffnete Hilfleiftung von Seite Englands. Die in Schottland stehenden Truppen Franz des U. von Frankreich, des Gemals der Maria Stuart, zogen mit den englischen wider ab. Die französischen Bevollmächtigten verstanden sich bazu. dass die Reichsstände sofort berusen und ihnen auch die kirchlichen Angelegen= heiten zur Beratung vorgelegt werden sollen. Die Regentin war kurz zuvor gestorben. Maria Stuart und Franz verweigerten zwar die Unterzeichnung des (am 8. Juli 1560 geschlossenen) Bertrags; aber schon im Dezember verlor Maria ihren Gemal durch ben Tod; sie musste gewären lassen.

Das Parlament trat im Auguft zusammen und nahm ein Glaubensbekennts nis an, das Knox und andere Geistliche entworsen hatten, das indessen in dem Artikel von der Obrigkeit deutlich den Einfluss einer vorsichtigeren Partei und wol auch die Rücksicht auf die streng monarchisch denkende Elisabeth erkennen läst. Ein "Disziplinduch" wurde von einer im Dezember veranstalteten Kirchensversammlung abgefast; es stellte den Preschterianismus sest, setze indessen das neben über größere Bezirke Superintendenten, welche besonders auch den noch herrschenden Mangel an Geistlichen sür die einzelnen Gemeinden durch Herumreisen erstatten sollten. Der gesamte katholische Kultus wurde vom Parlament sörmlich verboten. Der Gottesdienst sollte künstig nach der Ordnung jener Genser Gesmeinde gehalten werden, wärend bisher durch die Lords der Kongregation die Liturgie Edwards VI. acceptirt war. Allen diesen Beschlüssen sehlte zwar noch die königliche Bestätigung. Aber die Resormation hatte wenigstens tatsächlich

Anog 93

vollständig obgesiegt. Knox, ihrem kräftigsten und zugleich wachsamsten Vorstämpfer, war der erste Predigtstul Schottlands an St. Giles in Edinburg zuges wilt worden; nicht minder als bisher für die erste Durchfürung der Reformastion kampste er fortan sür die Behauptung und volle Verwirklichung derselben.

Die Umstände waren für sein Wirten gerade jett, als Maria ihren Gemal und die französische Silfe verloren hatte, in gewissem Sinne schwieriger geworden. Jest sollte er den Adel, dessen Wassen er sür Christus in den Kampf gerusen, näher kennen lernen. Biele bewärten sich allerdings als redlich, wollten dann aber im Eiser gegen die Ausrottung des Göhendienstes nicht so weit gehen als Knox, sondern wenigstens der Königin die Messe gestatten. Andere aber, befriedigt damit, dass die französische Übermacht besiegt worden war, fragsten nach dem Wole der Kirche wenig mehr und suchten nur selbst die Einkünste derselben zu behalten. Auf alle übte Maria mit ihren persönlichen Reizen, ihrem gewandten, auch gefälligen Benehmen und den Genüssen und Lüsten ihres französisch seinen Hoses große Anziehungskraft aus. Und dabei ließen sie es hinzehen, dass über die Kirche streng rechtlich so gut wie gar nichts sestgestellt war; denn die Königin verstand sich nie zu Bestätigung des protestantischen Kirchentums, sondern nur zum Versprechen, in der Keligion one den Beirat der Stände wichts zu ändern.

Rnox erscheint jest erst in seiner ganzen Größe: uneigennützig und unbes stechlich im Gegensate zu fast all den bisher mit ihm verbündeten Herren; nur desto sester bei ihrer Unzuverlässigkeit; der Königin gegenüber sowol sür Drohungen als für schmeichelndes Entgegenkommen, womit sie ihn auch einige Male beehrte, ganz unzugänglich. Aber er zeigt freilich auch wider die ganze Herbheit seines

Charafters und die schroffe Konsequenz seiner Grundsätze.

Bas Kirche und Religion betrifft, so forderte er schlechthin, dass die Messe, als ein das Volt und Land entheiligender Greuel, auch aus dem königlichen Pa= last entfernt werde. Er bestand, besonders auch in persönlicher Verhandlung mit Maria 1561 und auf einer Affembly vor milder gestimmten Adeligen 1564, so freng als möglich auf der Berpflichtung des Boltes, den Gögendienft nicht zu dulden; das Bolk sei, und so namentlich in diesem Stücke, für die Sünden eines Regenten, die es zulasse, verantwortlich; er berief sich z. B. auf die Tat Jehus im Alten Bunde; im Neuen Bunde muffe man bei Röm. 13 die von Gott verordneten Gewalten und die Träger dieser Gewalten unterscheiden, und in Betreff ber ersten Christen bedenken, dass sie noch gar kein Volk waren und, als der Racht ermangelnd, auch den Beruf zu gewaltsamer Erhebung gegen den Gößenbienst noch nicht hatten. — Eine Berufung der Königin aufs eigene Gewiffen ließ er so wenig gelten als biejenigen, welche umgekehrt einer Unterbrückung ber Gewissensfreiheit durch einen Regenten selbst das Wort reden; er sagte zu ihr: Gewissen fordere Wissen, Belehrung, und solche habe sie eben noch nie ernstlich Eine Weile tauchte ber Gebante em rechten Orte, in der Schrift, gesucht. auf, Maria möchte einen ihr von Elisabeth befohlenen Gemal und mit diesem die malikanische Kirchenform annehmen; aber Knog' Partei wurde dadurch nur neu beunruhigt; gerade jest schlug Knox in einer Predigt nur desto heftiger auf "Areuze und Lichter" los. — Indes reizte Maria und ihr Anhang selber immer wider neu durch Doppelzungigkeit bei Versprechungen, durch Versuche, die Messe euch öffentlich wider zu halten, burch Hof-Feste zur Feier der Niederlage von frangösischen Protestanten.

Das andere, was Knox in beständigem Namps mit Maria erhielt, war das leichtsertige Leben, das am Hose herrsche und von da aus im Land verbreitet werde. Freunde der interessanten, reizenden, unglücklichen Maria pslegen sich darauf zu berusen, dass französische Bildung den noch rohen Schotten wol auch beilsam hätte sein mögen. Feinere Bildung war nun allerdings Knox' Sache nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er denn doch über Exzesse zu klagen, bei welchen es gar nicht um Bildung oder unschuldige Lebenslust, sondern um eine mit Rohheit sich nunmehr verbindende Lüderlichkeit sich handelte. — Sodann ärzerte ihn doppelt, wenn gerade z. B. jene Nachrichten aus Frankreich mit Tänzen

94 Anog

gefeiert wurden; er sagte da zu Maria: obgleich er das Tanzen in der Schrift nirgends gepriesen und auch bei weltlichen Schriftstellern mehr als Gebärde eines Berrückten, denn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet sinde, so verdamme er es doch nicht schlechthin, salls einer nicht entweder seinen Hauptberuf darüber versäume oder damit seine Freude am Missgeschick des Volkes Gottes ausdrücke.

Im ganzen hat Knox, wie er selbst sagt, die Königin schon seit seiner ersten Zusammenkunft mit ihr als eine stolze, schlaue und gegen Gott und die Warheit verhärtete Frau betrachtet. In seiner Resormationsgeschichte, die jedoch erst nach seinem Tod gedruckt wurde, ruft er über sie auß: "Herr, erlöse uns von der Thrannei dieser Hure!" Sein öffentliches Gebet für sie sollte nur ein bedingungs.

weises sein: "erleuchte ihr Herz, wenn es bein Wille ist".

Seine positive Tätigkeit widmete Knox rastlos dem Ausbau des kirchlichreligiösen Lebens in der Gesamtkirche wie in seiner Einzelgemeinde, — bort durch Teilnahme an den Provinzialsynoden und Assemblies und durch Bisitationsreisen im Auftrag der letteren — hier besonders durch Predigen (zweimal jeden Sonntag und dreimal an Wochentagen). Beim Predigen pflegte er erft ruhig und gemäßigt zu sprechen, bann aber, wenn er an die Anwendung tam, mit gewaltiger Rraft; in ben Predigten und praktischen Schriften, die wir von ihm haben, zeigt er nicht Weichheit im Gefül und Ausdruck, wol aber innere Barme, Rlarheit und Bestimmtheit, Sicherheit und Kraft. Die Geschichte der schottischen Reformation hat er wärend oder turz nach dem Verlauf der Ereignisse, baher mit Mangel an geordneter, durchsichtiger Busammenfassung sowie one Kunst und Feinheit des Ausdrucks und in einem meist von innerer Erregung zeugenden, oft bitteren, mitunter hönischen, ja fast schadenfrohen Tone, aber in sehr lebendiger, anschaulicher Ausfürung, in einer natürlich fräftigen, kernigen Sprache, mit offener, ja absichtlicher Hervorkehrung ber Härten seines eigenen Auftretens niedergeschrieben; die Abfassung der bis 1564 reichenden vier erften Bücher durch ihn ist genügend bezeugt; für das noch drei Jare weiter reichende fünfte hatte er wenigstens reiche Aufzeichnungen hinterlassen. — Auch außerhalb seines eigentlichen Amtes und Berufes genoss Anor bei Hohen und Riederen großes Ansehen. Hin und wider sollte er vermitteln zwischen schottischen Großen. Maria selbst erwies ihm einmal die Artigkeit, ihn um Hilfe zu bitten für die Schlichtung von ehelichem Haber zwischen dem Grafen von Argyle und seiner Gemalin. — Der Kraft und Rastlosigkeit, mit welcher Knox wirkte, entsprach sein Körperbau keineswegs; seine Statur war klein, seine Konftitution schwach. Sein Geift alterte und ermübete nie, aber seine Leibeskräfte wurden aufgezehrt. — Seine Frau ftarb 1564 heiratete er noch einmal, — die Tochter eines angesehenen abeligen **156**0. Hauses.

Besonders bewegt wurden für Anox wider die sieben letzten Jare seines Lebens. Als Maria ihren Better Daruley 1565 heiratete, missbilligte er dies ber Königin ins Angesicht, weil Darnley für papistisch galt, und mante bann auch Darnley von der Kanzel aus. Bald aber erschien als Hauptstütze des Papismus vielmehr der Italiener Rizzio; die Abeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley am 9. März 1566 ermordeten, warfen eben auch bies ihm vor. Und ba foll benn selbst Knog im Einverständnis mit den Verschworenen gewesen sein (vgl. besonders Tytler, History of Scotland, vol. VII). Der Sachverhalt ist Dieser: Es findet sich in London unter den Statspapieren noch ein Brief bes Grafen bon Bebford, Gouverneurs von Berwick, an Cecil vom 21. Marz, worin dieser auf einen, die Namen der geflüchteten Verschworenen enthaltenden Brief des englischen Agenten Randolf verweift, und angeheftet an Bedfords Brief eine nicht von Bebford, doch scheints von einem Setretar desselben geschriebene Lifte, auf welcher neben den andern Berschworenen auch Anox und sein Edinburger Amtsgenoffe Craig stehen; ferner hat, als Maria, um Strafe zu verhängen, mit Truppen in Edinburg einrückte, Anox, der freilich auch one wirkliche Mitschuld an jener Tat fich als einen Hauptgegenstand ihres Borns ansehen musste, erft nach Kyle in Schottland, dann nach Berwick sich zurückgezogen; endlich nennt er beiläufig im ersten Buch seiner Reformationsgeschichte ben Rat, nach welchem

95

Rizzio zu gerechter Srafe gezogen worden sei, einen klugen. Allein man hat and noch jenen Brief von Randolf selbst, der richtig viele Namen anfürt, aber den von Knog nicht; es existirt noch eine, vom 27. März datirte, scheint's von Randolfs eigener Hand geschriebene Liste, welche den Anox und Craig nicht nennt; zwei Mitverschworene, Morton und Ruthven, versichern in einer für Cecil und Elisabeth bestimmten Rechtsertigungsschrift, dass keiner der Prediger teilnahm; enblich ift Craig ruhig und unangefochten in Edinburg geblieben. Erwiesen ift hiernach Knox Teilnahme nicht. — Knox war, wie gesagt, nach Berwick gegangen und hielt sich einige Beit auf englischem Gebiet auf, nahm bamals wol auch selbst ein von ihm verfastes Schreiben der Assembly an die englischen evangelischen Bischöfe und Pastoren mit, das für die dortigen puritanischen Gegner der anglikanischen Rirchengebräuche Fürsprache einlegte, und benütte seinen Aufenthalt dort one Zweisel zum Verkehr mit diesen. Wol erst als Maria nach Daruleys Ermordung mit Bothwell im Sommer 1567 flüchtig und bann gefangen genommen worden war, kehrte Anox nach Edinburg zurück. Er predigte bei der Krönung des jungen Jakob VI., nachdem er gegen die jüdische, unter bem Papsttum missbrauchte Ceremonie der Salbung eine, jedoch vergebliche Ein= sprache erhoben hatte. Er forberte die Hinrichtung der Maria wegen Chebruchs und Gattenmords. Nachdem fie in die Hände der Glisabeth gefallen war, schrieb er, schon "mit einem Fuss im Grabe stehend", 1570 an Cecil: "wenn ihr nicht die Wurzel umhauet, werden die Zweige rasch und stärker wider ausschlagen".

Der befinitive Sieg, d. h. die förmliche gesetzliche Anerkennung der Reformation war damit eingetreten, dass Graf Murray, der zum Regenten eingesetzte Bastardbruder der Maria, in Semeinschaft mit den Ständen die Parlaments=beschlüsse von 1560 bestätigte; beharrliche Götzendiener wurden, wie Anox sorzberte, mit der Todesstrase bedroht. Doch für Knox war Ruhe noch nicht gestsummen. 1570 erschütterte ihn die Ermordung des Regenten, dann der Absall seines Freundes Kirkaldy, der 1546 zuerst in Beatouns Schloss gedrungen war, zur Partei der Maria. Unter solchen Eindrücken tras ihn im Oktober 1570 ein Schlagansall. Er fur fort, auf seiner Kanzel in Edinburg zu eisern, obgleich Kirkaldy das Edinburger Schloss inne hatte; da aber sein Leben durch die Gegzuer bedroht war, gestattete er den Seinen, ihn nach St. Andrews zu bringen,

Roch zu Knors Lebzeiten erhob sich auch diejenige Frage, welche nachher zur weiten Periode in den Kämpfen der schottischen Kirche fürte, — ob nämlich, wie es der Presbyterianismus forderte, wirklich die Bischofswürde in Schottland nicht mehr bestehen solle. Bisher waren die alten Bischöfe noch im Besitz ihrer Pfrün= den geblieben; jest war durch Hinrichtung des bei Murrays Mord beteiligten Erzbischofs von St. Andrews diese Stelle erledigt. Die Frage war zugleich für die ständische Berfassung sehr wichtig, in welcher die Bischöse ein wesentliches Glieb waren. Unter dem Adel wurde der Wunsch gehegt, eine solche Pfründe war wider zu vergeben, aber mit vermindertem Einkommen, und ben Gewinn hieraus einzuziehen; in solcher Beise murbe ber Geiftliche Douglas für St. Anbrews prasentirt. Der Regent, Graf Mar, traf 1572 mit ben Superintendenten und andern von ihm berufenen Geistlichen die Übereinfunft, ene Amter sollten warend ber Minderjärigkeit des Königs fortbestehen, jedoch als den Assemblies Rnor — hier minder streng als die späteren schottischen Bres= byterianer — fügte sich den Umständen; er beschränkte sich darauf, vor Miss= bräuchen bei Wal und Einsetzung zu warnen, wie er denn deshalb auch bei Douglas Einsetzung jede Mitwirfung versagte.

Im August 1572 konnte Knox nach Stindurg zurückkehren. Dort sprach er noch auf die Nachricht von der Bartholomäusnacht hin über den französischen König einen solchen Bannfluch aus, dass dessen Gesandter zürnend Schottland verließ. Dort besuchte ihn auch noch Cecils Botschafter Killigrew, welcher den geheimen Borschlag mitbrachte, Maria solle den Schotten ausgeliesert und ihr von diesen der Prozess gemacht werden. — Seinen Tod nahe fülend, fürte er am 9. Nob. selbst noch seinen Nachfolger bei seiner Gemeinde ein. In seinen letten Tagen und Stunden rief er Gott zum Zeugen an, dass er nur fürs Evans

gelium gewirkt und auch in benen, gegen welche er "Gottes Gerichte bonnerte", nicht die Personen, sondern bloß die Sünden gehasst habe; er hinterließ seinen verschiedenen Freunden angelegentliche Ermanungen; Lob, das ihm jemand spenden wollte, wies er zurück: das Fleisch sei von selbst schon überstolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das Ende, ja fülte schon vorher in die himmlischen Freuden sich versetz; als seine letzte und schwerste Ansechtung bezeichnete er die, dass der Teusel ihn bereden wolle, er habe durch eigenen treuen Dienst den Himmel verdient. Er starb am 24. November. Als treffendes Beugnis pslegen seine Landsleute das Wort anzusüren, welches der neu erwälte Regent Worton an seinem Grabe sprach: "Hier liegt er, welcher nie das Angesicht eines Menschen sürchtete".

Anox Schriften (Collected Works), außer seiner Reformationsgeschichte beisnahe nur praktischen Inhalts, sind neuerdings durch Dr. Laing gesammelt und herausgegeben (The Works of J. Knox, collected and edited by David Laing, Edind. 1864, 6 Bde.). Sein Leben hat Thomas Mac Crie beschrieben (New edition, containing numerous corrections and additions by Andr. Crichton, Belfast 1874); deutsch, verkürzt durch G. J. Planck, 1817; vgl. dazu Laing a. a. D. vol. VI; P. Lorimer in der oben angefürten Monographie und Ch. Rogers, Genealogical Memoirs of J. Knox, London 1879. Bgl. endlich Fr. Brandes, John Anox, Elberf. 1862 (Leben u. s. w. der Väter der resorm Kirche, Bd. 10). Julius Röklin.

Roadjutor (adjutor, cooperator) ist der Gehilse eines Geistlichen, welcher durch Krankheit, Alter, oder aus anderen bloß tatsächlichen Gründen an der Amtsverwaltung gehindert ist. Der Gehilse wird entweder vorübergehend oder bleibend bestellt (coadjutor temporarius, — perpetuus), und im letteren Falle unter Umständen mit dem Recht der Nachsolge in das Amt des von ihm verstretenen Geistlichen.

Ein Pfarrer ober anderer Benefiziat, welcher durch ein derartiges anhaltendes Hindernis (Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in Gregors IX. Sammlung lib. III. tit. 6, im Sextus III. 5, Conc. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer Stande ist, sein Amt selbst zu verwalten, erhält von den geistelichen Oberen einen Roadjutor oder Vicarius, unter Anweisung eines Teils der Benefizialeinkünste zum Unterhalte. Der also bestellte Koadjutor ist nur ein zeitzweiliger, revocabler. Die Anstellung eines solchen cum spe succedendi ist ausschüdlich durch das Tridentin. Concil. sess. XXV. cap. 7 de reform. untersagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quiduscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Dass indessen daburch der Papst selbst nicht gehindert werde, hievon Ausnahmen zu machen, ist von Benedict XIV. de synodo dioecesana lib. XIII. cap. X. § 27—29 dargetan worden (ver. Ferraris bibliotheca canonica s. v. coadjutoria nro. 4 sq.).

Regelmäßig indes denkt man bei dem Namen Koadjutor nur an den analogen Gehilfen eines Bischofs. Nach einem alten Kanon foll bei Lebzeiten eines Bischofs kein Nachfolger für ihn gewält werden (c. 5. 6. Can. VII. qu. I. [Cyprian a. 252], c. 3. 4. Can. VIII. qu. I. [Conc. Antiochen. a. 332. c. 23]). Im Fall seiner Amtshinderung sollten die benachbarten Bischöse aushelfen, ober ein dispensator, intercessor, interventor zeitweise angenommen werden (c. 1. Can. VII. qu. I. [Gregor. I. a. 601], vgl. c. 13. 14. eod. [Derselbe a. 599. 603]). Es geschah dies unter Vermittelung des Provinzialkonzils, auch wol dem Beirate bes Papstes (c. 13. 14. cit. c. 17 eod. [Zacharias ad Bonifacium a. 748], c. 5. 6. X. de clerico aegrotante [III. 6], [Innocent. III. a. 1204. Honorius III]), welcher diese causa episcopalis, wie alle übrigen majores, unter ausfürlicher Feststellung des Verfarens und der Entscheidungsnormen sich förmlich reservirte (cap. un. de clerico aegrot. in VI. [III. 5]. [Bonifac. VIII. a. 1298]). Da burch bie Bestellung der Weihbischöfe dem Bedürfnisse bischöflicher Unterstützung gewönlich abgeholfen wurde, so erfolgte die Annahme eines Roadjutors nur in besonders bringenden Fällen, und bies um so mehr, als in Deutschland sich aus politischen Gründen die Praxis geändert hatte und solche Gehilfen gewönlich mit der Aussicht auf die Nachfolge im Bistum gewält wurden. Das alte Prinzip: ne in

ma urbe duo sint episcopi (Conc. Nicaen. a. 325 c. 8) wurde aber wenigstens formell nicht verletzt, indem man den Koadjutor, wie den Weihbischof, auf den Titel einer andern Rirche konsekrirte. Das tribentinische Ronzil schreibt nunmehr res. XXV. cap. 7. de reform. vor, dass nur bei Rathedralkirchen oder Klöstern ben Pralaten ein Roadjutor beigegeben werden foll, wenn bringende Notwendigs teit oder offenbarer Vorteil es erheischen, dass aber ein solcher nur dann mit bem Recht der Nachfolge gegeben werbe, wenn zuvor vom römischen Bischofe des= halb eine forgfältige Untersuchung vorangegangen, auch in der Person des An= zusetzenden alle Eigenschaften, welche bei Bischöfen und Prälaten gefordert werden, vorhanden find. Die Bestellung eines Roadjutors tann vom Pralaten selbst beantragt werden und erfolgt unter Zustimmung des Kapitels. Dieses selbst bewirkt die Bestellung, wenn der Pralat gehindert ist, einen Antrag zu machen, ster wenn er sich weigert, bem Bedürfnisse nachzukommen, in welchem Falle bie papstliche Entscheidung eingeholt werden muß (c. un. de clerico aegrot. in VI). Über die Konkurrenz des States bei Roadjutorwalen haben die verschies benen Statsgesetzgebungen verschiedene Anordnungen getroffen. S. darüber Hinichins. Syftem des tath. Kirchenrechts 2, 256 ff. Uber die ihrer Beit berühmte Mainzer Koadjutorwal Dalbergs f. Mejer, Zur röm.=deutschen Frage 1, 110ff.; über die Streitigkeiten bei Gelegenheit der Ginsetzung des Freiherrn v. Beffenberg zum Roadjutor des Bischofs von Konftanz f. die litterarischen Nachweisungen im Hermes [Leipzig 1820, 80] Stud VI. S. 99—145; über die Koadjutorwal bes späteren Kardinals Geissel zu Köln (1841) s. Held, Das Recht zur Aufstels lung eines Koadjutors mit der Nachfolge (München 1848) S. 76.

Der Coadjutor cum spo succedendi hat auf die Diözese ein obligatorisches Recht (jus ad rem), welches mit dem Abgange des Roadjutus one weitere Überstragung zum dinglichen wird (jus in ro). (Ferraris a. a. D. Nr. 26 ff.) Bis dies geschieht, hat er Anspruch auf eine congrua sustentatio, auf die Verwaltung der Diözese, so weit dies nötig ist und durch eine besondere Instruktion sestgestellt zu werden psiegt. Ausdrücklich ist aber durch die Kirchengesetze die Veräußerung der Güter der Kirche untersagt (c. un. de clerico aegrot. in VI. c. 42 de elec-

tione in VI. I. 6 [Bonifaz VIII. a. 1299]).

Man vergleiche überhaupt Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II, lib. II, cap. LV—LVII, LIX; Overberg, Diss. de electionibus coadjutorum episcopalium, Monasterii Westphal. 1780, 4°; Köhler, Quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania, Mogunt. 1787; Held a. a. D., der S. 14 f. auch ausjürlichere Litteraturnachweise hat, und Hinschius a. a. D. S. 249 ff.

(O. S. Jacobion+) Rejer. Rinig, Samuel, ber in der Geschichte des schweizerischen Bietismus eine bedeutsame Rolle spielte, wurde um 1670 im Pfarrhause zu Gerzensee, Kanton Bern, geboren. Er studirte zuerft in Bern und Zürich, hielt sich bann längere Sare in England und Holland auf und legte sich besonders auf die damals mit Borliebe betriebenen orientalischen Sprachen, in denen er sich vorzügliche Kenntmiffe erwarb, obschon der eigentlich philologische und fritische Sinn ihm abging. In England mar es aber auch, wo er von ben myftischen und chiliaftischen Ideeen einer Jane Leade u. a. ergriffen wurde, in welchen ihn nachwärts die Bekannticaft mit ben Schriften Petersens und seiner Gattin noch weiter bestärkte. Im Sare 1698 nach Bern zurückgefehrt, ward ihm infolge einer glänzend bestandenen Brufung extra ordinem die Aufnahme in den Kirchendienst und bald auch die Spitalpredigerstelle zu teil, die ihm zur Borbereitung auf die von ihm gewünschte akademische Laufban Beit und Gelegenheit bot. Er galt für ein Wunder ber umfaffenbsten Gelehrsamkeit; gegen die unter der jungeren Generation stark vertretene pietistische Partei hegte er anfangs ein entschiedenes Vorurteil und man boffte daher an ihm einen tüchtigen Rämpfer für die gefärdete Orthodoxie gewonnen zu haben. Doch bald änderte sich seine Meinung; er schloss sich mehr mehr ben Pietisten an, predigte eifrig wider das veräußerlichte Rirchentum und bie gesetliche Lehrweise ber andern Geiftlichen; auch seine Ansichten vom tenfendjärigen Reiche Chrifti trug er mit Nachdruck von der Kanzel wie in seinen

Privatkollegien vor. So kam es, dass er ebenfalls in die angeordnete Untersuchung wider den Pietismus vor der dazu niedergeseten Religionskommission verflochten wurde. Die Hartnäckigkeit, womit er sein Recht, den Chiliasmus als ein wichtiges Stuck des Christentums öffentlich zu lehren, verfocht, sowie ein heftiger und kaum begründeter Angriff gegen die Orthodoxie des gelehrten und ihm wolwollenden Prof. Rudolf trug wesentlich zu dem ausnahmsweise strengen Ur= teile bei, durch welches ihn der Große Rat den 9. Juni 1699 mit Benehmung seines geistlichen Charakters für immer aus bem Lande verbannte. Seine nächste Buflucht suchte er in Herborn, wo er mit dem änlich gesinnten Prof. H. Horche in engere Gemeinschaft trat, bessen erzentrische, gegen das bestehende Rirchen= und Schulwesen eifernde Richtung, verbunden mit der Erbitterung über erlittenes Unrecht, auch auf ihn nicht one Wirkung blieb. Im Rassauischen, Hessischen und in der Wetterau suchte er auf seine Weise zu wirken, bald wie zu Berleburg mit Begeisterung angehört, bald von den Behörden vertrieben, bis er zu seinem Glücke sich nach Halle begab, bessen gesundere und ruhigere Atmosphäre ihn am besten vor schwärmerischen Abwegen bewaren konnte. Auch in Magdeburg hielt er sich eine Beit lang auf und erfreute sich in dem nahegelegenen N. Dodeleben bes Umgangs sowol mit bem von ihm hochverehrten Chepar Petersen als auch mit einigen nach ihm von Bern verwiesenen Freunden. Erst 1711 finden wir König wider in amtlicher Stellung als franz. Hofprediger des Grafen von Isenburg zu Büdingen, woselbst er auch mehrere seiner bedeutendsten Schriften heraus-Bereits hatte er versucht, in seine Baterstadt zurückzukehren; allein man hatte, gereizt durch eines seiner frühern Schriftchen, ihn aufs neue fortgewiesen; endlich nach mehr als 30järigem Exil ward ihm (1730) dieser Wunsch, wiewol one Wiberaufnahme ins Ministerium, gestattet, ja man errichtete zu seinen Gunsten eine a. o. Professur für oriental. Sprachen und Mathematik. Diese Tätigteit genügte ihm indessen teineswegs, wie er benn auch die Studirenden weber zu befriedigen noch zu fesseln wusste. Trot aller Warnungen und Berbote hielt er Versammlungen zu Stadt und Land, reiste umber in und außer der Schweiz, trat als Prediger auf und erhielt deshalb z. B. in Basel den Befehl, sich zu entfernen. Er starb im Alter von 80 Jaren den 31. Mai 1750 nachdem er kurz zuvor, 1744, noch ben Schmerz erlebt, seine zwei Söne gleich ihm, aber aus politischen Gründen, verbannt zu sehen; der eine von ihnen, Samuel, Prof. zu Franeker, war der durch seinen Streit mit Maupertuis bekannte und berühmte Mathematiker. Ein Berzeichnis von Königs Schriften, meist Traktate, Predigten, einzelne Differtationen, eine Theologia mystica u. s. w. siehe bei Leu. Eidgenöss. Lexikon Th. 11, S. 159. Erwänenswert ist sein Etymologicon helleno-hebraicum, Francf. 1722, ein Bersuch, das Griechische aus dem Semitischen abzuleiten, und charakteristisch für seine Beistesrichtung sein Theolog. Prognofti= kon vom Untergang bes türkischen Reichs, Büdingen 1717, dem selbst sein Freund Sam. Lut keinen Geschmack abgewinnen konnte. Mit seiner Begabung und seis nem dristlichen Gifer hätte König bei mehr Klarheit, Mäßigung und Urteil uns streitig Großes geleistet. Bgl. Trechsel, S. König und der Pietismus in Bern — in Lauterburgs Berner Taschenbuch auf 1852, S. 104 ff.

Könige, Bücher der. Unter diesem Titel sind uns in dem masoretischen Text und in der deutschen Übersetzung Luthers zwei Bücher überliesert, welche ursprünglich (Origenes bei Euseb. hist. occl. VI, 25 und Hieronymus prol. gal.) ein Ganzes bildeten. Die Zweiteilung ging von den LXX und der Bulgata aus, welche unsere Königsbücher als 3. und 4. Basideise Regnorum an die Bücher Samuelis anschließen, und wurde durch Daniel Bomberg in die hebräisschen Bibelausgaben verpflanzt. Wir vergegenwärtigen uns zunächst den Inhalt des Geschichtswerks.

Es lassen sich in demselben drei Teile unterscheiben. Der erste enthält die Geschichte Salomos, 1 Kön. 1—11, und zwar a) die Thronbesteigung und Bessestigung seiner Herschaft (R. 1—2); b) den glänzenden Fortgang seiner Resgierung (3, 1—9, 9) und zwar a) seine Vermälung, sein Gebet und Opfer zu

**Gibeon und seine Michterweisheit** (K. 3);  $\beta$ ) seine Hof= und Statsbeamten, seine **Racht**, Pracht und Weisheit (4-5, 14);  $\gamma$ ) seine Bauten, der unter Hirams Beihilfe vollendete Bau des Tempels und der seines Palastes und die Tempel= weihe (5, 15—9, 9); c) seine ausländischen Beziehungen, sein großer Ruf und feine Einkunfte, seine Versündigung durch Vielweiberei und Abgötterei mit ihren Folgen und sein Tob (9, 10—11, 43). Der zweite Teil enthält die synchroniftisch angelegte Geschichte der getrennten Reiche Ifrael und Juda in drei Sta-Das erste (12, 1—16, 28) beschreibt die Entstehung der Trennung und bie seindselige Stellung beider Reiche bis zu Ahabs Regierungsantritt; bas zweite 1 Kon. 16, 29 bis 2 Kön. 10, 36 enthält die Herrschaft des Hauses Ahab, das verhängnisvolle Bündnis der beiden Königshäuser bis zur Ausrottung des Königs Joram von Israel und Ahasja von Juda durch Jehu, das dritte 2 Kön. 11, 1—17, 41 die Geschichte der sich wider feindselig entgegentretenden Reiche von Jehu bis zum Untergang des Reiches Israel. Der dritte Teil umfast die Seichichte des Reiches Juda von Histia an bis zum Untergang des Reiches und bis zum babylonischen Exil. Mit der günstigen Wendung, welche das Geschick des gefangenen Jechonja unter Evilmerodach nahm, der ihn nach 37järigem Ge= fängnis wider zu königlichen Ehren erhob, schließt das Geschichtswerk (2 Ron. 18, 1—25). Dasselbe bietet nun aber keineswegs eine bloße Chronik der äußeren Geschnisse, registrirt nicht bloß die Ereignisse des Beitraums, den es umfasst, sondern ift vielmehr in seiner Geschichtsbarftellung von einem bestimmten, einheitlichen Gesichtspunkt beherrscht. Derselbe erhellt aus der 2 Kön. 17, 7 ff. eingeschalteten Betrachtung, der zufolge gezeigt werden soll, ,wie das Ifrael ber beiden Reiche durch Verachtung des göttlichen, von den Propheten getragenen Borts und besonders durch die Grundsünde des Gögendienstes von Stufe gu Stuje inneren und äußeren Berderbens bis in den Abgrund des Exils hinabfturgt, jedoch Juda mit seinem davidischen Königtum nicht one die Hoffnung der Bidererhebung aus diesem Abgrund, wenn es solcher prophetischen Predigt der Beschichte seiner Vergangenheit nicht bas Herz verschließt'. Dass die bem Hause Davids gegebene Verheißung (vgl. 1 Kön. 11, 31 ff. 36. 39) auch mit dem Verfall des Reiches nicht hinfällig geworden, zeigt jene am Schluss des Buches erzalte Bidereinsetzung Jechonjas in seine königlichen Ehren: eine Burgschaft bafür, dass Gott jene Berheißung seinem Bolk unverbrüchlich halten und erfüllen werbe. Schon in der glanzvollen Regierung Salomos lehrt das Buch den Keim des zukunftigen Unterganges des Reiches erkennen, wie aus der Bemerkung I, 3, 2 (vgl. 11, 7-10) über ben von Salomo beschütten Höhendienst erhellt. Wie wichtig der Darstellung bieser Umstand ist, ersieht man baraus, dass sie bei jedem Ronige Judas anmerkt, wie er sich zu diesem verderblichen Höhendienst gestellt Ebenso zeigt sie überall in dem Prophetentum die die Geschichte durch= habe. maltende und gestaltende Gottesmacht auf; je nach der Stellung des Bolkes und feiner Ronige zu bem göttlichen Wort zeigen fich die Borboten des Gerichts, verschwinden und kehren wider, bis endlich die Ratastrophe eintritt. Dieser Rachweis des Eingreifens der Propheten in die Geschichte des Reiches ist dem Ronigsbuch charakteristisch, wie benn überhaupt die Geschichte ber Prophetie in jener Beit in ihm zur Darstellung kommt. Es sind 19 prophetische Worte und Reben, welche es enthält (f. Delitsich, Der Proph. Jes. S. XVI f.).

In dem einheitlichen "prophetischen Pragmatismus", von welchem die Ersalung beherrscht ist, in der wesentlichen Gleichheit der Sprache und Darstellung bat man den Beweis für die schriftstellerische Einheit des Buches gesunden. In letterer Beziehung hat man namentlich auf die "regelmäßige Widerkehr identischer, spuonymer und analoger Formeln hingewiesen, in welchen die Notizen über Ansfang. Daner und Schluß der Regierungen, über Tod und Begräbnis der Könige, über ihren theokratischen Wert mitgeteilt werden" (I, 11. 43; 14, 20 s. u. ö.; 15, 3; 22, 43 n. ö.; 14, 8; 15, 26 u. ö.; 8, 16. 29; 9, 3 u. ö.; 8, 61; 11, 4 n. ö.; 3, 2 ff. u. ö.). Charakteristisch sind dem Buche die durchgehenden Quellenderweisungen. An die Bücher Samuelis schließt es sich enge an und bringt das große Geschichtswerk zum Abschluß, das mit Gen. Kap. 1 beginnt und die

Geschichte von der Welt Anfang bis auf das erste Regierungsjar Evilmerodachs enthält.

Was die Quellen der Darstellung anlangt, so stoßen wir in den ersten Rapp. des Buchs auf dieselbe Quelle, welche in den Büchern Samuelis hauptsächlich das Leben Davids erzält. Diefe Quelle bricht mit I, 2, 46 ab. Was bann folgt, hat einen anderen Charakter. Für die Geschichte der Könige nach Salomo berust sich die Darstellung auf ein סַפֶּר הַבְרֵי הַיְּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה und ein סַפֶּר הַבְרֵי הַיְּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה und zwar finden sich 14 Verweisungen in der Geschichte ber Könige Judas (die Berweisung fehlt nur bei Ahasja, Amazja und Joahas), 17 in der Geschichte der Könige Ifraels (die Verweisung fehlt nur bei Joram). Außerdem finden wir 1 Kön. 11, 41 citirt ein ספר דברי שלמה (furz für הברי הימים לשלמה (ספר דברי הימים לשלמה anlich wie 1 Chr. 27, 24 erwänt werben bie Davids. Es sind diese geschichtlichen Werke one Zweifel allgemeine Reichsannalen und zwar die amtlichen Reichsjarbücher oder die von den בובררים (vgl. Delitsch a.a.D. S.X) gemachten amtlichen Aufzeichnungen ber Taten und Unternehmungen ber Könige, von welchen die beiden letten die Geschichte des noch einheit= lichen, die beiden ersten die Geschichte des gespaltenen Reiches behandelten. Berschieden von diesen Annalen ift das dem Chronisten zur Hauptquelle dienende Werk, das er 2 Chr. 24, 27 מדרשׁ ספר הבולכים nennt, one Bweifel eine auß ben Annalen zusammengezogene Königsgeschichte, ein sie erläuternder Kommentar. Jene Anna= len, welche eine dronikenartige Darstellung der äußeren Ereignisse enthielten, lagen dem Verfasser für seine Bearbeitung der Königszeit wol im Auszuge vor. Außer jenen Annalen stütt sich aber bie Darstellung noch auf andere Quellen. Denn die Glia= und Glisageschichten haben sicherlich keinen Bestandteil der Annalen gebilbet, sondern sind einer besonderen Schrift, einem prophetengeschichtlichen, sicherlich ephraimitischen Werke entnommen. Elia tritt I, 17, 1, one vorher erwänt zu sein, in die Geschichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwäntes Bezug genommen. Auch die Darstellung wird mit 17, 1 eine andere. Und was die Erzälungen aus der Geschichte Elisas betrifft II, 4, 1—8, 15, so ist leicht ersichtlich, dass der Verf. sie so, wie er sie anderweitig vorfand, aufnahm, da sie den Zusammenhang unterbrechen und alle in Sprache und Ton in gleicher Weise geschrieben sind.

Was das Zeitalter des Verfassers anlangt, so will beachtet sein, dass, wäs rend in einer Reihe von Stellen das Reich Juda und der Tempel als bei der Abfassung des Buches noch bestehend vorausgesett wird (I, 8, 8; 9, 21; 12, 19; II, 10, 27; 13, 23), II, 25, 27-30 die Geschichte bis in die Mitte des baby-Ionischen Exils hinein sortgefürt wird. Auch weist die oft widerkehrende Formel nirgends auf die Beiten des Exils, sondern überall auf die Beiten des noch bestehenden Reiches Juda, meistens auf die späteren Zeiten desselben Man hat gesagt, der exilische Verf. habe diese Formel aus den von ihm benütten Annalen geschöpft. Aber an Stellen wie U, 8, 22; 14, 7; 16, 6 stammt sie one Zweisel von ihm und nicht aus seiner Quelle. Thenius und Rünen nehmen deshalb an, dass ein aus den genannten Quellen zusammengesetztes Geschichtswert, welches ben wesentlichen Kern unseres Buches bilbet, bereits vor bem Exil abgefast worden und von dem exilischen Schlussverfasser erganzt, überarbeitet und bis zum 37. Jare bes Exils fortgefürt worden sei. Und in der Tat wird wenigstens eine exilische Redaktion einer noch vor dem Exil auf Grund ber genannten Quellen entstandenen Bearbeitung der Königsgeschichte, welche den Grundstock unfres Königsbuchs bilbet, statuirt werben mussen. Man sieht bas (vgl. Bleek-Wellhausen S. 262 f.) am deutlichsten bei II, 17, 19—21, wo ber ursprüngliche Verf. Juda, im Gegensatz zu Israel, noch nicht als exilirt anfieht; v. 21 schließt sich unmittelbar an v. 18 an; die Verse 19 und 20 sind von dem

Schlustebaktor eingelegt. Seine Hand ist aber auch sonst im Buche erkennstar, an eingestreuten Bemerkungen, an Übergängen und Verschmelzungen, an hinsweisungen auf erfüllte Weissagungen u. a.

Der Talmud (Baba bathra 15ª) schreibt die Absassung des Buches dem Pro= pheten Jeremia zu. Aussallend ist allerdings die Sprach= und Ideeenberwandt= schaft des Buches mit Jeremias Schriften und die fast wörtliche Abereinstimmung bon 2 Kön. 24, 18-25, 30 mit Jer. R. 52. Allein was bas erstere betrifft, fo lafst fich diese Bermandtschaft teils aus der Gleichheit des Zeitalters, teils ans der Bekanntschaft des Berf. mit jeremianischen Schriften erklären (vgl. Rüs per, Jerem. libr. sacr. interpr. p. 56 sq.); ebenso wie seine Darstellung andererseits an die Beise des Deuteronomiums erinnert. Und was das zweite anlangt, so ift allerdings diese Übereinstimmung so auffallend, dass sie auf Abhängigkeit des einen Berf. vom anderen schließen lässt. Aber es unterliegt doch wol keinem Zweisel, dass Jerem. Kap. 52 erst später hinzugefügt ist von dem Redaktor bes prophetischen Buches, welcher es aus bem Konigsbuch entnommen hat. Gin strikter Beweis läst sich also aus den Anklängen an Jeremia für dessen Verfasserschaft nicht füren. Man kann nur so viel sagen, dass ber eigentliche Kern bes Buches, ber mit Jojakim schließt (U, 24, 5), ba sich von bessen Zeit an eine Berufung auf Urtunden nicht mehr findet, unter der Regierung dieses Königs entstanden ift. und dass die Überarbeitung, wie sich aus II, 25 27 ff. ergibt, nach dem Jare 561 n. Chr. stattgesunden hat und jedenfalls vor 536 n. Chr. erfolgt sein muss, da nirgends das Ende des Exils angedeutet ist. Gelebt muss der Schlussredattor in Babylonien haben, da die Stelle I, 5, 4 nur von einem östlich vom Euphrat wonenden geschrieben sein kann.

Die geschichtliche Treue des Königsbuches ist, was die politischen Nachrichten betrifft, anerkannt. Sagenhaft und mythisch nennt man die Berichte über das Birken der Propheten, namentlich Glias' und Glisas', die es enthält. Es muss allerdings eingeräumt werben, dass die Erzälung über das Leben und Wirken dieser Propheten so reich an Wundern und zwar Wundern so außerordentlicher Art ift, wie wir sie nur irgend aus den Tagen Moses oder Josuas berichtet Allein es ist zu beachten, dass alles Wunderbare, was etwa auf dem Rarmel geschah, als sich Elia mit den Baalspriestern in jenen Wettkampf bes Gebets zu Jahre und zu Baal begab und die unterliegenden Priester eigenhän= big schlachtete, ober was ihm begegnete, als er der rastlosen Berfolgung Isebels müde weit weg in die Wüste der sinaitischen Halbinsel sich flüchtete, wo er auf dem Horeb an der Stelle, wo Mose einst gestanden, eines gleichen sinnlich vermittelten Eindrucks des ewigen Beschs Gottes gewürdigt wurde, wie der Gesetze geber Fraels ober endlich, was sein Genosse Elisa mit Augen schaute, als er wunderbarer Weise one Tob aus dem irdischen Leben entnommen wurde —, dass all dies Wunderbare nicht außerordentlicher ist als sein Berufswerk, das in der Beit awischen Mose und Christus nicht seinesgleichen hat. Handelte es sich boch um nichts geringeres für ihn als ben Hauptteil bes israelitischen Bolks seinem heilsgeschichtlichen Beruf zu erhalten ober ihn für ben Dienst Jahves wider zu Der verhängnisvollen Lage, in welcher das nördliche Reich damals nich befand, entsprach ,die grelle Wunderbarkeit' des Tuns und der Erlebnisse dieses Propheten, in bessen Berufswert bann sein Gefärte Glisa eintrat, basselbe durch Taten des Gerichts, aber auch der Erlösung zu Ende fürend. Von diesem Gefichtspunkt aus betrachtet gewinnen die in dem Königsbuch von Elia und Elisa erzälten Wunder für benjenigen an Glaubwürdigkeit, welcher in der Geschichte Ifraels ein Innewirken des lebendigen Gottes zum Beil und zur Erlösung ber Belt erkennt, das in der Erscheinung Jesu Christi sich vollendet hat.

Schwierigkeiten macht die Chronologie des Königsbuches. Dieselben können unseres Erachtens nur durch Verbesserung des Textes, der unter den Händen der Abschreiber schon frühe Schaden gelitten haben muss, beseitigt werden (vgl. den Art. "Zeitrechnung, biblische").

Litteratur: Ephräm Syr. explan. in l. Regnorum, opp. Romae 1737,

t. 1), Theoboret (quaestiones in t. III. IV. Regum. Opp. Hal. 1769, t. I), Bus igenhagen (annott. in l. Regum, Bas. 1525), Seb. Leonhard (ὑπομνήματα in l. Regum Erf. 1606), Seb. Schmid (in l. Regum annot. Argent. 1697), Reil (Comm. über die Bücher der Könige, Moskau 1845, Leipzig 1864: dritter Band des Reil-Delitich'ichen Commentars zum alten Testament), Thenius (Die Bücher ber Könige, 2. Auft., Peipzig-1873), R. Ch. Bähr, Die Bücher der Könige, Bieles feld 1868). Ferner jur fritischen Frage: Kern, Über den Hauptgesichtspunkt der Bücher der Könige in Bengels.-neuem Archiv II, 2, 466 ff., Ohler in Tholuds literärischem Anzeiger 1864, 254 ff., Stähelin (in den kritischen Untersuchungen über den Pentateuch, Berlin 1843), Kleinert (in Das Deuteronomium und der Deuteronomiker, Bieleseld 1872), Bertheau (Chronik S. XXIX—XLV), Dillmann (s. Encyklop. den Art. "Chronik", Bd. III, S. 219), Babhinger (s. den Art. "Bücher der Könige" in der 1. Aufl. der Encyklopädie), Delitsch a. a. D. — Bur Chronologie: D Wolff, Bur bibl. Chronologie, Theol. Studien und Kritt. 1858, S. 625 ff. und Alttestamentliche Studien und Kritiken, Bb. II, Breslau 1875, S. 152—216; M. v. Niebuhr, Gesch. Affurs und Babels, Berlin 1857; S. Sharpe, The chronologie of the bible, London 1868; E. Schraber, Die Reils inschriften u. d. A. T., Gießen 1872; H. Brandes, Abhandlungen zur Gesch. des Orients, Halle 1874; J. Wellhausen, Die Zeitrechnung des Buchs der Könige, Jahrbb. für beutsche Theol. 1875, S. 607 ff. Beld.

Rönige, Königtum in Ifrael. — Die Verfassung bes israelitischen States ist Gottesherrschaft, Geoxqueia (j. Bd. VII, 171 f.). Daher ist Ifraels eigentlicher König Jehova, sein Königtum hat begonnen an dem Tage, da er durch Promulgation des Gesetzes die Stämme Ifraels zu einem Gemeinwesen ("dem priesterlichen Königreiche", 2 Mos. 19, 6) verband (5 Mos. 33, 5) \*). Vermöge dieses theokratischen Prinzips ruhen alle Gewalten des ifraelitischen Stats in der Macht des Bundesgottes; die irdischen Träger derselben sind nur Organe Jehovas, des eigentlichen Gesetzebers, Richters und Königs seines Volkes (Jes. 33, 22). Nun bietet aber die israelitische Theokratie die eigentümliche Erscheis nung dar, dass sie ursprünglich ein bestimmtes Amt, das Organ Jehovas für bie vollziehende Gewalt im State wäre, nicht kennt; denn die Stammfürsten 4 Mos. 1, 16; 7 2 bilden, wenn sie auch für gewisse Dienstleistungen verwendet werden, doch nicht eine theokratische Behörde. Nach Umständen greift Jehova selbst in unmittelbarer Machterweisung ein, um seinen königlichen Willen zum Vollzug zu bringen und die Bundesordnung aufrecht zu erhalten. Im Ubrigen wird zwar die Zuversicht ausgesprochen 4 Mos. 27, 17, dass er seine Gemeinde nicht wie eine Herbe one Hirten lassen, sondern ihr immer wider Fürer bestellen und durch seinen Beist ausrusten werde, wie er an Moses Statt den Josua und später die Schopheten erweckt; aber eine geregelte exekutive Behörde fehlt, wie gesagt, der mosaischen Verfassung. Man hat dies schon (vgl. namentlich Batke, Religion bes A. T. I. S. 207) höchst auffallend gesunden, um so mehr, ba bas Bolt als hartnäckig und widerspenstig geschildert werde. Es scheine uns begreiflich, das Moses so wenig für die Ausfürung seiner detaillirten Gesetz= gebung getan, dass er nicht eingeschen habe, wie one diese Hauptgewalt überhaupt kein Stat bestehen könne. Es soll hierin ein Hauptbeweis für den Sat liegen, dass der ganze mosaische Stat, wie ihn der Pentateuch vorfürt, lediglich eine unhistorische Abstraktion sei. Allein die theokratische Berfassung beruht eben nicht auf der Berechnung eines klugen Religionsstifters, sondern auf dem gott=

<sup>\*)</sup> Die alttestamentliche Ibee bes göttlichen Königtums brückt nämlich nicht bas allgemeine Machtverhältnis Gottes zur Welt, sondern seine besondere Herrschaft über das Bundeszvolk aus, welches darum in diesem spezifischen Sinne Gott als seinen König anruft, Ps. 44, 5; 68, 25 u. a.; mit andern Worten, König ist Gott als der Heilige Israels, Jes. 43, 15; Ps. 89, 19. Er, der von Alters her (Ps. 74, 12) König seines Bolkes ist und es in Ewigzkeit bleibt (2 Mos. 15, 18; Ps. 10, 16), wird König der heidnischen Nationen erst in der Zukunst, wenn er kommt in seiner letzten Reichsossenbarung, und jene ihm als dem Gotte Israels sich beugen, Ps. 93. 96. 97. 99; Obab. B. 21; Jes. 24, 23; Sach. 14, 9.

lichen Rate, der seiner Realisirung trot der vermeintlichen Unzulänglichkeit der ubischen Institution gewist ist; jener Mangel bes mosaischen States zeigt nur die Stärke des theokratischen Prinzips. Ubrigens ist die ganze Geschichte bes Bolles in der Beit der Richter gerade nur unter Voraussetzung des Fehlens einer festgeordneten Exekutive zu begreifen. — Doch läset das Deuteronomium, indem es 17, 14—20 ein Königsgesetz gibt, die Aussicht auf die Ginsetzung eines irbischen Konigtums offen; bas kunftige wirkliche Bestehen besselben wird bann 28. 36 vorausgesett (vgl. übrigens schon 1 Mos. 17, 6. 16; 35, 11; 4 Mos. 24. 17). Diefes eventuelle Königtum wird aber streng ber theofratischen Orbnung unterworfen. Bum König soll nämlich bas Bolt über sich nur setzen einen aus feiner Mitte, den Jehova crwälen werde; die königliche Bürde joll also zwar an israelitische Abkunft, sonst aber nicht an eine besondere Ge= burtsprärogative (wie das Priestertum) gebunden sein, ebensowenig aber burch freie Bal des Volkes verliehen werden, wie z. B. die Edomiter ein solches Wal= tonigtum gehabt haben muffen (1 Mos. 36, 31 ff.). Der erwälte König soll "nicht viele Roffe halten", was (vgl. Jes. 31, 1) auf Stützung seiner Herrschaft burch eine stehende Kriegsmacht geht; desgleichen soll er Luxus und Bielweiberei meis ben. Er hat nicht sich als Geschgeber bes Bolkes zu betrachten, sondern soll das gottliche Geset sich zur strengen Richtschnur nehmen, "dass sein Herz sich nicht erhebe über seine Brüber, und er nicht abweiche vom Gebote zur Rechten ober Linken". Bon biesem Gehorsam gegen bas Gesetz werbe bann bie Dauer feines Königtums und die Bererbung besselben auf seine Nachkommen abhängen. Dass bieses deuteronomische Königsgesetz, sofern es sich als mosaisch gibt, etwas Auffallendes hat, ist nicht zu leugnen. Und zwar kommt in dieser Hinsicht we= niger bas in Betracht, dass Moses überhaupt die Möglichkeit der Errichtung eines irdischen Königtums ins Auge gefast haben soll, denn dazu mar im hinblid auf die Versassung "aller Nationen ringsum" B. 14 genügender Anlass vorhanden; sondern die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass, um von Richt. 8, 23 abzusehen, später bei der Einsetzung bes Königtums durch Samuel keine ausbrudliche Bezugnahme auf ein bereits vorhandenes mosaisches Königsgeset statt= findet, wenn gleich gang im Sinne besselben verfaren wird. Daher betrachten viele der neueren im Busammenhang mit der Behauptung des jüngeren Ursprungs der benteronomischen Gesetzgebung überhaupt bas Königsgesetz als ein späteres, bem von Samuel entworfenen Königsrecht unter Berücksichtigung ber schlimmen Erfarungen der salomonischen Herrschaft nachgebildetes Produkt (vgl. Riehm, Die Gesetzebung Mosis im Lande Moab S. 81 ff. und gegen ihn Keil in Hävernicks Einl. I, 2, 2. Aufl., S. 473 f.). Dabei ist freilich schwer zu erklären, wie ein Späterer B. 16 das Berbot des Pferdehaltens damit motiviren konnte, das Bolt folle nicht wider nach Agypten zurückgefürt werden. Das war, wie Bengstenberg (Beitr. zur Einl. III, S. 247) bemerkt, wol in Mosis Zeit an der Stelle, wo eine Anknupfung bes eben erft gelöften Banbes nicht unmöglich erschien, und bas Bolt bei der leichtesten Beranlassung seine Sehnsucht ober gar seinen Borsat nach Agypten zurudzukehren aussprach; wogegen eben biese Motivirung bes Berbots bem Salomo Veranlassung geben konnte, bas lettere nur als ein transitorifches, ihn nicht mehr bindendes zu betrachten \*). Die Gründung bes israelitischen Königtums selbst kam so zu stande. Die

<sup>\*)</sup> Rach Riehm S. 100 soll die Stelle auf eine Zeit hinweisen, da die ägyptischen Köznige Soldaten brauchten, so dass der ifraelitische König nur unter der Bedingung Rosse aus Agypten erhalten konnte, dass er seinerseits ifraelitisches Fußvolk dahin sandte und dem ägyptischen König zur Versügung stellte. Das soll auf Psammetiche Zeit gehen. Im Alten Test. dat diese Hypothese keinen Halt. Soll das Königsgesetz ein späteres Produkt sein, so würde die Kombination von 5 Mos. 17, 16; 28, 68 mit den bekannten auf das Verhältnis der israezlitischen Reiche zu Ägypten sich beziehenden Stellen des Hosea und Jesaja eine viel einsachere Erklärung an die Hand geben. Allein eben Jesaja setzt das Deuteronomium bereits voraus. [Rach Kleinert, Das Deuteronomium und der Deuteronomiker, 1872, S. 142 ss., wäre das Königsgesetz spätere Einschiedung in das Deuteronomium, und rürte, gemäß 1 Sam. 10, 25, von Samuel her.]

Drangsale ber Richterzeit brachten bem Bolt bas Bedürfnis eines festen statlichen Berbandes zum Bewusstsein, diesen aber glaubte es nur durch ein irdisches Ro= nigtum gewinnen zu können. Schon bem Schopheten Gibeon murde bie Rönigs= würde und zwar in erblicher Eigenschaft angetragen, von ihm aber unter hinweisung auf das theokratische Prinzip abgelehnt (Richt. 8, 23), worauf es später seinem Baftarbe Abimelech gelang, von Sichem aus ein Königtum "über Ifrael" 9, 22 aufzurichten und drei Jare hindurch zu behaupten. Noch stärker äußerte sich, nachdem das Volt unter Samuel die Vorteile der nationalen Einigung zu erfaren bekommen hatte, um der zunächst von Ammon (1 Sam. 12, 12), außer= bem aber (vgl. 9, 16) noch immer von den Philistern drohenden Gefar willen und zugleich aus Besorgnis vor der von Samuels Sonen brohenden Billfür= herrschaft, bas Berlangen nach einem Königtum mit seiner geordneten Heerfürung und Rechtspflege, "wie es alle Nationen haben" (8, 5. 20). In dem Sinn, in welchem das Volk seine Forderung an Samuel stellte, mar sie eine Verleugnung bes Majestätsrechtes Jehovas und der theokratischen Volksherrlichkeit, eine Berkennung der Macht und Treue des Bundesgottes und des waren Fundaments bes Volksglückes, sofern der Grund des bisherigen Unglücks nicht in dem Abfall von Gott und seinem Gesetz, sondern in der mangelhaften Verfassung gesucht und eben barum die Hoffnung einer besseren Butunft statt auf die Betehrung bes Boltes zu seinem Gott, vielmehr auf die Herstellung einer irdischen Berfassung gebaut wurde. Darum erklärt Jehova in Bezug auf die Forderung des Bolkes (8, 7): "mich haben sie verworsen, dass ich nicht soll König über sie sein". Auf ber anbern Seite aber stand ein irdisches Königtum nicht notwendig im Wiberspruch mit der Theokratie, so wenig als durch die göttliche Fürung die Verwendung menschlicher Fürer als göttlicher Organe ausgeschlossen war; ja nachdem einmal das Volk sich unfähig gezeigt hatte, in einer idealen Einheit sich zusam= menzuhalten, konnte das Königtum sogar das Mittel zur Befestigung der Theo= tratie werden, wenn es dem Prinzip derselben unterworsen wurde, und demnach ber König nicht als Autokrat, sondern nur im Namen und nach dem Willen Jehovas seine Herrschaft zu füren hatte. Hiernach verfärt Samuel, nachdem er die göttliche Weisung erhalten hat, die Forderung des Volkes zu erfüllen. [Die Inkonsequenz Samuels ist also innerlich begründet. Nach manchen Kritikern freilich hätten wir hier unvereinbare Berichte. So soll nach Wellhausen, Gesch. Ifr. I, 256 ff. 1 Sam. 9, 1—10,16; R. 11 die alte Version sein, welche das König= tum als die höchste Segnung unbedenklich auf Samuel zurückfürte; dagegen R. 8 ber nachezilischen, theokratischen Anschauung seinen Ursprung verdanken, nach welcher jenes als eine Verschlechterung, ein Abfall von der reinen Gottesherrschaft erschien.] Um die Unabhängigkeit der göttlichen Wal von irdischen Rücksichten ins Licht zu stellen, wird nicht ein angesehener, sondern ein bisher unbekannter Mann "aus dem kleinsten Geschlecht des kleinsten der Stämme" (9, 21) auf den Thron erhoben. (Anlich wird später bei ber Erwälung Davids verfaren, 1 Sam. 16, 7 vgl. mit 2 Sam. 7, 8. 18; Pf. 78, 70). Die Weihe zum Königtum erfolgt nach altem, bereits Richt. 9, 8. 15 vorausgesetztem Brauch durch die Sal= bung, die Samuel an Saul (1 Sam. 10, 1) und ebenso später (16, 13) an David vollzieht'; an dem letteren wird sie nach seinem wirklichen Regierungsantritt von den Volksältesten widerholt (2 Sam. 2, 4; 5, 3). Außerdem wird die königliche Salbung noch erwänt bei Absalom 2 Sam. 19, 11, bei Salomo 1 Kön. 1, 39 (durch den Hohepriester), bei Joas 2 Kön. 11, 12; Joahas 2 Kön. 23, 30, und im Behnstämmereich bei bem durch bas Prophetentum auf den Thron erhobenen Jehu 2 Kön. 9, 3. Sonst ist nirgends von der Salbung eines Rinigs die Rede, und hierauf stütt sich die rabbinische Ansicht, dass die königliche Salbung nur entweder bei Begründung einer neuen Dynastie oder wenn bei der Thronfolge irgend ein erzeptioneller Fall stattgefunden hatte, erteilt, bei regels mäßiger Thronfolge aber nicht widerholt worden sei (vgl. Schickard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674, p. 77; J. G. Carpzov, App. hist. crit. ant. sacr. p. 56). Diese Ansicht stimmt gut zu der alttestamentlichen Unschauung von dem Zusammenhang der Dynastie mit ihrem Begründer. Da

die Salbung bei regelmäßiger Erbfolge fortwirkend gedacht wurde, so ist Gesalbter Jehovas die ganz allgemeine Bezeichnung des theokratischen Königs (\$1. 20, 7; 28, 8; 84, 10; 89, 39. 52 u. a.). Über die aus dem A. T. nicht icher zu beantwortende Frage, ob zu der königlichen Salbung das priesterliche Salbol ober gewönliches Di verwendet wurde, s. Carpzov a. a. D.; der ersteren Ausicht sind 1 Ron. 1, 39; Pf. 89, 21 günstig. Zu beachten ift, dass der von der hohepriesterlichen Salbung stehende Ausbruck pur ein parmal auch von der Buiglichen Salbung steht 1 Sam. 10, 1; 2 Kön. 9, 3. — Die Salbung ist teils Symbol der göttlichen Weihe überhaupt, teils im besondern Symbol der Ausrüftung mit dem göttlichen Geiste (s. 1 Sam. 10, 1 in Verbindung mit B. 9. 10; 16, 13), durch bessen Gaben, da alle Regierungsordnung nur Ausfluss ber göttlichen Beisheit ift (Spr. 8, 15 f.), die Fürung eines weisen, gerechten und kräftigen Regiments bedingt ist (vgl. die Schilderung des Urbildes des israelitischen Königtums, bes Messias Jes. 11, 1 ff.). Durch die Salbung wird der Rönig heilig und unantastbar, 1 Sam. 24, 7; 26, 9; 2 Sam. 19, 22. Mit ber Salbung icheinen noch andere Ceremonieen verbunden worden zu sein, namentlich die Aufsetzung des Krondiadems 2 Kön. 11, 12, als des Abzeichens der königlichen Burde 2 Sam. 1, 10; Ps. 89, 4; 132, 18 \*). — Bei Saul folgte auf die Ronigeweihe erft später die Ginsetzung in die königlichen Funktionen durch öffentliche Darstellung vor bem Bolt (1 Sam. 10, 20 ff.), wobei dann Samuel "das Recht des Königtums" verkündigt, sodann in ein Buch schreibt und dieses vor Jehova niederlegt. Dasjenige, was Samuel 8, 11 dem Volke als Recht bes Ronigs auseinandergesett hatte, kann hier nicht gemeint sein, denn das lettere ift eben das Recht, wie es ein König in dem Sinn, in welchem das Volk einen berlangte, "gleich den Königen der Beidenvölker", ausüben murde. Ebensowenig aber ift an eine Konstitution in modernem Sinne und an einen Bertrag zwischen Fürst und Bolt zu denken. Später, als David auf den Thron von Gesamtisrael erhoben wird (2 Sam. R. 5), geht auf seiten des Volkes — ganz in Überein-Rimmung mit 5 Mos. 17, 15 — voran die Anerkennung der göttlichen Berufung: "Jehova sprach zu dir, du sollst weiden mein Volk Israel und du sollst Fürst sein über Israel". Hierauf erst schließt David vor der Salbung einen Bund mit dem Volke vor Jehova, wobei aber der Ausbruck hand zu beachten ist, der nicht an reines Vertragsverhältnis, bei bem beibe Parteien mit gleicher Berech= tigung einander gegenüberstehen, zu denken gestattet. Welcher Art der Bund gewesen, läst sich aus dem späteren Vorgang 2 Kön. 11, 17 erraten: Der König gelobte, das Bolk gemäß dem göttlichen Gesche, das ihm (B. 12) bei ber Krönung übergeben worden war, zu regieren, das Bolk dagegen verpflichtete sich, bem Konige als bem von Gott eingesetzten Herrscher untertan zu sein (f. Reil 3. d. St.). Dass das Königsgesetz keine tote Satzung bliebe, dass die königliche Billfür in Schranken gehalten würde, dafür hatte nicht eine Volksvertretung, soudern das dem Königtum zur Seite gestellte theokratische Wächteramt des Prophetentums zu sorgen. Nachdem Saul, der diese Schranke zu durchbrechen gesucht hatte, das Opfer seines Widerstrebens geworden ist, kommt in Davids Sieges. und Salomos Friedensherrschaft das israelitische Königtum zu seiner echt theotratischen Entwicklung; es bilbet sich die Anschauung des Königtums, auf deren Grund die Beissagung von der urbildlichen Vollendung des Königtums im Ressas sich erhebt. Die Grundzüge dieser Anschauung sind folgende. Der theotratische König ist der Son Gottes, der Erstgeborene unter den Königen ber

<sup>\*)</sup> Richt trug der König Diadem und Krone; sondern die Krone hatte warscheinlich nicht die heutige Form, vielmehr die eines Diadems. In Ezech. 21, 31 ist region, wie überall, der hebepriesterliche Kopsschmuck, nicht, wie z. B. Gesenius annimmt, der königliche. S. über diesen Gegenstand Hengstenberg, Christol. des A. T., 2. Ausl., II. Bb., S. 566. — Die sonstigen königl. Insignien, das Szepter, statt dessen Saul die Lanze zu süren scheint (1 Sam. 18, 10; 22, 6), der Thron u. s. w. bedürsen keiner Erörterung.

Erbe (2 Sam. 7, 14; Ps. 89, 27. 28 vgl. Ps. 2, 7). Wie Israel als das ers wälte Volk Gottes sein Son, sein Erstgeborener heißt (2 Mos. 4, 22 f.; Ps. 80, 16; Hos. 11, 1), so wird dieses Prädikat seit der Erwälung des davidischen Geschlechtes auch auf die Rönige aus demselben übergetragen. Da göttliche Erwälung und Sonschaft korrelative Begriffe sind, so prägt sich in der letteren zunächst das Berhaltnis ber Liebe und Treue aus, in welchem Gott zu dem Fürsten seines Bolkes steht. Doch ist die Bedeutung der Sonschaft Gottes nicht (wie Hengstenberg zu Ps. 2, 7 will) hierauf zu beschränken, sondern es liegt weiter darin, dass der theokratische König in dieser seiner Eigenschaft durch Jehova hervorgebracht (vgl. Pf. 2, 7), bafs seine Burbe göttlichen Ursprungs, seine Majestät ein Abglanz göttlicher Herrlichkeit ist (vgl. Pf. 21, 4. 6), wie auch die Richter des Volks, weil ihr Amt ein Ausfluss der göttlichen Richtergewalt ist, Götter und Sone des Höchsten heißen (Pf. 82, 1. 6). Weil der theokratische König der Träger göttlicher Herrschergewalt, der Stellvertreter Jehovas auf Erden ist ("ich ftelle ihn hin in meinem Hause und in meinem Königreich", 1 Chron. 17, 14), deswegen wird von ihm geradezu gesagt, dass er auf dem Thron des Königtums Jehovas (1 Chron. 28, 5) ober fürzer (29, 23) auf dem Thron Jehovas site. Die Einigung des Königtums und der Gottesherrschaft wird auch badurch zur Anschauung gebracht, bass der durch David zur Residenz erkorene Berg Zion zum Sit bes heiligtums und so zur Wonstätte des Königs der Herrlichkeit (Pf. 24, 7—10) geweiht wird, so dass von nun an von Jerusalem, "der Stadt bes großen Königs" (Pf. 48, 3), alle Offenbarungen der Herrschergewalt Jehovas ausgehen (Pf. 20, 3; 110, 2). Weil nun bas göttliche Reich auf Erden sich bas bavidische Königtum zur Erscheinungsform gewält hat, so kommen dem letteren alle Attris bute des ersteren zu; es ist berufen zur Bezwingung der Heiden (Pf. 18, 44, 48), seine Herrschaft soll sich ausdehnen bis an das Ende der Erde (Pf. 2, 8 vgl. 72, 8 u. a.), es ist von ewiger, unvergänglicher Dauer (2 Sam. 7, 16; 23, 5) u. f. w. Die Heilsvollendung ift geknüpft an dieses Königtum. Welche sittlichen Forberungen aus dieser Ibee des Kunigtums für den Kunig sich ergeben, zeigt der schöne Regentenspiegel Pf. 101. — Doch wie der theokratische König als Träger göttlicher Herrschergewalt Jehovas Stellvertreter ist, so erscheint er auf ber andern Seite auch als Vertreter des Volkes vor Gott. Das israelitische Königtum trägt besonders in David und Salomo einen gewissen priesterlichen Chas rakter, indem der König an der Spite des Volkes und im Namen desselben Gott bie Anbetung darbringt; und hinwiderum dem Bolfe den göttlichen Segen zus rückbringt, 2 Sam. 6, 18; 1 Chron. 29, 10; 1 Kön. 8, 14. 55. Dabei wird aber das Prieftertum in den ihm zukommenden dienstlichen Verrichtungen nicht beeinträchtigt. Denn bei den Opfern der Könige 2 Sam. 6, 17; 1 Kön. 3, 4; 2 Chron. 1, 6; 1 Kön. 8, 62 ff.; 9, 25 ift die priesterliche hilfleistung nicht ausgeschlossen; nirgends steht, dass David und Salomo eigenhändig die burch bas Gesetz ben Prieftern beim Opfer zugewiesenen Funktionen vollzogen haben; barum ist auch die Behauptung grundlos, dass Usia, als er im Wiberspruch mit bem Gesetz 4 Mos. 18, 7 im Beiligen zu räuchern sich herausnahm, das von David und Salomo geübte Oberpriestertum wider habe herstellen wollen (Thenius z. 2 Kön. 15, 5) \*). (Dagegen waren die Könige befugt und verpflichtet, die Priesterschaft zu beaufsichtigen und überhaupt für die Erhaltung, beziehungs= weise die Wiberherstellung des legitimen Cultus treue Sorge zu tragen; benn bie von ihnen zu handhabende Gewalt erstreckte sich auf alle theokratischen Ordnungen). Der mittlerischen Stellung des Königs zwischen Gott und dem Bolke, an ber Spite des letteren, entsprach sein Ehrenplat im Tempel am östlichen Tor des inneren Vorhofs (2 Kon. 11, 4; 23, 3 in Verbindung mit Ezech 46, 1. 2 \*\*). —

<sup>\*)</sup> Bgl. wie nach Ezech. 46, 1 ff. bei den Opfern, die von dem Fürsten dargebracht werben, nur die persönliche Gegenwart desselben ersorderlich ist, wärend die Besorgung der Opfer selbst den Priestern anheimfällt.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Plat mit ber von Salomo nach 2 Chr. 6, 13 errichteten Bune zu ibentificiren, steht nichts im Wege, wenn sich auch die Ibentität beiber nicht beweisen lässt. Keil (ber

50 hoch nach allem Bisherigen das Königtum in Israel gestellt ist, so hat es bech, wie dies schon in 5 Mos. 17, 20 angebeutet ift, einen durchaus volkstum= lichen Charakter. Wir finden hier nichts von der dem Orient eigentümlichen Bergötterung der Person des Königs, die ihn für seine Untertanen unnahbar macht. Der israelitische König wandelt öffentlich unter dem Volk, ist für jeden pilfesuchenden zugänglich, spricht persönlich Recht (vgl. Bb. V, S. 109); gebuns den an das göttliche Gesch ist er kein Sklave einer peinlichen Hofetikette (man bgl. dagegen, was Diodor bibl. I, 70 über die Regelung des Lebens ber ägyp= tischen Könige sagt). Das Benehmen der Untertanen gegen ihn ist ehrerbietig, denn mit der Scheu vor Gott ift die vor seinem Gesalbten wesentlich verknüpft (Spr. 24, 21), aber nicht friechend; die Ehrenbezeugung des Niederfallens zur Erbe, sodass diese mit der Stirne berürt wurde (1 Sam. 24, 9; 2 Sam. 9, 6 La.), war kein Adorationsakt (f. ben Art. "Gruß" Bb. V, S. 450) \*). — Am meisten folgte das israelitische Königtum, und zwar im Widerspruch mit 5 Mos. 17, 17, der morgenländischen Herrschersitte in Bezug auf die Bielweis berei. Bon ftark besetzten Harems ist in der israelitischen Königsgeschichte öfters die Rede, besonders bei Salomo (1 Kön. 11. 3, wo aber die Zahlangabe verdorben scheint, f. Thenius z. d. St.). Über die drei Rlassen der Haremsbevöl= terung, Königinnen, Kebsweiber und Mädchen f. Hohest. 6, 8. Die Mischna (Sanh. II, 4) beschränkt die Bal der Königinnen auf 18. So viele Gemalinnen werden Rehabeam zugeschrieben 2 Chron. 11, 21); ber rabbinische Big aber begründet das Gebot durch Kombination von 2 Sam. 3, 2 ff., wornach David zu bebron sechs Weiber hatte, mit 12, 8, wornach ihm Gott noch בהבה כהבה למש geben murbe (Im Ubrigen vgl. Schickard a. a. D. S. 173 ff.). Der Harem des verstorbenen Konigs wurde als Eigentum des Nachfolgers betrachtet (2 Sam. 12, 8). Die Besitnahme besselben mar demnach ein politischer Att, ein tatsäch= licher Eintritt in die königlichen Rechte. Hiernach ist der ruchlose Rat Ahitophels 26am. 16, 21 beziehungsweise zu verstehen; auch der Unwille Isboseths 2 Sam. 3, 7 geht warscheinlich darauf, dass in der Tat Abners ein Streben nach der wiglichen Herrschaft sich kund gab; ebenso erklärt sich hieraus das Berlangen **Monias 1** Kön. 2, 17 ff.

Die Blüte des israelitischen Königtums schwand mit der Spaltung des Reis des. Mit der theofratischen Ordnung war, da die Theofratie ihre Einheit in Iehova hatte, ein doppeltes irdisches Königtum nicht schlechthin unvereinbar. Darum wird zur Züchtigung für das davidische Geschlecht der Abfall der zehn Stamme zugelassen, ja es wird bem Jerobeam, falls er bem göttlichen Gesetze treu bleibe, ein dauernder Bestand seines Hauses, d. h. seiner Familie, verheißen, dies jedoch mit der Erklärung (1 Kin. 11, 39), dass die Demütigung des davis dichen Hauses nur eine temporäre sein werde. Hierin ist angedeutet, bass die Berheißung des ewigen Königtums nicht an Jerobeams, sondern an Davids Dynastie realisirt werden solle (s. Reil z. d. angef. St.). Darum muss wärend ber ganzen Zeit der Spaltung des Reiches die Aussicht auf die Erneuerung der Herrlichkeit des davidischen Königtums, zu der die Widervereinigung der zwölf Etamme unter Einem Haupte wesentlich gehört (Hos. 2, 2; 3, 5), durch die Prophetie offen erhalten werden. Da aber Jerobeam und seine Nachfolger durch ben abgöttischen Bilderkultus die theokratische Ginheit brechen, da später unter Ahab durch Einfürung phönizischer Kulte zum offenen Abfall von Jehova fort-

Tempel Salomos S. 130 f.) und Hävernick (zu Ezech. 46, 1) setzen den königlichen Stand mech in die 7777, den Borhof des Bolkes, Thenius dagegen (das vorerilische Jerusalem und deffen Tempel S. 45) in den inneren Borhof, sodass er das Osttor desselben im Rücken hatte; im letzeren Falle hatte die Stelle bei Ezechiel eine den früheren Brauch beschränkende Beschutung.

Die späteren Satungen in Mischna Sanbedrin II, 2 sqq. sind hier nicht näher zu berücksichtigen. Manches in denselben ist übrigens selbstverständlich, z B. dass der König zwar richtet, aber nicht gerichtet wird, dass er nicht Zeugnis ablegt vor Gericht, dass das Levirats= gesetz auf ihn keine Anwendung sindet u. s. w.

gegangen wird, da endlich selbst die durch das Prophetentum auf den Throu erhobene Dynastie des Jehu auf halbem Wege stehen bleibt und sich nicht zur vollen Herstellung der theokratischen Ordnung entschließen kann, so kommt es im Reich der zehn Stämme gar nicht zur Ausbildung eines theokratischen Königtums. In seiner burch keine Buchtigung zu brechenden Widersetlichkeit gegen Gott ("all' ihre Rönige fallen; keiner ist unter ihnen, ber mich anrufe" Hos. 7, 7) wird das Regiment dieser מַמְלָכְה חַשְּאָה (Am. 9, 8) ein Königtum nicht von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Born (Hos. 13, 11); in dem unaufs hörlichen, meist blutigen Wechsel ber Dynastieen, deren 9 mit 20 Königen sich ablösen, muss es nur dazu bienen, die Realität der göttlichen Bergeltungsorbnung zur Anschauung zu bringen. — Dagegen erfreute sich bas Königtum in Juda nicht nur der Weihe göttlicher Legitimität und einer geordneten Thronfolge \*), sondern es waren auch unter den 19 Königen, welche von Rehabeam bis zum Untergange des Stats auf bem Throne saßen, wenigstens einige burch hohe Regententugenden ausgezeichnete Männer, in benen die Idee eines theotratischen Regenten eine Gestalt gewonnen hatte, wie Josaphat, Histia, Josia. Mit bem über Zedekia hereinbrechenden Gericht wird bas ifraelitische Königtum suspenbirt, bis ber fommt, welchem es gebürt, Ez. 21, 32, vgl. 17, 22, bem Gott ben Thron seines Baters David geben wird, Luk. 1, 32 (f. ben Art. Messias). Das herodianische Königtum, schon um seines idumäischen Ursprungs willen mit der theokratischen Ordnung (5 Mos. 17, 15) im Widerspruch, ist eine bloße Rarifatur.

Über ben königlichen Hof= und Beamtenstat ist Folgendes zu bemerken. Dem Könige am nächsten standen die Fürsten, שַּׁרִים, 1 Kin. 4, 2 u. a.; sie was ren die Räte, רוֹבַעִים, des Königs, nur dass der letztere Begriff weiter reicht und auch solche bezeichnet, welche vermöge des vertraulichen Verhältnisses, in bem ber König zu ihnen stand, ihm als Ratgeber bienten. (Justruktiv ist in bieser Beziehung das Verhältnis von 1 Chr. 27, 32, wo die Räte Davids aufgezält werden, zu 2 Sam. 20, 23-26). Eine andere Bezeichnung der höchsten Statsbeamten ist Jes. 22, 15 700. In 2 Kon. 25, 19 und Jer. 52, 25 heißen die geheis men Räte des Königs רוֹאֵר פְבֵר הַתֶּלֶךְ , "die das Angesicht des Königs sehen". womit ber Ausbruck in 1 Kön. 12, 6 zu vergleichen ist. Dass es bloß sieben gewesen seien (wozu man die sieben persischen Reichsräte Efr. 7, 14 verglichen hat), wird an der angefürten Stelle des Jer. nicht gesagt. Unter David werden 2 Sam. 8, 16—18; 20, 23—26 folgende hohe Beamte genannt: 1) ber Heer= fürer; 2) der Befehlshaber der Krethi und Plethi (der königlichen Leibwache); 3) der Kanzler, מוכיר, nach den alten Bersionen (LXX Jos. 36, 22 έπομνηματογράφος, 2 Sam. 8, 16 ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, Vulg. a commentariis) ber Reichsannalist \*\*), doch erstreckte sich sein Geschäftskreis warscheinlich weiter, dass

<sup>\*)</sup> Diese bestimmte sich im allgemeinen warscheinlich nach bem Erstgeburtsrecht (vergl. 2 Chr. 21, 3), boch sanben Ausnahmen statt. Bon Rehabeam wird 2 Chr. 11, 22 erwänt, bass er (nach Davids Vorgang) dem Son der geliebten unter seinen Gemalinnen die Krone zuwandte; Joahas wurde, obwol jüngerer Son des Josia, durch den Bolkswillen auf den Ehron erhoben (2 Kön. 23, 30). Dass bei Minderjärigkeit des Königs eine Regentschaft eintrat, ist vorauszusehen; die Rabbinen berusen sich dassür auf Robel. 10, 16. Hieher gehört die Stellung des Hohenpriesters Josada zu Joas 2 Kön. 12, 3. Groß scheint in der Regel der Einstuss der Königin=Mutter gewesen zu sein. Diese genoss nämlich ein bedeutendes Anssehen; der König neigt sich vor ihr (1 Kön. 2, 19, wogegen umgekehrt die Königin=Gemalin vor dem König niederfällt, 1 Kön. 1, 16); sie heißt הברך הוא Herrin x. Et. 1 Kön. 15, 13; 2 Kön. 10, 13; Jer. 13, 18; 29, 2. Daher beim Regierungsantritt eines Königs die Erzwänung des Namens seiner Mutter 1 Kön. 14, 21, 15, 2 u. a.

<sup>#\*)</sup> Man vergleiche den Ausbruck הַלְּכְרֵלְּהִים (אַנֵּלֵת בַּּוֹלָת בַּּלָת בַּּלָת בַּּלָת בַּלְתְּלֵּתְּנִ בַּלְתְּלֵּתְּנִ מַּלְתְּלֵּתְּנִ מַּלְתְּלֵּתְּלֵּתְּלִ חַבְּּלֵתְ בַּלְתְּלֵּתְתְּעִי die zu besorgenden Statsgeschäfte in Erinnerung bringen und ihn dabei beraten musste".

er aber (wie Winer, Reallex. II, S. 309 angibt) an ber Spite der Räte gefunden habe und für den obersten Statsminister zu halten sei, ist nirgends an= gebentet; 4) ber hob, Statssekretär (nach 1 Kön. 4, 3 hat Salomo zwei So-Ein Kriegsbeamter, wie J. D. Michaelis annahm, ist der Sopher in ber älteren Zeit auf keinen Fall (f. Reil, Comm. über die Bücher der Könige, 6. 43); aber es ift auch mehr als zweiselhaft, ob er in späterer Beit als ein solcher betrachtet werben darf, denn 2 Kön. 25, 19; Jer. 52, 25 ist warscheinlich nicht jener Sopher des Königs, sondern der Schreiber des Heerfürers zu verstehen (f. Thenius und Hitzig zu ben angefürten Stellen); 5) ber Beamte berfronmeister. Neben diesen Beamten werden noch die zwei unter David fungirenden Hohenpriester (f. ben Art. "Hoherpriester" Bb. VI, 6. 237) aufgezält und wird enblich gesagt 2 Sam. 8, 18: "die Sone Davids waren Priefter", 20, 26: "auch Fra, der Jairite, war Davids Priefter". Manche wollen hier auch an Hauskaplane, Palastpriester, eine Art geistlicher Rate benten. Die Unrichtigkeit dieser Annahme hat Movers (Unters. über die bibl. Chronik 5. 301 ff.) zur Genüge erwiesen (vgl. auch Reil, Uber die Chronik, S. 346 ff.). Das A. Teft. gibt selbst die authentische Erklärung dieser Würde, indem 1 Kon. 4, 5 dem בהך beigesügt ist רֵעָה המלָך, 1 Chron. 181, 17, aber der Ausbruck קבר הבשלף fubstituirt wird. Demnach sind solche gemeint, die unter dem hofpersonal die erste Stelle zur Seite des Königs einnahmen. Sie wurden, scheint es, in der Regel aus den nächsten Familienangehörigen des Königs ge-(Der Rohen Salomos Sabud 1 Kön. 4, 5 ist warscheinlich der Son bes 2 Sam. 5, 14 genannten Nathan, also ein Neffe Salomos; Thenius will in ihm einen Son des Propheten Nathan sehen). Die Übertragung des Priesternamens auf die vertraulichste Stellung neben dem Monarchen kann nicht befrem= den; Movers (Das phöniz. Alterthum, I, S. 548) lässt diesen Würdenamen mit bem phönizischen Hoswesen nach Israel kommen. Dass man überhaupt ben höchsten Dofbeamten einen dem priesterlichen verwandten Charakter beilegte, scheint auch ens dem Jes. 22, 21 ff. über die Investitur derselben Angedeuteten hervorzugehen. Unter Salomo erscheint die Bal der Hof- und Statswürden vermehrt; es kommen nämlich 1 Kön. 4, 5 hinzu: 1) der Beamte בל־הַנְּצַבִּרם, d. h. der Bersteher der 12 Präfekten, welche nach V. 7 ff. in den verschiedenen Teilen des Reiches die Naturallieferungen für den königlichen Hof zu beforgen hatten. 2) Der Beamte בַל־הַבַּיַת, der Haushosmeister. Uber diesen s. besonders Jes. 22, 15 ff.; **de Sebna später** 36, 3 als Sopher erscheint, dies aber nach der früheren Weis= **sagung des** Jesaja wol nur durch eine Zurücksetzung erklärt werden kann, so muss der Haushofmeister höher als der Sopher gestanden haben. Über die Verwalter des toniglichen Bermögens siehe unten. Über die untergeordneten Hofbiener, Mundschenken (1 Kön. 10, 5), Garberobemeister (2 Kön. 10, 22; 22, 14) u. s. w. ist michts zu bemerken. Sarisim (Luther: Rämmerer) erscheinen an ben israelitischen Sofen erft in späterer Beit, zuerst am hofe bes Behnstämmereichs 1 Ron. 22, 9; **2 Kön.** 8, 6; 9, 32, dann auch in Juda 2 Kön. 23, 11; Jer. 34, 19; 52, 25. Dass darunter immer Eunuchen (nach ber eigentlichen Bedeutung bes Wortes Bef. 56, 4) zu verstehen seien, ist taum anzunehmen; jedenfalls waren es dann wol nicht Israeliten, sondern vom Ausland Erfaufte, wie Jer. 38, 7 ein kuschis tischer Saris erwänt wird.

In Betreff der Einkunste der israelitischen Könige ist die Stelle 1 Sam. 8, 11 ff. nach dem, was bereits über sie bemerkt worden ist, zunächst nicht als Rotiz zu benüßen. Wird doch z. B. von einem nach V. 15 und 17 an den König zu entrichtenden Zehnten sonst nirgends etwas gemeldet; das V. 14 Gedrohte aber steht geradezu im Widerspruch mit den Vestimmungen des Sesess über dem Familienbesitz, die, wie aus 1 Kön. 21, 3 erhellt, selbst im Zehnstämmereich in Geltung waren. Dass die königliche Willkür zuweilen im Sinne jener wars venden Vorhersagung Samuels versaren haben mag, ist freilich anzunehmen; vol.

schon 1 Sam. 22, 7, besonders aber Ezech. 45, 8 u. a. prophetische Stellen. Eben um der Gefärdung des Erbbesites der Familien vorzubeugen, wird in ber von Ezechiel geweissagten Versassung 45, 7; 46, 16-18 dem Fürsten ein fefter, unveräußerlicher Grundbesit im Lande zugewiesen. — Die königlichen Einkunfte bestanden fürs Erste in mehr oder weniger freiwilligen Geschenken (1 Sam. 10, 27; 16, 20) auch von Auswärtigen (2 Sam. 8, 2; 1 Kin. 5, 1; 10, 25; 2 Chron. 32, 23). Aus 1 Kon. 10, 25 sieht man, bass solche Geschenke beziehungsweise zu järlichen Abgaben wurden. Bon der Kriegsbeute blieb dem König ein Teil zur Berfügung (2 Sam. 8, 11 ff.; 12, 30). Dazu kam ein sehr beträchtlicher Privatbesit. So werden 1 Chron. 27, 25—31 als Habe, wind, Davids aufgezält: 1) Schatkammern, b. h. Raffen, in welche bie Einkunste von ben nachher : Lande, in Städten, Dörfern und Türmen; 2) Grundbesit, nämlich Acker, Weinberge mit Beinvorräten, Pflanzungen von Olbäumen und Sykomoren in ber Schephela am mittelländischen Meer sammt Dlvorräten; 3) Biebstand, Rinderherben auf dem Küstenstrich Saron und in verschiedenen Tälern des Laudes, Ramele, Esel und Schafe. Alle diese Besitztümer werden besonderen Beamten anbertraut, welche שַּׁרֵר הַרְכרִּשׁ hießen; es waren beren 12, nach ben 12 Abteilungen, in welche die königliche Habe zerfiel. Salomo bezog zum Unterhalt feines prunkvollen Hofes bedeutende Naturallieferungen aus allen Teilen des Reiches, f. 1. Kön. 5, 2-8. Frondienste wurden ihm geleistet nicht bloß von den zu Fronstlaven gemachten Überresten der Ranaaniter (1 Kon. 9, 20; 2 Chron. 2, 16, vgl. 1 Ron. 5, 29 f.), sondern auch von Ifracl (1 Ron. 5, 27, f. Reil 3. b. St.; 11, 28; 12, 4; anders sucht die verschiedenen Stellen Bertheau zu 2 Chron. 8, 10 zu vereinigen). Bei Am. 7, 1 scheint auf ein königliches Borrecht im Behnstämmereich, bas erste Gras abzumähen, angespielt zu sein. Welch' starte Abgaben die Oberhoheitsländer aus ihren Produtten liefern mussten, erhellt aus 2 Kön. 3, 4 (vgl. Jes. 16, 1). Förmliche Steuerumlagen werden erst spät aus Beranlassung der zu entrichtenden Kriegsschatzungen erwänt 2 Kon. 15, 20; 23, 35. — Ueber die Bestattung der verstorbenen Könige und die Königs: graber f. den Art. "Begrabnis bei den Hebraern" Bb. II, S. 217).

Dehler +. (v. Orelli.)

Rönigliches Amt Christi, siehe Jesu Christi breifaches Amt Bb. VI, S. 675.

Roheleth, siehe Prediger Salomo.

Rehlbrügge, Dr. Hermann Friedrich, geb. zu Amsterdam am 15. Auguft 1803, geft. zu Elberfeld am 5. März, 1875; tiefsinniger reformirter Theologe, gefalbter Brediger, Gründer der reformirten Gemeinde niederlandischen Bekenntnisses in Elberfeld. — Mehr als bei anderen Theologen ist zum Verständnis ber Wirksamkeit dieses Mannes die Kenntnis seines Lebensganges ersorderlich. Dr. Rohlbrügge war geboren als Glied der lutherischen Gemeinde zu Amsterdam, der sog. "Herstelde Luthersche Kerk". In dem väterlichen Hause wurde er in Gottesfurcht erzogen, von einem gläubigen Pastor in der lutherischen Lehre und der Abneigung gegen die reformirten Dogmen befestigt. Der Knabe mar für bas Geschäft seines Baters, die Seifensiederei, bestimmt, zeigte aber einen solchen brennenben Gifer für geistige Interessen, dass ber Bater ihn die lateinische Schule und später das Athenäum besuchen ließ. Hier erwarb er sich durch raftlosen Fleiß eine gründliche Kenntnis der klassischen und der orientalischen Sprachen, insbesondere des Grundtextes des alten Testamentes; doch murde auch seine Seele fo fehr von der Philosophie der Alten erfüllt, dass er den Bibelglauben vergaß über "heidnischer Tugend und Beisheit, judischer Gottesdienftlichkeit und Selbstgerechtigkeit". Die Erkrankung und ber Tod seines von ihm sehr geliebten Baters fürten ihn zu Gott und seinem Worte zurud; einige Zeit zog ihn noch ber Mysticismus an; aber da er seine erste Predigt halten sollte, "gefiel es dem allmächtigen Gott, ihn durch seinen beiligen Geist kräftig zu sich zu ziehen und

seinen Son in ihm zu offenbaren". Er nahm nun die Bibel wider zur Hand mid ber Mysticismus musste der gesunden Lehre weichen. Durch den Tod seines Baters war er zwar darauf angewiesen, sich die Mittel zur Fortsetzung seiner Studien selbst zu verschaffen, aber er war nun auch der Verpflichtungen gegen das Geschäft seines Vaters enthoben und konnte sich ungeteilt den Studien widsmen. Nach Vollendung derselben legte er, immer noch voll Vorurteil gegen die resormirte Lehre, in der lutherischen Gemeinde sein Glaubensbekenntnis ob, trat als Kandidat in derselben ein und wurde bald darauf zum Proponenten oder Hilsprediger ernannt.

Bald gingen ihm über den waren Zustand berselben die Augen auf. Bon Luthers Lehre war wenig mehr vorhanden. So bildeten denn den Hauptinhalt feiner Bortrage folgende Puntte: Die Grundverdorbenheit der menschlichen Ra= tur; die Allmacht des hl. Geistes; Bekehrung zu Gott; das Gefärliche einer teten Orthodoxie; die Notwendigkeit des lebendigen Glaubens; die Widergeburt durch allmächtige Gnade; die Rechtfertigung des Sünders vor Gott durch den Glauben allein; die alleingültige Gerechtigkeit Chrifti und die unwandelbare Treue Gottes. Die Predigten bes jungen Proponenten fanden vielen Unklang, riefen aber auch, namentlich bei den Notabeln der Gemeinde, bittere Feindschaft wach. Einer der Prediger lieh dem unter ihnen aufgekommenen Rationalismus ben Mund und warnte sogar in einer Predigt vor der Lehre von dem sündlichen Berberben und ber allein errettenden Onade als vor einer gefärlichen Schwärs merei. Da nun auch viele Gemeindeglieder an ben Außerungen bes Predigers Anftoß nahmen, so sah sich Kohlbrügge gemäß ber Verpflichtung bei seiner Berufung veranlast, eine Beschwerbeschrift gegen bessen Lehren bei dem Rollegium ber Repräsentanten einzureichen, welches über Reinheit der Lehre und des Lebens ber Geistlichen zu wachen hatte. Das Kollegium aber erklärte nicht nur die Lehre jenes Predigers für "rechtfinnig", sondern erhob nun, als dieser die Gemeinde Mentlich vor "gewissen Schwarmgeistern" gewarnt und Rohlbrügge sich mit kurzen würdigen Worten auf das Beugnis ber Schriften berusen hatte, seinerseits eine Anklage gegen Letteren. Es folgten nun langwierige Berhandlungen, welche bamit endigten, dass bem Proponenten nur die Wal zwischen Widerruf und Absetzung gelassen wurde. Die letztere erfolgte in sehr tumultarischer Beise. Rohl= brügge sah sich aller Subsistenzmittel beraubt, wurde aber nicht allein mächtig durch Gottes Wort gestärkt, sondern auch drei Jare lang durch die Unterftusungen unbekannter Freunde mit den nötigen Mitteln zum Unterhalt und zur Erlangung ber theologischen Doktorwürde versehen.

Diese erwarb er in Utrecht, wohin er seinen Wonsitz verlegt hatte, durch eine Dissertation über Ps. 45, worin er die Deutung auf Christum und die Kirche anwendete und zugleich den Grundsatz der Auslegung der prophetischen Schriften aus den apostolischen ausstellte. Diese Schrist erregte bei der Fakultät Unwillen und Widerstand; indessen konnte ihm die Promotion nicht versagt werden.

Die darauf erfolgte Berheiratung mit einer Jungfrau aus seiner Gemeinde verschaffte ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er konnte sich nun ganz der Forschung in der Schrift hingeben. In dieser Zeit beschäftigte ihn namentlich der Abschnitt Köm. 10—12; er sorschte nach den letten Gründen des Heils, nach dem Verhältnis von Gesetz und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der Rechtsertigung des Sünders vor Gott. Er erwog alle Punkte, welche zwischen Augustin und Pelagius, Luther und Erassmus, Calvin und Pighius, Gomarus und den Remonstranten verhandelt worden sind. Da er ein warmer Freund seines Vaterlandes und der Geschichte desselsben war, so beschäftigten ihn die schweren Kämpse, welche am Anfange des 17. Jarhunderts um die Lehre von der Prädestination gefürt wurden, und das gleichzeitige Studium der Schriften Calvins überzeugte ihn, dass die Kanones der Dortrechter Synode schriftgemäß seien. Später sah er sich durch Olevians Schristen veranlasst, auch die lutherische Abendmalslehre gegen die resormirte enstaugeben.

Jene Beit der stillen Sammlung war für seine ganze spätere Entwicklung entscheidend. Die heftigen Rämpfe, die er um die Grundlehren der Resormation gefürt hatte, gaben seinem Wesen und seiner Lehre jenen scharf ausgeprägten Charakter, wie er später zu Tage getreten ist. Sein ernster, tiefer, konsequenter Geist verfolgte die streitigen Lehren in ihre Tiefen, und so wurde seine Predigt zu einem klaren, kräftigen Zeugnis von der "Souveränetät Gottes" und der

Rechtfertigung allein burch waren Glauben.

Er konnte nun seiner Ueberzeugung gemäß nicht mehr ber lutherischen Rirche angehören und wandte sich an die reformirte Kirche seines Landes mit der Bitte um Aufnahme in dieselbe. Aber diese, welche damals tief in den Rationalismus versunken war, fürchtete für den kirchlichen Frieden und legte ihm allerlei Schwierigkeiten in den Weg. Man verlangte von seiner früheren Gemeinde ein Sittenzeugnis; diese weigerte sich, ihm ein solches auszustellen. Man verwies ihn von Umsterdam nach Utrecht: auch da machte man ihm wegen des mangelnden Zeugnisses Schwierigkeiten; mit Mühe erlangte er es, dass sein Rind in der reformirten Kirche getauft wurde; wegen der Aufnahme verwies man ihn an die General=Synode. Diese verschärfte die Forderung eines Fürungs=Attestes; Rohlbrügge ging abermals seine Gemeinde um ein solches an, und als es widerum verweigert wurde, erklärte die Provinzial-Rirchenbehörde von Nordholland, dass sie nicht in der Lage sei zu erklären, dass sie gegen die Aufnahme des Dr. Roblbrügge teine Schwierigkeiten fande. Nach vielen folgenden fruchtlosen Berhand= lungen erkannte dieser endlich, dass man entschlossen sei, ihm den Gintritt in die reformirte Kirche zu verweigern.

Es läst sich nicht verkennen, dass diese ungerechte Behandlung einen unauslöschlichen Eindruck in seiner Seele hinterlassen hat und auf seine nachherige Stellung zu der rheinischen Provinzialkirche und insbesondere der resormirten

Gemeinde in Elberfeld von entscheibenbem Ginflus geworden ift.

Durch die stattgehabten Kämpfe leidend geworden, machte er im Sommer 1834 eine Reise den Rhein hinauf und kam auch infolge einer Einladung nach Elberfeld. In dem religiös bewegten Wuppertale konnten seine energische Personlickteit, seine hohe Begabung, die feste Geschlossenheit seines Lehrspftems, der tiese Ernst seiner Predigt ihres Eindrucks nicht verfehlen. Wichtige Fragen beschäftigten bamals die Gemüter der Wuppertaler Chriften. Es war fast keine Er= scheinung auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens, welche nicht ihre Bertreter unter ihnen gehabt hätte. Insbesondere aber hatte Gottfried Daniel Krummacher, der in Elberfeld die Terstegianische Mystik mit dem altreformirten Bekenntnis vertauscht hatte, die Heilsbegierigen um die Lehre von der freien Gnade, dem Priestertume Christi und der Aneignung des Heiles durch waren Glauben zu versammeln gewust. Tag und Nacht wurden von den Erweckten die Fragen nach ber waren Heiligung, der Bedeutung des Gesetzes für den durch Glauben Gerechten, bem Abstand des inneren Zustandes der Gläubigen von der vollkommenen Ge= rechtigkeit in Christo unter vielen Sorgen und Kämpfen erwogen, und selbst bie große Rlarheit und Nüchternheit der Predigten Brummachers hatte noch nicht alle Zweis fel gelöft. Als nun Rohlbrugge, von einigen Freunden aufgefordert, in der ref. Gemeinde auf der Gemarke zu Barmen über Pf. 45, 14-16 predigte, und sein Thema: "bie Herrlichkeit der Gemeinde Christi hier und dort" gerade die Fragen traf, welche die Gemüter der Gläubigen beschäftigten, so rief er eine allgemeine Bewegung hervor. Er schlug ben Grundton seiner ganzen späteren Verkündigung an: "Der Mensch ist nichts, Gott ist Alles. Der Mensch an sich ist Fleisch; sein Beil beruht allein in der freien Gnade Gottes in Christo Jesu." Noch stärkeren Ausbruck fanben biese Sate in einer Predigt über Rom. 7, 14. Aber je mehr seine Worte wegen der in ihnen ruhenden Beilsgewissheit zundeten, besto mehr Biderspruch fanden sie, weil viele, welche sich mit der Heiligung aus eigener Kraft abmühten, in ber starken Hervorhebung ber Freimacht ber Gnabe eine Gefahr für die Lehre von der "Heiligung", welche man mit der Erneuerung verwechselte, erblickten. Niemals hat Rohlbrügge, weber damals noch später, die Lehre von ber Erneuerung und dem neuen Gehorsam verleugnet ober nur vernachlässigt,

eber es kann zugegeben werden, dass sie bei dem starken Ankämpfen gegen die heiligungsbestrebungen aus eigner Kraft etwas zurücktrat; dass seine oft mehr tiefen wie klaren Ausbrücke leicht eine falsche Deutung aufkommen ließen und bis seine Polemik gegen die falsche Heiligung öfters der nötigen Vorsicht ermangelt. So kam er bei vielen in den Verdacht des Antinomismus, ber sich ibrigens bei gewiffenhaftem Studium seiner Schriften als völlig ungerechtsertigt erweift. Da er nun besonders der durch einen amerikanischen Prediger Jörgens (der nachher ein boses Ende nahm) hervorgerufenen methodistischen Buß= und beiligungstreiberei in immer schärferen Ausbrücken eutgegentrat, so spaltete sich die Menge der Christen in zwei Lager, die einander in ziemlicher Spannung gegenüberstanden. Es tam hinzu, dass bie Schärfe, die er im personlichen Ber= tehr mit Amtsbrüdern manchmal hervortreten ließ, bei einzelnen unter ihnen die aufängliche Vorliebe in Misstimmung verwandelte und dass man höheren Ortes befürchtete, Kohlbrügge werbe sich der beabsichtigten Ginfürung der Union und Mgende, wogegen fich in der reformirten Gemeinde zu Elberfeld eine starke Oppostion regte, widersetzen. So kam es, dass das fast gelungene Bestreben seiner Freunde, ihm eine Anstellung in der Rheinprovinz zu verschaffen, ganz kurz vor bem angesetzten Kolloquium in Roblenz vereitelt wurde und ein Restript des Ministeriums Altenstein dem Dr. Kohlbrügge die Kanzeln der Rheinprovinz rerbot.

So kehrte er wieder nach seinem Baterlande zurück, blieb aber in bestänsiger Berbindung mit den Freunden. Seine Gattin war gestorben; eine zweite Berheiratung mit einer Tochter aus einem altadeligen Geschlechte Gelderns gab seinen zwei Knaben eine Mutter und versetzte ihn in eine günstige äußere Lage. Eine Reihe von Jaren lebte er zu Utrecht in großer Zurückgezogenheit, nur im Berkehr mit Freunden in Holland und Deutschland, sür die er sonntäglich in seinem Hause die Schrift auslegte und das siebente Rapitel des Römerbrieses in ensfürlicher Bearbeitung im Druck erscheinen ließ. Um diese Zeit entstand auch

bie so vielfach angesochtene Auslegung von Matth. 1.

Für die reformirte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jare 1835 die Greignisse ein, welche den späteren dauernden Aufenthalt Kohlbrügges und bie Bildung der niederländischen reformirten Gemeinde daselbst vorbereiteten. Gine neue "Rirchenordnung für Rheinland und Westfalen" sollte die alten, von ber Reformation her mit bem Leben ber bergischen Gemeinden tief verwach= fenen Institutionen verdrängen. Sie brachte ftatt der früher gedrückten, aber freien Rirche eine geschützte, aber unter Einwirkung des States stehende; statt ber früheren permanenten, mit eigener Jurisdiktion ausgestatteten Generalsynobe firchliche Landtage mit vorübergehendem Bestehen und einem bloßen Borschlags= rechte; statt des früheren Synobalmoberamens als höchster Instanz ein könig= lides Konsistorium und einen von der Krone angestellten Generalsuperintendenten mit weitgehenden Bollmachten; und endlich — was die reformirten Gemeinden am empfindlichsten berürte — statt des einfachen reformirten Rultus eine reich ausgestattete Liturgie mit Altar, Lichtern, Kruzifigen und einer exorcikisch klingenden Taufformel. Die Provinzialsynode war sich der tiefgreifenden Anderungen wohl bewust, gab auch ihren Besorgnissen Ausbruck, nahm aber boch am Ende die Rirchenordnung an und verfügte den Gebrauch eines Auszuges der Liturgie. Gine nicht geringe Garung war in ber reformirten Gemeinde zu Elberfeld mit ihrem icharf ausgeprägten reformirten Typus entstanden, sie remonstrirte und reichte bei ber Statsbehörde etliche Borbehalte ein, unter benen allein sie Die neue Kirchenordnung annehmen könne. Als aber ein königlicher Kommissär Die Prediger mit Absetzung bedrohte, fügte sich die Gemeinde und nahm den Auszug aus der Liturgie an, jedoch nur "insoweit es sich mit dem Wesen des her= tommlichen reformirten Ritus bertrage."

Diese Entschließungen fanden bei einer Anzal entschieden kirchlicher und zum Teil sehr einflussreicher Gemeindeglieder den heftigsten Widerspruch. Sie prosestirten gegen die Beschlüsse eines Vorstandes, "der die Gemeinde verraten habe", traten aus der Gemeinde aus, hielten sich von dem Gottesdienste und den Sakras

menten fern, weil sie nicht mehr nach resormirter Ordnung verwaltet würden, und ließen weder ihre Kinder tausen noch sie den Katechumenen-Unterricht bessuchen. Vergebens wurde versucht, den Riss zu heilen. Die durch eine Anzal Lutheraner verstärkten Nonkonformisten beharrten bei ihrer Forderung der Widersherstellung der alten Ordnungen. Separatistische, ja sektirerische Ideeen tauchten

bei ihnen auf; sie waren in Gefar, geistlich zu verkummern,

Unter diesen Umständen kam im Jare 1845 Dr. Kohlbrügge zum zweiten Male wegen seiner Gesundheit an den Rhein, und nun richteten sich die Augen der Dissentirenden auf ihn. Obwol er einen Ruf der Separirten Hollands unter dem Vorgeben, sie hätten sich eigenwillig von dem Leibe der Kirche Jesu Christi auf Erden getrennt, abgelehnt hatte, so hatte er doch — seltsamer Widerspruch! zugleich die Opposition der Elberfelder Separirten gegen die Landeskirche genärt und folgte auch jett ihrem Ruse, sie mit Gottes Wort zu bedienen. Er bemühte sich indessen, auf alle Weise ihre Widervereinigung mit der Gemeinde zu bewertstelligen, ließ sich als Glied der reformirten Kirche zu Elberfeld annehmen und es fanden sogar Verhandlungen statt, ihn unter die Zahl der Prediger an derselben aufzunehmen. Da aber bas Presbyterium ber reformirten Gemeinbe berlangte, dass er bis zu erfolgter Regelung der Angelegenheit die sonntäglichen Privatversammlungen in seinem Hause einstellen ober doch nicht zur Beit bes Gottesdienstes halten sollte, so zerschlugen sich die Berhandlungen und die Separirten konstituirten sich als Gemeinde unter dem Namen "Niederländisch-Reformirte", welche durch königliches Regierungspatent vom 3. 1847 Anerkennung Ein Presbyterium wurde gewält, welches im J. 1848 Dr. Kohlbrügge zum Pastor ordinirte und seit 1849 wurde in einer neu erbauten Rirche Gottesdienst gehalten. Um nicht den Schein einer separirten Gemeinde anzunehmen, betrachtete sie sich als ein Glied der niederländischen Landeskirche und nahm die Confessio Belgica und die holländische Form der (sitenden) Kommunion, übrigens auch den Heidelberger Katechismus, die Formulare, das Gesangbuch und im wesentlichen die Weise des Gottesdienstes der Elberfelder reformirten Gemeinde an.

Seitdem besteht diese Gemeinde in sester Geschlossenheit mit streng gehands habten kirchlichen Ordnungen, guter Kirchenzucht und trefslicher Fürsorge für ihre Armen, aber auch in strenger Abgeschlossenheit gegen alle Regungen des christslichen Lebens im Buppertale. Die Schristen Kohlbrügges bilden neben der Bibel fast die einzige geistliche Nahrung der Gemeindeglieder, wie überhaupt das innere Leben der Gemeinde wie auch die Denks und Redeweise ihrer Glieder durchaus das Gepräge der eigentümlichen Geistesrichtung ihres Stisters trägt. Dieser waltete noch dis zu seinem am 5. März 1875 erfolgten Tode unter ihr mit viel Weisheit, Liebe und seelsorgerlicher Treue; von seiner Gemeinde oft übermäßig verehrt, von seinen Gegnern viel verkannt, von wenigen recht verstanzden, in innigem Verkehre mit einer Anzal von Schülern und Freunden in Hols

land, Deutschland und andern Ländern.

Die Sigentümlichkeit Kohlbrügges besteht nicht in irgend einer eigentlichen Abweichung von der Lehre und den Bekenntnissen der resormirten Kirche. Er hat die Lehre von der Freimacht Gottes, der Gnadenwahl, der Rechtsertigung durch den Glauben, der totalen Berderbnis der menschlichen Natur, der Hechtsertigung durch den Glauben, der totalen Berderbnis der menschlichen Natur, der Heilsgund sewiskheit, der Zurechnung des Berdienstes Jesu Christi so ties, geistvoll, lebendig und schriftgemäß gesehrt, wie wenige Lehrer nach Calvin; aber es ist richtig, das seine Lehrweise wegen mangelnder Klarheit des Ausdrucks zu mannigssachen Missverständnissen Anlass geben konnte. Die Ausdrücke sind in den Predigten aus früheren Jaren oft utrirt; in dem Bestreben, dem im Bupperstale stark hervortretenden Bietismus die Objektivität und Selbstherrlichkeit der Gnade entgegenzusehen, stellte er zu wenig die "Erneuerung im Geiste des Gesmütes" in das Licht; in seiner Polemik gegen salsche Heiligungsbeskrebungen und die Selbstgerechtigkeit sche int er manchmal auch die "Lust an dem Gedote Gottes nach dem inwendigen Menschen" zu tressen, obwol er durch mehrere tressliche Predigten über etliche Gedote sowie durch seinen und seiner Gemeinde aufrichs

tigen Bandel bewiesen hat, dass er fern von jeglichem Antinomismus war. Am wiften ist die als Manustript gedruckte "Betrachtung über das erste Kapitel des bangeliums nach Matthäus" vom J. 1844 angefochten worden, worin er das "Christus gekommen im Fleische" mit oft schwer verftändlichen Ausbrucken in einer Beise barlegt, bass ber Berbacht entstehen konnte, er habe eine sündhafte Aulage der menschlichen Ratur des Erlösers lehren wollen. Wenn er fagt: "Meisch vom Fleisch geboren; nicht von einer fleischlich reinen Geburt um Quasi= Erbfünde zu bebeden, sondern Fleisch, wie wir sind, nämlich "nicht Geist", son= der Gottes ganz und gar entäußert, entledigt, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, begriffen in eben berselben Berdammung ober ewigem Tobe und Fluche, worin wir von unsrer Geburt, anheimgegeben dem, der dieses Todes Gewalt hat, das ift bem Teufel, wie wir von Haus aus. So ift er für uns geboren von einem Beibe und in diesem unserm ganzen Wesen, mit allen menschlichen Affekten, Begierben und Bedürfnissen ""Sünde"" für uns gemacht, war er hier in Gleichheit von Sünde an unserer Statt" — so brängen allerdings diese Ausbrücke die Dar = kellung Jesu als des Sünders durch Stellvertretung in eine Gleichheit jeiner Ratur mit ber des Sünders hinüber und lassen vermuten, dass Rohls brügge beim Abfassen berselben nicht genug vor bem "ausgenommen die Sünde" eichrocken ift. Doch kehren diese maßlosen Ausbrücke in keiner seiner Pre= digten wider und dieselben nehmen mit den Jaren an Klarheit und Schriftmäßigs teil bes Stiles zu.

Der Einflus Kohlbrügges blieb burch seine Stellung äußerlich sichtbar am seine Gemeinde und Schüler beschränkt. Doch sanden seine Predigten weit ider die Grenzen derselben hinaus Eingang. Die sesten kirchl. Formen, in denen sich das Leben seiner Gemeinde bewegte, bildeten ein heilsames Korrektiv gegen den stark berdortretenden Subjektivismus der Christen im Tal, und es ist dem Beispiel keiner Gemeinde zu danken, dass auch die Muttergemeinde wider zu ihren alten Formularen und Ordnungen gegriffen hat. Seine Predigten, von Gliedern ans derer Gemeinden viel besucht, gaben den ernsteren Gemütern vielsache Anregung ze tieserem Schriftsudium und Aufschluß über die wichtigsten Fragen des Heils und tratem allem Methodismus und geistlichen Verirrungen entschieden in den Weg. Es ist das Verdienst Kohlbrügges, dass die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben im Tale und weiterhin wider ganz und voll zu ihrem Rechte gekommen ist, sowie dass die Tiesen der alttestamentlichen Schriften der Gesurinde wider erschlossen worden sind. In die ser Hinsicht hat sein Wirken

feine unleugbaren Berdienste, und wird von nachhaltigem Ginflus sein.

Die Schriften Rohlbrugges sind hauptsächlich seine Predigten, die meist von Freunden nachgeschrieben und von ber niederländischen Gemeinde in Druck gegeben worden sind. Die meisten sind in deutscher, etliche in holländischer, französischer und englischer Sprache erschienen. Außer diesen find neben der oben genannten Doktordiffertation und einer Bertheibigungsschrift zu nennen: "Das siebente Rapi= tel bes Briefes Pauli an die Römer" in ausfürlicher Umschreibung. — "Betrache tung über das erfte Rapitel des Evangeliums nach Matthäus" (sehr selten). — "Das alte Testament nach seinem wahren Sinne gewürdigt aus den Schriften ber Evangelisten und Apostel". — "Fragen und Antworten, erläuternde und be= jestigende über den Heidelberger Ratechismus". — "Aleiner Katechismus" (nach dem Heidelberger). "Schriftmäßige Erläuterung des Glaubensartikels: "Ich glaube in den heiligen Beift." — "Das Amt der Presbyter", fünf Betrach: tungen nach 1 Petr. 5, 1—4. "Das dritte Kapitel des 1. B. Mose" für die Gemeinde ausgelegt. — "Blide in das 1. Rapitel des 1. B. Samuelis." — Aus ber Sammlung seiner Predigten sind zu nennen: "Bwanzig Predigten" im Jare 1846 gehalten, mit einer Biographie R.'s. - "Sieben Predigten über Sach. 3". -"Sieben Predigten über ben Propheten Jona." — "Predigten über ben ersten Brief Betri." - "Sechs Predigten über Ebr. 1". - "Der verheißene Christus". Sieben Predigten. — "Acht Predigten über Joh. 3, 1—21 nebst einer Schluss= predigt über Rom. 8, 32". — "25 Predigten über Apg. K. 2—10." — "17 Pasfionspredigten." - "7 Ofterpredigten." - "8 himmelfahrtspredigten." -

"7 Pfingstpredigten." — "5 Weihnachtspredigten." — "Im Ansang war Bort", 7 Predigten über Joh. 1, 1—18. — "Zacharias und Elisabeth", 5 Pbigten uber Luk. 1, 5—25 und 77 bis 79. — "Die herrlichkeit bes Eingeborpom Bater." 14 Bredigten.

Colominus, ref. Baftor

Robler, Chriftian und hieronymus, Bruber und Urheber ber jog Bruggler-Sette um bie Mitte bes 18. Jarhunderte. Ihre Beimat u Brugglen, ein Dorfchen ber Rirchg. Rueggieberg, Rantons Bern, wo ber junge hieronymus, um 1714 geboren wurde. Bon Ratur nicht unbegabt, aber fe mangelhaft erzogen, fehlte es ihnen besonders au ber Grundlage einer flat und feften religiofen Erfenntnis; Daneben teilten fie in hoberem Dage bie Eige fchaften, weldje ben Bewonern bes rauhen, bon tiefen Schluchten burchzogen Berglandes bon jeber eigen maren, Sinnlichfeit, Benufssucht, Schlaubeit, lebe bige Imagination und Reigung jum Muftischen und Munderbaren. Schon Rnaben foll ber Bater fie gebraucht haben, um den Leuten ums Gelb aus be Glafe über ben Berbleib ihrer verlornen ober gestohlenen Sachen gu marjag und wie bies auf ihren Charafter einwirfte, lafet fich leicht benten. Der Ben den fie wol notgedrungen ergriffen, entfprach weber ihrer Begabung noch ihr Reigungen; ber eine murbe ein bloger Tageloner, ber andere ein Bagner, m obichon frühe berheiratet, icheinen fie boch einen teineswegs mufterhaften Ban gefürt zu haben. Gine freilich nur außerliche Anderung trat ein, als um 17 unter bem Einftust eines ichon vielfach ins Fanatische ausartenden Bietism auch in ihrer Gegend zuerft die Jugend von einer religiösen Erwedung ergriff wurde; der Bebets- und Betehrungseifer ber Rinder - und auch die ber Robe waren barunter - theilte fich ben Erwachsenen mit; balb aber tam es auch Befichten und Eraumen aus himmel und bolle; bie Rinder fingen an gu erman und zu predigen, und die Erwachsenen wollten es ihnen am Ende gleichtun. B biefer unlautern Stromung wurden bann auch bie beiben Mobler mit fortgeriffe war vielleicht aufange unabsichtliche Selbsttauschung im Spiele, in welcher durch bas Lefen muftischer Schriften unterhalten wurden, fo ging doch nur bald bie Schwarmerei unter bem Einfluffe bes Sochmuts, ber Bewonung # Luge und begunftigt burch bie Leichiglaubigfeit Bieler in ein Gewebe absichtlich Betruges über, umfomehr, als auch ber Fieifchesfinn und die Benufssucht bal ihre Rechnung fauden. Auf Ansprachen und Ermanungen gur Buge folgte be Borgeben unmittelbarer göttlicher Offenbarungen: "es fei erft eine Stunde", be ficherte Christian, "bafs er bei ben 24 Alteften im himmel im Rate geseffe und "Gott wiffe nicht ein Dupflein mehr als er". Sie naunten fich felbft zwei Beugen ber Apotalppfe und eine nicht am besten beteumbete Beibsperfo Elifabeth Rifling, bas Beib, welches ben Beiland gebaren follte. "Gott we in ihnen", hieß es dann weiter, und zwar fer "Christian der Tempel bes Beters, Dug (hieronymus) der des Sones, und die Rifling der bes hl. Geistel Auf den Beihnachtstag und fpater noch biter weisjagten fie die Bibertunft Chet jum Berichte Die Ungft baruber murbe durch eine am Dimmel erscheinenbe Re vermehrt. Biele ergaben fich, bon ihnen ermuntert, ber Schwelgerei und be Muffiggange; das Richteintreffen ihrer Berfundigung fchrieben die Prophete ihrer Furbitte um Aufschub zu, wosur fie natürlich bom Gute ber Glaubige reichen Anteil befamen. Doch größeren Borteil zogen fie aus ben Unfragen, bon Einzelnen über den Buftand ber Ihrigen im Jenfeits an fie gerichtet ww ben: "er fei in der Solle", lautete gewonlich die Antwort, "boch konnten fie ! noch losbeten"; - dafe bann jufallig ber Totgeglaubte noch lebte, hatte wen gu bedeuten. Auch Gebetswunder und andere Bunderverfuche murben von ibn ergalt; freilich gelangen fie nicht immer. Ihrem Berufe hatten fie völlig en fagt, weil "Chriftus fie gu feinen Luechten gedungen und ihnen zu arbeiten beboten"; bagegen furten fie ju Saufe mit ben Ihrigen von ben Gaben ihrer & hänger ein uppiges Leben, und mufsten sowol ledige als verheiratete Weibspesonen zu bereden, sie hätten volle Gewalt über die Leiber der Glaubigen; fei Gunde, ihnen etwas zu verweigern; bie gewonliche Che fei fleischlich und

mheilig; nur im Umgange mit ihnen werbe es möglich, heilige ober Gottes= inder zu erzeugen. Auf die Rechtfertigung dieses Treibens lief dann auch ihre genze Lehre hinaus, sofern von einer solchen die Rede sein kann; es war die gröbste und frechste Verdrehung der Lehren vom natürlichen Verderben und von ber Gerechtigkeit aus bem Glauben: ben Gerechten sei kein Gesetz gegeben; die Auserwälten und Widergeborenen kunnten nicht sündigen, ober wenn auch, so ichebe es ihnen doch nichts; Gott werbe ihre Namen nicht wider "auskraßen" aus dem Buche des Lebens; was der äußere Mensch, das durch und durch verderbte Beisch Boses tue, das tue der Teufel, beide seien eben unverbesserlich; aber für ben inwendigen Menschen, ben Willen, sei es one Bedeutung; wenn dieser nur bezehre, ben Heiland zu haben, so habe er ihn schon, und habe man sich einmal Sprifto übergeben, so muge dieser zusehen, wenn etwas Unrechtes geschehe; an 36m stehe es, bei ben Seinigen die Natur zu dämpfen oder aufzulassen, und im letteren Falle mare es pure gesetzliche und pharisaische Heuchelei, die bosen Begierben unter einem ehrbaren Leben zu verbergen; die Kinder Gottes brauchten md nicht zu arbeiten, dafür seien die Heiden und Gögendiener da u. f. w. Ließ etwa ihre Schriftdeutung sie im Stiche, so galt ber Grundsatz, ber Geist in ihnen febe weit über dem toten Buchstaben. Übrigens wurden nicht alle, sondern nur iside, beren man icon gewiss war, in das eigentliche Geheimnis ber geistlichen Freiheit eingeweiht, und diese machten es sich auch praktisch zu Nute; viele andere in den umliegenden Gemeinden und Amtern hingen arglos und one Anung des gespielten Betruges den beiden Propheten an. Auf Rirche und Prediger veren diese natürlich übel zu sprechen, mit Ausnahme von Sam. Lucius, der jedoch sie und ihre Anhänger ernstlich warnen ließ. Widerholt wurden fie wegen unerlaubten Lehrens nnb Bersammlunghaltens vorgefordert; bald ge= lang es ihnen, sich herauszureben, balb kamen sie, da man die Sache noch nicht enguer tannte, mit Gelbbugen bavon. Auf bas Anbringen der Rlaffe Bern burben zwar Beide am 2. Januar 1750 für 6 Jare und bis auf Vorweisung enter Zeugnisse eidlich des Landes verwiesen und entfernten sich unter schreck-Iden Drohungen und Prophezeiungen nach Biel und dem Jura, kehrten aber Mier heimlich wider, rühmten sich, die viertehalb Tage, da sie wie tot gelegen, feien nun vorüber und sie von den Toten auferstanden (Apok. 11, 9 und 11), und verkündigten ben nahen Anbruch bes 1000järigen Reichs. Ihre Verirrung Reigerte fich zulett bis zur wanwitigen Selbstvergötterung und Gotteslästerung: der eine meinte, "der liebe Gott sei schon wol alt, habe daher ihnen das Regi= ment übergeben"; als das geweissagte Ende ausblieb, brachen sie sogar in die Borte aus, "Gott sei ein Lügner!" Hieronymus predigte: "Dies alles habe er gewusst, ehe und bevor Gott gewesen; er verlange keinen andern Gott, als den, der jett in ihm sei; was wider den Son Gottes gesündigt werde, künne vergeben werben, mas aber wider fie und die Rifling geschehe, dafür sei keine Bergebung zu hoffen" u. dergl. mehr. Stets beutlicher traten auch die sittlichen Kolgen ihrer Grundsätze ans Licht; 1750 wurde eine Weibsperson wegen Chebruch und Kindesmord in Bern hingerichtet und balb darauf ihr Verfürer Hans 3oft. ein Anhänger der Rohler, mit Ruten gestrichen, zur Rirchenbuße angehal= ten und aus ber Eidgenossenschaft verbannt. Alles dies, verbunden mit ihren gefärlichen Drohungen, bewog die Regierung, einen Preis bis zu 100 Talern auf ihre Ropfe zu fegen, und fo murbe benn wenigstens ber eine, hieronymus, 8. Oft. 1752 in ber Nähe von Biel verhaftet und nach Bern ausgeliefert. In ben Berhören leugnete er zuerst alles eben so frech, als er nachher mit schein= barer Resignation erklärte, er werbe auf alles mit Ja antworten, one es boch an halten, und sich auf bas in ihm wirksame Leben Christi und ben geistlichen Sinn seiner Worte berief. Nach gefälltem Urteile des großen Rates wurde er als Berführer, Betrüger und abscheulicher Gotteslästerer" ben 16. Januar 1753 erbroffelt und sein Körper verbrannt. Stumpssinnig ging er zum Tode; der em= pfangene Unterricht konnte nur zweiselhafte Spuren von Reue bewirken, obwol er vorher mehreren seiner Junger seine großen Irrtumer und Betrugereien bekannt hatte. Barend deffen faß sein Bruber Christian zu Neuenburg in Saft; er foll

sich von Hieronymus getrennt und die Rißling, die man ins Zuchthaus gesetzt, für eine Betrügerin erklärt haben; was aus ihm geworden ist, ist nicht bekannt. Auch ein vorzüglicher Berehrer und Begünstiger Kohlers in Biel, Joh. Sahli, wurde daselbst am 19. März 1753 in contumaciam zum Tode verurteilt; er ging nach Pruntrut und wurde katholisch. Allein weder Kohlers Hinrichtung noch die deshalb erlassene "Hochobrigkeitliche Berwarnung" vom 25. Januar, noch bas - übrigens ziemlich milbe - Einschreiten gegen seine Freunde und Berfechter vermochte ben Glauben an ihn sofort auszurotten; erst erwartete man fein Wibererscheinen am dritten Tage, dann galt er wenigstens als Märtyrer; äußerte boch Einer 1755 öffentlich im Wirtshause: "Gott musste nicht im Himmel sein, wenn der Rohler nicht auch ba wäre", und noch 1761 fanden sich Spuren seines Anhanges in seiner Heimatsgemeinde. Eine eigentliche "Brüggler-Sette" gibt es jest nirgends mehr; wol aber ist es kaum bloger Zufall, dass gerade solche Gemeinden, in benen die Rohler bedeutenden Anklang gefunden, wie Neuened und Wohlen, noch vor Kurzem Hauptsitze der Antonianer waren. (S. den Art. Bb. I, **S.** 469).

Duellen: Die Criminalakten im Berner-Statkarchiv. (Das Chorgerichtsmanual von Rüeggisberg hat wenig von Bebeutung.) Kyburg, Das entebeckte Geheimnis der Bosheit in der Brüggler-Sekte, 2 Thle., Zürich 1753. — Vgl. Simler, Samml. z. Kirchengesch., I, S. 249; Meister, Helv. Szenen der neueren Schwärmerei und Intoleranz, Zürich 1785, S. 161 ff.; Schlegel, Kirchengesch. des 18. Jarhunderts, II, 2, S. 1062 ff.; Tillier, Gesch. des eidgen. Freistaats Bern, V, S. 410 f.; Hagenbach, Der evang. Protestantismus in seiner geschichtl. Entwickelung, V, S. 193 f.

Rolarbajus, s. Gnosis Bd. V, S. 229.

Rollegialismus, Rollegialspstem, eine ber wichtigsten Grundanschauungen über Kirchenversassung und Verhältnis der Kirche zum State, auf der alles neuere Kirchenstatsrecht beruht.

Die reformatorische Zeit war von dem Grundsate ausgegangen, dass es zum gottgegebenen Amte der Landesobrigkeit gehöre, in Aufrechthaltung der ersten Gessetasel keine andere als richtige Gottesverchrung im Lande zu dulden. In jedem Territorium hatte demgemäß nur Eine Kirche Plat, deren Einrichtungen evangelischerseits im 16. und einem großen Teile des 17. Jahrhunderts auf die Dreiständelehre und das Epistopalsustem (s. d. Art. Bd. IV, S. 271) zurückgesürt zu werden psiegten. Die Boraussehung für die Anwendbarkeit dieser Grundsäte war die gleichartige Enge der alten Reichsterritorien. Als daher einerseits größere Gediete entstanden, andererseits der westfälische Friede (1648) ein Rebeneinander mehrerer Kirchen auch innerhalb des Einzelterritoriums vorschrieb, musste man von den alten Gesichtspunkten abgehen und die neuen Zusstände aus sich zu begreisen suchen. Dies fürte zum Kollegialsusteme. Aus seiner Borgeschichte, die hier im einzelnen nicht versolgt werden dars, ist Zweierlei doch hervorzuheben.

Buerst die Anlehnung, welche es in der calvinisch=resormirten Kirche sand. Soweit der Zwinglianismus reichte, insbesondere in der Schweiz, war die Kirche eine von der Obrigseit geleitete Landeseinrichtung geworden, änlich wie in den deutschen lutherischen Territorien. Dagegen als die resormirte Lehre in Frankzreich Anhänger sand, war eine solche Gestaltung ausgeschlossen gewesen, denn die Landesregierung stand seindlich zur evangelischen Bewegung; und die resormirte Kirche hatte daher dort Bestand gewonnen in Form eines im Gegensate zur Statsgewalt sich selbständig ausbildenden, erhaltenden und regierenden Vereins. Dies aber war geschehen unter einer in den entscheidenden Jaren ständigen Einzwirfung Calvins und damit unter dem Einslusse seiner theologischen Doktrin, dass das preschyterial organisirte Selbstregiment der Gemeinde zum Wesen der Kirche gehöre: eine Doktrin, die in der Resormationszeit auch in Deutschland laut gezworden war (s. den Art. Homberger Synode, Realencycl. Bd. VI, S. 268), aber

kinen Anklang gefunden hatte. In Frankreich hingegen wurde unter ihrer Herr= faft das Selfgouvernement der protestantischen Bereinskirche voll ausgebildet mb brang von da aus, immer mit dem Calvinismus, auch in die südlichen Nie= berlande und einen kleinen Teil bes beutschen Rheinlandes ein. In der neus entstehenden batavischen Republik gerieten calvinische und zwinglische Auffassungen wm Rirchenregimente hart aneinander: die remonstrantischen Hollander und Westfriesen bertraten jene, die kontraremonstrantischen Wallonen und Flamländer diese: bie reiche Litteratur dieses Streites (Thomasius, Historia contentionis inter Imperium et Sacerdotium, Hal. 1722, gibt eine noch immer brauchbare Übersicht) ift anch in Deutschland von großem Ginflus gewesen. — Jedenfalls fand die Bearbeitung jener neuen Aufgaben, aus welcher ber Rollegialismus entsprang, in der calvinischen Entwickelung Rechtsbildungen wie Theorieen vor, mit denen ne fich auseinandersetzen musste. Dnehin hatte sie, soweit sie mit pietistischer Arregung und also mit der Neigung arbeitete, alle Statseinwirkung als weltliche und baber unreine von der Rirche auszuschließen, zur calvinischen, von ans lichen, die sichtbare Darstellung der unsichtbaren Kirche anstrebenden Gedanken

erfüllten Doktrin eine innere Verwandtschaft.

Die zweite Anlehnung für ben Kollegialismus wurde burch die moderne Statstheorie gebildet, wie sie seit Hugo Grotius (jus belli et pacis zuerst 1625), einem Remonstranten, zuerst allgemein wirksame Form gewann. Auch hier burfen altere Borganger außer Betracht bleiben. Bekanntlich fast die Grotiussche Weorie ben Stat auf als eine von seinen Angehörigen getroffene vertragsmäßige Einrichtung (Affociation), mittels beren jeder Statsgenosse eine Quote seiner Freiheit, b. i. vorstatlichen Ungebundenheit, aufgegeben habe gegen die seitens ber Affociation ihm gegebene Garantie, ben Rest in Ruhe auszugestalten und zu ge= Der besfallfige Urvertrag zur Statsgründung heißt Unionspactum. Um dann aber die Vereinszwecke zu betreiben, ist, so nimmt diese Theorie weiter an, eine zweite gleichfalls vertragsmäßige Einrichtung getroffen worden, indem mittels des sog. Subjektionspactums der Statsverein sich einer Obrigkeit unter= worfen, dieser ben Bereinswillen übertragen, und auf solche Art Regierungsrechte für fie konstituirt hat. Andere als auf solche Art begründete Regierungsrechte gibt es hienach nicht. Allerdings ist weder ein Unions = noch ein Subjektions = vertrag der Art jemals geschlossen worden; aber in solcher fehlerhaften Ginkleis dung spricht die Theorie den richtigen Gedanken, welcher ihr die große von ihr entwidelte Macht gegeben hat, aus, dass der Stat ein einheitliches sittliches Reich fei und seine Aufgaben mit selbstverantwortlicher Autonomie zu verfolgen habe. Indem sie ihn dabei, etwa wie noch heute die Manchesterschule, wesentlich als Berein zur Realisirung der socialen Einzelinteressen fasst und insofern mit der Gesellschaft identifizirt, erscheinen ihr (H. Grotius, De imperio summarum potestatum circa sacra, geschrieben 1617, erschienen erst 1646) auch Rirchenverband und Kirchenregiment als Teile des Statsverbandes und Statsregimentes; denn eines ber wichtigsten Einzelinteressen ist das firchliche. Grotius' Theorie in dieser Richtung ist die technisch sogenannte territorialistische (f. unten den Art. "Terri= torialspftem"). — Run aber beginnt schon mit Grotius eine Entwickelung, Die mittels schrittweiser Berichtigungen zu der Erkenntnis gefürt hat, dass bas Gebiet bes States und das der Gesellschaft vielmehr unterschieden werden muffen, das ber Stat nur die Gesammtinteressen des Volkes zu vertreten, das Betrei= ben ber Einzelinteressen aber ber freien Selbsttätigkeit jener bunten Menge ein= ander durchtreuzender Interessenverbande zu überlassen hat, welche wir Gesells icaft nennen, und dafs er dieses Selbstbetreiben nur zu fördern hat, soweit die Ginzelintereffen mit den Bolksinteressen coincidiren, andererseits einzuschränken, soweit sie ihnen widersprechen. Innerhalb des Ramens dieser Entwickelung vollzieht fich bie Bildung bes Rollegialspftems.

Es war zuerst Samuel v. Pufendorff (De habitu religionis christianas ad vitam civilem 1686 u. ö.), der, indem er sich im übrigen noch ganz auf den Begen des Grotius bewegt, den Fortschritt macht, anzunehmen, die äußere Ersweisung des religiösen Glaubens und somit das Kirchenbilden gehöre nicht zu der

Quote vorstatlicher Freiheit, welche beim Unionsvertrage von den sich affociirens ben Statsgenossen aufgeopfert, vielmehr zu berjenigen, beren ruhige und ungestörte Ausgestaltung ihnen statsseitig bamals garantirt sei; kirchliche Regierungsrechte haben bemgemäß auch durch das Subjektionspactum an die Landesobrigkeit nicht übertragen werben können. Die Konsequenz hieraus ist, bass bie Kir= chen freie, statsgeschütte, genossenschaftliche Interessenverbande barftellen, die nicht unter regimentlicher Leitung, sondern nur unter vereinspolizeilicher Aufficht, Förberung, und wenn nötig, Einschränkung bes States stehen. Allerdings zog Pufendorff, durch andere Gedankenreihen verwirrt, diese Konsequenz noch nicht; aber es ist ein von seinem auch sonst betätigten großen politischen Blide zeugen= ber charakteristischer Bug, gerade an diesem bedeutendsten Punkte zuerst bas rich= tige Verhältnis des States zum socialen Gebiete überhaupt geltend gemacht zu Die seinen Gebanken zu grunde liegenden Beobachtungen hatte er borzugsweise an dem State des großen Kurfürsten gewonnen; denn der werdende Großstat Preußen hatte die Prinzipien des westfälischen Friedens längst vor demselben angenommen, wie er sie über dessen Grenzen ausdehnte, nachdem ber Friede Reichsgesetz geworden mar. Er hatte dabei erfaren und erwiesen, dass fie dem Wesen des States nicht zuwider waren, sondern entsprachen; und es ift nicht zufällig, dass er den sie wissenschaftlich vertretenden Bufendorff 1688 in seine Dienste nahm, unter bessen entscheidender Mitwirkung die Universität Salle grunbete und auf derselben der Pufenborffichen Lehre eine Stätte bereitete, von wo aus sie juristisch wie theologisch auf ganz Deutschland maßgebend gewirkt hat. Chr. Thomasius, der juristische Bater Dieser Universität, erklärt selbst, dass er bloß Pufendorffs Lehre "ausgebessert und weiter ausgefürt" habe, und auf dems selben Standpunkte steht der bedeutendste der älteren Halleschen Ranonisten, Just Henning Böhmer, von welchem (J. E. P. tom. 5 praeloquium p. 17) auch ber Name Kollegialspstem herstammt, genommen aus dem historischen Nachweise, dass schon in den ersten Ansängen des Christentums die Kirchen von der romischen Jurisprudenz als collegia, nämlich collegia illicita, angesehen wurden. Thomas fius und Böhmer sind dann die Vorgänger vieler Nachfolger gewesen: die ganze naturrechtliche Schule hat den Rollegialismus fortgefürt. Es genügt, aus biefer Reihe Just Henning Böhmers Son, Georg Ludwig, zu nennen, dessen Kompens dium (Principia juris canonici 1762 u. ö. ) in manchen kirchenrechtlichen Paras graphen des Preuß. Allg. Landrechtes wörtlich widerklingt (Über den Kollegias lismus des Landrechtes f. Merkel in der Zeitschr. für luther. Theologie, Jahrg. 1860, S. 25 f.). Und neben dieser juristischen Schule von Halle hat auf theologischem Gebiete die pietistische dortige Schule kollegialistische Grundsätze verbreitet: eine der einflussreichsten litterarischen Erscheinungen, deren Kollegialismus auf diesem pietistischen Wege vermittelt worden ist, sind Schleiermachers Reden über die driftliche Religion.

Gewönlich pflegt das Kollegialspstem nicht sowol auf diese Abstammung, als auf ben Tübinger Kanzler Chris. Matth. Pfaff (Akabemische Reden über bas Rirchenrecht 1742, und schon vorher Origines juris ecclesiastici 1719 und beren Widerholung und Erweiterung 1756) zurückgefürt zu werden. Dies hat barin seinen Grund, dass in der unten anzufürenden Darstellung von Nettelbladt, banach aber auch von Stahl, der ihr folgt, das Gewicht auf einen Nebenpunkt gelegt wird. Fast man die Kirchen kollegialistisch als selbständige Bereine, so bleibt es eine zu lösende Frage, wie das Kirchenregiment in landesherrliche Hand, in der es in der deutschechangelischen Kirche doch allenthalben tatsächlich lag, habe kommen können; benn nach dem Rollegialspsteme ist dies, wie schon oben bemerkt, prinzipwidrig. Pufendorff, Böhmer u. a. hatten diese Frage nicht prinzipiell erörtert, sondern sich mit einer ihr inkongruenten historisch=theologischen Begründung des landesherrlichen Kirchenregimentes beruhigt. Dies aber ift ber Punkt, und zwar ber einzige, auf welchem Pfaff über Pufenborff hinausgeht. Er erkennt die Prinzipwidrigkeit an; und um bann das landesherrl. Kirchenregiment nichtsdestoweniger zu rechtfertigen, unterstellt er ein dem statlichen Subjektions= vertrage nachgebildetes, besonderes firchliches stillschweigendes Subjektionspactum, durch welches in der Reformationszeit von jeder Landeskirche das Regiment dem betreffenden Landesherrn übertragen worden sei. Diese Unterstellung ist gestwe so unrichtig, wie die statliche; legt man aber, wie Nettelbladt tut, lediglich auf die Motivirung des landesherrlichen Kirchenregimentes Gewicht, so verleiht sie Pfaff allerdings eine ihm sonst nicht zukommende, selbständige wissenschaftliche Bedeutung.

Ein Stat, ber mehrere Konfessinchen nebeneinander in seinem Gebiete zuläst, und unter den deutschen ist heutzutage keiner, der das nicht täte, vermag sie überhaupt nur als Vereinskirchen zuzulassen: der Kollegialismus ist daher die den samtlichen modernen deutschen Statsverfassungen zugrunde liegende Anschauungs-weise. Auch die vereinskirchliche presbyterial synodale Organisation, welche in neuerer Zeit sast sämtliche deutsche evangelische Kirchen erhalten haben und immer vollständiger ausarbeiten, beruht auf derselben prinzipiellen Anschauung. Rur darüber wird noch gestritten, inwieweit das aus den resormatorischen Gesichtspunkten her überkommene landesherrliche Regiment der nunmehrigen Vereinstirche auch jett noch sestzuhalten sei, und inwieweit die derselben grundsählich allgemein gestattete freie Vewegung in Vetreibung ihrer Interessen auf Grund ber Gesamtinteressen des States von diesem eingeschränkt werden müsse. Um letteren Punkt z. B. handelt es sich bei der neueren preußischen kirchenpolitischen Gesetzgebung.

Litteratur: Dav. Nettelbladt, De tribus systematibus doctrinae de jure secrorum dirigendorum domini territorialis evangelici etc. Observatt. jur. eccles., Halae 1783, nr. VI; Dessen Abhandlung von den waren Gründen des protest. Kirchenrechts, der Kirchengewalt des evangel. Landesherrn 2c., Halle 1783; Stahl, Kirchenversass, nach Lehre und Recht der Protestanten, Erlangen 1840, S. 37; Lusg. 1862, S. 27 f.; Richter, Gesch. der evangel. Kirchenversassung in Leutschland, Leipzig 1851, S. 208 f.; Mejer, Die Grundlagen des lutherischen Kirchenregimentes, Rostock 1864, S. 233 f.

Rellegianten (Rhynsburger), eine Fraktion der Remonstranten (Arminianer). Sie juren ihren Ursprung zurud auf die drei aus dem Bauernstande hervorgegangenen Brüber Johann, Adrian und Gilbert van der Cobbe zu Leyben. Diese sammelten während der infolge der Dordrechter Synode über die-Armi= niauer ausgebrochenen Berfolgung die zerstreuten Glaubensgenoffen zu Ronventikeln zu Warmond, in der Nähe von Leyden. Bald aber sonderten sie sich mit zoch einigen ihrer Geistesverwandten, dem Fischer Anton Cornelison und dem Dr. Kamphusen, von den übrigen Arminianern ab und tamen in einem besonberen Hause zusammen. Sie legten sich aufs Weissagen und nannten sich Pro-Ihre Bersammlungen (Collogia) verlegten sie sodann nach Rhynsburg, pheten. einem Dorfe unweit Lenden, daber ihr name. In ihren Grundfaten tommen fie teils mit den Quatern, teils mit den Anabaptisten überein. Sie taufen burch Untertauchen, verwerfen einen geordneten Lehrstand (indem jeder auftreten barf, der vom Beist erweckt ift); ebenso wollen sie nichts von symbolischen Büchern wiffen und halten ben Krieg und das Befleiden obrigfeitlicher Umter für unverträglich mit dem Christenberufe. Die Sette pflanzte sich in Holland und Westfriesland fort, erlosch aber mit Ende des vorigen Jarhunderts.

Bgl. Schröck, R. G. seit der Ref., V, S. 330. 331; Grégoire, Histoire

des sectes religieuses, T. V, p. 328; Fliedner, Collectenreise I, S. 186.

Sagenbad. +

Rellendusch, Dr. Samuel, meistens Collenbusch geschrieben, ist der Grünsder einer noch jetzt am Niederrhein bestehenden und besonders durch Dr. Gottsstied Menken in Bremen gesörderten christlich theologischen Schule, welche auf die Ausbildung der christlichen Lehre und ihre Ausübung in einem christlichen Leben ihrer Anhänger und Freunde und selbst ihrer Gegner entscheidenden Einsstuß ausgeübt hat. Seine eigentümliche Lehre läst sich aus seinen gedruckten Schristen (Erklärung biblischer Wahrheiten, 9 Heste, Elberseld 1807 ff. und: Goldene Apsel in silbernen Schalen, erstes Hest, Barmen 1854 bei Sartorius),

sowie aus denen seiner Schüler: Menken und der Gebrüder Hasenkamp (siehe diese Artikel Band V, S. 631) und auß der Zeitschrift: Wahrheit zur Gottsseligkeit von Ch. H. G. Hasenkamp (Bremen 1827 ff.) kennen lernen; sein mit seiner Lehre ganz verwachsenes Leben ist dagegen bisher noch sast ganz uns bekannt geblieben und erst in neuester Zeit ist Einiges darüber veröffentlicht in: Mittheilungen aus dem Leben und Wirken des sel. S. Collenbusch in Barsmen (Barmen, Sartorius 1853, wo auch noch einige seiner sonst nur handschrifts

lich vorhandenen zalreichen Briefe mitgeteilt sind \*).

Samuel Rollenbusch wurde am 1. September 1724 in Wichlinghausen bei Barmen, im Herzogtum Berg, geboren, das aber damals noch zur evangelisch= lutherischen Gemeinde in Schwelm in der Grafschaft Mark gehörte. Sein Vater, ein Raufmann, war ein ernster, fester und frommer Christ, welcher seine Rinder aus driftlicher Gewissenhaftigkeit mit liebendem Ernste in der Zucht und Bermanung zum Herrn erzog. Seine ebenfalls gläubige Mutter hat wol zu ihm gesagt, dass sein Name Samuel ihm sage, was sie für ihn getan habe, da sie ihn unter dem Herzen trug — sie betete schon damals oft zu Gott, dass er ein recht frommes Kind werden möge. Ihr Gebet ging in Erfüllung. Schon als Rnabe hörte Samuel gerne seinen Bater aus der Bibel lesen und freute sich an den Bilbern seiner Bibel zur Offenbarung Johannis. Von Jugend auf fränklich und besonders durch ein Augenleiden seit einer Blatternkrankheit im achten Jare fehr aufgehalten, lernte er sehr schwer, und verzweifelte baher daran Baftor ober Arzt zu werden, wogegen ihm sein Bater Mut einsprach, indem er ihm gerne Beit lassen wolle, wenn er auch nur in brei Jaren so viel lerne, als andere Rinder in einem Jare. So lernte er erst in seinem neunten Jare lesen, und behielt Beitlebens eine Schwäche in den Augen, die ihn die letten zehn Jare seines langen 79järigen Lebens völlig blind machte. Als achtzehnjäriger Konfirmande tam er 1742 durch die Buße und den Glauben an die Erlösung durch Jesum Christum zum Frieden mit Gott, weil ihn der Kandidat und nachherige Paftor Bülfing in Wichlinghausen in seiner Katechisation von diesem Geheimnis Christi für uns gut unterrichtet hatte. In dieser seiner gründlichen Erwedung, zu welcher insbesondere ein vertrauliches Herzensgespräch mit Bulfing auf einem Spaziergange Anlass gegeben hatte, kam es mit ihm zu einer gründlichen Sünbenerkenntnis und Buße, so dass er aus Furcht vor seinem natürlichen Leichtsinne den lieben Gott wol hundertmal auf den Knieen gebeten hat, ihn aus der Welt zu nehmen. Dagegen lernte er erst achtzehn Jare später, 1760, one Zweifel durch den Württemberger Fricker († 1766 als Pfarrer in Dettingen), das Geheimnis ber Heiligung ober Chrifti in uns tennen. Er sagte hierüber: Gottes moltätige Liebe hat mir in den ersten dreißig Jaren meines Lebens viele Freude gemacht; noch viel größere Freude machte mir aber Gottes alles Gute berrlich belonende Liebe in den letzten vierzig Jaren meines Lebens. Wärend er in Duisburg Medizin studirte, klagte er einmal als 22järiger Jüngling bem frommen Tersteegen, das ihm seine Beschäftigungen als Student mit dem Wandel im himmel nicht zugleich bestehen zu können schienen, worauf dieser antwortete. der Chrift muffe, gleich einem einen Breis beschreibenden Birtel, im Mittelpuntte in der Gegenwart Gottes feststehen, und mit dem andern Juße, d. i. mit ben Rräften des Leibes, der Seele und des Geistes, im Umkreise beschäftigt sein. Dies könne aber nur durch Übung gelernt werden. Rollenbusch übte und lernte dies wirklich und kam burch unablässigen Wandel in der Gegenwart des herrn und unermüdliches Arbeiten an seiner Heiligung nicht nur zu einem fast ausschließ= lich religiosen Leben, sondern auch zu einem hohen Grade driftlicher Gelbstbeherrschung und Vollkommenheit. Als Student in Strafburg geriet er in dem Hause eines frommen Schullehrers an das Lesen mystischer und alchymistischer

<sup>\*)</sup> Den schriftlichen Nachlas K.'s, namentlich 19 Bandchen Aussatze und Briefe, sowie Auszüge aus Tagebüchern, hat Goebel gesammelt; er beabsichtigte, ihn dem Provinzial = Kirchen= archiv in Koblenz einzuverleiben.

Schriften, wodurch er selber sich gleich den meisten Mystikern der damals gläusigen Bissenschaft der Alchymie ergab, und auf der Knipp bei Ruhrort unweit Duisdurg eine Schmelze anlegte, um aus weggeworsenen Schlacken noch Erz zu gewinnen. Da dieses Geschäft trot seines treuen Fleißes nicht glücke, zog er zu einem seiner Brüder, einem Baumwollensabrikanten, nach Duisdurg und praktizirte daselbst als Arzt — obschon er erst 1789 als 65järiger Greis auf Grund seiner: Observationes medicae de utilitate et noxis aquae martialis Schwelmensis (Duisd. 8°) zum Doktor promovirt wurde. Da er mit seinen Brüdern verzieindet war und wegen seiner durch die rote Ruhr auß neue sehr geschwächten Gesundheit als Arzt nicht viel arbeiten konnte, zog er 1784 nach seiner Heinat Barmen zurück, wo er sich teils als Arzt, namentlich auch als Brunnenarzt in dem nahen Schwelm, teils aber auch mit Ausbildung und Ausbreitung seiner driftlichen Überzeugungen beschäftigte. Verheiratet hat er sich nie und für seine Berson hatte er sehr wenig Bedürsnisse. So lebte er in dem Kreise seiner zalzreichen warmen Freunde, zulest auch von ihnen freundlich verpstegt und versorgt

bis an seinen Tob, ber am 1. September 1803 erfolgt ift.

Dr. Kollenbusch steht in vielfacher Beziehung in der Mitte zwischen dem mpftischen Separatisten Tersteegen, der 27 Jare alter war, und bem vielgeschäf= tigen und weithin wirkenden gläubigen Arzte und Schriftsteller Jung-Stilling, der 16 Jare jünger war. Kollenbuschs reger, forschender Geist wandte sich ganz wie Stilling anfangs ber Leibnitschen und Wolfschen Philosophie zu. In Leibnis' Theobicee fand er zuerst - ungesucht! - "eine Nachricht von ber Herr= lichteit bes Christenberufs, und wurde nun ganz begierig nach ber vernünftigen lautern Milch der göttlichen Verheißungen, bas Geheimnis Chrifti in uns betreffend, worüber ihn nachher auch die Schriften des Prosessors Anton, Detingers und Bengels immer mehr und mehr erleuchtet haben, weshalb er Gott für diese Manner dankte". "Jakob Böhm war ihm unstreitig der größte und tiefste Detaphyfiter, der mehr von dem Grund und Wesen der Dinge erkannt hat, als alle Philosophen — benn er hatte Centralerkenntnis". Sein Freund Hasenkamp in Duisburg, der eifrigste Schüler Bengels und Detingers, beffen Lehrer der Erzbengelianer Reiffer, Inspektor des Irrenhauses in Berlin, ein ganz vorzüglich erleuchteter Christ, und die Württemberger: M. Kammerer, Bikar des frommen Baftor Hente in Duisburg, und der leider zu frühe verstorbene M. Fricker, Berfaffer der "Weisheit im Staube", welcher 1760 nach Duisburg und Wichling= hausen kam, machten Kollenbusch aus einem alchymistischen Mystiker zu einem entschiedenen Bengelianer ober Anhänger des Reiches Gottes und seiner Reichsund Rechtsbegriffe - wenn er auch feineswegs mit Bengel in allem übereinstimmte. Ihm und Detinger, mit welchem Kammerer und hasenkamp im Briefwechsel standen, verdankte er die Grundbegriffe seiner eigentümlichen Lehre von dem himmlischen Königreiche Jesu Christi und des in ihm herrschenden Rechtes der Gnabe und Gerechtigkeit, zu beren tieferer Begründung er die heilige Schrift - leiber one alle Renntnis des Griechischen und Hebräischen - eifrigst ftubirt bat. Bu diefer Bengel= und Detingerschen Reichslehre tamen seit 1772 noch besondere Aufschlusse über die andere Welt durch merkwürdige Visionen der hystes risch-kranken und seiner ärztlichen Pflege anvertrauten dreißigjärigen hochbegabten Aunafrau Dorothea Wuppermann aus Wichlinghausen, nachherigen Frau Paftor Elbers in Lüttringhausen. Diese Bisionen, worin die Dorothea Bengel, Frider und Swedenborg in den verschiedenen himmlischen Regionen je nach den errungenen Stufen der Heiligkeit und ihrer Ubung in der Bervollkommnung erblickte. wurden als göttliche Offenbarungen geglaubt und darum von Kammerer und Safenkamp bem mit solchen Dingen vertrauten Detinger berichtet; und Rollen= buid entwidelte nun auf diesen Grundlagen sein eigentümliches Lehrspftem, bas er dann in Barmen, wo er weissagen, d. h. die richtigen Begriffe der heiligen Schrift Undern auslegen konnte, in bem sich immer erweiternden Rreise seiner Freunde und Anhänger weiter ausbreitete. So entstand um ihn eine theologisch= driftliche Schule mit bestimmt ausgeprägter Lehre und Ubung, welche sich ganz nach ben mündlich und schriftlich ausgesprochenen sententiusen Worten ihres Dei=

sters in seiner edigen und baroden, höchst trodenen und prosaischen Manier bil-Wenn auch die Lehre der Rollenbuschianer wesentlich im Gegensate gegen das in der Kirche herrschende Syftem von der unbedingten Gnabenwal, von der stellvertretenden Genugtuung Christi, von dem versonten Borne Gottes, von ber Erbsünde als Schuld und von der Heiligung bloß durch den Glauben one eigene Arbeit, gerichtet war, und wenn demnach auch Kollenbusch und seine Anhänger selbst mit den frömmeren Pfarrern in seiner Umgebung, mochten fie nun orthodox reformirt ober pietistisch-lutherisch gesinnt sein, vielfach in Gegensatz trat, so wirkte boch sein träftig abgelegtes und unermüblich widerholtes Zeugnis felbft auf feine Gegner zurud und insbesondere gelang es ihm, seine beiden Pfarrer in Bich= linghausen selbst, den herrlichen Theodor Müller († 1775) und den gesalbten Chr. Ludw. Seyb († 1825), allmählich für seine Lehre empfänglich zu machen. Bugleich aber trat Rollenbusch ber unter den Frommen seiner Beit und Umgebung durch Tersteegen herrschend gewordenen separatistischen Richtung mit erfolg= reicher Entschiedenheit entgegen, und, warend diese sich in selbsterwälter Beiftlichkeit des heiligen Abendmales enthielten, genoss er es mit seinen Schülern besto häufiger, um durch ben verklärten Leib Christi seinen inwendigen Menschen oder den Auferstehungsleib zu nären und zu stärken. Und wo Rollenbusch an ben Predigern des Landes oder an den Schriftstellern Deutschlands auch nur bie geringste Spur von Unglauben an das geoffenbarte Wort Gottes oder von Neologie und Aufklärungssucht warnahm, da fürte er stets seinen bei seiner zweiten Bekehrung 1760 gefasten Vorsatz aus, "sich niemals ber Worte Gottes zu schämen bor guten und bosen Menschen", und trat so mitten in der dunkeln Beit bes Abfalles als ein kräftiger Zeuge ber Warheit bes Wortes Gottes auf. In diesem Sinne richtete er namentlich auch an Kant scharfe Ermanungen, one jedoch Antwort zu erhalten. Auch mit Jung-Stilling, den er sehr hochschätzte, und mit Lavater stand er in freundlichernstem Berkehr, wie benn überhaupt sein personlicher und driftlicher Umgang durchaus erbaulich und geistlich war. Rollenbusch war, ganz wie Bengel und die württembergische Schule, biblischer Realist, gläu= big an den Buchstaben und an den buchstäblichen Sinn des Wortes der heiligen Schrift; er nahm daher alles konkret und real, nichts bilblich und allegorisch, und erbaute sich so ein System, das zwar an Einseitigkeit und Sonderbarkeit litt, aber auch durch Klarheit, Festigkeit und Folgerichtigkeit sich auszeichnete, und welches sein größerer Schüler Menken in seiner Anleitung zum eigenen Unterrichte in den Warheiten der heil. Schrift (erste Auflage 1805) vervollständigt und verklärt und darum auch in der Vorrede seinem seligen Freunde geweiht hat. Er nennt ihn hier einen Mann, "bem ich unter allen Menschen am mehrsten zu ewiger Dankbarkeit verbunden bin, und dessen Freundschaft ich für eine der allergrößten göttlichen Woltaten in meinem Leben halte; ber in ber Gewissheit, bafs sein Name im Himmel geschrieben sei, es nie barauf anlegte, sich einen Namen zu machen auf Erden und keine papierne Krone wollte und erhielt, weil er einer warhaftigen und besseren begehrte, wie denn überhaupt das Verlangen nach bem Besseren bas Charakteristische seiner Gesinnung und das primum Agens seines Lebens war". Im Gegensate gegen bie formal=juristisch=bogma= tische Rirchenlehre waren Rollenbuschs Bibelwarheiten real=medizinisch= ethische — Heiligung als Heilung und Erlösung von der Sünde, die Rirche als das Königreich Gottes auffassend, weshalb er die Schriftlehre vom Reiche Gottes bie Hauptsache ber ganzen Bibel, wenigstens bes R. T.'s, nannte. Erbfünde ift nicht eine Erbschuld, sondern ein Unrechtleiden aller natürlich Geborenen durch Adam, das Gott durch die Sendung des andern Adam und die neue Geburt in allerdemütigster Herablassung wider gut gemacht hat. andere Abam, ber Menschenson Jesus Christus, hat von Gottes Onaben und nicht von Gottes Born den Tod geschmeckt und ist in seinem Leben auf Erden burch Gehorsam und Leiden bis zum Tobe geprüft worden, hat durch seine voll= kommene Gerechtigkeit die Schuld Adams vollkommen bezalt und gesünt, und kraft seines melchisedetschen oder königlichen Priestertums bas Recht und die Macht erhalten, alle, die durch ihn zu Gott kommen, von der Sünde zu erlösen und zu

heiligen. Diese Heiligung geschieht aus Gnaben, aber nicht nach Wal und Wills tur, sondern nur nach Recht und Würdigkeit. Der seligmachende Glaube an Gottes Berheißungen ist die schwerste Tat und das einzige Besserungsmittel der Meniden; die Gläubigen werden aber nicht bloß gerecht erklärt, sondern gerecht und herrlich gemacht und bekommen durch den heil. Geist Rraft zur Beiligung, bie fie in Geduld und Demut anwenden muffen. In dieser Beiligung gibt es (fieben) scharf und genau abgegrenzte Stufen — nach den Seligpreisungen in der Bergpredigt — welche schon hier auf Erben durchgemacht werden können und muffen, wogegen ihre Ersteigung in der andern Welt — im Hades — weit mehr Arbeit und Zeit kostet. Die hier schon vollendeteu und daher nicht mehr fündigenden Beiligen — wofür namentlich Rollenbusch selber und einzelne besonders Geheiligte von seinen Anhängern gehalten wurden — werden, der ersten Auferstehung teilhaftig, mit Christo im tausendjärigen Reiche herrschen und je nach ihrer Würdigkeit belont werden. Es ist daher von der äußersten Wichtigteit, dass der gläubige Chrift die ihm hier gewärte Gnadenzeit zur Vorbereitung auf die Ewigkeit treu und fleißig benüße und das Gebet um ein langes Leben daher nicht versäume. —

Kollenbuschs Porträt in Pastell hängt in der der Familie Abraham Siebel in Barmen gehörenden Schoenebeck. Mit Worten treffend geschildert hat ihn Stilzling in seinem Leben 1774: "Kollenbusch war ein theologischer Arzt oder medizinischer Gottesgelehrter, aus seinen — nicht gerade ansprechenden — durch die Kinderblattern entstellten Zügen stralte eine geheime stille Majestät hervor, die man erst nach und nach im Umgange entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Star kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Zäne zeigender Mund schienen die Warheit Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheidenheit, sesselte jedes Herz, das sich ihm

näherte".

Rollenbuschs Schule und Lehre ist vornehmlich durch Menken von schroffen Irriumern geläutert, gefördert und ausgebreitet worden. Außer diesem gehörten venig Theologen zu seinen unmittelbaren Anhängern; man möchte gerne Mäns ner, wie Dr. Stier, benselben zuzälen. Dagegen gibt es im Bergischen und Jülichschen noch viele Rollenbuschianer, welche sich burch Frömmigkeit und Rirchlich= teit auszeichnen, aber auch in ihrem schroffen Gegensatz gegen die Satisfaktionslehre und die Gnadenwal verharren. Vornehmlich aus den kollenbuschischen Kreisen ift ber Eifer für Union und Mission, für Juben- und Heibenmission und namentlich die Barmer Missionsgesellschaft und das Barmer Missionshaus hervergegangen. Auch hat fich in neuester Beit eine von Menken ganz unabhängige tollenbuschische Litteratur aufgetan, beren Berleger Sartorius in Barmen ober Bieisser in Solingen ist. Die neueste und bedeutendste Schrift vom Rollenbusch= Mentenschen Standpuntte ift von dem Ralligraphen Hegel in Röln, einem Mennoniten: "Biblische Abhandlung über Unglauben und Aberglauben, Rirche u. Chri= kenthum", Elberfeld 1854. Die Schrift von Fr. W. Krug, "Die Lehre des Dr. Kol= lenbusch, nebst verwandten Richtungen, in ihren falschen Richtungen und verderblichen Consequenzen", Elberf. 1846 und seine Darstellung desselben Gegenstandes in seiner "Krit. Gesch. d. protest.=relig. Schwärmerei und Sektirerei im Großh. Berg", Elberf. 1851, hat im Elberf. Kreisbl. 1846, Nr. 120 und in meiner Borrebe zur "Gesch. bes chriftl. Lebens in der rhein.-westph. evang. Kirche" (I. 1849) ihre vorläufige Berichtigung gefunden.

Rellissen der Pflichten pflegt man den Fall zu nennen, wo zwei oder mehstere Pflichten zu gleicher Zeit an den Menschen herantreten, wärend er doch nur eine ersüllen kann. Schon daraus aber ergibt sich, dass objektiv und an sich betrachtet ein solcher Widerstreit der Pflichten dem Begriff der Pflicht selbst wisderstreitet und durch ihn geradezu ausgeschlossen ist. Denn an sich und objektiv betrachtet ist die Pflicht immer nur die eine und allgemeine, wie man dieselbe in dem sog. Woralprinzip auch ausdrücken mag. Spezialisirt sie sich nun auch sint das zum Handeln ausgerusene Subjekt je nach den besonderen Fällen und

Verhältnissen auf bas mannigsaltigste, so wird sie boch in jedem dieser Fälle in der Wirklichkeit immer ganz erfüllt, soll es wenigstens werden. Mithin schließen wol die verschiedenen Handlungen oder Handlungsweisen in jedem bestimmten Moment einander aus; die Pflichten selbst dagegen widerstreiten sich nicht. Was als ein solcher Widerstreit erscheint, beruht lediglich auf der Subjektivität des Wenschen, der über seine wirkliche Pflicht oder seine Verpflichtung in einem bestimmten Moment noch ungewiss ist, ost sich auch nur in einem Konflikt bessindet zwischen seiner Pflicht und seiner Neigung. Aus diesem Konflikt und jenem Schwanken aber soll er eben heraus; die Skrupel, welche er hat, sollen gelöst, die Ungewissheit und Verlegenheit (porplexitas) soll beseitigt, die Kollision aufsgehoben werden, ein Beweis, das sie objektiv und an sich gar nicht vorhans den war.

Wird dies gehörig festgehalten, so vereinfacht sich die ganze Lehre von der Pflichtenkollision, mit welcher sich die ältere Ethik, philosophische wie theologische, so ausfürlich beschäftigte und welche die Quelle der Kasuistik ward (s. d. Art. Bd. VII, S. 554), außerordentlich. Denn nun kommt es darauf an, 1) für den obersten sittlichen Grundsatz den richtigen Ausdruck zu finden, der auf dristlichem Standpunkt bloß aus der Idee des Reiches Gottes gewonnen werben kann; 2) die Pflichten als ein wirkliches System darzustellen, in welchem anerkanntermaßen kein Element sich mit dem andern in Widerstreit befinden kann, und 3) für ben Entschluss barauf zu dringen, dass alle Handlungen teils nach dem unter ihnen stattfindenden allgemeinen Zusammenhange aufgefast werden, teils nach bem Koöffizienten, welcher die einzelne Handlung motivirt, welches beides lettere Schleiermacher (d. christl. Sitte, S. 65) den Ort eines jeden im Reiche Gottes genannt hat. Es gilt mit andern Worten und im Hinblick auf ben persönlichen Heilsbefit, welcher subjektiv betrachtet das Wesen des Christentums, näher des Protestantismus ausmacht, die Widergeburt aus Glauben und Geist (Joh. 3) und auf Grund derselben in der Heiligung die allseitige Bildung des driftlichen Charakters. In eben dem Grade, wie sie zu stande kommt, vermindern sich die Rollifionen auch für das Subjekt und findet sich dasselbe immer leichter und sicherer zurecht, selbst in den schwierigsten Lagen des Lebens; für den vollendeten Charakter aber verschwinden sie völlig, weil er ganz von der Liebe erfüllt in jedem Moment mit der Beisheit handelt, welche als die hochste Frucht der Besonnenheit immer die Totalität aller Berhältnisse im Auge hat und stets die rich= tige Stellung zur höchsten sittlichen Aufgabe nehmen lasst.

Mit Recht läßt sich baher sagen, das Evangelium kenne, objektiv betrachtet, keine Pflichten-Rollisionen, subjektiv betrachtet aber erkennt es dieselben nicht an, d. h. es sieht in ihnen teils noch die Folge der sittlichen Unvolkommenheit und Schwäche, teils verlangt es, dass dieselben aufgehoben werden und missbilligt ein Handeln, so lange das noch nicht geschehen, also mit schwankendem und zweiselndem Gewissen. Phil. 1, 9 s.; Köm. 14, 5. Löste Christus Matth. 22, 17 s. sosort einen ihm vorgelegten Kollisionsfall, vgl. Luk. 14, 3 s., so befindet er sich sür seine Person niemals in einem solchen. Seine Speise ist es, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun, und der zeigt ihm in jedem Augenblick die Werke. Joh. 4, 34; 5, 19 s.; dass aber weder die Versuchungsgeschichte noch der Kampf in Gethsemane, letzterer etwa als Kollision zwischen der Pflicht der Selbsterhaltung und Selbstausopserung, hierher gezogen werden können, liegt auf der Hand.

Um so mehr sollte die herkömmliche Weise, die sog. Pflichtenkollisionen durch Ausstellung einer Rangordnung der Pflichten zu lösen (allgemeine und besondere; kategorische und hypothetische u. s. w.) aus den Systemen der Ethik verschwinden. Denn sie existirt nur auf dem Papier; im Leben sind alle wirklichen Pflichten einander gleich und es kann hier gar nichts Pflicht sein, was in der Tat nur auf Rosten einer andern Pflicht erfüllt werden könnte. Und auch die sonst noch vorgeschlagenen Formeln zum Behuf jener Auflösung bringen nicht weiter. Denn jede Formel der Art muß mit dem oben angedeuteten allgemeinen sittlichen

Prinzip zusammenfallen, durch welches wir nicht eine Pflicht der andern bor =

ziehen, sondern erkennen, was allein wirklich Pflicht für uns ift.

**Bgl. außer den bei der** Kasuistik angesürten Schriften Reinhard, Moral, **Lusg.**, II, 160 f.; Daub I, 241 f.; Marheineke 297 f.; Rothe III, 63 f.; **Rartensen, Ethik**, allg. Theil, § 139, S. 600 ff.; v. Hofmann, Theol. Ethik, **5. 72 f. und Erdmann**, Über Collision von Pflichten, Berl. 1853.

E. Shwarz. †

Rellyribianer, (xoldvoidiaroi), nach Epiphanius haer. 78 eine Partei schwärsmerischer Weiber in Arabien zur Zeit bes genannten Kirchenlehrers. Sie betrachteten sich als Priesterinnen der Maria und suren an einem ihr gewidmeten Tage Brodstachen (xoldvolg) auf Wagen in seierlicher Prozession herum; sie wurden der Maria als Opfer dargebracht und darauf in gemeinsamer Malzeit verzehrt. Epiphanius rigte die ganze Sache als Abgötterei. In der That scheint sie den Gebräuchen bei dem heidnischen Erntesest zu Ehren der Teres nachgebildet zu sein.

Bergog.

Rel Ribre (בַל־נָדְרֵי). Der am Anfang bes Bersönungstages (10. Thischri) in den jüdischen Synagogen stattfindende Abendgottesdienst wird (nachdem einige am Schluss dieses Artikels zu erwänende Worte gesagt sind) vom Vorbeter mit ber Formel Rol Nidre eröffnet, deren von ihm dreimal mit stets steigender Stimme vorgetragener und von der Gemeinde ebenso oft leise nachgesprochener Bortlaut folgender ist: "Alle Gelübde, Entsagungen, Bannungen, Koname und [andere] Beinamen [mit benen Gelübbe bezeichnet werden können] und Rinnuße mb Schwüre, welche wir geloben und schwören und bannen und auf unsere Seelen binden, von diesem Versönungstage bis zu dem [nächsten] Versönungs= tege, welcher zu unsrem Wole herankommt: sie alle bereuen wir; sie sollen gelöst, erlaffen, aufgehoben, nichtig und vernichtet, one Kraft und one Geltung sein. Unfere Gelübde seien keine Gelübde, und unsere Schwüre keine Schwüre". (Der Text des Augsburger Machsors, deutsch. Ritus, von 1536, s. Anm. \*) stimmt wirtlich überein mit bem in Heibenheims Festtäglichem Gebetbuch, neue Aufl., Addelheim 1872, Bb. VI, S. 28, nur fieht in letterem אבחשם fiatt (לפשנא fiatt). hierauf sagen Borbeter und Gemeinde zusammen Num. 15, 26: "Und es wird bergeben werden der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael und dem Frembling, der sich unter ihnen aufhält; denn es geschah dem ganzen Volke aus Irrtum", mb der Borbeter schließt mit einem Danke (שהחיכור genannt) bafür, bass Gott die Betenden bis jest am Leben erhalten habe.

Dieses liturgische Stück ift zu vielen Anklagen gegen die Juden, besonders pestreitungen der Glaubwürdigkeit des von Juden geleisteten Eides, benutt worden. Um zu einem richtigen Urteil zu gelangen, haben wir solgendes zu er-

vagen.

Bei dem "heftigen Orientalen, über den der augenblickliche Eindruck eine unschähmbare Gewalt hat und der selten der Vernunst ein Recht über seine unsgezügelte Phantasie einräumt", war "die Wut, Gelübde zu tun, unbezwingbar" (Frankel 59). Was war nun zu tun, da das Gesetz Ersüllung der Gelübde sors derte (Rum. 30, 3, unmittelbar nach den zitirten Worten: 'לא יהל דבר דגר')? Erstens beseitigten die Talmudisten den religiösen Beweggrund, der zu Gelübden

כל נדרי ואסרי וחרמי וקונמי וכנויי וקנוסי ושבוצות דנדרנא ודאישתבענא (\* ודאחרימנא ודאסרנא על נפשנא מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא עלינו לטיבה כלהון איחרטנא בהון ,כלהון יהון שרן שביקין שביתין בטלין ומבטלין לא שרירץ זלא קימין ,נדרנא לא נדרי ושבועתנא לא שבועות.

128 Kol Ribre

Beranlassung geben konnte, indem sie Gelübbe für unverdienstlich, auch sogar für fündhaft erklärten (vgl. z. B. R. Nathan und Samuel in Talmud Redarim 22-); zweitens erklärten sie eine Anzal von Gelübden für von vornherein ungültig Mischna Nedarim III, 1) und ermöglichten, dass andere bei ausgesprochener ארטה, Reue, gelöst wurden: doch sind Gelübde (und selbstverständlich auch Gibe), welche einem anderen geleistet sind, unlösbar, außer wenn die beteiligte Person anwesend und einverstanden ift, s. Barajtha Mebarim 65- Anf.: המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו, worüber bie Kommentatoren z. St., Jakob ben Ascher († 1340) im Tur, Orach Chajjim 619, Joseph Karo († 1575) im Ritualfoder Schulchan Aruch, Joreh Deah 211. § 4 und viele andere verglichen werden fonnen. Wer ein Gelübde gelöft haben wollte, muste einem Gelehrten ober drei Laien \*) genaue Mitteilungen über das Gelübbe wie über den Grund des Wunsches nach Auflösung machen und Reue zu erkennen geben. "Seit bem 14. Jarhunderte haben die Gelehrten sich ihres Borzuges begeben und die Auflösung kann nur durch drei Individuen erfolgen" (Frankel 63).

Außerdem konnte eine allgemeine Lösung bezüglich künftiger Gelübde stattfinden durch eine feierliche Erklärung am Neujarstage (Talm. Nebarim 23b, Anf.): "Wer wünscht, dass seine Gelübde das ganze Jar hindurch keine Geltung haben, trete am Jaresanfange bin und spreche: ""Jebes Gelübbe, welches ich geloben werbe, sei nichtig"". Rur mus er zur Beit bes Gelobens an biefe Er-

flärung [nicht] \*\*) benten" \*\*\*).

In der nachtalmudischen Zeit veränderte sich dieser Brauch dahin, dass die Erklärung 1. am Anfangsabend des Berfönungstages (weil bann die Gemeinde besonders zalreich in der Synagoge erschien), 2. von der ganzen Gemeinde ("wir"), 3. mit Bezug auf die Vergangenheit +), nicht auf die Zukunft abgegeben wurde.

Dies der Ursprung des Rol Nidre.

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: I. Bur Geschichte ber Formel. Namentlich erwänt wird Kol Nidre zuerst in der Zeit der Geonim (die Nachweise zum folgenden bei Ahron ha-kohen, Blatt 106. Natronai gibt an, Rol Nidre werbe in keiner der beiden Akademieen (Sura und Pumbeditha) gesagt, der Gebrauch habe keinen Grund und keine Wirkung; ganz änlich Hai bar Nachschon. Amram (869/81 Gaon in Sura) kennt in seiner, freilich mit jüngeren Zutaten versehenen, Gebetsordnung (Seder Rab Amram Gaon, Warschau 1865, I, 47-: ריש כור שערשיר כך) Rol Nibre als "von manchen" gesagt. Saadia Gaon (†942) folgert aus Num. 15, 26, bass die Formel sich nur auf Gelübbe ber Gemeinde, nicht aber einzelner Personen beziehe. In der Folgezeit wurde dem Kol Nidre je länger besto mehr Anerkennung und Berbreitung. Eine wichtige Anberung der Formel geschah durch Raschis Schwiegerson Merr ben Samuel ††): bisher war bie Lösung der Gelübde des vergangenen Jares ausgesprochen worden, er ließ bie Gelübbe bes eben begonnenen Jares für ungültig erklären. Sein Son Jakob ben Merr, gewönlich Rabbenu Tam genannt († 1171) berichtet dies im Sefer ha-jaschar (Wien 1810, Bl. 17, Sp. 1, § 144) mit der Bemerkung, die bisherige Fassung sei falsch, weil niemand sich selbst Gelübbe auflösen könne. Diese Reue-

\*\*) Db man fich an die Erklärung erinnern muffe ober nicht erinnern burfe, ift eine

schon im Talmub a. a. D. und spater noch mehrfach erörterte Streitfrage.

<sup>\*)</sup> Thalmub Bekhoroth 366 Ende, 37. Anf.; Schulchan Aruch, Joreh Deah 228 \$ 1; vgl. a. Eisenmenger II, 492. 493 u. Bobenschap II, 370. 371.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch jest lassen sich viele beim Beginn des neuen Jares ober zwischen dem Neujarstage und bem Berfönungstage in ber Synagoge durch brei Männer ihre Gelübbe lösen (סדר התרת נדרים).

לינו הכפורים שעבר עד יום הכפורים הזה הבא עלינו :mram. ++) Spätere lassen minder genau die Anderung von Rabbenu Tam ausgehen, so schon Isaak ben Moses (1. Hälfte bes 13. Jarh.) in Dr Sarua, Shitomir 1862, S. 1266, ferner Afcher ben Jeciel († 1327) in seinem Ascheri genannten Talmubkompenbium zu Nebarim 236 und Jatob ben Ascher im Tur, Orach Chajjim 619.

rung oder genauer, wenn wir an Talm. Nebarim 23<sup>b</sup> benken, diese Widerhers kellung des Ursprünglichen wurde in weiten Kreisen, besonders im deutschen kitus, angenommen. Viele Wachsorim blieben bei השל, 3. B. Soncino 1485 (rom. Ritus), Amsterdam 1771 (sephard. Ritus); eine Machsorhandschrift (orient. kit.) im Besitz des Hrn. Dr. A. Berliner verbindet beide Ausdrucksweisen: "vom vergangenen Versönungstage bis zu diesem und von diesem Versönungstage bis zum kommenden".

II. Der Wortlaut der Formel erscheint in Handschriften wie in Ausschen mit manchen Varianten. Die wichtigste Verschiedenheit ist, dass die Gestetsordnung Amrams, der alte Machsor Soneino 1485 u. s. w. einen ganz hesträsschen Text bieten. Die Zeitbestimmung, sowol die auf die Vergangenheit als auch die auf die Zukunst bezügliche, ist überall in hebräische Worte gekleidet.

III. Mögliche Bedenken. Da Kol Nidre eine ganz allgemeine Fassung bet, ift es unleugbar, dass schlechte, sowie auch schwache Menschen, welche ber Abhängigkeit des Wortlauts von Num. 30, 3 und der genauen Bestimmungen über die Unlösbarkeit anderen gegebener Zusagen unkundig sind, die Formel als eine Handhabe betrachten können, mittels welcher von übernommenen Ber-Müchtungen sich zu befreien möglich sei. Aus der Möglichkeit dieser offenbar irigen Deutung hat der Judenhass seit dem 13. Jarhundert oft vorhandene Birklichkeit derselben gemacht. Dem gegenüber hat das Judentum ausdrückliche w offizielle Erklärungen abgegeben. Der Krakauer Rabbiner Woses Isserles († 1572) schreibt in seinen von den oftländischen Juden als autoritativ aner= fannten Zusätzen zum Schulchan Aruch, Foreh Deah 211, § 1 (mit Berufung auf den um 1440 wirkenden Jakob Weil), dass ungeachtet der allgemeinen Losfigung jeder nach Möglichkeit für jeden einzelnen Fall Lösung nachzusuchen habe. Angerdem wird, obgleich aus dem oben (S. 128) Angefürten zur Genüge erhellt, bes das Judentum anderen gemachte Zusagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, seit geraumer Zeit in den meisten Machsorim \*) bei Kol Nidre in tiner Anmerkung nachbrücklich erklärt, dass dieses liturgische Stück nur auf Gelibbe sich beziehe und zwar nur auf solche, zu denen man sich selbst verbunden habe, und durch welche die Interessen anderer nicht berürt werden. Aus der Formel Rol Nibre kann daher kein Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit bes wu einem Juben geleifteten Eides hergenommen werden \*\*).

IV. Manbelstamms Ansicht. Auf Meir aus Rothenburg (2. Hälfte bes 13. Jarhunderts) zurückgefürt wird und von Deutschland aus hat sich weit derreitet \*\*\*) der Gebrauch, vor Kol Nidre der Gemeinde zu gestatten, mit den "Gertretern" †) zusammen zu beten. Die "Übertreter" sind in Bann Getane, und dürsen als solche sonst an öffentlichen Gottesdiensten keinen Teil nehmen. Die am Bersönungstage gegebene Erlaubnis hat mit Kol Nidre keinen Zusams menhang. Demnach und aus anderen Gründen ist die von L. J. Mandelstamm, Horze Talmudicae [Teil 4 von: Biblische und thalmudische Studien] Berlin [1860?], U. 6—16, ausgestellte Ansicht zurückzuweisen, dass mit den "Übertretern" Scheinschristen (Drow) gemeint seien, welche "sich an jenem Tage ängstlich an ihre Brüder [vie auch äußerlich beim Judentum gebliebenen] . . . drängen, um vor Gott

Ľ

E

<sup>\*)</sup> In alten Ausgaben steht keine berartige Erläuterung, s. 3. B. Soncino 1485, Augs= burg 1536. Auch sehlt sie z. B. in dem 1771 zu Amsterdam gedruckten Machsor.

Dit größerem Schein des Rechtes ließen Bedenken sich anknüpsen an die bösen von R. Aliba und R. Jochanan gegebenen Beispiele (s. Bodenschap II, 377) und an die Bemerstungen des Moses Isserles zu Schulchan Aruch, Joreh Deah 232, § 14 (vgl. Eisenmenger II, 510—512, Bodensch. II, 375—377). Indes muss man, was Moses Iss. betrifft, um gerecht zu sein, erwägen, in welchen Zwangslagen die Juden sich vielsach befanden (und in Ausland noch vielsach befinden).

burg 1536.

לם העבריכים ל). Andere lesen hitatt ש, wonach die Übertreter mit der Gemeinde **p beten Erlandnis** erhielten. — Bgl. L. Zunz, Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, Basin 1859, S. 96. 97.

und seinem Volke seierlich zu erklären, dass alles, was sie etwa der Inquisition im Lause des Jares geloben, beschwören und versprechen sollten, nur als erpress und erzwungen zu betrachten sei, dass sie im Herzen aber immer dieselben treuen Gläubigen geblieben seien und ewig bleiben werden, wie sie und ihre Estern vorher gewesen" (S. 12). Da der Zwang zur Abschwörung der väterlichen Resligion gegenwärtig überall aufgehört habe, sei, meint M. weiter, die Abschaffung des Kol Nidre wünschenswert; nur den herrlichen Gesang jenes Gebetes möge

man erhalten (S. 14).

Litteratur. Als Ergänzung zu dem Artikel "Eid bei den Hebräern" geben wir hier auch die wichtigste Litteratur über den Judeneid. — Ahron hasto: hen aus Lünel (1. Viertel des 14. Jarh.), Sefer Orchoth Chajjim, Florenz 1750 Fol., Hilchoth Jom ha-kippurim § 29. | I. I. A. Gisenmenger, Entdecktes Juden thum, Königsberg 1711, 4°, Theil II, Kap. 9 (K.=N. 489 ff.). || J. Chr. G. Bo: benschat, Kirchl. Verfassung der heutigen Juden, Franks. u. Leipz. 1748, 40 Th. II, Kap. 5, (K.=N. 218. 369 ff.). || M. Philipson, Über die Berbesserung bes Judeneids, Neustrelit 1797, 264 S. 160. | B. Frankel, Die Gidesleiftung ber Juden, Dresd. u. Leipz. 1840, 170 S. (Litteraturangaben bes. S. 84.85). 2. Zunz, Die Vorschriften über Eidesleiftung ber Juden, Berlin 1859 (auch in Gesammelte Schriften, Berlin 1876, II, 241—264. Litteratur bes. S. 244. 245). | Lehmann, Die Abschaffung des Rol Ribre. Gine Zeitfrage. Mainz 1863 (Abbrud aus "Der Ifraelit" Nr. 25). | Jos. Aub, Die Eingangsfeier bes Bersöhnungs: tages, Mainz 1863 (vom reformjübischen Standpunkte, für Abschaffung des R.=N.). || Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nidre und Herr Dr. Aub in Mainz Ein Wort der Entgegnung. Mainz 1863 (vom streng orthodoxen Standpunkte Bgl. "Der Israelit" Nr. 38). — Erzeugnisse blinden Judenhasses sind die Bücher der nicht felbst forschenden, sondern zumeist aus Gisenmenger und Bodenschat abschreibenden: Konstantin Ritter Cholewa de Pawlikowski, Der Talmud in bei Theorie und in der Praxis, Regensburg 1866 (S. 200—221) und Aug. Rohling, Der Talmudjude, 6. Aufl., Münster 1877 (S. 80—85). — Eine interessant Außerung des Dichters Lenau über die Melodie des Kol Nidre ist mitgeteilt ir "Der Fraelit" (Mainz) 1864, Nr. 40, S. 538. 539. Berm. 2. Strad.

Rolosser, Brief an die, f. Paulus.

Romander (Dorfmann), Johann, ber Reformator Graubundens, warschein: lich gebürtig aus Chur, war schon in jungen Jaren mit Zwingli bekannt unt diesem um seiner Bucht und seines Fleißes willen lieb geworden. Uber seine Jugendschicksale konnte bis jett nichts Genaueres ausgemittelt werden. Weiß mar doch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein Jüngling mehr, im Auguf 1524 nach Chur berufen wurde. Damals hatte die Umgestaltung der kirchlicher Verhältnisse Rhätiens das Stadium der Vorbereitung bereits überschritten. Nach dem es auch in diesem geographisch und politisch so eigentümlich gestalteten Landi unter der mit ihrem Rlerus, deffen Lehren und Sitten unzufriedenen Bevölkerung längere Zeit gegärt hatte, schritt endlich ber "Bundestag", b. h. die Bersamm lung der Abgeordneten aller drei Bünde, zu einer entscheidenden Tat. Am 4. Apri 1524 erließ diese oberste gesetzgebende Behörde den sogenannten "Artikelbrief" einen durchaus unmisverständlichen Verhaltungsbefehl für die Geistlichen dei Landes, der Jarhunderte lang in gesetzlicher Geltung blieb. Die Hauptbestim mungen desselben maren: es mus jeder Pfarrer seine Pfründe selbst verseben kein Pfarrer und kein Vikar darf angestellt werden, der nicht in dem Ruf eines geschickten und ehrbaren Mannes steht und das Vertrauen der Kirchgenossen be fist; bei Verlust seiner Pfründe darf tein Pfarrer sterbende Gemeindegliede: vernachlässigen oder dieselben zur Abfassung eines Testamentes bestimmen; Die geistliche Gerichtsbarkeit wird auf Chesachen und Rirchengüter beschränkt; bi-Berhandlungen bor den bischöflichen Gerichten sollen in beutscher Sprache gefür und deren Taxen ermäßigt werden; die Appellationen nach Rom sind nur nod einstweilen gestattet.

Infolge dieses "Artikelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Sal andronius, Aleander), der humanistisch gebildete, mit Zwingli besreundete Schul

lehrer des Stiftes, schon seit Jaren in einem die Reformation anbanenden Sinne gewirkt hatte, ber Inhaber ber ersten städtischen Pfründe, zu St. Martin, ein alter Domherr Johann Choler, aufgefordert, entweder das Amt selbst zu bersehen oder zu resigniren. Als weder das eine noch das andere geschah, berief der Rat der Stadt den Johann Komander zum Pfarrer und gab demselben von fich aus ein kleines Einkommen. In dieser Stellung wirkte Komander bis zu seinem Ende, die evangelische Lehre in Chur felbst mit unermüdlichem Eifer vertundigend und an der Förderung der Reformation in ganz Bünden auf erfolgs reichste Weise arbeitend. Am Anfang stieß er auf heftigen Widerstand, so bass ihn bewaffnete Bürger zur Kirche und wider heim geleiten mussten. Da nahm sich zwingli seiner an. In einem Schreiben vom Jan. 1525 wünschte er, von Geburt ein Angehöriger des Bistums Chur, seinen "Verwandten den gemeinen drei Bunben in Rhätien" Gluck, dass auch unter ihnen die evangelische Warheit steif mb fest sich aufgetan und in dem wolgelehrten Komander einen so trefflichen Berfechter erhalten habe und ermante sie, denselben kräftig zu beschirmen. Dies eschah denn auch, namentlich von Bürgermeister und Rat der Stadt Chur, allein bie papstliche Partei gewann noch im Laufe des Jares 1525 zum Kampfe gegen komander die eigentümliche Bundesgenoffenschaft der Widertäufer. Da eines der anabaptistischen Häupter, Georg Blaurock, aus Chur gebürtig war, so fand die bon Burich vertriebene Widertäuferei in Bunden um so rascher Eingang, und Theodor Schlegel, der schlaue Abt von St. Luzius in Chur, wusste das sehr eichidt auszubeuten, indem er einerseits insgeheim die Widertäufer begünstigte, anderseits zu Weihnachten 1525 Komander und dessen Freunde als die Urheber d dieser Reperei beim Bundestag anklagte. Komander wurde vorbeschieben. Auhig und mutvoll verteidigte er sich und seine mitbeschuldigten Kollegen, deren a mehr als vierzig zu nennen im stande war. Er verlangte, dass ihm Gelegenheit gegeben werbe, von ihrem Glauben aus der heiligen Schrift Rechenschaft wulegen. Zu nicht geringem Schrecken ber Gegner ging ber Bundestag sofort auf diese Forberung ein, und es wurde auf den 7. Januar 1526 ein Religionsgespräch nach Ilanz anberaumt. Komander verfaste hiefür im Anschluss an Bwinglis Thesen zur ersten Bürcher Disputation, folgende 18 Thesen: 1) die hriftliche Rirche ift aus dem Worte Gottes geboren; in demselben soll sie bleis ben und die Stimme eines anderen nicht hören; — 2) die Kirche macht keine Gesets vone Gottes Wort, sondern sie hört, was ihr Gemal Christus Jesus geitt und geordnet hat; sonst wäre sie geringer als die jüdische Synagoge; — 3) aus diesem folgt, dass die Orenbeichte und ihres gleichen, so man Rirchen= gebote nennt, nicht weiter binden, als sie im göttlichen Worte gegründet und geboten find; — 4) alles, was von dem Fegfeuer bisher gelehrt worden, ift nicht von Gott gekommen; — 5) die Ehe und Speisen, die Gott geschaffen hat, berbieten, find Gebote derer, die von dem Glauben abgefallen find, und find aus Eingebung der Teufel; — 6) welcher empfindet, dass er die Gabe der Reinig= keit bon Gott nicht habe, berfelbe mag und foll sich verehelichen, weß Standes er immer sei; — 7) Bilber zur Berehrung machen, ist wider Gottes Wort des Reuen und Alten Testamentes; - 8) alle Menschengebote und Menschensatzungen, die die Gewissen fangen, sind unnug, abzutun und ganz hinwegzunehmen; denn fie find ein vergeblicher Gottesbienst; — 9) die Bischöfe sollen selber predigen, nicht das weltliche Schwert füren, nicht große Güter besitzen, sondern ziemliche Rarung haben und über die Schafe Christi mit dem Worte Gottes machen; — 10) Die fogenannten Geistlichen, weß Standes sie immer seien, sollen in zeitlichen Dingen der weltlichen Gewalt untertan sein; — 11) Christus Jesus ist ein einiger oberfter Priefter des Neuen Testamentes, der ewig lebendig bleibt, barum er teines Entsetens bedarf; - 12) diefer oberfte Priefter ift unfer einiger Mittler zwischen Gott bem Bater und uns, seinen Gläubigen; deshalb alle anderen Mittler und Fürsprecher außer ihm one Grund der beil. Schrift aufgeworfen find; — 13) dieser unser oberfter Priester hat ein einig, ewigwärend Opfer getan; beshalb alle andere Sündopfer aufgehoben find, und nachdem dieses einmal geopsert worden, mag es um seiner Bolltommenheit willen von teinem Menschen

gewidert (widerholt) werden; — 14) die Messe, worin man Christum Gott bem Bater für die Sünde der Lebendigen und Toten aufgeopfert, ift der heil. Schrift zuwider und eine Läfterung des allerheiligsten Leidens Chrifti; — 15) bie Deffe ift dem heiligen Evangelium und dem ganzen Neuen Testament unbekannt, aber burch die Veränderung der Danksagung (Eucharistie) in ein Opfer verwandelt worden; — 16) dass Christus wesentlich, wie er zur Rechten Gottes bes Baters fitt ober am Stamme des Kreuzes hing, in dem Brote der Danksagung sei, ift ein Jrrtum und mag mit ber heil. Schrift nicht erwiesen werben; — 17) bes Herrn Abendmal zum Gedächtnis und zur Danksagung des Leidens Chrifti nach seiner Ginsetzung, samt bem driftlichen Bann, ist hingenommen und die erbichtete Opfermesse an dessen Statt eingesett; — 18) welcher von den Zehenden Antwort haben will, bem wollen wir uns auch nicht widerseten. Gott sei Preis und Ehre in die Ewigkeit! Amen. Das Gespräch dauerte zwei Tage; doch gelangte bloß der erste Sat, über die Autorität der heiligen Schrift, zur Verhandlung. Alles weitere wusste Abt Schlegel zu hintertreiben. Er setzte es auch durch, dass den Zürcher Abgeordneten, Jakob Ammann und Sebastian Hosmeister, verboten wurde mitzureden. Einer derselben, Hofmeister, hat die Berhandlungen von Ilanz später veröffentlicht und darin der Schriftkenntnis Romanders ein schönes Dentmal gesetzt, abgedruckt in Füßlins Beiträgen zur Reformationsgeschichte I, S. 337 bis 382. Im allgemeinen war der Erfolg des Gesprächs der Reformation günstig, Komanders Ansehen war gestiegen und es hatten sich auch sieben weitere Beistliche Bunbens ihm angeschlossen. Allein unter bem Druck der tatholischen Orte der Eidgenossenschaft und in der Absicht, einige am Comersee von papstlich gefinnten Adeligen gefangen genommene angesehene ebangelische Beltliner zu befreien, faste bennoch der Bundestag im Februar 1526 zu Chur den Beschluss, die freie Predigt des göttlichen Wortes zwar auch fernerhin zu gestatten, im übrigen aber an den bisherigen gottesbienstlichen Gebräuchen festzuhalten. Balb nach Erlass bieses Defretes wurden benn auch einzelne evangelische Prediger bes Landes verwiesen, weil sie Messe und Bilder nicht wider einfüren wollten. Dennoch wagte es Romander, seiner Gemeinde zu Oftern 1526 das heilige Abendmal nach evangelischem Ritus auszuteilen, und schon zu Pfingsten erlebte er die Freude, dass ber Bundestag in Davos \*) das verhasste Defret vom Februar aushob und ben Grundsatz aufstellte: Jedem soll es im Bereich der drei Bunde freistehen, sich zum römischen oder evangelischen Glauben zu bekennen und benselben seis ner Überzeugung gemäß auszuüben. Auf Grund ber so proklamirten Glaubensfreiheit wurde ferner ein zweiter, für die Evangelischen noch günstigerer "Artikel» brief" erlassen, worin den Gemeinden das Recht zuerkannt wurde, ihre Pfarrer selbst zu wälen und sogar dem Domkapitel seine Patronatrechte eingeschränkt wurden durch die Bestimmung, es dürfe dasselbe die betreffenden Pfarreien und Raplaneien nur mit Landeskindern besetzen. Neben vielen anderen Schmälerungen priesterlicher und klösterlicher Privilegien enthielt dieser Artikelbrief auch die Bestimmung, dass hinfort tein Bischof mehr one Mitwirkung des Bundestages gewält werden dürfe. Darüber äußerst erbittert, knüpften der Bischof und der von all seinen Mönchen verlassene Abt Schlegel landesverräterische Verbindungen mit ber Familie Medici an. Die Verschwörung wurde aber entbeckt, der Bischof durfte nicht mehr zurücktehren, und Schlegel wurde nach kurzem Prozess im Januar 1529 enthauptet.

Die in solcher Weise äußerlich sicher gestellte Resormation suchte Komander nun auch innerlich zu besestigen. Um einen evangelisch gesinnten Nachwuchs heranzubilden, bat er Zwingli um einen tüchtigen, sprachkundigen Gehilsen sür Salzmann und erhielt einen solchen in dem trefflichen Nikolaus Baling. Um auch das Alte Testament in der Grundsprache lesen zu können und dadurch noch tüchtiger zu werden sür evangelische Lehre und kirchliche Leitung, erlernte er noch jett die hebräische Sprache und studirte so sleißig, dass er sich ein schweres

<sup>\*)</sup> Der rhätische Bundestag versammelte fich abwechselnd in Chur, Davos und Jlanz.

Augenleiden zuzog. An fortbauernben Wiberwärtigkeiten fehlte es nicht. Aus Romanders Korrespondenz mit Zwingli sehen wir, dass der bundnerische Resormator mit der Widertäuserei und mit dem Reislaufen viel zu schaffen hatte. In dem Eifer gegen die fremden Kriegsdienste zeigte er sich als echter Schüler Zwinglis. Komander blieb überhaupt in steter Berbindung mit Bürich und tat nichts, one den Rat der dortigen Freunde eingeholt zu haben. Im Einverständnis mit Bullinger trat er 1536 vor den Bundestag mit der Bitte, der Kirche eine festere Organisation zu geben. Dies geschah am 14. Januar 1537 burch die Errichtung der Synode, welche in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit als Beiftlichkeitssynobe noch heute besteht, järlich in einem andern Tale Bündens ihre mehrtägigen Situngen hält, die Kandidaten examinirt und die kirchlichen Berhaltnisse ordnet. Natürlich gab dieses Institut der evangelischen Kirche neue Rraft und dem Reformator neue Arbeit. Mit seinen beiden Rollegen von Chur, Blafius und Gallicius, hatte er die Vorarbeiten und die Leitung der Synode zu beforgen, und es ist als Arbeit Komanders namentlich der bündnerische Katechismus hervorzuheben. Doch hatte er auch an dem Zustandekommen der confessio Rhaetica, die Gallicius abgefast, einen wesentlichen Anteil. Bur Aufstellung biefer Bekenntnisschrift sah sich die rhätische Synode namentlich durch die Unruhen veranlasst, welche durch italienische Flüchtlinge und besonders durch Vergerio (f. d. Art.) angerichtet worden waren. So sehr sich Komander über das Erwachen ebangelischen Lebens in den italienischen Tälern Bündens freute, so thr beunruhigten ihn die antitrinitarischen Irrtumer, welche sich babei regten. Und da er sich, im Gegensatz zu Calvin, durchaus nicht mit der Bestrafung der Regerei durch Feuer und Schwert befreunden konnte, so war er froh, den einen der Hauptirrlehrer, den Anabaptisten Tiziano, 1548 zum Widerruf bewegen zu Wunen und den andern, den unruhigen Bergerio, einige Jare darauf durch seinen Beggang nach Tübingen los zu werden. In den letten Jaren seines Lebens arbeitete er namentlich an dem Gedeihen des Gymnasiums von Chur, das unter dem Dichter Lemnius rasch aufblühte, und aus dem viele würdige Geistliche für des Bündnerland hervorgingen. Komanders lettes öffentliches Auftreten war eine jeurige Predigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und durch welche er es berhütete, bass Bünden dem Papste zu schmählicher Huldigung eine Gesandtschaft ichide. Zu Anfang 1557 starb er.

Litteratur: Zwinglii opera, Bb. 7 u. 8; Anhorn, Wibergeburt ber Kirche in Bündten, Brugg 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur u. Lindau 1772, Bd. 1; J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bd. 3; Truog, Geschichte der Resormation von Graubünden, Chur 1819; Kind, Die Restruog, Geschichte der Resormation und Como, Chur 1858; Trechsel, Die prostestantischen Antitrinitarier, Heidelb. 1844, Bd. 2; F. Meier, Die evangel. Gesmeinde in Locarno, Zürich 1836, 2 Bde.; U. Campells rätische Gesch. in Mohrs Archiv s. die Gesch. der Republik Graubünden, Chur 1848; 1853, 2 Bde.; bei Goldast, Alamann. rer. script., Briese Komanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Franks. Briese Komanders, Geschichte der Resormation im Kanton Graubünden, Chur 1880.

Rommende (Commenda) bedeutet die Verwaltung eines kirchlichen Amtes und insbesondere auch der damit verbundenen zeitlichen Güter, welche jemandem übertragen ist, one dass er das Amt zu eigenem Rechte hat. Das Wort kommt don commendare, anvertrauen. Nach der Regel des kanonischen Rechts sollsten Kommenden nur in der Art vorkommen, dass für ein Kirchenamt, dis es im Erledigungsfall wider besetzt werden kann, oder so lang eine Verhinderung, wie z. Suspension des ordentlichen Inhabers dauert, ein dazu taugliches Subjekt, welches etwa auch bereits ein anderes Kirchenamt zu eigenem Recht hat, als Versweser bestellt, und diesem zugleich die einstweilige Verwaltung, nicht aber der Genuss der zu dem Amt und der dem Amt untergebenen Kirche oder Anstalt gehörigen Güter anvertraut würde. Hierauf bezieht sich c. 3. C. 21. q. 1 (ansgeblich von Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (d. h. als wirklicher Amtsinhaber, z. B. Bischos), aliam vero sub commen-

datione retinere debet (vgl. c. 54. § 5. X. de elect. [1, 6]). Ferner c. 15. de elect. in VI. (1, 6) von Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui, non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nec tali etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Hujusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum ipso jure. (Bei dieser Stelle entwickelt die Glosse die Rechtsverhältnisse jener eigentlichen Kommenden.) Es gab aber bieses Institut zu einem großen Wissbrauch Anlass, indem sehr häufig, namentlich von den Avignonschen Papsten, die Gin= künfte von Kirchenpfründen Personen, welchen diese ordentlicherweise wegen des Berbots ber Kumulirung von Kirchenämtern nicht verliehen werden konnten, unter der Form von Kommenden auf Lebenszeit und one die Pflicht personlicher Verwaltung des Amtes zugewendet wurden. Namentlich wurden auf diese Weise oft auch Abteien Säkularklerikern als Kommenden verliehen. würdiges Eingeständnis der Ausdehnung und Schädlichkeit dieses Missbrauchs hat Clemens V. in einer Verfügung vom Jar 1307 abgelegt, durch welche er, in schwerer Krankheit von Gewissensangst gedrängt, alle von ihm selbst erteilten Rommenden dieser Urt widerrief (c. 2. Extr. comm. de praebend. [3, 2]). Sie kamen auch später noch vor; selbst das tridentinische Konzilium, welches das Berbot ber Kumulirung von Benefizien ausdrücklich auf die (uneigentlichen) Kom= menden erstreckte (Sessio XXIV. c. 17, de Reform.), fand es unmöglich, die Aufhebung des Missbrauchs der Kommendirung von Klöstern an Säkularkleriker völlig durchzufüren, und begnügte sich mit einschränkenden Bestimmungen (S. XXV. c. 21. de Regularib.). Auf änliche Weise hatten in der karolingischen Beit die weltlichen Herrscher oft Klöster und Kirchen samt ihren Gütern Laien kommen= birt, um ihnen, vorzüglich zur Belonung von Kriegsdiensten, unter ber Form eines Schutverhältnisses ben Genuss bieser Güter zu verschaffen.

Eine besondere Art von (uneigentlichen) Kommenden bilden die bei den geistlichen Ritterorden vorkommenden, unter welchen ursprünglich Berwalztungen von Ordensgütern verstanden wurden, die einzelnen Rittern (commendatores, Komthuren) gegen Verrechnung und mit bloßer Erlaubnis, standes mäßigen Unterhalt aus ihren Einkünften zu beziehen, anvertraut waren, allmäh:

lich aber ganz die Natur von waren Benefizien annahmen.

Bgl. über die Geschichte der Kommenden haupts. Thomassini, Vetus et nova ecclesiae discipl. P. II, l. III. c. 10—21.

Bei den Protestanten sind Kommenden nie vorgekommen, man müste denn, was aber ungewönlich ist, mit J. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. T. 5. § 134) die Pfarrverwesungen darunter verstehen.

Ranferenz, evangelisch-kirchliche. Seit 1852, in der Regel von 2 zu 2 Jaren, treten Abgeordnete beutscher evangelischer Rirchenregierungen zu Gisenach turz nach Pfingsten unter dem Namen "beutsche evangelische Kirchenkonferenz" zusammen, "um auf Grundlage des Bekenntnisses wichtigere Fragen bes kirch= lichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und unbeschadet der Selbständigs teit jeber einzelnen Landestirche ein Band ihres Zusammengehörens barzustellen und bie einheitliche Entwicklung ihrer Bustande zu fördern". Die Unruhen bes Jares 1848 hatten einen bereits 1846 in Berlin bersuchten Anfang solcher An= näherung der Rirchenbehörden des evangelischen Deutschlands nicht zum Bestand gelangen laffen, zugleich aber bie kirchlichen Notstände und bas Bedürfnis bes Austausches lebhafter zum Bewustsein gebracht. Auf bem Stuttgarter Rirchentag (1850) nahmen dort anwesende Mitglieder von Kirchenbehörden verschiedener Lanber ben Plan von neuem auf, und am 18. Sept. 1851 verfassten, auf Grund einer vertraulichen Besprechung im Juni zu Franksurt a/M., 12 auf dem Rirchentage zu Elberfeld versammelte Bertreter beutscher Kirchenbehürden eine "Geschäftsordnung" für die einzurichtende periodische Ronferenz. In Gemäßheit bieser von beinahe allen Kirchenregierungen gutgeheißenen und seither in Kraft gebliebenen Geschäftsordnung trat die "beutsche evangelische Kirchenkonserenz" im Juni 1852 zum ersten Male in Eisenach zusammen. Bertreten waren auf berselben Ökerreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Braunschweig, Medlenburg-Schwerin und Strelitz, Nassau, Sachsen-Beimar, Koburg-Gotha, Meiningen und Altenburg, Anhalt-Dessau und Köthen, Schwarzburg Sondershausen und Kudolstadt, Reuß-Plauen und Lübeck. Die Vonserenz wälte zum Borsitzenden den württembergischen Oberhosprediger von Grüneisen, welcher das Zustandekommen des Verbandes vorzugsweise angeregt und betrieben hatte. Er stand bis 1868 der Konserenz vor und hat auf ihre Entwicklung den durchgreisendsten Einsluß geübt. Seine Stelle nahm, als er in den Ruhestand trat, 1870 und 1872 Vischof Wilhelmi aus Wiesbaden ein, und ihm solgte 1874 bis zu seinem im August 1880 eingetretenen Tode der Abt Truesti aus Wolsenbüttel.

An den Beratungen der Konferenz haben sich seit ihrem Entstehen one Unterbrechung beteiligt die Kirchenregierungen von Preußen, Württemberg, Weimar, Redlenburg = Strelit und Schwarzburg = Rudolstadt, mit nur wenigen Unter= bechungen die Kirchenbehörden von Bayern, Sachsen, Hannover, Baden, Hessen-Darmstadt, Braunschweig, Mecklenburg - Schwerin, Oldenburg, Nassau, Anhalt, Reiningen, Altenburg, Schwarzburg-Sondershausen und Lübeck. Auch der evan= gelische Oberkirchenrat in Wien war in der Regel vertreten und hat seit Auflinng des deutschen Bundes die Teilnahme fortgesett. Seltener waren vertreten Antheffen, Schleswig-Holstein, Roburg-Gotha, Reuß jüngere Linie, Lippe-Detwold und Balded; erft seit 1875 haben sich angeschlossen Reuß ältere Linie. Shaumburg=Lippe, Hamburg und Bremen. Elsaß=Lothringen lehnte bisher die Beteiligung ab. Bayern und Mecklenburg - Schwerin haben sich 1875 von ber konferenz zurückgezogen infolge eines 1874 gefasten Beschlusses, nach welchem bie Rirchenbehörden befugt sein sollen, auch Mitglieder der in ihrem Gebiet bestehenden Landes= und Provinzialspnoden zu deputiren, obwol dieser nur mit Stimmenmehrheit gefaste Beschluss nicht zur Ausfürung gekommen ist. Doch set Bayern 1880 seinen Widereintritt zugesagt. Seit 1866 sind die neuen preusischen Provinzen durch 3 seitens des preuß. Rultusministers ernannte Deputirte reprasentirt.

Die Konferenz, welche etwa 8 Tage dauert, wird durch einen seierlichen Gottesdienst auf der Wartburg eröffnet, wo sich auch das Archiv derselben in der Lutherstube besindet. Die sächlichen Kosten werden durch Beiträge der Lirchenregierungen gedeckt, welche unter Berücksichtigung der Seelenzal der vers

ttetenen Lanbestirchen zur Verteilung kommen.

Dem lediglich beratenden Charakter der Konferenz entsprechend findet überswiegend nur ein auf Bereindarung von Grundsähen gerichteter Gedankenaustausch über schwebende und schwierige Fragen der Kirchenleitung statt, one dass die Berhandlungen unmittelbar ein gemeinsames oder ein gleichmäßiges Handeln hersbeisüren. Dennoch ist von solchen Beratungen und Beschlüssen der Konferenz manche bedeutsame Anregung auch da ausgegangen, wo die Wirkung im inneren Geschäftsgang der Behörden verborgen blieb. Die Protokolle der Konserenz, insschondere die beigesügten, meist von hervorragenden Theologen oder Juristen aussgearbeiteten Reserate, enthalten eine Fülle wertvoller Gutachten und Mitteilungen. Sie werden in dem "Allgemeinen Kirchenblatt" (s. u.) veröffentlicht.

Unter den Gegenständen freier Besprechung treten die Angelegenheiten des Gottesdienstes, der Verfassung und Disziplin und der kirchlichen Bereinstätigkeit hervor. In erster Hinsicht fürte die allgemein gehaltene Beratung über Revision der liturgischen Ordnungen (1852) nur zu dem Ergebsis, dass das Bedürfnis einer Ergänzung und Umgestaltung der agendarischen Rormen anerkannt wurde. Doch stellte sich heraus, dass schon die konsessionellen Unterschiede die weitere Verhandlung in engere Kreise wiesen. Indessen wurden in späteren Konferenzen zalreiche einzelne, den Gottesdienst betreffende Fragen erörtert, so die Einsürung von Passionsandachten in der Fastenzeit (1855), die kirchlichen Ratechisationen (1865), die Abhaltung von Bibelstunden (1872), die

tirchliche Bestattung sämtlicher konfirmirter Christen (1857). Ferner gehören hierher die Verhandlungen über das tempus clausum quadragesimae (1857), über Vollziehung der Konsirmation in der Passionszeit (1859), über die Einweihung evangelischer Kirchen (1863), über die Anwendung der vollen neutestamentlichen Taufformel (1865), über tägliche Lektionarien (1868), über die bauliche Eins

richtung und Ausstattung der evangelischen Kirchen (1861).

Den durch die neuere Entwicklung immer mehr hervortretenden Problemen der firchl. Berfassung mandte die Konferenz von Anfang an lebhafte Aufmerksamteit Gleich die erste Versammlung beschäftigte sich auf Grund eines Referates bon Richter mit der Frage: Wie last sich mit Beibehaltung bes Epistopats bes evangel. Landesherrn die Presbyterial= und Synobal=Verfassung im Geiste ber evangel. Rirche am zwedmäßigsten einrichten? Die Konferenz stimmte bem Grundsat des Referenten zu, dass die Synoben nicht zur Spaltung des Rirchenregis ments, sondern nur zur Stärfung desselben füren dürsten. Spätere Berhands lungen betrafen die Organisation, Komposition und Aufgaben der Bezirks= und Diözesan-Synoben (1855), die Einfürung synobaler Organe in den Landestirchen mit rein konsistorialer Berfassung, bezw. mit rein territorialistischer Gestaltung bes Regiments (1874), die Berwertung der presbyterialen und synodalen Inftis tutionen für Lösung der sozialen Frage (1878, 1880). Eine weitere Gruppe von Beratungsgegenständen bezieht sich auf die Borbildung, Prüfung und Anftellung ber Geiftlichen. Eingehend murde 1857 und 1859 verhandelt über die Promotionsordnung der Geistlichen und das Verfaren bei Besetzung der geistlichen Stels len. Mit ersterem Thema berürt sich die Beratung über die Kandidatenprüfungen (1865), über die Pfarrkolloquien (1863), über die Anstellung von auswärtigen Beistlichen in der Landeskirche (1868), mit letterem die Verhandlung über die Mitwirkung der Gemeinden bei Besetzung geistlicher Stellen (1855) und über die Stellung des Kirchenregiments zum Patronat (1861). Ebenfalls mit der Verfassung zusammenhängende Erörterungen betrafen die Behandlung ber Setten (1852 und 1855) und die kirchliche Gemeindebesteuerung (1874). Wiberholt wurde die Konferenz durch die Schwierigkeiten in Anspruch genommen, welche hinsichtlich des Cherechtes und der Trauung teils aus ben konfessionellen Gegen= sätzen, teils aus den Beziehungen der Kirche zu der statlichen Gesetzgebung für die Kirchenleitung erwuchsen. Bereits 1853 erließ sie eine Erklärung bezüglich ber gemischten Ehen, welche auf den Schut ber evangelischen Interessen gegenüber Rom zielte. Die Grundsäte bes evangelischen Cherechtes wurden 1855 und 1857 eingehend erörtert, insbesondere die Borbedingungen und Hindernisse der driftlichen Ehe, sowie ihrer Schließung und Scheidung, und 1868 die kirchlichen Erfordernisse des Aufgebotes und der Trauung. Die Einfürung der Civilstands= gesetzgebung in Deutschland veranlasste 1875 gründliche Beratungen und bestimmte Beschlüsse über die Stellung der evangel. Kirche zu der reichsgesetzlich verfügten Einfürung der Civilehe und der statlichen Civilstandsregister. Hinsichtlich ber agendarischen Form der Trauung wurden folgende Sätze angenommen: 1) Bon ber evangelischen Kirche ist ruckhaltslos anzuerkennen, dass mit der nach statlichem Gesetz erfolgten Cheschließung, was die Form der Eingehung betrifft, eine vollgültige Che entsteht. 2) Mit den bisherigen Trauungsformus laren sind diejenigen Veränderungen vorzunehmen, welche vorstehender Grunds fat erfordert; im übrigen sind bieselben unverändert zu belaffen. 3) Die Beränderungen in den Trauungsformularen sind so zu fassen, dass sie jede Bweibeutigkeit ausschließen, zugleich aber sind dieselben mit schonendster Berücksichtigung der bestehenden Volkssitte auf das Unerlässliche zu beschränken. Att der kirchlichen Trauung besteht außer der einleitenden, freien oder formulirten Ansprache aus den Lektionen bes göttlichen Worts, dem Gelöbnis der neuen Cheleute, der Trauungsformel, dem Gebet und Segen. 5) Die Trauungsfragen find so einzurichten, das fie die Ablegung des Gelübdes driftlicher Chefürung bervorrufen, one auf eine Erklärung des Willens, die Che zu schließen, abzuzweden. 6) Eine verschiedene Fassung der Trauungsfrage, je nachdem die Trauung sofort dem bürgerlichen Cheschließungsatt folgt ober nicht, ist berechtigt.

7) Die Trauungsformel hat jedenfalls die Segnung der Che im Namen des dreieinigen Gottes zu enthalten. Wo nach den geschichtlichen oder sonstigen des sonderen Berhältnissen an der Zusammensprechung oder Bestätigung sestgehalten werden muß, ist darauf zu achten, dass diese Formel im Zusammenhang und übrigen Inhalt des Trauungsformulars die genügende Erläuterung sinde, und, wo nötig, durch sonstige Belehrung vor Missverständnis bewart bleibe. 8) Auch in den Landeskirchen, wo disher bestimmte Trauungssormulare nicht eingefürt weren, werden, um der Wilkür zu wehren, solche Formulare sür die kirchliche Einsegnung der She einzusühren sein. Außerdem einigte man sich auf eine Anzegung zur Beseitigung der Stolgebüren und auf Reduzirung des dreimaligen Ausgebotes auf einmalige Verkündigung mit Fürditte. Hieran schloss sich 1880 eine Berhandlung über unentgeltliche Darreichung von Tause und Trauscheinen.

Auch die Aufgaben der kirchlichen Disziplin blieben nicht unbeachtet. Die Aufsicht über Amtkfürung und Lebenswandel der Geistlichen wurde 1852 u. 1853 besprochen und bei dieser Gelegenheit die Abhaltung von Kirchenvisitationen anseregt, auch gleichzeitig über Normen zur Erleichterung der Versetung solcher Geistlichen verhandelt, deren Entfernung von ihrer bisherigen Stelle im Interesse bes kirchlichen Lebens ratsam erscheint. Die gemeindliche Kirchenzucht wurde 1857 nach einem einleitenden Referat von Nitzsch erörtert. An dieser Stelle sei ende lich der Verhandlungen über das Beichtgeheimnis der Geistlichen (1857, 1859)

gedacht.

Beiter beschäftigte sich die Konferenz mit verschiedenen Zweigen der christslichen Liebestätigkeit sowol in amtlicher Form, wie in freien Vereinen. Diese Veratungen bezogen sich auf die Fürsorge sür die kirchliche Diaspora im Inlande und Auslande (1852, 1857, 1859), auf die Förderung der äußeren und inneren Rission seitens des Kirchenregimentes (1872), auf die Organisation der kirchslichen Armenpslege (1865), auf die Heilighaltung der Sonn= und Festtage (1855), auf die Versorgung der Auswanderer (1855, 1872), auf die christliche Liebes= Migseit im Priege (1868, 1870), auf die arbeitenden Auszügler (1868).

Daneben wurden allgemeine Notstände und Interessen des kirchlichen Lebens nirtert, so der Stand der christlichen Erkenntnis in der deutschen evangel. Kirche (1859), der Religionsunterricht auf den Gymnasien (1868), die Abnahme der

Theologie Studierenben (1874).

Die Anregungen, welche von allen diesen Verhandlungen ausgingen, zunächst mie personlich Veteiligten von unschätzbarem Wert, sind auch für die Waß-whmen der Kirchenregierungen nicht one treibenden und leitenden Einfluss ge-blieben.

Eine zweite Reihe von Beratungen und Beschlüssen der Eisenacher Konferenz vern unmittelbar auf praktische Biele gerichtet und hat gemeinsame Interschen der vaterländischen Gesamtkirche nicht unerheblich gefördert. Rächst der Ausgung zur Bildung von Bereinen für die Pflege religiöser Kunst (1859), zur herstellung eines einheitlichen Kalenders für die deutschen Kirchen evangelischen Vetenntnisses (1868, 1870), zur Gewinnung eines Normaltextes des kleinen lusterischen Ratechismus (1880), waren es namentlich die Herausgabe eines Allzeneinen Kirchenblattes, die Herstellung einer kirchlichen Statistik des evangeslischen Deutschlands, die Verstellung einer kirchlichen Statistik des evangeslischen Deutschlands, die Vereindarung über gemeinsame kirchliche Festtage, die Revision der lutherischen Bibelübersehung und die Herstellung eines gemeinsamen Gesangbuches, worin die Konferenz wichtige kirchliche Ausgaben selbst produktiv und nicht one Erfolg in die Hand nahm.

Das "Allgemeine Kirchenblatt für das evangelische Deutschland" trat gleichzeitig mit der Gründung der Konferenz unter Redaktion des württembergisichen Prälaten von Moser (bis 1870) und im Verlage von Cotta zu Stuttgart (bis 1881) in das Leben. Nach Woser sind Archivrat Stälin und demnächst Prosessor Schott in Stuttgart in die Redaktion eingetreten. Das Kirchenblatt kelt die von deutschen evangel. Kirchenregierungen erlassenen Gesetze und Versordnungen von allgemeinerem Interesse zusammen und bildet, wenn auch nicht ganz lüdenlos, die vollständigste Urkundensammlung für das neueste deutschsevans

gelische Kirchenrecht. Die von 5 zu 5 Jaren neu ausgearbeiteten Register erleiche tern den Gebrauch.

Die Herstellung einer kirchlichen Statistik für das evangelische Deutsch= land wurde zuerst 1859 verhandelt und nach einem von Finanzrat Beller in Stuttgart aufgestellten Plane unter Zugrundelegung ber Bolkszälung im Dezems ber 1861 für das Jar 1862 in Angriff genommen. Nach dem aus den einzelnen Landeskirchen mit Ausnahme von Hamburg, Bremen und Koburg-Gotha zugestellten Material arbeitete Zeller 1864 eine die Diözesen als Einheit zugrunde legende Busammenftellung in 32 Tabellen für die einzelnen Landestirchen nebft einer Hauptzusammenstellung und vergleichenden Überfichten in 5 Tabellen aus, welche 1865 unter bem Titel: "Bur kirchlichen Statistik des evangel. Deutschlands im Jare 1862" im Cottaschen Berlag erschienen ist. Das in ber Natur ber Sache liegende Bedürfnis einer periodischen Wiberholung solcher statistischen Ermittlungen, wie auch die Fortschritte der statistischen Wissenschaft und Technik und die in Stat und Kirche eingetretenen Beränderungen veranlassten 1870 eine neue Verhandlung, welche zu einem Gutachten bes statistischen Büreaus in Berlin über die verbesserte Widerholung der kirchenstatistischen Aufnahme fürte. Dasselbe schlug teils Einschränkungen, teils Erweiterungen der für 1862 gestellten Fragen vor, lettere namentlich zur genaueren Feststellung des Einkommens der Rirchen und geistlichen Stellen. Doch kamen diese Unträge vorläufig nicht zur Ausfürung; erst 1878 erteilte die Konferenz einer Kommission den Auftrag zur Aufstellung neuer Fragebogen. Auf Grund der Vorarbeiten dieser Kommission wurde 1880 beschlossen, die Ermittlung der kirchlichen Vermögens= und Pfarteinkommensverhältnisse bis auf weiteres zu unterlassen, hingegen nach ben nen vorgelegten Formularen einerseits den Umfang und die Einteilung ber Rirchenfreise, andererseits die Außerungen des firchlichen Lebens in benselben zu ermitteln und die Tabelle I. mit Rücksicht auf ben Zustand am 1. Dezember 1880 (Tag ber Bolkszälung), die Tabelle II. zunächst bezüglich der darin bezeichneten im ganzen Berlauf des Jares 1880 vorgekommenen Tatsachen und fernerhin für jedes weitere Kalenberjar unter Angabe der Zalen für jeden einzelnen Rirchentreis (Diözese) zur möglichst torretten Ausfüllung bringen zu lassen. Bis Ende 1881 sollen die auf diesem Wege gewonnenen Ermittlungen dem Vorstand der Konferenz zu weiterer Verarbeitung zugehen. Außerdem empfahl die Konferenz ben Kirchenregierungen fartographische Darftellungen der firchlichen Bezirke, ihrer Glieberung und ihrer Zustände, nach einem von der Kommission entworfenen Plane. Es wird die weitere Förderung diefer Arbeit erleichtern, dass in bem neuen Plane die mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbundene Feststellung ber finanziellen Berhältnisse ausgeschieben ist, und dass diejenigen Ermittlungen, welche fich auf die mehr stabilen ober boch nur in langen Zeiträumen wesentlicher Beränderung unterliegenden Zustände und Einrichtungen beziehen, streng getrennt sind von den Feststellungen, welche die Bewegung des kirchlichen Lebens betreffen. Lettere werden alljärlich, erstere nur in Berioden von 10 ober 20 Jaren zu widerholen sein.

Die Einfürung ober gleichmäßige Behanblung einiger in den deutschen Lans bestirchen entweder nur teilweise oder zu verschiedener Zeit geseierten kirche lichen Feste wurde bereits 1852 und 1853 Gegenstand der Verhandlung. In den hier gesassten Beschlüssen erkannte die Konferenz vorerst den Grundsat an, dass das Verlegen von Festen, Gedenktagen u. s. w. auf Sonntage und andere Kirchenjarstage als unangemessen betrachtet werden müsse, und daher das Episphaniensest am 6. Januar, auch wenn dieser aus einen Wochentag salle, als Woschengottesdienst, zunächst one Zwang der Arbeitseinstellung, wider herzustellen, auch die gottesdienstliche Feier des Gründonnerstags wünschenswert sei. Bon demselben Gesichtspunkte aus wurde die Verlegung der lokalen vorhandenen Bußzund Bettage auf Sonntage und andere Kirchenjarestage nicht empsohlen, hingegen ihre Verlegung auf Wochentage befürwortet und namentlich erklärt, dass die Beshandlung des Karfreitags als eines Bußz und Bettags nicht statthast sei. Allsgemeine Landeskirchenbußtage würden am richtigsten auf einen Freitag in den

Faken ober in ber Abventszeit verlegt. Für das Reformationsfest wurde ber 31. Ottober als vorzugsweise geeignet empsohlen, und eine warhaft christliche, ernste und würdige Feier zum Gedächtnis ber Verstorbenen, wo solche noch nicht bestehe, befürwortet. Die einmalige Feier des Augsburger Religionsfriedens wurde 1855 und die Gedächtnisseier des Todes Melanchthons 1859 angeregt, auch 1872 über die Einrichtung einer järlichen firchlichen Dantfeier für die Ereignisse bes Jares 1870—1871 verhandelt, nachdem schon 1859 die Konferenz die Kirchenregierungen ersucht hatte, bass in allen beutschen evangelischen Landeskirchen nach dem Borgange des großherzoglich badischen Oberkirchenrates und der Ubung in anderen Landeskirchen in das sonntägliche Hauptgebet außer der Fürbitte für das engere Baterland auch eine solche für das gesamte deutsche Vaterland aufgenommen werbe. Solche nationale Gesichtspunkte treten noch bestimmter hervor in den Beratungen von 1878 und 1880 über ein gemeinsames Reformationssest und über einen nationalen Buß= und Bettag. Als der geeignetste Tag für das Reformas tionsfest wurde, soweit nicht der 31. Oktober, auch wenn berselbe auf einen Bochentag fällt, bereits eingefürt ist, ber nächste auf den 30. Oktober folgende Sonntag anerkannt. Es steht zu erwarten, dass sämtliche Kirchenregierungen biefem Beschluss Folge geben werben, wie bies in Hessen-Darmstabt, Braunschweig und Sachsen=Weimar bereits ausgefürt oder eingeleitet ift. Auch das württem= bergische Rirchenregiment hat die Geneigtheit ausgesprochen, die Berlegung ber Rejormationsfeier vom Sonntag nach dem 24. Juni auf den Sonntag nach dem 30. Ottober im firchengesetzlichen Wege einzuleiten. Der Ginfürung eines nationalen Buß= und Bettages stellten sich nicht allein baburch besondere Schwierig= keiten entgegen, dass in Ländern mit konfessionell gemischter Bevölkerung der statliche Schut für einen andern Wochentag als den bisherigen nicht one weiteres gesichert ift, sondern noch mehr dadurch, dass seitens der süddeutschen Kirchenregierungen ebenso bestimmt an einem Sonntag festgehalten wurde, wie die norddeutschen Bedenken trugen, den herkommlichen Wochentag aufzugeben. Auch gingen die Ansichten barüber auseinander, ob ein Tag in der Fastenzeit oder in der Beit mm Abvent fich mehr eigne. Dessen ungeachtet kam schon 1878 ein Beschluss pa ftanbe, welcher bas Bedürfnis eines nationalen Buß= und Bettags anerkannte, mter Freigebung des Fortbestehens anderer Territorial-Bußtage neben jenem, für den gemeinsamen Bußtag den letzten Freitag im Kirchenjar vorschlug und die Archenregierungen ersuchte, ben gesetzlichen Schutz seitens ber ftatlichen Fatwen herbeizufüren, auch dem Wunsch Ausbruck gab, dass er von dem gesamten beutschen Volke, one Unterschied der Konsession, gemeinsam gefeiert würde. Seither ht ber preußische Rultusminister dem Plane wegen Ginrichtung eines gemeinfemen Buß= und Bettages jebe tunliche Förderung zugesagt, die preußische Geweralsynode hat sich für die Verlegung desselben auf den letten Freitag bes Rirchenjares ausgesprochen, desgleichen die Synoben von Raffau und Schleswigbolftein. Auch die Außerungen der Rirchenregierungen in Nord= und Mittel= deutschland lauteten, wenn auch teilweise unter dem Vorbehalt gemeinsamen Vorgehens, zustimmend. Es konnte baher bei erneuter Verhandlung (1880) konstatirt verben, dass eine vorläufige Vereinbarung für die evangelische Kirche in Nordund Mitteldeutschland in Aussicht stehe, falls die Sicherung des statlichen Schutes nicht ausbleibe, und ist die Angelegenheit von neuem bei den Kirchenregierungen in Anregung gebracht worben.

Die Revision der lutherischen Bibelübersetung kam auf Anlass nößerer deutscher Bibelgesellschaften zuerst 1861 zur Sprache nach Referaten von Rissch und Harles. Bunächst wurden sämtliche Kirchenregierungen ersucht, sich machtlich über das Unternehmen zu äußern. Die lebhafte Verhandlung von 1863 kellte erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber heraus, ob lediglich die Geswinnung einer einheitlichen Textesgestalt auf Grund der letzten Arbeit Luthers von 1545 oder zugleich eine schonende Verichtigung der lutherischen Übersetung an einzelnen Stellen anzustreben sei, und dann, ob solche Rezension oder Kevisson des lutherischen Textes von den Kirchenregierungen selbst in die Hand zu und wehmen oder nur das von der Cansteinschen Bibelanstalt in Verbindung mit ans

beren Bibelgesellschaften privatim anzusassende Unternehmen seitens der Behörde zu fördern sei. Die Mehrheit der Konferenz entschied sich dafür, von der Her stellung einer einheitlichen Textesgestalt auszugehen, dabei ben rezipirten Tex der Cansteinschen Bibelanstalt unter Berücksichtigung ber Originalausgaben de Lutherbibel zugrunde zu legen, zugleich aber die Berichtigung solcher Stellen, be welchen die Theologie über den abweichenden Sinn des Grundtextes einverstan ben sei, nicht völlig auszuschließen. Nach Maßgabe bieser Beschlüsse sette fic ber preußische Oberkirchenrat zunächst mit der Cansteinschen Bibelanstalt und als bann mit den Rirchenregierungen, in deren Bereich größere, selbst druckende Bibel gesellschaften sich befinden, in Berbindung. Infolge bessen wurden vorerft fü Revision des Neuen Testamentes von den Kirchenregierungen in Preußen, Burt temberg, Sachsen und Hannover hervorragende Theologen der Cansteinschen Bi belanstalt zur Verfügung gestellt, und biese traten zu gemeinsamer Beratung nac gründlicher Vorbereitung derselben zu widerholten Malen in Halle zusammen. Schol im Jare 1867 konnte die Cansteinsche Bibelanstalt das revidirte Neue Testamen burch den Druck zur öffentlichen Kenntnis bringen. Die von Rirchenregierungen und Sachberständigen eingehenden Beurteilungen dieses Entwurfes wurden von der Kommission nochmaliger Erwägung unterzogen und der so definitiv abge schlossenen Arbeit erteilte die Gisenacher Konferenz 1868 in der Gestalt ihre Bil ligung, dass sie die Kirchenregierungen ersuchte, den Bibelgesellschaften die Ber breitung bes revidirten Textes zu empfehlen. Bei ihrer äußerst vorsichtig und schonend vorgehenden Arbeit ging die Kommission so zu Werke, dass zur Wa zwischen verschiedenen Versionen Luthers selbst die einfache Majorität genügte hingegen für die Annahme einer Anderung des Textes Luthers zwei Drittel de Stimmen erforderlich waren. Für die sprachliche und orthographische Seite de Arbeit bedient sich die Cansteinsche Anstalt des Rates angesehener Sprachforscher Die günstige Aufnahme, welche das Neue Testament fand, — fast alle Kirchen regierungen billigten die Rezension und fast alle Bibelgesellschaften, einschließlich der englischen, ließen sie drucken — ermunterte die Konferenz nunmehr (seit 1870) auch die Revision des Alten Testamentes nach benselben Grundsäßen und an änlichem Wege anzuregen. Bei bem größeren Umfang und ber gesteigerter Schwierigkeit wurde die Bal der Mitarbeiter vermehrt und für die einzelnen Gruppen von Büchern Subkommissionen gebildet, bei benen die bebeutenbster alttestamentlichen Exegeten beteiligt waren. Als Proben der Arbeit gab im Auf trag der Bibelanstalt Prof. Riehm 1873 die Genesis, und Pfarrer Schröder 1871 die Pfalmen heraus. Der Konferenz wurde bei jeder Zusammenkunft Berich über den Fortgang der Arbeit erstattet und ließ sie es an anerkennendem Dan nicht fehlen. Als ihr 1880 berichtet werden konnte, dass der Abschluss der Re vision des Alten Testamentes mit Einschluss der Apokryphen im Jare 1881 it Aussicht stehe, beschloss sie, ber Cansteinschen Bibelanstalt ben Bunsch auszu sprechen, den revidirten Text vollständig zum Abdruck zu bringen, um vor be enbgultigen Feststellung ber revidirten Bibelübersetung zur öffentlichen Beurteilung berselben Gelegenheit zu geben. Mit dieser 20jarigen unter Anregung und Lei tung der Konferenz vollzogenen Arbeit, wurde der deutschen evangelischen Kirch eine wertvolle Gabe gereicht.

Ein für die deutschen evangelischen Kirchen kaum minder bedeutsames ge meinsames Interesse hat die Konserenz gleich bei ihrer ersten Zusammenkuns (1852) in das Auge gefast, nämlich aus dem reichen Liederschatz der evan gelischen Kirche eine Auswal der besten Kirchenlieder in übereinstimmenden Texte zur Grundlage der verschiedenen Gesangbücher zu machen. Dem ersten Bersuch in den "150 Kernliedern" entsprach nicht ganz der praktische Ersolg, ob wol die Arbeit anerkannten und sachkundigen Hymnologen übertragen war. De von Vilmar, Bähr, Wackernagel, Daniel und Gessen bearbeiteten, 1853 von de Konserenz gutgeheißenen und den Kirchenregierungen als gemeinsame Grundlag neu herzustellender Landesgesangbücher oder als Teil bestehender Gesangbüche empsohlenen Sammlung ist zwar die wolverdiente Würdigung, teilweise auch di Berwertung nicht versagt worden. Auch wird das zu diesem Gesangbuch gehörig

poralbuch, bearbeitet von Tucher, Faißt und Bahn geschätt. Allein ein Geningut der Kirchen sind die "Eisenacher Kernlieder" nicht geworden. Bum teil ag die Ursache darin liegen, dass die Auswal sich zu eng auf die älteren Beladen des Urchenliedes beschrönkt hat und auch die Redaktion im einzelnen zu der die Gewönung und das Beducknis der gottesdienstitichen Gemeinde gegen Rucklicht auf das Driginal zurücktellte. Außerdem sehlte der praktische Ans

bit fur feme weitere Berbreitung,

Spater wurde berfelbe Bedante auf einer mehr praftifchen Brundlage wiber pigenommen. Die Errichtung bes beutschen Reiches legte es nabe, ber gesamten mer ben Janen stehenden evangelischen Jugend bes Baterlandes ein Bejangab Gebetbuch in die Sand ju geben, welches bas beste aus ben überlieferten leugniffen bes inneren Lebens ber Rirche gufammenftellte. Das preußische Dis tarfirchenbuch hatte bereits eine große Berbreitung, bedurfte aber um allgemeine beignung zu finden, ber Umarbeitung. Auf Antrag bes braunschweigischen Ronforiums berhandelte bie Ronfereng 1878 über Berftellung und Einfurung eines Autor-Rirchenbuches fur ben evangelischen Teil des deutschen Heeres. Wenn bei die großen der Ausfurung entgegenstehenden inneren und außeren Schwieigleiten zum vollen Ausdrud tamen, jo erteilte boch schliehlich die Konferenz iner Rommission von 5 Mitgliedern, welche mit der Besugnis der Rooptation usgestattet wurde, den Austrag, den Entwurf eines gemeinsamen Gesang- und Bebetbuchs fur ben evangelischen Teil bes deutschen Beeres auf Grund bes reußischen Militartirchenbuches unter Beruchfichtigung ber von ben preußischen Aditarpfartern Rogge und Frommel mitgeteilten Anderungsvorschläge, fowie ber 50 Rernlieder, ber in Subbeutschland eine besonders gebrauchlichen Lieder und er in bewarten Dilitartirchenbuchern enthaltenen Gebete festzustellen und bem brondrum gur Mitteilung an die Rirchenregierungen gu überweifen. Der bierad von der Rommiffion ausgearbeitete und als Manuftript gedrudte Entwurf g ber Roufereng bon 1880 bor; berfelbe murbe, unter bem Borbehalt einer ohmaligen letten Revision im einzelnen durch eine Mommission, als vom tirchiben Standpuntt für ben in Ausficht genommenen 3wed geeignet anerkannt, den Kirchenregierungen die Unterftützung der Einfürung empfohlen und das Pradum beaustragt, den fertig gestellten Entwurf dem Kaifer als dem oberften angsherrn gur weiteren Beranlaffung gu überreichen. Diefe Befchluffe murben mitimmig gefafst in Bezug auf ben Gebrauch im Kriege. Für ben Gebrauch wirdenszeit biffentirten innerhalb ber Konferenz allein bie wurttembergifchen Mgeordneten, weil ihre Rircheuregierung bem Gebrauch des bortigen Militars ningbuches in den Garnifonen den Borgug gab. Einftimmig empfahl aber die Imferenz dahin zu wirken, dafs bei vorkommender Revision der vorhandenen kondesgesangbucher auf die Aufnahme der 150 Lieder des Militärgesangbuches unlichft in ber hier augenommenen Fassung Bebacht genommen werde. In ben Berhandlungen fand widerholt die Erwartung Ausdruck, bas bas Buchlein, wenn ber Armee eingefürt, auch uber beren Bereich gu einer großeren Gemeinfamlett im Gebrauch ber Ruchenlieder beitragen werbe. Den 150 Liebern find Gebete, Bibelfpruche und einige religiofe Bolfelieber beigefügt.

Ein Rudblick auf die bisherige fast 30järige Entwicklung ber Konserenz kann bustatren, dass der regelmäßige persönliche Verkehr und vertrauliche Austausch wichen den Kirchenregierungen je länger je mehr die Berständigung auch über dwierigere und tieser eingreisende Fragen erleichtert und den Rut zu gemeinsmem Borgehen gestärkt hat. Außerdem haben die gemachten Ersarungen, wie die sestenz auf prinzipielle Diskussionen mehr theoretischer Art verzichtet und wenn olche dennoch in sie hineingetragen werden, sie nicht versolgt, hingegen solchen koblemen, welche ein gemeinsames Handeln sur gemeinsame Interessen solchen kroblemen, welche ein gemeinsames Handeln sur gemeinsame Interessen solchen kann inter seilnahme und wachsenden Ersolge sich zuwendet. Daher sehlt dach nicht an solchen, welche in ihrer stillen und gediegenen Arbeit einen stucht an solchen, welche in ihrer stillen und gediegenen Arbeit einen stucht an solchen, welche in ihrer stillen und gediegenen Arbeit einen stucht an solchen kein einer Busammenschluss der edangelischen Landessinden keim sier und erblicken. Bei der völligen Freiheit der Entschließung,

welche die einzelnen Kirchenregierungen gegenüber den Beschlüssen der Konferen bewaren, haben die anderwärts so scharf trennend wirkenden Gegensätze der Konfessionen und Parteien nur selten störend auf die Konferenz eingewirkt, aber a moralischem Gewicht, wenigstens im Kreise der mit ihrer Arbeit Vertrauten, his gewonnen.

Anfessionswechsel ist der Übertritt von einer dristlichen Bekenntniskirch zur anderen. Den Ausdruck gleichbedeutend mit Religionswechsel zu gebrauche ist inkorrekt. Für Deutschland hat bis dahin wesentlich nur der Wechsel zwische den protestantischen Konsessionen und der römisch-katholischen praktisches Interesk

es wird daher bloß von diesem hier zu handeln sein.

Jeder Konfessionswechsel sett eine rechtlich zugelassene Mehrheit nebenein anderbestehender Konfessionen voraus; wo nur eine Konfession anerkannt, bezw geduldet wird, da kann kein Wechsel der Konfession stattfinden. Die vorrefor matorische Beit kannte ihn aus diesem Grunde nicht; vielmehr wurde damall nicht bloß seitens der Kirche jede Abweichung von ihrem Bekenntnisse als De likt aufgefasst, sonach rechtlich nicht zugelassen, sondern ebendasselbe geschaf auch statlicherseits. Siehe die Artikel "Apostasie" Bd. I, S. 537. "Häresie" Bb. V, S. 521, "Schisma", "Gerichtsbarkeit" Bb. V, S. 110. Erst als die evangelisch gesinnten Landesherren und hierauf auch das deutsche Reich (Augsburger Religionsfriede von 1555) dem vorresormatorischen Ketzerrechte die ser nere Anerkennung versagten, und später bas Reich (Westfälischer Friede bot 1648) als allgemeine Einrichtung vorschrieb, dass unter gewissen Voraussetzunger Protestanten in katholischen und Ratholiken in protestantischen Territorien ruhi und mit bürgerlichen Rechten gebuldet werden mussten, konnten auch darüber sid Regeln bilben, wie bei dem Wechsel zwischen beiden Konfessionen zu verfaren sei Näher ausgestaltet find diese Regeln dann erst bei Entwickelung des moderne Toleranzprinzipes, nach welchem ber Stat in den Kirchen bloß mehr ober min der begünstigte Genossenschaften erkennt und sie demgemäß rechtlich behandelt S. ben Art. "Toleranz".

Bwar die römisch = katholische Kirche hat ihrerseits den vorresormatorische Standpunkt festgehalten. Indem sie nach wie vor annimmt, die einzige bestehent Rirche zu sein, und alle gültig Getaufte als Mitglieder betrachtet, hat sie fü ben Gedanken des Konfessionswechsels keinen Raum, sondern charakterifirt de Übertritt zum Protestantismus als ein Verfallen in das Delikt der Reperei un bes Schisma, den Übertritt vom Protestantismus als eine Rückehr aus biesei Glaubensirrtum zur Erkenntnis der Warheit, bezw. als Unterwerfung unter di biese Warheit handhabende kirchliche Autorität. So nimmt sie denjenigen, de sich von ihr zu einer anderen Rirche wendet, in die Zucht (Medizinalstrafe) be Bannes, in welcher nach ihrer Annahme auch die geborenen Protestanten sinl und verlangt von demjenigen, der zum Katholizismus übertritt, dass er nid bloß das katholische Glaubensbekenntnis ablege, sondern auch bekenne, als Pri testant in der Sunde der Reterei gewesen zu sein, dadurch die Rirche beleidig zu haben, nunmehr aber dieser Sünde reuig absagen, und die Strafe des bi gangenen Deliktes willig auf sich nehmen zu wollen, indem man die Absolutio davon erbitte. Wenn zuweilen bei dieser sog. Abjuratio haereseos Formeln at gewendet worden find, die außerdem auch noch Berfluchungen, namentlich bere durch die man in den Irrtum verfürt worden sei, enthalten, so beruhen die nicht auf kirchlicher Nötigung, sondern auf Zweckmäßigfinden der die Abschwörun entgegennehmenden Priester. Belege und Litteratur s. bei Mejer, Kirchenred § 207, Not. 8; Richter=Dove, Kirchenr. § 249, Not. 4.

Die evangelischen Kirchen halten den Austritt aus ihrer Mitte für rechtlie vollkommen möglich, aber allerdings für eine Untreue; eine bestimmte Form si denselben haben sie daher gleichfalls nicht. Sobald sie, sei es durch ausdrücklich Erklärung des Austretenden, sei es vermöge konkludenter Handlungen desselber wie z. B. dass er am Abendmal der andern Konfession, oder dass er regelmäßi an ihrem Gottesdienste teilnimmt, seinen Austritt erkennen, behandeln sie ih seelsorgerisch nicht mehr als Mitglied; nur dass sie etwa noch über dem Abge

fallenen beten. — Bon bemjenigen, der zu ihnen aus einer fremden Konfession herübertritt, verlangen sie niemals etwas der katholischen Abjuration änliches, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehrauffassung entsprechendes glaubwürdiges Bekenntnis, worauf sie ihn zum Abendmal als dem signum communionis zuslassen. Wanche Landeskirchen machen diese Zulassung, änlich wie katholischerseits die Absolution von der Häresie ein bischöslicher Reservatsall ist, so, aber doch wur im Interesse kirchenregimentlicher Aussicht, von der Genehmigung des Susperintendenten abhängig. Im Übrigen ist die Ausnahme ein pastoraler Akt. An der Prüfung des Bekenntnisses werden hin und wider auch die Gemeindevorskände beteiligt Bgl. Mejer a. a. D., Not. 10; Richter-Dove § 265, Not. 5; hinschins, Die preußischen Kirchengesetze des Jares 1873, S. 172 ff.; Thudichum,

Deutsches Rirchenrecht, 1, 50 ff.

Die Regelung des Nebeneinanders verschiedener Konfessionen, wie der Schut ber Gewiffensfreiheit des Einzelnen, ist die Sache des States; demgemäß find bie Rechtsregeln auch über den Konfessionswechsel statliche. Das Berbot ber Proselptenmacherei bedeutet heutzutage nur, dass (Preuß. Aug. Landr., Th. 2, Tit. 11, § 43 f.) "eine Religionspartei, die Mitglieder der anderen durch Zwang vber listige Überredungen" nicht zum Übertritt verleiten, und dass "niemand unter dem Borwande des Religionseifers den Hausfrieden stören, oder Familienrechte tinten" foll. (Sonstiges Partifularrecht Mejer a. a. D. Not. 4; Richter-Dove Rot. 1; Thubichum S. 41); in Ofterreich war bis 1868 den Protestanten überhaupt verboten, Ratholiken zu bekehren. Um den Streit über die Urteilsfähigtit des einzelnen Konvertiten tunlich auszuschließen, hat der moderne Stat allentwien ein bestimmtes Alter gesett, vor welchem eine solche niemals und nach welchem fe, falls nicht positive Gegengründe vorliegen, immer als vorhanden angenommen wird, sog. Distretionsjar (f. d. A. Bd. III, S. 631). Die Bedingungen der Aufnahme p ordnen, überläset er den Kirchengenossenschaften selbst; nur dass er etwa vorschreibt, niemanden aufzunehmen, der aus der Kirche, welche er verlässt, noch nicht ausgetreten sei. Allgemein hingegen ordnet er die Form dieses Austrittes, ba ihm für seine statliche Prazis baran liegen muss, mit Sicherheit zu erkennen, er Jemanden noch, ober ob er ihn nicht mehr als Mitglied einer bestimmten archlichen Genossenschaft zu behandeln habe. Früher wurde dabei regelmäßig eine Erklärung des Austretenden an den bisherigen Seelsorger und zuweilen ein Entlaffungsschein desfelben gefordert. Das öfterreichische interkonfessionelle Gesetz bon 25. Mai 1868 und das preußische Gesetz betr. den Austritt aus der Rirche vom 14. Mai 1873 erfordern bloß noch eine Erklärung vor der Statsbehörde, burch welche der Austritt hierauf an die betreffende Kirche angezeigt wird. Die Erustlichkeit des Schrittes wird, nach preußischer Ordnung, durch zwei Maß-Einmal muss die Zuprotokollnahme der Austrittserklärung bei ber tompetenten Behörde — dem Richter bes Wonortes — mindeftens vier 280= den vorher beantragt sein, und schon von diesem Antrage wird der Borstand ber Rirchengemeinde, welcher der Antragsteller bis dahin angehörte, benachrichtigt. Breitens bleibt, damit nicht eine erhöhte kirchliche Gemeindelast leichtfinnige Austritte veranlaffe, ber Ausgetretene zu ben vermögensrechtlichen Leistungen, welche auf ber Rirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, noch ein Jar und zu Tragung anherorbentlicher berartiger Baulasten noch zwei Jare verpflichtet. Partikularrecht f. bei Mejer a. a. D. Not. 6; Richter-Dove Not. 4 ff.; Hinschius S. 169 ff.; Thubichum S. 43 ff. Reier.

Ronfirmation. Mit der Tause war in der apostolischen Kirche die Handsanssegung als Vermittelung der Gabe des heil. Seistes verbunden. In der Resteneinanderstellung Hebr. 6, 2, sowie in der Erzälung Apg. 19, 6 liegt die Mögslichteit, beides als gesonderte Alte zu sassen; und durch die Erzälung Apg. 8, 12—19 kann sogar diese Trennung und die Ansicht von der Handauflegung als einem apostolischen, nachher bischösslichen Vorrechte gesordert scheinen. Indessen zeigen diese beiden Erzälungen dei näherer Ansicht vielmehr ganz entsprechend der Boraussage Johannis und der Selbstaussage Jesu, sowie der apostolischen Beschichte, vgl. Apg. 2, 38, dass die Tause one die Handauslegung und Geistesse

erteilung eine unvollendete gewesen: weshalb sich die protestantische Polemik nie zu der Erklärung hätte fortreißen lassen sollen, dass es sich nicht um den heil. Geist, sondern nur um die besonderen Seistesgaben der apostolischen Zeit gehandelt habe. Wenn nach Apg. 8 eine christliche Tause möglich war, dei welcher die Seistesmitteilung sehlte, so konnte diese nach Apg. 10, 44—48 auch vorangehen, so dass dann die Tause nur als die symbolische Vollendung jenes wesentlichen Borganges nach außen erscheint. So ist auch die Geistesmitteilung nicht an die Handlung, welche der Apostel vollzog, zehunden, wenn sie auch in der Regel (vgl. die Timotheusbriese) an das Amt gebunden erscheint, nur wol nicht an das episkopale im Unterschiede des preschterialen. Ist die Tause selbst freier verwaltet worden, so steht sie dann der johanneischen gleich, vgl. Apg. R. 8 u. R. 19 und der eigentümlich christliche Tausakt ist doch eben dann nur durch jene er-

gänzende Handlung vollendet.

So erscheint die Taufe auch noch in den ersten Jarhunderten, nur ist bald noch die Salbung eingeschoben. Tertullian beschreibt sie als in den drei Momenten, ber eigentlichen Taufe, ber Salbung mit dem heil. Dle und ber Handauflegung als dem den heil. Geist herbeirufenden Segnen, verlaufend, so bafs bas lettere die eigentliche Spite des Ganzen ift. Die Einheit ist hier auch barin gewart, dass alle drei Momente an die eine Person des Bischofs gebunden find. Einen Anlass zur Unterscheidung und Scheidung beider Handlungen gab die Frage über die Giltigkeit der Repertaufe, sofern die Partei, welche die Taufe nicht widerholen wollte, doch die Handauflegung bei den Übertretenden für nötig hielt. Und wenn nun die Taufe selbst durch ben niederen Rlerus versehen werden konnte, die Handauflegung aber dem Bischof vorbehalten blieb, so lag auch hierin ein Anlass zur zeitlichen Trennung der beiden Handlungen, durch welche die zweite immer mehr einen selbständigen Charafter bekam. Hieronymus muss der Bedeutung, die man ihr beilegte, gegenüber für die Taufe in die Schranken treten, und Augustin fämpfte bereits gegen eine Borftellung von sakramentaler Wirkung der Handauflegung. Bei Innocenz I. ist denn auch schon eine zweis fache Olung, die der Taufe und die der Konfirmation, unterschieden. 28as eigents lich für bie Besonberheit bes Konfirmationsattes und für die Steigerung seiner Bedeutung entschied, das war das Interesse des hierarchischen Systems. Dies war das treibende Moment, welches allmählich den bischöflichen Firmungsakt zum zweiten Sakrament entwickelte, als welches ihn die Synoden von Lyon (1274) und Florenz (1439) bestätigt haben. Aus einem anderen Gesichtspunkte warb die Taufe verschlungen durch die konfirmirende Handauflegung bei den Ratharern.

Das Sakrament der Firmung, die von der Sache confirmatio, vom Erfolge sigillum ober consignatio, von der Materie chrisma, von der Form impositio manuum ober unctio heißt, ist in ber Ordnung ber römischen Rirche das zweite. Die Handauflegung ist in demselben überwuchert von der Salbung, ganz entsprechend ber alttestamentlich=priesterlichen Anschauung, welche ihr zugrunde liegt. Sie geschieht nur durch ben Bischof, welcher fie nach Gelegenheit an einzelnen Orten seines Sprengels verrichtet; auch die alten Zeiten, Oftern, Pfingften, Duatember, haben der Bequemlichkeit und Möglichkeit weichen muffen. An die Stelle eines früher hie und da vorkommenden besonderen Sakrariums ist der Hochaltar als Ort ber Handlung getreten. Die Vormittagsstunden haben in der Regel bie früher gebräuchliche Abendzeit verdrängt. Der Firmling muss wenigstens bas fiebente Jar zurückgelegt haben. Gine geistliche Borbereitung desselben ift mannigsach empfohlen, aber nicht so notwendig, wie die äußerliche durch Fasten, Bar= abschneiben u. s. w. Der Firmling hat in der Regel einen Paten, und erhält einen Firmungsnamen. Die eigentliche Handlung besteht nach dem grüßenden und betenden Eingange barin, dass ber Bischof mit dem Chrisma, bem hiezu am Gründonnerstage geweihten und zubereiteten Dle, als der Materie des Sakramentes, das Preuzeszeichen burch den Daumen der rechten Hand auf der Stirne bes Firmlings macht und hiezu spricht: signo te signo crucis et consirmo te chrismate salutis. Hierauf folgt ein leichter Schlag auf die rechte Wange mit dem Friedensgruße (von zweifelhafter Symbolik). Die Wirkung des Sakramenies ift die Geistesmitteilung zum augmentum und sirmitas justitiae, als Ausrüftung zum Kampse des Lebens, ja im Gegensatze der Tause als der Eintritt in die eigentliche Aktivität der gratia gratum faciens. Das Sakrament ist nicht schlechthin notwendig; als einen character gebend ist es unwiderholbar.

Die griechische Kirche hat das Sakrament dem Wesen nach wie die römische, eber sie läst es durch jeden Priester und unmittelbar nach der Tause erteilen, und bewart so auch hier alte Traditionen neben späterer Entwicklung in unver-

mitteltem Biberfpruch.

I

Bei den Evangelischen ist das Sakrament von Anfang an durch die Lehre ber Reformatoren und die Bekenntnisse als solches entschieden verworfen worden, mb zwar aus dem zwiefachen Grunde, weil ihm die Merkmale des Sakramentes, Einsetung Jesu und besondere Berheißung, fehlen, und weil es der Taufe Eins tieg tue. Wenn Calvin besonders klar das lette hervorgehoben, so hat Luther and den hierarchischen Ursprung wol erkannt. Hiegegen kommen weder einzelne Privataußerungen (wie bei Hyperius) noch bas schonenbere Berhalten der Rejermation in einzelnen Orten und Ländern in Betracht. Wol aber zeigt sich wa Anfang an, bass die Reformation nicht bei der Verneinung stehen bleibt, imbern an die Stelle des verworfenen Sakramentes etwas anderes nach evans gelischen Grundsätzen stellen will. Und dies ift teils die Ratechese der Jugend, will ein evangelischer Konfirmationsakt. Wenn der lettere anfänglich nur von einer Minberheit angenommen wirb, so ift daraus nicht unbedingt auf einen prins ipiellen Gegensat ber übrigen zu schließen; sonbern die Schwierigkeit der Einfürung und Annahme erklärt sich aus bem übermächtigen Widerspruch gegen das rimische Sakrament und alle Annäherung an dasselbe. Ja zwischen beide Arten tritt ein erkennbares Mittelglied ein, indem der Katechese vielfach eine abschließende Beziehung auf die erste Kommunion und eine derselben vorangehende Prüfung mb ansgezeichnete Privatbeichte gegeben wird. Die evangelische Konfirmation selbst etigeint in der ältesten Beit in Pommern (Bugenhagen), Kurbrandenburg und ben hier aus in einem großen Teile des evangelischen Nordens, ferner in Straß= turg und Heffen, und den von dem letteren abhängigen Kirchenordnungen; resemirterseits in Genf und am Nieberrhein. Überall ist die Handlung bes sakras mentalen Carafters entkleibet, die Olung wider durch die fürbittende Handaufkenng erset, und der Att selbst der eines Bekenntnisses des empfangenen Unterichtes. Es wird sich kaum ein Unterschied in diesem Borgeben zwischen ber lutherischen und reformirten Seite durchfüren lassen; die strenge Ausprägung beiber kennt in der Dehrheit den Akt nicht; und die Ginfürung oder Festhaltung ift immer nur durch besondere Ginflusse hervorgerufen, unter welchen der Gegen= jet gegen die Wibertäufer (Bachmann) mit Recht hervorgehoben scheint. Wenn die reformirte Organisation oder die zu ihr neigende (Hessen) da und dort die Bebeutung für die Gemeinde hervorhebt, so ist andererseits offenbar auf luthes richem Gebiete ber konservativere Beist mächtiger gewesen, und beshalb auch das Berkommen massenhafter. Eine besondere Stellung bat die englische Hochkirche eingenommen, welche ber römischen Ginrichtung am nächsten geblieben ift, indem se nur den Bischof ober seinen Mandaten ministriren läst; wärend auch hier die Presbyterialfirche sich rein negativ verhält. Der evangelischen Konfirmations= ibee hat Chemnit ihren zusammenfassenden Ausbruck gegeben. Die Ginrichtung aber hat fich bis gegen das Ende des 17. Jarhunderts nicht nur nicht weiter ausgebreitet, sondern ist sogar da, wo sie bestand, bis auf vereinzelte Ausnahmen wider verfallen. Hiezu wirkte icon bas ursprüngliche Gegengewicht, der ton= keffionelle Gegensat, infolge ber Interimstämpfe in neuer Stärke, weiterhin die Beiten bes breißigjärigen Prieges, und im allgemeinen die auf die große schöpfe= rifche Bewegung folgende Stockung, welche einen bort nur teimweise gesetzten Unfang nicht zu entwickeln geeignet war. Diese Fortbildung war bem Pietismus verbehalten. Rach vereinzelten Borgängen (wie von Heinsius in Franksurt a/D.) war es Spener, der den Gebrauch in Frankfurt a/M. (1666) aus den Trümmern hervorzog. Und es war, als ob ein allgemeines Verlangen nur des Anstoßes bedurft hatte. So rasch begann bie wider erwedte Einrichtung ihren Lauf durch die evangelische Kirche. Einzelne fürten sie ein, die Obrigkeit gab ihren Beifa und das Geset folgte nach; dies ist im allgemeinen die Beise der Berbreitun Übrigens hat diese Widerbelebung oder Neueinfürung, um allgemein zu werde das ganze vorige Jarhundert, ja einen Teil des gegenwärtigen bedurft, und 1 nicht überall one Rampf geschehen. Die reformirte Kirche hat auch hier ununte schieben von ber lutherischen, nur im ganzen später, sich bem beherrschenden Beis Speners Idee ist nicht ganz die altprotestantische; ihm ist die Konfi gefügt. mation die Erneuerung des Taufbundes und selbsttätige Widerholung der Busa besselben durch den Täufling in Bekenntnis und Gelübde; sie hat ihm vor alle eine erweckliche Bedeutung. Und entschieben tritt die Beziehung auf die Gemein zurück, daher er selbst nicht auf die Offentlichkeit drang, und diese auch bis unser Jarhundert da und dort der Handlung ferne blieb. Ein Gegensat zwisch bieser Auffassung und ber reformatorischen, bei welcher im ganzen ber Schwe punkt in die Ratechese fiel, würde nur dann stattfinden, wenn dieser Erweckung akt irgendwie das Sakrament der Taufe beeinträchtigen sollte. So lange b Erweckung aber lediglich im Bewustwerden der Taufgnade besteht, ist fie ba selbe, was die Ratechese sein soll, und ist durch die Feststellung der Reife, weld sich aus ber letteren von selbst ergibt, unmittelbar nabe gelegt. Die Renntn bes Glaubens war bas wenigste, was der Erstarrung bes toten Bertes gege über zuerst gefordert werden musste, die persönliche Aneignung ift nur die volle Erfassung besselben Bieles. Aber die Gefar lag allerdings nahe, dass burch b Betonung der persönlichen Aneignung und beziehungsweise der Gefülsform in de felben ber Schwerpunkt der ganzen driftlichen Lebensgeburt widerum von b Taufe in eine zweite Handlung falle, nur nicht in eine priesterlich-fakramental sondern in eine menschlich-selbsttätige. Dies ist auch die Geschichte der Auffassur und der Ubung durch das vorige Jarhundert bis in das gegenwärtige gewese So sind aus den Konfirmanden Konfirmanten geworden; auch wurde hier zu weilen die Seite der Aufnahme in die Gemeinde in einer unevangelischen Bei betont, indem die lettere fast an die Stelle ihres Hauptes getreten war. konnte als eine Milberung der Abirrung erscheinen, wenn die Konfirmation bar als eine Ergänzung des durch den Mangel des Bewusstseins unvollendet gebli benen Taufaktes gesasst wurde. Indessen hat die Konfirmation selbst tiefe 28u zeln in der evangelischen Gemeinde geschlagen, wenn auch eine reinigende Ru bewegung in ihrer Schätzung eingetreten ift. Das Ziel berselben tann tein al beres sein, als durch Auffassung und Art der Feier zu betonen, dass es sich : ber Tat nur um Aneignung der Taufgnade handelt, und dass der Moment selt in dem Vollzuge dieser Aneignung nur eine relativ höhere Bedeutung hat. wird in dieser Beziehung der Zusammenhang mit der ersten Kommunion imm wichtiger bleiben, als der Eintritt in die Gemeinde. Die Konfirmation soll ibr erwecklichen Charakter behalten, aber fo, dass biefe Erweckung nur auf be Grunde ber in ber Taufe geschehenen Widergeburt gedacht wird. Gerade in bi fer Rücksicht ist sie, indem sie der personlichen Entwicklung und Aneignung il Recht widerfaren läst, doch als kirchlich geordneter Moment eine unschätba Schupwehr gegen jede methodistische Berwechslung der Widergeburt und Erweckun welche das Sakrament dem subjektiven Leben opfert. Ist ihre Bedeutung ab auf das rechte Maß zurückgefürt, und ihre Ableitung aus der Sakramentsgna im Auge behalten, so werden auch die Bedenken vor der Unwarheit dieses vo geschriebenen Erwedungsmomentes schwinden muffen; und gerade beswegen die allgemeine kirchliche Ordnung ber Freiwilligkeit vorzuziehen.

Die allgemeine Boraussetzung der evangelischen Konfirmation ist die vord reitende besondere Katchese, die Handlung selbst zerfällt in die zwei Hauptteil das Bekenntnis und den mit der Handaussegung gegebenen Segen. Das Bkenntnis aber kann in drei Momente zerfallen: Prüfung, eigentliches Bekenntn und Gelübde; diese Elemente sind nicht überall gleich ausgebildet; Prüfung m Bekenntnis können zusammensallen. Sie treten am meisten auseinander da, n die Prüfung eine nicht sormulirte oder doch eine in katechetischer Form sormulir ist. Die pietistische und rationalistische Richtung hat die freie Prüfung vornehn

lich begunstigt, warend die reinere kirchliche Auffassung diese entweder ganz ausichließt, ober doch aus der Handlung selbst in den Schluss der Katechese verlegt. Die Handauflegung hat keinen sakramentalen, sondern nur einen fürbittenden Charafter; sie ist daher auch von jeder andern kirchlichen Segnung nur relativ berschieden. Die Konfirmation ist ein Parochialrecht, die vereinzelt vorkommende Reservation für die Superintendenten evangelisch unzulässig, das Verhältnis zwis ichen bem Parochus und den Diakonen eine unwesentliche Frage. Als das niebigfte Alter der Konfirmanden erschien der evangelischen Kirche von Anfang an 12. bis 14. Jar. Die Zeit der Handlung ist meist der Palmsonntag, Quaimodogeniti ober Pfingsten, daher dann der Unterricht (ber vielfach mehrere Jere widerholt wird) in die Fastenzeit fällt; wo zweimal bes Jares konfirmirt wird, daneben ein Herbstsonntag. Die Offentlichkeit der Konfirmation in der Lirche hat die Privatkonfirmationen selbst als Ausnahmen meist verdrängt, beh freiten über bas Daß berselben, zumal die Eingliederung in den allgemeis mu Gottesbienst, noch hie und da, wie schon zu Speners Beit, die zweierlei Ridfichten auf den Segen für die Gemeinde einerseits, und auf die Bermeidung eines Schauspiels andererseits. Überhaupt wird die formelle Behandlung der Amsirmation auf evangelischem Boben in gewissem Grabe Adiaphoron bleiben miffen, das, nur innerhalb der Grenzen der richtigen Auffassung, nach Umständen gerdnet werben kann. Die umfassendste Erörterung in der älteren Zeit gibt Gemnit. Bu vergleichen ift vornehmlich Augusti, Denkwürdigkeiten u. s. w. VII, mb Höfling, Das Safr. der Taufe u. s. w. II, S. 347 ff., wo eine ebenso geimbe Auffassung. als schöne Busammenstellung über die ältere Geschichte in der tengelischen Rirche gegeben ist. Dem Bedürfnis einer allseitig eingehenden Domgraphie ist Bachmann entgegengekommen: Die Konfirmation der Katechumenen in der evangelischen Kirche, wovon der erste Band (Berlin 1852) die Geschichte der Einfürung u. s. w. in sehr reichem Materiale bietet. Ferner: Kliefoth, Li= turg. Abhh. III, 1, 1856. Bgl. auch Palmer, Ratechetik. C. Beigfäder.

Ronformiften, f. Montonformiften.

Amfutation, f. Augsb. Betenntnis, Bb. I, S. 774.

Rongregation, f. Mönchtum.

Augregationen ber Aardinale, f. Rurie, romische.

Aungregationalisten, f. Inbepenbenten, Bb. VI, S. 712.

Ronfordanz, Concordantiae. Dieser Name, hergenommen von dem übereinfimmenden Vorkommen von Wörtern und Gedanken in einer Schrift, bezeichnet eine Busammenstellung und Verzeichnung aller derjenigen Stellen, an welchen eines Bortes ober einer Sache in einer bestimmten Schrift Erwänung getan wird. Begreiflich läst sich eine solche Konkordanz für jedes Schriftwerk anfertigen, meift aber sind sie nur für die heil. Schrift in Gebrauch. Hier unterscheidet man wa Berbal- und Real-Ronkordanzen. Erstere haben es lediglich mit den Wörtern und Wortsormen zu tun und geben nach Rapitel und Vers an, wo und wie oft ein Wort in der heil. Schrift sich findet; lettere gehen auf die Sachen und geben eine geordnete Busammenstellung aller auf einen bestimmten Begriff besiglichen Stellen. Beide find von großem Rugen, benn marend bie ersteren für den Grammatiker, Lexikographen und Exegeten unentbehrlich sind, gewären lettere für die Behandlung der biblischen Realien sowie für Dogmatik, Moral und praktifche Theologie eine treffliche Hilfe. Die Anfertigung folcher Konkordanzen fällt ichon ins 13. Jarhnndert, wo Hugo de S. Caro (gest. 1263) ums Jar 1244 mit Beihilfe von Mönchen eine Konkordanz über die Bulgata anfertigen ließ (f. Bellarmin. de Script. eccles. ad ann. 1245 p. 247 sq.). Später verbesserten und vermehrten sie Arlotto de Prato (c. 1290, vgl. Trithem. de Script. eccles. p. 300) und Konrad von Halberstadt (im 14. Jarhundert, vgl. Sixt. Senens. Biblioth. Sanct. IV. Vossius de hist. lat. III, 11), welche auch die Partikeln (dictiones indeclinabiles) hinzufügten. Nach dem Muster dieser wurden dans hebraische Routorbanzen über das A. T., sowie griechische über die LXX und be

R. T. und weiter über fast alle neueren Übersetzungen angefertigt, von welchen wir in Folgendem nur die bedeutenosten über den Grundtext, die LXX, Bulg. und die luther. Bibel anfüren. Die erste hebräische Konkordanz versertigte unter bem Titel מאיר כתיב הנקרא קונקור דאכ שוויש M. Isaat Rathan, gebruckt in ber Bombergischen Offizin zu Benedig 1523, Fol., Basel 1681, verbessert von Rarius de Calafio, Rom 1620. Besser und geordneter ift J. Buxtorfi, Concordantiae Biblior. Hebraic. Accesserunt novae concordantiae chaldaicae. Ed. J. Buxtorf, fil. Basil. 1632, fol. Ein Auszug baraus: Concordantiarum hebr. et chald. J. Buxtorsii epitome (cur. Chr. Rau.) erschien Berlin und Frankfurt 1677, 8°. Die von Bugtorf ausgelassenen Partiteln ergänzte Chr. Nolde, Concordantiae particularum ebr.-chald., Kopenh. 1679, 40, neu herausgeg. von J. Gottfr. Tympe, Jena 1734, 4°. Die neueste und beste hebräische Konkorbanz ift bon Jul. Fürst, Concordantiae librorum Vet. Test. sacrorum hebraicae atque chaldaicae secundum literarum ordinem et vocabulorum origines distincte ornateque dispositae etc. Edit. stereot., Lips. 1840, fol. — Eine griechische Konkordanz über das N. Test. und die LXX, von Guthalios von Rhodus ums Jar 1300 angefertigt, ist verloren gegangen. Die erste gedruckte lieserte Anftus Betulejus, Rektor und Bibliothekar zu Augsburg († 1554), u. d. Titel: Douφωνια, ή συλλέξις της διαθηκης της καινης. Ν. Testi Concordantiae graecae, opus magno usui omnibus S. Scripturarum vere studiosis futurum, Basil. (Oporin. 1546), fol. Hieran schloss sich Henr. Stephanus, Concordantiae Ti. Ni. Graecolatinae, Paris 1594, Genev. 1600, fol., und weiterhin Erasm. Schmidt, N. Testi graeci Ταμεῖον aliis concordantiae, Viteb. 1638, fol. Ed. P. Sam. Cyprian, Gothae 1717, fol., widergedruckt Glasgow 1819, 2 Bbe. 80. Eine enge listing Bearbeitung gab J. William, Concordance to the greek Text, with the engl. version to each word; the principal hebrew roots corresponding to te gr. words of the LXX, short critical notes and an index, Lond. 1767, 40, unb Bilhelm Greenfield, Novi Testam. Tupecov ex opera Schmidii depromptum, Lond. 1830, 16°. Eine vollständige Umarbeitung des Schmid'schen Werts ist Bruder, Tamessor s. concordantiae omnium vocum Novi Testamenti graeci, Lips. 1842, ed. 3. 1876, 4°. Ein Auszug hieraus: Schmoller, Tauisior oder Hands konkordanz zum griech. N. Testam., Stuttgart 1869, kl. 80. — Über die LXX: Concordantiae Vet. Testi. Graecae, Ebraeis vocibus respondentes. Authore Conrado Kirchero, Augustano, Francof. 1607, 2 Voll. 40; Abr. Tromm, Concordantiae graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, Amstelod. et Traject. 1718, 2 Voll. fol.; Schleusner, Thesaurus s. lexicon in LXX et reliquos interpretes graecos et scriptores apocryphos V. T. 1821, 5 Voll. 8º. — Die ältesten Konkordanzen über die Bulgata sind schon erwänt. Sie hießen Concordantiae Majores, wenn sie sowol die Nomina und Berba (dictiones declinabiles), als auch die Partikeln (indeclinabiles) enthielten. Solche Konkordanzen find: Concordantiae maiores, cum declinabilium, utriusque instrumenti, tum indeclinabilium dictionum, Basil. (Froben.) 1521, fol. Sacrorum utriusque Testamenti librorum absolutissimus Index, quas Concordantias Majores vocant; tu vel Maximas appelles, licet, Basil. per Jo. Heruagium 1561, fol. Berbessert gab solche Rob. Stephanus, Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, V. et N., novae et integrae. Quas revera Maiores appellare possis, Paris. 1555, fol.; Fr. Lucas, Sacror. Biblior. vulgatae editionis concordantiae, Antwerp. 1617 unb öfter mit den Zusätzen des Hiob Phalesius. Gine neue Ausgabe der lat. Konkord. foll von Ducripon, Paris 1838, 40, erschienen sein, die mir aber nicht zu Gesicht gekommen ist. — Die erste deutsche Konkorbanz gab Konrad Agrikola, Rürnberg 1609, Fol., neu aufgelegt Frankf. a. M. 1632, 1640, verbessert und vermehrt von Chr. Zeise, ebendas. 1658, 1674, ber auch dazu einen Supplement band gab, 1664, 4°. Die beste und gebräuchlichste ist die von F. Lankisch, Concordantiae Bibliorum Germanico-Hebraico-Graecae. Deutsche, Hebr. und Griech. Concordanz=Bibel u. s. w., Leipz. und Frankfurt 1677, Fol. Weitere Auflagen erschienen 1688, 1696, 1705, und vermehrt von Chr. Reineccio, Leipz. 1718. Ein Auszug baraus erschien unter dem Titel: Concordantiae Bibliorum EbraicoB Graeco-Germanicae, magni Concordantiarum operis a M. F. Lankisch congipti opitome, Lips. 1680, 4°. Hierher gehören auch Georg Michaelis fleine foncordanz mit F. A. Hallbauers Borrebe, Jena 1733, 8°; J. M. Otto, Biblibes Spruchregister nach alphabet. Ordnung aus den Schriften des A. und N. Leu.'s, herausgeg. von J. G. Rubner, Sulzbach 1823, gr. 8°. — Unter den Realfonkordanzen sind herborzuheben: Gottstr. Buchner, Bibl. Reals und Berstellsonkordanzen sind herborzuheben: Gottstr. Buchner, Bibl. Reals und Berstellsoncordanze oder Jubegriff der Bibl. Gottesgelahrtheit, Zena 1750, 1757, Thie. 4°. Dessen Bibl. Reals und Berbal-Handencordanze, oder exeget.:homil. Berton, Jena 1740, 8°, nachher in mehreren Aussagen; die sechste, verm. und beid von H. Leonh. Heuber, Halle 1840, 8°, seitdem die 14. Aust. 1873; Joh. Ibritoph Bed, Bollst. bibl. Börterb., oder Reals und Berbal-Concordanze u. s.w., dojet 1770, 2 Thie. Fol.; Gottstr. Joh. Bichmann, Biblische Handencordanzen Bestörderung eines schriftwässen und fruchthoren Austrage heim Belisions. per Beforderung eines fchriftmaßigen und fruchtbaren Vortrags beim Religionsmterricht und Bibellesen. Rebst Borrebe von Balch, Deffau und Leips. 1782, 4, 2 gang umgearb. Aufl., Leivz. 1796, 2 Thie. 4°; neue unverand. Auflage mit Borrede von Kindervater. Chendas. 1806, 2 Thle. 40; H. Schott, Bibl. Sandconcordanz oder Berzeichuis der in der hl. Schrift nach Luthers Ubersetzung mthaltenen Worter und Eigennamen u. f. w, Leipz. 1827, 80.; Joh. Jac. Dom, Bibl Sprucheoncordanz nach alphab. Ordnung berichtigt und vervollständigt von The Liebegott Simon, Leibs 1812, 2 Thie. 8°; Bibl. Sand-Concordanz für Religionslehrer und alle Freunde der hi. Schrift. Ein Sand- und Silfsbuch beim Betrauch derselben, Leivzig 1841, 8°; F. J. Bernhard, Biblische Concordanz der dreisages Register über Sprüche im Allgemeinen, Textstellen 2c., gr. 8°, Leipzig 1850—1851; J. G. Hauff, Biblische Real = und Berbal-Concordanz, 3 Bde., Lex.-8, Stuttgart 1828—1834; C. G. Haupt, Biblische Real = und Bers and Bers all Encyslopädie, 3 Bde. 8°, Duedlindurg 1823—1827. — Auch sür den arabis den Roran find Ronfordangen angefertigt. Die erfte erfchien unter bem Titel: Nojoom ool Foorgan, an Indext o the Koran, Calcutta (1811) 40; wat besser und brauchbarer bann; Concordantiae Corani Arabicae. Ad literarum ordinem et verborum radices diligenter disposuit Gustav Flügel, Edit. stereot., Laps. 1842, 4º. Arnold + (Dand).

Ronforbate und Circumferiptionsbullen. Concordare aliquid tommt fcon bet ben Bonbettenjuriften (Papinian. in 1. 11, §. 11 D. Ad legem Jul. de stalt. 48, 5) für "Etwas verembaren" bor; concordata ober capitula concoritta heißt bamit übereinstimmend im Latein bes 15. Jarhunderts "Bereinbarung, Bertrag": Bubler, Die Ronftanger Reformation und die Concordate von 1418, 6 164 f. So murbe ber Ausbrud auch fur die von der romischen Rurie bei Gelegenheit des Konzils von Konstanz mit den damaligen Konzilsnationen über probiforifche Reformmaßregeln getroffenen Bereinbarungen angenommen, und wird seitdem vorzugsweise gebraucht sur Vereinbarungen zwischen statlicher und kichlicher Gewalt; obwol auch in anderen Unwendungen das Wort später gestigentlich noch vorkommt: wie z B. ein oftsriesischer Landesvergleich von 1599 beist. Seitens der Kirche — der katholischen, denn die evangelische kennt 1.3 sett bergleichen Vereinbarungen nicht — können Konkordate nicht allein vom Bobite, fondern innerhalb ihrer Rompeteng ebenfowol von den Bifchofen gefchloffen waden, und es gibt eine nicht geringe Anzal der letzteren Art: f daruber Shulte. Das kathol. Kirchenrecht, Th. 1 (1860), S. 503 f. und ergänzend Guit. Fink, De concordatis Diss. canon. (Lovan. 1879), § 1, Not 2, und an beiden Etten bie Litteratur Gewöulich indes meint man mit bem Namen bloß die Millichen Bereinbarungen. Und über biese wird auch bier bie Rede sein. Ihre form ift heutzutage die eines burch beiderseitige Bevollmächtigte abgeschloffenen deterrechtlichen Bertrages, bessen Inhalt alsdanu, nach erfolgter beiderseitiger Ratiflation, von jedem der Abschließenden besonders, von dem State als Stats-Met, von der Kirche als Kirchengeset publiziert wird. Ob der Bertrag als Konkorbat ausbrücklich bezeichnet, ober ob er, wie ber bayerische von 1817, ber nies derländische von 1827, der württembergische von 1857 und der badische von 1859 "Ronvention" genannt wird, ist sachlich einerlei. Bei verschiedenen Konkordaten hat zu den getroffenen Berabredungen gehört, dass der Papst, sei es allen, sei es einigen der im Gebiete des konkordirenden States gelegenen Bistumern beränderte Abgrenzung gebe: bann ift dies durch eine demzufolge erlassene besonbere Circumscriptions=, b. i. Abgrenzungsbulle geschehen; wie z. B. im Anschluss an das französische Konkordat vom 15. Juli 1801 durch die Bulle Qui Christi domini vices vom 29. November desselben Jares, im Anschluss an bas baperische vom 5. Juni 1817 durch die Bulle Dei ac Domini nostri Jesu Christi bom 1. April 1818. Es ist aber auch vorgekommen, dass ber mit Rom verhanbelnbe Stat — zuerst Preußen, später auch andere —, wärend er die Wiberaufrichtung zerrütteter Diözesanverhältnisse wünschte, doch der Meinung war, den Abschluss eines formellen Vertrages vermeiben zu sollen, weil sonft Verhandlungspunkte nicht hätten unberürt bleiben können, von denen vorauszusehen war, bass man sich über sie nicht einigen werbe. Die Statsregierung zog in folchen Fällen vor, die Circumscriptionsbullen unmittelbar, mittelst diplomatischer Rote, zu erbitten, indem sie sich, sofern sie den gewünschten Inhalt haben werde, fie als Landesgeset zu publiziren bereit erklärte; hierauf ward bieser Inhalt, ber gewönlich in Etwas über die sonst gewönlichen Kontenta der Circumscriptions. bulle hinausgeht, mittelft weiteren Notenwechsels, etwa auch unter Zuhilfenahme persönlicher Besprechungen der Diplomaten, negociirt, und die selbst in ihrer Fassung noch von dem statlichen Bevollmächtigten überwachte Bulle bemgemäß erlaffen und demnächst als Statsgesetz veröffentlicht. Sie ist daher formell von einem Konkordate zu unterscheiden; materiell aber dokumentirt fie, gang wie dies ses, eine zwischen Stat und Kirche erfolgte Vereinbarung, sodass es ein unverwerilicher Sprachgebrauch ist, auch dergleichen Circumscriptionsbullen unter ben Konkordaten zu begreifen. Man hat zwar einen innerlichen Unterschied barin finden wollen, dass sie prinzipielle Punkte zu berüren vermeidet; aber auch ein Konfordat könnte dies tun und doch ein Konkordat bleiben. — Sammlungen ber vorhandenen Konkordate und Circumscriptionsbullen find die auch für ihre Beit unvollständige "Vollständige Sammlung aller älteren und neueren Konkordate, nebst einer Geschichte ihres Entstehens und ihrer Schicksale", von E. Münch (2 Thie., Lpz. 1830 u. 1831), und die vollständigere: Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem variis formis initae ex collectione romana, b. i. aus dem römischen Bullarium, a Vincentio Nussi excerptae (Mogunt. 1870).

Über die juristische Natur solcher Vereinbarungen und die mit derselben zussammenhängenden Fragen gehen die Ansichten auseinander. Es wird davon am richtigsten erst dann zu handeln sein, wenn zuvor eine Übersicht über die Gesichte der Konkordate gegeben sein wird. Wir beschränken uns dabei auf die speziell sür Deutschland unmittelbares oder mittelbares Interesse bes

sigenden.

Wärend ihrer mittelalterlichen Machtentwickelung hat die Kirche über ihr Verhältnis zur weltlichen Gewalt eine Theorie ausgebildet, welche für Konkorbate nur sehr beschränkten Raum bietet. Denn die Kirchengewalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, steht nach derselben schlechthin über den vergänglichen, aus menschlicher Willfür hervorgegangenen weltlichen Gewalten, die sie beaussichtigt und beherrscht: das geistliche Schwert wird von der Kirche, das weltsiche für sie und nach ihrem Besehle (ad nutum sacerdotis) gefürt. Die selbständige Mitwirkung des Kaisers dabei (et jussu imperatoris), welche Bernshard von Clairvaux noch statuirt, gab anderthalb Jarhunderte später (1302) Papst Bonisacius VIII. nicht mehr zu, sondern ließ, indem er in c. 1 de Major. et Obed. in Extrav. comm. Bernhards Ausspruch von den zwei Schwertern citirte, die angesürten Worte weg. Die weltliche Obrigkeit, sagt er, werde manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis verwaltet. Oportet autem gladium esse s u b gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjici

potestati. Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatu? vaticinium Hieremiae: "Ecce constitui te hodie super gentes et regna". Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit. Dies ist die Anschauung des Dekretalenrechtes, nach welcher die statliche Advokatie lediglich in der Dienstpflicht besteht, der Kirche, so oft fie es verlangt, exekutive Hilfe zu leisten; ein Konkordat also kaum anders als zu bem Ende vorkommen konnte, die Formen des weltlichen Gehorsams ein für allemal zu bestimmen. Solcher Art sind, wenn man, was in den Quellen nicht geschieht, sie Konkordate nennen will, der den Lehnseiden, die von den ka= tholischen Bischösen bei ihrer Konsekration geleistet werden, augenscheinlich nach= gebildete Eid Raiser Otto des IV. von 1201 und 1209 (Pertz, Monum. 4, 205. 216), die Zusage Philipps von Schwaben von 1205 (Philippi promissa Papae, bei Pertz, Monum. 4, 208), dass er alle ihre Rechte der Kirche lassen, einen von ihr Extommunizirten alsbald in die Acht tun wolle 2c. 2c.; endlich Kaiser Fried= richs II. Angelobungen von 1213 und 1219 (Pertz, Mon. 4, 224. 231). Die in diesen und änlichen Versprechen enthaltenen Punkte sind im allgemeinen: dass der Raiser die geistlichen Walen kanonisch wolle geschehen, die Appellationen nach Rom frei lassen, dass er bem Spolienrechte entsagen, in geistliche Dinge sich micht mischen (spiritualia vobis — relinquimus libere disponenda), zur Ausrot= tung ber Regerei hingegen weltliche Hilfe leisten und bie Guter und Rechte ber Rirche achten, schützen und erhalten wolle. Die Form ist einseitige Busage in einem besondern Diplome, dem ein anderes Versprechen des Papstes nicht allemal terrespondirt und, auch wo dies der Fall ist, doch keine Einräumung kirchlicher Rechte enthält; sowie auch die beiberseitigen Zusagen niemals von einander abbingig gemacht werden. Es werden hier nicht gegenseitige Beziehungen von Stat und Rirche rechtlich geordnet, sondern der Stat, soweit man bon einem solchen bemals reben tann, erkennt bie Unabhängigkeit ber Kirche und seine eigene Unterndnung bloß an.

Auch das sogenannte Calixtinische oder Wormser Konkordat vom 23. September 1122, also älter als die genannten und noch aus der Zeit des Institutens der Kirche, für welches der Name Konkordat gleichfalls erst später und nicht quellenmäßig ist, hat dieselbe Form und denselben Charakter. Der Kaiser utsagt aller disher von ihm geübten Investitur mit Ring und Stab, räumt ein, des in den Kirchen seines Neiches Wal und Konsekration der Bischöfe srei seien, erspricht Rückgabe aller Kirchengüter und, sobald sie gesordert werde, für die kirche weltliche Hilbe. Undererseits, der Papst gesteht keinerlei das kanonische Kecht modisizirende Einwirkung dem Kaiser zu: nur sollen die deutschen Walen in seiner Gegenwart geschehen dürsen, nur soll der bereits Gewälte die Regalien vom Kaiser zu Lehn nehmen, in Deutschland bevor er, in den übrigen Teilen des Reiches nachdem er konsekrirt ist. Die beiden Diplome, in denen dies versprochen wird, erwänen keines das andere. Sie sind ost gedruckt, am besten bei Pertz, Monum. 4, 75; anch bei Münch a. a. D., 1, 18 und bei Nussi p. 1.

Bie der Name "Kontordat" für die hier in Betracht stehenden tirchlichen Bereinbarungen, so beginnen auch sie selbst erst im 15. Jarhundert. Die Resaltion des Epistopalsystems (s. d.) gegen das kuriale und die Anfänge der Ausdidung des mittelalterlichen States zu einer der Kirche gegenüber selbstänsigen Macht waren in Wechselwirkung miteinander entwickelt, hatten endlich zu den Konzilien von Pisa (s. d.) und Konstanz (s. d.) gesürt und hier zuerst dar die Kirche landeskirchlich gegliedert ausgetreten, indem das Konzilium sch, gegen die Intention der Kurie, in dier, später fünf "Nationen" teilte, deren jede, außer den zu Konstanz anwesenden Bischöfen, Übten, Prälaten der betreffenden Landeskirche, aus den Abgeordneten der Fürsten und den zu ihr geskrigen Doktoren der Theologie und des Kirchenrechtes bestehend, sich als selbskrigen Doktoren der Theologie und des Kirchenrechtes bestehend, sich als selbskrigen Beratendes Kollegium mit bestimmter Geschäftsordnung konstituirt hatte und als Vertreterin der sirchsichen und statlichen Interessen des von ihr repräsientirten Bolkes offiziell anerkannt war. Hübler a. a. D. S. 316. Solcher Rasientien Bolkes offiziell anerkannt war. Hübler a. a. D. S. 316.

tionen bestanden eine deutsche, englische, französische, italienische und zulest auch eine spanische. Die deutsche, nachdem sie mit ihrem Verlangen, die Reformation vor der Wal eines neuen Papstes vorgenommen zu sehen, gegen die übrigen Nationen nicht hatte burchbringen können, vielmehr in der vierzigsten Session (30. Oktober 1417) das Konzilium achtzehn zu resormirende Punkte burch Generalbeschluß feststellte und zunächst (11. November 1417) Papst Martin V. wälte, dieser aber Tages darauf mit Kanzleiregeln hervortrat, die den bis dahin lautgewordenen Reformideen teineswegs entsprachen, überreichte ihm in den ersten Tagen des Jares 1418 eine Denkschrift, Advisamenta Nationis Germanicae super articulis juxta Decretum Concilii reformandis, exhibenda Dno Pap. SSmo, die sich in achtzehn Artikeln über den ermänten Beschluss vom 30. Oktober verbreitete. Anliche Schritte taten auch die übrigen Nationen und veranlassten ben Papst zu Ende Januar 1418, in einer der Ordnung der deutschen Advisas menta folgenden, an sämtliche Nationen gerichteten Antwort, Responsio D. P. Martini super reformatione capitulorum in Concilio per decretum statutorum per modum Advisament. data Nationibus, sich zu erklären. Er überging babei ben achten, die Kurialbehörden betreffenden Artikel mit Stillschweigen, meinte zum 13. Artikel, der das Recht des Konziliums zur Absetzung eines schlechten Papstes hatte fixiren sollen, er halte, wie auch die Mehrzal der Nationen, nicht dafür, das hierüber etwas Neues festgesetzt werde, und sprach zu den übrigen Punkten, wenn auch nicht one Ginschränkungen und Mobifikationen, seine Buftimmung aus. — Als nun über diese papstliche Borlage die Nationen nicht einig werden konnten, erbot sich Martin V. zu "Ronkordaten" mit jeder einzelnen Nation und ichloss brei bergleichen Abkommen ab: mit ben Deutschen, mit ben brei romanischen Nationen und mit den Engländern. Hübler S. 40 f.

Erstere beibe Konkordate sind am 2. Mai 1418 publizirt und beinahe gleichs lautend; sie sind gedruckt in v. d. Hardt, M. Oecumen. Constantiense Concilium ex ingenti Msptorum mole erutum, Francos. et Lips. 1700, Tom. I, p. 1055 sq.; Tom. IV, p. 1565 sq., und bei Hübler S. 164 s., 194 s. Das deutsche Konstordat auch bei Münch, vollst. Samml., Th. I, S. 20 sf. u. öster. Sie schließen sich in ihrer allgemeinen Anordnung, sowie auch in einzelnen, aber nicht in allen Kapiteln, an die obige Vorlage an. Das englische Konkordat ist gedruckt bei v. d. Hardt, T. I, p. 1079 sq. und bei Hübler S. 207 sf. Es datirt vom 11. Juli 1418.

Was den Inhalt betrifft (Hübler S. 67 f.), so beschränkt Rap. 1, dem Berlangen ber deutschen Denkschrift gemäß, die Bal ber Rardinäle, bestimmt über ihre Qualitäten und die Art ihrer Ernennung; Rap. 2 beschränkt die papstl. Reservate; Rap. 3 handelt von den f. g. Annaten (f. Abgaben t. Bb. I, S. 87) und Tagen, nach Anleitung von Art. 3-5 ber beutschen Denkschrift. Den Franzosen, welche Annaten schon gar nicht mehr hatten zalen wollen, wird die Hälfte berselben auf fünf Jare erlassen, im englischen Konkorbate werben Reservationen und Annaten mit Stillschweigen übergangen. Rap. 4 (deutsche Denkschrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Klagsachen nach Rom zu ziehen seien, ober nicht. Rap. 5 schränkt die Kommenden ein; Rap. 6 ordnet an, dass gegen Simonie auf dem forum Conscientiae eingeschritten werde, womit ber besonders gegen ben romischen Sof gerichteten 14. Forberung ber Deutschen in Etwas genug getan mar. Rap. 7 bestimmt, dass Exkommunizirte vor ausdrücklicher Publikation des Bannes nicht gemieden zu werden brauchen. Rap. 8 schränkt die kurialen Dispensationen ein. Rap. 9 handelt vom Einkommen der Kurie, Rap. 10 beschränkt für Deutschland die Erteilung von Indulgenzen und annullirt die seit Gregors XI. Tode erteilten; für Frankreich wird über diesen Bunkt nichts neues festgesett. Rap. 11 enblich charakterisirt für Deutschland und Frankreich dies alles als ein bloß auf fünf Jare gültiges, beiden Teilen an ihren Rechten unpräjudizirliches Provisorium, zu dem für Frankreich noch die Genehmigung des Königs vorbehalten blieb; die englische Uebereinkunft ist befinitiv. — Diese und das deutsche Konkordat kamen sogleich, das romanische erft 1424 in Geltung. Hübler S. 253 f. Da aber

lettere beide eben bloß Provisorien konstituirten, so haben fie keine bauernde Be-

bentung, sondern bildeten nur die Grundlage weiterer Berhandlungen.

Für solche brachte — seinem ganzen Berhältnisse zu bem Konzilium von Ron= fanz entsprechend — das von Basel (s. d. Bd. II, S. 121) den Anlass, indem es dem Bapfte gegenüber als selbständige Centralbehörde der Kirche sich gerirte und, nachdem eine anfängliche Differenz im April 1434 geschlichtet schien, seit seiner 26. Situng (31. Juli 1437) und ber Bulle Doctor gentium vom 18. Septems ber besselben Jares, durch die es nach Ferrara verlegt werden sollte, in offenen Lampf mit ihm trat. Das Epistopalsystem war ober glaubte sich boch zu einer Racht gelangt, die es ben Bölkern zur Frage stellte, welcher von beiden Gewalten, bem Konzilium ober bem Papste, sie Obedienz leisten, zu welcher sie sich bekennen wollten. — Nach ber damaligen Weltlage war die Entscheidung hierüber wesentlich in der Hand der Fürsten (f. die in meinem Lehrbuch des Kirchenrechtes 1869, S. 111, Not. 4 nachgewiesene Litteratur), und wärend König Karl VII. von Frankreich sich sur ben Papst entschied und bennoch gleichzeitig die zu Basel vor 1438 beschlossenen Reformationsbekrete burch die sogenannte pragmatische Sanktion von Bourges am 7. Juli 1438 (f. b.) annahm, erklärten für Deutschland zuerst die zur Wahl König Albrechts II. versammelten Fürsten die Reutralität (17. März 1438, Pückert, Die kurfürstliche Neutralität wärend des Baseler Konzils 1858) und hierauf, dem französischen Beispiele folgend, auf einem 3m biesem Zwecke in Mainz gehaltenen Reichstage (26. März 1439) die Ans nahme einer Anzahl Baseler Reformationsbekrete. Ihr Instrumentum Acceptationis ist zuerst von Horiz (Mainz 1763) und am besten in Roch, Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Argentor. 1789, 40, gebruckt; sowie auch bei Münch Th. 1, S. 42 ff., s. auch Pückert a. a. O. S. 97 f. und mein Lehr= buch a. a. O. Not. 1. Der in Mainz recipirten Dekrete sind im ganzen 26. Aus der ersten Session das Detret über die regelmäßige Widerkehr ökumenischer **Ponzilien; aus** sess. 12: über Walen zu Dignitäten; aus sess. 15: über Sys nodals und Provinzialversammlungen; aus sess. 19: über Juden und Neo= Ferner alle Defrete der sess. 20 und 21: über die Bucht im Rlerus, iber ben Berkehr mit Exfommunizirten, Suspendirten oder Interdizirten, über Art und Form des Interdittes, über Ordnung der Appellationen, über die Unnaten, über den Besitzesschutz einer Pfründe, über officium divinum, Chordienst und sonstige gottesdienstliche Ordnungen, das Verbot des sogenannten pignorare cultum divinum, sowie ber Rapitelsitzungen zur Zeit der Messe und der Schaus piele in der Kirche. Aus der 23. Sitzung die Vorschriften über Zal und Qualität der Kardinäle, sowie die Vermeidung von Walen, durch welche die Kirche ver= virt werben könnte, die Aufhebung der Reservationen und einer bestimmten, den Beweis dabei betreffenden Clementine, ferner aus ber 30. Session über das Abendmal, aus der 31. endlich über Kollationen, Qualifikation und Ordo ber Priester und nochmals über Appellationen.

Bapft Eugen IV. billigte weder ben französchen noch ben beutschen Schritt, bunte aber keinen von beiden ungeschehen machen und regte in Deutschland, wo mter ben Rurfürsten damals jenes Mitregieren im Reiche begann, das die zweite balfte des 15. Jarhunderts bezeichnet, durch Absetzung zweier entschiedener Anfünger bes Ronziliums, der Rurfürsten-Erzbischöfe von Trier und Roln, nur um b entschiebeneren Wiberspruch auf, infolge bessen auf einem Tage zu Franksurt (21. März 1446) zunächst alle Kurfürsten sich zu den vier Forderungen an den Papft vereinigten: dass er die erwänten Absetzungen kassire, ben zu Konstanz mb Bafel ausgesprochenen epistopalistischen Grundsat über seine Unterordnung unter das Generalkonzilium anerkenne, ein folches zum 1. Mai 1447 in eine von fünf genannten beutschen Städten zur Entscheidung der "des Papsttums wegen" in ber Rirche entstandenen Zwietracht berufe, und die zu Mainz 1439 acceptirten Bafeler Defrete in einer Bulle anerkenne und bestätige. Unter diefer Bedingung boten fie ihm Gehorsam, sonst aber Absall zum Konzilium oder, wie man es in Rom verstand, zu dem Gegenpapste Felix V. an und baten den seit 1440 zur Regierung gekommenen König Friedrich III. um seine Vermittlung. (S. ihre Er-

klärung in Müllers Reichstagstheatrum, Th. 1, S. 278 und Gudeni, Corp. diplom. anecdot., 4, 290). Friedrich erklärte sich bis auf die eventuelle Drohung, zu der er die Fürsten unberechtigt hielt, einverstanden und machte burch seinen Setretär Aeneas Sylvins Piccolomini, den er mit den kurfürstlichen Besandten nach Rom gehen ließ, dem Papste bemerklich, dass die Restitution der abgesetzten Erzbischöfe und die Anerkennung bes Konstanzer Beschlusses über regelmäßige Widerholung der Generalkonzilien (decr. Frequens) zur Abwehr eines allgemeinen Abfalles der deutschen Kirche zu Felix V. nötig sein werde, wodurch er ihn veranlasste, sich im allgemeinen zustimmig zu erklären und weitere Berhandlungen burch einen zu ber für den September d. J.'s bereits angesetzten Frankfurter Diat abzusenben Legaten zu versprechen. Gin solcher erschien auch in Frankfurt. Gleichzeitig jedoch hatte das Baseler Konzilium Legaten geschickt, und anfangs hatten diese das Übergewicht: bis die kaiserlichen Gesandten, und naments lich Aeneas Sylvius, es — nicht one Bestechung von Mainzer Räten — babin brachten, dass der Entwurf einer Modifikation obiger vier Forberungen zur Proposition tam, in welchem nicht Rassation ber geschehenen Absetzungen, sondern bloß Restitution der Abgesetzten, die Berufung eines neuen Konzils, aber one bie ausbrückliche Bemerkung, dass es entscheiben solle, und die Sanktion der in Mainz acceptirten Baseler Dekrete, aber mit der bom Papste zur Bedingung gemachten Klausel gefordert ward, dass für die bem römischen Stule baburch erwachsenen Berluste die beutsche Nation ihm "eine Wibererstattung tun solle", was übrigens in Bezug auf bas Detret ber 21. Seffion über die Annaten bereits zu Basel selbst beschlossen gewesen mar. (S. den modificirten Entwurf, die sog. Concordata principum Francofordensis, bei Würdtwein, Subsid. diplomat., 9, 70, und über das angefürte Baseler Defret die Rebe der vom Konzilium an den Papft geschickten Gesandtschaft vom 14. Juli 1435 bei Mansi, Concill. XXX, 939. S. auch Gieseler, Kirchengeschichte, § 132, Rot. ee.) Diesem Entwurfe nun trat die Majorität des Reichstages bei und übersandte ibn (Weihnachten 1446) nach Rom, wo die strengere theologische Partei zwar dagegen war, ber Papst aber in vier Konstitutionen — einer an den Kaiser und bie Fürsten, den übrigen in perpetuam rei memoriam — ihm genug tat. Die Bullen sind am besten gedruckt bei Koch, Sanct. pragm., p. 181 sqq., auch bei Münch, Th. 1, S. 77 ff. Zwei von ihnen, vom 5. und 7. Februar 1447, enthalten vorübergehende Bestimmungen, nämlich das Bersprechen, die Erzbischöfe, wenn fie binnen bestimmter Frist ihm Gehorsam erklären würden, zu restituiren und eine Reihe von Dispensationen, Ratihabitionen und Indulten zur Ausgleichung ber wärend jener sich nun abschließenden Periode kirchlicher Verwirrung eingetretenen Unordnungen. Zwei andere, beide vom 5. Februar, sind von bleibenberer Bebeutung, indem die erfte die Berufung eines neuen Generalkonziliums innerhalb zehn Monaten verspricht, und das Decretum Frequens, indes nur sicut et ceteri antecessores nostri, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus, anerkennt, - bie andere aber und wichtigste - Ad tranquillitatem - sich mit ben zu Mainz acceptirten Baseler Defreten beschäftigt, hervorhebt, bas ihre Debifitation auch in Deutschland von manchen Seiten noch gewünscht werbe, auch über die dem römischen Stule zugesagte Entschädigung (recompensatio) noch verhandelt und ein Legat gesandt werden solle, um unter Bermittlung R. Friedrichs III. und der Kurfürsten von Mainz und Brandenburg über beide Punkte befinitiv abzuschließen (finaliter concordare). Bis dahin jedoch, dass dies geschehen, oder bon bem zu berufenden Konzilium andere Bestimmung getroffen sein werbe, gestatte der Papst als Indulgenz (interim indulgentes), dass alle die, welche jene Detrete bereits angenommen haben oder künftig annehmen wollen, dieselben beobachten. — In einer gleichzeitigen fünften Bulle (c. Decet, vom 8. Februar), endlich die bei Müller S. 352, bei Münch hingegen nicht abgedruckt ist, spricht er aus, dass, um Deutschland zur Ginheit ber Rirche und zu seiner Obedienz zu ziehen, er biese Konzessionen zwar habe machen mussen, damit jedoch doctrinae ss. Patrum aut S. Sedis privilegiis et auctoritati nichts vergeben haben, viels mehr mas dawider sein könnte, weder geantwortet noch concedirt haben wolle. -

Bleich nach Erlass dieser fünf Bullen, welche mit dem Namen der Fürstens Ausberdate (concordata principum) bezeichnet zu werden pslegen, und nachdem ihm die Gesandschaft noch Obedienz geleistet hatte, starb Eugen IV.; sein Nachsselger P. Nitolaus V. aber bestätigte die erlassenen Konstitutionen sogleich. (S. die Urtunde bei Koch, Sanct. pragmat., p. 197.) Nussi hat diese Fürstenkonkorsdate überhaupt nicht.

Der versprochene Legat - Leg. a latere ad Nationem Germanicam neunt er sich — Kardinal Jos. de Carvajal ging nach Wien, wärend ber zu gleicher Beit (Juli 1447) in Aschaffenburg gehaltene Reichstag ben Beschluss fasste, dass nber die versprochene Entschädigung (provisio) auf dem nächsten Reichstage beichlossen werden solle, si tempore medio cum Legato non fuerit concordatum. Letteres jedoch trat ein: es entstand zu Wien ein formlicher, zwischen dem Raifer Ramens der deutschen Nation (pro Natione Alamannica, Germanica) und bem Kardinallegaten abgeschlossener Bertrag (Concordata) vom 17. Febr. 1448, ber unter bem Namen bes Aschaffenburger Kontorbates bekannt ift, richtiger aber als Wiener Ront ordat bezeichnet werden sollte. Er findet sich aus dem Driginale abgebruckt bei Würdtwein, Subsid. diplom., 9, 78, ferner bei Koch, Sanct. pragm., p. 201. und bei Münch, Th. I, S. 88 ff. Sein Inhalt bezieht sich bloß auf die oben angefürte c. Ad tranquillitatem vom 5. Februar 1447, die übrigen vier Bullen der Fürstenkonkordate berürt er unmittelbar nicht. Die Konzessionen der genannten Konstitution aber bestätigt er, so lange nicht ein Generalkonzilium anders darüber bestimmen werde, vollständig, bis auf die beiden Punkte der Re= fervationen und Annaten, in benen er die versprochene Entschäbigung durch Biberaufgabe ber zu Mainz acceptirten und von Eugen IV. provisorisch be-Ratiaten Baseler Defrete und beinahe wörtliches Burückgeben auf bas zweite und britte Kapitel des Konstanzer Konkordates von 1418, welche erst hiedurch die Bedeutung eines Definitivums erhielten, beibringt. Die dabei angenommenen Modifikationen der Bestimmungen von Konstanz beziehen sich teils auf diese Abstreifung ihres Charakters als Provisorium, teils sind sie materieller Natur: unter den letteren ist die bedeutendste die Ginfürung der sogenannten papstlichen Siehe darüber die Artikel Abgaben, kirchliche, Bb. I, 78 f., menses Wegen eines in ber Bestätigungsbulle bom papales, Reservationen. 19. Mara 1448 (Russi p. 15 mit falschem Datum), in welcher ber Tenor bes Biener Vertrages wörtlich aufgenommen und als Kirchengesetz publizirt warb, ich findenden sinnentstellenden und nicht one praktische Folge gebliebenen Schreibithlers f. Gieseler, Kirchengeschichte § 133, Not. d am Ende. Sowie daselbst Rote f die Litteratur über die zu Ende des vorigen Jarhunderts besonders wischen Spittler und Roch ausgekämpste Kontroverse, betreffend die heutige Gel= ung des Wiener=Ronfordates.

Dasselbe sand ansänglich bei verschiedenen Territorialherren Widerspruch. Iber die geistlichen Kursürsten und der Erzbischof von Salzburg wurden durch konzession des Indultes, in den papstlichen Monaten ihrerseits die Stellenskeitung zu haben, der Kursürst von Brandenburg durch das Nominationsrecht sir die Bistümer Brandenburg, Lebus und Havelberg, andere Fürsten durch ans dere Bewilligungen gewonnen (Gieseler a. a. D., Not. e, Koch, Sanct. pragm., p. 42, 44; Münch, Th. I, S. 141—200), und so das Winer Konsordat in dem Grade anerkannt, dass man die Fürstenkonkordate darüber für lange Zeit versess. — Das Verhältnis zwischen Stat und Kirche ist also, wie wir sehen, keisneswegs alleiniger oder auch nur hauptsächlicher Gegenstand dieser ältern Konstrdate; vielmehr wird darin überwiegend von solchen Ordnungen gehandelt, die innerhalb der Kirche gelten sollen, von deren Einsürung aber die Treue der Ration gegen den Papst abhängig gemacht war.

Dieselbe Entwickelung, welche sich dergestalt in Deutschland von 1439 bis 1448 vollzogen hatte, bauerte in Frankreich, wo sie, wie oben erwänt ist, schon 1438 auf dem Reichstage von Bourges begann, bis zum Jare 1516. — Rom mannte die pragmatische Sanktion niemals an, hat sie hingegen widerholt für

nichtig erklärt: so schon 1439 bei Gelegenheit einer Gesanbtschaft an Ronig Karl VII., 1459 in der Versammlung aller driftlichen Fürsten, welche Papst Pius II. zu Mantua hielt, 1471 durch eine Bulle P. Sixtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119). Hingegen blieb Karl VII. fest und legte 3. B. gegen die Erklärung von 1459 im folgenden Jare (1460) Appellation an ein alls gemeines Konzilium ein, dahingegen sein Nachfolger Ludwig XI. 1461 die pragmatische Sanktion aushob (Raynaldus, Annal. Baron. ad 1461, Num. 118. Sieseler a. a. D., Not. kk), diesen Entschluss jedoch, als er seine politischen Bwede baburch nicht in gehofftem Maße gefördert fand, gegen ben Wiberspruch des Parlamentes nicht aufrecht erhielt und baburch einen so schwankenden Zu= stand herbeiführte, dass zwischen Anerkennung und Nichtanerkennung der pragmatischen Sanktion die französische Praxis völlig im Unklaren war. Auf dem in Reaktion gegen das französich=beutsche Unternehmen eines Generalkonzils zu Pisa (September 1511) von P. Julius II. (1512) berufenen und von Leo X. forts gefürten fünften lateranensischen sogenannten Generalkonzilium ward in der vierten Sitzung (10. Dezember 1512) bie Sanktion von neuem für null erklärt, hierauf aber von Papst Leo und König Franz I., nach einer im Dezember 1515 stattgehabten persönlichen Verabredung zu Bologna ein Konkordat geschloffen, welches Franz am 18. August 1516 unterzeichnete, das Lateran-Konzilium am 19. Dezember besselben Jares an= und in seine Schlüsse aufnahm, und der Konig hierauf, gegen ben Widerspruch bes Parlamentes und ber Universität von Paris, als Landesgesetz durchsette (f. die Belegstellen bei Gieseler, Kirchengesch., § 135, Not. u). — Über seinen Inhalt genügt zu erwänen, dass er im allgemeinen mit dem der deutschen Konkordate von 1447 und 1448, einschließlich der nachgefolgten Konzessionen an die deutschen Territorialherren, identisch ist. — Form ift die eines Vertrages (conventio, tractatus), den der Papst in eine Bulle faste und das Konzilium alsdann sich als Beschluss aneignete. Seinem ganzen Wesen nach ist dies Konkordat, wenn auch im Ansange des 16. Jarhunderts geschlossen, doch dem 15. Jarhundert zugewendet und man wird sagen dürfen, zugehörig. Es ist gedruckt bei Münch, Th. I, S. 219 ff., bei Russi p. 20. Über bie Geschichte s. noch Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in den Traités de droits et libertés de l'Eglise Gallicane, Paris 1731 fol., Tom. I, part. 2, p. 28 sq.

Noch in einem dritten Lande hängt das älteste vorhandene Konkordat mit bem Konzilium von Basel zusammen: in Savoyen. Allein die dortigen Berhältznisse haben auf Deutschland nicht zurückgewirkt. Ebensowenig die spanischen oder die portugiesischen aus dem 15. und 16. Jarhundert, weshalb sie hier unerwänt bleiben.

Aus bem 17. Jarhundert teilt Nussi p. 39 sq. einen Vertrag zwischen Fersbinand II. und Urban VIII. aus dem Jare 1630 mit, in welchem der Papst dem Raiser als König von Böhmen alle kirchlichen Rechte an den in den voraussgegangenen "keherischen" Zeiten dort veräußerten und noch in Privathänden bessindlichen Kirchengütern cedirt, gegen Einräumung einer an die Kirche zu zalensden Abgabe vom Salze. Andere Konkordate aus diesem Jarhundert sind nicht bekannt. Die des 18. Jarhunderts liegen in der Zeit zwischen 1727 und 1784, sind geschlossen mit der Republik Polen, dem Hose von Piemont, der österreichischen Regierung in Mailand und Neapel, der bourbonischen in Reapel und Spasnien, endlich mit Portugal, und gehören sämtlich dem Streben der römischen Kurie an, sich mit ber nach französischem Muster sich vollziehenden Ausbildung des abssoluten States abzusinden. Sie sind vollständiger als bei Münch gedruckt bei Nussi p. 48—138. Auch in Bezug auf sie gilt, dass sie für das deutsche Kirschenrecht one spezieles Interesse sinteresse sinteress

Von solchem Interesse ist dagegen dasjenige Konkordat, welches die Reihe der Konkordate des 19. Jarh.'s eröffnet: das französische von 1801.

Es war, wie die meisten seiner Nachfolger, durch die Zerstörungen hervorsgerusen, welche die französische Revolution von 1789 für die Rirche im Gesolge

gehabt hatte, und war bestimmt, sie tunlich zu überwinden. Nachdem von F. Portalis bie Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Paris 1845, herausgegeben worden waren, ift die Geschichte dieses Ronkordates in neuerer Zeit besonders behandelt worden in den Mémoires du Cardinal Consalvi etc. avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly, Par. 1864. 2 Bbe., in Haussonville, L'Eglise Romaine et le premier Empire 1800-1814, Paris 1868 sq., 5 8be. (zuerst f. 1866 in ber Revue des deux mondes erschienen), in Aug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la République Française et de la Republique Cisalpine etc., Paris 1869, 2 Bde., und in Mejer, Bur Geschichte ber römisch-beutschen Frage, Th. 1 (1871), S. 152—200. Es kann hier nicht die Wficht sein, die Gestaltung des französischen Kirchenwesens bis 1789 und seitbem bis 1800 naber zu erörtern. In ben angefürten Schriften findet fich eine isiche Erörterung. Am 25. Dezember 1799 hatte Napoleon das erste Konsulat befinitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Pius VII. zum Papste gewält mb am 24. März als solcher gekrönt, am 3. Juli konnte er in Rom einziehen, mabem am 14. Juni die Schlacht von Marengo geschlagen mar. Damals schon ließ (19. Juni) Napoleon burch ben Kardinal Martiniana, Bischof von Bercelli, dem Papste Unterhandlungen zur Herstellung der Religion in Frankreich anbieten: a wollte den großen Schritt zu einer Regierung tun, die auf eine Religion gefütt war und die Garantie gewinnen, sich von dem antirevolutionären Oberfurpte der katholischen Christenheit als Regent von Frankreich anerkannt zu sehen. In 10. Juli antwortete Bius eingehend und es begannen Unterhandlungen, welche seit dem November 1800 in Paris zwischen dem Abgeordneten des Papstes Ronfignor Spina und dem Abbé Bernier gefürt wurden. Rapoleon forderte Monttion der Bistumer von 158 auf 60, Resignation aller noch vorhandenen rmzösischen Bischöfe, Nominationsrecht der Bischöfe für den ersten Konsul, Be**schung des Klerus** aus der Statskasse und ausdrückliche Verpslichtung zum Ge= besam gegen die Statsregierung, Bergicht auf das verkaufte Rirchengut, Berwitning für die Priester, welche sich wärend der Revolution verheiratet hatten, und Ubertragung der Polizei des Rultus an den Statsrat. Spina hingegen ver= langte, dass, unter Ausbebung aller widersprechenden Gesetze, die katholische Retigion zu der des States erklärt und auf ihr Bekenntnis die Ronsuln verpflichtet würden. — Die Verhandlungen schritten langsam fort, und als Napoleon einen ben Spina und Bernier gearbeiteten, von Talleprand angenommenen Entwurf med Rom gesandt hatte, dort aber wider zeitraubenden Erörterungen unterworfen ich, verlangte er (13. Mai 1801) augenblickliche unveränderte Annahme ober Abruch der diplomatischen Beziehungen. Cacault, der nicht lange vorher in Bideraufnahme diplomatischer Verbindungen mit Rom dorthin geschickt worden ver, wurde auch in der Tat abberusen. Auf seinen Rat aber ging gleichzeitig ber Statsfeiretar Confalvi felbst mit ben ausgebehnteften Bollmachten nach Paris, De er am 20. Juni ankam und nach einer schwierigen Berhandlung am 15. Juli mit ben kaiserlichen Kommissarien Bernier und Josef Bonaparte bas Konkordat chichloss, welches bann auch, wiewol nicht one Anstand, beiberseits ratifizirt varde. In Rom war es von einer Kongregation begutachtet und nur mit Mühe burchgebracht worden; und bass er, um bie Ginheit der Rirche zu erhalten, im Rechgeben das Außerste thue, sagt der Papst ausbrücklich (apostolicam potestaten ad ea omnia proferre [duximus] quae extraordinariae temporum rationes stque bonum pacis et unitatis Ecclesiae a nobis postulaverunt).

Das Konkordat ist in franz. Sprache, in Form eines Vertrags von 17 Arstieln versasst, nach einem Eingange, der den Katholizismus zwar nicht für die Resligion des States, aber sür die der großen Majorität seiner Angehörigen erklärt. Es garantirt derselben zuerst Freiheit und Öffentlichkeit ihres Kultus, den es jedoch unter die allgemeinen Polizeigesetze stellt; verspricht dann eine neue Cirzamscription und verordnet die Abdankung der disherigen Bischöse; regulirt hierauf die künstigen Bischossernennungen, bei denen es dem ersten Konsul das Kominationsrecht sichert, und ordnet den Eid der Treue an, welchen teils die

Bischöfe, teils die übrigen Geiftlichen der Statsregierung zu schwören haben. Nachdem es die Formel des Kirchengebetes fixirt hat, stellt es eine neue, von den Bischöfen durchzufürende Parochialcircumscription in Aussicht, spricht aus, bass die Anstellung der Pfarrer bei ben Bischöfen sein, aber nur auf solche Personen fallen solle, die vom Gouvernement agreirt sind, — dass die Bischöfe Kapitel und Seminar haben, aber keine Statsbotation dafür, dahingegen sämtliche nicht veräußerte Kirchen, soweit sie zum Gottesdienste nötig sind, ausgeliefert verlangen können. Endlich entsagt die Kirche den Rechtsansprüchen an ihr warend ber Revolution verkauftes Gut und der Stat verspricht den Bischöfen und Pfart: geistlichen ein auskömmliches Gehalt, sowie er fromme Stiftungen zu ermöglichen verspricht. Bugleich werben bie alten Rechte und Prärogativen der französischen Krone an der Kurie als dem ersten Konsul zukommend zwar anerkannt, jedoch festgesett, das falls ein Akatholik in bies Amt kommen sollte, hierüber eine neue Berabredung getroffen werden muffe. — Am schwierigsten war die Einigung über die ersten Artikel, indem die Rirche nicht aufgeben wollte, bass der Ratholizismus in Frankreich Statsreligion sei, ber Stat nicht aufgeben wollte, bas die Rirche sich allen statlichen Polizeivorschriften, nicht bloß den allgemeinen, unterzuordnen habe. Endlich transigirte man in obiger Art, auf dem zweiten Buntte aber erft, als der Abschluss bereits im Moniteur angekündigt und nichtse bestoweniger durch Consalvis standhafte Weigerung noch einmal in Frage gestellt war.

Die Form der Ratifikation seitens des Papstes war, wie bei den früheren Konkordaten, dass er den Vertrag seinem ganzen Inhalte nach, lateinisch, in eine Bulle vom 13. August — Ecclesia Christi — aufnahm und dadurch seine Rormen zum Kirchengesetz für Frankreich machte. Er rechtfertigte barin zugleich ben Schritt. — Napoleon genehmigte in gewönlicher Form, und am 10. September 1801 murben zu Paris die Ratifikationen ausgewechselt, worauf die Publikation in Frankreich folgenbergestalt geschah. Um 8. April 1802 erging ein Statsgeset (loi relative à l'organisation des cultes v. 18. Germinal an X.), in welchem bas Konkordat (nicht die päpstliche Bulle) und zweierlei dazu gehörige "Organische Artitel" — bes tatholischen und des protestantischen Rultus — zusammen mit Gesetzestraft promulgirt murben. Diese organischen Artikel wollen eine Einfürungsverordnung sein, geben aber dabei von Grundsäten über den Ginfluss bes States auf kirchliche Dinge aus und fixiren dieselben, welche von der Rurie nicht anerkannt waren und niemals anerkannt worden sind: so dass vielmehr bis heute an ihrer Entfernung gearbeitet wird. In einem zweiten Erlasse von gleichem Datum wurden die Nuntiaturfakultäten des eben damals in Paris accrebitirten Kardinals Caprara anerkannt. Nunmehr publizirte diefer Runtius (apostolico nomine publicamus) unter dem 9. April 1802 die Ratifikationsbulle vom 13. August, ein Breve vom 29. November 1801, durch welches er Macht erhielt, die neuen Bischöfe zu instituiren, die versprochene Circumscriptionsbulle für Frankreich — Qui Christi Domini vices — sowie ein Indult für Reduktion ber Festtage von gleichem Datum; und in ebensoviel Erlassen (arretes) vom 19. April 1802 wurden regierungsseitig diese Publikationen und die Eintragung ber betreffenden Berordnungen in die Gesetssammlung gutgeheißen (ordonne), jedoch "one Approbation ber ben gallitanischen Kirchenfreiheiten und Maximen widersprechenden Formeln und Rlauseln". — Die gefammten Urkunden finden fich bollständig in Desenne, Code général Français, Tom. 10, p. 438-493; nicht so vollständig bei Münch, Th. 2, S. 11—21 und bei Walter, Fontes juris ecclesiast. (1862), p. 187-203. Nussi hat bloß ben Bertrag.

Das Konkordat und die neue Circumscription wurden gültig innerhalb der durch die Friedensschlüsse von Luneville und Amiens sestgestellten Grenzen von Frankreich, also auch für Belgien, das linke Rheinuser und die zu Frank-

reich gezogenen Teile der Schweiz und Savopens.

Für die italienische Republik schloss Pius VII. mit Napoleon, als Pousidenten derselben, ein durch ihren Minister des Auswärtigen, Marescalchi, mit dem Kardinal Caprara zu Paris verhandeltes besonderes Konkordat vom 16. Dezember 1803, das vom Statsrate zu Mailand am 27. September approbirt, bom Papfte am 29. Oktober, von Napoleon am 2. November desselben Jares ratifizirt wurde. Es ist eine Umarbeitung des französischen Konkordats, deffen 4., 6., 7., 10., 13. Artikel es wörtlich, andere in einer der Rirche, die in Oberitalien weniger als in Frankreich gelitten hatte, etwas günstigeren Redaktion Hier ist der Ratholizismus wirklich für die Statsreligion erklärt, die Circumscription, die im Bertrage selbst festgestellt wird, weniger von der alten etweichend, den Rapiteln 2c. eine Statsdotation gesichert. Auch enthält es Bestimmungen über Punkte, die in dem Konkordate von 1801 nicht berürt und erst burch ben bamals schon ausgebrochenen Streit über die organischen Artikel ans geregt waren: freier Verkehr ber Bischöfe mit bem Papste, ihre Freiheit in Erteilung der Ordines, ihr Strafrecht über die Geistlichkeit, ferner die Berwaltung wa Stiftungen, ihr Jortbestehen, die Militärfreiheit des Klerus, die Geltung der jegen. viva Ecclesiae disciplina; die firchliche Censur und dass kein Geistlicher zur Sinsegnung von kirchlich verbotenen Chen gezwungen werden könne, wird auswädlich garantirt. — Dies Konkordat, dessen Münch nicht erwänt, findet sich italienisch bei Pistolesi, Vita di Pio VII, Roma 1824, Tom. 1, p. 175-181, lateinisch bei Russi, p. 142. Über die Geschichte s. Theiner, Th. 2, und Mejer a. a. O. S. 196 f. — Es blieb gültig auch für bas im Jare 1805 errichtete Rinigreich Stalien.

Das sogenannte Konkordat von Fontainebleau ober zweite Konlerdat Rapoleons vom 25. Jan. 1813, welches er persönlich mit dem Papste
terhandelte und abschloss, wider bessen Willen am 13. Februar als Reichsgeset
mblizirte und am 25. März für Frankreich und das Königreich Italien mit den
nforderlichen Aussürungsverordnungen versah (Desenne, Code general a. a. O.
p. 581. 583; Münch, Th. 2, S. 50), ist von Pius VII. als Konkordat niemals
merkaunt, sondern stets nur für einen Präliminartraktat erklärt, indes auch als
selcher von ihm mittelst eines Handschreibens an Napoleon und einer Erklärung
m die damals bereits zu Fontainebleau wider versammelten Kardinäle, am
M. März 1813 zurückgenommen worden. Der Inhalt bezieht sich wesentlich auf
die Konstrmation der Bischöse; einige Bestimmungen, welche geringe Konzessionen
p Gunsten der Kirche enthalten, sind hinzugesügt. Der Bertrag ist jedoch niewells wirklich in Kraft getreten, da die napoleonische Herrschaft aushörte. Bgl.
haca, Denkwürdigkeiten, Bb. 3, S. 83—140; Haussonville 5, 199; Mejer a. a. D.,

**5**. **363**.

Dahingegen versuchte man nach der Restauration, unter Aushebung des Ronbrbates von 1801 und der organischen Artikel, ein neus, der Kurie, die doch wicht absolut für die Veränderung war, genehmeres Konkordat abzuschließen, und s ward darüber zu Rom von dem französischen Gesandten Grafen Blaccas Vaulps mit dem Kardinalstatssekretär Consalvi unterhandelt. Auch kam ein Bertag bom 11. Juni 1817 zustande, ber an Stelle bes Konfordates von 1801 und ber organischen Artikel das von 1516 widerherstellt, die durch die Bulle vom 29. Rovember 1801 aufgehobenen Bischofssitze zu repristiniren, durch eine neue Circumscription mit den noch bestehenden auszugleichen und die einen wie die anbern mit liegenden Gründen und Stagrenten zu dotiren verspricht. jollte der Glanz der Rirche wider hergestellt werden, und der König versprach (Art. 10), im Einverständnis mit dem Papste, alle in seiner Macht liegende Mittel anzuwenden, "damit die Unordnungen und Hindernisse aufhören, welche bem Beften der Religion und der Ausfürung der Kirchengesete im Wege find". Da durch Aushebung der organischen Artikel zugleich die Protestanten ihren gefetlichen Schutz verloren, so schien dieser Passus besonders gegen fie gerichtet zu fein. Die französische Regierung war nicht gemeint, ganz auf die Unschauungen des Rontordates einzugehen, legte es vielmehr in einem abschwächenden und die Stellung des States warenden Gesetzesvorschlag den Kammern vor. Niebuhr meldete am 3. Januar 1819 seiner Regierung, dass man an der Aurie hierüber bis jur But ungehalten, "bafs es aber ben romischen Statsmannern gesund sei zu erfaren, wie ihre antiprotestantischen Träume sich nicht realisiren". Es war in

bem Vertrage ausgemacht, dass nach ersolgter Ratisitation der Papst ihn in eine Bulle sassen werde. Hiezu kam es nicht, vielmehr wurde der Gesetsvorschlag, als er in den Rammern und außerhalb ihrer den hestigsten Widerspruch sand (s. das Historische und die Litteratur bei Mejer a. a. D., Th. 2, Abth. 1, S. 148 bis 156), von der Regierung zurückgezogen und nie wider eingebracht. Hür einen Teil der Prazis half man sich mit einem Wege, der die Rammern umging, und wartete im übrigen ab. In diesem provisorischen Zustande fristete das Konztordat ein Scheinleben dis zur Revolution von 1830; dann war von seiner Durchsürung nicht mehr die Rede und bislang ist es noch durch kein neues erssetzt worden; vielmehr gilt in Frankreich das von 1801. Gedruckt ist das Konztordat von 1817 bei Münch, Th. 2, S. 54 und verschiedenes andere darauf bezügliche daselbst S. 90 ff.

Bugleich mit dem letzterwänten französischen Konkordate wurde zu Rom der erste änliche Vertrag mit einer deutschen Regierung, der bayerischen, absgeschlossen und damit, jedoch — weil die Präcedentien nicht ganz dieselben gewesen waren — in etwas anderer Weise, auch hier derselbe Schritt getan, welcher in

Frankreich schon 1801 geschehen mar.

Der burch die Fürstenkonkorbate und bas Winer Konkorbat begründete Bustand, wiewol in einer Praxis, welche bie ersteren über das lettere bald vergessen hatte, war in Deutschland durch die Reformation und den Augsburger sowol wie Osnabrücker Frieden (1555, 1648) zwar modifizirt, aber nicht umgestoßen wor-Erst als im Frieden von Luneville die Grundsätze der Revolution über Sätularisirung des Kirchenguts vom deutschen Reiche adoptirt und im Reichs deputationshauptschlusse vom 25. Februar 1803 in Unwendung gebracht wurden, zerfiel die alte katholische Rirche Deutschlands. Der 62. Artikel dieses Reichsgefetes ftellte eine neue auf reichsgesetliche Art zu treffende Ginteilung und Ginrichtung bes burch die französische Circumscriptionsbulle vom 29. Nobember 1801 onehin icon geschmälerten und desorganisirten Gebietes der deutschen Diozesen in Aussicht, für welche der 35. Artifel eine "feste und bleibende Ausstattung ber Domkirchen" statsseitig zusagte. Bis dahin sollten "bie erz = und bischöflichen Didzesen in ihrem bisherigen Bustande verbleiben", die erzbischösliche Burde von Mainz aber (Art. 25) auf die Kathebrale von Regensburg übertragen und als ihre Provinz alles dasjenige betrachtet werden, was von den alten erzbischöflichen Sprengeln Mainz, Trier und Köln seit bem Luneviller Frieden beim Reiche geblieben war, samt dem bagerischen Theile ber Provinz Salzburg, also überhaupt bas zu Preußen und Ofterreich nicht gehörige katholische Deutschland; benn biefe beiben Staten murben eximirt und marend für Ofterreich von Alters her gesorgt war, sollten die preußischen Diozesen zunächst unter keinem Erzbischofe stehen. Diesen das neue Erzbistum Regensburg angehenden Teil des Reichsdeputations hauptschlusses erkannte der Papst indirekt an, indem er in einem Brebe von 1. Februar 1805 (Münch 2, 212) ebendasselbe verordnete. Es geschah wesentlich zu Gunften des unter seinem nachherigen Titel Fürst-Primas bekannten Herrn von Dalberg. Mejer, Bur Geschichte ber römisch=beutschen Frage, Th. 1 (1871), **6.** 141—152. 214 f.

Buerst hoffte Pius VII. bei Refonstruktion ber katholischen Kirche in Deutschsland auf ein Reichskonkordat, das lange erwogen wurde (Mejer a. a. O., S. 201 f., 221. 236 f., 329 f., 345) und dabei auf Napoleons Hilfe; als er sich hierin gestäuscht fand und andererseits der Preßburger Friede, der Abschluß des Rheinsbundes und die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone auf Einigung mit dem Reiche als solchem die Aussicht verschloß, knüpste er durch einen außerordentlichen Kuntius, Kardinal della Genga, den nachherigen Papst Leo XII., Unterhandslungen mit mehreren deutschen Einzelstaten an, um innerhalb ihrer Grenzen die katholische Kirchenversassung durch Partikular-Berträge zu reorganisiren; von Juli 1806 bis September 1807 unterhandelte er mit Bayern (Mejer a. a. O. S. 242 f., 253 f., 316 f., 258. 320. 367. 375.; v. Sicherer, Stat und Kirche in Bayern 1799—1821 (1874), 112 f.), und als er hier zu keinem Resultate kam, vom 8. Sept. 1807 bis Ende Oktober mit Württemberg und Baden (Weier

a. a. D., S. 264. 272 f., 384), und wenigstens mit Württemberg würde ein Kons tordat abgeschloffen worden sein, in welchem dem Könige die Romination der Bischöfe eingeräumt werden sollte, wenn nicht Napoleon Ende Oktober 1807 den Abbruch der Berhandlungen und della Gengas Übersiedelung nach Paris verlangt hatte, wo ein Gesamt-Ronkorbat mit ben Rheinbundesstaten unter seinen Augen verhandelt und abgeschlossen werden sollte (Mejer a. a. O., S. 278 f. vgl. 233 f. 311. 315 f., 330 f. 370). Im Winter 1807—1808 wurde ber Plan auch verfolgt, man kam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe; vielleicht weil Napoleon schon mit einem Gedanken umging, den er später durch den Fürsten=Primas in bessen Schrift "Bon dem Frieden der Kirche in den Staaten der Rheinischen Konfödes rotion" 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. D., S. 832. 343 f.) und durch welchen sein intendirter katholischer Einfluss auf Deutschland allerdings am besten gesichert gewesen wäre: nämlich der Erstreckung des französischen Konkor= dates von 1801 auf die Rheinbundstaten (Mejer a. a. D., 220. 236 f., 313. 331. 335. 347). Er selbst behnte es auf die Niederlande, auf Cleve-Berg (Mejer a. a. O., 395 f.) und auf den Teil von Nordbeutschland aus, ben er am 13. Dez. 1810 mit Frankreich vereinigte, und gab dabei Aussicht, in Bremen und Hamburg Bistumer ftiften zu wollen (a. a. O. 398); diese Beranderung ift aber kirchlich nur de facto ausgefürt, da sie bie papstliche Sanktion wegen bes demals bereits eingetretenen Bruches zwischen Bius VII. und Napoleon nicht erhielt. Auch die durch Dalberg ausgesprochene Idee blieb unausgefürt und die Jere 1813 und 1815 fanden die katholische Rirche in Deutschland noch, wie das Sar 1803 fie gelaffen hatte.

Run waren neue Bischöfe nirgends, als etwa in Osterreich, treirt und ber alte Epistopat zusammengeschmolzen; zur Beit des Wiener Kongresses lebten (seit 7. Rovember 1814) nur noch fünf Inhaber beutscher Bischofssitze und vier von ihnen mehr als siebenzigjärig: es war, wie ber nachherige Erzbischof von Köln, Graf Spiegel, sagt, in der deutschen katholischen Kirche fast nichts mehr als die Claubenslehre übrig: alles andere muste "gleichsam von neuem aufgerichtet, vie aus Trümmern hervorgezogen und neu geordnet werden". Die Kurie nun beabsichtigte teine neue Ordnung, sonbern möglichst die Herstellung der alten. Sie forderte Restitution des status quo ante bellum, und für Deutschland insbesondere Herausgabe ber seit 1801 und 1803 verloren gegangenen kirchlichen Giter und Einfünfte, namentlich auch ber geistlichen Fürstentumer, sowie auch Redintegration des heil. römischen Reiches beutscher Nation und feines stats-Archeurechtlichen Berhältnisses zu ihr. Nur darin unterschieden sich ihre durch Confalvi geltend gemachten Postulate von denen der Abgeordneten deutscher Demkapitel, welche unter bem Namen von "Oratoren der deutschen Kirche" in Bien auftraten, dass diese Wiberherstellung schlechthin forderten, die Kurie aber pa einer Renumgrenzung und dabei Neugestaltung der Bistumer bereit war. Als k mit ihren Forderungen nicht durchdrang, reservirte sie sich durch feierliche Prothation bes papstlichen Legaten vom 14. Juli 1815 alle ihre Rechte, was Pius VII. in einer Allofution vom 4. September desselben Jares bestätigend widerbite, augleich die Hoffnung auf eine im römischen Sinne gedeihliche Unterhand-Img mit bem Bunde aussprechend. Eine Idee, die man bann in Rom bis in de Far 1816 festgehalten hat. Mejer a. a. D., S. 446 f. und N. 1. S. 25. 80. 85.

Indes schon im Februar des genannten Jares erklärte sich die Kurie bereit, mit Bapern doch auf Separatverhandlungen einzugehen. Die bayerische Resierung hatte den Gedanken eines Sonderkonkordates schon seit dem Frieden von Invedide und dem RDH. Schluss von 1803 gehegt, war deswegen dem Reichst bukordate und auf dem Wiener Kongress dem von Wessenderg geplanten Bunzeskonkordate entgegen gewesen, hatte in diesem Interesse im Sommer 1815 die Iplomatische Verdindung mit dem Papste wider aufgenommen und ihrem Gestendten von Hässelin, einem ehedem liberalen Geistlichen, dem sie Vertrauen senken zu können meinte, angewiesen, an der Hand eines schon im Sommer 1814 formulirten Ronkordatsentwurses, der an die nicht zustande gekommenen

Berhandlungen von 1806 folg., bei benen gleichfalls Saffelin tätig geweien m antnupfte und beren gang territorialiftifches Geprage festhielt, Die Regogiation füren. Gemäß feiner desfallnigen Inftruktion, die er im August 1816 erhalt hatte, entwarf &. alsbald eine Punktation: die Rurie aber antwortete mit ein von bollig entgegengesetten Wefichtspuntten gearbeiteten Begenentwurfe, in chem fie die absolute Sonverainerat ber Rirche, ihr ausschließliches Recht, die Go gen ihres fo beberrichten Gebietes gu bestimmen und die unbedingte Bflicht States, the ebenfoweit gehorfom ju fein, jum Ausbrude brachte. Wenn er 🍿 sufugte, biefer Juhalt folle ale Stategefes publigirt werden, fo war bas be Rongeffion, fondern nur die Forderung ber formellften Anertennung burd ! Stat. Saffelin ließ fich in langeren romifchen Berhandlungen bestimmen, die Entwurf bejurwortend nach Munchen ju fenden (Degbr.), mit bem Borges im wesentlichen genehmige er bie Propositionen bes States. Die Antwort folgte im Gebruor 1817, nachbem im Januar ber Minifter Montgelas gefte und das nach &. Brede benannte Ministerium an bie Stelle getreten mar behauptete noch, wenigstens im allgemeinen, die bisberige ftattiche haltung. aber ber minbeftens febr ungeschickt operirende Befandte im April einen ne romifchen Gegenentwurf befurmortete, ber, wenn auch in Einzelheiten teils n giebiger, teile borgichtiger, boch im mejentlichen bem Dezemberentwurfe gleichie ging man in Munchen unter Gurung des Grafen Rechberg und v. Thurf icon weiter in den Bugeftanduiffen als bisher; mar insbesondere gufrieden, & in Betreff ber Brivilegien, die ber romifchen Rirche in Bayern eingeraumt in ben fellten, eintach auf bas fanonische Recht Bezug genommen mard. Allerdi wollte man eine Reibe bon Einzelheiten nicht einraumen, welche hierbon die Re fequeng maren, und in Begug auf fie überichritt Soffelin feine vom 10. Mai ! tirte Inftrultion ponitib. als er am 5. Juni bas Ronfordat gu Rom twefent. auf den tomifchen Grundlagen bennoch abichiofs: aber immerhin mar es feine wegs one allen Grund, wenn er behauptete, er habe fich an die erteilten 👺 jungen gehalten; benn bei ihren Bideripruchen tam es barauf an, auf me Seite er trat. In Munchen erfannte man jest erft, wohin man gelangt mi Den gangen Sommer durch wurde uber die Bedingungen, unter benen bie Ri ftation erteilt werben fonne, berhandelt. Antange ichien mehr und mehr Meinung fiegen zu jollen, man muffe ausdrud ich bie ftatlichen Dajeftatere vorbebalten. Zulest fiegte doch die auch bon haffelin bertretene Gegenmein des auswartigen Miniftere Grafen Rechberg, dafs biefer Borbehalt als felfter ftandlich ju behandeln fei und nur in einer Reihe von Spezialpuntten bem St guningere Beitimmungen verlangt werden muffen. Formell überließ bie gierung immer noch Daffelin den Abidlujs, der Cache nach furte fie dieje le ten Berbandlungen (ient Gept 1817) von einem one biplomatifchen Charal nach Rem gerendeten Bruder bes Grafen Rechberg, ber ben aiten Gejandten geg ben Berjuch einer erneuten Uberrumvelung auch gludlich ichuste und ben Gi abidluis anjongs Efteber guftande brochte, wober bas Datum bes Ronforbel ber a. Bunt geblieben ift Am 24 Cliober ratibabirte ber Romg, am 15. bember publigitte ber Bopit mittelft einer Allofution die Ronfirmationebulle. Sprade der Rouvention in latemiich, die form der oben berurten frangofic nachgebiedet. Abdunde i, bei Munch 2, 217 ff; Ruffi p. 146; Balter S 2 Der tillidmeigende Berbehatt bee States fund feinen Ausbrud, als, wie es al gemacht werden wer, das Konfordat ale Stategeich publicitt murbe. fichab ernt mit bem "Edilte über die dußeien Rechtsverhaltniffe bes Rönigreif in Begiebung auf Rengion und frechliche Gefellicharten" Beiloge 2 gu Tit-§ 9 der Bertattungenrfundet bem 26. Mai 1818, in welchem die Renforde bestimmungen nicht oie jur bas Romgieich, jonbein blog ale fur Die Ratholl bee Ronigrende und blog binichtent ber inneren Berbatunge ibrer Rirchengeme febart guitig behandelt murben Diere organischen Artifel fonnten ber Ruf nicht unerwartet fein; bennoch gab man nich ben Unidein, bas ju meinen, ! es entipann nich uber biefelben ein bem mangonichen aniecher, bis beute nicht folichteter Streit gwijchen ber baberijden Statfregierung und bem papiti

**hose über** die eigentliche Bedeutung des Konkordates. S. dessen Geschichte jest in der angesürten Schrist von v. Sicherer, welche aus den Akten gearbeitet ist und alle wesentlichen Dokumente mitteilt. Weine um zwei Jare ältere (a. a. D. Th. 2, Abth. 1, 1872), one Benützung dieser Akten versasste Darstellung ist durch dieselben in allen wesentlichen Punkten bestätigt worden. Über den Inhalt

bes bayerischen Konkordates f. sogleich.

In Ofterreich blieben die älteren Buftande zunächst unverändert. Ebenso im Königreiche Sachsen. Mit den übrigen — sämtlich protestantischen — Staten Deutschlands wünschte die Rurie Konkordate zu schließen, um die der katholischen Rixde daselbst teils zu erhaltenden, teils wider zu gewinnenden Rechte in einer den Stat möglichst fest bindenden Rechtsform sicherzustellen. Es ist nicht richtig, was zuweilen behauptet worden ist, dass sie ihrerseits Bedenken dagegen gehabt habe: s. darüber Mejer a. a. O., 1, 266. 273; 2. Abth. 2, 244. Auch die pro= tepantischen Staten beabsichtigten anfangs den Abschluss von "Konkordaten". Haunover begann im April 1817 durch den Gesandten von Ompteda am römischen Hofe darüber zu unterhandeln, schon im Juli 1816 war als preu-Fisch er Gesandter mit der gleichen Bestimmung Niebuhr nach Rom gegangen, wiewol er die nächsten vier Jare noch one die nötigen Instruktionen zum wirklichen Beginn der Verhandlung blieb. Und auch die übrigen Bundesstaten, als fie in ihrer Mehrheit im März 1818 zu Frankfurter Konferenzen zusams mentraten, beabsichtigten mit Rom über den demnächstigen Abschluss eines "Kon= tordates" zu beraten. Späterhin gab Preußen, noch ehe es seine Negoziationen begann, den Gedanken eines Konkordates auf und verlangte bloß eine Circumscriptionsbulle, worin Hannover ihm folgte. In beiben Fällen ging die römische Rurie von der Form des Konkordates ungern ab, gab aber nach. Dahingegen sie den Staten, welche heutzutage die oberrheinische Kirchenprovinz bilden, eine solche

Bulle vielmehr freiwillig angeboten und ausgefertigt hat.

Preußen hatte, änlich wie Bayern, schon seit Sommer 1814 den Gedanken eines Abkommens mit Rom, das bei der Desorganisation der preußischen Diö= zefen unentbehrlich erschien, ins Auge gefast; auf dem Wiener Kongresse waren denn hardenberg und humboldt bem wessenbergischen Gedanken des Bundeskonwedates unter der Bedingung nahe getreten, dass auch der evangelischen Kirche ihre Berfassung garantirt werde; nachher hatte ber wider ausbrechende Krieg diese Gedanken in den Hintergrund gedrängt, aber schon im Juli 1815 von Paris and wurde Riebuhr vom Statskanzler benachrichtigt, er solle, um ein Abkommen pu negoziiren, nach Rom gehen. Im Ministerium bes Innern, zu welchem bamals der Kultus gehörte, wurde die Angelegenheit durch Minister von Schuck= mann perfonlich und burch ben Referenten für tatholische Rirchensachen, Schmedding, im auswärtigen Ministerium, wo Niebuhrs Instruktion formell festzustellen war, durch ben alten Geheimenrat von Raumer bearbeitet. Sie machten zu dem von Riebuhr zu verhandelnden "Ronfordate" einen Entwurf, bei welchem viel= ich ein Memoire benutt wird, welches Humboldt, jest Bundestagsgefandter, sich in Frankfurt von Weffenberg hatte geben lassen: ihre Idee war aber, dass nur Das Materielle des Abkommens in Rom festgestellt, dann aber Punkt für Punkt burch ebensoviele Statsgesetze zu gültigem Recht erhoben werden solle; denn nur muerhalb der landrechtlichen Gesichtspunkte möge man vorgehen. Schon hatten die beiben Ministerien sich zu bem gemeinschaftlichen Berichte vereinigt, mit bem ber Entwurf an den Statskanzler gehen sollte, als (3. November 1817) ein besenderes Kultusministerium von dem des Inneren abgezweigt und daburch mit ber Sache an Schuckmanns Stelle Altenstein betraut warb. Nicht lange vorher Dar das neue französische Konkordat bekannt geworden, und eben als Altenstein ich über die preußisch-römische Frage zu orientiren angefangen hatte, wurde auch bas baperische Konkordat in Deutschland bekannt. Beide erregten Bebenken wider bergleichen allgemeine Übereinkommen und brachten Altenstein, der in veitläuftigen "Betrachtungen" vom 30. März 1818 seinen Standpunkt entwidelte (und zwar einen bebenklich unklaren Standpunkt, benn er wollte zwar völlige ürchliche Befriedigung der katholischen Preußen, aber nicht durch eine relativ

selbständige Rirche, sondern durch den die Kirche absorbirenden Stat), auf die an und für sich gesunde Idee, überhaupt kein Konkordat zu negoziiren, sondern nur eine die preußischen Bistumer neu umgrenzende und zugleich über Dotation und Besetzung berselben und ihrer Rapitel bas Nötige enthaltende Circumscriptions= bulle. Der Gebanke, bass auch eine solche Bulle genüge, war in jener Beit mehrsach, z. B. in dem erwänten wessenbergischen Memoire, berürt worden und wurde eben damals (1817—1818) von Rußland ausgefürt; es ist indes nicht ersichtlich, inwieweit eine ober die andere dieser Anregungen auf Altenstein ge= wirft hat. Schmedding, dem ein Konkorbat wesentlich lieber gewesen wäre, musste sich fügen; das auswärtige Ministerium trat bei, und so beantragten am 5. Mai 1818 beide Ministerien beim Statskanzler in aussürlichen Vorlagen die Ber= handlung einer solchen Bulle: und wenn der papstliche Hof es positiv wünsche, könne auch ein Konkordat geschlossen werden, für welchen Fall die vorher ents worfene Instruktion im wesentlichen beibehalten war. — Der Statskanzler Hardenberg ließ die Angelegenheit volle zwei Jare lang in seinem Rabinette liegen: offenbar nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil bei der ihm bekannt gewordenen Stimmung sowol der altpreußischen Männer friedericianischer Schule, wie der rheinischen Ultramontanen, die von dem römischen Abkommen beiderseits etwas anderes verlangten, als was zu leisten möglich war, bei dem Aufsehen, welches die ultramontan geratenen Konkordate Frankreichs und Bayerns machten, und dem Widerstande, den sie hervorriesen, bei der Bedeutung, welche der unlängst one Erfolg beendeten Romreise Wessenbergs und ihren Folgen vielfach beigelegt ward, bei dem Gewicht, das die wortfürenden Liberalen dem Resultate der eben sich abschließenden Frankfurter Konferenzen beilegten, und bei ihrer Hoffnung, durch den weiteren Gang dieser Verhandlung das bayerische Konkordat noch wider umzustürzen und ein einheitliches beutsches anzubanen, — Hardenberg guten Grund hatte, die weitere Entwickelung verschiedener Vorgange zunächst abzuwars ten, um bemnächst sich demgemäß auch preußischerseits etwa noch anders ent= schließen zu können. Wie ungeduldig unterbes Niebuhr war, ift bekannt; bennoch war seine Beit in Rom auch für die Sache nicht verloren: benn durch seine Berichte wurde die Regierung ungleich besser und vollständiger, als sie es vorher gewesen war, orientirt. Eine Beränderung der Borlagen von 1818 ist indes so wenig durch sie wie durch den Verlauf der vorhin berürten Vorgänge veranlasst worden: am 23. Mai 1820 wurden jene Vorlagen ganz, wie sie ehemals entworfen waren, unterzeichnet. Niebuhr erhielt sie Mitte Juli 1820. Er faste den Inhalt in eine Note an den Rardinalstatssekretär zusammen, in welcher er den Erlass einer papstlichen Konstitution dieses bestimmten Inhaltes erbat; am 4. August hatte er seinen Vorschlag bereits mündlich näher erörtert und war mit Consalvi im wesentlichen einig, bessen offizielle Antwortsnote indes erft nach Bernehmung verschiedener Gutachten und erfolgter Entscheidung bes Papftes am 6. Oktober 1820 erfolgte. Sie sagte die verlangte Bulle im allgemeinen zu, wollte aber einzelne Punkte derfelben anders gefast wissen. Uber diese murde nun, nach eingeholter Instruktion, in weiteren Roten verhandelt. Den letten, aber bloß noch formellen Abschluss besorgte ber vom Kongresse von Laibach im März 1821 nach Rom gekommene Statskanzler (20. — 25. März) persönlich. Ende April und im Anfange des Mai ward diese Bulle von einem damit beauftragten Geiftlichen, Monsign. Mazio, formulirt: was Niebuhr Wort für Wort beaufsichtigte. Schließlich gelangte sie zur Abschrift an die Datarie und ging, mit ben Anfangsworten De salute animarum, am 16. Juli 1821 fertig aus derfels ben hervor. Sie ist ad perpetuam rei memoriam, b. h. one bestimmte Abresse, wurde in Preußen mittelft Kabinets-Ordre vom 23. August, fraft welcher könig= lichen Bewilligung "biese Berfügungen als bindendes Statut ber katholischen Rirche des States von allen, die es angeht, zu beobachteu find", jedoch mit Borbehalt aller Majestätsrechte, nach ihrem wesentlichen Inhalte sanktionirt und burch Einrüdung in die Gesetsammlung publizirt. Gebruckt ift fie bei Münch, 2, 250; Russi, p. 188; Walter S. 239 u. ö. Über die Geschichte der Berhandlung s. die aus den Atten gearbeitete Darstellung von Mejer, Bur Gesch. der römischbeutschen Frage, Th. 2, Abth. 2, S. 3—116. 265—300, Th. 3, Abth. 1, S. 88 bis 184.

Sannover. Die Verhandlungen über das von Hannover beantragte Ronwebat begannen mit Konferenzen eines Mitgliedes der Gesandtschaft und des papftlichen Kommiffars Monfign. Mazio, in denen die einzelnen Punkte der zu ichließenden Konvention festgestellt werden sollten. Sie hatte zur Grundlage von ber hannover'schen Regierung ausgegangene Propositionen, welchen romischerseits mit speziellen Gegenforderungen geantwortet ward, dauerten durch den Sommer 1817 und liefen in eine Rote Omptedas vom 28. Juni und einer sehr unum= wundenen Antwort Consalvis vom 2. September (gedruckt bei Mejer a. a. D., Th. 2, S. 301 f.) aus, in welchen die Berschiedenheit der beiberseitigen Stand= puntte ftark hervortrat. Hierüber erbat die Gesandtschaft Instruktion. Indes befand sich die Unterhandlung damit nur in den ersten Stadien; denn nach Er= reichung eines Resultates der Konferenzen sollte über dasselbe das Gutachten einer zu diesem Zwede zu freirenden Kardinalstongregation vernommen und bann erft die Sache dem Papfte vorgelegt werden. Die Differenzen wurden nach Eingang neuer Instruktion für die Gesandtschaft zwar geringer, da aber das Geschäft boch im wesentlichen nicht vorwärts rückte, so nahmen endlich ber Gesandte und der Kardinalstatssekretär, one den Fortgang der Konferenz zu stören, die Sache insgeheim auch ihrerseits in die Hand (August 1818) und es entstand ein im Statsfetretariate entworfenes Projekt, bas, bon Herrn bon Ompteba befürwortet, nach London abging (gedruckt a. a. O. S. 246 f. Note) und baselbst zwar nicht angenommen, aber boch die Basis weiterer Verhandlungen murbe. Dieselben stocken widerholt und standen, nachdem an Stelle des in Rom verstorbenen v. Ompteda ein anderer Gesandter (v. Reben) eingetreten war, Mitte 1820 so, das die hannoversche Regierung ihre Ginwilligung zum Konkordate von der Gin= raumung vier bestimmter Punkte — unbedingtes Recusationsrecht der anzustellen= ben Kleriker, Aufsicht auf das Kirchengut, Beibehaltung gewisser Behörden und Abhangigfeit der rechtlichen Geltung neuer Stiftungen bon einer Regierungs= bestätigung — abhängig machte, die Rurie aber biese Einräumungen ebenso bestimmt verweigerte. Im September 1820 erfolgte das hannoversche Ultimatum, im März 1821 die Antwort barauf, und der Bruch schien unvermeidlich, als endlich — März 1822 — nachdem sie die preußische Verhandlung rasch beendet fah, die hannoversche Regierung durch ihren Gesandten erklären ließ, dass, statt eines Konkordates, sie gleichfalls eine bloße Circumscriptionsbulle wünsche. So ungern man hierauf einging, so glaubte Consalvi boch nachgeben zu mussen. Im Jare 1822 und ben ersten Monaten 1823 wurde baher ein Konventionsprojekt ausgearbeitet, bas, seitens ber hannoverschen Regierung im wesentlichen angenom= men, wenige Tage vor dem Tode Papst Pius VII. in Rom ankam, sodass nur durch die besondere Gefälligkeit Consalvis in einer vom 13. August 1823 datirten Rote auch die römische Acceptation noch ausgesprochen ward. Anfangs 1824 ge= ichab bannoverscherseits die absolute Ratihabition und demzufolge ward, nach einem desfalls ergangenen Konsistorialbetrete, die Bulle Impensa am 25. März 1824 vom Papfte erlassen. Sie ist gedruckt bei Münch, 2, 302, bei Russi p. 222, Belter S. 265 f. Ihre Form ist der preußischen anlich und ihre Bestätigung und Publikation als hannoversches Landesgesetz geschah in der Gesetzammlung am 20. Mai 1824. Über die Geschichte der hannoverschen Verhandlung s. Mejer a. a. D., Th. 2, Abth. 2, S. 117—164; S. 241—264, Th. 3, Abth. 1, S. 62 Desselben: Die Propaganda 2c., S. 423 f. Die an letterer Stelle reproduzirte Darftellung von Bunfen entspricht dem Inhalte der hannoverschen Aften nicht völlig, warend die sonstige von mir gegegebene Geschichtserzälung auf diesen Aften beruht.

Staten der oberrheinischen Kirchenprovinz. Auf Anregung Würtstembergs traten am 24. März 1818 Abgeordnete von Württemberg, Baden, beiden bessen, Rassau, den sächsischen Herzogtümern, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Lübeck und Bremen zusammen, um unter Vorsitz des württembergischen ehemasligen Kultusministers, nunmehrigen Bundestagsgesandten, v. Wangenheim, über

ben Abschluss eines gemeinsamen Konkorbates mit Rom zu beraten. Späterhin haben sich auch Franksurt, Lippe und Walded an den Beratungen und die beiben Hobenzollern an ihrem Resultate beteiligt. Den Anlass zu biesen Konferenzen hatte eine von Ofterreich ausgegangene Manung, die Zusagen des Reichsdeputationshauptschlusses (vgl. oben) auszufüren, gegeben; und man ward in siebenzehn Sitzungen, bis zum 30. April, sowol über den Inhalt des abzuschließenben Bertrags, wie auch über die Form seiner Ausfürung einig, indem man beschlofs, — wie späterhin auch ausgefürt warb — ein Statsgeset über die Verhältnisse ber tatholischen Kirche dieser Territorien in Form einer Deklaration zu formuliren, dem Papste vorzulegen und dabei die "Erwartung" auszusprechen, dass er es anerkennen, billigen und genehmigen werde. Auf diese Art sollte ihm alle Gelegenheit zu Geltendmachung furialer Gesichtspunkte abgeschnitten und das Ganze von vornherein zu einem Ultimatum gestempelt werden, das man, falls es der Papft nicht unverändert annehme, auch one ihn landesgesetlich durchfüren zu können meinte. Nach eingeholter Instruktion, die nur von beiden Hessen, Nassau, Baben, Württemberg und Frankfurt völlig beistimmig aussiel, wärend die übrigen Teilnehmer der Beratung an den weiteren Schritten entweder nur bedingten Anteil nahmen oder sich allmählich zurückzogen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgefasste Deklaration festgestellt und gleichzeitig ein "Organisches Statut" im wesentlichen ben französischen organischen Artikeln gleidend, sowie die Instruktion einer Gesandtschaft entworfen, welche mit ber Deklaration nach Rom gehen sollte. In einem Vertrage vom 7. Oktober 1818, an dem, außer den letztgenannten sechs Regierungen, unter Restriktionen auch die meisten andern vorhin aufgefürten noch teilnahmen, vereinigte man sich auf diese Prinzipien und Intentionen. Hierauf gingen (Februar 1819) die Herren von Türkheim und von Schmits-Grollenburg, ersterer Protestant, letterer Ratholik, als Gesandte der vereinigten Staten nach Rom, übergaben am 23. März ihre Anträge, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erste Konferenz darüber mit Consalvi, der ihnen vorschlug, die Angelegenheit durch konfidentielle Noten und Besprechungen zu treiben, die jedoch bloß vorbereitend und für beide Teile one Berbindlichkeit sein sollten, sich für die Form eines Konkordates aussprach, ma= terielle Ausstellungen machte und die Deklaration als bloßes Projekt behandelte. Die Gesandtschaft lehnte zwar nicht jede Modifikation derselben -- die wenig= stens v. Türkheim für notwendig hielt, wärend der ehemals zum Priefter er= zogene Herr v. Schmit-Grollenburg burch rudfichtsloses Vorgehen imponiren zu können meinte — aber boch alle Präliminarverhandlungen ab und verlangte eine Konferenz, in der sie sogleich die amtliche Meinung des Bapftes und seiner Rate erfaren möchte. Infolge ihrer Berichte erhielt sie Instruktion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentische Erklärung zu bringen, dieselbe aber über fünf Monate nicht zu erwarten; erfolge sie früher, dann die Deklaration in allen wesentlichen Bunkten für eine unabänderliche Magna Charta libertatis Ecclesiae Catholico-Romanae zu erklären, und nur auf gemissen bestimmten Punkten Redaktionsveränderungen zuzulassen. Gine bloße Circumscriptionsbulle sollte nicht beantragt, indes auch nicht abgewiesen werden. — Die Gesandten waren, nach langem Warten, schon abzureisen im Begriff, als am 10. August 1819 Consalvi die unter dem Namen ber Esposizione dei sentimenti di sua Santità bekannte ausfürliche Note an sie erließ (gedruckt in deutscher Übersetzung bei Münch, 2, 378 f.), in welcher die zu verlangenden Modifikationen ber sog. Deklaration, durch welche sie allerdings zu etwas absolut anderem geworden wäre, hervorgehoben werden und schließlich der Borschlag geschieht, vorläufig die barin proponirte neue Circumscription, mittelst einer besfausigen Bulle, allein in Bollzug zu setzen, damit man "in gutem Einverständnisse" diese Bistumer alsbann mit hirten versehen konne. Auf biese Eventualität ging, da jene Modifikationen zu bewilligen wider die Instruktion gewesen ware, die Gesandtschaft ein, verlangte und erhielt nähere Auskunft über die Natur einer Circumscriptionsbulle und diejenigen Punkte, die, um sie erlaffen zu können, der römische Hof wissen musse, reiste so (anfangs Oktober 1819) ab und fand ihre Kommittenten sehr geneigt, auf die Idee der bloßen Circumscrips

tion einzugehen, welche, was man gewollt hatte, zu gewären und für alle andern Intentionen Raum zu lassen schien. Es wurden daher die faktischen Notizen, deren der römische Hof zu bedürfen erklärt hatte, gesammelt und mit einer Note, in der das eventuelle Anerbieten des Papstes acceptirt und einiges Speziellere hin= zugefügt ward, im März 1821 an Confalvi abgegeben. Man erwartete hierauf eine weitere Berhandlung über den Inhalt der zu erlassenden Konstitution, und sah sich getäuscht, als one weiteres biese selbst erschien — die Bulle Provida sollersque vom 16. Auguft 1821 —, begleitet von einer Note des Kardinal= fatsfetretars vom 20. August, in welcher er das minder Bunschenswerte und das Unzureichende der nun ergriffenen Maßregel ausdrückte und auf die not= wendig bleibenden Ergänzungen hinwies. Dass die Kurie sich zu berselben den= noch beinahe mehr als bereit hatte finden lassen, war in ihrer teilweis auch er= reichten Absicht begründet, bei dieser Gelegenheit die Bestimmungen des west= fülischen Friedens über Ausschluss der bischöflichen Regierungsrechte aus gewissen protestantischen Landesteilen aufgehoben zu sehen. Denn die Bulle untergibt den Landesbistümern, welche sie einrichtet, nicht bloß die Ratholiken, sondern sämt= liche Chriften der betreffenden Lande, und sollte außerdem, wie im Eingange ausdrucklich bemerkt wird, auch für die mittel= und norddeutschen Teilnehmer der Unterhandlungen, welche auf halbem Wege stehen geblieben waren, mitbestimmt und nur noch eine genauere Festsetzung über die Diözesen vorbehalten sein, zu denen die Territorien berfelben geschlagen werden möchten. Im übrigen spricht fie, neben der Circumscription, nur von der Rapitelzusammensetzung und Dota= tion der fünf Rathedralen: der Bischofs= und Domherrn walen hingegen erwänt fie nicht. — In Frankfurt ward sie von der Mitte Okt. 1821 baselbst wider zusam= mengetretenen Konferenz geprüft und annehmbar gefunden, was man Ende No= bember dem römischen Hofe anzeigte. Alle Teile aber der Deklaration von ehe= mals, die in der Bulle nicht berürt waren, hatte man unterdes in das beabsich. tigte organische Statut herübergenommen und mit demselben zu einer sog. "Rirchen= pragmatit" verarbeitet, die in allen beteiligten Staten mit der Bulle zugleich publizirt werden sollte und baber, als sie bekannt ward, den lebhaften Widerpruch des römischen Stules hervorrief. Diese ward in einem an den Vertrag vom 7. Oktober 1818 sich anlehnenden neuen Statsvertrag der verbundenen Regierungen bom 8. Februar 1822 nunmehr formell zurückgenommen, bahingegen eine Form der Sanktions= und Publikationsverordnungen für die Bulle beschlossen, durch welche folche in ihr enthaltene Gegenstände, die in den bem römischen Hofe gemachten Antragen nicht enthalten gewesen seien, als nicht genehmigt bezeichnet werben sollten; und außerdem über die Einrichtung der vorzunehmenden Ernenwungen und besondern Verpflichtungen der neuen Bischöfe Abkunft und Ginlei= tung getroffen. Am 6. Mai 1823 proponirte man bem Papste die bergestalt nominirten Bischöfe, der jedoch (13. Juni 1823) die Bestätigung versagte, reelle Burudnahme der Rirchenpragmatit verlangte und, infolge weiterer schriftlich ge= fürter Berhandlungen, mittelft einer Note vom 16. Juni 1825 ein Ultimatum erließ, welches zu Widereröffnung der Franksurter Konferenzen (Januar 1826) Anlass gab. Hier beschloss man (4. August 1826) eine gemeinsame Rote, in ber von den im Ultimatum aufgestellten sechs Bunkten die ersten vier unter der Bedingung eines an die Bischöfe und Domkapitel zu erlassenden Breve, in wels dem sie angewiesen werden, zu Bischöfen und Domkapitularen personas minus gratas nicht zu wälen, angenommen, rudfichtlich ber beiben letten hingegen bie landesherrlichen Souveränetätsrechte vorbehalten wurden, worauf am 11. April 1827 die Bulle Ad dominici grogis custodiam erschien und in den ersten vier Artiteln, unter ber von den Regierungen verlangten Mobifitation, über die Bis ichofs: und Rapitelwalen Berordnung traf, in Art. 5 und 6 aber dem Ultima= tum gemäß und one Rudficht auf die Erwiderung der Regierungen vorschrieb, bais in jeder Diözese ein den Tribentiner Schlüffen entsprechendes Seminar befteben, und bass die Ordinarien samt dem Erzbischofe, neben freiem Berkehr mit bem Papfte, alle ihnen nach ben jett geltenden Rirchengesetzen und der vigons Ecclosiae Disciplina zukommenden Jurisdiktionsrechte besitzen sollen. - In den

landesgesetlichen Bestätigungen und Publikationen der beiden Bullen, die nunmehr, nach nochmaliger Beratung der vereinten Staten und einer am 8. Ottober 1827 abgeschlossenen Ergänzung ihres Statsvertrags von 1818 und 1822 erfolgten (in Nassau den 9., in Baben den 16., in Württemberg den 24. Oktober 1827, in Rurheffen ben 31. August, im Großherzogtum Heffen den 16. Ottober 1829) wurde die Bulle Ad dominici, jum Teil mit Hinweglassung ber beis den letten Artikel, ausdrücklicher Warung der Hoheitsrechte u. dgl. m. in die Landesgesetzgebungen aufgenommen; außerdem aber in allen betreffenden Staten eine gleichlautende Berordnung in Betreff bes landesberrlichen Schutz- und Auf. sichtsrechtes über "bie katholische Kirche" am 30. Januar 1830 erlassen, in welcher die ehemalige "Rirchenpragmatik" in allen wesentlichen Punkten wörtlich wis berholt war, so bass Papst Pius VIII., indem er den Erlass als vertragswidrig ansah, durch ein an sämtliche Bischöfe ber oberrheinischen Kirchenprovinz gerichtetes Breve vom 30. Juni 1830 bagegen protestirte, die Verordnung verwarf und die Bischöfe aufforderte, das Recht der Rirche zu waren. — S. die Atten= stücke bei Münch, 2, 309-417; Russi p. 209. 239; Walter S. 392 ff. und über bie Geschichte dieser Verhandlung Mejer a. a. D. Th. 2, Abth. 2, S. 165—240; Th. 3, Abth. 1, S. 7—61, 185—229; Ders., Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, Th. 2 (Göttingen 1853), S. 418 f. und die daselbst angefürte Litteratur.

Bergleicht man den Inhalt bes bayerischen Konkorbates und ber genannten Circumscriptionsbullen, so zeigt sich, bass in letteren, die untereinander nicht wesentlich differiren, tein einziger Bunkt enthalten ist, der in bem Konkordate nicht gleichfalls berürt märe. Nur die Abgrenzung der einzelnen Diözesen und erzbischöflichen Provinzen ist in jenen Bullen, beren Dauptinhalt es bilbet, genauer als im Konkorbate verzeichnet, bas, wie erwänt, noch durch eine besondere Circumscriptionsbulle vervollständigt worden ift. nere gemeinsame Teile des Inhaltes sind: zuerst die Zusammensetzung der Domtapitel; für Bagern, Preußen und die oberrheinische Rirchenprovinz wird, wovon in der hannoverschen Bulle nicht die Rede ist, vorgesehen, dass ein Pönitenziar und ein Theolog im Kapitel sein follen. Dass die Rapitulare zum Chordienst verpflichtet und dem Bischofe a consiliis sind, sagt das Konkordat und die oberrheinische Bulle, — dass sie in den Grenzen des kanonischen Rechtes Statute machen dürfen, diese und die preußische allein. Sodann ist gemeinsam die Zusage einer jedesmal genauer bestimmten Dotation ber Bischöfe und Kapitel, die in Bayern, Hannover und der oberrheinischen Kirchenprovinz bonis fundisque stabilibus, in Hannover auch in Zehnten und Reals zinsen, in der oberrheinischen Rirchenprovinz auch in andern mittelst Spezial= hppothet gesicherten Einkunften, in Preußen überhaupt bloß in Grundzinsen, die auf Statswaldungen radizirt seien, und nur eventuell in Grundeigentum besteben Die freie Verwaltung ist ben Bischöfen in Bayern und der oberrheini= schen Kirchenprovinz, die Erhaltung des Vermögens der einzelnen Kirchen in Bapern, Preußen und Honnover ausdrücklich garantirt. Ferner, dass jede Diszese ihr dotirtes Seminar haben und die geistliche Erziehung darin nach der Norm des Tridentinums geschehen soll, sagt das Konkordat und alle Bullen; bas ber Bischof es frei leite und verwalte, sagt, außer dem erstern, bloß die oberrheinische Bulle, in der aber eben dieser Artikel, wie wir gesehen haben, statsseitig bestritten wurde. Die Stiftung eines Emeriten= und Demeritenklosters ist nur in Bayern und Preußen vorgesehen. — Nicht minder ist die Ernennung ber Bischöse und Domherren in dem Konkorbate sowol als in den Bullen ausbrudlich festgestellt. Die Annaten und die Kanzleitage sind für Preußen und Hannover figirt, für die oberrheinische Proving nicht erwänt, und für Bagern neu festzustellen versprochen. - Die Rechte der Bischöfe betreffend, so sind fie für Bagern einzeln aufgezält, wärend die preußische Bulle dem Epistopate alls gemeiner omnia et singula jura, praceminentiae, pracrogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentes zusagt, und die oberrheinische Bulle, die, neben dem bagerischen Konkordate, auch allein

die Freiheit des Verkehrs mit Rom ausdrücklich garantirt, in dem oben erwänten Art. 6 der Bulle Ad dominici die volle Episkopalgewalt juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm sichert. — Endlich werden in ellen Bullen, gleichwäßig mit dem Konkordate, geschäftliche Anordnungen über die

Ausfürung getroffen.

Folgende Artikel hingegen finden sich allein in dem Konkorbate berürt: Buerst, wärend in den verschieden gesassten Eingängen der Bullen stets ausgedrückt ift, wie der Papst erhalten wolle, was unter den obwaltenden Um= fanden zu erhalten sei, und dadurch zu besonderen Konzessionen sich veranlasst sehe, beginnt das bayerische Ronkordat mit dem Sate, dass die katholische Religion im Rönigreiche in allen nach göttlichem und nach kanonischem Rechte ihr gebürenden Rechten und Prärogativen werde geschützt werden. Sodann wird der Unveräußerlichkeit und Unveränderlichkeit des Rirchengutes aus= brüdlich gebacht, die Schulaufsicht (sidei et morum doctrinae invigilare), sowie ber Rirche die Stiftung und Dotation einiger Klöster für Unterricht, Bfarraus= hilfe und Krankenpflege, das papstliche Dispensationsrecht zur Benefizienkumu= lation und ein bestimmender Einfluss auf die Bücherpolizei gesichert. Die Haupt= jache ift eine garantirende Aufzälung der bischöflichen Rechte, zu denen auch das der freien Kollation (bei welcher erweisliches Patronat geschützt werden foll) ge= hort, und die damit verbundene ganz allgemeine Bersicherung (Art. 14) des Soupes und ber Chrfurcht für bie Rirche und ihre Diener: worin, im Busam= menhalt mit dem Anfangsartikel, das Verhältnis zwischen Stat und Kirche als solcher und zwar in einer Beise festgestellt ist, die den im Beginn dieser Erör= terung bargestellten Anschauungen der Defretalen, die noch heute die kurialen An= schauungen sind, wesentlich entspricht. Dabei ist, in vollkommener Ronsequenz, weber ein königliches Placet, noch irgend ein Teil bes Inspektionsrechtes aner-Denn die Feststellung bes von den Bischöfen zu leistenden Huldigungs= eibes (Art. 15), bie anlich auch den protestantischen Staten gegenüber durch Gin= zelverträge geschehen ift, enthält bergleichen nicht.

Durch diese Vergleichung wird also basjenige bestätigt, was über den Unterschied zwischen den mit Preußen, Hannover und den Staten der oberrheinischen Kirchenprovinz verhandelten Circumscriptionsbullen einerseits und den modernen Kontordaten andererseits oben im Eingange bemerkt worden ist.

Diejenigen beutschen Regierungen, welche in Frankfurt mit beraten hatten, one durch die Circumscription der Bulle provida sollersque zunächst ergrissen zu sein, schlossen sich später teilweise dem preußischen, teilweise dem oberrheisnischen Diözesanderbande, Braunschweig aber dem hannoverschen, vermöge eines don der dortigen Regierung extrahirten päpstlichen Breves von 1834, an. Über diese accedirenden Staten s. meine Schrift über die Propaganda, Th. 2, S. 500 bis 504. Bur oberrheinischen Kirchenprovinz gehören demnach Hohenzollern, Homburg und Weimar, zu den preußischen Diözesen Gotha, Meisenheim (homs burgisch), Lippe, beide Schwarzburg, Waldeck, Oldenburg und Mecklenburg-Streliz. Die übrigen kleineren deutschen Territorien gehören zu verschiedenen apostolischen Vitariaten.

Bis zu den politischen Bewegungen von 1848 blieb es hierauf bei den dars gestellten Abkommen; obwol dieselben, wie zum Teil oben erwänt ist, zu manscherlei Streitigkeiten Anlass gaben.

Der an erster Stelle von den Jesuiten, an zweiter von der römischen Kurie geleiteten ultramontanen Partei, welche von lange her gestrebt hatte, die souvezine Unabhängigkeit der katholisch-kirchlichen Genossenschaft vom State und die genossenschaftliche Besugnis der Bestimmung, wie weit diese Unabhängigkeit und die entsprechende Versügung über statliche Mittel zu kirchlichen Zwecken auszusdehnen sei, also im wesentlichen die oben im Eingange entwickelte mittelalterliche Anschauung, widerum anerkannt zu sehen, waren jene Bewegungen der Jare 1848 und 1849 günstig. Denn schon das war ihr ein Gewinn, dass die Statsregiezungen, gegen deren von ihr in Abrede genommene Kirchenhoheitsrechte sie ges

stritten hatte, sich in Bedrängnis befanden und vielfach sich schwach barin zeigten; ein größerer Vorteil aber waren ihr die in Deutschland jest zu voller Entfaltung gelangenden konftitutionellen Verfassungsprinzipien. Der absolute Polizeiftat hatte noch nicht gewusst, sich von der Gesellschaft zu unterscheiden, hatte daher selbständige sociale Interessen neben den statlichen nicht statuirt, auch nicht kirchliche; war vielmehr in Betreff der Kirche territorialistisch gewesen. Der konstitutionelle Statsgedanke hingegen erkennt die Selbständigkeit jener Interessen und die Freiheit der entsprechenden socialen Bewegung, sonach auch die der römisch-katholischen, an, indem er ihr zugleich nicht weniger als anderen gestattet, sich zu ihren Bweden ber Preisfreiheit und des Vereinsrechtes zu bedienen, und ein Mag bes Schutes für Person und Eigentum hinzusügt, das nicht nur die Erwerbung großer petuniarer Mittel für jene Bwede gestattet, sondern auch dem Einzelnen, ber für sie tämpft, eine fast völlig gebeckte Stellung gegen die Statsregierung Hierzu kommt die Wirkung des in den konstitutionellen Berfassungen angenommenen Repräsentativsystemes. Denn basselbe verleihet, wie ben übrigen Interessenverbänden, so auch der katholischen Kirche das Recht, bei den Reprasentantenwalen für Gemeinde, Kreis, Provinz, Land, Reich durch ihren socialen Einflus Betreiber ihrer genossenschaftlichen Interessen in die entsprechenden Bertretungen wälen zu laffen, und burch bieselben in einem Dage, in welchem ihre sociale Macht zum Ausbruck kommt, bestimmend einzuwirken, wie auf das Selbstregiment der partifulären Kreise, so auf die Gesamtleitung des States. Einwirkung kann um fo erfolgreicher gehanbhabt werben, je mehr bie kirchliche Genossenschaft in sich centralisirt und geschlossen ift. Bedürfnis und Ubung ber politischen Aktion konnten daher nicht anders, als auch innerhalb der Rirche je länger besto mehr die jesuitisch-kuriale Anschauung zu fördern, von welcher diese geschlossene Centralisation von jeher für der Natur der Rirche entsprechend erklärt worden war, und hatten in solcher Weise schon vor 1848 gewirkt, wie die konstitutionelle Statsentwicklung sich schon damals teils vollzog, teils vorbereis tete. — Noch schneller aber als ber zur Herrschaft gelangende Konstitutionalis= mus wirkte im Jare 1848 bas Autoritätsbedürfnis der Regierungen, die, indem sie ihr bisheriges Ansehen wanken sahen und erinnert wurden an die Wichtigkeit der Religion für die Volkserziehung, wärend die katholische Kirche der Autorität anscheinend sicherer als vorher war, induzirt wurden zu glauben, diese Rirche werde, wenn man ihr die Freiheit lasse, die sie verlange, die Massen auch der statlichen Autorität wider unterwerfen helfen. Namentlich herrschte eine derartige Stimmung bei der österreichischen Regierung vor, der, indem sie "die sittlichen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung erneuern" wollte, allerdings eine wesentlich katholische Bevölkerung gegenüberstand.

Sie hatte bis dahin, wenn auch bon etwa 1840 an mit einiger Moberation, ihren seit Fürst Raunit überlieferten josephinischen Territorialismus festgehalten; schon in der deutsch sosterreichischen Verfassung vom 25. April 1848 aber und widerholt in der Gesamtverfassung vom 4. März 1849 denselben aufgegeben und die sociale Freiheit der Kirche — in einem kaiserlichen Patente von demselben Datum — mit der aus den Frankfurter Grundrechten stammenden damals üb= lichen Formel erklärt, dass die Kirche ihre Angelegenheiten "selbständig ordne und verwalte". Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben österreichischer Bi= schöfe bekannt geworben, in welchen sie in dieser Richtung kirchliche Einzelforderungen formulirten, wärend sie sich an der zu solchem Zwede gehaltenen Zusammenkunft der deutschen Bischöse in Würzburg (Oktob. 1848) nicht beteiligt hatten, jest wurden fie von der Regierung selbst zu einer änlichen Zusammentunft nach Wien berufen, die vom 31. April bis 7. Juni 1849 dauerte, steuten bort ausfürliche Desiderien auf, und saben bieselben (9. Juli) vom Papste bestätigt. S. die Aftenstücke bei M. Brühl, Acta ecclesiastica, Mainz 1853. Die Regierung antwortete durch die Defrete vom 18. und 23. April 1850 und bas Patent vom 31. Dez. 1851 (Brühl a. a. D. und Walter, Fontes, p. 276 sq.), die aber nur gelten sollten, bis durch eine gleichzeitig (April 1850) ins Auge gefaste Konkordatsunterhandlung mit Rom das Berhältnis zwischen dem öfter-

reichischen State und der römisch-katholischen Kirche abschließend werde geordnet jein. Die Regociation, welche 1853 begann, ward zu Wien papstlicherseits burch einen dahin gesendeten Nuntius, Biale Prela, statlicherseits durch einen österwichischen Erzbischof, Kardinal Rauscher, zu Rom burch diesen und den Kardinal Santucci gefürt, begegnete bei ber die Regierung beseelenden Gesinnung keinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und kam 18. August 1855 zu formellem Abschluss, werauf das Konkordat sowol vom Papste, wie durch kaiserliches Patent (vom 5. Rov. 1855) als Gesetz publizirt wurde. S. den Text bei Russi S. 310 und bei Balter S. 280, der auch einige der mehreren integrirende Teile des Kon= brates bildenden Einzelbestimmungen mitteilt. Vollständiger und mit den Aus= fürungserlaffen f. dieselben in v. Moy und Verings Archiv für kathol. Kirchen= recht. Daselbst R. F. 12, 449 ff. auch die geheimen Artikel. Das Konkordat beginnt mit wörtlich berselben Busicherung, mit welcher auch bas bayerische anfängt, das bie katholische Religion in Ofterreich "alle Befugnisse und Präregativen" haben solle, die ihr "nach der Anordnung Gottes und den kanonischen Ordnungen" zustehen; wärend die durch das Religionsedikt in Bayern hinzugefügte Limita= tien hier nicht hinzugefügt wurde. Überhaupt klingt das bayerische Konkordat mehrsach an; aber die nähere Vergleichung zeigt, wie viel günstiger in Ofterreich die Kirche gestellt wird. In den Schlussartikeln (34. 35) werden sämtliche dem Rontorbate und ber "Lehre ber Rirche ober ihrer vom heiligen Stule gebilligten gegenwärtigen Prazis" widersprechende österreichische Statsgesetze aufgehoben; in den Artikeln 5 ff. 10 ff. der Kirche die Schule, die Überwachung der Litteratur, die Ehe überlassen, ihr auch ausbrücklich, unter Aushebung des Placet und bes Returfes, volle Freiheit ihrer Bewegung zugesichert; sodass ihr dies Konkordat die von den Ultramontanen geforderte kirchlich = genoffenschaftliche Souveränetät nebst der Unterordnung des States unter dieselbe in sämtlichen wesentlichen Beziehungen einräumt. Litteratur über das österreichische Konkordat s. nachgewiesen bei Schulte, Rirchenrecht, 1, 459 und Lehrbuch des Kirchenrechts (7873) S. 175 in den Roten. Außerdem: Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche (1872) **E.** 403 ff.

Es war ein überaus großer Erfolg, einen Stat von der politischen Machtstellung, wie Österreich sie seit dem Tage von Olmütz in Deutschland einnahm, sich in solchem Maße der Kirche hingeben zu sehen, und die kurialistisch=jesuitische Partei faste den Gedanken, welchen damals am deutlichsten v. Ketteler (Recht und Rechtsschutz der kathol. Kirche in Deutschland, Mainz 1854) ausgesprochen hat, das alte der Kurie dienstpslichtige deutsche Reich in österr. Hand wider aufzurichten. Wie viel Osterreich selbst hierfür und vielleicht schon in dem Konkorz date getan hat, ist die jett nicht ausgeklärt; jedenfalls war es mit den Ultramontanen durch die gemeinsame Gegnerschaft gegen Preußen verbunden, hat sich als Schutzmacht der katholischen Kirche Deutschlands in den zum Konkordate ges hörigen Aktenstücken ausdrücklich bekannt, und hat namentlich in Baden den Kampf unterstützt, welchen der Epistopat im genossenschaftlichen Interesse gegen den Stat

feit 1850 in die Sand nahm.

Dieser Epistopat hatte, nachdem die Forderung der "Kirchenfreiheit" unter die sogenannten Bolksforderungen von 1848 vielsach eingereiht worden, die Franksfurter Nationalversammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als den Statszgesen unterworsene Genossenschaften zu bezeichnen, sich im Oktober jenes Jares in Würzdurg zu gemeinsamen Beradredungen versammelt, und zwar den Borzichlag noch abgelehnt, alle der vollen genossenschaftlichen Selbständigkeit seiner Nirche im Wege stehenden Statsgesehe, mit denen er zeither mannigsach in Konzslikt gewesen war, one weiteres als nichtige zu behandeln. Aber er hatte sich zu dem nachher in einer Reihe von Denkschieften, die je von den einzelnen Landeszepistopaten ausgingen, ausgesprochenen Berlangen an die Statsregierungen verzeinigt, dass diese eine Unabhängigkeit der Kirchengenossenschaft anerkennen sollten, die in allem dem keinerlei statshoheitlicher Beschränkung oder Beaussächtigung mehr unterworfen sei, was die Genossenschaft ihrerseits für Kirchensache erklären werde. Dies war die gesorderte Kirchensreiheit. Die um jene Zeit vielbewegte

Ibee einer Trennung der Kirche vom State nach nordamerikanisch selgischem Muster nahm der Episkopat hingegen nicht an, sondern wollte den Stat bei der bischöslicher Meinung nach der Kirche jure divino geschuldeten Schutpflicht sest halten (Protokolle des Würzburger Tages in Moh und Verings Archiv für kasthol. Kirchenr. 21, 108 f., 22, 214 f., 373 f. Die Denkschristen s. näher nachsgewiesen in meinem Lehrb. des Kirchenrechtes, S. 360 f. in den Roten).

Als hierauf bem Verlangen biefer Denkschriften keine beutsche Regierung entsprach, ließen die Leiter der Bewegung zunächst in Baden, wo eine Majorität katholischer Untertanen einem protestantischen Regierhause gegenüberstand, den Rampf beginnen, behandelten in dem bortigen sog. Schulstreite die ihnen wider= wärtigen Statsgesetze in der Tat als Mangels statlicher Kompetenz nicht bindende, und riefen allmählich Bustande hervor, durch welche die benachbarten Regierungen von Heffen = Darmstadt und von Württemberg, und zulett auch die babische, sich dahin drängen ließen, unter öfterreichischer Handweisung die Abhilfe bei ber firchlichen Genoffenschaft felbst zu suchen. Mittels besfallsiger tontorbats= artiger Konventionen erkannten sie, änlich wie es Osterreich getan hatte, die Richttompetenz des States auf bem Gebiete firchenrechtlicher Gesetzgebung insoweit an, als sie von der Rurie die Einrichtung der ihnen nötig scheinenden Ordnungen als socialer nachsuchten. Dagegen gewärleisteten sie die "Rirchenfreiheit". Gelobungen, wie die der ersten Artikel des bayerischen und österreichischen Konkordates, konnten protestantische Regierungen zwar nicht aussprechen; aber sie gelobten wenigstens die Vollentfaltung des bischöflichen Regimentes nach kanonischrechtlicher Bestimmung zu schützen, one Ausnahme der Protestanten, one ausdrückliche Reservirung von Hoheitsrechten über die Kirche. Das war genau genommen ebensoviel. Dass man auch in der Fassung sich an das österreichische Konkordat anschloss, ist an nicht wenigen Stellen offenbar. Die Konvention der Darmstädter Regierung mar zuerst (23. Aug. 1854. Text bei Walter, Fontes, p. 359) mit dem Bischofe v. Ketteler geschlossen: genügte aber der Kurie nicht (Animadversiones etc. in Dove's Beitschrift für Kirchenrecht 8, 348 ff.), und erhielt (1856) die von ihr verlangten Busätze. Die württembergische und badische Konvention sind unmittelbar mit der Kurie geschlossen, erstere 8. April 1857, lettere 28. Juni 1859. S. dieselben bei Russi S. 321. 330 und bei Walter p. 363 sq., 376 sq., hier auch die Beilagen. Litteratur bei Schulte, Rirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26, Lehrb. S. 176, Not. 12 und Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Rirche (1872) S. 440-471, wo auch über die versuchte anliche naffauische Konvention sich Nachweis findet, ferner Golther, Der Staat und die tathol. Kirche im Königreich Württemberg, Stuttg. 1874. Die Konvention von Darmstadt ift erst später bekannt geworden, die württembergische wurde vom Papfte 22. Juli, vom Könige 21. Dez. 1857 publizirt, jest allerdings unter Warung ber statlichen Hoheitsrechte; auch die ständische Zustimmung zu den Punkten, durch welche die Landesgesetzung modifizirt worden war, wie schon beim Abschluffe Mit denselben Rlauseln wurde die babische, vom Bapfte 22. Sept. publizirte Konvention von der dortigen Regierung 5. Dez. 1859 veröffentlicht.

Allein zuerst in Baden, bann auch in Württemberg versagte sich die ständische Bustimmung. Beide Regierungen sahen sich gezwungen, der Kurie zu erklären, das sie nicht in der Lage seien, ihre Konventionen auszusüren, dieselben vielmehr sallen lassen müßten, worauf zuerst in Baden durch mehrere Gesete vom 9. Okt. 1860, dann auch in Württemberg durch Gesete vom 31. Dez. 1861, 23. u. 30. Jan. 1862 das Verhältnis der katholischen Kirchengenossenschaft im Staate einsseitig geordnet worden ist (s. die oben angesürte Litteratur). Dasselbe ist dann später auch in Hessen. Darmstadt geschehen. Auch Österreich hatte bald erkannt, dass es die Zusagen seines Konkordates nicht zu halten vermöge, und machte schon seit 1860, dzw. 1863 Versuche, es modisizirt zu sehen. Dieselben waren jedoch vergeblich. Als daher durch den Ausgang zuerst des Franksurter Fürstentages von 1863, dann des Krieges von 1866 die deutschen Pläne Österreichs für jest beseitigt waren, und es sich der Reorganisation seiner inneren Verhältnisse zus wandte, erklärte es in dem dritten der Statsgrundgesete vom 21. Dez. 1867 —

"über die allgemeinen Rechte der Statsbürger" § 15 — diesmal mit der Formel ber ersten Lesung der Franksurter Grundrechte von 1848, dass "jede gesetzlich anerkannte Rirche und Religionsgesellschaft" zwar "ihre inneren Angelegenheiten selbständig ordne und verwalte", aber "wie jede Gesellschaft den allgemeinen Statsgesegen unterworfen" sei, und ging bemgemäß einseitig bom Ronkorbate ab, gunachft durch ein Ehegeset, ein Gefet über die Schulen und ein Geset über interkonfessionelle Berhältnisse, alle drei vom 25. Mai 1868, sowie einige spätere gesetliche Erlasse (f. biese Gesetze in Doves Zeitschr. f. Kirchenrecht 8, 139 ff., 342 ff., 495 ff., 9, 145 ff. 310 und ebenso in v. Moy's Archiv). Der Papft, velcher seit 1859 — der Wendepunkt liegt in denselben Tagen, in welchen er die Konvention mit Baden schloss — die Statsregierungen mehr und mehr ungunftig ber firchlichen Souveranetät fand, suchte dem baburch entgegenzuwirken, das er bie Dottrin von berselben immer entschiedener und immer ausfürlicher enssprach, um die Genossenschaft in demselben Maße mit diesem Gedanken stärker purchdringen und zu um so intensiverem socialen Widerstande aufzurufen. In die Reihe dieser Schritte gehört, dass er (Allokution v. 22. Juni 1868 b. Moy, Archiv 20, 170 ff.) die genannten öfterreichischen Berfassungsgesetze als one des= fallfige Rompetenz erlassene und "verabscheuungswerte" für null und nichtig er= Marte; ben Schluss bildete bas von ihm berufene und seit 8. Dez. 1869 gehal= tene, bann unterbrochene vatikanische Ronzil, auf welchem er vom Episkopat die, venn auch nicht one formelle Mängel gegebene Erklärung erreichte, dass papst= lice über dogmata und mores ex cathedra erfolgte Lehrentscheidungen infallibel und bass die Bischöse nichts als papstliche Bevollmächtigte seien, was beides er hierauf in papftlichen Ronftitutionen zum Gesetze erhob (c. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). Hiedurch war der Kurialismus, welcher bis dahin eine Parteis ansicht in der Rirche ausgemacht hatte, zur Kirchenlehre geworden, die Reihe der Reinungsäußerungen mittelalterlicher Papfte über bas Verhältnis zwischen Kirche mb Stat, wenn nicht als Ex-Rathebra-Entscheidungen anerkannt, so boch in die Stellung gebracht, jeden Augenblick als solche erklärt und benutt werden zu können, endlich ber Epistopat in dem Maße zu einem bloßen Instrumente des papstlichen Billens gemacht, dass die kirchliche Genossenschaft als in wesentlichen Punkten sortentwickelt und verändert erschien. Eben aus diesem ausdrücklich dabei in Bezug genommenen Grunde fündigte nunmehr die österreichische Regierung alsbald (30. Juli) das Konkordat formell auf (Friedberg, Samml. der Aktenst. zum Ba= tifan. Concil, S. 155, Ann. 185 und die betr. Urkunden, S. 626 f. 630 f.), indem fie erklärte, dass es "hinfällig geworden sei und dass die kaiserliche Regierung es für aufgehoben" achte; ferner in ber betreffenden Depesche: bafs fie fich gezwungen gesehen habe, "in ihre volle Aktionsfreiheit zurückzutreten, um gegen die eventuelle Einrichtung der Kirchengewalt, wie sie durch die Dekrete des vas tikanischen Konzils konstruirt werde, gerüstet zu sein". — Was die Regierung hierauf in der von der badischen und württembergischen schon früher eingeschlagenen Richtung Positives zu verordnen nötig gefunden hat, kann hier unerwänt bleiben: bas Konkorbat von 1855 ift seit 1870 befinitiv beseitigt.

Erft nach bem bisherigen Überblicke über bie Entwickelung berjenigen Rontorbate, welche für Deutschland näheres Interesse haben, tann schließlich die Rontroverse über die rechtliche Natur der Konkordate in Betracht gezogen werden. Sie bezieht fich auf die den Circumscriptionsbullen zugrunde liegenden konkor= datsartigen Konventionen und ebenso auf die außerdeutschen Konkordate, deren wir, aus früher angegebenem Grunde, nicht weiter gebenken, mit; benn unzweis felhaft tommt ihnen derselbe rechtliche Charakter wie den deutschen Ronkordaten Dabei handelt es sich praktisch nur um die modernen derartigen Übereintommen, welche in Bertragsform, bezw. in ber Form des konsenserklärenden Depeschenwechsels, einerseits von einem Inhaber ber Statsgewalt, andererseits vom Bapfte geschloffen find; und die Frage ist, ob diese Übereinkommen mit der Form des Bertrages auch die rechtliche Bertragsnatur, ober aber ob sie eine andere

rechtliche Ratur befigen.

Man ift einverstanden, dass jene Vertragsnatur nicht die von privatrecht-

lichen Verträgen sei — was schon daburch ausgeschlossen ist, dass die vertrag= schließenden Teile kein über ihnen beiben stehendes Gericht anerkennen —; vielmehr wird, wenn von rechtlicher Vertragsnatur die Rede ift, nur die der vollterrechtlichen Verträge gemeint. Zwar berartige Verträge werden an und für sich nur zwischen Staten geschlossen, und die katholische Kirchengenossenschaft ift kein Stat. Aber immerhin ift sie eine statsartig organisirte, durch Statsgrenzen nicht abgeschlossene, vielmehr einheitliche und mit ihrer Organisation in jeden Einzelftat nur hineinragende sociale Macht, welche über ihre socialen Machtmittel ebenso unabhängig gebietet, wie ber Stat über seine statlichen, auch — unter Auftunbigung des statsbürgerlichen Gehorsams für ihre betreffenden Mitglieder — mit biesen ihren Machtmitteln einen socialen Krieg gegen den Stat zu füren nicht bloß vermag, sondern widerholt einen solchen gefürt hat, bezw. jest fürt. Regierung steht dabei als eine tatsächlich gleichwertige Gewalthaberin ber Stats= regierung gegenüber. Anders murbe es fein, wenn bei folchen Gelegenheiten bie lettere es bloß mit dem innerhalb des Statsgebietes lebenden Teile der kirchlichen Genossenschaft zu tun hätte. Da ihr aber vielmehr allemal die gesamte. in Leitung sowol wie in Mehrzal ihrer Mitglieder außerstatliche Genoffenschaft gegenübersteht, so ist an jener Nebenordnung der beiden Gewalten kein Zweifel. Demgemäß ist die Anwendung, oder wenn man will Ausbehnung der Kategorie bes völkerrechtlichen Vertrages auf das Konkordat, obwol in demselben nicht Stat und Stat, sondern Stat und Gesellschaft kontrahiren, unbebenklich; wenn herrmann lieber neben der völkerrechtlichen eine eigene Rategorie für die Konkordatsverträge formiren will, so hat das, ba sie sich, von der hervorgehobenen Modis fikation abgesehen, innerlich nicht von einander unterscheiden, keinen Zweck. Bielmehr teilen die Konkordate, sobald man sie überhaupt als Übereinkommen, die ihrer juristischen Natur nach Verträge darstellen, fast, alle Charakterzüge ber völkerrechtlichen Verträge, insbesondere auch die bekannte rechtliche Unvolkommenheit, dass sie selbstverständlich mit der Klausel robus sie stantibus geschloffen werden, sonach für jeden Teilnehmer bas Recht des Rücktrittes, im Falle verauberter Umstände, reserviren, und dieses zwar eine verstärkte moralische Haftung zur Folge hat, aber keine vollkommen juristische. Es hat sich oben gezeigt, dass von dieser Natur der Konkordate Frankreich, Baden, Württemberg. Ofterreich Gebrauch gemacht haben. Ebenso lehren auch die Schriftsteller der kathol. Rirche, von welchen die Vertragsnatur der Konkordate vertreten wird (f. dieselben verzeichnet bei Fink, De concordatis diss. canon., Lovan. 1879, vgl. Sübler in Dove's Zeitschr. 3, 429), ausnahmslos, ber Papft könne vom Konkorbat zurud= treten, sobald es, veränderten Umftänden nach, ihm für das Wol der Rirche notwendig erscheint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non protestatur, fagt Fink l. c. p. 157, der selbst ein Berteidiger der Kontraktstheorie ist, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter aequales, ac proin non esse contractibus synallagmaticis in sensu regalistarum sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero Pontificem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi nequeat, Romano Pontifici etiam sine consensu gubernii a concordato recedendi esse potestatem.

Die Erfüllung dieses sonach im weiteren Sinne völkerrechtlich zu nennenden Vertrages liegt, wie sich gezeigt hat, darin, das jeder der beiden kontrahirenden Teile ein dem Vertrage inhaltlich entsprechendes Geset — der Papst ein kircheliches, die Statsgewalt ein Statsgeset — erlasse, und serner den beiderseits das durch begründeten Zustand nicht verändere, one Einwilligung des anderen. Teils, dzw. salls nicht durch veränderte Umstände die Veränderung ex clausula redus sie stantidus notwendig wird. Sine Anerkennung der päpstlicherseits in Anspruch genommenen Souveränetät der Kirche liegt in der Statshandlung, welche einen solchen Vertrag abschließt, jedensalls nicht, weil diese Handlung sich genügend mostivirt aus der Anerkennung der social freien Selbstbestimmung der Kirchengenossenschaft, wie das neuere statliche Versassungsrecht sie in verschiedenen Beziehungen auch sonst ausspricht. Andererseits ist für den Charakter der Konkordate die ehes

malige papstliche Souveränetät über den Kirchenstat gleichgültig; denn sie wurden und werden geschlossen mit dem Oberhaupte nicht irgend eines States, sondern der katholische kirchlichen Genossenschaft.

Bon dieser hier in ihren Grundzügen, denn auf die Modifikationen kommt es nicht an, dargelegten sogenannten Bertragstheorie, welche noch immer die am meisten verbreitete ist, weichen zwei andere Theorieen über die rechtliche Natur

ber Konkordate ab: die sog. Privilegientheorie und die sog. legale.

Die Privilegientheorie, deren Vertreter Hübler a. a. D. S. 410 ff. und Fink L c. p. 147 sq. aufgälen, ergibt sich aus der Konsequenz des im obigen wider= folt berürten Gedankens der jest fog. firchlichen Souveränetät, welcher gegenüber dem State in allen solchen Dingen die ledigliche Pflicht des Gehorsams und der dienenden Hilfe obliege. In dem Konkordate, nimmt sie an, konne der Stat demgemäß nichts, wozu er nicht auch one Versprechen göttlich verpflichtet sei, geleben, und die Kirche erteile unter der Form von Gegenzusagen sonach in der Tet nur Privilegien (Indulte). Necessarium fuit, sagt Fink l. c. p. 97, ut Ecclesia, quo efficacius jura sua et libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis concessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo Ecclesiae jam jure naturali et divino debita praestarent. Jedes Konkordat zerfällt nach dieser Ansicht in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: ftatsseitige Anerkennung onehin vorhandener Pflichten und tirchliches im Interesse der Zweckmäßigkeit erteiltes Indult, woraus folgt, dass die beiden Elemente auch getrennt werden können, und der Stat nach etwaiger Burüdnahme eines solchen seiner Natur nach widerruflichen Indultes ebenso ver= pflichtet aus dem Konkordate bleibt, wie vorher. Seit Beginn des großen mo= dernen Ausschwunges der katholischen Kirche wurde die dem mittelalterigen Sp= peme Gregors VII. gleichalterige Privilegientheorie zuerst wider in Erinnerung gebracht durch eine von M. Brühl 1853 aus dem Italienischen übersetzte anounme Schrift: "Über den Charafter und die wesentlichen Eigenschaften der Concordate", deren Verfasser nach Fink S. 155, Not. 8 (er beruft sich dafür auf de le Fuente) ber 1797 geborene Bischof von Sinigaglia Kardinal Cagiano de Ages bedo ift. Ein zweiter Berteibiger war ber Jesuit Cam. Tarquini (Institut. jur. eccles. publ. Romae 1862, 4. Ausg. 1875), der bei Vorbereitung des Vaticanums Ronfultor der Rommission pro disciplina ecclesiastica war und 1874 kurz nach feiner Ernennung zum Kardinalate starb. Ein dritter Berteidiger ift ein frans sösischer Michter Mor. v. Bonald in einer zu Genf 1871 erschienenen Schrift: Deux questions sur le concordat de 1801. Er war baburch wichtiger als ans dere, die wir nicht nennen, dass Papst Pius IX. in einem Breve vom 19. Juni 1872 (v. Moy u. Vering, Archiv 27, 169 f.) ihn belobt hat, und dabei die Kons lordate pacta seu indulta ausbrücklich nennt, sonach Bonald beitritt. Dies Breve tam ben beutschen Bischöfen ungelegen, welche soeben (in Fulba konzertirte hirtenbriefe vom 30. Mai 1871 über die Infallibilität) die Vertragstheorie als die der römischen Kurie vorgetragen und babei sogar behauptet hatten, was auch nach der Vertragstheorie selbst nicht richtig ist, dass "der h. Stul", wo er ein Ronfordat geschlossen, "sich bes Rechtes begeben habe, den mit einem folchen Bertrage geschaffenen Rechtszustand einseitig zu ändern". Nur dass bem State ber einseitige Rückritt nicht gestattet sei, hatte bie Rurie immer vertreten und vertrat es auch in dem Augenblicke Ofterreich gegenüber wider. Da es aber nicht zeitgemäß war, den Unterschied, welchen sie zwischen sich und dem State macht, deutlich werden zu lassen, so bemühete man sich (namentlich hat das Vering zuerft in der Germania von 1872, dann in einer längeren Ausfürung in seinem Behrb. S. 416 ff. Note, die manches litterar. Brauchbare enthält, getan), das papst= liche Brebe umzudeuten und die Meinungsäußerungen von Tarquini, Bonald, be Angelis, Labis u. a. durch Interpretation zu modifiziren. Es ift auch richtig, bass die Grenzen der Bertrags- und der Privilegientheorie bei mehr als Einem ihrer beiberseitigen Vertreter ineinanderfließen. Denn felbst die Männer der Pris vilegientheorie erkennen an, dass ein Bertrag im Konkordate liege; nicht bloß formell, sondern auch, sosern der Stat darin verspricht, auf den betreffenden Bunkten seine Schuldigkeit zu tun, und die Kirche dies acceptirt, materiell; nur statuiren sie nicht, dass auch die Kirche verpflichtet werde. Andererseits lehren ebenso die Männer der Vertragstheorie, dass die Kirche unter veränderten Umständen durch den Konfordatsvertrag nicht gebunden sei, und insoweit sie dabei der ultramontanen Meinung sind, dass der Stat in kirchlichen Dingen Untertan der Kirche und dass er beim Konkordate allerdings in der Lage gewesen sei, nur onehin schon geschuldete Dinge zu versprechen, erkennen nicht selten auch sie die gleiche Nichtgebundenheit sür den Stat nicht an. In der angesürten Darstellung von Vering und in dem von ihm in Bezug genommenen, in seinem Archive 38, 56 ff. abgedrucken Briefwechsel zwischen den obengenannten vier Kanonisten tritt

bies Ineinander-Übergehen ber beiben Theorien anschaulich hervor.

Wenn bergestalt die Privilegientheorie ben vertragsmäßigen Charakter des Ronkordates hinter dem in seiner Folge erlassenen privilegirenden Rirchengesetze zurücktreten lasst, so last die Legaltheorie ihn in gleicher Art zurücktreten hinter dem in seiner Folge erlassenen Statsgesetze. Nicht dass sie nicht die Berabredungen des Konkordates als solche anerkennte; aber sie sieht darin nichts als rechtlich unverbindliche Borbereitungsschritte, mittels beren bas Material zu jenem Statsgesetze zusammengebracht, gesichtet, bezw. redigirt wird. Das rechtlich Bedeutsame hingegen sei ausschließlich das aus diesem Material mittels einseitiger Statshandlung hervorgegangene Gesetz bes States; berselbe werde burch ein solches nicht mehr als durch jedes andere Statsgesetz gebunden, könne es insbesondere, wie jeden Att der Statsgesetzgebung, durch einen neuen legislativen Att einseitig ändern. Diese Meinung ift in neuerer Zeit zuerst, gelegentlich ber oben berürten württembergisch-badischen Konkordatsstreitigkeiten, von Sarwey in Doves Beitschr. 2, 437 ff. und besonders 3, 267 ff. (1862/3) geltend gemacht und es sind derselben besonders hinschius, Die Stellung der deutschen Statsregierungen gegenüber ben Beschlussen bes Batican. Conciliums (1871) S. 76 ff. und Thus dichum, Deutsches Kirchenrecht des 19. Jarhunderts 1, 8ff. (1877) beigetreten. -Mit der alten territorialistischen Anschauung, mit der von Hübler a. a. D. (S. 416 ff.) diese Theorie identifizirt wird, hat sie zwar das gemein, dass auch territorias listisch die Konkordate bloß als rechtlich nicht relevirende Vorbereitung der Statslegislation erscheinen; denn da der Territorialismus selbständige sociale Interessen der Kirche neben den statlichen nicht anerkennt, vielmehr die Kirche selbst bloß als Funktion bes States verfteht, so ist jenes ausschließliche Gewichtlegen auf bas Statsgesetz hievon die notwendige Folge. Die Legaltheorie kann also allerbings territorialistisch sein. Allein sie braucht es nicht. Denn es ist vollkommen benkbar, dass auch eine selbständige Freiheit ber Gesellschaft überhaupt und ber katholischen Kirchengenossenschaft insbesondere in modern = konstitutioneller Beise anerkannt, dieser selbständig und frei sich gestaltenden und bewegenden Genoffenschaft aber bennoch bie Fähigkeit nicht eingeräumt werbe, ben Stat in quafis völkerrechtlicher Weise zu verpflichten. Lediglich auf dem Mehr ober Minder bessen, was in dieser Richtung zugestanden wird, nicht auf dem Gegensate von Territorialismus und Rollegialismus, beruht ber heutige Unterschied zwischen ber Vertragstheorie und ber legalen.

Litteratur über die rechtliche Natur der Konkordate findet sich außer in den schon genannten Aussätzen von Sarwen und Hübler am besten nachgewiesen bei Richter-Dove, Kirchenrecht, Asl. 8, § 88, die ultramontane bei Vering, Kirchenres 50 und in der oben benützten, dem Erzb. Melchers dedizirten umfänglichen Löwener Dissertation von Wish. Fink, De concordatis 1879.

Ronfordienformel, formula concordiae, heißt die lette unter den Bekennts nisschriften der edang. lutherischen Kirche, mit welcher nach schweren, die Einheit dieser Kirche bedrohenden Lehrstreitigkeiten die Herstellung der Eintracht vers sucht und im großen und ganzen auch erreicht ward. Von den früheren Bekennts nisschriften der luth. Kirche unterscheidet sie sich vor allem durch die ihrem historischen Anlass entsprechende Tendenz, nicht sowol anderen Kirchengemeinschaften gegenüber Stellung zu nehmen, als vielmehr die im eigenen Lager hervorgetretenen Lehrdifferenzen gemäß dem ursprünglichen Glaubensbewuststein der durch Luther erneuerten Kirche zu entscheiden. Bgl. darüber die praefatio der Solida Declaratio, sodann den Abschnitt de regula atque norma fidei (Sol. Decl. § 19 u. 20), und ganz besonders de aliis haereticis et sectariis (Sol. Decl. § 1—6).

Um das Unternehmen der Konkordienformel zunächst geschichtlich zu verstehen, muß an zwei Tatsachen erinnert werden, zuerst, dass die evangel. luther. Kirche von Ansang an den Schwerpunkt und das Band ihrer Einheit in der Lehre, nämlich der kirchlich zu verkündigenden, im gemeinsamen Glauben sestzuhaltenden heilslehre gesunden hatte, sodann, dass infolge der Lehrstreitigkeiten unter den Theologen dieser Kirche, besonders seit den interimistischen Bewegungen, diese Lehreinheit, solglich die Einheit und der Bestand der Kirche überhaupt, auf das

Angerste gefärdet mar.

Es kann sich hier nicht barum handeln, die Berechtigung bes ersteren Punktes zu prüsen; jedenfalls hat auch bis auf die Gegenwart hin irgend eine andere Grundlage der Einheit und des Zusammenschlusses, etwa die der gleichen Berjeffung, als geschichtlich und sachlich berechtigt sich nicht erweisen lassen. Frage aber, welche man allerdings erheben barf, ob nicht die Einheit in der Lehre ihrer Natur nach eine Grenze haben müsse — in necessariis unitas, in dubiis libertas — legte sich zwar auch schon bei Absassung des Bekenntnisses nahe, indem man zwischen unnötigem und nötigem Streit unterscheidend die Forderung ber Glaubens= und Bekenntniseinheit auf "die Artikel des Glaubens oder bie fürnehmen Hauptstücke ber driftlichen Lehre" beschränkte (S. D. de regula atque norma fidei 15), ist aber nicht absolut, ein für allemal, sondern nur relativ, in Beziehung auf die jeweilige historische Entwicklung ber Rirche, entscheid= Offene Fragen, die es bleiben durfen und sollen zur einen Beit, horen auf dies zu sein in einer andern; und man wird, one das Wesen der Kirche zu schädigen, nicht bestreiten können, dass es eine ihrer Aufgaben sei, in der erkennts nismäßigen Reproduktion der in ihr niedergelegten Heilswarheit zu wachsen.

Bas ben zweiten Punkt, die der Abfassung des Bekenntnisses vorangegange= nen Lehrstreitigkeiten, betrifft, beren geschichtliche Ginzeldarstellung ebenfalls nicht biefes Ortes ift, so gewinnt man ben vollen Eindruck von der zeitgeschichtlichen Rotwendigkeit des Versuches, jene Streitigkeiten durch ein neues Bekenntnis zu schlichten, erst wenn man sie im einzelnen nach einander durchgearbeitet und durchlebt hat. Bon diesem Gesichtspunkte aus haben selbst Theologen, die sonst mit bem Inhalte ber Konkordienformel gar nicht einverstanden sind, wie z. B. Schenkel (in seinem Artikel über die F. C. in der 1. Aufl. dieses 28.) und Niedner (in seiner A.G.) die Unabweisbarkeit, die geschichtliche Notwendigkeit des Bekenntnisabschluffes zugestanden. Die Sachlage war um deswillen eine so schwierige und peinliche, weil man in einer Reihe wichtiger Lehrpunkte gerade unter der Fürung Melanchthons, zu dem fast ausnahmslos die jungeren ebangelischen Theologen als zu ihrem Lehrer in einem Bietatsverhältnis ftanden und beffen eminentes Berdienst um die erneuerte Rirche allgemein anerkannt wurde, zumeist one es zu wollen und zu wissen, von dem ursprünglich lutherischen, auch von Melanchthon geteilten, Standpunkte abgekommen war. War doch im Laufe der Zeiten insofern tatsächlich eine Frontveränderung in der Lehre der evang.=luth. Kirche ein= getreten, als die Tendenz der augsburgischen Konfession, die Ubereinstimmung mit bem bisherigen Rirchenwesen tunlichst festzuhalten und aufzuzeigen, so das man 3. B. im hinblid auf das allein Wesentliche ber realen Gegenwart und des realen Empfanges von Leib und Blut Christi im Abendmale die Differenz binsichtlich ber Transsubstantiation zurücktreten ließ, ber späteren Stellung zur rös misch-katholischen Kirche selbstverständlich nicht mehr entsprach und Melanchthon nun unwillfürlich bei ben späteren Bearbeitungen und Erweiterungen ber Ronfession von jener ursprünglichen Tendenz sich entfernte. Indem er aber dieses tat, schob fich ihm, ebenfalls zunächst unwillfürlich, die Lehrsassung unter, zu welcher er inzwischen, teils durch anderweite Gegensätze wider die bisher von ibm vertretene Lehre, teils durch die theologischen Schwierigkeiten ber letteren felbst veranlasst, fortgeschritten war. Wenn es im Anfange der Reformation, wo ber Gegensatz gegen ben römisch=katholischen Pelagianismus und Synergismus im Vordergrunde stand, die entsprechende Position war, die Alleinwirksamkeit Sottes zum Beil, mit Ausschlus der menschlichen Tätigkeit ober Mittatigkeit zu betonen, so zwar, dass man doch schon in der augsb. Konfession das Missberständnis ablehnte, als wenn Gott causa peccati sei, so genügte biese Position nicht mehr, nachdem infolge anderweiter historischer Gegensätze die Gebundenbeit der göttlichen Beilswirkung an die sinnenfälligen Gnadenmittel unbeschadet ber vor Augen liegenden Ungleichartigkeit dieser Wirkung zum Bewusstsein gekommen war. Hier brängte sich, und zwar um so mehr, je bestimmter man, one von der gratia sola abzukommen, sie als universalis festzuhalten gelernt hatte, ganz von selbst und mit vollkommener sachlicher Berechtigung die Notwendigkeit auf, die Ursache für die tatsächliche Berschiedenheit der göttlichen Heilswirkung in dem Objekt derselben, dem Menschen, zu suchen: dicimus aliquam in accipiente causam esse. Dies war die Quelle für jenen Synergismus, wie ihn Melanchthon in seiner späteren theologischen Entwicklung um so mehr behaupten zu sollen meinte, je mehr ihn die Schroffheiten der Prädestinationslehre, biese Stoics deliramenta, abstießen, und jener Synergismus machte sich nun selbstverständlich in verschiedener Weise geltend, je nachdem es sich um den Beginn des Seilswerkes in dem Menschen oder um den weiteren Vollzug desselben handelte, bei ber Frage nach bem liberum arbitrium und nach der Notwendigkeit ber guten Werke. Hinzugenommen aber muss werben, bass Melanchthon diese Lehrentwickelung, in welcher ihm Luther so nicht folgte, nicht bloß sur sich selbst vollzog, sondern sie auch als Sprecher der Reformation bei öffentlichen Atten betätigte und insbesondere die große Menge seiner Schüler darin nach sich zog. Es ift historische Tatsache, bass auch solche Theologen, welche nachmals bem lutherischen Lehrtypus gegenüber der melanchthonischen Abweichung anhingen und an der Abfassung der Konkordienformel mehr oder weniger beteiligt waren, wie z. B. Selneccer, Chemnit, sogar Flacius, vorbem so ober anders auf die Bege Me= lanchthons mit eingetreten waren und nur allmählich davon loskamen.

Wärend nun bei Luthers Lebzeiten, wo Melanchthon onedies eine gewisse Burüchaltung sich auflegte, diese Lehrentwickelung in ihrer Differenz von der ursprünglich reformatorischen nur wenigen zum Bewuststein kam, so mußte die bedenkliche Stellung Melanchthons bei Gelegenheit der interimistischen Wirren auch in weiteren Kreisen den Blick für die Abweichungen seiner Lehrweise schressen ses in erster Linie die "Friedensliebe" Melanchthons, die ihn damals so nachz giedig machte. Hier mußte es an den Tag kommen, dass der Spnergismus Meslanchthons die ursprünglich reformatorische Stellung zu der römisch katholischen Kirche in dem Hauptwurkte der Lehre verrückt hatte, und es ist daher bedeutsam, dass in der R.-F. (de regula atque norma sidei 19) gerade die interimiskischen Streitigkeiten namentlich angesürt werden unter denjenigen, welche zu der schlüsse

lichen Feststellung bes Bekenntnisses Anlass gegeben.

Wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, wurden diejenigen Theologen, welche zuerst über die bedenklichen Abweichungen Melanchthons und seiner Schule von der genuin lutherischen Lehre zur Klarheit kamen, die Amsdorf, Flacius u. a., ins andere Extrem geworsen, wogegen die auf Melanchthons Seite Verharrenden mit der notwendigen Konsequenz dieses Weges zugleich das bedenkliche Ziel dessselben an den Tag brachten. Und dieses Ziel war bedenklich nach zwei Seiten hin. Zuerst hinsichtlich der resormatorischen Grundlehre von dem Heil aus Gnasden durch den Glauben allein, wo eine Annäherung an den römischslacholischen Synergismus in der Konsequenz jenes Weges lag und damit das unterste Funsdament der Resormation bedrohte. Zum andern hinsichtlich des Verhältnisses zur resormirten Konsession, mit deren Sakramentslehre und Christologie in ihrer früheren besonders durch Zwingli bedingten Gestaltung sich bereits Luther ausseinandergesetzt hatte und welcher nun in ihrer von Calvin modisizirten Form die melanchthonische Lehrweise insosen sich verwandt zeigte, als in derselben weder auf die manducatio oralis noch auf die manducatio indignorum Gewicht gelegt

ud damit zugleich der Anlass zu der eigentümlich lutherischen Auffassung der

Griftologie beseitigt warb.

Richts wirft auf die verwickelte Sachlage, die man kennen und würdigen muss, we die Notwendigkeit und Schwierigkeit eines letten entscheidenden Bekenntzissel zu verstehen, ein deutlicheres Licht als die Verhandlungen des Naumburger zirkentages von 1561, wo man angesichts der katholischerseits erhobenen Anklage an Abweichung von der ursprünglichen augsb. Konfession sich zu der Edition deselben vom J. 1531 mit dem ausdrücklichen Bemerken bekannte, man sei gar nicht gemeint, durch diese Widerholung und Subskription der obgemeldeten ersten abzeichten Konfession von obberührter anderweit Anno 1540 übergebenen und allärten Konfession mit dem Wenigkten abzuweichen: diese sei Gelegenheit von Unterredungen und Disputationen mit den Gegnern in etlichen Artikeln desto ausstrlicher derhalben gestellt worden, damit die göttliche Warheit desto mehr an den Lag komme u. s. w., und man könne daher ebenso wenig von dieser wie den der er sten Konfession abweichen.

In der Tat stand es so (wie dem neuerdings Calinich in seiner Schrift iber den Naumburger Fürstentag VIII. u. a. Ausbruck gegeben), dass man in der weitaus größten Mehrzal der von der fächsischen Reformation kirchlich befimmten Territorien "von einem Melanchthonismus neben der Lehre Luthers erstlich überhaupt nichts wusste und nachher nichts davon wissen wollte". Ren war in Die von der ursprünglichen Richtung dieser Reformation abweis dende Ban bineingekomm enin dem guten Glauben, noch in bem anfänglichen Gekise berselben sich zu bewegen; Luthers Auktorität stand hier überall unangewiet, und es bedurfte nur der allmählich sich durchsetzenden Erkenntnis, dass man sich in Spannung mit dieser Auktorität befinde, um in die ursprüngliche Ban wiber zurückzulenken. Aber eben die Übertreibungen und Schroffheiten der Fla= cianischen Bartei, in welcher biese Erkenntnis zuerst Ausbruck gefunden, machte den Bollzug jenes Prozesses doppelt schwierig, da es sich hier darum handelte, die sittlich gebotene Pietät gegen den praeceptor Germaniae mit dem sittlich gebotenen Bekenntnis der evangelischen Warheit zu vereinigen. Bubem fehlte es mter ben Lebenden an einer Personlichkeit, deren Auftorität allgemein anerkannt gewesen ware, und die produktive Periode des Reformationszeitalters, der allein die Fähigteit einer Bekenntuisbildung zustand, war im Begriffe vorüberzugehen. Dennoch brängte ber tiefempfundene Jammer der Berriffenheit, in welche zugleich menschlich-unreine Leidenschaft der Streitenden, und zwar nachweisbar auf beiden Seiten, fich einmischte, zu bem Versuche, zu bem trot anfänglichen Fehlschlagens und von allen Seiten sich auftürmender Schwierigkeiten erneuerten Bersuche, ob es nicht möglich wäre, durch eine mit den ursprünglichen Prinzipien und Betenutniffen der Reformation übereinstimmende Entscheidung der Lehrstreitigkeiten ber zerspaltenen Rirche ben ersehnten Frieden wider zu gewären. Denn völlig fern lag dabei den Theologen jener Tage der Gedanke, durch allgemeine, unbe-Rimmte, mehrbeutige Formeln bie Streitenden mit einander aussonen oder wes nigstens die äußere Eintracht herstellen zu wollen. Auch wer gegenwärtig einen solchen Weg der Ausgleichung für sittlich zulässig und sachlich zum Biele fürend anfieht, wird doch angesichts ber bamaligen Sachlage zugestehen muffen, dass berselbe zu jener Beit schlechthin ungangbar gewesen sein würde; es handelte sich bamals lediglich um die Alternative, entweder die Spaltung und Berwirrung beftehen zu laffen oder aber durch wirkliche, zwar nicht theologische, aber bekennt= mismäßige Entscheidung der Lehrdifferenzen sie zu schlichten.

Der erste Bersuch, durch eine kurze Lehrsormel die unter den Theologen der augsd. Konfession eingerissene Spaltung zu beseitigen, datirt vom Jare 1567. Bur Entwersung einer solchen Formel wurde infolge einer auf jene Lehrdisser tenzen bezüglichen Unterredung des Landgrasen Wilhelm IV. von Hesserem der und des Herzogs Christof von Württemberg im Juni 1567 von letzterem der Tübinger Propst und Kanzler D. Jakob Andrea beauftragt. Die Bekenntnissisrmel, welche derselbe noch in demselben Jare aussetzt, trug den Titel: "Bestenntniss und kurze Erklärung etlicher zwiespaltiger Artikel, nach welcher eine

driftliche Einigkeit in den Kirchen, der Augsb. Konfession zugethan, getroffen und die ärgerliche langwierige Spaltung hingelegt werden möchte". Entsprechend ihrem Anlass bezog sie sich, absichtlich von allen Persönlichkeiten absehend, kurz und rein sachlich gehalten, auf die sünf Artikel von der Rechtsertigung des Glaubens, von den guten Werken, vom freien Willen, von den Mitteldingen, von dem h. Abendmal. Abgesehen von den oben erwänten Lehrdifferenzen, welche zur Herstellung einer übereinstimmenden Lehrsorm hindrängten, war hier in dem ersten Artikel auf den osiandrischen Streit Kücksicht genommen, dem gegenüber es um so leichter war, zu einem sesten Außbruck der kirchlichen Lehre zu gelangen, als in der Beurteilung der abweichenden Aufsassung Jak. Osianders die beiden sonst einander gegenüberstehenden Parteien der Philippisten und der Lutheraner wes

sentlich einverstanden waren.

Aber noch waren die Verhältnisse nicht dazu angetan, um eine Verständigung gelingen zu lassen. Auf der einen Seite mar es verhängnisvoll, dass der Herzog Chriftof, von welchem der Gedanke des Konkordienwerkes zunächst ins Werk gesett worden war, am 28. Dezember 1568 starb und der Landgraf Wilhelm von Hessen-Rassel, auf welchen Andrea infolge dessen sich angewiesen sah, den nach Lage ber Dinge unausfürbaren Gedanken faste, die beabsichtigte Einigung nicht bloß auf alle Elemente des deutschen Protestantismus, sondern auch auf Die reformirten Rirchengemeinschaften außerhalb Deutschlands auszudehnen. Auf ber anderen Seite war auf eine Einigung so lange nicht zu hoffen, als in Rursachsen ber Philippismus in ungebrochener Geltung stand und ihm gegenüber bie berzoglich sächsischen Theologen, wie dies eben damals bei dem vergeblichen Altenburger Kolloquium 1568-69 zu Tage trat, in unbeugsamer Weise, nicht one Abertreibung, die lutherische Position versochten. War Andrea den Lutheranern barin zu Willen, bass er zu dem Artikel vom Abendmal, bei welchem er in gemäßigter Weise bem lutherischen Lehrtypus Ausbruck gegeben, one bes Busam= menhangs mit ber Christologie zu gebenken, eine "Erklärung" hinzufügte, worin die Konsequenz dieser Lehre für die Person Christi gezogen ward, so fand er damit, wie begreiflich, bei den Philippisten den entschiedensten Widerspruch; Misstrauen verfolgte den Friedensvermittler von beiden einander schroff gegenüberstehenden Parteien, und der Landgraf von Hessen wurde bei seiner von Anfang an melanchthonischen Richtung ihm in dem Maße mehr entfremdet, als Andrea von seiner lutherischen Überzeugung namentlich auch in der dristologischen Frage kein Sehl machte.

Der im Jare 1567 gemachte erste Versuch des Konkordienwerkes erwies sich

je länger je mehr, und enbgültig im Jare 1571, als unausfürbar.

Mehr Aussicht auf Erfolg mussten die Friedensbestrebungen des Tübinger Ranzlers gewinnen, als in den Jaren 1573 und 1574 die Parteiverhältnisse in Sachsen, welche bis dahin am meiften bem Ronkordienwerke entgegengestauben, sich wesentlich anderten. Die entschieden lutherische Bartei in dem herzoglichen Sachsen, die in Jena ihren Mittelpunkt hatte, wurde zersprengt, als nach dem Tobe des Herzogs Johann Wilhelm der Kurfürst August vormundschaftlich die Regierung der thuringischen Fürstentumer übernahm und mit Gewalt die wittenbergische Lehrform in ihnen einfürte (1573). Die philippistische Partei in Rursachsen, bisher geschützt von dem theologisch unverständigen Kurfürsten August, welcher trot seines Eifers gegen die Flacianer niemals anders als "gut lutherisch" sein wollte und bisher keine Anung babon gehabt hatte, bass bie in seinem Lande herrschende philippistische Lehrform von der lutherischen abweiche, wurde gestürzt, als die Philippisten, burch jenen momentanen Sieg breift gemacht, offener in der Verfolgung ihrer Plane vorgingen und die bisherige Täuschung bes Rurfürsten über die Abweichung ihrer Lehre von der lutherischen nicht mehr aufrecht erhalten konnten (1574). Nichts ist mehr geeignet, die innere historische Notwendigkeit des lutherischen Bekenntnisabschlusses zu erweisen, als gerade jene zeitweilige Herrschaft des Philippismus in Kursachsen, die nur unter der Firma des Luthertums möglich in dem Momente zusammenbrach, als jener zulett uns ehrlicherweise festgehaltene Schein babinfant.

Bereits im Jare 1573, ehe noch bie Katastrophe in Kursachsen eintrat, ver-Mentlichte Andrea, angeregt durch eine vertrauensvolle Dedikation ber institutio religionis christianae des braunschweigischen Superintendenten Nikolaus Selneder, welcher sich allmählich von den melauchthonischen Lehrabweichungen zur luthes richen Position durcharbeitete, an den Herzog Ludwig von Württemberg, sechs Predigten "von den Spaltungen, so sich zwischen den Theologen Augsburgischer Lonfession von anno 1548 bis auf dies 1573. Jahr nach und nach erhoben, wie sich ein einfältiger Pfarrer und gemeiner driftlicher Laie, so badurch möcht margert sein worden, aus seinem Katechismo barein schicken soll". Gegenüber dem Berdacht und Unglimpf, der infolge seiner früheren konziliatorischen Tätig= kit von seiten beider extremen Parteien auf ihn geworfen worden war, lag Ans bred daran, in klarer und bestimmter Weise seine Stellung zu den vorgefallenen Kontroversen zu präzisiren und insbesondere zu zeigen, dass er nicht gemeint sei, wie ihm von den Lutheranern vorgeworfen worden war, die Verfälschungen der reinen Lehre in irgend einem Artikel "zu beschönigen, zu verschmieren ober zu bemanteln". Hatte er in seinem früheren, bem Inhalt nach wesentlich lutherischen "Bekenntnis" ursprünglich die Kontroverse von der Person Christi übergangen und die Gegenlehre nicht ausdrücklich verworfen, so beseitigte er hier diese Anfoße und sügte außerbem noch eine Reihe von Erörterungen hinzu, welche bas Berhaltnis des Gesetzes zum Evangelium, die Notwendigkeit der Gesetzespredigt bei den Chriften und den dritten Brauch des Gesetzes betrafen. Die sechs Prebigten handelten nämlich 1) von der Gerechtigkeit des Glaubens und der wesentlichen einwonenden Gerechtigkeit Gottes, 2) von der Notwendigkeit der guten Berte zur Seligkeit, 3) von der Erbsünde, was sie sei, 4) vom freien Willen des Renschen in göttlichen Sachen, 5) von Kirchen-Ceremonien, so man Abiaphora nennet, 6) vom Gesetz Gottes, ob man basselbige auch bei ben Christen predigen foll, 7) vom Unterschied des Gesches und Evangelii und was Evangelium eigent= lich heiße und sei, 8) vom dritten Brauch des Gesetzes, ob er auch die Gläubigen angehe, 9) ob die guten Werk nötig ober frei seien und wie sie von den Glänbigen geschehen, 10) von der Person und Majestät Christi und Maria Son.

Es war ein vollkommen richtiger Gedanke, dem Andrea in diesen Predigten Ausdruck gab, dass alle jene Kontroversen von dem gemeinen evangelischen Chriskenbewusstsein aus, wie es in dem Katechismus vorlag — also nicht mittelst wissenschaftlich theologischer Untersuchungen — für die Kirche ihre Lösung sinden müsten. Und es zeigte nicht bloß seine gut lutherische Gesinnung, sondern auch seinen Scharsblick, wenn er die Wittenberger Theologen, um deren Zustimmung er sich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwartung, dass Gott ihrem Herrn dem Kursürsten seiner Zeit die Augen über sie öffnen und

ihnen hernach durch diesen schon ein Ziel setzen werde.

Die Aufnahme, welche die Predigten unter Bermittelung der theologischen Fatultät in Tübingen, die Andreä darum gebeten, in Nordbeutschland, bei Martin Chemnit in Braunschweig, bei Joachim Westphal in Hostock sandung, bei der theologischen Fatultät und deren Fürer David Chyträus in Rostock sanden, war im alls gemeinen keine ungünstige. Aber bei dem allenthalben bestehenden Wisstrauen, dem auch Andreä gerade als der Urheber des Projektes nicht entging, sehlte viel daran, dass man sosort jene Predigten unterzeichnet hätte. Jedensalls hatte Chemuit recht, wenn er Andreä darauf ausmerksam machte, dass die Predigtsorm sür den beregten Zweck eine ungeeignete sei, und dass konkordienwerk mehr Aussicht auf Erfolg haben werde, wenn der Inhalt der Predigten, unter Beishilse auch anderer angesehener Theologen, in die Form von Artikeln gebracht würde.

Andreä ging sosort auf diesen Gedanken ein und arbeitete die Predigten in die schwäbische Konkordie um, welche nun, sowol was die Zal wie was die Form der Artikel betrifft, mit der nachmaligen Konkordiensormel schon eine größere Anlichkeit aufzeigt. Sie handelt der Reihe nach 1) von der Erbsünde, 2) vom freien Willen, 3) von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, 4) von gnten Werken, 5) vom Geset und Evangelio, 6) vom dritten Brauch des Gesetses

Gottes, 7) von Kirchengebräuchen, so man Abiaphora nennt, 8) vom Abendmal, 9) von der Person Christi, 10) von der ewigen Vorsehung und Wal Gottes, 11) von den andern Rotten und Sekten, so sich niemals zur augsburgischen Konsfession bekennet. Es waren demnach, verglichen mit den Predigten, der achte, zehnte und elste Artikel neu hinzugesügt, letzterer zu dem Zwecke, damit nicht die Jrrztümer jener Rotten und Sekten stillschweigend den Evangelischen zugemessen würden.

Dieser neue Entwurf, von den Theologen in Tübingen und den Mitgliedern bes Konsistoriums in Stuttgart unterschrieben, wurde von Andrea im März des Jares 1574 an den Herzog Julius von Braunschweig und an Chemnit mit ber Bitte übersandt, denselben streng zu prüfen und Unterhandlungen darüber mit ben niebersächsischen Kirchen einzuleiten. Diesmal nun kam bem Projekt bie bereits erwänte Katastrophe in Kursachsen zu statten, wo nach der Veröffentlichung ber Exegesis perspicua controversiae de coena sacra (von dem schlesischen Arzt Joachim Curaus verfast, in Wittenberg, aber zur Abwendung alles Berdachtes auf französischem Papier und mit französischen Lettern gedruckt) ber lette Schein beseitigt ward, als sei die von den dortigen Theologen vertretene Lehre mit der lutherischen vereinbar. Um die Kontinuität der in der evangelisch = lutherischen Rirche geltenden Lehre, in deren ursprünglichen Tenor man wider einlenkte, gleich von vornherein zum Ausbruck zu bringen, hatte bereits Andrea den 11 Artikeln der schwäbischen Konkordie einen Abschnitt "von einem gewissen und einhelligen gemeinen öffentlichen Corpore doctrinae" vorangeschickt, um so notwendiger, als in den einzelnen evangelischen Landeskirchen normgebende Lehrschriften zur Geltung gekommen waren, welche ben Charakter ber Abweichung von jener Kontis nuität an sich trugen. Als normativ wurden daher unter Voranstellung der heil. Schrift, als der einigen warhaftigen Richtschnur, nach der alle Altväter und Lehre zu richten und zu urteilen seien, das apostolische, nicänische und athanasianische Symbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schmalkaldischen Artikel und die beiden Katechismen Luthers bezeichnet. Die Kritik und Umarbeitung aber, welche die schwäbische Konkordie unter der Fürung von Chemnit in Nordbeutschland erfur und welche namentlich die Artikel vom freien Willen und vom Abend= mal betraf, ging in berselben Richtung noch konsequenter vor, und insbesondere gelang es, die Bedenken der Hamburger und Lüneburger Geistlichkeit, zumeist hinsichtlich ber Lehre von der communicatio idiomatum, zu beseitigen.

Andrea sprach sich nach Empfang der schwäbisch=sächsischen Konkor= bie bahin aus, bass die reine Lehre des Wortes Gottes darinnen verfasset, die Spaltungen in den streitigen Artikeln mit sonderem Fleiß erkläret und was der reinen Lehre zuwider ausgesetzt sei; er könne mit Warheit vermelden, dass die schwäbischen Kirchen, so viel die substantiam und Lehre an ihr selbsten belanget, in thesi und antithesi, durchaus mit denen sächsischen Kirchen, so sich zu dieser Schrift bekennen, einig. Was er baran, und zwar mit vollem Recht, auszuseten hatte, bezog sich meist auf die formellen Mängel ber Schrift, den ungleichen Stil und die lästigen Widerholungen infolge des Hineinarbeitens verschiedener Theologen, die lateinischen Schultermini, die in ein Werk nicht passten, welches den Laien sowol wie den Gelehrten gestellt, die bald lobenden, bald abweisenden Anfürungen von Stellen aus Melanchthons Schriften, die zu neuem Streite Ber= anlassung geben würden u. s. w. Hinsichtlich bieses letteren schwierigen Punktes waren die württembergischen Theologen der Meinung, man erkenne zwar mit bankbarem Gemüte an, bas Melanchthon mit seinen Schriften ben Kirchen Gottes höchlich und sehr nütlich gedienet, aber da sie in Anbetracht seiner späteren 26. weichungen sehr ungleich, so musste man, wollte man etwa die früheren billigen, notwendig etliche seiner späteren umstoßen, welches ihm zu keiner Ehre gereichen und zu guter Richtigkeit in diesem Werke wenig dienstlich sein würde. sei es ratsamer, sich auf Anfürungen aus Luthers Schriften zu beschränken, nicht als wolle man diese Schriften also kanonisiren, dass man sie der heil. göttlichen Schrift gleichachte; vielmehr ba etwas in scriptis Lutheri, Philippi und anderer

Theologen gefunden, welches gedachter normas zuwider, soll billig solches von

niemand verteibigt werben.

Der Bunich, durch eine allerseits anerkannte Lehrformel die für die eban= gelische Kirche so unheilvollen Kontroversen beseitigt zu sehen, wurde, nachbem inwischen der Philippismus in Kursachsen gestürzt worden war, von dem Kur= fürften August baselbst um so lebhafter geteilt, je weniger ihm die letten Ereig= uffe in seinem Lande zur Klarheit über die Sache verholfen hatten. Da er die= jen Bunsch namentlich bei einer Begegnung mit dem Grafen Georg Ernst von henneberg geäußert hatte, so veranlasste dieser den Herzog Ludwig von Würts tenberg, sowie den Markgrafen Karl von Baden (im November 1575) zu dem gemeinsamen Auftrag an Lukas Osiander, württembergischen Hofprediger, Bal= thesar Bibembach, Propst zu Stuttgart, Abel Scherdinger, hennebergischen Hofprediger, nebst mehreren badischen Theologen, zu einem Gutachten über die Frage, welchergestalt eine Schrift möchte zu verfertigen sein, dadurch ein Anfang zu rechter driftlicher Konkordie zwischen den Kirchen augsburgischer Konfession ge= macht werben möchte. Entsprechend diesem von den Fürsten approbirten Gut= achten wurde von den beiden erstgenannten Theologen eine Formel aufgesetzt und nach gemeinsamer Prüfung mit einigen hennebergischen und babischen Theo= logen im Klofter Maulbronn am 19. Januar 1576 unterzeichnet.

Diese Maulbronner Formel (erft neuerdings von Th. Pressel im Dress dener Archiv wider ausfindig gemacht und in den Jahrbb. für deutsche Theologie 1866 S. 640 ff. veröffentlicht) entsprach inhaltlich der von der schwäbisch = sächsi= ichen Konkordienformel zu grunde gelegten Lehrnorm, indem sie dieselben Sym= bole wie diese als maßgebend für die Entscheidung der kirchlichen Kontroversen bezeichnete. Im Ubrigen aber wich sie formell insofern davon ab, als sie die Ordnung ber Artikel in ber A. R. einhielt, mit Übergehung aller berjenigen, welche zwischen ben Theologen augsburgischer Konfession nicht streitig geworden. Sie handelt daher 1) von der Erbsünde, 2) von der Person Christi, 3) von der Rechtfertigung bes Glaubens, 4) von Geset und Evangelio, 5) von guten Berten, 6) von Kirchengebräuchen, so man Abiaphora ober Mittelbing nennt, 7) vom freien Willen, 8) vom dritten Brauch des Gesetzes Gottes. Diese Anordnung, sachlich wie man sieht weniger geeignet als die in der schwäbisch-sächsischen Formel, war boch insofern zweckentsprechend, als damit der innere Zusammenhang ber späteren Lehrentwickelung mit dem Grundbekenntnis, der C. A., deren Aussage jedesmal vorangestellt und durch die oben erwänten normgebenden Lehr= schriften, unter Anfürung von Zeugnissen aus der Schrift und aus den Werken Luthers, erläutert warb, an den Tag trat. So war es dem Kurfürsten August und anderen ihm änlichen, welche über die Kontinuität der lutherischen Lehr= entwickelung noch im Ungewissen waren, erleichtert, darüber zur Klarheit zu rommen.

Rurz zuvor, ehe die Maulbronner Schrift in die Hände des Kurfürsten Angust gelangte, war ihm auch die schwäbisch=sächsische Konkordiensormel durch den Herzog von Braunschweig übermittelt worden. Er ersorderte infolge dessen ein Sutachten von Jakob Andreä darüber, welchem von beiden Bekenntnisent=würsen der Borzug zu geben wäre. Undreä, dessen Stellung zu der schwäbisch=sächsischen Formel bereits oben gemäß diesem Gutachten dargelegt wurde, gab aus den dort angefürten sormellen Gründen der Maulbronner Formel den Borzug — der Substanz nach sei jene mit dieser durchaus einig; erklärte sich aber auch damit einverstanden, wenn man sich an die schwäbisch=sächsische Formel halzten wolle. Es bedürfe nicht mehr viel Disputirens über die Lehre an ihr selbst, welche diese Jare über also disputirt worden, das man einander eigentlich wold verstehet und nicht viel Missverstand mehr unterläust". Der Kurfürst möchte einen Konvent angesehener, unverdächtiger Theologen veranlassen und zu diesem ans Kordbeutschland Chemnitz und Chyträus beiziehen, welche in den dortigen Kirchen ein besonderes Ansehen genössen.

Bas Andreä gewünscht, kam nach den vorbereitenden Schritten, die Kursfürst August auf dem Konvent seiner Theologen zu Lichtenberg im Febr. 1576

getan, durch ben Konvent zu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Juni 1576) 3110stande. Abgesehen von den sächsischen Theologen, unter denen Nitolaus Selnecter eine hervorragende Stellung einnahm, wurden Chemnit und Chyträus und die beiden kurbrandenburgischen Theologen, der Generalsuperintenbent Undreas Musculus und der Professor Chriftof Körner von Franksurt a. d. D. eingeladen. Due sonderliche Schwierigkeiten gelang es, die noch obwaltenden Meinungsverschiedens heiten zu beseitigen. Wärend Andrea sich bereit erklärte, die schwäbisch-sächfische Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf der andern Seite seinen formellen Bebenken gegen die bisherige Beschaffenhelt dieser Formel Gerechtigkeit widerfaren, beseitigte die Anstöße und nahm, was der Maulbronner Schrift eigentümlich war, in das neue Bekenntnis hinüber. Das Torgische Buch, welches die Frucht dieser Zusammenkunft war, behielt die bisherige Anordnung der schwäs bisch-sächsischen Formel bei, fügte aber hinter dem 8. Artikel (von der Berson Christi) unter Berücksichtigung bes von Apin in Hamburg veranlassten Streites einen weiteren Artikel "von der Höllenfart Christi" ein, sodass nun die Bekennt= nisschrift aus 12 Artikeln bestand.

Mit der Herstellung bes Torgischen Buchs war ein bedeutender Schritt zur Einigung getan, und Rurfürst August ließ es sich sofort angelegen sein, bas Bert feiner weiteren Bollenbung entgegenzusuren. Auf seine Beranlassung wurden Abschriften der Formel an die meisten evangelischen Stände Deutschlands gesandt, mit der Bitte, von den bortigen Theologen dieselbe prüfen zu lassen und bas Ergebnis biefer Brufung nach Dresben mitzuteilen. Die eingehenden Cenfuren, welche zum größeren Teile zustimmend sich äußerten, bolen widerum ein charafteristisches Spiegelbild ber kirchlichen Lage bar. Noch gab es auf ber einen Seite lutherische Eiferer, wie Tilemann Heshusius und Johann Wigand in Preußen, benen es schwer wurde, ihr anfängliches Mistrauen gegen bas Vermit-Inngswerk und bessen Haupturheber Andrea faren zu lassen, und die allen Ernstes bie Namen ber Häretiker, Melanchthon voran, in dem Buche angefürt wiffen wollten. Und noch gab es auf der andern Seite Landeskirchen, wie z. B. die pommersche und die holsteinische, für welche die anderwärts ausgeklärte Sachlage über die in der evangel. Kirche eingetretene Spannung der Lehre nicht ebenso zum Bewustsein gekommen war und welche daber ihr Befremben darüber außerten, dass man nicht Melanchthons Auktorität neben jener Luthers in jener Schrift ausbrücklich anerkenne. Von Luthers Auktorität abzuweichen, kam ihnen babei jest wie früher gar nicht in den Sinn. Dieselben pommerschen Theologen, welche sich in solcher Weise Melanchthons annahmen, erklärten sich mit den Artikeln bes Torgischen Buches über das Abendmal und über die Person Christi einverstans ben; und bieselben holfteinischen Theologen, welche bie Notwendigkeit eines neuen Bekenntnisses beanstandeten und an der neuen Fassung der Christologie Anstoß nahmen, sprachen sich dasür aus, dass alles, was in dem von ihnen beliebten Corpore doctrinae (einschließlich ber schmalkalbischen Artikel) künftig in Disputation gezogen werden möchte, "nebst der hl. Schrift aus Luthers Schriften entschieden werben sollte".

Da hie und ba, wie von dem Landgrasen Wilhelm von Hessen und anderen, die Aussürlichkeit des Torgischen Buches gerügt worden war, so entschloss sich Andreä in Übereinstimmung mit dem Kursürsten August, einen Auszug (die Epitome der R.F.) aus dem Torgischen Buch herzustellen: "Kurzer summarischer Auszug der Artikel, so zwischen den Theologen augsburgischer Konsession viele Jare streiztig, zu Torgau durch die daselbst versammelten und unterschriedenen Theologen im Monat Junio 1576 christlich verglichen worden", in dessen kurzen und präzzischen Sähen Andreä nicht bloß seine allmählich über den Stoff gewonnene Meisterschaft, sondern auch jene in der Form bekundete. Freilich, da der Landgras von Hessen, der mit dem Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz, dem entschiedensten Gegner des Torgischen Buches, in naher Beziehung stand, den wesentlichen Inshalt dieser Formel — selbstverständlich — hier widersand, so konnte die Epitome sein ungünstiges Urteil über jene Bekenntnissormel nicht ändern. Nachdem bis Ende Februar 1577 die meisten der erbetenen Censuren über das Torgische

Buch in Dresben eingelaufen waren, traten im Auftrag bes Kurfürsten August zunächst am 1. März 1577 die drei Theologen Jakob Andrea, Martin Chemnit mb Ritolaus Gelnecker in dem Kloster Bergen bei Magdeburg zusammen, um ich über bie schlussliche Redaktion des Bekenntuisses zu verständigen. Später wurden noch die kurbrandenburgischen Theologen Andreas Musculus und Christof Adruer, sowie von Rostock David Chytraus beigezogen. Da selbstverständlich um biejenigen Censuren berücksichtigt werden konnten, welche sich nicht von vorn= brein ablehnend gegen das Projekt verhielten, da es sich demnach bloß noch um Beseitigung einzelner Missverständnisse, um genauere, jede Zweideutigkeit ausschlie= jende Fassung der einzelnen Lehren handeln konnte, so kam man mit der Redaltion ziemlich bald zu Ende und konnte das nun zu stande gebrachte "Ber= gische Buch" am 28. Mai 1577 den Kurfürsten vorlegen. Es ist dieses die Bolida Declaratio ber Konkordienformel, als deren Titel man diesen feststellte: "Allgemeine, lautere, richtige und endliche Wiberholung und Erklärung etlicher Artitel augsburgischer Konfession, in welchen eine zeitlang unter etlichen Theo= logen, berfelbigen zugetan, Streit vorgefallen, nach Anleitung Gottes Borts und summarischem Inhalt unserer driftlichen Lehre beigelegt und verglichen". Daneben wurde auch der Auszug Andreas aus dem Torgischen Buch (die Epitome) sorg=

fältig von Artikel zu Artikel durchgegangen und approbirt. Bon dem anfänglichen Gedanken, das Bergische Buch einem Generalkonvent ber evangelischen Stände behufs seiner Bestätigung vorzulegen, kam man in Erwigung der Gefaren, welche ein solches Vorgehen für das soweit glücklich voll= brachte Einigungswerk mit sich füren würde, balb zurück. Bielmehr über= mohmen es die beiden Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg, Exemplare des Bergischen Buches zunächst denjenigen Ständen, behuss der Approbation und Unterzeichnung, zuzusenden, deren Zustimmung zu dem Projekt man als sicher ausehen durfte. Dass bas Bekenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willigkeit aufgenommen wurde, dass diejenigen Kirchen, welche eine andere Entwickelung bes Bekenntnisprozesses gehabt und insbesondere an Melanchthons spätere Lehr= weise zu dem Zwecke sich angeschlossen hatte, um das Band mit der calvinisch=re= formirten Kirche sestzuhalten, das Bergische Bekenntnis von sich wiesen und ba= durch noch mehr zu der reformirten Konsession hinübergedrängt wurden, ist so natürlich, dass man sich nur darüber verwundern musste, wenn es anders wäre. Denn von Anfang an war es die Absicht bei Feststellung des Bekenntnisses gewes fen, die vorhandenen Kontroversen nach Maßgabe der ursprünglichen lutherisch= melanchthonischen Resormation zu entscheiden; und dass nun auch kirchliche Scheidungen eintreten mussten, wo man in der Lehre uneinig blieb, stand nicht ju ändern. Auch das ist vollkommen begreiflich, dass die R.=F. allen benen ein Stein bes Anstoßes sein und bleiben muste, welche bei einmal vorhandenen Lehrdifferenzen die Budedung und Indifferenzirung derselben für den richtigen Beg zur Herstellung bes firchlichen Friedens erachteten. Im Ubrigen mag bier bemerkt werden, dass es doch auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sich der Unterschrift des Bekenntnisses, weil es ihnen nicht streng genug war, weigerten: die preußische Geistlichkeit, an ihrer Spite den Bischof Wigand, unterzeichnete zwar nach einiger Deliberation, "obgleich die widrigen Lehrer nicht, wie man es begehret hat, mit Namen benannt und widerleget sind", aber die Professoren ber Universität Ronigsberg unterzeichneten nicht.

Die Bestrebungen der Königin Elisabeth von England, durch Einwirkung auf die der reformirten Konsession günstigen Stände in Deutschland im letten Augenblick den Abschluss des Bekenntnisses, durch welches ja allerdings die Scheisdung der beiden aus der Resormation des 16. Jarh.'s hervorgegangenen Konsiessonen besiegelt war, zu hindern, beruhten viel zu sehr auf Unkenntnis der historischen Sachlage, als daß sie irgend einen Erfolg hätten haben können. Dasgegen versuchte man lutherischerseits allerdings, was irgend unter den gegebenen Umständen möglich war, um die noch schwankenden Reichsstände, wie den Kurssürsten Ludwig von der Pfalz, den Landgrasen Wilhelm von Hessen, den Fürsten Ivachim Ernst von Anhalt nebst andern, mit dem Konkordienwerk zu besreuns

ben. Da eine Abänderung des Textes selbst schon aus dem Grunde nicht mehr tunlich war, weil das Bergische Buch bereits die Unterschriften einer großen Zal evangelischer Landeskirchen trug, da sichs überdem nicht mehr um eine Modisitätion der bekenntnismäßigen Lehre, sondern nur um Beseitigung von Wissverständznissen und daraus hervorgegangenen Anstößen handeln konnte, so griff man nach Borberatungen und Verhandlungen zu Langensalza, Zerbst und Schmalkalden (1578) zu dem Auskunstsmittel einer Präsation, welche, von Andreä entworsen, die erhobenen Bedenken tunlichst berücksichtigte und endgültig zu Bergen bei Wagdeburg (Februar 1580) sestgestellt wurde. Und in der Tat gelang es auf diesem Wege, den Kursürsten Ludwig von der Psalz für das Konkordienwerk vollständig zu gewinnen. Dass die Präsation von denjenigen Reichsständen, welche schon dem Vergischen Buche ablehnend oder seindlich gegenüberstanden, zurückgewiesen wurde, bedarf kaum der Bemerkung.

Die Publikation des Konkordienbuchs, dessen Druck bereits 1578 begonnen hatte, fand am 25. Juni 1850, als am 50. Jarestag der Übergabe der augsburgischen Konsession, zu Dresden statt. Diese sowie die nächstsolgenden Ausgaben enthielzten vorerst nur den deutschen Text. Die ersten Übersetzungen ins Lateinische von Lucas Osiander 1580 und Selnecker 1582 waren teilweise mangelhaft, und erst die auf einem Konvent zu Quedlindurg unter Chemnitz sestgestellte lateinische Bezarbeitung, welche 1584 unter amtlicher Auktorität in Leipzig erschien, wurde sortan als der dem deutschen Original entsprechende lateinische Text des Beskenntnisses anerkannt.

Eine Reihe von Gegenschriften, welche sosort nach Beröffentlichung des Konstordienbuches aus den verschiedenen Lagern der Gegner, auch der römischen, erschienen und unter denen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürstlichen Pfalz bei Rhein, Neustadt a. d. H. 1581, der anhalztinischen Theologen Bedenken, Neustadt a. d. H. 1581, die Verantworstung der Prediger zu Bremen, daselbst 1581, und als wenigstens bemerkenswert des Flacianischen Hofpredigers zu Weimar Christof Frenäus' Examen des Artikels von der Erbsünde genannt werden mögen, gaben den Lutheranern Anlass zu Vereidigungen des Bekenntnisses, unter denen die im J. 1584 zu Vresden auf Veranstaltung der drei Kursürsten von Sachsen, von der Pfalz und von Brandenburg erschienene, insbesondere von den Theologen Timoth. Kirchsner, Selneder und Chemnit bearbeitete Apologia oder Verantwortung des christlichen Konkordienbuches die bedeutendste, zum Verständnis der R.-F. förderlichste ist.

Das Bekenntnis wurde gleich ansangs (1577 und 1578) von 3 Kursürsten, 20 Fürsten, 24 Grasen, 4 Freiherren, 38 Reichsstädten und gegen 8000 im Lehrsamt Stehenden unterzeichnet. Andere Landeskirchen, wie die sauendurgische, schwedische, holsteinische, pommersche haben sich später angeschlossen. Ein vollständiges Berzeichnis der zustimmenden und dissentirenden kirchlichen Territorien hier zu geben, würde den Raum unverhältnismäßig in Anspruch nehmen; den Überblick darüber kann man sich onehin leicht anderwärts her, z. B. aus der Einleitung zu der seht wol verbreitetsten Ausgabe der symb. BB. von Müller, verschaffen, der auch in der ersten Auslage sämtliche Unterschriften hat abdrucken lassen, ob und inwieweit bei der Unterzeichnung des Bekenntnisses Zwang angewendet worden sei, informiren wollen.

Der Anhang des Catalogus testimoniorum, Beugnisse aus der heil. Schrift und den Rirchenvätern für die Christologie der A.-F., von Andreä und Chemnit herrürend, ist, wiewol mehrsach mitabgedruckt, kein Bestandteil des Bekenntsnisses.

Das Urteil über den Wert dieses letten lutherischen Bekenntnisses wird zus nächst davon abhängen, ob und inwieweit man die Glaubensgrundlagen desselben teilt, zum andern davon, ob man darin die konsequente Lehrentwickelung der sächs

sigen Resormation zu erkennen vermag, endlich davon, ob man zwischen den Anforderungen, welche an ein kirchliches Bekenntnis, .und jenen, welche an eine üchliche Dogmatik zu stellen sind, zu unterscheiden vermag. Hat man sich den letteren Unterschied klar gemacht, so wird man es dem Bekenntnis eher zum Auhme als zum Mangel anrechnen, dass es, über das damalige Maß des kirch= lichen Berständnisses nicht hinausgehend, die Glaubensaussagen, zu benen man ich auf Grund der bisherigen Glaubenserfarung gedrungen fah, als solche präzis hinkellte, one ihre theologisch-bogmatische Vermittelung zu versuchen. Gine luthes riche Dogmatit, welche bei ben Aussagen der R.-F. einfach stehen bleiben wollte, ift in der Gegenwart unvollziehbar; die Meinung aber, es musse um deswillen eine solche Dogmatit bas Bekenntnis umftoßen, beruht auf einem Missberkandnis.

Ausgaben des Konkordienbuchs s. bei Müller, Die symbolischen Bücher ber evang.-luth. Rirche, deutsch und lateinisch, 4. Aufl., Gütersloh 1876, Einleitung, 6. 1 ff.

Litteratur: Leonh. Hutteri Concordia concors, Wittenb. 1614 u. ö., die bebeutenbste Gegenschrift gegen Rud. Hospinians Concordia discors, Tiguri 1607. Unter ben Rommentaren aus der älteren Beit: Leonh. Hutter, Explic. libri chr. Concordiae, Wittenb., 1608 u. ö.; Joh. Musaeus, Praelectiones in Epitomen F. C., Jenae 1701. Siftorifch: Val. Löscher, Historia motuum, Lips. 1723, Tom. III; J. H. Balthafar, Historie des Torg. Buchs, Greifswald u. Leipzig 1741 ff.; Joh. Nic. Anton, Gesch. b. C.=F., Leipzig 1779; G. J. Planck, Gesch. d. prot. Lehrbegriffs, 2. Aufl., Leipzig 1791 ff., 8 Bbe.; Heppe, Geschichte des beutschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581, Marburg 1852 ff., 4 Bbe.; Derselbe: ber Text ber Berg. C.=F., verglichen mit dem Text der schwäb. Conc., ber ichwab. fachs. Conc. und bes Torg. Buches, Marburg 1857; Goschel, Die Concordiensormel nach ihrer Gesch. 2c., Leipzig 1858. Historisch-dogmatisch: Thos masius, Das Bekenntnis der evang.=luth. Kirche in der Consequenz seines Prinpps, Rurnberg 1848; F. H. Frank, Die Theologie der C.-F., historisch-dog= matisch entwickelt und beleuchtet, Erlangen 1858—1865, 4 Theile.

Dr. W. Frant.

Routubinat war bei den Römern die zwischen zwei Personen verschiedenen Seichlechtes auf die Dauer berechnete Geschlechtsverbindung, welche sich von der The barin unterschied, dass sie nicht mit der affectio maritalis eingegangen war, also bie Frau nicht dem Manne gleichstehende Lebensgenossin wurde, vielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. Er stand wol faktisch, aber nicht rechtlich ber the gleich. Eingegangen konnte er nur werben mit einer Freigelassenen ober Freigeborenen vom niedrigsten Stande, wärend eine honesta femina allein durch ansdrückliche testatio zur Konkubine gemacht werden konnte und one eine solche die Berbindung als stuprum galt. In ber faktischen Unlichkeit mit ber Che lag c. dass weder ein doppelter Konkubinat noch ein solcher wärend bestehender Ehe möglich war, andererseits aber, dass die Fortbauer des Verhältnisses auf dem fortgesetzten Willen beider Parteien beruhte, Digest lib. XXV. tit. 7 de concubinis; Pauli recept. sentent. lib. II, tit. 20. Von rechtlicher Bebeutung war ber Rontubinat insofern, als diejenigen, welche in einem solchen Berhältnis lebten, richt von den für die caelibes und die orbi durch die lex Julia de maritandis ordinibus (v. J. 757 d. Stadt) und die lex Papia et Poppaea (v. J. 762) festgesetzen privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Nachteilen betroffen wurden. Ursprünglich standen die im Konkubinat erzeugten Kinder den unehelichen (spurii) gleich, in der späteren Raiserzeit haben sie aber — schon seit Konstantin ift für fie die Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich geworden — ein Recht auf Ali= mentation gegen den Bater und die legitimen Rinder desselben, sowie in Ermangelung solcher und einer rechtmäßigen Chefrau auch ein Intestaterbrecht an feinen Rachlass, zusammen auf den sechsten Teil, an welchem jedoch ihre Mut= ter zu einem Ropfteil partizipirte, erlangt, falls sie im Hause bes natürlichen Baters aufgezogen maren; auch erhielten fie burch nachfolgende Che bes lettern

mit ihrer Mutter die Rechte ehelicher Kinder (legitimatio per subsequens matrimonium), vgl. Justiniani Nov. XVIII. c. 5; LXXXIX. 8. c. 12, §§ 4. 6. c. 13. Erst im 9. Jarhundert ist der Konkubinat im oströmischen Reich durch Raiser Leo den Philosophen, Nov. XCI, verboten worden.

Auch die germanischen Bölkerschaften kannten neben der She den Konkubinat als eine rechtmäßige Verbindung vornehmer Männer mit freien Frauen geringen Standes oder gar Unfreien, und wie bei den Fürsten in älterer Zeit die Viels weiberei nicht ausgeschlossen gewesen ist, so war auch die Haltung einer Konkubine neben der rechten Ehefrau nicht unstatthast; Grimm, Deutsche Rechtsalters

thümer, Göttingen 1828, S. 438. 440.

Bis zum 5. Jarhundert ist kirchlicherseits der Bestand des Konkubinats nicht angesochten worden, c. 4. Dict. XXXIV (c. 17. Tolet. I. v. 400): "Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus", vgl. c. 5. ibid. u. c. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Seit jener Beit hat aber die Kirche den Konkubinat gemissbilligt, indem sie auf die Ehe als die allein sittlich gerechtsertigte Geschlechtsverbindung hinwies, c. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, one allerdings den Konkubinat direkt zu verbieten. So blieb derselbe zunächst im römischen und in den germanischen Reichen fortbestehen, und selbst das Mainzer Nationalkonzil von 851, c. 12. 15; Perts, Leges 1, 414. 415, hat nur in Widerholung der citirten Stellen Leos I. und bes I. Toletaner Konzils das Halten einer Konkubine neben der rechtmäßigen Chefrau untersagt. Ja, abgeschen bon ben Berboten gegen Geiftliche, welche zuwider ihrer Pflicht zum keuschen Leben und zuwider dem Colibatsgeset im Konkubinat lebten (s. den Art. Cölibat Bd. III, S. 299 und P. Hinschius, Kirchenrecht, Bb. 1, S. 131. 148 ff., 155 ff.), hat die kirchliche Gesetzgebung bis zum 16. Jarh. den Konkubinat der Laien nicht geradezu mit Strafen bedroht. Dies erklärt sich wol daraus, dass es bei dem kanonischen Grundsatz der Formlofigkeit der Cheschließung schwer war, im einzelnen Falle zwischen der Che und bem Ronkubinate zu unterscheiben und dass andererseits die Kirche alle nicht aus einer Che entsprossenen Kinder als illegitim behandelte, Tit. X. qui filii IV. 17. Dazu kam, dass sich inzwischen für Männer des hohen und niederen Abels, welche mit Frauen niederen Standes eine Che eingehen wollten, im germanischen Rechte an Stelle bes Konkubinats die Che zur linken Hand (matrimonium ad morganaticam oder lege Salica) entwickelt hatte, und diese, wenngleich auch Frau und Rinder weder in den Stand noch in die Familie des Baters eintraten, doch, was die Ausschließlichkeit und die Dauer des Berhältnisses betraf, der rechten Che vollig gleichstand, lib. Feudor. II. 29 u. 26. § 16; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte. § 473; v. Schulte, Deutsche Reichs= und Rechtsgeschichte, § 174. Erft Leo X. hat auf dem Laterankonzil v. 1516 (f. c. 1 de concubinariis in VII) das Eins schreiten mit kanonischem Bucht- und Strasmitteln gegen die Konkubinate ber Laien angeordnet und demnächst hat das Trientiner Konzil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. matrimonii, welches erft durch Einfürung einer besonderen Form der Cheschließung (f. Bb. 4, S. 73) eine sichere Unterscheidung des Konkubinats und der Che ermöglichte, jede andere Geschlechtsverbindung als die lettere nicht nur für strafbar erklärt, sondern auch bestimmt, dass nach fruchtlos ergangener breis maliger Ermanung zur Entlassung der Konkubine der Bann über beide schuldige Teile ausgesprochen, sowie wenn nach Berlauf eines Jares eine Trennung noch nicht erfolgt ware, ein Strafverfahren eingeleitet und die Konkubine nötigenfalls mit Beihilfe bes weltlichen Arms ausgewiesen werben follte. Gleichzeitig berbot auch die deutsche Reichsgesetzung, Reichspolizei = Ordnung bon 1530, tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV und von 1577 tit. XXVI den Konkubinat, welcher sich nunmehr als die fortdauernde, sei es auf Lebenszeil, sei es auch nur auf längere Dauer eingegangene Geschlechtsverbindung one Bollziehung ber erforderlichen Cheschließungsform carafterisirte, und bedrohte ihn mit willfürlicher Strafe.

In der evangelischen Kirche ist die sittliche Verwerflichkeit des Konkubinates

P. Dinschins.

nie zweifelhaft gewesen, ebensowenig, bass gegen ihn mit kirchlichen Zuchtmitteln

eingeschritten werben fann.

Wie schon namentlich in späterer Zeit in den Ländern des gemeinen Strasstechts der Gerichtsgebrauch vielsach von einer Bestrasung des Konkubinates, salls nicht ein anderes Delikt, wie z. B. Chebruch, Incest, mit ihm konkurrirte, abschen hat, so haben auch die deutschen Partikularstrasgesethücher diese Jarhunderts denselben nicht mehr als kriminalrechtlich strasbar behandelt (v. Fenerbach, Lehrebuch des peinlichen Rechts, 14. Aust. v. Mittermaier, Gießen 1847, §§ 457—458). Denselben Standpunkt hat auch das jetzt geltende Reichsstrasgesethuch eingenomsmen. Partikularrechtlich ist dagegen vielsach die Besugnis der Polizeibehörden merkannt, das außereheliche Zusammenleben von Personen verschiedenen Gesisches zu hindern und die Austhebung desselben durch Exekutivskrasen zu bewirskn, meistens allerdings beschränkt auf die Fälle, dass dadurch ein öffentliches Anzernis erregt wird oder dass der Ehe der betreffenden Personen ein öffentliches krennendes Cheverbot entgegensteht.

In civilrechtlicher Beziehung endlich hat der Konkubinat heute gar keine Bedeutung. Er gilt in keiner Hinsicht als ein Verhältnis, welches als solches wilrechtliche Wirkungen hervordringt, vielmehr wird er nicht anders als jede aufereheliche vorübergehende Geschlechtsverbindung behandelt, insbesondere was die Ansprüche der Konkubinen aus der außerehelichen Schwängerung, die Alismentations und Erbrechte der Kinder der Konkubine gegen den Zuhalter der

letteren anlangt.

**Rousn**, Papst (686—687), von Geburt ein Thracier, in Sicilien erzogen. Sein turzes Pontisitat ist durch nichts ausgezeichnet. Die Nachricht, er habe dem **U. Kilian die** Erlaubnis zur Mission in Ostsranken gegeben, ist unhistorisch. S. den Artikel Kilian Bd. VII, S. 670.

**Asnoniten, Anhänger** des Konon, Bischof von Tarsus in Cilicien im **6. Jarhundert, der** selbst Anhänger des Johannes Philoponus oder des sogen. **Tritheismus war.** S. den Art. Joh. Philoponus. Nach der Zeit des Kaisers Justinian II. verschwinden alle Spuren der Partei.

Reurad von Marburg, beutscher Kreuzprediger und Regermeister des 13. Jarhunderts, Beichtvater der hl. Elisabeth, — einer der verrufensten Namen der bentichen Rirchengeschichte. — Bon seiner Bertunft und früheren Lebensverhältniffen ift nichts ficheres bekannt. Geboren ift er in der zweiten Hälfte bes 12. Jarhunderts in oder bei Marburg an der Lahn, vielleicht aus einem adeligen Ges iglecht der Milites de Marpurg. Ob er auf irgend einer hohen Schule in Deutsch= lend, Italien oder Frankreich studirt oder gar promovirt, ist zweiselhaft: der Titel Magister ober "Meister", den er fürt, beweist nichts. Auch ist nicht sicher, ob er Beltpriefter gewesen ober einem Mönchsorden angehört: bass er Franzis= taner gewesen (und zwar wie Henke vermutet, S. 43, Tertiarier des Franz.= Orbens), ift ebensowenig zu beweisen, wie die früher gewönliche (von Trithem., Thor, Ripoll 2c. ausgesprochene) Meinung, dass er bem Dominikaner-Orden angehört habe. Nicht zu verwechseln ist er mit einem andern gleichzeitigen Conradus, ber Scholaster in Mainz, Dekan in Speier, Capellanus und Poenitentiarim unter Papft Honorius III. war und zulett Bischof von Hildesheim wurde (f. Bente S. 12. 46 f. gegen Höfler). Dass er irgend einmal in Rom gewesen, michte Hente aus seinem nahen Berhältnis zu ben brei Bapften Innocenz III., honorius III. und besonders zu Gregor IX. (1227 ff.), vermuten; doch fehlt es ench hiefür an jedem Zeugnis. Schon unter Innocenz III. (c. 1214) scheint R. seine öffentliche Wirksamkeit begonnen zu haben, und zwar als Kreuzprediger in Rieberdeutschland (nach Chron. Sampetr. Erfurt. a. a. 1214 und Chron. Ursp. a. 1217). Barend aber bie älteren Quellen biese erste Prebigttätigkeit Konreds ausbrücklich als Aufforderung zum iter Hierosolymitanum bezeichnen: so list Trithemius um dieselbe Beit auch .schon seine Beteiligung an ber Reterberfolgung beginnen (eodem anno 1214 coepit in Alemannia praedicare frater

Conradus de M. — et per annos ferme 19 continuavit etc. ober wie bie zweite erweiterte Ausgabe sagt: coepit praedicare et haereticos inquirere ex Albigensium faecibus pullulantes apud Teutones etc.); ja auch schon bei einer 1212 in Straßburg vorgekommenen Regerverbrennung soll nach Trith.'s freilich wenig glaubwürdiger Angabe Konrad von M. mitgewirkt haben. Ebenso ungewiss ift Konrads Beteiligung bei dem Regerprozess des Propstes Heinrich Minnede in Goslar, ber 1220 von Bischof Konrad von Hilbesheim zum Feuertobe gebracht murbe (Chron. Sampetr. a. a. 1220: a Conrado episcopo et Conrado praedicatore de Margburg examinatus ac saepius commonitus seculari judicio pre haeresi est crematus; andere Quellen wiffen von Konrads von M. Mitwirkung nichts). — Bestimmtere Kunde von Konrads Wirksamkeit erhalten wir erst seit ber Zeit, als er in die Umgebung seines Landesherrn, des Landgrasen Ludwig IV. von Thüringen und Hessen (1216—1227) eintrat und hier teils als bessen geist. licher Ratgeber, teils als Beichtvater (confessor) und Gewissensrat seiner Gemalin, der (1207 geborenen, 1211 verlobten, 1221 verheirateten, 1227 verwitweten, 1231 verstorbenen) Landgräfin Elisabeth eine höchst einflusereiche Stellung bekleibete. Wann Konrad in diese Stellung fam, ob erst im J. 1225 (nach Begele, vgl. Bd. IV, S. 181) oder gleich nach Ludwigs Regierungsantritt, also c. 1216, wissen wir nicht. Immerhin aber mag es richtig sein (nach Benke), bass diese Beit, wo Konrad unter zwei milben Herren, dem Papst Honorius III. (1216—1227) und dem Landgrafen Ludwig, an einer friedlichen und aufbauenben Wirksamkeit in seinem Heimatlande genug hatte, die beste im Leben Konrads gewesen. Auf diese Beit bezieht sich benn auch die überaus gunstige Schilberung, welche ein Zeitgenosse, der thüringische Raplan Berthold (Annales Reinhardsbr. ed. Wegele S. 191 ff.) von Magister Konrads Charafter und Wirksamkeit entwirft. Der Landgraf habe Konrad in solchen Ehren gehalten, dass er ihm alle Pfründen, über die er das Patronatrecht befaß, in seinem eigenen Ramen wie in bem seiner Brüber Heinrich und Konrad zu verleihen gestattete. Denn "Meister R. glänzte damals wie ein heller Stern in ganz Deutschland; er war gelehrt, rein in Wort und Leben, ein Giferer für den katholischen Glauben, ein gewals tiger Bekampfer haretischer Bosheit. Reichtum, weltlichen Besit ober kirchliche Benefizien mochte er nicht haben; er war zufrieden mit dem einfachen Gewand eines demütigen Alerikers, ernst und fest in seinen Sitten, streng von Ansehen, gütig, dankbar und freundlich gegen gute Christen, aber gerecht im Gericht über bie schlechten, treulosen und ungläubigen (malis et perfidis). Durch ganz Deutschland predigte er mit apostolischer Auktorität, und eine Masse von Klerikern und Bolk zogen ihm nach; benn alle hielten ihn für einen heiligen und gerechten Mann, die einen mit Liebe, die andern mit Bittern". Man hort biefe, wenn auch allzu panegyrische Schilderung des Mannes um so lieber, je widerwärtiger der Eindruck ift, den die Berichte über die letten fünf Jare seines Lebens — nach bem fast gleichzeitigen Tod des Landgrafen und des Papstes Honorius (Ludwig gest. 11. September, Honorius gest. 18. März 1227) auf uns machen — und zwar sowol sein beichtväterliches Berhältnis zu der verwitweten Landgrafin, als seine Beteiligung an der von Papst Gregor IX. (1227—1241) in Angriff genommenen Reperverfolgung. — Hatte Konrad bisher icon, warend der Lebzeiten L. Ludwigs, an seinem fürstlichen Beichtfind und an ihren ancillas eine Disziplin geübt, die auch nach mittelalterlichen Begriffen weber als christlich noch als anständig gelten kann (— usque ad camisiam spoliatae bene sunt verberatae): so verfur er jest vollends gegen die junge, von ihren Berwandten schwer bedrängte Witme, die sich ganz seiner Leitung überließ. mit einer geradezu emporenden Harte und Robeit, indem er sie jeder auch der un= schuldigsten Freuden beraubte, ihren Leib wie ihre Seele miskhandelte, jeden eigenen Willen in ihr brach und knechtete, um sie so systematisch zur vollendeten Beiligen zu erziehen, und um dann nach ihrem frühen Tobe (geft. 1231 im Alter bon 24 Jaren) ihre Frömmigkeit, ihr im Gebet stralendes Antlit, insbesondere ihre bei Lebzeiten wie an ihrem Grabe geübten Wunder an Papft Gregor IX. zu berichten und ihre Kanonisation zu beantragen (siehe die beiden Berichte

1) den früheren u. d. T. relatio authentica miraculorum etc., zuerst gebruckt bei heute, S. 53 ff., und 2) den zweiten u. d. T. ep. ad papam Gregorium de vita S. Elisabeth, gedruckt bei Leo Allatius, Symmicta, Cöln 1653, 86,

5. 269 ff., und bei Ruchenbeder, Analecta IX, 107 ff.).

Dieselbe Robeit und Leidenschaftlichkeit wie in seinem Benehmen gegen sein fürftliches Beichtkind zeigt R. nun aber auch in noch weit umfangreicherer und grenelvollerer Weise in der von Papst Gregor IX. ihm übertragenen Mission ines firchlichen Bisitators und Inquisitors (s. ben Artikel Inquisition Bd. VI, 6. 739). Db und wie Konrad dem Papst Gregor personlich bekannt geworden, viffen wir nicht. Merkwürdig aber ist, dass Gregor schon wenige Monate nach kiner Stulbesteigung, unter bem 12. Juni 1227, bem Magistro Conrado de Marburg, praedicatori verbi Dei, die ihm vom Landgrafen Ludwig übertragene Voumocht der Benefizienverleihung bestätigt (s. Potthast, Reg. Pontif. S. 30), und in einer zweiten Bulle von gleichem Datum ihn belobt wegen Ausrottung ber Aterei in Deutschland, die zwar noch im Verborgenen schleiche, aber nur um so mehr den Weinberg des Herrn bedrohe, daher er zur Heranziehung von Gehil= in aus bem Bolt ermächtigt wird. Ein neues papstliches Schreiben (vom 20. Juni 1227, s. Potthaft Nr. 7946) beauftragt ihn, Priefter und andere Geistlige in Deutschland durch kirchliche Censuren zur Entlassung ihrer Konkubinen u zwingen; und bafs seine Mission auch auf deutsche Klöster sich erstreckt, folgt beraus, dass er sich selbst am 2. August 1232 als Monasteriorum in Alemannia visitator bezeichnet. Ein neues papstliches Schreiben vom 11. Oktober 1231 erteilt ihm nicht bloß neue Lobsprüche wegen seines Eisers und seiner Erfolge im Berte der Regerversolgung, sondern überträgt ihm auch zu diesem Zwecke erweis tette Bollmachten: er soll ganz der Aufspürung der in Stadt und Land immer weiter sich ausbreitenden Reger sich widmen, sich mit der Untersuchung nicht aufhalten, geeignete Roadjutoren heranziehen, den weltlichen Arm anrufen, über alle, welche die Reger aufnehmen ober begünstigen, Bann und Interdikt sprechen, die Wichwörenden absolviren, allen, die ihn gegen die Reter unterstützen oder auch mur seine Predigten anhören, Ablässe verwilligen 2c.; ja er erhält sogar die Boll= macht (10. Juni 1233), Räuber und Mordbrenner zu absolviren, wenn fie das Rreuz nehmen zur Vertilgung der Reter. So ist jest seine Stellung eine ganz exorbitante: tein Wunder, dass er, auf des Papstes Autorität gestütt, so frech wurde, dass er niemand fürchtete "und dass ihm ein König ober Bischof soviel galt, wie ein armer Laie" (Gesta Trevirorum S. 318). Nicht bloß die aus Frankreich an den Rhein und nach Mittelbeutschland vorgedrungenen katharischen oder waldenfischen Sekten (auf jene scheint die Verehrung des Lucifer, auf diese ber Gebrauch von Bibelübersetzungen zu weisen) waren der Gegenstand seiner Berfolgung; auch die im Oldenburgischen wonenden Stedinger oder Staginger, die nichts begangen, als dass sie dem Bremer Erzbischof den Zehnten verweigerten, benuncirte er beim Papft als Reger der gefärlichsten Art und veranlasste dadurch den papstlichen Kirchenbann und Kreuzpredigt (f. den Artikel Stedinger). Über gang Mittel- und Norddeutschland erstreckte sich jett seine inquisitorische Tätigkeit: Ungalige Reger — sagt die Erfurter Chronik a. a. 1232 — wurden damals von Rourad fraft apostol. Auftorität verhört, von der weltlichen Obrigkeit verurteilt und verbrannt; Ritter und Priester, Männer und Frauen traf dieses Los, und folimmer als Konrad triebens noch seine Gehilfen, der Dominikaner Konrad Tors ober Dorso und der einäugige Hans, beide früher selbst Reger, sowie andere mannliche und weibliche Spione, z. B. ein gewisser Amfried, eine vagirende Fran Abelheib (Alaidis) und andere.

Über alle Raßen formlos und willfürlich war die Prozedur: wer reuig bestannte, der wurde geschoren und unter Aussicht gestellt; wer leugnete, wurde versbrannt und zwar am selben Tage, one Aussichub, one Verteidigung oder Appellastion. Die grundlosesten Denunziationen wurden angenommen, Unschuldige bestannten sich schuldig, um Schlimmerem zu entgehen. Auch viele des Herrenstandes wurden geschoren oder verbrannt, niemand war seines Lebens sicher. Endslich berief König Heinrich am 25. Juli 1233 eine große Versammlung von Fürsten

und Bischöfen nach Mainz, um wenigstens ein geordnetes Verfaren herbeizufüren. Hier erschien insbesondere ein Graf Heinrich von Sayn, ein frommer und ftrenggläubiger Mann, ein vir christianissimus, der nichtsdestoweniger von Konrad vorgesordert, von seinen Helfershelfern bedroht war. Er rechtfertigte sich vor ber Versammlung durch vielfaches Zeugnis, bennoch weigerte sich Konrad, ihn loszusprechen. Die deutschen Erzbischöse manten R. zur Mäßigung; er beantwortete dies damit, dass er unter ihren Augen das Kreuz predigte und bewaffnete Scharen sammelte. Run wandten sich die Bischöse nach Rom. Konrad selbst verließ Mainz zur Rückreise nach Marburg: unterwegs, in ber Rähe von Marburg, wurde er 30. Juli 1233 mit seinem Begleiter, einem Franziskanerbruber Gerhard, von unbekannter Hand erschlagen. Von seinen Genossen wurde der Dominitaner Dorso später im Elsaß erschlagen, ber einäugige Hans zu Friedberg gehängt. Papft Gregor soll (nach ben Wormser Annalen) bas leibenschaftliche und formlose Verfaren Konrads, auf die Klagen der deutschen Bischöfe bin, in starken Ausbrücken missbilligt, nachher aber, als er von Konrads Tod Kunde erhielt, sein eigenes Schreiben wider zerrissen haben (Chron. Erphord. in Boh: mers fontes II. 392). Noch im J. 1233 ergingen benn auch 3 papstliche Schreiben, das eine vom 21. Ottober an alle Bischöfe, Abte und Pralaten in Deutschland gerichtet, das sich in den überschwänglichsten Lobsprüchen über den Martyrer Ronrad verbreitet (ecclesiae paranymphum, virum consummatae virtutis, praeconem fidei christianae) und feine Mörber und deren Mitschuldige mit bem Banne belegt; die zwei anderen an B. Siegfried von Mainz, B. Konrad von Hilbesheim und einen Dominikanerprovinzial Konrad, sowie an Erzb. Dietrich von Trier mit der Aufsorderung 2c., das Werk der Reperverfolgung im Sinne Ronrads fortzusegen. Aber auch bas brachte nur die entgegengesette Birtung Bwar ben Mord Konrads wollte man nicht gutheißen: 6 von ben bervor. Mördern desselben stellten sich am 30. November den geiftlichen und welts lichen Richtern, im Februar 1234 aber hielt Kaiser Heinrich eine feierliche Reichsversammlung in Frankfurt, um über den Mord Konrads und die papstlichen Forberungen zu beraten. Nur wenige Stimmen erhoben sich hier für ben Papft und Konrad: die andern aber, und besonders die von Konrad ungerecht Berfolgten, machten eine solche Schilderung von ihm, dass niemand mehr wagte, ihn zu verleidigen. Der Graf von Sayn wurde von der Anschuldigung der Reperei definitiv losgesprochen, ebenso andere Angeklagte und, wie es scheint, auch die Mörder Konrads. Für die Nichtachtung papstlicher Weisungen erteilte zwar Gregor den Teilnehmern an der Franksurter Versammlung nachträglich einen strengen Berweis (Juli 1235) und legte ben Mördern schwere Bugen, insbesondere einen Kreuzzug nach bem h. Lande auf, beeilte sich auch jett, die früher beanstandete Heiligsprechung der hl. Elisabeth zu vollziehen (Juni 1235) und bei der feierlichen Translation ihrer Gebeine (1. Mai 1236), die in Anwesenheit des Raisers Friedrich II. stattfand, wurden auch Konrads und seines Begleiters Gebeine in der Rapelle der hl. Elisabeth beigesett. Die papstliche Inquisition aber wurde doch nicht wider in Deutschland eingefürt: das Geschäft der Bestrafung ber Häretiker verblieb ber orbentlichen Jurisdiktion ber Diözesanbischöfe, unb so haben die Wormser Annalen bennoch Recht, wenn sie zum Tode Konrabs von Marburg bemerfen: et sic divino auxilio liberata est Teutonia ab isto judicio enormi et inaudito.

Duellen: Gesta Trev. I, 317; Chron. Alberici a. a. 1233; Trithem. Chron. Hirsaug. I, 523; Böhmer's und Potthast's Regesten; s. Winkelmannn a. a. D.

Bearbeitungen: Estor, J. G., Suppl. vitam Conradi de M. illustr. bei Kuchenbecker, Anal. Hass. III, 72; Städtler 1837; Henke 1861; Hausrath 1861, Beck 1871; Euno 1877; ferner die Litteratur zur Geschichte der hl. Elisabeth, besonders Montalembert, Justi, Wegele, Herzog Bd. IV, S. 181 ff.; Fr. Rausmer, Hohenstauf., III, 65; 360 ff.; Winkelmann, Friedrich II., S. 431 ff., und die kirchengesch. Werke, z. B. Cent. Magdeb. t. XIII, pag. 26 sqq.; Baronii Annales; Gieseler II, 2, 596 ff.

Asufetration, f. Deffe.

Ronfiftorien, Konfistorialverfasjung. — Konsistorium heißt heute am papst= lichen Hofe die vom Papste gehaltene Versammlung des Kardinalskollegiums, in ber französisch-resormirten Rirche der presbyteriale Gemeindevorstand; vorreformatorisch hieß so die bei jeder bischöflichen Kurie für die Verwaltung der epistopalen streitigen und strasenden Gerichtsbarkeit befindliche richterliche Bebithe. S. 3. B. die Centum gravamina Nationis Germanicae (1522) § 71, 81, 99 u. d., wo auch für bürgerliche Gerichte ber Ausbruck consistoria civilia vor= tommt. An diese vorreformatorische Wortbebeutung schließt sich die in ber deutschen evangelischen Kirche übliche an, um welche es sich im Folgenden hanbelt. Sie findet fich zuerst in einem Antrage, der von dem zu Torgau versam= melten großen Ausschusse der Landstände des speziell sogen. Kurfürstentums Sachjen, d. i. der 1422 den Wettinern erworbenen sächsischen Landesteile um Torgau md Bittenberg, am 13. Mai 1537 an den Kurfürsten Johann Friedrich gerichtet wurde und bessen Inhalt in dem landesherrlichen Restripte, welches in seiner Folge nach Wittenberg erging, dahin zusammengefast wird: "daß die hohe un= bermeibliche Rotdurft ersordern wollt, dieweil der Bischöse und des Bistums geikliche Jurisdiktion . . . . burch ihr Verfolgen der göttlichen Wahrheit . . . . efallen, daß zu Erhaltung der . . . bekannten göttlichen Lehre, auch chriftlichen Gehorsams, Bucht und guter Sitten und Ehrbarkeit, anstatt jener Bischöfe und ihrer mißbrauchten Jurisdiction und Obrigkeit, etliche Consistorien . . . . möchten aufgerichtet, und gelehrte, gottessürchtige und fleißige Personen zu Ver= valtung derselben . . . . verordnet, und ihnen vom Landesherrn, als der Obrigteit, Gewalt, Befehl und Commission gegeben werden, in den Sachen, darin die Rirche ein billig Aufsehen haben soll, gutlich und rechtlich zu handeln, Ginsehen zu tun, zu büßen, zu strafen, und Anderes, das die Nothdurft dabei erfordern würbe, fürzuwenden". Die Stände baten, dass über ihren Antrag, neben dem Renzler Brud, auch Luther gehört werben moge. — Offenbar stand jener Antrag im Busammenhang mit einem um wenige Wochen älteren Schluss bes Schmalleiber Ronventes (A. Sm. tr. de pot. et primatu papae § 77, Rechenb. p. 354 sequent.), der die Verpflichtung der Landesherrschaften betont hatte, "wo die Bischofe unrecht richten ober nachlässig sind", Kirchengerichte namentlich für thesachen herzustellen. Aber ber Name ber Konsistorien war in Schmalkalben ned nicht gebraucht.

Provisorische Einrichtungen, vermöge beren das Kirchenregiment in landes= ferrliche Sand genommen war, bestanden in den kursächsischen Landen damals icon volle zehn Jare, hervorgegangen aus ber Überzeugung, dass, wie man den Rirdenoberen nicht gehorchen durfe, wo sie richtige Wort= und Sakramentsbervaltung verbieten, so man die Pflicht und demgemäß die Befugnis habe, eine selche Berwaltung nach bem Maße seiner Kraft zu erhalten, nicht bloß indem man das dafür bestimmte Stiftungsvermögen zusammenhielt, sondern auch indem man für richtig lehrende und lebende Pastoren landesherrlich forgte (f. b. Art. Rirdenregiment Bb. VU, S. 790). Auf Grund folder Gebanten hatte ber Rurfürft, von Luther widerholt aufgefordert, sobald der speperische Reichsschluss von 1526 es ihm gestattete, das Land in vier Teile geteilt, von denen der obenerwänte "Auttreis" einer war, und in jedem berselben burch je eine aus Geistlichen und Richtgeistlichen zusammengesetzte Rommission Kirchenvisitation halten lassen, Die feit 1527 verlaufen war, deren Behörden dann aber nicht aufgelöst wurden, son= bern fortbestanden. Die Zusammensetzung aus Richtgeistlichen, als "die auf die Binfe und Güter", und aus Geistlichen, als "bie auf die Lehre und Person ver-Rändig" seien, hatte Luther (Br. vom 22. Nov. 1526) vorgeschlagen; sie ergab fich aber aus den verfolgten Zweden schon von selbst. Instruktionsmäßig hatte denn jebe Kommission in dem Bezirke je eines fürstlichen Amtes, in die ihre Bifitationssprengel zerfielen, einen Pastor zum Superintendenten ernannt. Diese Superintenbenten bildeten mit den Amtleuten zusammen die erste Instanz ber provisorischen Rirchenregierung, u. a. auch in Chesachen; die Ober-Instanz murde in nicht ganz genauer Regulirung teils durch die fortbestehenden Bisitationskommissionen, teils durch die landesherrliche Ranzlei gebildet, welche, wo sie theo logischer Sachverständiger bedurfte, die Wittenberger Prosessoren heranzog. Das Examen der Priesteramtskandidaten war bei der dortigen theologischen Fakultät. — Die schwache Seite dieser Einrichtungen, die sich namentlich in Betress der Ehe sachen fülbar machte, war teils die Ungleichmäßigkeit, mit der die verschiedene Superintendenten versuren, teils ihr Mangel an Autorität. Denn die fürstlichen Amtleute und die städtischen und gutsherrlichen Beamten, durch welche ihre Entschiedengen exequirt, bezw. ihr Versaren polizeisich unterstützt werden sollte, wird ten ihnen vielmehr, worüber vielsach geklagt wird, häusiger entgegen. Aus der hiedurch entsprungenen Zuständen ging der Antrag des Ständeausschusses im Kurkreise hervor. Er intendirte vier Konsistorien: eines für jeden Visitationssprengel

Bunächst wurde er der Wittenberger theologischen und juristischen Fakulti überwiesen, um zu erachten, wie er auszusüren sei. Dies Erachten wurde in Laufe des Jares 1538 erstattet (gebr. bei Richter in Renscher und Wilda's Beit schrift f. Deutsches Recht, 4, 62, und in seiner Gesch. der evangel. Rirchenver faffung S. 82 f.), und erörtert das Bedürfnis nach Konfistorien, welches es voll ständig anerkennt, ferner die ihnen zuzuweisende Kompetenz, welche es auf "all Fälle und Rasus" ausgedehnt zu sehen wünscht, "die vor Alters zur jurisdicti ecclesiastica gehört haben", und endlich die Exetutivmittel, mit denen sie aus gestattet werden mussen. Es sei notwendig, dass der Landesherr ihnen eine i seinem Namen und Auftrage selbständig zu handhabende Exekution übertrage durch die sie von dem guten ober nicht guten Willen der sonstigen Beamten un abhängig werden; als Exekutivmittel seien Bann (b. i. großer Bann, als well liche Strafe gebacht, nach A. Sm. p. 3. a. 9, Rech. 330), Leibesstrafe, Gelb un Gefängnis angemessen. — Neben diesen drei Hauptpunkten bespricht das Erachte an zweiter Stelle einige eventuelle ober sekundare Konsistorialgeschäfte, die Be soldung der Konsistorialen und ihre Beaufsichtigung. Es denkt dabei die Kon fistorialen nicht als Mitglieder eines Kollegiums, sondern jedes der vier Rou fistorien soll nach Art der Ginrichtung der bischöflichen Behörden in vorrefor matorischer Beit bestehen aus einem Einzelrichter — "oberster Judex", "Archi biakonus" — welcher bloß "Notarien ober Schreiber" neben sich hat. Dieser Einzelbeamte soll doch nichts sein, als ein lanbesherrlicher "Rommissarius" so ist sein ständig gebrauchter Name; und wenn man, wie z. B. Jacobson i der ersten Ausgabe dieser Encyklopädie es tat, versucht hat, die ältesten Konfisto rien als Behörden nicht der Landesherren, ober, wie wir heute sagen, des Statel sondern ber kirchlichen Genossenschaft aufzufassen, ift das mit den Quellen nich im Einklange.

Die Gebanken des Wittenberger Erachtens auszufüren, insbesondere die felb ständige Exekutive und namentlich den Bann zu bewilligen, trugen vielleicht scho Luther und Brück, benen das Obererachten reservirt war, jedenfalls aber der Kur fürst Bedenken, und anscheinend aus Brücks Initiative ging daher zunächst bi bloße Probeeinrichtung eines Konsistoriums nur für den Kurkreis hervor, be zu Anfang Februar 1539 in Wittenberg eingesetzt wurde: mit beschränktere Rompetenz, denn es war allein Che= und Disziplinargericht; mit andersartige Berfassung, denn es bestand nicht aus einem Einzelrichter, sonbern nach Beis ber Bisitations-Rommissionen aus einem durch zwei Theologen und zwei In riften gebildeten Rollegium lanbesherrlicher "Kommissarien", die man aus be jungeren Mitgliedern des akademischen Lehrerkollegiums nahm; endlich noch on die verlangte Exetutive und vorläufig auch one nähere Instruktion, die vielmehr ex nachkommen sollte. Statt ihrer hatte in schwierigen Fällen bas Konfistorius Luthers "und ber andern Theologen und Juristen" Rat zu gebrauchen. — I solcher Weise trat es in der Tat ins Leben. Hinsichtlich der Instruktion wa es (Herbst 1540) angewiesen worden, mit Brück zu verhandeln und bemnäch "bie Ordnung in Form zu bringen, wie sie von Uns vollzogen, aufgerichtet un ausgeschrieben werben" müge. Die Arbeit ward Ende 1542 fertig und ist unte bem Titel "Constitution und Artitel des geiftlichen Consistorii zu Wittenberg schon 1563 von Geo. Buchholger ebirt worben (Abbrud bei Richter, Rirchen

stduungen 1, 367 f.). Auch sie jedoch, welche die vom Kurfürsten beanstandeten Punite als unentbehrliche verteidigte und festhielt, blieb bloßer Entwurf, und **so lange Wittenberg der** Ernestinischen Linie gehörte, hat das dortige Konsisto= rinn eine formelle Konsistorialordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Ents wurf ift eine Umarbeitung des "Bedenkens" von 1538, sest nicht mehr vier, son= been bloß noch drei Konsistorien voraus, von denen zwei verfast sein sollen wie des Bittenberger, eines nach den Plänen des Bedenkens. Ihre Kompetenz soll bie Aufrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Ceremonieen im Lande über= hapt, die Aufsicht auch auf das Leben der Geistlichen, den "Schutz und Schirm ber Bastoren", die Sorge für Kirchenvermögen und Kirchenbaulast, die Berjelgung öffentlicher Sünder, bei welcher das Rirchenzuchtsmoment und das der Polizeiftrafe (fog. casus mixti) ineinanderfließen und die Chesachen umfassen, mb zu ben Mitteln, mit benen einer solchen Kompetenz genügt wird, sollen regel= mitige bom Konfistorium zu haltende Kirchenvisitationen gehören. Das Witten= berger Konsistorium selbst aber hatte eine so ansgedehnte Kompetenz auch da= mels noch nicht, sondern verblieb bis zur Schlacht bei Mühlberg in seinen immerhin unbestimmten Grenzen von 1539. — Seine Geschichte ist mit Beming weimarischer Archivalien zum ersten Male eingehend erörtert worden in einem Auffate bes. Unterzeichneten in Dove's Zeitschrift für Kirchenrecht, 36. 13 (1876), S. 28—123. Auf benselben darf für das Einzelne verwiesen perben.

In bem damals albertinischen Sachsen war durch Herzog Morip 1543 zu Leipzig, 1544 auch zu Meißen ein Konfistorium (bas spätere Dresdener) ein= erichtet worden, deren ursprüngliche Verfassung zwar bis jett nicht näher be= tomt ift, die aber später die Wittenberger Organisation zeigen und sie daher auch vol von Anfang an gehabt haben. Man wird nicht irren, wenn man annimmt, des der dortige Konstitutionsentwurf, wie er durch Melanchthon 1543 an den berzog von Preußen, durch Luther 1545 an den zu diesem Zwecke abgeordneten Boten des Aurfürsten von Brandenburg (Buchholzer) mitgeteilt wird, so auch dem Herzog Morit bekannt geworden und als Mufter von ihm befolgt worden ic. Bas sonst aus bieser ersten Reformationszeit an Behördengestaltungen änicher Art, wie die Konsistorien, namentlich in den Städten vorkommt, wiewol me ben Ramen (Mejer, Die Grundlagen des lutherischen Kirchenregimentes, **E. 133** f.), erweift sich bei genauerer Betrachtung allemal als Stadtrat ober Deputation desselben, erweitert burch einen ober mehrere geistliche Sachkundige. Interessant ist auch aus dieser Beit das auch unter dem Namen der Reformatio Wittenbergensis bekannte, nicht selten missverstandene Gutachten Melanchthons von 1545. Am Reichstage wurde damals immer noch darüber unterhandelt, unter velchen Bedingungen die Evangelischen sich der römischen Kirche und ihren Bi= **issien wider unterwerfen k**önnten, und dies ist die Frage, welche von Melanch= ton erörtert wird, jene Unterwerfung also beren Voraussetzung. Traf sie zn, behielten die Bischöfe ihre alten Behörden, Konsistorien waren demnach nicht Mig. Aber Melanchthon fürt aus, was man jedenfalls von den Bischöfen for= bern muffe, sei die Haltung orbentlicher "Rirchengerichte" für Berwaltung der Airchenzucht und des Bannes, namentlich gegen öffentliche Sünder; und da der Bannprozess nach Matth. 18 geübt, also bas die Ecclesiae dabei gehandhabt werben muffe, so burfe berfelbe nicht bloß in der Hand von Beistlichen, sondern and ber Laienstand muffe in jenen die Ecclosia in dem Falle repräsentirenden Gerichten vertreten sein. Indem Melanchthon hinzufügt, es sei zweckmäßig, die= fen bischoflichen Rirchengerichten zugleich bie Chesachen zuzuweisen, indem er ihnen effo nicht bloß dieselbe Romposition, fondern zum großen Teile auch dieselbe Rom= petenz zubachte, welche das Wittenberger Konsistorium in seinem Konstitutions= entwurfe von 1542 fich wünschte, tritt nach biefer Seite ein Gebankenzusammen= hang hervor. Dennoch ift die Grundlage, auf welcher beiberlei Behörden gebacht find, eine verschiedene; benn das Konsistorium war, wie wir gesehen haben, eine landesherrliche Behörde, das von Melanchthon geforderte Kirchengericht eine Bebitbe bes Bischofs, ben bas Wittenberger Gutachten volltommen vorreformas

torisch als gottgeordneten "Pfarrer" der Diözese auffasst. Dennoch ist Melani thons Sutachten nachher auch für die konsistoriale Entwickelung von Einflu

gewesen.

Nur neun Jare später als diese "Reformation" ift bereits eine Theor der Konsistorialversassung erschienen in dem Buche "Von den Mitteln m Wegen, die rechte und ware Religion, welche uns Gott in diesen letten und g färlichen Zeiten widerum geoffenbaret hat, zu befördern und zu erhalten" (1584 von Erasmus Sarcerius, damals Superintenbenten der Grafschaft Mansfel persönlichem Schüler der Resormationstheologen, und in der Praxis, die er b spricht, viel bewandert; denn sein Leichenprediger berichtet, er habe in nicht w niger als vierundzwanzig Grafschaften "Rirchenordnungen gestellt". Indem er Mejer, Grundlagen, S. 124 f.) babon ausgeht, auf Grund der custodia prior tabulae besitze die Landesobrigkeit das Kirchenregiment, erklärt er, sie sei ber gemäß auch Konsistorien zu errichten befugt, als wichtiges Mittel, pflichtmäß für die ware Kirche zu sorgen. Er sasst dabei die Konsistorien als Kollegi auf, die aus geiftlichen und nichtgeiftlichen landesherrlichen Beauftragten zusat mengesetzt und beren Rompetenzbesugnisse so bemessen seien, wie der Bitte berger Konstitutionsentwurf von 1542 sie bemisst, nur vindizirt er ihnen ar das Examen, die Ordination und Verpflichtung der anzustellenden Geistlichen u im Anschluss an bas vorresormatorische kirchliche Personalforum — a Rlagen gegen Geistliche. — Den Bann zu handhaben weist er nicht den Ro siftorien zu, aber der Paftor soll benselben nicht handhaben burfen, one bafs jedem Einzelfalle das Konsistorium die Sache untersucht und genehmigt hat, w bei das die Ecclesiae dann als ein "sage es den Altesten und Vorstehern d Rirche" erklärt und das Konsistorium als Kirchenrepräsentation in diesem Sin genommen wird. — Die weltliche Exekutive sei demselben absolut unentbet lich; doch möge, wenn betreffende Strafen zu erkennen sind, dies den nichtgei lichen Beisitzern allein übertragen werden. Um endlich dem üblichen Wid streben der weltlichen Beamten gegen kirchliche Ordnungen zu begegnen, ei pfiehlt Sarcerius den Landesherren, dass sie sich an ihrem Hose kleine Obe tonsiftorien zu unmittelbarem Vortrage ber dahin gelangenden, die Rirche betr fenden Angelegenheiten einrichten mögen.

Aus der weiteren Geschichte der Konsistorien (Mejer, Grundlagen, S. 144 f welche in die Partikularhistorie der einzelnen Landeskirchen gehört und f Preußen z. B. vortrefflich dargestellt ist bei Jacobson, Preuß. Evang. Kirchen (S. 141 f.), brauchen hier bloß einzelne Momente hervorgehoben zu werben. Re sächsischem Muster aus Geistlichen und Nichtgeistlichen kollegialistisch kompon und mit Superintendenten als Unterbeamten (nur in sehr kleinen Territori pflegt der Superintendent selbst zugleich Mitglied zu sein) verbreiteten sie sich allen lutherischen Landeskirchen Deutschlands. Sie treten an Stelle der 1 sprünglichen landesherrlichen Bisitationskommissionen, und man kann sie als mi bestens mittelbar aus denselben hervorgegangene Fortsetzungen dieser ältesten le bestirchlichen Regimentsbehörben bezeichnen. Als solche sind sie auch nicht leb liche Nachbildungen des sächsischen Vorganges, sondern ergaben sich aus t Handhabung ber 3dee des landesherrlichen Rirchenregimentes von felbst; be um das lettere zu üben, bedurfte die Landesherrschaft der Beamten, und sol konnten, da es nicht bloß Schutz des Kirchengutes und der äußeren kirchlich Ordnung, sondern an erster Stelle die Aufrechthaltung reiner Lehre und ri tiger Sakramentsverwaltung galt, nicht bloß Juriften oder Administrativbear sein, sondern es musste auch theologische Sachverständige darunter geben; bal mit unbedeutenden Abweichungen die Verfassung der Konsistorien immer diese bleibt. Wenn dieselben selbständig für sich allein bestehen, heißen sie formir wenn sie sich an weltliche Gerichte ober Berwaltungsbehörden in der Art e schließen, dass diese nur ad boc mit geistlichen Mitgliedern vermehrt das Rr sistorium ausmachen, so heißen sie nichtformirte. In kleineren Territorien & ehedem dergleichen häufig vor, und es hat bis in die fünfziger Jare unsei Jarhunderts selbst ein Forstamt gegeben, das solchergestalt zugleich Confistorie

ur. Die Konfistorien, die der Landesberr felbst besett, heißen immediate; begenigen, welche von untergeordneten Obrigfeiten befett werben und baber ben undesberrlichen als ihren Oberbehörden unterftellt find, heißen Mediattonsiftorien. In ber Reformationszeit entstanden dergleichen Berhaltniffe, wo landfaffige Stadte der große Grundbesiger mit relativer Selbständigfeit Einzelrechte ber Landesbeit und fo auch frichenregimentliche innehatten; in neuerer Beit find bei ben Rediatifirungen bon 1806 und 1815 die mediatifirten Konfiftorien gelaffen wor-Die tonistoriale Rompeteng ift von Unfang an nicht allenthalben biealbe In nicht wenigen Landern trat fie gang an Stelle der bifchoflichen, in oderen wurde sie, äulich wie die des Wittenberger Monfistoriums von 1539, mehr echrantt, sodass die Konsistorien bald nur furchliche Gerichte sind — so 3. B. das medienburgische zu Roftod im wesentlichen niemals mehr gewesen —, balb uch die administrativen Rirchenregimentsgeschafte, die Sarcerius ihnen zubenkt, bertragen erhalten haben. Im ersteren Falle find dergleichen Administrativsachen bei der landesherrlichen Kanzlei oder Geheimeratsstube, und die notige rilliche Sachkunde wird burch jugezogene hofprediger ober Superintenbenten Die den Monfistorien ju regelmäßiger Sandhabung überwiesenen Rirdencegementsbefugnisse pflegt man jura vicaria, die dem Landesheren zu perfonfiger Entideitung borbehaltenen jura reservata ju nennen. Immer aber bleiben die Ronfistorien landesberrliche Behorben: bafe eine eventuell auch felbständig indelnde Bertretung ber Rirche in ihnen vorhanden fei, ift ein Gedante, ber mit in den Übersponnungen ber Ibce bes geiftlichen Amtes, wie fie im 16. Jarfundert hervortraten, entsprang. Er hatte feinen prattifchen Anlafs in Befinms mungen bes westfälischen Friedens (J. P. O. a. 5. § 31. a. 7. § 1), vermöge beren auch unter einem andersgläubigen Landesherrn tonsessionell forrett befette Ronfiftorien garantirt wurden, feinen theoretischen Anhalt aber an ben oben angemrten und an anlichen Außerungen über ben Bannprozeis. Allein er ließ mbeachtet, dafs in benfelben weftfälischen Friedensunterhandlungen das Rirchenugment ausdrucklich als Teil der Landeshohert charafterifirt murde, und bafs bu jener Borschrift bes Friedens es sich um weiter nichts handelte, als um die Befimmung, der Landesherr muffe bergleichen Rechte burch Beamte ber ents brechenden Ronfession bermalten.

Nach bem Pringipe ber landesherrlichen custodia prioris tabulas, bas bis weit in das borige Jarhundert in der Regierungspragis herrichend blieb, ftanden bie Londesangehörigen unter ber firdjenregimentlichen Epiftopie ber Landesberrichaft one Ausnahme: es war daber folgerichtig, bafs fie insgefamt auch ber landes= burlichen Behörde für Berwaltung biefer Epiffopie unterfiellt murben. Go haben mehrfach nicht bloß Protestanten, Die gur Landestirche nicht gehörten, fondern and Ratholifen und fogor Juden unter ben Ronfiftorien geftanden. Erft indem immer burchgreifender bas Tolerangpringip gur Berrichaft tam und den Gedanten der genoffenschaftlichen Unabhangigfeit ber Rirchen bom State gur Anertennung brachte, wurde bergleichen befeitigt. Modern ausgebildet hatte bis babin bas konlistorium nicht bloß firchenregimentliche, sondern — weil man sie von solchen mot unterschied — auch firchenhoheitliche Funktionen gehabt, und es ist begreifbo bofs bie aufänglichen Bertreter bes Tolerangpringipes, welche gleichfalls noch not gelernt hatten, beiderlei Tatigkeiten genugend bon einander zu unterscheis ben, nun bagu gelangten, bem Rirchenregimente aufangs uberhaupt nur wefents hichenhoheitliche Aufgaben zuzuschreiben, wie g. B. Thomasius tut, - bem-gemaß auch in Reaftion gegen die vorbin berurte falsche Amtotheorie, ernftlich distutren tonnten, ob nicht die Bugichung von Theologen zu den Konfiftorien aberfluing fei: J. H. Boehmer jus eccles, protest. lib. 1. tit. 28. § 30 sqq. Indt minder hing hiermit gusammen, bafs man gelegentlich Reformirte oder Raholden an lutherifchen Konfiftorien angestellt hat. — Eine gefundere Entwide= lung aus ber Beit bes absoluten Polizeiftates mar bie, dass den Roufiftorien, anlich wie auch den fatholisch-bifchöflichen Behörden, feit Mitte bes 18. Jarhunberts bie civile und friminale Gerichtsbarteit über firchliche Berfonen und Gachen mehr und mehr abgenommen und ben gewönlichen Gerichten übertragen murbe

(s. den Art. Gerichtsbarkeit Bb. V, S. 110). Selbst die Jurisdiktion in Ehesachen nahm man ihnen zuletzt ab, sodass sie, außer ihren administrativen Geschäften, bloß eine Disziplinarjurisdiktion über Amtsvergehen und hin und wider eine mit ihrer kirchlichen Aufsichtsfürung zusammenhängende Denunziationsbesugniß be-

hielten.

Das Preuß. Allg. Landrecht Th. 2. Tit. 11, § 143 f. sagt noch: "Bei ben Protestanten kommen die Rechte und Pflichten des Bischofs der Regel nach den Konsiftoriis zu", die dabei unter "Oberdirektion" der dazu verordneten Deputation des Statsministerii stehen sollten. Es erkennt also diese Behörden noch als Handhaber ber Rirchengewalt an. Wenn bem gegenüber in Oftpreußen schon 1797 u. 1804, in den übrigen Teilen des States 1808 die Konfistorien aufgehoben und ihre Funktionen ben Regierungskollegien übertragen wurden, so hing bies damit zusammen, dass man schon damals die evangelische Kirche als selbständige Genossenschaft zu verfassen und den königlichen Rirchenregiments= behörden bloß die Kirchenhoheit zu waren beabsichtigte. Auch als 1815 (30. April) wider neben den Regierungen Konsistorien eingerichtet wurden, jene "Oberdirettion" aber 1817 an ein besonderes Ministerium (ber geistlichen Angelegenheiten) kam, blieb diese Intention noch bestehen und erklärt z. B., dass nach der Dienstinstruktion vom 23. Oktober 1817 die Konsistorien nicht bloß mit Evangelischen, sondern auch mit Ratholiken besetzt sein und nicht bloß evangelische Rirchenaugelegenheiten, sondern auch Aufsichtsrechte über andere Religionsparteien verwalten Sie sind als Rirchenhoheitsbehörden gedacht. Erft als Friedrich Bilhelm III. seine Synodalgebanken endlich vor dem absoluten Territorialismus Altensteins zurückzog, gestaltete er (Rabinetsorbre vom 31. Dezember 1825) bie Ronfistorien zu rein "evangelisch=geistlichen", b. i. bloß die Kirchengewalt verwaltenden Behörden um und übertrug ihnen, unter fortbauernder Oberleitung bes Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten, welches hiefür eine besondere "Abteilung" hatte, die sogen. Interna des evangelischen Kirchenwesens, warend die Verwaltung der sogen. Externa und damit doch immer noch ein nicht un= bedeutender Teil der Kirchenregimentsverwaltung bei den Regierungen blieb. Durch Berordnung vom 27. Juni 1845 ist alsbann bies Verhältnis burch Friedrich Wilhelm IV. in etwas günftiger für die Konsistorien gestaltet worben. Auch sonft hat er die Konsistorien selbständiger zu stellen gesucht. Im Übrigen blieb aber die Sache in Preußen und anderwärts wie sie war.

Erst das Jar 1848 vermittelte eine Fortentwickelung, indem es bei Durchbruch des konstitutionellen Statsgebankens in Deutschland das genossenschaftliche Selbstregiment der Rirchen wenigstens im Prinzipe zur Anerkennung brachte. Allerdings fehlten zur Ausfürung biefer Ibee noch viele Voraussetzungen. Aber man tat darin wenigstens einen ersten Schritt, indem man die bisherige Stellung ber Statsministerien als Rirchenregimentsbehörben aufhob, sie vielmehr, wenn auch nicht sogleich mit genügender Korrektheit auf Verwaltung der Kirchenhoheit beschränkte und für die oberste Handhabung des Kirchenregimentes jest besondere, von jenen Statsbehörden unabhängige Oberkonsistorien errichtete. Denn allenthalben erhielten sie konfistoriale Berfassung, wenn als Rame auch bin und wider der des Oberkirchenrates vorgezogen ward. In Preußen geschah dieser Fortschritt nach Vorbereitungen, die schon von 1848 batiren, mittelst königlichen Erlasses vom 29. Juni 1850, in den beiden Medlenburg, Sachsen: Beimar und Oldenburg 1849 (modifizirt 1853), in Nassau 1850, in Walbeck und Anhalt 1853, (modifizirt 1865), in den beiden Schwarzburg 1858 und 1859, in Lippe-Detmolt 1859, in Baben 1860, in Hannover anfangs 1866 u. f. f. S. bie Nachweise bei Richter=Dove, Kirchenrecht, § 152, Not. 4. In den kleineren Staten ist nicht allemal eine besondere Oberbehörde eingerichtet, sondern was das Ministerium an kirchenregimentlichen Rechten verwaltete, gelegentlich auch bem Ronfistorium mit übertragen worden.

Diejenige Form der evangelischen Kirchenversassung, derzusolge in bisher dargelegter Art das Kirchenregiment durch landesherrliche Konsistorien und Susperintendenten verwaltet wird, heißt Konsistorialversassung. Sie ist die Berfass

imassorm, welche der deutschen evangelischen Landeskirche, im alten Sinne dies Wortes, entspricht. Von ihr unterscheidet sich einerseits die presbyterials innedale, vermöge deren die Kirche sich als Verein durch Ausschüsse — Synoden und Moderamina — selbst regiert (s. den Art. Presbyterialversassung), anderers wis die heutzutage in Deutschland herrschende sog. gemischte Form der Kirchens versassung, welche beiderlei Versassungsgedanken miteinander verbindet.

Die Litteratur über die Konsistorien sindet sich in den Schriften über evanselische Kirchenversassung und über landesherrliches Kirchenregiment überhaupt. Eine ältere Monographie ist Weber, De consistorio (1647). Der sogen. Konsstorialprocess, d. i. das (s. g. unbestimmt=) summarische Versaren, welches bei den Konsistorien ehedem üblich war, ist wissenschaftlich behandelt von Ludovici (1713). Jedes Konsistorium verfärt nach seiner eigenen, durch Praxis und neuere Gestgebung modisizirten Konsistorialordnung.

Rouftautin der Große und seine Sone. Das Leben und die Regie= ung dieses außerordeutlichen Mannes bezeichnet einen der größten Wendepunkte in ber Geschichte der Christenheit, den raschen Übergang der driftlichen Gemein= ichaft von einem mehrhundertjärigen Buftande des weltlichen Drucks zu völliger Amertennung und hoher Begünstigung burch ben Stat. Der ungeheuere Umidwung war größtenteils durch Ronftantin herbeigefürt, sollte also auch in ihm felber einen entsprechenden Ausbruck finden, und boch ist seine Perfonlich= kit von der Art, dass gestritten werden darf, ob er mehr dem heidnischen ober griftlichen Leben angehörte. Nachdem ihn driftliche Parteilichkeit und missberftandene Pietät nach Kräften zum frommen Chriften gestempelt, hat die menere historische Kritik seit Gibbon (Geschichte bes Berfalls 2c., deutsch von Schreiber, Th. 4) die außeren und politischen Erklärungsmittel zu seiner Chaulteristik überwiegend in Anwendung gebracht. Mansos höchst umsichtige Darstellung (Das Leben Conftantin des Großen, Breslau 1817) sucht zu Gunften einer hoheren Regentenweisheit Konstantins bessen religiöse und weltliche Motive gegen einander abzuwägen. Burchardts (Die Zeit Konstantins bes Großen, Bafel 1853) geiftvolles und verdienstliches, obwol nicht uubefangen geschriebenes Bert will nach anlichen, aber tiefer gefasten Gesichtspunkten mit Beseitigung ides andächtigen Nimbus den Raiser als großen politischen Charakter zur An= ihauung bringen. Doch ist seine Auffassung von Reim (Der Übertritt Conftantins bes Großen zum Christentum, Burich 1862) wesentlich, und in anderer Weise ben Bahn (Constantin der Große und die Kirche, Hannover 1876) modifizirt worden. Bgl. auch Brieger, Konstantin der Gr. als Religionspolitiker, Gotha 1880. Die protestantische Kirchengeschichtsschreibung hat bis jest und mit gutem Grund auch ein driftliches Interesse in seiner Gesinnung und Regierung nachweisen zu muffen geglaubt. Erstes Erforbernis ift Schätzung ber febr tontraftirenden Quellen (Manso a. a. D., 1. Beilage). Unter ben heidnischen Schrift= kellern fteht Bosimus (Hist. lib. II) voran, bessen Bericht, obwol unvollständig und von feindlichster Stimmung gegen den Kaiser geleitet, doch in der Angabe bes Tatfachlichen meift Glauben berbient. Eutropius, Aurelius Biftor, Eunapius und der Anonymus Valesii dienen zur Bergleichung und Erganzung, die späteren Baneghriker haben wenig Wert. Von den driftlichen Darstellungen ist die an= eblich Lactanzische Schrift De mortibus persecutorum von Burchardt fast ganz bei Seite geschoben worden, und allerdings erlaubt sie nur die vorsichtigste Bemanng. Da Sozomenus nur wenig und Orosius nichts neues und eigentümliches bietet, so bleibt Eusebius (Hist. eccles. IX. X. De vita Const. libri IV. De laudibus Const.) immer die Hauptquelle, mit welcher bann die gewiss echten kaiser= licen Urtunden des Cod. Theodos, lib. XVI verbunden werden muffen. ench Eusebius beurteilen Manso (S. 273) und Burckhardt (S. 346) nicht nur mit Reander als einseitigen, rhetorisch übertreibenben Panegyriter, sondern auch als unredlichen Geschichtsschreiber, und leider nicht mit Unrecht, so vieles auch zu feiner Entschuldigung gesagt werben muss. Wenn Eusebius das Leben seines helben als Sieg der Sache Gottes über die feindliche Welt betrachtet, so hatte

er die Warheit im ganzen auf seiner Seite (De vita Const. I, cp. 5). Wenn er biesen Pragmatismus bis ins Kleine burchgefürt, überall hienach Schatten und Licht verteilt, Licinius und Maxentius mit Anklagen überhäuft, den "gottseligen Raiser und Tyrannentöter" aber bis in ben Himmel erhebt, mit allen Herrschertugenben eines Alexander und Augustus und allen driftlichen Gigenschaften eines waren Dieners und Bekenners Gottes ausstattet (De vita III, 66), als ob derselbe nur bereinst von Chriftus, nicht von Menschen würdig geehrt werden könne (I, 2), und endlich in den schwülstigen Ausfürungen seiner Lobrede allen theologischen Gedankenvorrat zur Verherrlichung des Gegenstandes erschöpft: so verfällt er damit einer kraffen und widerlichen Parteisucht. Ebenso schlimm sind die schmeichlerischen Gedankenspielereien, dass er dem Leser zumutet, z. B. bei bem Gastmal Konftantins mit den Bischöfen an das Reich Christi und bei ber Dreizal seiner Sone an die Bielfältigkeit der Früchte Christi in der Belt zu benken (De vita III, 15. IV, 72). Vergessen wir jedoch nicht, was teils persons liche Dankbarkeit und kaiserliche Gunst (IV, 33. 35. 36), teils ber überwältigende Eindruck des kirchlichen Glücksstandes, dessen Urheber der Raiser mar, über einen onehin schwachen Charakter vermochten. Wenn aber Eusebius Konstantins Untaten verschweigt und ihm die Tugenden der Sanftmut und Menschenfreundlichkeit, der Unzugänglichkeit gegen übertriebenes Lob (De vita IV, 48) andichtet und sogar behauptet, dass wärend seiner ganzen Regierung die Schwerter der Richter uns gebraucht gelegen (III, 1. cf. I, 46, IV, 31. 54), wovon ihm das Gegenteil uns möglich unbekannt geblieben sein konnte: so läst sich bergleichen mit historischer Warheitsliebe nicht mehr vereinigen. War zu sein selbst gegen die eigne Reis gung, war nicht die Stärke des Eusebius, aber sein Vorurteil wirkt auch nicht verfürerisch, sondern zwingt den Leser zur Unbefangenheit. Der Stoff fließt unstreitig bei ihm am reichlichsten. Von den kaiserlichen Erlassen, Urkunden und Sendschreiben, welche er einschaltet, ist zu urteilen, dass sie meist zu driftlich und theologisch ausgearbeitet sind, um in dieser Gestalt unmittelbar von Konstantin herzurüren, doch aber glaubwürdig genug, um dessen nächste Willensmeinung im allgemeinen auszudrücken. Auch die ausfürliche "Rede an die Versammlung ber Beiligen" (vgl. De vita IV, 31), die Eusebius seiner Biographie beifügt und welche die religiösen und philosophischen Ansichten des Raisers im Zusammen= hange vortragen soll (vgl. den Auszug bei Gfrörer, KG. II, S. 14), ift gewiss nicht so gesprochen worden und darf nur ihrem allgemeinen Gedankengange nach als Beugnis bienen.

Konstantin, der Son des Konstantius Chlorus und der Helena, war 274 zu Naissus in Obermösien geboren. Seine Mutter, von der Sage zur brittischen Fürstentochter gemacht, war vielmehr vou niederer Geburt (Zosim. II, 8: 25 oueλίας γυναικός οὐ σεμντζ. Eutrop. X, 2. Const. ex obscuriori matrimonio, Ams brofius nennt sie stabularia), anfangs Beischläferin, bann Gattin bes Konftantius, und es hat nichts unglaubliches, bas sie als hochbejarte dristliche Pilgerin nach Palästina zu den heiligen Orten gewandert sei, für deren Ausstattung gesorgt und von ihrem Sone stets die größte Ehrerbietung genossen habe (De vita III, 42, 45; Manso, britte Beilage). Der an Körper und Grift trefflich begabte und ritterlich gebildete Jüngling erwarb seinen ersten Waffenruhm in Agypten unter Diocletian, nach Eusebius seinem Erzieher, der ihn bis 305 im Orient Das Reich gehorchte damals im Westen bem Maximian und Konstantius, im Osten dem Diocletian und Galerius, und als 303 die beiden Augusti den Purpur ablegten, traten die beiden Casaren an deren Stelle und Konstantin begab sich an die Seite seines Baters nach Gallien. Nach dessen Tode trop seiner illegitimen Geburt 306 bom Kriegsheere zum Kaiser ausgerufen, wurde er wie sein Bater der tapfere Berteibiger der westlichen und nördlichen Reichsgrenzen Nicht weniger nach bes Vaters Beispiel gewärte er schon gegen die Barbaren. jest den Christen seines Gebietes Freiheit des Gottesdienstes, wärend im Orient erst 311 das erste Dulbungsgesetz erlassen wurde. In ben nächstsolgenden Berwicklungen erhebt sich Maxentius zum Herrn von Italien. Nach bes Severus, bes zweiten Auguftus Tobe (307) und bem Ableben bes östlichen Raisers Galerius,

sowie nach den vergeblichen Anstrengungen des Maximian, die zubor niedergelegte Burde aufs neue an sich zu reißen, verteilte sich das Gesammtreich in die westliche Herrschaft des Konstantin und Maxentius und die östliche des Maximin und Licinius. Hier beginnt die großartige Siegeslaufban Konstantins. Die erste Werwindung des Maxentius, eines grausamen und trägen Wollüstlings, endigte 312 mit bessen Tode in der Tiber, und Gusebius vergleicht seinen Untergang mit bem bes Pharao (De vita I, 38). Der mit Jubel in Rom aufgenommene Sieger fichert seine Macht durch Woltaten und Sunftbezeugungen (I, 41 sq.), und pruntliebend, wie er war, beschließt er das erfte Jarzehnt seiner Regierung mit einem Freudenfest (ibid. I, 48). Dass er bamals ben Christen geneigt gewesen, beweist des 312 aus Rom (s. jedoch Keim, S. 16 ff., 81; Zahn S. 33) und das 313 bon ihm in Gemeinschaft mit dem Licinius, dem er seine Schwester zur Frau geb, von Mailand aus erlassene, obwol ganz synkretistisch abgefaste Toleranztit (Eus. h. e. X, 5. Lact. de mort. cp. 48). Maximin erlag 320 einer schred= lichen Rrankheit, die ihn nach Eusebius zwang, das Gesetz wider die Christen zu widerrufen (De vita I, 58. 59 und über Maximians Ende cp. 57). Licinius find also jest im Orient allein, und obgleich bem Konstantin verschwägert, blieb er boch nicht lange im Frieden mit ihm. Den Ausbruch des zweimaligen, durch mehrjärige Ruhe und durch den Aufenthalt Konstantins in Rom unterbrochenen Kampfes um die Alleinherrschaft (314 und 323) hat mehr der letztere als sein ben Eusebius höchft abschredend geschilderter Gegner (I, 50-55) veranlasst, und Besimus beschuldigt jenen der Wortbrüchigkeit (II. 18. xarà tò σύνηθες αὐτίο πρί τα συγκείμενα φανέντος απίστου). Nach dem zweiten mit aller Anstrengung Baffer und zu Lande gefürten Kriege und der Schlacht bei Chalcedon ergab ich endlich Licinius 324 und musste mit bem Tobe bugen. Mit unnatürlicher Der blühende Crispus, Ron-Grausamkeit feierte der Sieger seinen Triumph. fantins Son erster Che, war nach allem Anschein mit Unrecht im Verdacht, die thre seiner Stiesmutter Fausta angetastet zu haben; der Kaiser ließ ihn 326 hinrichten — ein unverlöschlicher Schandflecken seines Andenkens, der auch durch kine nachherige Gewissensunruhe nicht getilgt wird. Diese Untat, — Eusebius richweigt sie, — sowie die Tötung der Fausta selber, des elsjärigen Schwesters wes und anderer Freunde, wie des Philosophen Sopater (Zos. II, 28; Eutrop. X, 8, vgl. Manso S. 64 ff.), beuten auf wilbe Leidenschaften der Eifersucht und Chrbegierde. Dagegen trat Konstantin nun zum dritten Male mit dem erhöh= tn Glanze eines ruhmreichen Überwinders (baher die Selbstbenennung victor, runtis) in Rom auf und veranstaltete 326 Feste am Schlusse seiner zwanzigjärigen Regierung, und Euschius erklärt in seiner Weise, bass ber Berkunder der söttlichen Monarchie nun selbst die Alleinherrschaft über den Erdkreis errungen habe, nachdem Gott alle Feinde zu seinen Füßen gelegt (De vita U, 19. I, 46).

So weit reicht ber vorherrschend friegerische Teil seines Lebens. Für eine verdende Anschließung an die driftliche Religion liegen uns mehr äußere als innere Merkmale vor. Schon vom Bater hatte er ein platonisch veredeltes Hei= Die philosophisch-fassliche Ibee einer höchsten Gottheit dentum überkommen. (Oratio ad Sanctorum coetum, cp. 9), vielleicht auch die Vorliebe für den Dienst es Connengottes (Eumen., Paneg. cp. 21; Eus., De vita II, 50), sofern ber= felbe mit der Berehrung Christi eine äußere Anlichkeit hatte, boten einen Ans ichließungspunkt. Bekanntlich wird ferner erzält, vor dem Siege über Maxentins (Oktober 312) habe Konstantin am Nachmittag und oberhalb der zum Un= tergang geneigten Sonne ein lichthelles Rreuz mit der Inschrift Hac vince (τούτω rim) erblickt; in der jolgenden Nacht sei ihm Christus erschienen mit der Beisung. sich biefes Beichens im Rriege zu bedienen, worauf er bann die mit dem Mono= gramm Christi versehene Kreuzfane, später labarum dagvoor genannt, habe anfertigen lassen (De vita I, 28-32 und bazu den Excursus I. in der Ausgabe von Beinichen, dazu Brieger a. a. D.). Diese Erzälung, welche Eusebius lange nachher ens des Kaisers eigenem Munde zu haben versichert, die aber von Lactanz (De mort. cp. 44) nur angebeutet und von anderen (Sozom. I, 3; Nazar. Panej

Const. op. 14) als Traumgeficht mitgeteilt wirb, ift bon neueren, wie Giefeler, noturalifirt, pon Manjo und Burdhardt als Marchen ftatt bes Bunbers preise gegeben, bon Reim nicht ganglich geftrichen worben. Es ift eine Sage, aber ein überraschenber finnlicher ober traumhafter Ginbrud, welcher eine superfittible Berehrung bes Rreugeszeichens zur Folge hatte ober in ihr bestärlte, mag berfelben immerbin jum Grunde liegen. Denn bas Rreug fcmudte fortan ben Gelm bes Raifers, gierte bie in Rom nach bem Einzuge errichtete Statute (Eus. h. a. IX. 9) famt einer ertlärenden Unterschrift, und bas Labarum wurde im Rriege gegen Licinius bon auserlesenen Golbaten, die es munberbar geschutt baben foll, getragen (De vita II, 9). Auch enthalten die nächstfolgenden Erlaffe, jumal bas Mailanber Ebift von 313, einen deutlichen Fortichritt in der Anerkennung bes "hochiten Chriftengottes", - lauter Angeichen, Die auf eine eingetretene Ben-bung bindeuten. Wertwurdig, bafs der dem Raifer nach dem Siege über Mogentius errichtete Triumphbogen ursprünglich die Inschrift: nutu J. O. M., namlich bes Jupiter, zeigte, welche Worte nach Burckhardts Angabe (S. 368) erft 313 in instinctu divinitatis umgeandert worben fein mogen. In ben nachftfolgenber Saren tonnte und mufste die Giferfucht Ronftantins gegen Licinius und beffen antidriftliches Berfaren feine Sympathie für die fleinere, aber fest zusammen, haltende Bartei verftarten. Gleichwol fur er fort, fich Pontifex maximus ju nennen und heibnische Bebrauche mitzumachen (Zosim II, 29). Die tonftantus fchen Mungen tragen beibnifche ober gemifchte Embleme, und es fragt fic, ob Diefe feit 323 verschwunden find (Biefeler S 275, bagegen Burdhardt S. 391). Rach ber Ermorbung bes Crifpus und ber Faufta, fo berichten Bofimus (U,29) und Sozomenus (I, 5), munichte ber Raifer burch heibnische Briefter von femer Bewiffensangft befreit gu merben, und erft als biefe ertfarten, fur fo ichmete Berbrechen feine Gune zu befigen, berwies ihn ein aus Spanien getommener Agppter auf die fundentilgende Rraft bes driftlichen Glaubens. Much Diefe Notig wurde im Falle ihrer Richtigleit die lange Dauer eines schwantenden und gweibeutigen Berhaltens, jumal in perfonlichen Angelegenheiten, beweifen. Doch hat bie neuere Rritif (vgl. Burdhardt S. 402) die hiftorifche Glaubwurdigfeit bet Ergalung wenigftens nach ihrem vorliegenden Bufammenhange mit Recht beanftandet. Mit biefer machfenben Buneigung verband fich aber, wie alle einraumen, ein politisches Motib. Monstantin überzeugte fich bon ber unter allen Berfolgungen unaufhaltfam vordringenben und unüberwindlichen Rraft bes Chriftens tums; burch freie Unerfennung einer Religion von augenscheinlich univerfeuer Bestimmung wollte er baber feiner eigenen einheitlichen Statsverwaltung eine neue Stupe geben. Es mar feine Tat, dafs er bas Große als foldes ertannte und gewaren ließ, und fie hat ihm felber ben Ramen bes Großen eingetragen (Reim S. 34 ff.). Allein diefer politische Beweggrund reicht nicht aus, wenn wir nicht auch ein perfonliches Intereffe an gewiffen driftlichen Grundlebrette Gott, Borfebung und Berehrung Chrifti, welche in allen öffentlichen Außerunge Ronftantine widertehren, bingunehmen Uberhaupt icheint nötig, bei ber Ertle rung feines Charafters Bweierlei zu bermeiben. Man follte ihn mit fich felbe nicht einiger machen wollen, als er notwendig gewesen sein mufe. Dan follte ferner aus ben fittlichen Bergehungen eines felbftischen und berrichfuchtigen Den fchen, ber in ber zweiten Salfte feines Lebens mehr fundigt als in ber erftere noch nicht folgern, dass seine Parteinahme für die chriftliche Sache überhaup Maste und Mittel zum Zwed gewesen ober nur durch zusällige Umftande herbeigefürt sei (S. 347). Es hat oft genug eine halbe, intonsequente, sittlich un bemarte, ja burch ichmere Gunden verunreinigte Chriftlichteit gegeben, und bies ift fie ertlärlich

Seit dem Alleinbesit der Herrschaft berfärt Konstantin im ganzen als christlicher Kaifer, in den letten Jaren mit entschiedener persönlicher BeteiligungBir übergehen von seinen durchgreisenden Resormen und Einrichtungen das Bolitische und Bürgerliche, wie die Einteilung des Reichs in Prasekturen und dereise Berwaltung, die Umgestaltung des Heeres und die kunstliche Gliederung des Beamtenwesens, welches nachher auf den byzantinischen Stat überging. Die Lirchlichen Berordnungen folgen rasch und in Menge aufeinander. Freie Religionsibung, Entschädigung für gehabte Berluste und ftatliche Anerkennung hatten schon bie Detrete von 312 und 313 zugesichert (Lact. cp. 48. Eus. h. e. X, 5. 7). Die nächsten Gesetze aus den Jaren 315, 316, 319, 321 und 323 genehmigen be Bulaffung zu öffentlichen Amtern, befreien die Geiftlichen bon Municipals leften, wodurch fie den heidnischen Prieftern gleichgestellt wurden, erleichtern die Freimachung driftlicher Sklaven, gestatten die Verleihung driftlicher Vermächts uffe an bie Rirchen und setzen ber Feindseligkeit der Juden gegen die Chriften Schranken (f. die Stellen des Cod. Theod. lib. XVI. bei Manso S. 95, und Giefeler S. 272). Die Feier bes Sonntags durch Einstellung städtischer Ges fafte wurde zuerft 321 befohlen. Diese Bestimmungen wurden seit ber Allein= hertschaft auf das ganze Reich ausgebehnt. Das Gesetz von 324, wenn auch heologisch redigirt, läst doch gewiss die Ausicht seines Urhebers erkennen (De vita U, 24 sqq.), benn es schließt aus ben verberblichen Wirkungen, welche bie terichende Gottlosigkeit und die Verfolgung des Chriftentums für den ganzen Stat hervorgebracht, auf die Notwendigkeit einer waren Gottesverehrung, zu beren Einfürung die Borsicht Konstantin selbst zum Wertzeug auserseben habe. Anlich findet ein zweites Mandat in der Anlage der Vernunft, den Gesetzen der Ratur und Weltordnung Beweismittel, welche auf die Anerkennung bes waren, von Christus offenbarten Gottes und nicht minder auf die Pflicht der Religions= fteiheit und gegenseitigen Schonung hinleiten (ibid. II, 46—60). Zwingen will ber Raifer niemanden zum Glauben; zunächst aber ist nötig, die Chriften für bes erlittene Ungemach zu entschädigen. Daher sollen alle Bertriebene, auf die Infeln Berbannte, zum Frondienft in den Bergwerken ober zu schimpflichen Berrichtungen in den Synäceen Verurteilte ihrer Heimat und ihrem früheren Stande und Befittum widergegeben werden. Die einer militärischen Burbe Beraubten dürfen biese wider einnehmen oder empfangen ehrenvollen Abschied. Reigeborene treten in ihren früheren Stand zurück. Konfiszirte Güter der Mär= tycer ober der im Exil Verstorbenen fallen an deren Verwandte, ober im Falle kine vorhanden, erbt die Kirche, nur für den verlorenen Nießbrauch findet keine Entschädigung statt. Auch ber Fistus muss bas unrechtmäßig eingezogene Gut, mmal Kirchhöfe und Begräbnisörter der Märtyrer, herausgeben (ibid. U, 30—41). Bu dieser Schadloshaltung kamen bald positivere Woltaten. Kein Jude sollte einen Chriften als Sklaven besitzen (IV, 27). Das lieblos erscheinenbe Gesetz gegen die Kinderlosen ward aufgehoben (IV, 26). Senatoren und Konsulämter und selbst die Würde der Statthalter wurden oft an Christen vergeben, und zu Geldgeschenken und Steuererlassen fand sich Gelegenheit (II, 44. IV, 1. 28). Durch Enfebius wurden auf kaiserlichen Befehl 50 kostbare Bibelhandschriften herbei= seichafft. Der Kaiser befriedigte seine Bauluft zum Vorteil der Kirche. Er veranstaltete ober unterftütte ben Bau zum teil prächtiger Kirchen, zu Jerusalem iber ber von den Beiden verschütteten, jest aber wider ans Licht gebrachten Grabfatte Chrifti (De vita III, 25—29, vgl. jedoch Socr. h. e. I, cp. 13, wo Helena als die Erbauerin genannt wird), zu Bethlehem und am Olberge, den Ballfartsorten der Helena, an der Stelle von Mamre (De vita III, 51-53), zu Nikomebien und Konftantinopel. Die Gründung und Ginweihung biefer Residenz (f. Mrt.) fällt in die Jare 326 und 330, und wenn dies folgenreiche Unternehmen and zur Balfte politischer Art war: so bezweckte boch der Stifter zugleich, in diesem Reurom die Erneuerung des ganzen, durch die Borherrschaft des Christentums umgeftalteten öffentlichen Lebens auszubrücken.

Durch alle diese Maßregeln wollte Konstantin zum Christentum nur einsladen, nicht nötigen. Den heidnischen Kultus unmittelbar zu bedrücken, verbot ihm teils sein Regierungsprinzip (De vita II, 56), teils die eigene noch nicht völlig erloschene Sympathie in dieser Richtung. Ein Verbot gegen die Privatspfer der Statthalter hatte nur beschränkte Ausdehnung (ibid. II, 44). Allersdings wurde 328 der schändliche Venusdienst zu Aphaka in Phönizien aufgehoben, der Tempel des Askulap zu Ägä zerstört, dem unnatürlichen Kultus der Rilsspielter zu Heliopolis ein Ende gemacht und dessen Mysterien der Entlarvung

preisgegeben (ibid. III, 54. 55); aber die Unterdrückung dieser Ausartungen konnte der Kaiser schon seiner sittlichen Aussichtspflicht schuldig zu sein glauben. Die Zerstörung anderer Heiligtümer durch christliche Bolkshausen mag ungeandet gesblieben sein. Auch erwänt Eusebius (II, 45. IV. 23. 25) ein allgemein lautendes Berbot gegen Warsagereien, Errichtung von Götzenbildern und Opserdienst übershaupt, worauf auch ein späteres Gesetz des Konstantius hindeutet; aber wir sins

den wenigstens nicht, dass dasselbe zur Ausfürung gekommen ift.

Bei dieser Stellung zu beiden Religionen konnte es nicht fehlen, bass Ronstantin, indem er der driftlichen als Glaube und Rultus im allgemeinen beitrat, auch in beren innere Sorgen und Zwistigkeiten hineingezogen wurde. Schon 313 hatten die Donatisten ihren Streit gegen Cäcilian von Karthago dem Raiser zur Entscheidung vorgelegt; die Untersuchungen der Angelegenheit zu Rom 314 und auf der Synode zu Arles 314 fielen gegen sie aus (Eus. h. e. X, woselbst das Schreiben an Miltiades). Später verwarf Konstantin (um 331) sehr bestimmt bie keterischen und schismatischen Barteien ber Balentinianer, Marcioniten, Kataphrygier als Widersacher der Warheit und Ratgeber des Berberbens, untersagte ihre Busammenkunfte und übergab ihre Bethäuser ber katholis schen Kirche, und Eusebius (De vita III, 64 — 66) rühmt ihm nach, dass er durch seinen Befehl viele Schismatiker zur Kirche zurückgefürt habe. Rur die Novatianer, deren Bischof Acesius zu Konstantinopel dem Raiser bekannt war, erfuren nach Sozom. II, 32 (Cod. Theodos. XVI, 5, 2. Can. Nic. 8) nicht die ganze Strenge des Berbotes, und die Kataphrygier blieben wenigstens in ihrer Provinz unangefochten. Welcher Grund aber stellte ben Raiser so entschieben auf die Seite ber Katholiker? Nach seinen eigenen Erklärungen war es das Prinzip ber kirchlichen Einheit, welches ihn in den kleineren Faktionen nur unerlaubte Absonderungen von dem Ganzen der Rirche erbliden ließ. Und mit demselben Grundsat trat er der arianischen Bewegung entgegen (f. d. Art. Arius, Bb. I, S. 623 ff.). Sein erstes durch Hosius nach Alexandrien gebrachtes Sendschreiben, das seiner Ankunft daselbst vorangehen sollte, verfolgt lediglich den Zweck der Friedensstiftung und warnt vor unnügen gelehrten Fragen, welche aufzuwerfen und zu beantworten gleich bedenklich sei (De vita II, 64-72). Und als sein Bureben nichts fruchtete, handelte er vernünftig und seiner Stellung gemäß, wenn er, statt selber einzugreifen, die Entscheidung dem Konzil von Nicaa (325) über= · ließ. Wäre nur der Raiser auf diesem Standpunkt beharrt! (vgl. Heinichen, Excurs. II). Aber aus der Schilderung des Eusebins (De vita III, 10), so überschwenglich sie ift, läst sich doch so viel entnehmen, dass das glänzende Auftreten Ronftantins auf der Synode den Bischöfen imponirte, dieser aber durch die Ehrerbietung der letteren sich geschmeichelt fülte. Gin gefärlicher Übergang auf das engere Gebiet ber Kirche und Theologie! Die Erfarung seines Ginflusses berlocte ihn zu einem spezielleren Interesse an der Sache, das er doch nicht selbständig behaupten konnte. Anfangs suchte er nur das Ansehen des nicanischen Beschlusses aufrecht zu erhalten, welcher auch in der Frage über die Ofterfeier öffentlich sanktionirt wurde (III, 17—21), und ermante zur Verträglichkeit unter Gelehrten und Nichtgelehrten (III, 21). Wie er sich dann mit den entgegengesetten Parteihäuptern in Berurung brachte, bem Arius zugeneigt und burch Eusebius von Cas. über die Schärfe der Streitfrage getäuscht, neue Synoben zu Casarea 333 und zu Tyrus 335 verordnete, dann aber wieder zu Gunften bes Athanasius Schritte tat, — diese Schwankungen begleiten den ersten Teil des arianischen Streites. Nur in bem Willen, ber Kirchenspaltung ein Ende zu mas chen, blieb ber Raiser sich gleich, und bie Unruhen zu Antiochien, wo ber Nicaner Eustathius abgesetzt wurde. Eusebins aber die auf ihn fallende Wal aus Ordnungsliebe ablehnte, gaben ihm Gelegenheit, bas firchliche Herkommen zu bestätigen und seine Freundschaft für den letteren zu bezeugen (De vita III, 59-61).

Die letzten drei Regierungsjare Konstantins seit der Übersiedelung nach Bhzanz (330) waren nach den vorliegenden Berichten teils mit Sorgen um das Kirchliche und Religiöse, teils um den eigenen kaiserlichen Hausstand angefüllt. Wie er nach 332 die Skythen und Sarmaten besiegte, so benutzte er eine persische Bejandtschaft, um den dortigen Christen eine milbe Behandlung auszuwirken (De vita IV, 8-13). Bas Eusebius IV, 17. 22 von seiner zunehmenden Anbächtigkit und ben regelmäßigen Beschäftigungen mit Gebet und Bibellesen im Palast erzält, ist sicherlich übertrieben. Dagegen lässt sich glauben, dass er vor bem Bolle Reden über Gott, Vorsehung und göttliches Gericht gehalten habe (IV, 29), ba ihm bies Gelegenheit gab, auf die Menge zu wirken und Beifall zu ernten. Der Berkehr mit den Bischöfen, wie namentlich mit Hosius, mar im Steigen, hanig waren fie seine Begleiter und Tischgenossen, obgleich nicht alle Heiden aus ber faiserlichen Umgebung verschwanden. Am strengsten wurde die driftliche Le= bensordnung im Heere durchgefürt. Heidnische und christliche Soldaten mussten gleicherweise ben Sonntag und Freitag ehren und die übrigen Festtage auszeich= men, die heidnischen sogar am Sonntage ein Gebet hersagen, in welchem die Gottbeit angerufen und um Erhaltung des Reichs und des Raisers gefleht wurde, wes offenbar ben Zweck hatte, beibe Teile bes Heeres one Gewissenszwang in einer hauptsumme bes religiösen wie bes politischen Gewissens zu vereinigen (De Diese Sorgen für den Seelenzustand der Untergebenen ver= vita IV, 18—22). pleicht Eusebius einem Priesterdienst (αὐτὸς τῷ ἐαυτοῦ ἱερατο Θεῷ) und macht bmit ben Übergang zu einem vielgenannten, vielleicht scherzhaft gemeinten Auspruch des Raisers an die Bischöse: "Ihr seid Bischöse der inneren Angelegen» heiten der Kirche, ich aber glaube als Bischof des Auswärtigen ( $\tau \tilde{\omega}_{\prime\prime}$  extós scil. πραγμάτων?) von Gott eingesetz zu sein" (De vita IV, 23. 24, bazu Heinichen, Exeurs. IV). — Im Jar 336 und kurz nach der Synode von Tyrus feierte ber Raiser mit ber Einweihung ber Erlöserkirche zu Jerusalem im Beisein vieler, ans allen Provinzen herbeigekommenen Bischöfe und nach den Anordnungen sei= mes Setretars (vorágeog) Marianus das Fest seiner breißigjärigen Regierung. hieranf war er mit ber Bermälung bes Sones Konstantius und mit ber Berteilung des Reichs unter die drei nach einander zu Casaren ernannten Sone beichaftigt (vgl. Burchardt S. 378). Um Oftern 337 erkrankte er, besuchte zus nichft die Bäber von Helenopolis und ging dann im Gefül des nahen Todes nech Rikomedien. Hier empfing er, damit zulett jeder Zweifel schwinde, auf sein Berlangen durch den Semiarianer Eusebius von Nikomedien die Handauflegung und nach dem nötigen Unterrichte" die Taufe und starb am letten Pfingsttage 887 um Mittag. Der Senat versette ihn bem Herkommen gemäß, obwol selt= fem genug, unter die Götter. Dass er von einem Semiarianer sich taufen ließ, tun nach seinem späteren Betragen im arianischen Streit nicht auffallen. Der lange Aufschub des Aftes aber spricht durchaus gegen die Annahme konsequenter beuchelei, — benn wie leicht hatte er sich früher ber Ceremonie bequemen konmen! — und erklärt sich aus der Art seines Übertrittes, welcher von keiner durch= greifenden Entschließung ausging. Die Leiche wurde nach Konstantinopel gebracht, scierlich ausgestellt und unter Leitung des Cäsars Konstantius nach dem Willen bes Berftorbenen in der Apostelkirche mit höchsten Chren beigesett (De vita IV, **cp.** 61—70).

Bei eminenter geistiger Begabung, gesundem Körper und steter Küstigkeit hat Konstantin ein langes und glückliches Herrscherleben gesürt, und was er wollte, gelang ihm. Eusedius beschreibt ihn wie einen Kaiser von Gottes Gnaden, weil er seit lange der erste gewesen, der seine Würde der Geburt, nicht der Wal oder wechselnden Gunst des Heeres verdankte (De vita I, cp. 24). Sein großes Versienst ist nicht allein die Erhebung des Christentums aus seinem Rotstande, sons der zugleich die Einfürung eines christlichen Stats, zunächst eines solchen, welser aus der Befreundung mit der christlichen Religion gewisse allgemeine, aus herden diesenigen niemals Recht behalten, welche ihn schon darum, weil er den Beg zur Statskirche eröffnet, als Verderber der Christenheit hinstellen wollen; wer so urteilt, wird sich in dem großen Gange der Kirchengeschichte nicht zurecht sinden. Obgleich den Weg der Freiheit verlassend und zu den ersten Schritten in der Richtung einer despotischen Kirchenherrschaft sortgetrieben, war Konstantin den don dem späteren Byzantinismus noch weit entsernt, und dass der rasche

Übergang zu öffentlicher Gunft und weltlicher Auszeichnung ber Kirche schwer schabete, kann ihm selber nicht zum Vorwurf gereichen. Heibnische Schriftsteller, wie Bictor und Bosimus, heißen ihn lobsüchtig, eitel und unzuverlässig, und dass sie nicht lügen, beweift sein ganzes Hofleben, sein öffentliches Betragen und ber Umgang mit ber Geiftlichkeit. Auch Eusebius (IV, 16) würde als Zeuge dienen, wenn es war ift, dass Konstantin Münzen prägen ließ, die ihn in der Gestalt eines Betenden darftellten. Derfelbe Gufebius mufs feinem verehrten Raifer allzu große Menschenfreundlichkeit und Willfärigkeit, also Schwächen schuldgeben, welche, von heuchlerischen Scheinchriften gemissbraucht, ihn wol auch zu unziemlichen Dingen zuweilen verleitet haben (τάχα αν ποτε καί τοῖς μη πρέπουσι ένεπαίρετο). Es bleibt also boch etwas Gemeinsames in den entgegengesetzen Urteilen über Der Kaiser erkannte sich als Werkzeug der Vorsehung, dieses Bewusstsein steigerte seine natürliche Selbstsucht bis zu bespotischer Eigenliebe, und seine Umgebung bestärkte ihn barin, zumal als er keine Feinde mehr zu bekampfen hatte. Bei wirklich vorhandener religiöser Erregbarkeit fehlte es ihm an sittlicher Festigkeit, und er fur fort, sich selber zu dienen, indem er für die Rirche sorgte. Dass er in späteren Jaren auch genusssüchtig und gemächlich wurde, mag eine Folge

des verziehenden Glückes und der orientalischen Lebensart gewesen sein.

Wenn man beklagen muss, dass ber erste driftliche Raiser kein reinerer Charatter war, so trifft diese Rlage doch in höherem Grabe besseu Sone und Rachfolger. Reiner hat bes Baters Geift und Tatfraft geerbt, keiner ber empfangenen ftreng driftlichen Erziehung (De vita IV, 51. 52) sonderliche Ehre gemacht. Rach dem Willen des Baters teilten sich Konftantin II. und Konftans in das Abendland nebst Afrika, wärend Konstantius die orientalische Präfektur mit Konstantinopel übernahm. Bon Konstantin II. ift nur zu erwänen, dass er, ben letten Bunsch seines Baters erfüllend, ben Athanasius nach Alexandrien zurücksandte; balb nachher fiel er im Kriege gegen seinen Bruder Konstans, der seit 840 allein das Abendland beherrschte. Beide Brüder fanden nun ihren Ruhm barin, die Grenzen ber Statsgewalt, welche Konftantin in religiösen Dingen noch inne gehalten hatte, leichtsinnig zu überschreiten. Schon 341 verbot Konstantins den Aberglauben und die Opfer; ein zweites verschärftes Gesetz untersagte 346 im Namen beider Kaiser den Besuch der Tempel und konnte nur wegen der starken Anhänglichkeit Roms an dem alten Kultus im Abendlande nicht streng durchgefürt werden (Cod. Theodos. XVI, 10, 2 u. 3). Nachdem der träge und üppige Konstans auf dem Feldzuge gegen den Usurpator Magnentius durch Meuchelmord geendet (350), ftand Konstantius allein und verbot alle Opfer 352 und 856 (Cod. Theodos. XVI, 10, 4) bei Todesstrase, ja er ging so weit, die Übertretungen als politische, gegen die Majestät des Raisers gerichtete Vergeben anzusehen, also den Grundsat der heidnischen Chriftenverfolger umgekehrt zu dem seinigen zu machen (Ammian. Marc. XIX, cp. 12). Rom und Alexandrien widerstanden noch immer, anderwärts aber wurden Tempel zerftort und geplündert. Diese Magregeln, welche ben Fall bes Heibentums wenig geförbert haben, fanden im driftlichen Lehrstande vereinzelte Missbilligung, nicht fraftigen Widerstand, und es sehlte nicht an solchen, die, wie Julius Maternus (Liber de errore profanarum religionum, um 345), zum Gewaltgebrauche aufforderten. Mit gleichem Eigenwillen beteiligte fich der Raiser an den dogmatischen Rämpfen. Ronftans batte auf der nicanischen Seite geftanden und sogar 349 die Widereinsetzung des Athanasius durchzuseten gewust. Dagegen leitete Ronstantius die Antinicaner auf einer Reihe von Synoben, wirkte mit Mitteln der Furcht und ber Gunft, g. B. bei seiner Anwesenheit in Rom, 357, personlich und burch Unterhandler bes Hofes, zerfiel aber zulett mit ben ftrengen Arianern und versuchte vergeblich bie rechte Mitte des semiarianischen Standpunktes zu fixiren (f. Arius, Bb. I, S. 627 ff.). In ber Zwischenzeit war der Raiser nebst seinen Casaren (Konstantius Gallus und Flav. Julianus) durch gefärliche Kriege gegen Franken, Alemannen und Perfer in Anspruch genommen. Er ftarb am 3. Nov. 361 in Cilicien. Die Regierung des Konstantius wirft ein milberndes Licht auf die des Baters Konstantiu; sie hat teils schon die Schattenseiten bes späteren byzantinischen Regimentes, teils laist

**se die nächstfolgende Reaktion** zu gunsten des Heibentums durch den engherzig und zwangsmäßig erzogenen Julian (s. d. Art. Bd. VII, S. 285) als historisch begreislich erscheinen. Zur Litteratur ist noch hinzuzusügen: S. Richter, Das weströmische Reich, Berlin 1865, S. 60 ff.

Rouftantinopel und bessen Patriarchat. Das alte Byzanz am thracischen **Bosporus, der Sage** nach 656 v. Chr. von Byzas, König von Megara, als Rolouie gegründet, hatte schon im klassischen Altertum teils die Wichtigkeit einer gläcklich gelegenen Handelsstadt, teils auch politische Bedeutung gehabt. Rach mehrsach wechselnder Abhängigkeit von persischer, macebonischer und gallischer Oberherrichaft, eine zeitlang auch mit Athen verbündet, verfiel es endlich dem römis ihen Reich, erholte sich aber von jedem Berlust, selbst von den Folgen der Er= eberung und ganzlichen Zerstörung unter Septimius Severus (196 n. Chr.). Seit der Mitte des dritten driftlichen Jarhunderts und noch mehr unter Diocletien lag ber Schwerpunkt ber römischen Reichsregierung nicht mehr in Rom selbst, sendern in den östlichen Gegenden von JUpricum. Der Gedanke, auf dieser Seite des Reichs eine zweite Hauptstadt zu gründen, war also bereits historisch vorbereitet, ehe Konftantin ihn ergriff und mit der Tattraft, die seine Handlungen enszeichnet, verwirklichte. Als Konstantin, so erzält Sozomenus (Hist. eccl. II, 8), seine außeren Feinde besiegt ober durch Bündnisse versönt hatte, beschloss er, eine mach fich benannte und an Ehren Rom gleichstehende Stadt zu erbauen, und nach einem nächtlichen Gesicht wälte er das herrlich gelegene Byzanz, welcher Ort um sogleich in bedeutendem Maße vergrößert und mit Mauern umgeben wurde. Dies geschah im Jar 326, die Einweihung 330. Der Raiser verwendete ungeheure Mittel für diesen einen Zwed. Großartige Bauten von Kirchen und Paliften, Schenkungen von Ländereien an vornehme Familien, Zwangsanfiedelungen mb Ausstattung mit unzäligen aus Italien und Griechenland geraubten Kunstichihen und Statuen (Euseb. Vita Const. III, 48. 54) gaben diesem Reurom der Konstantinopolis (auch wie Rom Flora und Anthusa genannt) in kurzem den Glanz einer Residenz. Auf demselben Platze wurden allein mehrere Hundert Standbilder von allen Arten errichtet, und ber Raiser unterließ nicht, sich selbst in tolossaler vergoldeter Statue zu verewigen. Als älteste, von Konstantin selbst arichtete Rirche bezeichnet Eusebius (De vita Const. IV, 58. 59) die der Apostel, ben bedeutender Größe und reicher Ausstattung, und Sozomenus (II, 3) nenut bie Micaelstirche er raig forlaug. Auch die berühmte Sophienkirche ist wu Konstantin gegründet; sie wurde jedoch von Justinian 538 völlig neu gebant, ber zugleich die von der Raiserin Pulcheria (457) herrurende Blacher= nentirche (έν ταις Βλαχέρναις) neu und großartiger auffürte (Ducange, Constantin. christiana, lib. III et IV in Histor. Byzant. illustrata, p. 56. 65. 71). Diese und viele andere kirchliche und weltliche Gebäude sind durch Ducange, Banduri und viele spätere Gelehrte bis auf b. Hammer und Salzenberg (altfriftl. Baudenkmale von Konft., Berl. 1854) herab Gegenstand der ausfürlichsten topographischen und historischen Untersuchungen geworben. Den raschen Aufschwung Rouftanstinopels erklärte die Auffassung eines Sozomenus aus der kirchlichen Frömmigkeit und driftlichen Woltätigkeit ber Einwonerschaft, welche sich als ware Pflanzstätte Christi (νεοπαγής Χριστου πόλις) bewärt, keine heidnischen Tempel außer zu Julians Beiten gebuldet und unter Beiben und Juden große Früchte ber Bekehrung gebracht habe. Diese einseitig religiöse Tendenz lag wol damals bem Gründer fern; aber indem Konftantin sein erneutes Byzanz zu gleichem Anichen mit Rom erhob und sogar bessen innere Einrichtungen mit Einschluss des Genates borthin übertrug, bezweckte er boch gewiss, dem burch bie Anerkennung bes Christentums neugegründeten Stat einen Mittelpunkt one heidnische Tabitionen an verleihen, ber bem alten an Herrlichkeit nichts nachgeben sollte. Tet hat die Geschichte in seltenem Grade zu der ihrigen gemacht. Zwar wendete fich ber lebendige Strom ber Entwickelung entschieben bem Besten zu; aber die Ethebung von Konftantinopel hat die östliche Hälfte des römischen Reichs vom Untergang gerettet, gegen feindliche Angriffe auf die europäische Christenheit eine lange Beit unzerstörbare Schutzmauer aufgerichtet und einen Kulturzustand von jedenfalls weitreichender Bestimmung vorbereitet (Manso, Leben Konstantins,

S. 308; Burcharbt, Die Zeit Konstantins, S. 461 ff.).

Das erste Zeitalter der Hauptstadt kennen wir aus den Schilderungen bes Chrysostomus genauer. Die Einwonerzal betrug damals etwa 100,000 Seelen, unter diesen viele Juden und anfangs auch Heiben. Die herrschende Bildung enthielt romische und griechische, driftliche und heidnische Sitten und Unsitten in greller Mischung, ihr Charafter war vorwiegend orientalisch. Das weibliche Geschlecht war bon antiker Abhängigkeit und Zurückgezogenheit zu maßloser Ungebundenheit übergegangen und bediente sich seiner Freiheiten mit anstößiger Prunk sucht, Eitelkeit und Frivolität. Man lese nur die Scenen, welche uns Chrysofts mus beutlich genug beschreibt, von der schamlosen Behandlung der Mägde durch ihre Herrinnen, von den öffentlichen Aufzügen der Frauen auf Maultieren und unter Eunuchen, von ihrer Putssucht und Schwathaftigkeit selbst in den Rirchen, von dem wilden Budrang zu Rampffpielen und Theatern, den abergläubischen und den heidnischen Gebräuchen bei Taufen und Hochzeiten. (Bgl. Chrysost, ed. Montf. tom. XI, p. 112. 153. 464. IX, p. 93. 198. 199. VI, p. 45. 100.) Bak reiche Einzelheiten beweisen einen hohen Grad moralischer Laxheit bei verfeinerten Lebensformen. Welches Beispiel ber Hof von oben gab, beweist die Geschichte bes Chrysoftomus (s. b. Art. Bb. III, S. 225 ff.). Die dogmatischen Berwicklungen ber nächsten Jarhunderte hängen start mit dem Beiberregiment und ben Sofintriguen von Byzanz zusammen. Die gelehrte Bildung war meist die der Debigin und Jurisprudenz, jene den Griechen eigentümlich, diese bon Rom ererbt und späterhin auch auf die kanonistischen Studien hingeleitet. Außerdem stand Rhetorik und Schönrednerei nicht gerade zum Borteil der Gesinnung in Ansehen. Reben Plato tam die Logit des Aristoteles in Aufnahme, die Beschäftigung mit ber Mathematik fürte leicht zu astrologischen Rechnungen. Die Kenntnis ber las teinischen Sprache, noch im 5. und 6. Jarhundert gepflegt, beschränkte sich spater auf Dolmetscher und wenige Gelehrte. (Constantinopel in the fourth century; Quarterly review, Lond. 1846, N. 156, p. 346.)

Aus solchen Anfängen entwickelte fich ber Charakter bes späteren griechischen States und Rirchentums. Dieser byzantinische Geist ist one eigentliche Schöpfertraft und Frische, aber mit wunderbarer Beftandigkeit bewart er alles Überkommene und weiß jeden empfangenen Inhalt genau und oft finnvoll wider-Runft, Litteratur, Sitte und Redeweise ber Byzantiner haben etwas Gemeinsames in der Form ober Förmlichteit und unterscheiden sich von anberen Gattungen durch die seltsame Verbindung von Feinheit, Schwulft und Deutelei oder Schnörkelhaftigkeit, welche Gigenschaften gerade geeignet waren, teils einen Mangel an Gehalt zu verbeden, Schein und Heuchelei zu begünftigen, teils das einmal Ausgeprägte in unverrücklicher Überlieferung festzuhalten. Man kann ferner bem Byzantinismus einen hohen Grab von Universalität nicht absprechen, da er alle kirchlich=politischen Erscheinungen, welche anderwärts gerstreut liegen, in sich vereinigt barstellt. Allein aus diesem Ausammensein entstand auch balb eine solche Berwirrung und Berwachsenheit ber Interessen, bafs jede Macht in die ihr fremden Gebiete übergriff und die Geschäfte der andern übernehmen wollte. Ein reiner Kampf zwischen Rirchen= und Statsgewalt wie im Abendland war auf diesem Boden nicht möglich. Bald herrschte das Monches tum und ber Rlerus und machte sich selbst zum Wertzeug politischer Despotie, bald trieben die Raiser theologische Schriftstellerei und Polemit, fürten tirchenpolitische Unterhandlungen mit dem Abendland ober zogen sich am Ende nach unruhvoller Regierung in litterarische Muße zurück. Unter beständigen Schwankungen verharrte das kirchliche Leben Jarhunderte lang in träger Stabilität, one je burch ein großes Ereignis innerlich erschüttert zu werden. Aber beffen ungeachtet barf ber Protestantismus breierlei nicht vergessen, bas bie byzantinische Belt= und Rirchenmacht bas driftliche Europa gegen die von Often anbringenben Gefaren geschützt, dass sie der papstlichen Oberherrschaft widerstanden und einen nichtrömischen Ratholizismus durch alle Jarhunderte aufrecht erhalten, welcher der Reformation ein großartiges Beweismittel ihres historischen

Rechts in die Hand gab, und dass sie endlich die griechische Sprache und Wissenschaft bis zu dem Zeitpunkt in sich gepflegt hat, wo diese in die resormatorische

Beiftesbildung fruchtbar eingreifen follte.

Bir gehen zur Geschichte des Patriarchats über. Ronftantin hatte burch feine Reichseinteilung für die sich gleichzeitig entwickelnde Metropolitanverfassung und für die Berbindung der Diözesen in größere hierarchische Köperschaften eine Grundlage gegeben. Unter ben Metropoliten bes Orients zeichneten sich aber ens firchlich-historischen Gründen die von Alexandrien und Antiochien, nächst ihnen bie von Ephesus, Casarea und Jerusalem vor allen aus. Die Lage ihrer Sprengel stimmte nicht ganz mit der neu geschaffenen Ginteilung in Prafekturen, da die genannten Städte sämtlich in die Präfektur des Orients und keine in die von Um so näher lag es, bei der Durchfürung einer Organisation ber Kirche ben politischen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, damit möglichst ber Grundsat gelte, dass die kirchliche Regelung der politischen zu folgen habe (Conc. Chalcedon. can. 17). Dieser politischen Beränderung verdankte ber Bischof von Renftantinopel, ber bisher unter bem Metropoliten von Heraclea geftanden hatte, feine rasche Erhebung. Es war ein bedeutender Schritt, als das zweite ökumeniche Ronzil von 381 nebst anderen die Berbindung der Diözesen betreffenden Anordungen festsetzte (can. 3), bas bas Epistopat von Ronstantinopel, weil diefes Reurom sei, den höchsten Rang nächst dem römischen einnehmen solle, wodurch ihm natürlich der nachher den Metropoliten erster Ordnung (Alexandrien, Antiochien, Jerusalem, Rom) verliehene Titel Patriarch ebenfalls zugesichert Roch weiter ging das Konzil von Chalcedon (451); dieses vindizirte im can. 28 dem Patriarchen von Byzanz, damit diese östliche Residenz der westlichen in nichts nachstehe, gleiche Ehren (τὰ ἴσα πρεσβεῖα) mit dem römischen, wider= prach also wörtlich genommen der Bestimmung von Nicaa, woselbst can. 6 nur die Borrechte der Bischöse von Alexandria, Rom und Antiochia einfach anerkannt werben waren. Auch sollte ber Patriarch sein Aufsichtsrecht über die Diözesen von Pontus, Afien und Thracien ausdehnen, sämtliche ihm untergeordnete Detwooliten ordiniren, Provinzialsynoden berufen dürfen und für höhere Kirchens ichen im Orient die lette Instanz bilden (vgl. Petri de Marca de Const. Patr. istitutione diss. p. 194 sqq.). Das verliehene Orbinationsrecht wurde praktisch wich weiter ausgebehnt. Den ganzen Inhalt dieses chalcebonensischen Kanons vierholte später das dem Abendland anstößige Concilium quinisextum (692). Jufinian erflärte die Kirche seiner Residenz für das Haupt aller übrigen neben Nem und bestätigte die Stellung des Patriarchen über der Provinzialsynode (f. be Stellen bei Gieseler, R.=G. I, 2, S. 408, 4. Aufl.). Allein trop aller Borpie, welche dieser bischöfliche Stul fortan genofs, wirkten boch mehrere Grunde mammen, um dessen Ansehen in gewissen Schranken zu halten. Erst ens dulbete bie griechisch=orientalische Kirche keine Centralisation, die der im Abendlande sich enwidelnden hatte anlich werden, also ein byzantinisches Papalsystem begründen Die Bischöse von Alexandrien und Antiochien übten im 4. und 5. Jar= jundert noch großen Einfluss und traten erst wärend der monophysitischen Unruhen gegen Konstantinopel zurud, one jedoch die Selbständigkeit ihrer Berwal= tung einzubüßen. Im Mittelalter finden wir diese Batriarchen des Orients häufig in freier Berbindung mit dem von Konstantinopel, dessen Vorrang sie anerkennen, in Abhängigkeit aber meift nur, sofern das Verhältnis zum Papsttum und ber Gezensatz gegen die lateinische Rirche hauptsächlich von Byzanz aus entschieden wurden. Go weit allerdings kann von einer Oberhoheit die Rede sein, als diese Riche mehr als irgend eine andere die Zusammengehörigkeit des gesammten nicht= wifchen Ratholizismus repräsentirte. Zweitens hat das mehrfach wechselnde Berhaltnis zu Rom der Selbständigkeit von Konstantinopel Abbruch getan. Schon Papft Leo I. protestirte gegen die zu Chalcebon (nach P. de Marca l. c. p. 196 bon ber Minorität des Ronzils) befretirte völlige Gleichstellung beider firchlichen Site als gegen eine dem Nicanum widersprechende und die Rechte der an= beten Patriarchen verlegende Neuerung (Leonis epist. Baller. ep. 104-106, de Maren, p. 211). Durch eigene Demütigung gelang es bem Patriarchen Anatolius

pon Konftantinopel, Leo gu verfonen, und ber Biberfpruch bes romifchen Bifde gegen jenen Ranon lafst fich mit der fonftigen Anertennung ber halredonenfife Beidiluffe von feiten Roms nur tunftlich vereinigen. Derfelbe Broteft wieberbe fich fpater gegen bie Bestätigung bes Concilium quinisextum. Ebenfomenig woll Papft Belagins II. und Gregor I. bem Johannes Jejunator (587) ben bon angenommenen Titel öfumenifcher Batriarch einraumen, und als fich fod Sergius II. (1024) und Dichael Carularius (1053) diefen Romen beilegten, folgte der Borwurf unbesugter Unmagung Rur die standhaftefte Bebaupt ber Ebenburtigteit hatte diesen Widerstand Roms entfraften tonnen. Sowie ab Flavian bon Monftantmopel ben Beiftand eines Leo I., und Gergius I. von Ro ftantinopel im Monotheletenstreit den des Honorius I. annahm: so jehlte es a übrigens nicht an Schritten ber Batriarden, Die einem Silfesuchen bei Rom lich faben ober boch fo gedeutet werben tounten. Die Folge biefes zwischen Gife fucht und Anertennung fcmontenben Berhaltniffes war jene richterliche Gupes ritat, mit welcher die Bapfte bei mehreren Belegenheiten den Ausschlog ju ge fich erbreifteten. Rach folden Borgangen murbe ber Brud, burch Dianuer Bhotius und Carularius unbermeiblich. In ben folgenden Jarhunderten bat 🖗 die griechische Unionspartei zur Ginräumung eines römischen Primats in gewise Grengen bereit ermiefen, die orthodoge beharrte bei ihrem Biderfpruch und terftugte ibn mit gelehrten Grunben. - Drittens wurde bie freie Bewegn des Patriardats burch bie Berrichsucht ber Raifer vielfach gehemmt. Die triarchen erscheinen als hochste gerftliche Bafallen bem Throne beigesellt; Die De fitte gebot ihnen fogar, die Ginfurung jedes Bischofs oder frechlichen Gefandt ber bem Raifer vorgestellt fein wollte, ju ubernehmen. Dit haben fie ihren bem Trop geboten und imponirt, nicht minder oft als Kreaturen des Hofes fich mi brauchen laffen. Dafs ihre Bal oder Absehung meist eigenmächtig vom Rai versügt oder doch herbeigesurt wurde, dass manche durch taiserlichen Einfluss unmittelbar vom Laienstande gur Patriarchenwurde emporftiegen, dais die Rat in die firchlichen und dogmatischen Angelegenheiten bestandig eingriffen, Union berhandlungen einleiteten, einzelne Bischje und Riofter der Gewalt des Batarchen entzogen und unmittelbar mit dem hofe verlnupften: diese und anlie Umftande haben bie Patriorden von Bygang nicht zu wurdevoller und glei magiger Ausibung ihrer Berechtfame, viel weniger gu papftlicher Allgewalt g langen laffen ; es waren bie Befchrantungen eines Statsfirchentums, bon ben bie griechische Rirchenleitung auch in neueren Beiten nicht frei geworben ift. Ste anderer Beweise erinnern wir an die Regierung des Bardanes (711), weld burch feinen Batriarchen Johannes ben Monotheletismus durchfegen ließ, beffe Machfolger Anastafius II. aber benfelben Johannes zu dem entgegengesetten 👺 faren notigte, ferner an die Beiten bes Bilberftreites, welche zwar manche ftr liche Standhaftigfert, aber auch die Schwäche eines Bifchofeftules offenbarten, unter Paulus (um 780), Niccoborus und Theodorus (814), Johannes (842) un in bicht aufeinanderfolgenden Kirchenversammilungen feine Grundfabe widerh gurudnahm und verwarf, fowie an die wilden burgeruchen Unruhen bes 14. 3 hunberis.

Die deihenfolge der Bischöfe von Konstantinopel kennen wir aus verschiebnen Berzeichnisen ziemlich vollständig, eine sehr zweiselhafte Tradition suit die selbe sogar durch die ersten Zarhunderte und angeblich dis auf den Apostel Treas als Ansanger hinauf (Bandurii, Imper. orient. I, p. 187, ed. Par. le Qui Orions christ. Tom. I. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 707, und in der Ausg. v. Heugens, da sie eine nicht kleine Anzal solcher Patriarchen vorsutt, welche Beugens, da sie eine nicht kleine Anzal solcher Patriarchen vorsutt, welche Ignatius († 878), Callistus (1350 und 55), Philotheus (1354 und 63) du den Wechsel der Umstände gesturzt und wider erhoben wurden. Abgesehen uben ersten unsüchen Jarhunderten würden sich vier Perioden unterscheit lassen, die erste von Konstantin dis zum photianischen Streit (861) oder bis zugänzlichen Bruch mit dem Abendlande unter Cärularius (1054), die zweite die undem Interregnum der Lateiner, welches die griechischen Batriarchen nötigt

it dem Kaiser nach Nicka überzusiedeln, wärend in Konstantinopel ein lateisses Patriarchat bestand (1204—61, vgl. Conspectus chronol. ap. Fabric. l. c. 737), die dritte dis zur Eroberung der Stadt durch die Türken (1453) und e vierte dis zur Gegenwart herab. Der türkische Eroberer Mohammed II. sand w bischöslichen Stul von Byzanz erledigt, genehmigte aber die Wal des Geswins Scholarius oder Gennadius, warscheinlich desselben, welcher kurz vorher Florenz als gelehrter Laie für die Union gewirkt hatte, dann aber von ders

then abgefallen war.

In den nächsten Jarhunderten hat die dristliche Hierarchie von Konstanti= wel nicht weniger durch eigene moralische Haltungslosigkeit als durch türkischen rud gelitten. Der Patriarch umgab sich mit einer permanen ten Synobe m Bischöfen und geistlichen Würdenträgern und übernahm die Leitung seiner ihusbefohlenen, die geistliche und zum teil auch die bürgerliche Gerichtsbarkeit, a bie Griechen ihre wichtigsten Streitsachen bor sein Forum brachten. Die Riren vou Alexandrien, Antiochien und Jerusalem blieben in der bisherigen Ber= indung und Unterordnung. Die von der Synode gewälten Oberhirten bestätigte R Sultan oder setzte fie ab, wobei sich ergab, dass die höchste Stelle sich treff= bezalt machte. Die Chriften felbst boten zu ber ärgften Simonie Die Hand, im 17. Jarhundert verbrängte ein Unwürdiger den andern. Die Hofhaltung, ubere Ausstattung, Tracht und Ginkunfte bes damaligen Patriarchen, sowie den lalmodus beschreibt Beineccius, Abbildung ber alten und neuen griechischen Rirche, 14. I, S. 46 ff., Th. III, S. 49 ff., vgl. auch Martini Crusii Turcogr. p. 120 sqq., homae Smithi de eccl. Gr. statu hodierno in ejus opusculis, Roterod. 1716; leib, Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland wärend der türkischen **errschaft, Heibel**b. 1835. Wärend übrigens ber Papismus in diese auswärtigen derhaltnisse zuweilen einzugreifen bemüht war, blieb auch die Kirche von Byzanz w feiten bes Protestantismus nicht unberürt. S. b. Art. "Griechische Rirche" **h. V, S. 4**16 ff.

**Als die griechische Kirche in Rußland** selbständig organisirt, mit den Stats= **pundsäh**en vereinigt und an die Anerkennung des Kirchenoberhauptes in der **lerson des R**aisers gebunden wurde, verlor Konstantinopel abermals einen Teil iner früheren centralen Bebeutung. Doch darf man behaupten, dass selbst das were Stambul seinem byzantinischen Charakter in bogmenartiger Beständigkeit selbstbefriedigung treu geblieben ift und sogar dem türkischen Nationalleben in anliches Gepräge aufgebrückt hat. Die Stadt ift gegenwärtig eine ber boltrichften von Europa; sie zält etwa 1,075,000 Einwoner, wovon 1/2 Muhamme= mer, 1/4 unirte und nicht unirte Armenier, 1/6 Griechen und Hellenen, endlich 10,000 Juden, Franken und Fremde. Jebe fremde Gemeinde, die russische, eng**sige, schottische**, lutherische, besitzt ihre Kapelle, die römischen Katholiken haben bear neun Kirchen, und für die bessere Einrichtung des protestantischen Gottes= denstes wird Sorge getragen. Das Verhältnis der Türken zu der christlichen Desilterung ift im ganzen erträglich, aber die neueren Editte zu gunften einer rechtlifen Gleichstellung haben es nicht wesentlich verbeffert. Dagegen widerstehen die Grieben nach wie vor jeder Annäherung des Protestantismus, weniger stark die armenischen Chriften, welche, so weit sie sich nicht der orthodoren Rirche angeschlossen, hier unter ihrem eigenen Patriarchat leben. Bon den vorhandenen vierzehn grie= Hichen Rirchen, die meist nach ber h. Jungfrau und anderen Heiligen benannt achen mehrere bis in das älteste byzantinische Beitalter zurück, obgleich die Bophienkirche als Moschee benutt wird und die Blachernenkirche nicht mehr belest. Roch immer hat der Patriarch außer der geistlichen Herrschaft auch einen Keil der weltlichen und bürgerlichen Aufsicht über die Rajahs in Händen, und wit ihm die "heilige Synode" (s. "Griechische Kirche".) Auch eine besondere Auchenkommission war eine zeitlang zur Förberung des kirchlichen Lebens tätig. der Sig des Patriarchen hat mehrmals gewechselt, befindet sich aber schon lange m Fanar an der Kirche ber "Allerseligsten". An der Wal der drei anderen mtergeordneten Patriarchen hat berselbe in der Gemeinschaft mit der Synobe vils Anteil, teils hangt sie gang von ihm ab. Was aber die Größe seines

Sprengels betrifft, so hat sie durch die Losreisung Griechenlands ftarten Abbrgelitten; derselbe erstreckt sich gegenwärtig nur auf die europäische Türker wie jonischen Inseln, sowie auf die nicht unirten Griechen in Galizien, Slavon und der Bukowina; und die in Konstantinopel lebenden Helmen scheiden sestiemen von den heimischen und meist mit Slavontum vermischen Griechen Diebigen Patriarchen wird ein höherer Grad von wissenschaftlicher Bildung na gerühmt. Bergl. v. Hammer, Constantinopel und der Bosporus, Bd. I, 182 woseibst in der Borrede die ältere Litteratur sehr vollstandig gesammelt Wiggers, Kirchliche Statistik I, S. 176. Description de Const. aucienne et derne, Const. 1846. Einzelne hieher gehörige Bemerkungen in Riegler, Türkei und deren Bewoner vom Standpunkte Constantinopels, Bb. I, Wien 186

Ronftantingbolitanifches Symbol. Das zweite unter ben fog. blumenich Symbolen ift bas CBanum. Es ift basjenige von ihnen, welches allein ben R men "ofumenisch" mit Recht füren barf, fofern es in der griechischen und romife tatholifchen Rirde, weiter bei vielen orientalifchen beterodozen Nationallich und bei ben weitaus meiften protestantischen Mirchen und Getten in ofnzielle Beltung ift (f. Die griechischen Liturgieen, Trident. Sessio III, Profess. fider Trid das lutherische Ronfordienbuch u. f. w.; Kiesling, Historia de usu symbolorum etc Lips. 1753). Um gleich das Bichtigfte zu bemerten, fo brauchen bie abeudis dischen Rirchen — und barm sind ihnen die griechischen vorangegangen — und bem Ramen des Ricano-CPanums oder schlechtweg des Ricanums nicht das a ber eriten Synode gu Dican 325 festgestellte Befenntnis ("Befenntnis ber 31 Bifchoje"), fondern eine augeblich lediglich erweiterte, nach traditioneller Unnahm ju Rouftantinopel auf ber fogenannten ofumenischen Synode 381 rezipirte Rega fion desfelben ("Betenninis ber 150 Bifchofe"). Es wird beshalb im folgende zu handeln fein 1) von bem authentischen Text des CBanums, 2) von bem nicht nifchen Symbol, 3) von dem Urfprung bes Chanums und feinem Berhaltnis ju Nicanum, 4) von der Geschichte des Chanums in ber Rirche. Die lette, auch fur be Ursprung des Symbols nicht gleichgultige Frage kann zur Beit noch nicht 🛋 wünschenswerter Sicherheit beantwortet werden; boch find Dant ben Forichunge Casparis ("Bur Gesch, des Taufhetenntuiffes in den oriental. A. in den beiden erften Jarh. nach ber Abfaff, bes Micano CBanifchen Symbols" in ber Beitid f. d. luth. Theol., 1857, S. 634; "bie zwei Tonsbefenntniffe, die uns Epopenius in seinem Ancoratus mitgeteilt hat", "bas altere eigentliche Nicanum be 325", "bas Micano Chanum ober jungere, uneigentliche Ricanum" in ber Ro wegischen Theol. Beitschr., Bd. 3 u. 7, "Quellen jur Gesch, bes Taufsymbol Bb I-IV, 1866 f., por allem Bd. 1, S. 1 f., 100 f., 113 f., 213 j.), Lumbt (mir nur aus der f. Arbeit befaunt), Swainsons (The Nicene and Apostle Creeds etc. 1875) und namentlid Soris (Two Dissertations. II: "On the CPccreed and other castern croeds of the fourth century, Cambridge 1876) Hauptpunkte sichergestellt. Die alteren Arbeiten find vollständig aufgegatt be Kölner, Symbolit I, S. 1 f., S. 28—52; fie find antiquirt in bem, was über den Ursprung und die Weschichte des Chanums beigebracht haben, sofern hier auf einer untritischen Borausfegung fußen. Borgugliche Bemertungen 🖟 Touttée in feiner Ansgabe der Ratechefen Chrille von Berufalem.

I. Es tassen sich vornehmlich drei Texte des EBanums unterscheiden: 1) be griechische Text, wie er in den Alten der 2, 4 und 6. ölumenischen Synolund in den Berken der späteren griechischen Kurchenvater sowie in den Betregieen enthalten ist. 2) der lateinische Text, repräsentirt durch eine Reisdon Übersehungen aus dem Griechischen in verschiedenen Handschriften, und denen namentlich die Interpret. des Dionysius Exiguus, die in den Alten de Ronzils von Toledo 589, und in den Alten der Synode zu Forum Julu 79 sowie die von Papst Leo III. in der Paulstirche ausgestellte zu nennen ist später Caspari, Quellen I, S. 218 s.; Hahn, Bibliothef d. Symbole, 2. Ausgestellte Franklichen Lext, wie ein einigen Handschriften vom 9. oder 10. Jarhundert ab uns erhalten ist sin einigen Handschriften vom 9. oder 10. Jarhundert ab uns erhalten ist

Caspari, Duellen I, S. 236 f., III, S. 475 f.; Hahn a. a. D. § 75). Dazu tommen noch einige alte Übersetzungen, wie die sprische (nitrische Handschrift 3. 562 im Brit. Mus.; s. Caspari, Quellen, I, S. 100 f.), die arabisch = koptische (s. Wüstenseld, Synagarium d. i. koptischer Heiligenkalender 1879 z. 9. Hatur und 1. Amschir), zwei angelsächsische (Handschriften bes 11. und 18. Jarhunderts in Cambridge u. Oxford, s. Heurtly, Harm. symbol., p. 162 sq.) 1. j. w. Der lateinische Text des Symbols unterscheidet sich — namentlich in feiner jetigen, vom gesamten Abendland einhellig rezipirten Gestalt, aber auch ichon in seinen ältesten Rezensionen mit Ausnahme berjenigen, welche gelehrte wortliche Ubersetzungen der griechischen Urkunden sein wollen - von dem gries difchen, abgesehen von tleineren, nicht bedeutenden Barianten, durch drei Gigens timlichkeiten. Doch weicht die Interpretation des Dionysius Exiguus stärker von dem Originaltext ab, indem bort, abgesehen von den gleich zu nennenden abend= Undischen Gigentümlichkeiten, sich nicht unbedeutende Beränderungen und Ausleffungen finden. Die drei bemerkenswerten Gigentümlichkeiten sind: 1) Der Bu= set "filioque" im 3. Artikel, 2) die Weglassung des in (els) vor dem Gliede unam .... ecclesiam, 3) die singularische Form ber Bekenntniswörtchen credo confiteor — spero (griechisch: πιστεύομεν — δμολογούμεν). Ad. 1) Der Busat "ilioque" begegnet im Symbol zuerst in den Aften des 3. Konzils von Toledo 189 (altere Bezeugungen sind apotryph), sobann in mehreren spanischen Urkunden ber folgenden Beit, weiter in Urkunden der karolingischen Reichskirche (3. 796). Die Lehrform einer processio spiritus ab utroque ist von Augustin ausgeprägt worden und wurde vom 5. bis 7. Jarh. im Abendland herrschend; die Aufnahme beselben in das Symbol ist in Spanien durch den Gegensatz gegen den west= wischen Arianismus zu stande gekommen; aus Spanien kam sie in das karolingische Frankenreich und war bereits im ersten Dezennium des 9. Jarhunberts bert in die offizielle Form des Symbols aufgenommen. In Rom billigte man war längst die augustinische Lehre vom h. Geiste, hatte aber noch im Anfang des 9. Jarh., wie die von Leo III. aufgestellte Tafel und sein Bescheib an die fratischen Gesandten vom J. 809 beweist, das Symbol one jenen Zusatz (s. Abälat "Sic et Non" IV, p. 26 sq. ed. Cousin, Köllner a. a. D. S. 46. 49). Dertelbe ift jedoch bald darauf — wann und unter welchen Umständen ist nicht an= meben — auch in Rom in das Symbol aufgenommen worden; s. den ordo Romanus de divinis officiis (Max. Biblioth. Patr. XIII, p. 677a), der vielleicht ber 2. Hälfte bes 9. Jarhunderts angehort, und ben Streit des Photius mit Rom. Bgl. die ältere Litteratur über den trinitarischen Streit bei Köllner a. a. O; Walch, Hist. controversiae — de process. S. S. 1751; Gaß, Symbolik der griech. 2. 6. 130 f.; Swete, On the history of the procession of the H. Spirit. Cambridge 1876; Langen, Die trinitarische Lehrdifferenz u. s. w., Bonn 1876. 4d 2) Die Auslassung der Präposition "in" vor "ecclesiam" ist nicht zufällig; ift im Abendland so alt, wie die Bezeugung des Symbols selbst; denn sie findet sich schon bei Dionysius Exiguus im Anfang des 6. Jarhunderts, in den Alten der Synode von Toledo 589 und in der mozarabischen Liturgie; nicht we= wige lateinische Formen bes Symbols haben bas eis allerdings widergegeben; Mein teils find bas gelehrte Übersetzungen, teils barf man baran erinnern, dass vach bamaligem Sprachgebrauch das "in" lediglich als Exponent des Accusativverhältniffes gelten konnte. Auch diese Bariante geht auf die augustinische Theologie zurück, lettlich aber auf die noch ältere abendländische Abneigung, irgend twas anderes als den dreifaltigen Gott als Objekt des religiösen Glaubens im sinne zu bekennen; hierüber, sowie über die interessanten Dagnahmen ebendlandischer Rirchen, die Beziehung des "ele" im Symbole auf "Rirche", "Gundenvergebung", "Taufe", "ewiges Leben" zu verhindern, f. die erschüpfen» den Busammenstellungen bei Caspari, Quellen I, S. 222 f. Die dogmatische Theorie hat dann Augustin durch seine Unterscheidung von credere aliquid, aliai, und in aliquem geliefert. Ad 3) Die Verwandlung bes Plural in den Singular, welche sich nicht in den spanischen, wol aber in den römischen, frankischen, ergelfächfischen ältesten Rezensionen findet, stammt aus der traditio und redditio

symboli, sofern das Glaubensbekenntnis als das Bekenntnis jedes Einzelnen, ber es ablegt, gelten soll. — Was die abendländisch-griechischen Texte betrifft, wie dieselben sich merkwürdig lange im kirchlichen Gebrauch der Lateiner trot Unkenntnis der griechischen Sprache erhalten haben, so hat Caspari nachgewiesen, bass mehrere derselben an den Eigentümlichkeiten des lateinischen Textes teilneh= men (f. vor allem die St. Gallener Handschrift saec. X), wärend der mit lateis nischen Buchstaben geschriebene griechische Text im "Sacramentarium Gelasianum" sowie in einer liturgischen Sandschrift ber Wiener Bibliothet mit dem orientalischen Originaltext identisch ist. Der angelsächfische Text stimmt natürlich mit dem lateinischen; ber bei fyrischen Monophysiten gebrauchte Text v. 3.562, den Caspari I, S. 102 f. hat abdrucken lassen, ist mit dem griechischen identisch mit den Ausnahmen, dass nioreveir wie im Occident im Singular steht, was auf gottesbienstlichen Gebrauch schließen lässt, und dass bas Prädikat: αποστολική dem andern: καθολική vorangestellt ist. Der koptisch = arabische Text, den Büstenfeld 1879 aus dem Synagarium mitgeteilt hat, stimmt wörtlich mit bem Text überein, den Caspari I, S. 106, N. 8 aus Beveridge, Svrodixor I, 683 sq. (Paraphrasis Arabica c. 1400) entnommen hat. Es sind wörtliche Übersetzungen bes griechischen Originaltextes bes CPanums, nicht, wie Caspari will, interpolitte Rezensionen bes Nicanums. Tropbem werben sie als Bekenntnis von Nicaa eingefürt. — Es gibt aber noch eine Reihe von Symboltexten, die sich selbst als nicano-cpanische resp. nicanische bezeichnen und auch von Caspari zu einem Teile wenigstens für Modifikationen des CBanums gehalten werden, nämlich 1) bas revidirte antiochenische, 2) das nestorianische, 3) das philadelphes nische, 4) das Symbol in der pseudoathanasianischen kounvela eis to σύμβολον, 5) das zweite längere Symbol im Ancoratus des Epipha. nius, 6) das kappadozisch=armenische, 7) die dem Basilius zuge= schriebene Auslegung bes nicanischen Symbols, 8) bas eine bon den beiden in Chalcedon verlesenen Symbolen, welches als "Ricanum" bort bezeichnet ist. Inbessen, so große Berwandtschaft diese Symbole mit bem CPanum haben, so sind sie boch — bies gezeigt zu haben ist ein Berbienft von Hort — nicht als Töchter-, sondern als Schwesterrezensionen jenes entstanben. Sie werden mithin von uns im 3. und 4. Abschnitt zu besprechen sein, ba sie nach Ursprung und Form für die Aushellung des Rätsels, welches über der Entstehung des CBanums schwebt, von hochster Bebeutung sind. Nicht hierher gehören die kurzen armenischen, koptischen und athiopischen Symbole, sowie das ausfürliche Glaubensbekenntnis der Armenier, welche Caspari, Quellen II, S. 10f., veröffentlicht hat.

II. Da das Symbol von Konstantinopel heutzutage und schon seit dem frühen Mittelalter den Namen Nicano = CBanum ober auch geradezu Nicanum fürt, da es herkommlich als eine bloße Erweiterung des Nicanums aufgefasst, ja geradezu mit diesem verwechselt wird, da es endlich unleugbar große Verwandtschaft mit dem Nicanum besitt, so muss man auf Ursprung und Geschichte bieses zurückgeben, um die Entstehungsgeschichte bes CBanum zu ermitteln und richtig zu beuten. Das Nicänum, dessen Originalgestalt, wie schon Walch gezeigt hat, sicher aus vortrefflichen Quellen festgestellt werben kann (f. hierüber Sahn a.a.D., 2. Aufl., §§ 73, 74; bort auch bie alten lateinischen Übersetzungen; die alteste ist die des Hilarius; sie weicht vom griechischen Text an drei Stellen ab, 1) ift im 2. Art. zu "dominum" bas abendländische "nostrum" getreten, 2) sind ebenbort die Worte δι' ήμας τούς ανθρώπους καί unübersett geblieben, 3) ift sür καὶ έρχόμενον "venturus" gesett), ist auf dem Konzil zu Nicaa 325 als erster, relativer Abschluss des trinitarischen Streites unter dem Druck des kaiserlichen Billens, Dank bem moralischen Übergewicht ber kleinen alexandrinischen Partei, aufgestellt worden. Die Vorgange, die schließlich zum Siege ber alexandrinischen Theologie und zur Aufstellung und Rezeption des Symbols gefürt haben, find dunkel (s. Hefele, Konzil. Gesch., 2. Aufl., Bb. I, S. 282 f. Art. "Arianismus" Bb. I, S. 620, in biefem Werke), ba Eusebius absichtlich geschwiegen, resp. Die näheren Umftanbe verschleiert hat (f. ben Brief an seine Gemeinde bei Athanafius,

de decret. synod. Nic., Theoboret h. e. I, 12), die späteren Historiker aber bereits aus der Legende schöpften. Auch über den ursprünglichen Sinn bes ouoeises kann man nicht mit genügender Sicherheit ins Klare kommen (f. die treff= lichen Aussürungen Bahns, Marcell v. Auchra 1867, S. 11—32). Soviel ist indes gewiss, dass Eusebius in der Hauptsache recht hat, wenn er sagt, dass das ben ihm vorgelegte Taufsymbol ber Gemeinde von Cafarea die Grundlage für die neue Glaubensformel abgegeben hat, wenn auch die näheren Umstände, die er erzält, wenig glaubhafte sein mögen. Jenes nämlich wird bestätigt burch eine Untersuchung ber Komposition des Nicanums. Das Verdienst, diese richtig erkannt zu haben, gebürt Hort (Two Dissertations I, p. 54-72, p. 138 sq.). Die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die Komposition des Nicanums sind fols gende: I. Das Nicanum ruht, wie eine Bergleichung lehrt, ganz auf bem Tauf= jambol ber Kirche von Casarea (f. bieses bei Hahn a. a. D. § 116), II. Bon biejem unterscheidet es sich a) durch einige Weglassungen und kleine Veränderungen, b) durch die Einschiebung der alexandrinischen christologischen Formeln, c) durch eine durchgehende leise Redaktion unter Anlehnung an die jerusalemisch-antioche= nischen Tausbekenntnisse (vgl. das Symbol in den Apostol. Konstitut. bei Hahn §64, bas jerusalemische Symbol bei Hahn § 62, antiochenische Symbole bei Hahn 363, 115). III. Das Nicanum ist nicht als ein Taufsymbol aufgestellt worden, sondern als eine driftologische Glaubensregel mit symbolmäßiger Umrahmung. Ad II, a) Weggelassen sind aus dem Symbol von Casarea die Ausbrücke: "tor τοῦ θεοῦ λόγον" (δαβάτ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ) ,,πρωτότοχον πάσης κτίσεως", πρὸ πάντων των αλώνων έχ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον" (δαβάτ γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός) und modifizirt ist die Phrase υίον μονογενή in μονογενή - θεόν (dazwis ichen ein alexandrinisches Ginschiebsel). Diese Weglassungen sind sur bas richtige Berftandnis des Nicanums vom höchsten Belang; denn sie beweisen, dass die fiegende alexandrinische Partei in der von ihr ausgestellten Glaubensregel jede Breideutigkeit wie jedes Missverständnis vermeiden wollte und sich auf keinen Rompromiss eingelassen hat. Die ausgemerzten Phrasen sind nämlich sämtlich war biblische, aber zugleich solche, welche die offenen und halben Gegner am meiften im Munde fürten. Deshalb entschloss man sich, sie in der neuen Glaubensregel fallen zu lassen. Ad II, b) Die neuen alegandrinischen Ginschiebsel αφ. Βιίαβε find: 1) ,,τοῦτ' έστιν έχ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός", 2) ,,γεννηθέντα εί ποιηθέντα", 3) ,,όμοούσιον τω πατρί", 4) die sechs christologischen Anathemas timen am Schlusse des Symbols. Ad II, c) Alles übrige, in dem sich das Ris cinum vom Cafareense unterscheibet, ist nicht bogmatischer Ratur, sondern sind waltionelle Anderungen. Diese Modifikationen sind aber sämtlich der Art, dass mit dem Wortlaut der jerusalemisch-antiochenischen Taufsymbole übereinstimmen. Man hat also anzunehmen, dass sie undogmatische Konzessionen an die auf ber Synode dominirenden Patriarchen von Untiochien und Jerusalem sind. jub folgende: 1) im 1. Art. πάντων für άπάντων, 2) die Aufeinanderfolge der Berte: δι' οδ τὰ πάντα εγένετο, 3) ber βusab: τά τε εν τις οδρανις καὶ τὰ τη γη, 4) ber Βυίαβ δι' ήμας τούς ανθρώπους, 5) ber Βυίαβ κατελθόντα. 6) Ενανθρωπήσαντα für εν άνθριύποις πολιτευσάμενον, 7) είς τοὺς οὐρανούς für τον πατέρα. 8) ερχόμενον für ήξοντα πάλιν. 9) Die Voranstellung des έγον bor πνεθμα im 3. Artitel. Ad III. Dass bas Nicanum zunächst kein Tauf= pubol, sondern eine driftologische Glaubensregel sein will, ergibt sich 1) aus ber Berfürzung des 3. Artikels, wo die Erwänung der Rirche, der Sündenversebung, der Fleischesauserstehung und bes ewigen Lebens ganz fehlt, Stude, die fintlich ober teilweise am Ansang des 4. Jarhunderts fast überall in den Taufhmbolen ftanden, 2) aus der Hinzufügung der Anathematismen am Schluss. Durch biefe Bufate und jene Weglassungen, sowie burch die unverhältnismäßige Ausfürlichfeit im 2. Artikel, endlich durch die Ausmerzung der zweideutigen biblischen Phrasen bat das Bekenntnis einen theoretisirenden, unliturgischen und unbiblischen Charafter erhalten. Dies ist für die nächste Folgezeit mit ein Hauptanlass gewerden, dasselbe zu befämpfen. Nicht nur die Arianer und Eusebianer griffen s unter bem Borgeben, es sei unbiblisch, an, sondern auch im Grunde homoufianisch gesinnte Männer konnten sich zu einer vollen Buftimmung nicht entschließen. Andererseits, überlegt man, mit welcher rucksichtslosen Entschiedenheit und mit welchem Ernste bieses Bekenntnis in seinem positiven und in seinem negativen Teile ben Arianismus ausschließt, wie es zugleich bie ftärkste Verurteilung aller Halbheiten, die gedacht werden konnen, enthält, und dass es ja eben als Lehrordnung und allgemeines Kirchengeset, zunächst nicht als Taufsymbol, gemeint war, so liefert es allein für sich den stärksten Beweiß für die Energie der kleinen alexandrinischen Partei. Aber diese Partei hatte selbst die Probleme noch nicht so weit burchgebacht, bas fie bas Bekenntnis nach allen Seiten hinreichend zu decken verstand. Das Symbol war in jeder Beziehung verfrüht, und das rächte Berfrüht in Hinblick auf den theologischen Standpunkt seiner Bertreter; denn diesen war die Abgrenzung und Sicherstellung ihrer Theologie gegenüber bem Mobalismus selbst noch nicht klar und bie Bebeutsamkeit der zu präzisirenden Lehre vom Geiste war ihnen noch nicht aufgegangen. Verfrüht auch in seiner Aufstellung als allgemeines kirchliches Geset; benn die kirchliche Hierarchie stand noch zum größten Teile wiber basselbe. In den folgenden Jarzehnten wird um bas Nicanum auf bas heftigste gestritten und eine ganze Reihe von Symbolen wird ihm bis zum J. 340 von den Gegnern entgegengestellt (Hahn § 84-96. 115). Der Rampf war recht eigentlich ein Kampf um dieses Bekenntnis. bemfelben lernten seine Verteibiger ben Wortlaut besselben schäpen und hüteten sich, auch nur in einem Worte von demselben zu weichen; ja auch jede erklärende Erweiterung im Sinne ber Orthodoxie wurde abgelehnt; man hatte ben sicheren Rechtsboden verlassen, sobald man selbst ein nur irgendwie anders formulirtes Symbol zugelassen oder aufgestellt hätte (f. bazu Caspari I, 39, 41; Bincenzi, de process. S.S. p. 80 sq.). Die Hauptstellen bei Athanasius selbst; bazu Silarius, ad Constant: Aug. II, 5; Sieronym., ep. ad Damas. ann. 381; Amphis lochius [Patrol. edid. Migne XXXIX, p. 93]. So ist benn auch auf der Synobe zu Sardica 344 lediglich das Nicanum repetirt worden (Athanas., ad Antioch. c. 5, Opp. I, 2 p. 616); bie sogenannte sarbicensische Glaubensformel ift zwar orthodox und ist in Sardica vorgelegt, nicht aber von der Synode rezipirt wor-Mit leichter Mühe könnte man aus ben Synodalakten, aus ben Werken der Kirchenväter und heterodoxen Theologen zwischen 350 und 450 Dupende von Stellen nachweisen, welche bas unerreichbar hohe Ansehen bes Nicanums, wie es als Inhalt der apostolischen Tradition unter dem glorreichsten Kaiser Konstantin von der ehrwürdigsten Synobe aufgestellt worden ist, und seine absolute Unan-Indes eines nur machte Schwierigkeiten und fürte zu tastbarkeit bezeugen. Differenzen auch unter den Anhängern des Nicanums — das war die Frage, wie man fortan bei ber Taufe zu verfaren habe. Wir haben oben gesehen, dass das Nicanum kein Taufsymbol ist, sondern eine Glaubensregel, und es gibt keine Beugnisse dafür, dass man irgendwo in der Kirche zwischen 325 und 361 mit dem Nicanum getauft hatte, vielmehr blieben zunächst die uralten provinzialtirchlichen Taufsymbole im Gebrauch. Als aber seit ber Thronbesteigung Julians die orthodoxe Partei sich wider erholte, als von den berühmten Synoden im Anfang der sechziger Jare ab sich rasch und sicher die große Restauration der Orthodoxie durchsete, als entschiedene Bischöse in Rleinasien und Syrien für sie eintraten und mit Überlegenheit, Rraft und Weisheit bas Werk ausfürten und bie orthodore Position nach allen Seiten sicher stellten, da wünschte man auch bei dem solennen Taufakte, die reine nicanische Lehre zum Ausdruck zu bringen. Dies konnte in breifach verschiedener Beise geschehen: indem man nämlich entweder die nie canischen Stichworte in die alten provinzialkirchlichen Taufsymbole aufnahm, ober indem man das Nicanum für den speziellen Zweck zu einem Taufsymbol erweis terte, oder endlich indem man es selbst trop seiner Unvollständigkeit und seiner polemischen Haltung als Taufbekenntnis unverändert in den kirchlichen Gebrauch Diese drei Wege sind in der Tat sämtlich in dem Jarhundert zwischen der Synode von Alexandrien und von Chalcedon eingeschlagen worden, wie im folgenden gezeigt werden wird, und in die Geschichte dieser Bersuche gebort seis nem Ursprung nach das Symbol, welches den Ramen "CPanum" fürt.

III. Rach gemeiner Meinung, wie sie sich seit dem 6. Jarhundert festgestellt hat und im Abendland sowie in der griechischen Rirche und in den meisten orien= talischen Kirchen einhellig bezeugt wird, ist das CPanum auf der ökumenischen Synode von 381 redigirt worden. Diese Synode, berufen von Theodosius I., um den macedonianischen Streit zu schlichten, habe das Nicänum durch eine anti= pnenmatomachische Erweiterung bes britten Artikels ergänzt und so sei das Sym= bol entstanden, welches den Namen Nicano-CPanum füre; dieses Symbol sei dann fosort in den allgemeinen kirchlichen Gebrauch übergegangen. Im späten Mittel= alter taucht die Notiz auf (bei Nicephor. Callist., h. e. XII, 13), Gregor von Ryssa sei der Verfasser jenes cpanischen Zusaßes zum Nicanum, Marcus Eugeni= cus neunt — warscheinlich die Namen verwechselnd — auf dem Florentiner Konzil ben Razianzener als Verfasser (Conc. Flor. sess. XXIII. Harduin IX, p. 294) auf beide Rachrichten hat man aber nirgendwo in der Kirche ein Gewicht gelegt. Das erste, was die gemeine Meinung erschütterte, war die Ginsicht, dass in dem Ancoratus des Epiphanius, der auf das Jar 373/74 datirt ist, ein Symbol sich findet — der Bischof empfiehlt es der Gemeinde von Spedra in Pamphylien als tirchliches Taufsymbol und legt deshalb auf seine wörtliche Einprägung Gewicht welches, abgesehen bavon, dass ihm die nicänischen Anathematismen angehängt find, fich von dem CPanum nur durch die beiden Phrasen toutkotiv ex the oùείας του πατρός und τά τε έν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ έν τῆ γῆ unterscheidet, sonst der mit ihm völlig identisch ist. (Über sein Verhältnis zum CPanum und dass warscheinlich die uns bewarten Handschriften des Ancoratus es nicht ganz treu widergegeben, s. Hort a. a. D. S. 83). Diese Sachlage erheischte mindestens eine leise **Rodifitation der traditionellen Meinung, wenn man nicht jenes Symbol im Ancos** utus entweder für einen von Epiphanius selbst nach dem Jare 381 gemachten Busatzu seinem Werke halten (so Franzelin, De Deo trino p. 556) ober es als Interpolation einer viel späteren Beit im Ancoratus für unecht erklären wollte (10 Bincenzi in seinem später zu beleuchtenden Werke de processione S. S. etc., Romae 1878). So nimmt benn Hefele nach bem Vorgang von Tillemont (Mém. IX. p. 222, art. 78) und R. Ceillier (Hist. des aut. sacrés V, p. 646) an (a. a. D. II, S. 10), dass bas Konzil nicht eigentlich ein neues Symbol aufkulte, sonbern nur ein bereits übliches — eben das des Epiphanius — rezipirte und an einzelnen Stellen veränderte, namentlich ins kürzere zog. Letteres konnte befele nur hinzufügen, weil er das betreffende Symbol im Ancoratus mit einem weiten längeren in derselben Schrift verwechselte (a. a. D. N. 5). Diesem gegenüber ist das CPanum allerdings kürzer; aber mit ihm hat es überhaupt wes nig ober nichts gemein, wärend es mit dem von Epiphanius an erster Stelle sufgenommenen so gut wie identisch ist. Die Tillemontsche Hypothese ist von Caspari (Theol. Beitschr. Bb. III, Quellen I, 1 f.) mit bekannter Gelehrsamkeit weiter ausgefürt worden. Auch nach ihm ist das von Spiphanius im Ancoratus mitgeteilte Bekenntnis vom Ronzil zu Konstantinopel zum allgemeinen Rirchen= ipmbol erhoben worden; er sucht dies durch das außerordentliche Ansehen des wiphanius in seiner Beit zu begründen und nachzuweisen, woher sich die Belauntschaft bes cpanischen Konzils mit dem chprischen Symbol schreibe. Was den Ursprung des Symbols selbst betrifft, so zeigt er unwiderleglich, dass es nicht bon Epiphanius selbst verfasst, auch nicht auf Cypern entstanden sein könne, viel= mehr einige Jare vor 373 und zwar in Sprien aufgestellt worden sei. verben also zwar für den Ursprung des CPanums bereits vom cpanischen Konzil 46- und auf eine mindestens um 15 Jare frühere Beit verwiesen, aber mit der Rezeption in Konstantinopel 381 foll es boch seine Richtigkeit haben. bon einer hervorragenden Rolle, die Epiphanius auf der Synode von 381 ge= wielt haben foll, geschweige von ber Rezeption eines von ihm vorgelegten Symbols, ist in keiner Urkunde die Rede. Entweder also gilt die freilich erst spät enstandende Rachricht, die 150 Bäter hätten auf der Synode ein neues Symbol aufgestellt, resp. das Nicanum von sich aus durch Busätze erweitert — dann aber ift das Symbol im Ancoratus als Interpolation zu streichen, oder aber, wenn dieses gilt, scheint es um die Buverlässigkeit der Tradition von der Aufstellu

bes CPanums im J. 381 geschehen zu sein. Dem ist nun auch in ber Tat so, und es läst sich ihre Unrichtigkeit, ganz unabhängig von dem Urteil über das Symbol bes Epiphanius aus äußeren und inneren Gründen beweiseu. 1) Die Synobe von Konstantinopel war überhaupt keine ökumenische; Raiser Theodofius hat, wie Theodoret h. e. V, 8 angibt, nur die Bischöfe seines Reichsanteils zur Spuode berufen und es sind in der Tat nur Morgenländer anwesend gewesen (Hefele a. a. D. 11, S. 3); aber auch ber Orient selbst war sehr unvollständig Die Synode war hauptsächlich aus thracischen, kleinasiatischen und sprischen Bischöfen zusammengesett; sie wurde eröffnet, bevor ber alexandrinische Patriarch und bie wenigen ägyptischen Bischöfe kamen, und biefe haben auf ihr überhaupt keine Rolle gespielt. 2) Die Kanones von Konstantinopel sind in die ältesten griechischen Kanonensammlungen nicht eingetragen gewesen; schon die Ballerini haben dies richtig baraus erschlossen, bas in der ältesten lateinischen Ubersetzung der Kanones, der Prisca (2. Hälfte des 5. Jarh.) die Kanones von Rouft. erst nach benen ber 4. allgem. Synode gestellt sind (f. Mansi, VI, p. 1174; Ballerini, Opp. Leon. I, T. III, p. 553; Hefele a. a. D. II, S. 13). Man barf hieraus mit Recht folgern, dass die Beschlüsse der Synode von 381 erst nach dem 3.451 ein allgemeines Ansehen auch im Orient erhalten haben (über die schwankende Zal der Ranones und ihre Vermehrung im Orient s. Hefele a. a. D.). 3) Unter ben wenigen Denkmalen, die uns als Akten des 2. fog. ökumen. Ronzils erhalten finb, - es sind lediglich 4 Ranones und ein einleitender Brief an den Raiser — findet sich das Symbol nicht. Bielmehr ist es erst in den späteren Sammlungen in die Aften des Konzils eingeschaltet worden und man hat bereits nichts näheres mehr von den geschichtlichen Verhältnissen gewust, die zu seiner Aufstellung gefürt haben; benn es ist one jede historische Einfürung ober Umrahmung aufgenommen (s. Mansi III, S. 565), dazu an einer ganz ungewönlichen Stelle, so bas schon die Ballerini die Einschiebung konstatirt haben. 4) Sokrates (V, 8) erzält, dass die Synode von Konstantinopel, nachdem die macedonianischen Bischöfe dieselbe verlassen hatten, den nicänischen Glauben lediglich bestätigt hatte und Sozomenus (VII, 7. 9), sowie Theodoret (V, 8) wissen es nicht anders. Noch wichtiger aber ist, dass Gregor von Nazianz, der der Synode selbst beigewont, in seinem bald nach ihrer Beendigung geschriebenen aussürlichen Brief über bie Glaubensregel an Clebonius lediglich bas nicanische Symbol erwänt, dagegen von einer Ergänzung desselben oder von der Aufstellung eines neuen Symbols nichts fagt ((Ep. 102 [Orat. 52] Opp. II, p. 93 ed. Paris). Dies argumentum e silentio ist aber beshalb für die traditionelle Ansicht tötlich, weil Gregor in demselben Brief konstatirt, dass das Nicanum in Bezug auf den hl. Geist uns vollständig sei. Gregor hätte unmöglich schweigen können, wenn eben die Synode von Konstantinopel das Nicanum in jener Hinsicht erganzt hatte. 5) Die Lateis ner haben wol gleich nach der Synode mehrere ihrer Verfügungen getadelt (Defele II, S. 30 f.), aber wie sie von einem allgemeinen Unsehen berselben nichts wissen, so wissen sie auch bis über die Mitte des 5. Jarhunderts hinaus weber von der Aufstellung eines neuen Symbols daselbst, noch von einer Erweiterung Dies ist aber im Orient nicht anders; die Synode von Konstantinopel von 382 bezieht sich in ihrem Spnodalschreiben an die in Rom versammelten Bischöfe lediglich auf das Nicanum als auf das passende Taufspmbol (Caspari in d. luth. Ztschr., 1857, S. 659 f.); die zweite (dritte) ökumenische Spnode zu Ephesus 431 hat das Nicanum auf der ersten Sitzung verlesen und in ihre Atten aufnehmen lassen; von dem CBanum schweigt sie völlig. Auf der Räuberspnobe im J. 449, welche die Spnobe von Ephesus als "die zweite Spnode" bezeichnet, mithin die von Konstantinopel nicht zält, ift das Nicanum citirt, bezeugt und als die alleinige, unverrückbare, unveränderliche Grundlage der reinen Lehre bekannt worden; über das CPanum wird geschwiegen. Man muste hier sehr ausfürlich sein ober aber man kann nach ben Untersuchungen von Hort und Caspari — welche lettere um so zuverlässiger sind, als Caspari von der Echts heit des CPanums ja noch überzeugt ist — sich sehr kurz fassen: es gibt aus ben Jaren 381-451 im Orient sowol wie im Occident in keiner

Synobalakte, bei keinem Rirchenvater ober heterodozen Theologen irgend eine sichere Spur ber Existenz bes CPanums, geschweige benn, bass es nachweisbar irgendwo damals als bas Symbol von Konstantinopel oder als das offizielle Taufsymbol gebraucht worden mare. Dagegen verdrängt in biefer Beit bas unberanderte Nicanum mehr und mehr in den weitaus meiften Rirchen, namentlich des Orients, die alten Taufsymbole und Reigt wo möglich noch im Unsehen. Auch wird über bem reinen Text besselben minbestens noch mit berselben Gifersucht ge= macht, wie in bem 4. Jarhundert und jede Beränderung besfelben mit Entruftung abgelehnt. Unter bem so häufig in jener Beit genaunten Ricanum das CBanum zu verstehen, weil dieses ja, wie man fritiklos meint, nur eine Modifikation bes Nicanum sei und beshalb auch so genannt werben tonnte, ift pure Willfür; benn an ben Stellen, wo ber Wortlaut bes Nicanums wirklich citirt wird, ist niemals der Text des CPanums widergegeben. (Über die Möglichkeit einer oder zweier Ausnahmen s. unten und sub IV; darüber, bafs man in bem 5. Jarh. nicht unter bem Nicanum bas Nic.= CPanum verstan= den hat, s. Caspari in d. luth. Btschr., 1857, S. 643 f.) Man könnte nun meis wen, eben weil die Synode von 381 ein öfumenisches Anschen in der erften Sälfte bes 5. Jarhunderts nicht besaß, und zumal, wie noch die Briefe Leos I. und Außerungen von äghptischen Rlerikern beweisen, im Abendland und in Agppten für nichts galt, so seien die Verfügungen berselben auch alsbald in Vergessenheit geraten und mit ihnen auch das neu aufgestellte Symbol; und man könnte sich weiter auf die Nachricht berufen, dass laut Mitteilung der 2. cpanischen Synode von 382 die Synode von 381 einen uns leider nicht mehr erhaltenen Tomus iber die orthodoge Trinitätslehre aufgestellt habe; in diesem Tomus könne das mue Symbol enthalten gewesen sein; allein dies ist sehr unwarscheinlich; benn a) fteben bieser Spothese die oben mitgeteilten Angaben des Gregor und ber mi Rirchenhistoriker entgegen, b) muste doch irgendwo, wenn die Synobe ein ildes Symbol aufgestellt hätte — mindestens in der Kirche von Konstantinopel kibft - in ben folgenden zwei Menschenaltern eine Spur besselben zu finden kin; dies ift aber nicht der Fall, vielmehr läst sich aus einer von Chrhsoftomus u Konstantinopel gehaltenen Homilie nachweisen, dass bas Taufsymbol ber Kirche pu Konstantinopel am Schluss des 4. Jarhunderts nicht das CPanum gewesen ist (0pp. X, 1 p. 440-49 ed. Paris., s. Bearson, Expos. symb., 1691, p. 683, Heurtly, Harmonia Symb., 1858, p. 39, beide citirt bei Caspari I, S. 84 f., ber die Homilie ausfürlich beschreibt), c) niuss man, falls die Synode wirklich ein wies Symbol aufgestellt, resp. das Nicanum erweitert hätte, nach bem, was wir wa ihren Berhandlungen wissen, einen anderen Wortlaut desselben erwarten, als den des fog. CBanum. Doch fürt uns dieses bereits zu ben inneren Gründen, bie gegen die Aufstellung des fog. CPanums auf der Synode von 381 sprechen, Es ist deshalb abschließend 6) zu bemerken, dass nicht nur bis zur Mitte bes 5., sondern sogar bis zum Anfang des 6. Jarhunderts sich mit einer Ansnahme tein zuverlässiges Zeugnis für das CPanum findet. Diese eine Ausmhme find die Aften des 3. (4.) Konzils von Chalcedon im J. 451; in diese ist das Claum neben dem Nicanum aufgenommen und als Symbol ber Synobe von 381 bezeichnet; vom Anfang bes 6. Jarhunderts ab findet es fich bann febr bufig neben dem Nicanum. Auf diese Beobachtungen wird im folgenden Ab-Muitte sub IV. näher einzugehen sein. So viel wird aus dem in Rurze beis gebrachten bereits einleuchten, dass die traditionelle Annahme, die Synobe von Lonftantinopel habe ein zweites Symbol neben dem Nicanum aufgestellt ober biefes ergangt, aus äußeren Gründen überaus unwarscheinlich ift.

Die inneren Gründe freilich sind jener Annahme noch viel ungünstiger; benn es läst sich nachweisen I. dass das CPanum kein bloß erweitertes Nicanum ik—mithin fällt die Auskunft fort, die späteren Berichterstatter hätten das neue Symbol als identisch mit dem Nicanum gesasst, wo sie bezeugen, zu Konstantiswell sei lediglich das Nicanum bestätigt worden, — II. dass die neue Rezension,

vorausgesett, die Synode habe ein neues Symbol aufgestellt oder das Nicanum erweitert, unmöglich so lauten konnte, wie das sog. CBanum lautet. Ad I. Das CPanum unterscheibet sich nämlich von dem Nicanum nicht nur durch die Hinzufügung neuer Glieder zum dritten Artikel, sondern ist auch sonst von ihm durchweg verschieben und geht sichtlich auf eine andere Grundlage zurück, wenn es auch einen Teil der nicänischen Stichworte aufgenommen hat. Bergleicht man das CPanum mit dem Nicanum, so ergibt sich: 1) Es fehlen im CPanum a) die Worte rovr' έστιν έχ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, b) θεὸν έχ θεοῦ, c) τά τε έν τῷ οὐρανῷ xal τα εν τη γη (im 2. Artif.), d) die Anathematismen, 2) es sind zugesett im CPanum: a) die Worte: ποιητην οὐρανοῦ καὶ γῆς (im 1. Artif.), b) die Worte προ πάντων των αλώνων zu γεννηθέντα (im 2. Artif.), c) die Borte έκ των οδρανών zu κατελθόντα, d) die Worte έκ πνεύματος άγίου και Μαρίας της παρθένου zu σαρχωθέντα, e) die Worte σταυρωθέντα τε υπέρ ήμων επί Ποντίου Πιλάτου καί bor παθόντα, f) die Worte καί ταφέντα nach παθόντα, g) die Worte κατά τας γραφάς πατ αναστάντα τ. τρίτη ημέρα, h) bie Worte και καθεζόμενον έκ δεξιών του πατρός nach ανελθόντα είς τ. ουρανούς, i) die Worte πάλιν μετά δόξης zu έρχόμενον, k) die Worte ού της βασιλείας ούχ έσται τέλος am Schluß der 2. Artikels. 3) Es sind Unterschiede in der Stellung ber Worte und im Sathau vorhanden; so ist a) im ersten Artikel das Glied, welches Gott als Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren aussagt, anders gestaltet, b) im 2. Artikel das porogery mit dem Artikel als Apposition zu vidr rov Jeor gestellt, c) ftatt γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός heißt es τὸν έχ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα, d) bie Glieder im 2. Art. sind mit Ausnahme des sravow Férra sämtlich durch ein zul verbunden, e) im 3. Art. heißt es xai els tò nrevua tò ayor; im Nicanum da= gegen: καὶ εἰς τὸ άγιον πνεῦμα. Wir finden also, wenn wir das CPanum mit dem Nicanum vergleichen, abgesehen von der angeblich alleinigen Erweiterung im 3. Artikel, 4 Auslassungen, 10 Zusätze und 5 stilistische Beränderungen; ja es find überhaupt, worauf Hort zuerst aufmerksam gemacht hat, von den 178 Borten im CPanum nur 33 sicher aus dem Nicänum, also noch nicht ein Fünstel (Hort S. 107, N. 1). Rein Einsichtiger wird bei diesem Tatbestande mehr bes haupten können, das CPanum sei lediglich eine leicht modifizirte Rezension des Nicanums, sondern der Schluss ist unabweislich, dass es entweder ein ganz felbständiges neues Symbot ist mit gewissen nicanischen Einschiebseln ober dass ihm irgend ein anderes älteres Taufsymbol zugrunde liegt, welches nur nicanisch rebigirt ist. Gerade die kleinen Abweichungen vom Wortlaut des Nicanums beweisen dies; denn einen Teil der größeren Zusätze könnte man zur Not so deus ten, dass die, welche das Symbol ausstellten, die nicanische regula fidei zu einem Taufbekenntnis erweitern wollten und deshalb den 2. Artikel reicher mit folden Gliebern ausstatteten, welche die Tatsachen der Geschichte Jesu enthielten. mentlich könnte man den Busat έχ πνεύματος άγίου καὶ Maglas της παρθένου als einen antiapollinaristischen deuten, wie denn auch nachmals die Erben ber Apollinaristen, die Gutychianer, an ihm Unstoß genommen haben. Indessen biese ganze Betrachtungsweise verbietet sich, da die Bal der Abweichungen vom Ricänum eine zu große ist; benn abgesehen von ben wenigen nicanischen Stichworten differiren die beiden Symbole auf allen Punkten und haben überhaupt ungefär nur das miteinander gemein, was allen Taufsymbolen in der alten Rirche gemeinsam war. Die Austassungen aber verlangen noch eine besondere Betrachtung. Tritt man an das CPanum mit ber Sppothese heran, es sei ein auf ber Spnobe zu Konftantinopel im J. 381 zum Taufbekenntnis erweitertes, redigirtes Ricanum, so braucht die Fortlassung der Anathematismen nicht zu befremden, da sie in einem Taufbekenntnis störend waren; anders steht es mit dem Fehlen ber beiden Glieder; τοῦτ' ἐστὶν ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός und θεὸν ἐχ θεοῦ. will man es erklären, dass mehr als 100 nicanisch gesinnte Bischöfe auf einer Synobe, die zu einer Beit gehalten wurde, ba der Arianismus noch eine Macht war, die selbst zum größten Teile Jarzehnte hindurch für den Wortlaut des Nicanums gekämpft hatten, die auch — und das ist das sicherste, mas wir von der Synode wiffen - fich ausdrudlich zum Nicanum bekannt haben, die wichtigften nicanischen

Formeln aus dem Bekenntnis sollen ausgemerzt haben? Wer kann sich hier bei der Auskunft beruhigen, das sie ja das "opoovoros" beibehalten haben und dass se jene Glieder strichen, weil sie im Grunde mit diesem identisch seien? Denn expens sind sie das nicht, und wenn sie es wären, so hat doch niemand zwischen **825 und 381 desh**alb auf eine Berkürzung des Nicänums angetragen. Nein biefer Tatbestand erklärt sich lediglich nur so, dass bas CPanum eben kein redigirtes Nicanum ist, sondern ein eigentümliches, freilich orthodoxes Symbol, in welches man die notwendigsten nicänischen Stichworte aufgenommen hat, ein alteres provinzialkirchliches Symbol — denn ganz neue Taufbekenntnisse machte man im 4. und 5. Jarhundert überhaupt nicht —, das durch die Aufnahme von Studen der nicanischen regula zu einem orthobox=nicanischen umgeschaffen wurde. Auf dieselbe Hypothese fürt aber auch die Betrachtung zweier Zusätze, welche das **Banum** gegenüber dem Nicanum hat; es ist erstens die Zufügung "nod nartwr τών αλώνων" zu τον έχ του πατρός γεννηθέντα, sodann der Busat κατά τάς magas. Bas den ersten betrifft, so ist bekannt, wie sehr es die nicanischen Bater schenten, irgend eine Zeitbestimmung zur Geburt des Sones aus dem Bater hin= mufügen, da sie immer missbeutet werden konnte; haben sie doch aus dem ca= **preenfischen Glau**bensbekenntnis ausdrücklich (f. o.) gerade jene Worte weggelassen. Hre Stellung zu denselben konnte sich nach den Vermittelungsformeln von Untiochien und Sirmium nur verschärfen. Wie sollten also die Väter von Kon= fantinopel diese Worte wider hinzugefügt haben — und das mussten sie, wenn die Annahme begründet märe, dass bas CPanum ein redigirtes Nicanum sei? hatten fie damit nicht geradezu den Semiarianern recht gegeben, hätten sie nicht des Ricanum verfälscht und verdorben? und dies im J. 381, damals, wo uns bezengt ift, dass die Orthodoxie triumphirt, der nican. Glaube endgültig gesiegt hat, no wir gleich im 1. Ranon der Synode lesen: μη άθετεισθαι την πίστιν των πατέρων τών τριακοσίων δεκαοκτώ, των έν Νικαία της Βιθυνίας συνελθόντων, άλλα μένειν bulryr xvolar, und die Semiarianer ausdrücklich verdammt werden! Dies ist ihlechterdings unmöglich. Widerum aber wird alles klar, sobald man annimmt, bes CPanum fei ein, freilich nicht zu Konstantinopel, nicanisch redigirtes alteres Tauffymbol, welches die angefürten Glieber eben bereits enthielt, aus dem man fe daher auch nicht gestrichen hat, sondern sich begnügte, die wichtigsten nicani= hen Stichworte einzuschieben. Nicht anders steht es mit den ominösen Worten mrà τàς γραφάς. Sie waren in einem langen Streite so verdächtig geworben, bis kein Nicaner Grund hatte, sie einem Symbole, welches sie nicht hatte, ge= spreige dem Nicanum, beizufügen. Ad II. Aus dem bisher dargelegten folgt mit Evidenz, dass das CPanum kein erweitertes Nicanum, sondern ein nicanisch wbigirtes provinzialkirchliches Taufsymbol ist; es folgt aber bereits aus dem zu= kt Besprochenen, dass es überaus unwarscheinlich ist, diese nicanische Redaktion su Konstantinopel auf der Synobe 381 stattgefunden. Denn von dieser Sy= webe ift nur berichtet, dass sie das Nicanum bestätigt habe. Rönnte man diesen Bericht zur Rot auch so verstehen, dass die Synode das Nicanum zugleich erweiterte, so ist es boch absolut ausgeschlossen, dass sie ein ganz anderes Symbol prunde legte und nur mit einigen nicanischen Stichworten ausstattete. wire der Fall gewesen, wenn das sog. CPanum wirklich von ihr herrürte. list sich aber die nicht geringe Unwarscheinlichkeit dieser Annahme noch durch eine besondere Betrachtung des 3. Artikels des CPanums erhöhen, der ja im tigentlichen Sinne ihr Werk sein soll. Dass auf der Synode von 381 die Pneumatomachen bekämpft worden sind, dass von dort ab ihre definitive Ausschließung ms der orthodogen Kirche datirt, dass die Synode nicht nur nicht mit ihnen pattirt, sondern ihnen in der rudsichtslosesten Weise die Tur gewiesen hat, steht ich. Ebenso gewiss ist, dass ber bogmatische Tomus, welchen sie erlassen hat, ber leiber verloren ist, die volle Homousie des Geistes mit dem Bater und ben Sone ausgesprochen hat (f. namentlich Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). Bas find aber die Prabikate, welche dem h. Geiste in dem sog. CPanum gegeben verben? Richt seine Homousie wird bekannt, sondern man begnügt sich zu leh= κα bom bl. Seifte: τὸ χύριον, τὸ ζωοποιοῦν, τὸ ἐχ τοῦ πατρὸς ἐχπορευόμενος

τὸ σύν πατρί καὶ υίῷ συνπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλ τών προφητών, d. h. man begnugt fich mit Ausfagen, die wol homoufiant. standen werden tonnen, aber die homousie durchaus nicht ausbruden, Anfange des Streites in den fechziger Jaren genugt haben mochten und wirflich der forrette Ausbruck der Orthodogie maren, die gegenüber bem Arianismus genugen, die aber gang ungureichend find gegenuber ben ent Beftreitungen ber Domousie bes Geiftes um 380 Der tonnte nicht Pneumatomache lehren und hat es gelehrt, bafe ber Beift herricher fei und digmacher, founte nicht auch er bie formel, bafs er mit bem Bater und bei angebetet werden muffe, fich gur Rot gefallen laffen? Diefe Formel bat und nimmermehr ben Streit um die homousie des Geiftes beendet und ben Ausschlufs ber Macedonianer bewirlt. Go ift es benn auch mit Bewiff fagen, fie ift nicht bas lette Wort ber Synobe von 381 gewesen; jene hat nicht in biefe Formeln ihren Glauben an die homousie bes hl Geis gelleidet. Aber bas CBanum enthält zweifellos eine orthodoge, nur nicht get präzisirte Lehre; also werden wir für seine Abfassung widerum auf eine Beit zurudgewiesen und werden genötigt, in ihm ein Taufspmbol zu es welches nach 362 und geraume Beit bor 381 nichnisch und antipneumater

Das Chanum ist fein erweitertes Nicknum, auch nicht von der Sylan. 381 als Abschluss der trinitarischen Streitigkeiten an Stelle des Abausgestellt worden. Diese hat vielmehr als Symbol lediglich das Ricanutirt, wenn sie auch zugleich in ihrer dogmatischen Konstitution Erläuterungselben gegeben hat. Dies ist aus äußeren und inneren Gründen sicher Das Chanum ist ein älteres Tausbekenntnis; aber woher stammt es und ist seine Entstehungsgeschichte? Die bisherigen Untersuchungen haben und singerzeige gegeben. Zugleich haben wir nun die wichtige Tatsache ins sassen, das ja der Wortlaut des sog. Chanums 8 Jare vor der Synckonst. im Ancoratus des Epiphanius mitgeteilt worden ist. Wir werde mehr geneigt sein, diese Mitteilung dort sür einen nachträglichen Jusas des Berfasses selbst, sei es eines anderen, zu halten, da uns die Anal Epanums selbst deutlich machte, es musse geraume Zeit vor 381 entstande vielmehr werden wir sie als wichtigen Hinweis auf die wirkliche Entstehn

EBanums zu brauchen haben.

Epiphanius hat, wie Caspari gezeigt hat, das Symbol nicht felbst 💌 er überliefert es als ein ihm felbst überfommenes ehrmurbiges Bekennt tirchlichen Gebrauch und gur wirflichen Einpragung, und er fagt nach lung desselben: καὶ αὖτη μέν ἡ πίστις παρεδόθη ἀπὸ τών ἀγίων ἀποσ καὶ ἐν ἐκκλησία τῆ ἀγία πόλει [sic] ἀπὸ πάιτων ὁμοῦ τῶν ἀγίων ἐπο ὑπέρ τριακοσίων δέκα τὸν ἀριθμόν. Sind diese Worte auch nicht gang be lich und mindeftens an einer Stelle verderbt, fo geht doch foviel beut ihnen hervor, bafs Epiphanius das Symbol als das apoftolischenicanische meinde in Bamphplien mitteilt. Bober bat er es? Schon bem alten Boffius ift bie Unlichkeit zwischen bem Symbol der Rirche bon Jerusale bem bes Epiphantus (bem fog. CBanum) aufgefallen (de tribus 8) 82-38); Bort ift Diefer Unlichfeit nachgegangen und bat fie gur Gold hoben (a. a. D., S. 76 f., S. 142 f.) In ber That ift das jog. CS nichts anderes als bas neu redigirte, mit ben michtigften nt ichen Formeln und mit einer regula fidei betreffe bes bt. @ ausgestattete Taufbekenntnis der jerufalemischen Rirche gange 1. Artifel und der 2. bis zu den Borten rior alwow ift mit dem lemifden mortlich identisch; der 2. Artifel ift seinem Gerippe noch jerufalnur find die nicanischen Formeln und folgende hiftorifche Naberbeftien eingeschoben: εκ πνεύματος άγιου και Μαρίας της παρθένου — τε υπέρ 🐐 Ποντίου Πιλάτου και παθόντα - κατά τὰς γραφάς - πάλιν... μετὰ δόξη tann ber eine ober andere Diefer Bufabe, namentlich ber lette und borlet im jerufalem. Symbol geftanben haben — ber erfte ift wol antiapollinarifc 4

bosselbe nämlich nur aus ben Ratechefen Chrills, aus welchen es ju reben ift (f. Sahn o. o. D. § 62) Der britte Artifet lautete im jerufolemis Defenutnis: και είς εν άγιον πνετμα, τον παράκλητον, το λαλήσαν εν τοίς suc. Dier fowol, wie in bem gleichfolgenden Betenntnis gur Taufe, Rirche L find fehr ftarte Umarbeitungen vorgenommen worden, namentlich find Mitate bes Beiftes burch bie befonnten Formeln erweitert worben; aber Jalemische Grundlage ist noch deutlich genug. Abweichungen von ihr erfich durch die Annahme eines leichten Einflusses von Seiten der Symbols wir aus ben apoftol. Ronfiftutionen und aus ber antiochenischen Rreche (f. bie genaue Bergleichung bei bort a. a. D., G. 76 f.). Die neuen, Geiste beigelegten Braditate erklären sich historisch am besten durch eine dung mit den Briefen des Athanasius an Serapion, geschrieben 356. Die Stichworte sinden sich schon dort (Hort S. 85 f.). be haben also in dem Symbol des Epiphanius, resp. in dem jog. CBanum, Michen 362 und 373 gemachte Revision des alten jerufalemischen Befenntur erkennen, welche ben Ansang bes Prieumatomachenftreits bereits voraus-Um 373/4 wurde bieses Symbol in Jerusalem, also wol überhaupt in ba, waricheinlich in Cypern und voraussichtlich auch in Spedra in Bamgebraucht. Wer bas alte jerufalemische Symbol nach 362 revidert und Santipneumatomachisch erweitert hat, tann taum zweifelhaft fein; es ift bon Berufalem, der marend eines Dlenichenalters der Rirche bafelbft als borftand (351-386). Hort hat biefe Sypothese, die an sich bie nachstift, burch eine genaue Analyse ber Theologie bes Chrill im Bergleich mit fagen bes hierofolymitanum (56) gur hochften Barfcheinlichleit erhoben. biebei baran erinnert, bafe Cyrell anfangs ein "unentichiebener" Theologe ift, bafs er noch in feinen Matechefen, Die bor bem 3. 350 gehalten find, unifden Glauben nicht pragis gelehrt hat, bafe er aber nachmals, namentdem Jare 360, sich immer entschiedener zur Orthodoxie bekannt hat unter den Einsluss der athanasianischen Theologie gekommen ist (vgl. ngnis des Socrates V, 8: συνήλθον, scil. in CP., οδν της μέν ωμοουσίου και μέν Αλέξανδρείας Τιμόθεος, έκ δε Γεροπολύμων Κύριλλος, τότε έκ τείας τῷ ὁμοουσίω προσκείμενος; dozu Sozon. VII, 7: Καὶ Κύριλλος ὁ δύμων μεταμεληθείς τότε δτι ηρότερον τὰ Μακεδονίου έφρόνει), "Chrills iche Geschichte die Korallele zum Übersteinen Sunfeldigen Generalle zum Übersteinen Sunfeldigen Generalle bes jerufalenifchen Symbols in Die Beftalt bes fog. CBanums" (Bort S. 92 f.). Begrundete Bedenfen, dafe Chrill ber Revibent gemefen, wirb icht erheben tonnen. Die Beit von 362, von jener berühmten alegandrinis nobe ab ift die Zeit der orthodogen Restauration; fie ift burch vier geschichterichemungen charafterifirt: 1) burch bas Berichwinden ber funftlich burch mitit bes Konftantius geschoffenen Parteiverhaltnife, 2) durch die moß= weil theologisch gefichertere Saltung ber jum Siege ftrebenden orthodogen Daber Die von Beifespornen beraufbeschworenen Gdismen), 3) durch ben ich fich anbanenden Umschwung bei einem Teile der hervorragendften orien-Bifcofe gu Gunften bes Dicanums (Chrill von Jeruf., Deletius von ten) und burch bas Auftreten außeraghptischer hervorragender Bertreter Ahodorie (die Rappaborier), 4) durch das Beftreben, den nicanischen Glauin die Taufbekenntnisse überzusuren und ihn so auf das sicherste im fein der Gemeinden zu begründen. Bas das lettere betrifft, so faben on (ob. S. 216), dass dies auf einem dreifach verschiedenen Bege geschehen Eprill fteht mit seiner nicanischen Revision des Danischen Taufvetenntricht allein. Drei bon den oben S. 214 genannten, fich als nicanisch bezeiche aber vom Nicanum berichiedenen Toufbetenntniffen find genau unter ben-

Berhältnissen, zu demselben Zwede und nach derselben Methode entstanden, sog. CPanum, d. h. das revidirte Hoanum. Es ist nämlich das antios Symbol, welches aus den Alten des Konzils von Ephesus, aus Cafs Chrysostomus zum größten Teile resonstruirt werden kann (s. Caspari is s.; Hahn a. a. D., & 63; Hort S. 110 f.) das, wie Hort gezeigt hat,

um 363 warscheinlich von Weletius selbst nach bem Nicanum revidirte alte ans tiochenische Tausbekenntnis (mit dem CPanum hat es direkt nichts zu tun; gegen Caspari, Über den Umschwung des Meletius zur Orthodoxie s. Hefele I, S. 726. 729. 734; Hort S. 95 s.) Ebenso ist das von Caspari I, S. 116 f. veröffentlichte, noch jett im Gebrauche stehende nestorianische Symbol (Hahn & 69), welches bie Überschrift trägt: "ber Glaube ber 318 Bäter und Bischöse, die sich in ber Stadt Nicaa in Bithynien in den Tagen Konstantins des siegreichen Königs versammels ten", also eben so bezeichnet ist, wie das sog. CPanum im Ancoratus, eine auf Grund des Nicanums um 366 gemachte Saperrevision des Antiochenums und nicht ein Symbol, dessen Grundlage, wie Caspari meint, das CPanum bildet. Es ift endlich das von Charisius dem Konzil von Ephesus 431 vorgelegte Taufsymbol ber Kirche zu Philabelphia (Hahn § 144), ebenfalls ein mit ben nicanischen Stichworten ausgestattetes, sowie mit einer regula de Spir. 8. versehenes (els rd πνευμα της άληθείας το παράκλητον, ομοούσιον πατρί και υίζι) alteres fleinafias tisches Symbol, welches in dem letten Drittel bes 4. Jarhunderts zu Gunften der Orthodoxie revidirt ist. Umgekehrt haben wir in der pseudoathanasianischen Eρμηνεία είς τὸ σύμβολον (Caspari I, S. 1 f.; Hahn § 66), in dem zweiten längeren Symbol des Ancoratus (Caspari a. a. D.; Hahn § 68), in dem tappas bocisch-armenischen Taufsymbol (Caspari II, S. 30 f.; Hahn § 70), in der pseudobasilianischen Ερμηνεία είς τὸ σύμβολον (Caspari II, S. 1 f.; Hahn § 140) vier untereinander eng verwandte, auf eine Quelle zurückgehende, in der zweis ten Hälfte des 4. Jarhunderts ober doch nur wenig später entstandene, durch Bestandteile provinzialfirchl. Taufbekenntnisse und durch andere bereicherte Paraphras sen bes Nicanums zu erkennen, die aber sämtlich — dies hat Hort gegen Caspari unwiderleglich gezeigt — mit dem sog. CPanum direkt nichts zu tun haben. Busätze zum Nicanum hat es um 430 gegeben, wie schon oft bemerkt; babon wird weiter sub IV zu reben sein; aber es existirt nur ein Symbol, welches sich als eine Mischform aus dem sogenannten CPanum und dem Nicanum und somit als ein revidirtes Nicänum darstellt, das ist das in den Akten vierten Konzils sess. V (Mansi VII, 111; Caspari I, 103 f.; Hort S. 114 f. 145) als reines Nicanum bezeichnete Symbol. Alle Bufate, welche dieses hat, sind als Entlehnungen aus dem sogenannten CPanum zu erkläs Wir wissen nichts näheres über basselbe, vor allem nicht, ob es irgendwo im kirchlichen Gebrauche war. Es könnte bereits als ein Bersuch erscheinen, zwis schen dem Nicanum und dem sog. CPanum zu harmonisiren, nachdem man die Berschiedenheit der beiben angeblich eine Einheit bildenden Symbole bemerkt hatte (s. darüber unten sub. IV). Dass aber wirklich alle die sieben vorher berürten, dem sog. Chanum verschwisterten Symbole in das dritte Drittel des 4. Jarhunberts fallen, ergibt sich — abgesehen von besonderen Gründen für die einzelnen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann — 1) daraus, dass in ihnen auf die späteren driftologischen Streitigkeiten noch keine Rücksicht genommen wird, 2) aus bem zu fürenden Beweise, dass vom Unfang des 5. Jarhunderts an bas unveränderte Nicanum mehr und mehr in ben öffentlichen Gebrauch kommt und für neue Taufbekenntnisbildung keinen Raum mehr lafst. Wir haben also für die Jare 360 bis c. 400 eine neue, mannigfaltige Symbolbildung in der morgenländischen Rirche zu konstatiren. Es ist die zweite tausbekenntnisbilbenbe Epoche der alten Kirche. Die erste grundlegende fällt in die Ursprungszeit ber altkatholischen Kirche. Das Nicänum gab das Signal zu einer Reubildung ber Bekenntnisse im Orient; aber die Bersuche zu einer antinicanischen Symbolbildung zwischen 330 und 360 sind gescheitert. Erst in das dritte Drittel bes 4. Jarhunderts, in den Anfang der Blütezeit der alten Kirche fällt die Renbildung der Taufbekenntnisse, wärend der Occident konservativ bei seinem kirchlichen. jog. apostolischen Taufsymbole bis zum Ende des 5. Jarhunderts verharrte. Richt auf ökumenischen Synoben wurde ein uniformes Taufbekenntnis beschloffen das gehört erst der Folgezeit an —; sondern wie in der ersten Periode blieb die Formulirung im einzelnen den Landestirchen überlassen und richtete fich nach ihren alten Überlieferungen und Gebräuchen. Aber wie in der ersten Beriode tennen dasselbe nämlich nur aus den Ratechesen Chrills, aus welchen es zu restonstruiren ist (s. Hahn a. a. D. S 62). Der dritte Artisel lautete im jerusalemissen Besenntnis: καὶ εἰς ἐν ἄγιον πνεῦμια, τὸν παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις. Hier sowol, wie in dem gleichsolgenden Besenntnis zur Tause, Rirche n. s. w. sind sehr starte Umarbeitungen vorgenommen worden, namentlich sind die Prädikate des Geistes durch die besannten Formeln erweitert worden; aber die jerusalemische Grundlage ist noch deutlich genug. Abweichungen von ihr erstären sich durch die Annahme eines leichten Einflusses von Seiten der Symbolssem, die wir aus den apostol. Konstitutionen und aus der antiochenischen Kirche kennen (s. die genaue Vergleichung bei Hort a. a. D., S. 76 s.). Die neuen, dem hl. Geiste beigelegten Prädikate erklären sich historisch am besten durch eine Bergleichung mit den Briesen des Athanasius an Serapion, geschrieben 356

bis 362. Die Stichworte finden sich schon dort (Hort S. 85 f.).

Bir haben also in dem Symbol des Epiphanius, resp. in dem sog. CPanum, eine zwischen 362 und 373 gemachte Revision des alten jerufalemischen Bekennt= niffes zu erkennen, welche ben Anfang bes Pneumatomachenstreits bereits voraussest. Um 373/4 wurde dieses Symbol in Jerusalem, also wol überhaupt in **Valästina, warscheinlich in Cypern und voraussichtlich auch in Spedra in Pam=** phylieu gebraucht. Wer das alte jerusalemische Symbol nach 362 revidirt und nicanisch=antipneumatomachisch erweitert hat, kann kaum zweiselhaft sein; es ist Cyrill von Jerusalem, der wärend eines Menschenalters der Rirche daselbft als **Vischof vorstand** (351—386). Hort hat diese Hypothese, die an sich die nächst= liegende ist, durch eine genaue Analyse der Theologie des Cyrill im Vergleich mit den Zusätzen des Hierosolymitanum (HS) zur höchsten Warscheinlichkeit erhoben. Er hat hiebei daran erinnert, dass Cyrill anfangs ein "unentschiedener" Theologe gewesen ift, dass er noch in seinen Ratechesen, die vor dem 3. 350 gehalten find, den nicanischen Glauben nicht präzis gelehrt hat, dass er aber nachmals, nament= lich nach bem Jare 360, sich immer entschiebener zur Orthoboxie bekannt hat mb so unter den Einfluss der athanasianischen Theologie gekommen ist (vgl. bas Zeugnis des Socrates V, 8: συνήλθον, scil. in CP., οὖν τῆς μὲν ὑμοουσίου πίστεως έκ μέν Άλεξανδρείας Τιμόθεος, έκ δε Ίεροσολύμων Κύριλλος, τότε έκ μεταμελείας τῷ ὁμοουσίῳ προσκείμενος; bazu Sozom. VII, 7: Καὶ Κύριλλος ὁ **Γεροσολύμων μεταμεληθείς τότε ότι πρότερον τὰ Μακεδονίου εφρόνει). "Chrills** persönliche Geschichte bildet in verschiedener Hinsicht eine Parallele zum Uber= geng bes jerusalemischen Symbols in die Gestalt des sog. CPanums" 6. 85, S. 92 f.). Gegründete Bedenken, dass Chrill der Revident gewesen, wird man nicht erheben können. Die Zeit von 362, von jener berühmten alexandrini= ihen Synobe ab ist die Zeit der orthodoxen Restauration; sie ist durch vier geschicht= liche Erscheinungen charakterisirt: 1) durch das Verschwinden der künstlich durch bie Politik des Konstantius geschaffenen Parteiverhältnisse, 2) durch die maß= wellere, weil theologisch gesichertere Haltung der zum Siege strebenden orthoboxen Partei (baher bie von Beisspornen heraufbeschworenen Schismen), 3) durch den Amahlich sich anbanenden Umschwung bei einem Teile ber hervorragendsten orienwifchen Bischöfe zu Gunften des Nicanums (Cyrill von Jerus., Meletius von Antiochien) und durch das Auftreten außerägyptischer hervorragender Vertreter ber Orthodoxie (die Rappadocier), 4) durch das Bestreben, den nicanischen Glauben anch in die Taufbekenntnisse überzufüren und ihn so auf das sicherste im Bewusstsein der Gemeinden zu begründen. Was das lettere betrifft, so saben vir schon (ob. S. 216), base dies auf einem breifach verschiedenen Bege geschen wente. Cyrill fteht mit seiner nicanischen Revision bes Beanischen Taufbekenntriffes nicht allein. Drei von den oben S. 214 genannten, sich als nicanisch bezeiche menben, aber bom Nicanum verschiedenen Taufbekenntnissen sind genau unter benielben Berhaltniffen, zu bemfelben Bwede und nach berfelben Methobe entstanden, vie das sog. CPanum, b. h. das revidirte HSanum. Es ist nämlich das antiohenische Symbol, welches aus ben Aften des Konzils von Ephesus, aus Caffan und Chrysostomus zum größten Teile rekonstruirt werben kann (f. Caspari 1, 6. 73 f.; Hahn a. a. D., § 63; Hort S. 110 f.) bas, wie Hort gezeigt hat,

Wiberspruch gegen die Synobe und ihre Beschlüsse werden als gültig rezipirt. Der Occident hat sich seit dem Protest Leos I. zu Chalcedon fast ein Jarhundert lang konsequent ablehnend gegen den von Konst. aus dreist behaupteten ökumen. Charafter der Synode und gegen ihre Beschlüsse verhalten. Noch Bischof Felix II. spricht im J. 485 nur von brei öfumenischen Synoben, ebensoviele fest Belafius voraus. In der Zeit des römischebnzantinischen Schismas 484—519 konnte nichts aus Ronft. nach Rom importirt werben. Erst in der nun folgenden Epoche, als der römische Bischof in schmachvolle Abhängigkeit von dem byzantinischen Raiser geriet, hat man sich, stillschweigend und one zu kontroliren, die 2. ökumenische Synode samt ihren Beschlüssen gefallen lassen. Papst Bigilius (538 — 555) ift ber erfte, der sie so nennt; auch Pelagius II. zält das Konzil von Chalcedon als das vierte; aber schon vor ihnen hat Dionysius Exiguus das CPanische Symbol, lateinisch interpretirt, seiner Übersetzung der brei ersten CPanischen Ranones in seiner gelehrten Sammlung beigefügt. Die Ötumenizität ber Synobe hat er aber nicht behauptet. Gregor der Große, der das traurige Erbe der byzantinischen Beit antrat und es nur soweit zu revidiren bas Vermögen hatte, als es mit Ansprüchen bes romischen Bischofs tollibirte, vergleicht bereits bie vier großen Konzilien einschließlich bes CPischen mit den vier Evangelien; boch hörte der Protest Roms gegen den 3. Kanon der Synode dabei nicht auf. — Die Beweise für diese Konstruktion lassen sich in der Hauptsache schon aus Hefele a.a. O. II, S. 1—33 zusammenstellen; am besten aus Caspari (Luther. Atschr. 1857, S. 646 f.) und zwar invito auctore, da Caspari von der ursprünglichen Otumenizität der Synode ausgeht. Sehr ausfürlich handelt über diese Fragen Bin-

cenzi a. a. D., p. 124 sq.; s. auch Hort S. 101 f.

2) Biemlich sicher lässt sich die Geschichte ber Rezeption und Anerkennung bes fog. CPanums im Abendlande feststellen. Sie fällt genau zusammen mit der Anerkennung der Synode von 381 als eines ökumenischen Konzils seit c. 530. Warscheinlich hat Dionysius Exiguus in seiner unter Symmachus (498—514) verfasten gelehrten Sammlung das in die griechischen Akten der Synode von 381 eingeschmuggelte CBanum zuerst bem Abendland bekannt gemacht; von einem Ansehen desselben dort vor dem zweiten Drittel des 6. Jarhunderts ift aber nichts bekannt. Dann aber sette es sich sehr rasch durch und wurde sogar, nachbem es einmal als Symbol des nun anerkannten Konzils, als bas erweiterte Nicanum, als "das Nicano-Chanum" galt, in der römischen und spanischen Rirche ! zum Taufsymbol erhoben; verbrängte mithin das uralte "apostolische" Symbol (s. Caspari II, S. 114 f.; III, S. 201 f., 230 f. und d. Art. "Apostolisches Symbolum" Bd. I, S. 565). Die römische Kirche brach mit ihrer jarhundertelangen Taufpragis. Dieser Bruch erfolgte, indem äußere und innere Ursachen zusammenwirkten. Außere, sofern die römische Kirche damals faktisch unter die Herrschaft der byzantinischen geriet, ihre Dogmen (die Verwerfung der drei Rapitel) und ihre Formeln annehmen musste; innere, sofern der Rampf gegen die gotischarianische Invasion ein orthodozes Tausbekenntnis erheischte. Dies war auch ber Grund, weshalb die spanische Rirche, die wider den westgotischen Arianismus de mals noch kämpfte, so rasch das sog. Nicano-CBanum acceptirte. Schon im 3. 589 hat fie den verhängnisvollen Busaß "filioque" zum Symbol gemacht; bieser Busat ift mithin nicht viel jünger, als die Rezeption des Symboles selbst. Abendland hat also in gewisser Weise ein Recht zu behaupten, dass für seine Rirche bas "filioque" keine Neuerung ist. Nachdem einmal bas fog. CPanum in ben wichtigsten Provinzen des Abendlandes zum Taufsymbol erhoben mar, nachden die auch im Abendlande geltende justinianische Gesetzgebung ihre Autorität für dasselbe eingesett hatte, mar an eine Bestreitung seines Ansehens, an eine Untersuchung seines Ursprungs bort nicht mehr zu denken, zumal da ja schon Dionysius in seiner Sammlung es barbot. Zwar greift die römische Kirche seit dem Anfang bes 9. Jarhunderts wider zu einem fürzeren Symbole bei ber Taufe aurud (bem gallischen Apostolikum) und sett bieses auch vermöge ihres Abergewichts im ganzen Abendlande burch; aber bem fog. Nicano-CBannm bleibt feine Stelle in ber Messe und bei ben übrigen solennen Handlungen ber Rirche; sein

Ausehen ist schon seit bem 6. Jarh. bem des Apostolikums ebenbürtig; ja es ist im Abendlande geradezu ebenfalls "das apostolische Symbol" genannt worden (Beweise dasür aus dem 7., 10. und 15. Jarhundert bei Caspari I, S. 242, Ar. 45; II, S. 115, Nr. 88; III, S. 12, Nr. 22), sei es, weil schon die Grie= den das Nicanum als den Inbegriff der "apostolischen" Lehre oftmals so bezeichnet haben, sei es, weil das neue Symbol, indem es das alte Apostotikum bei der Taufe verdrängte, auch deffen Attribute erhielt. Die Konfusion, welche das neue Symbol als ein zu Konst. erweitertes Nicänum ober geradezu als das Nicänum bezeichnete, geht bis in das 6. Jarhundert hinauf. Die Reformatoren fanden des Apostolikum und das Nicano-CPanum in gleicher Geltung in der Rirche und Bellten sich auf den Rechtsboben, den Justinian, im Grunde schon Theodosius I., ens ber Trinitätslehre geschaffen hatte. Calvin, der sich zeitweilig sehr scharf wider das Nicano-CPanum ausgesprochen hat (f. Köllner I, S. 48. 51), hat machmals jeden Tadel unterdrückt. Auch die Resormatoren nennen es gewönlich einfach "Nicanum". Ausbrücklich verworfen haben es die Arminianer, Socinianer, Die römische Kirche hat es zu Trident seierlich widerholt. und Unitarier. techetisch ist das Symbol im Mittelalter ungleich weniger verwertet worden, als das Apostolitum, ja selbst als das Athanasianum, weil es in keinem Zusam= menhang mit der Taufe mehr stand. Doch werden dem Priester Anweisungen zu seinem Berständnis gegeben, da er es in der Messe zu rezitiren hatte (siehe 5561. Gesch. der Ratechese im Abendlande, 1880, S. 130 f.). Die neuere Ge= schichte bes CBanums in ben reformatorischen Kirchen beginnt mit ben Calixtinis iden Kontroversen.

3) Die Rezeption des sog. CPanums im Abendlande zeigt, dass bereits um 3. 500 im Drient ober mindeftens in Ronft. und in einem Teile bes Orients des revidirte Bekenntnis von Jerusalem als CPanum, als zu Konst. erweitertes Ricanum, gegolten haben muss. Dies lässt sich auch daraus erweisen, dass die monophysitischen Sprier es bereits um 560 als ökumenisches Symbol von Konst. neben dem Nicanum gebraucht haben (der Koder, aus dem Caspari I, S. 100 f. bes sprische Symbol mitgeteilt hat, stammt aus dem J. 562. Uber den kirch= tichen Gebrauch desselben s. Caspari S. 112). Aus der Sammlung des Dionys find Exiguus lafst sich aber beweisen, dass das Symbol schon spätestens am Ende bes 5. Jarhunderts in die griechischen Akten der Synode von 381 eingeschwärzt Die Interpolation ist freilich auch baran erkenntlich, dass das Sym= bol bei Dionysius, ber seine Vorlage treulich übersett hat, hinter den Kanones fest: eine ganz einzigartige Stellung; benn die bogmatischen Formulirungen teten in ben echten Atten stets vor den Ranones. In dem dritten Abschnitte **seben wir sestgestellt, dass zwischen 375—450 überhaupt keine Spuren des Ge=** brauches, ja der Existenz des CPanums, d. h. des revidirten HSanums, zu kon-Patiren find; umgekehrt ist für die Zeit von 500 ab ber theologische Gebrauch bes Symbols als CPanum, von c. 530 ab der solenne Gebrauch desselben als Taufbetenntnis nachweisbar. Mithin, soviel darf als sicher gelten, ist die Un= terschiedung zwischen 450 und c. 500 erfolgt; aber es erheben sich wen die Fragen, erftlich: last sich der Beitpunkt der Unterschiebung nicht näher feftellen? sobann: unter welchen Umständen, zu welchem Zwecke und auf Grund welcher Anknüpfungspunkte ist sie erfolgt? endlich: warum hat man sich im Orient dazu entschlossen, seit c. 530—550 bei der Taufe das Nicanum durch des neue Symbol zu ersetzen, wärend man bereits über ein Jarhundertlang (f. Caspari in der luth. Beitschr., S. 635-646 f.; hier ift festgestellt, dass mindeftens bis zum zweiten Decennium des 6. Jarhunderts das Nicanum in den weitans meisten Kirchen des Orients bei der Taufe gebraucht wurde; one er= fichtlichen Grund nimmt Caspari S. 671 dieses Zugeständnis wider zurück) mit jenem Bekenntniffe getauft und basselbe mehr und mehr die revidirten und nicht revidirten provinzialkirchlichen Taufbekenntnisse verdrängt hatte? — Was den Beitpunkt der Unterschiebung betrifft, so begegnet uns das revidirte HSanum als Symbol ber Synode von 381 zuerst in den Aften des 4. ökumenischen Ronzils, und zwar zweimal (Sess. II. und V.) und beibemale neben dem Nicanum als zweites Grundsymbol ber Kirche (Mansi VI, p. 957; VII, p. 111). Hierna wäre die Unterschiebung im Jare 451 oder kurz vorher geschehen. hebt sich der Verdacht, ob wir es nicht an beiden Stellen mit Interpolation ber Konzilsakten zu tun haben; benn 1) die euthchianischen Bischöfe in der Be zwischen 451—470 wissen noch gar nichts vom CPanum, ja sie weisen die Fo meln aus diesem Symbol, welche ihnen vorgehalten werden, ausbrücklich als u berechtigte, im "Symbol" nicht enthaltene, zurud. Hätten sie dies tun könne wenn 451 zu Chalcebon einstimmig und unbeanstandet das CPanum wirklich au genommen und bekannt worden wäre? 2) die Annahme von Interpolationen g rabe an jenen Stellen, wo die Symbole mitgeteilt werden, ift unvermeidlich; m ihr Umfang ist streitig; es ist nämlich bas Nicanum (VII, 111 Mansi) in di Alten, ben griechischen und lateinischen, nicht in seiner ursprünglichen Form, so dern, wie wir schon oben sahen, in einer nach dem sog. CPanum veränderten S stalt aufgenommen. Nun bemerkte aber schon Baluze, dass die ältesten latein schen Akten die unveränderte Gestalt barbieten, und Caspari selbst (I, 105 f räumt ein, dass die griechischen Aften hier interpolirt seien. Es erscheint dah nur konsequent, wenn Bincenzi (a. a. D. S. 124—161. 145. 147) den gange Abschnitt in den Aften des 4. Konzils für interpolirt erklärt und behauptet, a bem Chalcebonense habe man von dem "CPanum" noch nichts gewusst. So ve lodend diese These ist, so ift aber boch andererseits zu bedenken, dass 1) d Gegner der Eutychianer sich gleich nach dem Chalcedonense auf Formeln beruse haben, die höchst warscheinlich dem "CPanum" entnommen find, dass 2) Diogen von Cycifus auf dem 4. Konzil sich also ausgesprochen hat: Eutyches habe d Synode zu Nicaa in trügerischer Weise vorgeschützt; sie, d. h. ihr Symbol, hal nämlich von den hl. Bätern Zusätze bekommen; es sei zu dem Symbole der hei Bäter hinzugefügt worden "der herabkam und Fleisch ward aus dem hl. Gei und Maria der Jungfrau"; dies habe Eutyches als ein Apollinarist ausgelass (Caspari S. 648 f.). Schwerlich kann man diese Worte anders verstehen, a vom CPanum. 3) Auch sonst finden sich um 450 freilich nicht ganz sichere Sp ren von Bekanntschaft mit dem bereits zu Ehren gelangten CPanum (Hort S. 11 bis 115; Caspari I, S. 103 f.). 4) Endlich ift es ein CPanischer Diakon, b nach bem Bericht auf bem Chalcedonense bas CPanum verlesen haben soll. Da ab zweiselsone von Konst. die Unterschiebung überhaupt ausgegangen ist, so erho diese nähere Nachricht die Zuverlässigkeit der Kunde selbst. Unter diesen Ur ftänden und ba man das Verhalten der Eutychianer zum CPanum aus ihrer P litik erklären kann, wird man es für überwiegend warscheinlich, wenn auch f zweifelhaft halten muffen, dass zu Chalcebon wirklich das revidirte HSanu als CPanum verlesen worden ist. Nur eine Spezialuntersuchung über die Att bes vierten Ronzils kann bier Licht bringen.

Die Unterschiebung hat also warscheinlich nicht lange vor bem J. 451 in Kon stattgefunden. Bur Ermittelung von Anknüpfungspunkten für dieselbe find wir g Beit lediglich auf Hypothesen angewiesen. Das folgende will nicht mehr sein. Sic ist, dass die Synobe von 381 wirklich eine Bestimmung über den hl. Geist in ihr verloren gegangenen dogmatischen Tomus gegeben, dagegen das Nicanum und ändert repetirt hat. In der Folgezeit trat nun die Lückenhaftigkeit des Nicanu immer stärker hervor. Jemehr man den Wunsch hatte, im Tausbekenntnis ar die richtige Lehre vom hl. Geiste und die antiapollinaristischen Sätze zum Au bruck zu bringen, um so fülbarer musste die Lücke im Nicanum, welches seit de Anfang des 5. Jarhunderts immer allgemeiner als Taufsymbol gebraucht wur Der Wunsch nach einem vollständigeren Bekenntnis ist erklärlich nug, ebenso, dass man sich in Konst. um Hilse gerade bei der antimacedonianisch Synobe von 381 umfah, die aus verschiedenen Gründen (f. ob.) der CPanifc Rirche besonders wertvoll war. Hat man aber schließlich gerade das revidi Bekenntnis von Jerusalem, das Symbol des Cyrill, als das Symbol von EP. pr klamirt, so muss, dies darf man wol voraussetzen, zwischen jenem Symbol u bieser Synobe irgend eine Beziehung bestanden haben. Es ift Horts Bi bienst, Spuren solcher Beziehungen aufgebeckt zu haben (a. a. D. S. 102-106

5. 97. 101). Chrill ist in Konst. auf der Synode selbst anwesend gewesen; aber feine Orthodoxie war nicht unbeanstandet, namentlich im Abendlande stark ans gezweifelt. Die Abneigung der Occidentalen gegen die Synode von 381 war wesentlich auch dadurch bestimmt, dass auf ihr Männer tagten, ja geehrt wurden, bie den Berdacht des Abendlandes noch immer erregten (f. die Verhandlungen des J. 382). Der Bischof vor allem, der den größten Triumph auf der Synode seierte, Meletius von Antiochien, galt nicht als ein entschieden orthodoxer Mann. Im Orient kannte man die dogmatische Stellung des Abendlandes sehr gut. Es ift daher nicht unwarscheinlich, dass Cyrill auf der Synode, um seine Orthodoxie pu erweisen, ein Bekenntnis abgelegt hat, natürlich sein nicanisch revidirtes, provinzialtirchliches Taufbekenntuis. Dieses wurde gebilligt und in die Akten der Synobe von 381 aufgenommen, wie das cafareensiche Taufsymbol des Eusebius in benen des Nicanums ober das philadelphenische des Charisius in denen des Epheframs eine Stelle erhalten hat. Als man nun in Konft. sich barnach umsah, aus den Aften der Synode von 381 eine das Nicanum ergänzende Lehrordnung zu gewinnen, bot sich das daselbst enthaltene jerusalemische Symbol dar, welches wirklich eine homousianisch beutbare Ausfürung bes 3. Artikels und wertvolle Glieder im 2. Artikel enthielt. Mit der Proklamirung der Synobe von 381 als einer ökumenischen verkündigte man auch vermittelst eines quid pro quo ihr mgebliches Symbol und suchte demselben, freilich unter Widerspruch, der erst im 6. Jarhundert erlosch, als dem "ergänzten Nicanum", als dem "Nicano-CPanum" burch Gesethuch und Liturgie Eingang zu verschaffen, was auch gelang. - man mag über biese Konftruktion benken, wie man will — sicher bleibt, dass des fog. CPanum das c. 363 revidirte Symbol der Kirche von Jerusalem ift, bis bie Synobe von 381 offiziell lediglich das Nicanum repetirt hat und dass erft a 70 Jare später von CP. aus die Unterschiebung ins Werk gesetzt worden ist. Um c. 500 ober etwas später hatte sich das neue Symbol im Drient die Eben= Mittigkeit neben dem Nicanum errungen; bald darauf wurde es zum Taufsymbol ahoben und verdrängte so das Nicanum. Caspari (a. a. D. S. 661 f.) sieht den Grund zu dieser Verdrängung in dem Umstande, dass bas CPanum dem Ronophysitismus gegenüber brauchbarer war als jenes. Indessen man hat nicht wig, so weit zu suchen; es ist auch nicht warscheinlich, dass man um die angege= bene Beit ein so ftarkes antimonophysitisches Interesse gehabt haben sollte; viel= mehr genügt es, barauf zu verweisen, bas das Nicanum seiner Anlage nach kein Kauffymbol ift, dass man daher zufrieden sein musste, es bei der Taufe durch in ihm ebenbürtiges ersetzen zu können. Übrigens soll, wenn den Angaben zu trauen (Köllner I, S. 47. 51), die griechische Kirche im Mittelalter um des Streis ks über das filioque willen zum reinen Nicaum bei der Taufe und dem Abend mal zurückgekehrt sein. Es kann dies jedoch nur zeitweilig geschehen sein

Schließlich ift einer radikalen Hypothese zu gedenken, welche vor zwei Jaren tin römischer Theologe, Vincenzi (De process. Sp. S. Romae 1878), mit viel Gekhrjamteit, aber nach einer unerhörten Methode durchzufüren versucht hat. Bin= mgi sucht zu erweisen, bas bas CPanum ein griechisches Machwerk aus bem Aufang bes 7. Jarhunderts sei, eine Fälschung lediglich zu dem Zwecke, die Frrthre von der processio Spiritus S. ex patre bis ins 4. Jarh. hinauf zu das tren und ihr eine symbolmäßige Grundlage zu geben; alle Spuren, Beugnisse, Citationen des Symbols bis zum 8. Jarhundert in den Konzilsakten, bei den Richenvätern u. s. w. werden als griechische Fälschungen betrachtet; erst in den Aften der 7. ökumenischen Synode, also am Schlusse des 8. Jarhunderts, tauche delielbe zum ersten Male auf. Es ist nicht nötig, diese Hypothese zu widerlegen; benn 1) hat Bincenzi eine Reihe ber wichtigsten Zeugnisse wie auch alle Vorarbeiten unbeachtet gelassen, 2) hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worte "qui a patre procedit" ins. Auge gefasst und alles andere als Einkleidung bei= feite gelassen, 8) ist seine Beweissürung eine ganz tendenziöse, die von dem Axiom ensgeht, dass die römische Kirche auch die älteste symbolmäßige Grundlage für ifre Lehre bom Beifte besitzen muffe, die Falichung mithin bei den Briechen liege. Ran kann aus dieser Untersuchung lernen, wie weit ein römischer Theologe in

State Secret.

men Romen mis integer.

In a man in integer.

dangenger duntil von i. Londmitt inin 12 mil in der inig. Id de underneutentententen in der seine seine der Germannersammen bei er eine er enen au ine Lettemannen ier kinme in Cmm und 4 aus aus der von berritens der kindlimmennt weimen wigenrifen. **G** our der eine man der Tormen der kinne und feste beide Ber in 3 1.3 Mint. 200 Mami ju genemden, Andreiger Bem ge-'s de la Santa de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Comp er eine einem Beiten Beiten der Beit in dreiffpfiges geworwer den der den der der der der Berdernzens nner Reform, wucherne Luft the first teach do the treas territor and muiste in femer Ant niemand in der der einem General der beiten beit beiten Kömig. Tiefen iben machte ein der beiten gener und seinen Name Ben beinger der Beite fin ber nicht gefranden Tamiten dem gefanders die & ... der ber bei ber beiten Braden berlief ter & B fo bo Ber wie Dres und bie Reicheftidt Konftang um Bodenfet and der feine gene gener Angen nassen baserfraen. Ban beiben gemeinschaftlich a er Gharben ben bei fin ber ibs und bab und baben gum Kongil, welches am 1. Remie der 18.1 beite be greche balte, bach Borgor XII, und Benedift XIII murde er den generale bei bei ber ben bereite gebonnes beid, bais er ben Tich aufriche bei fieche bei geftelichen Bunich erfüllt, gumt da Ladislaus fung nachher bie is in ber beite bie beiten Beld, Rlugheit und die mitgebracht A bei ein icher Berfere bie Breimmlung nach feinem Billen gu lenken, werer auch mir bergem Bergeint, ein er im 28. Ofinber 1414 in Konftang ein. Bie gliegenber Cortis amgib ia, man galte 1600 Pierde in feinem Gefolge. Bun ber felat' und nem tederge war ihm Sicherheit gestellt: auch batte er gu frinem Schute ben beigig Beiebrich von Tirol gewonnen. Das Ericheinen ben lingiten felbst bampite bas Distrauen berer, die bisher an ein großes all: gemeines Ronzil nicht zu glauben gewagt hatten. Es wurde am 5. November som Papste in der Domkirche feierlich eröffnet und hielt am 16. November seine expe allgemeine Sitzung, In der Christnacht erschien auch König Sigmund, der Schirmvogt ber Versammlung, mit einem prunkvollen Gesolge. Allmählich kamen aus allen driftlichen Landen 29 Rarbinale, 3 Patriarchen, 33 Erzbischöse, gegen 150 Bischofe, über 100 Abte, eine weit größere Bal von Professoren und Dottoren ber Theologie und ber Rechte, über 5000 Mönche verschiedener Orden, außerdem eine Menge von Gesandten und Stellvertretern von Fürsten und ein reiches Gefolge von Edelleuten. Neben einer kirchlichen Berfammlung ging zugleich ein europäischer Kongress her. Die Bal der zu Konstanz anwesenden weltlichen Fremden betrug zu verschiebenen Beiten und nach verschiedenen Berichterstattern zwi= ichen 50= und 100,000. Mochten die Redner der Versammlung die Christenheit wie in Sad und Asche trauernd beseufzen, dem widersprach das üppige, prachtentfaltende Leben zu Konstanz; mochten Gebete, Messen und Prozessionen bes Döchsten Segen für die Kirche erflehen, so ergötte man sich boch mehr an Turnieren und Festen, an Gautlern aller Art und gesunkenen Dirnen. Es waren vorpiglich die Prosessoren der Universitäten, die Doktoren und die Mönche, die sich in ausführlichen Rlageliebern und Rlageschriften über den entarteten und zerrütteten Buftand der Kirche und über die Notwendigkeit ihrer Reform ergoffen. hier wie zu Pisa sprach sich die Sehnsucht nach dem Ideale der ursprünglichen apostolischen Rirche aus, auch waren die redefürenden Häupter hier wie bort die= felben. Rur traten in Konstanz die Universitäten und Doktoren, die Laien und zwar zumal die Fürsten, ihre Gesandten und Hofleute noch stärker hervor als in Bifa; es wird bereits das Stimmrecht für sie in Unspruch genommen. Unter den Franzosen zeichneten sich der Kardinal Pierre d'Ailli und Jean Charlier de Gerson (s. d. Art. Bb. I, S. 226 und Bb. V, S. 132) aus; letterer erschien im Ramen der Universität Paris als ihr Kanzler und als Gesandter seines Minigs. Unter den Italienern galt Kardinal Babarella als der erste. Sie spra= hen kun und im Tone der Begeisterung, als Organe der neuen freigeistigen Rich= tung und mit einer Gelehrsamkeit, die, obwol befangen in den scholastischen Formen, die Menge der Unwissenden doch schweigen hieß. Gerson bezeichnete man beld als die Seele des Konzils. Drei Hauptaufgaben hatte dasselbe zu lösen: ie Aushebung bes Schisma, die Prüfung der Lehren Wiclifs und Hus' und die Reform ber Kirche in Haupt und Gliedern. Dass lettere von der Beschränkung ber pontifikalen Macht des römischen Stules ausgehen werde und solle, wussten bie Aurialen sehr wol; dieser Gedanke machte ihnen und dem Papste das Konzil mheimlich. — Schon seine Organisation zeigte deutlich die Stellung, die es ein= mehmen gebachte. Papft Johannes hatte auf die übliche Abstimmung nach Apjen gerechnet; die Menge der italienischen, armen und von ihm abhängigen Ralaten, die er mitgebracht, sollten ihm das Übergewicht sichern. Aber gerade Mustreten der Italiener als eine geschlossene, durchweg papistisch gesinnte Arperschaft trieb auch die Opposition zu einer nationalen Gruppirung, die an ich einem vorherrschenden Streben jener Zeit entsprach. Es bildeten sich zuwicht freie Vereinigungen der französischen, deutschen und englischen Nation. Ihr Berlangen, künftig in den Generalversammlungen nach Nationen abzustimmen, weregt burch die Deutschen und Engländer, stieß anfangs auf harten Wider= fand, wurde aber seit dem 7. Februar 1415 one eigentlichen Beschluss, ja trop er Rajorität ber Stimmberechtigten, mit einem fünen Gewaltschritt burchgesett. Die Bierzal, an die man bei ben Universitäten gewönt war, machte sich geltenb, vie denn überhaupt das Vorbild zumal der Pariser Hochschule in den Geschäftsbrmen des Ronzils vielfach erkennbar ist. So erscheinen fortan vier Körperichaften: die deutsche Nation, an welche sich die Wenigen anschlossen, die aus Angarn, Polen, Dänemark und Skandinavien anwesend waren, die französische, bie englische und die italienische; jede beriet für sich. Dazu kam später, seit der Entsetzung Benedikts XIII., die spanische als fünfte. Diese Gruppirung ift bebentungsvoll genug für den Prozess der Auflösung des hierarchisch-europäischen Berbandes. Jede Nation mälte sich einen Vorstand, der monatlich wechselte; in

jeber fürte Stimmenmehrheit zu einem Beschlusse. Ein Ausschuss vermitte unter ihnen, und nationenweise wurde bann in den öffentlichen Sitzungen in t Domkirche abgestimmt, doch war zu einem Generalbeschlusse des Konzils Ei stimmigkeit ber vier Nationen erforderlich. Nach dem Antrage bes Papstes sollt ferner nur die Kardinäle, Erz- und Bischöse, die Pralaten und Ordensgenere eine entscheibenbe Stimme haben. Doch wurde es jeder Nation freigestellt, ihren Versammlungen auch die Doktoren, den niederen Klerus, Fürsten und der Gesandte zuzulassen. In diesen ruhte aber gerade die Hauptkraft ber gegenpäp lichen Partei. — Die Frage, welche von den Aufgaben des Konzils zuerst zu e ledigen sei, erscheint an sich bedeutsam. Der Papst wollte die Priorität der B handlung auf die hussitische Reperei lenken. Sigmund war für die Reform; war die erste Konzession, dass er die Beilegung des Schisma vorangehen lie Es wurde der Antrag gestellt, alle drei Papite zur freiwilligen Abdankung; Nicht mit Unrecht machten die Italiener geltend, dass der von eine Konzil (freilich nur mittelbar) gewälte Papft nicht von einem anderen Konz wider entsetzt werden könne, dass Benedikt XIII. und Gregor XII. schon zu Pi abgesetzt worden. Papft Johannes wollte das gegenwärtige Konzil nur als ein Fortsetzung des von Pisa betrachtet wissen; es behauptete aber seine Selbständig keit und Ungebundenheit. Die Partei d'Aillis und Gersons drang durch, ste lebhaft unterstütt von König Sigmund. Schon im Februar 1415 wurde de Konzil eine Klagschrift gegen Johannes eingegeben, seine Laster und Be brechen aller Art barin aufgezält; man unterbrückte sie noch um bes öffentliche Argernisses willen, das eine förmliche Untersuchung gegen den Papft errege muste. Sigmund mar bor allen tätig, ihn zur freiwilligen Cession zu bewege Und wirklich verstand sich ber Papst, in der Hoffnung, durch scheinbare Offenhe und Reue seine Widerwal zu bewirken, zu der demütigen Vorlesung einer Al bankungsformel und zu der Cessionsbulle vom 7. März; in beiden war aber b Bedingung enthalten, dass die Gegenpäpste dasselbe täten. Weiteren Anträgt wich er vorsichtig aus. Als aber am 10. März der Antrag auf Wal eines neu Papstes gestellt wurde, als von neuem die bittersten Anschuldigungen gegen if erhoben und ihm die abscheulichsten Verbrechen vorgehalten wurden, als fern Sigmund die Tore besetzen ließ, um sein Entweichen zu verhindern, da überw die Furcht in ihm alle Hoffnungen. In der Dunkelheit des Abends des 20. Mäi als Reitknecht vermummt, entwich der Papst aus der Stadt, unter der geheim Beihilfe des Herzogs Friedrich. Vor seiner Ankunft zu Konstanz waren if von seiten der Stadt wie des Königs Sicherheitsbriefe ausgestellt, nach welch er seine päpstlichen Rechte in Konstanz unbeschädigt ausüben und volle Freih haben sollte, in der Stadt zu bleiben oder sich wegzubegeben. Ihrer acht Sigmund so wenig wie der des Hus. Sobald ber Papst in Sicherheit war, er bot er die Kardinäle und die Beamten der Kurie zu sich, da er nun in Fr heit sei; er beklagte sich, das Sigmund das Konzil beherrsche und ihn bedri habe. Es gelang ihm, Zwietracht unter den Gliedern desselben anzuregen: fo ten ihm gleich nur wenige, so bildete sich jett doch die, anfänglich noch mac lose Opposition des Kardinalkollegiums. Die fünfte Sitzung des Konzils 6. April 1415 ist eine epochemachenbe: in ihr wurde die Lehre der Stimmfü zum Beschlusse erhoben, dass ein im hl. Geiste rechtmäßig versammeltes Ron welches die streitende katholische Kirche darstelle, seine Gewalt unmittelbar t Christo habe, und dass Jeder, wess Standes er auch sei, selbst des papstlich ihm zum Gehorsam verpflichtet sei in allem, was den Glauben und die Ausr tung des Schisma betrifft. Dieses Defret Haec sancta schloss zugleich das Di zur Heilung künftiger Papstichismen in sich und galt den Spistopalisten län als ein Jarhundert als grundlegendes Dogma. Die Kurialisten erkannten nicht an, weil es nicht in Einigkeit mit dem Papst erlassen worden, oder höchfte als einen Ausweg für das damalige Schisma. Am 14. Mai sprach das Kor die Suspension, am 29. Mai 1415 die Entsetzung des Papstes feierlich aus. selbst billigte das Urteil; denn als Herzog Friedrich, in Reichsacht und Be verfallen, sich unterwerfen musste und empfindlich gestraft wurde, geriet auch

Papft in die Hand Sigmunds. Er wurde eine zeitlang im Schlosse Gottlieben unweit Konstanz, wo auch Hus gefangen saß, und bann in Heibelberg streng be-Rur der französische Hof äußerte seine Missbilligung über das Verfaren gegen ihn. Gregor XII., ein Greis von 90 Jaren, legte am 4. Juli 1415 seine Sewalt freiwillig nieder; Benedikt XIII. aber, der Aragonier, setzte allen Berhandlungen mit dem Konzil und auch Sigmund, als dieser ihn in Perpignan befucte, einen unbeugsamen Starrsinn entgegen. Er wurde am 26. Juli 1417 für entsett erklärt, blieb aber bei der Behauptung, die ware Kirche sei bei ihm pu Peniscola. — Der Prozess und das Urteil gegen die Lehren Wiclifs, gegen bus und Hieronymus (f. ben Art. Hus Bb. VI, S. 384), die inzwischen erfolgten, warfen einen duftern Schatten auf die Reformfreunde und ihren Beschützer Sigmund. Standen die Böhmen im Widerspruche gegen die Lehren und Satzungen der Kirche, so Gerson und d'Ailli nicht minder; aber die Pariser Schulweisheit triumphirte in den Augen der Welt über die evangelischen Lehrer der Böhmen. --Rach der Absetzung der drei Päpfte verlangte Sigmund an der Spite der deutschen Ration, welcher die englische hier wie stets treulich folgte, die Reform vor der weuen Papstwal. Das erste collegium reformatorium hatte sich gegen Ende Juli 1415 konstituirt, aber ratlos vor der Fülle des Stoffes befunden und aufgelöst. Trop ben allgemeinen Glanzreden schrumpfte das praktische Interesse an der Rewem immer mehr zusammen und lebhast umstritten blieben nur noch die Fragen iber die Pfründen = Kollation und die Annaten der Kurie. Auch ein zweiter Resormausschuss, den wir im August und September 1417 tätig finden, blieb Die Kardinäle erklärten es für notwendig, erst der Kirche ein uns bezweiseltes Oberhaupt zu geben; die Italiener und Spanier waren stets auf ihrer Seite. In der französischen Nation fürten die Gesandten der Universitäten, zu= mal ber Pariser, bas große Wort; sie wurden für die kuriale Seite gewonnen, da fie in der Frage der Pfrüudenkollation die Vorrechte der Graduirten sicherer wirch den Papft als durch die Ordinarien gewart fanden. Die romanischen Na= tionen bildeten bereits eine papistische Roalition. Auch in die deutsche Nation hm ein Zwiespalt, da es den Kardinälen gelang, zwei Bischöse derselben durch Bestechung herüberzuziehen. So musste Sigmund nachgebeu, nachdem er indes mit seinen Anhängern vorher seierlich protestirt, es liege nicht an ihnen, wenn ws der Reform nichts werde. Mit der früheren Einigkeit war es vorbei, als bie gemeinsamen Gegner, die Papste und die Irrlehrer, überwunden. die bisherige Diktatur des römischen Königs über bas Konzil und seine Absicht, bie Einkunfte ber Geiftlichen zu Gunften ber Herrscher zu schmälern, erbitterten bie reichen Prälaten gegen ihn. Zwar wurden, als er die Priorität der Papst= mal zugestand, Bedingungen beigefügt, die, wenn der kunftige Papst sie hielt, Sicherheit gewären mochten. Es wurde in der 39. Session am 9. Okibr. 1417 folgenreiche Detret Frequens über die Feier allgemeiner Konzile gefast, nach velchem fie zunächst in 5, bann in 7 und für die Folgezeit in 10 Jaren wider= plt werden sollten. Bei eintretenden Schismen sollte ihnen das Richteramt obliegen. Dann wurden 18 Reformpunkte im voraus bestimmt, über welche sich ber künftige Papst mit dem Konzil "ober ben Deputirten der Nationen" zu einigen habe. Sie betrafen die Reform des Hauptes der Kirche, d. h. die Beineidung der papstlichen Rammereinkunfte in den Reservationen, Exspektanzen, Annaten und Spolien, Ablässen, ber Jurisbiktion u. s. w. Denn ben Reichtum der Kurie sah das Ronzil als die Wurzel ihrer Entartung an, wärend es die Lehre von Wiclif nnb hus verbammte, die basselbe von ber ganzen Rirche behauptete. — Das Konklave wurde im Konstanzer Raufhause gehalten, die Wal ben 23 Rarbinalen überlassen, ihnen aber 30 Konzilsväter, 6 aus jeder Nation beigeordnet. In den beiden ersten Tagen ließ die Eifersucht der Nationen keine Bal zu stande kommen. Am dritten Tage war es ein merkwürdiger Akt, dass die deutsche Nation aus Liebe zum Frieden auf eine Wal aus ihrer Mitte ver= zichtete und auch die andern bewog, einen Italiener zu erheben. So ging am 11. Rovember 1417 Kardinal Odo Colonna als Papst hervor und nannte sich Martin V. Er hatte auf dem Konzile kein hervorragendes Talent gezeigt und

an ben Parteifragen wenig teil genommen, galt aber für einen nüchterne magigen und in ben Sandeln ber Belt wolerfarenen Dann, Spater geigte | einen widerlichen Beig, und bafs er ein Colonna mar, murde fulbar genig. 3 die Reform war von ubler Borbedeutung, dafs die Rangleiregeln, Die er ne altem Bertommen am folgenden Tage erließ, Die vielgetadelten Ubergriffe m Difsbrauche feiner Borganger mider fanftionerten. Dann ernonnte er eine Ra miffion von 6 Rardinalen, Die mit ben Abgeordneten ber Nationen unterhande follten. Sigmunds Einflufe mar babin, die Bater ermattet, ftatt eines ölumer ichen Konzils gab es eigentlich nur noch 5 Nationallonzile. Eine allgemeine m gleichartige Rirchenbefferung murbe als unmöglich aufgegeben. Der Papft einig nich mit ben Rationen in drei Geparatvertragen, Die ale Ronforbate bezeichn wurden, ein Ausbrud, der hier jum erften Dtale erfcheint. Eines wurde mit be deutschen, das zweite mit ber englischen, das dritte mit den vereinigten Rations der Frangosen, Spanier und Italiener abgeschloffen, und zwar auf Die Dom von fünf Jaren, sodass sie ein Provisorium bis jum nächsten Mongil bildete nur das englische Konfordat wurde fur ewige Zeiten geschlossen (f. den Artik Konfordate Bd. VIII, S. 149). Die weitere gründliche Reform verschob me auf ein tunftiges Mongil, welches ber Papft in junf Jaren gu Babia, alie a italienischem Boben, anfagte. Um aber feinem Gibe gu genugen, erließ Matt noch eine Reihe von Reformartiteln, die aber entweder nur Berfprechungen ob fo verklaufulirt ober unficher maren, bafe man teine Spur von ihrer Biclus bemerkt. In ber 45. und letten Situng am 22 April 1418 verkundete er dur eine Bulle, dass er das Ronzil auf besten Begehren schließe und entlasse Adii Sigmund wurde fur feine Untoften mit einem Behnten von allen geiftlichen Wi tern feines Reiches entschabigt. Wit großem Bomp verließ ber Papft Die Stall, fiell und verschuldet der Monig, unmutig und unzufrieden Die meiften Dlitgliede Diefer Berfammlung, beren einziges Berbienft, Die Bebung bes Schisma, na entfernt ben Erwartungen und Reden entfprach, Die eine Regeneration ber ge famten Rirche verheißen hatten.

Eine musterhofte Sammlung von Geschichtsschreibern, Reben, Gelegenheit und Streitschriften, Entwurfen und Beschussen und Dotumenten aller Art ist Magn. oecum. Constant. Concil. etc. op. H. v. d. Hardt. VI Tomi, Franc. Lips. 1700: Bourgeois du Chastenet. Nouv. hist. du Conc. de Const., Par 1718; Mansi, Collect. T. XXVII. et XXVII.; (Illr. Reichenthal), Costin. Contingebruckt 1533 und östers; Lensant, Hist. du Conc. de Const., 1714 und 1727 d. Besichberg, Die großen Kurchenvers. b. 15. und 16. Jahrh.'s, 1840, Th. Fr. v Raumer, Die Kirchenversamml zu Pisa, Kostnitz und Basel. im hister Tostingen. Jahrg. 1849: Tosti, Storia del concilio di Constanza, Napoli 1855 deutschen, Jahrg. 1849: Tosti, Storia del concilio di Constanza, Napoli 1855 deutsche Übers. von Arnold, Schaffh. 1860; v. Hefele, Concilienzeschichte, Bb. Siebeling, Die Organisation und Geschäftsordnung des Costnizer Coucils, Tist Leidzig 1867; Lenz, Drei Tractate aus dem Handschriftenchelus des Conconcils, Mardurg 1876; Aschach, Geschichte König Sigmund's, Th. 2.

Ronftitutionen, apoftel., f. apoftolifche Ronftitutionen Bb. S. 563.

Routraremonftranten , f. Arminius Bb. 1, G. 684.

Renpotation, j. Anglif. R. Bb 1, G. 423.

Ronvulfionare, f. Janfenismus Bb. 6, G. 491.

Roolhaas, Kafpar, in Holland neben Coornheert als Borläufer bes minius viel genannt (vgl. m. Gefch. ber ref. Centraldogmen, II, S. 40), ift tatholischer Familie 1536 zu Koln geboren, studirte in Duffeldorf, trat 15 mit Aufopferung vieler Borteile zur reformirten Konfession uber und besleide von da an Pjarrstellen im Zweibrücksichen und Rassaufchen. Zulest 1574 wur

Lenden berufen, hielt bort 1575 die Inauguralrede bei Eröffnung der gestisteien Pochschute (Benthem, Holland Krichens und Schulenstaat, II, S. 33), aber die bekleidete theologische Prosessur wiber aus, später auch die gestliche Ac, und starb als Privatgelehrter in Lenden 1615. Streitigkeiten über die chenverzussung und einige dogmanische Punkte seit 1577 veraniassten oder erugen iein Burucktreten. Er versocht ungesär diesenigen Ansichten, welche spädas arminianische Schisma herbeigefürt haben, Ausdehnung der obrigkeiten Gewalt in Richennachen, Redultion der zur Kirchengemeinschaft nötigen ren aus wenige einzache Grundartikel, Wilderung oder Beseitigung der absiten Prädestination. Anstoß gab seine Schrift de juro Christiani magistratus disciplinam et regimen ecclesiae. Er wurde vor die 1581 zu Mittelburg Sceland versammelte Synode eitert, von seiner Lehre Rechenschaft zu geben, protestirte gegen diese zur Partei gewordenen Richter, welche ihm Revolation Unterschreibung der belgischen Konsession zumuteten, und appellirte an die inten Gleichwol sprach die holländische Provinzialsnode zu Harlem 1582 die kommunikation über ihn aus. Der ihm geneigte Magistrat von Lenden überschierung des Religionszwangs, wider derartige Synodalakte und die Überschie trechlicher Kollegien in die Rechte der Obrigkeit. Uytenbognert Korkel.

S. 214 s.)

Rooperator, ein zur geiftlichen Aushilfe für unbestimmte Beit angestellter wiester, der sich mit dem ordentlichen Pjarrer in die Berwaltung der geistlichen in her Art teilt, daß er in Abhangigseit von dem Psarrer nur an Filialen tätig ist, wobei er allerdings auch in der Mutterlirche, wenn die instande es erheischen, dem Psarrer Hilz zu leisten verpflichtet ist.

Repiaten (xoniatal von xoniáw, laboro), lat. fossores, fossarii, hießen in a alten Kirche (balv nach Konstantin v Gr.) die Totengräber, Totenbesiatter. Diphan. expos. sid. c. 21: xoniatal of tà ochitata negiotéklories tor xomwodar. Es sommen auch die Benenuungen vespillones, vispelliones, lecticarii in der Bare), rexposântus vor. Sie traten neben den Parabolanen (Kranzwärtern) auf (s. den Art.) und wurden mit zum Merus gerechnet. (Pseudo) ber de sept. ordin. eccles.: Primus (von unten herauf gezält?) in clericis Fossiorum ordo est, qui in similitudinem Todiae sancti sepeliro mortuos admonatur. Ihre Zol wechselte. Theodosus der Jungere septe sie sur Konstantinopel in 1100 auf 950 herab, wärend Anastasius wider 1100 anordnete. In Romantinopel bildeten sie eine eigene Genossenschaft (Kollegium) unter dem Ramen Illegiati, Decani, und genossen als solche gewisse Immunitaten. Bergl. In Kodos. XIII, 1. 1 XVI 2 15. Cod. Justin I. 2. 4; Heumann, Handrisotogie, XI, S. 239.

Ropten, f. Aghpten bas neue, Bb. 1, S. 178. Appulation, f. Eherecht Bb. IV, S. 78.

Rorach, 175. 1) Son Cfaus von der Oholibama 1 Mos. 36, 5. 14. 18, thoritischen Linie der Nachkommen Cfaus angehörig. Durch irgend ein Bersten wird v. 16 derselbe Korach als Zweig der Linie Cliphas angegeben, wärdet er in v. 11 nicht genannt ist, vgl. Tuch, Genesis, S. 491; Delipsich, Gests, II, S. 58. 2) Son Hebrons, I Chr. 2, 43, hier wot ein sonst unbefanns Ortsuame um Stamme Juda. 3) Urenkel Levis, 2 Mos. 6, 21. 24; vgl. Chron. 7, 22. 37 (6, 7 22 hebr.). Dieser empörte sich auf dem Zuge durch Buste, warend des Aufenthaltes in Kadesch Barnea in Berbindung mit den abeniten Dathan, Abiram und On nebst 250 angeschenen Männern aus der weinde, gegen Moses und Uhron, indem sie, eisersuchtig auf deren prophetische vriesterliche Obmacht, aus der heiligkeit der ganzen Gemeinde sür sich gleiche Ste und Besugnisse in Anspruch nahmen. Der Hergang last sich aber im eins

zelnen nicht mehr genau feststellen, denn, abgesehen auch vom sagenhaften C ter der Überlieferung, sind in dem Berichte, wie er uns jest in Num. 1 liegt, mehrere, genauer brei, von einander verschiedene Relationen in und einander gewirrt worden, wobei es selbst an eigentlichen Textfehlern ( nicht mangelt. Da wir inbessen hier nicht eine Kritik bes Pentateuchs zu ben haben, so verweisen wir für das Detail auf Knobels Romment. 3. 1 S. 80 ff., 87 f.; Graf, Die geschichtl. BB. d. A. T. (1866), S. 89 f., u. hausen in den Jahrbb. f. deutsche Theologie (1876) XXI, S. 572 ff., un schichte Jør. (1878), I, S. 144 ff. Nach der Erzälung Num. 16 vgl. 26 Sir. 45, 18 f. ließ es Moses auf ein Gottesgericht ankommen, wobei bi delsfürer samt allem, was ihnen gehörte, bei ihren Gezelten von ber Erd schlungen, die 250 Mann aber, die unberechtigter Beise Räucherwerk barg hatten, durch Feuer vom Herrn vor dem Bersammlungszelte gefressen w So hat die "Rotte Korachs" eine traurige Berühmtheit erlangt. Die Be dies Wunder natürlich zu erklären (durch einen Erdfall, den Moses v gesehen oder gar durch heimliches Untergraben selbst veranlasst habe, du Lebendigbegraben u. dgl. s. Bater, Comment. über den Pentat., III, S. Eichhorn, Biblioth., I, S. 910 ff.; Bauer, Hebr. Mythol., I, S. 300 ff.), als verungludt bezeichnet werben. Jebenfalls ift bie Sbee, bafs eine fo offe aus ben niedrigsten Motiven herorgegangene Auflehnung gegen Gott und Gesandten nur durch die härteste Strafe, durch augenblicklichen und außeri lichen Untergang ber Frebler gesünt werben könne, als bas Wesentliche Erzälung festzuhalten, vgl. Ewald, Geschichte des Bolkes Ifrael, II, S. Wenn es Num. 26, 11 heißt: "aber die Sone Korachs starben nicht". bar weil sie an dem Aufstande nicht teil genommen hatten so liegt die L tung nahe, es sei überhaupt nicht der Levit R. (v. 1), sonbern ein Judarach ursprünglich gemeint gewesen (v. 3-5). Gewiss ift, dass auch we bie Korachiten, בכי קרחים, בכי קרחים, als eine levitische Familie aufgefürt n 2 Mos. 6, 24; 4 Mos. 26, 58, die noch zu Davids Zeit blühte, 1 Chr (9), 19. 31; 13 (12), 6. 27 (26), 1—19. Namentlich hatten fie das Türh amt am Heiligtum zu verseben (1 Chron. 27, 1 ff., vgl. Reh. 11, 19), 1 ein anderer Zweig derselben als Sänger und Musiker beim Gottesdiens wirkte, 2 Chron. 20, 19, und als solchen werden ihnen in den Übersi der Psalmen elf der schönsten (Ps. 42. 44—49. 84. 85. 87. 88) zugesch S. den Art. Psalmen. Bgl. Schenkel im Bibellex., III, 571 ff., und Rie Handwörterb., I, 848 f. Arnold + (Rüel

## Rorintherbriefe, f. Paulus.

Asrnthal, Gemeinde im württembergischen Nekarkreis in der Nähe von gart, bedeutsam als Gründung und Sammelpunkt des württembergischer tismus.

Der württembergische Pietismus, obwol von Halle aus von Spen-Franke in persönlichen Besuchen angeregt, hatte boch eine eigentümliche angenommen, teils sofern er weniger im Kampfe mit einer orthodoxen th schen Tradition begriffen, der polemischen Schärfe entbehrte, teils sofern e darum auch weniger akademisch ausgebildet, mehr in die Kreise des eigen Bolkes eingebrungen war, teils endlich sofern er durch seine Hauptvertreter den Theologen ein mehr lehrhaftes Element in chiliastischer und theosox Richtung in sich aufgenommen hatte. Auch seiner zeitlichen Erscheinung nach er eine eigentümliche Abteilung innerhalb des Pietismus. Wärend der H Pietismus um die Mitte des 18. Jarhunderts seinen Sohepunkt bereits schritten batte, erlebt ber mürttembergische erst in ber zweiten Sälfte Diese hunderts eine solche, als die Schüler des 1752 verstorbenen J. A. Beng württembergischen Rirchenvaters, ihre Wirksamkeit entfalteten. Neben bei gern biefer Richtung im firchlichen Amte, einem Detinger, Frider. D. Burk, Steinhofer, Rieger, Roos, war es der 1758 geborene Bauer Michael der dem Pietismus eine eigentümliche Gestaltung und Belebung brachte,

die Böhmesche Spekulation erneuerte und wesentlich dazu beitrug, dass die pietistischen Laien ein höheres Bewusstsein ihrer religiösen Selbständigkeit empfingen. Dieses schon in dem populären Verlauf der Bewegung in Württemberg von Anfang an praformirte Selbständigkeitsgefül der religiös angeregten Laien erhielt gegen Ende des Jarhunderts von verschiedenen Seiten her weitere Einerseits hatte die Verbindung mit der Christentumsgesellschaft in Basel, die ja durch ihren Urheber Urlsperger von Anfang an mit Württemberg mammenhing, die ersten Anregungen zu dem modernen Vereinswesen gegeben, das die Tätigkeit religiös angeregter Laien für die Zwecke des Reiches Gottes in besonderem Maße in Anspruch nimmt. Andererseits hatte nach dem Aussterben jener Geistlichen aus der Bengelschen Schule in der Kirche ein Geist Raum gewonnen, der mit der pietistischen Tradition in einem gewissen Gegensate sich bejand. Der biblische Supranaturalismus, ben der jüngere Storr auf der würts tembergischen Hochschule begründet hatte, erscheint dem älteren Bengelschen Bi= Mizismus gegenüber wesentlich als von des Gedankens Blässe angekränkelt, das nene Theologengeschlecht, das von der Storrschen Schule erzogen wurde, entbehrte großenteils der fraftvollen, originellen, religiösen Innigkeit, durch welche sich die Männer der früheren Generation ausgezeichnet hatten. Noch mehr aber wurde von oben her der Versuch gemacht, die allzuwarme religiöse Atmosphäre abzus Nach einem mehr als 60 järigen katholischen Interregnum hatte im Jare 1797 ein evangelischer, in der friedericianischen Schule aufgewachsener Fürft die Bügel des Regimentes ergriffen. Von Natur zu gewalttätigem Vorgehen geneigt, in aufklärerischer Luft erzogen, glaubte er auch bei kirchlichen Eins griffen das besondere Misstrauen nicht fürchten zu müssen, das seinen Vorgängern all Andersgläubigen, solche Eingriffe unmöglich zu machen gedroht hatte. Rreise der Oberkirchenbehörde selbst hatte ein einflussreiches Mitglied, das der Reologie zuneigte, Plat gefunden. Der bureaukratisch=absolutistische Zug verband ich mit bem aufklärerischen zu einer mistrauischen Behandlung des Pietismus. Dieser hinwiderum, unter dem Ginflus der gewaltigen Weltereignisse in seinen hiliastischen Erwartungen aufs tiesste erregt, fing an, mit noch größerem Miss. trauen gegen das Kirchenregiment sich zu erfüllen, vollends als im Jare 1810 tinem modernem Gesangbuch auch eine stark rationalisirende Agende solgte, die rementlich die Abrenuntiation bei der Taufe aufhob und die nun mit allen polizilichen Machtmitteln eingefürt werden sollte. Waren schon vorher starke separatistische Ausschreitungen vorgekommen, welche natürlich bei der Regierung M Mistrauen gegen allen Mystizismus erhöhen mussten, so fülten sich nun auch bie gemäßigteren ruhigeren Bietisten durch diese gewaltsamen liturgischen Neuerungen tief gekränkt. Die Tätigkeit der Krüdener, die Persönlichkeit des Raisers Mexander schienen die Hindeutungen der Bengelschen Apokalpptik auf Rußland 2 Bergungsort ber Gemeinde in den Zeiten antichriftischer Berfolgung zu rechts fertigen. Starke Büge von pietistischen Auswanderern zogen nach Ende der Freis beitstriege dem südlichen Rußland zu, um hier dem Schauplat der erwarteten großen Ereignisse näher und vor den Schrecken der Verfolgung geschützter, vor dem aber von dem Druck polizeilicher Aufklärung freier zu sein. Als nun aber Ende des Jares 1816 ein Regierungswechsel eintrat, der einen Regenten bon minder gewalttätigem Temperament auf den Thron fürte, der die polis tischen und volkswirtschaftlichen Nachteile wol zu würdigen wusste, welche aus diesem Gang der Dinge drohten, ließ sich sofort auch in der Behandlung kirch= licher Fragen eine verständnisvollere Hand spüren. Der neue Regent beeilte sich sofort Schritte zur Abstellung dieser Dissstände zu tun. Es erging schon unter bem 14. Februar 1817 ein Ausschreiben an sämtliche obrigkeitliche Stellen bes Landes, des Inhaltes, dass die zur Auswanderung geneigten Untertanen vor der Ausfürung ihres Borhabens gewarnt und auf die damit verknüpften Gefaren hingewiesen werden follten.

Dieses Ausschreiben nun gab die Veranlassung zur Entwicklung des Gesdankens der Gründung einer eigenen Gemeinde — eines Gedankens, den one Zweisel der Urheber desselben schon vorher bewegt und wol auch im Kreise der

nächsten Genossen schon besprochen hatte. Denn schon unter dem 28. Febr. 1817 ließ der Bürgermeister und Notar Gottlieb Wilhelm Hoffmann von Leonberg als Antwort auf ben Erlass vom 14. Febr. eine Immediateingabe an bes Rönigs Majestät abgehen, worin er darzulegen suchte, dass demjenigen Teile ber Auswanderungslustigen, welcher weber durch eigentlich separatistische Grundsäte, noch durch äußeren Mangel auf solche Auswanderungsgedanken gebracht sei, sonbern lediglich burch ben religiösen Zwang, diese Luft leicht genommen werben könnte, wenn die Errichtung von Gemeinden erlaubt wurde, welche bezüglich ihrer kirchlichen Ginrichtungen von den ordentlichen Behörden der Rirche gang unabhängig wären, one damit auch aus dem Verbande der lutherischen Rirche im allgemeinen auszuscheiben, beren Lehre sie im Gegensatz zu den in ihrer Mehrzal von berselben abgefallenen Lehrern der Kirche gerade festhalten wollten. eben genannte Verfasser Gottlieb Wilhelm Hoffmann durfte fich eine berartige Eingabe um so eber erlauben, als er in ben Kreisen bes bamaligen Bietismus wol derjenige Mann war, der mit den politischen Gewalten in den verhältnismäßig nächsten Beziehungen stand. Als der Son eines in ziemlich totem und gesetzlichem Supranaturalismus befangenen Geistlichen 1771 geboren, hatte Hoffmann den gewönlichen Bilbungsgang des altwürttembergischen Berwaltungsbeamten eingeschlagen und war in eine Schreibstube eingetreten. Hier erlebte ber gewiffenhafte junge Mann, ber aber noch in ber Durre des väterlichen Standpunktes gefangen war, in seinem 18. Jare eine Erweckung im Stile bes Pietismus. Von da an trat er mit den Koriphäen dieser Richtung, namentlich mit ben damals noch lebenden Pfarrern Machtholf in Möttlingen und Flattich in Münchingen in engere Verbindung. Allein, wenn damit auch das religiöse Interesse zum Mittelpunkte seines Lebens geworden war, so zeigte er sich boch nicht minder in den weltlichen Angelegenheiten, in die er durch seinen Beruf einzugreifen veranlasst war, als einen sehr energischen, weltgewandten und welterfare nen Beamten — namentlich in ben Beiten ber Revolutionstriege, marend welcher er als Landeskommissär zur Einquartierung der Truppen fungirte. Ernennung zum kaiserlichen Notarius im Anfang des Jarhunderts zum Amtsbürgermeister in dem Städtchen Levnberg erwält, trat er auch, als nach dem Wiener Kongress die Verhandlungen über Ginfürung resp. Reorganisation ber württembergischen Verfassung begannen, als Abgeordneter bes Bezirks Leonberg in die Ständeversammlung ein. So war Hoffmann der naturgemäße Berater bezw. Vertreter seiner pietistischen Brüber, wo es sich um ben Verkehr mit Behörden handelte oder um Beranstaltungen, zu benen eine besondere Belterfarung und ein Organisationstalent gehörte. Insbesondere hatte er bei ben Rämpfen wider die neue Agende und ihre mit dem Aufwand des ganzen statskirchlichen Polizeiapparates versuchte Ginfürung als Verfasser von Bittschriften und Beschwerben im Namen ber Beteiligten eine rege Tätigkeit entfaltet. König Bilhelm verstand von Anfang seiner Regentenlaufban an den Einfluss derartiger Männer wol zu würdigen und es tann uns daher nicht Bunber nehmen, bafs bem Borschlage des Leonberger Amtsbürgermeisters volle Beachtung im königlichen Rabinete zu teil wurde. Schon unter dem 1. April 1818 erfolgte eine könig= liche Entschließung, durch welche Hoffmann aufgefordert wurde 1) einen genaues ren Entwurf für die Einrichtung solcher Gemeinden vorzulegen, 2) anzugeben, wie viel Bersonen etwa auf diese Beise zurückgehalten werben konnten. Indem Hoffmann den zweiten Auftrag ablehnte, in welchem er gewiffermaßen eine Falle erblickte, burch welche er sich als Agitator verraten würde, reichte er unter bem 14. April einen Entwurf ein, der sich ausbrücklich auf ben Vorgang ber Brübergemeinde bezog. Hatte die lettere doch sogar unter dem autofratischen Regiment des Königs Friedrich in dem indessen infolge der napoleonischen Art des Länbertausches an Baben abgetretenen Königsfeld Aufnahme gefunden.

Allein dieser raschen Einleitung der Sache entsprach natürlich nicht ebenso der Fortgang. Bei Prüfung des vorgelegten Entwurfs konkurrirten so viele Behörden, dass die allseitige Entscheidung erheblich länger auf sich warten ließ, als
die Ungeduld der Beteiligten für nötig hielt. Obgleich Hoffmann ansangs es ab-

gelehnt hatte, von sich aus eine Bekanntmachung bes Planes zu besorgen, um sich teinen allzugroßen Anlauf auf den Hals zu laden, ein späterer Bersuch aber, durch eine Zeitungsnotiz den Stand der Dinge bekannt zu machen, von der Borsicht der Redaktion der württembergischen Hauptzeitung, des Schwäb. Merkurs, zurückgewiesen wurde, so konnte es doch nicht sehlen, dass die betr. Brüderkreise davon unterrichtet wurden und in dem Hungerjare 1817 die Auswanderungssluftigen mit der Frage: ob "gehen oder warten" den Urheber des Gedankens hart bedrängten. Doch erst unter dem 8. Sept. 1818 ersolgte die königliche Entsichließung, wodurch einer etwa sich bildenden religiös-politischen Gemeinde die Erteilung eines Privilegiums zugesichert wurde. Hierauf solgte die Erwerbung des Görlissschen Kittergutes Kornthal am 12. Jan. 1819 und unter dem 22. Aug. 1819 die definitive Erteilung des Privilegiums und noch im Herbst desselben Jares die Einweihung des Betsals der Gemeinde.

Bei den Verhandlungen, welche auf diese Weise zum Abschluss kamen, war hossmann natürlich nur in Verbindung mit den übrigen Fürern des Pictismus wegegangen. Insbesondere war es der Eingangs erwänte Michael Hahn, der Tründer und das Haupt einer besonderen Denomination des Pietismus, der sich als ebenbürtige Macht Hossmann zur Seite gestellt hatte und zum Vorsteher der neuen Gemeinde designirt war, aber unmittelbar nach Erwerb von Kornthal starb.

Schon die Gemeinschaft dieses Mannes murde es erklaren, dass ber Gemeinde ein umfassenderer Zweck gegeben wurde, als er in der ursprünglichen Hoffmannschen Motivirung gefordert schien. Nicht der Gebanke, die altlutherische reine Lehre, wie sie insbesondere in den kirchlichen Büchern niedergelegt mar, ver der Gefärdung durch halb ober ganz rationalistische Rirchenbehörden zu be= igirmen, trat als der die Gemeindeordnung bestimmende hervor, sondern vielwehr die von Anfang an im Pietismus lebende Idee der Realisirung einer Gemeinde von Bekehrten. Hatte sich der altere Pietismus mit der Realisirung biefer Idee in den Konventikeln begnügt, so trat dagegen in der Hahnschen Abtilung eine gewisse Opposition gegen die Kirche hervor, die teils schon barin begründet war, dass an ihrer Spipe ein Laie war, der sich durch das Privile= gium ber Geistlichen zur Ubung des Lehramtes beengt sah, teils in ben bem theofephischen Lehrgebäude Hahns inhärirenden aftetisch=gesetzlichen Bug, der die Gemeinschaft von Handhabung der Bucht abhängig machen wollte, und sich auch mehr ober weniger deutlich in einem Gegensatz zu dem Geist der kirchlichen Lehre wiste, endlich in dem apokalyptischen Glauben an die unmittelbare Bukunft bes herrn, auf die man sich nur durch Sammlung der Gläubigen recht vorbereiten Wane. Dieser lettere Bug mar dem schwäbischen Pietismus gemeinsam und die Auswanderungszüge nach Rußland verfolgten, wie wir sahen, nicht nur den nesetiven Zweck, dem Gewissenszwange sich zu entziehen, sondern auch den positiven, bem Schauplat ber kommenden Ratastrophe näher zu stehen. Von diesem Geichtspunkte aus war auch Hoffmann einem relativen Separatismus nicht abge= wigt und ebenso hatte die Brüdergemeinde genügend auf ihn gewirkt, um ihm bie Ausgestaltung bes driftlichen Lebens in einem Gemeindeorganismus zu einem wünschenswerten Ibeal zu machen. Namentlich reizte ihn auch bas Borbild ber Bridergemeinde auf induftriellem und padagogischem Gebiete. Der Gebanke, aus ber Gemeinde eine Mustergemeinde in gewerblichen Unternehmungen zu machen wb burch Erziehungsanftalten ihr einen Ginfluss auf bas Bolksleben zu sichern, pielt bei ihm eine große Rolle. So kam es benn, dass, wenn auch von teilweise berichiebenen Gesichtspunkten aus, doch die zwei Strömungen bes Pietismus die mehr theosophisch-separatistische und die mehr orthodox-kirchliche sich bei dieser Gründung bie Hand reichten. Bum Erweis der Gemeinschaft der neuen Gemeinde mit der Landeskirche wurde ausdrücklich die Augustana als Bekenntnis derselben vorgelegt, jedoch je mit Weglassung der Verwerfung der socus docentes. wurde jogar ein eigener Paragraph aufgenommen, welcher den Abscheu der Gemeinde gegen allen Religionshass tund geben sollte. Daneben sollte die Gemeinde bann allerdings von aller Unterordnung unter die Rirchenbehörden frei fein, um ider Gefar der Aufdrängung moderner kirchlicher Bücher und rationalifirender Einwirkung auf ben Unterricht in Kirche und Schule enthoben zu sein. Doch wurde die Festhaltung an den älteren firchlichen Büchern nicht in dem Maße premirt und sanktionirt, wie man nach ber unmittelbaren Beranlassung ihrer Bildung hätte erwarten können. Es zeigte sich schon auf diesen Punkten, dass nicht das Interesse der Orthodoxie, der Lehrreinheit oder des kirchlichen Archaismus, bas ich so sage, der Nerv der Bewegung war, sondern das pietistische, bas allerdings den biblischen Supranaturalismus zur Voraussetzung hat, aber zum eigentlichen Bielpunkt bie religiose und sittliche Lebensgestaltung. Es ift bas Ideal einer apostolisch lebendigen Gemeinde, das angestrebt wird, die Gesetze ber Bergpredigt sollen als das Gesetz ber Gemeinde gelten. Darum find auch in bem Statut am ausfürlichsten die Punkte behandelt, welche sich auf Ubung ber Rirchenzucht, namentlich auf Aufnahme und Ausschluss aus ber Gemeinde be-Es waren auch diejenigen Punkte, welche die längsten Berhandlungen nötig machten. Nicht nur war diese Frage mit allgemeinen Rechtsfragen tomplizirt, sondern schien auch geeignet, in ethischer Hinsicht Bedenken zu erregen. In ersterer Beziehung tam einmal in Betracht, bafs man die aus ber Zugehörigfeit zur Gemeinde folgenden Rechtsansprüche ber einzelnen von seiten des States nicht den Aussprüchen eines kirchlichen Sittengerichtes preisgeben konnte. Benoffenschaft konnte also ihr Ausschließungs= resp. Aufnahmerecht nur so fichern, bajs sie ihre Glieder verpflichtete, ein bürgerlich rechtliches Domizil in einer anbern Gemeinde festzuhalten — ein Ausweg, der nun freilich durch die neuere beutsche Gesetzgebung, bie bas Heimatrecht durch den Begriff bes Unterftützungswonsites erset hat, abgeschnitten ift. Die "Reinheit" der Gemeinde erscheint daburch, sofern sie nicht durch rein moralische Mittel erhalten werden tann, ernst lich gefärdet. Sofern aber der Ausschluss aus der Gemeinde auch eine Befisveränderung notwendig machen konnte, hatten die Gründer von Anfang an die Einrichtung vorgeschlagen, dass die Genossenschaft als solche ben Komplex ber Güter die zur Gemeinde gehören, nicht nur erwerbe, sonbern auch sich bas Bor taufsrecht bei Abgabe ber einzelnen Parzellen ben Käufern gegenüber vorbehalte, so dass die letteren, falls sie, namentlich wegen Ausschlusses aus der Gemeinde, ihre Liegenschaft zu veräußern gezwungen wären, wofern kein anderer der Go meinde genehmer Räufer sich finden sollte, dieselbe an die Genoffenschaft abzugeben hatten. Aber diese Bestimmung erhielt die Bustimmung doch nur unter der Voraussetzung, dass eventuell, wenn der Verkäufer sich bei diesem Modus benachteiligt halten sollte, ber Weg an die ordentlichen Gerichte vorbehalten blet ben muffe. In moralischer Hinsicht wurde beanstandet, dass die Gemeinde fich nicht nur vorbehalten wollte, die Annahme fremder Dienftboten von ihrer 8200 stimmung abhängig zu machen, bezw. ihre Entlassung zu fordern, sondern au 🔿 die Familien zur Entsernung von Familienangehörigen anzuhalten, welche me ben Ordnungen der Gemeinde sich im Widerspruch befänden. Die Statsbehörte blieb wenigstens bei der Forderung stehen, dass die Einwirkung in dieser Beziehung nicht über einen guten Rat hinausgehen dürfe. Sofern die übrigen Zuch maßregeln überall die Freiwilligkeit der Gemeindeglieder, welche die Statute unterschrieben hatten, zur Voraussetzung hatten und nicht mit obrigkeitliche Zwangsgewalt ihre Durchfürung forderten, gaben sie zu Bedenken weniger Anlass. Die Forderung der Befreiung vom Kriegsdienst gegen eine entsprecheude Abgabe konnte zwar im allgemeinen nicht zugestanden werden, war aber unter ben obwaltenden Berhältnissen insofern gegenstandslos, als in jedem einzelnen Falle der Loskauf statthaft war. Dagegen wurde die Ersetzung des Gides durch Sandtreue ben Gemeinbegenossen zugestanden. Das Zusammenfallen ber kirchlichen und politischen Gemeinde in einem Maße, wie es selbst bei unseren statskirchlichen Bustanden sonst nicht erhört mar, sollte nicht ausschließen, dass ber Gemeinbevorstand die gewönlichen Funktionen des württembergischen Schultheißen und bas Altestenkollegium die des politischen Gemeinderats übernehmen und beide in die fer Richtung ben orbentlichen politischen Behörden unterstellt sein sollten.

In kirchlicher Beziehung wurde die Berufung eines ordentlichen Seistlichen festgesett, dem auch die gemischt kirchlich-politischen Geschäfte ber Schulinspektion.

bes Chewesens, der Fürung der Kirchenbücher übertragen werden sollten und dessen Amtsfürung nach dieser Seite hin der Aufsicht der statskirchlichen Organe unterdellt sein sollte, wobei von seiten der Gemeinde nur der Vorbehalt gemacht wurde. dais bezüglich des Gebrauchs der kirchlichen Lehrbücher in den Schulen ihre Selb-Kändigkeit gewart bleiben und sie in dieser Beziehung lediglich der allgemeinen Statsaufficht untergeben sein sollte. Der spezifisch pietistische Bug verriet sich in ber Forderung, dass außer in den ordentlichen Gottesdiensten auch die Laien das

Recht ber Erbauung der Gemeinde haben sollten.

Dieser wichtigste Teil des Gemeindestatuts, aus dem wir hiemit die Haupt= puntte angefürt, enthält offenbar bas Ideal einer pietistischen Gemeinde, und es wird dies noch deutlicher, wenn man hinzunimmt, dass die Kirchenzucht insbesondere auch auf Kleidung, Narung, Lektüre ausgedehnt werden sollte. Dieser Teil des Gemeindestatuts dürfte auch ganz besonders auf die Einwirkung Michael Bahns zurudzufüren sein. Als bas ben beiben Teilen gemeinsame Dogma aber, velches für diese Forderung der Herstellung der Zucht gewissermaßen die Basis ebgab, ist der Chiliasmus anzuschen. Die Gemeinde sollte ja nicht etwa nur ein Bergungsort vor einer rationalistischen Liturgie, sondern vor den unmittelbar bevorstehenden antichristlichen Kämpfen sein und die etwas leichte Bauart ber häuser in der neuen Ansiedelung soll sich der Sage nach nicht nur aus dem Drang der Umstände und dem Streben nach Billigkeit, sondern auch aus der Über= zeugung erklären, dass bis zu der bevorstehenden Weltkatastrophe auch der leich= tefte Bau ausreiche. Gewissermaßen als brittes Element neben dem Interesse ber Abwehr des rationalisirenden Statskirchentums und der Herstellung einer reinen Gemeinde machte sich bei Einrichtung Kornthals das Vorbild der Brüdergemeinde geltend, das namentlich auf Hoffmann einen großen Reiz ausübte. Nicht nur in der herübernahme etlicher liturgischer Einrichtungen, in dem Gedanken der Bil= tung von Chören machte sich dieses Vorbild geltend, sondern vor allem auch derin, dass die Gemeinde die pädagogische Aufgabe, wie sie in den Anstalten der Brüdergemeinde mit so viel Erfolg behandelt wurde, in Angriff nehmen, dass sie tine Missionsanstalt, Druckerei u. s. w. errichten sollte und in industrieller Besiehung in dem damals noch ziemlich industrielosen Württemberg eine besondere **Bebeutung** zu erringen sich bemühen sollte. Freilich gerade von diesen letzteren Planen Hoffmanns, dessen sanguinisches Temperament für hochfliegende Projekte eine besondere Neigung verriet, trat wenig ins Leben. Wie es im wesentlichen bei ber Einen Gemeinde blieb und der Gedanke nach Art der Brüdergemeinde eine weitere Ausdehnung des hier verwirklichten Ideals zu suchen, nicht zur Aus-Fürung kam, so gingen auch die versuchten industriellen Unternehmungen klanglos Hatte Hoffmann in seinen Eingaben widerholt darauf hingewiesen, dass Tolche Gemeinden an "großen Kommerzialstraßen" errichtet werden mussen, so pe= titionirte dagegen im 5. Jarzehnt ihres Bestandes die Gemeinde um Berschonung mit einer Gisenbanftation, welche Bitte ihr freilich ebensowenig gewärt wurde, als chemals der Plat an einer großen Kommerzialstraße eingeräumt worden war. Richt einmal eine eigene Druckerei wurde eingerichtet. Am ehesten noch fanden die padagogischen Plane Verwirklichung, namentlich die beiden Anstalten für Töch= ter höherer und mittlerer Stände erfreuten sich zeitweise eines bedeutenden Rufes. Die Beranstaltungen zur Ausbildung der männlichen Jugend nahmen etwas wech= klube Gestalt an, ihre Ziele und Einrichtungen waren nicht immer denen der wigen Schulen des Landes angepasst, und es waren daher mehr auswärtige Schüler, namentlich auch aus der Schweiz, welche den hier bestehenden Anstalten wertraut wurden. Die Missionsgedanken, wie sie im Pietismus lebten, waren venige Jare vor der Gründung der Gemeinde Kornthal in Basel zur Reas lifirung gekommen, ein etwaiger Versuch, in Kornthal eine Missionsanstalt zu gründen, würde zu einer Konkurrenz mit Basel gefürt haben. Nur durch Ein= richtung eines Missionsfestes, das als volle Gemeindeseier, nicht nur im Nebenwitesdienst gehalten wird, konnte sich die besondere Beziehung der Gemeinde zur Peidenmission einen Ausbruck verschaffen.

Dagegen nahm die Gemeinde durch Errichtung einer der ersten Rettungs=

anstalten für verwarloste Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Wissio vorbildlichen Anteil (cf. meine Schrift: Die innere Wission in Württemberg

S. 52 ff.).

Wie die äußere Mission ihr Fest an dem in Württemberg noch kirchlich ge feierten Epiphaniensest seiert, so hat die innere ihren Festtag an dem gleichsalls noch kirchlich begangenen Gedächtnistag des Zebedaiden Jakobus (25. Juli). Daß diese Festseiern mehr als änliche an anderen Orten auch Fremde anziehen, erklärt sich eben daraus, dass dieselben hier vollständige Gemeindeseiern sind, nicht als Beranstaltungen einzelner Glieder oder auch größerer Gruppen innerhalb der Gemeinde erscheinen. Das ist überhaupt der Reiz, den diese Gemeinde ausübt, dass religiös gestimmte Gemüter sich hier in einer durchaus gleichartigen Atmosphäre besinden, in einer Atmosphäre, in welcher man sich nicht durch auffallende Erscheinungen weltlichen Sinnes plößlich gestört fült. Darum wird die Gemeinde gerne als Rückzugsort von älteren Personen, die ihre Lebensarbeit hinter sich haben, aufgesucht oder auch von solchen, welche zeitweise eine geistliche Lustur

gebrauchen möchten.

Um Anfang freilich — und damit nehmen wir den Faden geschichtlicher Ent wicklung wider auf — war das Leben naturgemäß ein bewegteres, die Bedeutung der Gemeinde eine eingreifendere als jett. Als die Gemeinde im Jar 1819 ihr Gottesdienste anfangs im Sale des herrschaftlichen Schlosses, aber bald in dem nach dem Muster der Brübergemeinden eingerichteten sehr einfachen Betsal zu halten begann, berief sie zu ihrem ersten Geistlichen einen wegen Renitenz gegen das neue Kirchenbuch abgesetzten Pfarrer Friederich von Winzerhausen. Als Bor steher trat trot anfänglicher Weigerung naturgemäß Hoffmann an die Spite, nach bem der erst dazu bestimmte Hahn, wie wir gehört, gestorben war. Es war no türlich, dass die Bewegung, welche zur Gründung der Gemeinde gefürt hatte, namentlich in dem ersten Jarzehnt stark fortflutete. Die Gründung der Gemeinde hatte eine ganze Broschürenlitteratur hervorgerufen. Die rationalisirenben Kreife insbesondere innerhalb der Geistlichkeit konnten nur mit Widerwillen dieses Probukt des "Pictismus" und "Mystizismus" auschen — sie erwarteten nichts anderes, als dass die Grenel des Mystizismus hier nun zum Ausbruch kommen würden und dass jedenfalls dem Lichte heilsamer Aufklärung von einem solchen Site ber Finsternis her Gefar drohe. Aber auch die milderen Supranaturalisten ber Storrschen Schule saben nicht one Bedenken dem Unternehmen zu. Sofern sie in dem Pietismus ein Salz der Kirche erkannten, sürchteten sie, dass die Landeskirche durch solche Gemeindebildungen ein Gut verliere, und sofern sie am Bietismus etwas Extravagantes erkannten, fürchteten sie nicht mit Unrecht die Gesar der Verstärkung der Einseitigkeiten. Diese Angriffe und Bedenken dienten natürs lich nur dazu, den Eifer der unmittelbar beteiligten Kreise und namentlich ihrer jugendlichen Freunde anzuregen, wie des damals noch auf der Universität befinds lichen Gottlob Barth, des später berühmt gewordenen Gründers des Kalwer Berlagsvereins. Da eine Anzal der originellsten und bekanntesten Mitglieder der Gemeinschaften altpietistischer und Hahnscher Observanz in der Gemeinde ihren Wonsit aufschlugen, so wurde Kornthal schon beswegen ein Wallsartsort für bie jenigen Glieder der Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten Heimat geblieben waren — und wie die Vorsteher Kornthals sich einen Rat auswärtiger Brüder als oberfte Instanz gewissermaßen beigesellten, so sahen andererseits die Gemein schaften ihr Hauptquartier in dieser neuen Gemeinde und die Furcht, es möchte das Salz des Pictismus in zu großem Umfange den übrigen Gemeinden entzogen werden, war insofern unbegründet, als vielmehr der Pietismus durch diese Grup dung auch anderwärts ein höheres Selbstbewusstsein gewann. Mit den eigent lichen ausgesprochenen Mitgliedern suchten viele andere ernstere Christen die Ge meinde auf, um den Segen einer Erbauung zu erfaren, wie sie ihnen in manche Gemeinden der Landeskirche in damaligen Zeiten versagt war. Und endlich wa selbstverständlich auch die Zal der Neugierigen nicht gering, welche die Wunder dinge, die hier sich begaben und die Eigenthümlichkeit des herrschenden religiöse Lebens kennen lernen wollten, so bass es uns nicht wundern kann, wenn ein Te rber schon misstrauisch gesinnten Geistlic

orher schon misstrauisch gesinnten Geistlichkeit sich über diesen Zulauf beste und namentlich wegen Zulassung auswärtiger Gemeindegenossen zum mal in Kornthal Verhandlungen mit der Oberkirchenbehörde mehrsach vers

Asrnihal

t wurden.

e Ausschreitungen nicht vorkamen, erscheint um so bemerkenswerter, da in liastischen Stimmung der Gemüter, in dem ungezügelten Subjektivismus der ischen Pietisten Zündstoff genug vorhanden war, den das Auftreten des aus angelischen Bewegung in der katholischen Kirche Bayerns bekannt gewordesindl wirklich im Jare 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein son einem bedeutenden χάρισμα χυβερνήσεως, das dem Vorsteher Hoffsinnewonte, dass es ihm gelang, die gärenden Geister in dieser Jugendzeit

emeinde in leidlicher Zucht und Ordnung zu erhalten.

as organisatorische Talent des Mannes wurde freilich nicht nur nach der n Seite bezüglich der Leitung der Geister in Anspruch genommen, auch die ichen Ordnungen deren die Gemeinde bedurfte, die manchfachen Einrichtungen e Erziehung u. s. w., die er selbst als Aufgabe für die Gemeinde geltend t hatte, stellten große Anforderungen an ihn. Insbesondere war es aber nrichtung einer zweiten Gemeinde, die ihm viel zu schaffen machte. Dies= ar die Juitiative nicht von ihm ausgegangen. König Wilhelm, der offenbar die Auseinandersetzung der volkswirtschaftlichen Vorteile, die solche Gemein= rsprechen, in Hoffmanns erster Denkschrift sehr angenehm berürt war, hatte edanken gefast, eine Moorgegend Oberschwabens durch den Fleiß seiner en zu fruchtbarem Lande umgestalten zu lassen. Er bot daher der Gemeinde al die Überlassung dieser Gegend und die Erteilung der gleichen Privilegien : Kornthal genoss, an. Hoffmann wagte nicht nein zu sagen und mochte er sanguinischen Art auch allerlei Hoffnungen daran knüpfen. nitten im katholischen Oberschwaben 1824 die Gemeinde Wilhelmsdorf ge= 4. Doch wurde diese Gründung für die Muttergemeinde zur schweren Last. ber Drang, der die Pictisten nach Kornthal gefürt hatte, fürte sie auch nach msdorf. Die sich dort ansiedelten, betrachteten diesen Schritt als ein Opfer. men durchschnittlich die ärmsten Glieder, die zu dem Opfer sich entschlossen. von allem Verkehr nicht nur mit der Muttergemeinde und den Pietisten= n, sondern von allem Verkehr überhaupt gelegen, erregte diese Gründung licht die Teilnahme, die das mitten im Herz des Landes gelegene Kornthal Nur mit großen und schweren Opfern konnte der Gemeinde ihr Begesichert werden, bis sie im Jare 1852 ihre Verbindung mit Kornthal löste 1 die Reihe der gewönlichen politischen Gemeinden eintrat.

ime zweite Periode in der Geschichte der Gemeinde dürsen wir wol von sintritt des zweiten Geistlichen an datiren. Aus der Laudeskirche heraus im Ansang des Jares 1833 ein Mann berusen, der spätere Stistsprediger krälat Dr. v. Kapss, der mit den Ordnungen dieser Kirche nicht wie sein nger in einen Konslikt geraten war, der kein prinzipielles Hindernis gesunsitte, auch in den Dienst der Landeskirche zu treten. Schon diese Tatsache en Gedanken an einen schon vorhandenen oder sich erst nach und nach heraus den Gegensat zwischen der Gemeinde und der Kirche, von der sie aussen war, zurücktreten. Etwaige separatistische Gelüste innerhalb der Gese wurden dadurch gewissermaßen dementirt. Die Erinnerung an die misste Behandlung, welche die Gemeindeglieder von seite der statlichkirchlichen den erfaren hatten, erblasste und nachdem die Ausgaben der Gründung n Hintergrund getreten waren, das Leben der Gemeinde regelmäßigere i gesunden hatte, trat unter der Einwirkung eines Geistlichen, der durch Ursprung wie durch seine sortwärende Verbindung mit dem Leben der Bkirche geeignet war, die Zucht eines größeren kirchlichen Gemeinwesens

stirche geeignet war, die Zucht eines größeren kirchlichen Gemeinwesens e Gemeinde überzutragen, die Gefar religiöser Extravaganz zurück. Hatten ietisten nach einer apokalyptischen Berechnung Bengels im Jare 1836 die anstalten für verwarloste Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Misson in Burttember S. 52 ff.).

Bie die außere Mission ihr Fest an dem in Burttemberg noch lirchlich seierten Epiphanienseit seiert, so hat die innere ihren Festiag an dem gleicht noch sirchlich begangenen Gedachtuistag des Jebedaiden Jakobus (25. Juli) Diese Festseiern mehr als änliche an anderen Orten auch Fremde anziehen, eill sich eben daraus, dass dieselben hier vollstandige Gemeindeseiern sind, nicht Beranstaltungen einzelner Glieder oder auch großerer Gruppen innerhalb der Gmeinde erscheinen. Das ist überhaupt der Reiz, den diese Gemeinde ausubt de religiös gestimmte Gemuter sich hier in einer durchaus gleichartigen Utmorph besinden, in einer Atmorphäre, in welcher man sich nicht durch aussallende Scheinungen weltlichen Sinnes plählich gestört sult. Tarum wird die Gewangerne als Ruckzugsort von alteren Personen, die ihre Lebensarbeit hinter haben, ausgesucht oder auch von solchen, welche zeitweise eine gerkliche Lunk

gebrauchen möchten.

Um Anfang freilich - und bamit nehmen wir den Jaden geschichtlicher G war bas Leben naturgemaß ein bewegteres, Die Bedeute widlung wider auf der Gemeinde eine eingreisendere als jest Als die Gemeinde im Jar 1819 Gotteebienite aufangs im Gale bes herrschaftlichen Schloffes, aber bald in be nach bem Mufter ber Brudergemeinden eingerichteten fehr einfachen Beina je halten begann, berief fie zu ihrem erften Geiftlichen einen wegen Renitenz gef das neue Rirdjenbuch abgesetzten Pfarrer Friederich von Wingerhausen Als 26 steher trat trop anfanglicher Weigerung naturgemaß Hoffmann an die Spipe, 100 bem ber erst bagu bestimmte Hahn, wie wir gehort, gestorben war. Es war a türlich, bass die Bewegung, welche zur Grundung der Gemeinde gefurt bit namentlich in dem ersten Jarzehnt start sortslutete. Die Grundung der Gemind hatte eine ganze Broschnichlitteratur hervorgerusen. Die rationalissienden Nie insbefondere innerhalb der Geschlichkeit tonnten nur mit Biderwillen dieses Be butt des "Bietismus" und "Dinftizismus" ausehen - sie erworteten nichts ander als bass die Grenel des Mystizismus hier nun zum Ausbruch fommen ward und bafs jedenfalls dem Lichte heitsamer Auftlarung von einem folden Gipe # Finiternis her Gefar drohe Aber auch die milderen Eupranaturalisten bestorrichen Schule faben uicht one Bedenken dem Unternehmen zu. Sofern in bem Pietismus ein Galg ber Rriche ertannten, furchteten fie, daje Die Lande firche durch folche Gemeindebildungen ein Gut verliere, und fofern fie am 36 tismus etwas Extravagantes erlaunten, surchteten sie nicht mit Unrecht die Wes ber Berfturfung der Ginfeitigfeiten. Dieje Angriffe und Bebenten bienten nuite lich nur bagu, ben Eifer ber unmittelbar beteiligten kreife und nomentlich ibre jugendlichen Freunde auguregen, wie des damals noch auf der Universität bemit lichen Gottlob Barth, des spater beruhmt gewordenen Grunders des Ralwei 🐯 lagsvereins. Da eine Ungat der originellsten und befanntesten Mitglieder 🌬 Gemeinschaften altpietiftischer und Sahnicher Observang in der Gemeinde ihr Wonfitz aufschlugen, so wurde Kornthal ichon beswegen ein Balliartsort fur bi jenigen Glieder der Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten Heimat geblich und wie die Borfteber Rornthals fich einen Rat auswartiger Brude maren als oberfte Initang gemiffermaßen beigefellten, jo faben andererjeits die Gemein ichaften ihr Hauptquartier in biefer neuen Gemeinde und bie Jurcht, es mod das Salz des Pietismus in zu großem Umfange den ubrigen Gemeinden entzest werden, war insojern unbegrundet, als vielmehr der Pietismus durch diese Gra dung auch auderwarts ein hoheres Selbstbewufstfein gewann. Mit ben eiges lichen ausgesprochenen Mitgliedern fuchten biele andere ernftere Chriften Die S meinde auf, um den Segen einer Erbauung zu erfaren, wie sie ihnen in mande Gemeinden bei Laudeslirche in bamaligen Beiten verjagt war. Und endlich we felbiwerftandlich auch die Bal der Rengierigen nicht gering, welche die Bunds dinge, die hier fich begaben und die Eigenthumlichteit des herrschenden religiöse Lebens tennen fernen wollten, fo bajs es uns nicht wundern fann, wenn em To 243

borber icon mifetranifch gefinnten Beiftlichkeit fich über biefen Bulauf beperte und namentlich wegen Zulaffung auswartiger Gemeindegenoffen gum momal in Mornthal Verhandlungen mit der Oberfirchenbehörde mehrfach ver-

Rornthal

Dajs trep des Zujammenflusses religios eigentümlich gerichteter Personlichten teels zu daueendem, teels zu vorubergehendem Ansenthalt, eigentlich schwärruche Ausschreitungen nicht bortamen, erscheint um jo bemerkenswerter, ba in ditraftischen Stimmung der Gemuter, in dem ungezugelten Subjektivismus der wabrichen Pietisten Jundftoff genug vorhanden war, den das Auftreten des aus evangelischen Bewegung in der fatholischen Kirche Bagerns befannt gewordes undl wirklich im Jace 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein ngmis von einem bedeutenden χάρισμα χυβερνήσεως, das dem Vorsteljer Hoffs

nn innewoute, dass es ihm gelang, die garenden Geister in dieser Jugendzeit Gemeinde in leidlicher Zucht und Ordnung zu erhalten. Das organisatorische Talent des Mannes wurde freilich nicht nur nach der meren Seite bezuglich ber Leitung der Geister in Unspruch genommen, auch bie Ferlichen Erdnungen beren bie Gemeinde bedurfte, die mandisagen Einrichtungen die Erzichung u. s. w., die er selbst als Aufgabe fur die Gemeinde geltend nacht hatte, stellten große Ansorderungen an ihn. Insbesondere war es aber Unrichtung einer zweiten Gemeinde, die ihm viel zu schaften machte. Diesof war die Initiative nicht von ihm ausgegangen. Louig Bilhelm, der offenbar ad die Ausemandersetzung der volkswirtschaftlichen Borteile, Die folche Gemeinn versprechen, in Hoffmanns erfter Deutschrift febr angenehm berurt war, hatte m Gedanten gejafst, eine Moorgegend Oberschwabens durch ben Gleiß seiner hensten zu fruchtbarem Lande umgestalten zu lassen. Er bot daher der Gemeinde dernihal die Überlaffung biefer Gegend und die Erteilung ber gleichen Privilegien ir sie Nornthal genofe, an. Hossinann wagte nicht nein zu sagen und mochte imer jangninischen Art auch allerlei Soffnungen baran tnupfen. Go wurde mutten im tatholischen Oberschwaben 1824 Die Gemeinde Bilhelmsborf geundet Doch wurde biese Grundung für die Muttergemeinde zur schweren Laft. that der Drang, der die Pietisten nach Kornthal gefürt hatte, furte sie auch nach Anbelmsdorf Die fich bort ansiedelten, betrachteten biefen Schritt als ein Opfer. waren durchichmittlich die armiten Glieder, die zu dem Opfer sich entschloffen. einab von allem Verkehr nicht nur mit der Muttergemeinde und den Pietistensudern, sondern von allem Berkehr uberhaupt gelegen, erregte diese Grundung nd nicht die Teilnahme, die das mitten im Herz des Landes gelegene Kornthal Rur mit großen und fdmeren Opfern tonnte ber Bemeinde ihr Bethen gesichert werden, bis fie im Jace 1852 ihre Berbindung mit Mornthal lofte in Die Reihe der gewönlichen politischen Gemeinden eintrat.

Eine zweite Periode in der Beschichte der Bemeinde durfen wir wol von m Gutritt des zweiten Genftlichen an datien. Aus der Landesfirche heraus wurde im Anjang des Jares 1833 ein Mann bernjen, der spotere Stiftsprediger Bralat Dr. v. Napif, ber mit ben Drbnungen diefer Rirche nicht wie fein briganger in einen Konflitt geraten war, der tein prinzipielles Hindernis gefunn hatte, auch in den Dienst der Landestriche zu treten. Schon diese Tatsache th den Gedanken an einen fogon vorhandenen oder fich erft nach und nach heraus Moenden Wegensatz zwijchen der Gemeinde und der Rirche, von der fie aus-Mangen war, gurudtreten. Etwaige separatiftische Belufte unerhalb der Beeinde wurden dadurch gewissermaßen dementirt. Die Erinnerung an die missemiche Behandlung, welche die Gemeindeglieder von seite der statlichkrichlichen khörden erfaren hatten, erblafste und nachdem die Anfgaben der Grundung den Hintergrund getreten waren, das Leben der Gemeinde regelmäßigere Janen gesunden hatte, trat unter der Einwirfung eines Geistlichen, der durch inen Ursprung wie durch seine sortwarende Berbindung mit dem Leben der andestriche geeignet war, die Bucht eines großeren frichlichen Gemeinwefens of die Gemeinde überzutragen, die Gefar religiöser Extravaganz zurnd. Satten & Bietiften nach einer apokalyptischen Berechnung Bengels im Jare 1836 die

Rufe ausgeschlagen. Es ist weniger seine erst nach seinem Tobe herausgegebene Kirchengeschichte (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), welche ihm den hohen Ruf in der gelehrten Welt verschafft hat; vielmehr verdankt er diesen einigen tüchtigen Monographicen, wie der über die ersten Christenverfolgungen (de persecutionibus ecclesiae primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 40, Kilen. 1689) und über die schriftlichen Gegner des Christentums (Paganus obtrectator s. de calumniis gentilium, Lib. III, Kil. 1698, Lubec. 1703, 40); auch war er einer der ersten protestantischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen suchten (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er Belarmin (de canone s. scripturae, Rostoch. 1665). Dem damals auftauchenden Deismus setzte er seine Schrift de tribus impostoribus magnis eutgegen, unter welchen er Cherbury, Hoppes und Spinoza meinte. In seiner theologisch-tirchlichen Richtung folgt er Spener, von dem er in jungen Jaren wirksame Anregung erhalten hatte. In Kiel war Frank eine zeitlang Haus- und Tischgenosse von Kortholt gewesen. Seine "wohlgemeinten Vorschläge" erschienen 1676, ein Jar nach dem Erscheinen der Spenerschen desideria. Sie beziehen sich, wie diese desideria, auf Verbesserung der kirchlichen Zustände. Im allgemeinen aber sind seine Arbeiten in der praktischen und Moraltheologie von weniger Belang. Er war einer der vier mit Spener befreundeten Theologen, welche dieser aufforderte, zu entscheiden, ob er den Ruf nach Dresden annehmen solle.

Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften gibt die äußerst panegyrisch gehaltene Gedächtnisrede seines Eidams Lindemann in Pippings Memoria Theologorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sq. Vgl. auch Baile (Dictionnaire) und Iselin (hist. Wörterb.) Über sein Verdienst um die Kirchensgeschichte Schröck, l, S. 173.

Rränze, meist von Blumen und Zweigen, gelegentlich aber auch aus Silber und Gold, fanden im israelitischen Altertume mehrfache Anwendung, obwol nicht in der Ausdehnung wie etwa bei Griechen und spätern Römern. In den kanonischen Schriften A. T.'s werden solche weniger erwänt, mehr in den Apokryphen. Als ein sehr allgemeines und natürliches Symbol der Freude (3 Makk. 7, 16; Sir. 6, 31; 15, 6) kommen Kränze vor als Schmuck der Menschen beim Einzug und feierlichen Empfange von Fürsten und Feldherren, Judith 3, 8, denen man auch Kränze zuwarf und auf den Weg streute, ferner bei Siegesseiern Judith 15, 13, wobei die Sieger selber bekränzt waren, Off. 6, 2; bei Gastmälern Ezech. 23, 42; Weish. 2, 8; vgl. Jes. 28, 1 ff.; bei Hochzeiten Hohest. 3, 11; 3 Makk. 4. 8. Bei festlichen Anlässen wurden selbst Häuser, Tore, Tempel und Göbenbilder befränzt, 1 Matt. 4, 57; ep. Jerem. B. 9; Joseph. B. J. 4, 4, wie die heidnischen Opfertiere Apg. 14, 13, die Altäre und die Opfernden selbst, 2 Matt. 6, 7; Athen. 15, p. 674; Herod. I, 132. Daher ist der Ausdruck Kranz oder Krone ein sehr häufig vorkommendes Sinnbild ehrenvollen Schnuckes jeder Art, z. B. Hiob 19, 9; Spr. 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; Jes. 62, 3; Ezech. 21, 31; 16, 12; Thren. 5, 16; Ps. 21, 4; 8, 6; 65, 12; 103, 4; Philipp 4, 1; 1 Thesfal. 2, 19; Sir. 1, 11. 18; 25, 6. Ebenso häufig wird im N. T. mit Anspielung auf die hellenischen Wettkämpfe die Krone oder der Kranz der Gerechtigkeit ober des Lebens als Siegespreis des treuen Laufens, Kämpfens und Überwindens genannt, s. 1. Kor. 9, 25; Phil. 3, 14; 2 Tim. 4, 8; Jak. 1, 12; 1 Petr. 5, 4; Off. 2, 10; 3, 11; 4. 4. Bgl. einige ältere Monographicen über diesen Gegenstand in Ugolini, Thesaur. Vol. XXX; von neueren Winer im R.B.B. und Kamphausen in Richms Handwörterb. S. 858 f.

Arafft, Abam (auch Magister Adam, Adam von Fulda, Crato Fuldensis, Vegetius genannt), wurde 1493 zu Fulda als Son eines Bürgermeisters geboren. Er studirte seit 1512 in Ersurt, wo er sich dem Humanistentreise anschloss, ward 1514 Baccalaurens und 1519 unter dem 2. Dekanat des Magister G. Spiringius zum Magister promovirt. Er hielt Vorlesungen unter anderem über Erasmus Lob der Narrheit und war an einer Schmähschrift gegen den Feind des Erasmus, Leus, warscheinlich auch an den spist. obse. viror. besteiligt. Mit dem ihm innig besreundeten Joachim Camerarius wonte er der

ripziger Disputation bei, wo er auch Melanchthon kennen lernte. In Erfurt er er mit Luther bekannt geworden. Nachdem er in Fulda nicht one Verfolgung B Evangelium verkündet, begab er sich nach Hersfeld. Hier lernte ihn Landgraf Hilipp kennen und ernannte ihn zu seinem Hofprediger, 1526 zum Superinten= mten und 1527 zum Professor der Theologie. Auf der Synode zu Homberg war t zugegen und verfaste 1527 die Marburger Kirchenordnung, wonte dem Reli= imigespräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmalkalden, dem Fürstentage zu laumburg und den Synoden in Hessen bei. An der Reformation in Göttingen, itter, Frankfurt a. M., der Grafschaft Wittgenstein, den gemeinen Landen an er Lahn u. j. w. nahm er tätigen Anteil. Die Bekehrung ber hessischen Widertäufer ab die Berhandlung mit Theobald Thamer (s. den Art.) war Krafft in die Hand meben. Außerdem hat er das Marburger Gesangbuch verfasst, wie er denn über= unt als Reformator von Hessen das Haupt der hessischen Geistlichkeit war. Er arb am 9. September 1558 an der Wassersucht.

Litteratur: Strieder, Hessische Gelehrtengeschichte, II. Bb., S. 381; Ranke, karburger Gesangbuch von 1549, Marburg 1862; Christliche ordnung, wie es 1 Marpurg und Hessen mit Tauffen, Sacramentreichen vnd mit Beten nach ber redigt gehalten wird, 1527, herausgegeben von H. Hochhuth; Derselbe, die Be= mtung der Marburger Kirchenordnung von 1527, Kassel 1879. Demnächst wird nch eine Monographie über Krafft erscheinen von O. Sechuth.

Rrafft (Johann Christian Gottlob Ludwig). Die in dem 3. und . Dezennium dieses Jarhunderts geschehene Erneuerung der lutherischen Kirche 1 Bagern aus dem tiefsten Verfall, in welchen der vulgärste Rationalismus sie stracht hatte, knüpft sie vorzugsweise an die Person des resormirten Pfarrers Projessors Dr. Arasst, sodass man ihn den Regenerator der protestantischen liche Bayerns nennen muß. Der Erlanger Professor J. Chr. A. von Hofmann, edeuntlich jarzehnte lang eine Hauptzierde der Erlanger theologischen Fakultät, at es öffentlich und privatim widerholt bezeugt, dass Krafft sein geistlicher Ba= z gewesen sei, dem er nächst Gott das Beste verdanke, was ein Mensch dem ans an geben könne. Der berühmte Rechtslehrer Dr. Stahl sagt in einer Rede auf a Generalsynode zu Berlin 1846, worin er Krafft mit Spener, Wilberforce, mms zusammenstellt: "ber Mann, ber in meinem Vaterland (Bayern) die Kirche Afribaute, der apostolischste Mann, der mir in meinem Leben besegnete, der Pfarrer Arafft, war ein strenger Bekenner des reformirten Lehr= miss. Ob er den Heidelberger Katechismus in der Tasche herumgetragen, kichwie der Rezensent Kleists Frühling, das weiß ich nicht (bezieht sich auf k Außerung eines Vorredners); aber das weiß ich, dass er einen Frühling auf= tiben machte im ganzen Lande, deffen Früchte für die Ewigkeit reifen werden." **bod näher c**harakterisirt ihn Stahl in der Augsb. Allg. Zeitung vom 5. Febr. "In Erlangen wirkte damals der Pfarrer Krafft, ein Mann, wie er sich unserer Beit und zu allen Beiten selten findet. Ohne besondere geistige Ga= und wissenschaftliche Auszeichnung, namentlich one große Beweglichkeit und kwandtheit der Gedanken, aber von großer Stärke und Energie des Willens, on schlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes kien verklärenden Hingebung an dasselbe, ja Identifizirung mit demselben m warhaft apostolischer Charakter — wurde er für die protestantische Landes= the Bayerus jener Sauerteig des Evangeliums, der den ganzen Teig durch= wert." — Arafft war, wie Prof. Dr. Thomasius in seiner Gedächtnisrede ihm cin treuer Zeuge der göttlichen Warheit, nicht bloß durch Wort und ebe, sondern durch seine ganze Personlichkeit, ja durch sie zuerst. Gesinnung und bert durchdrangen sich lebendig in ihm und die äußere Bezeugung war nur der me und warhafte Ausdruck des Junern. "Es lag ein Ernst über seiner Perelichkeit ausgebreitet, dem mans wol anmerkte, daß er aus einem in Gott ver= rgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen und sichern Ruhe, die ihres eges und Zieles gewiss ist. Dabei tiefe Gottesfurcht und die Liebe, Die nicht B Ihre sucht, Entschiedenheit des Charafters, Gewissenhaftigkeit im Aleinen und

Rufe ausgeschlagen. Es ift weniger seine erft nach seinem Tobe herausgegebe Rirchengeschichte (Hist. ecel. N. T., Lips. 1697), welche ihm ben hohen Raf ber gelehrten Welt verschafft hat, vielmehr verdankt er diesen einigen tuchte Monographicen, wie ber über die ersten Christenverfolgungen (de persecutionit ecclesiae primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen 1660, 4º, Kilen. 165 und uber die ichriftlichen Gegner bes Chriftentums (Paganus obtrectator s. calumniis gentilium, Lib III, Kil. 1698, Lubec. 1703, 40); auch war er er der ersten protestantischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen lucht (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er larmin (de canone s. scripturae, Rostoch. 1665) Dem damals auftauchen Deismus feste er feine Schrift do tribus impostoribus magnis entgegen, unt welden er Cherbury, Hoppes und Spinoza meinte In seiner theologisch fir lichen Richtung folgt er Spener, bon bem er in jungen Jaren wirtfame Mur.gm erhalten hatte In Riel war Frank eine zeitlang hause und Tifchgenoffe von Nerthe Seine "wohlgemeinten Borichlage" erichienen 1676, ein Jor nach be Erichemen der Spenerichen desideria. Gie begiehen fich, wie biefe desidera. Berbefferung ber firchlichen Juftande. Im allgemeinen aber find feine Arbeit in der prolitischen und Moraltheologie von weniger Belang. Er war einer vier mit Spener befreundeten Theologen, welche biefer aufforderte, zu entschribe ob er ben Ruf nach Dresben anuchmen folle.

Ein vollstandiges Berzeichnis seiner Schriften gibt die außerst panegutigehaltene Gedachtuisrede seines Eidams Lindemann in Pippings Memoria The logorum nostra aetate clarissimorum, Lips 1705, p. 571 sq. Ugl. auch Ba (Dictionnaire) und Aselin (hist Wörterb.) Uber sein Berdienst um die Auche geschichte Schröch, 1, S. 173

Kränze, meist von Blumen und Zweigen, gelegentlich aber auch aus Silb und Gold, fanden im israelitrichen Altertume mehrfache Anwendung, obwol nit in der Ausdehung wie eine bei Griechen und spätern Römern. In den kan nischen Schriften A T's werden sochen erwager erwänt, mehr in den Apelruchs Als ein sehr allgemeines und natürliches Symbol der Frende is Matt 7, 16. Sir. 6, 31; 15, 6) kommen Kranze vor als Schmud der Menschen beim Einzund seierlichen Empfange von Firsten und Feldberren, Judith 3, 8, denen manch Kranze zuwarf und auf den Weg streute, kerner bei Siegesseiern Judith 13, wober die Sieger selber defranzt waren. Off 6, 2; der Gastmälern Ext. 23, 42; Weish 2, 8; vgl. Zef 28, 1 st; bei Hochzeiten Hohesl. 3, 11, 3 Mat. 4, 8. Bei sesstlichen Antlässen wurden selbst Haufere und die Lesenbeut und Göße bilder bekränzt, 1 Mats. 4, 57, ep. Jerem V 9; Joseph B. J. 4, 4, 4, 5 bie heidnischen Opferterer Avg. 14, 13, die Altäre und die Opserbilden Opferterer Avg. 14, 13, die Altäre und die Opserbilden Opferterer Avg. 14, 13, die Altäre und die Opserbilden Opferterer Avg. 14, 13, die Altäre und die Opserbilden Ober Krone ein sehr hausig vorsommendes Stundild ehrenvollen Schmudes setzten Vorserbilden Schwider setzten Vorserbilden Schwider setzten Vorserbilden Schwider und Vorserbilden Vorser

und Kamphansen in Richms Handworterb & 858 f.

Krafft, Adam (auch Magister Adam, Adam von Fulda, Crato Fuldens Vegetius genannt), wurde 1493 zu Fulda als Son eines Bürgermensters staten. Er studente seit 1512 in Erfurt, we er sich dem Humanistentreile offiches, ward 1514 Baccasaureus und 1519 unter dem 2. Defanat des Magister Erasmus zum Magister promovert. Er hielt Bortesungen unter andersiber Erasmus Lob der Norrheit und war an einer Schnahschrüft gegen keind des Erasmus, Leus, warscheinlich auch an den opist, obso. viror. teiligt. Wit dem ihm imug bestrundeten Joachim Camerarius wonte er

paiger Tisputotion bei, wo er auch Melanchthon kennen kernte. In Ersurt er mit Luther besannt geworden Nachdem er in Fulda nicht one Berfolgung Evangelium verlandet, begab er sich nach Hersfeld. Dier lernte ihn Landgrafültev kennen und etnannte ihn zu seinem Hosprediger, 1526 zum Superintenzien und 1527 zum Prosessor der Theologie. Auf der Synode zu Homberg war zugegen und verfasste 1527 die Marburger Kirchenordnung, wonte dem Kelizusgerund zu Marburg, dem Konvent zu Schmallalden, dem Furstentage zu verwehrt, den Sunden in Göttingen, der Resormation in Göttingen, dere, Franksurt a. M., der Grafschaft Wittgeustein, den gemeinen Landen an Vahn u. i. w. nahm er tätigen Anteit. Die Besehrung der hessischen Kidertausger de die Verhandlung mit Theobald Thamer (s. den Art.) war Arasst in die Handgeden hat er das Marburger Gesangbuch versasst, wie er denn überzupt als Resormator von Hessen das Haupt der hessischen Gerstlichsteit war. Er und am 9. September 1558 an der Wasseriacht.

Lette ratur: Strieber, Hessische Gelehrtengeschichte, II Bb., S. 381; Ranke, Lathurger Gesangbuch von 1549, Marburg 1862; Christliche ordnung, wie es Marpurg und Hessisch mit Taussen, Sarramentreichen und mit Beten nach der webigt geholten wird, 1527, herausgegeben von H. Hochlinth; Verselbe, die Beseinung der Marburger Kirchenordung von 1527, Kassel 1879. Demnachst wird uch eine Wonographie über Krasse ericheinen von G. Hochluth.

Rrafft (Johann Chriftian Gottlob Ludwig). Die in bem 3. und Legennum dieses Jarhanderts geschehene Erneuerung ber lutherischen Rirche n Banern aus dem tiefften Berfall, in welchen der vulgarfte Nationalismus fie gebracht batte, trupft sie vorzugeweise au die Person des reformirten Pfarrers nd Brojeffors Dr. Arafit, jodajs man ihn den Regenerator der protestantischen inde Bauerns nennen muss. Der Erlanger Prosessor 3. Chr. M. von Sozmann, Mandlich jarzehnte lang eine Hauptzierde der Erlanger theologischen Fakultät, on es opentlich und privatim widerholt bezeugt, dass Mrafit sein geistlicher Baitt geweien fei, dem er nadit Gott das Bejte verdanfe, was ein Menich dem ans dem geben tonne. Der beruhmte Rechtslehrer Dr. Stahl jagt in einer Rede auf an Generalinnode zu Berlin 1846, worin er Krajft nut Spener, Wilberjorce, borms zusammenstellt: "der Mann, der in meinem Vaterland (Bahern) die Kreche merboute, der apostolischste Mann, ber mir in meinem Leben berancte, der Piarrer Arapt, war ein strenger Befenner des resormirten Lehr-mins. Ob er den Heidelberger Rotechismus in der Tasche herungetragen, pladwie der Regensent Aleists Fruhling, das weiß ich nicht (bezieht sich auf m Angerung eines Vorredners); aber das weiß ich, dass er einen Frühlung aufbliben machte im gongen Londe, beffen Gruchte fur die Emigleit reiten werben." Not naher darakterifert ihn Staht in der Angeb. Allg Zeitung vom 5. Febr. 1846. "In Erlangen wirfte damals der Pfarrer Arafit, ein Maun, wie er fich m taferer Beit und zu allen Beiten felten findet. Ohne befondere geistige Gaen und wisseuschaftliche Auszeichnung, namentlich due große Beweglichkeit und Demandtheit der Gedanten, aber bon großer Starfe und Energie des Billens, on ichlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes bern verklarenden Singebung an dasjelbe, ja Identiffzirung mit demfelben warhaft apostolischer Charafter — wurde er sur die protestantische Landes: ande Bayerns jener Sanerteig des Evangeliums, der den gangen Trig durchmett" Arafit war, wie Prof Dr. Thomains in seiner Gedachtinsrede ihm maruhmt, ein treuer Zenge der göttlichen Warheit, nicht bloß durch Wort und Acte, sondern durch seine ganze Persönlichkeit, ja durch sie zueist. Gestunung und Bort durchdrangen fich lebendig in ihm und die außere Bezengung war nur der teue und warhafte Ausdruck des Innern. "Es lag ein Eruft über feiner Berbalthleit ausgebreitet, dem mans wol anmerkte, daß er aus einem in Gott berorgenen Leben frammte, gepaart mit jeuer ftillen und fichern Ruche, die ihres Beges und Bieles gewijs ift. Daber tiefe Gottesfundit und Die Liebe, die nicht 345 Ihre jucht, Entschiedenheit des Charafters, Gewissenhaftigkeit im Aleinen und

aufopfernbe Treue im Amt. Geine perfonliche Erscheinung war eine ftille Prei bon der Kraft Gottes, die in ihm wonte" Beibes aber, jener Ernit und in Rube hatten ihren Grund in feinem festen Glauben an Gottes Bort in ber Edit in der erwogenen Uberzeugung, doss die hl. Schrift vom Anfang bis jum Go Wert bes heil Gentes, Inbegriff bes gangen Rates Gottes zu unferer Seige fei. Diefe Uberzeugung, nachdem fie ihm auf dem Wege feiner Lebeuszurung ter langen und ichweren inneren Nampfen, aber noch größeren Erfarungen mählich zu voller Alarheit aufgegangen war, ist fortan die Seele seines bens und der Angelpunkt seiner ganzen Theologie gewesen. Er war ein Schaff theologe im vollsten Sinne des Worts, Schriftvorichung, Schriftanslegung, Schriftvorichung, Schriftvorichung, Schrift gegrundete Theologen in be ben, fein Biel. Bum Jare 1818, wo er Professor in Erlangen wurde, bie ge Jare 1824 war der Eingang, den er fand, nur gering, aber mit dem Jare 18 begann fur ihn eine Beit umfaffender Einwirkung und fie dauerte in ihrer voll Blute uber ein Jarzehnt, solange namlich, bis neben ihm glaubige Dozente meist seine Schufer, in Erlangen auftraten. Vor einem großen Andirorium 115 Baftoraltheologie, Dogmatif, neutestamentliche Exegese, und als besonderes Berdie mufs hervorgehoben werden, dass er der erste deutsche Professor war, det 👛 Kollegium über Milliousgeschichte las, und zwar im Bintersemester 1825,26 🐷 Arafft auf bem Natheber gugleich Seelforger und Brediger mar, fo war er 🛑 der Ranzel zugleich Lehrer. Dazu machte ihn eingebende Textentwicklung wegründliche Schriftauslegung. Seine Perion und sein Hous wor der Wittelpus ber verschiedensten Tangteiten fure Reich Gottes Bibel: und Missionsfache bamaliger Beit, wo die Nirche fast tein Lebenszeichen von sich gab Er hat 189 ein Rettungshaus gestistet ider Entstehungszeit nach das vierte oder fanfte Dentichland) und innere Mission getrieben, lange ehe biefer Rame auftam vielen glaubigen Chriften nah und fern ftand er in Berbindung, die in wichtige Angelegenheiten seinen Rat begehrten und sein Urteil einholten, oder an sein Glanben fich erguidten

Geboren war Krafft den 12 Dezember 1784 zu Duisburg, wo sein Ball als Prediger wirtte. Schon im Jace 1798 verlor er feinen Bater und nun M bei den schweren Ariegszeiten eine Zeit der Not über das verwanfte Saus, welchem aber die treffliche Mutter ihren Aindern als leuchtendes Crempel Glaubens bor Angen ftand. Arafit ftudirte in Duisburg , deffen Lehrer aber b ber im Dienft bes Unglaubens ftanden Allein fo fehr Diefe Richtung feinen ich benfenden Beift mit Borurteilen gegen Bottes Bort und Offenbarung erfallte, ließ doch bas Beispiel glaubiger Menschen ihn nie bagu tommen, in ben Gruss fagen des Unglaubens Ruhe zu finden. In feiner Randidatenzeit war er il Jare lang Sausichrer in Frontfurt a. De bei ber trefflichen Familie de Rei ville, und diefer Aufenthalt gereichte ihm vielfach zur Forderung, one jedoch fi nen inneren Zwiespalt gang zu heben. Im Oftober 1808 wurde er Pfarter ber resormirten Gemeinde zu Weege bei Eleve und trat im Jebruar 1811 in bi Cheftand mit ber Predigerstochter Bilhelmine, geb Neumann aus Clebe In 16 erften Jaren seines Cheftandes hatte er noch hinfichtlich ber großen Tatfachen be Ebangeliums mit 3weifeln zu tampfen, Die feinen Beift qualten und feine de bigteit ju feinem Predigerberuf bei ihm auftommen liegen. Indeffen foridite unter Gebet immer fleifiger in der Schrift und immer nicht fielen Die Schupp von feinen Augen. Ale er 1817 jum Prediger der deutsch reformirten Gemein in Erlangen berufen murbe (Brofeffor an ber bertigen Univerfitat murbe er 1818 hatte er bereits den Standpunkt eines bibelglaubigen Supronaturalismus errum und freute fich, in ber Universitatsstadt besiere Gelegenheit zu bekommen, fe-Dogmant gu fdreiben, eine Arbeit, Die er als feine Lebensaufgabe anfab, auch miofern geloft hat, als er mehrmals vor einem großen Auditorium Dogine las und em bemahe drudfertiges Manuftript hinterloffen hat. Die leste Aris die er in seinem Leben durchzumochen hatte, "seine Befehrung", battet er je vom Fruhjar 1821. Als er diesen Borgang seinem Bruder Gottlob sweite Bfarrer in Roln) gemeldet hatte, antwortete letterer : "Ich anete wol aus beim

Jos. Alt. 13, 15. 5), sowie die leicht daraus entstehenden bößartigen Fieber (fobris perniciosa, Typhus), oder ob unter dem einen oder andern eine andere Krankheit zu verstehen sei (Winer הַרָחָה = Steckslus אַדַהַה Brand), lässt sich schwer entscheiben (vgl. Reusselius, De pestil., Deut. 28, 22, Jena 1684). Hitige Seuchen überhaupt bezeichnet hwi, Glut, 5 Mos. 32, 24, wo es mit parallel steht. Welcher Art das תובר parallel steht. Welcher Art das תירידי peròs péyas der Schwieger Petri (Matth. 8, 14 f.; Luk. 4, 39) war, das Jesus duch unmittelbare Berürung plötzlich heilte, und das im höchsten Stadium stehende des Sons des Königischen (Joh. 4—46 ff. ημελλε γάρ αποθνήσκειν) lässt sich nicht bestimmen. Wer die Heilung der Schwieger Petri durch psychische Einwir= img oder Lebensmagnetismus erklärt, hält das Fieber für Wechselfieber, weil diese je und je durch psychische Einflüsse geheilt werden s. Paulus, Exeg. Handb., 1,443; Friedr., z. Bibel, I, 274. Bei dem Vater des Publius (Apg. 28, 8) war die Rur, die oft bei alten Leuten aus Altersschwäche chronisch wird, Hauptkrankheit, das Fieber um sympathisches Leiden des Gefäßsystems. 3) Die gefürchtetste akute Krankheit des Gesäßspstems ist die in Palästina hie und da (nach der hl. Schrift als göttliches Strafgericht) epidemische, in Agypten, wie es scheint, schon in alter Zeit (Plin. h. n. 3, 4; Oros. hist. 4, 11; Athen. 2, 4; Cypr. de mort. pag. p. 485; Bols m, R. I, 195 u. s. w.) endemische vrientalische Pest, anch Bubonen= pest (3 Mos. 26, 25; 4 Mos. 14, 12; 5 Mos. 28, 21. 27. 60; 2 Sam. 24, 13. 15; 1 Kön. 8, 37; Jer. 14, 12; 21, 6 ff.; 24, 10; 44, 13; Hef. 5, 12; 7, 15; 14, 19; Am. 4, 10; Matth. 24, 7; Lut. 21, 11 λοιμός), so genannt von ihren charakteristischen Symptom, den oft hünereigroßen Pestgeschwüren, Bubos nen der Leistengegend, daher bei Paul Warunfried morbus inguinarius (800866), ρομβών, Drüsen neben der Scham und Geschwulft derselben, ob mit dem chald. aufschwellen, dem kopt. bebe verwandt, ließe sich fragen; übrigens bezeichnet שלור אַבַעבער, 2 Moj. 9, 9 f., nod) אַבַעבערו אַבַעבערו אַ 5 Moj. 28, 27; 1 Sam. 5, 6 speziell Pestgeschwüre). Auch unter den Achseln, Kniekehlen, am Halk, besonders auf der linken Seite, brechen diese Bubonen hervor. Der hebr. Rame הבה für Pest bezeichnet sie als das x. 25. Verderbliche, Wegraffende; das **poēt.** Synon. ⊐yp, tötlicher Schlag (5 Mos. 32, 24; Ps. 91, 6; Hos. 13, 14) deutet auf das Fulminante des Anfalls, da auf der Höhe der Epidemie die Men= iden oft plötzlich, one sichtbare Pestbeulen, tot niederfallen und der von der Pest Befallene ein dem elektrischen Schlag änliches Gefül hat. Ob auch nyz in diesem Miellen Sinne gebräuchlich war, wie Fávaros in LXX und Apok. 6, 8; 18, 8 Ind der schwarze Tod im Mittelalter (Lengerke), erhellt nicht aus Hiob 27, 15; Ja. 15, 2; 18, 21. Die Bubonenpest ist eine durch Miasma sich fortpflanzende Slutvergiftungskrankheit, die für das Nilland charakteristische Form des über die The verbreiteten typhösen Krankheitsprozesses, wie der Petechialtyphus die in Sideuropa autochthone Typhusform ist (Pfeufer, Beitr. z. Gesch. d. Petechialtyphus, Bemb. 1831). Sie wütet besonders häufig im feuchtheißen, volkreichen Delta. In niederen, am Ufer des Meeres und größerer Flüsse gelegenen Gegenden erzeugen ich leicht Lynuphkrankheiten als endemische oder epidemische. Nirgends aber spielt des Lymphsystem eine so wichtige Rolle im menschlichen Organismus, wie in Agypten. Die innigen Beziehungen desselben zu allen Lebensprozessen, besonders kn frankhaften \*), sind deutlich durch die ganze Bevölkerung ausgesprochen (Pru=

<sup>\*)</sup> Hierher gehören auch die verschiedenen Aussatsformen und andere Drüsenanschwelzungen, z. B. die sechste Plage Agyptens (2 Mos. 9, 9), schwerlich das mit dem Wachsen der Rils sich einstellende, von Einigen der Hitze, von Anderen dem Wasser zugeschriedene Lezema rudrum, Nilhitze, Nilkörner (Knobel, Erod. S. 78, vgl. Volnen. R. I, 192; Sonzimi II, 434; Seetzen III, 204 ff., 377; Rußegger I, 247; Berggren II, 121; Niebuhr I, 131 u. and.), sondern der zur fünsten Plage in ätiologischer Beziehung stehende anthrax, ein sparzes Brandgeschwür (Elxos und Pluxtle avaleovoa LXX), dessen Vorsommen häusig

lubria et ferentia laborum) legt ein Beugnis für ben gunftigen Befundheiteftan der Balaftinenfer ab. Es ift nicht nur Folge ber emfocheren Lebensweife, fonden auch ber im Bergleich mit angrenzenden Landern gunftigeren filmat. Beichaffe heit des Landes (Bellfted R 1, 215 ff.). Als leichtere Epidemicen femmen in Sommer Ruranfälle, im Fruhling und Herbst Fieber vor (Ludede, Beicht to turk Reichs, S 60) Im Sommer verlaufen fie auf den Gebirgen ichwere und rascher, im Winter in den Ebenen und Stadten. Die Diftrifte des Wechse fiebers (Tertiantuphus in Arabien und Sprien häufig) find die Riederungen un Bebirgstaler, auch Stellen, wo die letten Zweige von Bachen verfumpfen Die und Oftober find besonders gesurchtet Bruner, Aranth. des Dr., 3 87. 358 ff. Uberhaupt herrschen meift ichnell vornbergebende, alute grantheiten Auch In genentzundungen find nach Bruner (S. 432 ff., 456f) in Sneien und Agp ten häufig, infolge teils der Dibe und ber baburch verursachten Superamie be Gehrens, teils ber Seeluft und bes nachtlichen Thoues, auch bes Flugfands. haben vielfach völlige Erblindung zur Folge 3 Mof 19, 14; 5 Mof 27, 18. Watth 27, 12, 22, 20, 30, 21, 14; 3oh. 5, 3) Anderer Art war nicht nur die Blindheit de Tobias (Folge einer burch ben icharfen Roth entstanbenen Entzundung ber Bon haut, wogegen jest noch als Heilmittel Galle angewendet werden foll 2, 11; 1 13, f Friedreich 1, 250 f.; Fritische zu Tob. 2, 10), sondern auch die Blindheides Blindgeborenen Joh 9, die Blindheit des Saulus Apg. 9 und des Bar Joh 18, 11. Unter den dironischen Arautheiten soll das Alima besonders Leberleider Hypochondrie und Historie begünftigen (Jost, Gesch, d Jir, I, 12) Ruch Gid und Mheumatismen find in Sprien häufig; aber, wie sich dieselbe Erscheinum ! anderen Gegenden der Erde widerholt, so ist auch hier providentiell das Heinittel in die Nahe des Ubels gerückt — man deuse an den von Gichtlianke umlagerten Bethesdateich (Joh 5, 2), an die Thermen und Schwefelquellen L'Tiberias, Gadara und Nallichoë (im O des toten Merres)

Die in der Bibel erwanten einzelnen Krankheitsfälle lassen sowegen der undestimmiten Beschreibung und der zum Teil widersprechenden Unsicht der Arzte, die darüber geschreiben, nicht durchaus mit Sicherheit in das neiste gische Fachwert einreihen. Auch verändern sich die Krankheitssormen im Lauf der Jarhunderte. Außer den schon genannten Arankheiten sinden wir einda 1) die Schwindsucht, die eiste der Arankheiten, welche 3 Wos. 26, 16; 5 Wos. 28, 22 (Luth. Schwusst) als Strase des Ungehorsams gedroht wird, begreifen allerlei Formen des hettischen Fieders, das mit seinem Bruder, dem thuhosen kieder in seinen verschiedenen Formen (Petechnoltsphus, gelbes Fieder, Bubonenpek sederzeit und uberall am verheerendsten gewirft hat. Das hebt. Props sand

phthisis) und דורך (Jef. 10, 16) viellencht auch p. (3. Moi 21, 20 bebeutet Magerfeit, Dunnjein, Jolge einer Die Ernarung hindernden Schwas der Affimilations: und Sefretionsorgane und des Aervensuftems Rorperliche Ungebeihen ift angemeffene Strafe fur ben Misbrauch ber leiblichen Segnunge Gottes (3 Moj. 26, 4) Aber bas Bortommen der Lungentuberfeln unter den jepige orientalischen Juden und die Lungenleiden auf dem Libanon f Pruner C 337 ff. 201. Eine fiebertoje Betliche Atrophie ober Schwindfucht (Schweine) ift Die gut Eroa Matth 12, 10; Mr 3, 1. Luf. 6, 6 f., mangelhafte Ernarung und Auf horen der Bewegungsfähigfeit des Bliede, bas, wenn das Rervenleben daian verichwunden ift, unrettbar abitirbt Schultheft (Bente, Duj III, 21) halt im 300 tereffe der Bunderschen die z. Eroa fur eine heilbare rheumatiche Lamang 2) Das Ficher 3 Meg. 26, 16, rap (rapp entanden LXX ixespas Gelbe judit) vgl. 5 Moj. 28, 22, two bamit verbunden ift roots (r. pt brennen LNI peros, Freberfroit) und anna (r. ann gluben LXX ipedianis). Eb diefe 3 Mil brude, bie im Begriff ber Sige miteinander übereinfommen, berichtebene Spezie von Fiebern bezeichnen, entzundliche, gaftriiche und gaftriich-nervofe Wechfelfieber wie fie in heißen Landern haufig find (3 Jace dauerndes des Alexander Janue

ber Solpuga fatalis (Häser, Hist. path. Unters., I, 19; Friedreich I, 245; Eichhorn, Bibl. VI, 407 ff.; Kanne, Goldene Aerse, Nürnberg 1820) oder Hämorrhoidal= knoten, oder nach Josephus Alt. 6, 11; bell. jud. 5, 9. 19; Ewald, Ir. Gesch., II, 126 dvoertegia, rote Rur. Wenn cs v. 12 heißt: die Männer, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen, so spricht das für die Pest, die nur heil= bar ist, wenn der Krankheitsstoff in Bubonen ausbricht; auch nie v. 9 deutet auf schnell hervorbrechende Geschwüre; zudem fürchteten die Ekroniten v. 10 An= pedung. Endlich sprechen die Mäuse 1 Sam. 6, 4 ff. für die Pest; diese bedeuten als Pest der Felder in den ägypt. Hiervglyphen die Pest, was auch die Sage bei berod. II, 241 veraulasst haben kann, dass ein Heer von Feldmäusen die Köcher, Shildriemen, Bogenschnen der Assprer zerfressen und so die Wehrlosen in die Flucht gejagt habe. Die Pest wäre demnach der Würgengel 2 Kön. 19, 35 ge= Ob aber שחיך des Histias (2 Kön. 20, 7; Jes. 38, 21) eine Pestbeule var oder bloß eine Karbunkel, ist zweiselhaft. Immerhin kommen nach Aufhören einer Epidemie noch sporadisch leicht heilbare Bubonen vor; arabische Arzte er= weichen die Beule und fördern den Eiterungsprozess jest noch durch Auflegung bon Feigen.

Bon anderen akuten Krankheiten des Gefäßspstems ist noch zu nennen der Sonnenstich, wird (Ps. 121, 6), von welchem der Sunamitin Son (2 Kön. 2,19), Judiths Gatte (Jud. 8, 3) auf dem Feld bei der Ernte und Jonas bei Knive (Jon. 4, 8) getroffen wurden. In Jericho soll er öfters vorkommen (Rosbins. II, 526; Buhle, Calendar. p. 40). Hat der Sonnenstich nicht bloß Gesicht ud handrücken (erythema), sondern das Gehirn getroffen, so tritt der Tod insplee von Hyperämie und Entzündung der Gehirnhäute in den meisten Fällen zwischen dem 3. und 7. Tage ein (Pruner S. 118. 297 f.). Auch wer davon geneset, hat lange an Kopsweh und Schwäche des Kops zu leiden; manchmal ist Narrskit Folge davon. Bewoner heißer Länder, die nicht sehr dicks Har haben, pslegen daher den Kops sorgfältig zu bedecken.

Bon den chronischen Krankheiten des Gefäßsystems sind namentlich mmerken die mit dem Geschlechtsleben zusammenhängenden krankhaften Profluvien (Dr von Dr, fließen, 3 Mos. 15, 2. 25). Sie sind, wie der Aussatz, ein Gegenstand der levitischen Gesetzgebung (f. d. Art. Reinigungen), wol darum weil wie zwar alles leibliche Kranksein Sinnvild und Verleiblichung der Krankheit des imern Menschen ist, boch alles mit dem Geschlechtsleben, mit Zeugung und Gebut Zusammenhängende in näherem Zusammenhang steht mit der Erbsünde als der Sündenquelle, wie der Aussatz mit dem Sündensold, dem Tod; daher selbst die normalen Funktionen des Geschlechtslebens verunreinigten (3 Mos. 15, 18, k. Ps. 51, 7. 1). Was den Schleimfluss betrifft (3 Mos. 15, 1—15, vgl. 22, 4; 4 Mos. 5, 2; 2 Sam. 3, 29), so ist jedenfalls an fließende und stockende Himorrhoiden nicht zu denken (Bener, De haemorrh. ex lege. Mos. impuris, Lips. 1792), denn das wid, aus dem das profluvium kommt, ist hier entschieden bes Geschlechtsglied (vgl. tr. Sab. und dazu Maim. 2, 2; Philo, Opp. I, 88; Jos. bell. jud. 5, 5. 6; 6, 13). Jedoch ists nicht gonorrhoea benigna, unwill= kirliches Ausfließen des Samens infolge der Schwächung des Organs (Richter, Spez. Therap., IV, II. 551), weil dann Berstopfung des Flusses (v. 3) Heilung desselben wäre, und nicht status impuritatis. Andere (wie Michael. Or. bibl. XXII, 1 sqq., mos. Recht IV, 282; Hebenstreit, De cura san. publ. II, 15 sq.; hensler, Gesch. der Lustscuche, S. 211. 315; Rosenbaum, Lustseuche im Alterth., halle S. 310; Häser, Hist. path. Unters., I, 184 f.; Friedreich I, 237 ff.) denken an gonorrhoea virulenta, welche aber schwerlich vor Entstehung der lues venerea (15. Jarh.) vorkam. In 4 Mos. 25,1 ff., vgl. Jos. 22, 17, wollen zwar Einige die erfte Spur der Spphilis finden, und meinen, der Besehl 3 Mos. 15, 5 und 4 Rof. 25, 5 habe die Absicht, die Gefar der Ansteckung gründlich zu beseitigen (Sickler, Diss. ad histor. luis vener., Jen. 1797; Augusti, Theol. B., I, 18; Rosenbaum a. a. O. S. 75; Pape, Über Borbelle, Leipzig 1845, S. 18). Allein

ner a. a. C. S. 320). Große Sipe zerftort bas Miasma, wefhalt be Uffuan nie überschreitet und in Happten beim Eintritt der größten Sipe nachl Nach Plinius hangt fie mit der Riluberschwemmung zusammen, wenn ist welcherschwemmungen und Regen schnell Sige (17 -220 R.) und Verdamptoer getränften Bobens eintritt und bag Miasma forbert Bom Marg bis Din m fie in Agypten am meisten (Primer a a C. S. 86) In Constantinapel me m 3. 543 critmals crichienen fein und auf ihrer Sobe taglich 5 - 10,000 M ichen weggerafft haben will, erreichte fie im August ben Hohigrab, fo was Smirna und in der westeureparichen Pestzeit vom Jare 1555-1574 (Daset er d. Med. S 486). Pruner a a. C. S 392 ff. unterscheidet bei diene mannigsaltigen, wandelbaren Formen auftretenden Arantheir zwei Soutiem deren eine fich der febris pernicioss, die andere dem Ipphus im Berlou en Bewonliche Borlaufer find Echmindel, eingenommener Novi, welle Genate mit mattem, unftatem Blid, große Edwache und Riebergeichlagenheit, Edla ! Appetitlofigfeit. Dann Biehen und Reifen in den Gliedern, im Ruden, 23 Drujenherben. One weitere Symptome, one Reaftion errolgt eit joinell be. (26, 91, 6) ober tritt ploglich nach furgem Froiteln und folgender breme Site, Ropfichmers und Echwindel ein, Angit, besonders am Borabend der o thematischen Ausbruche, wontender Gang, Schlapucht, fuerer Blick, travende, blutrote Angen, Irrereden, Schnenhupfen, Berausstreden der Junge, ungebe Durft, Stammeln und Schwerhorigfeit, Aufange von Bubonen, Die wiett of lich einfinken und andere schwache Reaktionsversuche, als Narbunkeln an aube ten Teilen und Potochten, hell- und duntefrothe, blaufich braume Gleden und 3 men über den gangen Leib: Tod oft vor Ende des zweiten Tags Dis ma Sterbefalle find gwifden dem dritten und jechsten Tage, wenige nach dem a Rehmen die allgemeinen Symptome, von denen die am meinen dierafter.in von febris perniciosa und Inphus unterfcheidenden der Schwindel, die Angl. Ausdruck des Auges find, zwischen dem 5 und 11 Tage in dem Maße W. eine ftusenweise Entwidelung aber allmahliches Ruchschreiten ber ortlichen bridge, Bubonen und Narbunfeln, durch die das zerjeste Blut fem trante Produkt auszuitoßen fucht, in normalen Gang kommt, fo ift Softnung auf nefung. Rucksalle find selten totlich. In den Reaktionssynmptomen der Ros fphare gehort Erbrechen, ausnahmsweise ein fritischer Schweiß. Reaftionely tome des Blutes find Bubonen und die feltener vorkommenden, besondett Beinen und im Naden erschemenden Marbunkeln; Petechien dagegen find em denkliches Symptom der Blutentmischung und Gejagtomung Auch Diarrod Sumptom beginnender Auflojung Due Bubonen genefet man nicht leicht 4 auch wenn fie normalen Berlauf haben, fann entweder burch deren Briefen nach innen ober durch außeren Brand Gefar eintreten. Die fchlimmften find am fofern fie jost me jur Eiterung kommen und oft ichon durch Truck auf die 2 rore toten (Jei 38, 14 212) Aberhaupt ift es etwas mifsliches um die Prog bet einem Ubel, "dessen Weselz es ift, feine Regel zu haben, das die persons Treulofigfeit, Gemitude und Bosartigfeit ichen im gewönlichen Sprachgebi bezeichnet" (Pruner G. 415). — Das gron Am. 6, 10 beutet auf Beibre der Leichen, der Pestminsmas wegen, bin. Die Quarantane ift eine Bortebr terer Beit. Besundheitspolizeiliche Magregeln bes Talmud f. tr Taan vgl Michael Moi Recht, IV, § 213 Eb die Plage, womit die Philifter 1 5 5, 6 ff geichtagen wurden, die Best war, daruber liefe fich ftreiten. Themus Meier, Burgelw, halten fie bajur Andere fur Teigwargen, mariscae, ober 🖫

nach Biehfeuchen, befonders dem Milgbrand des Rindviehs (2 Mos. 9, 3) beobactet woran auch der Rame αν γραξ erinnern niöchte und das sinnbildliche Sprengen von Ole Rach habn, variolarum antiq, Brigge 1733, sowie nach hafer, Geschichte d. Medie S. 24, ift es zusammenfließende Variola, vgl. Philo. Vita Mos. 1, C. 22. Alle diese mischen Krausheiten Agyptens saist das στιστίπ είχιστιπ είχισ

winnen (Paulus, Exeget. Handb., II. 342; Friedreich I, 276; Schreger 352ff.), so wird doch auch hier, wie bei andern Heilwundern Jesu, die Heilkraft nicht in pjychischen oder physischen Naturpotenzen zu suchen sein, sondern in der alle Le= benskraft rein und urbildlich in sich tragenden Person Christi (Joh. 1, 4; 5. 26), vermittelt wie sonst durch das bloße Wort, so hier durch sein heilkräftiges Be= Die Archstrantheit, yayyeawa, ulcus gangraenosum, ein brandiges Geschwür, wodurch nicht nur das davon ergriffene Glied zerstört, sondern auch die Säftemasse des übrigen Körpers infizirt wird, wird nur als Bild verderblich um sich greifender Freichre erwänt 2 Tim. 2, 17. Endlich gehört hieher die Burmkrankheit (Jes. 51, 8 wie Hos. 5, 12 ist nur bildlich zu verstehen). An einer solchen starb nach 2 Makk. 9, 5. 9 (vgl. Targ. Jon. in 4 Mos. 14, 33. 80ta f. 35. 1) der sprische König Antiochus Epiphanes, vielleicht (vorausgesetzt die Glaubwürdigkeit der Beschreibung) Wurmkrankheit der Gedärme, helminthiasis, bei der nicht nur Wurmkolik v. 5, sondern auch Durchfressen des Darmkanals vor= tommt (vgl. Keil, Comm. z. d. St., S. 370 f.). Auch Herodes Agrippa I. und Herodes d. Gr. sollen einen änlichen Tod gehabt haben; von jenem heißt es Apg. 12, 28: γεόμενος σχωληχόβρωτος εξέψυξεν, υση bicfem Jos. Ant. 17, 6. 5 bell. jud. 1, 33, 5: σηψις τοῦ aldolov, bei Wollüstlingen ulcera verminosa an den Scham= teilen beginnend, vgl. Sir. 19, 3. Auch der Christenverfolger Galerius soll nach Lactant. de mort. pers. 33 an dieser Krankheit gestorben sein. Trusen, Darst. d. bibl. Kranth., S. 169; Francus, Diss. de plithiriasi, Heidelb. 1678, benten a Läusekrankheit, was wegen σχώληξ, lumbricus, nicht angeht. den dracunculus ober vena medinensis, den guincischen Fadenwurm zu denken, ber unter der Haut seinen Sit hat, auch im Tiefland von Persien, woher Antiohus tam, vortommen soll (s. Pruner S. 250 ff.; Welsch, Exerc. de vena medin. Aug., Vind. 1674, p. 316). —

In Berbindung mit dem Aussatz, der verbreitetsten und entsetzlichsten Kankheit des Gefäßsystems (f. d. Art. Bd. 11, 5 f.) werden im Interesse der Diagnose noch verschiedene, aus trankhafter Mischung der Säftemasse entspringende mb durch die größere Hauttätigkeit im wärmeren Klima beförderte chronische hautausschläge genannt, an die sich der Aussatz leicht anschließt und mit denen er im Anfang verwechselt werden kann. Doch herrscht in Beschreibung und Unterscheidung der sieben in der hl. Schrift erwänten Formen noch große Unsicherheit, wir können daher nur Vermutungen, vielleicht überhaupt keine sichern Resultate mehr aufstellen, da nicht nur bei der Anlichkeit und dem Incinanderübergehen verschie= dener Formen weder die unvollständig gegebenen Kennzeichen, noch die Namen sichere Anhaltspunkte gewären, sondern da auch im Laufe der Jartausende gewisse Krankkitssormen sich verändern, selbst verschwinden. Unter den 7 in der h. Schrift erwänten Poutausschlägen kommen vier in der Symptomatologie des Aussahes vor a) המשם 3 Moj. 13, 2; 14, 56, ππεση 3 Moj. 13, 6 ff. LXX σημασία (Gesen., das hingebreitete; Meier, Wurzelw. d. Aufschwellende; Saalschüz, Mos. R., S. 234 = Blase, Geschwulst) scheint ein um sich fressender, übrigens nicht ansteckender Gind zu sein (Luth. Gung vom altho. guidan, reiben). Greift das Mal um ich und wird ein Schorf oder ausgebreiteter Grind, so zeigt es sich als Anfang M Aussages V, 8. b) אים, erhabener Flecken auf der Haut, Saalschüz a. a. D. 5. 235 Finnen, nach Winer und Jahn Linsenmal, lentigo, queòc; wächst es, le wirds zum Feigenmal, σύχωσις, und geht in Aussatz über. c) בהרה, ber Etym. mh ein weißlich glänzender Flecken (wie ein solcher auch nach v. 24 durch Brandwunden entsteht), der, wenn er einsinkt und weiße Hare bekommt v. 2 ff., 19 ff., den Anfang des Aussates andeutet. d) più LXX u. Hippoer. älwos. Luth.. weißer Grind 3 Mos. 13, 39, ist ein gutartiger Hautausschlag, Flecken bon ungleicher Größe an Händen, Hals, Gesicht, Unterleib, der sich auf der bramlichen Haut des Morgenländers weißlich und one Glanz unmerklich erhebt, dem Aussatz änlich, aber blässer ist, die Farbe ber Hare nicht verändert, nicht aftect, nicht erblich ist, auch sonst keine Unbequemlichkeit verursacht und in zwei

Monaten bis zwei Jaren wider vergeht, änlich der unter unserem Landvolke bei manzgelhafter Hautkultur häusig vorkommenden Schuppenslechte. Außerdem werden noch als Formen chronischer Hautausschläge genannt LXX λειχήν Vulg. impetigo. Luth. schabicht 3 Mos. 21, 20, eine juckende Flechte, die wie τίς, Kräße oder Raude zum Priestertum untüchtig macht. Beiderlei Krankheiten kommen auch bei Tieren vor und machen sie zum Opfer untauglich (3 Mos. 22, 22). Reben τίς steht 5 Mos. 28, 27 τίς, beides Arten von Kräße oder Raude, deren es in Sprien und Ägypten (Pruner a. a. D. S. 142; Tobler, Medic. Topogr. v. Jer. S. 46 ff.) mehrere Arten gibt. Vulg. seadies et prurigo LXX. ψώρα άγρία και κνήφη, vielleicht psora humid. und sieca.

Bu ben Krankheiten des Nervenspstems, die in der hl. Schrift vor: kommen, gehören Schlagflüsse, die in heißen Ländern häufig sind, besonderk beim Eintritt der heißen Jareszeit und unter dem Einfluss des elektrischen Chamsinwindes (Pruner S. 294 ff.). Nabal starb (1 Sam. 25, 37) infolge eines Schlagslusses nach einem bewusstlosen Zustand (דָרָה לָאֶבֶּך, Aufhören der willim: lichen körperlichspsychischen Funktionen) von 10 Tagen. Plöglicher Schreden, Born und Arger können, besonders wenn, wie bei Nabal v. 36 Trunkenheit voranging, bei vollblütigen Individuen männlichen Geschlechts vom 40.—60. Jan einen Blutandrang gegen das Gehirn und Blutextravasate verursachen. Von ba aus färt es dann, wie ein elektrischer, lämender Schlag, durch das ganze Rervensystem, one dass jedoch Puls und Athem aufhören; nur ist ihre Tätigkeit mih samer und träger. Nabals Schlagfluss war wol ein Blutschlag, apoplexia sanguinea, sthenica, von welchem man den bei nervenschwachen Personen vortoms menden Nervenschlag unterscheiden muss. Die Worte "sein Herz erstarb in seinem Leib" sind nicht pathologisch streng zu nehmen. Auch Alkimos stirbt 1 Matt. 9, 55 f. am Schlage nach Lämung seiner Glieder, besonders der Zunge, wie es scheint im besinnungslosen Zustande; sein Tod erfolgte μετά βασάνου μεγάλης, unter Konvulsionen, was auf einen Starrkrampf schließen läst, obwol die äußerlich sichtbaren Symptome des Schlagflusses, Zuckungen in den Gesichtsmuskeln, schäumender Mund, hervorhängendes, starres Auge auch den Eindruck großer Dual machen (Conradi, Hob. d. spez. Path., II, 531; Pruner S. 295). Bei andern, w der hl. Schrift erwänten plötzlichen Todesfällen (Usa 2 Sam. 6, 7, Ananias und Sapphira Apg. 5, 1 ff.) kann ber Schlagsluss Mittel der schlagenden Hand Gottes gewesen sein. Vom Schlagfluss ist zu unterscheiden die Onmacht, syncope, weil keine Lämung, nur Zurücktreten des Pulses und Athems (1 Kön. 17, 17?) dabei stattfindet, vgl. Dan. 8, 18; 10, 9. Das מַרְדָּמַה ,ּנִרְדָּם bezeichnet Bers schließung des Bewuststeins, auch einen sehr tiefen Schlaf oder eine krankhaste Schlummer= und Schlafsucht, lethargus, cataphora (1 Mos. 2, 21; 15, 12; 1 Sam. 26, 12; Richt. 4, 21; Sprichw. 10, 5; 19, 15; Joh. 29, 10; Jon. 1, 5 f.). Ihr höchster Grad, der Scheintod (asphyxia, livida, plethorica bei vollblütigen, pallida bei blutleeren, nervenschwachen Personen) wird von denen, die die Auferstehung Christi und seine Auferstehungstraft leugnen, bei ihm, Lazarus, dem Jüngling von Nam u. f. w. vorausgesett. - Paralytische, partiell apoplektisch Gelähmte (nageλυσις, παραλυτικοί, παραλελυμένοι, auch χωλοί; Hemiplegie, halbseitig; Paraplegie an Gliederparen) werden häufig zu Jesu und den Aposteln gebracht (Matth. 4, 24; 9, 2 ff.; 11, 5; Mark. 2, 3; Luk. 5, 18; Joh. 5, 5 ff.; Apg. 3, 2; 8, 7; 9, 33; 14, 8). Die Übersetzung Luthers: Gichtbrüchige, ist nicht so unrichtig, teils sofern häufig Lämung, namentlich der Extremitäten, Folge von Gicht ift, teils nach der Ethmologie des Wortes gichtbrüchig, d. h. der an Gliedern gebrochen ist infolge der Bicht, obwol Gicht nicht von "geh nicht" abzuleiten ift, sondern von dem Umbergeben des Schmerzens in den Gliedern, wie Fluss, rheuma. Solche Lämungen entstehen entweder plötlich infolge von Schlagflüssen, oder all= mählich vom Rückenmark aus (paralysis medullaris), ober infolge von Gicht (paralysis arthritica). Es verschwindet die Erregbarkeit der Muskeln oder Rerben, oder beider zugleich (gehemmte Mobilität und Sensibilität); dabei wart Blutum=

lauf, tierische Wärme, obwol vermindert, und Sckretion fort (Sprengel, Inst. path. spec., IV, 441). Oft aber wird das gelämte Glied von Atrophie ergriffen (צור לובר תיבש Matth. 12, 10? vgl. Joh. 5, 3 באפסל Sach. 11, 17, שב לדריער תיבש ). Da die Lämungen meist schmerzlos oder nur mit einem leichten, kribbelnden Schmerz mebunden sind, so ist der παραλ. δεινώς βασανιζόμενος Matth. 8, 6; Luf. 7, 2 me Zweisel ein mit einem die Glieder wie auf der Folter, Baravos, verrenken= den totanus behafteter Paralytischer, wie denn die ältere Medicin παράλυσις in witerem Sinne nimmt (Richter, Diss. quat. med., Gott. 1775, p. 86) und zwei Immen unterscheidet: immobilitas musculi flaccidi ab extensione und rigidi a emductione (contractura articulorum), welch letteres Leiden sehr schmerzhaft ist. In beißen Ländern, wo sich leicht bei geringer Verletzung durch Erkaltung in den kalten Rächten der Starrkramvf einstellt, ist damit häufig Fieber verbunden (30h. 4, 52 ?), ein freilich meist fruchtloses Bestreben, das Nervensystem zu be-Auch als Symptome anderer Krankheiten, z. B. bei Ausbruch eines Aus-**Mags, beim Zurücktreten von Hautausschlägen, Gicht u. s. w. kommen schmerz**= heste Krämpfe vor. Friedreich hält den nagadorixós Matth. 8, 5 für einen an periodischer Gicht leidenden, der, wie solche Fälle allerdings vorkommen, durch phoische Einwirkung geheilt worden sei (a. a. D. I, 274 f., 294 ff.). συχύπτουσα καὶ μη δυναμένη ἀνακύψαι Lut. 13, 11 ift cher eine arthritisch gelämte Person, als eine mit dem tetanus emprosthotonus (Vorwärtsdreher) behestete, benn letzterer hält nicht 18 Jare an. Beim weiblichen Geschlecht findet **ich Gicht in den Hüften und infolge langen Andauerns Paralyse, besonders im** Prient jest noch häufig (Pruner S. 319). Das Verdorren der Hand Jerobeams 1 kön. 18, 4 ist entweder eine plötslich entstandene örtliche Lämung ober ein Waler Starrframpf (Friedreich I, 286 ff.). Doch scheint das Vertrocknen eher mi eine mit Lämung verbundene Atrophie zu deuten. Epileptische sind die Matth. 4, 24; 17, 15 σεληνιαζόμενοι genannten Kranken vgl. Mark. 9, 17 ff.; 21. 9, 38 ff., wo zwar dieser Name nicht steht, aber die Symptonie der Epi= toffe (Konvulsionen, Brüllen, plögliches Zubodenfallen, in Feuer und Wasser fellen, Schäumen, Bähneknirschen, als Folge davon Abzehren) ziemlich genau aufmalt werden. Der Anfall, dem Vorboten vorausgehen, kehrt periodisch wieder w bauert 10—20 Minuten. Bewusstsein und Empfindung hört dabei auf, wie bim Schlagfluss; es ist aber keine Lämung, wie bei diesem, damit verbunden, sowern nur klonische Krämpfe, one unmittelbaren Schaden für den Kopf. bi veralteter Epilepsie entsteht Schwäche der Seclenkräfte und Abmagerung der Clieber (Enquirerai v. 18). Im letteren Fall scheint es epilepsia gangliaris ober abdominalis gewesen zu sein, die meist bei Knaben vorkommt, gewönlich vom 9. Jare an (oft schon früher maidio Jer v. 21) infolge einer Arankheit der Bauch-Engeweide, besonders der in Sprien nach Pruner S. 244 sehr häufigen Ein= meibewürmer; sie erscheint meist am Tage und bei zunehmendem Monde, daher name Mondfüchtige, lunatici. Chemals schrieb man die Anfälle dem Einfusse des Mondes zu, woran so viel richtig ist, dass ein mit dem Mondlauf kor= repondirender Rhythmus wie in andern tellurischen Phänomenen so auch in dieser Rrantheit sich zeigt (s. Strauß, Rhythmus in den Lebenserscheinungen, Göttingen 1825; Medicus, Gesch. period. Krankh., I, 1. § 3; Rosenmüller zu Ps. 121; Impenstein, Einfluss des Mondes auf den menschl. Körper, Halle 1747; Reil, Trafiv für Physiol., I, 133 ff.; Arctschmar, De astrorum in corp. hum. imperio, Jean 1820). Ocht die epilepsia gangliaris, abdominalis in epil. cerebralis über, prird sie unheilbar. Die Stummheit v. 17 πνεύμα άλαλον ist nicht Symptom Tallsucht, sondern scheint ihren Grund im arevua zu haben, nicht sowol so= ku wärend und nach den Anfällen die psychische Tätigkeit gestört ist, auch nicht, wil langdauernde Epilepsie endlich Stumpfsinn zur Folge hat, sondern es war dem Wortsinn und Zusammenhang nach ein besonderes Band, womit unter gött= licher Rulassung, damit die Werke Gottes offenbar würden an ihm, der bose Geist Strachvermögen und Gehör (v. 25) des Knaben gebunden hatte. So auch Matth. 17, 18: Lut. 9.89. Bal. Bd. III, 443.453. Die Epilepsie, sofern eine Verdunklung des Bewustseins damit verbunden ist, auch häufig Verstandesschwäche, Stumpssinn

daraus folgt und sie mit andern psychischen Krankheiten komplizirt erscheimt (s. Hagen, Verwandtschaft zwischen Tobsucht und Epilepsie in Friedreichs Blättern für Psychiatrie, 1837, U, 47), macht den Übergang zu den psychischen Kranksheiten.

Im allgemeinen weist das alte wie das heutige (Pruner S. 305) Morgenland wenige Beispiele von psychischen Krankheiten auf. Zwei Hauptformen derselben, Melancholie und Wansinn, kommen in der heil. Schrift an 2 Königen vor. Wenn im allgemeinen angenommen werden kann, dass psychische Krankheiten zur physischen Basis eine Berstimmung des Nervenspstems haben, so ist die Melancholie vorzugsweise verbunden mit frankhafter Affektion des Ganglienspstems. Sie springt, besonders wo psychische Aufregung, Ehrgeiz, Eifersucht u. s. w. Mit ursache ist, periodisch aus der passiven, stillbrütenden Form der Bersunkenheit in Trauer zur aktiven Form der Manie über, wird zur Tobsucht (anderschiede der Tobsüchtige Sprichw. 26, 18, der mit Bolzen, Pseilen und Tod um sich wirft, wie Saul 1 Sam. 16, 14. 23; 18, 10; 19, 9). Es ist aber der אַלהִים רַעַה ober אין יהוָה מאָת יהוָה או unterscheiden von dämonischer Besessenheit. De litssch, Bibl. Psych., S. 260 neunt cs eine Geisteswirkung Gottes, welche die finstern und seurigen Mächte des göttlichen Zorns, die Saul durch seine Sünde erregt hatte, in ihm wirksam macht". Der Wansinn, vorzugsweise mit trant hafter Affektion des Gehirnlebens verbunden, ist ein Irresein des Geistes. Er gibt sich kund als Narrheit, vager Wansinn, Idecenjagd (הַתְּעהוֹלֵל, gespalten, auß gelöst sein 1 Sam. 21, 14; trop. Jerem. 25, 16; 51, 7; Nah. 2, 5; das Subst. הרללה ist Pred. 1, 17; 2, 12; 10, 13 auch starker Ausbruck für Tors heit); oder der Geist sucht sich, besonders bei geistig energischen Individuen, zu fixiren durch einen Wan, fixe Idee in Beziehung auf seine Stellung in der ob jektiven Welt, mit der er sich in Zwiespalt findet. Dieser Wan kann sich ent weder bloß auf die Leiblichkeit oder auf die intellektuelle und ethische Seite bes menschlichen Wesens, z. B. die Stellung des Individuums im Weltall, in der Reihe der Arcaturen beziehen; der Wansinnige ist verrückt, hält sich 3. B. für Gott, einen König, ein Tier, ein Glas u. s. w. Jenes ist die asthenische, dieses die hypersthenische Form des Wansinns. Der treffendste Ausdruck für dieses Frresein des Geistes in beiden Formen ist אָינה, von שנד, verw. mit irren, taumeln wie ein Trunkener (5 Mos. 28, 28; 2 Kön. 9, 20; Sach. 12, 4) אַבְּשָׁהַ, wansinuig sein, אַשָּׁיַבָּי ber Wansinuige (1 Sam. 21, 15 f.; 5 **Mos**. 28, 34), auch von falschen Propheten (Hos. 9, 7), sofern sie in einem Wanglauben befangen sind; in einer verrückten Welt gelten freilich auch die waren Propheten für Verrückte (Jer. 29, 26; 2 Kön. 9, 11, vgl. Weish. 5, 4; 1 Kor. 4, 10). Auch wie μαίνεσθαι, μάντις bezeichnet beides, die Reden und Geberden eines Bar sinnigen und eines Weissagenden, da es bei beiden ein Reden und Handeln aus einem andern, die freie Persönlichkeit aufhebenden Geist heraus ist, das einemal aus einem bosen, das anderemal aus einem guten, dem Geiste Gottes. Von David heißt es 1 Sam. 21, 14 ff.; Pf. 34, 1 שַּבָּה אַת־טַעָבור, er wandelte seinen Ber, stand und stellte sich wansinnig, indem er bewusster Weise die seinem waren 34 fremde Rolle eines Wansinnigen spielte. One zureichenden Grund halten Einige es für einen wirklichen, . vorübergehenden Anfall von Geisteskrankheit, Krämpfen Nervenzufällen infolge seiner peinlichen Lage. Jener Form des Wansinns, da einer sich für ein ganz anderes Wesen hält, für eine Art Gott, und das Selbst bewuststein ganz verkehrt erscheint, steht wie ein Alexander, so Herodes Agrippa nahe (Alpg. 12, 22; vgl. Hef. 28, 2 ff.; 29, 3 f.). Nebukadnezar aber ist ein besonders merkwürdiges Exempel dieser Form totaler Verrücktheit (insania metamorphosis, zoanthropica), früher ein beliebtes akademisches Thema (Kepner, De metam. Nabuch., Viteb. 1653; Pfeiffer, Exerc. de Nabuch. in feram transm., Regiom. 1674; Reutel, De mira et stupenda Nebuc. metam., Marp. 1675;

weizer, De fur. Nebuc., Alt. 1699; Hentschel, De met. Neb., Viteb. 1703; kenberger, De Nebuc. ab hom. expulso, Jon. 1733; Müller, De Nebuc. suppositione, Lips. 1747). Es war bei ihm beibes naturlidie Folge und abate Etraje feines fich felbft vergotternden Sochmuts Er, der fich felbft erhoben feinem Bergen uber alle Menichen (Dan. 5, 18 ff ), wurde unter alle Menichen genter bis zu den Tieren erniedrigt, verfant in einen tierifchen Buftand mab בקראכישא ישוין ולבב היוא יחיהב (Dan. 4, 13) und hielt fid) felbst in feinem munn fur ein Tier, frag Gras, blieb nuter freiem himmel und litt nicht, hm Hore und Nagel beschnitten wurden, fieben Zeiten (Monate oder Jare?) . Als natürliche Folge der Angst vor Daniels Borbersagung meinen Frieda a C. S 309 ft , und Schreger, Med. herm. Unterf. S 96, diesen Wanmer u anderen die Weschichte fur jubische Giltion oder fagenhafte Ubertreibung ertlären. Bel Richms, Handw, S 1069 f Rawlinson will eine Hindentung wir in Keilinschriften (vgl. s. Herod. II, 586) gefunden haben, so auch ekenham Walsh in anciont mon, and holy writ, Dubl, 1878, p. 73 (eine rjärige trube Zeit, in welcher er sich seiner gewönlichen Tötigkeit enthalten in Beiten verschriebene Beispiele von insania moporphosis erzält, nicht blos aus der mythologischen (Lyfanthropic der Arfadier, anthropic der Protiden Apoll. II, 2. Virg. Eel. VI, 48). Böttcher, Alteste aren der Wolfswut in Sprengel, Beitr zur Gesch, der Medic., I, 2, Arnold, verv. on the nature, causes and prevention of insanity, Loicoster 1782, I, 3). der, De praestig. daem. IV, 23 erzält von einem Bauern, der sich einbildete, Bolf ju fein, nur feien die Bare bes Telles nach innen gefehrt. Andral, Dec. Path., III, 162, berichtet von einem 14jarigen Anaben, ber in ber Bubersentwidelung von Lyfanthropie befallen, in einen Bolfspelz gehullt die Wal-185. von einem Madden, das, fich von der Epilepfie gu heilen, Ratenblut gematen habe, aus Abschen aber in einen Banfinn verfallen fei, in dem fie fich bilbete, eine Robe zu sein u f w. Auliche Falle von insania canina, lupina i w niche bei Cabanis, Rapp. du physique et du morale de l'homme, Par. 394, I, 57 f.; Caspar, Bierteljahrsichrift fur gerichtl. Medic., 1855, S. 163 Be-ge im Grasfressen und den Bogelklauen Nebnkadnezars f. Roich, DM 3., XV, M; Blech, Diss. de mut, unguium morbos. Berol. 1826 (bet pinch Aranth, follen ins die Ragel in monftrofer Deformitat wuchern, S. 19) - Bon Blodfin: figen kommt in der hl. Schrift fein Exempel vor. Das במחורן לכב bas 5 Mof. 🔜 28 neben שַּבְּעוֹן und עַרְרוֹן vorfommt, ift, wie aus Sach. 12, 4 erhellt, eher ungersichiem vor Schrecken, rattoje Berwirrung, als, wie Delitich (a. a. D. א 247) annimmt, Stumpifinn. Das häufig vorkommende בבל (Spr. 17, 7; Pf. שרלת , אריל (Spr. 1, 7; 10, 15 m. 8.), בסילות , פסיל (Spr. 1, 32; 13; 10, 1 u. ö.), 500, noboo, 500 (Jer. 4, 22; Bred 2, 19; 7, 17. 25; 10, 6 13 u. v.) — lauter Worte, die etymologisch eine Erschlaffung, Auflösung wichnen, bedeuten meift eine verfehrte, fittlich fchlechte handlungeweise, Abmpfung des sittlichen Bewufstieins (Luther: Tor, Rarr) Das Bort mp, bern, leichtgläubig, leicht versurbar (Spr. 1, 22; 7, 7 u. b.) bezeichnet Bersbeichräuttheit. Mangel an Erfarung und Borficht, daher unnberlegtes Sans Dies find rein getinge Mangel bes Wollens und ber Erfenutins, feine ntheiten im eigentlichen Stune. Bu den Rervenleiden konnte noch gezält ben das Leiden des Timotheus (1 Tun. 5, 23 Magenschwäche infolge frank-Ber Affettion der Gaugliennerven) und bes Paulus (2 Ror. 12, 7, Bal. 4, 14), iragt fich, ob letteres ein förperliches Leiden war, nach Einigen lang dauernperiodisch heftiges Moviwch, Migrane (Bengel: äußerlich fulbare Schläge an en Ropf von dämonischer Hand).

Der sogenannte Nachlass der Natur, das allmähliche Nachlassen einzelner Organe und Funktionen des Leibes, dem jedoch immerhin ein wegen Letenz seiner Symptome nicht so leicht zu bemerkender pathologischer Prozess irgend eines Organs zugrunde liegt (wie deswegen Mead, med. sacra p. 25 sq., die senectus uneigentlich morbus neunt), ist durch eine schöne Allegorie dargestellt Pred. 12, 1 sf. Andere sinden darin vielmehr die Beschreibung des Todes, s. Delipsch, Bibl. Psychol., S. 184 sf., und dagegen dessen Comm. z. d. St. S. 387 sf. Vgl. Friedreich z. B. II, 1 sf.

Litteratur: Eine ebensowol medizinisch als theologisch gründliche Schrift sowol über das Wesen der Krankheit nach biblischen Grundgedanken (vgl. darüber Zeller, Bibl. Wörterb. unter dem Art. Krankheit) als über die einzelnen in der Bibel erwänten Arankheiten sehlt in unserer Litteratur. Winer hält daher die Herausgabe der Nosologia biblica, die Prof. Gruner in Jena im Manustr. him terlassen haben soll, für wünschenswert. Die älteren Monographicen über bibl. Krankheiten sind teils in medizinischer Hinsicht nicht mehr brauchbar, teils höcht lückenhaft und prinziplos, wie z. B. die noch häufig zitirte Schrift von Thom. Bartholin, De morb. bibl. misc. med. ed. 34, Francof. 1692 unter anderem solgende Kapitel abgehandelt: de somno Adami, an ecstasis vel lethargus; uxor Lothi in salem conversa; facies Mosis immutata; de pisce, in quo sepultus Jonas; de puerperio St. Mariae; de annulis narium; de hypochondriaco Judae proditoris morbo u. s. w. Projessor V. W. Wedel in Jena hat 1686, 1704 zwei Centuricu exercitationes medic. philos. sacrae et profanae ge schrieben; die zweite ist unvollständig geblieben. Feruer: Warlitz, Diatr. de morbis bibl. e prava diaeta animique affect. result., Vit. 1714; 3. 3. Schmidt, Bibl. Medicus, Züllichau 1743, I. Physiologie S. 1—340; II. Pathologie S. 348 bis 584; III. Gesundheitslehre S. 587-761. Verf. ist Theolog; medizinisch ift das Buch nicht brauchbar. Ch. T. E. Reinhard, Bibelfrankheiten, welche im Alten Test. vorkommen, Franksurt und Leipzig 1767; Ackermann, Erläuterung derjenigen Krankheiten, deren im N. Test. Erwänung geschieht in Weises Mater. für Gottesgcl., II—IV, 1784 ff.; C. B. Michaelis, Philologemata medica, Halae 1758; Mead, Medica sacra, Amst. 1749, deutsch Leipzig 1777; Eschenbach, Scripts medico-bibl., Rost. 1779. — Die medizin.=herm. Untersuchungen Dr. Schregers in Erlangen und Dr. Friedreich, Bur Bibel, naturhift. anthropol. und medicin. Fragmente, 2 Th., Nürnberg 1848, gehen vom Standpunkt des Dr. Paulusschen Rationalismus aus. Th. Shapter, Medica sacra or short exposition of the more important diseases in the sacred writings, Lond. 1834; Goldmann, Diss. de rel. med. vet. Test., Vrat. 1845; Trusen, Darstellung der bibl. Krankheiten, Posen 1843; Gesch. d. Medicin v. Häser, Jena 1865; Pruner, Die Krankheiten bes Drients, vom Standp. der vergleichenden Rosologie, Erlangen 1847 (beach tenswert, soweit man vom jetigen Stande auf 2 oder 3 Jartausende zurüchschließen barf, übrigens one direkte Rücksichtnahme auf die in der Bibel vorkommenden Krankheiten verfasst). Das Betr. in Winer Realw. unter den Artikeln Krankheit, Aussay, Blattern, Blindheit, Druse, Paralytische, Pest, Samenfluss, Bur, mer u. s. w.; Reil, Bibl. Archäol., 2. Aufl., S. 557—570; Jahn, Häusliche Alt. II, 346 ff. Über die Pest insbesondere vergleiche außer Pruner S. 387 ff. Lorinser, Pest des Orients, Berlin 1837; Berliner, Encyklop. Wörterb. der Medic, XXVI, S. 625 ff.; Bulard de Meru, de la peste orient., Par. 1839; Aubert, De la peste ou typh. d'Or., Par. 1840; Clot-Bey, De la peste observée etc. Par. 1840; Prosper Albin. rer. Aeg. I, 19; Lauc, Sitten und Gebräuche de heutigen Agypter v. Zenker, I, 4; Liebermeister in Ziemssens Handbuch, II, 1 S. 468; Griesinger in Virchows Handbuch, II, 2, § 351 ff., und die Reise von Volney, I, 195 ff.; Rußegger I, 236 ff.; Russel, Aleppo II, S. 185 ff. Olivier, Voyage, I, C. 15; Sonnini S. 358 ff.; Mariti S. 199 ff.; Desc de l'Egypte XIII, 81 sqq.; Moltke, Briefe über die Zustände in der Türke S. 110 ff.

Arant 261

Grant, Albert, wurde vor der Mitte des 15. Jarhunderts, etwa 1445 der auch etwas früher, zu Hamburg geboren. Er stammte aus einer bekannten angeschenen Familie; sein Bater bekleibete einige städtische Amter; seine ihwester Beke wurde die Mutter des berühmten Juristen Johann Oldenborp Jider III, Sp. 1046, vgl. Oldendorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). Am 1. Mai 1463 wurde er in Rostock inskribirt, und dieses ist das erste sichere Da= m aus seinem Leben. Außerdem studirte er namentlich in Köln, wo er längere eit und vielleicht auch schon, ehe er nach Rostock ging, gewesen ist. Nachdem er stänglich eifrig juristische Studien getrieben hatte, wandte er sich hernach beson= rs der Theologie und der Geschichte zu. Nach der Sitte der Zeit machte er mu zu seiner Ausbildung noch größere Reisen, auf denen er auch einige Uni= rfitäten noch besuchte; nach dem Zeugnis einer alten Urkunde (vgl. Mener, Ge= ichte des hamburgischen Schul= und Unterrichtwesens im Mittelalter, Hamburg 143, S. 363) wurde er in Mainz decretorum doctor (?) und in Perugia mater theologiae. Schon um diese Zeit begann er auf verschiedenen Bibliotheken h ben Stoff zu sammeln, den er später in seinen großen Geschichtswerken ver= rtete. Bald nach Beendigung seiner Studienreisen scheint er an der Universität sftod als Professor angestellt zu sein; er hielt vor einer großen Anzal von Zu= rern philosophische und juristische Vorlesungen; im Jare 1482 war er Rektor r Universität; hernach wurde er Prosessor der Theologie und als solcher im . 1490 doctor theologiae et decretorum. Obwol er nun so die höchste akade= ifche Stellung erlangt hatte, folgte er boch nicht lange barauf einem Rufe in me Baterstadt. Schon im Jare 1489 war er als Syndifus der Städte Ham= ng und Lübeck bei Berhandlungen in Wismar zur Beilegung von Streitigkeiten nichen ben Herzogen von Mecklenburg und der Stadt Rostock tätig gewesen. Im . 1492 ward er dann lector theologiae primarius, canonicus und possessor vebendae maioris am Dom zu Hamburg. Obwol er in den Streitigkeiten bes pischöflichen Domes mit der Stadt die Rechte des ersteren vertrat, so ward er nauch vielfach von der Stadt mit Gesandtschaften betraut, wie im 3. 1494, mm wider 1497 bis 1499, die ihn oft zu weiten Reisen (nach Köln, Brügge, tuntreich, aber wol nicht nach England, wie oft gesagt wird), veranlassten und m fo wiederum vielfache Gelegenheit zur Fortsetzung seiner geschichtlichen Ar= titen in Archiven und Bibliotheken boten und ihn mit vielen gelehrten Zeit= mossen in persönliche Berürung brachten. Vom Jare 1500 an scheint er dann then der Stellung des lector primarius am Dom, in welcher er theologische Borsungen zu halten hatte, das Amt eines ständigen Syndikus der Stadt innegehabt In diesem Jare erwälten ihn der König Johann von Dänemark und er herzog Friedrich von Holstein zum Schiederichter in ihrem Streite mit den Athmarjen. Berufungen in auswärtige Amter lehnte er jest ab. Als er im 1. 1508 auch zum Dekan des Domkapitels ernannt war, hielt er zweimal (1508 1514) in seiner Diözese strenge Kirchenvisitationen, bei welchen er vielfach # Abstellung eingerissener Missbräuche und bei ben Geistlichen und Mönchen uf strengere Befolgung ber kirchlichen Satzungen brang.

Rach seinem Tode ist Arank als Geschichtschreiber besonders berühmt geworsen; man hat ihn wol einen zweiten Abam von Bremen genannt. Andere freisch haben ihm den Borwurf der Parteilichkeit und des Plagiats gemacht. Bei er Beurteilung seiner historischen Werke darf nicht vergessen werden, das sie ke erst nach seinem im J. 1517 erfolgten Tode herausgekommen sind, die Vanslia im J. 1519, die Saxonia 1520, die Dania deutsch 1545, lateinisch 1546 der 1548, und endlich sein Hauptwerk, die Metropolis, 1548, so dass er für ihre erausgabe in dieser Form nicht verantwortlich ist. Ausgevoem hat er auch keistwegs seine Duellen nur würtlich aufgenommen; ostmals hat er sie überarbeitet, zwirzt oder erweitert und verbessert, so dass es an Spuren eingehender kritischer kiesteit ihnen gegenüber nicht sehlt und eine würtliche Hinübernahme ostmals eine Zustimmung angesehen werden dars. Jedensalls sind sie Beweise eines sen Fleißes und bilden in der historischen Litteratur schon durch die in ihnen gewandte Methode einen wesentlichen Fortschritt. Dass sie dann in immer

neuen Ausgaben ericienen, namentlich im 16., aber auch noch teilweife im 12 Jarhundert, zeugt von ber großen Berbreitung, Die fie fanden Gur bie ftriche geschichte bes Rorbens (Dania) und die bes nordwestlichen Deutschlande , Vadalia, Saxonia und por allem Metropolis) haben fie noch immer bedeutenden Ber fast ebenso michtig find fie aber wegen ber Urteile ihres Berfaffers uber Begeber beiten und Auftande fur bas Berftandure ber frechlichen Buftande ber Beit, ber fie geichtreben find. Rraug' eigne firchliche Stellung fonnte ichon barau hervorgeben, dass seine historischen Werte in der romischen Murche auf den Jude gefest find; boch geichah bas nach Bellarmins Beuguis wegen ber impine note ad marginem additae ab haeroticis. Jedenfalls aber geht aus ihnen fein fire licher Standpunkt oft beutlicher hervor, als aus den von ihm felbst herausgege benen oder warend feines Lebens erschienenen theologischen und philosophische Berten. Unter diefen zeichnet fich burch befonders ichonen Drud ber Ordo mie salis secundum ritum ecclesiae Hamburgensis, Strufburg 1509 (expensis providi viri Hermanni de Emdem, fol.) aus. Aus seinen Vorlesungen sur den barburgischen Alexus gab Bertold Moller im 3 1506 das spirantissimum opuscular in officium misse heraus, aus welchem (nad) Mondeberg, f. u.) fein Streben, bu Beiftlichen fur ihren hoben Beruf gu begeiftern, deutlich berborgebt Arang fiel auf dem firchlichen Standpunkt bes alteren Notholigismus und ift auf ihm de Leftor, Prediger und Defan wiffenschaftlich und praftisch jur Ronfervrung be firchlichen Lehren und Dibnungen tatig, wie er benn biefe fichtbare Arrche als ble Spenderin bes heiles auficht. Aber er verichtießt fich auch nicht einzelnen & ichauungen, in benen fich die Borboten ber neuen Beit zeigen Bwar ift er in entschiedener Gegner bon Bielef, Sug und anderen Reuerern jogl. 3. B. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, no Johannes Sug als improbus calumniator, loquax, clamosus, blasphemias in omnem romanam ecclesiam ausus proferre 🕬 ichildert wird), aber er taufcht fich boch nicht uber bas in ber Airche vorhanden Berberben, wenn er auch die Burgel besjelben nicht erfennt. Reben ber Beionung ber Ruche als Beilsmititution findet fich body ber ihm die Erfenntnis, daje ber einzelne Meufch zu einer littlichen Erneuerung gelangen muffe, wenn bie Rucke ihre Aufgabe erfullen jolle. Und von diesem Standpunkte aus werden wir aus am richtigsten sein bekonntes Wert über Luther auffassen, das er wenige Tage box seinem am 7. Dezember 1517 ersolgenden Tode, als ihm, da er schon frank wir, Buthers Thejen gebracht wurden, geaugert haben foll. Dem Auftreten gegen ben Misbraud, der mit dem Ablas getrieben wurde, tonnte er nur guftemmen, iber er mochte es fur ein Die Rrafte eines Dienches uberfteigendes Unternehmen bale ten, biefem Mifsbrauch fteuern zu wollen.

Bas die Beglaubigung biefes Bortes-nlangt, fo liegt wol ber erfte Bendt uber dasjelbe in der Borrede Joachim Mollers gur erften Ausgabe ber Metropolis vor; dieje Borrebe nit im 3 1547 geichrieben. Zwar ift bem Unterzeich neten bisher nicht gelungen, ein Exemplar diefes erften Drudes gu erhalten, iber es ift durchaus angunchmen, dass die betreffenden Worte genau fo, wie fie ich in ber Ausgabe von 1568 befinden, ichon in der von 1548 standen, zumal sie u ihrem Berfolge voransjehen, dafs Nepm (geft. 1558) noch lebe Sier tautet ber Beridit nun jo: Quare cum aegrotus ac fere animam agens videsset proposition nes Martini Lutheri contra indulgentias, considerans rei magnitudinem et : minentia pericula, quasi desperans de tautae rei successu, dixisse fertur: ambil effecturum esse contra tam potentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater, frater, inquit, abi in collam et die: miserere mei Dous. Zoochim Meelter, geboren zu Homburg im I. 1521 und geftorben zu Bardewied 1588 als Toftor der Rechte und fürstlich luneburgude Rangler und Rat, war Gon bes hamburgijden Senators Joachem Moller, icu Bater wird mit Krant personlich befannt gewesen sein ibgt, über diese Gamille Otto Benete, bas Beichlechtsregister ber hamburgtichen Familie Doller bom freife Hamburg 1876); er tounte also eine genaue Runde von diesem Ausspruche baben, und feine Anffoffung desfelben wird eben diejenige fein, Die man in den Uran nahestehenden Erreifen hatte. Die der Zeitfolge nach zweite Rotiz von diefes Botte finden wir bei Heinr. Pantaleon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileas 1565, II, p. 477; hier ist es fast genau so referirt (statt die ket dicito) und wird auch ebenso aufgefasst. Martin Chemnit fürt dann im L Teil seines examen concilii Tridentini, der zuerst im J. 1573 erschien, das Bett in folgender Fassung an: Vera quidem dicis, bone frater, sed nihil efficies; nde igitur in cellam tuam et ora: miserere mei Deus (Oftavausg. von 1606, Das nächstfolgende Zeugnis ist das von David Chyträus in seis em Chronicon Saxoniae vom J. 1583, der die Worte in der Form: O frater, di in cellam tuam et dic: miserere mei Deus (Ausg. Lips. 1593, p. 223) ans int: und in dieser Form, die der Mollerschen sast ganz gleicht, werden sie her= uch meist angefürt. Alle diese genannten Schriftsteller fassen den Sinn der Worte Dauf, wie Moller es getan, und nach bem ganzen Charakter von Arang ist auch ine andere Auffassung nicht wol möglich. Dass einige Katholiken in ihnen eine uichiedene Verwerfung des Beginnens Luthers durch Krant gefunden haben (vgl. Rondeberg, s. u.), werden wir für eine geschichtlich nicht begründete Auffassung erselben halten dürfen.

Bgl. (Nik. Wildens) Leben des Albert Krant, Hamburg 1722, 2. Aufl., 1729. bor allem: Johannis Molleri, Cimbria literata III, p. 376—391. Lexikon der amb. Schriftsteller IV, S. 178—184; Moller und das Lexikon geben auch Krantz' imtliche Schriften genau an; Carl Möndeberg, Der theologische Charakter des Ubert Krantz, in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Geschichte, III (1851), 5. 395—413; O. Krabbe, Die Universität Rostock, Rostock n. Schwerin 1854, I, 5. 224 ff.

Arell (auch Crell) Nikolaus, kursächsischer Kanzler zur Zeit der krypto= abinistischen Bewegungen in Sachsen, war zu Leipzig um die Mitte des 16. Jaranderts geboren. Sein Geburtsjar ist ungewiss und fällt in die Zeit von 1550 is 1553; sein Bater Dr. Wolfgang Krell war Protonsul und Professor der De= wtalen an der Universität. Unter dem Rektor Abam Siber besuchte er 1568 bis 571 die Fürstenschule zu Grimma und widmete sich hierauf in Leipzig dem Stu= imm ber Rechtswissenschaft mit solchem Fleiß und Erfolg, dass er 1575 bie Ma= Merwurde, 1576 aber die juristische Doktorwürde erlangte und als Dozent an m Universität wie als Sachwalter eine hervorragende Befähigung zeigte. Daher mannte ihn Kurfürst August 1580 zum Hofrat in der Landesregierung und ord= mte ihn 1584 dem Kurprinzen Christian als Rat und Fürer bei. Als dieser 1586 nach dem Tode seines Baters zur Kurwürde gelangte, erhob er wenige Mo= mte später den Dr. Arell zum geheimen Rat und 1589 zum Kanzler mit beinahe mumschränkter Gewalt, indem gleichzeitig der von dem Kurfürsten August ein= pette Geheimrat aufgelöst wurde und alle Befugnis dieses Kollegiums in der puptsache auf Krell allein überging.

Rasch und hoch war dieser emporgestiegen, tief und jäh war sein Fall. Kursichen war zu der Zeit, als Arell aufing, die Seele der Statsleitung zu werden, wier ein streng lutherisches Land. Der Versuch der Wittenberger, dem calvinischen Philippismus unter dem Deckmantel des Luthertums im Lande kingang zu verschaffen, war 1574 energisch unterdrückt worden. Der Kanzler Gracau, der kurfürstliche Leibarzt Peucer, der Hospereiger Schütz und der Supersuchent Stößel hatten sämtlich ihre Ümter verloren und befanden sich entweder in strenger Haft oder waren in ihr bereits gestorben. Durch die Konkordiensormel und das 1580 publizirte Konkordienbuch hatte das lutherische Bekenntnis theosgischen Abschluss und kirchliche Sanktion erhalten. Die hohen Kirchenämter im

ande waren fast überall mit strengen und eisrigen Lutheranern besetzt.

Arell dagegen hatte früher auf seinen Reisen durch Frankreich und die Schweiz it Beza in Genf verkehrt und mit calvinistischen Grundsätzen sich befreundet. Waher zur Macht gelangt war, eröffnete er durch eine ganze Reihe eigehender kirchlicher Maßregeln eine zweite Epoche des Aryptocalvinismus für ursachsen, allerdings nicht one Mitwissen und Zustimmung des von dem Hofsediger Schütz in philippistischen Anschauungen erzogenen, dabei wenig selbstänsen Kursursten Christian I, welcher übrigens versicherte, weder Calvinist noch

264 Arell

Flacianer, sondern gut christlich sein zu wollen. Die Unterzeichnung der soeben erst nach schweren Kämpfen aufgerichteten Konkordienformel wurde von den Kirchendienern seit 1587 nicht weiter gefordert, wie denn Krell selbst bei seiner Bestallung zum Kanzler auf seinen Wunsch damit verschont wurde. Ein landesherrs liches Mandat vom 28. August 1588 gebot den Predigern, "das unzeitige und unnötige, auch ärgerlich Gebeiß, Gezänk und Berbammuis, dessen sich etliche mehr zu Zerrüttung benn Erbauung und Bauung der christlichen Gemeinden aus gehessigem Gemüte eine Zeithero unterstanden, gänzlich zu vermeiden". Der Guperintendent Selneccer in Leipzig, welcher sich dadurch in seinem polemischen Gifer nicht stören ließ, wurde 1589 entlassen und an seine Stelle der calvinistische Pastor an der Nikolaikirche Wolfgang Harder gesetzt, wärend als Pastor an der Thomaskirche ber gleichgesinnte Gundermann berufen wurde. In Wittenberg ließ man Polykarp Lenser, den Mitarbeiter bei dem Konkordienwerke, nach Braunschweig ziehen und berief an seine Stelle den Superintendenten Urban Pierius aus Li In Dresden wurde der Hofprediger Mirus, welcher dem Kurfürsten erklärte, er werde dem heiligen Geiste das Maul nicht stopfen, deshalb 1588 seines Amtes entsetzt und eine zeitlang auf die Festung Königstein gebracht. Die beiden Hofprediger Salmuth und Steinbach dagegen wirkten für den Calvinismus durch Wort und Schrift; jener bearbeitete in Gemeinschaft mit Pierius eine Bibel mit calvinistischen Glossen, die jogenannte Krellsche Bibel, welche aber nur bis zum 2. Buch der Chronifa vorrückte, dieser einen Katechismus von gleicher Tendenz. Gleichzeitig wurde 1588 das Oberkonsistorium zu Dresden aufgehoben und die Herausgabe theologischer Schriften einer scharfen Censur unterstellt. Doch tiefer als durch alle diese Vorgänge wurde das kirchliche Volksbewusstsein verlett durch die unter dem 4. Juli 1591 anbesohlene Abschaffung des Exorzismus bei der Taufe, in welcher nicht bloß der gemeine Mann, sondern auch ein großer Teil ber Geistlichen einen schweren, die Gewissen bedrückenden Eingriff in das Wesen des Sakraments erblickte. Zwar hatte Christian I. selbst seine jüngste Tochter Dorothea im Januar 1591 zum tiefsten Leidwesen der Kurfürstin Sophia durch den Hofprediger Salmuth one jene Formel taufen lassen; aber viele ließen jest ihre Kinder lieber ungetauft ober suchten die Taufe auswärts nach. In der Kreuzkirche zu Dresden erzwang ein Bürger und Fleischer bei der Taufe seines Kindes den Exorzismus mit dem Beile in der Hand, in Leipzig und anderwärts kam es zu tumultuarischen Auftritten. Als der Kurfürst mit Krell um jene Zeit auf einer Reise nach Pirna kam, bat ihn der Superintendeut Balthasar Kademann mit sei= nen sämtlichen Geistlichen fußfällig, sie mit der Unterschrift wegen der Weglassung des Exorzismus zu verschonen. Der Kurfürst war sichtlich betroffen und ließ den Ranzler hart an: "Das hab ich nicht gewusst, dass das Ding so viel zu bedeuten Wärend aber bei einzelnen dieser kirchlichen Reformen zweifelhaft bleibt, ob sie auf Krell allein oder auch nur hauptsächlich zurückzufüren sind, galt er gewiss nicht mit Unrecht für den Haupturheber der politischen Schritte, zu welchen sich Christian I. zu gunsten bes Calvinismus bestimmen ließ. Die Sugenotten in Frankreich unterstüßte dieser gegen die katholische Ligue mit namhaften Subfidien; allein der 1591 diesfalls unternommene Feldzug unter dem Fürsten Chris stian von Anhalt blieb one Erfolg, und ruhmlos, mit einer niemals eingelösten Anweisung auf rückständigen Sold, kehrten im folgenden Jare die sächsischen Hilfs= truppen zurück. Gerade auf diesen Bunkt wurde später die Hauptanklage wider Rrell gegründet.

Es begreift sich nämlich leicht, dass die Unzufriedenheit mit dem mächtigen Kanzler, der zugleich heftigen Temperaments und herrischen Charafters war, namentlich in den Arcisen des Adels und der Geistlichkeit immer höher stieg. Dennuch würde er bei der Gunst, in welcher er bei dem Aurfürsten stand, warscheinslich noch lange sich behauptet haben, hätte nicht der plötzliche Tod seines Gönners ihn ebenso plötzlich zu Boden geworsen. Christian I. starb den 25. September 1591 erst 31 Jar alt und hinterließ seinen minderjärigen Son und Nachsolger Christian II. Noch am Tage vor dem Vegrähnis des Aurfürsten entsetzte der zur Vormundschaft des jungen Regenten berusene Administrator Friedrich Wilhelm,

Arell 265

herzog zu Sachsen-Altenburg, ein Enkel Johann Friedrich des Großmütigen, auf kurag des Ausschusses der Ritterschaft und im Einverständnis mit der verwitswen Kurfürstin Sophia den Kanzler seiner Würden und ließ ihn auf den Kösigkein bringen. Hier wurde ihm ein elendes Gemach zur Wonung angewiesen, welches vorher dem Dr. Mirus zum Ausenthalt gedient hatte und dem kranken Ranne nicht einmal hinlänglichen Schutz gegen die Witterung bot. Ein änliches Loos tras Salmuth, Pierius, Gundermann u. a.; viele Geistliche, welche sich weisgenen, die bei der 1592 angestellten Kirchenvisitation vorgelegten vier Artikel zu mterzeichnen, wurden abgesetzt, zalreiche akademische Lehrer und andere Beamte

aus gleichem Grunde entfernt.

Eine nähere Darstellung des onehin noch immer nicht vollständig aufgeklärten Arellichen Prozesses, der sich von jest an durch volle zehn Jare langsam hinzog, liegt hier außer unseren Grenzen. Anfangs fanden die Mitglieder der Ritter= ichaft, welche Krells Berhaftung beantragt hatten, keineswegs allseitige Beiftim= ming. Bielmehr erklärten sich die Universitäten Wittenberg und Leipzig ablehnend der ausweichend, ja ein beträchtlicher Teil des Adels äußerte sich gegen den Rur= fürsten von Brandenburg und den Administrator missbilligend, dass durch das bisherige Borgehen gegen den Kanzler das Gedächtnis des verstorbenen Landes= bern verunglimpft werbe. Erst nach mehrjärigen Verhandlungen und nachdem die Gattin Krells, Margaretha geb. Griebe, widerholte Monitoria des Reichs= lemmergerichts zu Speier wegen Rechtsverzögerung erwirft hatte, gelang es, 34 Alagepunkte zusammenzustellen, die aber später mehrmals geändert und schließlich auf einem den 1. Februar 1600 zu Meißen gehaltenen Ausschusstage auf folgende vier reduzirt wurden: Krell habe ben Kurfürsten zum Calvinismus verfürt, zum franzöfischen Ariegswesen verleitet, dem Kaiser entfremdet und mit der Landschaft Der Angeflagte berief sich in den seit 1597 mit ihm angestellten Ber= biren fortbauernd auf die überall eingeholte und erlangte Genehmigung des Lan= desherrn, ja behauptete, dass er ihm von der französischen Ariegserklärung ab= geraten habe. Endlich aber, um zum Biele zu gelangen und zum Beweise ber Umparteilichkeit, überfandte der Abministrator die Untersuchungsakten zum Berpruch an die böhmische Appellationskammer in Prag, welche, one des Religions= punites zu gedenken, unter dem 8. September 1601 zu Recht erkannte, "daß Ingeflagter, D. Nicol. Arell, mit seinen vielsachen bosen, wider seine Pflicht fürgenommenen, daheim und mit frembder Herrschaft und derselben Abgefertigten gebrauchten Brackticken und allerhand arglistigen schädlichen Fürnehmen, so zu Recht gnugsam uf in dargethan und erwiesen, dadurch er wider den ufgerichteten Landfrieden zu Turbirung gemeines Baterlandes Ruhe und Einigkeit gehandelt, sein Leib und Leben verwürcket und also, andern zum Abscheu, mit dem Schwerd gerechtsertigt werden soll". Krell, welchem das von dem Abministrator bestätigte Arteil den 22. September publizirt wurde, wendete vergeblich sofortige Läuterung dagegen ein und wurde den 6. Oftober von dem Königstein nach Dresden ge= bracht, wo man ihn dem Pfarrer Nikolaus Blume nebst zwei anderen Geistlichen zur Todesvorbereitung überwies. Nachdem er feierlich seine Unschuld an den ihm beigemessenen Berbrechen beteuert und zulett sich in die Hand der göttlichen Dreis einigkeit überantwortet hatte, ward er den 9. Oftober 1601 auf dem Neumarkt Ju Dresben öffentlich enthauptet. Als sein Haupt gefallen war, rief der Scharf= richter: "Das war ein calvinischer Streich! Seine Teuselsgesellen mögen sich wol fürsehen, denn man schont allhier keinen". Der junge Kurfürst Christian II. hatte am Tage nach der Publikation des Urteils, den 23. September, nach erlangter Mündigkeit die Regierung angetreten und verreiste am Hinrichtungstage von Dresden nach Großenhain, wärend seine Mutter Sophia, welche den Raiser Rudolf ausbrücklich um eine "recht ernste Straffe" gebeten hatte, dem blutigen Schauspiel zujah, indem sie äußerte, sie wolle dem Manne sein Recht tun sehen, der ihren jeligen Herrn so übel angefüret habe. Das Schwert, mit welchem Arell enthauptet werden ist und das die Inschrift Cave Calviniane trägt, wird im historischen Mujeum zu Dresden ausbewart. Die Kosten des Prozesses beliefen sich auf 117,972 Gniden.

Arell erinnert vielfach an den dänischen Minister Struensce, welcher, ebenfalls aus bürgerlicher Sphäre zum allmächtigen Ratgeber eines schwachen Fürsten emporgestiegen, durch unvorsichtige, alles überstürzende Neuerungen Hobe und Riedere wider sich aufbrachte und auf dem Marktplatz zu Kopenhagen den 28. April 1772 blutig endigte. Unstreitig füllt die Härte und Grausamkeit in dem Berfaren wider den unglücklichen Mann ein dunkles Blatt der sächsischen Geschichte und wirft auf den damaligen Rechtszustand in Deutschland ein trübes Licht. Namentlich war es eine grobe Anomalie, dass ein lutherisches Land schließlich einen totholischen Gerichtshof anrief, um einen zehn Jare lang hingeschleppten Prozes zum Austrag bringen zu lassen, bei welchem konfessionelle Bunkte wesentlich in Frage kamen. Aber nur eine einseitige Geschichtsbetrachtung kann in Krell lediglich das Opfer des kirchlichen Fanatismus und den schuldlosen Märtyrer seiner religiösen Überzeugung sehen. Vielmehr sett sich die Ursache seines Falles und Unterganges aus sehr verschiedenen Faktoren zusammen. Der Aldel verzieh ihm nicht seine bürgerliche Abkunft und Aberhebung. Die Geistlichkeit mit der Rurfürstin zürnte ihm wegen seiner kirchlichen Gewaltschritte, lettere insbesonden war ihm perfönlich abgeneigt. Der Kaiser endlich und sein Gericht in Prag bestrafte ihn für die Hinneigung zu Frankreich. Er selbst aber beging den folgenschweren Fehler, dass er, one dabei mit voller Klarheit und Offenheit zu Werte zu gehen, dem Sachsenvolke zum zweiten Mal nach kurzer Zeit sein lutherisches Bekenntnis in Frage stellte und es im Sturmschritt zu kirchlichen Umgestaltungen drängte, für die in weiten Kreisen weder Berständnis noch Empfänglichkeit vorhanden war.

Die Akten über Krell befinden sich im Königl. Hauptstatsarchiv zu Dresben und begreifen hier 9—12 Lokate, sind jedoch nicht mehr vollständig vorhanden, ba warscheinlich vieles nach Prag gesendet worden und von dort nicht wider zurückgelangt ist. Das Wichtigste baraus in: Samml. verm. Nachr. z. sächs. Gesch. IV, 1—185; V, 295—333. Weiße, Museum III, 57 ff.; dessen neues Mus. 1, 91 ff. Altere Litteratur: Nic. Blume, Leichpredigt über den custodirten Dr. Arcu, Leipz. 1602; Urb. Pierius, Examen und Erleuterung der in die Leichpredigt zc. eingestreuten falschen Beschüldigungen u. unerfindl. Anklagen, Bremen 1602; Engelken, Historia Nic. Crellii capite plexi, variis ab errationibus liberati, Rostoch. 1727; Gleich, Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff. Reuere: Haffe, Abriß d. meißn. = albertin. = sächs. Kirchengesch. II, 65 ff., mit den Ergänzungen hierzu in: Niedner, Zeitschr. für d. hist. Theol., 1848, S. 315 ff.; Gretschel-Bülan, Gesch. d. sächs. Boltes u. Staates II, 116 ff.; Böttiger-Flathe, Gesch. d. Kurf. u. Königr. Sachsen, II, 94 ff. Tendenzschriften: Richard, Der turfürstl. sächs. Kanzler Dr. Nic. Krell. Drest. 1859, 2 Bde.; Robert Calinich, Zwei sächs. Kanzler, Chemnit 1868. Bgl. auch G. Saran, Der Arpptocalvinismus in Kursachsen und Dr. Nit. Krell, in: Benschlag, Deutsche evangel. Blätter, 1879, S. 596 ff. Über den Exorzismusstreit in Sachsen: Arnold, Unpart. Mirchen- und Megerhist. II, 864; Thomasius, Annalen, S. 207. Oswald Samidt.

Rreta, Konrn, hieß bekanntlich im Altertume jene unter dem 35° R. Br. im Mittelmeere gelegene, langgestreckte, jest unter dem Namen Kandia zur europ. Türkei gehörende Insel, die bei einer Länge von dis 36 Meilen von Ost nach West und einer Breite von 3—8 Meilen einen Flächeninhalt von etwa 153 M. hat. Ihre Lage zwischen drei Weltteilen — Usien, Afrika und Europa, zu welchem sie als dessen südlichster Teil stets gerechnet wurde — eignete sie nicht minder als ihre Fruchtbarkeit ganz vorzüglich sür den Weltverkehr (Aristot. polit. 2. 8; Strad. p. 838). Zwar ist sie ihrer ganzen Länge nach von einem selsigen Gebirge durchzogen, das in der Mitte, im Ida (7690') seine höchsten schneeigen Gipsel emporstreckt, aber da sie woldewässert ist und in älteren Zeiten auch schör bewaldet war, so war der Boden dennoch sehr ergiedig an Getreide, Honig, Weir und Öl, Granatäpseln, Citronen, Orangen und Duitten, die sogar von dort der Namen (cydonia) erhalten haben; die südliche Lage, deren Hise durch die Seewinde gemildert wird, begünstigt das Wachstum solcher edlen Früchte. Ein Vied auf die Karte lässt es begreisen, dass Kreta der Sitz einer uralten Kultur und

Arcta 267

wn jeher der Schauplat sich wechselseitig brängender Volksstämme war (Diod. 5,80): anfangs wurde sie nach Herodots Ausbruck (1, 173) ganz von "Barbaren" kwont; die alten Einwoner, die Eteofreten, farischen Stammes, wurden im Lufe ber Zeit von den eindringenden hellenischen Kolonicen, Pelasgern aus Utika, Achäern aus Lakonien und besonders Doriern, die im Laufe des 10. Jarh. 1. Chr. hinübersiedelten und den von ihnen besetzten Städten meist die Namen ihrer früheren Wonsitze auf dem Festlande gaben, auf die Ostseite der Insel und die höchsten Teile des Gebirges beschränkt; auf der Westseite, am Flusse Jarda= 108, zu Minoa, Kydonia — welches später der Hauptort dieser Bevölkerung war, die von daher auch die "Andonen" genannt werden, — Phönix und andern Or= ten saß die sprosphönizische Bevölkerung, von deren uralter Ansiedlung auf biefer, schon zu Homers Zeiten stark bevölkerten und blühenden Insel, welche beshalb die ἐκατόμπολις hieß (cf. Hom. Il. 2, 649; Odyss. 19, 172 sqq.; Horat. od. 3, 27, 33; Virg. Aen. 3, 106), Zeugnis geben die Kulte des Minotaurus mb Talos, b. h. des Baal und Moloch, sowie der Europe und Ariadne, d. h. der Aschera=Astarte. Minos personifizirt überhaupt die Zeiten der Insel vor der griechischen Kolonisation, die phonizische Periode und ihre Secherrschaft im ägäi= **schen Meere**, und gerade auf Kreta mögen die Hellenen vielfach den woltätigen Einflus phonizischer Kultur erfaren und z. B. Buchstabenschrift, Maße und Ge= wichte von diesem Handelsvolke empfangen haben, vgl. Movers, Phonikier, I, E. 27 ff.; Dunder, Gesch. d. Alterth., III, S. 254 ff., 383 f.; J. G. Müller, Die Semiten, S. 265 ff.

Die Kretenser galten für lügenhaft, falsch und listig, habsüchtig und aussschweisend, was ihnen Paulus Tit. 1, 12 mit den Worten ihres "eigenen Prospeten", nämlich des Epimenides von Gnossus vorwirft, in dessen Schrift neod zensuw noch Hieronymus den fraglichen Vers vorgefunden haben will, man versgleiche damit die herben Urteile bei Polyb. 6, 46, 3; 6, 47, 5; Plut. Philopoem. 18 und die Ausleger, bes. Wetstein, zu Tit. 1, 12. Soust waren die Kreter als zute Begenschützen gesucht (Paus. 1, 29, 5, Xen. Anab. 3, 3, 7; Virg. Georg.

3, 345 u. a.).

Im A. T. wird Kreta unter dem Namen Raphthor erwänt (f. diesen Art. 36. VII, S. 505) und von dorther wird der eine Hauptstamm der Philister her= geleitet, welcher daher "bie Kreter" בַּרָתִים genannt wird 1 Sam. 30, 14; Zeph. 2, 5; Ezech. 25, 16, wofür wir auf die Art. "Areti" und "Philister" verweisen, bgl. Anobel, Bölkertasel, S. 215 ff. Die Insel, damals ein Hauptsitz der Pira= ten, wurde durch Q. Cäcilius Metellus Creticus endlich 67 v. Chr. römische Proving (Flor. 3, 7; Justin. 39, 5) und stand als solche unter einem Protonsul (Tacit. Ann. 3, 38; 15, 20); auch hielten sich baselbst viele Juden auf (Joseph. Antt. 17, 12, 1; Philo leg. ad Caj. t. II, p. 587 ed. Mang. vgl. Hvg. 2, 11). Auf Areta scheint schon der Apostel Paulus dristliche Gemeinden gestiftet zu ha= ben; dies sett der Brief an den Titus voraus (vgl. bes. Rap. 1, 5), welcher die= fem von dem Apostel dort zurückgelassenen Gehilfen Anweisung erteilt zur Ord= nung der dortigen Gemeinden und zur Bekämpfung auftauchender Jrrlehrer; da= wider kann, wenn die Echtheit dieses Briefes anderweitig seststeht, das Still= ichweigen der Apostelgeschichte, die so manches aus Pauli Leben übergeht gemäß ihrem eigentümlichen Pragmatismus, nichts beweisen, s. übr. die Art. "Paulus" und "Titus" und vergl. Reuß, Geschichte ber heiligen Schriften bes Neuen Teftaments, § 87 ff., 2. Ausg. Es werben in der Schrift folgende Lokalitäten von Areta namentlich angefürt: Salmone, auch Salmonion, Samonion genannt (Strab. 10, 4, 2 f.), das östlichste Borgebirge der Insel Anidos gegenüber, bei welchem Baulus auf seiner Fart nach Rom vorüberschiffte, Apg. 27,7; die Stadt Gortyna, 1 Matt. 15, 23, welche sehr groß und uralt, die zweite Stadt der Insel nächst Gnoffus und nach des lettern Sinken zur Römerzeit die Metropole war, und 2 Bafen, Metallon und Lebena, hatte (Strab. a. a. D. § 11); Lasa (sonst nir= gends genannt; ob = Lasos bei Plin. H. N. 4, 20?), in deren Nähe die Bucht relol deulezes, deren Rame sich bis heute erhalten hat, Apg. 27, 8; Phonix und nahe dabei der Hafen Phonikous, der zum Gebiete von Lampe gehörte, Apg. 27,

12; von da südwestlich im Meer die Insel Klaude, jest Gozzo (Apg. 27, 16). Über die auf Namensänlichkeiten, wie Idäi — Judäi, Jardanos — Jordan, beruhende, vielleicht an eine dunkle Kunde von der Auswanderung der Philister — Palästini sich anlehnende Sage bei Tacit. hist. 5, 2, als stammten die Juden von

Areta, brauchen wir hier nicht einzutreten.

Im Mittelalter unterlag die Insel den Juvasionen der Araber (823), denen sie aber 962 von den oftrömischen Kaisern wider abgenommen wurde; 1204 besmächtigten sich die Benetianer derselben, welche sie erst 1669 an die Türken versloren. Die Ssagioten behaupteten im Junern des Landes ihre Unabhängigkeit gegenüber der Pascha-Wirtschaft. Die bedeutendsten Städte der jetzigen, von etwa 1—200,000 Einwonern, meist Griechen, bevölkerten Insel, die durch das Abholzen ihrer Waldungen und die schlichte Verwaltung von ihrer ehedem so berühmten Produktivität viel verloren hat, sind Kandia mit 12000 Einwonern und Kanea mit 18000 Einw. in der Nähe der alten Cydonia.

Bergl. für die ältere Zeit Strabo S. 472 ff., 572 ff.; Meursius, Mannert (Geogr. VIII, 675 ff.), Paulys Real-Encyk. II, 745 ff.; Winer im R.W.B. und besonders Höck, Arcta, 3 Bde., Gött. 1823 ff.; für die neueren Zustände die Berichte von Tournefort, Olivier, Sonnini, Prokesch v. Osten und R. Pashley, Travels in Crete, Cambridge 1837, 2 Vol.; Ancucker in Schenkels Bibellex. III, 596 ff.; Daniel, Hob. d. Geogr., 3. Aufl., 1872, II, S. 74 ff.

Rreti und Pleti, הפרתי והשלתי, ist die 2 Sam. 15, 18; 20, 7; 1 Kön. 1, 38, 44 gebrauchte Bezeichnung der Leibwache (σωματοφύλακες Jos. Antt. 7, 5, 4) Davids, deren Hauptmann Benaja war, s. 2 Sam. 8, 18 (nach der richtigen Les: art, j. Thenius); 20, 23; 1 Chr. 18, 17, vgl. 11, 25 u. 2 Sam. 23, 23, wo bie nämliche Garbe Davids sein "Gehorsam" (בושבולההי) genannt wird, als ein kleines Rorps, welches in der Nähe des Königs zu Ausfürung seiner Beschle immer bereit und unmittelbar von ihm abhängig war. So gewiss aber im allgemeinen dies die Stellung dieser Schar ist, so streitig ist der Wortsinn jener ihrer Benennung. Bei Erklärung berselben gehen die Ausleger in zwei Grupper auseinander, deren eine die Worte als Nom. appellativa fast, die andere bagegen sie ethnographisch als gentilicia deutet. Die erstere Ausicht, gewissermaßen schon durch die chaldäische und teilweise auch die sprische Version vertreten, insofern diese die fraglichen Ausdrücke widergeben durch "Bogenschützen und Schleuderer", one dass aber irgendwie eine haltbare, philologische Begründung dieser Deutung die mehr nur erraten zu sein scheint, zu geben gelungen wäre, ist am gründlich: sten entwickelt worden durch Gesenius, Reil und Thenius in ihren Kommentaren zu den BB. d. Könige. Diese leiten die Worte ab von dem Verbum הבל == aus: rotten, töten und der, freilich im Hebräischen nicht weiter vorkommenden Wurzel מלח, welche im Arabischen فلن lautet und "forteilen, entfliehen" bedeutet wie das synonyme hebr. =30. Man erklärt dann jene Substantiva: "die Scharfrichter und die Läufer" als passende Bezeichnung der königl. Trabanten, welchen neben der Bewachung der Person des Fürsten und des Palastes zugleich die Exekution der Todesurteile obgelegen habe, wie man aus ihrer Mitte die Eilboten nahm, welche die königlichen Befehle spediren mussten; beides ist allerdings im alter und neuen Orient Sitte, z. B. noch jest am türkischen und persischen Hofe, unt schon in uralter Zeit am ägyptischen und babylonischen Hofe, wo der Chef der Leibwache den Namen שר השבחים = "Oberster der Schlächter" \*) fürte unt deutlich die Hut der Gefängnisse, die Vollziehung der Bluturteile und mancherlei andere Exefutionen zu besorgen hatte, s. 1 Mos. 37, 36; 40, 3; 2 Kön. 25, 8 ff. Jerem. 39, 9; Dan. 2, 14 f. u. a. Dass gleiches auch bei ben Königen von Ifrae üblich gewesen sei, beweisen 1 Aon. 2, 25. 34. 36 und 2 Chron. 30, 6 vgl. 12 10 f. Für diese Worterklärung wird endlich noch geltend gemacht, dass die näm:

<sup>\*)</sup> Was aber ursprünglich wol nur den aezipaereos (LXX) oder Erztruchses beichnete.

genannt wird (die LXX behalten auch hier die wol nicht verstandenen Ausdrücke bei: τον χοδοί και τον Ρασίμ, wie sie die andern Worte beibehielten: Χελεδί ster Χερεθί και Φελεδί, und so hat auch Luther: "Kreti und Pleti" aufgenom= nen); hier sei aber aus der zweiten Benennung הראים mit ihrem offenbar appellativen Sinne "die Läuser" klar, dass auch die erstere appellativ genommen verden müsse. So sei also die königl. Leibgarde von ihren beiden Hauptverrich=

tungen "die Scharfrichter und die Läufer" genannt worden.

So scheinbar indessen diese Argumente zum teil lauten, so stehen dieser Er= klärung boch so erhebliche Bedenken entgegen, dass man zu einer andern Deutung der rätselhaften Worte hingetrieben wird. Vorerst nämlich kann obige Fassung der Borte in grammatischer und etymologischer Hinsicht nimmermehr genügen: als Nom. Pluralia sie zu erklären, dürfte kaum sich rechtfertigen lassen, da nur in Poesie die Plural = Endung -\_\_ statt b-\_ vorkommt (Ewald, Lehrb. § 117-, Baur, zu Amos, S. 91 f.); mit Thenius aber nach Analogie von בישלשר 2 Sam. 23, 8 sie als Adjektiva bes Standes im kollektiven Sinne zu deuten "die Scharf= richter und Läuferschaft", geht darum nicht, weil für das Wort השלחי, es diesen Sinn haben soll, die Ableitung von einer Wurzel, die zwar "ent= fiehen", aber nicht "schnell sein" bedeutet, sehr unwarscheinlich ist, für beide Ausdride aber gar nicht abzusehen wäre, warum dieselben nur für die Garde Davids anfatt der sonst so gewönlichen בַּבְּרִים und רַצִּים gebraucht worden wären; da liegt doch die Vermutung sehr nahe, diese Worte bedeuteten eben etwas ans deres als jene, wenn sie auch zum teil das nämliche Korps bezeichnen konn= ten. Weiter aber wollen wir zwar nicht in Abrede stellen, dass nach Sitte des Porgenlandes die Königliche Leibwache allerdings auch zunächst mit Vollziehung von Bluturteilen beauftragt werden mochte; doch möchte wol mit Saalschütz (mos. Recht, S. 486 f., Not. 608) daran zu zweiseln erlaubt sein, ob denn der Name ber ganzen Schar von dieser ihrer, sedenfalls nicht gewönlichen, Beschäftigung her= genommen worden wäre; dass die Kreti und Pleti die Todesstrafen exequirten, wird überdies gar nirgends gesagt, man schließt es lediglich aus dem Umstande, das Salomo die Tötung des Adonijah und Joab dem Benajah auftrug, dieser wer Chef jenes Korps war; aber auch, nachdem Benaja zum Oberbesehlshaber der ganzen Armee vorgerückt war (1 Kön. 2, 35), vollzieht er ein Bluturteil an Simei (ib. B. 46), was also mit seiner Stellung zu den Kreti und Pleti gar nicht zusammenhing, wie denn diese dabei gar nicht erwänt sind; one Zweifel wunte vorkommenden Falls jedem im Heere Stehenden, jedem Vertrauensmann, die Bollstreckung einer Kapitalstrafe anbefohlen werden, wenn es auch, der Natur ber Sache nach, vorzugsweise an die stets bei der Hand sich befindende Leibgarde tommen mochte, one dass dies gleichsam das Amt der letteren exklusive gewesen Dire, so bass sie daher hätte benannt werden können. Ein Beispiel davon bietet 1 Sam. 22, 17, wo die בעום ב Läufer, d. h. die Trabanten (LXX: of nooreixerres, vgl. 2 Sam. 15, 1; 1 Kön. 14, 27 und die "Celeres" als Leibwache des Romulus bei Liv. 1, 15) sich weigern, einen Mordbefehl an Priestern zu bollziehen, worauf dann Doëg denselben ausfürt.

Solche und änliche Gründe bewegen uns denn der andern Deutung beizustreten, welche die Worte als Gentilicia fasst, wozu schon die Endung auf — so ent passt (Ewald, Lehrb., § 164). Es haben nämlich vorzüglich Ewald (krit. Gramm., S. 297; Gesch. II, 288 ff., II, 615 f., III, 1, S. 282 [1. Ausg.]), Bertheau, Zur Gesch. Ist., S. 186 ff.; Wovers, Phönik., I, 19 ff.; Hisig, Urgesch. der Phil., S. 17 ff.; v. Lengerke, Kan. I, 193 ff.; Knobel, Völkerkas., S. 215 ff.; Tunker, Gesch. d. Alterth. I, S. 142, 311 f. solgende Ansicht geltend gemacht:

bezeichnet 1 Sam. 30, 14, also im nämlichen Buche, in dem sich jene Formel findet, — ganz one Zweisel das Gleiche, was Zeph. 2, 5; Ezech. 25, 16 pp, nämlich den einen, direkt von Kreta her in Palästina eingewanderten Haupts

teil der Philipter; השלחי fci f. v. a. השלשתי, woraus jenes nur des Gleichflanges wegen ungebeugt fei, wie benn bie Debraer auch fonft folde Affonangen lieben "Der Rreter und Philifter", was naturlich tolletin zu versichen fei, bezeichne bei Beibmade Dabide, infofern er fie anfange aus Fremben, namentlich Philiner gujammengefest habe. Es fer dies leineswegs jo unwarfdeinlich, wie man habe behaupten wollen; befanntlich hielt fich ja Dovid langere Beit unter den Philiper auf und tonnte marend diefes Aufenthalts in Billag (1 Sam. 27, 6 ff., 2 Sam. 2, 3; 5, 6) und fpater nach Unterwerfung ber Philifier (2 Sam. 8, 1) leicht mit einer folden, taum gar galreichen Schar von entschloffenen, ihm perfonlich erges benen Leibwachtern fich umgeben, benen gelegentlich auch die hinrichtung von Schuldigen aufgetragen wurde, die aber nicht wie dagegen die 5733, das Elite torps des Hecres, im Kriege bienten. Auch fonft dienten ja Fremde in Dabide Beer, zum teil in sehr hervorragenden Stellungen, wie z B Ithat aus Bath. 2 Sam. 15, 19 ff.; 18, 2 ff., Uria ber Bethiter, Jegeal von Boba, Belef ber In moniter, Jithma ber Moabiter u. a., 2 Sam. 23, 36 ff.: 1 Chron. 11, 39 46 (vgl. Gwald, Beich, Bir 11, 606) abgesehen von den "600 Gathitern", 2 Enn 15, 18, die Thenius mit Recht fur bloge Berichreibung aus erflack Barum follte David nicht eine gange Schar von Leibtrabanten aus Fremden vorzugeweise aus Philiftern, gebildet und aus folden ergangt haben, die fich gerabe ju rudfichtslofer Bollftredung bes foniglichen Billens weit beffer eigneien als einheinniche Goldner's Wenn dann in fpaterer Beit - unter ber austanded gefinnten Athalja, der Tochter ber Phonizierin Jiebel — die fonigliche Leibwache wider enmal הַבְּרֶי וְהַרְצִים genannt wird, 2 Mon. 11, 4, 19, fo bedeutet das co ftere, welches teine irgend befriedigende appellative Deutung julafit: "ber Karier", bon benen befannt geung ift, bajs fie, bie ebenfalls femitifchen Stammes! bon Areta und ben Jujeln nach bem Zestlande verbrangt worden waren, ju jeber Beit in fremde Kriegsbienfte traten (Herod. 1, 171; 2, 152; 5, 66; Thuk. 1, 8). Das zweite הרצים aber ift die schon zu Sauls Zeit, 1 Sam. 22, 17, ubliche und bann immer ftebenbe Benennung der Trabanten, warend die Ramen "Arch und Bleti" nur bei David vorfommen und "ber Rarier" nur bei Athalia, offenber weil man fonft nicht Grende dagu nahm oder doch nur ausnahmsweife; eben abet weil ce etwas Ungewönliches war, war die ethnographische Bezeichnung diete Trabanten die passendste, wärend הרצים ihre gewönliche Benennung war und blieb (auch 2 Kön. 11, 11). Man vergl, noch einige ältere Abhandlungen wer den Gegenstand in Ugolini thesaur. Vol. XXVII; Biner im R.B.B. und Saalschutz a. a. D. S 857, Rot. 113 (beide schwantend) und die Art. "Kaphtbor", "Areta" und "Philister" in dieser Enchkl.; Baur in Richms Howb. I, 240; J. G. Miller, Semiten, S. 265 ff.

Krenz. (oraveós, oxólow, oarls, crux, stipes) ist die Bezeichnung für deb bei der Arenzigung in Anwendung kommende Marterwerkzeng, welches diesem zuerst im Drient, der Medern, Persern und Semiten (mit Ausnahme der Indendunghweisdaren und spater besonders dei den Römern eingebürgerten Sinrichtungsversaren seinen eigentumlichen Charafter verlieh. Die vorliegenden dürstigen und nicht immer durchsichtigen Nachrichten über die Gestalt des Arenzes lassen zwei Grundsormen desselben erkennen: die sog, erux aeuta, ein senkrechter, oben zweschingter Psahl (Seneca, Epist. 101; 14; do cons. ad Marc. 20; Hesych. s. roxólow) und die aus senkrechtem Balken und ausgelegtem oder krenzendem Duer holz zusammengesehre erux (Tt). Das sogenannte Andreaskrenz, das angebinds Marterholz des Apostels Andreas, welches nach der traditionellen Aussassange

<sup>\*)</sup> Bgl. Laffen in 3DRG. A, 380 ff. Darum neunt fie ichen Hom. 11. 2, 867 sacher gesparot, vgl. Strab. 14. 2, 27 f. S. 661 ff.: fle rebeten eine frembe Sprace und fpraced unch bas Griechische ichlecht.

zwei sich schneidenden Balken von gleicher Länge besteht (X), ist ein Produkt mittelalterlicher Legende und im Altertume nicht nachweißbar (Zestermann, I, 41ff.; Julda S. 126 ff.). Wärend der einfache Pfahl sowol zum Durchspießen als zum Aufhängen der Verurteilten benutt wurde, diente das zusammengesetzte Kreuz olein letterem Zwecke. Die Länge des Hauptbalkens betrug in der Regel wnig über Manneshöhe (Appulejus, de asino aur. III, 17; Catull., Epigr. 107; dagegen Sueton.. Galba 9), das Querholz (patibulum) war an den kutrecht eingerammten Pfahl entweder angebolzt oder wurde, was häufiger, von bem Berurteilten zum Hinrichtungsplate getragen. Das Befestigen bes Delin= quenten am Kreuz geschah nicht nach einheitlichem Verfaren. Sowol hinsichtlich der dabei angewandten Mittel, als auch bezüglich der Art und Weise des Aufsingens scheint den Exekutoren eine gewisse Freiheit gestattet gewesen zu sein (8eneca, de cons. ad Marc. 20; Josephus, bell. jud. V, 11, 1, Euseb. h. eccl. VIII, 8), was sich begreifen lässt, da bei den Kömern unter rechtlichen Verhält= riffen die Preuzigung nur bei Stlaven und Leuten niederen Standes in Frage im. Entweder wurden nur Stricke ober Stricke und Nägel benutt (Xenoph., Ephes. 4, 22; Ausonius, Cupido cruci aff. 56 sq.; Plinius, hist. nat. XXVIII, 4, 11; Cicero, in Verr. IV, 11, 26; Hilarius Pict., de trinit. 10, 13; Lucan., Pharsal. 6, 538 sq.) und in letterem Falle bald die Hände allein, bald die Hände ud die Füße festgenagelt (Lucan., a. a. D.; Artemidor., Oneirocrit. 1, 78; Plantus, Mostell. II, 1, 12; Tertull., Adv. Marc. III, 19). Dancben diente, boch, wie es scheint, nicht in allen Fällen, als Stütze des Körpers das sog. Sitholz (medile), ein in den Kreuzesbalken eingefügter Pflock, auf welchen der Berurteilte mitend geset murbe (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Irenaeus, adv. haer. II, 24, § 4: Tertull., Adv. Nat. I, 12), sowie ein Trittholz für die Füße (palatis nisches Spottkruzifix, abgeb. bei F. Becker, Das Spotterue. d. röm. Kaiserpaläste, Buslau 1866), welches indes nicht mit dem Trittbrett (hypopodium, suppedawem) mittelalterlicher Kreuzigungsbarstellungen zu verwechseln ist, dessen Existenz im Altertume durch das Zeugnis Gregors von Tours (De glor. Martyr. 1, 6) nicht hinreichend gesichert wird. Das Vergehen des Verurteilten pflegte, wenn es nicht durch einen voranschreitenden Ausruser mündlich bekannt gemacht wurde, enf ein Täfelchen (titulus, r/rlos) geschrieben zu werden, welches entweder ber Delinquent selbst oder ein anderer vor ihm hertrug (Sueton., Calig. 32; Domit. 10; Euseb. h. eccl. V, 1 vgl. Sozomen. h. eccl. I, 17). Dass dieser Titulus and vollzogener Hinrichtung an das Kreuz befestigt wurde, lag nahe und wird ausbrücklich burch die Evangelien (Matth. 27, 37 u. d. Parall.) bezeugt.

Über die Beschaffenheit des Arcuzes, an welchem Jesus starb, finden sich im R. T. keine bestimmten Angaben. Erst die kirchlichen Schriftsteller, seit Justin d. M., bezeichnen das zusammengesetzte vierarmige Arcuz als Marterwertzeug Christi (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Apol. I, 55; Irenaeus, Adv. haer. II, 24, § 4; Tertull., Adv. Jud. 10; Firmic. Mat., De errore prof. rell. 21). Su= fin (Dial. 91), Frenäus (a. a. D.), Tertullian (Ad nat. I, 12) u. a. erwänen außerdem das Borhandensein eines sedile. Auch das dem Anfange des 3. Jarh. angehörende palatinische Spottkruzifix zeigt das vierarmige Kreuz, doch one sodile und mit Fußholz. Es liegt nun tein Grund vor, in der Borftellung des firchlichen Altertums bezüglich der Gestalt des Areuzes Jesu ein Phantasiebild späterer Zeit zu sehen, wie Fulda (S. 221 ff.) will. Gab es Beugen des Rrenzestodes Jeju, und bildete das Wort vom Arcuze den Mittelpunkt apowlischer und nachapostolischer Predigt, so wird auch eine echte, wenn auch allge= mein gehaltene Tradition von der Gestalt des Herrenfreuzes sich erhalten haben, bis zu Justin. Ja in der evangelischen Erzälung selbst liegen Andeutungen vor, bie diesen Schlus zu bestätigen geeignet sind. Der oravoos, den ansangs Jesus mb dann Simon von Kyrene trug, kann kaum der senkrecht eingepflanzte Kreuzes= kamm mit oder one Patibulum gewesen sein, da für die Last eines solchen die Kraft eines Einzelnen schwerlich ausgereicht haben dürfte. Außerdem ist ein sol= her Brauch nirgends ausbrücklich bezeugt; wol aber pflegten die Verurteilten das Batibulum zu tragen (Plautus, Mil. glor. II, 4, 7; Fragment bei Nonius Marcellus: patibulum ferat per urbem, deinde aftigatur cruci; Macrob., Saturn. I, 10; s. Lipsius III, 3). Da aber oravoóc Bezeichnung nicht nur für "Balten", "Pfal", sondern insbesondere auch für "Patibulum" ist (Cobet in der Zeitschr. Winemospne VIII, S. 278; Fulda S. 137 ss.), so erhält die Annahme, dass der von Jesu getragene oravoóc das Duerholz, patibulum, des Areuzes war, eine gute Stüße. Wie auch sonst im Altertume (Zestermann II, S. 35 f.), so hat man one Zweisel auch in Jerusalem, woselbst, wie aus dem Ruse der Wenge: "Arewzige ihn!" hervorgeht, Areuzigungen nicht ungewönlich gewesen zu sein scheinen, auf der Richtstätte eingerammte Pfäle zum Zwecke der Areuzigung in Vereitschaft gehabt.

Aus dem Umstande endlich, dass das Exekutionskommando den Titulus am oberen Ende des Kreuzes beseskigte, lässt sich schließen, dass der Querbalken nicht oben auflag, sondern den Psal durchschnitt, also das Kreuz ein vierarmiges war. Wenn in der altkirchlichen Litteratur (z. B. Barnab. epist. 9; Tertull., Adv. Marc. III, 22) das griechische Tau als Symbol des Kreuzes bezeichnet wird, so entschied dabei nur die allgemeine Anlichkeit, und man blieb sich bewusst, dass

das Tau kein eigentliches Abbild des Herrenkreuzes sei.

Für die Berechnung der Höhe des Kreuzes Jesu ist Joh. 19, 29 (vgl. auch Matth. 27, 48 und die Parall.) ein Anhaltspunkt gegeben. Da nämlich die Länge des dort erwänten Psopstengels gegen 1 M. beträgt, so würden sich als Höhe

des ganzen Kreuzes gegen 2,5 bis 3 M. ergeben.

Litteratur: Justus Lipsius, De cruce lib. III, Antverp. 1595; Fr. A. Zestermann, Die bildliche Darstellung d. Kreuzes und d. Kreuzigung Jesu Christi, Leipz. 1867, 1868 (Programme der Thomasschule); J. Stockbauer, Kunstgeschichte des Kreuzes, Schaffh. 1870; D. Jöckler, Das Kreuz Christi, Gütersloh 1875; H. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Bressan 1878. Bitter Schulze.

Arenzauffindung. Alls der "christlich" gewordene Kaiser Konstantin den Bau einer Kirche auf Golgatha beschlossen hatte, suchte seine Mutter Helena, Die sich damals gerade in Jerusalem befand (im Jare 326), mit dem dortigen Bischof Makarius die Stelle auszumitteln, an welcher das Kreuz Christi gestanden war. Aber Raiser Habrian hatte zwei Jarhunderte früher den Ort der Kreuzigung Jesu ganz unkenntlich machen, die heil. Grabhühle verschütten, einen Jupiter= und Benustempel daselbst errichten und ringsumher heidnische Bildsäulen aufstellen lassen. Doch gelang ce, durch Aufgrabungen die Felsenhühle des heil. Grabes wider zu entdecken, nahe dabei fand man ferner drei Arcuze samt Nägeln und sogar die vom Kreuze selbst getrennte Inschrifttafel. Dem Auscheine nach passte lettere am besten zu dem einen der drei Kreuze, aber die Echtheit des wirklichen Kreuzes Jesu musste sicherer beglaubigt werden. Makarius flehte zu Gott um Licht in diesem Dunkel und sofort fiel ihm eine totkranke vornehme Frau in Jerusalem ein, an welcher sich das ware Arcuz durch ein Wunder beglaubigen könnte. In Gegenwart der Kaiserin und des Volkes ließ der Bischof von der Frau die Krenze berüren. Bei den zwei ersten zeigte sich keine Wirkung, bei Berürung des dritten stand sie vollkommen gesund auf. Das war es also. Diese Geschichte der Kreuzauffindung wird — übrigens nicht gleichlautend — von den um 50 Jare später schreibenden Bätern der Kirche erzält: Cyrill von Jerusalem (Catech. 4. 10. 13 und epist. ad Imperatorem Constantium), Paulinus Nol. (epist. 31), Chrysostom. (hom. 85), Ambrosius (orat. de obitu Theodos.), Rusinus (H. E. X, 7, 8), Theodoretus (H. E. 1, 17. 18), Sozomenos (H. E. 2, 1) und Sofrates (H. E. 1, 9, 17), bagegen fürt der Zeitgenoffe Konstantins, Eusebius (de vita Constant. 3, 28) aus dem Briefe Konstantins an den Makarius an, wie dieser sich über "bas jest geschehene Wunder" äußert, "dass das Denkmal seines aller= heiligsten Leidens so viele Jare unter der Erde verborgen geblieben, bis es nun endlich hervorschimmern sollte". Dies deutet Eusedius lediglich auf die von ihm selbst beiläufig beschriebene Wideraufgrabung der Grabeshühle, welche dem Aberglauben Konstantins wenigstens die Kreuz=Nägel lieferte, welche er

sich zu Pferbezügeln und zu einem Helme für seine Kriegsfarten verarbeiten ließ (Bocrat. 1, 17; Sozom. 2, 1). Die Kreuzsindung wird erst bei Eusebs Übers abeitern erwänt. Sie ist daher als eine spätere Sage anzusehen. Reue Verstandlungen darüber s. bei Sybel und Gildemeister, Der heilige Rock von Trier, Lausgabe.

Einen Teil des wideraufgefundenen Kreuzes soll die Kaiserin Helena samt den Rägeln ihrem Sone gesandt haben; den größeren Teil desselben ließ sie in Silber faffen und durch Makarius in der Hauptkirche von Jerusalem aufbewaren, wes der Bischof seitdem alljärlich am Ofterfeste der allgemeinen Berehrung indot. Ausnahmsweise zeigte er es auch zwischen der Zeit, wenn nämlich Wall= imer kamen, die nur um das Kreuz zu sehen die Reise gemacht hatten. Dem Bijchof von Jerusalem stand auch das Recht zu, Splitter dieses heiligen Holzes prerichenken. Tausenbe drängten sich, um ein Stückhen zu erhalten und schon Grill (Catech. XIII, 4) bezeugt, dass die abgeschnittenen Splitter von Jerusalem wie bie ganze Welt erfüllten. Aber so viele auch abgeschnitten wurden, das Holz de Kreuzes blieb bennoch ganz — dieses Wunder berichtet Paulinus von Nola mist. 31. Die angeblichen, aus Jerusalem kommenden Kreuzsplitter wurden seit= dem ein förmlicher Handelsartikel; man faste sie in goldene Kapseln und trug je als Amulette am Halse (Chrys. I, 572, § 10) oder in Monstranzen bei den Bogeffionen. Nach Nicephorus (H. E. VIII, 29) soll schon zur Zeit Konstantins in Jerusalem ein Fest der Kreuz-Erfindung durch Helena gefeiert worden sein. Ruch Durandus (Rationale div. offic. VII, 11) soll es gar schon vom Papst Euichius (309) angeordnet sein! (f. Alt, der christl. Cultus, I. Aufl., S. 553). Im Abendlande kommt es im 6. Jarh. in dem gelasianischen und gregorianischen Sa= kementarium vor (Gregor d. Gr. hat auf das Fest den schünen Hymnus Ligmm crucis mirabile gedichtet), im 8. Jarh. im Martyrologium von Rheinau, im 9. in der Kapitale des Bischofs Walther von Orleans. Das Konzil von Touloufe (1229) fürt es bereits unter den Kirchenfesten auf. Die Synde von Köln (1281) und die von Lüttich (1287) setzen es auf den 3. Mai an und so wurde th burch Gregor XI. im Jarc 1376 fürmlich als festum inventionis s. crucis fest= schellt. (Bgl. den Art. in Aschbachs Kirchenlex.) O. Merz.

Arenzerhebung. Das Fest der Arcuzerhebung, festum exaltationis s. crucis, wird am 14. Sept. geseiert. Nach Einigen soll es schon geseiert worden sein seit bem Kreuzeszeichen, das Konstantin sah (f. Strauß, Das ev. Kirchenjahr, S. 349). Allgemeiner ift die Annahme, es habe feinen Ursprung und Namen von der Ein= weihung der h. Grabfirche, welche auf Konstantins Befehl von der Kaiserin He= lena und dem Bischof Makarius zu Jerusalem erbaut und am 14. Sept. 335 eingeweiht wurde. Der Patriarch Sophronius in Jerusalem nennt es im 7. Jarh. tine in der ganzen Welt bekannte Feier, die durch den Sieg des Kaisers Heraklius ud bessen Widereroberung des h. Kreuzes noch mehr verherrlicht und vergrößert wurde. Auf Heraklius aber wird die Entstehung des Festes wol richtiger zurück= sfürt. Der Perserkönig Chosen II. ließ nämlich im Jare 614 ober 615 Jerus salem erobern und verbrennen, Tausende von Einwonern töten und viele in die Gejangenschaft wegfüren. Unter letteren war auch der Patriarch Bacharias, wels der vorher das heil. Kreuz in einer von ihm versiegelten Lade verborgen hatte. And dieses Kreuz wurde weggeschleppt. Doch das Kriegsglück wandte sich, der griechische Kaiser Heraklius siegte über die Perser und Siroes der Son Chosrus nahm die gestellten Friedensbedingungen (628) an, unter welchen auch die Zurückgabe des h. Arenzes war. Die Lade wurde unverlett und unerbrochen zurückgestellt. And Bacharias durfte zurückschren. (Bgl. Aschbachs Lirchenlexikon.) Rach Alt, Christl. Kultus, S. 553, war es die von den Perfern erbeutete Kreuzesfane, das Reichspanier, das nach 16 Jaren wider herausgegeben wurde. Im Jare 631 brachte Heraklius das Kreuz auf dem Triumphwagen knieend und mit den Häns den es emporhaltend aus dem perfischen Kriege nach Jerusalem zurück und trug es in seierlicher Prozession auf seinen eigenen Schultern den Golgatha hinauf, um et in der wider hergestellten h. Grabkirche als das christliche Weltzeichen zu "ers höhen". Balb barauf fürte der Papst Honorius I. dieses Kreuzerhebungsses auch im Abendlande ein. Die griechische Kirche betrachtete es von Anfang als ein hohes Fest und verordnete zur Vorbereitung auf dasselbe eine Bigilie. Is der protestantischen Kirche wurde es noch hin und her beibehalten und nach der biblischen Texten Phil. 2, 5—11 und Joh. 12, 31—36 geseiert. Luther lehrt i der Predigt dieses Tages (Erl. Lusg. 15, 455 vgl. 336) das Kreuz evangelisch erheben: "nicht wie der Kaiser Heraftius oder die Stationirer, die mit Kresen und anderm Narrenwert umgehen, sondern so, dass wir erkennen, wie es Got aus gnädigem Willen ausgeleget, also dass wir ihm danken darum, es groß ach ten und fröhlich seien darob, heimlich im Herzen vor Gott; und dass wir serne Christo unser Kreuz nachtragen".

Areuzeszeichen. Das Areuz kommt als Merkzeichen und Schriftzeichen sigut wie als Verzierungsmittel zu allen Zeiten und in aller Welt vor. Es dien auch den heidnischen Völkern der alten wie der neuen Welt in allen möglichen Formen zur Darstellung von Naturkräften und Sinnbildern des Gößendienstes So war die erux ansata, das "Henkelkreuz" oder das bloße T one Areis darü

ber den Ügyptern ein Sinnbild der stralenden Sonne, welche auf asiatischen **Ro** numenten auch in dem einfachen oder in dem in einem Ring eingeschlossenen gleich armigen Kreuz, dem Sonnenrad, erkannt wird. Das buddhistische Svastikaken I soll die von der Sonnenban umkreisten vier Himmelsgegenden bedeuten. Ein

Übersicht über die bei den verschiedensten Völkern vorkommenden Kreuzesforme als Zeichen des natürlichen Segens f. bei Zöckler, Das Kreuz Christi, S. 38 Ob und wie weit das Richtkreuz bei Medern, Persern, Phoniziern und Kartha gern zugleich eine symbolische Bedeutung gehabt und als ein "Zeichen des Fluches gegolten habe, bleibe ganz dahingestellt. Seit Jesus am Holze des Fluches m der Schande für das Heil der Welt gestorben, ist das Kreuz das Zeichen be Heils und des Lebens, das eigentliche Kenn= und Ehrenzeichen des Christentum! Im Neuen Testament steht nur das Wort vom Kreuze. Dass in Offenbarun 7, 2 unter dem an die Stirnen der Anechte Gottes zu setzenden Siegel das Aren zeszeichen zu verstehen sei, wie manche Theologen meinten, ist wol nicht anzuneh men. Dass aber in der nachapostolischen Beit das ezechielische Thaw (Kap. 9, 4. 6) womit die Frommen auf der Stirne gezeichnet und vor dem Verderben geschüt werden sollten, um so mehr zur Nachamung reizte, als es im althebräischen di Form eines Areuzes hatte, war ganz im Geiste jeuer so sehr auf das Alte Te stament zurückgehenden Zeit. Als Bewarungs= und Segensmittel wurde bas sid Bezeichnen mit dem Areuz, das Areuzschlagen durch bloße Hand= und Finger bewegung (die erux usualis) schon frühe allgemein. Bafilius d. Gr. fürt di Sitte auf die apostolische Überlieserung selbst zurück, schon Cyprian (de unit eccl.) und die apostolischen Konstitutionen (lib. III, 17) gedenken der Bezeichnung mit dem Areuze als dem signum Christi als eines Bestandteiles des Taufritus; nach dem 8. Buch der ap. Konstitutionen wurde es bald auch bei der Feier bet Abendmals gebraucht. Nach Laktanz (inst. div. 1V, 27) ist das Areuzeszeichen beim Taufexorzismus ben Dämonen erschrecklich. Die Bezeichnung mit dem Krent war auch in der späteren deutschenordischen Mission Ansgars u. s. w. die prims signatio, die primsigno als vorläufige Weihe zum Christentum für diejenigen welche wie Konstantin d. Gr. die eigentliche Taufe erst auf ihr Ende sich vorbe halten wollten, um nicht wider aus der Taufgnade fallen zu können. Wie aber das Arcuzeszeichen das ganze christliche Leben weihen und feien musste, jog Tertull., de coron. mil. cap. 3: ad omnem progressum atque promotum, omnem aditum et exitum, ad vestitum et calceatum, ad lavacra, ad mensas ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, fron tem crucis signaculo terimus. Prudentius rat (hymn. 6) dringend, vo dem Einschlafen das heil. Arcuzeszeichen an Brust und Stirne zu macher

m das verscheuche bose Träume und Versuchung \*); die Stirne als die Hauptstelle Rorpers, die Bruft (Chrys. hom. 87 in Matth.), weil aus bem Bergen bie orn Wedansen fommen, ben Dand (Hieron, epitaph Paul, digitum ad os tes crucis signum pingebat) als das angere Spradjorgan, burd welches bie rerusgedanten ausgehen und bas Berg jelbst verunreinigt wirb, - dieje brei nle des Rörpers, und ftatt des Mundes auch die beiden Schultern zu befreuzen rde ipaterhin allgemeinste Sitte. In den abendlandischen katholischen Kurchen ab entweder "das deutsche" oder "das lateinische Kreuz" geschlagen. letterem wird die Formel; In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, rt. Adjutorium nostrum in nomine Domini, ober: Deus in adjutorium meum ende, auch bloß: In nomine Domini nostri Jesu Christi gesprochen und bazu n der flachen rechten hand Stien und Bruft, dann die linke und endlich die nte Seite berurt. Bei dem deutschen Kreuz wird die Formel: "Im Ramen ottes des Baters, des Sones und des heiligen Geistes. Amen" gesprochen und it dem vorgestreckten Danmen der rechten Hand, auf dem der Zeigefinger mit m ubrigen aner aufliegt, Sirn, Mund und Brust berurt, wärend die linke Hand f der Bruft ruht. Das griechtische Areng wird von den Morgenlandern und m den orthodoren Ruffen unter der Formel: "Beiliger Gott, beiliger Starter, aliger Unfterblicher, erbarme bich unfer" mit ben brei zusammengelegten ersten Ingern der Rechten gemacht, wobei der Keine und Ringfinger eingeschlagen wird; erst wird die Stirne, dann die Bruft berürt, dann die Duerlinie von der reche en zur linken Schulter gemacht, von da zur Bruft zuruchgekehrt und durch den ing bis auf den Leib herab vollendet Geit ben monotheletischen Streitigten (633) brauchten die orthodogen Eiferer nur Daumen und Beigefinger gut eftätigung der zwei Willen in Chrifto. Die Urmenter und die ruffischen tastolnifen bestehen dagegen auf dem alleinigen Gebrauche des Zeige und duelfingers. Andere Subilitäten i Alt, Chrifts. Eultus, 1851, S. 183. Das reusichlagen follte basfelbe wirten, was bas Aussprechen bes Namens Jefu wenn es im Glauben geschieht" wie der ruffische Natechismus fagt. Dem Wertenft und dem Aberglauben konnte denn auch das Arenzeszeichen gang wie das tennen des Namens Jeju verfallen. Doch hat Luther das Arcusichlagen für fich eibehalten, one Aberglauben und Werkdienit, und im kleinen Katechismus die Inversung gegeben: bes Morgens und bes Abends sollst bu dich segnen mit bem aligen Mreng und fagen: "bas walt Gott Bater, Con, heil. Bent. Amen". In er lutherifden Rirche und in ber anglitanifden ift es benn auch fonft beim Rulbeibehalten, bei der Taufe, bei der Ronfefration des Albendmales, beim aaromitichen Segen. Die reformirte Rirche hat es, als im D. Test. nicht geboten and nicht vorgevildet, streng abgeschafft.

Ven dem mittelst der Handbewegung geschlagenen Kreuz, der erux usualis, in unterscheiden das materiell ausgesute Kreuz, die erux exemplata. Nach einer Stelle in Tertull. apologet. 16 muss schou zu seiner Zeit das einsache hölleme oder gemalte Kreuz, "als ein, auch one soustige Verzierung, one Kopf und V.d. ausdrucksvolles Zeichen des Erlösers" in Branch gewesen sein. Chrhiostomus sagt in seiner Homilie über die Gottheit Christi, dass dieses Zeichen überall, in den Hausen, auf dem Martte, in der Wuste, auf den Wegen, auf Hugeln und Vergen, auf den Schissen und Inseln, an den Betten und Wassen, am Schlassmach, am silbernen und goldenen Geschiert, an den Banden gesehen werde, denn bis sand nus des Kreuzes nicht, vielmehr ist es uns lieb und wert, wo es sich uns auch zeigen mag". Die Bemalung der Hauser, Schlaszummer mit dem Beichen des Heiles bewies man insonderheit mit dem Blutzeichen, das die Afraes

Fac, cum vocante somno Castum petis cubile, Frontem, locumque cordis Crucis figura signet.
 Crux pellit omne noxium.

liten über den Pfosten ihrer Häuser machen mussten, damit der Würgengel vorübergehe. — Schon im 5. Jarhundert diente es als Amulet (Bullet. di archeol. crist., 1863, p. 31). Was dann im Leben als Schutzmittel gegen alle Gefar so wert war, das musste im Tode als Zeichen der Todesüberwindung und Auf erstehungshoffnung doppelt Wert haben. Wie man nach des Prudentius Rat sich vor Schlafengehen betreuzte, um gegen jeden Schaden geschützt zu sein, so war an den Schlafstätten der Gestorbenen das Kreuz die sicherste Schupwache. Auf crife lichen Denkmälern erscheint übrigens das Kreuzeszeichen nicht vor Konstantin. Falsch ist die frühere Annahme, dass bereits im 2. und 3. Jarh. unter der Form des Ankers 🛨 oder des Svastikasymbols 💤 oder des Monogramms Christi 📭 das Kreuzeszeichen versteckt worden sei. Jene symbolischen Zeichen, welche ihr eigene Bedeutung haben, dauerten bis tief in das 5. Jarh. hinein neben dem wirklichen Areuzeszeichen fort, können also nicht cruces dissimulatae sein. Die ersten Kreuzesbarstellungen treten erst in der zweiten Hälfte des 4. Jarh. auf. Epochemachend war gewiss, dass Konstantin das Kreuzeszeichen, das er vor der Schlacht gegen Magentius (312) in den Wolfen gesehen, in seine Kriegsfane (lebarum) aufnehmen und sich selbst als Sieger mit der Areuzesfane und später mit dem Kreuz auf der Stirne darstellen, auch Münzen mit dem Monogramm Christi schlagen, auch auf die Helme und Schilde der Soldaten das Zeichen bes Kreuzes anbringen ließ. Nicht minder schmückte das Kreuz den Purpurmantel und die Krone des Kaisers. Seit Valentinian I. erscheint es auf den Münzen seit Theodosius d. Gr. über der Weltkugel. Seit Justinian trug der Kaiser bei feierlichen Aufzügen statt des Szepters ein goldenes, mit Edelsteinen geschmücktes

Kreuz. Die vornehme Welt ließ sich Kreuze auch in die Prachtgewänder stiden. In dem von Bosio entdeckten prächtigen Grabmal des Pontianus an det portuensischen Straße ist ein Christuskopf gemalt, mit Kreuz-Nimbus und mit zwei Kreuzen auf dem Evangelium; eine Pforte mit einem hohen, edelsteingeschmück ten Areuze, aus dessen Stamm üppige Rosen wachsen und auf dessen Duerholz zwei Leuchter brennen; endlich das Grab Christi und darüber wider ein ebek steingeschmücktes Kreuz. An einem Marmorsarkophage aus der vatikanischen Gruft steht inmitten der zwölf, die Rechte erhebenden Jünger das Kreuz ausgehamen und darüber das Monogramm Christi in einem Lorbeerkranz, aus dem zwei auf dem Kreuzholze stehende Tauben Früchte picken; vgl. das von Dr. Piper im co. Kalender 1857 angefürte Denkmal. Seit Ende des 4. Jarhunderts wurde bes Arcuzeszeichen immer mehr der gewönliche Schmuck der Kirchen und insbesonden der Altäre. Daher war es eines und dasselbe: in cruce, ante crucem, oder in altaribus, aute altaria oblationes facere. — Zu Anfang des 5. Jarhunderts wurde die Errichtung des Krenzes im Sanktuarium gegen Often der Kirche empfohlen von Rilus, dem Einsiedler auf Sinai, und dasselbe von Paulinus, Bischof von Rola, über bem Eingang seiner Kirche angeordnet (Augusti, Bei träge zur christl. Kunstgesch. I, 166). In den Mosaiken der Kirchen aus ben 5. Jarhundert erscheint das Kreuz gewönlich an der vornehmsten Stelle — in St. Giovanni und St. Nazario e Celso zu Ravenna in der Mitte der Kuppel bei der Taufe Christi und unter Sternen, umgeben von den Zeichen der Evas gelisten. Zu St. Cosma und Damiano in Rom (um 530) ist in Mosait, an ben Bogen über der tribuna, das Areuz über dem Lamme zwischen den sieben Leuch tern; in St Stefano rotondo (640) ist am Gewölbe der Tribune in Mosait bas Brustbild Christi auf der Spite des Areuzes; in St. Apollinare in classe (675) ist es (ebenfalls am Gewölbe der Tribune) in der Mitte des Kreuzes. war ber Übergang zu den Bilbern gemacht, die den ganzen gekreuzigten Christis darstellen (siehe den Art. Aruzifix). Wie im Sanktuarium und dessen Gewölbe, so bekam das Areuz seine Stelle auf dem Ambon vor dem Lesepulte, daber bet Ausdruck de cruce cantare. Das über ober unter dem "Triumphbogen" bet Kirche stehende oder auch hängende hieß crux triumphalis.

Das Kreuz diente aber nicht bloß zum Schmucke, sondern es ward das eigent liche kirchliche Zeichen und diente vor allem zur ersten Weihe bei Gründung

tiner Rirche. Unter Julian wurde verordnet: Nullus audeat aedificare ecclesiam rel cratorium, antequam civitatis episcopus veniat et vota faciens sanctissimam zucem infixerit et in eodem loco publice procedens et rem omnibus manifestam Diejes nyyvėsir zavodr, crucem figere, zavoonyvior bei Theophylact, Beichen der ersten Kirchenweihe ober Grundsteinlegung, fordern ebenso die Minianischen Gesetze (Nov. 5, 1; 67, 1; 14, 7) als die capitula Karls d. Gr. 5,229: Nemo ecclesiam aedificet antequam episcopus veniat et ibidem crucem int publice). Ebenso war es römische Ordnung. — Widerum wurde die Ein= wihung der fertigen Kirchen durch das Kreuzeszeichen vollzogen. Ordo Romam: Et faciat episcopus crucem per parietes cum pollice suo de ipso chrismate Diese Weihe durch Bezeichnung mit dem Kreuze vorzunehmen war Borrecht der Bischöfe, nur ausnahmsweise wurde sie einem Abte u. s. w. Das Recht, die in den Kirchen aufgestellten Kreuze zu erheben, bei kozessionen zu tragen und irgendwo aufzupflanzen, übertrug der Bischof dem desbyter ober Parochus in gleicher Weise wie die Kerzenweihe, die Taufe, das Begräbnis. (Du Cange, I. S. 1273.) — Weil das Kreuz bei Prozessionen die puptrolle spielte und den Ort, die Kirche wie das freie Feld, wo es irgend ge= mgen ober aufgepflanzt wird, als das Zeichen der Gegenwart Gottes heiligt, so meben im Mittelalter die kirchlichen Prozessionen oder öffentlichen Litancien, Bitt= inge geradezu cruces genannt (Du Cange I, 1276); die Bittgänge innerhalb des serochialbezirks hießen cruces bannales; die großen oder gregorianischen, weil on Gregor b. Gr. eingefürten Litaneien, wobei Kirche, Altar und Bolk schwarz elleidet war, hießen cruces nigrae; die junge Mannschast, die das Kreuz zu mgen hatte, hieß schola crucis. — Unter einem Arcuze mit ausgebreiteten Aren stehen ober sich niederwersen war das Zeichen der Buße. Die Geißler von iengerhausen (1414) nannten sich Kreuzbrüder, welchen Namen schon 1319 an= me fürten. Die albigensischen Ketzer, welche sich freiwillig bekehrten, mussten Beichen der Berabscheuung ihres alten Frrtums, laut dem Concil. Tolosanum 1229) und Biterrense (1246), zwei Kreuze von anderer Farbe, als ihre Kleider **Men, eines** links und eines rechts anheften. Die allgemeine Aboration bes benzes wurde auf den Karfreitag gesetzt und nur solche durften es aubetend Men, welche in keiner Todsünde waren. (Synod. Nemausens. 1245.) — Überall, i ein Kreuz stand, auch an der Straße, gab es für den Berbrecher ein Aspl: d crucem confugere hieß das Asyl suchen. — Das Kreuz, als das kirchliche kichen, wurde notwendig das Zeichen der bischöflichen und oberstbischöflichen, ber postolischen Würde. Die erux collaria ist die Auszeichnung der Bischöfe. 208 Recht, überall das Kreuz vor sich hertragen zu lassen, hat der Papst. Auch ie größeren Patriarchen haben dieses Recht außer in Rom und wo sonst der lepft oder sein Legat gegenwärtig ist. Ein Primas, Metropolitan und wer sonft es Recht des Palliums hat, darf es innerhalb seines Sprengels sich vortragen Men. Gregor XI. verbot den Patriarchen, Primaten und Bischöfen, in Gegen= vert eines Kardinals das Kreuz sich vortragen zu lassen.

Wie es das öffentliche Zeichen oder Wappen der Kirche war, so wurde es mich das äußere Zeichen der Kirchhöfe und ihrer Gräber. Bei den Kathosiku ist es dis heute allgemeiner Gebrauch, jede Kirchhofs und jede Grabeins veihung durch Herbeitragung und Auspflanzung eines Kreuzes zu vollziehen. Die krotestanten schlossen sich oder schließen sich wider dieser Sitte ebenfalls sast alls prein an. Nur die altlutherische Sitte, bei Leichenbegängnissen das Kreuz vorsten zu lassen, ist meistens abhanden gekommen. Von den Kirchhösen und Gräsken her ist das † allgemein die Bezeichnung für "gestorben" geworden. —

Schon im 5. Jarhundert wurde das Krenz häufig im Eingang von diplomen and andern Handschriften statt der Anrufung des Namens Gottes schrieben. Die Rezepte der christlichen Arzte hatten bis auf die neuere Zeit schielbe Zeichen einsach oder dreisach an der Stirne. Die Sitte, es statt Nasmensunterschrift — einfach oder dreisach — unter Briefe und Urfunden zu sein (eruce subscribere), sindet sich schon im sechsten Jarhundert. Es sollte kichen und Erinnerung der Warhaftigkeit sein. Geistliche setzten es regelmäßig

neben ihren Namen; Bischöfe sehen es bor ihre Unterschrift. Die griechischer unterschrieben öfers — quo solemnius ac firmins osset pactum, calamin protioso quasi Christi sanguino intincto — nut roten, die byzantinischen Ruszen nut grünen, die altenglischen Könige mit goldenen Kreuzen. Ber einen mit

bem Areuze unterzeichneten Bertrag brach, hieß surgonarns.

So wurde das Arenz das Zeichen der christlichen Mirche, des christlichen States und der ganzen christlichen Welt von Konstantin an, gegenüber dem Bedentum. Eine neue und soft noch gewaltigere Vedeutung erhielt es als Arenzeichen gegen den Halbmond seit den Arenzzügen Crucem assumere oder ernözuri wurde der Walspruch der Christenheit seit dem Concilium Claramontatum unter Urban II. Man nahm das Arenz von den Vischöfen, Abten und Pralate und hestete das — aus Seide oder Goldsäden oder sonit gewedene, toktusänden Kreuz an die Kleider und erward sich dannt krechlich und weltlich vielsachen Kreuz an die Kleider und erward sich dannt krechlich und weltlich vielsachen Kreuz an die Kleider und erward sich dannt krechlich und weltlich vielsachen, Delme Wassen, Kronen, Szepter, Reichsapfel, Deulmaler, Siegel, Wunzen, Wapperwurden in den mannigsachsten Kormen danut geschmucht. Die Eroberung aus heidunschen oder nuchammedanischen Stadt und Landschaft wurde durch Auspilanzung eines Kreuzes bezeichnet. Ungluckliche, die den Komzen und Kaisern ein Klage vorzubringen hatten, trugen ein Kreuz in den Hangen und Kaisern ein Klage vorzubringen hatten, trugen ein Kreuz in den Hangen und Kaisern ein Kreuze geschahen nach Art der Trdalten gewisse gerichtliche Verhöre und Entscheidungen in zweiselhaften und unbeweisbaren Fallen; wer unter dem Kreuz aufrecht aushielt, hatte Vecht; wer zusammensant oder starb, war den Gott ver urteilt.

Seit den Kreuzzügen sehte sich das Kreuz erst vollends auch auchtektemis durch die Kirche durch Das Onerschiss mit Verlangerung des Chors gab der Airchenbau die Grundsorm des Kreuzes, die nun dis zur obersten Kreuzdlume ungotischen Bau durch alles durchgung Kein Kirchenbuch, Kirchengesaß und Archerzgewand durste dieses Zeichens entbehren. – Wie es allerwarts dem Glaude dienen sollte, so musste es auch dem Aberglauben im weitesten Umsauge diene bei Exorzismen, Bannungen, Zaubereien, in Amuletten, magischen Fernieln uis Auch im protestantischen Bolte muss das Kreuz an Haus etakturen bischeister und Kräfte und Menschen vertreiben. Welche "Gautelspiele und Kogöttereien" damit sonst getrieben wurden und "wie die Geriftschen im Paritum das Kreuz Christi lieber in Silber als im Heizen und Leben getragen", davos sagt Luther sattsam (Erl. Ausg. 10, 397. 15, 333, 456 ff 20, 318) Je mehrüberhaupt das Kreuz in seinen mannigiachen Formen und Zeichen in Anwendunstam, desto mehr schwand der warhast edungelische Glaube an Christum den Gem

trengigten felbft.

Durch die Kreuzzige wurde das Kreuz das Abzeichen der gestlichen und von diesen aus nun auch der weltlichen Orden Die Bielgestaltigsent diese Ordenszeichens machte eine besondere Staurologia als Teil der Diplematik neug. Die Hauptgestalten des materiellen Kreuzeszeichens der ernx exemplata sind nuch der von Lipsus (Do eruse) aufgebrochten Terminologie: 1) Crux decussata, des "geschobene" oder "schräge" Kreuz X, hieß wäterhin Burgunder», oder, wulder Apostel Andreas daran gestrenzigt worden sein soll, das Andreasteug (crux andreana). 2) Crux commissa, in Ferm des T, an welchem der Avsitel Philippus gestorben sein soll, hieß auch das aguptische, und weil der heit Antonius in Agupten damit die Göhen gesturzt und die Best vertigt haben soll dis Antoniustreuz. 3) Crux immissa, in Form von +, das hohe lateinische oder Passinastreuz, weil nach allgemeinster Annahme Christus an einem solchen gestorben ist, ernx ordinaria, das "gemeine" Krenz. 1) Tas griech ische Krenz heißt gewönlich dassenige, welches aus gleichlaugen Balten in Form von + bes

kht\*). 5) Das Petruskreuz ist ein umgekehrtes lateinisches , weil ber Wostel Petrus als unwürdiger Jünger des Meisters sich die Umkehrung des ris michen Areuzes, an dem er sterben sollte, ausgebeten haben und mit dem Kopfe mich unten gefreuzigt worden sein soll. 6) Das Bernwardstreuz ist das tuze, unten zugespitte lateinische Handkreuz, das, einem Dolche änlich, vom Bi= 160 Bernward in Hildesheim selbst verfertigt und im dortigen Domschatze noch wihanden ist. 7) Das Schächerkreuz Y gehört der Wappenkunde an. 8) Das Toppelkreuz + , vielfach auf katholischen Kirchen, soll mit der obern Quer= kiste auf die Bilatusinschrift am Kreuze Jesu hindeuten. 9) Das dreifache keuz 4 der russischen Raskolniken (Separatisten) soll unten auch noch das machlich zu den Füßen Jesu befindliche Duerholz (lignum suppedaneum) aus denten. In der römischen Kirche wird ein dreifaches Kreuz 🗻 dem Papste mb seinen Legaten, ein doppeltes dem Patriarchen, ein einfaches wie bei gewön= ichen Prozessionen dem Bischofe vorgetragen (crux stationalis, gestatoria). In ber protestantischen Kirche tragen die Generalsuperintendenten das einfache gol= dene "Pralatenkreuz" an goldener Kette auf der Bruft, als einen Teil ihrer Antstleidung.

Litteratur: Du Cange. Stockbauer, Die Kunstgeschichte bes Kreuzes.

D. Merz. Arenzgang. Die mittelalterlichen Klöfter und Stifte hatten eine oft sehr berwickelte bauliche Anlage. Die einfache Grundform aber ist fast überall die, das sich meist an die Nordseite, oft auch an die Südseite der Kirche die Haupt= gebaude des Klosters oder Stiftes in einem Viereck anschließen. Innerhalb dieses Biered's ist ein Garten oder der zum Kloster gehörige Friedhof (coemeterium contiguum). Um das Viereck selber läuft ein nach demselben hin geöffneter Bo= sugang (ambitus, porticus circuitus, mittelhochdeutsch krincegane), welcher ben Ramen Areuzgang fürt. Dieser meist gewölbte, oft auch nur flachgebeckte Hal= lengang diente bei schlechtem Wetter zu Abhaltung von Bet- und Bittgängen unter Bortragung des Kreuzes (daher der Name); sonst diente er den Klostergeistlichen and Stiftsherren zu ihrer körperlichen Bewegung unter Lesen frommer Bücher, ub steht mit seiner oft äußerst reichen architektonischen, plastischen und malerischen Ausschmückung als ein rechtes "Denkmal eines heiter behaglichen Lebensgenusses" wh jest uns vor Augen. Er stellte zugleich die Verbindung zwischen der Kirche, km Dormitorium, dem Refektorium, der Geißelkammer und den übrigen Gelaffen **kr, in welche** alle sich vom Areuzgang aus Pforten öffnen. Gerne ist an einer Seite des Umganges, namentlich in der Nähe der zum Speisesal fürenden Türe, in Brunnenhaus mit laufendem oder Springbrunnen zum Trinken (und Waschen k Hände?) aus den übereinanderstehenden steinernen Beden. Die Errichtung de Kreuzgänge war in den älteren Klosterregeln nicht ausdrücklich geboten, kam der fast überall in Ubung. Auch die einfach bauenden Cisterzienser-Mönche woll= ten ihrer nicht entbehren und taten gerade in diesen Bauteilen ihrer Alöster ein Wriges. Die Kreuzgänge, welche Kloster Maulbronn in Württemberg, das Stift kiliges Kreuz unter dem Wiener Wald gebaut haben, sind noch ausgezeichnet chaltene Beispiele davon. Ein älterer höchst merkwürdiger, jest restaurirter kreuzgang befindet sich am großen Münster in Zürich als Untergeschoß des ein= kigen Chorherrnstistes. Der Kreuzgang bei St. Maria auf dem Kapitol, bei

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung von Dr. Jean Paul Richter im driftl. Kunstblatt 1876, S. 146 it im Orient seit dem 5. Jarh. allgemeine und ausschließliche Form des Kreuzes so, dass die Balken im Schneidungspunkte konvergiren und die Spiken in acht knopfartige Anschie auslausen, wobei in byzantinischen Miniaturen wie in Mosaiken Konstantinopels wist selten auch der senkrechte Balken länger ist, als der Querbalken, wie beim sog. lateiz isten Kreuze.

St. Pantaleon und Gereon in Köln, bei dem Bonner Münfter, beim Tom zu Aachen, zu Mainz, Aichaffenburg, Trier, sind weitere Pracht Cremptare aus den II. 13 Jarh Auch die gethische Baukunst vom 13 -16 Jarh hat in der Kreuzgangen, die nun auch durch Verglasung der schwen Fensterbögen wech beschieder wurden, ihre Meisterschaft zu befunden gewusst. Die einzelnen Senten des Kreuzgangs hatten ihre besondere Bestimmung. So wurden in der Benediktinerklöstern und deren Töchtern in einer Langseite desselben toglich die bestimmten Kapitel aus den Kirchenvatern u. s. und nach bestimmter Verteinng der einzelnen Abschuntte die Ordensregel des h. Benedikt wenigstens viermal die Jares den versammelten Brudern vor dem Abendgebete gesesen, daher dieser wong auch öster der Lehrgang (lectio) genannt wurde. In einer andern Seite wurden von den Klosterbrudern am Lonnerstag in der Rarwoche (Coena domini) den Armen die Tüße gewaschen (Lgl. Ios Feil in den nuttelalterlichen Kunstdenkalen d. österr. Kaiserstaates, Stuttg. 1855, S. 10).

Rreuggange, f. Bittgange. Bb. 11, @ 489.

Das Aufhangen lebenbiger Menfchen an einem Stamm eber Rreugigung. Pfal mittelft Anbindung oder Aunagelung der Sande und Guke war eine gewöhr liche Todesftrafe bei den alten Indiern, Affiprern, Perfern, Stuthen, Agueters, Phoniziern, Rarthagern, felbst bei den Griechen und Maledoniern Die Beleistellen s. in Biners bibl. Realwarterb, I. 3 680). Alexander der Große Lek auf diese Weise nach der Eroberung von Inrus 2000 Tyrer inr thren tornton Biderstand strasen nach dem Berspiel, welches Tarius nach Eroberung Batulons gegeben. Die Karthager sollen dem Regulus diesen Tod angeton haben Der karthagische Geldherr Hanno wurde zuerft gegeißeft, dann, nachdem feine Magen ausgestochen worden, geradert und schließich, bereits tot, zur hochsten Schmob noch angenagelt. Anliche Bericharfung ber Todesstrafe burch Aufh ingung hinger d teter wird von Heindet. Aenophon und Plutarch berichtet. Auch bei ben Gine liten wurden hingerichtete oder Gesteinigte zu volliger Beschimpfung noch in einen Baum ober Pfal gehangt als Beifluchte, welche Die Eibe nicht trogen buit Der startste Schumpfname fur Jeins ift benn auch in ben polemiidren Schunten ber Juben "ber Gehangte" Dass aber 3 Cafor bie gefangenen Secrauber ert erwurgen und bann an Banme und Pfale anheften ließ, wird bon Eneten J. Caes. c. 74) als ein Zug der Milde bemerft. Die Arenzesstrase war die harteste und ichmablichite: crudelissemum teterrimumque supplicium (Cie. Verr .V, 64), damuatissimum quoddam fatum (Nonnus), extremum supplicium (Arnob. adv. gentes I, 36). Sie war bei den Römern, welche sie wol von den Karthagern lernten, servile supplicium (Hor. Sat. I. 3, 80-83 Cic. in Verr. V, 66) die Etrate für schwere aber gemeine Berbrecher, besonders jur Staven, dann sint Straken: ranber, Menchelmorder, Falicher, Diebe und Aufrurer. Rie wurde ordentlicher-weise diese entehrende Strafe über einem romanum verhangt. Bei den Romern bestand fie bis auf Rouftantin gegen Zeinde, Aufrurer, Christen und Weiber Lagtant, div. instit, IV, 26), nur unfebranchlich wurde fie gegen Breie angewondt Itberius ließ (Joseph. Arch. 18; 3, 4) die Priefter im Tempel der 3/16 damit bestrafen, weil sie bie vornehme Romerm Bauling durch Betrug einem gewises Mundus zur Ungucht überliefert hatten Titus fand bei ber Belagerung Jerus falems (Joseph. Bell. jud. V, 11, 1) nicht Beden genug fur die "Piale" und nicht "Biale" genug fur bie Annogelung ber gefangenen Juden Das Marterbelle ber Schandpfal, hieß infelix lignum oder arbor, infamis stipes (Liv. I, 26. Mir nuc. fel. Oct. c. 9). Bir find gewont, das orangour, araorangour, das cruci affigere, suffigere, figere, in crucem agere, tollere, dave mit and Arcus idilagenfreuzigen zu überseigen; aber erun, orungos ift an fich nur wie stopes, ein anfrede ter Stamm, an den die Verurteilten in verschiedenfter Beise gehängt, gebunden und genagelt wurden. Die einsachste Art ist, wenn die Arme furzweg über dem Ropf an den Stamm angenagelt wurden Erst wenn das Duerholz (paubulm = Turriegel), an welchem die Arme des Hungurichtenden ansgespannt und am geheftet waren, irgendwie mit dem in ben Boben gepflanzten Stamm verbunden unde, entstand die Areuzesform. Und erst, weil nach den Kirchenschriftstellern zesus solcherweise hingerichtet worden, heißt jetzt erux schlechtweg Areuz, und die Hindelstung mittelst der erux schlechtweg Areuzigung. Sosern bei den Rösmern die Aushäugung der Verurteilten an den Stamm mit dem patibulum die Regel geworden war, wurde patibulum auch einsach statt erux gebraucht. Übrigens zeb es für die Formen der Areuzigung wie für die Form des Areuzes keine alls gemeine Vorschrift. Ihre Aussürung war in der ersten Kaiserzeit verschieden

uch ben Umständen und auch nach den Launen der damit Beauftragten.

Der Kreuzigung ging (Joseph. bell. jud. 5, 11. Liv. 33, 36. Curt. 7, 11. 28) me Geißelung vorher entweder im Prätorium oder auf dem Weg nach dem Richtsplate; es war (wie bei Hanno) die grausame Einleitung zur grausamsten Hinsinstung. Der Ort der Kreuzigung war (nach Quinctil. Decl. 274. Cic. in Verr. V, 66. Tac. Ann. 15, 44. Liv. VIII, 15) an den besuchtesten Straßen außersplate der Stadt, "wo sehr viele es sehen und von Furcht davor ergriffen werden kunen". Nach Plut. ser. vind. c. 9 mußten die Berurteilten das Marterholz selber tragen. Daß man es den Ermatteten hätte abnehmen lassen, kommt nirspuds vor; was Simon von Kyrene sür Jesus tun mußte, war von den Solsdaten wol mehr roher neckender Gewaltstreich gegen jenen, als Mitseid gegen Irus. Erst in der späteren Kaiserzeit wurde die Kreuzigung von besonderen haben das Geschäft. Gewönlich wurden sie von einem Centurio oder Tribusms zu Pserde beschligt, welcher dann exactor mortis oder centurio supplicio praepositus heißt bei Tac. Ann. 3, 14. Seneca de ira 1, 16.

Die Sitte, den Berurteilten, ehe sie die Todesstrafe erlitten, ein betäubendes Getrank zu reichen, war nicht römisch oder griechisch, sondern jüdisch und die

Amer bulbeten sie bei ber Krenzigung Jesu.

Die Berurteilten wurden gewönlich an das bereits aufgerichtete Kreuzigenden zuvor an schängt; nur ausnahmsweise wurde der Körper eines zu Kreuzigenden zuvor an das auf dem Boden liegende Kreuz befestigt. Die gemeinsame Annahme der kichenväter ist für jene erste Art, und die altdeutschen Maler, welche Jesum auf das am Boden liegende und in der letzten Zubereitung begriffene Kreuz sich nies

ersegen lassen, um so daran genagelt zu werden, haben wol Unrecht.

Die zu Kreuzigenden wurden vorher nacht ausgezogen, Ausnahmen, wie bei imem vornehmen Karthager, den man mit seinem ganzen Schmuck kreuzigte, sind ganz selten. Das Lendentuch, das die christliche Kunst schon im Ansang dem Grueisixus gab, wollte Hug aus den Sitten der Kömer als historisch dartun. Das Bort yvuvol yào oravoovvan bei Artemidor. Oneirocrit. II. 55 schlöße einen solchen Schurz allerdings nicht aus, aber er ist durch nichts verbürgt. Dass Jesus mit der Spottkrone aus Dornen gekreuzigt wurde, wie ihn die christliche Kunst

mi seit dem 13. Jarhundert darstellt, hat keinen geschichtlichen Grund.

Die eigentliche Kreuzigung, & προσήλωσις, das Annageln, geschah gewönlich in der Weise, dass zuerst der ans patibulum gebundene Verurteilte von Sol= den mit Stricken in die Höhr gezogen und auf das sedile gesetzt wurde, dan wurden die Füße festgebunden, hierauf starke Nägel durch die Hände ge= tieben, endlich wol auch die Füße angenagelt. Dr. Paulus hat, um seinen vom Scheintobe erwachten Zesus besser wandeln lassen zu können, letteres geleugnet. hig in der Freiburger Zeitschrift (3. 5) hat es entschieden behauptet. Aus den Gangelien läst sich das Annageln der Füße Jesu nicht mit Bestimmtheit er= Zwar scheint Lut. 24, 38 ff. eine Andentung dafür zu sein (vgl. Bähr, Tes Annageln der Füße am Kreuz in Theol. Lit. Anz., 1835, N. 1—6; Winer, De pedum in cruce affixione, Lips. 1845 und Julda S. 264 ff.), cs läset sich aber schließlich nur sagen: ba nicht jedesmal, sondern nur ad lubitum der Sol= deten angenagelt worden ist, so konnte dies auch bei Jesus geschehen sein. Ob m jeden Fuß ein besonderer Nagel geschlagen wurde, wie Chprian und Gregor Fours und die ältere christliche Kunst annahm, oder ob beide Füße übereinan= der mit einem Ragel durchbort wurden, wie Gregor von Nazianz, Nonnus und die neueren Darstellungen des Kruzifixes seit dem 13. Jarhundert wollen, lässt

sich vollends gar nicht entscheiben. Lettere Art ber Annagelung ber Sufe wa wol die gewönlichere, weil die fürzeste.

Den Solbaten gehörten die Ateiber der Gekrenzigten als spolin, daher ver teilten sie auch die Aleider Jesu unter sich, und die ungenahte Tunisa, die tog ocellsta durch Leos. Die Tasel, welche über dem Haupte des Gekrenzigten angeheftet wurde und in der romischen Gerichtssprache, in der griechischen Beldsprache und in der hebraischen Volkssprache die Ursache des Todes berichtet, war dieselbe, welche dem Verurteilten vorangetragen oder um den Hols gebunden war (titulus, varle, dernoug, alrsa Suet, Calig. 32, Eused, H. E. V.).

Die burch Arenzigung bewirkten Leiden find nach dem Arzie Chr. Gont. Richter (bei Jahn, Archaol., II, 2. 369 u. Friedlieb, Archaol. ber Leibensgeich, S. 155; vgl. Biner a. a. D. 3 679) 1) bie unnaturliche, fiets gleiche Lage bei Adrpers mit gewaltsam ausgestrechten Armen, ba die geringfte Bewegung der Budung ben gangen Leib, gumal ben von ber Beißel gerfleifchten Ruden und Die buichbohrten Glieber aufs ichmerzhafteste erregte. 2) Die Ragel waren an den Sula durch die Glieder getrieben, wo viele reizbare Reiven und Sehnen zusammenlaufen, also teils verletzt, teils gewaltsam gebruckt wurden, was immer empfindlichere Schwerzen vernisachte. 3) Es emstand Entzundung der Wunden an How ben und Jugen und ber Brand stellte fich auch an andern Teilen ein, wo bet Umlauf ber Safte burch die gewaltsame Spannung bes Leibes gehemmt mar. Det dadurch entitehende Schmerz und unerfrägliche Ducft muste mit jedem Angenblid zunehmen. 4) Das Blut, welches in den verwundeten und gespannten us tremitaten nicht Raum fand, drang jum Mopfe, behnte Die Bulgaber unnarurich aus und brachte die frichtbaisten Ropfschwerzen. Weil seiner bei der Gemmung bes Blutumlaufe bas Blut in ber Lange feinen freien Abflufe batte, muiste eine fortichreitende Beflemmung bes Bergens und eine Anschwellung aller Abern und baburch namenloje Bangigfeit entstehen Gine Berblutung burch die offenen But ben wurde die Chalen abgefurzt haben, aber das Bluten wurde durch bas Derinnen des Blutes felber geftillt. Go erfolgte der Tob langfam durch bie allmablidie, bon den Extremitaten nach den innern edlern Teilen fich verbreitende Erftarrung der Musteln, Adern und Nerven. Bis dieje eintrat, mussten die Befrengigten troß bem Blutverluft unter ber Geißel und am Rienge, troß bem buch Die Glut ber fubliden Gonne beidelennigten Bundfieber, trot ben bestandig modfenden Martern gewonlich über 12 Stunden lang, ja wie Drigenes bezeigt, mande mal bis auf den folg. Tog oder gar Abend zwischen Ted und Leben schweben. Buweilen (Petron. Set 111) eihielt sich eine frastigere Natur sogar bis in den britten Tag, wo ichtieflich erft ber qualvollite Sungertod bem Leiden ein Ende machte, wie Buseb. H. E. 8, 3 von gehenzigten Martyrern in Agypten eigalt. Herodot (7, 194) und Josephus (vit. 75) berichten von folden, welche bald nach ber Kreuzigung wieber herabgenommen, durch forgialtigfte arztliche Pflege an Leben erhalten wurden.

Rach römischer Sitte blieben die Gelrenzigten am Pfale hängen, die Kleisch verwodert oder von Bogeln und Raubtieren verzehrt war Militarwatschuteten die Leichname gegen eiwaige Verjuche, sie zu begraben. Sin und wider wurden die Gefrenzigten durch unten angezundetes kener gewietet oder ließ respie durch Baren und Löwen zersteischen. Bisweiten dat man (nach Orig. Matth. 27, 54) den Gefrenzigten unter die Achieln gestochen, nur vor den Gebuschen zu lassen. Bon den Romern wurden die Gefrenzigten nur vor den Gebuschen der Raiser abgenommen und begraben — Bei den Inden durste respieten der Raiser abgenommen und begraben — Bei den Inden durste respieten eine Schandung des igroßen) Sabbaths gehalten worden zu seinen einer am Holze des Fluches und der Schmach hangen bliebe Darum baten sich die Juden von Bitatus das erurifrazium, das sonst eine besond Strafe war, das Beischlagen der Schwiel mit Renlen als Eriah sur badnrich abgelurzten Areuzesleiden. Es war dei Zesus nicht nicht nicht nicht

Bergewisserung des schon eingetretenen Todes sein. Nun konnte die Abnahme

vom Kreuz und Begräbnis erfolgen.

Die weitschichtige Litteratur ist verzeichnet von Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, 1878, noch genauer von Zöckler in seinem reichhaltigen Buche über das Kreuz Christi, 1875. Bgl. auch Böckler im "Beweis des Glaubens", 1879, S. 157, und Schürer in seiner Theologischen Litteraturzeitung, 1879, **E**. 632.

Arenaprobe, f. Gottesurteile Bb. V, S. 323.

Rrengträger, f. Geißler Bb. IV, S. 798.

Arieg, ob ben Christen erlaubt. — Kriegsbienst ber Geistlichen. — Ter Krieg, in seiner äußeren Erscheinung und unmittelbaren Wirkung unstreitig ein Übel und eine Folge der Sünde, läst gleichwol eine sehr verschiedene Be= trachtungsweise zu. Richtet man den Blick auf die Leiden und Schrecken, die jeder Krieg mit sich fürt, auf die Opfer an Menschenleben und an Familienglück, an Wolftand und an Erwerbsträften, die er fordert, auf die Erbitterung, die er zwischen ben Bölkern pflanzt, auf die Entsesselung boser Leidenschaften, die er in seinem Gefolge hat, erwägt man vollends, dass jene Opfer dermalen in hohem Maße schon von der permanenten Kriegsrüftung unserer Staten erheischt werden und den Völkern nachgerade unerschwingliche Lasten aus dieser Rüstung erwachsen, dass ferner eben diese von Waffen starrende Haltung der Mächte eine stete Kriegsbrohung in sich schließt und dadurch eine lämende Unsicherheit in den friedlichen Berkehr der Nationen bringt, Handel und Wandel und gemeinnützige Unternehmungen hemmt: so möchte man das entschiedene Verdammungsurteil, das gewisse christliche Parteien, wie die Duäker, Mennoniten u. a. über den Krieg schlechthin fällen, für gerechtfertigt halten. Allein diese Betrachtungsweise ist einseitig und ihre biblische Begründung auf bekannte Anßerungen Jesu in der Bergpredigt (Matth. 5, 39) ist geradezu falsch. Im Himmelreich, das Gerechtig= keit, Friede und Freude im hl. Geist ist, hat freilich der Krieg keine Stätte, und Die Ausgestaltung des göttlichen Heilswerkes in der Menschheit zielt auf einen Bustand ab, aus welchem er vollständig verbannt sein wird (Jes. 2, 4; Micha 4, 3; Offenb. Joh. 20, 4). Aber die Zukunft lässt sich nicht antizipiren, und in Die Zeit samt ihren Unvollkommenheiten und Übeln soll der Christ, dieweil er in ihr lebt, sich schicken (Rom. 12, 11).

Zudem ist eine andere Betrachtungsweise des Krieges nicht bloß statthaft, sondern drängt sich vom biblischen Standpunkt geradezu auf. Wenn Mose (Exod. 15, 3) sagt: "der Herr ist der rechte Kriegsmann" איש מלחבה, und David (Ps. 9. 18. 60 u. v.) bald sein kriegerisches Tun dem Beistand des Herrn mit gläu= biger Zuversicht empfiehlt, bald und mit Vorliebe das gerechte Walten Gottes unter dem Bilde der Kriegfürung schildert, so kommt darin eine höhere Warheit dum Ausbruck, die nicht verkannt, auch nicht etwa auf die Zeit des alten Bundes in ihrer Geltung beschränkt werden soll. Denn das Neue Testament spricht nir= gends in unbedingt verwerfendem Sinne gegen den Arieg. Johannes der Täufer mutet den Kriegsleuten Luk. 3, 14, Jesus dem Hauptmann von Kapernaum Matth. 8, 5, Petrus dem Kornelius Apg. 10 fein Verlassen ihres Berufes zu, und in der Offenbarung Johannis erscheint nicht nur Rap. 6, 4 hinter dem Worte Gottes auf dem weißen Pferd v 2, der Reiter auf dem roten Pferd, die Personifikation des Arieges, als von Gott gesendet und mit dem großen Schwert ausgerüstet, sondern Nap. 19, 11 ff. zieht der Herr selbst zum letten Kampf und Sieg aus in der Gestalt eines Kriegsfürsten an der Spiße seines Heeres, und der in der Sonne stehende Engel v. 17 ruft mit großer Stimme den Bögeln des Himmels:

-tommt und versammelt euch zu dem Abendmal des großen Gottes".

Wir werden daher nicht wie Hegel (Rechtsphilosophie § 324) das Jammern wer ben Arieg als eine seige Weichlichkeit verspotten, auch nicht mit dem Histonter Heinr. Leo einen "frischen frühlichen Urieg" als Arzuei gegen die Stro-Philosität unseres Geschlechts herbei wünschen, wol aber zugeben, dass der Arieg

als göttliches Verhängnis vit eine für das Ganze woltätige, luftreinigende, das Leben der Bolfer steigernde Birkung nach sich lasst, und daher seine geichtat- liche Notwendigseit begreifen

Das Recht des Arieges aber gründet sich flar barauf, dass ber Chigfeit bas Schwert von Gott gegeben ift gur Strafe uber ben, der Bofes tut (Rom 13: 1 Bett. 2) Gleichwie fie folche Dacht ubt gur Aufrechthaltung ben Just und Ordnung, Gesetz und Recht im Junern des Gemeinwesens, so hat sie auch nach außen dasselbe zu schutzen und zu verteidigen die unzweiselhafte Pfilot und wurde ihren Beruf versaumen, wo sie es nicht tate. Ben Diesem Besicht puntt aus entwickelt Luther die evangelische Anschauung vom Arieg in seiner be kannten kleinen Schrift: "ob Ariegslente auch in jeligem Stande sein konnen." Er handelt grundlich ab., bass die Unterperson niemals wider die Oberperson, Diefe gegen jene nur im Galle bes Aufrurs, Wleicher wiber Gleichen aber bann mit autem driftlichem Gewissen friegen moge, wenn er ungerechterweise angegri fen und herausgefordert sei. Ur iegstuft sei verdammteh und fure ins Unglud (2 Ron 14), friegen um des Krieges willen jei Gunde, Rotfrieg aber Bilicht ber Obrigfeit Demnady fallt die gerechte und bem Chriften erlandte Ariegfurum unter den Begriff der Rotwehr. Bos ferner die Beteiligung des einzelnen Chriften am Rrieg anlangt, jo ift dies eine Grage des Wehorfams gegen die Obrigfeit. In einem aus gerechter Arjache jum Schute bes Baterlandes und bes guten Rechts unternommenen Nrieg fann der Chrift mit aller Freudigfeit aus ziehen und als Kriegsmann seine Schuldigleit tun. Das Recht seiner Obrigfeit zum Arieg zu prusen foll ihm nicht verwehrt sein, aber wo nicht einem ausbruf lichen Billen Gottes zuwider gehandelt wird, foll er bie gemiffe Bilicht des We horsams aber die ungewisse, von ihm weber zu entscheidende noch zu verantwer tende Rechtsfrage ftellen. Die Rechenschaft hat er nicht zu geben. icharft Luther nachdrucklich ein, bajs Rouffuit, Ehrgeis, Bentefncht, Saug zu Aben teuern ichlechte Antriebe und Reignuttel feien, mit denen ein diriftlicher Ariegs mann unverwerren bleiben muffe, ihm gieme vielmehr, in Denint und Buffering feit fich vor Gott zu bengen, fich bes zu troften, bas er in einem gottgeordneten Berufe ftreite, und dann mutig und topfer dreinzuschlagen. (Bgl. bas berriche Bebet am Schluffe ber Schrift )

Die evangelische Ethik hat dieser Anweisung bes Resormators wenig ber gufugen. Es ist nicht gulaffig, das Unrecht und die Berantwortung eines Urieget und aller seiner Ubet demgenigen zuzuschieben, der die ersten triegerischen M in vornimmt, z B die Axiegseitlatung zuerst absendet, das seindliche Gebiet zu in betritt Die Notwehr ut im Volferrecht anders als im Privatrecht zu beurreit -en Bol aber mujs ber Erbiffnung ber Geindseligfeiten die Erschebjung aller in cos -c0! lichen Mittel, der Unterhandlung und der Trohung vorausgehen, damit der Gener ins offenbare Unrecht geseht werde. — Als ein rechtmaßiger Urieg wird a Die bem Bundesgenoffen bertragsmaßig ober aus anerfannt fittlichen Beweggris ben geleiftete Gilfe angesehen, ber bare nadte Egoismus fteht auch einem der Ein schwieriges Rapitel aber ift bas sogenannte Intervolichen Bolte übel tionsrecht, welches neuerdings ziemlich allgemein verfreten wird, und nicht mir auf ber bebenflich scheint die Grage, ob in Sachen bes Reiches Gottes bas Schwe ju gieben ichlechthin verboten ici, gemaß Matth 26, 52 Die Rriegelift 13 von jeher als erlaubt gegolten und und fann aus der Reihe der erlaubten Ramis mittel um fo weniger ausgeschloffen werden, als fie gur Abfurgung bes Mrie 🤝 und zur Bermeidung von Blutvergießen oft wesentlich beitragt - Wenn fern # Luther noch neben Schlogen und Burgen auch Ranben und Brennen als unve-meidliche, dem Geinde gngufugende Abel fennt und nennt, fo freuen wir uns d 🖛 humaneren Grundsahe, die in der medernen Ariegfurung wenigstens theoretischer und praktisch allmahlich durchdringen, wornach Leben und Eigentum de Privatversonen ungestörte Sicherheit im Urieg gemeßen sollen — Uberhaupt 🛎 In betonen und wird auch nicht nicht bezweiselt, dass der einzige rechtmastige ime des Arieges die Hechtsordnung fe-

285

und dass dem Feinde nur soviel Schaden dürfe zugefügt werden, als die Siches rung dieses Zweckes erfordert.

Mit dem hier über den Krieg selbst Gesagten ist bereits gegeben, dass die sür den Kriegsfall im Frieden schon getroffenen Anstalten und Einrichtungen für den Christen zu Recht bestehen, daß er, je nach den Gesetzen seines Stats, die Dienstpsticht im Heere leisten, den Fahneneid schwören, in die eigentümliche milistirsche Disziplin sich sügen muß, desgl. den Stand eines Berufssoldaten (Ofsiziers) wälen darf und, wenn einmal in denselben eingetreten, die besonderen Pslichten dieses Standes erfüllen muß, endlich an der Entscheidung über Krieg und Fries

den als Statsbürger mittelbar oder unmittelbar teilzunehmen hat.

Ganz anders freilich hat sich das christliche Altertum über Krieg und Kriegs= dienst ausgesprochen. Man berief sich, in leicht zu beseitigendem Missverstand, auf Jesu Wort an Petrus: "wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert um= kommen" Matth. 26, 52, und war, mit besserem Recht, dem Dienst der Waffen abgeneigt wegen seiner vielsachen Bermischung mit abgöttischen Gebräuchen und Zaubereisünden. Hauptsächlich aber fiel den Christen der ersten Jarhunderte der Stat und das gottfeindliche Wesen dieser Welt zu sehr in Gins zusammen. spreibt Zertullian de idolol. 19: "non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris tenebrarum, non potest ans anima duobus deberi, Deo et Caesari", und wärend er zugibt, bass im Alten Bunde und noch bei Johannes dem Täufer der Krieg erlaubt scheine, bepuptet er: "omnem postea militem Dominus in Petro exarmando discinxit". Roch stärker spricht er in der montanistisch gerichteten Schrift de corona militis 11 nich aus, wo er einen Soldaten verherrlicht, der den Festkranz aufzusepen sich weigerte und deshalb von Manchen des unzeitig gesuchten Martyriums bezichtigt wurde: "licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui gladio fuerit usus? Et proelio operabitur filius pacis, cui nec litigare conveniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor injuriarum? etc." Doch glaubt man an eben dieser Stelle zu bemer= ten, das Tertullian sich der Zustimmung zu einem absoluten Verbot des Kriegs= bienstes nicht ganz versichert hält, da er, obwol für seine Person dazu geneigt, both nicht barauf bestehen will: "de prima specie quaestionis, etiam militiae ipsius inlicitae, plura non faciam, ut secunda reddatur", b. h. ich will auf bas Eine nicht zu sehr dringen, damit mir das Andere, das Berbot der Bekränzung, besto eher zugegeben werde. Denn tatsächlich war es ja, trop aller Bedenken ber kirchlichen Schriftsteller, so, dass viele Christen damals schon im Heere dien= ten, vgl. Apolog. 42: "navigamus et nos vobiscum et militamus", und ad 8eap. 4 cf. Apolog. 5, wo Tertullian erzält, dass die Fürbitte christlicher Sol= baten dem Martus Aurelius auf einem beutschen Feldzug woltätigen Regen verschafft habe.

Als mit Konstantins Regierung das Verhältnis zwischen Stat und Kirche fremblich sich gestaltete, traten auch die früheren Einwendungen mehr und mehr jurud. Augustinus, der mit hochgestellten Statsmännern in persönlichem und brieflichem Verkehr stand, wie mit Marcellinus und Bonifacius, sieht den Krieg als eine Woltat au: "cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam minil est infelicius felicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis interior roboratur", und den Waffendienst als gott= Milige Anwendung einer Gottesgabe: virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est; sic enim cogitabis de dono Dei non facere contra Deum (ep. 207 ad Bonif. cap. 4; 138 ad Marcell. 12); er fragt in seinem Werke gegen den Manichter Faustus (lib. 22, cap. 74. 75): ,quid culpatur in bello? an quia morientur quandoque morituri, ut dominentur in pace victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum"; er unterscheidet auch schon zwischen der Berantwortlichkeit der Oberperson und der Unterperson ganz wie Luther: "ita ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi".

Es verstand sich von selbst, dass aller Widerspruch gegen den Krieg ver-

ber Berheißung Besit genommen und sich darin sestgesetzt hatte, lag es mehr den Künsten des Friedens, dem Ackerdau, der Viehzucht, der Bodenkultur und dem Handel ob; aber dennoch war es teils durch die langdauernden Kämpse mit den früheren Bewonern Kanaans, teils durch die nachsolgenden Fehden mit den kriegsund raublustigen Nachdarn, mit Ammonitern und Moaditern, Edomitern, Philistern und Syrern, sast beständig zur Kriegfürung veranlasst, ja seit David trat es sogar erobernd in Vorderasien auf und blieb von da an mehr oder minder anhaltend in die großen Kriege der vorderasiatischen Beltreiche der Assprer, Chaldäer, Ägypter, Perser und griechischen Syrer verwickelt, indem Palästinas Weltstellung es mit sich brachte, dass so oft auf seinem Boden die Kämpse jener Monarchicen ausgesochten wurden. Daher ist denn in der hl. Schrift viel von Krieg und Kriegfürenden die Rede, und im solgenden soll nun in Kürze daszenige zusammengestellt werden, was zur Erläuterung der einschlagenden Bibelstellen dienen kann.

Abgesehen von einzelnen Streifzügen und Gefechten zur Abwehr plötzlicher Überfälle von Feinden, begann man regelmäßigen Feldzug gewönlich im Fühjahr (2 Sam. 11, 1; vgl. Jos. Antt. 7, 6. 3); in wichtigen Fällen suchte man vorher durch das heilige Lvs (Richt. 1, 1; 20, 18 ff.; 1 Sam. 14, 37; 23, 2; 28, 6; 30, 8) oder durch einen Propheten (1 Kön. 22, 6 ff.) den Willen Gottes zu erforschen, ob die Unternehmung gewagt werden solle, wie z. B. auch die Chaldäer vor dem Feldzuge das Los befragten, Ezech. 21, 26 ff. Dem Beginne der Feindseligkeiten gingen mitunter, doch nicht immer, Unterhandlungen und bei des ren Fehlschlagen förmliche Kriegserklärungen voraus (5 Mos. 20, 10 f.; Richt. 11, 12 ff.; 2 Kön. 14, 8; Jos. Antt. 4, 8, 41). Angesichts der Feinde angelangt, wurde gelegentlich noch ein Opfer gebracht (1 Sam. 7, 9; 13, 9 ff.), und der König (2 Chron. 20, 20) oder ein Priester (5 Mos. 20, 2 ff.), deren immer Einige das Heer begleiteten (2 Chron. 13, 12. 14; Num. 10, 9; 31, 6; von einem besonderen Feldpriester spricht aber erst der Talmud), munterten das Kriegsvolk zum Kampfe auf. War burch den Schall der heiligen, aus Silber gefertigten Trompeten (הוֹשְעַבְּרִה, 4 Moj. 10, 9; 2 Chron. 13, 12; 1 Makk. 16, 8; 1 Korinth. 14, 8, vgl. Jos. 6, 4 ff., wo sie שוֹשֵּל, ja, wol von ihrer Form, auch קרָך "Horn" genannt sind) das Beichen zum Angriffe gegeben, so begann sofort unter lautem Kriegsgeschrei (Jos. 6, 20; 1 Sam. 17, 52; Jes. 42, 13; Am. 1, 14; Jer. 4, 19; 49, 2; Ez. 21, 27 — הרועה) der Kampf. In Schlachtordnung מערכה), 1 Sam. 4, 2; 17, 8. 20 f.; Richt. 20, 20. 30) stand das Heer ents weder einfach in Linic, oder in drei Haufen, einem Centrum und zwei Flügeln (Jef. 8, 8 und dazu Gescnius, Bd. I, S. 335; Richt. 7, 16. 20; I Sam. 11, 11; 2 Sam. 18, 2; Hiob. 1, 17; 1 Makk. 5, 33; 2 Makk. 8, 21 ff.); auch ein Hintertreffen wird erwänt Jos. 8, 13 f., vgl. 10, 19. Die angewandte Kriegs tunst war nicht sehr entwickelt: bediente man sich auch gelegentlich einer Kriegslist (2 Kön. 7, 12, in späterer Zeit z. B. Jos. Bell. Jud. 3, 7. 12. 20. 28), suchte man mitunter durch Überrumpelung (Richt. 7, 16 ff.), oder durch Hinterhalte (Jos. 8, 2. 12; Richt. 20, 36 ff.), ober durch Umgehen der feindlichen Linie (2 Sam. 5, 23) sich den Sieg zu verschaffen, auch wol durch Spione die Stellung und Stärke der Gegner auszukundschaften (Jos. 2; 6, 22; Richt. 7, 10 ff.; 1 Sam. 26, 4; 1 Makt. 5, 38; 12, 26), so entschieden doch meist, selbst in ben spätern Zeiten, wo man es mit ber Strategie ber hellenischen Sprer zu tun hatte (3. B. 1 Makt. 6, 33 ff.; 9, 11. 45; 10, 77 ff.; 12, 28), die persönliche Tapferkeit, Kraft, Gewandtheit und Schnelligkeit der mit entblößten Armen (vgl. Ezech. 4, 7; Jes. 52, 10) Mann gegen Mann Rämpfenden die Schlacht (2 Sam. 1, 23; 2, 18; 1 Chron. 12, 8; Am. 2, 14 ff., wo daher jene persönlichen Kriegstugenben gerühmt werden). Hin und wider eröffnete ein Zweikampf, bessen Ausgang meistens entscheiden mochte, den allgemeinen Streit (1 Sam. 17; 2 Sam. 2, 14 ff.), und solche und änliche ausgezeichnete Waffentaten empfingen dann besonbere Belonung und Auszeichnung (Jos. 15, 13, 16; 1 Sam. 18, 25 ff.; 2 Sam.

Chron. 11, 6). Zum Rückzug und zum Anhalten bei Verfolgung ber ien gab die Trompete (שוֹפַר) das Zeichen, 2 Sam. 2, 28; 18, 16; Die Lager, über beren Form nähere Kunde sehlt, wenn man nicht an= ill, dass das Lager des theokratischen Volkes auf dem Zuge durch die Mos. 2) mehr oder weniger die gewönliche Form war, oder mit The= Sam. 17, 20; 26, 5 aus beren Bezeichnung durch das Wort bard jorm schließen darf, wurden durch Vorposten bewacht (Richt. 7, 19; 12, 27) und wärend eines Treffens von einer Besatzung gedeckt (1 Sam. 0, 24). Vom Mitnehmen der Bundeslade in den Krieg, als dem Sym= Ufreichen Gegenwart Jahves (4 Mos. 10, 35; Jos. 6, 6 ff.) findet sich hr im Philisterkriege zur Zeit Elis widerfarenen Unglücke, 1 Sam. 4, den änlichen Brauch der Philister 2 Sam. 5, 21), selten und seit Da= ım. 11, 11) keine Spur mehr, s. 4 Mos. 31, 6; vgl. 14, 44. den besiegten und oft weithin verfolgten (Jos. 10, 10; 1 Sam. 14, 31) erfur man im Altertume, zumal bei ben semitischen Stämmen, sehr hart, die Jfraeliten sind von diesem Vorwurfe nicht ganz rein zu waschen, uch durch den Einflus ihrer reinern Religion bisweilen größere Milde ls andere Bölker (1 Kön. 20, 31 ff.; 2 Kön. 6, 20—23). Gefangene nd Fürsten wurden nicht selten getötet (Jos. 10, 24 ff.; Richt. 7, 25), nan ihnen zuvor mit den Füßen auf den Hals oder Kopf getreten war 24), und den Gefallenen das Haupt abgehauen (1 Sam. 17, 54; 31, f. 15, 30, vgl. Herod. 9, 78 sq.; Jos. bell. jud. 1, 17. 2); die übrigen und Gefangenen wurden ausgeplündert (1 Sam. 31, 8; 2 Makk. ptere entweder zu Sklaven gemacht (4 Mos. 31, 26 ff.; 5 Mos. 20, 14) ibers wenn mit den Waffen in der Hand ergriffen, sowie in den Beregen gegen die Kanaaniter und diesen änlichen Fällen, getötet (vgl. 7, 13; 4 Mos. 24, 24; 5 Mos. 13, 16; Richt. 9, 45, daher dann der הַכָּה לִפִּר חָרָג = "schlagen nach des Schwertes Schärfe"), schonungsloß uen (s. Bertheau zu Richt. 1, 8, S. 15 f.), und zwar zum Teil auf ame Weise (2 Sam. 12, 31; 2 Chron. 25, 12; Richt. 8, 7), ober auch lt (Richt. 1, 6 f.; 1 Sam. 11, 2), wie man auch die Rosse der Feinde chneiden der Sehnen unbrauchbar machte (Jos. 11, 6. 9). Weiber wurs sie nicht vom Sieger als Kebsweiber geehelicht wurden, wo dann durch ge des Gesetzgebers ihr Los erträglich war (5 Mos. 21, 11 ff.), ge-Schwangere aufgeschnitten, Kinder und Säuglinge an Straßenecken oder schmettert (2 Kön. 15, 16; 8, 12; Jes. 13, 16; Am. 1, 13; Hos. 10, ; Nah. 3, 10; Pf. 137, 8; 2 Makk. 5, 13; vgl. Matth. 24, 19), was p. 2, 29, cf. Antt. 4, 8, 41 sq. freilich anders darstellt. Wärend das b verwüstet wurde (Richt. 6, 4; 1 Chr. 20, 1; 2 Kön. 3, 19. 25; 27), wurden eroberte Städte entweder verbrannt (Richt. 9, 45; 1 Makt. ; 10, 84), oder ihre Werke geschleift, ihre Schätze fortgeschleppt (2 Kön. 4, 13; 1 Kön. 14, 26), ihre Heiligtümer ebenfalls zerstört (1 Makt. r weggefürt (1 Sam. 5, 1 ff.; 2 Sam. 5, 21; Jes. 46, 1 f. und dazu ; unter Umständen fürte man auch Geißeln mit fort (2 Kön. 14, 14), ribution auf (2 Kön. 18, 14; Jes. 36, 18) und warf Besatzungen in eren eroberten Plätze, 2 Sam. 8, 6. 14, vgl. weiter die Artt. "Bann" 81, "Beute" Bb. II, S. 352 und "Festungen Bd. IV, S. 555. Der de durch Gesang, Jubel und Tanz verherrlicht (2 Mos. Rap. 15; Richt. Sam. 18, 6 ff.; Judith 16, 1 ff.; 1 Makk. 4, 24) und mitunter durch verewigt (1 Sam. 15, 12); Herodes der Gr. belonte einmal alle Sol= Geld, Jos. Antt. 14, 15. 4. Das Begraben der Gefallenen galt als icht der Hecre (1 Kön. 11, 15), um gebliebene Anfürer trauerte das r (2 Sam. 3, 31); ihre Waffen gab man ihnen mit ins Grab (Ezech.

theokratischen Gesichtspunkte aus war den Israeliten der Aggressivkrieg kanaanitischen Stämme zur Pflicht gemacht, 2 Wos. 17, 8 ff.; 5 Wos.

der Verheißung Besitz genommen und sich darin sestgesetzt hatte, lag es mehr den Kunsten des Friedens, dem Ackerdau, der Viehzucht, der Bodenkultur und dem Handel ob; aber dennoch war es teils durch die langdaueruden Kampie mit den früheren Bewonern Kanaans, teils durch die nachjolgenden Ichden mit den liegs und randlustigen Nachdarn, mit Ammouttern und Moaditern. Edomnera, Philistern und Sprern, sast beständig zur Kriegsurung veranlasst, zu seit Landtrat es sogar erobernd in Vorderassen aus und blieb von da an mehr oder mit der anhaltend in die großen Kriege der vorderassanichen Geltreiche der Rister, Chaldaer, Aghpter, Perser und griechsichen Sprer verwickelt, indem Palaimus Weltstellung es mit sich brachte, dass so vit auf seinem Boden die Kampse inner Monarchieen ausgesochten wurden. Daher ist denn in der hl. Schrift viel von Krieg und Kriegsurenden die Rede, und im solgenden soll nun in Kurze dassenze zusammengestellt werden, was zur Erläuterung der einschlagenden Bibelstellen dienen kann.

Abgeschen bon einzelnen Streifzugen und Gefechten gur Abwehr ploplider Aberfälle von Teinden, begann man regelmäßigen Teldzug gewönlich im Tubjobt (2 Sam. 11, 1, vgl. Jos. Antt. 7, 6 3); in michtigen gallen fuchte man ber her burch das heitige Los (Richt. 1, 1; 20, 18 ff ; 1 Sam 14, 37; 23, 2 28, 6; 30, 8) oder burch einen Propheten (1 Man 22, 6 ff) ben Billen Gettes ja erforschen, ob die Unternehmung gewagt werden jolle, wie z B auch die Cooldar vor dem Feldzuge das Los befragten, Ezech 21, 26 ff Dem Beginne der Feindseligkeiten gingen mitunter, doch nicht immer, Unterhandlungen und bei be ren Gehlichlagen formliche Kriegserflarungen voraus (5 Mof 20, 10 f ; Richt 11, 12 ff.: 2 Kön 14, 8; Jos. Antt. 4, 8, 41). Angesichts der Teinde angelongt, wurde gelegentlich noch ein Opfer gebrocht (1 Sam 7, 9; 13, 9 ff), und der König (2 Chron. 20, 20) oder ein Priester (5 Mos 20, 2 ff), deren immer Einige das Heer begleiteten (2 Chron. 13, 12, 14; Rum. 10, 9; 31, 6; von einem besonderen Teldpriester spricht aber erst der Talmud), munterten bas Kriegsvolf jum Rampfe auf. Bar burd ben Schall der heiligen, aus Gilber gefertigten Trompeten (1991), 4 Moj. 10, 9; 2 Chron 13, 12; 1 Matt. 16, 8; 1 Rerinth. 14, 8, vgl. Joi. 6, 4 ff., wo fie and, ja, wol von three Form, and De "Dorn" genannt find) bas Beichen zum Angriffe gegeben, fo begann joiot unter lautem Ariegsgeschrei (3of. 6, 20; 1 Sam. 17, 52; 3ej. 42, 13; Mm. 1, 14; Jer. 4, 19; 49, 2; Ez. 21, 27 - יחריעה) ber Rampf. Ju Schlachterbnung (Agrap, 1 Sam. 4, 2; 17, 8, 20 f.; Richt. 20, 20, 30) ftand bas heer ente weber einfach in Line, ober in drei Saufen, einem Centrum und zwei Aligels (3cf 8, 8 und bagu Gefenius, Bb. I, S 335; Richt. 7, 16, 20, 1 Com 11, 11; 2 Sam. 18, 2; Hob. 1, 17; 1 Matt. 5, 33; 2 Matt 8, 21 ff 1; auch en hintertreffen wird erwant Jos. 8, 13 i., vgl 10, 19 Die angewondte Kriege-tunft war uicht sehr entwickelt. bedieute man sich auch gelegentlich einer Kriege list (2 Kon 7, 12, in spaterer Zeit z B Jos. Bell. Jud. 3, 7, 12. 20. 281, suchte man mitunter durch Aberrampelung (Richt 7, 16 ff), oder durch Hute (Jos. 8, 2 12: Richt 20, 36 ff), oder durch Umgehen der seindlichen Line (2 Sam 5, 23) sich den Sieg zu verschaffen, auch wol durch Spione die Steb lung und Starte der Gegner auszufundichaften (3of 2; 6, 22; Richt. 7, 10ff; 1 Sam 26, 4; 1 Matt. 5, 38; 12, 26), fo entschreben boch ment, felbit in ben spatern Beiten, wo man es nut ber Strategie ber hellenischen Sprer zu tun batt (3. B. 1 Maff 6, 33 ff., 9, 11 45, 10, 77 ff., 12, 28), die personliche Tapier feit, Araft, Gewandtheit und Edmelligfeit der mit entbloften Armen (vgl Ged. 4, 7; Jei. 52, 10) Maun gegen Mann Rompjenden Die Schlacht (2 Cam 1, 23: 2, 18; 1 Chron, 12, 8; Am. 2, 14 ff., wo daher jene perfonlichen Ariegetigen ben geruhmt werden). hin und wider eroffnete ein Zweifampf , beffen Ausgang mentens enticherben mochte, den allgemeinen Streit (1 Sam 17. 2 Sam 2. 14 ff.), und jolde und anliche ausgezeichnete Waffentaten empfingen dann bejon bere Belonung und Muszeichnung (3of. 15, 13, 16; 1 Sam. 18, 25 ff.; 2 Sam.

zalreiche Kavalerie in den Heeren Ifracls (1 Kön. 16, 9; 2 Kön. 8, 21; 13, 7; Jej. 2, 7; Mich. 5, 9), gelegentlich durch ägyptische Reiter verstärkt (Jes. 31, 1; 16, 9; 2 Kön. 18, 24; Ez. 17, 15), was freilich von den theokratisch Gesinnsen als allzuheidnisch verworfen wurde (5 Mos. 17, 16, vgl. Gesenius zu Jes. I, 5. 186 f.). Bei den Massenaufgeboten und der fast unglaublich dichten Bevölserung Palästinas darf die ungeheure numerische Stärke der israelitischen Heere Leam. 11, 8; 15, 4; 2 Sam. 17, 11; 1 Chr. 27, 1 st.) nicht besonders aufsillen, vgl. noch aus späterer Beit das Aufgebot des Josephus bell. jud. 2, 20. 6; och mag nicht in Abrede zu stellen sein, dass hier und dort einzelne Zalenansaben, sei's schon in der Überlieserung vergrößert, sei's in unserm jetzigen Texte rrumpirt worden sind, vgl. z. B. 2 Sam. 24, 9 st.; 1 Chr. 21, 5 st.; 2 Chr. 3, 3; 14, 7; 17, 14 st.; 26, 12 st.

Die Anfänge eines stehenben Heeres, wovon die frühere Zeit natürlich ichts wusste, fallen gleich in den Beginn der Königsherrschaft: schon Saul hob ns bem ganzen Heerbann eine auserwälte Schar von 3000 Mann aus, die bann urch freie Werbung ergänzt wurde (1 Sam. 14, 52; 13, 2 f.; 24, 3) und hatte ine eigene Leib= und Hauswache (1 Sam. 18, 5. 13; 22, 14, nach Thenius und iwald, Gesch. Ifr., II, S. 529 f., Not. 5), zumal aus Benjaminiten, seinen eige= un Stammesgenossen, 1 Chr. 12, 29. Noch weiter ging der fehdelustige David: nicht nur umgab er sich mit einer eigentlichen Leibwache, den sogenannten keti und Pleti (s. oben d. Art. S. 268) und 600 auserlesenen Kriegern, den aus stinen ältesten und treuesten Anhängern bestehenden בבירים "Helden", unter knen dann wider Einzelne besonders ausgezeichnet erscheinen (1 Sam. 22, 2; **23**, 13; 25, 13; 2 Sam. 15, 18; 16, 6; 20, 7; 23, 8 ff.; 1 Kin. 1, 8, mal. Ewald a. a. D. S. 545 f., 601 f.), sondern er soll sogar nach 1 Chr. 27, 1 ff. ein eigentliches stehendes Heer unterhalten haben, von dem namentlich peine Division von 24,000 Mann in aktiven Dienst (zu Garnisonen, Einübung L j. w., vgl. Ewald a. a. D. S. 607 f.) trat. Anlich wars unter Salomo (1 Kön. \$19; 10, 26), von welchem an auch noch ein eigenes, vorzüglich geehrtes Corps שלישורם, d. h. zunächst "Wagenkämpfer" (2 Mos. 15, 4), at denen z. B. die königlichen Adjutanten genommen zu werden pflegten (1 Kön. 9, 22; 2 Kin. 7, 2; 9, 25; 10, 25; 15, 25, vgl. Thenius zu den BB. Sam., E, 246 f.). So finden wir auch später mitten im Frieden ein stehendes Heer erwint, unter Rehabeam 1 Kön. 14, 28, Assa 2 Chr. 14, 7, Josephat 2 Chr. 17, 14 ff., Athalja 2 Kön. 11, 4, Amazia 2 Chr. 25, 5, Usia ibid. 26, 11 ff. Darunter befanden sich, wie schon in Davids Garbe (z. B. 2 Sam. 11, 3; 15, 19; 23, 37; 1 Chr. 11, 46), zum teil Ausländer (2 Chr. 25, 6 ff.). Auch die **Briglichen Kro**nprinzen eigneten sich Leibwachen an (2 Sam. 15, 1; 1 Kön. 1, 5). —

Unter den kriegerischen Makkabäern gestaltete sich das jüdische Militärwesen mich ben Zeitverhältnissen etwas abweichend von der früheren Einrichtung, wennhon noch immer auf Grundlage derselben. Judas teilte sein Heer in Scharen m 1000, 100, 50 und 10 Mann (1 Makk. 3, 55); Simon besoldete, zum teil eigenem Bermögen, ein stehendes Heer, 14, 32; Hyrkan ließ Ausländer an= werben, Jos. Antt. 13, 8. 4, zumal Araber (vgl. 1 Maft. 5, 39), wärend um= plehrt mehr und mehr Juden in fremde Kriegsdienste traten (3. B. 1 Makt. 10, 36; Ja. Antt. 13, 10. 4). Unter Allegander und Allegandra mussten fremde Söldner die muhigen Juden im Zaume halten (Jos. Antt. 13, 13. 5); Hyrkan II. leistete den Rimern wesentliche Dienste burch seine Truppen (Jos. Antt. 14, 10. 2). iherlich ganz nach römischer Weise organisirten Truppen der Herodier (Jos. Antt. 17, 10. 3; bell. 2, 18. 9; vita § 11, vgl. Matth. 8, 5 mit Joh. 4, 46) tanben zum teil selbst aus Germanen (Jos. Antt. 17, 8. 3). Die in der rös michen Provinz Judäa stationirten kaiserlichen Legionen hatten ihr Hauptquartier Edjarea, dem Site des Profurators, Apg. 10, 1, aber ein Teil derselben wide zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe jeweilen wärend der Testzeiten nach Jerusalem verlegt, wo sie in der Burg Antonia in der Rähe des Tempels einkasernirt waren, Apg. 21, 31; Joseph. bell. jud. 2, 12. 1.

Die ältere einschlagende Litteratur s. in Ugolini, Thesaur. vol. XXVII, und vgl. von Neueren besonders Winers R.W.B.; Ewald, Gesch. Jsr., II, S. 600 sf. (1. Ausg.); Saalschüt, Mos. Recht, S. 285 sf., 641 sf.; Richm's Handwörterb., l, 862 sf.; Roskoff in Schenkels Bibellex., III, 607 sf., und zur lehrreichen Bergleichung mit dem Kriegswesen der Ägypter und Assprer besonders Wilkinson, Manners and customs of ancient Egypt., vol. I, p. 282 sqq. (3. Ausg., London 1847); Lahard, Niniveh und seine Ueberreste, übers. von Meißner (Leipz. 1850), S. 356 sf. und die betreffenden Abschnitte in Botta's Prachtwerke über Niniveh's Monumente.

Arübener. Barbara Juliane v. Arübener war die Tochter bes reichen russischen Statsrates von Wietinghoss, geb. den 21. Nov. 1764. Sie erhielt eine nur aufs Außere gerichtete Erziehung und in ihrem 18. Jare gegen ihre Neigung den bereits zweimal geschiedenen Baron von Krüdener zum Gemal. Dieser, ein Freund von J. J. Nousseau, suchte ihren reich begabten Geist in modernem Sinne auszubilden, was ihm besser gelang, als sie an sich zu sesseln. Bon 1792 an lebte sie getrennt von ihrem Manne. Geseiert und angeseuert von Schöngeistern, wie Chateaubriand und Frau von Staöl, schrieb sie den Roman ihres eigenen Lebens in der schlüpfrigssentimentalen Dichtung Balerie. Nach dem Tode ihres Gatten kehrte sie, übersättigt von der Welt, nach Hause. Da fand sie "Buße zu Gott" durch den vor ihren Augen ersolgten plötzlichen Tod eines ihrer Andeter und "Liebe zu Iesus" durch die Verdindung mit herrnhutischen Christen. Mit dem ganzen Eiser einer Neubekehrten verkündigte sie nun ihrer Umgebung den Heisand der Sünder und übte sie die werktätige Liebe zu ihm an den Armen und Elevben, zumal in Spitälern.

Sie verweilte 1808 bei Jung Stilling in Karlsruhe, besuchte Oberlin im Steintal, schloss sich an minder lautere Schwärmer an und kaufte für sie ein Gut bei Bönnigheim in Württemberg. Die Bewegung, welche namentlich durch die von ihr beherbergte Seherin Kumrin und den Pastor Fantaine im Lande verursacht wurde, veranlasste den König Friedrich zu ihrer Ausweisung. So zog sie in Baden, in Straßburg und in der Schweiz als Reisepredigerin der "vollkommenen" Liebe, der "reinen" selbstlosen Liebe zu Jesus und den Brüdern um her, wie sie dieselbe besonders aus den quietistischen Schriften der Frau v. Guyon gelernt hatte. Die Liebe Jesu trieb sie selbst für die Bekehrung des Satans zu Sich selbst erklärte sie als die vornehmste unter den Sünderinnen. In Genf schloss sich ihr das spätere Haupt der Momiers, Pastor Empaytaz an. Mit diesem und andern Männern von Bildung und Adel stiftete sie weit ausgebreitete Gebetsvereine, predigte den Vornehmen und Gelehrten Buße und spendete den Armen den Troft des Evangeliums mit beredtem Munde, unendliche Woltaten mit offenen Händen. Von Schluchtern in Hessen aus trat sie auch als Buspredigerin und Heilsverkündigerin dem Raiser Alexander von Rußland (1815) bei seinem Aufenthalte in Heilbronn entgegen. In Heidelberg, dann in Paris war er, mit der Bibel in der Hand, ihr täglicher Gast und ihr Zuhörer in den Betund Bibelstunden in ihrem Salon. Als der von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen angeregte Gedanke an eine Berbindung der christlichen Monarchen in bem leicht entzündlichen Geiste Raiser Alexanders Gestalt erhielt und der Raiser seinen Entwurf der Frau von Krüdener mitteilte, setzte sie nichts als gerade das Beiwort "heilige" Allianz hinzu. Als aber Alexander nach Außland zurückgekehrt war, betrachtete die Polizei und Diplomatie sie mit verdoppeltem Argwon. Sie mußte, nachdem sie eben die Baster Traktatgesellschaft mit Spittler gestistet, auf österreichisches Betreiben Basel und Bern verlassen und im Hörnlein bei Grenzach (an der badischen Grenze) ein Asyl suchen. Nun wandte sie sich vorzugsweise zu den Armen. In den Hungerjaren 1816 und 1817 war sie den scharenweise aus der Schweiz und dem Schwarzwalde zu ihr Strömenden ein Engel der Rettungie rohesten Herzen sielen ihr zu, die Unsittlichsten brachte sie auf den Weg des iebens. Ihr Bermögen, ihre letten Juwelen, ihre Gesundheit opferte sie und deine andere heilige Elisabeth konnte sie Krebstranke mit eigenen Händen um= One Unterschied der Person und Religion war ihr jedermann willkom= n "um der Liebe Jesu willen". In ihrer Aller-Weltsliebe aber und in ihrem fer um die Union aller Christen und Menschen verwarf sie die geschichtlich und htlich bestehenden Unterschiede und verlor Rand und Band. Für die "ware zemeine evangelische Kirche" nahm sie als Erkennungszeichen die Kniebeugung : bem Kruzifix und den Gruß "Gelobt sei Jesus Christus", ja selbst die Fürte der Maria in Anspruch. Sie wurde in einem Grade nervöß gesteigert, dass felber sich für "die Prophetin" hielt. Offen berief sie sich auf die Wunder= cht ihres Gebets, auf die Offenbarungen ihrer inneren Stimme, auf ihre Kranbeilungen und Armenspeisungen, auf ihre eingetroffenen Borhersagungen, auf i geschichtlichen Beruf der Frauen zur göttlichen Volkserrettung. Der von ihr rete Rumor, vollends ihre "Adresse an die Armen" und die "Armenzeitung" ovon die erste und lette Nummer am 5. Mai 1817 erschien), bewog die Pori, ihre Hand an sie zu legen. Die schweizerischen und süddeutschen Gensdar= n und Behörden schoben sie mit Gewalt von Ort zu Ort, bis sie 1818 nach mie verbracht war. Die Stille und Einkehr tat ihr zwar leiblich und geistlich 1, aber von ihrer überschwänglichen Menschenliebe wurde sie noch einmal über : Grenzen des weiblichen Berufes hingerissen. In Petersburg, wo sie ihre mte Tochter — aber nicht den durch ihren Propheten-Rumor ihr entfremdeten ifer — besuchen durfte, war sie die Prophetin der Griechenbefreiung durch den otterfornen" Alexander und die laute Anklägerin der lauen Politik dessen, "dem Borsehung diese wichtigste Angelegenheit des Reiches Gottes in die Hände legt". Da hieß der Raiser in einem freundlichen aber entschiedenen eigenhändigen tiese die alte Freundin schweigen und gehen. Auf ihrem Gut Kosse fand sie in em immer heftiger werdenden Brustleiden die Aufforderung, ihr Haus zu bestellen bfich selbst zu verleugnen. Bon den Arzten in den Süden geschickt fur die Aranke 24 mit ihrer Tochter in Gesellschaft der Fürstin Gallitin und einer Anzal veizerisch=deutscher Kolonisten die Wolga hinab; auf dem Weg durch die Step= 1 des taurischen Chersonnes starb sie den 25. Dez. 1824 eines sansten und se= en Todes zu Karasu=Bazar in der von ihrem Großvater Feldmarschall Münch dem aren eroberten Krim. Geläutert und ernüchtert bekannte sie, "wie oft sie für die imme Gottes gehalten, was nur die Frucht ihrer Einbildung und ihres Stol= s gewesen sei". Der außerorbentlichen Frau, welche wie keine in diesem Jar= rbert durch gute und schlimme Gerüchte hindurchgegangen ist, hat Hagenbach rn Plat in der "Kirchengeschichte des 19. Jarh." angewiesen; die "Erinnerungen 3. C. Maurer, Bilder aus dem Leben eines Predigers, Schaffhausen 1843" ben auch von der Frau v. Arübener und von ihrem Wirken und Reden wärend Rufenthaltes in Lottstetten ein sehr anziehendes Bild. Der Genfer Phil= lene Charles Eynard hat in zwei 1849 zu Paris erschienenen Bänden ihr i glänzendes Denkmal gesetzt.

6. Merj.

Krummacher, Friedrich Abolf, Dr. theol., — der älteste der rühmlichst kanten resormirten Pastoren dieses Namens, älterer Bruder von Gottsried miel, weiland Prediger zu Elberseld, Vater und Großvater der übrigen — webe geboren am 13. Juli 1767 zu Tecklenburg, dem Hauptort der altresormirst und altpreußischen gleichnamigen Grasschaft in Bestsalen, wo die Familie seit hreren Generationen ausässig war. Mit der Milch evangelischer Frömmigkeit utt, — der Vater, Friedrich Jakob, Hossiskal, Justizkommissär und Bürgersister, als gewissenhafter Rechtskonsulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer und, durch körperliche Leiden und häusliche Sorgen oft gedrückt; die Mutter, und Dorothea, geb. Strücker, in ihrer holden Leutseligkeit den Kindern unversklich, wird von dem Hause befreundeten Duisburger Rektor Johann Gersthöm, wird von dem bem Hause befreundeten Duisburger Rektor Johann Gersthöm, dem bekannten Freunde des Dr. Kollenbusch, in einem Briese

an Lavater \*) als Musterbild lauterer chriftlicher Frömmigkeit und friedenkreic evangelisch-kindlichen Sinnes geschildert, — ein begabter, aufgeweckter Knabe, suchte er die lateinische Schule seiner Vaterstadt, wo der Rektor Meese mit eis ner Strenge waltete, bezog dann, mit philologischen Kenntnissen wol ausgestatt 1786 als Student der Theologie die kleine resormirte Hochschule Lingen, j delte aber, durch die bejarten Professoren, die, meist Hollander, mit den Stude ten sehr kordial verkehrten, wenig befriedigt, schon im folgenden Jare nach Hal über, wo er neben Anapp u. a. auch Bahrdt hörte, von dem er sich aber, obn in seiner theologischen Richtung noch sehr schwankend, bald wider zurückzog. M Vollendung seiner Studien brachte er ein Jar als Informator in Bremen ! wurde dann 1790 Konrektor am Gymnasium zu Hamm, der damaligen Ham stadt der Grafschaft Mark, und verlebte hier in der wideraufgenommenen L schäftigung mit den Klassikern, in einer ihm sehr zusagenden, erfolgreichen Tätigk und im frohen und geistreichen Umgang mit dem später an das Joachimsthals Gymnasium in Berlin versetzten Rektor Snethlage, mit dem nachmaligen Bisch Eplert u. a. drei glückliche Jare. Um die Braut, Eleonore Möller, die er Hause des Bürgermeisters zu Hamm gefunden hatte, bald heimsüren zu könne wagte er 1793 das Rektorat der gelehrten Stadtschule in Mürs zu übernehm mit einem fixen Gehalt von nur 300 Talern, trot der hier am linken Rheinu immer wider drohenden Kriegsunruhen, — ein Schritt, für den er bußen muß Nachdem er im Sommer 1794 seine "Laura" in seine stille, beschränkte Häusli keit eingefürt hatte, wurde der frohe Lebensmut des jungen Pares bald auf ei harte Probe gestellt durch das neue siegreiche Vordringen der Franzosen, welch mit der patriotischen Beklemmung auch vielsache materielle Bedrängnis durch E quartierungslast u. s. w. brachte, bis der Friede von Basel Ruhe schaffte, al auch die Grafschaft Mörs mit dem ganzen linken Rheinufer den Franzosen üb ließ. Indes blühte das Gymnasium unter Krummachers Leitung empor, und m enge Freundschaftsbande fürs ganze Leben wurden geknüpft, vor allem mit d Schwager A. W. P. Möller (gest. als Oberkonsistorialrat in Münster 1846), mals Professor in dem nur zwei Stunden entfernten Duisburg. dessen befreundeten Rollegen wurde ein nur durch die Kriegsunruhen zeitwei unterbrochener lebhafter Verkehr über den Rhein hin gepflogen, bis der besch dene Reftor, nach dem Tode des Seniors der theolog. Fakultät Berg an des Stelle als Prof. theol. et eloquentiae berusen, Dezember 1800 in den Arcis d selben eintrat, — der Jüngste in der letten Generation der von dem grof Rurfürsten gestifteten Hochschule, deren Stern sich schon zum Untergange neig Nachdem er das theol. Doktorat erworben hatte, trat er rüstig und freudig in neue Arbeit ein, indem er, obwol selbst von der Zeittheologie tingirt, doch 1 seinem frommen Gemüt und seiner Hochachtung vor dem biblischen Christent in seiner ästhetischen, Herder folgenden Art im Bunde mit Möller ein Geg gewicht gegen den vulgärrationalistischen, übrigens kollegialisch befreundeten ? kultätsgenossen Grimm bildete, las nicht bloß über theologische Fächer, sond auch über die griechischen Tragifer und andere Klassiker wie über deutschen E und trat nun auch als Schriftsteller auf zuerst mit dem "Hymnus an die Lieb 1801, 2. Aufl. 1809, dem 1805 die nachher in niehrere fremde Sprachen üb setzten "Parabeln", 8. Aufl. 1848 und die damals vielgelesene theolog. Schri "lleber den Geist und die Form der evangelischen Geschichte in hist. und äst tischer Hinsicht" folgten. Indes wirkte bald der Druck der napoleonischen ( waltherrschaft auch lähmend auf die Duisburger Universität. Seit sie 1806 das neuerrichtete Großherzogtum Berg übergegangen war, kam sie vollends ber ter; Arummacher hatte zuleßt nur noch ein par Kollegien vor Einem \*\*) oder zi

<sup>\*)</sup> Der Brief fehlt in dem von Ehmann herausgegebenen Briefwechsel zwischen Lavund Hasenkamp, Basel 1870; one Zweisel ist die daselbst S. 38 Anm. erwänte Sethstbics phie gemeint.

<sup>\*\*)</sup> So las er bem nachmaligen rheinischen Generalsuperintenbenten Graber als einzig

robeiten Gerzen fielen ihr gu, bie Unfittlichften brachte fie auf ben Weg bes Ihr Bermogen, ihre letten Juwelen, ihre Befundheit opferte fie und neme andere heilige Glifabeth fonnte fie Arebstrante nut eigenen Sanden um-One Unteridued der Berfon und Religion war ihr jedermann willfonta "um ber Liebe Jeju willen". In ihrer Aller Weltsliebe aber und in ihrem ter um die Union aller Christen und Menschen verwarf fie die geschichtlich und thich befiehenden Unterschiede und berlor Rand und Bond. Gur bie "ware gemeine evangelische Rirche" nahm sie als Erfennungszeichen die Uniebengung dem Arngifig und ben Gruß "Gelobt fei Jefus Chriftus", ja felbft bie Gurber Maria in Anjprud). Gie wurde in einem Grade nervos gesteigert, bafs jetber fich fur "die Brophetin" hielt. Offen berief fie fich auf die Bunder-icht ihres Gebets, auf die Offenbarungen ihrer inneren Stimme, auf ihre Aranabeilungen und Armenipeifungen, auf ihre eingetroffenen Borberfagungen, auf geichichtlichen Beruf ber Frauen zur gottlichen Boltverrettung Der bon ihr mate Rumor, vollends ihre "Abresse an die Armen" und die "Armenzeitung" sovon die erste und lehte Rummer am 5. Mai 1817 erschien), bewag die Poei, ihre Sand an fie zu legen. Die schweizerischen und suddentschen Bensbarm und Behorden ichoben fie mit Gewalt von Drt gu Ort, bis fie 1818 nach Die Stelle und Einfebr tat ihr gwar leiblich und geiftlich wie verbracht war aber von ihrer überichwanglichen Menschenliebe wurde sie noch einmal uber 🚾 Grenzen bes weiblichen Berufes hingeriffen. In Betersburg, wo fie ihre aber nicht den durch ihren Propheten Rumor ihr entfremdeten besuchen durfte, war fie bie Brophetin der Griechenbefreiung durch den muerfornen" Alexander und die faute Anflägerin ber fauen Politif beffen, "bem Borichung dieje wichtigfte Angelegenheit des Reiches Gottes in die Sande ligt" Da bieg ber Maifer in einem freundlichen aber entschiedenen eigenhändigen meie die alte Freunden ichweigen und geben. Auf ihrem Gut Roffe fand fie in mm immer bestiger werdenden Bruftleiden Die Auffarderung, ihr Saus zu bestellen bid felbft zu verlengnen. Bon den Arzien in ben Suden geschickt fur die Araufe 124 mit ihrer Tochter in Gesellschaft ber Furstin Golligin und einer Angal perzerrich beutscher Rotonisten die Wolga hinab; auf dem Weg durch die Stepa des tourifden Chersonnes ftarb fie den 25 Deg. 1824 eines jauften und fe-In Lobes zu Raraju Bazar in der bon ihrem Grofpater Feldmarichall Munch dem paren eroberten Arenn. Geläutert und ernuchtert befannte fie, "wie oft fie fur bie Somme Gottes gehalten, was nur die Grucht ihrer Einbildung und ihres Stolpoweien fei". Der außerorbentlichen Fran, welche wie feine in biefem Jarandert durch gute und ichlimme Geruchte hindurchgegangen ift. hat Hagenbach sen Plat in der "Airchengeschichte des 19. Jarh." angewiesen; die "Erinnerungen 3 C Momer, Bilber aus bem Leben eines Predigers, Schoffhaufen 1843" ben auch von der Frau v. Arübener und von ihrem Wirfen und Reden warend mes Aufenthaltes in Lottstetten ein fehr anziehendes Bild Der Genfer Phile Plene Charles Chuard hat in zwei 1849 zu Paris erichtenenen Banden ihr in glangenbes Denfmal gefest.

6. Sterj.

Rrumucher, Friedrich Adolf, Dr. theol., ber älteste der ruhmlichst tannten resormerten Bastoren dieses Namens, alterer Bruder von Gottsried miet, weiland Prediger zu Elberseld, Bater und Großvater der übergen — und altpreußischen gleichnamigen Grasschaft in Westsalen, wo die Familie seit und altpreußischen gleichnamigen Grasschaft in Westsalen, wo die Familie seit veren Generationen ansassig war. Wit der Wilch evangelischer Frömmigkeit ütt. der Bater, Friedrich Jakob, Hosselal, Justizsommisser und Burgersister, als gewissendafter Rechtskonsulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer und, durch körperliche Leiden und hausliche Sorgen ost gedrückt; die Matter, veria Dorothea, geb Strucker, in ihrer holden Leutseligkeit den Kindern unverstlich, wird von dem dem Hause bestreundeten Dusburger Restor Johann Gerschaft, wird von dem befanuten Freunde des Dr. Kollenbusch, in einem Briefe

gesucht, in vertrautem Umgang mit Mallet, Pauli, Treviranus u. a., in weite Kreisen als das "Bäterchen" hochgechrt, auch auf diesem neuen Boden in der alte Reichsstadt heimisch geworden. Auch die Muse ruhte nicht. Es erschienen not in der Bremer Zeit der "Katechismus der christl. Lehre nach dem Bekenntniß de evang. Kirche", 1825, 8. Aust. 1846; "St. Ansgar", 1826; "das Täubchen", 1828 3. Aust. 1840; "der Hauptmann Cornelius", Predigten über Apostelgeschichte 10 1829; "Die Geschichte des Reichs Gottes nach der h. Schrist, andeutender Ter zu von Kügelgen's Bildern", 4 Hefte, 1831—45, "Leben des h. Johannes", 1839 Dabei war er Jare lang der treucste Mitarbeiter an dem von Wallet heraus gegebenen Bremer Kirchenboten. Indem er zulett die Schwächen des Alters zu fülen begann, trat er, nachdem er 1843 in der Stille sein Amtsjubiläum geseiert hatte, in den Ruhestand und starb ein Jar nach dem Ableben seiner Fran am 4. April 1845.

Grundverschieden von seinem Bruder, dem frommen Wuppertaler prädestina tianischen Sonderling, eine sinnige, ästhetisch und poetisch angelegte Natur, vo feiner Geistesart, heiter jovial und dabei von tiefem, zartem Gemüt, von würde vollem Ernst und warhaft kindlicher Frömmigkeit, dabei vielseitig gebildet, phile logisch und theologisch wol geschult (auch ein eleganter Lateiner und musikalise begabt), hat Krummacher in sehr verschiedenen Lebensstellungen als Schu mann, akademischer Lehrer und Prediger, vor allem aber in weiten Preisen a Dichter und Schriftsteller anregend gewirft und schon vor wie in der Zeit d Erweckung auf die religiose Denkweise ber Zeitgenossen an seinem Orte in eige tümlicher Weise mit eingewirft. Durch seine Parabeln hat er sich einen ble benden Plat in der deutschen Litteratur erworden. Außer ihnen sind besonde die ersten Teile des Festbüchleins, die Kinderschriften und die Katechismen, w schon die vielen Auflagen zeigen, mit besonderem Beifall aufgenommen worde So viele Lieder und Dichtungen haben Aufnahme in die Lehrbücher der Schule manche Lieder auch in die Gesangbücher der Gemeinde gefunden. Eine wertvol Reliquie, interessant und anziehend durch Fülle von geistreichem Humor, von wa men Herzenstönen und dristlicher Lebensweisheit, ein Ausdruck der ebenso li benswürdigen wie originellen Persönlichkeit des Schreibers sind auch seine Brie in: A. W. Möller, F. A. Krummacher und seine Freunde, 2 Bbe., Bremen 184 Nach diesem Werke, mündlicher Kunde und persönlicher Erinnerung ist der obi Artifel gearbeitet.

O. Rallet.

Krummacher, Friedr. Wolf und Nesse von des eben genannten, geistvollen "Parabi Krummacher" Friedr. Abolf und Nesse des gewaltigen Gottsried Daniel, ist a 28. Januar 1796 zu Mörs a. Rh., der Vaterstadt Tersteegens, geboren, besuch erst das Duisdurger, dann nach der Versetung seines Vaters das Verndurg Gymnasium. Er studirte in Halle und Jena Theologie, auch an dem Wartburgs der Burschenschaft 1817 nahm er teil. Als Thorwaldsen ihn bei Gelegenheit des 7 Geburtstages Göthes in Franksurt sah mit der geistvollen Stirn und den walle den Locen und auf die Frage: "Vist du Künstler?" die Antwort erhielt "Nei Theologe", gab der berühmte Vildhauer der Christusstatue verächtlich zurück: "Kann man nur Theologe sein!" — 1819 war Krummacher als ordinirter Hall geistlicher an die resormirte Gemeinde in Franksurt a. M. gekommen. 1823 gie er als Pfarrer nach Ruhrort, 1825 nach Gemarke (Varmen). Zweimal nach de benachbarten Elberseld an die resormirte Gemeinde berusen, wurde er dort 185 der Kollege seines Oheims, zugleich solgte ihm Friedr. Eman. Sander, der innig und treueste Freund seines Lebens, dorthin an die lutherische Gemeinde.

1840 entstand infolge einer von Kr. in der Ansgari-Kirche zu Bremen üb Galat. 1, 8. 9 gehaltenen Predigt der durch mehrere Jare sich hindurchziehent viele Schriften hervorrusende "Bremer Kirchenstreit", — ein Kampf, der di Brockhaussche Lexikon sagen lässt, Kr. sei "durch seine Verkegerung aller srei Denkenden in allgemeine Missachtung gekommen". Übrigens macht ihn, der u

ber wärmste Freund und Förderer der Evang. Allianz ward und blieb, dieses Lexiton zu einem anfänglich "eifrigen Anhänger des Altluthertums". Auch das Meyersche Konversationslexikon (1877) schmäht ihn als einen "zelotischen Feind und Denunzianten des Rationalismus" und zeigt im übrigen seine Unkunde mit der irrigen Angabe, Kr. sei 1843 als Prediger der resormirten Gemeinde nach Rew-Pork gegangen, wärend derselbe in Warheit einen Ruf nach Amerika an das theologische Kollegium zu Mercersburg in Pensilvanien erhalten, aber abgelehnt hat. 1847 ging er nach Berlin an die Dreifaltigkeitskirche, 1853 als Hofprediger nach Potsdam, wohin ihn die Huld seines Monarchen rief.

Aus dem Schoß eines reichen Familienlebens, wie es in dem Buch "Unsere Mutter" (Bieleseld u. Leipzig. Verlag von Belhagen u. Klasing 1880) aufs anziehendste geschildert ist, ging er, all des Ruhmes satt und seines Heilandes freudig gewiss, am 10. Dez. 1868 heim.

Unter seinen zalreichen Schriften ist die hervorragendste und warhaft banstrechend "Elias der Thisbiter", selbst mit Eliasseuer getauft, wie Heubner sie in der Büchnerschen Konkordanz (8. Aufl.) tressend bezeichnet. Sie ist aus Woschenandachten hervorgegangen. Sogar Göthe, sonst in der homiletischen Litteratur ein seltener Rezensent, hat sich über Kr.'s erste Sammlung "Blicke ins Reich der Gnade" geäußert. "Man könnte diese Vorträge, welche die in Handarbeit verssunkenen Bewoner jener Gegenden über körperliche und geistige Unbilden in Schlaftullen wollen, narkotische Predigten nennen; welche sich denn freilich am klaren Tage, dessen sich das mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen". Göthes Werke, Ausgabe 1840, Band 32, S. 377—379.

**Rag die Phantasie** des Hochbegabten sich oft zu überreichem Bildwerk haben sortreißen lassen, "mein Geschmack", sagt Kr. einmal, "ist das biblisch Massive"; mag in seiner sonst so edlen Sprache das Fremdwort bisweilen eine stürende Herrschaft beanspruchen und die maßvolle Linie eines Theremin häusig überschritten kin: doch ist Kr. in der Homistelt für alle Zeit einer, "der Gewalt hat".

Wie er mit der Schärfe seines Wißes, mit dem Schwunge seines Genius, wit der Kraft seines Glaubens den Rationalismus gegeißelt und erfolgreich bestiegt und die zerbrochenen Altäre des alten Glaubens glühenden Herzens zu heis len sich gemüht hat, so hat er mit Tholuck und Cl. Harms den Reinhardtschen zustmäßigen Predigt=Schematismus mit freier Hand kraft der Künheit seiner pros

petischen Aber über Bord werfen helfen. Kann man von seiner plötlich auftauchenden Gestalt sagen, dass sie ihrer Beit wie eine homiletische "Erscheinung" galt, doch ist die Borbereitung dazu, die spiige und geistliche Anregung durch Kr.'s Vater und Oheim, durch den nieder= minischen Boben mit seinem überwiegend resormirten alttestamentlichen Gepräge, sowie durch die damalige frühlingshafte Erweckungszeit unverkennbar. Aus dem Shat seiner litterarischen Erzeugnisse füren wir folgende an: Salomo und Su= lamith, 1827, 9. Aufl. 1875; Blicke ins Reich der Gnade, 1828, 3. Aufl. 1869; Clias ber Thisbiter, 1828, 6. Aufl. 1874; Predigt geh. zu Gemarke, 1829; Lehr= immen, 2 Thle., 1832, 2. Aufl. 1846; Der Prophet Elija, Abschiedsworte, 1835, 2 Auflage; Abschiedspredigt, 1847, 2. Auflage; Der scheinheilige Rationalis= mus 1841; Theologische Replik 1846; Das Abventsbuch 1847, 2. Auflage 1863, (Belhagen u. Klasing, Bielefeld u. Leipzig); Das Passionsbuch, der leidende Chri-Mus, 1854, 3. Aufl. 1878 (Belhagen u. Klasing, Bieleseld u. Leipzig); Die Sabbathsglode, 12 Thle., 1851—1858; Des Christen Wallsahrt nach der himmlischen Beimath, 3 Thle., 1858; David, der König von Jfracl, 1867; Chriftus lebt; ein Cher: und Pfingstbuch, 1862; Immanuel Friedr. Sander, 1860; Weg zum Heil, 1842; Die Wahrheit der evangel. Geschichte besiegelt durch die ältesten nachapo= wlischen Zeugen (Verl. v. Wiegand u. Grieben); Der firchliche Osten und Westen meres preußischen Baterlandes (Verl. v. Wiegand n. Grieben); Abschiedsgruß mb Billfomm, zwei Predigten gehalten bei seinem Amtswechsel zu Berlin und Botsbam; Johann Knox und die Königin Maria; einleitender Vortrag über das Thema: "Inwieweit hat der Prediger den Geschmack seiner Hörer zu berückstigen?" (Wiegand und Grieben). Außerdem als Quelle: Fr. Wilh. Krummach eine Selbstbiographie (Berlin 1869); Palmers Artikel in Tholucks litterarische Anzeiger (1842); Rebe, Jur Geschichte der Predigt, Wiesbaden 1879, Riedner Aud. Lögel.

Arummacher, Gottfried Daniel, der jüngere Bruder von Friedr. Abo wurde am 1. April 1774 in Teklenburg geboren, und starb im 63. Jare a 30. Januar 1837 als Paftor der reformirten Gemeinde in Elberfeld. Sein B ter war 1759 aus einem durchaus weltlichen und fündlichen Wesen durch ei plöpliche Bekehrung und gründliche Erfarung der Gnade erweckt worden, hat diesen seligen Tag auf einem mit seinem Blute geschriebenen Zettelchen mit d Worten bezeichnet: heute vergab mir der Gott der Gnade meine Sünde, und hat von da an bis zu seinem Tode mit seiner Gattin, einer herrlichen holden Chr ftin, unter mancherlei äußeren Entbehrungen ein innerlich seliges Leben gefür So sah Daniel an seinen Eltern schon frühe eine lebendige Frömmigkeit, wärer er sich schon als Kind — meist bei der einsamen Großmutter und Tante erzog — durch ein eigentümliches und seltsames Wesen auszeichnete und sich bald ein Träumer, bald einen Sonderling schelten lassen musste — welche Art ihm au zeitlebens anhing. Wie sein Bater nach seiner Erweckung mit seinem früher Gegner, dem nachmaligen Rektor J. Gerhard Hasenkamp aus Lengerich bei Ti lenburg innig befreundet worden war, so hatte Daniel auf der Universität Duisburg vielen Segen in dem Hause des Rektors Fr. Arnold Hasenkamp (s. b sen Art. Bb. V, S. 633) und erhielt sich badurch und durch den näheren U gang mit dem Professor Dr. Möller gegenüber den rationalistischen und 1 gläubigen Vorlesungen Grimms wenigstens die äußere Achtung vor dem geoffe barten Worte Gottes in der heiligen Schrift, one jedoch schon von deren Ge ergriffen zu sein oder die kindliche Frömmigkeit sich erhalten zu haben. seinen Studienjaren begab sich Krummacher zu seinem Bruder Fr. Abolf n Hamm, wo er sich mit Unterrichten und Predigen beschäftigte; dann ward Hauslehrer in Soest und 1796 in Moers, wohin sein Bruder versetzt wort Bielleicht hat er sich damals gleich seinem Bruder auf kurze Zeit d Freimaurerorden angeschlossen. Von Moers ward er 1798 zum Pfarrer in b nahen Baerl, 1801 zum Pfarrer in Wülfrath bei Elberfeld und 1816 zum Pf rer in Elberfeld gewält. Hier erlitt er am 15. Januar 1834 auf der Kan einen Schlaganfall, von welchem er sich nur auf furze Zeit wider erholt h Berheiratet hat er sich niemals; seine verwitwete Schwester Meyer wonte i ihren fünf Kindern bei ihm, ihm eine treue Stüße, wie er ihnen. ift dadurch so bedeutend für seine Zeit und für seine Gemeinde und weite Kre geworden, dass er ein ganzer Mann, ein ganzer Christ, ein christlicher Charakt namentlich als Prediger war, freilich auch mit vielen Ecken und Schroffheit welche seine Anhänger leider häufig als Tugenden angesehen und sich dadurch einer besonderen Partei in der Gemeinde ausgebildet haben. Der erst 22jär junge Pfarrer fand in Baerl einige entschieden gläubige Christen, durch ber herzandringendes Zeugnis auch in ihm alsbald und plöglich ein neues Leben ei zündet wurde, das er nun mit gewaltigem Ernste und Eiser und mit groß Erfolge den ihm anvertrauten Seelen verfündigte. In seiner Theologie schli er sich nun gang an die holländische (coccejanischelampische) Schule ( nur dass er besonders aufangs in Elberfeld die absolute Prädestination in al möglichen Schroffheit nach den Sätzen der Dortrechter Synode lehrte. sich Lampe und seine Schüler in ihren Predigten wie in ihrer Seelsorge gleic mäßig an die verschiedenen Klassen von Seelen wandten, zog Krummacher, t man darum auch wol hart, barsch, unsreundlich und kalt nannte, nur die Gli bigen und Begnadigten an und stieß dagegen die noch nicht Bekehrten entschied ja vielleicht absichtlich zurück, bis sie etwa auf anderem Wege ober durch and gewonnen wurden und nun auch bei ihm ihre Rarung und Trost fanden. selbst hat hierüber gesagt: "Es ist kein Wunder, dass sich viele Leute in mir ni

önnen, da mein ganzes Auftreten oft etwas Steifes, Wunderliches und es an sich tragen mag". Besonders galt dieses von seinen Predigten und Bredigtvortrage. Scheinbar trocken und steif sesselte er durch die unwider= Kraft der Überzeugung, die Widerholung einer und derselben Warheit infester Entschiedenheit und die Tiefe und Innigkeit der christlichen Erund Erkenntnis, die er vornehmlich den Schriften der Frau v. Guion, 8, Bogapkys, Tersteegens und änlicher verdankte. Exegetisch sind seine n wegen ihrer absolut willfürlichen Bibelauslegung nach der ausgearteten sverstandenen coccejanischen Manier vielfach zu tadeln und fürten auch in er Beziehung anfangs häufig zu einem bloßen Phantasie= oder Gefüls= tum und Verstandesdogmatismus, und demnach auch wol zum Fanatismus. hievon sind besonders seine berühmten Predigten über die Ramen ber tten der Kinder Jfracl in der Wüste und seine sonstigen alttestamentlichen n, sowie die seiner zalreichen Schüler. Krummachers Auftreten in Elber= ir Zeit der allgemeinen religiösen Erweckung und Erhebung in ganz and, und nachdem bei seiner Wal die alte versumpfte vligarchische Koop= erfassung der Gemeinde in eine frische und lebensvolle aristotratische Re= tivversassung zu beständigem Segen berselben verwandelt worden war, in der Gemeinde, die seit einiger Zeit keine Ausgießung des h. Geistes atte und in ihren bisher tonangebenden Gliedern meist freimaurerisch in= geworden war, ein neues Leben, welches auch in weiteren Kreisen unter st neologischen Geistlichkeit des Landes ungeheures Aufsehen und heftigen ruch erregte. Von seinem kleinen aber eifrigen Anhange getragen, verstieg mmacher wirklich zu den äußersten und ärgerlichsten Extremen der Prä= onslehre und als 1819 seine Anhänger, nach ihrem vornehmlichsten Site enhöser genannt, anders gesinnte Christen und Prediger (3. B. den fromall in Gemarke) in ihren besonderen Bersammlungen und Gottesdiensten utes Lachen und Tadeln störten und selbst zur Verachtung der Kirche mit der Pfeise in die Kirche gingen und dies alles mit dem Vorwande ben, das alles sei erlaubt oder das tue nur ihr alter Mensch, mit dem ihr Kensch nichts gemein habe: da trat Krummacher ber ihn zur Verantworhenden bürgerlichen und geistlichen Obrigkeit als Verteidiger dieser frechen n Leute anfangs trotig, ja fast frech entgegen, besann sich aber bei ber slichen Milde der Behandlung, mit welcher ihm namentlich der General= er niederrheinischen reformirten Spuode, der nachherige Bischof Dr. Roß, tam, allmählich eines Besseren, und auch sein independentisch = kirchlich= mijd gestimmtes Presbyterium, hinter welches sich Krummacher als hinter Behörde" zurückzuziehen suchte, ließ allmählig von seiner Renitenz ab. So am 24. Oft. 1819 nach langem Sträuben auf Befehl des K. Konsistorii seine Rechtsertigungspredigt über Röm. 6,1 (Crefeld 1820), deren Thema: wir in der Sünde beharren, damit die Gnade besto mächtiger werbe? und noch ausdrücklich auferlegte Vorrede am meisten dazu beitrugen, ihn ien bisherigen extravaganten Anhängern — die nun zum teil Sektirer - zu scheiden und ihm das Vertrauen der besseren Gemeindeglieder zu und in immer steigendem Maße zuzuwenden. Er hatte jett die Gefaren genen Lehre und Art kennen gelernt und suchte sie je länger je mehr zu Dagegen bildete sich boch um ihn unter Abstoßung der großen Masse : Gemeinde und im ganzen Wuppertale und bergischen Lande eine neue en und schroff prädestinationische Partei mit vielem christlichen Ernste aber ncher Berkehrtheit, welche sich nach Arummachers Tode und nach seines Fußtapfen getretenen Neffen Dr. Friedrich Wilhelm Abgang vornehm= die niederläudisch-reformirte Gemeinde von Dr. Kohlbrügge (j. diesen Art. 110) in Elberseld verlaufen hat. Auch war Krummacher, ganz im Geiste demeinde oder wenigstens seiner Anhänger und gegen den damals herr= Beitgeist, ein entschiedener Gegner der Union und der neuen Agende und badurch seine Gemeinde in diesem ihrem besonderen Sinne gegen die son= stante Art und Reigung der reformirten Kirche zur Union. Im ganzen

verdankt die deutsche evangelische Christenheit dem festen und kernigen Besen Krummachers sowol nach seinem persönlichen Austreten als durch seine gedrucken

Predigten viel Segen, der noch fortwirkt.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botschaft aufgenommenen Prebigt sind von ihm folgende Predigten in Elberseld erschienen: Reformationspredigten, 1817. Beitrag zur Beantwortung der Frage: Was ist evangelisch? in sünf Predigten, 1828. Jakobs Kamps und Sieg, 1829. Einige Predigten über die ev. Lehre von der Rechtsertigung, 1831. Die Wanderungen Israels durch die Wüste nach Kanaan, in Beziehung auf die innere Fürung der Gläubigen beleuchtet, 1834. Die hohepriesterliche Segensformel, 1834. Warheit zur Gottseligkeit oder Hauspostille, Meurs 1835. Gute Botschaft, 1838. Außerdem erschien von ihm 1836 in Düsselthal eine Übersehung der Auslegung des Philipperbrieses von Calvin.

Duellen: G. D. Arummachers Leben von dessen Keffen E. W. Kr. als Borrede zur Guten Botschaft und extra, Elb. 1838; A. W. Möller, Fr. A. Krummachers Leben, Bremen 1849 (l. 169. U, 84); Fr. V. Arug, Kritische Geschichte der protestantisch=religiösen Schwärmerei u. s. w. im Herzogthum Berg, Elb. 1851; Acta, betreffend G. D. Arummacherzu Elberseld, 1819 im Prov. R. Archiv Zu Coblenz XXI. 10. 11. Außerdem persönliche Kunde.

**Arummstab** oder Hirtenstab, s. Kleiber und Insignien, geistlich in der chr. Kirche, Bb. VIII, S. 49.

Aruzifir. Eine bilbliche Darstellung des gefreuzigten Christus ist der all christlichen Kunst fremd. Der alten Christenheit genügte es, dass ihr vom apostok 💇 schen Wort derselbe vor Augen gemalt wurde (Gal. 3, 1). So sehr sie aber au auf die Predigt vom Kreuze hörte, so war ihr doch der Verschnungstod Jef am Kreuze nicht der Mittelpunkt ihres Fülens, Denkens und Lehrens. Lieber sa 🖣 fic auf den guten Hirten, der seinen Schafen das ewige Leben gibt, lieber borts sie auf den Propheten und Lehrer, von dem ihr die nova lex gegeben wurdelieber sah sie in Jesus den Wundertäter, der durch seine Macht über die Ratus und als Herr über den Tod ihr Leben und Seligkeit verbürgte, als den Hohenpriester, der sein Leben in den Schmach = Tod gab für die Sünde der Belt. Über diese Stimmung des altchristlichen Bewusstseins hinauszugehen, hatte die Kunst uns so weniger einen Trich, als das von der Antike her ihr inwonende Element der Milbe und Heiterkeit, wie es sich in der Katakombenmalerei so lebendig ausprägt (vgl. den Art. Katakomben am Schluss Bd. VII, S. 567), mit Darstellung der Schmach und Marter sich nicht vertrug. Wenn also bis zur Mitte des 5. Jarhunderts Jesus am Kreuz nicht abgebildet worden ist, so geschah das nicht, weil "eine heilige Schen den Christen zunächst noch verbot, das höchste Ziel andachts= vollen Hoffens und Schnens, ben im Todestampfe ringenden Fürsten bes Lebens unmittelbar zum Gegenstande fünstlerischer Reproduktion zu machen" (Böckler, Das Areuz Christi, S. 206). Noch weniger verzichteten die alten Christen auf die Darstellung des Erlösungstodes Christi, um "weniger sich selbst als ihre Religion und ihren Heiland vor heidnischen Spöttereien und Entwürdigungen zu bewaren", wie Stockbauer in seiner immerhin verdienstlichen, aber weit nicht genügenden "Lunftgeschichte des Kreuzes" 1873) meint. Auch gilt nicht der von ihm vorgebrachte Grund, das Kreuz habe erst (infolge der von Konstantin angeordneten Aufhebung der Kreuzesstrafe) als Zeichen der gemeinsten Schmach dem Gemüte ferne gerückt sein muffen, ehe es offen zur bildlichen Darstellung habe gelangen konnen. Es findet sich sonst in der altchristlichen Runft auch kein anderes Stück aus dem Leiden Christi überhaupt abgebildet. Bis zum Anfang des 5. Jarhunderts erinnerte an den gekreuzigten Christus nur das Areuzeszeichen, sei es allein oder mit dem Monogramm ober mit einem Lamm verbunden, ein Kreuz auf beijen Kopfe, das Monogramm Christi über einem Lamm, oder das Lamm mit dem Kreuz über ber Schulter, weiterhin auch das Lamm auf einem Altar unter dem Areuz (sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno crflart Baulinus von Rola ein Bild in seiner neuen Kirche). In der Kirche des h. Kosmas und Damian zu Rom ist das Lamm auf

Itar velut occisum. (Für das Morgenland schrieb die Trullanische Synobe u Konstantinopel vor, dass statt des von dem Täuser mit Fingern gezeigmmes, das der Welt Sünde trägt, fernerhin Christus selbst in menschlicher : bargestellt werden solle.) Die Figur Christi sieht man in Verbindung mit reuz gebracht zuerst auf dem Sarkophag des Probus († 395), wo er selbst nit der Buchrolle in der Linken als jugendlicher, unbärtiger Lehrer darift, nur mit dem Zeigefinger auf das lange, schön geschmückte, hinter ihm m Boben stehende Kreuz deutend, das er mit der rechten Hand aufrecht In St. Pudentiana (erbaut von dem 398 verstorbenen Papst Siricius) hriftus, ebenfalls als Lehrer in männlich schönem Bart und langem ge= ten Hare unter dem auf einem Hügel hinter ihm stehenden schön geschmuckeuze in schönster klassischer Haltung. In der Grabkapelle der Galla Pla= in Ravenna († 450) hält Christus, mit dem Nimbus um das Haupt als birte, das Kreuz mit der Hand. Aus derselben Zeit mag das Ölfläschchen in i sein, welches Gregor der Gr. einst der Longobardenfürstin Theubelinde und worauf zwischen den zwei ans Kreuz gehängten Schächern ein leben= grünendes Kreuz steht, angebetet von zwei kleinen Figuren, denen zur Seite .. und Johannes stehen, wärend das Brustbild Christi im Kreuznimbus n Sonne und Mond über dem Kreuze zu sehen ist. Statt dessen ist auf einem Bläschchen gleichen Ursprungs zu Monza Christus in ganzer Gestalt zwi= Sonne und Mond, den beiden Schächern und zwei anbetenden Engeln abt, das Areuz aber, umgeben von 12 Köpfen, auf der Rückseite. Neben sol= alben Golgathabildern erscheint als ein ältestes ganzes in dem ganz im phagstil des fünften Jarhunderts gehaltenen Relief der ehernen Türe der 30 gegründeten Kirche St. Sabina in Rom. Da sind an einem langen alten, der von zwei senkrechten getragen und von drei kleinen drei= Giebeln überragt wird, drei nacte, mit einem Ledergürtel bedecte ten mit ausgebreiteten Händen angenagelt, die Füße stehen eng anein= eschlossen am Boden, das Gesicht der mittleren Figur hat einen kleinen geöffnete Augen, die Haltung ist ruhig, one Schmerzensausdruck. figur wendet sich ab, die rechte wendet sich der mittleren zu (Dobbert, Entstehungsgeschichte des Kreuzes", 1880). Da die übrigen Reliefs der lauter biblische Geschichten enthalten, so ist nicht an die Darstellung einer en Märthrerscene zu denken. An ein fürmliches Kreuz geschlagen erscheint us auf einem im britischen Museum befindlichen Elfenbein-Relief, welches nach Berwandtschaft mit dem römischen Sarkophagstil von Dobbert. in das 5. Jarh. wird, wo in Italien der Übergang der altchristlichen noch mehr klassischen zu einer strengern firchlichen Kunftrichtung stattfand. Da hängt Christus imbus, mit ganz wagrecht ausgespannten Armen, nur mit schmalem Leder= bebeckt, bloß mit den Händen angenagelt an dem niedern Kreuze, unter m einerseits Johannes und Maria stehen, andererseits ein Jude lästernd und Hand zu dem Gekreuzigten erhebt (ober ein Soldat den Speer in rite Jesu stoßen will?), wärend gegenüber Judas, zu bessen Füßen eine ige sich ringelt, am Baume hängt. Früher galt als älteste Darstellung bes tigten das Bild in der Evangelienhandschrift des Mönchs Stabulas vom t Zagba in Mesopotamien, welche im J. 586 gefertigt, jest in der Biblioa Florenz ist. Da hängt Christus zwischen zwei mit Lendenschurz versehe= chächern in langer, gestreifter, ärmelloser Tunika, die Füße one Trittbrett inander angenagelt. Zu seiner Rechten sticht "Longinos" mit dem Speer Seite, links hält ein Mann (Stephaton) den Schwamm auf dem Pfopstengel . Am Fuße des Kreuzes teilen brei Soldaten die Kleider; rechts davon Maria und Johannes, links drei andere Frauen. Rechts und links von berschrift über dem mit Nimbus umgebenen Haupt Jesu ist die (trauernde) : und Mondscheibe. Anlich ist die Darstellung Christi auf dem offenbar aus Rorgenland gekommenen chernen Areuze zu Monza, welches mit einer Pares Kreuzes Jesu Gregor d. Gr. der Theudelinde zur Geburt ihres Sones e. Rur sind die auswärts gestreckten Füße des mit langer ärmelloser Tu= verdankt bie beutsche evangelische Christenheit dem festen und kernigen Beien Rrummachers sowol nach seinem versonlichen Anstreten als durch feine gedrudte

Brebigten viel Gegen, ber noch fortwirft.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botschaft ausgenommenen Bridgt find von ihm solgende Predigten in Elberseld erschienen: Resormationspredigten, 1817. Beitrag zur Beautwortung der Frage: Was ist evangelisch? in sun Predigten, 1828. Jakobs Kamps und Sieg, 1829. Einige Predigten über des Lehre von der Rechtsertigung, 1831. Die Wanderungen Jiraels durch die Buste nach Kanaan, in Beziehung auf die innere Fürung der Glaubigen besendetet, 1834. Die hohepriesterliche Segenssormel, 1834. Warheit zur Gottseliglest oder Hauspostille, Meurs 1835. Gute Botschaft, 1838. Außerdem erschien vorihm 1836 in Dusselthal eine Überschung der Auslegung des Philipperbrieses von Calvin.

Duellen: G. D. Krummachers Leben von bessen Ressen E. B. Kr. ob Borrebe zur Guten Botschaft und extra, Elb. 1838; A. W Möller, Fr A Riummachers Leben, Bremen 1849 (I. 169. II, 84); Fr. B. Krug, Kritische Geichiche der protestantisch religiösen Schwarmerei u. s. w. im Herzogthum Berg, Elb 1851; Acta, betreffend G. D. Arummacher zu Elberselb, 1819 im Prov. R. Archo zu Coblenz XXI. 10. 11. Ansperdem perionliche Knade.

Rrummftab oder Sirtenftab, f. Aleider und Infignien, geiftlich, in ber der Rirche, Bb VIII, S. 49.

Rrugifig. Gine bitbliche Darftellung bes gefreuzigten Chriftus ift ber alle chriftlichen Aunft fremd Der alten Chriftenheit genugte es, bafs ihr bom appitolis ficen Bort berfelbe vor Augen gemalt wurde (Gal. 3, 1). So jehr fie aber and auf die Predigt vom Arenze hörte, so war ihr doch der Berfönungstod Icis am Arenze nicht der Mittelpunkt ihres Julens, Denkens und Lehrens Lieber ich fie auf den guten Berten, ber feinen Schafen bas emige Leben gibt, lieber bom fie auf den Propheten und Lehrer, bon dem ihr die nova lex gegeben wurde, lieber fah fie in Jejus den Bundertater, der durch feine Macht über die Notur und als Herr über den Tod ihr Leben und Seligfeit verbürgte, als den Sohenvin fter, ber fein Leben in den Schmach Tod gab fur die Sunde der Welt Uber diese Stimmung des altehristlichen Bewusstseins hinauszugehen, hatte die Nunfi 💵 so meniger einen Trieb, als das von der Antile her ihr inwonende Element der Dilbe und Beiterfeit, wie es fich in der Ratafombenmalerer fo lebendig ausprogt (vgl. ben Art. Ratatomben am Schlufe Bb. VII, S. 567), mit Darftellung ber Schmach und Marter fich uicht bertrug. Wenn alfo bis gur Mitte bes 5 300 hunderts Jejus am Areng nicht abgebildet worden ift, jo geschah bas nicht, well "eine heilige Schen den Chriften gunachft noch verbot, das hochfte Biel andachtse vollen hoffens und Schnens, den im Todesfampie ringenden Gurften bes Lebent unnuttelbar gum Gegenstande funftlerifder Reproduktion gu maden" (Bodler, Das Areug Chrifti, S. 206) Roch weniger vergichteten bie alten Chriften auf Die Darftellung des Erlöfungstodes Chrifte, um "weniger fich felbit als ihre Religion und ihren Beiland bor heidnischen Spottereien und Entwurdigungen gu bewaren", wie Stodbauer in feiner immerhin berbienftlichen, aber weit nicht genugenden "Runft geschichte bes Arenges" 1873) meint. And gilt nicht ber von ihm vorgebracht Grund, bas Areuz habe erft (infolge ber von Monstantin angeordneten Aufhebung ber Areuzesftrafe) als Beidien ber gemeinsten Edmach bem Gemute ferne gerudt fein muffen, ehe es offen gur bildlichen Darftellung habe gelangen tonnen 6 findet sich sonst in der altehristlichen Runft auch tein anderes Stud aus dem Leiden Chrifti überhaupt abgebildet. Bis zum Anjang des 5. Jarhunderts erinnerte all den gefreuzigten Chriftus unr das Areuzeszeichen, fei es allein oder mit dem Monogramm oder mit einem Lamm verbunden, ein Areuz auf beffen Ropfe, das Monogramm Chrifti uber einem Lamm, ober bas Lamm mit bem Areng uber ber Schulter, weiterhin auch das Lamm auf einem Altar unter bem Mreng (sub erue) sanguines niveo stat Christus in agno erflart Paulinus bou Rola em Bild in femes neuen Rirche). In der Mirche des h. Mosmas und Damian zu Rom ift das Lamm an

perlichen Leidens entsprach ganz den durch Franz von Assis geweckten Empfin= Giunta da Pija hat daselbst Christus am Areuz bereits gestorben mit seichlossenen Augen und herabgezogenen Brauen, ausgebogenem Leib, umgeben von jechs teils trauernden, teils das Blut aus den Handwunden und aus der Seiten= wunde auffangenden Engeln dargestellt. Die schmerzhafter erscheinende Unheftung mit drei Rägeln und zwar so, dass der rechte Fuß über dem linken liegt, welche bei den Albigensern nebst dem Kreuz in T Form zuerst aufkam, wurde jetzt mehr auch in der Kirche "pietatis studio" beliebt. Ebenso wird das Kreuz gern als lebendiger Baum gemalt, an dem zwei abwärts gebogene Seitenäste die Querarme bilden. Auch die Dornenkrone erscheint jett. Seit dem Ende des 13. Jarhun= berts tritt zwischen Maria und Johannes die Magdalena, aufgelöst in Schmerz, zu ben Füßen des Gefreuzigten. Christus selbst wird von nun an allermeist in pillergebener Haltung dargestellt, weder schmerzlos, wie die früheren Abendländischen, moch dem Schmerz erlegen, wie die Morgenländischen ihn bildeten. 1300, vgl. sein Kreuzbild in Lübkes Geschichte der ital. Malerei, S. 135); Fiefole (1351—1455) in Italien, Johann von Ent (1391—1480) in den Niederlanden, Die Kölner Schule des Meister Wilhelm u. s. w. gaben der Kunst auch in Bilbern des Gefreuzigten die Richtung auf ergreifende Darstellung des Gemütes. In Ober-Deutschland hat vor allem Martin Schön in Kolmar den Gekreuzigten mit echter Tragit und tiefem Gefül dargestellt (vgl. Woltmann, Gesch. der Malerei, II, 108). Im 15. Jarhundert wurden die Kreuze sehr hoch, das Lendentuch flattert in den Lüften, der Körper des Gekreuzigten wird mehr und mehr naturalistisch gebildet. Die Schächer und die Schergen werden Zerrbilder der Roheit und Hästlichkeit. — In die evangelische Kirche wird das Kruzifix herübergeleitet durch A. Dürer und Lufas Kranach, auf bessen Gemälde zu Weimar das Blut aus der Seitenwunde in weitem Bogen auf die frommen Häupter strömt. Der lutherischen Gemeinde ist das Bild des Gefreuzigten in Gemälden, in runder und halbrunder Arbeit aus Holz, Stein, Erz, Silber, Gold, Elfenbein auf den Altären nicht bloß, sondern and als Vortragfreuze bei Leichen gemeinsam mit der römischen geblieben, wäs rend die reformirte das Arcuzbild wie das Arcuzeszeichen nicht geduldet hat. Ab= gemagerte und verzerrte Züge, sowie deren Überströmung mit Blut gilt beim katholischen Bolt teilweise noch jett als besonders Andacht erregend. Unter den **Reueren stellt** E. v. Gebhardt wider den Herrn am Areuze in hässlicher Martergestalt dar — im vollsten Gegensatze zu einem Schinkel, welcher den bekleis beten Erlöser am Arcuz in voller Lebenskraft, die Füße auf der Weltkugel ruhend, die Arme nur ausgebreitet, nicht schmerzlich angenagelt dargestellt wissen wollte. Die Blütezeit christlicher Kunst wusste dem crucifixus den Ausdruck edel= ften Schmerzes und der erhabensten Milde und Würde zu geben: ihre Werke allein können heute und für immer vorbildlich sein. Q. merj.

Arypte. Cryptae, \*\*pontai bei Griechen und Römern ursprünglich die unterstedichen Gänge und Grotten, auch bedeckte schattige Gänge am Hause, heißen bei christlichen Schriftstellern, sowie auf christlichen Inschriften die unterirdischen Stabgewölbe, welche seit Ende des fünften Jarhunderts mit dem neuen Worte eataeumbae oder eatatumbae benannt wurden (vgl. d. Art. Katakomben Bd. VII, S. 559). Die Arypten waren der Andachts und Wallfartsort der Gemeinden zus mal an den Festagen der dort beigesetzten Märtyrer. Um die Menge der Anbetensden zu sassen den kurden die Arypten selbst mit Gängen und Hallen erweitert, über ihnen aber Kirchen angelegt für den PredigtsGottesdienst, wärend unten das Abends mal beim Märtyrergrade gehalten wurde. Die Arypte hieß wegen des dort bes gangenen Bekenntnisaktes der Kommunion die Konsession, die in der Zeit vom 4 dis 8. Jarh. nit Vildern, Mosaiken und kostbaren Steinen reich geschmückt ward und der Mittelpunkt der sich weit um das MärtyrersGrab herum ausdehs nenden unterirdischen Kuhestätten der im Herrn Entschlasenen blieb.

Hieran knüpfte sich die Sitte, jeder Kirche erst die rechte Bedeutung durch ein besonderes Märtyrergrab zu geben. Jede Basilika bekam unter dem Haupt=

altare, welcher vor der Tribune (dem halbrunden Chore) stand, in der Regel eine kleine unterirdische Kapelle, in welcher die Gebeine des Heiligen niedergelegt wursden, von dem die Kirche den Namen gewönlich fürte. Die Form dieser Kapelle war bald ein einfaches Gewölbe, bald ein architektonisch reicher ausgebildeter Raum. Sie behielt auch den Namen Crypta (wovon das deutsche Gruft), Consessio oder Testimonium, letztere Benennung nun aber natürlich nicht davon, weil dort noch das Abendmalsbekenntnis geseiert wurde wie in den ursprünglichen Katasomben, auch nicht von dem Zeugnis, das der betreffende Heilige durch seinen Wärstyrertod abgelegt, sondern davon, dass die in der Krypta bewarten Gebeine ein gültiges Zeugnis für die Weihe und den Namen der darüber erbauten Kirche waren. Auch Memoria hieß die Krypte, weil sie das Gedächtnis des heiligen Blutzeugen enthielt und erhielt.

Nachdem die alte Kirche und die altchristliche Kunst vornehmlich in den sudkichen Ländern des früheren Römer-Reiches die Basiliken mit ihren Krypten ausgestattet hatte, bemächtigte sich der germanische Geist derselben und fügte sie seinem neuen "romanischen" Kirchenbaustile als einen wesentlichen Teil hinzu. Der nordisch=phantastische Geist gefiel sich in den unterirdischen Schauern gerade erst recht. als der südliche Geist sich dort unten nicht mehr wol fülte. Obgleich auch bei ben italienischen Basiliken die Anlage von Arypten noch fortwärte, so war sie doch den deutschen Basiliken vom 10. bis 13. Jarhundert viel häufiger und mehr Harmonie mit der Gesamtanlage durchgebildet. Es wurde das Querschiff eingefix It, der Chor verlängert und bedeutend erhöht, sodass eine bedeutende Anzal von Stufen (im Dome zu Brandenburg 22 Stufen) hinauffürte. Diese Erhöhung nun Denütte man zur Anlage einer Arypta von größerer Ausdehnung, die als ein eigen tümlich bedeutsamer, geheimnisvoller Raum ausgebildet und beren Decke, and Areuzgewölben bestehend, von Säulenreihen getragen wurde. (So in Merseburs Naumburg, Zeiz, Bamberg, Paderborn, Speier, Trier, Basel, Zürich, Duedli M burg; in den Stiftstirchen von Ellwangen, Oberstenfeld, Denkendorf u. s. 1100-) Selbst eine zweite Krypta wurde öfters (wie in Gernrode) unter einem zweit En Westchore angelegt. Das Bedürfnis so ausgedehnter Gruftkirchen ober heilig Er Grabkirchen musste in dem germanischen Beiste vor und in der Zeit der Kreme 2 züge, dieser Zeit des Mysteriums und der Schusucht, ein gewaltiges sein. diese Kämpfe durchgerungen und die Blume des germanischen Wesens auch t =m germanischen Baustile aus ihrer Knospe hervorgedrungen war, verschwanden 📂 🚾 überhohen Chöre und die Krypten darunter: der frei ans Licht der Sonne en 1 faltete Geist, der die Dome von Köln und Freiburg und Wien erbaute, bedurf 🗝 der unterirdischen Schauer und der nächtlichen Geheimnisse nicht mehr. (Bergen ! Bellermann, Ueber die ältesten dristlichen Begräbnisstätten und die neueren Kunf geschichten von Rugler, Schnaafe, Otto, Lübke u. s. w.)

## Arpptocalvinismus, f. Philippisten.

Rühnöl (Kuinöl), Christian, einer der vielseitigst gelehrten Theologe der rational-supranaturalistischen Schule des ausgehenden 18. Jarhunderts, wurd geboren am 2. Januar 1768 zu Leipzig, wo sein Bater, der Prediger Chr. Gott Kühnöl, im Jare 1805 als Hauptpastor an der Nikolaikirche starb. Außer diesenseinem Bater war es besonders ein Oheim, Dr. Fischer, der als Lehrer an des Thomasschule (die er von früher Jugend auf als sogenannter Brivatist besuchte Einfluss auf seine wissenschaftliche Ausbildung übte. Bereits 1785, also erf 17 Jare alt, beglückwünschte er seinen damals zum Doktor der Theologie promovirenden Vater mit einem gehaltvollen Specimen observationum in Euripidis Alcestin. Im folgenden Jare, bei seinem Übergange zur Universität, gab er eine fleine philosophische Schrift: Demetrii Cydonii opnsculum de contemnenda morte, griechisch und lateinisch heraus, erwarb schon nach 11/2järigem akademischem Studium, wobei er besonders die Theologen Lösner, Morus, Dathe und Rosenmüller, die Philologen F. A. Wolf und Beck, sowie die Philosophen Platner, Pezold und Sendlit hörte, die philosophische Doktorwürde (Herbst 1787) und habilitirte sich ein Jar darauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem grammaRühnöl 803

cam commendante als Dozent der Philosophie und Philologie. Sowol in seinen Berlesungen, wie in seinen weiteren schriftstellerischen Arbeiten beschäftigte er sich ieulich gleichmäßig einerseits mit alt= und neutestaments. Exegese, andererseits mit ber Erklärung griech. und rom. Klassifer, wie er denn auf letterem Gebiete 1789 eine griechische und lateinische Ausgabe der Alcestis des Euripides (edit. 2, 1811), 1790 eine dergl. des sophokleischen Oedipus Rex, später Kommentare zu Tenophons Cyropädie und zu Aristophanes' Plutus (diese beiden auf Grund der nachgelassenen Arbeiten seines Freundes J. Fr. Fischer, 1803 und 1804), auch eine zu ihrer Zeit recht geschätte fritisch=excgetische Ausgabe des Propertius in 2 Banden (1805) sowie mehrere Specimina observationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805. 1806) veröffentlichte. — Inzwischen war er 1790 a. o. Prof. ber Philosophie zu Leipzig geworden (welche Stelle er mit einer Rede "De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas literas meritis" autrat), hatte in vieser Stellung, namentlich baburch, bass er im J. 1793 Kustos der Universitäts= Bibliothek neben Rosenmüller wurde, sowie durch Begründung einer exegetisch= heologischen Zeitschrift, der Commentationes theologicae, die er wärend der Jare 1794—1798 mit seinen Kollegen Belthusen und Ruperti gemeinschaftlich heraus= seb, Gelegenheit zur Erweiterung und vielseitigeren Gestaltung seines praktischen and literarischen Wirkens gefunden, war aber doch erst durch einen 1799 an ihn pelangten Ruf nach Gießen den Argernissen und Kümmernissen enthoben worden, velche mehrere Leipziger Gegner durch Bersperrung des Jugangs zur ordentlichen Brofessur ihm bereiteten. Eine fast gleichzeitig mit dem Ruse nach Gießen an In ergangene Berufung zum Professor ber griechischen Sprache in Kopenhagen ehnte er ab. Der Gießener Hochschule blieb er seitdem treu, nur dass er die Milologisch=philosophischen Lehrfächer, sur die er berufen worden war (daher seine Entritterede De Helii Eobani Hessi in bonas literas meritis, Gissae 1801), spä= er mit dem der alt= und neutestamentlichen Exegese vertauschte. Im Jare 1809 tidte er als ordentl. Professor förmlich in die Theologenfakultät ein und stieg dann piter noch zu den Würden eines Weh. Kirchenrats (1818), geiftlichen Geheime= 1829) und Seniors der theol. Fakultät (1836) empor. Bald nach der Feier eines 50järigen Jubiläums als akademischer Professor (1840) emeritirte er und terb nicht lange nachher, am 23. Oftober 1841.

Rühnöls — oder, wie er seinen Namen konstant schrieb, Kuinöls — theoloniche Vorlesungen litten an übergroßer philologischer Nüchternheit; sie wirkten wdurch noch ermüdender, dass er Wort für Wort, und zwar in ziemlich lang= amem Tempo, diftirte. Nichtsdestoweniger erfreute er sich eines nicht unbedeuten= en Ansehens bei seinen Zuhörern und hat auf viele derselben einen heilsam an= egenden Einfluss sowol in wissenschaftlicher wie in praktischer Richtung geübt. Inlich wars mit seinen Schriften, die mit aller unerquicklichen Breite, Pedanterie und Trodenheit sich doch längere Zeit in hohem Anschen behaupteten und sogar inen über Deutschlands Grenzen hinausgehenden Ruf erlangten. Namentlich in Jelland und England sind die exegetischen Werke Kuinols noch einige Zeit über einen Tob hinaus geschätzt und beliebt gewesen, was sich aus dem mild vermit= eluden, etwas supranaturalistisch angewehten Charakter ihres Inhalts, sowie aus hrer schlichten, aber korrekten, fast klassisch zu nennenden Latinität erklären mag. — Son seinen philologischen Schriften sind die bedeutendsten bereits oben ge-Bon den dem Bereiche der alttestamentlichen Exegese angehörigen vennen wir seine mit kurzen deutschen Anmerkungen versehenen Ubersetzungen des Bropheten Hosea (1789), der messianischen Weissagungen (1792) und der Psal= men (1799); seine sateinische Erklärung des Hoseae oracula hebraice et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), sein Specimen observationum in Psalmos (in 3. IV jener Commentationes theologicae, 1798) und seine "Geschichte des jus dichen Bolks von Abraham bis auf Jerusalems Zerstörung, für denkende Leser der Bibel" (1791), welches lettere Werk 1792 von Woerbeck ins Hollandische Berjett wurde. Wertvoller als diese jett durchweg veralteten alttestamentlichen Meiten sind die Kommentare zum Neuen Testament, namentlich der Commentarius in libros N. Testamenti historicos (vol. I.: Ev. Matthai, 1807, ed. IV. 1837; vol. II.: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV. 1843; vol. III.: Ev. Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostolorum, 1818, ed. II. 1827) und der Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). Hier findet man, bei aller Unsicherheit und Unselbständigkeit hinsichtlich vieler der wichtigsten theostogischen Fragen, doch manche gediegene Erörterungen sprachlicher und historischer Art, wärend die einer früheren Zeit angehörigen Arbeiten, z. B. die Observationes ad N. Test. ex libris apocryphis Vet. Testam. (1794) und die Erklärung der evangelischen Peritopen (Pericopae evangelicae illustr., vol. I. II., Lips. 1796, 1797) im ganzen denselben seichten und oberflächlichen Charakter tragen, wie jene Schriften auf alttestamentlich-exegetischem Gebiete.

Bgl. Justi, Hessiche Deukwürdigkeiten, IV, 2, 435 ff.; H. E. Scriba, Biogr.s liter. Lexikon der Schriftsteller des Großherzogth. Hessen, I, 199 ff.; II. 419; Knobel, Grabrede bei der Beerdigung Dr. Chr. G. Kühnüls, Gießen 1841.

Rüster (Custos ecclesiae oder altaris hieß in der alten Kirche der Presbyter, dem unter der Aussicht des Archidiakonus die Obhut über die Kirche und ihre heil. Geräte anvertraut war \*). An den großen Kathedraktirchen, z. B. zu Köln, wurde später das Amt des Domknstos zur Würde eines Prälaten erhoben, dem die Scelsorge über die zum Stiste gehörigen Personen und deren Hausgenossen oblag. Daneben war dann ein Vikar als Subcustos, der die Seclsorge über die Stistshäuser ausübte und zum Unterschiede vom eigentlichen Dompsarrer der Chorpfarrer hieß. In manchen Stisten hatte der Austos auch das Kapitels

Siegel zu bewaren,

An den gewönlichen Pfarrfirchen hieß Rustos deutsch der "Küstor", Küster, auch Glöckner, Megner, Kirchner, in der alten Kirchenordnung von Hildesheim, Heffen und Northeim der "Opfermann", in der katholischen Kirche der Sakristan, auch bei Protestanten der Safrist ober Sigrist (so namentlich in der Schweiz) dem die Aufsicht über die Kirche, die vasa sacra, und die ganze äußere Kultusordnung, sowie die amtliche Bedienung des Pfarrers obliegt. Es haben sich, wie die katholischen Provinzial-Konzilien, so auch viele reformator. Kirchenordnungen umständlich über die Pflichten und Nechte der Kuster verbreitet. "nachdem, wie die Brandenb. Visitat.= und Cons.=Ordnung 1573 sagt, au einem trewen, fleißigen Küster nicht wenig gelegen". Die braunschweigische von 1528 sagt: "der Coster schal den predicanten gehorsam syn unde er nicht vnder ogen murren, sondern dohn in der kerken wat se em heten, vnde halen in nochen de predicanten, wenn se synt yth gegaen. Wen se weddermurren, vuwillich syn vnde sick te sulken binsten beschwerlick macken, so late me se varen vude neme andere" (Richter, K.=D. I, S. 113). Die Baseler R.=D. von 1529 hat auch einen besort deren Artikel, "wie sich die Subdiacon, das sind Sakristen, halten sollend". Si follen von Gemeindewegen so gestellt werden, "damit sy jrer ämpter vywarte mögen" (Richter I, 123). Dagegen sollen sie nach der braunschweig. und posse merschen A.D. von ihren Verrichtungen "ihre gewentlik Dranckgelt haben" (Ric ter S. 252). Rach der Hamburger von 1529 (ib. S. 131) können auch arr gottesfürchtige Pastoren, wenn sie es begehren, dieses Amt überkommen. der pommerschen von 1535 sollen geradezu zu Küstern angenommen werden, "des Höpeninge nune us, bat se tom predicampte mit der tydt gefordert migwerden, unde by den predikeren studeren unde vortkamen". Es soll aber de Küster dem Pfarrer gehorsam sein und nicht einer angestellt werden, "de de= Pfarrer unlidtlick is". Nach der Göttingenschen von 1530 (S. 143) sollen 🗲 ieder Rirche ehrliche Kirchner bestellt werden, welche gottesfürchtig und be-Pfarrern gehorsam sind, und Gottes Wort mit Singen, Lesen und an

<sup>\*)</sup> S. Isidorus in regula cap. 19: ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in officiis, vela, vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et la minaria.

ern Dingen fördern". Rach den sächs. Bisit.=Art. von 1533 (ib. S. 228) Men die Kirchner niemand wider die Pfarrer verhetzen und sich keines Mutwil= ens gegen sie unterwinden. Sie sollen die Jugend zuweilen, sonderlich im Win= er, auch die andern Leute die dristlichen Gesänge lehren und dieselbe in der Rirche melich und ordentlich helsen singen; sie sollen sich auch christlich und unsträflich im Leben erzeigen — bei empfindlicher Strafe. Nach dem Meißner Bisitations= Wichied 1540 sollen die Kirchner keinen Zank zwischen den Pfarrherren und den Letten erregen, auch die Rinder fleißig lehren singen, und wo sichs leiden will, bie zehn Gebot, Glauben und den kleinen Ratechismus der Jugend fürsagen; bazu schören gelehrte, so man die haben kann, sollen für ungelehrte angenommen wer= den (Richter I, 321). Nach den, das Kapitel von den Dorffüstern am ausfür= lichten behandelnden sächsischen General-Artikeln von 1557 sollen die von der Gemeinde nur mit Vorwissen und Willen des Pfarrers gewälten Kustoden am Roufistorium erst examinirt und dann konfirmirt, auch nicht one Verhör beim Konfifterium des Dienstes entlassen werden. Die Dorfkuster sollen verpflichtet sein, Me Sonntag Rachmittag und einmal in der Woche den Katechismus und die Ge= **Mage den Kindern** deutlich vorzusprechen und abzuhören, uamentlich auf den Filialen; pier sollen sie auch, wenn der Pfarrer die Frühpredigt hält, mittlerzeit auswärts dem Bolke Evangelium und Spistel vorlesen und christliche deutsche Lieder singen; wenn aber der Pfarrherr desselbigen Orts Nachmittags predigt, soll der Kustos um andern Orte der Jugend den Katechismus vorlesen und mit ihnen fleißig üben. Es soll aber tein Glöckner, der nicht examinirt und ordinirt ist, hierüber zu pre= digen nachgelassen werden. Die examinirten und ordinirten und zum Diakonatamt rusenen dürfen predigen, Beicht hören, Saframent reichen 2c. Die Psarrherren ollen ihre Kirchner nicht mit Botenlaufen oder anderem zu ihrem eignen Nut eichweren. Also sollen auch die Glöckner zwischen der gemeinen Kirchfart und **Harrherrn keine M**euterei, Faktion oder Widerwillen, daraus Verkleinerung des **Pjarrherrn und Beracht**ung der Predigt, Beicht und Sakraments zu folgen pflegen, rregen, sondern allzeit gegen ihren Pfarrherrn freundlich, ehrerbietig und zu Fried winigkeit geneigt sein, sonst vom Amt gesetzt werden. Weil die Glöckner ge= meiniglich sehr geringe Besoldung haben, sollen auch Handwerksleute bazu verufen und ihnen der Betrieb des Handwerks in ihrer Ortschaft erlaubt, im ibrigen ihnen der von katholischen Beiten her übliche Bezug der Oftereier, "Meß= terlaibe", Reujarsgeschenke ungemindert sein. — Wie nun des Costers ampt (nach ver pommerschen P.=D. von 1563) ist, in der Kercken singen, den Catechismum efflesen, dem Bastori mit aller ehrerbiedinge am Altar helpen, vnde sonsten gevorsam vnde dienstwillig syn, lüden, die Kercke up vnde tho schluten, Morgens rube Avends Bedeklocke schlan, vp die funte (fons, der Taufbrunnen, das Taufeden) sehen, dat rein vnde im Winter warm Water drin sy, darvor hefft he Dranckgeldt, Item he schaffet Wyn vnde Brod — zum Abendmal; so sollen Enftodes inn gelert, die dem Pastor könen helpen mitsingen, psalmen vnter Dien od latinische Cantica, vnde dat sie den Catechismum deme Volk könen ittlick vorlesen, sonderlick sollen die zu Custereien gefordert werden, dar höpen beren Hoffnung) ps thom Predigampt, also könen wohl in Steden geschickte Löftere angenommen werben, die dar tonen mit in der Schole helpen, effte in ber Kerden lectiones halten. In der brandenb. Bisitat.= und Kons.=Ordng. v. 1578 Richter II, 371) werden Pfarrer und Kufter gleichermaßen von burgerlichen Lasten mthoben, und weil sie jederzeit ihres Amtes zum Kindtaufen oder zu Kranken Eodesnöten gefordert werden, "darumb sollen die Rachbarn, weil die Pfar= rer und Rüster Hirten ihrer Seelen sein, ihr Bich willig mithüten". Die Rüsterhäuser sollen von den Gemeinden erhalten werden, auf dass sie sonder= liche gewisse Wonungen, da sie im Falle der Not zu finden sein, haben mogen. Die Rüfter sollen neben Katechismus und deutschen Psalmen auch die ge= brudte Lirchenordnung den Rindern und Gesinde öffentlich vorlesen und abfragen. Schließlich sollen die Rüster mit sonderm Fleiße darauff sehen, daß die Fferrer auch dieser Ordnung trewlich in allen Puntten nachkommen, und be sie solches nicht theten, solchs uns, den Patronen oder unserm Consistorio ver=

and the second of the second o

melben" (S. 373). Dazu sollen sie nach der Hoyaschen K.D. von 1581 "neben dem Pastor auch achtung haben auf ihre Caspelsleute, und da sie jemand wüßten, welcher der heil. Sakramente und andrer Nirchengerechtigkeit von wegen seiner Unbußfertigkeit und Bosheit nicht könnte teilhaftig werden, solches dem Bastori vermelden". Die Dorffüster sollten vor allem zum religiösen Jugendunterricht hels fen. Laut den kursächsischen Bisitationsartikeln von 1580 musste gefragt werden, "ob der Custode in Dörfern alle Tage auffs wenigst vier stunden schul halte (mit lesen, schreiben, singen), besonders aber den Catechismum die Rinder mit Heis in den Schulen lere und mit ihnen Dr. Luthers geistliche gesang und psalmen treibe, ob er auch den Catechismum in der Kirchen vor der Predigt vorlese und nachmals (nämlich Nachmittags) mit seinen Schülern öffentlich den anderen zur anreitung und lehr, mit guter Ordnung examinire (Richter II, S. 413). Hiemit hat sich beim Abschluss der reformatorischen Kirchenordnungen der protestantische Rüster zum deutschen Vorsänger und Schulmeister entwickelt. Daher dann der Dorfschulmeister in Norddeutschland vielfach noch jetzt einfach der Küster heißt. Wärend in den Städten von Anfang an bis heute die Rufterei ihren eigenen Mann verlangt, so hat auf dem Lande der heutige Schulmeister noch immer, wenn anch mit einem "Megnereigehilfen", den alten einträglichen Küster=, Kirchner= ober Megnerdienst zu versehen, und allermeist muss der vornehm gewordene Souls meister von dem verachteten Aufter leben. Sein Amt stellt in das richtige Licht die Schrift: "Das Amt des Rusters in der evang. Kirche", von Parrer Franz Dreising, Berlin 1854. Bgl. Evangelische Kirchenzeitung 1854, S. 703; Bd. II, **S**. 678. D. Meri.

Augelherren, Rame der Brüder vom gemeinsamen Leben, s. diesen Art. Bb. II, S. 678.

Runft, christliche bilbende. — So gewiss alle und insbesondere die bils dende Kunft aus dem neuen Lebensprinzipe, das mit dem Christentum in die Geschichte der Menscheit eintrat, hervorgewachsen ist und durch dasselbe überall bedingt und getragen erscheint, so gewiss gibt es doch seit dem 16. Jarhundert ganze reich angebaute Gebiete der Kunst und eine zallose Fülle von Kunstwerken, welche mit der christlichen Weltanschauung nach Inhalt und Form so wenig gemein zu haben scheinen, dass Viele sede Beziehung zwischen ihnen und dem Christentum zu leugnen geneigt sein dürsten. Eine Darlegung des eigentümlichen Wesens der christlichen Kunst hat daher die doppelte Aufgabe zu erfüllen: 1) den Gegenssatz zwischen der christlichen und der antiken (griechischervömischen) Kunst zu erdestern und daran den allgemeinen Charakter sener zu veranschaulichen, und 2) das verschiedene Verhältnis, welches im Lanse der Geschichte die vom christlichen Geiste ausgegangene Kunst zum Christentum selbst eingenommen, darzulegen und danzit eine Übersicht über die Hauptepochen der geschichtlichen Entwickelung der christlichen

Runft zu geben. Es wird mit Recht allgemein anerkannt, dass die antike Kunst durch uzw durch plastisch sei; d. h. das eigentliche Wesen und der besondere Charakter Stulptur macht sich in der ganzen griechischen Kunstübung dergestalt gelter dass die Gesetze, Formen und Ausdrucksweisen der übrigen Künste nur wie mo fizirte Formen und Gesetze der Stulptur erscheinen. Das plastische Kunstwert ab forbert — wegen seiner Ausdehnung durch alle Dimensionen des Raumes eine genaue gleichmäßige Durchbildung aller Teile des Körpers, mithin eine for fältige Beobachtung der allgemeinen Bildungsgesetze der Natur, der typischen Fo men, Maße und Proportionen, nach denen die mannigfaltigen Gattungen und Aten der Dinge und insbesondere der menschliche Leib gestaltet erscheinen. Die Plast = bedarf baher scharfer Bestimmtheit der Umrisse, klarer Begrenzung jeder einzelne Gestalt und kann deshalb nur solche Gegenstände abbilden, von denen jeder fi sich allein fünstlerisch darstellbar, nach Form und Inhalt eine bestimmte Geltun beanspruchen darf. Das Rörperliche ist für sie von solcher Bedeutung, dass bi plastische Schönheit notwendig immer auch eine formelle, leibliche sein muss: ein-Gruppe kartenspielender oder sich raufender Bauern, wie sie die niederländische Runft 809

Beuremaler so ergötzlich bargestellt haben, würde in freien Statuen ober auch nur m Relief ausgefürt, einen unerträglichen Anblick gewären. Darum ist die Plastik vorzugsweise auf die menschliche Gestalt angewiesen: die Landschaft mit ihrer Pers pettive, mit ihren Übergängen von voller Deutlichkeit zu verschwimmender Un= bestimmtheit der Kontouren, mit der Mannigfaltigkeit ihrer Gegenstände, die nicht für sich, sondern nur im Ganzen eine Bedeutung haben, ist ihr völlig verschlossen, und auch von den Tieren vermag sie nur solche darzustellen, die (wie Löwe, Bierd u. a.) als Sinnbilder bestimmter menschlicher Eigenschaften erscheinen, also ides für sich einen bestimmten Gedanken ausdrücken; ja selbst diese darf sie nicht villig naturgetreu abbilden, sondern muss sie stilgemäß behandeln, d. h. den ihr eigentümlichen Gesetzen gemäß umbilden. Dasselbe gilt im Grunde auch von der menschlichen Gestalt. Die Porträtstatue wenigstens muss nicht nur den Körper des Helden in völlig normaler Bildung, in idealer Gesetmäßigkeit zeigen, sondern selbst die Züge des Antlites müssen unter Bewarung ihrer porträtmäßigen An= lichleit doch zugleich ein ideales Gepräge erhalten. Dem Bildhauer ist es nicht ge= pattet, den geistigen Ausbruck der Individualität, der einzelnen Gefüle und Gemitsbewegungen, Affekte und Leidenschaften bis zu einem Grade zu steigern, dass die Züge des Antliges verzerrt, die Glieder des Leibes verrenkt, die Gesetze der formellen Schünheit verlett erscheinen, und Lessing bezweiselte daher mit Recht, ob die großen Meister der griechischen Kunst, ein Phidias, Polyklet, Lysippus 2c., die vielbewunderte Laofoongruppe gebilligt haben würden. Kurz, das eigentümliche Bejen der Plastik, das plastische Ideal ist seinem ideellen Gehalte nach der tünstlerische Ausdruck einer Lebensansicht, nach der Geist und Körper, Idee und Ericeinung zwar in innigster Einigung und Wechselwirkung stehen, aber in einer Bechjelwirkung, innerhalb deren im Fall des Konflikts der Leib den Ausschlag gibt, — so dass der Leib zwar die Seele ganz und vollständig ausdrückt, auch im allgemeinen die Gesetze des geistigen und leiblichen Lebens in Gins zusammen= fellen, aber das Leibliche doch insofern ein gewisses Übergewicht behauptet, als es durch das Geistige niemals beeinträchtigt werden darf. Hinsichtlich der Form deser erheischt das plastische Ideal die größtmögliche Klarheit, Bestimmtheit und Econheit nicht nur des Ganzen, sondern auch jedes Einzelnen, und zwar eine ibeale Schönheit, deren vollendeter Ausbruck die menschliche Gestalt in ihrer höchsten Ebenmäßigkeit, Anmut und Würde ist: diese ist gleichsam das Vorbild, dem alle plastische Formgebung sich anzunähern sucht, der ideale Maßstab für die Bestaltung aller übrigen Dinge.

Diejes plastische Ideal beherrscht bei den Alten alle übrigen Künste. Der griechische Tempel ist wesentlich das Haus des Gottes, das er, durch seine Statue repräsentirt und für die griechische Anschauung mit ihr identisch, in mystischer Ge= penwart bewont. Ein plastisches Kunstwerk ist mithin gleichsam die Seele des Baues, dieser nur die schützende Hülle, der Standort und die Umhegung von jenem, die Architektur mithin der Skulptur dienstbar. Schon um der künstlerischen Harmonie willen muss baher das Bauwerk ein plastisches Gepräge annehmen, und Dieses Gepräge springt in der Tat so deutlich in die Angen, dass auch die Grieden sich seiner sehr wol bewusst waren. Es ist bekannt, dass sie die dorische Saule mit einem fräftigen wolgestalteten Manne, die jonische mit einem ichonen schlanken Weibe verglichen, — ein Vergleich, den man füglich auf den Banzen dorischen und jonischen Baustil ausdehnen kann und der am prägnantesten ben plastischen Charafter der griechischen Architeftur bezeichnet. In der antiken Malerei hatte — nach den wenigen erhaltenen Monumenten zu urteilen — die Beichnung entschieden das Übergewicht über alle andern Elemente der Malerei: Molorit und Karnation, Helldunkel und Luftperspektive waren verhältnismäßig wenig ausgebildet; die Zeichnung aber und der Stil der Komposition trugen wis berum so entschieden ein plastisches Gepräge, dass die griechischen Gemälde im Agemeinen sich wenig von den Gesetzen und Bildungsnormen des Reliefs ents ternt zu haben und gleichsam nur ins Malerische übersetzte Reliefs gewesen zu

kin scheinen.

Das plastische Ideal ist aber widerum nur der künstlerische Ausdruck der

310 Runft

religiblen Beltanschauung der Griechen. Die griechische Gottesidee ist dur und durch anthropomorphisch, der griechische Gott einerseits Reproduutat eine bestimmten Naturpotenz, deren Beien in seiner eigentumlichen Körperbitdung in Ansdruck und den Zugen seines Antlises, in seinen Attributen ze symbolisch der gestellt erscheint, andererseits Apotheose des dieser Naturvotenz entsprechende menschlichen Besens, naturlicher Mensch in plastisch-idealer Anssoliung, de das turlicher und doch zugleich idealer Alenich, weil idealinit nicht bloß in Bezug auf die gestigen und sittlichen Forderungen, sondern mehr noch in Bezug auf die natürlichen Arafte, Triebe und Begierden, Afselte und Leidenschaften des menschlichen Besens. In diesem Mehr zeigt sich seine Berwandtschaft mit dem plastischen Ideal, seines Übergewicht der leiblichen über die gestige Seite. Mit anderen Borten, das plastische Ideal der Griechen ist der funstlerriche Ausduck seiner höchsten Pildungsstuse der Naturresigion, auf welcher das Gittliche als die immanente, in der Welt und Reufchheit sich darstellende Harmanen von Geit und Physis, Seele und Leib ansgesafzt und diese Korrespondenz missen einzelnen Momenten, in einer Mannigkaltigseit von Göttergestalten, verzussichnlicht erschen, aber übergalt mit einer mehr oder minder hervortretenden Bestiganlicht erschen, aber übergalt mit einer mehr oder minder hervortretenden Bestiganlicht erschen, der übergalt mit einer mehr oder minder hervortretenden Bestiganlicht erschen gestellt wir der ausgeschlicht erschen Bestiganlicht erschen gestellt und diese Reiner mehr oder minder hervortretenden Bestiganlicht erschen gestellt und diese Ausder gestellt und

ponberang bes natürlichen Saftors

Die driftliche Runft bagegen geht von einer gegebenen Offenbarung aus to ren Inhalt in jeder Begiehung den geraden Gegenfatt gegen die griechifch romifte Sie mußte baber, tonjequent entwidelt, allgemach gu ben ge Gottesibee bilbet rabe entgegengesehten Eigenichaften und Merkmalen gelangen Die deritliche bunft gibt von Unfang an der Malerei ben Borgug bor ber Ctutptur Radibem fie ju einiger Selbstandigfeit gelangt ift, wendet fie alle Braft auf Die Ausbildung eines Ibeals, bas im Wegenfat jum Griechischen als ein malerisches bezeichnet werden muis, weil die Auffoisung des Inhalts gang bem eigentlichen Geifte und Bein ber Malerer entspricht, Die Formgebung eine burchaus pittoreste ift. teftur bes romanifchen, des gotifchen, jo fogar noch bes fogenannten Rengiffante Stils zeigt uns überall Berle, die ein entschieden malerisches Gepräge trogen, und fcon der byzantinische (Auppel.) Bauftil der alteristlichen Beit fann als im Ber fuch bezeichnet werden, die plaftischen Formen der griechtich römischen Architeftur Ebenfo ift die driftliche Stulptur im Grunde wie ins Bittoreste umgubilben Anfang an bestrebt, eine Darftellungsweise ju finden, in welcher Die technichen und formellen Erforderniffe ploftischer Munitubung mit bem Geifte und Charaftet der Malerei sich einigen ließen. Rachdem Ghiberti das Problem geloft, arbeiten im allgemeinen die großen Meister bes 15 und 16 Jathunderts in seiner Rich tung weiter, und trachteten nur barnach, die Wesethe plastischer Körperbildung, uns beschadet der malerischen Auffasiung und Romposition, ftrenger inneguhalten Die Malerei aber ift, wenn wir fo fagen burfen, die geistigite unter ben bildenden Runften. Einerseits ift fie mehr als die Sfulptur und Architeftur eine Runft bis fconen Scheins: Die Morperlichkeit, die raumliche Ausdehnung, die perspeltwick Gruppirung ihrer Webilde exiftirt nur icheinbar; nur fur unfer geiftiges Huge find fie Abbildungen bes wirflichen Lebens, unfer leibliches Ange betrugen fie, und wenn wir une nicht betrugen laffen wollen, finft jebes Gemalbe gu einem Still gefarbter Lemwand herab. Andererseits ist das Licht ider Ather) und damit die Garbe Die geffigfte Boteng ber Ratur, vielleicht das Bermittelungspringip gwiften Geift und Materie, jedenfalls ift es mehr als bloß bildliche Redensart, wenn wit bom Lichte ber Beinunft, von ber Mlarbeit bes Urteils, ber Durchsichtigkeit be Gedaufens, dem Farbenipiele ber Reflexion iprechen Die Dalerei vertragt bobs nicht nur, sondern berlangt sogar ein Ubergewicht des geistigen Gehalts uber de leibliche Erichemung; fie verlangt ben vollen Ausbrud bes innern Geelenlebent, ber Empfindungen und Gefule, ber Lifelte und Leidenschaften; auf die pragnant Bezeichnung der geiftigen Perfonlichkeit, des Sinnes und Charakters, tommt et ihr mehr an als aut die Bestemmitheit und Durchbildung der forperlichen Eriche nung; die ideelle Bedeutung des Gegenstandes gilt ihr mehr als die außere Schon Ihre hochsten Trumphe feiert fie daher in bewegten Darstellungen bei menschlichen Thuns und Leidens (welche die Stulptur gern meidet und nur be

weise in beschränktem Maße zu liefern vermag), seien es die großen Be= en der Weltgeschichte oder die kleinen Ereignisse des Privatlebens. Denn eln und Wirken spiegelt das geistige Leben und der Kern desselben, der id Charakter, am deutlichsten sich ab. Die Handlung erhält ihren Sinn Bestimmtheit nur durch den Willen und Charakter der handelnden Per= ne wird um so klarer und bedeutsamer erscheinen, je schärfer und präg= ener hervortritt. Darum idealisirt die Malerei viel weniger als die Stulp= nächstes Ziel ist nicht das Ideale, sondern das Charakteristische, und nur 3 der eigentümliche Charafter einer Persönlichkeit, one verwischt zu wer= tattet, darf sie dieselbe nach Inhalt und Form idealisiren. Die formelle Schönheit liegt daher zwar ebenfalls innerhalb ihres künstlerischen Stre= d ihre Werke werden um so vollendeter sein, jemehr in ihnen die formelle it mit der Tiefe der Charakteristik sich part; aber wärend jene in der r notwendiges unbedingtes Erfordernis ist, erscheint sie in der Malerei einen gewissen Grad abhängig von dem Ausbrucke des Geistes und Cha= und muss daher weichen, wo sie letteren beeinträchtigen und verdunkeln Lurz, das malerische Ideal beruht, was seinen Inhalt betrifft, auf einer nschauung, nach welcher dem Geiste eine höhere Geltung und Bedeutung , als dem Leibe, jener als der Herr, dieser als der Diener gefast, jenem tändiges, über die Natur hinausragendes Dasein beigemessen wird. ch der Form ist es prinzipiell weder an die Gestalt des menschlichen Leis an die formelle Schünheit der einzelnen Figuren gebunden; die malerische it besteht vielmehr in einer zarten gefälligen Verschmelzung vieler verschie= eile und selbständiger Gestalten zur innigsten Harmonic eines von Einem n durchdrungenen Ganzen, ist also vielmehr eine Schönheit der Grup= der Beziehungen und Verhältnisse, der Reflexe und Übergänge, — der chen Schönheit vergleichar, die auf der Berknüpfung der Melodieen und harakterisirenden Übergänge der Harmonie beruht.

Übereinstimmung mit dieser Fassung des Ideals zeigt die christliche Kunst ichiedene Neignng zum Humoristischen und Phantastischen, — zwei Ele= velche der antiken fast gänzlich sehlen. Schon in den irischen und angel= n Miniaturen mehrerer Evangeliarien des 7. und 8. Jarhunderts finden sogenannte Arabeste in verhältnismäßig hoher Ausbildung. Die Ara= er ist eine durch und durch phantastische Verzierung. Sie unterscheidet sich i, was man wol auch in der antiken Kunst so genannt hat, sehr bestimmt dass sie nicht, wie lettere, an gegebene Formen der Natur oder der ur sich anschließt, sondern ihre Gebilde durchaus frei schafft und völlig ch verfüpft. Auch ist es sehr bezeichnend, dass jene arabeskenartige Orna= er Alten erst in den letzten Zeiten der antiken Kunst und nur in der hervortritt, wärend in der driftlichen Kunftübung das phantastische Ele= reits die ersten Anfänge durchzieht und in allen Kunstzweigen sich gel= cht (namentlich in der Architektur, an den Kapitälen, den Köpfen der Dach= c.). Mit ihm verbindet sich durch innere Walverwandtschaft das Humobas seinen prägnantesten Ausbruck in den bekannten, schon seit dem 14. Jarvielfach vorkommenden Totentänzen gefunden hat und das so tief im nd Charafter der christlichen Kunft liegt, dass es selbst in den Rirchen nzelne Darstellungen vertreten erscheint (z. B. in dem bekannten (1685 uenen) Relief der Tierprozession an einem Pfeiler des Straßburger Mün= bem Relief bes Halberstädter Doms, das den Teufel darstellt, wie er die hläfer auf einem Bocksfell sich vermerkt, u. a.). Beide Elemente indes boch nur in einer andern Form und von einer andern Seite dieselbe nlichkeit aus, die schon in dem pittoresten Charafter der driftlichen Runft iegelt. Denn im Phantastischen, sofern es nichts anderes ist als das sinn= und oft sinnreiche, aber durchaus freie Spiel der Phantasie mit den For-Ratur, offenbart sich nur jene Nichtachtung der natürlichen Bildungsnd Verknüpfungsweisen, jene Erhebung über die Natur in die Sphäre eller Tatigkeit, jene Freiheit und Selbständigkeit des Beistes, welche 312 Anuft

aus bem Bemufetfein, bafe er bie ichopferifcheilbenbe Dacht, bas Raurice Leibliche, ber bienenbe Stoff fei, hervorgeht. Das Phantaftifche im eigen lichen Sinne ift baber immer unt pittorest, niemals plaftifch. Der humor ober ift feinem allgemeinen Befen nach nur ber phantaftische Big, b. h. bas Rominde, fojern es weniger bas Brodutt eines icharten Berftandes und einer gewandte Refterion, ale vielniche Erzengus der frei fpielenden Phantafie ift. 3m engen Sinne ift er bas feine, finnige Ladieln über die allgemeine Berfehrtheit und Um angemeffenheit des gangen erdifchen Dojeins, jene wechielvolle, bato übernung bei tere, bald tiefernfte Stimmung, welche entficht, wenn die Bhantofie nicht nur bas Riedrige, Gemeine, Safsliche, fondern auch das anicheinend Große, Edle, Edick an der absoluten Bollfommenheit des Ideals, an der Erhabenheit und Unendich tert bes Beiftes mifst und mit ber baraus fich ergebenden Aleinheit und Richtige teit aller irbifden Buftanbe und Berhaltnife ihr freies Spiel treibt. Diefer Du mor, ben man bas Erhaben-Romifche nennen fann, ift bem Altertum burchass fremd Er aber bildet gerade ein wesentliches Moment jenes Wegeniates des Mor mantifchen gegen das Alaffifche, unter ben man bie Unterichiede ber dinte lichen und ber antifen Munft gniammengefaist bat. Bill man mit biefem bie gemilisbrauchten Worte einen bestimmten Ginn berbinden, fo wird man unter Romantisch im wesentlichen unr eine Beischmelzung der von uns hervorgehobenen daratteriftifden Mennzeichen ber driftlichen Runft, bes Sumoriftiden, Phantas ftifchen und Bittoresten berfteben tonnen 3n biefem Sinne ale Gefantauebind fur diese brei haupteigentumlichteiten ift bas Romantische ber Grundzug nicht nut ber mittelalterlichen, fondern auch der neueren chriftlichen Runft, und wird d bleiben trop des Mifstredits, in welchen nufere modernen Romantifer burd bas willfurliche Aufwarmen vergangener Runitformen bas arme Bort gebracht haben.

Erfennt man nun aber das Puttoreste, Phantaftifche, Sumoristifche als do rafteriftifche Grundzuge unferer alteren wie neueren Runft an, fo erfennt mon eben bamit ben ipeginich derintlichen Uriprung und Charafter berielben an Tenn eben jene Abergengung von der Erhabenheit des Gentes über die Ratur, von in ner innern Unendlichfeit, Freiheit und Gelbstandigkeit, und bamit von ber lie angemeffenheit feines gegenwartigen Dofeins gut feinem maren Befen und femet gottlichen Beitimmung (3bealitat) ift erft durch bas Chriftentum in Die Belt go tommen und aus duntlen Anungen zu einer bestimmten, durchgebildeten Lebensansicht entwidelt worden. Auf dieje Uberzeugung weift jener Sintergrund bei Unendlichen gurud, den die chriftliche Aunft infolge ihres malerischen Ibeals 60 gern ihren Darftellungen gibt . auf fie jene perfpeftibifde Beitiefung bes Weficht freises und die weite, auf einen Plintt außerhalb desselben hinaustansende der ficht, jeues Berschmeigen der Grengen und jenes Bertnupfen des Einzelnen gum Bangen einer hoheren, darüber hinausliegenden Einheit, worin die Schonbeit beromantischen Darftellung beiteht; auf fie jenes Spiel ber Phantone mit ben en lichen Formen, jene stets neuen, unerschöpflichen, ins Unendliche fortsethoren Beschlingungen berselben, durch die ihnen gewissermaßen der Charalter des Endliche abgestreift wird; auf fie jene Sehnsucht nach einem hoheren, vollendeten , in fi harmonischen Dafein, nach der Erlofung von dem Zwiefpalte und dem Bideriprus des gegenwartigen Buftandes, welche die driftliche Runft in den mannigfaligste Beftalten burchzieht : furg, auf fie grundet fich jeines Streben nach Bergeinigum des Leiblichen, Sinnlichen, welches das unterscheidende Pringip der driftliche Runft bildet im Wegenfat gur antiten, die ihrerfeite umgefehrt auf Berleiblichun

und Bermintichung bes Geiftigen ausgeht

Anianglich freilich, in der exften Pexiode der chriftlichen Kunfigeichicht zeigt fich dieset chriftliche Genst nut in dem noch sehr untunftlerlichen Streben, über autiten griechigt zömischen Runftsormen zum Ansdruck chriftlicher Idecen zweichnigen Diese erfte Periode, welche im Allgemeinen — abgesehen von der Resten der Malerei in den altesien romischen Ratalomben und von einer Anzellentergegangener) Rirchenbanten — mit dem Abertritt Ronftantins zum Christen ium beginnt und bis zu Ende des 10. Jarhunderts reicht, von den Runftisse

itern als die Periode des altchristlichen Stils bezeichnet, ist äußerlich die ängste, innerlich aber die kürzeste, weil die Periode der Kindheit, des Lernens Berjuchens, der ersten Übung der noch unentwickelten Kräfte. Nicht bloß in ber Aunst, sondern auch auf allen übrigen Gebieten erscheint das Christentum wirend dieser Zeit noch im Rampse begriffen mit dem antiken Geiste und der antiten Bilbung: es ringt barnach, teils an der antiken Kunst und Wissenschaft sich selbst heranzubilden, teils sie zu überwinden und in seinen Dienst zu nehmen. Est in diesem Ringen und Kämpfen gelangt der christliche Geist zum bestimmten Bewustsein über sich selbst (wie die nur allmähliche Ausbildung und Feststellung des dristlichen Dogmas beweist); erst mit der Ausbreitung über die occidentalische Belt gewinnt er an der ungeschwächten Volksfraft der germanischen und romanis sten Nationen einen festen Halt. Er war baher noch nicht fähig, frei aus sich selbst eine spezifisch=christliche Runstbildung zu erzeugen; er musste vielmehr zu= nichft bei der antiken Kunft trot ihres tiefen Verfalls gleichsam in die Schule gehen, und bestrebte sich nur, die vorgefundenen Runftformen seinen Bedürfnissen Anfänglich nahm daher die christliche Kunft diese Formen one weis texes auf und suchte sie nur in ihren Nuten zu verwenden; so in dem altchrist= lichen Rirchenbau des sog. Basilikenstils, der nur eine Nachbildung der antikrömischen Basilica (eines bedachten Forums, später Gerichtslokals) war und nur wenige aus dem Bedürfnis des dristlichen Gottesdienstes hervorgegangene Abänderungen der letteren zeigt \*). Erst seit der Mitte des 5. Jarhunderts sucht die driftliche Kunft die überlieserten antiken Formen und Ausbrucksweisen so weit unzubilden, dass sie einigermaßen zur Versinnlichung driftlicher Ideeen, zum Ausbrude driftlicher Heiligkeit, der dristlichen Erhabenheit des Göttlichen über der Belt, der christlichen Würde und Teierlichkeit des Gottesdienstes fähig wurden. In dieser Zeit gelangte erst der sogenannte byzantinische oder Auppel=(Central=) Benftil zur vollen Ausbildung, der zwar noch immer eine ziemlich unorganische Berknüpfung gricchisch=romischer Bauteile zu einem neuen Ganzen zeigt, aber doch m ber über das Ganze sich erhebenden Kuppel, die zugleich das Centrum und den Binheitspunkt aller Teile bildet, die Erhebung des christlichen Geistes über das Irdische, sein Trachten nach dem Himmelreiche, wie die centrale Stellung der brittlichen Nirche und die Einheit des christlichen Gottesbegriffs einigermaßen zum Instruck bringt. In diese Epoche, die bis gegen Ende des 7. Jarhunderts reicht, allt auch die Blütezeit der altchristlichen Malerei und Stulptur (vgl. die Artikel Ralerei und Stulptur). Allein dies Bemühen, die antifen Kunftformen dem neuen hriftlichen Geiste anzupassen, konnte nur sehr unvollkommen gelingen; denn diese jormen waren nun einmal von einem ganz andern Geiste erzeugt und durch= rungen. Je entschiedener man baher barauf ausging, den Idealismus ber christ= ichen Weltanschauung und die Transscedenz des christlichen Gottesbegriffs ihnen skeichsam aufzuzwingen, besto stärker musste man die Bildungsgesetze, die ihnen Brunde lagen und benen man noch keine neuen zu substituiren vermochte, ver= eten, desto stärker musste man sie selbst verunftalten. Je weiter dies um sich wiff, desto mehr gewönte man sich daran, die Form überhaupt zu vernachlässigen. Eben damit aber wurde man zugleich immer unfähiger, den ideellen Gehalt fünst= risch widerzugeben. Und so endet diese erste Periode in einem äußerlichen Verall der Runft, zu dem die firchlichen und politischen Justande Italiens im 9. und 10. Jarh., die Auflösung der frankischen Monarchie zc. bedeutsam mitwirkten, und er im Occident in einer überhandnehmenden Roheit und Barbarei, im Orient, venn auch erst später, in einer mumienartigen Erstarrung und Vertrocknung des Bebens, in einem geistlosen Ropiren der überlieferten Formen der älteren besseren Zeiten, und in dem Herabsinken aller Kunstübung zu einer handwerksmäßigen Technit sich fundgibt.

•

<sup>\*)</sup> Die neuerdings gegen diese Ansicht erhobenen Einwendungen sind meines Ertens unbegründet ober bestätigen doch nur den alten Sat, dass keine Regel one Aus; where ift.

Allein der Berfall war nur ein äußerlicher, anscheinender: er war im Grund nur ber Ausbrud ber Auflojung bes Alten, ber inneren Garung aller Elemente die jeder großen Reufchöpfung vorherzugehen oftegt Barend bes eben beichen benen Berlaufs der erften Periode waren die germanischen und romanischen No tionen an der Kirchenlehre und an der autifen Bildung fo weit herangerent, m aus dem Beifte des Christentums eine nene Belt und Lebensanficht herausu bilben und in neuen Formen nach allen Seiten zu verwirflichen Der Bunft auf welchem jene frijden Arafte zu biefer Setbstandigleit erftartt waren, ift hinterne der Beginn des Mittelalters, ber zweiten Beriode der driftlichen Rund geschichte Das Mittelalter tritt der ersten altdriftlichen Bildungsepoche tund in febr morfirtem Gegenfaß gegenüber lerifch wenigftens Warend jene beit letten Grund ihrer Eigenteimlichfeit in bem anfanglichen Rampfe und der allmetlichen Berichmelaung bes Chriftentums mit ber romifde griechtichen Nanene litat und Bildung bat, beruht das charafteriftische Beprage bee Mittelaltere at ber innigen Ciniquing bes Chriftentums mit ber Notionalitat ber germanifare und romanifden Botter, - einer Einigung, in welcher ebenfofehr bas Chm ftentum ben Beift und Charafter biefer Bolfer umbilbete, als feinerfeits von ihne in eigentumlicher Beife aufgefalet, geformt und bargestellt wurde 3u bem Gan gen, bas baraus hervorging, lieferte bie germanische Rationalitat jenes moftioc, phantaftifche, idealistische Element, welches einen Grundzug bes Mittetaltere bie det; Die romanischen Nationen dagegen, deren Reprasentant das frangofische Boll ift, brachten jene raiche, praktische, jede neue Idee ununttelbar zur Ausfurum bringende Tatfraft und jenen femen Sinn fur Bierlichkeit und Elegang bergu, wo burch noch heutzutage Frankreich fich auszeichnet. Ans der Mifchung dieser Clement gingen nicht nur bie eigentumlichen Sitten und Infitiutionen, Die Rengestaltung bes Monchemejens, bas Ritter und Burgertum, ber Fendalftat ze, nicht nur bie eigentumliche Kunft und Bilbung bes Mittelalters, fondern auch bas ipegifich lo tholifde Kirchentum berbor, wie es Gregor VII, erft aufrichtete Laber einerint jene jugendliche Begeisterung, jener tranfcendente Idealismus, der doch sunled praftifd, auf Die Berwirflichjung feines Ideals, auf Die unmittelbare augerlice Berftellung bes Reiches Gottes auf Erben ausging, baber andererfeits jener 110 turmuchfige Realismus, getragen burch bie jugendliche Sinnlichteit, ben Greibeite brang und die Lebensenergie ber jungen germanischen und remanischen Bolle fraft; dort Gemutstiefe, garte Sinnigfeit und 3decenreichtum, hier ein derber be mor und phantaftische Aberichwanglichkeit; dort funer Aufschwung zu den bodien Buhen des Ideals, hier Reigung zu gemeiner Sinnenluft, Robeit und Gewaltet. Diese entgegengesetzten Stromungen durchziehen auch die Kunft und rusen sem feltsamen Montrafte hervor, denen wir so haufig in ihr begegnen Wie die Liches Gregors VII, gang entsprechend bem Gerite des Rittelalters, in dem Streben aufging, den weientlichen Juhalt des Christentums in ihr selbit, in Kultus und Berjaffung, zu aufdau'icher Gegenstandlichkeit zu bringen und fo bas Reich Gottes fein Recht und feine Macht in fich zu reprasentiren, womit fie felbit eine funftlerische Tendenz verfolgte, - jo war es gang im Geifte des Mittelaltes bafs alle andern Lebensgebiete und insbesondere die Runft vollstandig der ber fchaft ber Airche nutertan wurden; es gab im Mittelalter im Grunde feine am bere als firchliche Runft Daber bas entichiebene Ubergewicht ber Architeftur ubet Die beiden andern Aunfte Warend jene in ber Ausbildung des romanichen und gotischen Bauftils roich den Giptel der Bollendung erftieg, itrebten ihr bit Stulptur und Malerer zwar nach, blieben aber noch hinter dem Biele gurud, teil weil das Studium der Ratur und ihrer Bildungegeiche dem Beifte bes Mittel alters fern lag, teils weil fie durch ben Einfluss ber Architeftur in ihre freien Entwidelung gehemmt wurden und im Dienfte derfelben unwillturlich de architektonisches Gebrage annahmen Es mangelte den Malern und Bildhauer des Mittelalters noch an Sinn fur die innere Julle, Arajt und Bedeutung ber leiblichen Erschennung; der herrschende Idealismus und Spritualismus hinder die Entwicklung desjelben und drangte zu umfaffenden immbolischen und und alle gorifden Darftellungen ber großen allgemeinen 3beeen bes Chriftentume, ju beret Runk 315

keranschanlichung alles Einzelne wie die leibliche Erscheinung überhaupt nur als nich gleichgültiges, unselbständiges Mittel verwendet wurde. Ja man kann (mit Schnaase) sagen, die mittelalterliche Kunst wollte keine ideale Schönheit des Leises, weil ihr das Natürliche immer nur natürlich und als Six und Duell der Sünde dem waren Ideale unzugänglich war. Wo sie leibliche Schönheit zeigt, ist saher immer nur eine Schönheit, wie sie in der Natur und Wirklichkeit sich versindet; und ihr Streben geht nur darauf, diese geistig zu verklären und zum

Ausdruck der christlichen Schönheit der Scele zu erheben.

Die erste Hälfte des Mittelalters wird kunsthistorisch bezeichnet als die Epoche kt romanischen Stils. Er herrscht bis zum 13. Jarhundert nicht nur in er Baukunft, sondern auch in der Skulptur und Malerei. d. h. cs ist Ein Cha= utter und Ein Gepräge, das nicht nur den Bauwerken dieser Zeit, sondern auch en Gebilden der Malerei und Stulptur aufgedrückt erscheint, und der Name "rommischer Stil" bezeichnet eben nur den Inbegriff der für die Kunft dieses Zeit= mms charakteristischen Kennzeichen, den Komplex der allgemein herrschenden, berall widerkehrenden Gestaltungsmotive, Formeln und Ausdrucksweisen, welche er Kunft in der ersten Hälfte des Mittelalters gemeinsam sind. Worin diese cha= ulteristischen Rennzeichen bestehen, lässt sich nur für jede einzelne Kunst beson= ers darlegen (vergl. die betreffenden Artikel). Im allgemeinen bildet der roma= ische Stil einerseits den Übergang vom altchristlichen zum gotischen Stil, indem r unmittelbar an jenen sich auschließt und aus den altchristlichen, ursprünglich mtik-römischen Kunstformen sich herausbildet. Andererseits behauptet er zugleich ine selbständige Bedeutung, indem er die antiken Aunstformen, welche die altchrift= iche Zeit in ihrem Bemühen, sie dem christlichen Geiste anzupassen, nur veruns mltete und verdarb, soweit fünstlerisch umbildete, regenerirte und unter einander n harmonische Verhältnisse brachte, dass sie gleichsam ein neues Leben gewannen badurch geschickt wurden, zu einem neuen lebendigen Organismus zusammens efast und den christlichen Ideeen zum fünstlerischen Ausdruck dienstbar zu weren. Bon dieser Verschmelzung ursprünglich antik-römischer Elemente mit dem riftlich mittelalterlichen Geiste zu einem neuen lebendigen Ganzen, — ein Pros 16, der eine nahe Anlichkeit hat mit der Entstehung der romanischen Sprachen 20 Rationalitäten aus der Verschmelzung des alten Römertums mit den neu auf= rtenden germanischen, keltischen (gallischen), iberischen Bölkerschaften, — hat der itil seinen Namen erhalten. Eben badurch unterscheidet er sich auch von dem otischen Stile, der seit dem Ende des 12. Jarhunderts sich zu entwickeln bemn und von da ab in allen drei bildenden Künsten bis ins 15. Jarhundert michend blieb. In ihm erst zeigt sich jener eigentümliche Beist des Mittelalters m der Höhe fünstlerischer Bildung in völlig freier, schöpferischer Tätigkeit. Jede leminiscenz an die antike Kunstbildung verschwindet. Die neuen selbstgeschaffenen vemen und Ausdrucksweisen tragen ganz das Gepräge jener phantastisch=ideali= ifchen Richtung des germanischen Beistes, jenes jugendlich-stürmischen Aufschwungs m Ibealen, das in religiöser Gestalt als das Himmelreich mit seinen Geheim= iffen dem schnenden Blicke vorschwebte, jenes mystischen Juges, die äußere anheinend flare Erscheinung nur als Hülle eines verborgenen Rätsels zu fassen, ber auch jener freien, mit den Rätseln spielenden Phantasie, welche auf der Spipe es sehnsüchtigen Berlangens in die Herrlichkeit des Himmels gleichsam hinein= haut und sie in Darstellungen voll verklärter Heiterkeit abzubilden sucht, so dass w dieser himmlischen Lust das Dunkel der Mystik und weltverachtenden Askese mudweicht und nicht selten sogar der Übermut des Humors, der Fronie und Satire sich geltend macht. Sie tragen aber auch das Gepräge jenes feinen, den manischen Rationen eigentümlichen Sinnes für Anmut und Zierlichkeit der Form, # Reichtum und Pracht des Schnuckwerks, der jest zum Gemeingut des Beitders ward. So erscheint der gotische Stil als der vollendete künstlerische Ausnud jener Grundtendenz des Mittelalters, den idealen Gehalt des Christentums, ie Ibee des Reiches Gottes, zwar nicht mehr in unmittelbarer Umgestaltung des Dischen Daseins, aber doch als bessen Ziel und ideale Bestimmung abbildlich zur Ansganung zu bringen. Die Architektur versinnlicht diesen Gedanken mehr in alle gemeiner Seifel der weifme Dem ift das Symbol der ganzen von ihm durch drungenen jum himmerrin zumwerden Christenheit; — die Skulptur und Walerei steden ihn menn im individueller Form dar an den von ihm begeisternen linzeinen Jadiriduen dem ihm wirtiemen Meister, den Aposteln, Lehrern und Peiligen der Arrme

Mit bem Beginn bes 15 Januanderts gehr bas eigentliche Mittelalter gu Ge weren in der Aunit Indensen juf und bemächtigen fich alsbald bes gungen Bertalteis wie wie som Beift Des Mittelaltere entichieben abweichen. An dererseites redem vierbr die tälliemerne Weitansmauung, das künstlerische Ideal das felbe, und bie Foom ind bie nimmime Art und Beife, in ber man es gur Darfreitung zu gemgen inme mirb ine moere. Ge bilbete fich eine eigentum: liche Ubergangsperiode nerius in me incufeits die mittelalterliche Kunft, in der Malerer und Chnenn wermittens bif vollender und gum Abichtufe bringt, an-Dererseite Die neuere ist eine innerner ind den Anfang derselben bezeichnet. Diese Dritte Bor obe bei griffingen Einfineicnimme umfifer ben Zeitraum bom Anfang des 18. die im die Mein des 18. Jaraunderts. Sie ist außerlich die für zeite innerenn bagegen bie bigiet und verwite weit in ber Cfulveur und Malerer wenigitens bie bieben bien bint wider rommte Bildungsftufe, die schönfte Bluteren der gentremen streit. E. tundigt fim in durch das von den Ends megegende toer oad tilgemein berdrinne Erriven, nint nur das Einzelne mebt bervorringeben lied bestimmter biesauritgen, fondern inm ben dargenellten Wegenkanden nebe Kinnenationer zu wieden und die Jalasten ils ser das Kunswerf ein lebendigie Ging bei bit bit bei beit der bei beit beit beiten. — Aberbil regt nich bei Tried die illigemeinen Sormen ind Brommagierene ber Marnr zu erforichen und Die Bedingangen beiter benem iche Eriegemung frent, fich migneignen. Barend im Mitteligerer In fungeringen Dierzeit ber ins bem Benten und auf bas want den roberten liemen bie eine bie Magenmeit vorbitgeweife tuf bie Nasprägung bis Individuellen. Cherenterementer ichteren ein fruger bie Reinwericheinung ale Blokes Mirter ind Conter bir ben Ausbenit ber Goer gembendete, bilber fie fist Die geberne fiefeite bie bie bie bei beimelt. Dem ber fenfe um javer felbit milien dies dies seinem der der bei der der der der die indirektiving Rondung, underericks war ib in die End im der Antre ein ber beite bei bei de beiten Einenger ber firerrichen Irran von beim bei bei beim beim beite berichten Irra Befreibungen nich gift inem da nicke der beinne Bereichte bei bei auf beim gen ingen Gerichensmen imed to hand the print to be even a line devilations, because Der Rumente nue Die 111 The Burney Burney St. ١. '': Beignang, II den Bereichte mit der der der der den Adele und Bellemmenger habenner die rine nord de dans a mod dans de sense de 1 incheste film and ie mm der inn i Eir wir lieblichten bie feine Etinde fei benatificant de de la company ne der leite in der nermang am olden meinen klassener la beinigen. Si nerem Beronen ben Obereit inereit ind Bewennecker legen fin bie Begienanmt ur yen Monven ind is diamen i der kommunication in die beitenbald morney insorting. The little of the control of the u minuter und la gem ber in in in diese einem in die Erstimie in fige Surun weren die inie nin feliche die wie no des Mirre eines inner der Ern einer der Arminitäte in weitenten neuen der in der Ericht in innere troope me em une une maternant vand amen de ett foren de et Seite die An al appendent. This will be the prince that the first in the contract of were in Mittelatte. Lindere in in immiritie de la commence de la C definite wike a luminon like the little with the (Physiania) Length in the court of the court Print we we pre appear to become the desire of the content of the they mertingebierize is to will be a fire of the control of the co Inerit emperaturaes: 2020 - 1002 in 2022 in 2022 in 2022 in 2022 in 2022 in 2022 When Inch weren wenter und der Anfant Dans nun dem vorreit nen Gerfte tien Architektur als durch Anwendung des gotischen Stils, welcher in der unvollstummenen, missverstandenen Art und Weise, wie er in den gotischen Bauten Itasliens meist sich darstellte, einem seinen künstlerischen Gefüle als eine Art von Barbarei erscheinen musste. Dennoch verlor die Architektur infolge dieses verskingnisvollen Irrtums ihren bisherigen Primat. Statt ihrer tritt die Malerei en die Spize aller Aunstübung und nimmt das Interesse und den Geist der Zeit gleichsam in Beschlag; sie überslügelt insosern auch die Stulptur, als deren Besmiben, die Gesete der Plastik mit dem Idealismus des Christentums zu versmitteln, nur in wenigen großen Meistern zur Tat ward.

Mit dem Beginn des 16. Jarhunderts erreicht die Kunst das Ziel ihrer oben bezeichneten Bestrebungen: sie hat sich von dem Abhängigkeitsverhältnis, in welden sie zur Religion und Kirche wie das Rind zur Mutter gestanden, von den tichlich-religiösen Bildungsnormen, an die sie im Mittelalter noch gebunden war; emanzipirt, und statt ber mittelalterlich religiosen Auffassung und Behandlung hat fie fich einen hohen, edlen, rein fünstlerischen Stil gebildet, der als Gesetz aller künstlerischen Tätigkeit nur die Forderungen der Kunst und Schönheit ans erkennt. Raphael ist der Hauptrepräsentant desselben, überhaupt der Mittel= und Gipfelpunkt des Kunstlebens dieser Periode, der dem Ganzen sein Gepräge auf-Will man daher den Geift derselben mit einem Worte bezeichnen, so tann man sagen: es ist noch im allgemeinen der Beist und die Weltanschauung des Mittelalters, aber dargestellt in freier, fünstlerischer, naturgemäßer, den Ge= jeten ber Erscheinung getreuer Form, — Befreiung ber Aunst von der Botmäßig= kit der Religion und Airche, aber freiwillige Hingebung ihrer Tätigkeit an das driftliche Ideal, Erhebung desselben in die Sphäre rein fünstlerischer Schönheit. Durch dies idealistische Ziel unterscheidet sich diese Periode ebenso bestimmt von der folgenden als durch jene naturalistischen Bestrebungen vom Mittelalter.

Allein andererseits ist das 16. Jarhundert zugleich der Ausgangspunkt einer menen Kunstbildung von gerade entgegengesetzter Richtung, die ihrerseits den Anfang ber folgenden vierten Periode der Aunstgeschichte bildet. Schon im 15. Jarhundert finden wir in Italien hier und da deutliche Zeichen jener Berweltlichung des Geistes, jenes modernen Heidentums, zu dem die katholische Kirche mehr und mehr herabsank, bis ihm die Reformation einen Damm entgegensette. Shon in den späteren Werken Tizians, Correggios und ihrer Schüler treten diese Elemente bestimmter hervor, und in der zweiten Hälfte des 16. Jarhunderts machen sie sich bergestalt geltend, dass sie zu einer ganz veränderten Fassung des Künstlerischen Ideals füren. Das Ideal des Mittelalters, seinem Inhalte nach die Idee des Reiches Gottes, erblickte in der Erfüllung und Bollendung des urbischen Daseins durch göttliche, von oben her beständig eingreisende, erhebende und befreiende Gnadenwirkungen das lette Ziel des menschlichen Lebens; in formeller Beziehung suchte es diese Idee durch äußerliche Werktätigkeit in sinnlich warnehmbarer Gestalt zur Anschauung zu bringen. Auf diesem lette= ven Punkte beruhte vornehmlich die bildnerische Kraft des Mittelalters, die bis ins 16. Jarh. fortwirkte. Die neuere Kunft bagegen fasst die Erhebung bes Itbischen zur Schönheit und Würde des Ideals als ein inneres Wachsen des eigenen, im Boden ber natürlichen Wirklichkeit wurzelnden Reims, als eine Bewegung bon unten auf, welche aus eigener Triebkraft über die gemeine Birtlichkeit sich erhebt. Daher jene Forderung, welche bereits dem Eklektizismus ber Carracciften zugrunde liegt, wenn sie auch erst von Raph. Mengs prinzipiell Ausgesprochen wurde: der Künstler solle nach Anleitung der gegebenen Natur und ber größten Meister des raphaelischen Zeitalters eine "höhere Natur" sich bil= den und in seinen Werken zur Darstellung bringen. Daher jener veränderte Ra= tmalismus (Caravaggio's und seiner Nachfolger), der nicht mehr um idealer Zwecke willen, sondern in rein realistischer Absicht die Natur nur barum studirte, um sie klbst so treu wie möglich widerzugeben. Daher das rasche Aufblühen, die hohe Belltommenheit und überwiegende Bedeutung, welche die sogenannte Kabinets= Ralerei (Landschaft, Genrebilder 2c.) erlangt, deren Wesen boch nur darin besteht,

318 **R**unft

bajs fie die Ratur und die gemeine Birklichkeit im Lichte einer geiftreichen, poe tischen ober humoriftischen Auffaffung, durch alle Mittel ber Runit gehoben bar ftellt. Bie viele Madonnen, beilige Familien, Angerftehungen und Dimmetiarie man im 17. Zachundert auch noch malen mochte, Die Madonna ift nicht nicht Die jungfräutide Gebarerm bes Sones Gottes, fondern die Mutter bes Mendes joucs, die ideale Hausfrau, oder die stolze Adnigin, weniger des himmels als de Bett: Chriftus ift nicht mehr ber Gleifch gewordene Logos, jondern der idente Menich, der Reprojentant der Menichheit in ihrer von innen berausgebotene Bertlarung. Es hilft nichts, bafe ber Notholigismus fich auf ben mittelatterlichen Grundlagen nen organifirt, Die Reformation in ihrer Siegeslaufban hemmt, be Macht ber Kirche in den fatholischen Landen herstellt und die durch den Kampfichon erhipten Gemuter bis zum Fanatismus entflammt. Dieses Rampien und Ringen um Widerherstellung des Alten bewirft wol eine allgemeine Aufrequag und ruft jene ichwunghafte, pathetische, affest: und effestvolle Daritellungemie mit ihren baufchigen, schwalftigen Formen hervor, welche die Bauwerte, die Elupe turen und die Heiligenbilder bes 17 Jarhunderte, namentlich in fatholischen Lam bern charafterifert Aber ber 3bealismus des Mittelalters, ber die gotifchen Tome hervorrief und die Runft des rophaelischen Beitalters noch beseelte, ift unmider bringlich babin: die aufgeregte Phantafie, Die Leibenschaft und ber Fanatismus verjegen den Beift wol in eine voribergehende Efftaje und idrauben ihn auf eine gemiffe Bobe empor, aber int innersten Wefen bleibt er weltlich naturaligind

Diese Umwälzung lag insowert im natürlichen Fortschritte ber funitieringen Entwidelung, als jede Tätigfeit des Beiftes über alles, was jie ihrer Natin nach zu erreichen vermag, fich zu verbreiten strebt. Daber sinchte auch die Runft die Herrschaft uber Juhalt und Form, die sie mit dem 16. Jarhundert errungen, auf alle ihr zugänglichen Gebiete auszudehnen, nach allen Richtungen bin bas mende liche Dasein zu schmuden und zu verschonern Sotte fie im Mittelalter uch ben Himmel erobert, so wollte sie jest auch die Welt erobern. Go lange die großen Impulse des 16. Jachunderts noch nachwerkten, leistete sie daher auf einigen Bebeiten (besonders in der Malerei) noch Ausgezeichnetes. Aber allgemach muist fie in jenem Streben, das gange weltliche Dafein mit femer Luft und herrlichtet sich anzueignen, selbst sich verweltlichen und verstachen. Je tiefer sie von det Höche des Joeals, das das Christentum aufstellt und das eben nur der mendsliche Geißt selbst zu seiner religios-sittlichen Exhebung und Verklarung ift, in die niederen Regionen, in die Natur und das außere funliche Leben hinabitieg, die mehr musete fie felbit in den Dienft der Sinne, des Lurus und der Benufsluck geraten. Aber was den verichiedenen Menichen Genuis gewart und ihnen als Bierde und Berichdnerung ihres Dosems ericheint, ift ein jehr Berichiedenes, 3m Dividuelles, Bandelbares, vom jogenannten Beichmad, von Stummung und Be wönung, von Sitte und Dobe, furg von allerlei fremdortigen Einfluffen abhange Der Geschmad ganger Zeitalter fann burch solche Einflusse ins Geschmadioje und Abgeschmadte verfallen. Begibt sich baber die Munft aus bem Tempelbienft be Ibee in den Auchtsdieuft die stets subjektiven Beschmade, so hat ne den fenten Leitstern ihres Strebens verloren, und nichts burgt ihr dasur, dass sie nicht ielb in Geschmadlofigfeit, Manierertheit und Unnaturlichkeit verfalle. Rein Bunde daher, dass die Runft in ihrer allmahlichen Berweltlichung warend bes 17 und 18. Jarh, schließlich bei jener affeltirten Anmut, jener gespreizten Burde und theatralischen Große, jener Frivolitat, Unstitte und Unnatur anlangte, die unter dem Namen des Barod- oder Perruden (rejp. Jopf) Stils befannt ift, d. b. dajs sie allgemach in den tiefen Berrall geriet, der um die Mitte des 18. Jack bis zu ganglicher Enmacht und funftlerischer Unfahigfeit fich fteigerte

Dagegen kann es allerdings wundernehmen, dass der nene religiose Assistanng, der von der Resormation ausging und in den protestantischen Landen ein neues, ernst christliches Leben hervorries, diesem Entwidelungsgange und de allgemeinen Verweltlichung des Geistes nicht Einhalt tat. Dass er dies incht vermochte, ist eine ties bedeutsame Tatsache, die dem unbesangenen Forscher beweit has die Resormation, durch welche Einstusse auch immer aus ihrer Ban gelend

bas ware Ziel ihres Strebens nicht erreicht hat. Es ist nicht unsere Sache, die Gründe davon näher zu erörtern. Aber das ist ja unbestreitbare Tatsache, dass die evangelische Rirche, wie sie von Aufang an den Schwerpunkt der dristlichen beilsordnung in den innersten Kern der Persönlichkeit verlegte und das ganze äußere Leben (die Werke) gewissermaßen für gleichgültig erklärte, allgemach immer mehr vom äußern Leben sich abwendete, auf alle praftische Tätigkeit zur Um= gestaltung der weltlichen Berhältnisse im Sinne der nen gewonnenen evangelischen Barheit verzichtete, und ganz in die Ausbildung des Dogmas und konfessionelle Streitigkeiten sich vertiefte. Schon jene ursprüngliche Stellung, jene tiefe Inner= lichteit des protestantischen Prinzips, konnte den bilbenden Rünften, die auf eine herausbildung des Inhalts in die Außerlichkeit der Erscheinung angewiesen sind, nicht förderlich sein, und vermochte daher wol die Poesie und insonderheit die Rust (die ja auch im 17. und 18. Jarh. so Großes leisteten), nicht aber die bildende Runst neu zu befruchten. Dazu kam die furchtbare Berwüstung, die der dreißigjärige Krieg über Deutschland brachte und die alle Grundlagen und Mittel eines wolhäbigen Daseins, beren bie bildende Runft nicht entraten fann, zerstörte. Am schlimmsten jedoch wirkte jene gänzliche Abkehr der evangelischen Rirche von der Welt und dem praktischen Leben: sie hatte die natürliche Folge, dass die Welt eben ihren Gang ging und dass die von katholischen Ländern, insbesondere von Frankreich ausgehende Verweltlichung allgemach auch in die protestantischen Lande eindrang und zulett die papierenen Gößen der Symbole und Rirchenordnungen zusamt dem konfessionellen Hader in die theologische Polterkammer warf. — So= nach aber dürfte sich, trot des auscheinenden Widerspruchs zwischen dem Auftreten der Reformation und dem Verlaufe der Kunftgeschichte, bei näherer Betrachtung dennoch zeigen, dass die Kunst und ihre Geschichte den Entwickelungsprozess ber Kirche in treuem Abbild widerspiegelt: ja wir behaupten, gerade die geheimsten Regungen des religiösen Geistes, die innersten Centralpunkte seines Interesses, seine Inklinationen und Deklinationen, die von der Kirche nicht selten verheim= licht werden oder unerkannt und unbeachtet bleiben, — in der Kunst finden sie ihren unverfälschbaren, für den Kenner ihrer Sprache nicht misszuverstehenden ausbruck.

Diese Bemerkung gilt auch für unsere eigne Zeit. Unsere gegenwärtige Kunst, die seit dem Ende des vorigen Jarh. auf neuen Grundlagen, aus der Blüte uns ker sog. Kassischen Poesie und Litteratur, aus einem gründlicheren Berständnis ber altgriechischen Kunft (seit Winkelmann) und aus jener von unsern Roman= tikern angeregten Begeisterung für das Mittelalter, sich hervorgebildet hat, zeigt die ganze Mannigfaltigkeit und schroffe Gegensätzlichkeit der Richtungen, die über= haupt durch unser Zeitalter hindurchgehen. Auf der einen Seite zeigen sich wenn and unflare Außerungen eines ernsten, sittlich-religiösen Geistes, eines edlen Sin= nes für die höchsten Interessen der Menschheit, auf der andern dagegen klare Bei= den eines alle Grenzen überschreitenden Luxus, einer Genusssucht und einer Bersunkenheit in die gemeinsten materiellen Juteressen, die den unbefangenen Be-Dechter mit Schrecken erfüllen und in neuester Beit die sozialdemokratischen Um= Fturzbestrebungen und Berbrechen hervorgerufen haben. Rur so viel zeigt die ge-Benwärtige Kunst zur Evidenz, dass es unseren Restauratoren des Alten, den Türern einer blinden Reaktion, so wenig wie den ebenso blinden Reuerern und Brogressisten gelungen ist, mit ihren Ideeen und Tendenzen durchzudringen, dass wir vielmehr noch weit entfernt sind, aus dem revolutionären achtzehnten Jar-Imbert wider zu einer festen und allgemein-gültigen sittlich-religiösen Weltanschauung gelangt zu sein. Bon ihr aber hängt die Bildung eines bestimmten fünstle= Tischen Ideals ab; und darum schwanken unsere Rünstler, den verschiedenen Impulsen folgend, zwischen dem Ideale der antiten Kunft, des Mittelalters, ber rephaelischen Beit, des 17. Jarhunderts 2c. ratlos hin und her, — ein Schwanken, bes neuerdings leider zu einem grobsinnlichen Realismus und Colorismus stark müber neigt. Näher auf eine Charafteristik der modernen Kunst einzugehen, er= heint schon darum untunlich, weil sie eben in diesem Schwanken in einem wirs m, untlaren Gärungsprozess begriffen ift.

Bitteratur Die empfehlenswerteften neueren Berte gur allgemeinen 🖦 ichichte ber chriftlichen Runft find: 1) C Schnage, Beichichte ber bilbende Runfte, Bo. 3 bis 7, 2. Auflage, Stuttgart 1865 fr, Bo 8, herausgegeben von besonders ausgezeichnet durch philosophische Tiefe be 23 Lubte, 1879 -Anichanung, buich grundliche Darlegung der Begiehungen gwichen ber Munit un ben übrigen Gebieten bes Lebens, namentlich ber Religion und Airche, wie durch geistreiche Charafteriftel ber Beitalter und finnige Auffaffung bes Einzelnen 2 30 Rugler, handbuch ber Runftgeichichte, 5 bon 28 Lubte bearbeitete Anft , Grunt gart 1871 jausgezeichnet burch Rlarbeit und Uberightlichkeit der Corftellung Sicherheit bes Urteils, Grundlichkeit ber Gorichung und eine auf ben engier Raum quiammengebrangte fulle bes Materials, itellt die funftierifder tie fichtspuntte mehr in den Bordergrund : 3) 28 Lubte, Grundrift der Annftgeidnicht Stuttg 1860, 8 Auft 1880 (halt in Bezug auf Bal und Behandlung des Ein fes etwa bie Mitte zwijden den erftgenannten beiden Berfen, ihnen in Grund lichteit ber Foridung, Rlarbeit ber Durftellung und Sicherheit bes lirteils und tommend) Außer Diefen Berfen find gu nennen. A & Springer & Rmithitema Briefe. Die bildenden Runfte in ihrer welthistoriichen Entwidlung, Brag 1-12, und besielben Beriaffere Sandbuch ber Aunitgeichichte, jum Gebrauch eur Auntie und Studirende und als Juhrer auf Reiten, Stutig 1855 cein Rempendium in gesamten, auch ber erientalijden Runitgeichichte, in rein geschichtlicher Begebum empfehlenewert, aber im allgemeinen eine etwas trodene Zufammentellung bei gegebenen Materials). Der beutiden Munit insbefondere gilt bas Bert wer & foriter, Gerchichte ber beutichen Runit, 1 -3 Bo . Leipzig 1862 Bo & a & ineuere Runit 1860 Bon naberem Jutereffe fur Theologen, weil Die Begiebungen ber Runit jur Religion und Mriche beionbere hervorbebend und bie Berte bei Biper, Muthologie und Symbolit ber driftt Runn, 2 Thie Bermar 1847, 1851; D. Dete, Sandbuch der frechlichen Runftardaologie bes Mittelatiers, 5 Aufl. 2pt 1874; M. Rio, La poèsse de l'art chrètien, Par. 1853: @ & 3 v Yupen. Die Meisterwerte der Arrchenbaufunft, eine Carfiellung der Geschichte bes dem lichen Rirchenboues durch ihre verzuglichften Lenkmaler Leitrig 1862, und & Lubte Borichule jur Weichichte ber Mirchenbaufunit Des Mittelaters, 6 ant. Leipzig 1873 Endlich gewärt den Borteil ichneller Orientrung im einzelner 2 bas auf fleißigen Erndien berubende Kunftlerferiton von fer Malter Die Rungin aller Beiten und Bolter: Leben u. Werfe ber berubmteiten Baumerner, Bulbburt, Maler x, Stuttg. 1837.

Antie, romiiche, beift ber Rompler bon Beborben, beren ber Barn i ant centralen Bermaltung teines Brimates bedient Da bie Ratbinate bie tigiten Mitglieder bieter Centralberwaltung unb, fo in auch von ibme biet je bandeln Der Bagit ift zuern Bifchet von Rom, bann guglend Erringen auf Reredenbrobing bon acht Bistumern, endlich baneben Brimas der tomben Im bente und badurch Mittelpunft und haupt ber remich fatholiechen Riede 3 biefen drei Richtungen bat nich auch ber Organismus feiner Beborben em die Bes auf febr neue Jouen war er Furfibuchon d 1 gefurfterer Jubader eines be beutenben territorialen Riechengutes des "Riechennates" Gen 1859 bein 1886 bat er benielben bis auf den Bantan und deffen nachtte findtriche Umgebung im berforen, betrochter bas aber als bloge Carioche und balt teinen Antorna id. febate er bie Arrchennarebeborben gwar nicht affin erhalten fann, aber ged rat anigeboben bat In Beruduchtigung biebes Genchtes unftes wird auch im Just ben bon ben ftatlieben Beborben beren Darfiellung vonn nicht bortber gebon . foment bie Rebe bein, ale es jum Berftanbuiffe ber furialen Ernenbungen mit wendig tit

Wie der Erzbischer im allgemeinen die fulder leine eigenen Bedrieden de fondern durch die feines Bistums in seinen erzbindibischen Geschäften beint alle unterfügt wird, warintunglich auch der Lieft und nicht bloß in bereicht wirdelten, wudern ebento der primatialen Geschäfte Es war zein bindorfliches Preschierum, dos ihne der allen bedrutruberen berartigen Archien

Aurie 321

alf, wärend er minder Bedeutendes privatim (in capella) mit Hilfe seiner Kaskine besorgte. Dies Preschyterium war, zusolge der Größe der Stadt, früh umsänglich. Der römische Bischof hatte keine speziell bischössliche Einzelkirche, sondern die Stadt zerfiel in der ältesten Zeit, von der wir hierin wissen, in Sprengel, in deren jedem eine Kirche als Haupts oder Tauskirche ausschließlich ausgezeichnet wer: tituli. An jeder solchen Kirche (titulus) war ein Geistlicher angestellt, der den Papst, soweit derselbe nicht selbst dort sungirte, vertrat, und der als ein bei einer Hauptsiche Angestellter, wie jeder so gestellte Geistliche, früh incardinatus, endinalis hieß. Die Gesamtheit dieser "Kardinäle" vildete das Preschsterium des idmischen Bischofs, ihre Versammlungen unter ihm hießen Synoden oder Konsstwichen, und in solchen wurden alle wichtigeren Primatialgeschäfte beraten und besorgt. — Das Kanzleiwesen sürten, nach damaliger Sitte, Notare unter einem so. Primicerius. Solche Zustände werden aus vielen Stellen des sog. Lider duraus (um 720) anschaulich; vgl. z. B. in Hossman, Nova scriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p. 27 mit der Note, S. 22. 25. 42. 44.

**16.** 86. 103. 108. 151 fg.

Rach dem Pontifikale des Damasus († 384) wurde durch Papst Marcellus [308) die Stadt Rom in 25 solcher Titel geteilt. Bu den presbyteri intitulati erselben kamen dann aber als Kardinäle von Anfang an auch die Borstände der krmenpflege=Regionen, deren Einrichtung bereits Clemens dem I. zugeschrieben virb: diaconi. Derartiger Regionen waren es anfangs sieben. Unter Papst Ste= han IV. (III. + 771) kamen ferner die suburbikarischen Bischöfe hinzu. Dann jut die Bal der Kardinäle vielfach gewechselt. Im 12. Jarh. stieg sie selten über 10 (Hurter, Geschichte Papst Innocenz III. 1, 73, Anm. 419), im 13. fiel sie inmal auf 7; das Baseler Konzilium bestimmte sie auf 24 (sess. 23. c. 4. decr. le numero et qualitate cardinal.), im Jare 1516 waren nur 13, unter Papst hins IV. († 1559) einmal 76 Kardinäle. Papst Sixtus V. setzte endlich die Zal in für alle Mal fest auf 70, entsprechend ben 70 Altesten Israels, welche Woses mf des Herrn Befehl zusammenrief. Und zwar sollen sein 6 Kardinalbischöfe bon Oftia, Porto, mit welchem das frühere 7. suburbikarische Bistum St. Ruine durch Calizt II. vereinigt war, Frascati, Sabina, Palästrina, Albano), 50 dubinalpriester, 14 Kardinaldiakonen: B. Postquam verus v. 13. Dez. 1586; Bellar. Lux. t. 2. f. 608. — Die Zal darf nicht verändert werden, aber selten ind alle siebenzig Stellen besetzt. Es ist ein Ausnahmefall, dass, wie 1853 ein= nal, die Zal voll ist. Die Titel, auf welche die einzelnen Kardinäle selbst er= unnt werden, hat Sixtus V. durch die Bulle: Religiosa Sanctorum Pontificum von 13. April 1587 (im Bullarium a. a. D. Fol. 621 sq.) bestimmt; nachbem hon vorher der Rame Cardinalis seine frühere allgemeine Bedeutung verloren atte und seit dem 15. Jarhundert nur in einigen Metropolitankirchen in An= vendung geblieben war, bis Pius V. unterm 15. Februar 1567 verordnete, dass lok die der römischen Kirche unmittelbar vom Papste inkardinirten Geistlichen emerhin das Prädikat Kardinal füren sollten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. . Cardinales. Art. I. nr. 6). Als Grund für biefe Beschränfung bienten ältere jengnisse, nach welchen Rom "cardo ecclesiarum" ist. "Sicut cardine ostium egitur, sic Apostolicae Sedis auctoritate omnes ecclesiae (Domino disponente) eguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII.), wozu dann die Erklärung kommt: Unde enatus Cardinalium a cardine nomen accipit etc. In diesem Sinne schreibt ko IX. dem Patriarchen Michael von Konstantinopel um 1050: "Clerici summas ledis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius adhaerenes" (Mansi, Coll. Concil. Tom. XIX. Fol. 653).

Die rechtlichen Berhältnisse der Kardinäle, die solchergestalt schon früh ein manisirtes Kollegium ausmachten, beruhen teils auf älteren Satungen, insbesonsere dem Coremoniale Romanum, sodann dem Concil. Tridentinum sess. XXIV. 100 de resorm., den schon eitirten Erlassen Sixtus V. und einigen späteren kustitutionen. Darnach erfolgt die Wal (creatio) der Kardinäle durch den Papst. die Wälbarkeit hängt von den Eigenschaften ab, welche bei der Ernennung eines bischofs ersorderlich sind; insbesondere ist außerdem bestimmt, dass außer der

324 Antie

giell-rumifchen Dibgefanbeamten, ber bis auf ben heutigen Tag mit ben Brimanal

geschaften zu tun hat.

Das Ergbistum Rom begreift bie oben genannten fechs - fruber fieben fog, fuburbitarifchen Bistumer, beren Didgefanregierung indes, da ibre Bifdoff im Kardinalsfollegium find, großenteils von Rom aus beforgt wird, und bei ter gerade dort unumgänglichen Annahme, dass der Papit mit jedem Bijchofe abioli konkurrirende Jurisdiftion habe, teilweife an den Kardinalvitar getommen ift En

bischülliche Behörden gibt es baher zu Rom sonst nicht Der Kirchen stat wurde bis 1815 als Rirchengut betrachtet, was er aus ursprunglich ift; und bas weltliche Regiment bes Papftes barin begriff nicht bid mehr als eine Guterverwaltung im "Batrimonium", foweit daselbft nicht der Wed herrichte, und eine Stadtregierung gu Rom, foweit beffen alte, reichsfreie Gelbi ftundigfeit gebrochen war. Durch bie Erwerbung ber fog "Legationen" erlitt bie feine Beranderung, benn biefen Browingen verblieb bei ihrer Rapitulation große Selbitandigfeit, und ber Papit fcuette blog einen gegitlichen Statthalter hin, um bie oberfte Regierung zu furen und die Comgaten, Delegaten funfte an die papitliche Rammer nach Rom abzuliefern. Ubrigens regierten Mod, Stabte, Rlofter ic. fich felbit. Begen biefes patrimonialen Charaftere bes Airden states war fur thin der Rardinal Kamerlengo, auch nachdem er seine Unterbeamen nicht mehr fetbit ernannte, bon größtem Einftus: ein Minister bes Innern und der Finanzen, als welcher er auch Die aus der Rirche gezogenen Einfunfte bet Primates in seine Verwaltung befam. Dabei behielt er ftete seinen wesentlichen Charafter als Reprasentant bes mitregierenden Rapitels der Nardinale, beffen ber nehmites Mitglied er ift; er war fait mehr Minifter diefer Ariftofratie als bet Papites. Reben ihm jebody erhob fich jeit Ende des 15. und Anfang des 16. Jarhunderts, alfo jobald die Baufte begannen, fich wefentlich als Landesberre gu entwickeln, auch ein Minister bes monarchischen Bringipes : ehemals Rardinali Repot, ober, wenn er nicht Repot war, Mardinal Batron, jest Rardie nal Statefelvetar genannt. Er ift anjange eine Art Deinister bes papftliche Saufes oder Rabmetemmifter, fodann Bermalter aller derzenigen Bejugmiffe bu ber Bapit neben und über ber Rapitelsregierung bes Nardinal Ramerlenge m Kirchenstate persoutich noch besass, also Minister des Innern, sowert es nicht ber Rardunal Ramerlengo idwn war, den er ubrigens stetig zu befanipsen gehabt und ebenso ununterbrochen ruchwärts gedrängt hat. Er hatte als folder Die Legaten some die papitlichen Truppen unter sich, und vertrat allen forporativen und abo ligen Selbständigfeiten im Lande gegenüber ben Landesherrn Mimfter bes Auf wartigen endlich mar er von Unfang an allein, und zwar nicht bloß in frettides, fondern auch in frichtichen Angelegenheiten, und badurch, sowie durch seinen beständigen personitichen Versehr mit dem Papste, auf die Geschäfte des Primates bon größtem Einstufs. Denn der Primat rubet guletet auf der Berion des Bape stes, und dieser kann sich in jedem einzelnen Falle als Gehilfen zu beffen Bes waltung malen, wen er will. - Geit man bon 1815 an begann, die meder Ibee des States auch jur den Mirchenftat und feine Berfaffung in Unwendung ju bringen, mufsten die Beichafte bes Statsfefretariates fich bebeutend vermehren. sobafe man 1833 basselbe zu teilen beschlofe. Seitdem wurde neben bem alte Rardinal Stotsfelretat, ber jest Rardinal Statsfefretar bes Musivartigen bif noch ein befonderer Rabinal Statssefretar des Innern ernannt, der aber jenes erfteren burchaus untergeordnet blieb und ihm daber von feiner alten Bebeutunt nichte entzogen bot. Die feit Bine IX. in der Ginrichtung ber Statebeberten gemachten Beranderungen naher zu verfolgen, liegt außer den Grengen biefer mit Die gerftliche Centralftelle betreffenden Darftellung

Thre Organisation war zu Anjang des 16 Jarhunderts die, dass alle eigen lichen Juftrziachen, beren damats noch eine große Angal nach Rom gingen, von der Rota, dem oberften Gerichtshofe fur den Kurchenftat und für Die Uriche Regierungssachen hingegen in Versammlungen, die consistoria hießen, dem Rati binals-Rollegium und, was jum Bemiffensforum gehörte, bom Rardinalpon tengiar und ber ihm untergeordneten Bonitengiarie bearbeitet wurden, fowle Aurie 323

. a. D. nr. 21 sq.). Daran schließt sich eine Menge anderer Privilegien, deren jal man bis auf 300 gerechnet hat (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter den Kardinälen selbst haben die Bischöfe den Vorrang, wärend bei den derdinal= Presbytern und Diakonen berselbe sich nach der Zeit der Ernennung richtet. Der älteste Kardinalbischof, welcher seine Residenz in Rom hat, ist Dekan ks Kardinalkollegiums (Ferraris a. a. D. art. II. nr. 19 sq.). Das Kollegium tilbet den Rat des Papstes in allen wichtigeren Angelegenheiten (causas majores, consistoriales), namentlich den causae episcopales, bei welchen der Papst die Kar= dinale vor seiner Beschlussnahme zu vernehmen verpflichtet ist. Sobald der papst= lice Stul erledigt ist, bilden die Kardinäle das Konklave zur Wal des Nachfolgers (f. ben Art. "Papstwal") und dürfen wärend der Sedisvakanz die notwendigsten Morbnungen treffen, "quod eos (Cardinales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tam grande et ten evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus praesentibus concorditer videretur illi celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc. Lugdun. H. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V. in Conc. Vienn. 1311). Der kirchenstatliche Charakter Roms brachte wit fich, dass wie in der Hand des Papstes geistliches und weltliches Regiment vereinigt, ebenso die höchsten geistlichen und weltlichen Stellen sich in den Händen ber Rardinäle befanden; indessen haben schon einzelne Päpste eine teilweise Aus-

einandersetzung der Berwaltung für gut befunden.

Wenn in der angedeuteten Art das Kardinalskollegium neben dem Papste eine inliche Stellung einnimmt, wie das Domkapitel neben dem Bischofe, so zeigt sich and eine Parallele in der Verfassungsentwickelung. In fast allen alteren Bistumern (1, 3. B. Richter=Dove, Kirchenrecht & 133 ff. und daselbst die Litteratur) haben im Laufe der historischen Ausgestaltung des Rapitels dessen beide oberste Mit= glieber — Archidiakonus und Archipresbyter — die eigentliche Verwaltung in ihre hand bekommen, wärend das ehemalige Presbyterium oder nunmehrige Kapitel **jelbst sich als walberechtigtes und nur in bestimmten Dingen mitregierendes Rol=** kgium formirte. Ebendasselbe ist im Kardinalskollegium der Fall gewesen, wenn **Ich auch die historische Kontinuität in den späteren Stadien nicht in gleicher** Sicherheit, wie in den ersten nachweisen lässt. Der Archidiakonus, hier Rardi= nal=Ramerlengo genannt, welcher schon im liber diurnus als erster und ein= Infereichster Beamter aus dem Presbyterium hervortritt, erhielt Vermögensverwaltung und Jurisdiktion im Bistum, wobei er sich seine eigenen Offiziale hielt: für die Kriminaljurisdiftion den Bize=Ramerlengo, später sogenannten Go= Dernatore, für die Civiljurisdiftion den Auditor Camerae, für die Schaß= berwaltung den Tesoriere. Der Archipresbyter, hier Rardinal=Vikarius, versah die gottesdienstlichen Geschäfte des Bischofs. Dieser selbst begnügte sich mit der Oberleitung und betrieb ausschließlich die Verwaltung des Primats, in welcher neben ihm dann das Pardinalskollegium gleichfalls seine Hauptbeschäftigung imb. Derjenigen späteren Entwickelung, burch welche in ben Bistumern der Archi= vielonat gestürzt wurde, entsprach zu Rom, bass der Papst (Bischof) die Ernenung jener drei Unterbeamten des Nardinal= Kamerlengo an sich selbst nahm, virend dieselben übrigens in ihrer Tätigkeit beharrten. Rur wurden sie, der roßen Ausdehnung des kirchlichen Besitzes weit über die Grenzen der romischen Didzese hinaus und der neueren Statsentwickelung geniäß, nichr Statsdiener als lichliche. Auch der Kardinal-Kamerlengo selbst wandte sich aus diesen Gründen immer mehr den Statsinteressen zu, und seine kirchlichen Geschäfte kamen dabei Mmählich an den Rardinalvikar, sodass dieser später in fast der gesamten Regie= rungstätigkeit des Papstes als Bischofs von Rom dessen Vertreter und, man kann wel sagen, der eigentlich fungirende Bischof daselbst ist. Nur wenige Zweige der mistopalen. Tätigkeit, z. B. die Rollation der Amter und die Schlusselgewalt, verwaltet er nicht. Er hat zu seiner Hilse einen Weihbischof (Bizegerente) und verschene andere Beamte. Für die Verwaltung der potestas ligandi et solvendi bet Bapft, wie andere Bischöfe auch, ein eigenes Mitglied seines Rapitels en Rardinal=Bönitenziar - zum Gehilfen: den einzigen unter den spe326 Aurit

Metodo del Guerra e volgarizzate, di Ginseppe Bondini segreto di Rota di di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell' Interno, Bibliotecario di S. E. il due Torlonia, ec. Roma, coi tipi de' fratelli Pallotta - spricht thre universale Rom peteng, gang wie fie oben begeichnet worben ift, ous, und erffart die gegenwas tigen Sinderniffe in beren Ausubung nur fur faltische und vornbergebende At Italien fei die Rota auch ein Gericht erster Initanz mit beschraufter Rompeten (sie steht unter der Signatura justitiae), sur die Lander jeuseits der Alben hin gegen ein Appellatiousgericht dritter und höchster Instanz, an welches zwar nu folde Sachen, in benen ichon zwei nicht tonforme Erfeuntniffe ergangen iern, gelangen tonnen; bod, gelangen viele Sachen one biefe Bedingung an basielbe Das Gericht bestand feit Babit Gixtus IV. aus zwölf Mitgliedern (Aubiteien), bon benen brei Almer waren, einer aus Bologna, einer aus Gerrara, einer ab wechselnd aus Tosfang ober Perugia, ein Benetioner, ein Mailander, ein Tentider, ein Franzose und zwei Spanier. Den "Deutschen" prosentitte ber Raifer bon hiterreich aus feinen italienischen Stoten, und fo waren auch die ubrigen imm tarifden Berichrebenheiten ber Rationalitat nicht alle wirflich beachtet Ein Beriff firte ber alteite Auditor, unter bem Ramen bes Delans In der offigidien usrarchia catholica, per l'anno 1878 (Roma, Monaldi) find Rota und Eignatur ber Juftig gwar nicht als Behorden, aber es find bie Mitglieder angegeben, we de fic ausmadien (componenti la S. Rota u. la Segnatura papale di ginstizia), me mit beiderler Behorden als nach Annahme der Aurie fortbesiehend genugend ge

fennzeichnet werben

Als eigentlich und aftiv firchliche Kurralbehörden, abgesehen von der Ram mer, die als überwiegend statliche Berwaltungsstelle nicht dazu gerechnet werden tann, find alfo von den vortridentnifden noch ubrig bas Rardinalsfellegion de Ponitenziarie, die Dotarie, Gefretarie der Breven und Ranglei. Uber die 30 fammenfegung des Kardinalstollegrums und die Konfistorien, welche ben den gu Rom refidirenden Rardinalen gehalten werben, ift oben die Rede gewesen Die Pourtengiarie besteht nach der Berarchia bon 1878, unter bem Andmal Be nitenziar, aus einem Regeus, aus zwei Sefretaren nebit ebenfoviel Subintulen und vier Efriptoren, bon beuen einer zugleich Archivift, ein anderer Raffirer it. Sodann einem Korrektor oder Revifor, einem Datar, einem Sigillator, einem Theologen und einem Ranomiften. Die Datarie ift, unter dem Prafidium beb Anrdinal Prodators, gujammengejest aus dem Gubbatar, bem Profetten del Cocessum und bem Officialis per obitum als Oberbeamten, einem Praefectus conponendarum fur Berechnung ber Taxen, einigen Reviforen und galreichem anderen Unterpersonal Die Rangler besteht aus dem Kardinal Bizefanzler, der zuglich Summista ift und als folder einen Gubftituten hat, jedoch überhaupt nur bei gewissen Teierlichseiten fungirt, als Brafidenten. Dem Cancellariae Regens, d bem aktiven Borgesehten der Behorde, dem Untersummiten, der als solcher ems Roadjutor befigt, ferner einem Rollegium von Abbreviatoren, von benen einer Detan ift, nebft einem Gefretar und einer Angal Substituten; endlich einem de positario generale del piombo, entem pionibatore, entem Sefretar und einem de positario generale dei Vacabili. Die Sefretarie der Breven besteht and dem Kardinal Sefretarius brevium, entem Substituten desselben, einem Archiviten. Raffirer und Berechner und dem notigen Schreiberperfonal Seit Unfang Diefes Jarhunderts ift we oft mit dem Statsfelretariate bes Auswartigen bebunden gewesen. Der Rordinal Statssefretar hat ein Burean, bas aus Mmuton ten, b. i. Rongipienten und Schreibern femie zwei Archiviften, besteht Abgeworf find besondere, onlich femponnite Sefretariate, de' Memoriali, de Brevi ne Prim cipi, delle lettere latme und dell' uditore; lettere brei nur unter Bralaten nicht unter Kardinalen stehend, alle vier mit geringerem Personal

Diese bis auf die Selectariate, wie dieselben jest beschäffen sind, ichon vortridentinische Behorden, und zwar in gleicher oder sait gleicher Bersaffung, ind nun aber seit dem 16. Jarhundert dadurch in ihrer Stellung alteriet worden, dass seit etwa der Mitte desselben die Papste neben ihnen standige Kardinallstommissionen fur bestimmte Geschäfstreise einzurichten ansungen, sogenannte Rosen

Aurie 825

endlich der Papst für persönliches Eingreifen eine Art Bureau mit vortragenden Räten (referendarii), die Signatur, besaß: davon benannt, dass er die durch fie gehenden Restripte selbst signirte. Dieselbe zerfiel nach den beiden Haupt= zweigen der päpstlichen Tätigkeit — geistliche Administration und Justiz — in bie Signatura gratiae und justitiae, späterhin zwei ganz getrennte Behörden. Für das vermöge der detaillirten Schriftlichkeit des Regimentes, über deren Um= jang und Bedeutung Hurter in seinem Leben Papst Innocenz III. gute Nach= weisungen gegeben hat, sowie wegen frühen Missbrauches zur Finanzspekulation fehr ausgedehnte Expeditionswesen bedurfte man einer aus jenem chemaligen Rol= legium der Rotare gewordenen Kanzlei (Cancellaria apostolica); und weil wes gen ber Menge von Pfründenreservationen ein genaues Register der geschehenen Berleihungen nötig war, veranstaltete man, dass in der Datarie alle Expeditio= me ihr Datum empfangen und registrirt werden mussten. Diese Datarie wurde and bem Expeditionsbureau der Kanzlei bald eine von der letteren ganz abgelöste und im Benefizialwesen selbst vortragende Behörde. Dergestalt arbeiteten, als das Tribentinum begann, für Instruktion und Entscheidung der Kurialgeschäfte 1) das im Konfistorium versammelte Kardinalstollegium, 2) die beiden Signa= turen, 3) die Ponitenziarie, 4) die Rota und 5) die Datarie; für die Expedi= tion ber im Konsistorium und den Signaturen bearbeiteten Geschäfte die Kanzlei und, wenn sie auf einem fürzeren und wolfeileren Wege expedirt werden sollten, die Sekretarie der Breven, welche ursprünglich mehr für die private Korrespons denz des Papstes gedient hatte. Pönitenziarie, Rota und Datarie expedirten das von ihnen Bearbeitete selbst. Im Konsistorium aber besaß jede Kirchenprovinz, jeder Mönchsorden, jedes bedeutendere Land einen aus der Zal der Kardinäle nach eigenem Bertrauen erwälten Protektor, welcher alles auf seine Klientel Bezügliche an Konsistorialgeschäften besorgte, d. h. es instruirte, im Konsistorium darüber Bortrag tat und das Resultat der dortigen Abstimmung schriftlich in anthentischer Form (mit seiner Unterschrift und seinem Siegel verschen) mitteilte. Fir die Formulirung und Expedition in forma bullae oder brevium hatte der Rient hierauf selber zu sorgen. — Die Kompetenzverteilung war, wie Octavianus Bestrins in seiner bamals geschriebenen Introductio in Romanae Aulae actionem (Ansg. cum not. Gravatii, Benedig 1564) sie schildert, folgende: alles Dogmatische und Liturgische, alles das Kirchengut sowie den sog. Frieden der Kirche, wohin namentlich ihr Verhältnis zu den Staten gehört, Betreffende hatte das Kon= siftorium, nicht minder die Bischofsernennungen und die Verleihung gewisser Bründen (beneficia consistorialia). Die potestas ligandi et solvendi, samt allen Indulgenzen, verwaltete die Pönitenziarie, und außerdem gewisse Dispensen war menschlichen Gesetzen, z. B. Ehehindernissen, besonderen Ordensregeln, Si= monie u. dgl. m. Die Signatura gratiae vermittelte diejenigen Gratien, die der Papft, neben dem Kardinal=Pönitenziar, noch selbst zu erteilen beliebte, samt allen nicht-konfistorialen Benefizienverleihungen, soweit dieselben nicht, was damals nur bei den unbedeutenderen Benefizien der Fall war, bereits an die Datarie ge= Die Sekretarie der Breven hatte schwankende Kompetenz. **Nota und Signatur** der Justiz waren reine Justizbehörden: jene ein Apvellationsgericht für die ganze christliche Welt, diese das eigentliche geistliche Gerigt des Primates für das forum ecclesiasticum personale und reale, welches Hof dadurch sich beschränkt fand, dass der Papst wegen der besonderen Rechte mander Nationalkirchen, z. B. der Deutschen, in gewissen Fällen verpflichtet war, fatt Sachen vor biesem Gerichte entscheiden zu lassen, vielmehr judices in partibas zu geben.

gebiet aus diefem Gesichtspuntte (Bullarium Congreg. de Propaganda F., 5 Bbe Rom 1839 ff., f. ben Art "Propaganda"), ferner 1626 die S. Congr. Immuni tatis ecclosiasticue für Barung firchlicher Bribilegien gegenuber bem State i Rice Synops, decret, et resolut. S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), von bereu 🕪 idiaftstress spaterhin (1815 ff.) ein Teil auf die S. Congr. super negotiis eccle siasticis extraordinariis (degli affari ecclesiastici straordinarii) ubergegongen i Aur bas Indulgenge und Reliquienweien entstand 1669 bie S. Congr. Indulgen tiarum et Sacrarum Reliquiarum (Prinzivatti Resolut. s. decreta . . . S. Conge indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae, Rom. 1862). — Unbere Mongress tionen, immer von gleicher Einrichtung, find fur andere Beichafte, oft nur von übergehend, deputirt worden: die oben angefurte Gerarchia cattolica fur 15% fürt als jest bestehende Mongregationen anger ben bisher genannten noch auf bie ber Visita apostolica, eine Spezialfongregation per i Concilii provinciali, di ber Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimonialo, Discipliati regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana, Studu; iamb lich in ihren Aufgaben und den demigemaßen allgemeinen Grenzen ihrer Rompeten fcon aus ihren Namen erfennbar; zum teil bloge Abzweigungen ber bervop

gehobenen Saupttongregationen.

Ihr Berhaltnis zu den alteren Behorden ift in Betreff ber Roufiftorialion gregation bereits bernet. Benn, um noch ein zweites Beispiel naber auszufaren, Die Congregatio Concilii fompetent tit, fo oft es die Ausfurung irgend eines 86 schlusses des Tridentinums gilt, sei derselbe an sich, in seiner Bedeutung, sa d blog in feiner Anwendung auf einen vortiegenden Einzelfall bestritten, fo git dies fo weit, dass 3. B., weil Bedingungen und Form der Chefchtieftung im Irb dentinum geordnet werden, vor jene Behorde jede Brufung der Rullitat vermemb licher Chen gezogen werden fann, und ebenfo weil bas Tribentinum beitimm, was zur Didination wesentlich ift, jede Brufung der Nullitat bon Orbinationen Bedenft man nun, wie vielfach die Schluffe bon Trient in das Leben der Auche eingreifen, so wird man erkennen, wie gleichfalls eingreifend in die Rompetengfreife aller alteren Aurialbehorden die Rompeteng jener Rongregotton fein mufs. Richt anders ift es mit der Mongregation Vescovi e Regolari, den fic tann gulegt fo giemlich alles und jedes bearbeiten, was fich auf Bijdote und Orben begieht Unliches ware, wenn auch nicht allenthalben in gleichem Grade, von anderen Rongregationen gleichfalls zu jagen. In hoherem Grade aber 100 gilt es vom Kardınalitatsfelretar, der durch feinen fortivärenden verfönlichen 300 fehr mit dem Papite Gelegenheit hat und vorkommenden Salles auch nimmt, 1

ber Rompeteng mit den verichiedenften Stellen gu fonturriren

Da nun, wie ichon gejagt, die alteren, bortribentimichen Behorben ber Rude in threm normalen Geschaftstreise nach wie vor rechtlich nicht beschrankt find, auf die Rompetenggrengen ber neueren Behörden einander fo vielfach durchichneiden, fo entsteht zu Rom eine große Bal eleftib tonfurrirender Jurisdiftionen, und eit alter, furialer Praktifer war baber geneigt, die Erifteng einer geordneten 🧆 schäftsverteilung unter ben Aurralbehorden überhaupt zu leugnen, und es nur all Sitte anguerfennen, dafs man fur bestimmite Beichafte bestimmte Beborben angele Brewol dies nur annahernd richtig, ba jene Sitte femeswegs one rechtliche, bile weilen hochft poutive Grundlage ift. Genaueres hieruber findet fich in meine Auffage: Die romifche Aurie, ihre Behorden und ihr Weschäftsgang, in Jacobie und Richters Beitichritt fur Recht und Politit ber Richte (1847), G. 54 ff., 1956 und in Bangen, Die römische Rurie, ihre gegenwärtige Zusammenschung und if Geschaftsgang, Maufter 1854; ersteres ein Reisebericht von 1845, letteres in Ro selbst gearbettet, umfänglicher und eingehender, aber one Uberblick Dier genüg neben der vorhin berurten Bemerkung über die Propaganda, herverzuheben, ba im Geschäfsbetriebe ber Aurie Italien fich von den übrigen latholischen Lander infojern noch immer unterscheidet, als fur dies Land der papftliche Auspruch a flandige Jurisdiktionskonfurrenz mit den Bijdhofen am meisten durchgefurt if Der Kreis desfallfiger Geschafte wird von den beiden Kongregationen Coneign und Vencovi et Regolari, nebit ihren Anhängen, ben Rongregationen della Be

Aurit 327

stegationen, an die man sich ebensowol wie an die alte für dergleichen Seischte nach wie vor gleichfalls kompetente Behörde wenden kounte, und an die man sich tatsächlich häusiger, als an die alte Stelle wendete und wendet. Diese Kongrezotionen expediren sämtlich nicht durch die Kanzlei, sondern jede Kongrezotionen durch ihre eigenen Beamten. Die Berfassung jeder einzelnen beruhet auf den besonderen Bestimmungen, die bei ihrer Errichtung oder Fortbildung darüber getrossen worden sind. Indes ist allen gemeinsam, dass neben den eigentlichen Mitgliedern, den Kardinälen, von denen sich außer dem Borsitzenden (Präsekten) mur die zu Rom anwesenden, und auch die nicht alle, des Geschäftsbetriebes ansuhmen, sie eine Anzal sachkundiger Hilsarbeiter haben, welche in den Situngen reserieru und one Botum die eigentliche Arbeit tun. Jede Kongregation hat einen Sekretär, welcher gewönlich Präsett) und der der Inquisition ist Kardinal, denn der Papst selbst ist hier Präsekt) und der der Geschäfte tatsächlich leitet. Die hilsarbeiter heißen, je nach der Art der ihnen übertragenen Arbeit, Konsultoren, was der gewönliche Name ist, dann Qualisitatoren, Relatoren u. s. w. Subalterns

personal tritt bei jeder Kongregation hinzu. Die älteste wurde 1542 auf Anlass der deutschen Reformation gestiftet zur Berfolgung jeder Art Häresie: die S. Congr. Romanae et universalis Inquisitiomis ober Sancti Officii, im gemeinen Leben Sant' Ufficio. Sie ist später erganzt worden durch die von Papft Paul V. hinzugefügte stark besetzte S. Congr. Indicis libror. prohibitorum für Überwachung der Litteratur (s. den Art. Bücher= censur, Bb. II, S. 772). Die zweite Kongregationsstiftung geschah bei Gelegen= beit der Publikation der Tridentiner Konzilsschlüsse, 1564, indem der Papst zunächst für diese und für die Überwachung der Ausfürung eine solche Kommission von Kardinälen ernannte und derselben aufgab, ihm vorzutragen, was sich dabei als zweifelhaft erweisen möchte. Bon Sixtus V. erhielt diese S. Congr. Cardimalium Concilii Tridentini Interpretum, auch Congregatio Concilii und im geminen Leben schlechthin Conciglio genannt, 1587 (c. Immensa Aeterni Dei vom 22. Jan.), das Recht, dergleichen Zweifel, wenn sie nicht dogmatischer Natur seien, felbst zu entscheiden, wurde so tatsächlich für fast alle Angelegenheiten kompetent, in denen auf eine Anordnung des Tridentinums Bezug genommen wird, und ihre Richtersprüche (resolutiones), wie ihre authentischen Kontroversenentscheidungen (declarationes) besitzen großes Anschen. Eine Sammlung derselben (thesaurus resolut.) ist seit 1718 in mehr als hundert Quartanten erschienen; U. A. Rom 1843 ff. Auszüge daraus in der Richter=Schulteschen Ausgabe des Tridentinums. Auch die Inquisition hatte Papst Sixtus V. in der angefürten Konstitution reorganisirt. Zugleich errichtete er drei neue Kardinalskongregationen: die S. Congr. super negotiis Episcoporum et Regularium, im gemeinen Leben Vescovi e Regolari genannt, für Überwachung und Leitung der Bischöfe und der geistlichen Orben an sich und in ihrem gegenseitigen Berhältnisse (Collectanea in usum Secretariae S. Congr. Episcoporum et Regularium, Rom. 1836), die S. Congr. Rituum für Beaufsichtigung und Hebung des Kultus, für Kanonisationen u. dgl. (Decreta authentica S. Congr. Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 und Eberle Manuale decretor. etc., Ratisb. 1851) und die S. Congr. consistorialis für Borbereitung des dem allgemeinen Kardinalskollegium in seinen Konntorien noch zuständigen Geschäftsbetriebes. Im gemeinen Leben heißt jene Riti, biese Consistoriale. Regelmäßige, sog. "ordentliche", Konsistorien wurden ehedem weimal, bann einmal wöchentlich gehalten; indem von ihren Weschäften immer mehr auf die Konsistoriale und auf die anderen Kongregationen überging, haben die ordentlichen Konsistorien, die um 1680 noch monatlich einmal vorzukommen Megten, allmählich so gut wie völlig aufgehört, und jett kommt das Kardinals= tollegium fast nur noch in "außerordentlichen" Konsistorien und nur dazu zusam= men, um materiell bereits beschlossene Angelegenheiten formell zu genehmigen und der Publikation des Resultates anzuwonen.

Im 17. Jarhundert kamen hinzu: 1622 die Kongregation De Propaganda Ride für Centralisirung des Missionsbetriebes sowol Nichtchristen, wie Protestans und Griechen gegenüber und zu Leitung des Kirchenregimentes im Missionss

Ĺ

830 Aurie

Subalterngeschäfte zu besorgen, war er zu vornehm und überließ das einem Spebizionere, dessen Amt in Besorgung gerode solcher Geschäfte bestand Die plöhliche Geschaftsverminderung jedoch seit 1808, die Einrichtung moderner Gesandtschaften zu Kom und die Notwendigkeit, in welche so viele Bischose zeiweiliggesest wurden, durch Vermittlung derselben mit dem heiligen Stul zu verleben wodurch denn die Gesandtichaft ganz au Stelle des Agenten trat , enduchte Berarmung Koms haben den Unterschied zwischen Spedition und Agentschaft verwischt. Der allgemein gebranchliche Name dieser beiderlei Tatigkeit vereinges den Prokuratoren ist gegenwartig sollecitatore di lettere pontificie, deren uch denn auch die jeht wider direkt mit dem heiligen Stule korrespondirenden Buchspedienen. — Es ist eine eigentumliche Wittelstellung, in welcher diese Ausgeschlen, don welchem sie selber ein Teil sind, die Nebenwege auszuweisen, hinschtlich einer im Grunde missbräuchlichen Benutung von Personalkenntnis den en auszuhelten, die etwas suchen, und dadurch möglichst schnell, gunstig und wolseil die erbetze Aussertigung zu liesern, ist ihre Bestimmung und Ehre.

Beldie Dinge emem Agenten an laufenden Geschaften regelmäßig burd be Sand geben, erhellt aus ben folgenden funf Rubriten ber Beichaftstabelle einer beutichen Gefandtichaft aus ber Beit, wo fie noch die Agentur hatte. 1, Marimonialia, 2) Judulgenzen, 3) Sacerdotalia, b. h. dispensae actatis et natalion famt Safularisationen, 4) Capitalaria, b. h. Probisionen reservirter Pfrunden und Bestatigungen ber nach Batronatrecht vergebenen; 5) Episcopalia, d. h Nonho mationen und Safultaten, famt ben Stafusrelationen und fonftigen Benchen Durch Appellationen nad Rom erweitert fich biefer Mreis. - In allen felden Bollen werben von ben Bijdiofen lateinische Bittidpriften an ben Bapit gericht, unter Beilage ber etwa erforberlichen Beugniffe, ju beren glaubwurdiger Aufzeichnung es in allen Teilen der römigch fatholischen Rriche fog apostolische No tarien gibt Dieje Bittichrift wird bom Spedizionere in febr einfacher Form mit der Anrede beatissime pater - mundert und einer tompetenten Bebott bireft vorgelegt, von ber fie alebann entweber nach geschenem Bortrage beit Bapfte, oder auch one denfelben entschieden und die Bewilligung mit furgen Bob ten Ex secretaria Congregationis etc. unter die Supplit geichrieben wird, wordl ber Spedizionere, ber auch die Roften auslegt, gegen beren Jalung erft bie Bo scheibe verabsolgt werden, die formelle Aussertigung der Bulle oder des Breut betreibt und bas fertige Dofument seinem Rommittenten ausliefert. Abschlagge Antworten werden schriftlich nicht erteilt, sondern die Bittichrift bloß unbeamb wortet zurnigelegt, was der Spedizionere, nachdem er es bei personlicher Nachfrage ersaren hat, den Interessenten meldet Dieser unmittelbar firchliche Go fchaftevertehr, wie auch der bei ben papftliden Gerichten, wird lateinisch gefurt Souft ichreiben die hoberen romichen Behorden, auch der Rardinalftatefelteit italientich.

Nöhere Nachweisungen über Einzelnes s. in meinem angesuten Aussase, sowie bei Bangen a. a. D. Der Trastat von Bonix, De euria Romana etc., Par. 1859 ist mit Vorsicht zu gebrauchen Eine ungleich grundlichere Arbeit ist von G Phillips im 6. Bande seines Nirchenrechtes (1864). Die beste neuer Darstellung aber, auch in Betress der reichlich nachgewiesenen Litteratur, sinds sich bei Hinchins. System des sathol Mirchenrechtes sur Tentschland. Thi 1. S. 309—498. In einigen Einzelpunkten taist sie sich erganzen aus den Ausmerlungen zu Verings System des Nirchenrechtes (1876) § 104 si.—An Sule des ehemaligen papstischen Statssalenders, den Notizie per l'anno etc., nach der Druckerei, in welcher er erschien, gewönlich Cracas genannt, ist in neuerer zeich die im obigen schon benutzte, särlich erschennende Schrist getreten: La gerarchia eattoliea e la samiglia pontisieia por l'anno . . . Con appendice di altre vetizie riguardante la S. Sede, Roma, Tipografia dei fratelli Monakli.

Aurie 829

sidensa und Disciplina regolare besorgt. Für die übrigen "tatholischen", d. i. nicht durch den Gesichtspunkt der Wission wesentlich betroffenen Gebiete, sind die laufenden Primatialgeschäfte des heiligen Stules im allgemeinen Dischosskreastionen, Pründenverleihungen oder Bestätigungen und gewisse Dispensen und Absolutionen. Für erstere ist die Kongregazione Consistoriale nebst ihrem Anhange, der Kongregation dell' Csame, sür die Pfründenvergabungen die Datarie, sür die Dispensen und Absolution diese und die Pönitenziarie hauptsächlich tätig, sür Expedition aber alles dessen, was aus der Konsistoriale und Datarie kommt, die Cancellarie. Für die Expedition endlich und größtenteils auch Extradirung der Vreven die Secretaria Brevium, wiewol auch die Kanzlei jeht Breven expediren kann. Die Pönitenziarie und sämtliche übrige Kongregationen haben ihre Expesition, gewönlich in Form eines beglaubigten Auszuges aus dem Situngsprotostell, der Dekret heißt; in Nebendingen aber sehr verschieden.

In den meisten lausenden Geschäften können die Behörden selbständig entsideiden, wobei sie sich nach ihren desfallsigen Vollmachten (Fakultäten) und nach der Prazis richten: nur die wichtigsten Angelegenheiten kommen persönlich an den Bapst. Zu diesem Zwecke haben die Vorgesetzten — Präsekten und Sekretäre — der Hauptbehörden meistens wöchentlich zweimal Vortrag dei ihm (udienze regolari); so die der Propaganda, der Kongregation del Conciglio, Vescovi e Resgolari, der Vatar, Subdatar, Ponitenziar, der Sekretär der Vreven ze. Der Sekretär der Propaganda hat jeden Sonntag Abend seine besondere Audienz; der Kardinal-Statssekretär (des Auswärtigen), der auch im päpstlichen Palaste wont, hat jederzeit Zutritt. Er und der Sekretär der Vreven müssen in den regulären Audienzen erscheinen, die übrigen kommen nur, so oft sie etwas vorzutragen has ben, und die Kardinalpräsekten der Kongregationen dürsen sich dabei noch durch

ihre Sefretare vertreten laffen.

Bei allen römischen Kurialgeschäften aber wird vorausgesetzt, dass, wer irgend etwas an einer Behürde sucht, sich bei derselben persönlich einfinde. icheid wird durch Boten oder änliche Mittel zugefertigt, sondern er muss abgefor= Dies persönliche Einholen eines Beschlusses fürt von selbst auf bessen persönliche Förderung. Die Expedition bewilligter Gesuche an Datarie und Rmzlei und ehemals an deren verschiedene sportelberechtigte Abteilungen konnten die Bittsteller und Parteien selbst übernehmen und durch mancherlei beschleuni= gende Mittel betreiben. Ja nicht allein bei den aussertigenden, sondern schon bei den bearbeitenden Behörden machte ihre Einwirkung sich geltend und ist noch heute in einer Form und Ausbehnung zu Rom Sitte, die zu den größten Missbräuchen Benutung von persönlichen Verbindungen, von Zeit und Umständen ift es, was den geschäftstundigen Römer auszeichnet. Schon die häufige Konkurrenz ver= ihiedener Behörden unter sich und noch mit außerordentlichen Geschäftswegen leitet darauf hin, sich den Weg, den man seinerseits einschlagen will, nach Nebenrucksich= ten zu wälen: Schnelle, Wolfeilheit, Gunst (amicitia) sind dabei die entscheidenden Gründe.

Demgemäß ist, um an der Kurie etwas zu erreichen, vor allem Personal= knutnis dienlich: und daraus, nächst der erwänten Forderung persönlicher Ent= gegennahme des Bescheides von seiten der Bittsteller und Parteien, hat sich von früh her das Institut der Profuratoren entwickelt, deren bei vielen Behörden Alleinberechtigte waren, und zwar in Rollegien zusammengeschlossen und selbst zu ing. Bartezipanten ausgebildet; heutzutage find für die firchlichen Geschäfte des Primates unter ihnen bloß noch die Agenten und Spedizioneri wichtig, — Seinen Agenten am römischen Hose hatte von Alters her jedes Bistum: eine **Art geistlichen Gesandten, der dies Amt gewönlich für mehrere Kommittenten zu=** Ein solcher war ein Kurialbeamter und besorgte die Geschäfte so= gleich bersah. bes bischöflichen Stules selbst, als auch die, welche in Sachen von Privat= kuten durch den Bischof nach Rom gelangten, z. B. Dispensationsgesuche. Er berwandte sich und verhandelte. Die Absassiung des Memorials aber, das jede Bitte einfüren muss, das personliche Betreiben der Aussertigungen in den Kanzleien, die Auszahlung der Gebüren an die verschiedenen Berechtigten, kurz alle

gewönlich aber mit dem Namen Kusch im eugsten historischen Sinne bezeichne wird. Dieser Stat, bei den Alten wie dessen Hauptstadt meist Megon genann (Diod. 1, 33; Jos. arch. 2, 10. 2; auf den allyrischen Insistem ließ man den Namen Milushi als gleichbedeutend mit Kus) — aber nicht nach der so geheißenen Mutter oder Schwester des Kambyses so benannt, sondern nut einem ind heimischen Namen, der nach Lepsius "Beißensels" bedeutet —, umfaste das Gebiet zwischen dem Nit im Besten, dem Astadoras oder heutigem Atdara (Tacazze) im Osten und dem Astapus, dem heutigen Bahr-el-azrak oder blauen Nit, im Schen (Diod. 1, 37; Strad. 17, 2. 2, S. 821 f.). Vergestalt von Strömen beiedt und sast rings umgeden (Jes. 18, 1. 3; Jes. 3, 10), wird das Land dieter eine "Insel" genannt. Diese Lage begunstigte einen sehhöften Handel, namentlich mit Agweite (Jes. 18, 2) und Nadien; das Land, sast nur an den Usern seiner Ströme ludtursähig, sonst aber von Nomaden durchzogen, sürte namentlich Ebenholz, Elsen bein, Beihranch, Gold und Edelsteine, Straußensehern, Affen und Stlaven aus (Hod. 28, 19; Diod. 1, 33, Herod. 3, 97, 114, vgl. Ezech 27, 15. 22) Werez, die Handelich von Zusammenkluss des Nit und des Atdara, nördlich von heutigen Schendi, wie noch dorhandene Namen mit zwei Pyramidengenppen zeigen Rubien und Weros bildeten das mehrsach in die Geschichte eingreisende Ruch Kusen und Weros bildeten das mehrsach in die Geschichte eingreisende Ruch

Hatten in früheren Zeiten die Agnoter ihre Berrichaft über einen großen Teil von Rubien ausgebehut, wie noch vorhandene Dentinale und Inferpiten beweisen, fo machten fich bagegen fpater bie von Agypten ber fultibirten Athioven allmählich unabhängig. Zwar werden noch im Beere bes Schifchat oder Sefendie Rufchiten erwant (2 Chron. 13, 3) und fein Rachfolger Berach wird fogar felber ein "Rufchite" genannt gibid. 16, 8 sq.), was freilich auch blog fouel als "Afritaner" bedeuten konnte und nicht geprefst werden dorf. Aufduten ericheinen aber wolte holt im Solde Agyptens, Jer. 16, 9; Ezech 30, 1 j. 9 (38, 5 als Nampfgeneffen Gogs aus dem außersten Suden). Sehr mächtig bluhte der athiopische Stat m 8. Jarhundert vor Chr ; feine bamalige Sauptstadt Rapata (Nep ber Inichriften) lag in der Rahe des heutigen Merain am Ril beim Berge Bartal. Diefe Rujdun eroberten fogar Manuten, bas fie von Theben aus etwa 50 Jace lang beherrich ten; fie bilben dort die 25. (8thiopifche) Dynaftie eirea 730 685 a. Chr. f. R. Enc. I, 175 ff; Herob 1, 137 ff; Dieb 1, 65. Widerholt griffen fie auch is bie fraclitische Welchichte ein. Ochon Bofen, ber lette Mong in Camaria, fucht mit ihnen ein Bundnis gegen die Linger zu schließen, 2 Ron. 17, 4, und die Ausschien felber suchten um ein solches in Jerusalem nach (Jef. 18, vgl. 20, 3 5; 30, 1 ff. baber bie Soffnungen auf einftige Betehrung berfelben gu Jahre, mu fie noch Pf. 68, 32; 87, 4 auftauchen). Die Rachricht vom Herauruden bei äthiopisch agyptischen Königs Terhala beschlennigte die Ratastrophe Sanherd 2 Ron. 19, 9; Tirhata wird überhaupt als ein gewaltiger Eroberer gefchildert, und bon ihm an finden fich einheimische athiopische Denkmale Bulett machte fich fiet lich Agppten wider unabhängig; mit Pfammetich fam eine einheimische fattinde Dynaftie auf; unter ihm, ber mit Silfe jomider und farifder Soldner Die Bert fchaft erlangt hatte und beshalb die Fremden begunftigte, wanderte ein großer Teil ber agyptischen Artegerfaste nach Athiopien aus, Berob 2,29 31 Der Etol von Meroe bestand aber fort bis in die driftliche Beit, ber Ronig desfelben wat jugleich erfter Briefter bes Ummon, i. die Artitel "Randace" Bb. VII, G. 411 und "abeifinifche Rirche" Band 1, 69 ff Die Athiopier waren im Altertum beruhmt burch Adrpergroße, Schonheit, Kraft und Kriegstuchtigleit, Jef 18, 2: 46 14; Berod. 3, 20; Divb. 3, 2, 3. Gin Rufdute Ebed-Melech wird als Gunud a Sofe Bedefias genannt Jer 38, 7 i , 59, 16 f. Sie waren, wobon auch die alte Denkmale zeugen, rot ober braun, zum teil sehr buntel (vgl. Jer 13, 23), aber nach Adrperbildung und Sprache wie die ihnen nahe berwandten Agupter, ein falle kafilches Bolt, deren Uberrefte noch in der Bega oder hentigen Bischari gefunder werden, f Lepfins, Briefe, S. 220. 266, und R.-Enc. I, 175, und weiter And bet, Böllertafel, S. 247 ff.; Dillmann in Schenkel's Bibellex., I, 285 ff.; Schra Rush (wind) ist ein Länders und Völkername, den die griechische Bibel durchs weg — mit alleiniger Ausnahme von 1 Mos. 10, 6. 8 — durch Addionla, Aldiones widergibt, wosier dann Luther nicht unpassend das eben so allgemeine Nohrenland, Mohren" setze, wobei man nur nicht an "Neger" denken darf, welche der Bibel noch unbekannt sind, wie denn auch die Agypter zwischen Kesch (= Rusch) und Nahasi, den westlich wonenden Negern, unterschieden. In der Bibel wird der Name Kusch in einem weitern geographischen, engern ethnographischen, und engsten historischen Sinne gebraucht.

Im weitesten Sinne nämlich bezeichnet Kusch die dunkelfarbigen Südländer iberhaupt, in Afrika sowol als in Asien. In dieser Ausdehnung, wo das Wort in Grunde ein geographischer Begriff ist, wird es vor allem gebraucht in der Völ= tertafel 1 Mos. 10, 6 ff. Dort wird Kusch aufgefürt als der erste Son Hams, d. h. nach der ganzen Anlage der Stelle als das süblichste, in Betracht kommende Land, und als seine Nachkommen ober Unterabteilungen und Zweige erscheinen Seba, Havila, Sabta, Ra'ma mit Scheba und Deban, Sabteka, und — aus an= derer Duelle — wird auch Nimrod (f. d. Art.), ein Son Kusch's, genannt. Nun gehört von allen diesen Namen, respektive Ländern oder Stämmen, nur Seba ganz nach Afrika (s. unten), Havila bloß zum teil, wogegen es nach der Paradies= jage 1 Mos. 2, 11 und nach der Bölkertafel selbst 10, 29 nach Asien gehört, j. R.=E. IV, 36; alle anderen weisen eher nach Süd = Arabien und bis zum persischen Golf, s. R.=E. 1, 593 f. Mehrere derselben werden denn auch in au= deren Stellen zu Som gerechnet, entweder durch Joktan (so Scheba und Havila 1 Mof. 10, 28 f., vgl. 1 Sam. 15, 7), ober durch Abraham und Ketura (Scheba und Deban 1 Mos. 25, 1—3), wol weil sie sich mit Semiten gemischt hatten. And die Bezeichnung der Frau Mose's als "Kuschitin" 4 Mos. 12 1 mag so zu verstehen sein', da sie sonst als Midianitin erscheint (die allerdings etwas zweifel= haste Identität der Personen vorausgesetzt). Übrigens findet sich auch bei den Griechen ein änlicher Sprachgebrauch, wie z. B. Herod. 7, 70 \*) östliche (afia= tische) Athiopen mit schlichtem und libysche mit frausem Har unterscheidet, und pater auch die dunkelfarbigen Inder "Althiopen" genannt wurden.

Im engeren Sinne gebraucht dann das Alte Testament, und zwar in den bei weitem zalreichsten Stellen, Kusch als Bezeichnung besjenigen Teiles von Afrika, er süblich von Agypten liegt, der Bewoner zunächst des Rillandes südlich von Appten (nach Ezech. 29, 10 ist Spene die Südgrenze von Agypten und zugleich die Nordgrenze von Kusch, womit auch Strab. 17, 1.3, S. 787 stimmt), und der wischen dem Nil und dem roten Meere liegenden Länder, also ungefär des heutigen Rubiens mit Teilen von Sennaar und Habesch. In diesem Sinne kann die Rede sein von "Arabern, welche neben den Kuschiten wonen" (2 Chron. 21, 16), und mag jenes kuschitische Havila (1 Mos. 10, 7) am sinus Avalites auf der west= lichen Seite des arabischen Golfes und zwar am Ende desselben gelegen haben, wohin Ptolem. 4, 7, 27 die Avalitae sett. Ebenso tief nach Süden versett Herod. 3, 20 ff. die Al Jiones μακρόβιοι, die Kambyses nicht zu erreichen vermochte (Esth. 1, 1. 8. 9 erscheint Rusch neben Indien als an der Grenze des Perser-Reiches liegend). Warscheinlich waren auch die 2 Chron. 12, 3 neben Libpern und Kuschi= ten (im engsten Sinne) genannten Sukkijim ein kuschitischer Stamm: wenigstens etlaren sie LXX und Vulg. durch "Troglodyten", welche in dem Gebirge am westlichen User des roten-Meeres wonten, Strab. 17, 1. 53, S. 819. Ob von der bei Plin. h. nat. 6, 34, § 172 genannten Troglodytenstadt Suche eine Spur im Ramen des heutigen Suakin sich erhalten habe, muss dahingestellt bleiben.

Den bei weitem wichtigsten Teil des afrikanischen Kusch bildete Seba (850), d. h. das große Reich Rubien und Merve, welches nur Ps. 72, 10 (neben dem achischen Scheba) und Jes. 43, 3; 45, 14 (neben Kusch) noch Seba genannt,

<sup>\*)</sup> Anlich sind schon bei Hom. Od. I, 24 sq; Il. I, 423 die "frommen" Athiopen in bliche und westliche geteilt.

gewönlich aber mit dem Namen Kusch im engsten historischen Sinne bezeichnet wirb. Dieser Stat, bei den Alten wie dessen Hauptstadt meift Mepon genannt (Diod. 1, 33; Jos. arch. 2, 10. 2; — auf den assyrischen Inschriften liest man den Namen Miluhhi als gleichbedeutend mit Kus) — aber nicht nach ber so geheißenen Mutter ober Schwester des Kambyses so benannt, sondern mit einem ein= heimischen Namen, der nach Lepsius "Weißenfels" bedeutet —, umfaste das Gebiet zwischen dem Nil im Westen, dem Astaboras oder heutigem Atbara (Tacasze) im Often und dem Astapus, dem heutigen Bahr-el-azrak ober blauen Ril, im Saben (Diob. 1, 37; Strab. 17, 2. 2, S. 821 f.). Dergestalt von Strömen bespült und fast rings umgeben (Jes. 18, 1. 3; Zef. 3, 10), wird das Land öfter eine "Insel" genannt. Diese Lage begünstigte einen lebhaften Handel, namentlich mit Agypten (Jes. 18, 2) und Arabien; das Land, fast nur an den Usern seiner Ströme kulturfähig, sonst aber von Nomaden durchzogen, fürte namentlich Ebenholz, Elfenbein, Beihrauch, Gold und Edelsteine, Straußenfedern, Affen und Stlaven aus (Hiob. 28, 19; Diob. 1, 33; Herod. 3, 97, 114, vgl. Ezech. 27, 15. 22). Meroe, bie Hauptstadt, lag früher (nach Herod. 2, 29) nördlich, später (vgl. Strab. 17, 1. 2, S. 786) südlich vom Zusammenfluss des Nil und des Atbara, nördlich vom heutigen Schendi, wie noch vorhandene Ruinen mit zwei Pyramidengruppen zeigen.

Nubien und Meroe bilbeten das mehrfach in die Geschichte eingreifende Reich Kusch. Hatten in früheren Zeiten die Ägypter ihre Herrschaft über einen großen Teil von Nubien ausgebehnt, wie noch vorhandene Denkmale und Inschriften beweisen, so machten sich dagegen später die von Agypten her kultivirten Athiopen allmählich unabhängig. Zwar werden noch im Heere des Schischak ober Sesondis Ruschiten erwänt (2 Chron. 13, 3) und sein Nachfolger Zerach wird sogar selber ein "Ruschite" genannt (ibid. 16, 8 sq.), was freilich auch bloß soviel als "Afrikaner" bebeuten könnte und nicht gepresst werden darf. Ruschiten erscheinen aber wiberholt im Solde Agyptens, Jer. 46, 9; Ezech. 30, 4 f. 9 (38, 5 als Kampfgenossen Gogs aus dem äußersten Süden). Sehr mächtig blühte der äthiopische Stat im 8. Jarhundert vor Chr.; seine damalige Hauptstadt Napata (Nep der Inschriften) lag in der Nähe des heutigen Meraui am Nil beim Berge Barkal. Diese Kuschiten eroberten sogar Agypten, das sie von Theben aus etwa 50 Jare lang beherrschten; sie bilden dort die 25. (äthiopische) Dynastie circa 730-685 a. Chr., s. R.-Enc. I, 175 ff.; Herod. 1, 137 ff.; Diod. 1, 65. Widerholt griffen sie auch in die israelitische Geschichte ein. Schon Hosea, der lette König in Samaria, suchte mit ihnen ein Bündnis gegen die Affhrer zu schließen, 2 Kön. 17, 4, und die Ruschiten selber suchten um ein solches in Jerusalem nach (Jes. 18, vgl. 20, 3. 5; 30, 1 ff. — daher die Hoffnungen auf einstige Bekehrung derselben zu Jahve, wie

sie noch Pf. 68, 32; 87, 4 auftauchen). Die Nachricht vom Heranrucken bes äthiopisch = ägyptischen Königs Tirhaka beschleunigte die Katastrophe Sanheribs 2 Kin. 19, 9; Tirhaka wird überhaupt als ein gewaltiger Eroberer geschilbert, und von ihm an finden sich einheimische äthiopische Denkmale. Zulett machte sich freilich Agypten wider unabhängig; mit Psammetich kam eine einheimische (fattische) Dynastie auf; unter ihm, der mit Hilse jonischer und karischer Soldner die Herrschaft erlangt hatte und beshalb die Fremden begünstigte, wanderte ein großer Teil der ägyptischen Kriegerkaste nach Athiopien aus, Herod. 2, 29-31. Der Stat von Meros bestand aber fort bis in die christliche Zeit, der König desselben war zugleich erfter Priefter des Ammon, f. die Artifel "Kandace" Bb. VII, S. 411 und "abessinische Kirche" Band I, 69 ff. Die Athiopier waren im Altertum berühmt durch Körpergröße, Schönheit, Kraft und Kriegstüchtigkeit, Jes. 18, 2; 45, 14; Herod. 3, 20; Diod. 3, 2, 3. Ein Kuschite Ebed-Melech wird als Eunuch am Hofe Zedekias genannt Jer. 38, 7 f.; 59, 16 f. Sie waren, wovon auch die alten Denkmale zeugen, rot oder braun, zum teil sehr dunkel (vgl. Jer. 13, 23), aber nach Körperbildung und Sprache wie die ihnen nahe verwandten Agypter, ein kaukasisches Bolk, deren Überreste noch in der Bega oder heutigen Bischari gefunden werden, s. Lepsius, Briefe, S. 220. 266, und R. Enc. I, 175, und weiter Knobel, Bilkertafel, S. 247 ff.; Dillmann in Schenkel's Bibelleg., I, 285 ff.; Schrader in Riehms Handwörterb. I, 33 ff.; B. Stade, De Isajae vaticiniis aethiopicis, Lips. 1873, pag. 5 sqq. Rüetschi.

Rufs, f. Friedenstufs Bb. IV, S. 687.

Aufs bei ben Bebraern, f. Gruß bei ben Bebraern Bb. V, S. 450.

Aprie eleison. Die Bitte zum Herrn um Erbarmung in Ps. 51 Elénoor μι 6 θεός, Psf. 123, 3 έλέησον ήμας χύριε (LXX) und an andern Orten bes Alten Testaments, welche im Neuen Testament z. B. Matth. 9, 27; 15, 22; 20, 30; Mark. 10, 47 an Jesus, den Son Davids, gerichtet wird, wurde in der griechischen Kirche von der frühesten Zeit her eine stehende Formel im allgemeinen Richengebete. Die Const. apost. verordnen (VIII, 6), dass nach jeder einzelnen, vom Diakon gesprochenen Bitte der Litanei die Laien, vornehmlich aber die Kin= der, mit zepee elenov respondiren sollen. Bur Beit des Basilius d. Gr. war es, wie Luther in den formulae missae anfürt, bereits in usu totius populi publico, ub so wird dasselbe noch immer in den orientalischen Kirchen vom Chore grie= hisch gesungen, von den Laien in der Landessprache unzälige Mal widerholt. In der römischen Kirche soll Papst Sylvester I. (314—335) den Gebrauch der grie= hischen Worte eingefürt haben; zur Beit des unter Felix IV. zu Baison im Jare 529 abgehaltenen Ronzils war es überall im Abendlande in Brauch. Das Christo eleison wurde hinzugefügt und dem dreisachen Ruse Kyrie — Christe — Kyrie aleison die Beziehung auf die Trinität gegeben. Im Messgottesdienste fand es seinen Ort nach dem Introitus, dem kurzen, auf das Sündenbekenntnis folgenben Gebete. Der Geistliche intonirt es und in den Rirchen, wo Musik ist, singt es der Sängerchor mit Orchesterbegleitung fort, womit die musikalische Messe be-Rach der alten römischen Kirchenordnung sang der Chor es so lange fort, bis ber Papft das Zeichen zum Aufhören gab, auch in den andern abendländischen Richen sollte nur immer eben so oft Christe eleison als Kyrie eleison gesungen werden. Der Papst Sergius verordnete in seinem Testament (910), dass die Priester ber von ihm begabten Kirche täglich für das Heil seiner Seele hundert Kyrie und hundert Christe eleison singen sollten. Bei den Wallfarten pflegte bas Bolt ebenfalls hundert Kyrie, hundert Christo und wider hundert Kyrie eleison zu singen und nach einer Pause wider zu singen. Für die Messe dagegen wurden von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrio festgesett, damit jede göttliche Person besonders und zwar, um in ihr die Dreieinigkeit zu verehren, dreimal angerufen würde. Nach älterer mystischer Auslegung sollte durch den neunmaligen Hilseruf auf die neun Sünden hingebeutet werben: Erbfünde, lästliche Sünde, Todsünde; Sünde in Gedanken, Worten und Berten; Schwachheit=, Unwissenheit= und Bosheit=Sünde. (Vergl. Aschbachs Kir= denlegiton.) Luther sagt 1523: "Qui Kyrieleison addiderunt, et ipsi placent", und fest es als einen "fast guten und aus ber Schrift gezogenen Gesang" als zweites Stüd nach dem Introitus. In der deutschen Messe von 1526 sagt er: "Zum Anfang singen wir ein geistliches Lieb, barauf Kyrie Eleison im selben Ton, drei= mal und nicht neunmal". In der Wittenberger R.=O. von 1533 wird übris gens neben dem "rechten Kyrie" zu Beiten, besonders auf die Feste, "ein anderes neummal" zugelassen. Brenz in der Hallischen R.-D. von 1526 will das gewonte Kyrie beibehalten und dabei "von der ganzen Kirch gekniet" wissen, "dieweil es ein eruftlich diemutig gebet ist". — Das Wittenberger Rirchengesangbuch vom Jare 1573 und Lossius in seiner Psalmodia 1579 gibt in besonderer Gesangs= weise bas Kyrie dominicale für die gewönlichen Sonntage, das Kyrie apostolicum für die Aposteltage, und das Kyrie angelicum für die Marientage und das Michaelisseft. Laut der Artilel der Ceremonicen und Rirchenordnung im Herzogtum Preußen 1525 (Richter I, S. 29. 30) wurde bort bas Kyric "in brei Bungen", griechisch, lateinisch und deutsch gesungen, "dieweil es dreimal gesungen wird". In der letten Hälfte des Mittelalters verwandte man großen Fleiß auf Erweiterungen des Kyrio. Alt, Der christliche Cultus, 2. Aufl., S. 493, fürt aus einem romischen Dissale vom Jare 1631 ein solches für hohe Feste bestimme

tes Kyrie an, in welchem das Bekenntnis von Vater, Son und Geist je dreimal in seine einzelne Prädikate entfaltet ist. Das "Aprieleis" war seit Jarhunderten in die deutsche Sprache eingebürgert, da dem Volk von Anfang kein anderer Ans teil an dem Gesang der Kirche vergönnt war und es sich bis ins 12. Jarhundert auf das Rusen der Worte Kyrie, Christe eleison beschränken musste, wärend die lateinischen Symnen und Psalmen ben Chören ber Beiftlichen gehörten. Das Ryrieleison musste bei diesem ewigen Widerholen bald in unverständlichen Jubet ober Festschrei ausarten. Daher suchte man schon zu Ende des 9. Jarh.'s diese verworrenen Tone für Volksfeierlichkeiten und hohe Feste mit geistlichen deutschen Worten zu bekleiden und zu beseelen. Von dem Refrain Ayrieleison wurden zu nächst die bloß für den religiösen Volksgesang bestimmten, hernach alle deutschen geistlichen Lieder, auch die diesen Refrain nicht hatten, "Leisen" genannt. Als war das einfache Kyrie eleison der Ansang des deutschen Kirchens liedes. Aus ihm entwickelte sich der deutsche geistliche Volks = und aus diesen der deutsche Kirchengesang. Seit der durch die Kreuzzüge auflebenden religiösen Stimmung im 12. Jarhundert wurde bei Kirchweihen, Bittgängen, Heiligen-Tagen, politischen und Naturfesten im Freien vom versammelten Bolke das erweiterte Kyrie gesungen in beutscher Junge: "Chrift uns genade, Kyrie eleison, Die Beis ligen alle helfen uns". Gegen die Mitte des Jarhunderts entstand das "ofterlich Matutin" — "Christus ist uferstanden von des Todes Banden des sollen wir alle fro sein, Gott will unser Trost sein Aprie eleison"; welche Leise noch im 13. Jarhundert selbst in Kirchen vom Volke gesungen und im 15. Jarh. in die lateinische Agende als ein Bestandteil der Liturgie aufgenommen, im 16. Jarhundert end lich durch Luthers Überarbeitung ein schönstes Ofterlied auch der evangelischen Christenheit geworden ist. Durch den Minnegesang, durch die weltliche Dichtkuft sind immer mehr religiöse Volkslieder für Wallfarten, Schlachten u. s. wit dem Refrain Aprie eleison hinzugekommen ("Geschichte des Kirchenlieds und Litchengesangs" von E. E. Koch, 2. Aufl., S. 58 ff.). O. Rett.

Reltische Kirche, in Britannien und Irland. Quellen und Bears beit ung der Geschichte. Gildas und Beda, wol auch die Consessio und Epistola Patricii sind die ältesten Quellen. Wertvolle historische Notizen dieten die Historia Britonum und die alten Annalen (Annales Cambriae in Monum. Hist. Brit. 1848, Annales Tigernachi in O'Connor's Rerum Hid. Script. 1814 und Chronicles of the Picts and Scots neuestens von Stene herausgeg.), serner Marths rologien wie das Festilogium des Acugus (9. Jarhundert) sowie die alten Berschiedenes enthaltenden Bücher: Buch von Armagh (Betham Irish Antiqu. Researches 1827), von Dimma (bei O'Connor), von Dees (ed. Stuart 1869) und das Leadhar Breac (1876) und einige Missalien und Antiphonarien, von denen im Verlauf die Rede sein wird. Eine wichtige Fundgrube sind endlich die zals reichen Vitae der Heiligen Patricius, Columba, Kentigern, Brigitta u. s. worüber das Rähere in den betressenden Artiseln nachzusehen ist. Sie stammen meist aus späterer Zeit und sind mit größter Vorsicht zu gebrauchen.

Beniges nur ist es, was die vielen Verheerungen und Zerstörungen in alter Beit übrig gelassen haben, aber um so üppiger ist auf dem Trümmerseld die Som ausgewuchert, nicht bloß die absichtsloß dichtende, sondern auch die tendenzisse zunächst die der römischen Kirche. Alle keltischen Heiligen mußten ihre Weibe, wenn nicht gar ihre Abordnung, in Rom erhalten und im Mittelalter stand bit keltische Kirche da als eine von Haus aus römische, die nur durch später in gerissene Missbräuche von Rom abwich. Andererseits hat die evangelische Kincht minder zur Verdunkelung der keltischen Kirchengeschichte beigetragen. Die Heine gar zu willsommene Acquisition, um nicht unangetastet und wie mit h. Estsurcht bewahrt zu werden. Im Kamps gegen das römische und anglikanische stopalspstem wurde die keltische Kirche in dieser Gestalt als eine romfreie, rein

angel., bon den Aposteln ober boch direkt aus dem Morgenland abstammende, ber m. gegenübergestellt. Selbst noch in der neuesten Zeit wurde der Boetische Baustil igehalten, wenn auch im einzelnen mit anerkennungswerten Berbesserungen (Mac mehlan, The Early Scotch Church 1865; Ebrard, Die iroschottische Missions: rche, 1873). Es ist in der Tat merkwürdig, dass der Bater der keltischen Kirergeschichte, Erzbischof Uffher (f. d. Art.), dessen Werk Britannicarum Ecclesiam Antiquitates oder Primordiae (1639 und 1677) von ebenso umfassendem und ründlichem Quellenstudium als fritischem Scharfsinne zeugt, bis in die neuere eit teine Rachfolger gefunden hat. Verdienstliche Einzelforschungen traten zwar a und bort zu Tag, aber die ganze Geschichte wurde nicht wie von ihm in Ans riff genommen. Erst in den letten Jarzehnten ist, zunächst auf dem Gebiet der settischen Kirchengeschichte, ber Anfang mit einer warhaft wissenschaftlichen Bemblung gemacht worden. Banbrechend war die Einleitung des Dr. Reeves, jest ban of Armagh, zu seiner Ausgabe von Adamnans Vita Columbae (1857). Ihm Agten andere wie Dr. J. Stuart (Book of Deer 1869) und neuestens W. Stene 1 seinem umfassenden fritischen Werke Coltic Scotland in 3 Banden (1876—78), Men 2. Band die Kirchengeschichte enthält und weitaus die beste Bearbeitung iefer dunklen Geschichte ist. Eine neue Ausgabe der scotischen Geschichtsquellen i feit 1876 im Wert: The Historians of Scotland.

Biel Berwirrung ist badurch in die Geschichte gebracht worden, dass man icht bloß Quellen aus verschiedener Zeit und von ungleichem Wert unterschiedslos mutte, sondern auch die Hauptzweige und die verschiedenen Perioden nicht gehörig sied. Die Anfänge der Kirche müssen besonders behandelt werden, ebenso der ritische Zweig für sich, wärend der irischescotische und albanischescotische, welch terer nur ein Ableger des ersteren ist, mehr zusammengehen. Diesen Weg, den er Berfasser schon vor Jaren in seiner Diss. De Ecclosiasticas Britonum Scotomqus Historias Fontidus 1851 eingeschlagen hat, glaubt er auch bei der gegenstetigen Darstellung der Geschichte versolgen zu sollen, um so mehr, da seine seit gewonnenen Resultate über Ursprung und Entwickelung der keltischen Kirsprung und Entwickelung der keltische Kirsprung und Entwickelung de

- I. Die Geschichte der keltischen Kirche läst sich in drei Perioden inteilen: 1) die Pflanzung und frührste Gestaltung der Kirche bis Anfang es 5. Jarhunderts, 2) ihre Ausbreitung und Blüte, 6. bis 8. Jarh., 3) ihr Versul, 9. dis 12. Jarhundert.
- 1) Die Anfänge der keltischen Kirche, zu nächst a) in Britannien. die Einfürung des Christentums in Britannien ist in tieses Dunkel gehült, das sit die spätere Zeit durch Gründungssagen aufzuhellen suchte. Gildas, der den Migen Mangel an einheimischen Duellen bekagt, ist ehrlich genug zu gestehen, as er aus ausländischen Duellen geschöpft habe. Nicht einmal eine heimische sabition über die Pflanzung des Christentums ist ihm in dem später so sagenrundlichen Keltenland zu Ohren gekommen. Eine solche scheint sich aber bei Beda sinden, der H. E. I, 4 erzält, Lucius, König von Britannien, habe einen Brief
  n Papst Eleutherius geschicht, obsecrans ut per eins mandatum Christianus estiwetur; so sei es geschehen, die Briten hätten den Glauben angenommen und dis
  nr diocletianischen Berfolgung unverletzt und rein in ruhigem Frieden bewart.
  Us Zeit nennt er die Regierung des Marcus Antoninus mit seinem Bruder sommodus.

Aus welcher Quelle hat nun Beda geschöpft? Der älteste Catalogus Pontifim (353) weiß von einer Sendung an Lucius nichts. Aber der jüngere Catagus, c. 530 abgefast, hat die Notiz bei Eleutherius: Hic accopit opistolam a acio Britanniae roge ut Christianus officerotur per ojus mandatum, was auch sussain sin seinen Liber Pontisicum ausgenommen hat. Beda hat also aus rözischer Tradition geschöpft, wie sie sich im 6. Jarhundert gebildet hatte, worauf der diese beruhe, ist unersichtlich. Die Möglichkeit, dass sie nach der Mitte des L. Jarhunderts von Britannien aus dahin gekommen sei, kann an sich nicht bez kitten werden. Allein die Fassung der Tradition, namentlich das per mandatum

ejus weift nicht bloß auf romifche Redattion, fondern ift fo anlichen Beiftes mi der Notiz über Balladius und Germanus Sendung, die Profper, der papitich Schreiber, in seine Chronif eingertagen hat, daß fie wol ficher aus dereibe Quelle fammt und im Bufammenhange mit jener erwogen werden mufe it ul hier nur fo viel, bafe die Beit, in welcher Dt. Antonius die Briten mit Une überzog, eben nicht die gunftigfte fur eine folde Miffion gewesen jein wurde Raum ist es notig, auf die nachrichten auswartiger Schriftfeller einzugebat Tertullian adv. Jud. 7, Origenes Hom. IV in Ezech. Hom. IV in Luc. 1 24 Eujeb. Ev. Apodeixis III, 5, Theodoret ad Psalm. 116, Venantius Forts-Denn diefe Rirchenschriftiteller nahmen nicht auf Brund von hitterifde Radyrichten, fondern von Bibelitellen die Befehrung Britanmens in frubeiter 3ch an. Das Chriftentum tam nach Britannien auf dem Bege des Bertehre, one das ein einzelner Beilsbote oder Die genaue Beit angegeben werden fonnte ift nur, bajs es gur Beit ber beocletianischen Christenverfolgung dreiftliche Bemeinden in Britannien gab. Die Berfolgung berurte ubrigens ben Decident nur wenig Konstantius Chlorus war den Christen gunftig, und fein Son und Nadfolger gab ihnen Greiheit bes Gottesbienftes. Richt ber Rorben, wol aber ber Suben von Britannien wurde beimgefucht Gier nun zuerft fommen wir auf ant einheimische und zwar zuverläftige Tradition die uber bas Mariprettum bes Alban in Berulam (jest St Albans) und zweier Burger von Legionum Urbs (Caerleon am Stuffe Ust in Monmouthshire) Gildas gibt diese Erzalung und ibm folgend Beda. Bas Gildas außer dieser heimischen Tradition über die Berfolgung und bas Biberaufleben ber Rirdje nach berfelben fagt, ichlieft fich fo eng an Eufebins an, dajs baraus zur Beleuchtung ber Buftande ber britifchen Ruche weng ober nichts gewonnen werden fann Dit dem Anjang des 4. Jarhunderts mit uns nun aber boch ein giemtich bentliches Bild ber britischen Mirche entgegen us find die Stadte und Stationen der romijden Geerstrogen, wo das Christenium festen Juf faste. Die Rirche hatte Bifchofe wie anderwarts. Bei dem abende ländischen Ronzil in Artes 314 waren auch britische Brichbfe zugegen. Die Ingaben über Ramen und Bal variiren. Em Corbeienfer Rober nennt Eborms bon Choracum, Nestitutus von London, Abelphius "de civitate Londineusium (pol Linduniensium, d. h. Lincoln"), s. Maufi II, 469, Stubbs und Haddon Conc. 261. Auch auf ber Synode gu Sarbica 343 follen nach Athanafins (Ap. contra Ar.) britische Bischofe gewesen fein, ebenfo in Ariminum 359. Soviel geht aus dem gejagten hervor, dass die britische wie die gallische Kirche als Zweig der abeide ländischen angesehen wurde, wie auch Athanasius Britannien unter den abendians bischen Arrchen auffurt, die die römische Ofterberechnung haben

Bon größtem Interesse wurde es sein, über die Lehre der Kirche in dwier Beit Genaueres zu ersaren. Gildas schweigt darüber nicht. Im Auschluss an die begeisterte Schilderung des Bideraussebens der Kirche nach der divoletioniken Bersolgung sagt er: Die süße Harmouse des Hauptes und der divoletioniken Bersolgung sagt er: Die süße Harmouse des Hauptes und der Glieder sei geblieben, die die arianische Keherei wie eine überseiche Schlange ihr Gitt unter die Bruder ausgeworsen habe, und damit sei allen Repereien der Weg gedast worden und diese haben seinem Vaterland, das allezeit etwas neues hoten welte und nichts gewisses seschiebt, Kunden geschlagen Scheint num auch die lehten Bemerkung genauere Besantischaft mit der Sachlage zu verraten, so ist dies doch zu bezweiseln. Gildas solgt auch hier wider Eusedins, welcher sagt, der Perhauch habe nicht bloß Alexandrien, sondern auch andere Stadte und Provinzen angestecht. Auch klungt Gildas Darstellung übertrieben. So viel sonst über der Arianismus bekannt ist, so hielten die abendlandrichen Kirchen die zum Tod der Raisers Konstaus am Nicanium seist, und es musste anssallen, wenn die Briten allein eine Ausnahme gemacht hatten, one dass sich davon urgend eine Sput in den Schriften der oerdentalen klirche zeigte Im Gegenteil, Hilarius, Bischoi von Pertannien u. a. (c. 358): die Briten seine von jeder Unstedung der abschriften keperei underürt und undeschädengt geblieben. Ganz dasselbe sagt Athanasind

in feinem Brief an Jovian (363).

Benn hiedurch die aus Eusebius einfach auf Britannien übertragene Schil= rung vom Eindringen des Arianismus hinfällig wird, so lässt sich um so mehr rmuten, dass die erste Hälfte des 4. Jarhunderts die Blütezeit der ältesten itischen Kirche war. Das Christentum hatte sich nicht bloß westlich nach Wales, ndern auch nördlich bis zum Firth of Clyde ausgebreitet (s. u.). Aber mit dem are 360 änderte sich die Lage. Von Norden fallen die Pikten, von Irland her e Scoten ein. Mehreremale gelang es den Römern, die Feinde zurückzuschlagen, ær 409 gaben sie die Provinz ganz auf und die Briten waren sich selbst über= ffen. Bu dem äußeren Jammer kam nun auch die Zerrüttung des kirchlichen ebens durch das Eindringen des Pelagianismus, wenn anders die Berichte nüber ganz zuverlässig sind. Was Beda darüber sagt, ist aus Prosper Aquit. nd der Vita S. Germani geschöpft. Prosper hat ad 413 die Notiz, der Brite Magius sei mit seiner Häresie aufgetreten und ad 429: Florentio et Dionysio ces. Agricola Pelagius Severiani Pelagiani episcopi filius ecclesias Britanniae ogmatis sui insinuatione corrupit. Sed actione Palladii diaconi papa Celestim Germanum Autissiodorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis baenticis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Außer dieser Notiz hat Beda ein mid aus einer Vita S. Germani (Bed. H. E. I, cap. XVII—XXI) seiner Gehichte einverleibt, die einem Presbyter Konstantinus im 5. Jarh. in Lyon zu= schrieben wird, aber wol erst aus dem 6. Jarhundert ist (Diss. p. 24 sq.). In er ältesten Missa Germani (Mone Lat. Gr. Missae p. 37) steht nichts von sei= m Reisen, aber in der Vet. Miss. Gallic. (Mabillon Lit. Gallic. 1685, p. 329) ird gesagt, Germanus habe 30 Jare hindurch in ganz Gallien, Rom, Italien m Bretannia die Häresiecn weggeräumt. —

Nach der Vita senden die Briten eine Gesandtschaft an die gallischen Bischie um Rat, da sie sich unfähig fülen, die Pelagianer zu widerlegen. Die Galskr halten eine große Synode und senden Germanus und Lupus (vom Papst ist kr nicht die Rede). Sie halten eine glänzende öffentliche Disputation mit den kretikern, die sich natürlich völlig überwunden geben. Und wie sie die geistlichen kinde besiegen, so helsen sie auch zum Sieg über die Sachsen und Pikten (Hallelujaskeg). Der Erfolg der Mission des Germanus ist ein glänzender. Doch nach einiger keit erhebt die Ketzerei wider das Haupt, wider kommt Germanus, diesmal von em zum Erzbischof von Trier designirten Severus begleitet, wider überwindet er ie Gegner, sodass auf lange Zeit hinaus der Glaube ungeschwächt fortdauert.

Die ganze Erzälung ist mit den abenteuerlichsten Bundern durchslochten, die kriolge der Mission sind so rasch und außerordentlich, dass man Mühe hat, den storischen Gehalt auszusondern. Bon einem Siege über die Feinde nun weiß uch Gildas, aber nichts von Germanus; dass er unter den Retereien aller Art uch den Pelagianismus inbegriffen habe, ist wol anzunehmen, auch dass die Bris die Hise der befreundeten gallikanischen Kirchen nachgesucht und erhalten wen. Die Tatsache selbst wird durch Celestins Beitgenossen Prosper bestätigt. Mein gerade die Art, wie Prosper die Sache erzält, erregt wider Bedenken. Denn sis ein gallikanisches Konzil erst die Bevollmächtigung des päpstlichen Stules einscholt habe, ist weder in der gallischen Relation irgend angedeutet, noch an sich verscheinlich. Um so mehr aber passt dies zu der Auffassung der Historiograschen des römischen Stules und ist ein Seitenstück zur Bekehrung des Lucius. das aber dadurch die Zuverlässigkeit Prospers beeinträchtigt wird, liegt auf der jand.

Diese Mission des Germanus nun ist auf ein Jarhundert hinaus die letzte kachricht über Britannien, denn schon zu der Zeit, in welche sie gesetzt wird, bestinnt die völlige Umgestaltung der Insel durch die sächsischen Eroberer. Damit ichließt auch die erste Periode der Geschichte der britischen Kirche, von deren kümserlichem Fortbestehen in den westlichen Berglanden bis zu Ansang des 6. Jarstuderts selbst Gildas auch nicht das geringste zu erzälen weiß. Nur wenige Ernen von Kirchen aus der Kömerzeit sinden sich noch in Dover, Richborough, Reculver, Brizworth.

b) Die Einfürung bes Christentums in Frland. Prosper fürt auch die Bekehrung Frlands auf Celestinus zurück. Er sagt: nec segniore cura ab hoc eodem morbo (Pelagianismus) Britannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis occupantes etiam ab illo secreto exclusit oceani et ordinato Scotis episcopo dum Romanam insulam studet servare catholicam, secit etiam barbaram Christianam (contra Coll. XI; op. V, 366). In seiner Chronif aber melbet er zum Jar 423 Theodosius junior... cujus anno octavo Palladius ad Scotos in Christum credentes a pontisce Romanae ecclesiae Celestino primus mittitur episcopus. Beda hat einsach Prosper abgeschrieben und weiß sonst nichts über die Beschrung zu sagen. Die Leichtsertigkeit aber, mit welcher Prosper das einemal die Scoten als Barbaren, die erst zu bekehren sind, das anderemal als Christen darstellt, erweckt kein großes Vertrauen in seine Zuverlässigkeit. Es sehlt auch — und dies ist nicht unwichtig — Prospers Notiz in dem 2. Catalogus Pontiscum. Überdies verschwindet Palladius dalb wider spurlos, um einem anderen Apostel Raum zu machen, dem Patricius (s. d. Artik.).

Dass Patricius in Irland keine andere als die bischösliche Kirche pflanzte, ist selbstverständlich. Dem entspricht auch das Bild, das sich die Iren (in dem Catalogus Sanctorum bei Ussher, Prim. s. w. u.) von der ältesten Kirche machten. Darnach hatte die Kirche unter Christus Patricius zum Oberhaupt, 350 Bischöse (die als Chorepiscopi zu denken sind) und durchaus dieselben Institutionen. Patricius selbst nun gibt allerdings nichts genaucres über seine kirchlichen Einrichtungen. Er sagt nur, dass er viele Völker bekehrt, überall elericos bestellt habe; die Sone der Scoten seien Mönche, der Könige Töchter Christo geweihte Jungsrauen geworden—in solcher Wenge, dass er sie nicht aufzälen könne.

War der Erfolg wirklich so groß, dann ist nur zu verwundern, dass das von ihm angezündete Feuer, das ganz Irland erleuchtete, so bald wider erlosch. Es ist übrigens die ganze Periode der irischen Kirche dis Anfang des 6. Jars hunderts noch so dunkel, dass sich nichts sicheres sagen läst. Vielleicht wenn die Legenden über Patricius, über Brigitta, die eine so große Rolle spielt, und ans dere Heilige einer eingehenden Untersuchung unterworfen worden sind, mag sich noch manches gute Korn unter der Spreu sinden.

- c) Wie nach Frland, so soll auch zu den Südpikten im Alban (dem heustigen Schottland), die bis zum Grampiangebirge wonten, das Christentum gestrungen sein. Beda III, 4 neunt als Bekehrer der Südpikten den Bischof Ninian, s. Artik.
  - 2. Periode. Die keltische Kirche vom 6. bis 8. Jarhundert.
- a) Die britische Kirche. Um die Mitte des 6. Jarhunderts hebt sich der Schleier, der die britische Kirche fast 150 Jare verhüllt hat. In deutlichen Zügen tritt das Bild derselben hervor allerdings schon nicht mehr in der ersten Reinheit und Frische, die sie eine Generation zuvor gehabt hat. Den Wendes punkt bildet der große Sieg bei Mons Badonicus (Bath) 516. Er brachte den Briten im Westen auf lange Zeit Frieden. Dies ist die Zeit des Ausblühens der britischen Kirche in Wales.

Die Kirche erwacht wie aus hundertjärigem Schlaf und nimmt ihre Beitersentwicklung da wider auf, wo ihr Verkehr mit der abendländischen Kirche absgebrochen worden war. Wie ihr Wiederausleben zu erklären sei, ist eine ebenso interessante als schwierige Frage. Man knüpft es gewönlich an die Tätigkeit des Germanus an, der nach Vernichtung des Pelagianismus den katholischen Glauben auf die Dauer hergestellt habe. Allein indem Beda diese Auffassung der panegyrischen Vita S. Germani entnimmt, gibt er, Gildas solgend, eine ganz andere Schilsden Vita S. Germani entnimmt, gibt er, Gildas solgend, eine ganz andere Schilsderung: Üppigkeit und alle Laster seien unter den Hirten wie der Herde Gottes eingerissen, und da auch eine fürchterliche Pest sie nicht zur Besinnung gebracht, so habe ein viel schwereres Strasgericht Gottes kommen müssen, die Unterwerfung des Landes durch die Sachsen. Unter solchen Umständen ist es unmöglich, das Wideraussehen der britischen Kirche als einfache Nachwirkung der Missen des

Germanus anzusehen. Nicht minder schwierig ist es, an eine Regeneration der Kirche aus eigener Kraft zu glauben. Kam aber der Anstoß von außen, so fragt sich nur, ob von Gallien oder von Irland. Es ist nun wol benkbar, dass, nach= dem die Einfälle der irischen Scoten in Britannien aufgehört hatten, freundliche Beziehungen zwischen den beiderseitigen Kirchen sich bildeten, aber es fehlen alle Spuren, dass von der noch so jungen Kirche in Irland die Anregung ausgegangen sei und erft die späteste Sage wagt Patrik mit Westbritannien in Beziehung zu seten. So bleibt nur die gallikanische Kirche übrig als die Duelle des neuen Les bens in der britischen Kirche. Und dahin weist alles zurück, was wir über die Bestaltung der britischen Kirche in dieser Zeit mit Sicherheit wissen. an sich so natürlich, als dass die Briten, sobald die Kriegsstürme vorüber waren, den früheren Verkehr mit den Stammgenossen auf der gegenüberliegenden Kifte von Armorica wider aufnahmen. Hier war, wie im übrigen Gallien, durch St. Martin mit dem Klosterwesen ein neues Ferment in die Kirche gekommen, **Alöster wie** Landouart und Landevenech waren hier erstanden. Von hier kam wol zmächst, als der Verkehr wider angeknüpft war, das Mönchswesen zu Anfang bes 6. Jarhunderts nach Wales.

Jedenfalls weist alle Tradition auf Gallien mit ihrem St. Martin insbesons der, der in der ganzen keltischen Kirche in höchsten Ehren stand, mit dem perställiche Freundschaft gepflogen zu haben, die spätere keltische Sage ihren Heiligen als besondern Vorzug andichtete. — Überblicken wir zunächst das Gebiet der

Kirche.

Bon den britischen Reichen oder Gruppen kleiner Staten, die sich im 6. Jars hundert im westlichen Britannien erhalten oder gebildet hatten, kommt das südslichte, Damnonia oder West-Wales (Cornwall und Devonshire) für die Kirchenseschichte kaum in Betracht, auch die nördlichen in Cumbrien, Reged und Strathsche nur wenig. Dasjenige, in welchem sich das Bild der britischen Kirche allein

ausgeprägt hat, ist Cambria (Wales), das in mehrere Staten zerfiel.

Bie Hüter der Kirche standen an den vier Grenzpunkten von Wales die vier vistumer: im Nordwesten an der Menaystraße Bangor im Reich Gwynedh mter dem Bischof Daniel († 584), in der südwestlichen Spipe in Demetia Me= nedia, später nach seinem Stifter David († 601) St. David genannt, im Süd= often unweit der Stadt Cardiff im Reiche Gwent Llandaff, dessen Bischof Di= bie 612 stirbt, und im Nordosten (im Reiche Powis in Flintshire) St. Asaph, iber bessen Bischof Kentigern († 612) sich nichts Sicheres sagen lässt. Bei dem Religionsgespräch bei der Augustinuseiche werden 7 Bischöfe gezält, wo aber die drei anderen ihre Sprengel gehabt, ist unsicher. Ussher vermutet in Llanbarbarn, Cloucester und Somerset; es lässt sich aber nichts Gewisses sagen. Soviel aber scheint scher zu sein, dass jedes der kleinen Reiche sein Bistum hatte, somit schon frühe de Territorialspstem herrschte. Schwieriger ist die Frage, ob einer, und welcher der genannten Bischöfe Metropolitangewalt gehabt habe. Nach dem Liber Llandavensis (aus dem 12. Jarhundert) würde das durch den Märthrertod des Aaron und Julius bekannte Caerleon der erste Metropolitansitz gewesen, nachher aber rach St. David verlegt worden sein. Allein das Buch entbehrt der historischen Sicherheit, da es unter anderem alle Bischöfe von der Bekehrung des Königs Lu= cins an (im 2. Jarh.) dem römischen Stul unterworfen sein läst.

Die Metropolitanrechte des Stules St. David hat Giraldus Cambrensis (s. d. Art. Bd. V, S. 170) im 12. Jarhundert geltend zu machen gesucht. Die kirchslichen Berhältnisse in Walcs werden wol mit den politischen Hand in Hand gesgangen sein, wo die kleineren Staten bald unter einem Oberkönig vereinigt, bald

getrennt waren.

Richts ist klarer, als dass die Briten ganz dasselbe kirchliche System hatten, wie die damalige Kirche überhaupt — eine territoriale Episkopalkirche, und so anch den Unterschied der geistlichen Grade. Die h. Handlungen, die Gildas geslegentlich erwänt, lassen auf nähere Verwandtschaft mit der gallikanischen Kirche überhaupt schließen, so die Salbung der Hände bei der Ordination, wobei änliche Schriftstellen gelesen wurden, wie in der gallikanischen Formel. Die Geistlichkeit

war zur Zeit des Gildas sehr zalreich. Es ist aber ein düsteres Bild, das e von ihr entwirft. Er wirft ihr Habgier und Prunksncht und unmäßige Wander lust vor. Doch ist die Schilderung in seiner Epistola mehr eine scharse Buß predigt, als ruhige Darstellung, und Gildas bezeugt selbst, dass es auch unte der Weltgeistlichkeit viele ernste, fromme und eifrige Männer gebe. Über die Mönche hat er nicht zu klagen, diese sah er offenbar als das Salz der Kirche an. Und one Frage war es das Mönchswesen, das zur Regeneration der britischen Kirche am meisten beigetragen hat. Es ist beachtenswert, dass David, der älteste und besonders hochgeseierte welsche Bischof in Menevia, seinem Bischossist, ein Kloster gestiftet hat.

Als ältestes Kloster galt übrigens im Mittelalter Glastonbury (Pniswystrin) in Somerset, dessen reichen Sagenschaß Wilhelm von Malmesbury († 1181) in seinem Buch De Antiquitate Glastoniensis ecclesiae gesammelt hat. Sicher ist nur, dass, als der westsächsische König Ine eine noch vorhandene Schenkungszurkunde (723) zur Gründung eines Klosters ausstellte, eine Kirche schon vorhanz

den war, welche die Sachsen "Calde Chirche" nannten.

Ganz anders ist es mit dem altberühmten Kloster Bangor bei Carlegion (Chester), nicht zu verwechseln mit dem Bischosssis Bangor (s. o.), von wo nach Beda (H. II, 2) die meisten zu dem zweiten Keligionsgespräch zwischen Augustin und den Briten a. 603 kamen. Damals war unter dem Abt Dinoot die Zal seiner Mönche so groß, dass sie in sieben Sippen von je 300 Mönchen, jede unter einem propositus, eingeteilt waren, die von ihrer Hände Arbeit lebten. In einem Kampse des Königs Acthelsrid gegen die Briten (613), welche jene Mönche mit ihren Gebeten unterstützten, wurden 1200 Mönche geschlachtet. Es läst sich aber nicht ermitteln, welcher Art diese Klosterkolonie war, ob große Gebäude für jede Sippe, oder Gruppen von Hüten oder Zellen, wie anderswo. Überhaupt ersaren wir über die inneren Einrichtungen der Klöster aus dieser Zeit nichts. Auch von andern Klöstern, wie dem von St. David in Menev ia gegründeten, Llanwit oder Llan Istut, Llancarven, sind fast nur die Ramen bekannt.

Spuren von Frauenklöstern gibt es zwar nicht, aber es läst sich auf deren Vorhandensein schließen, da Gildas von religiosae matres et sorores

rebet.

Welche hohe Bedeutung die Alöster als Pflanzstätten christlichen Ledens, des Unterrichts und der Wissenschaft hatten, läst sich unschwer erkennen. In dem hundertjärigen Kampf mit Pikten, Scoten und Sachsen und in den häusigen Stammessehden musste das Volk im höchsten Grade verwildert sein. Da galt es, das christliche Leden einmal wider durch strenge Alosterzucht zu normiren, in den Klöstern den ernster Gesinnten eine Heimat, den Verfolgten ein Aspl zu bieten. Andererseits war durch Erzichung des heranwachsenden Geschlechts eine neue soziale Grundlage zu legen. Sodann war das Kloster der einzige Ort, wo Wissenschaft gepflegt werden konnte. Einen interessanten Einblick in das Studium dieser Zeit geben die Schriften des Gildas (s. d. Artik. Bd. IV, S. 169).

Aus und neben dem Klosterleben entwickelt sich auch als eine höhere Stuse das Anachoretenleben. In wie hohem Ansehen dieses stand, geht daraus her vor, dass vor dem zweiten Religionsgespräch mit Augustin die Bischöse und Gelehrten von Bangor sich bei einem Anachoreten, qui apud eos anachoreticam du cere vitam soledat, Rats erholten und darnach sich auch richteten. Eine solch Berbindung des Anachoreten= und Klosterlebens kommt auch bei andern keltische

Völkern vor.

Die eben genannte Besprechung ist die Synode bei der Augustinus Eiche (Aust, an der Südspisse von Gloucester, der Grenze des westsächsische Reiches), welche 603 unter König Aethelberets Schutz von dem römischen Bisch Augustinus einerseits und den 7 britischen Bischösen und vielen Gelehrten de Klosters Bangor andererseits abgehalten wurde. Die 3 Hauptpunkte, um die ssich dabei handelte, betrafen die Osterseier, die Tause und gemeinsames Missininien unter den Sachsen. Hinsichtlich der zwei ersten Punkte waren die Briten bei die Einrichtungen stehen geblieben, die sie vor der Verkehrssperre mit der abendlät

bischen Kirche gemein hatten, nämlich dem 84järigen Osterchelus, welcher in der ebendländischen Kirche erst 457 verdrängt wurde, und der Taufe one Chrisma. Richt Mangel an Entgegenkommen seitens der Briten (was bemerkenswert ist, da bie Zusammenkunft unter dem Schutze ihres Erbseindes, der Sachsen, veraustaltet worden war), sondern der Hochmut des nach oben ebenso unselbständigen als gegen andere herrischen Augustinus machte die Verhandlung erfolglos und richtete zwi= ichen den Römischen und den Briten, deren Freiheitsfinn und religiöses Gefül tief welett war, eine Scheidewand auf, die fortan beide Kirchen trennte. Die Briten bielten nun nur um so zäher an ihren kirchlichen Formen fest, verweigerten schroff jedwede Annäherung und Kirchengemeinschaft mit der römisch-sächsichen Kirche. Bas ihnen Beda am meisten vorwirft, ist, dass sie nie den Sachsen oder Angeln bes Evangelium gepredigt haben (Bed. 1, 22; V, 23). Das war freilich kein Wunder, da sie von diesen stets bekämpft und immer weiter zurückgedrängt wurden. In den von den Sachsen unterworfenen Distrikten fand nun allerdings das römische Befen nach und nach Eingang, in dem unabhängigen Wales aber brachte erst Elbomgus, Bischof von Guenedotien, den nördlichen Teil 768 zur Annahme der römi= ihm Ofterfeier und Tonsur; Süd-Wales folgte 777, nachdem alle anderen Staten der britischen Inseln dieselben längst angenommen hatten.

- b) Die scotische Kirche in Frland und Nordbritannien (Alban) in 6. bis 8. Jarhundert.
- a) Der irische Zweig. Mit dem 6. Jarhundert nimmt auch die sedische, wie die britische in Wales, einen merkwürdigen Ausschwung. Sie hat mit der britischen das rasche Ausblühen des Mönchswesens, das dieser Periode seinen Stempel aufgedrückt hat, gemein, ist aber nicht wie diese eine Territorialkirche, sondern im vollsten Sinne eine Missionskirche, die in ihrer großartigen Entsalzung an die apostolische Zeit erinnert und in der Kirchengeschichte eine einzigsutige Stellung einnimmt. Nicht nur hat sie in der Heimat Heidenvölker bekehrt, sondern auch vom sernen Westen aus über das Frankenland und die Alpen dis Oberitalien und der Donau entlang ihre Heilsboten gesendet, die kün und freizwitzg den Kampf mit der römischen Kirche aufnahmen.

Die Frage liegt nahe, ob die Gleichzeitigkeit des Aufblühens des britischen wirdschen Zweiges der keltischen Kirche nicht auch auf einen inneren Zusamswehung hindeute. Auf den ersten Blick scheint freilich nichts natürlicher, als den Stand der sectischen Kirche einfach als Frucht der von Patricius ausgestreuten Sat anzusehen, und namentlich die Institution des so wichtigen Mönchtums direkt wi ihn zurückzusüren.

Allein in der ältesten Tradition der irischen Kirche selbst wurde ein solcher mmittelbarer Zusammenhang nicht angenommen. Ist der Katalog der irischen Hei= ligen (bei Ussher Prim.), wie kaum zu zweiseln, echt, so gibt er, wenn nicht die Schichte, boch die Anschauung der Iren über ihre Kirchengeschichte zu Ende des 7. Jarhunderts. Der Katalog teilt die Heiligen in 3 ordines, die successive in drei Berioden, 1) bis 534; 2) bis 572; 3) bis 666, je unter vier Königen auftreten, mb charakterisirt sie so: 1) katholische Heilige in der Zeit des Patricius, alles Vischöfe, 350 an der Zal, Gründer von Kirchen, aus den Römern, Franken, Britn und Scoten entsprungen — alle berühmt und voll hl. Beistes. Sie hatten die= selbe Messe, Tonsur (von Ohr zu Ohr), Ostern (an der 14. luna nach dem Aqui= woctium). Exfommunikation in einer Kirche galt in allen. Der Dienst und die Ge= klichaft der Frauen war nicht ausgeschlossen. 2) Der zweite ordo war der der tatholischen Presbyter, 300 an der Bal, und nur wenige Bischöfe; Messen und Regeln berschieden, aber Tonsur und Osterseier dieselben; die Frauen von den Klöstern geschieden. Sie empfingen eine Messe von den britischen Bischöfen David, Gillas 3) Der 3. ordo heilige Presbyter, neben wenigen Bischöfen 100 an der Zal, die in Wüsten von Kräutern, Wasser und Almosen leben, kein Privateigentum besitzen und verschiedene Messen, Regeln, Tonsuren und Orden haben

So erschien den Fren des 7. Jarhunderts die Periode des Patricius ge andersartig als die des 6. Jarhunderts, und schon in der Berklärung einer b gangenen Zeit. Höchst beachtenswert ist aber die Notiz über die Einfürung ! britischen Gottesdienstform, welche auf die bekannten Männer der welschen Kir-David (Bisch. v. Menevia), Gildas (wol d. Historiker) und Cadocus (Stifter b Klosters von Llancarven) zurückgefürt wird. Auf einen solchen Zusammenhang n Wales weist auch die spätere Legende hin, welche Gildas auf Bitten des König Ainmire nach Irland kommen lässt, um den katholischen Glauben, von dem b Insel fast ganz abgefallen sei, widerherzustellen (Colgan A. S. S. p. 182). B denselben Heiligen soll auch Finnian von Clonard lange Zeit gelebt haben. A er darnach den Wunsch gehabt, auch nach Rom zu gehen, sei er durch einen Eng gemant worden, nach Irland zurückzukehren, um den nach Patricks Tod versa lenen Glauben widerherzustellen (Todd, Life of St. Patric 101). Solche En ditionen zeigen ein Doppeltes: den raschen Berfall der patricianischen Kirch (wenn anders sie je die hohe Bedeutung hatte, die ihr spätere Jarhunderte pr schrieben) und die Regeneration der irischen Kirche durch die britische. Auf Let teres weisen auch die, freilich noch nicht genug aufgehellten Traditionen übe die Stiftung des Ninian in Whitherne hin, wo etwa ein Jarhundert nach seiner Tobe ein großes Kloster und Seminar für religiöse und weltliche Bildung wa das von Nordirland viele Besucher und Schüler erhielt. Von hier soll ein bri tischer Königsson Cairnech, der als erster Mönch und erster Martyrer von Eri und erster Bischof von Tara angefürt wird, das Mönchswesen nach Irland ver pflanzt haben. Wie dem auch sei, der schon genannte Finnian kehrte nach dreißig järigem Aufenthalt in welschen Klöstern, von Briten begleitet, in seine Hei mat zurück und gründete das große Kloster von Cluain=Erard (Clonard) i Meath, das 3000 Münche enthalten haben soll, und die Pflanzschule des Mönchs wesens in Irland wurde. Von hier gingen die "zwölf Apostel Irlands" auf Finnians hervorragendste Schüler, welche über ganz Irland Klöster stifteten.

Um nur die bedeutendsten dieser Männer und ihrer Stiftungen zu nennen so steht obenan Colum ober Columba, der 545 das Kloster Daire (Derry) i Londonderry, und zehn Jare später Dair-Mag (Dermach, jetzt Durrow) Meath und außerdem noch andere gründete. Ciaran stiftete 548 (ober schon 54! Ann. Tigernach) das Kloster Clonmacnois in Kings County, Brendan da Kloster Clonfert in Munster c. 559, und Comgall das große Kloster Benn char (Bangor) auf der Südseite des Belfast Lough (c. 558). Zu den beider letten Klöstern sollen je 3000 Münche gehört haben, d. h. der Klosterverban unter der Jurisdiktion des Presbyterabtes umfaste mehrere größere oder klei nere Ansiedlungen in verschiedenen Teilen Irlands, die zusammen die genannt Bal der Mönche enthielten. Häufig gründeten die Mönche Klöster auf Inseln so wol in den Binnenseen (lough) und Flüssen, als im Meer, so schon Ninnids einer der Zwölfe, das Kloster Inismacsaint in dem Lough Erne. Reich an solche Die Wanderlust und Vorlieb Ansiedlungen war besonders der Fluss Shannon. für stille Zurückgezogenheit war ein bei den irischen Kelten frühe hervortretende und Jarhunderte hindurch vorhaltender Charakterzug. Daher auch schon in ältest Beit Coenobial= und Anachoretenwesen sich vielfach berürten. Dass hauptsächli das große Kloster Bennchar (Bangor), aus welchem Columban, Gallus u.a. be vorgingen, der Mutterort für die Missionen auf dem Festlande wurde, kann hi nur kurz berürt werden. Aber auch für Britannien war Irland im 7. Jarhu dert der Hauptsitz der Gelehrsamkeit und Bildung wie des reinen asketischen L bens. Beda H. E. III, 27.

Doch den nächsten Segen brachten die Klöster Irland selbst. Es ist freil bis jett noch ganz unmöglich, ein Bild von dem Zustande des irischen Volks 6. Jarhundert zu geben und namentlich zu ermitteln, wie weit zuvor schon dechristentum verbreitet, wie weit das Heidentum noch herrschend war. Die Obstönige in Tara blieben Heiden bis 513. Aber so viel läst sich mit Sich heit behaupten, dass die zalreichen großen und kleinen Klöster das wichtigt wenn nicht erste Bildungsferment in das Volk gebracht, dass die häusige Bi

vandtschaft der Klosterstifter mit den Stammesfürsten, die gerne Grund und Bosien, oft seste Pläte (rath) zum Klosterbau hergaben, die Verbreitung des Christentums erleichterten. Der steigende Einsluss der Kirche zeigt sich auch darin, das dei den althergebrachten Stammess und Volksversammlungen die Häupter der Klöster und Kirchen ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatten. Wichtig wäre die Frage über die Stellung der neuen monastischen Kirche zu der von früher her vorhandenen. Wäre letztere irgendwie von Bedeutung gewesen, so müsten sich vol da und dort Spuren eines Kampses, oder von Vereinbarungen u. s. w. sinsten. Allein bei dem völligen Dunkel, das darüber liegt, hat es keinen Wert, bloße

Bermutungen auszusprechen.

Die Geschichte der irischen Kirche in dieser Periode hier weiter im einzelnen u verfolgen, verbietet der Raum. Es muss genügen, noch einige Punkte her= wrzuheben. Schon bei der Mission des Augustin an die Sachsen dachte der Papst bran, die Konformität der bestehenden keltischen Kirche mit der römischen anzubenen. In diesem Sinne schrieb Augustins Nachfolger Laurentius an die Bischöfe mb Abte in "Scottia" (Frland), übrigens one Erfolg (Beda II, 4). Doch wurde menigstens die Ofterfrage badurch angeregt, und die Iren sandten deshalb tüchtige Ranner nach Rom, die nach dreijärigem Aufenthalt daselbst, überzeugt von der Achtigkeit des römischen Cyclus, zurückkamen (Cummians Brief an Segiene, Abt wn Hii, Ussher's Vit. Ep. Hib. Sylloge Nr. 11). Auch der Papst Honorius mb bessen zweiter Nachfolger Johannes sandten den Scoten Briefe. Einen Teil des letteren fürt Beda an (II, 19). Er ist etwa 634 geschrieben, und um diese Beit wurde auch eine Synode in Lethglinn wegen des Passahstreites gehalten und der römische Cyclus jedenfalls bald darnach von den Süd-Fren angenommen. Die Wrd-Iren folgten, durch Adamnan von Hii c. 703 eines Besseren belehrt. ibrigen behielten die Fren ihre alten Bräuche bei, Taufe one Chrisma, Ordina= tim durch einen Bischof und Priesterche, wie dies die Kämpfe der irischen Mönche Birgil, Sampson und Clemens mit Bonifacius im 8. Jarhundert beweisen, deren Schriften auch den blühenden Stand der Gelehrsamkeit zeigen. Andererseits hatte der auch in Irland (s. obeng. Brief) der Pelagianismus Verbreitung gefunden, vie weit und wie lange läst sich nicht sagen. Doch blühte die Kirche unangefoch= ta von außen, bis am Anfang des 9. Jarhunderts die Däneneinfälle ihre Exikenz bedrohten und viele Iren, darunter manche Gelehrte, nach dem Kontinente trieben.

β) Die scotische Kirche in Nordbritannien. In der zweiten Hälfte ks 6. Jarhunderts war der nördliche Teil Britanniens in vier Königreiche ge= wilt. Das kleine Dalriada war wenigstens dem Namen nach christlich, aber in Strathelyde (mit dessen Regeneration sich nachher der Name des Kentigern erknüpfte) kämpften noch die heidnischen Elemente mit den christlichen, und in Bernicia wie in dem großen Piktenreiche herrschte das Heidentum. Zu den Nord= pitten war nie bas Evangelium gedrungen, und wenn Beba zu trauen ist, dass Rinian nicht bloß den Nidwaren, sondern auch den Südpikten gepredigt habe, so war das von ganz vorübergehender Wirkung gewesen. Es ist Columba (Colmcille), dem das Piktenreich seine Bekehrung verdankt. 563 kam er mit 12 Ge= wsen nach dem scotischen Reiche Dalriada, mit dessen König Conall er verwandt war. Als passenden Ausgangspunkt für seine Tätigkeit schenkte ober empfahl ihm Conall die kleine Insel Hii, nahe bei der Insel Mull, zu Argyle gehörig. Hii, 34, I sind die ältesten Formen des Namens, die Adjektivsorm Joua wurde von Mamnan gebraucht, und wie Reeves (Adamn. p. CXXVII) gezeigt hat, burch einen Schreibsehler später in den nun allgemein üblichen Ramen Jona verwandelt. der vielleicht wegen der Auspielung auf das Hebräische für columba (in der sich 1. B. Columbanus gefällt) beliebt wurde. Soust heißt die Insel auch J=Colmfil. Auf dieser Insel baute Columba (565) aus Holzstämmen und Weidengeflecht ein Aloster, das nicht nur den Primat über alle Columba-Klöster in Irland und Rordbritannien ausüben, sondern auch die Metropolis der Kirche des Viktenreiches und Rorthumbriens werden sollte. Hier, wo der Boden für das Christentum erft erobert werden musste, hat sich die monastische Kirchenversassung aufs schärste

und reinste ausgebildet, und es ist eine in der Geschichte wol einzig dastehenderscheinung, dass eine Mönchstirche 150 Jare lang eine Nationallirche geweirist. Aber auch seiner andern wäre es so leicht und so bald gelungen, ein rede Bolf zu christianistren, wie dieser, die gerade in ihrer eigentumlichen Form am ware Missionskirche war. Das Berfaren dei der Pflanzung der Arrebe war einebenso einsaches als zwecknäßiges. Die Mönche zogen von ihrer ersten Nieder lassung aus, um mit den Lenten zu reden, wo und wie sich Gelegenheit sand, und sehrten nach lurzerer oder langerer Abwesenheit wider in das Aloster zureck. Bo sie gunstige Aufnahme fanden, grundeten sie eine neue kielenie und sander so ihre Stationen nach allen Richtungen immer weiter vor, dis endlich über das ganze Land ein Netz von Mönchstolonieen geworsen war, um die sich die Leum des Districtes sammelten oder von denen aus, als Wettelpunkten, die pastorale Pflege der Neubelehrten geübt werden konnte.

Diese Art des Missionirens wurde abrigens nicht genugt haben, die Arthe sess zu begründen, wenn nicht auch der Schuß des Königs und der Großen int sie erlangt worden wäre. Columba gelang es nicht nur, den Aduig zum Chrusetum zu beschren, sondern ihn auch fur immer sich zum Freund und Gönner zu machen. Ebenso wusste er sich die Gunst der Clansursten zu erwerben Auch mit Ahhdderch, König von Strathelhde, war er befreundet, und nach Conalls Ich weihte er Aidan zum König von Dalriada und soll sogar dessen Son vorans zum

Rachfolger auf bem väterlichen Thron bestimmt haben

So galreich nun die Alöfter maren, die Columba in feiner über 30jaugen Tätigfeit in Nordbritannien gegrundet, so wenige laffen sich nach ben uden Ariegen und Zerfterungen - jest noch nachweisen: von ben Infeln um bit beim Ethica (Tirce) nut Alofter Campus Lunge, Sinbina (Garveloch Zufeln) nahr bet Mull, barunter Eilean na Naomb ober Infet der Geiligen, welche noch wichne Spuren aus Columbas Beit erhalten haben. In Verbindung nut Die wurden die Klöster auf Lismore und Ringarth, beide von Bischosen, gestistet und ein anderes auf Egg Im Nordosten waren Alöster in Abbordobar (Banfispire) und Len (Buchan), welch letteres feinen ursprunglichen Charafter am langften bewart bat, wie bas noch borhandene Boot of Deer jeigt. Bei ben Gubpiften waren viellent Abernethy und Rifrmont Columba Stiftungen Barend jo im Biftenland bas the bachtnis ber alten Stiftungen faft verschwunden ift, hat die Beschichte von ber Berpflanzung bes columbantichen Rirdenwefens nach bem not. thumbrifden Reich das florfte und ansprechendite Bilb bewart i Beda II E. III, 5). Die Aucht bes Ronigssons Cowald nach Die mar ber außere Unlais ban-Port hatte er bas Christentum tennen lernen und angenommen, und ale er 634 ben Thron bon Northumbrien und zugleich die Bretwaldamurde erhielt, beichlofe er, bas Rirchenwesen in ber ihm liebgeworbenen Westalt einzufuren war ichon unter Cadwin, ber bie Tochter bes diriftlichen Königs Methelbert ge heiratet und durch beren Kaplan Paulinus befehrt worden war (627), die romife Kirche in Port gegrundet worden. Allein nach wenigen Jacen, als Eadwin von dem heidnischen Benda (633) erschlagen worden, muste Runigin und Bischof flieben und das taum angefangene Befehrungswert war sich selbst überlassen Um dieses wider aufzunehmen oder vielmehr neu zu begründen, wandte fich Demald an das Semorenfollegium in Dit, das nach einem vergeblichen Berfuch mit eines ftrengen Monch, einen andern aus seiner Mitte, der zu mildem Berfaren geraten hatte, einstimmig des Epistopats wurdig erklarte und abordnete (634). Es war Alidau, eine der herrlichften Erscheinungen der keltsschen Nuche. Echt in aposts lischer Beise jog er predigend bin und her. Alle, die fich ihm anichloffen, biett er jum Schriftlesen und Pfalmenfingen an Selbst ein Mufter der ftrengften Em haltsamteit vermochte er auch andere, ihm darin zu folgen. Richt in Eboracie folug er feinen Bijchofefig auf, sondern in dem frillen Lindisfarn, wo er ein Alefter Bang nach väterlicher Sitte baute er fich auch auf der naben In Farne eine Mlaufe, in die er fich oft gurudzog. Die heilige Lehre im hetigen. Leben darstellend, ubte er einen machtigen Einfluss auf die beidnischen Angeln and. Auch ber Jugend nahm er fich befonders an. Go batte er zwolf englifd

knaben unter seiner unmittelbaren Leitung, die nachher hervorragende Stellungen in der Kirche einnahmen. Auch seine Nachfolger Finan (652—61) und Colman (661—64) traten in seine Fußstapfen. Rasch und herrlich blühte so die Kirche in Wrthumbrien auf, Klöster wurden gegründet, wie das zu Mailros von Aidan, des erste Frauenkloster von Hein in Hernten (Hartlepool), das Doppelkloster für Männer und Frauen zu Coldingham von Abba, Oswalds Halbschwester, das Rofter Strenaeshalch, von Hilda gegründet u. a., es hatte allen Anschein, dass die Mtische Kirchenform bei den germanischen Stämmen immer mehr Boben gewinnen würde, als durch einen Schlag dieselbe aus Northumbrien verdrängt wurde. Die Merfrage gab den Anstoß. Die Gemalin bes northumbrischen Königs Oswin, confled, eine Königstochter von Kent, seierte Oftern nach römischer Rechnung, so= mit zu anderer Zeit, als der König. Letterer veranstaltete deshalb eine Synobe, bie unter seinem Vorsitz in dem Kloster Strenaeshalch 664 gehalten wurde. b wurde von seiten der Römischgesinnten wie der Scoten mit viel Scharssinn seftritten, aber endlich gab des gewandten Wilfrid Berufung auf St. Petrus, der des Himmelreichs Schlüssel habe, bei dem König den Ausschlag. Bischof Col= mm mit den Seinigen wollte nicht nachgeben und ging nach Hii zurück. Damit mbete die Herrschaft der keltischen Kirche unter den Angeln nach Jojäriger höchst kgensreicher Wirkung, doch nicht one noch länger dauernde Nachwirkung, denn winche Monche fügten sich der neuen Ordnung und erhielten Gata zum Abte (664—678), einen der 12 Schüler Aidans, der auch nachher Bischof wurde. Dieser wie auch sein Nachfolger Cuthberct (bis 684) wirkten ganz im Geiste Aidans fort.

Der Ofterstreit sollte auch im Piktenlande der Anstoß zur Verdrängung der olumbanischen Kirche werden. Zunächst allerdings dehnte sie sich unter dem Abt Filbhe weiter nach Norden aus bis in die unwirtlichen Gegenden von Loch Broom, von wo an eine andere Mission die des Maelrubba vom Kloster Bennchar seit 673 sich weiter nördlich und westlich erstreckte. Eine glänzende Zeit hatte die columbanische Kirche noch unter Abamnan (669—704), der zweimal an den hof des northumbrischen Künigs Aldfrid kam, um Gefangene loszubitten. Aber Mamnan war es, der bei dieser Gelegenheit für den römischen Ofterchklus ein= genommen, denselben sowol in Hii, als in Nord-Irland einzufüren bemüht war. In hii entstand infolge bavon ein Schisma, das von 710—772 wärte, und ber Bittenkönig selbst, Nectan, trat 710 auf die römische Seite. Die Folge war, dass er 717 die ganze Familie Columbas aus seinem Reiche vertrieb. Die Münche Nohen teils nach Hii, teils nach Dalriada ober Irland und nur wenige scheinen noch an serneren Orten, wie Deer (in Buchan), geblieben zu sein. Der Primat von hii über das Piktenland kam damit zu Ende. Aber auch in Dalriada, das gegen Ende des 8. Jarhunderts ganz unter piktische Herrschaft kam, hörte der Einfluss der columbanischen Kirche auf. Und als vollends die Däneneinfälle 794 begannen, so war auch Hii den Angriffen derselben ausgesetzt; die aus Holz errichteten Klostergebäude wurden 802 zerstürt, die Münche meist erschlagen, der Abt Diarmaid rettete sich mit den übrigen und den Gebeinen des Columba nach Kells in Frland. Das Kloster wurde 818 wider aufgebaut, wider zerstört, und als mit Kenneth McAlpin eine scotische Dynastie auf den Thron kam, wurden die Gebeine nach Dunkelb gebracht (850), das 865 der Bischofssit für Süd-Piktenland und zugleich das Haupt der columbanischen Klöster wurde.

8. Beriode. Verfall der keltischen Kirche, 9.—12. Jarhundert.

Mit den Raubeinfällen der Dänen und Norweger beginnt die betrübteste Zeit sür die keltische Kirche. Sie hatten es hauptsächlich auf Rirchen und Klöster, die Mittelpunkte der Kultur, abgesehen. Die Holzbauten wurden ein leichter Raub der Flammen, in der Zerstörung ging sast alles zu grunde, was von Schristen und Werken der fleißigen Wönche vorhanden war — ein Verlust, der nicht tief genug beklagt werden kann. Die ganze schöne Pflanzung der Kirche war zertreten und verwüstet. Nur weniges von allgemeinem Interesse bietet fortan die Geschichte, so weit sie überhaupt in dem schwachen Dämmerlichte noch erkannt werden kann.

Am wenigsten ist über Wales zu sagen, über bessen Kirche aus den Annales Cambriae, bem Liber Landavensis (12. Jarh.) und Galfrids De Jure et

statu Menevensis Ecclesiae nur wenig Sicheres und Wichtiges gewonnen werde Mus ber truben Birflichfeit fluchteten fich bie Briten, mie das Die be ligenleben und die Historia Britonum zeigen, in das Reich ber Erdume und Begende; die Geichichte wird zum Gedichte Rur ein bedeutender Mann in ju ne nen, Affer, Bijchoj von E. David, der Freund und Biograph Alfred des Brege Er ftellte feine Rirche unter den Schut Diefes Monigs, dem auch Die Guiften ben Bales fich unterwarfen. Damit war auch dem Einfinss der romischen Auche bie Ture gebifnet, wie die Beihe des Bifchofs von Mandaff durch den Ergbifchot von Canterbury in Diefer Beit, und die Romfart des Runigs howel Do 928 jagt Doch die alten Justitutionen erhielten sich noch bis jum Ende des 12. Jachum berte, wo bie englische Rrone um ihre Berrichaft uber Bales gu befeftigen, jur Ausdehnung der romischen hierarchie uber Bales die Sand bot, und Grathes (f. d. A. Bd. V, S. 170) von dem Erzbischof von Canterburn mit der Reim mirung ber Kirche nach dem Borbild ber romischen beaufriagt wurde (1172) Auf über die andern Zweige ber feltischen Arrche bricht mit dem 9. Jarhundert ein finftere Beit herem; auch hier endet die Geschichte nach hartem Nautpi mit der Unterwerfung unter ben papftlichen Stul. Aber marend bas meifte in Diefer Beriode von teinem allgemeinen Intereffe ift, fo tritt hier eine Ericheinung aus, Die in der keltischen Arrchengeschichte, besonders in Nordbritannien, eine große Rolle gespielt und, in ein mifterioses Bewand gehult, ju allerler Deurungen Angis gegeben hat. Es find die Euldeer. Dr. Reeves hat das Berdienit, die dunfte Geschichte in ein flores Licht gestellt zu haben (The Culdees of the British Islands as they appear in History 1864). Thin folgite Stene (Celtic Scotland)

Der Name Euldeer (Culdeus, Culdee) ist erst durch den schritchen historiter Hettor Boetins in Ausuchme gekommen, der damit die alte keitsiche Genklichtet und Kirche bezeichnet. Auf Grund seines völlig unkritsschen Werkes wurde in Schottlaud eine culdeische Kirche, als die uralte, romircie, evangelische der Gemisch-katholischen gegenüber gestellt nud sogar noch in neuester Zeit ist der Rome als bedeutsam und geschachtlich berechtigt sinr die klitigke bindizier werden. Allein der Name wurde vor Boetins nie auf die altschottische Kirche angewendet. Warend der ganzen Zeit der monositischen Kirche (6—8. Jark) war er undelant. Beda und der Catalogus Sanctorum, der dis 666 reicht, kennen ihn nicht und ebensoweng, was besonders wichtig ist, das Buch von dem Moster Deze, dos is die ätteste Zeit der Columba-Albster zurückgeht. Und es ist niehr als gewazt, wenn man die von den columbanischen Monchen häusig gebrauchte Bezeichnung vir dei als spezischen Namen, als Ubersehung des trischen Celede rechtsengen will. Dieser Ausdruck ist der gewönliche sur alle Hertige Beda z. U. in der entsprechende Ausdruck vir Domini sehr gelausig. Doch es handelt sich hier undt weiter um die geschichtlich ganz unbegrundete Übertragung des Namens Cudeer auf die ganze kettische, sondern um Bedeutung und Ursprung deskelden

Coile-de ist aus dem trischen ceile und de, Gentiv von dia (dous) zum mengesett Ceile bedeutet somme, maritus und erst in zweiter Linie servus, als "Gottverlodier, Gottesgenosse oder Gottesfreund (earait, Freund, wie ceile einmal glossirt ist) und wurde senut eiwa dem Deicola entsprechen, ein Ausdruck, der in der erweiterten Form von Chrodegangs Regel von Eremiten im Untersched von Mönchen (servus Dei) gebraucht wird. Anlich werden in der alten, dem Fren Mochada zugeschriedenen Regel, die Cele Do oder geistliche Reklusen der

Mönden gegenübergestellt.

Der Rame Cele de wird dem Hagiologen Angus († 869) beigelegt und ediche dem Comgan († 869) in dem Kalender von Tamelacht. Bei der Plunderung von Armogh durch die Tanen 921 wurden die Ruchen mit ihren Gottesleuten, d. dem Celide und den "Kranken" verschout. St. Clair († 807) auf Innisiaande wird Anachoret genaunt und in dem von ihm gestisteten Kloster sand Giraldu (12. Jarh.) noch emige coelides "Coelicolse" oder "Colidei" genaunt. Terrette Giraldus sand auch noch solche Colidei (monachos religiosissimos quos Coelidevel Colideos vocant) aus der Insel Enhst oder Burdsey, der Sudspisse von Caernardon in Wales gegenüber. Im Pittenland erschenen sie erst nach Bertreibur

Amel

der Hienser Monche (717) als Keledei in Loch Leven, und zwar in einer Ana-

doretenkolonie, und als einzellebend in Glasgow und St. Andrews.

Reben diesen Anachoreten treten nun aber in Irland und im Piktenland auch Colidei als sätuläre Geistliche auf mit eigentümlichen kanonischen Regeln. Der Ursprung dieser Regeln ist noch nicht aufgehellt. Eine Legende scheint auf einen Zusammenhang mit Chrodegangs Regel hinzuweisen. Von dem 792 verforbenen Bischof Tamlacht wird erzält, dass er in seinem bei Dublin gegründeten kloster eine Brüderschaft mit strenger Regel gestiftet habe; ferner wird berichtet, bas die irische Regel nachher in Schottland eingefürt worden sei. Die Grundjüge dieser Regel sind in dem Bericht über die Stiftung einer Culdeerkirche in Dunkeld durch König Konstantin zwischen 810—820 gegeben (Mylne, Vitae Episc. Dunelmensium p. 4 und Skene p. 278). Der König, heißt es, habe "religiöse Keledei ober Colidei, b. h. Gottesverehrer, bahin getan, die nach morgenlänbidem Brauch Frauen hatten, sich aber berselben, wenn sie Dienst hatten, enthielten, eine Sitte, die sich in St. Andrews erhalten habe". Fügt man noch hinzu, wis es ihrer meist 12 mit einem Prior waren, dass sie gemeinschaftlich speisten, an alten Formen und Gebräuchen festhielten, dass ihr Beruf neben Besorgung des Gottesdienstes auch Armenpflege war, so ist das Charakteristische damit bezeichnet, was sie bis zu ihrer Verdrängung von andern unterschied. für fromme und pflichttreue Männer. In Irland waren sie nicht zalreich, sie suden sich an 8 oder 9 Orten, darunter Armagh, Clonmacnois. Als 1126 in Armagh reguläre Kanoniker eingefürt wurden, bestanden sie jedoch in untergeord= mter Stellung noch fort. Ihr Prior wurde nunmehr Precentor (mit Sitz und Stimme im Kapitel) und hatte mit ihnen den Choralgottesdienst zu besorgen eine Einrichtung, die sich wenigstens dem Namen nach bis heute erhalten hat in bem Precentor and Vicars Choral in dieser Kathebrale.

Biel verbreiteter waren die Culdeer im heutigen Schottland und um so wichsiger, als sie in vielen Orten allein den Gottesdienst versahen. Zu bemerken ist aber, dass in den alten Columba-Alöstern Deer (in Buchan), Turiff (in Aberstenshire) sich keine Celede finden, in Hii selbst erst nachdem es 50 Jare in händen der Normannen gewesen. Da die Culdeer in späterer Zeit wesentlich diesklbe Stellung hatten wie die säkulären Kanoniker an Kathedralen und Kirchen (wie in Armagh, St. Andrews, auch in York), so wurden auch beide Bezeichsungen als synonym angeschen. Übrigens wurde im 13. Jarhundert der Rame im verschiedensten Sinne gebraucht für Eremiten und Klosterbrüder, reguläre und

jäkuläre Beistliche, im guten und im schlimmen Sinn.

Es ist nun noch die Unterwerfung der scotischen Kirche zunächst der

irischen unter die römische zu schildern.

Benig Sicheres ist über sie bekannt bis zur Mitte des 11. Jarhunderts. Ihr damaliger Bustand läst sich aus dem Briese des Erzbischofs Lanfranc an den wischen Oberkönig Terdelvach (1074) und Bernhards von Clairvaux Leben des Ralachias erkennen. Die Kirche war so im Versall, dass eine gründliche Reorsganisation höchst nötig war. Diese kam nicht von innen, sondern von England ans. Dem Erzstul Canterbury waren die im südöstlichen Irland angesiedelten Rormannen unterworsen, weil sie warscheinlich von England das Christentum empfangen hatten. Lanfranc weihte 1074 den Patricius zum Bischof von Dublin. Den entscheidenden Schritt aber tat Gregor VII., der in einem Schreiben an die Iren (1085) sein Oberhoheitsrecht geltend machte, und Bischof Gilbert von Lismerick zum ersten Legaten über Irland bestellte. Dieser, ein Freund Anselms, belehrte "auf vielseitiges Berlangen" die irische Geistlichkeit über die ecclesiastica officia und konnte sich 1094 eines guten Ersolges rühmen.

Auch Anselm drang bei dem Öberkönig Muriardach (1100) auf Abstellung der Freunder. Doch erst Malachias, Erzbischof von Armagh (s. d. Art.) und Freund des Bernhard von Clairvaux, brachte es, als päpstlicher Legat von Rom zurückgekehrt, dahin, dass die Iren selbst um das Pallium baten, und der Legat Bapiro 1152 Irland in 4 Erzbistümer: Armagh, Dublin, Tuam und Cashel mit 28 Bistümern einteilen konnte. Zur Besestigung der päpstlichen Herrschaft ges

stattete Adrian IV. dem König Heinrich II. gerne die Eroberung der Insel, und als die irischen Fürsten 1172 zu Cashel huldigten, wurden auch die kirchlichen

Angelegenheiten nach römischer Ordnung geregelt.

Wie sich im Piktenlande nach Aufhebung des Hienser Primates und Vertreibung der Mönche das Kirchenwesen gestaltet habe, ist schwer zu sagen. her wurden die verwaiften Kirchen mit Geistlichen versorgt? von Irland oder Northumbrien? Und so ist ce auch fast unmöglich, aus den Legenden über die Gründung von St. Andrews, die dem Nectan zugeschrieben wird, und damit der Verdrängung des h. Petrus durch St. Andrew als Schutheiligen etwas Gewisses zu gewinnen. Der Verkehr mit den columbanischen Klöstern blieb sicher abgebrochen, bis mit Kenneth Mac Alpin eine scotische Dynastie auf ben Thron kam (844). Dieser brachte die Gebeine Columbas nach Dunkeld, wo er dem Heiligen eine Kirche samt Kloster bedizirte, entweder eine neugebaute oder schon vorhandene Culdeerkirche (s. o.). Kenneths Plan war, wie es scheint, der Kirche die Stellung zu geben, die früher Sii hatte und sie zugleich zum Bischofssitz für das Sübpiktenland zu machen. Übrigens verlegte schon sein Nachfolger ben Bischofssit nach Abernethy. Die Abtswürde scheint aber in Laienhände übergegangen zu sein. Der dritte Nachfolger des Abtbischofs war jener Abt Crinan, der mit der Tochter des Königs Malcolm vermält und Vater des Königs Duncan war.

Mit dem Ende des 9. Jarhunderts bekommt die Kirche, nunmehr Ecclesia Scoticana genannt, eine sestere Gestalt. Sie wird der Zehnten, Frohnen und anderer Lasten, die sie unter der Piktenherrschaft drückten, entledigt und ihre exemte Stellung auf einer Reichsversammlung in Stone (908) von dem König und dem Bischof von St. Andrews beschworen. Daraus geht auch hervor, dass der Primat nun an St. Andrews übertragen war, dessen Bischof sortan Bischof von Alban heißt. Es fragt sich übrigens, ob er nicht der einzige Landesbischof gewesen ist. Bald wurden auch die inneren Verhältnisse der Kirche durch Einfürung der kanonischen Regel von Irland durch den Ceilede Mänach (c. 921) in bessere Ordnung gebracht. Welche Einrichtungen aus der alten Zeit noch blieben, ersieht man aus der Synode, welche auf Veranstaltung der Königin Wargaret, Gemalin Wascolms III., "Königs von Schottland", im Frühjar 1069 gehalten wurde.

Sie war, unterstützt von ihrem Beichtiger Turgot, Abt von Durham, eifrig bemüht, die schottische Kirche der römisch-sächsischen konform zu machen. Die Disserenzpunkte waren, dass die Schotten die Duadragesimalzeit am Montag nach Aschermittwoch ansingen, an Ostern nicht kommunizirten, die Messe in irgend welscher barbarischen Form seierten, den Sabbath nicht streng hielten. Auch andere Missbräuche, wie die Ehe mit der Stiesmutter oder Bruderswitwe kamen zur Sprache, — Priesterehe und Säkularisation von Klostergütern aus guten Grünzben nicht.

Das von Margarete begonnene Werk der Romanisirung der Kirche wurde durch ihre Sone Alexander (König von Nordschottland bis zum Firth of Forth und Clyde 1107—1124) und David (Graf von Südschottland und 1124—1153 König von ganz Schottland) wider aufgenommen und vollendet. Gleich 1107 wurde Turgot auf einem Nationalkonzil zum Bischof von St. Andrews gewält. Streit über seine Konsekration ist die erste sichere Spur eines Eingriffs der romischen Kirche in die schottische. Turgot wurde von Pork geweiht, aber sein Rachfolger Eadmer (1115), Mönch in Canterbury, von dem englischen Primas vorgeschlagen und konsekrirt. Diese Beit bildet überhaupt einen Wendepuukt in der Kirchen- wie in der politischen Geschichte Schottlands. Es wurde das Feudalsystem eingefürt. Stat und Kirche wurden so in stramme Formen gebracht, und die Neuorganisation mit Strenge durchgefürt. Man kann nicht leugnen, dass solche dringend geboten waren. Die Territorialkirche, die Nectan einfürte, war das fast nur dem Namen nach. Es fehlte, so viel man sehen kann, ganz an einer Organisation und der Mangel an Aufsicht hatte nur zur Folge, dass die Klöster und ihr Besitz in Laienhände kamen, wie Dunblane, Dunkeld, Applecroß, bass die Laienäbte das Kloster mit Mönchen und Leuten aller Art besetzten, wie sie eben zu finden waren. Un manchen Orten wurde der Gottesdienst ganz vernachlässigt,

in Dunblane fast hundert Jare lang. Da war es ein großes Glück, dass die Culdeer da und dort in die Lücke traten. Aber bei aller Frömmigkeit und Beswistreue war ihre Stellung eine viel zu untergeordnete, als dass sie denwesen hätten reorganisiren können.

Die Reformen der Kirche bestanden wesentlich in einem Doppelten, Gründung muer Bistumer und Einfürung römischer Mönchsorben. Noch als Graf von Sübschottland hatte David das Bistum Glasgow gegründet. Darauf folgten die Bistümer von Roß, Dunkeld, Moray, Aberdeen, Caithneß, Dunblane, Brechin, Argyll der Lismore — sodass das Land jest in 9 Sprengel geteilt war, wärend es zuvor werscheinlich nur einen gab. Augustiner, Benediktiner und Cistercienser wurden wils in die bestehenden Klöster, teils in neu errichtete eingefürt, wobei viele sindere Klostergüter, die von Laien approprirt waren, für die Kirche reklamirt wurden. Der Bischof von St. Andrews zog alle Rechte der Culdeer an sich. Die twonische Regel kam zu allgemeiner Geltung und die Culdeer hatten nur die Bal, entweder sich derselben zu unterwerfen oder zu weichen. Das ging, wie leicht begreiflich, nicht one schweren Kampf. In manchen Orten hielten sie sich 10ch bis in die Mitte des 13. Jarhunderts, wie in Brechin und Monimusk, am längsten in St. Andrews, wo man ihnen neben den dort eingefürten Augustinern einen Teil der Einkünfte und die Beteiligung bei der Bischofswal lassen musste. Fortbauernde Streitigkeiten, die vor den papstlichen Stul gebracht wurden, ende= tm mit der Entziehung des Walrechts — durch Bullen 1273 und wider 1332, worauf sie aus der Geschichte verschwinden. Die römische Kirche hatte damit die Reste der keltischen ganz verdrängt und die Culdeer galten nun als Reger, wie des ein Brief des Papstes Johann XXII. an König Robert (1324) zeigt.

II. Die Verhältnisse und Einrichtungen der keltischen Kirche, hauptsächlich in der 2. Periode (6.—8. Jarh.)

1) Kirchenregiment: Patronat; Abte; geistliche Grade. großen Erfolg der monastischen Kirche in Irland und Alban hat man zu einem guten Teil dem engen Anschluss an das nationale Clanwesen zuzu= ihreiben. Der König, Fürst oder Sippenhäuptling gab ein Grundstück oder wol einen sesten Platz zur Gründung von Kirche oder Kloster, und daraus entwickelte sich ein eigentümliches Patronatsverhältnis. Gehörte der Klosterstifter zu bemselben Clan, wie der ursprüngliche Grundbesitzer, so blieb die Succession bei der Familie des letteren, die nun aus ihrer Mitte einen Nachfolger (Coarb, d. h. co-haeres) des ersten Abtes mälte, wie bei Columba. Waren Klosterstifter und Grundbesitzer verschiedenen Stammes, so blieb die Succession gewönlich so lange in der Familie des Klosterstifters, als sich eine tüchtige Persönlichkeit für die Abtswürde in ihr fand, — wo nicht, so ging das Patronat wenigstens temporär a die Familie des Grundbesitzers (pledilis progenies) über. War auch in ihr kin tüchtiger Nachfolger zu finden, so ging das Walrecht zeitweise auf die Mönche des Mutter= oder Tochterklosters u. s. w. über. Diese enge Verbindung der kirch= lichen und Stammesinteressen gewärte allerdings Kirchen und Klöstern den sicher= sten Schutz und große Förderung, enthielt aber auch die Keime des später so all= gemeinen und verderblichen Nepotismus und der Appropriation der Kloster= und Kirchengüter durch Laien. Kirche und Kloster erhielten, wenigstens in Irland, die Extlinge von Menschen, Vieh und Teldfrüchten, später auch den Zehuten. Der Erstgeborne konnte aber als Freimonch auf seinem Grundbesitz bleiben und hatte nur gewisse Dienste zu leisten, wogegen er im Kloster freien Unterricht erhielt. So hatten auch alle, die irgendwie mit dem Kloster in Verbindung standen, nicht wur ein Anrecht an die kirchlichen Funktionen, sondern auch eine höhere, gesicher= tere Stellung in einer rohen, gesetzlosen und blutdürstigen Zeit. Das Kloster bot den Bedrängten Schutz, den Sklaven Freiheit, den Sonen des Stammes Unterricht. Rein Wunder, dass auch viele Laien in den Klosterverband aufgenommen zu werden suchten. So durchdrang das christliche Element das nationale, und so tonnte es heißen: "Rein Thuat ist one Kirche, Fürsten und Dichter". (Bergl.

hicriber Reeves in Transact. Irish Acad. VI, 447, Skene II, 68 unb Ancie

Warend nun bei ben Briten im Anschluss an bas Clouwesen sich schon frus eine Territorialfirche gebildet und baneben teils in Berbindung mit einem 8 ichofsfit, wie Dienebia, teils felbständig, wie in Bangor bas Mofterwejen fie entwidelt hatte, erhielt die Berfaffung der monaftifden Rirche ber Gote gang befonders im Piktenland, ein eigentumliches Geprage Es war gewissermaße eine Ubertragung bes Clanwefens auf die frichlichen Berhaltniffe. Der Abr un ber engere Breis feiner Benoffen entsprach bem Clanhaupt und beffen Fomite Alle von bem Mofterftifter gegrundeten Mofter ftanden unter feiner Oberlettung Sie machten seine familia im weiteren Ginne aus. Diejen Primat ubten, wim nicht schon bie Alosterstifter selbst, doch ihre Rachfolger in Berbindung mit eine Sento rentollegeum aus, bas uber alle wichtigen Angelegenheiten, wie Grup bung neuer Albiter, Besethung der Abtstellen, mit ihm beriet und Beschlufs iafete Alle Abte oder haupter (cen, wie fie genannt murben) der Rlofter ftanden un mittelbar unter bem Abt und Rollegium, auch die fernlebenden Diffionate, di wenigstens das Band mit bem Mutterflofter nie gang loften. Das Alofter of war zugleich die Metropole fur das gange Pittenland. Doch ichtofs der Brimat bes Abres bie bischofliche Burbe nicht in fich Abtbischbie find eine feltene Has

nahme. Der Abt von bit war immer nur Presbyter.

Dies furt auf Die vielbewegte Frage, ob die feltische Rirche die brei gein. lichen Grade gehabt, wie die gange bamalige Rirche, ober, wie in fruheite Beit, gwifden Breebuter und Bifchof hinfichtlich ber Burbe nicht unteridneden habe Bei der britischen Kirche ist es erwiesen, dass sie in diesem Stud der gallikanischen Kirche konsorm war. Anders aber, glaubt man, musse es sich mit der irrichen und columbanischen Kirche verhalten haben, denn die große Zal der von Patricius ordinirten Bischofe (350) zeige deutlich, dass diese im Unterschied von andern Preschitern nur das Aussichtsamt über eine oder mehrere Gemeinden gehabt haben Bon ber Kirche bes Patricius ist schon oben bie Rebe gewein und es braucht nur daran erinnert zu werden, bajs er selbst uicht jagt, er habe hunderte von Bischbsen ordinirt, sondern nur, er habe überall Clericos bestellt, und serner, dass Patricius, um sich zum Bischof weihen zu tassen, in seine hem mat zurückzung Das sollten die, welche Patricius zum Culdeervater machen, de deuten. Er musste, obwol selbst Bischof, den bischöflichen Grad für Frland ab geichafft haben Die irische Rirche aber, wie fie in der Beschichte - nicht in ba Farbung der Legenden — auftritt, zeigt das Epistopalwesen, wie die ubrige Ruck Aber für die "Culdeerfirche" jedenfalls will man, meift im presbyterianichen Anteresie, den Unterschied der Wurde zwischen Preschitern und Bischiffen nich gelten laffen. Die Episcopi feien (wie Aidan) die Borfteber eines Brimattiofied in einer firchlichen Proving ober Baftoren einer ober mehreren Gemeinden go wefen, die Namen episcopus und abbas beziehen fich nur auf Funktionen Allen warend Columban von 1000 Abten rebet, die unter dem Archimandriten in Di ftehen, fo werden in den zu hir gehörigen Alofterfirchen nur 3 Bifchoje ermant, die von Lismore und Augerth (in Bute), sowie von Lindisfarne. Der Name episcopus für bas Auffichtsamt war in der columbanischen Kirche gar nicht in Gebrauch. Auffallen konnte es allerdings, bafs im Hienfer Kirchenverband is we nig von Bischpsen die Rede ist. Allein die Stellung des Abtes als Hauptes und Leiters der ausgedehnten Missionsfirche mar viel bedeutender als die eines 30 ichofs in einer geordneten Diozefe. Gur bie Amtestellung eines Bischofs im gewör lichen Sunne war in einer Diffionsfirche fein Raum. Seine Tatigleit mat, f viel fich feben lafst, auf die Funktionen beschränft, zu welchen seine hobere Burd ihn berechtigte. Dass aber die hohere Burbe in ber columbanischen Kriche anes tannt murbe, zeigen zwei-Stellen in Abammans Vita, die eine, wo ein Presbute einen andern ordinirt "accito episcopo" und die Ergalung, dafs ein Bifchof and Munfter, ber aus Demut feinen Rang berborgen hielt, bon Columba eingelabe worden sei, ihm bei dem Abendmal zu assistiren. Columba aber habe balb seine Rang ertannt und gesagt: Christus segne dich, Bruder, konsekrire du allein ab Bischof. Wir wissen jetzt, dass du bischöflichen Ranges bist. Warum hast du dich blang verbergen und uns verhindern wollen, dir die gebürende Ehre zu geben?

2) Das Klosterwesen. a) Die Einrichtungen. Das Klosterwesen beint sich ansangs im Außerlichen ganz den bestehenden Landesverhältnissen anschossen zu haben. Die Einrichtungen waren so einfach als möglich. Die Klöster ween bescheidene Mönchstolonieen, die hauptsächlich als Stationen für die Bestrung der Heinen dienten und sich von der primitiven Art der Kraale, wie sie hneben kleinen sesten Plätzen vorsanden, nicht viel unterschieden. Die Klosterschude wurden alle durch die Dänen im 9. Jarhundert zerstört. Nur auf einigen einen Inseln haben sich noch Reste aus der ältesten Zeit erhalten, so auf der Insel der Heiligen" nahe bei Hii eine alte Columbatirche aus Schieser one körtel gebaut, 25 Fuß lang, 15 breit.

Der großen Einfachheit des Anwesens entsprach auch Kleidung und Narung a Mönche. Die Angehörigen des Klosters bildeten eine Familie und wurden küder genannt. Sie teilten sich in drei Klassen: 1) Die Seniores, denen die kesorgung des Gottesdienstes, fromme Übungen, Studien und Abschreiben der eil. Schrift, sowie der Unterricht oblag. Einer von diesen Scribhnidh (scriba) katte die Klosterchronik zu füren und Vorträge zu halten. Später wurde für den einem Zweck ein Lektor (Ferleiginn) bestellt. 2) Die andern Brüder, welche die Haus- und Feldarbeit zu tun hatten, und 3) die juniores oder alumni, welche Interricht empfingen. Einzelne Spuren sinden sich, dass 12 Knaben unter einem kehrer standen; so hat Aidan sich 12 Sachsenkinder ausgewält, die von ihm speziell für den geistlichen Stand herangebildet wurden. Dass aber dies allgemeine Sitte war, läst sich nicht beweisen.

b) Die Klosterzucht war streng. Unbedingter Gehorsam musste den Obesm, besonders dem Abt des Mutterklosters, gelobt werden. Auf alles Privatsientum wurde verzichtet und das ganze Leben dem Gottesdienst und der Askese, in Arbeit und dem Dienst für andere geweiht. Genaue Anweisung zu einem ichigen Leben gibt die Regel des Columba, die Dr. Reeves in der Brüsseler Bis

ficthet auffand (s. Habban u. Stubbs Councils II, 119).

Über die spätere Ausbildung und Verschärfung der Klosterregeln ist hier nicht in Ort, weiter zu reden. Einzelne in frühe Zeit zurückgehende Vorschriften, wie ich andere Gesete, sinden sich in Wasserschlebens Frischer Kanonensammlung seiten 1874), allein die Sammlung sett den Anschluss der irischen Kirche an kom voraus und schöpft aus hibernischen Synoden, deren Echtheit und Alter noch ich nachgewiesen ist, sodass es verfrüht wäre, sie zur Erläuterung der ältesten kriode herbeizuziehen. Es ist überhaupt nicht warscheinlich, dass die Vorschrifzen schon frühe kodisizirt wurden. Die obige Regel Columbas, sowie die älteste in einzig echte Regel Columbans sind mehr eine Anempsehlung von Grundsähen ist eine genaue Vorschrift (Rettberg. R.-G. II, 670).

Aufs engste an das Klosterleben schloss sich das

c) Anachoretenwesen an, das in besonders hohem Ansehen stand, als

Here Stufe ber Beiligkeit.

parate Bellen (carcer) zurück, um sich dem Gebet, frommer Betrachtung oder bestungen hinzugeben. Die Abte gingen mit gutem Beispiel voran. Noch sins m sich Spuren der ältesten Klausen auf Hinde, unweit Hin. Auch auf der Inselature, nahe bei Lindisfarne, sind noch Spuren einer Klause, die sich Cuthberct mite. Bon diesen Bellen kehrten die Mönche nach kürzerer oder längerer Beit das Kloster zurück. Die andere Art des Anachoretenwesens war Ausenthalt siener wüsten Insel (dosertum, diseart, der gewönliche Name für Klause). Diese kachoreten hießen Deoraich-De, d. h. Gottespilger. Endlich bildeten sich auch machoretenkolonieen, nämlich Klausen in demselben Gehöste. Die Verdindung mit kloster wurde durch solches Anachoretenleben nicht ausgehoben, vielmehr wurs die Klauser, wie andere Mönche, auch zu Äbten oder Bischösen gemacht.

Scheinbar das reine Gegenstück von dem Anachoretenleben ist das bei den elten so hervorstechende Wanderleben und doch steht es in engem Zusammen=

hang damit. Es ist die aktive Seite desselben. Wie der Anachoret Gott in strenge Askese und Kontemplation dienen wollte, so der Wandermönch mit seinem pro Christo peregrinari. In geordneter Weise, vom Kloster veranlasst, ist es das Missioniren. Aber vielsach gingen Rönche auch auf eigene Faust in die weite Welt. So Furseus der heilige Mann, cupiens pro Domino ubicumque sidi opportunum inveniret, peregrinam ducere vitam (Beda III, 19).

3) Der Gottesbienst, heilige Zeiten u. s. w. Nach den ältesten und sichersten Spuren waren die Kultusformen schon im 7. Jarhundert ziemlich sest ausgeprägt. Die sonst so zäh an ihren heimischen Bräuchen festhaltenden irischen Mönche auf dem Kontinent würden sonst nicht so rasch die gallikanischen Antiphe narien und Missalien sich angeeignet haben, wenn ihnen nicht darin etwas Berwandtes entgegengetreten wäre. Sie haben fast nur Hymnen auf ihre Bäter in dieselben eingeschalten (Antiphonar. Benchor. u. a.; s. Mabillon Liturg. Gall. und Näheres in Dissert. p. 53 – 59). Allerdings sagt der Catalogus Sanctorum, die Formen des Gottesdienstes seien in der 2. Periode der irischen Kirche ver schieden gewesen und dies mag von der Mehrzal der Kirchen gelten; allein er erwänt zugleich die Einfürung der Gottesdienstform, die in Wales üblich und selbst wider aus der gallikanischen Kirche entlehnt, sicher damit verwandt war. Heimisch irische Missalien gibt es allerdings außer den Einzelnes bietenden Büchern wo Deer und Dimma nur vier, von denen jedoch nur zwei höheres Alter haben: das Stowe Missal, das, wenn kritisch bearbeitet, sehr wichtige Aufschlüsse geben wird (bie Redaktion in Bibl. MM. Stowensis ist ungenügend), ferner ein noch im Privatbesitz (Drummond Castle) befindliches. Manchen Aufschluss gibt Abamnans Vita Columbae. Hieraus, wie aus andern gelegentlichen Notizen lässt sich eine, went auch unvollständige Darstellung des Gottesdienstes geben, wobei der Kürze halber

auf den Nachweiß jeder Einzelheit verzichtet werden muß.

Die Horen und Bigilien wurden wol täglich eingehalten und dabei in Hii ein liber hymnorum septimaniorum (jest verloren) gebraucht. Der Chots gesang wurde hier wie auch überall beim Gottesbienst sehr gepflegt, Antiphe nen und Hymnen — natürlich in lateinischer Sprache — finden sich zalreich (f Todd, The Book of Hymnus 1855). Es gab eigene Cantores und in Irland was ren auch Orgeln im Gebrauch. Die Sonntagsfeier wurde (in Hii) duch einen Bespergottesdienst (missa) am Sonnabend eingeleitet. Um Mitternacht rief die Glocke zum Gebet, später kam die Matutina und endlich die Missa, die ge wönlich nur am Sonntag, Heiligentagen und außerdem selten bei besonderen Ar lässen geseiert wurde. Evangelische Lektionen bildeten immer einen Teil des Gottesdienstes. Über die Ordnung des Hauptgottesdienstes sind Notizen vorhanden, die auf eine Verwandtschaft mit der gallikanischen Liturgie hinweisen. Wären der Kommunion wurde gesungen. Ein alter Hymnus "quando communicarent sacerdotes (beginnend: Sancti venite, Christi corpus sumite), aus dem irifoe Bangor stammend und dem 7. Jarhundert angehörend, findet sich in dem Antiphonarium Benchorense, ein anderer für die Laienkommunion in dem irischen Missale (St. Gallen Nr. 1394) und in dem Stowe Miss. In demselben St. Gallen Rod. findet sich die Distributionssormel: Hoc sacrum corpus Domini et Salvatorie sanguinem sumite vobis in vitam perennem. Unlich in dem Stowe Missale. Di Elemente betreffend, so war der Wein, wie überhaupt in der alten Kirche, se mischt; über das ungesäuerte Brot findet sich keine direkte Angabe, aber in einen Monogramm des Buches von Kells scheint eine geweihte Hostie rund und mit einem Kreuz dargestellt zu sein. Nach der dem Abt Cuminius von Hii zngeschrie benen Mensura Poenitentiarum c. 13, mussten die Frauen verschleiert bei ba Kommunion erscheinen, wie im Orient, aber auch in Gallien. Die konsekrirten Elemente wurden für Kranke und Abwesende reservirt. In dem Book of Des findet sich eine kurze Form für Krankenkommunion: Credo, Gebet, Baterunfet die Distributionsformel: corpus cum sanguine u. s. w. Es wurde also das Bro in Wein getaucht gereicht. Sehr änlich ist die Formel in dem Book of Dimma corpus et sanguis Domini noster J. Ch. filii Dei vivi conservet animam tuam i vitam perpetuam.

Cb fich an ben hauptgottesbienft eine Predigt ober Schriftertfarung angegt habe, ift taum möglich zu fagen; um fo häufiger find die Rachrichten, dass Donde auf ben Dorfern und wo fie Gelegenheit fanden im Freien predigten.

Bie in der morgentandischen, aber auch abendländischen Rirche mar bei ben ten die Eulogia gewönlich, in Aghaboe in Frland, in hit und Lindisfarne. Balufs des Gottesdienstes wurde ein Laib Brot geweiht und nachher im gettorium aufgeschnitten und berteilt und damit das Mittagsmal eröffnet.

Im Taufritus wich die feltische wie auch die gallitanische Rirche bon ber stiden ab. Die Tauje wurde one Chrisma vollzogen. Nach dem Stowe Miss machte der Priester bei der Ubergabe der Alba nach der Taufe das Beichen Arenges in die Hand bes Rindes. Auch bas Pedilavium fand statt wie in gallitantichen Rirche. Die Taufe war nicht au die Rirche gebunden. Beson-28 m der fruheften Beit icheint fie meift außerhalb berfelben vollzogen worden Columba taufte in Gluffen und an Quellen, und in Lindisfarne wurde Taufen wie das Predigen und Krantenbefuchen zur Geelforge gerechnet, welche Beiftlichen bei ihren Besuchen auf ben Torfern pflegten.

Uber die Ordination, welche in ber britischen Rerche der gallitanischen mich war, findet fich in der sevischen nichts. Befannt ist aber, bafs die bischof-Ronfefration nur durch einen Bischof geschah. (Lanfrance Brief an Terbelvach

Die heiligen Beiten. Oftern ftand unter ben Festen obenan, Uber ben Miciden Ofterchklus, ber vom römischen abwich, ist es kaum nötig hier ms zu fagen, da längst das Richtige darüber anerkannt ist, und schon Beda an afdiebenen Orten und namentlich Ceolfrid in seinem Brief an Rectau (Beba , 21) die Sache vollkommen richtig aufgefast hat. Rur einige ungenaue Ans ben haben zu der irrigen Meinung gefurt, die Kelten seien Quartobeeimaner weien. Bielmehr hatten fie mit der ganzen alten Kirche den 84jarigen Cutlus mein und blieben baber marend ihrer Abgesperrtheit von der abendlandischen inde Die ingwischen ben 19järigen Chtlus angenommen hatte' Die Gud Iren wen die ersten, die e. 634 ihn auch annahmen, dann die Northumbrier 664, Briten von Strathelyde 688, Nord-Frland 703, das Piftenreich 710, Nordales 768, Subwales 777.

Die Quadragestmatzeit wurde, wie überall, mit Fasten gehalten. Aber Mittenland wenigstens war noch im 11. Jarhundert die auch in der ältesten inde vortommende Sitte herrichend: ein ununterbrochenes 40tagiges Jaften, barerit vom Montag nach Afchermittwoch an zu bevbachten, warend die römische we die Sonntage nicht einrechnete, deshalb ichon am Afchermittwoch begann. ther ben gewönlichen Geften wurden bie Tage ber Rirchen- und Alofterftifter, befondere bes Columba und Patrid, Minian, auch des St. Martin feierlich hangen, benen viele bon ihren Schülern und Späteren geftiftete Alofter bebigirt

In ber Boche wurde in ben scotischen Klöstern, vielleicht auch jum teil in

theren Areisen, Mittwoch und Freitag bis 9 Uhr morgens gefastet

Auch über Leichenbegangniffe erfaren wir etwas Columbas Beifebung м more ecclesiastico gehalten. Unter Pfalmengefang wird die Leiche in das pitium gebracht und drei Tage und Rächte honorabiles rite explentur exee, bann die Leiche in feine Leinwand gehüllt, einbalfamirt und in die Gruft

legt

Bon Bittumgangen um bie Gelber finden fich auch Spuren. Bei einer ben Durre wird in Sii ein folcher Umgang mit ber Tunien des Columba und bon ihm geschriebenen Buchern (Evang) gehalten, die Tonica dreimal ge-Bucher bes Seiligen auf den Altar gelegt, Pfalmen gefungen und fein Name

Bon Bilberdienft ift feine Spur zu finden, wol aber von großer Berehrung Reliquien, wenn auch nicht in der frührsten Beit. Heilungstraft wird ihnen

gefdrieben wie auch andern Dingen. 3. B. geweihtem Brot ober Galg.

Auch darin blieb die keltische Kirche auf dem Boden der alten Kirche steht dass sie die Priesterche für ganz berechtigt hielt. Die Ehe galt bei den Kelt nicht als Sakrament und es läst sich wol schwer nachweisen, dass sie kirchlich ei gesegnet wurde. Auch an einem förmlichen Eherecht scheint es gesehlt zu haben

Ob auch Mönchsehen vorkamen, oder vielmehr ob sie für erlaubt ang sehen wurden, ist schon gefragt worden. Dass die geistlichen Klosterbrüder ve heiratet waren, ist nicht anzunchmen, und wo von verheirateten Übten die Reisst, so waren das Laienäbte, die in Beiten des Versalls der Klostergüter und Anter sich bemächtigten. Sonst aber bei Laienbrüdern mag es wol vorgekommen sei dass sie ihre Familien zu sich nahmen, zumal da viele sich tonsiren ließen, wunter den Schutz des Klosters sich zu stellen. Übrigens wird es, wie auch son Regel gewesen sein, dass sie sich der ehelichen Gemeinschaft enthielten, wiewo

darüber nichts Sicheres gesagt werden kann.

4) Die Lehre. Die Kelten hatten ein einfaches Bibelchristentum. Die heil Schrift war ihnen Glaubens= und Lebensregel und bei aller Anerkennung de ältesten ökumenischen Konzilien war und blieb ihnen doch die h. Schrift die höchst Autorität (f. Columbans Briefe). Das Schriftstudium sahen sie als ihre Haupt aufgabe an, die Briten so gut wie die Scoten. Sie benutten vorzugsweise die Kom mentare des Hieronymus und Augustin, aber auch von ihrer selbständigen For schung gibt es Spuren genug. Gildas z. B. hat viele Stellen aus den LXX übersetzt und manche richtiger als die Itala, der er sich sonst meist anschließt, wo bei zu bemerken ist, dass sein griechischer Text manchmal sowol von dem Cod Alexandr. als Vatic. abgewichen zu sein scheint. In seltenen Fällen stimmt er mit der Vulgata überein, im Neuen Testament fast durchaus mit der Itala (Rähe rcs s. meine Dissert. p. 15 sq.). Auch in der Consessio und Epistola Patrici schließen sich die Citate oft enger an die LXX, sonst an die Itala, im Reuer Testament ganz an die Vulgata an. Dasselbe gilt von den Citaten der Scoten Claudius und Sedulius (Anfang des 9. Jarhunderts). Sedulius vergleicht auch gelegentlich den hebräischen Text mit den LXX und gibt in etwa 12 Stellen bei Neuen Testaments eine richtigere Übersetzung aus dem Grundtext. Zu erwäner ist hier, dass wie der Ev. Cod., den Gildas benütt zu haben scheint, so auch ber Riliansche Cod. Ev. Wirceburg. sich an die Itala auschließt, wärend die alter irischen Evangelien Codd. in den Büchern von Domnach Airgid, Kells (Columbi zugeschrieben), Armagh, Deer, und ebenso die albanisch-scotischen Codd. des Cuth berct und Ceadda die Vulgata geben. Eine Übersetzung der heil. Schrift in die eine ober andere keltische Sprache lässt in der alten Beit sich nicht nachweisen In der Lehre wichen die Kelten von der älteren abendländischen Kirche nicht ab. Beachtenswert ist, dass in dem Stowe Missale das filioque hinter dem pracce dentem ex patre fchlt.

Dies nun ist das Vild der alten keltischen Kirche, wie es sich auf Grund der frühesten und sichersten Duellen darstellen läst. Sie erscheint als Zweig der abendländischen Kirche der ersten 4 oder 5 Jarhunderte. Sie hat von derselben den Anstoß zur Regeneration erhalten, die sie dann in eigentümlicher, den Land desverhältnissen entsprechender Weise sortgesürt hat, und dies hauptsächlich is äußeren Einrichtungen. Die Geschichte derselben in dieser ihrer eigentümlichen Gestaltung ist nach der einen Seite durch die politische Umwälzung der Inssell durch die Völkerwanderung in Britannien im 5. Jarhundert abgegrenzt, au der andern durch die verheerenden Einfälle der Dänen und Norweger im 9. Jarhundert. Jenseits jener Zeit liegen die Ansänge, diesseits das kümmerliche Fort

bestehen alter Institutionen im Rampf mit äußern und innern Feinden.

Die mittlere Periode nun ist die der herrlichen Blüte und fruchtreichen En

faltung.

Die Kirche ist ein Lind ihrer Zeit, mit der sie den starken Wunderglande und Aberglauben teilt. Sie malt in naiver Frömmigkeit ihre Heiligen mit de lichten Farben des innigfrommen Meisters von Fiesole. Ihre Heiligen verkehre mit Engeln als ihresgleichen und die Natur ist ihnen untertan. Es wird für selbs verständlich angesehen, dass Tote erweckt werden, in die Zukunst, wie in die Feri geschaut wird, dass ein Ceile-de trockenen Fußes über den irischen Kanal wandert, und Seelenmessen, Weihen, magische Wirkung des Kreuzes — alles ist an der

Tagesordnung.

Dabei aber zeichnet sich diese Kirche vor vielen, wenn nicht allen andern jeswer Zeit aus durch einfachen evangelischen Sinn, Liebe und Verehrung gegen das sttliche Wort, Selbstverleugnung, Wissionseiser und steht darin der apostolischen zeit näher als die andern. Dieses historische Bild ist charaktervoll und groß geng, und bedarf keiner Übermalung und Anderung der Züge. Wenigstens ist chein wareres Vild, als wenn man die iroschottische Kirche zu einer besonderen kusession erhebt, und den Segen ihres Begründers Patricius, des Culdecrvaters, duch die letzen Barden den Lollarden und Wielif übermitteln läset, den Urspetern der englischen Resormation.

Anobel, Dr. Karl August, einer der gelehrtesten alttestamentlichen Exege= tu unserer Zeit, wurde am 7. August 1807 zu Tzschecheln bei Sorau, einem **dusse der damals sächsischen, jetzt preußischen Nieder-Lausit, geboren. Sein Bater,** in einfacher Landwirt, vermochte nur mit ziemlicher Mühe die Mittel zu einer memessenen Ausbildung der nicht unbedeutenden geistigen Fähigkeiten aufzubringen, mer schon in früher Kindheit zeigte. Doch konnte er von feinem zwölften Jare a das Gymnasium zu Sorau besuchen, wo sich außer dem damaligen Acktor Abler umentlich Konrektor Scharbe (später Professor der klassischen Litteratur zu Kasan in Rußland) mit besonderer Sorgfalt seiner annahm und sein Fortschreiten in mahlicher und hiftorischer Bildung auf alle Weise, auch mit materiellen Mitteln, # förbern suchte. Diese wirksame Protektion setzte ber edle, uneigennützige Mann noch fort, nachdem Knobel 1826 die Universität Breslau bezogen hatte. Na= mentlich griff er ihm, als der plötzliche Tod seines Baters ihn nach Ablauf seines meiten Studienjares der Mittel zur Vollendung des akademischen Kursus zu be= meben brohte, durch Darleihung einer namhaften Geldsumme kräftig unter die time und ermöglichte ihm hierdurch, sowie durch Erwirkung anderweiter Unter-**Mitungen, die Fortsetzung** seiner Studien wärend weiterer drei Jare. Unter der Ritung der Orientalisten Bernstein und Habicht, der klassischen Philologen Passow Schneiber und der Theologen Gaß, Scheibel, Middeldorpf, D. v. Cölln und Dwid Schulz erwarb er sich wärend dieser dreijärigen Studienzeit eine ziemlich belseitige theologische Ausbildung. Den tiefgreifendsten Einfluss auf den Gang kiner Studien gewann David Schulz. Zu ihm trat er, als Lehrer seiner jüngeren Kinder, in ein besonders vertrautes Verhältnis; von ihm hauptsächlich wurde er um Ergreifen ber akademischen Docentenlaufban aufgemuntert; ihm verdankte er auch seine entschieden rationalistische Richtung.

Im Herbste 1831 begann er, nach kurz zuvor erlangter philosophischer Dokund theologischer Licentiatenwürde, seine Vorlesungen, die ihrer eigentümlichen Fische, anregenden Kraft und Gediegenheit halber ihm von Anfang an eine nicht geinge Zal von Zuhörern — in den späteren Jaren seines Wirkens in Breslau mweilen über 200 — zufürten. Einer nebenbei bekleideten provisorischen Lehrer= kile am Breslauer Schullehrerseminar wurde er zwar schon 1833 wider ent= beben, rückte aber bafür 1835 zum außerordentlichen Professor vor (one Gehalt freilich), erhielt 1837 die Censur für die evangelischetheologischen Schriften Schle= fens von den betreffenden Ministerien übertragen und wurde im folgenden Jare burch einftimmigen Beschluss der Breslauer theologischen Fakultät mit der theologischen Doktorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umfassend gelehrte mb in vieler Beziehung sehr verdienstliche Untersuchung über den "Prophetismus der Hebraer" (2 Bbe, Breslau 1837) — nach verschiedenen kleineren Schriften (bit "Jeremias chaldaizans", 1831; "De Marci evangelii origine", 1831; "De carminis Job argumento, fine ac dispositione", 1835; "Commentar über das Ind Robeleth, 1836) seine erstere bedeutendere Arbeit auf alttestamentlichem Ge= biete — ber er diese Ehre zu banken hatte. Dasselbe Werk verschaffte ihm benn and, und zwar noch vor Ablauf eben jenes Jares 1838, zwei Rufe von aus356 Anobel

wärtigen Universitäten kurz nacheinander, den einen von Gießen, den anderen von Göttingen. Da man in Breslau keinen entschiebenen Versuch machte, ihn zu hal ten, und da er zur Einnahme des kurz zuvor durch Ewalds Weggang erledigten Göttinger alttestamentlichen Lehrstuls aus leicht begreiflichen Gründen keine Reigung empfand, so folgte er dem onehin recht ehrenvollen Rufe nach Gießen, wo er bereits zu Anfang des Jares 1839 eintraf, um seine in praktischer wie in schriftstellerischer Hinsicht gleich fruchtbare Wirksamkeit als ordentlicher Projessor anzutreten. In seinen Vorlesungen, die sich früher auch auf die Gebiete der bis blischen Dogmatik, der Symbolik, Moral, Katechetik und Pädagogik erstreckt hatten, zog er sich jett allmählich ganz auf bas spezifisch alttestamentliche Gebiet zurud, leistete aber hier recht Gründliches, so weit wenigstens die die äußere sprachliche und historisch=archäologische Seite betr. Disziplinen in Betracht kamen. Zu tieferer Erfassung des theologischen Gehalts der alttestamentlichen Schriften freilich, ja auch nur zu richtiger Würdigung ihrer poetischen Schönheiten, vermochte cs sein äußerst nüchterner, im Dienste eines geistlosen wunderleugnenden Rationalismus vertrockneter und verflachter Scharfsinn nicht, oder doch nur in geringem Maße zu bringen. Denselben Charafter rationalistischer Einseitigkeit und Befangenheit, bei umfassender Gelehrsamkeit und bedeutendem kritischen Scharffinne, tragen auch die wärend seiner nahezu 24järigen Gießener Wirksamkeit von ihm veröffentlichten Schriften. Mit Ausnahme der "Völkertafel der Genesis" (1850), einer Zusammenstellung ethnographischer Untersuchungen von erheblichem Werte in sprachlicher und historisch-geographischer Hinsicht, gehören diese Schriften samtlich dem eigentlich exegetischen Gebiete an. Es sind Kommentare zum Propheten Jesaja (1843, 3. Aufl. 1861), zur Genesis (1852, 2. Aufl. 1860), zu Exodus und Levitikus (1857), zu Numeri, Deuteronomium und Josua (1861), sämtlich als Bestandteile des Hirzelschen "Kurzgesaßten exegetischen Handbuchs zum Alten Testament" erschienen, und neben den Arbeiten eines Thenius und Bertheau als die wertvollsten und lehrreichsten Leistungen dieser Sammlung glänzend. Nüchternheit und Besonnenheit, gesunde sprachliche und historische Anschauungen und eine umfassende Kenntnis des gesamten orientalischen Altertums, besonders nach der Seite seiner ethnographischen, topographischen und kulturhistorischen Berhältnisse, bilden die eigentümlichen Vorzüge dieser Kommentare, die sich nament lich um der erstgenannten Eigenschaften willen vor den sonst in mehrfacher Him sicht geistesverwandten exegetischen Arbeiten Hitzigs vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Anobels exegetische kritische Methode bei aller Behutsamkeit doch weit entsernt davon, unproduktiv oder unselbständig zu sein, gab vielmehr in manchen glück lichen Divinationen positiv-kritischer Art sogar eine gewisse Genialität kund, muste überall eigentümliche Auschauungen aufzustellen und gegenüber auderen namhasten Gelehrten auf alttestamentlichem Gebiete mit Nachdruck zu verteidigen. Wie er denn seiner Zeit, aus Anlass jener ersten Auflage seines Jesaja-Kommentars, in eine heftige, wenn auch bald wider beigelegte literarische Fehde mit Ewald verwickelt wurde (gegen ihn schrieb er damals sein "Exegetisches Vademecum für Herrn Ewald in Tübingen" Gießen 1844) und auch in seiner Erklärung bes Bentateuch, namentlich in der der Schlussabteilung dieses Werkes beigegebener Darlegung seiner Ansicht von der Entstehung und Komposition dieses ältesten israe litischen Geschichtswerkes, den kritischen Mitforschern wie Hupfeld, Tuch zc. mi einer selbständig gehaltenen neuen Formulirung der sog. Ergänzungshppothes gegenübertrat. Vgl. Bertheau in den Jahrbb. f. deutsche Theol. 1862, S. 170 ff. Merx, Überblick über die Entwicklung der Pentateuchkritik, S. XCV seiner Neu bearbeitung von Tuchs Genesiskommentar, Halle 1871.

ner Universitätsbibliothek einverleibt.

**Bergl. Rowad, Schlesisches Schriftsteller-Lexikon, I, 83;** Scriba, Biographisch= likerarisches Lexikon der Schriftsteller des Großherzogtums Hessen im 19. Jahr= hundert, II, 387 ff.

Q.

Capabie und die Labadisten. Jean de la Badie ober de Labadie, geb. den 13. Februar 1610 zu Bourg bei Bordeaux, gest. an seinem Geburtstage 1674 in Altona, stammte aus einer abeligen aristokratisch = parlamentarischen Familie; er war ein feuriger Südfranzose, äußerlich von kleiner Gestalt und schwächlicher Ge= fundheit, innerlich voll Geist und Leben und ein Beherrscher ber Geister. zwei Brüdern ward er in der Jesuitenschule zu Bordeaux erzogen, in welcher der empfängliche Knabe und Jüngling anfangs volle Befriedigung seines tiefen religiösen Bedürfnisses und seiner sehr lebhaften Phantasie fund. Aus eigener Über= zengung und wider den Willen seiner Eltern schloss er sich ganz an den Jesuiten= mben an, one both "Profez de leur Compagnie" zu werden. Er studirte seit 1626 sehr eifrig Philosophie und Theologie und las besonders fleißig die (latei= niche) Bibel und die Mystiker: Augustinus und Bernhard. Seine Frömmigkeit whm seitbem eine augustinisch=mystische Färbung an. Bei seiner Ordination durch ben Bischof von Bazas, de Maroni, übergoß die hl. Dreieinigkeit sein Herz mit einer innerlichen Salbung. Durch den hl. Geist lernte er das rechte Beten und Reditiren. Das innerliche Wort galt ihm als die untrügliche Leuchte des äußeren Bortes der hl. Schrift. Der Geist Gottes gab ihm auch ein, dass er berufen hi, die Kirche nach dem Muster der apostolischen Gemeinden zu reformiren, dass n aber dieses nur vollbringen könne, wenn er sich von den Jesuiten trenne. Geine Kränklichkeit öffnete ihm den Weg aus dem Orden. "Ab omni vinculo librum ob invaletudinem ipso petente dimisimus" heißt es im Entlassungsbekrete von 17. April 1639. Der Ausgetretene \*) begann nun als Volksprediger (à la Auguenotte sagten seine Gegner) mit unglaublichem Erfolg zu wirken in seiner. himat, in Paris, in Amiens, wo er 1640 Kanonikus und Theological (Lehrer kn Theologie) wurde, und in Abbeville. Durch das Studium der hl. Schrift ward er der reformirten Lehre näher gefürt. Er predigte von freiem Willen mb Gnade, von Prädestination und Erlösung, wobei die Unverdienstlichkeit der guten Werke als Konsequenz sich nahe legte. Gegen die dadurch aufgebrachten Mönche mb Priefter nahm ihn Richelieu in Schutz. Aber Richelieus Nachfolger Mazarin ließ ihn als Störer der Ruhe des States aus Amiens verweisen. Er ging in die Carmelitereremitage zu Graville. Hier las er zum ersten Male Calvins Insti= wion, mit deren Glaubensinhalt er sich einstimmig fand, wärend er auch noch den so einverstanden blieb mit den besonderen Einrichtungen der katholischen Kirche, ber Berehrung des hl. Abendmales und des Priesterstandes, dem Beicht= mbaltniffe. der Glut der Andacht und der Weltentsagung, die er bei den Refor= mirten vermisete. Erst die unaufhörlichen Verfolgungen der ihn nun tötlich hassen= den Jesuiten und ber Anblick bes reformirten Gemeinbelebens brachten ihn 1650 zu Montauban zum Übertritte zur reformirten Kirche, beren Prediger Ga= iffoles erklärte: "Er glaube nicht, dass seit Calvin und den ersten Reformatoren old ein Mann zur Gemeinschaft seiner Kirche übergetreten sei". Labadie brachte aber seinen reformatorischen Trieb aus seiner bisherigen kirchlichen Gemeinschaft in die neue mit hinüber und eiserte baher, als außerordentlicher Prediger, spä=

<sup>\*)</sup> Die gewönliche Annahme, dass Labadie nach seinem Austritt aus dem Jesuitenorden ich ben Oratorianern, dann den Jansenisten angeschlossen habe, hat Heppe als historisch uns begründet nachgewiesen.

terhin auch als Professor ber Theologie in Montauban angestellt, für Widerher stellung der alten Sittenstrenge, damit aus der deformirten Kirche eine wirklid reformirte werde. Deshalb gab er auch 1658, nachdem er 1657 von dem Bischo und den München verdrängt worden war, in dem damals ganz reformirten, abei auch sehr weltlichen Drange an der Rhone die kreffliche discipline des églises réformées de France neu heraus, musste aver auch von dort bald wider fort, als Ludwig XIV. die Stadt bedrängte. Er begab sich nun 1689 auf die Reise nach London, wohin er als Prediger der französisch-reformirten Gemeinde berufen wor-Unterwegs aber hielt man ihn in Genf, gerade so wie 123 Jare vor ihm Calvin, fest, und machte ihn zum außerordentlichen Prediger, als welcher er mit bem größten Erfolge für Widerherstellung der alten, dort so sehr entwichenen und verweltlichten Frömmigkeit und Zucht wirkte. In diesem auch damals noch gesegneten, wenn auch kaum mehr als das alte Genf, erkennbaren Mittelpunkte des christlichen Lebens für Frankreich, Italien, Deutschland und die Schweiz sammelte sich alsbald ein Kreis auserlesener Jünglinge um ihn, welche seine ergreifenden Predigten mit Begierde hürten, und an seinen Hausandachten (Konferenzen) zu ihrem großen Segen teil nahmen. Zu ihnen gehörten seine nachherigen Mitarbeiter: Pierre Pvon aus Montauban (1646—1707), Pierre Dulignon und François Menuret († 1670), und die Deutschen Theodor Unterenk (1635—1693) und Fr. Spanheim (f. d. Artikel) \*). Labadies Ruf und seine in den Gedanken der Selbstmortifikation, der Meditation und der das Herz vergottenden Kontemplation sich ergehenden Schriften wurden besonders auch durch Vermittelung des Gottschalk von Schürman in den Niederlanden ausgebreitet und machten namentlich den Kreis von ernsten Christen in Utrecht, G. Boetius, J. von Lobenstein und Anna Maria von Schürman (s. d. Art.) auf Labadie als auf einen erwünschten und notwendigen Reformator des christlichen Lebens für das in arge Beltlichkeit und Üppigkeit verfallene niederländische reformirte Christentum aufmerkam. Auf ihr Betreiben ward daher Labadie 1666 zum Prediger der wallonisch-resormirten Gemeinde in Middelburg berufen. Vorher und unterwegs schloss er mit seinen genannten brei französischen Freunden einen (geheimen) Bund vor dem Herrn, zuerst an der eigenen Heiligung in der Nachfolge Christi und in der Selbstverleugnung — bis zu völliger Gütergemeinschaft? — und dann auch an der Reformation Anderer zu arbeiten. In diesem engen Bunde der vier drift lichen Freunde war der Keim zu ihrer nachherigen Separation enthalten, so wenig sie selber dies auch noch anen mochten. Denn damals beseelte Labadie. — ber alten katholischen Priester — noch die Hoffnung einer Reformation der Kirch durch das Amt, durch den Pastorat, wie er auch zeitlebens eine priesterlicht Oberherrschaft in seiner Gemeinde ausgeübt hat. Über Utrecht in Middelburg an gekommen, sette er seine Genfer Hausandachten und Versammlungen mit großen Segen fort, gewann Hollands Minerva, Anna Maria von Schürman (1607—1678) schnell und auf immer für sich, fürte die gänzlich erschlasste Kirchenzucht wider ein und erzeugte wirklich eine große Erweckung in seiner Gemeinde und in den ganzen Lande. Damals (1668) gab er seine wichtige Schrift über die Propheze oder die prophetische Übung heraus, worin er das Recht und die Pflicht der Pre diger, bor und mit der Gemeinde Schriftbetrachtungen oder Konferenzen zu hal ten, in überzeugender Weise aus der heiligen Schrift und den reformirten Kirchen ordnungen nachwies, und zugleich den Hergang in diesen Versammlungen obe Konventikeln und Stunden ganz so beschrieb, wie sie Unterenk 1665 in Mülheip und Spener 1670 in Frankfurt, der diese Schrift 1677 ins Deutsche übersett in Deutschland eingefürt haben. Auch gab er damals zum Gebrauch für die Hauf

<sup>\*)</sup> Spener, welcher bezeugt, Labadie habe seinen Wandel unsträslich gefürt, bat die Pr digten desselben öfter, ihn selbst nur einmal besucht. Gleichwol meinte man in der Zeit deutschen Aufklärung und Jesuitenriecherei aus dieser Bekanntschaft Speners mit Labadie, de Erjesuiten, schließen zu dürsen, dass jener "ein dürrer Stab in den Händen der Jesuiten gewesen, somit der Pietismus ein Werk der Jesuiten sei. Siehe Kösters Neueste Religion begebenheiten auf das Jahr 1789, S. 863 ss.

Lababic 859

mbacht seiner Gemeinde sein berühmtes Manuel de piete, das schöne und innige, con 1687 ins Deutsche und dann wider 1726 von G. Tersteegen übersette bandbüchlein der Gottseligkeit heraus, welcher letztere in der Vorrede von Lasadie rühmte, "dass die Seele dieses sonderlichen und getreuen Dieners Gottes von der himmlischen Warheit dergestalt durchdrungen, durch ihr Licht so ersuchtet und mit Eiser für die Herrlichkeit Jesu Christi und das Heil der Seelen ermaßen erfüllt gewesen sei, dass es kein Wunder sei, dass solche erbauliche und eilsame Lehren in seinen Büchern zu sinden sind". Auch als ein sehr begabter mig religiöser Dichter bewies sich damals Labadie, wovon Tersteegen auch im

Inhange einige Proben mitgeteilt hat.

Mitten in dieser schönen und gesegneten Wirksamkeit als geseierter Prediger, ruster Seelenhirte und erbaulicher Schriftsteller ward Labadic durch seine Beson= erheit und seinen Eigensinn gehemmt und in eine Ban geleitet, welche ihn all= chlich auf den kleinen Kreis weniger aber desto eifrigerer Anhänger und einer esonderen separatistischen und sektirischen Gemeinde beschränkte. Er verweigerte ie Unterschrift der belgischen Konfession als in vielen Artikeln unbiblisch, benahm d überhaupt eigenwillig und rechthaberisch gegen seine vielleicht sehr verwelt= ichte wallonische Klasse und Synobe. Auch band er sich nicht — wie damals och in der reformirten Kirche allgemein üblich war — an die vorgeschriebenen iturgischen Gebete, sondern hielt an deren Statt freie, innerlich gesalbtere Ge= ete. Nachdem er eine rationalistische Schrift des Utrechter Predigers Ludwig Bolzogen: de scripturarum interprete (1668) als unrechtgläubig bei ber Spnobe ngeklagt, die Synobe in ihrer Mehrheit aber ihm und seinem Presbyterium Un= rcht gegeben hatte, verweigerte er diesem Beschlusse durch Abkündigung von der tanzel sich zu unterwerfen, und ward beshalb mit seinem Presbyterium suspen= irt. Da feierte er 1668 in arger Berblenbung mit seinen zalreichen fanatisirten Inhängern vor dem gewönlichen Gottesdienste in der Kirche ein besonderes Abend= mal, womit die Spaltung und die Gründung einer besonderen (labadistischen) Ge= meinde begonnen war. Er wurde abgesetzt und ihm und seinen Anhängern die Ronzel und ber Aufenthalt in der Stadt untersagt, wogegen er nun zuerst in dem mhen Städtchen Beere und dann in dem großen Amsterdam den Bersuch machte, nach Art der Donatisten und aller Separatisten eine vollkommene reine Gemeinde ms lauter Widergebornen zu gründen und zu erhalten, zuerst als Orts=, später als bloße Hausgemeinde. Labadie und seine Anhänger bestritten der bestehenden erfallenen Kirche und ihren Organen das Recht, sie zu strafen und auszuschließen, nannten sie daher in ihrem anerkannt jämmerlichen verderbten und unchristlichen Bustande nur eine unware, falsche und heuchlerische Scheinkirche und hielten das rgen ihre Gemeinde, die sie "eine evangelische Kirche" nannten, als warhaft auß= phieden aus der Welt und aus Babel, und barum auch würdig des von ihnen mit Ungeduld ersehnten tausendjärigen Reiches. Die neue Gemeinde musste aber m ihres eigenen Bestehens willen erwarten und erwirken, dass nun auch wirklich Me warhaft Gläubigen der ganzen niederländischen Kirche sich von der alten zu Sabel gewordenen Kirche trennten und an sie anschlössen; sie musste daher proelytensüchtige Werbereisen machen lassen, wie dies in gleicher Weise zu ihrer Zeit ie Herrnhuter und Methodisten, die Baptisten und die Irvingianer getan haben. lber außer der Schürman und einigen jungen, reichen und vornehmen Fräurins (van Sommelsdyt) schlossen sich nur wenige bedeutende Männer, worunter er Altbürgermeister Konrad von Benningen (Reiz, Hist. der Widergebornen, IV, 21—138) und die beiden Kandidaten ober Prediger Heinrich und Peter Schlüer aus Wesel, an sie an, wärend allerdings ihre erbaulichen Versammlungen weit alreicher besucht wurden und die Amsterdamer Prediger sich darüber beklagen nusten, "dass die Labadisten die besten Christen und die gottseligsten Herzen ge= vannen und die großen Gemeinden von ihren Perlen entblöst würden". Da ver= bet Magistrat jedem Auswärtigen den Besuch der Hausandachten Labadies mb nötigte dadurch die Gemeinde, sich nach einem andern auswärtigen Asyl um= miehen. Die in Amsterdam für immer mit ihr verbundene Schürman erwirkte hr dies bei der Pfalzgräfin Elisabeth, Abtissin in Herford (f. d. Artikel Bd. IV,

360 Lababie

S. 182), welche baher 1670 die ganze aus etwa fünfzig Personen und fünf Pastoren und Predigern bestehende Hausgemeinde unter dem Vorwande, dass sie eine geistliche klosterartige Stiftung beabsichtigten, zu sich einlud \*). Die Gemeinde behauptete zwar ganz rechtgläubig zu sein, war es aber keineswegs; ihr geheimer Gemeinschaftsgrund war eben die separatistische Trennung von den andern öffentlichen Gemeinden desselben Bekenntnisses, eine für sich reine, würdige und beilige Gemeinde zu bilden mit besonderer (hierarchischer) Kirchenzucht. Sie fürte eine gemeinsame Haushaltung, hatte daher auch kommunistische Gütergemeinschaft unter sich eingefürt und forderte sie als Beweis des waren und lebendigen Glaubens. Wärend Labadie und andere nur heimlich verheiratet waren, verwarfen sie manichäisch die Ehe der Ungläubigen als sündlich und hielten nur die Ehen der Heiligen für heilig, recht und erlaubt und deren schmerzlos geborene Kinder für heilige Gemeindeglieder, welche aber darum auch nicht mehr den Eltern, sondern dem Herrn, d. h. seiner Gemeinde angehören und von ihr und in ihr erzogen werden musten. Noch in Herford kam die in der Gemeinde herrschende Begeisterung und Schwärmerei zu einem heftigen Ausbruch, indem nach einem gemeinfamen Liebesmale eine allgemeine Erweckung (resurrectio), ein "christliches Jauchzen". Springen, Tanzen und Küssen entstand, worauf dann auch gemeinsame Abend-

malsfeier und öffentliche Predigt begann.

Dieses Auftreten in einer neuen und fremden Gemeinde, die sogar in dem durch seine Religionsfreiheit so berühmten Holland nicht geduldet worden war, mitten in Deutschland und in der deutschen evangelischen Kirche erregte ungeheueres Aufsehen und großes Mistrauen. Bergeblich versuchten die reformirten Fürsten, die fromme Pfalzgräfin, der Statthalter Morit von Oranien und der große Autfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg als Schukherr der Abtei die verfolgte Gemeinde zu schützen. Auf Beschwerde des feindseligen Herforder Rates besahl das Reichskammergericht zu Speper 1671 unter Berufung auf die Mandate wider die Widertäuser und den nur drei Religionen duldenden westfälischen Frieden der Fürstin die Ausweisung der fünf Prediger "als Sektirer, Widertäufer und Duäker, weil durch ihren Aufenthalt im Reiche große Weiterung, Aufrur, Empörung und Blutvergießen entstehen möchte, auch das Zusammenwonen beider Geschlechter unter Einem Dache der Ehrbarkeit, gemeinem Besten, Rut und Wohle fart, auch allem Rechte zuwider sei". Wärend die Fürstin noch Beistand wider dieses Mandat in Berlin suchte und der Kurfürst eine genaue Untersuchung der ganzen Geschichte angeordnet hatte — welcher wir besonders viel Aufschluss verdanken — wanderte die Gemeinde freiwillig 1672 nach der religiösen Freistadt Altona aus, wo sie Ruhe und Gedeihen fand, sich aber von der dortigen französisch= und holländisch=reformirten Gemeinde streng gesondert hielt. Hier schrieb die 65järige Schürman 1673 in seliger Stimmung ihre und der Gemeinde Geschichte und Verteidigung in dem unübertrefflichen Büchlein Eucleria, deffen zweiten Teil sie 1678 vollendete. Labadie bezeugte gleichzeitig in seinem Testamente seinen christlichen Glauben und sein Festhalten an seiner besonderen Gemeinde, und starb 1674, seine Gemeinde seinen Freunden Ivon, Dulignon und der Schürman anvertrauend.

Die Lababistische Gemeinde, oder wie sie sich selber nannte, "die von der Welt abgeschiedene und gegenwärtig zu Wiewert (Wieuwerd) in Friesland versammelte resormirte Gemeinde", kehrte bald darauf, von dem zwischen Dänemark und Schweben ausbrechenden Kriege geängstigt und von den drei Erbinnen van Sommelsdyk in den Besitz des schünen Schlosses Waltha oder Thetinga bei Wiewert in Westzstriesland gesetzt, dreimal stärker als sie ausgezogen war, nämlich 162 Seelen zäslend, nach den Niederlanden zurück, und konnte nun auf dem einsamen, ihr mit der Umgegend gehörenden Schlosse zu Wiewert eine von der Welt und der Kirche auch äußerlich ganz abgesonderte Kolonie oder Gemeinde gründen, ganz wie fünfzig Jare später die Brüdergemeinde, welche überhaupt mit den Labadisten so außers

<sup>\*)</sup> Hölscher, Die Labadisten in Herford, Herf. 1864.

Labadie 361

rbentlich viele Anlichkeit hat. Die bereits bestehende kommunistische Gütergemein= haft ward hier zu einer sozialistischen erweitert. Alle trugen dieselbe höchst ein= ache Rleidung one überflüssigen Schmuck, sie speisten gemeinsam, jedoch an drei mterschiedenen Tischen, des Vorstandes, der Hausgenossen und der Fremden, auch ne Familien, welche eine besondere Wonung für sich erhalten hatten, und alle unsten als Zeugnis des gemeinsamen Eigentums ihre Türen offen halten. Die kolonie bezalte ihre Steuern gemeinsam und närte sich besonders von grober Enchweberei (noch jett in Holland Labadistenzeug genannt), Seifensiederei und kifenfabrikation, zehrte aber immermehr ein. Vergebens versuchte die friesische Synobe sie zu bannen und die weltliche Obrigkeit zu ihrer Verfolgung zu be= ewegen; eine von dieser angeordnete Untersuchungs-Kommission, zu welcher der romme Hermann Witsius gehörte, sprach sich günstig für die Gemeinde aus, nachem Poon sie verteidigt hatte. Wirklich erlebte die Gemeinde in dieser Zeit von 1675—1690) ihre höchste Blüte und erhielt nun aus ganz Niederland mb vom Niederrhein und aus Oftfriesland starken Zuzug; außer den schon Ge= aunten traten noch sieben andere Theologen mit vielen Unhängern und der be= Thmte Arzt Hendrik v. Deventer auf fürzere ober längere Zeit zu ihnen, und ußerdem hatten sie auch unter den erusten Christen eine weit ausgedehnte Dia= pora von besuchenden und besuchten Freunden. Ihre Verfassung war aristokratisch= pierarchisch; auch die vornehmen Frauen gehörten mit zum Vorstande und ins= esondere war der Einfluss der Schürman sehr groß. Faktisch lag jedoch die Herr= chaft über die Gemeinde ganz in Pvons Händen, der sie mit eiserner Schärfe mb Schroffheit ausübte. Ihre Lehreigentümlichkeiten waren: unmittelbare Wirkjamkeit bes hl. Geistes im Herzen der Erwälten; die Kirche eine Gemeinde nur der Widergebornen, ihr Triumph das tausendjärige Reich; die Sakramente nur den Widergebornen bestimmt. Daher war die Kindertaufe nur geduldet, die Abend= malsfeier sehr selten. Als erste und notwendigste Tugend galt unbedingter Ge= besom, willenlose Unterwürfigkeit und Brechung des Eigenwillens. "Der Kopf muss 🖦 war sprüchwörtlich. Der Gottesdienst — teils in französischer, teils in hol= lindischer Sprache gehalten — war höchst einfach und wurde von den sprechenden Bibern oder Lehrern gehalten, wärend in dreierlei Sprachen, aber nach berselben Relodie, gesungen wurde. Wärend des Gottesdienstes und selbst Sonntags durften ie Frauen nach Belieben stricken und nähen; überhaupt huldigte die Gemeinde wer Sonntagsfeier ganz ben freien Ansichten von Coccejus gegen Boetius, wie my ihr auch die Brüdergemeinde.

Berade zur Zeit ihrer höchsten Blüte 1680 erhielt die Gemeinde durch den Comberneur von Surinam, Cornelis van Sommelsdyk, die Aufforderung zur An= kung einer Kolonie daselbst zur Mehrung der waren Kirche auf heidnischem Ge= biet. Mit freudigem, schwärmerischem Eifer ging die ganze Gemeinde darauf ein ind sandte ihren Prediger Hesenaer mit Labadies Witwe, einer geborenen van Commelsbut, und vielen andern Gliedern dorthin ab, wo sie tief in der Einsam= kit eine Plantage oder Kolonie Providence anlegten — die aber schon 1688, nach kmordung des Gouverneurs durch seine eigenen Soldaten, wider aufgegeben Dennoch unternahm die Gemeinde einen zweiten Kolonisationsversuch zu Reubohmen am Hudsonfluss in New-York, wohin B. Schlüter ging, — mit demklben Wisserfolg. Unterdessen hatte die bis auf 300—400 angewachsene Mutter= streinde durch die 1692 notwendig gewordene Aufhebung der Gütergemeinschaft, bei welcher jeder ein Viertel seines Eingeschossenen einbüßte, einen großen Stoß tilitten, von dem sie sich nicht wider erholte; in Wiewert blieb mit Pvon nur ein gar schwacher Rest, der 1703 kann noch aus dreißig Personen bestand; 1732 beiließ ihr letter Sprecher Konrad Bosmann, ein Freund und Korrespondent Terfteegens, Wiewert, und die dortige Gemeinde löste sich gänzlich auf. Ihre seit 1692 überallhin zerstreuten Glieder wurden aber nur desto mehr ein teils wür= sendes, teils zersetzendes Salz an ihrem neuen Wonort, und Männer, wie Un= trest, Reander, Lampe und andere können als Labadisten in der reformirten Nirche angesehen werden. Überhaupt verdankte zunächst die reformirte Kirche und dann auch die evangelisch-lutherische den Labadisten größeren Ernst im christ=

lichen Leben und in der kirchlichen Zucht. Konventitel, Katechifationen, Bibstunden und die ganze Verfassung und Art der Brudergemeinde, deren Sticklingendorf eben so wie Spener sehr gunftig über die Lababisten geurteilt besind die heilsamen, Separatismus und Rirchen = und Abendmalsmeidung die biteren Fruchte des Labadismus.

Litteratur H Berkum, De Labadie en de Labadisten, 2 Th, Sacet 1851 M Grebel, Geschichte des christl. Lebens in der theimsch-westphalischen evange Kirche (Cobsenz 1852), II, 181—273; H. Heppe, Geschichte des Pretismus de resormirten Rirche, namentlich der Niederlande, Lenden 1879, S 211 374 (Bepphat auf Grund bisher unbenutzter Duellen die fruheren Daristellungen mehrte berichtigt); A. Mitschl, Gesch. des Pretismus in der resorm Kirche, Bonn 1880, 194—268. Die altere Litteratur ist verzeichnet in J G. Walchi Bibliothen theologica selecta II, 48—56.

Saban, f. 3afob Bb. VI, S. 441.

Labarum, f. Ronftantin, oben G. 201.

Lacordaire, Johann Baptift Beinrich, geboren am 12. Darg 1802 m Departement Cote d'Dr, ftudirte in dem benachbarten Dijon bie Rechte Com im Jare 1821 begann er in Paris feine stage als Randidat der Advofatur und ichien in juriftijche Butachten verfentt Er war, wie damals die Jugend uberbaut, voltarricher Deift. Aber feinem feurigen, mit aller Energie auf ein feftes 3id losdringenden Beifte genugte dieje Beltanichanung nicht. Lamennais, essai we l'indifférence, machte fiesen Eindruck auf ihn, weshalb Lacordaire auch das scholle Bert Lamennais' genannt wurde. Das Christentum erschien ihm als die numb behrlichste Grundlage jedes jozialen menichlichen Lebens; ba der Menich im bis Busammenleben geschaften ist, so war ihm das Christentum und somit die tatto-lische Kirche ein Axiom, eine Notwendigkeit fur den Menichen. Er selbst iant: "Mit 25 Jaren fucht eine eble Geele nur ihr Leben babin gu geben Gie beilant vom himmel und von der Erde nur eine große Cache, um ihr mit Aufepferm zu dieneu; fie strömt von Liebe und von Araft über". Er entschlofs fich, de Sache bes Bolfs, ber Freiheit und ber Airche zugleich fich gang zu widmen Son Entschließ war nicht ein Alt ber Bekehrung, sondern der Ausschwung zu eine neuen kirchlich bemokratischen Romantik. Im Priesterseminar von St Sulpite in welches er im Jave 1824 eintrat, fand er sich nicht in seinem Glemente. De Gallitanismus ber Projefforen erichien ihm als eine honische ubertunchte Emperung, als eine Teilung der Einen Warheit, das Nationalfirchentum als Brutona ber Barefie, Die bem Bapittum durch ben Stat entgegengeitellten Schranfen als Beschrankungen (tempéraments), welche Gott selbst auferlegt waren. Die etite Predigt, welche er vorlegte, wurde von den Lehrern halb als Galimatias, halb als sinnlos, im Ganzen als lacherlich rezensirt. Im I 1827 erhielt er die Brefterweihe und wurde Aumonier an einem Rollegium. — De Lamennais i d. Art i, Montalembert und Lacordaire begrußten in ber Julirevolution 1830 be Berreifung ber Stlovenketten, wodurch die Rirche an die politische Legitmitt und an die Restauration gebinden war. Ihr Balipunch war: Gott und bie fich heit, ober - der Bapft und das Boll mit allgemeinem Stimmrecht und freit Affociation. Diefe und bie Bewiffensfreiheit machten fie praftifch geltenb, inden fie im Oftober 1830, one von der privilegirten Universität des States fich das Erlaubmis einguholen, eine Edule errichteten. Die Polizei ichtois biefe Edule, und da Montalembert von hohem Adel war, erschienen sie im September 1831 vo dem Gerichtshofe der Bairs. Lacordaire plaidirte, indem er fich auf die allgemen nen Beriprechungen des Burgertomgtums berief. Auf Die Anflage: "Dieje Briefter bienen einem fremden Herrn", ermiderte er: "Wir dienen Einem, welcher nirgende fremd ift, wir dienen Gott" Gie wurden jeder zu hundert France und in die Koften vernrteilt; ihre Schule blieb geschloffen. Gleichzeitig wurde ihre Zeitichrift "Avenir", welche großes Auffeben gemacht hatte, vom Papite verdammt. Es racht fich nun an ihnen, dais fie die Freiheit zugleich im modernen bemofratischen und im ultramontanen Ginne gefafet hatten. Lacordaire unterwarf fich ber papitlichen Sacorbaire 363

Entscheidung und betätigte dies durch eine Reise nach Rom. Nach Paris zurück= gekehrt, widmete er sich der Verteidigung der Kirchenlehre durch conférences, welche nicht bloß von der Jugend eifrig gehört wurden. Er suchte nachzuweisen, wie die Ibeeen der Freiheit von der Kirche in allen Jarhunderten gehegt wurden; indem er die Unterschiede der Grundanschauungen verwischte und die Kultur seiner Zeit als Hebel benütte, wusste er die Phantasie von Hunderten in helle Flammen zu feben. Seine natürliche, feingebildete Mimik trug viel zu seinem Erfolge bei. Die ultramontane Geschichtsbehandlung wurde von Keinem glänzender, blendender genbt, als in seinen geistreichen Vorträgen; der Dom von Notredame füllte sich icon Stunden vor seinem Auftreten mit Damen und Männern der besten Gesell= Es war ihm aber nicht bloß um persönlichen Erfolg zu tun; er glaubte dem Zeitgeiste zu entsprechen, indem er in einer von gefärlichen Idecen garenden Zeit den Predigerorden in Frankreich erneuerte, um in jenen das Echte von dem Unechten zu scheiben. Daher begab er sich im Jare 1838 abermals nach Rom, wo er in einem Dominikanerkloster das Noviziat durchmachte und den 6. April 1840 in den Orden eingekleidet wurde.

Bald darauf nach Frankreich zurückgekehrt, wusste er besonders das Offizier= torps von Met für seine Idecen oder doch für seine Vorträge zu begeistern; es ift charakteristisch, dass seine Leicheurede auf einen General aus den großen Kriegen (Drouot) für seine schönste, populärste Rede gilt. In seinem Leben des hl. Do= minicus hat er die Blutgerichte, welche der Orden leitete, weislich in den Hinter= grund gestellt. — Infolge der Schalttagsrevolution 1848 wurde er in die Natio= nalversammlung gewält; da er aber durch sein Bekenntnis, dass er Republikaner ki, sich einen Verweis seiner Oberen zuzog und die Restauration der nur über= rumpelten konservativen Geldmächte aufsteigen sah, trat er, der neue Vorkämpfer des niederen Bolkes, dessen Leiden und Opferfreudigkeit er mit teilnehmendem Mealismus auffaste, aus der Nationalversammlung und predigte wider fleißig Auch seine des nouvelle, eine Zeitschrist, ließ er als gehorsamer Son ter Kirche eingehen. Im Jare 1850 reiste er nach Rom, um die Sache des Erz= bischofs von Paris zu füren, welcher den reaktionär ultramontanen Univers vermmt hatte. Glückte ihm dieses auch nicht, so setzte er es doch durch, dass Frankwich als eine besondere Provinz des Dominikanerordens konstituirt und er ihr Als Provinzial vorgesetzt wurde. Er sprach sich im Januar 1852 in einer Predigt b entschieden gegen den napoleonischen Statsstreich und gegen die Regierung aus, bis er sich unter dem Vorwand der Visitation des Ordens in Holland und England entsernen muste. Nach einjäriger Fürung jener Würde legte er sie in die Hände vn Danzas nieder. Er starb am 21. November 1861 zu Sorreze (Tarn).

Lacordaires Schriften wirkten nicht so bedeutend wie sein persönliches Aufteten. Das Feinste über seine Persönlichkeit und seine Ideeen sindet sich in den entseries de lundi von Sainte Beuve und in der Revue des deux mondes dom 1. Mai 1864 in einem Artikel von Ch. de Mazade. Dieser charakterisirt die hauptschriften, welche nach Lacordaire's Tode über ihn, "den Schulmeister und das Mitglied der Akademie", erschienen, nämlich: Correspondance du rev. pere Lacordaire avec madame Swetchine, publiée par M. de Falloux 1864. Lettres du rev. pere Lacordaire à des jeunes gens, publ. par l'abbé Perreive 1863. Le rev. pere Lacordaire par M. de Montalembert, 1863. Über ihn selbst urteilt tr: "Bei allen geistigen Widersprüchen bleibt er sür uns alle der Mann, welcher mit dem größten Ausschen, mit einer versürerischen, fünen Originalität die Ehre des Priesters und das männliche Gesül eines Kindes unseres Jarhunderts erhalten hat". — Sich selbst nannte Lacordaire einmal: einen bußfertigen Katholiken und einen undußsertigen Liberalen.

Lacordaires sämtliche Werke erschienen in Paris in 9 Bänden 1872—1873 (vour. édit.); seine Korrespondenz ist herausgegeben von H. Villard (Correspondence inédite du P. I., Par. 1870). Eine deutsche Biographie von Bleibtreu, Pater Lacordaire's Leben und Wirken, Freib. 1873.

Lactantius Firmianus, dem auch die Namen Lucius Cacilius ober Calius in alten Handschriften beigelegt werden, warscheinlich von italienischer Abkunft, war nach Hieronymus (De vir. illustr. c. 80) ein Schüler des Arnobius. Unter Diocletian als Lehrer ber lateinischen Beredsamkeit nach Nicomedien berufen, widmete er sich bort, wie Hieronymus sagt, doch vorzugsweise der Schriftstellerei, ba er in der griechischen Stadt nur wenige Schüler hatte. Und in der Tat entfaltete Lactanz als Autor jett keine geringe Produktivität. So verfasste er eine Dichtung in Hegametern über seine Reise von Ufrika nach Nicomedien, und unter anderen uns nicht erhaltenen wissenschaftlichen Schriften, zu welchen eine Reihe seiner Episteln gehört zu haben scheint, ein grammatisches Werk. Diese schriftstellerische Tätigkeit erhielt aber eine neue und bedeutendere Richtung, als Lactanz in Nicomedien noch vor der diocletianischen Verfolgung (f. Div. Inst. V, c. 2) zum Christentum übertrat. Jest stellte er seine Feder in den Dienst desselben. Nach dem Ausbruch der Berfolgung legte er auch seine Professur nieder (f. De opif. Dei init.). Nachdem er vielfach mit Mangel gekämpft, erhielt er erst im hohen Alter eine gesicherte Lebensstellung als Lehrer des Sones des Konstantin des Großen, Crispus in Gallien. Die Zeit seines Todes ist so wenig wie die seiner Geburt näher bekannt.

Das bedeutenbste und berühmteste seiner driftlichen Werke sind seine Divinarum institutionum libri septem, die wärend der diocletianischen Berfolgung, und zwar meines Erachtens zwischen ben Jaren 307 und 310 verfast (f. meine unten angefürte Abhandlung über den Verfasser des Buches De mort, persecut S. 129 ff.), und später, zwischen 318 und 323, dem Kaiser Konstantin, wol in einer neuen Ausgabe, gewidmet worden sind (s. a. a. D. S. 135 ff.). Der Titel des Werkes deutet den eigentümlichen Charafter desselben an. Zunächst wie seiner Entstehung nach (f. 1. V, c. 2) eine Apologie des Christentums, so wie sie Minucius Felix verfast hatte, an den in den beiden erften Büchern Lactanz auch im Gange der Darstellung sich auschließt, erhebt sich das Werk von der bloßen Berteibigung ober Negation zu einer Einfürung in die christliche Doktrin. Der Titel ist nämlich den Institutionen des rom. Rechts, die in die Wissenschaft desselben einfüren, von Lactanz entlehnt worden, und um so mehr, als ihm die höchste Tugend, ja die Quelle der Tugend selbst die Justitia ist (l. V, c. 5). Jenes Berhältnis des Werkes zu den älteren Apologieen zeigt der Berf. selbst 1. V, c. 4 in dem folgenden Sate an: Quamquam Tertullianus eandem causam plene peroraverit in eo libro, cui Apologetico nomen est, tamen quoniam aliud est accusantibus respondere, quod in defensione aut negatione sola positum est, aliud instituere, quod nos facimus, in quo necesse est doctrinae totius substantiam contineri: non defugi hunc laborem etc. Und so wendet sich denn das Werk vorzugsweise an die hüher Gebildeten, die es zur waren Beisheit, welche mit der waren Religion eins ist, anleiten will. Um sie für das Christentum zu gewinnen, hat sich auch der Verfasser besonders bemüht, seiner Darstels lung eine möglichst elegante Form nach dem Vorbilde Ciceros zu geben, was ihm in der Tat auch so gelungen ist, dass er im Stil sich nicht bloß über seine cristlichen, sondern auch die heidnischen zeitgenössischen Autoren weit erhebt.

Den Inhalt der einzelnen Bücher der Institutionen zeigen schon ihre Ausschriften an. Das erste Buch: De falsa religione, und das zweite: De origine erroris, sind gegen den Polytheismus des Volts gerichtet, indem der Autor zugleich im Eingang des Werkes den Monotheismus aus der von dem Wesen der Gotts heit verlangten Vollkommenheit erweist. Der Ursprung des Irrtums aber wird auf den Teufel und die Engel zurückgefürt, welche zum Schutze der Menschen gegen diesen von Gott auf die Erde gesandt, mit Weibern sich vermischten und so selbst zu Fall kamen: sie sind zugleich mit ihren Nachkommen die Dämonen, welche von dem Volke als Götter sich verehren lassen. Das dritte Buch: De falsa sapientia, bekämpst die heidnische Philosophie, damit nicht in ihr diezenigen, welche von der heidnischen Keligion sich abwenden, etwas sicheres zu sinden suchen. Die Lehren der verschiedenen Schulen widersprechen sich unter einander und widerlegen sich damit selbst. Das höchste Gut, wird hier schon angezeigt (c. 27, vgl. 1. VII,

8), besteht in dem Lohne der Tugend, der Unsterblichkeit, der ewigen Seligkeit, Ache one die ware Erkenntnis Gottes und die ware Gerechtigkeit nicht erlangt Im vierten Buchc: De vera sapientia, geht nun Lactanz von der egation zur Position über. Nachdem er die unzertrennliche Verbindung der Weis= it mit der Religion ausfürlicher begründet hat, handelt er hier von der Gottes= untnis, von Christus, dem Logos und Lehrer der Menschheit, der dieselbe zur erechtigkeit zurückfüren sollte. Dieser ist nun das fünfte Buch: De iustitia, ge= ibmet, welches zeigt, wie die ware Gerechtigkeit sich nur im Christentum findet. ie hat ihre Hauptquelle in der Frömmigkeit (pietas), welche selbst die Renntnis ottes ist (c. 14). Das sechste Buch aber: De vero cultu, soll die Menschen in r Gerechtigkeit unterweisen, denn diese ist der ware Kultus Gottes. Jedoch will ectang hier nur die höhere, spezifisch=christliche Sittlichkeit lehren. Sie wird mit redten Worten, namentlich in ihrem Unterschied von dem Heidentum, entwickelt. ervorzuheben ist (c. 12) die Betrachtung der Hauptpflichten der Humanität, näm= h ber Gastfreundschaft, und zwar der den Armen erwiesenen, des Loskaufs der efangenen, der Sorge für die Witwen, Waisen und Kranken, und der Bestat= mg der Reisenden und der Armen. Das siebente Buch ist De vita beata über= Hier weist der Verfasser zunächst die den Philosophen verborgen geliebene ratio mundi auf; seine Darstellung zusammenfassend, sagt er (c. 6): Idreo mundus factus est, ut nascamur; ideo nascimur, ut agnoscamus factorem andi ac nostri, Deum; ideo agnoscimus, ut colamus; ideo colimus, ut immorditatem pro laborum mercede capiamus, quoniam maximis laboribus cultus lei constat; ideo praemio immortalitatis afficimur, ut similes angelis effecti, mmo patri ac domino in perpetuum serviamus et simus aeternum Deo sgnum. Haec summa rerum est, hoc arcanum Dei, hoc mysterium mundi. actanz lässt dann noch Beweise für die Unsterblichkeit folgen und handelt zu= st (c. 14ff.) ausfürlich von den letten Dingen.

Bon diesem bedeutenden Werke hat Lactanz selbst nach Hieronymus (a. a. O.) ine Epitome verfasst; ob aber diese die uns erhaltene ist, welche Pfass zuerst in espändiger Gestalt in einer Turiner Handschrift fand und 1712 herausgab, er-

heint noch fraglich.

Un die Institutionen schließt sich unmittelbar als eine Ergänzung das an inen gewissen Donatus gerichtete Buch: De ira Dei, an, dessen Absassung Lacsung in jenen verspricht (l. II, c. 18). Lactanz bekämpft hier die auch von Philosophenschulen geteilte Meinung, dass Gott nicht zürne, und doch gehöre schon zum Begrisse der religio die Furcht, und zwar vor Gott. Die Polemik des Versassersichtet sich aber namentlich gegen die Epikureer und die Stoiker, von welchen die erstesungstet sich aber namentlich gegen die Epikureer und die Stoiker, von welchen die erstesungstet sichten der die letzteren ihm nur die gratia zuerkannten. Mehr von win philosophischem Charakter ist ein anderesk kleines Werk des Lactanz, welches und wärend der diocletianischen Versolgung, aber noch vor den Institutionen, um des Jar 304 von ihm versasst und einem seiner Schüler, Demetrianus, gewidstet ist. Es ist De opisicio Dei betitelt und soll auch ein Supplement, aber zu einem heidnischen Werk, dem vierten Buch der Republik Ciceros, bilden. Das opiscum ist der menschliche Organismus, aus dessen wunderdar zwecknäßiger und schwere ben Epikureern gegenüber, die sie leugneten.

Roch sind zwei Werke unserm Autor beizulegen, das eine mit Sicherheit, das abere mit großer Warscheinlichkeit. Jenes ist die 314 in Nicomedien versaste sporische Tendenzschrift: De mortibus persecutorum, worin die schreckliche Todesent der Kaiser, welche das Christentum versolgt haben, dis zum Untergang des Maximin erzält und als ein Strafgericht Gottes geschildert wird. Indem aber aft mit Diocletian (c. 7) die Erzälung ausfürlicher wird, bildet die Geschichte seiner eigenen Zeit die eigentliche Aufgabe des Versassers, welcher da als Augensenge berichtet und zwar unmittelbar nach den von ihm zulest erzälten Ereigsussen. Hieraus erklärt sich der leidenschaftliche Ton dieser Flugschrift, denn als eine solche ist das Buch zu betrachten, welches also nur mit vorsichtiger Kritik den dem Historiker benützt werden kann. Ist es im Stil, was die Sasbildung

betrifft, von den Institutionen verschieden, der verschiedenen Aufgabe beider Werte entsprechend, so stimmt es andererseits, wie dies ganz aussürlich im einzelnen Kehrein in seiner unten angefürten Dissertation nachgewiesen hat, in dem Wortsschaft und der Syntax so vollständig mit den Institutionen überein, dass schon deshalb an der Autorschaft des Lactanz nicht zu zweiseln ist. Dazu kommt, dass, wie ich in meiner Abhandlung zeigte (S. 125 ff.), die Schrift an dieses Werk, und zwar an das Ende des fünsten Buches desselben, gleichsam als Ergänzung sich anschließt, indem die dort den Verfolgern vorausgesagte Strase Gottes hier als erfüllt geschildert wird.

Das andere Werk, auf das ich oben hindeutete, ist das Carmen De ave Phoenice, ein Gedicht von 85 Distichen, dessen Gegenstand die im Altertum schon lange verbreitete Sage von diesem Wundervogel bildet, der hier, nach der späteren Fassung derselben, im höchsten Alter sich verdrennt, um selbst von neuem aus der Asche zu erstehen. Als ein Symbol der Unsterdlichkeit, vielleicht auch zugleich als Typus Christi wird der Phönix in diesem anzichenden Gedichte geseiert. Schon Gregor von Tours bezeichnet in seinem Buch De cursidus ecclesiast. Lactanz als Verfasser, und dasselbe geschieht von zweien der ältesten Handschriften, die dem 9. Jarhundert angehören. Für die Autorschaft des Lactanz haben sehr überzeugende Gründe entwicklt Riese (Rhein. Museum Bd. XXXI, S. 446 ff.) und namentlich Dechent (ebenda Bd. XXXV, S. 39 ff.), welcher die Sprache des Gezdichtes mit der der Prosawerte des Lactanz vergleicht und ihre nahe Verwandtschaft nachweist. — Das Gedicht wurde übrigens schon frühe in zum Teil ganz selbstänz diger Weise im Angelsächsischen poetisch bearbeitet, s. darüber Gaebler in Wülcher's Anglia, Bd. 3, S. 491 ff.

Von den Ausgaben der Werke verdienen erwänt zu werden: die Editio princeps E monasterio Sublacensi excud. Conr. Sweynheim et Arnold Pannarz, Rom. 1465 sq.; serner die Ausg. von Bünemann e. not. Leipzig 1739, 8°, die Pariser vom J. 1748, 4°, 2 Tom. von Le Brun und Longlet du Fresnoy, und die Ausgabe von Fritzsche, Leipzig 1842, 8°, 2 Part. in Gersdorfs Bibl. patr. eccles. latin. Eine neue Ausgabe steht bevor in dem Wiener Corpus scriptor. eccles. latin. — Das Buch De mortibus persecut. wurde zuerst veröffentlicht von Baluze e. not. Paris 1679, 8°. Neueste Ausgabe texte revue sur le msc. unique, von Düdner, Paris 1879. — Die beste Ausgabe des Carmen de Phoenice ist des son Riese, im Anhang von Jeep's Ausg. des Claudian, Leipz. 1879, Vol. II, p. 190 sqq.

Über Lactanz und seine Werke überhaupt s. Bähr, Die christl. röm. Theosogie, Supplementband 2 zur Geschichte der röm. Literatur, S. 72 sf.; Ebert, Geschichte der christl. latein. Literatur, S. 70 sf. und 94 sf.; Möhler, Patrologie, herausg. von Meithmayr, Bd. I, S. 917 sf.; Dorner, Entwicklungsgesch, der Lehre von der Person Christi, 2. Ausl., Bd. I, S. 761 sf.; Hober, Die Philosophie der Kirchendäter, München 1859, S. 218 sf.; J. G. Th. Muller, Quaestiones Lactantianae, Dissertat. inaug., Göttingen 1875; P. Meyer, Quaestionum Lactantianarparticula prima im Jahresber. über d. städt. Progymn. in Jülich 1878. — Über die Schrift De mortibus persecut. insbesondere s. Rothsuchs, Qua historiae side Lact. usus sit in libro de mortibus persecutorum, Marburg 1862; Ebert, über den Versasser des Buches De mortibus persecut. im 22. Bande der Verichte über d. Berhandlungen der k. sächs. Ges. der Wissenschlangen der k. sächs. Ges. der Wissenschlangen der k. sächs. Ges. der Wisserlen zur Kritik einiger Duellenschriftssteller der späteren römischen Kaiserzeit. I. Zur Kritik des Eusebius und Lactantius, im Philologus Vd. 36, S. 597 sf.

Ebert.

Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), wörtlich Milchspeisen, sind alle Speisen, welche mittelbar von den Tieren genommen werden können, omnia quae sementinam carnis trahunt originem, wie Milch, Butter, Schmalz, Käse, auch Eier im Gegensatzu den sog. trockenen Speisen (Engogayia, aridus victus, arida saginatio).

shon früh ist es üblich geworden, an den Abstinenztagen, namentlich in den Madragesimalfasten vor Ostern (s. d. Art. Fasten Bd. IV, S. 505), sich nicht ur des Genusses von Fleisch, sondern auch anderer narhafter Speisen zu ent= alten. Diesem Gebrauche entsprechend ordnete schon das Ronzil von Laodicea 10. 343-381) c. 50 (c. 8 Dist. III de consecr.) an, dass die Narung wärend r Duabragesimalzeit nur aus trockenen Speisen bestehen solle, und später hat is trullanische Konzil von 692 c. 56 gegenüber der abweichenden Sitte der Ar= enier bestimmt, dass ein und dieselbe Weise bes Fastens in der Kirche herrschen ib man sich der von Tieren kommenden Speisen, insbesondere der Eier und des ifes, enthalten solle, indem es zugleich als Strafe für die Verletzung seines Ge= tes gegen Kleriker die Deposition und gegen Laien die Exkommunikation an= sht. Die Enthaltung von den Lacticinien, welche noch heute in der orienta= schen, insbesondere der russischen Kirche herrschende Prazis ist, beginnt mit m Ablauf der sog. Käses oder Butterwoche (τυροφάγος, τυρινή), d. h. der mit m Montag nach unserem Sonntag Sexagesimae anfangenden und mit dem ienntag Quinquagesimae endenden Woche.

Im Occident hat man sich zwar auch schon früh an den Abstinenztagen on dem Genusse der Lacticinien ferngehalten, one dass jedoch hier sich eine sothe Gewonheit und Regel wie im Drient gebildet hat. Von Rom aus wurde ies allerdings schon im 6. oder 7. Jarhundert empfohlen (c. 6. c. 2 Dist. IV, ngeschrieben Gregor I.: "Par autem est, ut quibus diebus a carne animalium betinemus, ab omnibus quoque quae sementinam carnis trahunt originem, ieiuemus, a lacte, videlicet, caseo et ovis"). Dieser Rat ist später von einzelnen Sproden seit dem 9. Jarhundert widerholt, ja auch sogar der Genuss von Lacicinien an den Festtagen direkt verboten worden (Binterim, Denkwürdigkeiten der risttatholischen Kirche, Bd. II, 1, 601 ff.; Bd. V, 2, 78). Später ist, wie Tho-108 von Aquino bezeugt, die Regel herrschend gewesen, dass in den Quadra= efimal=Fasten keine Lacticinien gegessen werden sollten (summa II. II. qu. 147. rt. 8: "In iciunio quadragesimali interdicuntur universaliter etiam ova et lactiinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines exiant apud diversos"), und biese Gewonheit ist unter Alexander VII. am 18. März 666 durch Reprobirung des Sates: "Non est evidens, quod consuetudo non emedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gebilligt worden; vgl. Beedict. XIV. de synodo dioecesano lib. XI. c. 5. n. 13. 14, und Ferraris, rompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8.9 u. s. v. ieiunium art. I. . 9. 10. Kraft partikulärer Borschrift und Observanz war aber auch die Ent= altung von Milchspeisen zu andern Fastzeiten als der Quadragesima gefordert, ie dies namentlich aus den Dispensen des päpstlichen Stules von 1344 für die bidgesen Köln und Trier und 1485 für die Landgrafschaft Meißen in Betreff leser Beiten hervorgeht. Aber auch selbst für die Duadragesimalfasten sind solche rispensationen (sogen. Butterbriefe) vom papstlichen Stul insbesondere für eutschland erteilt (Bamberger Synode von 1491, tit. 37, Hartzheim, Concilia ermaniae, 5, 619) und die Nichtbeobachtung des Verbotes geduldet worden, vgl. emedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI: "Non ignoramus, regiones tasdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis uti, quod crebris assiduiste immunitatibus Romanorum pontificum liberalitate concessis tribuendum est, les deinde populi, pluribus annis interiectis, cum pontifices rem dissimulasut vel scienter paterentur, in privilegium perpetuamque facultatem converwent. Haec autem immunitas iis potissimum causis innititur: coeli temperie, liversa corporum habitudine, earumque regionum indigentia, ita tamen, ut melim quoddam iter insistant et abstinentiam, qua possunt ratione, sequanar". Auch nach heutiger römischer Praxis erhalten die Bischöfe noch in den ihnen poärten Quinquennal-Fakultäten pro foro externo (unter Nr. 19) die "facultas ispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum et lactimiorum tempore iciuniorum et quadragesimae". P. Dinfoius,

Ladanum oder Lebum, griech. lądov, lądavov, ládavov, ist der Rame eines bitteren, sehr wolriechenden, schleimigen, fetten Harzes, welches ausgeschwitt wird von mehreren Arten von Cistusrosen (besonders cist. creticus und salicifolius), einem beiläufig 2 Fuß hohen Strauche mit blassroten oder weißen Blüten, der in Arabien (Herod. 3, 112; Plin. H. N. 12, 37), Sprien (Plin. H. N. 26, 30, 3. B. im Amanus und Casius, vgl. Ritter's Erdfunde XVII, 2, S. 1138, 1786), Chpern und Creta und auch in Palästina (z. B. auf dem Carmel, bei Jerusalem und Samaria, Ritter a. a. D. XVI, S. 482, 636) wächst. Man sammelte die ausgeschwitzte Substanz vor Sonnenaufgang mit eigenen Instrumenten von den Blättern, oder noch einfacher (wie schon Herodot andeutet), indem die Ziegen an die Sträucher getrieben wurden, wo dann die Feuchtigkeit in ihren Bärten hängen Das, besonders aus Arabien in den Handel kommende Harz wurde zum Räuchern, zu Salben und selbst in der Arzneikunst gebraucht. Hebräisch heißt es und wird 1 Mos. 37, 25 und 43, 11 als Handelsartikel der Ismaeliten nach Agypten und als köstliches Landesprodukt Kanaans erwänt. Die alten Ubersetzungen wussten das hebräische Wort nicht mehr zu deuten, sie rieten bald (LXX) στακτή, bald (Syr., Chald.) auf Pistazien (s. Michaelis, Suppl. V, p. 1424 sq.), bald (Saadia) auf Kastanien, wärend obige, jett allgemein angenommene Deutung schon durch die Abereinstimmung des griechischen und hebräischen Namens gesichert ist. Bgl. übrigens Celsii hierobot. I, 280 sqq.; Winers R.W.B.; No vers Phönikien II, 3, S. 224, welcher sogar in dem Namen des edomitischen Häuptlings Lotan (לוביל) eine Andeutung auf das Vorkommen dieses Produkts in Joumaa finden will (1 Mos. 36, 20. 22. 29). Tristram, The natural history of the Bible, S. 458 f.; Furrer in Schenkel's Bibeller. IV, 2 f.; Riehm im Hand wörterbuch u. d. W. Rüetigi.

Laien, s. Geistliche Bb. V, S. 15.

Laienkommunion (communio laica) bedeutet zunächst die Gemeinschaft, welche Jemand als Laie innerhalb der Kirche hat, den Stand der gewönlichen Kirchenmitglieder im Gegensatz zu dem Stande des Klerikers. Seit der Feststellung der Unterscheidung des Klerus und der Laien in der Kirche konnte von einer Bersetzung aus der höheren Stellung des Geistlichen in die niedere des Laien, von einer reductio in communionem laicam, die Rede sein. Eine solche wird schot seit dem 3. Jarh. c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 7 sq. erwänt und zwar naments lich als Strafe neben der gegen Kleriker ausgesprochenen Absetzung, can. apostolor. XV. LXΗ (, ώς λαϊκὸς κοινωνείτω"; , μετανοιήσας ώς λαϊκὸς δεχθήτω"); c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L (,quamdiu vixerit, laicam tantummodo communionem accipiat"), c. 2. 19 Aurel. III. a. 538; Innoc. I ep. ad episc. Macedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist. Romanor. pontif. p. 834: "nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem nec ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). Die Bedeutung dieser Strafe ift die, dass die beponirten Kleriker in den Stand der Laien zurücktreten, in ber Rirche nunmehr nur dieselben Rechte wie die letteren haben und folgeweise auch wie diese die Kommunion außerhalb des Chores, nicht mehr, wie die Kleriker, innerhalb des Sanktuariums empfangen (vgl. Kober, Die Deposition und Degras dation, Tübingen 1867, S. 56 ff.), und es ist unrichtig, wenn Bellarmin, De eucharist. IV. c. 24 und nach ihm andere katholische Schriftsteller unter ber Laien-Kommunion die Kommunion nicht unter zwei, sondern nur einer Gestalt verstehen wollen, umsomehr, als das hl. Abendmal in der älteren Kirche auch der Laien für die Regel unter beiden Gestalten gereicht wurde. Mit der reductio in communionem laicam barf bie reductio ad communionem peregrinum, b. h. bit Bersetzung eines Geistlichen in die Fremdengemeinschaft, nicht verwechselt werden. Hierbei wurde der Geistliche jenen fremden Klerikern gleichbehandelt, welche fich nicht durch sog. literae formatae ihres Diözesanbischofs (s. d. Art. Bb. II, S. 483) genügend ausgewiesen hatten. Ein solcher Beiftlicher behielt seinen geistlichen Stand, ein Amt und sein Einkommen, durste aber keine Verrichtungen vornehmen, ehe ruicht nach überstandener Buße wider zur Ausübung seines Amtes zugelassen wir (Agath. v. 506. c. 2 in c. 21. Dist. L). Diese Strafe war also eine Art der inspension.

Bas das heute geltende katholische Kirchenrecht betrifft, so ist mit Rücksicht is die Ausdildung der Lehre vom character indeledilis des Ordo des Bischofs des Priesters eine Reduktion derselben in den Laienstand nicht mehr möglich wne. Trident. Sess. XXIII.can. 4. de sacram. ordin.), wol aber können sie durch e Degradation (s. den Artikel Gerichtsbarkeit Band V, S. 121) ihrer geistzien Standesrechte entkleidet werden, was selbstverständlich auch dei den Klerizn der übrigen Beihegrade vorkommt. Abgesehen von der Degradation ist die atbindung eines Klerikers der höheren Beihen von den geistlichen Standespslichza, insbesondere der Cölibatsverpslichtung, womit auch die geistlichen Standesziste aufhören, nur durch Dispensation des Papstes möglich. Dagegen können die kinoristen wider in den Laienstand zurücktreten, und sie verlieren insbesondere it dem Abschluß einer She one weiteres ihre etwaigen Benefizien und die geistzen Standesrechte (P. Hinschius, Kirchenrecht, Bd. 1, S. 117. 160. 161).

In der evangelischen Kirche, welche durch die Ordination weder einen spirizuellen Unterschied zwischen Geistlichen und Laien begründet werden läset, noch ie Lehre von dem character indelebilis der Ordination kennt, ist ein freiwilliger täckritt des Geistlichen in den Laienstand immer möglich und serner tritt diese solge mit der Strafe der Absehung ein, s. Zimmermann, über die Wirkungen der dangelischen Ordination in Dove u. Friedberg, Zeitschrift für Kirchenrecht, Bd. 14, 5. 25 und den Art. Ordination.

Leinez, s. Jesuitenorden Bb. VI, S. 628.

Lambert von Hersfeld (früher falsch von Aschaffenburg genannt). Uber ichen für die Geschichte des 11. Jarhunderts und insbesondere Kaiser Heinrichs IV. biberaus wichtigen Geschichtschreiber wissen wir, was die äußeren Lebensver-Minisse betrifft, nur wenig sicheres. Am 15. März 1058 wurde er Mönch in **persseld, am 15.** September gleichen Jares ist er in Aschaffenburg von Erzb. kuthold von Mainz zum Priester geweiht worden. In Hersfeld waltete damals Meginher, ausgezeichnet durch seine Frömmigkeit, und wurde Reformator der Mosterschule, die daher einen bedeutenden Zulauf bekam. Noch zu dessen Lebeiten hat Lambert eine Reise nach Jerusalem gemacht. Bald nach seiner Rücksehr hard sein Abt, dessen Nachfolger Ruthard wurde. Von diesem erhielt Lambert a Anftrag, die Klöster Siegburg und Saalseld zu besuchen, welche der um klö= **kuliche Zuch**t eifernde Erzb. Anno von Köln kurz vorher gegründet hatte. Lam= tat sollte hier die neueingefürte strenge Ordnung monchischen Lebens kennen wen und darüber Bericht erstatten. Nach längerer Prüfung fand er, dass man it der alten Regel des hl. Benedikt ebenfalls auskommen könne, wenn man sie ur streng halten wolle. Wie bescheiden er dabei sein eigenes Verhältnis zu sei= Alosterberuf ansah, verrät er selbst, indem er sich als "weit nicht würdig Acher Rüftung", wie seine Ordenskutte war, bezeichnet. Die Zeit seines Todes # unbefannt.

Seine schriftstellerische Lausban hat Lambert eröffnet mit einem Gedicht im **kroischen Vers**maß über die Geschichte seiner Zeit, das nicht mehr vorhanden ist. **Ich hat Giesebrecht** vermutet, dasselbe sei identisch mit dem Epos vom Sachsenstege, Gesta Heinrici imperatoris metrice, das zuletzt Waiz in den Abh. der **Itt. Ges. der Wiss**enschaften 1870, XV, 1—86 herausgab.

Lamberts zweites Werk war eine Geschichte des Klosters Hersfeld, Libellus institutione Hersveldensis ecclesiae, wovon wir nur noch einen kleinen Rest esten. Die Excerpte endigen mit 1074 und enthalten einiges für die Geschichte 11. Jarhunderts Bemerkenswerte. Auch sie sind zuletzt von Wait abgedruckt erben in M.G.88. 5, 136—141.

Das dritte Werk sind seine Annales, die uns erhalten blieben. ist dabei eigentlich, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, aber herkömmlicherweise beginnt er doch mit Adam. Zuerst ist es nur ein kurzer chronologischer Abris der Weltgeschichte, der auf den alten bis zum Jare 1039 fortgefürten Hersfelder Von 1040 an wird die Darstellung reicher, noch mehr seit Annalen beruht. 1069, und mit 1073 beginnt eine ganz umfassende Darstellung bis auf die Bal des Gegenkönigs Rudolf 1077. Hier schreibt er entschieden Zeitgeschichte, und schon nach 1039 ist die Benützung schriftlicher Quellen nicht sicher nachgewiesen. Der Verfasser schließt sein Werk, ermattet, wie er sagt, und von der Masse des gewaltigen Stoffs überwältigt. Einem andern, der sich aber nicht gefunden hat, will er es überlassen, bei diesem wichtigen Einschnitte den Faden wider aufzunehmen und dieses Geschichtsfragment zu vollenden. Einige Jare nach diesen letten Begebnissen, vielleicht erst nach Rudolfs Tod (Oktober 1080), mag er das Werk Materialien hat er warscheinlich schon länger gesammelt beschlossen haben. gehabt.

Seine Schreibart verbindet Bilbung mit Einfachheit und Ratürlichkeit. Er hat sich die besten römischen Historiker zum Muster genommen. Richt durch stlet vische Nachamung von Redensarten, sondern durch eine gewisse Eleganz des Ausdurcks sucht er sie zu erreichen. Nach der Weise der Alten legt er freilich den handelnden Personen Reden in den Mund, die sie niemals gehalten haben, und artet dabei leicht in bloße Deklamation aus. Aber seine Darstellungsgabe zeigt sich als eine vorzügliche in den glänzenden Beitgemälden, wo er es versteht, Personen und Dinge auß glücklichste zu zeichnen. Vilder wie die von der Flucht Heinrichs aus der Harzburg, seiner Reise über die Alpen nach Canossa, seinem ersten Zusammentressen mit dem Papst, von dem Aufstande der Kölner Bürgerschaft gegen ihren Erzbischof Anno, vom Leben und Charakter Mathildens, von der Schlacht bei Hohenburg, werden den Leser immer sessen. Die Anordnung ist die annalistische, mitunter aber bewegt er sich auch freier und erzält das dem Inhalt nach zusammengehörige in ununterbrochener Ordnung, denn er erkennt auch den

inneren Zusammenhang ber Dinge.

Da er stets mit Würde und Mäßigung redet und sein Urteil ein gemessenes und sich selbst gleiches ist, macht er von vornherein auch von dieser Seite einen bestechenden Eindruck. Dieser steigert sich noch, wenn man sieht, wie er die But der der Heiligen behandelt; er glandt zwar in einzelnen Fällen an sie, häusig aber erzält er dieselben nicht one einen Beisat, der sie ins Gebiet der Sage ber Auch konnte er in seiner persönlichen Stellung manches erkunden, Kloster Hersfeld stand mitten in den Ereignissen, Heinrich IV. selbst halt sich verschiedenes male daselbst auf, Königin Bertha hat 1074 dort sogar einen Son geboren. Bester ist er sichtlich unterrichtet in deutschen als in italienischen Dingen, kommt aber auch seltener auf die fremden Berhältnisse zu reben. So ist seine Darstellung bet Weihe Gregors VII. irrig, nicht genau bekannt ist er mit ber Geschichte bes Kirchenstreits zwischen Honorius und Alexander II. und des Konzils von Mantus, die Schilderung der Verhandlungen vor der Scene zu Canossa und die Auseinandersetzung der dortigen Versönungsbedingungen ist falsch. Aber auch er Raub des jungen Königs in Kaiserswerd wird ungenügend dargestellt, und bei der Besprechung der thüringischen Zehnten hat man schon geglaubt, ihn wegen absichtlicher Entstellung verdächtigen zu dürfen. Nicht genug lässt er den Unterschied hervortreten zwischen den Dingen, wo er Augenzeuge war, und solchen, die er aus dem Munde der Leute nahm, wie es eben kommen mochte.

Man hat lange die Unparteilichkeit Lamberts gepriesen. Gab es auch früher schon einzelne, welche dieselbe ansochten, so verdanken wir doch erst Ranke und Floto einen entscheidenden und umfassenden Umschwung der Ansichten. Lambert steht mit seiner historischen Auschauung keineswegs außerhalb des Kampses seiner Zeit. Er ist vor allem Mönch, und so verehrt er in Gregor VII. den Kirchensfürsten, der, um die Weltgeistlichkeit zu reformiren, verschiedene dem Klosterleben eigentümliche Besonderheiten auf jene übertrug. Für die rechtliche Seite des großen Kamps zwischen Kaisertum und Papsttum, für die weltgeschichtliche Bedeutung

sselben hat er keinen Sinn. So gehört er benn auch zu den Gegnern Hein= 18 IV. Schon dass dieser in dem Streit über den thüringischen Zehnten auf e Seite des Erzbischofs von Mainz trat, musste ja den Hersfelder Mönch verzen. Rur selten hat er ein Wort der Entschuldigung für den König. lungen von dessen Taten kamen ihm von feindlicher Seite zu, und so nimmt sie auf, nur die allerschlimmsten Verleumdungen glaubt er nicht. Er würde nicht ungern sehen, wenn der König auf der Harzburg gefangen genommen orden wäre, und mit sichtlichem Vergnügen schildert er die Verlegenheit des Kügs bei der Abendmalsscene zu Canossa. Er scheut sich nicht, ihm die schlimmsten eweggründe unterzuschieben, von denen er in der Tat kein Wort wissen konnte; ine Auffassung ist bestimmt durch die Atmosphäre, in der er lebt. Es ist eben wer, in Zeiten allgemeiner Erregung der tiefsten Leidenschaften sich den unbengenen Blick nicht trüben zu lassen, wenn man Zeitgeschichte schreibt. Mit Vorht muss man seine Darstellung prüfen. Aber zu denen gehört er nicht, welche i bewustem Zweck die Geschichte fälschen, was man ihm auch schon schuld gege= m hat. Ja man wird sagen können, dass er glaubte treu und gerecht zu erzä= n. Er schont auch die Geistlichkeit nicht, wenn es darauf ankommt, den Verfall er klösterlichen Zucht und das simonistische Übel in ihrer ganzen Größe darzugen, und selbst die Taten Gregors, für den er doch eine fast abergläubische Berhrung und Bewunderung hegt, billigt er nicht durchaus. Man begreift, warum ie Kritik dieses Geschichtschreibers keine leichte war und ist.

Richt unerwänt darf die Vermutung bleiben, die Holzmann in Pfeiffers Gersumia 1857, Jahrg. 2, Heft 1, aufgestellt hat, dass nämlich Lambert von Hersselb identisch sei mit dem Pfaffen Lamprecht, den das Alexanders Lied als kriasser nennt, und wornach ihm bei der Annahme der Jdentität des Autors Educanders und des Annosliedes auch dieses letztere zugeschrieben werden

miste.

Lamberts Annalen sind herausgegeben von Hesse in MGSS. 3 und 5, Semeatabbruck 1843 u. 1874, übersetzt von F. B. von Bucholz, 1819 Frankf., und
wa Hesse in Geschichtschr. deutscher Vorzeit 1855. Es handeln von ihm Stenzel,
künkische Kaiser, 1, 495. 2, 27 und 101 ff.; Wait in Ad. Schmidts Itschr. f.
besch.=Wiss. 1844, Bd. 2, 105; Ranke in Abhh. d. Verl. Ak. 1854, S. 436 ff.;
kuto, Heinrich IV.; Giesebrecht, Ann. Altah., 1841 Berlin, und Kaiserzeit 3,
le30—1032; Theod. Lindner, Anno, 1869; Lefarth, Lambert von Hersfeld, Dissellschr.
1871; H. Delbrück, Über die Glaubw. Lamb., Diss. 1873; Wattenbach, Geschichts=
1871; H. Delbrück, Über die Glaubw. Lamb., Diss. 1873; Wattenbach, Geschichts=
1871.

Lambert, Franz, von Avignon, der hessische Reformator und Marburger kosessor, ist geboren 1486 aus abeligem Geschlecht zu Avignon. Früh verlor Feinen Bater, der Geheimschreiber des Erzbischofs und der papstlichen Legation er, aber aus Orgelet in Burgund stammte. Fünfzehnjärig trat er ins Kloster Tranziskaner = Observanten in Avignon, gefesselt, wie er selbst sagt, von dem kiligkeitsschein des Ordens, von dem goldenen Frieden der Klosterzelle, wie man k ihm vorspiegelte. Seine glückliche Begabung und sein Rednertalent machten m bald zum Gegenstand der Bewunderung, aber auch neidischer Anseindung von iten seiner Ordensbrüder. Sein Beruf als "apostolischer Prediger" (praedicator weralis, d. h. herumreisender Prediger) gab ihm Anlass, sich selbst tiefer in die . Schrift einzuleben: er legte seinen in französischer Sprache gehaltenen Bolksredigten erst Stücke aus dem A. T., Psalter, Hiob und Jeremias, dann den Röerbrief und die Offenb. Joh. zu grunde und machte als ernster Buß= und Straf= tediger solchen Eindruck, dass z. B. in einem frauzösischen Städtchen die Leute uf sein Geheiß Bilber, Würfel und Karten ins Feuer warfen. Inneren Frieden er nicht in seinem Orden (nunquam fui tranquilla conscientia -- sagt er Mit von sich) trot der strengsten Kasteiungen. Sein Plan, den Minoritenorden t dem noch strengeren der Karthäuser zu vertauschen, wurde von seinen eigenen kbensgenoffen hintertrieben. Da fanden zu Anfang der zwanziger Jare Luthers igriften den Weg nach Lyon und Avignon. Lambert wurde davon mächtig er-

griffen; als man fie ihm wegnahm und verbrannte, hatten fie bereite in ihm gegundet. Sein Entschlufe ftand fest, Aloster, Orben und heimat zu verlassen -Der ihm gewordene Auftrag, Briefe feines Mofters an einen deutschen Erberse oberen gu uberbringen, gob ihm Gelegenheit gur Ausfurung feines Plans Er verließ fem Alofter, 35 Jace alt, im Grubjar 1522, um nie wider babin gurud. gutehren, - ber erfte frangbiifche Mondy, ber bem in Teutschland aufgegangenen Licht bes Evangeliums zuftrebte. Er ging nach Genf und Laufanne, wo er ber dem Bischof predigte, aber bereits teperischer Meinungen verdachtigt wurde, nach Bern, wo er mit Geb Dleier und B. Saller verfehrte; nach Burich, wohm er durch Saller an Zwingli empjohlen, wo foeben ber Rampf aufs heftigite entbramt war. Roch magte er es, im Juli 1522 in einer offentlichen Disputation Die aubitte ber Heiligen gegen Zwingli zu verteidigen, ichlieflich aber ertlarte er ich fur besiegt und sprach bor ber ganzen Bersammlung bas Bekenntnis ans, dois er Rosenfranze und Fursprecher als schriftwidrig ausgebe und hinfort an Gon und Chriftum allein fich halten wolle. Run reifte er, unter bem angenommeren Ramen eines Johannes Gerranus über Bafel nach Deutschland, - in ber Mb ficht, die lutherijde Reformation an der Quelle fennen zu lernen. Im Rob 1522 tam er in Eifenach an; bon hier aus manbte er jich brieftich an Spalatin, m durch thu an Luther und den Kurfursten empsohlen zu werden In der Zwisten geit legte er einigen Bewonern ber Stadt bas Evangelium Johannis in lateiniste Sprache aus und veröffentlichte 139 Thesen suber Colibat, Drenbeichte, Laut, Buffe, Rechtsertigung), die er am Thomastag den 21. Dez. öffentlich zu veriedt gen fich erbot Es erichien fein Opponent und bie Disputation unterblieb Enblid wurde jein Bunfch erfullt, nach Bittenberg zu tommen und Luthers perioniche Befanntschaft machen zu durfen (Jan. 1523) Luther, der zuernt große Bericht gegen ihn bevbachtet hatte (f. Luthers Briefe an Spalatin vom Dez. 1522 bei De Wette II, 263 u 299) erklarte fich schließlich, auf Eisenacher Empiehlunga hin, ju femer Aufnahme bereit, uberzeugte fich auf Grund perfontichen Berlebte bald von jemer Unbescholtenheit und empfahl ihn zu einer fleinen Unterfindung "Der Mann gefallt mir in allen Studen und ich glaube ihn hintanglich bewahrt und wurdig gefunden zu haben, bafs wir ihn in seiner Berbannung unterfupen und tragen". Daber moge Spalatin ben Aurfurften bitten, 20 30 Gulben an ihn wenden zu wollen, "bis er durch eigene Arbeit jeinen Unterhalt gewinne". Luthers Briefe vom 23. Jan und 25. Febr 1523 bei De Wette II, S 302) Etwas uber ein Jar dauerte Lamberts Wittenberger Aufenthalt, Jan 1523 bis Febr 1524. Auf Luthers Nat hielt er Borlefungen über den Propheten Vo feas, Ev Luca, Czechiel, Cant Cantic, suchte burch Uberfestung reformatoriidet Flugichriften ins Frangofische und Italienische die Reformation zu fordern, verfaste eine Schrift uber feinen Rlofteraustritt (Rationen, propter quas Minoritarum conversationem habitumque rejec.t, Jebr. 1523, gedrudt bei Schelhorn 312: bei Berminjard I, 118), fowie einen Rommentar zur Minoritenregel (Marz 1528). wozu Luther eine Borrede ichrieb (Opp. 7, 498: praefatio in Lamberti comm. in reg. Minoritarum) Er will gwar nicht Aufhebung ber Atofter, aber Ber wandlung berfelben in Schulen und Erziehungsanstatten. Er felbit entichlois fo - noch bor Luther und als einer der erften Dlonche des Reformationszeitalters in die Che zu treten mit einer fachfischen Boderstochter Chriftine aus Bergbeng die er im Sause des Mediziners al. Schurff tennen gelernt (15 Juli 1523, f. ba Brief an Spalatin bei herminjard I, S. 142 ff ). Mit ihr lebte er in großer Armut; feine Borlejungen brachten ihm ein Honorar bon 15 Grofden; eine fur furftliche Unterftugung reichte gu feinem Lebensunterhalt nicht aus Ihm felb war es drudend, auf Roften Luthers zu leben; zu Erlangung einer befriedigende Stellung in Bittenberg war teine Ausficht; auch die Verfuche in Zurich, in Strafe burg oder fonitivo angulommen, blieben one Erfolg (f. bei herminjard S 146) So entichlofs er fich ploplich, one Biffen bes Aurfurften und gegen ben Rat 200 thers und Melandithons, nach Met zu gehen (Marg 1524), wohm einige beim liche Freunde der Rejormation ihn riefen. Allein die Dacht der Gegner mar groß, er tonnte nicht wagen öffentlich aufzutreten; eine angefündigte Disputation

wer 116 Säße musste unterbleiben; der Klerus verlangte Verhaftung des luthe= rischen Repers und entlaufenen Mönchs. Ein Schreiben Lamberts an K. Franz, um diesen für die ev. Warheit zu gewinnen, blieb one Antwort und Erfolg. Der Rat der Stadt Met widerstand zwar den Anträgen der Gegner, aber gab ihm selbst die wolgemeinte Weisung, die Stadt zu verlassen. Er wandte sich nach Straßburg (April 1524). Hier wurde er freundlich aufgenommen, fristete aber sein Dasein kümmerlich mit Vorlesungen und Bücherschreiben. Er schrieb eine Schrift wiber ben Cölibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum coelibatum, mit Borrede an R. Franz), welche in 69 Sätzen die Notwendigkeit und Schrift= mäßigkeit der Che verteidigt; auch gab er seine, schon in Wittenberg begonnene Er= llarung des Hohenlieds heraus (in Cantica C. Salomonis commentarii Witebergae praelecti, Straßburg 1524). Sein Wunsch, eine Anstellung in Straßburg zu erhalten, erfüllte sich nicht; am 1. Nov. 1524 beschenkte ihn der Rat mit dem Bürgerrecht, unterstützte ihn auch durch Geldgaben, aber eine Verwendung im Predigtamt oder Schulamt scheiterte an seiner Unbekanntschaft mit der deutschen Sprache. Nun ließ er eine Reihe von Kommentaren zu den alttestamentl. Prophe= ten erscheinen: zu Hosea, Joel, Amos 2c. 1523—26, mit Zugrundlegung der Bulgata, zum teil schon in Wittenberg verfasst; auch eine Schrift gegen Erasmus de arbitrio hominis vere captivo 1525; eine Abhandlung: de causis excaecationis multorum saeculorum etc. über das göttliche Ebenbild u. a. Fragen (1524, mit einer Buschrift an Sigmund von Hohenlohe); endlich 1525 eine Art von dogmatischem Compendium unter d. Titel: Farrago omnium fere rerum theologicarum, eine Er= weiterung seiner Meter Thesen vom J. 1524, auch ins Englische übersett 1536. Als nach Beendigung des Bauernkrieges die Frage über die rechtmäßige Vokation der Prediger vielfach verhandelt wurde, schrieb L. (Juni 1525) einen Traktat: de Edelium vocatione in regnum Chr. sive in ecclesiam; de vocatione ad ministerium etc., worin er die Berufung der Gläubigen zum Gottesreich und die Berufung 3mm Kirchendienst unterscheidet und das Verhältnis inneren und äußeren Berufes genauer zu bestimmen sucht. Auch sucht er fortwärend durch Schriften und Send= **schreibe**n für Berbreitung und Freilassung der evangelischen Predigt in Metz und in Frankreich zu wirken (Juni 1525 Schreiben an Herzog Anton von Lothringen La.) Trop dieser Rürigkeit blieb seine äußere Stellung in Straßburg drückend, aber sein dortiger Aufenthalt und der Verkehr mit den dort sich zusammenfindenden französischen wie deutschen Glaubensgenossen wurde wichtig für die weitere Ausbildung seiner theologischen Anschauungen. Wärend er bisher in allen Stücken mit Luther gegangen war, insbesondere in der Lehre vom Abendmal (cf. 1524 31 Luca 22, 19. 20 in pane et vino Christus datur etc.), so nähert er sich jest teils der Zwinglischen (panis et v. fidelibus signa 1525), teils wenigstens der dermittelnden Bucerschen Auffassung, wie er denn auch bei aller Verehrung für Euther den Namen eines Lutheraners aufs entschiedenste ablehnt (paradoxa fol. 13). Endlich aber im Jare 1526 — infolge des Speierer Reichstags — eröffnete sich ihm ein Feld für kirchliche Wirksamkeit und zugleich die Aussicht auf eine geückerte äußere Lebensstellung. Der Straßburger Stättemeister Jakob Sturm war Bermutlich, der ihn dem Landgrafen Philipp von Hessen empfahl (Rommel, Bhilipp II, 106). Er wurde freundlich aufgenommen und erhielt sogleich den Inftrag, für eine in Aussicht genommene Disputation mit den Gegnern des Evaneliums geeignete Thesen zu entwerfen. Lambert stellt 158 Thesen auf, sog. paadoxa, zusammengefast unter 23 tituli (f. Paradoxa, quae Lambertus Aven. pud Synodum Hessorum disputanda proposuit, gedruckt Erfurt 1527; sowie in 1. Sculteti Annales p. 68; Gerdes, Miscellanea Duisburg II, 3; Hardt, Hist. ik ref. V, 98; Auszug bei Henke NKG., S. 101 ff.). Am 26. Okt. 1526 wurde die Synode in der Hauptkirche zu Homberg gehalten in Gegenwart des Land= wafen, der Bralaten und Beistlichen, der Grafen, Ritter und Städteabgeordneten. Der Held der Disputation war Lambert. Nachdem Kanzler Feige die Versamm= lung eröffnet und beide Teile zu offener und bescheidener Meinungsäußerung auf= pfordert, las Lambert seine zuvor schon publizirten Thesen vor und verteidigte in mehrstündigem lateinischem Vortrag. Ihm entgegnete der Guardian der

Franzistauer aus Marburg. Rifolaus von Herborn: er bestreitet die Rompeten ber Berfammlung und lebute eine Disputation mit Lambert ab, ben er einen ab gefallenen ichismatischen Monch nennt. Dun brach auch Lambert heftig los er fer tein Schismatifer, bekenne Chriftus als Gott und Menich; rubme pich bu Mlosterleben verlassen zu haben, weil dieses dem Evangelis widerspreche, digegen fet der Guardian ein Berfechter des Antidrifts und Gotteslafterer. Geine La denichattlichteit foll fich gesteigert haben bis zu dem Ausruf, noceidatur bisua's ober doch : "expellatur ex provincia!" Lambert fchlofe die Berhandfung mit einen Danlgebet, dem er das Wort des Zacharias zugrunde legte (Luc. 1, 68) "dem er hat befucht und erlofet fem Bolt". Es wurde eine Momminfton "ber vornebmften Pjarrer" aus der Synode gewalt, um eine Reformatiensordnung zu entweren und die Abichaffung der Misbrauche in die Hand zu nehmen. In nur dreitagiger Beratung entfinnt die Reformatio ecclesiarum Hassiao (gedruct in F. C. Schmincke, Monum. Hassiaca II, 588: Richters N.C.D. I, 56 ii i eine u. d. djenordnung, die schon burch die fotemische Sprache und durch wortliche überem ftiniming vieler Stellen mit Außerungen Lamberts fich als im Bert bes afte ren gu erfennen gibt. Ihr Inhalt lafet fich in folgenden Sapen gufammenficker (vgl. Richter, Weich der ev. R C, S. 36 ff und die weitere Litteratur wen de felbe von Bidell, Gobel, Ebert, Seppe ic.). Lehre und Regierung der Mude ficht ausschließlich unter der Herrichatt bes gottlichen Bortes; alle, die anders .chic, follen abgesett und exformmungert werden. Das fanengebe Recht ift abgeschnit, Die Glaubigen haben das Recht, Bucht zu uben, die Geritlichen zu wolen ad abzusehen, uber bie Lehre zu urteilen. Bu biesem Bwed versammeln fich in jede Gemeinde die Glaubigen fonntaglich, um mit ihrem Bifchof (Pfarrer) zu beralm und zu beichließen. Alle, die durch Laster oder saliche Lehre Argernis geben, jind zur Befferung binnen 15 Tagen aufzufordern, wenn fie nicht in nich geben, zu exfommuniziren. Bever aber die Rirche in folder Beife fich außerlich das stellt, mufs fie fich zuvor selbst auf ihrem Glaubensgrund erbauen. Darum mas jener Scheidung zwischen Beiligen und Unbeiligen Die evangelische Bredigt vie hergeben, dann erft follen diejenigen, die unter die Beiligen gegalt fein wollt, bom Bifchof verhort und eingeschrieben werden Gur Gemeindeleitung, Lehre and Armenpilege bestehen die dret apostolischen Amter, Cpiffopat, Presbyterat no Dialonat, letterer in der doppelten Bedeutung als geskliches Hiljsamt und Um der Pflege. Predigen fann jeder, der von Gott innerlich berufen und im gett lichen Worte geubt ist. Mile Arbeiter am Wort find Dienende, also nicht pop ien und Gurften Gie werben in ber Gemembeversammtung gewalt und empiangen Die Weihe durch Sandauflegung nach apostolischem Brauch, Die Bischofe von titt Amtegenoffen, die Diakonen vom Bischof und zwei Altesten. Das Kirchenen ment stellt fich bor in ber Spuode, Die aus samtlichen Bijchofen id. h. Plairen und je einem Abgeordneten jeber Bfarrei besteht. Die Leitung der Sunede und Geichäftsfurung in der Zwifchenzeit geschieht durch einen Ansichuss von 13 🎨 fonen, bet bessen Bal ber Landesfurft und die Grafen und Herren stimmberedage Reben dem Ausschufs fteben drei Bistatoren, deren Amt es ift, Die 180 meinden zu befinden, die gewalten Bijchofe zu prufen, die Wurdigen zu benangen Die Unwurdigen zu verwerfen ze Gie werben von der Ennode gewalt, nur it den Anjang ernennt sie der Landesherr, von dem auch die Bischofe für das eine Mal und bis zur befferen Beseitigung des Evangeliums ernannt werden 3t Ausbildung eines neuen Weichlechts evangelijcher Lehrer und Geffilicher foll pe Marburg (nad) cp. 29) ein Studium universale besteben, wo nichts gelehrt wer ben foll, quod negotiis regni Dei obesse possit.

Dies die beruhmte hesissiche Atrehenordnung von 1526, die unter den evanz. Atrehenordnungen des 16 Jarhunderts eine so merkwurdige, so einzigartige Etclung einstmunt, und von den einen als idealistisch, also unpraktisch getadelt vor den andern als Muster eines treisungen, demokratischen und zugleich auf apostslichem Grund zuhenden Vertassungsentwurfs, als "Versuch zur Verwirklichung eine großartigen Ideals" gepriesen wird Das Urteil über ihren Wert und Charakteniel von dem konsessionellen und kiechenpolitischen Standpunkt des Beurteiles

whängen. Bon historischem Interesse sind die beiden vielbesprochenen, aber zur zeit noch immer nicht vollständig gelöften Fragen: 1) Aus welchen Quel= en Lambert geschöpft? und 2) welche praktischen Folgen jener Berfas= ungsentwurf für die Organisation der hessischen Kirche gehabt hat? rfte betrifft, so hat man die Idecen Lamberts bald auf Anregungen Luthers vgl. Richter, Köstlin) oder Zwinglis ober Farels, bald auf waldensische Vorbil= er (Bidell, Göbel), bald auf franziskanische Anschauungen zurückfüren wollen Ritschl). Von praktischer Bedeutung aber ist dieser Verfassungsentwurf kaum eworden, da er weder in Hessen noch anderswo eingefürt, ja nicht einmal förm= ich und offiziell publizirt wurde. Luther selbst (in einem Schreiben an den Land= rafen vom 7. Januar, Montag nach Epiph. 1527, s. Briefe Luthers VI, S. 80 ff.; Richter S. 40 ff.), vom Landgrafen um seine Meinung befragt, warnte davor, zur Zeit diese Ordnung auszulassen durch den Druck"; die Erfarung würde zei= en, dass in dieser Ordnung viele Stücke würden sich ändern und der Obrigkeit allein berlassen bleiben mussen; Gesetze machen sei ein groß, herrlich, weitläufig Ding, praten aber nicht one Gottes Geist und wenn die rechten Leute bazu nicht da Rur Einzelnes wurde in Hessen eingefürt, im ganzen aber nicht der Hom= berger Entwurf, sondern das sächsische Visitationsbuch zum Vorbild genommen, ms 1528 zu Marburg im Druck erschien (f. Richter a. a. D.; Henke S. 105 ff.). kambert selbst fand seinen Wirkungstreis bald an der vom Landgrafen Philipp 1527 gegründeten Marburger Universität, zu deren ersten theologischen Lehrern n mit Adam Kraft und Erhard Schnepf gehörte (f. Wachler, De originibus etc. seed. Marburg. 1809; Justi, Grundzüge einer Gesch. der Univ. Marburg 1827; ron Coelln; Mem. theol. Marburg. 1827; Hente, Die Eröffnung der Univ. Marmrg 1862). — Dem Marburger Gespräch im Oft. 1529 wonte er bei, one da= m tätigen Anteil zu nehmen; seine eigene, wesentlich Zwinglische Ansicht vom 1. Abendmal (= commemoratio, non iteratio sacrificii Christi; visibiles substanine nigna ejus, qui invisibiliter adest) hatte er schon zu Homberg, wie nachher Rarburg, besonders in einem kurz nach dem Marburger Gespräch an einen Straßburger Prediger (Gerbel?) geschriebenen Brief (s. Baum, S. 146 ff.) u. d. T. le symbolo foederis, quam communionem vocant, confessio, Straßburg 1530, usgesprochen (corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed symbolice porigitur). Die Lutheraner sahen in diesem Meinungswechsel (f. o.) "gallische Leicht» ertigkeit"; und auch sonst erregte Lamberts französische Beweglichkeit, Bielgeschäf= igkeit, Redefertigkeit unter den ruhigeren Deutschen vielfachen Anstoß und üble Rachrede. Dem vielbeschäftigten Spalatin wurde seine Geschwäßigkeit lästig; der pumanist Hermann Busch spottete, er reise so viel hin und her, ut manducet, mendicet, mentiatur (brei M).

Als Lehrer fand er vielen Beifall; zu seinen ersten Marburger Schülern ge= it u. a. der Schotte Patrik Hamilton, dem er nach seinem frühen Märtyrertob m März 1528 ein ehrendes Denkmal sette. Sein Lieblingsfach war Erklärung es A. und N. T.'s; doch war es ihm nicht um gelehrte Exegese, sondern mehr m praktische Auslegung und Anwendung zu tun. "Die Bibel sei nicht um der Milologie, sondern diese um der Bibel willen da", das war der Satz, den er in iner eigenen hermeneutischen Abhandlung (Comm. de prophetia, eruditione et inguis deque litera et spiritu, Straßburg 1526) verteidigte. Auch im Volksmterricht drang er auf Einfachheit und praktischen Nupen: "Je einfacher die Preigtweise, desto löblicher und nüplicher". Doch will er — wie er an Fr. Myko= ins schreibt (bei Strieder S. 384) — weder die Sprachen noch die Gelehrsamkeit erdammen, sondern nur den damit getriebenen Missbrauch. Am meisten aber hmerzt ihn, wenn Jemand die christliche Freiheit missbraucht, oder wenn er sieht, wis es an der Liebe fehlt, dass alles voll Reid, Berläumdung, Lüge und Schmäh= ucht ift. Allein die friedliche Wirksamkeit im Dienst des Wortes und der Kirche, ihm das höchste Ziel seiner Wünsche ist, war ihm nicht lange vergönnt. Seine kiden letten schriftstellerischen Arbeiten waren, wie es scheint, ein Kommentar zu kinem Lieblingsbuch, der Offenbarung Johannis, dem Landgrafen Philipp ge= vidmet 1528 und ein erst nach seinem Tod von G. Gelbenhauer zu Worms heraus=

gegebenes Werk de regno civitate et domo Dei in drei Büchern (1538, 86, geschrieben 1527—1530). Als im J. 1530 die Krankheit des "englischen Schweißes" Marburg heimsuchte, floh er mit andern nach Frankenberg an der Eder und starb hier den 18. April 1530; seine Frau und Kinder folgten ihm noch in demselben Jar im Tode.

Duellen für Lamberts Lebensgeschichte sind vor allem seine Schriften und Briese. Eine Sammlung derselben gibt es nicht; Schriftenverzeichnis bei Schelhorn und bes. bei Baum S. 167; einzelne Briese bei Herminjard Corresp. den Res. bes. Band I, S. 112 ff.; Lebensbeschreibungen bei Schelhorn, Amoenitates lit. IV, S. 307 ff.; X, 1731; Bayle dict., Niceron Mem., in den fortges. Sammlungen 1728, S. 916; 1731, S. 864; Strieder, Hess. Gelehrten-Gesch., Bd. VII, 378—396; besonders aber die Monographieen von J. W. Baum, Franz Lambert, Straßburg 1840; F. W. Hassendern in den Bätern der Res. Kirche, Bd. IX, Elberseld 1860; Ders. in seiner hess. Marburg 1852, I, S. 65—75; F. St. Stieve, De Fr. Lamberto Avenionensi, Breslau 1867; Louis Russet, Biogr. de Fr. Lambert d'Avignon., Paris 1873; E. Hense Reuere R.G., herausgeg. don Gaß, I, S. 98 ff. und die übrige Litteratur zur Resormations und neueren K.G.

Lambethanische Artikel heißen die neun Artikel, welche zu gunsten der strengern Prädestinationslehre als Ergänzung und nähere Bestimmung dessen, was die anglikanische Konfession der 39 Artikel über dieses Dogma enthält, im Robember 1598 dem Erzbischof John Whitgist in seinem Palaste zu Lambeth (das

her der Name) überreicht worden sind.

An der Universität Cambridge herrschte die calvinische Lehre vor, von William Perkins eifrig versochten, namentlich in seiner "Armilla aurea", deren Supralapsarismus auch von Arminius in Holland beantwortet worden ist. Auch Whitaker lehrte in Cambridge das strenge Dogma. Ein Kollege dieser Männer, Beter Beron, widersette sich demselben. Whitaker forderte aber den Erzbischof Whitzist auf, der Verbreitung pelagianischer Lehren zu steuern, und übergab ihm die von ihm im Einverständnis mit andern Theologen aufgesetzten 9 Artikel als geeignetes Mittel zu jenem Iwecke. Im November 1598 traten einige Theologen beim Erzbischof zusammen und billigten die Artikel, welche in solgender Fassung nach Cambridge geschickt wurden:

1) Gott hat von Ewigkeit her einige verordnet zum Leben und andere zum Tobe. — 2) Die wirkende oder bewegende Ursache der Prädestination ist nicht der vorhergesehene Glaube, oder das Beharren, oder gute Werke, oder etwas an deres, das sich an den Erwälten finden würde, sondern der alleinige Wille Got tcs. — 3) Es ist eine verordnete und bestimmte Anzal derjenigen, welche prodestinirt sind, die nicht vermehrt noch vermindert werden kann. — 4) Diejenigen, welche nicht zur Seligkeit prädestinirt sind, werden notwendig um ihrer Sünde willen verdammt werden. — 5) Der ware, lebendige und rechtfertigende Glaube und der heilige Geist kann weder erlöschen noch verloren werden, weicht somit auch nicht von den Auserwälten, weder gänzlich noch für immer. — 6) Ein was rer Gläubiger, d. h. einer der den rechtfertigenden Glauben hat, ist durch gläubige Gewischeit seiner Sündenvergebung und ewigen Seligkeit durch Christis versichert. — 7) Die seligmachende Gnade wird nicht allen Menschen angeboten, mitgeteilt oder verliehen, so dass alle selig werden könnten, wenn sie wollten.— 8) Keiner kann zu Christus kommen, so es ihm nicht gegeben wird und ber Bater ihn zieht; es werden aber nicht alle Menschen vom Vater gezogen, so dass sie zum Sone kommen könnten. — 9) Es stehet nicht bei jedes Denschen Billen ober Macht, dass er selig werde.

Kaum hatte die Königin von diesem Vorgange Kunde erhalten, der, abgesehen davon, dass er die puritanische Partei begünstigt hätte, ein Eingriff in die königs lichen Rechte zu sein schien, so musste der Erzbischof, von Elisabeth genötigt, die 9 Artikel eiligst von Cambridge zurückverlangen, bevor sie verbreitet waren. Er entsprach um so leichter, weil er, in der Tat sonst kein Anhänger puritanischen Calvinismus, dem Ansehen Whitakers nur nachgegeben hatte, um dem Streit unter

ben Kollegen in Cambridge ein Ende zu machen. — Eine zeitlang, zumal da Bhitaker wenige Tage nach der Konferenz von Lambeth gestorben war, blieb alles kill rücksichtlich jener 9 Artikel. Als aber Jakob I. zur Regierung gelangt war, witten die Presbyterianer günstigere Konzessionen zu erlangen. Der König bevilligte ein Kolloquium von Epistopalen und Puritanern am 14. Januar 1604, mb hier verlangten die letzteren unter anderem, dass die 9 lambethanischen Ar= itel dem Bekenntnis möchten beigefügt werden. Aber nicht einmal die Einschal= ung des "weder ganzlich noch für immer Abfallens warhaft Gläubiger" wurde hnen zugestanden, indem namentlich der Bischof von London Richard Bancroft ie calvinische Lehre als eine abscheuliche, zur Berzweiflung fürende angriff. son da an, obgleich Jakob I. die calvinische Orthodoxie in Holland unterstützte mb die Berurteilung der Arminianer betrieb, blieb die anglikanische Kirche rück= ichtlich des Prädestinationsdogmas ungebundener als die Reformirten des Konti= ents, so bas später ganz arminianische Ansichten an die 39 Artikel sich anzumipfen verstanden. Die Presbyterianer aber, am meisten die eifrigsten Puritaner, Nieben den lambethanischen Artikeln in ihrer Lehre getreu. Bgl. Benthem, Engel= ind. Kirch= und Schulen=Staat, Lpz. 1732, S. 526 f. und Gesch. der protestant. Tentraldogmen innerh. der ref. Kirche, II, S. 9 f. von Alex. Someizer.

Lambruschini, Luigi, Kardinal und Statssekretär unter Papst Gregor XVI. von 1836—1846, wurde am 6. Mai 1776 zu Genua geboren, trat schon frühe n den Barnabitenorden und zeichnete sich durch Anlagen, theologische Gelehrsam= keit und strenge Beobachtung kirchlicher Sitte und geistlichen Anstandes aus. Bald wurden ihm auch die höheren Amter jenes Ordens übertragen, aber dies genügte ieinem Ehrgeiz nicht, die höchsten Würden der Kirche und des States waren das Biel seines Strebens. Seine statsmännische Bildung erhielt er in der Schule des Rarbinals Konsalvi, der ihn auch zum Kongress in Wien mitnahm. Ridtehr von dort wurde ihm das wichtige Amt eines Sekretärs der Kongrega= ion für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten übertragen, und er nahm in vieser Stellung an dem Abschluss der Konkordate mit Neapel und Bayern tätigen knteil. Im Jare 1819 wurde er zum Erzbischofe seiner Baterstadt Genua er= munt und entwickelte hier einen großen Eifer in kirchlicher Wirksamkeit. Seine birtenbriefe und Predigten wurden sehr gerühmt. Papst Leo XII. ernannte ihn 1823 zum papstlichen Nuntius in Paris, bald gewann er am französischen Hof proßen Einfluss, indem er Karls X. Bertrauter ward und nun mit aller Kunst 2012 Macht dahin arbeitete, die absolute Herrschaft in Frankreich wider herzustels en. Er war es, der Karl X. riet, die Ordonnanzen zu erlassen, die seinen Sturz erbeifürten, und als er gefallen war, blieb er, wie er sich ausdrücklich ausgebe= patte, in eifriger Korrespondenz mit ihm, nicht sowol um ihn im Unglück zu rösten und ihm einen Beweis seiner Teilnahme zn geben, als aus grundsätzlicher diebe zur legitimistischen Sache. Diese trug er auch auf den Herzog von Bors teaux über, von dem er mit einem damals berühmt gewordenen Ausspruch sagte, r sei nicht nur der Son Frankreichs, sondern Europas. Denn das Legitimi= usprinzip, der Kampf gegen die Revolution war ihm eine europäische Aufgabe. Seine politische Richtung beruhte teils auf Überzeugung, teils auf einer angebo= enen Herrschbegierde. Als Gregor XVI. den papstlichen Stul bestieg, war Lam= ruschini der erste Kardinal, den er ernannte, (am 31. Sept. 1831), aber L. sah riese Erhebung nur als den Weg zur Stelle eines ersten Ministers im Kirchen= tat an. Da er bemerkte, dass Kardinal Bernetti, der damals im Besitz dieser Stelle war, am österreichischen Hofe, dem er nicht genug Ergebenheit zeigte, nicht Bunft stehe, war sein eifrigstes Bestreben, ihn aus dem Sattel zu heben. Gre= por gab ihm Gehör und als Bernetti einst ernstlich erkrankt war, benützte er diese Belegenheit, ihm einen Nachfolger zu geben und ernannte den Kardinal Lam= bruschini 1836 zu seinem Statssekretär zunächst für die äußeren Angelegenheiten, em in ber Regel die Leitung der römischen Politik zukam. Der Statssekretär it das Innere war damals Kardinal Gamberini, ein angeschener alterer Mann bon festem Willen, es behagte baher Lambruschini nicht sonderlich, die Macht mit diesem teilen zu müssen, und er sorgte bafür, bass ein anderer, der Kardinal

Mattei, ein unbedeutender Mann, dessen Haupttugend das Geschick war, sich einen fremden Willen unterzuordnen, an seine Stelle kam. Lambruschini übernahm jest auch das Ministerium des öffentlichen Unterrichts, wurde Sekretär der papstlichen Breven und Bibliothekar des Vatikans. Nun im vollen Besitz der Macht, ver folgte er mit aller Energie sein Ziel, die Bekämpfung der Revolution und jeglicher Neuerung im Stat und in der Kirche. Bei seinem Eintritt in die Ber waltung des Kirchenstates handelte es sich um Amnestirung der nach dem Aufstand der Legationen vom Jare 1831 Berurteilten und Gefangenen und um Ausfürung der damals in Aussicht gestellten Reformen. Lambruschini arbeitete dahin, dass die schon wegen Überfüllung der Gefängnisse rätlich gewordene und von der öffentlichen Meinung geforderte Amnestie möglichst beschränkt, die Zugeständnisse der Resormen geschmälert und namentlich die erteilten städtischen Freiheiten durch die Art der Ausfürung gelähmt und dem Bolk entleidet wurden. Namentlich wuste er es einzuleiten, dass Rom, selbst aller Manungen der liberalen Partei unerachtet, one Munizipalverfassung blieb. Dieselbe konservative und absolutifische Richtung verfolgte er in den kirchlichen Angelegenheiten. Er betrieb die Berfolgung gegen die hermesische Theologie aufs eifrigste, und vertrat in dem Streit über die Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und die gemischten Eben in den Jaren 1836—1838 die Sache der römischen Kurie mit großer Energie und Gewandtheit. Die als meisterhaft anerkannten Statsschriften in dem Kölner Streit sind von ihm verfasst. Sie sind nebst dem Original unter folgendem Titel deutsch erschienen: "Urkundliche Darstellung der Thatsachen, welche der gewaltsamen Wegfürung des Freiherrn v. Droste, Erbischofs von Köln vorausgegangen und nachgefolgt sind. Nach dem zu Rom am 4. März 1838 erschienenen Original

wörtlich übersett, Regensburg 1838".

Lambruschini setzte den Versuchen einer vermittelnden Behandlung der Streitfrage eine eiserne Konsequenz entgegen und vertrat dabei seinen Standpunkt, man muss anerkennen, mit Energie und Offenheit. Überhaupt muss man ihm ben Ruhm lassen, dass er das, wofür er gelten wollte, auch mit ganzer Seele war. Er war nicht auf den Schein angelegt, den Vorwurf der Heuchelei, den man so gerne gegen eine streng kirchliche Haltung bereit hat, konnte man gegen ihn nicht erheben. Für Bestechung durch materielle Mittel war er unzugänglich, dagegen ließ er sich oft durch die Heuchelei anderer täuschen. Von inhumaner Härte und hochfarendem Stolz konnte man ihn nicht freisprechen und er trug dadurch seinen guten Teil der Schuld an dem Hass und der Erbitterung, welche die Regierung Gregors XVI. in dem Kirchenstat und in ganz Italien traf. Diesen Hass beiam er auch zu fülen, als es sich nach dem Tode Gregors um eine neue Papswal handelte. Er hatte wärend der ganzen Zeit seiner öffentlichen Laufban die Spipe des Priestertums als das Ziel seines Strebens unverrückt im Auge behalten, und deshalb Sorge getragen, das Kardinalskollegium mit seinen Freunden und Anhängern zu besetzen. Unzweifelhaft war er die bedeutendste Intelligenz unter sei nen geistlichen Kollegen in Rom, so dass es schien, ihm könne die Nachfolge auf den päpstlichen Stul nicht entgeben. Doch erreichte er sein Ziel nicht. Im Low klave, das nach dem Tode Gregors XVI. im Juni 1846 die Wal eines neuen Papstes zu vollzichen hatte, stand ihm eine Partei entgegen, welche von seinen Stolz und seiner Herrschsucht den ganzlichen Verluft ihres Einflusses fürchtete, und mit ihr verbanden sich andere, welche die gerechte Besorgnis hegten, eine zweite gregorianische Regierung könnte das römische Volk zur Verzweiflung imiben und verderbliche Aufstände hervorrufen. Nur allmählich siegten die Gegner Lambruschinis, sein gestürzter Vorgänger im Statssekretariat. der Kardinal Ber netti, soll nicht one Anteil an seiner Niederlage gewesen sein. Im ersten Str tinium erhielt Lambruschini 15 Stimmen und sein Gegner Mastai, der spätere Pius IX. nur 13, am Abend besselben Tages gewann der lettere 9 weitere, an solgenden Tage war die Wal dadurch entschieden, dass Mastai 36 Stimmen er hielt, wärend dem Lambruschini nur 10 blieben. In dem neuen System papst licher Politik, das unter Pius IX. zur Herrschaft gelangte, war für Lambruschins tein Raum mehr, seine eigentlich politische Laufban war geschlossen, obgleich a

🍵 jest noch hohe Statsamter bekleidete und Mitglied der neuerrichteten Statsmita wurde. Der hafs der revolutionaren Parter traf ihn in hohem Grad tr hatte manche perfonliche Berfolgung zu bestehen, fein Saus wurde gemt und teilweise gertrummert, er selbst fonnte nur in der Verkleidung eines Annechts nach Gaeta entstiehen Une 8. Mai 1854 starb er 78 Jar alt und De in der Rirdie des Barnabitenflofters zu Calmari beigefest. Er ift auch theologischer Schrifteller aufgetreten; jeine gesaumelten Schriften affetischen Dogmatifchen und biographischen Inhalts erichienen unter bem Titel: Opere eitust, in bret Banden zuerft in Rom 1836, in zweiter Auflage 1838 u. 1839 Benedig Auch ichrieb er jur bas von ihm errichtete und fehr blubenbe geifthe Seminur di Santa Maria di Farfa Regeln, und im Jor 1843 trat er in er Edrut: Sull ammacolato concepimento di Maria dissertazione polemica, 1843, als Berteibiger ber unbeflecten Empfangnis ber Jungfrau Maria . 3 uber thu Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall anno 1815 al 1850, I. I. p. 78 sqq.; Ferd. Ranalli, Le istorie italiane dal 1846-1855, Torino 55, Vol I, p. 31 sqq., fowe Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani, Vol. I, 152 sqq , und einen Artitel in den Ergangungen gu Beger und Belte, fathol. freienler., Freib. 1856.

Bamed, 1) Rachfomme Rains, f. Rain und die Rainiten, Bo VII, 391 i 21 Nachsomme Seths, f Seth und bie Sethiden.

Vamennais (Sugues : Selicite - Robert be) murbe geboren in Saint Dalo, a 19 Juli 1782; er war ber Son eines reichen Rheders, den Lugwig XVI. ben Abelsftand erhoben hatte. In ber ftrengen Bretagner Frommigfeit ergen, gab er fich nut großem Eifer ben Studien hin Erft in feinem 22 Jare is it fich zur ersten Nommumon aufnehmen. Ju seinem 29 Jare (1811), alfo in unuberliegt, trat er in das Seminarium von St Mato Schon hatte er papitache Bewalt und Autoritat gestritten, obichon fein Rirchenbegriff damals aucht jur vollen Marheit gelangt war. Im Jare 1808 namlich veröffent= te er scue Résexions sur l'état de l'Eglise en France pendant le XVIII. Bele et sur sa situation actuelle. Dieje Schrift trug ale Motto: l'ortae inferi praevalebant adversus enm. Er lafet darin den Bijdhofen noch das Recht, kmanungen on den Bapit zu richten; diesem allem aber tommt es zu, zu enthiben, was der Rirche forderlich oder schadlich fei; diefe Schrift wurde bon ber Merlichen Polizer mit Beschiag beiegt. In seiner Tradition de l'Eglise sur l'In-Muton des évêques (1814), die er gemeinschaftlich mit seinem Bruder verrafste, um er fich des Sturges des Raifers; darum glaubte er, nach der Ruckfehr von Ma, jich nach England fluchten gu muffen, wo er warend ber "hundert Tage" th. Er wurde in London Haustehrer in einer protestantischen Familie und be-Mettete seinen Schuter bermagen, bajs fich derselbe nach Baris, nach Saint-Sula juren und zum Ratholizismus befehren ließ; Lamennais gab ihn nicht eber der heraus, bis er gerichtlich dazu gezwungen wurde. Im Jare 1816 erhielt bie Ordination und beschaftigte fich gimachft mit Schriftstellerei; er schrieb Arel in die fatholisch legitimijnichen Blatter Defenseur, Conservateur, Drapeau ne, Memorial catholique), weniger jedoch um den Thron der Bourbonen gu rteidigen, als um den Deismus zu befampien. 1817, als Lamennais 35 Jare war, erichten der erfte Band feines Sauptwertes, Essai aur l'Indifference en spère de Religion (Baris, 4 B, in 8°). Es handelte fich derzeit nicht mehr rum, das Christentum gegen den Atheismus zu verteidigen, soudern vielmehr " Leute in ihrer Gleichgultigkeit aufzurutteln und wider jur das Christentum unteressiren. Das hatte bereits Jojef de Mantre in jeinen Soirces de Petersbourg berincht; das unterminint nun Lamennais, auch beruft er fich er nicht auf die Schrift und die Ricchenvater, jondern er geht von der Philobie aus: "Des Menschen Bernunft ift unvolltommen, wie sem ganges Sein; Gehlbar ift nur die allgemeine Bernanit, der gemeinschaftliche Konsensus aller iter, Diefer aber befindet fich, authentisch bestatigt, allem in der Rirche. Ale Die Welt erichaffen, fann Gott feinen andern Bred gehabt haben als bie Dfe barung seiner unendlichen Bollommenheit; barum mufs er auch von Anfang

an dem Menschen geoffenbart haben, was diesem von seinem Gesetze zu wissen notwendig ist. Diese ewige Gesetzgebung ist die Religion, erhalten und durch alle Jarhunderte hindurch bewart in der unsehlbaren Tradition der Kirche, oder bester in dem Haupte der Kirche, dem Papste, der dieselbe vertritt, der die unsehlbare Warheit ist. Diese Tradition ist demnach eine Art allgemeiner Vernunft; durch den Glauben kommt sie der Schwäche unserer Bernunft zu Hilfe; sie ist der ware Grund der Gewissheit". In den folgenden Bänden bringt Lamennais die Beweisfürung seiner Prinzipien, mit einem großen Aufwand von Gelehrsamkeit; er wehrt zugleich darin die Angriffe der Gegner ab; diese Bände erschienen 1820 bis 1824. Dieses Werk brachte die Gemüter in große, mit jedem Bande sich stel-Bei den gallikanischen Bischöfen und bei der Sorbonne fand gernde Aufregung. Lamennais wenig Anerkennung; die Jesuiten erhoben bittere Klagen; protestantischerseits schrieb Samuel Vincent eine Erwiderung: Observations sur l'Unité religieuse, en résponse au livre de M. de Lamennais; dieser antwortete darant in einer langen Vorrede des zweiten Bandes, jedoch one auf seine Gründe einzw gehen. Er war eben dem Protestantismus immer abgeneigt, den er nie recht ber standen, weil er ihn nie recht kennen gelernt. Im Jare 1824 reiste er nach Ron, wo ihm Leo XII. den Kardinalshut anbot; er schlug ihn aus und empfahl dafür dem Papste Lambruschini, der später sein erbittertster Gegner wurde. Rachden 1825 seine schöne Übersetzung der Nachfolge Christi erschienen war, kehrte sich Lamennais wider gegen den Gallifanismus, in seiner Schrift: De la Religion considérée dans ses rapports avec l'Ordre politique et civil (1826), die, trop der Beredsamkeit seines Abvokaten Berryer, gerichtlich verurteilt wurde. Er siel nur immer mehr von den Bourbonen ab, deren Sturz er voraussagte in seinem Buche: Des Progrès de la Révolution et de la Guerre contre l'Eglise (1829). Comes nais will, dass sich die Kirche vom State trenne, der sie nur unterbrückt und bloßstellt; die Prälaten sollen auf ihre hohe Besoldung verzichten, aus ihren Polästen heraustreten und wider das arme Leben Christi füren; so werden sie bie Mit dem Volke soll die Kirche jede Freiheit erringen. Julirevolution, die sehr bald seine Prophezeihungen rechtfertigte, benutte Lames nais die nun gewärte Preßfreiheit, um, den 1. Sept. 1830, das berühmte Blatt l'Avenir herauszugeben, mit dem doppelten Motto: "Gott und die Freiheit, der Papst und das Volk". Um ihn scharten sich als Mitarbeiter de Salinis, & cordaire, Combalot, Montalembert, Rohrbacher (ein protest. Renegate) u. a. In ber Expedition des Blattes errichtete er eine Agentur "zur Verteidigung der w ligiösen Freiheit". Je mehr aber die Volksgunst wuchs, desto größer wurde auch die Feindschaft der Bischöfe, welche fürmliche Anklage gegen ihn erhoben. Lamen nais reiste mit Lacordaire und Montalembert nach Rom; sie fanden aber kein 💝 hör, und erfuren bei ihrer Rückfehr, dass der neue Papst Gregor XVI. ihr Idecen in der Enchklika vom 15. August 1832 verdammt habe. L'Avenir hotte auf zu erscheinen; Lamennais zog sich nach La Chenaie zurück und nun trat bei ihm ein Wendepunkt ein, den seine ehemaligen Freunde mit größter Bitterkeit als seinen "Fall" beklagten. Bezeichnend ist, dass er von diesem Tage an die Abelspartikel an seinem Namen wegließ und sich kurzweg F. Lamennais schrieb. In eklatanter Weise vollzog er (1834) seinen Bruch mit Rom durch die unerwartete Beröffentlichung seiner "Worte eines Gläubigen" (Paroles d'un Croyant), eines merkwürdigen, wunderbaren Büchleins, eines Meisterwerks in seiner Art. 🤒 mennais bleibt seinem christlichen Glauben treu, an dem er bis an sein Ende fet hielt; er beginnt im Namen des dreieinigen Gottes, predigt Glauben, Liebe, Hoffnung; doch tritt hier zugleich der an den Sozialismus streifende Demotrate ber vor; Königtum und Priestertum sind dem Argen verfallen, darum wendet er ich direkt an das Volk: "Dieses Buch, heißt es in der Vorrede, ist hauptsächlich für cuch; euch widme ich es . . . Möge es euch, die ihr des Tages Last zu trogen habt, für eure arme, mübe Seele sein, was am Mittag auf dem Acker, der, wenn auch noch so spärliche Schatten eines Baumes für den ist, der den ganzen Morgen unter der brennenden Sonnengluth gearbeitet hat. Ihr lebt in einer bojen Beit; doch diese Beit wird vorübergehn . . . Hoffet und liebet. Die Hoffnung

Lamennais 381

ndert alles und die Liebe erleichtert Alles . . . Christus, für euch gekreuziget, # verheißen, euch zu erlösen. Glaubet seiner Berheißung . . . und liebet euch ntereinander, gleichwie der Erlöser der Menschheit euch geliebet hat, bis in den de. In ganz anderem Stil als seine vorigen Werke ist dieses Büchlein ge= Schwungvoll, reich an Bildern und Gleichnissen, folgen die Säte auf= rander, wie Bibelverse. In der Sprache der Propheten richtet er seine glühen= n Ermanungen und hoffnungerweckenden Tröstungen an das Bolk. Auch machte einen tiefen Eindruck auf das Bolk; Alles wurde hingerissen; die katholische rtei war außer sich vor Arger und Entrüstung: "Drei und Neunzig, seiert seine dern!" hieß es bei ihnen. Gregor XVI., in einer neuen Encyklika v. 7. Juli 84, verdammte dieses Buch "von geringem Umfang, aber von ungeheurer Bos= it". Rur noch eine Schrift verfaste er in diesem Stile, sein "Buch des Bol= 1" (Livre du Peuple 1837), in welchem er dem Volke nicht bloß seine Rechte, abern auch seine Pflichten vorhält: "Denn was ist der Mensch one Pflichten? me Art von vereinsamtem Ungeheuer, one Berbindung noch Liebe, in sich ge= gen wie ein Raubtier in seiner Söhle, duster und blind, bald vom Hunger zum anbe getrieben, bald schlafend, nachdem es gefressen hat. Und was ist der Mensch ne Rechte? Ein bloßes Werkzeug derer, die Rechte haben, ihr Lasttier, dasselbe as für sie ihr Roß ober ihr Ochse ist". Im J. 1836 veröffentlichte er die Afires de Rome, 1837 gründete er das Blatt le Monde, das nur wenige Monate bte, und schrieb sodann eine Reihe demokratischer Flugschriften, u. a. l'Esclavage ederne, le Pays et le Gouvernement, wofür er von dem Schwurgericht zu 100 Fr. Buße und einem Jare Gefängnis verurteilt wurde, Une Voix de Prim u. s. w. Scine neuen Idecen suchte er mit seinen früheren Prinzipien in inklang zu bringen, in der bedeutenden Schrift: Esquisse d'une philosophie 1841—1846). Wie in seinem Essai, behält er hier als Grund ber Gewischeit e allgemeine Bernunft bei, nämlich die Tradition, die gleichsam das Gedächtnis # Menschengeschlechts ist. Nur wird sie nicht mehr durch die Kirche erkannt bestätigt, sondern durch des Menschen Vernunft, die prüft, richtet und das dere behält. Wir erwänen noch von seinen andern Schriften: les Amschaspands les Darvands (1843); les Evangiles (neue Übersetzung mit Noten versehen 846), de la Société première et de ses Lois (1848). Die Februarrevolution 1848), die er mit Freuden begrüßte, bereitete ihm neue Täuschungen. kriser Wälern wurde er zwar in die Nationalversammlung gewält, doch der Ent= urf einer Konstitution, den er gleich von Anfang an vorlegte, wurde zwar beundert, aber als praktisch unausfürbar verworfen; er ließ ihn drucken in seinem Katte le Peuple constituaut, das wegen seiner leidenschaftlichen Heftigkeit nur enige Monate bestehen konnte. Nach dem Statsstreich lebte Lamennais betrübt entmutigt in der Zurückgezogenheit, übersetzte noch die göttliche Komödie von dente, und ftarb den 27. Februar 1854: "Ich will, verordnete er noch, inmitten er Armen und wie die Armen beerdigt werden. Kein Denkmal soll man auf ein Grab setzen; meine Hülle soll zum Kirchhofe gebracht werden one durch die irche zu gehn". Dieser lette Wille wurde erfüllt. — Lamennais war eine eble, tendurstige Natur; seine Schriften waren Taten; er konnte nicht leben one zu irlen. Einst rühmte sich vor ihm ein Bretagner Ebelmann seines vornehmen Küßiggangs; Lamennais erwiderte: "Wenn ich ein Apfelbaum wäre, wollte ich wine Wurzeln immer tiefer in die Erde stoßen und die schönsten Apfel des Lan= tragen". Er hatte eine fromme, demütige Seele, allem Eigennutz fremd; doch ur seine Frömmigkeit mehr exaltirt als tief. Dabei war er aber auch eine bespoiche, äußerst leidenschaftliche Natur, durch das Fehlschlagen aller seiner Pläne wwer mehr erbittert und mit Hass erfüllt. Denen, die ihm seine Wandelung wwarfen, antwortete er: "Die, welche sich ihrer Unwandelbarkeit rühmen und 1981: 3ch habe mich noch nie geändert! die täuschen sich selbst und haben einen überriebenen Glauben an ihre eigene Dummheit; bis zu dieser idealen Vollkommen= tit hat es der menschliche Blödsinn noch nicht gebracht, trot der unermüdlichen lebe, mit welcher man seiner pflegt". Die Werke Lamennais wurden mehrmals stausgegeben. — Siehe: Lacordaire, Considérations sur le système philosophique de M. de Lamennais, 1. B., Paris 1834; A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, 1. B., Paris 1858; Emile Forgues, Correspondance, 2. B., Paris 1858; Jules Artony, Lamennais, in der Encyclopédie des sciences religieuses von Lichtenberger, 7. Band.

Lammiften, remonftr. Taufgesinnte. S. b. A. Menno Simons u. die Mennoniten. Lampe, Friedrich Adolf, einer der bedeutendsten reformirten Theologen im 18. Jarhundert, wurde am 18. oder 19. Februar 1683 in Detmold geboren, wo sein Vater zweiter Prediger war. Sein Großvater mütterlicherseits war der damalige Generalsuperintendent Zeller, ein geborner Zürcher, der Verfasser der 1684 eingefürten und noch gültigen reformirten Kirchenordnung von Lippe. 218 zwei Jare nach Lampes Geburt sein Bater einem Rufe nach Frankfurt a. M. folgte, wurde der Anabe von dem frommen und gelehrten Großvater erzogen und früh in den alten Sprachen unterrichtet, sodass er schon in seinem siebenten Jare einen griechischen Brief geschrieben haben soll. Nach Zellers Tod (1691) fand Lampe an seinem Oheim, dem Ratsherrn Wichelhausen in Bremen, wohin er mit seiner Mutter übersiedelte, einen treuen Erzieher (sein Bater war schon 1690 gestorben). Bremen bezeichnete er später gern als seine "Vaterstadt". Seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt er auf der dortigen Akademie (1698—1702) unter Leitung des älteren de Hase und schrieb schon damals seine erste lateinische Abhandlung de cymbalis veterum, welche von großer Gelehrsamkeit, klarem Urteil und gewandter Darstellung zeugt. Hierauf bezog er die Universität Francker, wo er sich an die föderalistischen Theologen anschloss; Coccejus nennt er später noch öster "ben großen Apollos". Hier erfur er auch unter heftigen inneren Kämpfen eim

tiefgebende Befehrung.

Nach seiner Rücksehr von Francker wurde Lampe sofort (1703) als Pfarm nach Weeze bei Cleve und nach 3 Jaren an die bedeutende Gemeinde in Duisburg berufen, wo er schwierige Verhältnisse fand: ber größte Teil der Gemeinde war bei aller äußerlichen Kirchlichkeit verweltlicht und die Kirchenzucht lag ganz darnieder, daneben bestanden labbadistische Konventikel. Hier lernte er "das Wort recht teilen" und wirkte besonders auch durch fleißige Hausbesuche, sodass er eine geordnete Gemeinde zurückließ, als er 1709 einen Ruf an St. Stephani in seis nem geliebten Bremen annahm. Die Verhältnisse waren hier dieselben, wie er sie anfangs in Duisburg getroffen hatte, und er hatte auch da wider zu bauen und zu ordnen. Seine Hoffnung, in dem 1710 an St. Martini berufenen Beter Fried rich Detry, mit dem er in Duisburg aufs engste befreundet war, eine Stüte 31 erhalten, wurde getäuscht. Denn dieser geriet unter den Einfluss Römelings, eines wegen Schwärmerei in Harburg seines Amtes entsetzten lutherischen Predigers, verwickelte Lampe in seine Händel, wegen deren er 1715 nach eingeholtem Gutachten von Amsterdam und Heidelberg abgesetzt wurde, und griff ihn später sogar öffentlich in einer heftigen Schrift an. Im Jare 1714 vermälte sich Lampe mit dem Reichsfräulein Marie Sophie Eleonore von Diemar aus Franken, das in Bremen Heilung von körperlichen und Gemütsleiden gesucht und gefunden hatte. (Lampes Gattin und drei Tüchter überlebten ihn; Gottfried Menken war sein Ur enkel.) Neben seiner amtlichen Tätigkeit fand Lampe noch Zeit zu schriftstelles rischen Arbeiten; er schrieb in deutscher Sprache sein Hauptwerk: Geheimniß bes Gnadenbundes (6 Bände), seine "Milch der Warheit", eine Erklärung des Heidels berger Katechismus, die heute noch zu den besten zält, und gab in Berbindung mit dem jüngeren de Hase seit 1718 unter dem Titel: Bibliotheca historico-philologico-theologica die erste reformirte Kirchenzeitung in Deutschland heraus.

Von 1720—1737 wirkte Lampe als Projessor der Dogmatik und der Kirchergeschichte in Utrecht. Obgleich von Haus aus Coccejaner, stellte er sich hier doch der trocken gewordenen süderalistischen Theologie entgegen und betonte mehr die praktische Seite der Schriftauslegung. Es war ihm darum zu tun, seine Brihver nicht bloß in die theologische Erkenntnis einzusüren, sondern auch ihre Herzen anzusassen und sie zur Frümmigkeit anzuleiten. Es bildete sich im Anschluß an ihn eine eigene Schule, die sogenannten "Lampeaner", und sein Einstallsauf die Theologie in den Niederlanden war so nachhaltig, dass die in unser

Lampe 383

hundert herein an jeder holländischen Hochschule von den drei theologischen jefforen einer ein Boctioner, der andere ein Coccejaner und der dritte ein

peaner fein mufete

Im Jare 1727 soigte Lampe einem abermatigen Ruse nach Bremen, wo er der an St Ansgari und Prosessor an der Alabemie wurde Er verhehtte sich Schwierigkeit der neuen Stellung nach den stuheren Vorgangen und bei seiner en Berwandtschaft nicht "Soll Zesus mein Schutz und meine Hilse sein", er in seiner Antrittspredigt, "so darf ich sein Menschenknecht sein Will ich Hild erwerben und bewaren, so muss ich aller Venschen Gunst und Furcht die Seite sehen". Es gelang ihm auch die Abschaftung einer Reichtgeldes", er als "Sundengeld" bezeichnete, und die Errichtung einer Rasslen Beitragen, aus welcher die Brediger fur den Aussall entschadigt wurden. Sien Beitragen, aus welcher die Brediger fur den Aussall entschadigt wurden. Premen Aus seiner Schute, swol hier als in Utrecht, ist eine große Anzal Wennern hervorgegangen, die in allen Gebieten der resormirten Airche, zum in hervorragenden Stellungen, segensreich wirkten. Vremen selbst sollte sich er nicht lange extreuen; am 6. Dezember 1729 starb er plößlich an einem ansurz, nachdem er eben eine Vorlesung beendet und noch einen Hausbestuch in

Bemeinde gemacht hatte.

Die Reubelebung der foderaliftischen Theologie und die Forderung des Schrift= mandniffes fur die Bemeinde find die großen Berdienfte, welche Lampe fich um reiermirte Airche, besonders in Deutschland, erworben hat. In seinem justemichen Hauptwerke: "Geheimnis des Gnadenbundes", ichopft er durchweg aus heiligen Schrift Bon bem Begriff bes Bundes ausgehend, ftellt er in der dertung ben Unterschied zwischen Werfbund und Onabenbund fest In bem Abiduntt "von dem Besen des Gnadenbundes" behandelt er in dem 1. Teil Barteien bes Unadenbundes (ber breieinige Gott und der gefallene Sunder), dem 2. Teile "die Grunde des Guadenbundes" (ber Borjag der Gnade und Benugtuung des Sones Gottes), in dem 3 Teil "den Juhalt des Gnabendes" (Berufung, Glaube, Bidergeburt, Nechtfertigung, Heiligung, Versiegelung, cherrlichung), in dem 4. Teil "die wirkliche Aufrichtung des Gnadenbundes". 11. Abschnitt beschäftigt sich mit der Entwicklung des Reiches Gottes ("von Daushaltungen des Gnadenbundes"), wober unterschieden wird "die Berfrungezeit, Die haushaltung des Befebes und die des Evangeliums" (Rirche Saframente.) Lampe halt entichneben an ber calvmischen Pradeftina: bustehre fest. ("Der Borfat der Gnade ober Ratichtufe der Ermälung ift sewige und unveranderliche Bille des dreieinigen Gottes, wodurch er nach biem Bolgefallen, um ber Burgichaft Chrifti willen, einige gewise Berjonen bem Sunderhaufen gu erlofen hat festgestellt, zu Lobe feiner herrlichen Gnade ") gentumlich ift feine Stufenlehre, nach welcher er (im 3. Teil) Die einzelnen Jabien in ber Entividlung bes inneren Lebens unterscheibet. In ber "froftigen mujung" find 5 Stufen: der außere Gebrauch der Gnadenmittel, die Aufmertmeit auf das Wort, die uncerlichen Aberzeugungen des h. Geistes, die Erleuchg, der Bug des göttlichen Billens, dem nicht widerstanden werden tann Im muben werden zwei Stufen, Die fcmade und Die ftarte, unterschieden. Deiligung tit es der anhaltende Rampf und der neue Gehorsam, zu welchen böchste Stufe "die Bolltommenheit im Guten" tommt. Diese bestehe darin, mis die Glaubigen durch Christi Geift jo fraftig bewirket werden, dass sie schon Anjänge eines vollkommenen Gehorfams in eigener Berfon leiften." woe erfeunt die Lehre vom tausendjarigen Reich, das noch bevorsteht, als schrift-Mig an, verwart sich aber gegen alle diltastischen Schwärmereien — Hiniditlich Sabbatjeier nimmt Lampe feine Stellung gwifden dem Formalismus und Mnomismus. Dem Gabbatgebot gesteht er ale ceremoniales nur ein vorbitb-Doment ju, der Sabbat fei durch Chriftus aufgehoben und durch die Apo-Munt bem Sonntag bertaufcht. Doch fei ein bestimmter Tag jum gemeinfamen Gottesbienst und zur Ruhe notwendig — Das Werf (zuerst 1712 erschienen be viele Auslagen erlebt; Lampe wirft durch dasselbe noch heute in manchen drift lichen Ureisen am Khein, und ich will es hier nicht unbezeugt lassen, dass ich ihm meine erste christliche Erkenntnis als Jungling und die Anregung zum Studium der Theologie verdanke.

Von Bedeutung war Lampes Ethif (Theologia activa seu practica, "Grmderiß der thatlichen Gottesgelehrtheit"), insosern sie die erste sederalistische Best beitung dieser Disziplin war. Sein Rommentar zum Ev. Johannes, eri wteinsich und dann deutsch übersetzt, ist eine Fundgrube gesunder und pralinder Exegese. Sein vortrefsliches Kommunionbuch, "der heilige Brautschmud", ge-

horte gu ben beften feiner Beit.

Eigentümlich war auch Lambes Predigtweise. Bor allem reagirte er durch proklische Schristauslegung gegen die herkommliche Schablone und das Hermeziehen gelehrter Ettate. Um Schluss der Predigt unterscheidet er dann "die Uwwissenden, die Undußsertigen, die burgerlichen Christen, die uberzeugten und du wirklich glaubigen Seelen", und wendet sich an jede dieser Klassen besonders Baseinen Nachanern wurde dies allerdings auch wider zur Schabkone und es wir in den Bemeinden am Niederrhein Brauch geworden, dass die, welche sich int die "Gläubigen" hielten, in den Bänken aufstanden, wenn beim Predigtschluss die Reihe an diese kam.

Unter den Liederdichtern der deutscheresormirten Kirche bildet Lampe mit Joachim Neander und Gerhard Tersteegen das Dreigestirn. "Eine warhalt dienende Glut der Gesule und ein erhabener Schwung der Phantasie zeichnen die aus; er ist mit den Geheimnissen des inneren Lebens sowie der obsettiven Barbeit vertraut". (I. P. Lange.) Von seinen 41 Liedern sind die besten und besamtesten: "Wein Leben ist ein Pilgrimstand", "Wein Fels hat überwunden", "Dwit gibt mir Ableressugel", "Höchst erwunschtes Seelenleben", "O Liebesglut, die Ed

und Simmel paaret".

Die Duellen von Lampes Leben und ein Berzeichnis seiner zalreichen Schriften fiehe in meiner Schrift: Friedrich Abolf Lampe, Sein Leben und jeme Theologie, 1868.

Lampetianer, f. Meffalianer 2. two er 1590 ftarb, ift befannt als Berfaffer von Institutiones juris canonic, welche fich im Unhange nicht weniger Ausgaben bes Corpus juris canonici lo finden. Der Gebaufe, nach dem Mufter bon Justinian's Justitutionen auch im ben Unterricht im tanonischen Rechte ein Lehrbuch ju fchreiben, beichäftigte Law celott ichon langere Beit, als Papit Paul IV. im Jare 1557 ihm felbit ben Aufe trag bagu erteilte. Schon nach zwei Jaren reichte ber Berjaffer jein Bert ju Cenjur ein, welche einer Rommiffion übertragen wurde, beren Urteil gunfing aufe fiel (gebruckt in ben mehreren Ausgaben hinzugefugten commentari Institutioum bes Berfaffere felbit zum liber I.), fodafe bas Buch bald weiter verbreitet, au mentlich auf ber Universität zu Röln fogleich benutt wurde. Die formliche 🧤 probation burch ben Bapit war indeffen nicht zu erlangen und es wurden Be benten gegen Einzelheiten erhoben. Der Berfaffer mar jedoch nicht geneigt, fent Arbeit zu andern und ließ diefelbe als Privatichrift zu Perugia mit einer Det kation an Bius IV. furg bor bem Schluffe bes Tribentinums im August 156 bruden Darauf wurde fie bald widerholentlich herausgegeben, interpretirt un fommentirt, und zuerst nahm Betrus Matthaus in einer von ihm zu Frank furt a. M. 1591 besorgten Ausgabe bes Corpus juris canonici die Institutione Lancelotts auf. Dasfelbe geschah in einer in bemfelben Jare zu Lyon erschienens Ausgabe des Corpus juris can und seitdem haufig, da Baul V. (1605—1621) auf dringende Empsehlung des Kardinals Scholo Cobellutius und anderer Besonen gestattete, baje bie Anstitutionen bem Corpus jums angehängt werden bur ten; indeffen follten fie badurch feinen offiziellen Charafter erhalten. Der Bevon Lancelotte Infintutionen besteht barin, bafe baraus leicht bas vor bem Ic dentinum geltende Recht und die Pragis jener Beit tennen gelernt werden tam

Die späteren Herausgeber haben in den Anmerkungen die Differenzen des neueren Rechts sorgfältig nachgewiesen. (Bgl. Caspar Ziegler, Notae ex ipsis antiquitatum seelesiasticarum fontidus deductae, Vitemb. 1699, 4°, widerholt in der Ausgabe den Thomasius, Halae 1716. 1717, 4°; ferner die Ausgabe Doujat, deren Noten in spätere Editionen übergegangen sind. Eine französische Übersetung mit Berücksichtigung der italienischen und gallikanischen Praxis erschien von Durand de Mailkane, Lyon 1710. 10 vol. in 12°. Bgl. J. F. von Schulte, Geschichte der Onellen und Litteratur des romanischen Rechtes, Bd. 3, S. 451 f.

O. &. Jacobion (Mejer). Landbifchef, Chorbischof (χωρεπίσκοπος). Im Drient werden seit dem 3., insbesondere aber seit dem 4. Jarhundert neben den Bischöfen in den Städten, and auf dem Lande wonende Bischöfe, Landbischöfe, επίσχοποι των αγρων, χωρεмісконов, erwänt, Euseb. hist. eccl. VII. 30. Ihre Entstehung fürt wol darauf zurid, dass in einzelnen ländlichen Gemeinden einer der Gemeindevorsteher an die Spipe des Altesten-Rollegs getreten ist und dieselben Rechte, wie die Bischöfe in ben Städten, erlangt hat. Im 4. Jarhundert erscheinen sie wie die Bischöfe auf den Synoden, z. B. zu Nicaa 325, und finden sich auch sonst im Besitze bischöf= licher Rechte (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. zw. 313 u. 325; 4 10 Antioch. a. 341, wie sie benn nicht die priesterliche, sondern die bischöfliche Beihe, wenngleich nur durch einen Bischof (nicht wie die Stadtbischöfe, durch min= bestens drei), erhielten. In demselben Jarhundert tritt aber auf den Synoden ichon das Bestreben hervor, die Landbischöfe in ihren Rechten zu beschränken und fie von den Stadtbischöfen abhängig zu machen, insbesondere wird ihnen nur die klbständige Erteilung der niederen Weihegrade gestattet, die Vornahme der Priester= und Diakonatsweihe aber von der Einwilligung des Bischofs derjenigen Stadt, zu welcher ihr Landbezirk gehört, abhängig gemacht, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antioch. ch, ja die Konzilien von Sardika von 343 c. 6 und von Laodicea (c. 5 Dist. LXXX) suchten sie sogar ganz zu beseitigen, indem sie die Einsetzung von Bi= **Mösen** auf dem Lande verboten und das letztere statt dessen die Anstellung von **Jerumreisende**n Bisitatoren mit nur priesterlichem Charakter vorschrieb. Indessen 🗰 ihre Beseitigung damals nicht völlig gelungen, vielmehr haben sie sich zum Keil noch jedenfalls bis in das 6. Jarhundert hinein (c. 42. § 9 C. de episc. et eler. I. 3) erhalten, freilich in der Weise, dass sie die kirchliche Leitung einzelner Landbiftritte unter dem Stadtbischofe fürten und auch mitunter nur die Priesters, nicht mehr die Bischofsweihe erhielten.

Im Abendlande kommen die Chorbischöfe erst seit dem 8. Jarhundert vor, teils als Gehilfen und Vertreter der in der Missionstätigkeit wirkenden Bischöse für die neu errichteten Bistümer, teils als Verwalter erledigter Diözesen (Jasi'e, Monument. Mogunt., p. 260. 232. 463; gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4, 44. Ein Zusammenhang dieser Chorbischöfe mit denen der orientalischen Kirche ist nicht monweisbar, vielmehr scheint das bei den Missionen hervortretende Bedürfnis nach Michoflichen Gehilfen zu ihrer Einsetzung gefürt zu haben. Wärend des 9. Jarh.'s finden sich die Chorbischöfe auch als Gehilfen neben den Diözesanbischöfen in deren Residenzen, wozu offenbar die vielfache Beteiligung der letteren an der Politik und ben Statsgeschäften die Beraulassung gegeben hat. Die kirchliche Reformge= jetgebung dieser Zeit hat zunächst unter Ginschärfung der Vorschriften der orienmlischen Konzilien ihre Abhängigkeit von den Hauptbischöfen betont (conc. Paris. b. 829 lib. 1. c. 27, Mansi 14, 556). Gegen die Mitte des 9. Jarh.'s trat der im Westfrankenreich wol mit Rücksicht auf die übeln Erfarungen, welche man bort mit den Chorbischöfen gemacht hatte, — die weltliche Gewalt hatte sich der= telben zur Offenhaltung von Sedisvakanzen bedient und ihre Verwaltung hatte, so mamentlich in Rheims, zu erheblichen Beeinträchtigungen des Kirchengutes gefürt eine heftige Opposition seitens der kirchlichen Reformpartei gegen die Chorbischöse persor, so schon auf dem Konzil von Meaux 845 c. 44 und c. 47, Mansi 14, 329, insbesondere aber bei Benediktus Levita II. 124. 369; III. 260. 394. 402. 423. 424, und Bseudo-Isidor (Hinschius, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), wiche ihnen den bischöflichen Charakter absprechen und sie ganz und gar verbieten. Nachdem diese Anschauungen auch in der kirchlichen Gesetzgebung jener Zeit (conc. Mettens. von 888, c. 8, Mansi 18, 80) sanktionirt waren, sind sie in der ersten Hälfte des 10. Jarhunderts im Westfrankenreiche verschwunden, wärend sie in Deutschland, wo Rhabanus Maurus (liber de chorepiscopis bei Mansi 16, 872) für sie eingetreten war, sich in den südlichen ausgedehnten Didzesen noch bis zur Mitte des gedachten Jarhunderts erhalten haben. Auch in Großbritannien sind sie vorgekommen, und in Irland erst mit dem 13. Jarhundert verschwunden.

Seit dem 10. Jarh. sind übrigens auch die Kantoren in den Stiftern, und

dann vor allem die Archidiakonen als chorepiscopi bezeichnet worden.

Litteratur: Sbaralea, De chorepiscopis in Fleury, Disciplina populi dei ed. II, Venet. 1783. 3, 1806; Spitz, Praef., aut. P. Jos. Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regular. exemptionibus, Bonn. 1785, p. 48 sqq.; Morinus, Comment. de s. ecclesiae ordinationibus, Paris 1655. P. III. exerc. IV; P. de Marcs, De concordia sacerdotis et imperii lib. II. c. 13. 14; Thomasin v. et n. disciplina ecclesiae P. T. lib. 2. c. 1. 2; Binterim, Dentwürdigkeiten I. 2, 386 ff.; Beizsächer, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frank. Reichs, Tübingen 1859; P. Sinschus, Kirchenrecht, 2, 161 ff.

Landerer, Maximilian Albert b., gehört zu den bedeutendsten. wenn vielleicht auch nicht bekanntesten Bertretern ber Bermittlungstheologie unter ben Leb rern beutscher Hochschulen. Wie er selbst keine mit den eigenen Anschauungen und Überzeugungen sich selbst hervordrängende Persönlichkeit war, so war and seine Wirksamkeit eine nicht offen sich sofort geltend machende aber eine um so nachhaltigere, je stiller sie war. Auch sein Lebensgang war ein in seltenem Maße stiller und einfacher: aber war ihm nicht beschieden, an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Gebieten anzuregen, so konzentrirte er um so mehr seine Kraft auf bem beinahe einzigen Schauplatz seiner Lebenstätigkeit — auf ber Tibinger Hochschule. Sein Lebensgang war ganz der gewönliche eines württembers gischen Theologen. Geboren den 14. Januar 1810 zu Maulbronn als der Sm eines an der dortigen Klosterschule tätigen Lehrers, des 1843 verstorbenen M. Philipp Landerer, kehrte er, nachdem er bei dem Vater in Walddorf bei Tübingen, wohin derselbe im J. 1818 als Pfarrer übergesiedelt war, den vorbereitenden Unterricht genossen hatte, in den sich mit dem Vater auch ein 10 Jare älterer Bruder, der Amtsgehilse des Vaters war, teilte, an seinen Geburtsort zurück, um als Zögling des Maulbronner Seminares den höheren Gymnafialunterricht in ben Jaren 1823—1827 zu empfangen. Bielleicht nicht one Bebeutung für die Ar regung seines theologischen Interesses war es, dass damals der durch seine Kommentare zu den Briefen an die Korinther bekannt gewordene spätere Dekan und Prälat Dr. th. Ofiander an der Auftalt als Lehrer wirkte. Bei seinem Eintitt in das Tübinger Seminar fand Landerer eben den Prozess im Gange, der von der absterbenden alten supranaturalistischen Schule Tübingens zu der neuen Hegels schen Tübinger Schule hinüberfürte. Dr. Chr. Ferd. Baur hatte eben seine alas demische Laufban begonnen, wärend Steudel noch an den Storr-Flattschen Traditionen festhielt, Schmid die positiven Anregungen der Schleiermacherschen The logie zur Geltung brachte, der mit Dr. Baur eingetretene Dr. Kern endlich eine dogmatisch etwas schwaukende Haltung einnahm. Es lag nicht in Landerers Ro tur, sich an einen dieser Lehrer mit besonderer Hingabe anzuschließen, gerade die Berschiedenartigkeit dieser theologischen Lehrer mag zur Weckung ber kritischen und dialektischen Begabung beigetragen haben — um so mehr, da im Preise der Mitstudirenden die Zal der höher begabten Jünglinge nicht gering war, welche in selbständiger Weise die theologischen und noch mehr die philosophischen Ste dien zu treiben sich bemühten. Der nur um wenige Jare ältere Strauß hatte bie Bekanntschaft mit — und die Begeisterung für die Hegelsche Spekulation in Wie nahme gebracht, die Schleiermachersche Theologie hatte auf der anderen Seite ihr Abepten gewonnen. Unter den Zöglingen, die mit ihm von Maulbronn her über gesiedelt waren, befand sich J. A. Dorner, so dass wir uns von dem regen wif senschaftlichen Austausch, ber damals unter dem Volke des Tübinger Stiftes

387 Banberet

eine nicht geringe Vorstellung machen dürfen. Wenn Landerer später rze auf den "Stiftler" das Wort anzuwenden pflegte: & arevuarixòs plese, so mag er seiner eigenen Jugend wol gedacht haben, wärend der er B das xolver üben lernte. Diese seine kritische Gabe spiegelte sich auch in r eigenen Humor wider, in welchem er mit treffendem Wiße alles abzutun was auf blogen Schein berechnet war. Gegen alles, was wie Überschweng= aussah und nicht sich als solid ausweisen konnte, war er unerbittlich. in With hatte nichts Wehetuendes, Verletendes, er war nicht eine ätzende die eben nur aus Lust am Kritifiren die Kritik übte, sondern sein Humor we Pritik war durchaus ethisch fundamentirt, und wie er in sittlichen Dingen Spaß verstand, so ruhte auch seine Kritik wesentlich auf der tiefsten Ge= stigkeit, die gegen jeden Versuch, das Urteil durch einen blendenden Schein ttupiren, ein startes Bedürfnis ber Reaktion hatte. Diese Gewissenhaftig= mlaste ihn auch wiber zum ausbauernbften Studium, er hütete fich auch eil abzugeben, ehe er selbst geprüft — zu den schnell fertigen Leuten hat Leben lang nicht gehört. Die Anwendung der Studienzeit zu hingebender auch auf Rosten des Genusses akademischer Freuden wurde ihm vielleicht mals durch den Umftand erleichtert, dass ein schon damals sich entwickeln= weiteren ihn für die Pflege der Geselligkeit in weiteren Kreisen weniger rte, so sehr er andererseits durch seine Befähigung zu einer mit Salz ge=

Unterhaltung dazu disponirt sein mochte.

e Frucht seiner treuen Arbeit erntete Landerer zunächst in einer sehr guten i seiner Abgangsprüfung im J. 1832. Nun machte er so ziemlich seinen en Gang auf höherer Stufe wider durch — zuerst als Amtsgehilfe scines in Walddorf, dann als Repetent am niederen Seminar in Maulbronn, wo mtlich auch mit klassischer deutscher Litteratur sich zu befassen hatte, als rinfinnigen Kenner er sich namentlich durch etliche Artikel der Schmidschen ischen Real-Encyklopädic (die Lektüre Göthes und der Dichter Novalis) , wie er auch sonst in Erinnerung an diese Wirksamkeit in Maulbronn Bichtigkeit des Jugendunterrichts auf der Mittelstufe, namentlich in religiöser ng, gerne hinwies. 1835 fürte ihn sein Weg in das theologische Seminar eben mitten hinein in die durch das erste Leben Jesu von Strauß hervor= : Bewegung. Mit Strauß, Dorner u. a. saß er nun am Repetententisch. itroversen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen war Zeit und Ge= t günstig. Landerer, der mit Unterbrechung durch eine längere obligate itenreise, welche er mit seinem Freunde Jetter nach Nordbeutschland, ins= z Berlin, machte, nun 4 volle Jare als Repetent tätig war, benütte diese er auch in seiner gewissenhaften Weise zur Ausbehnung seines positiven In den durch seinen Beruf selbst ihm dargebotenen Aufgaben — den ichen und dogmengeschichtlichen Besprechungen mit den Seminarzöglingen izelne bogmatische loci, wie in den von ihm selbst gewälten Gelegenheiten demischen Unterrichts, einer Vorlesung über neuere protestantische Theologie onberer Rücksicht auf Schleiermacher, in Examinatorien über Dogmen= e, Dogmatik und Symbolik, erwics sich Landerer als einen so gründlichen bes Stoffs und dialektisch gewandten Bearbeiter desselben, dass auch in eit, in welcher die theologische Jugend mit etlichen spekulativen Zauber= bie ganze Theologie a priori konstruiren zu können meinte, die Landerer= orlesungen den unbestrittenen Ruhm eines hohen instruktiven Wertes er=

m ersten Diakonus in dem alten Hohenstaufenstädtchen Göppingen im Jare mannt, sah er sich auch hier bald mit einem alten Bekannten, bem ein Jar als Detan einziehenden Ofiander vereinigt. Obwol mit derselben Gewis= gleit, mit ber er sein Studium betrieben und seine bisherigen amtlichen ten ausgerichtet hatte, auch im Pfarramte tätig und durch dasselbe inwieriger Berhältnisse, in die er eintrat, besonders in Anspruch genommen, rch den raschen Tod seiner ersten Gattin nach einem Chestand weniger schwer heimgesucht, konnte er sichs doch nicht versagen, die wissenschaftliche

388 Landerer

Arbeit auch mitteilend fortzusetzen. Die Amtsgenossen seiner Diözese nannten ihn scherzweise den "Diözesanrepetenten". Und es wäre auch in der Tat ein Berluft gewesen, wenn er nicht dem Amte zugefürt worden wäre, zu dem er boch eigentlich von Natur bestimmt war. Schon sein Gehörleiden und die damit zusammenhängenden Mängel auch im Predigtvortrag beeinträchtigten wesentlich den Erfolg im Pfarramt, den ihm so manche andere Gabe, vorab seine Gewissenhaftigkeit und Lauterkeit, andernfalls hätte verbürgen mögen. Nichtsbestoweniger begreifen wir, dass, als der Ruf ins akademische Lehramt an ihn kam, er nur zögernd und mit dem Vorbehalt eines Rücktritts ins geistliche Amt sich zur Annahme entschlofs, war doch dieser Ruf an ihn gelangt, erst nachdem anderweitige Versuche der Besetzung missglückt waren, die Bokation einer auswärtigen Celebrität sich zerschlagen hatte; kam der Ruf doch an ihn nicht, one dass ernste Differenzen innerhalb der Fakultät vorangegangen waren, da ein für das akademische Lehramt in hervorragendem Maße qualifizirter Privatdozent, der auf dem Boden der Hegelschen Philosophie stand, von Baur lebhaft befürwortet worden war. Rach Aberwindung seiner ersten Bedenken kehrte er denn im J. 1841 zum dritten Male nach Tibingen zurück, um nun die Stätte für seine Lebensarbeit bis zum Schlusse zu finden. Zunächst trat er als Extraordinarius in die Fakultät ein unter gleich zeitiger Übernahme der Stelle eines Frühpredigers an der Tübinger Hauptliche. 1842 rückte er dann gleichzeitig mit dem von Basel her berufenen 6 Jare alteren J. Tob. Bed in das Ordinariat ein. Die Versuchung, diese lettere Stelle zu berlassen, trat nur einmal an ihn heran, als er im J. 1862 eine Berufung nach Göttingen erhielt. Der freundliche, mit einer wolverdienten Berbesserung seines keineswegs glänzenden Gehaltes verbundene Wunsch der Regierung, ihn der Heimet erhalten zu sehen, erleichterte ihm die seiner innersten Neigung entsprechende We lehnung.

In die Mitte zwischen Baur und Beck gestellt, hatte Landerer der akademis schen Jugend gegenüber keinen leichten Stand — lag ihm boch die Pflicht ob, ben äußerlich für die positive Richtung der Theologie gewonnenen Lehrstul sozusagen auch innerlich in Besitz zu nehmen und zu behaupten und zu zeigen, dass man auch one prinzipielle Verwerfung der Resultate historischer Kritik, one Verschmähung einer klaren wissenschaftlichen Methode die Grundlagen kirchlichen Glaubens set halten könne, wie andererseits zu beweisen, dass man mit Konzessionen an die Kritik — an die wissenschaftlich nicht abzuweisende Forderung der Warhaftigkeit noch keineswegs die Autorität der Schrift beeinträchtige. In zwei kurz hintereinander gehaltenen, von seinen beiden Schülern und Kollegen Buder und Beiß nach seinem Tode veröffentlichten akademischen Reden über die Methode der Dogs matik und das materielle Prinzip derselben hat er gleich bei seinem Eintritt in das Ordinariat den von ihm auch später festgehaltenen Standpunkt gekennzeichnet. In ersterer Beziehung setzt er sich vor allem mit dem Hegelschen Standpunkt des absoluten Wissens, der apriorischen Konstruktion auseinander und stellt ihm, wie in der Naturwissenschaft so auch auf sittlich=religiösem Gebiet die Erfarung gegens Er läst die spekulative Betrachtung nur zu als Bearbeitung der Em pirie, und mit allem Ernst forbert er vor allem für die Tatsachen des sittlich religiösen Bewustseins Gehör. Aber dieses lettere selbst ist ihm nicht abtrem bar von der in der Schrift enthaltenen Offenbarung, die eben ihrerseits wider in geschichtlicher Entwicklung sich mit bem individuellen Bewusstsein vermittelt. Des materielle Prinzip aber der Dogmatik ist die Ginheit des Göttlichen und Mensch lichen durch die vollkommene Vereinigung Gottes und des Menschen in der Ber son Jesu von Razareth, wodurch die christliche Religion als die absolute erwiesen wird. Zum Behuf dieses letteren Erweises, bei dem sich durch eine ethische Die lektik die Unfähigkeit der bloß philosophischen Betrachtung zur Befriedigung bet ethischen Forderungen als Resultat ergeben sollte, ließ er seiner Dogmatit, ba 🥰 sich auf eine befriedigende philosophische Arbeit nicht beziehen konnte, eine Reli gionsphilosophie und einen religionsgeschichtlichen Überblick vorangeben, um so Die Idee der Religion zu gewinnen, an der sich nun das Christentum als die abs lute Verwirklichung derselben erweisen sollte. War er auf diesem Wege bann 315 318 Landerer 389

Begriff der positiven Offenbarung gelangt, so stellte er sich zur Aufgabe, im ein= zeinen wider zu erweisen, wie die philosophischen Versuche zur Lösung der bei der Betrachtung des religiös=sittlichen Lebens sich ergebenden Probleme immer un= mreichend seien und wie nur die in der Schrift gegebene Lösung befriedige, welche lettere aber felbst erst wider vermittelst der historischen Entwicklung sich zum Be= kandteil eines wissenschaftlichen Systems herausbilde. Die Ergebnisse der Lan= beerschen Glaubenslehre waren im großen Ganzen durchaus positiv. Ein pan= heistisch nicht angekränkelter Theismus, ein voller Offenbarungsbegriff, eine un= bedingte Anerkennung der Sünde als lediglich menschlicher Tat aus menschlicher Breiheit entsprungen, eine Wundertheorie one Flausen, eine zwar nicht chiliaftisch ensgeputte aber in den wichtigsten Punkten doch sehr konkrete Eschatologie sichern Emberer einen Plat jedenfalls auf der Rechten der Vermittlungstheologie. auchneibendste Abweichung von dem kirchlichen Lehrspstem lag in seiner sogenann= te anthropocentrischen Konstruktion der Christologie. Er verschmähte eine spekuleibe Konstruktion der Trinität, obgleich er versicherte, dass es ihm ein Leichtes wire, eine solche herzustellen, aber im Interesse voller Klarheit über seinen Stand= walt suchte er alles, was denselben verschleiern konnte, zu vermeiden. Indem er bes Centrum der Personlichkeit Christi in die Menschheit verlegte, suchte er für bes religiöse Interesse die nötige Befriedigung in der energischen Betonung absomter Sündlosigkeit und der übernatürlichen Geburt sowie in der möglichst kon= keten Fassung der Offenbarung. Christus ist ihm Gegenstand und Träger der ab**soluten Liche G**ottes. Bor allem aber glaubte er burch Ziehung der vollen Kon= kquenz aus der Auferstehung für den status exaltationis dem Interesse des per= **fulichen Chriftenle**bens an der Person Christi die ausreichende Berücksichtigung pr teil werden lassen zu können. Man mag diese Lösung ungenügend finden, jedenfalls hat auch auf diesem Mittelpunkt christlichen Glaubens Landerer mit **Erust gerungen, d**en positiven Interessen dristlichen Glaubens gerecht zu verben.

Wenn wir sagten, er habe in der Mitte zwischen Baur und Beck keinen leich= ta Stand gehabt, so mogen schon die bisherigen Bemerkungen über die wichtigsten mieriellen Ergebnisse und Voraussetzungen seiner Dogmatik eine gewisse Erklärung litten. Roch mehr wird dies aber im folgenden, was wir zur genaueren Charakkrifirung der Art der Landererschen Theologie hinzuzufügen haben, erhellen. Schon im Außerlichsten war Landerer der Vermittler zwischen genannten Kollegen: mit dem ersteren teilte er sich in den Vortrag von Dogmengeschichte und Symbolik, mit dem letteren in den der Dogmatik und neutestamentlichen Exegese, die er in späterer Beit in einer eigenen Vorlesung über neutestamentliche Theologie pommenfaste. Aber auch in anderer Weise schien er der Vermittler zwischen ben beiden zu sein. Galt für Baur die logische Konsequenz alles, glaubte er, be sittlichen Potenzen, die ja auch für ihn undiskutirbaren Wert hatten, völlig bem Spiel laffen zu muffen bei ber wissenschaftlichen Darftellung, so blieb ge= mbe für Bed das Gewissen die lette und höchste Instanz, die direkt ins Feld pfürt wurde, zur Entscheidung. Landerer dagegen störte den Baurschen Logicis= was durch die Forderung der Berücksichtigung der sittlich-religiösen Empirie und ven Beckschen Appell an das Gewissen hielt er die Forderung entgegen, dass die Eligiöse Warheit sich auch bem Denken als volle Befriedigung ausweisen musse. Bar der Baurschen Kritik die Schrift nur das erste Stück in der Kirchen= und Dogmengeschichte, bestimmt, durch die ganze nachfolgende Geschichte "aufgehoben" werben, so wandte Landerer ein, dass die Schrift als göttliche Offenbarungs= utunde über die geschichtliche Bewegung übergreife und die bleibende Warheits= welle sei. Sette bagegen Beck voraus, das für alle Fragen theologischer Wissen= Mast die Schrift direkt Auskunft gebe und dass man nur ihren Inhalt in spite= matische Form zu bringen habe, so forberte Landerer die Vermittlung durch die stage Reihe der dogmengeschichtlichen Erscheinungen. Reihte sich bei Beck Dogma Togma scharf und umfänglich ausgearbeitet, one Unterbrechung durch Zwischen= wen Dritter, so konnte bei Landerer kein bogmatischer Sat ausgesprochen wern, one das eingehendste Zeugenverhür, one dass vorher alle müglichen und uns

möglichen Ginwände beseitigt maren - und ber bogmatische Gas felbft ftellte ich oft nur wider als Broblem bar, bas noch weiter erörtert werben muffe Gme Baurs Mritit in großen Schritten über die dogmatische Entwicklung dabin, un endlich zu zeigen, dass an dem gangen Dogma nichts ubrig fer als ein Aiden haufchen, aus dem hochstens ber Phonix eines philosophischen Gages fich erbeten tonne, fo ging die Landeversche Kritit in feiner Dialettit auf alle einzelnen adden in bem Bewebe, bas im Laufe ber Jarhunderte um eine religiofe Warbeit ge fponnen murbe, ein, um zu zeigen, welche noch haltbar feien, welche nicht. in ichließlich auf einen Reim mit fruchtbarem bogmatischen "Bildungstrieb" als lepier pofitiven Ertrag bingumeifen. Rein Wunder, dass die Jugend die flatere, rafchere Lofungen liebt, Die fich ber Formeln Begelicher Dialettit leichter bemad. tigen tonnte, als des feinen Apparates, mit dem Landerer arbeitete, Die leichter fich Die festen Refultate eines biblifchen Suftems anzueignen vermochte, als Die oft felbst problematisch lautenden dogmatischen Ergebniffe, Die man an ben langen Zweigen biblischer und dogmengeschichtlicher Entwicklung zusammenpfluden wuide, fich zunachft mehr von den in gewissem Sinne entschiedeneren Rollegen Landeres angezogen fulte. Brachte boch die Landereriche Methode eine Ausdehnung de Dogmatif mit fich, die an die Gebuld der Buhorer große Unipruche machte 11 2 Semefter & 6 Stunden war die bogmatische Borlefung pralimmirt ber gewissenhafte Mann auch bis an die außerfte Grenze ber Gerien feine Bou lejung fortgeturt hatte, behielt er fich vor, gratis auch noch in weiteren Gemeften den Schlufe der Glanbenslehre feinen Buborern vorzutragen. Fur folde, weiche über der Inanspruchnahme ber eigenen Beit die fait beispiellose Singabe bel Mannes für feine Buhorer nicht zu wirdigen vermochten, mar diefe Ausbehaus wol eine Art Abschreckungsmittel namentlich mochten Studirende, die von aus wärts famen und oft nur 1 ober 2 Semester bleiben wollten, schon in dem lim fang der Landererichen hauptvorlesung einen Grund finden fur das Gernebleiden von biefem Borfat. Huch bie febr in's Einzelne gearbeitete Guiteilung biefes go wolligen Stoffes, die zu ihrer Durchfurung nicht nur der romifden und grabifde Biffern, fondern bes lateinischen, griechischen und hebraifden Alphabets bedann, wirfte ichließlich bemahe eher verwirrend als die Überfichtlichkeit fordernd fam, bafs auch auf bem Natheber ber Bortrag fein gunftiger war fur nicht fcmbe bische Oren oft vielleicht nicht einmal gang verstandlich - ein um jo bedauer licherer Umftand, als an fich die Sprache wirklich eine febr edle und ichune mat. Das Bathos, das in Baurs oft viel verwidelteren Berioden berrichte, taugte inte lich zu diefer Urt von Dialettit auch ebensoweng, als der nachdrucksvolle Emp nut bem Bed vorzutragen pflegte. Bie Landerers außere Ericheinung der im ponirenden Gestalt eines Baur, ber in fich geschloffenen und in fich beruhender Saltung eines Bed gegenüber in ben hintergrund treten mufste, fo tonnen wit uns nach dem Angefurten nicht wundern, wenn eine ber hingabe an eine flat entidnedene Richtung bedurftige Jugend vielfach ber Auficht mar, bafs bei ba Bal einer Autorität fur die eigene Stellung boch nur die beiden mehrjach ge nannten Rollegen bes Bermittingetheelogen in Betracht fommen tounten Un tropbem fagten wir mit gutem Bebacht, bajs Lanberer ju ben einflufereichnen akademischen Lehrern unter ben Bermittlungstheologen gehört habe. Bie man eben doch, fobald man dem Manne naher trat, auch in femer außeren Ericheinung troß ihrer relativen Bartheit, die Spuren höherer Bedeutung, bor allem in bes geistvollen Auge, das unter der Brille hervorblitte, warnahm, so lernte der 3000 hörer auch bei naherer Befanntichaft mit ben atabemischen Leiftungen bes Lebren dieselben immer mehr schähen. Dass man namentlich in einem Manuscript seine dogmatischen Borlesung ein wares mare magnum, um unt Beffel zu reben. befite, ein compendium alles theologisch Bissenswurdigen, das wusste auch der ober flachliche Student, ber getroft nach Saufe gezogen mare, hatte er dasfelbe we ausgefürt one Unden auch mit nach Saufe nehmen fonnen. Aber mancher, bet auf der Umverfitat ichnell fertig geworben war, lernte auch ben Beift, der in diefen Seften lebte, mit ber Beit beffer ichagen, und wenn auch wol verhaltnis mößig Wenige die Resultate feines theologischen Dentens fich one weiteres aneig

Lanberer 391

mien, so fanden doch alle strebsamen Schüler der Tübinger Universität Grund, ihm we allem ben Dank bafür im Stillen ober offen zu sagen, wenn sie gelernt hatten, mit theologischen Problemen zu ringen, sich vom imponirenden Schein wissenschaft= licher Leiftung nicht hinnehmen zu lassen. Und was die ersten studentischen Gene= rationen vielleicht erft nach ihrem Abgang von der Universität zu würdigen sern= ten, das verstanden die späteren schon mehr vor seinen Augen zu schätzen. Krifis des Jares 1848 hatte zunächst dem Ansehen der Hegelschen Spekulation in Libingen selbst einen Stoß versett. Sogar in Baurs eigenen Arbeiten lässt sich eine rückläufige Bewegung zunächst zum alten Rationalismus hin warnehmen. Auch bie studirende Jugend wurde nüchterner und gegen schnell fertige Fixirung der Re= fultate misstrauischer. Jene steptische Stimmung, die im Zusammenhang mit dem Aufschwung der Naturwissenschaften seit dem 7. Dezennium unseres Jarhunderts ber Geister sich bemächtigte, kam dem Einfluss Landerers zu gut. Die positiv ge= richteten unter den Studirenden, die dieser Stimmung sich doch nicht gang ent= ziehen konnten, fülten sich von einem Manne angezogen, der unter Festhaltung der witiven Grundlagen dristlichen Glaubens doch bezüglich des Abschlusses der dog= metischen Sätze eine gebürende enoxy zu behaupten und sich immer allen Ein= verdungen offen zu erhalten lehrte. Die Zeit zwischen den Jaren 1860 und 1870 — das dritte Jarzehnt seiner eigenen akademischen Tätigkeit — darf auch wol als ber Glanzpunkt seines Wirkens angesehen werden. In dieser Zeit war er auch nach Baurs Tod in die Stelle eines ersten Inspektors des Seminars eingerückt und nahm, da Beck sich von den gemeinsamen Fakultätsgeschäften mehr und mehr zu= ridgog, die leitende Stellung ein. Waren in den beiden Kollegen Dehler und Pelmer, namentlich in dem letteren, ihm liebe Freunde in die Fakultät eingetreten, wurden durch beider Tod Stellen frei, die mit ihm vertrauten Schülern be**kht wurden und so auch** in dieser Weise die Frucht seiner Arbeit dokumentirten. In dieser Zeit hatte Landerers Name auch in den außerwürttembergischen theo= legischen Areisen einen besseren Alang bekommen und die Zal auch der außer= württembergischen Schüler wuchs. Unter denselben dürfte namentlich der früh ent= ihlasene Joh. Delitssch zu nennen sein.

Fragt man freilich nach der Frucht, die die Arbeit Landerers für die Theolegie überhaupt getragen, so wird man gestehen müssen, dass dieselbe, auch ab= gesehen von dem Mangel eingreifender litterarischer Wirksamkeit, durch die Art sei= mes Theologisirens selbst beeinträchtigt war. Offenbar war seine Stärke auch seine Somäche. Die fritische und dialektische Virtuosität nötigte ihn, immer sich selbst gewissermaßen in den Arm zu fallen, wenn man eben einen festen Abschluss von im erwartete. Er felbst hat ein Gefül davon gehabt, wenn er z. B. dem Unter= zichneten gegenüber es aussprach, wie er, da er an den Studien seines zum Arzt bestimmten Sones teil nehme, die Medizin um ihre positiven Resultate beneide. Bas bie letten Prinzipien betrifft, sagte er, ba bin ich meiner Sache gewiß und wil rasch mit einem Dupend unserer fog. Gebildeten aufräumen, aber im einzelnen bringen wir es zu keinen genügenden Resultaten. Und ebenso hinderte ihn die Wermäßige Gewissenhaftigkeit in stofflicher Beziehung an einem zusammenfassenden Wichluss. Es fehlte ihm das Selbstvertrauen, eine Position auch einzunehmen, me dass zuvor nach allen Richtungen hin das Terrain aufgeklärt gewesen wäre. Darum fehlt auch seinen positiven Aufstellungen ber Nachbruck, ben sie erst in einem seichloffenen Zusammenhang und in deutlicher innerer Beziehung auf einander em= Pfangen. Er konnte sich nicht entschließen, sich preiszugeben. Das war gewiss, neben der Gewissenhaftigkeit in Ausrichtung seines Lehramtes, dem er möglichst wenig Beit entziehen wollte, der Hauptgrund, warum der Entschluss zu litterarischer Probuttion ihm jo schwer wurde. Als Mitarbeiter an der ersten Auflage dieser En= Mopadie (in der zweiten findet sich noch der Artikel Daub von ihm) sah er sich plitterarischen Kundgebungen veranlasst, die insgesamt eine hohe Meinung von finer theologischen Begabung erweckten. Unter ben 13 Artikeln, bie er beigetragen, mote namentlich der über Melanchthon bedeutenden Eindruck. Ebenso ist der ingige Artikel über das Verhältnis von Gnade und Freiheit in Aneignung des beils in den von ihm mitbegründeten Jarbüchern für deutsche Theologie eine Bierde 392 Lanberer

dieser Zeischrift. Aber es ist bezeichnend, bass dem dogmengeschichtlichen Arniel & fein bogmatifcher II. folgte. Alle feine Artitel, auch in Diefer Encuflopabie, mit Ausnahme zweier über Hermenentif und Ranon des R. T.'s jind begmeingefdich lichen Inhalts. Dit feiner Dogmatit an bie Offentlichkeit gu treten, magte er nicht. Der andere fo trefflich zu richten mufste, wollte fich bem Gerichte anderer nicht aussegen, und selbst die bogmengeschichtlichen Arbeiten, soviel fie ihm Anrifennung brachten, fett er nicht fort, obwol bei ber Urt feines Studiums ibm 3. B die Abjaffung eines auf der Dobe der Zeit stehenden dogmengeschichtlichen Lehrbuchs hatte faum schwer fallen können. Aber gegen die Offentlichkeit wor er ungemein empfindlich Es war feine bornehme Art, bafs ihm graute por ben möglichen Berurung nut litterarischem Alatich. Aber dass er trop alles neien, ethischen und religiösen Interesses, trop herzlicher Teilnahme an dem Bol und Behe seiner Airche doch von dem Ernft des Rampfes, des änseren wenigtens, vielleicht auch des inneren, zu fehr verschont blieb, bezw. fich felbst zu fehr auser Schufeweite hielt, bas mag mit beigetragen haben gu bem Dangel feiner Thee logie, ju dem Sangenbleiben im blogen Broblem Ge ift auch eine fittliche Infe gabe, ebenfo wie bor ichnellem Abichtiegen, bor leichtfertigem Sichfestnageln fc an huten, fo and unter der tentatio nicht zu ruben, die man festen Grund bat und Freudigkert, auch die Ronfequengen seiner Position auf fich zu nehmen.

Huch das Bild ber fittlichen Judividualität des Mannes Durfte mehr durch Die Gembeit und Sarmonie der Ausfurung, als burch hervorragende Starte und Energie bedeutend und wirtfam gewesen fein. Reben ber Lauterfeit und Be wissenhaftigleit, wie jie nach unseren obigen Aussurungen auch in feiner wisen schaftlichen Arbeit sich widerspiegelte, traten die Zuge seinen Zartsinns und an spruchsloser Bornehmheit besonders bei ihm hervor. Die Charafterzuge eines Welchrten im besten Sinne gierten ihn und wir durfen hingusugen, es maren auch bie besten Seiten des ichmablichen Charafters in ihm vertreten; eben seine Schlich heit, jener Widerwille gegen alles Gemachte, gegen allen bloßen Schein, jewie Die Bufriebenheit im fleinen, Die beinahe bis gur Befchrauttheit geht. Landere war auch mit Bewufstsein ein Schwabe es zeigte fich in ihm auch ein lleme Stud eben bon jenem borurteilsvollen Difstrauen gegen bas Frembartige, bes Die Rehrseite jener Gelbstbeichrantung ift. Bielleicht wirfte fein Beborleiben, bob im ubrigen feinerlei Spuren von Mijstrauen und Mifslaune, wie wir fie fonk bei Tauben finden, ihm aufzuzwingen vermochte, dazu mit, ihm den Berfehr mit Areifen ber zungenfertigeren Rorbbeutichen weniger wunschenswert zu machen weswegen er auch feine Gerienreisen, soweit er fich erlaubte, burch folde fewer Arbeit fich zu entziehen, nicht in die weite Welt richtete. Um wolften war ibn im eigenen Familienfreis, ben er in Gemeinschaft mit ber gweiten, ihn fo ber fonders gut verftehenden Gattin fich jo freundlich gestalten feben durfte. But and fonft ben Studirenden gegenuber außerfte Robleffe bewies, fo bifnete ich jen gastliches haus auch im freiesten Dage den Schulern, Die ihm naher traten und wem von den letteren vergonnt war, ofters eine Nachmittagsstunde bei Rafte und Cigartenrauch mit ihm zuzubringen, der wird nicht anstehen, diefe Stunden in denen fich der Humor des Mannes nicht genug tun konnte, zu den fremblich sten und vielleicht überdies unterrichtendsten Erinnerungen feines Lebens zu galen. Rachdem er beinahe 34 Jare lang seines akademischen Lehramtes gewalte

Rachdem er beinahe 34 Jave lang seines afademischen Lehrantes gewaltt hatte, zog sich Landerer im Fruhjar 1875 durch einen Kall auf der Treppe ein Verletzung zu, welche ihn zunachst zwang, seine Vorlesungen auszusehen, immer noch in der Höffnung, sie wider aufnehmen zu können. Allein im Laufe der Ickzeigte sich leider diese Höffnung als eine vergebliche. Im Sommer 1877, da die Universität, an der er so lange gewirft, sich zur Feier ihres 400zurigen Bestand des enstitete, musste er sich entschließen zur Vitte um seine Entlassung. Eine wehmutige Genugtung war es ihm, in seinem Schuler Buder seinen Nachfolger dernüfen zu dursen Leichen Leichten auch nahe, ob er nicht nun die Mache benugen solle zu einer litterarischen Arbeite Freilich ob das, wozu der Wann in der Lollfrast der Jare sich so schwer entschließen konnte, seht von dem Manne mit der gebrochenen Krast hatte geleiste

werben können, wäre zweiselhaft gewesen, auch wenn nicht ein Blutsturz, der ihn em Sonnabend vor Palmsonntag den 13. April 1878 traf, seinem Leben und Leis den plötlich ein Ziel gesetzt hätte. Es war bezeichnend, dass der Mann, der im Leben die Stille, die Verdorgenheit beinahe mehr als billig gesucht hatte, auch zu Grabe ziehen sollte, nicht umgeben von dem studentischen Pomp einer akades mischen Leichenbegleitung, sondern in der Stille der Ferien und der stillen Woche.

Dass nach seinem Tobe der Gebanke im Kreise seiner Schüler lebendig sich regte, die angesammelten Schätze Landererscher Gelehrsamkeit flüssig zu machen, war natürlich. Zunächst gaben seine beiden Amtsgenossen und Schüler, die Prosefforen Buber und Weiß heraus: Zur Dogmatik. Zwei akademische Reden von Dr. Max. Alb. Landerer. Als Ergänzung ist beigegeben: Landerer, Gedächtniswe auf Ferdinand Christian Baur, Tub. 1879. (Die lette dieser drei Reden, ein Meisterstück seiner Charakteristik, ist namentlich auch bezüglich der Stellung Landerers zu den biblisch-kritischen Fragen, bedeutsam). Diesem Schriftchen folgte die Herausgabe einer Auswal von Predigten Landerers durch P. Lang, Prälaten m Generalsuperintendenten von Ulm, Heilbronn, Gebr. Henninger, 1880 mit dem Bibnis des Verfassers, ein Buch für die, welche den Verftorbenen kannten, vor ellem baburch interessant, dass die Schünheit der Sprache neben dem Gedanken= wichtum, die beim mündlichen Vortrag nicht zur Geltung kommen konnte, hier woltnend ans Licht tritt, noch mehr darum, weil die religiöse Innigkeit und ethi= the Tiefe des Mannes uns in einer Weise anspricht, wie sie gerade bei ihm im personlichen Verkehr weniger birekt entgegentrat. Als brittes opus postumum erschien die "Neueste Dogmengeschichte (von Semler bis auf die Gegenwart), Vor= lesungen von Dr. M. A. Landerer, herausgegeben von Lic. Paul Zeller, Pfarrer in Reipperg, Heilbronn, Henninger, 1881" — ein Buch, das allerdings ganz geeignet ift, die theologische Stellung des Mannes und die Methode seiner Ge= ichichtsbehandlung zu charakterisiren, von dem aber doch fraglich sein könnte, ob fine Beröffentlichung ganz im Wunsche des Verstorbenen gelegen wäre. Enthält de Buch, wie bei Landerer nicht anders zu erwarten war, auch keinerlei so starke Anserungen über die Leistungen zeitgenössischer Theologen, wie die ebenfalls nach dem Tode des Berf. veröffentlichten Borlesungen Baurs, so erlaubte doch auch er sich im Kreise seiner Schüler wol je und dann etwas stärkere Außerungen, als er fie bei seiner ängstlichen Scheu vor litterarischem Standal, öffentlich zu tun sich vielleicht entschlossen hätte. Überhaupt wird es keine ganz leichte Aufgabe sein, des naturgemäße Bedürfnis nach Ausbeutung seiner Hinterlassenschaft mit ber pietatsvollen Rücksichtnahme auf sein eigentümliches Wesen zu vereinigen. einer seit Beginn bieses Jares (1880) erscheinenben neuen theologischen Zeitschrift, **den Theologische**n Studien aus Württemberg, welche von einem Kreis jüngerer Shuler bes Entschlasenen gegründet wurden, und die gewissermaßen unter dem Shupe ber Manen Landerers ins Land zichen, hat der Herausgeber Diakon Her= menn in Brackenheim Mitteilungen aus der Landererschen Dogmatik zu geben angefangen, die, eben weil sie zunächst nur das äußere Gerippe, die Architektonik Diefer Glaubenslehre, geben, zur Charakteristik des theologischen Standpunktes selbst noch weniger Material bieten.

Die litterarischen Arbeiten Landerers, die er bei seinen Ledzeiten veröffentlichte, sind bereits im Kontext angesürt. Bon den Beröffentlichungen über ihn mag es genigen anzusüren: Worte der Erinnerung an Dr. Max Albert Landerer, Tüb. 1878. Zum Andenken an Dr. Landerer von Dr. Wagenmann, Jahrbb. f. deutsche Ivol. 1878, 3. Seft. Zum Andenken Dr. Landerers, Württemb. Kirchen= und Schulblatt 1878, Nr. 26—28, den Nekrolog von Dr. D. Psieiderer in der Proststant. Kirchenzeitung 1878, Nr. 20 und des Unterzeichneten kurze Charakteristik in der Allg. ev.=luth. Kirchenzeitung 1878, Nr. 23.

**Landpfleger**, Landvogt. Im Alten Testament braucht Luther das beutsche "Landpileger" sast nur für das hebräische III, jedoch nicht überall, sobern allein in den Büchern Esra (5, 3; 6, 6. 13; 8, 36); Nehemia (2, 7. 9; 3, 7; 5, 14. 18; 12, 26) und Esther (3, 12; 8, 9; 9, 3) in Bezug auf persische Bez

amte und einmal im Buche Daniel (3, 2) von babylonischen Landpflegern. Di gegen an anderen Stellen des Buches Daniel und in allen übrigen alttestamen lichen Büchern übersett er dasselbe has in anderer Weise, am häufigsten mit Für (Jerem. 51, 23. 28; Ezech. 23, 6. 23; Haggai 1, 1. 14; 2, 3. 22; Mal. 1, 8 aber auch mit Herr (2 Kön. 18, 24; Jerem. 5, 57; 1 Kön. 20, 24; 2 Chro 9, 14), Hauptmann (Jes. 36, 9; Dan. 6, 7), Gewaltiger (1 Kin. 10, 15) ur Bogt (Dan. 3, 27). Immer bezeichnet der Titel and, der nicht persischen (G sen., Ewald u. a.), sondern rein semitischen Ursprungs ist, wie er sich benn au im Assprischen findet (Schrader, Die Keilinschriften u. d. a. T., 1872, S. 88 f. ben vom Souveran abhängigen, unter Umständen auch mit dem militärischen Obe kommando ausgestatten Civilchef eines Landesteils und findet sich so von isralitischen (1 Kön. 10, 15), sprischen (1 Kön. 20, 24), assprischen (2 Kön. 18, 24 chaldäischen (Jerem. 51, 23. 57) und persischen (Esra 8, 36; Nehem. 2, 7. § 3, 7; 5, 14. 18; 12, 26) Statthaltern gebraucht. Von persischen Oberbeamte erhält im A. T. diesen Titel sowol der Oberbefchlshaber des ganzen Gebietet welches von Persien aus betrachtet jenseit des Euphrat lag (בור בַהַרָה בַּר בַהַרָה בּוֹן בּוֹים בּוֹן בּוֹים בּוֹים בּוֹים בּוֹים בּוֹים בּוֹים בּיוֹים בּיוֹים בּוֹים בּיוֹים בּיים בּיוֹים בּיים בּיוֹים בּיוֹים בּיים בּיוֹים בּיים בּיים בּיים בּיוֹים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּי 5, 3; 6, 6. 13; 8, 36; Nehem. 2, 7. 9), als auch jeder der von diesem offenba abhängigen Statthalter der einzelnen Provinzen, die zu jenem Gebiete gehörter (Efra 8, 36, Nehem. 2, 7. 9), insbesondere also auch der Statthalter von Jude מַחַת יְהַרְּרָה (זֹי, 5, 14; 6, 7; Sagg. 1, 1. 14; 2, 2. 21; Mal. 1, 8; Reh. 5, 14; 12, 26). Der lettere war wol immer selbst ein Jude, wie dies wenigstens bon den beiden uns bekannten Trägern dieses Amtes Serubabel und Rehemia (s. die Artt.) gewiss ist. Außer dem Titel and hatten diese Landpfleger von Juda noch ben persischen Amtsnamen «լայրը (Esr. 2, 63; Neh. 7, 65. 70; 8, 9; 10, 2; 12, 26). Ihr Gehalt bezogen dieselben gewiss zum größten Teil aus königlicher Rasse, hatten aber auch, abgesehen von gelegentlichen Ehrengeschenken (Mal. 1, 8), Anspruch auf 40 Sekel tägliche Tafelgelber aus der Gemeindekasse (Nehem. 5, 15). Doch rühmt sich Nehemia (a. a. D.) auf die letzteren, die sonst mit Härte eingezogen waren, verzichtet, sowie auch andere Bedrückungen und Erpressungen, welche die Knappen seiner Vorgänger dem Volke gegenüber sich erlaubt hatten, beseitigt zu haben. Den Pechas übergeordnet erscheinen nach Efra 8, 36; Dan 3, 2; 6, 2; Esth. 3, 12 die Satrapen, one dass das gegenseitige Verhältnis zwie schen ihnen völlig klar wäre (vgl. Keil zu Dan. 6, 2), untergeordnet dagegen die Berwalter (Luther: Oberste oder Herren), die freilich im Buche Daniel 3, 2. 27; 6, 7) in der Aufreihung der Beamten vorangehen, sonst aber immer (F rem. 51, 23. 28. 57; Ezech. 23, 6. 12. 23) auf sie folgen. — Außer and ift bon Luther noch das aus dem Persischen (fratama) stammende Wort פַּרְהַנִים, das im allgemeinen Große, Vornehme bedeutet, einmal Esth. 1, 3 unrichtig mit Lands pfleger übersett, wärend er basselbe Dan. 1, 3 besser mit Herrenkinder widergibt, Esth. 6, 9 aber ganz unübersett lässt. — Landvögte werden von Luther im A. T. שׁהֵר הַמּדְרַכָּה bie Bezirks- ober Stadtvorsteher im Reiche Israel 1 Adn. 20, 14 ff. und einmal (Dan. 6, 1 ff.) auch die anderwärts als Fürsten bezeichnes ten Satrapen des perfischen Reiches genannt.

Im Neuen Testament versärt Luther im Gebrauche der Wörter Landspsleger und Landvogt konsequenter. Mit Landpsleger übersett er die griechtsschen Wörter hyeuw, hyeuverwu, welche zur Widergabe des lateinischen allen Arten von römischen Statthaltern gemeinsamen Titels Praeses (Digest. 1, 18, 1) verwendet werden (vgl. Strabo 12, 6, 5; 14, 3, 6; 17, 3, 24), und zwar immer so dann, wenn sich jene Wörter auf einen kaiserlichen Legaten Spriens (Luc. 2, 2) oder einen Prokurator Judäas (Matth. 27, 2. 11. 14. 15. 21. 23. 27; 28, 14; Luc. 3, 1; 20, 20; Apg. 23, 24. 26. 33. 34; 24, 1. 10; 26, 30) beziehen, werend er da, wo mit hyeudvez römische Statthalter im allgemeinen bezeichnet sind dies mit "Fürsten" (Matth. 10, 18; Warc. 13, 9) oder "Hauptleute" (1 Betz 2, 14) widergibt. Landvogt dagegen sest Luther sür der duraros, den sesten

hischen Ausbruck für ben römischen Titel Proconsul. — Die amtliche Stels und Befugnis, welche diesen drei Klassen von römischen Statthaltern (Prouln, Legaten und Profuratoren) zur Zeit der neutestamentlichen Geschichte m, beruht auf ben Ginrichtungen, welche Augustus für die Ber= tung der römischen Provinzen getroffen hatte, indem er sich dabei ie frühere republikanische Ordnung einigermaßen anschloss. Rach der letteren n die sämtlichen Provinzen des römischen Reiches in konsularische und prä= de eingeteilt und je nachdem sie einer militärischen Sicherung ober nur einer gen Berwaltung bedurften, Männern profonsularischen Ranges mit dem Oberu über eine Armee oder Proprätoren one einen solchen, immer aber mit Über= ung fast souveräner Gewalt, zur Leitung anvertraut worden. Nachdem nun uftus burch den Sieg bei Actium (31 v. Chr.) Herr des Reiches geworden , wurde ihm vom Senat zunächst auf unbestimmte Zeit mit dem Titel eines erators das militärische Oberkommando über die ganze Streitmacht des Reiund somit tatsächlich auch eine Art von Oberstatthalterwürde übertragen. ch die Komödie einer Abdankung fürte er aber bald darauf (27 v. Chr.) eine re Regelung seiner Machtbefugnisse herbei. Seine militärische Oberhoheit ließ urch Senats= und Volksbeschlus ausbrücklich bestätigen und sein Verhältnis en Provinzen ordnete er in einer Weise, bei welcher er unter dem Scheine tter Bescheidenheit tatsächlich nur Borteile errang. Wärend er dem Senat ruhigen Provinzen als leicht zu behauptenden Sit zurückzugeben erklärte, te er nur diejenigen Provinzen seiner eigenen Aufsicht vorbehalten, welche h äußere Angriffe und innere Unruhen gefärdet wären und eine Armee zu r Sicherung erforderten. Indem er auf diese Beise einen Teil der Provindie kaiserlichen, zu denen auch alle neu zu erwerbenden gehören sollten, vol= und dauernd unter seine alleinige Herrschaft brachte, entließ er doch auch die gen, senatorischen, Provinzen keineswegs aus aller Abhängigkeit, da jede in elben entstehende Unruhe ihn berechtigte, ein seinem Oberbefehl untergebenes r sofort einmarschiren zu lassen. Bollends wurden dann auch die Statthalter fenatorischen Provinzen seiner Oberhoheit unterworfen, als ihm der Senat b. Chr.) die prokonsularische Gewalt über sämtliche Provinzen übertrug. In= m blieb auch jest die Stellung der Statthalter in den beiden Arten von Proen verschieden. 1) Für die Bestimmung der Statthalter in den sena= ischen Provinzen, zu denen schon seit 27 v. Chr. Afrika, Asia, Achaia, pricum, Macedonia, Sicilia, Kreta, Bithynia, Sarbinia, Baethica (Dio Cass. 12), seit 22 v. Chr. auch Chprus und Narbonensis (Dio Cass. 54, 4) gehör= wurden möglichst die republikanischen Formen beibehalten, namentlich also die l burch das Loos und für die Dauer eines Jares, sowie die Unterscheidung prokonsularischen und prätorischen Provinzen. Doch trat in Bezug auf lets= an Stelle der bisherigen järlich wechselnden Einteilung die feste Bestimmung, Mia und Afrika als konsularisch, alle übrigen als prätorisch gelten sollten. nur die Zeichen der Würde blieben für die Statthalter hier und dort verben, nicht aber ber Titel; vielmehr hießen jest die Statthalter sämtlicher se= rischen Provinzen, mochten sie konsularischen ober prätorischen Ranges sein, Ausnahme Proconsules. So werden denn auch im N. T. dieser Bestim= g ganz entsprechend ebensowol die Statthalter von Cyprus (Sergius Paulus . 13, 7. 8. 12) und Achaia (Gallion, der Bruder Senecas Apg. 18, 12) als migen von Asia (Apg. 19, 38, wo der Plural die Kategorie bezeichnet), dewroe, Profonsuln, genannt, 2) die Statthalter in den faiserlichen odingen wurden dagegen vom Kaiser selbst ernannt und zwar nicht auf ein , sondern auf unbestimmte Zeit, sodass ber Kaiser sie, wann er wollte, abfen konnte, was meistens erst nach mehrjäriger Amtsbauer geschah. Unter m Statthaltern sind aber zwei verschiedene Klassen zu unterscheiben: a) die thalter ber vollständig organisirten und selbständigen kaiser= en Provinzen wurden änlich wie die Prokonsuln der senatorischen Proen aus der Reihe der gewesenen Konfuln und Prätoren gewält, hatten aber lich in ihrem Amte nur prätorischen Rang und hießen daher auch nicht Pros

konfuln (gegen Winer, Realw. II, 5), fondern Legati, ober vollständiger Lega CResaris pro praetore. Doch wurden unter ihnen Diejenigen, welche Ronfuln ce wefen waren ober vom Raifer perfonlichen konfularischen Rang erhalten hane und baher die Anvede vir consularis beanfpruchen konnten, legati consulares ebe auch einfach consulares, diejenigen, welche nur die Pratur bekleidet hatten, bent praetorii genaunt, und jenen mehrere Legionen, diejen nur eine zugeteilt Bei Maffen bon Legaten hatten aber im Berhaltnis gu ben Profoufuln der fenats rifchen Provingen trop ihres geringeren amtlichen Ranges erheblich großere wirt liche Machtbefugues, infofern ihnen das volle militarifche Imperium abertrage war. Die michtigfte von allen faiferlichen Browingen mar Sprien, bas barum je benfalls feit dem Jare 13 v Chr ) ftebend bon tonfularifchen Legaten verwalt wurde. Bon Diefen Legaten Spriens guber welche ju vergl. A 28. Jumpt, com ment. epigr. II, p. 73-152 und Mommscn, res gestas D. Ang. p. 113 sq. wird im R. T. Duirinius (Kigheiog) Luc 2, 2 genannt. b) Die zweite Rioff. ber in faiferlichen Provingen fungerenden Statthalter bilben biejenigen, beren inf aus einer felbständigen Probing, teils nur aus einem Teil berfetben bestehent Bebiete in den Rechts und Berwaltungsorganismus bes romifchen Reiches von läufig nicht vollstandig eingegliedert werden fonnten, und welche baber auch aich fowol Beamte bes States, als vielmehr eigentlich nur bes faiferlichen Davie waren. Gie wurden deswegen wie die Hofbeamten nicht aus der Bat der Sens toren, sondern aus dem Mitterstande und selbst auch aus Freigelaffenen vom Raifer gewält und erhielten untergeordnete Titel Ju Agupten hießen sie Praefecti, w allen übrigen hieher gehörigen Brovingen wie Mauretanien, Rhatten, Binbelities, Noricum, Thracien, den cottischen Alben, Korfifa und India: Procuratores. Da aber berfelbe Amtonne auch höheren faiserlichen Finanzbeamten berlieben wurde, fo furten im Unterschiede von biefen diejenigen Profuratoren, welche all Statthalter mit dem Imperium beileidet waren, den vollständigeren Titel Progrator vice Praesidis, Pr. et Praeses, Pr. pro legato, Pr. cum jure gladi, obte es wurde ihnen die fur alle Alaffen von romifchen Statthaltern gultige Bejud nung Praeses in speziellerer, ben Titeln Proconsul und Logatus entgegengefehrt Bedeutung gegeben, in welcher denn auch wol das entsprechende hareuier an ber vielen Stellen des R I., an denen es von den Profuratoren Judaas gebraucht wirb (f. oben), zu faffen ift. - Die amtliche Stellung Diefer Brofuratoren mer in allgemeinen die gleiche wie die der übrigen Statthalter in faiserlichen Promis gen, in Einzelheiten aber wich fie boch babon ab, wenigstens in einigen Provingen, wie fie denn aberhaupt nicht aberall dieselbe war. Bas im besonderen Die 2000 furatoren von Judaa" betrifft, über welche wir verhaltnismaßig am beften unter richtet find, fo befaften fie nicht gang die Gelbstandigfeit der Legati, fondern fian ben zu ben faiferlichen Statthaltern bon Gyrien in bem Berhaltus einer gewife Abhängigleit, was nit der politischen Geschichte Palastinas zusammenhangt. Al nämtlich die Römer dasselbe in Besitz nahmen, lag es ihnen um so näher, die be reits durch die Seleuciden begrundete, von ben hasmonaern nur fur turge 34 abgewehrte Dberhoheit Sprieus uber Palaftina in anderer Form widerherzustellen, da fie in letteres gerade von bort aus erobernd eindrangen. Rachdem Bompepal im J. 64 b. Chr. das eigentliche Sprien zur römischen Provinz gemacht und 🛤 folgenden Jare Balaftina eingenemmen batte, unterwarf er dasselbe in femen gangen Umfange befintte ber römischen Oberhoheit, indem er einen Teil babos, besonders das Gebiet der gragifirten Stadte, unmittelbar ber fprifchen Probig einverleibte und bas übrige Webtet, in dem Syrkan II als Ethnarch und Dobete priefter eine gewiffe Selbständigkeit behielt, body ber Aufficht bes Statthalters von Sprien unterstellte. Wie fehr auch noch seitbem Die politische Organisation be jubifchen Landes wechselte, es blieb bod immer ein in feinen verfchiedenen Teilen mehr oder weniger enge verbundenes) Annexum ber Proving Sprien und als job ches (neoconan rife Svolug Joseph. ant. 18, 1, 1) wurde denn auch bas Gebie des Archelaus im 3 6 n. Chr. der unmittelbaren romischen Berrschaft unterwoo fen. Go war es naturlich, bajs die Profuratoren, welchen diefes Gebiet als be sondere Proving Judaa zur Berwaltung übergeben wurde, eine ben Legaten ben

Sprien untergeordnete Stellung erhickten (was mit Unrecht von Hoeck, Röm. Ge= ichichte I, 2, S. 203 in Abrede gestellt wird). Sie hatten unter Umständen den Bejehlen der letteren zu gehorchen (Jos. ant. 18, 6), konnten von ihnen zur Ber= entwortung gezogen und abgesetzt werden (Jos. aut- 18, 6, 2. bell. jud. 2, 14, 3. Tacit. Ann. 12, 54) und waren, da sie selbst nur über wenige Kohorten verfügen tounten, in militärischer Beziehung so sehr von den sprischen Legaten abhängig, bas diese nach Befinden, auch one von jenen dazu aufgesordert oder vom Kaiser damit besonders beauftragt zu sein, mit einer Armee in Judaa einzurücken befugt voren (Tacit. Ann. 12, 54). — Nach innen war die Gewalt der Profuratoren ben Judaa mehr scheinbar als wirklich beschränkt durch die judischen Behörden, welche die Römer ihrer gewönlichen Praxis gemäß auch dort hatten fortbestehen laffen. In allen römischen Provinzen hatten die städtischen Behörden die Befugnis zu kommunaler Verwaltung und beschränkter Rechtspflege, namentlich zur Verhestung und ersten Verhörung der Schuldigen, zur Bestrasung von Diebstahl und aderen geringeren Verbrechen und zur Strafgewalt über die Sklaven (vgl. Hoeck a. a. D. S. 223). Da aber ben Juden auch das Synedrium von Jerusalem als eine den übrigen Ortsbehörden übergeordnete Centralbehörde gelassen war, so hatte desselbe (in änlicher Weise wie der Archidikastes in Agypten, Strabo 17, p. 797) woh weiter gehende Rechte. Doch galten diese gesetzlich nur für den Umkreis des eigentlichen Judäa. Natürlich konnten auch sonst überall die Synagogen der Juben aus freiem Willen die Anordnungen des Synedriums befolgen (vgl. Apg. 9, 2). Die Kommunen aber der übrigen vom Prokurator von Judäa verwalketen Probing waren biesem selbst allein untergeordnet. Dagegen in Beziehung auf das eigentliche Judäa hatte das Synedrium Anteil an der Centralverwaltung und die ganze Gerichtsbarkeit selbst mit Einschluss von Kapitalsachen (vgl. Apg. 7, 57 f.; Jos. b. j. 6, 2, 4) für alle Juden, ja sogar die Strafgewalt über solche römische Bürger, die den Tempel profanirt hatten (Jos. a. a. O., vgl. auch Apg. 25, 3). Doch bedurften nicht bloß die Todesurteile des Synedriums der Bestätigung des Profurators (Ev. Joh. 18, 31), dem allein das jus gladii zukam (Jos. b. j. 2, 8,1), sondern in seiner ganzen Tätigkeit blieb es immer von demselben abhängig (Jos. ant. 20, 9, 1). Und die in Judaa sich aufhaltenden römischen Bürger standen im allgemeinen nur unter der Jurisdiktion des Prokurators (vgl. Apg. 23, 24), webei sie aber wie überall (Apg. 16, 37, vgl. Liv. 10, 9; Cic. pro Rabir. 4) so and hier vor entehrenden Körperstrasen geschützt waren (Apg. 22, 25) und das Recht hatten, die Appellation an den Kaiser einzulegen (Apg. 25, 10). idenz der Profuratoren Judäas war Cäsarea = Strathonsturm (Joseph. ant. 18, 2, 2. 5, 3; Apg. 25, 6), wo auch die ihnen zur Verfügung gestellten Kohors ten stationirt waren (vgl. Apg. 10, 27, 1). Sie mussten aber nach den für sämt= liche Landpfleger geltenden Bestimmungen wenigstens einmal im Jare eine Runds wife durch die ganze Provinz machen, um in bestimmten größeren Städten (ben kondenten) die ihnen zukommende Rechtspflege auszuüben (Strado 3, 4, 20 p. 167. Plinius ep. 10, 85. Gajus 1, 20). Nach Jerusalem aber kamen sie häufer, gewönlich wol zunächst bald nach ihrem Amtsantritt (vgl. Apg. 25, 1) und, den von einer Abteilung Soldaten (Jos. aut. 20, 5, 3) begleitet, die in der **Burg Antonia** stationirt wurde (Apg. 21, 31 sf.; 22, 24 ff.; 23, 23 ff.), zu den großen jüdischen Festen, besonders zum Passahsest, um der Gefar von Tumulten, velche unter der großen Menge von Festbesuchern leicht entstehen konnten, vorzu= bengen. In Cafarca ebensowol (Jos. ant. 15, 9, 6) wie in Jerusalem wurde ein frühe= ter Palajt des Herodes zum Prätorium (Luther: Richthaus, vgl. Matth. 27, 27; Marc. 15,16; Joh. 18, 28; Apg. 25, 23), b. h. zur Amtswonung des Profurators benutt, in welcher er zugleich Recht sprach und auch Untersuchungsgesangene unterbringen tounte (Apg. 23, 35). Dass derselbe auch seine Gattin in die Provinz mitnehmen buste (vgl. Matth. 27, 19; Apg. 24, 24; Jos. ant. 20, 10, 1), entspricht einer allgemeinen von den Kaisern allen Statthaltern gewärten hierauf bezüglichen Er= landnis (Tac. Ann. 3, 33), deren Gebrauch freilich bald zu solchen Unzuträglich= kiten fürte, dass unter Tiberius verordnet wurde, jeder Präses solle für das Berhalten seiner Frau verantwortlich sein (Tac. Ann. 4, 20), und später sogar

wider das Mitnehmen der Frauen ungern gesehen wurde (Ulpian 4, 2; Dig. 1, 16 de off. proc.). Allen Statthaltern, also auch den Profuratoren, wurden, um Erpressungen der Provinzen zu verhüten, aus der Statskasse Umzugsgelder und ein bestimmtes järliches Gehalt ausgezalt, dessen Höhe sich auch bei ben Protes ratoren nach der Größe der Provinz richtete, so dass sie, je nachdem sie 200,000, 100,000 ober 60,000 Sestertien erhielten, Ducenarii, Centenarii ober Bexagenarii genannt wurden (Dio Cass. 53, 15). Auch durch sonstige Berordnungen suchten die Raiser die Provinzen gegen die Willfür und Ausbeutung von seiten der Statt halter zu schützen, welche die Gesetze der Republik nicht hatten verhüten konnen (Tac. Ann. 1, 2). Die Steuern und Abgaben, welche die Provinzen zu zalen hatten, wurden genau geregelt und es wurde den Statthaltern verboten, dieselben zu vermehren (Dio 53, 15; 57, 10. Tac. Ann. 4, 6); auch Geschenke anzunehmen war ihnen untersagt (Dio 60, 25. Plin. op. 4, 9). Ferner mussten sie gleich nach Ankunft des Nachfolgers die Provinz verlassen und spätestens in drei Monaten sich in Rom vorstellen (Dio 53, 15), damit die Provinzialen, denen bafür Ab vokaten bestellt wurden, gegen willkürliche Verwaltung Rlage erheben konnten (Tac. Ann. 3, 66-70; 4, 15; 15, 20). Aber diese Gesetze hatten, wie in allen Provinzen so auch in Judäa keine vollständige Wirkung. Es fehlte hier bei den Proturatoren nicht an Beispielen von Grausamkeit (Jos. ant. 20, 11, 1) und Bestechlichkeit (Jos. ant. 20, 11, 1. b. j. 2, 14, 2, vgl. auch Apg. 24, 26). Und unfähig, sich in die Eigentümlichkeiten des jüdischen Bolks zu finden, reizten sie bessen Wiberwillen gegen die römische Herrschaft in immer steigendem Maße, sodas fie zum Ausbruch des jüdisch-römischen Krieges auch ihrerseits nicht wenig mitwirk ten. (S. Bb. VII, S. 247 ff.) — Von benjenigen Profuratoren, welche in ber Beit von 6-41 n. Chr. das Gebiet des Archelaus verwalteten, wird im R. T. nur Pilatus genannt (Matth. 27, 2 ff.; 28, 14; Luc. 3, 1; 20, 20) s. b. Art. Bom Jare 41—44 n. Chr. wurden noch einmal alle Teile von Palästina unter der 26 nigsherrschaft des Herodes Agrippa vereinigt. Nach seinem Tode wurde sein Reich wider Prokuratoren zur Verwaltung übergeben, die cs zunächst in seinem ganzen Umfange 44—52, dann one die an Herodes Agrippa II. gefallene Tetrarchie des Philippus bis zum Beginne des jüdischen Kriegs 52—66 regierten. Aus biefer zweiten Reihe von Prokuratoren werden im N. T. Felix (Apg. 28, 24 ff.; 24, 1. 10) und Festus (Apg. 26, 30) erwänt. S. d. Art. Bd. IV, S. 518. Über bie übrigen Profuratoren s. Bb. VII, S. 247 ff.

Litteratur: K. Hock, Höm. Geschichte, Bd. 1, Abth. 2 (1843), S. 180—204. 254 ff.; F. Walter, Gesch. des Köm. Rechts, A. 3, Th. 1, S. 465 ff., Th. 2, S. 376 ff.; E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, Th. 2 (1865), S. 161 ff., 363 ff.; J. Marquardt, Handb. der Köm. Alterthümer, Bd. 4 und Köm. Staatsverwaltung I, (1873), S. 234 ff., 247 ff., 403—417; E. Schrer, Lehrb. der Neutest. Zeitgeschichte (1874), S. 249 ff., 300 ff.

Lanfrant, Prior bes Klosters Bec, bann Abt zu St. Stephan in Caen, zulest Erzbischof von Canterbury, eins der hervorragenosten Werkzeuge der Widererwedung bes kirchlichen und theologischen Geistes in Frankreich und England im 11. Jar. der Berteidiger der Brotverwandlungslehre gegenüber Berengar von Tours, der theologisch=hierarchische Gehilfe Wilhelms des Eroberers bei und nach der Unterwerfung Englands, war der Son Hambalds, eines mit dem Amte eines Civils richters betrauten angesehenen Scnators in Pavia, dem er, wie man insgemein — freilich one Belegstellen — annimmt, um 1005 geboren wurde. Frühzeitig ward er in den artes liberales, namentlich in der Dialektik, unterrichtet. Er fand fic aber zugleich auf das Studium des Civilrechts hingewiesen; denn als er, noch in jungen Jaren, seinen Bater verlor, ward ihm die Aussicht eröffnet, Rachfolger desselben zu werden. Er erwarb sich baher in Bologna eine juristische Bildung und trat dann in seiner Baterstadt als Sachwalter, sowie als Lehrer der Juris prudenz auf. Sehr bald wurde er hier geradezu eine juristische Autorität. Die Stellung, die er in Pavia erlangte, scheint aber weder seinem Ehrgeiz genügt zu haben, noch in dem Maße einträglich gewesen zu sein, als er es wünschte. Denn 8 er bernahm, dass in der Normandic die Studien heruntergekommen seien, so= e dass deren junger Herzog geneigt sei, Gelehrte, die diesem Übelstande abzu= lfen entschlossen seien, zu unterstüßen, zog er, um sich "größeren Ruhm und Erso zu verschaffen (Chron. Becc. I, 195 bei Giles in Lanfr. opp.), im J. 1039 t einigen Schülern über die Alpen und eröffnete in der Bischofsstadt Abranches ve Lehranstalt, die sehr bald weithin berühmt wurde. Was er dort lehrte, war Miche Wiffenschaft. Aber infolge einer plötzlichen Umwandlung seines Inneren schloss er sich im Jare 1042, der Welt zu entsagen und Mönch zu werden. Belich verließ er Abranches, one sich von seinen Schülern zu verabschieben, und hm feinen Weg in der Richtung auf Rouen, um das ärmste Aloster aufzusuchen, 3 zu finden war. Ein glücklicher Zusall (schwerlich aber die Umstände, mit nen das Chron. Becc. a. a. D. und Milo Crispinus in der Vita Lanfr. a. a. D. . 282 die Reise ausschmücken) fürte ihn zu dem Benediktinerkloster Bec, wo ihn x Abt Herluin freundlich aufnahm. Drei Jare brachte er hier in der tiefsten mudgezogenheit zu, widmete sich dann aber auf des Abtes Wunsch dem Unterhte der Brüder. Mit Staunen erfur die Welt, dass der große Meister noch be, und von allen Seiten strömten Geistliche und Laien herbei, um von ihm zu Inzwischen brachten die Klosterbrüder selbst durch Reid und Rohheit den frigen Lehrer bald bermaßen zur Berzweiflung, dass er einen Augenblick baran inte, ben Konvent zu verlassen und sich in eine Einsiedelei zurudzuziehen. Doch dang es dem Abte, ihn zurückzuhalten. Derselbe machte ihn 1045 zum Prior es Klosters und übergab ihm das ganze innere Regiment, wärend er selbst sich m das äußere vorbehielt. L. benutte diese Stellung dazu, nicht nur Zucht und Wanng im Leben der Brüder herzustellen und zu befestigen, sondern auch den interricht sowol in den theologischen wie in den weltlichen Wissenschaften zu remanistren. Unter benen, die in Bec zu seinen Füßen gesessen haben, ragen her= w Guitmund, später Bischof von Aversa, Anselm, später Erzbischof von Canterund der spätere Papst Alexander II. (Anselm von Lucca).

Sein bekanntester Gegner aber wurde wärend seines Priorates Berengar von leurs (s. b. Art. Bb. II, S. 305), bessen Bestreitung der seit Paschasius Rad= extus allmählich in Aufnahme gekommenen Brotverwandlungslehre etwa seit 1046 lussehen erregt hatte. B. stand nämlich zwar aufangs mit L. in einem freund= haftlichen Berhältnisse. Aber vielleicht\*) hatte dieses schon infolge bavon gelit= m, dass letterer ihm gelegentlich öffentlich einen, wenngleich kleinen dialektischen teller nachgewiesen und badurch sein Ansehen erschüttert hatte. Sicher hörte es m, als gegen Ende 1049 oder zu Anfang 1050 B. an L. einen Brief richtete, n welchem er sein Bedauern darüber aussprach, dass dem Vernehmen nach auch tefer von dem Briefsteller selbst gebilligte Sätze des Johann. Scotus (der damals ir den Berf. der das Abendmal betreffenden Schrift des Ratramnus galt) für Aretisch halte, und dieser Brief dann die Grundlage der Berketzerung B.'s auf er rdmischen Osterspnobe des Jares 1050 wurde, an welcher L. teilnahm. Nach letteren eigener Darstellung (de corp. et sang. dom. c. 4) hätte ber Brief ju felbst nicht zu Hause gefunden, ihn aber gerade infolge davon in den Berbacht E Teilnahme an der fraglichen Häresie gebracht, da er in fremde Hände geraten bon ben Lesern zu seinen Ungunften gebeutet worden sei. Zulett sei ber brief von einem Rheimser Kleriker nach Rom gebracht und auf Befehl Levs IX. wi der Ofterspnode verlesen worden, worauf B. verdammt worden sei, L. aber, Papste aufgefordert, sich von dem Berdachte des Einverständnisses mit dem der zu reinigen, dies durch Ablegung seines Glaubensbekenntnisses getan habe. Ich andern hingegen hätte L. selbst die Klage wider seinen Freund nach Rom **Bracht ober bringen lassen und, um das Obium der Denunziation von sich ab**menben, die Sache hinterher in der erwänten Weise bargestellt. Nun ist zwar icht warscheinlich, dass L. die Tatsache, dass ihn der Brief nicht zu Hause ge-

<sup>\*)</sup> Benn Guitmund de corp. et sang. Chr., Bibl. patr. Lugd. XVIII. p. 441 wirts proctassig if.

troffen, rein erfunden, also erlogen hat. Allein es steht fest, dass L. in seine Angaben über den Verlauf seines Streites mit B. mehrfach ungenau und tender ziös berichtet hat. Ferner ist, wie schon B. selbst hervorhebt (de sacra coen adv. Lanfr., ed. Vischer, p. 36), undenkbar, dass der Inhalt des in Rede stehen den Briefes den Adressaten in den Ruf der Keperei gebracht hat (um diesen In halt aber handelt es sich, nicht um die bloße Tatsache des Briefverkehrs: me. ad quem videlicet tales litteras destinaveris, sagt L. a. a. D.). Außerbem muß auffallen, dass L. einen anderen Anlass seiner hier in Betracht kommenden Reifi nach Rom (anstatt des Zweckes, die Denunziation des B. zu bewirken ober zu befördern oder auszubeuten) nicht angibt, wärend auch sein Biograph (Milo Cr. a. a. D. c. 10) wenigstens an einer Stelle sagt, er sei wegen B.'s nach Rom gereist, was er auch nicht zu dem Zwecke getan haben kann, sich zu reinigen; denn dazu war eben kein Anlass vorhanden (vgl. die noch immer beachtenswerte, wenn auch nicht in jeder Beziehung haltbare Auffassung Lessings in d. unten a. Abhandl.). Über den weiteren Verlauf des Streites f. den Art. Berengar. L. wonte außer der erwänten auch der Synode zu Bercelli (Sept. 1050) und ber römischen Lateransynode (1059) an, ebenso einem Kolloquium zu Brionne (in der Nähe des Alosters Bec), welches dieselbe Angelegenheit betraf, dessen Datum je doch nicht feststeht.

Von mehr eingreifender Bedeutung war aber seine Teilnahme an der litte rarischen Besehdung des Gegners. Zu dieser sah er sich veranlasst, als B., 96gleich er 1059 auf der Lateranspnode die Waffen gestreckt hatte, hinterher diese Spnode und namentlich den Kardinal Humbert, den Verf. der ihm aufgenötigten Glaubensformel, in einer Schrift angriff (f. Lanfr. de corp. etc. c. 1). L.'s Ants wort besiten wir in seinem Liber de corpore et sanguine domini (f. unten). Als er bieselbe ausgehen ließ, war er jedoch nicht mehr Prior in Bec, sondern Abt des Stephansklofters in Caen. Sein Ansehen war immer mehr gestiegen; besonders bedeutungsvoll war, dass er die Ausmerksamkeit Wilhelms, seines Herzogs, erregt Diese Tatsache war entscheidend sur die ganze zweite Hälfte seiner Lauf ban in der Normandie und in England. Schon vor der Eroberung des letteren Landes bediente sich Wilhelm seines Rates, und zwar nicht nur in kirchlichen Ge chen. Freilich war dieses Vertrauensverhältnis einen Augenblick getrübt worden, namentlich infolge davon, dass, als der Papst die Ghe des Herzogs mit Mathilde, der Tochter des Grafen Balduin von Flandern, wegen angeblich zu naher Ber wandtschaft beider für unkanonisch erklärte, auch L. dieselbe offen missbilligte Indessen die Versünung war bald genug eingetreten: gerade L. hatte dem Herzog bei seiner Anwesenheit in Rom wärend jenes Laterankonzils (1059) Dispens verschafft — unter der Bedingung der Gründung zweier Klöster, und als diese Bo dingung erfüllt war, hatte er selbst auf des Gründers Wunsch die Leitung der einen dieser Stiftungen übernommen: er ward 1066 \*) Abt des genannten Ste phansklosters in Caen. Aber es fehlte viel baran, dass er eben nur in einzelnen Fällen seinem Landesherrn Dienste erwies. Bielmehr scheint L. nicht viel we niger als die Seele des ganzen künen Unternehmens gewesen zu sein, welches 1066 zur Eroberung Englands fürte und für welches Wilhelm in seiner Berlegenheit um wirkliche Rechtstitel nicht an letter Stelle sich im Bunde mit Rom auf seine Pflicht gegenüber der angeblich in Verfall geratenen und eines Retters bedürstigen Rirche Englands berief. Im Hinblid auf seine Unentbebrlichkeit für das Werk der Organisation der englischen Kirche im Sinne der Normannenberr schaft wird L., im Grunde im Einverständnis mit Wilhelm (f. Freeman a. a. D. IV. 95), im J. 1067 auch ben ihm angetragenen erzbischöflichen Stul von Rouen abgelehnt haben, um drei Jare später den zu Canterbury zu besteigen und so els englischer Primas der Kirche und seinem Fürsten noch wertvollere Dienste zu leisten.

<sup>\*)</sup> Dieses Jar ergibt sich aus Orderic. Vital. Histor. ecclesiast. (inter hist. Normans. scriptores, Par. 1619) p. 494 B., wärend freilich das Chron. Becc. d. J. 1062 angibl. S. Freemans unt. anges. Wert, vol. III. 109. 110. 382.

st nicht ausgeschlossen, bass er, als letterer ihm 1070 wirklich angetraanfangs wider Bedenken trug und erst auf Andringen der papstlichen ind namentlich seines geistlichen Baters Herluin, "cui tanquam Christo olitus erat", zur Annahme sich bereit erklärte; ebensowenig, dass er nach= erwältigt durch die Erfarung der Schwierigkeiten der neuen Stellung, ind wider aus derselben in die Stille seiner Abtei zurücksehnte. icfer Stellung wird übrigens von ihm selbst nicht zutreffend erklärt, wenn caugsweise von der Robbeit der Leute, mit denen er zu tun hatte, ab= elmehr lag es hauptsächlich in der sehr begreiflichen Abneigung der Angel= egen die Herrschaft der Fremden auch in der Kirche. Diese aber durch= war seine nächste Aufgabe. Davon abgesehen war L. in einer günstige= , als andere Kirchenfürsten, denn er konnte sich bei allen seinen Unter= en auf den gewaltigen Arm Wilhelms stützen, den er, so oft er abwesend Reichsverweser sogar vertrat, mit dem er nie wider in einen ernsten zeriet und dessen auch der Kirche gegenüber autokratisches Auftreten für glich war, weil der König meistenteils dem Rate seines Erzbischofs folgte, Gebieten die bestehenden Rechte, so weit sie ihn nicht an der Befestigung marchie hinderten, achtete und Rom gegenüber eine Politik befolgte, die Was letterer nun zunächst zur Sicherung der Normannenherrschaft, iber zur Konzentration der Hierarchie sich angelegen sein ließ, war vor Unterwerfung der nördlichen Metropole Pork unter die südliche — Can= Ein vom Stul von Canterbury etwa unabhängiger Erzbischof von Pork kommenden Falles, one eigentlicher kirchlicher Rebell zu werden, einen nten zum Könige Northumberlands weihen und bieser bann Englands ı Anspruch nehmen können. Hierin lag die politische Dringlichkeit der der designirte Erzbischof Thomas von York, der übrigens selbst Normanne weigerte nun anfangs den kanonischen Gehorsam, ließ sich dann aber be= denselben dem L. persönlich zu geloben, jedoch nicht dessen Nachfolgern, ander II. die Entscheidung des Streites einem englischen Nationalkonzil und die Synoden von Winchester (Ostern 1072) und Windsor (Pfing= endgültige Unterstellung Porks unter Canterbury beschlossen. So an die er ganzen Kirche Englands gestellt, fürte L. mit diplomatischer Klugheit iberstehlicher Tatkraft die allmähliche Beseitigung der eingeborenen Prä= d Abte durch, sodass zulett Wulfstan von Worcester der einzige Angel= ir, der einen Bischofstul inne hatte. Im übrigen drang er auf Reform ing des Mönchslebens, Pflege der wissenschaftlichen Studien und Loslösung lichen Synoden von der Verquickung mit Reichsversammlungen, auch auf g mancher Bischofssitze von unbedeutenden Plätzen in Städte von größerer it. ner eigenen Stadt und Diözese war er ein sorgsamer Hirt. Seine durch

ner eigenen Stadt und Diözese war er ein sorgsamer Hirt. Seine durch unst zerstörte Kathebralkirche ließ er wider aufbauen, ebenso den erzsen Palast. Ferner errichtete er Hospitäler für Arme und Kranke; die Rönche der Christuskirche vervollskändigte er und stellte Schritt vor Schritt nische Zucht unter ihnen her. Allenthalben, wo Unterstützung nötig war, er sie reichlich, auch durch persönliche Almosen, oft ehe sie begehrt war. nder lag ihm die völlige Widergewinnung der von rechtswegen seinem slichen Stule gehörigen Ländereien am Herzen, und selbst des Königs Vischos Odo, Earl von Kent, musste herausgeben was er geraubt hatte. s endlich L's Stellung zur römischen Kurie betrifft, so beförderte er die kildebrands, so weit dieselben mit der Selbständigkeit des Königs von (auch der Kirche gegenüber) verträglich waren. Mit Alexander II., der er Bec zu seinen Füßen gesessen von gegenseitiger persönlicher Hochs. Anbers verhielt er sich zu Gregor VII. Auch diesem verweigerte er

iese ging seitens des Papstes so weit, dass, als L. 1071 in Rom sein Pallium bez pflopädie für Theologie und Kirche. VIII.

nicht einen lohalen Gehorsam nach Maßgabe der alten Kanones, aber er unterwarf sich ihm im übrigen nicht unbedingt und ging auf die theokratische Politik des Papstes nicht ein. Das Eheverbot ward von L. und der Synode von Winchester (1076) nur auf den Rollegiat= oder Napitularklerus in der Strenge angewandt, dass die Verheirateten sich von ihren Frauen trennen mussten; hingegen durften die einmal verehelichten Parochialgeistlichen ihre Frauen behalten, wärend allerdings in Zukunft überhaupt kein Geistlicher mehr heiraten sollte. Gregor ließ sich das gefallen, hielt auch nicht für geraten, das herkömmliche Investiturrecht des englischen Königs anzutasten. Einmal versuchte er freilich, außer einer regelmäßigeren Entrichtung des Peterspfennigs auch den Huldigungseid von Wilhelm zu erlangen. Aber dieser gewärte nur jene, und L. ging auch hier mit seinem Könige, nicht mit dem Papste, wenngleich er sich hinterher durch die diplomatische, ganz unbestimmte Erklärung, er habe dem Könige eine andere Antwort empfohlen, als die gegebene, zu beden suchte (Lanfr. ep. 11, Giles I, 32). Als aber ber Papst (1079) ihn tabelte, weil er unterlassen habe, wider an der Schwelle ber Apostel zu erscheinen, was er trop entgegenstehender Wünsche des Königs nicht habe versäumen dürfen, ja ihm dann sogar Suspension androhte, wenn er nicht we nigstens in dem laufenden Jare (1082) erscheinen würde, scheint er bennoch nicht gekommen zu sein; und, als Heinrich IV. in der Person Guiberts von Ravenna einen Gegenpapst aufstellte, warnte L. zwar in einem Briefe (opp. Lanfr. 65, Giles I, 80) vor unchrerbietiger Sprache gegen Gregor, hielt sich aber im übrigen neutral und bekannte offen, er könne nicht glauben, dass der Kaiser one gute Gründe einen so wichtigen Schritt getan und dass er einen so großen Sieg (et meint die Schlacht an der Elster im Oktober 1080, in welcher der Gegentinig Rudolf umkam) one die offenbare Hilse Gottes gewonnen habe. Man sieht, dass der Gehorsam, den Gregor von Wilhelm und seinem Erzbischof zu erlangen hof fen durfte, über eine ceremonielle Achtung nicht mehr hinausging.

L. hat den Eroberer († 1087), nach dessen Tode er nicht mehr mit Freudigsteit wirken konnte, nicht lange überlebt. Nicht one Widerstreben, nur auf den dringenden Wunsch des sterbenden Vaters, salbte er den seinem Rat empsohlenen (zweiten) Son und Nachsolger desselben, Wilhelm den Rothen, und, als er es getau, ersur er bald, wie wenig dieser geneigt war, auf ihn zu hören. Urban U. forderte den Erzbischof auf, seinen König zu ermanen, dass er den üblichen Beterspsennig einschicke (Jasse, Regesta pontisie. p. 450), den Wilhelm I. nicht verzweigert hatte. Aber L. mußte es seinem Nachsolger, dem Anselm, überlassen, den Kamps gegen die Halsstreigkeit des neuen Königs fortzuseten, unter der nicht nur Rom, sondern auch die englische Kirche zu leiden hatte. Er starb an

28. Mai 1089.

Die Wirksamkeit, die er auf dem erzbischöflichen Stul entfaltete, läst ihn und nun vor allem eben als einen bedeutenden Kirchenfürsten erscheinen, und er hat in der Tat in England, also in der letten Periode seines Lebens, im Gebiete der kirchlichen Praxis mehr geleistet, als in dem der Theologie, der Bisssenschaften Praxis mehr geleistet, als in dem der Theologie, der Bisssenschaften Generationen nach ihm sind aber auch nach dieser letteren Seite hin voll seines Lobes (das sie freilich in concreto nicht eingehend genug motiviren), und wir können nicht daran zweiseln, dass er in der Tat, so lange er in der Normandie wirkte, auch als Lehrer der Wisssenschaft und als Schriftseller hervorragte, wenngleich wir nachzuweisen vermögen, dass seine Lobreduer den Mund hin und wider etwas zu voll nehmen. Als Begründer oder Borläuser der eigentlichen Scholastik fann L. deswegen nicht gelten, weil die die Scholastik bedingenden Momente, das Festhalten an dem kirchlichetraditionellen Dogma einersseits und die dialektische Richtung andererseits, zwar beide in ihm erscheinen, aber in sehr geringem Waße von ihm mit einander verknüpst werden. Wilo Crip.

gehrte, sich Aler. wider allen Brauch erhob, dem Ankömmling entgegenging und ihm ankatt eines zwei Pallia brachte, das zweite als Zeichen seiner persönlichen Gewogenheit (Freeman a. a. D. IV, 355).

a. a. O. c. 1) sagt von ihm, er habe dem Abendsande (latinitas) in wissen= haftlicher Beziehung wider zu seiner vormaligen (antiken) Blüte verholfen. Ganz iten, sagt derselbe, schien in Bec wider aufzuleben. Wilhelm von Malmesbury ezeichnet das Aloster Bec seinetwegen als ein magnum et famosum litteraturae ymnasium (De gest. pontif. I, bei Savil. fol. 116b) und nennt ihn geradezu den dehrtesten Mann der Zeit (De gest. regg. Angl. 1. III). Dem Siegbert von kemblours gilt er schlechtweg als der Dialektiker (De script. eccl. c. 155). Dr= ericus Bital. (Hist. eccl. 1. IV, p. 519) preist seine außerordentliche Beredsam= ti, sowie seinen klaren und anmutigen Stil, Milo (c. 17) seine Berdienste um ie Bibliothek in Bec. Andere betrachten ihn zugleich als Widerhersteller der Noch mehr wird seine Kenntnis des Civilrechts hervorgehoben (Wilo 13, Orberic. a. a. D.). Aber auch der erste Theologe der Epoche soll er mesen sein. Williram (Abt d. Klost. Ebersberg) sagt in der Vorrede zu sei= er Paraphrase des hohen Liedes, wärend die divina pagina zu seiner Zeit all= enein vernachlässigt werde, in divinis dogmatibus aber zwar Einige stark seien, itech nichts für die Stümper täten, weder instructione, noch librorum emendatiene, fülle allein Lanfrank seinen Posten als Theologe und besonders als Lehrer ber Exegese aus \*). Wiber andere rühmen seine Kenntnis der Patristik und die Umiderstehlichkeit seiner dogmatisch=apologetischen Beweise; neuere, wie Hasse (Un= idm v. Cant. I, 39), sogar seine Fähigkeit, Schüler in die theologische Spe= fulation einzufüren. Und in der Tat eine der ersten Stellen unter denen, die in 11. Jarh. den darniederliegenden Studien wider aufhalfen, muss ihm einge= rumt werden. Aber in der Lombardei kann er den guten Unterricht in den freien Kinsten, den er schon genoss, eben deshalb nicht (nach dem Verfall im 10. Jarh.) ficht erft wider begründet haben, und, was Frankreich betrifft, so geht Guitmund von Aversa zu weit, wenn er behauptet, wenigstens dort habe erst L. die nahezu mtergegangene Wissenschaft wider erweckt. Denn, als er nach Frankreich kam, war mindestens die Schule in Tours schon zu einer neuen Blüte gelangt (s. Reuter a. unten angef. D. I, 90). Ein gewandter (mitunter auch sophistischer, s. Prantl in d. unten angef. Schrift, S. 75) Dialektiker ist er gewesen. der kein großer Latinist war, beweisen seine Schriften, die zwar einen leben= bigen, jedoch keineswegs einen durchweg korrekten Stil zeigen \*\*). Dass er das Griechische verstanden, hat zwar mancher behauptet, aber niemand belegt. mblich seine Theologie anlangt, so haben seine Verdienste um die "Emendation" 168 Bibeltextes (der Bulgata) schwerlich in textkritischen Leistungen, vielleicht nur in Korrekturen schülerhafter Abschriften bestanden. In den Kirchenvätern war er tinigermaßen bewandert, aber die Abendmalslehre des Augustinus hat er nicht berkanden oder nicht verstehen wollen. Von "spekulativer" Begabung vollends in seinen uns vorliegenden Schriften keine Spur zu entdecken, höchstens von biektischer, d. h. logisch-formaler; aber er will ja die Dogmatik fast ausschließ= auf die heil. Autoritäten gestüßt wissen; nur, damit sein dialektisch gewapp= mier Gegner nicht Recht behalte, läst er sich nebenher zu dialektischen Argumen= er berbei.

Bon den Schriften L.'s ist 1) die wichtigste der "Liber de corpore et my une Domini" (23 Kapitel in Briefsorm, größtenteils zugleich dialogisch ges sellen, indem den Antithesen des Verf. die Sätze des Verengar mit dessen eiges mu Worten vorausgeschickt sind). Was den Inhalt des Vuches betrifft, so mergeben wir die persönlichen Invectiven gegen B., der als ein lichtscheuer, eids brichiger und volksgefärlicher Mann dargestellt wird, ebenso die Vemerkungen mer desse Auchen ungerechtigkeit gegen den Kardinal Humbert, den Verf. der dem B. wie der Synode zu Rom (1059) vorgelegten Glaubenssormel. In der Lehre von

9) Suus und ejus, Inbifativ und Konjunktiv kann er nicht unterscheiben, für ut braucht

quaterns u. f. w.

der Brotverwandlung selbst geht L. insofern über Paschasius Radb als er behauptet (c. 20), dass auch die indigne sumentes nicht nur! Wein, sondern das wirkliche Fleisch und das wirkliche Blut Christi empfa: türlich nicht salubri efficientia, aber doch essentia; aber auch in andere fern die zum teil neuen Einwendungen B.'s die Anwendung neuer Berte fünste erheischten. L.'s Grundthesis ist folgende (c. 18): Credimus substantias, quae in mensa dominica per sacerdotale ministerium divinitu ficantur, ineffabiliter, incomprehensibiliter, mirabiliter, operante superi tia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis ipsarum rerum et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta hor ut credentes fidei praemia ampliora perciperent, ipso tamen dominico existente in coelestibus ad dexteram Patris immortali, inviolato, integr taminato, illaeso: ut vere dici possit, et ipsum corpus quod de Virg ptum est nos sumere et tamen non ipsum, ipsum quidem quantum ad c veraeque naturae proprietatem atque virtutem, non ipsum autem si sp nis vinique speciem caeteraque (superius comprehensa). Bei der Berteidig beruft er sich zum teil schlechtweg auf die Wunderkraft Gottes (c. 18), a kulöse Erscheinungen (c. 17), ober barauf, dass die Sakramente des N. alttestamentlichen überragen müsten, sowie auf andere Säte des Ambrof ben, dass potior est veritas, quam figura (c. 22), endlich auf ben consei stianorum (ebd.). Aber er versucht doch auch in concreto die Einwürfe entkräften und zwar 1) den logischen ("non potest res ulla aliquid desinat ips um esse", d. h. wenn vom Brote etwas prädizirt werde, vorausgesett, dass das Subjekt des betreffenden Prädikates eben L daburch, dass er einmal sagt, das konsekrirte Brot sei allerdings Brot, a lenbrot (c. 6), vom Himmel herabgekommenes, überwesentliches (supersu lem, c. 8), ein andermal (c. 20), hier liege nicht Brot, sondern Leib Ch ber Brot nur genannt werde und zwar entweder weil er aus Brot berei (s. auch c. 6) oder weil die Betrachtenden Brot darin sähen oder weil Christi, äußerlich betrachtet, Anlichkeit mit Brot habe. Beide Entgegnu auf die Allegorie und die auf die Metonymie gegründete, schließen sich lich aus, aber für sich allein war dieser Einwurf B.'s in der Tat nicht 2) Die metaphysischen Einwürfe B.'s gingen dahin, Christi Leib kö zugleich im Himmel und auf dem Altare sich befinden und derselbe kö unzerstörbar heißen, wenn er gebrochen und gegessen werde. Dem erste nun 2. nichts entgegenzustellen (c. 17), bem zweiten wenigstens nichts als die Erzälung von dem Ölkrug der Witwe in Sarepta, dessen In abgenommen habe, obgleich von demselben gezehrt worden sei. Geschickte 2. 3) gegenüber dem historischen (aus der Tradition hergenommenen) B.'s. Dieser hielt ihm Stellen aus Augustinus entgegen, die gang off symbolische Fassung bekunden, wärend andere sich wenigstens scheinbar deuten lassen. Dem gegenüber hilft sich L. mit der Bemerkung, die Brot lungslehre schließe gar nicht aus, bajs die konsekrirten Elemente, obgle einer Beziehung ihrem Wesen nach Christi Leib und Blut seien, ir Beziehung boch auch Sinnbilder von beiden darstellten (Carne et sangi que invisibili, intelligibili, spirituali significatur redemtoris corpus palpabile. . . . Caro et sanguis, quibus ad impetrandam pro peccati dei misericordiam quotidie alimur, Christi corpus et sanguis vocatur ne quia essentialiter idem sunt, qualitatibus plurimum discrepantes, verur eo locutionis modo, quo res significans significatae rei so bulo nuneupari, c. 14). Dass bas Brot des Altars nur der ware Lei sei, lehre die Kirche gar nicht, vielmehr gebe sie zu, dass Fleisch und! tonsetrirten Elemente) zugleich multarum et excelsarum rerum figui cramentum (= Symbol) seien (c. 6). Ferner sei in der Tat außer der allerdings auch eine geistliche Kommunion anzunehmen und notwendig, be Fleisch Christi nicht geteilt, sondern der ganze Christus genossen werde, wenn man das ewige Leben, das Christus sei, in geistlicher Sehnsuch

Lanfrant 405

mb Chrifti Leiden sich heilsam vergegenwärtige (c. 15 u. 17). Auf Ambrosius ierner berief sich L. mit größerem Rechte als B. (c. 9 u. 18). Endlich 4) ber Berufung B.'s auf den biblischen Sprachgebrauch stellt er teils den Sat utgegen, dass Ausbrücke wie species, similitudo, figura, signum, mysterium und seramentum sich in der heil. Schrift auf die Elemente vor ihrer Verwandlung mögen (c. 20), teils (cbd.) ben, dass dieselben doch auch nicht selten in der heil. Shrift und bei Kirchenvätern gerade die Realität bezeichneten \*) (z. B. species 1 Por. 5, 7). Sehr wertvoll sind 2) die 55 Briefe L.'s. Außerdem besitzen wir on ihm 3) ein Bruchstück einer "Oratio in concilio habita" (1072 auf bem konzil zu Winchester, zur Verteibigung seiner Primatialansprüche), 4) "Statuta pro ordine s. Benedicti", b. h. eine Reproduktion ber Benediktiner Ordensregel mch Maßgabe der in den angesehensten Klöstern des 11. Jarh. herrschenden Ge= winche (zunächst für die Mönche in Canterbury); 5) einen "Sermo sive Sententiae" (eine ganz turze Zusammenfassung der Mönchspflichten); 6) ein ebenso turzes Imquent von "Annotatiunculae in nonnullas Joannis Cassiani collationes patem"; 7) den "Libellus de celanda confessione", einen Traktat über das Beichtgeheimnis als Pflicht sowol des Beichtenden als des Beichtvaters. — Bei= gelegt werden ihm von Einigen auch die in der Ausg. von Giles II, 17—147 debruckten "Commentar. in b. Pauli epistolas", sowie das ebendas. (S. 200-299) in findende "Elucidarium sive dialogus de summa totius christianae theologine". Die erfteren scheinen aber vielmehr Notizen eines seiner Zuhörer zu sein. Das Elucidarium wird von Prantl und Ueberweg für echt gehalten, aber schwer= lich mit Recht \*\*).

Richt mehr vorhanden sind folgende von alten Berichterstattern ihm beis gelegte Schriften: Der echte Kommentar über die paulinischen Briefe, den Mastlon noch in Händen hatte; eine Erklärung des Psalters; eine Kirchengeschichte (seiner Zeit?); eine paneghrische Biographie Wilhelms des Eroberers und eine

Myal von Briefen.

Alles in allem betrachtet erscheint L. als einer der größten Männer der Kirche in 11. Jarh. Sein Orthodozismus oder sein romantischer Mirakelglaube fürte in B. gegenüber zu harter und sophistischer Redeweise, ja zur Billigung gewaltstiger und diplomatisch hinterlistiger Handlungsweise, und beide Eigenschaften hat er auch selbst gezeigt. Aber die Kehrseite war doch ein immerhin großartiges Durchdrungensein von der Herrlichkeit der Kirche; persönlich war er gütig und wildtätig; wirkliche Frömmigkeit ist ihm nicht abzusprechen, und seine Klugheit war wicht immer Schlauheit, sondern oft weit und scharf blickende Weisheit. Übris war er noch mehr ein Mann der Praxis, als der Theorie, und wollte nösigensalls lieber cum vulgo esse rusticus et id iota catholicus, quam cum Berengario ("tecum") existere curialis atque facetus haereticus (de corp. et s. a.4); aber in der Tat war er zugleich für seine Zeit immerhin kenntnisreich und velleitig gebildet.

Im Druck erschien das Buch de corp. et sang. Dom. sehr oft, bald besons dens, bald in Berbindung mit änlichen Schriften anderer Autoren, zuerst zu Basel 1628 (ed. Joh. Sichardus), dann zu Rouen 1540 (ed. Quadratus). Gesammelt

\*) Berfast wurde diese Schrift, wenn anders in derselben die Epistel zu erblicken ist, welche der Berf. später an Alexander II. sandte (Lanfr. epp. 5 bei Giles), eine zeitlang was dem Tode des in derselben verteidigten Kardinals Humbert († 1063), wärend L. Abt des Stefansklosters war (zw. 1066 u. 1070), also, da B.'s Antwort nicht nach 1069 ge= spiechen sein kann (s. darüber Lessing a. a. D.), zwischen 1066 und 1069.

Mbgesehen davon, bass es nur auf wenigen Hanbschriften dem L. beigelegt wird (auf metern dem Anselm oder keinem von beiden), spricht gegen die Echtheit die Vorrede (derspelge es auf Bitten angeblicher, doch wol theologischer, Mitschüler" von dem anonymen knor versast sein soll, wärend schwer zu sagen ist, wo und wann L. Mitschüler in der Theospie gehabt hat), die Verschiedenheit des Stils (Ausdrücke wie amaricabuntur und auguschwarter sinden sich sonst dei L. nicht; dagegen sehlen hier die Wortspiele, die L. liebt), ends L.'s in der Schrift de corp. et sang. bekundete Abneigung gegen die Anwendung der Vielktil auf die Dogmatik.

wurden L.'s Werke zuerst von d'Achery (Paris 1648, Fol.), bessen Text dann ben 18. Band ber Bibl. max. patr. (Lugd. 1677) aufgenommen warb. Ei neue Ausg. veranstaltete J. A. Giles in 2 Bänden, Oxford und Paris 184 Endlich finden sich die WW. in Migne's Patrolog. curs. tom. 150. — Haup: quellen für die Geschichte seines Lebens sind die Vita S. Lanfr. von Mi Crispinus (abgebr. in Lanfr. opp. ed. Giles I, 281 sq.), das Chronicon Bei cense (ebendas. S. 193 f.), die Vita Herluini von Gilbert Crispinus (cbenda S. 260 f.), Eadmer's Vita S. Anselmi und Historia novorum, Wilh. v. Junie ge's Historia Normannorum, Ordericus Vitalis Hist. ecclesiastica, endlich Will von Malmesbury de gestis regum und de gest. pontificum Anglorum. — Ber gleiche ferner Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, Paris 1707, t. IV; di Histoire littéraire de la France, Paris 1747, t. VIII, p. 260-305 Lessing, Berengarius Turonensis, 1770, Lachm. VIII, 314 sq.; Mochler, Gesamm Schrift. und Aufs., 1839, I, 32 f.; Hasse, Anselm v. Canterbury, 1843, I, 21—41 M. A. Charma, Lanfranc, notice biographique, littéraire et philosophique, Paris 1849; C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendl., 1861, II, 70 f.; Bach, Dogmengeschichte des M.=A., Wien 1873, I, 382 f.; Heuter, Gesch. d. rel. Auf: flärung im M.=A., 1875, I, 85f.; W. F. Hook, Lives of the archbishops of Canterbury, Lond. 1861 - 1874, Vol. II; und besonders Edward A. Freeman, The history of the Norman conquest of England, Vol. IV., Oxf. 1871, p. 345—450 (auch Vol. II. u. III. passim).

资。 实isiq. Lange, Joachim, Schulmann und Theolog, der Hauptvorkämpfer und Wortfürer der Halleschen Schule in den pietistischen Streitigkeiten des 18. Jar: hunderts, — wurde geboren am 26. Oftober 1670 zu Garbelegen in der Alt mark, wo sein Bater, Morit Lange, Ratsverwandter war. Da er durch eint Feuersbrunft fast alle seine Habe verloren, musste der Son sich in dürftiger Loge und mit fremder Unterstützung auf den Schulen zu Osterwiek, Quedlinburg (1687) und Magdeburg (1689) auf das Studium der Theologie vorbereiten. Auf seine religiöse Richtung übte besonders ein älterer Bruder Einfluss, der als ein gott: scliger studiosus theologiae ihn in den studiis, sonderlich aber im Christentum unterrichtete und ihn anwies, mit eigenen Worten aus freiem Herzen zu Gott 31 Seine Universitätsstudien begann er 1689 zu Leipzig — gerade zu der Zeit, als dort die pietistische Bewegung ihren Anfang nahm. A. H. France, a den er durch seinen Bruder empfohlen war, nahm ihn unentgeltlich bei sich auf sodass er neben den Collegiis auch seinen täglichen Umgang zu vieler Erbauum genoss. Er war in der alten Philologie gründlich vorgebildet, erwarb sich nu auch Kenntnisse in den orientalischen Sprachen, hörte theologische Vorlesungen be Olearius und Rechenberg, Francke und Schade, nahm teil an den exegetischer Übungen des sog. Collegii philobiblici unter Albertis Direktion und schlost Freundschaft mit einer Reihe von Männern, die später seine Kollegen oder Bar teigenossen in Halle, Berlin und anderwärts wurden. Auf Frances Empfehlung wurde er Lehrer im Hause von Christian Thomasius, und als dieser im J. 1690 um einer gegen ihn eingeleiteten Untersuchung auszuweichen, Leipzig plötzlich ver ließ, war Lange der Einzige, dem er "seine vorgenommene schnelle Retirade vor her im Vertrauen eröffnete". Und als nun in demselben Jare in Leipzig "bit ware Victät unter dem Namen der Pictisterei verhasst gemacht wurde" und in folge davon Francke als Diakonus nach Erfurt ging, so folgte ihm Lange babir (1690) wie nach Halle (1691), hörte noch vor der Eröffnung der Universität there logische Vorlesungen bei Breithaupt und Francke und hatte mit diesem "aufs nem zu seiner vielsachen Erbauung einen gesegneten Umgang". Nach vollendeten Stu dien ging Lange, da er zur Übernahme eines Pfarramtes keine Freudigkeit hatte 1693 nach Berlin: er wurde von Caspar Schade, dem Kollegen Speners, in Haus genommen, erhielt auf dessen Empfehlung eine Hauslehrerstelle bei dem Bet Rat Fr. R. von Canit († 1699, dessen Gedichte er später herausgab Berl. 1700,8%) benütte dessen reichhaltige Bibliothek zu Fortsetzung seiner Studien, machte vor nehme Bekanntschaften im Civil- und Militärstand, nahm teil an einem von Spe

Lange · 407

mer geleiteten Collegium biblicum exegetico-asceticum und trat in nähere Berbindung mit dem frommen Kreise, der in Berlin um Spener sich sammelte und pu dem u. a. die Frau von Canit, ihr Halbbruder der Freiherr von Canstein 2c. schörten. Nachdem er von Halle in absentia den gradus magistri erhalten, ging er 1696 als Rektor nach Cöslin in Hinterpommern, kehrte aber schon 1698 als Rekwr des Friedrichswerderschen Symnasiums nach Berlin zurück, übernahm dazu 1699 auch noch eine Predigerstelle an der Friedrichsstädter Kirche und bekleidete iefes Doppelamt neun Jare lang mit großem Eifer und Erfolg. Er hing mit unzem Herzen am Schulamt, sodass er zu sagen pflegte, die Schule sei die mam, die Rirche die filia; als die drei Hauptstücke eines guten Schulregiments be= sichnet er Pietät, Gelehrsamkeit und Disziplin; die lettere wusste er gut zu Un Gelehrsamkeit und Lehrgabe sehlte es ihm nicht. Er verteidigte den Gebrauch heidnischer Autoren gegen firchliche Eiferer, schrieb für seine Schület eine vielgebrauchte, in vielen Auflagen erschienene lateinische Grammatik nebst mberen Hilfsbüchern, für philosophische Propädeutik eine medicina mentis, war der vor allem bemüht, seine Schüler zur waren Erkenntnis und Furcht Gottes muleiten, da ein gewissenhafter Schulmann kein bloßer Sprachmeister, sondern ein geistlicher Bater seiner Zöglinge sein müsse. Er begann daher seine Schul= abeit in jeder Woche mit einer lectio sacra et biblica, hielt den Alumnen der nsten Klasse eine eigene aftetische Lektion, suchte einzelne Scholaren durch Privat= zwede zu gewinnen und durch sie auf andere zu wirken, und hatte dabei die Keude, viele Frucht von seinem Verfaren zu sehen und insbesondere viele Theo= logen auf die Universität Halle zu liefern. An diese Universität wurde er selbst plet berufen, zunächst als Abjunkt Breithaupts, als dieser Abt von Klosterbergen geworden, bald als ordentl. Professor in der theologischen Fakultät. Fast 35 Jare wirkte er hier von 1709 bis zu seinem am 7. Mai 1744 erfolgten Tode mit großem Eifer und angestrengtem Fleiß, als gleichgefinnter und innig befreundeter **kollege** von A. H. Francke, J. J. Breithaupt, Paul Anton, Joh. Heinrich Mis heelis, J. D. Herrnschmidt, J. J. Rambach als Lehrer und Schriftsteller, als hauptstreiter, Wort = und Schriftfürer des Halleschen Pietismus. Seine Vor= klungen, die er anfangs vor hunderten von Zuhörern, später seit 1730 meist vor keren Bänken hielt, umfassten vorzugsweise Dogmatik und Moral, wobei er seine in lateinischer und deutscher Sprache verfaste Oeconomia salutis als Lehrbuch jugrund legte, ferner exegetica über A. und N. T.; daneben hielt er, wenigstens eine zeitlang, ein besonderes collegium litterarium und lectiones asceticas. kine Hauptaufgabe betrachtete er cs, das aequilibrium fidei et fidelitatis, des Glaubens und der Treue, worauf im Christentum Alles ankomme, zu erhalten ich seinen Schülern zu empfehlen und so mehr noch die Gottseligkeit als die Ge= kirsamkeit seiner Zuhörer zu fördern, wie er denn auch als zweimaliger Prorekber Universität eifrig und unter schweren Kämpfen die wankende Disziplin werherzustellen bemüht war. Größer noch und dauernder als seine akademische Der seine litterarische Wirksamkeit: bei seinem langen Leben, seiner gesunden, sehr attiven und arbeitsamen Natur, seiner geschwinden Hand, den vielen ihm sich bie= kinden Beranlassungen und Aufforderungen, aber auch bei seiner großen Breite md Flüchtigkeit lieferte er fast von Jar zu Jar eine solche Menge der verschie= kusten Schriften philologischen, philosophischen, theologischen, erbaulichen Inhalts mi ben Büchermarkt, dass Freunde und Gegner seine Federsertigkeit ebenso be= bunderten wie seine Mängel an Methode und Gründlichkeit beklagten. Gine nicht einmal vollständige Aufzälung seiner Schriften (bei Rotermund, Forts. von Jöcher, 3. III, S. 1205 ff.) gibt 95 Nummern: nur die für die Geschichte der Theo= logie wichtigsten können hier genannt werben.

1) Langes schriftstellerische Beteiligung an den pietistischen Streitigkeiten bestunt, wie es scheint, erst nach Speners Tod († 5. Februar 1705), da die 1701 sen die Wittenberger erschienene Schrift orthodoxia vapulans nicht sicher von har herrürt (f. Walch S. 844). Nun aber trat in der Stellung der beiden Partien, der Pietisten und Orthodoxen, eine doppelte Wendung ein: jene, die bisher die Angegriffenen mehr in der Desensive sich gehalten, gehen jest aggressiv

gegen ihre Gegner vor, indem sie diese des Abfalls von der rechten Lehre, di Pseudoorthodoxie beschuldigen; andererseits tritt ein Personenwechsel ein in der Fi rung der beiden Parteien: Löscher übernimmt die Fürung der orthodoxen Sache, Wor fürer der Pietisten aber wird der ihm weder an Geist und Gelehrsamkeit noch an sit licher Lauterkeit und Takt ebenbürtige, vielmehr nicht selten plumpe, leibenschaftlich intrigante Lange. Er eröffnet den Streit schon von Berlin aus 1706 durch ein fleine Schrift unter dem Titel idea theologiae pseudorthodoxae, speciatim Sche vigianae, die er der von Zierold verfasten Synopsis veritatis als Anhang be Im folgenden Jare 1707 ließ er nicht bloß dieselbe Schrift gesondert ei scheinen unter dem Titel idea et anatome theologiae pseudorth., sondern begin auch den von Löscher seit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Nachrichten" ei antikritisches Werk entgegenzustellen unter dem Titel "Aufrichtige Nachricht vo der Unechtheit der sog. Unschuldigen Nachrichten" 1707, und lässt in den folgen den Jaren 1708, 9, 13, 14 vier weitere Bände unter gleichem Titel folgen Darauf folgt 1709/11 sein Hauptangriff gegen die Orthodoxen unter dem inju riösen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, worin er der "Pseudorthodoxen" eine Reihe von Grundirrtümern, insbesondere in der Heils: lehre die Ketzerei des Neopelagianismus vorwirft. Dass unter den sog. Pietisten allerlei Ausartungen und Übertreibungen vorgekommen, will er nicht leugnen; dieselben seien aber nicht auf Rechnung der Pietisten zu seten, weshalb er in seinem 1712—14 in 4 Bändeu erschienenen Werke "Richtige Mittelftraße" diese Irrtümer und Irrungen ausfürlich bekämpft. Unterdessen hatte B. E. Löscher, seit 1709 Superintendent in Dresden, im Jargang 1711 seiner Unsch. Nachrichten den ersten Teil seines Timotheus Verinus erscheinen lassen, worin er, getreu seis nem Symbolum veritas et pietas, eine "Darlegung der Warheit und des Friedens in den bisherigen pictistischen Streitigkeiten" geben will. Sofort trat im Namen und Auftrag der theologischen Fakultät in Halle Lange mit einer Gegenschrift hervor unter dem Titel, "Die Gestalt des Kreuzreichs Christi in seiner Unschuld mitten unter den falschen Beschuldigungen und Lästerungen" 2c., nebst einem Anhang von der Sünde wider den h. Geist, 1713, worin er seinem Gegner Berlästerung der unschuldigen Warheit vorwirft. Als dann Löscher zu widerholten malen, erst 1716 durch Buddens, dann 1719 durch den Vorschlag einer personlichen Unterredung, den Frieden mit den Hallensern herzustellen suchte: war es vorzugsweise Lange, der homo eristicus, an dessen Hartnäckigkeit die Friedensverhandlungen scheiterten, da dieser vor allem das Zugeständnis von Löscher verlangte, dass er den Pietisten Unrecht getan und diese in allen Hauptpunkten Recht Konferenz und Korrespondenz blieben one Erfolg; auf Löschers 1718 er schienenen "vollständigen Timotheus Verinus" antwortete wider Lange im Namen der Halleschen Fakultät mit seiner "abgenöthigten völligen Abfertigung des sog. vollst. T. V." 1719, läst darauf seine "Erläuterung der neuesten Historie bei der ev. Kirche von 1698—1719" folgen und widmet auch noch dem 1722 erschienenen zweiten Teil des Timotheus Verinus ein Wort der Erwiderung. Damit erlischt der pietistische Streit: in Kursachsen wurde das weitere Streiten verboten, in Halle hatte sich unterdessen ein weit gefärlicherer Feind gezeigt, gegen den jest Lange seine Waffen kehrte.

2) Dies war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Prosessor in Halle war und hier mehr noch durch die Form als durch den Inhalt seiner Borträge in den gläubigen Arcisen Anstoß erregte. Wärend France das Herzeleib, das ihm Wolff antat, in christlicher Gelassenheit Gott auf den Anieen klagte: fülte sich der "allzeit streitsertige" Lange berusen, den Streit aufzunehmen und gegen den Philosophen, der nicht bloß die theologos dei jeder Gelegenheit susils lirte, sondern auch viele studiosos theologiae zur Verachtung Gottes und seines Worts versürte, mit offenem Angriss vorzugehen, aber auch zugleich den Einsluß, den er bei Hos besaß, gegen ihn aufzubieten. Den Anlaß bot eine Prorettoratssede Wolffs über die Moralphilosophie der Chinesen (12. Juli 1721), worin er die heidnische Moral des Consutse pries und daraus den Schluss ableitete, das die menschliche Vernunft aus eigner Arast und one göttliche Offenbarung im

Lange 409

die sittlichen Warheiten zu finden. Die Rede gereichte ben Theologen B. Breithaupt brachte sie auf die Kanzel, die theol. Fakultät reichte eine wider die Wolffsche Philosophie bei Hofe ein, Lange schrieb seine Causa sus atheismum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wol-23, seine modesta disquisitio u. a. Schriften, benütte aber zugleich n Connaissancen bei Hofe, um die Wolfssche Philosophie, insbesondere rminismus und Atheismus als statsgefärlich zu denunziren, und veran= ie bekannte Kabinetsordre vom 8. November 1723, durch welche Wolff tes entsetz und aus allen königlichen Ländern verwiesen wurde. Lange rak über die Maßregel, die viel weiter ging, als er gedacht. Doppelt m war für ihn, dass sein Son zu Wolffs Nachfolger ernannt wurde. r noch bekämpfte er die Wolffsche Philosophie, besonders deren Mecha= beterminismus, Atheismus zc. in mehreren Schriften, insbesondere einer pienenen Ausfürlichen Rezension der wider die W.'sche Metaphysik auf täten und anderwärts edirten Schriften, in einer nova anatome 1726, n aus der neuen mechanischen Philosophie 1734, kurze Darstellung der ber W.'schen Phil. 1736, sowie in einer Schrift gegen die von dem Wolfianer midt 1735 herausgegeb. sog. Wertheimer Bibel (philos. Religionsspötter A. 1736), vgl. C. G. Ludovici, Hiftorie der Wolffischen Philosophie, Leipzig Nit alledem vermochte er nicht zu hindern, dass 1740 Wolff im Triumph zurückfehrte, dass ihm selbst die weitere Polemik gegen Wolff ausbrücken wurde und dass 1743 ein Wolfianer, S. J. Baumgarten, sogar als 3 in die Hallesche Theologenfakultät eintrat. Ihm blieben nur unfrucht= m über den status noster pristinus penitus mutatus, über den "all= Ruin der Kirche und der Halleschen Universität" (siehe Bb. XVI,

ie die bisher genannten Streitschriften, so haben auch die übrigen theo= Irbeiten Langes, so hoch sie auch von einem Teil der Zeitgenossen ge= den, sür uns nur noch historisches Interesse. So seine kirchenhistorischen Gestalt des Kreuzreichs 1713; Erläuterung der neuesten Historie 1719; ccl. vet. et novi T. 1722; Lebensbeschreibung Cansteins 1740; Histodogmat. Abhandl. der Freiheit des Gewissens 1744); so die systemat. iomia salutis ev. dogmatica et moralis 1728, 2. Aufl. 1730; deutsch 1738 ev. Lehre von der allgemeinen Gnade 1732, gegen die Prädestinations= titutiones studii theol. lit., Salle 1724; de genuina studii theol. indole endlich die früher besonders geschätzten exegetischen Arbeiten, z. B. ein st. herm. de vita et epistolis Pauli 1718; exegesis ep. Petri 1712; 713; Hermeneutica sacra 1733; besonders aber seine beiden umfassen= verke, das größere unter dem Gesamttitel "Biblisches Licht und Recht", n Abteilungen erschienen unter den Spezialtiteln: Mosaisches (1732), torisches (1734), david.-salomonisches (1737 von Adler), prophetisches vangelisches (1735), apostolisches (1729), apokalpptisches (1730) Licht ; sowie eine fürzere Zusammenfassung dieser Gesamterklärung in seiner pibel oder Biblia parenthetica, Leipzig 1743, 2 Bdc. Fol.

stauelle für seine Lebensgeschichte ist seine freilich sehr unvollständige tziöse Autobiographie u. d. T. Dr. J. Langens Lebenslauf, zur Ersiner Zuhörer von ihm selbst verfaßt, Leipzig 1744, 8°.

dem vgl. Götten, Gel. Europa I, S. 359 ff.; II, S. 700 ff.; Moser, Reubauer, Nachrichten von jett lebenden Gelehrten; Walch, Religionsen, I, 844 ff.; Jöcher II, S. 2249, und Rotermunds Fortsetzung, III, s. (nebst Verzeichnis seiner Schriften); Schmid, Geschichte des Pietiselo ff.; Engelhardt, Löscher S. 131 ff.; Frank, Prot. Theol., II, 144; h. der prot. Dogmatik, III, S. 23 ff.; Tholuk, Geschichte des Ratios Berlin 1865, S. 12 ff. Ungedruckte Briefe von ihm an verschiedenen B. in Heumanns Briefwechsel auf der Vibliothek zu Hannover, in dem schen Nachlass und anderswo.

gegen ihre Gegner bor, indem fie biefe bes Abfalls von ber rechten Lebre, be Bjeudvorthodoxie beschuldigen; audererseits tritt ein Personenwechsel ein in der to rung der beiben Barteien: Loicher übernimmt die Gurung ber orthodoxen Cache, Bori fürer ber Pietiften aber wird ber ihm weber an Geift und Gelehrfamfeit noch an um licher Lauterfeit und Taft ebenburtige, bielmehr nicht felten plumpe, leidenich in de intrigante Lange Er eröffnet ben Streit ichon von Berlin aus 1706 burch aus Heine Schrift unter bem Titel idea theologiae pseudorthodoxae, speciatim Scholvigianae, die er der von Bierofd verfasten Synopsis veritatis als Anbang bei gab. Im jolgenben Jare 1707 ließ er nicht blog breielbe Schrift gesondert en scheinen unter dem Titel iden et anatome theologise pseudorth , sondern beginnt auch ben von Lafcher feit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Rachrichten" em autifritisches Werf entgegenzustellen unter bem Titel "Aufrichtige Nachricht ber ber Unechtheit der sog Unschuldigen Nachrichten" 1707, und last in den fellen ben Jaren 1708, 9, 13, 11 vier weitere Bande unter gleichem Ettel tolges. Darauf folgt 1709/11 fem Bauptangriff gegen bie Orthodoxen unter bem inge riöfen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, worm et ben "Pfendorthodoxen" eine Reihe von Grundirrtumern, insbesondere in der Halelehre die Regerer des Neopelagianismus vorwirft. Dafs unter ben fog Birtifta allerlei Ausartungen und Ubertreibungen vorgefommen, will er nicht lengaco; diefelben seien aber nicht auf Rechnung der Bietiften zu jegen, weshalb er in innem 1712 -14 in 4 Banden erschienenen Werte "Richtige Mittelnrafte" biele Arrtimer und Arrungen aussurlich befanpft. Unterdeffen hatte B & Loicher ich 1709 Superintendent in Dresden, im Jargang 1711 feiner Unich Rachrichten ben erften Teil feines Timothens Verinns erichemen laffen, wortn er, getten fet nem Symbolum veritas et pietas, eine "Dorlegung ber Barbeit und bes auch bens in ben bisherigen pietiftischen Streitigleiten" geben will Sofort frat 118 Namen und Auftrag ber theologischen Safultat in Salle Lange mit einer Green fchrift hervor unter bem Titel, "Die Westalt des Rreugreiche Chrifte in feiner Um ichnitd mitten unter ben falichen Beschuldigungen und Lafterungen" ir , nebit einen Anhang von der Gunde mider den h Geift, 1713, worm er feinem Gegner Ben tafterung der unichuldigen Warbeit vorwirft. Als dann Lojcher zu widerhehrmalen, erft 1716 durch Buddens, dann 1719 durch den Borichtag einer periods lichen Unterrednug, den Frieden mit den Hallenfern bergustellen juchte: war obbotzugsweise Lange, der homo eristiens, an deffen Hartnachisteit die Friedensbeihandlungen icheiterten, ba biefer bor allem bas Jugestandnis bon Lochet ber langte, baff er den Pietiften Unrecht getan und diefe in allen Sauptvuntten Richt hatten. Konferenz und Morrespondenz blieben one Erfolg; auf Loschers 1718 erschienenen "vollstandigen Timotheus Verinus" antwortete wider Lange im Namm ber Salleschen Fabultat mit femer "abgenothigten volligen Absertigung des 109. vollit. T' V." 1719, lafet darauf feine "Erlauterung ber neuesten Siftorie ba ber ev Rirche von 1698 1719" jolgen und widmet auch noch dem 1722 erichienen ameiten Teil bes Timotheus Vermus ein Bort ber Erwiderung. Dannt erlicht ber bietiftische Streit: in Aurjachsen wurde bas weitere Streiten verboten, in Salle hatte fich unterdeffen ein weit gefärlicherer Teind gezeigt, gegen den ich Lange feine Baffen tehrte.

2) Ties war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Professe Balle war und hier mehr noch durch die Form als durch den Juhalt seiner Dottrage in den glaubigen Kreisen Austoß erregte Warend Franke das Heisend, das ihm Wolff autat, in christischer Welassenheit Gott auf den Kuiern Baste: sulte sich der "allzeit streitsertige" Lange berusen, den Streit aufzunehmen und gegen den Philosophen, der nicht bloß die theologiss der seder Gelegenheit mach lirte, sondern auch viele studiosos theologise zur Berachtung Gottes und seines Worts verfurte, mit offenem Angriss vorzugehen, aber auch zugleich den Einstützener verbe Vos besaß, gegen ihn aufzuhreten Den Anlass bot eine Proretteraturede Wolffs über die Meralphilosophie der Chinesen (12 Juli 1721), worm wie heidnische Woral des Conjutse pries und daraus den Schluss ableitete, das die menschliche Vernunft aus eigner Krast und der göttliche Tsienbarung im

4

Langnet 411

Entbedungen aus; wol verglich er ben, welcher Geschichte studire, one e zu kennen, einem Manne, der bei Nacht und Nebel durch ein fremsreise, und noch in später Zeit regte es ihn mächtig an, wenn er von kes künen Seesarten hörte, und inständig bittet er um aussürliche Nachstüber; aber als Gustav Wasa ihm den Vorschlag machte, eine Expediseiten, welche die nordöstliche Durchsart aussuchen sollte, da lehnte er ab: sein Streben gehe dahin, die civilisirten Länder zu durchwandern; Mann, der so ausgesprochenes Talent zum Diplomaten hatte, konnte hinter den Eisbergen des Nordens vergraben, und Melanchthon hat ihn ig gezeichnet, wenn er hervorhob, dass Languet nicht bloß Länder und ehen, sondern "xai voor kyrw".

26. März 1560\*) schrieb Languet von Breslau aus den letten Brief geliebten Lehrer, dann ging er über Eisenach, Heidelberg, Frankfurt verpen nach Paris, wo er Mitte Mai ankam und beim Buchhändler Bechel abstieg; wenige Tage nachher traf ihn die erschütternde Kunde nchthons Tode (19. April 1560). Es wird unnötig sein, Languets

iäher zu schildern.

sen zu dieser Reise war der Wissenstrieb nicht die einzige Veranlassung; lanchthon war Languet dem kurfürstlichen Hofe von Sachsen empfohlen ind der Kanzler Ulrich von Mordeisen gewann ihn zu seinem diploma= enten und Korrespondenten. Languet wollte zwar die ruhige litterarische d den Umgang mit Melanchthon jeder Beschäftigung vorziehen, aber wusste alle Bedenklichkeiten zu beschwichtigen, und so trat Languet im in des Kurfürsten Dieust, in welchem er bis 1577 blieb. Wenn irgend o war er der geeignete Mann, eine solche Stelle auszufüllen; in jener die Nachrichten langsam eingingen und oft sehr entstellt lauteten, war doppelt willkommen, der eine so ausgebreitete Bekanntschaft besaß, bass rhältnismäßig leicht war, von allen Seiten die zuverlässigsten Berichte n, und bessen ganzes Wesen die sittliche Garantie für seine Berschwieid Treue bot. Bom November 1559 bis zum Sommer 1565 sind die Mordeisen gerichtet, von dort an berichtete Languet dem Kurfürsten mittelbar; immer find seine Angaben genau und vorsichtig, sein Urteil cichtig; mit überraschender Schnelligkeit bekam er Abschriften von wich= n in seine Hände; auch litterarische Neuigkeiten finden neben den poli= e Stelle; bei aller Bescheidenheit ift Languet nie in den gemeinen Ton Schmeichelei und Kriecherei gefallen. Freilich auch die Unannehmlich= er solchen Stellung hat er empfunden. "Wer an einem fremden Hofe " — schreibt er — "muß seine Leidenschaften mäßigen, viele Beschwer= lucken und mit aller Vorsicht jeden Streit vermeiden". Reid und Eifer= en ihn mannichfach an; unzäligemale widerholen sich die Rlagen über denn bei einem Gehalt von 200 Talern musste er wol einen bedeuten= seines väterlichen Erbes baran ruden, als Ersat für seine Reiseaus= om Kurfürsten wurde er an die verschiedensten Höfe geschickt; bald ist er bald in Wien, Prag, Frankfurt, Köln, den Niederlanden, und je nach ifenthalt fällt das überwiegende Mehr seiner Mitteilungen auf Nachrich= den französischen Religions= und Bürgerkriegen oder aus den Türken= der aus den Verhandlungen des Kaisers mit den böhmischen Ständen ober cländischen Unruhen. In Deutschland selbst nahm er regen Anteil an ligen kirchenpolitischen Streitigkeiten. Als Freund Melanchthons trat er : mehr sich geltend machenden streng lutherischen Partei entgegen. den Theologen tief beklagend, bietet er bei verschiedenen Gelegenheiten alles Parteien zu versönen, so beim Fürstentag in Naumburg 1561, ebenso

e Angabe ber France protestante VI, 266 und von Treitschke, Languet habe von Nassau auf einer Reise nach Italien und Belgien begleitet und sich von Jaris begeben, stimmt mit Languets Briefen gar nicht überein, da er nach dens kovember 1559 noch in Wittenberg war und bis zum März 1560 dort blieb,

suchte er als Vorkämpfer des Protestantismus die Anerkennung der französischen Hugenotten als Glaubensbrüber auf dem Fürftentag in Frankfurt 1562 durchzu-

setzen, freilich one Erfolg.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Languet auf allen seinen Kreuz = und Duerzügen zu begleiten; wir heben das wichtigste hervor. Bom Mai bis September 1560 blieb er in Paris, dann reifte er zurück nach Deutschland und besuchte unter anderem auch das verwaiste Wittenberg. Einen Antrag Mordeisens, ihn als Professor in Wittenberg anzustellen, lehnte er ab, wie er früher einen änlichen bei Ottheinrich in Heidelberg ausgeschlagen hatte. Bald sollte Languet nach Frankreich zurück; die religiöse Bewegung des Landes, das im Begriffe war, sich zum Bürgerkriege anzuschicken, erforderten einen zuverlässigen und scharfen Beobachter.

Ende Mai 1561 ging er nach Frankreich, die Beziehungen der deutschen Fürsten zu den französischen Protostanten foster zu knüpfen, zugleich aber auch, um die Interessen des kurfürstlichen Hofes gegenüber den Versuchen zu vertreten, welche die Ernestiner machten, Frankreich zu gewinnen. Beim Religionsgespräch in Boissy 1561 war er zugegen, der ausbrechende Religionskrieg vertrieb ihn aus Paris und Frankreich, 11. Juli 1562 ist er in Antwerpen, das Jar 1563 und die folgenden Jare vergingen mit diplomatischen Reisen nach Frankreich und zurud nach Sachsen; 1565 erhielt er als churfürstlicher Gesandter die wichtige Wission, den französischen König Karl IX. davon abzuhalten, mit dem "Räuber" Grumbach in Verbindung zu treten; es gelang ihm auch, aber von Sachsen wurde dies nicht allzureich belont, von Grumbachs Genossen nie vergessen. lagerung von Gotha, (Frühjar 1567) machte Languet auch mit, nach Frankreich konnte er indes nicht mehr zurück, da der zweite Religionskrieg ausgebrochen war, und mit Ausnahme der kurzen Friedenspause (März bis August 1568), welche er in Paris zubrachte, mussten ihm die deutschen Städte Straßburg, Franksurt, Speier, Mainz, Gaftfreundschaft bicten. An Geschäften fehlte es ihm auch damals nicht; auf dem Reichstage in Speier 1568 fürte er die Unterhandlungen wegen der Kriegskostenentschädigung im gothaischen Kriege; daneben besorgte er die Geschäfte vieler anderer Personen und er ist so in Anspruch genommen, dass er ausruft: Dihr allzu Glücklichen! die ihr euch beklagt, zuviel Muße zu haben, möchtet ihr diese Rlage recht lange fortsetzen können \*).

Im August 1570 hatte Frankreich durch den Frieden von St. Germain seine Rube gewonnen und Languet bekam von dem Aurfürsten den Auftrag, im Berein mit den Gesandten anderer protestantischer Fürsten Deutschlands dem König Karl IX. dazu und zur Vermälung mit Elisabeth, Tochter Maximilians II., Glück zu wän= schen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit der französischen Sprache, war der Sprecher; mit edlem Freimut wies er darauf hin, was in vielen anderen Ländern möglich sei, dass beibe Konfessionen friedlich nebeneinander leben, sei auch in Frankreich durchzufüren (die Rede siehe Memoires d'Estat 1576, I, 32-38). Die Antwort barauf gab die Bartholomäusnacht. Aus seiner eigenen Feber haben wir über jene schreckliche Zeit, die Frankreich um seine edelsten Männer brachte, keine Nachricht (vom 26. Aug. 1571 bis Ende Nov. 1572 fehlen die Briefe), eine unersetbare Lücke. Nur ein kurzes Empfehlungsschreiben an Walfingham für einen talentvollen jungen Franzosen, welchen er 1569 auf der Frankfurter Mes kennen gelernt und in Paris wenige Tage zuvor Coligny vorgestellt hatte, Du plessis=Mornan, ift erhalten (Calendar of State Papers. Foreign. 1572-1573).

Indem er seine Eigenschaft als Gesandter und seine personliche Bekanntschaft mit vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, auch seinen Hauswirt und Freund Wechel (der ihm dafür die Ausgabe der Geschichte der Bandalen von Krant, Frankf. 1575, widmete), zu retten. Aber er selbst lief Gefahr, vom Pobel ermordet zu werden, und hatte sein Leben nur der energischen Verwendung bes

<sup>\*)</sup> Die Angabe Treipschkes, bass Languet 1570 als sächsischer Abgeordneter ben Friebensunterhandlungen in Stettin angewont, ftimmt mit Languets Briefen gar nicht.

Languet 413

Kanzlers Morvilliers zu danken. Jene schauerlichen Tage sind nie mehr aus Languets Gedächtnis geschwunden; sein Vaterland, in dem solche Menschen lebten, ja die oberste Gewalt hatten, war ihm seitdem widerwärtig, er verließ es von dort an, Oft. 1572 und ist nur einmal, furz vor seinem Tode, dahin zurückgekehrt. Auch die protestantischen Fürsten Deutschlands hatten wenig mehr für ihre Glaubensbrüder in Frankreich zu hoffen; Languets Tätigkeit in Paris war damit eigent= lich überflüssig. Um 7. Dezember 1572 (von Dresden aus) bat er selbst, man möchte ihn nach Wien oder Benedig senden. Die Angriffe der Türken auf Ita= lien und Ungarn, deren gewaltigsten zwar die Seeschlacht von Lepanto (1571) gebrochen hatte, die aber boch immer drohten, boten Interesse genug zur Bericht= exstattung. Wegen der Religionsfragen entschied sich der sächfische Hof für Wien; ber Kaife Maximilian II., allmählich einer Großmachtspolitik huldigend, war micht mehr so entschieden der Gönner der Reformation, wie früher, und Languet Follte die Interessen der Protestanten bei ihm vertreten, aber auch überhaupt die answärtigen Berhältnisse im Auge behalten. Mit bem Schauplate seiner Tätig= Leit änderte sich auch das Material seiner Berichterstattung. Ofterreich, Ungarn, Bolen, das türkische Reich treten in den Vordergrund, Frankreich, England mehr Burud. Bom März 1573 bis 1576 blieb Languet am kaiserlichen Hofe und begleitete diesen auf dessen verschiedenen Reisen nach Linz, Prag 2c., nahm auch teil an verschiedenen Reichstagen, z. B. Regensburg 1576. Jedes Jar besuchte er die Frankfurter Oftermesse; hier machte er, wie es scheint, seine Geld = und Privat= geschäfte ab, traf die alten Freunde und knüpfte neue Verbindungen an; hier wur-Den auch die Kommunikationsmittel wegen der damals äußerst schwierigen Briefbesorgung ausgemacht.

Bon persönlichen Erlebnissen melden die Briese jener Zeit wenig; von Krantsteiten war Languet ost heimgesucht und mehrmals drohte der gebrechliche Körper den Anstrengungen der Arbeit und der Reisen zu erliegen. Einen Freund gewann Languet 1573 in dem geistreichen liebenswürdigen Philipp Sidnen, dem Thpus der wissenschaftlich gebildeten Engländer jener Zeit (geb. 1534, gefallen 1586 in der Schlacht bei Zütphen, Schwiegerson Walsinghams, Diplomat, aber auch als Dichter bekannt); er betrachtete ihn beinahe als seinen Son und fand in seiner Freundschaft einen Ersat für die Vaterfreuden, die ihm nicht vergönnt waren, da er sich nie verheiratete; bis an seinen Tod stand er mit ihm im lebhaftesten

Briefwechsel.

Mit dem Tode Maximilians II. (Freitag den 12. Oftober 1576 in Regens= burg) war das stärkste Band, das Languet an den Wiener Hof gefesselt hatte, geloft; in dem Kaiser hatte er nicht bloß den Regenten hochgeschätzt, der ihm per= foulich sehr gewogen war, sondern auch den Mann und Christen, und der Brief, in welchem er dem Kurfürsten den Tod Maximilians meldet, ist ein ehrenvolles und rürendes Zeugnis seiner Anhänglichkeit (Arcana I, S. 240). Mit dem säch= Richen Hofe selbst hatte Languet damals Mischelligkeiten; der Sturm, welcher den Philippismus in den Kurlanden traf, streifte auch ihn; er war bekannt als treuer Freund Melanchthons, auch hatte er aus seinem Calvinismus nie einen Hehl gemacht; man warf ihm unehrerbietige Außerungen über den verstorbenen Kaiser vor und pempelte ihn endlich gar zu einem Spione Frankreichs. Es wurde Languet nicht Man schwer, sich von diesen Verdächtigungen zu reinigen, aber bitter beklagte er nich über ein solches Benehmen gegen einen Mann, der im Dienste des Kurfürsten alt und grau geworden sei; er bat um seine Entlassung und um die Erlaubnis, in sein Baterland, das im Augenblick Frieden hatte, zurückkehren zu dürfen. Der Aurfürst bewilligte gnädig den erbetenen Abschied, ließ ihm aber seine bisherige Besoldung und forgte für Auszalung der rückständigen Forderungen 1. Febr. 1577. Languet schied one Groll von Sachsen, setzte aber freiwillig seine Korrespondenzen fort. Im März 1577 verließ er Prag und begab sich über Frankfurt, wo er an dem Konvent der Reformirten teil nahm, auch mit Sidney zusammentraf, nach Adln, um dem Kriegsschauplate der Niederlande näher zu sein. Draniens stilles und erfolgreiches Tun zog ihn an; der Vorkämpfer für bürgerliche und religiöse deiheit war ihm geistesverwandt, schon länger stand er in Verbindung mit ihm,

fuchte er als Bortampfer des Brotestantismus die Anertennung der frangofische Sugenotten als Glaubensbruder auf dem Furstentag in Frankfurt 1562 durchis

feben, freilich one Erfolg.

Es tonn nicht unfere Aufgabe fein, Languet auf allen jemen Areng und Querzugen zu begleiten; wir heben bas wichtigfte berbor. Bom Dai bis Cop tember 1560 blieb er in Paris, dann reifte er gurud nach Deurschland und ber fuchte unter anderem aud bas berwaifte Bittenberg. Einen Antrag Mordeilens, ibn als Brofeffor in Bittenberg anzustellen, lebnte er ab, wie er fruher aner anlichen bei Ottheinrich in Geidelberg ausgeschlagen hatte. Balb follte Languet nach Frankreich gurud; Die religidie Bewegung bes Landes, bas im Begoffe war, fich gum Burgerfriege anguschicken, erforderten einen zuverläffigen und fcharjen Beobachter.

Enbe Mai 1561 ging er nach Frankreich, Die Beziehungen der beutiden Fürften zu ben frangofischen Protestanten fester gu fnupfen, jugleich aber mich um bie Intereffen bes furfurftlichen Sofes gegenüber ben Berfuchen zu vertrien, welche die Erneftiner machten, Frankreich zu gewinnen Beim Religionsgewirch in Poiffy 1561 war er zugegen, ber ausbrechende Religionstrieg vertrieb ibn auf Paris und Frankreich, 11. Juli 1562 ist er in Antwerpen, das Jar 1563 und Die folgenden Jare vergingen mit biplomatischen Reifen nach Frankreich und im rud noch Sachfen: 1565 erhielt er als churfurfelicher Gesandter die wichtige Rie fion, ben frangbilichen Rontg Rart IX. bavon abzuhalten, mit bem "Rauber Grumbach in Berbindung zu treten; es gelang ihm auch, aber von Sachsen wurdt bies nicht allzureich belout, von Grumbachs Genoffen nie vergeffen. Die Bo lagerung von Gotha, (Grubjar 1567) machte Lauguet auch mit, nach Frankruch tonnte er indes nicht mehr gurud, ba der zweite Religionstrieg ausgebrochen mit, und mit Ausnahme der furgen Friedenspaufe (Marg bis August 1568), welche et in Paris zubrachte, mußten ihm die beutschen Stadte Straftburg, Grantfut, Speier, Maing, Gaftrenudichaft bieten. In Geschaften fehlte es ihm auch damal nicht; auf dem Reichstage in Speier 1568 furte er die Unterhandlungen mick ber Ariegstofteneutschadigung im gothaischen Ariege; baneben besorgte er die Go schäfte vieler anderer Berionen und er ift jo in Unipruch genommen, bajs er mis ruft: Dibr allzu Gincklichen! Die ihr ench bellagt, zuwiel Deuge zu haben, midut ihr biefe Alage recht lange fortiegen fonnen \*).

Im August 1570 hatte Granfreich burd ben Frieden bon St Germain feine Ruhe gewonnen und Languet befam von dem Aurfurften den Auftrag, im Berem mit den Gesandten anderer protestantischer Fursten Teutschlands dem Nonig Ratl IX. dazu und zur Bermalung mit Elijabeth, Tochter Maximilians II, Glud zu musfchen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit ber frangofischen Sprace. war der Sprecher; mit edlem Freimut wies er darauf bin, was in vielen anderen Ländern möglich fei, dass beide Monfessionen friedlich nebeneinander leben, fei auch in Frontreich durchzufuren (Die Riede fiehe Memoires d'Estat 1576. I, 32-38). Die Untwort borouf gab bie Bartholomausnacht. Ans feiner eigenen Geber haben wer über jene ichredliche Beit, die Fronfreich um feine edelsten Manner brocke, teine Rachricht (vom 26. Aug. 1571 bis Ende Nov 1572 fehlen Die Briefe), eine unerfetbare Lude. Rur ein furges Empfehlungeschreiben an Walfingham m einen taleutvollen jungen Franzofen, welchen er 1569 auf der Frankfurter Des tennen gelernt und in Baris wenige Tage zuvor Coligny vorgenellt hatte. Die pleffis Wornay, ist erhalten (Calendar of State Papers, Foreign 1572—1573).

Indem er feine Eigenichaft als Gefandter und feine perfontiche Befauntich mit vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, anch feinen Sauswirt in Freund Bedjel iber ihm bainr Die Ausgabe ber Bejandite ber Bandalen wie Krany, Frankf. 1575, widmete), zu retten. Aber er felbst lief Wefahr, vom Pobel ermordet zu werden, und hatte iein Leben unt der energischen Berwendung bes

<sup>\*)</sup> Die Angabe Treibichfes, bafe Languet 1570 als fachfifder Abgeordneter ben gife bendunterhandlungen in Stetlin angewont, flimmt mit Languete Briefen gar nicht.

tige Bartlichkeit kaum zu, mit welcher er über den "geliebtesten Son" wacht, für seine Gesundheit, selbst seinen Humor sorgt. — Eine britte Sammlung Briefe: Hub. Langueti epistolae ad Joach. Camerarium, Patrem et filium; zuerst heraus= gegeben von Ludwig Camerarius, Gröningen 1646; 108 Briese enthaltend; Carp= Beipzig und Frankfurt 1685) fügte noch 22 Briefe hinzu, welche auch in Areana sich finden; besonders wichtig ist Brief 15 wegen Languets Bildungsgang. fablich Decades tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., von 28eber, Frankfurt 1702, mit 6 Briefen Languets, ziemlich unbedeutend. — Languet schrieb eine kurze Geschichte des gothaischen Kriegs: Historica descriptio suscepwe executionis — et captae urbis, Gothae 1568, öfters aufgelegt; siehe auch Tentel, Historia Gothana S. 808. Ihm zugeschrieben wird: Apologie ou defence du très illustre Prince Guillaume — gegen die Prostription Philipps II., Antwerpen 1581 (s. auch Du Mont corps diplomatique V, 392 sqq.) Indes fragt sich, ob Languet sie verfasst hat; gewönlich wird Pierre Loyselleur, genannt k Billiers, für den Verfasser ausgegeben. Motley, The rise of the dutch republie, entscheidet sich für Languet, Groen van Prinsterer III, 186 sq. schreibt

fe Oranien selbst zu, Lauguet habe sie nur begutachtet.

Das Hauptwerf Languets ist: Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto Cella Auctore, Edinburg (Basel?) 1579, 80, seitdem oft aufgelegt und in alle armaische Sprachen übersett. Wer unter dem Pseudonym verstanden sei, ist Ge= genstand langen und heftigen Streites gewesen. Beza, Hotman, Duplessis=Mor= m, Casaubonus wurden mit der Ehre, Berfasser dieser politischen Schrift zu kin, betraut. Agrippa d'Aubigné (Hist univ. T. 2, II. 2) hatte auf Hub. Lan= met hingewiesen, und seit Bayles scharffinniger und umsichtiger Untersuchung ist biefer ziemlich allgemein als Verfasser angenommen (vgl. besonders Polenz, Ge= schichte des franzos. Calvinismus, III, Beil. 6, S. 434 ff.). Wenn es auffallend asseint, dass Languet in keinem seiner Briefe, auch nicht in den vertraulichsten m Sidney, irgend auf sein Werk anspielt (benn die bei Polenz angefürte Stelle scheint mir sich nicht darauf zu beziehen), so ist nicht zu vergessen, dass es rät= ich sein mochte, beim Erscheinen eines so gefärlichen Buches den Namen in das bisteste Dunkel der Ungewissheit zu hüllen. Das Buch zerfällt in vier Abhand= lmgen, deren erste die Frage aufwirft: Sind die Untertanen einem Fürsten Ges besfam schuldig, wenn er etwas gegen Gottes Gebot befiehlt? oder genauer: Ist in ftreitigen Falle Gott mehr als dem Fürsten zu gehorchen? Die Entscheidung, bis Gott mehr zu gehorchen sei, wird bamit begründet, dass Gott als Oberherr de Erbe und der Bölker seine Rechte an die Könige (Obrigkeit) nur übertrage, bife nur seine Statthalter, Basallen seien; Gott sei der Besitzer, die Fürsten nur Agierer und Hirten, Gottes Wille also der absolut geltende. —– Die zweite Abmolung wendet sich speziell auf das religiöse Gebiet und frägt: Ob man einem dusten, der das Gesetz Gottes verletze und die Kirche verwüste, Widerstand lei= ter burfe, wodurch, wie und wie weit? Auch hier ist die Antwort ein Ja; Re= ligion und Kirche sind von Gott nicht einem einzigen Augenpar anvertraut, son= den dem ganzen Bolf, und bei dem Bunde, welchen Gott mit König und Unterimen schließt, sind die beiden letteren solidarisch für einander verbindlich; die Einde des Einen Teils (des Fürsten) wird zur Schuld des Anderen (Untertanen), bem er berselben nicht Einhalt tut und Widerstand leistet. Die Organe dieses **Werstandes sind die Vorm**under, Repräsentanten des Volkes, die Reichsversamm= imgen, gewälte Abgeordnete u. s. w., die einzeln dem König untergeben sind, als Songes über ihm stehen. Vorsicht und Mäßigung ist indes immer anzuempfehlen, micht allzu schnell mit dem Widerstandsrecht vorzugehen. — Mit der dritten Mandlung, der umfangreichsten, geht Languet auf das politische Gebiet über: , wie weit, wem, wie und mit welchem Rechte es erlaubt sei, einem den Stat merbrüdenben oder zugrunde richtenden Fürsten Widerstand zu leisten? ichon aus dem Vorhergehenden schließen, wie die Antwort ausfallen wird. Die Languet leitenden Ideeen sind ungefär folgende: Der König ist dem Bolte Gott gegeben, vom Bolke aber eingesetzt, gewält, bestätigt, angenommen, und

fraft dessen beir Beiben ein Vertrag, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend, kraft dessen der König das belebte Gesetz ist, dem das Volk, so lange er seine Pstichten ersüllt, wie Gott zu gehorchen hat. Erfüllt er aber seine Pstichten nicht und wird er dadurch zum Tyrannen, so steht der Gesamtheit des Volkes, nicht dem Einzelnen, das Recht zu, ja es wird zur Psticht, durch seine Unwälte und Repräsentanten, die Regierungsgenossen, dem Tyrannen entgegenzutreten, ihn im Notfalle abzusetzen und einen rechtmäßigen Fürsten zu wälen. Zu beachten ist hiebei, dass Languet die erbliche Monarchie als das geringere Übel dem größeren der Walmonarchie vorzieht, ebenso, dass man nicht gegen jeden Fürsten, der einsmal die Gesetz übertreten, diese Prinzipien in Anwendung bringen dürse, sowdern bei der Schwachheit der menschlichen Natur sich unter einem mittelmäßigen Fürsten sein von ihren Fürsten bedrückten Untertanen zu Hilse kommen dürsen, das fürsten den von ihren Fürsten bedrückten Untertanen zu Hilse kommen dürsen, das

mals mehrfach praktisch, wird kurz behandelt und bejaht.

Es ist unsere Aufgabe nicht, auf die Richtigkeit der Languetschen Prämissen und Schlüsse näher einzugehen, sondern nur auf die Stellung hinzuweisen, welche die Schrift in der Litteratur jener Zeit einnimmt. Die Vindiciae sind die reisste Frucht des hugenottischen Statsrechts, welches sonst in Reveille-Matin, Francogallia (von Hotmann), dem Politiker, einen beredten Ausbruck fand. Die Magde burger Schrift (s. Polenz III, 420 ff.), von lutherischer Seite, die Schriften Popnets und Buchanans von England und Schottland her sind Ergänzungen dazu. Bemäß den Zeitverhältnissen, welche den Protestantismus in Frankreich immer zum Kriege gegen seine Fürsten zwangen, mussten diese ethischen und statswissen: schaftlichen Untersuchungen weit mehr auf die negative Seite der Frage, b. h. die des Widerstandes als die des Gehorsams getrieben werden, und es ist bekannt, welch' schwere Beschuldigungen man auf die Schriftsteller und auf den Protestan tismus gewälzt hat, als werde der Tyraunenmord nicht bloß entschuldigt, sondern geradezu gepredigt und begünstigt. Es ist richtig, manche dieser Schriften gehen weit, sehr weit in ihren revolutionären Konsequenzen, aber es ist ungerecht, zu vergessen, dass man von der Bartholomäusnacht und ihrer blutigen Sat wol keine anderen Früchte erwarten durfte; die Kanzel war den Protestanten verboten; so wie nachher die Liguisten haben sie dieselbe nie gebraucht und entweiht. Die Press war den Protestanten noch zugänglich und daher jene Pamphlete, die wie Brands facteln in die Welt geschleudert wurden. Den Eindruck, ein solches zu sein, macht mir Languets Schrift nicht; die Abhandlungen sind im Tone der ruhigsten Auseinandersetzung gehalten, kül, klar und besonnen, nicht leicht wird eine Schwierigkeit übersehen oder umgangen, sondern offen besprochen; die Beispiele sind gleich mäßig aus der heiligen Schrift wie aus den Schätzen des klassischen Altertums und den damaligen Statsverfassungen entnommen; eine spezielle Rücksicht auf Frankreich lässt sich nicht verkennen, seine Statsformen werden mehrfach angesürt und manche der damals lebenden "Thrannen", wie Heinrich III., Katharina von Medici, mochten in den geschilderten Personen ihr wolgetroffenes Bild erkennen. Auch die ganze Richtung des Verfassers ist nicht demokratisch, sondern — wie Frankreichs Verfassung — aristokratisch. Entsprechend dem oben aufgestellten Grundsate Languets glauben wir: er verfaste das Buch, um in eine damals viel besprochene Frage Alarheit zu bringen; die Erhebung seiner protestantischen Glaubensbrüder wollte er von religiösen und politischen Grundsätzen aus recht fertigen und den damals im Schwange gehenden und viel befolgten machiavellis stischen Grundsätzen entgegentreten. Damit stimmt es auch, dass er mit solden Fürsten, welche seinem Fürstenideale nahe kamen, wie Wilhelm von Oranien, in bester Freundschaft leben konnte, one seiner Uberzeugung untreu zu werden -Wgl. die ausfürliche und treffliche Abhandlung von Polenz, Bd. III, S. 289 ff. überhaupt ben ganzen dritten Band. —

Eine eigentlich gute Biographie von Languet existirt nicht; sein Leben beschrieb Philibert de la Mare: Vita H. L., edidit Tob. Pet. Ludovicus, Hal. 1700 (mir nicht zugänglich); eine neue, ziemlich unbedeutende Biographie gab H. Chevreuil, Hubert Languet, II. Ed., Paris 1856. Treitschke hat seiner Bes

prechung der Vindiciae auch einen Lebensabriss vorangestellt (Hub. Langueti Vinlieiae contra tyrannos, Leipzig 1846). Weiter zu nennen sind Osk. Scholz, Husert Languet als kursächsischer Berichterstatter und Gesandter in Frankreich 1560 is 1572, Halle 1875; J. Blasel, H. Languet, Th. 1, Breslau 1872 (mir unstannt). Ausfürliche Notizen über ihn gibt das zuverlässige Werk: J. F. A. billet, Crato von Krasstheim und seine Freunde, 1, 2, Frankfurt 1860.

Theodor Shott.

Lasbicea, Synsde von, s. Nanon bes Neuen Testaments Bb. VII, i. 466.

La Place, f. Placaus.

Lappländer, Betehrung zum Christentum, f. Thomas von Westen.

Lapsi. Im weiteren Sinne begriff die alte Kirche seit dem 3. Jarhundert nter diesem Titel solche katholische Christen, welche in eine Todsünde gefallen aren und beshalb entweder dem Banne oder der öffentlichen Bußdisziplin untergen (s. d. Art. "Bann" Bb. II, S. 84", "Buße" Bb. III, S. 23, "Sünde"); im meren Sinne — und hier allein ist das Wort zum terminus technicus gewor= m — verstand man unter "lapsi" getaufte katholische Christen, unter Umständen uch Katechumenen, welche in der Verfolgung gefallen waren, sei es durch aus= rückliche öffentliche Verleugnung ihres Glaubens, sei es durch Anwendung sitt= ich unftatthafter Mittel, durch die sie sich der Bekenntnispflicht entzogen. Sowol ber die Tatfrage als über die Rechtsfrage und Strafausmessung war man in er Kirche selbst zeitweise unsicher: es läst sich in dieser Hinsicht eine Entwickemg verfolgen, die in ihrem Endpunkte noch weit über die Zeit Diocletians finausreicht, sofern partielle Verfolgungen auch noch nach der Zeit Konstantins durch heibnische Machthaber, auch durch arianische) fortdauerten. Doch ist das l Jarhundert die Zeit der brennenden Kontroverse, namentlich aber die Jare, wichen die becianische und valerianische Verfolgung vorausging.

Die unbedingte Bekenntnispflicht ift in den Evangelien geboten und das Ge= icht über die Berleugner verkündet worden (Matth. 10, 33; Mark. 8, 38; Luk. 1, 26; 12, 9); auf solche blickt bereits die eschatologische Rede Matth. 24, 9 f. Ir Standhaftigfeit gegenüber den Leiden der Berfolgung ermanen namentlich ber debräerbrief und der erste Brief des Petrus; auch die sieben apokalyptischen Send= hreiben blicken auf Prüfungszeiten der Gemeinden zurück, die zum teil durch bezationen herbeigefürt sind und ermanen zum Festhalten und zur Ausdauer. doch war die Weltlage im 1. Jarh. für die jungen Gemeinden noch günstig, die befar der Berleugnung und des Abfalls gering. Die domitianische Berfolgung, so= wit von einer solchen geredet werden kann, brachte der Kirche keine Einbuße; ob er neronische Sturm in Rom eine mit Abfall verbundene Krise in der dortigen Griftengemeinde hervorgerufen hat ober aus einer solchen mitentstanden ist, wissen Rückfall ins Judentum ist auch in der ältesten Zeit warscheinlich selkn gewesen — am wenigsten sollte man sich hier auf den Hebraer= und Barna= bisbrief berufen —, wenn auch solche Konversionen bis ins 3. Jarh. hinein vertigelt nachweisbar sind und hie und da durch besondere lokale Zustände in größerer Bal veranlasst wurden (s. Epiphan. de pond. et mens. 15. 18 über Aquila und Meodotion, Serapion bei Euseb. h. e. VI, 12, 1, Marthr. Pionii). Riche in das trajanische Zeitalter eintrat, wussten römische Beamte, die sich mit Ir zu befassen begannen, dass kein warer Christ sich zwingen lasse, den heid= Michen Opferdienst mitzumachen ober eine Schmähung Christi auszusprechen ("quorum nibil posse cogi dicuntur, qui sunt revera Christiani": Plinii ep. ad Traj.). Run aber ließ ber aufmerksam gewordene Stat jenes Rechtsverfaren gegenüber er Kirche eintreten, welches den Umsang der Christenprozesse ebenso einschränken Mite und faktisch eingeschränkt hat, wie es die denkbar größte Versuchung zum Wiall vom Bekenntnis in sich schloss.

Die chriftlichen Apologeten seit Justin konstatiren im allgemeinen ihm gegen= ber, dass die Christen standhaft bleiben, und diese Standhaftigkeit haben jene römischen und griechischen Litteraten des 2. Jarh.'s bezeugt, welche den Christen fanatische Todesverachtung und Prunken mit dem Todesmute vorwerfen (Marc Aurel, Lucian, Celsus u. a.), sowie jene heidnischen Richter, welche sich der zum Tobe drängenden christl. Massen nicht erwehren konnten (Stellen z. B. bei Tert. und auch bei Justin). Eine Martyriumssucht erwachte wirklich zeitweilig, an manchen Orten verbunden mit Demonstrationen und rief den Tadel nüchtern gesinns ter Christen hervor (s. epp. Ignatii, bes. ad Rom.; Martyr. Polyc. 4). Die Berpflichtung zum Marthrium wurde allerseits in der Kirche anerkannt (eine Ausnahme bilden einzelne gnostische Kultvereine, s. z. B. Tertullians Schrift Scorpiace c. gnosticos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, doch nicht die Marcioniten, s. Euseb. h. e. V, 16 fin.), aber sehr bald wurde kontrovers, wo diese Pflicht ans fange, resp. ob die Flucht vor und in der Verfolgung gestattet sei. Jene Richtung in der Kirche, welche die alten enthusiastischen Maßstäbe geltend machte und nachmals als "Montanisten" hat ausscheiden müssen, bestand auf der Forderung, dass das Martyrium von jedem Christen zu erstreben sei, wärend die Gegenpartei, die mehr und mehr vom Klerus selbst unterstütt wurde, die Flucht vor der Berfolgung guthich (s. Tertull. de fuga in persec.; Ritschl, Entsteh. d. altfathol. K.\_ 2. Aufl., S. 495 f.; die Gesch. des Polykarp, Cyprian, Dionysius Alex. u. a.) \_ Diese stützten sich seit dem Ende des 2. Jarh.'s namentlich auf Matth. 10, 23, jene vor allem auf Manungen des Paraklet, beide nahmen auch die Tradition in An = spruch. Die Montanisten saben in den Flichenden bereits lapsi, die Beltfirche umgekehrt erkannte seit dem Anfang des 3. Jarhunderts die montanistischen Mar= thrien nicht mehr als Marthrien an (Euseb. V, 16 fin., Cyprian, De unitate eccl. et al. ll.).

Eine Einsicht in die faktischen Zustände gewären indes nur die nicht poles misch oder apologetisch interessirten Schriften des 2. und 3. Jarhunderts. Sie zeigen uns, dass zu allen Verfolgungszeiten nicht nur die Gefar des Abfalls eine große war, sondern dass viele wirklich absielen. Trügt nicht alles, so ift auch die relative Zal der Abgefallenen bei jeder neuen Verfolgung stets wachsend gewesen, namentlich wenn eine längere Friedenszeit unmittelbar vorhergegangen war. Für die Wirkungen der ältesten Verfolgungen unter Trajan und Habrian auf die rös mische Gemeinde haben wir an dem "Hirten des Hermas" eine unschätzbare Urkunde (s. auch ep. Plinii ad Traj.). Der Verfasser hat viele Verleugnungen zu beklagen und er weiß bereits über sehr verschiedene Motive zu benselben zu berichten (die frivole Blasphemie, der tückische Verrat, die Feigheit, der Reichtum, die Weltfreundschaft und der weltliche Beruf, die innere Unsicherheit über die Pflicht des Bekennens u. s. w., s. Vis. I, 4. 11, 2. 3. III, 6. Mand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc., s. Jahn, Hirt d. H. 31, 338 f. u. vgl. für die Zeit Hadriaus dessen freilich mit Reserve zu benußende ep. ad Serv. bei Vopisc., Saturn. 8: "qui Serapem colunt Christiani sunt & devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dicunt"). Auch jener Schrift fans man entnehmen, dass Abfall vom Glauben selbst in ruhigen Zeiten um weltlicher Vorteile willen nicht selten war. Über Absall zur Zeit des Antoninus Bius f. Martyr. Polyc.; interessante Mitteilungen über traurige Folgen ber Marc Aurels schen Berfolgung s. bei Dionys. Cor. in Euseb., h. e. IV, 23, 2; Ep. Lugdun. bei Euseb., h. e. V, 1 sq. und sonst. Die Schriften Tertullians de fugs in persec., de corona u. a. beziehen sich auf die septimianische Verfolgung. er auch nicht von vielen Verleugnungen zu erzälen, so klagt er doch über die Martyriumsschen der hirschfüßigen Kleriker und die Leidensscheu der gemeinen Christen ("Mussitant tam bonam et longam sibi pacem periclitari": de cor. 1). Die gelungenen Versuche ganzer Gemeinden, durch Bestechung der Behörden bie Verfolgung abzuwenden — Versuche, die der herrschende Stand in der Kirche billigte — beurteilt er als Verleugnungen (de fuga 11—13). Seit bem Anfang bes 3. Jarh.'s beginnt bereits jene abscheuliche Methode, nicht genehmen kirch lichen Personen neben anderen Vorwürfen auch den der Verleugnung zu machen. In den Zeiten der decianischen Verfolgung ist er zwischen den Vertretern verschies bener kirchlicher Standpunkte fast stehend geworden (viele Beispiele bei Cyprian;

419 Lapsi

x Bischof Cornelius suchte, freilich mit wenig Geschick, dem Novatian so anzuhängen). Wie desorganisirend diese Verfolgung und die nächste unter in gewirkt hat, läst sich namentlich aus den Briefen Cyprians und des rinischen Dionysius (Euseb., h. e. VI, 41), sowie aus dem Traktat des i de lapsis erkennen. Die Zal der Verleugnenden hat one Zweisel die der cer und der wirklichen oder nur maskirten Konfessoren weit übertroffen. mbers war es im Anfange der diocletianischen Berfolgung. Dieselbe traf entalischen Kirchen bereits in einem ganz verweltlichten Zustande traurigster Tusebius hat (h. o. VIII, 1) den Schleier, den er darüber deckt, ein wenig ; das wenige genügt, um einen ungeheuren Abfall zu erschließen (f. auch llex. ep. de poenit.). Doch wärte bie lette Verfolgung lange genug, um riftenheit einigermaßen zur Besinnung und zum Enthusiasmus zurückzus Die lette "Berfolgung" unter einem byzantinischen Kaiser, Julian, wirkte ich, wie Sokrates und namentlich Afterius berichten, verwüstend. Doch bie seigen Namenchristen, "wie dumm gewordenes Salz", bald wider in die zurudströmen. Die drei systematischen Repressionsversuche unter Decius, in und Diocletian hatten aber nicht nur offenkundige Berleugnungen, son=

ich trügerische Vorspiegelungen zur Folge.

eit dem Jare 250 unterschied man verschiedene Klassen von "lapsi". 1) Sai und 2) Thurificati, welche den Göttern wirklich geopfert, resp. vor ihren 1 Räucherwerk verbrannt hatten, 3) Libellatici. Über das Vergehen dieser Meinungsverschiedenheit (f. Rigaltius [not. ad ep. 30 Cypr. in edit. . p. 57], Fell [l. c. not. ad lib. de laps. p. 133], Maranus [Vita Cypr. p. L sq.], Tillemont [Mém. T. III sur la perséc. de Dèce n. 3, p. 327], im [Comment. de reb. Christ. a. C. M. p. 482 sq.], Rettberg [Cyprian f.], Hefele [Kirchenlex. 2. Aufl., S. 88f.], Peters [Cyprian S. 159 f.], p [Cyprian I, S. 66 f.]). Mit Mosheim, Acttberg und Fechtrup ist an= en, dass unter libellatici lediglich solche Christen zu verstehen sind, die von er ber Hand von den Behörden gebotenen Gelegenheit Gebrauch machten j für Geld, sei es in Person, sei es, vorsichtiger, durch einen Dritten, ibollus ausstellen ließen, dass sie sich bem kaiserlichen Gebot gefügt und t hätten (s. namentlich Cypr. ep. 55 auch ep. 30). Ihre Namen wurden hauch in die Protokolle der Behörden eingezeichnet, ja es ist möglich, dass , um ihr Gewissen zu salviren, nicht einmal den Schein nahmen, sondern ber amtlichen Registrirung bewenden ließen. Doch ist letteres nicht sicher. verschiedene Unterarten von libellatici anzunehmen (Hefele zält deren fünf), in Grund vor, mag auch Not und Gewissen noch manche besondere Umm hervorgebracht haben; namentlich ist es nicht geboten, eine besondere von acta facientes oder von χειρογραφήσαντες (Petr. Alex. l. c. can. 5) siren; denn acta facientes sind alle libellatici, sofern für sie ein Prototou ellt wurde, sofern sie das Protokoll in vielen Fällen zu unterschreiben hatten, zeipogpagigarteis. Riefen die eigentümlichen Magregeln der decianischen politik, die ja eine unblutige Unterwerfung der Christen erstrebte, die Beren der libellatici hervor, so entstand eine neue Klasse von Berleugnern as Edict Diocletians, welches die Auslieferung der christlichen Kultusund Bücher verlangte: die traditores. Ihre Zal (namentlich und fast aus= ich waren es Kleriker) war eine sehr große, und man unterschied zwischen welche wirklich das Verlangte ausgeliefert, und solchen, die statt des Vertrügerisch Wertloses hingegeben hatten. Was für Mittel sonst noch da= usgesonnen wurden, um den Schein vor Christen und Heiden zugleich zu barüber belehrt der liber de poenit. des Petrus Alex. am besten (Routh, 8. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). Er weiß von solchen zu erzälen, die ihre hen Stlaven, ja selbst ihre driftlichen, für sich selbst an den Opferaltar hatten, die Heiden für Geldsummen bewogen, sich substituiren zu lassen iter angenommenem Namen zu opfern, von solchen, die in flagranti den Be-Sand in die Augen streuten und nur so taten, als opferten sie, u. s. w. vie disziplinäre Behandlung der lapsi seitens der Kirche betrifft, so stand

im 2. Jarhundert fest, ja noch bis zur Zeit des römischen Bischofs Callist, das der zur idololatria abgefallene Christ überhaupt nicht mehr, trot aufrichtiger Buße, in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werden könne. Tertullians hestige Polemik gegen das Edikt des römischen Bischofs (höchst warscheinlich des Callistus, s. Philosoph. IX, 12, p. 458 edit. Duncker.; auch hier sind die Borte: 14-ywr näger vir autov ägleodau äuagrlas nicht auf alle Todsünden, sondern auf die Fleischessünden zu beziehen) betresss der kirchlichen Vergebung der moechia und fornicatio setzt überall voraus, das jene Regel in Bezug auf die zum Gösendienst Abgefallenen auch bei den "Psychikern" noch zu Recht bestehe (s. 5 sin. 12 sin. 19 sin. 22 sin., auch de monog. 15). Within ist auch der Ratschlag des Dionysius Cor. an die vontische Gemeinde zu Amastris aus der Beit Warc Anrels (Eused. h. e. IV, 23, 6), sie solle diezeigen wider aufnehmen, welche von irgend einem Falle zurücksehrten, auf die beiden dort genannten Vergehen der groben Unsittlichkeit und des härertischen Irrtums zu besichränken.

Die Haltung, welche ber Hirte bes Hermas in der Zuchtfrage einnimmt, scheint die Allgemeingültigkeit des eben ausgesprochenen Urteils zu beeinträchtigen. Da dieser römische Christ um das J. 140 allen Sündern, auch den Berleugnern, die Möglichkeit einer zweiten Buße eröffnet — die auf immer Verworfenen, welche ber Verf. kennt, sind lediglich die Verstockten; s. Zahn, a. a. D. S. 331, 338 s. so scheint die unnachsichtliche Strenge der Kirche gegen die Abgefallenen eine Reuerung zu sein. Allein dieses Urteil ist darum falsch, weil 1) Hermas die Er öffnung der Möglichkeit einer zweiten Buße durch eine ausdrückliche, göttliche Offenbarung ad hoc begründet und weil er 2) die Vergebung von seiten Gottes behufs Aufnahme in die Gemeinde der Endzeit allein im Auge hat, sich aber mit der Frage nach der kirchlichen Ausschließung, resp. Wideraufnahme, d. h. der Kirchenzucht, nicht befast. In beiden Punkten repräsentirt er somit einen ar chäistischen Standpunkt, der sich zu dem katholischen der Folgezeit ganz disparat Sofern aber Hermas für die Vergebungsmöglichkeit auf eine besondere Offenbarung rekurrirt, zeigt er, dass die Strenge gegen die Abgefallenen auch in der ältesten Zeit die Regel war; die Regel, die freilich zur Konservirung der Ge meinden bereits Ausnahmen notwendig machte. Die werdende katholische Kirche übernahm zunächst in ihrer Gesamtheit jene strenge Disziplin, aber nur die sog. montanistische Fraktion bewahrte sich in dem Rekurs auf Spezialoffenbarungen das, wie es scheint, selten gebrauchte Mittel (doch urteilen die kirchlichen Bericht erstatter darüber anders), den Abgefallenen schon in diesem Leben Hilfe zu bringen In der Frage nach der Behandlung der Abgefallenen ist es zwischen Weltfirche und Montanismus noch zu keiner Kontroverse gekommen. Wenn der Montanismus ausdrücklich behauptete, Gott könne und werde auch den buffertigen lapsis nach dem Tode Gnade erzeigen, sie aber von der Kirchengemeinschaft trot aufer legter Bußübung fernhielt, so hat er in jener Zuversicht seine evangelische Art, in dieser Praxis aber ein Moment der Neuerung bekundet; denn an die Stelle des alten enthusiastisch gehandhabten Kirchenbegriffs setzt auch er ein kirchliches Institut bestimmter Regeln, welches der Priesterkirche gleichartig, wenn auch ents gegengesett ist. Indem diese aber an der alten Strenge gegenüber den Gefallenen zuerst festhielt, zugleich aber mehr und mehr das zukünftige Heil für den Einzels nen von seiner Zugehörigkeit zu ihrem Verbande abhängig machte und die Prorogative Gottes, Sünden zu vergeben, usurpirte, geriet sie in eine höchst satale Lage, die notwendig zur Erweichung jener Strenge füren musste. Der Rachlass begann bei einzelnen Sünden und mit der Eröffnung einer einmaligen Generals buße nach der Taufe schon im letten Viertel des 2. Jarh. (Dionys. Cor., 1. c Aus der Schrift Tertullians de poenit. c. 7 sq. könnte man schließen wollen, dass die Möglichkeit einer zweiten Buße für alle Sünden damals schon bestand, allein der Schrift de pudicit. ist das Gegenteil zu entnehmen; die Idololatrie im strengen Sinn war jedenfalls ausgeschlossen, warscheinlich auch noch alle io-Tobsünden). Callist dehnte den Nachlass zuerst auf die groben Fleischessünder aus. Der Montanist Tertullian ist demgegenüber vorübergehend selbst Anwelt

Lapsi 421

der in der Verfolgung Abgefallenen, unter Qualen Verleugnonden, geworden (f. b pudic. 22 fin.). Die Bergehungen Homicidium und Idololatria hatten noch mmer befinitiven Ausschluss aus der Kirche zur Folge; nur das unumwundene Bekenntnis bei erneuter Inquisition und der Märtyrertod tilgte auf Erden die 5chulb (f. Ep. Lugd. bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. Nur auf iche Gefallene, welche wärend der Verfolgung selbst noch Gelegenheit hatten, jre Berleugnung zu widerrufen und zu bekennen, bezieht fich die fürbittende und nterstützende Sorge der gallischen Konfessoren. Eusebius hat dies 1. c. c. 2 veredt; er sucht dem Briefe Zeugnisse zu entnehmen, dass die Konfessoren die Wider= nfnahme definitiv Gefallener betrieben und erreicht hätten [§ 8], aber die von m beigebrachten Stellen reden davon nicht). Es ist kein Beispiel bekannt aus er Zeit vor Decius, dass die Konfessoren, denen die Weltkirche das Recht zu tterae pacis eingeräumt, resp. zugestanden hat, dieses Recht auch in Bezug auf psi ausgeübt haben. Tertullian dectt 1. c. c. 22 dieses Unwesen (über s. Ur= rung und Sinn s. Ritschl a. a. O., S. 382 f,), das der Kirche als Trümmer= ud einer älteren Prazis übrig geblieben und gerade dem "Montanismus" ver= andt war, mit schonungslosen Worten auf (anders noch ad mart. 1), aber er

igt nicht, dass es auch den lapsis zu gute gekommen sei.

Dass man in der Kirche erst kurz vor der Mitte des 3. Jarhunderts mit em strengen Verfaren gegen die Abgefallenen brach, hat one Zweisel auch barin inen Grund, dass die Zeit zwischen Septimius und Decius eine fast ununterbrochene niedenszeit gewesen ist. Sonst hätte sich jener Grundsatz nicht so lange halten dunen, wärend doch selbst ein Tertullian zugesteht, "dass man bei expresster kerleugnung boch im Herzen den Glauben unbefleckt bewaren könne." Übrigens at selbst noch Cyprian und ein Teil des römischen Klerus um 250 geschwankt, b ben lapsis die Möglichkeit der Wideraufnahme zu eröffnen sei. Die strengere Auffassung vertritt auch Fabius von Antiochien (f. Euseb. h. e. VI, 43. 44). Die briefe bes alexandrinischen Dionysius zeigen, wie tief die alten rigoristischen Aninanungen auch noch zwischen 250 und 260 wurzelten (Euseb., h. e. VI, 42 fin. 4-46). Ja einzelne Landeskirchen haben dieselben noch bis zum Anfang bes L Jarhunderts für die gröbsten Fälle der Idololatrie bewart, wie die Kanones 1-4, 6 der Synode von Elvira (im J. 306) beweisen (s. Hefele, Concil.=Gesch. Aufl., I, S. 151. 155—158). In den Kirchen zu Karthago, Rom, Alexanwien, Antiochien siegte schließlich eine mildere Prazis, der in Alexandrien und Arthago der größere Teil der Konfessoren selbst das Wort redete; in letzterer Stadt haben diese sogar, um ihr eigenes Ansehen zu erhöhen, in schlimmer Weise swirtschaftet und von ihrem Rechte, litterae pacis auszustellen, den weitgehend= **kn** und verwerflichsten Gebrauch gemacht. Hier wie in Rom wurde der Kampf m die Grundsätze der Kirchenzucht darum ein so erbitterter, weil sich hinter ihm in Streit um Personen und um die Kompetenzen des Bischofs, der Presbyter der Konfessorenaristokratie versteckte. In Rom schied schließlich die strengere Fartei unter der Fürung des Novatian aus der Gemeinde aus. Zwischen 251 100 325 haben die Bischöfe das Bucht= und Bugverfaren gegenüber den lapsis migebilbet. Dasselbe wurde zu einem komplizirten System, da man die religiöse tinheitliche Betrachtung der Vergehungen, welcher die Novatianer noch folgten, mit einer moralistischen, barum auch die individuellen Verschiedenheiten berücksich= igenden vertauschte und, wenigstens aufangs, eine Mitte zu halten suchte zwischen watianischem Rigorismus und jener Laxheit, die die Partei des Felicissimus Rarthago gezeigt hatte. Zunächst wurde von Chprian zugestanden, dass in mortis nach abgelegter Exhomologese die Wideraufnahme in die Kirche jedem Mart werden solle (f. Cypr. epp. und de lapsis); die Behandlung der übrigen Me — darüber ließ er sich von den Römern belehren — sollte nicht Sache der Mielnen Provinz, sondern der allgemeinen Kirche sein. Auf den Synoden zu kerthago im J. 251 f. in Übereinstimmung mit der römischen Kirche wurde nicht Dühe eine Zuchttheorie festgestellt (f. namentlich ep. 55): die Möglichkeit, Meraufnahme in die Kirche zu erlangen, wurde allen lapsis eröffnet, aber unter the verschiedenen Bedingungen. Nicht nur wird zwischen sacrificati und libella-

tici ein großer Unterschied gemacht, sondern auch die verschiedenen Umstände, unter welchen sich Jemand zum opfern hat bewegen lassen, sollen berücksichtigt werden; hiernach soll sowol die Bußzeit als die Bußübung eine verschiedene sein, doch scheint die Ausmessung berselben damals noch nicht schematisirt, sondern dem Ermessen des Bischofs überlassen worden zu sein; denjenigen aber, welche erst aus dem Totenbette Buße zeigen, soll die Vergebung überhaupt nicht gewärt werden = gefallene Kleriker sollen ihrer Würde verlustig gehen. (Über andere Synoden in der Zuchtfrage f. Euseb. h. e. VI.) Seit jener Zeit nun beginnen die Bonitentialverordnungen mit ihrer Kasuistik; die ältesten und wichtigsten sind der liber de poenitentia des Petrus Alex. (die Bestimmungen in den App. Constit. II, 14\_\_\_ 38—41), die Kanones 1—4 der Synode von Elvira im J. 306, die Kanone 1—9. 12 der Synode von Anchra im J. 314, der Kanon 13 der Synode vo Arles im J. 314, die Kanones 10—14 der Synode von Nicaa im J. 325 ( auch Can. ap. 62 und Gregorii Neocaes. ep. can.). Die diokletianische Berjo gung und der große Abfall in derselben bewirkte abermals eine Berabsetzun. der kirchlichen Ansprüche an die Gläubigen (siehe auch den Streit in Rom zweit schen Eusebins und Heraklius). Die Kontroverse spitte sich diesmal — un I zwar fast lediglich in Nordafrika — zu einem Kampfe um die milbere obe härtere Behandlung der gefallenen Kleriker zu: ein Beweis, dass man bereits i = diesen allein die vollbürtigen Christen erfannte. Bestimmungen über lapsi fine 3 auf der Synode zu Arles (443?) c. 10, zu Rom im J. 487 und auf einige anderen noch erfolgt. -- Morinus, de disciplina in administr. s. poenit. 1651 fo Orsi, Diss., qua ostenditur, cath. ecclesiam tribus prioribus saeculis capitalium criminum reis pacem et absolutionem neutiquam denegasse, 1730. Rice, Da 4 Beichte 1827; Routh, Reliq. S. 2. edit. T. IV, p. 21 sq. 115 sq. 255 sq.; Ritsch Entsteh. d. altkathol. Kirche, 1857; Steit, Das römische Bußsakrament 1854; auch desselb. Abhandlung in den Jahrbb. f. deutsche Theol., 1863 I; Frank, DE Bußdisciplin der Kirche bis z. 7. Jarh. 1868; Hefele, Conciliengeschichte, 2. Aufl-1. Bd., 1873; die Specialarbeiten über Chprian, den Rovatianismus und Donatismus. Abolf Barned.

Lardner, Nathaniel, Dr. theol., ein gelehrter Dissentertheologe, wurde and 6. Juni 1684 zu Hamkurst in Kent geboren. Seine Vorbisbung erhielt er unter Dr. Oldsield in London und besuchte hierauf die Universitäten Utrecht und Leyden 1699—1703. Später 1713—21 war er Erzieher des Sones der Lady Treby mit dem er Frankreich, Belgien und Holland bereiste. Nach England zurückgekehr wollte er sich dem Predigerberuse widmen, sand aber wenig Beisall, da sein Bortrag zu nüchtern und sehlos war. Er wartete Jare lang vergeblich auf einer Ruf von einer Dissentergemeinde und wurde erst 1729 als Hissprediger an einer Kapelle in London angestellt, nachdem er sich schon durch seine wissenschaftlichen Leistungen einen Namen gemacht hatte. Er blieb in jener untergeordneten Stellung bis 1751, wo ihn völlige Taubheit zum Kücktritt nötigte. Fortan sebte er in stiller Burückgezogenheit ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Nur mit Gesenein geachtet um kuslandes blieb er in sebhastem brieslichen Berkehr, allges mein geachtet um seiner Gelehrsamkeit wie um seiner Biederkeit und Anspruchselossigkeit willen. Er starb in seinem 85. Lebensjar den 8. Juli 1768.

Lardner siel in die Zeit der Blüte des Deismus und war einer der tüchstigsten Vorkämpser sür die Warheit der geoffenbarten Religion. Seine theologische Richtung kann wie die seines Zeitgenossen Samuel Clarke als rationalistischer Supranaturalismus bezeichnet werden. Er erkennt beides an, die Verechtigung der Bernunft, wie die Notwendigkeit der Offenbarung. Klarheit und Einfacheit sind die Erfordernisse einer höchsten und allgemeinen, die Kennzeichen der geoffens darten und waren Religion. Die evangelische Lehre war anfänglich klar, ist aber durch nutslose Spekulationen verdunkelt worden, und muss deshalb auf die ursprünglichen einfachen und gewissen Warheiten zurückgefürt werden. Diese sindet Lardner in der neutestamentlichen Sittenlehre und den Verheißungen des Lones sür die Tugend. Lehren, die nicht klar bewiesen werden können, will er offen lassen. Lardner steht somit im wesenklichen auf demselben Standpunkt wie Clarke,

Lardner 423

wärend aber dieser den Inhalt der Offenbarung als vernunftmäßig zu demon= priren suchte, wollte Lardner auf historisch-kritischem Wege die Warheit des Christentums dartun. Dies ist ber Grundgebanke seines Hauptwerkes "The Credibility of the Gospel History" in 17 Bänden 1727—57, wozu er die Umrisse schon in einer Borlesung über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, die er 1723 in London hielt, entworfen hat. Dies Werk fand großen Beifall und wurde ins bollandische, Lateinische und Deutsche (von Brahm-mit Vorrede von S. G. Baumparten) übersett. Es ist ein bedeutender Bersuch einer historisch=kritischen Gin= eitung in das Neue Testament, eine Arbeit, die mit ebensoviel Fleiß und Gründ= ichteit als Unbefangenheit und Scharfsinn durchgefürt ist. Das Werk zerfällt in poci Teile, wozu ein Supplement als britter kommt. In dem 1. Teil werden vie im R. T. gelegentlich erwänten Tatsachen, welche durch Belege aus gleich= eitigen Schriftstellern bestätigt werden, aufgezält, um zu zeigen, dass sich im R. T. nichts finde, was mit der vorausgesetzten Zeit und Abfassung durch die L Schriftsteller nicht übereinstimmte, und bas bas ungesuchte Zusammentreffen mabhängiger Quellen für die Echtheit jener Schriften zeuge. In dem zweiten, ei weitem größten Teil werden die Zeugnisse der Kirchenväter der ersten vier zarhunderte aufgefürt und forgfältig erwogen, dabei die Schriften der Bäter selbst iner genauen Kritik unterworfen, ihre Echtheit untersucht und die Zeit ihrer Abaffung festgestellt. So werden z. B. die apostolischen Konstitutionen an das Ende es 4. Jarhunderts verwiesen, der fürzeren Redaktion der ignatianischen Briefe er Borzug gegeben, für den Hebräerbrief die sonst übersehenen Zeugnisse des Theognost und Methodius angefürt. Hierauf folgt eine kurze Übersicht der Beugriffe bis ins 12. Jarhundert. Das Ergebnis dieses Teiles ist, bass bas über= instimmende Zeugnis aller Jarhunderte und Länder, der frühe Gebrauch und die whe Geltung der neutestamentlichen Schriften für deren Echtheit spreche. Auch rie apotryphischen Schriften sprechen bafür, da sie die hohe Würde der Person Thristi und das Ansehen der Apostel, deren Ramen sie annehmen, voraussetzen. Der britte Teil handelt vom Kanon des N. T.'s. Dieser ist nach Lardner nicht tft durch die Synode von Laodicca abgeschlossen worden, sondern stand zuvor con burch das allgemeine Urteil der Christen fest. Die Evangelien samt der Ipostelgeschichte mussen vor 70 p. C. abgefasst sein, da sich in ihnen nicht die eiseste Anspielung auf die Zerstürung Jerusalems findet. Da ferner in den Epi= teln teine ausdrückliche Beziehung auf dieselben vorkommt, so mussen sie verhält= rismäßig spät geschrieben worden sein, nachdem das Evangelium schon weithin epredigt war und ein Bedürfnis der Aufzeichnung für die zalreichen Christen ich zeigte. Dafür spricht auch der Prolog des Lukas, wornach es bis dahin kein chtes Evangelium gab. Die Evangelisten schrieben unabhängig von einander, und one undere Quellen zu haben, als was sie selbst gesehen ober von Augenjeugen gehört. Das Hebräcrevangelium ist nur eine Übersetzung des griechischen Matthäus. — Lardners Vorstellung über die Entstehung der Evangelien aus der mündlichen Mitteilung erinnert am meisten an Gieselers Hypothese, obwol er den Bedanken nicht weiter ausfürt. Er nimmt als Zeit der Abfassung für die sy= noptischen Evangelien und Apostelgeschichte das Jar 64, für das johanneische das Jar 68 an. Die späteste Schrift ist ihm die Apokalypse, die er in das Jar 96 fest. Bon den Berfassern der neutestamentlichen Schriften gibt Lardner einen turzen Lebensabriss und es mag hier bemerkt werden, dass er von der in Eng= land beliebten Unnahme der Reise des Apostels Paulus nach England nichts wissen will. Un das obige Werk schließt sich die Streitschrift an "A Vindication of three of our blessed Saviour's Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolston's fifth discourse etc. 1729, die beste unter den zalreichen Gegenschrif= tm. Eine andere Schrift The Circumstances of the Jewish people, an argument for the truth of the christian religion 1743, worin das Christentum nur als besiere und reinere Form der Religion dargestellt wird, namentlich aber die Abhandlung "A Letter on the Logos", geschrieben 1730, aber erst 1760 publizirt, hat Lardner den Borwurf des Socinianismus zugezogen. Er tritt mit dieser Shrift gegen Whiston auf, der die Lehre, dass der Logos bei Christus an die

Stelle ber menschlichen Seele getreten sei, wider aufgewärmt hatte. Seine Haupts gründe dagegen sind, dass ein so vollkommener Geist wie der Logos unmöglich sich so erniedrigen könne, dass er sich selbst vergesse, seine Bolltommenheit abschwäche. Ein solcher Geist würde vielmehr alles Menschliche verzehren, konne als förperlichen Schwachheiten unterworfen gar nicht gedacht werden. Chriftus ist warer Mensch und nur von Gott nach seinem unerforschlichen Ratschluss zum Messias gewält und mit besonderen Gaben ausgerüstet. Nur wenn er warer Mensch war, kann er Vorbild für uns sein, nur so kann seine Auferweckung uns die Hoffnung geben, zu gleicher Herrlichkeit zu gelangen. Einen anderen Begriff von dem Messias hatten auch die Juden nicht. Die Vorstellung von einer untergeordneten Gottheit und einem präexistirenden Logos kam erst durch die heibenchristliche Philosophie herein. Es versteht sich nach dem Gesagten fast von selbst, dass der hl. Geist nur die, öfters personifizirte Macht, Gabe ober Gnade Gottes bezeichnet. — So reichte Lardner auf dem dogmatischen Gebiete seinen Gegnern fast die Hand, wärend er für seine Lebensaufgabe ansah, alle Angriffe gegen die geoffenbarte Religion auf dem historischen Telde zurückzuschlagen. — The worken of N. L. with a life by Dr. Kippis, 10 Vol. 1838. C. Cáil.

Las Cajas, Fray Bartolomé de, der Apostel Judiens genannt. Geboren 147als Son eines Francisco de las Casas (Casaus), welcher warscheinlich dem Abe I von Sevilla angehörte und nicht mit dem gleichnamigen Begleiter des Cortés 3== verwechseln ist, studirte Bartolomé Humaniora und Jura auf den Universitätenz Sevilla und Salamanca und begleitete im Februar 1502 den Comendador Franz Nicolás de Ovando nach Indien, als dieser abgeschickt war, um die Übergriff Bobadillas gegen Colon zu untersuchen. Acht Jare blieb er bort, das reparti miento verwaltend, welches seinem Bater auf Española zugefallen war, bis e== 1510 in den Priesterstand eintrat — er war der erste, welcher in der neuen Bel == die Priesterweihe erhielt — und an dem Tage, wo die ersten Dominikaner anlangten, in Concepcion de la Vega seine erste Messe las. Die unerhörte Härte der conquistadores gegenüber den Eingeborenen lernte er noch näher kennen, als er 1512 einer Einladung des Diego Belasquez nach Cuba folgte und bann Rar= vacz auf einer Expedition nach Camaguen begleitete — schon hier sehen wir ihr eifrig das Amt eines Beschützers der Indianer füren. Um diese Wirksamkeit, die sein ganzes Leben ausfüllen sollte, in größerem Maße üben zu können, beschloss er in Spanien sich Bollmachten zu erbitten und kehrte Ende 1515 dorthin zurück. Nach vielen Mühen gelang es ihm, eine im Namen der Herrscher erlassene Instruktion zu bekommen, welche ihn beauftragte, in Verbindung mit den Hieronymis ten über allem zu wachen, "was die Freiheit, die gute Behandlung, sowie bas leibliche oder Scelenheil der Indianer angeht" (17. Sept. 1516; Wortlaut bei Fabié, Vida etc. p. 58 sq.) und außerdem den Titel eines "protector univeral de todos los indios" mit einem Jaresgehalt von 100 Goldpesos. Aber Las Casas fand auf allen Seiten Widerstand: bei den Hieronymiten, die sein Amt als Eingriff in ihre Befugnisse betrachteten — bei den spanischen Herren, die er vor Gericht zu ziehen suchte - sogar am Hofe, wo einflusreiche Männer die Meinung vertraten, die Judianer dürfe man wie Tiere behandeln, da sie doch "des Glaubens nicht fähig seien". Dieser vielfache Wiberstand nötigte ihn zu mehrfachen Reisen nach Spanien: so schon im folgenden Jare, als eben ber junge König Karl in Billaviciosa gelandet war. Gestütt auf ein Gutachten der Universität Salamanca, welches diejenigen für todeswürdige Reper erklärte, welche den Indianern die Fähigkeit absprechen würden, sich zu bekehren, erlangte Las Cafas Bestätigung seiner Bollmachten und kehrte nach Amerika zurück. Unermüdlich tätig auf Dissionen in Cumana, S. Domingo — wo er 1523 in den Orden der Dominikaner eintrat —, in Nicaragua, in Guatemala und an anderen Orten gewann er das Bertrauen der Indianer in so hohem Grade, dass sie nicht selten freiwillig auf sein Wort hin sich zu dem verstanden, was Gewalt seitens der spanischen Herren von ihnen nicht zu erlangen vermochte. In änlichem Geiste und mit Erfolg wirkte er seit den dreißiger Jaren in Mexiko. Das reiche Bistum Cuzco, wels Rarl V. ihm anbot, schlug er aus, bas ärmste, Chiapa, nahm er enblich an, ber bas 70. Lebensjar erreicht hatte. Bei seiner fünften Reise nach Spanien tte er eine Bulle Pauls III., welche die Indianer für Annahme des Glaubens big erklärte und im Hinblick barauf verbot, sie zu Sklaven zu machen oder zu rauben, übersett und brachte sie mit. Auf diese Bulle berief er sich nun als rganzung der bekannten Bulle Allexanders VI. über die Berteilung der neuen kit. Da aber seine Magnahmen, die er, wenn ersorderlich, durch die strengsten rchlichen Censuren, durch Entziehung von Sakrament und Absolution, stütte, r zu tief in die Verhältnisse, wie die conquistadores sie gebildet hatten, ein= mitten, so wuchs der Widerstand gegen ihn nur immer mehr. Obwol am spa= schen Hofe, auch vom Kaiser selbst, hoch geschätzt, zwang ihn doch die Verleum= mg seiner Feinde sein Bistum aufzugeben und 1507 zum siebentenmal nach mropa zu reisen, um sich gegen die schwersten Verbächtigungen, auch seiner Loya= At, zu verteidigen. Dies geschah öffentlich in Balladolid, vornehmlich gegen ben kehrten Historiographen Sepulveda, mit solchem Erfolge, dass durch den könig= hen Rat und den von Indien der Druck von Sepulvedas abscheulicher Schrift e iustis belli causis \*) in Spanien verboten wurde. Sie erschien jedoch in Rom. egen sie richtete Las Casas die "Brevissma Relacion de la Destruycion de las dias" 1552, 50 Bl. in 40, welche mehrfach herausgegeben, auch in das Latei= iche, Französische und Deutsche (von Andrea 1790) übersetzt worden ist. Reuer= ngs ist sie in der Coleccion de Documentos ineditos para la Historia de mana, t. LXXI (1879) abgebruckt worden. Dort finden sich auch andere bengreiche auf den Streit mit Sepulveda bezügliche Schriftstücke, sowie einige bis= r nicht gedruckte Dokumente und Gutachten von Las Casas. Sein Hauptwerk, späterer Lebenszeit geschrieben, ist die Historia de las Indias, welche von errera und anderen benütt und jetzt endlich in Bb. LXII bis LXVI der obigen oleccion gebruckt worden ist. Dieses bebeutsame Werk ist nicht wie Duintana id Tidnor wollen, schon 1527, sondern erst 1552 begonnen und 1561 vollendet orben. Es umfast in drei Dekaden und ebenso vielen Banden die Geschichte \$ 1520. Als Anhang finden fich (Bd. LXVI, S. 237-555) Algunos Capitun de la Apologetica Historia desselben Autors abgedruckt.

Bis an sein Ende, welches 1566 erfolgte, kannte er nur das eine Biel: zu unsten der misshandelten und verfolgten Indianer einzutreten. Seine Bemühungen, ieselben gegen die Sklaverei zu schützen, sind zum teil erfolgreich gewesen; dass r selbst darauf hingewiesen habe, man möge statt der schwächlichen Indianer ieder die stark gebauten afrikanischen Neger herbeiholen, und dass ihm somit die Berantwortlichkeit sür die Einsürung des Negerhandels zusalle, ist nicht erweisster; vgl. Apologie de B. de las Casas in: Mémoires de la classe des sciences vorales et politiques de l'Institut, t. IV. Sein lettes Wort an die Freunde im Usster zu Atocha, wo er starb, ging dahin, dass sie das Werk fortsetzen sollten,

welches sein Leben erfüllt hatte.

Las Casas hat, nachdem sein Leben schon mehrsach bearbeitet worden war simienisch von Michele Pio, Bologna 1618; französisch von Llorente als Einsking zu den Ocuvres de B. de las Casas, Paris 1822; vgl. auch: Voyage à la Trinidad et au Venezuela, Paris 1812), in der neuesten Zeit nochmals widerstelt Biographen gefunden. 1867 verössentlichte A. Helps, schon bekannt durch Ihe Spanish conquest in America", eine Biographie unter dem Titel: "The life of Las Casas the Apostle of the Indies"; 1878 gab Don Carlos Gutierrez benus: "Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; endlich solgte 1879: "Vida del P. Fray B. de las Casas", von Antonio Maria Fabié, welche in Bb. LXX der Coloccion de Documentos ineditos mit einem Anhang von meist ungedruckten Schriftstücken verössentlicht worden ist.

<sup>\*)</sup> Orr vollständige Titel berselben lautet: Democrates secundus, seu de instis belli tausis; an liceat bello Indos prosequi, auferendo ab eis dominia, possessiones que et bora temporalia, et occidendo eos si resistentiam opposuerint, ut sic spoliati et subjecti, facilius per praedicatores suadeatur eis sides.

Lafitius, Johannes (Jan Laficky ober Laficzky), polnischer Ebelmann und Schriftsteller des 16. Jarhunderts. — Von seinem Leben ist wenig bekannt. Er ist geboren in Großpolen 1534 unter R. Sigismund I. Seine Jugend fällt in die Zeit der Ausbreitung des reformirten Bekenntnisses in Polen, dem auch er angehört. Wo er seine Studien gemacht, ist unbekannt; er selbst nennt den Strofburger Joh. Sturm als seinen Präceptor. Um das Jar 1557 treffen wir ihn in Basel, Bern, Zürich. Dann war er Lehrer im Hause des Woiwoden Krotowsth und begleitete dessen Son ins Ausland (1558 ff.), wie er denn überhaupt einen großen Teil seines Lebens auf Reisen zubrachte, teils zu seiner eigenen Ausbildung, teils als Begleiter junger polnischer Magnatensone, teils in politischen Missionen. So war er widerholt in Frankreich, Italien, Deutschland, Schweiz x. König Stefan Bathorn (1575—86) ernannte ihn zum königl. Envoye und braucht ihn zu politischen und kirchlichen Geschäften. Später scheint er sich in seine Beis mat zurückgezogen zu haben, wo er teils mit Erteilung von Unterricht (im Haufe. bes Woiwoben Arotowsky zu Barcin, später zu Wilna im Hause des Jan Chle bowit, zulett zu Zaslau in Lithauen), teils mit litterarischen Arbeiten fich beschäftigte. Kurz nach dem Jar 1600 muss er gestorben sein. — Zeitgenoffen schilbern ihn als vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. Obwol nicht Theolog nahm er lebhaften Anteil an den religiösen Bewegungen seiner Zeit und seines polnischen Baterlandes, an der Ausbreitung der ebangel. Lehre, an der Union zwischen Lutheranern, Reformirten und Brüdern, an der Bekämpfung des in Polen sich einnistenden Jesuitismus und Unitarismus. Obwol der reformirten Kirche zugetan und mit Calvin, Beza, Bullinger 2c. befreundet, spricht er boch auch von Luther mit größester Hochachtung, verkehrt mit den Phis lippisten Camerarius, Rübinger 2c., ist dagegen dem Gnesioluthertum abgeneigt und wünscht nichts sehnlicher als Einheit des Glaubens und Bekenntnisses. Eben dieser ökumenische Bug und die Teilnahme an den Sendomirschen Unionsverhands Inngen flößte ihm ein besonderes Interesse ein für die seit 1548 in Polen an gefiedelte, seit den Synoden zu Rozminck und Sendomir mit den Reformirten näher verbundene Gemeinde der bohmischen Brüder. Er hegte ben Bunfc, die Lehren und Einrichtungen wie die Geschichte derselben näher kennen zu ler nen, wozu sich ihm teils in Großpolen, teils auf mehreren Reisen nach Wöhmen und Mähren Gelegenheit bot. Aus eigenem Antrich entschloss er sich zur Ausarbeitung einer kurzen Geschichte der böhm. Brüder nebst Darstellung ihrer Einrichtungen. Der erste Entwurf entstand 1567/9 n. d. T.: de origine et institutis fratrum christ. etc. commentarius; er teilte ihn 1569 an Beza in Genf, 1570 an ben Brüdersenior Johann Lorenz in Polen, 1571 an Senior J. Blahoslaw in Mähren mit, der ihn prüfte und ihm weiteres Material zur Verfügung stellte. Mit Benützung dieser neuen Duellen und anderer Mitteilungen arbeitete 2. seinen Entwurf um zu einem zweiten, weit vollständigeren Werk u. b. T.: de origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum libri VIII. 1585 teilte er sein Manuffript der Brüdergemeinde mit, um ce zu prüfen und zum Druck zu befördem; der Brüdersenior Th. Turnowski unterzog es einer Prüfung und teilte dem Berfasser seine Bemerkungen dazu mit. Der Wunsch des Verf., sein Werk endlich gedruckt zu sehen, blieb unerfüllt. Erst 1649 gab Amos Comenius zu Lissa bas 8. Buch nebst Auszügen aus den 7 ersten heraus; das 8. Buch allein one bie Auszüge nochmals Amsterdam 1660. Die von ihm versprochene Herausgabe bes ganzen Werkes ist nie zu stande gekommen: es existirt nur handschriftlich in herrn hut, Prag, Göttingen. Näheres über dasselbe wie über die übrigen Schriften mb Lebensschicksale Lasiczkys s. in dem ausfürlichen Artikel der ersten Aufl. der theol. RE. Band XIX, S. 770—777, wo ich zum ersten Male versucht habe zusans menzustellen, was aus gedruckten und handschriftlichen Quellen über 2. zu ents nehmen war. (Danach sind die ungenauen Angaben von Zezschwiß RE. II, S. 651 zu berichtigen.) Dort findet sich auch die ältere Litteratur verzeichnet, wozu jest nur noch hinzuzufügen: Goll, Duellen und Untersuchungen zur Geschichte ber bob mischen Brüder, Prag 1878, bes. S. 74 ff.

Bagenman.

Laste 427

Lases, Johannes a. Unter ben Bätern ber reformirten Kirche nimmt Lasco eine eigentümliche Stellung ein, wenn auch nicht hinsichtlich der Lehretwicklung, so doch in seiner Tätigkeit für die Organisation der Gemeinde. Nach werschiedenen Boden seiner Wirksamkeit hat er bald "freiwillige Christen" zu ganisiren, bald versucht er die Volkskirche nach reformirten Grundsäten zu gesulten. Er zeigt sich dabei nicht als Mann der Schablone, er rechnet überall it den gegebenen Verhältnissen. Und hierin liegt für immer seine reformatoris

e Bedeutung. Johannes a Lasco, wie er sich schrieb, ober Lasti Jan, wie er polnisch hieß, : 1499 zu Warschau geboren. Er stammte aus einem der ältesten und reichsten delsgeschlechter Polens; sein Oheim war Erzbischof von Gnesen und Primas m Bolen; seine Brüder nahmen hohe Stellungen im Statsdienste ein. Von Jund auf für den geistlichen Stand bestimmt, begab sich a Lasco nach Vollendung iner Studien, 25 Jare alt, auf Reisen, um auswärtige Universitäten und auch e reformatorische Bewegung, von welcher schon kein Land Europas mehr unbeirt geblieben war, in den Ländern ihres Ursprungs näher kennen zu lernen. r besuchte zuerst Löwen und wandte sich von dort nach Zürich, wo er Zwingli unen lernte. Nach einem vorübergehenden Aufenthalte in Paris, wo er am ofe mit Achtung aufgenommen wurde, kam er im Sommer 1525 nach Basel zu rasmus, ber mit polnischen Baronen in Beziehung stand und ben Jüngling freund= h aufnahm. Erasmus rühmt in einem Briefe von ihm: "Senex juvenis conctu factus sum melior, ac sobrietatem, temperantiam, verecundiam, linguae oderationem, modestiam, pudicitiam, integritatem, quam juvenis a sene discere sbuerat, a juvene senex didici". Auch für a Lasco blieb der Verkehr mit bem elehrten nicht one Gewinn, aber er bekannte boch später noch, bass er von wingli ben ersten kräftigen Antrich zum Forschen in der Schrift empfangen habe. iefer erste Impuls ift für seine ganze spätere Entwicklung von Bebeutung ge= lieben. Zunächst aber blieb noch der Einfluss des Erasmus bei ihm vorherrschend, th als er im J. 1526 nach Polen zurückfehrte, überreichte er dem Erzbischof von mesen, um sich von "falschem Berdacht" zu reinigen, eine eigenhändig geschriebene zflarung ("juramentum"). worin er beschwört ("ita juro, sie me Deus adjuvet t sancta Dei Evangelia"), dass er nie mit Wissen und Willen einer von der röischen Kirche abweichenden Lehre angehangen habe, und, wenn er doch aus mensch= der Schwachheit in einen Frrtum gefallen sein sollte, denselben hiermit völlig und usdrücklich widerruse, auch dass er, so lange er lebe, dem h. Stule und den Prä= iten in allem, was erlaubt und ehrbar sei, gehorchen wolle. Er stieg nun von Stufe setufe der rom. Hierarchie auf. Erst seine im J. 1536 durch den König vollzogene rnennung zum Bischof von Cujavien gab den Ausschlag. Er lehnte diese Burde b, indem er offen seine nunmehr zur Reife gelangte ev. Überzeugung bekannte, und erließ mit Empfehlungsbricken des Königs Sigismund, der ihm auch kerner sein Bolwollen bewarte, seine Heimat. "Ich war", schrieb er davon später, "ein rech= er Pharisäer mit Titeln und Pfründen von Jugend auf überladen; durch Gottes brade habe ich das alles verlassen, verlassen mein Baterland und meine Freunde, nter denen ich nicht leben konnte als Christi Anccht; nun will ich in der Fremde wines armen gefreuzigten Herrn Christus armer Knecht sein". Zunächst wandte ch a Lasco wider nach den Niederlanden und vollzog in Löwen auch äußerlich einen Bruch mit der römischen Kirche, indem er (1539) sich mit einem braven Radchen aus bürgerlichem Stande verheiratete. Aber hier mar seines Bleibens bensowenig als in Mainz bei seinem Freunde Albert Hardenberg. Er zog nach imben, wo er sich ein kleines Gut kaufte und in den ersten drei Jaren als Pris atmann lebte.

Oftfriesland aber sollte hauptsächlich a Lascos Arbeitsfeld werden. Hier atte die Resormation schon seit 1519 sesten Fuss gesasst, aber nachgerade hatte inerseits das Papstum durch auswärtige Einslüsse wider Boden gewonnen und uberseits waren allerlei Sektirer hier zusammengeströmt, nach beiden Seiten was en die damaligen Geistlichen des Landes dem Andrang nicht gewachsen. Unter olden Verhältnissen übernahm a Lasco im J. 1542 seine Stellung als Pastor,

428 Lasce

wozu ihn die Gemeinde Emden einstimmig wälte, und als Superintenbent, wozu ihn die verwitwete Gräfin Anna ernannte. Die ihm angebotene freie Rücken nach seiner Heimat lehnte er ab, machte aber bei der Übernahme seines Amtes die Bedingung, dass er dasselbe sofort niederlegen dürfe, wenn er einmal zum Dienste des Evangeliums nach Polen sollte gerufen werden. Seine reformatorische Tätigkeit begann a Lasco bamit, bass er sich zunächst gegen bie Feinde wandte. Er erwirkte von der Gräfin ein Berbot des öffentlichen romischen Gottesbienftes, welchen die Franziskaner in Emben hielten, und die Entfernung der Bilber aus den Kirchen. Zugleich nahm er es mit den Fürern der Widertäufer auf. Eine öffentliche Disputation mit Menno Simonis (f. b. Art. "Menno und bie Mennoniten") war one Resultat und die Fragen über die Menschwerdung Christi, die Kindertaufe u. a. wurden nun weiter in Streitschriften verhandelt (Defensio verae semperque in ecclesia receptae doctrinae de Christi Domini incarnatione Adversus Mennonem Simonis Anabaptistarum Doctorem per Joannem a Lasco Poloniae Baronem Ministrum Ecclesiarum Phrisiae Orientalis, Bonnae 1545.) Mit David Joris ließ sich a Lasco in einen Briefwechsel ein, ber ebenfalls zu nichts fürte; balb darauf verließ dieser Sektirer das Land und ging nach Basel. Run legte a Lasco Hand an den Aufbau der Gemeinde durch Zucht und Lehre. Er fürte Alteste ein und begann die Ausarbeitung einer Kirchenordnung nach bem Muster der von Buger und Melanchthon verfassten sog. "Kölnischen Reformation", welche er aber nicht zu Ende brachte. Die Warnehmungen, welche er als Superintendent bei seinen Bisitationen machte, veranlasste ihn zur Errichtung des Co tus, in welchem er die Geistlichkeit zu gemeinsamer Arbeit organisirte. In bem selben versammelten sich jeden Montag zu Emden sämtliche Prediger unter Borfit des Superintendenten, und seine Tagesordnung bildeten theologische Diskussion, brüderliche Censur und Besprechung firchlicher Angelegenheiten, wozu noch die Examination der anzustellenden Prediger fam. Bur Herstellung der Lehreinheit arbeitete a Lasco nach dem Genfer und dem Züricher Katechismus ein Lehrbuch aus, das zuerst nur handschriftlich gebraucht und später in London gedruckt wurde. Dieser Katechismus a Lascos, nach welchem in den Nachmittagsgottesbiensten gepredigt wurde, bildete für Ursinus die teilweise Grundlage zu dem Heidelberger Ratechismus. Endlich erließ auch unter a Lascos Mitwirkung die Gräfin im 3. 1545 eine auf driftlichen Prinzipien beruhende Gerichts= und Polizeiordnung, in welcher Völlerei, Bettelei und Unzucht mit schweren Strafen belegt wurden. Nach den gegebenen Verhältnissen hielt a Lasco eine Volkskirche für möglich und die Beteiligung der weltlichen Obrigkeit an deren Leitung und Erhaltung für orde nungsmäßig, nur sollte die Obrigkeit nicht in das innere Gebiet der Kirche eingreifen, für welches er der letteren, synodal verfast, die Selbständigkeit vindizirte-

Bei seiner reformatorischen Arbeit hatte a Lasco mit mancherlei Hindernissen zu kämpfen. Die Gräfin Anna war zwar eine wolgesinnte, fromme Frau, aber den gegen die Reformation gerichteten Agitationen naher Berwandter sette stenicht immer den gehörigen Widerstand entgegen. Ein Pastor Lemsius suchte des Abendmalsstreit auch in die ostfriesische Kirche hineinzutragen, und a Lasco hater bei alledem sortwärend unter körperlicher Schwäche zu seiden. Da kam das Interim. Lemsius und sein Anhang ergriffen diese Gelegenheit, um obenauf zu kommen, wärend a Lasco sich gewissenschalber demselben nicht unterwerfen konnte. Er legte sein Amt (1549) nieder und begab sich zunächst zu seinem Freunde Hardens berg nach Bremen und nach Hamburg und im nächsten Frühjar nach England, wo er schon zwei Jare vorher besuchsweise sich längere Zeit im Hause des Erzbischoss Cranmer ausgehalten hatte und nun mit offenen Armen ausgenommen wurde.

Obwol a Lasco mit Cranmer nahe befreundet war, differirte er doch von ihm in einer wichtigen reformatorischen Grundanschauung. Letterer wollte manches Außerliche, wie z. B. die bunten Priestergewänder, beibehalten, wärend a Lasco überall auf Einsachheit drang und das Schriftprinzip auch im Kultus streng durchs gefürt wissen wollte. Man dürfe nichts tun, sagt er, am wenigsten in Sachen des Gottesdienstes, wobei man nicht mit sestem und ruhigem Gewissen versichert sei, dass man es dem Worte Gottes gemäß tun könne; darum könne er nicht zus

Lasco 429

n alles einzufüren, was nur nicht ausdrücklich vom Herrn verboten sei, son= musse auch alles für unerlaubt ansehen, was nicht vom Herrn zum gottes= klichen Gebrauch angeordnet sei. Aber die beiden Männer vertrugen sich. den Flüchtlingen, welche aus Frankreich, Italien, den Niederlanden und zuauch aus Niederdeutschland nach London gekommen waren, um dort unter Schute des englischen "Josias", Eduards VI., ihres Glaubens zu leben, wurde bloß dies gewärt, sondern ihnen auch gestattet, sich nach ihren Grundsätzen Bemeindeberfassung zu geben. Den "Fremdlingen" wurde eine Kirche einge= ut, wo sie in ihrer Muttersprache ihre Gottesbieuste hielten, und a Lasco e ihnen als Superintendent vorgesett. Mit Hilse von Martin Micronius Johann Utenhove machte sich a Lasco an die organisatorische Arbeit. ien in holländischer Sprache ein Glaubensbekenntnis, das älteste niederlän= :, a Lascos Katechismus wurde gedruckt, Psalmen sür den Gemeindegesang weitet und liturg. Formulare sowie eine Kirchenordnung entworfen. Die liturg. rulare wurden später für die niederländ. und die kurpfälzische Agende benutt. Am wichtigsten war die Kirchenordnung, in welcher die a Lasco eigen= ichen Verfassungsgrundsätze zum Ausdruck kamen. (Bgl. Forma ac ratio tota siastici Ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesiis tuta Londini in Anglia per Regem Eduardum VI. Auctore Jo. a · Lasco. l. 1550. Cum epistola nuncupatoria ad regem Poloniae, Francof. 1555, unb rgia sacra seu ritus ministerii in ecclesia peregrinorum Francofordiae ad num. Addita est summa doctrinae seu fidei professio. Francos. 1554 - von randus Polanus. Deutsch: Kirchenordnung, Wie die vnter dem Christlichen g auß Engelland, Edward dem VI., in der Stadt London, in der niederlans en Gemeine Christi, durch Kön. Maiest. mandat geordnet und gehalten wor= mit der Kirchendiener und Eltesten bewilligung, Durch Herrn Johann von 3, Freiherrn in Polen, Superintendenten derselbigen Kirchen in Engelland in inischer Sprach weitleufftiger beschrieben, Aber durch Martinum Micronium me kurte Summ verfasset, Bud jepund verdeutschet, Heidelberg 1565. Rich-Evang. Kirchenordnungen des 16. Jarhunderts, Weimar 1846, gibt diese Beitung im Auszug, II, S. 99—115 und von der Liturgie einen vollständigen nd, S. 149—160.) Die Kirchenordnung beruht auf biblisch = apostolischen absähen, ist aber nicht für eine Landeskirche, sondern für Gemeinden "frei= liger Christen" bestimmt, wonach auch die strenge Kirchenzucht berselben emessen ist. Als leitender Grundsatz wird gleich zu Anfang ausgesprochen: ichwie ein Haus one Hausvater, ein Schiff one Steuermann und ein Heer Hauptmann in gewisse Gefar kommen, also auch die Gemeine Christi, welche ieser Welt streitet, wird entheiliget, zerrissen und verzehrt endlich gar, wo sie gebürliche Regierer und Diener nicht hat, durch welcher Ernst, Gottessurcht Lehre sie billig soll regieret werden. Es ist auch hier nicht erlaubet allerlei n und Geschlechte der Diener der Gemeine nach menschlichem Gutdunken ifüren: gleichwic es auch nicht erlaubet ist, die nothwendigen auszulassen: ern in diesem muss man folgen der Ordnung Gottes nach seinem heiligen t. Denn es je ihm am besten bekannt ist, burch maserlei Diener sein Haus, demeine soll regieret werden". Es werden nach der "unwankelbaren Autorität Schrift" drei Arten von "Regierern und Dienern" der Gemeinde aufgestellt: Utesten, die Diakonen und die Doktoren oder Propheten. Die Altesten unterben sich wider in lehrende und regierende. Den Diakonen liegt die Armene ob. Die Doktoren haben die wissenschaftliche Erkenntnis der Glaubenseit zu fördern und lettere zu verteidigen. Eine praktische Bedeutung für Bemeinde erhielten sie durch die sog. Prophezei oder Collatie, welches eine insame Schriftforschung und Besprechung der Predigten durch sämtliche Als und Lehrer war. Sämtliche Amter unterlagen der Wal der Gemeinde; die den und Doktoren wurden auf Lebenszeit, die Diakonen auf ein Jar gewält. Balen, zu denen sich die Gemeinde durch einen Buß= und Bettag vorbereitete, ahen durch schriftliche Abstimmung. Aus den hierdurch Nominirten wälte wider das Presbyterium die aus, welche ihm als die geeignetsten Persön=

430 Lasco

lichkeiten erschienen, worauf der Gemeinde noch eine Einsprache zustand. — Rach allgemein reformirter Anschanung galt auch a Lasco außer schriftmäßiger Predigt und Verwaltung der Sakramente als drittes Kennzeichen der waren Kirche die christliche Bußzucht, die Pädagogie der Kirche zur Erhaltung und Beförderung eines reinen Wandels. Jedes Mitglied der Gemeinde ist ihr unterworsen und gegen die Diener der Gemeinde soll sie vorkommenden Falles mit besonderem Ernste gehandhabt werden. Die beiden Stufen sind der "heimliche" und der "öffentliche Brauch der Strafe", nach Matth. 18. Jedes Glied der Gemeinde soll sich des Andern durch Bermanung annehmen; bei Argernissen, die mehreren bekannt sind, geht die Vermanung von den Altesten aus. Wenn diese nicht augenommen wird, so wird die Sache Sonntags von der Kanzel der Gemeinde mit geteilt. Bei Argernissen, welche der ganzen Gemeinde bekannt sind, muss öffentliche Buße vor derselben geleistet werden, oder es erfolgt die "Abschneidung". Bei erfolgender Besserung kann der Ausgeschiedene wider aufgenommen werden, aber auch nur durch einen öffentlichen Akt vor der Gemeinde. — Aus der Kirchenordnung ist noch als eine Besonderheit die Form der Abendmalsfeier, die sog. sizende Kommunion zu erwänen, auf welche a Lasco großes Gewicht legte, da fie der Einsetzung des Abendmals möglichst angepasst ist. Nach einer von der Kanzel gehaltenen Ermanung zur Selbstprüfung sett sich der Diener am. Wert mit den Altesten und den Diakonen an die in der Kirche zubereitete Tasel und mit ihnen so viele Gemeindeglieder, als daran noch Plat haben. Nachdem die Diakonen Wein in die Gläser gegossen haben, bricht der Pastor bas Brot mit ben Worten: das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Chrifti, und reicht es in einer Schüffel weiter, damit sich jeder ein Stud nehme, zulest er selbst. Ebenso reicht er die "Trinkgefäße" den zunächst Sigenden mit den Worten: der Kelch der Danksagung, mit welchem wir Gott danksagen, ist die 👺 meinschaft des Blutes Christi, und trinkt selbst zulett. Die Handlung wird in dieser Weise widerholt für die übrigen Kommunikanten, selbstverständlich one daß der Pastor das Abendmal wider mitgenießt. Wärend der Feier werden durch einen Diakon Rap. 6, 13, 14 und 15 des Evangel. Joh. von der Kanzel vorge-Was an Brot und Wein übrig bleibt, wird von den Diakonen unter die Armen, besonders die alten und kranken, in der Gemeinde ausgeteilt. Diese Form der Kommunion hat sich noch in der niederländ. und der schottischen Kirche erhalten.

Auch in London stand a Lasco unter dem Preuz. Er selbst war viel von Kränklichkeit heimgesucht, seine Frau starb nach längerem Siechtum. (Er verheis ratete sich zum zweiten Male.) Aber auch aus der Gemeinde und von seinen Rit arbeitern wurden ihm manche Schwierigkeiten bereitet. Ein wegen eines gegebenen Argernisses entlassener Prediger suchte ihn mit Calvin zu verseinden, da er mit letterem in der Prädestinationssehre nicht ganz übereinstimmte. a Lascos Stärk lag auf dem Gebiet der Verfassung, nicht auf dem der Lehre, und so hat er auch den Artikel von der Prädestination nicht ausfürlich behandelt. Rach seiner Ans schauung verläuft die ganze Welt= und Heilsgeschichte nach einem ewigen Rats schluss Gottes. Gott erbarmt sich unser aller so, dass er von seiner Erbarmung keinen ausschließt, sondern sie allen anträgt in Christo. Durch Adams Fall sind alle Menschen des freien Willens verlustig und tot in Sünden, also uns fähig, aus sich selber zum Glauben zu kommen. Dieser kommt lediglich aus bem Worte Gottes durch die Kraft des hl. Geistes. Daneben bezeichnet er in ber mit Frage 54 bes Heibelb. Kat. fast gleichlautenden Frage 45 seines Katechismus die Rirche als "Gemeinde der Auserwälten". Es lässt sich nicht leugnen, dass a Lasco einer universalistischen Auffassung der Gnade zuneigt und mit Calvins Pradestina tionslehre nicht übereinstimmt. Aber er hat nie gegen dieselbe polemisirt und Calvins Freundschaft bestand trot der Differenz in diesem Lehrpunkt ebenso berglich mit a Lasco fort wie die mit Melanchthon, der darin noch weiter von ihm abwich

Die Stürme, welche nach dem Tode Eduards VI. 1553 mit der Thronbesteisgung der katholischen Maria am kirchlichen Horizonte Englands heraufzogen, versanlassten a Lasco für seine Fremblingsgemeinde bei Zeiten einen anderen Zusschaftuchtsort zu suchen. Man glaubte einen solchen in Dänemark zu sinden, und ein

Lasco 481

l der Gemeinde, 170 Scelen, verließ London unter a Lascos Fürung im tember auf zwei dänischen Schiffen. Nach einer beschwerlichen Seefart lan= n sie Ende Oktober in Helsingör. Ehe a Lasco mit Micronius und Utenhove dem König, der sich gerade in Kolding befand, vorgelassen wurden, mussten eine Predigt des Hofpredigers Noviomagus über Phil. 3, 17 ff. anhören, wofie als Reper bezeichnet wurden, "beren Ende die Verdammnis sei". Der ig empfing sie freundlich, ließ ihnen aber nach einigen Tagen den Bescheid hen, das sie nur dann Aufnahme finden sollten, wenn sie in allen Studen re und Kultus der Dänen annehmen wollten. Dazu konnten sie sich nicht ver= m und a Lasco bat, dass man den Seinen nur den Winter über den Auf= alt gestatten möchte. Auch das wurde abgeschlagen und die Flüchtlinge muß= mit den Alten, Aranken und Wöchnerinnen, entblößt von allen Mitteln, wider die stürmische See hinaus, wärend a Lasco nach Emden eilte, um dort eine ucht für seine Herde zu suchen. Als die Flüchtlinge auf einige Schiffe ge= ht wurden, um nach verschiedenen Oftsechäfen überzuseßen, wurde ihnen noch eschärft, bei Todesstrafe nicht an der dänischen Kuste zu landen, es möge sie en was da wolle. Das hieß die armen Christen ins offene Grab hineinstoßen. r burch Gottes Erbarmen überstanden sie die beschwerliche Reise glücklich und eten vor Weihnachten 1553 bei Rostock, Wismar und Lübeck. Doch auch hier ben sie auf Anstiften der Geistlichen als Retzer und Sakramentirer vertrieben; e Reperei", sagte man, "sei schuld, dass in England so viel evangelisches Blut offen werde; nun habe der Teufel diese Taugenichtse in die ruhigen deutschen dte gebracht, um auch da Unheil anzurichten". In Hamburg, wo die Flücht= e im Marz 1554 ankamen, ging es ihnen nicht besser und auch hier waren vider die Geistlichen, welche sich mit aller Heftigkeit ihrer Aufnahme widers en. Allen voran der Kämpe Joachim Westphal, welcher sie für "Märtyrer des fels" erklärte. Wie ein gejagtes Wild wurden die Unglücklichen aus ber Stadt ben benachbarten Dörfern vertrieben und den Einwonern bei Gelbstrafe veru, sie ins Haus aufzunehmen.

Endlich trasen die Flüchtlinge Ostern 1554 in Emden ein, wo sie durch einen lichen Empfang über ihre vielen Mühsale getröstet wurden. a Lasco war dort sischen in seine alte Stellung eingetreten. Doch sollte seines Bleibens nicht pe sein, obwol die Berunglimpfung auswärtiger Gegner, die Berblendung schwas Freunde wie Harbenderg und Melanchthon, welche sehr fühl gegen ihn wursund Misshelligkeiten mit seinem Kollegen Gelliuß Faber seine Stellung nicht richüttern verwochten und er selbst nicht anders dachte, als daß er sein Leben Emden beschließen werde. Im April 1555 nahm er Abschied von seiner Gesade, er war dringend nach Polen gerusen worden, und zuletzt hatte sich auch Gräsin Anna doch gegen ihn einnehmen lassen. Als sie dem Scheidenden eine ihaste Geldunterstützung andieten ließ, lehnte er dieselbe ab, obwol er selbst t viele Mittel besaß: "So lange die Gräsin in ihrer Heuchelei verharrt, habe nichts mit ihr zu schaffen; ihre Entschuldigungen wollen wir erörtern, wenn vor unserm Richter stehen!"

a Lasco ging nicht direkt nach Polen, sondern zunächst nach Frankfurt a. M., sich ein Teil der Fremdlingsgemeinde niedergelassen hatte. Neben der bereits ehenden wallonischen und englischen Gemeinde ordnete er die niederländische. r ließ er sich nicht bloß angelegen sein, die Streitigkeiten, welche öfter unter Fremdlingen selbst ausbrachen, zu schlichten, sondern richtete auch seine Täeit nach außen, teils um sie gegen Angrisse zu verteidigen, teils um eine Eisma unter den verschiedenen Zweigen der Reformation anzubanen. Mit Arsl X der Augustana variata erklärte er sich einverstanden; aber das war den mern nicht genug. In einem Religionsgespräch zwischen a Lasco und Brenz 56 in Stuttgart), bei welchem letzterer auf Annahme der Ubiquitätslehre drang, es zu keiner Verständigung. Schließlich hatten es die Gegner, allen voran er Westphal, so weit mit ihren Hetzereien gebracht, dass der Magistrat besosk, die Fremden auszuweisen. Zur Ausfürung dieses Veschlusses kam es zwar k, aber a Lasco verließ Frankfurt nach einem 1½ järigen Ausenthalte, da die

432 Sasce

Freunde in Polen ihren Ruf erneuerten. Auf der Reise dahin verweilte er in Kassel bei dem Landgrafen von Hessen, dem er das Einigungswerk unter den Protestanten aus Herz legte, und bei Melanchthon in Wittenberg, den dieses

Streben ebenso sehr beseelte.

In Polen war 1548 Sigismund August, welcher zu den Evangelischen eine wolwollende Stellung einnahm, Calvins Institutio las und mit diesem forrespondirte, zur Regierung gekommen. Die reformatorische Bewegung, welche größtenteils einen resormirten Charakter trug, war unter dem Bolke stärker geworden, und der Adel, an seiner Spiße Radziwill, hatte sich dem Evangelium zugeneigt. Vor seiner Abreise von Frankfurt hatte a Lasco noch in einer Widmungsschrift zu seiner Kirchenordnung sich öffentlich an den König gewendet. Es sei jest die Reit der Heimsuchung für das polnische Bolk gekommen; entschuldigen konne fich niemand, da die Kinder auf der Gasse, ja selbst die Bischöse die Berderbtheit der Kirche erkennten. Polen sei an einem entscheidenden Wendepunkt seiner Geschichte angekommen, es dürfe nicht glauben, ungestraft vom Evangelium sich wider ab wenden zu können; habe der Ernst Gottes auch in den Zeiten der Unwissenheit ab und zu durch sein richterliches Eingreifen sich kund getan, um so mehr werbe sich sein Born offenbaren in vernichtenden Schlägen über das ganze Land, wenn es die gegenwärtige Zeit seiner gnädigen Heimsuchung verachte. Der Papst lege ber Wideraufrichtung des Evangeliums große Schwierigkeiten in den Beg, bie man besiegen musse; hiezu sei bereits ein guter Aufang gemacht, ba ber König ber Reformation sich nicht widersetze, die von dem größten und besten Teile ber polnischen Bevölkerung verlangt würde. Man müsse jedoch mit Umsicht vorgehen, da nicht jeder, der gegen Rom spreche, darum schon rechtgläubig sei. Es sei Sorge zu tragen, dass nicht statt ber alten Tyrannei eine neue eingefürt ober anderseits der sich regende Atheismus begünftigt werde. Er selbst sei nie aus Polen verbannt worden, sondern habe seine Heimat mit Genehmigung des Königs Sigis mund I. verlassen und seither dem Evangelium in der Fremde gedient; er empfehle seine Rirchenordnung zur Berücksichtigung bei der in Polen durchzusürenden Reformation.

Bei der Ankunft a Lascos setzte man von römischer Seite alles in Bewes gung gegen den "Schlächter der Kirche und Polens", wie man ihn nannte. Die Seele des Widerstandes war der päpstliche Nuntius Lipomani, dem aber der polnische Adel bei seinem Eintritt in den Ständesal zurief: "Wir grüßen dich, Rab ternbrut!" a Lasco wurde zum Superintendenten der reformirten Gemeinden in Aleinpolen ernaunt und nahm seinen Wonsitz auf seinem Gute Rabstein bei Articic Außer ber Fürsorge für seine Gemeinden suchte er eifrigst eine Berftandigung zwischen den Reformirten, Lutheranern und böhmischen Brüdern im Lande her beizufüren. Eine Annäherung der letteren an die Reformirten erfolgte noch bei seinen Lebzeiten und seine Bemühungen trugen weiter in dem Sendomirschen Ber gleich (1570), durch welchen die drei Kirchengemeinschaften ihren Friedensschliff machten, ihre Frucht; später auf der Synode zu Oftrorog (1627) kam es dans zur völligen Vereinigung der böhmischen Brüder mit den Reformirten. (Bgl. R. Göbel in der Ev.=ref. Kirchenzeitung von 1859, S. 313 f.) Da den Polen eine Bibelübersetzung in ihrer Sprache sehlte, so nahm a Lasco mit Hilse einer Angel Gelehrter die Arbeit sogleich auf und erlebte noch die Vollendung des auch sprach lich vortrefflichen Werkes. Der eifrigste Förderer dieser Arbeit und Berbreiter

ber Bibel war Radziwill.

Um 13. Januar 1560 entschlief a Lasco nach kurzem Krankenlager in Frischen, nachdem er sein Leben im Dienste Gottes verzehrt hatte. Er hinterließ eine Witwe mit 9 Kindern. Seine Nachkommen sind wider katholisch geworden, wie auch die des Nikolaus Radziwill, welche in der Folge die erbittertsten Gegurt des Evangeliums wurden. Polen hat die Stimme seines edelsten Sones übershört und die Gnadenheimsuchung seines Gottes versäumt, — sein Ende ist bestannt. Das Bildnis a Lascos zeigt uns eine imponirende Gestalt. Das Gesicht mit dem dis tief auf die Brust herabwallenden Barte bekundet den entschiedenen Gottesmann wie den polnischen Edelmann. Unter dem offenen Mantel trägt er den polnischen Schnürrock. Die Rechte hält die Bibel und auf einem Papier in

der Linken stehen a Lascos Worte, die Summe seiner Lebenserfarungen: "Nulla

piis patria in terris: Superna quaerentibus".

Litteratur: M. Göbel, Geschichte bes christl. Lebens in der rhein.-wests. dirche, Coblenz 1849, Band I, S. 318—351; Petrus Bortels, Johannes a Lasco Suppl.-Band zu "Leben und Schriften der Bäter der ref. Kirche"), Elberseld 1860; (beide geben aussürlich die Duellen an); Krasinski, Geschichte der Resorsation in Polen, Leipzig 1841; A. Knyper, Joannis a Lasco Opera tam edita vam inedita, Vol. I, II, Amsterdam. 1866; in meiner Ev.-ref. Kirchenzeitung on 1870: Locher, a Lasco's Prädestinationslehre, S. 113 ff. und P. Bartels, sur Geschichte der Prädestinationslehre Joh. a Lasco, S. 189 ff.; im Jargang 871: P. Bartels, Die kirchenpolitischen Ideen Joh. a Lascos, S. 353 ff.

D. Thelemann.

Lafslice Gunbe, f. Günbe.

Lateinische Bibelübersetungen. Neben der sprischen Kirche war es zuerst die teinische, in der das Bedürfnis dazu fürte, die diblischen Bücher zu dolmetschen. wmit trat die lateinische Sprache selbst in einen neuen, tiefgreisenden Entwicksuchen, der lateinische Sprache selbst in einen neuen, tiefgreisenden Entwicksuchen das Latein von der Fähigkeit und den Kenntnissen derer abhing, die übersten, so verlangten aber auch das verschiedenartige Sprachidiom, aus dem übersten, so verlangten aber auch das verschiedenartige Sprachidiom, aus dem übersten, so verlangten aber auch das verschiedenartigen und Terminologieen, und iteten eine Umgestaltung ein, die sich unter verschiedenartigen Einstüssen, und arhunderte hindurchzieht, dis die modernen Sprachen sich entwickeln und das atein zur bloßen Gelehrtensprache wird. Unsere Ausgabe zerlegt sich in drei rößere Abschnitte. Zuerst ist darzustellen, was die alte Kirche vor Hieronymus übersetzung leistete, sodann die wichtigste aller übersetzungen, die des Hieronysus, zu behandeln, die allmählich zur Vulgata wurde und ein Jartausend die Meinherrschaft bewarte, endlich sind die neueren übersetzungen seit der Resormas

on anzufüren und zu charakterisiren.

Die Litteratur über die lateinischen Bibelübersetzungen ist umfangreich, bgesehen indessen von einigen Punkten, die der Polemik ein besonderes Interesse eten, ist vorzugsweise die rein bibliographische Seite berücksichtigt worden. Im Agemeinen verweisen wir auf folgende Werke: Humfr. Hodii, De Bibliorum texibus origin., verss. gr. et latina vulgata l. IV, Oxon. 1705, fol., p. 342 sq.; I.G. Carpzovii, Critica s. V. T., Lips. 1728, 40, p. 664 sq.; Bibliotheca sacra not Jac. le Long et C. F. Boerneri iteratas curas ordine disp., emend. suppl., metin. ab A. G. Masch. P. II, T. 3. 1. 2; Hal. 1783, 1785, 4°; E. F. R. Menmüller, Handbuch für die Litteratur der biblischen Kritik und Exegese, Bd. III Beipzig 1799, 8°), S. 175 ff.; Bd. IV, S. 167 ff.; G. W. Meyer, Geschichte der Schrifterklärung seit der Widerherstellung der Wissenschaften, 5 Bände, Göttingen 1802—1809, 8°; J. Melch. Gözens, Verzeichnis seiner Sammlung seltener und Ertwürdiger Bibeln, Halle 1777, 40, und dessen Fortsetzung des Berzeichnisses, demburg 1778, 4°; Josias Lord, Die Bibelgeschichte in einigen Beiträgen er= Intert. 2 Bande, Kopenh. und Leipzig 1779, 1783, 80; Bibliotheca biblica Ser. Wurtemberg. Ducis, olim Lorkiana, ed. et descr. a J. Ge. Adler, 5 Partes, Monae 1787, 4°. Unter den Einleitungen zum A. und R. Teft. find die von 3. G. Eichhorn und Fr. Bleek hervorzuheben.

I. Bibeltexte vor Hieronymus. — Die lateinische Kirche war gegen tade des 2. Jarhunderts im Besitze einer lateinischen Bibelübersetzung. Wir erstemen dies daraus, dass schon die ältesten lateinischen Kirchenschriftsteller, als terullianus, Cyprianus und der lateinische Übersetzer des Irenäus, vgl. Mill. Prolog. in N. Testam., § 608—626, Stellen der hl. Schrift in Menge ansüren. Inch ist nicht zu bezweiseln, dass sie sast alle Schriften des Alten und Neuen testaments, wie sie uns vorliegen, umfaste. Bon den kanonischen Büchern des Uten Test.'s übergeht Tertullianus Ruth, 1. 2. Chron., Esra, Nehem., Esther, Otabj., Beph. und Hagg., aber Chprianus eitirt von diesen 2 Chron., Nehemia, beh. und Hagg., übergeht aber selbst außerdem Jon. und Klaglieder. Bon kn Apotryphen verweist Tertullianus nur auf Weisheit, 1 Makkader und

4 Efra, und nennt de monog. 17. Jubith, Chprianus übergeht Jubith was Efra, bezieht sich aber außer senen auf 3 Efra, Baruch, Tobi, Strock und Waktabaer Bon ben neutestamentlichen Schristen werden von Tertulum nur drei Briefe nicht berucksichtigt, 3 Joh., 2 Petri und Jat, und diese worden der dicht gefannt haben, s. Ronsch, Das Reue Testament Term S. 572 st Chprianus bezieht sich außer diesen auch nicht auf Brief Jah Philem. und hebraerbrief. Das das A. Test, aus der griechischen LXX uberse

wurde, versteht fich nach ber Beitlage von felbit.

Je weiter wir mit dem dritten Jarhindert in der Zeit vorschreiten, um zalreicher werden die Citate, umiomehr aber treten auch in diesen Veriched heiten hervor, und nicht bloß sormelle und ziemlich unerhebliche, die den Ziemlich heiten hervor, und nicht bloß sormelle und ziemlich unerhebliche, die den Ziemlich eine hervor, sondern einzelne Worte, Sahden, Verse, za langere Ziemliegen unversenndar in verschiedenen Ubertragungen vor. Der Text erzur hierna eine sehr derschiedene Behandlung, und er wurde mit der Zeit ein so gemischt und wilder, dass es sich nach der Mitte des 4. Jarhunderts als deingendes Baursins herausstellte, im Interesse der Lirche sur einen berichtigten Text absürfen eine neue Ubersehung Sorge zu tragen. Wenn sich, wie bemerkt wurde der nuzelnen Worten. Sahden, Versen und Studen nicht selten verschiedene Ubesehungen vorsinden, so erhebt sich schwin nach dieser Beodochtung die Frage. Die lateinische Kirche nur eine Übersehung besaß, die aber im Lause der zeinen Vernessellung einen die kreich dur deren Vernessellung einen die Arrache nur eine Übersehung der oder ob sie mehr erre hatte, dur deren Vernessellung einem die Arrachen vorlegen, lassen wir nicht undemerkt, dass von einigen Apoltspeke (Baruch, Tobi, 1 und 2 Wastab.) allerdings zwei alte Übersehungen vorliegen indem die alte sehr frei gehaltene Übersehung in diesen Buchern von einem Speindem die alte sehr frei gehaltene Übersehung in diesen Buchern von einem Speindem die alte sehr frei gehaltene Übersehung in diesen Buchern von einem Speindem die alte sehr frei gehaltene Ubersehung in diesen Buchern von einem Speindem die alte sehr frei gehaltene Ubersehung in diesen Buchern von einem Speindem die alte sehr frei gehaltene Ubersehung in diesen Buchern von einem Speindem

teren, und widerum fehr frei, überarbeitet wurde.

Überreite der alten Übersehung haben sich teils als Citate in den alter laternifden Batern und frichlichen Dokumenten, teils gusammenhangender in Bote handidiriften erhalten. Obgleich die lehteren nur spatere Abichigten find und von neuen Berderbuiffen sich nicht frei erhatten konnten, so find fie doch fur und 🌬 beffere Auftornat. Dies zeigt ihr archanftischer Charafter, fie geben aber auf den Text ex professo im Zusammenhange und find jum teil exheblichen Mint Dagegen find bie Citate mit großer Borficht zu gebrouchen, und fie find es be sonders, die die Untersuchung so schwer verwirrt haben Diplomatische Genaus feit lag überhaupt dem Altertum ferne, die Bater citizen daher vielfuch angenn dieselbe Stelle bald fo, bald fo, jei es, dass bedachtnis urte oder verfcw dene Textesrezensionen vorlagen, auch wird das Citat wol dem Zusammenhamt angebafst Weiter ift nicht zu bezweiseln, dass Einzelne auch einzelne Stude felbstandig übersehten. Gehr bemerkenswert ift die Sprachverschiedenheit, den man erkennt, dass viele sprachliche Harten, die die Ubersehung ursprunglich batt und die Bibelhandschriften noch geben, bereits getilgt waren oder ftillichweigen befeitigt wurden. Endlich ift gerade bier die Grage, ob der Text der Citate ni bon Abidreibern und herausgebern willfurlich verandert wurde, hiernach toma wir ben Citaten, namentlich ben alteften, nur eine fefundare Bedeutung bemeifen. Go ift auffallig, bajs ichon die altesten Reprofentanten, Tertultian (20 R. Testament Textullians, refonstrutt von H. Rönsch, Lewzig 1871. 8°1 112 Epprian gang erheblich von emander abweichen, aber Tertullian wird vielige selbständig überseht haben, denn nicht seiten steht er allein, fo hat Matth 1, 1 nur er geniturae fur generationis. Allerdings liegen in Citaten berichiedene Uber fegungen bor, f. Leo Ziegler, Die lat. Bibeluberfegungen vor Sierengmus wie Itala des Augustinus, Munchen 1879, 4°, S. 91 ff., aber es wird fich frage wie wert man sich frei und selbstandig, oder an einen vorliegenden Text bie Aberhaupt ift sehr in Betracht zu ziehen, bass die lateinische Nirche lange 300 hunderte feine eigentlich firchliche, firchlich sanktionirte Ubersetzung besoß, da vielmehr die freieste Bewegung gestattet war und nur der usus gu einer gewiffe Gleichförmigkeit furte. Endlich vergeffe man nicht, in welchem verwarloften 30

sich der griechische Text, namentlich des Alten Testaments, befand, wodurch hungen in Menge entstehen mussten.

ieronymus weiß bis dahin nur von einer lateinischen Bibelübersetzung, ilich äußerst verderbt in den Handschriften vorliege. Er sagt: tot sunt laria (Tertgestaltungen) paene quot codices, beklagt widerholt die varietas tiositas der codices latini, und dringt darauf, sie zu verbessern. Die Fehler= tit verschuldeten nach ihm teils vitiosi interpretes, teils praesumtores imteils librarii dormitantes; er meinte also dass zum teil schon die Über= elbst falsch übersett, sodann Unkundige den Text durch vermeintliche Verngen verunstaltet, endlich nachlässige Abschreiber weggelassen, zugesetzt und ert hätten, vergl. besonders praef. in evang. ad Damasum. Nach Ziegler S. 12 ff. soll Hieronymus freilich eine Mehrheit von Bibelversionen statuiren. ngs spricht er von vitiosi interpretes, imperiti translatores; aber dass nur die ganze Bibel übersett habe, wird ebensowenig behauptet als geleugnet, ei vorliegenden Differenzen diese durch Nachübersetzen in den Text gekom= Damit sind aber noch nicht ganz verschiedene Übersetzungen zustande Dazu kommt, dass Hieronymus bisweilen von einer lateinischen vulditio, antiqua interpretatio spricht, die eben mit der Beit unsäglich verunworden, Comment. in Jon. 2, 5, aber meines Wissens nie von translatiouch spätere Schriftsteller, wie Cassiodor, De instit. div. lit. 14, stellen ber translatio ex Hebraeo des Hieronymus die vetus translatio gegenüber. n Ausdruck als Kollektivbegriff für alle Übertragungen aus der LXX zu (Biegler a. a. D. S. 16), ist unzulässig.

agegen sagt Augustinus de doctr. christ. 2, 11: Qui scripturas ex hebraea in graecam verterunt numerari possunt, latini autem interpretes nullo Ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex graecus juantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est etari, und er spricht daher von latinorum interpretum infinita varietas und von interpretum numerositas. Diese Worte streng gesasst, gab es nach inus sehr viele lateinische Bibelübersetzungen; da indessen Augustinus hier zemeinen von interpretes überhaupt spricht, so wird er nicht nur solche i, die die ganze Bibel oder ganze Bücher selbständig übersetzten, sondern Ache, die einzelne Stücke und Stellen übertrugen und eine vorliegende Uber= mehr oder weniger verbesserten; so erstrecken sich die verschiedenen Uber= en, die er de doctr. christ. 2, 12 anfürt, nur auf einzelne Worte, nämlich 8, 7 domesticos seminis tui — carnem tuam, 7, 9 non intelligetis srmanebitis, Rüm. 3, 15 (Jes. 59, 7) desc acuti — veloces, Weish. 4, 3 ίματα vitulamina — plantationes. Ebenso an vielen anderen Stellen, z. B. rit. qu. 25 (zu 9, 1) senatum, quidam insolenter: ordinem seniorum, meeniores; in Ps. 77, 46 rubigo, al. aerugo, al. caniculum, und so auch bei Bätern: ein Punkt, der ganz besonders zu beachten ist. Wenn Wiseman edlungen über verschiedene Gegenstände, Bd. I, Regensburg 1854, S. 21) rauf beziehend, das Augustinus einigemale interpretari ungenau im Sinne rbessern brauche (so ep. 71 ad Hieron.: Evangelium ex graeco interpreund te mallem graecas potius canonicas nobis interpretari scripturas), Sprachgebrauch auch hier geltend machen will, sodas Augustinus mit Hieus übereinstimmend bloß von verschiedenen Rezensionen der einen sung rede, so kann ich nicht zustimmen. Denn von einer Uber= redet Augustinus überall nicht, und wenn er einfach interpres latinus so meint er den eben vorliegenden Text. Sodann ist jener Gebrauch des retari ein ungenauer und nur ausnahmsweiser, und endlich dünkt mich, Augustinus de doctr. chr. 2, 14, 15 deutlich genug. Hier unterscheidet lices emendati et non emendati, und nachdem er den Kanon aufgestellt hat, endatis non emendati cedant, ex uno dumtaxat interpretationis re venientes (Retract. 1, 7, 2 und 3 codices ejusdem interpretas), schließt er sofort an: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris ratur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. Unzweis

beutig bezeichnet er hier die Itala gerade auch durch den Zusatz, als besonden Übersetzung, zu geschweigen, dass er ja oben 2, 11 die latini interpretes den graoci geradezu zur Seite stellte. Hiernach existirten nach Augustinus allerdings

verschiedene lateinische Übersetzungen.

Auftorität steht also gegen Auftorität, Hieronymus gegen Augustinus und die Gelehrten blieben hiernach im Grunde bis heute in zwei Lager geteilt, jedes von wolklingenden Namen vertreten. Erscheint schon zunächst in dieser Frage der alte Hieronymus, der einen guten Teil seines langen Lebens dem kritischen Bibelstudium widmete, zu einer entscheidenden Antwort berechtigt, so war doch auch Augustinus ein scharfer Beobachter und in der heiligen Schrift bewandert, wie Wenige. Wir müssen daher, von der Auktorität absehend, anderweitig die Entschebung suchen.

Wenn mehrere Gelehrte von vielen, sehr zalreichen Bibelübersetungen vor Hieronhmus reden, so neuerlich u. a. Reinkens, Hilarius v. Poitiers, Schaffbausen 1864, S. 349; Raulen, Gesch. der Vulgata, S. 114, 122, so war das nicht sehr überlegt, vielmehr kann von solchen, selbst im Sinne Augustins, nicht die Rede sein und es ist zuzugestehen, dass er unklar geredet und übertrieben habe, Biegler a. a. D. S. 3—5. Die Frage kann nur sein: gab es nur eine Bibelversion, oder gab es mehrere Übersetzungen teils der ganzen hl. Schrift, teils einzelner Bücher, und sind diese unabhängig von einander entstanden, Ziegler a. a. D. S. 9. 11. 31. Dass von einigen Apokryphen Übersetzungen in Überarbeis

tung vorliegen, wissen wir.

Durchgehen wir auch nur einige Kapitel nach bem vorliegenden kritischen Apparate, so tritt uns eine solche Verschiedenheit entgegen, dass es unmöglich erscheinen will, sie auf die Grundlage einer einzigen Übersetzung zurückzufüren; von Bersen, kleineren und größeren Abschnitten, liegen offenbar verschiedene Uber setzungen vor, der Unmasse kleinerer Abweichungen gar nicht zu gebenken. entstanden diese ganz selbständig, one Borlage eines andern Textes? Dagegen spricht die wichtige Beobachtung, dass die Zeugen, welche Verse und Abschnitte hindurch abweichen, boch wider in die gemeinsame zurückfallen, und gewönlich schimmert auch durch ihre Übersetzung die andere als Grundlage hindurch. Aller dings berüren sich bei wörtlicher Übersetzung, wie hier, verschiedene Übersetzer leicht, Augustin., De doctr. chr. 2, 12. Difficile est ita diversos a se fieri interpretes, ut non se aliqua vicinitate contingant, und vgl. Ziegler a. a. D. S. 123 ff., allein bis auf reine Zufälligkeiten erstreckt sich boch bas nicht. So weit wir sehen, bilbete ein gewisser Grundstock den Hintergrund, der bei allen Modifikatio nen, die er im Laufe der Beit in einzelnen Handschriften erhielt, eine gewiffe Eine heit bewarte, so dass wir beziehungsweise allerdings berechtigt sind, von einem Vetus Latinus ober einer Vetus Latina zu reden. Wir haben diese wesentlich in den ältesten Bibelhandschriften zu suchen, und wir dürfen als Grundsat auf stellen, dass der unvollkommenere, wörtlichere, unrichtigere und sprachlich rauber Text vor dem richtigeren und gewandteren in der Regel das Präjudiz ber Ur sprünglichkeit hat, wobei benn freilich nicht jeder Schreibsehler und jede Rach lässigkeit späterer Abschreiber mit in den Rauf genommen werden soll.

 18. 8. Bon den Präpositionen ist namentlich die Konstruktion des in und sud fer schwankend. Weiter ist charakteristisch, dass eine Reihe von griechischen Worsundsteilst erscheinen, die zum teil schon in den Mund des Volkes gekommen in mochten, z. B. adyssus, baddin βαδδίν Dan. 10, 5, cataclysmus Sir. 40, 10, risma Dan. 9, 26, eryside ξουσίβη Joel 1, 4, Hos. 5, 7, holocaustum, lytium λογίριον Ezechiel 28, 13, ophaz ἀφάζ Daniel 10, 5, orphanus Mich. 2, paradisus Ezech. 28, 13, rhomphaea Sirach 39, 36, sardius σάρδιος Ez., 13, tharsis Jaρσίς Dan. 10, 6, chimarri χειμάβροι Thren. 2, 18, epicharma

**Υπορια Εχ. 32, 25.** 

Benn diese Erscheinungen wesentlich in dem Streben nach Würtlichkeit ihren rund haben, so bietet die Sprache doch auch sonst des Eigentümlichen nicht mig dar. Gewönlich nennt man sie unerhört schlecht, barbarisch, worüber sich nn die Bäter zu trösten mussten, s. Ambros. ad Luc. 2, 42; Arnob. 5, 19, in= fen nehmen wir die Sache, wie sie geschichtlich liegt. Die lateinische Sprache fur in der Kaiserzeit bald eine große Umwandlung. Im Berhältnis zu Cicero b seinen Zeitgenossen ist schon die Latinität eines Seneca, der Plinii, des Duinlanus, Tacitus eine sehr verschiedene, deteriorirte; der klassische Periodenbau Bumerus fehlt, ebenso die Reinheit der Wort- und Satbildung, dafür ist die ultung rhetorisch und prunkvoll, mit Antithesen, Fragen, Ausrufungen durchspickt, n reich an Figuren und Bilbern; die Wortstellung ist gekünstelt, aus der Dichter= nache Bieles in die Prosa hinübergenommen, wie der freie Gebrauch des Ins nitiv und der Kasus, und der Sprachschatz verändert, indem Worte teils eine mere Bedeutung erhielten, teils neu gebildet ober der Bolkssprache entnommen mrben, endlich werden griechische Worte beibehalten oder latinisirt, vergl. unter merem Em. Opitz, Specimen lexicologiae argenteae latinitatis, Naumburg a/S. 852, 4°; desselben Quaestiones Plinianae, Naumburg a/S. 1861, 4°; Laur. Graserger, De usu Pliniano, Wirceb. 1860, 80, und Hugo Holstein, De Plinii moris elecutione, Naumburg a/S. 1862, 40.

Dieselbe Sprache begegnet uns nun in unserer Übersetzung, und wenn aller= in viel unreinerer Gestalt als anderwärts, so liegt der Grund teils darin, der Übersetzer durch sein Prinzip gebunden war, teils aber auch darin, dass ruicht eben homo literatus war, und nur für den Gebrauch der Gemeinde trieb. Bur Beranschaulichung der Sprache mögen einige Beispiele hier folgen it Beifügung wenigstens einer Belegstelle. Formen: praevaricare Hos. 8, 1, dewire Ezch. 26, 12, lamentare Luf. 7, 32, scrutavit Joel 1, 7, paenitebitur me Jon. 3, 9, odietur Sirach 20, 8, odivi Hos. 9, 15, odientibus Mich. 3, 1, mutait Hof. 8, 3 c. Fuld., prodies Mich. 4, 10, praeteries Judith 2, 6, floriet Main 131, 18, absconsus Luf. 8, 17, pregnates Hoj. 13, 16, pascuae Hoj. 13, 6, mle μήλον Joel 1, 12, extensa für extentio Ezech. 17, 3, retiam für rete hech. 17, 20, cubilis tuus Dan. 2, 28. 29, ficulneas mean oveas  $\mu$ ov Joel 1, 7, harium Zoel 1, 9. 13, jusjuramentum Ezechiel 17, 19. Worte: concupisci-**Εχεά**). 26, 12, confixio δοί. 9, 13, confractio συγκλασμός Joel 1, 7, conmare eviazveir Juel 4, 16, contribulare Sir. 35, 22, contribulatio Um. 6, 6, ribulatio Jon. 2, 2, derisorius Mich. 1, 10, evaginatio Ezech. 26, 15, extermium ἀφανισμός Mich. 1, 7, exalbare Joel 1, 7, justificare Ezech. 16, 52, mtificationes. δικαιώματα Ezch. 18, 9, muratus Sir. 28, 17, perditio ἀπώλεια hed. 26, 21, profetizare Ezch. 25, 2, reaedificare Ezch. 26, 14, salvare Sof. 4, 3, salvator Jon. 2, 10, superintrare Am. 6, 1. Bedeutungen: incredibilis melanbig Sir. 1, 36, memorari und rememorari alicujus, eines gedenken Jon. 48; Ezech. 16, 61, demergere, sich versenken Jon. 2, 6, diminuit duywon Joel 1, 10, exorare εξιλάσχεσθαι Ezechiel 43, 22. 26, exoratio εξιλασμός Ezechiel 4, 23, exterminata est ηφανίσθη Εχεά. 25, 3, maleficia φάρμακα Mich. 5, 12, mbetantia Bermögen, Habe Luk. 19, 8. Ronstruktionen: obaudire aliquem Hos. 1, 17, suptus eum Ezch. 17, 23, vestem se dispoliabunt Ezech. 26, 16, zelatus legem 1 Matt. 2, 26, benedixit illam Lut. 1, 28, eum nocuit 4, 35, comithantur cum illo 7, 11, facite eos recumbere 9, 14, conloquebantur illi 9, 30, patulamini mocum 15, 6. Das reichste Makerial bietet H. Rönsch, Itala und

Vulgata. Das Sprachibiom ber urchristl. Itala und kath. Vulgata unter Berückschiftstigung ber römischen Volkssprache erläutert, Marburg und Leipzig 1869, 86, und in seinen Studien zur Itala in Hilgenfelds Zeitschr. f. wissensch. Theol., 1875,

S. 425 ff.; 1876 S. 287 ff. 397 ff; 1881, S. 198 ff.

One Zweifel hatte ein Bedürfnis zur Übersetzung gedrängt. Allerdings befriedigte sie dasselbe verhältnismäßig, aber ihre unleugbaren Mängel waren voruehmlich der Grund, dass sie im Laufe von zwei Jarhunderten bis zur Unkenntlichkeit verändert wurde. Die Veränderungen selbst waren teils formelle, teils materielle. Zu den ersteren zälen: 1) ganz geringfügige und mehr unwillfürliche, indem man synonyme Worte miteinander vertauschte, oder die Wortstellung unerheblich verändert ward. Vertauscht mit einander wurden z. B. Worte wie dixit ait, quia quoniam propter quod, is ille, hii ii, in super, ambulare incedere, praecepta mandata, sermo verbum, in conspectu ante coram, sacerdotium administrare sacerdotio fungi, noli timere ne timeas; 2) sette man an die Stille solöfer Worte gewönliche, vgl. z. B. Luf. 1, 28 gratificata, gratia plena. 1, 32 thronum, sedem. 1, 36 senecta, senectute. 1, 49 magnalia, magna. 1, 58 circumhabitantes, vicini. 2,7 in stabulo, in diversorio. 2,35 framea, gladius. 3, 1 quattuorviratum habente, tetrarcha. 3, 14 calumniaveritis, calumniam feceritis. 4, 19 acceptabilem, acceptum. 5, 19 per tegulatum, per tegulas. 6, 35 nequas, malos; 3) wurden gräcisirende Konstruktionen latinisirt, vgl. z. B. Luk. 1, 3 adsecuto omnibus  $(\pi \tilde{\alpha} \sigma \iota r)$ , ads. omnia. 1, 7 in diebus, aetate. 1, 10 fuit adorans, orabat. 1, 17 convertere, ut convertat, ad convertenda. 3, 1 in anno, anno. 3, 23 quasi, fere. 5, 17 ad sanandum eos, ut curaret eos. 6, 48 fodit et exaltavit, fodit in altum. 7, 29 baptizati baptismum, bapt. baptismo. 9, 1 languores curare, l. curandi. Indem man endlich 4) harte und ungelenke Worts fügungen verbesserte, tam dabei wol geradezu ein Stud neuer Abersetung zum Vorschein.

Tiefer griffen die materiellen Veränderungen ein. Wenn dem Uberseter und den Verbesseren der gleiche griechische Text vorgelegen hätte, so würden die Nachbesserungen, wenn immerhin zalreich, doch noch maßvoll geblieben sein, es würden Auslassungen nachgetragen, einzelne Worte und ganze Säte berichtigt worden sein, und in letzterer Hinsicht einzelne Stücke in neuer Übersetung erscheinen. Nun aber war es mit dem griechischen Vibeltexte dauernd schlecht bestellt: der Text der LXX lag schon dem Übersetzer verwildert vor und durch die wolzgemeinte und mühselige, aber in ihren Folgen höchst nachteilig wirkende kritische Arbeit des Origenes wurde die Verwirrung nur noch größer. Indem nun die Verbesserer je mit ihren Texten an die Übersetzung herantraten, nach denselben strichen und zusetzen, einzelne Worte und Verse änderten, kleinere Stücke vielleicht zunächst am Kande für sich neu übersetzten und sich dies in buntem Gemisch wandschriften übertrug, da musste wol ein so ratloser Text entstehen, wie ihn ein Hierondmus und Augustinus schildert, und wie er auch uns noch zum teil vor

Augen liegt.

Die Sprache der Übersetzung fürt uns in das Abendland, denn nur in diesem war die lateinische Sprache herrschend; sodann gestalteten sich nur in Italien und in dem prokonsularischen Afrika die kirchlichen Berhältnisse in den beiden ersten Jarhunderten der Art, dass man auf den Gedanken kommen konnte, die Bibel zu dolmetschen. Hiernach entscheiden sich die Gelehrten in Betreff der Entstehung der Übersetzung bald für Italien, und speziell Rom (P. B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, Bd. 1, Regensburg 1862, S. 86 ff.; Reinkens, Hilarins v. Poitiers, S. 335 ff.; Kaulen, Geschichte der Vulgata, S. 109 ff. u. a.), daß für Afrika (Eichhorn, Lachmann, Wiscman, Könsch, J. N. Ott u. a.). Der Cherrakter der Übersetzung zeigt deutlich, dass sie ein dringendes Bedürfnis war, dass man den griechischen Text, der sür den gewönlichen Gebrauch unzulänglich war, durch eine ganz treue Übertragung zu ersetzen suchte.

Nach Italien und zunächst nach Rom kam das Evangelium in frühester Beit, und zwar in gricchischer Sprache. Diese Sprache ward die der Gemeinde und blieb es sür lange. So schrieb der Römer Clemens gricchisch, ebenso um 170

lodestus, s. Hieron. de vir. ill. 33, der Presbyter Cajus um 210 und der entstielte Hippolytus, wogegen Hieronymus a. a. D. 53 vor Tertullianus nur den kuischen Bischof Victor und den römischen Senator Apollonius als lateinisch chreibende nennt. Diese Erscheinung hat insofern nichts Aussälliges, als Kennts des Vriechischen die erste Bedingung der Vildung und in den Städten des blichen Italiens die griechische Sprache auch vielsach die Verkehrssprache war. om war weseutlich eine Graeca urbs, vgl. C. P. Caspari, Duellen zur Gesichte des Taufsymbols und der Glaubensregel, Vd. 3 (Christiania 1875, 8), 285 sf. 451 sf., Quintil. Inst. or. 1, 1, 13. Hiernach konnte das Vedürfnis zer lateinischen Bibelübersetzung hier nicht sofort, vielmehr erst dann entstehen, die evangelische Lehre in den dem Verkehre sern stehenden Landschaften weis

re Ausdehnung gewonnen hatte.

Ganz anders lagen die Dinge in Afrika, wohin sich das Christentum von wlien aus verbreitete. Bei der vielfachen Berbindung, namentlich Roms mit nthago, der afrikanischen Metropole, kamen sicher schon im 1. Jarh. Christen hin, aber irgend erheblich ward die christliche Pflanzung dort erst mit dem Jarhundert. Glücklichen Fortgang nahm sie im Laufe dieses Jarhunderts, so= is sie am Ende desselben sehr ausehnlich war. Hier nun in Afrika war die iechische Sprache weniger bekannt und nur Gebildete verstanden sie, vgl. Apulej. polog. c. 83. 98, bagegen wurden nach den drei verschiedenen Nationalitäten ri Sprachen gesprochen. Die Numider und Mauren blieben als Nomaden von n Bildungselementen der Zeit und also auch vom Christentume wol ziemlich werürt, vgl. Augustin. ep. 80, dagegen wurden die Punier in den neuen Bil= mgsprozess hincingezogen, wenn auch die Sprachverschiedenheit zunächst Schwie= gteiten machte. Die Siegreichen waren die römischen Eindringlinge, die mit m Schwerte und der Bildung eroberten, das Punische zurück- und allmählich verüngten, sodass das Lateinische die herrschende Sprache ward, vgl. Plin. hist. u. 18, 3, 22. Die amtliche Sprache der Römer war die lateinische, wie in richenland und Asien, s. Valerius Max. 2, 2, so natürlich auch in Afrika. iernach musste hier zunächst mit dem sichtlichen Wachstum der Gemeinde das würfnis entstehen, das griechische Bibelwort zu latinisiren. Weiter ist ja auch e lateinische Kirchensprache ein afrikanisches Produkt, diese aber hildete sich, wie rall, an der Hand der Bibel. Auch der Sprachcharakter der Übersetzung fürt 18 nach Afrika. Indem wir uns auf das über die Sprache oben Bemerkte be= ehen, betonen wir hier nur den durchaus provinziellen Charafter der Sprache w bemerken im Spezielleren, dass sich die meisten auffälligen Erscheinungen ent= eber gerabezu ober in Parallelen bei ben afrikanischen Schriftstellern, und ganz sonders bei Tertullianus finden. Dass auch die Volkssprache in Italien nichts eniger als rein war und Paralleles darbietet, soll damit nicht geleugnet werden.

Ist richtig, was wir oben bemerkt, dass erst im Verlause des 2. Jarhunderts afrikanische Gemeinde zu einer beträchtlichen heranwuchs, so werden wir die utstehung der Übersetzung nicht vor die Mitte des 2. Jarhunderts stellen dürsn. Beachtenswert ist, dass Tertullianus anfänglich noch Griechisch schrieb, s. De von. mil. c. 6. De bapt. c. 15. Nur als Kuriosum sei bemerkt, dass manche klbersetzung schon in der apostolischen Zeit angesertigt sein ließen (s. Reuß, sesch. der heil. Schriften N. T.'s, 5. A., Braunschw. 1874, 2. S. 187; Ziegler

a. O., S. 27 f.), so noch Kaulen, Geschichte der Vulg., S. 141.

Die Frage endlich, ob die Übersetzung das Werk nur Eines Mannes sei, ist tschieden zu verneinen, vielmehr anzunehmen, dass das Bedürsnis ungefär um e gleiche Zeit verschiedene Männer einzelne Bücher zu übersetzen veranlasste, vourch man bald zu einer vollständigen Übersetzung kam. Ein allgemeiner Typus tht sich freilich durch das Ganze, und der verbindet es nach Zeit und Ort, aber e einzelnen Bücher sind, näher angesehen, wörtlicher und freier, besser und kechter übersetzt. Über die neutestamentlichen Bücher siehe die eingehenden Bestungen Mills, Proleg. in N. T. § 513—605, die jedoch mit Vorsicht zu besten sind. Ebenso zeigen sich Verschiedenheiten bei den Büchern des Alten Tesments, so ist z. B. das Buch Judith schlechter, viel besser Zesus Sirach und

die Weisheit, recht gut das Gebet Manasse übersetzt, doch ist hier noch viel aus

zuklären.

Wir kommen zu der vielbesprochenen Stelle Augustins, De doctr. christ. 2, 15: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae, die dieser im Jare 397 niederschrieb. Bunächst muffen wir hier die Unart rugen, die Itala als Kollektivum der vorhieronymischen latein. Übersetzungen zu gebrauchen. Augustin versteht unter der italischen Übersetzung eine besondere, im Unterschiede von den andern Übersetzungen. Da Itala in diesem Sinne nur hier vorkommt und man statt ber poe tischen Form itala die prosaische italica erwartete, glaubte man durch Emendation helfen zu sollen; Bentley, dem J. A. Ernesti u. a. zustimmten, emendirte: interpretationibus illa ceteris praeseratur quae est; Potter (s. Marsh, Anmerkungen und Zusätze zu J. D. Michaelis Einleitung, 1, S. 215); J. G. Kreyssig, Observatt. philol. crit. in Jobi cap. XXXIX, 19-25, Lips. 1802, 80, p. 10; Gidy horn, Einleitung in das Alte Testament, 3. Aufl., 1, S. 701: interpretationibus usitata ceteris, vgl. Augustin., De consensu Evangelist. 2, 66. Die lettere Emendation ift bestechend, doch war es ein richtiges Gefül, dass man neuerlich den diplomatischen Text wider festhielt, und wirkich findet sich bei Augustin einige male die Form italus: in Genes. quaest. 95 illius regionis, sicut Italarum; c. Jalian. Pelag. 6, 7, 21 montes vel Africanos vel Italos, oleam non Africanam, non Italam; De civ. dei 3, 26. Italae gentes (Ziegler a. a. D. S. 19), vgl. Arnobius 2, 73 res Italas, 4, 13. 29 sermo Italus. Wenn nun Augustin die Übersetzung als italische bezeichnet, so kann bamit im Unterschiede von andern nur das Land gemeint sein, in dem sie entstand oder gebraucht wurde; andere Deutungen sind als unzulässig schlechthin abzuweisen, so die von J. N. Ott (N. Jahrbücher für Philol. und Pädagogik, Bd. 115 (1877), S. 190): italisch stehe sür lateinisch im Gegensatz der graeca veritas und es sei die Bibel der kirchlichen Gemeinde und liturgischen Praxis in Afrika gemeint. Aber was und wo ist dem die Itala? Ist unsere obige Beobachtung richtig, dass die lateinischen Texte auf einem gemeinsamen, in Afrika entstandenen Grundstock basirten, so kann sie nur eine in Italien entstandene und gebrauchte Rezension der afrikanischen Vetus latina gewesen sein. So u. a. Wiscman a. a. D. S. 23 ff.; J. Wordsworth, Academy Nov. 13, 1869, p. 56. C. A. Breyther, Diss. de vi, quam antiquissimae verss., quae extant latinae, in crisin evangel. IV. habeant, Merseb. 1824, 89, erklärte die Itala für die Übersetzung des Hieronymus. Er hätte dafür alte, freis lich schlechte Gewärsmänner beibringen können, den Isidor. Hisp. Etym. 6, 5: cujus (Hieron.) interpretatio merito caeteris antefertur, nam et verborum tenscior et perspicuitate sententiae clarior est, unb Walafr. Strabo praef. glossae ordin., benn indem diesen jene Stelle Augustins in Erinnerung lag, trugen sie bie Sachlage ihrer Zeit one weiteres auf die zur Zeit Augustins über. Bon ans derem abgesehen, widerspricht diese Ansicht aller Geschichte, denn als Augustinus 397 schrieb, war Hieronymus zu Bethlehem eben erst mitten in der Arbeit, und er hatte noch etwa sieben Jare zu arbeiten, bis er sie vollendete; wie aber Augustinus gerade an dieser Arbeit kein Gefallen hatte, werden wir sehen. hält die Itala für eine besondere, unabhängige Bibelübersetzung, die nach ihre Heimat benannt, vom Augustin seit seiner Ruckfehr aus Italien nach Afrika 384 mit Vorliebe benutt worden und von der Überreste in den Freisinger Frag menten vorlägen, f. Itala-Fragmente der paulinischen Briefe — aus Pergament blättern der ehemaligen Freisinger Stiftsbibliothek, zum ersten Male veröffent licht und kritisch beleuchtet, Marburg 1876, 40, und Latein. Bibelüberff. S. 18 ff Junächst können wir nach dem, was massenhaft an Citaten im Augustin vorliegt nicht zugestehen, dass er eine bestimmte, einheitliche Bibel gehabt habe, da er au genscheinlich sehr vergleichend und wälerisch verfur. Dass er auch die Itala benutt und Fragmente derselben sich bei ihm erhalten haben, ist zweifellos, aber noch Problem ist sie herauszufinden. Wenn Ziegler seine Ansicht als "unumstöß liche Tatsache" hinstellte, die bis auf weiteres nur als Hypothese gelten kann, f Jenaer Lit.=Beit., 1876, Nr. 17; Gebhardt, Theol. Lit.=Beit., 1876, Nr. 14

önsch, Hilgenfelds Itschr., 1876, S. 318, so war mit solcher Plerophorie der

lissenschaft sicherlich nicht gedient.

Roch ist ein Punkt in Betreff Augustins zu besprechen. Wir wissen aus Posdius vita August. c. 28, vgl. Cassiodor., De instit. div. scr. c. 16, bafs Aug stinus um 427 ein Speculum schrieb, welches nach einer Vorrebe praecepta ve vetita ad vitae regulam pertinentia aus der hl. Schrift enthielt; verschien bavon war sein Buch De testimoniis scripturarum contra Donatistas et Idola. un fand sich ein dieser Beschreibung ganz entsprechendes Buch, das demnach die enedittiner für echt erklärten und in ihre Ausgabe der Werke Augustins III. 1, . 681 ff. aufnahmen. Die Bibelstellen sind der Reihenfolge der biblischen Büer nach einfach aneinander gereiht. Nur Eins ift höchst auffällig, dass sie näm= h nach der Übersetzung des Hieronymus gegeben sind. Weiter fand sich auch ein weres Speculum in zwei Handschriften, im cod. Sessorianus, etwa aus dem Jarhundert (abgedruckt in Ang. Mai, Novae Patrum biblioth. T. I. 2, Rom. 152, 40, p. 1 sq. und die Stellen nach der Reihenfolge der biblischen Schriften ordnet, aber nachlässig und unvollständig in Ang. Mai, Spicilegium Romanum . IX) und im cod. Memmianus (cod. lat. 9380 der Pariser Nationalbibl.) aus m 9. Jarhundert, herausgegeben von Jérome Bignier in Augustini Operum anium Supplem., Par. 1654, I, p. 515 sq.). Von diesem Koder weicht ganz erblich der von Buy au, s. Léop. Delisle Les Bibles de Théodulfe, Paris 1879, , p. 43-45. Das von diesen gebotene Werk ist ein von jenem ganz verschie= nes, es hat keine Vorrede, besteht sonst auch nur aus Bibelstellen, diese aber in 144 tituli nach Materien verteilt und sie beziehen sich nicht bloß auf die loral, sondern auch auf die Dogmatik. Die Materien stehen ziemlich unlogisch rcheinander, innerhalb berselben werden die Stellen einfach nach der Reihen= lge der biblischen Bücher augefürt. Die Übersetzung ist im cod. Sessorianus die te, dagegen im cod. Memmianus die des Hieronymus, nur dass in diesem die tellen bloß mit den Anfangs= und Endworten gegeben sind. Welches Speculum nun echt? Doch eines von beiben? Wegen der alten Übersetzung möchte man h von vornherein für das im cod. Sessorianus erklären, aber wenn dies Wise= m a. a. D. S. 11 ff., 30 ff. tat, so hatte er freilich noch etwas anderes im intergrunde. One Zweisel ist dasselbe alt, und ob von Augustinus oder nicht, mer behält es eben wegen des Textes seinen Wert; gegen die Abfassung durch ngustin erklärt sich Ziegler, Itala-Fragmente, S. 7. Auf der anderen Seite ist gen dieses und für jenes das Zeugnis des Possibius entscheidend, so auffällig ch die Benutung der Übersetzung des Hicronymus erscheint. Dass ein späterer bichreiber fie an die Stelle der alten setzte, ist nicht leicht zu glauben, obgleich t cod. Memmianus dies mit dem anderen Speculum wirklich geschah. 18 schrieb sein Speculum gegen Ende seines Lebens, als die Übersetzung des ieronymus bereits etwa 25 Jare im Umlaufe war: Augustinus kannte, besaß, rglich und beachtete sie; sollte er sie in der letten Zeit seines Lebens besser würdigt und bei dieser Arbeit benutt haben?

Bu einem besonders hervorragenden Ansehen gelangte unsere Übersetung icht; sie wird citirt mit latinus interpres, in latino, apud Latinos u. dgl., schon ietonymus nennt sie im Gegensatz der neuen praek in Jos. interpretatio vetus Iregor. M. praek in Job vetus translatio), praek in Job interpr. antiqua. Is der authentische diblische Text galt der griechische, vom Alten Testament der er LXX, welcher von Hieronymus u. a., und noch von Roger Baco die vulata, vetus oder antiqua editio, und als verdorbener vorhexaplarischer commus oder vulgaris editio genannt wird, vgl. L. v. Eß, Gesch. der Bulgata S. 24 ff. democh ist unsere Übersetung eines der bedeutungsvollsten Denkmäler des christl. Utertums, denn wie mangelhaft sie auch immer als rein litterar. Produkt sein ung, so war sie es doch, welche den biblischen Gedanken sür Jarhunderte den keinischrebenden vermittelte und zum teil auch dann noch als etwas Bessers ihre Seite getreten war. War dies ihre unmittelbarste und größte Bedeutung, kann aber auch die Wissenschliche hingewiesen werden mag. Von größter Wichtigkeit nur auf das Sprachliche hingewiesen werden mag. Von größter Wichtigkeit

ist sie bei ihrem hohen Alter im Besonderen für den biblischen Kritiker, sür den sie freilich erst eine kritische Durcharbeitung gehörig nutbar machen kann.

Bum Schluss haben wir noch anzugeben, was sich von unserer Übersetzung erhalten hat, oder doch von ihr bisher veröffentlicht worden ist. Die Bücher Beisheit, Jesus-Sirach, 1. und 2. Makkabäer, Baruch, Gebet des Manasse und 4. Buch Esra gingen nach der alten Übersetzung in die Vulgata über, wenn auch etwa mit Nachbesserungen. Von 2. Makkab. hat einen zweiten alten Text auß cod. Ambros. E. 76. Inf. Am. Peyron (M. T. Ciceronis orationum pro Scauro — fragmenta inedita -, Stuttg. et Tub. 1824, 40, p. 73 sq.) herausgegeben, von Baruch hat sich noch eine Überarbeitung des älteren Textes erhalten, s. mein Exeg. Handbuch zu den Apokryphen des Alten Testaments 1 (Leipzig 1851, 8°), S. 175. Außerdem hat sich vom Alten Testament vollständig erhalten die Übersetzung der Psalterium duplex cum Canticis juxta vulg. graec. LXX et antiquam lat. italam vers. ex cod. Veronensi graeco-latino edente J. Blanchino in beffen Vindiciae canonicarum script. vulg. lat. editionis, Rom. 1740, fol. Libri Ps. versio antiqua latina cum paraphrasi Anglo-Saxonica -. Nunc pr. e cod. mscr. Par. descripsit et ed. Benj. Thorpe, Oxon. 1835, 86), des Buches Efther und des 3. Buchs Efra, der Bücher Tobi und Judith, vgl. mein Exeget. Handbuch zu ben Apotryph. bes A. Teft.'s, 2. S. 11 ff. 119. und ber Zusätze zu Daniel, vgl. zu biesen Ranke Par Palimpsest. Wirceb. p. 130 bis 132. 126. 143. Über das Weitere, was bisher veröffentlicht worden, s. unten.

Als unsere Übersetzung im Lause des 7. und 8. Jarhunderts allmählich ganz außer Gebrauch kam, sielen ihre Handschriften der Vergessenheit und dem Staube anheim, oder sie wurden mehrenteils anderweitig verwendet. Die erhaltenen Handschriften sind daher kast alle sehr alt und wenige werden über das 7. Jarhundert hinausreichen. Was indessen bereits vielsach geschehen war, dass die alte übersetzung nach der neuen und die neue nach der alten im Einzelnen geändert wurde, konnte auch ferner geschehen, wenn einem Abschreiber Exemplare beider vorlagen.

Katholiken gebürt das Verdienst, für Widergewinnung des Vet. Latinus zuerft und fleißig gearbeitet zu haben. Durch Flaninius Robilius, Ant. Agellius, Läl. Barth. Balverba und Petr. Morinus erschien Vet. Test. sec. LXX latine redditum ex auctor. Sixti V. P. M. ed. Rom., Ge. Ferrarius 1588 f. Die Übersetzung ward aus Citaten der Kirchenväter zusammengetragen, und nur wo Lücken sich fanden, diese von den Herausgebern ausgefüllt. Die Meinung war gut, aber da die Citate der Bäter selbst sehr von einander abweichen, konnte babei nur ein merkwürdiges Cento, eine Zusammenstellung verschiedenartiger Frage mente herauskommen, und gar schlimm war, dass man die Lücken von sich aus ausfüllte. Ungeachtet seiner bunten Gestalt wurde dieser Text einigemale nach gedruckt, so in der Londoner Polyglotte. Die Aufgabe war zunächst, aus den alten Handschriften das Material vorzulegen und dafür geschah in den nächsten 150 Jaren weuigstens Einiges; es erschienen: Vulgata ant. latina et Itala versio evangelii sec. Matthaeum cum varr. lect. et prolegg. studio J. Martianay, Paris 1695, 120; Epistola can. S. Jacobi ap. juxta vulg. vet. s. vers. Italicam studio J. Martianay, Paris 1695, 12°; Acta App. graeco-lat. litteris majusculis, e cod. Laudiano descr. ediditque Thom. Hearnius, Oxon. 1715, 8º. Letteres Buch ward nur in 120 Exemplaren abgezogen und ist sehr selten; die lateinische Übe 3 setzung ist daraus abgedruckt bei Sabatier und in Andr. Ch. Hviid Libellus crat. de indole cod. ms. graeci N. T. bibl. Caes.-Vindob. Lambecii XXXIV., Harris niae 1785, 8°. Eine neue Ausgabe des Koder besorgte Tischendorf, Monumen 🗪 sacra inedita, Vol. IX, Lips. 1870, 4°.

Nach diesen und einigen geringsügigeren Publikationen erwarb sich der fleißischen Wauriner Petrus Sabatier das große Verdienst unsere Übersetzung, so weit sie möglich war, zusammenzustellen und der kritischen Sichtung derselben eine bis zeinem gewissen Grade solide Grundlage zu geben: Bibliorum s. latinae versionsantiquae s. vetus italica et caeterae quaecunque in cdd. mscr. et antiquorustlibris reperiri potuerunt —. Op. et st. P. Sabatier, O. s. Bened. e congr. solution, Remis 1739—1749, 3 T. s. (neuer Titel: Par., Franc. Didot 1751)

3 T. f.). Er benutte babei den bis dahin vorliegenden Apparat und vermehrte im aus Bätern und Handschriften höchst bedeutend. So dankbar seine Beit diese Arbeit aufzunehmen hatte, so ist es doch für die Theologie beschämend, dass wir im Grunde auf sie noch heute angewiesen sind. Dass sie manche Allotria enthält, mmentlich den griechischen Text in den Noten beifügt, möchte hingehen, das Mangelhaste derselben besteht wesentlich darin, dass sie zum teil nicht gute, sons dem Handschriften gemischten Textes und zweiselhaste Auktoritäten zur Grundsloge nahm, eine Wenge Stoff one kritische Verarbeitung anhäufte und bei dem Berzeichnen der Varianten die nötige Akribie vermissen ließ.

Seit Sabatier ist das Material für alte lateinische Bibeltexte sehr beträchtslich vermehrt worden, vgl. Ziegler, Die lat. Bibelüberss., S. 102 ff., zu bemerken ist indessen, dass die Codices, die einen aus dem alten und neuen gemischten Text geben, mit Vorsicht zu gebrauchen, und dass die interlinearen ober zur Seite

gestellten Übersetzungen von geringerem Werte sind.

Wir beginnen mit dem A. Test. Für den Pentateuch liefert die bedeutendste Ausbeute der aus dem 6. Jarh. stammende Lyoner Rodex, auf den schon Fleck, Bissenschaftl. Reise, 2, 3. (Leipzig 1837), S. XIII und 295 f. hinwies. Aus dem= selben kam das von Libri gestohlene Stück in den Besitz des Lord Ashburnham und erschien u. d. T. Librorum Levitici (es sehlt 18, 30—25, 16) et Numerorum versio antiqua Itala e cod. perantiquo in bibl. Ashburnhamiense conservato nunc pr. typis ed. Lond. 1868 f., vergl. Hilgenfeld's Zeitschrift 1879, 6. 379 ff. \*); C. Vercellone, Variae lectiones vulg. lat. Bibliorum ed., Rom. 1860, 40, gibt Fragmente zur Genesis I, p. 183 sq., zu Exod. p. 307 sq., zu Deut. c. 32, p. 586 sq. und zu Josua II, 1. p. 78; Ern. Ranke, Par Palimpeestorum Wirceburgensium, Vindob. 1871, 40, zu Gen., Ex., Levit. und Deuter. — Von den Büchern Sam. (I. II. Regnorum) wurden bisher nur veröffents licht 1 Sam. 9, 1—8; 15, 10—17, nach v. Mülverstedt von W. Schum in Theol. Stub. und Kritik. 1876, S. 121 ff.; 2 Sam. 10, 18—11, 17; 14, 17 bis 30 in Vet. antehieronym. versionis 1. Π. Regg. fragmenta Vindob. (ed. Jos. Haupt), Vindob. 1877, f. (Gratulationsschrift an den Bibliotheksdirektor E. Birf) und 2 Sam. 11, 2-6 in Analecta grammatica edd. J. ab Eichenfeld et St. Endlicher, Vindob. 1837, 80, p. IX. — Auch von den Propheten haben sich nur Bruchstücke erhalten. Solche ließen sich aus einem Würzburger Palimpsest gewinnen, die schon Fr. Münter, Hafn. 1819, 40, herausgab, neuestens E. Ranke im Par Palimpsestorum, s.o., vervollständigt und gründlicher bearbeitet, veröffentlicht hat. Weiter fanden sich zerstreute Blätter einer ehemals Weingartner Handschrift, aus denen sich sehr erhebliche Fragmente herstellen ließen, die E. Ranke in ge= wonter Gründlichkeit vereinigt (Fragmenta -. Editio libri repet., cui accedit appendix., Vindob. 1868, 40) ans Licht stellte und zu benen Albr. Bogel (Beis träge zur Herstellung der alten lat. Bibel-Übersetzung, Wien 1868, 8°) einen Rachtrag lieferte. Jerem. 17, 10—16; 49, 12—18 aus einem St. Galler Pa= impfest s. in Tischendorf Anecdota s. et prof. Ed. II. (Lips. 1861, 40), p. 231 sq. — Sprichw. 2, 1—4, 23; 19, 7—27 s. bei Bogel a. a. O. S. 57 ff. und sehr lückenhaft 15, 9-26; 16, 29-17, 12 in Frideg. Mone De libris palimpsestis, Carlsr. 1855, 80, p. 49 sq.

Biel reicheres Material wurde seit Sabatier zum Neuen Testament an's Licht gefürdert. Zunächst erschien in nur zu splendider Ausstattung Evangeliarium quadruplex lat. versionis antiquae s. vet. italicae nunc pr. in luc. ed. — a Jos. Blanchino, Rom. 1749, 2 Tom., f. Es enthält den Textesabbruck aus drei wichtigen, sehr alten Codices, dem Vercellensis, Veronensis und Brixianus mehst einigen sonstigen Zugaben. Der Vercellensis ward um gleiche Zeit veröffentslicht in Sacrosanctus evangeliorum codex S. Eusebii M. ep. et mart. manu exaratus ex autographo basilicae Vercellenzis ad unguem exhib. nunc pr. in luc.

<sup>\*)</sup> Der Rober erschien soeben vollständig u. d. T.: Pentateuchi versio latina antiquissima e codice Lugdunensi. Publice — avec des fac-similès, des observations paléographiques, philolologiques et littéraires sur l'origine et la valeur de ce texte par Ulysse Robert, Paris 1881, 4°.

prodit op. et st. J. Andr. Irici, Medial, 1748, 40. Ferner veröffentlichte Thomas Ripling ben Codex Theod. Bezae Cantabrigiensis evangelia et Apost. acce compl. quadratis literis graeco-latinus, Cantabrig. 1793, 2 Partes f., Den neuro lich wiber B. Scrivener, Cambridge 1864, 80, editte, und Ronft Tifchenborf jog bas Evangelium Palatinum ineditum s. reliquiae textus evangeliorum latini auss Hieronymum versi ex cod. Palatino purpureo IV. vel. V. p. Ch. saeculi, Lipa 1847, 40, an's Licht. Mus bem Evangelientoder ber Rhediger'ichen Bibliothel ju Breslan hat H. Fr. Haafe in 6 Programmen 1865, 66, 4. Matth. 2, 13 bis Job. 16, 13 herausgegeben Der Codex aureus s. IV evangeliorum ante Hieronymum transl. ed. J. Belsheim, Christianiae 1878, 80, mirb nur ale cine and einem alteren Texte interpolirte Bulgatahanbichrift anzusehen fein. Das Erangelium sec. Matth. ex perantiquo cod, vaticano (claromontano) siche in Ang. Mai, Scriptorum vett. nova collectio T. III, p. 257 sq. Fragmente zu den Edangelien teilte Tischendors mit im Anzeigeblatt der (Wiener) Johnd der Lit. 1847, Nr. 120; 1848 Nr 121. 123. 124; 1849 Nr. 126, vgl. Nr 26, zum Lukos und Markus Fr C. Alter in Paulus, Neues Repertorium für biblische und morgent. Literatur, Theil 3, Jena 1791, 8°, S. 115 ff, und Baulus, Memorabilien, St. 7, Leipzig 1795, 8°, S. 58 ff.; ferner finden sich Fragmente zum Lukos m Monumenta s. et profana ex cdd. praesertim bibl. Ambrosianae op. collegii doctorum ejusdem. T. I. fasc. I. ed. S. O. Ant. Maria Ceriani, Mediol. 1861, 4°, p. 1 sq. — Für die Apostelgeschichte find außer dem cod. Cantabrigiensu und Laudianus, f. o., und der Beroffentlichung von 3 Belöheim (Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten lat. Uberf. aus dem Gigor librorum, Christiania 1879, 80, vergl. Ronfch in hilgenfelb's Beitfchr 1880, S. 371 ff ), nur die Fragmente zu verzeichnen, die Tischendorf im Angeigeblat ber (Biener) Johrbucher ber Lit. 1847, Nr. 120, und A. A. Banfittart im Journal of Philology II, p. 240 sq. mitgeteilt hat. — Fur die paulinischen Briefe liegen einige vollstandige Codices vor, die freilich den lateinischen Text nur als Beigabe jur Berftaublichung haben, namlich ber Codex Claromontanus von Tr schendorf, Leipzig 1852, 40, ber c. Augiensie, aus Reichenau ftammend, jest in Cambridge, von Gr. S. Scrivener, Combridge 1859, 80, und ber c. Boernerianus, jest Dresdensis, von Chr Gr Matthaci, Meißen 1791, 10, herausgegeben Grap mente gum Romerbrief veröffentlichte lat. und gothijch &. Ant Anitiel, Braunichweig 1762, 40, Die latein. wider Tifchendorf, Anecdota s. et prof. p. 155 sq., und Fragmenta Gotvicensia jum Homer- und Galaterbrief S. Ronfch in hilgenielb's Beitichrift 1879, G. 224 ff. Sodift wertvoll find die von L. Biegler an's Licht gezogenen Itala-Fragmente ber paulinifchen Briefe, Marburg 1876, 40. - Bi ben tatholiiden Briefen find wir bis jest auf wenige Bruchftude angewiejen, 1 Joh. 3, 8-5, 20 f bei Biegler, Itala-Fragmente, S. 55 f.; 3 Joh. 11-14 im Codex Cantabr. ber Evo., einige Stellen des Briefes Jafobi u. 1 Betr. 1, 1-127 im Angeigeblatt ber (Biener) Jahrb. ber Bit. 1849, Nr. 26 u. 1847 Rr. 120, endlich ftellte Ziegler i Sigungeberichte ber philoi., philol. El. der f. b. Alad. & Wiffensch., Munchen 1876, S 607 ff.), 1 Petr. 1, 8—19; 2, 20= 3, 7, 4, 10 bis 5, 14 und 2 Petr. 1, 1—4 an's Licht. Bon der Aposalppse hatten wir nur durch A. A Banfittart (Journal of Philology IV, p. 219 sq ; 1, 1-2, 1; 8, 7-9, 2, bis jungit 3. Belsheim, f. o., aus bem Gigas librorum einen boll ftändigen alten Tegt berftellte.

Den Citaten der Bater ist neuerlich größere Ausmerkiamkeit geschenkt worden und durch berichtigtere Ausgaben last sich auch da Ausklärung erwarten. Se hat H. Monsch das Neue Testament Tertullians zu resonstruiren versucht. Leipzie 1871, 8°, die Litate Cyprians, des Lactantius, der sehr mit Cyprian stummt des Ambrosius und Augustius (Zeitschr s. die hist Theol 1875, S. 86 ff; 1876 S. 531 ff.; 1869 S. 433 ff; 1870 S. 91 ff; 1867 S. 606 ff.) und die der Genesis in der Levtogenesis idas Buch der Jubilden, herausgeg, von Rönsch, Leipzig 1874, 8°, S. 170 ff) zusammengestellt und besprochen; die des B der Richter f. in meiner Ausgabe Liber Judd. sec. LXX interpr., Tur. 1867, 4°, p. 80 sq. Gewiss mussen wir für diese Veröffentlichungen dankbar sein — und weiter

stehen in Aussicht —, leider aber sind sie im Ganzen noch nicht verarbeitet. Um sichere allgemeine Resultate zu gewinnen, wird man erst die einzelnen Bücher

burchforschen müssen.

II. Die Bulgata. — Litteratur: G. Ricgler, Kritische Geschichte ber Bulgata, Sulzbach 1820, 80; Leander van Eß, Pragmatisch-fritische Geschichte ber Bulgata, Tübingen 1824, 8°; Fr. Kaulen, Geschichte der Bulgata, Mainz 1868, 8°; L. Engelstoft, Hieronymus Strid. interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus, Hauniae 1797, 80; v. Cölln, Art. "Hieroumus" in Ersch's und Gruber's Encyklopädie, Sektion II, Bd. VIII, S. 72 ff.; D. Böckler, Hieronymus, Gotha 1865, 8°. — In Betreff des sprachlichen Ele= ments, das erst neuestens nähere Beachtung gefunden, ist außer auf Rönsch Itala mb Bulgata (s. oben) zu verweisen auf Fr. Kaulen, Handbuch zur Bulgata, Mainz 1870, 8°; J. A. Hagen, Sprachl. Erörterungen zur Bulg., Freiburg i/Br. 1863, 86; J. B. Heife, Beitrag zur Grammatik der Bulg. Formenlehre, München 1864, 40; Bal. Loch, Materialien zu einer lat. Grammatik ber Bulg., Bamberg 1870, 4°; P. Hake, Sprachl. Bemerkungen zu dem Psalmentexte der Bulg., Arns=

berg 1872, 8°.

Wir wissen, dass Vet. Latinus in der zweiten Hälfte des 4. Jarhunderts dußerst verderbt war, so dass sich die Herstellung eines richtigeren Bibeltextes, sei es durch Nachbesserungen aus guten Handschriften ober nach dem Original= tete, sei es durch neue Übersetzung, jedem Kundigen als dringendes Bedürfnis Der Befähigste, der hier helfen konnte, war der Pannonier Hierony= mus, der gelehrteste Abendländer seines und vieler Jarhunderte (Augustin.: quod H. nescivit, nullus mortalium unquam scivit). Er war nicht nur bilinguis (doctus sermones utriusque linguae Horat. Carm. 3, 8, 5), sondern trilinguis, homo linguarum trium, wie er sich bessen rühmt (c. Ruf. 2, 22 et me trilinguem bilinguis ipse ridobis?); auch schrieb er gewandt und gut lateinisch, und wenn er fagt: omnem sermonis elegantiam et latini eloquii venustatem stridor lectionis bebraicae sordidavit (procem. comm. in ep. ad Gal.), so ist bies nur beschränkt war. Bon früher Jugend unter strenger Bucht in die klassische Litteratur ein= sefürt, war er Humanist, und wenn er auch später für lange Jare die Heiden beiseite warf, so konnte doch die Münchskutte in ihm den Humanisten nicht begraben; er war und blieb Humanist, wenn ihm auch die alte Liebe als antiquum per nobulam somnium erschien. Das Hebräische lernte er im Mannesalter von einem gläubig gewordenen Juden. Widerholt bezieht er sich auf jüdische Lehrer, die er benutt habe; praok. in Job. nennt er einen gewissen Lyddäus als Lehrer, ber aus Furcht vor den Juden zur Nachtzeit zu ihm gekommen sei, vgl. Hier. ju habat. 2, 15, ep. ad Pammach. et Ocean. einen Barrabanus (c. Rufin. 1, 13 Baranina), von Rufin. Invect. 2, 12 in Barrabas, vgl. Mark. 15, 7, verbreht. Roch sei bemerkt, dass Hieronymus den Orient aus Anschauung kannte und später über 30 Jare, bis zu seinem Tobe, in Bethlehem lebte, sodass ihm ber Schauplat der biblischen Geschichte sehr bekannt war.

Ob der charakterschwache und um den Ruf seiner Orthodoxie angstlich beforgte Hieronymus von sich aus eine Verbesserung des Vet. Latinus unternommen hatte, steht dahin, denn wie sehr er auch die Notwendigkeit der Arbeit erkannte, o entging ihm andererseits das Gefärliche derselben nicht (pius labor, sed periculosa praesumtio); er fülte, dass er leicht anstoßen könne und Angriffe ber ver-Giedensten Art erfaren werde. Einem besonderen Auftrage des römischen Bischofs Damajus († Ende 384) in diesem Sinne glaubte er sich indessen nicht entziehen durfen, aber auch so ging er um 382 schüchtern an's Werk. Absichtlich legte er codd. zugrunde, qui non ita multum a lectionis latinae consuctudine discreparent, er verbesserte nur da, wo es der Sinn durchaus zu erfordern schien, und half selbst stilistisch nicht gehörig nach. Er begann mit dem Neuen Testament, smächst mit den Evangelien, denen er die sogenannten Canones des Eusebius branstellte, am Rande der Übersetzung aber fügte er die Nachweisungen der Tafel bei, um die synoptische Übersicht zu erleichtern. Bon dem Alten Testament bear= beitete er auf Verlangen des Bischofs Damasus zuerst die Psalmen, und zwar in

boppelter Beife, indem er feiner Berbefferung einmal ben gewönlichen Tert ber LXX, fodann den mit den fritischen Beichen bes Origenes versehenen beraplare ichen zugrunde legte, vgl. Prol. II. in Pa. und ep, ad Suniam et Fretelam de om. I's. Beide Arbeiten haben fich erhalten, die erftere als Psalterium romanum, weil fie in der romifchen Rirche bis gur Zeit Rius V gebraucht wurde, von Hody 1. 1. p. 383, nach Scholz Einleitung in Die hl. Schriften bes 21 und & Teft.'s 1. (Roln 1845, 80), G. 487, in der Dogenkapelle ju Benedig bis 1808 Die lettere als Psalterium gallicanum, weil fie in Gailten inach Walafe, Strabe de reb. eccl, 25 durch Gregor von Toure), und dann weiter in Deutschland, Enc land und Spanien in Gebrauch fam und in demjelben fich erhielt. Beije wie bas Psalterium gallicanum wollte hieronnnus bas gauge Alte Tetament nach der Hexapla bearbeiten, f in Tit, e. 3, aber wir wissen nicht, we weit er mit biefer Arbeit fam, er bemerft ep. 94 (134) ad Augustin : pleraque prioris laboris fraude enjusdam amisimus. Ethalten hat fich in biefer Bearba tung nur bas Bud Siob, außerdem befiten wir noch befondere Borreden gu Siob, Prediger und Chronif, aber in seinen Rommentaren zu den Propheten, namen lich den fleinen, und gum Prediger, bat Hierounmus biefe Arbeit benutt, bgl

Hody l. l. p. 354 sq.

Hieronymus botte biermit allerdings Namhaftes geleistet, ein lesbarerer Bud text lag bor und auch in ben Barianten tonnte man fich leichter orientiren, benoch lafst fich annehmen, bafs ihm unter dem Arbeiten die Arbeit felbit verler bete. Je mehr er fich in den Grundtert bes Alten Teftaments hincmarbente (Bandichriften erhielt er heimlich aus einer Synagoge), um fo tlarer mufste ibm werben, wie fehlerhaft die LXX in ihrem chaotischen Buftande fer und fein bemaniftisches Bemiffen muiste ihm fagen, bafs feine bisherige Arbeit eine balbe. unzulangliche sei, dass man notwendig auf die veritas bebraen zuruchgeber muffe. Dazu tam ein apologetifches Intereffe; benn ben Juden, die die LXX fur schlerhaft und versalscht erklarten, ließ sich nur mit dem Grundtexte entgegen treten. Endlich wurde er von verschiedenen Seiten, so vom Bijchof Chromabil von Aquileja angegangen, eine neue Ubersepung zu liefern. Dies waren die hampte fächlichsten Grunde (er selbst gibt freilich hier und da andere und sehr gering fügige an, f. Hody l. l. p. 363), welche ihn bestimmten, eine neue Uberfesung bes Alten Teftaments aus dem Grundtegte gu versuchen. Er begann fie um 392 und nach etwa 12 Jaren war fie vollendet. Den Anjang machte er mit ben Buchern Samuels und der Könige, es jolgten die Propheten, dann die Sprucke, der Prediger und das Hohelied, die weiteren Bucher, wie es scheint in dieser Lidnung: Efra, Rehemia, Hiob, Pjalmen, Chron, 5 Buchei Moses, Josia, Richter, Muth, Tobi, Judith, Esther Nicht übersetze er Jesus Strach, die Weish. Salund die Bucher der Wakladaer. Die Pjalmen übersetze er im J. 405 aus den Sebraischen: Diese Abersetzung ward widerholt gedrudt, neuerlich erschien fie mit reichent fritischen Apparat u. d. T. Psalterium juxta Hebraeos Hieronymi e recogn. P. de Lagarde, Lips. 1874, 80. In bem borausgeschickten, an ben Cophre nius gerichteten Briefe bemerkt er: contidenter dicam, me nibil dumtaxat seiestem de hebraica veritate mutasse.

Selbstverstandlich berucksichtigte hieronhmus neben dem Grundterte, namentlich in schwierigen Stellen, auch die griechtschen Überfestungen, und da die I.XX damals geradezu fur kanonisch angesehen wurde, werden wir es begreistich und verzeihlich sinden, wenn er ihr etwa eine zu große Rucksicht schenkte, vgl. prack in Eccles.

Bevor wir uns selbst uber diese, in alle Wege gewagte und bedeutende Arbeit aussprechen, horen wir billig die Stimmen der Zeit. Die Gegenwart wird bedeutenden Arbeiten selten gerecht, warend sie wol Unbedeutendes und Beitel mäßiges zum Himmel erhebt. Allerdings sand Hiervingmus von einigen Seiter Anerlennung, aber überwiegend ersur er Tadel.

Ob er gleich einem Bedurfnisse entgegengekommen mar und dazu Ausscherung genug gehabt hatte, wurde er doch heitig angegrissen, denn hier war es die liebe Gewonheit, die das Neue nicht wollte (Hier, praef. II. in Job: Tanta oot vetw-

statis consuctudo, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum magis pulchros habere volunt codices, quam emendatos), ober boch praktisch für bedenklich hielt, dort meinte Unwissenheit das heilige Wort sei korrumpirt, dort endlich war es Leidenschaft, Neid und Hass, welche in niedrigster Weise ihr Gift ausspritte. Trot aller Borsicht musste sich Hieronymus, wie er geanet, einen falsarius, sacrilegus und corruptor sanctarum scripturarum schelten lassen, und es wurde ihm ein Brief (v. Hieron. c. Rufin. 2, 24) untergeschoben, in dem er berente, quod male hebraea volumina transtulisset. Von seinen Todseinden Pela= gins und Rufinus (Invect. II) konnte er freilich Gerechtigkeit nicht erwarten, es war bas jus talionis, das sie übten, aber auch von ganz anderen Seiten erfolgten offener oder versteckter Angriffe, auf die er in seiner Apologia die Ant= wort nicht schuldig blieb. Im Besonderen jedoch mussen wir die Stellung darlegen, die dem Hieronymus gegenüber Augustinus in dieser Angelegenheit einnahm. Dieser billigte die Verbesserung des Neuen Testaments nach dem Grundtexte und bes Alten Testaments nach dem hexaplarischen Texte der LXX mit den hexapla= rischen Zeichen, war aber gegen eine neue Übersetzung des Alten Testaments aus dem Grundtexte. Wenn er dabei von der Meinung ausging, dass die LXX inspirirt und von den Aposteln gebilligt sei, so bemerkte er weiter, dass so viele sprachtundige (linguae peritissimi) Übersetzer nicht wol hätten irren können, und venn doch in dunkleren Stellen, so gelte dies auch von Hieronymus. Ferner, wer solle bei Differenzen entscheiben, da das Hebräische eine sehr wenig bekannte Sprache sei, zumal wenn auch die Juden anders urteilten, als Hieronymus? End= lich hält er die Arbeit für praktisch bedenklich und erzält, dass es in einer Kirche wegen der Stelle Jonas 4, 6, in der Hier. hedera (xoloxúv9n, קיקיון) für cuembita gesetht habe, zum Streite gekommen sei, vgl. Augustin. Opp. ed. Bened. Tom. II, ep. 28. 71. 73. Auf Hieronymus konnte dieses schwache Raisonne= ment keinen Eindruck machen; wenn er indessen pikirt, ja bitter antwortete, so war der Grund, dass Augustinus seine Auslegung von Gal. 2, 14 als dogmatisch bebenklich in einem Briefe angegriffen hatte, der dem Hieronymus erst nach Jaren one Unterschrift in die Hände kam und hinter dem Hieronymus, argwönisch wie er war, eine unlautere Absicht witterte, vgl. August. Opp. 1. c. ep. 68. 72. 75. Die Antwort Augustins war dem reizbaren Greise gegenüber maßvoll, vgl. Mih-In, Hier. und Aug. im Streite über Gal. 2, 14 in s. Gesammelten Schriften 1, 6. 1 ff. und F. Overbeck, Ueber die Auffassung des Streites des Paulus mit Petrus in Antiochien bei ben Kirchenvätern, Basel 1877, 40, S. 47 ff. Augustinus de civit. dei 18, 43, dies hinderte de civit. dei 18, 43, dies hinderte ithoch nicht, dass er sich öfter, etwa auch lobend, auf die interpretatio, quae est ex Hebraeo bezog, vgl. z. B. Aug. Opp. ed. Bened. T. III, p. 564. 586. 588. **591. 592.** 599. 605. 607. 624, vgl. Ziegler, Lat. Bibelüberss., S. 68. 72 f. Die Mweichungen der LXX vom hebräischen Texte, der gleicherweise inspirirt sei, Marte er sich ökonomisch: weicht die LXX ab, altitudo ibi prophetica esse credenda est. Uber das Berhältnis des Hier. zum hebr. Text vgl. M. Rahmer, Die hebr. Traditionen in den Werken des Hieron., Thl. 1. Quaestiones in Genesin, Breslau 1861, 80; W. Nowack, Die Bedeutung des Hieron. für die alttestamentl. Artfritik, Göttingen 1875, 80.

Deit, ja schlug wol so sehr in sein Gegenteil um, dass er unter Leitung des hl. Geistes vor Frrtum bewart worden sei. Davon kann freilich keine Rede sein, denn der Fehler sind begreislicherweise viele und mancherlei. Anerkennen muß indessen die Kritik, dass Hieronymus für seine Zeit wirklich Bedeutendes leistete, dass er dem Abendlande zuerst das A. Test. und beschränkter auch das Neue in wesentstich reiner Gestalt in die Hand gab, dem Wirrwar im Bibelworte vorläusig ein Biel setze und als Überseher im Ganzen den richtigen Ton traf. Sehr richtig wolkte er interpres, nicht paraphrastes sein, aber bei der großen Verschiedenartigstit des hebräischen und lateinischen Sprachibioms lag die Gesar stlavischen Wörtslicheit nahe. Er hat sie im Ganzen vermieden und eine gewisse Mitte zwischen

zu großer Wörtlichkeit und zu großer Freiheit inne zu halten gewusst, sodals Sprache, wenn auch das hebraciche Rolorit überall durchblickt, den dam aleze Leser durchaus nicht verletzte, oher förderte. Dennoch laset sich sagen, Hieronomitonnte noch Vessers leisten. Es geschah nicht, weil ihn Furcht, Rucksichen die ten; um nicht anzustoßen, behielt er möglichst das Gegebene ver, namentlich wennen Testament. So ließ er bisweiten saliche Übersehungen, wenn ne undad lich schienen, stehen (quod non nocedat mutaes nolumus) und schloss nich eine auch in sprachlicher Hinsicht der Vollsgewonheit an, s. Comment, in Ezech 60 5, sodals der Stil durchaus nicht gleichartig ist. Endlich nahm er sich nicht umwerdie gehörige Zeit, sondern arbeitete eilig. Dies gilt im Besonderen von den Lowtruphen, die er freilich sehr abschähig beurteilte. Einige ließ er ganz underut, siehe oben, die anderen ubersetzt oder überarbeitete er vielmehr sehr leichtering.

Die Übersehung des Hieronymus hatte eine große Zukunkt; ihre Bedentung ist noch heute keineswegs gering in kriticher und kichkicher Beziehung, denn a ersterer zeigt sie und die Gestalt des biblischen Grundkertes zu Ende des 4 zu hunderts, in letterer gilt sie den Ratholisen als authentische. Das Bichtigür war, dass sie wärend des Okittelalters dem Abendlande die Menntuis des görtlichen Bortes sast aussichließlich vermittelte, dass sie, als die einzige Riechenubersemm, das Band der katholischen Einheit war und das Latein als Riechen und Gelehrtensprache sich wesentlich an sie anlehnte Wenn namentlich in den letzten zu hunderten des Okittelalters Ubersehungen der heiligen Schrift in Landessprachen zum Borschein kamen, so dienten sie besonderen Juteressen, der hierarchischen Rucke waren sie zuwider. Doch gehen wir nun im einzelnen näher auf die Schiligke

unferer Aberfehung ein.

Obgleich unfere Ubersetung sofort von Einzelnen benutt wurde, jo verber tete fie fich boch nur jehr allmählich und es wärte lange Jarhunderte, bis be be alte verdrangend, die firchliche Ubersetjung des Abendlandes wurde. Es geschaft bies durch teinen Beschlifs irgend einer Behörde, sondern es machte fich durch den Gebrauch von selbst. Im 5. Jarhundert wird fie als emendatior teanslate von J. Cassian. Collat. 23, 8 und Cucherlus, Bijchof von Lyon, criert, von Bip centius Lirmenfes, Coclius Sedulius, Claudian. Mamertus, Fauftus Regenne, Salonius gebraucht, wogegen andere (Afrikaner) fich an die alte Uberfetung hab ten, noch andere (Galvianus) bald die alte, bald die neue angieben. Beitere forte schritte machte sie im 6. Jarhundert. Cassiedorius erflatt sich für sie de ustit. div. litt. 12, indessen bemertt Gregor. M. praes. in Job: novam translationem dissero (al. edissero, s. Biegler, Die lat. Bibelübers. S. 91), sed ut compre bationis causa exigit nunc novam nunc veterem per testimonia assumo, ut qua sedes apostolica - utraque utitur, mei quoque labor studii ex utraque fulcatur. Benn baber ichon Isidorus Hispal, de div. offic, 1, 12 ichreibt : Hieronyai editione generaliter omnes ecclesiae usquequaque utuntur, fo war birs. jima genommen, noch nicht war, aber wol burite es Hraban, Maurus de instit. ciera 2, 54 fur feine Beit nachichreiben. Roch Beda Venerabilis bezieht jich guweile auf die alte Uberjegung, obwol er für gewänlich die neue braucht. Erit im & Barhundert entichied fich ber Sieg ber neuen vollstandig, vgl. Walafr. Birabe praef, glossae ordin.: Hiernoymi translatione nunc ubique utitur tota roman ecclesis, licet non in omnibus libris; objehon auch dann und in der Folge me nur die Erinnerung an die alte blieb, sondern auf diese gelegentlich eiwa aus Beziehung genommen wurde. So citirt diese richtig als juxta LXX J. Sent Erigens, 3. B. de divis. nat. 2, 16. Der Rame vulgata, ben bie neue Ubre fehung nun verdiente, trug fich auf fie bon ber LXX uber, aber er ericheint er in spaterer Beit. Roger Baco neunt sie baee quae vulgatur apud Latinos ut illa quam ecclesia recipit his temporibus.

Auch die Bulgata entging dem Schicklafe nicht, bafs sie mit der Zeit fete verderbt wurde. Da Hieronymus uicht selbst schreiberd (propter oculorum et talicorpusculi instrmitatem), sondern sich eines Schreiberd bediente, waren vom Arsange an Jehler kaum vermeidlich, als aber im Laufe der Zeit Abschriften ube Abschriften angesertigt wurden, kounte nicht ausbleiben, dass sie teils unwillkurlit Schreibsehler und sonstige Bersehen, teils willtürlich berunftaltet wurde, inseinzelne in ihren Sinne ändern zu müssen wänten. Das Berderblichste der vor, dass, da die alte und die neue Ubersehung Jarhunderte lang nebenninder gebraucht wurden, eine nach der andern verbessert und sonnt beide torspiert wurden. Mochten eins auch die Berschiedenheiten nur als Notizen in erzins gestellt werden, allmählich lamen sie in den Text. Das Resultot war, is in vielen Handschriften ein wunderliches Gemisch beider Texte vorlag. Die arnung Walafr, Strado's praes. in Jerem.: no quisquam alteram ex altera it emendare, kam zu spät, das Übel war schon arg genug, aber, wie man brieitig erkante, dass ein richtigerer Text der Bulgata hergestellt werden nusse, schlte es wenigstens auch nicht an gutem Willen, der Lirche in diesem Sinne bienen.

Caffiodorius mar unferes Biffens ber erfte, welcher fich mit ber Berbeffeg bes Tertes ber Bulgata burch Bergleichung alter Hanbschriften beschöftigte, de matit. div. litt. praef., c. 14 u. 15, one bafs jedoch von feiner Arbeit eine chwirtung ertennbar mare, vielmehr furte fich ber Prozefs der Berberbnis fort. chr ichlimm stand es daher gegen Ende des 8. Jarhunderts. Der Ubelstand ugung dem umsichtigen und sorgsamen Karl dem Großen nicht; dieser besahl, is in den Kirchen die libri canonici als veraces vorlägen, s. Capital. regg. franc. 6, 227, und beauftragte mit ber emendatio feinen Alleuin, der ihm dann bei ber Raifertronung, ben 1 Januar 801, ein Exemplar ber berbefferten algata durch feinen bon ihm Rathanael genannten Schuler (er bieß eigentlich ribugijus und ward Alcuins Radifolger als Abt bei ber Rongregation bes beil. Rartmus von Tours) uberreichen ließ. Diefer emendatio wurden nicht die Grundgte (Hody 1. 1. p. 409), sondern altere und richtigere Handschriften zu grunde degt, fie hat fich in mehreren fehr alten und prachtigen Sanbichriften erhalten unten) und die nabere Ginficht lehrt, bofs Alcum in der Tat einen fehr beschigten und im ganzen guten Text lieferte. Um gleiche Beit veranlasste auch Beodulph, Bijchof von Orleans 787 821, eine fritische Bearbeitung bes Textes, Leop. Delisle, Les Bibles de Théodulfe, Paris 1879, 80, und Silgenfelde Beitinit 1881, S. 122 ff. Die Arbeit Aleuins hielt lange vor, aber nach zwei und em balben Jarhunderte hatte fich ber Text ber Bulgata wider fo verichlechtert, is man aufe neue auf eine Berichtigung desfetben Bebacht nehmen mufste. Der We Lebensbeschreiber bes Lanfrant, Erzbischofs von Canterburn, berichtet, bafs bi diefer mit der Berbefferung ber Bibel und der orthodoxen Bater beschäftigt, er fich dazu auch seiner Schuler bedient habe, und fest hingu: hujus emonstionis claritate omnis occidui orbis ecclesia, tam gallicana quam anglica gause se esse illuminatam. Röheres uber diese Arbeit wissen wir uicht, aber viel holfen scheint sie nicht zu haben. Nicht lange nachher (1109) veranlasste der bolfen scheint sie nicht zu gaven. Deine munge ausgeber forretten Handschriften ben Citeaux, Stephanus II., eine neue Robission nach korretten Handschriften ben Grundtegten, welche ein icones Exemplar in vier Folianten euthielt, 6 in ber Abtei aufbewart ward, vgl Hist, litter. de la France, Tom. IX, 123. Etwas spater, um 1150, beschäftigte sich gleichfalls ber Karbinal Ritomit der Berbefferung. Wenn diefe Beftrebungen Ginzelner nur wenig geirft zu haben scheinen, so ließ sich mehr erwarten, als im 13. Jarhunderte berporationen fich ber Sache annahmen. Es wurden fogenannte Correctoria bilies angelegt, in beneu man die Barianten nieberlegte und besprach, die man burch Bergleichung von Sandichriften und alteren Auslegern gewonnen hatte. Genannt erben brei folder Correctoria, das Parisiense der Parifer Theologen (auch 86nense genannt, weil vom Erzbischof von Sens fur Gallien approbirt), bas ber dominitaner unter Leitung bes Hugo a S. Caro um 1240 angesertigt (es wurde beffen nach 12 Jaren als ungenngend beifeite gelegt und ein neues trat an feine telle: das Drigmalexemplar in 4 Folianten besitt die Barifer Nationalbiblioset) und bas der Minoriten. Roger Baco, dem in dieser Sache ein vollgultiges teil zukam, mar indessen mit biefen Arbeiten sehr unzufrieden, siehe feine op. Clementem IV. pap. Er nennt ben Text pro majori parte horribiliter cor-

Unwissenheit corruptores, so ser Mark. 8, 38 confusus falfchlich in confossus # andert: nam quilibet lector in ordine Minorum corrigit at valt, et similité apud Praedicatores, et codem modo scolares, et quilibet mutat quod non a telligit; die correctio der Praedicatores fei pessima corruptio. 3n der Tat, a hatte recht; fo gut die Meinung war, burch Bergeichnung ber Barionten ju befen, fo wurde man, ba bie Jahigkeit, nich ihrer zu bemeiftern, völlig teblte. bedurch nur mehr verwirrt und jeder fuchte fich zu helfen, wie er eben tonnte ber Text murbe eber verichleditert, als verbeffert. Uber bie Korreftorien f 3 % Döderlein im litterariichen Mujeum, 1 (Alftborf 1778, 80) G. 1 ff., 177 ft. 344 ft. und spezielt aber die votifanischen Dieffel, Theol. Stud u. Urit, 1865, S 369 f. Bebrudt liegt nur vor: Correctorium biblie cum difficilium quarundam dienenum luculenta interpretatione per Magdalium Jacobum, Gaudensem, ord Predicatorii, studiosissimo congestum. Colon., Quentell 1508, 40. Dies fehr ielum, obgleich in 1300 Exemplaren abgezogene Buch ift indeffen weniger Barianto sammlung, vielnicht halt es sich unter Beziehung auf den Grundtert meht ergetich, vgl. J. 11. a Soelen, Meditatt. exeg. 1. p. 605 ag Die fritische Istop feit hatte vorläufig ein Ende und indem man fortfur, von der Rulgata Abidinun auf Abidiriften gu fertigen, aber baber allgemein nur jungere gur Grundlage nabn, war das Resultat, bafs um die Mitte des 15. Jarhunderts die Bulgata in jab lofen jungeren, aber fehr fehlerhaften Exemplaren borlag und im Gebraudie mor, marend die erhaltenen alten und forrefteren giemlich unbeachtet in ben Aloine und Rirdenbibliothefen ruhten, ja wol gerichnitten und zu Bucherbedeln vermen bet murben.

Es folgen bie Beiten bes gedrudten Tegtes. Bedurinis und Spetulanon wirften gufammen, dafs fich die neue Budibrudertunft jofort mit Bervielfalugung ber lateinischen Bibel beschaftigte und dass in der zweiten Balfte des 15 3m hunderts tein Budi jo haufig gebrudt murbe, als die Bulgata. Einige ftatifinde Notizen mussen hier ihren Plats sinden. Abgeschen von einer Reihe gleifum Bibeln, von denen wir nur die Biblia latina eum glossa ord. Wal. Strabom et interlineari Anselmi Lauduneusia, 4 Part., nach Scrapeum 13. S. 185 1, 14. S. 236 s. Straßburg durch Adels Rusch mu 1480, herverheben, und bon ten Ausgaben einzelner Teile und Bucher der heiligen Schrift, über die wir auf Mach 1, 1, II. 3, p. 259 sq., 331 sq. verweisen, verzeichnet hain in seinem Repert billiographicum bis jum Jare 1500 97 Ausgaben ber Bulgata. Bon biesen fin 18 ganglich unbatirt, 16 one Ortsongabe; Die übrigen batirten 63 berteilen ich fo, dass 28 auf Italien, namlich auf Benedig 23 und auf Brescia, Florenz, Bie cenza, Rom und Reapel je 1 fallen, 26 auf Deutschland, namlich auf Bajel 16, Nurnberg 9, Straßburg, Mainz, Köln je 2 und Ulm 1, endlich 9 auf Frankrich. nämlich auf Enon 5 und Baris 4. Die undotirten Drude fallen wol ausichlie tich nach Teutschlaud. Eine spanische Ausgabe, Seriline 1491, fol., von Deutsche besorgt, verzeichnet Masch I. l. II. 3. p. 139. Überhaupt waren die Druder aus außerhalb Deutschlands gewönlich Deutsche. Die Ausgaben felbst erhielten nut ber Beit manche Beigaben, die allmablich zu einem ftattlichen apparatus anwuchien über den wir als uns hier nicht naber berurend, auf Masch 1.1. II. 3. p. 4000. verweifen.

Tas rein Bibliographische dieser altesten Ausgaben ist durch die sehr dankentwerten Arbeiten eines Dab. Clement, J. Lord, J. G. Ch Abler, G. B. Kangen u. a großenteils sehr grundlich erläntert worden, dagegen hat man wemger woden Text geachtet, den sie geben, so dass in dieser Beziehung noch Bieles auswistlaren ist Da von einer vollstandigen Rollation die Rede nicht sein kann, so lästlich dabei nur so zum ziele kommen, dass man eine erhebliche Zal (etwa 1000 bestohntet und sich von diesen eine genaue Rollation zu verschaffen sicht ausgenommen notiet und sich von diesen eine genaue Rollation zu verschaffen sicht Wesche ist dies dies dahen noch nicht, aber wol hat man von manchen Ausgaben ein Reihe solcher Stellen notiet, z. B. Gen. 3, 15. ipsa, al. ipse, Ps. 1, 1, vonstlie al. consilio; Jes. 37. 29. auribus, al. naribus; Watth. 5, 4. saturabuntur, denssolabuntur; 27, 35 sehlt Iva algewoss urd.; Lut. 11. 4. debenti nobis,

itoribus postris. Andere Stellen siehe bei Lorck a. a. D. 2. S. 177 f., 187 f. viele bei Masch 1. 1. u. a. zerstreut. Wenn gewönlich behauptet wird, dass alten Ausgaben zum Teil bloße Abdrücke von einzelnen vorliegenden Hand= iften seien, so kann ich das nicht für warscheinlich halten, jedenfalls könnte es bon den ältesten gelten, denn es war in alle Wege bequemer und sicherer, en vorliegenden Druck widerzugeben und allenfalls nachzubessern, als sich an : schwerer zu lesende und vielleicht fehlerhaftere Handschrift zu halten. Zudem rbe dann die Textesverschiedenheit größer sein. Der Text ist im ganzen be= htet in allen wesentlich der gleiche und abgesehen von Drucksehlern, die eine be Rolle spielen, änderte und besserte man nur sehr verhältnismäßig, so dass zu bloßen neuen Rekognitionen kam. Als aus jüngeren Handschriften geflossen, der Text ein gemischter, wilder, kein guter. Dass die Ausgaben nach Reihen gewisser Abhängigkeit von einander stehen, hat man schon vielfach nachgewiesen, r sie vollständig zu genealogisiren, hat noch nicht gelingen wollen. Was Lorck 1. O. 2. S. 175 ff. in dieser Beziehung andeutet, ist ein erster, schwacher und ulänglicher Versuch. Er unterscheidet eine deutsche (Grundlage Mainz 1462), usche (Grundlage Rom 1471) und venetianische Klasse; allein bei ber großen und nachgewiesenen Verschiedenheit der Venediger Ausgaben untereinander e diese lettere näher zu bestimmen, und überhaupt durchkreuzen sich die ein= en Ausgaben untereinander vielfach. Wir füren hier schließlich einige der be=

tenswertesten Ausgaben an.

Welches die älteste Ausgabe überhaupt sei, ob es eine Mainzer aus den en 1450 ff. durch Guttenberg und Faust gegeben habe, war lange Zeit streitig, J. Ge. Schelhorn, De antiquissima lat. bibliorum editione — diatribe, n. 1760, 4°, indessen ist die Existenz derselben jest nachgewiesen, s. Ebert, AU= eines bibliographisches Lexikon I. 2272. Ein Exemplar berselben, Bible Maine genannt, weil dem Kardinal Mazarin seiner Zeit gehörig, kaufte jüngst Buchhändler Bachelin de Florenne für 50,000 Fr. Die Mainzer (in ciuitate guntii per Joannem fust ciuem et Petrum schoiffher de gernsheym clericum ces. ejusdem consumm.) vom Jare 1462 in Fol. ist die älteste von den das en und auch keine von den übrigen undatirten scheint höher hinaufzugehen, igens val. Seb. Seemiller, De lat. bibliorum cum nota a. 1462 impressa dui edit. Moguntina exercitatio bibliographico-crit. Ingolst. 1785, 4°. ift sie, abgesehen von ihrem Alter, deshalb von besonderem Interesse, weil einer Reihe anderer zur Grundlage diente. Bloßer Nachbruck berselben ist die ite Mainzer durch P. Schöffer vom Jare 1472 in Fol. Freier folgten ihr So ließ der betriebsame Buchdrucker Anton Coberger, der Bater, in rnberg gestorben 1513, der täglich 24 Pressen und 100 Menschen beschäftigte, h ihr in 8 Jaren 7 Ausgaben in Fol. erscheinen, nämlich 1475, 1477, 1478 ni und November, 1479, 1480, 1482. Ferner liegt sie der Benediger p. Franc. hailbrun et Nicol. de frankfordia socios, 1475, fol. zu grunde, s. Lorck a. a. D. S. 127 ff., marend diese mider anderen (Neapoli, impr. Matth. Moravus, 16 f.; Venet., op. et imp. Theodorici de Reynsburch et Reynoldi de Novigio Theutonicorum ac sociorum, 1478 fol.) zur Grundlage diente. — Eine es besonderen Textes wegen sehr beachtenswerte Ausgabe ist die römische, Conr. wynheym Arnold. pannartzque magistri, 1471 fol., die Andr. Frisner und J. nsenschmit zu Nürnberg, 1475 fol. nachdruckten und mit der auch die von Pia= 30. J. Pet. de Ferratis, 1475, 40 febr stimmt. — Eine ganze Suite von Ausen empfiehlt sich durch die Schlussverse:

Fontibus ex graecis hebraeorum quoque libris

Emendata satis et decorata simul

Biblia sum presons, superos ego testor et astra. ter denselben ist indessen wol zu unterscheiden. Die echten erschienen one Anse des Druckortes und des Druckers, und man ist die heute ihrer Entstehung h nicht auf die Spur gekommen, jedoch füren die Lettern und sonstige Umse nach Deutschland. Man zält ihrer zehn, eine trägt auch keine Jarzal, die igen sind aus den Jaren 1479, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486 die, 1487,

1489, die äußere Beschreibung derselben s. bei Hain l. l. 3048, 3075, 3081, 3086 3088, 3092, 3093, 3094, 3098, 3105. Sie stimmen dem Texte nach überein und sind ziemlich selten. Nach Lord a. a. D. 2. S. 210 war die Benediger Aufgabe vom Jare 1475 ihre Mutter, aber die Empschlung hatte ihren Grund, dem nicht nur wurden Truckselber verbessert, sondern auch soust wurden nach verzeisbenen Duellen nachgebessert. Da sie sehr gesucht wurden, legten andere Truckselben nannten, sie mit Bestügung sener Berse ihren neuen Abdrucken zu grunde, wärend noch andere ihren bestehigen Textesausgaben bloß sene Empschlung beidrucken, um anzuloden. Wärend diese einfach täuschten, steserten sem mehr oder weniger genam Nachdrücke Ju diesen zalen unter anderen Venet, Herbort de beligenstat, 1483 fol; Venet., Ge. de Revadenis, 1487 fol.; Biblia correcta per stephanum pariseti impr. per iacodum malieti, 1490 fol, vgl Lord a. a. D. 2. S. 211 st.; Bas., J. Froben., 1491 und 1495, 8°. Spater, werd Basil., J. Froben., 1509 fol, erschentt als Empschlung das Herastichen des Undthias Sambucellus, das begunt mit:

Emendata magis scaturit nunc biblia tota:

Que fuit in nullo tempore visa prius. Unter allen Jarhunderten beichaftigte fich bas 16. mit ber Bulgata am Angele gentlichften. Indem fich die frichliche Frage durchaus in den Bordergrund fielle, bemuhte man fich, um jich über fie zu verftandigen, um bas Berftandnis ber beligen Schrift mit einem Eifer, wie nie zuvor. Run waren zwar die Grundteine derfelben zuganglicher geworden, aber doch nur einem fleinen Bruchteile der Go bildeten, die Mehrzal bedurfte einer lateinischen Übersehung und als solche lag zunächst einzig die Bulgata vor Die Bal der Ausgaben vermehrte sich beker ganz außerordentlich. Unterdessen war aber auch das fritische Gewissen wach geworden. Man hatte erkannt und erkannte taglich mehr und mehr, bajs die Bul gata, wie fie verlag, fehr fehler- und mangelhaft fei, und warend bies einereit neue Ubersehungen gur Folge hatte (fiche unten), wollte man andererjeits gwar die Bulgata in ihrem wolermorbenen Benge belaffen, bemuhte fich aber, ne ju berichtigen. Man foling baber zwei Wege ein, die fich freilich nicht immer freig fchieben; warend die einen den Text nach ben Grundtexten verbefferten, fudten andere burch Bergleichung von Sanbichriften und alteren Ausgaben einen richuge ren gut gewinnen Die letteren waren auf ber richtigen, fritischen Fahrte, mogegen die ersteren den Dierontimus übertunchten und eigenmächtig überarbeiten was allerdings bem praftifchen Intereffe biente.

Unfere Aufgabe ift nun, die irgend herbortretenden Arbeiten diefer Art ju berzeichnen, wolche wir felbstverftandlich alle die übergeben, welche nur einzelne Bucher und Stude der heitigen Schrift umfassen. Wir beginnen mit ben Ber

beijerungen nach ben Grundtegten.

Der Zeit nach fritt uns da zuerst die Complutensische Polyglotte entgegen. Ihr von dem herkenntlichen sehr abweichender Text wurde überwiegen nach den Grundberten, weniger (trop der marklichreierischen Borrede, saulen, Gesch d Bulg., S. 314) nach Handschriften bergestellt. Besondere Nachbrude desselben, doch nicht one Anderungen, erschienen Noremb, J. Peträus, 1527, somd 1529, 8°, seiner Norind., J. Penpus, 1530, Jol, mit Verbesserungen geden ihn die Antwerpener und Partier Polyglotte. Natholischersets erschienen noch dier derartige Arbeiten, zunächst die höchst seltene Biblia s. juxta bedr. et gr. veritatem vetustissimorumque ac emendat. edd. sid. diligentissime recogn. Colon., P. Quentel, 1527 sol. und 1529 sol. Ihr Herausgeber war I. Rubelius, nachher Syndisus zu Luben (aber ihn suchst, Jertschr sur Preuß. Gesch und Landeskunde 5 (1868) S 499 s), der sedoch im Grunde nur den Text Cinandert vom J. 1522 (siehe unten) nachdrucken sieß. Ferner besorzte Augustin. Steuchus Eugubinus eine Recognitio V. T. ad hebr. veritatem. Venet., Ald. et Aadr. 80c., 1529, 4°, weiter ist als brandhor die Biblia lat. zu verzeichnen, die Köln ex ossie. Eucharii Cervicorni procurante Godofr. Hittorpio 1530, sol. er schien; endlich sieß der Benedikt, Bischor Charus, ein Metglied des Ird bentiuer Konzils, eine lateinische Bibel Venet., Petr. Schoesser, 1542 sol. (nach

ruckt Venet., Junt., 1557 fol. und kastrirt 1564 fol.) erscheinen, in der er etwa 00 Stellen nach dem Grundtexte verbesserte. Er arbeitete sehr nach Vorgängern diemlich unkritisch, seine Anmerkungen sind meist von Sebastian Münster ents

mt. Die Ausgabe kam auf den Index und ist sehr selten geworden.

Unter den Protestanten lieferte zuerst Andreas Osiander eine Verbesserung der ugata nach den Grundterten: Biblia s. utriusque Test. diligenter recognita et end. Nuremb., F. Peypus, 1522, 4º u. 1523 fol. Es folgte 1529 die vielbesprone und seltene Wittenb. lat. Bibel. Sie erschien, freilich sehr unvollständig, unter m Titel: Pentateuchus. Liber Josue. Liber Judicum. Libri Regum. Novum \*\*stamentum. Wittembergae. Am Ende des 4. Buchs der Könige ist die Jar= langegeben (in manchen Exemplaren auch auf dem Titel) und als Drucker Ni= laus Schirleit (! lies Schirlent) genannt. Das Format ist klein Folio, das wier gut, die Lettern sind nette italienische, aber, was sehr zu beachten ist, der ma ist äußerst liederlich und inkorrekt. Voran geht eine sich sehr allgemein ltende Borrede, beigegeben sind die Borreden Luthers zum Alten und Neuen fament und zum Kömerbrief, und wenige Randglossen. Nachgedruckt wurde r das Neue Testament, nämlich Vuittemb. 1529, 80 und 1536, 80, Bas., Barth. esthemer. et Nic. Brylinger, 1537, 80 und als ed. postrema, ex novissima cogn. D. D. Mart. Lutheri praefationibus et scholiis ejusd. illustr. Francof., tr. Brubach, 1554, 8° und 1570, 8°; das ganze Werk hat erst J. Ge. Walch Luthers sämtlichen Schriften, Teil 14, wider abdrucken lassen. Die Übersetzung eine nach den Grundtexten und mit Benutzung der deutschen Übersetzung Lurs wesentlich verbesserte Bulgata und würde als solche nicht viel von sich zu en geben, wenn nicht ihre Entstehung im Dunkeln läge und bei berselben die hmwürdigsten beutschen Namen in Frage kämen. Das Werk enthält mehrere geichen, dass es für ein Produkt Luthers gehalten werden soll, und so weit r folgen können, wurde es für ein solches bis nach der Mitte des 16. Jar= uberts gehalten. Erst als die Wittenberger Calvinisten in ihrer Catechesis 1571 : Uberschung von Apostelgesch. 3, 21 quem oportebat caelo suscipi donec remantur omnia als die Luthers gegen die Ubiquität benutzt und damit auch Lus r für sich hatten sprechen lassen, erhoben die niedersächsischen Theologen Gin= ache, f. Wiederholte, Chriftl. gemeine Confession und Erklährung, wie in den ichs. Kirchen — wider die Sakramentirer gelehret wird, 1571; sie erklärten das ert sey nicht von Luther, die Bücher sepen darin auch nicht auf Lutherisch ge= met und noch lebende, glaubwürdige Personen wüßten sich gar wol zu erinnern, ß es, als es bereits gedruckt gewesen, etliche Jare von Luther hinterhalten wor= 1 seh. Dieses Zeugnis, das freilich die Wittenberger abwiesen, one es jedoch sächlich entkräften zu können, s. Bon der Person und Menschwerdung Jesu risti der waren Christl. Kirchen Grundfest, 1571, war in der Tat zu positiv jalten, als dass es nicht manchen in der Folge, rücksichtlich der Autorschaft thers, hätte bedenklich machen sollen. Gründlicher indessen ward die Frage 1 im 18. Jarhundert verhandelt, es erhoben sich scharse Gegner gegen die her= umliche Ansicht, one sich freilich die Majorität der Stimmen verschaffen zu kön= n, siehe Näheres unter anderem bei W. E. Bartholomaei in Acta historicoeles. Bd. V (Weimar 1741) S. 372 ff. und bei D. Clement, Bibliothèque cunse hist. et crit. T. IV, p. 115 sq. Sehr besonnen erörtert J. Ge. Walch a. D. die Streitfrage; er kommt zum Resultate, dass Luther warscheinlich doch Bearbeiter sei, wogegen J. G. Walter (ausfürliche Erörterung der wichtigen reitigkeit —, Jena 1749, 4° und unumstößlich feststehender — Beweis, dass —, ma 1752, 40), zwar sehr eingehend, aber viel zu advokatisch gegen Luther plä= 4. Als Prätendenten neben Luther wurden Melanchthon, der Prof. jur. Se= h. Münster in Wittenberg (bieser durch einen bloßen Leseschler) und Mart. ther aufgebracht, der lettere nach einer alten Notiz, die sich jedoch nicht beten will. Neucstens halt C. Schmidt, Phil. Melanchthon S. 708 bie Bibel t ein gemeinsames Werk von Luther und Melanchthon, wogegen W. Thilo, Me= nhthon im Dienste der heiligen Schrift, Berlin 1860, 80, S. 24 ff. den Me= Mithon in den Bordergrund stellt. Wir können hier nicht auf die Streitfrage

näher eingehen, wir haben indessen aus den Verhandlungen die Überzeugung gewonnen, dass Luther auf jeden Fall teilweise beteiligt war, dass ihm aber aus Gründen das Buch selbst durchaus keine Freude machte, das denn auch eine ziem= lich unbeachtete Existenz hatte, bis es zu einem gelehrten Streite Anlass gab. — Mit wenigen Worten kann auf die weiteren Arbeiten dieser Art hingewiesen wer-Vom fleißigen Konr. Pellicanus in Zürich erschienen Commentaria Bibliorum, Tig. 1532-1539, und wider 1582, 8 T. fol., benen er die Bulgata zu grunde legte, wie er sie verbessern zu mussen glaubte. Victorin Strigel kommentirte, den Jesaia ausgenommen, sämtliche Bücher der heiligen Schrift, die einzeln erschienen Lips. 1563—1587. Auch er ließ seinen Auslegungen die Bulgata bei= drucken, aber in starker Überarbeitung. In der Biblia — a Paulo Ebero correcta s. interpolata, Witeb. 1565, 10 T., 40 und studio Pauli Crellii, Witteb. 1574, 10 T., 4° ist die Bulgata nach der mit abgedruckten deutschen Ubersetzung Luthers geändert; das N. Testament ist in dieser Ausg. von Ge. Major bearbeitet, vgl. oben Bb. IV, S. 10. Biel gebraucht wurde die letzte Verbesserung ber Bulgata, die Lukas Osiander lieferte und mit einer expositio zuerst Tub. 1574-1586, 7 T., 4° erscheinen ließ. Sie wurde mit und one expositio mehrere Male aufgelegt, sodann von Andreas Osiander, dem Sone des L. Osiander, überarbeitet, Tub. 1600 fol. und öfter. Sehr bemerkbar macht sich bei berselben die

Abhängigkeit von Brenz und Luther.

Wichtiger für uns sind die Anstrengungen, die man machte, um durch Bergleichung guter Handschriften so weit als möglich den ursprünglichen Text des Hieronymus wider zu gewinnen. Dass die Bulgata verderbt sei und wie man sie nach griechischen Handschriften sprachlich und sachlich zu verbessern habe, hatte schon um die Mitte des 15. Jarhunderts der große Humanist Lorenzo della Valle an einzelnen Beispielen glänzend gezeigt, aber er kam noch zu früh. Desiberius Erasmus, sein großer Verehrer, stellte seine in latinam N. T. interpretationem ex collatione graec. exemplarium annotationes apprime utiles, Paris 1505 fol. and Licht (die beste Ausgabe besorgte Jac. Revius, Amstel. 1630 8%) und allerdings hatten sie nun ihre Wirkung. Wenn Valla nicht darauf ausging, die Bulgata nach alten lateinischen Handschriften zu verbessern, so lag das rein diplomatische Interesse der Zeit noch fern; das herbe Urteil Kaulens a.a.D. S. 292 ist völlig unberechtigt. Nicht schr erheblich sind die Verbesserungen, die Adrian. Gumelli, Par., Thilem. Kerver., 1504, fol. und 4° und öster, vgl. Lord a. a. D. 2. S. 236 f., und der Dominikaner Albert. Castellanus zuerst Vonet. 1511, 40 in ihren Ausgaben anbrachten, bagegen leistete Rob. Stephanus in Paris für seine Zeit sehr Bedeutendes. Er verbesserte den Text nach einer Reihe von Handschriften und einigen Ausgaben, und gab dazu auch Varianten. Zuerst erschien das Neue Testament Paris, Simon Colinäus, 1523, 160, sodann besorgte er 8 Abdrücke der ganzen Bibel, von denen 6 zu Paris (1528. Fol., verbessert 1532. Fol., 1534. 80, 1540. Fol., 1545. 40, 1546. Fol.) und 2 zu Genf (1555 40, 1557. 2 T. Fol.) erschienen. Bon diesen Ausgaben, die sämtlich ziemlich selten sind, ist die vom Jare 1540 die beste, sosort nachgedruckt Antwerp., J. Stelsius, 1541 (al. 1542) und Lips., Nik. Wolrab, 1544. Fol. In der Tat war man dem Stephanus für biese Bemühungen ben größten Dank schuldig, allein statt biesen zu ernten, musste er vielmehr durch sie seine Stellung in Paris völlig untergras ben sehen. Die Pariser Theologen hielten ein strenges und ungerechtes Gericht über seine Arbeit, und wenn er diesen schon die Antwort nicht schuldig blieb (Ad censuras theologorum Paris., quibus Biblia a R. St. excusa calumniose notarunt, ejusdem R. St. responsio, 1552, 80, auch sofort französisch erschienen), so war doch seines Bleibens in Paris nicht mehr. Schon 1547 wanderte er nach Genf. Von anderen Seiten fand er dagegen allerdings Anerkennung, denn sein Text wurde einer der verbreitetsten, und wenn schon nicht one manche Berandes rungen, etwa 100 Male nachgedruckt.

Neben R. Stephanus beschäftigte auch andere die gleiche Arbeit. Der Parriser J. Benedictus ließ einen berichtigten Text erscheinen, Paris, Sim. Colinäus, 1541. Fol., der etwa 10 Male nachgedruckt wurde, aber auf den Index kam, weil

wie schon Stephanus in der Ausgabe vom Jare 1532 getan, in marg, die verwungen von den Grundtexten notirt hatte, wodurch das geheiligte Ansehen Bulgata gesardet schien. Erheblicher als diese waren die Arbeiten der Lözuer Ihrosogen. Um der katholischen Kirche einen richtigen Text zu geben, destrugte Raiser Karl V. die theologische Kalutat zu Lowen, eine sorgfaltige Reston der Bulgata vorzumehmen. Der Arbeit unterzog sich unter Aufsicht der kultät J. Hentenius; er legte die Ausgabe des R. Stephanus vom Jare 1540 grunde und verbesserte sie, obsichon nicht sehr bedeutend, nach 30 Handickristen; ih ingte er Barianten dei. Die Ausgabe erschien Lovan, Barthol. Gravius, 547. Kol. und wurde öfter nachgedruck, so Antw., I Stelsius, 1559, 8°, Antwo., Fritoph Plantin., 1559, 8°, zuleht Venet., 1599, 4°. Nach dem Tode des Hennus 1566 versüchten die Löwener Theologen Franc. Lucos von Brügge, J. dolanus, Augustin, Hunvaus, Corn. Repnerus und Frarlemus den Bariantensparat zu verwehren und diesen Text auss neue zu verbessern; ihre Arbeit liegt acht, bei Christ. Plantinus in Antwerpen erschienenen Ausgaben vor, die beis aristen 1573 (al. 1574), 8° und 24°, die letzte 1390, 8°, Fur das Alte Texment geschah so gut wie nichts, dagegen wurde surs Neue Testament sleißig zuumelt.

Es tom für die Bulgata ein verhängnisvoller Wendepunkt. Das Konzil zu Indent jaste, nachdem es eine starke Opposition überwunden hatte, in seiner 4. Ipung, den 8 April 1546, den denkunrdigen Beschließ, dass alle Bücher des Iten und Renen Testaments, wie sie in der Bulgata vorlagen, auch die Aposition des Alten Testaments, kanonisch seinen Es bestimmte sodann, dass die Julgata ex omnibus latin is editionibus in publicis lectionibus, disputationisi, praedicationibus et expositionibus als die anthentische anzuschen sei und sie umand quovis praetexta verwersen dürse. Indem es seinen die Auslegung der aligen Schrift der Austerität der Kirche unterstellte, ergab sich schließlich die Bestimmung, dass in Berössentlichung von Bibeln und Bibelsommentaren der frechen dernebsamkeit der Auchdrucker entgegenzutreten sei und die Bulgata selbst quam mendatissime gedruckt werde. Eine authentische Ausgabe der Bulgata war

iermit indicirt.

Die Tragweite diefer Beschluffe war nicht nach allen Geiten hin flor und ollte es im Ginne der Bater auch nicht fein, die bamit freilich im Drange der Unitande unter ihre eigenen Theologen einen Bantapfel warfen. Bon dem bibli-Den Grundtexte und feinem Berhaltuiffe gur Bulgata verlaufet fein Bort. Der Beichtufs uber die Authenticitat der Bulgara fanktionirte im Grunde nur eine of 1000 jarige Brazis, die aber der Hierarchie gerade damals recht bequem lag. Das biblische Wort mar fehr unsicher und vieldentig geworden, daher bedurfte 🎎 um dem Streiten möglichft ein Ende ju machen, der freien und beweglichen Biffenschaft gegenuber (ad coercenda petulantia ingenia) einer outheutischen Aus: legung des Grundtextes. Wenn gleich im Eingange als Zwed hingestellt wird, puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, und man bedenft, bajs die proetantische Opposition auf die Bibel im Grundtexte pochte, so ist wol deutlich, dass an gefriffentlich den Grundtext stillschweigend berfeite ichob, um bon biefem nicht kunrubigt, nur einen Refurs auf die Bulgata zu gestatten. Eine naturliche Folge befer Diplomatie war, dass sich die katholischen Theologen in zwei Lager schieiche Ausfurliches hiernber bei Hody l. l. p. 509 sq. Barend Die einen absichtlich die Unsicherheit des Grundtertes hervorstellten, um das Anschen 2 Bulgata zu beben, ftempelten fie diefe wol gar zu einem unverbefferlichen Berte des heiligen Geiftes Dagegen war anderen, benen das wifenichaftliche ewissen ichlug, das ganze Detret fehr unbequem. Sie suchten es daher angu-iten und zu milbern, und wollten in demfelben jedenfalls eine blog diszipli= orifche, feine bogmatische Bestimmung erbliden, vgl. 3. B Riegler a. a. D. E 111 ff. Doch ift es nicht diefes Dries, diefe Bunfte weiter zu verfolgen.

Die Stellung der Ratholiken und Protestanten zur Bulgata war jest eine schans veranderte. Wenn diese, im Giser das Gleichgewicht verlierend, sie uns wieltig herabsetzen und wissenschaftlich vernachlassigten, hielten sie jene zu hoch,

bie katholische Kirche aber hatte als solche nun die Frage nach dem Texte derselben an die Hand zu nehmen, den richtigen sestzustellen und zu überwachen. Rachsdem schon Clemens VII. sür Herstellung eines verbesserten Textes Vorkehrung getrossen hatte, s. L. v. Eß a. a. D. S. 174, und überhaupt sür das Folgende besonders Vercellone Variae lectiones —, I, p. XVIII sq., geschah weiteres durch Pius IV. und V. dis Sixtus V., der nach allen Seiten eingreisendste und tüchstigste Papst des 16. Jarhunderts, mit ganzem Ernste die Sache zu einem Resulstate fürte.

Sixtus bestellte eine Kongregation, die ihre Arbeit zu Anfang des Jares 1588 begann und sich beim Kardinal Anton. Caraffa († 14. Januar 1591) versammelte. Als Canones stellte sie auf, dass der hebräische Text zu vergleichen sei und nur nach Handschriften — und es standen ihr treffliche zu gebote, wie der Cod. Amiatin. und Vallicellanus — geändert werden solle, dass die LXX da zu vergleichen sei, wo sie mehr oder weniger als das Hebräische enthalte, und die Erklärung der hebräischen Namen, die herkömmlich beigegeben ward, gestrichen werden solle. Das Resultat der Arbeit war ein Codex, der den gewonnenen fris tischen Apparat verzeichnet enthielt und sich jetzt wider aufgefunden hat. Auf dieser Grundlage unternahm nun Sixtus selbst die Revision des Textes, allerdings von Franc. Toletus und Angelus Rocca unterstütt, aber doch vielfach von der Meinung seiner Gehilfen abweichend. Wenn er dabei wol etwa fün verfur, so hatte er doch immer einen kritischen Boben. Auch nach dem Grundtexte ward geändert, nicht zwar ut inde latini interpretis errata corrigerentur, sondern um bei Zweideutigem und Unsicherem im Lateinischen Sicheres und Uniformes zu Im übrigen schloss sich ber Text sehr an den der sogenannten Biblia ordinaria an. Der Druck ward sorgfältig überwacht, die Offizin war die des jungeren Albus Manutius. So erschien Biblia s. vulgatae editionis, ad concilii Tridentini praescriptum emend. et a Sixto V. P. M. recognita et approbata. Rom., ex typogr. apostolica Vaticana 1590, 3 T. fol. Übergangen sind das 3. und 4. Buch Efra, das 3. Buch der Makkabäer und das Gebet des Manasse, auch hat die Ausgabe weder Marginalien, noch sonstige Zutaten.

Für diese Textesgestaltung ward d. d. Kal. Mart. 1589 die Konstitution Aeternus ille (abgedruckt unter anderen bei Hody l. l. p. 495 sq.) erlassen, welche für immer in Kraft bleiben (perpetuo valitura) solle. Diese erklärte die Ausgabe für die vera, legitima, authentica et indubitata in omnibus publicis privatisque disputationibus, gebot bei Strasandrohung sie one irgend eine Anderung (no minima particula mutata, addita vel detracta) abzudrucken und verbot schlechthin

andere Abdrücke.

Obgleich auf den Druck der Ausgabe alle Sorgfalt verwendet worden war, sollte der Papst doch selbst noch sehen, dass sie nicht fehlerfrei sei. Es fanden sich Drucksehler und Verbesserungen schienen notwendig. So wurden denn die Verbesserungen teils durch neugedruckte und aufgepappte Zettelchen nachgetragen, teils wurde durch Radiren und Korrigiren mit der Feder nachgeholsen (nostra nos ipsi manu correximus, si qua praelo vitia obrepserant), vgl. L. v. Es a. a. D. S. 331 ff.

Noch im gleichen Jare, den 27. August 1590, segnete Papst Sixtus V. daß Zeitliche und sofort erfur sein Werk die leidenschaftlichste Anseindung. Auch in der Folge ward es gewönlich viel zu ungünstig beurteilt. Es ist jedensalls eine sehr chrenwerte litterarische Arbeit; der Text beruht auf alten Handschriften und ist verhältnismäßig gar nicht übel. Die Druckschler, die übersehen wurden, s. diese

bei Bukentop Lux de luce p. 467 sq., sind nicht sehr erheblich.

Bei dieser Sachlage waren es sicher andere, als rein wissenschaftliche Gründe, welche den Sturm wider dies Werk herausbeschworen, um ihm das Garaus zu machen. Vorerst haben wir zu erinnern, dass die Gehilsen des Sixtus wol im voraus dem Werke abgeneigt waren, weil dieser zu eigenmächtig verfur. Wit um so mehr Aussicht auf Ersolg konnte nun der Jesuit Rob. Bellarmin seinen Feldzug beginnen, denn er, der kurz vorher aus Frankreich zurückgekehrt war, bemächtigte sich der Sache. Ihn tried Hass und Ehrgeiz, Hass gegen Sixtus, der seine Consider Sache. Ihn tried Hass und Ehrgeiz, Hass gegen Sixtus, der seine Consider Sache.

auf den Index gesetzt hatte, und Ehrgeiz, an das große katholische nuthentischen Vulgata auch seinen Namen geknüpft zu sehen. Genug, Papst Gregor XIV. zu bereden, dass eine neue Verdesserung der Vulzanstalten sei, wobei er auch die Lüge nicht scheute, dass Sixtus noch Verdesserung seiner Ausgabe besohlen habe. Als die neue Arbeit ihrem nahe war, erwirkte Vellarmin mit seinen Iesuiten bei Clemens VIII., Februar 1592, den Veschl, dass die Sixtina zu unterdrücken und die Exemplare auf Kosten des apostolischen Schatzes wider aufzukausen solge dieses Veschles und der jesuitischen Vetriedsamkeit haben sich sixemplare höchst selten gemacht. Ein Abdruck der Sixtina mit Scholien Fr. Haraeo erschien Antwerpen, Hier. Verduß, 1630, Fol., L. van Eß er Ausgabe der Clementina, Tub. 1822, 3 Tomi, 8°, die sixtinischen m Kande gegeben.

ver neuen Berbesserung ging es ebenfalls nicht so glatt und one Eisersab, und billig ging auch nicht alles nach dem Kopfe Bellarmins. Zust wider eine Kommission bestellt, bestehend aus 7 Kardinälen und 11 elehrten, die in Zagarola, im Hause des Kardinals Warc. Ant. Cos Altern, wöchentlich drei Sitzungen (Wontag, Donnerstag und Freitag) der ersten Sitzung, den 7. Februar 1591, konnte man sich über den esedendi noch nicht vereinigen. Die Grundsätze wurden andere. Nachsiür die Genesis 40 Tage gebraucht hatte, übergab man zur Beschleus Arbeit einer engeren Kommission, den Kardinälen M. A. Colonna und 1128, und den 8 Gelehrten Barth. Miranda, Andr. Salvener, Ant. Agelsbellarminus, Barth. Valverde, Läl. Landus, Petr. Morinus und Anges

Wenn nun berichtet wird, dass diese Kommission in 19 Tagen ihre Mendete, so ist das schwerlich richtig, vielmehr zu glauben, dass Weite= e Sache in Rom geschah. Im Oktober kehrte sie nach Rom zurück, und i. Oftober Gregorius XIV. und schon zu Ende Dezember des gleichen ) sein Nachfolger Innocentius IX. verschieden war, hatte Clemens VIII. e zu verfügen. Dieser beauftragte nun mit der Veröffentlichung die Augustinus Balerius und Federic. Borromeus, benen besonders Franc. 1 die Hand ging. Noch versuchte Balverde, der bedeutende Berände= rgenommen missen wollte, ben Druck burch eine Bittschrift zu verzögern, Zapst gebot ihm Stillschweigen. Der Druck war schon vor Ende des 32 sertig, die Druckerei wider die des Aldus Manutius jun. und in vard das in der bibliotheca Angelica befindliche Exemplar der sixtini= l gebraucht. Die Anderungen rüren von der Hand des Angel. Rocca erlich wusste man diese Ausgabe der sixtinischen so änlich herzustellen, eide leicht verwechseln lassen. So erschien als die eigentlich authen= gabe ber romischen Kirche die Biblia s. vulgatae editionis Sixti V. P. recognita atque edita. Romae, ex typogr. apostolica Vaticana, 1592 fol.

Clemens VIII. erscheint erst auf dem Titel späterer Ausgaben (zuerst ripp. 1609, 8°,?). Auch diese Ausgabe hat weder Barianten, noch staten, aber beigegeben, jedoch am Ende, ist das 3. und 4. Buch Esra debet des Manasse. Die Borrede (von Bellarmin versasst, s. Riegler 5. 79, abgedruckt bei Hody 1. 1. p. 502 sq.) erklärt, dass die Ausgabe in imbecillitate zwar nicht vollkommen und sehlerfrei, jedoch unter allen die reinste sei. Damit kontrastirt denn freilich, dass sie weit mehr als die Sixtina hat, s. L. v. Es a. a. D. S. 366 ss. Im Texte weicht ser in etwa 3000 Stellen ab, s. die Abweichungen dei Bukentop 1. 1. 83. 465 sq. Der Text selbst schließt sich näher an den Grundtext an Isach nach dem Texte der Löwener Theologen geändert. Er ist, wie in , ein gemischter und nur relativ guter, denn bei beiden Ausgaben solgte zer streng wissenschaftlichen Grundsähen, als dem Gefüle und praktischen nkten.

sind die zwei folgenden römischen Ausgaben zu erwänen. Gleich im Jare, 1593, erschien die eine in 4° unter gleichem Titel, aber mit Zu=

gaben (Additae sunt concordantiae marginales, explicationes nominum hebracorum, et index rerum), und nach dieser die zweite 1598 in klein 4º mit correctorium. Die Korrektur der letzteren besorgte Angel. Rocca. Beide sind sehr sehrlerhaft gedruckt, das Wichtigere aber ist, dass man von dem Texte der Ausgabe von 1592 ganz bedeutend abwich und sast eine neue Rezension lieserte, s. Bukentop l. l. p. 470 sq.

Obgleich Clemens VIII. im November 1592 den Nachdruck seiner Ausgabe für 10 Jare verboten hatte, erhielt doch 1597 die Plantinsche Druckerei in Antwerpen ein Privilegium und so erschien 1599 zu Antwerpen ex ost. Plant., ap. J. Moretum eine Ausgabe in 4° und in 8°, die aber doch in einer Reihe von

Stellen von ihrem Originale abweicht, s. Bukentop l. l. p. 507 sq.

In Berücksichtigung der Art, wie die authentische Bulgata, oder vielmehr die authentischen Bulgaten zu stande kamen, werden wir es der protestantischen Poslemik nicht verargen, dass sie sich dieses Widerstreites der Päyste, in dem sich die katholische Einheit und päystliche Infallibilität in eigener Weise darstellte, bemächstigte, vgl. u. a. Thom. James, Bellum papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. eirea Hieronymianam edit. Lond. 1606, 4°; 1678, 8° u. 1841, 12°.

Nachdem die katholische Kirche durch Clemens VIII. einen authentischen, wenn auch zweifelhaften Text der Bulgata erhalten hatte, schließt im Grunde die Geschichte der Bulgata in dieser Kirche, denn die späteren Ausgaben bieten insosern kein besonderes Interesse, als sie sich an die elementinischen anschlossen oder aus schließen mussten, wenn es schon unvermeiblich war, dass auch in sie gar manche Berschiedenheiten eindrangen. Wir erwänen daher nur die neueste, vom gelehrten Barnabiten C. Vercellone besorgte Ausgabe, Rom 1861, 40, der die vom Jare 1592 zu grunde liegt, die aber aus einigen anderen Ausgaben Berbesserungen erfaren hat. Ein Verzeichnis der früheren bis zur Mitte des vorigen Jarhunderts s. bei Masch l. l. II, 3. p. 249 sq. Nicht übergehen dürfen wir aber zwei sehr fleißige und wichtige kritische Sammelwerke, nämlich Lux de luce 1. tres, in quorum primo ambiguae locutiones, in secundo variae ac dubiae lectiones, quae in vulg. lat. s. scr. edit. occurrunt, ex originalium linguarum textibus illustr. -In tertio agitur de edit. Sixti V. — Coll. et dig. F. Henr. de Bukentop ord. ff. Minorum —. Col. Agripp., Will. Friessem., 1710, 40 und Variae lectiones vulgatae lat. Bibliorum editionis, quas Car. Vercellone sodalis Barnabites digessit. Tom. I. II (Pentat. et libri histor.) Rom. 1860-1864, 40.

Es wäre Aufgabe der Protestanten gewesen, gerade bei ihrer freien Stellung zur Bulgata sür Herstellung eines kritischen Textes derselben Sorge zu tragen, allein wenn auch nicht entschuldigen, begreifen können wir es, dass die Besangen heit der Katholiken sie auf der anderen Seite besangen machte und deren günstige Stimmung für die Bulgata in eine ungünstige sich verkehrte, dass die Protestanten so die Bulgata ungebürlich herabsetzen oder doch viel zu wenig berücksichten. So sehlt denn noch heute ein Text, der den Forderungen der Wissenschaft entspricht und nur der Protestantismus kann und sollte das nachholen, was er nur zu lange verabsäumt hat. Zum Ziele wird man aber nur gelangen, wenn man geradezu von vorn aufängt, die zallosen späteren Handschstriften und auch die Ausgaben vorerst beiseite läst und zunächst nur die ältesten Handschstriften berückssichtigt, sie in Familien zu scheiden such danach einen Text mit Beisügung der Barianten liesert. Auf diesem Grunde kann dann von verschiedenen Seiten

mit Erfolg weiter gebaut werben.

Schließlich verzeichnen wir einige der ältesten und wichtigeren HandschrifterDer älteste, aus der Mitte des 6. Jarhunderts stammende und beste Codex ist der cod. Amiatinus, jest in der Laurentiana zu Florenz besindlich. Er enthält das Alte (Baruch sehlt) und Neue Testament; den Text des Neuen Testamentschat aus demselben Tischendorf, Lips. 1850, 4° (neue Titclausgabe 1854) verschieht. Eine Kollation des A. Test. ist der sehr ungenügenden, von Theod-Hoese begonnenen, von Tischendorf vollendeten Ausgabe Biblia s. latina Vettest. Hieronymo interprete — Lips., Brockhaus 1873, 8° beigegeben, s. Hamanschieß Zeitschrift 1873, S. 591 ff. — Über die Biblia gothica toletanasch

clesiae (Baruch fehlt) aus dem 8. Jarhundert, den cod. Paullinus zu Rom Baruch schlt) aus bem 9. Jarhundert, den cod. Statianus, jest Vallicellanus Rom aus dem 9. Jarhundert, den cod. Ottobonianus in der Vaticana den etateuch enthaltend aus dem 8. Jarhundert und einige andere spätere s. Verellone Variae lectiones I, p. LXXXIV sq., über eine Reihe weiterer Handschr. e Lagarde Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, Lips. 1874, 80, p. III sq. die Biblia Carolina auf der Kantonalbibliothek in Bürich, ein Prachtwerk, stammt 18 bem 9. Jarhundert und wird unter Karl dem Kahlen geschrieben sein. Ba= uch sehlt; die letten zwei Blätter hat eine späte Hand ergänzt. In die gleiche zeit wird die große Bamberger Bibelhandschrift gehören, vgl. F. U. Kopp, Bil= er und Schriften der Vorzeit, 1. S. 184. In dieser fehlt die Apokalypse. Der od. Alcuini, um ihn so zu nennen, ist unzweifelhaft ein Werk der karolingischen zeit, wenn auch nicht das Geschenk bei der Kaiserkrönung, den 1. Januar 801, gl. Alcuini opp. ed. Froben. I, p. 248, viclmehr wol auf Befchl Karl des Kah= en geschrieben, vgl. Hug in Zeitschrift für die Geistlichkeit des Erzbistums Freis mrg, 1828, Heft 2. Er umfast bas Alte (Baruch fehlt) und Neue Testament. früher dem Stifte zu Granfelben, Moutier de Grandval, im Münstertale zuge= Brig, kam er in der Revolutionszeit in Privathände und wanderte später für 17,500 Fr. nach England, vgl. J. II. de Speyr-Passavant, Description de la Sible écrite p. Alchuin de l'an 778 à 800, et offerte par lui à Charlemagne e jour de son couronnement à Rome l'an 801, Paris 1829, 80 und H. E. Gaulieur in Mémoires de l'institut national Genevois. T. I. Genève 1854, 4°. ther ben Cobex zu Buy, den Theodulph, Bischof von Orleans 787-821, her= tellen ließ, und sein Verhältnis zu cod. lat. 9380 (cod. Memmianus) und 11937 er Pariser Nationalbibliothet s. Léop. Delisle Les Bibles de Théodulfe, Paris 1879, 8° und Hilgenfelds Zeitschrift 1881, S. 122 ff. — Über eine sehr saubere Bergamenthandschrift der Bibel, warscheinlich aus dem 13. Jarh., früher in Alt= wif, jest in Erlangen (588) befindlich, berichtet Riederer Nachrichten zur Kirhen-, Gelehrten= und Büchergeschichte 10. S. 125 ff. Über eine andere Handschrift us dem 13. Jarhundert s. Eichhorn, Repertorium 17. S. 183 ff. — Fragmente in Anecdota s. et prof. ed. Tischendorf. Ed. II. Lips. 1861, 40, p. 153 sq., Bibliorum vetustissima fragmenta gr. et lat. e cdd. Cryptoferratensibus eruta tque ed. a Jos. Cozza I. Rom. 1867. 80 p. 201 sq. III. 1877. p. CXXXV sq.

Für das Neue Testament ist der cod. Fuldensis (Ex mscr. Victoris Capuani d., proleg. introduxit, commentariis adornavit E. Ranke, Marb. et Lips. 1868, 80),

vegen seines hohen Alters von besonderer Wichtigkeit.

Bon Evangelienhandschriften nennen wir den cod. Sangallensis graeco-lat. nterlinearis quatuor evangeliorum (ad similitud. ipsius l. mscr. accuratissime lelineandum et lapidibus exprim. cur. H. C. M. Rettig. Turici 1836, 40). Er tammt aus dem 9. Jarhundert. Die Übersetzung konnte als interlineare leicht Imgestaltungen erfaren. Eine andere lateinische Handschrift, ebenfalls aus dem ! Jarhundert, befindet sich in Erlangen (467), f. A. F. Pfeiffer, Beiträge zur kenntniß alter Bücher und Handschriften, St. 1, Hof 1783, 80, S. 1 ff. Eine veitere Handschrift, ein warhaftes Prachtstück, 870 auf Beschl Karl des Rahlen on den Brüdern und Priestern Beringarius und Linthardus geschrieben, früher Aloster St. Denys bei Paris, dann in Regensburg befindlich, wird jest in Runchen aufbewart. Der Text ist ein mit Vet. Latinus sehr gemischter; vgl. Sanftl, Diss. in aureum ac pervetustum s. evang. cod. ms. monasterii 3. Emmerami Ratisbonae, Ratisbon. 1786, 4°. Über den Ingolstadter Codex mir Sebastian Seemillers Dissertation notitiam continens de antiquissimo od. macr. — in bibl. acad. Ingolst. adservato. Ingolst. 1784, 40, nicht zugäng= ich. Mehrere andere Handschriften verzeichnet Kaulen a. a. D. S. 240 ff.

MI. Die neueren Überschungen. — Die Bulgata hatte durch den jarsundertelangen Gebrauch ein so unbegrenztes, ja geheiligtes Ansehen erlangt, dass lange Zeit brauchte, den Gedanken zu fassen, an ihre Stelle ein Besseres zu sehen. Dass sie freilich nicht genau sei und man im einzelnen auf den Grundtext unächen müsse, wurde von einzelnen Kundigen, wie von Nikolaus v. Lyra,

erkannt und ausgesprochen. Raim. Martini erklärt in der Vorrede des Pugio side die Stellen des Alten Testaments wörtlich nach dem Hebräischen geben zu wollen

Der englische Bischof und Kardinal Abam Gaston, gestorben 1397, schein der erste gewesen zu sein, der wider an eine neue Übersetzung bachte und bai Alte Testament, mit Ausschluss der Psalmen, aus dem Hebräischen übersetzte, aber seine Arbeit hat sich verloren, s. Masch l. l. II. 3. p. 432. Als man sich in der Folge immer tiefer in das klassische Altertum versenkte und auch die Kenntnik des Hebräischen leichter zu erlangen war, hatte man die Mittel, eine neue über settung zu versuchen, aber die Mehrzal der Humanisten hatte für die Kirche und ihre Wissenschaft kein Herz und keinen Sinn. Dennoch geschah etwas, wenn schon im bloß litterarischen Interesse. Als man sich neben der römischen auch mit der griechischen Litteratur aufs eifrigste beschäftigte, wurden lateinische Übersetungen notwendig, um lettere weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Man übersette daher fleißigst aus dem Griechischen, die Arbeit war ebenso ehrenvoll, als lonend, und Bapft Nikolaus V., der Mäcen der Humanisten in großartigem Stile, legte in seiner Nähe, so zu sagen, eine Übersetzungsfabrik an. Dieser veranlasste benn auch den edlen Florentiner und bedeutenden Humanisten, Giannozzo Manetti, † 1459, die Bibel aufs neue aus den Grundtexten zu übersetzen, denn Manetti war auch Kenner der jüdischen Wissenschaft. Manetti ging ans Werk, übersett aber nur die Psalmen und das Neue Testament. Die erstere Arbeit ging verloren und basselbe Schicksal wird die andere gehabt haben, vgl. Tiraboschi, Storis della letteratura italiana VI. 2. p. 109 sq. Doch freilich vom rein litterarischen Interesse aus ließ sich von den Bewunderern der Klassicität nicht viel erwarten, für diese hatte das schlichte Bibelwort und der Stil nicht Anziehungstraft genug. Dagegen schlug das religiöse Juteresse überwältigend durch; die Not der Zeit lehrte beten und fritisiren, man verglich die Zustände der Gegenwart mit den gludliche ren der Bergangenheit, lenkte seinen Blick namentlich auf das christliche Altertum und suchte Trost in der heiligen Schrift. Wie so die fremdsprachige Bulgata dem Volke nicht dienen konnte, so legten sich dem Sprachkundigen Mängel berselben bloß. Der Gegensatz blieb aber auch nicht aus, es kam dahin, dass wer der Bulgata misstraute, auch der Kirche verdächtig ward, und dass sich die Wissenschaft das Recht zu neuen lateinischen Bibelübersetzungen von der Kirche zu erkämpsen Desiderius Erasmus erkämpfte dieses Recht durch seine Übersetzung des Neuen Testaments (siehe unten), es kam ihm aber auch sofort der religiöse Aufschwung Europas zu Hilfe, der die verrottete Kirche aufs tiefste erschütterte. Dass diese sich sodann zusammenfassend hierarchisch und tropköpfig die Bulgata sich wider zum Idole erkor, haben wir schon gelesen.

Mit der Reformation durchfur ein elektrischer Schlag die Geister, das lebhafteste Berlangen nach dem reinen Bibelwort verallgemeinerte sich, und da die Bulgata ungenügend erfunden ward, versuchte man auch neue Übersetungen in der Gelehrtensprache. Indessen die ganze heilige Schrift, oder auch nur das Alte oder Neue Testament vollständig zu übersetzen, war ein schwieriges und langwieriges Geschäft, und doch drängte die Sache. Viele begnügten sich daher, zunächst nur einzelne Bücher in neuer oder doch sehr berichtigter Übersetzung, mit oder one Auslegung zu liesern. Die Jal solcher Arbeiten war nicht gering, die vornehmsten Theologen aller Parteien lieserten welche, und wenn sie ziemlich one Ausnahme widerholt, ja zum teil oft wider ausgelegt wurden, so zeigte sich darin, das sie einem Bedürsnisse entgegen kamen. Wir verzeichnen hier kurz diezenigen Arbeiten, die etwa bis in die Mitte des 16. Jarhunderts erschienen, one gerade auf Bollständigkeit Anspruch zu machen und mit Übergehung der Übersetzungen einzelner

biblischer Kapitel und Stücke.

Melanchthon (Proverb. 1524), Luther (Deuteron. 1525), J. Brentius (Hiob 1527), J. Draconites (Psalter. 1540, Dan. 1544, Joel 1565), J. Bugenhagen (Psalter. cum quibusdam aliis canticis 1544), Henr. Mollerus (Psalm. 1573), Zwingli (Jes., Jer., Psalm., Proverb., Ecclesiast., Caut. C.), Conr. Pellicanus (Proverb. 1520, Psalter. 1527), Occolampadius (Hiob 1523, Prophetae majores 1525—1534, Hagg., Zach. et Mal. 1527, Hos., Joel, Am., Abd. et Jon. 1535),

Apito (Habak. 1526), Butzer (Sophon. 1528, Psalm. [pscubonym als Aretius selinus] 1529), Theod. Bibliander (Nahum 1534), Wolfg. Musculus (Psalter. 1551, Genes. 1554, Esaias 1557), Calvinus (Psalter. 1557), Augustin. Marlotus (Genes. 1562, Psalmi et Cantica bibl. cum catholica expos. ccclcsiastica 1562, Esaias 1564), Fel. Pratensis (Psalter. 1515), Augustin. Justiniani (Job 1516, Psalter. 1516), Rob. Shirwood (Ecclesiastes 1523), Agathius Guidacerius (Cant. C. 1531), Rod. Baynus (Proverb. 1555), Thom. Nelus (Hagg., Zach.

et Mal. 1557), Franc. Forerius (Esaias 1563).

Bevor wir nun die neuen Übersetzungen im einzelnen behandeln, ist anzumerken, wie wir unsere Aufgabe beschränken zu mussen glaubten. Die Mehrzal der neuen Ubersetzungen floß aus den Grundtexten, doch erschienen daneben auch Afterübersetzungen, wie aus dem Chaldäischen, Sprischen, Arabischen, und selbst die deutsche Übersetzung Luthers, vgl. Lisch, Andr. Mylius und der Herzog J. Alkecht von Mecklenburg-Schwerin, Schwerin 1853, 86, S. 72 ff., wurde ins Lakinische übersett. Wir berücksichtigen nur die ersteren und übergehen die lettemen billig ganz. Sodann lassen wir ebenso die paraphrastischen Bearbeitungen, wie z. B. die vielbeliebten und verdienstlichen des Joh. van den Campen, † 1538, pu ben Psalmen und des Erasmus zum Neuen Testament, unbeachtet, wie die me= kischen Nachbildungen, denn beides sind bloß freie Reproduktionen des Sinnes mit sehr subjektiver Färbung. Natürlich war es ganz vorzugsweise der Psalter, ben man in lateinischen Bersen widerzugeben sich bemühte, ich erinnere unter an= bern an Cobanus Hessus, bessen Arbeit in 70 Jaren in etwa 40 Auflagen er= ichien, vgl. K. Krause, Eob. Hessus, Bd. 2, Gotha 1879, S. 204 ff., an J. Major, Th. Beza, Ge. Buchanan, Seb. Castellio, M. Ant. Flaminius, Bened. Arias Montanus, J. Bochius. Endlich wurden häufig nur einzelne Bücher und selbst Kapitel ibersett. Von diesen Arbeiten können schon der Masse wegen nur einige wenige genannt und hervorgehoben werden, sie sind aber auch meist nur Mittelgut.

Wir beginnen mit den Überschungen der ganzen Bibel oder doch des Alten Testaments und lassen dann die besonderen des Neuen Testaments folgen, trennen sie aber nicht nach den Konfessionen der Überscher, sondern zälen sie angemessener und der Zeitfolge ihrer Entstehung auf. Noch sei bemerkt, dass unter den Ausseden viele bloße Titelausgaben sind, etwa auch einzelne unverkaufte Stücke ans deren Ausgaben beigesügt wurden. Auf diesen Punkt konnte hier nicht näher eingegangen werden, doch wurden gelegentlich bei den Ausgaben, die verglichen

werben konnten, die Abdrücke von den Titelausgaben unterschieden.

Der gelehrte Dominikaner, Sanctes Pagninus aus Lucca, † 1541 in Lyon, tritt uns als der erste entgegen, der eine neue lateinische Übersetzung der gan= zen heiligen Schrift aus den Grundtexten lieferte, wenn auch in gewissem An= iglusse an die Bulgata. Schon seit 1493 arbeitete er am Alten Testamente, und 418 er damit nach 25 Jaren zu Ende war, hatte er Mühe, seine Arbeit zum Drucke zu bringen, obwol er von seiten Papst Leos X. Unterstützung fand. Das sonze Werk erschien endlich nach 10 Jaren durch Privilegien gegen den Nachdruck schütt und mit Debikation an Papst Clemens VII. Lugd., Ant. du Ry, 1528 (am Ende 1527), 4°, und wider Colon., Melch. Novesian., 1541 fol. Indem sich Fogninus, wie nur immer möglich, der Wörtlichkeit besteißigte und daher auch bie Eigennamen dem Grundtexte gemäß schrieb, z. B. Selomoh, Mirjam, Jeschuah, tounte das Latein nicht gut ausfallen, daneben musste die Übersetzung an Dunkel= beit leiden und sie verfehlte auch gar oft das Richtige, zumal im Neuen Testa= ment, da Pagninus' Kenutnis des Griechischen sehr gering war. Ungeachtet dieser Mängel erwarb sie sich gerade wegen ihrer Wörtlichkeit großen Beifall und sie ward unter den neueren eine der gebrauchtesten. Zu unterscheiden sind indessen ben den angefürten beiden ersten Ausgaben die späteren, die sehr bedeutende Ber= Inderungen erfuren.

1) Eine neue, sehr durchgreisende Rekognition erschien schon Lugd., Hugo a Porta, 1542 fol., welche der Borredner Mich. Villanovanus (Mich. Servetus) bestogte, und J. Calvin Defensio orth. sidei de s. trinitate. R. Steph. 1554, 4°, p. 59 sq. unterließ nicht, auch über dieses Werk des Servetus sich in seiner Weise

auszusprechen. Die Katholiken setzten die Ausgabe auf den Index. Wenn Servetus versichert, nach einem Exemplare gearbeitet zu haben, welches von der Hand des Pagninus sehr viele Bemerkungen und in der Übersetzung an unzäligen Stellen Aenderungen enthielt, so liegt ein Grund nicht vor, diese Angabe zu beanstanden; andererseits lag es freilich seinem propagandistischen Streben nahe, namentlich in den Anmerkungen am Rande, Eigenes beizusügen, was seine Überzeugung ausdrückte, vgl. Rosenmüller a. a. D. 4. S. 178 ff. Da die Ausgabe wegen dieser Zusätz gefärlich erschien, so haben sich die Exemplare derselben sehr

rar gemacht.

2) Am gebrauchtesten wurde die Arbeit des Pagninus in der Rekognition bes Rob. Stephanus. Dieser nahm indessen von Pagninus nur die Übersetung bes Alten Testaments auf, vom Neuen Testament gab er die Bezas (siehe unten), von den Apokryphen die von Claud. Baduellus nach dem komplutensischen Texte. Beim Alten Testament nahm er teils Nachbesserungen des Pagninus auf, teils änderte er nach Exzerpten aus Vorlesungen des Franc. Vatablus und nach Bemerkungen anderer. Auf diese Weise kam allerdings ein gemischtes, aber auch brauchbares Werk zu stande. So erschienen mit der Bulgata und manchen Beigaben in höchst splendider Ausstattung die jest seltenen Biblia utriusque T. Oliva R. Steph., 1557, 2 T. fol. (mit neuem Titel 1577). Nach diesen wurde die Abersetzung des Pagninus und Beza nachgedruckt Basil., Thom. Guarinus, 1564 fol.; Tig., Ch. Froschov. jun., 1564, 4° und 1579, 4° (Titelausgabe?) endlich Francof., Sam. Selfisch et Becht. Rab 1590, 80 und 1591, 80 (Titelausgabe?), Sam. Selfisch, 1600, 8°, Andr. Chambier, 1614, 4° und 1618, 4° (Titclausgabe?). Die ganze Übersetzung des Pagninus nebst anderem geben die Ausgaben Paris, Fr. Barois, 1721, 2 T., fol. und Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., fol.

3) Endlich ist der Rekognition des Arias Montanus, wenn man so sagen darf, in den Biblia hebraeo-latina, welche als Appendix der Antwerpener Boldsglotte, 1572, erschienen, Erwänung zu tun. Da derselbe einer ganz wörtlichen Interlinearversion bedurfte, so wälte er die des Pagninus, weil indessen auch diese seichnete indessen Bwecke nicht ganz diente, so änderte er sie diesem gemäß, bezeichnete indessen die Anderungen als solche durch den Druck und ließ die Abweichungen des Pagninus am Rande abdrucken. Auch vom Neuen Testament lieserte er in der Antwerpener Polyglotte eine ganz wörtliche Interlinearversion, hier aber im Anschluß an die Bulgata. Besondere Ausgaben dieser neutestamentlichen übersetzung s. bei Masch. l. l. I. p. 271 sq. II. 3. p. 620 sq. Noch mehr verwörtlichte die Übersetzung des Arias Mont. der Jesuit L. Debiel 1743, s. Masch l. l. I., p. 158. 276. — Weitere Drucke der übersetzung des Pagninus hat Masch l. l. II. 3. p. 486 sq. 619 verzeichnet; auch die Übersetzung einzelner Bücher erschien in vielen Nachdrucken.

Es folgte ein sehr dürftiges Produkt. Der Kardinal Thomas de Bio Caje tanus, † 1534, liebte es, langatmige Kommentare über biblische Bücher in the mistischer Haltung zu schreiben, da er aber weder Hebräisch noch Griechisch ber stand, bedurfte er zu größerer Gründlichkeit einer ganz wörtlichen Übersehung Er beauftragte mit einer solchen für das Alte Testament zwei Hebräischkundige, einen Juden und einen Christen, für das Neue Testament Griechischkundige und die neue Übersetzung ließ er neben der Bulgata abdrucken. Ganz wortlich und ziemlich barbarisch hinkt sie mühselig den Grundtexten nach. Es erschienen so bearbeitet vom Alten Testament folgende Bücher: Psalmi Venet. 1530 fol., Par. 1532 fol. u. 1540 fol., Pentat. Rom. 1531 fol., Paris 1539, fol., Josua — Paralip. Esdr. Neh. et Esth. Rom. 1533 fol., Par. 1546 80, Job Rom. 1535 fol., Essiate tria priora capita Par. 1537 80, Rom. 1542 fol., Proverb. Lugd. 1545 fol. mb wider zugleich mit Ecclesiastes Lugd. 1552 fol. Gesammelt erschienen diese Berk in 5 T. Lugd. 1639 fol. Das Neue Testament, mit Ausschluss der Apotalppse, erschien in einer Gesamtausgabe Venet. 1530 u. 1531, 2 T. fol. Besondere Ausgaben erschienen von den Evangelien, der Apostelgeschichte und den Briefen. Ro tirt sei hier folgender Sat des Kardinals: non interpretis graeci et latini, sed ipsius tantum hebraei textus authoritas est, quam complecti cogimur, et complectimur fideles omnes.

Gine neue Uberfegung bes Alten Teftamente lieferte ber bebeutenbe Gebraift Daft Munfter in Bafel. Er fugte fie und Anmerkungen, in denen er besonders peren judischen Auslegern folgte, jeiner Textesausgabe bes Alten Teftaments, sil, ex offic, Bebel, unp. Mich, Isengrum et H. Petri, 1534 und 1535, 2 T. fol., 3, die in zweiter, wefentlich vermehrter Anilage, Basil, ex offic M. Isengr. H. Petri, 1546, 2 T. fol, erichien. Sich itreng an ben Text haltend, überiebte genan und tren, one indeffen auf reine Bortlichkeit auszugehen; bas Latein igt hiernach durchaus bas hebraifche Colouit, es ift unrein und teilweife barmich, hier und ba finden fich zur Erläuterung fleine Emichiebiel in Rtammern. sch sei bemerkt, dass sich Munster auch in den Namen möglichst an das Destinche anschloss und so z B Heba, Habel, Johezstel, Ijob, Choresch, Darjabesch prieb Obgleich diese Ubersetung im ganzen gelungen das leistete, was sie wollte, biedenfalls neben bem hebraischen Texte sehr brauchbar war, sand sie doch er eine geringe Berbreitung, sie wurde nur einmal in der bei Chr. Froschauer Burich, 1539, 8° erschienenen und von Konrad Pelliconus beforgten, f deffen broniton herausgeg von B. Riggenbach, Basel 1877, 8°, S. 139, lateinischen bel, mit Beglassung der Anmertungen, nachgedruckt. Beigegeben ward die berjegung der Apolenphen aus der komplutenischen Polyglotte und die erasifche des Neuen Testaments. Ein Nachdrud bes Pentateuch, Hohenlieds, von futh, der Alaglieder, des Predigers und der Efther erichien mit hebraifchem Texte Rennung des Überschers, Venet. 1551, 4°. Besonders erschienen Proverb.

Link. 1524, 8°; Ecclesiastes Basil. 1525, 8°; Cant. C. Bas. 1525, 8°; Psalm.

Ligent. 1545, 8°; Threni Bas. 1552, 8°; Isaias Bas. s. a 4°.

Unter ben neueren lateinischen Bibeluberfepungen geburt ber Buricher eine reriten Stellen. Lea Jud, der treufleißige Mifarbeiter Zwinglis, besonders biorgfaltiger Uberseher ins Deutsche und Lateinische hoch verdient, lieserte in rielben sein bedeutendstes Werk, vgl. C Bestalozzi, Leo Judae, Elberselb 1860, S. 77 ff., 165. Er begann es bald noch seiner Ubersellung nach Zurich und and jarelanger, forgfamer Arbeit erichien 1541 bie Uberfetung ber Spruche Samonis als Borlaufer, aber die Bollendung zu erleben, blieb ihm versagt. Bei mem Tode, den 19. Juni 1542, war selbst der hebraische kanon noch nicht vollstadig ubersept, noch sehlte der Schluss des Ezechiel von Rap. 40 an, das Buch Baniel, Diob, Die 48 legten Bfalmen, ber Probiger und bas Sobelieb. Wie es ab auf bem Sterbebette gewunicht, uberfette Theodor Bibliander, unter Bei-Ife Kourad Bellicans, f. deffen Chronifon, herausg.. v. & Riggenbach, S. 139, efe Ctude, und ba unterbeffen Betr Cholmus die Apofryphen iberfest hatte 3tub. Guattherus die erasmifche Uberfetung des Renen Testaments überebeitete, fo tounte bas Werf in erfter und vollstandigfter Ausgabe und prachtiger meftattung icon 1543 in Burich bei Ch Froidiower in Folio ericheinen. Die berrebe rurt von C. Pellican her, R. Gnalther jugte am Ende argumenta in mnia — capita elegiaco carmine conscripta bet, in marg. stehen furze, recht= etigende und erläuternde Anmerkungen. Gaft ju gleicher Beit wurden in der Beichen Difigin gwei weitere Ausgaben gebrucht, eine in 40 und eine in 80. Beibe togen die Jargal 1544, die erftere bor den Apotruphen und bem Neuen Teftaente. 1543; beibe enhalten aber nicht alle Zugaben, wie die erste, namentlich plen in der in 8° viele Anmerkungen. Wenn man nech weitere Züricher Aus-ben aufürt, so beruht dies, so weit ich sorschen konnte, auf Irrtum Zwar eine usgabe von 1550, 4° existirt, aber es ist dies eine bloße Titelausgabe der nurtausgabe vom Jare 1544. Jud arbeitete sehr sorgsaltig und bedächtig, er eriet sich vielsältig mit seinen Rollegen und bediente sich auch der Hilse des gemiten Juden Rich, Aldam Wehr auf den Sinn, als auf strenge Wörtlichkeit bend und auch die lateinische Tiktion berucksichtigend, übersetzte er freier, etwa d paraphrasirend, in einer einsachen und nach der Sachlage guten Latinität. Joh. 5, 7. 8 ift übergangen. Roch find die auswärtigen Ausgaben zu erma-en. Die Biblia, Lutet. ex off. R. Stophani, 1545, 8° (neue Titelausgabe 1565, achdrud, Hanov., Wechel. 1605, 40, Besondere Ausgabe ber Pfalmen Lutet., Stephan, 1546, 80) enthalten neben ber Bulgata eine als Nova bezeichnete

Übersetzung, die von den neueren als caeteris latinior gewält sei. Da über ihren Ursprung nichts bemerkt ist, aber die Borrede im Berfolge der Anmerkungen des Vatadlus gedenkt, nahm man sie ansangs irrtümlich für ein Werk des letzteren, es ist aber die Züricher. Auch in Spanien sand diese Übersetzung solchen Beisfall, dass sie auf Veranlassung der theologischen Fakultät in Salamanca mit geringen Veränderungen Salmanticae (nicht Lugduni, wie Jac. A. Thuanus, Historiarum sui temp. l. XXXVI. Francos. 1614. II. p. 324 sq. angibt) 1584. sol. abgedruckt wurde, aber hier wurde gegen sie inquisitorisch versaren, s. S. Heusch Luis de Leon und die Spanische Inquisition, Bonn 1873, 8°, S. 58 ss. Die Ausgrisse des Jesuiten Jakob Gretser (Admonitio ad exteros de Bibliis Tigurinis, 1615, 4°) wies J. J. Huldricus zurück (Vindiciae pro Bibliorum translatione

Tigurina adv. J. Grets. Tig. 1616, 40).

Einen neuen Weg schlug Sebastian Castellio (Chateillon) ein, ein ebenso sorgfältiger als vielseitig gelehrter Mann, der sich vielfach mit Übersetzen beschäftigte, die heilige Schrift auch ins Französische übertrug und als eleganter lateinischer Übersetzer der erste seiner Zeit war. Auch er wollte das Schriftverständnis nach seinem Maße fördern und ging darauf aus, die Schrift den Gebildeten in einer verständlicheren und gefälligeren Form vorzulegen. Er begann die Arbeit 1542 zu Genf und nach etwa 9 Jaren vollendete er sie in Basel. Rachdem er als Vorläufer bereits 1546 die Bücher Mosis und 1547 den Psalter in 8° hatte erscheinen lassen, ließ er im gleichen Berlage zu Basel bei 3. Oporin. 1551 in Fol. bie ganze Bibel folgen mit einer sehr charakteriftischen Dedikation an König Ebuard VI. von England. In gleichem Berlage erschien bieses Werk bei seinen Lebzeiten noch zweimal, 1555 fol. und 1556 fol., und beibe Male in wesentlich verbesserter und vermehrter Gestalt. Castellio übersette aus den Grundtexten, nur bie chalbäischen Stücke des Alten Testaments bearbeitete er nach anderen Übersetzungen und das lateinische 4. Buch Efra übertrug er in sein Latein. Eine erwünschte Zugabe waren kurze Anmerkungen, die die Übersetzung in schwierige ren Stellen erläuterten. Wenn Castellio in der Vorrede bemerkt, dass seine Ubersetzung treu, lateinisch und deutlich sein solle, so versteht er, da es ihm wesent lich auf ein gutes Latein ankam, unter der Treue nicht die in den Worten, sow bern die dem Gedanken und dem Sinne nach. Er vermeidet daher die Hebrails men und Gräcismen, periodifirt z. B. das Hebräische, wodurch dann freilich seine Übersetzung einen zum teil paraphrastischen Anstrich erhalten musste. Bei außer: ordentlicher Belesenheit und großer Sorgfalt wusste er die Schwierigkeiten, Die sich nach seinem Prinzipe ergaben, im ganzen glücklich zu überwinden, er sucht emsig und fand gewönlich den adäquaten oder doch passenden lateinischen Ausbruck. So spiegelt sich auch die Verschiedenheit des Stiles in den einzelnen Büchern bei ihm sehr beutlich ab; ist die Sprache in den historischen einfach und plan, so wird sie in den prophetischen würdevoll und pathetisch, und in den poetischen nach Form und Berbindung dichterisch.

Ganz besondere Schwierigkeit machte der Wortvorrat. Die Kirche hatte eine völlig ausgebildete Terminologie; sollte sich Castellio rein derselben bedienen, oder sollte er, im Grunde seinem Prinzipe gemäß, und wie bereits im einzelnen von Humanisten geschehen war, sich bloß an den klassischen Wortvorrat halten, und ihn des heidnischen oder vulgären Inhaltes entkleidend, mit einem christlichen wit tiesen umkleiden? Statt des letzteren schlüpfrigen und sehr gefärlichen Pfades wälte er einen gewissen Mittelweg; one stehende kirchliche Ausdrücke durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wälte dasur klassische, z. B. respublica (ecclesia), civitatis christianae principes (ecclesiae doctores), gewiss (angelus), furiosus (daemoniacus), fanum (templum), lavacrum (baptismus), considentia (sides), tartarus, orcus (infernus), collegium (synagoga), nach Ter-

tullian. sequester (mediator).

Obgleich Castellio sehr bescheiden mit seiner Arbeit hervortrat und sein Honorar von 70 Reichstalern sauer verdient hatte, so ersur sie doch zunächst sehr überwiegend ungünstige und harte Urteile, an welchen freilich das hässlichste odium theologicum nur zu sehr beteiligt war; wurde er ja doch von Genf aus signalis

it als instrument choisi de Satan, pour amuser tous esprits volages et inerets Er verteibigte feine lateinische und frangofische Bibelubersepung in ber siensio suarum translationum Bibliorum, et maxime N. T. Basil. 1562, 80, welche Beza eine Responsio - Oliva Stephan, 1563, erschemen ließ, bgl. Seppe, Th. Beza, Elberfeld 1861, 8°, S. 239. 374. Der Tadel betraf westlich drei Punkte, die wertliche Auffassung des Hohenlieds, dass Castellios Las n ju rein, affektirt und ethnisitt fer, und bafs bei ihm die Bibeliprache entaftet ericherne. Ruchfichtlich bes zweiten Punktes gab er insoweit nach, dafs er ben neuen Auflagen flassische Ausdrucke, wie die angefurten, mit den ftehend zwilchen wider vertauschte, was aber den dritten betrifft, so mag dem des Hedidicu und Griechijchen Rundigen das Bibelwort in einer holperigen lateiniben Nachbildung immerhin verftandlicher fein und fraftiger ericheinen, als in ber geren Umbildung Caftellios, aber gu fehterer wird ein an die flaffifche Latiit gewönter Lefer lieber greifen, jumal wenn er ber biblifchen Grundiprachen int, oder nicht gehorig machtig ift. In ber Tat entsprach Caftellio, wie die Berordentliche Berbreitung feines Bertes beweift, einem gegebenen Bedurfniffe, befriedigte das humaniftische, und wie schon zu seiner Beit fich lobende Stimen erhoben, fo wurde ihm die Folgezeit noch gerechter, ogl. die im Ganzen bemuch gehaltene dissert. Chr. Wolle's de eo quod pulchrum est in vers. -- bor m Lewziger Ausgaben Balthers und J. Dlachly, Geb Caftellio, Bafel 1863, Abgesehen von den besonderen Ausgaben ber Ubersehung des Reuen Testaments, vgl. Masch l. l. p. 318; II, 3, p. 573 sq., und einzelner Budger es Alten Testaments, bemeerken vir, doss die der ganzen Bibei zehnmal nadstrutt wurde, namilich Basil., Petr. Perna 1573 fol.; Francof, Thom. Fritsch 1697 fol.; Lond., Churchill 1699 fol. und 1726, 12°; Lips., Walther 1728, 12°, 3729, 8°, und emend J. Ludolph. Bünemann 1734, 8° und 1738, 8°; endich 1695., Breitkopf 1750, 8° und 1778, 8°. Allerdings werden darunter einige Noze Titelausgaben sein. Als Probe der Übersetzung geben wir Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus coelum et terram. Quum autem esset terra iners atque cudis, tenebrisque offusum profundum, et divinus spiritus sese super aquas libaret, jussit Dens ut existeret lux, et extitit lux: quam quum videret Dens esse onam, lucem secrevit a tenebris, et lucem diem, et tenebras noctem appella-Ita extitit ex vespere et maue dies primus, Cant. C. 2, 14: Mea columola, ostende mihi tuum vulticulum; fac ut audiam tuam voculam, nam et roculam habes venustulam et vulticulum habes lepidulum.

Großen Beifall fand die Übersetzung des Alten Testaments, welche Jumamel Tremellius (Tremellio) von Ferrara, ein geborener Jude, und dessen Schwieteson, Franc. Junius (du Jon), als Prosessorie zu Heidelberg ausertigten. Der
igentliche Übersetzer war Tremellius, Junius ging ihm nur zur Hand, sedoch
ebersetze dieser die Apoliophen Bom Aussauften Friedrich III. von der Pfalz
teranlasst, begann Tremellius 1571 die Arbeit und das Werk erschien erstmals
ei Andreas Wechel in Frankfurt a M. 1575—1579 in 5 Partes sol., die dann
wsort mit einem gemeinsamen Titel 1579 als Ganzes in 2 T. sol. ausgegeben

burben.

Tremellius übersette möglichst wörtlich und gab baher auch die Eigennamen engem Anschluss an die hebräische Form, z. B. Mosche, Schemuel, Nechemia, mer wo der hebräische Ausdruck im Lateinischen zu hart und unverstandlich schien, durde er latinisiert, aber in margine wörtlich widergegeben. Beigeingt wurden inz beachtenswerte Anmerkungen. Obgleich das Wert seine Mangel hatte, sand doch weite Berbreitung, sreitsch wurde es in der Folge vielsach verändert Zuschist war es der Engländer Henr. Middleton, der es in London in drei Oftavsusgaben nachdrucke; der ersten vom Jare 1580 sugte er die lateinische Ueberzsung des Neuen Testaments bei, die Tremellius aus dem Sprischen gesertigt atte; die zweite vom Jare 1581 erhielt als Jugabe des Neuen Testaments noch die Übersehung Beza's; die dritte endlich vom Jare 1585 das Neue Testament ach den beiden eben genannten Übersehungen. Da Tremellius unterdessen schon 1580 in Sedan gestorben war, glaubte Junius die Baterschaft übernehmen zu

müssen, und er übte sie ganz nach freiem Ermessen. Er nahm die Londoner Agabe vom Jare 1585 zur Grundlage und gab so auch das Neue Testament zweisacher Übersehung. Wie er die Annerkungen umarbeitete und erliedlich de mehrte, so veräuderte er die Übersehungen des Tremellius ganz bedeutend, afeine Anderungen waren nicht gerade immer Besserungen. Seine Ausgaben und Tost, vet diblia (das Neue Testament mit besonderem Titel) Secunda aufri. Junii, Genevae, J. Tornais., 1590, 4°, sodann – Tertia eura Fr. J. Haviae (Genevae, J. Tornais.), 1596 sol., endlich — Quarta eura Fr. J. Genevaumpt. Matth. Berson., 1617 sol Diese seize Ausgabe ist sehr seherbast gedraf und da Junius bereits 1602 in Leyden gestorben war, so ist es sehr zweitels ob die Anderungen und Jusape dieser Ausgaben von ihm herriren. Da diese Besin sehr starken Gebrauch sam, wurde es hausig nachgedruckt, teils ganz, teils einzelnen Teilen oder Studen, teils mit, teils one Anmerkungen, vergleiche unt anderem Lord, Bibelgeschichte, 2, S. 238 ss. Die beste und vollstandigite Augabe (nach der tertia eura) mit dem index in s. B. locupletiasimus von Ra

Toffanus bereichert, erichten zu Hanau 1624 fol.

Bir geben einige Broben aus ber erften, ziemlich felten geworbenen ta gabe und burd Bergleichung mit einer ber fpateren mag man ertennen, wie heblich Junius anderte. Genes. 1, 1-10: In principio creavit Deus cochi et terram, terra autem erat res informis et inanis, tenebraeque erant in perficie abyssi: et Spiritus Dei incubabat superficiei aquarum. Tum dir Deus, esto lux: et fuit lux. Viditque Deus lucem illam esse bonam: et 🍆 stinctionem fecit Deus inter lucem et inter tenebras. Tum Deus lucem vect diem, tenebras vero vocavit noctem: et fuit vespera et fuit mane: dies prime Deinde dixit Deus, esto expansum inter aquas; ut sit distinguens inter aqua et aquas. Facit ergo Deus expansum; quod distinguit inter aquas quae su sub expanso, et inter aques quae sunt supra expansum: et fuit ita. Expanso autem Deus vocavit coelum: et fuit vespers et fuit mane; dies secundus. Dein dixit Deus, congregentur aquae quae sunt infra coelum in locum unum ut com spiciatur arida: et fuit ita. Aridam autem vocavit Deus terram, congregati nem vero aquarum vocavit maria: et vidit Deus id esse bonum. Paalm I Beatus est vir ille qui non ambulat in consilio improborum, et viae peccale rum non insistit, ac in consessu derisorum non sedet: Si tamen in lege 🎉 hovae est oblectatio ejus, et de lege illius meditatur interdiu ac noctu. Es enim ut arbor plantata ad rivos aquarum, quae fructum suum edit tempos suo, foliumque ejus non decidit: id est quidquid faciet prosperabitur. Non it improbi futuri sunt, sed sicut gluma quam dispellit ventus. Ideirco non consistent improbi in illo judicio, aut peccatores in coctu justorum. Nam agnos-Jehova viam justorium, et via improborum perit. - Ubrigens vgl. Th. Crem Animadvv philol, V, p. 53 sq.

Die Aberschung des Alten Testaments (one Apolithphen) von J. Piscatist nur die an vielen Stellen nachgebesserte des Tremellius und Junius. Da Biscator von den vorliegenden diese Aberschung für die gelungenste hielt, so ließ sie als Grundlage kapitekweise vor seinen Commentarii in V. T. abdrucken, abwarnehmend, dass sie an vielen Stellen der Nachhilfe bedürse, sugte er ihr sesite rechts eine eigene Übersehung dei. Wenn er diese als J. P. interpretationete, so war dies im Grunde nicht richtig, denn er gibt wörtlich genau die bedeintelende des Tremellius und Junius, nur dass er sie, allerdings sast sebem Berse, etwas zu verbessern sicht, indem er sich teils genauer an den Grundtext anschließt, teils anch in sprachlicher Hinsicht nachbessert. Das Werf Piscator ward zweimal in Herborn gedruckt, zwerst studweise 1601—1616 in 24 T. Sie dann gesammelt mit neuem Titel in 3 T. ausgegeben wurden, sodann 1666

bis 1645 in 4 T. fol, die 1646 einen neuen Gefanttitel erhielten.

Um die gleiche Zeit arbeitete sicher recht wolmeinend der spanische Dominitaner Thomas Malvenda, † 1628, an einer neuen lateinischen Übersehung. Erschien erst lange nach seinem Tode in seinen Commentari in ser. s., uns em nova ex Hebraeo translat. variisque lectionibus, 5 T., Lugd. 1650 sol. La ket

ite Band ben Jesaias, Jeremias und Baruch enthält und mit Ezech. R. 16

meft, wird fie unvollftandig geblieben fein.

Balvenda uberseite in einem ganz darbarischen Latein so unverständlich wörts dass er selbst kleine erläuternde Glossen in marg. zu machen sich veranlasst Bir geden als Beleg drei Berse, die Glossen in Klammern beisetzend. Zes. 11. 23 bis XI, 2. Quia non defatigatio cui (ad quod, secundum quod) presens ei secundum (sicut) tempus primum alleviare — secit in terram Zedulum in terram Naphthali et posterius aggravare — secit: via maris trans Jarzem Ghehi (Galilaea) gentium. Populus ambulantes in tenebrositate vident lucem magnam: habitantes in terra umbras — mortis lux splenduit suess. Multiplicavisti gentem: non grandesecisti laetitiam: laetati — suem saciedus (dativus, ad sacies) tuis secundum laetitiam in decurtatione (messe)

andum quod exultabunt in dispertire eus spolium.

Eine neue, den größeren Teil der diblischen Schriften umfassende Übersung liesert hierauf der bedeutende holdändische Theolog und nur zu ties greide Schriftsorscher Joh. Coccejus, † 1669, in seinen Kommentarien, die sich in wenn Opera omnia ed. III., Amstel. 1701 fol., T. I.—VI. vereinigt sinden. Er ersett sehr wörtlich und ist im lateinischen Ausdentucke nicht eben walerisch. Bom den Testament übertrug er vollständig Hob, Psalmen, Sprichw, Hoheslied, die topheten und Klaglieder, außerdem nur Gen 1 19, Deuter. 29—34, Judic. 5 1 Sam. 2, 1—10; vom Renen Testament übersetzt er das Evangelium Jomanis, samtliche Briefe und die Offendarung Johannis. Gen. 1, 1—5: In initionavit Deus coelum et terram. Et terra erat sine ornatu et sundatione, et sedrae erant super sacie adyssi, et Spiritus Dei incubadat aquis. Et dixit sus, existat lux: et extitit lux. Et vidit Deus lucem quod bona esset, et dinxit Deus inter lucem et inter tenebras. Et nuncupavit Deus lucem m, et tenebras vocavit noctem: et sactus est vesper et sactum est mane, we unus.

Lange muste bie lutherische Rirche warten, bis fie burch ben ehrwurdigen trafburger Theologen, Sebaftian Schmid, einen fehr tuchtigen Exegeten, eine we lateinische Bibelubersepung erhielt. Diefe erfdien nach bem Tobe, aber noch Todesjare des Berjaffers, Argentor, 1696 (andere Exemplare 1697), 40, und war bas Bert 40jariger treuer Arbeit. Schmid wollte besonders ben Gelehrten knen; möglichst schloss er sich an den Grundtext an, nur die allgemeinen Koninkionen gibt er gewönlich durch speziellere, baneben ift die Sprache, bem Latein maß, mehr periodifirt und hier und da sind zur Berftandlichung kleinere Erstnungen in Klammern beigefügt. Bei dieser Tendenz konnte sich freilich das bein, trop aller Sorgfalt, nicht frei von Hebraismen und Gracismen halten, 1. 3 B. moriendo morieris, vir ad fratrem suum, habitare fecit, Gen. 31, 31 rapies filias tuas a mecum. Die zweite Ausgabe erschien Argentor. 1708 mit neuem Titel 1715), 40, und Ch. Reineccius nahm die Uberfepung in die Leipger Polyglotte 1750 fol. auf. Rur bas Alte Teftam enthalten Die Biblia hebr. wers. Seb. Schmid, Lips. 1740, 40; einen Rachdrud der Ubersetzung des knen Testaments mit beigefügtem griechischen Texte besorgte Ch. F. Wilisch, Compitii 1717 (neuer Titel 1730), 8°. Nachbrude einzelner Bucher f Masch 1. II. 3, p. 496 sq. 507. 546. 556. Als Beispiel biene Genes. 3, 22: Dixit blova Deus (apud se): ecce, homo fuit sicut unus ex nobis (personis divinis) mendo bonum et malum (et tamen peccavit); nunc ergo, ne emittat manum mm, et sumat etiam de arbore vitae, et comedat et vivat in aeternum (emitmus eum ex horto).

An Sebastian Schmid schließt sich der Zeit nach der vielseitige, aber auch der schreidselige Remonstrant Jean le Clerc an, ein geborener Genser. Nachdem et eine Bearbeitung des Obadja, Amstel. 1693, 4°, als Vorläuser hatte erscheinen issen, solgte schon im selben Jare Genesis — ex translat. J. Cleriei eum ejusdem praphrasi perp., commentario, Amstel. 1693 sol.; ed. II. 1710 sol., sudann die derigen vier Bucher Wose, Amstel. 1696 sol.; ed. II. 1710 sol. Ein Nachdrud aller kuf Bücher Wose wurde als ed. nova eum praes. Ch. M. Pfaksi zu Tübingen

1733 fol. verauftaltet. Später erichienen one Paraphrofe bie hiftorifchen Butter Amstel, 1708 tol.; ed. nova Tub. 1733 tol.; endlich in 2 T., jum Teil one Pare phraje, Die Bropheten und die Sagrographen erft Amstel. 1731 fol Le Clere fpnd fich febr ausjurlich und überlegt über das Überfepungsgeschaft aus, fo in i 🐉 fehr richtig, wenn er fogt: translatio, ubi archetypus sermo clarus est, claraubi obscurus obscura esse debet, und wenn er bemerft, boje in unflacen Steller die Übersetzung nicht eine besondere Deutung aufdringen durfe. Er will einen ge wiffen Mittelweg gehen, was freilich tam ditficile factu, quam dietu proclive it. Er hat nun allerdings gar manche Debraismen, die herkommlich in Gebrauch ware beibehalten, als omnis earo, incedere eum deo, gratism inventre, aber auch motivenige getilgt; rudsichtlich der Sahftigung und Versabteilung bewegt er ind all Lateiner, ebenso in den Partikeln. Im Grunde steht er so dem Castellio motigar serne, er ubersept uberwiegend frei und exegetisch, wenn auch etwaige erlib rende Bufage gesperrt gedruckt find. Die Arbeit selbst ift ubrigens bei diefer bab tung eine fehr tuchtige. Gin Beispiel: Gen. 8, 15 16. Tum alloquitus est Nos chum Deus, his verbis: egredere ex Arca, tu, unaque tecum uxor tu, filii tui, atque corum conjuges. Omnem etiam bestiam, quae tecum est, es omni carne, inter volucres, inter pecudes, atque inter omnia reptilia quae in terris repunt, una educito, reptentque in terra, et in ea crescant, ac multipli-

Noch erschien: Novum Test. ex vers. vulg. cum paraphrasi et adocate. Henr. Hammondi. Ex anglica lingua in lat. transt. suisque animadve. ill. castig, aux. J. Clericus, Amstel. 1698 fol., Titclausgabe 1700 fol.; ed. II. emend. Francof. (Lips.) 1714 fol. Hier ubersette le Clerc zwar nur aus dem Englischen aber sehr frei und selbständig, sodass sich aus der Baraphrase entnehmen lant wie etwa seine Aberschung des Neuen Testaments lauten wurde. In seiner Harmonia evangelica Amstel. 1699 fol. und Lugd. (Altdorfi) 1700 gab le Clerc sud eine eigene Übersetung, welche J Mich. Lange besonders Altors 1700, 4° abbrucken ließ.

Es folgte ber gelehrte und scharfsinnige Priester des Oratoriums, Charles François Houbigant, dessen Biblia hebraica cum notis erit. et vers, lat. ad notas crit. sacta, 4 T. Lutot. Par. 1753 fol., anch die Applryphen enthalten Et ged ben hebraisschen Text unpunktirt, da er aber diesen sur sehr verderbt hielt und ihn an zalreichen Stellen teils nach kritischen Zeugen, teils nach Konjektur versändert wissen wollte, so tangte freilich zu seinem Texte keine der bisherigen lateinischen Übersehungen, und er gab daher eine neue. Er wollte weder zu stell sieder rius), doch nicht auch ganz wörtlich (verbum de verbo) ubersehen, und in der Texthält er sich in einer gewissen Mitte; seine Arbeit ist vlan und lesbar, doch mehr frei gehalten, wie dies namentlich der Gebrauch der Partielen und die Sahimung zeigt, aber eben bei dieser Paltung hatte er nicht gerade Grund, in den Prolongen weiter Arbeits besouders gegen Katellin zu richten

legomm. seine Politik besonders gegen Castellio zu richten.
Eine neue Übersetzung des Alten Testaments (ex rec. textus hebraei et vers. antiquarum latine vers. notisque philol et crit ill.) lieserte hieraus der Leipziger Theolog A. Aug Dathe, die ihren Leserstris sand. Sie erschien als mählich one gemeinsamen Titel in der Buchhandlung des Wassenhauses zu dalle in 8°; Prophetae minores 1773, 1779, 1790; Prophetae majores 1779, 1784, 1831; Pentateuehus 1781, 1791; Libri hist. V. T. 1784, 1832; Psalmi 1.87, 1791 und Jod. Prov. Seel. Cant. C 1789. Dathe, ein Theolog überlegt konservativer Haltung, lieserte hiermit allerdings ein bei der Lesture des Alten Teisments branchbares Hismittel. Anch er wollte einen gewissen Mittelweg geben; das auf den Sinn des Textes an, der treuestens widergegeben, aber za nicht vare phrasitt werden sollte. Außerdem sollte dersetbe möglichst im latennichen Gewande erscheinen. Dabet wurden denn auch Tropen, die austösig oder unversständlich erscheinen, one weiteres ausgelost, und so sieht z. Bum 4, 1. sur Kübe Wasans vos divites et potentes Samariae. Hiernach ist die Abersehung eine treit, sehr exegetische und etwa auch paraphrastische geworden, die sich aber ganz leiche geworden, die sich aber ganz leiche

reglieft. Als Beispiel biene Gen. 1, 1-5: Principio creavit Deus coelum et erram. Posthaec vero terra facta erat vasta et deserta et aquarum profundis enebris offusa; tum vis divina his aquis supervenit. Et jussit Deus lucem oriri: Inta igitur lux est. Quae cum divino consilio conveniens esset, ei ut et tenebris Deus certos terminos fixit. Nimirum destinavit lucem diei, tenebras vero

nocti. Ita ex vespere et mane exstitit dies primus.

Schließlich folgten auf Dathe H. A. Schott in Jena und Jul. F. Winzer in Leipzig: Libri s. antiqui Foederis ex serm, hebr. in lat. translat. Vol. I. Pentateuchus, Alton. et Lips. 1816, 8°. Sie schlossen sich den bei der deutschen Aberschung Augusti — be Wettes befolgten Grundsätzen an. Sie gingen auf Treue in dem Sinne aus, dass auch die hebräische Denk = und Sprechweise ihren mög= lichst vollen Abdruck fände, wobei indessen das Latein sich nicht sklavisch fügen, vie z. B. in den Partikeln, sondern nur einen hebraisirenden, keinen barbaris ihen Charakter tragen sollte. Kleine erklärende Zusätze in Klammern sollten hier mb da dem Verständnisse nachhelsen. Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus celos atque terram. Fuit autem terra vacua et vasta; caligine tecta fuit superficies maris immensi; halitus Dei spiravit in superficie aquarum. Tum Deus its loquutus est: exsistat lux; exstitit lux. Tum vidit Deus, lucem esse bonam, ac discrimen fecit lucis et caliginis. Atque lucem diem, caliginem vero noctem adpellavit. Tum et vespera fuit et mane; dies (praeteriit) primus. Man sieht, das Latein musste viel ungelenker als bei Dathe ausfallen, aber die Arbeit war neben dem Grundtexte brauchbarer. Wenn dennoch das Werk nicht fortgefürt wurde, so lag die Schuld nicht an den sorgfältigen Übersetzern, sondern in den Zeitver= hültnissen, denn da der Prozess, dass sich die Wissenschaft von der lateinischen Sprache emanzipirte, in starkem Fortschritt begriffen war, verlor sich für neue lateinische Übersetzungen ebenso das Bedürfnis, als das Interesse.

Von den Überschungen einzelner Bücher des Alten Testaments heben wir wur die des Josua von Andr. Masius, Antw. 1574 sol., die des Jesaia von J. Ch. Odderlein, Altors. 1775, 8°, ed. II. 1780, 8°, und die des Hiob (Lugd. B. 1737, 2 T. 4°) und der Proverdien (Lugd. B. 1748, 4°) von Albert Schultens in den betressenden wertvollen Bearbeitungen dieser Bücher hervor. Masius gibt eine Wersetung des hebräischen und eine des griechischen Textes, er hält sich sehr an's Bort, wogegen sich Döderlein und Schultens freier bewegen. Von der Übersichung des Alten Testaments des Schweden J. Elai Terserus erschienen nur die ersten Bücher des Pentateuch, s. Hente, Ge. Calixtus und seine Zeit, II, 2,

**E**. 253.

Benden wir uns nun im Besonderen zu den Übersetzungen bes Neuen Testaments, so tritt uns gleich in der ersten die gelungenste und einflussreichste entgegen. Als Desiderius Erasmus mit der Herausgabe des griechischen Textes unging, war die Beifügung einer lateinischen Übersetzung nach den damaligen Ber-Mitnissen von selbst gegeben. Die Bulgata war nun freilich da, aber wie sie vorlag, paste sie nicht zu dem gegebenen Texte, und sollte sie dienlich sein, musste sie rach demselben jedenfalls erheblich verändert und verbessert werden. Da entschloss ich Erasmus fün, eine neue Übersetzung zu geben; wie alles bei ihm, ging es in fünf Monaten war sie fertig. Erasmus war als fertiger und elegans ter Übersetzer längst erprobt und diese Arbeit gelang ihm ganz besonders. a hier würtlicher und genauer als sonst übersetzte, verlangte die Bietät gegen die M. Schrift, aber auch so wusste er gegebene Schwierigkeiten gewandt und leicht pu überwinden. Die Übersetzung ist klar und durchsichtig, auch der lateinische Ausrud ist ziemlich rein, nur freilich sollte weder, noch konnte der eigentümliche Grachcharakter des Originals verwischt werden. Ganz abgesehen indessen von km Werte dieser Übersetzung an sich, so würde Erasmus schon deshalb eine Chrensäule verdienen, weil er durch sie der Wissenschaft das Recht von der katho= Uhen Kirche erkämpfte, neue lateinische Übersetzungen der Bibel neben der Bul= pata anzufertigen. Freilich hatte man schon vor ihm an solche neue Übersetzungen Roacht und auch Hand angelegt (siehe oben), aber es waren nur etwa gelehrte, Du der Hierarchie unbeachtete Spiele und gedruckt lag noch nichts vor. Nun aber

tam bas Saupt ber Sumaniften wirklich mit einer neuen Uberfettung gu eine Beit, wo die Beifter gewaltig aufgeregt, bereits gegeneinander franden, Die Dumo niften Die Scholaftifer ichon geworfen hatten. Das fonnte bie eine Seite nicht fe hinnehmen, Erasmus fulte Das fo ftart, wie einft hieronbmus, er batte alle Grund, fein Unternehmen beredt zu rechtsertigen und es unter Die Agide bei Bauftes Leo X. gu ftellen. Aber felbft biefe ichnitte ihn nicht bor ben befrigen am griffen und ichweren Berunglimpfungen eines Ed. Lee, Jat. Lopes Stunico, Ber-Sutor, aber ber Sieg blieb ihm, f. feine Streitschriften im IX. Bande femer Opera ed. J. Clericus Unter allen neueren lateinischen Ubersetzungen bes Meur Testaments hat fich feine eines folden Berfalls zu erfreuen gehabt, wie bie erese mische, nachgebruckt wurde sie über 200 mal, f. Masch l. l. I, p. 292 sq.; U. 8. p. 594 sq. Bir verzeichnen hier nur die funt bei Lebzeiten und unter ben Augen bes Erasmus erichienenen Sauptansgaben; fie erschienen samtlich in Bajei be 3. Froben in Folio und enthalten auch den griechischen Text Die erfte vom Jam 1516 hat noch manche Mangel (so steht aus Bersehen auf dem Titel Vulgari, aus Bovdynglug entstanden, sur Theophylacti) und ist namentlich sehr interien gedruckt, dogegen zeigen die drei solgenden, 1519, 1522, 1527, wie eistig Erse mus fein Bert zu verbeffern fuchte, nur die lette bom Jare 1535 ift von ber borhergehenden gang unerheblich verschieden. Die britte Musgabe gibt zuerit bie St. 1 Joh. 5, 7 aus einem gang jungen Rober, "ne cui sit ansa calumniandi" .-Die erasmische Übersepung wurde in der Folge einigemale verbeffert und uberar beitet, fo bon R. Gnaltherus 1543 (fiche oben), Flacius Illyr, Bas. 1570 fol., und eine folche starte Überarbeitung, aber nicht eine eigene Ubersehung lieferte auch ber Englander Gualter. Delönus, Lond. 1540, 4°, vergl. Lord a. a. C 1, S. 171 ff.

Auf Erasmus folgte Theodor Beza als Aberfeber des Reuen Teftaments. Er arbeitete im Gegensage des Castellio, erstrebte also wörtliche Treue und ichlos fich nicht nur an bie geläufige Terminologie ber Bulgata an, fondern fuchte auch von der Bulgata fo wenig als möglich abzuweichen Dennoch entstand eine nem Arbeit, die zwar sprachlich sehr hebraisirt, sonst aber ziemlich einsach und flar ge-halten ist. An manchen Stellen zeigt sich Beza von der Dogmatik abhängia, so namentlich Rom. 5, 12 lo d in quo, 1 Tim. 2, 4 návraç quosvis, 3ch 1, 19 Esovolar dignitatem, später jus, Luk. 7, 47 nam für quonium der Bulgata Be ihm dies und anderes übel gedeutet wurde, so besonders auch, dass er in den job genden Ausgaben immer wider und fehr bedeutend abanderte, vgl. befondere die allzu scharse Kritit des I Boistus in dem seltenen Buche Veteris interpr. cum Beza alusque recentioribus collatio in IV evv. et Ap. Actis, Lond. 1655, 8. Bon ben Ausgaben tommen junddift funf als Originalausgaben in Betracht, Die unter feiner Aufficht erschienen. Die erfte erichien one griechischen Text, aber mit ber Bulgata in ber lateinischen Bibel (Genevae) Oliva Rob. Stephani 1556 (ad calcem 1557), fol. (fiche oben). Die vier folgenden geben neue Refognmones und Bearbeitungen und enthalten außer der Bulgata auch ben griechischen Tegt und fehr beachtenswerte Unmertungen Gie erichgenen famtlich gu Benf in Rollo, Die brei erften 1565, 1582, 1588 (1589) bei B. Stephanus, Die lette 1598 sumpt. haered. Eustath Vignon. Obgleich Bezas Ubersehung Lob und Tadel zuließ und auch febr auseinandergebende Beurteilungen erfur, wurde fie boch nach ber erale mijchen bie gebrauchteifte Gie wurde uber hundertmal je nach ber einen ober am dern Ausgabe und Relognition nadigedrudt, f Masch l. l. l, p. 313 sq.; II, 3, p. 578 sq. Die vollstandigfte und beste Ausgabe fex collatione exemplarium omnium quam accuratissime emend, et aliquantulum aucta) crichien Cantabrig. 1642 fol. — Nach Beza wird der Bittenberger Erasmus Schmid, † 1637, als Albersether des Reuen Testaments genannt, allem die in deffen Opus sacrum posthumum, Norimb. 1658 fol. gegebene Ubersethung hat die Bezas so wesent-lich zur Grundlage genommen, das sie nur als eine sehr verbesserte Bezaiche gelten fann.

Bir fommen sofort zu Ch. Guil. Thalemann (Versio latina evangeliorum Matth., Luc. et Johannis itemque Actuum Ap. ed. a C. Ch. Tittmanno, Berek.

1781, 8°), Godofr. Sigism. Jaspis (Versio lat. epistolarum N. T. et libri visorum Joannis. Perpetua adnot. ill. 2 T., Lips. 1793—1797, 8°; ed. H. 1821) und Henr. Godofr. Reichard (Sacri N. T. libri omnes veteri latinitate donati, 2 Part., Lips. 1799, 8°). Alle drei versolgten den gleichen Zweck, ihr Standspunkt war der Castellioß, nur freier, und Reichard rechtsertigte die Art seiner Arbeit unsfürlich in seinem Tractatus grammatico-theol. de adornanda N. T. versione vere lat, Lips. 1796, 8°. Sie wollten nicht wörtlich übersehen, aber auch keine Pasmphrase geben, sondern den ursprünglichen Sinn des Originals getreu in gute Aninität umsehen. Das Resultat konnte nur eine gänzliche Umschmelzung des Originals sein, die der Lateiner zwar leicht wegliest, aber die Exegese und Parasphrase schrift nachhelsen und der Ausdruck ist doch oft genug nicht adsperter Schrift nachhelsen und der Ausdruck ist doch oft genug nicht adspunkt. Wan fült sich in eine Atmosphäre versetzt, die eine andere Luft und anskrichard.

Thalemann. Et ille: cum orabitis, in hunc modum facite: Pater noster, miversi Domine, sancte colatur tua majestas; ad omnes perveniat tua salus: justa tua fideliter observentur in coelo pariter ac in terra; necessitates nostras et hodie nobis porrigas: et condona nobis peccata nostra, quemadmodum et nos condonabimus qui nos laeserunt: neque sinas nos inferri periculosis tentationibus; sed eripe nos opportune e malo.

Reichard. Ille igitur: Quum precari Deum volueritis, inquit, hac potissimum formula utemini: "Parens noster, qui in caelo resides, fac, quaeso, ut non minus in terris, quam ibi, divina tua majestas agnoscatur, imperium tuum propagetur, voluntati tuae satisfiat. Necessitates hujus vitae in singulos dies nobis suppedita. Quae in te delinquimus, ita nobis ignosce, uti nos ipsi aliis, quae in nos delinquunt, ignoverimus. Nec sine nos malorum irritamentis succambere sed e malo quo cun que nos libera".

Jaspis sucht sich näher an die Textesworte anzuschließen. Gal. 1, 1—5. Paulus, Jesu legatus, nec plurium hominum nec certi cujusdam hominis auctoritate constitutus, sed per Jesum Christum et Deum Patrem, qui eum e morte in vitam revocavit, omnesque mecum versantes muneris socii coetibus Galatiae omne felicitatis genus a Deo Patre et Domino nostro Jesu Christo adprecantur, qui semet ipsum pro nobis morti obtulit, ut nos ab hujus aetatis impietate liberaret, quae benigna erat Dei ejusdemque Patris voluntas; cui propterea laus in aeternum debetur; utique debetur!

Noch erschienen brei neue Übersetzungen, die dem griechischen Texte mit einer kuswal von Barianten beigegeben wurden und vornehmlich der studiosa juventus, natürlich der docta, forthelsen sollten. Möglichste Wörtlichkeit, sodas die Diktien hebraisire, ergab sich hiermit von selbst als Prinzip, so jedoch, dass das Latin auch nicht geradezu barbarisch sei. Die sehr handliche Ausgabe H. Schott's ward mit Recht vielsach gebraucht; sie erschien zuerst Lips. 1805, 8°, dann 1811 und wider 1825, die vierte Aussage 1839 besorgte und überarbeitete zum teil L. F. D. Baumgarten — Crusius. Die Übersetzung ist mit großer Sorgsalt gesabeitet und in den solgenden Ausgaben sleißig nachgebessert, sie will zwar mögslichst wörtlich sein, hält sich aber doch in einer gewissen Mitte, zur Verständlichung ist teils das Wörtliche in margine gegeben, teils sind Zusäte oder freiere Überstungen in Klammern zugesügt.

Schließlich traten F. A. Ab. Näbe (Lips. 1831, 8°) und Ab. Göschen (Lips. 1832) als Herausgeber und Übersetzer des Neuen Testaments in der Weise Schott's cuf; ihre Übersetzungen, die sich sehr an's Wort halten, sind schwache Arbeiten, wementlich zeigt Göschen im Sprachlichen manche Blößen.

Bon den Übersetzern einzelner Teile des Neuen Testaments wurden Thalemann und Jaspis schon besprochen, wir glauben einzig nur noch den strebsamen Seder Stapulensis hervorheben zu sollen, der eine Übersetzung der paulinischen Briefe lieferte, die zuerst (Paris. 1513 fol.) erschien und dann öster gedruckt wurde. Bei der Rücksicht, die er auf die Bulgata nahm, kann sie als eine revidirte Bulgata angeschen werben, f. Graf, Essai sur la vie et les écrits de J. Lefere

d'Etaples, Strasb 1842, p 27 sq. Die Beit ber late in ifchen Bibelübersehungen ut vorüber, neue wurden ein Anachronismus fein. Bliden wir auf die langen Jarhunderte gurud, fo if erhebend, ju sehen, wie eifrig man bemuht war, auch durch diese Sprache die edangelische Beilstehre in die weitesten Areise zu verbreiten. Die Uberietungen sielen zwar sehr verschieden aus, aber auch nicht gelungene trugen ihre Fruchte, and rein wiffenschaftlich betrachtet, wurde nach ben verschiedenen Aberjegungsoimgipien im gangen bas geleistet, was fich leiften ließ, fodafs bas Welentete auch m ber Butunft etwargen Bedurfniffen im wefentlichen ein Wenuge leiften fann Ungabe ber Wegenwart und Bufunft ift, bas ichmere Weichait bes Bibeluberjegens in lebenden Sprachen eitrigft zu treiben, denn wenn man auch bas ichen De leistete gehörig wurdigt. Bolltommeneres tann und muss erstrebt werden, und jebe Beit hat ein Recht auf bas beilige Bibelwort in ihrem Gewande

D. F. Frisige.

Lateransproben. Co heißen im allgemeinen bie Rirchenversammlungen, be in ber lateranifden Bafilita gu Rom gehalten wurden, im besonderen the Die funf bedeutenbiten berfelben, welche ber romijden Rirche fur deumenisch gelten Der Rame Des Berfammlungsortes weit (1123, 1139, 1179, 1215, 1512). auf bas alte Rom zurud, in welchem bie domus Lateranorum zu ben prachtigien Balasten gehorte (Juvenal Sat. 10, 17). Nero fonfiszirte bieselbe, Da fic en Mitglied jener Fomilie, Planting Literonus (Tac. annal. 15, 49 53), an einer Berichwörung gegen ihn beteiligt hatte, und feitdem murbe ber Ralaft haufig von Raifern bewont. Barend ber Regierung Ronftantins befag eine zeitlang faute, deffen Bemalin, den Hauserkomplex Aber "ber Raifer gab, wie man glaubt dens jenigen Teil des Lateran, welcher vorzugeweife Domus l'austae hief. dem tomis ichen Bischof zur Wonung, und die Rachfolger bes Silvefter refidirten borm faft taufend Jare lang bis zu ihrer Auswanderung nach Avignon, bies alte Potriors chium im Laufe der Beit vielfach umgestaltend und burch Rapellen, Triffmen und Bafiliten erweiternb Mitten in biefen lateraufchen Balaften haben wir uns mit die Bafilifa zu denken, welche Konstantin dort erbauen ließ, warscheinlich an nicht allzugroßes Gebäude von schwerfalligem Ernst und aus drei oder funs Ichse fen bestehend. Denn von dem ursprunglichen Ban haben wir teine Unichaumg mehr, und nur von bem Reuban unter Sergius III, im Anfange bes 10 Borb ? ift eine einigermaßen deutliche Schilderung auf uns getommen" (Gregorovius Ge schichte der Stadt Rom, Stuttgart 1859, I, 87f) Die jehige Lateranturche itmmt aus der Mitte bes 17. Jath,'s, ift aber auf den Mauern bes ben Gerque ber rürenden Gebaudes errichtet "Die Bafilita war Chriftus unter dem Titel de Salvator geweiht, und erft nach dem 6 Jarhundert furte fie ben Ramen 3 Johannis bes Taufers, welchem in Gemeinschaft mit bem Evangeliften Jo hannes ein Benedittinerflofter neben der Rirche gebaut murbe Dan naume it aber auch die Konstantinische Basilifa von ihrem Grunder, und auch die golbene, Basilica aurea, bon bem aberichwenglich reichen Schmud, ber fie ber gierte". . . . Sie "behauptete als Mutterfirche der Chriftenbeit, Omnium Erbin et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ihren Rang vor ben ubrigen Kirchen, in fie erhob den Anspruch, dass die Heiligkeit des Tempels von Jerusalem mi fie übergegangen sei, weil die Bundeslade der Juden unter ihrem Altar verwart werde" (Gregorovius a a. D.). Sie galt und gilt als papstliche Nathedrale, und jeder neugewalte Papit nimmt daher in seierlicher Weise von ihr Bein - Edindlag einer Synode war sie mindestens ichon einmat im Jore 187 oder 188. und später nicht seiten (im Palaste der Kaiserin Fausta im Lateran war ichen im Jare 313 eine Nirchenversammlung gehalten worden). Die erste Lateran-fynobe im engeren Sinne (Mansi, Saer. concil. collectio, XXI, 49 sq.) war aber die neunte ollgemeine, welche 1123 unter Calirt II. fattfand Diefelbe bestätigte das Bormier Konkridat (f. S. 151), erneuerte die von Urban II den Kreuzfarern bewilligten Indulgenzen, erklärte die von dem Gegenvapik (Buidin) erteilten Beihen fur ungultig, wiberholte bas Berbot ber Simonie, ber Pricites

e und bes Konfubinats und erließ außerdem eine Angal von anderen Kanones Biderherstellung der Disziplin, Die jum teil auf Stärtung ber Bischofsgewalt genuber untergeordneten Alerifern, Monden und Furften hinauslaufen. Bum d diesetben Gegenstande betrafen auch die 30 Ranones der unter Jinoceng II. 1139) versammelten zweiten allgemeinen Lateranspnode (Mansi XXI, 25 sq.) Im Ubrigen befeitigte Dieje bie Uberrefte bes burch Anaclet II. bemetten Schiemas, ichleuberte ben Bannftuch gegen Ronig Roger von Sicilien, Moje die Petrobrufianer von ber Rirdjengemeinichaft aus und legte bem Arnold on Breseig Stillichweigen auf Die britte (1179 unter Alex. III.) fellte unter moerem fest, dafe in Bufuuft nur berjenige als rechtmäßig gewalter Bapit anerunt werden folle, welcher gwei Teile (Druteile) ber Baler fur fich habe. Ber, on einer geringeren Angal erwalt, die Wal annehme, verfalle famt benen, die n onerkannten, ber Extommunikation und Ausschließung vom geistlichen Stande. Diejelbe Synode verdammte die Katharer, Albigenser, Brabanzonen und anliche Harenter und untersindite den Richtlismus Peters des Lombarden (Mansi XXII, 213 44.). Das glangendite Laterantongil war bas bon Junoceng III. veranftaltete Dierte (1215) Demfelben wonten 412 Bijdjofe, 800 Abte und Brioren, zwei mentalifche Patriardien, außerbem galreiche Stellvertreter abwefender Pralaten and Rapitel, endlich Gefandte vieler Gurften an. Bon ben 70 Defreten, Die es wieß, enthält bas erfte ein ben Rathorern und Balbenfern entgegenphelltes Glaubensbefenntnis, in deffen drittem Teil fich zum erften Dal er Terminus traussubstantiatio findet. Das 2, entscheidet ben trinitatifden Streit zwischen Betrus Lombardus und Joachun von Flora zu Ungunften ks letteren und erflart die Lehre des Amatrich von Bena für sinnlos. Das 3. nt gegen die Albigenser gerichtet und ordnet die bijchofliche Inquisition an. Das 5 regelt die Rangordnung der orientalischen Batriarchalftule. Das 13, verbietet die Stiftung neuer Mondysorden. Das 21. verordnet, dass jeder Glaubige Mortich mindestens emmat seinem sacerdos proprios zu beichten habe. Das 50. beidrantt bas Chehindernis der Blutsverwandtichaft auf die vier erften Grabe. Biele andere betreffen die Reichen , Alexifale und Alofterdisziplin. Ferner approbitte die Synode bas Defret bes Papites über einen neuen Arenging, fprach bas im Grafen von Touloufe im Albigenferfriege abgenommene Gebiet dem Grafen Simon bon Montfort zu und fchlichtete verschiedene andere Streitigkeiten (Mansi XXII. 953-1086) Am Borabend ber Reformation beichließt das (nur ben 🐃 allıfaneru nıcht für ötumenijch geltende) fünjte allgemeine Laterau= fongel die Reihe ber öfeinenischen (1512 1517). Es vernichtete im Gehorsam jegen Julius II Die Befchluffe Des coneiliabulum Pisanum, Leo X., welcher es brifepte, wufste an die Stelle ber pragmatifchen Sanktion von Bourges ein Monberbat ju feten, burch welches bie gollifanischen Greiheiten geschmalert wurden Jabbei et Cossart, coll. coneil, t XIV). - Außer bem Berfammlungsort laist to weder in frechenrechtlicher noch in einer anderen Beziehung ein gemeinsames spe-Biffches Merfmal ber Lateranipnoden ertennen; nicht alle romifchen Synoden verfammelten fich im Lateran, und nicht alle Lateranspnoden ragen hervor Doch verdent es Beachtung, bafs die Salfte ber öfumenichen Spnoden bes Mittelalters Bateraufnnoden waren

Bgl A Valentini, Basilica Lateranense descritta ed illustrata, Roma 1839; 36. Gerbet, Stizze des christ. Roms, Bien 1846; Hefel, Conciliengeschichte, 36. V; Jo. Franc. Buddeus, De concilies Lateranensidus rei christianae noxiis, Jonae 1725; B. Mantenbrecher, Gesch. der fathel. Resormation, I, 89 -118, Rörblingen 1880.

Latimer, Hugh, geboren um's Jar 1480 zu Thirteffen in Leicestershire, and in dem Christ's Collego in Cambridge gebildet, trat zuerst als heftiger Gegner der Resermation auf Die "neue Lehre", die Stafford vortrug, empörte ihn so, daß er demjelden nicht nur in's Gesicht widersprach, sondern auch seine Schuler mit Wort und Gewalt zu entziehen suchte Er gewann das Baccalaureat der Theosogie durch eine scharfe Disputation gegen Welanchthons Lehre. Bilnen, der zusegen war, sah wol, dass Latimer es ehrlich meinte, suchte ihn auf und bat ihn,

seine Beichte anzuhören. Diese machte einen solchen Eindruck auf Latimer, dass er sich bem Evangelium zuwandte, viel mit Bilney auf dem "Ketzerhügel" zusammenkam und mit ihm Kranke und Gefangene besuchte. Mit gleichem Gifer wie früher für das Papsttum trat er jett gegen dasselbe auf. Großes Aufsehen erregten seine "Kartenpredigten", die er an Weihnachten 1529 hielt. Von der bosen Gewonheit, die Festzeit mit Kartenspielen zu verbringen, nahm er nach dem Ge= schmade ber Zeit Anlass, christliche Karten auszugeben, wobei Herz Trumpf sein follte. Schon in diesen Predigten stellte er die Lehre von der gänzlichen Verdor= benheit bes Menschen und der Erlösung durch den Tod Christi auf, bekämpfte die Gottlosigkeit der Indulgenzen und die Unsicherheit der Tradition und zeigte die Notwendigkeit der Bibelübersetzung. Dr. Buckinghams "Christtagswürfel" war eine schwache Entgegnung. Latimer brachte ihn durch seine wißige und derbe Erwiderung auf immer zum Schweigen. Seine Gegner wandten sich nun an den Bischof von Ely, Dr. West, der ihm das Predigen in der Diözese verbot. Allein der Augustiner Prior Barnes, dessen Kloster exempt war, öffnete ihm seine Kirche. Eine große Menge kam nun dorthin, um ihn zu hören, darunter auch der Bischof von Ely. Die Papisten appellirten an Wolsey, der deshalb einen Gerichtshof in Pork hielt, aber mit Latimer, welcher nicht bloß sich selbst wol verteidigte, son= dern auch seinen Richtern ihre Gewärsmänner citiren half, so zufrieden mar, dass er ihm die Erlaubnis gab, überall in England zu predigen. Bald darauf bekam er die Pfarrei Westkingston in Wiltshire und hielt vor dem Könige 1530 die Fastenpredigten, wodurch er sich dessen große Gunst erwarb. Im Dezember dieses Jares schrieb er an denselben einen Brief, worin er dringend um Aufhebung des Bibelverbots bat. Inzwischen hatten seine reformatorischen Predigten in seiner Pfarrei große Aufregung hervorgerufen. Er wurde nach London citirt, mit Bann bedroht und entging der Strafe nur durch des Königs Dazwischenkunft, der an dem unerschrockenen Mann und begabten Redner seine Freude hatte. Auf Cranmers Empfehlung wurde er Kaplan der Anna Bolen und 1535 Bischof von Worcester, wo er die Sache der Reformation eifrig förderte. Aber nach vier Jaren legte er sein Amt nieder, weil er die sechs "Blutartikel" nicht unterzeich nen wollte. Er lebte nun in stiller Zurückgezogenheit, bis ein Unfall ihn nötigte, Hilfe bei einem Londoner Arzt zu suchen. Gardiners Spione fanden ihn aus. Er wurde wegen Widerstandes gegen die sechs Artikel in den Tower gefürt, wo er bis zu Edwards Thronbesteigung blieb.

Die Einladung, auf sein Bistum zurückzukehren, lehnte er ab und schlug seinen Wonsit in dem erzbischöflichen Palaste auf. Hier eröffnete sich ihm ein großes Feld der Tätigkeit. Er war Cranmers Berater und half ihm bei Absass sung des Homilienbuchs. Den Armen war er ein Bater, den Bedrängten ein Beschützer und für alle ungerecht Gerichtete ein warmer Fürsprecher. In einer Zeit, wo das Recht auf das Willfürlichste gehandhabt wurde, kann es nicht hoch genug angeschlagen werden, dass es wenigstens einen Ort gab, wo die Klagen gehört werden mussten, und einen Mann, der es wagte, one Ansehen der Berson Gewalttätigkeit und Habgier zu züchtigen und die Sache der Unterdrückten zu füren. Latimers Kanzel war der hohe Richtstul, vor den die Rechtsverletzungen und geheimen Bedrückungen gezogen wurden so gut wie die Sünden und Unsitten der Beit. Mit der Geißel des Spottes und dem Schwert des Geistes züchtigte er die ungerechten Richter und die "predigfaulen" Prälaten. Tyrannei und Aufrur verdammte er gleichermaßen. Mit überraschender Gewandtheit wusste er den evangelischen Text auf die öffentlichen Zustände wie auf das Privatleben anzuwenden. Die Verkehrtheit des Papsttums konnte niemand so an den Branger stellen, wie er. Die evangelische Warheit wusste er auch dem Ungebildetsten nahe zu bringen. Seine Predigten unterhielten, indem sie belehrten. Er konnte 2-3 Stunden forts predigen, one die Hörer zu ermüden. Der Inhalt seiner Predigten war durchaus evangelisch. Er schöpfte unmittelbar aus der hl. Schrift und band sich an kein System. Die evangelischen Grundlehren standen ihm schon frühe fest. Nur in ber Abendmalslehre wurde er erst später (1548) durch Cranmer auf den calvinistischen Standpunkt gefürt; bagegen verwarf er die Prädestinationslehre und behauptete

Allgemeinheit ber Erlösung. Er predigte fehr viel in Edwards Beit, gewonieben Sonntag zweimal, teils bor bem Konige, teils an anbern Orten. Unb mis hat Reiner ber Reformation fo ben Eingang in die Herzen verschafft, als n vollsbeliebte Latimer. Rur zu fruh wurde feiner fegensreichen Tätigkeit durch Marias Thronbesteigung ein Biel gesett. Er war eben auf einer Predigtreife bei Toventry, als er bor ben Beheimrot gelaben wurde. Er tonnle flieben, aber er wollte nicht. Als er auf feiner Rudreife über Smithfield tam, fagte er: "Diefer May bat lange nach mir geseuszt" Um 13. September 1553 murbe er in ben tower abgefurt, mo er mit Cranmer, Riblen und Brabford in ein Bimmer tam. m April 1554 wurde er mit den beiden ersten nach Oxford gebracht. Rachbem te die Unterschrift von drei ftreng tatholischen Artifeln uber bas Abendmal berreigert, wurden fie einzeln verhort, Latimer am 18. April. Der murbige Greis iffien im Wefangenentleid mit einer weißen unter bem finn gebundenen Dute, 🌆 neue Testament unter bem Arme, auf seinen Stab gelehnt. Bur Berteibigung tigefordert, jagte er: "Ich kann nicht disputiren. Ich will meinen Glauben bekneu und bann mögt ihr tun ganz wie ihr wollt". Er zog ein Blatt heraus, is man ihn aber nicht lesen ließ. Als ber Prolocutor mit Fragen auf ihn eindurmte, ertlarte er, bafe er nur aus ber hl. Schrift antworten wolle. Rach faft mberthalbjäriger weiterer haft wurden Latimer und Ridlen am 1. Oftober 1555 wiber vorgeladen und zum Tobe verurteilt Der 16. Oftober war ber Tag ber burichtung. Beibe murben mit berfelben Rette an ben Scheiterhaufen gebunden. Ils ein angezundeter Reisigbundel an Ridlens Ruße gelegt wurde, troftete ihn Latimer mit den Borten: "Seid gutes Muts, Meister Ridlen, und zeigt Euch als Rann! Wir wollen heute mit Gottes Silse in England ein Licht anzunden, das immermehr verlöschen wird". Latimer gab in wenig Augenbliden den Geist auf, Darend Riblen unfägliche Martern zu leiben hatte. "Die Flammen, Die fie umbulten, waren thr Chrentleib, und ber Solgftog der Triumphmagen, auf bem fie em himmel furen."

Barheitssinn, Rechtlichkeit, Überzeugungstreue und Unerschrodenheit sind bie erworstechenden Züge in Latimers Charafter. Menschenfurcht kannte er nicht. Chrziz und Eigensucht waren ihm völlig fremd. Bei der entschiedensten Anhänglicherit an die evangelischen Grundlehren gab er, wie Eranmer, in nichtwesentlichen Dingen nach, um nicht die Sache der Reformation selbst auf's Spiel zu sepen. Er war nicht gesehrt, nicht einmal Griechisch verstand er. Aber seine Bibel hatte im Ropf und Herzen. Unter den volkstumlichen Predigern in England nimmt eine der ersten Stellen ein. Nur darf man seine Lerdheiten und Wise, das oft Desuchte und Gezwungene in seiner Predigtweise nicht nach dem Maßstab der Ges

genwart beurteilen.

Latimers Predigten mit Lebensabriss ed. Bernher 1570 und Wattins 1824. Parker Society 1844. Eine Auswal herausgeg, von der Rel. Tract. Soc. Bgl. Foxe, Martyrologium; Strype, Memorials III. E. Shoell.

Latitubinarier hießen die Männer der wissenschaftlichestreisinnigen und firche ich dulbsamen Richtung, die in der Mitte des 17. Jarhunderts in England austam. Ihre Entstehung hangt mit den kirchlichen Garungen des carolinischen Zeitenters und mit dem Umschweite zusammen. Schon die doktrinellen Buritaner nahmen eine vermittelnde Stellung zwischen den zwei Extremen der Laudischen Schule und der fanatischen Buritaner ein. Abdot, Carlton, Hall u. a. waren die Hauptvertreter dieser Richtung. Das Ausgerliche war ihnen gleichgültig, Frömmigleit stand ihnen höher als Formenwesen. Bei aller Auhänglichkeit an die Epissopalturche ließen sie Andersdenlende gewären. In der Lehre hielten sie Epissopalturche ließen sie Andersdenlende gewären. In der Lehre hielten siegen sie in dem Parteisturm unter Gleich dulbsam, aber in der Lehre abweischend waren Männer, die wie Hales, obwol Gegner des Laudischen Hochklingsworth, das Christentum auf wenige wesentliche und hauptsächlich praktische Grundschen zuruchzuren wollten. Die sittliche Ausschlich ges Christentums machte sich

überhaupt in dem heißen kinmpf und raschen Wechsel der religiösen Ansichten und Spfteme immer mehr geltend Andererfeits tonnte fich die Theologie gegen ben Einflufe der Philojophie nicht abschließen. Die Reugestaltung ber letteren burd Baco und Cartefine notigte auch die Theologie, ihre Grundlage auf & neue ju prufen und sich mit der Beistes - und Naturphilosophie wie mit der Gichichie auseinanderzusetzen. Go fam in Cambridge die platomftrende Philosophie und Theologie auf, beren Grunder Cubmorth (f. ben Art. Bo III, & 392) und More waren. Manner diejer Richtung und die Gemagigten überhaupt wurden von den usurpirenden Gewalten der Reihe nach als Gestunungslose verdachtigt, und well sie fich in den engherzigen Geift der Zeit nicht finden konnten, "Latitude-wen" genannt. Bur Beit ber Republif warf man ihnen Arminianismus und Pralatismus vor. Als aber mit der Restauration das Hechfurchentum wider jur beitschaft tant und eine Maife Gestinnungstofer in die Atrebe hincinftromte, die darch übergroßen Erfer gut zu machen fuchten, was fie an ber Epiflopaltirche guver gefündigt, wurden die Gemaßigten als Illonale und Unfirdiliche verdachtigt. Ber fich bem Sochfirchentum nicht beugte noch auch mit ben, balb (1662) ausgenogenen, ftrengen Puritanern gegen dasselbe fampfte, wurde als Latifubinarier gebrande markt. "Diefer Rame", fagt ein Zeitgenoffe, "ift ber Strohmann, ben man, um etwas zu befampfen zu haben, in Ermangelung eines wirflichen Geindes auffelt — ein beguemer Rome, um jeden, dem man ubel will, zu verunglimpfen". Und da man diesen Namen auf viele übertrug, die in gar leiner Beziehung zu jener miffenichaftlich freien und bulbfamen Richtung franden ober in religioier Duncht indifferent waren, jo galt Latitudinarier bald fur gleichbedeutend mit Cocimanic, Dent und Athent. Bas nun die eigentlichen Latitudinarier betrift, 10 hielten fie an der Liturgie, dem Ritus und der Berfaffung der englischen Erntepallirche fest Eine allgemeine Liturgie ist nach ihrer Ansicht notwendig gegenüber ben zu fubjektiven, oft fanatischen Gebeten ber Puritaner, Die beste Liturgie aber ift die englische, die fich durch feierlichen Ernft und primitive Einfalt auszeichnet. Die Gottesdienstordnung halt die rechte Mitte zwischen Rom und den Nonvenztifeln. Die Erremonieen find jur die Erbauung forderlich. Die bischopfiche Bers faffung ift die beste und echt apostoliiche, gleich weit entsernt von der Bringbereschaft des schottischen Presbyteriauismus und der Anarchie des Independentismus. And in ber Lehre wollen fie an den Befenntnissichriften ber englischen Rirdie feits halten, ba bieje mit ber hl. Schrift im Einflang fteben. Die Schriftauslegung ber alteiten Rirdje, diejes "goldenen Beitalters", ift der Rompafs, nach dem fich bie Bernunft richtet Denn lettere ift Die Erfenntnisquelle fur Die geoffenbarte und naturliche Religion, Die beide in schonfter harmonie find. Die Grundlehren ber waren Religion find: Willensfreiheit, Allgemeinheit ber Erlofung burch ben 200 Chrift, Bollgenige ber gattlichen Gnade. Und diese finden Eingang in bas bei ber Menichen, bei ben einen burch ben Schriftbeweis, bei andern burch bas uber einstimmende Zeugnis der primitiven Rirche, bei andern durch ihre Bernunits feit. Überall in ber Theologie zeigt es fich, bais das Alteite das Bernantigfte ift. Richts ift war in ber Theologie, das falfch ift in der Philosophic, und um gefehrt. Was aber Gott zusammengerugt, foll der Menfch nicht icheiden. Die Noturwiffenschaften haben einen ungeheuren Fortschritt gemacht und die Philosophe und Theologie konnen nicht zuruchleiben. Ware Wissenschaft lasst sich nicht dammen, so wenig als das Sonnenlicht und die Meereswogen. Sie ist das beste Wittel gegen Atheismus und Aberglauben Indem nun die Lautudinarter auf der Höhe der Wissenschaft und zugleich auf dem breiten Boden der Taldung ftehen, find fie in der Tat "Wagen Jiraels und feine Reiter". Durch ihr untadeliges Leben lehren fie die Ruche achten, durch ihre Gelehrfamfeit und Tang leit berteidigen ne biefelbe, burch ihre Dagigung fonnen fie bie Diffenter gemis nen, durch Accompdation bas größtenteils presbuterramid gefinnte Bolf in bir Rirde gurudbringen, die fonft eine Bejellichaft von Birten one Berbe werden murde Bollte man die Latitudinarier ausftoßen, jo wurde nur ein Sauflein bleiben, das ben Papisten oder Bresbyterianern zum Raube werden muste - Go ichildet ein Zeitgenoffe den Charafter und die Stellung ber Latitudinarier in der Edgrift

"A brief account of the New Sect of Latitudinarians 1662. Es ist merkwürdig, wie diese Schule außer den philosophischen Anschauungen der Zeit noch viele Laubische Ideeen in sich aufgenommen hat. Auf einer so breiten Grundlage war Raum für die verschiedensten Ansichten. Wärend bei Cudworth, Whichcot, Worthington mb Wilkins die philosophische Auffassung vorherrschte, schlossen sich Burnet, Til= lotson, Whiston und Spencer mehr an die Kirchenlehre an. Burn (the naked Gospel 1690) erklärte alle christlichen Lehren außer den zwei von der Buße und dem Glauben für unwesentlich, und deshalb von Jurien (la Religion du Latitudinaire) angegriffen, versuchte er vergeblich in seinem Latitudinarius orthodoxus 1697 seine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Die Versuche der Latitudinarier (1689 bis 1699), die Presbyterianer und Episkopalen zu vereinigen, schlugen fehl. Der Latitudinarismus wurde später immer mehr zum Indifferentismus, und trat nur vereinzelt in theologischen Werken hervor. Erst in der Mitte des gegenwärtigen Jarhunderts ist hauptsächlich durch den Ginfluss der deutschen Theologie eine anliche freiere Richtung wider aufgekommen — die Broad Church Party als deren Begründer und Vertreter S. Coleridge und Thomas Arnold, Hare, Bhateley, Maurice, Kingsley, Stanley, Conybeare und Colenso zu nennen sind. (S. Conybearc's "Church parties", deutsch in Gelzers Prot. Mon.=Bl., April 1854, vgl. auch Schaff, Zust. und Partheien der engl. Staats-Kirche in der Dich. Zeitschr. 1856, Nr. 17 ff.) C. Sosell.

Latemus — ein im 16. und 17. Jarhundert mehrfach vorkommender Geslehrtenname (= Steinmetz, Maurer, Meurer, Maçon), eine Reihe von Trägern besselben s. bei Jöcher s. v. Latomus, in der Nouv. Biogr. Générale s. v. Masson.

Bon theologischem Interesse sind darunter besonders zwei:

1) Jakob Latomus (Jaques Masson), geb. c. 1475 zu Cambron im Henne= gau, † den 29. Mai 1544 zu Löwen. Er hatte in Paris studirt und war da= selbst Magister geworden. 1500 kam er, zunächst als Leiter einer Anstalt für arme Studirende, nach Löwen, wurde hier 1514 Dr. theol., Lehrer der Theologie m der Universität und Domherr zu St. Peter, somit Kollege des nachmaligen Puftes Habrian. Klein von Statur, war er auch kein großer Geist, wird aber boch von katholischen Zeitgenossen gepriesen als vir multae eruditionis, pietatis, modestiae, trium linguarum peritissimus (was jedenfalls nicht richtig, val. Du Pin 6. 587), insbesondere aber als eifriger Streiter wider die Häresie (haereticae pravitatis inquisitor). Als treuer Anhänger der alten scholastischen Lehrweise und speziell der thomistischen Theologic fülte er sich berufen, erst gegen die huma= nistische Richtung, insbesondere ihren damaligen Hauptvertreter in den Nieder= landen und Deutschland, D. Erasmus, später gegen die Lehren der deutschen und schweizerischen Reformatoren (gegen Luther, Ockolampad, Melanchthon, Tyndal 2c.) mit einer Reihe von Streitschriften aufzutreten, die ihm freilich wenig Ehre, aber mehrfach derbe Abfertigungen eintrugen. Nach dem Urteil von Ellies Du Pin (6. 587) war er zwar einer der geschicktesten unter den damaligen Löwener Theo= logen (— den asini Lovanionses, wie Luther sie nennt —), besaß viel Bonsens und Belesenheit, schrieb das Latein gewandt aber sans beaucoup de politesse, berstand weder Griechisch noch Hebräisch und war sehr befangen in scholastischen Anschauungen. So zeigt er sich auch in seinen auf uns gekommenen Schriften, don denen sein Brudersson, ein jüngerer Jakob Latomus, gleichfalls Domherr zu Wwen († 1596), nach des Oheims Tod, Löwen 1550 fol., eine, jedoch nicht vollständige Gesamtausgabe veraustaltet hat. — Von den hier abgedruckten 15 Schrif= ten ist wol die älteste 1) die gegen Erasmus Ratio et compendium verae theologiae gerichteten zwei Dialoge De trium linguarum et studii theol. ratione vom 3. 1519, eine Verteidigung der scholastischen Theologie und Lehrmethode gegen die Borwürse und Forderungen der Humanisten: "Die Kenntniß der Sprachen, insbesondere der griechischen und hebräischen, ist nicht nothwendig zum richtigen Shriftverständniß, das Sprachstudium nicht das erste Erforderniß eines Theologen, vielmehr muß demselben das Studium der scholastischen Theologie voran= Rhen, da man one dieses nicht im Stande ift, den Inhalt der Schrift richtig zu

verstehen und ba Boesie und Rhetorit dem driftlichen Theologen leicht at werben tonnen". Erasmus beantwortet biefe Schrift burch eine Apologie barauf repligirt Latomus in einer zweiten Schrift 2) Apologia pro dialogi besonders von den Abersetzungen der ht. Schrift und den Versuchen zu ber befferung handelt 3) Bleichfalls gegen Erasmus richtet fich eine fpatere, bet gebliebene Schrift bon 2. bom Jare 1533; adversus librum Erasmi cienda ecclesiae concordia. - Befannter noch ale burch feine Bolemit ge humanismus ift E. geworben burch feine Streitschriften gegen bie Refor und zwar zunächst durch seine Beteiligung an ber Lowener Cenfur ber Buthers (Condemnatio doctrinalis librorum M. Lutheri etc. f. Opp. Les Ausg. IV, 172 ff.), dann durch seine Verteidigung dieser Censur in der Schrift: 4) Articulorum doctrivae Lutheri per theologos Lovan. dam ratio v. 3. 1520/21. Luther erhielt diese Ratio Latomiana 1521 lutz Reise nach Worms, beantwortete fie aber erft im Juni 1521 auf der E burch feine raid und one allen gelehrten Apparat hingeschriebene Schrift Latomiaude pro incendiariis Lov. scholae sophistis redditae Lutherane tatio, mit Deditation an J. Jonas vom 20. Juni, f. Erl. Ausg V, Briefe U, 16 ff. Uber die Bedeutung diefer Schrift für Luthers eigene widelung, besonders feine Lehre bon Gunde und Bnabe, f. Roftlin, Luther II, 55. 366; Leben Luthers I, 480 ff. 5) Latomus, von Luther als sophi vaniensis und Jesbibennobus (nach 2 Sam. 21, 16) berb obgesertigt, 1 noth cinmal in einer Responsio ad libellum a Luthero emissum 1521 auch mit ben schweizerischen Theologen bekam L. zu tun durch seine im M verfaste Schrift 6) de confessione secreta, uber Notwendigleit, Nuglich Alter ber Ohrenbeichte, Die von Defolampab beantwortet wird burch ein boron pro J. Latomo von demf. Jare, worauf 2. replizirt in feiner 7) respe helleborum Oecolampadii 1526. — Darauf folgt 8) eine Berteidigung besprimats adv. M. Lutherum 1526, neu abgedruckt in Roccaberti Bibl. Pont 1689, Bb. XIII, sowie 9) eine Schrift gegen den engl. Bibeluberseter und mator Wilhelm Tyndal, der damals in Antwerpen lebte: Confutationum Tindalum libri 111, besonders über die Verdienstlichkeit guter Werke. Confutationum papstlichen Primat u. a.; endlich noch eine Reihe von Streutschriften ge Reformation über einzelne fontroverse Lehren, 3. B. 10) de variis quas generibus, quibus certat ecclesia intus et foris; 11) de ecclesia et bum gis obligatione, Antwerpen 1525, Darstellung bes tatholischen Airchenber feinen extremiten Konfequengen; 12) libellus de fide et operibus, votis monasticis, Antwerpen 1530, Bestreitung ber lutherischen Lehre von ber 66 gerechtigleit und Berteidigung beg Donditums, bas bier nicht bloß auf bes tonius, sondern auf den Arcopagiten Dionnjius und auf Philos Therapeuten gefurt wird; 13) de quibusdam articulis in ecclesia controversis, uber b bitte für die Toten, heiligenanrufung, Bilder: und Reliquienverehrung; matrimonio, Bertheibigung bes Saframentscharafters und ber Unauflöslig Ete; 15) disputatio quodlibetica tribus quaestionibus absoluta, uber 🌬 hältnis des aktiven und kontemplativen Lebens u. a. Außer den in der ausgabe enthaltenen Schriften werben ihm noch zugeschrieben: ein Genbe in libellum de ecclesia Ph. Melanchthoni inscriptum und über ben Rege

Sarm, Erasmus u. a Gelehrten, schrieb viele phil. Schriften bes. über Ticero, læmische Reben und Gedichte, aber auch einige theologisch-polemische Abhandsungen, insbes 1) resp. ad epist. M. Buceri, aus Anlass der Kölner Resormation 1643, uber Austheilung des Abendmals unter beiderlei Gestalt, Heiligenanrufung, diesterehe und Autorität der Kirche, Köln 1544; 2) adv. Bucerum de controgeriss quidusch altera desensio; 3) resp. ad convicia et calumnias Petri Dadani, über Abendmal und Resopser, Frankfurt 1558; 4) de docta simplicitate imae ecclesiae et de usu calicis adversus petulantem insultationem Jacobi Andreae (gegen Andrea, damals Pfarrer und Sup. in Göppingen) vom Jare 1559, endlich 5) Briese an Joh. Sturm über Kirchenipaltung und Kircheneinigung, de discidio periculoque Germaniae, gedr. zu Strasburg 1567. Auch hatte er auf Junsch des Kaisers Karl V. am Regensburger Gespräch 1546 teilgenommen und von 16m 1548 zum kaiserlichen Rat ernannt worden.

S. Du Bin, Bibl. eccl. XXVI, S. 145 ff.; Andrea, Miraus, Sweert, Jöcher a. D.; Bianco, Univers. Köln, 1838, Bb. I, S. 747; Arafft, Bullinger 134 ff.; Intentrapp, Hermann von Wieb S. 200; Baum, Buper S. 538 ff.; Schmidt, Italm 6. 49. 54; vgl. Opp. Calvini ed. Baum etc. t. XI, 684; XII, 255; VIII, 46.

Laubhuttenfest fim Kanon bes A. Teft.'s moon an, einmal (2 Dof. 23, 16) אבירהיה בה 😑 Fest der Einsammlung, einmal (3 Mos. 23, 39) schlechthin הבירהיה ab einmal (2 Chron. 7, 8. 9) fogar nur ann, wiewol beibes in einem Zusammhang der Zeithestimmung, dass es hier noch nicht als Ausbruck xarefoxiv zu affen ift, wie man es ichon faffen wollte und wie es als hochftes Freudenfeft bes Jares bon ben fpateren Juben, auch im Talmub, zaregogne als and bezeichnet bitd (fo Mass. Schekal 3, 1)\*); im Reuen Teftament (30h. 7, 2) und bei 30= phus σχηνοπηγία, in der Bulgata scenopogia, bei den LXX έορτη σχηνών, bei bilo (opp. II, 297) σχηναί, bei Blutarch (Symp. 4, 6. 2) ή σχηνί] ift das Mite der brei Jaresfeste, welche nach bem mojaifchen Befet unter Unwefenheit der mannlichen Ifracliten an ber Stätte bes Beiligtums follten gefeiert werben. Me Anordnung besselben findet fich 2 Mos. 23, 14 ff ; 3 Mos. 23, 34 ff. ; 5 Mos. 3, 13 ff.; die genaue Vorschrift seiner Opser 4 Mos. 29, 12—39; die übrigen Dr bie Renntnis bes Geftes bedeutenben Stellen bes Ulten Teft's find 1 Ron. 2 ff.; 2 Chron. 7, 8—10; Ezech. 45, 25; Sach. 14, 16 ff.; Nehem. 8, 14 ff.; Raft. 10, 6. 7, auch Jef. 12, 3. Und diesen alttestam. Stellen erhält man von km ursprünglich mit göttlicher Einfalt und Bietat angeordneten Feste ein vollmmen flares Bilb, ein Bilb, welches zwar rabbinische Schriftgelehrsamkeit und Bertheiligfeit vergerren mochte, die Berichrobenheit einzelner moderner Gelehrten ber nunmermehr durch ihre Sypothefen uber Die Abfaffung ber biblifchen Bucher burch Bermischung mit ben Erntefesten herbnischer Boller \*\*) zu verwischen stande ift.

<sup>••)</sup> Einem Blutarch ist dies zu berzeihen; dieser handelt (Symb. 4, 6. 2) vom Laube litensest ber Jeraeliten in solgenden Worten: "Της μεγίστης και τελειστάτης έσρτης παρά Ιωσαιοις ο καιρός έστε και ό τρόπος Λιονύσω προςήκων την γάρ λεγομένην νηστείαν κμάζοντι τρυγητώ τραπέζας τε προτίθενται παντοδαπής όπώρας, ύπό σκηναίς τε προτίθενται παντοδαπής όπώρας, ύπό σκηναίς τε προτίσαν της στης σκηνήν δνομάζουσεν. Όλιγαις δέ υστερον ήμεραις και την προτέραν της τουγμάτων άλι άντικρυς Βάκχου καλουμένου τελούσιν. Έστι δε και κρατηροφορία κορτή και θυρσοφορία παρ' αὐτοίς, έν ή θύρσους έχοντες είς τό εερον είςιασιν

Das Fest follte bienen bor allem zur Erinnerung baran, "bajs Gout bie Rinder Frael habe wonen laffen in hutten, da er fie aus Agyptenland furit"; ihre "Nachkommen" jollten darum jedes Jar "in Laubhutten wonen fieben Tog lang", und bagn "nehmen am ersten Tage Fruchte von fconen Baumen. ברי בץ הירו), ferner "Balmenzweige, Zweige von bichtem Gebuich, und Bach weiden" (diese drei wol als die Bertreter der Bufte in ihrer verschiedenen Beab tation: die Palme in der Ebene, da sie sich lagerten, die Weide an den Gebries-rinnen, daraus Gott sein Volk trankte, und das, absichtlich unbestimmt aus gedruckte, dichte Gebüsche auf den waldigen Höhen, daruber sie zulest zogen, die Fruchte von schönen Baumen aber als die Vertreter des guten Laudes, darin sie nach ber Bufte wonen durften \*)) "und follten frohlich fein bor bem herrn" 30 biefer Bebeutung aus der heiligen Beichichte aber tam eine zweite aus bem Gegen ber Ratur, wie bei bem Geft ber Pfingften Bar biefes Geft jugleich bas bet erften Fruchternte, fo mar das Laubhuttenfest zugleich "das Geft der Eimanm lung im Ausgang bes Jares", wenn man "hat eingesammelt bon ber Tenne un bon ber Relter". Der Fraelite follte barum als ben Wegeniat ju bem Grun ba Büfte nicht etwa Grun bes gelobten Landes, fondern "Fruchte" besielben nie men, Früchte bon "ichonen Baumen"; er follte dem Freudenfeste fich hingeben m Blid barauf, "bafs ber herr ihn fegne in allem feinem Einfommen". er jelle "nicht leer vor dem Herrn erscheinen, ein Jeglicher nach der Gabe seiner Nand, nach dem Segen, den der Herr sein Gott ihm gegeben hat"; er sollte opten "Brandopser, Speisopser, Transopser und andere Opier"; die Feier des Laubhüttensesses ward seitgesett auf die Mitte des sebenten Monats, den Herdschaftenselsen und konats, den Herdschaftenselsen und konats der Kentschaften und konats d b. h. der Monat der fließenden Bache genannt und schon Sach. 14, 17 in einem angebrobten Fluch die Beziehung auf den widerkehrenden Regen hervorgehoben wird), die Beit, ba ber Fraclite nach Beendigung der großen Gelbarbeiten Dufe und Mittel hatte, fich einem allgemeinen fiebentagigen Freudenfofte hinzugeben. und da unmittelbar bor dem Eintritte der Regenzeit auch die Temperatur fo an genehm war, bafs man, weber bon Sige noch Ralte belaftigt, ble Beit gerne w Freien hinbringen mochte. Das Gest sollte waren vom 15. 21 Tischri \*\*1, an erften Tage follte fein eine "heilige Berfammlung" (מַקְרָא־קֹרָשׁ) und "feine Diend arbeit", und am achten Tage widerum, "am ersten Tage Sabbath und am och ten Tage auch Sabbath". Da nun ber 15. und 21 Tischer nicht immer auf eine Samstag fallen und jo mit einem ordentlichen Sabbath zusammentreffen tonat. fo ift unter bem Sabbath bes erften und achten Tages ein außerordentlicher Zob bath zu verstehen, was benn im Debraifden ausgedrudt ift burch die Bezeichnung jung ftatt ram, wie noch in einigen anlichen Fallen, g. B. beim ! Inch (3 Mof. 23, 24) und beim 10. Tifchri, bem großen Berfdnungstage, welcher jogar jing rau heißt (3 Mos. 16, 31) Jener achte Tag sollte jedoch eigentlich nicht mehr zum Gest gehören; darum war bas Wonen ju hutten, die Freudenfeier, bil außerorbentliche Opfer nur für sieben Tage vorgeschrieben. Der erfte Tog follt

είς είδοντες δε ὅ τι δρώσιν οὐκ ἴσμεν' είκὸς δε βακχείαν είναι τὰ ποιούμενα καὶ τὰ σάλπιγξι μικραῖς, ὤσπερ Άργειοι τοῖς Λιονισίοις, ἀνακαλούμενοι τον θεόν χρώτια. Καὶ κιθαρίζοντες ἔτεροι προςίασιν, οὖς αὐτοί Λευίτας προςονομάζουσιν, είτε πας τὸν Λύσιον, είτε μάλλον παρά τὸν Εὔιον τῆς ἐπικλήσεως γενομένης."

<sup>\*)</sup> Die Deutung von Saalicut in feinem trefflichen Bert (Das mofaifche Recht. Ber lin 1853) auf die verschiebene Begetation des Jares überhaupt entbehrt des geschichtlichen hintergrundes.

ber Bufte Ziehenben erschienen sein; ebenjo an biesem Tage Moles vom Sinai gekommen, bem Bolte seine Aussonung mit Gott verfündet und die Errichtung ber Stiftsbutte betobles haben. Erfteres ift jedenfalls unrichtig, bas Zweite nicht nachweisbar.

zem Gottesbienst geweiht sein und der achte Tag des Gottesbienstes wider hin= iberleiten in das gewönliche Leben; an den sechs zwischenliegenden Tagen aber, sbwol sie auch durch außerordentliche Opfer zu Feiertagen geheiligt waren, soll= ten die Israeliten sich der Frühlichkeit hingeben; freilich auch dies "vor dem beren Eurem Gott": darum sollte die Fröhlichkeit geheiligt sein nicht nur durch jene Gottesdienste, sondern auch durch Gastfreundlichkeit gegen "den Leviten oder den Fremdling, der in ihren Toren" zugegen war, durch Barmherzigkeit gegen Anecht und Magd, Waisen und Witwe in ihren Toren", indem sie alle an den Freudenmalzeiten teil nehmen durften, endlich durch "freiwillige Gaben" und Be= zalung von "Gelübden", woran Keiner "leer vor dem Herrn erscheinen" durfte. Merkwürdig war die Anordnung der allgemeinen Festopfer: Am ersten Tag ein Brandopfer von 13 jungen Farren, 2 Widdern und 14 einjärigen Lämmern; warend nun die Bal der Widder und der Lämmer jeden Tag sich gleich blieb, nahm die der Farren täglich um 1 ab, so dass am siebenten Tag nur noch 7 Far= ren geopsert wurden. Dem entsprach auch das Speisopfer und das Trankopfer: von letterem heißt es nur "sein Trankopfer", das Speisopfer aber wird angegeben auf je drei Zehnten Semmelmehl mit Öl gemenget zu jedem Farren, je zwei Behnten zu jedem Widder, je ein Zehnten zu jedem Lamm. Böllig gleich blieb sich bas tägliche Sündopfer von je einem Ziegenbock. Hiernach erhalten wir eine Gejamtsumme von 70 Farren, 14 Widdern, 98 Lämmern, 7 Ziegenböcken und 336 Behnten Semmelmehl mit Dl (fämtliche Zalen mit der hl. Siebenzal zu dividiren). Bemerkenswert ist endlich noch die wie für das Passah und die Pfingsten, so auch für das Laubhüttenfest gegebene Vorschrift in 5 Mos. 16, 15: "Sieben Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwälen wird"; sie ist nur dem 5. Buch Mose eigen.

Die erste Spur der traditionellen Ausbildung oder Verbildung der Feier des Laubhüttenfestes zeigt sich unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft im Buch Nehemia und im Propheten Sacharja, wärend die Not, aus welcher die \_ **Rattabäer ihr Bolk** erretteten, diesen Beigeschmack wider eine kleine Zeit zurück= **mangte:** Sacharja eifert für die Feier des Laubhüttenfestes (14, 16 ff.) in einer Beise, dass er mit Verkennung seiner nationalen Bedeutung diese Feier allen Hei= den aufzuzwängen und alle, welche nicht dazu nach Jerusalem hinaufziehen, mit Mangel an Regen bestraft wissen will; das Buch Nehemia aber schildert nicht nur (8, 14 ff.) die erste Feier des Laubhüttensestes nach der Rückschr bereits ziemlich pompös, sondern behauptet auch: "die Kinder Israel hatten seit der Beit Josua's, bes Sones Nun, bis auf diesen Tag nicht also getan". In der Weise der großen Spragoge nun freilich war das Fest zuvor nicht gefeiert worden (vgl. auch die tinfache Anordnung in Ezech. 45, 25), aber auch nicht von Mose und Josua, wie de jüdische Tradition bei allen ihren "Aufsätzen" sich so gerne beredet; dass aber in jener Zwischenzeit die Feier des Laubhüttenfestes wenigstens nicht ganz unterlassen worden sei, davon zeugen zunächst aus der Zeit Salomos die Stellen 1 Kön. 8, 2 und 2 Chron. 7, 8—10.

Das Neue Testament enthält für die Feier des Laubhüttensestes zur Zeit Issu nur einige Spuren in Anspielungen aus seinem Munde, worüber das Nähere weiter unten solgt. Wir sind sür die Zeit dis zum Untergang des zweiten Tempels ganz auf den Talmud angewiesen, welcher in einem besondern Traktat (nicht des Seder Moed (creen der des Festes), vom Laubhüttensest handelt, und teilen darüber nur Folgendes mit:

verstehen und ba Boesic und Rhetorit bem driftlichen Theologen leicht gefährich werben tonnen". Erasmus beantwortet biefe Schrift burch eine Apologia 1519; barauf repligirt Latomus in einer zweiten Schrift 2) Apologia pro dialogis, be besonders von den Abersegungen der hl. Schrift und den Bersuchen zu deren Ber befferung handelt. 3) Bleichfalls gegen Erasmus richtet fich eine fvatere, unbollen bet gebliebene Schrift von 2. vom Jare 1533. adversus librum Erasmi de uncienda ecclesine concordia. - Befannter noch als burch feine Polemit gegen bet Sumanismus ift D. geworben burch feine Streitschriften gegen Die Reformanm. und zwor junachft burch feine Beteiligung an ber Lowener Confur ber Schriffe Suthers (Condemnatio doctrinalis librorum M. Lutheri etc. i. Opp. Luth., Ed. Ausg. IV, 172 ff.), bann burd, seine Verteidigung biefer Censur in der eigene Schrift: 4) Articulorum doctrinae Lutheri per theologos Lovan. damuatorum ratio b. 3. 1520/21. Luther erhielt biefe Ratio Latomiana 1521 furg bor be Reise nach Worms, beantwortete fie aber erst im Juni 1521 auf der Bartbur burch feine raich und one allen gelehrten Apparat hingeschriebene Schrift Ration Latomianse pro incendiariia Lov. scholae sophistis redditae Lutherana Confetatio, mit Dedilation an J. Jonos vom 20. Juni, f. Erl. Ausg. V, 395 fl., Briefe II, 16 ff. Aber die Bedeutung dieser Schrift für Luthers eigene Lehren widelung, besonders feine Lehre von Gunde und Gnade, f. Roftlin, Luthers Theol, II, 55. 366; Leben Luthers I, 480 ff. 5) Latomus, von Luther als sophists Lovanionsis und Jesbibennobus (nach 2 Sam 21, 16) berb abgefertigt, repliet noch einmal in einer Responsio ad libellum a Luthero emissum 1521. Abn auch mit den schweizerischen Theologen betam 2. zu tun durch feine im Dai 132 verfaste Schrift 6) de confessione secreta, über Notwendigfeit, Ruplichleit in Alter ber Ohrenbeichte, Die von Detolampad beautwortet wird durch ein Helle boron pro J. Latomo von demf. Jare, worauf L. replizirt in seiner 7) responsio d helleborum Oecolampadii 1526. - Darauf folgt 8) eine Berteidigung Des papit Brimate adv. M. Lutherum 1526, neu abgebruckt in Roccaberti Bibl. Pontif . Hom 1689, Bd. XIII, fowie 9) eine Schrift gegen ben engl. Bibelüberfeger und Reim mator Bilhelm Thubal, ber bamals in Antwerpen lebte: Confutationum adr. G. Tindalum libri III, besonders uber die Berdienftlichkeit guter Berte, uber be papftlichen Primat u. a.; endlich noch eine Reihe von Streufdriften gegen te Reformation über einzelne kontroverse Lehren, 3. B. 10) de variis quaestwous generibus, quibus certat ecclesia intus et foris; 11) de ecclesia et humanae le gis obligatione, Antwerpen 1525, Darstellung des katholischen Kirchenbegriffe beinen extremsten Konfequenzen; 12) libellus de fide et operibus, votis et instit monasticis, Antwerpen 1530, Bestreitung ber lutherifden Lehre von ber Glauben gerechtigfeit und Berteidigung bes Dlonditums, das hier nicht blog auf ben h tonius, fondern auf den Areopagiten Dionnfius und auf Philos Therapenten gur gefürt wird; 13) de quibusdam articulis in ecclesia controversis, uber die bitte für bie Toten, Beiligenonrufung, Bilber: und Reliquienverehrung; 141 4 matrimonio, Bertheibigung bes Saframentscharafters und ber Unauflöslichten ber Che; 15) disputatio quodlibetica tribus quaestionibus absoluta, uber bas Ber haltnis bes aftiven und fontemplativen Lebens u. a. Außer ben in ber Befand ausgabe enthaltenen Schriften werben ihm noch zugeschrieben: ein Senbichreiben in libellum de ecclesia Ph. Melanchthoni inscriptum und über ben Regensburge Reichstag, Untwerpen 1544.

S. Du Pin, Nouv. bibl. t. XIV, S. 169 ff.; Hist, de l'égl. XXV, 576 eqq.; Val. Andreae, Bibl. belg. 416; Miraei elogia 27; Sweerthi Athenae belg. 365; Foppens bibl. belg. 520; Jöcher II, 2290; Lämmer, Bortrib. fath. Theol., 256; Berner, ap. und polem. Litt., IV, 272 ff.; Linjenmann, Bajus S. 18 ff. und die

betannte Litt. gur Ref. Beich.

2) Bartholomäus Latomus ist geboren 1485 zu Arlon in Luzemburg, war Lehrer der lateinischen Sprache zu Trier, Prof. der Rhetoris zu Köln, der burg, 1584 Prof. in Paris, von wo aus er 1589 eine Reise nach Italien maßzulett seit 1541 surtrierischer Rat in Coblenz, wo er c. 1566, mehr als achte Jare alt, starb. Er war vorzugsweise Philosog, bestreundet mit Budäus, Sleiden

Sturm, Erasmus u. a. Gelehrten, schrieb viele phil. Schriften bes. über Cicero, lateinische Reben und Gedichte, aber auch einige theologisch-polemische Abhand-lungen, insbes. 1) resp. ad epist. M. Buceri, auß Anlass der Kölner Resormation 1543, über Austheilung des Abendmals unter beiderlei Gestalt, Heiligenanrusung, Priesterehe und Autorität der Kirche, Köln 1544; 2) adv. Bucerum de controversiis quidusd. altera desensio; 3) resp. ad convicia et calumnias Petri Datheni, über Abendmal und Meßopfer, Franksurt 1558; 4) de docta simplicitate primae ecclesiae et de usu calicis adversus petulantem insultationem Jacobi Andreae (gegen Andreä, damals Pfarrer und Sup. in Göppingen) vom Jare 1559; endlich 5) Briese an Joh. Sturm über Kirchenspaltung und Kircheneinigung, de discidio periculoque Germaniae, gedr. zu Straßburg 1567. Auch hatte er auf Bunsch des Kaisers Karl V. am Regensburger Gespräch 1546 teilgenommen und war von ihm 1548 zum kaiserlichen Kat ernannt worden.

S. Du Pin, Bibl. eccl. XXVI, S. 145 ff.; Andreä, Miräus, Sweert, Jöcher a. a. O.; Bianco, Univers. Köln, 1838, Bd. I, S. 747; Krafft, Bullinger 134 ff.; Barrentrapp, Hermann von Wied S. 200; Baum, Buper S. 538 ff.; Schmidt, Sturm 6. 49. 54; vgl. Opp. Calvini ed. Baum etc. t. XI, 684; XII, 255; XVIII, 46.

Laubhüttenfest [im Kanon bes A. Test.'s הוֹם בּל , einmal (2 Mos. 23, 16) הג האסיף == Fest ber Einsammlung, einmal (3 Mos. 23, 39) schlechthin חגריהוֹה mb einmal (2 Chron. 7, 8. 9) sogar nur הַרַב, wiewol beides in einem Zusam= menhang der Beitbestimmung, dass es hier noch nicht als Ausdruck κατεξοχήν zu sossen ist, wie man es schon fassen wollte und wie es als höchstes Freudenfest des Jares von den späteren Juden, auch im Talmud, κατέξοχην als הַּחַב bezeichnet vird (so Mass. Schekal 3, 1)\*); im Neuen Testament (Joh. 7, 2) und bei Jo= φημέ σχηνοπηγία, in der Bulgata scenopegia, bei den LXX έορτη σχηνών, bei Philo (opp. II, 297) σκηναί, bei Plutarch (Symp. 4, 6. 2) ή σκηνή] ist das lette der drei Jaresfeste, welche nach dem mosaischen Gesetz unter Anwesenheit der männlichen Israeliten an der Stätte des Heiligtums sollten gefeiert werden. Die Anordnung desselben findet sich 2 Mos. 23, 14 ff.; 3 Mos. 23, 34 ff.; 5 Mos. 16, 13 ff.; die genaue Vorschrift seiner Opfer 4 Mos. 29, 12—39; die übrigen für die Kenntnis des Festes bedeutenden Stellen des Alten Test.'s sind 1 Kön. 8, 2 ff.; 2 Chron. 7, 8-10; Ezech. 45, 25; Sach. 14, 16 ff.; Nehem. 8, 14 ff.; 2 Maft. 10, 6. 7, auch Jes. 12, 3. — Aus diesen alttestam. Stellen erhält man von dem ursprünglich mit göttlicher Einfalt und Pietät angeordneten Feste ein voll= kommen klares Bild, ein Bild, welches zwar rabbinische Schriftgelehrsamkeit und Bertheiligkeit verzerren mochte, die Verschrobenheit einzelner moderner Gelehrten der nimmermehr durch ihre Hypothesen über die Abfassung der biblischen Bücher ud durch Vermischung mit den Erntefesten heidnischer Bölker \*\*) zu verwischen im Stande ist.

<sup>\*)</sup> Woher Winer in s. bibl. R.W.B. (Art. Laubhüttensest) bie Behauptung genommen, dies Fest heiße bei den Rabbinen auch בירם היפריבה dies multiplicationis, wissen wir dies; in der von ihm citirten Stelle Mass. Monach. 13,5 kommt dieser Name nicht vor und gelehrter Rabbi versicherte den Versasser diese Artikels, dass Laubhüttensest nirgends senannt werde.

Villenfest der Israeliten in solgenden Worten: "Τῆς μεγίστης καὶ τελειοτάτης ἐορτῆς παρά loudalois ὁ καιρός ἔστι καὶ ὁ τρόπος Διονύσφ προςήκων τὴν γάρ λεγομένην νηστείαν ἐνμάζοντι τρυγητῷ τραπέζας τε προτίθενται παντοδαπῆς ὀπώρας, ὑπὸ σκηναῖς τε καθαίσιν, ἔκ κλημάτων μάλιστα καὶ κιττοῦ διαπεπλεγμέναις καὶ τὴν προτέραν τῆς ὑρτῆς σκηνὴν ὀνομάζουσιν. Όλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις ἄλλην ἑορτὴν οὐκ ἄν δι κληνμάτων ἀλλ ἄντικρυς Βάκχου καλουμένου τελοῦσιν. Εστι δὲ καὶ κρατηροφορία τις ἐορτὴ καὶ θυρσοφορία παρ αὐτοῖς, ἐν ἦ θυρσους ἔχοντες εἰς τὸ ἱερὸν εἰςίασιν.

Das Fest follte bienen bor allem gur Erinnerung baran, "dais Gott bi Rinder Frael habe wonen laffen in Gutten, Da er fie aus Manptenland furte" ihre "Nachkommen" follten darum jedes Jar "in Laubhutten wonen fieben La lang", und bagu "nehmen am erften Tage Fruchte bon ichonen Banmen (פרר בין הנדי), ferner "Balmenzweige, Zweige von dichtem Gebuich, und Bich weiden" (biefe drei wol als die Bertreter der Bufte in ihrer verichiedenen Bege tation: Die Balme in der Ebene, ba fie fich lagerten, Die Weide an den Beberg rinnen, daraus Gott fein Bolt trantte, und das, absichtlich unbestimmt aus gebrudte, bichte Gebuiche auf ben malbigen Soben, baruber fie gulest zogen bie Fruchte bon ichonen Baumen aber als Die Bertreter bes guten Landes, darin fe nad) ber Bufte wouen durften \*)) "und follten frohlich fein bor dem herrn" 3 biefer Bebeutung aus ber heiligen Gefchichte aber tam eine zweite aus bem Sogn ber Natur, wie bei bem Geft ber Pfingften Bar diefes Geft zugleich bas be ersten Fruchternte, fo mar bas Laubhuttenfest zugleich "bas Sest ber Einfamm lung im Ausgang des Jares", wenn man "hat eingesammelt von der Tenne und bon der Relter". Der Ifraelite follte barum als den Gegeniat ju dem wenn ber Bufte nicht etwa Grun bes gelobten Landes, fondern "Ernchte" desfellen mit men, Fruchte von "fchonen Baumen"; er follte bem Freudenfeste fich hingeben m Blid darauf, "bafs der Herr ihn segne in allem seinem Einkemmen", er ielle nicht leer vor dem Herrn erscheinen, ein Jeglicher nach der Gabe seiner Dand, nach dem Segen, den der Herr sein Gott ihm gegeben hat"; er sollte oven "Brandopser, Speisopser, Trankopser und andere Opser"; die Feier des Laubhüttensesse wurd seitzgeset auf die Witte des siebenten Monats, den perd ("roenopelvov ro doundr rov xaigov noos rov xeipelgior woar" sagt Josephu Antt. 3, 10, 4, daher auch 1 Kön 8, 2 dieser siebente Monat von einstellen d. h. der Monat der fließenden Buche genannt und schon Sach 14, 17 in einem angedrohten Fluch die Beziehung auf den widerkehrenden Regen hervorgeholde wirb), die Beit, ba ber Ifraclite nach Beendigung der großen Gelbarbeiten Die und Mittel hatte, fich einem allgemeinen fiebentagigen Freudenfeste hinzugebe, und da unmittelbar bor bem Eintritte ber Regenzeit auch die Temperatur is in genehm war, dafs man, weber bon Sige noch Ralte belaftigt, die Beit gerne w Freien hindringen mochte. Das Gest follte waren vom 15.—21 Tifchri \*\*1, 10 erften Tage follte fein eine "beitige Berfammlung" (שקרא־קרש) und "teine Dud arbeit", und am achten Tage widerum, "am ersten Tage Sabbath und am 36 ten Tage auch Sabbath". Da nun der 15. und 21. Tifchrt nicht immer auf emm Samstag fallen und fo mit einem ordentlichen Sabbath gusammentreffen tounen fo ift unter dem Sabbath bes erften und achten Tages ein außerordentlicher Sab bath zu verstehen, was denn im Debraifden ausgedrudt ift durch die Bezeichnung fatt nad; wie noch in einigen anlichen Gallen, g. B. beim 1 Tilan (3 Mof. 23, 24) und beim 10. Tifdiri, bem großen Berfonungstage, welcher foger inau rav heißt (3 Mof. 16, 31). Jener achte Tag follte jedoch eigentlich na mehr zum Teft gehören ; barum mar bas Wonen in hutten, bie Freudenfeier, bil außerorbentliche Opfer nur fur fieben Tage vorgeschrieben. Der erfte Tag follt

είς είθοντες δε ο τι δρώσιν οθα Ισμεν' είκος δε βακχείαν είναι τα ποιούμενα από το σάλπιγξι μικραίς, ώσπερ Αργείοι τοις . είονυσίοις, άνακαλούμενοι τον θεόν χρώνος. Και κιθαρίζοντες ετεροι προςιασιν, ους αυτοί . ευίτας προςονομάζουσιν, είτε παφ τον Αύσιον, είτε μάλλον παρά τον Εύιον της επικλήσεως γενομένης."

<sup>\*)</sup> Die Deutung von Saalicut in seinem trefflichen Wert (Das mosaiche Recht, 800 lin 1853) auf die verschiedene Begetation des Jares überhaupt entbehrt des geschichtliches hintergrundes.

ber Bufte Ziehenden ericienen sein; ebenso an diesem Tage Moles bom Sinai getomme, bem Bolle seine Aussaung mit Gott verfündet und die Errichtung ber Stiftebutte beroblen haben. Erfteres ift jedenfalls unrichtig, das Zweite nicht nachweisbar.

Land 485

Land, William, Erzbischof von Canterbury, war der Hauptvertreter des rchlichen und politischen Absolutismus, der mit der Thronbesteigung der Stuarts ur Herrschaft kam. Ihnen genügte es nicht, die Monarchie als die geschichtlich erechtigte Regierungsform, den Epistopat als die zweckmäßigste Verfassung der firche, wie bisher, gelten zu lassen. Sie hoben Königtum und Episkopalkirche mf die absolute unantastbare Höhe ber göttlichen Berechtigung. "Die Könige. o äußerte sich Jakob I., "sind Gottes Stellvertreter, sitzen auf Gottes Thron mb werben von Gott selbst mit dem Ramen Götter geehrt. Des Königs Wille A Gesetz." Ebenso war ihm die englische Episkopalkirche die ware und orthodoxe, bie warhaft alte katholische und apostolische, in der heil. Schrift und dem aus= midlichen Wort Gottes begründete Kirche und jede Abweichung davon in Lehre der Berfassung Häresie und Schisma. In ihr als der rechten Mitte, dem Centum der Vollkommenheit sollten sich alle Christen die Hand bieten, die katholische kiche, die er als Mutter aller Kirchen, obwol mit Irrtümern behaftet, aner= tunte, sowie die Presbyterianer und Puritaner, die nur in der Berfassung von ber waren Kirche abwichen. Damit sind die Grundlinien des Hochkirchentums meben, welches im Bunde mit dem unumschränkten Königtum aufzurichten die Stuarts sich zum Ziele setzten. Sie hofften, durchfüren zu können, was nicht einmal Elisabeth innerhalb ber engeren Grenzen von England gelungen war ine strenge Konformität in den drei Königreichen, deren eines entschieden pres= hterianisch, das andere katholisch war, und das bedeutendste schon Miene machte, bis Joch der Konformität abzuschütteln. Es war das verkehrteste, zum Einigungs= punkt ein Extrem zu wälen, das dem Katholizismus sich näherte, one ihn zu ge= winnen, und die große Menge der gemäßigten Epistopalen so gut wie die strengen Puritaner abstieß. Dazu kamen theologische Streitigkeiten, welche immer mehr m Bedeutung gewannen. In der Lehre wenigstens war früher im wesentlichen kine Spaltung gewesen. Nun aber brachen gleichzeitig und zum teil angeregt wich die calvinistischen Streitigkeiten in den Niederlanden, änliche auch in Eng= ind aus. Der Ultracalvinismus, wie er in den berüchtigten Lambethartikeln (f. d. E. 8.376) sich zur Glaubensnorm machen wollte, trieb viele auf die arminianische Geite. Es waren meist dieselben, die sich ber hochkirchlichen Richtung auschlossen. Inen gegenüber traten die "doktrinellen Puritaner", die der Episkopalkirche zu= petan über Berfassung und Kultus freisinnig dachten, aber den Calvinismus auf= rigt halten wollten. Neben ihnen kamen allmählich die demokratischen Purita= mer auf, die das Hochfirchentum und die Epistopalkirche selbst stürzten.

Der Gründer und das Haupt der hochkirchlichen Richtung war William Laud, br wurde den 7. Okt. 1573 zu Reading in Berkshire geboren, wo sein Bater m wolhabender Tuchmacher war. Nachdem er die nötige Vorbildung in der mischule seines Geburtsortes erhalten, trat er 1589 in das St. Johns College Deford ein, in welchem er, 1593 zum Fellow gewält, eine Reihe von Jaren Meb. Schon hier trat er als entschiedener Gegner des Buritanismus und Cal= mismus auf. In einer Vorlesung, die er 1601 als theologischer Lektor hielt, kellte er die römische Kirche als die Trägerin der waren sichtbaren Kirche bis m Reformation dar, wodurch er sich die Rüge des damaligen Vizekanzlers und uchherigen Erzbischofs Abbot zuzog. Nicht minder austößig waren seine Thesen ki seiner Bewerbung um das Baccalaureat der Theologie, 1604. Er behauptete umlich den Puritanern gegenüber die Notwendigkeit der Taufe, durch welche die made der Widergeburt mitgeteilt werde, sowie die Notwendigkeit des Episkopates, me bas es keine ware Kirche gebe. Es ist nicht unwichtig, dass schon damals eine theologische Richtung sogar in Oxford Austoß gab und ihn in den Augen vieler zum Häretiker machte. Doch gewann er auch Freunde, durch die er bald Dei Pfarreien erhielt. Sein besonderer Gönner aber wurde Dr. Neile, Bischof Rochester, der ihn, nachdem er 1608 zum Dr. Theol. promovirt war, zu sci= Raplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei bem König Infürte. Laud war nach seiner theologischen Richtung ganz der Mann für die duchfürung der königlichen Plane. Aber dies eben war der Grund, warum die mals noch einflusreichsten Männer, Erzbischof Abbot und Lordkanzler Elsmere,

Balmblättern beseftigt und so zu Einem Zweig, dem sogenannten sod deremgwerden sollen: dies und das Schutteln dieses Lulabh nach den verschiederen Himmelsgegenden bei steter Richtung des Schuttelnden gegen Morgen, das end tiche Zerichlagen des einzelnen Beidenzweiges er wird unter den Juden so und angesehen, dass, wer hierin Alles gewissenhart beobachtet, dasselbe Beidenst beter soll, als hätte er ein Brandopser dargebracht. Da diese Zweige und Frucht von uns sehr teuer zu erkausen sind, so stehen entweder Mehrere zusammen oder aberlassen die Reichen auch den Armen die ihrigen, dass Einer um den Andern schuteln kann

- 2) Die hutten wurden im Morgenlande errichtet teils auf Straßen und öffentlichen Platen (fo insbesondere von den auswartigen Testbesuchern, bei dere Menge bas Lager ihrer Hutten fich noch bis auf einen Sabbatherweg im Um freise vor ben Mauern Jerusalems erftrecte), teils auf den platten Dachern ober in den Gofen ber Saufer und Garten, fur die Priefter und Lewiten in den Ber höfen des Tempels Bur Bergegenwartigung diefer morgentandischen Berhaltmiff liebten daher auch die abendlandischen Juden es, einen Teil ihrer schresen Burch bacher auszuheben und baruber hinaus fich ein Laubbach zu errichten, die Schwie rigfeiten ber Sache und bie Bedenfen ber Sicherheitspolizei bejeitigten es eide lich, und ba unter bem Biegelbach Laubhutten feinen Ginn und frichtige Gelting gehabt hatten, werden fie heutzutage unmittelbar bor den Hänfern errichtet, on ben Straffen, von reicheren Juden auf Attanen. Gie bestehen baber auch auch mehr aus Zweigen, sondern aus oben offenen, unten mit holzernem Boden versehenen Bretterbuden, welche mit Zweigen gededt find. In diesen Gutten fell in Ifraelite, wenn es nicht gar zu stark regnet, Alles tun, was souft im Zimmer geschieht, die sieben Tage lang, bei Tag und bei Racht, effen, trinken, lejen, beten, auch ichlafen; die hutten werden barum mit der möglichsten Bequemlichten und Unnehmlichkeit ausgestattet und mit biblischen Bilbern und Dentzpruchen gegiett; unfere modernen Juden indeffen beschranken das Wonen darin auf immer Wend geres, auf Mittage und Nachteffen; viele bauen auch gar feine mehr und nehmis an Diefen Malgeiten barin nur als Gafte bon Bermandten Anteil, mas ber Talmud zulafst, fofern er fur mehrere Familien gemeinschaftliche hutten gestatte Beiber, Unechte, Umder, Arante und beren Barter, em Brantigam mit feine Hochzeitgaften, alle Wachter in Stadt und Geld find von der Berpflichtung im Bonen in den hutten frei: boch muffen Anaben von 5-6 Jaren von ihren Die tern, wenn dieje hineingehen, nitgenommen werden. Ehe der Jude erstmals be Butte betritt, ipricht er einige Gebete; darauf fest man fich zu Tifche, ber Saub herr mmmt den Bedjer mit Wein, macht daruber das gewonte Riddufch, fprid barauf das Mozi und seguet damit die auf dem Tifch liegenden zwei ibei anden Belegenheiten nur Eines weißen Brobe ein, von beren einem er einen Biffe abidmeibet, worauf die andern Gerichte aufgetragen werden. Rach der Malgeit und dem Dankfagungsgebet bleibt der fromme Jude in der hutte, mit Gebet und gute Letture beschäftigt. Um letten Tage verlast er bie Gutte nicht one ein hiefer vor geichriebenes Gebet \*).
- 3) Die Berbereitung jum Tefte besteht außer bem genannten Binden des Luladi und bem Zurichten der hutte, welches unter mancherlei Gebetsformeln geschieft, in Waschen, Baden, Kämmen, Nagelabschneiden ze., darauf im Beten der Minebal und im Anlegen der Feierkleider. Bur Tempelzeit gehörte zur Borbereitung noch

<sup>\*)</sup> Dieses Gebet lautet: Laß es Dir gefallen, Jehova, mein Gott und Gott meiner Beter, bale so, wie ich biesmal bas Gebot gebalten und in ber hütte gesessen babe, ich funt tiges Jar moge gewürdigt werben, in ber hütte des Levialhan zu sipen!" Letteren Ausden hat Schröber in seinem Handbuch abentenerlicher Weise auf bas Berben ber Feinde Arael bezogen, wärend er aus einer irrigen Eregese von Bi 104, 26 bervorgegangen ist, indem be Rabbinen das dorlige auf den Levialban flatt auf das Meer bezogen und so in den Bufischen das hl. Spielzeng Gottes und in der hütte, da Gott mit dem Levialhan spielte, das 3det einer gluckleigen Laubhutte erblicken.

2anb 487

Laub gewann den wankenden Buckingham wider für die englische Kirche und urbe sein Vertrauter und unentbehrlicher Gehilse. Buckingham zog ihn überall er und setzte seinen Eintritt in die Hohe Kommission trop hestiger Einsprache

iner Gegner durch.

Als Karl I. den Thron bestieg (März 1625), zeigte es sich alsbald, dass mb der bevorzugte Prälat sei. Er hatte nicht bloß einen Lebensabriss des ver= nbenen Königs aufzuseten, sondern auch für Karl ein Liste der hervorragenden eistlichen zu fertigen, und dabei die Orthodoxen und Puritaner anzumerken. ei der Krönung hatte er an der Stelle des in Ungnade gefallenen puritanischen ischofs Williams von Lincoln als Dekan von Westminster zu fungiren. rauf wurde er zum Bischof von Bath und Wells, Detan ber Hof= iftlichkeit und Mitglied des Geheimen Rats gemacht. Die hochkirch= h-torpstische Partei trat jest immer entschiedener auf. Obwol klein an Zal tte fie doch den König und den hohen Adel auf ihrer Scite und konnte es so igen, den beiden Erzbischöfen und der Mehrheit der Pralaten samt dem größten til der Geistlichkeit und des Bolkes den Jehdehandschuh hinzuwerfen. Die Häup= r der Gegenpartei erlagen im Rampfe. Der Erzbischof von Pork starb und der rimas von England wurde auf die Seite geschoben. Er hatte das Unglück ge= bt, einen Jagdbedienten zu erschießen. Das gab einen erwünschten Anlass, ihn i suspendiren. Giner Kommission von fünf Bischöfen wurde die Besorgung der zbischöflichen Geschäfte übertragen, Laub war die Seele dieser Kommission. Kurz rauf (Juli 1628) wurde er auf das erledigte Bistum von London beför= Inzwischen erhob sich von seiten des Volkes und Parlaments ein Sturm igen die absolutistischen Tendenzen der Regierung. Das dritte Parlament, das arl berief, begann mit einem Angriff auf Buckingham und Laub. Dem letteren urf man besonders vor, dass er Manwarings Predigt über die Stellung des bnigs über dem Gesetz nicht gerügt, und Buckinghams Willfürherrschaft vertei= igt habe. "Hüte bich, Laud", hieß es in einem Drohbriefe, "Dein Leben ift in lefar, denn Du bist die Duelle aller Ruchlosigkeit. Bereue Deine gräulichen Anden, che Du aus der Welt geschafft wirst, und sei versichert, daß weder Gott och die Welt einen so bosen Ratgeber am Leben lassen will". Buckingham fiel, in Opfer der Volkswut, aber Laud wurde nach dessen Tod dem Könige nur um 1 mentbehrlicher. Bereint mit dem früheren Oppositionsmanne Wentworth, nun= whr Graf Strafford, trieb er den kirchlichen und politischen Absolutismus auf ie Spiße. Im Mai 1633 begleitete er Karl auf der Krönungsreise nach Schott= mb, wo der von Jakob begonnene Versuch einer Vereinigung der schottischen kirche mit der englischen wider aufgenommen wurde. Laud wollte einfach die nglische Kirchen= und Gottesdienstordnung einfüren. Allein die schottischen Bischöfe wen dagegen, daher ihnen der König gestattete, eine eigene Liturgie und Ber-Mung, aber im engsten Anschluss an die englische, zu entwerfen. Schon faste ier die Hierarchie festen Fuß, indem nicht bloß neun Prälaten im geheimen Rate then und zum teil Statsämter verwalteten, sondern auch jett das wichtigste Umt, 48 eines Lordfanzlers, dem schottischen Primas übertragen wurde.

Raum von dieser Reise zurückgekehrt, erreichte Laud das Ziel seiner Wünsche. ir wurde am 4. August 1633 zum Erzbischof von Canterbury gemacht. Im gleichen Morgen wurde ihm ein Kardinalshut angetragen, den er aber mit er Bemerkung zurückwies, "es sei etwas in ihm, das sich dagegen sträube, so mge Rom nicht anders werde, als es sei". Die erste Anordnung des neuen izdischofs waren die Injunktiones vom 18. Okt. dieses Jares, durch die das Buch der Lustvarkeiten" eingefürt, und dessen Bekanntmachung den Geistlichen uferlegt, die Herstellung des alten kirchlichen Pompes und die Ansrottung alles kuritanismus den Bischösen zur Pflicht gemacht wurde, die deshalb strenge Visseringen halten mußten. Lauds Macht und Einfluss war unbeschränkt. Er versingte in seiner Person die wichtigsten Amter in Stat und Kirche, und solche, die undt selbst bekleiden konnte, übertrug er seinen Günstlingen. Nicht nur stand an der Spite der englischen Kirche und Hospseiftlichkeit, er übte als Kanzler du Oxford (s. 1630) und Dublin und kraft des von ihm beauspruchten Visitas

488 Land

tionsrechtes über Cambridge seinen Einfluss auch auf die Universitäten aus. In die wichtigen Kommissionen für Gewerbe und Kroneinkunfte, für den Statsschat und für das Auswärtige wurde er nebst wenigen anderen gewält. Er war eines der einflussreichsten Mitglieder des Geheimen Rates, der Sternkammer und der Hohen Kommission, welche die ganze Statsgewalt in sich vereinigten und fast ganz aus benselben Personen, nur unter andern Namen, bestanden. Der Geheime Rat hatte die gesetzgebende Gewalt an sich gerissen. In zwölf Jaren wurde kein einziges Reichsgesetz durch das Parlament gemacht, wärend dritthalbhundert Berordnungen von dem Geheimen Rat ausgingen, die als Gesetze galten. Über beren Durchfürung zu machen, war die Aufgabe des weltlichen und des geistlichen Gerichtshofs, der Sternkammer und der Hohen Kommission. Die Willfür bieser beiden Gerichtshöse unter Jakob I. war nichts gegen ihre jetige Tyrannei. Ber dem einen entging, verfiel sicher dem andern. Wer sich den neuen Magregeln in Kirche und Stat nicht fügen wollte, wer ein freies Wort wagte, über ben wurden schwere Geldbußen und entehrende Strafen verhängt. Prynn, der mit seinem Histriomastix die laudianische Hierarchie geißelte, Bastwick, Burton und Osbaldes tou, höchst achtbare Männer, die ebenfalls zu den gefärlichen Reuerungen nicht schweigen konnten, wurden um ungeheuere Summen gestraft und an den Pranger gestellt. Und um sie für immer zu brandmarken, wurden ihnen die Oren abge-Ja selbst Bischof Hall, der bekannte Berteidiger des göttlichen Rechts des Epistopats, muste dreimal vor dem König kniefällig Abbitte tun. Dagegen wurde alles getan, um eine Priesterherrschaft, wie sie nur in katholischen Zeiten dagewesen, wider herzustellen. Männer wie Manwaring und Montague wurden auf Bistümer befördert, und Juxon, Bischof von London, zum Oberschapmeister gemacht, der erste Prälat seit Heinrich VIII., der diese Stelle bekleidete. "Gott verleihe ihm", schreibt Laud in sein Tagebuch, "das Amt so zu führen, daß es zur Ehre der Kirche und zum Borteil und zur Zufriedenheit des Königs und States ausfalle. Und nun, wenn die Kirche sich nicht mit Gottes Hilfe oben halt — ich kann nicht mehr tun." Warlich nicht. Laub hatte sein Möglichstes getan, die Kirche über den Stat zu erheben und neben ihr oder vielmehr in ihrem Dienste bas unumschränkte Königtum gelten zu lassen. Das Parlament war verstummt, und das einzige noch übrige Organ der öffentlichen Meinung, die Presse, wurde durch ein strenges Censurgesetz (1637), mit dessen Handhabung die Pralaten beauftragt waren, gefesselt. So war es leicht, die Konformität durchzufüren. Die Dissidenten wurden aufgespürt und gestraft, und die Masse wurde durch Furcht zum Gehorsam getrieben. Die Bischöfe konnten in ihren Bisitationsberichten (1639) rühmen, dass sich nicht ein einziger Dissenter in ihren Sprengeln befinde. Aber unter der äußerlichen Konformität loderte das geheime Feuer der Unzufriedenheit und Erbitterung. Es brach zuerst in Schottland aus. Hatten schon die Kanones (1635) eine größe Gärung hervorgerufen, da sie die Anerkennung der königlichen Suprematic und die Einfürung eines an den Katholizismus streifenden Ceremoniells verlangten, so brach die langverhaltene Erbitterung mit Macht los, als die von Laud revidirte Liturgie eingefürt werden sollte, welche eine fast römische Konsekrationsformel aufstellte, die Beihe des Taufwassers und die Fürbitte für die Toten anordnete. Wie ein Mann erhob sich das Volk und schloss im Februar 1639 einen heiligen Bund zum Schutz ber presbyterianischen Kirche. Die brohende Stellung der Schotten nötigte den König zu Kriegsrüstungen. Um die Mittel herzuschaffen, besteuerte Laud die Beistlichkeit und riet mit andern dem Konig, ein Parlament zu berufen. Es war dies ein verhängnisvoller Schritt. wie nicht anders zu erwarten stand, verweigerten die Vertreter des Volts jede Unterstützung. Das Parlament wurde nach wenigen Wochen aufgelöst (Mai 1640). Ein Volkshaufen stürmte den Lambeth Palast und öffnete die Gefängnisse. Die Aufregung in England und die kriegerische Stimmung in Schottland hatten den König und seine Ratgeber warnen sollen. Aber in unsäglicher Verblendung fügten sie eben jett den Schlussstein in das Gebäude der Hierarchie, wärend seine Grundmauern schon wankten. Die Konvokation wurde gegen allen sonstigen Brauch nicht gleichzeitig mit dem Parlament aufgelöst. Selbst Laud hatte seine Bedenken,

Land 485

Land, Billiam, Erzbischof von Canterburn, war ber hauptverfreter bes molichen und politischen Absolutismus, ber mit ber Thronbesteigung ber Stuarts or Derrichaft tam. Ihnen genügte es nicht, die Monarchie als die geschichtlich erechtigte Regierungsform, den Episfopat als die zwedmaßigste Berfassung ber finde, wie bisher, gelten gir laffen Gie beben Monigtum und Epiftopatfirche ouf die absolute unantastbare Höhe der göttlichen Berechtigung "Die Könige, o außerte sich Josob I., "find Gottes Stellvertreter, figen auf Gottes Thron und werden von Gott selbst mit dem Namen Gotter geehrt. Des Königs Wille it Gefet " Ebenso mar ihm die englische Epistopattirche die mare und orthodore, de worhaft alte totholische und apostolische, in der heil Schrift und bem austrudliden Bort Gettes begrundete Ruche und jede Abweichung davon in Lehre oder Berjassung Haresie und Schisma. In ihr als der rechten Mitte, dem Cen-rum der Bolltommenheit sollten sich alle Christen die Hand bieten, die katholische Breche, die er als Mutter aller Nirchen, obwot unt Fretumern behaftet, anerlannte, somie die Presbyterianer und Buritaner, die nur in der Berfassung von der waren Uriche abwichen Damit find die Grundlinien des Hochtichentums gegeben, welches im Bunde mit dem unumschränften Ronigtum aufzurichten die Stuarts fich jum Ziele festen Gie hofften, durchfuren zu tonnen, was nicht emmal Elisabeth innerhalb ber engeren Grenzen von England gelungen war eine ftrenge Ronformitat in ben brei Munigreichen, beren eines entichieben presbuterianisch, bas andere fatholisch war, und bas bedeutendste schon Miene machte, das Joch ber Konformitat abzuschutteln. Es war bas verschriefte, zum Einigungs= puntt ein Extrem zu malen, bas bem Ratholizismus fich naberte, one ibn zu gewinnen, und die große Menge ber gemäßigten Epiffopalen jo gut wie die ftrengen Buritaner abftieft. Dogu tamen theologijdie Streitigkeiten, welche immer mehr an Bedentung gewonnen. In der Lehre wenigstens war fruher im wefentlichen teine Spottung gewesen Nun aber brachen gleichzeitig und zum teil angeregt duich die calviniftischen Streitigleiten in den Riederlanden, anliche auch in England aus Der Ultrocasvinismus, wie er in den beruchtigten Lambethartiteln if. b. 3 376) fich zur Glaubensnerm madien wollte, trieb viele auf die arminianische Seite Es maren meift biefelben, die fich ber hochftrehlichen Richtung aufchloffen. Ihnen gegenüber traten die "doftrmellen Puritaner", die der Epissopalfirche gugetan über Berfaffung und Kultus freifinnig dachten, aber den Calvinismus aufrecht halten wollten. Neben ihnen tamen allmahlich die demofratischen Puritaner auf, die bas Sochfirchenfum und die Epistopalfirche felbst fturgten

Ter Gründer und das Haupt der hochfirchlichen Richtung war William Land, Er wurde den 7 Oft 1573 zu Reading in Berssturg geboren, wo sein Bater ein welhabender Tuchmacher war Nachdem er die notige Borditung in der Freischuse seinens Geburtsortes erhalten, trat er 1589 in das St Johns College in Trood ein, in welchem er, 1593 zum Fellow gewalt, eine Reihe von Jaren blied. Schon hier trat er als entschiedener Gegner des Puritanismus und Calvonismus auf In einer Borlesung, die er 1601 als theologischer Letter hielt, stellte er die rönniche Airche als die Tragerin der woren sichtbaren Airche dis zur Resonnation dar, wodurch er sich die Ruge des damaligen Vizelanzlers und nachberigen Erzbischöfes Abbot zuzog. Richt nunder anstößig waren seine Thesen dei seiner Bewerdung um das Baccalaureat der Theologie, 1604. Er vehauptete nämlich den Puritanern gegennder die Notwendizseit der Tanie, durch welche die Gnade der Bidergeburt mitgeteilt werde, sowie die Notwendizseit des Epistopates, one das es seine ware Airche gebe Es ist nicht unwichtig, dass schon damals siene theologische Richtung segar in Criord Austoß gad und ihn in den Augen Bieler zum Hareitser machte. Doch gewann er auch Freunde, durch die er dald zwei Piarreien erhelt Sein besonderer Gönner aber wurde Iv. Reile, Kischof von Rochester, der ihn, nachdem er 1608 zum Dr. Theol promobirt war, zu seinem Kaplan machte, nachenander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König einsurte Land war nach seiner theologischen Nichtung ganz der Mann sur die damals noch einstusseichsten Männer, Erzbischof Abbot und Lordanzler Ellsmere,

tionerechtes über Cambridge feinen Gigemer Richtungen bie verichies .a als Englands größten Rejor: die wichtigen Rommiffionen für Geund für bas Musmartige murb. amel erheben, verbammen ihn bie ber einflufereichften Mita" aber eines fcredlichen Burgerfriegs Affen wir ihn gunachft nach bem, mos Sohen Kommiffion, wel den. Er gehört nach feinem Charalter, aus benfelben Berfon . in eine Reihe mit Dunftan, Bedet und hatte die gesetgeben' e mouchische Richtung. Schon fein einsacher giges Reichsgefet . gerpracht ber Pralaten auffallend abstach, bas nungen von bem def ließen ben Afletifer ertennen. Er mar litte Durchfürung 30 au Bebetftunden, Jaften und Beiligentage ftrenge richtshofs, d er eine große Borliebe. Gute Berte galten ihm beiben Berionen pflegte er einen Zeil feiner Einfünfte für bie bem einen ant auszufegen. Er war fich bewufet, nur bie Ehn Rirche u. eines Ronigs gu wollen, aber bie Rirche ftand ibm ichmere magte es ben Konig anfzusorbern, bajs er jeben Som Siftri Mafang bis zu Enbe anwone und die unter Jatob ib ton egen seine Gönner auf. Aber in seinem Eiser sür die kirde Errenge schien auch seine Frömmigkeit aufzugehen. Er bam Gewissen. Dass er als junger Maun eine Weben. ar grargie verbiete. Überhaupt trat er bei verfchiebenen Anfdi Gewiffen. Dafs er als junger Mann eine wegen Chebruchs nech zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem andern getraut, bevern lang burch einen järlichen Sasttag, wärend er falten Blues verfolgte und eine unerhörte Bemissensten ber verfolgte und eine unerhörte Gewiffenstyrannei ausübte. Dulbung er hatte tein Mitoefül für andere er hatte tein Mitgefül für andere. In seinem Tagebuch, bas ein seines Charafters ist, findet sich auch nicht ein Wort des Mitleide prodiction Ende seines Freundes und Gonners Buchingham, sonden emerfung, bafe ber Ronig fehr quabig an ihn geschrieben habe. Eigen-Ehrgeiz sind unvertennbare Buge in Laubs Charafter. Er war unge aribar heftig und eifersuchtig auf feine Ehre. Beltfenntnis hatte er feint. sergichtigleit und Eigenfinn ftand er nur feinem Gebieter nach. Traume and Beigeiden hatten für ihn eine hohe Bedeutung. Bei allebem aber zeigte er emt Beneftarte, Tattraft und Unerichrodenheit im Streben nach feinem Biel, Die ben Erfolg fichern mufsten. Ift Laub in ben genannten Studen einem Im-ben und Bedet an die Seite zu stellen, so hatte er mit Wolfen, wie den Genis er foniglichen Gunft, so auch den Sinn für Runft und Wiffenschaft gemein. Out selbst gelehrt zu sein, spielte er wie dieser den Mäcenas. Er hat fich um seine Katerstadt durch Gründung einer trefflichen Schule, besonders aber um bis St. Johns College in Oxford bleibende Berdienste erworben. Ihm dante es eine bochft schähenswerte Sammlung von handschriften, sowie Erweiterung und Ber jconerung. Er baute das Rouvotationshaus, gründete einen Lehrstul für das Arabijche und berief dahin den beruhmten Bococke. Auch die Rathebrale von London restaurirte er mit ungeuren Summen, die aber großenteils in der Stene kaumer erhoben wurden, so bass es sprichwörtlich wurde, die Paulskirche sei wir

Lands theologischer und firchlicher Standpunkt ist schon oben bezeichnet werden. Er war von Saus aus ein keind des Puritanismus in Lehre und Aulus. Die Überspannung des Calvinismus trieb ihn auf die entgegengesehte Seite und nicht ihn allein. Auch Puritaner wie Goodwin verwarsen das Decretum absolutum, und seine Lehre von der allgemeinen Gnade ist im mesentlichen nicht verschieden von der Grundlage, auf der nachher Wesleh eine Resormation der englischen Kirche versuchte. Die Unterschähung der Saframente und des tirchliches Organismus dei den Puritanern sürte Land zur Überschähung derselben. Die Puritaner brachen den Kaden der Geschichte ab, Land behauptete dem gegenüber die Kontinuität der Kirche. Die Puritaner schienen ihm zu einseitig alles Weswicht aus den Glauben zu legen, er drang aus die Werte nud stellte eine pelagianissierende Rechtsertigungslehre aus. Und endlich war es der düstre sormlosse

den Sünden des Bolfes restaurirt worden.

r des puritanischen Gottesdienstes, mas ihn dazu fürte, auf Kirchenschmuck r Formen zu viel zu halten. Es erregte gewaltige Unzufriedenheit, dass at als besonders heiliger Ort umgittert wurde, aber auch Laud hatte thm das Sigen der Zuhörer auf dem Kommunionstisch anstößig war. wer Laud mit den Puritanern keinen Berürungspunkt hatte, fand er neits im Katholizismus zwar das Wesen der waren Kirche, aber auch zu .. Auswüchse, als dass er sich ihm hätte one Weiteres anschließen wollen. Nichts g ihm serner als ein Übertritt. Es war die primitive Kirche der ersten Jar= mberte, in welcher er die ware und vollkommene Ausprägung der Idee der irche in Lehre, Kultus und Verfaffung erkannte. Nach diesem Vorbild die angli= nische Kirche herzustellen, sah er als die Aufgabe seines Lebens an. Sie schien m die rechte Mitte zu sein, auf welcher alle Kirchen sich vereinigen könnten. nd dieser Gedanke mochte ihn wol leiten, als er die englische Liturgie ins Grie= ische überschen ließ. Man muss zugeben, dass Lauds Plan, die primitive Kirche bie ware allumfassende zu restituiren, ein an sich großer Gedanke war. Aber uch nichts weiter. Er misstannte seine Zeit völlig, er sah nicht, dass die Strös ung in einer ganz andern Richtung ging. Nur mit unerbittlicher Strenge und erletung ber heiligsten Rechte konnte er seinen Plan durchfüren. h selbst zuzuschreiben, dass das erbitterte Volk statt Recht Rache suchte. Sein dicfal ist ein tragisches. Er fiel im Kampf für eine Idee, welcher der Geist x Zeit völlig zuwider mar.

Mit der Restauration kam die laudische Richtung wider zur Herrschaft, siel wer bald mit dem Sturze der Stuarts und lebte nur in der kleinen verfolgten artei der Nonjurors in alter Weise fort. Dagegen erhielt sie sich als geist= und bloses Hochtirchentum innerhalb der englischen Kirche, bis sie neubelebt als

inglokatholizismus in dem Busenismus wider hervortrat.

Lauds Schriften (worunter Conference between Laud and Fisher; History f the troubles and Diary written by himself, Officium quotidianum die bedeustheren sind) früher einzeln und neuerdings gesammelt herausgeben: The Works W. Laud 1847—1854. Sein Leben von Hehlnn "Cyprianus Anglicus".

C. Sosell.

Laura, f. Rlöfter, Bb. VIII, S. 59.

Laurentius Valla (Lorenzo della Valle), italienischer Humanist, Philolog mb Philosoph, Exeget und Kritiker des 15. Jarhunderts, ist geboren zu Rom 406 ober 1407 (nicht 1415, wie früher angegeben wurde). Seine Familie stammte Biacenza; sein Bater, Luca della Balle, war Dr. juris utr. und Konsistorial= **botat beim** päpstlichen Stule. Nach des Baters frühem Tod übernahm ein Heim seine Erziehung. Er lernte Latein und Griechisch bei den ausgezeichnetsten khrern (Leonardo Bruni aus Arezzo, Aurispa), wurde 1431 zum Priester ge= wit und bewarb sich bei Papst Martin V. († 1431) vergeblich um die Stelle imes apostolischen Sekretärs. Darauf zog er sich auf einige Zeit nach Piacenza wid und publizirte hier seine erste Schrift Dialogi III de voluptate, durch ie er schnell bekannt wurde. Noch in demselben Jar erhielt er eine Lehrstelle er Cloquenz an der Universität Pavia, schrieb hier seine beiden banbrechenden Mriften quaestiones dialecticae und de elegantia latini sermonis, die offene tiegserklärung des Humanismus gegen die boethianische Schullogik wie gegen **& Barbarci bes bisherigen** Lateins. Dieser mutige Angriff gegen die geheiligte tredition brachte nicht bloß Philosophen und Theologen in Aufrur, sondern auch ut den Juristen bekam er Streit, weil er sie wegen ihres schlechten Lateins ver-Inte. Er verließ daher Pavia und fürte mehrere Jare lang ein Wanderleben Mailand, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten manistenfreundes Alfons V., Königs von Arragonien, begleitete diesen auf sei= Rriegszügen, wurde 1437 von ihm zum Sefretar ernannt, mit bem Dichteriplem bechrt und mit litterarischen Arbeiten beauftragt. Im Dienst wie unter Echut des Königs, der damals zu den Anhängern des Baster Konzils und F ben Gegnern Eugens IV. gehörte, verfasste B. um diese Beit (c. 1440) bas=

Laud hat wie alle Gründer und Verfechter extremer Richtungen die verschie= benfte Beurteilung erfaren. Wärend ihn die einen als Englands größten Reformator und Märthrer der waren Kirche zum Himmel erheben, verdammen ihn die andern als herrschfüchtigen Pfaffen und Urheber eines schrecklichen Bürgertriegs zur Hölle. Um ihm gerecht zu werden, mussen wir ihn zunächst nach dem, was er war und was er wollte, ins Auge fassen. Er gehört nach seinem Charafter, seinen Bestrebungen und seinem Schicksal in eine Reihe mit Dunftan, Becket und Wolsey. Von Anfang an zeigte er eine monchische Richtung. Schon sein einfacher Aufzug, der gegen die damalige Kleiderpracht der Prälaten auffallend abstach, das kurzgeschnittene Har, der ernste Blick ließen den Asketiker erkennen. Er war sittlich streng, lebte einfach und hielt die Gebetstunden, Fasten und Heiligentage strenge ein. Für das ehelose Leben hatte er eine große Vorliebe. Gute Werke galten ihm Auf seinen vielen Pfarreien pflegte er einen Teil seiner Einkünfte für die Verpflegung von je 12 Armen auszuseßen. Er war sich bewusst, nur die Ehre ber Kirche und das Wol seines Königs zu wollen, aber die Kirche stand ihm höher als die Krone. Er wagte es den König aufzusordern, dass er jeden Sonn tag dem Gottesbienste von Anfang bis zu Ende anwone und die unter Jakob übliche Verfürzung der Liturgie verbiete. Überhaupt trat er bei verschiedenen Ans läffen für die Kirche gegen seine Gönner auf. Aber in seinem Gifer für die Kirche und in munchischer Strenge schien auch seine Frommigkeit aufzugehen. nur ein kanonisches Gewissen. Dass er als junger Mann eine wegen Chebruchs geschiedene Frau noch zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem andern getraut, bereute er sein Leben lang durch einen järlichen Fasttag, wärend er kalten Blutes Alndersdenkende verfolgte und eine unerhörte Gewissenstyrannei ausübte. Duldung war ihm fremd, er hatte kein Mitgefül für andere. In seinem Tagebuch, das ein treuer Spiegel seines Charafters ist, findet sich auch nicht ein Wort des Mitleids mit dem schrecklichen Ende seines Freundes und Gönners Buckingham, sondern nur die Bemerkung, dass der König sehr gnädig an ihn geschrieben habe. Gigensucht und Ehrgeiz sind unverkennbare Züge in Lauds Charafter. mein reizbar heftig und eifersüchtig auf seine Ehre. Weltkenntnis hatte er keine. An Kurzsichtigkeit und Eigensinn stand er nur seinem Gebieter nach. Träume und Vorzeichen hatten für ihn eine hohe Bedeutung. Bei alledem aber zeigte er eine Willensstärke, Tatkraft und Unerschrockenheit im Streben nach seinem Ziel, die ihm den Erfolg sichern mussten. Ist Laud in den genannten Stücken einem Dunstan und Becket an die Seite zu stellen, so hatte er mit Wolsey, wie den Genus der königlichen Gunft, so auch den Sinn für Kunft und Wissenschaft gemein. Dne selbst gelehrt zu sein, spielte er wie dieser den Mäccnas. Er hat sich um seine Baterstadt durch Gründung einer trefflichen Schule, besonders aber um bas St. Johns College in Oxford bleibende Verdienste erworben. Ihm dankt es eine höchst schätzenswerte Sammlung von Handschriften, sowie Erweiterung und Berschönerung. Er baute das Konvokationshaus, gründete einen Lehrstul für das Arabische und berief dahin den berühmten Pococke. Auch die Kathedrale von London restaurirte er mit ungeuren Summen, die aber großenteils in der Sternkammer erhoben wurden, so dass es sprichwörtlich wurde, die Paulskirche sei mit den Sünden des Volkes restaurirt worden.

Lauds theologischer und firchlicher Standpunkt ist schon oben bezeichnet worden. Er war von Haus aus ein Feind des Puritanismus in Lehre und Kultus. Die Überspannung des Calvinismus trieb ihn auf die entgegengesette Seite und nicht ihn allein. Auch Puritaner wie Goodwin verwarsen das Docrotum absolutum, und seine Lehre von der allgemeinen Gnade ist im wesentlichen nicht versichieden von der Grundlage, auf der nachher Wesley eine Resormation der enstlichen Kirche versuchte. Die Unterschätzung der Sakramente und des kirchlichen Organismus bei den Puritanern sürte Laud zur Überschätzung derselben. Die Puritaner brachen den Faden der Geschichte ab, Laud behauptete dem gegenüber die Kontinuität der Kirche. Die Puritaner schienen ihm zu einseitig alles Geswicht auf den Glauben zu legen, er drang auf die Werke und stellte eine pelasgianissiende Rechtsertigungslehre auf. Und endlich war es der düstre sormlose

des puritanischen Gottesdienstes, mas ihn dazu fürte, auf Kirchenschmuck : Formen zu viel zu halten. Es erregte gewaltige Unzufriedenheit, dass lat als besonders heiliger Ort umgittert wurde, aber auch Land hatte ihm das Sigen der Zuhörer auf dem Kommunionstisch anstößig war. ber Laud mit den Puritanern keinen Berürungspunkt hatte, fand er 3 im Katholizismus zwar das Wesen der waren Kirche, aber auch zu üchse, als dass er sich ihm hätte one Weiteres anschließen wollen. Nichts rner als ein Übertritt. Es war die primitive Kirche der ersten Jar= in welcher er die ware und vollkommene Ausprägung der Idee der Lehre, Kultus und Verfassung erkannte. Nach diesem Vorbild die angli= rche herzustellen, sah er als die Aufgabe seines Lebens an. Sie schien ichte Mitte zu sein, auf welcher alle Kirchen sich vereinigen könnten. Gedanke mochte ihn wol leiten, als er die englische Liturgie ins Grie= fetzen ließ. Man muss zugeben, dass Lands Plan, die primitive Kirche re allumfassende zu restituiren, ein an sich großer Gebanke mar. Aber Er misstannte seine Zeit völlig, er sah nicht, dass die Ströiner ganz andern Richtung ging. Nur mit unerbittlicher Strenge und der heiligsten Rechte konnte er seinen Plan durchfüren. Er hatte es juzuschreiben, dass das erbitterte Volk statt Recht Rache suchte. Sein t ein tragisches. Er fiel im Kampf für eine Idee, welcher der Geist öllig zuwider war.

er Restauration sam die laudische Richtung wider zur Herrschaft, siel mit dem Sturze der Stuarts und lebte nur in der kleinen verfolgten Nonjurors in alter Weise fort. Dagegen erhielt sie sich als geist= und ochkirchentum innerhalb der englischen Kirche, bis sie neubelebt als

lizismus in dem Pusepismus wider hervortrat.

Schriften (worunter Conference between Laud and Fisher; History ibles and Diary written by himself, Officium quotidianum die bedeus nd) früher einzeln und neuerdings gesammelt herausgeben: The Works id 1847—1854. Sein Leben von Hensin "Cyprianus Anglicus".

C. Schoell.

## , s. Klöster, Bb. VIII, S. 59.

ntius Balla (Lorenzo della Balle), italienischer Humanist, Philolog oph, Exeget und Kritiker des 15. Jarhunderts, ist geboren zu Rom 1407 (nicht 1415, wie früher angegeben wurde). Seine Familie stammte ıza; sein Bater, Luca bella Balle, war Dr. juris utr. und Konsistorial= im päpstlichen Stule. Nach des Baters frühem Tod übernahm ein ie Erziehung. Er lernte Latein und Griechisch bei den ausgezeichnetsten leonardo Bruni aus Arezzo, Aurispa), wurde 1431 zum Priester ge= bewarb sich bei Papst Martin V. († 1431) vergeblich um die Stelle vlischen Sefretärs. Darauf zog er sich auf einige Zeit nach Piacenza publizirte hier seine erste Schrift Dialogi III de voluptate, burch ell bekannt wurde. Noch in demselben Jar erhielt er eine Lehrstelle inz an der Universität Pavia, schrieb hier seine beiden banbrechenden quaestiones dialecticae und de elegantia latini sermonis, die offene irung des Humanismus gegen die boethianische Schullogik wie gegen ci des bisherigen Lateins. Dieser mutige Angriff gegen die geheiligte brachte nicht bloß Philosophen und Theologen in Aufrur, sondern auch uristen befam er Streit, weil er sie wegen ihres schlechten Lateins ver-: verließ daher Pavia und fürte mehrere Jare lang ein Wanderleben d, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des bekannten ifreundes Alfons V., Königs von Arragonien, begleitete diesen auf sei= zügen, wurde 1437 von ihm zum Sckretar ernannt, mit dem Dichter= hrt und mit litterarischen Arbeiten beauftragt. Im Dienst wie unter des Königs, der damals zu den Anhängern des Baster Konzils und gnern Eugens IV. gehörte, verfaste B. um diese Beit (c. 1440) bas=

jenige Werk, an das sich in der Folgezeit am meisten sein Ruhm und Fluch geheftet hat, die Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione. Als dann Alfons 1442 nach mehrjärigen Kämpfen das Königreich beider Sizilien gewann, zog B. mit ihm in Neapel ein, wurde von ihm mit Gunstbezeugungen überhäuft und wider seine Gegner in Schutz genommen. Noch vor der Bublikation jener Schrift nämlich hatten sich dunkle Gerüchte über häretische Ansichten Vallas verbreitet; er hatte es gewagt, die Unechtheit des Briefwechsels Christi mit Abgarus, wie der sog. epistola Lentuli zu behaupten, die Identität des Dionysius von Athen mit dem Verfasser der arcopagitischen Schriften zu bezweifeln, ja sogar die apostolische Absassiung des sog. Symbolum apostolicum zu leugnen. Ein Franziskaner Fra Antonio Bikonte sah hierin einen Angriff auf das Fundament des Glaubens und donnerte in Predigten gegen ihn. Auch griffen die Gegner Ballas Schrift De voluptate an: er habe die Lehre Epikurs verteidigt, die Tugenden für bloße Dienerinnen der Lust erklärt, er lehre nur drei Elemente, nur drei innere Sinne, nur acht Syllogismen, leugne die Verdienstlichkeit der Virginität und des mönchischen Lebens zc. Man regte das Volk gegen ihn auf, veranstaltete Disputationen gegen ihn, belangte ihn vor dem erzbischöflichen Bikariat und verlangte von ihm einen förmlichen Widerruf. Balla bestreitet die Rompetenz des Gerichtes: seine Feinde seien zugleich seine Ankläger, Zeugen und Richter; statt eines Widerrufs gab er nur die halbironische Erklärung ab, er glaube wie die Mutter Kirche; als man ihn wegen eines dialektischen Sates anariff, erklärte er: "die Mutter Kirche wisse zwar nichts hievon, aber dennoch glaube er auch in diesen Dingen ganz wie die Kirche". Ja er scheute sich nicht, öffentlich über die Inquisitoren zu spotten, und wandte sich mit einer Klage an den König. Dieser gab den Inquisitoren seinen Unwillen zu erkennen, nannte sie falsche Ankläger und ungerechte Richter. Der Prozess wurde eingestellt, den Monchen Ruhe geboten (f. die Berichte Vallas in seiner Apol. ad Eugenium Opp. p. 795; Antidoton c. Poggium Opp. p. 356). Vallas Buch gegen die konstans tinische Schenkung wurde nun erst recht bekannt, seit sich König Alfons offen als dessen Protektor erklärt hatte. Zum Arger seiner Feinde beschäftigte sich Balla jest auch mit dem Neuen Testament, tadelte die Übersetzungsfehler der Bulgata, fürte ein Register über die Irrtümer des h. Hieronymus, beschuldigte den h. Augustin ketzerischer Ansichten über die Prädestination (f. Poggio Epp. im Spicil. Rom. 1X, 642). Unterdessen hatte König Alfons mit Papst Eugen IV. seinen Frieden gemacht, hatte von ihm die Belehnung mit dem Königreich beider Sizilien erhalten und der Papst war den 28. Sept. 1443 wider in Rom eingezogen. Balla wünschte in Familienangelegenheiten nach Rom zu kommen, wandte sich daher brieflich nach Rom an einen papstlichen Kämmerer Ludwig 1444, schrieb auch an den Papst selbst, entschuldigte seine Schrift, jedoch one dieselbe zurückzunehmen, und bat um einen Salvus conductus. Er reiste darauf selbst nach Rom, aber die Gegner waren noch zu mächtig, man regt den Pöbel gegen ihn auf, nur durch rasche Flucht vermag er sein Leben zu retten. Er soll damals in einer Berkleis dung über Oftia nach Barcellona geflohen sein; von da kehrte er nach Reapel zurück und richtete von hier aus eine Apologie an den Papst, da auch seine Freunde ihm rieten, die Pfaffen nicht ferner zu reizen, namque sacerdotum furor est insanus et ingens. So wurde Neapel zum zweiten Mal sein Aufenthalt 1445 ff. Der König nahm sich auch jett wider seiner an, ließ sich selbst von ihm im Lateinischen unterrichten und beauftragte ihn mit Übersetzung griechischer Autoren. Auch eröffnete er jett in Neapel eine Schule der lateinischen und griechischen Eloquenz, versammelte um sich zalreiche Schüler und entfaltete eine reiche litte rarische Tätigkeit. Aber auch hier sehlte es dem reizbaren und streitsüchtigen Gelehrten nicht an Gegnern; so bekam er Streit mit dem Genuesen B. Facius, mit seinem frühern Freund Antonio Beccadelli, genannt Panormita, und anderen. Dies entleidete ihm zuletzt den Aufenthalt in Neapel. Und als nach Eugens IV. Tob (Febr. 1447) der gelehrte Humanist Thomas von Sarzana als Nikolaus V. (1447—1455) den papstlichen Stul bestieg, so eröffnete sich für V. die Möglich keit, nach Rom zurückzukehren. Als er dem Humanistenpapst den ersten Teil einer

Iliasübersetung als Chrengeschenk barbrachte, fand er bei ihm freund= renvolle Aufnahme, 1447 und 1448 eine Anstellung als scriptor apoteue Erfolge, aber auch neue Kämpfe warteten seiner in Rom. Zuerst treit mit Georg von Trapezunt, mit dem er seit 1450 als Lehrer der nkurrirte, doch blieb für diesmal der Kampf in den Grenzen des lit= Anstands. Um so leidenschaftlicher aber wurde sein Streit mit dem 1, aber auch bissigsten und boshaftesten unter den italienischen Suma= nz Poggio Bracciolini, der sich von Balla durch angeblich von ihm Randglossen in seiner litterarischen Ehre gefränkt glaubte. Poggios in Vallam und Vallas Antidoti in Poggium libri IV. gehören bedem Gröbsten, was je von litterarischer Polemik vorgekommen, da : Poggio seinen Gegner nicht bloß als Gelehrten und Stilisten an= ern auch sein Privatleben und seinen sittlichen Charakter mit den maß= ' ewürfen überhäuft, ihn als Betrüger, Dieb, Fälscher, Säufer, Jungrer, Päderasten, insbesondere auch als gefärlichen Reper denunzirt. lunderbarste dabei ist, dass nicht bloß zwei "Humanisten" es waren, traktirten, sondern dass auch diese litterarische Balgerei unter den Papstes vorging, dem sogar Valla seine Gegenschrift dedizirte und der ewogen fand dawider einzuschreiten. Ein Versünungsversuch bes Hu= hilelphus blieb erfolglos; beide Gegner nahmen ihren Hass mit ins er überlebende Poggio schämte sich nicht, seinen toten Feind noch durch Ichriften zu hönen. In der Gunft des Papstes aber — Nikolaus V. eines Nachfolgers Calixt III (1455 ff.), der ihm von Neapel her per= zundet war — hatte sich Balla in seinen letzten Lebensjaren immer gt, besonders durch Übersetzung griechischer Autoren, z. B. bes Thu= i dem Anit eines Secretarius apostolicus verlich ihm Calixt auch noch errnstelle zu St. Giovanni in Laterano (Sept. 1455): hier, in der bes Papstes, fand er denn auch seine Grabstätte, nachdem er im 51. en 1. August 1457 gestorben war (nicht 1465, wie früher angenom= s. Zumpt a. a. D. S. 402 ff.). — Balla besaß einen lebhaften und be= eist, einen schlagfertigen Witz und gesunden Menschenverstand, gewandte 3gabe, ausgebreitete Kenntnisse, eine unermüdliche Arbeitskraft. Durch reiche Lehrtätigkeit, wie durch seine litterarische Fruchtbarkeit hat er lienischen Rinascimento, zu dem "Widererwachen der Wissenschaften", ebung des philologischen, philosophischen, mittelbar auch des theolodiums, zur Aufdeckung zalreicher Irrtümer und Vorurteile, zur Beiner besseren Latinität und vor allem der historischen Kritik nicht we= igen. Den religiösen und kirchlichen Fragen steht er ebenso fremb vie die Mehrzal der italienischen Humanisten; aber doch ist sein In= r ein bloß ästhetisches noch ein bloß antiquarisches wie bei den andern, fritisches: das Ziel, das er mitten in einer tief im Autoritätsglauben eit verfolgt, war, die Wissenschaft loszureißen von den Fesseln hem= ultraditionen, von dem Druck infallibler Autorität. Er ift einer der eter des Rechts freier Forschung auf allen Gebieten, einer der Bäter en und historischen Kritik, ein Vorläufer und Banbrecher moderner eit, — und insofern immerhin, wie Bellarmin ihn nennt, ein pras-Sein sittlicher Wandel war nichts weniger als makellos, aber icht so schlimm als Poggio ihn macht; sein Charakter litt an denselben wie die meisten seiner humanistischen Freunde und Gegner: er war ichtig, neidisch und bissig gegen seinesgleichen, schmeichlerisch und unter= n die Großen, ein vielseitiges Talent, aber kein großer Charakter. Schriften sind sehr zalreich, und wenngleich erst mehrere Jare nach das erste Buch in Rom gedruckt wurde, so ist er doch einer der ersten enen die neue deutsche Erfindung zugut kam: mehrere seiner Schriften im Lauf des 15. Jarhunderts eine Reihe von Auflagen erlebt. So iein philologisches Hauptwerf De elegantia latinae linguae libri VI, Baris, Benedig, Rom, und in den folgenden Jaren widerholt gedruckt

wurden; man zält 12 Ausgaben aus dem 15. Jarhundert; über die epochemachende Bedeutung des Werks s. Jumpt S. 413; Boigt S. 430. Wir übergehen die übrigen rein philologischen und historischen Schriften. Von theologischer und firchenhistorischer Bedeutung aber ist vor allem die Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione, geschrieben 1440, sechs Jare nach der Flucht des Papstes Eugen IV. aus Rom (Juni 1433), kurz nach dem Tode des Kardinals Vitelleschi († 1. April 1440), den die Schrift als blutdürstiges Ungeheuer bezeichnet, qui gladium Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit. (Hiedurch entscheiden sich die verschiedenen Angaben über die Abfaffungszeit.) Die Schrift ist freilich mehr eine declamatio, wie der Berf. selbst fie nennt, eine stark oratorisch gehaltene politische Tendenzschrift, als eine historisch-kritische Untersuchung; die gelehrte Forschung ist nicht Zweck, sondern Kampfmittel; mehr als die falsche Schenkungsurkunde interessirt ihn das moderne Papsttum mit seis nen weltlichen Machtansprüchen, denen er den förmlichen Krieg ankundigt. Indem er die Unchtheit der Urkunde, wie die Ungeschichtlichkeit, ja Undenkbarkeit der Schenkung selbst mit unerbittlicher Kritik erweist, fordert er zugleich seine Zeitund Volksgenossen auf zum offenen Angriff auf den weltlichen Besit bes Papstes, damit der römische Bischof durch Verzicht auf denselben widerum werden könne, was er sein soll: Nachfolger Christi und Bater der Kirche, vicarius Christi non Caesaris, pater sanctus, pater omnium, pater ecclesiae. — Gebruckt wurde die Schrift zuerst s. l. e. a. Größere Verbreitung aber erhielt sie erst im 16. Jarhundert durch die von Ulrich von Hutten im Jare 1517 veranstaltete, mit einer (ironischen) Vorrede an Papst Leo X. versehene Ausgabe (die Vorrede batirt aus Steckelberg bei Fulda vom 1. Dez. 1517, pgl. Strauß, Hutten, 2. Aufl., S. 215 ff.; Hutteni Opp. ed. Böcking I, 18) Über den Inhalt vgl. Gelzers Monatsbl. 1866, S. 408 ff. Über den Eindruck, den diese Schrift auf Luther gemacht hat, als sie ihm im Februar 1520 durch einen Freund zukam, s. Plitt, Einleitung in die Aug. I, 181; Köstlin, Luther I, 324 ff., vgl. auch Luthers Urteil über Balla vom März 1520 in der resp. ad Lovan. theol., Erl. Ausg. IV, 189 (— cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habuit etc.).

Ebenso bedeutend aber wie diese Schrift Ballas für die historische Kritik, wurde für die Geschichte der Exegese seine Collatio Novi Testamenti, eine Bersgleichung der Bulgata mit dem Driginaltext des Neuen Testaments und Versuch zur Berichtigung der lateinischen Übersetzung aus dem Grundtext, 1444 versast, aber erst 50 Jare später von Erasmus herausgegeben u. d. T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex collatione gr. exemplarium, Paris 1505, später von Revius, Amsterdam 1630 und in den Critici sacri — "die erste Frucht der neuers

wachten philologischen Studien für die Exegese".

Für die Geschichte der Ethik, der philosophischen zunächst, mittelbar aber auch für die theologische, ist von Bedeutung Vallas erste Schrift De voluptate dislogi III, geschrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung u. d. T. De vero bono 1433, eine Wegenüberstellung der stoischen, epikureischen und christlichen Moral nach dem Vorbild von Ciceros de finibus: vom irdischen Standpunkt betrachtet hätte Epikur recht; in Warheit aber seien beide Ansichten, die stoische Tu gend= wie die epikurcische Genusslehre, gleich mangelhaft, weil sie- beide das Leben nach dem Tode vergessen; die allein richtige Ausicht sei die christliche, das Biel des irdischen Lebens der Gewinn der ewigen Seligkeit. — Einen Anhang ober Fortsetzung hiezu bildet das 1438—1442 geschriebene Gespräch de libero arbitrio, über das Verhältnis der menschlichen Willensfreiheit zur göttlichen Allwissenheit, gerichtet gegen das fünfte Buch von Boëthius de consol. phil., gedruck 1482, widerholt herausg. von J. Badian, Basel 1518; diese Schrift ist es, auf welche Luther in seinem Streit mit Erasmus sich beruft und auf welche seine Außerung in den Tischreden sich bezieht: "Valla ist der beste Wal, de libero arbitrio bene disputat"; dieselbe Schrift ist ce aber auch, die Melanchthon in den späteren Ausgaben der loci bestreitet als eine Stoica opinio (s. RE. Bd. XX, S. 455).

Von weiteren Schriften Vallas, die ein theologisches Interesse bieten, wären noch zu erwänen ein Sermo de mysterio eucharistiae, eine Lobrede auf Thomas

lquin, ein dialogus de professione religiosorum (herausg. von Vahlen, Wien). Eine, jedoch nicht vollständige Gesamtausgabe seiner Werke erschien Basel 143 Fol., Venedig 1592 Fol. Eine Sammlung seiner Briese hat Vahlen versen.

kine vollständige Leben 3beschung gibt es nicht; das Beste geben Tirai, Storia della lett. ital. VI, 3, 1543 sq. u. Drakenborch zu Bd. VII. seiner Liviuside, bes. aber C. G. Zumpt, Leben und Verdienste des L. V. in A. Schmidts
hr. f. Gesch. W., Bd. IV, S. 397 ff. und Bahlen, L. V., Berlin 1870. AlRonographieen von Christof Poggiali, Piacenza 1790; J. Wildschut, Leyden
; Clausen, Kopenhagen 1861. Außerdem vergl. die neuere Litteratur über
inismus von Boigt, Burkhardt, Geiger, Symonds; Ginguené, Hist. lit. d'Italie
348 sq.; Nouvelle biogr. gen. t. 45, p. 877; Paulus, Das h. Gericht und L. V.
eitr. zur Ref. u. KG., Bremen 1837. — Über seine philos. Ansichten siehe
litter, Gesch. d. chr. Philos. V, S. 243 ff.; Ueberweg III, 11; Erdmann,
driß 239, 1; vgl. auch Janitschek, Gesellschaft der Renaissance in Italien, S. 10 ff.

Eavater, Joh. Kaspar, wurde geboren am 15. Nov. 1741 als das 12. Kind Arztes und Regierungsmitgliedes Heinrich L. und der Regula, geb. Escher. 2 Mutter scheint ihres Sones Art, der ein träumerisches, zerstreutes, ungees Kind war, nicht recht verstanden zu haben. Auch von seinen Altersgenossen e er seiner Unanstelligkeit wegen oft verlacht. Darum zog er sich menschen= in sich selbst zurück. Warscheinlich infolge dieser Vereinsamung regte sich in früher Jugend bei dem doch so gemütstiefen Kinde das Bedürfnis eines ttelbaren Herzens= und Gebetsumganges mit Gott. Mit dem Entschlusse: Bott, willst du ein braver Mann werden! trat er in den Kreis begabter, amer Jünglinge, die sich um Bodmer und Breitinger scharten. Zwar ließ ie Beweglichkeit seines Geiftes zu keinen streng gelehrten Studien kommen. bewarte er sich stets die Selbständigkeit seines Empfindens und Denkens über seinen Lehrern; allein unter beren begeisterndem Einfluss erwachte doch der Genius L.'s, und wenn auch bald seine Wege von denen seiner Lehrer rennten, so bewarte er ihnen doch daukbare Liebe. Gewiss ist, dass L.'s bie Überzeugungen nicht im theologischen Kolleg, sondern in der Schule des Geistes gebildet wurden, wesentlich durch das Mittel ernster Selbstprüfung, en Bibelstudiums, innigen Gebetsverkehrs mit Gott und trauten Gedankenmsches mit frommen Freunden. Im Frühling 1762 wurde er nach Vollen= seiner theologischen Studien zum Geistlichen geweiht. Was er sich damals te, unablässig nach ber höchsten Vollkommenheit zu streben, Gott allezeit zu i, kein Anecht der Menschen, noch sein eigenes Ziel zu sein, hat er hernach ch erfüllt.

Bald sollte L.'s Name in aller Munde sein. Das mächtige Gefül für Recht Gerechtigkeit trieb den 21järigen Jüngling zu einem höchst gewagten Schritt. empört durch die Bedrückungen, welche sich der Landvogt Felix Grebel gegen Untergebenen erlaubte, sorderte ihn L. durch einen mit den Initialen seines ens J. R. L. unterzeichneten Brief voll heiligen Manneszorns auf, innerhalb onaten sein Unrecht wider gut zu machen: Gehe, eile, erstatte oder erwarte Gericht! Der Bedrohte schwieg. Da ließ L. gemeinsam mit seinem Freunde üßli eine Klageschrift drucken: Der ungerechte Landvogt oder Klage eines ioten, und ließ sie, mit entsprechenden Mottos versehen, Nachts versiegelt vie Türen der verschiedenen Regierungsmitglieder legen. Die Sache erregte tslicherweise ungeheures Aussehen. Die Regierung nahm die Untersuchung ie Hand. L. und Füßli nannten sich als die Kläger. Der Landvogt aber zete sich und wurde zur Entschädigung und zu schwerer Strase verurteilt, übrizauch den jugendlichen Anklägern ihr ungeschliches Vorgehen verwiesen.

**Bald nachher** verreiste L. mit seinen zwei Freunden, H. Füßli und Felix Heß, **Deutschland**. Ihr Ziel war das Haus J. J. Spaldings, der damals noch **m schwedisch**-pommerschen Städtchen Barth lebte. Anfangs Mai 1763 langs ie bei Spalding an, der als einer der würdigsten Vertreter der frommen Aufs

wurden; man galt 12 Ausgaben aus bem 15. Jarhundert; über die epochemachende Bedeutung bes Berts f Jumpt C. 413; Boigt & 430. Wir übergeben bie abije gen rein philologischen und bistorischen Schriften Bon theologischer und liechen historifcher Bedeutung aber ift bor allem die Declamatio de talso cred ia & omentita Constantini donatione, geschrieben 1440, sechs Jare nach ber Glucht bet Papites Eugen IV. aus Rom (Juni 1433), furz nach dem Tode des Kardmols Bitellescht († 1 April 1440), den die Schrift als blutburstiges Ungeheuer bezochnet, qui gladium Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipe perit. (hiedurch enticheiden fich Die berichtebenen Angaben uber Die Abfanunge geit.) Die Schrift ift freilich mehr eine declamatio, wie ber Berf jetbit fie genat, eine ftark protoriich gehaltene politische Tendenzichrift, als eine historiich krinde Untersuchung, Die gesehrte Forschung ift micht Bwed, fondern Rampinittel, micht als die faliche Schentungsurfunde intereifert ihn das meberne Papitinm mit ire nen weltlichen Maditanspruchen, benen er ben formlichen Arieg ankundigt Juden er die Unechtheit der Urfunde, wie die Ungeschichtlichkeit, ja Undenkbarken ber Scheulung felbst mit unerbittlicher Rritif erweift, fordert er zugleich feine Bei und Bollsgenoffen auf zum offenen Angriff auf den weltlichen Befit des Papies, bamit ber romifche Bijdhof burch Bergicht auf benfelben wiberum werben forne, was er fein foll: Rachfolger Chrifte und Bater ber Rirde, vienrine Christi un Cassaris, pater sanctus, pater omnium, pater ecclesiae. - Gebrudt nunde de Schrift zuerft s 1. e. a. Großere Berbreitung aber erhielt fie erft im 16 Jap hundert durch die von Ulrich von Suiten im Jace 1517 veranstaltete, mit einer (ironifden) Boriebe an Papit Leo X. verfebene Musgabe idie Boriebe daim aus Stedelberg bei Gulba vom 1. Dez. 1517, vgl Strauß, Sutten, 2 Auf, S. 215 ff; Hutteni Opp ed. Bocking I, 18) über ben Juhalt vgl Gelges Monatebl. 1866, S 408 ff Uber den Eindruck, den biefe Schrift auf Luthet gemacht hat, als sie ihm im Februar 1520 durch einen Freund zukam. f Blitt. Einleitung in die Aug. I, 181; Röftlin, Luther I, 324 ff., ogl auch Luthere Up teil uber Balla vom Mary 1520 in der resp. ad Lovan, theol., Gil Ausg IV, 189 (- cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habut etc).

Ebenio bedeutend aber wie diese Schrift Ballas sier die historische Rund, wurde für die Geschichte der Exegese seine Collatio Novi Testamenti, eine Brogleichung der Bulgata mit dem Exiginaltext des Neuen Testaments und Berind zur Berichtigung der lateinischen Übersehung aus dem Grundtext, 1444 versons, aber erst 50 Jace später von Exasmus herausgegeben u. d T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex collatione gr. exemplarium, Paris 1505, spater von Revins, Amsterdam 1630 und in den Critici saeri "die erste Frucht der neuer

wachten philologischen Studien fur die Exegeje" Fur die Weschichte der Ethit, der philosophischen gunadit, mittelbar aber aus für bie theologische, ift von Bedeutung Ballas erfte Schrift De voluptate die logi III, geschrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung n d T De ver bono 1433, eine Wegenuberstellung ber fteischen, epikureischen und chriftlichen Do ral nach bent Borbild von Ciceres de fimbus: vom irbifden Standpurft be trachtet hatte Epifur recht, in Warheit aber feien beibe Aufichten, Die notiche Is gende wie die epitureische Gennistehre, gleich mangelhatt, weil fie beide das Low nach dem Tode vergeffen; die allein richtige Angicht sei die christliche, das 3ch bes irbifchen Lebens ber Geminn ber emigen Geligfeit. - Einen Anhang ober Fortsetzung biegn bilbet bas 1138 1142 geschriebene Bespiede de libero arbitro, über das Berhaltme der menschlichen Willensfreiheit zur göttlichen Allmiffenbeit gerichtet gegen bas funfte Budi von Boethius de consol. phil., gebruckt 1483, widerholt herausg von J Badian, Bajel 1518; diefe Schrift ift es, auf weicht Luther in feinem Streit mit Grasmus fich beruft und auf welche feine Auferung in den Tischreden fich bezieht: "Balla ift der beste Wal, de libero arbitein bew disputat"; diejelbe Schrift ift es aber auch, die Melauchthon in den späteren Ausgaben der loci bestreitet als eine Stoien opinio (f. RE Bd XX, S 455)

Bon weiteren Schriften Ballas, die ein theologisches Interesse bieten, ware noch zu erwänen ein Bermo de mysterio eucharistise, eine Lobrede auf Thomas

Labater 497

e, welche er über diesen Gegenstand an seinen Freund Zimmermann geschrielatte. Er entwickelte darin teils im Anschluss an das Bibelwort seine Ge= n über den Tod, den Mittelzustand zwischen Tod und Auferstehung, das järige Reich u. s. w., teils malte er auch mit seiner eigenen Einbildungskraft ms, was die Bibel keusch verschwieg. Daher fehlt es dieser Schrift nicht lerlei Phantastereien. Immerhin ist sie formell eine von L.'s sorgfältigst fürten Schriften, durch welche er sich vieler edler Menschen, bekanntlich auch re Freundschaft erwarb. Ein unübertroffener Meister ist L. in der Spruch = ung. Unzälige solcher Sentenzen sind als fliegende Blättchen und Andenken einen Freunden verbreitet. Ein noch ungehobener Schatz dieser Spruchdichtung auf der Züricher Stadtbibliothek in L.'s sog. Gedankenbibliothek. Auch igebundener Rede hat L. solche Sentenzen herausgegeben, die zu dem Besten en, was er geschrieben hat. Wir nennen seine "vermischten unphysiognomi= Regeln zur Menschenkenntnis" (2 Bändchen 1787/88); "Salomo" oder Leh= er Weisheit (1785); "Anacharsis" oder vermischte Gedanken und freundschaft= Rathe (1795).

Damit sind wir bereits auf das Gebiet der philosophischen Schriftfellerei getreten, dies Wort allerdings nicht in metaphysischem, erkenntnistheoretischem e verstanden, sondern im Sinn der praktischen Lebensphilosophie. Hierin hat sedeutendes geseistet. Interessant ist in der Beziehung sein Streit mit Moses welsohn. L. übersette Bonnets Palingenesse ins Deutsche, und dessen philosiche Beweise für das Christentum schienen ihm so unwiderleglich, dass er das dem ihm seit seiner Reise zu Spalding bekaunten jüdischen Popularphilosn widmete mit der Aufsorderung, entweder diese Beweise zu widerlegen, oder zu tun, was Sokrates in dieser Lage getan hätte, der Warheit die Ehre wen und sich zum Christentum zu bekehren. Mendelsohn antwortete höchst das sowol seine Religion als seine Philosophie und seine Stellung im bürshen Leben ihn veranlasten, alle Streitigkeiten über den Wert oder Unwert nmter Religionen zu vermeiden. L. hinwider gesteht zwar seine Übereilung behauptet aber nichtsdessoweniger sein Recht, als Christ die Warheit seiner sion mit allen Witteln der Vernunft zu verteidigen und zu verbreiten.

Beithin bekannt wurde L. durch die Veröffentlichung seines "Geheimen Tages eines Bevbachters seiner selbst". Seit seinen Jünglingsjaren hatte sich L. ge Selbstprüfung zur Pflicht gemacht und schon in der von ihm begründeten chrift "der Erinnerer" manche dieser Selbstbeobachtungen zu Nut und Fromanderer mitgeteilt. Später schrieb er ein eigentliches Tagebuch, das durch Freund L.'s in die Hände des Leipziger Predigers Zollikoser kam, der es L.'s Wissen etwas umarbeitete und im J. 1771 anonym herausgab. Da der asser bald erkannt und bekannt wurde, ließ L. im J. 1773 dem ersten Band zweiten unter seinem Namen nachfolgen. Er hosste durch die Sorgfalt, woser seine Neigungen und Triebe belauschte, sich über die Beweggründe seines welns Rechenschaft gab, durch den Ernst, mit dem er seiner Fehler halber mit ins Gericht ging, auch andere zur Selbsterkenntnis zu füren.

Derjenige, welcher mit solcher Sorgfalt sich selbst kennen zu lernen bemühte, e auch ein vortrefflicher Menschenkenner. Zeugnis hievon ist L.'s größtes!, das hauptsächlich seinen Namen in der Welt bekannt machte, die "Physiognosen Fragmente zur Besörderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe". Werk erschien 1775—78 in 4 dicken Quartbänden mit unzäligen Bildern Schattenrissen. Eine kürzere Ausgabe besorgte 1783 J. M. Armbruster in änden, die von L. durchgesehen und mit verbessernden Anmerkungen ausgest wurde. L. versuchte, die zufälligen physiognomischen Urteile, die jeder Mensch Andlick eines andern fällt, zu einer physiognomischen Wissenschaft zu gestals d. h. die bestimmten Regeln auszustellen, um aus der Bildung des Körpers, wers des Gesichtes, richtige Schlüsse zu ziehen auf die geistige Art eines Menschers des Gesichtes, richtige Schlüsse aus, dass die Gesichtszüge sich ändern is den Empsindungen und Leidenschaften, die in des Menschen Innern wechs Diese Lehre von den wechselnden Gesichtszügen nannte L. die Pathognomik.

Venschen unterschieb er die Physiognomik, welche die Gesichtsbildung bes Menschen in seinem bleibenden, gewordenen Zustand prüft. Die Kritik, namentlich Lichtenbergs, hat diese Lavatersche Physiognomik übel zerzaust und das Werk ist heutzutage ziemlich verschollen. Es vermittelte hauptsächlich den Verkehr mit Göthe, dem L. sein Manuskript vor dem Drucke zustellte mit der Erlaubnis, jede ihm gutscheinende Änderung am Text vorzunehmen. Einige Abschnitte, z. B. derzenige über Tierphysiognomicen, sind von Göthe versast. L. opferte nicht nur einen großen Teil seiner Zeit, sondern auch seines onehin nicht beträchtlichen Vermögens diesem Werk, im Glauben an dessen Warheit und Wichtigkeit für die Wissenschaft und das Wol der Menschen ihn keine Kritik erschüttern konnte. Vis an sein Lezbensende war er dasür tätig, indem er sich unausgesetzt bemühte, sein sog. physiognomisches Kabinet, d. h. eine Sammlung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Schattenrissen berühmter oder ihm besreundeter Menschen zu vervollständigen. Diese Sammlung soll sich gegenwärtig in Wien besinden.

Bon diesen Schriften allgemein menschlichen, humanen Inhalts sind seine religiösschristlichen Schriften zu unterscheiden, durch welche er hauptsächlich seiner aufgeklärten Zeit Anstoß gab, aber auch Tausenden zum Segen wurde. Zwar verleugnete L. schon in der ersten Reihe von Schriften nirgends, dass er nicht nur ein geistreicher Menschenkenner und eleganter Dichter, sondern auch ein gläubiger Christ sei. Aber diese Seite seines Wesens kam doch erst in seinen religiöschristlichen Schriften zum Ausdruck, die zum größten Teil auch in die beiden letz

ten Jarzehnte seines Lebens fallen.

Che wir uns aber zur Betrachtung dieser zweiten Art von L.'s Schristen wenden, ist vorerst seine religiöse Entwicklung (namentlich gegenüber der Darstellung von A. Ritschl in seiner Geschichte des Pietismus I, S. 494—523) etwas näher darzulegen. L.'s religiöse Überzeugung ist in durchaus originaler Weise entstanden und hat sich dadurch auch vielfach höchst in dividnell gestaltet. Nachdem schon im Kinde der religiöse Genius erwacht war, hat er denselben wesentlich an der h. Schrift genärt. Bald sah er sich genötigt, diese realen Schristgedanken, die gleichsehr sein denkendes Bewustsein wie sein Gemüt befriedigten, zu verteidigen sowol gegen eine alte, überlebte, orthodoxe Schultheologie, als gegen den herrschend gewordenen, seichten Rationalismus, gegen ängstlichen, weltflüchtigen Pietismus, wie gegen massiven oder spiritualisirenden Mystizismus. In Bodmers Schule erzogen, konnte er anfänglich die rationalistische Luft, welche durch sie in der aufstrebenden Jugend Zürichs die Oberhand bekommen hatte, nicht verleugnen. Zeugnis dafür ist nicht sowol die Anklage eines geistlichen Kollegen in der Synode wider ihn wegen seiner Abweichungen von der Kirchenlehre in seiner Schrift: Aussichten in die Ewigkeit, als vielmehr ein von ihm gemeinsam mit Heß und Tobler im J. 1772 angefertigtes Realregister zur Erklärung der wichtigsten biblischen Begriffe zu der neu durchgesehenen Züricher Bibelübers setzung, ein Werk, das so ungenügend war, dass die Berner dagegen ein Berbot erließen, und das denn auch bald eine sorgfältige Umarbeitung erfur. Auch in spoterer Zeit legte er den orthodoxen Lehrbestimmungen geringen Wert bei und vermied möglichst alle Streitigkeiten über dogmatische Schulausdrücke. Nicht auf die theologische, sondern nur auf die biblische Rechtgläubigkeit setzte er Wert. Durch aus unsympathisch waren ihm auch die Lieblingsausdrücke der sog. erweckten Kreife, sodass er dieselben möglichst vermied. Mit der pietistischen Bewegung, welche im Anfang des 18. Jarhunderts die Züricher Kirche beunruhigte, hat L. nicht die geringste Berürung, und über die Brüdergemeinde bemerkt er, dass ihre Lehren die Hauptsache lichtlos und unklar lassen, besonders im Punkte der Bersönung. Sein individueller Personalgeschmack bedürfe Licht und Klarheit, Gedenkbarkeit und Beistesgenuss, Frohheit und Freiheit, bestimmte Erkenntnisse und beutliche Be So deutlich sich hierin die rationalistischen Einflüsse erkennen lassen, so ariffe. konnte doch je länger je weniger die lose Speise der damaligen Aufklärung ihm zusagen. Seine religiöse Persönlichkeit hat sich wesentlich burch ben Gegensatz gegen die herrschende rationalistische Denkweise gebildet und vertieft. Dies ist das Große an ihm, dass er wagte, diesem

allmächtigen Zeitgeiste mit seinem an der Bibel genärten Chriftusglauben nzutreten, unbewegt durch den Hon seiner Feinde, wie durch die leisen und Vorwürfe seiner aufgeklärten Freunde. Allerdings griff L. gerade das dem ite Unleidlichste, das Frrationale und Supranaturale des Christentums rliebe heraus. Er tat dies zunächst nur vorsichtig tastend und fragend, gebnisse seiner Schriftsorschung den gelehrtesten Männern der Zeit zur Prüorlegend. Dies geschah schon im J. 1769 mit jenen drei Fragen, ob ie biblischen Ausbrücke Geist und Geistesgaben auf eine außerordentliche ernatürliche Wirkung der Gottheit zu deuten seien, und ob nicht solche gaben durch Gottes Wort den Christen aller Zeiten und Orte verheißen Ebenso fragte er, ob nicht dem gläubigen Gebet durch die h. Schrift mit Worten äußerliche Erhörung verheißen sei? Damit war der Streit gegen iglauben eröffnet, und L. war als der hauptsächlichste Wortfürer des ver-1 Evangeliums dazu bestimmt, zur Widergeburt des erstorbenen geistlichen in Deutschland in erster Linie mitzuhelfen. An Widerspruch fehlte es ihm nicht; aber an demselben vertiefte sich sein driftlicher Glaube. In Zürich besonders J. J. Hottinger, einer der talentvollsten jüngeren Gelehrten odmers Schule, der in seinem überaus bittern "Sendschreiben" im J. 1775 eichtgläubigkeit verhönte und seine Ansichten von Glauben, Geist, Gebet ch machte. In Deutschland war Nikolais allgemeine deutsche Bibliothek ittelpunkt der Feindschaft gegen ihn. in wichtiges Stuck bieses Kampfes gegen den Rationalismus sind seine vie= ologetischen und afketischen dristlichen Schriften. Seine eigen= ste Schrift nach dieser Seite ist sein "Pontius Pilatus" 2c. 1782—1785. Beranlasst durch ein Wort Hamanns über Pontius Pilatus gibt L. woller Anlehnung an die Verhandlungen zwischen Christus und Pilatus Buch eine Fülle von Gedanken allgemein religiösen, apologetischen, ethi= nd ästhetischen Juhalts. Er hebt z. B. das Dramatische ber biblischen Ge= besonders der Passionsgeschichte, hervor. Im Anschluss an die Pilatus= Bas ist Warheit? zeigt er, dass die ursprüngliche Lehre Jesu über Gott, Gottesson, Sündenvergebung, heiliger Geist, Kirche und Sakramente dem ide viel besser einleuchte, als dies bei der Berdrehung derselben durch den alismus der Fall sei. Was bei solchem Verfaren herauskomme, zeigt er be= in einem längeren Abschnitt über die Warheit der von den Evangelisten ten Taten Jesu. Er läst da die Evangelisten alle die Rollen wirklich , zu welchen sie der Unglaube des Zeitalters verurteilt hat, und zeigt, wie benommen haben mufsten, wenn sie entweder Betrüger ober Betrogene ober ober Schwärmer gewesen wären. Da die Evangelien, wie sie wirklich das Gegenteil aller jener Suppositionen ergeben, so bleibe nichts anderes benn ihre Verfasser als Warheitszeugen gelten zu lassen. Er war sich wol t, durch diese Schrift großen Anstoß zu geben. Von seinen näheren Freunt er sich namentlich Göthe durch diese Schrift entfremdet. Doch schrieb L. für Göthe eine andere änliche Schrift, betitelt "Nathanael" (1786). Auch riese Schrift möchte er gern Menschen für das Evangelium Christi gewin= Bol weiß er, dass mit verstandesmäßigen Beweisgrunden hier wenig ausen ist. Er hofft daher Nathanaele, d. h. Menschen mit geradem, truglosem tssinne dadurch zu überzeugen, dass er die hauptsächlichsten der im N. T. ten, an Christum gläubig gewordenen Männer hervorhebt als die person= Tatbeweise von der Macht des Christentums. Dieses ist nichts, wenn es mere nicht närt, erquickt, lebendiger und existenter macht. Gibt es etwas 3, Leben Erweckenderes als das Christentum: wolan, es soll ihm weichen! ie vielen Anfeindungen, welche sich L. durch seine Schriften zuzog, nötigten ich je und je auch persönlich vor Freund und Feind zu rechtfertigen. Aus

Bedürfnis heraus ist seine Schrift "Herzenserleichterungen" (1784) ent=

a sich L. überzeugte, wie wenig er von den Vertretern des damaligen Zeit= verftanden werden wolle, so erklärte er, dass er seine Schriften nur noch

Bon berselben unterschied er die Physiognomik, welche die Gesichtsbildung det Menschen in seinem derbenden, gewordenen Zustand pruft. Die Kritik, namenick Lichtenbergs, hat diese Lavatersche Physiognomik übel zerzauft und die Verlehr mit Göcke, bem L. sein Manuskript vor dem Drucke zustellte mit der Erlaubius, sede die gutschienende Anderung am Text vorzunehmen Einige Abschnitte, z. B. derseuge über Tierphysiognomieen, sind von Göthe versalst. L. opserte nicht nur einer großen Teil seiner Zeit, sondern auch seines onehm nicht beträchtlichen Bermogend diesem Werk, im Glauben an dessen Aritt erschuttern konnte. Vis an sein Leidensteilund das Wol der Menschen ihn teine Kritik erschuttern konnte. Vis an sein Leidensteilung von kupferstichen, Hauderchangen Schattenrissen berühmter oder ihm besteundeter Menschen zu vervollständiger Schattenrissen berühmter oder ihm besteundeter Menschen zu vervollständiger Diese Sammlung soll sich gegenwärtig in Wien besinden.

Von diesen Schriften allgemein menschlichen, humanen Inhalts find seiner eligios driftlichen Schriften zu unterscheiden, durch welche er hauptsacht seiner aufgellärten Zeit Anstoß gab, aber auch Tausenden zum Segen wurde Zwar verleugnete L. schon in der ersten Reihe von Schriften nirgends, dass er incht nur ein geistreicher Menschenner und eleganter Dichter, sondern auch ein glow diger Christ sei Aber diese Seite seines Wesens kam doch erst in seinen reigischristlichen Schriften zum Ausdruck, die zum größten Teil auch in die beiden les

ten Jorgebnte feines Lebens fallen.

Che wir uns aber zur Betrachtung biefer zweiten Urt von L's Schnim wenden, ift vorerft feine religiofe Entwidlung (namentlich gegenuber bet Darftellung von 21. Ritichl in feiner Geschichte bes Pietismus 1, G. 494-5231 etwas naber barzulegen L's religible Aberzeugung ift in burchaus originaler Beife entstanden und hat fich baburch auch vielfach hochft indevidnett gestalet. Nadidem ichon im Kinde der religioje Genius erwacht mar, hat er benfelben we fentlich an ber h. Schrift genart. Balb fah er fich genotigt, Diefe realen Come gebanten, die gleichsehr fein bentendes Bewufstsein wie fein Gemut befriediging, gu verteibigen fomol gegen eine alte, überlebte, orthobore Schultheologie, all gegen ben herrichend geworbenen, seichten Rationalismus, gegen angitlichen, web fluchtigen Pictionius, wie gegen massiven oder spiritualifirenden Mustizismus 3 Bodmers Schule erzogen, konnte er aufänglich die rationalistische Luit, welche durch fie in ber aufftrebenden Jugend Burichs die Oberhand befommen hatte, mit verleugnen. Zeugnis dafür ist nicht sewol die Anklage eines gerillichen Rolleger in der Synode wider ihn wegen seiner Abweichungen von der Kircheulehre a seiner Schrift: Aussichten in die Ewigseit, als vielmehr ein don ihm gemeinim mit Heß und Tobler im J. 1772 angesertigtes Realregister zur Erflatung ber wichtigften biblischen Begriffe zu der neu durchgeschenen Zuricher Bibeluber sehung, ein Werk, das so ungenügend war, dass die Berner dagegen ein Verbit erliegen, und bas benn auch bald eine forgfaltige Umarbeitung erfur. Auch in bo terer Beit legte er ben orthodogen Lehrbestimmungen geringen Wert bei und wir mieb möglichit alle Streitigfeiten über bogmatische Schulausbrude. Richt auf be theologische, jondern nur auf die biblische Rechtglaubigfeit feste er Bert. Duch aus unsympathisch waren ihm auch die Lieblingsausbrude der sog erwecken Arene, fodafs er biefelben möglichft vermied Dit ber pietiftifchen Bewegung, welche in Anfang des 18. Jarhunderts die Buricher Kirche beunruhigte, bat L. midt du geringfte Berurung, und über bie Brudergemeinde bemerft er, dafs ihre Lehien die Hauptsache lichtles und unklar lassen, besonders im Buntte der Berjonung. Sein individueller Berjonalgeschmad bedurfe Licht und Rlatheit, Gedentbarten und Beistesgenufs, Frohheit und Greiheit, bestimmte Erfenntnife und beutliche Be So beutlich fich hierin bie rationaliftischen Ginftuffe erfennen laffen, is konnte boch je langer je weniger die lose Speise der damaligen Aufstarung ibm zusagen. Seine religiöse Persönlichteit hat sich wesentlich durch den Gegensatz gegen die herrschende rationalistische Densweise gebilbet und vertieft. Dies ift bas Große an ibm, bajs er magte, biefen

13 ft; er selbst one Bild wird in uns lebendig, wird Geist und In dieser mystischen Fassung des Glaubens als einer realen Christus lag auch der Grund, dass L. ein so großes 'de wunderbare Wirksamkeit Christi und seiner Geistes= rte, und dass er in wunderbaren Gebetserhörungen rines Glaubens suchte und fand. In der Beziehung verweltlichenden Zug in L.'s Christentum nicht rigens mit der Auffassung seines Wunder= cht für etwas absolut Übermenschliches, son= 3 Relatives, das zur Größe der Menschen= iften gelangen zu solcher Vollkommenheit, utration ihrer geistigen und physischen Ubracht, das ihren Mitmenschen als en, auch Menschen möglich, Men= ...n im Wunder etwas Widernatür= 3 Geheimnisvolle und Wunderbare L. . durch Wunderberichte blenden. Er suchte Jen auf die Spur zu kommen. Um meisten be= Magnetismus. Er versuchte selbst unter dem Bei= .» Arztes, solche magnetische Kuren an seiner leidenden

rt erfolgreich waren, auch an andern. Deswegen aufs hefs und geschmäht, erklärte L. denen, welchen in derartigen Dingen vor aller Untersuchung seststand: Untersuchet doch selbst die Tats tue nichts anderes. Lasst uns Männer und keine Memmen sein; alte

lauben Märchen und Männer Tatsachen.

im Punkt der Kirche war L. warhast weitherzig. Er hielt keine äußer= : Rirche für die rechte; die rechte war ihm das Aggregat aller von Chri= in beseelten Menschen. Als Mensch wollte er jede ernste Überzeugung auch wenn sie der seinigen durchaus zuwider war. Scharf verurteilte er jenigen, welche als Christen gelten wollten und doch die wesentlichen Be= le des driftlichen Glaubens verwarfen. Dagegen verband ihn ein enges schaftsband mit edlen Katholiken, wie Sailer, Goßner u. a. Er wurde en von den Aufgeklärten jener Tage als Kryptokatholik verdächtigt und eschwätz wurde so laut, dass sich L. in seiner "Rechtsertigung an seine e" auch gegenüber dieser Anklage verteidigen musste. Am schönsten spricht über seine Stellung zum Katholizismus in seinem nur 3 Monate vor sei= ide geschriebenen Brief an den Neokonvertiten Fr. Stollberg aus und er= er, dass er nie zur katholischen Kirche übertreten könnte, weil er nie seine und Gewissensfreiheit aufopfern wurde. Bei aller Weitherzigkeit seiner en Anschauungen blieb L. der Züricher reformirten Kirche treu auch gegenn Bersuchen, ihn zu irgend welcher besonderen Religionspartei hinüber= Auch pietistischen Privaterbauungsstunden blieb er fern, obwol er sie gs misbilligte. Am allerpeinlichsten war ihm der Gedanke, dass man ihn ir ein Parteihaupt halten könnte. Er schreibt: Gott will Protestanten t, wie Katholiken und Akatholiken aller Art haben, Kantianer, Luthera= : — ob Gott will — keine Lavaterianer.

groß auch der Einfluss war, den L. durch seine Schriften ausübte, größer h der unmittelbare Einfluss seiner edlen, warhaft geheiligten Persönst. In der Beziehung mussten ihm selbst seine Gegner Gerechtigkeit widerssen. Bei Anlass der Angriffe auf L. durch Hottingers "Sendschreiben" Bodmer: L. hat einen Borteil, den sich wenig andere zulegen dürsen, dit, den er sich durch seine Dienstfertigkeit und Guttätigkeit gemacht hat. us im Civilleben so untadelhaft sein, wie er ist, wenn man gegen ihn t will. Und noch neuestens erklärt Hahm in seinem Leben Herders (I, p. 510) mem Widerspruch zu dem ungünstigen Urteil, das er über L. fällt, dass in Einem Punkt, im Punkt der inneren Reinigkeit, der kindlichen Frömsber Gotteserkenntnis und Gottergebenheit sich unter L. gefült und ihn

für seine Freunde schreibe, deren er sich eine große Bal gewonnen hatte, als ihren geistlichen Berater verehrten. Dieser Umstand nötigte ihn zu unübersehdaren Brieswechsel. Da ihm oft von verschiedenen Seiten ge liche Fragen vorgelegt wurden, so veröffentlichte er die Antworten in einer interessantesten Schriften: "Antworten auf Fragen und Briese weiser und Wenschen (2 Bände 1790). Für seine Freunde bestimmte er seine Hand bit het (4 Jargänge 1790—1793 je zu 6 Bändchen), eine Art von Tagebuseine Gedankenwelt in jener Zeit. Eine große Wenge seiner kleinen, pop afketischen und pädagogischen Schriften können hier nicht einmal genannt i obgleich gerade diese, sowie seine Gedet bücher sich bis zur Stunde in gtem Gebrauch erhalten haben. Doch eine seiner hieher gehörigen Schriften auch hier genannt werden: seine "Handsibel für Leidende", die, entstanden einem Jar vielsacher innerer und äußerer Ansechtungen, in 350 kurzen Ebetrachtungen andern den Trost beut, den er bei seinem eigenen Leiden im

Gottes gefunden hatte.

Bersuchen wir aus seinen verschiedenen Schriften kurz seine theolog Überzeugungen zusammenzustellen. Religion ist ihm ber innigste Berke Menschen mit Gott durch das Medium des Gottmenschen, so dass, wer j Bewustsein gegen das Chriftentum verschließt, endlich ein Atheist werden Christus ist der Mittelpunkt der ganzen biblischen Verkündigung. Die Bi die Geschichte des göttlichen Ebenbildes, das allerglaubwürdigste Zeugnis de lichen Offenbarung, geschrieben von inspirirten Männern, deren eigene ( kräfte von Christus und seinem Geiste nicht unterdrückt, sondern nach dem ihrer Empfänglichkeit von demselben entbunden, gereinigt, gesteigert, geheili Den Menschen betrachtete er weniger nach ber Seite seiner nati Berberbnis, als nach der seiner ursprünglichen Anlage zum göttlichen E und seiner Erneuerung zu demselben durch Christus. Um eigentümlichste seine Aussagen über Christus. Jesus von Nazaketh ist ihm der von de pheten verheißene Messias, der göttliche König Israels, der Herr der Sch das Haupt der Menschheit, der Herr des Reiches Gottes, das vollkommensti bild, Offenbarer, Darsteller, das uns zugewandte Angesicht Gottes, in d mehr als in irgend einem andern und mehr als in allen zusammen, alle verborgenen, in der Schöpfung offenbaren Gotteskräfte spiegeln, in dem unbegreifliche Gottheit vermenschlicht (humanisirt) hat, in dem sie gedenkbe schaubar, anrufbar, genießbar geworden ist so, wie sie es in keiner andern geworden ist noch werden kann. Er wird nicht müde, in immer neuen Wen den Gedanken zu widerholen, dass es für uns keinen Gott gebe, außer Jesu Christo offenbar gewordenen. Ich Person muss etwas Persönliches ich Lebendiger einen Lebendigen; ich Mensch einen Menschen, der äußerst wie ich und unendlich lebendiger und wirksamer ist als ich. Ich Gottes bedarf eines Gottmenschen. Das Verdienst Christi besteht ihm dari Menschen Gotteswürde teils in sich aufgeschlossen, teils in sich rehabilitirt ben. In einer eigenen Schrift, betitelt: "Jesus Christus stets derselbe", den Gedanken durch, dass unser Verhältnis zu Christus kein anderes ge als das der ersten Gemeinde war, dass wir weder durch die Zeit, noch du Raum, noch durch unsere Unwürdigkeit von einer realen Genussesgemeinsch Whristus colchionan lain Thankaunt right lich hunch Q's Majan ain Qu

reift Christum selbst; er selbst one Bild wird in uns lebendig, wird Geist und aft unserer Seele. In dieser mystischen Fassung des Glaubens als einer realen nuffesgemeinschaft mit Christus lag auch der Grund, dass L. ein so großes wicht auf die fortdauernde wunderbare Wirksamkeit Christi und seiner Geistes= ven in seiner Gemeinde legte, und dass er in wunderbaren Gebetserhörungen 1 Beweis für die Realität seines Glaubens suchte und fand. In der Beziehung Ritschls Anklage gegen einen verweltlichenden Zug in L.'s Christentum nicht Es hängt dies übrigens mit der Auffassung seines Wunder= berechtigt. griffs zusammen. Er hält es nicht für etwas absolut Übermenschliches, son= en, wie Talent und Genie, für etwas Relatives, das zur Größe der Menschen= tur gehört. Aber freilich nur die wenigsten gelangen zu solcher Bollkommenheit, solcher Acceleration, Exaltation, Concentration ihrer geistigen und physischen äfte. Haben aber je Menschen etwas vollbracht, das ihren Mitmenschen als 1 Wunder erschien, so ist, was Menschen taten, auch Menschen möglich, Men= en natürlich, und nur der Missverstand kann im Wunder etwas Widernatür= hes erblicken. So mächtig übrigens das Geheimnisvolle und Wunderbare L. zog, so wenig ließ er sich kritiklos durch Wunderberichte blenden. ch hier mit Fleiß dem Tatsächlichen auf die Spur zu kommen. Um meisten be= äftigte ihn der mesmerische Magnetismus. Er versuchte selbst unter dem Bei= mb seines Bruders, eines Arztes, solche magnetische Kuren an seiner leidenden attin, und als sie dort ersolgreich waren, auch an andern. Deswegen aufs hef= iste angegriffen und geschmäht, erklärte L. benen, welchen in berartigen Dingen 18 Resultat vor aller Untersuchung seststand: Untersuchet doch selbst die Tat= chen; ich tue nichts anderes. Lasst uns Männer und keine Memmen sein; alte leiber glauben Märchen und Männer Tatsachen.

Auch im Punkt der Kirche war L. warhast weitherzig. Er hielt keine äußer= he sog. Kirche für die rechte; die rechte war ihm das Aggregat aller von Chri= us allein beseelten Menschen. Als Mensch wollte er jede ernste Überzeugung hten, auch wenn sie der seinigen durchaus zuwider war. Scharf verurteilte er m diejenigen, welche als Chriften gelten wollten und doch die wesentlichen Be= andteile des chriftlichen Glaubens verwarfen. Dagegen verband ihn ein enges reundschaftsband mit edlen Katholiken, wie Sailer, Goßner u. a. Er wurde tswegen von den Aufgeklärten jener Tage als Kryptokatholik verdächtigt und 8 Geschwätz wurde so laut, dass sich L. in seiner "Rechtfertigung an seine iteunde" auch gegenüber dieser Anklage verteidigen musste. Am schönsten spricht r sich über seine Stellung zum Katholizismus in seinem nur 3 Monate vor sei= em Tode geschriebenen Brief an den Neokonvertiten Fr. Stollberg aus und erlärt hier, dass er nie zur katholischen Kirche übertreten könnte, weil er nie seine ent- und Gewissensfreiheit aufopfern würde. Bei aller Weitherzigkeit seiner ichlichen Anschauungen blieb L. der Züricher reformirten Kirche treu auch gegenber den Versuchen, ihn zu irgend welcher besonderen Religionspartei hinüber= Auch pietistischen Privaterbauungsstunden blieb er fern, obwol er sie ineswegs missbilligte. Am allerpeinlichsten war ihm der Gedanke, dass man ihn Wit für ein Parteihaupt halten könnte. Er schreibt: Gott will Protestanten ler Art, wie Katholiken und Akatholiken aller Art haben, Kantianer, Luthera=

er, nur — ob Gott will — keine Lavaterianer.

So groß auch der Einfluss war, den L. durch seine Schriften ausübte, größer ar doch der unmittelbare Einfluss seiner edlen, warhaft geheiligten Persönsichteit. In der Beziehung mussten ihm selbst seine Gegner Gerechtigkeit widers wen lassen. Bei Anlass der Angrisse auf L. durch Hottingers "Sendschreiben" wertte Bodmer: L. hat einen Vorteil, den sich wenig andere zulegen dürsen, mustedit, den er sich durch seine Dienstsertigkeit und Guttätigkeit gemacht hat. kan muß im Civilleben so untadelhaft sein, wie er ist, wenn man gegen ihn ussehen will. Und noch neuestens erklärt Hahm in seinem Leben Herders (1, p. 510) i seltsamem Widerspruch zu dem ungünstigen Urteil, das er über L. fällt, dass erber in Einem Punkt, im Punkt der inneren Reinigkeit, der kindlichen Frömzigkeit, der Gotteserkenntnis und Gottergebenheit sich unter L. gefült und ihn

verehrt habe, wie ein ihm selbst zur Aufrichtung und Besserung gegebenes Vorbild. Hieraus erklärt sich benn auch der bedeutende Erfolg, den er als Predi= ger und Seelsorger in der nächsten Umgebung hatte. Vergegenwärtigen wir uns kurz seinen höchst einfachen äußeren Lebensgang. Er begann im J. 1768 seine öffentliche Wirksamkeit als Diakon der Waisenhauskirche, wo er neben der Sonntagnachmittagspredigt und der religiösen Unterweisung der Waisenkinder auch noch die Pastoration der Zuchthaussträflinge zu besorgen hatte. Das Jar 1775 brachte ihm das Pfarramt der Waisenhauskirche und eigentlich jett erst die häusliche Selbständigkeit. Schon 3 Jare später 1778 wurde er als Diakon an die große St. Petersgemeinde berufen und im Jare 1786 ruckte er zum Pfarrer der Gemeinde vor und erhielt zu seiner großen Freude seinen liebsten Freund C. Pfenninger zum Gehilfeu. In allen diesen Stellungen war ihm eine überaus zalreiche Zuhörerschaft aus allen Ständen zugetan, der auch L. wider mit so inniger Liebe verbunden war, dass kein noch so glänzender Ruf ihn veranlassen konnte, seine Vaterstadt und Gemeinde zu verlassen. Selbst die glänzende Wal an die Ansgoris gemeinde in Bremen im J. 1786 konnte ihn seiner Gemeinde nicht entfremden, obwol ihm die infolge dieses Rufes im selben Jare unternommene Reise nach Bremen, welche einem waren Triumphzug glich, zeigte, welch großer Popularität er sich in Deutschland erfreue. Nicht wenige seiner Predigten sind im Druck erschienen. Die bekanntesten sind diejenigen über Jonas (1773) und über ben Phis lemonbrief (1785/86). Q.'s Predigten sind keineswegs homiletische Musterwerke; sie packen weniger burch geistreiche Gebanken, sorgfältige Disposition, als durch ihren erschütternden Ernst (Bußtagspredigten), ihre biblische Salbung, ihr helles Zeugnis von dem Einen Christus, der sein Herz erfüllte und die klaren Blicke in das Menschenherz und die praktischen Einzelheiten des Lebens. Dazu kam, bass L. nicht nur mit Worten, sondern auch durch seine Taten predigte. Er war ein ausgezeichneter Seelsorger, im besten Sinn des Wortes ein Mann des Volkes, zu dem der Niedrigste wie der Höchste sich in gleichem Zutrauen hin-Wo es sich um Menschenwol handelte, kannte er keine Rücksichten gegen mandte. Lich er sich boch bei eigener Krankheit in einer Sänfte zu Schwerkranken tragen, um sie zu trösten. Bon seiner Freigebigkeit gegen die Armen zeugen noch manche Anekoten. Er verstand auch meisterlich für die Armen zu bitten und einen Geist der Woltätigkeit in Zürich zu pflanzen, der in manchen Anstalten, z. B. der Hilfsgesellschaft, bis zur Stunde von L.'s Initiative zeugt. Er konnte bann auch einst seiner Baterstadt sagen: Bürich, deine Amosen erhals ten dich!

Einen wichtigen Ginschnitt in L.'s Wirksamkeit machte die französische Revolution mit ihren tiefgehenden Folgen für seine Heimat. Aber auch in dem Bürger= u. Baterlandsfreund lernen wir L. von einer neuen Seite bewundern. Nahe lag die Gefar, dass berjenige, welcher sich im Kampf mit dem ungerechten Landvogt die ersten Lorbeeren verdiente, sich auf das politische Gebiet werfen werde. Allein bis zum Beginn der französischen Revolution finden wir keine politischen Außerungen L.'s. Er hielt sich von allen politischen Agitationen durchaus fern und auch wo er im Kampf in die vorderste Linie trat, verleugnete er nie den Geistlichen und Christen. Anfänglich begrüßte er mit vielen edlen Geistern die französische Revolution als das Morgenrot bürgerlicher Freiheit. Je mehr aber die neue Freiheit ihr Despotenantlit enthüllte und alles was ihm an göttlicher und menschlicher Ordnung heilig war, in den Staub trat, um so entschiedener er klärte er sich privatim und öffentlich von der Kanzel gegen diese Gesetlosigkeiten. Bald bekam er auch Gelegenheit, in nächster Nähe sein mächtiges Wort zur Beruhigung der Gemüter erschallen zu lassen. In den schlimmen Wirren, welche 1794 und 1795 der sog. Stäfnerhandel verursachte, stand L., weder durch Ins teressen gebunden, noch durch Leidenschaft verblendet, unparteiisch und groß in edlem Liberalismus zwischen der empörten Landschaft und der über die Macht gebietenden städtischen Regierung, von beiden Teilen geachtet und gehört. Seiner kräftigen Fürsprache war es wesentlich zu danken, dass die damals noch siegreiche Regierung kein Blut vergoss. Als bald nachher die alte Eidgenossenschaft unter

n Schlägen der französischen Heere zusammenbrach und eine neue nach französ icher Schablone zugeschnittene Verfassung dem Schweizervolke aufgenötigt wurde, ellte sich L. mit frohem Mut und Gottvertrauen auf den neuen Verfassungsboden, hob dann aber auch um so gewaltiger seine Stimme, so oft die Machthaber idsichtslos sich über die Verfassung hinwegsetzten, ober bekämpfte die schlimmen orderungen derselben, wie die unbedachte Aufhebung der Zehenten und Grund= nse, wodurch besonders die öffentlichen Güter für Kirchen=, Schul= und Armen= vede aufs empfindlichste beeinträchtigt wurden. Aber nicht nur dem Unrecht der elbetischen Regierung stellte er sich mutig entgegen; er wagte es auch dem all= ächtigen französischen Direktorium unmittelbar gegenüber zu treten. . weiter nichts bekannt als sein Wort eines freien Schweizers an die roße Nation, er muste schon barum als ein großer Mann anerkannt wer= m. Mit solchem Freimut hat kein anderer gewagt, das Unrecht der französischen legierung zu brandmarken und die Heuchellarve jener despotischen Freiheit auf= ebeden. Er sandte diese Zuschrift, die unterzeichnet war: Zürich im 1. Jar der hweizerischen Sklaverei 10. Mai 1798 an den Direktor Reubel, dem er schreibt, t traue ihm als einem Deutschen, als einem Denker und als einem Mann von Rut zu, er werde das freie Manneswort achten. Würde dasselbe nicht beachtet, ) brohte er, er werde das Schriftstück in den verschiedenen Sprachen durch den ruck in Europa verbreiten, damit jeder wisse, wie rechtswidrig die Franken mit welvetien umgehen. Es ist ein Wunder, dass dieser küne Schritt für L. keine hlimmen Folgen hatte, besonders da diese Schrift one sein Wissen durch den ruck verbreitet wurde. Höchst warscheinlich galt aber ber Schuss jenes waadt=

Indischen Grenadiers dem Verfasser des freien Worts.

Im April 1799 erlaubte sich die helvetische Regierung eine neue Gewalt= Sie sette 10 Mitglieder der ehemaligen stadtzurcherischen Regierung esangen und ließ sie nach Basel deportiren. L. war es, der sich alsbald an die spite der Bürgerschaft stellte, um gegen diese Gewalttat zu protestiren. Am fol= enden Sonntag predigte er über Röm. 13, 1 ff., ruhig, aber fest die Pflichten einer mitlichen Obrigkeit und eines christlichen Bürgers schildernd. Ihm wie den übris en Predigern der Stadt wurde vom Regierungsstatthalter das Manustript der kedigt abgefordert. Als bald nachher L. seiner schwer erschütterten Gesundheit wegen sich nach dem benachbarten Baden begab, wurde in der Nacht nach seiner breise sein Haus durchsucht, seine Schriften mit Beschlag belegt und er selbst m andern Morgen in Baden gefangen genommen; one den Grund seiner Ber= aftung zu erfaren, wurde er unter der Bedeckung von Dragonern nach Basel wortirt. L. ließ es an gesalzenem Spott über solche ihm ungewonte vornehme lt zu reisen nicht fehlen. Erst in Basel vernahm er, dass missverstandene Stel= m aus seinen erbrochenen Briefen an einen französischen Kaufmann, der seltsame lukunftsanungen hatte, auf ein verräterisches Komplott gegen die bestehende Re= ierung gebeutet wurden. Es war ihm leicht, das Unsinnige dieses Verbachtes achzuweisen, und so wurde er endlich seiner Haft entlassen, welche ihm übrigens uch die Zuvorkommenheit des Basler Regierungsstatthalters Schmid so erträg= h als möglich gestaltet wurde. So sehr er sich sehnte, heimzukommen, so schwer urde ihm dies, da er durch die Linien der französischen Armee nicht durchgelassen Nach längerem Hin= und Herreisen kehrte er wider nach Basel zurück id nur durch List gelang es ihm, durch die französischen Vorposten zu dringen. eitags den 16. August kam er wider in Zürich an und wurde nicht nur von ner Familie, sondern von seiner Gemeinde und der ganzen Stadt mit Jubel wfangen. Am 25. Sept. war die Schlacht von Zürich geschlagen worden, in r Massena über das vereinigte österreichisch = russische Heer siegte. In Zürich fürchtete man eine Plünderung und darum waren die Häuser geschlossen. Un= stüm begehrten 2 französische Grenadiere Wein in einem Hause unweit von L.'s onung, das nur von zwei älteren Frauen bewont war, L. eilte das Gewünschte bringen und bot den beiden auch Geld an; sie schlugen es aber aus und freund= h klopfte der eine L. auf die Schultern, ihn Bruderherz nennend. Glücklich kam wider in seine Wonung zurud, von seiner Gattin als Daniel aus der Löwen-

grube willkommen geheißen. Bald nachher wünschte er seinen Son zu besuchen und wartete unter der Haustüre auf Bericht, ob der Weg zu ihm offen sei. Dort wurde er von einem zerlumpten französischen Soldaten angebettelt. Derselbe war aber mit den dargereichten Gaben nicht zufrieden, sondern drang mit gezücktem Säbel auf L. ein. Dieser flüchtete sich jett zu den nur wenige Schritte von ihm entfernten 2 Grenadieren, die er vorhin mit Wein erquickt hatte und die im Gespräch waren mit einigen Bürgern. Allein derselbe, welcher ihn vorhin Bruderherz genannt, erhob jett, wie von plötlichem Grimm erfast, sein Bajonett gegen ihn, und wärend ihn sein Nachbar, der Armenpfleger Hrch. Hegetschweiler wie schützend umfing, drückte jener sein Gewehr los. Die Rugel drang burch Hegetschweilers Arm und durchbohrte L.'s Brust. Kanm recht verbunden ließ er alsbald von seinem Schmerzeuslager aus ein Schreiben ergehen, bittend, dem Täter nicht weiter nachzuforschen und seinen Namen zu verschweigen, falls er jemand bekannt würde. L.'s Wunsch ging in Erfüllung; der Täter, der ein waadtländischer Gre nadier gewesen sein soll, blieb unentdeckt und damit blieben auch die Motive die ser Tat dunkel. Mitten in seinen großen Schmerzen dichtete ihm später L. ein par Zeilen, worin er ihm verzieh, für ihn betete und die Hoffnung aussprach, ihn einst vor des Herrn Aug zu umarmen.

Q. lebte noch 11/4 Jar unter den peinlichsten Schmerzen, im bittern Leiden seinen Christenglauben herrlich bewärend. Kurze Zeit fülte er sich so weit gekräftigt, dass er sogar wagte, die Kanzel wider zu betreten. Stets beschäftigte er sich auch jett noch litterarisch. Er vollendete seine "freimütigen Briefe über das Deportationswesen". Er verfasste noch ein "Gebetbuch für Leidende", schrieb die Schrift "Privatbriefe von Saulus und Paulus". Im Sommer 1800 suchte er in Schinznach Stärkung und begab sich von dort unmittelbar nach dem "paradiesischen" Erlenbach am Bürcher See, wo er noch mehrere Wochen auf dem Lands gut seines Freundes v. Salis zubrachte und Studien zu seiner letzten Schrift: "Gedanken eines Scheidenden über Jesus von Nazareth" sammelte. Noch einmal hielt er am feierlichen Herbst=Buß= und Bettag eine kurze Ansprache an seine Bemeinde und feierte mit ihr zum letten Mal das hl. Abendmal. Unter den peinlichsten Schmerzen beging er am 15. Nov. mit den Seinigen seinen 60. Geburts: tag. Am 22. Dez. ließ er sich, obwol selbst zum Sterben matt, zu einer ihm sehr werten, dem Tode nahen Schwägerin bringen. Onmachten überfielen ihn unterwegs und wärend der Unterredung. Noch hörte er die Weihnachtsgloden, noch erlebte er den Anbruch des neuen Jares und Jarhunderts. Mit kaum hörbarer Stimme diktirte er einige Verse zu seiner Begrüßung, welche der Gemeinde sollten vorgelesen werden. Am 2. Januar Mittags erwachte er nach langem Schlaf mit bereits vom Tod entstellten Zügen, nahm Abschied von seiner vielgetreuen Gattin und segnete seine lieben Kinder. Ein ernstes Reujarslied erklang von der Straße in das Sterbezimmer und die Seinen ermanend: Betet! betet! verlöschte still sein Lebenslicht, das vielen zum ewigen Leben geleuchtet. Unter außerordentlicher Teilnahme wurde am 5. Januar sein Leichenbegängnis gehal-Ein Denkmal im Chor der St. Peterskirche und seine Buste in der Stadtbibliothek ehrt sein Andenken in der Stadt seines Wirkens.

In hohem Grade galt schon zu Lebzeiten dieses außerordentlichen Mannes und gilt heute noch von ihm das Wort: Von der Parteien Gunft und Has verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Wenn noch in neuester Beist Hann, der Biograph Herders, im Unterschiede vom Lob des letzteren über L. ihn einen schwachen, in kindischen Sindildungen gefangenen und in die seinssten Täuschungen der Eigenliebe verstrickten Menschen nennt, der nie zu warer Männlichkeit gekommen sei, so muß billig seder Kenner L.'s über ein solch grundschieses Urteil höchlich erstaunen. Gewis hatte L. viele Fehler; wir haben sie nicht verschwiegen. Er hatte sein Herz zu sehr auf der Junge; er war auch in religiösen Dingen zu geschwäßig (Gottesschwäßer nannte ihn scherzhaft Herder); er war zu rhetorisch, pathetisch, superlativisch; er war in der Veröffentlichung von Briesen oft zu wenig diskret; überhaupt ermangelte er etwas sener geistigen

; er scheute sich zu wenig, das Innerste des eigenen wie fremder Herzen iren. Er war zu vielgeschäftig, zu wenig gründlich. Aber welche Bor= n diesen menschlichen Schwächen gegenüber. Derjenige, welchem Hahm inlichkeit abspricht, war in erster Linie ein "charaktervoller Mann", ihn im Olymp deutscher Schöngeister jener Zeit umsonst suchen. stets gleich in seinen Überzeugungen wie in seinen Grundsätzen, als ie als Patriot. Nicht in natürlicher Unerschrockenheit wurzelte jener er ihn Taten vollbringen ließ, vor denen Tausend andere zurückgebebt, n seinem Gottvertrauen und seinem Pflichtgefül. Nie hat L. an sich icht, wo es sich um Warheit und Gerechtigket, um Gottes Reich und volfart handelte. Wenige Menschen dürften ihm an Selbstlosigkeit igennützigkeit gleichkommen. Vor allem war L. ein religiöser ersten Ranges. Wenn ihn Göthe spottweise den Propheten oder Apostel h nannte, so hat er mit diesem Spott die Warheit ausgesprochen. 8 Prophetisches in L. Darunter verstehen wir nicht etwa seine Zu= ngen, wie wir sie im Brief an Reubel ober in seiner Rede am Gedächtnis= üricher Stadtheiligen über die Zukunft der Züricher Kirche finden. mit, dass er nach seiner Persönlichkeit und Wirksamkeit in jenem ver= ren Zeitalter eine Weissagung war auf die bessere Zeit, da die Bäche Geistes wider befruchtend durch die Menschheit sich ergießen. postolischem Eifer hat er den Samen ausgestreut, aus dem hernach die es neuen christlichen Volkslebens hervorwachsen sollte. Prophetisch war ich jett noch in ihm die seltene Verbindung von Christentum nanität. Der Mensch war ebensowol der Gegenstand seines Forschens, ziel seines Wirkens, aber nicht der Mensch in seiner irdischen Art und seit, sondern der Mensch nach seiner göttlichen Anlage und ewigen Be= Gott zu haben, zu schauen, zu genießen war seine höchste Sehnsucht. ärte ihm kein metaphysischer Gottesbegriff, sondern der geoffenbarte, wordene, humanisirte Gott, wie Christus ihn verkündigt, darstellt, dars nd was L. mit dem Mund bekannte, das hat er in seinem eigenen Le= unermüdlicher Arbeit, voll selbstloser Berufstreue und endlich voll ge= ergebung in einen dunkeln Leidensweg herrlich bewärt. Mit Recht beste Kenner L.'s, Mörikofer, von ihm sagen: L. war von Anfang bis in scharf ausgeprägter, willenskräftiger, unerschütterlicher Charakter und iger Ausdruck christlicher Warheit und Gesinnung der bedeutendste Mann chunderts. cratur: Schon ein Jar nach L.'s Tob beschrieb sein Schwiegerson, alige Antistes Gegner in 3 Bänden sein Leben. Ferner sind zu nen-

cratur: Schon ein Jar nach L.'s Tod beschrieb sein Schwiegerson, alige Antistes Geßner in 3 Bänden sein Leben. Ferner sind zu nenshst, J. C. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken; Meister, vater, eine biographische Skizze; Jung, Erinnerungen an J. C. Lavater; deiträge zur näheren Kenntniß und wahren Darstellung J. C. Lavaters; z., J. C. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken. Sine eigentzaphie Lavaters im Zusammenhang mit seiner Zeit war von Mörikoser Sein Tod verhinderte leider die Aussürung dieses Werkes. Immerzch unserm Urteil desselben Skizze Lavaters in seinem Werke die schweizteratur des 18. Jarhunderts, S. 332 — 406, das Beste, was neuerzc Lavater geschrieben wurde. Kleinere, ost sehr wertvolle Arbeiten über n einzelnen Broschüren und Zeitschriften enthalten, die hier nicht alle verden können. Der bekannte Philolog J. Casp. von Orelli gab eine nde) Auswal seiner Schriften in 8 Bändchen heraus. Ein großer noch Brieswechsel von und an Lavater besindet sich im Besitze von Lavaters ntistes Dr. Finsler in Zürich. Auf den von Hirzel, Dünzer, Chmann

benen Brieswechsel zwischen Lavater und Göthe, Herber, Hasenkamp

Juftus Deer.

m hingewiesen.

**Leabe**, Jeane und die Philadelphier. Jeane Leade, wurde im Jare 1623 im Herzogtum Norfolk geboren, wo ihr Bater, Schildknap Ward, große Sorgsalt auf ihre Erziehung verwendete. In ihrem 16. Lebensjare wurde sie dei Gelegenheit des durch weltliche Lustbarkeiten und Tanzvergnügungen in ihres Vaters Hause entheiligten Weihnachtskestes plötlich von schmerzlicher Traurigkeit ergriffen. Sie stand alsbald vom Tanzen ab, zog sich in die Einsamkeit zurück, um sich ganz mit Vetrachtung ihres inneren Zustandes zu beschäftigen. Nur einem Raplan entdeckte sie die Ursache ihrer Abgeschlossenheit. Wegen einer in ihrer Jugend begangenen Lüge machte sie sakt drei Jare einen schweren Bußtampf durch. Im 19. Jare empfing sie, "mit der süßen Votschaft der freien überschwenglichen Liebe und Inade des gütigen und barmherzigen Vaters getröstet und von ihrem lieben und gesegneten Mittler reichlich begnadigt, das Siegel ihrer Vergebung und Versicherung auf eine sinnlich warnehmbare Weise, nämlich in der Form eines, mit beigesügstem Siegel versehenen Gnadenbrieses".

Im J. 1643 begab sich Leade nach London, sand aber in den öffentlichen und Privatversammlungen keine Befriedigung; erst die Predigt des Dr. Crisp gewärte ihr Ruhe. Hier verheiratete sie 1644 sich mit William Lead, mit welchem sie eine 27järige friedsertige She fürte. Der Tod des Mannes 1670 brachte der Witwe eine Kette großer Trübsale. Sie entschloß sich, "das Teil der Hanna zu erwälen und Tag und Nacht im Tempel des Herrn aufzuwarten, auch eine Witwe Gottes zu bleiben". Bereits im J. 1652 hatten sich Gleichgesinnte zusammenzgefunden, Pordage, dessen Frau und Bromlen, an deren Versammlungen sich späterhin auch Leade beteiligte. 1670 wurde die philadelphische Societät in London gegründet. In den paradiesischen Gesetzen sind die Grundanschauungen des verwilderten Mystizismus der Leade ausgesprochen; sie bilden die Basis für die Glieber der Gesellschaft.

Die Societät musste verschiedene Stationen ihrer Entwicklung durchlausen, bald Verfolgungen durch die englische Kirche, bald Schmähungen und Lästerungen von einzelnen Personen; nach dem Tode von Pordage wollte sich Leade in die Einsamsteit zurückziehen; indes neue Visionen und die Wirkungen ihres in das Deutsche überssetzen Traktates: "Die himmlische Wolke" und der übrigen Schriften verursachte einen neuen Jusammenschluss Gleichgesinnter. Leade spricht es deutlich aus, wie ihr der Herr durch Stimmen und Gesichte gezeigt habe, dass alle äußeren sirchslichen Gemeinden nichts als ein magerer unfruchtbarer Weingarten seien, wie er ihr aber auch goldene Leuchter vorgestellt habe, in deren Mitte er selbst wandeln wolle. Den Andruch der neuen philadelphischen Zeit versinnbildlicht sie bald in der Gestalt des mit der Sonne bekleideten jungsräulichen Weides, welches auf ihrem Haupt zwölf Sterne trug, bald unter der Gestalt des herrliches Reiches Salomos und der Rose Sarons, bald in der Gestalt einer königlichen Familie.

Über die Societät selbst spricht sich Leade dahin aus: sie beklage alle aus der Reformation hervorgegangenen Spaltungen, sei auch aller Sektirerei und Parteilichkeit in der Religion abhold. Die philadelphische Societät sei eine gotte! fürchtige Societät, welche rechtschaffene Verbesserung des Lebens und der Sitte, die Förderung einer waren heroischen christlichen Gottseligkeit, wie den allgemeinen Frieden und die Liebe gegen alle Menschen suche; die Societät will die Welt nicht irre füren und umkehren, sie ist den bürgerlichen und kirchlichen Rechten nicht feindlich gefinnt, sie weiß die Fehler der Regierungen, soweit dieselben dem flaren Lichte ber Natur und des Evangeliums nicht entgegenstehen, zu ertragen, sie set ihr Herz fest auf die magnalia Dei, die großen Wunder Gottes und der Ratur, das tiefgeheime und verborgene Werk der Widergeburt und Auffart der Seelen, auf die Offenbarung des Reichs des Messias, auf die Lehre der göttlichen Philosophie zu ihren Kindern, auf die herrlichen gesegneten Ausgänge der geseg neten zukünftigen Welt. Die philadelphischen Idecen fanden einen solchen Eingang, dass Leade mit Gleichgesinnten aus Holland und Deutschland in mund: lichen und schriftlichen Verkehr trat. In einem Verzeichnisse sind u. a. Dr. Spener, Petersen, Horche (s. d. A. Bb. VI, S. 316), Dr. May angefürt.

die Zeit der Erfüllung für die philadelphische Kirche gekommen war, as lebendige Wort durch lebendige Zeugen nach Deutschland gebracht wer= rzu wurde ein Inspektor, mit Namen Johannes Dittmar von Salzungen, n und mit einem Credentialschreiben ausgesandt. Ganz besonders wurde verpflichtet, sich mit den sogenannten Pietisten in Deutschland, vorzugs= it der Universität Halle und dem Professor Franke in Verbindung zu id auf die Einfürung der 44 Artikel (Artikel, darinnen sich die Regula= : philadelph. Societät in England verglichen haben, um dieselben in einen und selbständigeren Stat zu setzen; auch insonderheit ein gemeines Ra= zurichten, damit die Glieder derselben unterhalten und andere wichtige i mögen ins Werk gesett werben) hinzuwirken. Die von Eitelkeit und n Hochmute nicht freie Persönlichkeit des Inspektors — auch dieser Titel beutschen Philadelphiern nicht genehm — fand ebensowenig Unklang, als htung einer gemeinschaftlichen Kasse. Abgesehen von der Differenz Ditt= t Gichtel. wurde der Inspektor, welcher es namentlich verstand, seine tigen Zwecke zu verstecken, überall mit Verehrung empfangen.

Schlusse des Jares 1703 hatten die Philadelphier in einem allgemeinen isse ihre Ansichten niedergelegt, wenn sich dieselben auch die Schwierigs "alle Religionen, Juden und Christen in Europa umfassenden Bekenntsicht verhehlen konnten. Dieses entsprach überhaupt nicht den Erwartungen, an sich versprach, statt des Bindegliedes gab dasselbe zur Trennung Bers. Die Versammlungen in England wurden untersagt, die Gemeinden in brachen den Verkehr ab, eine Verlegenheit für die Societät, da die Korston England nach Deutschland durch die Glieder in Holland vermittelt Der Societät in England galten die Visionen der Leade als untrügliche

:; bald rühmten sich auch Dittmar und andere solcher.

Leade

mar, welcher auf Veranlassung von Spener und anderer aus der Societät 1 war, suchte vergebens ein Pfarramt iu Berlin, fand später ein Infors 1 an dem saalseldischen Hose. Nach vierjäriger Tätigkeit wegen eines 18 daselbst entlassen, ging derselbe mit seiner Frau dem Elende ent-

de blieb für die Philadelphier in England der Mittelpunkt. 1702 hatte Jare alt, ihre Leichenpredigt geschrieben und in derselben ihre Lebens=

gen, wie ihre Anschauungen niedergelegt.

Monat März 1703 an einem Armbruch erkrankt, beschränkte sie ihre Täsur auf das Haus. Kurz vor ihrem am 19. August 1704 erfolgtem Tode sie noch der Societät, ihrer Freunde in Deutschland und Holland, und elben Wachsamkeit und Demut in dem Streben nach dem herrlichen Ziele n. Der Leichenpredigt lag 2 Korinth. 5, 1—10 zugrunde, das Grab deckt ches Kreuz.

in auch die Bedeutung der Leade nach ihrem Tode erloschen war, so war die Erste, welche die philadelphischen Ideeen praktisch einzusüren bemüht n ihr gingen die Bewegungen aus, welche bald als mächtige Ströme die

durchbrachen, bald als Bächlein im Sande versiegten.

teratur: Hochhuth, Geschichte und Entwicklung der philadelphischen Ges. I. Jeane Leade und die philadelphische Gemeinde in England, wo die gedruckten und ungedruckten Duellen erwänt sind, in der Zeitschritt für e Theologie, Jahrgang 1865, S. 117 ff.

D. Hochhuth.

nder, der Heilige, Erzbischof von Sevilla, Bruder und Vorgänger Isis d. Art. Vol. VII, S. 364), wurde gegen die Mitte des 6. Jarhunderts igena geboren, wo sein Vater, Severianus, kaiserlicher Präsekt oder Dux ne Mutter, Turtura, soll Tochter eines ostgotischen Königs, nach Einigen odorich des Großen, gewesen sein. Außer ihm werden noch drei seiner ter als Heilige der spanischen Kirche verehrt: seine Brüder, Isidorus iss und Fulgentius, Vischof von Ecija (Astygis), sowie seine Schwester na, eine Abtissin oder Vorsteherin eines Jungfrauenkonvents, der er die

unten zu erwänende Ordensregel widmete. Vor Besteigung des Bischofsstuls von Sevilla war er längere Zeit Mönch, ungewiss wo und wie lange. Höchst warscheinlich übte er schon in dieser Lebensstellung jenen bedeutenden Ginflus auf den westgotischen Prinzen Hermenegild, Leovigilds Son, aus, wodurch dieser dem Arianismus abwendig gemacht und zum katholischen Bekenntnisse bekehrt wurde. Leovigild bestrafte Leanders Mitwirkung zu diesem Glaubenswechsel des bald darauf in offene Rebellion gegen ihn eintretenden Prinzen mit seiner Exilirung aus Spanien. Der Ausgewiesene begab sich — und zwar nach der überwiegend warscheinlichen Darstellung von Franz Görres (s. u.) noch als einfacher Mönch, zwischen den Jaren 579 und 582 — nach Byzanz, um womöglich von Raiser Tiberius II. die Absendung von Hilfstruppen zur Unterstützung der von Hermenes gild gefürten katholischen Partei zu erwirken. Auf diesen byzantinischen Aufenhalt Leanders beziehen sich Gregors d. Gr. Worte im Vorwort zu seinem dem späteren hispalensischen Erzbischof gewidmeten Hiob-Kommentar, wo er daran erinnert, dass er in Konstantinopel seine Bekanntschaft gemacht habe, damals "cum me illic sedis apostolicae responsa constringerent, et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigothorum legatio perduxisset". Trop der Fürsprache eines so einflustreichen Freundes wie Gregor scheint Leanders Mission am byzantinischen Hofe erfolgloß geblieben zu sein. Der Kaiser war wol von longobardischen und persischen Angelegenheiten zu sehr in Auspruch genommen, als dass er zu einer Truppensendung nach Spanien zu bewegen gewesen wäre. — Einige Zeit nach seiner Rücksehr von Konstantinopel, etwa damals, als Hermenegild von seinem Vater besiegt und nach Valencia verbannt worden war (584), wurde Leander zum Bischof oder Metropoliten von Sevilla erhoben. Im folgenden Jare fiel das Haupt des unglücklichen Hermenegild zu Tarragona unter dem Beile des Henkers. Dass ber fanatisch arianisch gesinnte Leovigild diese Bluttat an seinem Some schließlich noch bereut und, wenige Tage vor seinem Tode, sich dem katholischen Glauben zugewendet, auch seinem Thronfolger Reccared den Leander als Lehrmeister in diesem Glauben und kirchlichen Ratgeber sterbend empfohlen habe, ift eine römische Tendenzfabel, ausgiebig widerlegt schon durch Frühere, am Gründs lichsten neuerdings durch Franz Görres (s. u.). Reccards Übertritt zum Katholis zismus erfolgte one eine solche väterliche Weisung, auf Grund selbständigen Entschlusses, und zwar erst etwa 9—10 Monate nach seinem Regierungsantritte, im Februar ober März 587. Dass seine Haltung anfänglich eine keineswegs ganz zuverlässige war, geht deutlich aus einem Schreiben Gregors d. Gr., damals römis schen Abtes, an seinen Freund Leander hervor (Ep. I, 43), worin dieser lettere ermant wird, darüber zu wachen, dass der durch Gottes Gnade auf den rechten Weg gebrachte König nicht durch Schmeicheleien wider zum Bösen gelenkt werde. Un kluger und gewissenhafter Befolgung dieses Rats scheint Leander es nicht haben fehlen zu lassen; jedenfalls hat er um die allmähliche Überwindung des Widerstands der arianischen Bischöse und um die Herbeifürung des endlichen Gesamtübertritts der westgotischen Nation und Geistlichkeit zum Katholizismus, welcher sich auf dem dritten Nationalkonzil zu Toledo im Mai 589 vollzog, wesentliche Verdienste erworben. Er fürte den Vorsitz auf dieser berühmten Sp node; unter seiner Mitwirkung vornehmlich wird jenes hochwichtige, im Artikel vom heil. Geist durch Einfügung eines filioque das Konstantinopolitanum erganzende Symbol formulirt worden sein, welches damals zum Grundbekenntnis der westgotisch=katholischen Kirche erhoben wurde. — Dass er auch weiterhin für engen Anschluss dieser Kirche in Rom eifrig tätig blieb, erhellt aus seiner Korrespondent mit Gregor d. Gr., z. B. seinem Gratulutionsschreiben an diesen Bapit aus dem I. 590, worin er demselben zugleich mehrere kirchliche Fragen zur Entscheidung vorlegt. Gregor erwidert diese Schreiben des spanischen Primaten mit entsprechen der Aufmerksamkeit und Herzlichkeit, sendet ihm, um seine Verbindung mit dem apostolischen Stul zu versinnbildlichen und zu stärken, das erzbischöfliche Pallium, widmet ihm die schon erwänten Moralia in Jobum, schickt ihm durch einen Priester Probinus den Liber regulae pastoralis u. s. f. (vgl. Gregorii Ep. V, 49; 1X, 121 etc.). Der Zeitpunkt seines Todes ermangelt sicherer Bestimmung; jedensalls

scheint derselbe noch innerhalb des 6. Jarhunderts erfolgt zu sein, nach Ferrera im Jare 597, und zwar wol am 13. März, auf welchen Tag die spanisch-kirch= liche Tradition sein Gedächtnis begeht (gewiss richtiger als die römische im Mart. Rom., wo vermöge einer Verwechslung mit einem anderen Leander, einem Märtyrer aus Smyrna, der 27. Februar als sein Gedenktag genannt ist).

Die von seinem Bruder Isidor (De vir. illustr. c. 41) erwänten Schriften Leanders find verloren bis auf jene schon erwänte Nonnenregel (Regula s. de institutione virginum et contemptu mundi ad Florentinam sororem — in Solsten. Cod. Reg. t. III, sowie eine zum Schluss des großen toletanischen Konzils von 589 gehaltene Rede: Homilia de triumpho ecclesiae ob conversionem Gothorum, die sich in den Konziliensammlungen von Mansi u. a. ausbewart findet. — Bgl. Fauftin Arcvalus, Isidoriana (in t. II ber Opera Isidori Hispal, Rom 1797, pag. 123 sq.), sowie zur Berichtigung der hier und in andern Darstels lungen katholischer Autoren vorkommenden Einseitigkeiten und Jrrtümer: Franz Görres, Des Westgothenkönigs Leovigild Stellung zum Katholizismus (in den "Forschungen zur beutschen Geschichte" 1872), sowie besselben "Kritische Untersuchungen über den Aufstand und das Marthrium des westgothischen Königssones hermenegild" (in der Zeitschr. f. histor. Theol. 1873, bes. S. 26 f., 103 f). Auch besele, Conciliengeschichte, Bd. III; Pallmann, Gesch. der Bölkerwanderung, Bd. II; Bams, K.=Gesch. v. Spanien, II, 2. Bödler.

Lebbaus, s. Jud. Lebbaus Bb. VII, S. 276.

WHISH IN THE BUTTON WALLE WITH IN

**Leben,** ewiges; ζωή αίώνιος. Im A. T. findet sich der Ausdruck zuerst und bloß Dan. 12, 2: Die Einen werden erwachen לחור ערכם, LXX είς ζωήν alwrior, die Andern לרראון עולם. Dann lesen wir Weish. 5, 16 von den Ge= πήτεη, είς τὸν αίωνα ζωσι καί εν κυρίω ὁ μισθ'ς αὐτων, womit verwandt es 2 Matt. 7, 9 heißt, die um des Gesetzes willen sterben, werde Gott erwecken els αλώνιον αναβίωσιν ζωής. Bgl. B. 36 αένναος ζωή. Für die Genesis der Be= zeichnung muss übrigens schon auf Stellen, wie 3 Mos. 18, 5; 5 Mos. 30, 19; **Czech.** 20, 11; 18, 21; Habak. 2, 4, vgl. Gal. 3, 11. 12; Ps. 34, 13, vgl. 1 Petr. 3, 10 gewiesen werden. Im N. T fehlt sie gerade in denjenigen Schriften, deren Diktion sich mehr der alttestamentlichen nähert, bei Petrus, Jakobus, im Hebräer= brief und in der Apokalypse. Dagegen begegnen wir ihr nicht selten im Munde des Herrn.

Bei den Synoptikern erscheint die ζωή αλώνιος, wofür prägnant auch Twi allein steht, als das Ziel, mit dessen Erreichung die Erfüllung der mensch= lichen Bestimmung gegeben ist, Matth. 7, 14; 18, 8. 9. Gegensat: anwheia; πύρ αλώνιον; γεέννα τοῦ πυρός); Lut. 10, 28, vgl. 25 und 18, 18. Sie umfast demnach die zukünftige Anwartschaft des Jüngers Christi, die ganze Summe sei= nes Lons, und es läuft insoweit der Begriff mit demjenigen der Seligkeit (µ10θός εν τοῖς οὐρανοῖς, Matth. 5, 12, Aufnahme in die αλώνιοι σκηναί, Luk. 16, 9) auf das Nämliche hinaus; Matth. 19, 29; 25, 46, wo der Gegensatz die xódasis αίώνιος. Dass dagegen diese synoptische ζωή αίώνιος das in Christo begründete Leben des Subjekts im Diesseits mit einschließe, läst sich aus Luk. 15, 24. 32 nicht dartun; vielmehr ergibt sich daraus sowie aus Luk. 9, 60 nur, wie auch hier ber Gegensatz zwischen bem Stande ber Sünde und ber Gemeinschaft mit Gott unter den allgemeinen Gesichtspunkt von Tod und Leben gestellt wird. — Damit fällt nun nach der einen Seite diejenige Begriffsfassung zusammen, welche uns bei Paulus entgegentritt. Ihm ist die Zwy alwrios der herrliche Lon der strebsamen Standhaftigkeit in der Ubung des Guten, Röm. 2, 7; 1 Tim. 6, 12 19, das abschließliche Resultat des Wandels in der durch Christum ermöglichten Hei= ligung, das relog, Röm. 6, 22, die Ernte der vom Geiste befruchteten Aussat in der Gegenwart, Gal. 6, 8, der Zielpunkt des Glaubens sowol, 1 Tim. 1, 16, als auch die Abzweckung der erlösenden Gnade vermittelst der durch sie bedingten Ge= rechtigkeit, Rom. 5, 21, und insofern also Gegenstand ber Hoffnung, Tit. 1, 2;

3, 7; vgl. Jud. 21. Synonym mit ihr erweist sich die enagyella zwys tys uelλούσης, 1 Tim. 4, 8, der Empfang der unvergänglichen, der Krone der Gerechtigkeit, 1 Kor. 9, 25; 2 Tim. 4, 8, die nagadon, 2 Tim. 1, 12, die Rettung in das himmlische Reich, 2 Tim. 4, 18, bei Petrus aber die xdygoromia, welche in der σωτηρία ψυχῶν besteht, sich als δόξα offenbaren wird und im Himmel aufbehalten ift, 1 Petr. 1, 4. 9; 5, 1. 10, bei Jakobus ebenfalls die verheißene Krone des Lebens und die Erbschaft des Reiches, 1, 12; 2, 5, im Hebraer= brief die Sabbathsruhe des Volkes Gottes, 4, 9, vgl. 12, 22 ff. u. s. w. Bärend indes hienach das ewige Leben der Zukunft angehört, darf nicht übersehen werden, dass es in der paulinischen Darstellung, allerdings nicht ausdrücklich, wol aber sachlich, seinem prinzipiellen Wesen nach bereits dem hierseitigen Leben des Gläubigen als eingesenkt erscheint. Wie nämlich das durch die Sünde gestörte Verhältnis zu Gott den Tod zur Folge hat, so muss der Widerherstellung dieses Verhältnisses in der δικαιοσύνη notwendig, und zwar als ethisch-religiöser Begriff, die ζωή, das ζην zur Seite gehen, Röm. 5, 21; 8, 10; Gal. 3, 21, so dass δικαιοσύνη und ζωή in ihrer Zusammengehörigkeit (Röm. 5, 18 δικαίωσις ζωής) die wesentlichen Bestandteile der dem Subjette zugeeigneten σωτηρία bilben; wie denn auch in den antitheosophisch-judaistischen Briefen des Apostels nicht ber Grundbegriff der δικαιοσύνη, sondern eben die ζωή in den Vordergrund rück, Chriftus ist ή ζωή ήμων, wenngleich noch verborgen, Rol. 3, 3. 4, εμοί το ζήν, Phil. 1, 21; Gal. 2, 20; Eph. 3, 17, πνεύμα ζωοποιούν, 1 Ror. 15, 45; als χύριος nimmt er in uns die Stelle des νόμος ein, Röm. 6 und 7; er gestaltet sich in uns, Gal. 4, 19; wir haben ihn angezogen und sind Glieder seines Leibes, Eph. 5, 30; Gal. 3, 27; Kol. 1, 18 u. a. m. Darauf gründet sich der Schluß, dass auch sein Leben in der Herrlichkeit zum unsrigen werden musse, was in einer Mehrheit von Wendungen ausgefürt wird, Köm. 6, 8; 2 Tim. 2, 11. 12; Röm. 5, 17. 21; 8, 30; Eph. 2, 5. 6. Nicht weniger gibt der Geist als das neue Lebenselement, das πνεύμα ζωής, Köm. 8, 2, vgl. 2 Kor. 3, 17 das Unterpfand desjenigen Lebens ab, welches das Sterbliche verschlingt, 2 Kor. 5, 4. 5; Eph. 1, 14; unsere sterblichen Leiber werden durch ihn lebendig gemacht werden, Röm 8, 11; das Ergebnis seines Trachtens ist Friede und Leben, Röm. 8, 6. 10. 13. Solcherweise ist das ewige Leben das χάρισμα τοῦ θεοῦ έν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίφ ήμων, Röm. 6, 23. Christus hat den Tod vernichtet, und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, 2 Tim. 1, 10, welches ist doyog zwys, Phil. 2, 16.

Ungeachtet dieser sehr bestimmten Rückbeziehung des ewigen Lebens auf die durch Christum vermittelte Neuheit des Christenlebens in der Zeit (Röm. 6, 4) geht jedoch nach paulinischem Sprachgebrauch die ζωή αλώνιος immerhin erst mit dem Freiwerden vom Leibe des Todes und mit der Vertauschung des Verwes lichen an die Unverweslichkeit an. Die Konsequenz der gefundenen Prämissen him gegen, vermöge deren dem Begriff sein spezifisch transcendentales Gepräge ge nommen und er zur Bezeichnung der substanziellen Besonderheit des christlichen Lebens in seiner allumfassenden Kontinuität verwendet wird, kommt erst in den johanneischen Schriften zu ihrem bewusten Ausbruck. Denn hier lautet der Rardinalsat für die subjektive Sphäre des Christentums: ὁ πιστεύων είς τὸν υίθο έχει ζωήν αλώνιον, 3οh. 3, 36; 3, 15. 16; 5, 24; 6, 47. 53—58; 10, 28; 17, 2. 3; 20, 31; 1 Joh. 5, 12. 13. Durchgedrungen vom Tode zum Leben be wegt er sich in der Freiheit vom Tod (Joh. 11, 25. 26), vom Gericht und vom Borne Gottes; es eignet ihm prinzipmäßig der Besitz des ungeteilten und unteil baren ganzen Heils. Umgekehrt, wer dem Son ungehorsam ist, hat das Leben nicht und wird es auch nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm Was somit Paulus als gegenwärtigen Stand der Gnade, verbunden mit der it ihm wurzelnden Hoffnung einerseits und als zukünftige Verwirklichung des Objektes unserer Hoffnung andererseits zeitlich noch auseinander hält, das geht bei Johannes in den einheitlichen Begriff des ewigen Lebens zusammen, wobei er die Ausdrücke ζωή αλώνιος und ζωή, die sich wie Form und Inhalt verhalten, mit und one Artikel, promiscue gebraucht. Joh. 3, 36; 5, 24; 1 Joh. 3, 14. 15; 11. 12. 13 u. a. Das diesseitige Leben des Gläubigen schließt als diametrasien Gegensatz und vollkräftige Aushebung des in der Abkehr von Gott begrünsten Todes das ewige Leben bereits in sich, Joh. 6, 53 & & &avroïs. Es hebt ant der Geburt aus dem Geist, Joh. 3 vgl. mit 5, 21; 1 Joh. 1, 5 vgl. z. B. mit 16. 3, 36, macht auf der Grundlage dieser Geburt die bleibende, sich urkräftig swirkende Bestimmtheit des Subjekts aus, und läuft gemäß seinem innersten, erzeitlichen Wesen, in der kontinuirlichen Identität mit sich selber, in die Ewigstaus, mit der es insofern nun freilich erst bei der Vollendung anlangt, als sie Bedingungen mit sich fürt, unter denen die ihm entsprechende Erscheinungssm wirklich zu werden vermag, Joh. 4, 14; 5, 29; 6, 40; 17, 24 (unbeschadet 8 dédwxa, V. 22) 1 Joh. 3, 2.

Dieses schlechthin warhaftige, in sich selbst ewige Leben mit seinem götts ben Lebensgehalt und seiner sieghaften Lebensmacht hat seinen objektiven rund in der durch den Glauben vermittelten Lebensgemeinschaft mit Christus. mn wiewol Gott als der absolute Geist dem Begriffe nach der in sich Leben= re, Joh. 6, 57 und selber das ewige Leben, 1 Joh. 5, 20, der Urquell alles bens ist, so findet sich doch die Mitteilung desselben an die Welt, resp. die enschheit, von Anfang an, auch schon wärend seiner vorzeitlichen Existenzform, 16. 8, 56 ff., unabänderlich an den Son gebunden. Er ist der doyog sowol im rhältnis zu Gott, als im Verhältnis zur Welt. Die Fülle des göttlichen Le= ns hat er ebensosehr vom Bater, als er sie nicht zwar in selbständiger, aber ch in durchaus eigentümlicher Weise auch in sich selber hat, Joh. 5, 26; 1 Joh. 11. Indem nun der Logos Fleisch ward, ist das ewige Leben, welches bei Gott n, erschienen in ihm; es ist zunächst zum offenbaren Lebens = Licht, b im allgemeinen eben dadurch, im Besondersten aber durch den, das Leben in n gleichsam entbindenden und der individuellen Umschränkung enthebenden Tod Benschgewordenen mitteilsam geworden. Christus ist daher in seiner Be= hung zur Welt sowol & dóyos ths zwis als h zwh 1 Joh. 1, 1. 2; Joh. 1, 4; 6, 53 ff.; 14, 6, mit einem Worte, der schlechthin einzige Lebensquell, das iversale Prinzip des Lebens innerhalb der kosmischen Sphäre, Leben erweckend b Lebend spendend, geistig und leiblich, Joh. 5, 21—29; 10, 10. 28; 11, 25; , 19; 6, 27. 35. 39. 61. 63; 7, 38. 39\*). Woraus endlich sich unschwer er= it, wie das ewige Leben als Gebot des Baters, als Erkenntnis Gottes und risti, auch als die Verheißung Christi prädizirt, oder dass als dessen Element B. die Liebe zu den Brüdern genannt werden kann, Joh. 12, 50, vgl. 8, 51; , 3; 1 Joh. 2, 25; 3, 14. 15, vgl. Joh. 12, 25.

Anklänge an diese Darstellungsweise, wonach die ζωή an die Spize der Heilse leihung in Christo zu stehen kommt, sinden sich übrigens noch hin und her im nen Testament. Christus heißt der ewig Lebendige, Offenb. 1, 18, der άρχη: τῆς ζωῆς, Upg. 3, 15, der λίθος ζῶν, in Kraft dessen auch die Hinzutretenden toe ζῶντες werden, 1 Petr. 2, 4. 5; wir lesen 1 Petr. 3, 7 von einer poroμία χάριτος ζωῆς, und noch in der apokalyptischen Schilderung des himms hen Jerusalems ist die Rede von einem ποταμός ΰδατος ζωῆς, der vom Throne ttes und des Lammes ausgeht, sowie von einem ξύλον ζωῆς, an den Seiten Stromes, 22, 1. 2. 14. 19; 2, 7. (Kaeusser, De bibl. ζ. å. notione).

Die Talmubisten sprechen überall nur vom Kich die Targumim des Ausdrucks b. 3 Mos. 18, 5 bedienen. Aber auch der Kirche blieb es lange Zeiten hins dersagt, sich die Tiesen des Begriffs anzueignen. Von frühe an stellte man Lud alweios nur als Objekt der jenseitigen Seligkeit, als die zuständliche talität der individuellen Vollendung des Subjekts nach der Auserstehung und tWeltgericht hin. Schon Irenäus adv. haer. 1. c. 2 sett an den Schluss

<sup>\*)</sup> In der letten Stelle mag zugleich der Nerus beachtet werden, in dem die perfonliche negemeinschaft mit dem Besitze des Seistes steht.

seiner gedrängten Herzälung besien, mas die per universum orbem usque id fines terrae seminata ecclesia glaube, dos rediturum — ut justis et sanctu incorruptibilem statum largiator et vitam aeternam tribuat. Chenjo Tertullian, de praescr. baeret. c. 13. Augustin, de Sp. et Lit c. 24: cum veneret, qual perfectum est, tunc erit vita aeterna; sie ist totum praemium, cujus promesione gaudemus. De morib, eccl. cath. 25, De Trin. 1, 13, Enchr. \$ 11 und oft. Bafilius, in snarr. Psalm. 45, dentt babei an die einige Reichsgewoffen schaft im hunmel Gregor v. Ahffa, orat de paup. amand. Synonym ficht and νιος μαχαφιότης, αλ. τρυσή, αλ. βασιλεία, άλδιος εδαφοσένη, άτελεύτητος σο u. a. Als bann vollends das Apostolitum und das Athanananum, ausgehend vo Gott, der abfoluten Raufalitat, den Areis ihrer Artifet mit dem ewigen Lebe als dem Endziel der gottgeordneten Entwidlung abschloffen, war dadurch jur bi Folgezeit über Inhalt und deffen firchliches Berftandnis entschieden. Constt. apos 7, 41 Johann von Damascus am Schlufs ber orthod fid., wo er von ber In erstehung handelt, geht sludstig datuber hen \*), nachdem er L. 2, ep. 17 gem hat: αιώνιος ζα ή το ατελεύτητον του μέλλοντος αίωνος δηλοί· οὐδέ γάρ μετα τώ ανάστασιν ήμέραις και νιξιν ο χρόνος αριθμηθήσεται· έστι δέ μαλλον μία των άνέσπερος, του ήλίου της δικαιοσύνης τοῖς δικαίοις η αιδυώς επιλάμιποντος. Θε 🖟 wo die Bater von Christo als der Gon fprechen, nehmen jie nabegu ausidialis auf die Bermittlung ber einftigen Seligfeit Rudficht Chrill. v Alex und Amme nius, Catena ju Joh. 14, 6; Greg. v Rag, Orat. 10 c. Bunom. In jedem Ale nennen fie jene in der Gemeinschaft mit Christus beruhende Lebensbestimmiten nur furzweg Goh, h xvolog, and algoh Goh, nicht aber Gwi, alderog. Im we teren beruren fie bei Gelegenheit fo ziemlich alle einschlagigen Gragen, wiewol Diefe noch nicht zu einem besonderen Lehrstud verarbeitet find Schitderungen te Buftanbes ber Seligen fehren häufig wider, in benen als Brundgebanten berme treten: die endloje Dauer, die Befreiung von den Ubeln der Beit und die ale seitige vollständige Befriedigung. Die lettere fafste man bald ale volleudete co tenntnis, bald als ungetrubte sittliche Freiheit, als innern und außern Frieden bald als unmittelbaren Umgang mit Gott und ben Seligen, verbunden mit pro fonlichem Biderschen, oder fie ward auch in das Schauen Gottes als der weient lichen Erfullung aller mehnschlichen Sehnsucht, oder in wehrere der genannte Momente zugleich gesetht Finis desideriorum nostrorum ift Gott felbit, qui sie fine videbitur, sine fastidio amabitur, sine fatigatione laudabitur. Justin. Apol. 1, 8; Orig. de princ. 3, 318 321; Cyprian, de mortal. 2 sq. 5 sqq. 22 sq.; 1972. Naz. orat. 16, 9. 8, 23; Greg. Nyss. orat. fun. de Placilla und orat de mortuis; Basil. Hom. 6 in Hexaëm. und Hom. in Ps. 114; August. de en be 22, 29, 30; Chrysost. Hom. 14 in ep. ad Rom ; Ambros, in Gal. 6; Case dor, de anima c. 12. Gehr gewonlich mar bie Annahme bon Stufen ber Beig feit im ewigen Leben, one baft burch biefe merces quasi fider ihr Charafter il gratia pro gratia Emtrag leiden follte. Aug , tract. 13 in Joh ; Theedotte p Rom. 6, 23 und in Canticum 1 Je nach der áfía eines Jeden gibt es noldel áfiomáror diagogal, hadpol noddol und pérque; quod tamen futuri sint, non se ambiguendum. Orig. l. l. 2, 11; Greg. Naz. orat. 27, 8; 14, 5; 19, 7; 32, 33. Basil. in Eunom. l. 3; Macar. Hom. 40; Aug de civ. D. 22, 30 2; Heron. ad Jov. 2. Auch sprechen es die Bater fehr bestimmt aus, bafs die Freuden be himmels fich nicht in Worte faffen laffen und unfere menschlichen Vorstellungen nur annähernd zutreffen. Gregor. Nyss. orat. catech. c. 40 Bona vus acternae tam multa sunt ut numerum, tam magna ut mensuram, tam pretout aestimationem omnem excedant. Aug. de tripl. habit. c. 1. Conf. Orth be Rimmel 200 f.

Neue Momente ber Barbeit bat bie mittlere Beit in die firchliche Lebe

<sup>\*)</sup> Οι τὰ άγαθὰ πράξαντες, ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος σύν ἀγγίλοις εἰς ζωήν αἰκτον σύν τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁρῶντες αὐτὸν ἀεὶ καὶ ὁρώμενοι καὶ ἀίς κτον τὴν ἀπ' αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι. (⑤talt εἰς ζωήν αἰ, bet Watth. 13, ⑤ ἐν τῷ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν).

icht eingefürt, sondern in ihrer bekannten Weise mehr nur die bereits zum Ge= wingut gewordenen formell gegliebert, auch nach der einen und andern Seite witer entwickelt. Indessen erhielt jest das Lehrstück, bei welchem allmählich ber tame vita aeterna gegenüber der Aufschrift: beatitudo, zurücktritt, seine bestimmte stelle in den Darlegungen des Glaubens, indem es die Doktoren nach dem Schenatismus des Lombarden im vierten Buche der Sentenzen und Summen Di= tinft. 49 abhandeln. Schon Anselm, de simil. c. 47 zält 14 partes beatitudinis, wn beneu sieben auf die Verklärung bes Leibes, die übrigen auf die Seele geben. thenso wird die den Seligen beigemessene Betätigung gern auf die Siebenzal zu= rädgebracht. Doch ist es noch üblicher, die verschiedenen Seiten des Bustandes, mturlich mit allerlei Modifikationen im einzelnen, unter zwölf Rubriken der Be= rechtung zu unterstellen. Bonaventura, Diaeta salut. 10. c. 4. Peter d'Ailly, spec. consid. 3. c. 11. Joh. de Turre crem. Tract. 36. in reg. Duodecim considerationes vitae aeternae: 1) illa sola est vita vera; 2) possidetur sanitas sine quacunque infirmitate, molestia aut passione; 3) pulchritudo sine quacunque leformitate; 4) copia omnium bonorum; 5) satietas et adimpletio omnium deideriorum sine quocunque defectu; 6) securitas et pacis tranquillitas sine imore quocunque; 7) visio beata clarissima et jucundissima divinitatis; 8) dilectatio summa; 9) sapientia et plenissima cognitio absque ignorantia (für bie wissensdurstigen Scholaftiker von besonderm Belang, so dass sich z. B. Duns Scotus sogar in die Frage verirrt, ob die Seligen die Quidditäten der Dinge rtennen); 10) in illa viventes summo ibi honore et gloria sublimantur; 11) est in ea jucunditas ineffabilis; 12) laus interminabilis. Auch hielt man bona essentialia und accessoria auseinander. Thomas statuirte neben der allen gemeinsamen beatitudo noch besondere dotes der Einzelnen, sowie er außer der corona aurea ils superadditum praemium ben Märthrern und Heiligen, Mönchen und Nonnen warte auroolas reservirte. Als vermittelndes Organ galt ihm die Erkenntnis, dem Scotus der Wille. Daneben fehlt es von Anselm an abwärts weder bei den Scholaftifern und ihren Vorläufern, noch bei den Mystifern an warhaft schönen Ausfürungen, die eine eben so erhabene als keusche Anschauung vom seligen ewigen Beben an den Tag legen. Praeminm est, schreibt Bernhard. de medit. c. 4, videre Deum, vivere cum Deo, esse cum Deo, esse in Deo, qui erit omnia in omnibus, habere Deum, qui est summum bonum; et ubi est summum bonum, ibi summa felicitas. Suso, z. B. in Wackernagels Lesebuch, 1, 881. Andere Anssprüche bei Gerhard, Loci 22, 5. Aber in den pantheistischen Sekten trat unch schon die Leugnung des jenseitigen Lebens überhaupt auf. Flügge, Gesch. d. Blaubens an Unsterblichk., 1800, 3. 2, 33—190.

Bon der römische tatholischen Kirche ist einsach die Erbschaft der schoslastischen Theologie angetreten und mit Ausscheidung ihrer zufälligen Auswüchse der von ihr dargebotene dogmatische Stoff genauer fizirt worden, wie aus der lesenswerten Exposition des Artikels im römischen Katechismus I, 3, 6 erhellt. Danach ist die vita aeterna, mit der die Gläubigen nach ihrer Auserstehung das Biel der Bollendung erreichen, non magis perpetuitas vitae, quam in perpetuitate deatitudo, quae deatorum desiderium expleat. Es liegt bereits in der Beseichnung für sich, das die Überschwenglichkeit der absoluten Glückseligkeit der Seligen nur saktisch von diesen selbst erfaren, nicht aber mit unserm zeitlichen Berstande gefast werden kann. Nach der scholastischen Einteilung zerfallen ihre Büter 1) in wesentliche: das Schauen Gottes nach Natur und Substanz und die dadurch bedingte Teilnahme an der Wesenheit Gottes \*), die mit dem Besitze Vottes zusammenfällt; 2) in accesson Wesenheit Gottes \*), die mit dem Besitze Iriedigung u. s. w. Denn: infinita esset omnium oblectationum enumeratio, — de no cogitatione quidem singere eas possumus. Dass alle diese köstlichen Ause

Pope divinam formam induunt, ut Dii potius quam homines videantur. Zur Berans seulichung des Berhältnisses bedient sich der Katechismus des vom Feuer durchglühten Siens.

sichten als mächtiger Anreiz zum sittlichen Handeln dienen sollen, wird nachbrückslich hervorgehoben. Über ihren Zusammenhang mit den guten **Wert**en C. Tr. sess. 6, c. 26.

Mit Ausnahme der Lehre vom Fegfeuer unterscheiden sich die eschatologischen Unschauungen des älteren Protestantismus nicht wesentlich von benen des Katholizismus. Die symbolischen Bücher der evangelischen Kirche bieten daber nur geringe Ausbeute. Im allgemeinen galt die vita aeterna fortwärend als salutis nostrae complementum, spei meta, finis sidei. Man verstand darunter den Stand der Gerechten, teils nach diesem Leben überhaupt, teils post resurrectionem in mundo futuro. Conf. Aug. art. 17; Apol. W. 212; Cat. Min. 2, 3; F. C. 633. 723; Basil. pr. art. 10; Conf. Belg. art. 37; Luther, 23. 1, 360. 887. 997. 11, 1487; Melancht. loci, beutsch 1553, 75; Calv. 3, 9, 1; Rubolf, 324; Pearson, Exp. Symb. 1691, 684. Dagegen erweist sich der Begriff infolge der erneuten Vertiefung in die Schrift namentlich im Reformationszeitalter insofern burchbrochen, als von einem Unfang bes ewigen Lebens in ben Bergen der Gläubigen die Rede wird, den man auf seiten beider Konfessionen in die Widergeburt sett. Apol. IV, 140. 148. 99. 187. 209. 210. 285, meist im deutschen Text; Buddeus, 445, 503; Zwingli, exp. fid. 12; P. Martyr, loci 442; Cat. Pal. 58; Alting, Expl. Catech. 280; Alsted, 759; Perkins, Cat. 778; Conf. Bohem. Niem. 846. Bgl. auch Jansenius, Comm. conc. ev. c. 136, 976. Allein dieser echt biblische Gesichtspunkt wurde nicht gehörig festgehalten, sondern im Gegenteil bald wider behauptet, dass sich die Schrift des Ausdrucks ausschließlich zur Bezeichnung des praemium timentibus et servientibus Domino promissum datumque bediene. Nichtsdestoweniger wurde dem Inhalte dessen, was das ewige Leben zu einem unmittelbar präsenten qualifizirt, und zwar zum teil im Locus von der Unio mystica oder cum Deo, zum teil in der Abendmalslehre gleichwol zu seinem Rechte verholfen. S. Gründl. Bericht der Heidelberger Theologen v. h. AM. 1574, 2. Conf. de euchar. v. Calvin, Farel und Viret auf der Septem berspnode zu Bern 1537. Manche unterschieden zwischen der vita spiritualis, deren alimentum Christus sei mit seinen Gaben und Woltaten, und der vit aeterna; oder man nannte jene die vita gratiae, diese die vita gloriae (Bucan, 29, 1; Piscator, Aphor. 108); ober man lehrte mituuter wol auch drei Grade des ewigen Lebens: 1) initialis in diesem Leben, 2) partialis nach dem Tode des Einzelnen, 3) perfectionalis nach dem allgemeinen Weltgericht. Indes macht sich bann doch wider die Neigung geltend, jene primitiae, welche die tessera secuturse vitae bilden, als bloßen Gefülszustand zu nehmen, so dass sie mit dem Zeugnis bes heil. Geistes ziemlich auf das nämliche hinausliefen. — Anlangend die viu aeterna im engeren Sinn, sive piorum glorificatio in coelo exspectanda, fo wird sie von der Lokaltheologie meist noch nicht abgesondert behandelt (Melands thon, Aretius, Musculus), sondern kommt nach Umständen unter De praedestinatione. De spe und vorzugsweise im Locus De resurrectione zur Sprache. Bei terhin erscheint sie als letzter Effekt des appropriirten Berdienstes Christi an Schluss der didaktischen Theologie, nach der Justifikation und Sanktisikation, manchmal noch vor den mediis gratiae. Endlich wird ihr ihre Stelle ganz am Ende der Novissima, oder wie die Reformirten gerne überschreiben. De glorifcatione, zugewiesen. Die spätere lutherische Theologie schließt nach De providentia mit ihr etwa auch die theologia formalis ab. Abgesehen von der bunten Mannigfaltigkeit, die sich bei den Dogmatikern in Betreff der Zälung und Ap ordnung der unterscheidbaren Momente zu erkennen gibt, in welche die Bestand, teile der beatitudo zerlegt werden, geben übrigens rücksichtlich des Stoffes bie beiden Konfessionen im allgemeinen vollkommen einig \*). Statt aller übrigen moge daher hier Gerhards Definition, Cotta 20, 533 stehen, bei dem man die weits

<sup>\*)</sup> In wieweit Christus nach seiner Menscheit die bleibende Vermittlung für allen Se ligkeitsgenuss bilbe, s. Schneckenburger, Zur kirchlichen Christologie, 175 ff.; Pearson, Expsymb.; Porkins, Catoch., 770: Die mittlerische Wirksamkeit Christi fällt weg. Rartenfen, Dogm., § 289.

hichtige Behandlungsart unseres Lehrstücks in der protestantischen Scholastik nachhen mag: Vita aeterna est felicissimus ac beatissimus ille status, quo Deus k immensa misericordia (causa efficiens principalis) propter Christum mediarem (causa efficiens meritoria) perseverante fide (causa instrumentalis) adrebensum pios post hanc vitam beabit, ut primum quidem animae eorum a orporibus separatae, postmodum vero eaedem in die resurrectionis glorificatis orporibus redunitae, ab omnibus miseriis, doloribus et malis liberatae, cum Aristo, angelis sanctis et omnibus electis in sempiterna laetitia, gloria et feliitate vivant, perfecta Dei cognitione, perfecta sanctitate et justitia ornatae deum a facie ad faciem sine fine videant, sine fastidio ament ac sine defatipatione glorificent. Auch Quenstedt I, 535. Die felicitas ist incomprehensibilis mb ineffabilis (Conf. Belg. 37; Bohem. bei Niem. 846; Calvin 3, 15, 10; Ger= pard 20, 340), ihr Objekt Gott selbst, die forma ipsa Dei visio; die bona sind xils privativa, teils positiva. Allgemein nahm man Widersehen und Widererken= ten an, was schon Zwingli, exp. fid. 12, hervorgehoben hatte, erblickte im Wissen w den Zustand der Verdammten keine Trübung der eigenen Seligkeit, und lehnte m Gegensatz zu den Römischen die Zulässigkeit eines Einfluffes der Ungleichheit n den persönlichen Verdiensten auf die Beseligung entschieden ab. Gleichwol sta= mirte die Mehrzal neben der dem Wesen nach für alle identischen vollkommenen Seligkeit noch unterschiedliche accessorische Grade der Glorie, wärend einzelne sie verwarfen und noch andere das Problem unentschieden ließen. (A. C. erunt dierimina gloriae sanctorum. Alting 2, 240; Chamier 333; Wendelin 664; Quenst. 1, 559; Hutterus ed. Twesten, 203; dagegen Hornejus.) Eine Reihe fernerer Fragen, wie über das Idiom der Seligen, über die Modalität der Anschauung Bottes, ob er tantum mentali ober auch vocali sermone gepriesen werde, weisen vie Altern nach Calvins Vorgang 3, 25, 6 in der Regel als ungehörige Kurio= stät von keinerlei religiösem Belang ab, die späteren ventiliren sie hin und her. Bhließlich läst sich beobachten, dass die Reformirten die Seligkeitsvorstellung mergischer als sittliches Motiv geltend machen, wärend die Lutherischen als deren praktische Bedeutung mehr nur die Kräftigung zum geduldigen Tragen der Leiden ber Beit hervorheben. Belege bei Hase, Schmid, Schweizer, Heppe.

Aus den Kontroversen, welche anlässlich des Artikels in der lutherischen Rirche auftauchten, erwuchs ihm keine Förderung. So wurde, wie früher dem Fauftus Socin, in den synergistischen Händeln Calixt zum Vorwurf gemacht, dass er bie eigentliche Seligkeit erft nach dem Weltende eintreten lasse und die geistigen Giter bes ewigen Lebens mit diesem selber identifizire, den Jenensern aber die Annahme einer unsinnlichen, inkorporellen visio übel verdeutet. Consens. repet. 1655; Walch, R.=Streitigk. 1, 336. Im Holsteinischen wurde sodann zu Anfang des vorigen Jarhunderts das fruchtbarere Thema über die bloß graduelle oder wer spezifische Berschiedenheit der Seligkeit im gegenwärtigen und zukunftigen Beben beregt, jedoch nicht weiter verfolgt. Ferner musste sich Spener wider die Bulage rechtsertigen, dass der Genuss des ewigen Lebens für den Gläubigen in bie Diesseitigkeit hinunterreiche u. s. w. Walch 1, 816. 5, 783. 2, 48. 61. Eine richtige Vorstellung von den herrschenden Ansichten gewären Schubert, Gokn. v. ew. Leben u. v. Zust. n. d. Tode, 1747, sowie auch Cotta, Hist. Dogm. de vita setern. und bessen Theses theol. de vit. aet. Wiewol nun die theologischen Dissertationen sich gerade damals mit besonderer Vorliebe auf die visio Dei und die gradus gloriae aeternae warfen, so entzog ihnen boch die durch die leibnitz-wolfice Philosophie so sehr begünstigte Debatte über den abstrakt=negativen Unsterb= khkeitsglauben allgemach alles Interesse. Und ehe man sichs versah, war man unter den Einflüssen der beiftischen, naturalistischen und rationalistischen Denkweise auf bem Punkte angelangt, von welchem naiv genug Flügge, Gesch. des Glbs. an Unsterblichk. u. s. w. 3, 2, 365 berichtet: "Unser Zeitalter fand keinen Geschmack mehr an solchen dogmatischen Geschichten der Zukunft und kannte nichts Wichtige= als jenes Dogma so viel als möglich zu simplifiziren". In der Tat, nachbem einmal das Verständnis der Mittlerschaft Christi verloren gegangen war, tounte die Simplifikation in großartigem Maßstabe betrieben werden, so dass, als

Lavater die Aussichten in die Ewigkeit schrieb, die christliche Eschotologie beramauf den reinen Begriff der Fortdauer des Menichen nach dem Tode und eine künstigen Bergeltung mit obligatem Bidersehen zuruchgebracht war. Bon Leing Erzichung des Menschengeschl., dis auf Anapp, GL. 1827, 2, 515, setzen vollectiogen zinlich die ganze Bedeutung des Christentums darem, die Scheider unsterblichen Lebens zur allgemeinen Anerkennung gebracht zu haben Unter der Amschwange der Lehrmeinungen erlitt selbstverstandlich auch der Sprachgebrand eine merkliche Wandlung. Das ewige muste dem zukunstigen Leben de Feld raumen, ober nan tauschte doch den zweideutig gewordenen Terminus weden weniger misverstandlichen des feligen Lebens, der seltgen Unsterblichteit, und in die Lehrbucher trat sur den einschlägigen Abschnitt dersenige aber

bas Schidigt bes Menichen nach bem Tobe ein.

Das emige Leben ift indeffen por ber Ungunft ber wechselnden Beitftromunge und menschlichen Dentweisen volltommen ficher gestellt. Rachbem baber bie bal lofigfeit ber bom Boden bes Evangeliums losgerrennten, abstratten und noch ;w bem ber Selbstfucht verfallenen Uniterblichteitelehre gerade infolge ber Bemubungen um dieselbe mehr und mehr zu Tage trat, konnten Philosophie und Theologie, und fonnte besonders die aus den Tiefen der Schrift fich verjungende Togman nicht umbin, ihren Anter neuerdings in den alten Say von der inchoatio viu aeternae in der Gegenwart ju werfen Gidite, Anweifung g. fel Leben, 17 3mt hat noch Schleiermacher bie eschatologischen Borftellungen uberhaupt jur unbollziehbar erklart; auch vermag fein ganges "prophetisches Lehrstud" von der Bollendung ber Kirche mit feinen gallofen Bebenklichkeiten nicht gu befriedigen Aber der so bestimmten Hervorhebung des Zusammenhangs zwischen dem Glauben abie individuelle Seelensortdauer mit dem Glauben an den Erlöser ist deshalb if Berdienst nicht abzusprechen. (A. Schweizer, BB. § 201.) Benn hierauf bie me derne Spelulation mit ihrer Tenbeng, bas Jenfeits ins Diesfeits hernbergumb men und begrifflich in ber Immaneng aufgeben gu laffen (Strauß, BL, 2,739) jenen wurzelhaften Zusammenhang in ber abstraften Beise des logischen um gismus wider durchschnitten hat: fo will nicht außer Acht geloffen werden, dif fie bafür gegenüber einer ebenfo unlebendigen, wurzellosen Transzendenz und mehr als blog relative Berechtigung beanspruchen barf. Richt jum wenigsten bach ihre energische Geltendmachung der wefentlichen Unabhangigfeit des Geiftes von ber Beit hat fie ber Theologie zu einer Bennnung auf die in den Schriften bo Johannes niedergelegte Jaffung des ewigen Lebens verholfen, wie sie fent ben Togen des Apostels fein Bettalter aufzuweisen hat. Hiebei wird man pch mu vorzusehen haben, dass man fich innerhalb der Lineamente des theistischen Woues glaubens halte, wenn man nicht mit ber gangen driftlichen Bergangenheit in bei flagranteften Biberfpruch geraten will Biedermanns Theje, dass unr bas Zen bes absoluten (unpersonlidjen) Beiftes unmittelbar eine fei mit bem Begrin be ewigen Lebens, hat gu ihrer Rehrseite die andere; baje das Moment des trenut lichen Da-Seins bes Menschen unter ben Begriff bes geitlichen Lebens will! Bang anlich wie ichon Schleiermacher in ben "Reben". Lipfius, Dogm & 975 f. lenft ein: Die Lebensgemeinichaft mit Gott ober bas Leben im Emigen felle in für bie fvelulative Betrachtung nicht als ein erft mit bem Abichlufe bes irdischen Lebens erreichbares Gut, sondern als Tatsache religivier warfarung icon im gegenwartigen Leben dar. Und Pfleiderer, Grundrif der Ge Glaubens. u. Sittenlehre, 1880, tommt wider fo ziemlich auf Schleiermader Position in der "Glaubenslehre" gurud: Die Uniterblichteit der Seele ift ein Beftulat des christlichen Glaubens, und es ift die Berechtigung dieses Glaubens fo unaufeditbarer, je mehr fein Schwergewicht ruht in ber religiojen Ocmisben bes "ewigen Lebens", als ebenso gegenwartiger Realitat wie gutunftigen 3deal ber volltommenen Gottesgemeinschaft.

Sollen wir noch mit einigen Winten den Stand der Lehre vom theift Standvunk aus andeuten, so muss von der Thesis ausgegangen werden, dass die Ewigten, wet entsernt, nur die endlose Projektion der Zeit zu bilden, als die durch alle Zeit bis durchgehende Gegenwart des Absoluten, und das ewige Leben als das in der kree

clichen Individualität persönlich gewordene, schlechthin gegenwärtige Leben Got= begriffen werden muss. Mit dem Glauben nimmt der Mensch das Leben pristi in der Form des heiligen Geistes als triebkräftigen Keim seines neuen bens und übermächtiges Prinzip der Verherrlichung in sich auf, vermöge bessen me geistige Naturgestalt in den Prozess der himmlischen Umbildung eingeht. ierauf beruht sein ewiges Leben in der Zeit, welches in der überzeitlichen inheit der an dem Einzelnen verwirklichten Momente der Heilsordnung und nabenaneignung besteht, und als zusammengefastes inhaltliches Resultat ber rwälung, Berufung, Bekehrung, Widergeburt und Rechtfertigung seine vor= mfig realisirte Bestimmung ausmacht. Es ist Leben in der Ewigkeit, weil bie konkrete Einheit des geistigen Scins und Werdens in der persönlichen, reas n Gemeinschaft mit Gott durch Christum, dem ewig Lebendigen, ist, und es ist enso Ewigkeit im Leben, weil es seinen Grund in der vorzeitlichen Erwäma burch Gott, sein aktuales Wesen in dem Besitze Gottes, in der ihm zugeteil= m Gnade, der Liebe und dem Geiste Gottes hat, und eben deshalb, seiner Na= u nach, die Bürgschaft in sich trägt, in der Zukunft keine Sistirung zu erleiben, mbern von seinem Wesensgrunde aus in der Weise organischer Entwicklung das bel ber Bollendung zu erreichen. Nach dieser Seite hin, gemäß welcher das vige Leben wie einen wesenhaften Vorschmack, so namentlich die subjektive Ge= ifsheit der jenseitigen Seligkeit gewärt, gehört die Betrachtung desselben an den ichlus besjenigen Kapitels ber Glaubenslehre, welches nach vorausgegangener derlegung der Soteriologie von der Aneignung des Heils in der Sphäre des in= ividuellen Lebens handelt, obwol nicht zu überschen ist, dass es als ruhender mhalt durch alle Momente des wirklichen Heilsbesitzes von seinem ersten Anfang n neben der Widergeburt einhergeht, und somit auch Berücksichtigung erheischt. sofern aber das ewige Leben vom Sterben nicht berürt wird, und die Escha= ologie es mit der Realisation dessen zu tun hat, was in der Rechtfertigung ilweise bloß noch ideal gesetzt ift, hat es auch in die ser eine Stelle einzunehmen. Benn jedoch die meisten Neueren die Fassung der alten Kirche aufgeben, indem sie in für die Bezeichnung der Totalität des scligen Bollendungszustandes und der aran geknüpften Fragen anderer Ausbrücke bedienen, so geschieht dies mit gutem kecht. Denn die Lösung dieser Fragen über das Schauen Gottes, das Reich der simmel, die Betätigung der seligen Individualitäten, den genossenschaftlichen Ber= ehr der Seligen unter sich, die Fortdauer des Unterschieds zwischen den Geschlech= ern, kann nicht innerhalb des Begriffs des ewigen Lebens, sondern nur in Verindung mit den Untersuchungen über die Probleme der makrokosmischen Vollen= ung vollzogen werden. Durch alle Daseinssphären in Wesensidentität mit sich elber kann das ew. Leben auch in der Vollendung der Dinge nur die zu ihrer adäqua= en Entfaltung gelangte Einheit von absoluter Ruhe und absoluter Bewegung des ignen Selbste in der vollen Einigung mit dem dreieinigen Gott sein. Hier eignet hm daher das Prädikat der ewigen Freude in ungetrübter Seligkeit. Die all= eitig erreichte Idee des Individuums, zu welcher negativ die Befreiung von Sünde mb Sündenübel, positiv die reale Teilnahme am seligen Leben Gottes und die wraus resultirende Freiheit der Kinder Gottes samt der ihr entsprechenden, in er Analogie mit dem verklärten Gottmenschen zu denkenden Herrlichkeit gehört, ewart ihm eine Fülle der Befriedigung, die der Natur der Sache zufolge mehr ur Gegenstand der Anung und bilblichen Darstellung, als der wissenschaftlichen Erkenntnis sein kann. Im Weiteren werben wir uns bescheiden muffen, für die utunftige Erscheinung des ewigen Lebens hinsichtlich des Selbstbewusstseins und er Selbstbestimmung Vollkommenheit der mit ihrem Naturorganismus völlig zu= ammenftimmenden Persönlichkeit in der absoluten Gegenwärtigkeit Gottes an= mehmen. — Fruchtbare Keime zu einer erneuten Bearbeitung des Lehrstücks ki Martensen, § 273 ff., und vorzüglich Lange, christliche Dogmatik, 1079 **tub** 1285.

Lebensstrafen bei den Sebräern, s. Leibes= und Lebensstrafen bei ben Hebräern.

Lebrija, Melius Antonius von —, vulgo Rebriffenfis, b. 6 aus Le brira ober Lebrija, bem alten Rebriffa am Guabalquiber unwert Gevilla, gebore warscheinlicher 1442 als 1444, von Munnoz als Humanift ersten Rangs bezeichnet. Er war einer ber erften Spanier, Die bas Bideraufbluben ber tiefe fischen Studien, wie es damals aus Italien heruberdrang, begrußten und fich u eigen machten. Rach einem gehnjarigen Aufenthalte baselbit gurudgefehrt in ber Baterland, hatte er ben Blan, hier auf ber neuen Grundlage bie Studien ju m formiren. Als Lehrer in Salamanca fehlte ihm auch ein wertwurdig raider in folg nicht. Ebenfo auf bem ichriftstellerischen Bebiete: gleich feine erfte Eduft Introductiones in latinam grammaticam 1481 ging reifiend ab trop bem boben Preise, sie ist nachher zu öfterenmalen aufgelegt worden. Befonders beichonge er sich mit Kritit und Juterpretation der Alaffiler, auch lateinsicher derfilime Dichter, auf bem Lehrftul und burch letterarifche Birtfamteit. Uber gang Epo nien maren feine Edjuter und feine Dethobe verbreitet, er hielt feine Buffam feit an ber Umberfitat nicht mehr fur notwendig, Die Mumficeng des nachmalie Kardinals Bunniga feste ihn burch bie gewarte Duge in Stand, im Laute to-8-10 Javen fein lateinisches Beriton zu vollenden, zu einer Beit, wo biefe Bif fenschaft fajt fo gut wie unangebaut war: bie gange gelehrte Welt nahm es me Beifall auf, es murbe in ben Schulen eingefürt. Much archavlogifche Arbeiten eine Grammatif ber griechtichen und eine ber taftilischen Sproche gingen aus fanen Sanden hervor, und verfdiedene im Gottesbienft verwendete Bucher berliefen fein Studirgimmer in berbefferter Weftalt. Auch in bie theologische Biffenichit hat er bom philosophischen Standpunkt aus in bedeutender Beife eingegriffen 3 besserer Herstellung des Textes der Bulgata verglich er die alten Texte, die bo braischen und griechtschen Originale, und ward einer der hauptarbeiter an ber Polyglotte bon Alcala, welche Kardinal Limenes veranstaltete. Begreiflich, diff er den hafs der alten icholaftischen Lehrer auf fich lud, deren Methode bisher unbestritten geherrscht hatte, und Kardinal Limenes musste ihn bor der Inge-fition in Schutz nehmen. In seiner letten Zeit lehrte unser humanist an der ale bemie bon Alcala (Complutum), in inniger Freundschaft mit Aimenes, feinem Gem ner und dem Bater Diefer Anftalt, und ftarb hier im hohen After 2 Juli 1522 Die meisten feiner Berte find und erhalten, darunter auch das Weichichtened uber die Regierung Gerdinands des Katholischen, ber ihm felbft den Aufrig bazu cricilic (Decades duae etc., opus posthum. etc. 1545).

Nicolai Antonii, Bibliotheca Hispana, Rom 1672, p. 104 A 109 B; Guil. Cave, Scriptor. occl. hist litteraria, Genevae 1694 appendix p. 116 B biš 118 A; Du Pin, Nouvelle biblioth des auteurs cccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista Muñoz, in Memorias de la real academia de la historia 3, 1—30; Sefele, Carbina Limenes, Tub. 1844, p. 116i, 124. 379. 458.

Lebuin oder Liaswin (lat. auch Livinus), beruhmter Friesen- und Sachsen missionax warend der ersten Regierungsjare Karls des Großen. Er war, wie und Name (Liaswin = Liebsreund) zeigt, angelsächsicher Absauft Auf Grund angebrich erhaltener mehrmaliger Aussorderungen von Gott verließ er seine englick Heichtenat und bot dem Abte und Priester Gregor zu Utrecht, dem einstigen Gesarten des Bonisatius, seine Dienste an Dieser sandte ihn zusammen mit einem am deren Angelsachsen, dem angeblich noch unter Billebrord gebildeten Marchelm oder Marcellin, als Prediger des Evangeliums zu den Friesen sensien der Jhel tresse Aarlschen, jest Oder-Hiseld Kurz vor Ansbruch der Sachsenktrege Karls des gannen die beiden hier ihr Birten, von einer frommen Matrone Auerhilda (oder Abachilda) "gleich Engeln vom Himmel" gastlich ausgenommen. Die Erbauunzweier Kirchen: einer zu Wulpen (Hulpo) am Westuser und einer zu Tedenker (Daventrio) am Dstuser der Pisel, bezeugte den ansängslichen guten Ersolg ibred Predigt. Allein ein Sinsall rauberischer Sachsen, welche die Kirche zu Tedenker berbrannten, nötigte sie zum Ausgeben dieser Mission. Lebuun begab sich nun in Herz des seinblichen Sachsenlandes, nach Wartso an der untern Weser, wo der

als alljärlich eine große Versammlung der sächsischen Gau-Deputirten (12 aus bem Gau und aus jedem der drei Stände der Ebelinge, Frilinge und Lassi) ter ihren Gaugrafen zur Beratung über Krieg und Frieden und zum Dar= ingen von Opfern, stattzufinden pflegte. Trot der Warnung seines Gastfreun-Solfbert, welcher ihm bis nach Beendigung dieser Volksversammlung vermgen zu bleiben riet, erschien Lebuin in derselben, ein Kreuz in der einen und n Evangelienbuch in der andern Hand haltend, um Zeugnis vom allein waren botte abzulegen und die Heiden zum Aufgeben ihres Göpendiensts zu manen. Benn ihr", so beschloss er (nach dem Bericht seines Biographen Hucbald) drohend ine Predigt, "hartnäckig in eurem Irrtume beharrt, so werdet ihr es bald schwer n büßen haben; benn in Kurzem wird ein tapferer, weiser und strenger König weber Rähe gleich einem reißenden Strome über euch hereinstürzen, alles mit jeuer und Schwert verwüsten, Not und Verwirrung über euch bringen, eure Beiber und Kinder zur Knechtschaft verurteilen, und was von euch übrig bleibt, einer Herrschaft unterwerfen!" Die entrüsteten Sachsen schickten sich an, ben "ver= tterischen Feind ihrer Religion und ihres Landes" mit spiten Pfählen zu durch= whren, als ein gewisser Buto mit gewinnender Rede für ihn eintrat: schon man= ben Gesandten der Normannen, Friesen, Slaven habe man friedlich aufgenommen mb ehrenvoll entlassen, diesen Abgefandten des höchsten Gottes aber bedrohe man nit dem Tode; an der Macht seines Gottes, das von ihm Geweissagte warzurachen, sei schwerlich zu zweiseln, denn erst jüngst habe berselbe ihn aus drobener Todesgefar wunderbar gerettet! Diese Vorstellungen taten dem Wüten der Verammelten Einhalt. Man geftattete Lebuin ungefärdete Rückschr ins Friesenland, wer die Kirche zu Deventer neu ausbaute und noch längere Zeit hindurch vie es scheint auch nachdem ein abermaliger Sachseneinfall 776 das Gotteshaus mfs neue in Asche gelegt hatte — seinem apostolischen Berufe oblag. Alte Mün= en der Stadt Deventer bilden ihn ab mit Kreuz und Bibel. — Sein Todesjar # unbekannt. Die angeblich zu Deventer begrabenen Gebeine soll Liudger, der pitere Hauptapostel der Friesen, nach längerem vergeblichen Suchen auf Grund iner Erscheinung des Verstorbenen aufgegraben und ehrenvoll beigesett haben. debuin, als bessen Gebenktag ber 12. November ober auch der 25. Juli betrachtet wird, gilt noch jett als Schutpatron von Deventer. Der Annahme des 12. No= embers als seines Tobestages liegt wol eine Verwechslung mit Livinus, dem mm mehr als ein Jarhundert älteren Apostel der Flandrer und Schutpatron von Bent (gleichfalls angelfächs. Abkunft und angeblich getötet zu Escha 659, sowie be= naben zu Holthen bei Gent) zu grunde. Nur für diesen flandrischen Livinus - bessen angeblich von Bonifatius herrurende Vita gleichfalls einem späteren Zeit= ulter zuzuweisen ist (vgl. Rettberg, K.=G. Deutschlands, II, 509) — scheint der 12. November als Todestag noch durch ältere Überlieserung festzustehen. Nur ihn ürt das römische Martyrologium bei diesem Tage auf; der Friesenapostel Lebuin thlt in seinen Angaben.

Die ältesten Nachrichten über Lebuin, den Apostolus Transisalanus, bietet die Vita S. Liudgeri von Bischos Altsrid von Münster, † 849 (bei Perp, Monum. derm., t. 11, Scriptor., p. 405 sq.). Ungefär hundert Jare jünger ist die von Huesald, Mönch zu Elnon, zwischen 918 und 976 verfaste Vita Lebuini (teilweise mitgeteilt von Perp II, p. 360—364; vollständig bei Surius Vitae SS. VI, 277). die umschließt jedenfalls einen Kern wertvoller alter Nachrichten, wie u. a. jene uf die sächsischen Volksversammlung zu Marklo (nach Perp — Markenah im Hoyaschen) bezüglichen, ergeht sich aber freilich auch vielsach in lobrednerischen Übersreibungen und weitschweisigen Ausmalungen des Tatsächlichen. Bgl. noch Maskon, Acta SS. O. S. B., t. V, p. 21. 36, sowie Rettberg a. a. D. II, 105. 536.

**Lectionarium, Lectionen.** Von den vielen möglichen und wirklichen Bedeusungen des Ausdrucks lectio (ἀνάγνωσις, ἀνάγνωσμα) kommt hier nur die liturstiche in Betracht. In diesem Sinne bezeichnet er die neben Gesang, Gebet, Presigt und Sakramentseier von jeher im christlichen Gottesdienste üblichen Leseakte

und die Gegenstände derselben, namentlich die biblischen Perikopen. U Lesung der Märtyrerakten beim Gottesdienst (welche nebst der in de Kirche vorgekommenen Verlesung von Predigten berühmter Männer de zeit zeigt, bass man sich nicht schlechterbings auf biblische Abschn schränfte) s. d. A. Acta martyr. Bd. I, S. 123 und Legende S. 528, über die die lection betreffenden Specialien den Art. Perikopen. Die Tatsache gotte licher Schriftlection überhaupt steht, abgesehen von dem wolbegründeter schlusse aus dem anderweitigen Gebrauche der Bibel, durch bestimmte Ze (Justin. apol. I, c. 67; Tertull. apolog. c. 39, de an. c. 9) für bie ältesten Bei Kirche fest, welche auch diesen Bestandteil des Kultus der Synagoge entleh Dass übrigens auch Lectionen aus akanonischen Schriften vorkamen, einerseits das Vorhandensein der Kategorie von libri ecclesiastici und a σχόμενα, d. h. eben solcher Bücher, die, obgleich sie als Quellen der Gle lehre nicht galten, doch in der Kirche gelesen werden durften (Euseb. h. 6 u. 16; Athanas. ep. festalis, opp. t. I, p. 961; Pseudoathanas. Synope pturae, opp. Athan. t. II, p. 126; Rufin. Exposit. in symb. apostol.), a seits ergibt es sich auch baraus, dass mehrere Konzilien sich veranlasst sahen, verbieten (Concil. Laodicen. um 360, can. 59; Hippon. a. 393, can. 36: thagin. a. 397). In der Urzeit konnten nur alttestamentliche Bücher in E kommen. Das älteste Zeugnis für sonntägliche Vorlesung auch neutestar licher Stücke findet sich bei Justin a. a. D. (vgl. damit Tertull. de prac c. 36; Iren. adv. haer. II, 27, 2; Const. apost. II, 59). Die Anzal der schen Leetionen war verschieden. In der gallikanischen Kirche des 6. Jarhunderts (vor der Einfürung des römischen Rituals) gab es der (eine aus dem A. Test., eine aus den Evangelien, eine aus den Episteln), in der spanischen; in der griechischen und in der römischen, der sich die rische und die auglikanische angeschlossen haben, werden zwei Abschnitte v beren zweiter regelmäßig den Evangelien entnommen wird, wärend der er Episteln des N. Test.'s oder der Apostelgeschichte oder dem A. Test., hin u der auch der Apokalypse angehört, und diese Sonderung des "Evangelium ber "Epistel" ist uralt (vergl. Augustin. serm. 176 und 165; Constit. II, 57).

Anfangs las man wenigstens an gewönlichen Sonntagen ein bestimmte nach der Reihe der Kapitel (lectio continua), d. h. man setzte das folge da ein, wo man vorher aufgehört hatte, und deutliche Spuren dieser zeigen sich in der griechischen Kirche noch heute, freilich nur in der Weise die Reihe der Sonntage, die der Sabbathe, die der eigentlichen Wochentag lich besondere Abschnitte des Kirchenjars je ein eigenes System bilden. iu der alten Kirche bestimmte man aber für besondere Zeiten auch besonde schnitte, ein Recht, welches der Bischof ausübte, bis sich allmählich ein best Lectionsplan festsetzte, von welchem selbst unser heutiges Perikopensyste rürt. Am frühesten wurden für die Feste stehende Lectionen eingefürt (3. Auferstehungsgeschichte am Ofterfest gelesen, vgl. August. serm. 139. 140 Grundlagen des heutigen abendländischen Systems begegnen uns bereits im hundert, doch rürt das unter dem Namen Comes bekannte Lectionsverz eine der ältesten Urkunden derselben, nicht, wie man früher meist annahn Hieronymus her. Der Beamte, welcher mindestens seit dem Ende des hunderts die Lectionen gewönlich (und zwar vom pulpitum aus) vortrug, t Lector (f. den folg. Art.), welcher in der griechischen Kirche die Epistjett noch liest. Aber schon seit der Zeit Gregors d. Gr. ward im Abe die Borlesung der Epistel oft vielmehr dem Subdiakon übertragen, Evangeliums mindestens seit der Zeit des Hieronymus dem Diakon (vg ron. ep. 147, al. 48; Isidor. Hispal. de div. off. II, 8). Scutzutage lici das Evangelium sowol in der griechischen als in der römischen Kir vollständigem Personal, sonst der Celebrant selbst), wärend die Epistel Lateinern bem Subdiakon zufällt. Der Diakon und ber Subdiakon habe ihren Standort auf der Fläche des Presbyteriums, ersterer auf der rechte

terer auf der linken Seite desselben. Fehlen diese Assistenten, so liest der Celes irant selbst (im Abendlande) das Ev. auf der rechten, die Epist. auf der linken Seite des Altars.

Berzeichnisse der beim Gottesdienst an den verschiedenen Tagen des Rir= henjars vorzulesenden Abschnitte, welche bald nur bezeichnet, bald in extenso mit= geteilt werden, heißen Lectionaria (sc. volumina) ober Lectionarii (sc. libri), ober je nach ben Teilen, auf die sie sich beschränken, Evangelistaria und Epistolaria. Die ältesten uns erhaltenen abendländischen Lectionarien sind außer bem Comes des Pseudo-Hieronymus (f. denselben in Vallars. opp. Hieron. t. XI, p. 526 sq.), der freilich seine jetige Gestalt nicht vor dem 8. Jarhundert erhal= ten haben kann, das von Mabillon in dem Kloster Luxeuil entdeckte und (de liturgia gallic. p. 106 sq.) herausgegebene Berzeichnis, ferner die in dem Calendarium Romanum (edid. Fronto, Par. 1652) enthaltene Zusammenstellung ber in ber römischen Kirche gebräuchlichen evangelischen Lectionen, endlich das von Ger= bert (in den Monument. vetera liturgiae Alaman. typ. Sanblas. 1777) edirte, aus dem 8. Jarh. stammende alamannische Lectionar. Ersteres wird gewönlich Lectionarium Gallicanum genannt, mit Recht, weil unter den wenigen Beis ligenfesten, für welche es Lectionen seststellt, das besonders in Gallien gefeierte Wet ber hl. Genovesa erscheint, weil es mit merovingischen Buchstaben geschrieben ift, endlich weil es die Dreizal der Lectionen aufweist, welche (vor der Einfürung ber gregorianischen Kirchenordnung) vorzugsweise in (Spanien und) Gallien vortam. Das in dem Calendarium Romanum enthaltene Berzeichnis rührt vermut= lich aus der ersten Hälfte des 8. Jarhunderts her. —

Bgl. G. E. Tentzel, De ritu lectionum sacrarum, Viteb. 1685; Brill, De lectionariis oriental et occid. ecclesiae, Helmst. 1703; J. H. Thamer, De orig. et dignitate pericoparum, Jen. 1734; Augusti, Denkwürdigk., Bd. 6, Handb. der dr. Archäol. 2. Bd., 6. Buch; E. Ranke, Das kirchl. Perikopensystem, aus den

Altesten Urkunden der röm. Liturgie dargelegt und erläutert, Berl. 1847.

R. Rikid.

**Lector** (ἀναγνώστης), ein Beamter der alten Kirche, welcher beim Gottesdienst die hl. Schrift und andere Lectionen (z. B. acta martyrum) vorzulesen hatte. Auch lag ihm die Ausbewarung der hl. Bücher ob. Dass auch das Borlesen der hl. Schrift, ein Hauptbestandteil des Synagogenkultus (vgl. Luk. 4, 16; Apg. 13, 15. 27; 2 Kor. 3, 14), aus diesem in den christl. Gottesdienst überging, ist besannt. Aber es steht nicht sest, wie früh die Berrichtung dieses Dienstes an ein bestimmtes Amt geknüpst ward. Ob der ἀναγινώσκων dei Justin. ap. I, c. 67, welcher von dem προεστώς unterschieden wird, schon als eine bestimmte amtliche Persim zu betrachten ist, ist zweiselhast. Sicher jedoch sprechen Tertull. (de praescript. c. 41) und Cypr. (ost) vom Lector als einem ordentlichen Kirchenbeamten.

Die bebeutenbsten Kirchenlehrer legen Gewicht auf das kirliche Vorlesen ber M. Schrift, Cyprian erklärt sogar (ep. 37, cf. 38) das Lectorenamt für ein ehren= bolles, zuweilen ward Trägern desselben auch der Unterricht der Katechumenen andertraut (Cypr. ep. 29), und dass man die Ordination zu demselben als eine ernste, feierliche Angelegenheit betrachtete, zeigen die Worte in den (ziemlich alten, wenngleich mit Unrecht einem angeblichen carthaginiensischen Konzil vom J. 398 sugeschriebenen) Statuta ecclesiae antiqua (c. 8, s. dieselben bei Mansi T. III, P. 945 sq.): "Lector cum ordinatur, faciat de illo verbum episcopus ad plebem, indicans ejus fidem ac vitam atque ingenium. Post haec spectante plebe tradat ei codicem, de quo lecturus est, dicens ad eum: accipe et esto lector verbi dei etc." (vgl. auch Constit. apost. VIII, 22). Dessenungeachtet gehörte dasselbe du den ordines inseriores. Dies erklärt sich baraus, dass bloße Lesen one Aegetische oder homiletische Auslegung, welche dem Lector nicht zustand, kaum mehr als eine mechanische Fertigkeit erforderte, daher denn später oft auch Kinder zu Lectoren ordinirt wurden, bis Justinian (Novell. 123, § 13) als kanonisches Alter das 18. Lebensjar feststellte. Nachmals wurde dem Lectorenamt dann auch der Rest seiner Bedeutung allmählich noch geschmälert. Im Abendlande gibt es beutzutage keine Lectoren mehr, obgleich noch das tridentinische Konzil derselben

(historisch) gebenkt. Zwar werden die Kandidaten des Priesteramtes noch zu Lectoren geweiht, aber nicht, um das entsprechende Amt gesondert auszuüben, viel= mehr nur, um sofort die nächst höhere Weihe zu empfangen. Schon die Synode zu Hippo im J. 393 verbot (Ser. II, can. 1) den Lectoren, die Grussformel an das Volk zu sprechen. Zu derselben Zeit verloren sie auch schon das Recht, das Evangelium vorzulesen (Hieron. epist. 147, al. 48, cf. Isidor. Hispal. de div. offic. II, 8), welches auf die Diakonen überging, allmählich dann auch die Befugnis, die Epistel zu lesen, welche mindestens schon im 9. Jarhundert in Frankreich oft den Subdiakonen übertragen worden ist. Lettere ist ihnen in der griech. Kirche verblieben. Aber das Evangelium entziehen ihnen auch schon die apostol. Ronstitutionen (II, 57), und demgemäß heißt es in der Confessio des Metrophanes Critopulus (cap. XI, pag. 140 bei Rimmel): "ή μέν ἄλλων βιβλίων τῆς θεοπνεύστου γραφής ανάγνωσις έφεῖται τοῖς αναγνά σταις, ή δὲ τοῦ εὐαγγελίου τῶν διακόνων έστί". — In einem anderen Sinne hießen lectores im Mittelakter auch die Lehrer an Orbensschulen, lectores dignitarii Beamte an Kathedralkirchen, welche die sämtlichen Kirchenlectionen zu regeln hatten, und lectores monsas die bei Tisch in Klöstern und geistlichen Genossenschaften fungirenden Borleser. Egl. Jo. Andr. Schmidt, De primitivae eccles. lectoribus illustribus, Helmst. 1696; Bingham, Orig. vol. II, p. 29 sq.; die Lexica von Suicer und du Fresne; Augusti, Denkwürdigkeiten, Bb. 6, Handbuch der chr. Arch., Bb. I, 8. Risig. **S**. 262.

Le Fèbre, s. Faber Stapulensis Bb. IV, S. 479.

Legati, nuntien ber römischen Rirche. Legati, nuntii, missi des Papstes, Ausdrücke, die in älterer Zeit gleichbedeutend sind, heißen zuerst die päpstlichen Bevollmächtigten bei den acht ersten, sämtlich im Oriente abgehaltenen -Ronzilien. Sie haben, je nach der jedesmaligen zeitweisen Machtstellung des Papstes, verschiedenen Auftrag und verschiedene Stellung gehabt; allgemeine kirchenrecht liche Regeln über die Befugnisse ihres Amtes fehlen. Ferner kommen seit der 2. Hälfte des 4. Jarhunderts, im Busammenhange mit der Entwickelung der papste lichen Jurisdiktion über sog. causae majores (s. d. Art. Gerichtsbarkeit, kirchl., Bb. V, S. 123), teils missi oder legati apostolici für Untersuchung derartiger Einzelfälle, teils vicarii apostolici für ständige Verwaltung solcher papstlichen Befugnisse in weiteren Kreisen vor. Diese apostolischen Vikare (nicht zu verwechseln mit den heute so genannten, über die der Art. Propaganda nachzusehen ist) waren Erzbischöfe, die, ihre Selbständigkeit aufgebend, sich Rom unterstellten und dann für ihre Provinz und für andere benachbarte jene Vertreterstellung übertragen erhielten: später nicht selten über ein ganzes Land und mit dem Titel Primaten. Die Stellung hat aber keine praktische Entwickelung gehabt, und mit der Zeit blok die Bedeutung eines kirchlichen Ranges behalten. Auch die politischen Sendlinge der Päpste von damals erhalten ihre Kompetenz immer nur durch ihre auf das Einzelgeschäft, das sie besorgen, bezügliche Bollmacht: über eine Einzelart s. den Art. Apocrisiarius Bb. 1, S. 483. Von selbst aber ergab sich, dass alle Arten päpstlicher Legaten eine wesentlich bedeutendere Position erhalten mussten, seit Gregors VII. Theorie von der Stellung des Papsttums selber zur Geltung tam und jene Legaten Bertreter der nunmehr demselben vindizirten Machtbefugnisse wurden: was Papst Gregor den Bischöfen gegenüber dadurch zu formeller Aners kennung brachte, dass er sie in ihrem Lehenseide ausdrücklich versprechen ließ, legatum.... eundo et redeundo honorifice tractabo et in necessitatibus suis adjuvabo; welche Formel im Bischofseide bis heute enthalten geblieben ist. sprechend diesem Umschwunge finden sich von Papst Gregor an die Legaten how figer, werden jest gelegentlich auch für ganze Länder bevollmächtigt, erhalten du Ech ihre Vollmachten nicht bloß überhaupt größere Gewalt, sondern auch die, 🌿 mens des Papstes mit den Bischösen als Ordinarien zu konkurriren; endlich 📂 ginnt Gregor VII. zuerst einen Unterschied zu machen zwischen Legaten, dem 🚭 er einzelne bestimmte (aliquam legationem) und solchen, denen er umfassende Arträge gibt (vicem suam indulget). — Über die bisher berürte Entwickelu Raheres bei Petr. de Marca de concord. sacerdotii et imperii lib. 5. c. 19 sqq.; Komassin, Vetus ac nova discipl. eccl. P. 1. lib. 2. c. 107 sq., 117 sq., piftor. canon. Abhandl. von den Legaten und Nuntien 1786; Binterim, Dentschrösigkeiten, Th. 3, S. 162 fg.; Phillips, Kirchenrecht, 6, 684 f.; Hinschius, lathol. Kirchenrecht, 1, 498 f.

Eine festere Gestalt und Systematik gewinnen diese Verhältnisse, wie die wirch Gregor VII. angeregte Entwickelung überhaupt, erst im Dekretalenrechte, das außer einer Anzal bei Gelegenheit der einzelnen Institute, auf welche Legasten einwirken, eingereihter Bestimmungen, sowol in der Sammlung Gregors IX. (X. 1, 30), wie in der Bonisaz VIII. (1, 15 in VI.) einen besonderen Titel do officio legati ausweist. Nach diesem Rechte unterscheiden sich zunächst zwei Arten Legaten: nati und dati (ober missi).

- 1) Natus heißt der Legat, sobald die Stellung für immer an einen bestimm= ten Erzbischofssitz geknüpft ist. Seine Rechte waren anfangs im Ganzen dies selben, welche papstliche Legaten überhaupt besitzen. Dazu gehörte vorzüglich kon= turrirende Gerichtsbarkeit mit allen Bischöfen innerhalb der Kirchenprovinz: denn die Jurisdiktion der geborenen Legaten hat den Charakter der jurisdictio ordinaria (f. ben Art. kirchliche Gerichtsbarkeit Bb. V, S. 115), sie erscheinen als ordinarii ordinariorum und konnen schon in erster Instanz eine Entscheidung treffen, sobald sich die Parteien mit Beschwerden an sie wenden (s. c. 1. X. h. t. verb. c. 2. eod. in VI.). Seit dem 16. Jarhundert erfolgten indessen Beschränkungen (s. weiterhin), und da überdies der legatus natus, ebenso wie jeder andere Abgeordnete besondere Fakultäten bedarf, auch bei der Anwesenheit eines legatus a latere eine Suspension derselben eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), so dass der Metropolit sich nicht einmal das Kreuz vortragen lassen darf (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III. in c. 5. Conc. Lateran. a. 1215), so schwand die Macht des legatus natus fast gänzlich und es blieb eigentlich nur der Chrentitel (m. s. Schott, De legatis natis, Bamberg 1788, 40; v. Sartori, Geist= lices und weltliches katholisches Statswohl, Bd. I, Th. I, Nürnberg 1788, **6**. 266 f.).
  - 2) Bu ben legati missi ober dati im weiteren Sinne gehören:
- a) delegati, welche für einzelne Sachen beauftragt wurden. Schon wärend des Mittelalters wurde es üblich, Klerikern an Ort und Stelle (judices in partibus) bergleichen zu überweisen (s. d. Art. kirchliche Gerichtsbarkeit S. 115).
- b) Legati missi nach dem Sprachgebrauche des Dekretalenrechtes, später geswönlicher nuncii apostolici, Vollzieher der päpstlichen Austräge nach dem ihnen gegebenen Mandate. Im allgemeinen besitsen sie für den ihnen zugewiesenen Sprengel eine ordentliche Gerichtsbarkeit mit dem Rechte der Delegation, dis zum 16. Jarhundert auch Konkurrenz neben den Ordinarien. Um über gewisse Reservatsälle entscheiden zu dürsen, ist für sie ein mandatum speciale erforderlich, wästend die gewönlichen Reservationen ihnen generaliter zustehen (s. die Citate sub e). Sie dürsen Indulgenzen von mehr als hundert Tagen, aber nicht über ein ganzes Jar, erteilen (kerraris, Bibliotheca canonica s. v. legatus nro. 46). Sie haben Anspruch auf Prokurationen, von deren Entrichtung nur diesenigen Ordinarien frei sind, welchen darüber ein besonderes päpstliches Privilegium ersteilt ist, wärend sonst durch keine Verzärung eine solche Vestreiung erlangt wersten kann (c. 11. X. de praescriptionidus [II. 26.] Innocent. III. a. 1199). Zu den Insignien der Nuntien gehören rote Kleidung, ein weißes Ross, vergoldete Sporen (Gonzalez Tellez zum c. 1. X. h. t. nro. 6).
- c) Legati a latere, von der Seite des Papstes abgesendete Legaten, collaterales, laterales, d. h. Kardinäle. Diese erscheinen als wirkliche Repräsentanten des Papstes und auf sie beziehen sich die mannigsachen höchsten Prärogative, deren die Dekretalen gedenken. Ihre allgemeine Bollmacht lautet: Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda constituat. (Gregor. VII. Epist. lib. IV. ep. 26). "Cui nos vices nostras commisimus, ut juxta verdum propheticum

evellat et destruat, acdificit et plantet, quae secundum Deum evellends et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plantanda, (Innoc III. Epist, lib XVI. ep. 104) Das Borbild von Senatoren, welche die Kaifer als Legaten abjendeten (f. c. 8, C. ad L Julian, majestatis (IX 5) Arcad, et Honor a. 397, in c 22. Can, VI. qu. 1.) fcmwebte babei ben Papiten vor, und in Diefem Sinne erflatte Clemens IV .: "Legatos, quibus in certis provinciis committatur legations offcium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar procousulum ceterorumque praesidum, quibus cettae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore nostro legationis officium pequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t in VI) Rad) bem Recht ber Defretalen geburt ihnen in ber Probing eine jurisdictio ordinaria, fraft beien fie alle Autoritet ber Biichofe suspendiren fonnten. Diese Jurisdiktion umfast auch bie höchsten Reservationen, fo bafs die Legaten unter andern bas Abiolutionsrecht ber megen Torung eines Alerifers Extommunigirten besigen und gwar felbit außerhalb ihrer Proving fur jeden, der sich an fie wendet (c. 4. 9 X h. t c. 20. X. de sententia excommunicat. V. 39) Den Rardinal Legaten ift gestattet, Benefizien firchlichen Patronats zu vergeben und sich dieselben ichen vor eingetrettut Balang zu reserviren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de juro patronatus III, 38, val e 1. h, t in VIO. Beispiele und boruber cutftandene Streitigleiten weift Thomasis P. H. lib. I. cap. L.H. noch) Es fteht ihnen auch zu, die Balen der Erzbifcoie, Bischaupt auch über Exempte zu bestätigen (c. 36 § 1 de electione in VI° 16 ), überhaupt auch über Exempte zu erfennen (c. 1 de V. 8. in VI° [V, 12] sund cent, IV.) und zu genehmigen, dass ein exempter Abt zum Bischose gewalt werde und sich zu seiner Nirche begebe (c. 36 pr. de electione in VI<sup>o</sup>) Als Bertrete des Papstes interpretiren sie auch die Mandate desselben (m. s. c. 1 X. de postulatione praelatorum I. 5 "et Cardinalis nostrum mandatum interpretatus"). Ihr Anspruch auf Brokurationen geht auch über ihre Proving hinaus is 17 23. As censibus, III, 39) Sie haben den Borrang vor allen Bischvien 3n den befannten dietatus Gregorii VII heißt es beshalb nr. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis praesit in concilio, etiam inferioris gradus, et alversus eos sententiam depositionis possit dare; daher hat auch die vom Papite ober einem Legaten ausgehende Rellation eines Benefiziums "propter conferents ampliorem praerogativam" ben Borgug vor ber bijdhoftlichen (f. c 31 de pracbendis in VIO III. 4). Sie find berechtigt, fich in der Probing ein Areng bete tragen gu laffen, und wenn fie in eine Stadt fommen, unter einem Thronhimmel ju fiben; überhaupt bilbete fich mit ber Beit ein fpezielles und foleunes Urte montel in dem Berhaltniffe der Legaten zu dem gefamten Alerus (f weiterbin) Eine Beschräntung fur bie legati a latere bestand nach ausdrucklichen Gestschungen barin, bafs ihnen one fpezielles Mandat die Verjetung von Bijdiefen, die Union und Teilung ber Bistumer, Die Berfugung über Die durch Bal gu besegenden Die nitaten in den Stiftstrechen und einiges andere, f. Hinschins a. a O S 114 nicht zustehen sollte (c. 3. 4. X. b. t. c. 4. eod, in VIO).

Bon ben mit der ganzen Julie von Antorität abgesendeten legati a latere ordinarii unterschiedet man die extraordinarii, weldze aus Anlass besonderet schwieriger Julie abgevednet werden, wie zur Berusung eines Konzuls, Wesandbischaft an einen König u. s. w. (Ferraris, Biblioth. eit nro. 6). Auch Nunter werden mitunter eum potestate legati a latere gesendet.

Man f. überhaupt Tractatus de officio atque auctoritate legati de latere per Petr. Andr. Gambarum in X. libros digestus, denuo ab Augustino Ferentille recognitus, Venetus 1571, fol.; S. F. de la Torre, De auctoritate, gradu et terminis legati a latere, Rom. 1656, 4°; Gabr. Wagenseil, Diss. de legato a latere, Altdorf 1696, 4°.

Die vielen burch Legaten veranlafsten Klagen nötigten ben rom. Stut, das bisherige Shitem in einzelnen Juntten zu andern. Nachdem feitens verschiedener Statsgewalten Abhilfe bereits verlangt und mittelft Einzelfonzesffionen an die

selben teilweise auch gewärt worden war (Hinschius S. 523), ließ Leo X. auf dem Laterankonzil 1515 den Beschluss fassen, es sollten die Kardinal-Legaten Reübenz halten nut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent (f. Tit. de officio legati in VII. I, 8). Das tribentinische Konzil befreite auch die bischöfliche Gerichtsbarkeit von der hergebrachten Beeinträchtigung: Legati quoque, etiam de latere, nuncii, gubernatores ecclesiastici aut allii, quarumcumque facultatum vigore non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praecipere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant" (sess. XXIV. cap. 20 de reform.). Darauf gründete die Congregatio pro interpretatione Conc. Trid. verschiedene Entscheidungen zu Gunsten der Bischöfe gegen die Legaten (f. Ferraris a. a. D., Nr. 35. 36; Richter zur Ausgabe des Tridentinums a. a. D., Nr. 4, 6. 390). Das Tridentinum überträgt übrigens den Legaten und Nuntien neben ben Ordinarien die Befugnis zur Prüfung der kanonischen Erfordernisse derjenigen, welche zu Kathedralkirchen befördert werden sollen (sess. XXII. cap. 2 de resorm.), sowie unter Erneuerung des c. 3 de appellat. in VI. (2, 45), das Recht

bie Appellationsinstanz zu bilben (Trid. cit. cap. 7).

Die Lage, welche durch die deutsche Reformation hervorgerufen ward, fürte zur Einrichtung ständiger Nuntiaturen. Zwar am kaiserlichen Hofe zu Wien hatte es schon seit Anfang des 16. Jarhunderts eine gegeben, und ebenso ist die am hose zu Warschau alt, oder hängt in ihrem Ursprunge doch gleichfalls nicht mit der Reformation zusammen, vielmehr waren beide an erster Stelle politische, wie et dergleichen auch an anderen katholischen Höfen gab. Als aber dann das deutsche Reich im Augsburger Religionsfrieden von 1555 den Dienst des weltlichen Armes zur Unterdrückung des Protestantismus aufgekündigt hatte und demgemäß da= mit gerechnet werden musste, dass in Nord= und in Westdeutschland evangelische Territorien existirten, in denen der Fortbestand katholischer Bischofs = und Erz= bischofssize, oder auch das kirchliche Hineinregieren der benachbarten Bischöfe in 2008 Land regierungsseitig nicht geduldet wurde, und als später sich nicht ver= kennen ließ, dass in den nördlichen Teilen des burgundischen Reichstreises, d. i. der spanischen Niederlande, die evangelische Lehre gleichfalls nicht zu unterdrücken sti, da begründete man für diese Gebiete ständige päpstliche Nuntiaturen: sür den tractus Rhoni in Nordbeutschland zu Köln 1582, für die protestantische Schweiz mb den deutschen Südwesten zu Luzern 1586, für die Niederlande zu Brussel um 1600. Da in jenen protestantischen Gebieten die Statshilfe gegen den Protestantismus entbehrt werden musste, so war man dort auf Mission beschränkt: die bischöfliche Leitung dieser Mission an Stelle des Papstes war die Hauptauf= gabe der drei Runtien, welche daher auch mit Missionsfakultäten ausgestattet wur= den; wenngleich dies Amt nicht ihre einzige Aufgabe war, vielmehr die Sorge für tunliche Durchfürung der tribentinischen Schlüsse und überhaupt die Vertretung ber Rechte und Interessen des papstlichen Stules ihnen gleichfalls aufgetragen wurde. Bgl. Mejer, Die Propaganda, 1, 180. 323; 2, 184 fg., und die daselbst gegebenen litterarischen und anderen Nachweisungen. Für Böhmen und die Lausit ethielt der Wiener Nuntius, für Polen und Oft= und Westpreußen der Warschauer inliche Missionsaufträge; sie bildeten aber nicht die Hauptaufgabe, sondern nur einen Rebenpunkt ihrer Stellung. Sämtlich hatten diese Runtien facultates ordinariae und darunter die Vollmacht, die sie auch gelegentlich ausübten, mit den Landesbischöfen der katholisch gebliebenen Teile ihres Sprengels in der Diözesan= berwaltung zu konkurriren; ebenso machten sie hin und wider den weltlichen Ge= walten gegenüber die römischen Ansprüche geltend. Aus einem wie aus dem an= dern Grunde gingen daher Streitigkeiten und Beschwerben hervor, die Walkapis tulation Art. 14 versuchte, den Kaiser zur Abhilse zu verpflichten (f. Häberlin, Pragmat. Gesch. der neuesten kaiserl. Walkapitulation (1792), S. 198 f., namentl. 34 § 3), die Kursürsten gravaminirten in einem Kollegialschreiben an ihn v. 1764 über Eingriffe römischer Behörden, die drei geistlichen Kurfürsten beschlossen 1769

formulirte Forberungen in biefer Richtung (Roblenger Artifel) mit hite bes Ra fers burchzusegen, und obwel bies zulett fallen gelaffen wurde, fo waren bod insbesondere amiften dem Kölner Runtius und den rheinischen Eigbiichofen em Reihe einschlagender Differenzen im Gange, als gegen Ende vorigen Jarbundens bei Gelegenheit der Stiftung ber Mundmer Auntiatur (1785) der Streit bed aufloderte. S. daruber Deger, Bur Geschichte ber römisch deutschen Frage, Th 1 (1871), S. 33 f. 89 f. Rurpfalz-Bayern, feit 1777, wo die bagerifche Laue auf ftarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches bamals auch die niederidem ichen Herzogtumer Julich und Berg noch einbegriff und beffen verschiedent Tage von noch verschiedeneren Diozefen berurt wurden, benn Landesbischwise befat et feine, fondern murbe firchlich durchaus bon außen ber regiert, batte feit lange ben territorialiftijd motiviten Bunfch gehabt, fatt biefer Regierung von ass warts, Landesbifchofe, Die es vielmehr feinerfeits leiten tonne, ju beichen Diefen Bunich bet der Rurie durchzuseten, war es indes nicht madzing genug Alen man fonnte fich entgegenkommen; benn wenigstens ber tatfachliche Ausichlufe ber bisherigen Bischofe ließ fich erreichen, wenn einem fur den Umtang des bials baperifden Gebietes bestellten Runtius papftlicherfeits bie mit ben Bifchofen, bejo Erzbischöfen fonturrirende ordentliche Mirchenregierung übertragen und dann te gierungsseitig den Untertanen geboten wurde, fich ihrerseits nicht an Die Bifd.me, fondern an den Runting zu wenden. Eine foldje Einrichtung hatte in jenem 114 genblide Bedeutung fur Die Rurie Denn feit bem Ericheinen von Sontbeime i. d, Art Bb. VI, S. 310) Febroning, 1763, in welchem die Befugnis des Pamte, jenes mit ben Bischofen fonturrirende Kirchenregiment zu uben, mit gallitamiden Grunden in Abrede genommen worden war, hatte diefer nunmehr fog Gebromanismis die größte Berbreitung und Anerkennung, von Seite der Regierungen aber fan allgemeine Forderung erfaren, und die romische Rurie war überhaupt an vielen Puntten gurudgebrängt. Es war ihr alfo von größter Bichtigfeit, in Bayern eine Regierung ju finden, welche die turialen Anspruche vielmehr zu unterftugen bereit war und mit beren Gilfe fie fo machtigen febronianischen Widerfachern, wie die deutschen Erzbifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen tonnte. Aus biefen Bentite puntten ging swifden Kurpialg-Bayern und Rom ein jur Grundung ber Mande ner mit ben obenerwänten Bollmachten ausgerufteten Runtiatur und zu ben enfprechenden Magregeln der bagerischen Regierung furendes Bundnis hervor, me rend bagegen die Erzbischöfe sich über das dawider Vorzunehmende durch Bevollmachtigte in Ems vereinigten und fich um Unterftugung an ben Raifer manbten. Die auf folde Urt entstandenen Streitigfeiten find es, Die man fpegiell unter ber "Nuntraturstreingfeiten" bes vorigen Jarhunderts zu verstehen oflegt. Uber ibte weitere Entwidlung ift ber Urt Emfer Mongrefe Bo IV, S 201 ju vergleichen. Litteratur bei Mejer a. a. D. und bei Aluber, Fortsehung der Litteratur des demiden Staatsrechtes von Butter (1791), S 556 f. Sie find in ihrem Verlaufe gefrengt worden burd ben bie beiberfeitigen Rampfer verwehenden Sturm der frangefinden Revolution, melder ber Rolner Muntiatur überhaupt ein Ende gemacht bat, ob wol romifcherfeits ber Standpuntt festgehalten wird, fie fer nur "noch nicht" wiber aufgerichtet

Überhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspunkte enzehende kirchliche Genossenschaft das altere Necht in Betreis der papitiichen Legeten und Nuntien, wie es oben aus den Tekretalen dargestellt worden ist, uoch als gultig Es ist bloß Sitte, dass der Kapst heutzutage nicht sowot mehr Legaten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Runtien zu senden psiegt. Roch gibt es eine nicht geringe Anzal standiger Nuntiaturen; die Munchner ist auch noch Missionsobrigkeit und zwar sur Anhalt (Meter, Propaganda, 2, 506 f) — Wird zur Verwaltung einer solchen Runtiatur zeitweilig ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Als an Rang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Nuntien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legaten und Nuntien haben nach dem auf dem Wiener Kongresse des schlossendeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der britten haben, wird

Britten (vergl. Alüber, Bölkerrecht, § 180 f.; Heffter, Bölkerrecht, S. 357; Bruß. Europäisches Gesandtschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115; L 381).

Dafs die Statsregierungen dem Papite foldergestalt bas Befandtichafterecht raumen, barin liegt, obwol fie ibn dabei ungweifelhaft nicht blog als Obermpt des Airchenftates, so lange er das war, im Auge hatten, sondern ebensowol b mehr als Oberhaupt der fatholisch firchlichen Genoffenichaft, doch feine Andennung ber bon ihm in letter Eigenichaft erhobenen Souberanetatsanfpruche, worn blog eine Unerfennung feiner tatjachlichen jocialen Dacht. Es find bier gelben Besichtspunkte, wie beim Abichlusse von Ronfordaten if ben Art. oben 149) entscheidend Wenn aber der Stat den papstlichen Bevollmächtigten mgemaß als Diplomaten gelten last, so behandelt er ihn als solchen auch in etreff seiner Zulaffung ober Richtzulaffung, lafet alfo bengenigen nicht zu, der erfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation burch Borlage ber Bollicht, fordert, bajs ber Bevollmachtigte fich in Dinge, Die uter feinen Auftrag mausgeben, nicht mifche, fchieft ihm, wie noch die neueften belgischen Borgange betatigt hat en, eventuell feme Baffe. Diefe Souveranetatsvejugnis des States dennt allerdings die comische Rurie, da fie der Rirche gegenuber die Statssouranetat leugner, im Grunde uberhaupt nicht, jedenfalls aber nur foweit an, als Runtius bei der Statsregierung accredidirt ift, nicht hingegen, insofern er in merkirchlichen Dingen Bollmachten lesitt, denn in der Natur der kirchlichen berarchie liege es, dass der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kiraregiments (Ordinarien) auch durch dergleichen Bevollmachtigte muffe verfehren tenen. Hierbon ift fo biel richtig, bafe er nut ihnen fo gut burch Boten, wie ach Briefe berfehren, auch jur Einzelgeschnite Rommiffarien beauftragen m: die Statsregierung hat gegenuber folden Sendlingen, wenn nicht bas po-ive Landesrecht ihr größere Besugnisse beilegt, bloß, salls sie Austander sind, Unswersungsrecht Wider die Errichtung einer standigen Muntiatur one diploeatischen Austrag, bon ber bisweilen Die Rede gewesen ift und beren Idee leicht der auftauchen konnte, wurde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht wo die Landesgesetze sie ihr geben (f. daruber Hinschus a. a D. S. 535 f., nd Die Preuß Kirchengesethe bes Jahres 1873, S 47 f.), sondern in Deutsch-nd allgemein. Denn das deutsche katholische Kircheurecht kennt nur die Bischöfe 🚺 Ordinarien, und gibt, und zwar unter Bustimmung bes römischen Sofes, bei eren Unftellung allenthalben den Stateregierungen ein Mittwirfungerecht, mag befelbe in einem Borichlagsrechte, mag es in dem Rechte der Ablehnung von rsouse minus gratae bestehen. Ordinarien, zu benen sie nicht eingewilligt hat, aucht baber feine Regierung im Lande gu dutben. Run hat feine ben Anspruch Bapftes auf tonkurrirendes Rirchenregiment neben ben Bischöfen und Erz-Shofen, mit andern Worten ben Unipruch, femerfeits allenthalben Ordinarius sein, anerkannt, vielmehr find die Auffassungen, aus denen jolche Ansprüche Igen, in Anlass bes Batifanums, bon allen in Betracht tommenden beutichen Stateregierungen mehr ober weniger ausbrudlich abgelehnt worden Gie brauchen also auch Bertreter biefes papftlichen Ordinariats nicht gefallen zu laffen, und a nach dem von der firchlichen Genoffenschaft in dieser hinficht noch ats gultig Gandelten fanonischen Rechte ftandige Muntien regelmäßig Bollmachten befigen, enengufolge fie bergleichen Ordinariatsvertreter find, fo ift jede deutsche Landesgierung befugt, fie nicht zu bulben, fo lange fie ihr nicht Garantie geben, bafs re Bollmachten feine Die ordentliche regierungsfeitig anerfannte firchliche Sieerchie bes Landes alterirende feien.

(0. F. Jacobion +) Reier.

Legenda aurea, f. Jafobus be Boragine Bb. VI, G. 453.

Regende. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in abgerundete und ein kleines Ganzes darstellende Erzälung aus dem Leben mes Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat oder durchs erdichtet ift, ob sie in poetischen oder profaischen Gewande auftritt, ob sie

formulirte Forderungen in bieler Richtung (Roblenger Artifel) mit hilfe bes kap fere burchausegen, und obwol bies julent fallen gelaffen wurde, fo waren bod insbesondere zwijchen bem Rölner Muntius und ben rheinischen Erzbischere eine Reihe einschlagender Differengen im Gange, als gegen Ende vorigen Sarbundens bei Gelegenheit der Stiftung der Mundiner Runtiatur (1785) der Streu bid aufloderte. G. daruber Deger, Bur Gefchichte ber remifdiedeutschen Frage, Th 1 (1871), S 33 f., 89 f. Rurpfalz Bagern, feit 1777, wo die bagerifche Linie ausftarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches damals auch die niedertbeine ichen Herzogtumer Julich und Berg noch einbegriff und beffen verichiedene Iche von noch verschiedeneren Diszesen berurt wurden, denn Landesbifdible bejag et feine, fondern murbe firchlich burchaus von außen ber regiert, hatte feit iange ben territorialiftifch motiviten Bunich gehabt, ftatt diefer Regierung von aus warts, Landesbifchofe, Die es vielmehr feinerfeits leiten fonne, ju beitgen. Diem Bunfch bei ber Murie burchzuseben, war es indes nicht maching genug. Alem man fonnte fich entgegenkommen; benn wenigstens ber totjachliche Ausschluss ber bisherigen Bifchofe ließ fich erreichen, wenn einem fur den Umjang des proje bagerifden Gebietes bestellten Runtius papftlicherfeits die mit den Bifcofen, lein. Erzbifchofen fonfurrirende ordentliche Rirchenregierung übertragen und bann te gierungsseitig ben Untertanen geboten wurde, fich ihrerseits nicht an Die Bifdiet, sondern an den Auntius zu wenden. Eine foldje Einrichtung hatte in jenem Iv genblide Bedeutung fur die Kurie. Denn feit bem Ericheinen von Southeims (f. b. Art. Bd. VI, S. 310) Febronius, 1763, in welchem die Befugnis bes Bapnes, jenes mit ben Bifchofen fonturrirende Arrchenregiment zu uben, mit gallitanifche Grunden in Abrede genommen worden war, hatte diefer nunmehr fog Gebromaniana Die größte Berbreitung und Anerkennung, bon Geite ber Regierungen aber fait allgemeine Forberung erfaren, und die ronische Rurie mar überhaupt an vielen Bunfie gurudgebrangt Es mar ihr alfo von größter Bichtigfeit, in Bapern eine Regierung Bu finden, welche die furialen Unfpruche vielmehr zu unterftugen bereit war und mit beren Bilfe fie fo machtigen febronianischen Biderfachern, wie die beutschen Ergbifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen fonnte. Aus Diefen Wenath puntten ging zwifden Kurpfalg Babern und Rom ein gur Grundung ber Mande ner mit ben obenermanten Bollmaditen ausgerufteten Runtiatur und zu ben ente fprechenben Magregeln der baberiichen Regierung furendes Bundnie beiber, wie rend dagegen die Erzbijchofe fich uber bas bawider Borgunehmende durch Bevol mächtigte in Ems vereinigten und fich um Unterftupung an den Raifer manden. Die auf folche Urt entstandenen Streitigfeiten find es, Die man fpeziell unter bet "Runtiaturftreitigkeiten" des vorigen Jarhunderts gu verstehen vilegt über ibn weitere Entwidlung ift ber Urt Emjer Rongreis Bb. IV, @ 201 gu vergleichen Litteratur bei Mejer a a D. und bei Kluber, Fortsehung der Litteratur des deutiches Staatsrechtes von Putter (1791), S. 556 f. Sie find in ihrem Verlause gekenp worden burd ben die beiberfeitigen Mampfer verwehenden Sturm ber frangeniche Revolution, welcher ber Rolner Muntiatur überhaupt ein Ende gemacht bat. D wol romischerseits der Standpuntt festgehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wie ber aufgerichtet

Überhaupt betrachtet die römische Aurie und die auf ihre Gesichtspuntte em gehende kirchliche Genossenschaft das ältere Rocht in Betreif der papitlichen Legoten und Nuntien, wie es oben aus den Dekretalen dargestellt worden ist, not als gultig. Es ist bloß Sitte, dass der Papst heutzutage nicht sowol mehr Daten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Nuntien zu senden pslegt. Noch gibt es eine nicht geringe Auzal ständiger Auntiautenz die Munchner ist auch noch Missionsobrigkeit und zwar sur Anhalt (Olejer Propaganda, 2, 506 f.). — Wird zur Berwaltung einer solchen Runtiatur zeinwellt ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Alls an Rang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Nuntien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legoten und Nuntien haben nach dem auf dem Biener Kongresse schiedlossenen Reglement über den Divlomateurang den Rang der ersten Riasse schlossenens); ob die Internuntien den der zweiten oder der dritten haben, wie

Aritten (vergl. Klüber, Vollerrecht, § 180 f.; Heffter, Völlerrecht, S. 357; Truß, Europäisches Gesandrschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115; 281).

Dajs bie Stateregierungen bem Bapfte joldpergestalt bas Befandtichafterecht raumen, barin liegt, obwol fie ihn dabet ungweifelhaft nicht blog ale Dbermpt des Arrehenstates, so lange er das war, im Auge hatten, jondern ebenjowol 🚵 mehr als Cberhaupt ber fatholischeftrichlichen Genoffenschaft, doch feine Untennung ber bon ihm in letter Eigenschaft erhobenen Souveranetatsauspruche, dern bloß eine Anerkennung feiner tatsachlichen focialen Macht. Es jind hier efelben Gesichtspunkte, wie beim Abschlusse von Rontordaten (f. ben Art. oben 149) entscheidend Wenn aber der Stat den papitlichen Bevollmachtigten mgemaß als Diplomaten gesten laist, so behandelt er ihn als folchen auch in etreff feiner Bulaffung ober Nichtzulaffung, last also benjeuigen nicht zu, ber erfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation durch Borlage ber Bollocht, fordert, dass ber Bevollmachtigte fich in Dinge, Die uter femen Auftrag ausgeben, nicht mide, fchieft ihm, wie noch die neuesten belgiichen Borgange betatigt haben, eventuell feine Paffe. Diefe Sonveranetatsbefugnis des States Bennt allerdungs die romische Rurie, da fie ber Mirche gegenuber die Statsjouranetat leugner, im Grunde uberhaupt nicht, jedenfalls aber nur foweit an, als Runtius bei der Statsregierung accredidirt ift, nicht hingegen, insofern er in merfirchlichen Dingen Bollmachten besitht; benn in der Ratur der firchlichen **ier**archie liege es, dass der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kiraregiments (Ordinarien) auch durch bergleichen Bevollmachtigte muffe verfehren men. Hiervon ift fo biel richtig, bafs er mit ihnen fo gur durch Boten, wie Driefe berfehren, auch jur Einzelgeschafte Rommiffarien beauftragen m: die Statsregierung hat gegenüller solchen Sendlingen, wenn nicht bas po-we Landesrecht ihr größere Besugnisse beilegt, bloß, jalls sie Lastander sind, Muswerjungsrecht. Wider die Errichtung einer standigen Nuntiatur one diplostifchen Auftrag, von der bisweilen die Rede gewesen ift und deren Ibee leicht ber auftauchen könnte, wurde jie aber auch noch andere Rechte haben: nicht wo die Landesgeseste sie ihr geben (f. daruber Hinschuss a. a. D. S 535 f., Die Breuf Rirchengesehe bes Jahres 1873, G 47 f.), fonbern in Deutsch= ab allgemein. Denn das deutsche katholische Nircheurecht fennt nur bie Bischofe Drdinarien, und giet, und zwar unter Zustimmung des römischen Sofes, bei wen Anftellung allenthalben ben Stateregierungen ein Mitwirfungerecht, mag belbe in einem Borichlagsrechte, mag es in bem Rechte ber Ablehnung von monae minus gratae bestehen. Ordinarien, ju benen fie nicht eingewilligt hat, aucht baber feine Regierung im Lande zu bulben. Run hat feine ben Anspruch 🐉 Papftes auf fonturerrendes Arrcheuregiment neben ben Bischöfen und Erzdofen, mit andern Worten den Anfpruch, feinerfeits allenthalben Ordinarius fein, anerkannt, vielmehr sind die Auffassungen, aus denen jolche Ansprüche in Anlass bes Batifanums, von allen in Betracht fommenden beutschen tatsregierungen mehr ober weniger ausbrudlich abgelehnt worden Gie brauchen also auch Vertreter biefes papitlichen Ordinariats nicht gefallen zu laffen, und nach bem ben ber firchlichen Benoffenichaft in Diefer Sinficht noch als gultig Sandelten fanonifchen Rechte ftandige Muntien regelmäßig Bollmachten befigen, mengufolge fie bergleichen Drbinariatsvertreter find, fo ift jebe beutsche Lanbesgierung befugt, fie nicht zu dulben, fo lange fie ihr nicht Garantie geben, bafs te Bollmachten feine Die ordentliche regierungsseitig anerfannte firchliche bierechte bes Landes alterirende feien.

(6. F. Jacobian +) Rejer.

Legenda aurea, f. Jafobus be Boragine Bb. VI, G. 459.

Legende. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in dagerundete und ein kleines Ganzes durstellende Erzälung aus dem Leben wes Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat oder durchs erdichtet ift, ob sie in poetischem oder prosaischem Gewande auftritt, ob sie

formulirte Forbermaen in Diefer Richtung (Roblenger Artifel) mit Giffe bes Roifere burchzusegen, und obwol bies gulegt fallen gelaffen wurde, fo waren bod insbesondere gwischen bem Rolner Runtius und ben theinischen Ergbifdeten em Reihe einschlagender Differengen im Gange, als gegen Ende vorigen Sathundent bei Gelegenheit ber Stiftung ber Munchner Muntiatur (1785) ber Streit bod aufloderte S baruber Meger, Bur Bejduchte ber tomijdebeutichen Frage. Ib 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Rurpfalz Bayern, feit 1777, wo bie bayerifche Lime aus ftarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches damals auch die niederibinschen Herzogtumer Julich und Berg noch einbegriff und beisen verschiedene Telle bon noch berichiebeneren Diogeien berurt murben, benn Landesbifdidie bejag d feine, sondern wurde kirchlich durchans von außen her regiert, hatte seit lange ben territorialistisch motivirten Wunsch gehabt, statt dieser Regierung von cul-warts, Landesbischifc, die es vielnicht seinerseits leiten könne, zu beispen Tie Bunfch ber ber Kurie burchzuseten, war es indes nicht machtig genug Allein man tonnte fich entgegentommen; benn wenigftens ber tatfachliche Ausschlufe be bisherigen Bifdibje ließ fich erreichen, wenn einem für den Umrang bes prat baperifden Webietes bestellten Runtius papftlicherfeits bie mit ben Bifdien, bej Grabischösen tonkurrirende ordentliche Arrchenregierung übertragen und dann 🖚 gierungsfeitig ben Untertanen geboten wurde, fich ihrerfeits nicht an bie Biidofe fondern an den Runtius zu menden Eine folde Einrichtung hatte in jenem Me genblide Bebeutung fur die Rurie. Denn feit bem Ericheinen bon Sontheims ( b. Art Bd. VI, & 310) Jebronius, 1763, in welchem die Befugnis des Bapitel jenes mit ben Bischofen konkurrirende Kirchenregiment zu üben, mit gallikaniche Grunden in Abrede genommen worden war, hatte diefer nunmehr jog Febronianisms bie großte Berbreitung und Anerfennung, von Geite ber Regierungen aber fan alle meine Förderung erfaren, und die römische Kurie war überhaupt an vielen Bunke gurudgebrangt Es war ihr alfo von größter Bichtigfeit, in Bapern eine Regiern zu finden, welche die furialen Anspruche vielmehr zu unterftugen bereit war und beren hilfe fie fo madtigen febronianischen Widersachern, wie bie deutschen Gr bifchofe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen tonnte. Aus diesen Bendch puntten ging zwischen Kurpfalz Bapern und Rom ein zur Grundung der Dans ner mit ben obenermanten Bollmachten ausgerusteten Runtiatur und zu ben em fprechenden Maßregeln der bayerischen Regierung surendes Bunduis hervor, 🕬 rend dagegen die Erzbischofe sich über das dawider Borgunehmende durch Bevol mächtigte in Ems vereinigten und sich um Unterstutzung an den Raifer wanden Die auf foldje Art entstandenen Streitigkeiten find es, die man speziell unter 🚾 "Runtiaturftreitigfeiten" bes borigen Jarhunderts gu berfteben villegt. Uber if weitere Entwidlung ift der Urt Emfer Rongrefe Bb. IV, @ 201 gu vergleiche Litteratur bei Mejer a. a. O. und bei Kluber, Fortsetzung der Litteratur des deutiche Staatsrechtes von Butter (1791), S 556 f. Sie find in ihrem Berlaufe gelter worden burch ben die beiberseitigen Rampfer verwehenden Sturm ber frangende Revolution, welcher ber Rolner Runtiatur überhaupt ein Enbe gemacht hat, of wol romifcherfeits der Standpuntt fenigehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wi ber aufgerichtet.

Aberhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspunkte ein gehende kirchliche Genossenschaft das altere Recht in Betress der papstlichen Legten und Nuntien, wie es oben aus den Defretalen dargestellt worden ist, no als gultig. Es ist bloß Sitte, bass der Papst heutzutage nicht sowol mehr Lyggeren a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Runtinzu seinem offegt. Roch gibt es eine nicht geringe Anzol standiger Runtiaturzi die Münchner ist auch noch Missionsobrigseit und zwar sur Anhalt (Meser, Broggenda, 2, 506 f.). — Wird zur Berwaltung einer solchen Kuntiatur zeinwellein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius Als an Rang Geringere abwerden in neuerer zeit von den Runtien noch die Internuntien unterschieden denn die Legaten und Runtien haben nach dem aus dem Biener Kongresse schlossen der Reglement uber den Diplomatenrang den Rang der ersten Riasse schlossen, wie bassadeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der dritten haben, wie

gestritten (vergl. Klüber, Böllerrecht, § 180 f.; Heffter, Böllerrecht, S. 357; Riruß, Europhisches Gesandtschaftsrecht, 2, 35 f., auch 1, 101. 112. 115;

Dafs bie Statsregierungen dem Papfte foldergeftalt bas Gefanbtichafterecht emranmen, baren liegt, obwol fie ihn babei unzweiselhaft nicht bloß als Cbersbaupt bes Rirchenstates, so lange er das war, im Auge hatten, sondern ebensowol und mehr als Oberhaupt ber fatholifch firchlichen Genoffenschaft, boch feine Unertennung ber von ihm in letter Gigenichaft erhobenen Souberanetatanfpruche. fendern blog eine Anerkennung feiner totjadilichen focialen Dacht. Es find bier biefelben Gesichtspunkte, wie beim Abschlusse von Ronfordaten (f ben Urt. oben 3 149) enticheidend. Wenn aber der Stat den papitlichen Bevollmachtigten bemgemaß ale Diplomaten gelten lafet, fo behandelt er ihn als folden auch in Betreff feiner Bulaffung ober Michtzulaffung, lafst alfo benjenigen nicht gu. ber personlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation burch Borlage der Bollmacht, fordert, bajs ber Bevollmachtigte fich in Dinge, Die uter feinen Auftrag hinausgeben, nicht mische, schieft ihm, wie noch die neuesten belgischen Borgange es betatigt haben, eventuell feine Baffe. Dieje Souveranetatsbefugnis des States ertennt allerdings die comische Rurie, ba fie ber Airche gegenither die Statssousveranetat leugner, im Grunde überhaubt nicht, sedenfalls aber nur soweit an, als der Runtius bei der Statsregierung accredidirt ift, nicht hingegen, insofern er in unerfrechtichen Dingen Bollmachten beitht; benn in ber Ratur ber firchlichen hierarchie liege es, bass ber Papft mit den Lofalverwaltern des fatholischen Rirdenregimente (Ordinarien) auch durch bergleichen Bevollmadjtigte muffe berfehren tonnen. hiervon ift fo viel richtig, bafe er mit ihnen fo gut burch Boten, wie durch Briefe bertehren, auch bur Einzelgeschäfte Rommiffarien beauftragen lann: Die Stateregierung hat gegenuber folden Sendlingen, wenn nicht bas poutwe Landesrecht ihr großere Bejugnife beilegt, blog, jalls fie Auslander find, das Ausweifungerecht. Bider die Errichtung einer ftandigen Runtiatur one diplomatifden Auftrag, von ber bisweilen die Rebe gewesen ift und beren Ibce leicht wider auftauchen konnte, murbe fie aber auch noch andere Rechte haben: nicht aur wo die Landesgeseite fie ihr geben (f. baruber Ginfchins a. a. D. S. 535 f., und Die Breuft. Rirchengesethe des Jahres 1873, S. 47 f.), soudern in Deutsch-land allgemein. Denn das beutsche katholische Rirchenrecht kennt nur die Bischose als Ordinarien, und gibt, und zwar unter Buftimmung bes romifchen hofes, bei beren Auftellung allenthalben ben Statsregierungen ein Mitwirfungsrecht, mag dasselbe in einem Borschlagsrechte, mag es in dem Rechte der Ablehnung von personae minus gratae bestehen Ordinarien, gu benen fie nicht eingewilligt hat, braucht baber feine Regierung im Lande gu bulben Run hat feine den Anspruch bes Papites auf tonturrirendes Mirchenregiment nelen ben Bijdien und Ergbifchofen, mit andern Worten ben Anfpruch, feinerfeits allenthalben Orbinarius bu fein, anerkannt, vielmehr find die Auffaffungen, aus benen folche Anfprüche folgen, in Unlafe bes Batitanums, von allen in Betracht tommenden beutichen Statsregierungen mehr ober weniger ausdrucklich abgelehnt worden Sie brauchen fich alfo auch Bertreter Diefes papitlichen Ordinariate nicht gefallen zu laffen, und da nach bem von der frichlichen Benoffenschaft in Diefer Sinficht noch als gultig behandelten tanonischen Rechte ftandige Muntien regelmäßig Bollmachten besipen, benenzufolge fie bergleichen Ordinariatsvertreter find, fo ift jede beutiche Landesregierung befugt, fie nicht zu bulden, fo lange fie ihr nicht Barantie geben, bafs ihre Bollmachten feine bie orbentliche regierungsfeitig anerfannte firchliche Die-

(6. g. Jacobion +) Rejer.

Legenda aurea, f. Jatobus be Boragine Bb. VI, S. 453.

rarchte bes Landes alterirende feien.

Legenbe. Unter einer Legende versteht man heutzutage in der Regel eine in sich abgerundete und ein kleines Ganzes darstellende Erzählung aus dem Leben eines Heiligen, gleichviel, ob dieselbe eine geschichtliche Grundlage hat ober durchs aus erdichtet ist, ob sie in poetischem ober prosaischem Gewande auftritt, ob sie

aus dem Bolksmunde hervorgegangen oder eine Kunstdichtung ist, ob sie deshalb aus einem größeren Komplex herausgegriffen ist, weil die angeblichen Tatsachen, die sie berichtet, an und für sich eine sinnvolle Veranschaulichung eines als wertvoll empfundenen Zuges der Frömmigkeit darzubieten schienen, oder aber beshuß der Ausprägung einer religiös moralischen Idee ersunden ist. Wie dem auch sei, die Legende erscheint uns heute zunächst als ein Gebilde (im weiteren Sinne des Wortes) dichterischer Tätigkeit, als eine Spezies der Sagenpoesie, mithin der epischen Volks oder Kunstpoesie, welche als solche wesentlich sür ein Objekt der Litteraturgeschichte zu gelten hat. Aber schon durch die Darsstellungsstoffe, in denen sie sich bei uns wenigstens gewönlich bewegt, verrät sie ihre Herfunft aus dem Gebiete des kirchlichen oder doch christlichen Lebens und somit ihren Zusammenhang mit dem theologischen Interesse; noch mehr tut sie dies durch ihren Namen, der sie geradezu als ein Woment der kirchlichen Arschälchen Lebens und fonit ihren Ramen, der sie geradezu als ein Woment der kirchlichen Arschälchen Lebensen.

Legenda (urspr. neutr. plur.) ober (libri) Legendarii hießen nämlich im Mittelalter autorisirte Zusammenstellungen der Erzälungen aus der Lebens= und Leis bensgeschichte ber Heiligen, welche an ben Gebächtnistagen berselben in bie Desse eingelegt und beim Gottesbienfte verlesen werden sollten. Bei genauerer Ausbruckweise unterschied man übrigens von einander die sog. Passionarii, welche sich ausschließlich mit den Märthrergeschichten befasten, und die Logondarii, indem man unter den letteren die Sammlungen der Lesestucke für die Festtage der Konfessoren und übrigen Heiligen verstand (s. überhaupt du Fresne im Glossar. s. h. v.). Nachmals bezeichnete man bann auch eine einzelne Er: zälung aus dem Legendenbuche als eine Legende (legenda — feminin. singular.) und übertrug außerdem den Namen im kollektiven und im individuellen Sinne auch auf solche Sammlungen und einzelne Legenden, welche nicht einen liturgischen, sondern einen rein litterarischen und Privatcharakter trugen. Warum man gerade die Lesestücke aus den acta sanctorum oder martyrum legenda nannte, wie rend diese doch immerhin nur eine untergeordnete Kategorie der kirchlichen Lektios nen bilbeten (s. d. A. Lectionarium S. 520), ist nicht anzugeben. Es beutet darauf hin, dass das Ganze, dem die Legendenvorlesung angehörte, zunächst nicht die Lie turgie überhaupt, sondern der liturgische Heiligenkultus war.

Die Sitte selbst, Legenden an den Jaresfesten der Märthrer und Heiligen beim Gottesdienste zu verlesen, bestand nun aber längst vor diesem mittelalterlichen Namen. Denn schon der 36. Kanon der Spnode zu Hippo im Jare 393 gestattet die Vorlesung der Leidensgeschichten der Märtyrer an deren Jaressesten, und aus Augustin. Serm. 273 und 315 erhellt, dass dieselbe in der nordafritanischen Kirche auch wirklich stattsand. Auch in dem alten gallikanischen Lektionar finden sich Lesestücke aus den Märthrerakten, und Avitus von Vienne berichtet, dass die Passion der hl. Märthrer von Agaunum (S. Maurice im Kanton Ballis) ex consuetudinis debito vorgelesen worden sei (cf. Caesar. in serm. 300. appendicis August., Gregor. Turon. de gloria martyr. I, 86). Allerdings burften in der Kirche zu Lyon bergleichen nicht vorgelesen werden, auch nicht an Heiligenfesten. Was die römische Kirche betrifft, so wird in dem sog. gelasianischen Defrete de libris recipiendis die Vorlesung der Märthrerakten aus dem Grunde verboten, weil deren Verfasser nicht bekannt, ja dergleichen Erzählungen oft auch ihrem Inhalte nach verwerflich seien, Habrian I. dagegen gestattete sie, und zwar nicht nur den Gemeinden, denen die betreffenden Heiligen angehört hatten, sondern auch anderen (f. überh. E. Martene, De antiquis eccles. ritib., Antverp. 1737, l. IV, c. 5).

Der Name Legende hat uns zuvörderst auf die gottesdienstliche Seite des Gegenstandes gefürt. Hiermit ist jedoch die theologische Bedeutung der Legende nicht erschöpft. Letztere würde auch abgesehen von ihrer liturgischen Berwendbarkeit entstanden sein und sich entwickelt haben, weil nicht ausbleiben konnte, dass die Einzelgemeinden und die ganze Kirche auch außerhalb ihres Gottesdienstes ein geschichtliches Interesse für ihre Märthrer und Heiligen hegten, welches be-

Legende 529

iebigt werden musste, ferner, dass selbst das Bedürfnis, aus der Legende Er= auung zu schöpfen, auch außerhalb der Messe Befriedigung suchte und dieselbe t der Litteratur fand, endlich, dass unter den Schriftstellern der abendlän= ischen Nationen namentlich des Mittelalters auch Dichter sich des legendarischen Hoffes bemächtigten. In den ersten Jarhunderten der driftlichen Kirche war und slieb die Legende eine Gattung der Historie, eine, wenn auch mit Kritik zu bembende, Duelle wirklicher Geschichte. Die Acta martyrum und sanctorum (f. d. Art. Bb. I, S. 121), die sich an die Calendaria, die Diptycha und die Martyrologia anschlossen, die Vitae patrum und die Passionalia der alten Kirche waren nicht bloße Märchensammlungen. Eine solche war auch schwerlich des Eusebius (ms nicht erhaltene) άρχαίων μαρτυρίων συναγωγή, sicherlich nicht dessen Schrift "über die Märthrer Palästinas" und Palladius' Historia Lausiaca, ja nicht ein= mal Theodorets φιλόθεος ίστορία und des Joh. Moschus λειμών; ebensowenig wie diese griechischen Schriften entbehren des Hieronymus Buch de viris illustribu, des Joh. Cassianus Collationes patrum, Gregors von Tours Vitae patrum mb andere änliche Schriften wirklich glaubwürdiger Nachrichten. Erst seit dem 9. Jarhundert verdrängte der Gesichtspunkt der Erbaulichkeit oder die Reis gung zum Phantastischen und Anekdotenhaften oder auch die bewusste Absicht, u täuschen, den Sinn für geschichtliche Forschung, und hiermit nahm die Legende allerdings die Wendung, welche sie in den Ruf wesentlicher Geschichtswidrig= kit gebracht hat. In dieser Richtung bewegt sich auf Seiten der griech. Kirche Simeon Metaphrastes mit seinen Lebensbeschreibungen der Heiligen schon ganz entschieden, im Abendlande hat sich dieselbe namentlich in der berühmten, dem 13. Jarhundert angehörenden Legenda aurea (vulgo historia Lombardica dicta) des Jacobus a Voragine (s. d. Art. Bd VI, S. 453) ausgeprägt, wärend in 15. Jarhundert bei Mombritius (im Sanctuarium) sich die geschichtliche Ge= wissenhaftigkeit wider regt, die sich dann im 17. Jarhundert in dem großen wars haft historisch=kritischen Werke der Bollandisten vollendet (f. das Nähere in dem art. Acta martyrum).

Die Legenda aurea hat nun auch beutschen Bearbeitungen des Lebens der heiligen zur Quelle gedient. Eingebrungen in die deutsche Nationallittera= tur waren aber legen darische Stoffe überhaupt schon Jarhunderte vor dem Bekanntwerden jener neuen Fundgrube (vergl. zum Folgenden besonders 28. Wackernagel, Gesch. der deutschen Litteratur, 2. Aufl., I. Bb., Basel 1879). In der althochdeutschen Zeit freilich ist zwar die Litteratur vorherrschend geist= lich, aber die Legende tritt da noch spärlich auf. Der von dem Sanctgallischen Ronche Ratpert (im 9. Jarh.) verfaßte "Leich" (= Spiel) vom Leben des heil. Gallus ift in der (deutschen) Ursprache nicht erhalten, außer dieser kommt aber als eigentliche Legende nur das Gedicht eines Unbekannten auf den hl. Georg (9. ober 10. Jarh.) hier in Betracht (Wackern. a. a. D. S. 85). Dagegen bieter bas mittel= hochbeutsche Zeitalter nicht nur zalreiche Brarbeitungen aus dem Kreise ber bibli= igen Geschichte (die nur, soweit sie einzelne Gestalten des A. und R. Test.'s und aus dem Leben Jesu sowie der Maria einzelne Scenen oder Abschnitte betreffen, im weiteren Sinne mit zur Legende gerechnet werden können), sondern and eigentliche Heiligenlegenden, zuerst in poetischer, dann in prosaischer Form. Die Kindheit Jesu dichtete Konrad von Fußesbrunnen; vom Leiden Christi handelt der Kreuziger Johanns von Frankenstein (1300), vom hl. Kreuz gleich= zeitig Heinrich von Freiberg; Christi Leiden, Höllenfart und Auferstehung schildert ein unbekannter Bearbeiter des sog. Evangel. Nicodemi (Wackernagel 6. 201), Christi "Urstende" (Auferstehung) Konrad von Heimesfurt. Andere ergälen von den letzten Dingen und vom Antichrift (Endefrist). Was das Leben Daria betrifft, so sind auf uns gekommen Bruchstücke der drei schlichten, aber seelenvollen "Lieder" Wernhers von Tegernsee (1172) und aus dem 14. Jar= pudert gleichartige Dichtungen zweier Schweizer, eines anderen Wernher und Balthers von Rheinau, sowie des Karthäusermönchs Bruder Philipp (nach W. eines Preußen), endlich Fragmente eines etwas früher entstandenen Marienlebens eines Unbekannten (bei 28. S. 240). Diese Dichtungen behandeln das ganze

Leben der Mutter Gottes in epischem Beifte; andere find mehr inrifder It oder befaffen fich nur mit Mariens Simmelfart ober anderen einzelnen 30 nen. Die Sauptquellen diefer bas Leben Chriftt und der Maria Darftellender Gedichte waren apolipphische Evangelien, wie das fog. Er, Nicodem und to Ev. l'seudo-Matthaei sive liber de orth bestae Mariae et infantia salvatoris, M Berfasser fast ausschließlich Geistliche. Solche waren im 12. Jorh auch be Dichter ber eigentlichen Seiligen legenden, im 13. Jarhundert murde jedech bele Gattung, fo weit fich berfelben eine ritterliche und romanhafte Seite abgeminnen ließ, auch von höfischen Dichtern gepflegt, von biefen jum teil gleichiale ed dem Grunde lateinischer Urichriften, jum teil aber nach frangofischen Borm ben und mit Unlehnung an mundliche Uberlieferungen Endlich haben fich auch Bolisfanger ("farende" Leute) der Legende bemaditigt, und gwar ichon vor ben hinichen Dichtern (f. die altere Bearbeitung ber Ergalung von Oswald im 12 3m hundert). Die geiftlichen Berfaffer bon Legenden, Die feit bem Autang bel 14. Jarh.'s wider in den Borbergrund traten und unter benen fich besonders ber deutsche Orden herbortat, schöpften mittelbar oder unmittelbar aus des Pjeude hierounnus Vitae patrum, Jatobus' a Boragine Legenda auren. Bothe's Det Bruitingen Liber de miraculis & Marine und anderen meuft latennichen Budere und einzelnen Gedichten. In der Blutezeit der mittelhochdeutschen Poeise bilden legendarische Stoffe zum teil den Borwurf fur die bedeutendften Werke, Beite bon epischer Araft und Lebendigfeit Denn gu biefen gehoren, abgeseben bon ben Unnolied, welches warscheinlich noch aus bem 11. Jarh ftammt, bem Bilatul eines Unbefannten und der Raiferdronif (in der Urgeftalt aus der Ditte bei 12. Jarh.'s), in welche Legenden nur eingestreut find, hartmanns von Mue bei liger Gregorius, Rudolfs von Ems Barlaam und Jojafat und gutet Gerhard, endlich trop der breiten Redfeligfeit ihres Berfaffers Monrade bon Burgburg beiliger Silvefter, Alexius, Bantaleon und Engelhard

Die genannten Gebichte besingen einzelne Beilige, wir besitzen aber and (f. Badern. S. 216) poetifche Gammet werte antiden Inhaltes, wie bas Bafe fional, "ber Bater Buch" und bas "Buch ber Marthrer", und bon biefen ent behrt wenigftens bas erstgenannte gleichfalls nicht bes bichterischen Wertes 16 ward nach ber Mitte des 13. Jarhunderts von einem Beiftlichen (am Mitteliben oder aber im Ordenstande) verjafst und behandelt in feinen erften beiden Badien das Leben Jesu, der Maria, der Apostel, Johannes des Tausets und der Mey balena, im 3. eine große Angal eigentlicher Beiligenlegenden nach der Erdnang des Nirchenjares. Bas aber auf Ronrad fonst noch von Legenden folgt, bezeichnet freilich alles nur den immer tiefern Verfall der Runft. Dieser beginnt leick am Schlufs des 13 Jarhunderts nut Ulrichs von Eichenbach Wilhelm von Em den und huges von Langenstein Marter der heil. Marting. Im 14 und 15 3.0 hundert wird die Bal der Legenden wider groß, "aber die Runft gering und die Gefinnung immer dumpfer" (Badern. S 213). Bas die Auswal ber vom 11 116 gum 15. Jarhundert in poetischer Form behandelten mannlichen und weiblichen Beiligen anlangt, fo ericheinen als die beliebteiten Mexius, Margaretha und beibe ring, bemnachst (infolge bes Befanntwerbens ber in's Lateinische übersetzten gleich namigen bon Einigen bem Johannes von Damascus beigelegten Ergalung) Bar laam und Jojafat, ferner Bautus, Servatius, Euftachius und Christopherus nebst Barbara, Maria Magdalena und Clifabeth, neben diesen treten aber einzeln 2014 viele andere auf.

Bon allen bisher erwänten zu unterscheiden sind die prosalschen Legenden in deutscher Sprache, die besonders seit der Mitte des 14. Jahrhunderts herdorteten. Dieselben sind teils Umgestaltungen fruher poetisch bearbeiteter deutscher Erzalungen, teils aus dem Latennschen übersetzt, sehen es bald mehr auf den Gozalungsstoff als solchen, bald mehr auf die Erbaulichseit ab und betreffen, wit ihre poetischen Borbilder, nicht immer nur einzelne Heilige, sondern auch Gruppen und größere Rreise. Unter den Sammlungen ragen herdor "der Altbater Leben", eine Anzal von Lebensbeschreibungen der ersten Mönche, teilweise nach

ndo-Sieronhmus (f Wadern. S. 451); Hermanns von Friglar "Buch von der Aligen Leben" (um 1345), eine Auswal, welche sich jedoch an die Reihenfolge Namenstage im Kalender hält, endlich die vollständigeren, in einen Sommerteil einen Wutterkeil zerlegten, ubrigens einer spateren Zeit angehörenden "Pas-

nale alter Beiligen" (f. Wadern, a. a. D.).

Rach ber Reformation erhielt sich bei ben Katholiten einerseits in Bollstuche die bald naiv erbauliche, bald anekbotenhafte, wundersuchtige und den Rimbus ihrer Helden berechnete, in allen Fallen aber unkritische Legende, bererieits unter ben Theologen die von Mombritius angebante Richtung fritische Berborhebung bes geschichtlich Buverlaffigen. Ber ben Broteftan= n mete die im ubrigen fehr ftart hervortretende miffenich aftliche Aritif dt zu nennenswerten Foridjungen auf Diefem Gebiete; bagegen brang bas Mistrauen gegen die uberlieferten Beiligenleben auch in bas evangelische lit Doch verhielten fich beffen hirten und Lehrer mindeftens auf lutherischer te teineswegs rein ablehnend wider die Legende. Luther wenigftens ichapte \* "rechten, guten Legenden" sehr hoch und war der Meinung, man solle wo migs bie "Schrift nicht on Exempel und Historien der Heiligen lehren" (Sämmtl. B. Ert Ausg. Bb. 63, S. 330); baher veranlasste er, bafs Georg Major bie ne patrum (Bittenberg 1544) in gelauterter Beftalt (repurgatae) wider heraus-Was er an den herkommlichen Legenden auszuschen hat, ist zumeist dies, is ne "voll Lugen und Trugerei" sind (Bd. 28, S. 102). Aber er erhebt sich auch ichon uber biefen einseitig historischen Standpunkt und bereitet bie neuere notestantische Ansicht vor, indem er auch er bichtete Erzalungen, wenn sie nur don und dyriftlich" find, gelten laist. Als eine solche tennzeichnet und lobt er B. die Legende vom heil. Christophorus (Bd. 62, S. 39). Indes erst gegen abe des 18. Farh.'s kommt diese Betrachtungsweise, die im Grunde die alte, an auch unbewuste ber befferen Legendendichter ber mittelhochbeutichen Beit n der deutschen Litteratur wider zum Durchbruch. Luthers Zeitgenoffe, hans terngefunden humor feiner in diefes Bebiet einschlagenden gereimten Er-Jungen (3. B. von Sanct Beter mit ber Beig) wird auch fein beutscher Bromant eine kerngesunde Moral vermiffen. Allein gerade die besten Legenden laffen in bem bon S. Sachs gewälten Stile des "Schwants" nicht verwerten; erft berber fing an, ben vollstumlichen Besichtspunft mit bem religios ethischen und wortschen so zu verknupsen, bajs die Legende in Luthers Sinne "schön deriftlich" werden konnte, und Romantiler, wie A. B. Schlegel und Fouqué das Taschenbuch der Sagen und Legenden, Berlin 1812), sind ihm darin gestat, außerdem L. G. Avsegarten, Justin. Nerner, Gust. Schwab, K. Sinrod andere, weniger Goethe. Von letzterem besitzen wir zwar mehrere meisters ste Gedichte mit ber Überschrift "Legende", aber von diesen ift das eine ("Baffer ten geht die reine" u. f w.) mehr eine Ballade, das andere eine "porabolische" dite, das dritte (die Legende vom Huseisen) in Hans Sachsens Art gehalten. erder selbst (f. dessen Berstreute Blatter, 6. Samml., Gotha 1797) suchte die zende "dem lehrenden Idyll naher zu bringen", obwol er sonst das unmittelze Woralisiren und Dociren von der Poesie sernzuhalten bestrebt war. Aber er ant die Legenden auch "Andachtsbilder", und diesen Charafterzug mußte er unigigen, wenn er dem Geprage der besieren unter seinen eigenen Legenden gest werden wollte Rachdem Herder und die Romantifer auf den asthetischen und ational pjychologischen Bert ber Legende wider hingewiesen hatten, wandte sich ber befonderen Gestaltung berfelben in einzelnen Landichaften die Aufmertimfeit und der Sammelfleiß zu. Go sammelte Bechitein Die Legenden des Raiftates Citerreich (Leipzig 1840), Mednyanszty bie Legenden aus Ungarns Borit (Best 1829), Biff (Bern 1815 f), Lutolf (Lugern 1865) und be Balagre Barts 1842) schweizerische Legenden, Schnezler (Rarter 1846) babische, Menk Woseltals Legenden (Robl 1846), Harrys die Redersachsens (Celle 1840), seiler (Raffel 1848) Boltsfagen und Legenden bes Landes Paderborn. Das theogifche Intereffe an ber Legende liegt fur ben heutigen Protestanten lediglich an

Leben der Mutter Gottes in epischem Geiste; andere sind mehr lyrischer A ober befassen sich nur mit Mariens Himmelfart ober anderen einzelnen Se nen. Die Haupt quellen dieser das Leben Christi und der Maria darstellend Gedichte waren apokryphische Evangelien, wie das sog. Ev. Nicodemi und de Ev. Pseudo-Matthaei sive liber de ortu beatae Mariae et infantia salvatoris, l Verfasser fast ausschließlich Geistliche. Solche waren im 12. Jarh. auch d Dichter ber eigentlichen Heiligen legenden, im 13. Jarhundert wurde jedoch die Gattung, so weit sich derselben eine ritterliche und romanhafte Seite abgewinn ließ, auch von höfischen Dichtern gepflegt, von diesen zum teil gleichfalls a dem Grunde lakeinischer Urschriften, zum teil aber nach französischen Vorbilder und mit Anlehnung an mündliche Überlieferungen. Endlich haben sich auch Bolk sänger ("farende" Leute) der Legende bemächtigt, und zwar schon vor den höf schen Dichtern (s. die ältere Bearbeitung der Erzälung von Oswald im 12. Ja hundert). Die geistlichen Verfasser von Legenden, die seit dem Ansang de 14. Jarh.'s wider in den Vordergrund traten und unter denen sich besonders de deutsche Orden hervortat, schöpften mittelbar ober unmittelbar aus des Pseudi Hieronhmus Vitae patrum, Jakobus' a Boragine Legenda aurea. Botho's vo Prüflingen Liber de miraculis 8. Mariae und anderen meist lateinischen Bücher und einzelnen Gedichten. In der Blütezeit der mittelhochdeutschen Poesie bilde legendarische Stoffe zum teil den Vorwurf für die bedeutendsten Werke, Wer von epischer Kraft und Lebendigkeit. Denn zu diesen gehören, abgesehen von de Annolied, welches warscheinlich noch aus dem 11. Jarh. stammt, dem Pilatu eines Unbekannten und der Kaiserchronik (in der Urgestalt aus der Mitte de 12. Jarh.'s), in welche Legenden nur eingestreut sind, Hartmanns von Aue he liger Gregorius, Rudolfs von Ems Barlaam und Josafat und gute Gerhard, endlich trop der breiten Redseligkeit ihres Verfassers Konrads ve Würzburg heiliger Silvester, Alexius, Pantaleon und Engelhard.

Die genannten Gedichte befingen einzelne Heilige, wir besitzen aber au (s. Wackern. S. 216) poetische Sammelwerke änlichen Inhaltes, wie das Pai sional, "ber Bäter Buch" und das "Buch der Märtyrer", und von diesen en behrt wenigstens das erstgenannte gleichfalls nicht des dichterischen Wertes. C ward nach der Mitte des 13. Jarhunderts von einem Geistlichen (am Mittelrhei oder aber im Ordenslande) verfasst und behandelt in seinen ersten beiden Bücher das Leben Jesu, der Maria, der Apostel, Johannes des Täufers und der Mas dalena, im 3. eine große Anzal eigentlicher Heiligenlegenden nach der Ordnur des Kirchenjares. Was aber auf Konrad soust noch von Legenden folgt, bezeichn freilich alles nur den immer tiefern Berfall der Kunst. Dieser beginnt bereit am Schluss des 13. Jarhunderts mit Ulrichs von Eschenbach Wilhelm von Ber den und Hugos von Langenstein Marter der heil. Martina. Im 14. und 15. 301 hundert wird die Zal der Legenden wider groß, "aber die Kunst gering und di Gesinnung immer dumpfer" (Wackern. S. 215). Was die Auswal der vom 11. bi zum 15. Jarhundert in poetischer Form behandelten männlichen und weibliche Heiligen anlangt, so erscheinen als die beliebtesten Alexius, Margaretha und Kath rina, demnächst (infolge des Bekanntwerdens der in's Lateinische übersetzten gleich namigen von Einigen dem Johannes von Damascus beigelegten Erzälung) Bar laam und Josafat, ferner Paulus, Servatius, Eustachius und Christophorus neb Barbara, Maria Magdalena und Elisabeth, neben diesen treten aber einzeln noc viele andere auf.

Von allen bisher erwänten zu unterscheiden sind die prosaischen Legender in deutscher Sprache, die besonders seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hervortreten. Dieselben sind teils Umgestaltungen früher poetisch bearbeiteter deutsche Erzälungen, teils aus dem Lateinischen übersett, sehen es bald mehr auf den Erzälungsstoff als solchen, bald mehr auf die Erbaulichkeit ab und betressen, wi ihre poetischen Vorbilder, nicht immer nur einzelne Heilige, sondern auch Gruppen und größere Areise. Unter den Sammlungen ragen hervor "der Altväter Leben", eine Anzal von Lebensbeschreibungen der ersten Mönche, teilweise nach

Legende 531

Pseudo-Hieronymus (s. Wackern. S. 451); Hermanns von Fritzlar "Buch von der heiligen Leben" (um 1345), eine Auswal, welche sich jedoch an die Reihenfolge der Ramenstage im Kalender hält, endlich die vollständigeren, in einen Sommerteil mid einen Winterteil zerlegten, übrigens einer späteren Zeit angehörenden "Pass

sionale aller Heiligen" (f. Wackern. a. a. D.).

Nach der Reformation erhielt sich bei den Katholiken einerseits in ber Bolkskirche die bald naiv erbauliche, bald anekdotenhafte, wundersüchtige und m den Nimbus ihrer Helden berechnete, in allen Fällen aber unkritische Legende, andererseits unter den Theologen die von Mombritius angebante Richtung auf fritische Hervorhebung des geschichtlich Zuverlässigen. Bei den Protestan= ten fürte die im übrigen sehr stark hervortretende wissenschaftliche Kritik nicht zu nennenswerten Forschungen auf diesem Gebiete; dagegen brang das Ristrauen gegen die überlieferten Heiligenleben auch in das evangelische Bolk. Doch verhielten sich bessen Hirten und Lehrer mindestens auf lutherischer Geite keineswegs rein ablehnend wider die Legende. Luther wenigstens schätzte bie "rechten, guten Legenden" sehr hoch und war der Meinung, man solle wo mog= lich die "Schrift nicht on Exempel und Historien der Heiligen lehren" (Sämmtl. **B.B.** Erl. Ausg. Bd. 63, S. 330); baher veranlasste er, dass Georg Major die Vitae patrum (Wittenberg 1544) in geläuterter Gestalt (repurgatae) wider heraus= gab. Was er an den herkömmlichen Legenden auszusetzen hat, ist zumeist dies, bis fie "voll Lügen und Trügerei" sind (Bb. 28, S. 102). Aber er erhebt sich boch auch schon über diesen einseitig historischen Standpunkt und bereitet die neuere protestantische Ansicht por, indem er auch erdichtete Erzälungen, wenn sie nur "shon und christlich" sind, gelten lässt. Als eine solche kennzeichnet und lobt er 3. B. die Legende vom heil. Christophorus (Bd. 62, S. 39). Indes erst gegen Ende des 18. Jarh.'s kommt diese Betrachtungsweise, die im Grunde die alte, wenn auch unbewuste der besseren Legendendichter der mittelhochdeutschen Zeit nt, in der deutschen Litteratur wider zum Durchbruch. Luthers Zeitgenosse, Hans Sachs, hat zwar auch Legenden in seiner Weise poetisch verarbeitet, und hinter bem kerngesunden Humor seiner in dieses Gebiet einschlagenden gereimten Er= Mungen (z. B. von Sanct Peter mit der Geiß) wird auch kein deutscher Prokfant eine kerngesunde Moral vermissen. Allein gerade die besten Legenden lassen sich in dem von H. Sachs gewälten Stile des "Schwanks" nicht verwerten; erst berber fing an, den volkstümlichen Gesichtspunkt mit dem religiös ethischen und dem poetischen so zu verknüpfen, dass die Legende in Luthers Sinne "schön mb christlich" werden konnte, und Romantiker, wie A. W. Schlegel und Fouqué (s. das Taschenbuch der Sagen und Legenden, Berlin 1812), sind ihm darin ge= solgt, außerbem L. G. Kosegarten, Justin. Kerner, Gust. Schwab, K. Simrock md andere, weniger Goethe. Von letzterem besitzen wir zwar mehrere meister= saste Gedichte mit der Überschrift "Legende", aber von diesen ist das eine ("Wasser wen geht die reine" u. s. w.) mehr eine Ballade, das andere eine "parabolische" Satire, das dritte (die Legende vom Hufeisen) in Hans Sachsens Art gehalten. herder selbst (s. bessen Zerstreute Blätter, 6. Samml., Gotha 1797) suchte die Legende "dem lehrenden Idyll näher zu bringen", obwol er sonst das unmittel= bre Moralisiren und Dociren von der Poesie sernzuhalten bestrebt war. Aber er mennt die Legenden auch "Andachtsbilder", und diesen Charakterzug musste er hinzufügen, wenn er dem Gepräge der besseren unter seinen eigenen Legenden ge= recht werden wollte. Nachdem Herder und die Romantiker auf den ästhetischen und national=psychologischen Wert der Legende wider hingewiesen hatten, wandte sich and der besonderen Gestaltung derselben in einzelnen Landschaften die Aufmerk= samleit und der Sammelfleiß zu. So sammelte Bechstein die Legenden des Kai= kestates Osterreich (Leipzig 1840), Mednyánszky die Legenden aus Ungarns Vor-Kit (Pest 1829), Wyß (Bern 1815 f.), Lütolf (Luzern 1865) und de Valagre Paris 1842) schweizerische Legenden, Schnezler (Karlsr. 1846) badische, Menk Moseltals Legenden (Kobl. 1846), Harrys die Niedersachsens (Celle 1840), Seiler (Kassel 1848) Volkssagen und Legenden des Landes Paderborn. Das theologische Interesse an der Legende liegt für den heutigen Protestanten lediglich an

ber Grenze der Religion und Poesie; im übrigen hat er seine Heiligen, die sich mit denen der katholischen Kirche keineswegs decken, der Kirchengeschichte zuzuweisweisen, die er freilich nicht nur wissenschaftlich behandeln, sondern auch den Laier zugänglich machen kann und soll.

Bgl. außer den schon angef. Schriften: K. G. Bogel, Bersuch einer Gesch und Würdig. der Legende, in Chr. Fr. Ilgen's Histor. theol. Abhandl., 3. Denkschrift, S. 141 f., Leipz. 1824; Horstmann, Altenglische Legenden, Paderborn 1875; Rob. Reinsch, Die Pseudo-Evangelien von Jesu und Maria's Kindheit in der romanischen und german. Litteratur, Halle 1879; endlich die letzten Jahrg. der Zeitschr. s. de utsche Philologic, herausgeg. von Hoepfner 20., der Zeitschr. s. deutsche Alterthümer, herausgegeben von E. Steinmeher, und der Germania.

**Leger**, Johann, Geschichtsschreiber und Moderateur der Waldenser Kirche in den Tälern des Piemont, wurde in Villa Sacca in dem Tale St. Martin geboren den 2. Februar 1615; seine Eltern waren Jakob Leger (ein angeschemer Mann in den Tälern) und Katharina Leger, geb. Laurens. Als er das 14. Jar erreicht hatte, begab er sich nach Genf, um dort zu studiren. Ungefär im 9. Jare seines Aufenthaltes sah er eines Tages, zufällig am Rande des See's stehend, dass ein Mann nahe am Ertrinken sei — er hatte die Genugtuung, ihn mit Gesfar seines eigenen Lebens zu erretten. Es war der Prinz yon Zweibrücken, der spätere König von Schweden.

Die Protektion des Prinzen entzog ihn beinahe seinem Beruf, da jener ihn um jeden Preis um seine Person haben und an seinen Dienst knüpfen wollte. Doch diese Gefar wurde glücklich überwunden, und zwar durch seinen Lehrer, Prof. Spanheim, sowie durch das Eingreifen seines Baters und Onkels Anton, welche ihm befahlen, Genf noch vor Ende seiner Studien zu verlassen im Juli 1639. Bei seiner Aukunft in Turin fand er die ganze Stadt in höchster Aus regung, weil ganz Piemont von Franzosen und Spaniern überschwemmt war. Er kam in große Gefar, da er sich plöglich zwischen beiden Armeen befand, er wurde ergriffen und sestgenommen; doch entkam er glücklich dem gewissen Tobe burch seine Geistesgegenwart und seinen großen persönlichen Mut. — Den 27. September dieses Jares wurde er durch ein Defret der Synode von S. Germano zum Pastor der beiden Kirchen Prali und Rodoreto ernannt. Er verheiratete sich bald darauf mit Maria Pollent, Tochter eines Hauptmanns der Miliz. Er hatte in seiner Ehe 11 Kinder; doch starb ihm seine treue Lebensgefärtin im Jare 1662, als sie sich gerade rüstete, ihrem Manne in die Verbannung zu folgen. — Im Jare 1643 folgte Leger seinem Onkel Anton als Pfarrer zu St. Giovanni, im Tale Luserna. — Hier kam er mit den Mönchen in manch fache polemische Berürungen. Er wurde populär, aber in demselben Grade gefürchtet, und zwar so sehr, dass seine Widersacher (müde der falschen Argumente) ihn zu gewinnen suchten durch glänzende Anerbietungen. Endlich nahmen sie ihre Zuflucht zur Verfolgung: mit einem Schlag wuchs eine wilde Horbe fanatischer Soldaten wie aus dem Boden, zusammengewürfelt aus allen Nationen, augefürt von jenem perfiden Marquis von Pianezza. Sie warfen sich in das Tal von Luserna, verfolgten die Flichenden bis auf die Höhen von Angrogna, und lieferten ihre armen Opfer der Schande, Qualen und Schmerzen aller Art aus. Diese Tage sind mit blutiger Schrift in die Annalen der Waldenser Geschichte eingetragen und erinnern in ihren Grausamkeiten fast an eine neue Bartholomäusnacht! — Leger entkam mit Gottes Hilfe auch diesmal und versammelte, in seiner Eigenschaft als Mode rateur der Kirche, seine vornehmsten Glaubensgenossen um sich, ermant sie, standhast und treu ihrem Glauben und Vaterland zu bleiben, empfiehlt sie der Obhut des wackern und unermüdlichen Johann Janavel, und verlässt dann das Land, mit dem Auftrag, bei fremden Höfen Hilfe und Beistand für seine verfolgten Brus der zu suchen. Er hielt sich aber nur in Paris auf, von wo aus er ein an alle

Leger 533

Rächte gerichtetes Manifest veröffentlichte. Man kann leicht erraten, welchen Gin= truck es machen musste, wenn es sogar einen Ludwig XIV. nicht kalt ließ. kger wünschte, selbst nach England zu gehen, um dort die Hilfe Cromwells zu ensehen; doch musste er sich damit begnügen, ihm zu schreiben. Der Protektor machte ihm zuerst das Anerbieten, die Waldenser nach Irland kommen zu lassen mf die Besitzungen der vertriebenen Papisten; aber nachdem er die Einwendungen kgers reiflich erwogen, gab er nach und änderte seine Pläne. Er sandte Sir Sa= muel Morland als Bevollmächtigten an den Hof von Turin, beauftragt, dort ener= gisch zu remonstriren. Um dieselbe Brit kehrte auch Leger iu die Waldenser Täler Ein Friedensvertrag (bezeichnet als Patentes de grace) wurde zu Pinerolo unterzeichnet den 18. August 1655. Es wurde darin erklärt: die Wal= benser seien wider in alle ihre Rechte eingesetzt, doch machte man einige perfide Borbehalte, welche den Vorwand zu neuen Verfolgungen boten. Besonders war es ein Punkt, der den Religionsunterricht in St. Giovanni untersagte; offenhar ging des auf Leger selbst; sein Pariser Manifest hatte nämlich den Herzog erzürnt mb alle Mittel wurden versucht, sich seiner zu entledigen: Aufforderungen, Drohungen, lächerliche und infame Prozesse, Verrätereien, würdig einer Räuberbende. Endlich verurteilte man ihn zum Tode den 12. Jan. 1661. Wie wenn das ur eine geringe Sache wäre, wurde er nach diesem Urteil nach Turin citirt, um sich zu verantworten wegen seines Krieges gegen den Herzog und der deshalb mit den Potentaten gewechselten Briefe 2c.; es handelte sich um einen förm= lichen Prozess wegen Majestätsverbrechen. Daraufhin wurde er zum zweiten Mal zum Tod verurteilt den 17. September 1661, sein Haus sollte zerstört, seine Gehetzt wie ein Edelwild, und stets errettet durch Güter eingezogen werden. die treue Durchhilfe seines Gottes und seiner Glaubensbrüder, musste er sich entschließen, für immer sein geliebtes Vaterland zu verlassen. Er machte kinen ersten Haltepunkt in Genf und entschloss sich, trop der Einwendungen der waldenfischen Kirchen, sich in Leyden niederzulassen als Pfarrer der Walloner Dort verheiratete er sich wider den 19. Oktober 1665 mit Katharina de Raire, welche schon länger mit ihm verlobt war und welche dem vertriebenen einsamen Manne und seiner Familie eine Stütze und Trost wurde. — Leger inte bis an das Ende seiner Tage nie auf, die Sache seiner Kirche zu ver= tteten, und zu diesem Zweck veröffentlichte er ganz besonders die Geschichte berevangelischen Kirchen Piemonts, welche mit einem kurzen Abriss seines bewegten Lebens schließt. Sie erschien in Leyden im Jare 1669, mit einer geographischen Karte ber Walbenser Täler; sie zerfällt in zwei Bücher, von denen das erste, wie schon der Titel angibt, zeigt, wie zu allen Zeiten ihre Lehre und Disziplin gewesen ist, und wie sie sie beständig in ihrer Reinheit be= wart von da an, wo Gott sie aus den Finsternissen des Heidentums riss, one Unterbrechung und one die Notwendigkeit einer Reformation; das zweite vor= justen die hauptsächlichsten Verfolgungen behandelt, die sie erlitten, besonders kit Beginn der Inquisition und ihrer Herrschaft über die Christen bis zum Jare 1664."

Der erste Teil enthält zum Teil bereits veröffentlichte Fragmente, Abhandslungen von Waldensern, zerstreut in den Bibliotheken von Cambridge (wo Sir Morland sie im Jare 1658 deponirte, und wo man sie aus den Augen verslor dis auf unsere Beiten), von Dublin und von Genf, wo sie noch heute denn nicht einer Anzeige so doch einer kritischen Veröffentlichung warten. Gereizt durch die Verfolgungen, verwönt durch die warme Sympathie und Bewunsdrung der Protestanten, überläst sich der Autor zu sehr dem Enthusiasmus, der ihn beseelt, und tut es darin noch Penin und Gilles zudor. Austichtig, aber one kritisches Urteil, ist er oft ganz ungenau, sodass man mit Necht annimmt, er habe sich zu sehr nur auf sein Gedächtnis verlassen, besons dens menn er das Zeugnis katholischer Schriftsteller ansürt. Auch verdient er wicht, in jeder Hinsischt "die Unkosten für das Wissen seiner Nachsolger zu desen", wie die ironische Bemerkung eines Kritikers lautet. Aber es ist serecht, unsern Glaubensgenossen im Ausland zu sagen, dass die heutigen Wals

benser bem Gilles mehr Bedeutung zuschreiben und dass die Frage über ihre ( stehung nicht nur offen, sondern an der Tagesordnung ist, und den Gegenst neuer Studien bildet. Was nun das zweite Buch betrifft, wenn es die röm Kirche und die Regierung und das Haus Savoyen ins Herz getroffen hat d die Beschreibung der Greueltaten von 1655, so ist es unnütz, darüber zu gen; denn wenn auch die Fürsten und Fürer die Verantwortung abgelehnt ben, so sind sie doch nicht gerechtfertigt, eine solche Horbe gegen die Walder gedungen und geschickt zu haben, von der man überdies nicht wusste, ob siem von ihnen oder von den Mönchen angefürt wurde. Man wird sich ganz umsc die Mühe geben, uns diese Greuel als unmöglich vorzustellen, wenn es docht statirt ist, dass Scenen dieser Art sich in unsern Tagen widerholt haben zu G sten bes Papsttums, wo es nicht galt, Krieg zu füren gegen die Häresie, si dern die politische Tyrannei eines Bourbon aufrecht zu halten. Das hind uns aber nicht, zuzugeben, dass trop der Glaubwürdigkeit des Verfassers, di noch einige Übertreibungen vorkommen mögen. — Im Ganzen und Groj bleibt aber dies Buch wie das Leben von Leger das eines Helden der italie schen Reformation: seine Feder war wie ein Schwert, welches mehr als ein Sieg für die Freiheit und den Glauben bavongetragen hat. Er hätte es viellei besser gefürt, wenn er hätte italienisch schreiben dürfen, welches seine Liebling sprache gewesen zu sein scheint.

Literatur: Die "Geschichte" von Leger hat in England einen trei Interpreten in der Person von Sir Morland, und in Deutschland von S. Baumgarten gehabt. Bgl. einige Waldenser Geschichtsschreiber, wie Muston r Monastier und die kritischen Werke über den Ursprung der Waldenser von Hogo, Reuß, Cunitze. Die Beschreibung der Greueltaten des Jares 1655 im katholischen Sinne behandelt von Melia (Origin, persecutions and doctri of the Waldenses, London 1870), und von Colletta (Storia del Regno estempi di Carlo Emanuelo II. duca di Savoia, Genova 1877).

P. S. Unser Geschichtschreiber Leger hatte keine unbekannte Verwandtsche Sein Onkel, Anton Leger, war Pfarrer in Konstantinopel und stand dem striarchen Cyrill Lukaris nahe; später kehrte er als Pfarrer in die Walden Täler zurück, von wo aus er nach Genf sloh, wo er französischer und italiescher Prediger und Prosessor der Theologie wurde. Er arbeitete an bedeut den exegetischen Werken, da er mit den orientalischen Sprachen vertraut w Ferner erwänt noch Galisse (Resuge Italien, Genf 1881, S. 120) zweier Vtern, Sone von Anton, gleichfalls Prediger, und mehrere in dem Register Genfer Immatrikulirten, die den Namen Leger fürten.

Emilio Comba

Legio fulminatrix, f. Marc. Aurelius.

Legian, thebäische, s. Mauritius.

Legist u. Defretist, s. Glossen und Glossatoren des röm. Rech Bb. V, S. 196.

Reibes: und Lebensstrasen bei den Hebräern. Das Strafrecht, dahin stichtet, die gestörte Rechtsordnung wider herzustellen, das Ansehn des Geset aufrecht zu halten und vor künftigen Verletzungen zu sichern (Deuter. 17, 119, 20) und so das Böse aus der Mitte des Landes und Bolkes Israel zu tgen (ib. 13, 6; 17, 7, 12 u. o.), beruht bei den Hebräern wie bei andern Bern ursprünglich und naturgemäß auf dem Prinzip der Widervergeltung (talie Dies wird dei einigen Anlässen sehr bestimmt ausgesprochen, z. B. Exod. 223 s.: "... Du sollst geden Leben um Leben, Auge um Auge, Jahn um Jahnand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Bund Beule um Beule", Levit. 24, 19 s.; Deut. 19, 21. Allein in Israel wird is Selbsthilse durch das Gesetz beschränkt, es tritt eine gesetzlich geregelte und emilderte, gerechte Vergeltung an die Stelle jeuer, die Rache ist Sache Gott

uter. 32, 35, vergl. Röm. 12, 19). Nur der Schuldige selbst wird dem= h bestraft, nicht auch seine Kinder oder Angehörigen (Deut. 24, 16, vgl. 2 Kön. 6, wogegen Jos. 7, 24 unter den Begriff des Bannes fällt, s. R.-Enc. II, 82); teres mag zwar unter Umständen Gott selber tun, Erob. 20, 5; Levit. 26, 39; m. 16, 32 f.; Hiob. 21, 19; Jes. 14, 21; Jer. 32, 18; Klagl. 5, 7, was dann ch. 18, vergl. Jer. 31, 29 f. auf das richtige Maß zurückfürt. Das Gesch :acls kennt weder Ehren= noch Gefängnisstrafen (f. R.=Enc. IV, 783 f.), noch ndesverweisung, weder Steigerung der Strafen durch allerlei Qualen, noch Tor= zur Erpressung eines Geständnisses. Wenn auch gesetzlich als rechtliche Basis d Maßstab der Bestrafung anerkannt, galt doch das jus talionis mehr als ein inzip benn als striktes Gesetz und scheint bei Körperverletzungen selten ober · wirklich angewendet worden zu sein, etwa nur wenn der Verletzte es ausdrück= ) verlangte, wogegen gewönlich eine anderweitige Enschädigung in Geld ober lbeswert eintreten mochte, was nur beim Mord verboten war, vgl. Prov. 6, ; Rum. 35, 31. Aus der Bibel ist uns wenigstens kein Beispiel von buch= blicher Ausübung der talio bekannt. Chriftus setzte bann an deren Stelle die abe entgegengesetzte, evangelische Norm, Matth. 5, 38 ff.

Die gewönlichste Leibesstrafe bei den Hebräern, angewandt auf Vergehen hältnismäßig geringerer Art, war die Züchtigung mit dem Stock, welche nicht r bei Kindern und Sklaven angewandt (Prov. 13, 24; 23, 13 f.; 29, 15; Sir. 10; 30, 12; 42, 5, vgl. 2 Sam. 7, 14), sondern auch vom Richter verhängt d in bessen Gegenwart dem Delinquenten in liegender ober gebückter Stellung j den Rücken applicirt wurde, Deut. 25, 2 f.; 22, 18; Levit. 19, 20; Prov. ,13 xc. Statt des Stocks diente etwa auch eine Geißel oder Peitsche, 1 Kön. , 11. 14 (die hier ausnahmsweise erwänten "Scorpionen" waren entweder dor= je Anotenstücke ober — nach Ephraem. Syr. — eigentümlich konstruirte Stachel= tschen). In den Synagogen wurde auf Anordnung des Synedriums gegeißelt latth. 10, 17; 23, 34, Aft. 5, 40; 22, 19), und zwar teils für Berbrechen, j welche das alte Geset Todesstrafe gesetzt hatte, teils für religiöse Abweichungen d Repereien, s. darüber den tract. Makkoth in der Mischna (IV, 5) und Othonis ic. rabbin. philol. (Genevae 1675), p. 210 sq. Bei den Römern galt diese rafe als entehrend, was sie bei den Hebräern nicht war, Deut. 25, 3; Prov. , 26, und wurde daher nur bei Nicht=Römern und Unfreien angewendet, na= ntlich jeweilen vor der Hinrichtung, Matth. 27, 26 und Parall.; Apg. 16, 37; , 25, vgl. 2 Kor. 11, 25. Nach dem humanen Sinne des israclitischen Gesetzes rsten nie mehr — wol aber minder — als 40 Streiche erteilt werden, Deut. , 3, weshalb die Rabbinen — um ja nicht das Gesetz zu überschreiten, wenn m sich etwa bei der Zälung der Streiche geirrt hätte — nur je 39 Hiebe mit ier aus 3 Riemen geflochtenen Geißel zu erteilen gestatteten, 2 Kor. 11, 24; 8. arch. 4, 8. 21. — Berstümmelungen, Abschneiden von Rase, Ohren, Bann u. s. w., im übrigen Altertum nicht ungewönlich und auch den Hebräern nicht bekannt, aber bei ihnen wie andere grausame Misshandlungen nur in tumul= rischen Zeiten ober im Kriege vorkommend (Richt. 1, 6 f.; 8, 7. 16; Ezech. , 25 2c., noch bei Jos. vita § 30. 34 sq.), waren burchs Gesetz nur auf Einen U, die Bestrafung der schamlosen Handlung eines Weibes durch Abhauen seiner ind (Deuter. 25, 11 f.) beschränkt. Bei Verletzungen fremden Eigentums traten rmögensstrafen ein, s. R.=Enc. III, 593. Vergl. Riehms Handwörterbuch 898 ff.

Die Tobesstrase wird im Gesetz ausgesprochen mit den allgemeinen Redens=
ten: מלית יהמת בינית הבינית בינית הפרה בינית הבינית בינית הבינית בינית הפרה בינית הבינית בינית הבינית בינית הפרה בינית הבינית בינית הבינית בינית בי

Die Steinigung wurde vornehmlich für Verbrechen gegen die Theokratie, gegen Gott und göttliche Ordnung angeordnet, also für Göpendienst und Berleitung dazu (Levit. 20, 2; Deut. 13, 6. 11; 17, 2 ff.), Gotteslästerung (Levit. 24, 14. 16. 23, vgl. 1 Kin. 21, 10 ff.), Zauberei u. dgl. (Lev. 20, 27), Berletung des Sabbaths (Num. 15, 35, vgl. Exod. 31, 14), Aneignung von Gebanntem, b. h. Jahve Verfallenem (Jos. 7, 25, s. R.-Enc. II, 82), Unterlassung der Beschneidung (Genes. 17, 14), Besteigen des Sinai wärend der Gesetzgebung (Exod. 19, 13, wo dancben Erschießen durch Specre oder Pfeile genannt ist), beharrlicher Ungehorsam von Sönen (Deut. 21, 18 ff.), serner für Bräute, die nicht als Jungfrauen erfunden wurden (ib. 22, 20 f.), Berlobte, die — in der Stadt, wo sie hätten um Hilfe schreien können — von einem andern Manne geschwächt wurden, wie über den Verfürer (ib. 22, 23 f.), und wol auch für Chebruch (vgl. Ezech. 16, 40; 23, 47 mit Levit. 20, 10 und Joh. 8, 5, s. R.-Enc. IV, 59. 61); selbst der stößige Ochse, der einen Menschen getötet, sollte gesteinigt werden, Exod. 21, 28 f. Die Steinigung, für religiöse Vergehen auch den Agyptern nicht unbekannt (Exod. 8, 22), bei den Hebräern öfter als eine Art Lynchjustiz an missliebigen Persönlichkeiten geübt (Exod. 17, 4; Num. 14, 40; 1 Sam. 30, 6; 1 Kön. 12, 18; 2 Chron. 24, 21; Joh. 10, 31; Apg. 5, 26; 14. 5. 19), wurde vor dem Lager ober der Stadt (Lev. 24, 14; Rum. 15, 36 2c.) im Beisein der Zeugen, welche wider den Verurteilten deponirt hatten und nun den ersten Stein wersen museten (Deut. 13, 10; 17, 7; Apg. 7, 56 ff., vgl. Joh. 8, 7), durch das Volk vollzogen. Näheres gibt die Bibel nicht an; nach dem Talmud (tr. Sanhedrin) wurde der Verurteilte zunächst durch den einen Zeugen rücklings von einem hohen Gerüft herabgestürzt; war er noch nicht tot, so warf ihm der andere Zeuge einen schweren Stein auf die Brust; genügte auch das nicht, so wurde er vom Volke vollends durch Steinwürfe getötet (Othonis lex. p. 318 sq.).

Der Tod durchs Schwert wurde angewendet auf mehr politische und bürgerliche Verbrechen, wie Mord und Todschlag (Exod. 21, 14; Lev. 24, 17. 21; Num. 35, 16, 21. 31; Deut. 19, 11), auch infolge bloßer Farlässigkeit durch einen stößigen Ochsen, wo indessen ein Sühngeld zulässig war (Exod. 21, 28), Auflehnung gegen die Obrigkeit (Deut. 17, 12; Jos. 1, 18), Menschen-Diebstahl (Exod. 21, 16). In diesen Fällen spricht das Gesetz meist Todesstrafe überhaupt aus, one dass ersichtlich ist, welche von beiden Arten gemeint sei; so auch sür vorsätliche Übertretung göttlicher Gebote überhaupt (Num. 15, 30 f.) und viele levitische Übertretungen (f. Knobel zu Levit. 4, S. 379). Der Talmud (tr. Sanh.) gibt dann meist Erdrosselung, für gewisse Berbrechen aber — Mischandlung und Lästerung der Eltern (Exod. 21, 15. 17; Lev. 20, 9), Incest, Päderastie, Bestialität u. s. w. die Steinigung als die zu verhängende Strafe an. In den geschicht lichen Büchern kommt die Todesstrafe durchs Schwert nicht ganz selten vor, 2 Sam. 1, 15; 1 Kön. 2, 25. 29. 31. 34. 46; 2 Kön. 10, 25; 14, 5; 21, 24; Jer. 26, 23. Die Hinrichtung vollzogen, da es keine eigenen Henker gab, die Gerichtsdiener, die königlichen Leibwachen (s. d. Art. "Kreti u. Pleti" ob. S. 268), oder Männer, denen der König den Befehl dazu erteilte (1 Sam. 24, 17 fi.; 1 Kön. 2, 29 ff.), bei Mord und Todschlag aber zunächst der nächste Verwandte als Bluträcher (Δηπ δκέ, άγχιστεύων τὸ αίμα, Löser in Betreff des Bluts, Num. 35, 19. 21. 27; Deut. 19, 12). Sie bestand nicht in der Enthauptung, welche wol bei den Agyptern üblich war (Genes. 40, 19), bei den Juden abet crst später eingefürt wurde (Matth. 14, 10 f.; Apg. 12, 1), sondern im Todstechen, worauf erst mitunter der Kopf vom Rumpse getrennt wurde (1 Sam.

1, 9; 2 Kön. 10, 7); auch הוקר Rum. 25, 4; 2 Sam. 21, 6, 9, 13 bes Achnet nicht "aufhängen, freuzigen", sondern "zerhauen" mit bem Schwerte.

Die Todesstrase durste ubrigens nur nach genauer Untersuchung und nur auf usjage von 2 3 Zeugen ausgesprochen werden (Nam. 35, 80; Deut. 17, 4 57, 19, 15). Beide nach dem Gesets zusassige Todesstrasen konnten insosern der verscharft werden, als ein nachtragliches Aushängen des Leichnand (das aber icht über Racht andauern durste, Num. 25, 4, Deut. 21, 22 f.; Jos. 10, 26; Sam. 21, 6, 9 f. swo eine ungewonliche Harte waltetes, Esth. 9, 13), etwa ch ein Berkummeln 2 Sam 4, 12, oder ein Berbrennen desselben (Levit. 20, 4; 21, 9; Jos. 7, 15, 25; Gen 38, 24, 1 Wast. 3, 5 ein sebendig Bersennen kam bei Babysoniern und Surern vor, Jer 29, 22; Dan. 3, 6 ff.; Matt. 7, 5, nicht bei Juden), oder das Auswersen eines Steinhaufens über im Gestöteten zu dessen bleibender Beschimpfung (Jos. 7, 25 f.; 8, 29; 2 Sam. 8, 17) erwänt werden. Dass im Kriege noch andere martervolle Todesarten blich waren, darüber f. d. A. "Krieg" S. 289. Uts bei fremden Bölkern im Gesande werden genannt: das Todprigeln (repnanctien 2 Matt. 6, 19 28 f.; debr. 1, 35), das Bersen in den Löweizzwinger, Dan. 6, das Scalpiren, 2 Matt. 4 7. 10, das Toten in heiser Asche, 2 Matt. 13, 5 ff., das Hangen und keuzigen dei Bersern (Exr. 6, 11; Est. 5, 14; 7, 10) und Kömern, das Hinderschaften von einem Felsen oder von der Mauer, 2 Chr. 25, 12; 2 Matt. 6, 10 u. a.

Bgl Othonis lexic. rabb, philol. p. 618 sqq.; Rostoff in Schenkel's Bibel-V, 420 ff.; Saalschup, Moj. Recht (1853), S. 448 ff.

Rüctidi.

Leibnit, Gottsried Wilhelm, geboren zu Leipzig 1646, gestorben zu temover 1716, unter den Philosophen an Unwersalität und Scharssun nicht detrossen, wie sir die meisten Lebensgebiete und Wissenschaften, so auch fur Rezion und Theologie in hohem Grade einflustreich. Wissenschurftig ergreist er des, was ihm nur urgend zugauglich ist, vornehmlich das kleine und Kleinste, wer er rostet nicht eher, als die er das Mannussachen für histematischen Jusammendung gesügt und die Erscheinung die zur leiten Tiese verörigt hat. Was ihm is außeres und ruhendes entgegentritt, das sucht er in ein Lebendiges zu derwandeln und sich unerlich anzueignen. Erfüllt von dem Glauben an die Allmacht ind Allgegenwart der Bernunt seht er in allem, was da vorliegt, ein gutes und krechtigtes voraus, die Warheit scheint ihm verbreiteter als man deust, aber sie dechullt, und es gilt nun, sie zur Anextennung zu drügen. Ieglichem Extrezien abgeneigt, überall auf Berstandigung ausgehend, bezeigt er steis Maßhalten ind besonnenes Abwägen. Bornehmlich reizen ihn Gegensahe zum Versuch der Iberwindung, und zwar soll dieselbe nicht sewol durch Abschwachung der seindschen Glieder erfolgen, als durch Gewinnung eines überschauenden Standpunstes und die Ganzen handelnd einzugreisen, neues anzuregen, an sestelle Leben und Tatigkeit zu erwecken.

Als Ausgangspunkt leibnitischer Philosophie barf die Überzeugung gelten, bes der Diechausmus, auch auf dem Gebiete der Ratur, zur letzen Erklarung bineswegs genuge. Die Vorstellung, als ob in dem Zujammensein ausgedehnter Besen die wirkende Kraft sich gewissern von einem Dinge ablose, um in ein idderes einzugehen, ist viel zu roh, um sich vor ernsterem Nachdenken behaupten können; vielmehr ist alles Geschehen letzthin ein inneres und sedes Wesen ersett im Grunde nur sich selbst. So werden wir zu der Annahme von Monaden, preitbaren lebendigen Einseiten, hingedrangt Der Begris der Substanz fällt ben Ausen mit dem einer ursprunglichen Kraft, die Tatigkeit gilt als etwas it dem Wesen gesetztes, sa dasselbe ausmachendes; was existirt, ist auch lesendig, ein schlechthin totes kann es uberhaupt nicht geben. Was an Mannigstigkeit des Inhalts, sowie an werschiedenen Phasen des Daseins vorliegt, das

wird aus dem eigenen Grunde der Dinge (durch Entwicklung) hervorgebracht. Demnach kann überall nur das als wirksam und wertvoll gelten, was ein Innersliches geworden ist, alles Außere dient nur dazu, das Innere zu erwecken, in das es schließlich aufgehen soll. Eine solche Auffassung ist gleichmäßig gegen den Ems

pirismus wie gegen das Beharren bei bloßer Autorität gerichtet.

Wenn nun aber ein unmittelbares Wirken der Monaden auf einander schlechterdings ausgeschlossen ist, so gerät der Zusammenhang der Welt in Gesar, und es tut not für denselben Sorge zu tragen. Dies geschieht nun durch die vielberusene Lehre von der prästabilirten Harmonie. Wir müssen die Welt durch die göttliche Weisheit so eingerichtet denken, dass daszenige, was innerlich in den einzelnen Wonaden vorgeht, genau zu dem stimmt, was aus ihrer Lage im Weltall solgt; jedes Wesen lebt sich selbst und erlebt zugleich doch, von einem besonderen Standpunkt aus, das Ganze. Diese Harmonie wird nur durch Gott möglich, und es kann nie ein Zusammenhang der Dinge, nie eine Übereinstimmung des Subjektiven und Objektiven gesett werden, one auf die göttliche Ursächlichkeit zurüczugehen; auch hinsichtlich des Wenschen ist daher zu behaupten, dass wir nur durch Gott der Warheit und Realität unseres Lebensinhaltes gewiss werden. So steht die Idee Gottes vor allem besonderen Erkennen, ja man kann sagen, dass auf Grund dieser Erwägungen jede weitere Einsicht in die kausalen Verknüpfungen des Beltalls für L. eine Beseltigung des Glaubens an das göttliche Wirken bebeutet.

Was dann aber weiter den Inhalt der Welt anbelangt, so begegnen sich bei 2. zwei Richtungen. Einmal vertritt er die wesentliche Gleichheit alles Geschens (c'est tout comme ici), nur unter solcher Voraussehung kann man hoffen, von einem Punkte aus ein anderes und das Ganze zu begreifen. Daher gilt es stets ausnahmslose Gesetze und weltumfassende Begriffe anzustreben. Andererseits aber erwärmt er sich nicht minder für die unendliche Verschiedenheit der Einzelwesen. nirgends sollen sich zwei Individuen völlig gleichen, ja jedes Individuum soll eine Welt unerschöpflicher Eigentümlichkeit enthalten (l'individualite enveloppe l'infini). Vereinigt werden beide scheinbar sich widerstreitende Gesichtspunkte durch den Begriff des Quantitativen. Die unendliche Vielheit stellt sich dar als Stufenfolge ein und desselben Seins oder vielmehr derselben Kraft. Das gleiche Besetz herrscht überall, aber es findet an jeder Stelle eine eigentümliche Verwendung. Die Durchfürung dieser quantitativen Betrachtung darf als besonders charakteris stisch für L. gelten. Fortwärend finden wir ihn bestrebt, scheinbar spezifische Unterschiede in bloß graduelle umzuwandeln und alle wirklichen Gegensätze, alle Sprünge und gewaltsamen Umwälzungen aus der Weltbetrachtung zu entfernen. Im Großen wie im Kleinen, bei Sinnlichem und bei Geistigem, in der Natur wie in der Geschichte stellt sich für den tiefer dringenden Blick eine Kontinuität der Formen und Bewegungen heraus. Der Begriff der Entwicklung erhält so eine nähere Bestimmung, er besagt überall ein sicher und ruhig aufsteigendes Fort schreiten in berfelben Ban. Damit ist eine eigentümliche Begreifung der Geschichte, eine Art Philosophie der Geschichte gegeben. Alles Einzelne tritt in engste Berkettung und es läst sich von jedem Moment aus die Reihe nach beiden Seiten ins Endlose entwickeln: le présent est gros de l'avenir et chargé du passé. Aud das Innenleben des Menschen unterliegt solcher Ordnung. Von einem radikalen Bösen, von gewaltigen Umwälzungen kann nicht die Rede sein, der sittliche Prozess besteht in allmählicher Besserung, in einem Sichvervollkommnen (se perfectionner). — Dass der erste Anschein gegen eine solche Ansicht der Dinge sei, gibt Q. bereitwillig zu, aber er meint, dass man nur weiter in die Tiefe zu bliden und das Kleine und Werdende zu beachten brauche, um über jenen Schein hinauszukommen.

Wenn wir bei weiterer Erforschung des Weltinhaltes dem Verhältnis von Körper und Geist nachfragen, so muss für den Begründer der Monadologie nas türlich jede Existenz letzthin geistiger Natur sein. Die Durchfürung dieser Lehre ist aber nur möglich unter der Voraussetzung, dass der Begriff des Geistigen nicht auf eine einzelne Stuse beschränkt, sondern vom Menschen aus auch nach unten hin ins Unendliche ausgedehnt wird. Nicht das Bewusstsein, sondern das bloße

Leibnis 539

kürsichsein ist das entscheidende Merkmal. Freilich wird dabei der Begriff schließe lich so inhaltleer, dass man fragen darf, ob er wirklich noch etwas leiste, wie denn auch L. selber bei den untersten Stusen nicht mehr von Seele, sondern nur von einem Analogon der Seele redet. Indessen hat er sich durch solche Schwiesrigkeit nicht in der Gesamtlehre beirren lassen. Ihm bedeutet die sinnliche Welt als Vanzes nichts anderes als Erscheinung (und zwar wolbegründete Erscheinung) des geistigen Universums sür die endlichen Geister. Zeit und Raum sind Ordnungen der Erscheinungen. Was wir Körper nennen ist ein Monadenkomplex, one welchen der endliche Geist nie wird existiren können. Übrigens hat L. diese Gesamtaussicht vom Körperlichen und Geistigen nicht immer konsequent sestgehalten.

Hinsichtlich des Inhalts des Geisteslebens ist L. ganz und gar Intellektualist. Alles Innerliche kommt ihm auf Vorstellungen und ihre Verhältnisse zurück. Empfinden ist verworrenes Vorstellen, Streben der Hang einer Vorstellung zur ans Die Monaden sind daher nichts anderes als Vorstellungen der Erschei= nungen mit dem Übergang zu neuen Erscheinungen, sie werden mit einem älteren Ausbruck gern als Spiegel des Weltalls bezeichnet. Der Grad der Klarheit und Deutlichkeit bes Vorstellens entscheibet über die Stufenfolge ber Monaden. Gottes Besen ist unendliche Weisheit, vollkommen deutliches Vorstellen. Das Auszeich= nende des Menschen besteht darin, dass er die Vorstellungen der Dinge wider auf einen einheitlichen Punkt zurückbeziehen kann, dass er nicht bloß Perzeptionen, sondern auch Apperzeptionen (bewusste Vorstellungen) zu haben vermag. Daburch erhebt er sich zu einem engeren Zusammenschluss des Lebens, zur Kontinuität bes handelns, zur Vernunft, Persönlichkeit und persönlichen Unsterblichkeit. Denn obwol die Unzerstürbarkeit aus dem Wesen einer jeden Monade als einer einfachen Substanz folgt, so kann man von eigentlicher Unsterblichkeit doch erst da reden, wo es eine moralische Identität gibt, die ihrerseits von bewussten Vorstellungen abhängig ist. Bei all dieser Hochschätzung des Vorstellens und Erkennens wer= den wir uns aber immer den spezifischen Begriff gegenwärtig halten mussen, den & damit verbindet. Die Vorstellung ist, als Konzentration einer Vielheit in einer Einheit, immer auf die Welt bezogen und dadurch inhaltlich bestimmt, das Denken ift ein sachlich erfülltes, nie ein bloß formales, freischwebendes. Das Erkennen ift Erweiterung des Wesens, Ausbildung des eignen Seins zu einem Weltsein. Sodann ist das Vorstellen nicht Produkt oder Erscheinung eines dahinterliegen= den, uns unbekannten Seins, sondern es konstituirt selber das Wesen der Seele, wie denn überhaupt L. von einem Sein hinter der Kraft nichts weiß. kennen ist nicht ein fertiges, sondern aus seiner Richtung auf das unendliche Beltall ergibt sich die Notwendigkeit immer weiteren Fortschreitens, so dass es nie in einem gegebenen Augenblicke abschließen kann. Es hat endlich als ursprüng= lice Tätigkeit und fortwärendes Wirken einen unmittelbaren Einfluss auf das praktische Handeln im engeren Sinne und schließt Förderung aller Lebensin= teressen in sich.

Nach dem allen darf als minder befremdlich gelten, was wir im folgenden dinsichtlich der Wertschäung des Erkennens anfüren. Die Entwicklung (Evolusion) der in der Scele ursprünglich enthaltenen verworrenen Vorstellungen ist die Ausgabe des Lebens, der Drang nach Aufklärung der alles umfassende Grundstrieb. Die Tugend ist "eine Fertigkeit, mit Verstand zu handeln", der sittliche Kampf der Gegensatz der verschiedenen Strebungen, die aus verworrenen und deutlichen Gedanken entstehen. Da nur das Erkennen unser Wesen steigert, die Lust aber in der Empfindung dieser Steigerung besteht, so hängt auch unser Glück am Erkennen, und es kann nur deswegen ein dauerndes sein, weil es uns möglich ist, zu immer neuen und neuen Erkenntnissen sortzuschreiten.

Wenn im Zusammenhang dieser Überzeugungen Freiheit des Handelns an den Besitz deutlicher Vorstellungen geknüpft wird, so sindet sich offenbar kein Platz für Walfreiheit. L. hat die gröberen Formen des Determinismus nur bekämpft, um seinere, aber dem letzten Problem gegenüber dasselbe besagende an ihre Stelle in setzen (s. über das ganze Problem Claß, Die metaphysischen Voraussetzungen des Leibn. Determinismus 1874).

Dieser Intellektualismus beherrscht natürlich auch die religiösen Anschauungen. 2. hat sich über religiöse Fragen bei mannigfachster Gelegenheit geäußert, und man darf sagen, dass sie ihm in allem seinen Forschen gegenwärtig waren; das Hauptbokument aber bildet die Theodicee. Der Plan einer solchen Arbeit scheint ihn sehr früh beschäftigt zu haben, der (von L. stammende) Ausdruck Theodicee findet sich, soweit aus den vorliegenden Schriften ersichtbar, zuerst in einem Briefe von 1697. Den Anstoß zur Ausfürung des Gedankens gab der philosophische Ber= kehr mit der Königin Sophie Charlotte. Diese bedeutende Frau, deren philoso= phisches Interesse sehr in die Tiefe ging, und die "das Warum des Warum" wissen wollte, nahm aufs lebhafteste teil an der geistigen Erregung, welche das berühmte Dictionnaire von Bayle hervorgerufen hatte. In demselben waren Bernunft und Glaube in den schärssten Gegensatz gebracht und namentlich das Problem des Bosen als ein solches hingestellt, bei dem alle menschliche Erkenntnis sich notwendig in unauflösliche Widersprüche verwickele. Über diese Angelegenheit verhandelte fie lebhaft mit 2., mündliche Darlegungen riefen den Wunsch schriftlicher Aufzeichnungen hervor, und so entstanden zunächst einzelne Stücke des Werkes, bis es erheblich später (1710) als Ganzes unter dem Titel: Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal erschien. Der orientirenden Vorrede folgt zunächst ein discours de la conformité de la soi avec la raison, dann werden in drei Hauptabschnitten die angegebenen Probleme behan-Bei reichstem wissenschaftlichen Gehalt strebt das Werk doch seiner ganzen Anlage nach die Wirkung auf weitere Kreise an und ist lebendig und anschaulich geschrieben, wie es benn auch sofort das allgemeinste Interesse fand. Auf ihm vornehmlich begründen wir unsere folgende Darlegung der religiösen Anschauungen L.'s. Der Kern aller Religion ist ihm die Liebe zu Gott. Dieselbe muss aber aus bem Erkennen fließen, wenn sie sich über unser ganzes Innere ausbreiten und in dem uneigennützigen Wirken für unsere Nächsten bewären soll. solche auf Erkennen gegründete Religion wird Sache innerer Überzeugung werden und alle Außerlichkeit in Lehre und Leben überwinden können. dieses Außere in Ceremonieen oder Glaubensformeln an Stelle der tätig lebenbigen Gesinnung setzen. Nie auch kann ein stürmischer Aufschwung des Gemütes eine das ganze Leben erleuchtende und erwärmende Flamme geben, wie es die aufgeklärte Liebe (l'amour éclairé) vermag. Dass bei dem allen die philosophische Religion in einen Konflikt mit der Offenbarungslehre gerate, sucht L. entschieden abzuwehren. Zunächst möchte er durch Distinktionen das Problem genauer bestimmen und abgrenzen. Bei der Theologie ist zu unterscheiden zwischen einer natürlichen und geoffenbarten, bei den Vernunftwarheiten zwischen ewigen und positiven. Nun ist klar, dass oft der angebliche Streit zwischen Vernunft und Glaus ben vielmehr ein Streit zwischen den waren Gründen der natürlichen Theologie und den falschen Scheingründen der Menschen ist, und dass der Triumpf des Glaubens, von dem Bayle gern redete, nichts anderes bedeutet, als der Triumph der demonstrativen Vernunft über nur scheinbare und trügerische Gründe. In diesem Zusammenhange hätte der Glaube als Tradition nur die Aufgabe, die nicht jeden Augenblick und nicht jedem Individuum einleuchtende Vernunftwarheit im geschichtlichen Leben zu vertreten, vor Schwankungen zu bewaren und den Menschen zu ihr zu erziehen. Indessen erkennt L. darüber hinaus Offenbarunge warheiten mit selbständigem Gehalt an, one freilich den Begriff der Offenbarung selber einer tiefer dringenden Erörterung zu unterziehen. Zunächst aber hat die Vernunft einer an uns herantretenden Offenbarung gegenüber die Pflicht, die Legitimation derselben zu prüsen, die motiva credibilitatis klar zu stellen, damit wir nicht etwa blind ein falsches annehmen. Ist aber dieses geschehen, so soll der Inhalt der legitimirten Offenbarung einfach anerkannt werden. indes als sicher voraussetzen, dass Offenbarungswarheiten nie den ewigen Bar heiten der Vernunft widersprechen werden, da auch die Vernunft ihren Grund in Gott hat. Ewige Warheiten sind eben solche, welche unser Erkennen vollständig zu durchschauen vermag und wo es daher der Übereinstimmung mit dem göttlichen Erkennen gewiss sein darf. Einen Widerspruch mit den ewigen Warheiten 311

Leibniş 541

, hieße einen Konflikt in die Weltvernunft selbst hineintragen und damit die lichkeit aller Erkenntnis, auch der aus dem Glauben, aufheben. Es würde ach eine angeblich geoffenbarte Warheit nicht als solche anzuerkennen sein, ihr Inhalt ewigen Warheiten, wie z. B. den mathematischen, direkt wider= je. Aber mit dem Widervernünftigen ist nicht das Übervernünftige aufgeho= Es kann Warheiten geben, welche der Vernunft allerdings nicht wider= jen, welche sich aber nicht aus ihr ableiten und durch sie beweisen lassen, erien, die wir nicht a priori, sondern nur a posteriori dartun können, von wir nur das Dass (to oti), aber nicht das Warum (to dioti) einzusehen Die Forschung kann solchem Übervernünftigen gegenüber nicht mehr n als die Einwendungen aus dem Wege räumen und es dem Verständnis der schen annähern, sie vermag die Möglichkeit, aber nicht die Wirklichkeit der benswarheiten zu beweisen. Diesen Überzeugungen entspricht das tatsächliche iren L.'s. Er hat alle Glaubenssätze des historischen Christentums angenom= und zwar one prinzipiell eine spekulative Umdeutung zu verlangen, er hat sie den Nachweis ihrer Möglichkeit gegen Angriffe verteidigt, und man merkt dem ichtigen Philosophen oft die Freude darüber an, seichte Einwendungen zu zerstü= ınd das scheinbar Widervernünftige in eine aushellende Beleuchtung zu rücken. man darf daraus nicht zu viel positives Interesse für den Inhalt im ein= n folgern. L. umfaste das Christentum als Ganzes zweifellos mit aufrich= Berchrung, und nachdem er einmal diese Stellung genommen, mochte es ihm Bilicht erscheinen, seinen Scharssinn auch zur Verteidigung des Einzelnen auf= Aber er behandelt die Fragen mehr als interessante theoretische Proe, denn als Aufgaben, die das Gemüt angehen. Ihm persönlich liegen die jeiten, welche er zur natürlichen Theologie rechnet, entschieden mehr am Her= Aus seiner gesamten Theologie heben wir nur einige Punkte hervor. Hinsichtlich des Verhältnisses des Menschen zu Gott bringt unsern Philoso= die Überzeugung, der Einzelne bedeute one Zusammenhang mit dem Gan= jar nichts und nur von Gott aus sei dieser Zusammenhang zu gewinnen, in itlichen Punkten den Mystikern nahe, wie das vornehmlich in der Schrift der waren theologia mystica hervortritt; andererseits aber bekämpst er aufs siedenste die Lehre von dem Aufgehen und völligen Verschwinden des Einzel=

bie Überzeugung, der Einzelne bedeute one Zusammenhang mit dem Gansar nichts und nur von Gott aus sei dieser Zusammenhang zu gewinnen, in itlichen Punkten den Wystikern nahe, wie das vornehmlich in der Schrift der waren theologia mystica hervortritt; andererseits aber bekämpft er aufstiedenste die Lehre von dem Ausgehen und völligen Verschwinden des Einzels n Gott. Der Mensch ist nicht bloßer Teil, sondern Sbenbild der Göttlichkeits non pars, sed simulaerum divinitatis, repraesentativum universi, civis as monarchiae). Erkenntnis und Liebe sind nicht leidende Zustände, sondern skeiten des Geistes, jeder Einzelne soll an seiner Stelle mitarbeiten zur Vollsenheit des Universums, die Menschen sind wie kleine Götter, die in ihrer dem großen Architekten des Weltalls nachamen. Frömmigkeit ist nicht stumme vung in eine überlegene Notwendigkeit, sondern aus Einsicht in die Vernünfst des Ganzen quellende Dankbarkeit und Zusriedenheit. So wird die Lehre der besten Welt ein wesentlicher Bestandteil der religiösen Überzeugung. Wenn L. die gegebene Welt als die beste erweisen möchte, so liegt es ihm das Vöse zu bloßem Schein heradzusetzen, aber er bemüht sich, mittelst einer ttung ties eindringender Erörterungen darzutun, dass diese Welt mit dem 1 besser sein könne, als eine Welt one Vöses. Zunächst sindet L. die Schilzigen des Vösen und des Elendes oft außerordentlich übertrieben. Die Menzhaben ties im Herzen einen Unglauben an das Gute und lieben es, auch

ttung tief eindringender Erörterungen darzutun, dass diese Welt mit dem 1 besser sein könne, als eine Welt one Böses. Zunächst sindet L. die Schilsigen des Bösen und des Elendes oft außerordentlich übertrieben. Die Wenshaben tief im Herzen einen Unglauben an das Gute und lieben es, auch delsten Handlungen durch Unterschiedung gemeiner Wotive zu vergiften. Sostennen wir ein so kleines Stück der Welt, dass ein aus Erfarungsdaten ndes Urteil über den Wert des Ganzen gar nicht möglich ist. Was aber die ipielle Behandlung des Problems des Bösen anbelangt, so kommt es vor darauf an, die Frage auf das Ganze zu richten, nicht den unmittelbaren ruck des Einzelnen entscheiden zu lassen. Es handelt sich bei dem Weltprosnicht sowol um das an einzelner Stelle mögliche (le possible) als um das men mögliche (le compossible), und es können im Zusammenwirken die Dinge ganz anderen Wert erhalten, als sie für sich allein haben würden. "Ein ges Ding zu einem geringen gesetzt kann oft etwas besseres zuweg bringen,

als die Zusammensetzung zweier anderer, deren jedes an sich selbst edler als jedes von jenen. Hierin stedet das Geheimnis der Gnadenwal und Auflösung des Knotens. Duo irregularia possunt aliquando facere aliquid regulare". Die Leistungen des Einzelnen im Zusammensein müssen erwogen und dann das Gesamtsazit deurteilt werden. Iede Bolltommenheit hat ihren Preis im Universum, keine einzelne aber einen unendlichen. Auch die Tugend, obschon in der Vergleichung das Höchste, muß den Plat mit anderem teilen und sich in ihrem Werte gegen dasselbe abschähen lassen; das Glück der Geschöpse ist sicherlich für den Schöpser ein überaus wichtiger Zweck, aber mit welchem Recht dürsen wir diesen Zweck sir den einzigen erklären? Jedensalls kann der Mensch nicht beanspruchen, Endzweck des Universums zu sein. Wie der Astronom die Bewegungen der Planeten nur versteht, wenn er ideell seinen Standpunkt in der Sonne nimmt, so muß auch die philosophische Weltbetrachtung "das Auge in die Sonne stellen".

Der universelle Wertbegriff aber, auf den als letthin entscheidenden L. alles zurücksüren möchte, ist der des Lebens und der Tätigkeit, alle nähere Bestimmung tritt ihm zurück vor dem allgemeinen Inhalt dieses Begriffes. Und nun such er zu zeigen, dass ein Weltspstem mit dem Bösen für Entwicklung von Leben und Tätigkeit geeigneter sein könne, als eins one dasselbe. Dass dies nun aber sür die vorhandene Welt auch wirklich zutresse, das hat der Philosoph nur auf einzelnen Gebieten durch näheres Eingehen zu begründen gesucht. Namentlich sür die mechanischen Gesetz des Naturgeschehens hat er den Gedanken vertreten, dass sie alle sich auf das Prinzip zurücksüren lassen, den größten Essett mit dem kleinsten Auswahlagen und so im ganzen die größte Krastentwicklung hervorzubringen. Dass sich aber dieses so sinde, dürfe nicht als selbstverständlich gelten, sondern sei als Folge eines teleologischen Prinzipes anzuerkennen (s. darüber namentlich die ges

bankenschwere Schrift de rerum originatione radicali).

Für die Gesamtbetrachtung aber hat Leibnit die Tatsächlichkeit der besten Welt mehr durch spekulativereligiöse Erwägungen über Allmacht und Algüte Gotetes glaublich gemacht, als durch Eingehen auf die gegebenen Verhältnisse wissensschaftlich erwiesen. In künem Fluge des Vorstellens denkt er sich Gott vor der Existenz der Welt zunächst in seinem Verstande die Möglichkeiten erwägend, dann durch seinen Willen die als beste erkannte zur Wirklichkeit rusend. Schließlich aber stellt sich für L. trop aller Anstrengung auch bei diesem Problem die Sache so, dass nur die Möglichkeit der besten Welt wissenschaftlich dargetan wird, die

Wirklichkeit Sache des Glaubens bleibt.

Das Prinzip der Vollkommenheit der Welt hat dann aber sehr erheblich auf die Begreifung des Vorliegenden zurückgewirkt. Es veranlasste nämlich an entsicheidenden Stellen dazu, das a posteriori gefundene mit a priori aufgestelltem zu verknüpfen, empirische Gesichtspunkte und Reihen ins Unendliche zu erweitern. So z. B. bei der Lehre von der Individualität. Dass jedes eine besondere Stellung und Aufgabe in der Welt habe, war durch empirische Betrachtung natürlich nie streng nachzuweisen. Es wird aber doch angenommen und als allgemeingültig hingestellt, weil solche Differenzirung der Vollkommenheit des Ganzen besser zu entsprechen scheint und daher aus teleologischer Erwägung gefordert werden muße.

Wie immer man über diese Lehren von der besten Welt urteilen möge, zu leugnen wird nicht sein, dass dasjenige, was L. beschäftigt, erheblich von dem abs weicht, was das religiöse Bewusstsein bei diesem Probleme zu fragen hat. Die Differenz tritt noch mehr hervor, wenn wir beachten, dass nach der letten Überzeugung des Philosophen das Böse schlechterdings nicht vermieden werden kann, wenn überhaupt eine Welt gesetzt werden soll. Denn es liegt ihm die lette Duelle des Bösen in der Begrenztheit (limitatio) alles Geschaffenen, und so ist dasselbe schließlich nicht etwas ethisches, sondern etwas metaphysisches, der Seinst notwendigkeit, nicht der freien Tat entsprungen.

Das Christentum gilt L. als die reinste und aufgeklärteste Religion. Durch Christus wurde die Religion der Weisen die der Völker, er erhob die natürliche Religion zum Gesete, er wollte, dass die Gottheit nicht nur Gegenstand unserer Leibniş 543

ne sichtbare Bekundung der Warheit des Christentums liegt vor in den Wunsm. L. verteidigt dieselben in dem Sinne eines Geschehens, welches die Kräfte Beschüpfe übersteigt und nicht durch die natürliche Beschaffenheit der Dinge lärbar ist. Das Wunder ist nicht Verletung der Natur, sondern Bezeugung er übernatürlichen Welt. Hinsichtlich der sittlichen Weltordnung versicht L. mit tischiedenheit die "Prädetermination"; er bekennt sich zu der Überzeugung, das Strafe nicht bloß der Besserung, des Beispiels oder der Widerzeugung, das hadens wegen geschehe, sondern das sie in letzter Instanz zur Widerherstellung vordnung, zur sittlichen Sühne, one Kücksicht auf einen weiteren Zweck, erzge; er tritt sür die Endlosigkeit der Strafe mit der Erwägung ein, dass wenn die Schuld ins Unendliche fortsetz, es auch die Strafe tun müsse. — Hinstlich der Abendmalssehre erklärt er sich in bestimmten Worten als einen Ansneer der Augsdurgischen Konfession (weiteres über die Theologie L.'s s. bei

chler, Die Theologie des L., 1869).

Durch die gesammte Eigentümlichkeit L.'s war es gegeben, dass er das Chri= ntum über die einzelnen historischen Phasen und über die Parteiungen hinaus Banzes zu begreifen und zu verehren suchte. Er fült sich selber als Glied : warhaft katholischen Kirche, die durch die Liebe Gottes hergestellt werde, er allem Sektenwesen innerlich abgeneigt und tritt mit großer Wärme für Tole= nz und gegenseitige Achtung ein. Das Wort Augustins hat seinen vollen Bei= 1: es sei besser über verborgene Dinge zu zweifeln, als über ungewisse zu Ihn selbst finden wir eifrig bestrebt, den verschiedenen Gestaltungen der istlichen Kirche in Lehre und Organisation gleichmäßig gerecht zu werden. Unter n Kirchenvätern schätzt er vornehmlich Augustin, obschon ihm sein Ungestüm und ne leidenschaftliche Ausdrucksweise nicht ganz sympathisch sind; von den Schostikern, namentlich dem Thomas von Aquino, dem er viel verdankt, redet er ach= ngsvoll, wie viel ihm die Mystik bedeutet, das zeigen namentlich seine deutschen pisch=religiösen Schriften, die man nur anzusehen braucht, um die oft vertretene isicht, es sei L. die Verteidigung der Religion keine Herzenssache gewesen, als sch zu erkennen. Auch die verschiedenen Richtungen seiner Zeit, die Jansenisten, ietisten u. s. w., sucht er unbefangen zu würdigen, auch bei den Socinianern Ihte er ein berechtigtes anerkennen, obwol ihm im allgemeinen ihre Begriffe zu

g und ihr fritisches Verfaren zu hastig dünkt.

Solche Überzeugungen zusammen mit der persönlichen Stellung L.'s mussten n zu lebhafter Beteiligung an den damaligen Unionsbestrebungen der Konfessio= n veranlassen; ja es lässt sich sagen, dass er, wenn auch im persönlichen Her= rtreten zurüchaltend, zwei Jarzehnte hindurch der Mittelpunkt dieser Berhe gewesen ist. Die allgemeine Stimmung nach dem dreißigjärigen Krieg war ichen Bestrebungen günstig, manche politische Interessen ber Fürsten kamen hinzu, b die eigentliche Inangriffnahme des Problems geriet in Fluss durch Bossuets erst 1671 erschienene exposition de la foi de l'église catholique, welche in verulicher Form eine Rechtfertigung der katholischen Lehre eben mit Rücksicht auf t Draußenstehenden unternahm. In Deutschland war für den Unionsgedanken rnehmlich tätig Rojas von Spinola, ein spanischer Franziskaner, wolcher als eichtvater am kaiserlichen Hofe lebte und das besondere Vertrauen des Kaisers opold genoss, ein Mann von mehr Eifer als geistiger Bedeutung. Er war in iserlichem Auftrage widerholt in Hannover, am wichtigsten war sein Aufenthalt Jare 1683. Er kam damals mit sehr weitgehenden Anerbictungen; am auf= Uendsten war der Vorschlag, dass das tribentinische Konzil bis auf ein künftiges gemeines Konzil einstweilen aufgehoben und der Beurteilung des letzteren unter= offen werden solle. Der Herzog Ernst August ging auf die Unterhandlung ein und nannte verschiedene protest. Theologen zu ihrer Fürung; die Seele der Konferenz m Molanus, als Abt zu Loccum erster Geistlicher des Landes, ein Schüler des Mixtus, ein milder und weitbenkender Mann, L. nahe befreundet. Dieser selbst ieb zwar persönlich im Hintergrund, stand aber-mit seinen Interessen und Rat= Mägen in nächster Nähe. Die tatsächliche Vereinigung der Kirchen war nächstes

Biel der Berhandlungen, hinsichtlich der Lehre erwartete man Berständigung von einem später abzuhaltenden ökumenischen Konzil. Die Konserenzen verliesen günstig, und da Spinola mit dem Ergebnis nicht nur beim Kaiser, sondern (1684) auch in Rom gute Aufnahme sand, schien die allgemeine Berständigung auf dem besten Wege. Aber nun eben, wo man allgemein auf die Sache ausmerksamer wurde, erhob sich in Deutschland von beiden Seiten mannigsacher Widerspruch

und die Angelegenheit musste vorerst zurückgestellt werden.

L. aber behielt sie fortwärend im Auge und beschäftigte seine Gedanken leb haft damit. Um die Jare 1686—1690 scheint er jenen merkwürdigen Entwurf versasst zu haben, welcher unter dem (nicht von L. herrürenden) Ramen systema theologicum bekannt ist. Dasselbe ist nichts anderes als eine philosophische Berteidigung des Katholizismus, es ist reich an bedeutsamen Gedanken und einschmeischelnd geschrieben. Bei der Absassung schwebte der Plan vor, es unter Berheimslichung des Autors und seiner Parteistellung gelehrten und gemäßigten Bischösen vorzulegen und dieselbe zur Approbation zu bestimmen. Damit schien ein wichtiges Wittel sur Ausgleichsunterhandlungen gewonnen werden zu können. Das Wanustript wurde erst 1819 herausgegeben und konnte, one die aus den Briesen und Entwürsen L's sich ergebende Erklärung betrachtet, als Beweisstuck dasür gehalten werden, das L. innerlich dem Katholizismus zugeneigt gewesen sei. In der Tat beweist es nicht mehr, als dass sich L. in merkwürdiger Weise aus den Standpunkt der Gegner zu versehen und von hier das Problem zu betrachten im Stande war.

Was ihn zu den Einigungsversuchen veranlasste, war nicht eigentlich ein Drang seines Herzens. Ihm selber genügte die geistige Busammengehörigkeit bes Gottesreiches, als dessen Glied er sich fülte, ein lebhaftes kirchliches Bedürfnis hat er nie bezeigt. Aber eben deswegen galt ihm das Unterscheidende nicht als ein wesentliches und endgültig trennendes, es dünkte ihm ein Ausgleich möglich, wenn man die Differenzen nicht so sehr beseitigte als sie vielmehr vor dem Einigenden zurücktreten ließe. Jeder soll das Seine behalten, aber in dem Entscheis denden finde man sich zusammen. Dem Katholizismus im besonderen aber musste L. wegen der Kontinuität der Geschichte und der Universalität der Organisation große Achtung entgegenbringen. So ist ein weites theoretisches Entgegenkommen seinerseits leicht zu erklären. Aber sobald die Sache ins Persönliche gewandt und ihm der Übertritt zugemutet wurde, hat er seinen protestantischen Standpunkt mit Entschiedenheit und Würde verteidigt und in seinen Ausfürungen deutlich bekunbet, dass er die Güter des Protestantismus sehr wol kannte und zu schäten wußte. Eben dieses zeigt sich auch bei einer weiteren Phase der Einigungsversuche, an der L. beteiligt war. Durch verschiedene Vermittlung entwickelte sich über je nes Problem seit 1691 ein Briefwechsel zwischen Bossuet einerseits, Molanus und Leibnit andererseits. L. tritt dabei mehr und mehr vor Molanus in den Vordergrund. Man stritt namentlich über die prinzipielle Anerkennung der tridentinischen Lehren, wofür Bossuet, unter manchen sonstigen Zugeständnissen, ebenso entschieden eintrat, wie Leibnit sie bekämfte. Die Sache war von Anfang an aussichtslos, die Verhandlungen entfremdeten die beiden Männer mehr und mehr, beschäftigten sie bei längeren Unterbrechungen aber doch bis 1702.

Auch Bersuchen zur Einigung der beiden protestantischen Kirchen stand Leibenitz nahe. Die Verhandlungen fanden zwischen Berlin und Hannover statt, dort regierte der resorm. Friedrich II. (später als König Friedrich I.), Gemal der hannov. (übrigens resormirt konsirmirten) Prinzessin Sophie Charlotte, hier der luth. Ernst August und seit 1698 Georg Ludwig. Die Sache kam seit 1697 in Bewegung. Leibenitz war durch Korrespondenzen mit einflussreichen Berliner Persönlichkeiten, später vornehmlich mit Jablonski, für sie tätig, sein Streben beschränkte sich zunächst auf den Gewinn kirchlicher Toleranz, Eine Kirche sollte die verschiedenen Bekenntnisse umfassen. Als aber Friedrich III. sich darüber hinaus für eine wirkliche Einheit der Lehre und für die Aushebung der "parteilichen" Namen "Lutherisch" und "Reformirt" zu gunsten des Gesamtnamens "Evangelisch" erwärmte, ward dies als Ziel ergriffen. Im Auftrage des Kurfürsten versaszte der bekannte Hose

Leibniş 545

biger Jablonski als Grundlage für Verhandlungen die Schrift: "Kurze Vorlung der Einigkeit und des Unterscheids im Glauben bei den Protestirenden, mlich Evangelischen und Reformirten". Von hannoverscher Seite wurden L. d Molanus zu den Verhandlungen beauftragt; Molanus, der mit Entschieden= t eine wirkliche Einheit der Kirchen auftrebte, stand voran. Helmstädter Theojen wurden zur Erörterung mit herangezogen. 1698 erfolgte eine die Sache bernde Antwort. Daraufhin erhielt Jablonski den Auftrag, sich zu einer per= uichen Konferenz mit Molanus und L. nach Hannover zu begeben. Die Gijung kam in den Umrissen glücklich zu stande, auch der Name "Evangelisch" ird als gemeinsamer angenommen. Eben jett aber schien infolge politischer ränderungen bei den Statsmännern der Eifer zu erkalten und die Angelegen= it geriet in einiges Stocken. Erst 1703 ward ein weiterer Schritt vorwärts tan, indem durch Friedrich in Berlin ein aus lutherischen und reformirten Theojen bestehendes collegium irenicum oder charitativum unter Vorsit des bei der onung zum reformirten Bischof ernannten Ursinus von Bar eingesett wurde. ster den Mitgliedern befand sich Jablonski. Nach verschiedenen Phasen, in die ch L. mit eingriff, verlief das Ganze erfolglos. Seit 1706 verloren die Fürsten \$ Interesse an der Sache und auch L. zog sich nun äußerlich zurück, hielt aber n Gebanken fest und tröstete sich mit der Erwägung ipsa se res aliquando conzet.

Das Verhalten L.'s bei diesen Einigungsversuchen wird man bei aller Anstennung der hervorragenden Gaben, die er auch hier befundete, nicht zu den öhepunkten seines Wirkens rechnen können. Er geriet bei den praktische Ersolge sprebenden Verhandlungen auf ein Gebiet, wo seine philosophische Art die Dinge puschen nicht zu dem stimmte, was das Vewustsein der Mitlebenden und Nächsteteiligten verlangte. Das ganze Problem erschien ihm viel zu sehr als ein theostisches; dass die einzelnen greisbaren Differenzen des Katholizismus und Prospantismus in Einrichtungen und Lehren nur Erscheinungssormen eines weit eser gehenden Gegensates seien, ward von ihm verkannt. Und da er bei aller Urme für das Ganze hinsichtlich der Gestaltung im besonderen keine seste eigne berzeugung zu vertreten hatte, so war es unvermeidlich, dass er oft von andes mahhängig wurde, die ganze Angelegenheit nicht sowol wie eine religiöse, sons ern wie eine diplomatische behandelte und sie von den Geschicken und Launen er Tagespolitik abhängig machte.

Erheblich günstiger wird über seinen Gesamteinfluss auf das Gebiet des restösen Lebens zu urteilen sein. Allerdings wird sein Versuch, die Welten der thit und der Physik auszusünen, wie er als Ganzes abgeschlossen vorliegt, schwersch jett noch Anhänger sinden. Man wird, abgesehen von allem Einzelnen, prinspiell dagegen einwenden müssen, dass die Physik, welche äußerlich untergeordnet vird, genauer betrachtet die leitenden Begriffe bestimmt und so im Grunde die verschaft gewinnt. Die überkommenen Lehren werden innerlich aufs erheblichste mgewandelt, die Religion, welche L. wissenschaftlich verteidigt, ist in Warheit etwas weres als dasjenige, was er vorsand und was er auch in seiner subjektiven

berzeugung festzuhalten glaubte.

Aber man ist mit L. nicht fertig, wenn man über sein System ein Urteil gesillt hat. Die durch ihn erweckte geistige Bewegung reicht tatsächlich weit darüber inaus. L. hat die wissenschaftliche Behandlung der religiösen Probleme durch irössnung neuer Gesichtspunkte, durch Berwendung neuer Methoden, durch Aussteitung weiter und reiner Begriffe auf ein ganz anderes Niveau gehoben; er at das Religiöse überall mit dem Allgemeinmenschlichen zu verbinden und in ugster Beziehung zu den andern Lebensmächten zu halten gesucht; er hat auch inerhalb des subjektiven Lebens eine Fülle von religiösen Motiven wachgerusen. So hat er durch das Ganze einen überaus starken anregenden und fördernden ünstuß ausgeübt.

Im besonderen für die Entwicklung des deutschen Geisteslebens war es von ervorragender Bedeutung, dass ein Mann, der so wie L. auf der Höhe der neues Wissenschaft stand, die Überlegenheit der Welt des Geistes voll und ganz

anerkannte und die Versönung beider Welten zur Hauptaufgabe seines Let

machte.

Gesamtausgaben der leibnizischen Schriften sind im Entstehen, aber noch 1 vollendet. Die philosophischen Werke sind am leichtesten zugänglich in der L gabe von Erdmann L. opera philosophica 1840; L.'s deutsche Schriften Guhrauer zusammengestellt (2 Bde. 1838 und 1840). Ebenderselbe hat eine tiliche Biographie L.'s versasst (2 Bde. 1846). Bibliographisches zur Leibnizli ratur s. Ueberweg-Heinze, Grundr. d. Geschichte der Philosophie der Reuzeit, §

Leichenreben, f. Rasualreden, Bb. VII, S. 552.

Leipziger Disputation, s. Ed, Bd. IV, S. 20; Karlstadt, Bd. VII, S. und Luther.

Leipziger Interim, f. Interim, Bb. VI, S. 775.

Leipziger Kolloquium von 1631. Das Leipziger Kolloquium, ein Religio gespräch zwischen lutherischen und reformirten Theologen, schloss sich an eine März 1631 in Leipzig stattfindende Zusammenkunft protestantischer Stände Die lettere war veranlasst durch die Absicht, eine Vereinigung der protestantisch Stände des Reiches herbeizufüren, um durch dieselbe die Ausfürung des Resti tionsediktes zu hindern, one doch genötigt zu sein, sich mit Gustav Abolf t Schweden gegen den Kaiser zu verbünden. Demgemäß erneuerte man in Le zig den Protest gegen das Edikt, und beschloss zu rüsten, wies jedoch das ? sinnen Gustav Abolfs, mit ihm in einen Bund zu treten, zuruck. Die Fürs wurden nach Leipzig von ihren Theologen begleitet. Im Gefolge des Kurfürf Georg Wilhelm von Brandenburg befand sich sein Hofprediger Johann B gius, mit dem Landgrafen Wilhelm von Hessen waren sein Hofprediger Theop lus Neuberger und der Professor Johann Crocius gekommen. Von seiten die reformirten Theologen geschah der erste Schritt zu einer Verhandlung über Streitpunkte zwischen beiden Kirchen. Dabei verkannten sie nicht, dass eine B einigung kaum möglich sein werbe, aber sie hofften wenigstens eine Milbert und Minderung der Streitigkeiten zu erzielen. Der einflussreichste Theologe Kursachsen war der Oberhofprediger Hoë v. Hohenegg (s. d. Art. Bb. VI, S. 17 bekannt als der heftigste Gegner der Reformirten; doch der Zwang der politisch Verhältnisse, welcher die Fürsten zusammengefürt hatte, bewirkte, dass die lut rischen Theologen das Ansinnen der Resormirten nicht von der Hand wiesen. ? diese bei den Leipziger Professoren Polykarp Lenser und Heinrich Höpffner anfragt ob sie mit dem Oberhofprediger und ihnen zu einem Religionsgespräch zusamm treten würden, welches jedoch nur den Charakter einer Privatkonferenz haben so lehnten die Sachsen die Anfrage nicht geradezu ab, obwol sie ihre Bedenken ges das Unternehmen nicht verhehlten, auch one die Zustimmung ihres Landeshei auf den Vorschlag nicht einzugehen wagten; auf den Wunsch, dass Hoë sich Heftigkeit, die er in seinen Schriften zeige, in der Unterredung enthalten mo versicherten sie seine sonderbare Humanität in conversatione. Der Kurfürst ? hann Georg erteilte die Genehmigung zu dem Gespräch, nicht one auch seinerse auszusprechen, dass es nur die Bedeutung einer Privatkonferenz habe; zugle bestimmte er den Gegenstand der Verhandlung dahin, "zu vernehmen, anzuhör und zu erwägen, ob und wieferne man in der Augsburgschen Konfession ei ober ob und wie man auf beiden Seiten näher zusammenrucken möchte".

Die Unterredungen begannen am 3. März 1631 in dem "Losament" How Man versicherte sich eines gemeinsamen Bodens, indem die reformirten Theolog die Erklärung abgaben, das sie sich zu der Augsburgschen Konfession von 15 bekännten, auch bereit seien, sie in der Form, wie sie der kursächsische Augap (1628 auf Besehl des Kursürsten herausgegeben) enthalte, zu unterschreiben; erinnerten an die rechtliche Geltung der Konfession in Brandenburg und Hest was die Bedeutung der Variata anlange, so bezogen sie sich auf die Erkläru der Stände auf dem Naumburger Konvent, wogegen die sächsischen Theologen sauf die Erklärung in der Vorrede zum Konkordienbuch beriesen. Darauf nat

man die Ronfession in den einzelnen Artiteln burch; man fand sich einig in den Art 1-2; 5-9; 11-28. Mehr Schwierigfeiten bereitete ber 3. Artifel. 3mor gu dem Bortlaut des Artifels befannte man fich auf beiben Geiten, allein man berbarg sich nicht, dass man ihn verschieden verstehe; die Lutheraner legten in ihn die lutherische Fassung der communicatio idiomatum, wärend die Resormirten dieselbe verneunten; man begnugte sich also in zwölf Puntten zusammenzusassen, woruber man in der Christologie einig mar, und baneben festzustellen, woruber man verichieben bachte. Bum 4. Artitel gaben die Reformirten die Ertfarung ab, dafs fie die Allgemeinheit des gottlichen Gnadenwillens lehrten. Um 7. Marg tam man jum 10. Artifel vom Abendmal. hier trat wider die Berfchiedenheit ber Lehre trop bes Befenntnisses jur gleichen Formel an ben Tag. Man berfur wie beim 3. Artitel, man ftellte fest, wie weit man einig war, und bezeichnete flar die Differengpuntte, die manducatio oralis und manducatio indignorum. Die Erinnerung an den Tag ju Marburg lag nahe; Die Reformirten hofften, man werde jest weiter tommen als bamals, wenigstens bagu, "bafs man fur einen Rann wider das Bapfttum ftehen fonnte", allein die Lutheraner trugen Bebenten, irgend welche Busagen zu machen. Nachbem man bie Augsburgiche Konfession burchgesprochen hatte, erkannte man mit Recht, bas noch nicht famtliche zwiespalnge Lehren berurt feien; man handelte beshalb noch eigens von ber Prabeftinas nonslehre. Auch hier ließ man es fich angelegen fein, das beiben Kirchen Ges meinsame möglichst hervorzuheben, allein es blieb boch bie Berschiedenheit, bafs die brandenburgischen und bestischen Theologen die Erwalung einer bestimmten Bal jur Geligfeit an die Spipe ftellten und Die gottliche Prafzieng bon ber Erwatung ausichtoffen, die fachfrichen Theologen bagegen die Erwälung bedingt fein ließen burd ben zuvorgeschenen Glauben.

Der Schlufs der Ronferenzen erfolgte am 23. März. Es war verabrebet, den Inhalt des Gesprächs nicht zur Ungebur zu spargiren; beshalb wurden nur bier Exemplare bes Brotofolls abgefafst, fur bie brei fürsten und bie theologische Falultat ju Leipzig. Bald aber mar das Gespräch seinem Inhalt nach in Enge land, Granfreich, ber Schweig, Bolland und Schweben befannt, ja in ben beiben julest genannten Lanbern tounte man bie Relation von bem Leipziger Rolloquium

gebrudt befommen,

Man fann fagen, die Berhandtungen blieben resultatios: die alten Lehrdiffes rengen traten fofort herbor, und in feinem Buntte vereinigte man fich; das Ents gegentommen beftand, abgesehen von ber friedlichen, ruhigen Beise bes Gefprachs, nur barin, bafs man fich gerne berfelben Borte bediente. Allein bas lag in ber Ratur ber Sache; benn es standen einander zwei völlig durchgebildete dogmatische Anschauungen gegenuber: solche taffen fich nicht bereinigen; und man mar beiberjeits von der Richtigkeit des eigenen Standpunktes zu sehr durchdrungen, als dass man in irgend eiwas Bejentlichem hatte nachgeben fonnen. Die Bedeutung bes Leipziger Rolloquiums liegt bemnach nicht in bem, was durch dasselbe erreicht wurde, fie liegt barin, bafe eine foldje Monfereng überhaupt moglich mar. Es bammerte die Erfenntuis, bafs man ber aller Trene gegen die eigene Lehre die Schwesterfirche nicht nur aus bem Besichtspunft ber Bolemit betrachten burfe.

Das Prototoll bes Leipziger Rolloquiums ift mehrfach gedruckt, g. B. bei Augusti, Corpus libr. symb. Elbf , 1827, p. 386 sqq , und bet Niem yer. Collectio conf. in occl. reform, publicat, Lips. 1840, p. 653 aqq. 30h Bergius, Relation ber Brivat : Confereng, welche bei mahrendem Convent ber Broteftis renden ebangelischen Chur Gurften und Stande ju Leipzig 1631 gehalten morben, nebenft einer Borrede, barin auf basjenige, mas herr Matthias boe bon Soenegg in feiner Rettung furgebracht, gebuhrlich geantwortet wird, Berl. 1635; C. B. Bering, Geschichte ber fircht. Unionsversuche, Bb. 1, Leipg. 1836, S. 327 ff.; A. G. Rudelbach, Reformation, Lutherthum und Union, Beipg. 1839, C. 407 ff.; A. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen, 2. Salfte; G. 526 ff.

Dand (Riofe+).

Renfant, Jacques, einer ber bebeutenbften Theologen ber frang.:hugenottis ichen Rolonie in Berlin, murbe geboren ju Bazoches (in der Beauce) ben 13. April

Er ftubirte Theologie, guerft in Saumur, bann in Benf. In lepterer Stadt ward er bes Socinianismus angeflagt, weswegen ihm bie Orbination ber weigert murbe; er erhielt dieselbe one Schwierigfeit in Beibelberg (1684), woielb er vier Jare lang als Prediger an ber grang Rirde und Raplan der vermund ten Kursurstin verweilte. Im Jare 1688 zog er nach Berlin; der Kursurn duebe rich von Brandenburg (der erste Ronig von Preußen) ernannte ihn zum Piotrer ber franz. Rirche, an welcher er nabe an 40 Jare wirfte Gein Leben in Berlin verlief in Ruhe und in Ehren und ift warend biefes langen Beitraums nicht ju erwänen, als einige Deifen, Die er unternohm: 1707 nach Solland und Eng land; ferner, um behufe feiner Studien Manuftripte und wertvolle Bucher auf gufuchen: 1712 nad Belmftobt, 1715 nach Leipzig, 1725 nach Breslau. Er war ein beliebter Prediger, und der Predigtband, den er herausgab (Seize vermondivers textes), wurde von Rambach ine Deutsche ubertragen (Salle 1742). Mus fehlte es ihm nicht an Auszeichnungen; er mar Mitglied des Cher Ronniftorium somie auch des Rathes, der die Angelegenheiten der franz. Auswanderung zu Der walten hatte; 1710 wurde er forrefp Mitglied der englischen Gesellschaft : Berbreitung bes Glaubens; 1724 Mitglied ber Atabemie ber Bigenichaiten to Berlin. Er ftarb den 7. August 1728 und wurde in der frang. Werderichen Buch

am Buß ber Rangel bestattet.

Lenfant hat viel geschrieben, ift aber hauptfächlich als Rirchenhistoriter rubm lich befannt. Hervorzuheben find folgende Berfe: Histoire de la papesse Jeanne fidèlement tirée de la dissertation latine de M. Spanheim (mehrere Male herande gegeben). - Histoire du Concile de Constance, tirée principalement d'auteur qui ont assisté au Concile, enrichie de portraits, Amst. 1714, dos bedeutende was er geschrieben, heute noch von Wert; ein Begner fallt folgendes Urteil uber basselbe: "Es gibt wenig Geschichtswerfe, die mit solcher Genauigkeit und solcher Beisheit verfafst find"; Hist, du Concile de Pise et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance, enrichte de portraits, Amst. 1724. - Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle, enrichie de portraits, 1731. - Auch in ber Eregese und in ber Montroverfe hat er nicht Unbedeutendes geleiftet. Er verjagete mit Beaufobre einen Kommentar des Il. Testamentes, den Prof. Reng den "besten und beruhmtenen" bes 18. Sarbunderts mennt: Le N. Testament de notre Seigneur J. C. traduit en françois sur l'original grec, avec des notes litérales pour éclairer le texte, Amst. 1718. Bon ihm ift ber erfte Band, ber bie bier Evangelien und eine um fangreiche Einleitung enthalt. - Noch eine Streitschrift ift zu erwanen : Presurvatif contre la réunion avec le Siège de Rome, ou Apologie de nutre sépartion d'avec ce Siège, contre le livre de Mile de B (causaout) dame prosélyte de l'Eglise rom, et contre les autres controversistes anciens et modernes 1724 4 Bande. Lenfant ift einer der Grunder der Bibl. germ., zu welcher er die Bop rebe fchrieb. - Siehe: Hang, France protestante, Bb. VI; Bibl. germ., Bb. XVI; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in der Encyclopédie des sciences religieuses Øb. VШI.

Bentulus. Unter diesem Namen ist ein avotryphischer Brief über die Gestalt Jesu vorhanden und in der katholischen Kirche verbreitet, welchen Lentulus, an Römer aus Palastina, naher Jerusalem, nach Rom geschrieben haben soll. Höndsschriften desselben sinden sich nach Joh. Alb Fabricius, Cod. apoer. Nori sestamenti Vol. I, p. 302 in mehreren Bibliothesen von England, Frankreich, Itolien (namentlich in der des Latifans und in Padua), Dentschland, namentlich Augsburg und in Jena, wo zwei Czemplare sruher vorhanden waren, deren eines mit einem sehr schonen, der Beschreibung augepassten Bilduns von Jesu Christogeschmidt war, welches Papst Leo X. samt dem Briefe einst Kursurst Friedrich dem Weisen zum Geschent gegeben haben soll. Nach der Lersicherung des reussschen Bibliothestars, Christos Wyltus (Memorad, dieblioth, academ Jenonsis, Jea. 1746, 8°, p. 301 sq.) war die Abschrift dieses Briefes auf rotem Papser mit gebenen Buchstaben mit einer sehr kostdaren Pergamenthandschrift verbunden, welche

Lentulus 549

iestevangelien mit prächtigen Bildern von Luk. Cranach enthielt. Diese Hand= hrift sei übrigens abhanden gekommen und in Jena nur noch die zweite vor= anden, welche ber 80. Handschrift beigefügt sei. Gedruckt findet sich dieser Brief nerst in den magdeburgischen Centurien Basil. 1559, 1, p. 344. nudt in Mich. Neandri Apocryphis, Basil. 1567, p. 410 sq. hierauf findet er ich bei Joh. Jac. Grynneus, Monumenta s. Patrum orthodoxographa, Basil. 1569, fol. Eine zweisache Rezension hat Joh. Reiskius in exercitatt. histor. de imaginibus Jes. Chr. rel. Jen. 1685, 40, gegeben, wovon die eine aus Grynäus entlehnt, die andere ein Abdruck der von Mylius beschriebenen jenaischen Hand= schrift ist. Man sieht, welche Aufmerksamkeit in früherer Zeit jenem Briefe zu teil wurde, der von dem papstlichen Legaten Hieronymus Xavier in seiner mit Fabeln vermischten Geschichte Christi ins Portugiesische und aus demselben ins Bersische übersetzt worden ist, wie denn auch nach Reiske und Fabricius derselbe m Rürnberg und Erfurt in deutscher Sprache aus den Pressen hervorging. Auch findet sich derselbe bereits, wiewol etwas abweichend in der Einleitung in den gebruckten Werken des Erzbischofs Anselm von Canterbury one Ort und Jarzal, eber nach der Form der Buchstaben zu urteilen zu Paris am Ende des 15. oder Anfang des 16. Jarhunderts gedruckt, und zwar auf der letzten Seite in Ver-

bindung mit der Gestaltsbezeichnung der Jungfrau Maria.

Schon in den ersten Jarhunderten finden wir die Frage nach der Gestalt ans geregt, die der Son Gottes auf Erden an sich trug. Hätte man darüber etwas Sicheres gewust, so wäre es gewiss damals schon mit Begierde ergriffen worden. Mein wärend eines Briefes des Pilatus an Tiberius, des Abgarus an Christus mb Jesus an Abgarus Erwänung geschieht, weiß man von einem Briefe bes Len= tulus über Christum nichts zu sagen. Vielmehr setzte sich in den ersten Jarhun= berten wärend des Druckes und der Knechtsgestalt der christlichen Kirche die aus Icl. 53, 2. 3 geschüpfte Ansicht fest, dass Jesus seiner äußeren Gestalt nach häss= lich gewesen sci \*). Aber schon Origenes tritt bem entgegen (c. Cels. VI, 75 f.). Ihm erscheint der Menschgewordene auch seinem Leibe nach als ein übermensch= licher. Chriftus, meint er, habe gar keine bestimmte Körpergestalt gehabt, sondern ki jedem so erschienen, wie es bessen Fassungskraft entsprach. So sei er auch manchesmal in besonderer Schönheit erschienen. Origenes beruft sich dafür auf Psalmstellen. Die Vorstellung von der Schönheit Christi wurde seit dem Anfang des 4. Jarhunderts die vorherrschende (f. z. B. bei Chrysostomus). Eusebius und Augustin beklagen, dass man gar nichts von der äußeren Gestalt des Herrn wisse. Im Mittelalter blieb die Ansicht lange herrschend, dass der Herr eine schöne Lei= besgestalt gehabt habe. Bei dem griechischen Geschichtschreiber Nicephorus, Callisti Son, der im 14. Jarhunderte lebte, einem unkritischen und leichtgläubigen Schrift= keller, findet sich eine Beschreibung der Gestalt Jesu, von welcher er one Ans gabe der Quellen bloß sagt, dass er sie von den Alten erhalten habe. Da sie mit der im Briefe des Lentulus enthaltenen Beschreibung vielsach übereinstimmt und ihr vielleicht zur Grundlage gedient hat, so möge sie hier stehen. H piertoi διάπλασις της μορφης του χυρίου ήμιων Ίησου Χριστου, ώς εξ άρχαίων παρειλήφαμεν, τοία δέ τις ώς εν τύπω παραλαβεῖν ήν, ώραῖος μεν ήν την όψιν σφόόρα. Τήν γε μεν ήλικίαν είτ οὖν ἀναδρομήν τοῦ σώματος, έπτὰ σπιθαμών ήν τελείων. Επίξανθον έχιον την τρίχα και ου πάνυ δαπείαν, μιαλλον μιέν ουν και προς το ούλον μετρίως πως άποχλίνουσαν, μελαίνας δέ γε τὰς όγρυς είχε καὶ τὸ πώνυ επιχαμιπείς, τους δε όφθαλμους χαρόπους τινάς και ήρμα (sic!) επιξανθί-

<sup>\*)</sup> S. Justin, Dial. 88: ἀειδούς, ώς αλ γραφαλ έχήρυσσον; auch c. 14. 49. 85. 100. 110. 121. Apol. I, 52. Elemens, Babagog. III, 1, 3: τὸν χύριον αὐτὸν τὴν ὅψιν αλσχρὸν γεγονέναι, διὰ Ἡσαίου τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ Tertullian an mehreren Stellen. Celsus bei Origenes VI, 75: ,, Jesus war, wie sie sagen, klein und entstellt und missgestaltet". Die karpokratianer (Jren. I, 25), welche neben den Statuen und Bildern heidnischer Philosophen sich die Christi verehrten und im Besite authentischer Christisebilder zu sein behaupteten, da Bilatus ein solches veriertigt habe (!), werden die allgemeine Borstellung von der Häselich keit Jesu schwerlich geteilt haben; s. auch Lamprid., Alex. Sev. 27.

ζοντας, ευοφθαλμός δ' ήν και επιβρίν την μέντοι τρίχα του πωγιύνος ξανθήν τινά είχε, και ούκ είς πολύ καθειμένην. Μακροτέραν δε την τρίχα κεφαλής περιέφερεν οὐδέποτε γὰρ ξυρὸς ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ουδὲ χεῖρ ἀνθρώπου, πλήν της μητρός αὐτοῦ νηπιάζοντος. "Ηρεμα ἐπικλινής την αὐχένα, ώς μηδέ πάνυ δοθιον, και εύτεταμένην έχειν την ηλικίαν τοῦ σώματος σιτόχοους δε καί ού στρογγύλην έχων την όψιν ετύγχανεν, άλλ' ωσπερ της μητρός αύτου μιχρόν ύποχαταβαίνουσαν, ολίγον δε επιφοινισσομένην, δσον ύποφαίνειν το σεμνόν τε καί τὸ σύνετον τοῦ ήθους καὶ ήμερον καὶ τὸ κατάπαξ ἀόργητον. Κατὰ πάντα δέ ην έμητρης τη θεία και πανασπίλω έκείνου μητρί. Ταύτα μέν έν τούτοις. Dits selbe Neigung teilte auch die abendländische Kirche bis zur Reformation, wo Luther zu einer mittleren Ansicht einlenkte, wenn er sagt: "Das ist wohl möglich, daß einer am Leibe wol so schön gewesen ist als Christus. Auch sind vielleicht wol Andere schöner gewest als Christus. Denn wir lesen nicht, daß sich die Iw den fast über des Herrn Schönheit verwundert haben". Denselben Beg schlug auch der katholische Schriftsteller (in libro de forma Christi, Paris 1649) ein, wenn er sagt, dass der Erlöser weder hässlich noch auch vor anderen Menschen ausgezeichnet schön gewesen sei. Sonft hat die katholische Kirche sich gläubig an

den Brief des Lentulus gehalten.

Sehen wir nun diesen angeblichen Brief des Lentulus näher an, so lautet berselbe bei Grynäus (Monum. orthodoxographa) also: Lentulus, Hierosolymitanorum Praeses, S. P. Q. Romano S. Apparuit temporibus nostris et adhuc est homo magnae virtutis, nominatus Christus Jesus, qui dicitur a gentibus propheta veritatis, quem ejus discipuli vocant filium Dei, suscitans mortuos et sanans languores (Ms. Vatic. languentes). Homo quidem staturae procerae (Goldast. addit. scilicet XV palmorum et medii), spectabilis, vultum habens venerabilem, quem intuentes possunt et diligere et formidare: Capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et fulgentiores (Ms. 1 Jen. Capillos babens coloris nucis avellanae praematurae et planos usque ad aures, ab auribus vero circinos, crispos aliquantulum caeruliores et fulgentiores), ab humeris volitantes (omnes alii: ventilantes), discrimen babens in medio capitis juxta morem Nazarenorum (centur. Magd. et Anselmi opp. Nazaraeorum): frontem planam et serenissimam, cum facie sine ruga (ac) macula aliqua, quam rubor moderatus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est reprehensio, barbam habens copiosam et rubram (fere omnes alii impuberem), capillorum colore, non longam sed bifurcatam (omnes addunt: adspectum habet simplicem et maturum), oculis variis et claris existentibus. In increpatione terribilis, in admonitione placidus (plurimi alii: blandus) et amabilis, hilaris servata gravitate, qui nunquam visus est ridere, flere autem saepe. Sic in statura corporis propagatus (plurimi alii addunt: et rectus), manus habens et membra (ceteri omnes: brachia) visu delectabilia, in eloquio (rectius ceteri: colloquio) gravis, rarus et modestus, speciosus inter filios hominum. Valete. (Hoc Valete deest in reliquis Mss. et edd.).

Durch innere und äußere Merkmale ist die Uncchtheit außer Zweifel gesetzt. Er kann nur aus einer Zeit stammen, in welcher sich der byzantinische Typus bereits festgestellt hatte und die Erinnerung an die alten politischen Berhältnisse ausgetilgt war. Einen "Lentulus Hierosol. Praeses" hat es nie gegeben; aber überhaupt keinen "Hierosol. Praeses". Der Brief findet sich in den Ausgaben der Werke Anselms. Allein er ist denselben angeklebt, es kann deshalb nur gesagt werden, dass dieses Mönchsfabrikat am Ende des 15. Jarhunderts vorhanden war, als Anselms Werke zuerst gedruckt wurden, bei denen in den nachherigen Ausgaben dieser Brief fehlt. Laurentius Balla, der im 15. Jarh. lebte, war der erste, welcher in der Deklamation gegen die falsche Schenkung Konstanstins diesen Brief nannte, aber auch sogleich als erdichtet bezeichnete. Eigentümlich und zur Entdeckung des waren Verhältnisses geeignet, ist die Unterschrift dieses Briefes im 2. Jenaer Manustript und sautet: Explicit epistola Jacobi de Columpna, anno Domini 1421 reperit eam in annalibus Romae, in libro antiquissimo in Capitolio ex dono Patriarchae Constantinopolitani. Hieraus fann man ben Schlufs ziehen, dass wenn an dieser Unterschrift etwas Wares ist, ein Patriarch von Kons

nopel im 14. Jarhundert diesen Brief zur Gunstbezeugung nach Rom geschickt (wie Papst Leo später an Kursürst Friedrich den Weisen von Sachsen), wo wäter ein Jakob von Columna, einer sehr alten Familie von Rom angehörig, apital auffand und im S. 1421 in die römischen Annalen eintres

apitol auffand und im J. 1421 in die römischen Annalen eintrug. Allein da von Konftantinopel nur griechische Handschriften gesandt wurden, der Name des Patriarchen fehlt, der das Geschenk gemacht habe, und der in einem sehr alten Buch gemacht sein will, so ist vielmehr warscheinlich, diese Beschreibung eine lateinische Überarbeitung der des Nicephorus ist, die ben mitteilten, dass der Überarbeiter durch diese Unterschrift seinen Betrug hafter machen wollte, und dass bemnach Brief und Unterschrift gefälscht sind. Überseter oder Bearbeiter, welcher Spuren der Benützung von Nicephorus n Größemaß Christi hinterlassen hat, indem nach statura procerus in einer rift bei Goldast der Beisat scilicet XV palmorum et medii sich findet, hat Rachwerk die Form eines Briefes gegeben und den Namen Lentulus, der urch Sage zukam ober sonst passend schien, vorgesett. Der Brief kann dem= wr nach Nicephorus und vor 1500, also erst im 15. Jarhundert entstanden Die ausfürliche Darlegung der Unechtheit findet sich in Joh. Bened. Carpneologi Helmstadiensis programmate: de oris et corporis Jesu Christi forma olentuli, Johannis Damasceni ac Nicephori prosopographiae; obiter Neoorum Christi icones inducuntur, Helmst. 1774, 40, und in zwei Pfingst= ımmen von Joh. Phil. Gabler. Theologi Altorfensis an. 1819 et 1822 in ntiam epistolae Publii Lentuli ad Senatum romanum de Jesu Christo 10, welche bei dieser vorliegenden Darstellung benützt wurden. Über die Frage s. Grimm, Die Sage vom Ursprung der Christusbilder (Abhandl. d. ier Akademie, 1843); Glückselig, Christus-Archäologie, 1863, S. 82 f.; Keim, Jesu I, S. 460; Hase, Geschichte Jesu, S. 256 f.

Abolf Barnad (Baihinger+).

es I., der Große, 440—461. Von dem Leben Leos vor seiner Wal haben wir enig Kenntnis. "Nach dem Liber pontificalis ist er in Tuseien geboren, dagegen ie Schlüsse auf eine römische Herkunft mehr als unsicher. In einem Briefe em Jare 418 (Ep. 104) erwänt Augustin einen "Leo acoluthus", ber ein ben des römischen Presbyters Sixtus nach Karthago überbringt. Es ist h — aber mehr nicht —, bass dies Leo wor. Dass aber Leo schon vor Bal eine in Rom höchst angesehene Persönlichkeit war, geht vor allem 3 hervor, dass zur Zeit der öfumenischen Synode von Ephesus (a. 431) von Alexandrien sich an ihn wandte, als er gegen die brobenden Bemühungen als von Jerusalem um einen Patriarchat über Palästina sich nach Bundes= en umsah. Acht Jare später zeigte sich diese Bedeutung abermals, als Leo ) den Anstrengungen, welche Julian von Eclanum bei Bischof Sixtus von (432-440) um Wideraufnahme in die Kirche machte, mit Erfolg entgegen-Rurze Zeit darauf ward auch das Vertrauen offenbar, welches man aller= n Orts in seine volitische Fähigkeit setzte: der Kaiser übertrug ihm nämlich enso heikle als bedeutungsvolle Mission, die zwischen Aëtius und Albinus, iben höchsten Beamten in Gallien, entstandenen Streitigkeiten auszugleichen. weilte er — damals Diakon — in Gallien, als Sixtus IU. am 11. Aug. arb und das römische Bolt ihn in seiner Abwesenheit wälte. Etwa 40 Tage einer Rückkehr empfing er die Weihe. Mit ihm hat ein neues Stadium apsttums begonnen. Die Centralisation bes Kirchenregiments ist von ihm in nachender Weise unternommen, die Theorie, welche dieser Centralisation zu= ! liegt, durch ihn zum ersten Mal klar, bestimmt, beinahe abschließend auf= worden.

seine Theorie von der kirchlichen Monarchie unter dem Bischof von die sein Regieren in der Kirche bestimmt, ist folgende: die Kirche ist erbaut etrus, welchen Christus in die Gemeinschaft unteilbarer Einheit aufgenomend dem er nicht nur den Namen, sondern auch die Bedeutung des "Felsen" n hat. Auf ihm sollte der Bau des ewigen Tempels ruhen (Ep. 10, 1

552 Reg I.

u. ö.). Diese einzigartige Bedeutung des Petrus wird auf verschiedene Beise dargetan. Grundlegend ist die Stelle Matth. 16, 16—19 (welche insbesondere in Serm. 4 erklärt wird). Zwar ist ja Christus selbst ber Grundstein, außer welchem kein anderer gelegt werden kann; aber auch Petrus ist der Fels, weil er, durch Christi Macht sest geworden, alles mit diesem teilen soll, was Christo gegeben ist. — Gben barum nun hat Petrus unter ben Aposteln, den Hirten ber Kirche, eine einzigartige Stellung. Ihm ist vieles gegeben, was die andern nicht bekommen haben. Diese aber haben nichts, was nicht auch ihm gegeben wäre, ja was sie nicht durch seine Vermittlung erhalten hätten. Denn die ganze Kirche soll trot der Vielheit ihrer Hirten durch Petrus proprie, wie durch Christus principaliter regiert werden. Alle Hirten stehen daher unter Petrus (Serm. 4, 2). Er ist ihr Brimas. Ihm hat Chriftus nach seiner Auferstehung die Weide über alle seine Schafe übertragen (Joh. 21, 15—17, vgl. Serm. 3, 2). — Ein weiteres Zeichen für Petri besondere Würde ist ferner die Tatsache, dass, obwol der Satan alle Jünger zu sichten begehrte, Christus bennoch nur für Petri Glauben gebetet hat. Denn wenn nur Petrus im Glauben erhalten blieb, so waren auch die andem Jünger sicher gestellt (Serm. 4, 3). Ja wenn Petrus bennoch einmal (sc. in der Verleugnung) im Glauben gewankt hat, so ist dies nur wider ein neuer Beweis für seine spezifische Dignität. Denn es liegt barin eine göttliche Zulassung (permissus est) mit dem Zweck, dass an der Person des Fürsten der Kirche das So krament der Buße eingesetzt werden könnte und niemand auf seine Araft vertrauen follte, wenn selbst ber hl. Petrus nicht sicher sei (Serm. 40, 4).

Wie aber geht nun diese Würde auf die römischen Bischöse über? Bon der allgemeinen Annahme der Lehre von der Succession der Bischöse auf dem Stulder Apostel aus durste nur der Nachweis geliesert werden, das Petrus durch göttliche Bestimmung zum Bischof von Kom ersehen worden sei. Dieser Beweis aber wird gefürt auf dem Weg der Geschichte, resp. der Tradition. Bei der Berteilung der Welt siel Kom dem heil. Petrus zu: Petrus, das Haupt der Kirche, erhielt als seinen Sitz Kom, das Haupt der Welt, den Mittelpunkt der irdischen Weisheit und Eitelseit, des dämonischen Opserkultus, des mannigsachsten Irritums. Von diesem Haupt aus sollte sich dann das Licht des Evangeliums über die ganze Welt hin verdreiten (Serm. 82, 3). So ist aber auch Kom, zugleich der Schauplatz des Todesleidens Petri und Pauli, das heilige Geschlecht, das aus erwälte Volk, die priesterliche und königliche Stadt geworden, das Haupt der Welt, dessenzeitliche Fich errichtet (Serm.

82, 1).

Was folgt daraus? dass auch der Papst, sowol in seiner Eigenschaft als Bischof dieser Stadt wie vorzüglich als Nachfolger Petri ganz dieselbe eigenartige Stellung in der Kirche hat. Der Befehl Christi an Petrus: "Weide meine Schase!" erstreckt sich vollständig auch auf des letteren Nachfolger. Die Bitte Christi für den Glauben Petri gilt auch für den Glauben seiner Erben. Petrus selbst wirkt in diesen Nachfolgern weiter: seine Macht und Gewalt vererben sich auf seinem Stul. Was ein Papft redet, ift eben so gut, als ob es Petrus selbst reden würde. In dem jeweiligen Papst also wird Petrus selbst geehrt: des hl. Petrus Burde steht selbst einem unwürdigen Papst zur Seite (Serm. 3, 2). Denn der Papst predigt in der Tat nichts anderes, als was ihn Petrus gelehrt und was ihm Christus inspirirt hat: er hat daher unbedingten Gehorsam zu beanspruchen. Der Berluft des göttlichen Mysteriums, der Sturz in die Hölle ist die Folge der Auflehnung gegen den Principat Petri (Ep. 10). Das gilt auch für die Bischöfe. Denn sie find nur in partem sollicitudinis, nicht in plenitudinem potestatis berufen (Ep 14,1): jeder Bischof hat seine portio gregis; über den Bischöfen einer Provinz steht dann wider ein höherer (der Metropolit) und über diese erheben sich widerum die Bischöse einzelner großer Städte mit noch weiterem Wirkungskreis (die Patriarchen). Aber über diesen allen steht der hl. Petrus, resp. deffen Nachfolger, mit der Fürs forge für die ganze Berde.

Von dieser Theorie der kirchlichen Monarchie aus, die der Hauptsache nach Leos eigene Schöpfung ist, musste es ihm natürlich darum zu tun sein, die das **Leo I.** 553

nols kaum begonnene Centralisation der Kirche in Angriff zu nehmen und so gut ils möglich durchzusüren. So war es denn auch offenbar sein Bestreben, Anselegenheiten aus allen Gegenden der Kirche vor sein Forum zu ziehen und das urch Berbindungen derselben mit Kom einzuleiten, welche den Charakter der völzigen Unterwerfung an sich trugen. Der Ton, in dem dies unternommen worsen, der Erfolg, den es gehabt, war freilich bei den verschiedenen Kirchen sehr

erschieden.

Am wenigsten von allen schien die Kirche von Alexandrien geneigt, en römischen Primat anzuerkennen: ein außerordentlich hohes Selbstgesül hat diesibe ja eben damals ersült. Als Leo im vierten Jare seiner Regierung durch in Schreiben (Ep. 9) in dieser Kirche eingriff, war es daher ein milderer, wesiger verletzender Ton, als wir ihn sonst in seinen Briesen sinden. Doch untersist er es nicht, auch hier seine Theorie, wenigstens andeutungsweise, vorzusagen. Die römische Kirche beharre in den Einrichtungen des Apostelsürsten Petrus. is sei aber unglaublich, dass der Schüler des letzteren, Marcus, der Stifter der lexandrinischen Kirche, eine andere Tradition hinterlassen habe, als sein Meister. ir, Leo, könne es also nicht dulden, dass die Einrichtungen der alexandrinischen kirche von denen der römischen abweichen: zwei Punkte macht er sodann namsast, in welchen er die Abänderung des alexandrinischen Herkommens verlangt volumus). Die Sache hatte aber keine weiteren Folgen. Wir wissen nicht einsal, ob von Alexandrien auf diese Zumutung hin eine Antwort ergangen ist.

Viel größeren Erfolg hatte Leos Eingreifen im prokonsularischen Afrika. die alte Bedeutung und Kraft dieser Kirche war seit dem Vandaleneinfall dahin. fur noch Mauretania Caesariensis war dem Reich und damit dem nicanischen **kl**enntnis geblieben. Diese Reste des orthodoxen Glaubens aber waren in ihrer Holirung auf auswärtige Stützen angewicsen. Die Versuche der Einfürung einer dmischen Suprematie über dieses selbständige Kirchenwesen, Bersuche, welche rüheren Päpsten, wie Innocenz I., misslungen waren, hatten jetzt mehr Aussicht uf Erfolg. Leo war Kunde über mancherlei Misstände der Kirche von Afrika ngekommen. Sofort sandte er darauf unter Berufung auf die ihm durch gött= iche Institution übertragene Fürsorge für die ganze Kirche den Bischof Polen= ins dorthin, um genaucre Nachforschungen anzustellen. Polentius meldete zurück, 468 durch ehrgeizige Umtriebe oder auch Volkstumulte gänzlich unwürdige oder mreife oder längst abgesetzte Geistliche zu den höchsten kirchlichen Stellen erhoben vorden scien, dass ferner namentlich die kirchlichen Vorschriften über den früheren samilienstand der Kandidaten für Bischossstüle umgangen oder solche gewält wor= en seien, die erst vor kurzem die Taufe, jedenfalls noch keine der niederen Beihen empfangen haben. Leo schrich dies wider nach Afrika und verband damit ine strenge Rüge: eine Kirche, in der solches geschehe, und Bischöfe, die solches wen geschehen lassen, verdienen strenges Gericht. Doch wolle er noch Milde wal= m lassen und nur die Absetzung derjenigen verlangen, deren Verheiratung nicht en kirchlichen Forderungen für das Vorleben der Bischöfe entspreche. Außerdem ber ergingen noch eine Reihe von anderen Anordnungen, einfach in der Form 18 Befehls. Die noch vor wenigen Jaren und Jarzehnten in Ufrika durch kirchhe Gesetze streng verpönten Appellationen über das Meer hinüber nach Rom wur= en jest dennoch durchgesett. Der Appellant, Lupicinus, erhielt seine Stelle zu= ud. Endlich wurde kurzweg für alle weiteren Vorkommnisse in der Kirche Afrikas beratung durch die Bischöfe und Vorlegung der Beschlüsse der letteren zur Be= ätigung in Rom verlangt. (Ep. 12 aus dem Jare 445?. Über die doppelte Ge= alt dieses Briefes, dessen kurzerer Text namentlich die Appellation nicht enthält, Il. die Abhandlung der Ballerini in ihrer Ausgabe der Werke Leos 1, 646 f., 44 Perthel, Leo d. Gr., S. 35.) Von Seiten der Afrikaner ist aber allem nach in Widerstand versucht worden.

Komplizirter waren die Verhältnisse in Illyrien. Innocenz I. hatte dem Mesopoliten von Thessalonike das Vikariat über diese Provinz übertragen. Der Mesopolit hatte damals keinen Widerspruch erhoben gegen diesen Schritt, der nastenlich durch die stets wachsende Ausdehnung der Gewalt des Patriarchen von

554 Leo I.

Konstantinopel motivirt war. Aber die illyrischen Bischöfe, die sich unter dem von bort ausgehenden Druck näher an Rom angeschlossen hatten, hatten bald ihren Rückhalt wider in Konstantinopel gesucht und die Päpfte hatten alle Dühe gehabt, jene Art der Verbindung mit Ilhrien durch Drohen und Ermanen aufrecht zu erhalten. Leo ging denselben Weg. In dem Briefe, welcher dem neuen Metropoliten von Thessalonike, Anastasius, die Übertragung des von ihm erbetenen Bikariats meldete (Ep. 6 vom 12. Januar 444), entwickelte Leo zugleich eine Reihe seiner Hauptgrundsätze für das kirchliche Leben, verlangte über wichtige Fälle Bericht und Einholen des papstlichen Entscheids und reservirte fich zugleich alle Fälle, in welchen Appellation nach Rom eingelegt werde. Den Bischösen von Murien eröffnete er dasselbe, entwickelte seine Theorie über seine papftliche Obergewalt, verlangte für seinen Bikar denselben Gehorsam, wie für fich selbst, und fortlaufenden, durch Vermittlung des Vikars zu gebenden Bericht über die Bustände ihrer Diözesen. Anastasius hat in den ersten zwei Jaren sich des Papstes Zufriedenheit verdient (Ep. 13 vom 6. Januar 446), bald darauf (Ep. 15 vom 10. Aug. 446?) aber hatte Leo sein eigenmächtiges Verfaren zu rügen, ihm borzuwerfen, dass er die Entscheidung aus Rom nicht abgewartet habe u. a., und verwies ihn kurz in die Schranken, welche die Vikariatsstellung mit sich bringe und die er in genauer Instruktion ausfürte. Wie sich die Sache zu Leos Beit weiter entwickelt hat, ist nicht bekannt. Sicher aber ist, dass Leos Einschreiten nicht hingereicht hat, das Vikariatsverhältnis zu einem bleibenden zu machen. Seit ben letten Jahrzehnten des 5. Jarhunderts überwiegt wider der Einfluss von Konftantinopel; das Verhältnis zu Rom hat nie wider die alte Gestalt gemonnen.

Verhältnis zur gallischen Kirche. Die ehrgeizigen Bemühungen bes Bischofs Patroklus von Arles († 426) um einen Primat über die gallische Lirche hatten dahin gefürt, dass Bischof Zosimus von Rom (417—418) dem Stul von Arles wirklich einen solchen zuerkannte, aber freilich in Abhängigkeit von Rom, weil der Petrusschüler Trophimus von Rom aus die Kirche von Arles als ben Ausgangspunkt für die Christianisirung Galliens gegründet haben sollte, — ein Mythus, der one Zweisel eigens für diesen Zweck erfunden worden war. gallische Epistopat hatte sich dieser beanspruchten Oberherrschaft widersett. nifaz I. hatte darum die Politik seines Vorgängers aufgegeben: aus dem Primat des Bischofs von Arles war vorläufig nichts geworden. Aber der Nachfolger des Batroklus, Hilarius, seit 429, hatte die Bestrebungen seines Vorgängers wider aufgenommen. Die Lage der gallischen Kirche, die Schwäche der römischen Herr schaft, das Erstehen germanischer und zugleich arianischer Reiche im Land, der Ans sturm anderer barbarischer Bölker und die durch alles das wachsende Zerstörung auch der kirchlichen Berbände schien eine Centralisation des gallischen Rirchen wesens höchst wünschenswert zu machen. Hilarius unternahm diesen Bersuch zu Gunften seiner eigenen Kirche. Er tam aber darüber in Konflikt mit dem Des tropoliten von Besangon, Celidonius, welcher in Rom Beschwerde erhob. Hilas rius kam gleichfalls nach Rom, machte sein Recht nachbrücklichst geltenb, one Leos Richterstellung über sich anzuerkennen, weshalb Leo nachher von ihm fagt, er habe Ausbrücke gebraucht, welche kein Laie zu sagen wagte und kein Priester zu hören vermöchte. Hilarius entzog sich der, wie es scheint, beabsichtigten Verhaftung durch die Flucht. Aber eine römische Synobe vom Jare 445 restituirte den durch ein gallisches Konzil abgesetzten Celidonius — ein Verfaren den Appellanten gegenüber, welches bekanntlich die fast ständige Politik des römischen Stuls war und blieb sowie als ein Hauptmittel zu betrachten ist, um die Appellationen nach Rom zu fördern. Zugleich wurden die gegen Hilarius vorgebrachten Beschwerden untersucht. Die Hauptanklage bildete, dass er sich zum alleinigen Metropoliten über Gallien habe machen wollen und sich der Unterwerfung unter den Apostelfürsten entzogen habe. Die göttliche Einsetzung des Primats wurde entwidelt und die Geschichte der gallischen Kirche angerufen als Zeugnis dafür, dass auch Gallien stets unter diesem Primat gestanden habe. Hilarius selbst wurde auf sein Bistum beschränkt; auch dieses blieb ihm nur "aus Gnaben". Die Rechte bes

2es I. 555

n in der Provinz Vienne wurden ihm in härtester Weise abgesprochen, ze Bersuch zur Erreichung des Primats streng untersagt, dagegen das dersammlung der gallischen Bischöse zu einer gemeinsamen Synode dem Alter hiezu berusenen Bischos Leontius von Fréjus zuerkannt (Leonis

allerini 1, 638).

Berfaren war außerordentlich gereizt gewesen. Die Erklärung, dass treben nach einem gallischen Primat eine unerhörte Anmaßung sei, stand Widerspruch mit der Entscheidung des Papstes Zosimus, welche keinessbloß zeitweilige gewesen war. Leo hatte sich hier in dem seine ganze füllenden Gedanken der römischen Universalgewalt bedroht gefült. Aber Beanspruchung einer solchen war dis dahin unerhört gewesen. Leo erster so nicht durchdringen könne. Er nahm also die Hilse der Statsslasspruch und erwirkte in der Tat durch die Vermittlung des Astius Valentinian III. das berühmte Gesetz vom 6. Juni 445 (Novell. Vat. 16).

aiser erteilte hier dem Beschluss der römischen Synode den Bollschl, obwol die Giltigkeit desselben onedies seststehe. Aber er tat noch scheint ihm seine ganze Primatstheorie vorgetragen und sich dabei nass den damals schon in gefälschter Form umlaufenden Kanon 6 von ien zu haben. Demgemäß verfügte der Kaiser solgendes: Das Berschostels Petrus, die Würde der Stadt Rom und die Beschlüsse von dem römischen Bischof den Primat über die Kirche. Friede werde die gewinnen, ehe sie sim Papst ihren Regenten anerkannt. Ein Bersuch, en Bischof sich zu widersehen, solle also künftig als Wajestätsverdrechen verden, Verfügungen des Papstes als allgemeines Gesetz gelten, dem ten eines vor das römische Bischofsgericht Geladenen zwangsweise Auseurch den Provinzialstatthalter solgen. Es war ein Gesetz von weits Bedeutung. — Auch dem Hilarius gegenüber war Leos Triumph vorsvollständiger. Hilarius hat sich, wie sein Biograph ausdrücklich erzält,

gefügt.

od desselben brachte 449 Ravennius auf den Stul von Vienne. Leo hen Wal an. Ravennius aber begann sofort die Metropolitanrechte coving Vienne auszuüben. Die Konflikte mit der Kirche und dem Kaiser in welche Leo eben damals verwickelt war, machten es dem Papst ben Klagen des geschädigten Bischofs von Bienne Gehör zu geben und ung des Synodalbescheids von 445 zu verlangen. Auf die Bitten der Bischöfe erhielt Ravennius sogar die Metropolitenstellung wider zu= och nur so, dass er die eine, der Bischof von Vienne die andere Hälfte als Metropolitanbezirk bekam (Schreiben vom 5. Mai 450 in Opp. Dagegen ist Leo auf die weitere Bitte der Bischöfe um Bestätigung bes en Primats über Gallien nicht eingegangen. Zwar mar biefe Bitte Inerkennung des römischen Primats über die ganze Kirche und mit reis auf die seit dem hl. Trophimus bestehende Gewonheit, sowie mit gen Berufung auf eine angebliche Berleihung bes papstlichen Bitasher nur Primates) über Gallien an den Bischof von Arles verer Leo ging nicht barauf ein. Jedoch läst sich allerdings warnehmen, nius wider Synoben mit dem ganzen gallischen Epistopat veranftaltet von Leo, in dessen Interesse ber orientalischen Kirche gegenüber die ig gehalten war, ben Dant empfängt. — Auf diesen Weg war die gal= : unter römische Herrschaft gebracht.

die orientalische Kirche und die christologischen Streitigs luf dem dritten ökumenischen Konzil (Ephesus 431) hatte die alexans pristologie in der Verdammung des Nestorius einen Sieg über die anserrungen. Bald darauf war der Streit aufs neue ausgebrochen und bedeutende Dimensionen angenommen. Eutyches, der Anlass zur Erser Kämpse (s. d. Artikel Eutychianismus Vd. IV, S. 408), hatte sich Klage über das Widerauftreten des Nestorianismus an Leo gewandt

556 Leo I.

und von diesem den Dank dasür erhalten (Jassé Nr. 196 vom 1. Juni 448). Nach seiner Verurteilung durch Flavian von Konstantinopel wandte er sich hilses suchend abermals an Leo und versprach, sich in allem an Leos künstige Entscheis dung zu halten (nach Leos Brief vom 13. Juni 449, ep. 33). Da der Kaiser Theodosius des Eutyches Bitte unterstützte, war Leo bald mitten in den Streit hineingezogen. Er nahm zunächst eine zuwartende Stellung ein, verlangte genauere Mitteilungen über des Eutyches Lehre und tadelte den Patriarchen Flavian, dass er ihm die Verurteilung des Mannes nicht mitgeteilt habe (Jassé Nr. 198 s.). Flavian, den dieser Vorwurf mit Unrecht traf — sein Brief war nur noch nicht an Leo gelangt — übersandte jetzt die Aften der Synode und weisteres Material und erreichte dadurch, dass Leo die Lehre des Eutyches verwarf. Dieser Verwerfung folgte die positive Darlegung der orthodogen Lehre über die Vereinigung der beiden Naturen in Christo, wie sie der berühmte Lehrbrief Leos an Flavian vom 13. Juni 449 (Ep. 28, bei Jassé Nr. 201) gab.

Das Wesentliche an diesem Brief ist, dass er die beiden Extreme, den Restorianismus wie den Eutychianismus vermeiden und eine Fassung des Dogmas gewinnen will, welche zwischen beiden hindurchgehen, resp. sie mit Ausschluss ihrer Einseitigkeiten verbinden soll. So wird denn, nachdem in c. 1 die Torheit des Eutyches, welcher in seinem Alter noch nicht gefast habe, was in aller Welt durch die Stimme aller Täuflinge (im Symbol) bekannt wird, gerügt und in c. 2 die Doppelheit der nativitas Christi, die Zeugung aus dem Vater und die Geburt aus Maria, festgestellt worden ist, in c. 3 erklärt: Salva proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coëunte personam suscepta est a majestate bumilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas et — — natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut — — unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Jesus Christus et mori posset ex uno et mori non posset ex altero. In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis totus in nostris. — — Assumpsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens. — — C. 4 geht sobann über zur Darlegung der Eigenschaften jeder Geburt und Natur. In letterer Beziehung heißt es u.a.: Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud succumbit injuriis. — — Unus enim idemque est, quod saepe dicendum est, vere Dei filius et vere hominis filius. wird c. 5 der Beweis für die Warheit des Fleisches Christi aus der Schrift gegen Eutyches erwiesen und in c. 6 dieser richtigen Lehre das falsche Bekennt nis des letteren entgegengestellt. Die Gigentümlichkeit dieser berühmten Lehrepistel besteht darin, dass sie "zwar bestimmt und scharf das, was nach Leos Ansicht Bestandteil des allgemein christlichen Bekenntnisses sein musse, in einzelnen Sätzen ausspricht, aber auch der eigentlich theologischen Aufgabe, diese Sätze nicht bloß nebeneinander zu stellen, sondern auch ihre innere Vereinbarkeit, die Busams mengehörigkeit darzulegen, kurz ein zusammenhängendes anschauliches Bild von Christi Person zu verzeichnen, sich völlig entzieht, obwol sie nach Umfang und Form nicht ein Symbol, sondern eine theologische Abhandlung sein will. Nicht erörternd, begründend, sondern im Ton der Entscheidung ist sie geschrieben" (Dorner 2, 109). Dieser Mangel an Vermittlung ist freilich notwendig: benn das, was unvereinbar ist, lässt sich auch nicht vermitteln. Zudem aber hat Leo gerade den für die Konstruktion der Person wichtigsten Punkt noch nach einer andern Seite bin vernachlässigt: trot der so oft widerholten Forderung der Einheit der Person kann darüber kein Zweifel sein, dass die Sätze Leos viel mehr den Unterschied und die Besonderheit der Naturen betonen, als ihre Vereinigung in der Person, dass der Brief also der antiochenischen Schule weit näher steht, als der alexans drinischen. Es erklärt sich dies allerdings aus dem Gegensatz gegen Eutyches, welchem der Brief seine Entstehung verdankt. Aber ce ist eine Einseitigkeit, welche auf diese Weise in das kirchliche Bekenntnis hincingekommen und so fixirt geblieben ist, auch nachdem jene spezifischen Verhältnisse längst verschwunden waren. Zwei päpstliche Legaten mit einem Notar gingen jett nach Konstantinopel ab

Leo I. 557

rachten diesen Lehrbrief nebst andern Schreiben an den Kaiser, die Prin= cheria, an orientalische Kirchenfürsten und die allgemeine Synode, welche mmentreten sollte: der letteren wurde vorgeschrieben, was sie zu tun h war Leo überhaupt gegen die Abhaltung einer Synode und fügte sich ntercsje des Friedens. So kam die Räuberspuode von Ephesus a. 449 (s. d. Art. Eutychianismus Bd. IV, S. 412). Die empörenden Bor= derselben trafen auch Leo und seine Legaten. Über den ersteren sprach die Exkommunikation aus. Aber die misshandelte Partei sah sich jest ich an die Hilfe Roms gewiesen. Auch Theodoret von Cyrus — nach Tod das natürliche Haupt der antieutychianischen Partei — hat damals chen Primat in rückhaltloser Weise anerkannt und sich in volltönenden er Entscheidung des Nachfolgers Betri unterstellt. Anliche Hilferufe ta-Konstantinopel und dem übrigen durch die Glaubenskämpfe zerrissenen 1 Leo, den Vertreter und Fürer des in sich geschlossenen Occidents ation, welche sich in diesen Glaubenskämpfen öfters widerholt und für klung des römischen Primats und der ihm zugrunde liegenden Ansprüche er Bedeutung geworden ist.

von der unterlegenen Partei zum Schiedsrichter berusen, verlangte vom seodosius II. Annullirung der Beschlüsse von Ephesus und bat um die ung zur Berusung einer ökumenischen Synode nach Italien (Jassé vom 26. August 449). Eine vorläusige Synode trat unter seiner Leitung im Oktober zusammen und verwarf alle Beschlüsse des "latrocinium" usdruck, der sich bei Leo zuerst sindet. Nach allen Seiten, auch an den m Leo seinen Worten nach allzuviel Gutes zutraute, gingen jetzt wider em neuen Patriarchen von Konstantinopel, Anatolius, einem Parteigänger

der dem Papst Wal und Weihe angezeigt hatte und vom Kaiser emsar, befahl er, seine Orthodoxie darzulegen und den Lehrbrief an Flavian

en (Jaffé Nr. 230 vom 16. Juli 450).

Regierungswechsel im Osten, die Thronbesteigung der Pulcheria und ihres Narcian brachten in diesem Moment den bekannten Umschwung. Leos hte jest die Aunde durch das ganze Morgenland und sand bei den oriens Netropoliten die vom Kaiser besohlene Annahme. Auch Anatolius fügte vurde von Leo "aus Milde, nicht nach dem Maß der Gerechtigkeit", ans Für Eutyches aber verlangte Leo jest Einsperrung in ein Kloster, das n Konstantinopel entsernt wäre, als der bisherige Verbannungsort des 1 alten Mannes (Jassé Nr. 242). Nur in einem Punkte ging es seinem Bunsch. Die Synode, deren Berusung er nach dem Umschwung Ehron nicht mehr wünschte, kam dennoch zu Stand: Leo konnte nur noch regeln tressen, um dieselbe möglichst in seinem Sinne zu lenken. In sicht erteilte er seine Ratschläge für dieselbe und reklamirte das Prässicht seinen seiner Legaten (Jassé Nr. 247—253).

ökumenische Synode von Chalcedon 451 brachte Leo auf der einen Seite jenden Abschluss seines Kampses für die Orthodoxie, auf der andern

r viclsaches Missbehagen und Anlass zu hartnäckigen Streitigkeiten. Zus

3 sich allerdings alles zu einem Triumph für ihn an. Die Legaten, welche

3 sich allerdings alles zu einem Triumph für ihn an. Die Legaten, welche

3 sich allerdings alles zu einem Triumph für ihn an. Die Legaten, welche

3 sich allerdings alles zu einem Triumph für ihn an. Die Legaten, welche

3 sich allerdie der Ceo seitung

4 voll aber eine ausgezeichnete Stellung einnahmen, welche Leo selbst als

5 idere bezeichnen konnte, setzen gleich ansangs ihrer Instruktion gemäß

5 rnung Dioseurs aus dem Kreis der Bischöse durch und schüchterten in

6 als bei Ausstellung des Glaubensbekenntnisses eine Umgehung des Lehrzibsichtigt wurde, durch ihre Drohung mit der Kückkehr nach Kom die

6 n Kommissäre derart ein, dass auf der letzteren Betreiben die Synobe

7 jener Quelle der Oxthodoxic zurückkehrte und sie zur Grundlage des

8 machte. Als Heersürer des Guten, als Haupt der Glieder, als den

8 den des Geichneten die Bischöse ihn; als den

der Bäter und der Apostel, als Worte des hl. Petrus priesen sie seinen

Die Beschlüsse der Synode wurden ihm zur Bestätigung vorgelegt. Das

558 Leo 1.

ganze Hochgefül über diesen Ersolg spricht sich in einem seiner Briefe an Theodoret aus (Jaffé Nr. 274).

Aber es fehlte nicht an bitteren Beigaben. Bei Feststellung der Kanones tam man auch an die Rangverhältnisse der Patriarchen und hier gab c. 28 die verhängnisvolle Bestimmung, dass dem Bischof von Alt-Rom die nowresa vor allen Stülen der Welt und die riun exuloeros, dem von Neu-Rom (Konstantinopel) das gegen dieselbe πρεσβεία της τιμής sowie die Jurisdiktion über die 3 Diozesen Asien (Patriarchat Ephesus), Pontus (P. Casarea) und Thracien (P. Konstantinopel-Heraklea) zustehen sollte. Dieser Kanon lief schon in seiner Motivirung der Theorie Leos vom römischen Primat zuwider. Denn für diese, welche von den Legaten auf dem Konzil bei jeder Gelegenheit vorgetragen wurde, war es die Succession auf den Stul des Apostelfürsten, für die Synode dagegen die politische Bedeutung der Stadt, was den Ausschlag gab. Noch mehr aber verlette natürlich der Inhalt, der noch über den c. 3 von 381 hinauszugehen schien und die Macht bes Rivalen in Konstantinopel ungemein erweiterte. — Die Legaten hatten sich schon geweigert, der Beratung über diesen Kanon beizuwonen, jest zeigten fie bie Instruktion ihres Herrn vor, welche die Ablehnung jedes derartigen Bersuches befahl, wiesen auf c. 6 von Nicäa — freilich widerum in seiner gefälschten Form hin und gaben schließlich ihren Protest zu Protokoll.

Leo war mit diesem Verhalten der Legaten einverstanden. Trotz der seichickten Darlegung, welche die Synode von der Tendenz dieses Kanons Leo gegenüber gab, trotz der dringenden, mit Artigkeiten übersüllten Vitte des Anatolius, trotz der Fürsprache des Kaisers, trotz der Verwendung selbst des einen der Legaten verweigerte Leo die Bestätigung des Kanon und erteilte nur dem dogmatischen Teil des Konzils seine Sanktion (Jassé Kr. 269—271). Anatolius wurde mit dem Banne der droht. — Diese Standhaftigkeit fürte endlich zum Ziele. Der Kaiser, auf den Bund mit Leo angewiesen, kassiset in einem Gesch des Jares 454 alle Gesetze, welche den hl. Kanones entgegen durch Vermittlung der Inade oder durch Wittel des Ehrgeizes entlockt werden seinen (L. 12, C. I, 2 De sacros. eccl.). Nun musste auch Anatolius zurück. In einem Schreiben an Leo schob er die Schuld an dem ganzen Kanon auf seinen Klerus und betonte, dass man denselben der römischen Bestätigung vorbehalten habe. Die Sache war vorläusig erledigt: c. 28 sand in vielen alten Kanonensammlungen keine Aufnahme. Leos Triumph schien vollständig. Trotzen hat der Patriarch von Konstantinopel nach wie vor die Jurisdiktion über Asien,

Thracien und Pontus im Sinne des can. 28 ausgeübt \*).

Neben diesen Streitigkeiten über den hierarchischen Rang gingen andere Rämpfe her, die sich an die Synode von 451 anschlossen. Unermüdlicher und uns beugsamer Durchfürung der reinen Lehre war jett Leos Politik gewidmet: insbesondere murde in dieser Beziehung Anatolius peinlichst überwacht (vgl. z. B. Jaffé Nr. 287. 295. 306. 308. 311) zu seinem großen Verdruss (vergl. ben Brief Leos Ep. 163; Jaffé Nr. 316). Ebenso ist er in den monophysitischen Wirren, wie sie in den nächsten Jaren in Palästina und vorzüglich in Agypten ausbrachen (f. d. Art. Monophysitismus), unermüdlich tätig: bald wendet er sich an das Raiserhaus, an Marcian und die von ihm mit den höchsten Attributen geehrte Pulcheria, seit 457 an Kaiser Leo I. in Briefen ober auch einmal burch eine förmliche Gesandtschaft, mit Belehrungen und gelehrten Ausfürungen, mit Glüdwünschen wegen ihres Glaubenseifers ober mit Ermanungen zur Fortsehm solchen Tung, — bald bedenkt er diese oder jene Bischöfe besonders bedrohter Gegenden des Orients mit änlichen Briefen, bald sucht er die widerspenstigen Mönche Agyptens durch Hinweis auf seinen Lehrbrief zur Ruhe und zur Unterwerfung unter Chalcebon zu bringen. Er widersett sich jedem neuen Konzil, be harrt unerschütterlich in seiner Forberung, dass Timotheus Ailuros, der Mörber

MIN H M WILLIAM WHITE

<sup>\*)</sup> Über die unrichtige Angabe, die Synode von Chalcedon habe Leo den Titel eines dies menischen Patriarchen angeboten, Leo aber habe benselben abgelehnt s. Defele, Concisiengeschicht 2. Aust. I, 544.

559 Les I.

iarchen Proterius von Alexandrien, exkommunizirt bleiben und einen r orthodoren Glaubens bekommen musse, und erreicht es schließlich, dass vom Kaiser verbannt und der katholische Petrus Salophakialos auf den

1 Alexandrien erhoben wird.

in dem zweiten großen dogmatischen Streit der damaligen Chriftenheit einigermaßen eingegriffen. Aber es waren keine dogmatischen Bestim= sondern polizeiliche Magregeln, die er den Belagianern gegenüber hat. Im Erzbistum Aquileja maren Pelagianer wider in die Kirchen= aft aufgenommen worden, one dass eine förmliche Verdammung ihres n Frrtums von ihnen verlangt worden war. Leo fand darin eine sträfliche zkeit, schrieb einen brohenden Brief (Ep. 1, warscheinlich aus dem Jare verlangte die nachträgliche feierliche Leistung dieses Wiberrufs auf einer

gleicher Weise hat sich diese kirchenvolizeiliche Tätigkeit Leos auch auf die ekten der Zeit erstreckt. Es gelang ihm, die Existenz einer Gemeinde von äern, die durch die Bandalen aus Afrika vertrieben worden waren, zu (Auf. 440, vgl. s. Ep. 7 ad episcopos per Italiam). In Gegenwart jösen und anderen Geistlichen, sowie vieler Laien, worunter auch Sena= urde ein Verhör mit dem manichäischen Bischof und seinen Auserwälten Geschlechts angestellt (vgl. seine Schilderung in Serm. 16 und Ep. welches die schlimmsten Resultate für diese Sekte hatte. Die zalreichen erselben wurden verbrannt. Die Ausrottung der Sette selbst, wo sie noch wurde beschlossen, die römische Gemeinde mit dem Wesen derselben benacht, vor ihrem scheinheiligen Tun gewarnt und zur Aufspürung weis glieber aufgefordert (Serm. 9. 16. 22. 24. 34. 42. 47. 76). Anliche Be= ingen an die Bischöfe des übrigen Italiens (Ep. 7). Auch Balentinian III. n entsprechende Gesetze angegangen und erließ das Edikt vom 19. Juni ches seine Veranlassung durch den Papst selbst erwänt (auch unter Leos Ep. 8).

auf kamen die Priscillianisten. Bischof Turribius von Astorga, der ärigen Reisen die Kirchen verschiedener Provinzen in Einheit und Ge= t des Glaubens vorgefunden hatte und nach seiner Rückkehr über die 3 Priscillianismus in Spanien unangenehm erstaunt gewesen war, hatte nauen Bericht über das Wesen der Sekte an seine spanischen Kollegen anter Leos Briefen hinter Ep. 15), welche der Unkenntnis der letteren e bisher zu wenig beachtete Sekte sowie ihrer Gleichgiltigkeit gegen sie un sollte. Auch an Leo schickte er ein Exemplar. Für Leo war das zu= e willkommene Gelegenheit zur Einmischung in die spanische Kirche: er t in einem ausfürlichen Schreiben (Ep. 15 vom 21. Juli 447), gibt eine ristik der Sekte, welche nicht genug schlimmes und schreckliches an ihr nn, gedenkt der Maßregeln, welche die Bäter und selbst weltliche Fürsten getroffen. Denn — in diesem Zusammenhang stehen seine berühmten Worte ber Rirche netsi, sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, ımen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiinumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium". Aber chwemmung vieler Provinzen durch feindliche Invasion habe die Hand-Dieser Gesetze unterbrochen und die häufigeren Versammlungen ber Bimöglich gemacht. Daburch habe sich jener verborgene Unglaube ausund selbst dristliche Bischöfe ergriffen. In 17 Kapiteln stellt er barauf egender Weise die Lehre der Priscillianisten dar und verlangt den Zu= itt eines Konzils, welches in Anlehnung an diesen Brief Levs (vgl. das mit dem Lehrbrief an Flavian) untersuchen solle, ob die Sette Anhänger opat habe. Briefe an die Bischöfe von Tarragona, Cartagena, Lusitania izien ordneten den sofortigen Zusammentritt der Gesamtspnode dieser n, im Notfall wenigstens berjenigen Galiziens an. Unter bem Druck ber Lage Spaniens, in welchem mehrere germanische Reiche ihren Sit aufbatten, kam es zu keiner Gesamtspnobe. Nur zwei Teilspnoben traten 560 Les 1.

zusammen, die eine warscheinlich zu Toledo 447, besucht von den Provinzen Tarzagona, Cartagena, Lusitania, Baetica, die andere u municipio Colensu, eine Provinzialsynode der Galizier. Den Todesstoß aber hat der Priscillianismus dadurch

nicht erhalten.

In ein besonders stralendes Licht ist die Person Leos in Geschichte und Sage getreten durch die Rolle, welche er zwei Barbarenfürsten gegenüber gespielt hat. Der Hunnenkönig Attila war nach der Schlacht auf den katalaunischen Felbern (a. 452) in Italien eingebrochen und hatte bald Rom widerstandsloß vor In dieser Rot, so erzält Leos Zeitgenosse, Prosper von Aquitanien (bei Roesler, Chronica medii aevi, p. 325 sq.), übernahm im Auftrag bes Raisers und der römischen respublica der allerheiligste Papft Leo eine Gesandtschaft an den Barbarenfürsten. Dieser nahm Leo und seine beiden Begleiter, Avienus und Tregetius, zwei hohe römische Statsbeamte, gnädig auf und freute sich derart über die Gegenwart des höchsten Priefters, dass er den Krieg aufzugeben befahl und mit Friedensversprechungen über die Donau zurückging. — Die Legende hat dies dann weiter ausgeschmückt. In der Historia miscella aus dem 10. Jarhundert (ed. Epssenhardt 1869, S. 335) findet sich nicht nur der schon im 6. Jarhundert nachweisbare Zug, dass Leo die Gesandtschaft per se, von sich aus, unternommen habe, sondern es wird dort auch erzält, wie der Apostelfürst selbst mit gezücktem Schwert drohend, nur für den Hunnen sichtbar, den letteren gezwungen habe, die Bitten seines Nachfolgers zu erfüllen. Noch spätere Legenden stellten dem Bapft zur Vermeidung aller Einseitigkeit außer dem hl. Petrus auch noch den Paulus an die Seite \*). — Ein hievon völlig abweichender Bericht findet sich nun aber in einem Erlass bes Oftgotenkönigs Theoderich, der die Ernennung Cassiodors zum Patricius dem Senat mitteilt und von Cassiodor in seinen Variae (1, 4) mit geteilt wird (Ausgabe der Werke Cassiodors von Garetius, Rotomagi 1679, S. 5), Hier wird zurückgegriffen auf die Berdienste, welche sich schon Cassiodors Bater um den Stat erworben habe und dabei wird nun insbesondere das, was von Papst Leo erzält wird, dem Bater Cassiodors und dem Sone des Aktius, Carpilio, zugeschrieben. Nun hat allerdings Cassiodor selbst in seinem Chronikon (Ausg. von Mommsen in den Abhandl. der kgl. sächs. Gesellsch. der Bissensch., phil.=hist. Cl. 3, 654) die Erzälung im Sinne Prospers und mit diesem stimmen gleichfalls überein Viktor Tunnunensis († 569, bei Rösler a. a. D. S. 315 s.), sowie Jordanis c. 42 (ed. Cloß 150 f.). Allein da Cassiodor und Viktor aus Prosper, Jordanis aus Cassiodor geschöpft haben, so ist Prosper die einzige Duelle für die herkömmliche Erzälung. Man wird unter diesen Umständen nicht bas Recht haben, einer der beiden Erzälungen unbedingten Glauben zu schenken und die andere zu verwersen. Bielmehr wird anzunehmen sein, dass mehrsache biplomatische Verhandlungen stattgefunden haben und an ihrem Erfolge mehrere in gleicher Weise beteiligt waren, Leo ebenso wie Cassiodors Bater. Jedenfalls ift sicher, dass die Sache überhaupt sehr menschlich verlaufen und nicht gerade ber Eindruck von Leos heiliger Person das Entscheidende gewesen ist. Denn nach Andew tungen des Jordanis (a. a. D.), der sich dabei auf den Zeitgenoffen Leos, Priscus, beruft, hegten die Hunnen die abergläubische Furcht, es möchte sich bei einer Eroberung von Rom an ihrem König das Schicksal widerholen, das den Westgoten Alarich nach seiner Einnahme Roms in frühem Tod ereilt habe. Zudem last sich konstatiren, dass die Lage Attilas augenblicklich eine höchst prekäre war (f. Perthel S. 91) und endlich deutet uns gar Jordanis (a. a. D. c. 42 u. 49) ben Preis an, mit welchem sich Attila seinen Abzug bezalen ließ: Bewilligung eines järlichen Tributs und das Versprechen, dass ihm Valentinians III. Schwester, Honoria, mit ihrem Erbteil ausgeliefert werben solle.

<sup>\*)</sup> Noch eine zweite Sage hat sich an diese Begebenheit geknüpft. Nach seiner Rudleht von der Gesandtschaft soll Leo als Zeichen seines Danks gegen den hl. Petrus die Statue des kapitolinischen Zeus in das noch jest in der St. Peterskirche befindliche Bild des Apostelfürsten haben umgießen lassen.

Lio I. 561

Eine änliche Konstellation trat ein, als a. 456 ber Bandalenkönig Geisserich mit seinem Bolk vor Kom stand. Leo übernahm wider die Mittlerrolle, iberbrachte die Schlüssel der Stadt, konnte jedoch nur Mord und Brand, nicht iber eine 14tägige Plünderung der Stadt und die Wegfürung vieler Tausende von kinwonern in die Gesangenschaft verhindern. Auf diese Katastrophe bezieht man neist die Bußpredigt, welche Leo in der Oktave des Peters und Paultags gehalten at (Serm. 84). — Nach dem Abzug der Germanen war Leo bemüht, die Verzustert, wider andere gut zu machen: Kirchen wurden hergestellt, andere erseitert, wider andere erstanden neu: die Basilika beim Coemeterium Calixti a der Via Appia sowie eine andere, a. 1857 wider entdeckte, auf der Via atina.

Über Leos Tod ist fast nichts als das Jar 461 bekannt. In Betreff des lages schwanken die Angaben zwischen 11. April, 28. Juni, 30. Oktober und 0. Rovember. Leo war der erste Papst, der in der Borhalle St. Peters beischt wurde. Sergius I. hat ihn a. 688 ins Innere der Kirche übertragen und im ein Grabmal errichtet, dessen Inschrift noch erhalten ist (Gregorovius, Gesch. er Stadt Rom, 2. A. II, 188). Benedikt XIV. hat ihm dem Titel eines doctor velesiae zuerkannt.

Leos Persönlichkeit. Leos Lebenswerk ist beinahe aufgegangen in ber kgründung und Durchfürung der kirchlichen Monarchie. Mit vollem Recht hat man in den Cyprian des Papsttums genannt. Wie Cyprian die Theorie von der gött= den Institution des Episkopats als der Grundlage der Kirche zum ersten Mal haließend vorgetragen hat, so hat Leo dasselbe getan mit dem Papsttum. ut die Elemente dieser Theorie zwar schon großenteils vorgefunden: es ist nichts eues, wenn er der Kirche von Rom den Primat auf Grundlage ihrer petrini= hen Stiftung zuerkennt (vgl. Damasus im älteren Teil bes Decretum Gelasii). boch älter ist die Verwendung der bekannten neutestamentlichen Stellen, anfangs xilich nur um die Rangstellung des römischen Stuls daraus abzuleiten, bald nch um den jurisdiktionellen Primat, der früher nur auf Gewonheit oder kirch= che Gesetzgebung gestützt worden war, damit zu begründen (vgl. die Päpste des . sec. vor Leo). Aber die strikte Begründung des letteren in seiner Ausdehnung ber die ganze Kirche durch göttliche Institution in der oben angegebenen Weise t Leos Werk, darin liegt zum großen Teil seine fundamentale Bedeutung ir die Entwicklung des Papsttums. Die unermüdliche Widerholung dieser höchst uchsichtigen Theorie, die Kraft seiner Persönlichkeit, das Geschick seiner Politik nd oft auch die Gunst der politischen und kirchlichen Lage, die er zu erfaren utte, berechtigen bazu, ihn für ben Gründer ber eigentlichen Papst gewalt zu er= aren und zwar der Papstgewalt nicht nur im Gebict der Jurisdiktion, Gesetz= wung und Disciplin, sondern auch in Bezug auf die Entscheidung der Glaubens= iagen. Nicht die Stimme der Kirche im Konzile ist das Entscheidende, sie ist nur me Außerung, welche ihre bindende Kraft erst durch den Papst erhält. Gott Wit hat allerdings durch die Bäter von Chalcedon wie die der früheren Kon= lien gesprochen. Aber dass Gott dies getan, ist nur durch den Ausspruch des kapstes verbürgt, der das Konzil bestätigt hat.

Es kann keine Frage scin, dass Leo durchdrungen war von der Warheit seiser Theorie, von der göttlichen Begründung seiner Ansprüche, von dem göttlichen kecht und der Notwendigkeit seiner kirchlichen Politik. Das tritt uns in seinem anzen Auftreten, seinen Predigten, wie seinen Briesen entgegen: darin liegt seine öhte Stärke, ein guter Teil seines Erfolgs. Dass in diesem Bewusstsein die beschichte zu kurz gekommen ist, dass ihre Tatsachen nach der Theorie gedeutet der geradezu auf den Kopf gestellt werden, dass die eigenen, disher unerhörten insprüche als Warung göttlicher Ordnung, die Verteidigung der den ersteren entstenstehenden Rechte anderer als unerträglicher Hochmut erscheint, das ist das berhängnis und die Schuld zugleich, die er mit allen großen Hierarchen und mehr is einem Theoretiker dis auf den heutigen Tag teilt: der eigene Glaube in erster inie, die Tatsachen erst in zweiter.

562 Ren I.

Anerkannt burfte heutigen Tages fein, bafs nur burch eine folche Zusamme faffung in bem einen Mittelpunft die Rirche im Stande mar, Die Schape be Christentums wie ber antifen Rultur hindurchguretten durch bie Glut der barb rifden Uberichwemmung, und jener Civilifation einen neuen Boben in ber nem Welt zu fchaffen. Wer wollte leugnen, bajs Danner wie Leo die flare Erten nis biefer Rotwendigfeit gehabt haben? Wenn bie alte gujammenbrechende We nicht einfach verschlungen wurde von dem Anfturm ber barbarifchen Bolter, mei fich trop ber gewaltigen Beranderungen im Leben ber Nationen fur unfer Ma body noch eine Rontinnitat ber Entwidlung nachweisen laist, fo ift bas nicht ju mindesten em Berdienst beffen, woran Leo feine gange Braft gejest bat. Cb u Brotestanten eine berartige Ratur sympathisch berutt ober nicht, barum handelte fich nicht bei ber geschichtlichen Beurteilung eines Mannes wie Leo, fondern be rum, bafs bie Wirtungen, bie bon ihm ausgegangen find, nicht nur gefchichtlich id bebeutfam, fondern auch objettiv angegeben im boditen Grad woltatig einde ne Daran hat es namentlich Berthel in feiner Auffassung Leos fehlen lassen. Rubig und weniger einseitig ist Bohringer, warend ihn Arendt von modern tathal fchem Standpunft aus bewundert.

Allein es ist unleugbar, dass der hierarchischen, organisatorischen und polizeigigeberischen Tatigseit Leos gegenüber seine ethische Birtsamleit zurucktritt. Es ich nicht an sittlich-ernsten Stellen in seinen Predigten es sei nur an seine Bukpredy nach dem Barbarenemiall erinnert. Aber seine Stellung als Haupt der Kirche hat a kaum in diesem Sinne ausgebeutet. In seinen Briefen wird man vergeblich mit durchschlagenden Stellen dieser Art suchen. Dringen auf Einhaltung der allgeminke kirchlichen Ordnung und Disziplin, auf die Beobachtung der Sahungen sur Waund Weise der birchlichen Vorgesehten, insbesondere der Bedingungen, welche se Kirche sur den bissherigen Chestand der Nandidaten ausgestellt hat, der Forderungen die sie in Beziehung auf Chelvisseit, bezw. Enthaltsamseit im Chestand, an besweihten erhebt. – Leo selbst dehnt dieselbe dis auf das Subdiasonat aus das fullt seine Briese, darin erkennt er vor allem den Justand, da alles web

geordnet ift im Saufe bes Beren.

Man hat Leo vielfach eine wichtige Stellung angewiesen in ber Beidicht Des Bufinftitute, indem man ibm Ginfurung ber Ohrenbeichte u. a jugeichride hat. Aber wenn man bie betreffenbe Stelle (Ep. 168 aus bem Jare 459 ge nauer ansieht, fo ergibt fich in ber Tat, bafs Leo an ber bestehenden Brit nichts geandert, sondern vielnicht eine Renerung verboten hat In Unteritain namlid hatten die Bischofe begonnen, in Gollen freuvilliger Gelbstanzeige nat Sunders die offentliche Berlefung eines Befenntniffes zu verlangen, warent bi bisherige Pragis bas lettere nur bei ber Buffe nach offentlich befannt gemen benen ober burch andere gur Angeige gebraditen ichweren Gunden verlangt, i den ubrigen Sallen aber es dem Belieben des Einzelnen freigestellt hatte, bud öffentliches Bekenntnis fich ein besonderes Berdienft zu erwerben. Leo verlang Die Beibehaltung Diefer Ordnung: Die freiwillige Leiftung icheint ihm eine plattudo fidei laudabilis. Aber er untersagt es, baraus ein Gebot zu machen Den baburch wurden viele bon ber Buge abgehalten aus Jurcht vor Schande ober Dagegen zeigt fich bei Leo infofern ein Anfat gu me gerichtlicher Beftrafung. terer Entwidlung bes firchlichen Bufifpftems, als er fur Bergebung ber Gunden, burch welche die dona regenerationis verlett worden find, die priefterliche ter mittlung und Gurbitte fur notwendig halt (Ep 108 und beilaufig auch in ep. 168). Er steht damit vorlaufig noch isolirt.

Bas Leos Bedeutung als Dogmatiker betrifft, so hat er, wenn wir deiner Darstellung des dristologischen Dogmas absehen, niegends vriginale Bonzeingeschlagen. Angesurt mag werden, dass er durch eine gelegentliche Auferung in seinem Brief an Turribius (Ep. 15, 1) vom heiligen Geift, "qui de undque procedit", Anlass geworden ist, daß die von ihm angeregte, oben erwante die von Toledo 447 in ihr Symbol das a patre kili oque procedens ausgenommen hat, das erste Symbol, welches diesen verhängnisvollen Zusas enthält und

bon bem aus es fich weiter verbreitet hat.

Bas Leo als Prediger betrifft — 98 seiner Homilien sind uns erhalten —, gilt er als "der größte Redner der alten lateinischen Kirche", als "selbstänziger Nachawer des Augustin, den er aber an Eleganz der Sprache und im Beziedenbau ubertrifft." "Seine Richtung ist eine geistvoll didaktische, verbunden mit later, deutlicher, nachdrucksvoller Gedankenentwicklung". "In der Form meist kurz, de Bal der Schriststellen tressend. Seine Sprache ist rein und einsach, zuweilen nterbrochen von Wortspielen und gesuchten Antithesen. Seine eisriges Bemühen vratorischen Periodenbau und Numerus verleitet ihn zum Kunsteln an der Form bis zur Spielerei."

Leos Schriften sind gesammest und herausgegeben von Quesnel, Lyon \$700, von den Ballerini, Benedig 1753—1757, 3 Bde, die beste und in vorstebendem Artisel benühte Ausgabe: die späteren Ausgaben in Mignes Patrologie sw. sind aus ihr entnommen. Eine Zusammenstellung von "Loci communes beologici collecti ex Leone M." hat Griesbach gegeben (opuscula Bd. 1, Halle 1768) Unecht sind die Capitula sive autoritates sedis apostolicae etc. Die Schrift De Vocatione ownium gentium, welche in der zweiten Hälfte des 5. sec. besamt geworden ist, stammt nicht von Leo, sondern von einem gewissen Prosper. In dem Liber sacramentorum Romanae seclosiae omnium vetustissimus ersennen die Vallerim eine Privatsammlung, welche manche Gebete u. ä. Leos enthält; ber auch das ist problematisch. Bon dem Breviarium adv. Arianos läst sich mit sagen, dass es aus Leos Umgebung hervorgegangen, seinesfalls aber des Bavites eigenes Werf sein sann Die Epistola ad sacram virginem Demetriadem seu de humilitate tractatus endlich gehört einem gänzlich undesannten Versisser an. Es bleiben also als echt nur noch seine Vriese und Predigten: beide and nicht mehr vollzälig erhalten.

Die wichtigsten Quellen zur Geschichte Leos sind seine Briefe, beren Dructorte außer der Gesamtausgabe der Werse zu ersehen sind bei Jasse, Regesta pontificum, und Predigten, sowie die Konzilienakten (s. beren Sammsungen dei Mausi und Harduin) Weinger bedeutend sind die in verschiedenen Thromsen zerstreuten Nachrichten. (Eine Vita im Liber pontificalis ist ziemlich nhaltlos).

Litteratur außer ben allgemeinen Werken über Kirchengeschichte und Geschichte der Päpste (von sehteren namentlich Vower): Arendt, Leo d. Gr. und zeine Zeit, Mainz 1835; Perthel, Papst Leos I. Leben und Schristen, Jena 1843; Int-Jéron, Histoire du pontificat de St. Léon, Paris 1845; Böhringer, Die dirche Christi und ihre Zeugen, 2. A., 12. Thl. 1879, S. 1—139. — Außerzem Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 2. A., Wd. 1, S 179—224; Hesele, Tonciliengeschichte, 2 A., II, 313—578; Dorner, Entwidlung der Lehre von der Verson Christi, 2. A., II, 98—149, Hischins, Das Kirchenrecht der Katholisen und Protestanten in Deutschland, 1868, I, 583—588 (Verhaltuns zu Illyrien) und Sverestanten in Deutschland, 1868, I, 583—588 (Verhaltuns zu Illyrien) und 588—591 (zu Gallien), wo zugleich die ältere Litteratur angegeden ist. Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1878. I, 269—272 (Kußinstitut); 174—499 (Primat, zum Teil gegen Jager in Schneiders deutscher Zeitschriststrütschriftschristliche Wissenschland, 1855, S. 24—28); Friedrich, Bur altesten Geschichte des Primats, 1879; Heyne, de Leone M. pontifies Romano Attilae et Genserico upplice saeto; Göttinger Universitätsprogramm von 1782; auch in seinen Opuscula academica collecta, &d. 3, 127—141 (läst das Berhältnis der einzelnen in Betracht sommenden Quellen unter einander undeachtet und ist darum wicht mehr genügend) Über Lev als Schristsfeller vgl. auch Ebert, Allgemeine Beschichte der Litteratur des Mittesalters im Abendland, I, 448. — Über seine Bredigten: Th. Harnach, Geschichte und Theorie der Predigt und Seelspreg (der Praft. Theologie zweiter Band), 1878, S. 87.

. Sea II., 682—683. Aus dem Kampf um Monophyfitismus und Dyophyfitismus werben wir in die Zeit der Entscheidung des Streites über Monos und Dyotheletismus

564 Leo II.

gefürt. Papst Agatho I., der vorzüglich an der den letzteren verdammenden 6. ökumenischen Synode von Konstantinopel 680 f. beteiligt gewesen, war Ende Dezember 681 oder Ansang Januar 682 gestorben (begraben am 10. Jan.). Ihm solgte Leo II., ein geborener Sicilianer, bald nach Agathos Tod gewält, aber erst am 17. Aug. geweiht. Das Papstbuch schildert ihn als beredt, gelehrt, auch der griechischen Sprache kundig, in Musik und Kirchengesang vorzüglich, voll eistiger Sorge für den Unterricht des niederen Volkes und als Woltäter der Armen. Seiner harrte eine Aufgabe, die gewiss ihm als Papst nicht leicht sallen konnte, oder — vielleicht richtiger — die er in ihrer ganzen Tragweite und Bedeutung für die

Theorie des Papsttums nicht erkannte.

Die sechste ökumenische Synode hatte in ihrem Schlussbekret die Verdammung des Monotheletismus und bessen Fürer ausgesprochen. Den letteren hatte sie ausdrücklich auch beigefügt Honorius, ehemaligen römischen Bischof, ws exelνοις εν τούτοις ακολουθήσαντα. Der Kaiser Konstantin Pogonatus hatte schon das Defret bestätigt und darin des Honorius als des βεβαιωτής τής αίρέσεως καὶ αὐτὸς ἐαυτῷ προςμαχόμενος, ὁ κατὰ πάντα τούτοις (b. i. den Fürern der Saresie) συναιρέτην και σύνδρομον και βεβαιωτήν της αιρέσεως gedacht. Als nun die Kunde von Agathos Tod und Leos II. Wal nach Konstantinopel gekommen war, sandte der Kaiser die päpstlichen Legaten, die noch vom Konzil her in seiner Hauptstadt weilten, mit einem Bericht über den Ausgang der Berfammlung nach Rom. Auch in der Angelegenheit des Makarius von Antiochien und seiner Anhäuger, die von der Synode verurteilt worden waren, aber die Ent scheidung über ihre Sache nur aus den Händen des Papstes nehmen wollten, hatte der Kaiser Bericht abgestattet. Makarius und seine Freunde selbst wurden nach Rom gesandt. (Mansi 11, 711; Harduin 3, 1459.) Leo erhielt dieses Schreiben samt den Akten des Konzils im Juli 682 und antwortete zwischen September und De zember desselben Jarcs, die Entscheidung des Konzils bestätigend, das Konzil selbst anerkennend und die Verdammung der von demselben bezeichneten Reper widerholend. Auch Honorius war darin eingeschlossen als derjenige, "qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est". Mafarius, so warde mitgeteilt, sei bisher hartnäckig geblieben; dagegen ist anderweitig berichtet (Lik. pontif. ed. Vignoli 1, 289), dass bei zweien seiner Anhänger die Bekehrungs versuche gelangen. Der Brief (Mansi 11, 725; Harduin 3, 1470) war lateinisch und griechisch abgefast; an den Kaiser war er griechisch geschickt worden und hier findet sich nun statt des subvertere con atus est nur παρεχώρησεν. Diesem Ausdruck entspricht es, wenn Leo in seinem Schreiben an die spanischen Bischöfe (Mansi 11, 1050) ben Honorius als denjenigen bezeichnet, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam autoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit. Ebenso in einem weiteren Brief an den Westgotenkönig Herwig (Mansi 11, 1055 — der Brief wird indessen auch Benedikt II. zugeschrieben): maculari consensit. Jedoch läst sich nicht sagen (Hefele, Conc.=Gesch. 2. Aufl. 2, 294), die lateinische Redaktion des Briefes an den Kaiser, welche das "constus est" enthält, sei bloße Übersetzung aus dem griechischen. Vielmehr ist doch selbst verständlich, dass, wenn auch der Brief an den Kaiser griechisch abgegangen ift, der Entwurf desselben in Rom lateinisch gemacht und die Ausfertigung nach Konstantinopel erst ins Griechische übersetzt worden ist.

Aus der sonstigen Geschichte des Papstes ist noch anzusüren, dass die Autokephalie", Selbständigkeit des Erzbistums Ravenna, die schon unter Papst Domnus (676—678) gebrochen und von dem dortigen Erzbischof dann selbst ausgeges ben worden war, durch kaiserliches Edikt abermals vernichtet wurde: der Erzbischof sollte künftig seine Weihe in Rom empfangen (Lib. pontif. 1, 289). Auch hat Leo den Verzicht Gregors I. auf alle Gebüren bei Verleihung des Palliums widerholt (ebendas.). Zwei römische Kirchen verdanken ihm ihre Erbauung.

Sein Begräbnistag ist der 3. Juli 683.

Duellen: Die Urkunden s. bei Jassé, Regesta pontiss. Dazu die Konziliensammlungen a. a. D. — Vita im Liber pontisicalis a. a. D. Spezielle Litteratur: Baxmann, Die Politik der Päpste von Gregor I. Gregor VII., 1868, Bd. 1, 185—187; Hefele, Conc.=Gesch., 2. A. 3, 287—313. jerdem s. die Litteraturnachweise unter "Honorius I.". Rarl Müller.

Les III., 795—816, erwält 26. Dezember, geweiht sofort den Tag nachher. s erste, was er zu tun hatte, war, bass er dem Frankenkönig Karl seine Wal eigte, ihm die Schlüssel vom Grabe Petri samt dem Banner der Stadt m und andern Geschenken überschickte und ihn bat, einige seiner Edlen zu sen= 1, welche das Volk von Rom in eidliche Treue und Untertanschaft nehmen soll= Lag darin ein deutlicher Beweiß, dass der Papst in dem Frankenkönig nach wer damaligen Machtstellung und in seiner Eigenschaft als römischer Patricius Berrn von Rom anerkannte, so zögerte auch Karl nicht, cs dem Papste klar machen, wie er das Verhältnis der beiden Gewalten aufgefast wissen wollte. seinem Antwortschreiben an Leo belobt er diesen darüber, dass er ihm, bem nig, Treue und Gehorsam gelobt habe und fügt dann die berühmten Worte zu: "Unsere (d. h. Karls) Sache ist es, die Kirche Christi überall auf Erden en den Ansturm der Heiden und die Verwüstung der Ungläubigen mit Waffen= walt nach außen zu verteidigen, in ihrem Innern aber sie durch die Anerkennung tatholischen Glaubens zu befestigen. Eure Sache dagegen, heiligster Bater, es, mit aufgehobenen Händen, wie Moses, unsern Kampf zu unterstützen, ba= auf eure Fürbitte durch Gottes gnädigen Beistand das christliche Volk über Feinde seines Namens überall triumphire und also der Name unseres Herrn ju Christi auf der ganzen Welt verherrlicht werde". "Die Rolle des fürbitten= Hohenpriesters" also war so ziemlich alles, was hier noch dem Papste zuer= nt wurde. Und in demselben Brief muss sich der Papst Ermanungen geben en, wie er selbst sie dem Kaiser niemals zu geben gewagt hat. "Eure Auto= it möge nur immer die kirchlichen Kanones befolgen, damit alle Welt an eurem mbel ein leuchtendes Vorbild habe und heilige Ermanung aus eurem Mund nommen werde". Der Uberbringer des Briefs aber wird gar dahin instruirt, n Papst einen anständigen Lebenswandel dringend ans Herz zu legen und ihn an zu erinnern, wie kurz die irdische Ehre sei, wie ewig dagegen der himm= he Lon, den er sich durch treue Amtsfürung erwerben könne. Er möge den pst insbesondere auf die schrecklichen Folgen der Simonie hinweisen.

Bald kamen Zeiten, in welchen der Papst genötigt war, sich als Schupssehen: an den König zu wenden. Nicht nur drangen nämlich die Saracenen unaufklam vor, sondern auch in Rom hatte die Erhebung einer Partei gegen Leottgesunden, durch welche die Erzälung des Liber pontifie. von einer einhelligen il dieses Papstes sehr unwarscheinlich gemacht wird. Die Verwandtschaft des storbenen Papstes Hadrian, Mitglieder der höchsten römischen Aristotratie, ihten dei Gelegenheit der Prozession des St. Markustags (25. April) ein Attat auf Leo. Es wurde erzält (und Leo selbst hat dies Märchen geslissentlich terstütt), dass ihm Zunge und Augen ausgerissen, in der Nacht darauf aber ihn Sunder wider hergestellt worden seien. Der Papst, in Gewarsam geslten, sloh an einem Seile sich herablassend (was der Lid. pontif. wider zu einem under stempelt) und wurde von Herzog Winichis von Spoleto abgeholt und Spoleto gebracht. Bon da reiste er ins Frankenreich und traf zu Paderborn t Narl zusammen. Feierlich wurde er hier empfangen, dreimal siel das Herr Mublick des Nachsolgers Petri auf die Kniee und begrüßte ihn mit lautem

ruf.

Die römischen Attentäter aber, mit dem Nessen Hadrians, dem Primicerius schalis an der Spize, reichten inzwischen eine Schrift zu ihrer Rechtsertigung d zur Anklage des Papstes bei Karl ein, — one Zweisel ein Zeichen, dass das tentat nicht das rein meuchlerische war, welches uns das Papstbuch schildert. hwere Anklagen wurden in der Tat gegen Leo vorgebracht. Karl aber rief jetzt de Parteien vor sein Gericht. Leo wurde im Herbst von den Bevollmächtigten Königs, Erzbischösen, Bischösen und Grafen nach Rom zurückgefürt und am. Nov. 799 seierlichst vor der Stadt empfangen. Das Gericht begann. Die

566 geo III.

Attentäter wurden schuldig befunden und nach Francien geschickt. Im folgenden Jar kam Karl selbst nach Rom. Am 23. Nov. 800 empfing ihn Leo in Nomento, den folgenden Tag noch einmal vor Rom: an der Spite seines Klerus zog er dem König entgegen und fürte ihn über die milvische Brücke nach St. Beter. Sieben Tage lang dauerte jett die Untersuchung, in welcher der König über Leo und dessen Feinde zu Gericht saß. Der Abschluss erfolgte in einer feierlichen Sitzung in der Peterskirche. Die Versammlung sprach den Papst von den gegen ihn erhobenen Anklagen frei und überließ ihm nur, den Reinigungseid zu leiften. Dies tat der Papst von der Kanzel aus, das Tedeum erscholl und die Ankläger wurden zum Tode verurteilt, jedoch vom König auf Bitten des Papstes begnadigt. Dies der faktische Verlauf der Geschichte, wie er sich aus den frankischen Annalen ergibt. Die Darstellung des Papstbuchs, eine teilweise absichtliche Verdrehung und Verhüllung der Warheit, erzält den Hergang ganz anders: die Erzbischöfe, Bischöfe und Abte hätten über den Papst richten sollen, wiesen aber diese Aufgabe zurück, weil sie zwar alle vom Papst gerichtet werden, der Papst aber keinen Richter über sich habe. Der Papst hätte dann freiwillig den Reinigungseid geleistet.

Das lettere hatte Leo in der Tat am 23. Dez. getan. Zwei Tage darauf, am Weihnachtsseste, erfolgte die weltgeschichtliche Tatsache der Kaiserkrönung. Die Vorgänge bei derselben sind bekannt. Plötzlich setzt der Papst dem König eine Krone auf und das gesamte anwesende Volk bricht in den Kus aus: "Karl dem von Gott gekrönten Augustus, dem großen und friedebringenden Imperator der Kömer, Leben und Sieg!" Darauf vollzog der Papst die Salbung an dem neuen Kaiser und seinem Sonc Pipin, — eine Sitte, welche dem westgotischen Königtum, nicht dem alten Kaisertum entlehnt war. Der Papst selbst siel dem neu Erhopbenen zu Füßen und leistete ihm die alte seierliche Art der Huldigung, die Adoratio.

Die Vorgeschichte der Kaiserkrönung ist bekanntlich in ein Dunkel gehüllt, das nicht vollständig aufgehellt werden kann. Karl selbst hat nach Einhardts Les bensbeschreibung öfters erklärt, wenn er gewusst hätte, dass der Papst diesen Schritt beabsichtigt, hätte er die Kirche, trot des hohen Festtages, nicht betreten Man hat darin vielfach nur ein theatralisches Sichgeberden sehen wollen, einen Att politischer Heuchelei, eine Kopie der Etiquette, welche von den zu Bischösen ober Päpsten Erwälten verlangte, dass sie sich gegen die ihnen zugedachte Bürde sträuben sollten. Man hat dagegen behauptet, alles sei zuvor verabredet gewesen; in Paderborn habe man die letten Bereinbarungen, in Rom die forgfältigsten Vorbereitungen für den großen Moment getroffen. — Dem ist dann schon Bait und noch viel entschiedener Döllinger (f. u.) entgegengetreten. Allerdings lag es dem Kaiser nahe, die Hand nach der Kaiserkrone auszustrecken, seinem eigenen Reich dadurch festeren Bestand, hühere Weihe, der Christenheit aber das starke Haupt widerzugeben, das sie längst schmerzlich entbehren musste und vollends jest ganz verloren hatte, da zum ersten Mal in der Geschichte ein Weib auf dem Thron der Cäsaren saß. Man konnte sich Christenheit und Kirche nicht one das römische Reich und bessen einheitliches Haupt benken und gerade in den Kreisen der frankischen Theologen lebten die Idecen dieser Richtung wider neu auf unter dem Einfluss des Studiums von Kirchenvätern wie Hilarius, Augustin und Hierond mus. Es schien eine Pflicht für den König, welcher weitaus der erste Herrscher in der Christenheit geworden war, der alten Würde zu neuem Glanz zu verhels fen, zumal da ja jest Rom, die alte Inhaberin des Kaisertums, zu seinem Reiche gehörte. Auf änliche Weise muste auch der Papst zu denselben Gedanken kom men. Allein Karls Plan war, auf legitime Beise zu seinem Ziel zu gelangen, legitimer Erbe der Kaiserkrone zu werden. Und zwar handelte es sich ihm dabei um das Kaisertum in seinem ganzen Umfang, keineswegs um die Aufrichtung eines abendländischen neben dem des Morgenlandes; — letteres ist allerdings schließlich das Resultat gewesen, aber gegen die Absicht Karls und ber übrigen an seiner Erhebung beteiligten Faktoren. Döllinger hat nun weiter scharssinnig nachgewiesen, wie des Königs ganzes Eingreifen im Bilderstreit von der Tendent

2es III. 567

ragen war, den Kaiser Konstantin und dessen Mutter Irene mit Beschuldigungen d Anklagen zu überschütten und sie als der Krone unwürdig zu erweisen. Kon= ntins Tod und der Regierungsantritt Irenens schienen seine Aussichten noch zu ben. Denn ein Weib galt als rechtlich unfähig zur Regierung. Es kann unter sen Umständen kaum eine Frage sein, dass Leo selbst in Paderborn in das Geimnis eingeweiht worden ist und seine Beihilfe als Preis für des Königs Er= einen in Italien versprochen hat. Es kann auch keine Frage sein, dass in Rom bst weitere Vereinbarungen getroffen worden sind: die frankischen Großen und s römische Bolk muffen in das Geheimnis eingeweiht worden sein. Zweifelhaft un nur sein, ob der König auch davon wusste, oder ob ihm allein die Sache bekannt geblieben ist, ob er wirklich der einzige war, der überrascht wurde. Minger bejaht dies auf das entschiedenste, wie es denn schon Wait für war= einlich gehalten hatte. Um dies für möglich zu halten, müste man annehmen, s namentlich die Ungeduld der Franken, die um Karls lette Plane wussten, sen Weg erwält hätte, um den König auf die Ban zu drängen, für deren Betre= 1g er selbst noch nicht den richtigen Augenblick gekommen glaubte. Auch Leo ichte baran alles Interesse haben. Er hatte von dem Kaiser, dem er die Kaiser= me aufgesetzt, mehr Hilse zu erwarten, als von dem Könige, dem er stets nur sessehend, aber nichts bietend, entgegengetreten war. Auch ihm konnte also es daran gelegen sein, dem König diese neue Würde durch eine Überraschung Freilich ist die Geheimhaltung solcher Vorbereitungen vor dem nig, wie sie nach den fränkischen Annalen getroffen wurden und die ganze rö= iche Bevölkerung samt den frankischen Gaften umfast haben muffen, auch keine cht zu vollziehende Vorstellung. Und es liegt ja auch immer der Gedanke sehr he, dass Karl — namentlich das Drängen von Papst und Franken vorausge= pt — schließlich doch hoffen mochte, durch eine vollzogene Tatsache in Konstan= weel leichter zum Ziele zu kommen, als durch die diplomatischen Schachzüge, Iche trop aller Gunft der Berhältnisse bisher zu keinem Ziel gefürt hatten.

Sicherer als hier läst sich die Entscheidung bei der weiteren Frage treffen, welcher Vollmacht der Papst bei der Kaiserkrönung gehandelt habe. Von der züglich durch Innocenz III. in Umlauf gesetzten Anschauung (Bulle "Voneralem" in c. 24 de electione in X. I, 6), dass der Papst kraft der ihm verliehen göttlichen Autorität das römische Reich auf die Franken und ihren König ertragen habe, — von dieser Anschauung wissen die Zeitgenossen nichts. Vielzehr sieht man die Sache als einen Walakt der Kömer und ihrer respublicat, als deren Vertreter der Papst gelten konnte, weil er der erste Mann in derzben war. Was der Papst als solcher, in seiner Eigenschaft als römischer Vizhof tat, beschränkte sich darauf, dass er dem neu Erkorenen Weihe und Salzmg erteilte.

Ja es ist zweifellos, dass der Papst nunmehr in noch entschiedenerer Weise h unter Karl stellen musste. Schon die Tatsache der Adoration, welche zulett den schlimmsten Zeiten byzantinischer Herrschaft über Rom dem Kaiser Justi= an durch Papst Agapet geleistet worden war, beweist dies zur Genüge. Durch t papstliche Weihe schien jett Karls Kaisertum selbst einen religiösen Charakter, iftliche Autorität bekommen zu haben. Es dehnte sich aus über die ganze Chris nheit, die im Papst ihren ersten Bischof anerkannte. Leo selbst musste das stament Karls unterzeichnen, in welchem Rom als einer der Metropolitansitze nes Reiches neben Ravenna, Mailand u. a bezeichnet war. Lev war so aller= 198 der erste Bischof des karolingischen Reiches, aber dem Kaiser ebenso unter= Ut, wie die anderen. Karls ständiger Missus wont in Rom, hält in des Kai= rs Namen Gericht und ist der alleinige Verwalter der Kriminaljustiz; er besichtigt die papstlichen Beamten und nimmt von ihnen Appellationen an, über lige er dem Kaiser Bericht erstattet. Der Kaiser selbst übt vollständige Kon= le über des Papstes Handlungen (vgl. des letteren Briefe bei Jaffé Nr. 1922 1924). — Reibungen mit des Kaisers Beamten in Rom traten bald ein. Leo lagte sich (Nr. 1919 a. 807), aber andererseits musste er sich selbst gegen die

Attentäter wurden schuldig besunden und nach Francien geschickt Im solgende Jar kam Karl selbst nach Rom. Am 23 Nov. 800 empfing ihn Leo in Romenn den solgenden Tag noch einmal vor Kom: an der Spipe seines Alerus iere dem Rönig entgegen und surte ihn über die milvische Brucke nach St Beier Sieben Tage lang danerte jest die Untersuchung, in welcher der Rönig über Laund dessen Feinde zu Gericht sos. Der Abschluß ersolgte in einer seineliche Sizung in der Betersfirche. Die Bersammlung sprach den Bapst von den acces ihn erhodenen Antlagen svei und überließ ihm nur, den Reinigungseid zu leiten Dies tat der Rapst von der Kanzel aus, das Teckum erscholl und die Ant ige wurden zum Tode verurteilt, jedoch vom König auf Bitten des Bapstes begnad glede der faltische Berlauf der Geschichte, wie er sich aus den franklichen Annie ergibt. Die Darstellung des Papstoches, eine teilweise absichtliche Verdrug an Berhullung der Warheit, erzält den Hergang ganz anders: die Erzbischöfe, Kuschöfe und Übte hatten über den Kapst richten sollen, wiesen aber diese Ausgabt zuruck, weil sie zwar alse vom Kapst gerichtet werden, der Kapst aber seine Kichter über sich habe Der Kapst hatte dann frewillig den Reinigungseit per Leistet

Das lettere hatte Leo in der Tat am 23. Dez getau Zwei Tage datach, am Weihnachtsseste, ersolgte die weltgeschichtliche Tatsache der Ratserkrönung. Die Vorgänge ber derselben sind bekannt. Plöglich sett der Bapst dem König em Krone auf und das gesamte anwesende Volk bricht in den Ruf aus "Karl dem von Gott gestänten Augustus, dem großen und sriedebringenden Imperator der Römer, Leben und Sieg!" Darauf volkzog der Papst die Salbung an dem und Kaiser und seinem Sone Pipin, — eine Sitte, welche dem westgotischen Königum, nicht dem alten Kaisertum entlehnt war. Der Papst selbst siel dem neu Erdebenen zu Füßen und leistete ihm die alte seierliche Art der Hildigung, die Aas-

ratio.

Die Borgeschichte ber Raiserfronung ift befanntlich in ein Dunkel gebull, bas nicht vollstandig aufgehellt werden tann Rarl felbit hat nach Einhardts to bensbeschreibung ofters ertlart, wenn er gewust hatte, bas ber Parit bula Schritt beabsichtigt, hatte er die Rirche, trop des hohen Gesttages, nicht betrete. Man hat darin vielfach nur ein theatralisches Sichgeberben sehen wollen, cum Alt politischer Seucheler, eine Ropie der Etiquette, welche von den gu Bricholes ober Bapften Ermalten verlangte, bafs fie fich gegen die ihnen jugebachte Bick ftrauben follten. Man hat bagegen behauptet, alles fer guvar verabredet gewein; in Baderborn habe man die letten Bereinbarungen, in Rom die jorgfaltigiten Borbereitungen fur den großen Moment getroffen. — Dem ift dann ichen Bis und noch viel entichiebener Dollinger (f u.) entgegengetreten Allerdinge lag of bem Raifer nabe, die Sand nach der Raifertrone auszustreden, feinem eigenen Reich dadurch festeren Bestand, habere Weihe, ber Christenbeit aber das fiorte Saupt widerzugeben, das fie langit ichmerglich entbehren mufste und vollends iest gang berloren hatte, ba jum ersten Mal in der Geschichte em Beib auf bem Thra ber Cafaren faß. Man fonnte fich Christenheit und Rirche nicht one bas remide Reich und deffen einheitliches haupt benten und gerade in den Areisen der num lischen Theologen lebten die Idecen diefer Richtung wider neu auf unter des Einflufs bes Studiums von Auchenvatern wie hilarius, Augustin und hierem mus. Es ichien eine Pflicht fur den Roung, welcher weitaus der erfte Berriche in ber Christenheit geworden war, der alten Burde zu neuem Glang zu verfe fen, jumal ba ja jest Rom, die alte Inhaberin des Raifertums, ju feinem Reide gehörte. Auf anliche Beife mufste auch ber Bapft zu denfelben Gebanten low men. Allem Rarls Plan war, auf legitime Beife gu feinem Biel gu gelingen legitimer Erbe der Raiserkrone zu werden. Und zwar handelte es sich ibm dabe um das Raisertum in seinem gangen Umfang, teineswegs um die Auerichtung eines abendlandischen neben dem bes Morgenlandes; - letteres ift allerding schließlich das Resultat gewesen, aber gegen bie Abnicht Karts und ber ulrigen an feiner Ethebung beteiligten Faktoren. Dollinger bat nun weiter icharinum nachgewiesen, wie des Ronigs ganges Gingreifen im Bilderftreit von der Tenden jostapelle möge damit vorangehen. Das Symb. Nickeno-Constantinopolitanum oll er damals one filioque auf zwei silbernen Platten haben eingraben und in er Peterskirche ausstellen lassen. Aber sein Rat ist im Frankenreich unbeachtet eblieben.

Nach Karls Tob kam Leo III. in Konflikt mit dem neuen Kaiser, Ludwig em Frommen, dessen Krönung in Aachen erfolgt war, one dass man den Papst uch nur befragt hätte. — Die Nachricht von Karls Tod hatte in Rom sofort ine neue Verschwörung der alten Feinde Leos veranlasst. Dieser hatte die At= mtäter hinrichten lassen, eine Tat, welche nicht nur als allzugroße Strenge die Risbilligung, sondern auch als Überschreitung des dem Papste zustehenden Rech= 18, als eine Usurpation des auch in Rom dem Kaiser vorbehaltenen Blutbannes en Born des neuen Herrschers erregte. Gesandte der Römer hatten über Leo etlagt. Ludwig ordnete strenge Untersuchung an. Der Papst wollte seine Recht= rtigung unternehmen. Aber er starb, ehe von einer Seite eine Entscheidung ge= Men war, und wurde am 12. Juni 816 begraben. — "Eine neue Epoche der Renschheit hatte er als ihr Priester eingeweiht". Die Römer haben ihn bis in en Tod gehasst. Von dem Vorwurf der Zweideutigkeit ist er nicht freizusprechen. de Papstbuch hat sein Bild freilich in glänzenden Farben gemalt und die Kirche at ihn gar heilig gesprochen. Seine Asche, mit derjenigen seiner Namensbrüder ko I., M. und IV. in einem Sarkophage gesammelt, ruht unter dem Altar Leos I. n der Kapelle Madonna della Colonna. — Die Aufzälung seiner Bauten und Hiftungen füllt im Liber pontif. der Ausgabe Bignolis die Seiten 238—244 md 256—315.

Duellen: Leos Briefe s. bei Jassé, Reg. pontist. Seine Briefe an Karl ten Monumenta Carolina (in Jassé, Bibtiotheca rerum Germanicarum, tom. IV, 107—334); Karls Briefe an ihn s. ebendas. — Seine Vita im Liber pontisicalis a.D. II, 236—316. Außerdem, die fränkischen Annalen meist in MG. SS. I, eine eine auch III und IV. Einhardi, Vita Karoli Magni ib. II und Jassé, Biblioheca IV.

Litteratur: Außer den allgemeinen Werken: Rettberg, Kirchengeschichte deutschlands, 1845. 1, 423—443; Baxmann a. a. D. 1, 304—328; Gregorovius, a. D. 2, 450—500 und 3, 1—23; Hefele 2, 673—754; Döllinger, Das Kaisershum Karls des Gr. und seiner Nachfolger (Münchener historische Jahrb. 1865, 5. 299—383), in vorstehendem Art. hauptsächlich benützt; Waiß, Verfassungsgeschichte, 1. Ausl., 3, 168—228; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, unst., 1873. Bd. 1, 119—129. Für Leos Verhältnis zum Orient s. Hergensöther, Photius 1, 684—708; zu Ludwig d. Fr.: Simson, Jahrbücher des fränkt. Reichs unter Ludwig d. Fr., 1874. 1, 60—63 u. ö.

Les IV., 847 — 855, von Geburt Römer, Son des Raduald, hatte sich hon im Martinskloster, wo er erzogen worden war, einen bedeutenden Namen rworben. Gregor IV. hatte ihn deshalb dem Kloster entnommen und zum Sub= iakon geweiht. Unter Sergius II. hatte er die Presbyterwürde für die Quatuor oronati erhalten. Da kam im August 846 ein furchtbarer Einfall der Saracenen. Heter mit seinen unermesslichen Schätzen, ebenso St. Paul und andere Kir= en wurden geplündert und völlig verwüstet. Dem Papst brach darüber das Herz 27. Jan. 847). Die allgemeine Stimme bezeichnete Leo als den einzig möglichen lachfolger. Noch ehe Sergius II. beigesetzt war, erfolgte Leos Wal, am 10. April 47 darauf auch seine Weihe, und zwar one dass die damals zu Recht bestehende lestätigung durch den Kaiser zuvor eingeholt worden wäre. Die Not der Zeit ollte dies rechtsertigen; aber es war offenbar Politik darin, zumal fast 21/2 Mo= ate zwischen Wal und Weihe lagen. Jedoch hatte man nach der Erzälung des ib. pontif. das Untertanenverhältnis (fidem) zum Kaiser und dessen Recht voll= ändig gewart und Leo selbst hat in der Tat später an Kaiser Lothar und dessen 50n Ludwig in diesem Sinne geschrieben, nur das als gegenseitige Vereinbarung wischen Kaiser und Papst darstellend, was doch kaiserliches Gesetz gewesen ist. Jaffé Mr. 2006.)

Neue Verwirrungen kamen sofort: ein furchtbarer Brand, welchen Rafael in der Sala dell' incendio des Batikans dargestellt hat, verheerte Rom und wurde erst durch Leos Gebet und Bekreuzung gestillt. Leo aber unternahm nun sofort nicht allein die Widerherstellung, sondern namentlich auch die Neubefestigung der Stadt, denn die alten Mauern waren völlig in Versall geraten. Wit angespannstester Energie betrieb er den Bau, die Arbeiter persönlich anseuernd und keinen Verzug duldend. Schon erstanden gewaltige Vesestigungen, als a. 849 die Kunde von neuem Anrücken der Saracenen kam. Da trugen die Städte Unteritaliens, Neapel, Amalsi, Gaeta ihre vor Ostia vereinigte Macht dem Papst an. Leo, von der Aufrichtigkeit ihrer Absicht durch ihre Abgesandten versichert, ging selbst zu ihnen hinaus, las ihnen die Wesse, teilte eigenhändig das Sakrament aus und betete über ihnen für den Sieg. Schon den Tag darauf kam es zur Schlacht. Gottes Hand selbst warf die Feinde nieder, ein surchtbarer Orkan zerstreute ihre

Flotte. Wer sich an das Land rettete ward niedergemacht ober zur Schauzarbeit

Les IV.

an dem römischen Besestigungswerk gezwungen. Auch diesen Sieg hat Rafael in derselben Sala verewigt.

Die Befestigung Roms ging nun weiter. Was schon Leo III. begonnen, der Hafs der Römer aber wider zerstört hatte, wurde jetzt mit Genehmigung Raiser Lothars und mit seiner und seiner Brüder Unterstützung durchgefürt. In 4 Jaren, 848—852, war die Befestigung des Batikans und der St. Peters: firche vollendet, nachdem der bisher gänzlich ungeschützte Zustand dieses Stadtteils durch den Saraceneneinfall in seiner ganzen Gefärlichkeit offenkundig geworden war. Die civitas Leonina entstand auf diese Weise als eine Parallele zu ber benselben Zwecken dienenden Gregoropolis Gregors IV. Leo selbst vollzog am 27. Juni 852 die feierliche Weihe (Lib. pontif. 3, 113—115 gibt ausfürliche Beschreibung) und bevölkerte den neuen Stadtteil durch eine Schar von Korsen, die durch die Saracenen aus ihrer Heimat vertrieben worden waren (von Gregoros vius 3, 110 mit Unrecht bezweifelt; vgl. Lib. pontif. 3, 115). — Anliche Fürforge wandte Leo dem verfallenen Portus zu; Korsen wurden auch hier angesiedelt, aber one dauernden Erfolg. Auch die von ihm 12 Meilen von dem zerstörten Circumcellä landeinwärts erbaute Stadt Leopolis verschwand bald wider. Das gegen hatte die Neubefestigung zweier tuscischer Städte, Horta und Ameria, nach haltige Wirkung. Was Leo an Stiftungen für die wideraufgebauten oder neu errichteten Heiligtümer getan hat, grenzt ans fabelhafte. Das Papstbuch gibt ein langes Verzeichnis, welches den damaligen Reichtum des päpstlichen Stules als einen unermesslichen erscheinen lässt (a. a. D. 3, 70—77, 80—90, 94—96, 101—110, 116 f., 122—126, 136—140).

Bon kirchlichen und politischen Ereignissen größerer Bedeutung ist aus Leoß Zeit wenig zu berichten. Drei Synoden one hervorragendes Interesse hat er geshalten, die eine a. 850 in Anwesenheit Kaiser Ludwigs II. — In der orienstalischen, die eine a. 846 oder 847 Ignatius auf den Patriarchenstul von Konstantinopel erhoben und von Leo auf Bitten des Kaiserpares bestätigt worden. Aber er fand bald bedeutende Opposition. Ihr hervorragendster Vertreter war der Metropolit von Syrakus, Gregor Asbestas. Er wurde von Ignatius abgesest, appellirte aber unter Berufung auf die sardizensischen Kanones nach Kom. Leoforderte daraushin vom Patriarchen Vorlegung der Akten und Bericht über seine Motive bei der Absetung. Die langen Wirren und Streitigkeiten, welche sich um die Person des Photius konzentriren, hatten damit ihren Ansang genommen.

In den Versassungskämpsen der fränkischen Kirche hat Leo eingegriffen bei Gelegenheit des Streites zwischen Hinkmar von Rheims und den durch Edoriffens Hinkmars Vorgänger, nach seiner Absetzung geweihten Klerikern. Die Synode von Soissons, 853, bei welcher Hinkmar durch die Kleriker verklagt worden war, ere ischied gegen die letztern. Sie aber appellirten nach Kom entsprechend den auf der Sprode zum ersten Mal aufgetretenen pseudoisidorischen Vekretalen. Der Papst, own wit den letzteren noch nicht bekannt, nahm die Appellation an und weigersich, jener Synode seine Bestätigung zu erteilen. Hinkmar erhielt den Beschl, einsweite Synode zu berusen, auf welcher in Anwesenheit eines päpstlichen Legatess

Untersuchung noch einmal vorgenommen werden sollte. Würde von seiten der moniker die Appellation erneuert, so solle Hinkmar mit ihnen nach Rom kommen er seine Vertreter senden. Hinkmar hat später unter Nikolaus I. den Empfang ses Schreibens in Abrede gestellt. Die weitere Verfolgung der Sache aber gesach erst unter Leos I. Nachsolgern.

Die Beziehungen zu ben politischen Mächten waren mannigfach. er König der Westsachsen, Ethelwolf und sein Son, der nachmalige König Al= td der Große, erhielten 853 in Rom Salbung und Krönung. Dagegen war 8 Berhältnis zu den deutschen Herrschern weniger glücklich. Ludwig II., Lo= ars Son, erhielt a. 849 (warscheinlich 6. April) von ihm kaiserliche Salbung id Krönung. Aber wie stark die kaiserliche Gewalt trot aller Schwächung durch t Teilungen des Reichs immer noch auf dem Papsttum liegen konnte, beweisen ni Briefe Leos (Jaffé Nr. 1984 f.), aus welchen hervorgeht, dass jede Bestelng und Weihe eines Bischofs, die der Papst vornehmen konnte, völlig an die iserliche Genehmigung gebunden war, sowie das Bersprechen, das Leo gab (ib. 194), Lothars und seiner Vorgänger Satzungen jederzeit beobachten zu wollen. on einer besonders kritischen Affaire aus Leos letzter Lebenszeit gibt uns der b. pontif. (3, 140—142) Nachricht. Ein hoher päpstlicher Beamter wurde bei m Kaiser beschuldigt, eine Verschwörung gegen die fränkischen Herrscher und zu msten der Wideraufrichtung griechischer Herrschaft versucht zu haben; der Papst lbst schien in das Komplott verwickelt. "In unermesslichem Zorn" eilte barauf wwig II. herbei, one seine Ankunft vorher anzukündigen, aber von Leo ehrer= etig empfangen. Bei der gerichtlichen Untersuchung ergab sich die Anklage als erleumdung. In diesem Zusammenhang aber war es wol, dass Leo dem Kaiser schrieben hat (Jaffé Nr. 2005), er werde jedes etwaige Vergehen gegen das iserliche Gesetz nach Ludwigs und seiner Sendboten Urteil bessern. Der Kaiser de nur seine Bevollmächtigten schicken, welche die gegen ihn vorgebrachten Kla= n in umfassendster Weise untersuchen sollen. — In rückhaltloserer Weise konnte e Oberherrlichkeit des Kaisertums über das Papsttum nicht ausgesprochen wer= n. Und doch hat Leo andererseits das volle Gefül seiner papstlichen Würde Er schreibt Karl dem Kahlen: Sollten wir etwa bei euch für unnütz lien, so wird doch die Kirche, der wir vorstehen, nicht unnütz, sondern einstim= ig das Haupt und der Ausgangspunkt aller genannt (Jaffé Nr. 1995). Auch in einbaren Außerlichkeiten tritt dies zu Tage. Seine Bullen tragen stets seinen zenen Namen an der Spipe, niemals mehr den des Adressaten. Auch empfängt emand mehr, selbst der Kaiser nicht, den Titel "Dominus". Die Akten des von m 853 gehaltenen Konzils haben zum ersten Wal die Datirung nicht nur nach aren des Kaisers, sondern auch nach denen des Papstes. Wie Leo kaiserliches tset über den römischen Stul als kaiserlich=päpstliche Vereinbarung dargestellt nt, s. o. Seinc Regierung war also trop allem höchst bedeutungsvoll. Sie ist ein utliches Zeichen, welch neuer Geist in Rom wider erwacht ist. Rom und Ita= n konnten ihn als Städtegründer und Städteerneuerer preisen. Die Kirche hat n unter ihre Heiligen und Wundertäter aufgenommen. Er starb den 17. Juli 855.

Duellen: Briefe s. bei Jaffé. — Vita im Liber pontif. 3, 65 sq.

Litteratur: Baxmann 1, 852—855; Hefele a. a. D. 4, 178. 185. 200; immler, Geschichte des ostfränkischen Reichs, 1862. Bd. 1-öfters; Giesebrecht a. D. 1, 153—156; Gregorovius a. a. D. 3, 99—120; Reumont, Geschichte Stadt Rom 2, 198—202; Hergenröther a. a. D. 1, 357. Dazu s. die Littesur unter "Hinkmar".

**Les** V. (reg. 903) stammte aus Ardea. Er wird uns geschildert als ein Wann von licher Sitte und Heiligkeit. Aber schon nach 30—50 Tagen traf ihn das Schicksal, is er durch seinen Presbyter Christophorus eingekerkert und zur Abdankung wungen wurde.

Duellen: Die spärlichen Notizen über ihn s. bei Watterich, Vitae pontificum 32. Bgl. auch Bazmann a. a. D. 2, 76.

Les VI. regierte 7 Monate und 5 (oder 15) Tage, etwa Juli 928 bis Tebruar 929 inmitten der Pornokratie. Es ist von ihm weiter gar nichts erhalten, als eine einzige Bulle und die Nachricht, dass er der Son eines Primicerius Christof war.

Vgl. Watterich 1, 33 auch 669; Baxmann 2, 90.

Les VII. gewält im Januar 936, geft. Juli 939. Seine Regierung fällt in die Zeit, da Alberich II., der frastvolle Son der Marozia, als "Fürst und Senator aller Römer" das unbeschränkte Regiment über Kom fürte. Flodoardus, der ihn selbst hat kennen lernen, schildert ihn als frommen Monch, dem es um irdische Größe nicht zu tun war, der vielmehr den ganzen Tag in Gebet und Beschaulichkeit zubrachte — Eigenschaften, die ihn eben dem Alberich empfohlen haben mochten, da auf diese Beise von ihm kein Widerstand zu erwarten war. Seine Bullen beweisen, mit welchem Eifer er dem aufblühenden Cluny ergeben war. In Deutschland hat er dem Erzbischof Friedrich von Mainz den Charafter eines päpstlichen Vikars und Legaten und die Primatenwürde für ganz Deutsch land vertieben mit dem Recht und der Pflicht der Jurisdiktion und Disziplinars gewalt über alle Geistlichen und Mönche, — eine Art von Erneuerung des dem h. Bonifazius verliehenen Bikariates. Außerdem haben wir von ihm eine Instruktion über gewisse Punkte der Zucht und Sitte, auch die Rechte der Chorepiskopen, welche er an die weltlichen und geistlichen Großen Deutschlands gerichtet bat.

Duellen: Urkunden in Jaffé a. a. D. Rr. 2752—2768. — Erzälende Berichte bei Batterich a. a. D. 1, 33; Flodoardus ap. Muratori, SS. rer. Ital.

36, 324.

Litteratur: Baxmann a. a. C. 2, 93; Gregorovius a. a. D. 3, 315—330; Sfrörer, Gregor VII.. 5, 241—247; Hinschins a. a. D. 1, 607 f. mit Angabe der älteren Litteratur in n. 3 u. 4.

Les VIII., Papit von 954—965. Johann XII. war den 4. Dez. 954 durch die Snnode in Ottos I. Anwesenheit abgesetzt worden. An demselben Tage noch wurde Lev, bisher Protoskrnius (Archivdirektor der römischen Kirche) vom Kaiser nach dem Buniche des Bolks als Kandidat aufgestellt, gewält und am 6. Dez. geweiht. Beil er bis dahin noch Laie gewesen war, hatte man ihn, im Widerspruch mit den kirchlichen Borichriften, durch alle Beiben unmittelbar hintereinander durchgejagt, zulett ihm auch die zum Bischof und Bapit erteilend. Aber schon am 3. Januar 964 brach wider ihn und den Raiser der Ausstand der Römer aus. Derielbe wurde niedergeschlagen; die Römer mussten Kaiser und Papst neuen Geborsam schwören. Doch abermals erhob nich nach Ottos Abzug das Bolt. Leo musste fliehen (Febr. 964) und wurde darauf durch eine unter der Leitung des aurückerufenen Johann XII. gehaltene Smode aller geiftlichen Bürden entfleibet und mit dem Banne bedroht, wenn er seines angemassten priesterlichen Amtes noch ferner zu walten wagte. Absetzung traf auch den Bischof von Oftia, welcher Leo VIII. geweiht hatte. Der plötliche Tod, welcher Johann XII. bald darauf in ehebrecherischem Bette traf, befreite Leo nur auf ganz kurze Zeit von einem Rivalen. Die Kömer erhoben Benedift V. Aber Otto, dem man von ihrer Seite die Bestätigung Benedikts zugemutet hatte, hatte schon zuvor erklärt: "Wenn ich mein Schwert lasse, dann will ich auch zulassen, dass der Herr Papst Leo nicht wider den Stul Betri besteige". Demgemäß wurde Rom belagert, bezwungen und abermals in Bilicht und Gehorsam für Kaiser und Papst genommen. node trat zusammen zum Gericht über Benedikt V. Aus des letztern Hand em: pfing Leo Ballium und Hirtenstab zurud und legte dafür seinem ebemaligen Rivalen harte, schwere Demütigung auf. Bald zog der Kaiser wider ab. Leos Lage war widerum keine rosige. Aber der Tod befreite ihn daraus in den ersten Mo: naten des solgenden Jares (965 zwischen 20. Februar und 15. April).

Von Leo VIII. sind uns zwei Bullen erhalten, welche vielfache kritische Behandlung erfaren haben. Die eine gibt dem Kaiserpar und allen seinen Rach: zern auf ewige Zeiten alles zurück, was Karl d. Gr., sein Vater Pipin, sowie iser Justinian und der Longobardenkönig Aribert der römischen Kirche auf end eine Weise geschenkt hatten. (Die Bulle ist zuletzt abgedruckt in MG. LL. 168 und Watterich a. a. D. 1, 679—683.) Sieht man von Grörers hars whender Kritik ab (Gregor VII. Bd. 5, 302—313; Watterich a. a. D. 1, 683 9 nimmt wenigstens nur einen echten Kern an), so ist über die Unechtheit er Bulle seit Baronius, Leibnitz und Pagi kein Streit mehr. Sie entstammt Zweisel dem Investiturstreit.

Dagegen ist in Bezug auf die zweite die Frage auch neuerdings ventilirt Nachdem man dieselbe nämlich früher nur in einer Redaktion gekannt te (MG. LL. 26, 177 und Watterich 1, 675 ff.), ist dann eine von dieser vielabweichende, weit ausfürlichere Fassung von Wait in einer Handschrift des ober 12. Jarhunderts entdeckt und von Floß, Die Papstwal unter den Ottonen 8, S. 147—166 (darnach auch bei Watterich 1, 683 ff.) herausgegeben wor-Beide Rezensionen wollen auf der römischen Synode erlassen worden sein, che über Benedikt V. das Gericht gehalten hat. Die kurzere spricht dem Ro= Dtto I. und seinen Nachfolgern auf dem königlichen Thron Italiens das Recht nicht nur sich selbst seinen Nachfolger zu bestimmen, sondern auch die Päpste bestellen (ordinare) und damit auch die Erzbischöfe und Bischöfe, so dass sie ihm, dem König, die Investitur empfangen und sich von den dazu berechtig= Organen weihen lassen sollen, mit Ausnahme derjenigen Fälle, welche der ifer dem Papft und den Erzbischöfen zugeftanden habe. Die zweite längere zension, welche aber nur etwas lückenhaft erhalten ist, redet von Otto, dem ten aus teutonischem Geschlecht, römischem Kaiser und allzeitigem Mehrer des ichs, und erklärt sobann: nachdem die Römer sich selbst ihres Walrechtes be= ibt, künnen sie weder die Wal des Papstes noch die des Kaisers mehr beannchen. Es stehe vielmehr die Wal und Ordination für den römischen Bischofs= l einzig und allein dem König des römischen Kaiserreichs zu, sodass nur noch Beihe durch die Bischöfe kanonisch vollzogen werden solle. Außerdem solle : König das Recht haben, die Bischöfe in den Provinzen zu wälen und zu or= iren, sodass jeder, der ein Bistum begehre, vom Kaiser Ring und Stab em= mgen musse. Vor dieser Belehnung durch den Kaiser solle keiner geweiht wer= 1. Außerdem dürfe der Bischof nach altem Recht seinen Nachfolger sich selbst timmen. — Über die Unechtheit der ersteren kürzeren Redaktion ist — widerum t Ausnahme Gfrörers — kein Streit mehr; ebensowenig über die Zeit ihrer tstehung (Periode des Investiturstreites). Dagegen haben sich an die Entdeckung : längeren Fragen angeschlossen, welche heutigen Tages zwar nicht ganz, aber h annähernd zu einem sicheren Abschluss gekommen sind. 1) Ihre Echtheit t zwar Floß dem ganzen Umfang nach verteidigt; aber er hat damit von keiner tite Zustimmung erfaren. Vielmehr hat man allgemein anerkannt, dass bas Schrift= d ein so monstroses ist, dass von einer Echtheit der jetzigen Gestalt keine Rede n könne. Dagegen haben wenigstens einen echten Kern barin finden wollen ait (in der Rezension von Philipps, Deutsche Königswal in Gött. gel. Anz., 59, 1, 649—651), wo er die Echtheit von (bei Floß) S. 153 "Nobis igitur" 3 S. 156 "purus non est" als echt anzuerkennen geneigt ist. Ebenso Bernheim orschungen z. d. Gesch. 15, 618—638), welcher den Kern in den Worten "Postam vero Romanorum" — "sancimus", also in der Aushebung des Walrechts r Römer findet. Auf dieser Seite steht wol auch Hefele 4, 620 ff. und Grego= vius 3, 169. Abweichend von diesen Auffassungen ist der jedenfalls verunglückte ersuch der "Histor.=polit. Blätter" (1858, Heft 11), die längere Rezension als ten vom Raiser vorgelegten, aber wider zurückgezogenen Entwurf für eine papst= be Bulle zu erweisen. Dagegen sind mit Recht beide Redaktionen ihrem ganzen nfang nach für gleich unecht erklärt worden von Giesebrecht, Geschichte ber utschen Kaiserzeit 1, 834; Barmann a. a. D. 2, 118 f.; Hinschius a. a. D. . 240 ff.; Dümmler, Jahrbücher bes beuschen Reichs unter Otto I., S. 364 f. Das Verhältnis der beiden Rezensionen hat man teils dahin bemmt, dass man in der längeren die hauptsächliche Quelle der kürzeren gesehen

hat (so Floß und Bernheim), teils umgelehrt (so Gresebrecht a. a. D.; Gregord vius a. a. D.; auch Baip a. a. D.), teils endlich so, dass man eine gemeinim Duelle annahm, welche die kurzere soft durchweg abgeschureben, die langere no exzerpirt habe, so J. Beizsäder (in Reuters Repert. f. d. theolog. Litt 1858, Heft 11, 97). 3) Die Quellen der langeren Rezenston sind des genaueren nachgewiesen bei Giefebrecht und Bernheim a. a. D.; Lorenz, Papinod und Kaiserthum 1874, S. 62—66. 4) Die Zeit der Falschung int jeden falls der Juvestiturstreit und zwar werst die Berwandtschaft mit einer anderweitigen Urkunde aus die Zeit der Synode von Brixen 1080 (s. Giesebrecht a. a. D. und Hagemann im Theolog. Litt.-Blatt 1868, 136). Der Dit der Johnfung ist jedensalls das kaiserliche Lager.

Quellen: 1) Urkunden f. bei Jaffé S 324 u. 946. 2) Chroniten z. Die wichtigsten gesammelt bei Batterich 1, 42—64; die Quellen für die allgemen Beitgeschichte in MG. SS. bes. Bd. 3.

Litteratur: Außer der Litteratur über die fraglichen Urkunden j Granz Gregor VII. Bd. 5, 293—326 (in der bekannten Methode Girdrers): Barnum a. a. D. 2, 114—119; Gregorovius a. a. D. 3, 360 -370, Hefele a a C 4. 615—626; Giesekrecht a. a. D. 1, 447—493; Dummler, Jahrbucher d d k. unter Otto I , 1876, bes. 353 -364 Außerdem vgl auch die mannigliche Notizen bei Ficker, Forschungen zur Reichse und Rechtsgeschichte Italiens, W 2 die §§ 346, 16. 350, 2 354, 15. 355, 4 f.

Len IX., Papit von 1049—1054. Nach Damasus II. turzer Regierung und ten es die Römer dem Kaiser Heinrich III. wider ganz anheim, wen er ihnen als Papit senden wolle. Die Ersarungen mit den beiden lehten deutschen Papitu, welche in fürzester Frist dem italienischen Klima oder, wie man glandte, italienschem Gift zum Opfer gefallen waren, machten es, dass von den deutschen Bucksen diesmal keiner Lust hatte, das Papitum zu übernehmen. Die Berhandlungen zogen sich daher sehr in die Länge. Endlich im Dezember 1048 auf einer sed sammlung zu Worms vereinigten sich die Wunsche des Kaisers wie der romide Gesandten auf Bischof Brun von Toul und dieser ließ sich endlich zur Annahm

ber Wal herbei.

Brun war am 21. Juni 1002 geboren als Sproffe einer oberelfagifden bre fenfamilie, Die auf Egisheim residirte. Gein Bater mar ein Better Raifer Non rads II. gewesen Fruhzeitig mar Brun burd, außerordentliche Bewisienhamgle aufgefallen: für ben geiftlichen Stand bestimmt und in der Alosterichule von Ioi erzogen, war er dann später Ranonikus ber letteren Rirche geworden Rone bu hatte ihn barauf an ben Hof gezogen, feine Treue und Tuchtigkeit, auf bem erte italienischen Zug auch seine militarischen Leistungen — Brun war Rommanden bes Rontingents bon Toul ichatzen lernen und es nur ungern gesehen. Mi berfelbe dem an ihn ergangenen Ruf auf bas fleine und unbedeutende Bieim bon Toul Folge leiftete (1026). Als Bijdhof hatte er fodann nicht nur fortmare den Raifern Konrad II. und beffen Son heinrich III, die wichtigften political Dienfte fpeziell fur ihr Berhaltnis ju Lothringen geleiftet, sondern auch feine D formatorische Richtung praktisch bewärt Roch nicht lange — erft unter Deinrich ... hatte bas Cluniacenfertum mit feinen eigentumlichen Reformbeitrebungen teiten Fujs in Lothringen gefafst. Brun war fruhzeitig bollig in beffen 3becen einge gangen und hatte ihnen als Bifchof unter feinem Alerus wie in den Aloftein 🚾 größten Nachdruck gegeben. Er galt schon damals als ein hervorragender 🗫 treter biefer Richtung, war aber jugleich bekannt als ein Mann von liebenswur Digfter Art, herzgewinnender Gute; "ber gute Brun" hieß er ichon bei feine Beitgenoffen. Seine außere Erscheinung war imponirend.

Brun hat sich ansangs gesträubt, das Papstum anzunehmen und biese Begerung war nicht bloß die bon der firchlichen Sitte und Etiquette vorgeschrieben.
Die Resormation der Kirche war allgemeine Losung, aber die Berhaltnise, weinentlich in Rom, waren äußerst schwierig. Reiner der beiden vorangegangen

2eo IX. 575

deutschen Päpste hatte — zum großen Teil eben auch wegen ihres beutschen Urssprungs und ihrer deutschen Einsetzung — Boden in Rom finden können. Es stand zu erwarten, dass man mit dem Reformwerk auf allen Seiten den größten

Schwierigkeiten begegnen werbe.

Ehe Brun die Wal des Kaisers annahm, stellte er die Bedingung, dass er in Rom noch einmal und zwar auf kanonische Weise durch Klerus und Volk ein= stimmig gewält würde. Der Kaiser gab das gerne zu und nun trat Brun sofort, nach Weihnachten 1048, den Weg nach Rom an. Er zog über Besançon und traf hier mit Abt Hugo von Cluny zusammen. Hier war es warscheinlich, dass sich ihm der junge Mönch Hildebrand anschloss, vielleicht auf ausdrücklichen Befehl des Abtes Hugo und gegen seine eigene Neigung, denn er hatte an der Art der Erhebung Bruns Argernis genommen. Als sicher mag gelten, dass dieser selbst die Bebenken Hildebrands niederschlug; Fabel aber ist one Zweisel, dass er auf des Mönchs Dringen die Papstgewänder ablegte, denn diese hat er vor seiner Beihe in Rom überhaupt nie getragen. Im schlichten Pilgerkleid zog Brun im Februar 1049 in Rom ein, nicht zum ersten Mal; denn schon früher hatte er östers als Wallfarer die Schwellen der Apostel betreten; vom Volk und Klerus wurde er jubelnd empfangen als der vom h. Petrus selbst gesandte Papst. Ein= stimmig wälte man ihn; am 12. Februar empfing er die Weihe und legte sich ben Ramen Leo IX. bei. Zu Anfang hatte man mit schwerer Not zu kämpfen; auch hilbebrand, ber jest zum Subdiakon und Verwalter der papstlichen Finanzen ernannt wurde, konnte da nicht helfen. Erst ein unerwartetes Geschenk brachte schließlich Hilfe, aber damit war zugleich die Not gebrochen.

Sofort machte sich nun Leo an das Werk der kirchlichen Reformation. Es war ein neuer originaler Weg, den er hiebei einschlug: es kommt ihm vor allen Dingen darauf an, die Bewegung in Fluss zu bringen durch Ersneuerung des synodalen Lebens. Kaum in einer andern Epoche der bissberigen Geschichte der Kirche — etwa mit Ausnahme der Zeit zwischen 325 und 381 — sind sich die Synoden, die das allgemeine kirchliche Interesse betrafen, so rasch und zalreich gesolgt, wie jest unter Leo. Das ist an sich schon bedeustungsvoll. Denn kein anderes Stück des kirchlichen Apparats war so geeignet, neues Leben in die Glieder der Kirche zu bringen, insbesondere die verschiedenen Schichten der Hierarchie in die reformatorische Bewegung hereinzuziehen, auf sie

die geistige Strömung überzuleiten, welche jett vom Haupt ausging.

Aber Leo hat das Institut der Synoden auch in neuer Weise zu verwenden, zugleich ihm eine neue Richtung zu geben gewustt. Man hat nicht mit Unrecht gesagt, dass seine Methode den Verhältnissen des deutschen Königtums abgelauscht und nachgebildet sei. Wie die deutschen Könige, ist auch er fortwärend unterwegs. Seine Residenz ist und bleibt natürlich Rom, aber er nimmt hier doch immer nur für kurze Zeit Absteigequartier. Im übrigen reist er umher, durchzieht nicht mur Italien nach allen Seiten, sondern auch Deutschland und Frankreich. Überall beruft er Synoden und leitet sie selbst. Es ist eine Regsamkeit, eine Unermüd= lichkeit, die an sich schon wirken musste, die aber noch gewichtiger wird durch das Bedeutsame der Person Leos. Das Interesse, welches er als der Träger der firchlichen Reformation überall erweckt, das Gefül, dass man vor einer vielleicht entscheibenben Wendung in der Gestaltung der Kirche stehe, macht sich geltend, zwar durchaus nicht immer im Sinn der begeisterten Teilnahme, häufig vielmehr auch in dem des besorgten Widerwillens. Der Kampf gegen Simonie und Nikolaitis= mus wird, nachdem er schon zuvor lange proklamirt worden war, zum eigentlichen Schlagwort der Zeit.

Aber die gesteigerte Tätigkeit des Papstes, sein allseitiges Eingreisen auf den Provinzial= und Reichssynoden hat noch einen andern Zweck und eine andere Wirztung, als nur die der Belebung des Kampses gegen die kirchlichen Missstände im Plerus. Wenn Leo diese Synoden persönlich beruft und leitet, so erscheint darin zugleich die bestimmteste Richtung auf Centralisation der Kirche im Papsteum, wie sie ja die andere Seite im Programm der Cluniacenser bildete. Diese Synoden waren bisher selbständig gewesen, auch vielsach berusen von dem Lans

Les VI. regierte 7 Monate und 5 (ober 15) Tage, etwa Juli 928 bis 36 bruar 929 inmitten der Bornofratie. Es ist von ihm weiter gar nichts erhalten als eine einzige Bulle und die Nachricht, dass er der Son eines Primiterus Christof war.

Bgl. Batterich 1, 33 auch 669; Barmann 2, 90.

Die Zeit, da Alberich II., der frastwolle Son der Marozia, als "Aurst und Senstor aller Römer" das undeschrankte Regiment uber Rom surte. Fledoardus, der ihn selbst hat sennen lernen, schildert ihn als frommen Monch, dem es um udbsche Größe nicht zu tun war, der vielmehr den ganzen Tag in Gebet und Beschaulichseit zudrachte Gigenschaften, die ihn eben dem Alberich enwschlen des ben mochten, da auf diese Werse von ihm lein Widerstand zu erwarten war Seine Bullen deweisen, mit welchem Eiser er dem aufbluhenden Clunch ergeben war. In Deutschland hat er dem Erzbischof Friedrich von Mainz den Charakter eines päpstlichen Aikars und Legaten und die Primatenwurde sur ganz Deutschland verlichen mit dem Recht und der Pflicht der Jurisdiktion und Tiszipting gewalt über alle Geistlichen und Mönche, — eine Art von Erneuerung des den h. Bonisazins versiehenen Vikariates. Außerdem haben wir von ihm eine zustruktion über gewisse Punkte der Jucht und Sitte, auch die Rechte der Chopenstaten, welche er an die weltlichen und geistlichen Größen Teutschlands gerrichtet hat.

Duellen: Urfunden in Jaffé a. a. D Nr. 2752—2768. — Erzeiente Berichte bei Batterich a. a. D. 1, 33; Flodoardus ap. Muratori, SS, rer. Ind.

36, 324.

Litteratur: Bazmann a. a. D. 2, 93; Gregorovius a. a. D. 3, 315–330; Gfrörer, Gregor VII., 5, 241—247; Hinschins a. a. D. 1, 607 f. mit Angebe ber älteren Litteratur in n. 3 u. 4.

Les VIII, Papft von 954-965 Johann XII. war ben 4. Dez. 954 duch bie Synobe in Ottos I. Anwesenheit abgesetzt worden. An demselben Tage mo wurde Leo, bisher Brotostrums (Archivdirettor der römischen Arrche) vom Enter nach bem Buniche bes Bolls als Nandidat aufgestellt, gewält und am 6 Der ge weiht. Beil er bis bahin noch Laic gewesen mar, hatte man ihn, im Biberiprud mit ben firchlichen Borichriften, burd alle Weihen unmittelbar hinteremander burd gejagt, zulest ihm auch die zum Bischof und Papft erteilend. Aber schon on 3. Januar 964 brach wider ihn und den Kaiser der Anfitand der Romer aus. Derfelbe wurde niedergeschlagen; die Römer musten Kaifer und Kapft neuen 👐 horfam schwören. Doch abermals erhob sich nach Ottos Abzug bas Bolf 🚜 mufete flichen (Gebr. 964) und wurde darauf burch eine unter der Leitung bel zurudberufenen Johann XII. gehaltene Synode aller genitichen Burden entfield und mit dem Banne bedroht, wenn er seines angemasten priefterlichen Amtelnoch ferner zu walten wagte. Absetzung traf auch den Bischof von Oftia, welcher Leo VIII. geweiht hatte Der plobliche Tob, welcher Johann XII. bald baron in ehebrecherischem Bette traf, befreute Leo nur auf gang turge Beit von einen Rivalen. Die Römer erhoben Benedikt V. Aber Otto, dem man von ihrer Zame die Bestätigung Benedikts zugemutet hatte, hatte schon zuvor erklärt: "Wenn i mein Schwert laffe, dann will ich auch zulaffen, dafs der herr Papit Leo mit wider den Stul Beter besteige" Demgemag wurde Rom belagert, bezwungen und abermals in Pflicht und Gehorfam fur Raifer und Bapit genommen nobe trat gufammen gum Bericht uber Benedift V. Ans des lettern Sand cms pfing Leo Balltum und hirtenftab gurud und legte bafur feinem ehemaligen Rie valen harte, schwere Demutigung auf Bald zog der Raiser wider ab. Lees Loge war widerum teine rosige. Aber der Tod bespreite ihn daraus in den erften Ro-

naten des folgenden Jares (965 zwifchen 20. Februar und 15. April). Bon Leo VIII, sind uns zwei Bullen erhalten, welche vielsache fritische Bei handlung erfaren haben. Die eine gibt dem Kniferpar und allen seinen Rad Les IX. 577

die vorhandenen Mittel des kirchlichen Apparats gehalten, nur durch das überall egenommene Einsetzen seiner Person ihre Wirkung gesteigert und gekräftigt.

Gehen wir nach diesen Bemerkungen, welche den allgemeinen Charakter, die gentumlichkeiten der reformirenden Tätigkeit Leos betreffen, über zu den Gin= lheiten in seinem päpstlichen Walten, so finden wir als eine seiner den Handlungen die Berufung und Abhaltung der Ofterspnode von 1049 ronnen in der zweiten Woche nach dem Osterfest). Bekämpfung der Simonie d Priesterehe war schon hier das Hauptthema. Das Gottesgericht, das sich hier einem durch Simonie besteckten Bischof vollzog, der sich zu meineidiger Ber= digung anschickte, gab der Sache sofort besonderen Nachdruck. Leo hatte ur= rünglich die Absicht gehabt, nicht nur die Geistlichen, welche durch Simonie zu en Stellen gelangt waren, sondern auch diejenigen, welche von Simonisten, un auch gratis, geweiht worden waren, von ihren Amtern zu entfernen oder migstens noch einmal ordiniren zu lassen. Er trat mit diesem Antrag auf ber mode hervor, musste ihn aber wider zurücknehmen, weil auf diese Weise fast ! ganze Kirche ihrer Hirten beraubt worden wäre. Es wurde also der zweiten asse nur eine Bußzeit von 40 Tagen auferlegt (im Anschluss an ältere Vor= nge). Tropdem ist Leo später immer wider mit jener strengeren Ansicht her= rgetreten, hat dann aber ebenso entschiedenen Widerspruch dabei erfaren und ter Umständen harte Worte zu hören bekommen. Zugleich wurde das Cöli= itsgesetz auf dieser Synode erneuert und zwar mit der schon von Leo I. ge= derten Ausdehnung bis auf den Subdiakonat herab. — Bald darauf begannen ! großen Reisen. Schon an Pfingsten fand unter Leos Leitung eine Synobe Pavia statt. Darauf ging die Reise weiter in den Norden: über den großen L Bernhard nach Deutschland zum Kaiser, der eben damals in Sachsen Hof Mit Heinrich zieht er sobann nach Köln, bessen Erzbischof Hermann II. die schon von dem lettverstorbenen Vorgänger besessene Würde eines Kanzlers 8 römischen Stuls sowie die Kirche St. Johanns ante portam latinam, — nicht er auch die Kardinalswürde — verlieh (s. Hinschius a. a. D. 1, 333 und die selbst angefürte Litteratur). Bon Köln kommt er nach Aachen, wo er dem Kaiser t seine Aussönung mit Herzog Gottfried von Lothringen höchst wichtige Dienste stet (Ende Juli 1049); darauf nach Mainz und Toul, seinem alten Bistum, b er aber auch noch als Papst bis zum Jar 1051 beibehalten hat. Schon hatte aber einer Bitte des Abtes von St. Remy entsprechend sein Kommen nach ims und die Weihe der neuen Kirche daselbst angekündigt und von Toul aus gleich eine Synode des französischen hohen Klerus dahin berufen. Der König tte nicht nur die Bitte des Abtes unterstütt, sondern auch sein persönliches Ereinen bei der Feierlichkeit und Synode zugesagt. Allein von seiten weltlicher d geiftlicher Großen war ihm nachher vorgehalten worden, wie unerhört das scheinen des Papstes auf einer französischen Landessynode, wie gefärlich die rionliche Ausübung der Jurisdiktion durch denselben sein musste, zumal wenn der mig selbst durch sein Erscheinen solches Tun billigen würde. Heinrich hatte sich der Tat bestimmen lassen, dem Papst abzuschreiben: er und seine Prälaten men nicht erscheinen, da ein Feldzug gegen Rebellen bevorstehe; der Papst möge 1 anderes Mal kommen. Allein Leo ließ sich nicht abhalten, und obwol viele alaten, insbesondere, mit Ausnahme des von Reims, sämtliche Erzbischöfe dem fehl des Königs gemäß nicht erschienen, so war es doch eine stattliche Bermmlung, namentlich von Abten, — eine Erscheinung, an welcher wider recht zu ige tritt, dass die Reformation in Frankreich bisher fast ausschließlich im Mönchm sich Ban gebrochen hatte. Außerdem hatte die Vornahme der Weihefestlich= ten durch den Papst, wie oben erwänt, eine unermessliche Volksmenge herbeis jogen, in welche jest die Begeisterung für die Kirche und ihren Papst wie ihre iligen und Heiligtümer geworfen wurde. Auf der Spnode war widerum die monie das Haupthema und manche hohe Würdenträger kamen dabei in schweren Abacht und teilweise langwierige Untersuchung. Die Prälaten, welche mit dem mig gezogen und der Synode fern geblieben waren, wurden gebannt. Zugleich er wurde noch eine Reihe von Verordnungen erlassen, die insbesondere auf

580 Sen 1X.

machen bie unfichtbare Einheit und Gemeinschaft bes waren Glaubens nicht aus Das Seelenheit werde durch Differengen in ihnen nicht berurt.

Dieses Schreiben ist indes warscheinlich nicht abgegangen, sondern zurucze halten worden, weil oben noch von Konstantinopol aus, und zwar von seiten de Kaisers und Patriarchen, verschiliche Schritte ersolgten. Daraushin ging dann die Gesandischaft ab, au deren Spize Kardinal Humbert stand. Sie uberdrachte Schreben an den Kaiser und an Carularius (batirt vom Januar 1054), von welchen das erstere sehr entgegenkommend, seboch nicht one ernste Veschwerden gegen den Patriarchen, das zweite strenger lautere und im ganzen die Borwürse des micht abgegangenen Briefes nur in teilweise milderer Form widerholte.

Die Natastrophe erlebte Leo nicht mehr. Um 12. März 1054 hatte er Benebent verlassen und war Ansangs April in Rom angelangt. Seine Kräste ware erschödigt. Eine Arsive waren erschödigt. Eine Arsive waren erschödigt. Eine Arsive verfundigte ihm seinen batdigen heinigang und am 19. Avril ersolgte dieser nach reichen, erbaulichen Gesprachen. Sein Diakon Libuin hat me daruber ausstürlichen Bericht erstattet (Aeta Savetor m. apr. 2,668 u. d., zulett bei Watterich 1, 170—177). Die Glock von St. Peter soll in der Todestunde des Papstes von selbst augeschlagen haben. Leute aus Tuberto sahen seine zut auf einer mit seuchtenden Gewändern geschmunkten und den unzäligen Facken einer kiralenden Straße durch Engel gen Himmel tragen. Über Rom lag eine seine Stille, dass auch das Laub auf den Baumen schwieg. Bon Bundern des Leben den wusste man langst, don denen des Toten bald noch mehr zu erzäten.

In ber Tat ist die Regierung Leos IX. eine höchst bedeutungsvolle gewefen Die Reformation ber Rirche, wie fie hauptfachlich von Cluny aus boch nur m langfamem Wachstum sich entwidelt hatte, war nun mit einem gewaltigen Rud borwarts gebracht. Es ift ja wol ersichtlich, bajs noch lange nicht alles fo wit, wie man es wunschte. Die Opposition, welche bem Papit gerade am Schlufs is ner Regierung entgegentritt, bezeigt dies beffer als irgend etwas. Aber es war wenigstens die ganze Bewegung in ftarfften Flufs gekommen Und vor alle wenigstens die ganze Bewegung in stärkten Fluss gekommen Und vor aller Dingen war nun die Reformation am wichtigsten Punkt der Nirche in entiche denfter Beife burchgedrungen: im Papfttum. Bisher mar es fast ausschließ.d bas Laienelement, jpeg das Raifertum und bas Monditum gewesen, von denen Die Reformbewegung getragen worden war. Der Alexus hatte fich mehr ober me niger fern gehalten und taum eine Stufe besfelben war - wenn wir bon in gelnen Bapften wie Gregor V. ober auch Gregor VI. und Beneditt VIII. abieben jo völlig unberurt geblieben, wie das Bapfttum. Wie anders jest, da diefes go rade der Mittelpunkt der Reformbewegung geworden war, da nicht nur das ide mifche Bistum felbit, fondern auch die bisher von Simonisten und unwurdigen Mannern befesten einftusereichen frechlichen Stellen in Rom, Dant ber tonjegues ten Politik Leos, durchaus von Anhangern ber Reform beseit waren! Daduch war eine gewiste Garantie gegeben, dass das Papittum die von Leo eingeichlage nen Banen weiter gehen wurde. Und es war Aussicht vorhauden, dass auch bei einer etwaigen Unterbrechung ber resormatorischen Tenbengen bes Raisertums be Reformation felbit dadurch doch nicht mehr aufgehalten murde, ja bafs in folden Falle nur die Bedeutung des Popstrums machsen murde, weil es dadurch den thee fratischen Beruf, welchen es bisher mit dem Raisertum hatte teilen muffen, gan für fich beaufpruchen tonnte. Dass bann ein Rampf ber beiden Gewalten einte ten musste, lönnen wir nun allerdings nachträglich als eine Art von Rotwendig feit voraussagen. Aber damals hat weder der Raiser noch der Papit an etwal berartiges gedacht. Die innige Berbundenheit der beiden haupter der Chrisen heit schien eine genngende Garantie fur die Zufunft zu bieten. Aber freilich ift nur zu bald eine Beit gesemmen, ba eben aus der Sat Leos IX. dem Papittus neue welterschütternde Biele erwuchsen und neue Mittel - eben die von Lee noch verschmähten — bafür in Anspruch genommen wurden.

Duellen: Die Urkunden f. bei Jasié a. a. D. S. 366 sf. Die Chromles. Lebensbeschreibungen sinsbes, die des Bipert u. Bruno von Segni, samt dem lünerarium Leonis oder Ansolmi monachi Remensis historia dedicationis ecclesis.

2es 1X. 579

und Papst, in welchem der letztere nachgeben musste. Dem Bischof Gebhard sichstädt (späteren Papst Victor II.) gelang es, die bewassnete Intervention aisers zu gunsten der päpstlichen Ansprüche auf Benevent zu hintertreiben; inige Hundert Freiwillige zogen nach Italien. Auf einer Synode in Mantua, r Papst im Februar 1053 erschien, kam es zu Händeln zwischen den Dienstedes Papstes und benen der lombardischen Bischöse. Leo selbst wurde, als mittelnd eingreisen wollte, durch einen Hagel von Steinen und Pseilen gesund war so schwach, abermals nachzugeben. Die Friedensbrecher erhielten ihung, die beabsichtigten strengen Maßregeln gegen die lombardischen Bischöse n unterlassen.

Rach einer vierten Ofterspnode in Rom brach. Leo mit einem Heer von Ita= n und jenen deutschen, meist aus Schwaben gekommenen Freiwilligen gegen süden auf. Berhandlungen mit den Normannen fürten zu keinem Resultat. Bann wurde erneuert. Aber in der Schlacht bei Astagnum, unweit Civitella, am 18. Juni 1053 die Italiener beim ersten Anlauf der Feinde und die iben ließen sich von der Übermacht fast bis auf den letzten Mann nieder= n. Civitella, wo der Papst weilte, wurde eingeschlossen. Leo selbst ging den m entgegen und erlebte die unglaubliche Wendung, dass dieselben sich ihm gen warfen, und, vom Bann befreit, ihm Treue und Ergebung schwuren. ie Gefallenen aber hat Leo so lange Messe gelesen, bis ihm ein Gesicht lte, die Toten seien jetzt alle in den Himmel eingegangen. Warscheinlich willigerweise verweilte Leo darauf vom 23. Juni 1053 bis 12. März 1054 nevent, wo ihn die Normannen in ehrenvoller Gefangenschaft hielten. Die hat die bei Civitella Gefallenen als Märtyrer geehrt, Peter Damiani hat sapst streng getadelt, dass für vorübergehende Besitztümer der Kirche ein mit dem Schwert dreingeschlagen habe. Hermann der Kontrakte hat in dem inge des unpriesterlichen Krieges ein Gottesgericht gesehen, der Kardinal ) aber in seinem Pamphlet auf Gregor VII. die Frucht einer Konspiration rands mit den Normannen.

In die Zeit dieses Beneventer Aufenthaltes fallen die Beziehungen Leos zur anischen Kirche. Diese war nach dem Bandalensturm durch die Araber sast vernichtet worden. Noch fünf Bistümer bestanden unter dem Primas von ago. Doch dieser hatte Ansechtungen durch den Bischof von Summita zu n. Leo veranlasste den Zusammentritt einer Provinzialspnode a. 1053 zur digung der Rechte des Primaten von Karthago, konnte dann bald den Eiser n, mit dem sein Auftrag vollzogen war (Mansi 19, 658) und nahm dabei 3, den römischen Primat über Afrika abermals sestzustellen und die pseudosschen Grundsätze über Abhaltung von Synoden und Absehung von Bischösen tragen.

In derselben Zeit entspann sich aber auch der vorhängnisvolle Konflikt mit intinopel. In Bezug auf die Anfänge des Streites verweise ich auf den "Cärularius", Bd. III, S. 56 und stelle hier nur zusammen, was sich über persönlichen Anteil am Streit feststellen lässt. Wie sehr Leo bei der Sache ssirt war, zeigt sich schon baran, dass er jett in seinem 50. Jax noch anfing, isch zu lernen, um an der Polemik sich beteiligen zu können. Zunächst ging einer Kanzlei ein Schreiben hervor (Mansi 19, 635—656), welches in hef-Ton der fleckenvollen Geschichte des Patriarchenstuls von Konstantinopel die enstreue Roms gegenüberstellt, die Frechheit rügt, die darin liege, den Titel ökumenischen Patriarchen zu füren, den mehr als 1000järigen Usus der Kirche : Abendmalsseier zu tadeln. Das Schriftstück beruft sich ferner auf die Stif= des Primats durch Christus, die donatio Constantini, als einen Beweis, den Papst niemand richten dürfe; es rügt die Undankbarkeit Konstantinopels Rom, seine Mutterkirche, erwänt das Gerücht, dass in der ersteren Ge= e schon Eunuchen, ja sogar einmal ein Weib auf dem Bischofsstul gesessen (Ignatius, der Vorgänger und Gegner des Photius, war in der Tat Eunuch :n), und tritt schließlich für die Sache der Freiheit ein: die Ceremonien

582 Lea X

Bologna und Mailand nach Frankreich transportirt werden. Aber wärend er w Mailand war, gelang es ihm, gegenüber dem jest in bieje Stadt gewanderten pu fanifden Reformtengil, welches ben Bapft Julius II. vorgelaben batte, bem lete teren wichtige Dieuste gu leiften, indem er durch tluge Benutung einer ibm uberbrachten Bollmacht eine dem Bapft gunftige Bendung unter dem Boll berbei-Mailand murbe aber auch bie lette Station feines Transports. gufüren mufste Denn sobald er die Stadt hinter fich hatte, gelang es ihm, feinen Ontern gu emb geben und nicht one bedeutende Wefaren - nach Gloreng gurudgutommen Dem bier war ingwischen wesentlich unter ber Mitwirfung Julius II, ber baber and burch bie Freundschaft feines Reffen mit Johann geleitet gewesen war, bas Megiment der Mediceer wider aufgerichtet worden. Aber von Gloreng trieb den Am Dinal Die Radyricht bom Tob Julius H. († 21. Bebruar 1513) trop einer icon länger borhandenen (und me geheilten) Krantheit nach Rom. Als er in einer Same getragen und von femem Chriurgen begleitet in bas Rouflave fam, hatte bies foor zwei Tage gewart. Die Bal fiel auf ihn, Dafs baber bie durch feine Rrantben begrundete Soffnung auf feinen baldigen Tod den Ausschlag gegeben, ift mol Gan. Die jungeren Rarbindle waren es vielmehr, Die feine Bal durchgesehr hatten in Gegenfaß zu den afteren, welche Rafael Riario, den Erben ber Anfpruche ber Rovere (Inline II.) als Kandidaten aufgestellt hatten. Johann hatte fich dis Papfitum burch eine Baltapitulation erfauft, welche vor allem die Cintunfte and die Stellung der Rardmale jowie die Befigungen der romifchen Mirche beirt, aber auch die Verpflichtung jur Reformation ber Aurie an haupt und Gieben einschlofe (Bgl bie Rapitulation bei Soffer, Bur Artif und Quellentunde ber eine Regierungsjahre A. Kars V .; in den Dentschr b faif Atad Phil. hift. Cl , Bo XXVIII, 215 Ruch brutfch s. t. "Ditz sein die Capitel | nach absterben babst July durch die Cardinel | in conclaui beschlossen und abgeredt, so mit künfftiger bebstlicher hail keit sollen gehalten werden, MDXIII, 40, 4 Bl ). Jehann nannt ich Leo X. Am 15. Mary fand feine Briefters, am 17. die Bifchofsweihe und am 11 Mrt. bem Jarestage feiner Bejangennahme, Die Einfurung in ben Literan ftatt, legiet namentlich unter außerordentlicher Pracht und dem Jauchgen bes entzuckten Bele-

Bon Julius II. her waren bem jungen Bapit zunachft zwei große Auguten angefallen: Die Beseitigung des frechlichen Schismas und die Ordnung der book gerfarenen politischen Berhältuiffe. In Bezug auf den leptern Bunkt tat Der ales. um wider Rube in Italien berguftellen. Die beilige Ligue, von ben Monarden Deutschlands, Aragomens, Englands, dem Papit und der Republit Benedig gent Frankreich gefchloffen, war im Begriff ausemanderzugehen. Frankreich verglich ich mit Arogonien und verbandete fich mit Benedig zu Blois (13. Mary 1513): em neuer Angrifistrieg gegen Italien ichien bevorzustehen. Leo wuiste aber ber Gefor ju begegnen burch ben Bund von Mecheln (5. April 1513), in welchem er fich mit bem Raifer fowie ben Ronigen von England und Aragonien vereinigte jur Ber teibigung Italiens und der Nirdje und gum Angriff auf Granfreich Schlacht bei La Riotta, in der Rähe von Rovara, erlitten die Franzoien eine schwere Riederlage. Der Schweizer ungestume Tapferkeit hatte den Sieg errungen; Leos Berbienft aber mar es, bie Schweiger erfauft zu haben Mailoud ging in die Frangosen verloren und im Norden errang Konig Heinrich VIII. von Eng land ben glangenden Gieg in ber Sporenichlacht bei Buinegate (15 Mug 1518) über die Frangofen. Go war Frankreich niedergeworfen. Benedig fellte folgen Die Schlacht bei Bicenga brach auch feinen Stolg und furte gu Verhandlungen gwiden ber Republit und dem Raifer, bei benen Leo Schiederichterftelle vertreten folle

Die Situation war also ganzlich zu Gunsten der Nirche gewendet Leo konnte sich an die zweite Aufgabe machen, die Überwindung des Schismas und die äerts setzung der von Julius II. begonnenen Resormspnode. Das Conciliabulum der schismatischen Kardindle war inzwischen von Mailand nach Ast und von de noch Lyon verlegt, bezw. gestüchtet worden. Leo aber hatte die römische Lateransunde am 27. April 1513 mit entsprechendem Pomp wider eröffnet: nicht eher sollte des selbe geschlossen werden, als die der Friede in der ganzen Christenheit widerber gestellt worden ware. Die Aussichten auf den letzteren wurden in der Tat bald

1

8. Remigii s. bei Watterich a. a. D. 1, 93—177. — Für das Verhältnis zum Orient: Will, Acta et scripta, quae de controversiis eccl. Graecae et Latinae sec. XI, compositae extant., 1861.

Litteratur: Hundler, Leo IX. und seine Beit, 1851; Spach, St. Léon, le pape alsacien, 1864; Höfler, Die deutschen Päpste, 1839, Bd. 2, S. 1-214; Boigt, Hildebrand als Gregor VII. und sein Zeitalter, 2. A., 1846, S. 1—24; Gfrörer, Gregor VII., Bb. 6, 589—733; Floto, Kaiser Heinrich IV., 1855, 86. 1, 171—177; Will, Anfänge der Restauration der Kirche im 11. sec., 1859, 1, 20—140; Barmann a. a. D. 2, 213—252; Gregorovius a. a. D. 4, 72—88; Reumont a. a. D. 2, 345—350; Hefele a. a. D. 4, 706—780; Giesebrecht a. a. D. 2, 441—509; Wattenbach, Geschichte des Papstthums, S. 111—119; Steindorff, Inhrbücher Heinrichs III., Bd. 2 (wird bald erscheinen). — Einzelne Punkte: Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident, 1864 f., 86. 1, 196 ff. 218 ff. 257 ff.; Hergenrüther, Photius, 3, 738—760; Sauter, Der Opfertod der 700 Schwaben 2c., Gmünd 1868. — Außerdem vgl. die Litte= mtur unter "Berengar" und "Caerularius". Für die Auffassung der Synoden unter Leo IX. verweise ich auf den (noch nicht erschienenen) zweiten Halbband von Hin= chius, Kirchenrecht, III. Rarl Müller.

Les X., Papft von 1513—1521. Johann, zweiter Son Lorenzos des Prächtigen bon Medici und dessen Gemalin Clarissa, einer Tochter des Giacomo Orsini, war geboren zu Florenz am 11. Dezember 1475. Mit 7 Jaren erhielt er die Tonsur, ein Jar später (1483) durch König Ludwig XI. von Frankreich die Abtei Fonte dolce, einige Tage barauf kam die Nachricht, dass ihn der König auch jum Erzbischof von Aix ernannt habe. Allein der Papst hatte hiegegen Bedenken, M Johann doch zu jung sei; und außerdem stellte sich heraus, dass der seitherige Erzbischof gar nicht gestorben war. Dafür übertrug ihm Sixtus IV. die reiche Abtei von Passignano und bald wurden noch eine ganze Menge von Pfründen auf dem Kinde vereinigt. Dem unermüdlichen Drängen Lorenzos gelang es endlich im Oft. 1488, den Dreizehnjärigen zum Kardinaldiakon von Santa Maria in dominica ernennen zu lassen; jedoch ging Innocenz VIII. zum Leidwesen des Ba= ters darauf nur unter der Bedingung ein, dass Johann in den nächsten drei Jaren weder die Abzeichen seiner Würde anlege, noch Sitz oder Stimme im Kolle= Bunächst handelte es sich also noch um die Erziehung des jungen Kirchenfürsten. Diese aber war nichts weniger als geistlich ober christlich, son= dern durchaus humanistisch. Mitglieder der platonischen Akademie zu Florenz, wie der Platoniker Marsilius Ficinus, der Aristoteliker Johannes Argyrophilus, der Kenner der klassischen Litteratur Politian, sowie Pico von Mirandula bildeten seinen täglichen Umgang. In Pisa hat er sobann — eine frühreife Erscheinung seine Studien fortgesetzt. Seine Einfürung und Einkleidung in die Kardinals= würde erfolgte am 9. März 1492 und schon wenige Wochen barauf übernahm er das Umt des papstlichen Legaten im Kirchenstat und Toskana. Nach der Erhebung Mexanders VI. im August 1492 finden wir ihn nach Florenz gehen; aber die Emporung der Stadt gegen die Mediceer a. 1494 vertreibt ihn von dort, sodass er an berschiedenen Orten Schutz zu suchen genötigt ist. A. 1499 unternimmt er Rößere Reisen: sie füren ihn über Benedig an den Hof Maximilians, dann durch Deutschland nach Flandern, Frankreich und zurück nach Italien. In den letzten Jaren Alexanders VI. ist er wider in Rom; mit dem Regierungsantritt Julius II. (31. Ott. 1503) beginut sein Glück von neuem. Schon jest wird er ein Mittel= punkt der Künstler und Litteraten in Rom. Daneben huldigt er mit besonderem Eiser der Jagd, eine Leidenschaft, die ihn nie verlassen hat ("wenn der hl. Pe= trus ein Menschen fischer war, so war Leo, sein Nachfolger, ein großer Jäger bor dem Herrn"). In dem Krieg, welcher dem Abschluss der hl. Liga folgte, ibertrug ihm Julius II. die Legation von Bologna mit dem Kommando über die Papstlichen Truppen und der Vollmacht, nach siegreicher Beendigung des Feldzugs die Armee zur Wideraufrichtung der mediceischen Herrschaft in Florenz zu ver= wenden. Allein die blutige Schlacht bei Ravenna am 11. April 1512, in welcher er ben Oberbesehl fürte, brachte ihn in französische Gefangenschaft. Er sollte über

582 Leo X

Bologna und Mailand nach Frankreich transportirt werden. Aber wärend er in Mailand war, gelang es ihm, gegenüber dem jett in diese Stadt gewanderten pis sanischen Resormkonzil, welches den Papst Julius II. vorgeladen hatte, dem letz teren wichtige Dienste zu leisten, indem er durch kluge Benützung einer ihm überbrachten Vollmacht eine dem Papst günstige Wendung unter dem Volk herbeis zufüren wusste. Mailand wurde aber auch die letzte Station seines Transports. Denn sobald er die Stadt hinter sich hatte, gelang es ihm, seinen Hütern zu entgehen und — nicht one bedeutende Gefaren — nach Florenz zurückzukommen. Denn hier war inzwischen wesentlich unter der Mitwirkung Julius II., der dabei auch durch die Freundschaft seines Neffen mit Johann geleitet gewesen war, das Regiment der Mediceer wider anfgerichtet worden. Aber von Florenz trieb den Kardinal die Nachricht vom Tod Julius II. († 21. Februar 1513) trop einer schon länger vorhandenen (und nie geheilten) Krankheit nach Rom. Als er in einer Sänste getragen und von seinem Chirurgen begleitet in das Konklave kam, hatte dies schon zwei Tage gewärt. Die Wal fiel auf ihn. Dass dabei die durch seine Krankheit begründete Hoffnung auf seinen baldigen Tod den Ausschlag gegeben, ist wol Sage. Die jüngeren Kardinäle waren es vielmehr, die seine Wal durchgesetzt hatten im Gegensatzt den älteren, welche Rafael Riario, den Erben der Ansprüche der Rovere (Julius II.) als Kandidaten aufgestellt hatten. Johann hatte sich das Papsttum durch eine Walkapitulation erkauft, welche vor allem die Einkünfte und die Stellung der Kardinäle sowie die Besitzungen der römischen Kirche betraf, aber auch die Verpflichtung zur Reformation der Kurie an Haupt und Gliedern einschloss. (Bgl. die Kapitulation bei Höfler, Zur Kritik und Duellenkunde der ersten Regierungsjahre R. Kars V.; in den Denkschr. d. kais. Akad. Phil. hist. Cl., Bd. XXVIII, 215. Auch beutsch s. t. "Ditz sein die Capitel || nach absterben babst July durch die Cardinel || in conclaui beschlossen und abgeredt, so mit künfftiger || bebstlicher hailikeit sollen gehalten werden. MDXIII. 40. 4 BU.). Johann nannte sich Leo X. Am 15. März fand seine Priester=, am 17. die Bischofsweihe und am 11. April, bem Jarestage seiner Gefangennahme, die Einfürung in den Lateran statt, lettere namentlich unter außerordentlicher Pracht und dem Jauchzen des entzückten Bolks.

Von Julius II. her waren dem jungen Papst zunächst zwei große Aufgaben zugefallen: die Beseitigung des kirchlichen Schismas und die Ordnung der höchk zerfarenen politischen Verhältnisse. In Bezug auf den letztern Punkt tat Leo alles, um wider Ruhe in Italien herzustellen. Die heilige Ligue, von den Monarchen Deutschlands, Aragoniens, Englands, dem Papst und der Republik Benedig gegen Frankreich geschlossen, war im Begriff auseinanderzugehen. Frankreich verglich sich mit Aragonien und verbündete sich mit Benedig zu Blois (13. März 1513): ein neuer Angriffskrieg gegen Italien schien bevorzustehen. Leo wusste aber der Gefar zu begegnen durch den Bund von Mecheln (5. April 1513), in welchem er sich mit dem Kaiser sowie den Königen von England und Aragonien vereinigte zur Berteidigung Italiens und der Kirche und zum Angriff auf Frankreich. In der Schlacht bei La Riotta, in der Nähe von Novara, erlitten die Franzosen eine schwere Niederlage. Der Schweizer ungestüme Tapferkeit hatte den Sieg errungen; Leos Verdienst aber war es, die Schweizer erkauft zu haben. Mailand ging für die Franzosen verloren und im Norden errang König Heinrich VIII. von England den glänzenden Sieg in der Sporenschlacht bei Guinegate (15. Aug. 1513) über die Franzosen. So war Frankreich niedergeworfen. Benedig sollte folgen. Die Schlacht bei Vicenza brach auch seinen Stolz und fürte zu Verhandlungen zwischen der Republik und dem Kaiser, bei denen Leo Schiedsrichterstelle vertreten sollte.

Die Situation war also gänzlich zu Gunsten der Kirche gewendet. Leo konnte sich an die zweite Aufgabe machen, die Überwindung des Schismas und die Fortssehung der von Julius II. begonnenen Resormsynode. Das Conciliabulum der schismatischen Kardinäle war inzwischen von Mailand nach Asti und von da nach Lyon verlegt, bezw. geslüchtet worden. Leo aber hatte die römische Lateransynode am 27. April 1513 mit entsprechendem Pomp wider eröffnet: nicht eher sollte dies selbe geschlossen werden, als die der Friede in der ganzen Christenheit widerhers gestellt worden wäre. Die Aussichten auf den letzteren wurden in der Tat bald

2cs X. 583

pr günstig. Die beiden schismatischen Kardinäle Sanseverino und Carvajal ver-Ben Lyon und traten von Florenz aus mit Leo in Unterhandlung. Die Lateran= nobe versprach allen schismatischen Geistlichen Verzeihung, wenn sie sich bis 1. Rovember 1513 wider unterwürfen. Die beiden Kardinäle taten das und er= elten zwar nicht ihre Pfründen, aber doch ihre Würde zurück. Das tat dem Con= iabulum natürlich den größten Abbruch; sein Todesstoß aber war es, als König wig XII. am 6. November 1513 mit Leo Frieden schloss, die Lateranspnode erkannte, sich von der schismatischen dagegen lossagte und ihre Auflösung sowie e Exilirung ihrer Anhänger versprach. In der achten Sitzung der Lateranspnode rde dies Resultat am 31. Dezember 1513 verkündigt mit dem Zusat, dass sechs mzösische Prälaten, zugleich Mitglieder des Conciliabulums, im Namen der franlischen Kirche dem Bapft in Rom huldigen sollten. Das gab Anlass, die Grund= be der päpstlichen Allgewalt speziell in der Fassung der Bulle Unam sanctam widerholen und einstimmig zu sanktioniren. — Was das Konzil für die Re= rm der Kirche getan hatte, bezeichnet auch ein Zeitgenosse (Petrus de Grassis i Gregorovius 8, 223) als "pleraque levia et pene futilia, ne dicam puerilia". ier als es am 16. März 1517 geschlossen wurde, hatte doch das Papsttum wider Die Christenheit war wider einig.

Zürken wurden durch Polens und Ungarns Könige zurückgetrieben und im bersten Osten der Erde erschloss sich durch Vasco de Gamas Entdeckung ein wes unabsehdares Gebiet. In glänzender Gesandtschaft ließ der portugiesische mig Emmanuel dies dem Papst melden und ihm nie gesehene Dinge darbringen; erhielt dafür von Leo nicht nur höchst wertvolle Rechte über seine Landessche, sondern auch die Schenkung aller Reiche, Länder und Inseln, die er vom Pajador und Non an dis zu den beiden Indien und in allen dis dahin noch bekannten Weltgegenden entdecken würde (Breven vom 20. April, 7. Juni und Rovember 1514). Noch einmal trat der Papst als der Herr der Erde, als der

fiter von der Welt Enden auf.

Dagegen fand er sich in seiner Heimat bald wider aufs neue bedroht: die gelegenheiten Italiens hielten ihn fortwärend in Athem. Eine Allianz zwischen antreich, Spanien und dem Kaiser war im Werk: sie schien ihm einer Teilung aliens gleichzukommen. Er beförderte daher ein anderes Bündnis, durch welches 8 der drei Mächte gesprengt werden sollte. In der Tat gelang es ihm, am August 1514 die bisherigen Gegner, Frankreich und England, zu vereinigen: : Bertrag erklärte selbst, auf Anraten und durch Bermittlung Leos ins Leben reten zu sein. Der englische Bevollmächtigte bei den Verhandlungen, Wolsey, rde bald nachher von Leo auf Heinrichs VIII. Bitten zum Bischof von Linn ernannt. Die beabsichtigte erstere Liga ging also jest in die Brüche. wst aber beschloss, aus der neuen Konstellation für sein Haus den entsprechen= 1. Nuten zu ziehen. Der Thron von Neapel, der bald erledigt werden musste, lte warscheinlich seinem Bruder Julian, Toskana mit Ferrara und Urbino sei= m Neffen Lorenzo zufallen. Er begann daher, den französischen Plänen auf ailand nicht mehr entgegenzutreten und schloss ein vorläufig geheimes Bündnis t Ludwig XII. Julian wurde mit Philiberta von Savoyen, Tante des nach= ligen Königs Franz I, vermält. Allein binnen Kurzem ging Levs Politik wider nz andere Wege.

In den neuen Verschiedungen, welche die politischen Verhältnisse Europas ch der Thronbesteigung Franz I. (1. Januar 1515) erfuren, nahm Leo zunächst utralität ein. Aber er ließ Franz ein Bündnis andieten, wenn der König die one Neapels der Familie Medici auszuliesern gesonnen sei. Franz sehnte ab nun trat Leo schnell der antifranzösischen Liga bei. Doch der große Sieg königs bei Marignano (13 s. September 1515) und das rasche Vordringen nes Heeres bewogen den Papst, sich "dem König in die Arme zu wersen und isericordia zu rusen" ("ei metteremo in le so man dimandando misericordia" it er zum Votschafter von Venedig). Im Oktober 1515 kam es zu einem Verich, und eine persönliche Zusammenkunft der beiden bisherigen Gegner in Vo-

584 Les X.

logna (im Dezember) brachte neue wichtige Vereinbarungen. Der Kirchenstat wurde von Frankreich anerkannt; für Neapel, das an die letztere Macht fallen sollte, wurde doch den Medicis anderweitiger reicher Ersat verheißen. Für die französische Kirche aber wurde die pragmatische Sanktion außer Kraft gesetzt und ein Konkordat errichtet, in welchem der König durch freie Vereinbarung u.a. das Recht erhielt, für alle kirchlichen Streitigkeiten mit wenigen Ausnahmen die lette Instanz zu bilden und alle Erzbistumer, Bistumer und Abteien seines Reiches zu vergeben, jedoch so, dass die Annaten der päpstlichen Kasse zufallen sollten. Nach diesem Werk, über welches die kirchlichen und Laienkreise in Frankreich gleich unzufrieden waren, kehrte Leo nach Rom zurück, wo ihn bald darauf die Nachricht vom Tode seines Bruders Julian (17. März 1516) traf. Ihn erfüllte diese Kunde mit tiefem Schmerz; aber sein Ceremonienmeister Paris erklärte, er burfe seine Trauer mit keiner Miene verraten, da er nicht als Mensch, sondern als Halbgott (somideus) vor der Welt stehe (den jämmerlichen Kontrast zwischen dieser Halbgöttlichkeit und seinem damaligen kläglichen Zustand — heimliche Plagen an heimlichen Orten — s. bei Gregorovius 8, 197, n. 1).

An Julians Stelle in den mediceischen Plänen Leos trat jett Lorenzo. Ihm ward widerum Urbino zugedacht; weitere Pläne standen im Hintergrunde. In Urbino saß Herzog Francesco Maria della Rovere, dem Leo aus früherer Zeit viel zu danken hatte, nach dessen Gut aber nunmehr den Lorenzo gelüstete. Francesco wurde wegen Felonie seiner Lehen entsetz, Lorenzo mit denselben investirt. In vier Tagen kam er in ihren Besit. Aber schon das Jar darauf ging alles wider verloren und erst nach achtmonatlichem Kamps gelang es, mit französischer und spanischer Hisse das Herzogtum wider sür die Medici zu gewinnen. Aber schwere Opfer hatte dieser schändliche Handel gekostet. Doch hatte Italien jett Ruhe, besonders seitdem endlich durch die Verträge von Noyon (August 1516) zwischen Franz I. und Karl von Spanien (später V.) und dem darauf solgenden Beitritt des Kaisers zu denselben auch den kriegerischen Verwicklungen ein Ziel geset war, welche sich unaushörlich seit der Lique von Cambran gefolgt waren.

Die alten Händel der großen politischen Familien, welche ja in Leos Regierung durchweg eine so entscheidende Rolle spielten, brachten jett noch vor Abschluss des urbinatischen Streits ein Attentat gegen Leo zum Ausbruch. Borghese Petrucci, Beherrscher von Siena, war teils durch eigene Schuld, teils durch In triguen seines Betters Rafael aus seinem Besitz vertrieben worden. Rafael trot an seine Stelle. Aber gegen ihn bildete sich sofort ein Komplott, das zugleich gegen den Papst, Rafaels Beschützer, gerichtet war: Borgheses Bruder, der Kardinal Alfonso Petrucci, hatte die Ermordung Leos übernommen. Durch unbegreife lichen Leichtsinn kam der Anschlag zu Tage. Alfonso sammt dem Kardinal Bandinello de' Sauli wurden am 19. Mai verhaftet; 3 Tage nachher auch die Kardinäle Soderini, Castellesi und Rafael Riario, die um den Anschlag gewußt Petrucci wurde hingerichtet; Sauli auf hohe Fürbitte begnadigt, ebenso zum Jubel des Volks Riario. Soberini musste aus Kom, Castellesi auch aus dem hl. Kollegium scheiden, alle aber, denen das Leben geschenkt worden war, enorme Summen zalen (zusammen 100.000 Dukaten). Da nun der Papst zugleich jett auf einmal 31 Kardinäle kreirte und sich von diesen gleichfalls etwa 500.000 Dukaten zalen ließ, so ist das Gerücht begreiflich, das damals in Italien wie in Deutschland umging, Komplott und Attentat seien reine Erfindung des Papstes und zusammen mit dem damit motivirten Kardinalsschub nur eine großartige Finanz spekulation gewesen, zugleich barauf berechnet, ein ihm sklavisch ergebenes Kollegium zu gewinnen.

Die mediceische Hauspolitik des Papstes nahm indes ihren Fortgang. Denn wie nahe Leo die Republik Florenz mit seiner Person verbunden ausah, geht aus einem geheimen Vertrag mit Karl (V.) hervor, in welchem er dieselbe als eines und dasselbe mit dem päpstlichen Stat und Dominium betrachtet wissen wollte. Lorenzo, jest also Herzog von Urbino, wurde mit einer Verwandten des französsischen Königshauses vermält (April 1517) — die zweite Heiratsverbindung zwissen Frankreich und den Medicis, welche Leo vermittelt hatte. Aber das Ehe

Les X. 585

r starb schon im April und Mai 1519. Die Angelegenheiten von Urbino wie nFlorenz mussten deshalb neu geregelt werden. Ein mediceischer Kardinallegat, wlio de Wedici musste die Regierung in Florenz übernehmen. Auch in den arten wie in Umbrien griff Leo mit aller Gewalt und Energie — auch zweis

hafte Mittel nicht scheuend — ein und fürte bessere Bustände herbei.

Mitten in diese Bestrebungen hinein siel die Kunde von der Aussehnung ithers. Bei der unglaublichen Verschwendung Leos waren die Steuererhesngen im Kirchenstat, die Einziehung der gesteigertsten Kanzleitaren, der Türkensmte, erhoben für einen Kreuzzug, an dessen Möglichkeit kein Mensch glaubte, Anleihe bei den italienischen Bankhäusern (man gab ihnen nur gegen  $40^{\circ}/_{0}$ ) und absolute Verkäussichteit aller Stellen in Kom nicht mehr im Stande, die enorsmäusgaben zu decken. Man musste immer wider neue Finanzquellen entdecken. Tau der neuen Peterskirche bot hiezu den passenden Vorwand. Der bekannte lass wurde ausgeschrieben, in der bekannten Weise betrieben und dadurch der winn der Reformation hervorgerusen.

Leo ließ den Prozeß gegen Luther einleiten. Über den Verlauf desselben d. A. Luther. Die Frage über die Echtheit des Breves an Cajetan vom 28. Aug. 18 wird von J. Köstlin (Luthers Leben) 1, 787, n. 229, Kolde (Luthers kellung zu Concil und Kirche 2c., 1876, S. 115 f.) bejahend; dagegen (nach dem rgange Luthers selbst) von Ranke (Reform. Scho. 6, 62 f.), Plitt (Einl. in Lugustana 1, 124), Walt (in Briegers Btschr. f. K. S. 2, 623 ff.) und Maus

wrecher (Kathol. Reform. 1, 391) mit Rein beantwortet.

Die deutsche Königswal des Jares 1519 hat Leo Anlass gegeben, wider seine timme in den europäischen Angelegenheiten hören zu lassen. Maximilian hatte : Erfüllung seines Wunsches, noch zu Lebzeiten seinen Neffen Karl zum König wält zu sehen, nicht erlebt. Die Fürsten erklärten es für untunlich, dass ein ht gekröuter, sondern nur "gewälter römischer Kaiser" — diesen Titel hatte kunntlich Maximilian zum ersten Mal angenommen — schon zu Lebzeiten einen chfolger bekommen könne. Der dadurch veranlasste Wunsch Maximilians, selbst h die Kaiserkrone zu erlangen, war daran gescheitert, dass Franz I. ihm den eg nach Italien verlegte und Leo die Krönung in Deutschland verweigerte. aximilian starb 12. Jan. 1519. Keiner der beiden nunmehr auftretenden Kandiba= i behagte bem Papst: von Karl sowol als von Franz I. war für Italien zu 1 zu befürchten. Er hätte gerne einen kleinen beutschen Fürsten, Kurfürst Fried= h von Sachsen oder den Markgrafen von Brandenburg gehabt. Aber als die Wal rls unvermeiblich warb, schloss er schon am 17. Januar 1519 ein geheimes huts und Trutbundnis mit ihm, das sich gegen Frankreich kehrte. Die Aufgabe, nun zwischen dem neuen Kaiser und dessen unglücklicherem Rivalen Franz I. wurchzuwinden, hat Leo mit all der Falschheit und Zweideutigkeit erfüllt, welche h die Regierung seines Vorgängers aufweist und die zumal als ein charakte= tischer Zug an den Medicis konstatirt ist. Schließlich kam es zu einem um= senden und weitaussehenden Bundes= und Hilfsvertrag mit Karl. Doch gingen h wärend dieses Vertrages die zweideutigen Verhandlungen mit Franz I. fort, Rarls brohende Haltung die Ratifikation erzwang (29. Mai 1521). Am 4. Sep= iber wurde von Leo an Franz das Ultimatum gestellt und die Drohung mit un und Absetzung erlassen. Der Krieg begann — mit Siegen der papstlichen iffen und ihres Verbündeten. Aber am 1. Dezember 1521 schon starb Leo n Jubel seiner Feinde, zur Berzweifelung seiner Gläubiger. In der papstlichen se war gar nichts. Nicht einmal die Leichenkerzen konnten bezalt werden: man iste gebrauchte nehmen. Die Schulden dagegen waren enorm (nähere Angaben rüber bei Gregorovius S. 265 f.). Eine Menge Pasquille traten hervor: das e, einst auf Bonifaz VIII. geschmiedete, wurde wider aufgefrischt: Instrasti ut pes, regnasti ut leo, exiisti ut canis.

Die Fuchsnatur hat Leo nicht nur am Anfang seiner Regierung hervorschrt. Seine Diplomatie ist durchaus zweideutig und falsch gewesen. Von dem ut und der fast unbändigen Kraft seines Vorgängers hatte er nichts. Er ist ich und durch Genussmensch gewesen: kurzsichtig und nirgends auf den Grund

dringend; one Gemüt, nur im Besit jenes gutmütigen Leichtsinns, wursache seiner unsinnigen Verschwendung an seine Freunde und Schmeick one sittlichen Ernst, one alle religiöse Tiese und auch des geringsten sinisses für die Bedürfnisse der Kirche seiner Beit entbehrend. In Rom unter seiner Regierung das glänzendste Treiben, ein Leben üppig im süppiger noch im geistigen Genuss: er selbst in dessen Mittelpunkt. Künstiten und Litteraten aller Art sammelten sich in Menge um den Medialber er war auch hier — darin stimmen alle Beurteiler seiner Zeit üt nur ein "Schwelger im Bereich der Kultur und bildenden Kunst", "dessen und Patron des intellektuellen und künstlerischen Dilletantismus", "desseit ätigkeit einzig darauf hinauslief, die Früchte der angestrengten Geistesan vor ihm verrichtet worden, mühelos zu genießen". "Genießen wir das zweil es uns Gott gegeben", das sind seine eigenen Worte. Das Leben war durch und durch heidnisch.

Duellen im allgemeinen dieselben wie unter "Julius II." und "Hadr Dazu u. a. Gaz, Documenti riguardanti Giuliano de Medici e il

Leone X., 1844.

Von der massenhaften auf die Zeitgeschichte bezüglichen Litteratu ich nur Paulus Jovius, Historia sui temporis (zuerst Florenz 1550); De vita Leonis X. P. M. libri IV (his ordine temporum accessit Had: P. M. etc.), Florenz 1548 (c. adn. Heibelberg 1549); Fabronius, Viti decimi P. M. 1797; Roscoe, The life and the pontificate of Leo X., 1806 (in 6 Bänden), mit Unm. von Henke 1828 (a. d. Englischen über Glaser, 3 Bbe. mit reichl. Mitteilung von Urkunden, Briefen u. and. Du Anhang, 1806—1808); Audin, Histoire de Léon X., 1844 (ins Deutsc fest von F. M. Brug 1845); Dandolo, Il secolo di Leone X., 3. Bb. 1861; Petrucelli della Gattina, histoire diplomatique des conclaves 1864, 20. 1, 48 Reumont a. a. D. III, 2, S. 49-145; 318-372; 404-431; Gregoroviu 2. Aufl., S. 162-376; Ranke, Die römischen Papste in den letten vier derten, 6. Aufl. 1874, S. 52-59; Derselbe, Deutsche Geschichte im Refor zeitalter, 4. Aufl. 1869, Bb. 1, 216-342; Gino Capponi, Storia della r de Firenze, 1875, Bb. 2, bef. S. 201-334; A. Castelnau, Les Médici Bb. 2, bes. 317—393; Brosch, Geschichte des Kirchenstaats, 1880, S. Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhältnis zu den Reformideen des alters, Wien 1878 (a. d. Sitzungsberichten der phil.=hist. Cl. der kais. S der Wissenschaften, XCI, S. 513—538, im S. A. S. 259—284); Ders Abrian VI., 1880, S. 1—78; Köstlin, Martin Luther, 1875, Bd. 1, 20 Maurenbrecher, Gesch. der kath. Reformation und Gegenreformation, 1880 S. 107—201. — Über die Beziehungen Leos zur Kunst und Litteratur naissance s. außerdem noch Burchardt, Cultur der Renaissance, 3. A. ed Rarl !

**Les XI.**, gewält 1. April, geweiht 10. April, gestorben 27. Apri als Nachfolger Clemens VIII., aus dem Geschlecht Leos X., Medici, frül bischof von Florenz, dann Kardinal. Seine Wal war völlig unter franzeinstluss durchgesett worden: Heinrich IV. hat sie sich 300,000 Thlr. kostein seinem Königreich zündete man Freudenseuer an und löste die Kanonen z dieses Ereignisses. — Die Bürde seiner Würde soll ihn erdrückt haben.

S. Ranke, Röm. Päpste, Bb. 2, 210; auch Petrucelli della Gattina,

404—451.

Les XII., Papft von 1823—1829. — Annibale della Genga war geb. 1760 als Son des Grafen Hilarius d.G. Im J. 1773 hatte mit dem Eintritte Kollegium Campana d'Osimo seine theolog., im J. 1782 auch seine firchliche begonnen durch den Empfang der Weihe zum Subdiakonen, welcher diesen Diakonen kurz darauf, die zum Priester Juni 1783 nachsolgte. Pius VI. h zum Cameriere segreto ernannt und 1790 mit der schwierigen Aufgabe die Gedüchtnistede auf den verstorbenen Kaiser Josef II. zu halten. Das mit welchem er bei diesem peinlichen Afte alle Klippen glücklich vermied,

587 Les XII.

nals allgemeine Anerkennung zu. Er wurde 1793 päpstlicher Prälat und Erz= chof von Tyrus, zugleich Nuntius in Luzern; im folgenden Jare erhielt er als ichfolger Paccas die Nuntiatur in Köln, 1805 hatte er als Bevollmächtigter t Kurie dem Regensburger Reichstag anzuwonen, im J. 1808 in Gemeinschaft t Caprara eine schwierige Mission in Frankreich auszufüren. Nachdem er sich rselben one Erfolg entledigt, kehrte er nach Italien zurück und blieb hier Jare ng in der Stille der Abtei Monticelli. Doch zog ihn die Zeit der Restauration ider in die politischen Geschäfte herein. Er überbrachte a. 1814 die Glück= ünsche des Papstes dem neuen König Ludwig XVIII. und wurde 16. März 316 Kardinalpresbyter von St. Maria maggiore, dann Bischof von Sinigaglia, 320 Kardinalvikar (b. h. betraut mit der geistlichen Verwaltung Roms). 16 Pius' VII. Tod (20. August 1823) das Konklave am 2. September begann, utte zunächst der Kardinal Caftiglione die meisten Aussichten. Aber das Wiener abinet gab diesem die Exklusion, und so kam es, dass am Morgen des 28. Sep= mber von 49 Stimmen 34 auf bella Genga fielen; nach dem Bericht des fran= lischen Gesandten hatte man ihm den Vorzug gegeben, weil man ihn dem Tode ahe glaubte. Mitgewirkt soll auch der Umstand haben, dass er der Hauptgegner 18 autokratischen Regimentes Consalvis (s. d. Art. Bd. III, S. 344) war. Fast nmittelbar nach seiner Erhebung verschlimmerte sich sein Zustand derart, dass er n 23. Dezember 1823 die Sterbsakramente empfing, und Kardinäle wie Regies mgen ihre Vorbereitungen für eine Neuwal trafen. Indes erholte er sich zu aller rstaunen und bekam seine Gesundheit cher befestigt zurück.

Die erste Maßregel Leos war die Ernennung des 80järigen Somaglia zum itatssekretär an der Stelle Consalvis, welcher bei der Sendung della Gengas 1ch Paris a. 1815 sich höchst schroff gegen diesen benommen hatte. Tropdem ließ h Leo in einer Unterredung mit Consalvi von diesem langjärigen Träger der ipstlichen Statsverwaltung ein Programm aufstellen, welches für sein eigenes kgiment die höchste Bedeutung erlangt hat (den genauen und getreuen Bericht

ber die Unterredung s. bei Artaud de Montor 1, 166 ff.; Scherer S. 98 ff.). on dieser Audienz schreibt sich Leos besondere Annäherung an Frankreich, die harfe Überwachung der Carbonari, die Abhaltung des Jubiläums, die Organis tion der Kirche in den südamerikanischen Republiken, die eifrige Verfolgung der manzipation der Katholiken in England, die vorsichtigen Beziehungen zu Rußmb. — Consalvi bekam darauf die Stelle des Präfekten der Propaganda. Allein ng nachher entriss ihn der Tod seinem neuen Amte. Trop der großen Aner= mnung, die er bei Leo gefunden, hatte er indes bald nach jener Audienz einem

ranzosen gegenüber geäußert, so wie er den Papst jest kenne, sei von demselben icht die Weisheit und Mäßigung des letzten Pontifikats zu erwarten. Die Folge= it hat Consalvi darin teilweise Recht gegeben, ja dieser selbst hatte schließlich m Papft die Strenge empfohlen, die in den letzten Jarzehnten undurchfürbar

mesen, jett aber wider am Plate sei; aber ebenso unleugbar ist, dass Leo die

renge Partei, der er einst angehört, bei weitem nicht befriedigt hat.

Leos Regierung der Kirche ist allerdings im Ganzen durchaus restau= tiv. Die Jesuiten bekamen wider Oberwasser. Die Kollegien, die sie bis auf lemens XIV. inne gehabt hatten, wurden ihnen 1824 wider eingeräumt: es aren bas Collegium Romanum, bas Oratorio del Caravita unb bas Osservario Gregoriano. Mehr noch trat ihr Geist in einzelnen Akten der päpstlichen egierung hervor. Die Enchklika, welche Leo seiner Krankheit halber erst am - Mai 1824 erlassen konnte, enthält eine Verdammung der Sekte, die sich mit nrecht "die philosophische" nenne und die verderblichen Grundsätze der Toleranz nd des Judifferentismus predige, — eine Verdammung ferner der Bibelgesell= haften, die sich frech über die ganze Erde hin verbreiten und dem kirchlichen erbot zum Trot die hl. Schriften in den Landessprachen übersetzen oder viel= iehr entstellen, sodass in ihnen nicht Christi, sondern der Menschen, ja des Teu-18 Evangelium zu finden sei. — Die schlimmsten Befürchtungen hatte eine Schrift regt, deren Verfasser der oberste Censor in Rom, der Maëstro del sacro pa-120 selbst, der P. Anfossi O. P. war: sie hatte nämlich den Satz verteidigt,

das niemand selig werden könne, der Stude des ehemaligen, jeht setularistite Kirchenguts im Besit hatte. Die Schrift hatte um so unangenehmeres Ausscherert, als sie unter Pius VII., dessen versönende Politik sie angriff, nicht datt erscheinen dursen. Indes scheint es, dass der Papst an ihrer jehigen Beresemt lichung wirklich ganz unbeteiligt war. Die zweite Censurbehörde hatte nur de unschuldige Borrede gelesen. Jeht wurde die Schrift ofsiziell besavourt und ber besorgten Rabinetten geantwortet, man werde in diesem Punkt den ganzen sehnen

Beftand unangetaftet loffen.

Mue Bedanten des Papites tongentrirten fich junachft auf Die Feier bes 3m beljars, welches Confalut in jener Unterredung ale bie notwendige Erganium ber Rudfehr Bius' VII. nach Rom und als die Trompete bezeichnet hatte, wie de 100,000 ja 200,000 Bengen fur die widergewonnene Freiheit des Babites is beffen hauptstadt rufen werbe. Um 27. Dai 1824 erging Die Bulle, welche be gange Chriftenheit, incl. ber Atatholifen, auf biefe am heiligen Abend 1824 begie nende Geftzeit nach Rom einlub; am 21, Juni murben in herkommlicher Weie burch bie Bulle Cum nos super alle andern Ablaffe fur bie Daner bes Subeliert aufgehoben. Un die Regierungen erging fpeziell die Anfforderung, das Rommen ber Bilger zu unterstupen. Aber man empiand auf dieser Seite wenig Freude iber bes Bapftes Magregel. Diterreich und Sardinien — letteres um der weitichen Alpenstraßen willen von besonderer Wichtigfeit — antworteten reservirt, Reard und Bagern entichieden ungunftig. Die atatholischen Regierungen von Preugen, Sannover, Burttemberg und Rugland erhoben gleichfalls lebhaften Biderfprud. Rur Sponien bezeugte reges Intereffe; viel weniger ift bies von Frankrich ju Much in der Umgebung des Papftes regte fich bedeutsamer Bibersprud Allein Leo blieb unerschutterlich: "Si dira quel si dira; si ba da far il gindbiloo". Er ließ alle Unftalten treffen, um ben tommenden Bilgern nicht nur be beste Aufnahme zu teil werden zu lassen, sondern ihnen auch den vorteithaitenen Eindruck bon ber "beiligen" Stadt mitzugeben. Die entichnebenen und in ba Tat wirkfamen Mahregeln jur Unterdruckung bes Banditentums und Sichering ber Wege, ebenso wie die polizeilichen Berorduungen zur Hebung ber Sittlichein Rom und dem Airchenstat (f. u.) stehen in diesem Zusammenhang. Die mer liche Eröffnung der Porta santa sond am 24 Dezember 1824 wirklich ftatt Ma bie Flosche (fiasco), die man am Morgen barauf in der Mauer neben der Ono benpforte eingerist fand, blieb bennoch im gangen die Signatur bes Jubeliat (Ein Bergeichnis ber Bilger aus den einzelnen Landern f. bei Bams, Gela b R. im 19. Jahrh. 2, 454 aus ber Angeb. Allg. Zeitung bom 9 Febr. 1826 -Unter Die Magregein gur allfeitigen Reffauration ber firchlichen Berrlichfeit gebet ten auch die mehrfachen Seligsprechungen, die jum teil marend bes Jubetjare volle jogen wurden: eröffnet wurde die Reihe am Bfingitmontag mit dem Frangistaner Julianus, der halbgebratene Bogel vom Bratfpiels abgestreift und hatte fortfliege laffen (bie Romer bagegen ertlarten, verdienftlicher ware bas Gegenteil geweicht Ihm folgten ber Jefuit Redriguez (geft, 1601) und ber Lace Sippolyt Gelantin, Stifter ber Mongregation bes driftlichen Unterrichte (geb. 1563)

Gehen wir sodann auf Leos Berhaltus zu den einzelnen Staten über, so steht hier im Bordergrund die Macht, deren Freundschaft Consalvi am meinen zu suchen geraten hatte, Frankreich. Zunächt fand ireilich die Regierung Ludwigs XVIII. teine Guade in den Lugen des Papstes. In einem personischen Schreiben vom 4 Juni 1824 hatte Leo XII. u. a. zu klagen, dass die katholischen Bollzug sinde, dass die kloung der Appellationes tanguam ab abusu wider aufgenommen worden sei, dass man die heterodogen Auste mit den katholischen die "protestantischen Tempel" mit den katholischen Riechen auf eine Linie stelle, als od es in jenen überhaupt etwas Herliges gebe. "Welch erniedrigender Beiglest zwischen dem katholischen Klerus und den Dienern der salschen Seizlest zwischen dem katholischen klerus und den Dienern der salschen Seizlest zwischen zu gunften der 4 gallkausschen Sase von 1682, die in Respesorznis hervorries. Der Minister des Innern, de Killele, hatte nun in Bezus

2es XII. 589

uf diesen Punkt an den französischen Spiskopat ein Cirkularschreiben gerichtet, wnach die Borgesetzten und Lehrer der bischöflichen Seminarien durch die Bi= hose selbst aufgefordert werden sollten, ihre Zustimmung zu den 4 Sätzen aus= Da wurde durch die Quotidienne ein Brief bekannt, der von einem erborragenden französischen Bischof stammen muste und dessen Verfasser erklärte, mf jenes — zweimal empfangene — Schreiben nicht geantwortet, dagegen auf mberweitige kollegiale Anfragen seine Überzeugung von der Unerfüllbarkeit jener zumutung ausgesprochen zu haben. Der Brief, der in einem das Ministerium beleidigenden Ton gehalten war, stammte, wie sich ergab, von dem Erzbischof von Toulouse, Kardinal Clermont-Tonnerre, der schon früher durch einen Hirtenbrief mit der Statsgewalt in Konflikt gekommen war. Hatte die Sache schon zuvor peinlich berürt, so war das Aufsehen noch gesteigert worden, als wenige Wochen nach Abgang jenes päpstlichen Briefs an Ludwig XVIII. das offizielle päpstliche Organ "Diario" den Brief in seine Spalten aufnahm. Der interimistische Geschäftsträger Frankreichs am papstlichen Hofe, Artaud de Montor, interpellirte darüber den Statssekretär Somaglia, erhielt eine ausweichende Antwort, welche das Berfaren des Censors missbilligte, aber zu bedenken gab, dass die Sätze von 1682 die Verbreitung protestantischer Meinungen, aller Dissidenzen, ja selbst der Gottlosigkeit veranlasst haben, und bekam schließlich eine Versicherung der völlig friedlichen und freundschaftlichen Gesinnungen Roms gegen Frankreich. Damit war der Fall zunächst erledigt. Aber dieser neue Angriff war der Anlass bazu geworden, dass nun in Bezug auf jenes Schreiben Leos vom 4. Juni ein entichiedener Schritt geschah. Der König wies in einem von seinem Ministerium wigirten Schreiben vom 20. Juli 1824 die Vorwürfe des Papstes energisch zu= rid, die auf ungenauen, von unverständigem Eifer diktirten Berichten beruhen Der Kardinal-Statssekretär schob die ganze Schuld für jenen one sein Bissen abgegangenen Brief auf den Papst, der zu vieles allein abmache, und gab die Bersicherung, dass künftig alles durch ihn, den Kardinal, gehen solle. thit aber musste sich gänzlich zufrieden geben und erklärte Somaglia gegenüber kin Schreiben für einen gelegentlichen, in allgemeinen Sätzen gehaltenen Herzens= erguss, in dem er nichts schlimmes gesehen. Damit war die Sache, die schließlich boch gegen das ganze französische Ministerium angelegt gewesen zu sein scheint, erledigt und die Beziehungen zu Frankreich wider in die freundschaftlichste Ban ge= Gerade dieser Zwischenfall wurde für den Papst ein Hauptanlass, sich fünstig von der Partei der Belanti, die ihn zu jenem Brief getrieben hatten, zu emanzipiren und die Ban der Mäßigung einzuschlagen.

Die nahen Beziehungen zu Frankreich und dem ältesten Son der Kirche blies ben denn auch in Zukunft vollskändig gewart. Als Karl X. seine Ordonnanzen vorbereitete, wurde Leo von beiden Parteien angegangen. Der Epistopat legte seine Kingabe, resp. seinen Protest an den König in Kom vor. Hier aber schwankte man. Schließlich erklärte der Kardinal-Statssekretär — Somaglia war seit Juni 1828 durch den kräftigeren Bernetti abgelöst worden — der französischen Regiezung, man vermöge die Ordonnanzen nicht durchweg zu billigen; doch solle der französische Epistopat auf die Gefüle und die Frömmigkeit des Königs vertrauen

und mit dem Thron gehen.

Mit Reapel bestand noch aus der Zeit Pius VII. ein origineller Streit. Seit Clemens IV. 1266 hatte das Königreich seine Lehensabhängigkeit vom Papste durch järliche Stellung eines Zelters bekundet. Die Kurie verlangte diesen Tribut auch jett noch. Ein Vertrag unter Consalvi hatte in ihrem Sinn enschieden, war aber nie zur Ausfürung gekommen. Auch Ludwig XVIII. erklärte sich gegen diese deraltete Leistung, welche auf die neuen Verhältnisse, die von Lehensherrlichkeit vichts wissen, gar nicht mehr passe. Der Kurie blieb nur das Mittel des Prostes übrig. Leo erließ denn auch einen solchen seierlich — wenn auch in einer den König Franz nicht verletzenden Weise — zum ersten Wal am Peters und Paulstag 1825 und erneuerte ihn von da an järlich.

Aus dem Verhältnis zu andern Staten nenne ich ferner das zu England. Ein Schreiben König Georgs von Anfang 1824, das noch für Consalvi bestimmt

gewesen war, gab Anlass zur Wiberausnahme ber seit längerer Zeit abgebrochen Beziehungen zwischen der englischen Krone und dem Papstrum Der Brief wuch verössentlicht und hatte eine sosiorige Erhebung der katholischen Parter zur zoge. Von Seiten der Beschieft, der apostolischen Visare und ihrer Roadzutven in england wurde eine Denkschieft verössentlicht, welche die Zerstörung der angebl der Bornrteile gegen den Katholizismus bezweckte. Eine zweite Erklarung vom Zommer 1826 ging von der englischen katholischen Association aus und war ipezikan die englischen Protestanten gerichtet. Der Kamps fur die Emanzivation der Katholisen war damit begonnen. Bald kamen die Verhandlungen im Parlament. Im Unterhaus war die Emanzipation a. 1827 noch mit schwacher Wazoritat verworsen worden; das Jar darauf sand sich eine ebenso schwache Wazoritat dame. Aber da das Oberhaus verselben nicht beitrat, so erlebte Leo XII. den Bohru der Emanzipation nicht niehr: doch sond derselbe wenigstens ganz furz nach ieuen

Tobe ftatt (13. April 1829).

Durch die fatholisch tieritale Agitation in Belgien veranlasst, hatte bie nie berländische Regierung Bilbelms 1. Die Schliegung ber fatholischen Seminoner und die Erbfnung bes Collegium philosophicum ju Lowen verfugt. Ale dies Abficht befannt wurde, erließ Leo fofort einen entichiebenen Proteit und gab at die bischöflichen Ordinariate die Losung aus, bei ber etwaigen Aussurung jena Magregeln in Bezug auf die Geminarien fich burchaus paffin zu verhalten, jubot aber die von ihnen beabsichtigte gemeinsame Borftellung beim König auszurzit und fich dabei an den Borgang der Berftellungen von 1787 zu halten. Die er öffnung des Rollegs fand ftatt; aber die Regierung blieb der gerade auch burd Leos Außerung veranlassten latholischen Agitation gegenuber nicht fest, eromet vielmehr bald Berhandlungen wegen eines Konkordats, die von dem Grafen Ceats gefürt wurden. Das Konkordat follte vorzuglich den Modus der Bischofseinen nungen und die Frage wegen der Seminarien regeln. Die niederlandliche Regie rung erklarte sich bereit, ben Besuch des philosophischen Rollegs kunftig nut 📭 fultativ zu machen und die bischöflichen Seminarien wider zu eröffnen, jalle der Papft andererseits sich dazu verstunde, dass die Domkapitel bei der Reubesetung ber bischöflichen Stule, die mit zwei Ausnahmen alle erledigt waren, den Ring um eine bon ihm gewunschte Berfon befragen murden. Dan hoffte baburch com gemaßigten Epistopat zu bekommen, mit dem man fich über die Erziehung ber Rleriter leichter wurde verstandigen tonnen. Der Kompromis wurde in der la gefchloffen: in einem Breve follte ber Bapit ben Mapiteln Die betreffende Bengin geben. Allein das Konfordat wurde zwar am 18 Runt 1827 verogentlicht and in seinem Art. 2 die Widerherstellung der bischöflichen Seminare verfugt, in eine Bulle vom 17. August, welche bas Uonfordat erlauterte und bestatigte, war and bon dem fünftighin nur fakultativen Charafter des Befuchs jenes Mollege ieme ber Unterstellung der Seminarien unter die Bifchofe die Rede; eine Alloluion im Ronfistorium vom 17. Sept. endlich widerholte Diefen Buntt in noch ichariem Fassung. Aber jenes Breve erschien nicht. Konfordat und Bulle enthielten nu ben Modus, dass bon Seiten des Rapitels dem Adnig eine Reihe bon Mandido ten vorgelegt wurde, aus welcher er eine Anzal follte streichen konnen. Dies w wie der Umstand, dass bon Gerten der belgischen Ultramontanen jene Ertlarungen des Papstes dahin ausgedeutet wurden, dass das philosophische Rolleg num mehr völlig aufgehoben sei, verantasste das Olinisterium zu einem Rundicker ben an die Regierungebehorben des Ronigreichs. Darm wurde eine Darlegum biefer Berhaltniffe gegeben, die Allofution als einseitige und darum gang und gar nicht verbindende Erflarung bezeichnet, in Bezug auf Die Bulle vom 7. Angun betont, dais fie nur zugelaffen werben fonne, fowert fie mit ben bestehenden Gtate gefegen nicht in Widerfpruch tomme, dem Montordat aber und zwar gang end fprechend einer gemeinsamen Bereinbarung zwischen Regierung und Ruite ber Bollzug fur folange verfagt, als die Ernennung ber Bifchote nicht erfolgt id Bis babin lonne also auch von einer Anderung in Bezug auf den obligatorinden Befuch des Rollegs nicht die Rebe fein. Aber auch die vollige Aufhebung desiels ben nach Ernennung ber Bischöfe sei burchaus nicht ber Sinn ber Bereinbarungs See XII. 591

nit der Kurie. (S. die Aktenstücke bei Artaud 2, 305—316. 328—331; Scherer 5. 377 ff.; Münch, Konkordate S. 452 ff. Daraus geht die hier gegebene Darsstellung hervor. Die Auffassungen Artauds und Gams' sind gänzlich schief.) — Die Lösung oder Zerhauung der Angelegenheit erfolgte nicht mehr unter Leo.

In Bezug auf das Verhältnis der Kurie unter Leo XII. zu Deutschland verweise ich durchaus auf D. Mejers Artikel über "Konkordate und Circum=

scriptionsbullen" im vorliegenden Band der R.=E. S. 165—168.

Von außereuropäischen Ländern sind insbesondere die südamerikanischen Republiken zu nennen. Ich habe schon bemerkt, dass es Consalvi war, der dem Papst dringend geraten hatte, diesen Ländern seine Fürsorge zuzuwenden. Die Sache war nur darum kiplich, weil jedes Unterhandeln mit diesen Republiken wn Spanien als eine Beleidigung aufgenommen wurde, welches den Verluft die= fer überseeischen Gebiete noch lange nicht verschmerzt, die Anerkennung ihrer Un= abhängigkeit noch lange nicht ausgesprochen hatte. Leo hatte in der Tat aus Rücksicht für die befreundete Macht die von den Amerikanern angebotenen Unterhand= lungen zunächst abgelehnt. Schließlich erklärte er aber, die kirchlichen Rücksichten stehen höher, eröffnete die Besprechungen und konnte am 21. Mai 1827 in einer Konsistorialallokution ihre Resultate, die Neuorganisation der südamerikanischen Kirche verkündigen (Artaud 2, 298). Die Folge war in der Tat, dass Spanien böchst ärgerlich wurde und den päpstlichen Nuntius nicht zulassen wollte. — Da= gegen ist der Papst bei einem Versuch, die Beziehungen zur ägyptischen und afrikanischen Kirche wider anzuknüpfen, das Opfer eines schnöden Schwind= lers, des Agypters Abraham Chasciour, geworden (s. Artaud 1, 301 ff., und 2, 112 ff.).

Endlich bleibt noch die Tätigkeit Leos in der Regierung des Kirchenstats ibrig und gerade dies ist der Punkt, auf den er die größte Sorgfalt verwendet hat. Hier tritt vorzüglich die Strenge zu Tag, die ihm Consalvi angeraten und die zugleich von den besten Absichten getragen war. Es existiren eine Menge Zeug= riffe darüber, wie er überall selbst nach den Dingen sah, die Beamten unvermutet Werraschte — vielleicht mitten in der Nacht —, die gefundenen Übelstände, na= mentlich Betrügereien, abstellte und die Schuldigen hart strafte. Um die Kontrole in höherem Stil durchzufüren, wurde ein Disziplinargerichtshof, die congregazione di vigilanza unter dem Präsidium des Kardinalstatssekretars errichtet. Es wurde vieles getan für eine billigere Regelung der Gehälter, für Aufhebung reich dotirter Sinekuren, Erhöhung der Besoldungen viel beschäftig= ter und wenig bezalter Beamten. Die Ersparnisse wurden an den Kardinälen begonnen. Die Steuern konnten so binnen kurzer Zeit nicht unbeträchtlich herab= Außerdem geschah manches für Hebung der Verkehrswege, für Einschränkung des Bettels und Stromertums durch Errichtung von Häusern, in denen das unbeschäftigte Gesindel gegen Leistung von Feldarbeit Naturalver= Psegung und Unterkommen fand. Das Armenwesen wurde März 1826 nach dem Borbild "einer Stadt des katholischen Deutschlands" organisirt. In der Justiz ist bedeutsam die Widereinfürung des Asplrechts der Ortschaften Conca und Cane= morto, die dasselbe seit der französischen Okkupation verloren hatten. Gine ganz mene Organisation erhielt das Universitätswesen durch die Konstitution vom 28. August 1824 (bei Scherer S. 443-509).

Das polizeiliche Regiment im Kirchenstat wurde ungemein verschärft, zum teil im Zusammenhang mit der Feier des Jubeljars. Die Weinhäuser wurden geschlossen: nur in den Speisewirtschaften dursten die Gäste sizen; die übrigen sollten künftig nur noch durch ein Gitter Wein zum Mitnehmen verabreichen. Für des Theater erschien im April 1826 ein neues Reglement, welches u. a. alle Improvisationen der Schauspieler mit 5, Prügeleien one Wassen mit 10 Jaren, Tragen von Wassen mit lebenslänglicher Galeerenstrase bedrohte u. a. Wie wenig durch solche drakonische Gesete die Hebung der Sittlichkeit erreicht wurde, beweist die eine Zal, dass allein im ersten Halbjare 1826 im Kirchenstat 121 Mordfälle Restlt wurden. — Eigentümlich war Leos Strenge gegen die Juden. Alle Verstage zwischen ihnen und Christen wurden für ungiltig erklärt (November 1825).

Rein Jube burfte außerhalb bes Chetto Schlafen. Diefer murbe bann übrigen

auch erweitert und mit einem Brunnen verfeben.

Leos Perfonlichkeit wird allgemein geschildert als ausgezeichnet durch Rube Ginfachheit und Sittenreinheit (letteres wird ihm freilich fur die Beit feiner Am tiatur in Deutschland bestritten). "Er lebt bollig prunklos, wont in einem are lichen, beinahe unmöblirten Rabinet, ist fast nichts; er lebt mit seiner Rabe werein wenig Polenta. — Diese Rape ist gang grau und sehr sanft, wie ihr Berr" — (Chateaubreand). Seine einzige Baffion war die Jagd; man erzalte fich, dais er als junger Rieriter burch einen borguglichen Schufs guerft bie Reigung bes be maligen Papftes Bius VI. gewonnen habe. Im ubrigen war feine gauge 3ch von anhaltenber Arbeit ausgefullt. Nachbem er als Rardinal einer ber haup trager ber Opposition gegen Confolvis autofratisches Regiment gewesen, fding et als Papit vollig dieselbe Regierungsweise ein. Sogleich nach feiner Bal batte man ihm eine "Statsfongregation" von Rarbinalen aufgedrangt, aber er hatte jojott ertlärt, bafs er biefelbe nicht regelmäßig einberujen, vielmehr uber alle mit tigeren Augelegenheiten junachft mit bem Statssetretar verhandeln werde verlief feine Regierung viel selbstandiger, als man von ihm, der sich nach feine Bal selbst als Leiche bezeichnet, erwartet hatte. Allein noch Rankes Urteit wer biefe Gelbständigfeit bei bem Doftrinarismus und bem Dangel an Borbereines und Renntnis, Die bei Leo zu finden maren, nur berhangnisvoll. "Bas durch Con falvi noch zustande gekommen, ging nun wider zugrunde". Jene Selbstandiglet macht sich am allermeisten der Partei gegenüber gettend, welcher er als Nardus angehört hatte. Die Zelanti traten sur ihn in den hintergrund. Denn es war schon bei Levs Wal deutlich geworden, wie wenig man mit dieser Partei bei den Rabinetten durchkommen konnte. Go war Leo allmahlich viel beliebter bei ber Regierungen, als bei ben Rarbinaten. Dieje maren verstimmt burch ihre Burud febung, durch die ungeburliche Bevorzugung bes Regulartierus - Leo behaumen. im Setularflerus teine tuchtigen Urafte gu finden -, fowie (bies gilt naturid nur von den Belanti) durch feinen Liberalismus in einzelnen 3weigen der Ber waltung, besonders der Censur \*). Aber auch im Bolt war Leos Regiment w feiner Boligewerwaltung willen febr unbeliebt. Tropbem fcheint Raules Bont: Much andere Bapfte haben fich verhafet gemacht, aber einige Unbanger batten fe immer. Leo XII mar bei allen verhafst; vom Bringen bis jum Bettler, wemand war fein Freund" - biefes Bort fcheint übertrieben, wenn man die Mus rungen ber Berfonen lieft, bie ibm perfonlich naber treten fonnten.

Leo ftarb am 10. Februar 1829. Seine Grabschrift: "Leoni Magno patrone coelesti me supplex commendans, hie apud sacros ejus cineres locum seputuras elegi Leo XII., humilis cliens haeredum tanti nominis minimus" hauter sich kurz vor seinem Tode selbst versasst. Dass er an Gist gestorben, ik ein unbewiesenes Gerucht. Er starb vielmehr an Berblutung, welche untolge eines

Operation bei hämorrhoidalen Leiden eingetreten war.

Duelten und Litteratur: Artaud de Montor, llistoire du pape Léon XII., 2. Bd., Paris 1843 (Berj. war damals Selretar der franzoj. Gesfandischaft in Rom); Scherer, Papit Leo XII., Schaffhausen 1844 sichlechte deutsche Bearbeitung des letten Werks); Röberle, Kom unter den letten drei Papiten und die zweite Resormation in Deutschland, Vd. 1 (a. u. d. T.: Leo XII. und der Geist der römischen Hierarchie) Leipzig 1846; Eugenio Cipoletta, Memerio politiche sui conclavi da Pio VII. a Pio IX, compilati su documenti diplomatici segreti etc., Milano 1863, pag. 127—168; Christian Karl Josias Frechers don Bunsen aus seinen Briesen und nach eigener Ersarung geschildert von seines Witwe (deutsche Ausgabe don F. Rippold 1868, Vd. 1, 211 ff., insbes. S. 307

<sup>\*)</sup> Der oberfie Inhaber ber letteren hatte 3. B. bie Veröffentlichung von Overbede "Aufe ber heiligen Familie" und Thormaldfens "Nacht und Morgen" verbolen, ersteres weil be Madonna auf dem Bild zu bloge Füße habe. Auf Anordnung besselben Censors batte em Maler schon begonnen, alle nicht gehörig bekleibeten Bilber — auch solche im Pervatbrit zu Abermalen. Der Papst setze bann aber den Mann von seinem Amte ab.

is 551); Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, Berlin 1850, 86. 8, 121 is 232 (der Verfasser war seit 1828 französischer Gesandter in Rom); Nodari, litae pontificum Romanorum Pii VI, Pii VII., Leonis XII. etc., Padova 1840 mir nicht zugänglich); Wiseman (Cardinal), Erinnerungen an die letzten vier Bapfte und an Rom in ihrer Zeit (beutsch von Reusch), 3. Aufl. 1864, S. 151 bis 258. — Außerdem die Berichte aus Rom in der Allgem. Zeitung.

Nielsen, Die römische Kirche im 19. Jahrh. (Deutsch von Michelsen), Gotha 1878, Bb. 1, 286—327; Gams, Gesch. der Kirche Christi im 19. Jarh. 2c., 2, 408—484 u. Bd. 3 öfters, Innsbruck 1855 f. (durchaus ultramontan befangen); Ranke, Historisch-biographische Studien (Ges. W. Bd. XL), Leipzig 1877, S. 143 bis 157.

Leontius von Byzanz. An dem Namen dieses altkirchlichen Polemikers mb Häresiologen haftet viel Verwirrung der litterarhistorischen und handschrift= lichen Notizen. Die wichtigeren unter diesem Titel vorhandenen Schriften gehören zewiss demselben Verfasser an, boch ist gestritten worden, wie sich dieser zu einem der zwei anderen gleichnamigen verhalte. Er lebte unter Justinian und dessen nichsten Nachfolgern. Gebürtig aus Byzanz und daher meist als Byzantinus be= zeichnet, begab er sich boch als Mönch in das neue Laurakloster des heil. Sabas in Palästina bei Jerusalem, welches damals von der origenistischen Lehre an= gestedt war nach Cyrilli Vita S. Sabae ap. Surium T. VI. Daraus erklärt sich, dass er in den Handschriften zuweilen Hierosolymitanus heißt. Auch muss er vor seinem Eintritt in den Mönchstand Geschäfte eines Rhetors und Rechtskundigen getrieben haben, daher die ihm beigelegten Prädikate scholasticus und advocatus. In demselben Kloster lebte nach dem Zeugnis des Cyrill der gelehrte Abt Theo= borus, und ein Theodorus soll es auch gewesen sein, nach dessen Mitteilungen mb Diktaten Leontius sein Werk über die Sekten niederschrieb. So urteilt h. Canisius, indem er den jerusalemischen Leontius mit dem byzantini= ihen identifizirt. Dagegen werden beide von Basnage in Canisii Lectt. antiquarum t. I, p. 529 sqq. ed. Basn. ausbrücklich unterschieden. Zwar räumt dieser ein, dass beide ungefär gleichzeitig lebten, allein dem Mönche im Kloster des Sabas wird von Chrillus nachgesagt, dass er Origenist und Anhänger des Ne= swrius gewesen, und das würde auf den Byzantiner keine Anwendung erleiden, der sich ja in seiner Polemik gerade als den bittersten orthodoxen Widersacher, wenn nicht bes Origenes, doch der Nestorianer zu erkennen gibt. Indessen dieser Grund entscheidet noch nicht. Denn der Byzantiner Leontius und Verfasser der Shrift adv. Nestorianos bekennt gelegentlich selber von sich, dass er als junger Rann in großer Gefar gewesen sei, von jenen Häretikern "in den Abgrund ihrer Sottlosigkeit hinabgerissen zu werden", erst später sei er völlig umgestimmt wor= den; die Angaben in der Vita Sabae können sich also füglich auf seine heterodoxen Anfänge beziehen. Daher citiren auch neuere Kirchenhistoriker, wie Reander, ein= sch: Leontius von Byzanz ober von Jerusalem. — Das Zeitalter des Mannes Wist sich nur ungefär bestimmen. Er schweigt von dem fünsten ökumenischen Konzil (553), berichtet aber von dem tritheistischen Streite (um's Jar 564) und erwänt den Tod des Urhebers desselben, Johannes Philoponus, dessen Lebenszeit wir freis lich eben so wenig genau zu fixiren im Stande sind; er mag also gegen das Ende bes 6. Jarhunderts geschrieben haben, nach Einigen sogar erst kurz nach 608, d erst in diesem Jare, wie irrig angenommen wird, Philoponus gestorben sein foll. Wir folgen der Meinung des Canisius, bemerken aber, dass ein dritter Kontius, welcher als Presbyter und Bischof auf der Insel Cypern aufgefürt wird, mit dem unserigen gewiss nicht Eine Person gewesen sein kann.

Run von den Schriften des Leontius. Das eine Hauptwerk "De sectis" soll der Überschrift nach in zehn Lektionen ober Verhandlungen (noakeis) aus dem Bortrage des Abtes Theodorus hervorgegangen sein. Es erschien zuerst griechisch und mit lateinischer Version des Johannes Leunclavius nebst anderen byzantini= 1991 Werken Basil. typis Petri Pernae 1578 und ging dann in andere Aus-Moben (Auctar. Bibl. PP. Par. 1624. I. ed. Morell. XI. Galland. Bibl. PP. XII, Bibl. PP. Paris. XI.) über. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Sektengeschichte und Häre594 Leontius

fiologie, benn nach mancherlei oberstächlichen Rotizen über das erfte Zeitalter geber Schriftsteller vom 4. Jarhundert au grundlicher auf die harctischen Gegeniaten, berweilt aussaulich der den Barteshauptern der Monophnisten und erwit auch die kleineren Fraktionen, wie die Gajaniten, Agnoeten, Severianer, Ippoliten, d. h Freunde des chakedomischen Konzils, diexpiroperoc, Zweigler, die Sanzuerkennen Bedeuken trugen, außerdem die Tritheiten u. a. Die Zal der wigefurten Schriftseller und Perjählichkeiten, von denen Fabricius ein Berzeichnigist, ist beträchtlich, der polemische Standpunkt ist ganz dem Zeitalter angemenn. In historischen Berziößen sehlt es nicht, aber auch nicht ganz an kritischen Unteilen. Denn wärend die Schriften des Pseudodionnstus als echt einer werden spricht der Berziäser dem Gregorius Thaumaturgus das langere ihm beigelegt

Glanbensbefenntnis (& xura ulgog niorig) mit vollem Rechte ab.

Die zweite Schrift: "Contra Nestorianos et Entychianos", libri tres wurde zuerst von S. Canifius in Lection, antiquar. IV. und ed. nov. Bast & p. 535 (Bibl. PP, Lugd. IX.) lateinisch herausgegeben. Die kenninis bel griechischen Textes verdaufen wir dem A. Mai, welcher das Wert aus einer Handickrift des Batikans im Spielleg. Rom. XII. II. p. 1 im Original verdient licht hat. Die muhevolle, fpigfindige und weitausgesponnene Dialettet macht befe Abhandlungen schwer lesbar, aber ebendarum auch sehr geeignet, in die Subit taten des monophiftifchen Streites einzufaren. Der Berfaffer geht von ber 11 ficht aus, bafs Reftorioner und Monophufiten in entgegengefesier Richtung dem felben Frrtume verfallen; beide fend Doketen und Phantaften, indem die Ema Die Barheit der gottlichen, die Anderen die der menschlichen Ratur verfluchigen Neftorius ipaliet bie Raturen ju Spipoftafen, ber Andere gießt fie in eine emige philifche Ginheit gujammen, baber pafet auf fie ber gemeinfame Rame erariedonfrag. Die fich Reftorius zu Enthices verhalt, fo antich Arius zu Gabelmi Die Analogie der Menichennatur wird vorsichtig zu Silfe genommen, auch jeut fich bie Beichicklicht bes Leontins baren, bafs er bie dreiftologische Natureneber gegen die Hupostaseniehre innerhalb der Trinitat bestandig auszugleichen was Die größte Muhe verwendet er auf die Erklarung der personlichen Einigung ber Naturen (Frwois nud' inboradir), weil diese von jeder anderen bentburg Berbindung Gottes mit ber Menschheit (Frwois nut' of olar, nut' erégeiar, nut gridunt) ausgesondert werden mujs. Das zweite Buch beichaftigt fich mit den Gre wendungen des Severus als des gemäßigten Monophpiten, und ein Stud duid Buches war fruher ichon von Mai in Scrippt. vet. VII, p. 40 sqq herausgegeben tworden. Das dritte Buch wendet sich gegen beide Parteien, deren fpatere In hänger nur den gottlojen Abweg der fruheren weiter verfolgt haben Um ichlimm ften ergeht es in diesem polemischen Trumphe den antiodjenischen Lehrern Diedor und Theodor von Mopsveste; der lettere namentlich erscheint als ein Inbegriff der Gottlofigseit, seine exegetischen Arbeiten sind Lasterungen des heiligen Geines. weil fie die Uberschriften ber Pfalmen beseitigen, viele Beziehungen auf Chritis lengnen, ben Brief bes Jafobus und andere fatholische verwerfen, und weil foger bas Sohelted fich gefallen laffen mufe, von der irdifchen Wolluft und profanen Liebe gedentet gu werden So uberhauft ihn Leontius mit Vorwurfen, waren wir heutzutage in ben meisten biefer Anklagen eine Chrenerklarung bes Theodor und feines exegetischen Standpunttes und Berbienftes erbliden muffen Der Ber ber genannten Bucher fteigt burch bie galreich aufgenommenen patriftichen Grate, welche manches intereffante Fragment abgeworfen haben. - Darauf folgt bei Ge nifius und griechisch im Spieil. Rom. em Dralog gegen die Aphthartober feten und die zu ihnen Abgefallenen, in welchem aus der Befensgleichhen ber menfchlichen Ratur Chrifte nut ber unferigen, aus ben Bedingungen bes irdinden Wachstums und aus ber Rotwendigkeit des Leidens, wenn diejes fein illujornad werden foll, mit uniftandlicher Breite gefolgert wird, bajs Chrifti Leib ein Ber gångliches und Verderbliches (& Supror) an sich geweien sein musse, wenn es and nicht wirklich der Verweiung anheimfiel Auch darf man nicht einwenden, dass Christus alsdann dem erften Adam, beffen Norver anfangs dem Tode noch nicht unterworfen war, nicht als zweiter Adam menschlich gleichgestanden hatte, dem als Erlöser musste er eben das Fleisch des Menschen, wie es nach dem Sündensfalle beschaffen war, an sich nehmen. — Hieran schließt sich im Spieil. p. 128 das bei Canisius schon lateinisch edirte Schriftchen gegen die Apollinaristarum), namentlich die von ihnen fälschlich vorzeschützten oder untergeschobenen patristischen Auktoritäten. Dazu kommen noch lateinisch von Canisius: Dubitationes hypotheticae contra eos, qui negant, esse in Christo duas veras naturas, und griechisch: anoplau noòs roùs plav géver lhorras over in A. Mai, Script. vett. VII. p. 110—155.

Diese Schriften werden dem Leontius mit Sicherheit beigelegt. Dagegen un= terscheiden wir, wie bemerkt, einen anderen Leontius, welcher am Anfange des 7. Jarhunderts unter Mauritius als Bischof von Neapolis oder Hagiapolis auf Cypern lebte, und welchem verschiedene Homilien und Reden, z. B. in Symoonem graece et lat. in Combesis. Auctar. nov. Bibl. PP. Par. 1648. I. u. a., zu= geschrieben werden. Wenn dieser Leontius Chprius also Kleriker war, so bezieht sich wol auch das Prädikat Presbyter, welches in den Handschriften sich oft mit dem Namen des Byzantiners Leontius verbunden findet, ursprünglich nur auf ihn. Zwar ist auch hier die geschehene Berwechselung geleugnet worden. F. Sar= wius erklärt den Presbyter und Homilienschreiber für identisch mit dem Polemiker, welchem er denn auch die von ihm in einem Dorpater Programm 1828 ebirte Homilia Leontii presbyteri Constantinopolitani in Johum vindicirt. Allein es set doch, abgesehen von einiger Differenz des Zeitalters, immer sehr ungewön= liche Schickungen voraus, dass derselbe Mann zuerst Rhetor und Advokat in Konstantinopel, dann lange Zeit Mönch in Palästina und endlich Presbyter und Bis schof auf Cypern gewesen sein sollte.

Aus dem Vorstehenden erhellt, dass ein Sammler und Herausgeber des Leontius saure Mühe haben würde, um die Schriften und Personalien einigers maßen sicher zu stellen. Wenn z. B. schon Canisius ein Manuskript der Bibl. Palat. erwänt, welches octo disputationes Leontii Hierosolymitani contra Eutychianos et Nestorianos enthalte, so steht gänzlich dahin, wie sich dieses zu den

obenerwänten gleichnamigen Schriften verhalten möge.

Nur kurz sei noch hinzugefügt, dass ums Jar 920 der Chronograph Leontius von Byzanz auf Besehl des Konstantinus Porphyrogeneta das Leben des Kaisers Leo Armenius und seiner Nachsolger beschrieben hat, welches Werk mter den byzantinischen Historikern und Fortsetzern des Theophanes seine Stelle gesunden. Außerdem kennt Fabricius noch viele andere Männer dieses Namens, aber sie sind zu unbedeutend, um hier Berücksichtigung zu verdienen.

Bergl. die Nachweisungen von Cave und Dudin, ferner Fabric Bibl. Gr. ed. Harl. VIII, p. 309 sqq.; Gräße, Lehrb. der Literärgesch., Bd. II, Abth. I, 1. Hälfte, S. 73. 80. 84. 86; Schröckh, Kirchengesch., XV, S. 190; XVIII, S. 17. Dr. Gas.

Lerinum, Rloster. Un der Kuste des narbonnensischen Galliens, dem heutigen Cannes gegenüber, liegt die Gruppe der Lerinischen (Lirinischen) Inseln, bon denen von Bedeutung nur sind: Lero, jett St. Marguerit, mit jenem durch den Mann mit der eisernen Maste und durch Bazaine berühmten Fort, und bas beträchtlich kleinere Lerinum (Plin. Lerina; sonst auch Lerinus, Lirinum), das heutige St. Honorat. Als seit dem letzten Drittel des 4. Jarhunderts der Eiser für das asketische Leben nach dem Vorbild der ägyptischen Anachoreten und Mönche auch die abendländische Christenheit ergriff, wurden die Inseln, wie an den Küsten Italiens und Dalmatiens, so auch an der Südgalliens beliebte Stätten des enthaltsamen Lebens, an denen die Stimmen der Wellen in die Chöre der beiligen Psalmensänger hincinklangen (Ambrosius hexaem. III, 5). Galten sie ungläubigen Weltleuten als neue Inseln der Circe, wo nicht die Leiber, sondern die Seelen verwandelt erschienen (Rutilii Namat. itinerar. I, 517 sqq.), so mein= ten die Christen, dass hier durch einen anderen Becher, den des Wortes Christi, nicht Menschen in Tiere, sondern Tiere erst in Menschen verwandelt würden (Milarii Arel. vita Honor. 17). — Honoratus, ein Mann römisch=gallischer Abstammung, welcher Consulare unter seine Vorfaren zälte, in früher Jugend mächtig bom religiösen Zuge der Zeit ergriffen, ergab sich mit seinem durch ihn bestimm=

ten älteren Bruder Venantius und anderen Genossen dem monchischen Leben, zu unter dem Schutze des Greises Caprasius in die Ferne, von Marseille aus na Often segelnd, wir dürsen wol annehmen in der Absicht, die morgenländischen U bilder des heiligen Lebens kennen zu lernen. Aber in Methone in Messenien star Benantius, und es scheint, als habe dies Ereignis dem Unternehmen ein Ziel ge Auf dem Rückweg besuchte Honoratus Italien, schloss mit Paulinus vo Nola Freundschaft, hielt sich aber auch in Mittelitalien und Tuscien auf; dan begab er sich nach Südgallien zu dem ihm befreundeten Bischof Leontius vo Forum Julii, der Hafenstation für die römische Mittelmeerflotte (j. Fréjus, i dessen Nähe am Rap Roux die Sage eine Höle als Aufenthaltsort des Heiliger bezeichnet). Von hier aus ersah er sich (etwa um 400) die benachbarte, bis dahir nur von Schlangen bewonte Insel Lerina zum Schauplatz des nach dem Muster der ägyptischen Bäter einzurichtenden Lebens für sich und die rasch anwachsende Bal seiner Genossen. Bald erhob sich eine Kirche, bald auch ein Klostergebäude, wozu schon die große Menge auf der kleinen Insel nötigen mochte, one dass das rum die getrennten Zellen hier und auf den benachbarten Inseln verschwanden (Eucherius Lugd. ad Hilar. monach. Lerin. epistola seu libellus de laude Eremi § 42 in Bibl. PP. Max. VI, 862 sqq.). "Honoratus, der Lehrer der Inseln" (Eucher.), blieb für alle das Haupt: "ingenti fratrum coenobio praesidens" heißt er um 428 bei Joh. Cassianus (collat. patr. XI praesat.). Die Regel scheint ziemlich streng gewesen zu sein \*), dem Honoratus wird jedoch eine weise Berücksichtigung der Individualitäten und Kräfte der Einzelnen nachgerühmt. Bodenkultur geht neben den geistlichen Übungen und Studien und der Beschäftigung mit Jugenderziehung her (die Sone des Eucherius! f. d. Art. Bb. IV, S. 375) und verwandelt die Gestalt der Insel. Honoratus übte als Presbyter die geistlichen Funktionen, später finden sich bei der großen Zal der Mönche neben den Abten noch andere Presbyter. Nach 426 wurde Honoratus Bischof von Arles, er starb aber schon um 429. Seine Stiftung erlangte aber rasch großen Ruf; fast alle bebeutenden dristlichen Männer Galliens im 5. Jarhundert, in der Blütezeit der semipelagianischen Theologie, stehen in naher Beziehung zu ihr; wie Eucherius und Bincentius (s. die Art.), so ist one Zweifel auch Salvianus (s. d. Art.) eine zeitlang Genosse der Insel gewesen. Auch der von Apollinaris Sidonius epp. VI überschwenglich gepriesene Heilige Lupus aus Toul, mit Pimeniola, der Schwester des Hilarins von Arles verheiratet, zog sich um 426 aus seiner weltlichen Laufban nach Lerinum zurück, um von hier aus nach einem Jare zum Bischof von Tropes erhoben zu werden, in welcher Eigenschaft er um 429 mit dem Bischof Germanus von Auxerres zur Bekämpfung des Pelagianismus nach Britannien ging (s. den Artikel Keltische Kirche S. 337); später soll er dem Attila imponirt haben (Acta SS. Boll. zum 29. Juli; Mansi IV, 543 sq.). Hilarius (s. d. Art. Bb. VI, S. 108) kam von Lerinum auf den Bischofsstul von Arles als Rach folger des Honoratus, dessen Erben er beschrieben hat; Maximus und Faustus (s. b. Art. Bd. IV, S. 511), welche dem Honoratus in der Leitung der Monche folgten, wurden dann nacheinander Bischöfe von Reji (Ricz in der Oberprovence); Johannes Cassianus (s. d. Artifel Bd. III, S. 156), ber geseierte Gründer ber wenig jüngeren Mönchsgemeinschaft in Massilia, widmete einen Teil seiner Collationes patrum dem Honoratus und Eucherins. — Nach dem Tode des Bischofs Leontius von Forum Julii (432) wollte man den Abt Maximus zu seinem Rachfolger auf diesem Sit, zu dessen Sprengel Lerinum gehörte, machen, es gelang aber nicht; statt seiner wurde Theodor, bisher Abt der Mönche auf den stöche bischen Inseln erhoben, wärend Maximus im folgenden Jare Bischof von Rest wurde. Mit Theodor aber geriet nun Faustus als Abt von Lerinum um die Mitte des Jarhunderts in heftige Zwistigkeiten, welche ihn sogar nötigten, die Insel zu verlassen. Die Macht des Bischofs erscheint hier dadurch bedingt, das das Kloster in seinem Unterhalte von dem Wolwollen des Bischofs abhing. Die

<sup>\*)</sup> Schon des Faustus instructio ad monachos läset übrigens erkennen, wie frühe unster den Mönchen Reaktion gegen diese Strenge eintrat; sie sagen: "numquid servi vestri sumus?... desero atque discedo, hoc ego ferre non patior: ingenuus homo sum"!

nntung, das Neid des "antiquus abbas" der Stöchaden über den Auf= ung von Lerinum mitgewirkt, legt sich nahe, ist aber nicht weiter zu begrün= Das britte Konzil von Arles um 455 unter Ravennius vermittelte dahin, Theodor etwaige Vergehen des Faustus verzeihen und pro solito dioecesani b den Mönchen alles zum Unterhalte Nötige gewären möge. Die bischöflichen te auf Weihung aller Kleriker, Bereitung des Chrisma, Firmung etwaiger getaufter werden gewart; das Kloster soll one Zustimmung des Bischofs keine den Kleriker aufnehmen, dagegen soll sich auch der Bischof kein Recht über Laienschar der Mönche anmaßen und one des Abtes Willen keinen derselben Kleriker weihen; die Freiheit der Abtswal wird anerkannt (Mansi, Ampl. . VII, 907; Hefele II, 583). In wie weit Lerinum durch die Bölker= gungen und Kämpfe des 5. Jarhunderts, insbesondere auch durch das Ein= gen der Westgoten unter Eurich in die Provence in Mitleidenschaft gezogen de, darüber fehlen bestimmte Nachrichten. Es blieb aber ein gefeierter Sit Astese; hier fand gegen Ausgang des Jarhunderts jener Antonius aus Pan= en seine Ruhestätte, den als Knaben der hl. Severinus aufgenommen und der i in der Nähe des Comersees als strenger Einsiedler die Bewunderung auf gezogen (Magnus Fel. Ennodius, Vita Antonii in Bibl. Patr. Max. IX. -395). Hier erhielt ungefär um dieselbe Zeit der junge Casarius (nachmals jof von Arles, f. d. Art. Bd. III, S. 57) seine Bildung, aus dessen Be= ungen um das Mönchtum der Geist Lerinums erschlossen werden kann. Unter Stürmen des 6. Jarh.'s (537 kam die Provence in die Häude der Franken) bei dem allgemeinen Sinken der Kultur ist offenbar auch Blüte und Zucht Lerinum gesunken. Über die lässige Disziplin des Abtes Stefan von L., her den Abt Augustin auf seinem Wege zu den Angelsachsen beherbergte, sprach Gregor der Große gegen seinen Nachfolger Bonon oder Conon missbilligend (Greg. M. ep. V, 56. IX, 8), allein auch bessen von Gregor anerkannte Beungen haben wol wenig Erfolg gehabt. Der Burgunder Attala verließ, weil ch über den zuchtlosen Geist der Mönche ärgerte, Lerinum und schloss sich in wium an Columbanus an, bessen Nachfolger er in Bobbio wurde (Jonas Bobb. vita lae bei Mabillon, Acta SS. II, 123). Um die Mitte des 7. Jarh.'s, als in Gal= die Benediktinerregel Fortschritte zu machen aufing (s. d. Canones Augustomses, Mansi XI, 123. 163; Mabillon annal. Bened. I, 541), tritt ber Mönch ilf aus dem berühmten Kloster Fleury (St. Benoit sur Loire), derselbe, der sein Kloster aus dem von den Longobarden verwüsteten Monte Cassino die eine des heil. Bernhard entwendet hatte, reformirend nach der Regel Bene= in dem daniederliegenden Lerinum auf, dessen Mönche zum teil regellos um= Der eifrige Benediktiner, welcher dabei den frankischen König hinter gehabt zu haben scheint, erlag aber einer Gegenpartei, welche ihn mit 30 An= ern nach der Insel Amatuna zwischen Corsica und Sardinien schaffte und jer bort umbringen ließ (cf. Aldecraldi Vita Aigulfi bei Mabillon, Acta SS. en. U, 629 und die vita bei Barral. I, 327 sqq.). Bur Zeit aber, als Ai= das Kloster regierte, hielt sich auch jener Angelsachse Benedikt Biscop dort welcher nachher als Abt zu Wiremouth eifriger Beförderer der Benediktiner= in England wurde. Der Überfall und die Plünderung des inzwischen wider ohem Ansehen gelangten (Gall. Christ. I, 801) und reichen Klosters durch die er (732 nach Mabillon, Annal. II, 82; nach Bouquet III, 700:729), woer Abt Porcharius mit 50 Mönchen den Tod gefunden haben soll, scheint nicht auf lange die Stiftung vernichtet zu haben; ihre Herstellung wird einem Eleutherius zugeschrieben, allerdings im Zusammenhang mit fabelhaften Nach= en von einer großen Schenkung, welche er durch Pippin zu Quiercy 754 ern haben soll (Alliez I, 414 f. 517 f.). Ein Brief Alcuins (Monum. Alcuin. 93, p. 392) zeigt, dass die Mönche an den kirchlichen Fragen der Zeit Anteil Nach Karls des Großen Tode sah Lerinum den Mönch Bernarius, der von Adalhard und Wala, eine zeitlang als Exilirten bei sich. Auf einen ikenen Zustand weist es hin, wenn 964 der neuburgundische König Konrad die tellung der Ordnung in Lerinum wie in dem von diesem abhängigen Nonnenklo=

ster Arluc dem Abte des einst von Cäsarius von Arles gestifteten Klosters Mont Majour übertragen hat (Gall. Christ. III, 1210). Bald darauf aber verlieh Papst Benedikt VII. Lerinum mit jener Tochterstiftung dem Abt Mayolus von Cluny, und auch der große Odilo erscheint zugleich als Abt von Lerinum, das er 1022 Dann folgen zwar wider eigene Abte, aber seit jener Berbindung mit der an der Spite der kirchlichen Bewegung stehenden Kongregation beginnt auch für Lerinum eine neue Periode des Aufschwungs und Glanzes. Unter den Abten Amalrich, Abalbert I. und II. (11. Jarh.) mehren sich die Schenkungen; das reiche Kloster baut zum Schutze gegen saracenische Seeräuber einen festen Turm, erhält päpstliche Begünstigungen, Privilegien und Ablässe, gerät aber auch wegen seiner Besitzrechte auf Kirchen u. dgl. in fortgesetzte Händel mit benachbarten Bischöfen und Prälaten. Es gehört jett, und zwar warscheinlich schon seit dem 6. Jarhundert, da das Bistum Forum Julii auf Jarhunderte zur Bedeutungslosigkeit herabsank, zum Bistum Antibes (Antipolis). Als ersteres im burgundischen Reiche sich wider gekräftigt hatte, bemühte es sich, wie verschiedene Dokumente schließen lassen, um Widergewinnung des Klosters, aber vergeblich; das Kloster blieb unter Antibes, welches Bistum aber 1244 nach Grasse verlegt wurde. Inzwischen war die Verweltlichung des Klosters so weit vorgeschritten, das Innocenz III. (epp. I, 273 ed. Baluz. I, 142) ben Bischof von Arles mit Herstellung der völlig in Berfall geratenen Regel, wenn erforderlich durch Herbeiziehung der Cistercienser, beauftragte; mit welchem Erfolge, steht dahin. Jedenfalls wuchs Reichtum und Einfluss von Lerinum noch im 13. Jarh.; 1255 kam es durch Tausch in den Besit der Kirche und des Hospitals des hl. Antonius bei Genua, bei welchem sich nun auch ein Kloster des hl. Antonius erhob. Im 14. Jarhundert wollten die Mönche nicht mehr fratres, sondern domini sein, und beschlossen 1319 auf einem Generalkapitel, dass es jedem Mönche, Prior (in den zalreichen zu Lerinum gehörigen Prioreien) und Konventualen freistehen solle, mit legitim erlangtem Gelde Besitzungen zu erwerben und darüber zu verfügen. Jett strecken aber auch die Avignonensischen Päpste ihre Hände nach der reichen Pfründe aus und vergeben die Abtei in commendam (so Johann XXII., Clemens VI., Innoc. VI.), wogegen einige Reformversuche im Zusammenhang mit Benedikts XII. Bemühungen dem eigentlichen Klosterleben wenig aufhelfen konnten. Ein Reformkapitel von 1353 (Alliez II, 216 ff.) zeigt die beträchtliche Zal der von Lerinum abhängigen Prioreien, Kirchen und andern Dependenzen in vielen Bistümern. Um diese Zeit trat auch das von dem Senechal der Provence Gantelmi zu Tarrascon gestistete Nonnenkloster unter Leitung der Leriner Mönche. Die angeblichen Reliquien des Stife ters, des heil. Honoratus, wurden 1391 auf Umwegen von Arles nach Lerinum gebracht (s. d. hist. translat. bei Barral. I, 79 sqq.) und erhöhten nicht wenig das Ansehen des Klosters, dessen Kostbarkeiten um 1400 genuesische Seeräuber zu einem Überfall reizten. — Rachdem das Kloster auch in den Zwiespalt des päpstlichen Schismas hineingezogen war, scheint es unter dem von Martin V. ernannten und trot Widerstrebens der Mönche eingesetzten Abte Gaufredus de Monte Electo (Mont Choisi) einen gewissen Aufschwung genommen zu haben. Wir finden Gaufredus im Auftrage seines Landesherrn (Ludw. III.) von Sicilien auf dem Konzil von Basel und dann als Mitglied der Gesandtschaft dieses Konzils an Eugenius IV.

Nachdem in der 2. Hälfte des 15. Jarh.'s die Abtei wider als reiche Pfründe an Kommendataräbte vergeben worden war, trat mit 1515 eine neue, die lette Periode für sie ein. Der damalige Inhaber, Augustus von Grimaldi, Adminisstrator, später Bischof von Grasse, rief behufs Reform des Klosters zuerst Wönche von Cluny herbei, verstand sich aber dann dazu, auf seine Abtswürde, freisch unter Vorbehalt aller Einkünste und Rechte derselben auf Lebenszeit, zu verzichten, und die Unterwerfung von Lerinum unter die italienische Benediktinerkongregation von St. Justina von Padua (später gewönlich Kongregation von Monte-Cassino genannt) herbeizusüren, welche Leo X. bestätigte. Bald darauf erfolgte der Abschluss des Konkordats zwischen Leo und Franz I., welches die Wal zu den kirchslichen Pfründen wesentlich in die Hand des Königs legte. Aus diesen beiden Ereigsnissen genab sich ein zwei Jarhunderte lang bei jeder Gelegenheit sich erneuerns

Antagonismus. Zunächst kam freilich die persönliche Stellung von Augustin Grimaldi in Betracht, der, zugleich Herr von Monaco, im Kampfe zwischen mg I. und Rarl V. es mit letterem hielt und deshalb aller seiner Würden in intreich verlustig erklärt wurde. Die Plünderung des Klosters Lerinum durch spanische Flotte bei der Invasion des Connetable von Bourbon 1524 hing nit zusammen. Nach dem Frieden von Madrid wurde Augustin zwar rehabili= . Nach seinem Tode aber verlieh Franz I. die Abtei wider als Kommende, alle auf jene Verbindung mit der italienischen Kongregation sich stützenden otestationen halfen nichts. Du Bellay erhielt sie zuerst, im folgenden Jarhun= t hat auch Mazarin sie besessen, der sie sich aber vom Konvent gegen eine Ja= rente von 9000 Livres abkaufen ließ. Widerholt machten französische Künige stalt, jene Unterstellung unter die italienische Kongregation, welche der franschen Ausbeutung hinderlich war, rückgängig zu machen. Indessen Heinrich IV., cher die Pfründe auch nach seinem Ermessen vergab und diesem Kloster so gut andern die Ernärung einer Anzal von Invaliden als "Laienmönche" auflegte, tätigte doch nach seiner Konversion die Union mit jener Kongregation unter übrigens nicht ängstlich festgehaltenen Bedingung, dass die Leitung der Mönche ner in französischen Händen sein sollte. Ein Versuch der Lostrennung unter dwig XIII. wurde bald wider aufgegeben, und selbst zur Zeit der gallikanischen annung, wo Ludwig XIV. sich von einer Partei der Mönche selbst um Beiung von den Italienern bitten ließ, musste man die Sache wider fallen lassen. der die Münche nach dem Tode Philipps von Bendome 1727 den Bischof 1 Grasse in ihr Interesse zogen und ihm eine Pension von 4000 Livres verachen, wenn er beim Kardinal von Fleury die Herstellung freier Abtswal bete, zog dieser es vor, die Abtei lieber ganz zu verschlucken, indem er sich en königlichen Brief zu verschaffen wusste (1732), wonach unter der Bedingung, s der Bischof die Bestätigung vom Papste erwirke, die Abtei ihm und seinen chfolgern beständig zugewicsen werden sollte. Obwol jene Bestätigung nicht bei= racht wurde, blieb es doch dabei, ja der König ließ sich alle die Vereinigung ben Montecassinern betreffenden Dokumente ausliefern und kassirte dieselbe. ilich hat nachher (1752) die Krone die Pfründe wider einem Bischof von Digne Es ging aber nun überhaupt mit ihr zu Ende; 1788 verfiel sie der tularisation, 1791 wurde die Insel des heil. Honoratus für 37000 Livres ver= gert, diente zeitweilig einer alten Schauspielerin von der comedie française n Aufenthalt und ging durch verschiedene Hände. Neuerdings ist die Kirche 1 Gottesbienst widergegeben (1859) und Mönche von St. Peter in Marseille dort angesiedelt. — Nachdem die erste Blütezeit von Lerinum dahin war, es durch das ganze Mittelalter und die neuere Zeit in wissenschaftlicher Be= jung nicht eben viel Hervorragendes aufzuweisen. Ein gewisser Aufschwung, wie durch die Bereinigung mit den Cassinensern eintrat, wird repräsentirt durch mysius Faucher aus Arles, der gebildet in einem Kloster bei Mantua und jüler des Gregorius Corthesius, als Mönch, dann als Klosterprior in Lerinum den Betrieb biblischer und humanistischer Studien sowie für Herstellung der sterzucht, auch in dem Tochterkloster zu Tarrascon emsig tätig war. Siehe te erbaulichen Schriften, Briefe und Gedichte bei Barral. II, 222-466. Litteratur: Hilarii Arelat. vita S. Honorati in der Bibl. Patr. Max. VIII ö. Bal. überhaupt Acta SS. Boll. Jan. II, p. 15 sqq. und Tillemont. mem. KII. Wertlos ist die Vita S. Honorati, Venet. 1501. — Vinc. Barralis Saler-, Chronologia Sanctorum et alior. . . . sacrae Insulae Lerinensis, Lug-11613, 4°; Silfverberg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 urata, Havniae 1834; Alliez, Histoire du monastère de Lérins, Paris 1662, Von den größeren Werken zur Gesch. d. Mönchtums besonders Mabande. on, Annales ord. Bened. passim. (Unbefannt blieb mir Pierrugues, Vie de St. norat fondateur de Lerins et éveque d'Arles. Origineschrét. de Provence, Paris, y et Rétaux 1875). Die provenzalische Dichtung hat sich des populären Heiligen tächtigt, s. Sardou, la vie de St. Honorat, Coulommiers 1858. Der vollst. Text: ymond-Feraud, la vida de sant Honorat, légende en vers provençaux. Publiée

pour la première fois en son entier par les soins et aux frais de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nombreuses notes explectives par M. A. L. Sardon, Nice 1875. Bgl. die Berliner Posterdissertune von S. Hosch, Unters. über die Quellen und das Verhaltuis der prevenzal, und det let. Lebensbeschr. des hl. Honoratus, 1877.

Befer, Bezeichnung ber Unhänger S. N. Sauges, f. b. 21 Bb. V. & 646

Leg, Gottfried, lutherifcher Theolog bes 18. Farhunderts, ber als einier und warhaft frommer, babei aber milber und fcuchterner, zu allerlei Ronzeinonen geneigter Bertreter einer immer mehr ermattenben Rechtglaubigkeit in ber Beriebe ber Aufflarung eine ehrenwerte und zugleich für Die theologische Entwidlung it ner Beit fehr charafteriftische Stellung einnimmt. - Beboren ben 31 3an 1736 ju Conit in Weitpreußen, Gon eines Burgermeifters, genois er als ichmachides Rind eine forgiome elierliche Pflege und Erziehung, besuchte 1750 ff das Cile gium Fridericianum gu Ronigsberg, ftudirte 1752 ff. gu Jena, bef bei Bald, dom ju Balle als S. I Baumgartens treuer Schuler, haus, und Tifchgenoffe, Iben logie, und es ift unverfennbar, wie er einerfeits von des Wotfiauere Baumgarten Marheit und foliber Gelehrsamfeit, andererseits von ber prolitigen Frommiglen bes hallifden Bictismus beeinflufet wirb. Mitarbeiten an Baumgorrens "Nadrichten von mertw. Buchern" und an Arafts theol Bibliothel waren seine ernen fitterarischen Arbeiten. Da er in Halle feine dauernde Stellung fand, ging at 1757 nach Danzig, wo er 1761 als prof theol, extraord, am afademischen Bomnasium angesiellt wurde. Eine wissenschaftliche Reise nach Holland und England, bie er 1762 unternahm, furte ihn nach Hannover. Hier wurde er mit dem Nammerpräsidenten G. A von Munchhausen belannt, der ihn sofort fur seine jume Lieblingeichöpfung, die Universität Göttlingen, zu gewinnen muiste Rach Bollen-bung seiner englischen Reise trat er zu Mich 1763 sein Umt in Gottingen an, junadift als Universitatsprediger und prof. theol. eo.; 1765 murde er ord Bie feffor und Direftor bes Predigerfollegiums, 1766 Dr. theol, 1770 Mitglied ba schwedischen Gesellschaft pro fice et christianismo, 1784 Monfisterialrat Bredigten, Die "ben Beift bes echten Christentums atmeten und dabei ein im prage von Originalitat trugen", wie feine Borlefungen (uber Dogmatif, Bo lemit, Moral, Antibeifeit, Somiletit it ) und praftifchen Ubungen waren geichapt und vielbesucht, obwol fein Bortrag auf Rangel und Ratheber trop feiner feutigen Lebhaftigfeit gar feine außere Unnehmlichfeit hatte, vielmehr burch einen "liagen ben Jammerton" und eine auffallende Geberbeufprache abftieß Es hatte bas ich nen Grund jum teil in forperlichen Leiden, die ihn oft in feinen Arbeiten unter brachen, hypochonbrifche Stimmungen bei ihm beraulafsten und ihn 1774 gu cince langeren Urlaubereife unch ber Schweig und dem jublichen Granfreich netwien Um fo mehr mar es ihm Bedurfnis, mit feinen gelehrten Studien regelmange Morgenandachten aus bem N I zu verbinden, aus denen er "in feinen jeligite Stunden und unter fdweren Leiben bas Befte fchopfte, was er befag" Reife brachte ihm nicht bloß turperliche Araftigung, sondern auch reichen geiftigen Gewinn durch Erweiterung femer Belt- und Menschentenntnis, fowie durch wifien ichaftliche Studien über den frangofischen Protestantismus (in Balche R. Rete gionegeich., Th. 5 u. 6) und über Parifer Bibethandichriften (f. Michaelis, Criental. Bibl., Th. 9) Doch widerholte fich später fein Leiben und notigte ihn, zurft fem Amt als Universitatsprediger abzugeben, zulett aber, als er die ichmerzliche Erfarung machen mufste, fein atabemisches Unsehen finten, fem jruber fo vollet Auditorium leer gut feben, 1791 einem Ruf nach hannober gut folgen, wo er all erfter Bof- und Schlofeprediger, Nonfiftviglrat und Generalinverintenbent, and Direftor der Sof- und Tochterschule, unter wielen Leiden und Trubfalen, mit unermudlichem Eifer und gesegnetem Erfolg wirkte bis zu seinem ben 28. August 1797 erfolgten Tob

Seine galreichen Schriften (74 größere und kleinere galt sein Brograph, 82 die Gottinger Gel. Geschichte) gehören meist dem Gebiete der Apologetik, Dominatik, Moral und praktischen Theologie an. — 1) Sein apologetisches Hampwork,

2ев 601

vas ihn faft sein ganzes Leben hindurch beschäftigte, ist sein Beweis ber Warheit der christlichen Religion (Bremen 1768; 5. Aufl. 1785). Die sechste Auflage, 1786 erschienen, sollte zugleich den zweiten Teil eines größeren, jedoch unvollendet ge= bliebenen Werkes, eines Repertoriums der gesamten Apologetik bilben u. d. T.: über die Religion, ihre Geschichte, Wal und Bestätigung, wovon zwei Bände in zwei Auflagen erschienen sind (1783 und 1786). Die Apologetik teilt er in zwei Teile, einen biblisch=isagogischen und einen doktrinalen: die Warheit der christlichen Religion folgt daraus, dass sie Gottes würdig, der menschlichen Vernunft unerreichbar ist; das Alte und Neue Testament erweist sich als ware, unmittelbare, stusenweise fortschreitende Offenbarung Gottes. Besonderer Wert wird auf Wunder und Weissagungen gelegt, die Warheit der Auferstehungsgeschichte nach den 4 Evangelien gegen den Wolfenb. Fragmentisten in einer bes. Schrift verteidigt 1779; andere apologetische Fragen sind besprochen in den Opuscula theol. 1780, md in den Vermischten Schriften 1782. — 2) Das zweite Hauptgebiet der litte= mrischen wie akademischen Tätigkeit von Leß und dasjenige, auf dem er wol am meisten die Anerkennung seiner Zeitgenossen gefunden hat, ist das der Moral. Einen Abriss der theol. Moral gab er zuerst 1767, dann in neuen, vermehrten md umgearbeiteten Auflagen 1781 und 1787 heraus; ein ausfürliches Handbuch der christlichen Moral und allgemeinen Lebenstheologie 1777, in vierter Auflage 1787. Er liebte diese Studien vorzugsweise und trug die christliche Sittenlehre mit solcher Bewegung des Herzens vor, dass er oftmals Tränen dabei vergoss. Joh. von Müller nennt ihn einen unvergleichlichen Moralisten, bei dem man die Moral nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen bekam. Biele einzelne ethische Fragen behandelt er teils in besonderen Abhandlungen (z. B. die Lehre vom Ge= bet und der Bekehrung, vom Selbstmord 1777; 2. Aufl. 1778; 3. Aufl. 1786; die Frage "über die Sittlichkeit der heutigen Schaubühne" in einem von dem hamburger Hauptpastor M. Goeze erbetenen, von Leß verfassten, zu Hamburg 1769 gedruckten Göttinger Fakultätsgutachten vgl. RE. V, S. 260), teils aber besonders in zalreichen Predigten und den dazu gehörigen Anhängen (z. B. Lehre don der Mäßigkeit und Keuschheit in 12 Predigten 1772, 2. Aufl. 1780; Lehre dom inneren Gottesbienst in 10 Predigten nebst Anhang, 1781. 1786; von der Arbeitsamkeit und Geduld 1773. 1782; von den gesellschaftlichen Tugenden 1785; über die Spuren der göttlichen Güte in den zallosen Gefaren unserer Tugend 1784 u. s. w.) — Daran schließen sich als weitere Arbeiten zur praktischen Theologie und kirchlichen Praxis: eine Betrachtung über neuere Fehler im Pre= digen, welche das Rürende des Kanzelvortrags verhindern 1765. 1767; Erklärung ber Sonntagsevangelien, 3. Aufl. 1781; Passionspredigten mit Anhängen 1776 bis 1780: Reformationspredigten, verschiedene Gelegenheitspredigten, Witarbeit an einem neuen Gesangbuch für die Göttinger Universitätsgemeinde, wofür Leß die moralischen, sein Kollege P. Willer die dogmatischen Lieder bearbeitete 1779, eine Abhanblung über Abschaffung der Todesstrafe für Kindsmord 1785; über hriftliches Lehramt, dessen würdige Führung und Vorbereitung 1790 2c. — 4) Aber auch seine dogmatischen Arbeiten tragen, ganz entsprechend der Richtung des Mannes und seiner ganzen Zeit, einen überwiegend praktisch = apolo= getischen Charakter: so seine 1779 erschienene Christliche Religionstheorie fürs ge= meine Leben ober Versuch einer praktischen Dogmatik (dritte, umgearbeitete Aufl. 1789 u. d. T.: Handbuch der christlichen Religionstheorie für Aufgeklärtere) und sein Entwurf eines philosophischen Kursus der christlichen Religion, hauptsächlich für Nichttheologen unter den Studirenden 1790. Es soll die Dogmatik den Bedürsnissen der Zeit, angepasst, eine gemeinfassliche und nüpliche Auslegung der Bibel gegeben, das Ehristentum als die mit der reinen moralischen Naturreligion identische, warhaft philosophische Religion erwiesen werden, welche allen Forde= rungen der vernünftig freien menschlichen Natur ein Genüge tut und die edelste Lebensweisheit allgemein fasslich und allgemein wirksam nach und nach über den Erdfreis verbreitet. Das Christentum, als Religion der Liebe und der Freude, lehrt die Kunst stets froh zu sein; denn es enthält die Versicherung Gottes von der Begnadigung des sich bessernden Sünders und von der Vaterliebe Gottes zu

ben Gebeiserten. Christus, dessen entzückende Tugend nie itärker glänzt als in seinem Leiden, wird für seine menschenfreundliche Arbeit und Leiden von Beitzum Köuig der Welt bestellt. Die ewige Wirksamleit seines Verdienstes, das er sich um die ganze Weinscheit, ja um den ganzen Geisterstat Gottes erward, sowie seine göttliche Ratur stellt das Neue Testament uns dar, so weit wir es hiemeden zu sassen vermögen. Und nicht die Christen allein, sondern auch Inden, Ruhamedaner und Heiden hat Jesus erlost, auch diese werden wir dereinst im Dimemel sinden, wenn anders diese Nichtschristen das ihnen gegebene Was von Renntenissen treu gebrauchen Wir dursen uns daher der entzudenden Hoffnung uber lassen, dass die Zal der Seligen sehr viel größer sein werde, als man es sich wel

nach engherzigen Suftemen zu mutmaßen getraut bat".

Co ift fein Standpunkt ber einer weitherzigen, aber auch mantenden, dem Beitgeift immer mehr foncedirenden, auf der ichiefen Chene, Die von der Orthe doxie durch Bretismus und Wolfianismus hindurch zum Rationalismus furt ims mer weiter forfrudenden aufgeflärten und fentimentalen Glaubigfeit, die ein Em des positiven Archenglandens um das andere preisgibt, immer in dem ginz Glauben, burch Aufgebung ber Außenwerte Die Hauptiache gu retten Christentum als die moralische Naturreligion" In der Mitte stehend zwischen Alle und Renglaubigen hat er barum auch die Anfechtungen beider erfaren: Dr Bar ner in Gießen ichrieb vier eigene Abhandlungen "uber bas Sonderbare in ben Legischen Schriften, 1779 1782; D. Goeze warf ihm Bidersprude gegen die fumbolischen Bucher und allzu große Tolerang gegen Lafter vor: Cennger ment, er fehe aus Augit vor ben Journaliften gu viel auf die regipirte Berliner De thobe, von Zeju zu ichreiben; bie Aufflorer vermiffen an ihm phitosophischen Geift und Freiheit von bogmatischen Borurteilen. Sotte er fruber den Richtglaubigen als heterodox gegolten, fo fab die jungere Generation, besonders feit dem Mafe kommen ber kritischen Philosophie, in ihm nichts als ben Vertreter einer bie alteten Rechtglaubigkeit. Seit die kontische Bernunftfritik auf die theologiptal Wiffenschaften und besonders beren proftischen Teil Einfluss gewann, erichen en halborthodorer, halbrationalistischer Standpunkt wie ber feinige als unhalten: jungere Dogmatifer, Moralisten, Exegeten und Ranzeirebner verdunkelten des Ruhm, den er bisher behanpret; aber auch solche, denen sein wissenschaftliche Standpunft als ein übermundener erichten, tounten boch dem aufrichtigen Embben, bem milben und bemutigen Charafter bes Mannes ihre Achtung nicht beb fagen und auerfannten, dass es ihm um Warheit und nichts als die Barbeit po tun fei.

Uber sein Leben s. die Monographie (von Holsder): G Leß, Ein bioge Fragment, Hannover 1797, 8°: serner Bener, Alla Magazin s Brediger, I, 112 Reues gel Europa, Bd. 20; Schlichtegroll, Actrolog für 1797, II, 219 ff.: Patter Salfeld, Gött. Gel. Gesch I, 187; II, 115; III, 60; Töring, Konzelreduer, S 204 ff. Aber seine Schriften und theolog Bedeutung vgl. Gaß, Gesch. der Logmatik IV. 170 ff.; G Frank, Gesch der prot. Theol. III, 100 ff.; Landerer, N DG S 100

**Leising**, Gotthold Ephraim, wurde zu Kamenz in der Oberlausis w. 22. Januar 1729 geboren und starb, 52 Jave alt, am 15. Februar 1781 zu Braunschweig. Sein Bater, Johann Gottsted L., war ein geachteter und gelekter lutherischer Geistlicher, der sich durch niehrere historische und theologische Secke bekannt gemacht hat (vost. Mensel, Lexison, Vd. 8, S. 198, und Rotermund zus Jöcher, Bd 3, Sp 1687) Begen eines von ihm für Namenz herausgegehent Gesangbuches (Ramenz 1729; 2, Rust. 1732; der Berleger war sein Bruder, da Buchbinder Friedrich Gottssied Lessing) wurde Joh. Gottse L. von den Buter berger Theologen angegrissen; er hatte nämlich pieritrische Lieder und sogar war, in denen Takislen waren, in das Gesangbuch ausgenommen (vost. Zustliche Kirchenlied in der Oberlausig, Tresden 1871, S. 71); unter den wie sin der zweiten Auflage suns) eigenen Liedern des Herausgebers in diesem sangbuche ist auch das im J. 1719 zur Zeit einer Theurung auf das Speilungs

Lessing 603

wunder gedichtete Lied: "Mein lieber Gott soll walten" mit dem bekannten sech= sten Berse: "Andreas hat gefehlet, Philippus falsch gezälet, wir [alias: sie] rechnen als ein Kind; mein Jesus kann abdiren und kann multipliziren, auch da, wo lauter Rullen sind". Die Vorfaren waren in gerader Linie bis in die Reforma= tionszeit zurück immer Gelehrte gewesen; auf zwei Geistliche, von welchen der ältere, Clemens Lessigk, als Pastor in der Superintendentur Chemnit im J. 1580 des Konkordienbuch unterschrieb (vgl. Concordia, Dresden 1580, Fol., hinten bei ben Unterschriften, 7. Seite, lette Spalte, 7. Zeile), folgten drei Juristen; ber lette dieser, Theophilus L., unseres L. Großvater, war im J. 1728 als Bürger= meister in Kamenz gestorben; er soll im J. 1670 mit einer Dissertation "von der Toleranz der Religionen" promovirt haben. Die Verhältnisse in L.'s Elternhause waren einfach, aber glücklich; die wachsende Zal der Kinder, die ihrer zwölf wur= ben, zehn Sone und zwei Töchter, unter welchen unser L. das zweite und der Alteste Son war, und die bosen Zeiten nötigten zu immer größerer Einschränting, zumal als später immer mehr Sone auf Schulen und Universitäten erhals ten werden sollten. Der Vater, seit dem J. 1718 in seiner Vaterstadt im Amte, seit 1733 als Pastor primarius Nachfolger seines Schwiegervaters Feller, leitete mseres L.'s Erziehung in gläubigem Sinne; außer diesem nahm L. eine ent= schiedene Reigung zur Beschäftigung mit Büchern und zur Gelehrsamkeit vom Bater mit. Sein Abgang von der Kamenzer Stadtschule ward beschleunigt infolge des Ar= gemisses, das der Bater an dem Programm des Rektor Heinit, "dass die Schaubühne eine Schule der Beredsamkeit sei", genommen hatte. Nach einer viertel= järigen weiteren Vorbereitung dazu im Hause des Pastor Lindner in Pupkau trat L. am 21. Juni 1741 in die Fürstenschule St. Afra zu Meißen ein; hier be-Mäftigte er sich namentlich mit den alten Sprachen und las für sich besonders gern den Theophrastus, Plautus und Terentius; durch den Lehrer Johann Albert Rlimm gewann er dann auch ein lebhaftes Interesse an mathematischen Studien; folgenreicher war aber, dass dieser privatim zu der Beschäftigung mit deutscher Litteratur Anleitung gab: Gleim, Hageborn und Haller wurden gelesen, und L. versuchte sich selbst in Nachamungen des Anakreon und andern Gedichten und be= gann sogar das Lustspiel "Der junge Gelehrte". Weil er sich durch Fleiß und seistige Regsamkeit hervortat und die Kriegszeiten den Aufenhalt erschwerten, wurde er schon nach fünf, statt nach den üblichen sechs Jaren entlassen und hielt am 30. Juni 1746 seine Abschiedsrede: de mathematica barbarorum. Am 20. Sep= tember 1746 ward er zu Leipzig inskribirt, um nach dem Wunsche seiner Eltern Theologie zu studiren. Doch vermochten die damaligen trocknen theologischen Vorlesungen seinen der Litteratur und dem Leben zugewandten Sinn nicht zu fesseln; nur das philosophische Disputatorium des Prof. Abraham Gotthelf Kästner besuchte er fleißig; außerdem gewannen unter den Prosessoren die Philologen Ersucht und Christ, letzterer durch seine Forschungen in der Archäologie der Kunst, mf ihn Einfluss. Besonders aber ward der Umgang mit dem sieben Jare älte= ren, wegen seiner Lebensweise etwas verrufenen, aber geistvollen Christlob My= lius und die genaue Bekanntschaft mit dem Theater, das sich damals unter der Reuber einer kurzen Blüte erfreute, für ihn entscheidend. Wol studirte er für sich fleißig Wolfssche Philosophie, Naturwissenschaften, Philosogie und namentlich auch alles, was sich auf das Theater bezog, aber er lernte auch tanzen, volti= giren und fechten, um im Umgang mit der feinen Welt nicht anzustoßen, und im Berkehr mit Schauspielern und Freigeistern wie Mylius wandte sich sein Sinn immer entschiedener von dem Gedanken, Theologie zu studiren, ab; er ward viel= mehr schon jett, was er immer vorzüglich geblieben ist, Schriftsteller, und zwar zmächst auf dem ästhetischen Gebiete und als dramatischer Dichter. Als seine Eltern, denen über sein Treiben und seinen Umgang beunruhigende Nachrichten zugegangen waren, ihn nach Hause gerufen hatten, wo er dann vom Januar bis Oftern 1748 blieb, ging er nach einer Ausstönung mit denselben und mit deren Einstimmung zwar als Student der Medizin und Philologie wider nach Leipzig, beschäftigte sich aber auch hier wider vorwiegend mit dem Theater und der Litteratur. Nachdem die Neuber, die schon im Januar 1748 seinen "jungen Gelehr»

ten" aatte mituren laffen, was ihm den Ruf eines theatralischen Genie eintig, Berbaig borte bort iffen muffen und buch Mulius nach Berlin gegangen mar, faiste



bort spielte; er selbst beschäftigte sich bort zunächst sast ausschließlich mit dem Studium dramatischer Dichtungen. Schon am 8. Dezember schrieb er jedoch an Lessing 605

Rendelssohn (H. 20, 1, S. 49 f.), dass er demnächst mit einem gebildeten jungen Ranne Namens Winkler auf drei Jare eine größere Reise ins Ausland antreten werbe. Die nächsten Monate galten der Vorbereitung auf diese Reise. In Dres= den, das er der Gallerie wegen besuchte, kam er mit seinen Eltern zusammen, die er auf kurze Zeit nach Kamenz begleitete. Am 10. Mai 1756 trat er sodann die Reise mit Winkler an; über Hamburg und Emben gingen sie nach Holland; gembe als sie sich nach England einschiffen wollten, erhielten sie die Nachricht vom Beginne des siebenjärigen Kricges; wegen der Besetzung Leipzigs durch die Preujen ging Winkler zunächst schleunigst nach Leipzig zurück, wo sie schon vor dem 1. Oktober wider eintrasen. Die Reise ward dann im Frühjar 1757 definitiv aufgegeben; Lessings Parteinahme für den preußischen König trennte ihn vollends wn Winkler, sodass dieser erst durch einen langwierigen Prozess abseiten Lessings bermocht wurde, seinen Verpflichtungen gegen ihn nachzukommen. L. war nun wider ganz auf den Erwerb durch Schriftstellerei gewiesen; er setzte dabei seine Studien über das Theater und die dramatische Pocsie fort und erfreute sich eines kehaften und freundschaftlichen Umgangs mit dem Dichter Ewald Christian von Meist, der als preußischer Major in Leipzig stand. Vom Mai 1758 bis Ende 1760 lebte er dann wider in Berlin; in dieser Zeit kam er in nähere Berürung mit Ramler, mit welchem Pläne zu litterarischen Unternehmungen gemacht wurden; vor allem aber war L. seit Januar 1759 für "die Briefe, die neueste Litteratur betreffend", tätig, zu deren Herausgabe er sich mit Nicolai und Mendelssohn berbunden hatte und in denen er anfänglich zumeist selbst die jüngsten litterari= ihen Erscheinungen einer scharsen und oft vernichtenden Kritik unterzog. Sein Arteil über Cramer und Basedow, das uns hier besonders interessirt, zeigt, wie mhaltbar und unwar der Standpunkt dieser aufgeklärten Theologen sei; vgl. na= mentlich, wie sich L. über die Methode, einem Kinde zuerst nur die Warheiten **der natürlich**en Religion und erst später die Geheimnisse des christlichen Glaubens kizubringen, im 48. und 110. Briefe äußert, H. 9, S. 180 und 321. Dergleichen Außerungen mögen schon damals einem Nicolai, der sich immer mehr solcher seich= ten Aufklärung selbst zuneigte, und andern nicht gefallen haben; es ist nicht un= varscheinlich, dass L. aus diesem Grunde sich allmählich von der Mitarbeit an den Litteraturbriefen zurückzog; anderes kam hinzu, ihm den Aufenthalt in Ber= lin zu verleiden; er sehnte sich auch nach einer äußerlich sorgenfreieren Stellung, und so folgte er im November 1760 einem Rufe, der unter günstigen Bedingungen an ihn erging, als Sekretär in die Dienste des General von Tauenzien in Breslan zu treten. Bald nach seiner Abreise von Berlin ernannte ihn die dortige Mademie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede. Sein Amt, das ihn in ihm villig neue Verhältnisse stellte, in die er sich leicht und gern fand, zumal es ihm in den militärischen Kreisen auch mancherlei aufheiternde Zerstreuung bot, ließ ihm doch zu erusten Studien Zeit; besouders beschäftigten ihn Spinoza und die Kirchenväter, aber auch der Laokoon und die Minna von Barnhelm wurden besonnen. Nach dem Hubertsburger Frieden, den er in Breslau öffentlich zu ver= kindigen hatte, bekam er noch mehr Zeit; infolge von Überanstrengung ward er im Sommer 1764 gefärlich frank an einem hitzigen Fieber, das ihm eine leichte nervöse Reizbarkeit hinterließ. Einen Ruf als Professor der Eloquenz nach Kö= nigsberg lehnte er ab; aber im Anfange bes Jares 1765 legte er seine Stellung in Breslau doch nieder, one eine sichere Aussicht für die Zukunft zu haben. Sei= nen Plan, nach Italien und Griechenland zu gehen, gab er wider auf und über Kamenz und Leipzig kam er im Mai 1765 zum vierten Male nach Berlin. Hier war der Bibliothekar (und Vorsteher des Münzkabinets und der Antikensamm= lung) Gaultier de la Croze gestorben und L.'s Freunde hofften, dass der König in diese für ihn so passende Stellung L. berusen werde. L. schrieb hier zunächst den Schluss der Litteraturbriefe und vollendete den ersten Teil seines Laokoon, er um Ostern 1766, wol in der Absicht, sich für die genannte, noch nicht be= ite Stelle zu empfehlen, herausgab (vgl. hierzu Schöne's Darstellung dieser An= selegenheit, H. 13, 2. Abth., S. XII ff.). Im Sommer 1766 reiste L. nach Pyr= mont; die Rückreise machte er über Göttingen, wo er Joh. Dav. Michaelis die

Anreaung zu seiner Abersehung bes A. Test.'s mit Anmerkungen gegeben baben foll, und Salberftadt, wo er Gleim befuchte. Als fich balb nach feiner Rudle Die hoffnung, Die Stelle bes Bibliothefars ju erhalten, vollig gerichlug iber Rem wälte einen Franzosen Pernety, ber fich balb als gang unbrauchbar erwies 2. ber fernere Anjenthalt in Berlin verleidet, und fo tam ihm im November 1:66 ber Antrag Johann Friedrich Loewes, als Dramaturg an bas Theater, das et t hamburg grunden wollte, zu treien, fehr erwunscht. Rachbent & fich in hamtar die Dinge selbst angesehen (Dez. 1766 und Jan. 1767) und sich uber bie buihm einzunehmende Stellung mit Loewe geeinigt hatte, jog er im April 1767 nad hamburg. Um diese Zeit vollendete er die Minna von Barnhelm, die gang im nach seiner Übersiedelung nach Hamburg erschien. Noch im April kundigte er sem "Dramaturgie" an, die bann auch bald in einzelnen Rummern zu ericheinen be gann. Der Plan Loewes, ein beutsches Nationaltheater zu errichten, ichenen aber balb, und damit warb auch L's Stellung unsicher; Die Berausgabe ber Im maturgie mujste mehrfach unterbrochen werden, und ebenfo unisgludte eine lie mannische Berbindung, in welche 2. mit Johann Christoph Bobe gur Errichten einer Druderei und Buchhandlung getreten war. Dieje Mifserjolge trubten ib ben Aufenthalt in Samburg, ber ihm fonft wegen bes angenehmen geselligen befehre in befreundeten Familien und des Bujammentebens mit Alopitod, Dage born, Clandius und vielen andern bedeutenben Mannern febr zujagte Radden Q. im Commer 1768 in ben antiquarifchen Briefen gegen ben Profeffor Chmftian Abolph Alog in Halle, von dem er auf eine unverschante Beise öffentlich 🚥 gegriffen war, eine heftige Polemit eröffnet hatte (ber erfte Teil der Briefe @ ichien Michaelts 1768), faste er im Sept. 1768, foviel wir feben, gang pleble ben Entschluss, dauernd nach Italien zu gehen (vgl. Schone a. a. D. und & 20 1. 6. 285). Obwol L. lange an biefem Plane festhielt, tam es damale nicht im Ausjurung desselben; L. blieb vielmehr noch das Jar 1769 in Hamburg und gab den zweiten Teil der antiquarischen Briefe und die Abhandlung: "Wie de Alten den Tod gebildet", heraus; beide sind auch gegen Klotz gerichtet und er schienen Michaelis 1769. Eine Aussicht, nach Wien zu kommen, hatte ich war zwischen auch als betrügerisch erwiesen Da fragte im Oktober 1769 oder vielleckt schwas früher (Schone a. a. D. S. XLIX) Ebert, der den Erbprinzen was Braunschweig für L. zu interessiren gewusst hatte und L.'s Absicht, sich nach Iw lien gu begeben, faunte, bei ihm an, ob er die Stelle eines Bibliothefars in Bob fenbuttel, die in diefem Galle fur ihn frei gemacht werden follte ib. 20, 1, 8 362, ju ubernehmen bereit fer L reifte im Rovember nach Braunschweig und hatte all er im Dezember nach hamburg zuruckehrte, fich zur Annahme entschieden Dais in feine Überfiedlung nach Boljenbuttel wegen seiner petumaren Bedraugune bi in ben April 1770 verzog (b. 20, 1, S. 579), trug ihm noch die Befanntiche Berbers ein. 2. nahm von Samburg nach Bolfenbuttel bor allem zweierlei mu: in feinem Bergen bie Neigung zu feiner fpateren Frau und unter feinen Pavier die hernach von ihm teilweise unter bem Namen "Fragmente eines Ungenanntes" veröffentlichten Abhandlungen. In dem Saufe bes Naufmannes und Seidentabie tanten Engelbert Ronig botte & in Somburg viel und gern vertehrt; ale bufe Ende Dezember 1769 auf einer Beichaftereife gu Benedig ploplich geftorben met nahm sich 2. der hinterbliebenen treulich an; nach feiner Abreise von hambon blieb er in beständigem Briefwechsel mit ber Bittwe Ronigs, Eva Ratharma, gel Sahn, aus Beibelberg, und verlobte fich bann mit ihr im Anguft 1771 bei eine Besuche in hamburg; die Briefe beider vor und nach der Berlobung bis ge Trauung, die erst am 8. Oktober 1776 erfolgte, unterscheiden sich durch ihre eine fache Barheit vorteilhaft von andern anlicher Art in jener Beit; sie zeigen und wie innig und uneigennutig beide einauder zugetan waren, und wie Gleichteit de Gesinnung und Berständnis für einander sie besahigte, einander gludlich zu moder es gehörte zu L's trourigsten Erlebnissen, dass diese Ehe schon nach der turze Dauer von nur junizehn Monaten am 10. Januar 1778 durch Evas Tod wie gelöft wurde. Den Projeffor hermann Samuel Reimarus, den Berjaffer der in Fragmente, hatte L. nicht perfünlich tennen gelernt, obschon er fast ein Jar no

Lessing 607

mit ihm in Hamburg zusammen lebte; nach Reimarus am 1. März 1768 erfolg= ten Tode ist Q. höchst warscheinlich mit den Kindern desselben, dem Dr. Joh. Alb. Heimarus und dessen Schwester Elise, persönlich bekannt geworden (vergl. hierzu und überhaupt zu dem nun folgenden die Artikel "Fragmente, wolfenbüttelsche", und "Goeze, Joh. Melchior", in dieser Encyklopädie Bb. IV, 6. 597 ff., und Bb. V, S. 258 ff., deren Inhalt hier nicht widerholt wird); jebenfalls hat L. schon in Hamburg mit dem jüngeren Reimarus in Verbindung gestanden und von ihm, wie jetzt unzweifelhaft feststeht, die "Fragmente" erhal= ten (vgl. Bb. VII, S. 800, in den Nachträgen zum 4. Bande und: Mitteilungen bes Bereins für hamb. Geschichte, 1880, Nr. 4, S. 41 ff.). In Wolfenbüttel hat & sich nicht lange wol gefült; nur aus der ersten Zeit dort liegen Außerungen ber Zufriedenheit vor (in Briefen an Ebert und an seinen Bater, H. 20, 1, 6.354 und 363), die sehr bald gegenteiligen weichen. In den ersten Tagen fand er unter den Manustripten der dortigen Bibliothek eine Schrift des Berengarius Turonensis, die für die Abendmalsstreitigkeiten des 11. Jarhunderts und für Beungars eigne Lehre vom Abendmal von großer Bedeutung war; eine Ankündigung berselben, in welcher er ausfürlich sich auf die Geschichte dieser Streitigkeiten ein= ließ und Berengars Lehre darlegte, gab er noch im Jare 1770 heraus (Braun= schweig, 4°). Da nach L.'s Auffassung, die wol nicht richtig ist (vergl. H. 14, 6.91), Berengar in der Lehre vom Abendmal mit Luther übereinstimmte, wurde 2. wegen dieser Schrift von den Anhängern der lutherischen Lehre ebensosehr ge= priesen, als von seinen freisinnigen Freunden getadelt; ihm selbst war die Beschäf= tigung mit dieser Arbeit schon wärend derselben verleidet, und er gesteht offen, dass er sie nur, weil er in Not war, vorgenommen (H. 20, 1, S. 381 ff.). Unter biesem Drucke brachte er auch die folgenden Jare zu; seine Lage verschlimmerte sich noch, als er nach dem Tode seines Vaters (am 22. August 1770) die Schulden desselben übernahm; dabei fülte er sich vereinsamt, und so ward er miss= mutig und verftimmt. Als er von einer kleinen Reise im Herbst 1771 nach Ham= burg, wo er sich verlobte und in die Loge trat, und nach Berlin, wo er schon Die Fragmente herausgeben wollte, zurückfehrte, fülte er sich freier und nahm die "Emilie Galotti", die ihn schon viele Jare beschäftigt hatte, wider vor, und beenbete sie bis zum Februar 1772; sie ist unter seinen Tragödien die vollendetste, eine Probe auf die von ihm in der hamburgischen Dramaturgie entwickelten Ge= danken über die an eine solche Dichtung zu stellenden Forderungen. Wärend sei= ner Arbeit an ihr starb Klot (Ende 1771), was einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Im übrigen fehlte es ihm zu größern, selbständigen Arbeiten in dieser Zeit, die die traurigste seines Lebens ist, an Mut und Kraft; seine Beschäftigungen auf der Bibliothek veranlassten ihn zu verschiedenen Studien, die seit dem Jare 1778 teilweise in den Beiträgen "Zur Geschichte und Litteratur" erschienen; in diesen gab er auch im Jare 1774 zuerst ein Stück aus den "Fragmenten" heraus; er klbst sagt von dieser ganzen Tätigkeit, dass er im eigentlichen Sinne um Brot schreibe (vgl. seine Außerungen in seinen Briefen aus dieser Zeit und die Zusam= menstellung berselben bei Stahr, Lessing's Leben, 8. Aufl., Berlin 1877, Band 2, 6. 63 ff., besonders S. 67, und bei Röpe, Johan Melchior Goeze, S. 153 ff.). Rachdem er schon am 30. April 1774 (H. 20, 1, S. 579) seinem Bruder geschrieben, dass er kein Jar mehr in Wolfenbüttel aushalten wolle, reiste er im Febr. 1775 plötlich über Leipzig und Berlin nach Dresden und Wien; in Wien weilte damals seine Braut; hier traf er auch den Prinzen Leopold von Braunschweig, ber ihn aufforderte, ihn auf einer Reise durch Italien zu begleiten. Auch von die= fer Reise, die ihm unter andern Umständen die Erfüllung eines lange gehegten Bunsches gebracht hätte, hatte L. nicht den gehofften Gewinn; im Februar 1776 lam er unbefriedigt wider zurück. Rach seiner Hochzeit im Oktober 1776 machte er sich an die Herausgabe der fünf weitern Fragmente, die im Januar 1777 im vierten Beitrag zur Geschichte und Litteratur erschienen (Heft 20, 1, S. 692), und nun begannen für ihn die bekannten theologischen Streitigkeiten (vgl. Bb. IV, 6. 598, und Bb. V, S. 261 f.), die ihn fortan bis zum Ende seines Lebens so in Anspruch nahmen, dass mit ganz geringen Ausnahmen auch seine ganze schrifts

stellerische Tätigkeit durch sie bestimmt wird. Iwar das Jar 1777 bes größtemeils rubig: es war das Jar seines kurzen häuslichen Glüdel; l sicht auf eine Anstellung in Mannheim, die sich dann aber zerschlug, ! im Frühjare zu einer Reise dorthin vermodit. Nur die beiden ersten fei logischen Streitschriften, in welchen L. auf die Angriffe, welche der Din hann Taniel Schumann in Hannover (vgl. über ihn H. 20, 2, S. A das dritte Fragment gerichtet hatte, antwortet, "Über den Beweis des Ge der Kraft" und "Das Testament Johannis" (H. 16, S. 9 ff. und G.1) noch aus dem Jare 1777: sie zeichnen sich verhältnismäßig, abgesehen Schluss der zweiten, noch durch Milde aus. Nach dem Tode seiner nuar 1778), der ihn in jeder Hinsicht so schwer als deukbar traf un sich auf seine Stimmung einen bleibenden Einftuse hatte, ward seine Be rücksichtsloser. Die Zal seiner Gegner wuchs, vor allem, seitdem er im ! das Fragment "Bom Zwecke Jesu und seiner Jünger" berausgegeben ! Bruber galt in ber Ausgabe seines theologischen Rachlasses (Berlin 1 bis 17) mehr als 30 Schriften auf, die in den Jaren 1778 und 177! und den Ungenannten erschienen, und das Berzeichnis ist noch nicht t dazu kam, dass seine Stellung zur braunschweigischen Regierung durch ! gabe der Fragmente schwierig geworden, dass seine Gesundheit erschi dass auch seine petuniären Berhältnisse wider sehr drückend wurden; das stimmte ihn immer mehr und brachte ihn dahin, dajs er nur in der Pi seine geistige Kraft und Schlagsertigkeit entsalten konnte, erklärt abei Beftigkeit und Bitterkeit derselben. Rachdem er im Jare 1778 sich in plit" zunächst gegen den Superintendenten Johann Heinrich Reg in ! tel, seinen "Rachbar", gewandt hatte, ber anonym die Angriffe des U gegen die Auferstehungsgeschichte im sechsten Fragment bekämpft hatte, zalreichen Schriften gegen Johan Melchior Goeze (vgl. Bd. V. S. auch noch im Jare 1778 die Anfündigung des "Nathan" (H. 11, 2, biefer, "ber Son seines eintretenden Alters, den die Polemik entbinde wie er ihn selbst nennt (H. 20, 1, S. 793), ward im April 1779 beend zeitig beschäftigten L. die allerdings mehr friedlichen, aber boch auch theologischen Streitigkeiten entstandenen Schriften "Ernst und Falk", e 1778, Fortsetzung 1780, und die "Erziehung des Menschengeschlechtes gegeben 1780. Dass dieses lettere Werk, dessen erfte Hälfte schon im bei L.'s Bemerkungen zum fünsten Fragment erschienen war, nicht sein gebanken nach von Albrecht Thaer herrürt, wie Wilhelm Körte im Let (Leivzig 1839, S. 25 ff.) warscheinlich zu machen suchte, darf heute trot falls, den diese Ansicht bei Illgen (Zeitschrift für die historische Theoli S. 99 ff.) und, wie es scheint, auch bei David Friedrich Strauf (Die Glaubenslehre, Band 1, S. 260) fand, als allgemein zugegeben angei ben; vgl. G. E. Buhrauer, L's Erziehung des Menschengeschlechtes, Be und Christian Groß in H. 18, S. 188 ff. Außer den genannten Sch fallen in diese Jare noch zalreiche Entwürfe und Anfänge anderer polei beiten, die aus seinem Nachlass bekannt gemacht sind, vergl. H. 17. hatten seine Leiden immer zugenommen; seine förperliche Schwäche zeig mentlich in großer Schlafsucht. Durch kleine Ausflüge, die ihn im He und 1780 noch zweimal nach Hamburg brachten, suchte er sich zu erfri namentlich im Reimarusschen Areise in Hamburg fülte er sich zeitwei aber dauernde Stärfung brachten fie nicht. In den letten Wochen nahr Araft seiner Augen bedeutend ab. Bei einem Aufenthalte in Braunsch hin er sich in den letten Tagen des Januar 1781 begeben hatte, stat unerwartet plötlich am Donnerstage den 15. Tebruar 1781.

L.'s Bedeutung für die deutsche Litteratur und sein Einsluss aus wickelung derselben können hier nur angedeutet werden; wärend Klopsto und Herder von den Gebildeten kaum mehr gelesen und immer meh den Litteraturhistorikern studirt werden, bleibt L. neben Schiller und der Zal der großen deutschen Klassiker in ungeschwächtem Anschen. Er

Beffing 609

e Frage ber Warhaftigkeit und Mannhaftigkeit feines Wefens ebensofehr, wie r relativen Bollenbung feiner Hanptwerte, namentlich feiner Dramen. Bite Starte liegt auf bem Bebiete ber Aritit und gwar nicht nur ber urtheis when, fondern ber pormarts fürenden, ber produttiven, wie man fie genannt hat. in ftets reger Forschungstrieb und eine ungewonliche geiftige Braft, Die ibn on fruhe dahin brachten, über alles felbständig benten zu wollen, verbunden einer stamenswerten Belesenheit und Gelehrsamkeit, ließen ihn bie verschiemen Bebiete ber Runft und Litteratur, namentlich ber poetischen, betreten und af allen das Bertehrte in ben herrichenden Richtungen ertennen und neue Bege meifen oder auch felbft einschlagen. Dier ift fein größtes Berbienft die Befreiung er deutschen Dichtung von der Abhängigkeit von den Franzosen. Seine Kritik ift abei nicht nur icharf, sondern wird in der hipe bes Streites auch mitunter unnecht; bas gilt nicht nur bon feinen Schriften gegen Lange und Rlot, fonbern ach von benen gegen Goeze (vgl S. 13, 2, S. LV); aber feine Deifterwerte feser Art fesseln durch ihre schone Sprache, ihre Klarheit und Frische und ihre une bialeftische Methode auch heute noch bann, wenn ber Wegenftand berfelben

eibit auch bedeutungslos geworden.

Bur die Art, wie er arbeitete, find feine bramatifchen Sauptwerte ein mertwurdiges Beispiel; die drei bedeutenosten, die Miß, die Minna und die Emisie benn der Nathan kommt als Drama weuiger in Betracht, wie L. ihn ja auch ur ein dramatifches Gebicht nannte), bedeuten Abschnitte in feiner fritischen Erbrichung bes Wefens bes Dramas und find Beispiele zu ben von ihm borber nigeftellten Regeln; bon biefer Seite find fie wenigftens ebenfo bebeutenb, als wu der Seite ihrer bichterischen Konzeption. Was L.'s Sprache anlangt, um berentwillen auch feine profaifchen Schriften ibm den Rang eines Alaffiters fichern, bat man wol bes Guten zu viel getan, wenn man feinen Emflufs auf die eutsche Schriftsprache dem Luthers gleichstellte; aber bedeutend und bemerkens-bert bleibt er jedenfalls; hat L. boch auch nach seinem eignen Zeugnis auf seine Sprache großen Gleiß gewandt, wie er benn auch die Beschichte ber beutschen Sprache ftudirt und auf fie bezügliche Arbeiten begonnen bat. Unter ben Befichtsunft fritischer Forschungen fallen nun auch seine theologischen Arbeiten. Aber L's Stellung zum Christentum und zur Theologie ift sehr verschieden geurteilt vorden; teils der eigne Standpunkt dessen, der urteilt, teils aber auch der Um-Kand, dass L. selbst sich verschieden geaußert hat und manches nur yvuraorixõs, nicht beymarexes (vgl. S. 20, 1, S. 736) sagte und nach seiner fritischen Beise oft nar negative Urteile ausspricht, weil er seine Position entweder nicht aussprechen ber auch teine Enticheibung treffen wollte, haben Berwirrung in diefe Erorterung getracht. Ramentlich das erstere. Diejenigen, die noch heute die Religion Christi der Friftlichen Religion gegenuberstellen, eine Unterscheidung, die L. (H. 17, S. 248) bon Reimarus annahm, und die erftere festhalten, die lettere verwerfen wollen, saben one Frage ein Recht, sich auf L. zu berusen und ihn, namentlich auch dem Letionalismus vulgaris gegenüber, als den Borläuser, wenn nicht Begründer einer menen Zeit fur die Theologie zu feiern; ift biefe fog. Religion Chrifti bas mare Thriftentum, bann ift & gewifs ein echter Chrift und ein voller Proteftant gebefen und hat Luthers Wert weitergefurt als "ber einzige, ber sim Jarhundert ber Auftlarung] die Vernunft wirklich zu Ehren gebracht, das leuchtende Borbild bes fechten Rationalismus für alle Beiten" (Schlusworte ber Schrift von Karl Schwarz, L. als Theologe, Salle 1854). Salten wir aber an ber feit Schleier= macher der evangelischen Kirche widergewonnenen Erkenntnis fest, bas bas Befentliche im Chriftentum die Stellung zur Person des Heilandes ift, so bafs biefer bas Objett ber driftlichen Religion wird und nicht nur ihr Lehrer, fo fann 2.'s religiose Aberzeugung, trop aller seiner Chrfurcht gegen die Berson Jeju, Die fein väterliches Erbteil war und die er unferes Biffens nie verleugnet hat, nicht gut eine druftliche genannt werden, mag man ihn auch gern mit Hebler (im unten anzufurenden Werke S. 103) einen "driftlichen Nicht-Chriften" nennen. Denn bafs feine ethischen Anschauungen, sein reger Forschungstrieb nach Warheit, ja selbst seine religiösen Überzeugungen boch dem chriftlichen Boden entstammen, soll 610 Lessing

damit nicht geleugnet werden; ist doch selbst der "Nathan" trop der bewußten Zurückstellung des Christentums gegen das Judentum und den Islam nur als Produkt einer ursprünglich vom Christentum ausgehenden Lebensauffassung dentbar, eine Anerkennung, die freilich seinem poetischen Wert nicht vorteilhaft ist. Man wird in Bezug auf die Hauptsachen auch nicht von einer verschiedenen Stellung L.'s zum Christentum in den verschiedenen Zeiten seines Lebens reden tonnen; wirkliche Widersprüche in seinen Außerungen, die sich allerdings finden, haben entweder ihren Grund in seiner polemischen Methode, von der schon die Rebe war, ober in dem Unfertigen seiner Stellung, das ihm ja andererseits zum Ruhme gereicht; seitdem er angefangen, sich über driftliche und theologische Fragen zu äußern, sind gewisse Grundzüge seiner Überzeugung vorhanden und die Entwick lung derselben ist eine stetige, wenn es auch zu bedauern bleibt, dass sie in den letten Jaren seines Lebens in der Hitze des Kampfes, in den ihn die Herausgabe der Fragmente brachte, eine immer einseitigere ward. Nur das wird zuzugeben sein, dass L. in der Art, wie er seine Ansichten äußert, nach dem Tode seines Vaters weniger zurückhaltend erscheint, als zu dessen Lebzeiten (vgl. Dauzel, Lessings Leben, 1. Band, S. 16), was durch seine Pietät gegen denselben völlig erklärlich wird. Bon zwei entgegengesetzten Seiten hat man geglaubt, eine völlige Umwandlung der Überzeugungen L.'s in seiner letten Lebenszeit annehmen zu mussen; Friedrich Heinrich Jacobi veröffentlichte ein Gespräch, das er am 6. und 7. Juli 1780 zu Wolfenbüttel mit L. hatte, um nachzuweisen, dass & schließlich beim entschiedenen Spinozismus angekommen sei; andere, wie 28. Wacker nagel und Stirm (vgl. die Citate bei Hebler a. a. D. S. 1) waren ber Ansicht, dass L. in der Erziehung des Menschengeschlechts einen bedeutenden Schritt vom Nathan aus vorwärts zu einer dem Christentum freundlicheren Anschauung getar habe. Schon dass diese beiden Ansichten einander völlig widersprechen, wird gegen sie misstrauisch machen. L. hat weder in der Theologie noch in der Philosophie ein ausgebildetes System gehabt; noch weniger aber hat er das System eines aus bern sich angeeignet; einerseits scheute er sich zu sehr, mit seinen Forschungen ab zuschließen, andererseits war er zu selbständig und kritisch. Jacobis Bericht mag innerhalb der von ihm selbst angegebenen Grenzen richtig sein, und doch war & nicht ein Spinozist; L. hat einen überweltlichen Gott, dem er Bewusstsein beis legt und der mit Bewustsein handelt (über Jacobis Urteil vgl. die Ausfürung Ritters in der unten zu nennenden Abhandlung), und leugnet die Borsehung Gottes nicht. Ein Widerspruch zwischen Nathan und der Erziehung des Menschen geschlechts ist aber schon beshalb nicht anzunehmen, weil der Nathan zeitlich zwischen die beiden Teile der Erziehung des Menschengeschlechts fällt; dass im Nathan dem Christentum nicht seine Stellung über dem Judentum und Islam gegeben wird, hat in der Tendenz des Gedichtes seinen Grund, das eben den Christen eine se beschämende Lehre geben sollte; dass L. tropdem dem Christentum unter den geoffenbarten Religionen die erste Stelle zuwies, beweisen, falls das überhaupt noch erst zu beweisen wäre, zalreiche Außerungen. Aber in den geoffenbarten Religionen sieht er nur Erziehungsstufen, auf denen wir zur rechten Er forschung der Vernunftwarheiten, der Warheiten der natürlichen Religion, aus geleitet werden sollten. Die Offenbarung gibt dem Menschen nichts, worauf die menschliche Vernunft nicht auch kommen würde, aber sie gibt es ihm früher. Auf das Judentum und das Christentum (der Islam tritt in der Erziehung des Menschengeschlechts ganz zurück) erwartet L. noch eine dritte Offenbarungsstufe, die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die Zeit der Vollendung, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist (Erziehung des M.=G. § 3 f. 85 f., H. 18, S. 199 und 216); und er wagt die Hypothese, dass jeder an dieser Bollendung wol auf dem Wege einer Seelenwanderung Anteil nehmen könnte (ebenda § 94 ff.; S. 218). Das sind die Gedanken, in denen er sein Glaubensbekenntnis zuletzt ausspricht; eine Hinkehr oder Rückkehr zum christlichen Glauben werden wir in ihnen nicht finden; aber auch nicht die Lehre des Spinoza. Soll der Philosoph genannt werden, der auf ihn den größten Einfluss gehabt hat, so ist Leibnit zu nennen. 31 den theologischen Richtungen seiner Zeit verhielt er sich durchaus abwehrend;

iber die Flachheit und Frivolität der aufgeklärten und halbaufgeklärten Theolegen, die sich mit einer lieblichen Duintessenz aus dem Christentume beprügen (H. 9, S. 182), hat er mehrfach sich unzweideutig ausgesprochen; aber uch die orthodozen Theologen waren nach seiner Meinung nicht die Vertreter 18 waren Christentums. Wenn L. auch die Konsequenz des kirchlichen Lehr= skäudes anerkannte und ein gewisses Recht, an ihm festzuhalten, bis besseres geunden sei, zugab, so fülte er sich doch von wesentlichen Lehren desselben abpfloßen. Sein Kampf gegen Gocze fürte ihn dann dazu, den Vertretern der kirch= lichen Lehre fast alle sittliche Berechtigung abzusprechen, was seiner unwürdig und peziell Goeze gegenüber ungerecht war (vgl. Bd. V, S. 262). Der Streit selbst winte jedoch, auch wenn er anders gefürt wäre, zu keinem befriedigenden Ende stren, weil einerseits Goeze darin wie L. ein Kind seiner Zeit war, dass er die Barheit, die er verteidigte, rein erkenntnismäßig darstellen wollte, was nun ein= mal bei der christlichen Warheit nicht möglich ist, und andererseits L. auf sei= mm Standpunkte für die spezifisch christlichen Warheiten kein Berständnis hatte; We Begriffe Sünde und Erlösung sind für sein Denken als ihn persönlich ans schende nicht vorhanden, und darum ist auch für ihn eine übernatürliche Offen= barung wertlos. Dass aber L. durch seinen Streit mit Goeze, und zwar mehr burch die Art, wie er ihn fürte, als durch die von ihm verteidigten Sätze, der Renge der dem Christentum kalt oder feindlich gegenüberstehenden die Meinung beibrachte, für jeden Gebildeten sei es fortan ausgemacht, dass die Sache des hriftlichen Glaubens unhaltbar sei, ist eine Folge desselben, die leider noch jett

mch hundert Jaren nachwirkt.

Diese Andeutungen weiter auszufüren, ist an diesem Orte nicht wol möglich. E erübrigt noch, aus der fast unübersehbaren Litteratur über L. das für die Leser biefer Encyklopädie wichtigste zu nennen. L.'s theologische und philosophische Schrif= ku liegen jetzt am bequemsten im 14. bis 18. Bande der Hempelschen Ausgabe kiner Werke vor, die auch einzeln abgegeben werden (vgl. über sie Schürers theolegische Litteraturzeitung 1878, Sp. 540 f.). Nächst diesen kommen seine Briefe mb die an ihn gerichteten in Betracht, die am vollständigsten in den beiden Abkilungen des 20. Bandes der genannten Ausgabe veröffentlicht sind. Unter den kebensbeschreibungen L.'s ist das Hauptwerk Th. W. Danzel, Gotthold Ephraim Kessing, 1. Band, Leipzig 1850; 2. Band von G. E. Guhrauer in zwei Hälf= km, ebenda 1853 und 1854. Eine zweite Auslage dieses Werkes, von W. von Ralzahn und R. Boxberger herausgegeben, erschien Berlin 1880 f., in 2 Bän= un. Uber L.'s Bedeutung für die deutsche Litteratur vgl. außer den bekannten Berken von Vilmar, Gelzer, Koberstein und Koenig besonders Joh. Wilh. Loes kll, G. E. Lessing; aus Bonner Vorlesungen herausgegeben von Koberstein, Braunschweig 1865 (3. Band ber Entwicklung der deutschen Poesie von Klopstock Boethe). Ferner sind hervorzuheben: C. Hebler, Lessingstudien, Bern 1862; peinrich Ritter, Über L.'s philosophische und religiöse Grundsätze, in den Göt= inger Studien 1847, 2. Abth., S. 151 bis 221, und in einem Separatabbruck, Bittingen 1847; J. A. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie, Münhen 1867, S. 721 ff.; H. Wüller, Gotthold Ephraim Lessing und seine Stelmg zum Christentum, in den Zeitfragen des christlichen Bolkslebens, 36. Heft, beilbronn 1881, — diese wertvolle Schrift konnte im vorstehenden Artikel noch nicht kunst werden. — Über den Nathan vergl. Willibald Benschlag, Lessings Nathan ber Beise und das positive Christenthum, Berlin (1863), und Höhne im Be= veis des Glaubens, 16. Band, 1880, S. 64 ff. Carl Beribean.

Lessius, Leonhard, eigentlich Leß, ein jesuitischer Moralist, welchen die Ratholiken und namentlich sein Orden zu seiner Zeit sehr hoch stellten, der aber voch ziemlich vergessen sein würde, hätte ihm nicht der Gegensatz zu dem Augusti= nismus des berühmten Bajus (vgl. d. Art. Bd. II, S. 66) eine Stelle in der Seschichte der wichtigen Streitigkeiten darüber gesichert. Er war geboren zu Brecht in Brabant am 1. Oktober 1554, zu Löwen Lehrer der Philosophie und Theo= logie. 1567 waren 76 Sätze des Bajus, welche seine scotistisch = gesinnten Kol= legen angegriffen hatten, vom Papste verdammt worden; als nun die Jesuit Leß und Hamel gar zu pelagianisch lehrten, trat die Fakultät 1587 gegen & aus ihren Borlesungen gezogene Säte auf und verdammte sie öffentlich. Do blied L. Lessius in großem Ansehen. Er starb am 5. Januar 1623. Uber sein Len vgl. Alegambe, Bibliotheca scriptorum societatis Jesu p. 301. (Schrifte sür und wider ihn in Buddei Isagoge, Lips. 1727, 40, p. 708. a.) Seine meh sachen, allerdings wol gut geschriebenen moralischen Schriften und Abhandlunge tragen den sophistischen Charakter der Moral seines Ordens an sich; am berühm testen waren darunter die libri IV de justitia et jure, ceterisque virtutidus car dinalibus, welche seit 1605 oft gedruckt wurden, zuletzt Lugd. 1653 fol., mi einem Anhange von Theophile Raynaud pro Leon. Less. de licito usu aequivo cationum et mentalium reservationum — also der Jesuitenmoral; nach Alegamb opus omnibus numeris absolutum, quod implevit ordem sama et fractu.

Er hat auch in einer eigenen Schrift: Consultatio, quae sides et religio si capessenda (Amstelod. 1609, zulett 1701) die protestantische Kirche angegrissen weil niemand sagen könne, wo dieselbe vor der Resormation gewesen, in welche Hinsicht Balthasar Meisner in Wittenberg († 1626) dieselbe in Schutz nahm in Consultatio catholica de side Lutherana capessenda et Romano-papistica dese renda 1623), einer der besten Schristen über diesen Gegenstand. Doch ist er nicht dadurch, sondern durch seine Jesuitenmoral in das hohe Ansehen gekommen, das ihm sogar Wunder zugeschrieben wurden und er sast für einen Heiligen erklär ward, wie aus Gerns Schutzschrift für Bajus zu ersehen.

Leftines, Synobe von. Liftinae oder Leftines ist eine königliche Bill der alten Zeit, unweit Binche und des Klosters Laubes im Hennegau, und di daselbst gehaltene Synode ist die zweite austrasische unter Karlmann, gehalten warscheinlich 743. Den Akten derselben sind verschiedene Dinge beigemischt, bi eigentlich nicht zu denselben gehören. Anderes hat wenigstens keine selbständig Bebeutung, sofern darin die Festsetzungen der ersten austrasischen Synode vom Jan 742 eben einfach bestätigt werden: die Regel des hl. Benedikt ist abermals ein geschärft, und die Strafen für Erzesse bes Klerus sind erneuert. Aber es ist nm 743 boch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt badurch geschehen dass, mit Wideraufnahme der schon angelegten Tendenz, die dort begonnene Fixirung der echten Grundsätze kirchlicher Ordnung im austrasischen Reiche Karlmann! nun näher bestimmt wird als Anknüpfen an die altkirchlichen Zustände: denn et ist hier ausdrücklich die Verpflichtung auf die Kanones der alten Väter, d. h. der ökumenischen Synoben ausgesprochen, und die Behandlung unzüchtiger und ince stuoser Ehen in einem Sinne gefast, dass dadurch den römischen Ehegesetzen, die gerade jest bedeutend verschärft wurden, der Eingang ins frankische Reich eröffne Doch ist das nicht das Bedeutungsvollste an dieser Synode. vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig für den Stat wie st die Kirche. Es handelt sich nämlich dabei um die große Säkularisation des 8. Jar hunderts. Lange war man über diesen Gegenstand im Jrrtum. Man meinte, bat Kirchengut sei schon unter Karl Martell hauptsächlich angegriffen worden, Pippin und Karlmann hätten dagegen das Vergehen des Vaters durch möglichste Restitution wider gut zu machen gesucht, aber das Verfaren Karls habe doch auf einem allgemeinen Grundsatz beruht, vermöge bessen der König über Kirchengut verfügen konnte vermöge des Schutrechts, und es sei dieser Grundsatz damals nur in auf fallender Weise zur Ausübung gebracht worden. So meinten Eichhorn, Phillips, Waiß, Planck, Rettberg, Pert, Birnbaum, Naudet, Pardessus, Fauriel, Mile. & zardiere. Von dieser Schuld suchte man den Retter des Abendlandes und der abendländischen Kirche, den Sieger von Poitiers und Beschützer des Bonisacius, zu entlasten: er sei durch die Not dazu gedrängt worden, oder auch geradezu, er habe keine solche Einziehung von Kirchengut vorgenommen. One solche apologes tische Zwecke hat endlich Paul Roth gezeigt, dass die Säkularisation tatsächlich erst unter Karl Martell's Sönen, namentlich Pippin, erfolgt ist, und dass sie one Rechtsboben war, ein neuer Akt der Willkur, dem sich die Kirche fügte, weil sie muste. Wurde von den Merovingern die Kirche im ganzen rücksichtsvoll, teils

Lestines 613

sogar freigebig behandelt, waren beren Eingriffe in das Kirchengut nur parmb nicht von Bedeutung, nirgends von einem allgemeinen Gesetzgebungsakt tet, so behnte sich bagegen die karolingische Säkularisation des 8. Jarhun= gleichmäßig auf alle Kirchen des Reichs aus, sie traf den größten Teil ihrer ungen, sie war eine förmliche Teilung zwischen Kirche und Stat, daher der ne Name Divisio, und der Stat war es, der entschied, was der Kirche noch n sollte, und das ganze war eine gesetzgeberische Maßregel. Darin liegt die tbedeutung der Synode von Leftines. Karl Martells Verfaren hatte we= h nur darin bestanden, dass er die Stellung der Bischöfe ganz abhängig e von ihrer Stellung zur weltlichen Gewalt. Willfürlich wurden Geistliche st, die einseitige Bestellung der Pfründen durch den Stat wurde zur Regel ht, selbst one auf die kanonische Beschaffenheit des Empfängers zu achten. rch ward die Kirchenzucht völlig aufgelöst, die Kirche selbst in den Dienst states gezogen, aber eine Einziehung des kirchlichen Guts war dadurch un= gemacht, benn es befriedigten die verweltlichten Bischöfe unter Karl Martell Mig die Bedürfnisse des States durch große Vergabungen. Erst unter seinen n Karlmann und Pippin ward das Verfaren eingeleitet, die Kirche zu ben, und zwar auf dem Wege der Gesetzgebung. Der Stat ging scheinbar da= emlich schonend und mäßig zu Werke: die Geiftlichkeit selbst wird auf der be zu Lestines gefragt, man handelt erst mit ihrer Bewilligung, und die egel soll keine bleibende sein. Diejenigen nämlich, welche mit kirchlichem Gute den König beliehen werden, behalten dasselbe nur auf Lebenszeit, nach ihrem jällt es der Kirche wider heim, sie zalen Census und haben für Erhaltung irchlichen Baulichkeiten zu sorgen, und der Zins scheint sogar ziemlich hoch Allein zugleich soll der König die Befugnis haben, das durch den Tod eliehenen erledigte Kirchengut im Falle der Not wider zu vergeben, auf dem ber Prekarei wie das erstemal, sodass die zunächst vorsichtig als bloß vorüber= d bezeichnete Maßregel doch einen bleibenden Charakter annehmen konnte, ja e. Auch war die Zustimmung der Geistlichkeit sehr weitschichtig gehalten, dem 8 bleibt die Genehmigung nicht für die einzelnen Fälle vorbehalten, der ist in der Ausdehnung der Einzichung nicht beschränkt, nur soll er darin so weit gehen, dass bas kirchliche Institut Mangel litte, das im einzelnen betroffen wird. Und doch hat die Synode von Lestines für die deutsche : bamals noch bessere Bedingungen erlangt, als sie in Gallien von der welt= Macht zugestanden worden zu sein scheinen. Aber man wehrte sich auch man beschwerte sich nicht, selbst von dem mutigen Bonifacius sindet sich Spur eines Protestes, und Papst Zacharias erklärte die Bewilligung von den aus den vergabten Gütern für genügend, er hoffte, dass sich bei ruhige= leiten mehr werde erreichen lassen: für den Augenblick sah wol jedermann itische Unvermeidlichkeit des Verfarens ein. Dennoch gab Pippin im letten seines Lebens die Zusicherung, dass in Zukunft die Welt- und die Klosterchen, welche beide gleichmäßig betroffen waren, ihre Güter in Ruhe besitzen t, natürlich, soweit sie überhaupt noch solche hatten; aber das bereits Einene blieb eingezogen. Außerdem wurde die Klausel über den Heimfall nicht chtet, das der Kirche entzogene Gut galt nicht eigentlich mehr als ihr Eigen= noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jarhunderts befand sich ein größer des säkularisirten Kirchenguts in den Händen des Königs, und seit Anfang Jarhunderts wurde es im wesentlichen als sein Eigentum betrachtet. Auch pater der zu Lestines aufgestellte hohe Zins nicht mehr gewönlich, und selbst die Schwierigkeit der Erhebung der Nonen und Decimen, welche in der größtenteils an die Stelle des Census getreten zu sein scheinen, und über iche Zalungsverweigerung der Benefiziare hatten die Geiftlichen öfters zu 1. Nicht wenig hat die zu Lestines festgesetzte Art der Verwendung des ein= enen Kirchenguts zur Ausbreitung der Benefizienverleihung überhaupt beis jen, und diese Synode war insofern von den größten Folgen für die Vergsentwicklung des mittelalterlichen Lehnsstats, was wir hier nur zu erwänen, zu erörtern haben.

einem Anhange von Theophile Raynaud pro Leon. Less. de licito usu cationum et mentalium reservationum — also der Jesuitenmoral; nach sopus omnibus numeris absolutum, quod implevit ordem sama et fructu

Er hat auch in einer eigenen Schrift: Consultatio, quas sides et recapessenda (Amstelod. 1609, zulett 1701) die protestantische Kirche answeil niemand sagen könne, wo dieselbe vor der Resormation gewesen, in Hinsicht Balthasar Meisner in Wittenberg († 1626) dieselbe in Schutz Consultatio catholica de side Lutherana capessenda et Romano-papisti renda 1623), einer der besten Schriften über diesen Gegenstand. Doch ist dadurch, sondern durch seine Jesuitenmoral in das hohe Ansehen gekomm ihm sogar Wunder zugeschrieben wurden und er fast für einen Heiligen ward, wie aus Gerys Schutzschrift sür Bajus zu ersehen.

Leftines, Synode von. Liftinas ober Leftines ist eine königlic der alten Zeit, unweit Binche und des Klosters Laubes im Hennegau, daselbst gehaltene Synode ist die zweite austrasische unter Karlmann, warscheinlich 743. Den Akten berselben sind verschiedene Dinge beigemi eigentlich nicht zu benselben gehören. Anderes hat wenigstens keine sel Bedeutung, sofern darin die Festsetzungen der ersten austrasischen Synode v 742 eben einfach bestätigt werden: die Regel des hl. Benedikt ist abern geschärft, und die Strafen für Erzesse des Klerus sind erneuert. Aber es 743 doch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt daburch g dass, mit Wideraufnahme der schon angelegten Tendenz, die dort begonne rung der echten Grundsätze kirchlicher Ordnung im austrasischen Reiche Ra nun näher bestimmt wird als Anknüpfen an die altkirchlichen Zuftande: ist hier ausbrücklich die Verpflichtung auf die Kanones der alten Väter, ökumenischen Synoben ausgesprochen, und die Behandlung unzüchtiger i stuoser Ehen in einem Sinne gefast, dass dadurch den römischen Cheges gerade jett bedeutend verschärft wurden, der Eingang ins frankische Reich war. Doch ist das nicht das Bebeutungsvollste an dieser Synode. Die vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig für den Stat die Kirche. Es handelt sich nämlich dabei um die große Säkularisation des hunderts. Lange war man über diesen Gegenstand im Frrtum. Man mei Kirchengut sei schon unter Karl Martell hauptsächlich angegriffen worden und Karlmann hätten bagegen das Vergehen des Vaters durch möglichs tution wider gut zu machen gesucht, aber das Verfaren Karls habe doch a allgemeinen Grundsatz beruht, vermöge dessen der König über Kirchengut Lestines 613

weise sogar freigebig behandelt, waren deren Eingriffe in das Kirchengut nur pars tiell und nicht von Bedeutung, nirgends von einem allgemeinen Gesetzgebungsakt begleitet, so dehnte sich dagegen die karolingische Säkularisation des 8. Jarhun= berts gleichmäßig auf alle Kirchen des Reichs aus, sie traf den größten Teil ihrer Besitzungen, sie war eine fürmliche Teilung zwischen Kirche und Stat, daher der gegebene Name Divisio, und der Stat war es, der entschied, was der Kirche noch bleiben sollte, und das ganze war eine gesetzgeberische Maßregel. Darin liegt die hauptbedeutung der Synode von Lestines. Karl Martells Verfaren hatte we= sentlich nur darin bestanden, dass er die Stellung der Bischöfe ganz abhängig machte von ihrer Stellung zur weltlichen Gewalt. Willfürlich wurden Geistliche abgesetzt, die einseitige Bestellung der Pfründen durch den Stat wurde zur Regel gemacht, selbst one auf die kanonische Beschaffenheit des Empfängers zu achten. Dadurch ward die Kirchenzucht völlig aufgelöst, die Kirche selbst in den Dienst bes States gezogen, aber eine Einziehung des kirchlichen Guts war dadurch un= witig gemacht, denn es befriedigten die verweltlichten Bischöfe unter Karl Martell freiwillig die Bedürfnisse des States durch große Vergabungen. Erst unter seinen Sonen Karlmann und Pippin ward das Verfaren eingeleitet, die Kirche zu be= muben, und zwar auf dem Wege der Gesetzgebung. Der Stat ging scheinbar da= bei ziemlich schonend und mäßig zu Werke: die Geistlichkeit selbst wird auf der Synode zu Lestines gefragt, man handelt erft mit ihrer Bewilligung, und die Rafregel soll keine bleibende sein. Diejenigen nämlich, welche mit kirchlichem Gute durch den König beliehen werden, behalten dasselbe nur auf Lebenszeit, nach ihrem Tobe fällt es der Kirche wider heim, sie zalen Census und haben für Erhaltung ber kirchlichen Baulichkeiten zu sorgen, und der Zins scheint sogar ziemlich hoch 311 sein. Allein zugleich soll ber König die Befugnis haben, das durch den Tod der Belichenen erledigte Kirchengut im Falle der Not wider zu vergeben, auf dem Bege der Prekarei wie das erstemal, sodass die zunächst vorsichtig als bloß vorüber= gehend bezeichnete Maßregel doch einen bleibenden Charakter annehmen konnte, ja muste. Auch war die Zustimmung der Geistlichkeit sehr weitschichtig gehalten, dem Alerus bleibt die Genehmigung nicht für die einzelnen Fälle vorbehalten, der Ronig ist in der Ausdehnung der Einziehung nicht beschränkt, nur soll er darin nicht so weit gehen, dass das kirchliche Institut Mangel litte, das im einzelnen davon betroffen wird. Und doch hat die Synode von Lestines für die deutsche Rirche damals noch bessere Bedingungen erlangt, als sie in Gallien von der welt= lichen Macht zugestanden worden zu sein scheinen. Aber man wehrte sich auch nicht, man beschwerte sich nicht, selbst von dem mutigen Bonifacius findet sich kine Spur eines Protestes, und Papst Zacharias erklärte die Bewilligung von Mgaben aus den vergabten Gütern für genügend, er hoffte, dass sich bei ruhige= ren Zeiten mehr werde erreichen lassen: für den Augenblick sah wol jedermann die politische Unvermeidlichkeit des Verfarens ein. Dennoch gab Pippin im letten Jare seines Lebens die Zusicherung, dass in Zukunft die Welt= und die Kloster= geistlichen, welche beide gleichmäßig betroffen waren, ihre Güter in Ruhe besitzen follten, natürlich, soweit sie überhaupt noch solche hatten; aber das bereits Ein= Rogene blieb eingezogen. Außerdem wurde die Klausel über den Heimfall nicht beobachtet, das der Kirche entzogene Gut galt nicht eigentlich mehr als ihr Eigen= tum, noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jarhunderts befand sich ein großer Teil bes säkularisirten Kirchenguts in ben Händen bes Königs, und seit Anfang dies Jarhunderts wurde es im wesentlichen als sein Eigentum betrachtet. Auch war später der zu Lestines aufgestellte hohe Zins nicht mehr gewönlich, und selbst iber die Schwierigkeit der Erhebung der Nonen und Decimen, welche in der Folge größtenteils an die Stelle des Census getreten zu sein scheinen, und über firmliche Zalungsverweigerung der Benefiziare hatten die Geistlichen öfters zu Nagen. Nicht wenig hat die zu Lestines festgesetzte Art der Verwendung des ein= Mogenen Kirchenguts zur Ausbreitung der Benefizienverleihung überhaupt beis petragen, und diese Synobe war insofern von den größten Folgen für die Bersoffungsentwicklung des mittelalterlichen Lehnsstats, was wir hier nur zu erwänen, nicht zu erörtern haben.

Rettberg, A. Seschichte Deutschl., 1, 306; Waiß, Deutsche Versassungssgeschichte; Paul Roth, Gesch. des Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jarhundert, Erlangen 1850; Waiß, Über den Ursprung der Vassallität, in Abhh. der Götting. Ges. der Wissensch. 1856, Bd. VII; P. Roth, Feudalität und Untertanenverband, 1863; Waiß, die Ansänge des Lehenswesens, in Sybels hist. Zeitschr. 1865, XIII, 90; Paul Roth, Die Sätularisation des Kirchenguts unter den Karolingern, im Münchner hist. Jahrbuch 1865, I, 275; Heinrich Hahn, Jahrbücher des Fränkischen Reichs, 741—752, Berlin 1863, mit dem Ersturs XIV. über das Konzil von Lestines, das er ins Jar 745 setzen will; Loeining, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 2, 705 ff., 1878.

Julius Beigfader.

Leuchter, heiliger, bei den Hebräern. Rach der Anordnung 2 Mos. 25, 31 ff. befand sich auf der Südseite des heiligen Raumes der Stiftshütte, teils der Dunkelheit des Raumes wegen, in welchem doch die Priefter täglich ihren Dienst zu verrichten hatten, teils und besonders als heiliges Zeichen und Symbol des geheimnisvollen Daseins und gnädigen Wirkens des in unzugänglichem Lichte thronenden (1 Tim. 6, 16, vgl. Pfalm 104, 2; Ezech. K. 1) Gottes, ber selbst Licht und die Duelle alles Lichtes, Lebens und Heils ist (Ps. 36, 10; 1 Joh. 1, 5, vgl. Weish. Sal. 7, 26), an dieser Stätte ein großer Leuchter; et ist das Sinnbild des himmlischen Lichtes, durch welches das Heiligtum ganz allein sein Licht bekommen sollte. Derselbe war von Bezaleel ganz aus feinem Golde verfertigt, von getriebener und gedrehter Arbeit (arie) und aus Einem Gusse, morin Philo quaest. in Exod. lib. II, § 73, tom. VII, p. 324 sq. ed. Lips. em Symbol der allerreinsten Substanz des Himmels, der auch ein Lichtträger sei, findet (vgl. quis rer. div. haer. sit. § 46 sq., I, p. 505). Aus einer, nach der nur durch die Analogie der meisten antiken Candelaber (s. Bekker in Pauly's Realencycl. II, S. 116) einigermaßen gestütten Angabe des Maimonides, in 3 Füße auslaufenden Basis (יֵרֵדְ) stieg ein Schaft in die Höhe, aus welchem zu beiden Seiten auf gleicher Höhe je 3 Arme sich abzweigten, wie Ranken aus einer auf geschlossenen, becherförmigen Blume; solcher Blumen hatte der Schaft 4, indem unter je zweien der 6 Arme eine angebracht war, die vierte aber etwa in gleicher Höhe mit der dritten oder obersten an sämtlichen Nebenarmen; ob der Hauptschaft höher war, als die Arme, wie Ewald behauptet, oder mit diesen gleicher Höhe, wie z. B. Thenius und Winer wol mit Recht annehmen, und wie es wenigstens beim Leuchter des zweiten Tempels, dei dessen Anfertigung doch wol möglichst das alte Vorbild wird maßgebend gewesen sein, wirklich der Fall war, läst sich aus den Worten des Erodus nicht entscheiden. Auf dem Schafte und den Armen befanden sich, one Zweifel in Schalenform, die 7 Lampen; diese Zal deuten Josephus, der übrigens, offenbar im Widerspruche mit dem hebräischen Texte, behauptet, es seien im Ganzen 70 jener Blumengebilde angebracht gewesen und jeber Arm habe 7 Lampen gehabt (Antt. 3, 6, 7; bell. jud. 5, 5, 5, nach Ant. 3, 7, 7 ware die Teilung des Leuchters in 70 Teile Bild der dexamoigla und die 7 Leuchter Bild des Laufes der Planeten), und Philo (vita Mos. lib. III, § 9, tom. II, p. 150 Mangey und quis rer. div. haer. sit § 44 sqq., t. I, p. 503 sqq.), welcher auch die Lage des Leuchters gen Süben ebendahin deutet, auf die Sonne nebst den Planeten; da indessen im mosaischen Kultus solche Ge stirnsymbolik sich nirgends findet, so könnte man eher mit Ewald an die 7 Tage der Woche und den heil. Sabbath denken, wenn es nicht genügen sollte, bei der allgemeinen Bedeutung der Sieben, als der theokratischen, geweihten Bundes-Bal (vgl. Bährs Symbol. des mos. Cultus I, S. 187 ff.) stehen zu bleiben. Das heil. Licht brannte auf dem Leuchter höchst warscheinlich Tag und Nacht (TE 2 Mos. 30, 8), wenn auch vielleicht nach der Angabe des Joseph. Antt. 3, 8, 3 den Tag über nur 3 Lampen und bloß des Nachts alle sieben angezündet wurs den; alle Morgen und alle Abende wurde das Licht zurechtgemacht, wobei ber Priester zugleich ein Weihrauchopfer darbrachte, s. 2 Mos. 30, 7 f., wonach die

peniger beutlichen Stellen 27, 20 f.; 3 Mos. 24, 1—4; 1 Sam. 3, 3; 2 Chr. 13, 11 ju erläutern sind. Natürlich durste nur vom seinsten Baumöle dazu verwendet werden. Auf die Verfertigung des Leuchters mit den dazu gehörenden Geräten, namlich den Lichtschnäuzen (מֵלְקְחֵים) und Vrandnäpse (מֵלְקְחִים = vasa emunctoria, udi quae emuncta sunt exstinguantur, Vulg.) war ein Talent seinen Goldes verwendet worden. Bei der Fortbewegung des heil. Zeltes sollten die Söne Kaschichs ein Tuch von blauem Purpur über den Leuchter und dessen Zubehör decken, dann alles in eine Decke von Thachasch-Fell tun und so auf die Trage legen; Eleasar aber hatte die Aufsicht, wie über alles Geräte des Heiligtums, so auch über das Öl für den Leuchter, s. 2 Mos. 25, 31 ff.; 37, 17 ff.; 39, 37; 4 Mose 4, 9 f. 16; Hebr. 9, 2.

Im salomonischen Tempel standen, da für die größere Räumlichkeit Ein Leuchter nicht ausreichte, und in Übereinstimmung mit der vermehrten Pracht des ganzen Kultus, 10 goldene Leuchter, wie es scheint auf goldenen Tischen, 5 an der nördlichen, 5 an der südlichen Wand des Großraums, f. 1 Kön. 7, 49; 2 Chron. 4, 7 f. 20 f. Die Chaldäer schleppten sie nach Babylonien Jerem. 52, 19. Nach 1 Chron. 28, 15 f. sollten auch filberne Leuchter und Tische ins Heilig= tum kommen, von denen wir aber sonst nichts wissen. Im nachexilischen Tem= pel war aber, entsprechend der Armut der Zeiten, bloß ein einziger Leuchter (Sir. 26, 17), den Antiochus Epiphanes wegnahm, Judas Makkabi aber ersetzte, und ts ift nur ungenaue Redeweise, wenn Joseph. Antt. 12, 5, 4 auch hier von "Leuch= tern" in der Mehrzal spricht, ganz, wie er ib. 8, 3. 7 durch Salomo 10,000 Leuchter verfertigen, aber nur Einen aufstellen läst; s. 1 Makk. 1, 21; 4, 49 f. Der Leuchter im Tempel des Herodes war nach der Beschreibung des Joseph. bell. jud. 7, 5, 5 und der damit übereinstimmenden Abbildung auf dem Triumph= bogen des Titus in Rom (s. z. B. bei Fleck, Wissenschaftl. Reise, I, 1, Taf. 1) wol derselbe (Jos. bell. jud. 5, 5, 5) und so ziemlich wie der mosaische eingerichtet und mit 7 Lamven versehen.

Dass Apokal. I, 12, 20; II, 1 die 7 goldenen Leuchter Sinnbilder der 7 christlichen Gemeinden sind, in deren Mitte Christus als Herr, Regent, Beschützer der Kirche, wandelt, d. h. gegenwärtig ist und waltet, sei hier noch zum Schlusse angemerkt. Die Gemeinden sind, wie die einzelnen Christen (Philipp. 2, 15), Lichtträgerinnen in der Welt und bezeichnen eben darum Gottes Nähe gleich dem Leuchter im alttestamentlichen Heiligtume, und alle 7 zusammen machen das Heiligtum des menschgewordenen Gottes, das neutestamentliche Bundesvolk aus, s. de Wette zu Apok. 1, 20.

Bgl. Ugolini, Thesaur. t. XI; Reland, De spol. templi Hieros. p. 82 sqq. et antiqq. sacr. I, 5, 8; Bähr a. a. D. I, S. 412 ff.; Bleek zum Hebräerbrief II, 6, S. 475 f.; Ewald, Alterthümer Ifr., S. 120 ff. 342 ff.; Winers R.W.B.; Thenins zu 1 Kön. 7, 49 und dazu Taf. III, Fig. 11; Riehm's Handwörterb. S. 900 (mit 2 Abbildungen).

Leusben, Johannes, zu seiner Zeit berühmter hebräischer Phisolog in Holland, geb. zu Utrecht den 26. April 1624. Nach beendigter Schulzeit studirte er in seiner Vaterstadt Philosophic und erhielt 1647 die Würde eines Mag. artium; dann wandte er sich der Theologie und dem Studium der orientalischen Sprachen zu, welche namentlich Christian Rau damals in Utrecht sehrte, und wurde 1649 Candidatus S. S. Ministerii. Um sich im Hebräischen zu vervollkommnen, begab er sich nach Amsterdam, wo er zu diesem Zwecke hauptsächlich den Umgang gezlehrter Juden suchte. Nach Utrecht zurückgekehrt, erward er sich am 24. Januar 1650 die Facultas docendi, den 11. Juli erhielt er schon die außerordentliche, und bald darauf, als er einen Ruf als Prediger erhalten hatte, die ordentliche Prosessiur, die er dis zu seinem am 30. September 1699 ersolgten Tode verwalzte. Wärend dieser Zeit machte er auch, um sich in seinen Studien zu vervollzdommnen, eine Reise nach Frankreich und Holland. Wenn Leusden auch kein eben selbständiges und schöpferisches Genie ist, so kann man ihm das Lob eines sleißigen.

Sammlers doch nicht versagen, und Klarheit und Leichtigkeit der Methode, welche ihm nachgerühmt werden (s. Jo. Fabricii, Hist. bibl. Fabr. T. I, p. 244), recht fertigen den Beifall und den großen Zulauf seiner Zuhörer. Das vollständige Verzeichnis seiner Schriften findet sich bei Burmann, Traject. erudit. p. 187—191. Vgl. Biographie universelle ancienne et moderne, Paris 1819, Tom. XXIV, p. 357 sqq.

Levellers (d. i. Radikale), eine fanatische politisch=religiöse Sckte, die sich in Cromwells Armee zur Zeit des Zwiespalts zwischen den Independenten und dem langen Parlament (1647) bildete und vollkommenste bürgerliche und religiöse Freiheit verlangte. Sie wurden nicht bloß von dem König als Hochverräter bezeichnet, sonbern balb auch von Cromwell als Statsgefärliche verfolgt. Einer der ihrigen schilbert in dem Schriftchen "The Leveller or the Principles and Maximes concerning Government and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, ihre Grundsätze folgendermaßen: Im Politischen wollen sie 1) die unparteiische souveräne Herrschaft des Gesetzes, 2) die gesetzgebende Gewalt des Parlaments, 3) die vollkommene Gleichheit Aller vor dem Gesetze und 4) die Volksbewaffnung, damit das Volk die Achtung vor dem Gesetze erzwingen und seine Freiheiten verteidigen könne. Im Religiösen verlangen sie 1) volle Gewissensfreiheit, da die ware Religion auf innerer Zustimmung zu der geoffenbarten Religion beruhe, 2) dass jeder nach seiner besten Erkenntnis — selbst wenn diese verkehrt sei, handeln solle. Auf die Erkenntnis und das Gewissen habe die Regierung durch angestellte Prediger einzuwirken. 3) Die Religion habe zwei Seis ten, die eine sei das rechte Verständnis der Offenbarung und dies sei ganz Pris vatsache, denn jeder stehe und falle seinem Herrn; die andere beziehe sich auf die Werke der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, und diese Seite falle der Beurteis lung der Menschen und besonders der Obrigkeit anheim; 4) wird aller Streit über Glauben und Kultusform verdammt, da nach den verschiedenen Graden der Erleuchtung durch den Geist Gottes auch das Außere verschieden sein müsse. —

Die Sekte verschwindet mit vielen andern zur Zeit der Restauration. Vgl. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands, 1868. **C. Shell.** 

Levi, Leviten, Levitenstädte. Levi (25) war der dritte Son Jakobs von der Lea, 1 Mos. 29, 34; 35, 23. Diesen Namen gab ihm die Mutter in der Zuversicht: "nun diesmal wird mein Mann sich an mich schließen (יַלַרָה)"; daher Josephus Arch. 1, 19, 7 den Namen richtig erklärt: Aevi xoirwrlag olor pepaiw τής. Aus seinem Leben wird nichts gemeldet als die tückische Bluttat, die er, um die Entehrung seiner Schwester Dina zu rächen, in Verbindung mit seinem Bruder Simeon an den zuvor wehrlos gemachten Sichemiten verübte, 1 Mos. 34, 25—31. Im Hinblick darauf hat Jakob in seiner prophetischen Abschiedsrede (49, 5—7) für diese beiden Sone kein Segenswort; vielmehr "verflucht sei ihr Born, weil er gewaltsam, und ihr Grimm, weil er hart war; verteilen werd' ich sie in Jakob und zerstreuen sie in Israel" — ein Wort, das an Levis Stamm später zum Segen gewendet, seine Erfüllung fand. Levi, der in Agypten, 137 Jare alt, starb, hinterließ nach 1 Mos. 46, 11; 2 Mos. 6, 16 ff. drei Sonc, Gerson, Kahath und Merari, nach benen ber Stamm der Leviten (יוֹיבוֹיר) oder לרַרָּרִם) in drei Hauptgeschlechter sich teilte. Bon diesen werden 2 Mos. 6, 17 bis 19; 4 Mos. 3, 17—39 (vgl. 1 Chron. 6, 1 ff. und K. 23) acht Zweige abgeleitet, zwei von Gerson: Libni (wofür 1 Chron. 23, 7 Ladin sett) und Sis mei, vier von Kahath: Amram, zu dem Mose und Aaron gehörten, Jizhar, Hebron und Usiel, endlich zwei von Merari: Machli und Musi. (In 4 Mos. 26, 58 ist die Aufzälung der Zweige unvollständig; es fehlen Simei und Usiel, für den Zweig Jizhar aber steht die Familie Korahs, der nach 2 Mos. 6, 21 Jizhars Erstgeborener war). — Als Moses nach der Versündigung des Volles mit dem goldenen Kalbe die Jehova treu Gebliebenen an seine Seite rief, samt

um ihn die Leviten und vollzogen schonungslos mit dem Schwerte die den Abgöttischen, 2 Mos. 32, 26 ff. Auch in ihnen flammte der Eifer vaters, jett aber nicht für die eigene, sondern für Gottes Ehre. "Hatte durch die Rache an den Sichemiten Warheit, Treue und Recht gebrochen ter Rücksicht auf Blutsverwandtschaft, so haben seine Nachkommen jest ng Jehovas an ihren eigenen Blutsverwandten Warheit, Recht und Bund durt, Gesch. des A. B. U, S. 313); darum wird nun der auf ihnen ich in Segen gewandelt. Dass die Erwälung des Stammes Levi zum um der Lon für jene Tat gewesen sei (vgl. schon Philo, Vita Mos. n allerdings insofern nicht mit Recht gesagt werden, als nach 2 Mos. 9 Aarons Geschlecht damals bereits zum Priestertum erwält und diese tach 28, 1 "aus der Mitte der Sone Ffraels" one Rücksicht auf den olgt war, auch der Levitenberuf von dem Priestertum, das ausschließ= jative der Aaroniten war, bestimmt unterschieden wird. Aber neben die= ung steht, wie sich unten näher zeigen wird, die andere, wonach die ie sie durch ihren Dienft in ein nahes Verhältnis zum Priestertum als Stamm an der priesterlichen Ehre des aaronitischen Geschlechtes n. Und dass dieser Ehre der Stamm sich durch jenes Eifern für Je= würdig erwiesen hatte, ist, wie man immer die schwierige Stelle 29 fassen möge, in 5 Mos. 33, 9, welche Stelle augenscheinlich auf 32 sich zurückbezieht, bestimmt angedeutet. Auch 5 Mos. 10, 8 ist hie= 1 Widerspruch, sofern diese Stelle im Zusammenhang mit V. 1—5 und venfalls auf 2 Mos. K. 32 f. Bezug nehmen, aufgefasst werden muss \*). ernde Parallele zu 2 Mos. K. 32 bietet die Erzälung von Pinehas 6—13.

Weise. Nach 2 Mos. A. 13 ist seit der Nacht, in der Israel aus der Knechtschaft erlöst wurde, alle männliche Erstgeburt unter dem Volken und Vieh Jehova geheiligt. An der Stelle der sämtlichen damalst erstgeborenen Söne, soweit sie einen Monat alt und darübert nun Ischova als bleibende Gabe des Volkes (vgl. 4 Mos. 8, 16) statt des damaligen Viehs des Volkes das Vieh der Leviten 4 Mos.

Da nach B. 43 die Zal der erstgeborenen Söne des Volks 22,273, Leviten dagegen bloß 22,000 beträgt \*\*), so wird der Überschuß n Naron und seine Söne zu entrichtendes Lösegeld von fünf Sekeln sausgeglichen (V. 46—51). Über die nähere Auffassung dieser Sache nsichten geteilt. Es fragt sich nämlich erstens, welcherlei Erstgebos die Leviten vertreten werden sollen, zweitens, welche Bedeutung dieseng beizulegen ist. Was den ersten Punkt betrifft, so ist zur Erläutes zuschichen, dass nach der jüdischen Theologie (vgl. Mischna, Bechoroth Naimon. z. d. St. Selben, De success. in donk des., p. 27; Saals Recht, S. 349 und 815) zweierlei Erstgeborene unterschieden wers Erstgeborene im samilienrechtlichen Sinne (ACT), primogenitus), von dem 5 Mos. 21, 17 handelt, ist der älteste Son des Vaters einer seiner Frauen, mag diese früher geboren haben oder nicht; der

Berse 6 und 7 geben sich durch ihre ganze Form als eine den engen Zusammenschen B. 5 und 8 besteht, unterbrechende Einschaltung zu erkennen, deren Bers Rücksicht auf 9, 20 darin zu suchen sein dürste, dass der Glossator auch die 8 Gebets Mosis sür Aaron, der viel später starb, andeuten zu müssen meinte. Stelle besonders Nanke, Unters. über den Bentateuch, II, S. 283. Dagegen Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moad, S. 37 s., ließe das Deuteronomium ch mit dem 4. Buche Mosis die Leviten erst nach Aarons Tode im 40. Jare der zusgesondert werden.

in Zalen V. 22. 28. 34, die eine Summe von 22,300 ergeben würden, muss ken; s. Kurt a. a. D. S. 335 f. Andere nehmen an, dass jene 300 überzäligen Erstgeborene waren.

Erftgeborene ber Löfung bagegen (בכור לכהן, primogenitus sacordotis) ift ber Rnabe, ber "Buerft die Mutter bricht", alfo das erfte Rind einer Frau, wenn es ein Anabe ift Rach ber Unficht ber meiften Rabbinen hatte der Mann bei mit reren Frauen ben Erftgeborenen jeder berfelben gu lofen, wogegen fein Erftgeberener, wenn er nicht zugleich Eritgeborener feiner Mutter war, gar nicht ber Lo. fung verfiel. Hienoch waren die Leviten fur die famtlichen mutterlichen mannlichen Erftgeburten im Bolfe von Jehoba angenommen worden. (Co Ruth a a C G. 143 und 337.) Dieje Auffaffung hat allerdinge den Wortlant von 4 Roi. 3, 12 i. 18, 15 fur fich - bei ben Treven war onehin eine andere Beitimmune ber Eritgeburt als bie nach ber Mutter gar nicht gulaffig; nicht nur gegen 2 Dof. 22, 28 (wo es nicht heißt "bie Erftgeborenen beiner Beiber", vielmehr "ben Erftling beiner Sone follft bu mir geben"), fundern aus gegen bie 4 Derj 8, 17 hervorgehobene Begiehung auf die Erstgeburt Manviens, bei ber nach 2 Mof. 12, 29; Bi. 78, 51; 105, 36 nur an die voterlichen Ein-geburten gedacht werden kann. Daber hat mehr Warscheinlichkeit die Unnicht von Lund (Allie jud, Heiligthumer S. 622) und Reil (havernid's Einl, ins A Ten. I, 2, S. 425), wonach diejenigen Erstigeborenen gemeint find, die es ebenjo bon väterlicher als von mutterlicher Seite waren. Bei diefer Auficht lafst fich oud Die berhältnismaßig geringe Bejamtgal ber Erftgeborenen 4 Dloj. 3, 43 am leich teften erklaren, wenn zugleich beruchichtigt wird, dass alle Eritgeberenen im Lotte, die schon selbst Bater waren, one Zweisel nicht nicht als zu losende Ernzeburen betrachtet wurden. — Was zweitens bie Bedeutung der Bertretung der Erigeborenen durch die Leviten betrifft, jo jollten nach der einen Anficht die Leviten bon Behova angenommen fein gur Beforgung bes priefterlichen Dienftes, bei verher ben Erfigeborenen als ben Reprajentanten der Gamilie obgelegen habe, nach ber andern Anficht ware dagegen Die Gubftitution ber Leviten unter den Westelspuntt bes Opfers zu ftellen. Um das Richtige zu erfennen, nings von der is teren Unficht ausgegangen werben. Man mag immerbin mit ber judifchen Itobition annehmen, bals mit bem Erstgeburtsrecht uriprunglich bas Prieftertum per-Inupft (vgl Targ. Onk. und Hieros, zu 1 Moj. 49, 3) und beshalb vor ber Einfürung bes garonitischen Prieftertums ben Erftgeborenen bie Bflege bes Multis anvertraut war (Mifding, Sebuchim 14, 4), wie ichon von Ontelos 2 Doi 24,5 bie bon Mofes zur Dienftleiftung beim Bundesopfer verwendeten Junglinge, bes Rascht und Aben Efra auch die 19, 22, 24 erwanten Priester auf die Erngeborenen bezogen worden (gegen diese Erklarung der letzteren Stelle vgl. ubrigens Bitringa, Obs. sacr I, 284) Aber die Weche des levitichen Stammes in nach dem Bentatench junächst nicht hierauf zurudzufuren. Der derselben zugrunde bee gende Gedanke ist vielmehr dieser. Wie das agnotische Bolf um seiner Berschuls bung willen in seinen Erftgeborenen gerichtet worden ift, biefe fomit dem Bertilgungefluche, bem bas Bauge unterlag, ftellvertretend als Opfer gefallen find, so foll umgekehrt Ffraet, das von Jehova erwälte und aus menschlicher Knecht schoft erlösse Bolk, zum Zeuguis dasur, das es seine Existenz und seinen Bend nur der göttlichen Gnade verdankt, also alles, was es ist und hat, seinem Gott schuldig ist, die Exitlinge seines Haussiegens stellvertretend sur das Ganze Gott als Zalung darbringen. Die Darbringung von Menschen aber wird vollzogen nicht durch Schlachtung. fondern durch Singabe berfelben gum bleibenden Diens am Beiligtun (bgl. 1 Cam 1, 22, 28) Barum nun werden die Eritgeborenen bes Bolfes nicht zu biefem Dienfte zugetaffen? Beil bas Bolf vermoge feiner Unreinigfeit nicht unmittelbar Gott am Seiligtum naben darf, barum fann d nicht aus feiner Mitte fortwarend die Diener gum Beiligtum ftellen wird nun ftatt der Erftgeborenen des gangen Bolfes durch gottliche Bal ein Ctamm bem gewönlichen irbischen Lebensberuf bleibend entnommen und zu Jehova in cia näheres Berhaltnes gesett, um den Dienft am Beiligtum zu beforgen und fo den Bolf die Gemeinschaft des Beiligtums zu vermitteln. Die Leviten find also fuch Erfte bas lebendige Opfer, in welchem das Bolf Jehova datur, dass es ibm feine Existenz schuldet, Balung leiftet, und zweitens, indem die Leviten infolge beffen am Beiligtum ben Dienft leiften, ben das Bolt in feinen Erftgeborenes

hätte leisten sollen, aber um seiner Unreinigkeit willen nicht leisten darf (vgl. 4 Mos. 18, 22 ff.), dient die Substitution der Leviten auch als Deckung (לכפר) für das dem Heiligtum nahende Volk (4 Mos. 8, 19). In ersterer Beziehung werden die Leviten den Prieftern, denen überhaupt der Genuss der Erstlingsopfer zugewiesen wird, von Jehova als Geschenk überlassen (4 Mos. 18, 6 vgl. 3, 9; 8, 19); sie sollen, wie mit Anspielung auf ihren Namen 18, 2 vgl. 4 gesagt wird, an den Priester sich anschließen (ילוד) und ihm dienen. In zweiter Beziehung gewinnen die Leviten selbst einen gewissen Anteil an der mittlerischen Stels lung, welche dem Priestertume zukommt. Der levitische Stamm bildet nämlich die Basis für die stufenweise aufsteigende Vertretung des Volkes vor Gott. Wie Israel im Ganzen einen priesterlichen Charater hat den Nationen der Erde gegenüber, weil Gott dieses Volk allein zu sich gebracht hat (2 Mos. 19, 4—6), so prägt sich bieser Charakter in höherer Potenz in Levi aus, den unter den Stämmen Gott ausgesondert und sich nahe gebracht hat zum Dienst an seinem Heiligtum (4 Mos. 16, 9). So nachbrücklich den Leviten (vgl. ebendas. B. 10) eingeschärft wird, dass bie Weihe ihres Stammes noch nicht das eigentliche Priestertum in sich schließe, so wird doch jene relative Teilnahme an der priesterlichen Mittlerschaft den übrigen Stämmen gegenüber sehr deutlich ausgeprägt in der Lagerordnung, indem, "auf das nicht ein Zorn über die Gemeinde der Sone Israels komme" (4 Mos. 1, 53), die Leviten mit den Priestern zunächst um das Heiligtum sich zu lagern haben, nämlich das Geschlecht Gerson gegen Westen, Kahath gegen Süden, Merari gegen Rorden, wärend die Vorderseite des Heiligtums gegen Osten die Priester einneh= men (3, 21 ff.). — Nach dem Bisherigen kann es nun nicht befremden, wenn, wä= rend allerdings das Priestergesetz der mittleren Bücher des Pentateuchs vorzugs= weise den Unterschied der Priester und Leviten hervorhebt, dagegen das Volks= gesethuch im 5. B. Mos. Priester und Leviten dem Volke gegenüber als einen beiligen Stand zusammenfasst. Beide Anschauungen stehen nicht mit einander in Biderspruch, sondern sie ergänzen sich gegenseitig. Was nämlich das 5. Buch Mos. betrifft, so ist zwar entschieden unrichtig die Behauptung, dass in demselben gar kein Unterschied zwischen priesterlichen und nichtpriesterlichen Leviten vorausgesetzt werde; im Gegenteil sind im 5. B. Mos., wo einfach לרים ober לרים steht, eben die gewönlichen Leviten zu verstehen. (S. besonders 18, 6—8 vgl. mit V. 3—5 und die Erklärung dieser Stelle bei Riehm S. 35 f.) Richtig aber ist, dass beide als ein wesentlich zusammengehöriges Ganzes betrachtet werden, indem einerseits durch die Benennung der Priester als "Sonc Levis" (21, 5; 31, 9) oder "levitische Priester (17, 9. 18, ebenso dann Jos. 3, 3 u. s. w.) die Angehörigkeit an den Stamm Levi als Kennzeichen des waren Priestertums hervorgehoben wird, anderseits für den Beruf der Leviten Ausdrücke vorkommen, die eben das Eigentümliche des priesterlichen Dienstes bezeichnen, nämlich 'י שֵׁהֵה בָּשֵׁם ר', שַּהָה בָּשָׁם 18, 7 bgl. b und 21, 5; 17, 12 (wogegen 4 Mos. 16, 9 sagt, die Leviten seien bestimmt עלבמד לפני הערה לשרחם). Und ebenso wird dann im Segen des Moses 33, 8 ff. die Idee des Briestertums auf den Stamm übergetragen, die Priesterordnung er= iheint als ein Bund Levis (vgl. Mal. 2, 4 f.) u. s. w. — Was weiter die dienst= lichen Berrichtungen der Leviten betrifft, so werden dieselben zwar mit dem Dienst der Priester unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der wiegen stellt (vgl. 4 Mos. 3, 28. 32 mit 18, 5), zugleich aber von dem letzteren bestimmt unterschieden. Den Priestern kommt ausschließlich zu der Dienst "in allen Sachen des Altars (nämlich — vgl. 1 Chron. 6, 34 — sowol des Brandopfer= als des Räucheraltars) und innerhalb des Vorhangs" 4 Mos. 18, 7, womit die Voll= siehung auch der an die übrigen heiligen Geräte geknüpften Kultusakte zusam= menhängt. Der Versuch des Leviten Korah, das Räucheropfer darzubringen, wird daher als frevlerisches Attentat bestraft K. 16. Der Dienst der Leviten dagegen heißt Dienst an der Wonung Ichovas oder am Zelte der Zusammenkunft (s. die verschiedenen Ausdrücke 1, 53; 16, 9; 18, 4); er wird auch 4, 3. 30; 8, 24 als nau, Heerdienst (am Lager Jehovas 1 Chron. 9, 19) bezeichnet. Wärend ber

Wanderung durch die Wüste hatten nämlich die Leviten das Abbrechen, Tragerund Aufstellen des heiligen Beltes zu beforgen (4 Mos. 1, 50 ff.), desgleichen die heiligen Geräte, namentlich auch die Bundeslade (vgl. 5 Mos. 15, 8; 31, 25) zw tragen; die lettere musste jedoch vorher von den Priestern zugedeckt werden 4 Mos. 4, 4 ff., der Anblick derselben ist den Leviten unbedingt verboten, 4, 17 Die Verteilung dieser Geschäfte unter den drei Geschlechtern wird 3, 25—37 un Rap. 4 bestimmt. Das Geschlecht Gersons hatte die Decken und Umhänge, das Ra haths, welches, weil Aaron aus demselben stammte, den ersten Rang einnahm, de heiligen Geräte, das Meraris die Bretter, Riegel und Säulen zu besorgen. Hie bei standen die Kahathiten unter der Aufsicht des Priesters Eleasar, des ältere Sones Aarons, die Geschlechter Gersons und Meraris unter der Ithamars. (Ube: die Notiz 1 Chron. 9, 19 f. wird später die Rede sein). Zu diesem Dienste waren die Leviten nach 4 Mos. 4, 3. 23. 30 vom 30. bis 50. Jare berufen; dagegen läst 8, 24 ff. ihre Dienstzeit vom 25. bis 50. Jare sich erstrecken. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich am einfachsten durch die Annahme, dass die ersteren Stellen auf den Dienst bei dem Transport der Stiftshütte, die zweite dagegen auf den levitischen Dienst überhaupt zu beziehen sind (vgl. Hävernicks Einleitung, herausg. von Keil I, 2, S. 432); nach anderer Auffassung (vgl. Ranke, Untersuchungen über den Pentateuch, II, S. 159) wäre die Zeit vom 25. bis 30. Jare zunächst als Vorbereitung für den Eintritt in den vollen Dienst behandelt worden. Vom 50. Jare an sollen die Leviten nach 8, 25 f. nicht mehr zur Dienstarbeit verpflichtet sein, sondern nur (vielleicht als Aufseher oder durch Unterweisung der Jüngeren) ihre Brüder unterstützen. Nach der talmudischen Überlieferung (Cholin f. 24 a.) soll sich das lettere Gebot bloß auf den Dienst in der Wüste bezogen haben; später, schon in Silo, habe das höhere Alter nicht vom Dienste ausgeschlossen, außer wegen Mangels an Stimme. — Welches die Dienst: leistungen der Leviten in der Zukunft wärend der Ansässigkeit des Bolkes im heil. Lande sein sollten, darüber wird in der Gesetzgebung der mittleren Bücher des Pentateuchs keine Auskunft gegeben. Auch in 5 Mos. wird über den Beruf der Leviten nichts näheres gesagt; berselbe wird, wie bereits angedeutet wurde, im allgemeinen unter den priesterlichen subsumirt (10, 8; 18, 7), one dass jedoch irgendwie den Leviten die besondern priesterlichen Berrichtungen zugewiesen wür-Denn daraus, dass 31, 9 die Priester und ebendaselbst B. 25 die Leviten als Träger der Bundeslade bezeichnet werden, folgt eine Vermengung der Dienst geschäfte beider gar nicht. Die spätere Praxis (Jos. K. 3. 6, 6; I Kön. 8, 63 ff.) zeigt, dass von den Priestern die Bundeslade bei allen feierlichen Veranlassungen getragen wurde, wogegen für die Wanderung (so noch 2 Sam. 15, 24) dieses Geschäft den Leviten oblag. Obwol nun das 5. B. Mos. vermöge seiner ganzen Bestimmung auf die nähere Darlegung des priesterlichen und levitischen Berus nicht einzugehen hatte, so ist doch die Unbestimmtheit, mit der es von den Dienst leistungen der Leviten redet, kaum zu begreifen, wenn es die durch David und Salomo festgestellten levitischen Ordnungen bereits vor sich hatte. Daran vollends fehlt viel, dass wie Riehm (S. 93 ff.) hat beweisen wollen, der Deuteronomiker in dem über die Leviten Gesagten Verhältnisse voraussetze, wie sie erst seit Hiskias Zeit sich gebildet haben; im Gegenteil — und es wird sich dies im folgenden noch weiter herausstellen — bürfte Stähelin (DMZ IX, 708 ff.) im Rechte sein, wenn er findet, dass, was das 5. B. Mos. in Betreff der Leviten enthält, ganz auf die Zeit nach Josua passe.

Der Akt der Einweihung der Leviten wird 4 Mos. 8, 5—22 berichtet. Die erste Reihe der dazu gehörigen Ceremonieen bezweckt die Reinigung (Tien Ausdruck, der übrigens auch V. 6 und 21 als Bezeichnung des ganzen Weihe aktes steht, wogegen von der Priesterweihe 2 Mos. 28, 41; 29, 1 wird gebraucht wird). Die Reinigung zerfällt nach V. 7 in drei Bestandteile. 1) Besprengung mit dem Entsündigungswasser (Tien Duelle Wasser). Ob gewönliches Wasser, natürlich Duelle wasser, gemeint ist, wie es bei der mit der Priesterweihe verbundenen Waschung

rwendet wurde, oder ein besonders bereitetes Reinigungswasser, analog dem Mos. K. 19 verordneten, läst sich nicht ausmachen; der gewälte Ausdruck macht 18 lettere warscheinlicher. 2) Abscheerung; "sie sollen das Scheermesser über ren ganzen Leib gehen lassen". Nach Bähr (Symb. des mos. Cultus U, S. 178) äre dies mit Ausnahme des Hauptes zu verstehen, da ja Scheerung einer Glate id Bartabnahme nach 3 Mos. 20, 5 eher als entweihend zu betrachten gewesen äre. Allein die Analogie der Reinigung des Aussätzigen 3 Mos. 17, 9 scheint für Nige Abscheerung zu sprechen. Bu vergleichen ist, was Herod. 2, 37 über die pptische Priestersitte berichtet; bort aber war die Abscheerung nicht eine ein= alige, sonbern alle drei Tage zu widerholen. 3) Waschung der Kleider. on einer Einkleidung, wie bei der Priesterweihe, ist nicht die Rede, denn der entateuch kennt keine besondere Diensttracht der Leviten. So gereinigt, eignen h die Leviten zur Übergabe an Jehova. Auf diese beziehen sich folgende eremonieen. 1) Die Handauflegung. Nachdem die nachher darzubringenden pfer in Bereitschaft gesetzt sind (B. 8), soll die ganze Gemeinde vor dem heil. elte versammelt werden. "Dann bringe die Leviten vor Jehova, und die Kin= er Israel (nämlich die Repräsentanten der Gemeinde) sollen ihre Hände auf die eviten legen". Nachdem durch diese Handlung das Bolk die Intention ausesprochen hat, die Leviten in seinem Namen als Opfer hinzugeben, wird die bergabe selbst 2) vollzogen durch das Weben ober Schwingen (הכרפה ), die Ce= emonie, welche bei allen Darbringungen, die Gott als Geschenk dem Priester berläst, stattfindet. Bei den Leviten wird sie gewönlich von einem bloßen Hin= nd Herfüren verstanden. Hierauf wird 3) das Sünd= und Brandopfer dargebracht, n Namen der Leviten, die deshalb nach B. 12 den Opfertieren die Hände aufgen. Aus V. 12 vergl. mit V. 21 erhellt nämlich, dass dieses doppelte Opfer icht der Weihe vorausging. Die Bestimmung desselben wird bezeichnet על־ דּלּרָי; auch die vor Gott als Gabe Angenommenen haben, ehe sie ihren denst am Heiligtum beginnen, selbst erst sich versönen zu lassen. Dann werden e zum Schluss den Priestern vorgestellt und hiebei, wie man nach B. 13 schon ngenommen hat, vielleicht noch einmal geschwungen. — Besondere Bestimmungen ber die persönliche Beschaffenheit und die Lebensordnung, wie sie nach 3 Mos. ap. 21 den Priestern gelten, sind in den Levitengesetzen des Pentateuchs nicht nthalten. Es wird nur dafür gesorgt, dass die Leviten, um ausschließlich ihrem denst sich widmen zu können, dem gewönlichen Lebensberuf, der nach der theo= atischen Ordnung ein agrarischer ist, entnommen sind; sie erhalten deswegen inen Grundbesit als Erbteil 4 Mos. 18, 23. Was Jehova 4 Mos. 18, 20 zu aron spricht, wird 5 Mos. 10, 9 auf den ganzen Stamm Levi übergetragen, dass ehova selbst sein Erbteil sein wolle. Darum weist er den Leviten zu ihrem Un= thalte den ihm als Hebe von dem Bolke dargebrachten Zehnten an, von dem mn wider die Priester den zehnten Teil erhalten sollten (4 Mos. 18, 24 ff.). las ihnen Zugewiesene dürfen die Leviten nach V. 31 an jedem Orte, nicht bloß n Heiligtum, verzehren. Glänzend waren hiemit die Leviten keineswegs aus= stattet. Selbst wenn der Zehnte gewissenhaft gereicht wurde, war derselbe wegen 3 zeitweise eintretenden Misswachses eine unsichere Einnahme, die sich überdies it der Vermehrung des Stammes nicht steigerte. Wenn aber vollends, wie dies Beiten des Verfalles der theokratischen Ordnungen nicht anders zu erwarten ar, das Volk sich nicht willig zu dieser Abgabe zeigte, so war der Stamm Levi wermeidlicher Armut verfallen. Und so betrachtet ihn das 5. B. Mosis, das die witen durchaus als der Unterstützung bedürftig in gleiche Linie mit Fremdlingen, kitwen und Waisen gestellt erscheinen lässt (12, 19; 14, 27. 29 u. a.). Dass nun ter (wie noch Riehm S. 45 f. annimmt) das 5. B. Mos. die jedes dritte Jar zu Utenden Zehntmalzeiten, zu denen nach 14, 29 die Leviten mit andern Bedürf= gen geladen werden sollten, an die Stelle jenes järlichen Zehnten gesetzt ibe, ist eine bobenlose Hypothese. Es wäre doch kaum zu begreifen, dass der Ge= hgeber, indem er den Leviten die Gelegenheit sicherte, sich alle drei Jare einma' tt zu essen, hiemit ihrem Notstand, "so weit es möglich war", abgeholsen z

haben meinen durfte. (Das Weitere hierüber s. unter d. Art. Zehnten bei den Hebräern).

Als Wonsite sollen nach 4 Mos. 35, 6 den Leviten 48 Städte, von denen sechs zugleich zu Freistädten (s. den Art. Blutrache Bd. II, S. 506) bestimmt sind, samt den dazu gehörigen Bezirken (מגרשים, d. h. Tristen) für ihr Vieh und ihre Habe angewiesen werden. In diesem Gesetze sind aber noch die Priester mit den Leviten zusammengefasst; erst Jos. 21, 4 ff. scheidet 13 Priesterstädte aus, im Suden des westjordanischen Landes im Gebiet der Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Von den 35 eigentlichen Levitenstädten werden 10, in Ephraim, Dan und dem eisjordanischen Halbmanasse den übrigen Kahathiten, 13 in dem östlichen Halbmanasse, in Isachar, Aser und Naphtali dem Geschlechte Gerson, endlich 12 in Sebulon, Gad und Ruben dem Geschlechte Merari angewiesen. Von dem Verzeichnis des B. Josua weicht das 1 Chr. 6, 46 ff. gegebene vielfach ab. — Die Zuteilung dieser Städte ist one Zweifel nicht so zu verstehen, als ob die Le viten die alleinigen Besitzer berselben gewesen wären, sondern so, dass sie nur die nötige Zal von Häusern sammt dem Bezirk rings um die Stadt her \*) zum Beiben ihres Viehs erhielten, die übrigen Häuser aber samt den zu jeder Stadt gehörigen Feldern und Höfen (vgl. Jos. 21, 12 und Keil z. b. St.) von Angehörigen ber betreffenden Stämme besessen wurden. Mit Recht hat man sich hiefür auch auf das den Verkauf der Levitenhäuser betreffende Gesetz 3 Mos. 25, 32 f. berufen, da dieses nur unter der Voraussetzung einen Sinn hat, dass andere Israeliten mit den Leviten zusammenwonten. So finden wir wirklich später 1 Sam. 6, 13 in Bethschemesch, das nach Jos. 21, 16 Priesterstadt war, Einwoner, die von den daselbst befindlichen derschieden werden; der letztere Ausdruck wurde nämlich warscheinlich auch von Angehörigen des Priestergeschlechtes gebraucht, wenn sie nicht wirklich ins Priesteramt eingesetzt waren (s. Stähelin a. a. D. S. 713 j.). Den angefürten Bestimmungen des 4. B. Mos. nun soll nach Riehm (S. 33 s.) das 5. B. Mos. entschieden widersprechen, indem dieses Buch einen obdachlosen Le vitenstamm voraussetze und nach ihm die Leviten als Fremdlinge in den ein zelnen Städten der einzelnen Stämme zerstreut wonen sollen. Diese Behauptung macht sich vornherein einer starken Ubertreibung schuldig, sofern mit Ausnahme von 18, 6 in keiner der von Riehm citirten Stellen (12, 12. 18; 14, 27. 29; 16, 11. 14) die Leviten selbst als Fremblinge bezeichnet werden; sie werden nur, wie bereits bemerkt worden ist, in Bezug auf Bedürftigkeit mit den Fremdlingen zusammengestellt. Um die Angaben des 5. Buches Mosis richtig zu würdigen, muß die Lage der Leviten, wie sie vom Ansang der Richterzeit an stattsand, ins Auge gefast werden. Da bei der Eroberung des Landes nicht alle Kanaaniter vertrie ben wurden, so kamen auch nicht alle Städte, die den Leviten zngewiesen waren, in den ungestörten Besitz der Israeliten, z. B. Geser Jos. 21, 21, vgl. 16, 10; Ajos lon Jos. 21, 24, vgl. Richt. 1, 35. Daher mussten natürlich viele Leviten 311 flucht in solchen Orten suchen, die nicht zu den Jos. R. 21 verzeichneten Leviten städten gehörten. So erscheint Richt. 17, 7 f. ein Levit, der als Fremdling in Beth lehem weilt und von hier auf das Gebirg Ephraim wandert, um ein Unterkom men zu finden, ferner 19, 1 ein Levit, der als Fremdling seinen Aufenthalt auf der nördlichen Seite des Gebirges Ephraim hat. Andere mochten, wie 5 Mos. 18, 6—8 angenommen wird, nachdem sie ihre Habe verkauft hatten, am Orte des Heiligtums sich niederlassen und sollten dann dort gleich den diensttuenden Leviten unterhalten werden, woher — ist nicht gesagt, warscheinlich von dem, was durch freiwillige Gaben dem Heiligtum zufiel. Dass in der Richterzeit eine strengere

<sup>\*)</sup> Der Flächenraum eines solchen Bezirkes war ziemlich beschränkt. Nach 4 Mos. 35, 4. 5 soll er sich 1000 Ellen weit von der Stadtmauer ringsum erstreden, und seine Ausbehnung soll von einer Ede zur andern 2000 Ellen betragen. Bon diesen Angaben aus sind sehr verschiedene Grundrisse entworsen worden; von neueren Schristen vol. Keil zu 4 Mos. 35, 4; Saalschütz, Mos. Necht S. 100 ff. und desselben Archäelogie der Hebräer, Il, S. 86 ff.

Organisation des Levitentums nicht bestand, muss allerdings vorausgesetzt werden, da das Gesetz, wie oben bemerkt wurde, über die Berufstätigkeit der Leviten für die spätere Beit nichts Näheres bestimmt hatte und jene Beit der Berrissenheit der Theokratie ganz ungeeignet war, neue Kultusordnungen zu erzeugen. aber die gottesdienstliche Bestimmung des Stammes wol kannte, zeigt die Erzä= lung Richt. K. 17 und 18; nur hieraus lässt sich erklären, dass Micha 17, 13 sich glücklich preist, den Leviten, der nach 18, 30 (wo משה statt משה zu lesen ist) ein Enkel des Moses war, als Priester für seinen Bilderkultus gewonnen zu haben. Auch 19, 18 gehört als Beleg hieher, wenn dort die Erklärung, "beim Hause Jehovas wandle ich", d. h. ich habe Dienste beim Heiligtum zu leisten, die richtige ift. Will man aus dem spärlichen Vorkommen der Leviten in der Richterzeit fol= gern, dass die levitischen Ordnungen, welche der Pentateuch aufstellt, nicht voraus= gegangen sein können, so vermag man das Auftreten des Stammes seit David nicht zu erklären. Derselbe erscheint dann auf einmal wie ein Deus ex machina. — Auch bei Samuel hängt wol die Verwendung zum Heiligtumsdienste (1 Sam. 2, 18) beziehungsweise mit seiner levitischen Abstammung zusammen \*), wogegen für die von ihm später verrichteten priesterlichen Opferhandlungen der Grund in dem außerordentlichen Charakter jener Zeit, da mit der Beseitigung der Bundes= lade die gesetzliche Opferordnung durchbrochen war und in dem prophetischen Be=

ruse Samuels zu suchen ist.

Die Tätigkeit, welche David für den Kultus entfaltete, erstreckte sich auch auf die Organisation des Levitentums. Die Chronik, auf deren Berichte wir von nun an sast ausschließlich angewiesen sind, gibt zuvörderst in der Erzälung von der Bersetzung der Bundeslade auf den Zion (1. B. 13, 2; K. 15 und 16 vgl. mit 6, 16 ff.) Mitteilungen über die Beteiligung der Priester und Leviten bei diesem Buge und knüpft hieran weitere Nachrichten über die levitischen Ordnungen, welche bei dem für die Bundeslade auf dem Zion ausgeschlagenen Zelte eingerichtet wurden, wärend auch noch auf der Höhe zu Gibeon bei der alten Stiftshütte der Opferdienst fortdauerte. Die Leviten, welche David aufbietet, um die Bundeslade zu tragen und zu geleiten, sind nach sechs Vaterhäusern unter eben so vielen Für= sten abgeteilt; vier derselben fallen auf Kahath, je eines auf Gerson und Merari 16,5 ff. Von besonderer Bedeutung ist die hier (15, 16 ff.; 16, 4 ff. 37 ff.) zuerst erwänte Verwendung der Leviten für die gottesdienstliche Musik, Gesang in Begleitung von Cymbeln, Bithern und Harfen (f. den Art. Musik bei den Hebräern). Reben den Musikern erscheinen noch levitische Torwärter (שׁלַרִים 15, 23. 24), von denen aber einzelne (V. 18) zugleich Musiker waren. Nach 16, 38 ff. dienten vor der Bundeslade in Jerusalem Assaph und seine Angehörigen als Sänger, die Je= duthuniten Obed=Edom und Chosa mit den Ihrigen als Torwärter, bei der Stifts= hütte in Gibeon, Heman und Jeduthun als Sänger und Söne Jeduthuns als Torwärter. (Eine andere Notiz s. unt.). — Ausfürlicher sind die Mitteilungen der Chronik 1. B. K. 23 ff. über die Anordnungen, welche David am Ende seines Bebens mit Rücksicht auf den bevorstehenden Tempelbau getroffen haben soll. Zuerft wird 23, 3 ff. berichtet, die von David angeordnete Zälung der Leviten habe 38,000 Mann von 30 Jaren und barüber ergeben \*\*). Von diesen seien 24,000 zur

Dirb 23, 25 ff. auf David die Anordnung zurückgefürt, nach welcher mit Rücksicht barauf,

Sam. war nach 1 Chr. 6, 13. 18 aus bem Geschlechte Kahath. Sein Bater heißt 1 Sam. 1, 1 אַפּרָרָּיִרִי in bemselben Sinne, wie der Levit Richt. 17, 7 aus dem Geschlechte Inda. Merkwürdig ist (s. Hengstenberg, Beiträge zur Einl. ins A. T., Bb. III, S. 61) das bäusige Borkommen des Namens von Samuels Bater, Elkana, unter den levitischen Eigensnamen, besonders dei den Korachiten, 2 Mos. 6, 24; 1 Chron. 6, 7 ss.; 12, 6; 9, 16; 15, 23. Dieser Name weist, wie der verwandte Miknejahu 1 Chr. 15, 18. 21 auf die Bestimmung der Leviten hin. — Dass Samuel dem Heiligtum zu bleibendem Dienst erst noch besonders gesladt wurde, beweist nichts gegen seine levitische Abstammung, weil er außerdem erst vom 25. Jare an dienstpssichtig gewesen wäre, auch die Leviten nicht verpslichtet waren, ununterstroßen am Heiligtum zu verweilen.

Leitung bes Geschäfts am Hause Jehovas, 6000 zu Schoterim und Richtern 4000 zu Wächtern des Heiligtums, 4000 zu Musikern beim Gottesdienst verwen bet worden. Also drei Klassen der Leviten — nach der gewönlichen Ordnung z zälen 1) Priesterdiener, 2) Sänger und Musiker, 3) Torhüter — sollten am Hei ligtum funktioniren; die vierte hatte den "auswärtigen Dienst" (26, 29). Die Junk tionen scheinen wenigstens bei den am Heiligtum dienenden Klassen in der Rege in denselben Familien sich vererbt zu haben. — In Betreff der einzelnen Rlasse ift folgendes hervorzuheben. Die erste Klasse, die auch den Namen לרים schlecht hin gefürt zu haben scheint (vgl. Neh. 13, 5; 12, 47, doch s. dagegen 1 Chron 9, 14, wo die Musiker schlechthin Leviten heißen), lieferte den Priestern die Be hilfen bei den 23, 28 f. und 31 f. (vgl. 9, 29 ff.) aufgezälten Verrichtungen. Si besorgten hienach die Reinigung des Tempels, die Herbeischaffung der Opfervor räte, die Bereitung des Backwerks, namentlich der Schaubrode. (Die Bereitun der letteren war 3 Mos. 24, 5 den Priestern übertragen, denen nur die Zurichtun im Heiligtum verblieb.) Die Klasse zerfiel entsprechend den 24 Priesterklasse (vgl. 24, 31) in 24 Ordnungen, von denen sechs auf Gerson, neun auf Kahatl neun auf Merari kamen. (S. 23, 6—23 in Verbindung mit 24, 20—31. E ist nämlich kaum zu bezweiseln, dass, wie die Vakerhäuser der Priester 24, 1—1! mit den 24 Priesterklassen zusammentressen, so das gleiche Verhältnis in Bezu auf die 24 Vaterhäuser der Leviten, aus denen die 24,000 Priesterdiener hervor gingen, angenommen werden muss. Im übrigen s. Bertheau zu den angefürte Stellen). Auch die 26, 20—28 aufgezälten Verwalter der Schätze des Heilig tums wurden vermutlich aus dieser Klasse ernannt. — Die zweite Klasse, di Sänger und Musiker, zerfiel nach 25, 9 ff. in 24 Chöre, deren jeder einen Bor steher mit 11 Meistern aus der gleichen Familie an der Spite hatte. Von be Chorfürern waren vier Sone Asaphs aus dem Geschlechte Gersons (vgl. 6, 2 bis 28), sechs Söne Jeduthuns, der, wie mit Recht angenommen wird, als iden tisch mit Ethan zu betrachten ist, also aus Merari (6, 29), vierzehn Söne He mans des Korachiten, also aus Kahath (6, 18 ff.). Der Dienst wechselte unte diesen Chören warscheinlich wie unter den Priesterklassen. — Der Dienst de britten Levitenklasse, der Torwärter, wurde als ein militärischer betrachtet, inder man die Anschauung von dem Lager Jehovas in der Wüste auf den Tempe übertrug (1 Chron. 9, 19; 2 Chron. 31, 2). Die in Betreff dieser Klasse 1 Chron 26, 1—19 gegebenen Bestimmungen setzen durchaus das Bestehen des Tempel voraus (s. Stähelin a. a. D. S. 720); aber die betreffenden Familien waren be reits früher zu dieser Dienstleistung verwendet werden. Es werden nämlich du Torwärterfamilien genannt, eine korachitische, also aus Kahath, an beren Spis Meschelemja ober Schelemja und bessen Erstgeborener Sacharja standen, für di Oft= und Nordseite, Obed=Edom für die südliche, Chosa für die westliche Seite die beiden letteren aus Merari. Obed-Edom und Chosa sind bereits oben erwär worden. Von Schelemja aber, der 9, 19 Schallum heißt, und seinem Sone S charja, wird 9, 22 gesagt, dass Samuel und David diese Familie zu Torwärtern a der Stiftshütte bestellt haben; ja es wird die merkwürdige Notiz beigefügt, das die Vorfaren derselben bereits unter Mose und Josua Wächter des Eingangs mi in dieser Eigenschaft unter das Kommando des Pinehas gestellt gewesen seien eine Angabe, von der im Pentateuch sich nichts findet, die aber zu der mosaischen Ordnung, uach welcher dem Geschlechte Kahath überhaupt die Sorge für das hei lige Belt oblag, ganz gut stimmt. Die bezeichneten Familien nun hatten beit Tempel täglich 24 Wächter zu stellen, b. h. warscheinlich Oberwächter, unter bener man die 4000 Leviten dieser Klasse so wird verteilt denken müssen, dass auf jeder 167 Mann kamen, also wenn diese nach den sieben Wochentagen wechselten, für

base seit der Versetzung des Heiligtums nach Jerusalem das Tragen der Wonung und ihre Geräte aufgehört habe, also der Dienst leichter geworden sei, die Funktionen der Leviten bereift mit dem 20. Jare beginnen sollen. Über das Verhältnis dieser Stelle zu der obigen s. Bertheau z. ders. — Das 20. Lebensjar blieb für die Folgezeit terminus a quo; vgl. 2 Chron. 31, 17; Est. 3, 8.

ieben Tag durchschnittlich 24 Mann jedem Oberwächter zu Gebot standen. ms Rähere bei Herzfeld, Gesch. des Volks Israel von der Zerstörung des ersten tempels, S. 390 ff., und bei Bertheau z. d. St. Über die Ortsbestimmungen in 8. 16—18 s. den Artikel über den Tempel zu Jerusalem). Wenn in späterer zeit 2 Kön. 25, 18; Jer. 52, 24 brei Hüter ber Schwelle erwänt werden, so haben vir in diesen one Zweifel die Häupter der drei levitischen Wächterfamilien zu ehen, zumal da in Bezug auf einen derselben Jer. 35, 4 der Name Schallum-erheint, den selbst noch die nachezilische Notiz über die Torwärter 1 Chron. 9, 17 uls Ramen des Oberften auffürt. (Über diese Stelle und ihr Verhältnis zu Neh. 12, 25 s. Bertheau S. 108.) Dass bagegen 2 Kön. 12, 10 Priester als Hüter er Schwelle bezeichnet werden, ist warscheinlich mit Herzseld (S. 395) so zu er= llären, dass diese am Tage die Wache im innern Vorhof hatten, wärend die le= vitischen Wächter die Nachtwachen zu besorgen hatten, indem der Dienst der Priester mit dem Abendopfer zu Ende ging. In Psalm 134 sehen viele das Lied ber zur Nachtwache bestimmten Leviten; s. dagegen Hengstenberg im Comm. — Uber die vierte Klasse der Leviten, die Schoterim und Richter wird 1 Chron. 26, 29 ff. nur kurz gehandelt. Sie waren aus dem Geschlechte Kahath, aus den Linien Fizhar und Hebron genommen und wurden, wie B. 30 und 32 gesagt wird, sowol für Angelegenheiten Jehovas als des Königs verwendet. — Von Sa= lomo wird 2 Chron. 8, 14 f. berichtet, dass er die von David in Betreff der Le= viten ausgegangenen Anordnungen nach Vollendung des Tempelbaues vollzogen habe. Dass diese Institutionen, wie sie oben beschrieben worden sind, im vorexis lischen Tempel wirklich bestanden haben und im wesentlichen bereits unter Salomo eingefürt worden sind, kann nicht mit zureichenden Gründen bestritten werden (vgl. Ewald, Gesch. Isr. III, S. 57). Wo wäre denn in den solgenden Jarhunderten ber Zeitpunkt zu finden, in den man vernünftiger Weise die Neubegründung der leditischen Ordnungen verlegen könnte?

Bon den Leviten zu unterscheiden sind die Nethinim בחיכים, d. h. traditi (se. zum Dienst der Leviten Efra 8, 20; vgl. das לחברם 4 Mos. 8, 19). So heißen nämlich in den nachezilischen Büchern die den Leviten zur Unterstützung bei den niedrigsten und schwersten Geschäften beigegebenen Tempelknechte (iepódovlor Jos. Ant. XI, 5, 1; 3 Efra 1, 3), weshalb sie in Aufzälungen des Kultuspersonals 1 Chron. 9, 2; Esr. 7, 24 u. a. nächst den Leviten genannt werden. Ihren Ur= sprung hat man etwa wegen 5 Mos. 29, 10 in die mosaische Zeit verlegen wollen; boch handelt diese Stelle nur im allgemeinen von im israelitischen Lager befind= lichen Fremblingen, benen die niedrigsten Verrichtungen oblagen. Den ursprüngs lichen Stamm der Nethinim scheinen vielmehr (vgl. Ibn Efra zu Efr. 2, 43) die Gibeoniten gebildet zu haben, die von Josua zu Holzhauern und Wasserschöpfern für alle Zeit verordnet wurden Jos. 9, 21 ff. Wenn dort Bs. 27 gesagt wird, dass Josua sie für die Gemeinde und den Altar bestimmt habe, so ist nicht an eine anderweitige Verwendung für den Dienst einzelner Ifraeliten, sondern nur daran du denken, dass sie durch ihre Verrichtungen am Heiligtum der Gemeinde dienten. Dagegen wären nach Esr. 8, 20 die Nethinim durch David und die Fürsten zum Beiligtum geschenkt worden; ferner erscheinen Esr. 2, 58; Neh. 7, 60; 11, 3 neben ihnen Sone der Knechte Salomos. Es mussen demnach zu jenem Stamme der Gi= beoniten, der durch die blutige Verfolgung Sauls (2 Sam. 21, 1) warscheinlich fark verringert worden war, vielleicht auch mit Rücksicht auf das Bedürfnis des erweiterten Kultus neue Leute hinzugekommen sein, vermutlich von David und andern Königen geschenkte Kriegsgefangene; ferner gehörten zu ihnen Nachkommen jener nach 1 Kön. 9, 21 f. von Salomo frompflichtig gemachten Reste der kanaanis tischen Stämme. One Zweisel waren diese alle zur Haltung des mosaischen Gestes verpflichtet; denn sollten Unbeschnittene am Heiligtum geduldet worden sein? Iebenfalls steht dies nach Neh. 10, 29 f. für die nachezilische Zeit fest.

Über die weitere Geschichte des Levitentums können wir uns kürzer fassen. Rach der Spaltung des Reiches wurden die auf dem Gebiete der zehn Stämme ansässigen Priester und Leviten, die bei dem illegitimen Kultus sich nicht beteiligen

wollten, zur Auswanderung ins Reich Juda genötigt (2 Chron. 11, 13 13, 9). In den Berichten über die Geschichte des Reiches Juda werden d ten verhältnismäßig selten erwänt, aber immer so, dass Bestehen le Ordnungen vorausgesett wird. So erscheinen unter Josaphat 2 Chron. 21 levitische Sänger, besonders Korachiten, die den König bei seiner Heerfart teten. Über die von demselben König für die religiöse Unterweisung des niedergesette Kommission, die größtenteils aus Leviten bestand (2 Chron. s. den Art. Josaphat Bd. VII, S. 97. Auch bei dem unter derselben Ri in Jerusalem eingesetzten Gerichtshofe wurden nach 2 Chron. 19, 8 Lev gestellt. Der Sturz der Athalia und die Erhebung des Joas auf den wurde nach 2 Chron. 23, 1—11 von Jojada besonders mit Hilse der wachung des Tempels verwendeten Levitenabteilungen vollbracht, woge Bericht 2 Kön. 11, 4—12 die königliche Leibwache tätig sein lässt. Über einigung beider Relationen s. Keil im Comm. Wie stark abkurzend die ? der BB. der Könige verfärt, zeigt auch die Notiz über die Anordnung t tischen Wachen, welche eine neue Entheiligung des Tempels verhüten (2 Chron. 23, 18 f. vgl. mit 2 Kön. 11, 18). — Ausfürlicheres wird über viten aus Hiskias Zeit in dem Bericht über die von diesem Könige vera Reformation gemeldet. Durch Priester und Leviten wird nach 2 Chron. der Tempel gereinigt. Die vierzehn Häupter, unter denen die letzteren erscheinen in V. 12 f. in merkwürdiger Koordination, indem zuerst je z Gerson, Kahath und Merari, dann zwei aus dem kahathitischen Geschlech phan, weiter zwei aus Asaph, zwei aus Heman, zwei aus Jeduthun a (Auch oben sind bereits Beispiele solcher Koordination einzelner mit den Stammfamilien vorgekommen.) Sodann wird B. 25 f., vgl. 30, d pelmusik nach Davids Einsetzung erwänt. Bei der Opferfeier in dem nei ten Tempel wird B. 34 f. bemerkt, dass die Priester, die mit dem Abzie Haut der Brandopfer nicht hätten fertig werden können, hierin außerord Weise von den Leviten unterstütt worden seien. Eine andere Ausnahme gewönlichen Ordnung berichtet 30, 16 f.; bei der großen Passahfeier spren Priester das Blut der Passahlämmer aus der Hand der Leviten, indem teren, da viele in der Versammlung sich nicht geheiligt hatten, an der Si Hausväter die Lämmer hatten schlachten müssen. Dagegen bei dem späterer unter Josia 2 Chron. 35, 11 ist das, was früher Notwerk gewesen war, Regel geworden. Die Sorgfalt, mit welcher solche verhältnismäßig geri Dinge bemerkt werden, zeugt für die Treue der Überlieferung. Außerdem noch die Chronik in Kap. 31 über das, was von Hiskia zur Sicherung terhalts der Priester und Leviten geschehen sei; die seit längerer Zeit nic abgelieferten Erstlinge und Zehnten wurden auf den strengen Besehl des nach Jerusalem gebracht und in den Vorratskammern des Tempels au aus diesen wurde nun den Priestern und Leviten ihr Lebensunterhalt Richm (a. a. D. S. 95) betrachtet das in 2 Chron. K. 29 und 30 Erwi Zeugnis für die Erhöhung des Anschens der Leviten und die Abschwäch zwischen ihnen und den Priestern bestehenden Unterschieds. Allein wenig dem Abziehen der Haut der Brandopfer lag ein besonderer Eingriff in 1 sterliche Prärogative um so weniger, als ja nach der gesetzlichen Best 3 Mos. 1, 6 dieses Geschäft ursprünglich dem Darbringer des Brandopfe obgelegen hatte. Eher könnte man aus der Schlusbemerkung von 29, 34: viten waren redlicher gewesen, sich heiligen zu lassen, als die Priester", besonderes moralisches Anschen der Leviten in jener Zeit schließen. Die scheinen, wie Bertheau z. d. St. bemerkt, sich bei der Einfürung abgöttisch mehr als die Leviten beteiligt zu haben und deswegen auf die Absichten nur zögernd eingegangen zu sein. Ganz entgegengesetzter Art muss das men der Leviten in der letten Zeit des Reiches Juda gewesen und zuglei damals eine Verwirrung der priesterlichen und levitischen Dienstverhältn getreten sein; wenigstens läst sich one diese Voraussetzung Ezech. 44, 9 48, 11 kaum genügend erklären. Nachdem nämlich der Prophet bereits

43, 19 hervorgehoben hatte, dass unter den Leviten nur die Nachkommen Zadoks Jehova in priesterlichem Dienste nahen sollen, wird in den angefürten Stellen den Leviten als Strafe für ihren Abfall zur Abgötterei angekündigt, dass sie in bem neuen Tempel durchaus von allen Funktionen des Priestertums ausgeschlossen mb nur zu den niedrigeren Dienstleiftungen beim Kultus verwendet werden sollen. Ein ungünftiges Licht wirft auf die Leviten auch das, was über die Rückfehr aus Babel berichtet wird. Es kamen nämlich mit Serubabel neben 4289 Priestern uffallend wenige Leviten zurück; nach Efra 2, 40, aus der ersten Klasse, welche als Leviten im engeren Sinne bezeichnet ist, 74, aus der Klasse ber Sänger 128, aus der der Torwärter 139, zusammen 341; nach Neh. 7, 43 waren es 74 Le= viten, 148 Sänger, 138 Torhüter, zusammen 360. Die erste Klasse erhielt nach Esta 3, 8 die Leitung des Tempelbaues. Wenn die zweite Klasse den Namen der Sone Asaphs fürt, so ist dies nur a parte potiori zu verstehen, denn wir finden Neh. 11, 17 auch die beiden andern Sängergeschlechter vertreten; Bakbukja ift dort als eine hemanitische Familie zu betrachten (f. Herzfeld a. a. D. S. 412). Bei der dritten Klasse werden sechs Familien aufgezält, von denen aber drei war= scheinlich eigentlich Zweige der Stammfamilien waren. — Mit Esra kehrten nach Efra 7, 7 neben den Priestern auch Leviten aus den drei Klassen zurück; merkwürdig aber ist, dass nach 8, 15 die Leviten auch diesmal wenig bereitwillig zur beimtehr gewesen waren. Man kann, um diese auffallende Erscheinung zu erkläs ren, mit Herzseld (S. 204) annehmen, dass die Leviten, die nach dem Obigen bewits vor dem Exil der Abgötterei mehr als die Priester zugetan gewesen sein müssen, sich in bemselben noch viel stärker mit den Heiden vermischt haben. Aber es kann auch jene, nach dem Bentateuch bis auf die älteste Zeit zurückgehende Eifersucht gegen die Bevorzugung des aaronitischen Geschlechts eingewirkt haben. Nach einer jüdischen Tradition (s. Surenhus zu Mischna Sota 9, 10) soll Esra die Leviten für ihre Saumseligkeit damit bestraft haben, dass er ihnen den Zehnten entzog und benselben den Priestern zuteilte; aber Neh. 10, 38; 13, 10 spricht entschie= ben dagegen. — In Nehemias Zeit finden wir die Zal der Leviten bereits ans schnlich vermehrt. In Jerusalem wonten aus den zwei ersten Klassen damals 284, Torhüter 172. Die andern waren in Landstädten angesiedelt, besonders im benjaminitischen Gebiete, s. Neh. 11, 15—24; 12, 27—29. Die alten Levitenstädte werden nicht mehr erwänt. — Auch die Nethinim werden als unterschiedene Kaste unter den aus dem Exil Zurückkehrenden erwänt. Ihre Bal betrug nach der ersten Rückfehr, die Sone der Knechte Salomos mit inbegriffen, 392 (Efra 2, 58; Rehem. 7, 60); mit Esra kam ein neuer Zug von 220 (Esra 7, 7; 8, 20). Sie wonten fortan meist in Jerusalem (nach Esra 2, 70; vgl. Neh. 3, 26. 31 auch in andern Städten mit den Leviten) und zwar in einem besondern Bezirk am Fuße des Tempelberges (Neh. 3, 26.31); sie standen unter zwei, aus ihrer Mitte genommenen Vorstehern (vgl. Neh. 11, 21 mit Esra 2, 43; Neh. 7, 46). Wie für ihren Unterhalt gesorgt wurde, ist nicht gemeldet; in dem königlichen Edikt Gra 7, 24 wird ihnen, wie dem übrigen Kultuspersonal, Abgabenfreiheit zusesichert. Ob gegenseitige Verheiratungen zwischen Israeliten und Nethinim gestattet waren, ist aus dem Alten Test. nicht zu ersehen. Ursprünglich dürften die Rethinim wol unter das Gebot 5 Mos. 7, 3 gefallen sein. In der Mischna (Jebamoth 2, 4; Kidduschim 4, 1) werden sie mit den Mamserim zusammengestellt (die Rangliste des jerus. Talmud — s. Carpzov, Appar. p. 112 — stellt sie sogar noch unter die letteren, aber höher als die Proselhten); jede eheliche Verbindung dischen Israeliten und Nethinim ist hier bestimmt verboten. Weiteres über diesen Punkt siehe bei Carpzov a. a. O.

In Betreff der levitischen Ordnungen in der Zeit des zweiten Tempels sinzen sich zerstreute Notizen in der Mischna, die aber wenig Ausbeute gewären. Über die Schekalim 5, 1 aufgezälten 15 Tempelämter, bei denen übrigens nicht demerkt ist, welche priesterliche und welche levitische waren, s. Herzseld S. 403 ff. — Bon der Tempelwache handelt Middoth 1, 1 ff. Nach dieser Stelle wurde in dem zweiten Tempel an 24 Orten Wache gehalten (vgl. Thamid 1, 1), von denen 21 den Beviten, drei von Priestern besetzt waren. Die Wachtposten standen unter

dem Präsesten des Tempelbergs (ארש ההר הבית), der Nachts bei denselben die Runde machte, jeden Wächter, der schlasend angetroffen wurde, schlug, ja ihm die Aleider anzünden durste. Über die levitische Tempelmusik sinden sich Rachrichten in Erachin 2, 3—6; Thamid 7, 3. 4; Succa 5, 4; Viccurin 3, 4 u. s. w. s. den Art. Wusik bei den Hebräern. Nach Jos. Antt. 20, 9, 6 erwirkten die levitischen Wusiker unter König Agrippa II. einen Synedrialbeschluß, durch den ihnen das Recht, die priesterliche Kleidung zu tragen, zugesprochen wurde. — Wit der Zersstürung des Tempels verlor das Levitentum wie das Priestertum seine Bedeustung; die Synagoge bedarf desselben nicht. Doch sinden sich unter den Juden bis auf den heutigen Tag solche, die als Abkömmlinge Levis betrachtet werden und

deshalb im Synagogenkultus gewisse Vorrechte genießen.

[Die vorstehende Geschichte des Stammes Levi und seiner rechtlichen wie kultischen Stellung ruht auf der Boraussehung, dass die im Pentateuch sowie in der Chronik darüber enthaltenen Nachrichten im Allgemeinen zuverlässig, die dort der mosaischen oder der davidischen Epoche zugeschriebenen Anordnungen und Anschauungen wirklich mosaisch oder davidisch seien. Ein völlig abweichendes Bild der Entwicklung des Levitismus entsteht, wenn man nach Vatke, Kuenen, Graf, Bellhausen, Smend u. a. den Wosaismus der mittlern Bücher des Pentateuch als nachprophetisches, exilisches Produkt betrachtet. Nicht am wenigsten von gewissen Widersprüchen betreffend das levitisch-aaronidische Priestertum aus sind diese neuem Pritiker zu jener Anschauung vom Wosaismus gekommen. Dahin gehört der oben berürte, auffällige Sprachgebrauch des Deuteronomium, wo der altmosaische Unterschied zwischen Priestertum und Levitentum nahezu verwischt scheint, der Rangel an Belegen sür den Bestand der mit jenem Personal verbundenen Institutionen von der Richterzeit an, die eigentümliche Anordnung Szechiel 44, welche die Leviten priesterlicher Rechte entkleidet und zu Tempeldienern herabset, u. a. m.

Diese Umstände haben seiner Zeit bazu beigetragen, dass man die Entstehung des Deuteronomiums in viel spätere Zeit verlegte, als die des übrigen Pentateuchs, neuerdings aber zu der von Wellhausen (Geschichte Ffraels I) am scharfe sinnigsten enwickelten Hypothese gefürt, wonach im Gegenteil die Unterscheidung eines aaronidischen Priestertums und eines liturgischen Levitentums erst nach der prophetischen Periode sich gebildet hätte: In der Beit der Propheten nämlich erfreue sich noch der ganze Stamm Levi priesterlicher Prärogative, so noch in dem unter Josia entstandenen Deuteronomium. Ezechiel habe zuerst die Leviten zu Tempeldienern herabgesetzt und nur den Sonen Zadoks, d. h. der jerusalemischen Priesterschaft, den Altardienst zugesprochen. Die "Leviten" seien die Priester der bis in deuteronomische Zeit nicht angesochtenen ländlichen Höhenkulte gewesen. Als aber diese neben dem königlichen Heiligtum zu Jerusalem seit Josia mehr und mehr zurücktraten, um endlich bei der Deportation den Todesstoß zu erleiden, hätten deren Priester sichs gefallen lassen müssen, bei jenem einzig übrig bleibenden Gotteshaus als untergeordnete Diener sich verwenden zu lassen. Dieser Logik der Tatsachen hänge Ezechiel bloß einen moralischen Mantel um (Wellhausen a. a. D. S. 126), indem er die Degradirung als Strafe für Abgötterei hinstelle. Der Deuteronomiker zwar, auf welchen die Einheit der Kultusskätte theoretisch zurück zufüren sei, habe den Priestern jener ländlichen Heiligtümer Aufnahme in die jernsalemische Priesterschaft erwirken wollen (5 Mos. 18, 6 ff.), sei aber mit dieser Auskunft nicht durchgedrungen (2 Kön. 23, 9). Noch viel später, als Czechiel schrieb (573), nämlich unter Efra (444), habe der "Priesterkoder", d. h. die elohistische Darstellung des Mosaismus, jenen Unterschied von Priestern und Leviten in Moses Zeit zurückatirt und jene als Sone Aarons (ursprünglich ביי הארוך Sine, d. i. Priester der Lade?) von Anfang an als alleinige Inhaber des recht mäßigen Priestertums hingestellt. Zett erst, wo der Faden der lebendigen Erinnerung ganz abgebrochen war, habe man es auch wagen können, jenen Zadok, der gar nicht aus priesterlicher Familie gewesen sei, vom Stamm Levi abzuleiten und zum Nachkommen Aarons zu stempeln. Wellhausen geht soweit, die Existenz des Priesterstammes Levi sür die ältere Zeit überhaupt in Abrede zu stellen. Iener in der Genesis vorkommende profane Stamm Levi, der, wie der Stamm Simeon,

frühe verschwunden sei, stehe mit dem nachherigen Priesterstamm in gar keinem nachweislichen Zusammenhang, wenn nicht etwa Wose demselben angehörte und das Priestertum in dessen Familie sich eine zeitlang vererbte. In der Richter= und ältern Königszeit machte sich eine strenge Scheidung zwischen Heilig und Pro= fan in Hinsicht auf das Kultuspersonal überhaupt nicht bemerklich: Gideon und Manoah opfern selber, Saul ebenso; auch David und Salomo nehmen am Kultus unmittelbaren Anteil. Der Ephraimite Samuel wird zum Priestertum ge= weiht; Davids Sone waren nach 2 Sam. 8, 18 Priester u. s. w. Ein zalreiches liturgisches Personal, wie es nach dem Pentateuch der Stamm Levi hätte stellen mussen, ist in der älteren Zeit überall nicht vorhanden. "Leviten" hieß man viel= mehr die einzelnen Individuen, die sich von Berufswegen dem Gottesdienst wid= meten; seit der Königszeit wurde daraus mehr und mehr ein angesehener Stand (nicht Stamm). Der Segen Moses (5 Mos. 33, 9) zeigt aber, dass die demsel= ben Angehörenden, änlich wie die Nasiräer, Propheten u. ä. damit aus ihren Familien ausschieden, keineswegs also durch Geburt und Familie zum Beruf bestimmt waren.

Diese ganze Auffassung nun lässt sich nicht durchfüren one die Annahme, dass eine völlig ungeschichtliche Darstellung der altertümlichen Verhältnisse nicht erst in der Chronik, sondern schon im Pentateuch und teilweise in den übrigen Geschichtsbüchern Platz gegriffen habe. Handelt es fich doch nicht bloß um kunst= lich gemachte Genealogiecn, sondern um ganze Partieen der Geschichte und Ge= setzgebung, welche nichts weiter wären als das Spiel der Phantasie oder eine auf spätern Verhältnissen und Ideen beruhende Dichtung. Bgl. Wellhausen S. 166: "Die theokratische Idee stand seit dem Exil im Mittelpunkt alles Denkens und Strebens und sie vernichtete den objektiven Warheitssinn, die Achtung und das Interesse für den überlieferten Sachverhalt". Ehe man nun die biblischen Angaben als Pseudohistorie beiseite schiebt und Kombinationen an ihre Stelle rückt, wäre boch zu fordern, dass lettere auf soliderer Basis ruhten und vollere Befriedigung gewärten, statt dass sie vielfach neue und größere Schwierigkeiten und Wider= sprüche schaffen. So entsteht durch jene Scheidung des profanen Stammes Levi von den späteren Leviten, d. i. geweihten Ginzelpersonen, eine neue klaffende Lücke, welche die Kritik erst recht herausfordert \*). Werden noch so viele Stellen der hiftorischen Bücher als nacherilische Einschaltungen und Glossen erklärt, so bleiben boch 1 Mos. 49, 5-7 und 5 Mos. 33, 8-11 als Zeugen für die vorexisische Auffassung des Stammes Levi. Denn zu glauben, dass Levi an ersterer Stelle auf einen wirklichen Stamm, an letterer auf einen bloßen Stand, eine Berufs= klasse gehe, ist doch eine allzu starke Zumutung. Und die durch Wellhausen von letterer Stelle gegebene Erklärung scheitert schon an dem Zusat: "und seine Rin= ber kennt er nicht". Ein Samuel mochte seiner Familie entzogen werden durch seinen Dienst am Heiligtum; seinen Kindern war ers nicht, sollte vielmehr, wie Elis warnendes Beispiel zeigte, für deren Tun verantwortlich bleiben. Wie die Borte bebeuten sollen, dass das Amt kaum den Mann, geschweige denn eine Fa= milie ernärte (Wellh. S. 139), was übrigens auch mit jenen Erzälungen so schlecht als möglich stimmt, ist nicht fassbar. Der Sinn der Stelle kann also nicht darauf geben, dass Devitentum äußerlich ein Berzicht auf ben Zusammenhang mit der Familie war, sondern stellt als Ideal jene innere Unabhängigkeit hin, welche der Diener des Herrn und Spender des göttlichen Rechtes jenen Banden der Natur gegenüber bewaren muss. Dass aber bieser Segensspruch von einem Stamme, nicht Stande redet, zeigt nicht bloß seine Stellung mitten unter den übrigen Stämmen und zwar in vollständiger Beiordnung, sondern insbesondere auch die Hinweisung auf seine Vergangenheit wärend des Wüstenzuges.

Dass Gzechiel 44. 9 ff. auf die mosaische Thora, beziehungsweise deren Un-

<sup>\*)</sup> Auch die neuerdings von Lagarde (Drientalia Heft II, 1880, S. 20) vorgetragene Anssicht, wonach die Leviten an Israel sich hängende Agypter gewesen wären, welche an Bildung das Bolt überragt hätten, wird schwerlich Beifall sinden.

und des Geschlechts) heiraten, sondern der überlebende Bruder, Schwager der Wittwe (יַבַּם), foll seine Schwägerin (יַבַּמֶּת) heiraten (בַבַּם denom. = Schwagerpflicht leisten, επιγαμβρεύειν Matth. 22, 24). Der Talmud ordnet regelmäßige Trauung an (Jebam. 52, a. Maim. l. c. II, 1). Der erstgeborne Son dieser Che soll den Namen des Verstorbenen im Geschlechts: register fortpflanzen, damit er nicht erlösche in Israel und sein Haus gebauet werde. So ging die Hauptlinie des Stammes Juda, die Verheißungslinie, hervor aus der von Thamar erzwungenen oder erschlichenen Pflichtehe mit Juda (1 Chr. 2, 4; Matth. 1, 3 ff.). Hatte einer nur Töchter hinterlassen und keinen Bruder, der seine Witwe freien konnte, oder war keine heiratsfähige Witwe mehr da, so wurde Namen und Erbgut durch Verheiratung der Töchter an Männer gleichen Stammes fortgepflanzt. So ist wol zu vereinigen, was als Differenz zwischen dem Elohisten und Jehovisten bezeichnet wird, Knobel z. b. St. vgl. Bd.IV, 295. Hatte bagegen der verstorbene Bruder Kinder, so durfte der Bruder die Schwägerin nicht heiraten (3 Mos. 18, 16; 20, 21). Der große Wert, der besonders auch beim Volk Israel darauf gelegt wurde, Namen und Geschlecht sortzupflanzen und das Familienerbgut in seiner Integrität zu bewaren (nicht wie die z. B. bei den Mongolen vorkommende Unsitte der Polyandrie, Michael. mos. Recht II, 98, vgl. du Halde, Descr. de la Chine, IV, 48), ist der natürliche Grund dieser gesetlich gewordenen Sitte. Sie beruht überall da, wo wir sie finden, auf einem berechtigten Nationalgefül. Der geschichtliche Sinn des Volks will nicht bloß ben Volksgeist, sondern auch den Volksleib durch Fortpflanzung im Leben der Geschlechter blühend erhalten, was freilich bei manchen Völkern in unreiner und verzerrter Gestalt erscheint (vgl. Cassel, Comm. zu Ruth). Für Israel aber wurde diese Sitte um so mehr eine durchs Gesetz geheiligte, als der dem Abraham erteilte göttliche Segen sich wesentlich an die Fortpflanzung des Samens und No mens knüpft. Innerhalb Ifraels Namen und Haus und Samen haben und darin fortleben, war daher jedes Israeliten höchster Wunsch. "Die Kindererzeugung ist durch die dem Samen gegebene Verheißung zu einem heiligen Werk geworden, das durch den Tod eines kinderlos gestorbenen Chemannes in seinem Lauf plöplich unterbrochen wird, und Onan, sofern er sich nicht nur einer menschlichen Sitte entzieht, sondern gegen die Absicht Gottes sträubt, ja dieselbe mutwillig zu Schanden macht, stirbt durch ein göttliches Strafgericht" (s. Baumgarten zu Gen. 38). Es soll nach der socialen Weisheit des mosaischen Gesetzes kein Stück im Organismus des Volksganzen zerbröckeln, kein Zweig verdorren (Cassel a. a. D.). Berstärkt wurde die Verpflichtung zur Schwagerehe durch das Motiv des Zusammen haltens des Erbgutkomplexes. Deswegen wurde das Herkommen erst unmittelbar vor Eroberung des Landes gesetzlich sanktionirt. Der Schwager musste das Erb gut des verstorbenen Bruders wie sein eigenes, im Bau und unversehrten Bestand erhalten. Es scheint daher, entferntes Wonen habe von der Pflichtehe dispensirt, weil einem doch nicht zugemutet werden konnte, weit von einander entlegene Güter zugleich zu bewirtschaften. Dass, wenn der Verstorbene keinen Bruder hatte, der nächste nahwonende Verwandte als 3%3 (Einlöser der Blut= oder Kaufschulb, bebeutet auch nächster Verwandter, weil ein solcher zur Einlösung verpflichtet ift) eintrete, gleichsam als Einlöser der Cheschuld, ist nicht im Gesetz gesagt, doch das auch dahin das Gesetz mit der Zeit gedeutet wurde, scheint aus der Geschichte Ruths (2, 20; 3, 9; 4, 4. 6) hervorzugehen, auch dass, wenn die Witwe zu alt zum Heiraten war, der Schwager oder nächste Verwandte deren Erbin heiratete und mit dem Erbgut die Versorgung der Witme übernahm (4, 15). Mancher suchte sich dieser brüderlichen Liebespflicht zu entziehen, da manche Nachteile sich damit verbanden, z. B. Vernachlässigung des eignen Erbguts, möglicherweise auch Berzichtleiftung auf Fortpflauzung des eigenen Namens (1 Mos. 38, 9). Gesetlicher Zwang fand allerdings nicht statt, dagegen ein gewisser moralischer Zwang; in solchem Falle konnte nämlich die Witwe den Säumigen oder Ablehnenden vor den Lokalältesten belangen, und bestand er auf seiner Weigerung und wurde diese vor Gericht für unbegründet erkannt (z. B. wenn er noch unverheiratet war, benn war er

erheiratet, so erlaubte zwar das Gesetz diese Art der Bielweiberei, zwang aber schwer= ich dazu, f. tr. Jeb. U, 1), so sollte die Schwägerin ihm vor den Aeltesten den Schuh nsziehen (חליצה, Sinnbild der Berzichtleistung, wie Stehen mit dem Schuh uf etwas Besitznahme bedeutet, Ps. 60, 10; Ruth. 4, 7, auch bei andern Völ= ern, Grimm, Deutsche Rechtsalterth., S. 152. 156), ihm ins Angesicht peien (5 Mos. 25, 9 f. Εσς LXX έμπτύειν είς το πρόςωπον, was der Talmud eb. XII, 6; Maim. Jibb. IV, 7 in "Speien auf die Erde vor den Augen des öchwagers" abschwächt) mit den Worten: somuss dem Manne geschehen, er das Haus seines Bruders nicht bauen will, und sein Name verbe genannt in Irael Haus des Barfüßers (בית חַלרּץ חַנַּעל, bgl. soseph. Alt. IV, 8. 20) \*). Berschieden davon ist Ruth 4, 7, wo der auf Recht der Pflicht verzichtende nächste Verwandte, nicht Schwager Ruths und leiblicher druder Mahlons, sich selbst den Schuh auszicht und kein Speien ins Gesicht vor= Dieses Schuhausziehen war ein althergebrachtes Symbol bei Güterces= Nur leibliche Brüder, die sich der Pflichtehe entzogen, waren jener gericht= ichen Beschimpfung ausgesetzt. In dem Falle Ruths konnte nicht nur der Abehnende den Buchstaben des Gesetzes und die moab. Abkunft der Ruth, die Be= ürchtung änlichen Schicksals, das die beiden Sone der Naemi traf, geltend machen J. Midr. Ruth Rabba 35.), sonbern es handelte sich hier überhaupt nicht sowol m eine Leviratsehe im strengen Sinne, als um Einlösung des Erbguts (f. Selden, De succ. in bona def. C. 15; Reil, Arch. S. 530). — Die Witwe burste ebenfalls sich mit keinem anderen Manne verbinden, so lange sie es für möglich halten konnte, dass der Schwager seine Pflicht erfülle, ja es scheint eine solche Berbindung als Chebruch angesehen, in früherer Zeit gar mit dem Feuertod be= straft worden zu sein (1 Mos. 38, 24); nach rabbinischem Recht wurde eine solche Bitwe mit 40 Beißelhieben bestraft, wie der, der sie geheiratet (tr. Jebam. 92, 6; Sotah 18, 6; Maim. l. c. II, 18), überdies mussten sie sich scheiben lassen. hatte jedoch der Schwager bestimmt entsagt, so konnte sie sich, wie jede andere Bitwe, anderweitig verheiraten (Kidd. I, 1). Hohepriester (nach 3 Mos. 21, 14) und nicht mehr zeugungsfähige Greise, auch Proselhten (nach Jeb. 11, 2) waren nicht an das Gesetz gebunden. Dass es zur Zeit Jesu noch in voller Kraft war, sehen wir aus Matth. 22, 24 ff. — Die später veränderten Verhältnisse des Grundbesites hatten auch Anderungen in Anwendung desselben zur Folge; häufig wurde, wie jetzt gewönlich bei den Juden, unter Beobachtung der vorgeschriebenen Ceremonie der Pflichtehe entsagt (Bechor. I, 7; Schulch. ar. Eben Haës. I, 165). Unsere Juden fügen dem Chekontrakt sogleich die Klausel bei, dass die Verwandten auf das Recht, die one Kinder hinterlassene Witwe zu heiraten, verzichten, lo sehr sind Sitte und Gesch im Laufe der Zeit ins Gegenteil umgeschlagen. Ruste ja eine Witwe zuweilen Gelb geben, um durch die Chaliza von ihrem Shwager loszukommen. Bei den oriental. Juden soll das Gesetz noch aufrecht erhalten werden. Auch dieses Gesetz ist von den Rabbinen zu einer endlosen Ka= wistif ausgesponnen worden (tr. Jeb. I, 1 sqq.; U, 3 sq.; III, 1 sqq.; IV, 11; VI, 4; XII. 1 sqq.). Bekannt ist der von den Sabducaern gesetzte Fall Matth. 22, 24 ff. In tr. Jebam. II, 8; IV, 5 wird gelehrt: wenn der, den die Pflicht= he zunächst trifft, sich weigert, so wendet man sich an den nächstjungeren Bruer; weigert der sich, so hält man wider dem ältesten seine Pflicht vor, widrigen= alls er sich ber Chaliza unterwerfen muss. Die Wittwe des Hohenpriesters darf die

Dadurch, dass die Berweigerung der Pflichtehe nur durch Beschimpfung gestraft und ein gesetzlicher Zwang angewendet wurde, mildert das göttliche Gesetz die Härte des Herkoms wensrechts (1 Dios. 38). Doch scheint es, als ob Thamar nur darum den Juda für verbuns en hielt, ihr die Pflichtehe zu leisten, weil seine Frau gestorden war. Gegen die Frau, die ich der Leviratsehe nicht unterwersen wollte, scheint, wenn sie überhaupt nicht mehr heiraten vollte, keine Rüge verhängt worden zu sein. Kinderlosigkeit war sür sie eine solche Schmach, wis man voraussehen konnte, sie werde nicht one genügenden Grund sich entziehen (Dehler, Theol. d. A. T., I, 364).

und bes Geschlechts) heiraten, fondern ber übertebende Bruder, Schwager ber Wittme (Day), foll feine Schwägerin (PDD) heiraten (DD denom, = Schwagerpflicht leiften, епизацевоебен Matth. 22, 24). Der Talmub ordnet negelmaßige Traunng an (Jebam. 52, a. Maim. l. c. II, 1). Der erftgeborne Son diefer Che foll ben Ramen bes Berftorbenen im Weichlechteregister fortyflanzen, damit er nicht erlosche in Israel und fem Saus gebauet werde. Go ging die Hauptlinie des Stammes Juda, Die Berbeifungelinie, hervor aus ber von Thamar erztoungenen ober erichlichenn Pflichtehe mit Juda (1 Chr. 2, 4; Matth 1, 3 ff.). Satte einer nur Todiet hinterlaffen und feinen Bruber, ber feine Bitwe freien tonnte, ober mar teme heiratsfahige Bitwe mehr da, so wurde Namen und Erbgut durch Verheiratung der Tochter an Manner gleichen Stammes fortgepflangt. Go ift wol zu vereinigen, mas als Differeng zwischen bem Elohisten und Jehovisten bezeichnet wird, Anobel ; b EL vgl Bb.IV, 295. Satte bagegen der verfterbene Bruder Rinder, jo durfte der Bruder bie Schwagerin nicht herraten (3 Moi 18, 16, 20, 21). Der große Bert, ber be sonders auch beim Bolf Israel darauf gelegt wurde, Namen und Geschliecht setz zupstanzen und das Familienerbgut in seiner Integritat zu bewaren inicht wir die z. B bei den Mongolen vorkommende Unütte der Bolhandrie, Wichael, mos Recht II, 98, vgs. du Halde, Descr. de la Chine, IV, 48), ist der natürliche Grund biefer gefehlich geworbenen Sitte Sie beruht überall ba, wo wir fie finden, auf einem berechtigten Nationalgeful. Der geschichtliche Sinn des Bolls will nicht blog ben Bollsgeift, indern auch ben Bollsteib burch Fortpflangung im Leben ber Wefchlechter blubend erhalten, mas freilich bei manchen Boltern in jureiner und verzerrter Geftalt erscheint (vgl. Caffel, Comm ju Rinth). Gur Ifract wer wurde biefe Sitte um fo niehr eine durche Befen geheiligte, ale ber bem Abraham erteilte gottliche Segen fich wesentlich an bie Fortpflanzung bes Samens und No mens lnupft. Innerhalb Ifraels Ramen und haus und Samen haben und daus fortleben, war daher jedes Jiraeliten hochster Bunich "Die Kindererzeugung & burch die dem Samen gegebene Berheitzung zu einem heiligen Wert gewerben, bal burch ben Tob eines tinderlos geftorbenen Chemannes in seinem Lauf pieblich unterbrodjen wied, und Duan, sofern er sich nicht nur einer menschlichen Sun entzieht, sondern gegen die Absicht Gottes straubt, ja diesethe mutwillig zu Schamben macht, ftirbt durch ein gottliches Strafgericht" (f. Baumgarten zu Gen. 38). Es soll nach der socialen Beisheit des motaischen Gesepes tein Stud im Diponismus des Bolfsgangen gerbrockeln, fem Zweig verdorren (Caffel a. a. C ! Ber startt wurde die Vervillichtung zur Schwagerehe durch das Motiv des Zujammen haltens des Erbguttompleges. Deswegen wurde das Hertommen erft unmutede por Eroberung des Landes gesetlich fanktionirt. Der Schwager musste das Cib aut bes verftorbenen Bruders wie fein eigenes, im Bau und unberfehrten Beftant erhalten. Es icheint baber, entferntes Bonen habe bon ber Rilichtebe bispenial weil einem boch nicht zugemutet werben tonnte, weit von einander entlegene 012 ter zugleich zu bewirtschaften. Dafs, wenn ber Berftorbene feinen Bruder batt ber nächite nahwonende Berwandte als 3864 (Cintofer der Blut- oder Naushad bedeutet auch nächster Berwandter, weil ein folder zur Einlösung verpflichtet eintrete, gleichsam als Einlöser ber Cheichulb, ift nicht im Wefen gelogt auch bahin das Geseh mit der Zeit gedeutet wurde, scheint aus der Wenths (2, 20; 3, 9; 4, 4. 6) hervorzugehen, auch dass, wenn die Bitwe gum heiraten war, der Schwager oder nächste Verwandte deren und mit dem Erbgut die Versorgung der Bitwe übernahm (4, 1 fich biefer bruderlichen Liebespflicht zu entziehen, bo moverbanden, 3. B. Bernachtaffigung des eigenen Erbguts sichtleiftung auf Fortpflauzung des eigenen 90 .... 3mang fand allerdings nicht ftatt, bagege oldem Falle konnte nämlich bie Witwe b Lotalalteften belangen, und beftand er an Gericht für unbegründet erfannt (3. B. wer

iratet, fo erlaubte zwar bas Gefet biefe Art ber Bielweiberei, zwang aber fchwer-13u, f. tr. Jeb. II, 1), fo follte bie Schwägerin ihm vor ben Melteften ben Schuh iehen (חלישה, Sinnbild ber Bergichtleiftung, wie Stehen mit bem Schuh twas Besitnahme bebeutet, Bf. 60, 10; Ruth. 4, 7, auch bei andern Bol-Brimm, Deutsche Rechtsalterth., G. 152. 156), ihm ins Angeficht 'n (5 Mof. 25, 9 f. Εσε LXX έμπτύειν είς το πρόςωπον, was der Talmub XII, 6; Maim. Jibb. IV, 7 in "Speien auf bie Erbe bor ben Mugen bes agers" abichwächt) mit ben Borten: fomus bem Manue geschehen, bas Saus feines Brubers nicht bauen will, und fein Rame be genannt in Ifrael Saus bes Barfugers (2007), bgl. h. Alt. IV, 8. 20) \*). Berschieben bavon ift Ruth 4, 7, mo ber auf Recht Pflicht verzichtende nachfte Bermanbte, nicht Schwager Ruths und leiblicher er Mahlons, sich selbst ben Schuh anszieht und tein Speien ins Gesicht bor-Dicjes Schuhausziehen war ein althergebrachtes Symbol bei Gutercef-Rur leibliche Brider, Die fich ber Bflichtehe entzogen, waren jener gericht-Beschimpfung ausgesett. In bem Jalle Ruths fonnte nicht nur ber Abnde ben Buchftaben bes Gefetes und die moat. Abfunft ber Ruth, bie Beung anlichen Schicfals, bas bie beiben Sone ber Raemi traf, geltenb machen idr. Ruth Rabba 35., fondern es handelte fich hier überhaupt nicht fomol ine Leviratsche im ftrengen Sinne, als um Ginlosung bes Erbguts (f. Bel-De succ. in bona def. C. 15; Reil, Arch. S. 580). - Die Bitwe burfte alls fich mit teinem anberen Manne verbinden, fo lange fie es für moglich t tounte, bafs ber Schwager feine Pflicht erfulle, ja es fcheint eine folde nbung als Chebruch angesehen, in früherer Beit gar mit bem Feuertob beworden zu fein (1 Dof. 38, 24); nach rabbinischem Recht wurde eine folde e mit 40 Beifielhieben beftraft, wie ber, ber fie geheiratet (tr. Jobam. 92. otah 18, 6; Maim. l. c II, 18), überdice mufeten fie fich fcheiden loffen. jedoch der Schwager bestimmt entsagt, so kounte sie sich, wie jede andere e, anderweitig verheiraten (Kidd. I, 1). Hohevriester (nach 3 Mos. 21, 14) richt mehr zeugungsfähige Greise, auch Prosetyten (nach Jeb. 11, 2) waren an das Gesch gebunden. Dass es zur Zeit Iesu noch in voller Krast war, wir aus Motth. 22, 24 ff. — Die später veränderten Berhältniffe bee bbesites hatten auch Anderungen in Anwendung besselben zur Folge: banfir :, wie jest gewönlich bei ben Inben, unter Beobachtung ber vorgefchrieben. nonie der Pflichtebe entfagt (Bechor. I, 7; Sehnleh, ar. Eben Hase, I, 165 e Juben fügen bem Chekontraft fogleich die Mlaufel bei, bufs bie Bermenbie. as Recht, Die one Rinber hinterlaffene Bitwe gu heiruten, bergifter br find Sitte und Gefet im Laufe ber Beit ine Gegenteil une te ja eine Bitme gumeilen Welb geben, um burch bie Chalige ter ? ager loszutommen. Bei ben vriental, Juden foll bas Wefen und en werben. Auch biefes Gefeh ift bon ben Mabbinen ju einer ansgesponnen worden (tr. Jeb. I, 1 ang.; II, 8 ag.; III 1 ang. 74. 21; XII. 1 sqq.). Befannt ift ber bon ben Sabbuedere gefene 3m tr. Jebam. II, 8; 1V, 5 wirb gefestet wen eer ber ber Minte it telfferfich weigert, fo wendet man fich un ber sent fo halt man wiber bem alleften leise Miner ar mbrigen mufe. Die Bittibe des grande if geffent und the or plate M : No talk or Just the percent ±ba≠ Spent bie freit Die olds more perrates amt, Danie Ging Gumb mar AN HUMBERLIN DAY feit gen

Pflichtehe nicht eingehen, doch muss ihr Schwager sich der Chaliza unterwersen (Jeb. VI, 4). Ist die Frau des Verstorbenen mit dem Bruder noch näher berwandt, z. B. dessen Tochter (der Talmud fürt 15 Fälle an), so hebt sich die Berpflichtung von selbst auf Hinterlässt jemand mehrere Witwen, so darf der Bruder nur eine heiraten und es darf nur von einem Bruder die Leviratspflicht erfüllt werden. Nur nach bereits erreichter Mannbarkeit ist die Chaliza rechtskräftig (Jeb. XII, 4; Nidd. VI, 1; Maim. l. c. I, 16 sqq.). Der erst nach dem Tode des Verheirateten geborene Bruder ist dispensirt (Jeb. II, 1, 176). Dazu kommen noch eine Menge Bestimmungen hinsichtlich der Zeit, des Ortes, der Zusammensetzung des Gerichts, vor dem die Chaliza stattfinden soll, der Persönlichkeit, des Alters des Mannes und der Frau, der Beschaffenheit des Schuhes, des Losbindens u. s. w. Von der Frau müssen die Richter wissen, dass sie nicht links sei, weil sie den Schuh mit der rechten Hand lösen muss, widrigenfalls mit den Bänen. Das Weib, das an ihrem Schwager die Chaliza vorgenommen, bekommt eine von zwei Zeugen unterschriebene Chaliza-Urkunde. Über neuere Berhältnisse s. Gutmann, Leviratsehe in Geigers Zeitschrift für jüb. Theol., IV, S. 61 ff.

Litteratur: Buxtorf, Syn. jud. CXLI; Surenhus., Corp. mischn. III, p. 1—55; Schulch. ar. no. 156—169; Bodenschaz, Kirchl. Vers. der heut. Juden, IV, 148 ff.; Pfeisser, Dubia vex., p. 314 sqq.; Perizonius, De constit. div. super defuncti fratr. ux. duc. (diss. trias, Hal. 1742); Walch, C. W. F. de lege levir. ad fratr. non germ. refer. (Gotting. 1765); Selden, Ux. hebr.; Wichaelis, Mos. Recht, II, § 98, comm. soc. sc., Gott. 1758—68, obl. X; Salsschiz, Mos. Recht, S. 754—763; Redslob, Leviratsche bei den Hebr., Leipzig 1836; Benary, De Hebr. leviratu, Berol. 1835. Die Archäol. von Jahn II, 259, Ewald 238 ff., de Wette § 157, Reil, 2. A., § 108, Winer, RWB. Art. Leviratsche und Ruth.

Leviticus, f. Bentateuch.

Rendeter, Melchior, 1642 zu Middelburg geboren, wurde nach 15järigen Pfarrdiensten in sceländischen Ortschaften Prof. theol. in Utrecht 1679 und wirkte dort bis zu seinem Tode, 1721. Nach allen Seiten hin ist er eifrig für das herzgebrachte reformirte Lehrsustem ausgetreten. In diesem apologetischen Sinne sind als Hauptschriften abgesast: De veritate sidei Resormatae ejusdemque sanctitate, s. Commentarius ad Catech. Palatin., Ultrajecti 1694, 4°. — De oeconomia trium personarum in negotio salutis hum. libri IV, quidus universa Resormata sides certis principiis congruo nexu explicatur — — Traj. ad Rhen. 1682, 12°. — Veritas evangelica triumphans de erroribus quorumvis seculorum, — opus, quo principia sidei Resormatae demonstrantur — Traj. 1688, 4°. Ebenso: Historia ecclesiae Africanae illustrata pro ecclesiae Resormatae veritate et libertate, Ultraj. 1690, 4°.

Von diesem Standpunkt aus polemisirte Leydecker nicht nur wider die Neuerungen Balthasar Beckers, dessen bezauberte Welt 1690 erschienen war, sondern auch wider die Föderaltheologie der Coccejaner, wider die cartesianische Philossophie und selbst wider Hermann Witsius, der die resormirte Lehre von der Taufe der lutherischen anzunähern schien. Die anticoccejanischen Schristen Leydeckers sanden vielen Beisall, weil sie die streitigen Fragen sehr klar vorsüren. So die Synopsis controversiarum de soedere et testamento dei, quae hodie in Belgio moventur, Traj. 1690, 8°. — Vis veritatis s. disquisitionum ad nonnullas controversias, quae hodie in Belgio moventur de oeconomia soederum dei, libri V, Traj. 1679, 4°. — Fax veritatis — Leidae 1677, 4°. — Seine Schristen sind außgezält in der unparteiischen Kirchenhistorie Alten und Neuen Testaments von Ansang der Welt die 1730, II, S. 625. — Die zusammensassend Jurüdsstrung des resormirten Systems auf bestimmte Prinzipien, sowie die Beleuchtung der coccejanischen Theologie verdienen immer noch Beachtung.

Lepben, Johann von, s. Bochholb Johann Bb. II, S. 509.

Lehser 635

Letfer (Leiser, Lyser), lutherische Theologen= und Gelehrtenfamilie, aus Schwaben stammend, im 16. Jarhundert nach Norddeutschland übergesiedelt und wrt in einer abeligen und bürgerlichen Linie noch jetzt an verschiedenen Orten lühend. — 1) Der älteste aus der schwäbischen Kirchengeschichte bekannte Stamm= nter ift Raspar Lenser, geb. c. 1527 zu Winnenden im Herzogtum Württemerg, 1541 in Tübingen immatrifulirt, Freund und Schwager von Jakob Andreä, 1550 Pfarrer in seiner Baterstadt, dann Stadtpfarrer in Nürtingen, bekannt urch seinen den 6. Sept. 1554 in Gemeinschaft mit J. Andreä, damals Sup. n Göppingen, an Herzog Christof von Württemberg gestellten Antrag auf Gin= urung einer besseren Kirchenzucht nach calvinischem Vorbild und auf Einsetzung on Presbyterien, d. h. eines aus 6—8 Männern, Predigern und Laien, bestehen= en Gemeindekollegiums, das wöchentlich zusammenkommen, die rohen Sünder wrfordern, zur Besserung ermanen, ev. die hartnäckigen vom Abendmal ause hließen sollte. Der Herzog nahm den Vorschlag wolwollend auf, Brenz aber mb die weltlichen Räte waren sehr entschieden dagegen. Die vornehmsten Theo= ogen des Landes, worunter besonders Andreä, wurden auf den 24. Nov. nach Stuttgart berufen und ihnen in Gegenwart des Herzogs und sämtlicher Oberräte er herzogliche Bescheid publizirt: "es gebüre Lysern nicht, ein eigenes Konsistoium in seiner Gemeinde aufzurichten, auch sei es bedenklich jedem Geistlichen eine olde Gewalt einzuräumen; nur die Abmanung vom Sakrament stehe diesem zu, weitere Maßregeln der Zucht seien teils dem herzoglichen Konsistorium, teils der weltlichen Obrigkeit zu überlassen". Leuser starb bald darauf; Andreä fand ein anderes Feld für seinen reformatorischen Eifer; dennoch hatte der Lensersche An= trag seine Zukunft und wurde im 17. Jarh. in veränderter Gestalt von Joh. Bal. Andrea wider aufgenommen, vgl. Sattler, Gesch. der Württ. Herzoge, Bb. IV, 6. 74 und Beil. Nr. 29. 30; Hartmann und Jäger, Brenz II, S. 290; Schnurrer, Erläuterungen 234 ff.; Pressel, Anecdota Brentiana 385; Stälin, Würt. Gesch. IV, 738, vgl. Real.=E. XII, 114; XIX, 64.

2) Sein einziger Son war Polykarp Lenser (der Altere), geboren den 18. Wärz 1552 zu Winnenden. Nach seines Vaters frühem Tod verheiratete sich seine Mutter (Margarethe geb. Entringer aus Tübingen, Schwester ber Frau 3. Andreas) in zweiter Ehe mit dem Theologen Lukas Osiander (einem Son des Königsberger Andreas D., geb. 1534 in Nürnberg, damals Diakonus in Göp= pingen, später Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart, gest. 1604). Bunder, daß auch Lenser die geistliche Laufban und die streng lutherische Rich= tung seines Stiefvaters D. wie seines Oheims Andrea einschlug. In der Kloster= hale zu Blaubeuren und auf dem Stuttgarter Pädagogium vorgebildet, wurde a 1566 Student und herzogl. Stipendiat, 1570 kaum 18 Jare alt Magister und Repetent in Tübingen. Heerbrand und Andreä, der jüngere Schnepf und Brenz waren seine Lehrer; eine innige, mehr als brüderliche Freundschaft verband ihn wärend seiner Studienzeit mit seinem um 2 Jare älteren Landsmann Agidius hunn (geb. 1550 in Winnenden). L. selbst vergleicht ihr Verhältnis mit dem Freundschaftsbund zwischen Basilius und Gregor von Nazianz. Schon 1573 wird & Prediger zu Gellersdorf in Nieder-Ofterreich bei dem Erbtruchses M. L. von Buchheim, von dort aus hatte er als beliebter Kanzelredner öfters auch in Wien predigen und wurde dem Kaiser Maximilian II. bekannt. Im Todesjar des esteren kehrt er in seine schwäbische Heimat zurück und wird den 16. Juli 1576, 10ch nicht 25 Jare alt, in Tübingen Dr. theol. Einen Ruf zum Predigtamt in Brat lehnt er ab, folgt aber 1577 nach längerem Bedenken auf Befehl seines Perzogs, der ihn als fürstlichen Stipendiaten zunächst auf 2 Jare dem Kurfürsten lugust lieh, einem Ruf nach Wittenberg als Pfarrer, Superintendent und theoogischer Professor. Von seinem Oheim J. Andreä introducirt und als Mann on schriftmäßiger reiner Lehre, ehrbarem Wandel, stillem und friedliebendem Cha= after aufs wärmste empfohlen, trat er den 22. Februar 1577 sein Pfarramt, twas später sein akademisches Lehramt an. Unter seinen ersten Zuhörern war In Wittenberg hatte L. die nicht eben dankbare Aufgabe, die seit em Sturz der Kryptocalvinisten 1574 herrschende Aufregung zu beschwichtigen

und bei der Einfürung der Konkordienformel wie bei der Reorganisation der Un versität mitzuhelfen. Dass es hiebei nicht one Konflikte und Widerwärtigkeite abging, läst sich leicht denken (vgl. Heppe IV, 366. 69; Tholuck S. 127). Seir Anspruchslosigkeit aber, seine natürliche Liebenswürdigkeit und rednerische Bege bung (er war auf der Kanzel "wie ein Engel anzusehen" — "ein zweiter D angolicus") erwarben ihm bald die Achtung und Liebe seiner Gemeinde, der Un versität und des Kurfürsten. Beim Abschluss des Konkordienwerks 1577—80 murt er zu verschiedenen Beratungen und Geschäften zugezogen, er war neben Andrea un Selnekker Mitglied der Kommission, welche die Unterschrift der Konkordia in Am sachsen zu betreiben hatte (Heppe III, 218 ff.), nahm teil an Konventen zu Wi tenberg, Lichtenburg, Meißen, Herzberg, Torgau 2c., hatte mit Andrea eine ner Universitätsordnung zu beraten, wurde mit einer Textrevision der lutherische Bibelübersetzung beauftragt, wonte 1582 dem Kolloquium zu Quedlinburg, 158 einer Synobe zu Dresben, 1584 und 1585 Konventen zu Magbeburg, Leipzi Herzberg bei. Kurz vor Andreäs Abschied aus Kursachsen hatte L. sich no fester an die neue Heimat gebunden durch seine Berheiratung mit Elisabeth Kri nach, der Tochter des Malers und Bürgermeisters von Wittenberg, Lucas R. d Jüngeren (März 1580); die Ehe war eine glückliche und mit 13 Kindern g segnet, also "dass er auch in seinem Chestand ein rechter Polykarpus gewesen Als aber nach Kursürst Angust's Tod 1586 der Philippismus sein Haupt Kursachsen aufs neue erhob und gleichzeitig ein Ruf aus Braunschweig an if gelangte zu der Stelle eines Roadjutors oder Bizesuperintendenten, so glaubte die Entscheidung seinem Landesherrn, dem Kurfürsten Christian, überlassen ! sollen. Der calvinisirende Hof erteilte ihm bereitwillig die Entlassung (Aug. 1587 und so zog er von dannen zum Schmerz seiner Freunde und Anhänger bei Un versität und Gemeinde, von seinen Gegnern mit zalreichen Satiren und Pasquill verfolgt. Auch in Braunschweig warten seiner neue Kämpfe: der dortige Supe intendent Heidenreich bestreitet die Ubiquitätslehre der Konkordienformel, die nur bedingungsweise unterschrieben; Lepser verteidigt beide — die Lehre und d Rechtsgültigkeit der F. C., und hat damit die Mehrheit der Braunschweiger G meinde und Prediger auf seiner Seite. Heidenreich, onedies unbeliebt, wird se nes Amtes entlassen; Leyser wird Superintendent 1589 (f. Rehtmeier S. 55 ff. Nun aber wirft sich der streitsüchtige Helmstädter Professor D. Hoffmann zu He benreichs Berteidiger auf: es kommt zu heftigen Erörterungen, Herzog Heinri Julius will 1589 Schweigen gebicten und den Streit durch ein Kolloquium z Wolfenbüttel schlichten (6. Mai 1591). Der Braunschweiger Rat aber verwir diese Entscheidung als einen Eingriff in seine kirchliche Jurisdiktion. Schos der Bürgerschaft kommt es zu heftigen Zwistigkeiten, da die beiden Rati syndici Masius und Nävius beim Volk des Kryptocalvinismus verdächtig waren Da wird Lenser nach dem Tode des Kurfürsten Christian I. († 25. Sept. 1591 und dem raschen Sturz des kursächsischen Kryptocalvinismus nach Wittenberg zu rückberufen. Erst nach langen Verhandlungen erhält er seine Dimission in Bram schweig, und zwar zuerst nur auf zwei Jare, unter der Bedingung baldiger Rüc tehr (26. April 1592). Kaum in Wittenberg angekommen, wird er in den Huber schen Streit verwickelt (R.=E. Band VI, 341), folgt aber schon 1594 einem Ru nach Dresden als Hofprediger und Konsistorialrat an die Stelle des 1593 wi storbenen M. Mirus. Nun erst (2. Juni 1594) gibt er, kaum erst von einer g färlichen Krankheit genesen, seine Braunschweiger Superintendentur definitiv au und tritt sein neues mühe= und bornenvolles Amt in Dresden an. Wit welch ge wissenhaftem Ernst er seine Stellung am Hofe auffaste, zeigen insbesonbere sein vier Landtagspredigten, gehalten zu Torgau über Pf. 101, von ihm selbst heraus gegeben unter dem Titel: Regentenspiegel, Leipzig 1605. 6. 8 (neue Ausgab von F. Friederich, Halle 1859). Hier hat er in der Vorrede "sich selbst einen Hol predigerspiegel vorgehalten, wonach er in seinem beschwerlichen und sorglichen Am sich halten will: Gottes Wort unverfälscht nach Anleitung der Aug. Invariat und Form. Conc. zu lehren, sein Lehramt mit christlichem Wandel zu zieren, abe alles ungehofmeistert zu lassen, was nicht Gottes Wort straft". Unter vielen Ge

Leyser 637

schäften, zeitraubenden Reisen, auch schweren Krankheiten, unter vielerlei Kämpfen md Widerwärtigkeiten, die ihm von den Feinden der göttlichen Warheit oder von falschen Brüdern bereitet wurden, — unter bosen und guten Gerüchten, von den kinen der Herrschsucht, von den Andern des Geizes und anderer Fehler beschuligt, aber in sanftmütiger Gebuld und demütigem Gottvertrauen alles Schwere ragend und überwindend, geehrt durch das Zutrauen seines Fürsten wie durch nie Gunft des Raisers Rudolf II. (der ihn 1607 in Prag predigen ließ und ein iltes Abelsdiplom seiner Familie erneuerte), verbrachte er den kurzen Rest seines Lebens. Er starb, nach längeren Leiden, 58 Jare alt, den 22. Februar 1610 m Dresben, von vier Universitäten betrauert als Phosphorus theologorum nostri eculi omnium, als theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suaritate, eloquentia rara insignis. Von dem damals gleichzeitig in Kursachsen wirenden schwäbischen Theologenkleeblatt hieß Hunn der Gelehrte, Mylius der Benebte, Lenser ber Schöne — Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leyverus formosissimus. — Von P. Leysers zalreichen Schriften (s. das Verzeich= nis bei Fischlin, Jöcher-Rotermund, Gleich) sind die beiden wichtigsten, die sein Andenken am meisten erhalten haben, seine Ausgabe der loci theologici von Mar= tin Chemnit, Frankfurt 1592, und seine Fortsetzung der Chemnitischen Ebangelienharmonie (Harmonia ev. a Chemnitio inchoata, Frankfurt 1593, später mit der Fortsetzung I. Gerhards 1652. 73. 1703); ferner Kommentare zur Genesis, Daniel, den kleinen Propheten 2c.; die berüchtigste aber (— aus der damaligen Si= tuation, dem Kampfe des Lutherthums mit dem sog. Kryptocalvinismus zu erklären, aber nicht zu entschuldigen —) ist die Abhandlung u. d. T.: Ob, wie und warum man lieber mit den Papisten Gemeinschaft haben, und gleichsam mehr Vertrauen zu ihnen tragen soll, als mit und zu den Calvinisten; später von seinem Rachfolger, dem Hofprediger Hoe von Hoenegg 1620 neu herausgegeben. Außer= dem hinterließ er zalreiche Predigten, besonders Leichen= und andere Kasualpre= bigten, Reben, Disputationen, Streitschriften gegen Katholiken, wie Gretser, Klesl 2c., gegen Calvinisten (z. B. de exorcismo 1590. 92), gegen Samuel Huber (1594. 98. 1604), methodus concionandi 1595, passio Christi 1597 u. a. Biele Briefe von ihm besaß sein Urenkel P. Leyser III in Celle (s. u.) und gab eine Auswal der= selben heraus u. d. T.: Sylloge epp. Leyseri 1706; andere sind gedruckt in den Unsch. 1708 ff., bei Gleich, bei Rehtmeier; andere ungedruckt auf der Ham= burger Bibl. — Lebensbeschreibungen von ihm lieferten L. Hutter, Wittenberg 1610; H. Höpfner, Leipzig 1610; Tenpel, Curieuse Bibl., Leipz. 1705, I, 675; bes. aber sein Urenkel Polykarp Leyser III u. d. Titel: Officium pietatis etc., Leipzig 1706; Gleich, Annales eccl. I, 499; Adami Vitae theol. 797 sqq.; Fischlin, Mem. theol., Bd. I, 281 ff.; Rethmeyer, Braunsch. K.-G., IV, 24 ff.; Jöcher-Rotermund, II, 2630; IV, 271; Tholuck, Wittenb. Theol., 6. 4 ff.; Zeißler, Gesch. ber sächs. Oberhofprediger, 1856, S. 23; Frank, Gesch. der prot. Theol., I, 243 ff.

3) Von seinen Sönen war der ältere, Polykarp Lehser II (geb. 20. Nosdember 1586 zu Wittenberg), Prosessor und Dr. th. zu Wittenberg 1610, später Pros. in Leipzig 1613, Kanonikus von Zeiz, Propst in Wurzen, Konsistorialrat in Mersedurg, Superintendent in Leipzig, † 15. Januar 1633. Er beteiligte sich an verschiedenen theol. Verhandlungen und Streitigkeiten (z. B. an den Verhandslungen mit Jakob Böhme zu Dresden 1624, s. R.-E. II, 512, an den Theologenskondenten zu Jena, Leipzig 1621. 24. 28. 30, an dem Leipziger Unionskolloquium 1631 x.), schried eine Erklärung des Galaterbrieß, Kommentare zur Cons. Aug. und F. C., Streitschriften, Predigten und Disputationen, stand aber an wissenschaftlicher Bedeutung und geistiger Freiheit hinter seinem Vater zurück, s. Witzen, Mem. theol. Decas III, 369; Jöcher Rotermund, Tholuk a. a. D.

4) Sein jüngerer Bruder war Wilhelm Lepser, geb. 1592 in Dresden, Superintendent in Torgau, Dr. th. und Prof. in Wittenberg, † 8. Febr. 1649, Berfasser eines Summarium locorum theol., eines Systema thetico-exegeticum, tines trisolium religionis Adamiticae, Abrahamiticae, Israeliticae und anderer

Schriften.

- 5) Sin Son von Bolykarp Lenjer II war Johannes Lenjer, geb 30 300 tember 1631 in Leipzig, eine zeitlang Pajtor und Inspektor in Schulpiotts en gelehrter Sonderling, der die Marotte hatte, in mehreren anonymen oder rierdomymen Schriften (u. d. Ramen Theophilus Alethus oder Sincerus Bahrinder 1671 si.) als Verteidiger der Peligamie auszutreten. Die Sache michte greiff Aussehen; zahreiche Biderlegungsschriften erschienen von den Theologen Verenut, Musaus, Diermann u. a.; die Schriften wurden vom Genker verbrannt, der Bertvertor seine Stelle, wurde dänischer Feldprediger, irrte in halb Europa hernm unt wurde zuleht zwischen Paris und Versatiles auf der Straße tot gesunden. Pres Bayle, Nouvelles de la republique des iettres 1685; Cluzius, Diatride d. J. Lysero, Bittenberg 1748; Nouv. Biogr. générale, Bd. 31, S. 59.
- 6) Ein alterer Bruder von ihm war Friedrich Wilhelm Levier, gef in Leipzig 1622, † als Comprediger zu Magdeburg 1691; dessen Son and lich war
- 7) Kolykarp Lenfer III, geb. 1 Juli 1656 zu Halle, Affessor ber phiof Fakultat in Leipzig, spater Pastor in Magdeburg, Sup. in Bunftors, zuleht sei 1708 General Superintendent in Celle, † 11. Oktober 1725. Jur Berteidigur seines Urgroßvaters gegen die Angrisse G. Arnolds gab er eine Sammlung ist ner Briefe, seinen Kommentar zum Galaterbrief und eine Lebensbeschreibung ist selben heraus u. d. Titel: Officiam pietatis etc., Leipzig 1706 (i. oben), ander Schristen von ihm s. bei Jöcker-Rotermund Ebendaselbst sind auch noch ander Gelehrte, Juristen, Theologen, Philosogen desselben Namens verzeichnet

Biafwin, f. Lebuin oben G. 518.

Ribanon, der, השלבבורך nur in Pocfie auch one den Artifel -, jurt fema Ramen "ber weiße Berg" von bem in jenen Ländern bejonders auffallende Schnee, mit welchem einzelne Gipfel desfelben den größten Teil des Jures bw burch bebedt find (vgl. Jerem 18, 14), wie denn auch Taeit. bist. 5, 6 von die sem Gebirge fagt: ".. mirum dictu, tantos inter ardores opacum fidumque bus" Die vorziglich von Robins. Palast, 111, 723 empsehlene Abteitung de Namens von der weißlichen ober grauen Forbe des Areidefalls, aus welchem bel Gebirge größtenteils aufgebaut ift, icheint bagegen weniger einleuchtend Der # banon, das hauptgebirge Syriens, lag zwar tatfachlich außerhalb des ifraelmide Gebietes, wird aber in ber Bibel bennoch fehr haufig (68 mal) erwant und go wönlich als die Rordgrenze des judischen Landes angegeben 5 Moi 1, 7. 11 24; 30f. 1, 4; 9, 1; 11, 17; 12, 7; 13, 5 f, an welch' letterer Stelle jogar ba gange Libanon noch zu bem bon ben Ifraeliten gu erobernden Gebiete gerechmit wird. Faktisch aber reichte das Gebiet Fracks nie so weit, hochstens magen ju Beit Salomos einzelne Teile bes fudlichen Libanon feiner herrschaft unterweite gewesen fein 1 Ron 9, 19; H. L. 4, 8. Um feiner großen fulturhifterischen Bo beutung willen verbient immerhin bas Gebirge eine Besprechung an Diefer Gielle wober wir uns aber auf bas fur die Bibelerklärung einigermaßen Wichtige be fcranfen.

Der eigentliche Libanon erstreckt sich in der Richtung von Süden nach Norde vom Flusse Likai (dem Leontes der Alten), der etwas nordlich von Turus ich is Mittelmeer ergiest, dis zu dem nördlich von Trivoles in dasselbe einmundenden Nahr el Reber (Eleutheres), und wird im Westen vom Mittelmeere, im Ist vom Badi et Teun begrenzt und der großen, im Mittel 1000 w. über dem Merrerhabenen, etwa 20 km. breiten Hochebene Bekäa, einer tiesen, von Nord nach Süd gehenden Erdspalte, der sogenannten Kolky Svola idios dezonkor, wie Stied 16, 2, 21 sich ausdruckt, dieser Name (Ezra apoer. 2, 24; 4 48; 1 Makt 11 68, 2 Mast. 8, 8; 10, 11) bezeichnet näntlich schon bei Polybius und diese und zu Palastina, meist one, doch auch mit Phonisien dis zur agyptisch arabischen George Im A. Test, heißt die Ebene Teder Teder Jos. 11, 17; 12, 7, wosur Im I.

Libanon 639

sich das Gebirge aus dieser Ebene meist ziemlich schroff zu den höchsten Gipfeln erhebt und von dieser Seite nur wenige bedeutendere Bäche herabsendet wir nennen nur den von Sannin durch die Bergschlucht von Zahle nach dem Lis tani eilenden Berdûni und den bereits genannten Nahr-el-Rebîr, der, am Oftabhang entspringend, erst nordwärts fließend, dann nach Westen umbiegt und bas Mittelmeer erreicht, — steigt es bagegen vom Meere durchschnittlich viel allmäh= licher an. Es liegt hier dem Hauptkamme ein etwa 6 Stunden breites Hochland vor mit zalreichen, meist von Oft nach West streichenden Tälern, Schluchten und Im süblichen Teile, wo es auch einige von Norden nach Süben ein= seschnittene Längstäler gibt (z. B. den Wadi el-Auli, der alte Bostrenus, der B.-Baharani, zwischen Tyrus und Sidon westlich ausmündend), zieht westlich vom Hauptgebirgszuge eine niedrigere Parallelkette in gleicher Richtung. Schiffbare Flüsse gibt es hier natürlich nicht, wol aber eine Menge perennirender Bäche, von denen wir außer den bereits genannten, von Süden gegen Norden fortschreis end, nur noch nennen den Nahr=ed=Damur (Tampras), den N.=Beirat (Magoras), ven R.=el=Relb (Lytus), durch dessen Felsenufer eine der ältesten Bölkerstraßen tingehauen ist, an welcher sich berühmte ägyptische, assyr. und griech.=röm. Stulp= wren und Inschriften befinden, erstere aus den Zeiten Ramses II., des Sesostris ber Griechen, die zweiten von Sanherib, die letten von Markus Antoninus, endlich ben Nahr Ibrahim (Abonis), an dessen Gestaden vor Alters die Phönikie= rinnen von Byblos im Herbst, wenn der Bach durch die aufgelöste rote Erde ge= färbt wird, den Tod des Abonis beweinten (f. den Art. "Thammuz" und vergl. Ged. 8, 14). Bon besonders hervorragenden Gipfeln, welche meist die Gestalt ziemlich flacher Kuppen haben, indem das ganze Gebirge einen etwas ein= förmigen, langgezogenen Rücken barstellt, erwänen wir, ebenfalls von Süden nach Rorden fortgehend: den Djebel Nîha (1850 m.), südöstlich von dem Christen= Städtchen Djezzin den Baruk und Keneize (2030 m.), zwischen welchen die 112 km. lange, französische Poststraße von Beirut nach Damaskus hindurchfürt, den Sannin (2608 m.), dann nördlich von dem berühmten Cedernwalde im Distrikt von Bscherre, den gewönlich als den höchsten Gipfel bezeichneten Dahr=el=Chodîb (3063 m.), den d-Mistipe (3059 m.), den Djebel Machmal (3052 m.) und westlich davon den Timaran, welchen Socin=Bädecker S. 525 zu 3212 m. angibt, wonach dieser der höchste Sipfel wäre. Diese Höhenangaben, wie wir sie dem letztgenannten Werke entwmmen haben, können freilich, als blos durch barometrische Messung gewonnen, nicht auf absolute Sicherheit Anspruch machen.

Dieses Gebirge war in alter Zeit sehr waldreich und überhaupt eine herrliche stuchtbare Landschaft (Jes. 10, 34; 40, 16; Jer. 22, 6; Ezech. 13, 15 f.; Psalm 72, 16, vgl. Hieron. zu Hos. c. 14 und Sach. c. 11), namentlich war es berühmt burch seine Cedern und Cypressen. Die hebräischen Propheten reden daher von der "Pracht des Libanon" Jes. 35, 2; 60, 13, sein Verwelken ist ihnen Bild der Berwüftung Jes. 33, 9; Nah. 1, 4, seine Herstellung zum Baumgarten Bild der Widerherstellung im messianischen Zeitalter Jes. 29, 17. Besonders hervorgehoben wird sein frischer Duft (H. L. 4, 11; Hos. 14, 7), herrürend von dem wolriechen= den Harze der Cedern und von den würzigen Kräutern und Blumen, sein Wein (Hof. 14, 8) wie sein Reichtum an Wasser (H.L. 4, 15) und an Wild (2 Kön. 14, 9; Jes. 40, 16, vgl. Hab. 2, 17; H. L. 4, 8). Der Libanon ist das Bild des Hohen wid Erhabenen Jes. 37, 24, des Festen und Beständigen Ps. 29. 6; Hos. 14, 6. Heute woch verdient er in hohem Maße die Bewunderung der Reisenden troß einer ge= wissen Monotonie der Terrainbildung und stellenweisen Kalheit der Höhen teils buch seine romantisch=pittoresken Szenerien, wie sie z. B. die Paßhöhe ober dem Men Cebernwald ober die Umgegend von Afka mit drei schönen Wasserfällen des Monisstusses barbieten, teils durch seine treffliche Terrassenkultur, bei welcher weben Getreide = und Küchengewächsen dichte Haine von Obstbäumen — Birnen= Ind Apfel=, Aprikosen=, Pflaumen=, Ol=, Mandel=, Kastanien=, Maulbeerbäume, vichtig für die dort getriebene, starke Seidenzucht, und besonders Wallnussbäume wit Reben — trefflich gedeihen, woneben Pappeln und Oleandergebüsch wild fortkommen, teils auch durch einzelne Waldpartieen. Ist auch das Gebirge auf weite Streden febr holzarm geworden infolge ber Raubwirtschaft ber Bewoner jo iente es boch feineswegs an fconen Balbungen: am Oftabhange berricht bu Etemnike vor, in den Talern Platanen und Silberpappeln, bis auf die hohentuppen tow men Pinien (auf Sandstein) und Enpressen, die auf die Logentupen und reren Stellen. Auch an Wild sehlt es nicht; Pauther, Baren, Schalue und Hydnen, wie Eber, Stachelschweine und Gazellen sinden sich. — Der Mann war von jeher ftark bevölkert. Die Bibel nennt von Bewonern besjelben be viter (Richt. 3, 3) und Bibliter (30f. 18, 5); lettere gehorten gu ben Bomb fiern, welche die eigentlichen Beherricher Diefes Gebirges maren basselbe bon Duhammedanern und Chriften bewont, unter benen bie ale Rala beruchtigten, ichitifchen Metawileh, Die Drufen und Die driftlichen Maronten (f. diefe Artt ) ben Souptbestandtteil bilben ; ihre gatreichen Rapellen und Rone tragen, wie die romantischen Trümmer alter Burgen, zumal aus der Ben 🚾 Areuzfarer, nicht wenig zum malerischen Anblid ber Wegend bei. Jest fichen bei Stamme unter Varantie ber Beitmachte und haben einen eigenen dreift. de Pafcha, warend fie bis 1862 unter ihren fonveranen Bergfurften den Baide bon Alfa, Tripolis und Saida tributar waren. Das Land ift in 36 Difinf unter eigenen Raimafams geteilt.

Dem Libanon gegenuber gieht sich, von ihm burch bie Befaa getreunt, in 🚾 Richtung von Sudwest nach Rorbost, ber etwas niedrigere Gebirgezug des fog Anti libanus — denn nur fo, nie Antilibanon, wird er von den Alten genam Judith 1, 7; LXX Deut. 1, 7; 3, 25; 11, 24; — Prolem 5, 15, 8. Heute bri er Djebel-eich-Scherfi, d h. ber oftliche Berg Im Alten Testament wird er f und da missbrauchlich unter dem allgemeinen Ramen Libanon mitbefafst, H & 7.1 Bub. 3, 8; 3of. 13, 5 (hier indeffen mit ber genauen Beijugung: "ber Libane gegen Sonnenaufgang"). Er beginnt, von dem gewaltigen Hermon (f d Armb Bb. VI, S. 45 f.) im Suden durch einen tiefen Einschutt einigermaßen geschiede im Nordwesten von Damastus und verläuft in mehreren varallelen Ruden, N — anders als beim Libanon — gegen Norden allmahlich ummer niedriger werde auch gegen Nordoften mehr und mehr auseinandergeben, bis fie fich nach Cha in der Chene von Palmyra, gegen Norden in der Steppe sudlich von home ver lieren. Die höchften Gipfel liegen nordostlich von den Quellen des Barada, ber Dahr Abu 'I Gifn bis gu 2640 m. aufteigt (noch weiter nach Rorboften, m gefär in der Breite von Baalbef, gibt das Riepertiche Rartchen bes nördlichen & banon zu Socin Bädeders Balast dem Tala 'at Maja sogar 2670 m ; im Im felbst wird aber bieser Gipsel nicht erwant) Bwischen den einzelnen Berginden liegen niehr ober weniger breite Taler und Plateaux; Die Wehange find ma schroff und one Bath, in ben Talern aber find ungalige Bappeln. füblich fliegende Litani als ber nordwarts ftromende el Un, ber alte Crente, entspringen, nur durch eine fast unmerkliche Baffericheibe von einander getrent unfern Baalbet in ber Befaa (Strab 16, 27, S 750 f.) und beziehen vom Beabhange des Antilibanus ihre meisten Buftuffe. Sonft entjendet Diefes Betin fein Hauptwaffer in den Barada (Amana 2 Kon. 5, 12, Chrisforrhoas der Alter welcher, im schönen Hochtal von Zebedani entspringend, nach ansangs nordsudite Laufe fich oftwarts wendet und durch eine enge Telfenichlicht, unterwege dur bie machtige Quelle bei el Frbje um das Doppelte verftarft, nach Damastus fi ben Weg bant, beffen Umgegend feine Bewaffer zu einem der irbifchen Baradie umwandeln. Ein auderes, reich bewaffertes Tal auf bem Ditabhange bes 3m fibanus ift basjenige von helbon (f. d Art Bb. VI, G. 733). Als Ramen et gelner Gipfel diefes Gebirges tommen in der Bibel bor Amana (& L. 4, 8) m Senir, was soust der amoritische Rame des Bermon war, Dent. 3, 9, aber bei Ege 27, 5 als Bezeichnung bes Antilibanus vorkommt, wie noch Abulfeda, Tab sp. p. 164, ed. Robler, ben nördlichen Teil besselben fo beneunt.

Aus der ungemein reichhaltigen Litteratur über den Libanon heben wir niffolgende Werke hervor: Reland, Palaest., p. 311 sqq.; Robinfon, Reuere bibliff. Forschungen, S. 546 ff. und phys. Geogr. des heitigen Landes, S. 336 ff.; Anter

Erdfunde, Bb. 17; Porter, Five years in Damask., II, 278 sqq.; Furrer in Schenkels Bibellex., IV, 33 ff.; Fraas in Riehm's Handwörterbuch, S. 910 ff., und besselben "Drei Monate im Lib.", Stuttgart 1876, und "Aus dem Orient", Bb. 2: "Geolog. Beobachtungen am Lib.", Stuttg. 1878; Socin=Bädecker's Paläft., S. 465 ff. 522 ff. (1. Ausg.).

Libellatici, f. Lapsi, oben S. 419.

Libelli pacis, f. Märthrer und Lapsi oben S. 421.

Liber diurnus Romanorum pontificum ist eine Sammlung von Forunlaren für die bei der römischen Kirche vorkommenden wichtigen Akte, wie z. B. ne Bestellung des Papstes, die Ordination der suburbicarischen Bischöfe, die Errilung des Palliums, die Gewärung von Privilegien u. s. welche zum Ge= rauche der päpstlichen Kanzlei bestimmt war. Entstanden ist das Buch, dessen Formularen namentlich Briefe vom Papste Gelasius I. und Gregor I. zugrunde liegen, in dem Zeitraum zwischen den J. 685 u. 751. Es hat sich bis in das 11. Jarh. hinein in Gebrauch erhalten, ja es finden sich sogar noch einzelne Formulare aus bemselben in den Kanonensammlungen des 12. Jarh.'s, z. B. bei Gratian c. 8 Dist. XVI wider. Seitdem geriet die Sammlung, welche bei der veränderten Stellung des römischen Stules nicht mehr praktisch zu brauchen war, in Ver-Erst Lucas Holstenius (s. Band VI, S. 267) entdeckte sie in einem Ranustript der Bibliothek der Cistercienser von S. Croce in Gerusaleme zu Rom wider und bereitete unter Benutung einer anderen, ihm von Sirmond übersandten handschrift des Kollegs von Clermont eine Ausgabe vor. Als er dieselbe im Jare 1650 erscheinen lassen wollte, wurde ihm indessen die Erlaubnis dazu von ber römischen Censur verweigert und er starb im Jare 1661, one bass er die Ge= mhmigung zur Herausgabe erhalten konnte, wärend die schon gedruckten Exem= place zurückgehalten wurden. Der Grund dieses harten Verfarens seitens der Aurie lag in dem in dem liber diurnus enthaltenen Formulare der von jedem Papste abzulegenden professio sidei (nr. 84). Nach demselben erklärt dieser u. a. and die Schlüsse des 6. allgemeinen Konzils anzunehmen und die Lehren der von diesem verurteilten Reger zu verwerfen. Unter den letzteren wird auch der Papst ponorius I. (nauctores vero novi haeretici dogmatis — bes Monothelismus, 1. 86. VI, S. 296 — Sergium . . . una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit... nexu perpetui anathematis devinxerunt") er= wint und dieses Zeugnis des alten Kanzleibuches für die Fehlbarkeit des Papstes mb die Suprematie des allgemeinen Konzils war den Kurialisten so unbequem, man die Sammlung nicht in die Offentlichkeit gelangen lassen wollte.

3n Frankreich, wo man durch den Versuch Holstens wider auf den liber durnus aufmerksam gemacht war, gab ihn indessen der Jesuit Garnier (s. 186. IV, 6. 747) schon im Jare 1680 zu Paris heraus und Mabillon, welcher in Rom we wider aufgefundene Handschrift Holstens benuten konnte, teilte bann aus der= kiben in seinem Museum Italicum t. II, p. 2, p. 32 sqq. Nachträge mit. Von der Gernierschen Ausgabe ließen im vorigen Jarhundert G. Hoffmann in seiner nova collectio scriptorum et monumentor., Lipsiae 1733, Tom. II, und Riegger, Wien 1762, neue Abdrücke erscheinen. Eine den Anforderungen der heutigen Wissen-Mast entsprechende neue Ausgabe hat endlich Eugene de Rozière unter dem Ti= M: nliber diurnus ou recueil des formules usitées par la chancellerie ponti-Lale du V. au XI siècle, Paris 1869" (supplément bazu Paris 1869) veran= kaltet. In der Einleitung sind alle einschlägigen kritischen Fragen behandelt, wad der Ausgabe außer dem erforderlichen handschriftlichen Apparat auch die auf den liber diurnus bezüglichen Schriften und Noten Garniers, Baluzes und Bacarias beigegeben. Das einzige noch erhaltene Manustript ist bas von Holsten benütte, welches sich jett in der vatikanischen Bibliothek (Hhhhh 97 ex cap-Ma X) befindet. Dieses ist nach einer Rollation von Daremberg und Rénan — Rozière selbst hat vergeblich die Einsicht der Handschrift nachgesucht — der Ansgabe zugrunde gelegt. Dasselbe gehört nach Mabillon in die zweite Hälfte bes 9. Jarh.'s, und die Schriftzüge des Facsimiles, welches die genannten fra Gelehrten in den Archives des missions scientifiques, Paris 1850, 1, 245, mi geteilt haben, lassen diese Altersbestimmung als zutressend erscheinen, wenns er die testeren selbst die Handschrift dem Ende des 7. oder Ansang des 8. Jark. zuweisen.

In späterer Zeit hat man zum Ersat des nicht mehr brauchbaren liber die nus ebenfalls änliche Formelbucher abgesasst, von denen noch mauche, so hien quas in curia domini papas dari consueverunt, formularium et stylus serptorum curiae Romanas (von Johann XXII. an bis auf Gregor XII. und hann XXIII.) im Manustript vorhanden sind (vgl. Rodinger, über Formelbuch vom 13. bis 16. Jarhundert, Munchen 1855, S. 64. 126. 173. 183).

Auch find nach dem Mufter bes papftlichen liber durnus dergleichen Samtungen für Bischöfe, Abte u. f. w. angelegt worden (vergl. Rodinger a. a & S. 47. 168).

Liber pontificalis, in ben alteren Sanbidgriften Gesta pontificum Rom norum, Gesta summorum pontificum, audi Liber gestorum pontificalium, ift a Befchichte ber gumifchen Bischofe bom Apostel Petrus bis in Die zweite Galite be 9 Jarhunderts. Die erften Berausgeber (f u.) hielten, nach dem Borgange m Onuphrio Banvini, Anoftafing, Abt eines romifchen Kloftere und Bibliotich ber romtiden Kirche unter Attolaus I., Überfeber mehrerer, Die griechtiche Ri chengeschichte betreffender Schriften, fur ben Berfaffer bes gangen Berts faltige Untersuchungen fruherer und späterer Beit haben indessen uber allen 3m. fel erhoben, bajs biefe Annahme unhaltbar fei Die Berfchiedenheit der einzeln Biographteen in formeller und materieller Sinsicht furen ichon notwendig ju bi Uberzeugung, dass mehrere Berfaffer allmahlich das Bert ausgearbeitet habe Dies wird badurch noch weiter begrundet, dass bereits vor Anaftanus Stille aus dem Liber pontificalis anderweitig benutt find, und das Handichriften, well mit Sicherheit dem Ende des 7. oder Ansang des 8 Jarhunderts zugewich werden dursen, Bestandteile des Liber pontificalis enthalten. Im letten Prindes 17. Jarhunderts ist un wesentlichen schon die richtige Ansicht über den U fprung bes Berts bargelegt, vorzuglich von Emanuel von Scheiftrate, Bibliothe der Batifana, in der Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogi ex quibus liber pontificalis concinnatus sit et de libri pontificalis auct re praestantia, Romae 1692, fol, und wider abgedruckt bei Muratori, Rerum Italierum scriptores, Tom III, fol. 1 sqq.; von Joannes Ciampini, Magister brevia gratiae: Examen libri-pontificalis sive vitarum Romanorum Pontificum, quae 🛤 nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur, Romae 1688, 40, und wideth bei Muratori a. a. D., fol. 33 ff., sowie von Francisc. Bianchint, Nanombind römischer Subdiakonns, in der Borrede der von ihm besorgten Ausgabe liber pontificalis (f. n.), welche Muvatori a. a. O., fol. 55-91 mut automoti men hat Sicherere Resultate ergaben die Untersuchungen der Sandschriften tut 11 neue Ausgabe in den Monumenta Germaniae, die don Berth begonnen (1 ich Italienische Reise, im Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtetun. V, S. 68 ff : Rostell, Aber die Glaubwurdigkeit der altesten Vebensbeiche bungen der Bapite, in der bon ihm mit Platner, Bunfen und Gerhard berand gegebenen Beschreibung der Stadt Rom, Bb. I, 1830, S. 207 ff.), später Bapit sortgesetzt find (vgl. Neues Archiv II, S. 31 ff.). Der leptere teilte if Resultate berselben an Lipfins mit, ber in feiner Chronologie ber romifchen schofe bis zur Mitte des 4 Jarhunderts (Riel 1869), weitere eingehende in ichungen uber bie alteren Duellen ber Papftgeschichte veröffentlichte. Un ibgan hiervon unternahm mahrend eines langeren Aufenthaltes in Rom der Abbe L De theone die Borarbeiten ebenfalls fur eine neue Edition, benutte felbst eine # gal von Sandichriften, verschaffte fich von anderen Rollationen ober boch genaus Nachrichten und verband bamit Untersuchungen über bas Berhaltnis ber bericht denen Texte und ber bem Liber pontificalis zugrunde liegenden alteren 🛂 zeichnungen, befannt gemacht Baris 1877: Etude aur le Liber pontificalis. 🐸

ng dieser Schrift, verbunden mit einer genauen Vergleichung der vorhan= Texte gab Anlass zu dem Aufsatze in N. Archiv II: Über die verschiedenen des Lib. pontif. von G. Wait, dessen Resultate aber weder bei Lipsius Studien zur Papstchronologie, Jahrb. für protestant. Theologie 1879. 80) ei Duchesne (La date et les recensions du Liber pontificalis, Revue des ons historiques 52. Livr. 1879) Bustimmung fanden, aber in einem spä= Auffate (Historische Zeitschrift XLIV, S. 135 ff. 1880) festgehalten wurden. der Liber pontificalis ist eine aus verschiedenen nach und nach entstandenen bteilen zusammengesetzte Papstgeschichte. Als die älteste uns erhaltene Quelle Verzeichnis der Päpste zu betrachten, welches bis auf Liberius geht und bessen Regierung abgefast sein soll (352-366), da es nicht mehr über Tob berichtet (vgl. Schelstrate a. a. D. c. II. III). Die Originalhandschrift sogenannten Catalogus Liberii ist nicht mehr vorhanden, nach späteren Abschrif= aber derselbe edirt nach einem Antwerpener Manustript von Bucher 1634, enschen nach einer Abschrift der Bollandisten in den Acta Sanctorum, April, , 1675, von Schelstrate nach einem Kober aus Wien, und diese 3 Texte ebeneinander abgedruckt in Origines de l'église Romaine, par les membres communauté de Solermes, T. I, Paris 1826 (vgl. Hefele in der Tübinger Duartalschrift 1845, H. II, 2, S. 311 ff.). Eine neue kritische Ausgabe jab Th. Mommsen in der Abhandlung, Über den Chronographen vom Jare Abhh. der phil.=hist. Klasse der k. sächs. Ges. d. Wiss. I, S. 634 ff.). Der ig bildet nämlich den Teil einer Sammlung histor. Aufzeichnungen, die in Jare in Rom zusammengestellt sind und auf deren Titel ein Furius Dio= Filocalus genannt wird, one dass sich mit Sicherheit sagen ließe, ob er r Verfasser, d. h. Zusammensteller des Werkes, ober nur als Schreiber der en Abschriften zugrunde liegenden Handschrift zu betrachten ist. Der Ratalog daher manchmal auch nach ihm benannt. Die Meinung, dass Papst Dama= ver Nachfolger des Liberius, das Verzeichnis ausgearbeitet habe, was noch erausgeber der Origines verteidigen, ist durchaus unhaltbar. Der zum Er= bieser Ansicht in Bezug genommene Brieswechsel zwischen Damasus und nymus ist sicher unecht (Schelstrate a. a. D.). Die hier enthaltenen Nachrichten n ihrem Werte ungleich, indem von Pontianus (231) an dem Verfasser ge= 2 Nachrichten zu Gebote standen, dem ältern Teil warscheinlich nur ein kur= atalog der Bischöfe zugrunde liegt, dem jener nach zum Teil falscher Rech= die Namen der angeblich gleichzeitigen Kaiser und Konsuln hinzufügte. tin zweites Berzeichnis der Päpste geht bis auf Felix IV. († 530) und ist aus einem der vatikanischen Bibliothek einverleibten Kodex der Königin ine von Schweden bis auf Silvester von Henschen und Papebroch ebenfalls 1 Prolegomenen zum ersten Bande der Acta Sanctorum des Monats April Abdrucke gebracht, dann unter gleichzeitiger Buziehung einer Pariser Handvollständig von Schelstrate herausgegeben und in den citirten Origines .2 widerholt. Beide Kodizes sind spätere Abschriften französischen Ursprungs as Original dieses sogenannten Catalogus Felicianus ist verloren; beibe istripte sind aber aus demselben Original hervorgegangen, wie deren sorg= Bergleichung durch Schelstrate (a. a. D. c. IV.) ergeben hat. Eine dritte chrift findet sich in Bern, und der ältere Teil bis Liberius ist nach die= m Lipsius, Chronologie, S. 269 ff., herausgegeben worden. Derselbe best fortwärend diesen Katalog, dessen Abfassung er mit Schelstrate u. a. in eit des Papstes Felix IV. sett, von dem er aber annimmt, dass er vielfach Wichreibern verderbt überliefert sei, als die Hauptquelle, die Grundlage, in em Maße die älteste Gestalt des im engern Sinne sogenannten Liber ponis. Dem gegenüber hat Duchesne in der ersten Schrift ausgefürt, und der p von Wait weiter begründet, dass dieser sogenannte Cat logus Felicianus in Auszug, und zwar ein recht schlechter, stark verstümmelter Auszug aus wuständigeren Text des Liber pontificalis sei. Dabei war cher Duchesne von g an der Meinung, dass dieser doch selbst ursprünglich nur dis Felix IV. fürt gewesen, der Catalogus eben als Zeugnis für ein so hohes Alter bes

Papftbuches zu betrachten sei; in seinem späteren Aufsaße betont er dies noch ent schiedener, glaubt, dass der Catalogus vielsach die ursprüngliche Gestalt des Lide pontificalis erhalten habe, der Text desselben in den uns erhaltenen Handschiften stark interpolirt und verändert sei, wärend doch nur so viel zugegeben werder kann, dass sich, namentlich in dem späteren Teil des Catalogus, Nachrichten sin den, die in den Handschriften des Liber pontificalis sehlen und auf einen voll ständigeren Text zurückgehen mögen, dass auch vorher an einzelnen Stellen sid vielleicht Reste einer ursprünglichen Fassung erhalten haben. Dass er mit Felix IV endet, berechtigt aber keineswegs, seine Duelle so hoch hinaufzurücken; es kan daher kommen, dass er ursprünglich, wie noch jett, in zwei Handschriften mi einer Kanonensammlung verbunden war, die sich nur auf diese ältere Beit bezog sämmtliche Kodizes gehen jedensalls nicht über das 9. Jarhundert hinauf, und was eine Hauptsache, der Katalog zeigt Verderbnisse, die auf eine Gestalt de Liber pontificalis zurückgehen, welche selbst schon als eine spätere angesehen wer den muss.

Aber auch noch ein britter, etwas ausfürlicherer Katalog ist vorhanden un für die Geschichte des Liber pontificalis in Betracht zu ziehen. Er geht dis Ko non (687): daher wol Catalogus Cononianus genannt, und ist aus einem Kode des Domkapitels zu Verona in dem vierten Bande der Bianchinischen Ausgab gedruckt; ein zweiter sindet sich in Paris. Lipsius hat nachweisen wollen, das diesem Text ein älterer Katalog dis zum Jare 440, von ihm als Leoninus de zeichnet, zugrunde liege, der neben dem Liberianus in dem Felicianus benut sei. Duchesne in seinem späteren Aussach fürt ihn ebenso wie diesen auf de verlorenen Urtext des Liber pontificalis zurück. In Warheit ist er aber nur ein Kompilation aus dem Liber pontificalis selbst und dem Auszug im Catalogus Felicianus, one selbständigen Wert, aber für die Kritik des ersteren nicht one Be

deutung.

Er bestätigt, was auch die Handschriften ergeben, dass die älteste erhalten Rezension eben dis Konon ging. Der von Pert in Neapel gesundene, leider woulständige Kodex, der spätestens in das 8. Jarhundert gehört, hat zu Ansang ei Papstverzeichnis, das nicht über Konon hinausgeht; ein ebenfalls dem 8. Jarhundert angehöriger Kodex der Dombibliothek zu Lucca, der von erster Hand bis Konstantin († 715) geht, hat eine Notiz, die darauf hinweist, dass seine Borlag

auch nur bis Konon sich erstreckte.

Diese beiden ältesten Handschriften bieten aber einen an vielen Stellen ver schiedenen Text, sie sind als die ältesten Repräsentanten zweier Rezensionen zu betrachten. Duchesne glaubt dem Luccheser den Vorzug geben zu müssen, offenbar wei der Felicianus ihm näher steht; aber eben er zeigt solche Veränderungen und Ver derbnisse, dass er entschieden als interpolirt angesehen werden muß, one doch au dem Neapolitaner Text abgeleitet werden zu können. Nur an einigen Stelle scheint er das Ursprüngliche, sei es mit Felic. zusammen, sei es allein, erhalte zu haben. Es muß also allerdings eine Gestalt des Liber pontificalis gegebe haben, die dem uns erhaltenen zugrunde liegt; dass sie aber älter war als 687

ist nicht nachzuweisen und nicht warscheinlich.

Wol ist nicht zu bezweiseln, das Aufzeichnungen, wie die des Catalogus Libe rianus, auch über die folgenden Päpste gemacht sind. Sine kritische Betrachtung der überlieferten Nachrichten mag auch zu Annahmen füren, wie sie Lipsius und Duchesne vertreten, dass am Ende des 5. oder Ansang des 6. Jarhunderts ein Teil dessen niedergeschrieben ist, was im Liber pontificalis vorliegt; bemerkens wert ist besonders, dass in einer Handschrift zu Verona sich aus der Zeit dei Hormisdas (um 514) eine Darstellung vom Leben des Symmachus sindet, die vor der später rezipirten entschieden abweicht, mit den damaligen Parteikämpsen zusammenhängt. Aber eine vollständige, bis in diese Zeit zurückreichende Geschicht der Päpste besitzen wir nicht; der Liber pontificalis in seiner jetzigen Gestalt kamnicht über das Ende des 7. Jarhunderts hinausgefürt werden, und selbst die dem mals gemachte Arbeit ist nicht in der ursprünglichen Redaktion erhalten, wird sich durch Nebeneinanderstellung der verschiedenen Texte und alten Ableitungen

rem Inhalte nach vergegenwärtigen lassen. Spätere Handschriften haben mannig=

iche Zusätze ober Anderungen gemacht.

Bu Anfang sehr kurz, werden die Aufzeichnungen seit Silvester ausfürlich ib verbreiten sich namentlich über Vieles, was auf die Geschichte einzelner Kirchen : Rom, ihren Besitz, den Kultus und andere Seiten der kirchlichen Altertümer ezug hat. Benutt sind außer dem Liberianus und änlichen kürzeren Nachrichten terer Zeit die Acta einzelner als Märthrer verehrter Päpste und andere Schrif= n, manches aber offenbar aus dem Archiv der römischen Kirche, aus Aufzeich= mgen über Defrete der einzelnen Päpste, über Bauten, Schenkungen u. s. w. ge= Die aus einem Kober zu Modena von Zaccaria herausgegebene kir= enrechtliche Sammlung des 7. oder 8. Jarhunderts, welche mit dem Liber ponicalis in engem Zusammenhange steht (f. Zaccaria, Dissertazioni varie italiane storia ecclesiastica appartenenti (Rom. 1780), Tom. II, diss. IV unb barm widerholt bei Gallande, De vetustis canonum collectionibus dissertationum rlloge (Mogunt. 1770, 40, Tom. II, S. 679 ff.) darf wol nicht für eine Quelle halten werden, sondern scheint vielmehr aus dem Liber pontificalis entlehnt zu in. In dem späteren Teil zeigt der Berfasser selbständige Kenntnisse mannig= icher Art; das Papstbuch ist hier eine wichtige Quelle nicht bloß für die Ge= hichte der Kirche und der Stadt Rom, auch für die Verhältnisse Italiens und es Abendlandes überhaupt. Und noch mehr ist das in seinen weiteren Fortsetzungen er Jall.

Eine erste Fortsetzung geht bis auf Konstantin († 715), die in der Luccheser andschrift noch von erster Hand erhalten ist, in anderen mit einer kurzen Notiz ber Gregor II. vermehrt (Vatikan Nr. 5269, Paris Nr. 317). Mehrere Handhriften geben ebenso wie der von Muratori benutte Mediolanensis (A) eine jortsetzung bis zum Tode Stefans III. (U. † 757); andere bis Stefan IV. (III. ·772), und zwar so, dass ein Teil inmitten seines Pontifikats abbricht; der weite, jedenfalls dem Anfang des 8. Jarhunderts angehörige Teil des Luccheser tober bis Habrian I. (795), woran sich dann weitere Fortsetzungen bis Hadrian II. 872), und das Fragment einer Vita Stefans VI. (885—891) anschließen, offen= ur von verschiedenen Verfassern, zum teil, wie cs scheint, nicht vollendet. (Die sichtigste Handschrift für diesen späteren Teil ist Batik. Nr. 3764, früher des Kosters La Cava.)

Wenn aus diesen Angaben die allmähliche, bis ins 7. Jarhundert zurück= chende Komposition des Werks erhellt, so ist die Autorschaft des Anastasius Wbliothecarius unmöglich. Derselbe kann höchstens als einer der Kontinuatoren Schelstrate meint, man dürfe ihm nur die Biographie Niko= etrachtet werden. ms' I. beilegen (a. a. D. c. VIII, § 10), wogegen Ciampini nicht abgeneigt ift, wegen einer gewissen Übereinstimmung des Stils auch das Leben der vier Vor= inger von Nikolaus, also Gregors IV. (seit 827) u. s. w., als eine Arbeit des mastafius anzusehen (Examen cit. sect. V. VI). Mit Sicherheit lässt sich barüber ichts bestimmen. Wenn aber das Leben Hadrians II. und Stefans VI. gemein= in einem Bibliothecarius Guillelmus zugeschrieben wird (Ciampini will ben Bikothekar Zacharias als Autor angesehen wissen, a. a. D. sect. IV. VII. VIII), so eruht dies auf einer Inschrift des Codex Vaticanus 3762, fol. 906-96, aus er aber nichts weiter hervorgeht, als dass Petrus Guillelmus aus Genua, Biblio= klar des Klosters B. Egidii, ums Jar 1142 jenen Kodex der Batikana geschrie= m hatte (m. f. Giesebrecht in ber Kieler allg. Monatsschrift für Wissensch. und itteratur, April. 1852, S. 266. 267).

Als erste Ausgabe des Liber pontificalis bezeichnet Schelstrate (a. a. D. c. V, ro. 1) die Kölner Edition der Konzilien von Petrus Crabbe 1538; allein die= the ift weder vollständig, noch zusammenhängend. Es sind nur änlich, wie in des aronius Annalen und den späteren Konziliensammlungen, die betreffenden Abmitte bei jedem Papste besonders abgedruckt. Daher wird auch gewönlich als die gentliche editio princeps die des J. Busäus, Mainz 1602, 40, mit Recht ans zeben. Sie beruht auf einer Handschrift bes Marcus Welser in Augsburg. arauf folgte die Ausgabe von Hannibal Fabrotti, Paris 1649, zu welcher mehrere

Rodizes benutt wurden. Eine neue Ausgabe wollte Lucas Holstenius besorgen, zu welchem Behufe er der Mainzer Ausgabe die Varianten vieler Handschr. beischrieb. Awar erschien diese Arbeit nicht im Drucke, doch ist dieselbe von Schelstrate u.A. später benutt worden (Schelftrate a. a. D. cap. V, nro. 3 sqq.). Das Exemplar des Holstenius ging aus Schelstrates Hand 1734 in die vatikanische Bibliothek über (s. Dudik, Iter Romanum, Theil I (Wien 1855), S. 169, verb. S. 23). Die nächste Ausgabe lieferte Franz Bianchini, Rom 1718, Fol., und diese bildet die Grundlage des neuen Drucks, welchen Muratori 1723 im dritten Bande der Scriptores rerum Italicarum bewirken ließ (s. oben). Bianchinis Ausgabe wurde fortgesetzt durch seinen Neffen, Joseph Bianchini, Bd. 2—4, Rom 1735 (der beabsichtigte 5. Band ist nicht erschienen, s. oben). Gleichfalls in Rom erschien eine Ausgabe von Johann und Peter Josef Vignoli, 1724. 1752. 1755, in 3 Quartbänden. In Aussicht steht eine neue Ausgabe für die Monumenta Germaniae. Für diese werden auch die späteren Fortsetzungen von Giesebrecht bearbeitet werden, die zulett von Watterich zugleich mit anderen Quellen zur Geschichte der einzelnen Bäpste herausgegeben sind: Pontisicum Romanorum qui fuerunt ab exeunte sacculo IX usque ad finem saeculi XIII Vitae ab aequalibus conscriptae, 2 Voll., Lipe. 1862 (— 1198; ein britter Band ist nicht erschienen).

Der Vollständigkeit wegen mag hier zugleich eine Übersicht dieser Fortsetzungen gegeben werden (vgl. Giesebrecht, Über die Quellen der früheren Papstsgeschichte, Art. II, in der Kieler allg. Monatsschr. für Wissenschaft und Litters

tur, April 1852, S. 257—274; Watterich, I, S. XIV ff.).

Es sind mehrere Hauptteile zu unterscheiden:

1) Ein erster geht bis Gregor VI. (1048) und ist in mehreren unter sich noch abweichenden Handschriften erhalten; eine (Florent. Laurent. plut. LXV, cod. 35) endet selbst schon mit Johann XIII. (965), und Watterich glaubt, dass der letzte Teil noch unter ihm geschrieben, der größere aber schon vorher von verschiedenen Autoren versasst sei; andere hätten diese meist sehr kurzen Auszeich nungen unter Silvester II., Sergius IV. und Clemens II. oder Damasus II. (1046

bis 1048) weiter fortgefürt.

2) Der Codex Vaticanus 1984 enthält Aufzeichnungen zur Geschichte der Päpste des 11. und 12. Jarhunders, die zu verschiedenen Beiten, in verschiedener Weise gemacht sind, einzelne in der Form von kurzen Lebensbeschreibungen, andere als Erzälungen wichtiger Vorgänge in der Kirche, alle aber von kaisers lichem Standpunkt aus verfasst (vgl. Bethmann im Archiv XI, S. 841 ff.). Pers hat das Ganze unter dem nicht recht passenden Titel "Annales Romani" SS. V, S. 468 ff. drucken sassen, Watterich die einzelnen Stücke (Benedikt IX. bis Alexander II.; Paschalis II. und Gelasius II.; Lucius III., Urban III., Gregor VIII.,

Clemens III.) den anderen Darstellungen angereiht.

3) Eine andere Fortsetzung des Liber pontificalis, im 12. Jarhundert verfast, geht von Leo IX. bis auf Honorius II. (1124—1129). Onuphrius Panvini und Baronius hielten den Subdiakonus Pandulphus von Pisa ober einen römischen Bibliothekar Petrus für den Verfasser. Konstant. Gaetani gab 1638 gesondert das Leben Gelasius' II. heraus und behauptete, sowol dieses, wie die Fortsetzung bis auf Innocenz III. rüre von dem Kardinalpriester Pandulphus Masca von Pisa, unter Innocenz III., her. Wit guten Gründen bekämpfte Papes broch diese Meinung und suchte darzutun, dass nur das Leben Paschalis' II. von Diakonus Petrus von Pisa, die folgenden Biographicen aber von Subdiakonus Petrus von Alatri bearbeitet seien; dennoch nahm Muratori im britten Bande der Scriptores die sämtlichen Lebensbeschreibungen unter dem Namen des Panbulphus von Pisa auf, an dessen Autorschaft auch seitdem nicht gezweifelt wurde. Giesebrecht (a. a. D. S. 262 ff.) tut nun dar, dass der Codex Vaticanus 3762 aus dem 12. Jarhundert das Original aller andern Manustripte sei (insbesondere auch des Koder Nr. 2017 aus dem 14. Jarhundert in der Barberinischen Bibliothet zu Rom, vgl. Vignoli, Liber pontif. Tom. III; Pert im Archiv a. a. D. S. 54), der Verfasser des Lebens Paschalis' II. aber der geseierte Kardinaldiakonus Per trus, welchen jener noch in seinen letten Jaren zum Kardinalpriester erhob. Den

selben hält Watterich für den Verfasser der vorhergehenden Vitae, die eben den bis Damasus gefürten Ratalog fortsetzen sollten. Das Leben Gelasius' II. und Caligts II. ist dann nach 1130 von Pandulphus bearbeitet, wie aus der eigenen Er= Närung desselben hervorgeht (Muratori a. a. D. III, 389. 419). Die überein= stimmende Schreibart spricht dafür, dass von ihm auch das Leben Honorius' II. Pandulphus ist aber höchst warscheinlich eine Person mit dem späteren Kardinal=Diakonus von der Kirche der heiligen Kosmas und Damianus, ein Neffe Hugos von Alatri, Kardinalpriesters und längere Zeit Statthalters von Benevent. Betrus und Pandulphus waren Anhänger Anaclets II. und wurden später von dem siegreichen Anhange Innocenz' U. als Schismatiker verworfen, weshalb wol

ihr Werk nicht weiter fortgesetzt wurde (Giesebrecht a. a. D. S. 267).

4) Eine neue Fortsetzung folgte erst gegen Ende des 12. Jarhunderts. Baronius nennt sie Acta Vaticana, Muratori aber ließ sie unter dem Namen des Kardinals von Arragonien a. a. D. abdrucken. Nikolaus Roselli (Dominikaner, 1351 zum Kardinal erhoben, † 1362) ließ eine Sammlung älterer historischer Do= tumente anfertigen, welche sich auf die römische Kirche beziehen, darin auch das Leben der Päpste von Leo IX. bis Alexander III. (mit Ausschluss Viktors III. und Urbans II.), sowie die Biographie Gregors IX. Pert hat darauf hingewie= sen (Archiv a. a. D. S. 97), dass diese Lebensbeschreibungen aus dem Liber censuum camerae apostolicae des Cencius Camerarius, welcher 1216 als Hono= rius III. Papft wurde, entlehnt sind. Dieselben sind aber nicht etwa eine Arbeit bes Cencius, sondern älter. Habrian IV. ist von dessen Verwandten, dem Kar= dinalpriester Boso, nach seiner eigenen Angabe unter Alexander III. geschrieben. Gleichzeitig ist das Leben Alexanders III. selbst und one Zweifel ebenfalls von **Boso**, von welchem wol überhaupt die ganze Sammlung herrühren dürfte. Die Einleitung ist aus Bonizos Kanonensammlung genommen, das Leben Johanns XII., Leos IX. bis Gregor VII. ist eine Umarbeitung von Bonizos Schrift Ad amicum, die Nachrichten bis auf Eugen III. beruhen auf den Regesten, von da ab zeigt sich eine selbständige, aus eigener Anschauung hervorgegangene Darstellung, im Geifte Bosos, der seitdem im Rom lebte.

Wie Leo IX. und Gregor VII. auch besondere Biographen gefunden haben, w auch die späteren Bäpste, unter denen namentlich die Innocenz' III. und IV.

(von Nicolaus a Curbio) hervorgehoben zu werden verdienen.

(O. F. Jacobson +) G. Bait.

Liber sextus, s. Kanonen= und Defretalensammlungen Bb. VII, **5**. 490.

Liberius, römischer Bischof vom 22. Mai\*) 352 bis zum 24. September 366. Auf ihn, den Nachfolger des Bischofs Julius, des treuen Verbündeten des Atha= msus, wandten sich sofort die Blicke der im arianischen Streite ringenden Par= teien, sowie des Konstantius. Als dieser nach dem Tode des Konstans sich die Berrschaft im Abendlande durch Überwindung des Magnentius erstritten hatte (853), suchte er den Kirchenfrieden im Sinne der Eusebianer, d. h. vor allem durch allgemeine Lossagung von Athanasius und Beseitigung der Formel von Nicaa zu erreichen (s. d. Arius I, 630). Orientalische und ägypt. Bischöfe wenden sich in diesem Sinne nach Rom, aber auch 80 ägyptische Bischöfe von der Partei des Athanasius vertreten bei Liberius dessen Sache. Liberius nimmt auf einer Sy= wbe (Hilar. fragm. V, 2. cf. VI, 3) seine Stellung entsprechend der römischen Aberlieferung. Er sendet die Bischöfe Bincentius von Kapua und Marcellus an ben Hof des Konstantius nach Arles mit der Bitte, eine allgemeinere und unab= sängige Kirchenversammlung nach Aquileja zu berufen, und hofft viel, Bewarung bes unverletzten Evangeliums Gottes, von dieser Gesandtschaft. Aber der Kaiser zieht es vor, an seinem Aufenthaltsorte und unter dem direkten Einflusse des Hofes eine kirchliche Versammlung zu halten, auf welcher dem Verlangen der orthodoxen

<sup>\*)</sup> Hiervon mit Bagi (vgl. Lipsius, Chronol. der Papste, S. 262) abzugehen, scheint mir fein genügender Grund vorhanden.

Partei, erst über den waren Glauben zu handeln und bann die Anklagen gegen Athanasius zu untersuchen, ausgewichen und durch die Autorität des Kaisers ein solcher Druck ausgeübt wird, dass auch die Gesandten des römischen Bischofs nachgeben; sie verstehen sich aus Rücksicht auf ben Kirchenfrieden dazu, bem Urteil der Orientalen gegen Athanasius beizutreten, one dass sie die dagegen verlangte ausbrudliche Berwerfung des Arius erlangen. Der einzige Unbeugsame auf jener Bersammlung, Paulinus von Trier, muss in die Verbannung wandern. Noch einmal wendet sich Liberius durch den eifrigen Bischof Lucifer von Calaris (f. d. Artikel), den Priefter Pankratius und den Diakon Hilarius mit dringenden brieflichen Borstellungen an den Kaiser (Hilar. fr. V, 1), auch Bischof Eusebius von Vercelli (s. d. Art. Bb. IV, 402 f.) wurde zu diesen Bemühungen herangezogen. Aber die Mailander Synode von 355 vollendete nur den Sieg über Athanafius; Eusebius von Vercelli, Lucifer, Dionysius von Mailand wurden in die Verbannung geschickt, brieflich (Hilar. fragm. VI, 1) getröstet von Liberius, der für sich ein ans liches Schickfal erwartet. In der Tat sucht ihn zunächst der vielvermögende kais serliche Eunuch Eusebius zur Unterschrift gegen Athanasius und zur Kirchengemeinschaft mit dessen Gegnern zu vermögen. Liberius widersteht, weist Gunst und Geschenke zurück und wird, weil man die große Aufregung der Stadt fürchtet, heimlich bei nächtlicher Weile aufgehoben und an den Hof gebracht. Auch hier aber bleibt er in einem Verhör mit Konstantius fest. Wenn wir der Aufzeichnung bei Theodoret (II, 16) trauen dürfen, verlangte er erft allgemeine Annahme des nicänischen Glaubens, Zurückerufung der Verbannten und dann eine große Bersammlung in Alexandria, welche an Ort und Stelle die Anklagen gegen Athanofius prüfen solle. Als ihm vorgehalten wird, das Statsfurwesen würde dadurch überlastet, erklärt er, die Kirchen vermöchten sehr wol ihre Bischöfe aus eigenen Mitteln wenigstens bis zum Meere zu schaffen. Die entschiedene Opposition des Liberius gegen den Kaiser war offenbar getragen von der Sympathie der Römer. Beschuldigte ihn doch einer der höfischen Bischöfe, Epiktet von Centumcellä, es sei ihm nicht um den Glauben oder die Unabhängigkeit kirchlicher Entscheidung zu tun, sondern darum, bei den römischen Senatoren sich rühmen zu können, dass er im Disput mit dem Kaiser seinen Mann gestanden habe. Liberius wurde nach Beröa in Thracien verbannt; an seine Stelle ließ Konstantius noch vor Ablauf des Jares 355 den römischen Diakon (Archibiakon, nach Faustinus und Marcellinus s. u.) Felix in Gegenwart der kaiserlichen Eunuchen zum römischen Bischof weihen (κατάσκοποι nicht επίσκοποι nennt Athanasius, Hist. Ar. ad monach. c. 75, die Weihenden, unter denen Akacius von Cäsarea war). Felix galt den Orthodoxen für persönlich rechtgläubig, aber als durch diese Ordination und die Kirchengemeinschaft mit der Gegenpartei befleckt (Rusin, h. e. 10, 22), fand er in Rom den größten Widerstand, zumal der römische Klerus und mit ihm auch Felix sich bei des Liberius Verbannung verpflichtet hatte, bei seinen Lebzeiten keinen andern als Bischof anzuerkennen. Als Konstantius zwei Jare barauf nach Rom kam, baten die römischen Damen inständig um Rückberufung des Liberius, und Konstantius ließ sich erbitten unter Bezugnahme barauf, dass Liberius bereits eingelenkt hatte \*). Diese Schwenkung besselben stand offenbar im engsten Zusammenhange mit dem "Fall" des Hosius (s. den Artikel Bd. VI, 327), seiner Annahme ber zweiten sirmischen Formel von 357. Liberius stimmte, "belehrt burch die orientalischen Bischöse", ihrer Verurteilung des Athanasius zu, sandte durch Bischof Fortunatian von Aquileja (welcher auch nach Hieron. de vir. ill. 97 an der Sinnesänderung des Liberius besondern Anteil gehabt hat) eine Erklärung darüber an Konstantius, ließ sich von Bischof Demophilus von Beröa über den Glauben der Drientalen, der zu Sirmium von abendländischen Bischöfen angenom

<sup>\*)</sup> Er sagte: "habetis Liberium, qui qualis a vobis prosectus est, melior revertetur". Faustinus und Marcellinus (lib. precum praes.), denen wir diese wichtige Mitteis lung verbanken, sezen erklärend hinzu: Hoc autem de consensu eius, quo manus persidiae dederat, indicabat.

Liberius 649

men worden\*), aufflären und nahm ihn an, bat, gestütt hierauf, die orientas talifchen Bifchofe um ihre Berwendung beim Raifer, supplicirte in gleichem Sinne ber den Hoftheologen Urfacius, Balens und Germinius als Mannern des Friebens, gab auch hier ben Athanafins vollig preis, ja behauptete, berfelbe fei, wie das römifche Bresbyterium bezeugen tonne, langft aus ber Bemeinschaft ber romiichen Kirche ausgeschloffen, erklärte auch mit Epiktet und Augentius, diefen entidiebenen Gegnern bes Athanafins, in Airchengemeinschaft zu stehen und trieb auch den Bintentius von Rapua, dessen Nachgiebigkeit gegen die Softheologie er fruher so beklagt hatte, dazu an, mit den kampanischen Bischofen fur seine Rud-berufung zu bitten Jene an sich sehr farblose zweite strunsche Formel bectte durch ibre beabsichtigte Unbestimmtheit auch die entschiedenen Ariance, die Anomder, und wurde von ihnen auch bestens in biefem Sinne ausgebeutet. Enborius tonnte jest Die Meinung verbreiten, Liberins, der jener Formel jugeftimmt, beufe anomoifc (Sozom. IV, 15) Im Gegenfaß aber gegen jene Ausbentung im arianifchen Ginne traten fofort die homoumaner auf der Synode von Anchra (358) auf, und es lam, nachbem Rouftantius Ende 357 wider nach Strmum gefommen mar, unter Unwesenheit der Abgesandten der Synode von Ancyra zu jener Synode von Sirmium 358, auf welcher ber Ginflus ber homoufianer ben ber Unomber beim Sarier besiegte. Dierher nach Sirmium murbe auf Beranlaffung einer abenblandifchen Befandtichaft Liberins aus Beroa berufen, hier ftimmte er in Die Berverfung des Ausdrucks opoovatog ein, der bon ben Sombufianern (Bafilius von Anchra u. j. w) unter Bezugnahme auf die Erklarung der Bater gegen Paulus von Samolata (f. oben Bd I, 625), auf die Jerlehre Photius und auf die Befirmmungen ber antiochenischen Kirchweihipnobe als Dedmantel von allerlei Regerei geschildert wurde; aber er verwarte sich auch, gang der Situation bieser Synobe entsprechend, mit Ruchsicht auf jene Ausstreuung des Endorius, gegen alle die, welche leugneten, dass der Son dem Bater dem Wesen nach in allem anlich sei. Jest erhielt er bie Erfaubnis, nach Rom gurudgutehren; aber nach dem Buniche bes Raifers, der ja Gelig felbst gum römischen Bischofe hatte weihen laffen, follten nun Beibe gemeinsam ber romischen Rirche vorstehen, und wirklich befürworteten bie in Sirmium berfammelten Bischobie biefe der firchlichen Anschauung widerstrebende Aushilfe. Aber als der Brief den Römern im Cirfus vorgelefen wurde, fpotteten fie, das paffe fich ja vortrefflich, im Errcus gebe ce ja auch zwei Barteien, ba tonne Liberius Bifchof ber einen, Gelig Bifchof ber andern fein; entruftet riefen fie: "Ein Gott, Gin Chriftus, Gin Bifchof!" Der gurudtehrenbe Liberius murbe von ben Romern feierlich eingeholt, Felir war genötigt, fich auf fein Landgutden gurudzugiehen. Bon bier versuchte er noch einmal mit Silfe feiner Partei, fich in ber Bafilifa bes Julius jenfeits ber Tiber festzuseten, er wurde aber von der Menge und ben Bornehmen schmablich vertrieben († 22. Rovember 365).

An dem Konzil zu Ariminum (Bd. I, 633) im Jare 359 hat Liberius nicht teil genommen (val die Worte des Danissis bei Theodoret, h. eccl. II, 22) Er wird zunächst eine zuwartende Stellung beobachtet haben, die der mit Konstantius' Tode eintretende Umschwung die Jesseln löste und dem Liberius offene Ruckehr zu seinem fruheren Standpunkte gestattete. Die erzwungenen Erklarungen des Konzils von Ariminum wurden seht kassert, und in übereinstimmung mit dem Bersseinen der alexandrinischen Synode von 362 wurden auch von Liberius in allgemeinen sirchlichen Erlassen zum Grundsatze der Verstünung geltend gemacht, wonach Alle, welche ihr Verhalten zu Rimini bereuten und sich von arianischer Lehre lossagten, Berzeihung erhalten und nur die eigentlichen Parteisurer aus der Kirschengemeinschaft ausgeschlossen werden sollten. Hiermit war auch in Kom eine

<sup>&</sup>quot;) Liberius schreibt an die oriental. Bischste: dominus et frater meus communis Demophilus, qui dignatus est pro sua benevolentia sidem vestram et catholicam exponere, quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris tractata, exposita et suscepta est. Demit wird unzweischasst auf die zweite strm. Formel bingewiesen.

650 Liberius

schoffere Richtung nicht einverstanden (zumal im Hindlick auf des Liberius eigenes Berhalten); sie verlangte Absehung der wankelmütigen Kleriker, ja der römische Diakon Hilarius an der Spiße einer extremen Partei forderte, dass die von den "Arianern" getauften wider getauft werden müßten (Siricii P. ep. I ad Himerium Tarrac. bei Coustant p. 623 und Hieron. altercatio Lucif. c. Orthod. IV, od. Martian. p. 302 sqq.; vergl. die allerdings in ihrem weiteren Inhalt ganz sagen-hafte vita Eusebii presb. bei Baluz. Miscellan. II, p. 141 sq. und d. Art. Lucifer).

Als nun die weitere Entwickelung, insbesondere auch die von Balens ansgehende Verfolgung aller Nichtarianer die Annäherung der Homöusianer an die nicänische Partei verstärkte, und erstere an den Abendländern unter Valentinian Halt suchten, sehen wir Liberius, der dereinst unter den Fittichen der Semiarianer nach Rom zurückgekehrt war, nun 366 seinerseits als Vertreter der nicänischen Orthodoxie die Gesandten der kleinasiatischen "Macedonianer" (Eustathius von Sebast., Silvanus von Tarsus, Theophilus von Kastabalä) auf Grund eines Vekenntnisszur nicänischen Formel (als dem rechten Bollwerk gegen alle keherischen Angrisszur nicänischen Formel (als dem rechten Bollwerk gegen alle keherischen Angrisse) als Brüder aufnehmen und ihnen auf dieser Basis Friedenserklärungen an ihre Austraggeber mitgeben (Socratos h. e. IV, 12, cf. Basil. M. ep. 82), ein Glied in der Kette von Verhandlungen, welche noch lange zwischen Morgen= und Abendsland gefürt wurden.

Nach dem Tobe des Felix hatte Liberius die Kleriker von dessen Partei in ihren Graden wider zugelassen. Dennoch gab der Tod des Liberius in Rom das Beichen zu wilden Parteikampfen mit furchtbarem Blutvergießen (Ammian. Marcell. XXVII, 3) im Schisma zwischen Urfinus, bem Kandidaten der Liberianischen Partei, und Damasus, der gleich nach Verbannung des Liberius auf Felix' Seite getreten war (vgl. Richter, Weström. Reich, S. 334 ff.; v. Reumont, Gesch. von Rom, I, 672 f.). Da Damasus obsiegte, so ist es erklärlich, dass in Rom sich eine Überlieferung zu Ungunften des durch den Verfolger Konstantius nach Rom zurückgefürten Liberius und eine Auffassung von Felix als rechtmäßigem Bischose zu bilden anfing, welche von der späteren Sage so ausgebildet worden ift, dass Liberius im Berein mit Konstantius als blutiger Verfolger des waren Glaubens, Felix aber als heiliger Märtyrer erscheint, der denn auch in den Papstverzeich nissen und Martyrologien (hier durch Verwechslung mit einem andern Märtyrer Felix) seine Stelle gefunden hat und den römischen Kirchenhistorikern bis heute arge Verlegenheit bereitet (f. Döllinger, Papstfabeln des M.=A., S. 106—123; de Rossi, Roma Sotterr., II, 108-113).

Bon Liberius haben wir eine Anzal Briefe, die wichtigsten bei Hilarius Pict in den fragmenta ex opere histor. \*) und dei Socrates h. e. IV, 12, einige hat Baronius zuerst aus dem Archiv von Vercelli veröffentlicht; dazu die odige Relation dei Theodoret II, 16. Alles zusammen dei Coustant, Epist. Rom. Pont. I (unic.) p. 422—468; Ambrosius (de viriginit. III, 1—3) reproduzirt frei eine Rede des Liberius dei der Nonnenweihe seiner Schwester Marcellina. — über ihn: Rusini h. eccl. 10, 22 und 27; Socrat. II, 37; IV, 12; Sozom. IV, 11. 15; Philostorg. IV, 3; Theodoret II, 16 sq.; Athanas., Hist. Ar. ad Monach. c. 35—41. 75 und Apol. c. Arianos c. 89; Hilar. Pict. contra Const. imper. 11; Hieronym., Chronic. ad ann. 354 und de vir. ill. l. c.; Sulpitius Sever., Chron. II, 37; Faustini et Marcellini liber precum, praesatio in der Bibl. P. Max. Lugd. V, 652.; Ammian. Marcell. XV, 7. — Bgl. im allgem. außer Baronius-Pagi IV, Mansi III, Stilting in Acta SS. Sept. t. VI und Tillemont, Mém. t. VIII: Jacobi Gothofredi Dissert. in Philost. zu IV, 3 hinter seiner Ausgabe des Philost. 1643; Matth. Larroquanus, Dissertatio duplex I de Photino II de Liberio,

<sup>\*)</sup> Wenn auch noch Hefele die meisten berselben dem Liberius absprechen will, so ist das leichtsertige Tendenzöritik. Der oft angezweiselte Brief fragm. IV (studens paci), von Constant als unecht in den Append. p. 95 verwiesen, zieht so wenig die andern nach, dass diese vielmehr geeignet sind, auch jenen zu decken, wie schon Tillem. urteilt. Er bezeichnet in der Tat eine singirte Situation, aber eine von Liberius selbst singirte.

W. Mäller.

enev. 1670, 8°; Jo. Laplacete, Obss. hist. eccles. quibus eruitur vet. ecclesiae nsus c. Pontificis Rom. potest. in def. fidei rebus, Amstelod. 1695, 8°, S. 137 § 150; C. Scholliner, Dissert. de non comment. . . . lapsu Liberii, Vindob. 176, 8° (mir unbefannt); Hefele, Conciliengeschichte, I, 660 f. 681 ff. (irreleisnb) unb die bei diesem und bei Döllinger anges. Litteratur; Jassé, Regesta

Liberius

ontif., p. 15-17.

Libertiner (Aißestivoi) werden Apg. 6, 9 die Mitglieder einer jüdischen Sys gogengemeinschaft in Jerusalem genannt, zu welchen ein Teil der Gegner des iakonen Stephanus gehörte. Ob dieselben mit den dort neben ihnen genannten prenäern, Alexandrinern, Ciliciern und Asiaten (Calvin u. a.), oder nur mit n Kyrenäern und Alexandrinern gemeinsam (Winer, Wendt in Meyer's Kom= mtar), oder ebenso wie jede der anderen Klassen für sich allein (Meyer, Haus= th, Schürer) eine Synagoge in Jerusalem besaßen, läst sich aus dem Aus= uck der Stelle nicht mit völliger Sicherheit entnehmen. Die letzte Annahme irde am meisten dazu stimmen, dass es in Jerusalem, wenn auch nicht gerade 0 Synagogen, wie der Talmud in symbolischer 3al  $(4 \times 12 \times 60)$  angibt legill. 73, 4; Ketuvoth 105, 1), so boch sicher eine große Menge berselben b. Auch die Bedeutung des Namens Libertiner ist nicht ganz zweifellos zu er= isen. Von vorneherein abzuweisen sind die willfürlichen Konjekturen, nach denen Buotlewe in der Bedeutung Libher (Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober ιβύνων των κατά Κυρ. (Schulthess, De Charism. Spir., S. I, 162 sqq.) gelesen rben sollte, ebenso wie die Ableitung des Namens aus dem Hebräischen (Harin, s. dagegen Deyling, Observ. II, 437 sqq.) und andere aus der Luft gegrif= e Bermuthungen (K. Döring, Ep. qua synagogam Libertinorum scholam latim fuisse coniicit. 1755). — Die Zusammenstellung der Libertiner mit Kyre= ern und Alexandrinern würde zunächst darauf füren, auch in dem ersten Namen : Bezeichnung von Bewonern einer Stadt ober Landschaft, und zwar besonders ier gleichfalls afrikanischen, mit dem Namen Libertum zu sehen (Gerdes, De nagoga Libert., Gron. 1736; J. F. Scherer, Diss. de synag. Libert., Arg. Aber von einer solchen finden sich keine sicheren geschichtlichen Spuren. if die unsichere Erwänung eines an der Synode von Karthago vom Jare 411 lnehmenden episcopus Libertinensis darf man sich um so weniger berufen, da ) Libertinus und Libertinensis nicht gut von demselben Ortsnamen ableiten sen. Und die kale Angabe des Suidas "Aißeptīvoi i i Ivos" erscheint als bloße 3 Apg. 6, 9 geschlossene Vermutung. — Man wird daher unter den Liber= ern, der Bedeutung des lateinischen Wortes entsprechend, Freigelassene versteben issen, und das Apg. 6,19 zu Aißestlieur hinzugefügte dezouerwe scheint ja auch zudeuten, dass dieses Wort nicht, wie die übrigen Namen, eine einfache Orts= seichnung enthält. Jedenfalls darf man aber weder an freigelassene, zum Juden= m übergetretene Römer (Grotius, Vitringa), noch an freigelassene Sklaven pa= tinischer Herren (Lightfoot) benten, sondern nur an Nachkommen der Juden. besonders von Pompejus nach Rom als Kriegsgefangene gebracht worden wa= n und dort später, da man sie wegen ihres zähen Festhaltens an ihren natio= len Sitten als Sklaven nicht brauchen konnte, wider frei gelassen worden waren hilo, Leg. ad Caj., p. 1014 C). Wärend nun die Mehrzal berselben in Rom eb und in der regio Transtiberina sich ansiedelte (Sueton. Tiber. 36; Tacit. m. 2, 85; Philo. 1. c.), scheinen andere nach ihrem Baterlande zurückgekehrt sein und sich in Jerusalem zu einer Synagogengemeinde vereinigt zu haben, in Icher sich der Name Libertiner, römische Freigelassene, auch auf spätere Genera= nen forterbte. Bgl. Winer's Realw.; Hausrath in Schenkel's Bibel-L., Schürer Riehm's Handwörterbuch. F. Sieffert.

Libertiner, — oder wie sie sich selbst nannten, Spiritualen, — hieß eine ntheistisch=antinomistische Partei der Reformationszeit, welche zuerst in den Niesrlanden auftrat, sich von dort über Frankreich verbreitete und auch in Genfuß zu fassen suchte. Über ihren eigentlichen Ursprung hat man keine bestimms und kachrichten. Auf der einen Seite ist es keineswegs unmöglich, dass ein ges

wisser Zusammenhang zwischen ihr und der mittelalterlichen Sekte des freien Geistes stattfand, welche zwar hart verfolgt, aber nie vertilgt, noch am Ende des 15. Jarhunderts am Niederrhein und in den Niederlanden verborgen fortlebte und vom Frühlingswehen der neuen Zeit, von den großen, aber missverstandenen Ideeen von christlicher Freiheit, Gesetz und Evangelium, Rechtfertigung aus dem Glauben u. s. w. erweckt, gleichsam neue Keime und Schosse zu treiben anfing. Raum jedoch sind diejenigen dahin zu rechnen, vor welchen Luther schon 1525 die Christen zu Antwerpen warnen zu müssen glaubte, deren Lehre aber mehr vulgär-rationalistisch als pantheistisch gewesen zu sein scheint (Luthers Briefe von de Wette, III, S. 60 ff.; Luthers WW., Erl. Ausg. LIII, S. 341 f., vgl. Giefeler, Lehrb. der K.-G., III, 1, S. 557). — Andererseits möchte wol auch an eine Verwandtschaft der Libertiner mit dem Anabaptismus zu denken sein, welcher bekanntlich in denselben Gegenden so üppig und vielgestaltig hervortrat. Auch die Geschichte der Bartei in ihrer innern Entwicklung ist uns nicht klar; alles, was man davon weiß, beschränkt sich hauptsächlich auf die fragmentarischen Angaben, welche uns Calvin in seinen Streitschriften gegen dieselbe gelegentlich mitteilt. Demnach waren die Provinzen Holland, Brabant, Flandern und Hennegau die Hauptsike, von denen die libertinische Lehre ausging, und ein gewisser Coppin der erste, der sie schon um 1529 in seiner Vaterstadt Lille verkündigte. Bald aber wurde er burch einen andern, Namens Quintin aus Hennegau, verdunkelt, der mit seinen Begleitern Bertram des Moulins und Claude Perseval denselben Ibeeen auch in Frankreich Eingang zu verschaffen wusste. Bu ihm gesellte sich sein Landsmann Antoine Pocquet oder Pocques, one dass dieser deshalb seinen priesterlichen Stand aufzugeben für nötig hielt. Beide werden uns als ungebildete, wenigstens ungelehrte, aber schlaue Männer von sehr zweideutiger Sittlickkeit geschildert, die, um sich Anhang und ein bequemes Leben zu verschaffen, durch dunkle und hochfliegende Reden, in welchen der "Geist" eine große Rolle spielte, die Leute an sich lockten, wärend sie ihren waren Sinn nur den bereits von ihnen Gewonnenen kund taten. Zu dem Ende, wird versichert, hätten sie mit Berufung auf Christum und die Apostel das Prinzip der Accomodation, der pia fraus, der "sittlichen List und Lüge" geradezu systematisch ausgebildet und als evangelische Klugheit und Tugend empfohlen, wie sie benn auch kein Bedenken trugen, sich unter Katholiken katholisch, unter Evangelischen evangelisch zu stellen. Auf diese Beise sollen sie in Frankreich allein bei 4000 Personen an sich gezogen haben. Aber nicht nur unter den geringeren Ständen, auch bei Hochgebildeten und Vornehmen, selbst an Fürstenhöfen gelang es ihnen, sich Gehör und Gunst zu erwerben So ließ sich die Schwester Franz I., Marguerite von Valois, Königin von Nas varra, dergestalt von ihnen einnehmen, dass sie ihnen nicht nur an ihrem Hose zu Nérac Zuflucht gewärte, sondern auch an ihrem Umgange, wie an dem eines Lefebre d'Etaples und Gerh. Roussel, Gefallen fand, was um so begreiflicher ist, da die geistreiche Weltdame zwar in Manchem zur evangelischen Lehre hinneigte, aber doch nur bei einem vergeistigten Katholizismus und in den äußern Formen der alten Kirche stehen blieb. Anders Calvin, als er 1534 in Paris mit Duintin zusammentraf und ihn vor einer großen Versammlung zu widerlegen suchte: auf die Einwendung des letztern, Calvin habe ihn nur nicht recht verstanden, gab die ser zur Antwort: vielmehr ein wenig besser als er, der sich selbst nicht verstehe; so viel wenigstens sei ihm klar geworden, dass D. die Leute mit gefärlichem Unfinn betören wolle. Die Lehre der Libertiner kennen wir gleichfalls nur aus den Angaben und einigen Auszügen bei Calvin, und man möchte denken, er habe manches deutlicher und konsequenter ausgesprochen, als es von ihnen selbst in der Regel geschehen sei; indessen werden doch vielsach ihre eigenen Worte und Ausdrücke angefürt, aus denen sich ihre Meinung und Tendenz klar genug ergibt. Ihre Sprache lautet zwar sehr biblisch und ist häufig aus biblischen Redensarten zusammengesett; aber von echter Exegese und Begründung aus der Schrift ist keine Rebe; die einzelnen Sprüche werden entweder gepresst oder "geistlich" und ganz wider den Zusammenhang gedeutet, sogar absichtlich verfälscht und erdichtet; wie wenig man sich wirklich an den "Buchstaben" und überhaupt an die GrundLibertiner 658

lage des biblischen Christentums gebunden glaubte, geht auch daraus hervor, dass Duintin vor Vertrautern jeden Apostel mit einem besonderen Spignamen bezeich= net haben soll. Wir haben das System bereits ein pantheistisches genannt, und zwar ist es der entschiedenste, theoretisch wie praktisch durchgefürte Pantheis= mus (Afosmismus), den man nach Form und Anlage spiritualistisch nennen möchte, wenn er nicht zulett auf etwas ganz anderes hinausliefe. Der Fundamentalsat, von dem Alles ausgeht, ist nämlich der: Es gibt überall nur einen Geist, der in allen Kreaturen lebt und ist — ber ewige Geist Gottes. Dieser eine Geist und Bott unterscheidet sich freilich von sich selbst, sofern er ein anderer ist in der Belt als im Simmel (- que Dieu est divers à soy, entant qu'il est tout autre en ce monde qu'au ciel. Calvin: Contre les Libertins, C. 11). Alle Geschöpfe, Engel u. s. w. sind an und für sich nichts, haben keine reale Existenz außer Gott; der Mensch namentlich wird durch den Geist Gottes, der in ihm ift, erhalten, bis dieser sich wider von ihm zurückzieht; er trägt und belebt unsere Leiber; aber auch alle Tätigkeiten und Handlungen, überhaupt alles, was irgend in der Welt geschieht, geht direkt von ihm aus, ist unmittelbar Gottes Werk (- mais que tout ce qui se faict au monde, doit être réputé directement son oeuvre. — C. 13: So habe sich u. a. Duintin bei gegebenem Anlasse in seinem Batois geäußert: Ouy, chet [c'est] ty, chet my, chet Dieu. Car che que ty ou my foisons, chet Dieu qui le foit; et che que Dieu foit, nous le foisons, pourche qu'il est en nous. A. a. D. Kap. 13). Außerdem aber fällt alles andere, Welt, Teusel, Fleisch, Seele u. s. w. in die Kategorie der Vorstellung oder Einbildung (le cuider, opinatio), ist Wan und Nichts. Auch die Sünde besteht nicht etwa im Mangel des Guten, sondern sie ist, da Gott selbst Alles in Allen wirkt, ein lærer Wan, der vergeht, sobald er als solcher erkannt wird und man nicht mehr barauf achtet (Touchant du peché, ils ne disent pas seulement que ce soit une privation du bien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, quand on n'en faict plus de cas. C. 12). Es gibt baher nur ein wirklich Boses, nämlich das Wänen selbst, die Meinung und Unterscheis dung des Bösen vom Guten, als ob der heilige Gott, der Alles tut, etwas Böses tun könnte; ber Sündenfall und die Sünde selbst ist in der Tat nichts anderes, als die Scheidung und der Abfall des Menschen von Gott in der Meinung, etwas für sich zu sein ober sein zu wollen, und so lange er in dieser Vorstellung, dies sem Gegensatze befangen bleibt, ist er selbst nur Wan und ein Rauch, der vorüberfart (Bocquet: Et pour ce est il écrit: Celuy qui voit peché [?], peché luy demeure [Jehan. 9. 41] et vérité n'est point en luy. — Und sehr unzweideutig: Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de peché: et toutesfois il fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme est follie devant Dieu. C. 23). Die Erlösung kann bemnach auch nur in der Befreiung von diesem Wan der Sünde. in der Erkenntnis, das sie nichts ist, in der Erhebung aus der Vorstellung zum Begriffe, zum absoluten Wiffen von Gott bestehen, und dieses Wiffen, bas sich eben nur bei den Spiritualen findet, wurde und wird nicht sowol durch die Lehre, als vielmehr durch den Tod Christi vermittelt. Allem nach war ihnen Christus nicht wesentlich von uns verschieden; er bestand, wie wir, aus dem göttlichen Beifte, der in Allen ist, und dem, was sie Wan oder Welt hießen, und nur der lettere starb am Rreuze. Sei dies nun doketisch oder wie immer zu verstehen, so viel ift gewiss, dass die Geschichte und zumal die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Christi für diese Partei zunächst nur eine symbolischetypische Bedeutung hatte; sein Leiden u. s. w. war nach Calvins allerdings starkem Ausspruche nur nune farce ou moralité jouée sur un eschafaut pour nous figurer le mystère de notre salut", nur ein Typus der Idee, dass die Sünde getilgt und aufgehoben, in Warheit und vor Gott nichts sei; an ihm und durch ihn kommt es uns zum Bewustsein, dass die Sünde für uns tot ist und sein soll und wir für sie (A. 17). Indem nun Christus die ganze Menschheit angenommen und wir durch den Geist mit ihm eins sind, so ist auch für uns in ihm Alles "vollbracht" und teine Wiberholung mehr vonnöten; die Sünde hat für uns jede Bedeutung ver654 Libertiner

loren; Rampf wider dieselbe, Buße, Abtötung des Fleisches, Übernahme des Kreuzes um seinetwillen findet nicht mehr statt; auch leiden kann und soll ber "Geist= liche" nicht mehr, da Chriftus Alles gelitten und zur Seligkeit eingegangen, wobei denn freilich gar oft die Idee mit der Wirklichkeit in herben Widerstreit geriet (Car il est écrit [?]: J'ai esté faict tout homme. Puis qu'il a esté faict tout homme — man bemerke den Doppelsinn: totus ober omnis — prendant nature humaine, et qu'il est mort, peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. Pocquet R. 23). Wol muß ber Mensch widergeboren werden und er wird es, indem er zur Unschuld Adams, zur kindlichen Einfalt und Einheit mit Gott zurückehrt, die Sünde nicht mehr sieht noch kennt, nicht mehr want und unterscheidet, dem Geiste Gottes in den natürlichen Trieben folgt, one sich darüber ein Gewissen zu machen und in der Freiheit des Geistes dem Gesetze abstirbt (Mais si nous commettons encores l'offense et entrons au jardin de volupté, lequel nous est encore défendu, de vouloir rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvétus du viel serpent, lequel est nostre premier père Adam, et verriesmes peché comme luy et sa femme etc. Pocquet a. a. D. vgl. R. 18). Ein so Widergeborner ist Christus, ist Gott selbst, zu welchem er auch im Tode zurücktehrt, um in ihm aufzugehen (R. 3 und 22). Die praktischen Konsequenzen dieser Lehre sind teils schon angebeutet, teils leicht zu erraten. Pocquet geht zwar sehr sanft und vorsichtig von dem Grundsatze aus, dass wir einander nicht tadeln, richten und verdammen sollen, aber um ihn sodann dahin auszudehnen, dass man überhaupt nichts tadelnswert und verdammlich finden dürfe; ist doch der Naturtrieb von vornherein Gottes Trieb und des Geistes Stimme (K. 20) und hat doch Gott Alles vergeben und die Sünde abgetan. Ferner folgt nach ihnen aus der Gemeinschaft der Gläubigen, dass Keiner etwas für sich habe und das Eigentum gemein sein solle; freilich, wie Calvin sie beschuldigt, vorzugsweise mit Anwendung zum eigenen Nuten, weshalb er sie witig docteurs de la charité passive nennt (K. 21). Die gesetzliche Ehe gilt für fleischlich und unverbindlich; die ware geistliche Che ist die, in der die Geister übereinstimmen und es Beiden zusammen wol ist (K. 20). Auch auf die Leiber erstreckt sich die Gemeinschaft der Heiligen, und es ist Unrecht, es streitet wider Gott und die Liebe, Jemanden irgend ein Begehren zu verweigern (K. 13 und 15). -— Kurz, der anscheinende Spiritualismus wird zum offenbaren Sensualismus und Materialismus, und die Lehre gestaltet sich schließlich, nach einer treffenden Bezeichnung, zu einem "System genialer Lebensweisheit, wie es sich die ausschweifendste Sinnlichkeit zu ihrer Rechtsertigung kaum besser zu wünschen vermag".

Freilich hüteten die Häupter der Partei, wie gesagt, sich sehr wol, den Kern ihrer Ansichten vor Ungeweihten zu verraten. In Straßburg gelang es Pocquet, bem ehrlichen Buter sogar ein schriftliches Zeugnis ber Glaubensgemeinschaft zu Auch muss der lettere über den waren Stand der Dinge am Hofe zu Nérac getäuscht worden sein, da er 1538 in einem Briefe an die Königin ihren Eifer um die Verhinderung einer so verderblichen Doktrin dankbar belobte und fie barin mit allen Kräften fortzufaren ermante (Calvini, Op. [Corpp. Ref.] VII, Proleg. p. XXI. s.). In Genf dagegen wurde Pocquet von dem schärfer blidenben Calvin in Kurzem burchschaut, der ihm auch die geringste Zeile verweigerte und ihn mehrmals in den Wochen-Kongregationen scharf zurechtwies. aufmerksam gemacht, dazu noch von mancher Seite, selbst durch Leute aus Artois und Hennegau persönlich aufgefordert, verfasste Calvin seine Streitschrift wider die Sekte der Libertiner, die 1545 erschien und worin er das ganze System und den Charakter seiner Urheber schonungsloß aufdeckte und widerlegte. Diese Schrift wurde jedoch von der Königin von Navarra sehr übel aufgenommen; sie ließ ihm ihr Missfallen und ihre Entrüftung darüber ausdrücken, dass er ihre Diener, Duintin und Pocquet namentlich, und damit auch sie selbst in ihrer Ehre angegriffen und öffentlich bloßgestellt; wogegen Calvin in einer eben so ehrerbietigen als würdigen und ernsten Zuschrift zwar bedauerte, wenn er wider Willen und Absicht fie gekränkt, aber auch ausfürte, warum er angesichts des schon angerichLibertiuer 655

teten und noch zu besorgenden großen Übels nach Pflicht und Gewissen nicht ans ders gekonnt habe (Henry, Leben Calvins, II, Beil. 14, S. 112 f.; Bonnet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII, 64 sq.). Zwei Jare später fand er sich veranlasst, die Gläubigen zu Rouen brieflich vor einem ungenannten Franziskaner zu warnen, der das Dogma von der Prädestination in libertinischem Sinne benutzte, große Gunst besonders unter den Frauen genoss, einen seiner Lehre entsprechenden Lebenswandel fürte und damals, angeblich um des Evanzeliums willen, gefangen saß. Vor seiner bald erfolgenden Hinrichtung soll er nicht sowol seinen Irrtum, als das evangelische Bekenntnis verleugnet haben. Bon da an verschwindet die Sekte ganz aus der Geschichte, wozu gewiss nicht am wenigsten das kräftige Auftreten Calvins wider dieselbe beigetragen hat.

Es gab übrigens zu berselben Zeit und später auch in Genf eine Partei, welcher man den Namen Libertiner beilegte. Sie bildete sich aus einem großen Teile ber alten einheimischen Bürgerschaft, beren Bäter und Glieber schon seit länger für die Befreiung der Stadt von der Herrschaft des Bischofs und des Her= zogs von Savoyen gekämpft, dieselbe mit Opfern errungen und gleichsam als Schlussstein des Werks die Reformation durchgesetzt hatten. Manche von ihnen waren anfangs warme Freunde und Beschützer der Prediger, insbesondere Calvins, bessen Rückberufung durch ihre Bemühungen erfolgte. Als aber die vom Bolte angenommenen Ordonnances ecclésiastiques in Wirksamkeit traten und auch mit der Sittenresorm Ernst gemacht wurde, da fülten sich viele in ihren Gewonheiten, in ihrem ungebundenen, aus der katholischen Beit herrürenden Leben beengt, wie ihnen schon Bonnivard vorhergesagt hatte, und es trat allmählich eine immer stärkere Opposition hervor, die sich in Schmähungen und Feindseligkeiten gegen die Prediger, in Klagen über die neue bischöfliche Thrannei, in Übertretung der strengen Sitten= und Luxusgesetze, in Trot gegen die Censuren und Strafen des Konfistoriums, in ärgerlichen Auftritten und demonstrativen Ausschweifungen, wie sie in gewissen Kreisen und Familien vorkamen, Luft machte. Zu den sozia= len und antihierarchischen Motiven gesellten sich aber auch politische: die Missstimmung über die zalreichen Aufnahmen französischer Flüchtlinge ins Bürgerrecht, die Furcht vor dem daraus erfolgenden Übergewicht derselben über die alten Genfer "Batrioten" und dem dadurch verstärkten Ginflusse der Prediger, der absicht= lich genärte Verbacht verräterischer Verbindungen der neuen Bürger mit Frankreich, sowie die geargwonte Tendenz einer Zurückbrängung des demokratischen Elementes ber Verfassung zu gunsten des aristokratischen. Gine zeitlang erhielt biese Opposition wirklich in den Räten die Oberhand und versuchte, das Recht der Ex= kommunikation dem Konsistorium aus der Hand zu winden, bis endlich, da ihr bies durch Calvins Festigkeit misslang und das Blatt sich neuerdings umwandte, im Mai 1555 infolge eines gescheiterten Aufstandes, der vorzüglich den "Franzosen" galt, die Häupter teils flüchtig, teils hingerichtet wurden und die Partei ganzlich zerfiel. Nach traditioneller Auffassung hätten bei dem Allem auch die Lehren der eigentlichen Libertiner mitgewirkt; allein dies ist neulich, und im allgemeinen wol nicht mit Unrecht, stark bestritten worden; die empörenden Lästerungen eines Raoul Monnet und Jaques Gruet haben mit der Art und Weise eines Duintin und Pocquet nichts gemein, und es finden sich darin so wenig Anklänge an die spezifischen Lehren berselben, wie in den leichtfertigen Spott= und Trop= reden und Außerungen des Unglaubens, welche vor dem Konsistorium und sonst von Manchen laut wurden. Einzig die frechen Behauptungen, mit denen die Frau des Ratsherrn Ameaux ihre Sittenlosigkeit prinzipiell zu begründen suchte ("quo la communion des saints signifie la communauté des personnes et qu'après avoir donné son coeur à Dieu, toutes les actions sont permises et légitimes") legen den Gedanken nahe, es sei hier wirklich ein Samenkorn der von Pocquet ausgestreuten Sat aufgegangen, one bass man jedoch von einer Person auf die ganze Partei zu schließen berechtigt wäre. Auch der Name, sollte er nun "Freifinnige" ober "Libertins" in sittlicher Hinsicht bebeuten, beweist nichts, wenn man auch vielleicht von gegnerischer Seite eine Anspielung auf die von Calvin gebrandmarkte Sekte baran knüpfen mochte. (S. übrigens hierzu den Art. Calden Bd. 111, S. 89).

Duellen sür die Geschichte und Lehre der Seste: Contre la Secte phatastique et surieuse des Libertins qui se nomment Spirituelz par J. Calvi 1545, und dessen: Epistre contre un certain cordelier suppost de la secte de Libertins lequel est prisonnier à Roan, 1547 (Calv. Opp. [Corp Ref.] Vol. VI p. 145 sq. 341 sq. u. Proleg.). Außerdem Institutio rel. christ, III, 3 14 spenty, Leben Calvins, II, S. 402 s.; Trechsel: Antitrin, I, S. 177 s. Grejele R.B. d. R.S., III, 1, S. 385 s.; Hundeshagen in den Theol. Stud. und Arti 1845, S. 866 s.; Gaberel, Hist. de l'église de Genève, I, p. 370 sq.; Stabesh J. Calvin, I, S. 382 s.

Libri carolini, f. Rarolinifche Bucher Bb. VII, G. 535.

Lichtfreunde. Auftlärung, Rationalismus, Lichtfreundtum, Deutschfatholuit mus, Freie Bemeinden find religiofe Lebensgeftalten, die im engen Bufammenhang untereinander fiehen. Bom Bejen ber Anffldrung haben wir unter dem bette fenden Artikel (Bd. I, S. 767 ff.) gehandelt. Sie ift die das 18. Jarhundert be herrichende Richtung, welche an alle positiven Dadite ben Rafiftab der Bernung legte, indem fie in der Klarheit die Norm der Warheit fah. Die Auftlarung is also von Haus aus Rationalismus. Im engeren Sinne versteht man unter R tionalismus die theologische Richtung, welche an Glauben und Leben der Ande den Makstab der Vernunft des Auftlarungszeitalters legte. Seit Hase nennt man diesen Rationalismus den rationalismus vulgaris. Diese Gestalt de Rationalismus hatte Ausgang bes 18. Jarhunderts in ber Kirche Die Berrichaft Diefer Rationalismus fand fich aber balb von bem tieferen Rationalismus ber neueren Philosophie überflügelt. Sand in Sand mit dem Siege ber positive Machte über das auf der Revolution ruhende Beltreich Rapoleons ging Die Hud fehr gu ben geschichtlichen Grundlagen bes volltischen, sittlichen und religivien 200 bens. Man barf wol fagen, bafs die Beifter, welche jum Bofittven gurudftret ten, in Friedrich Wilhelm IV. ihre Spige fanden. Seine Thronbesteigung erichte als ein Sieg berfelben. Die gundenden Reden besfelben gaben den Beweis, baf ber König nicht auf Bewalt, fondern auf Beift ben Sieg feine Sache grunden wolle. Die Begeisterung, die fie wedten, wich aber gar bald einer immer fteigen ben Berftimmung, als zu Tage tam, bafs er auf bem Gebiete bes States ba Begenteil aller Ronftitution, auf bem Gebiete ber Religion bas emige Evangelim wollte. In ber Proving Sachsen war die theologische Fatultat in Salle bei Aus gangepunkt bes ebangelischen Glaubens, der einen großen Teil der jungeren Unitelichkeit beseelte. Ein namhaster Teil berfelben ichtofe fich zu einer des Jard zweimal tagenden Gemeinschaft zusammen, beren Bersammlungsort Gnadau von Diefe Machtentwidelung bes positiven Christentums gab zunachst in der Propin Sadgen bem Rationalismus, deffen Beiftestrafte bedeutend in Abnahme getomme waren, neuen Impuls. Der alte Rationalismus war im wesentlichen eine Lehr richtung gewesen. Aber seine wissenschaftlichen Stuben waren immer morfcher ge worden. Bo war der rationalistische Projeffor, der im Stande gewesen wart fich mit bem Begelianismus ober Schleiermacherianismus auseinanderzuseben? Auf bem Wege der Biffenschaft, bas fulte man, ließ fich der Rationalismus mit wiber gur Bedeutung bringen. Gollte nicht, was auf bem Boben ber Biffenfdof nicht zu erreichen war, auf dem Boden des Handelns zu erzielen fein? Bie bie borzugeben fei, das zeigten ja die Ronferengen von Gnadau. Bas die in bot bohern Regionen waltenden Machte bem Rationalismus berjagen, werden die von ber Aufklorung beherrichten mittleren und unteren Schichten, in welchen eine itarte Opposition sich anbante, bemselben gewaren. Rur ein Saupt fehlte, sich an be Spipe ber Bewegung zu ftellen. Diefes erstand in Pajtor Uhlich aus Bommett bei Calbe unweit Magdeburg, einem Manne wie wenige zum religiofen Bolfsogitator ausgeruftet: mit dem Musbrud ber Biederfeit und Derzeuswarme, mit entime dener Gabe volksmaßiger Beredfamteit, behutsam und gemaßigt und doch nicht one Nachbruck, namentlich von seltener Rurigkeit. Der Pastor Sintenis in Rop

war 1840 wegen seiner Polemik gegen die Anbetung Christi von dem burger Konsistorium — obwol mit furchtsamer Schonung — zur Rechen= jezogen worden. Dieser erste praktische, wiewol noch äußerst schüchterne Ein= er Kirchenbehörden zur Steuer rationalistischer Lehre gab den Anstoß zu ppositionellen Vereinigung zunächst rationalistischer Geistlicher. er neuen preußischen Regierung gestatteten freieren kirchlichen Bewegung sich bereits mehrfach Pastoralkonferenzen gläubiger Prediger gebildet. rbe benn nun von Uhlich 1841 seinen Geistesgenossen eine änliche Konzunächft in Gnadau in Vorschlag gebracht. Bei ber zweiten in Halle am ptember gehaltenen Zusammenkunft hatten sich bereits 56 Teilnehmer aus n, Sachsen und Anhalt versammelt, von denen unter Uhlichs Leitung 9 ielle Sätze aufgestellt wurden. An die Stelle der bis dahin beliebten, aber on anderer Seite her bespöttelten Bezeichnung der "Lichtfreunde" trat ber Name der "protestantischen Freunde". In einer dritten Ber= ing 1842 in Leipzig, bei welcher sich bereits mehr als 200 Teilnehmer ein= n, wurde die Herausgabe einer Zeitschrift, "Blätter für christliche Erbau= anter Redaktion des Archidiakonus Fischer in Leipzig und mit vornehmfter tung von Uhlich beschlossen. Es war der vorsichtige Geist des alten Ra= 3mus, welcher bis dahin die Bersammlungen geleitet hatte. Bei der vier= n dieses Jares in Köthen, bei welcher bereits der Bolkslehrerstand eine liche Vertretung gefunden hatte, schien zuerst die Einheit durch das Auf= von Repräsentanten des weitergehenden philosophischen Rationalismus be-Auch Männer aus dem Rugeschen Freundeskreise, teils von Hegelscher Bil= teils von modern fritischer, wie Niemeyer, Schwarz, Hildenhagen, Wisli= hatten sich von Halle eingefunden und verlangten, unter dem Widerspruche rationalistischen Partei, auch die Besprechung von Glaubensfragen. pruch wurde indes beschwichtigt und auch solche Besprechungen genehmigt. ar 1843 hatte durch die erneute Einschärfung der vorgeschriebenen Liturgie 3 apostolischen Glaubensbekenntnisses unter den Geistlichen die Aufregung zert, schon bestand die Versammlung aus 300, obwol immer noch zum Teil dem geistlichen Stande Angehörigen. In der siebenten Versammlung hen 1844 hatten sich aber bereits neben 130 Theologen gegen 500 Mit= des Laienstandes eingefunden, in der neunten Maiversammlung 1845 an 10 Teilnehmer.

iter ben Bersammlungen der Lichtfreumde nimmt für die äußere und innere Lung dieser Richtung diese am 29. Mai 1844 in Köthen gehaltene siebente e Stelle ein. Die Wirkung aber, die sie nach außen tat, war wesentlich braftischen Bericht von Guericke geknüpft. Halten wir uns an die Grund-Archibiakonus Fischer aus Leipzig begrüßte diese "dichtgescharten e bes Lichtes" mit einem Willkommen. Hierauf übernahm Pastor Uhlich Immelte das Präsidium. Er ist das anerkannte Haupt der Lichtfreunde. uannte ihn den protestantischen Apostel. Bei dem heiteren Male, bem e, wie er sagt, notgebrungen, doch unvorsichtig genug, noch beiwonte, warb in einem Festliede als D'Connel gefeiert, der sich in Köthen seinen Sprech= schaffen habe, um den sich das Bolk schare, bessen Spuren die Geistlichkeit ja dessen Zuge der König selbst folge, wenn es auch nur der von Ander= Die letten Worte, berichtet Guericke, eine Anspielung auf den wolbeglühenden Pfarrer König von Anderbeck, den Verfasser der Schmähschrif= if den Herrn Bischof Draseke, wurden mit namenlosem Jubel aufgenom= Bon Uhlich sagt Guericke, dass er, ein Mann, den schöne Gaben auszeich= i verständigster, tatkräftigster und auscheinend biederster Weise die Zwecke htfreunde verfolge. In einem Vortrage über den alten Glauben verwarf Lehren von der Erbsünde, von der Verfönung durch Christi Blut, von der tigkeit, von der Gottheit Chrifti, von der Kirche. Endlich folgte ein Bor-28 Pastors Wislicenus zu Halle über die Frage: Ob Schrift? Ob Geist?, 1 Bezug auf das allgemeine Formalprinzip der protestantischen Kirche so nd frech es aussprach, dass ihnen nicht die Schrift, sondern der Geist (ber beilige Gemeingeift) Norm bes Glaubens fei, bafe jebes noch legend im Reichriftglaubige Berg ergittern mufste". Bas Bislicenus hier ausiprach, war d feineswegs bas allgemeine Befenntnis ber in Rothen versammelten Lichtgreit Uhlich und Ronig meinten benn boch, bajs Bielicenus zu weit gebe Bersommlung hatte offenbar ber altere Rationalismus, ben Die Professo Begicherber und Frante aus halle verfonlich vertraten, noch bas mente Unie Rur hatten die Saupter ber Lichtfreunde bas Bollgeful, bajs nicht Die Biffenicht fondern der Bollegeist der Boden ihrer Araft fet. Das hat Uhlich febr ftar einem Uritel ber Rheinwalbiden Allgemeinen Rirchenzeitung (Dr 62, 1844) d gesprochen. Er gebe ju, bafs ihm das philosophische Bermogen abgebe. Aber ber Religionswissenichaft fame es mehr als in jeder anderen auf Die Erforich der Realifaten Des Lebens an Das erfte Erforberms bet einem Theologen dafs er ein guter Menich fer; das zweite fei auch noch nicht die Spetulation, fi dern eine treue und icharfe Beobachtung bes Lebens; aber felbit die bitorif frittsche Forschung, so hoch er sie stelle, sei allein fur ihn noch nicht entichende. Bas für Uhlich bas sittliche Bewusstsein war, war fur Wislicenus der Ge Nur schlos Uhlich fein religiofes Bewufstsein nach Art bes alteren Rational mus an die Schrift an. Wisticenus aber zerrifs das Band zwifden Schrift Beift zu gunften einer pantheiftisch gerichteten Religionsanficht. Diefer Bruch de mit ber Schrift war ein Bruch nut ber Rirche, ber Bislicenes diente. Und fer Bruch muiste gu einer Rolliffion mit bem Aircheuregimente furen.

Das Konfistorium ber Proving Sachsen erließ an Bislicenus eine Auff derung, "eine gewissenhafte Darlegung der von ihm in der Bersammlung zu Köt vertretenen Grundfate und einige namhafte von ihm an den bret Sauptieften haltene Predigten einzusenden". Im Februar 1845 erschien von ihm die laugh f wartete Ausarbeitung feines Rothener Bortrags : "Db Schrift, ob Beift". Die war die Sache, wie auch von der Behorde ihm erflart wurde, in ein neues & dium getreten. Auf ein Restript bes Kultusministers wurde er nun am 5 1 ju einem in Wittenberg am 14. Mai von den Lonfistorialraten Senbner, Di ften, Snethlage und bem Generalsuperintendenten Moller abzuhaltenden Ro quium citirt, welches zu einer "Berftandigung" über fein Berhalten teils p Behre ber Rirdje, teils gur amtlichen Pragis furen follte. Die Berftandigm hatte ihren Ausgang in der Zumutung an Wisticenus, da jedes neue Pemans seiner Gemeinschaft freiwillig ausgeschieden, er aber sich als Vertreter et solden bezeichne, dasselbe zu tun. Mit Verweisung auf Jesus und die Resort toren erwiderte der Angeklagte, dass der Austritt dieser Vertreter eines ver Pringips nicht ein freiwilliger gewesen fei. "Go lange mich", fchlieft feine God "die entgegengesette Soffnung nicht gang verlast, bas bie ebangelische Rin wirklich und wesentlich zur Freiheit des Weistes übergeben werde und in bie Abergange ichon begriffen fei, die Hoffnung, dass diese Freiheit innerhalb Kirche sich werde verwirklichen konnen, one sich außer ihr eine neue Statte jus zu mussen — so lange werde ich auch aus ihr und meinem Amte one weuten besonderen Anlafe nicht icheiden". Es follte dies war damale fein Entichlije bie Beharbe gu bem, was fie in der aufgeregten Beit auf Mugerfte gu vermelt fuchte, gebrängt werden - zu bem Glandal einer Amtsentsepung Breußen wegen Seterodoxie. Aber das unter dem Ronfiftorialprafiden von Gofdel mit ftraff angezogenem Bugel maltende Mirchenregiment der Be ving Sachien betrachtete bie entscherbende Stunde als gefommen und beidilois der Sigung vom 23. April 1846 die Amtsentschung von Bislicenus, word altere in der Person des befannten Propstes Zerrenner vertretene Nationalism "wegen gänzlichen Mangels an Pastoralweisheit bei dem Infulpaten" ich Buftimmung nicht verfagte. Der aufange von dem Defenfor bes Angeflagten, Eben beim Ministerium eingereichte Refurs wurde von dem des Ausgangs doch gemis Bislicenus felbit zuruckgenommen und - am 26. September die erfte fire Gemeinde" in Salle begrundet. - Wenn bie Uhlichschen Befenntung die populare Konfession des im wesentlichen auf dem Standpunkte von 1800 f rudgebliebenen Rationalismus betrachtet werden fonnten, fo hatte in der ermante

n Wislicenus der popularisirte Pantheismus der junghegelschen Schule essionellen Ausdruck gefunden, auf welchem mit mehr oder weniger Klarsunmehr sich bildenden protestantischen freien Gemeinden, bald auch eine deutschstatholischen, weiter sortbauten: "Unsere höchste Autorität ist der bst lebendige Geist" — dies die Übersetzung des von der Philosophie Wonismus des Gedankens. Unter den Gegenschriften verdient die selben Titel "Ob Schrist? ob Geist?" von Inspektor Nicse in Pforte ienene eine Auszeichnung. Als Kommentar trat der Wislicenusschen e von seinem "leiblichen und geistlichen" Bruder Abolf Wislicenus, wedra bei Mersedurg, zur Seite: Beitrag zur Beantwortung der Frage: st, ob Geist?" Zur Bestimmung der Frage: "Was ist Geist? was heis ist?" wird in derselben eine popularisirte Skize der Hegelschen Relis

sophie gegeben.

bkumenischen Bereinigung des Lichtfreundtums in Köthen waren an ann, besonders Preußens, kleinere Versammlungen gefolgt, in Königsberg, tisleben, Halle, Dessau, Naumburg, Frankfurt a. d. D., im Braunschweis Dortmund, in Freiburg im Breisgau unter dem Vorsite des bekanneundes Pfarrer Zittel u. s. w. — die meisten mit Uhlich an der Spiße 3 und Vorredner. Da erfolgte, als ein Blit aus heiterm Himmel, am 1845 die Erklärung des sächsischen Statsministeriums, kraft seines der en Kirche auf die symbolischen Bücher geleisteten Gides den die Grund-Rirche erschütternden lichtfreundlichen Bersammlungen Ginhalt tun zu un erst ermannte sich auch Preußen zu einem änlichen Verbote. — So lednerbünen der Volksversammlungen zurückgedrängt, blieb nun der licht= n Laienbewegung nichts anderes übrig, als sich in Protesten zu erbenn es regnete nunmehr Fluten von Protesten von Hunderten und von Bürgern, teils auch von den Magistraten der Hauptstädte, von reslau, Königsberg, Magbeburg u. a. Gegen "eine gewisse Partei" gerichtet — diejenige nämlich, welche in der Evangelischen Rirchenzeis t Hauptsitz aufgeschlagen und von diesem Organ aus die evangelische er die Anechtschaft der Symbole zurückzufüren beabsichtige. Durch die ie er an seiner Spiße trug — auch die zweier Bischöfe der evangelischen anden sich darunter, Eylert und Dräseke — erlangte die größte Bedeuogenannte Berliner August=Protest von 1845 — den beengenden Fesseln chen Bekenntnisse gegenüber mit dem unter seinem weiten Mantel für ingen von Geistern Raum machenden Symbolum: "alle Entwickelung to her und zu Christo hin". Eine im Sommer bes folgenden Jares n berufene Generalspnode von 37 geistlichen und 38 weltlichen Notabeln sollte, als Ersat für die begehrte Gemeindevertretung, dem von beis n gedrängten Ministerium Eichhorn Hilfe schaffen — größtenteils aus liberalen Theologen zusammengesett, erfur sie indes das Wisstrauen Opposition beider Seiten. Der Fortschritt des Bruches zwischen dem ) dem Neuen ließ sich durch keinen Vermittlungsversuch mehr auf=

Oktober 1845 war ein ber jüngeren rationalistischen Richtung zugehösologe, Eduard Balzer, seit 1841 Prediger in Delizsch, ein Mann von ng und Rednergabe, von dem Magistrate von Nordhausen zum Pressen worden; wegen verweigerter Zustimmung zu dem apostolischen Symstagt das Konsistorium seine Bestätigung; da entsagt der Angesochtene ule in Delizsch und gründet am 5. Januar 1847 die zweite freie Gest Provinz Sachsen, welche sich am Ansange 1848 auf 500 stimmfähiger herangewachsen zeigte. Abolf Wislicenus — wie oben bemerkt, nicht it der kirchlichen Lehre zerfallen, wie sein Bruder — verläszt im Ausseine Stelle in Bedra, um an die Spize einer kleinen, in Halberstadt getretenen freien Gemeinde sich zu stellen, welche am Ansange 1848 in zälte. Wärend so der junge, pantheistisch gefärbte Kationalismus die keit einer Vereindarung mit dem alten kirchlichen Prinzip durch die

britte freie Gemeinde tatsächlich ausgesprochen, zeigte der Vertreter der alte Uhlich, sich auch jetzt noch nicht gesonnen, auf seine kirchlichen Ansprüch zichten. Seit dem 14. Juni 1845 zum zweiten Prediger an der St. Ka kirche in Magdeburg berufen, war er sogar in die unmittelbare Nähe sei sistoriums gerückt worden. Doch nur in allmählichen Approchen wagte die Behörde auf dieses stärkste Bollwerk des Lichtfreundtums seine Angrij warnungen, Kolloquien, allmähliche Beschränkungen ersolgten. Um au sich die gewünschte Sicherheit zu verschaffen, wendete sich Uhlich am 1 1845 an den König, den sammus episcopus, mit der Vorstellung: "W nalistischen Geistlichen befinden uns mitten in der evangelischen Kirche u uns nicht hineingeschlichen, sondern sind von gesetlichen Behörden hine worden, können uns auch bis heute nicht überzeugen, dass wir mit uns tionalismus nicht ihre wolberechtigten Diener wären; ist es nun nicht ha wir von unsern Behörden gedrängt und bedroht und dadurch in die schli hineingetrieben werden, entweder zu heucheln, oder unsern Wirkungstri unsere Überzeugung aufzugeben". Durch Bermittlung bes Ministers Eid folgte die Antwort: "Da der 2c. Uhlich sich auf sein Gewissen beruft, so ! selbe ihm gesagt haben, dass es sich mit gutem Gewissen auch nicht verti men und Autorität eines Dieners der evangelischen Kirche zu missbra dem Versuch, diese Kirche zu verwirren und den Glauben ihrer Glieder Es steht ihm frei, ein Diener seiner Lehre zu bleiben, wer mit der evangelischen Kirche nicht zu vertragen vermag, aber nicht al dieser Kirche selbst, welche ein anderes Bekenntnis als das seinige hat nicht aufzugeben gesonnen, und bei welchem sie zu schützen meine Pflicht if Die unglaubliche Teilnahme der Magdeburger Burgeoisie an ihrem Uhlich sich in aller Art von Demonstration, an einem Februarabend ziehen 101 burger Frauen zu dem Konfistorialpräsidenten als zu einem andern Cori Schonung und Gnade für ihren geliebten Uhlich zu erflehen, aber am tember tritt nach mancherlei Zwischenakten die Suspension ein und, da gang vorauszuschen — nach langem Widerstreben von seiten Uhlichs die Gründung einer freien Magdeburger Gemeinde, welche bis zum Anfange genden Jares bis auf 7000 Mitglieder angewachsen ist. So war bas rium abermals einem Absetzungsakt entgangen und konnte nunmehr bi suchung gegen Uhlich niederschlagen.

Noch bevor die Bewegung in der Provinz Sachsen zu diesen Resul biehen, war das politisch aufgeregte Königsberg auch der Schauplat hi geregter lichtfreundlicher Bewegungen geworden. Ein religiös begeisterter, Begeisterung aber höchst unklarer Theologe, der Divisionsprediger Rup nach mehrfachen Konflitten mit seiner militärischen Behörde wie mit 1 lichen, am 29. Dezember 1844 gegen den Eingang des athanasianischen E bekenntnisses die Predigt gehalten "der Glaube ist der Glaube der Mi Wärend hierüber der Prozeß gegen ihn instruirt worden, war "zum Wi gegen die Dunkelmänner" im April desselben Jares eine Gesellschaft t tischer Freunde zusammengetreten, in deren Mitte von Detroit, dem Pre franz.=reform. Gemeinde, ruchaltslos die Losung ausgesprochen wurde: "b testantismus ist ein Kämpfer gegen jede Autorität; er erk das an, was in sich seine Warheit trägt und durch die Vernunft sich reck Die im September dieses Jares vom Konsistorium über Rupp verhäng entsetzung hatte auch hier die Bildung einer freien Gemeinde zum letzt gange. Wärend die Entscheidung auf den an das Ministerium gerichteter von Rupp noch in Aussicht stand, trat berselbe im Januar 1846 an d einer neugebildeten freien Gemeinde — aus altrationalistischen wie aus schen Elementen zusammengesetzt. Sie zählte Oftern 1847 546 Seelen, bruar 1852 609. Hie und da tauchten nun nicht bloß innerhalb, sont außerhalb Preußens — allerdings zum großen Teil aus einer geringe Mitglieder bestehend — evangelische freie Gemeinden auf, von denen au wie die Uhlichsche es getan, auf Beibehaltung des Prädikates "christlich"

Gewicht legten, in Hamburg, Lübeck, Bremen, Marburg, Nürnberg (im Jar 1849 mit circa 700 Seelen), Schweinfurt, Wunsiedel, Fürth, Offenbach, Stettin, Aschers= leben, Duedlinburg, Neumarkt in Schlesien u. a. — im ganzen einige dreißig. Die erfte Bereinigung der bis dahin entstandenen sieben Gemeinden trat in Nords hausen zusammen am 6. Sept. 1847; zu ihr hatten auch Ronge und die deutsch= intholischen Borstände von Breslau Einladungen erhalten. Den Blutreinigungs= prozess der Kirche zu fürdern war am 30. März 1847 in Preußen das sogenannte Toleranzpatent erschienen, den Austritt aus den Landeskirchen unter bestimmten gesetzlichen Formen gestattend und die bürgerlichen Rechte der Ausgeschiedenen sicherstellend. Es waren verwandte Zeitrichtungen, die, welche den Deutschkatholi= zismus, und die, welche die freien Gemeinden hervorgerufen. Gine Annäherung hätte man von vornherein erwarten können, von Anfang an neigte der Rongesche Rationalismus mehr nach der Wislicenusschen als nach der Uhlichschen Seite, doch blieb in einem Teil der deutschkatholischen Gemeinden ein größerer Zug zum Pofitiven, ja selbst zum evangelischen Christentum. Bur Entscheidung kam bei Ronge, wie bei dem zweiten Geistlichen der Breslauer Gemeinde, Hofferichter, die "Re= ligion der Menschheit" mit socialistischer Färbung, erst nachdem Nees von Esen= bed, Professor der Botanik, an die Spite der Breslauer Gemeinde getreten war, obwol, wie es heißt (Kampe, Geschichte der religiösen Bewegung, II, 6. 103), selbst damals von beiden Männern der Theismus und der persönliche Unsterblichleitsglaube mit der pantheistischen Grundrichtung vereinbar befunden wurde. Protestantische Kandidaten der jung=rationalistischen Richtung suchten und fanden Anstellung in deutchkatholischen Gemeinden, ce kam die gemeinsame Be= brängung von seiten der resp. Mutterkirchen dazu: so entstand denn eine engere In dem zweiten Konzil deutschkatholischer Gemeinden am 25. Mai 1847 in Berlin wurde die Frage behandelt: "Was gehört von seiten einer Ge= meinde dazu, um bei einem Konzil vertreten werden zu können", und auch mit Rücksicht auf die sieben freien protestantischen Gemeinden erfolgte die liberale Ant= wort: "Übereinstimmung — nicht mit dem Leipziger Glaubensbekenntnis, sondern mit den Grundsähen und der Berfassung des Gesamtbundes". Am Schlusse dieses Konzils sprach der anwesende freigemeindliche Prediger Herrendörfer seine innige Teilnahme aus und schloss mit den Worten: "Die reinste freieste Über= zeugung einigt uns schon jest und wird uns auch für die Zukunft immer mehr bereinigen".

Wit dem Jare 1848 schien plößlich die so lange unterdrückte Partei an die Stelle ihrer Unterdrücker treten zu sollen. Die Häupter derselben, ein Blum, Bislicenus, Uhlich, Balzer, C. Schwarz u. a. sehen sich im Vorparlament, im Frankfurter Parlament, in der preußischen Nationalversammlung an die Spize der Nation berusen. Sehen mit diesem Ausmünden in die politische Vewegung verlor indes auch die antikirchlich=religiöse den Antrich und das Interesse, welches sie dis dahin dargeboten. In Preußen das Ministerium Schwerin den Ausgetretenen selbst die Aussicht, unter dem weiten Mantel des neu auszuskellenden Vekenntnisses in der Kirche wider Aufnahme sinden zu können. Die Verusung auch ihrer Abgeordneten zu der beratenden kirchlichen Generalspnode war proponirt worden und selbst konsisteriale Gutachten erwiesen sich einer Teil=nahme ihrer Stimmfürer, wenn nicht als Mitglieder, so doch wenigstens als Zu=

Wrer, nicht entgegen.

Neberblicken wir den Entwicklungsgang des Lichtfreundtums, der so weit vorseschritten ist, das sich ein Gesamturteil fällen läst, so liegt klar vor, das das Lichtfreundtum eine Gestalt des Rationalismus ist, deren Eigentümlichkeit in der Opposition gegen den Zug ihrer Zeit zum positiven Christentum liegt und in dem Boden des Volksgeistes, auf den sie sich stellt. Rationalistische Geistliche verbinsten sich mit rationalistischen Laien zum gemeinsamen Kamps gegen die Auktoristen in Kirche und Stat, an die sich das positive Christentum sehnt. One jeden Roeisel ging die religiöse Opposition Hand in Hand mit der politischen. Die Hauter des Lichtfreundtums schlossen sich begeistert der Revolution von 1848 an, in deren Borbereitung sie wesentlich mitgewirkt hatten. Die preußische Regierung

ließ sich in ihrem Verbachte gegen die Lichtfreunde von der Überzeugung leiten dass die freien Gemeinden im letzten Grunde politische Verbindungen revolutio nären Strebens seien. Dies Urtheil war aber nicht gerecht. Das hat Bethmann Hollweg als Kultusminister offen zugestanden. Man mag das Lichtfreundtum de mokratisch, socialistisch, revolutionär oder wie immer nennen: der Boden, auf den es steht, ist eigentlich die Religion. Die Generalversammlung zu Gotha, auf wel cher 54 freireligiöse Gemeinden vertreten waren (16. und 17. Juni 1859), grün bete ben Bund, ben sie schloss, auf ben Grundsat: Freie Selbstbestimmung in alle religiösen Angelegenheiten. Es konnte aber einem so klugen und erfarenen Ram wie Uhlich war unmöglich entgehen, dass dieser rein formale Grundsatz die ent gegengesetztesten Richtungen zuließ. Die Vernunft, auf die sich die Lichtfreund beriefen, lehrte Uhlich in seiner ersten Beit sich an Jesum Christum mit dem Be kenntnisse anschließen, nicht zu wissen, wer er sei; in seiner zweiten Periode Gott Tugend und Unsterblichkeit für die Grundlagen aller Religion halten; in seine dritten nicht nur mit dem Christentum gänzlich brechen, sondern auch mit der persönlichen Gott. So spricht Uhlich es selbst am Abend seines Lebens in seine Selbstbiographie aus (Gera 1872, 2 A.). "So werden sich die Leser erklärer wie ich anfangs sagen konnte: Wir halten an Jesus fest, an ihm, der zu ho steht, als daß man sagen dürste: Er war ein bloßer Mensch. Sie werden sie erklären, wie ich zehn Jare später sagen konnte: Gott, Tugend und Unsterblic keit, diese drei, sie sind die ewige Grundlage aller Religion, und wie ich dan wider zehn Jare später jene statutarische Erklärung aufstellen konnte, in der da Christentum, in der sogar Gott nicht mehr erwänt wird". Der religiöse Fon schritt Uhlichs lief also in Nihilismus aus. Er lehrte eine Religion one Rel gion, einen Glauben one Gott. Einer Religionsgemeinschaft one Religion un one Gott die Rechte einer religiösen Korporation zuzuerkennen, ward von de preußischen Regierung für bebenklich erklärt. Ja man erklärte offen, man muf die Auflösung dieser freien Gemeinden anstreben (Berl. KB. 1852, Nr. 6, 9 Hier überschritt one Zweifel ber Stat seine Grenzen. Auch das sprach Bethmam Hollweg offen aus. Er erklärte es für einen Fehler der Regierung, dass sie d freien Gemeinden zu Märthrern gemacht habe, die badurch zum Widerstand ur zur Selbsterhaltung angespornt worden seien. Dass bas Kirchenregiment aber g gen Wislicenus und Uhlich einschritt, war eine Notwendigkeit. Wie die Din lagen konnte das Kirchenregiment den Rationalismus nicht von der Kirchengemeis schaft ausschließen, weil sie Rationalisten waren. Es musste aber verlangen, da die Diener der Kirche sich den Ordnungen derselben anschlossen. Und das tat; im großen und ganzen der ältere Rationalismus. Geistliche aber, welche de Kampf gegen die Ordnungen der Kirche zum Mittelpunkte kirchenauflösend Agitationen machten, muss das Kirchenregiment beseitigen. So sprach es Friedri Wilhelm IV. in jener durch Uhlichs Ausschreiben an ihn veranlassten Erklärur so klar als entschieden aus. Die aber aus der Kirchengemeinschaft ausschieden musten das Recht haben, sich neue Kirchengemeinschaften zu gründen. Dies Red gewärte ihnen das Königliche Patent vom 30. März 1847. So entstanden den die freien Gemeinden. Aber diese freien Gemeinden tragen den Widerspruch i sich, den ein sonst allen freisinnigen Bewegungen günstiger Theologe, Hase, sch prägnant in die Worte gefast hat: "Mit der bloßen Freiheit one religiöse Ener gie, vom lebendigen Gott nur der christliche Name als offene Frage, selbst ihr besseren Fürer zu großer Volksschmeichelei genötigt, lag auch in der Verfolgun keine Rettung für sie, in der nachmaligen Freilassung kein Wideraufleben" (RE 10. A., S. 607). Religiöse Richtungen, die auf dem Boden der Regation stehen haben so lange Kraft, als sie mit den positiven Richtungen, die sie bekämpsen in Berbindung stehen. Abgelöst von ihnen, können sie nur bestehen, wenn sie zu festen Formen in Glauben und Leben bringen. Dazu bringt es aber der Ra tionalismus nicht, weil die Vernunft in Sachen des Glaubens keine unumstöß lichen Resultate hat. Sobald in rationalistischen Gemeinschaften etwas Festes auf gestellt wird, entstehen Protestanten, die um dieses Festen willen ausscheiden. 31 der freien Gemeinde in Magdeburg lehrte in seinen mittleren Jaren Uhlid einen persönlichen Gott und Unsterblichkeit der Scele. Sein Kollege Sachse aber bestritt beides. Beide bekämpften, beide vertrugen sich. Zulet aber kam es noch zu dem Kompromiss einer Religion one Gott. Alle nihilistischen Bewegungen verlausen sich naturgemäß in ein Nichts.

(Tholud +) Rahnis.

Mariä Lichtmeß, Mariä Reinigung, der Scheuertag, Darstellung Christi im Tempel, ist der Name einer Feier, welche Kaiser Justinian im Jare 542 in die orientalische Kirche, als das "Fest der Begegnung" (υπαπαντή) eingefürt hat. Es waren nämlich kurz nach einander eine Menge von Unglücks= füllen hereingebrochen: in Mysien hatte ein Erdbeben die Hälfte der Stadt Pom= pejopolis zerstört; eine Pest war ausgebrochen und es hatte Blut geregnet. sollte die Festseier den Wunsch ausdrücken, es möchte der Heiland, wie dort bem Symeon, so nun den Unglücklichen hilfreich begegnen. Es soll übrigens nach Baronins schon unter dem römischen Bischof Gelasius (492—496) gefeiert worden sein. Als kirchliches Fest ist es zunächst eine Folge der eingefürten Beih= nachtsfeier, denn der 2. Februar, auf dem es feststeht, ist gerade der 40. Tag nach bem 25. Dezember und bei ber steigenden Berehrung der "Gottes= gebärerin" lag es nahe, die Erinnerung an ihre levitische Reinigung als ben Schluspunkt der Weihnachts-Nachfeier zu begehen mit den Lektionen Luk. 2, 22-32; Raleachi 3, 1—14 und dem Introitus Ps. 48, 10. 11. Eigentlich ist es also eine Marienfeier — festum purificationis Mariae. Weil dann im Evangelium ber Held bes Tages Symeon ist, heißt es festum Symeonis und weil das dar= gestellte Kind "ein Licht zu erleuchten die Heiden zc." genannt wird, so wurden mb werden an diesem Tage zugleich die zum kirchlichen Gebrauch bestimmten Bachskerzen exorcirt und geweiht unter dem Gebete: "Herr Jesus Christus, Son des lebendigen Gottes, Du wares Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, wir bitten Dich, Du wollest diese Kerzen segnen und uns die Snade geben, dass, wo sie angezündet werden, unsre Herzen von dem unsichtba= ren Feuer und der Klarheit des heil. Geistes erleuchtet, von aller Blindheit der Sünde und des Lasters befreit und nach zurückgelegtem dunkeln und gefarvollen übischen Pfade zum ewigen Lichte zugelassen werden!" Wegen dieser Weihe der Rerzen, die dann angezündet und in Prozession herumgetragen werden, heißt es sestum candelarum, die Lichtmesse, und aus der ungenauen Zusammenziehung bon "Lichtmesse und Maria Reinigung" entstand der volkstümliche und Kalender= Rame "Mariä oder unserer lieben Frauen Lichtmeß".

Die Wal des 2. Februar zu dieser Mariä=Reinigungsfeier und Kerzenweihe, sowie die ganze Symbolik dieser kirchlichen Zeit ruht durchaus auf der heidnischen, an das Naturjar sich anschließenden Symbolik. Der Februar ist der Monat, in dem das gewachsene Sonnenlicht seine reinigende Macht offenbart im Aufthauen bes Gefrorenen. Bei den Deutschen ist er deswegen der Hornung, der Monat bes Schmutes (Hor). Bei den Römern war er seit Numa der Monat der Februatio, der allgemeinen Reinigung. Er war nach der alten Zeitrechnung der lette Monat im Jare und als der lette und dusterste Abschnitt des scheidenden Jares dem Dienste der unterirdischen finstern Götter geweiht, welche für ihre Besiegung durch die Mächte des Lichtes und Lebens Sünung verlangten durch zalreiche Opferungen. Diese waren dann zugleich die vorbereitenden, heilbringen= den Weihungen und Reinigungen für das neue Jaresleben, das durch jene Sün= opfer von der Obrigkeit der Finsternis erlöst des fröhlichen Tages und Gedeihens sicher war. Das Sün= und Reinigungsfest der Februa dauerte zwölf Tage, vom ersten, dem Tage der Jung Sospita an. Da wurden verschiedene Reinigungs= Opfer gebracht, unter ihnen auch das unreine Schwein, dann wurden mit Faceln w Bachsterzen alle dunkeln Stellen des Hauses erhellt und mit Kien, Schwe= fel. Bergharz gereinigt. Insbesondere hielten an diesen Tagen die Frauen ein Lichterfest zu Ehren der von Pluto geraubten Proserpina, die sie, wie einst hre Eltern, durch Wald und Flur mit Faceln und Lichtern suchten. Jacobus de Voragins sagt in Beziehung auf dieses in Rom althergebrachte Fest: quoniam difficile est, consueta relinquere, christiani de gentibus ad fidem conversi difficile poterant relinquere hujusmodi consuetudinem paganorum, ideoque Sergi Papa hanc consuetudinem in melius commutavit, ut scilicet christiani ad he norem sanctae matris Domini omni anno in hac die totum mundum cu accensis candelis et benedictis cereis illustrarent — sed alia intentione. von Volk und Klerus wärend der Messe und in der Prozession getragenen g weihten Kerzen sollten nun das Symbol des Entschlusses sein, im Licht Christi zu wandeln! — Auch die Griechen feierten in diesem ihrem Mon Gamelion eine änliche Reinigung; bei den Persern brannten große Holzseuer ebenso bei den Nordländern zu Ehren des Wali und zum Untergange des Höd bes dunkeln Winters. Dem Freier zu Ehren wurde ein Schwein geschlachtet. Do find die altdeutschen Spörkelseste, die im Februar, der auch Sporkel hieß (vo spurcare, besudeln), mit einem Schweinsopfer begangen wurden. Die Übertünchun bes heidnischen Festes mit der christlichen Feier purificationis Mariae et cande larum ließ sich das christianisirte Volk, unter Vorbehalt seines Aberglaubens un seiner alten Freuden, wol gefallen. Lichtmeß ist noch immer ein Tag der Tän und Lustbarkeiten auch im protestantischen Volke. Die geweihten Kerzen aber bi schützen nach dem Volksaberglauben beim Nahen eines starken Gewitters, flug angezündet, vor dem Einschlagen des Blipes, und um die Felder vor Hagel, Re u. s. w. zu bewaren, galt als bestes Mittel, mit einer geweihten brennenden Kerz rings herum zu gehen; auch sonft schützten diese Kerzen gegen nächtlichen G spenster= und Teufels=Sput. Das sind dann jene alten Amburbalien — die seier lichen heidnischen Umgänge um Stadt und Feld, mit Fackeln und Lichtern, di alles Unglück von seiten der grollenden Mächte der Unterwelt bannen sollter (Bgl. Alt, Christl. Cultus I, S. 559; Dr. Fr. Strauß, Das evangel. Kirchenjah S. 175.) — Die resormirte Kirche schaffte natürlich den Feiertag ab, die luth rische behielt ihn "als ein Fest unsers Herrn Jesu Christi, welcher su auf diesen Tag gezeiget hat, da er in den Tempel zu Jerusalem getragen un dem Herrn dargestellt worden". (Luther in der Hauspostille, Erl. Ausg Bb. 6, 152.) Diese Gebenkseier "ber Darstellung Christi im Tempel wird übrigens nicht in allen lutherischen Kirchen mehr gefeiert. In Württember besteht sie noch am 2. Februar und hat im zweiten Jargang ber Perikopen da Evangelium von der nicht mehr gefeierten Heimsuchung Mariä erhalten.

D. Merj.

Licinius, f. Konstantin, oben S. 201.

**Liebe**, einer der wichtigsten und umfassendssten biblisch schristlichen Begrisse der sowol für die Dogmatik als für die Ethik grundlegende Bedeutung hat, abe auch vor und außer dem Christentum in Philosophie und Litteratur aller Bölke und Zeiten eine hervorragende Stelle einnimmt. Versuchen wir den überreiche Stoff in tunlichster Kürze zusammenzusassen.

Liebe ist basjenige Verhältnis zwischen Person und Person, in welchem ei Ich sich an das andere hingibt, so dass eines im andern sich findet, eines da andere höher achtet denn sich selbst (Phil. 2, 3). In der vollkommenen Lieb erscheint das Sinnen und Trachten der Selbstsucht von dem eigenen Ich abgelös und auf das Ich des Geliebten gewendet (ib. v. 4). Liebe ist also viel meh als Neigung, ist aber gar nicht notwendig Übereinstimmung in Meinungen ode Ansichten, sondern ein persönliches Einssein, wie es unter Menschen teils in de Freundschaft, teils in der She, jedoch nur in seltenen Fällen ganz sich verwirk licht findet.

1) Die Liebe als Wesen Gottes. 1 Joh. 4, 16 heißt es geradezu "Gott ist Liebe". Eine metaphysische Bestimmung des göttlichen Wesens will da mit nicht gegeben sein, sondern das Verhalten Gottes gegen uns wird als Liebe beschrieben. Gleichwol ist aus dieser Stelle ein Rückschluß auf das Wesen Gottes nicht mit Unrecht gezogen und die Liebe zum Ausgangspunkt sür Versuche, das Geheimnis der Gottheit, näher der immanenten Trinität zu erschließen, gemach worden. Richard v. S. Viktore verließ zuerst den von Augustin eingeschlagener Weg der Konstruktion der Trinität aus dem göttlichen Selbstbewusstsein und lei:

Liebe 665

tete das Verhältnis der drei göttlichen Hypostasen aus dem Prinzip der Liebe ab (de Trin. III, 11). Der Bater liebt ben Son, der Son redamando den Bater, beiber Liebe vereinigt sich in der condilectio des ihnen gemeinsamen. Objekts der Liebe, welches der heilige Geist ist. In neuerer Zeit haben Liebner (Christl. Dogmatik aus dem christolog. Prinzip 1849) und Sartorius (Die heilige Liebe I, 1851) diese auf den ersten Blick sich sehr empsehlende Ableitung wider aufgenom= men und weiter ausgebildet, allerdings one die ihr anhaftende Unzulänglichkeit überwinden zu können, welche darin liegt, dass die Hypostasen des Baters und bes Sones nicht genug auseinandertreten und die des heiligen Geistes mehr als Produkt denn als Faktor des göttlichen Liebesprozesses erscheint. Immerhin hebt diese Schwierigkeit, mit welcher wir uns hier nicht eingehender zu befassen ha= ben, den Gewinn nicht auf, der aus der Betrachtung des göttlichen Wesens unter bem Gesichtspunkt der Liebe für die religiöse Erkenntnis ein für allemal sich er= geben hat, wie denn auch die neuesten Erörterungen des trinitarischen Problems von Dorner (System der christlichen Glaubenslehre I, S. 395 ff., 427, 437) und von Frank (System der christl. Wahrheit I) in ihren Konstruktionen dem Prinzip der Liebe einen wesentlichen Plat einräumen. Man mag den innergöttlichen Le= benstreislauf so oder so vorstellen, immer bleibt die Liebe im höchsten Sinne der σύνδεσμος της τελειότητος (Rol. 3, 14) für die drei Personen der Dreieinigkeit wie für die Bielheit der göttlichen Gigenschaften.

2) Die Liebe als Schöpfungsprinzip. Entgegen aller kosmogonischen Theorie, welche die Entstehung der Welt, sei es aus einem Mangel, sei es aus einer Überfülle des göttlichen Seins erklären will, auch entgegen aller driftlichen Doktrin, welche ben absoluten Willen Gottes für den Grund und die Erhöhung seiner Ehre für den Zweck der Weltschöpfung erachtet, machen wir als Prinzip der Schöpfung die Liebe geltend und sagen: Gott hat die Welt geschaffen, um außer sich, aber für sich ein Reich der Liebe zu haben, das seine Liebe durch= walten und in ein freatürliches Abbild seines ewigen Liebeslebens verklären soll. Er hat so getan, nicht weil er one eine solche Welt nicht sein, ober nicht selig sein, ober nicht sich selbst genügen könnte, sondern da seiner Weisheit die Mög= lichkeit eines Seins außer ihm bewußt ist und aus dieser Möglichkeit die Idee einer Welt ihm ewig gegenwärtig ist (Prov. 8, 22—30), so hat seine Liebe, die Luft zum Leben hat (ib. v. 31; Deuter. 33, 3) die Idee verwirklicht zu seinem Bolgefallen (Genef. 1, 31). Seine Liebe teilt sich dieser Welt mit bis zu dem Ioh. 3, 16 angegebenen Maße; aber zugleich wont in Gottes Liebe eine Kraft der heiligen Selbstbehauptung, die es zu einer Verwischung des Unterschieds, zu einem Ineinanderfließen Gottes und der Welt nicht kommen läßt. Sein abfo= lutes Sein teilt er nicht mit. Auch die freatürliche Freiheit, die der geschaffe= nen Welt durch Gottes Liebe gegeben ist, begründet keine absolute, sondern nur eine bedingte Selbstmächtigkeit, wird aber in diesen ihren Schranken von der Liebe Gottes geachtet. Denn um Abbild des göttlichen zu sein, muss das Leben der Belt ein sittlich bestimmtes, d. i. freies Leben sein, nicht bloß Natur wie auf den untersten kosmischen Stufen, sondern in ihren höheren und höchsten Blüten, in Engeln und Menschen, Geift.

3) Die Liebe als Erlösungsprinzip. Wir lassen die alte Frage: ob, si Adam non poccasset, die die die Scharffinn seine Ansicht, dass die volltoms vertritt noch mit anerkennenswertem Scharssinn seine Ansicht, dass die volltoms mene Offenbarung der göttlichen Liebe auch im Falle einer ungestörten normalen Entwicklung der Welt zn einer Menschwerdung Gottes des Sones gefürt haben würde (Christl. Glaubenslehre I, S. 642 ff.). Allein er scheint zu viel zu besweisen, wenn er dem Gedanken der Bollendung der Menschheit vor dem der Erlösung eine sei es auch nur logische Priorität in Gott zuspricht, und an einem haltbaren Schriftgrund mangelt es seinen Deduktionen gänzlich. Wit der Röglichkeit eines andern außer Gott und mit der Setzung dieses andern, der Welt, in der vorhin beschriebenen Weise, als eines sittlich bestimmten, relativ steien Lebens, ist ja auch die Möglichkeit einer widergöttlichen Selbstbestimmung der Preatur gegeben, und dieser letzteren Möglichkeit steht der Liebesratschluss

666 Liebe

ber Erlöfung, nach bem ausbrücklichsten Zengnis ber Schrift, von Emigleit gegenüber, so bas jene vermeinte logische Priorität eines Bollendungswillens ausgeschlossen scheint (vgl. Frank, Spitem b. christl. Wahrheit II, S 79 fi) Bit bleiben baher ver der schriftgemäßen Aussage, dass die Liebe Gottes unserem gessallenen Geschlechte, um ihren ewigen Billen an ihm zum Biele hinauszusuren, den eingebornen Son zum Erlöser verordnet (Joh. 3, 16), dass der Son aus freier göttlicher Liebe (Matth. 20, 28) sich für uns gegeben, dass Gott in Christo war, die Welt versänend mit ihm selbst (2 kor 5, 19), und dass diese Liebe Gottes in Christo der einzige und ausschließliche Grund unseres Heiles und uns

ferer Scligfeit ift (Apoftelgeich, 4, 12).

4) Die Liebe als Tugenbpringip. Es foll zwar, nach ber Demung neuerer Ethiter, feine driftliche Angendlehre, alfo auch tein Augendoringer auf geftellt werden, um den Unterschied derftlicher bon antifer Gittlichteit deutlicher auszuprägen und burchzustiren (vgl. Bestmann, Die fittl. Stadien, G. 438 ff). Aber jo gewiß ber Glaube es ift, ber ben neuen Menfchen macht, fo gewijs bleibt Die Liebe ber einheitliche Quell und gusammenfaffende Mittelpunft ber Entjaliung bes neuen gottgewirften Lebens Alfies und Neues Tengment, Baulus, Betrus, Johannes und Jafobus befinden fich hiernber im ansgesprochenen Einflang mit bem, was Jefus felbit gelehrt und ber Menschheit vorgelebt bat Aus Demer. 6, 5 und Levit. 19, 18 (cf. Dich 6, 8) entnimmt ber Berr Datth. 22, 37 f. Die Antwort auf die Frage, welches Gebot im Befet groß por andern fer; und feinen Jungern gibt er gur Richtschnur ihres gesommten Berhaltens in feiner Gemeinschaft und Racifolge die xaeen derody 3oh 13, 34 cf 15, 9 f. fich unter einander zu lieben in Bemäßheit und auf Grund beffen (xudis), bafe er fie ge liebet hat. So nennt denn Paulus die Luebe Rom 13, 10 nafompla ropor, die Fülle des Gesetze, die Summe der gettlichen Forderung an den Christen: 1 Im. 1, 5 relog rife nagagyellac, das Jiel und den Endzweck des Geheißes, das in uns ergeht. So last Betrus in seinem erften (1, 22) und in seinem zweiten Brief (1, 8) die Ermanung zu würdigem Wandel in dem Gebot ber Liebe givieln: Johannes (1 3oh. 2, 5; 4, 7 8) fest die Bewarung des Wortes Bein Chriff gleich mit ber Bolltommenheit ber Liebe Gottes in uns; Jafobus (2, 5 8) tuwit Die Berheißung bes Reichs an Die Liebe gu Gott, und Die vom Berrn ichon bo tonte Stelle des Leviticus ift ihm der vopiog Buarking.

Auf diesen Schriftaussagen ruhen dann die Sahe von Harles (Ethit \$.19): "der ware Glaube ist in sich selbst Liebe; die wore Liebe in sich selbst Glaube", "der Glaube ist der erdische und doch gottgewerkte Leib der Liebe; die Liebe sie Seele diese Leibes" († nioris di dzünz diesprorpier, Gal. 5.6): von Buttle (Handb. d christl Stitenlehre I, 436): "es ist tem sittliches Tun irgend einer Art densbar, was nicht Lusdruck der Liebe wäre" (närru kuser der dzünz, zwiose 1 Kor. 16, 14); von Rothe (Theol. Ethit, 2. Aust., § 156): "sede moralische Funktion des menschlichen Einzelwesens ist eine normale nur sosern sie, was sie auch außerdem sein möge, ein Alt der Liebe, ein Lieben ist", oder (§ 617): "mittelwa ist die Liebe eine einzelne besondere Tugend, sondern sie sit die Tugenden wesentlich mit dadurch, dass die Liebe in ihnen ist. Die vollendete Liebe ist die vollendete Tugend selbst und umgesehrt"; von Wartensen (Christ. Ethit, wechtel, Sauptugend"; und wenn der letzter der Liebe die Freiheit an die Setztsellt, so bleibt ihm dech "die Liebe, die in dem Glauben an die Enebet wurzelnde, stellt, so bleibt ihm dech "die Liebe, die in dem Glauben an die Enebet wurzelnde,

bie gugrunde liegende Tugend"

Es wird bieser Ausstellung der Liebe als christlichen Tugendprinzipes beize psiichten sein. Soll die Ethis das aus der Bidergeburt sich entwickelnde new Leben, das ein von Gott gepflanztes, göttliches Leben in der Schrift heißt i Lev. 3, 18; Eph. 4, 13; 2 Petr. 1, 4), beschreiben, so muss sie von dem Runt ausgehen, wo die Widerherstellung des gottlichen Ebenbildes in dem Wenschen Eph. 4, 24) beginnt und dieser Punst ist die Eingießung der göttlichen Liebe in das Herz durch den heiligen Geist, Köm. 5, 5,

5) Erscheinungssormen der Liebe. Schon die Zweiteilung der Gesseksforderung in Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, ebenso das Vorbild Jesu Christi fürt auf zwei Hauptsormen oder Richtungen, in denen die Liebe sich bestätigt. Sie ist, mit Martensen zu reden, teils aneignende, teils praktische Liebe. Jene wird typisch repräsentirt durch Maria, diese durch Martha von Bethanien (Luk. 10, 38—42), womit zugleich der Vorrang jener vor dieser ausgesprochen ist.

Die an eignende Liebe hat ihre Außerung in der Betrachtung und Ansbetung Gottes, in der Beschäftigung mit seinem Worte, in der Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinde, und ihren Höhepunkt im Empfang des heiligen Abendsmals. Der praktischen Liebe eröffnet sich ein weites Feld der Tätigkeit in den mannigfaltigen Lebensgemeinschaften, in welche der Christ sich aufgenommen sindet: Ehe und Familie, Kirche und Vaterland, Welt und Menschheit. Bei der Übung und Erweisung der Liebe hat der Christ die Reihenfolge dieser Kreise einerseits zu beobachten, indem es nicht statthaft ist, dem fernerliegenden zu dienen mit Beradssammung des nächstgelegenen, andererseits sie unbedenklich zu überspringen, wenn der Fall eintritt, den das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Luk. 10, 30 ff.) bezeichnet und das Versaren Jesu selbst mit dem kananäischen Weibe (Matth. 15, 21) veranschaulicht.

Die schwierigste Aufgabe, welche der Herr seinen Jüngern stellt, ist die Feinsbesliebe (Matth. 5, 44). Den obersten Kang nimmt, auch nach der Schrift, unster den von der Liebe bestimmten menschlichen Verhältnissen die Ehe ein (Eph. 5, 21 ff.). Es ist bemerkenswert, wie derselbe Apostel, der die eheliche Liebe mit dem proxisoro peya der Liebe Christi und der Gemeinde in die engste Parcallele sett, 1 Kor. 7 vom ehelichen Leben so sehr nüchtern und realistisch hans delt. Man wird unwillkürlich daran gemant, dass Paulus selbst nicht verheis

ratet war.

6) Abarten der Liebe. Ware Liebe kann nur zwischen Personen von Ich zu Ich stattsinden. Alle und jede unpersönliche, auf eine Sache, auch die auf Tiere gehende Liebe ist daher falsch und verwerflich. — Selbstliebe ist ein missverständlicher, aber in der Tat unentbehrlicher Ausdruck. Sie ist verkehrt, wenn sie die Gestalt der Eigenliebe annimmt (Köm. 15, 1—3), sonst jedoch von Selbstsuch vol zu unterscheiden und, genau betrachtet, eine notwendige Boraussetzung der Hingabe an den andern, dem ich mich nicht als etwas Werts

loses schenken will.

Was unter dem Namen der Liebe in der Litteratur, in Roman, Drama, Lyrik, geseiert und in endlosen Variationen geschildert wird, ist meist die sinnliche Reigung der Geschlechter, die unreine Leidenschaft, deren Begehren sich nicht auf die Person, sondern auf den Genuss des Geschlechtes richtet, also salsche Sachliebe. Nahe daran streist eine gewisse mit Worten und Vildern tändelnde Jesusliebe. Nichts anderes als eine Art der Selbstsucht ist die schlaffe und weichliche Liebe, welche Altern gegen ihre Kinder, Geschwister, Verwandte, Freunde unter einander hegen, da man sich vorgeblich scheut, dem Geliebten wehe zu tun, in Warheit aber den Schmerz fürchtet, den man durch warhaftiges Urteil und aufrichtiges Strafen sich selbst zusügen würde. Geldliebe (pilapyvola 1 Tim. 6, 10 cs. 8, 3 åpilapyvoos) und Weltliebe (1 Joh. 2, 15) sind sittliche Verirrungen, in deren Benennung schon ein uneigentlicher oder Wissbrauch des Wortes "Liebe" liegt.

Liebesmale, f. Abendmalsfeier, Bb. I, S. 49.

Liebner, Kark Theodor Albert, Dr. theol., hat nicht nur als Oberhofsprediger und Vizepräsident des evang. sluth. Landeskonsiskoriums in der sächsischen Landeskirche eine ausgezeichnete, sondern vor allem als Theolog in der Geschichte der neueren restaurativen Theologie eine hervorragende Stellung eingenommen. Benn an tieser Originalität der Persönlichkeit, produktiver Wissenschaftlichkeit und an der Gabe ideeller Kirchenleitung kirchliche Größe zu bemessen ist, so tritt gestade die Bereinigung dieser drei im Leben und Wirken Liebners in bedeutsamer Beise hervor. — Er wurde geboren am 3. März 1806 in Schkölen bei Raums

burg, aus einer alten thuringifden Bredigerfamilie ftammend Bon bem gelebrten und ftrengen Bater (fpater Beiftlicher in Altenroba in Thuringen) wolborbereitet, tam ber 13 jarige Rnabe auf Die Leipziger Thomana, Die er unter Stallboums besonderer Leitung in raschem Laufe durchschritt, fo baff er bereits im 17 Jone Die Universität Leipzig beziehen konnte. hier widmete er fich vorerft ein 3at lane ausschließlich den philologuichen Studien unter Gottiried hermann Das tolgende dreifarige Studium der Theologie brachte ihn gunadift mit Theile, Frisiche, Nich-ner und Tzichirner, guleht auch mit Sahn in nabere Berbindung, warend er ich für bie praftische Geite vornehmlich an Bolf aufdlofe. Daneben gingen ferb warend umiaffende und grundliche philosophische Studien ber, namentlich eine eine Rad "gang vorzuglich" bestandenem Comes gehende Beichaitigung mit Rant (bem bie philosophiiche Promotion voransging) wandte er fich nach Berlin, wo er Schleiermacher, Begel, Rennder, Darheinele horte und mit bem bort gebotenen Inhalt die in Leipzig emplangene, vorzugeweife philol - hifter - frit Bilbung er gangte. Er hat oft befannt, dass thm gerade dieje Berbindung der Einbrude bon beiben fo verichiebenen Schulen unendlich bebeutend und fur feinen gangen fpate ren Bang entideibend gemefen fer Dierauf in bas Bittenberger Bredigerfemnar aufgenommen, wurde er durch Heubner und Richard Rothe in das eigentliche Les ben der Rirche eingefurt. Besonders ubte Benbner, mit Recht "einer der letten Rirchenvater" genannt, obwol Liebner beffen begmatischen Orthodogiamus nicht teilen tonnte, durch feine geiftliche Perfonlichteit einen machtigen Einflufs auf ibn und Liebner hat ihn oft feinen waren gentlichen Bater genannt Dabet gingen die gelehrten Studien fort, befonders feit Liebner bom prenftichen Rultusmins fterium mit der Ordnung ber Wittenberger Bibliothet betraut worden war bie fcrieb er auch fein erftes bedeutendes Buch. Sugo von St. Biftar und Die ther logischen Richtungen feiner Zeit, 1831. Deit großem Beifall wurde diefe Schrift in ber theologischen Litteratur aufgenommen; Liebner furte bier, mit als einer ber erften in ber Gegenwart, in Die tiefere Erfenutius ber mittelalterlichen Edelaftit und Denftit und beren vorrejormatorische Bereinigung gerade bei ben Bit torinern und beren Nachfolgern ein. Die Analogie nut den Rampien und Bieles unferer Beit bewegte offenbar ben Berfaffer und gab bem Buche einen eigentin lichen Reig. Belde Anregung aber burch diefe Studien Liebner gur Ertanung bes driftlich ethischen Berfonalismus und einer auf ihm rubenben fpetulatien Glaubenswiffenichaft empjangen bat, tafet feine Theologie überall erfeunen 32 folge biefer Schrift wurde er jehr bald ins geiftliche Amt berufen, nach Arrib felb bei Eisleben, 1832 Die Erfarungen biefes Amtes gehörten mit gu ben lieblichsten Erinnerungen feines Lebens und diese wider zu den reichen und erquides ben Burgen feiner praftifchen Theologie. Hier ichrieb er u. a bie Abhandlung in den Studien und Aritifen : Uber Gerfons muftische Theologie. Bon bier murbe er, nach 31/2jarigem erfarungsreichem Wirken in einer ihm innigft anhanglich gewordenen Gemeinde, als Profestor der Theologie und Universitätsprediger noch Göttingen berufen, 1835 Er trat hier in die Stelle Julius Mullers ein, welcher einem Ruje nach Marburg gesolgt war, und es ist diese vornehmlich durch Lude und Ulmann vermittelte Berufung offenbar sehr bezeichnend fur die Er wartungen, die man von Liebner hegte. Diese hat er denn auch in seiner Stort-gen Wirksamteit in Gottingen reichlich ersullt. Er gewann hier in Entsaltung feiner großen Lehigabe, Die nicht nur energifch jum Deuten anregte, fondern aus "personenbildend" wirkte, einen umfassenden und tiefgreisenden Einstuss auf die ftubirende Jugend, Die ihm mit ungeteilter, oft fast fcmarmerifcher Liebe anbing Borlefungen uber die gefamte praftische Theologie und Die Leitung bes humles tifden Geminars maren bas Erfte: fpater famen bagu auch bogmatifche Berte fungen. Bon feinem gesegneten und nachhaltigen Birfen in Gottingen jeugen auch später noch mehrmals widerholte Zuruchberufungen bahen. Diether fellen glichandlungen uber die praftische Theologie, 1813 und 1844, in benen er diese Disziplin in unserer Beit mit zuerft als wirkliche Wissenschaft begrundet und ber pringipiellen Umgestaltung biefer Disgiplin ben lichtvollnen Ausbrud gegeben hat, (v. Zezichwiß: Der Entwicklungsgang der Th. als Biffenichaft, insbef.

ber praktischen); ebenso seine (in 2. Aufl. erschienenen) in der Homiletik (Palmer, Baur 2c.) als mustergültig anerkannten: Predigten in der Universitätskirche zu Göttingen gehalten, 1841, 1855, die sich durch eine seltene Einheit des kontem= plativen, bialektischen und paränetischen Elementes auszeichnen; endlich die akabemische Schrift: Richardi a St. Victore de contemplatione doctrina (I, II), eine Fortsetzung der mit dem "Hugo" begonnenen Forschungen. Einen durch Julius Rüller vermittelten Ruf nach Marburg lehnte er ab; die Göttinger theologische Fakultät verlieh ihm bei dieser Gelegenheit die Doktorwürde. 1844 wurde er an die Stelle Dorners als Professor der systematischen Theologie nach Kiel berufen. hier trat er in besonders nahen Verkehr mit dem "Vater Harms", der ihm "wie einer der großen Bischöse der alten Kirche" erschien; wärend widerum Harms Liebner besonders wegen deffen Predigten "den Bekenner" zu nennen pflegte. 1849 erschien hier Liebners dogmatisches Hauptwerk: Die christliche Dogmatik aus dem dristologischen Prinzip dargestellt, I. Wärend die bedeutendsten Vertreter der neueren theologischen Denkarbeit an dieser Dogmatik Liebners die zugrunde liegende große Konzeption, das großartig angelegte konsequente System, den Reich= tum an treffenden Urteilen und Gebanken, seine Kritik und strengere wissenschaft= lice Art bewundern, sie überall mit in erster Linie unter den gegenwärtigen Arbeiten an den innersten theologischen Problemen nennen, in ihr den bedeutendsten Fortschritt der Lehre vom gottmenschlichen Leben und Bewusstsein sehen und sie den Arbeiten zuzälen, die seit Schleiermacher in ihrer Vertiefung und Kraft die Mitte des chriftlich=firchlichen Bewustseins vertreten, hat Mücke in seinem Buche: "Die Dogmatik des 19. Jarhunderts" die Theologie Liebners nicht bloß neben so vorzügliche dogmatische Arbeiten, wie Dorners, zugleich zu dessen Ergänzung, ge= stellt, sondern ihr sogar die Bedeutung zuerkannt, dass sie den bis heute unübers schrittenen Höhepunkt bezeichne, indem er gegenüber den Unfertigkeiten und Halb= heiten, die überall da entstanden, wo man die Christologie von dem Gottesbegriff und die soteriologisch=authropologischen Fragen von der trinitarisch=christologischen Grundfrage losriss, darauf hinweist, wie Liebner die trinitarisch = christologische Frage als das Fundament in die Mitte stelle, damit von diesem Centrum aus alle Fäden der christlichen Spekulation nach allen übrigen Punkten der dogmatis ihen Peripherie gezogen werden können, wie es geschehen muss, wenn sie sich nicht endlos in einander verwirren und verwickeln sollen, indem er ferner gegen= über den einseitigen Prinzipien, die bei dem Gottesbegriff geltend gemacht worden seien, dem physischen (Gott als Sein, Macht, Kausalität), dem ideal auf den götts lichen Logos gerichteten Prinzipe (Gott als Geist, mit Weltidee, ewig innergött= lichem Ideal= und Real=Universum), dem einseitig ethischen (Gott als Liebe, Wille 2c.), darauf hinweist, wie die Liebnersche Dogmatik diese drei Prinzipien zu einem ternarisch systematischen Grundprinzipe vereinige und dadurch einen simultanen Physischen, logischen und ethischen Prozess des innergöttlichen Lebens lehre, und indem er gegenüber dem wesenlosen Abstraktum, dem trägen und boketischen Einerlei, das bei jenen von einem isolirten Standpunkte (Gott als Sein, ober als Beift, ober als Liebe) hervorgehe mit allen Gefaren bes Tritheismus, Pantheis= mus, Sabellianismus 2c., darauf hinweist, wie die Liebnersche Dogmatik den immanenten göttlichen Liebesprozess in seiner ewiglebendigen inneren Selbstbewegung und Selbstvermittelung auf Grund eines realen, substantiellen und intellektuellen Substrates nachweise, denselben nach allen seinen Stationen vollkommen ausdenke und daburch in denselben eine unendlich erfüllte und bewegte Lebenswirklichkeit bringe, nicht nur mit der Kraft, jene Gefaren der Verirrungen in Tritheismus, Pantheismus 2c. zu vermeiden, sondern auch diese Irrtümer gründlich zu übers Als Zeugnis für den hohen Wert dieser Dogmatik dürfte auch geltend gemacht werben dürfen, dass Männer wie Mehring gerade an den obersten alles eutscheibenden Stellen auf Liebner ein= und genau mit ihm gehen, und die evan= selische Glaubenslehre von Plitt nicht nur in der Anordnung des Ganzen, sondern auch in den einzelnen grundlegenden anthropologischen, theologischen und thean-Propologischen Entwickelungen sich ausdrücklich an Liebner anschließt und dieses Berhältnis aufs stärkste betont, wie denn auch nicht wenige jüngere Kräfte, die

fich besouders der Dentarbeit an dem einheitlichen Ganzen des chriftlichen ftems widmen, bekennen, von Liebners Schriften die entscheidende Antegung

pfangen zu haben.

Mehrere infolge biefer erichienenen Dogmatik an ihn ergangene Berufun nach Marburg, Beidelberg u. f w. fonnte er, gebunden durch bie erwunf Rieler Berhaltniffe, fich nicht entichließen angunehmen, bis ein Ruf nach Lets in bas hermatliche Sachfen, ihn gewann, 1851 Uber ben Eindrud, den bie und der Erfolg feines Wirfens als Profeffor (ber Dogmatit, Ethit und ber pe tischen Theologie), sowie bald auch als erfter Universitatsprediger und Dire des homiletischen Geminacs machte, hat fich feiner Beit einer feiner Schuler einem firchlichen Blatte fo ausgesprochen : "Bie Liebner aus ber Barme ein für bie Kirche Zeju glühenden Herzens und aus dem Lichte marhait menich warhaft driftlich und warhaft lutherisch großer Erkenntnis mit einzigartigem II blid die Lehr: sowol als die Lebensbewegung ber Rirche umfaiste, daft von da aus auf seine Buhörer an der Universität stets einen innertich befri tenben, oft einen ichopferisch belebenden Einflufe übte, und bafe er bas Bo und Centrale der Lehre unserer Rirche ebensowol, als einzelne ihrer wichtig Particen, und zwar nicht nur ihrer innerften (Trinitat, Berfon Chrifti, Sum Onade, Leben in Gott, unio mystica), fondern auch biejenigen, welche mehr n außen treten (Rirche und Amt, Berfaffung u.) lebensvoll erfafste, barftellte, fla vertiefte und weiterfurte, das wiffen feine Schiller und ber fleme Areis gro und durchblidender Theologen". In ber Tat aber lag der Zauber, ben L's Blefungen ubten, nicht allein in der weihevollen, geiftgesalbten Bersönlichkeit Lehrers, in dem fich Bathos und Ethos, Beift und Bemut in feltener Sarme vereinigten, auch nicht allem in der Energie, mit welcher der Meifter feine Se ler in die treffte und innerfte theologische Denfarbeit ber gangen Beit binein giehen suchte, fondern vor allem in der ethischen Macht, die uberall als die nerfte Seele dieser Theologie hervortrat. Ift boch diese gange Theologie erfo. und getragen bon bem Bewufstiein, bajs bas Ethiiche mit ben 3becen ber we haft ethischen Berfonlichkeit, der Freiheit und der Liebe das eigentliche, inne und treffte Befen bes Chriftentums ift, der absolut treffte und reichfte 3uf besselben, ja der Mern aller göttlichen und menschlichen Dinge, und bass es 📗 rum in unferer Beit bor allem gelte, babin ju arbeiten, baje biefer große in ju innerft enticheidende ethische Gaftor bes Christentume fich voll auswirfen to und nach feiner gangen Burbe und Macht an Die Stelle im gegenwartigen fis lichen und wiffenichaftlichen Bewufstfein trete, die er im Chriftentum an fich nehme. Was aber biefer ethische Faktor ift und was er bedeutet, durite am die lichsten zu erkennen sein aus Liebners afabemischer Schrift; latroductio in die maticam christianam I und II. In dieser Schrift, mit ber er einen neuen it aus erfolgreichen Weg in ber Behandlung der Dogmatit einschlug, geht er allem barauf aus, den organischen Busammenhang ber Begriffe bargulegen, welchem bas ethijche Befen ber Religion eift flar erfennbar wird, in einer Iben reihe, die in abstraktestet Form eiwa in Folgendem sich zusammeniaffen 18 Gott, die absolute ethische Berionlichteit (Liebe), schafft die Menschheit, balle fich thr als feiner perfonlichen Kreatur (Ebenbild) felbst mitteile, ober real of bare (Offenbarung = wesentlich göttliche Lebensmitteilung) und ihr somit volltommene Gemeinschaft mit fich, d. h die absolute Religion vermittle. Di reale Selbstmitteilung Gottes an die Menfcheit bollendet fich nur und gen fich vollfommen nur in ber centralen und universalen Berfon bes Gottmenfen welcher somit auch Anfang, Mitte und Ende ber Menschheit ift. Er ift ebe die Offenbarung schlechthin, als er die perfonlich absolute Religion ift, und Menschheit verhalt fich barum zu ihm wie bas Suftem zu feinem Bringip. jeder Einzelne tann nur durch Partizipation an Christo die Warheit und b Leben haben, wie alle Momente des Spitems nur vom Prinzip aus und bi dasselbe war werden. Dieser Gottmensch ist als das Prinzip in die bisters Menschheit hiftorisch eintretend, weil ihn die Menschheit nicht aus fich selbit 💌 duziren tann, ein Neues, neue Schöpfung, Bunber. Aber boch ebenfofchr

ber Menschheit, die notwendig ihr Prinzip sucht, oder die absolute Verwirklichung ihrer Idee, die Erfüllung des Gesetzes, ist er erwartet (alttest. Weissagung) als nachdem er eingetreten, den ganzen historischen Prozess der Menschheit bis ans Ende der Tage bestimmend und durch sich mit dem ganzen waren Inhalt erfüls lend (neutest. Beissagung). Dieser Gottmensch, nachdem er erschienen, muss sich historisch und durch menschliche Mittel an die Menschheit bringen. er das menschliche Wort an als das Gefäß, in welchem er sich als die Warheit an die Menschheit bringt. — Indem so nachgewiesen wird, wie der Religions= begriff durchaus mit dem Gottesbegriff (und zugleich dem der Offenbarung, Weis= sagung, Wunder, h. Schrift, Natur 2c.) korrespondirt, wird auf der einen Seite gezeigt, wie der Religionsbegriff durchaus im Zusammenhange mit dem vollen ethischen Gottesbegriffe gefast werden musse, wenn die Religion in ihrer ganzen ethischen Wesenheit und Fülle (des Lebens in und mit Gott durch Christum, bis jur unio mystica) begriffen werden solle, auf der andern aufgebeckt, wie da, wo man den Religionsbegriff vom ethischen Gottesbegriffe losreiße, auch der Relis gionsbegriff wesentlich alterirt werde. Wärend aus diesem Zusammenhange nachgewiesen wird, wie jene untergeordneten und einseitigen Gottesbegriffe auch nur untergeordnete und einseitige Religionsbegriffe erzeugen können, der physische Gottesbegriff (Gott = Sein, Kausalität) auch nur einen physischen Religionsbegriff (= Gefül der Abhängigkeit, des Unendlichen im Endlichen 2c.), der logische Gottesbegriff (= Geist) auch nur einen logischen Religionsbegriff (= Erkenntnis, Wissen des Göttlichen 2c.), der einseitig ethische Gottesbegriff (= Wille) auch nur einen einseitig ethischen Religionsbegriff (außerer Positivismus und Moralismus. Orthodoxismus und Nationalismus): wird zugleich klar gestellt, wie Religion und Besen des Christentums nicht bloß durch solche einseitige und untergeordnete Befimmungen verdünnt und entleert werden, wie dies bisher so vielfach in den Einleitungen zur Dogmatik geschehen ist, sondern auch, wie dieselben geradezu da zerset und aufgelöst werden müssen, wo man — meist unter dem Scheine der Boraussetzungslosigkeit — anderweitig gebildete Begriffe an das Christentum heranbringt, um es mit diesen fremdartigen Begriffshebeln in das wissenschaftliche Bewustsein zu heben. Daher komme es, dass man so oft das Wort höre: meine Bernunft nötigt mich dieses und das vom Christentume zu verwerfen — und es ift doch nicht ihre, als göttlicher Ebenbilder, Vernunft, sondern nur eine von außen ihnen eingeprägte an= und eingesetzte, ein Stud oder selbst oft nur eine sehr getrübte Tradition und entfernte Abschattung Wolfischer, Kantischer, Hegels icher, Spinozischer Vernunft, dem natürlichen Menschen möglichst gerecht und bequem gemacht. Daher sei es gekommen, dass "die moderne Wissenschaft" eine zeitlang geschienen habe das spezifisch christliche Wissen auflösen und gleichsam von dem geistigen Boden der Gegenwart vertilgen zu können — mit der zuletzt offen ausgesprochenen Tendenz, auch die spezifisch christliche Kirche aus dem Herzen der modernen Menschheit herauszureißen, und dieses nur habe geschehen können vermöge eines falschen, halben, unfertigen, mit Einem Wort unethischen Wissens vom böchsten Wissen. Dieser Erkenntnis entspricht ganz die Stellung, welche Liebner in Beziehung auf die durch die neucsten Bearbeitungen des Lebens Jesu, beson= ders von Renan und Strauß, hervorgerufenen Bewegungen eingenommen hat, und die er so bezeichnet: Der eigentliche tiefste Impuls, der jene Versuche über das Beben Jesu durchwaltet, ist nicht — wie es scheinen kann und auch in dieser Beit großer Täuschungen so Vielen wirklich erscheint — vorzugsweise das historisch= chische Interesse, das Interesse an der geschichtlichen Warheit und der warhaft ethischen Lebensgestalt des Mittelpunktes des Evangeliums, womit zugleich die lauterste Strenge und Schärfe in der Durchdringung und Verwendung des bes treffenden historischen Materials gegeben wäre — wenn schon diese Seite nicht ihlechthin und für alles Einzelne geleugnet werden mag. Sondern was dem Ganzen eigentlich zu Grunde liegt, was es im Innersten bewegt und treibt, die ware Seele dieser Versuche und des in ihnen aufgebotenen, deutlich genug die eigentliche und alleinige Trägerschaft der biblischen Forschung sich vindizirenden Apparats, das ist ja viel mehr ein Anderes. Es ist eine anderweit schon fertige

und als absolut gesetzte und vorausgesetzte Totalanschauung. Es ist in lette Instanz der dieser Totalanschauung einwonende und sie tragende Gottesbegrij und das Interesse, diesen überall und um jeden Preis durchzusetzen. Ein der Christentum schlechthin fremder, aus Elementen, die dem Christentum bereits welt geschichtlich erlegen sind, zusammengesetzter und nur modern metamorphosirter Gottesbegriff ist es, der diese Versuche ganz durchdringt und beherrscht und bei dem wenn er war ist, allerdings die neutestamentliche Tatsache, und gerade die in nerste Witte derselben, so wie sie vorliegt, völlig unmöglich ist; infolge desse daher die evangelische Geschichte ausgelöst, zersetzt, reduzirt u. s. w. werden muß wie geschehen. Die Konsequenz aus jenem außer= und unterchristlichen Gottes begriffe ist in diesen Arbeiten nur mit der äußersten Härte versolgt und vollzogen"

Diesem Gottesbegriff und seinen Konsequenzen gegenüber sieht nun Liebne als die Aufgabe der Theologie an, im Sinne der waren ethischen Auswirkung dei Christentums vor allem den die sem selbst immanenten Gottesbegriff von neuen im dristlichen Denken anzubauen. Wie dies um so dringlicher sei, da gerade ir dieser Hinsicht der bisherige Bau des christlichen Wissens viele offene und schwache Seiten für jene zersetzende Arbeit dargeboten habe, hat Liebner nicht nur überal betont, indem er selbst in vieler Beziehung banbrechend und vorangehend die me taphyfischen und logischen Härten der älteren kirchlichen Dogmatik entscheibent wissenschaftlich durchbrochen und die ethische Tiefe und Fülle des chriftlichen Dogme aufgeschlossen hat, sondern auch in der Reformationspredigt 1864, die er als eine Art Hirtenbrief bezeichnet, mit dem Ernst des Bußtons geltend gemacht, wären er in dem Vortrag auf der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz im J. 1855 "Der Stand der driftlichen Erkenntnis in der deutschen evang. Kirche" eine Charakterisirung der Theologie gegeben hat, wie er sie trieb. Aus ihr sei in Kür zestem ein Auszug gegeben: Diese Theologie hat in ihrem tiefsten und eigenster Leben, da, wo ihre heiligsten Impulse, ihre entscheidensten und folgereichsten Kon zeptionen liegen, jene spezifische Ganzheit und Einheit des Wortes Gottes, als des größten geistigen und allein warhaft universal welterleuchtenden und retten: ben Ganzen, das allein die Kirche Gottes und Christi gründen, erneuern und erhalten kann, mit der lebendigen und bekennenden Kirche aller Zeiten erkannt burch das Zeugnis des heil. Geistes konzipirt; sie lebt und webt in diesem Erkennen und Bewustsein und in dem Bewusssein der Aufgabe, jenen unendlichen Inhalt immer voller, allseitiger, reicher, klarer und einheitlicher benkend — er kennend für das Bedürfnis des gegenwärtigen Stadiums der Kirche im ganzen der kirchlichen Entwickelung — herauszusetzen. Man kann von ihr sagen, dass in ihr wirklich die Kirche gegenwärtig von neuem theoretisch in sich selbst eingeht in ihre eigne Tiefe, in ihren Grund, Christus, als die Warheit, um daraus des Gegensates mächtiger hervorzugeben; und es sind von ihr auf diesem Wege min: bestens ebenso große Entdeckungen gemacht worden, mit ebenso großen zu erwartenden Erfolgen, wie vergleichungsweise in der Natur= und Geschichtswissenschaft Ihr letter und höchster Gegenstand und zugleich Grund und immerwärender Impuls zu ihr selbst gerade als Wissenschaft sind die Gedanken Gottes, die Heilsgebanken, der Ratschluss Gottes zur Erlösung der Welt in Christo, ewig im göttlichen Geiste ur= und zuvorgedacht und in der Fülle der Zeit tatsächlich gott= menschlich verwirklicht, niedergelegt und ausgesprochen in der neuen Schöpfung in Christo und in der heiligen Schrift, und die Theologie, von der wir reden, will eben nur diesen Inhalt im Glauben nachdenken, one einen Titel davon zu ber= lieren und dahinten zu lassen, und one auch dem innersten Wesen nach Fremdes Sie vergleicht gern hineinzutragen, fremdes Feuer auf diesen Altar zu bringen. mit dieser Aufgabe, mit diesem notwendigen Verhältnisse, das notwendige Berhalten zu einem andern großen lebendigen Ganzen, zur äußeren Natur und beren Erforschung. Wer wagt es z. B. die Natur zu meistern und zu sagen: das hätte ber Schöpfer in der Natur anders und besser machen sollen, das gefällt mir nicht, bas mag ich nicht annehmen, meine Vernunft wehrt sich dagegen? Wäre nicht jeder, der das nur auf die Lippen brächte, sofort bezeichnet als ein fader Tor? Ober wer wagt es die Natur nach anderen als nach den ihr einwonenden Ge-

setzen auffassen und behandeln zu wollen? Neben einem solchen Toren würde die Ratur ruhig zu ihrer großen Tagesordnung fortgehen. Man weiß wol, dass man sich den Gesetzen der Natur unterwerfen muss, dass man lauschen muss auf die heiligen Ordnungen, die in der Natur, in der ersten Schöpfung Gottes geschrieben sind, dass man sich in einer Art von Glauben und Vertrauen an dieses gewal= tige Lebensganze ber Natur hingeben muss, um es zu verstehen — wie alle grosen Raturforscher getan haben. Nun bas Wort Gottes, die neue Schöpfung in Christo, das Reich der Gnade, das nun schon seit jener ersten großen Wende der Beiten und deren Vorbereitung im A. B. so lange seine göttliche Geschichte und herrliche Macht und ganz einzige Wirkung in der Welt hat und bereits die halbe Belt umgewandelt hat, das ist auch so eine Natur, ein großes solidarisches Lebensganzes, nur eine höhere geistige, so zu sagen sittliche Natur, das hat auch sein geheimnisvolles Walten, auch seine ihm immanenten Gesetze (die übrigens. das ist das Schönste, mit den letzten und höchsten Naturgesetzen überhaupt, wie sie im Geiste Gottes ruhen, gar nicht im Wiberspruch sind): und dieses Walten, diese Gesetze kann man auch nicht willkürlich machen und ändern, denen muss man sich auch in Demut unterwerfen und ihnen benkend nachgehen. Und das tut nun diese Theologie ganz analog. Die Gedanken, mit denen die Theologie zu tun hat, sind die dem Leben der neuen Schöpfung selbst immanenten, es sind die geiftigen Naturgesetze desselben und ursprünglich göttlich schöpferische Gebanken, göttlicher Ratschluss, göttliche Weisheit, gerade wie die Gesehe der äußeren Na= tur, welche lettere ebenso durchaus ein göttlich schöpferisch durch bachtes Gan= zes ist. Die Einheit davon — dass wir so sagen: Vernunft — ruht ursprünglich im Geiste Gottes. Und unsere, die menschliche, subjektive Vernunft ist nichts ans deres, als die geistige, ursprünglich (vor der Sünde) diesem Inhalte zugeordnete Möglichkeit, nach ber Schrift bas geistige Gefäß bes Empfangens besselben, welche Möglichkeit, wenn sie wirklich wird, wirkliches Empfangen durch die Gnade Gottes, nach der Schrift Glaube heißt. Im Glauben — welcher in der in= nersten Mitte und Tiefe unserer ganzen Person Gott in Christo durch den heil. Geift empfängt als Leben in Warheit — geht nun beides in uns über und ift m uns und das Unfrige. Die Erlösungs=, die Heils= und Offenbarungstatsachen werden unsere eigene Lebenssubstanz, und die ihnen immanenten und zugleich im Offenbarungsworte ausgesprochenen ausgelegten Heilswarheiten werden un= fere Denksubstanz. Wir haben überhaupt in Warheit nichts zu benken und zu erkennen, keine Warheit, als was von Gott ur= und zuvorgedacht ist ("ich werde erkennen, wie ich erkannt bin") — wie wir auch kein Gutes (unsere Kirche sagt hier: kein Berdienst von uns selber) haben, als was ursprünglich Gottes und uns göttlich mitgeteilt, gegeben und bamit aufgegeben ist (antipelagianisch und antirationalistisch; capacitas passiva Luthers). Aber jede göttliche Gabe und Gnade an das persönliche Geschöpf ist eben damit zugleich Aufgabe an unsere eigene Tä= tigkeit zu eigener Auswirkung, Bollziehung. Wir können also nicht nur, wir sollen auch jenen Gebankeninhalt unter steter normativer Leitung des Wortes Gottes und durch denselben zueignenden Geist, der in alle Warheit leitet, als unseren eigenen nachdenken, auswirken und aussprechen; und das ist der theoretische Prozess, den die Theologie zu vollziehen hat. Partizipiren wir durch den Glauben im heil. Geiste an dem göttlich verwirklichten Heilsleben, so partizipiren wir eben damit auch an dem es durchdringenden göttlichen Heils= denken. Der lebendige Glaube ist niemals gedankenlos, so wenig wie Gott gedankenlos ist, sonst wäre er geistlos, theoretisch tot und stumpf, wie er one das Ethische, die guten Werke, praktisch tot ist. Jeder lebendig Gläubige vollzieht das in irgend einem Maße. Es ist dies das theoretische Werk des Glaubens, das er so gut forbert, wie die praktischen opera bona im engeren Sinne. — Bon hier aus wird das Berhältnis dieser Theologie zum Bekenntnis der Kirche, zu den Gaben, Aufgaben und Gegensätzen der Gegenwart bezeichnet und dann sie selbst höchst beachtenswert gekennzeichnet als zugleich real und ideal, positiv und petulativ, objektiv und subjektiv, evolutionär (gegenüber der Stagnation und Re= volution, gegenüber bem repristinirenden Orthodoxismus und rationalisirenden Liberalismus) und kritisch, echt katholisch und protestantisch= lutherisch. — Bi Pflege und Förderung einer solchen Theologie unternahm Liebner die Gründur der Jarbücher für deutsche Theologie in Gemeinschaft mit Dorner, Ehrenfeuchte Wangemann, Landerer, Palmer und Weizsäcker, deren im I. B. enthaltenes Pri gramm die im Vorstehenden gezeichnete Aufgabe und Art der Theologie aufs ein

gehendste kennzeichnet.

Mitten unter Plänen zur Ausfürung der im I. Teil der Dogmatik nieder gelegten Fermenta cognitionis erging an ihn im Herbst 1855 die Berufung i die Stellung als Oberhofprediger und Vizepräsident im Landeskonfistorium nac Dresden. War diese Berufung augenscheinlich geleitet von der Intention, bei de kirchlichen Verhältnissen, wie sie sich in Sachsen gestaltet hatten und wie sie i einem klaren Aufsatze der Gelzerschen protestantischen Monatsblätter (Septembe 1855) "Über die Richtungen in der sächsischen evang.=luth. Landeskirche" von der an der Spite des Kircheuregiments stehenden Staatsbeamten gekennzeichnet wor ben sind, ben Segen und ben Erfolg, ben bie von Liebner vertretene Theologi an der Universität gewonnen hatte, für die ganze Landeskirche zu erweitern, f war es auch allein dieser Wunsch, der Liebner in dem schweren Kampfe des Schei densollens von der akademischen Lehrtätigkeit, zumal bei der aufs stärkste kunt gegebenen Anhänglichkeit ber Studirenden, bestimmen konnte, diesem Rufe zu fol Die innern Vorgänge dabei und die Auffassung der großen Aufgabe be sächsischen Oberhospredigeramtes zeichnen die Abschiedspredigt in Leipzig und di Antrittspredigt in Dresden 1855 in sehr bedeutsamer Weise. Und so beruht den auch in Wirklichkeit die Kraft, die Bedeutung, der Segen und der Erfolg seine kirchenregimentlichen Wirksamkeit in dem Bestreben, die in der oben gekennzeich neten Theologie enthaltenen Ideeen praktisch zu verwirklichen und die bezeichnete Aufgaben für die ganze Kirche zu erfüllen. Für diese kirchenregimentlichen Be strebungen legen Zeugnis ab zunächst die brei Schriften, die er als Manifestatione im kirchenleitenden Interesse hat ausgehen lassen: 1) Das Wesen der Kirchen visitation. Denkschrift an die Visitatoren 2c. 2) Der Stand der driftlichen Er kenntnis in der deutschen evang. Kirche und die Aufgaben des Kirchenregiment in Beziehung auf benselben, Vortrag auf ber beutschen eb. Kirchenkonferenz i. J 3) Das Wachsen der Kirche zu ihrer Selbstbesserung. Reformationspre digt 1864, sodann aber auch ein 2. Band Predigten: "Beiträge zur Förderun ber Erkenntnis Christi in der Gemeinde", die in ihrem bedeutenden, in die Tie fen des Evangeliums einfürenden Lehrgehalte erst bei Berücksichtigung jener Auf gabe, die Ideeen der oben beschriebenen Theologie in die allgemeinen Interesser der Kirche ein= und hinüberzufüren, die rechte Würdigung ihrer Bedeutung er Mit so vielen Schwierigkeiten auch seine Wirksamkeit in dieser Stellung verbunden war, so sehr dürfte für die Treue, mit der er sich der Erfüllung sei ner Aufgabe hingab, sprechen, dass er 1861 eine von dem Dekan der Berline theologischen Fakultät an ihn gestellte Anfrage, ob er einen Ruf in deren Mitt annehmen werde, verneinend beantwortete, und bald darauf 1862 einen in jeder Beziehung glänzenden Ruf nach Göttingen ausschlug. Von seiten der Landes geistlichkeit wurde ihm dafür in der mannigfachsten Beise aufrichtiger Dank bezeigt. Bon seinem schwierigen, aber von nachhaltigem Segen gekrönten Birken konnte ihn nur ein höherer Ruf trennen, der ihn bei einem Aufenthalte zur Erholung in der Schweiz am 24. Juni 1871 traf, wo er an einem Schlage starb, ber das Herz plöglich traf, das so heiß für seinen Herrn und dessen Kirche ge schlagen hatte. Ist es ihm nicht vergönnt gewesen, seinen innigsten Wunsch, die Theologie in Dogmatik, Ethik und praktischer Theologie ausarbeiten zu können, zu erfüllen, so ist nunmehr nach Überwindung mancher Hemmungen zu hoffen, dass die Herausgabe seiner Borlesungen noch in diesem Jare beginnen wird.

Lieb, geistliches, s. Kirchenlied Bb. VII, S. 754.

Lightfost, Johannes, Pfarrer und Vizekanzler der Universität Cambridge, großer Drientalist, bessen rabbinische Gelehrsamkeit und bessen Eifer, das Ber-

Superintenbent Riget.

ständnis der heiligen Schrift durch Kenntnis der Sprache und Redensarten, der Sitten und Gebräuche, der geographischen und naturgeschichtlichen Verhältnisse des jüdischen Bolkes aus den Schriften seiner eigenen Gelehrten zu befördern, für die Exegese des Alten und des Neuen Testamentes höchst fruchtbar war, und dessen Berke jett noch, nachdem vieles darin antiquirt, manches (namentlich das Geographische) unbrauchbar geworden, als eine Schapkammer dieses Wissens zu bezeichnen sind. Lightfoot war geboren im Jar 1602 zu Stock in der Grafschaft Stafford, wo sein Bater, Thomas Lightfoot, ein würdiger Bikar war; studirte im Christuskollegium zu Cambridge, wo er sich bereits als Redner auszeichnete, um die hebräische Sprache aber noch wenig sich bekümmerte; diente dann ein ober zwei Jare als Gehilfe im Unterricht des Griechischen an der Schule zu Rapton; ward darauf ordinirt und in Norton von dem Ritter Cotton, der ihn predigen gehört, als Kaplan in bessen Haus aufgenommen; die Beschämung, seinem mit der hebräischen Sprache vertrauten Patron gegenüber sich darin unwissend beken= nen zu müssen, ward die Veranlassung, dass Lightfoot nun mit rastlosem Eiser sich auf dieses Gebiet warf, auf welchem er nicht nur seinen Gönner und Freund, sondern die meisten gelehrten Beitgenossen überflügeln und den wenigen, wie ber jüngere Buxtorf, ebenbürtig werden sollte. Im Begriff, eine Reise nach dem Kon= tinent anzutreten, ward er zum Prediger einer kleinen Gemeinde seiner Grafschaft berusen, wo er zwei Jare wirkte und sich verheiratete; von hier zuerst in die Rähe von London um der Benützung der Bibliothek willen, dann nach Stock über= gesiedelt, ward Lightfoot von Cotton zum Pfarrer in Asle ernannt, wo er zwölf Jare blieb, und neben eifriger Predigt und Seelsorge Tag und Nacht in seinem Gartenhaus den rabbinischen Studien oblag. Im Jar 1642 ward er zum Pre= diger an der Bartholomäuskirche in London ernannt und in die Versammlung der Theologen zu Westminster berufen; seine Ansichten harmonirten nicht mit des nen der Mehrzal dieser Gelehrten, welche unter den Eindrücken der stürmischen Beitverhältnisse ihres Vaterlandes einer sehr excentrischen Richtung angehörten, aber das Gewicht seiner philologischen und archäologischen Gelehrsamkeit fiel immer schwerer in die Wagschale und lenkte die Mehrzal der Kollegen wider auf die Ban der Besonnenheit, besonders hinsichtlich der Teilnahme von Laien am Rirchenältestenamt, der Verwendung von Witwen als Diakonissinnen, der Wal der Seiftlichen durch die Gemeinden, der Ansechtung der Kindertaufe, der Ansechtung ber bloßen Besprengung in der Taufe u. dgl. Schon Ende des Jares 1643 ward Lightfoot befürdert zum Pfarrer in Mundon in der Grafschaft Hertfort, in wels her Stellung er als ein eifriger Prediger und treuer Hirte der Seinen bis an kinen Tod verblieb; sein Aufenthalt und seine Zeit ward indessen später zwischen dieser Gemeinde und der Universität Cambridge geteilt, da er im Jare 1652 zum Doktor der Theologie und 1655 zum Vizekanzler der Universität ernannt wurde; and in dieser Wirksamkeit bewärte er die Reinheit und Milde seiner Gesinnung neben der Gründlichkeit seines Wissens und der Stärke seiner Beredsamkeit, und 10 gewissenhaft er seinen Amtern nachkam, fand er doch noch Beit, teils zu seinen eigenen Privatarbeiten, teils zur Unterstützung der Arbeiten befreundeter Gelehr= ten Englands und des Kontinents, mit welchen er einen Briefwechsel unterhielt, bor allem der Polyglottenbibel (besonders hinsichtlich des samaritanischen Penta= tenchs) von Walton und des Heptaglottonlexikons von Castellus. Einige Jare bor seinem Tod ward Lightfoot noch bie Pravende des Kanonikats von Ely verliehen, wo er denn auch starb ben 6. Dez. 1675, zur allgemeinen Trauer seiner Gemeinde und der Universität.

Von den verschiedenen Ausgaben seiner gesammelten Schriften gilt die Utstechter von 1699 für die beste; Joh. Strype hat zu London im Jar 1700 einen Supplementband geliesert; von diesen Schriften verdienen besondere Erwänung:
1) seine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris Testamenti; 2) seine Harmonia quatuor Evangelistarum tum inter se, tum cum Veteri Testamento; 3) seine Descriptio Templi Hierosolymitani und sein Ministerium Templi, quale erat tempore nostri Servatoris; 4) sein Vestibulum und Index Talmudis Hierosolymitani, am allermeisten aber 5) sein letzes und vornehmstes Werk, seine Horae

hebraicae et talmudicae in Evangelia, Acta Apostolorum, in quaedam cap Epistolae ad Romanos und in Epistolam primam ad Corinthios, ein Werk, v welchem schon der jüngere Buxtorf mit großer Hochachtung sprach und welch heute noch als eine Fundgrube der Exegese in dieser Richtung dient.

Breffel. Ligueri, Alphons Maria von (da Lig.), beliebtester und einflusereichf katholischer Moraltheologe und Erbauungsschriftsteller im 18. Jarhundert, wur aus altberühmter neapolitanischer Patrizierfamilie geboren am 27. Sept. 1696 Marianella, einer Borstadt Neapels. Sein Vater, Giuseppe da Liguori, war e durch Frömmigkeit ausgezeichneter Offizier. Die Mutter, Anna Katharina Cat lieri, Tochter des später zum Bischof von Troja beförderten und im Ruse t Heiligkeit gestorbenen Emil Jakob Cavalieri, übertraf ihren Gemal noch in Hi sicht auf religiösen Gifer. Ihrem Einflusse war die begeisterte Hingabe an 1 Sache der Kirche, welche Alphons Maria, der dritte ihrer Sone, von früher J gend an betätigte, hauptsächlich zu danken. Erzogen bei den Oratorianerprieste des Philipp Neri, d. h. seit seinem zehnten Lebensjare Mitglied einer von de selben geleiteten Kongregation junger Abeliger, widmete derselbe sich dem Studii der Philosophie und Rechtswissenschaft mit solchem Erfolge, dass er schon in s nem 17. Jare die juristische Doktorwürde erlangte und damit in den Abvokate Glänzende Aussichten taten sich ihm für den Fall weiterer Bi stand eintrat. folgung dieser Laufban auf; allein ein beim Plädiren für einen vornehmen A enten von ihm begangener Fehler, bestehend im Übersehen einer Berneinungspi tikel in einer aus den Alten citirten Stelle, infolge wovon der betreffende Proze verloren ging, erfüllte ihn mit dem unüberwindlichsten Widerwillen gegen d juristischen Beruf, den er daher ungeachtet der eifrigen Abmanungen seines Bate alsbald quittirte, um sich dem Priefterstande zu widmen. Nach einer Zeit läng rer Burückgezogenheit und Hingabe an geistliche Betrachtungen empfing er (172 die Subdiakonatsweihe und trat kurz darauf als Novize in die Kongregation t Propaganda der Erzbiözese Neapel, um als Wissionspriester im Dienste des Pap tums zu wirken. 1726 erlangte er die Diakonatsweihe (6. April), sowie En desselben Jars (21. Dez.) die Priesterweihe. Sein besonders der geistlichen Pfle und Unterweisung der Armen sich widmendes Wirken, mittelst des s. g. Kapelle unterrichts, bestehend in Bildung kleiner Vereine zu Andachten unter Leitung v durch ihn bestellten Katecheten, fürte ihn bald von Neapel nach verschiedenen C ten Unteritaliens. Zu Foggia in Apulien war es, wo ihm, wärend seines dortig Verweilens als Bußprediger zu Anfang des J. 1731, die erste jener Entzückung zu teil ward, deren er später widerholte erlebte. Dem vor einem Marienbil Knieenden erschien die h. Jungfrau in ihrer ganzen Schöne; ein von ihrem Haut ausgehender Lichtstral ließ sich verklärend auf seine Stirne nieder. liche Krankheit nötigte ihn bald barauf zu einem Aufenthalte in Amalfi, u Stärfung zu suchen. Wärend der wider Genesene zu Scala, im Bezirk von B nevent, geistliche Übungen mit den dortigen Klosterfrauen abhielt, erklärte ih eine derselben, die Schwester Maria Celeste Costarosa, im Beichtstule: der Heila wolle nicht seine Rückfehr nach Neapel, sondern sein Verweilen an Ort und Stell behufs Gründung eines neuen Bereins von Missionspriestern, um "den verlassen Seelen Hilfe zu bringen". Da sein geistlicher Vorgesetzter die hierin liegende Di nung für eine göttlicherweise verursachte erklärte, welcher Folge gegeben werd musse, schritt Liguori, damals 36järig, am 8. Nov. 1732 zur Gründung der b treffenden neuen Kongregation, genannt "Genossenschaft unfres allerheiligsten & lösers" (Societas S. N. Redemptoris) und nach änlichen Grundsätzen verfast wi s. B. die Kongregation der Missionspriester des Vinzenz von Baula (vgl. den Artifel).

Furchtbare Anfeindungen von verschiedener Seite her drohten, wie gewönlich beim Entstehen neuer Ordensgenossenschaften, den Verein wärend der ersten Jarseiner Existenz zu unterdrücken. Die Propaganda schloss Lignori als unruhige Neuerer von sich aus, Kardinalerzbischof Pignatelli von Neapel äußerte sich miß billigend über sein Unternehmen. Die Mehrzal der dem Orden zu Scala Bei

Liguori 677

getretenen wurde infolge dieser Gegenwirkungen wider untren; bald sah der Stif= ter sich von allen Gefärten bis auf zwei, Cesare Sportelli und den Laienbruder Bitus Curtius, verlassen. Allein seine Beharrlichkeit kämpfte sich siegreich durch alle diese Anfechtungen hindurch. Bald konnte er ein zweites Haus seines Or= bens, auf dem Lande in der Diözese Cajazza, sowie 1735 ein drittes, zu Ciorani in der Diözese Salerno, auftun. Es folgte die festere Ausgestaltung seiner Regel, sowie die erste Gelübdeablegung (21. Juli 1742), worauf Liguori durch einstimmige Bal der Kongregation zu deren Generalsuperior oder Rector maior auf Lebens= zeit erhoben, und bald darauf auch die erste päpstliche Bestätigung, durch Breve Benedikts XIV. vom 25. Februar 1749, erlangt wurde. — Die weitere Ausbrei= tung der Genossenschaft nahm nun raschen Fortgang, zunächst innerhalb des Reichs beider Sizilien, wo der Stifter unaufhörlich missionirend und visitirend von Ort au Ort umherreiste, in elendester Kleidung, unter Ausübung der strengsten Auste= ritäten (Schlafen auf hartem Strohsack, stets nur fünf Stunden lang; Tragen von Stachelgürtel und Bußhemd; tägliche Selbstgeißelung bis aufs Blut 2c.). Die Fortschritte, welche sein rastloser Gifer seit Anfang der fünfziger Jare nicht bloß im Gründen immer neuer Häuser seines Ordens, sondern auch mittelst Heran= ziehung des weltlichen und regulirten Klerus, ferner des Abels, des Handwerker= standes, der Armen und selbst der Gefangenen zur Teilnahme an seinen geist= lichen Übungen erzielte, waren reißender Art und erregten allgemeines Erstaunen. Ein Offizier urteilte darüber: "Die anderen Missionen sind Belagerungen, die

des Alphons aber Erstürmungen".

Trop seines Widerstrebens erhob ihn Clemens XIII. 1762 auf den Bischofs= sit von St. Agatha der Gothen zu Neapel. Es begann damit die schon an sei= ner Wiege in Bezug auf ihn gesprochene Weissagung eines Freundes seiner Eltern sich zu erfüllen, die ihm einerseits das Gelangen zur Bischofswürde, andererseits ein langes Leben von über 90 Jaren verheißen haben soll, und in der Tat auch in ihrem zweiten Teile zur Warheit wurde, da Liguori erst am 1. Aug. 1787, in einem Alter von 90 Jaren 10 Monaten und 5 Tagen zu Nocera starb. Seit kiner Erhebung zum Episkopat überwieß er die Verwaltung seines Ordens zum teil einem Generalvikar, dem Pater Andrea Villani. Die durch den nämlichen rafilosen Eifer, der sein ordensgründendes Wirken charakterisirt, ausgezeichnete, überall auf Reform der klerikalen Institute, Hebung der Seelsorge und des reli= giösen Jugendunterrichts und Förderung des Andachtslebens, insbesondere des mariolatrischen, hinarbeitende Fürung seines Bischofsamtes setzte er nur 13 Jare hindurch fort; am 15. Juli 1775 enthob ihn Pius VI. der Bürde des Epistopats, um deren Abnahme er schon dessen Vorgänger Clemens XIV., wiewol vergeblich, gebeten hatte. Er lebte von da an in astetischer Zurückgezogenheit und Armut — eine bischöfliche Penfion hatte er sich nicht ausbedungen — in dem Hause sei= nes Ordens San Michele dei Pagani zu Nocera. Bu den sonstigen Beschwerden seines Greisenalters, bestehend in großer Körperschwäche und gänzlicher Verkrüm= mung des Rückgrats, traten noch schwere Kümmernisse hinzu, welche ihm eine Spaltung in seinem Orden, ausgebrochen infolge eines Zerwürfnisses zwischen der neapolitanischen Regierung und dem Papste Pius VI., bereiteten. Er erlebte die Bidervereinigung der beiden Parteien, welche die Redemptoristen - Kongregation damals auseinander brachte, eine römisch=papstliche und eine königlich neapolita= nische (s. den folg. Artikel), nicht mehr, soll aber sterbend sie beide, "die Bäter, die im Königreich Neapel sind, und die im Kirchenstate lebenden", gesegnet ha= ben. — Schon neun Jare nach seinem Tobe, am 4. Mai, wurde Liguori durch Bius VI. für ehrwürdig erklärt, dann am 15. Sept. 1816 durch Pius VII. selig gesprochen, endlich am 26. Mai 1839 durch Gregor XVI. kanonisirt. Pius IX. hat diesen von seinen Vorgängern gespendeten Beiträgen zur gloria posthuma Liguoris die höchste denkbare Auszeichnung hinzugefügt, durch seine Aufnahme unter die Doctores ecclesiae, im Anschlusse an die früher nach und nach zu die= fem höchsten Range erhobenen Theologen des firchlichen Altertums und Mittel= Alters, wie Thomas Aquinas, Bonaventura, Bernhard v. Clairvaux und zulest noch (1852) Hisarius von Poitiers. "Wir wollen und beschließen", so sagt das

betr. Promotionsbefret bom 7. Juli 1871, "bafs bie Bucher, Rommentare, ib. banblingen (opuscula), fury die Berte Diefes Dottors gleich benen ber übrigen Doftoren ber Rirche citirt, angefürt und erforberlichen Galles benutt werben, und zwar nicht bloß im Privatgebrauche, sondern öffentlich in allen Gymnanen, Mabemieen, Schulen, Rollegien, Lehrvortragen, Rontroverfen, Schriftanglegungen, Bredigten, Reben und allen fouftigen firchlichen Studien und dyriftlichen Ubungen". Den Grund fur diese außerordentlich bobe Bertschatzung der Schriften Liguonst gibt dasselbe Defret ausdrucklich und auf unmisverstandliche Beije an. Richt bloß weil diese Schriften im allgemeinen "voll Gelehrsamfeit und Frommigleit" find, sondern speziell beshalb fteben fie hoch, weil "die Barbeiten, betreffend die unbeflecte Empfangnis der h Gottesnutter und die Unfehlbarteit des er calbe dra lehrenden romifchen Papites, diefe von Uns unter bem Bujouchgen bes driftlichen Bolls und mit Buftimmung der Pralaten der fatholischen Beit in greger Bal fauftionirten Warheiten, fich darin aufs trefflichfte (avoc la plus grande nettet6) dargelegt und burch die fraftigften Grunde erwiesen finden" (vgl den frang Text bes Defrets, auszugeweise mitgeteilt bei Friedrich, Weschichte bes Batif Con

cils, I, 568).

Alfo breierlei Gigenschaften verbantt bie Lehr: und Schriftfellertangfen to guoris ihre ungemein hohe Bedeutung fur die Sache bes mebeinen Ultramonis nismus: 1) im Allgemeinen ihrer "Gelehrfamten und Frommigfeit" Bweifel ihr ber jefuitischen Andachtslitteratur und probabilistischen Moral wie wandter Charafter gemeint ift; 2) ihrem Eintreten fur die immaculata conceptio und 3) ihrem Pladiren fur die Unschlbarteit bes Papites Es ift der Geiftes verwandte Loyolas uberhaupt, und es ist naher der Immakulift und der Juially bilift Liguori, den man jum Doctor ecclesise promovirt hat Sieraus wurde ich als naturgemaße Einteilung seiner Werte die Bilbung dreier Gruppen: afteind moraltheologische, mariologische und fanoniftisch infallibiliftische Schritten ergeben. Doch burchbringen bie genannten Grundeigentumlichteiten ziemlich gleichmaßig feine fämtlichen Arbeiten; diefelben bilden von Anfang bis zu Ende "bas fonderbeife Gemifch von Nawetat, Leichtglanbigfeit und wiffenschaftlicher Ignorang, bas aber trogbem von Rom aus approbirt und eifrigft empfohlen wird" (Griebrich a. a C. S. 539}. Eine Gesamtausgabe eriftert nicht Die feit Ende ber vierziger Jatt meift in Reapel ober in Baffano zuerft erschienenen Berte find italiemidt haupt fachlich burch bie feit etwa 1770 in Benedig erfolgten Abbrucke, lateinisch ober frangofifch besonders von Mecheln und Tournai aus ifeit ben zwanziger Jaren unseres Jarhunderts), in deutschen Bearbeitungen früher meift von Augsburg. neuerbings hauptfachtich von Bien aus verbreitet worden. Wir heben nur einige ber wichtigften, meift mit verdeutschten Titeln beraus.

I. Dogmatisch apologetische Schriften. Dogm. Berte gegen Die bor geblichen Resormirten (ital), Benedig 1770; Geschichte und Widerlegung der Rezereien, 3 Bbe, ebendos 1773, Lebensbeschreibungen mehrerer Martyrer, 2 Bde., ebendas. 1777; die Wahrheit des Glaubens, oder Widerlegung der Materialiser. Deisten und Sektirer, 2 Bde., ebend. 1781 (auch Bassan 1783; sowie franzoliu Abbe Wignes Demonstrations Evangeliques, t. XII, Paris 1848).

II. Moraltheologische. Aber ben magbollen Gebrand ber opinio prebabilis (ital.), Manuel 1754; Theologia moralis, 2 voll., 40, Neapoli 1755, bas Sauptwert auf Diefem Bebiete, burchaus probabiliftifch gehalten, burch einen beione beren Anhang mit der Methode Bufenbaums in Ginflang gefest, mit Bidmum an Bapft Benedift XIV.; in ben fpateren Ausgaben mit verfchiebenen Erweite rungen verfehen, namentlich einer gegen die scharfe Aritit des Dominitaners Botuzzi (vieudon, Adelphus Dositheus): "Causa probabilismi reproducta et convicta falsitatis" (1764) gerichteten Expiatio des Berfosfers Spatere Ausgabes bes Werks in dieser erweiterten Gestalt, z. B. Bologna 1763 (3 voll.); Basians 1816 (3 voll., 4°); Medieln 1828 (lat., 9 Bde., 8°); ebend 1845 (10 Bde.); Paris 1863 (von P. Heilig). — Freier gehaltene Bearbeitungen lieserten. Wabbel, Moraltheologie x., 8 Bde. (1841—1847) und der neuerdings papiticheriem besonders empfohlene, in infallibiliftischen Areifen bochgeschätte Scabini, I bee-

679

bgia moralis ad mentem S. Alph. M. de Liguori, 3 voll.; ed. 9., Mediol.

Ligunri

III. Katechetische und pastoraltheologische: Instructio ordinandorum, 1758; Institutio catechistica, Bassando 1768; Sacerdos, per pias considerationes etc., Augst 1775; Der bollsommene Weltpriester und unterrichtete Seelstreer, deutsch durch Poladen, ebeudas, 1773; Homo apostolicus instructus usus vocatione ad audiendas confessiones, s. praxis et instructio confessariorum, 3 voll., Bassand 1780; auch Bened. 1782; Mecheln 1824 u. v; La vera posa di Gesu Cristo, 2 voll, Venez. 1781, neue Ausg Neap. 1876). Deutsch: Die wahre Braut Jesu Christi oder die heilige Klostersrau, Augst. 1808; Wien 1830 u. v.

IV. Mariologische und fonftige affetische Schriften. Das Sauptwert auf biefem Gebiete, epochemacheud in feiner Art, besonders was sordernde Ginwirtung auf die Ausbreitung des Glaubens an die unbeflecte Empfangnis betrifft, ist: "Die Herrlichteiten Mariä" Le glorie di Maria, 2 voll, Bened. 1784 d.; neueste ital. Ausg Rom 1878 in 160; franzöj. Les gloires de Marie, B. Bened. 1784; beutsche Bearbeitung durch Riegel, Augsb. 1809; sowie neuer-dings bes. durch A. Weck, 7. Aust., Einsiedeln 1862. Bur Charasteristit dieses, inon bald nach jeinem ersten Erscheinen von liberal tatholischer Seite (3. B. burch per pfeudonyme Schrift "Laminda Pritanius resuscitatus") scharf angegriffene Berk mit feiner außerit feichten, wertheilig aberglaubigen Moral, die in bem Sabe ipselt: "Es ist schwer durch Christum, aber leicht durch Maria selig zu werden", 1911. Hase. Prot. Bolemit, 3. A., S. 325; Huber, Der Jesuten-Orden, Berlin 1873, S. 324 s. — Anderes hicher Gehörige: "Besuchungen des allerh. Satra-ments des Altars und der allezeit unbessechen Jungfrau", Vamberg 1788, Burzfurg 1792, Innsbrud 1804, Bien 1828 u. d.); "Andachtsubungen jum allerh. Bergen Jefu und Maria, zu täglichem Gebrauch eingerichtet" (Augsb. 1793; 1830); Andacht des heil. Arenzwege" (ebendas, 1808, 1810): "Neuntägige Andacht zu Ehren der h. Theresia" (deutsch durch A. Passy, 2. A., Augsb 1832); "Grund-Riche Unterweifung fur Alle, Die nach ber driftl. Bolltommenheit trachten" ibentid burch B. Onver, ebend. 1778); "Liebe der Seelen, d. i geistreiche Gedanken über bes Leiben J. Christi" (Franks. 1775, Bamberg 1776); "Das Gebet als Hauptmittel, um von Gott alle Gnade und die emige Seligkeit zu erlangen" (Wien 1831), sowie der Auszug aus dieser Schrift von A. Hellbach, Das große Gnabenmittel des Gebets (Regensdurg 1880). — Bgl. auch de Busammenstellung einiger dieser Erbauungsschristen in: Opuscula spiritualia etc , Venedig 1788,
Venediger Bergenscher von Leop. Dujardin herausgegebenen Oeures ascetiques A. M. de Liguori, traduites et mises en ordre, Tournai 1856 1864 (9 voll, in 120).

V. Predigtwerke und geistliche Dichtungen. Sammlung von Predigten und Instruktionen (ikal., Bened. 1772, 1779, 2 Bdc.); Lobreden auf die Mutter Pravia (beutsch durch Obladen, Augsd. 1772, 1779) Eine 4bändige Positille, vers beutscht durch W hillinger in zwei Albeellungen. 1) Lobs und Sittenreden süt alle Sonntage (Burzdurg 1775, 2 Bde.) und 2) Lobs und Sittenspruche für alle Festage (ebendas. 1776, 2 Bde.) Kurze Sonntagspredigten des A. W. Lisguvi, mit einer Lebensgeschichte desselben von G Kloth (Aachen 1835). Endsich: Bollständige Sammlung geistlicher Lieder des sel. A. W. da Liguvi, a. d. Ital. metrisch übers. von A. Passon.

Biographieen lieserten außer dem eben genannten Kloth: A. Giatini, Vita del b. Alf. Lignori, Rom 1815, 4°, Monza 1819, sowie M. Jeancard, Vie dn b. Alf. Lig., Lowen 1829 (and) deutsch durch M. Haringer, Regensburg 1840) und Rispoti, Vita del b. Lignori, Napoli 1834. Bgl. and Fehr, Alg. Gesch. der Wonchsorden II, 217 sj., sowie die kathol. Kirchenz. "Sion", 1839, Ar. 86—88.

Liguorianer oder Redemptoristen. Seinen unverdient großen theologischen Ruhm verdankt Liguori nächst dem Jesuitenorden hauptsächlich den Bemühungen seiner eigenen Societas Sanctissimi Redemptoris, beren Begründung burch ihn im Jare 1732 bereits im vorigen Artikel erwänt wurde. Hier ist zunächst über die innere Entwicklung der Genossenschaft bei Lebzeiten des Gründers noch mehreres Die frühesten Vorschriften desselben stellten an die Selbstverleugnung und den mortifikatorischen Gifer der Mitglieder ungemein harte Forderungen: Schlafen auf schlechten Strohsäcken, scharf gewürzte Suppe nebst Früchten und äußerst hartes Brot als tägliche Kost, welche knieend eingenommen werden muste; breimal tägliches Horenlesen, allnächtliche längere Andacht vor dem Sanctissimum, breimalig wöchentliche Geißelung, predigende und missionirende Tätigkeit nur unter bem ärmsten und geringsten Volke. Von diesen Härten wurde später manches ge-Als Liguori gegen 1742 die erste Konstitution für seinen Orden ausarbeitete (f. den vor. Art.), entnahm er für dieselbe verschiedenes aus der Regel bes Jesuitenordens, namentlich die Hinzufügung eines vierten Gelübdes zu den brei gewönlichen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Die ses vierte Gelübde verpflichtet den Redemptoristen dazu: keine Würde oder Pfründe außerhalb seiner Kongregation, ausgenommen auf ausbrücklichen Befehl bes Papstes ober des Generalsuperiors, anzunehmen, sowie ferner: bis zum Tode in der Gesellschaft zu verharren, es sei denn, dass der Papst von deren Satzungen diss penfire. Den nämlichen unbedingten Gehorsam gegen den Papst, welcher sich hierin ausdrückt und den die infallibilistische Doktrin der moral-theologischen Schriften Liguoris predigt, betätigte der greise Ordensstifter wärend jener verhängnisvollen Spaltung im Schoße seiner Genossenschaft, die ihm den Abend seines Lebens verbitterte und vor deren Widerbeilegung er starb. Der neapolitanische Teil des Ordens, zu welchem Liguori selbst, als zu Nocera wonend, gehörte, sollte auf den Wunsch des Hofes von Neapel gewisse Veränderungen mit der Regel, wie sie 1742 formulirt und 1749 durch Benedikt XIV. bestätigt worden war, vornehmen; man sette dieser Forderung keinen unbedingten Widerspruch entgegen, fügte sich ihr vielmehr — einige wenige Bäter ausgenommen, die ihr Kloster zu Juicetto in Neapel verließen und nach dem Kirchenstate auswanderten — in passivem Gehor-Papst Pius VI. dagegen forderte genaues Beharren bei den Konftitutionen, wie jener sein Vorgänger sie approbirt habe, und ging so weit, zu erklären: 1) die Redemptoristenhäuser im Königreich Neapel bildeten keinen Teil der Kongregation mehr und seien ihrer Privilegien verlustig; 2) auch Liguori sei von der Kongregation ausgeschlossen und der Würde eines Generalsuperiors enthoben; statt seiner solle Peter Franz de Paula das oberste Rektorat erhalten. Im Kirchenstat sowie auf der Insel Sicilien fügte man sich dieser schroffen papstlichen Entscheidung, wärend die neapolitanischen Angehörigen der Kongregation größtenteils sich wider setten. Liguori selbst unterwarf sich dem Willen des Statthalters Christi mit der selben Demut, die er stets nach dieser Seite hin betätigt hatte. So oft die auss äußerste verwirrten und von schwerer Gewissenst bedrängten Väter seiner bis herigen Obedienz ihn um Rat fragten: sie erhielten nur die Eine Antwort: "Gehorchet dem Papste!" Die Spaltung wurde erst drei Jare nach Liguoris Tode, durch Aussünung des Papstes und der neapolitanischen Regierung wider aufgehoben; die lettere erkannte, laut Edikt vom 29. Oktober 1790, die Bestätigungs bulle Benedikts XIV, von der sie früher nichts hatte wissen wollen, ausdrück lich an.

Schon wärend der letzten Lebensjare Liguoris war dem bisher auf Mittels und Unteritalien beschränkt gebliebenen Orden der Weg in nördlichere Länder gebant, ja die Verlegung des Schwerpunktes seiner Wirksamkeit dorthin vorbereitet worden. Das Werkzeug hiezu wurde ein Ordensmitglied deutsch-österreichischer Abstunft, das mit gutem Grunde als der zweite Stifter der Kongregation, jedensalls als deren einflussreichster Förderer und Fortbildner seit Liguori betrachtet werden darf. Clemens Maria Hoffbauer, der Vater des österreichischen und deutschen Redemptoristenzweiges, wurde geboren zu Taswitz in Mähren am 26. Tezember 17:51, begab sich, 16järig, als Waise zur Erlernung des Bäckerhandwerks nach

paim, wurde zuerst Badergehilfe in ber Baderei bes Pramonftratenferklofters brud, bann Taielbeder beim Propft Diefes Alofters, und erhielt durch diefen Bra-ten die erfte Anregung und Gelegenheit jum Erlernen ber theologischen Wiffenhait. Rach garigem erfolgreichem Besuch ber Alofterschule gu Brud begab ber on glubendem Andachtseifer beseelte Jungling 1776 fich zu den frommen Ein= eblern des Wallfartsortes Muhlfrauen, wo er zwei Jare zubrachte, bis dieses wiereliche Justitut aufgehoben wurde Teils wider als Bader arbeitend, teils Indirend, lebte er dann einige Beit in Bien, fchlofe hier mit feinen fpateren Dr= ensgenoffen und Gehilfen Bet. Eman Rungmann und Joh Thadd. Sibel unige freundschaft und unternahm zuerft mit jenem, dann mit diesem Reifen nach Rom, Dobon die zweite, im Jare 1782 ausgejurte, ihn famt feinem Gefarten ber Rebemptoristentongregation zufurte. Ein gottlicherseits ihnen gewartes Omen foll bebei wirkfam gemejen fein. fie hatten verabredet, Diejenige Rirche guerft gu belichen, deren Gelaute fie am Morgen nach ihrer Antunft zuerft harten; es war aber has Gotteshaus des Redemptoristenklosters, burch beffen Glode die erste Einladung ie erging und beifen Reftor bie beiden Antommlinge auch alsbald, fogar unnigefordert, in feine Rongregation aufzunehmen fich bereit erflärte Der Scharfblid diefes Borgefepten erfannte ichon bald in den beiben glaubenseifrigen Ofterreichern die geeigneten Werkzeuge zur Andflanzung seines Ordensinstitutes auf beutschem Boden und gleichzeitig zur Ausfüllung der daselbst durch die Aushebung bes Jesuitenordens entstandenen Lucke. Dass er sich in dieser Erwartung nicht Mujdite, follte balb offenbar werden Radi Bollendung ihres Nobigiates und Emjang ber Priefterweihe 1785 tehrten Soffbauer und Sibel, ber erftere als Guperior der zu grundenden neuen Rieberlaffung, nach Bien gurud, fiedelten aber hald von da, die jojephinischen Rulturtampiszustande ichenend, nach Barichau über, bo ber apostolische Auntius ihnen eine, dem hl. Benno geweihte Rirche nebst baran itogendem Haufe als Sin anwies (baber Bennoniten). Sie eröffneten in biefer Bennoferche das Schaufpiel einer bestandigen Mission: allsonntäglich wurden zwei Predigten fur die Bolen, zwei fur die Deutschen, später auch eine frangofische für Die in Barichan weilenden Grangofen gehalten. Ihre Erfolge in feelforgerifcher Dinficht waren, Dant der Mitwirfung Der bamals uber bas Bolenvoll ergebenden schweren Beimsuchungen, betrachtlicher Art. Im Jace 1796 sollen an 19000 Personen in ihrer Airche kommuniziert haben. Sie erhielten um diese Beit eine weite Rirche in Barichau, vermehrten die Mitgliederzal ihrer Kongregation baelbst bis zum Schlusse des Jarhunderts auf 25 und entsandten auch nach aus= warts erfolgreiche Milfnonen, wozu Hoffbaner durch seine schon 1792 erfolgte Er= mennung jum Generalvitar ber Nongregation fur Die Lander polnischer und beutscher Bunge autorifirt worden war. Schon 1794 wurde durch drei nach Mitan entstendte Priefter eine Mission fur Kurland begründet, 1808 eine folche fur die Schweig - wo indeffen, wie auch zu Truberg im Schwarzwald, sowie zu Babenfaufen auf graft. Buggerichem Gebiete in Schwaben, Die Anpftanzungen ber Genof-enschaft nicht recht gedeihen wollten. Aberhaupt ergingen warend ber ersten Jare unferes Sarhunderts ichwere Schickfalsichlage uber biejelbe, und die Darftellung mehrerer neuer Mirchenhistoriter, welche aus bem 1773 aufgehobenen Jesuitenorden zalreiche Mitglieder in die anlich geartete Liguoriauerkongregation eintreten, biefe lettere also gemissermagen bas Erbe jenes großen Ordens antreten and eine rettende Bufluchtsstatte fur feine Trummer werden lafst, muß als fehr ungenan bezeichnet werden. — Erst nachdem die Occupation Polens durch Rapoleon, ben Sieger über Preußen und Aufsland, im Jare 1807 die Barichauer Rebemptoriften-Riederlaffung ganglich zerftort hatte (die mit Gewalt von dort weggefurten Bater murben einen Monat lang in der Festung Auftrin gefangen gehalten und von ba dann je zwei und zwei nach ihren Beimatsorten entlaffen), be= gann für den nach Offerreich gurudgefehrten hofibauer wider eine Beit gefegueter Unternehmungen, die indessen seinem eigenen Orden vorerst nur mittelbarerweise gugut komen. Er musste, da die kaiferliche Regierung die Einsurung der Rongregation zuerft verweigerte, die Stelle eines Beichtvaters und Kirchenbireftors bei ben Urfulinerinnen zu Wien annehmen (1813), in welcher Stellung er fraft ber

großen Beliebtheit seiner Bredigten fowie feines machfenben Ginftuffes im Beide ftul wenigstens vorbereitend fur bas fpatere Birten seiner Orbensleute tatig was Schon einen Monat nach feinem am 15 Dary 1820 erfolgten Tobe wurde Die De ihm widerholt beantragte und betriebene Errichtung eines erften Liquorianes Kollegiums in Bien genehmigt; am Schluffe besfelben Jares erhielt ber Croen auf taifert. Befeht die Rirche zu Mariaftiegen in Wien, fowie fpater 1826 co gweites haus ju Frohnleithen in Steiermart. Geitdem fand ein ftetiges Bodie tum ber Rongregation im Cfterreichischen ftatt, jundchft bis jum Revolutionsjate 1848, bas fie indeffen nur bornbergebend berbrangte Des Tichters Bacherie Werner Eintritt in ben Orben, einige Beit nach feiner Ronversion, biente jut Sebung bes Unfehens ber Benoffenichaft; auch vermachte ber fpater aus berieben miber ausgetretene ihr fterbend (1823) ben großten Teil feines Bermogens Auger galreichen mannlichen Aluftern - wie außer ben genannten noch Eggenburg un Rirchheim in der Didgese St. Polten, Tonanberg in ber Didgese Briren, Inne brud, Leoben, Marburg und Mautern in der Diegeje Seggan — taten nich auch einige Saufer fur Redemptoriftinnen auf, welcher weibliche Zweig de Orbens feine Existeng bis auf die Beit des Liguori jetoft gurucfuren fonnte; fo ein haus zu Bien und eines zu Stein an der Donau, unweit Krems -Berhaltnismäßig noch ftorfer entwickelte fich bie Rongregation im Ronige Banen, wo fie nicht blog eine zeitlaug, wie in Diterreich vor 1836, fonbern bis jum 3am 1848 und baruber hinaus die Stelle des nicht geduldeten Zesuitenordene zu er sehen hatten. Hier entstand 1841 ihr erstes Haus zu Altötting, Diezese Basian, dem sich nach und nach noch vier andere Hauser nut mannlichen Insassen und 18 mit weiblichen hinzugesellten. In Preugen, wo ber Orden nicht bas Alter Ego bo Jesuitenordens zu reprasentiren batte, blieb er verhaltnismaßig schwacher, immer hin brackte er es auch hier bis furz vor dem Ausbruche des Kulturkampies 👊 fünf Saufer (in Möln, Trier, Munfter, Paberborn, Limburg) mit 69 mannlichen Bewonern, Much Baden bulbete die Redemptoriften eine geitlang Befonbers aber gewannen biefelben, abgesehen vom italienischen Deutterlande, feit Angang unfere Jarhunderts erheblichen Zuwachs in der Schweiz (wo die aufgehobene Karthause der Trappisten zu St. Bal im Ranton Freiburg 1814 ihre erste Riederlassung wurde), W. Holland (Wittem), Belgien (Luttich, St. Trond, Brugge, Brussel, Tornay n. ... Franfreich (Bijchenberg, Divzeje Strafburg, zwar aufgehoben 1830, aber ball wider hergestellt und feitbem jum Mutterklofter fur mehrere andere frangolist Häuser geworden), in England (Falmouth um. a) und zumal Nordamerita, wiest den dreißiger Jaren eine gauze Reihe von Rollegien und Missionsstations der Redemptoristen ins Dasein traten (Mollegien in Valtimore und Pittsburgenstäußer in Albany, Buffalo, Philadelphia, Detroit, Newyork ie)

Begen ihrer bem Iciuitismus verwandten Vier Gelubde Proxis, sowie wegenihrer Übereinstimmung nut manchen sonstigen Einrichtungen der Gesellschaft Zeisbesonders auch ihrer aulichen Ordenstracht, hat man die Liguorianer viters all den Jesuiten geradezu identisizit, welche Verwechslung naturlich auf Unkritt der ruht. Allerdings aber haben sie in verschiedenen Landern, so zeitweilig in Teiler Italiens, in Ofterreich, Bayern ze, die Molle eines Substituts des Jesuitenordend wärend bessen Ausgehobenseins oder Archizugelosseniens gespielt; auch gleich die Art ihres nussionierenden Borgehens im Dienste der ultramontanen Bestrebungs, durch Vollsmissionen, Exerzitien, Besörderung des Immaculata, und Heigen Kultus ze, im allgemeinen zehr derzenigen der Jesuiten. Sie haben deshalb der seit Ansbruch des neuesten Kulturkampses in Deutschland, Belgien, Frankreich wähert den Jesuitenorden ergangenen Geschied der Austreibung durch die Statsgeschagebung mit unterliegen gemnset. Egl, was speziell Teutschland betrifft, das Gesselbstressenden Bundesratsbeschlinss vom 20 Mai 1873. – Statistisches über der Ausbreitung der Redemptoristen in Teutschland die zum Jare 1872 bieter der sehreiche Arbeit von J. F. v. Schulte in Bonn: "Die neueren fath Orden und Kongregationen in Deutschland", Berlin 1872 (besonders S. 15 ff. Bellonste des Ratholiken Karl vom heiligen Alons "Statistik in., S. 596 f.; den

befchichte ber Monchsorben, II, 219 ff.; Fr. Bost, Clemens Maria Soffbauer, Regensburg 1844.

Bimbord, Philipp van, einer ber angeschenften Theologen unter ben keminianeru (f. d. Art Arminius Bd. I, S. 681), ward am 19. Juni 1633 zu imsterdam geboren, wo sein Bater, Franciscus, ein trefflicher Rechtsgeschrter tor, seine Mutter, eine Richte des angesehensten arminianischen Dogmatikers, Sisten Episcopius. Bon diesem schont die Geistesklarheit auf den begabten knaben bergegangen gut fein, welcher in Utrecht und Lenden bom 14. bis 19. Jare feine rete Bildung empfing, worauf er dann zu Amsterdam unter Männern wie Bar-das, Gerh Bossius, Blondellus und Currellans eifrig den Studien oblag. Dann Daren auf ber Mademie gu Utrecht Giebert Boëtins und andere verdiente Lehrer wer Jare lang feine Gurer in der Theologie, Philologie, Philofophie und Mabematit Gein Intereffe wedten und feinen Gifer forberten hier haufige Dispuintionen ber Studtrenden über die Theologie ber Remonitranten. In ber Philoden gund er Effetuter mut Hunneigung zur Erfarungsphilosophie und ben Alten; Degleich er Cartegius hochachtet, ift er doch seinen Spekulationen wenig geneigt ind fteht in entichiedenem Wegenfage ju Spinoga. Mit Lode, bem er auch per-Inlich naber fteht, stimmt er am meisten uberein, er furte mit ihm einen unter effen Schriften (Works, 3, Voll. fol., Lond. 1727, I. p. 646-66) abgebrudten Prietwechsel über die Freiheit. - Er war ein febr genauer Renner ber neueren, Mamentlich ber baterlandischen Geschichte und schrieb bas Laternische forrett, fliegend ab elegant. Seine theologischen Renntuffe waren umfaffend, und befonders mar n der Bibel und ihren Erklärern sehr bewandert. Die hl. Schrift war und Rieb ihm die göttliche Geschichte der Erlösung des Menschengeschlechts von dem Tend und der Knechtschaft der Sünde Er hielt sich daher genau an dieselbe. In tradendis sidei articulis necessario ereckendis utendum esso verdis ipsis perae Scripturae mar feine wie feiner Religionsparter bestandige Behauptung

Wie große Forberungen er an fich machte, zeigte fich, ba er als 22jariger Rungling jum Baftor der Remonftranten nach Alemar berufen, jene Stelle megen soch nicht genugender Borbereitung meinte ablehnen zu muffen. Erft zwei Jare pater, 1657, nahm er einen anlichen Ruf nach Gouda an, wo er 10 Jare in roßem Gegen wirfte. In feinen forgfaltig vorbereiteten, wenngleich nicht immer Dortlich tongipirten Predigten erflarte er die Bibel grundlich und eingehend, wie s felbft in einer furgen Daiftellung ber richtigen Urt, gu predigen, fagt: maxima dictionis quaerenda est in phraseologia sacrae scripturae, in cujus simpliciinte maxima est majestas. - Dabet ift er von arminiauischer Milbe und Tole: fang gegen Unberedentenbe, fo dafe er ben echten Remonstranten nicht an ber Abereinstimmung mit den funf Artifeln, fondern an der Dulbfamteit gegen Gre-Amer, welche Die Grundlage nicht betreffen, erkennen will Schon als Jungling berfojste er eine Schrift de mutua Tolerantia contra Sceperum. Un der römischen Rirche ist ihm die Intoleranz das Berdammliche. Um dieser Dentweise willen gewann er unter den Arminianern großes Ansehen, zumal, nachdem er 1667 nach Amfterdam gerufen, im darauffolgenden Jare, mit Isaal Bontanus tauschend, Grofeffor der Theologie am Remonstrantenkollegium geworden war, ein Umt, das er fait 40 Jare lang, bis ju seinem Tobe, mit Ehren verwaltete, als ber an=

Darum ward ihm auch die Berausgabe verschiedener, bisher noch ungebruckber Schriften ihrer Koruphaen übertragen (von 1657-1704). Best beginnt auch teft recht feine eigene bedeutende fchriftftellerifche Tatigteit, warend feine Bortrage brer Deutlichfeit, Ordnung, Magigung und Burbe wegen fehr geruhmt murben. Dabei stieg feine Geltung unter den Seinigen so sehr, bass er bald bei allen wichfigen Angelegenheiten um fein Gutachten befragt wurde, und biefes meiftens maßgebend war. Auch ftand er mit angesehenen Theologen verschiedener Länder, befonders Englands, in einem fruchtbaren Briefwechsel, durch welchen sein Ruf sich febr verbreitete, sein Einfluss wuchs. Dabei war er von jeuer ruhigen, sicher zum Biele fürenden Beharrlichkeit, die dem Bolke der Niederlander fo fehr eigen ift,

Geift, Urteil und Gedächtnis waren in ihm im schönen Einklange — eine Harmonie, die sich in seinem Außern, insbesondere in seinem regelmäßigen Gesichte, deutlich kundgab (sein Bild vor seiner Theologia christiana ed. 3-5). Im Geiste einer milden gottvertrauenden klaren Christlichkeit vollendete er, was Episcopius angesangen, Curcelläus fortgesetzt hatte; zuerst sollte er des letztern Institutionen vollenden, gab dann aber doch lieber eigne, sehr ausfürliche Institutiones theol. christianae, ad praxin pietatis et promotionem pacis chr. unice directae, 1686, 4°. Dies Buch ward ins Englische und Belgische übersetzt und bis 1735 noch 5mal herausgegeben. Seine Theologie war durch und durch praktisch: Um uns aus dem Sündenelende zu erlösen, habe uns Gott nicht einige abstruse Glaubenfäße geoffenbart, noch genüge uns das Erlernen einer gewissen Lehre zum Beil, sondern dazu sei ein Tun erforderlich, nicht ein sogenanntes opus operatum, womit wir es verdienen, sondern Glaube an Christum, in welchem wir uns ihm ganz und gar hingeben. "Fides (V, 5, 8) non tantum est cognitio et assensus, quo credimus Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium, qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus plene persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturos: ex se producens serium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi praestandi". & hielt sehr entschieden die Persönlichkeit Gottes fest, war auch Trinitarier, aber Modalist. Den Socinianern setzt er sich entgegen, weil sie ein schon fertiges Sp stem aus der Bibel bestätigen, wärend er das seinige erst aus der Bibel ichopfen und aufbauen will. Das Hauptgewicht legt er aber auf das, was von uns verlangt wird, damit wir der göttlichen Woltat teilhaftig werden. In der Pflichten lehre wird auch eine treffliche Anweisung zur Fürung des Dienstes am Worte gegeben. — In der vierten Ausgabe kam ein tractatus posthumus hinzu: Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Bélgio de praedestinatione, wie auch eine oratio funebris auf Limborch von Joh. Clericus, sie nem geistreichen Kollegen. Besonders fand das 5. Buch, von den driftlichen Tu genden, großen Beifall und an A. van Cattenburgh in Theol. Limborchianse specimen (Amstel. 1726) einen ausgezeichneten Kommentator und Berteibiger gegen Christopher Francke in Kiel (1694).

Er war aber nicht bloß als Dogmatiker ausgezeichnet, auch als Apologet, Exeget, Kirchenhistoriker und praktischer Theolog. Überall dieselbe Ruhe, Gelehr samkeit, Umsicht und Milde. — 1687 gab er noch zu Gouda ein Gespräch heraus, das er mit einem gelehrten Juden, Jj. Drobius, gehabt: de veritate relig. Christ amica collatio cum erudito Judaeo (4, abermals Basel 1740), worin er, absehend von kirchlichen Sätzen, nur Christi und der Apostel eigne Lehren verteidigte, dam erst die messianischen Weissagungen berücksichtigte. Auf änliche Weise hatte er ein junges Mädchen, das zum Judentum übergehen wollte, von ihrem Irrthume über zeugt, worüber er in einem Briefe an Locke Bericht erstattet. — Von nicht geringer Bedeutung ist ein Werk kirchenhistorischen Inhalts, indem er herausgab: liber Sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab a. Chr. 1307—1323; praemiesis quatuor de Historia Inquisitionis libris, Amstel. 1692, fol., welches Buch 2 Jane darauf durch die Inquisition verdammt wurde. — Er war ein Greis von bereits 78 Jaren, als er seinen trefflichen, mehr sachlichen als philologischen Kommentar über die Apostelgeschichte, die Briefe an die Kömer und Hebräer herausgab (1711 ed. 2. 1740, holländisch 1725). Die Vorrede enthält eine sehr wertvolle Abhand lung über die allegorische Erklärung mit Beziehung auf die Coccejaner, die einen tiesen Blick in die Hermeneutik der Arminianer tun läst. — 1700 erschien ein Buch über die Vorbereitung der Kranken zum Tode, aus welchem ein kräftiger Glaube an Unsterblichkeit und ewiges Leben hervorleuchtet Der Gedanke an Tod und Ewigkeit beschäftigte ihn von da an immer mehr, bis ein sanfter Tod ihn am 30. April 1712 im 79. Lebensjare aus seinem Wirken abrief, das ein sorte

ε άληθεύειν εν άγάπη war.

jein Leben ist Clericus schon erwänte Oratio sunobris und Niceron

Hist. des hommes illustres. T. XI, p. 39—53, vor allem aber Abrah. des Armorie van der Hoeven de Jo. Clerico et Philippo a Limborch, Amstelod. 1845, 8°, zu vergleichen, worin viele bisher ungedruckte Briefe und Schriftstücke mitgeteilt sind — ebenso gründlich, als rücksichtsvoll, mit liebevollem Eingehen in Limborchs Eigentümlichkeit, abgefast.

2. Pelt (A. Schweizer).

Gleich der griechischen und der protestantischen verteilt die rö= misch=katholische Kirchenlehre die ewigen Endzustände an die diametral entgegengesette Doppelexistenz im Himmel und in ber Hölle, schlägt bann aber in ihren weitern Ausfürungen über bas Jenseits ihre eigenen Wege ein. Ihr zu= folge waren die Pforten des Himmels vor dem Tode und der Auferstehung Chrifti, als den abschließlichen Momenten des Erlösungswerkes, für jedermann schlechthin verschlossen. C. R. 1, 2, 7. bei Danz, §. 104. 121. Seither stehen sie für die vollendet Heiligen bleibend offen, welcher Lehrsatz zuerst durch Benedikt XII., folgends durch das Konzil zu Florenz seine kirchliche Sanktion erhalten hat. Perrone 5, 213. Folgerichtig fielen alle Menschenseelen insolge bes Sündenfalls bis auf die Erscheinung Christi ausnahmslos dem Strafort anheim. biefer allumfassende Infernus nicht den Anblick einer unterschiedslosen Daseins= sphäre dar. In Angemessenheit zu der Relativität des persönlichen Wertes der Ein= zelnen sondert er sich im Gegenteil zu abgetrennten Gelassen, die nur das miteinander gemein haben, dass in ihnen die Seligkeit des Himmels nicht heimisch ift, oder anders, dass ihren Insassen das unendliche Heil entzogen ist. wollen als solche abdita receptacula (Augustin, Enchirid. ad Laurent, § 109) innerhalb der strafzuständlichen Unterwelt angesehen werden: 1) die Hölle im wilen Sinne, jenes über die Maßen grauenhafte, mächtige Gefängnis, auch Ge= henna oder Abgrund geheißen, welches die Verworfenen, die Ungläubigen und die in Tobsünden, die im Stande der Ungnade Gestorbenen auf ewig verschließt. C. R. 1, 6, 3. 5; 2) bas Fegfeuer, darin die Seelen der Gläubigen und Gerechtfer= tigten, also der zur Seligkeit Bestimmten, für die unabgebüßten zeitlichen Sün= denstrafen die entsprechende Pein zu erdulden und bis zur erreichten Entsündigung dem unerlässlichen Reinigungsprozess sich zu unterziehen haben (Art. Fegfeuer **36.** IV, S. 514); 3) ber Schoß Abrahams, wo die vorchristlichen, resp. alt= testamentlichen Heiligen Aufnahme fanden, und one schmerzliche Empfindung, aber um der Erbschuld willen von den Dämonen zurückgehalten und der seligen An= hauung Gottes beraubt, der Erlösung in Hoffnung entgegenharrten, bis auf Grund seines Verdienstes der descendirende Herr sie frei gemacht und in den Himmel eingefürt hat. C. R. S. 101—104. Ein Mehreres sagt die symbolisch ge= wordene Kirchenlehre nicht aus. In Betreff der dritten unter diesen Lokalitäten, die in der Kirchensprache gewönlich den Namen des Limbus patrum oder der Borhölle der Bäter trägt, gewärt sie sogar keine in sich abgeschlossene Vorstellung, indem die Bestimmungen, wonach sie einerseits eine geruhige Behausung, andererseits ein missbeliebiger Verhaft (misera illius custodiae molestia) sein soll, sich nicht füglich vereinbaren lassen, und es auch sonst nicht an übergangenen Fragen khlt, welche sich nicht abweisen lassen, sobald man die strafzuständliche Topogra= Phie des Jenseits so sehr ins Einzelne zu fixiren sich getraut.

Recurriren wir auf die maßgebenden Autoritäten der Kirche, so war im Abendlande mit der Annahme des Fegseuers in die Anschauung von den jensseitigen Zuständen ansänglich ein empfindliches Schwanken eingedrungen. Die Schoslassik machte ihm dadurch ein Ende, dass sie die im Verlause der Zeit zur Gelstung gelangten Ansichten systematisirte. Außer den genannten, nach dem römischen katechismus aufgesürten drei Ausenthaltsorten der von der himmlischen Seligkeit usgeschlossenen Seelen ward von ihr noch ein vierter für die vor der Taufe verstorbenen Kinder gelehrt\*). Ob überdem vielleicht auch noch ein fünfs

<sup>\*)</sup> Cf. Virgil. Aen. 6, 426: Continuo auditae voces, vagitus et ingens, Infantumque animae flentes in limine primo, Quos dulcis vitae exsortes et ab ubere raptos abstulit atra dies et funere mersit acerbo.

686 Limins

ter ftatuirt werben muffe, in bem bie geläuterten Seelen bis zu ihrem enblichen Ubergang in bas Reich ber himmel behalten wurden, und ber fomit zwifchen bas Reafeuer und ben Simmel gu liegen fame (Beda, Hist, 5, 13; Dionysius Carthusianus, Dial. de jud. particul. 81; Lud. Blosius, Mouil. Spirit. e. 13), bilbet nach Bollarmin, Purg. 2, 7, ein Problem von großer Schwierigkeit. Genug, bie Rotwendigkeit, für jeden biefer loca poenalia feine besondere Lage zu ermitteln, erflart hinlanglich bie Unwendung bes Bortes Limbus auf Die beiben Ber ichlage ber vorchriftlichen Beiligen und ber ungetauften Rinber. Go viel und betannt, findet fie fich zuerft bei Thomas Aquin und bürgert fich mit ibm fefen firchlich ein. Die Bolle namlich wird ins Centrum ber Erbe verlegt; auf fie folgt als beren erste Umtreisung bas Burgatorium; wiber über biefes hin ziehen fich, und zwar eben einem Streifen ober Saume vergleichbar, zuerft ber Limbus infantum ober puerorum, und bann ale fattifcher Mittelort amifchen bim mel und Solle ber Limbus patrum ober Sinus Abrahas. Auch eignet felbstere ftanblich jedem Ort feine eigentumliche Strafort. Denn warend fie fich in ber Bolle gur poens seterns damni et sensus, im Segfeuer gur poens temporalis damni et sensus gestaltet, ift sie für ben Limbus infantum poens damni seteres, für ben Limbus patrum nur poena damni temporalis. Thom. Aqu. 3, d. 22. q. 2. a. 1. q. 2, 4. d. 21. q. 1. a. 1. q. 2, d. 45. q. 1. a. 1. q. 2. 3, 8. q. 11. 2. 4, 4. d. 45. q. 1. a. q. 2 u. j. m. Eleucidar. 64; Daute, Inf. 4. cf. 31 sq.; Durand de S. Port. Sentt. 3. d. 22. q. 4; Sonnius, Demonstr. rel. chr. 2, 3, 15 unb 2, 4, 1; Bellarm. Purg. 2, 6; Andredius, Defens. Trid. Synd. 2, 299.

über ben Limbus patrum bleibt nur weniges nachzutragen. Die Beschulstung seiner Insassen auf bie Frommen bes alten Bundes ist konstant. Einen aubern Schmerz als benjenigen, welcher aus ber selbstbewußten, in ber Erbsünde begründeten Entbehrung der Anschauung Gottes und aus der wehmütigen Schwsucht nach der Erfüllung ihrer messianlichen Hossung resultirte, haben sie nicht pickmeden bekommen. Seit Thristus die Erdschuld getilgt und die Zurückehalten aus ihrem Gewarsam besreit hat, steht dieser Limbus völlig leer, greist beshab auch nicht weiter in das religiöse Bewußtsein ein. Er heißt Limbus inserni, genart poona carentiae, Sinus Abrahas propter requiem, quis orat exspectatio gleriae. Bellarmin, De Christo 4. 10; Becanus, Append. purg. Calv. Zur Begrübung desselben berust man sich zum Teil auf Stellen der Schrift wie 1 Mos. 87, 86; 1 Sam. 28, 15; Zach. 9, 11; Lul. 16, 22; 20, 37; 28, 43; Joh. 8, 56; 1 Mos. 5, 24; Hebr. 11, 5; 1 Betr. 3, 19, vornehmlich aber auf die Embition. Dies Leptere liegt um so näher, als mit Ausnahme der neuen Bezeitung, der Firirung der Losalität und der Scheidung zwischen poena damni unsensus die abendländische Kirche wenigstens von Augustin an (De eiv. Dei 20, 18) in der Tat schon immer das Rämliche gesehrt hatte, wie denn der Limbus über haubt weiter ist, als das caput mortuum, welches das Fegseuer vom habe der alten Kirche noch übrig gelassen hat. Die griechische Beitwehe weiß daher nichts weiter ist, als das caput mortuum, welches das Fegseuer vom habe der alten Kirche noch übrig gelassen hat. Die griechische Ricche weiß daher nichts weiter ist, als das caput mortuum, welches das Fegseuer vom habe der alten Kirche noch übrig gelassen, 1711, 2, 103; Hate, Wieden der griech. K. § 121. 122.

Mit ungleich größerer Angelegentlichkeit wird meift der Limbus infantus ober vielmehr das an ihn gebundene Schickal der ungetauften Kinder und solcher besprochen, welche mit ihnen anscheinend auf einer anlichen Stufe geiftiger Entwicklung stehen, der Blödfinnigen u. s. w. Denn auf diesem Punkte droht de Konsequenz des Systems mit den natürlichen Ansprüchen des Gemüts in und träglichen Konslikt zu geraten. Der zu früh eintretende Tod entzieht jene Kinder allerdings der Möglichkeit, persönliche Schuld auf sich zu laden, aber auch der anderen Möglichkeit, sich persönliches Berdienst zu erwerden, solglich der berdammenden Erdschuld los und der übernatürlichen Gnade teilhaft zu werden.

Die Aussprüche ber Bater sind von Alters her bald milber, bald ftrenger and gefallen. Ambrofius, Orat. 40, wagt kein Urteil abzugeben hinsichtlich ber up getauften Kinder. Gregor von Razianz, Orat. in a. Bapt. 40, 21, halt befüt:

Limbus 687

ούς μήτε δοξασθήσεσθαι, μήτε κολασθήσεσθαι περί τοῦ δικαίου κριτοῦ, unb Pregor vou Nyssa, ed. Paris 1615, 2. 770, behauptet zum mindesten negativ, us sie sich nicht er adyeirois befänden. Pelagius weiß nicht, wohin sie kommen, ondern nur, wohin sie nicht kommen. Konsequenter mit seinen anderweitigen Boraussetzungen lehrt Augustin, ad ignem aeternum damnaturum iri. Gleichwol ann er nicht umbin, das Bugeständnis zu machen, dass diejenigen der gelindesten Strafe unterliegen, welche vor Begehung von Tatsünden bloß in ihrer Erbsünde estorben seien; ja es mus ihre Verdammnis so gering angenommen werden, dass hm zweiselhaft bleibt, an eis, ut nulli essent, quam ut ibi essent, potius expeliret, und dass er erklärt, definire se non posse, quae, qualis et quanta erit. Bermo 294, n. 3 sqq. Enchirid. c. 93. De pecc. merit. 1, c. 16, n. 2. Contra Julian. 5, 44. Ep. ad Hieron. 131, unter benjenigen des lettern ed. Vallars. Diese Auffassungsweise bezeichnet nun auch die bleibende Grundstimmung innerhalb der katholischen Kirche. An kirchlichen Feststellungen findet sich darüber nur der Sat, den das Konzil zu Florenz 1439 ausspricht, dass sowol die mit einer Todsünde, als die mit der bloßen Erbsünde Behafteten zwar dem Infernus verfallen, dass ihrer hingegen verschiedene Strafen warten. Somit wäre die Berdammnis der ungetauften Kinder insoweit de fide, als sie im Verhältnis zu berjenigen der Erwachsenen mit ihren wirklichen Sünden irgend anders bestimmt werden müsste, wärend im übrigen der freien Bewegung der Ansichten ein gewisser Spielraum gelassen ist. In präziserer Ausfürung haben hierauf die namhaftesten Scholastiker, Petrus Lombardus (Sent. 2, d. 33), Thomas, Bona= ventura, Scotus, jenen Kindern im Gegensatz zur poens sensus einstimmig nur die poena damni reservirt. Die gegenteilige Angabe des Petavius de Deo 9, 10, 10 beruht auf Frrtum. Einzig Gregor von Rimini macht eine Ausnahme, hat sich barum aber auch ben Namen eines tortor infantium zugezogen. Sarpi, Storia del Conc. di Trento, 2; Fleuri, Hist. eccl. 1. 142. n. 128.

Obwol nun der wesentliche Inhalt der poens damni in die Privation der die Seligkeit konstituirenden Anschauung Gottes gesetzt wird, so besteht nichts= bestoweniger noch eine erhebliche Differenz in der Anwendung des Begriffs auf 🗱 erbsündigen Kinder. So vertraten zu Trident in der fünften Session die Do= minitaner die strengere Fassung, der gemäß sie den Limbus infantum als finsteres, mterirdisches Gelass one Feuer schilderten, wärend ihn die Franziskaner über ber Erbe in eine Lichtregion setzten. Andere malten das Los jener Kinder noch freund= licher: sie besassen sich mit Erforschung der Natur, philosophiren auf Grund der= klben, verfügen überhaupt über alle natürlichen Kräfte in deren Integrität, embfangent zuweilen die tröstlichen Besuche von Engeln und Seligen. Da es da= mals dem Konzil rätlicher erschien, die abweichenden Vorstellungsweisen gewären lassen, so halten sich auch seither die Theologen bald mehr auf die eine, bald mehr auf die andere Seite. Bellarmin, De amiss. grat. 6, 6 z. B. nimmt gleich dem Lombarden für die Kinder als Folge des Nichtseligseins etwelche Traurigkeit u. Umgekehrt messen ihnen Karbinal Sfonbrani, Nodus praedest. dissol. 1, 1, 23 und 1, 2, 16, und Beter Godon (vgl. Thomas, Quaest. 5 de malo a. 2) alle natürliche Glückseligkeit zu, beren sie fähig sind. Dass die supernaturale Selig= kit in der visio clara Dei besteht, das wissen sie eben nicht, weshalb der ihnen unbewuste Ausschluss von berselben keinerlei Schmerzgefül mit sich füren kann. Endlich sagt Perrone 5, 275, der mit Berufung auf C. Tr. 8ess. 5, c. 4 nur den Mangel der supernaturalis beatitudo als de fide gelten läst: Si spectetur relative ad supernaturalem beatitudinem habet talis status rationem poenae damnationis; si vero spectetur idem status in se sive absolute, cum per Peccatum de naturalibus nihil amiserint, talis erit ipsorum conditio, qualis fuiset, si Adam neque peccasset neque elevatus ad supernaturalem statum fuisset, La in conditione purae naturae. Dieser nebenbei bemerkt keineswegs neue Bermittlungsversuch steht mit der römischen Erbsündenlehre in solcher Übereinstimmung, bass er auf dem Standpunkte derselben notwendig gutgeheißen werden muss. C. Tr. Sess. 5, 2. 3, 5 und Sess. 6; Bellarmin, De grat. prim. hom. 5. Rirgends, wie auf diesem Punkte, wo wir es schlechthin nur mit der Erbsünde,

688 Limbus

noch one Hinzutritt der wirklichen Sünde und der Restitutionsgnade, zu tun haben, und wo die Verdamuis der erhsündigen Kinder sich als gleichwertig erweist mit dem vollkommenen Grad natürlicher Glückseligkeit, legt sich der schillernde Begriff der katholischen Erhsünde und deren bloß negative Bedeutung so vollständig klar. Ubrigens verraten bekanntlich selbst die sestesten Positionen des Katholizismus in der Anwendung eine wundersame Biegsamkeit, so dass er um Auskünste und Palliative niemals verlegen ist. Wag es daher immerhin nach dem Katechismus 2, 2, 28 außer der Tause nulla alia salutis comparandad ratio geden, don Duns Scotus dis auf Klee (Dog. 3, 119. Ausl. 1) herunter kann man ersaren, dass auch das bloße desiderium daptismi für die noch im Mutterleibe besindlichen Kinder als zulänglicher Ersat anstatt des wirklichen Empfangs der Tause der trachtet werden darf. Wie es sich mit den zwar getausten, jedoch kurz nach der Tause verstorbenen Kindern verhalte, da ihnen das zur Rechtsertigung ersorderliche meritum e congruo abgeht, kann hier nicht in Erwägung gezogen werden.

Auf Seiten des Protestantismus nahm man im Ganzen von den beiden Limbi wenig Notiz. Zum Teil mochte man die daherigen Vorstellungen für zu unbebeutend erachten und sich beshalb einer ernstlichen Bestreitung derselben überhoben glauben. Obwol sie demnach oft als nichtige Faseleien zurückgewiesen wurben, so folgten doch nur Wenige den Spuren der leichten Polemik eines Tilen, welcher Not. ad 1. 4 Bellarmini de Cho. c. 15 meinte: Relinquimus limbos limbolariis, patagiariis, purpurariisque, ipsi purpuratae meretrici Thaidi Romanae, limbos ac fimbrias suas quam potest longissime et latissime extendenti. mehr pflegte die ältere protestantische Theologie dawider geltend zu machen: die Unmöglichkeit biblisch haltbarer ober auch nur rationeller Begründung, die späte Bildung und die innern Widersprüche der vielfach schwankenden Lehre. Auch die Untunlichkeit einer Scheibung von poena damni und poena sensus vergaß mar nicht zu betonen. Calvin 3, 16, 9; Aretius, Loci 17; Ryssenius, Summa 18, 3, 4; B. Pictet 2, 265; Gerhard 27, 8, 3; S. Niemann, Ds. d. distinct. Pontif. in inferno classib. 1689. Allein andererseits dürfte wol auch eine gewisse, went gleich unbewuste Verlegenheit die protestantische Polemik indifferenter gestimmt Nicht dass es an positiven Sätzen gesehlt hätte, welche man von ebangelischem Standpunkte aus den katholischen Lehranschauungen gegenüberstellen konnte. Denn hier galt es als ausgemachte Warheit, bass es außer Himmel und Hölle keine dritte Daseinsweise in der Welt des Jenseits gebe, sowie dass kein anderer qualitativer Unterschied der Seelen statuirt werden dürfe, als derjenige von gläwig und ungläubig, von selig und verdammt. In der Mitte liegend, konnte man sich nur eine fiktive Spezies von "weder Schaf noch Bock" vorstellen, —ein Unding nicht weniger groß als jener Zustand, da Einem "weder wol noch weh" sein solle. Am vermochten sich die Reformirten die zugrund liegenden Fragen noch verhält nismäßig leicht zurecht zu legen. Indem sie nämlich nur eine graduelle Berschie denheit der alt= und neutestamentlichen Okonomieannahmen, bei der Identität von Gnadenwirkung und Glauben unter beiden Testamenten als möglich erschien, hatte es für sie keine Schwierigkeit, den Frommen des alten Bundes die Scligkeit zu zusprechen. Es ist bekannt, wie Zwingli selbst noch weiter ging. Desgleichen beruhigte sie die Erwälungslehre wenigstens in Betreff der erwälten Kinder, bei welchen fides seminalis vorausgesetzt wurde; und wer wollte den Beweis füren, dass angesichts Matth. 19, 14 die in der Kindheit Gestorbenen nicht zu den Erwälten gezält werden dürfen? In beiden Beziehungen anders lag die Frage für die Lutherischen. Um die Rechtfertigung der qualitativen Gleichheit des ifraelitischen und christlichen Glaubens und der dadurch bedingten Beseligung der Alt väter zu ermöglichen, mussten sie eine rückwirkende Kraft des Verdienstes Christi Anlangend die Kinder, so beengte die strengere Auffassung der Erbs behaupten. sündenschuld und die mit der katholischen nahe zusammengehende Lehre von der Taufe in noch höherem Grade. Denn wenn nur die Taufe, als die fakramentale Vermittlung und als der zeitliche Moment der Justifikation, uns dem Stande des filius irae zu entheben vermag; wenn somit den Reformirten gegenüber, welche

Dannhauer der Annahme einer sanctitas uterina bezüchtigt, die Mottaufe nachmudlichst gefordert werden mufa: fo ift nicht abzusehen, wie fich ber Konsequenz on ber Berbanunnis ber ungetauften Kunber entgehen laffe, es fei benn, bafs mit Durchbrechung ber Pramiffen auf die freie Dacht Gottes returrirt werbe, beil noch auf andern als ben geordneten Wegen zu beschaffen In diesem Sinne bricht sich 3. B. Gerhard aus: quasi non possit Deus extraordinarie cum inantibus christianorum parentum per preces ecclesiae et parentum sibi oblatis gere! S. 9, 282. Ebenjo Buddeus, 5, 1, 6: in infantibus parentum christiaporum, qui ante baptismum moriuntur, per gratiam quamdam extraordinariam dem produci; ad infidelium autem infantes quod attinet, salutem aeternam iis ribuere non audemus. Baur gegen Möhler, 106. Db indes eine gefordertere Bifenschaft bei der reformirten oder bei der lutherischen Betrachtungsweise könne Reben bleiben, ob nicht vielmehr die Lofung ber berurten Probleme fich nur auf bem Boden eschatologischer Boraussehungen erzielen laffe, die von der altern Theologie des Protestantismus nicht zugestanden, aber im N. T. sehr bestimmt indi-gert sind, dies bildet das Bedeuten, welches die unstatthaste Lehrvorstellung vom Limbus patrum und infantum mit ihrer medjanischen Rouftruftion ber jenseitigen Buftandlichkeiten uns unter bie Augen halt.

Linbfen, Theophilus, geb. ben 20. Juni 1723 in Middlewich, Chefhire, and erzogen in der Freischule zu Leeds, trat 1741 in das St. Johns College in Cambridge ein. Hier tat er sich durch seine klassische Bildung hervor, weshalb in Bischof Repnolds zum Erzieher seines Enkelsones wälte Er promobirte mit Muszeichnung und wurde 1747 Fellow in feinem College, nahm aber furz nachher eine Predigerftelle in Guttalfielde, London, an, uberzeugt, bafe ihm bas geiftliche Umt am meisten Gelegenheit gebe, "Gott zu dienen und den Menschen zu nuten". Richt lange darauf machte ihn der Herzog von Somerset zu seinem Kaplan und Erzieher feines Entels, des neungärigen Berzogs von Northumberland, mit bem er 1754-56 ben Kontinent bereifte Rach feiner Rudfehr erhielt er Die Pfarrei Birthy Bist, wo er mit dem theologisch freidenkenden Archidiakonus Blackburne bekannt wurde, deffen Tochter er nachher heiratete. Der Umgang mit Blackburne weint auf feine theologische Richtung einen bedeutenden Ginflufs gehabt zu haben. begann an der kirchlichen Trinitatslehre zu zweiseln, und ein genaueres Stusdium der Bibel, das er auf seiner zweiten Pfarrei Piddletown trieb, bestärkte ihn nur in der Uberzeugung, dass die kirchliche Lehre der neutestamentlichen gerabezu widerspreche. Es mag auffallend erscheinen, bafe er, obwol im Zwiefpalt mit seiner Kirche, eine neue Pfarrei, Catterid in Yorfsbire, annahm (1763), wobei er bie 39 Artifel zu unterschreiben hatte. Allein ein Austritt aus der Rirche wegen Lehrdifferengen mar feit 100 Jaren eiwas faft Unerhörtes. Er fuchte feine fabellianische Auffassung mit ben trinitarischen Formeln ber Liturgie, so gut es ging, in Einklang zu bringen und hob in feinen Bredigten vorwiegend bie prattifche Seite bes Chriftentums hervor. Allem eine gefärliche Krantheit wectte fein Gewiffen. Die Uberzeugungstreue und Opferwilligfeit ber alten Ronformiften beschämte seine Sophistit und halbheit. Er fulte, bafs er in der Rirche nicht mehr bleiben tonne. Auch andern feiner Gefinnungsgenoffen murbe es gu enge in der Rirche. Statt aber an Austritt zu benten, versuchten fie, mit Siffe des Barlaments, die Schranfen der Rirche zu erweitern. Bladburnes "Confessional" gab das Signal. Eine Anzal Freibenkenber, darunter Dr. Jebb, Bipvill, Law und Lindsen, berieten mit Blackburne in der "Three Feathers Tavern", 1771, eine Bittschrift an das Parlament, des Inhalts, dass die Geistlichen, statt auf die Vertstel verpslichtet zu werden, nur ihre Justummung zu der hl. Schrift erkläzen sollten. Mit 250 Unterschriften bedeckt, wurde die Petition am 6. Februar 1772 dem Unterhaus vorgelegt, aber nach langerer Berhandlung mit 217 Stim-men gogen 71 abgewiesen Lindsens Austritt aus der Kirche war damit entichie-Sein Bischof suchte ihn zu halten, seine Freunde mifsbilligten seinen Austritt Allein umfonft. Im Dezember 1773 verabschiedete er fich von seiner uberrafchten und tiefbekummerten Gemeinde, beren Achtung und Liebe er fich burch fein

untadeliges Leben, wie durch seinen unermüdeten Eiser für ihr geistliches und leibs liches Wol in hohem Grade erworben hatte. Er rechtsertigte seinen Austritt in einem gedruckten Abschiedswort an die Gemeinde und in seiner Apologie (1774), die für weitere Kreise bestimmt war.

Lindseys Plan war, aus Mitgliebern der Statsfirche eine Gemeinde unitarischer Christen zu sammeln. Er ging beshalb nach London, wo Priestlen und Price seine Sache eifrig förderten. Am 17. April 1774 wurde ein unitaris scher Gottesbienst in Essex street, Strand, eröffnet und dabei die von Lindseh und seinen Freunden nach Sam. Clarkes Plan in unitarischem Sinne umgearbeitete englische Liturgie gebraucht. In seiner Antrittspredigt über Eph. 4, 3 erklärte Lindsey, dass Gott und das Gewissen die einzigen Autoritäten in Glaubenssachen seien, und versprach, alle Polemik ferne zu halten. Doch das war unmöglich. Zalreiche Gegner traten gegen ihn auf (Burg, Bingham, Randolph K.), und Lindsey musste sich mit Wort und Schrift verteidigen. Er schrieb zunächst als Fortsetzung seiner Apologie sein Sequel, 1776, eine seiner besten Schriften; bann zwei Differtationen über ben johanneischen Prolog und bas Beten zu Jesu, 1779; eine gemeinfassliche Darlegung ber unitarischen Lehre "The Catechist", 1781, eine Geschichte derselben "An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Worship from the Reformation to our own times", 1783, worin er Whichcote, Burnet, Tillotson, Emlyn, Whirton, Dr. S. Clarke, Bischoj Hoadley und Sir J. Newton unter die Unitarier rechnet. Die Angriffe des Baptisten Robinson (a Plea for the divinity of Christ, 1776) suchte er in ber Schrift "An examination of Mr. Robinson's Plea", 1785, zu widerlegen. Prieftley hatte ben Unitarianismus in Briefen an die Universitäten verteidigt und heftige Angrisse erfaren. Lindsey nahm den Kampf auf und antwortete mit zwei Schriften: "Vindiciae Priestleianae", 1788, unb "A Second Adress to the Students", 1790, woran eine Liste falscher Lesarten und Übersetzungen angehängt ist, durch beren Berich tigung die falsche Lehre von der Gottheit Christi beseitigt werden soll. logischer Form wird in den "Conversationes upon Christian Idolatry", 1792, der Glaube an die Dreieinigkeit als Gößendienst dargestellt. Alle diese Schristen drehen sich um einen Punkt, "die ware Menschheit Christi". Die Gottheit Christi wird völlig geleugnet, damit auch das Versönungswerk uud die Sündhaftigkeit bes Menschen; Reue ist völlig genug, um Gottes Gnade wider zu erlangen. — In seiner letten Schrift: "Conversations on the Divine Government", 1802, gibt Lindsey seine Ansichten über die wichtigsten religiösen Fragen in gedrängter Überschau.

Lindsey blieb Prediger der Gemeinde in Essexstreet bis in sein 70. Lebenst jar und zog sich dann zurück. Doch stand er mit derselben in stetem Verkehr bis zu seinem Tode im November 1808. Vgl. Belsham's Memoirs of Thom. Lindsey 1812.

Lingard, John, Dr. theol., einer der bedeutenderen englischen Geschicht schreiber der neueren Zeit, wurde am 5. Februar 1769 in Winchester geboren und in Douay erzogen. Von da besuchte er Paris zur Zeit der Revolution und entging mit knapper Not der Gefar, an die Laterne gehängt zu werden. Er besuchte Napoleon, als er erster Konsul war, und erhielt durch ihn Zutritt zu den Archiven. In die Heimat zurückgekehrt, wurde er Priester in Newcastle-on-Tyne, und nachher Prosessor an dem St. Cuthbert-College in Ushaw bei Durham. 1817 besuchte er Rom, um die vatikanische Bibliothek zu benüßen und wonte in dem englischen Kollegium daselbst. Leo XII. wollte ihn zum Kardinal, Protektor der englischen Mission machen. Lingard aber schlug es aus, teils weil er sich nicht tüchtig fülte für einen solchen Posten, teils um seine geschichtlichen Studien nicht unterbrechen zu müssen. Dem anspruchslosen Manne sagte ein Leben in stiller Burückgezogenheit in dem kleinen Dorfe Hornby bei Lancaster besser zu, als die hohen Amter seiner Kirche. Hier verbrachte er als katholischer Kaplan die zweite Hälfte seines Lebens in freundschaftlichem Verkehr mit Protestanten wie Ratholiken, von allen wegen seines ehrenhaften Charakters, seines bescheidenen

id zuvorkommenden Wesens, seiner Gelehrsamkeit und Mäßigung geachtet und liebt. Er starb in seinem 82. Jare, den 18. Juli 1851, und wurde in dem uthbert-College begraben.

Lingards Schriften sind historischen, polemischen und praktischen Inhalts. Er gründete seinen Ruf als Historiker durch seine "History and Antiquities of the nglosaxon Church" (1. Aust. 1806; 3. Aust. bedeutend vermehrt 1845), in welser er die Forschungen seiner Vorgänger mit Umsicht und Klarheit verarbeitet id teilweise berichtigt hat. Dabei hat er allerdings einen großen Teil des reisen handschriftlichen Materials auf der Seite liegen lassen. Diese Kirchengeschichte ar der Vorläuser seines großen Werkes über die englische Geschichte: "History of ngland from the first invasion of the Romans to the year 1688", 1819—1825 d. Aust. 1854). Dieses Werk zeugt von großer Gelehrsamkeit und einer besonderen web zu klarer, bündiger und wolgeordneter Darstellung. Die Sprache ist sließend, nsach und kräftig. Lingard hat manche neue Duellen geöffnet und wichtige Tatzichen in das rechte Licht gestellt. Es versteht sich von selbst, dass sein kathosichen Standpunkt sich nicht verleugnet und besonders von der Resormation an atschiedener hervortritt. Dabei aber ist anzuerkennen, dass er mit weit mehr Ruhe nd Räßigung versärt, als die meisten seiner Glaubensgenossen.

Seine polemischen Schriften sind: Catholic Loyalty vindicated. 1805; kmarks on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by lishop Shut, 1807, und die Berteidigung dieser Schrift: A general vindication etc., 808; Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ges respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic 'ublications, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churhes of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813—25. Endeich sind zu nennen die in mehreren Auflagen erschienenen Catechetical Instructions in the doctrines and worship of the Catholic Church und die 1836 one seinen damen erschienene übersehung des Neuen Testamentes, die durch Genauigkeit und dewandtheit des Ausdrucks vor der Douoybibel sich auszeichnet. Notizen über in Leben The Times, 25. Juli 1851; Gentleman's Magazine, September 851.

Linus. Die Verzeichnisse der römischen Bischöfe stellen sämtlich den Namen inus an die Spitze. Iron. adv. omn. haor. 3, 3, 3; Catal. Lid. bei Mommsen, ber den Chronographen von 354 (Abhandlungen der philos.-histor. Klasse der ichsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1. Band, 1850, S. 634); Eusod. h. e. 1, 2 und 13; Chron. od. Schöne, p. 156; August. op. 53; Optat. de schism. donat. 2, 3. Die Amtsdauer wird verschieden angegeben; Eusedius zält in der kirchengeschichte 12 Jare, in der Chronik 14, der lid. Katalog 12 Jare 4 Mosate 12 Tage, Hieronhmus in seiner Bearbeitung der euseb. Chronik (l. c. S. 157) 1 Jare. Auch der Beginn des Pontisitäts des Linus wird verschieden bestimmt, 2 nach der verschiedenen Berechnung des Todes des Petrus.

Da die römische Gemeinde noch im Anfange des zweiten Jarhunderts die ischöfliche Verfassung nicht kannte, so hat man in Linus einen Presbyter aus en Anfangszeiten der römischen Kirche zu sehen. Er ward zum Bischof im spärten Sinne, als man im antihäretischen Interesse liebte, sich auf die ununterbrochene duccession der römischen Bischöse zu berusen und deshalb Bischosslisten zusamzenstellte, die die auf die Zeiten der Apostel zurückreichten. Wenn dabei Linus als er unmittelbare Nachsolger des Petrus bezeichnet wurde, so lag der Grund dazin, dass man ihn mit dem 2 Tim. 4, 21 genannten Linus identissirte. Das tat hon Frenäus, ob mit Recht, vermögen wir nicht zu sehen.

Das angebliche Epitaph des Linus ist jett beinahe allgemein in seiner Bertlosigkeit anerkannt. (Bergl. Kraus, Roma sotteranea, 2. Aufl., S. 69 und 32).

Lipsius, Chronologie ber römischen Bischöse, 1869, besonders S. 146.

Linzer Friede, der, wurde am 13. Dezember 1645 zu Linz in Oberöfter: reich zwischen dem Fürsten von Siebenbürgen, Georg Rakoczy, einerseits und dem Kaiser Ferdinand III., als König von Ungarn, andererseits abgeschlossen, und bildet eine der Grundlagen des rechtlichen Bestehens für die evangelische Kirche in Ungarn. Rakoczy, welcher nach dem Throne des Königreichs Ungarn trachtete und sich dabei hauptsächlich auf die Hilse seiner protestantischen Glaubensgenossen stütte, schloss im April 1643 mit Schweden und Frankreich, die ihm Hoffnung zur ungarischen Krone gemacht hatten, ein Schutz= und Waffenbündnis gegen König Ferdinand und erwirkte sich auch von der Pforte, unter deren Oberhoheit er stand, Einwilligung zum Krieg gegen Osterreich. In einem Manisest an die Ungarn, worin er ihre Beschwerden zusammenfaste, hob er besonders die Bedrückungen der Evangelischen hervor. Es gelang ihm, ein ansehnliches Heer zu sammenzubringen, auch gewann er an Johannes Kemenyi einen kriegsersarenen Feldherrn, Schweden schickte ihm Hilfstruppen unter Fürung des tapferen Dugloß, Frankreich gewärte namhafte Geldunterstützungen. Rakoczy erreichte besonders durch Kemenni nicht unbedeutende Borteile über die kaiserlichen Truppen, die auch von den Schweden aus mehreren Städten Ungarns vertrieben wurden. Doch blieb am Ende Rakoczys Erfolg unter seiner Erwartung; er fand es ratsam, im Oktober 1644 Unterhandlungen mit König Ferdinand anzuknüpfen, und als es im Winter diesem gelang, auch die Pforte auf seine Seite zu ziehen, und diese Rakoczy geradezu befahl, vom Kriege gegen Osterreich abzustehen und die Feindseligkeiten einzustellen, wurden die Friedensverhandlungen mit allem Ernste aufgenommen und die Bedingungen Rakoczys, die hauptsächlich auf unbeschränkte Kirchenfreiheit Ungarns gingen, wurden schon am 8. August 1645 zu Wien von König Ferdinand angenommen, und am 16. Dezember 1645 wurde von den Unterhändlern beider Mächte der Friedensvertrag zu Linz unterzeichnet, aber erst am 20. Oko: ber bes folgenden Jares 1646 zu Beissenburg von Rakoczy bestätigt. Kraft die: ses Bertrags machte er sich verbindlich, dem französisch=schwedischen Bündnis zu entsagen, seine Truppen aus dem königlichen Gebiete wegzufüren und die erober ten Ländereien und Städte zurückzugeben. Dagegen wurden ihm und seinen St nen zwei Gespanschaften erblich und fünf andere auf Lebenszeit verliehen. Die Hauptsache aber war die den Evangelischen in Ungarn gewärte Kirchenfreiheit, über welche König Terdinand eine besondere Urkunde als Teil des Friedenstrak tates ausstellen ließ, deren wesentlicher Inhalt solgender ist: Der erste Artikel des Krönungsvertrages vom Jare 1608 und die sechste Bedingung des königlichen Walvertrages sollen trot verschiedener, bisher beanstandeter Hindernisse und ausweichender Deutungen in voller Kraft bleiben und alle Stände des Reiches, auch die Freistädte und die privilegirten Marktslecken, sowie die ungarischen Solbaten an der Grenze des Reiches eine freie Ausübung ihrer Religion und freien Bebrauch ihrer Kirchen, ihrer Gloden und ihres Begräbnisses haben. Ebenso wie die Reichsstände solle auch das Landvolk auf den Grenzplätzen in Marktfleden und Dörfern und auf den Gütern der Grundherren und des Fiskus der Kirchenfreis heit teilhaftig sein und im Genusse derselben weder von dem Könige, noch dessen Statsbienern, noch von den Grundherren gestört ober gehindert werden. Den bisher Gestörten oder zur Annahme einer andern Konfession Gezwungenen soll es freistehen, zur Ausübung ihrer früheren Konfession wider zurückzukehren. Riemand soll gestattet sein, in den erwänten Marktflecken ober Dörfern die Pastoren und Prediger von ihren Pfarreien zu vertreiben; da wo es geschehen ist, soll der Gemeinde freistehen, die Bertriebenen wider zurückzurufen oder an ihre Stelle ans dere einzusetzen. Die Beschwerben der Nichtkatholiken sollen auf dem nächsten Landtage erledigt werden, namentlich sollen ihnen die Gotteshäuser und die Einkunfte ber Pfarreien, welche früher in ihrem Besitz gewesen waren, zugewiesen werden, auch dürfe in Zukunft keine gewaltsame Besitnahme der Kirchen mehr stattfinden, und diejenigen Kirchen, welche den früheren Besitzern gewaltsam entrissen worden seien, mussen sogleich nach Auswechslung der Urkunden denselben zurückgestellt wer-Gegen die Übertreter der Statuten der Religionsfreiheit soll der 8. Artikel bes 6. Detrets bes Königs Wladislaus VI. wider in Kraft treten oder sonft

eine angemessene Strase auf bem nächsten Landtage beschlossen werben. Endlich ist diese königliche Dipsom über die Religionsfreiheit auf dem nächsten Reichstage zu bestatigen und in die Reichsftatuten einzuschalten. Diese Bestätigung der vom Kaiser den Protestanten zugestandenen Rechte und Freiheiten stieß ubrigens insfolge der Opposition der Jesuiten bei dem Reichstag in Presidurg vom Jare 1647 auf vedeutende Hindernisse, namentlich wollten die Natholisen die den Protestanten zugesprochenen Airchen nicht zurüczben; man unterhandelte lange, die endsich die Evangelischen, des Streites und Dranges mübe, sich statt der 400 entzissenen Kurchen mit 90 begnugten, die ihnen durch einen königlichen Erlass vom 10. Februar 1647 zugewiesen wurden. Die übrigen Bestimmungen des Linzer Friedens wurden angenommen und bestatigt und durch eine Reihe von Lusapartiseln ergänzt, welche die 90 Kirchen namentlich aufsützen, über einzelne besondere Bestimmungen trasen und gegen die, welche sich unterstehen wurden, Kirchen oder andere Gebäude wegzunehmen und Protestanten in Ausubung ihres Gottesdienstes zu hindern, und dann, vom Lizegespan zur Ordnung vermant, sich ungehorsam zeigen wurden, eine Strase von 600 fl. sessiehen. Der sür die Protestanten Unsgarns so wichtige Landtag endete am 17 Juli 1647.

Bgl. Steph. Katona, Historia critica regum Hungaricorum, T. XXII, p. 232 sqq.; Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, T. VI, p. I, wo S. 331 die fönigliche Urfunde über die ungarische Kirchenfreiheit absechruck ist: Lunig, Deutsches Reichsarchiv Part. spec. cont. I, Abth. I, S. 492; A. Feßler, Die Geschichte der Ungarn, N. A. von E. Klein, Bd. IV, S. 249; Graf Johann Mailath, Die Religionswirren in Ungarn, Regensb. 1845, Thl. I, S. 30 ff.; Geschichte der evangel. Kirche in Ungarn, Berlin 1854, S. 199 ff.

Rlübfel.

Einwenern des Landes gehören 112,000 der reformirten, 4000 der lutherischen und 3000 der katholischen Kirche an; daneben 1000 Juden. Die reformirte Kirche zält 41 Gemeinden mit 46 Geistlichen, die lutherische 4 Gemeinden mit 4 Geistlichen, die katholische, zum Bistum Paderborn gehörig, 8 Gemeinden mit 10 Geistlichen. Das Landes Konsistorium, welchem auch das Boltsschulwesen unterstellt ist, besteht aus dem Borsigenden (einem Regierungsrate), dem Generalsupersintendenten (zur Bearbeitung der resormirten Kirchensachen), einem resormirten Konsistorialrate (fur das Decernat in Schulsachen) und einem lutherischen Witz

gliebe (gur Bearbeitung ber lutherifchen Angelegenheiten).

Als ein abnormes Verhältnis muste es erscheinen, das die ref. Nirche in Lippe der spnodalen Versassung ganz entbehrte. Es bestanden wol nach der Kirchenordnung von 1684 in allen Gemeinden Preschyterien, aber die Leitung der Kirchenordnung von 1684 in allen Gemeinden Preschyterien, aber die Leitung der Kirche lag
ausschließlich in den Händen des Konsistoriums. Eine Synodalversassung wurde
nun durch landesherrliche Verordnung vom 12. Sept. 1877 "unter ausdrücklicher
Barung des durch die Kirchenordnung von 1684 sestgesepten Vesenntnisstandes
der nach Gottes Bort resormirten Kirche des Landes" ins Leben gerusen und
"besteht aus den 3 Superintendenten, 3 von dem Landesherrn zu ernennenden
weltlichen Witgliedern, 6 zu wälenden Predigern und 9 zu walenden Laien". Sie
tritt alle vier Jare zusammen, wärend die "Massenbersammlungen" (Kreissynoden)
järlich gehalten werden Die Synodalordnung ist vielsach derzenigen sür die östlichen Provinzen Preußens nachgebildet und tragt, wie diese, in mauchen Vestimmungen das Gewand ihrer Zeit. Den sutherischen Gemeinden ist der Zutritt zur
"Landessgnode" ossen gehalten. Die in der Reformation aus eingezogenen Kirchengütern fundirte "Konsistorialtasse" war vorher schon vom State an sich genommen; zur Bildung einer "Synodalkasse" wurde eine järliche Kente von 50,000 M.
aus der Landessasse der Landessasse der Landessasse

Sett den fünfziger Jaren ift in den Gemeinden das Interesse für die Arbeiten ber äußeren und der inneren Mission ein sehr erfreuliches Es bestehen ein Lausdemissionsverem, ein Gustab-Abolfs-Zweigverem, ein knaben- und ein Madchensketungshaus, eine Rinderheilaustalt (Salzusten) und mehrere Jünglingsvereine

und Ainderpflegen im Lande.

In Detmold und Lemgo bestehen Symnasien, in den übrigen Städten Reletorschulen (Lateinschulen), in mehreren Städten höhere Töchterschulen. Das Land zält 112 evangelische Schulgemeinden mit 183 Lehrern, 6 katholische Schulen und 1 Simultanschule.

Litanei, ein sprachlich wie in der kirchlichen Verwendung mehrdeutiger Außdruck, gilt nach allmählich überwiegender und auch durch die Reformation neu sestgestellter Fassung als Name für eine besondere kirchliche Gebetsform, wo nicht
der Geistliche allein im Namen der Versammlung und in ununterbrochenem Zusammenhange bestimmte Vitten Gott vorträgt, sondern nur in fortschreitender Wechselbeteiligung die Litanei intonirt, resp. die einzelnen Gegenstände des Vittens bezeichnet und die Gemeinde darauf mit entsprechenden Vittrusen respondirt. Das ankündigende Versaren des Liturgen für sich nannte man von Alters "Proßphonese" und die ganze Gebetssorm "diakonisch", in Rücksicht sowol auf die handelnde Person, als tieser gesast im Sinne der Sollicitirung selbsttätigen Handelns
der Gemeinde, in welchem Sinne die letztere Bezeichnung, zumal in lutherischen
Kreisen, nach der Resormation gebraucht wird.

Soweit die priesterliche Prosphonese allzeit wesentlich gleiche Bedürfnisse, nach seststehenden Kategorieen für geistliches und leibliches Wol, für kirchliche, bürgersliche wie gemeinmenschliche Stände und Verhältnisse berürt, erklärte sich, wie die besonderen Litaneisormen ihre Naturwurzeln in dem sogenannten "gemeinen" Kirchengebete haben, auch wo dieses und tenore von dem Geistlichen selbst vorgetragen wurde und wird; denn die ältesten kirchlichen Vorbilder, nach neuern Entdeckungen vielleicht dis ins erste Jarhundert zurückreichend (Clom. Rom. I ad Corinth. c. 59—61 ed. Gedh.-Harn., 2. Lips. 1876, p. 98 sqq. vgl. Prolegg. XI sqq.), weisen den konsequent sestgehaltenen Charakter auf, in mehr oder minder gleichförmigen Fortschritt die einzelnen Vittbedürfnisse zu berücksichtigen.

Dabei ist für die alte Kirche zu beachten, dass die dem "gemeinen Gebete" vorgängigen und noch zur Katechumenenmesse ressortirenden Einzelakte des Gebets für Katechumenen und Photizomenen, Energumenen und Pönitenten ihrerseits bereits schlechthin als Prosphonese behandelt wurden, auf die nur die für das "gemeine Gebet" als Teilnehmer berechtigten "Gläubigen" respondirten, weil jene, sür die man betete, sämtlich auf einer Linie mit den Katechumenen, als noch kirchlich unmündigen, nur für Objekte der kirchlichen Handlungen und noch nicht als selbstberechtigte Subjekte galten. Damit war nicht nur ein wichtiges Vorbild sür Prosphonesen in stehendem Gebetsgebrauch gegeben, sondern die Idee innerlich vorbereitet, dass selbsttätiger Anteil der Gläubigen an dem gemeinen Gebete sür dieses ein besonderes Charakteristikum bilde.

Dem entsprechend finden sich nicht nur frühe Belege dafür, dass die Gemeinde wenigstens das "Amen" nach eucharistischen Gebeten selbständig respondirte (Justin, Apol. I, 65 vgl. Const. app. VIII, 12 s. sin. Lagarde 258, 9 u. ö.), son dern es finden sich alsbald auch anderweite Response beim allgemeinen Kirchen

gebete.

Wenn in diesem Gebete als besondere Prosphonese auch die für den Kaiser sich sindet, so wissen wir z. B., dass diese Antündigung mit dem Ruse Aller des antwortet wurde: "Χριστέ βοήθει" (Κονσταντίω. Athanas. apol. ad Const. dei Daniel, Cod. lit. IV, 1, 71). Die Aufforderung, ausdrücklich ein "χόριε έλλησο" zu sprechen, sindet sich zunächst bei dem Spezialgebete sür die Pönitenten (Const. app. VIII, 8 Lag. 244, 3). Der Vortrag in kurzen Ginzelprosphonesen liegt früher als in jenem Gebete post oblata (s. ob. VIII, 12) schon viel durchgesürter in dem längeren gemeinen Gebete vor, das die Const. app. ebenda cap. 10 (Lag. 244, 25 ff.) der Entlassung der Pönitenten unmittelbar solgen lassen. Solkt dieses, wie etliche meinen, noch zu dem ersten Teil der Wesse zu rechnen sein, so wurde doch auch dieser Gebetäakt schlechthin mit den "Gläubigen" allein gehalten, wie neben allem Borgängigen die Einleitungsformel beweist: "Μήτις τῶν μη δυναμένων προςελθέτω. Όσοι πιστοὶ κλίνωμεν γόνυ". Responsorien sind dort nicht angedeutet, wie sich unter den Bitten die für den Kaiser oder die welt

üche Obrigkeit nicht findet (die letztere hat schon das Gebet bei Clemens a. a. D. e. 61). Aber wol legen die einleitenden Borte: "närres aurrorws... noona-Liowper" (Lag. 244, 29) den Gedanken sehr nahe, dass irgend welche Responstenz auf die mit so merkbaren Einschnitten und wechselnden Ausdrücken der Bitt-

form vorschreitenden Brosphonejen ftillschweigend vorausgesett fei.

Bas hier noch zu vermiffen ist, findet fich aber ichon reichlich in den Liturgieen, die den Namen des Jakobus und Markus tragen und an der ungleich vielfeitigeren Beteiligung der Gemeinde an ber liturgifchen Sandlung, trop ihres pfeudonymen Charafters Die Rennzeichen hoheren Alters vor ben übrigen orien: talifden Liturgieen aufweisen (f. d. Art. Liturgie). In ber ersteren wird bas gemeine Bebet nad ben Lettionen, refp. nach ber homiletischen Ansprache, gleich mit der Aufforderung eröffnet: "Einwuer nartes. xique edenvor", der dann, wie ausbrudlich bemerft, "& Lade" widerholt entspricht (Daniel a a. D. G. 94 f. vgl. 101 ff. 113, 126 (zwölfmal!). Ebenfo in der Liturgie, nach Martus benannt (S. 138 f je dreimal), vgl. S. 142. 155. 167 (wider dreimal). Samtliche andere vrienta-lische Liturgieen, die des Chrissostomus und Basilius, wie die Armenische u. a., weisen sämtliche Response dem Diakonos, mehr noch dem Chor zu, darunter in bedeutsamsten Kontrasterscheinungen mit jenen Liturgieen (a. a. D. IV, 2, 434 vgl. mit IV. 1, 121: ",xul närtwr xai nuowr"). Im übrigen bleibt auch bei ibnen ber überwiegende Ausbrud bes Responfes berfelbe. Go vertummert im allgemeinen der felbsttatige Anteil ber Bemeinde an ber Liturgie in ber ruffifchgriechtichen Kirche erscheinen mufs, darf dennoch das bort immer neu von dem Bolfe widerholte: Gospodi pomilui ("Herr erbarne bich"), entsprechend dem Litaneichgrafter, ben bie bort burch ben gangen Gottesbienft fich hindurchichlingenbe "Ektenie" hat, als eine Urt Widereinschung in uralte Rechte gelten. Diese Tatfache gewinnt um fo mehr Bedeutung, als bie auch in der griechtichen Rirche fruhe heimischen Brozeffionen bei allgemeinen Ralamitaten, trop mancher fonftiger Analogie mit bem Abenblande, jeden Gebrauch bes nique elenfo wie ben felbittatigen Anteil der Bemeinde vermiffen laffen (Goar, Enchologion, fol. 609 sqq.). Damit aber ist ber charafteristische Incidenzuunkt fur die weitere abendlandische Entwicklung bezeichnet. Gemäß dem Borstehenden ift als Resultat aur die erfte Genefis der nachmalig fpezififch fogen. "Litanei" aus dem originalen Charafter des "gemeinen Gebetes", wie dieser in der griechisch-orientalischen Kirche sich besonders erkenndar entwickelt hat, zu behaupten. Dies entspricht dem alt-brauchlichen griechischen Sprachbegriff und Gebrauch, wonach der und derarekw Gebet und Flehen, zumal im Sinne des Schutzschens, bedeuten (vgl. dlosouar.). Erst spät scheint in der griechischen Kirche der Rame derarea auf die Progeffionen felbit übertragen worben zu fein (vgl. Sophokles, Glossary of later and byzantine Greek in Memoirs of the American Academy, Vol. VII, 407, mit Goar a. a. D Fol. 609 — S. auch b. A. "Bittgange" Bb II, S. 489). Der erfte abendlandifche Brauch ermöglichte fcnellere Ubertragung bes Ramens auf Die "rogationes" im Ginne bon Bittgangen bei Ungludsfallen.

Fur die Einsurung des griechtichen Bittruses "xique Alegoor", statt des im Abendlande, speziell in Mailand und Afrika, naturlich fruher heimischen "domine miserere", resp neben diesem, besitzen wir den Aktendeweis vom J. 529 (Konzil von Baison vgl. Daniel a. a. D. I, 24). Der damit bereicherte Wechsel wird vor Allem den Bittgängen zugute gekommen sein. Für den Ramenbrauch aber ist das Faktum von hoher Bedeutung, sosern schon in der Regel Benedikts (s. u.) die Litanei selbst einsach als Kyrie bezeichnet wird. Bor seinem konzil von Baison

fingen jedenfalls ichon die Bittgange an popular gu merben.

Mamertus (Mamercus), Erzbischof von Bienne, der um 460 regierte, hatte nach dem Zeugnis des Apollinaris Sidonius (Epp. lib. V, 14 vgl. VII, 1, Bibl. PP. max VI, 1103. 1108), durch Erdbeben und andere Unglucksfälle veraulasst, solche rogationes auf die drei Tage vor Himmelsart angeordnet Das Monzil von Orleans 511 (can. 27) nannte diese Bittgänge bereits "litanise" und schreibt sie für ganz Gallien vor. Bon Abitus, Erzbischof von Bienne († bald nach 525), ift eine Homilie erhalten (Sirmondi opp. II, 89 sqq.), in der die Hergänge näher

beschrieben werden und aus der Greg. Turon. (hist. Franc. II, 34; Migne 71, 231 val. 435 und 1025) seinen Bericht geschöpft hat, wie dieser andererseits auch die Pariser Bittgänge von 580 schildert (a. a. D. IX, 6; Migne 485). In Rom wurden Bittgänge für die gleichen Tage erft unter Leo III. (795-816) eingefürt (Muratori, Liturgia Rom. I, 78). So sicher wir aber über ältere römische Bor: gänge der Art sind, die nur zu anderen kirchlichen Terminen stattsanden, so wenig werden die Zeugnisse über des Mamertus erste Urheberschaft von anderen als von den breitägigen Rogationen vor Himmelfart verstanden werden dürfen.

Für Rom wird vom Jare 555 berichtet, dass P. Pelagius I. nach Abhals tung der Litanei in der einen Kirche (data litania) eine Prozession von dieser nach der Petersfirche gehalten (Muratori, Rer. Ital. script. III, 132 B.). Das wäre nur eine irgendwie veranlasste Erweiterung der seit lange in der Ostervigilie gewönlichen Prozessionen, bei benen breimal die Litanei widerholt wurde. Dass bei diesen Litaneigebeten bereits der Schluss mit dem Agnus Dei — miserere gemacht wurde, wissen wir speziell aus dem Gelasianum (Muratori I, 564). Neben dieser stehenden Feier durch Prozessionen hat sich in Rom der 25. April, rein als Jarestag, für einen öffentlichen Bittgang mit Litanei festgestellt, den Gregor b. Gr. als sog. "litania major" jedenfalls schon vorfand; ob durch jenen Borgang zu Pelagius' Beit ober wie sonst veranlasst, wissen wir nicht. Auch bei ihr aber zog man von einer anderen Kirche aus nach der Peterskirche, um "litanism, quae major ab omnibus appellatur" zu celebriren. (Gregor M. vgl. Martene de antiqu. eccl. ritt. I, 514 sq.) Gregors eigene Stiftung, die sog. litania septiformis — so benannt, weil durch siebenerlei Chöre ausgefürt —, ist schlechthin nicht de mit zu verwechseln. Sie war speziell veranlasst durch eine verheerende Pest, die Folge einer Tiberüberschwemmung im Januar des Jares 590, und ist nur durch ihre Chorverteilung für weitere Kreise, zumal auch für die Ausfürung der gallischen Rogationen, nachmals vorbildlich geworden (f. die Belege bei Kliefoth, Liturg. Abhh. VI, 156 f.). Die letteren heißen nach römischem Sprachgebrauch später die litaniae minores (s. u. d. Belege aus Martene).

Der lette Aufschluss, wie das sog. Litaneigebet in ausgeprägter Form end lich auch eine feste Stelle in stehenden Sonntagsgottesdiensten gefunden, wird uns ebenfalls erst aus Gregors M. Zeiten. Vorher ist dergleichen nur von der Oftervigilie gewiss, nicht one wichtige Merkmale für die Gestaltung des Inhaltes (s. o.). Insofern scheint auch für das neue Entwicklungsmoment Gallien Vorort gewesen zu sein, als unter den dort üblichen Gebeten im Zusammenhange mit den Lektionen am Anfang des ganzen Gottesdienstes nicht nur eines sich findet, das ganz nach Art des Kirchengebetes die verschiedenen Stände aufzält (Mone, Lat. Messen, Frankf. a/M. 1850, S. 30: VII "praefatio"); sondern aus dem Missale Gothicum überhaupt eine wachsende Vermehrung der Gebete an jener Stelle und eine Anordnung derselben erschlossen werden muß, die keinen Zweifel darüber gestattet, dass darunter sich auch ein Ersat für das allgemeine Kirchengebet gefunden habe, welches zu Cäsarius Arelat. Zeiten schon nicht mehr nach der Predigt folgte (vgl. Bona, Rer. lit. II, 4 mit Muratori a. a. D. II, 520 u. 595, insbesondere auch 584 ff., wo vollständige Gebete ("Praefatio") für einzelne Stände, und 614 ff., wo Kollekten und Anrufungen einzelner Heiliger sich folgen. Im übrigen s. Kliefoth a. a. D. V, 350 ff. 372 ff., ber ganz Martene folgt, s. u.).

Dann schwindet das an sich sehr Überraschende an dem Faktum, dass bas Gregorianum (init.) Messen und Zeiten unterscheidet, wo "litania agitur" an der Stelle, die in Rom das Kyrie zwischen dem introitus und dem gloria in excelsis einnahm, in welchen Fällen dann das lettere wegzubleiben habe (Muratori II, 1). Von Gregor aber ist zugleich bekannt, dass er zuerst das Kyrie vor dem gloris in seinem Wechsel mit "Christe eleison" und der Respondenz zwischen Priester und Gemeinde definitiv festgestellt hatte. So laufen denn alle Fäden der Entwick lung darin zusammen, dass von dem Responsum beim allgemeinen Kirchengebete, das lettere selbst den Namen des Kyrie, gleichbedeutend mit Litania, erhielt. Durch den Rogationenbrauch war vorher schon das im eigentlichen Messkanon ganz verdrängte Kirchengebet, resp. die Litanei, gleichsam beweglich und es dadurch um so

ichter möglich geworden, dass die letztere auch an den Anfang der Messe rücken nnte, wofür Vorbilder aus dem Morgenlande überhaupt nicht sehlten. Erhalten it im Abendlande dieser Litaneigebrauch sich nur in der mailändischen Kircher die Quadragesimalzeit und gewärt die Möglichkeit sicheren Vergleiches mit äns

hen Dokumenten aus dem Altertum (Dan. a. a. D. I, 117 f.).

Dieser stehende Gebrauch in Fastenzeiten lehrt, dass die Litanei, obgleich dies lbe heute noch in der mailändischen Form ganz den Urcharakter des respondirs n Kirchengebetes trägt, von jenen Rogationen in besonderen Notzeiten her den eischmack eines Buß- und Fastengebetes bekommen hatte. Der Kyrierus war dieser kendung von vornherein nicht ungünstig. Wichtiger aber ist ein anderes Moment wei. Das Kyrie selbst nach dem Introitus in seinem stehenden Messgebrauch urde, troß der von Gregor ursprünglich intendirten Teilung zwischen Priester ab Gemeinde, alsbald ausschließlich vom Chore vorgetragen. Dagegen verrät e Mailänder Litanei für die Fastenzeit noch heute den alten Wechsel zwischen rosphonese und Gemeinderespons. Dieser Wechselanteil aber war speziell den littgängen eigen und wurde zum neuen eigentümlichen Begriffsmoment für das, as nun im Abendlande, unterschieden von allem stehenden Kirchengebete, spezissch Litanei genannt wurde.

Die litania major, wie sie das Gregorianum bietet (Muratori II, 80), zeigt och ganz verwandtes Hervortreten der Intercession der Heiligen, wie die oben ngefürten Präfationen aus dem Miss. Gothicum. In welchem Maße aber bieses auf em Wege des Prozessionsgebrauches alsbald überwucherte, zeigt die Pariser Form ir die Rogationen (lit. minor), die ebenfalls Muratori mitteilt (I, 74 f.). Die= lbe war jedenfalls vor 887 in Brauch. Nach der Eröffnung mit Kyrie eleison nd Christe audi nos, jedes für sich dreimal widerholt, folgen unter Maria's, ber ingel und der Apostel Fürung in Summa 100 Intercessionsanrufungen je mit mem ora respondirt und mit der Zusammenfassung: "omnes sancti, orate pro obis" abgeschlossen. Die besonderen Bitten, die dem Heiligenkatalog folgen, hrumpfen dann auf ein armseliges Maß zusammen, obgleich der imperator und xercitus Francorum nicht vergessen ist. Dabei beobachtet man den üblichen Wechsel er Responsa und den Schluss mit dem agnus Dei, Christe audi nos und Kyrie Anlich ist die nach Bona von Martene (de antiqu. eccl. 21 sqq., I, 71 sqq.) mitgeteilte Litanei gebaut, nur mit ausgedehnteren Bittrufen und am nfang mit ausgefürteren Prädikaten der St. Maria. Die prolizesten Heiligen= arufungen bieten die Litt. bei der letzten Olung a. a. D. 859 ff. (litan. Turoensis), vgl. 872 f. und andere Muster (bis S. 941).

Dass im Mittelalter auch die Litanei bei den Umzügen in der Ofternacht ehr und mehr dieselbe Form der Heiligenanrusung angenommen, ersieht man außt ausfürlichen Beschreibung in Duranti Rationale divinor. lib. VI, c. 82 de aptismo, 39 sqq., vgl. mit Martene a. a. D. S. 184 u. origineller: S. 216 vgl. m Gebrauch bei der Tause selbst S. 222. — Über Prozessionen an kirchlichen esttagen überhaupt, die man nun auch Litaneien nannte, obgleich dabei die verziedenen Lektionen die Hauptmomente bilden, vgl. Mabillon, De liturgia Gallic., 152 sqq. Der eigentliche Litaneigebrauch blieb den Bigilien der hohen Feste. So staltete sich die Pfingstwigilie alsbald ganz nach der Osterwigilie, Martene III, 544. eihnachten dagegen hielt man in Mailand an den drei letzt vorhergehenden igen Litanei. U. a. D. S. 86. — Spezielles Interesse verdienen auch die Litasien bei Weihe von Kirchen (a. a. D. II, 688, 710 f.), wie nicht minder die der Krönung des römischen Kaisers. Bei letzterer wurde im Wechsel deutsch und einisch respondirt (a. a. D. S. 578. 586 vgl. 852). — Als Karität sei ends noch aus eine alte Litanei für die Rogationstage, in Distichen abgesasst, vers

esen (a. a. D. III, 521).

Die Klöster waren, seit Benchikts Regel ergangen, die Stätten des vielsälssten Litaneigebrauches. Man kann sich darüber in Bd. IV von Martene besten. Bon höherem Interesse ist einzig, dass in den Klöstern auch wider als hender Bestandteil der Messe, nämlich an allen Sonnabenden, eine kurze Litanei stindet (IV, 857). Angenähert könnte man als Parallele auch im gemeinkirchs

lichen Gebrauch auf die Erweiterungen des Kyrie in der Sonntagsmesse durch sogenannte Lacinien, wie zu Kyriegesängen verweisen (Kliefoth, Abhh. VI, 297 s.). Dass der den Deutschen im M.-A. zunächst allein zugängliche Gesang des Kyrie allen Festlichkeiten bürgerlicher Art auch zur Weihe diente, ist unzweiselhaft ein

Reslex des vielseitigen firchlichen und monchischen Litaneigebrauches.

Wie in anderen liturgischen Schöpfungen war in der Aufstellung neuer Litaneien eine so überwuchernde Fruchtbarkeit zu beobachten, dass noch 1601 durch eine besondere Konstitution ("Sanctissimus") P. Clemens VIII. den öffentlich gestatteten Litaueien eine engere Grenze zog. Unter den bereits aus dem späteren Mittelalter vorliegenden wird in der Konstitution nur der sog. Lauretan. Lit. gebacht, die, älteren klösterlichen Borbildern entsprechend, wol sicher von Loretto ausgegangen und als eine Schöpfung des 13. oder 14. Jarhunderts anzusehen ist. Die Jungfrau Maria wird darin in allen denkbaren Ehren-Brädikamenten angerufen und gepriesen — ein Übermaß, das in der römischen Kirche selbst im Laufe der Zeit mancherlei Widerspruch hervorgerusen hat. Durch besondere päpstl. Konzession vom 14. April 1646 wurde weiter die Litanei "vom Namen Jesu" sant tionirt, die jedenfalls noch jüngeren Ursprungs scheint, als die Lauretanische. Die römischen Gelehrten gehen selbst bis zum 15. Jarh. herab (Kirchenlexikon von 28. u. 28. VI, 540). Einem reicheren Gebrauch der speziellen Anrufung "Jesu" begegnet man jedoch schon in einer von Martene (III, 663) mitgeteilten älteren Litanei. Die ältesten Vorbilder hat, wie oben nachgewiesen, die sog. "Allerheiligen=Litanei" für sich, die nach römischer Tradition die oberste Ehrenstelle ein nimmt. Sofern für jüngere Neuschöpfungen immerhin nur die ausdrückliche Approbirung durch die Kongregation für kirchliche Riten erforderlich ist, war auch ihnen der Weg nicht schlechthin abgeschnitten und im Einzelnen ist auf diesem Bege Maß= und Geschmackvolleres auch in der römischen Kirche geliefert worden, als in früheren Zeiten (man vgl. u. a. die Litanei de divina providentia, die ganz rein von Heiligenanrufung ift, und die auf die Jugend berechnete zarte Lit. an den Schutzengel in Vade mecum . . . ad usum juventatis studiosae, Einsidlae 1851, S. 212 und 426). Natürlich wurde die Reformation nicht minder Ap lass, den Häretikern und Feinden der Kirche, wie deren Überwindung durch das "imperium Romanum" eine besonders ausgiebige Berücksichtigung angebeihen zu lassen. Als Beleg können die Litaniae et preces ad opem adversus haereticos... jussu P. Gregorii XIII dicendae und für Einzelverwendung die in Bamberg editten "litaniae et orationes" etc. für das Jar 1631 dienen.

Seitens der Reformirten könnte eine allgemeine abweisende Stellung jum Litaneigebrauch, nach dem Entwicklungsgange des letteren, nicht überraschen. Uberwiegend hat sich bort auch Gegensatz geltend gemacht, und so weit man die Litanei schlechthin nur noch als Bußgebet für besonderen Einzelgebrauch gelten lassen wollte, ist dieser negative Einflus im 16. Jarhundert und wachsend seit der pie tistischen Epoche auch auf weite Kreise lutherischen Bekenntnisses zu beobachten; wie diese Anschauung in der Neuzeit fast allgemeine Geltung gewonnen hat. Doch hält nicht nur die englisch=bischöfl. Kirche am stehenden Litaneigebrauche, schlecht hin nicht bloß im Sinne der Bußübung, fest (vgl. Dan. III, 364 ff.), sondern die Herrnhuter Brüdergemeinde läst jedem sonntäglichen Hauptgottesdienste eine besondere Zusammenkunft zu gemeinsamem Litancigebet nach eigentümlich umgestals tetem Formular vorhergehen. Allgemein beachtenswert ist in der Herrnhuter Litanei die Bitte: "vor unseligem Großwerden behüt' uns lieber Herre Gott"; wa rend die andere: "vor unnötigen Verlegenheiten" . . . den auch sonst vielsach hervortretenden mehr familiären Charakterzug dortiger Kirchenbräuche zeigt. Im allgemeinen wurde auch für diese Kreise Luthers reformatorische Reuschöpfung der Litanei vorbildlich, die zulett allein bleibendes historisches Interesse in Anspruch nimmt, am meisten badurch, dass die Uridee des allgemeinen Kirchengebetes mit Responsen der Gemeinde erst durch Luther und den Litaneigebrauch nach älterer lutherischer Observanz ihre volle Widerherstellung gefunden hat. .

Wir besitzen von Luther eine etwas umfänglichere lateinische Litanei ("Latina litania correcta") und eine verdeutschte ("die deutsche Litanen"). Beide waren

jebenfalle Aufang 1529 ichon ju Bittenberg in firchlichem Brauch, wie ein Brief an Rik Hausmann von Anfang Marz bezeugt (de Bette III, 423). Die Texte f. bei Walch X, 1758 ff. n. Erlang. Ausg. 56, 360 ff). Für die lateinische Litauer namentlich gab es alte Tonsabe, welche auch noch die alteren lutherischen Bejangbucher von Reuchenthal und Loffins furen. Aber ba ber Gebrauch ber latein. Bitanet nur möglich war, wo in den Stadten Lateinschuler fich fanden, fur beren gottesdienftliche Pflege ja Luther mancherlei Spezialintereffen verrat, fowie weil andererfeits ber Gefamtimpuls reformatorischer Gottesdienstordnung auf Beteiligung der Gesamtgemeinde in durchgefürt deutscher Gottesdienstsprache hindrangte, io erffart fich, bais Luther 1529 nur die beutiche Litanei mit feinem eigenen neuen Tonfat befonders veröffentlichte, teils in felbstandiger Ausgabe (be Bette III, 430), teils ale Anhang zu ber zweiten Ausgabe bes fleinen Ratechismus (vgl. Sarnad, Der fleine Ratech. Dr. Martin Luthers, Stuttgart 1856, G. 84 mit S. XI.VIII, und fur d. mufitalifdie ogl. Schoberfein-Riegel, Schat bes liturg.

Chor- und Bemeindegesanges, Gottingen 1865, I, 731 ff.). Der großartig historische Sinn Luthers fur Bewarung alles beffen, was an bem Herkommilichen fur evongelisch Gefinnte unanftößig mar, zeigt sich an ber überwiegenden Ubereinstemmung des Inhaltes und der Anordnung dieser Litt. noch mit nachresormatorischeromischen, wie wir solche oben angefurt. So lautet in Luthers lat. Litanci die Bitte fur die Kirche noch unbedenflich: "ut occlosiam tuam sanctam catholicam (brutid): "driftliche") regere et gubernare digneris. Ut cunctos episcopos, pastores et ministros ecclesiae in sano verbo et sancta vita servare digneris" (bgl bie nachfolgenben Bitten wiber bie Geftirer). Erft zur Beit des ichmaltalbischen Krieges befann man fich auf bas Bebentliche der Bitte: "Unferm Raifer fteten Gieg wiber feine Feinde gonnen"; wogegen bann die teilmeife substituirte Anderung: "Unferem Raifer ein geneigtes Berg gu der waren evangelischen Religion und beren Bekennern verleihen", nicht minder im gequerifchen Lager übel empfunden wurde Araftiger machte fich bas lutherifche Selbitgeful unter Bugenhagens Furung in der feit 1546 befürworteten und in verschiedener Fossung balb allgemein recipirten Bitte wider "des Türken und bes Papftes Mord und Lästerung" geltend (Kliefoth a. a. D. VIII, 69).

Bie Luther Dies "gemeine Gebet" als "valde utilis et salutaris" (be Bette a. a D.) bezeichnete, fo gewann es fich, speziell auch burch den herrlichen Tonsat jum deutschen Texte, in ben lutherischen Landestrichen immer allgemeinere Befreundung. Richt nur fang man die Litanet in allerlei Rebengottesbienften, jumal nach altesten firchlichen Borbilbern (Gregor b Gr ) Mittivochs und Freitags, wie auch bei außerordentlichen Antaffen, 3. B. mit Borliebe in der Ordinations= handlung, sondern als allgemeinere, vollbewuste Anordnung ist zu verzeichnen, was mit bem erften Ausgangspunft ber gangen Entwidlung bireft gufammentrifft, dass an den Sonntagen, wo feine Kommunion stattsaud, das gemeine Gebet, am Altare und in Berbindung mit der sog. "offenen Schuld" gehalten, einen selbständigen, seierkichen Altarschluss sur den homilet. Gottesdienst bilden sollte (f. m. Art. "Gottesdienst" Bd. V, S. 317 f.). Die hohe und selbstandige Bedeutung des "gemeinen Arrchengebetes" sand darm in der Form der alten Prosphonesen

und Refponfen ihren vollen Ausbrud miber

Much nach Geite ber lettlichen Bufammenfaffung bes borgangigen Bechfelgebetes in nachfolgenden priefterlichen Rolletten befolgt der original luth. Brauch altkirchliche Borbilder. Die von Luther perfonlich angeordneten Schlufskolletten (Erl. Ausg 56, 362, 365 f.) möchten zwar uberwiegend die Auffaffung der Litanci ale ausichlieflich fur Buge bestimmter Gebete zu begunftigen ichemen. Jener befonderen Beziehung auf "bie offene Schuld" entfpricht das auch gang (wie ja auch bem Gebrauche am Mittwoch und Freitag die alte Fastenbedeutung ber dies stationum gur Seite ftand) Bei ber Berbindung mit ber offenen Schulb aber bildet bann boch bie nachfolgende Abfolution einen ber echt evangelischen und fatramentalen Bermittlung bes Beilswortes entsprechenden Abichlufs. Und wie wenig die allgemeine Auffaffung in lutherischen Areisen bem ausschließlichen Bußzwed huldigte, beweift nicht nur der vielseitige anderweite Gebrauch ber Litanei,

vereinzelt selbst bei der Abendmalsseier, sondern speziell die spätere, auf Gesmeindes und Volksbedürfnisse aller Art berechnete Haltung der Schluskollekten (Schöberlein a. a. D. S. 728 f.). Vor allem aber tritt gegen jene überwiegend reformirte Auffassung der dem allgemeinen Kirchengebete und den allzeit gleichen Ansliegen der Christengemeinde angepasste Inhalt der meisten Vitten ein, die dadurch noch an allgemein populärer Bedeutung gewinnen musten, das in mannigsacher Sinzelveränderung die Vitten den lokalen Verhältnissen angepasst und so z. B. bei den Küstenbewonern die Vitte für "den secfarenden und reisenden Mann" einzestigt oder bei besonderen Gelegenheiten die nachdrückliche Widerholung einzelner Recitationen angeordnet wurde (Kliefoth a. a. D. S. 68 f.).

Ju neuer Empsehlung dieses seit dem Pietismus und Rationalismus mehr und mehr entwerteten edlen Kirchenerbes ist neuerdings mehrseitig auf die sinnvolle innere Gliederung dieser Gebetssorm hingewiesen worden, die frühe als eine direkte Anpassung an die apostolische Gebetsregel 1 Tim. 2, 1 f. erkannt wurde (Schöberlein a. a. D. 726). Im allgemeinen ist's der Fortschritt von deprecatio zu procatio, entsprechend dem Respons des libera nos und audi nos. Dabei aber wird schon in dem ersteren Teil bedeutsam zwischen dem ab, per und in unterschieden, wie am Schluss des zweiten Teiles zuletzt im vereinigten Hisseruse das Ende in feinster Anordnung zum ersten Ausgange zurückhehrt.

Von viel entscheidenderer Bedeutung ist, dass dieses Kirchengebet allein der Gemeinde ausdrücklichen Handlungsanteil gewärt, eine der resormatorischen Erneuerung mit dem ältesten kirchlichen Gebrauch (s. ob.) legitimst eigene Forderung. Ein bewustes Mitbeten seitens der Gemeinde erscheint überhaupt schon erschwert, wo entweder der Geistliche nur aus dem Herzen betet oder periodisch stilisist Formulare vorlieft. Wenigstens mussen dies durch stehenden Gebrauch der Gemeinde vertraute Formulare sein. Biel geeigneter für jenen Zweck sind vielmehr Gebete mit kurzen Bittformeln, wie Caspar Reumanns († 1715) in viele Sprachen übersetter: "Rern alter Gebete" dafür als Muster dienen kann, bas seinerseits selbst wider sein Muster an der Litaneisorm unverkennbar verrät. Erst bei dieser aber gedeiht das andächtige Mitbeten zu einem eigentlichen Mithandeln der Gemeinde, dus durch den dramatischen Wechsel der Response alles Stereotype verliert und zu einem tiefempfundenen Handeln mit Gott auffordert, womit alles Gebet erft den energischen Charafter (Jak. 5, 16) gewinnt. Vollständig aber wird diese echt evangelische Durchfürung des Gemeindeprinzipes, obenan im "gemeinen Gebete", freilich nur dann Ausdruck gewinnen, wenn in singend antiphonischem Bortrog dieses unvergleichliche Kirchengebet wider mehr in Ubung kommt. Bei dem in weiten Kreisen gehobenen Sinn für edle geistliche Musik bedarf es sicher nur des Bersuches, dem an sich so herrlichen Tonsate durch weise Erneuerung im Bemeindegebrauche zu neuer Empfehlung und Befreundung zu verhelsen.

Literae formatae ("formatae" "literae canonicae"). Bur Erflärung ihrer Entstehung und Bedeutung ift auf die älteste Zeit zurückzugehen. Der Brauch von Empfehlungsschreiben für reisende dristliche Brüder und Schwestern ist uralt (s. Röm. 16, 1 f.; Apg. 18, 27; 2 Kor. 3, 1: ovotatikai šniotokai, auch Bolyfarp an d. Philipp. 14) und ergab sich natürlich aus dem regen Berkehre der Gemeinden mit einander und der reichen Übung der Gastfreundschaft (s. Bahn, Weltverkehr und Kirche, 1877, S. 22 f.). Aber schon der Verf. des 3. Johannis briefes (v. 9) gebietet, man solle niemanden aufnehmen, der nicht die rechte Lehre habe. Der Reisende sollte sich also über diese ausweisen können. Dies geschah burch ein Empfehlungsschreiben des Gemeindevorstandes, welches die Christlichkeit des reisenden Bruders bezeugte; denn nur auf Grund desselben Glaubens sollte bie dristliche Gastfreunbschaft geübt werden (Symbolum = Erkennungszeichen; s. auch Tertull. de praescript. 20 und 36: "contesseratio hospitalitatis" — "quid ecclesia Romana cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit"). So cracit une Epiphanius (h. 42, 2), warscheinlich nach Hippolyt, bass die römischen Presbyter sich weigerten, den Marcion aufzunehmen, da er kein Schreiben aus seiner Gemeinde

itbrachte. Diese Briefe heißen literae communicatoriae. Reisenden Christen Uen nur solche ausgestellt werden. Das Konzil von Elvira a. 306, c. 25 ver= etet es, dass jemand in dem ihm mitgegebenen offiziellen Schreiben als Conssor bezeichnet wird. Von diesen Empsehlungsbriefen sind die offiziellen Schreis n zu unterscheiben, in welchen die Gemeinden mit einander verkehrten; eine mze Reihe solcher sind uns aus dem vorirenäischen Beitalter aufbehalten ober m Titel nach bekannt. Eine britte Klasse, die wir bis ins 3. Jarh. hinauf rfolgen können, bilden die literae pacis (ελοηνικαλ έπιστολαί); es sind Abso= tionsschreiben, welche die Wideraufnahme ausgeschlossener Gemeindeglieder ausrechen (s. dafür die epp. Cypriani u. a.). Von diesen sind die literae pacis niorolal elogvixal exxlgoiaorixal) zu unterscheiden, welche kirchliche Vorgesetzte nen ausstellten, welche zum Kaiser ober zu anderen hohen Klerikern sich beiben; sie dienen zum Beweise, dass mit Genehmigung des Schreibers der Em= anger die Reise unternommen hat (Conc. Chalc. a. 451 c. 11; Suicer, Theur. sub vv. ελρηνικός, s. auch απολυτικαί επιστολαί). Diese Briefe unterscheiben h seit dem 4. Jarhundert von den ovorarixal, die nur angesehenen Personen asgestellt werden sollten; s. Gregor v. Naz., Orat. III; Sozom. h. e. VI, 16; ulian. ep. ad Arsac.: συνθήματα των γραμμάτων. Die Bischöfe zeigten sich 101 schon seit dem Ende des 2. oder Aufang des 3. Jarhunderts ihre Wal gegen= itig an (γράμματα ένθρονιστικά und wechselten literae communicatoriae (s. die tiden Beispiele bei Euseb., h. e. VII, 30). Die Anzeige über Begehung eines thes, namentlich des Ofterfestes (von Alexandrien aus) erfolgte durch γράμματα φταστικά, πασχάλια (epp. festales, paschales), f. u. a. Concil. Arelat. I, a. 314, 1; Athanaj., epp. festales; Carthag. VI, a. 401, c. 8; Bracar. II, a. 572, c. 9; ti Gratian, De consecr. dist. III, c. 24—26. Außerdem gab es Schreiben, alls emeine Verordnungen enthaltend = epp. tractoriae, circulares, exxuxlioi. spezielle Verordnungen in Bezug auf die kommunikatorischen und systatischen ihreiben, resp. über die zur Ausstellung Berechtigten, über die Empfänger, ber die Form, über Reisende one formata, über die communio peregrina u. s. w. nden sich: Conc. Elvir. a. 306, c. 25. 58. Arelat. a. 314, c. 9. Antioch. . 341, c. 7 (s. dazu Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58) und c. 8 (hier terft xavovixaì êniotolal erwäut = literae pacis) Conc. Laodic. c. 41 (f. Conc. balced. a. 451, c. 13). Conc. Nemaus. a. 394, c. 1 (hier zuerst apostolia er= unt = epistolia = lit. pacis) unb c. 6. Conc. Carthag. XI. a. 407, c. 12. Wer an das kaiserliche Hoflager reisen will, muss zuerst literae formatae an m Bischof von Rom und von diesem ebensolche formatae an das Hoflager er= ilten . . . Die formatae muffen aber den Grund der Reise und das Datum des sterfestes enthalten"). Ep. synod. epp. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). as Empfehlungsschreiben des Salvian (ep. 1 ed Rittershusius p. 311 sq.). Conc. halced. a. 451, c. 11 unb c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostolia). onc. Turon. a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 und c. 8. Conc. Agath. 506, c. 38. Conc. Turon. a. 567, c. 6 (s. z. allen diesen St. Hefele, Concis ngeschichte). Schließlich sei auf die Stelle bei Optatus hingewiesen: "Totus bis commercio formatarum in una communionis societate concordat".

Über die Verfälschung seiner eigenen Briese hat schon Dionysius von Korinth B. Marc Aurels) zu klagen (IV, 23 bei Euseb. h. e.). Sehr interessant ist, e sich Chprian über einen ihm seiner Echtheit nach verdächtigen Bries aus Rom sspricht (ep. 9 ed. Hartel: "legi etiam literas, in quidus nec qui scripserint c ad quos scriptum sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem sris et scriptura et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex ro vel subtractum sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam misi, ut recognoscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam distis. perquam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio alio et fraude corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subriptionem an vestra sit, recognoscite"). Also schon damals konnte sich in Bez auf offizielle Schreiben der Verdacht erheben, das sie gefälscht seien; aus c Beit der großen Konzisien (4. bis 7. Jarhundert) sassen sich eine ganze Reihe

von Beispielen nachweisen. Um dem vorzubeugen, sollten die Briese eine seite, vorgeschriebene Form haben — schon Cyprian macht auf 5 Punkte ausmerksam, die ihm in dem verdächtigen Briese nicht in Ordnung zu sein schienen —, um dieser Form willen heißen die Schreiben "formatae" oder "literae canonicae". Unsicher ist, ob die Bezeichnung "formata" wegen des dabei angewendeten Musters öffentlicher Instrumente und Edikte üblich geworden sei (s. den Ausdruck "formalis" Sueton., Domit. 13), oder ob das Wort von sorma —  $\tau \acute{v}no\varsigma$ , Siegel (formata —  $\tau \acute{v}no\varsigma$ , Siegel (formata —  $\tau \acute{v}no\varsigma$ ), Siegel (form

Nach einem dem Bischof Atticus von Konstantinopel (auf dem Konzil zu Chalcedon 451) beigelegten Bericht soll das Konzil von Nicaa eine Festsetzung über formatae erlassen haben, die oftmals widerholt worden ist, s. Gratian, Decret. dist. 73. Der Bericht ist nichts weniger als unverdächtig (Gardthausen, Griech. Paläogr., S. 240 f., s. 392. 424, schenkt demselben Glauben; vielleicht ist er nicht viel älter als Pseudoisidor; s. Anust, De font. et cons. Pseudo-Isidorianse, coll. 1823, p. 3). Er lautet: "Qualiter debeat epistola formata fieri exemplar. Graeca elementa literarum numeros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patribus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut formatae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem; id est, ut assumantur in supputationem prima graeca elementa pstris et filii et spiritus sancti, hoc est  $\Pi$ . Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant numeros. Petri quoque apostoli prima litera id est  $\Pi$ , qua numerus 80 significat. (Es versteht sich von selbst, dass dies  $\Pi$  nicht  $= \Pi \ell au 
ho 
ho$ , fondern  $= \Pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu \alpha$  ist), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, accipientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indictionis, quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duodecima 12 qui fuerit numerus assumatur. Atque ita his omnibus literis graecis, quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque collecta fuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros, qui secundum graeca elementa significant Amen. Diese früh mittelalterliche Anweisung ist aus den älteren Kollektionen in spätere über gegangen, namentlich in die germanischen Formelbücher (m. s. 3. B. Formulse Lindenbergii 184, Baluzii 29-43, lib. diurnus tit. 10, u. a. in Balter, Corp. jur. germ. III, p. 456, 481 sq., s. v. Wyß, Allemann. Formeln und Briefe aus dem 9. Jahrhundert 1850, Nr. 7, S. 30 f.; Rockinger, Über Formelbücher, 1855; Dümmler, Formelbuch des Bischofs Salomo III. v. Konstanz, Nr. 24; Rozière, E. de, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V. au X. siècle. II. Part. p. 909. nro. 643).

Außer Du Fresne und Suicer s. noch G. Arnold, Wahre Abbildung der ersten Christen, S. 493—506; F. B. Ferrarii, De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 und edid. G. Th. Meier, Helmstadt. 1678; Phil. Priorii, De lit. canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis, Paris 1675; J. R. Kiesling, De stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lipsiae 1745; Gonzalez Tellez im Kommentar z. Decretal. l. II, t. 22, c. 3; Rheinwald, Kirchliche Archäologie, Berlin 1830, § 40.

Adolf Harned.

Litthauen, firchlich=statistisch, s. Rußland.

Liturgie s. am Ende des Buchstabens L.

Liturgit, s. Gottesbienst Bb. V, S. 312.

703 Lindgerus

Lindgerus (Ludgerus), der heilige, erster Bischof von Münster. Die Duellen it neuerdings Dr. Wilhelm Diekamp vollständig und mit großer Sorgfalt heraus= geben im IV. Bande der Geschichtsquellen des Bistums Münster (die Vitae S. udgeri, Münster 1881). Hauptquelle ist die Biographie, welche ein Neffe Liuds rs, Altfried, der dritte Bischof von Münster (839—849), auf Grund von Nach= hten, die er bei Augenzeugen, namentlich in dem Verwandtenkreise Liudgers, ugg, schrieb (abgebruckt AA. SS. Boll. Mart. III, 642; Leibnitz, Scriptores 85; Pertz, Monum. II, 405, am besten bei Diekamp a. a. D. p. 1 ff.). werdem besitzen wir noch eine II. und III. Vita, die beide Bearbeitungen ter älteren sind. Für die Vita II sind, nachdem Diekamp nachgewiesen, dass 8 bisher zu ihr gerechnete II. Buch vielmehr zur Vita III gehört und damit r Grund wegfällt, sie, wie bis jest angenommen, nach dem J. 864 zu legen, ol die ersten Jare nach 850 als Entstehungszeit anzunehmen. Sie ist vollstänzer, bietet bereits manches Sagenhafte und Jrrige, aber auch hie und da noch r beachtenswertes Datum. Die Vita III ist von den Mönchen des Klosters erden, einer Stiftung Liudgers, zur Verherrlichung ihres Stifters nach 864 rfast und bereits ein gut Teil sagenhafter, von einer rhythmischen Bearbeitung tten die Bollandisten (a. a. D. p. 660) bereits Bruchstücke mitgeteilt. mp gibt sie ganz. Sie ist von einem Mönche in Werben c. 1141 versasst und thält die in Werden fortgepflanzte Tradition über Liudger mit dem, was sich iter der Sage, namentlich über die Bezichungen Liudgers zum Bistum Halber= bt, angesetzt hat, und hat nur Wert, sofern es von Interesse ist, diesen Sagen= tis zu überblicken. Sehr wertvoll ist dagegen das vorhandene Urkundennterial, namentlich die Urkunden des Klosters Werden bei Lacomblet, Urkun= nbuch für die Geschichte des Niederrheins (Düsseldorf 1840), vgl. auch Erhardt,

egesta Westphaliae, I. Bb.

Liubger, über bessen Familienverhältnisse Altfried ausfürliche Nachrichten gibt, ar von Geburt ein Friese. Sein Großvater, Wursing, in der Gegend von trecht begütert, war, durch König Radbod vertrieben, ins fränkische Reich über= fiedelt und dort Christ geworden. Auch nach Friesland zurückgekehrt, blieb die amilie dem Christentume treu, namentlich waren Liudgers Eltern, sein Vater hiadgrim und seine Mutter Liasburg, eisrige Christen, den Friesen-Aposteln killebrord und Bonifaz befreundet. Liudger selbst erzält in der von ihm ver-Isten Vita seines Lehrers Gregor (c. 14), er habe den Bonisaz "candidum caitie et decrepitum senectute" noch gesehen. Darnach bestimmt sich sein Geburts= r etwa auf 744. Als Geburtsort nennt ein Verzeichnis der Einkünfte des Klo= ers Werben aus dem 10. Jarhundert Suecsnon (Zuilen an der Vecht. Vgl. iekamp p. 12). Seine Bildung erhielt er auf der Schule in Utrecht, wo damals 3h Gregor wirkte. Von dort ging er 767 (das erste ganz sichere Datum in sei= m Leben) auf ein Jar nach Pork, wo er den Unterricht Alcuins genoss und m Diakon geweiht wurde. Zum zweiten Male hielt er sich dort von 769 an /2 Jare auf und wurde bann nach seiner Rückkehr von dem Nachfolger des in= vischen verstorbenen Gregor, Alberich, zum Missionsdienste in Friesland verwen= t. Als Alberich 777 in Köln zum Bischof von Utrecht geweiht wurde, erhielt udger gleichzeitig die Weihe als Presbyter und wirkte nun 7 Jare als Priester ber Todesstätte des Bonifaz in Dockum, jedoch so, bass er in jedem Jare die Herbstmonate in Utrecht als Lehrer an der dortigen Schule zubrachte. Ein Ein= A der Sachsen unter Widukind zerstörte (warscheinlich 784) diesen Wirkungs= eis, Liudger wurde vertrieben und begab sich nach Rom und Montecassino, wo 21/2 Jare, one selbst Mönch zu werden, das Klosterleben kennen lernte, wol 1001 selbst mit dem Gedanken einer klösterlichen Stiftung beschäftigt. kehrt, wurden ihm von Karl d. Gr., dem er durch Alcuin empfohlen war, die friesischen Gaue Hugmerthi, Hunusga, Fivilga, Emisga und Feberitga und die äter untergegangene) Insel Bant als neuer Wirkungstreis angewiesen, in wel= m er, der friesischen Sprache mächtig, mit besonderem Segen arbeitete, seine irksamkeit auch noch darüber hinaus nach Fosetesland (Helgoland) ausbehnend. ie änliche Einrichtungen öfter verkommen, hatte ihm Karl als gesicherten Rückhalt für seine Missionstätigkeit die Abtei Lothusa (gewönlich versteht man darun: ter Leuze bei Tournay im Hennegau, die Tradition in Kloster Werden nimmt aber Bele bei Termonde an, und dass dieses das richtige ist, darauf scheint der Umstand hinzudeuten, dass Werden dort im 10. Jarhundert noch Grundbesit hatte) angewiesen. Nachdem das Sachsenland soweit beruhigt war, dass an die Errichtung von Bistümern gedacht werden konnte, wurde Liudger für das südliche Bestfalen bestimmt, und ihm als bischöflicher Sit Mimigernaford (oder Mimigarde vord, die erstere Form ist die älteste) angewiesen, das nachherige Münster. Die zweite Vita erzält (I, 17), vorher sei ihm das Bistum Trier angeboten, er habe es aber mit Bescheibenheit abgelehnt, eine Notiz, die wol richtig sein kann, da in diese Zeit eine Vakanz von Trier (zwischen Wiomad 791 und Richbod 794) fällt. Dem Hauptteile der Diöeese Münster im südlichen Westfalen wurden, ob wol örtlich davon getrennt (ein seltenes Beispiel örtlicher Trennung einer Diözese), jene 5 friesischen Gaue, in benen Liudger früher gewirkt hatte, beigelegt (vgl. L. v. Ledebur, Die fünf münster'schen Gauc, Berlin 836). Das Jar der Bischofsweihe Liudgers und damit das der eigentlichen Stiftung von Münster läst sich nicht genau bestimmen. Im Januar 802 (vgl. die Urkunde bei Locomblet I, 23) heißt er nach Abbas, in einer Urkunde vom 23. April 805 (Locomblet I, 27), zum ersten Male episcopus. Von der bischöflichen Tätigkeit Lindgers wissen wir wenig. An seinem Bischofssitze erbaute er ein Münster für sich und seine Aleriter ("honestum monasterium sub regula canonica Domino samulantium", sagt Altfried), warscheinlich auch die Marienkirche zu Überwasser (trans aquas). Seine Hauptstiftung ist das Kloster Werden an der Ruhr. Schon bald nach seiner Rückehr sammelte er dazu Schenkungen, die er auf von Rom mitge brachte Reliquien ausstellen ließ, bis er dann das Kloster selbst stiftete. Wann dies geschehen, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine Urkunde vom 1. Mai 801 (vgl. Lacomblet I, 19) ist datirt in Diapanbeci (der frühere Name des Ortes, den Liudger dann Werethinum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris & 8. Marias. Damals scheinen die Reliquien also bereits eine feste Stätte gefunder Wir besitzen von Liudger nur die schon oben erwänte Vita seines Lehrers Gregor (AA. SS. Boll. Arg. V, 254). Nachdem er noch an demselben Tage in Billerbeck eine Messe gelesen, starb er dort am 26. März 809. Seine Leiche wurde zuerst in der Marienkirche zu Überwasser in Münster beigesetzt, bann nach Werden gebracht, wo sie bald das Ziel vieler Pilger wurde.

Die spätere Zeit hat das Leben Liudgers mannigfach mit Sagen umflochten. Um ihn für den Benediktinerorden zu gewinnen, ist er, trop der bestimmten Angabe Altfrieds, er habe das Mönchsgelübde nie abgelegt, zum Benediktiner gemacht (AA. SS. Boll. a. a. D. S. 640). Er soll Widukind getauft und dieser von ihm den Namen Liudger angenommen haben. Gine Spur davon findet sich noch im Nibelungenliede, wo der Sachsenherzog in der III. aventiure "Liudeger" heißt. Endlich hat die Sage Liudger vielfach in die älteste Geschichte des Bistums Halberstadt hineingezogen. Sein Bruder Hildegrim soll der erste Bischof von Halberstadt, er selbst der Gründer des Liudgeristists in Helmstädt sein. Das Alles ist Sage, wie benn auch Altfried nichts bavon weiß. Gegenwärtig darf als ausgemacht gelten, dass Liudger mit Halberstadt in gar keiner Beziehung steht. Er ist über Minden und den Hessgau nicht hinausgekommen und hat ebenso wenig das Liudgeristift in Helmstädt gegründet, als sein Bruder Hildegrim, den wir nur als Bischof von Chalons und als Rektor von Werden kennen, Bischof von Halberstadt gewesen ist. Das Liudgeristift mag etwa im Aufange des 10. Jarhunderts entstanden sein, vielleicht als Kolonie von Werden, jedenfalls hatte es Liudger zum Patron. Aus dem Patron konnte dann in diesem Falle um so leichter der Stifter werden, als der Name des späteren Halberstädter Bischofs Hilbegrim (gewönlich als Hilbegrim II. bezeichnet 853—886) dazu fürte, den älteren Hil degrim, den Bruder Liudgers, zum ersten Bischofe Halberstadts zu machen. Auch Diekamp (a. a. D. p. CXV) verwirft die Tradition als ungegründet.

Bgl. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, U, 421. 482. 538; Behrendt, Leben des hl. Liudger, Neuhaldensleben 1843; Pingsmann, der hl. Ludgerus,

Apostel ber Friesen und Sachsen, Freiburg 1879. Die übrige Litteratur in großer Bollftandigfeit bei Dietamp p. CXVIII.

Liubprand, beffen Schriften zu ben erften Wefchichtsquellen bes 10 Jorhunberts gehoren, war ein Staliener aus vornehmem langobardifchem Beschliccht. Um Sof zu Bavia ausgebildet, jag er dort fruh die Ausmerksamkeit des Königs Hugo auf fich. Wir finden ihn dann im Dienste bes Abnigs Berengar, ipater in bem Ottos I., der ihn jum Bischose von Cremona erhob. Geine drei ubrigens uns vollendeten Berfe find: 1) Antapodosis, eine Geschichtgerzalung mit dem Zwed, das ihm widerfarene Bofe und Gute zu vergelten, fpeziell gegen Berengar und Billa gerichtet, von 887—949, 2) Liber de redus gestis Ottonis magni împeratoris, Erzälung nur aus den Jaren 960—964, 3) Relatio de legatione Constantinopolitans, wo der Verfasser Brautwerber um Theophano war, 968—969.

Liudprandi opp. ed. Pertz M.G.SS. 3, 264-363; in usum scholarum 1839, 80, neue Ausgabe von Dummler 1877, 80. Uberfest (die Antapobosis im Ausjug) bom Grhen. Rarl bon ber Often Gaden, mit Ginleitung von Battenbach, in den Geschichtschreibern ber deutschen Borgeit 10. Jahrh., 2. Band, 1853. Beutteilung und Litteratur f. bei Wattenbach, Deutsche Beschichtsquellen, 4. Aufl., 1, 340-344, Berlin 1877. Julius Beigfader.

Libland, firchlich ftatiftifc f. Ruftland.

Elsrente (sprich Ljorente), Don Juan Antonio, ift ber Repräsentant ber Aufflärung unter bem spanischen Klerus gegen Ende bes 18. Jachunderts. Gesboren am 30. Märg 1756 zu Rinconedel: Soto in Aragon, studirte er seit 1773 in Saragoffa tanonifches Recht, ward Baccaloureus besfelben 1776, im nächften Jare Benefiziat zu Calahorra, 1779 Briefter, noch che er das kanonische Alter ganz erreicht hatte, balb darauf auch Doktor. Reben feinen Berufsarbeiten be-Schaftigte fich &, ber fcon mit 19 Jaren ein Luftfpiel verfafst hatte, mit dramatifchen Produktionen, und verbankt insbesondere "ber galizische Berber" ber Beit, in welcher er Generalvilar bes Bifchofs von Calaborra war (feit 1782) feine Entstehung; noch nach Jaren hat er ein historisches Schausviel ("Eurich, ber Gothenkonig") verfast, in welchem er bie Bechselfalle und Intriguen ber eigenen Beit fich abspiegeln ließ. In bas Jar 1784 hat er felbst ben bedeutsamen Umichwung feiner Ansichten verlegt, ber ihn zu einem entschiedenen Gegner der Politik ber römischen Kurie, ja ber kirchlichen Autorität als solcher uberhaupt gemacht hat. "Es gibt" bavon hatte ihn damals "ein wolunterrichteter und urteilsjahiger Mann" überzeugt — "teine Autorität außerhalb unser, welche das Recht hatte, die Bernunft in uns zu unterjochen". Teopdem machte man ihn 1785 in Logrono zum Kommissar, 1789 in Madrid zum Generalsefretär der Juguisütion. Die so gebotene Gelegenheit, sich mit dem Wesen und den Archiven dieser Behörde bekannt zu machen, hat er reichlich ausgenühr Seine Bemühungen, das Inquisitionswesen zu bestern, zunächst ein öffentliches Gerichtsversaren einzufüren, icheiterten insolge des Sturzes seiner beiden gleichgesunten, ebensalls um eine politische und kirchliche Neugestaltung Spaniens bemuhten Gönner, des Großeinquisitors Manuel Abad y sa Sierra und des Ministers Jovellanos. Dass er ben lepteren, als er bereits gefturzt war, auf der Durchreife in Calaborra begrußte, gab feinen Wegnern erwunichten Unlafs, gegen ihn felbit borzugehen und einen Prozefs einzuleiten, der mit Enthebung von feinem Boften endigte (1801), aber nicht hinderte, dafs man ihm 1805 em Kanonitat übertrug und feine ber Centralisationsidee günstigen "Noticias historicas sobre las tres provincias vasconyadas" (Madrid 1806 f. 5 Bde ) durch einträgliche Nebenauter beloute. Da erfolgte der Sturz des spanischen Regiments. Llorente, der sich den Josefinos offen auschlofs, ist deshalb von Hesele als Verräter gebrandmarkt worden (s. d. Art bei Beter und Welte). Um ihn gerecht zu beurteilen, darf man jedoch nicht außer Acht laffen, bafs er nur unter der neuen Regierung die Möglichfeit ber Durchsurung derjenigen Reformen erwarten fonnte, die ihm im Interesse der Religion felbft geboten ichienen. Seit 1808 Mitglied bes Staterates, ubernahm e

m folgenden Jare den Auftrag, die Aushebung der Klöster zu überwachen und neven emigen Meineren Arbeiten (Coleccion diplomatica de varios papeles u. n. f. Revue Encycl. 1823. t. XVIII, p. 46) die Geschichte der Jusufitien in Svanien ju ihreiben. Der erfte furze Entwurf dieses umfangreichen und nes mancher Ingenauigkeiten bochst wichtigen Berkes erschien in svanischer Sprace: in seiner jesigen Gestalt ist es zuerit französisch erschienen und zwar 1817 i. m Baris. wohin 2. ich nach König Joseis Bertreibung begeben hatte. Barend iber Reies Berk ilsbald in das Teutiche (Gmünd 1819 ff.), Englische, Hollandiche und Italieniche überiett, in gang Eurova das größte Auffeben erregte, wuist die Reaktion ihn versönlich zu treffen, indem ihm das Beichtehören sowie das Meneteien in Et. Eustache verboten und dann auch noch durch ein von der Univerntät erlanenes Bervot. Unterricht in seiner Muttersprache an einer Brivat lebranstalt zu erreiten. sein färgliches Einkommen genommen wurde. Als um gar die Portraits politiques des Papes Baris 1822; deutich Leinzig 1823; wil Amit. 1828) erichtenen, beichtois man noch ichärfer gegen ihn vorzugehen: im Dezember 1822 wurde ihm plöglich befohlen. Paris binnen drei Tagen und dam das franzoniche Bebier zu verlaffen. Da er in die 1820 erlaffene Amnestie eingeichloffen war, so wandte er sich nach Spanien; aber kaum in Madrid angelangt, starb er — 5 Jebr. 1823 — in den Folgen der Strapazen der erzwungenen Winterreise, wie seine Frounde behaupteten.

Bezüglich seiner wissenschaftlichen Bedeutung ist es leicht, an vielen Stellen besonders seines letzten größeren Werfes zu konstatiren, daß seine Kenntnis wenigstens der alteren und mittelalterlichen Kirchengeschichte sehr ungenau ist. Dies zut jedoch der Bedeutung seines Haudwerfes nur in bedingter Weise Abbruch, da er hier meist Suellenauszuge vierer aus Urfunden, die nur von ihm benutt und dann vernichtet worden sind. Begen seine versönliche Ehrenhastigseit ist durch Feinde ichon vor seiner Flucht aus Svanien Wisstrauen erweckt worden; allein sür die Anklage auf Unterschlagung einer bedeutenden Summe gelegentlich der Klostermschebung haben sie den Beweis schuldig bleiben müssen.

Die Kenntnis seiner Lebensgeschichte beruht auf den Darstellungen, welche er

ielbst (Notice biographique, Paris 1818) und sein Freund (Mahul) gegeben hat Revue Encycl. 1823. t. XVIII. wo auch sein Bildnis nebst Autograph). Ein Berzeichnis seiner zalreichen Schristen sinder sich in Revue Encycl. a. a. C. S. 45 st. es sehlen die Überschristen der in der Revue selbst verössentlichten Aussätze. De sele vgl. den obigen Art. sowie "Der Kardinal Ximenez", Hotst. XVIII: Die spanische Inquisition u. Llorentes geringe Glaubwürdigkeit) und nach ihm Gams (Zur Gesch. der span. Staatsinauis., Regensb. 1878: Kirchengesch. v. Spanien III. 2 1879) u. a. beanstanden L. s Zuvertässigkeit auch bezüglich der quellenmäßigen Angaben. Hossinann Gesch. der Inquisicion,

1877) treten dafür ein. Der vollständige Tite! des Hauptwerkes lautet: Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu' au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces originales du conseil de la Suprème et de celles des tribunaux subalternes du Saint Office (übersett von A. Bellier). Dass. spanisch, Madrid (Paris) 1822.

Vielgenannter Rame ist geboren zu Schnecberg in Meissen den 4. April 1515 als Son eines Bergwerkinsvektors; seine Jugendzeit brachte er hauptsächlich in Leipzig an der Seite eines älteren Bruders, welcher Prosessor war, zu. In seinem 13. Jare Schüler, in seinem 20. Magister, studirte er Jurisprudenz und lehrte dieselbe die 1550. Auf mannigsachen Reisen, nach Löwen 1550, nach Paris 1551, nach Italien 1562, erweiterte er seinen Gesichtskreis und wurde zu Bologna Doktor der Rechte. Nachdem er zwischenhinein fünf Jare als fürstlicher Rat und Kanzler zu Meissen gestanden, wurde er 1563 durch Herzog Albrecht von Preußen als Mat und Prosessor der Jurisprudenz nach Königsberg berusen. Dort wirkte er bis 1580 und starb am 27. November 1585. Er war mehrerer Sprachen kundig, ein Freund der Wissenschaften, hervorragend durch seine Gelehrsams

teit, mehrere Male Rektor der Universität. Zeitlebens ist er unverheiratet geblies ben. Die von ihm selbst verfasste Grabschrift in der dortigen Hauptkirche lautet:

Expertus mundi vanas res esse nihilque, hic quoque nunc jaceo pulvis et umbra nihil. Sed qui de nihilo coelum terramque creavit, me cum carne mea non sinet esse nihil. Hac spe nil mortem feci, nihil omnia feci, nil nihili vermes posse nocere scio.

Wärend so der bescheidene Mann gar nichts aus sich selbst machte, ist sein Rame dennoch auf Jarhunderte ein bekannter und berühmter geworden. Nicht durch seine Fachwissenschaft; auch seine sonstigen poetischen Nebenbeschäftigungen haben kaum eine Spur hinterlassen. Dagegen ist desto mehr in die Geschichte einsgetreten: "Der Psalter deß Königlichen Propheten Dauids, In deutsche rehmen verstendiglich und deutlich gebracht, mit vorgehender anzeigung der rehmen

weise, auch eines jeden Psalmes Inhalt".

In der Widmung an den Herzog Albrecht von Preußen erzält Lobwasser schon am 15. Febr. 1565, wie er zu seiner Kurzweil begonnen habe, den französischen Psalter mit gleichen Versen in das Deutsche zu zwingen. Das sei ihm nach seinem Bedünken nicht übel geglückt, die Zeitumstände, zumal eine Pestzeit, haben ihm Muße gewärt, ein ebler Franzose Jakob Gautier habe ihn aufgemun= tert, und so sei der inzwischen vollständig erschienene Psalter auch vollständig ins Deutsche verarbeitet worden. Das Buch erschien jedoch erst 1573 zu Leipzig mit einer Zuschrist an Albrechts Son, Herzog Albrecht Friedrich. Freund und Feind stimmten darin zusammen, dass es nur eine mittelmäßige Leistung sei; und Freund und Feind sahen sofort das Buch auf einem Siegesgang durch die deutschrefor= mirten Gemeinden begriffen, der hinter dem Erfolg des Hugenottenpfalters selbst nicht so weit zurückstand. Wärend man von dem letzteren allerdings gegen 1400 Auflagen zält, besitt doch auch von Lobwasser eine einzige Bibliothek wie die Stuttgarter (öffentliche) gegen 60 Auflagen, worunter die Ed. princeps. Beinahe 200 Jare lang herrschte Lobwasser unumschränkt, und bis auf diesen Tag ist er noch nicht gänzlich veraltet.

Die Arbeit Lobwassers beschränkt sich auf die Widergabe der 150 Psalmen; nur die 10 Gebote und der Gesang Simeons schließen sich an. Dagegen steht über jedem Psalm eine kurze Summarie und schließt jeder mit einem Gebet, letzteres die Übersetung der oraisons von dem gelehrten und beredten Prediger zu Rouen, Augustin Marlorat. Alles auch hier ganz das Nachbild des französischen Psalters. Lobwassers Arbeit ist ein möglichst getreuer Abklatsch desselben und teilt wol auch gewisse Vorzüge mit dem Original. Allein wenn schon dieses vielzsach oberstächlich dahin geht und matte unpoetische Stellen enthält, so ist das bei Lobwasser noch mehr der Fall. Seinen Erfolg verdankte er den französischen Melodieen, denn "one das wären es gleich als tote Gesäng, die das Herz wenig

beweaten".

Die Polemik gegen die Lobwasserschen Psalmen von seiten einzelner Resormirten, wie des poeta laureatus Paul Schede, genannt Melissus, noch mehr von seite der Lutheraner, konnte den Siegeslauf derselben nicht aufhalten. Einzelne Melodieen, wie von Psalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, selbst manches Psalmslied (20, 42, 91), ja der ganze Psalter Lobwassers drangen in die lutherischen

Gemeinden, z. B. in Elbing bis 1655, ein.

Interessant ist es, Lobwasser auf seiner Ban auf resormirtem Gebiete zu begleiten, wie er z. B. 1603—1626 in Bern, 1605—1636 in Zürich, 1606 in Basel, 1617 in Schafshausen, 1618 in Appenzell, 1619—1627 in St. Gallen, noch bälder in den deutschen Ländern Aufnahme gefunden hat. Der Höhepunkt seines Einstusses stellt sich one Zweisel in der Tatsache dar, dass er selbst wider als Original behandelt wurde. Die Goudimelschen Sätze bei Lobwasser nahm Landgraf Moriz von Hessen und bearbeitete sie nach seinen strengeren musikalisichen Anschauungen 1608, seine Tochter übersetzte den Text ins Italienische. Wan vergleiche die weiteren musikalischen Bearbeitungen des Lobwasserschen Satzes durch

Crüger in Berlin 1656 und Sultberger in Bern 1675; insbesondere die Berlegung der Melodie in den Diskant durch Samuel Marschall in Basel 1606; dann die Übersetzungen Lobwassers ins Lateinische von Andreas Spethe 1596, ins Dänische 1662, ins Italienische von Planta 1740, Casimir 1753, Nicolai 1762; in Graubündten sangen sie ihn in 3—4 Sprachen: italienisch, deutsch, rhätoromanisch, vgl. Wiezel 1661. — Aber bald begannen auch die Bersuche, Lobwasser zu verbessern und schließlich zu verdrängen. Das 18. Jarhundert leistete hierin Bedeutendes. Wir füren nur einzelnes an. In Zürich trat das Andern ein durch Hardmeyer 1701, Holzhalb 1704, Ziegler 1763 und Wolf 1787; in Basel durch Spreng 1741, in Biel durch Wildermett 1747, in Niedersachsen durch Wolleb 1751, in Cöthen 1764, in Bern durch Stapfer 1775, in Jülich-Cleve = Berg durch Jorissen 1798, dessen Arbeit, wenn auch bedeutend geändert, noch im Gebrauch ist. Oft war die Verbesserungsarbeit nicht viel glänzender, vielleicht noch schwächer als der originale Lobwasser; hie und da sangen sie auch zwei Bearbeitungen in demselben Gottesbienst — in Basel sang das Bolt den Lobwasser, die Aristokratie den Spreng —; das gemeinsame Band war dann die Endlich wurde der Anhang am Psalter Lobwassers, den man aus den deutschen, vielfach lutherischen Liedern schon ziemlich frühe aufgenommen hatte, immer größer und schwerer, bis zulett der Anhang den Psalter verschlang und Gesangbücher aufkamen, in welchen nur einzelne Psalmen sich erhalten haben. Damit war die Tradition des 16. Jarhunderts auch in den reformirten Landen wider aufgenommen: Psalmen und geistliche Lieder vertreten in gleicher Berechtigung den Liederschat auch der reformirten Kirchen.

So ist Lobwassers Psalter eine durch zwei Jarhunderte hindurchgehende Episode der reformirten Hunnologie: im Ansang eine poetisch und musikalisch verstenstliche Arbeit; im Fortgang ein Alleinherrscher auf dem liturgischen Gebiet, durch welchen die Ader selbständiger Produktion über die Waßen unterbunden wurde; jest nur noch eine Reliquie, von der eine bleibende Bedeutung nur daß

ansprechen darf, was sie aus fremdem Lande geholt: die Melodie.

Duellen: Melchioris Adami vitas germanicorum jureconsultorum etc., Heidelberg 1620, S. 267 ff. (woraus Freheri theatrum virorum erud. clar. Norib. 1688, S. 896 ff. wo sich nichts neues, aber Lobwassers Bildnis sindet), nach dem gedruckten Netrolog, Königsberg 1585; E. Höpfner, Resormbestrebungen auf dem Gebiet der deutschen Dichtung des 16. und 17. Jahrh., Programm des R. Wilhelms-Shmu., Berlin 1866; Koch, Geschichte des Kirchenlieds, U. Band 1867; Riggenbach, Der Kirchengesang in Basel 1870; Felix Bovet, Histoire du Psautier des Eglises resormées, Neuchatel-Paris 1872; Weber, Geschichte des Kirchengesangs in der deutsche ref. Schweiz seit der Resormation, Zürich 1876; O. Douen, Clément Marot et le Psautier huguenot, Paris 1878 f., 2 Bände.

Rigard Laurmann. Loci theologici ift ber burch Melanchthon eingefürte, von Bielen bis in das 17. Jarhundert beibehaltene Name für die Bearbeitungen der evangelischen Dogmatik. Melanchthon schloss sich bei der Wal desselben an den klassischen Sprachgebrauch an, welcher mit dem Worte loci die Grundwarheiten und Grundbegriffe bezeichnet, von denen man in den verschiedenen Disziplinen ausgeht und welche zusammen den Inbegriff derselben bilden. Hatte jeder einzelne zu erörs ternde Gegenstand seinen besonderen locus, so treten die loci communes ein, so bald eine Sache im allgemeinen behandelt wird. Cic. Top. c. 2; Orat. III, 27. Melanchthon hielt für notwendig, auch für die Theologie solche loci aufzustellen, "e quibus rerum summa pendeat, ut quorsum dirigenda sint studia intelligatur"; Loci communes rerum theologicarum s. hypotyposes theologicae, 1521. "Prodest in doctrina christ. ordine colligere praecipuos locos ut intelligi possit, quid in summa profiteatur doctrina christiana, quid ad eam pertineat, quid non pertineat". Loci communes, 1533, init. Da aber nach reformatorischem Prinzip von vornherein die hl. Schrift als Quelle und Norm der Heilswarheit galt, so berstand sich von selbst, dass die loci communes theologici keine andere sein konnten, als die der Scriptura 8., weshalb benn auch Melanchthon sich in der ersten

Ausgabe der Loci hauptsächlich an den Kömerbrief anschloss, bei dessen Auslegung er "communissimos rerum theologicarum locos" zusammengestellt hatte, wogegen er in der zweiten Bearbeitung von 1533 den Kreis derselben erweiterte und der historischen Ordnung folgte, eine Ordnung, die er im wesentlichen in allen weis teren Bearbeitungen beibehielt. Der entschiedene Fortschritt im Vergleich mit der bisherigen scholaftischen Behandlung der Dogmatik war dabei, wie Melanchthon in der Einleitung der zweiten Bearbeitung auseinandersett, eben dies unmittel= bare Zurückgehen auf die Schrift, im Gegensatz zu den allgemein verbreiteten Sen= tenzen des Petr. Lombardus "qui ita recitat dogmata ut nec muniat lectorem scripturae testimoniis nec de summa scripturae disputet". Und da die Schrift nach protestantischem Prinzip wider Gemeingut aller sein sollte, so war es auch bei den locis theol. zulett nicht eigentlich um eine streng wissenschaftliche und ge= lehrte Arbeit zu tun, sondern um das, was dem einfachen Chriften zur Seligkeit zu wissen not schien, weshalb sie auch erst von Spalatin (1521), dann von J. Jonas (1536), endlich (1542) von Melanchthon selbst deutsch herausgegeben und als "Hauptartikel und fürnehmste Punkte der ganzen h. Schrift", als "fürnemste" ober "Hauptartikel chriftlicher Lehre" bezeichnet wurden. Wie jedoch schon Me= lanchthon diesen Standpunkt in der dritten Periode seiner Loci (1543—1559) weniger streng festhielt, sondern sich immer mehr einer der scholastischen ver= wandten Behandlung der Sachen zuneigte, so war es in noch höherem Grade bei benen der Fall, welche sich mit ihren Locis theologicis teils, wie Abdias Prä= torius (Schulze) (Wittenb. 1569) und Viktorin Strigel (ed. Pezel, Neust. a. b. H. 1581 f.) eng an ihn anschlossen, teils, wie später Mart. Chemnit (ed. Pol. Lyser, Frankf. a. M. 1591 u. ö.) und Hafenreffer (Tüb. 1600) von ihm entfernten, bis Leonh. Hutter (Wittenb. 1619) zu ihm in einen entschiedenen Gegensatz trat, ein Gegensatz, welcher in Joh. Gerhards berühmten Locis theol. (Jena 1610 ff.) wi= ber gemildert, bei Abr. Calov (Systema locor. th., Wittenb. 1655 ff.) nur um so mehr geschärft erscheint. Seitdem verschwindet der Name Loci theol. als Bezeichnung der Disziplin aus der lutherischen Dogmatik. Unter den Reformirten haben ihn Wfg. Musculus (Basel 1560), Pet. Marthr (London 1576), J. Maccob (Franeker 1639) und Dan. Chamier (Genf 1653) adoptirt.

Bgl. Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik, I, 1854; Heppe, Dogmatik des deutsschen Protestantismus im 16. Jahrh., I, 1857; E. Schwarz, Melanchthons Hpspotyposen, sowie dessen Loci nach ihrer weiteren Entwicklung, Studien und Kristiken, 1855, I, und 1857, II; Frank, Geschichte der protestant. Theologie 1862, I. Edwarz.

**Lobenstein,** Jodokus von, geb. 1620 in Delsst in Holland, gest. 1677 als Prediger in Utrecht, war der Urheber einer Resormation des Lebens und der Sitte oder der Erneuerer des christlichen Lebens in der niederländischen und deutschen resormirten Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, was dald nach ihm in der deutschen evangelisch lutherischen Kirche Spener geworden ist. Und wie von Spener die Pietisten, so stammen von Lodenstein die sogenannten "Losdensteiner" oder "Feinen" und "Ernstigen", die sich von dem äußeren kirchlichen Leben zurücksielten, one sich doch eigentlich zu separiren, wärend die aus überstiebener Frömmigkeit von der großen Kirche sich gänzlich absondernden Separasisten sich an seinen Zeits und Gesinnungsgenossen Labadie angeschlossen haben J. d. Art. oben S. 357).

Lodenstein ward ein treuer Schüler der beiden bedeutendsten Theologen seiner Zeit und Heimat: des orthodoxen Wystikers Boetius in Utrecht, und dann des jeterodoxen Exegeten Coccejus sowie des frommen Amesius in Francker, er erbte von diesen beiden Gegnern eine ebenso große Liebe zur inwendigen Herzenstheosogie als einen hohen Ernst im christlichen Leben und Wandel. Zu seiner Zeit jatten die sieben vereinigten Provinzen der Niederlande (Holland) in jeder Beziehung ihre höchste Blüte erreicht, waren dadurch aber auch in Weltlichkeit und Üppigkeit versunken und es hatte demnach auch die reformirte Volkskirche von hrem alten heiligen Ernst und Eiser im Leben und in der Zucht bedeutend nachsgelassen. Darum zeugte Lodenstein, welcher schon 1644 Prediger in Boetemer in

Holland und dann 1650 in Sluys in Flandern und 1652 in Utrecht geworden war, in Gemeinschaft mit seinem Kollegen van der Bogaart, "Donnerskinder" genannt, mit rücksichtslosem Ernste gegen das ausgeartete "weltlich gewordene, verstallene Christentum", und verlangte, daß "das desormirte Christentum", von welchem der Geist gewichen und nur die Form geblieben sei, durch eine Fortsetung der Resormation auß neue resormirt werde. Besonders gewaltig erhob er seine Stimme, nachdem sein Baterland durch den Einfall Ludwig XIV. 1672 an den Rand des Verderbens geraten war, und diese Heinschung des Herrn, sowie dessen wunderbare Errettung das Herz des Bolles erweicht und für die Predigt der Buße und der Besehrung empfänglich gemacht hatte. Seiner ernstlichen Bußprezdigt entsprach durchaus sein eigener erbaulicher Wandel in einem einsamen, ehes losen, enthaltsamen und entsagungsvollen Leben, wonach er nicht nur freudig seine Habe, sondern auch, als Geißel der Franzosen sür Bezalung der Brandschatzung, in Rees am Niederrhein seine Person sür sein Volt und seine Gemeinde aufsopserte.

Weil er mit Recht mehr Gewicht auf das reine Leben, als auf die reine Lehre legte, so konnte ihm auch nicht das bloß äußerliche Bekenntnis des rechten Glaubens bei den Tauf= und Abendmalsgenossen genügen, deren Leben nur zu offenbar ihrem Bekenntnisse widersprach. Darum fülte er sich in seinem Bewissen gedrungen, das reformirte Taufformular: "Bekennet ihr, dass diese Kinder in Chrifto geheiligt sind?" und "als Gottes Kinder und als Glieder seiner Kirche" getauft werden, bei den Kindern "der unheiligsten Menschen" u. s. w. in: werden abzuändern, und sich — da er nicht wie Labadie eine im Grunde nur feige und selbstfüchtige Separation der waren Christen von den bloßen Namenchristen billigen konnte, aber auch nicht die Berantwortung des unwürdigen Genusses des Leibes und Blutes bei Unbekehrten übernehmen wollte — seit 1665 seinerseits der Austeilung des heiligen Abendmals zu enthalten und bei diesem seierlichen Gelübde unerschütterlich zu beharren, obschon er badurch in Gefar geriet, sein Amt zu verlieren. Natürlicherweise machte dieser Schritt das größte Aufschen und bewirkte die Enthaltung vieler der ernstesten und gewissenhaftesten Christen ("Lodensteiner") vom heiligen Abendmale, one dass sie sich darum, wie die Labadisten, von der kirchlichen Gemeinschaft selbst trennten. Wo dagegen wie in Duisburg dem Prediger Copper und in Baerl dem Nethenus — diese Enthaltung von der Abendmalsausteilung nicht gestattet wurde und werden konnte, da gingen diese Prediger natürlicherweise zu den entschiedeneren Labadisten über. Lodenstein wirkte auf seine in ganz Niederland und am Niederrhein verbreitete Partei nicht nur durch seine gewaltigen mündlichen Predigten, sondern auch durch deren Druck ("Verfallenes Christentum", von Tersteegens Freund und Lehrer J. Hof mann herausgegeben, und "Reformationsspiegel" — auch in Arnolds Kirchen- und Neterhistoric), sowie auch durch seine herrlichen religiösen und patriotischen Lieder, Uitspanningen genannt, 1676 zuerst und seitdem unzälige Male erschienen. Er ist der Verfasser des herrlichen — von Crasselius in Dusseldorf übersetten und dann von G. Arnold weiter bekannt gemachten — Liedes: Heiligster Jesu, Heiligungsquelle, sowie des von Tersteegen übersetzen Liedes: Gott der From men, was ich in meinem — nach dem Vorgange von Reiz in der Historie der Widergeborenen IV, 23-43 entworfenen Lebensabrisse Lodensteins (Gesch. des christlichen Lebens II, 160—180) mitgeteilt habe — wo auch die anderweitigen Duellen und Schriften verzeichnet sind. Seit lange und noch immer steht ber 1677 leicht und selig hinübergegangene Lobenstein in der niederländischen Kirche in gesegnetem Andenken — denn "er war ein lebendiges Bild einer ungefärbten Gottseligkeit, ein Zierrath der Kirchen Gottes, ein Pflanzer so vieler guter Ubungen, ein Kämpfer im Gebet, ein wunderbar begabter Prediger, ein kluger und beständiger Held im Glauben gewesen".

Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der resormirten Kirche, 1879, S. 185 ff.; Ritschel, Geschichte des Pietismus, 1880, I, S. 152 ff.

Böhe 711

Bobe, Johann Konrad Bilbelm, gehört unter benen, welche in biefem Jarhundert auf praktischem Gebiet schöpferisch gewirkt haben, zu den geiftig bestendsten und vielseitigken; sein Rame ist in die Geschichte der lutherischen Riche Baperns, Deutschlands, Amerikas, die Geschichte der inneren Mission uns ferer Tage, Die Bejchichte driftlicher Barmberzigfeit überhaupt tief verflochten. Whe ift am 21. Februar 1808 in Gurth, ber Rachbarftadt Rurnberge, geboren; er ftammt ans einem driftlich frommen Burgerhaufe Lobe ift benen beigugalen, bie aus ber Tanfgnade nicht gefallen find, beren Leben durch die ichweren Begenfage bon Glaube und Unglaube, überhaupt burch ernftere Berirrungen nicht findurchging. Sein Weg war möglichft geradling; auch ber Zweifel hat ihn faum berurt. Die harmome feiner Lebensentwicklung zeigt fich auch in ber fruhen wie weisigeuden Anfundigung feines fünftigen Lebensberufs; bem Rinde Spener bergleichbar hat auch Lohe schon als Rind ben Rindern bes Hauses gepredigt; nirgends hin jog es ben Anaben ftarter als in ben Chor ber Stadtfirche gur andachtigen Betrachtung ber Abendmalsfeier. Aber auch der Bug zur Einfamkeit, zur Geschiedenheit von andern und vom gewönlichen machte fich bereits fruhe geltend. Die Schule war Luhe brudend; die Flachheit bes bamaligen Religions: und Konfirmandenunterrichts ftieß ihn ab. Um fo bedeutsamer für ihn wurde der Gymnasialunterricht in Nurnberg unter dem damaligen Reftor C. L Roth. Roth trat Lohe sehr nahe; er wurde ihm, wie Lohe selbst jagt, ein Johannes der Taufer, er fer ihm Dant ichuldig bis ins emige Leben. Lobe frente fich tief innerlich, als er Roths Liebe zur Religion warnahm. Die alten Alaffifer, Zacitus etwa ausgenommen, sprachen ihn weniger an; bagegen lebte er sich in Die beutsche Dichterwelt ein. Eine Beile war Lobe in einer eigentumlichen sentimental romantischen Stimmung, welcher er in hochpoetischen Ergussen einen ergreisenden Ausdruck in seinem Tagebuch gab. Auch jest sehlte übrigens ein religiöser Grundton nicht, der im Preise des Erlösers sich lund gab. Schon damals war

Lohe fur das Umt ber Rirche begeiftert.

Im Jare 1826 bezog Löhe jum Studium der Theologie die Universität Erlangen. hatte bas Christentum Lube ichon immer erjafst, fo erfafste er es jest in unbedingter personlichster Hingebung. Es geschah dies vorzugsweise unter dem Emflufs bes reformirten Pfarrers und Projeffors Brafft, beffen Bilb in ber Seele Löhes nie verblich. Lohe ichrieb über ibn an feine Schwefter: "Du haft ihn felbft einmal geschen und ben Dann in ihm gefunden. Diesen Mann bente bir nun von innerem Beful fo ubermannt, bafs er bas Saupt auf bem Ratheber beugen mufste und laut einige Sekunden schluchzte — welch eine Einleitung in ein Kolstegium! So hat wol noch keiner gelesen". Dit der christlichen Erwedung verband fich bei Lühe wie von felbst ber Bewinn sicherer luthericher Uberzeugung. 3m Jare 1836 ichrieb Löhe an Huschte: "Obwol bei Gottes Wort aufgezogen, bon Gottes Onabe nie verlaffen, bante ich boch, menfchlich gu reben, mein geiftliches Ecben einem reformirten Lehrer, Beren Brofeffor Arafft in Erlangen. Eben berfelbe, bem ich annoch in herzlicher Liebe anhange, hat, one es zu wissen, meine Liebe zur lutherischen Nirche groß gezogen, da ich sie bon Nindesbeinen an in mir trug". Die Grundlage femer lutherischen Richtung wor die Tradition feiner frankischen heimat, Die im Beifte des elterlichen Baufes fich fpiegelte. Diefe marb belebt durch das ermedende Wort eines reformirten Lehrers, ber eine fehr irenifche Stellung gur lutherischen Rirche einnahm. hiezu tam ale brittes die Beichaftigung mit ber Lehre ber lutherischen Rirche. Lobe erzalt uns in ben firchlichen Briefen (paftoraltheologische Blatter von Bilmar 1861, II. Band, G. 109 f.), er fer in ber bamaligen Entwicklungsperiode boch erfreut gewesen uber ben Jund der Hollagichen Dogmatif; bon da fei er zu den Symbolen der lutherischen Rirche gefurt worden; er habe aber die positive Lehre, die ihn fo fehr befriedigte, nicht felbst ans der Schrift gefunden: "Die Tradition war mir eher flar als die Schrift, bas Licht ber Kirche leitete mich zum Brunnen der Warheit". Erft fpater fand Löhe in tieferem Studium der hl. Schrift, daß "die symbolischen Entscheidungen der lutherischen Kirche dieser entsprachen". Es ist jedensalls merkwürdig, dass die nächsten Jupulse sur Löhes gesammte christlich tirchliche Lebensrichtung die landeskirchliche Tradition und das Wort eines reformirten Lehrers bildeten. Im Sommersemester 1828 weilte Löhe in Berlin; von tieserem theologischen Einfluss war dieser Aufenthalt nicht, wie denn überhaupt die Würdigung der Theologie nach ihrer spezifischen Bedeutung für die jeweilige Gegenwart nicht Löhes Sache Dagegen zogen ihn die damaligen bedeutenden Prediger Berlins, Schleier: macher nicht ausgeschlossen, sehr an; von besonderem Wert war ihm das homiles tische Seminar von Strauß. Nach der im Jare 1830 bestandenen theologischen Prüfung, bei welcher seine originelle, geiftgesalbte Predigt bereits Aufsehen gemacht hatte, kam bei dem damaligen Überfluss an Kandidaten für Löhe zunächst eine Zeit peinlichsten Wartens, in der er sich damit tröstete, daß er einmal auf Tob und Leben predigen werde. Bereits im folgenden Jare brach für ihn als Privatvikar in Kirchenlamit in Oberfranken die Zeit einer reichgesegneten pastoralen Wirksamkeit an. Sie fiel in die schöne Periode geiftlicher Erweckung, welche auch für Bayern längst angebrochen war. Eine gewaltige Bewegung ging von ihm aus; von weither strömte ihm das Volk zu. Neben unermüdlicher amtlicher Tätigkeit in Kirche und Schule ging damals schon, vorbildlich für später, die nachhaltigste Arbeit der Sammlung der Gläubigen in der Gemeinde zum Dienst an ihr einher. Gleich anfangs wurde Löhe in seiner Tätigkeit etwas beunruhigt; zwei Jare konnte er aber, wie er selbst berichtet, im vollen Frieden wirken, bis der Widerwille nicht der Gemeinde, sondern des dortigen Landrichters gegen ihn losbrach. Statliche und kirchliche Bureaukratie wirkten zusammen, um ihn von einer Stätte, wo er nach eigener Außerung die schönste Beit seines Lebens verbracht, zu entfernen. Der Dekan von Wunfiedel, von allem geistlichen Berständs nis verlassen, lobte Löhe nach den verschiedensten Seiten, entdeckte aber bei ihm "ausschweifenden Mystizismus"; der Landrichter meinte, Löhe eigne sich vorzüglich zu einem Missionar, wolle aber die Stelle eines solchen in der Heimat übernehmen; das Konsistorium in Bayreuth gab nach und enthob ihn seiner Bikariats stelle, jedoch nicht unter dem Titel einer Strafversetzung. Das Berfaren gegen Löhe war dadurch erleichtert, dass die Sache der sogenannten Konventikel noch nicht geregelt war. Die Angelegenheit gelangte bis an das Ministerium, und das Oberkonsistorium, in dem immer schon ein entschieden kirchlicher Geist waltete, fand Gelegenheit, sich Löhes kräftigst anzunehmen. Seine Außerung ist höchst de rakteristisch; es meinte, eine Polizeibehörde, welche nicht bloß die physischen, sondern auch die höheren Bedürfnisse und Bestimmungen des Menschen zu begreifen und zu würdigen verstehe, werde den außeramtlichen Bemühungen Löhes ihren Beisall nicht versagen; Löhe zu einem Mystiker zu stempeln, könne nur vermoge einer waren Sprachverwirrung geschehen; ebensowenig könne von Sektirerei gesprochen werden, Löhe sei gerade der eifrigste Apologet der Kirchenlehre, ein Gegner aller Neologen und Sektirer. In England habe jüngst ein Parlamentsglied sich dahin geäußert, er halte es für monströs, dass die Leute sich zu jedem weltlichen Awecke, in welcher Zal sie nur wollten, versammeln dürften, wärend eine Versammlung von mehr als zwanzig Personen zum Zwecke der Gottesverehrung eine Gesetzerletzung sein solle; dem Landgerichte Kirchenlamit sei diese Resterion nicht gekommen: "überhaupt lehrt die Geschichte der Separatisten, dass kirch licher Separatismus und Sektirerei, welche hier besorgt werden wollen, am allerwenigsten durch die Einmischung weltlicher Behörden verhütet werden. Gewaltsame Schritte schaden der Religiosität und gleichen dem Diensteifer des Bären, welcher, um die Fliege auf der Stirne des Freundes zu töten, diese mit einem Felsstück zerschmettert". Das Verfaren der untern Kirchenbehörden wurde gemissbilligt; rückgängig ließ sich aber die Sache nicht wol machen, auch deshalb nicht, weil der Landrichter durch eine anzügliche Stelle in einer von Löhe gehaltenen Königs predigt sich persönlich verlett sah. Löhe hat aber schon damals zur Besserung der kirchlichen Zustände insofern beigetragen, als infolge der erwänten Hergänge die Angelegenheit der außerordentlichen Erbauungsstunden allmählich ihrer siche ren Regelung entgegengefürt wurde.

Besonders der Präsident des Oberkonsistoriums, der Bruder des Nürnberger Rektors, Friedrich von Roth, hat von da Löhe Liebe und Wertschätzung zugewens 25be 713

Böhe wurde alsbald reich entschäbigt; er wurde Piarrverweser bei St. Ügizidien in Nürnberg. Sein dortiger Ausenthalt ist one Zweisel die Periode seiner glänzendsten und machtigiten Wirksamleit auf der Kanzel; Lohes Predigtgabe entstatete sich in ihrer ganzen Fille und sam den höheren und niederen Ständen in gleicher Weise zu gute. Die bedeutendsten Manner, Rektor Roth, Burgermeister Weitel und andere schlossen sich an den jugendlichen Vikar an und nahmen auch an seinen Bibelstunden teil. Einmal besuchten Gymnasiasten eine der Predigten Löhes, um sie ihrer Kritik zu unterziehen; sie wurden von ihrer Macht ties getrossen und gingen nach dem Gottesdienst lautlos auseinander. Wie ein Prophet strafte Löhe die Sünde one Ansehen der Verson; der Stadtmagistrat trug deshald aus Abberusung Löhes an; das Avnisstorium Ausbach wies dieses Aussinnen aber als vollig kompetenzwidzig mit aller Entschiedenheit zuruck; auch der Dekan S., obwot er der alteren Schule angehörte, nahm sich Löhes mit väterlichem Wolzwollen an.

Mis Lohes Beit in Rurnberg ju Ende ging, am 30. Marg 1835, fcbrieb ber damalige Projeffor und Ephorus Dr. Sofling an ben Brafidenten von Roth: "Bon gang befonders wichtigem Einflufs auf die Studierenben murbe es fein, wenn es miglich ware, an die hiefige Stadtfirche einen lutherischen Prediger wie Lobe gu bringen. Davon verspräche ich mir fur die praktische Bildung der jungen Theoslogen mehr als von allem, was sonit geschehen tann. Er hat gestern hier geprestigt und ich muß sagen, das ich noch keinen solchen Prediger gehört habe. Das hiefige Mirchentum ist so versallen, dass es gewis nur ein so eminent begabter Brediger wider heben tann". Diesen Brief fandte Roth an den Borstand des Konsistoriums in Ansbach mit der Bemerkung, das ihm die Außerung Göslings über den Nandidaten Lohe sehr beachtenswert erscheine. Das Konsistorium befrimmte Lohe jum Bifar Grafite, ber bamale leidend mar; biefer hatte aber bereits eine andere Aushilfe angenommen. Es schlug ihn bann fur eine Repeten-tenftelle vor, wobei ihm eine bestimmte Bal von Prebigten übertragen werben follte. Die Erledigung einer folden Stelle verzögerte fich aber. Go mufste Lohe noch von Ort zu Ort als Bfarrverwefer mandern, bis er burch eine eigentumliche Berfettung von Umftanben im Jare 1837 als Bfarrer in Reuenbettelbau fajt wiber feine eigene innerfte Intention angestellt murbe. Richt tot mochte ich in Diefem Refte liegen, rief Lohe aus, als er einmal als Pfarrvermefer von Mertendorf Renendettelsau betreten hatte, und boch ift Renendettelsau ihm eine liebe Beimat, auch die Beimat femer teuerften Ibeale geworben. Er fand fpater ben Ort, den andere von allen Reigen ber Ratur verlaffen fanden, icon, obwol er einige der herrlichften Begenden der Erbe gesehen hatte, und wuiste in bas bortige Leben einen reichen Grang geschichtlicher Erinnerungen, an welchen es ber gangen Gegend nicht fehlt, ju verweben. Lobe eignete bie Babe liebenswirdigfter, man möchte fagen, Gothescher Idealifirung. Man hat ce bisweilen tragifch gefunden, dass eine fo außerordentliche Kraft in folche Einsamkeit verichlagen erichien; Lohe ftrebte langere Beit selbst nach größerer Birtsamteit; viermal hat er sich um ftabtische Stellen gemeldet, es wurde ihm teine zu teil. Ehren wir auch hierinnen eine hobere provibenzielle Furung! Eine in fo hobem Dage felbftandig angelegte, jum herrschen berufene Natur wie die Lobes hatte fich faum ju einer Birtfamteit neben anderen geeignet. Berade an diefem einfamen, abgeschiebenen Orte follte Bobe feine ichopferifchen Rrafte in ftaunenswerter Beife gur Entfaltung bringen. Das geringe Dorf ift burch ihn eine Beruhmtheit geworden im Reiche Gottes; in eine großartige driftliche Rolonie, in eine Stadt auf bem Berge marb es burch Lohe umgewandelt, von ber bie fegnenden Stralen barmbergiger Liebe auf zwei Beltteile ausgegangen find.

Che es aber dazu kam, war ein schwerer äußerer und innerer Rampf zu kämpsen. Bam Jare 1848—1852 bewegte Löhe der Gedanke des Austritts aus der baperischen Laudeskirche mit einer Stärke, dass die Separation mehr denn einmal beschlossene Sache war; der Konslikt mit dem Kirchenregimente hatte zusletzt eine Höhe erreicht, dass an nichts anderes mehr zu denken war. Fragen wir, wie es hiezu gekommen, so ist zu erwidern, nicht durch die besonderen Gebrechen

714 Löhe

der bayerischen Landeskirche, so sehr wir diese nicht ableugnen oder mindern wollen, wenigstens durch diese nicht allein. Wir gestehen zu, dass sie nicht bloß an ben Schäben des Landeskirchentums überhaupt litt, sondern dass manches in ihrer Verfassung und ber kirchlichen Praxis nach der konfessionellen Seite sehr reforms bedürftig war; sie hatte sich aber früher als die meisten deutschen Landeskirchen durch ein glückliches Zusammenwirken verschiedener Potenzen der Herrschaft des Rationalismus entwunden; das lutherische Bekenntnis, welches rechtlich nie abrogirt worden war, war mehr und mehr zu tatsächlicher Geltung gelangt; ein Mann wie Scheibel hatte den lutherischen Charakter der bayerischen Landeskirche anerkannt; Ranke erzält in seinen Jugenberinnerungen, dass er bereits im Jare 1826 als Pfarrer von R. verpflichtet worden sei, die reine Lehre des göttlichen Wortes in Abereinstimmung mit den Bekenntnisschriften der ev.=luth. Kirche treu und einbringlich zu verkündigen; seit dem Jare 1841 war die ordinatorische Berpflich tung auf das Bekenntnis der Kirche förmlich eingefürt worden; Thomasius redet in seinem bekannten Werke: Das Wiebererwachen des ev. Lebens in der luther. Kirche Bayerns, von einer Erneuerung der luther. Kirche längst vor dem Jare 1848; die bayerischen Generalsynoden hatten vom Jare 1823 an, wo die erste abgehalten worden ift, eine immer entschiedenere kirchliche Physiognomie angenom Löhe hat im Jare 1837 selbst an Huschke geschrieben: "Für Verhältnisse, wie die unfrigen im bayerischen Baterland sind, bleibt freilich nichts übrig, als fich mit der Krone unserer Kirche, dem reinen Wort und Sakrament, zu begnügen Dass wir diese im schönsten Glanze tragen dürfen unverwehrt, hat mich erst berz-

lich getröstet 2c.".

Der Grund zum Kampf gegen die Landeskirche lag tiefer; er lag in dem Gegensatz gegen das Landeskirchentum überhaupt. Mit diesem war Löhe zersals len; es war der Konflikt zwischen Idee und Wirklichkeit, der ihm allenthalben in den faktischen Zuständen entgegentrat, unter welchem er unsäglich litt. Löhe hat tiefer als andere in die Schäden des Volkslebens und der Kirche geblickt; er war aber auch mehr als andere von der Herrlichkeit der Kirche erfüllt; es loderte in ihm eine heilige Flamme des Eifers für den Herrn und sein Haus; er kann noch dieser Seite an Männer wie Spener, dessen "herrliches Streben" Löhe pries, H. Müller, J. B. Andreä erinnern; die Sehnsucht nach bessern Zuständen war sein innerster Herzschlag. Als nun das Jar 1848 mit seinen Stürmen hereinbrach, fürchtete er nicht wie so viele den Zusammenbruch des alten Verhältnisses zwischen Kirche und Stat, sondern hoffte und wünschte ihn, weil er glaubte, daß über diesem Sturze das bessere Neue erblühen werde. Er war nicht bloß gegen das protestantische Landeskirchentum, sondern überhaupt gegen alles, was man Volks= und Statskirchentum nennt; er sprach oft von den verderbten Landes kirchen, er behauptet aber in seiner Schrift von der Barmherzigkeit, dass die Christenheit des 4., 5. und 6. Jarhunderts verderbter war als jett (S. 120), er war geneigt, in der kirchengeschichtlichen Entwicklung seit Konstantin und seit der Reformation einen Fehlgang der Kirche zu erkennen. Es hat sich in den de maligen Kämpfen wirklich um einen tiefen Prinzipienstreit, wie Thomasius in d. a. Schrift (S. 301) mit Recht sagt, um einen verschiedenen Begriff der Kirche gehandelt. Darum haben diese Kämpfe auch allgemeineres Interesse. Löhe faste das Wesen der Kirche als einer Gemeinschaft der Gläubigen allzusehr mit ihrer Erscheinung, mit beren sichtbarem Organismus in eins zusammen. "Wir sehnen uns", sagt er in seinem Vorschlag zur Vereinigung luth. Christen für apostolisches Leben vom Jare 1848, "nach einer warhaftigen Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche soll, so wünschen wir, nicht bloß ein Glaubensartikel sein, sondem ins Leben eintreten und erscheinen". In der Schrift: "Unsere kirchliche Lage", äußert er sich: "Ewig im ganzen, wechselnd in Betreff ber einzelnen Bestandteile, gebeiht die Kirche schwerlich recht, wenn nicht die Möglichkeit freiesten Ab- und Buzugs, ja die Notwendigkeit dieser Freiheit erkannt und zur Anerkennung go bracht wird"; im Jare 1848 schreibt er an C. v. Raumer: "Wenn die Kirche in unserer Zeit ist, was sie sein kann und zum Heile der Welt sein soll, so ift sie eine sehr kleine Minorität. Sie wird keine Macht, wenn sie nicht klein wird.

Löhe 715

Bas nicht intensiv ist, ist nicht extensiv". Im Korrespondenzblatt der Gesellschaft ir innere Mission nach dem Sinne der lutherischen Kirche, 1853, S. 111 ff. wird ehauptet, dass Christus die Sichtbarkeit der Kirche, wie sie im Alten Testament estanden, nicht hat aufheben, sondern über alle Bölker hat erstrecken, ein Reich dottes nicht bloß im Geist, sondern in der Warheit, wo Außeres dem Inneren ntspräche, wo durch den in den Gliedern waltenden Geist dieselben zu einem Leib usammengefügt würden, ein sichtbares Reich, eine Gemeinde der Heiligen hat stif= en wollen: "die Kirche ist eine sichtbare, eine äußere Gemeinschaft der durch einen Hauben und Bekenntnis verbundenen Kinder Gottes". Ferner lesen wir hier: So wie die Kirche Christi nicht one Amt besteht, so auch nicht one Kirchenregi= zent, weil dies wesentlich in dem von Christus gesetzten Amte begriffen ist. die Kirche barf als solche kein Regiment außer dem Amte dulden". Diese Worte tammen allerdings nicht von Löhe selbst her; sind aber seinen Gedanken unmit= elbar entnommen. Man wird nicht leugnen können, dass in diesem Kirchenbegriff onatistisch = individualistische Anschauungen mit einem leise romanisirenden Zuge ich berürten. Letteren haben Männer wie Hofmann und Höfling in Löhes Amts= egriff, wie er ihn in den Schriften "Aphorismen über die neutestamentlichen Imter und ihr Verhältnis zur Gemeinde (1849)" und "Kirche und Amt, neue Iphorismen (1851)" entwickelt hat, von Anfang gefunden.

Löhe hat nun in erster Linie auch durchaus eine kirchliche Neubildung im Begensatz zur Landeskirche, mit deren Bestand jene Anschauungen sich schlechterings nicht vertrugen, erstrebt. Der prinzielle Bruch mit dem Landeskirchentum rat allenthalben hervor, schon in der ersten, übrigens viel Treffendes enthaltenen **Schrift:** Borschlag 2c., wo die Separation nur als Frage der Zeit und schon jett 18 das eigentlich Berechtigte und Notwendige angesehen wird: "es ist war, dass 3 ba Bruch, Riss, Separation gabe, aber ists nicht doch immerhin das Weiseste mb Beste, sich auch räumlich zu scheiben, wenn inwendig doch alles zerrissen ist 6. 10)?" obwol später von einem Zuwarten so lange als möglich geredet wird. Rach den Aphorismen ist die bestehende Kirche eigentlich keine Kirche mehr. Löhe chreibt: "Wer um jeden Preis zusammenhalten will, was beisammen ist, sei es pleich wie es will, sei cs gleich nach des Herrn Beschlen zu verlassen ober zu mtfernen, der kann keinen Geschmack an diesen Aphorismen finden, die aus einer when Sehnsucht nach besseren Zuständen geschrieben sind und keineswegs die Beben scheuen, welche erfolgen mussten, wenn sich auf dem alten Bekenntnis eine kirche erheben sollte, die des Namens würdig und nicht von dem Meisten, was

se sein soll, wie die bisherige, das Gegenteil wäre (S. 139 f.)".

Auch die an die Generalspnode vom Jare 1849 gerichtete, mit 330 Unterichriften versehene Petition, in welcher Abtun des Summepiskopats, vollständige tonfessionelle Purifikation, strengste Verpflichtung auf das Bekenntnis 2c. gefordert wurde, ging von seiten Löhes im Grunde genommen von derselben Boraussetzung ous. Sie war mehr ein Ultimatum als ein Reformgesuch. Löhe schrieb damals: •34 hoffe von der Generalsnnode wenig — — wer die Petition unterschreibt, macht sich auf bas Außerste gefast und ist des Sinnes, im Verneinungsfall ber Bitten von der Landeskirche abzutreten — ich meinerseits finde die kirchlichen Zu= tände allenthalben faul, allenthalben brichts — ich meinesteils will, wenn die Beneralspnode sich wider gerechte Forderungen sträubt, tun, was, wie mir däm= nert, schon längst das Rechte gewesen wäre". In einem andern Brief schreibt ibe: "Die zufälligen Erfolge wärend der letten 15—18 Jare sind klein gegen ie Berwarlosung so vicler Tausende, an welcher wir keine Mitschuld tragen kön= Obwol nun die kirchlich Gesinntesten sonst und auch die meisten, welche ine Petition unterschrieben hatten, von dem Ergebnis der Synode nicht unberiedigt waren, Männer wie Thomasius, Höfling, der Reserent in der Zeitschrift: Protestantismus und Kirche" überaus anerkennend über sie urteilten, obwol un= tittelbar nach der Synode die strengsten Freunde Löhes und Löhe selbst auf den lustritt zunächst verzichteten, so ließ Löhe gleichwol, als die Verhandlungen ber innode veröffentlicht worden waren, die allerdings von manchem auf derselben orgekommenen Misston Zeugnis gaben, die Schrift: "Die baperische General=

716 Lähe

synobe vom Frühjar 1849 und das lutherische Bekenntnis" ausgehen. Sie entshielt die schärfte, vielsach unvillige Kritik einer Synobe, welche, um mit Hösling auf der Leipziger Konferenz des Jares 1849 zu reden, einen sehr bedeutenden Fortschritt gegen früher bekundete und nach Thomasius eine Reihe von Beschlüssen saste, die dem kirchlichen Bewuststein einen bestimmteren und volleren Ausdruckgeben sollten; diese Schrift lief in einen förmlichen Absagebrief an die Landesskirche aus.

Es sollte aber nicht zur Separation kommen. Löhe wollte austreten, aber er konnte nicht. Sein geschichtlicher Sinn, ein unaustilglicher Zug von Liebe und Pietät gegen das traditionelle Kirchentum, aus dem er selbst hervorgegangen war, und in dem er mehr wurzelte, als er sich selbst oft gestand, seine Rüchtern heit und Geistesflarheit, die ihn selbst wider misstrauisch machten in Bezug auf die Ausfürbarkeit seiner kirchlichen Ibeale, besondere äußere Fügungen haben es nicht dazu kommen lassen, obwol der Schritt mehr denn einmal innerlich bereits geschehen war. So oft man Löhe entgegen kam, nahm er selbst bereits getane Schritte wider zurück; gerade hiedurch ist sein Verfaren unendlich verschieden von dem fanatischen Separatismus unserer Tage, der seinem abstrakten Prinzip rück sichtslos nachgeht und vor keiner Folge zurückschreckt. Es war ein unendliches Schwanken in Löhes Tun,-aber auch stete Bereitschaft, auf Rat und Wolmeinen andrer einzugehen. Seine innersten Anschauungen forderten den Austritt, ruhige Erwägung für sich und mit andern legte immer wider den Versuch der Resorm nahe. Nachdem die Beleuchtung der Beschlüsse der Generalspnode erschienen, tom es zunächst zu einer Verhandlung zwischen Löhe einer=, Hofmann und Thomasins andererseits. Löhe zeigte sich sehr nachgiebig; die theologische Fakultät in Ev langen unterbreitete dem Oberkonsistorium, Löhes Sache bis zu einem gewissen Grad zu der ihren machend, Vorschläge, um wo möglich dem drohenden Riss be zubeugen; der Vermittlungsversuch fürte aber zu keinem Ziele, sondern endet mit gegenseitiger Entfremdung. Man wandte sich nun direkt an das Obertow sistorium, zunächst in Sachen des Bekenntnisses; man äußerte sich dankbar für de erfolgten Bescheid. Es wurde aber mit dieser Danksagung der Antrag auf volle Trennung der Kirchen= und Abendmalsgemeinschaft zwischen der lutherischen und reformirten Kirche, welch lettere in Bayern nur wenige Gemeinden umfast, ge-Auf diesen Punkt konzentrirte sich jett die ganze Bewegung; sie ergriff viele Gemeinden, das Kirchenregiment wurde mit Petitionen von Geistlichen, Kirchenvorständen und Gemeinden überflutet, obwol in den allermeisten Fällen von Annahme der Reformirten und Unirten zum h. Abendmale gar keine Rede sein konnte, da solche nicht vorhanden waren, und kein Geistlicher zu ihrer Annahme genötigt wurde. Man erklärte aber die sogenannte gemischte Abendmalsgemein schaft, die hie und da, namentlich in Diasporagemeinden vorkam, für den schwärzesten Fleck ber Landeskirche und unbedingt für Sünde; Gemeindeglieder enthielten sich um beswillen des Sakramentsgenusses, Geistliche baten um Stellvertretung bei der Administration; andere wurden von Gemeindegliedern befragt, was sie im Möglichkeitsfalle tun würden; es war eine schwere Zeit für die Landeskirche. Nach längerem Zögern antwortete das Kirchenregiment in einem überaus erwo genen Erlass vom 19. Sept. 1851, der auch auf Löhe seines Eindrucks nicht verfehlte; in ihm wurde der lutherische Charakter der bayerischen Landeskirche diess. b. Rheins, von den wenigen reformirten Gemeinden abgesehen, das Richtvorhandensein einer rechtlichen ober tatsächlichen Union mit Entschiedenheit behauptet und die vereinzelt stattfindende Abendmalsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformirten als ein durch unvermeidliche Verhältnisse hervorgerufener Notstand bezeichnet. Böllig befriedigt war man hiedurch aber nicht, man wollte radifale konfessionelle Scheidung nach allen Seiten. Wärend man aber seither stetig von einer Trennung von der Landeskirche gesprochen hatte, nahm Löhe gegen bas Kirchenregiment, scheinbar ganz unvermittelt, in Warheit aber von dem Rate auswärtiger Freunde bestimmt, plötlich insofern eine andere Stellung ein, als er mit seinen Freunden innerhalb der Kirche bleiben zu wollen erklärte, aber mit einer Art Protest, mit dem Vorbehalt, dass er diejenigen Geistlichen und Be2öhe 717

glieder nicht für lutherisch halten könne, welche irgendwie in gemischte malsgemeinschaft verwickelt seien. Nach der Meinung vieler, auch der in eitschrift: Protestantismus und Kirche, in welcher die obschwebenden Fragen nd fort mit großer Sicherheit und Schärfe verhandelt wurden, von Hofvertretenen, und namentlich nach ber Überzeugung des Kirchenregiments war ch aus der projektirten Separation von der Landeskirche eine Art Exkomition aller anders Denkenden von seiten einzelner Geistlichen der Landes= geworden, obwol Löhe dies von Anfang als Missverständnis bezeichnet Man blieb in der Landeskirche, weil man die Verbindung mit der eigenen nde als unlöslich bezeichnete, schien aber allerdings die anderen von sich n Grunde von der Kirche auszuschließen. Der Gegensatz zwischen Löhe und irchenregiment erhielt hiedurch die äußerste Zuspitzung. Das Oberkonsistos erwiderte die letzte Kundgebung mit der Aufforderung, dass die Unterzeich= r Landeskirche sich treu und gehorsam anschließen oder ihr Amt niederlegen Löhe und seine Freunde erklärten aber, letteres nicht tun zu können, ielten dabei ihren früher behaupteten Standpunkt fest; Löhe und einer seis reunde taten dies mit großer Mäßigung und nicht one wesentliche Milbe= der Sache. Löhe legte alles "in die Hände der gnädigen Obern". Man gab ss manches in dem früher gesagten zu boch und zu weit gegriffen sei; Auf= g der Kirchengemeinschaft und Bleibenwollen in der Landeskirche könnte als spruch erscheinen; man wolle sich dem bestehenden Kirchenregimente nicht ent-, man beabsichtige keine kirchenregimentliche Sonderung oder Sonderstellung, volle auf die in konfessionellen Dingen noch unentschiedenen Brüder warten. id man vorher von dem unlutherischen Verfaren der andern gesprochen, : man es jest nur "nicht warhaft lutherisch". Diese nähere Erläuterung beruhigen können. Das Kirchenregiment stellte aber einem abstrakten Prin-8 Recht der Kirche ebenso abstrakt gegenüber, und ging auf der einmal be= n Ban weiter. Der Mann, ber bie ganze Angelegenheit längere Zeit mit att, Umsicht und möglichstem Wolwollen für Löhe behandelt hatte, Dr. Boch, iehr und mehr zurück, andere Elemente machten sich geltend. Es erfolgte uspensionsbedrohung gegen Löhe und acht andere Geistliche, und dann, jeur mit einer Stimme Majorität, ber Suspensionsantrag. so stand die Landeskirche vor einem schweren Risse. Die wirkliche Suspenätte die wirkliche Separation one Zweisel nach sich gezogen. Die Kunde kaßnahmen gegen Löhe wirkte peinlich auch auf Geistliche, die ihm ferner 1; in Eingaben an das Kirchenregiment sprach man von dem unabsehbaren Leiner Separation. Es sollte aber auch jett nicht zu dieser kommen. Der önig Max II. hatte one Zweifel einen tieferen Einblick in die Lage der dem Hof überhaupt war die kirchliche Bewegung nicht fremd geblieben; Ludwig I. foll die Schrift Löhes: "Unsere kirchliche Lage", selbst gelesen ha= der regierende König war mit Harleß, dem er bereits als Kronprinz näher n war, auch nach bessen Wegzug von Bayern immer in Verbindung gebliew hatte das lebhafte Interesse, das Unrecht, das unter Abel an ihm beworden war, zu sünen. Man wuste, bass auch in weiteren Kreisen kein liches Vertrauen zu der damaligen Leitung des Oberkonsistoriums vorhan-So wurde am 29. Sept. 1852 Harleß an die Spite des letteren beund die Löhesche Frage erledigte sich dadurch von selbst, obwol erst unter . Juli 1853 beschieden wurde, dass ber Suspensionsantrag bis auf Beiteberuhen habe. Durch Harles wurde vor Allem eine reinliche und fried= sonderung der lutherischen und reformirten Kirche zu Stande gebracht; ein adiger lutherischer Kirchenkörper wurde geschaffen, neben welchem auch die irte Kirche erst zu ihrer vollen Selbständigkeit gelangte. Andere heilsame nen wurden sofort in Angriff genommen und allmählich burchgefürt. nd das unbedingte Vertrauen, das Harleß' Persönlichkeit genoss, wirkten zun, den Löheschen Kreis zu beruhigen. Es war ein großes Glück für die Kirche, dass ihr der schwere Riss erspart und eine Kraft wie die Löhes n blieb, aber auch ein unverkennbarer Segen für Löhe, dass er nicht in

718 Sihe

die Enge der Separation gedrängt wurde. Es war eine merkwürdige Z Löhe hatte sich mit dem Gedanken kirchlicher Reubildung im Gegensatz zw beskirchentum getragen, nun aber zur Neuorganisation und Kräftigung be destirche beigetragen. Er hatte sich unter anderem sehr stark gegen einen lischen Summepistopus, auch im Ramen des Bekenntnisses, erklärt, und bieses wirkte bahin, dass ihm das Berbleiben in der Landeskirche wesent leichtert wurde. Alle Wünsche Löhes wurden freilich nicht befriedigt, und es nicht werden; dies wäre dem Aufgeben der Landeskirche gleichgekommen der Bunkt, um deffen willen der Konflikt seinen Höhepunkt erreicht hatte, nicht ganz im Sinne Löhes bereinigt werden. Im Prinzip blieb Löhes C zum Landeskirchentum dieselbe. Als Harles schon eingetreten war, unt 18. Dez. 1852, schrieb er an die Separirten in Rassau und Baden: "B armen, krankenden, sterbenden, von den Massen der Welt gelämten und töteten Landeskirchen heutzutage nicht mehr können, das geht auf euch unl gleichen über". Der Austrittsgedanke tauchte noch einigemal auf, aber ni mit der Stärke wie früher. Einige Jare später schrieb einer der nächsten ? Löhes: "Dass Löhe eine Freikirche bilbe, davor darf niemand eine Angst das geht nicht mehr; es wäre schon früher schlecht genug gegangen und G

uns vor großem Jammer und Schaden behütet".

Man darf auch geradezu sagen, dass allein die Landeskirche Löhe Ra nicht bloß für die volle Entfaltung seiner Kräfte, sondern auch für eine tümliche Mannigfaltigkeit und einen oft auffallenden Wechsel seiner Anschai Löhe eignete nämlich bei aller tiefen, Chrfurcht gebietenden Ruhe seines! in Amt und Verkehr im Innersten eine große Beweglichkeit, ein Trieb, von andern, von besonderen Warnehmungen und Erfarungen zu lernen, au gewiffe Abhängigkeit von momentanen Eindrücken. Er blieb lutherischer ( anschauung treu; im einzelnen hat er aber seine Ansichten oft, bisweilen gerabe Gegenteil geändert. In seiner herrlichen Schrift über die Kirche Bücher von der Kirche, 1845), einem waren Loblied auf sie in schöner, erl Darftellung — sie wurde auch ins Englische übersett — vertrat Löhe die fl lutherische Orthodoxie. Die lutherische Kirche ist ihm die Kirche schlechth einem Sinne, wie es Joh. Gerhard kaum zugestanden hätte: "Die Refor ist vollendet in der Lehre, die Lehre und das Bekenntnis ist fertig". Stellung zur katholischen Kirche tritt burchaus ber altprotestantische Gegens-In der Schrift: Vorschlag zur Vereinigung 2c. S. 10 wird gerad hauptet, dass falsche Lehre nicht geringer anzuschlagen sei als sittenloser L Schon im Jare 1850 sprach aber Löhe von der Notwendigkeit der Fort mancher symbolischen Lehren, namentlich der vom Amte, nachdem seine Schüler in Amerika "im Fanatismus kirchlicher Meinungen und des Undwie Löhe selbst fagt, wegen seiner Anschauung vom kirchlichen Amt sich vi losgesagt hatten. Später geschah dies auch wegen des Chiliasmus, den Löhe verworfen, dann aber im Jare 1857 in einer gewaltigen Predigt über A 7—11 öffentlich verkündigt hatte. Ganz schön sagt Löhe in den kirchlichen fen, wie er von den Symbolen zur Schrift gekommen sei und gefunden hab die heil. Schrift reicher, tiefer, warer sei als die Symbole, und dass die daher nicht bloß auf den Lorbeeren der Bäter ruhen dürfe, sondern imme zu wachsen und völlig zu werden, alle Aufforderung und allen Anlass ha Schrift sei lichter und klarer, billiger und gerechter als das Wort der Me Löhe beklagt sich, dass manche mit den symbolischen Büchern Abgötterei 1 und unterscheidet ausbrücklich Bekenntnis und Theologie. Noch weiter ist nen das Korrespondenzblatt (1859, S. 23 ff., 29 ff., 37 ff.) gegangen. Hie "bas verhältnismäßig reinste Bekenntnis der göttlichen, seligmachenden 28 das Kleinod der lutherischen Kirche genannt und von einem Luthertum gesp bas die Warheit überall anerkennt, wo es sie findet, und Gerechtigkeit ü Milbe im Urteil über andere Konfessionen, das sich neben den Unterschiede ber vorhandenen Einigkeit, die über den Konfessionen steht, bewusst ift m selben von Herzen freut. Bu beklagen war es aber, dass diese freiere un

85he 719

:e Anschauung in Beurteilung der anderen Konfessionen fast nur der katholischen rche zugute kam und nach dieser Seite über das richtige Maß hinausfürte. Die Jare 1860 erschienenen "Rosenmonate heiliger Frauen" erregten das größte afsehen, zum teil auch unter den nächsten Freunden Löhes, und riefen schärfsten iberspruch zweier bedeutender lutherischer Theologen hervor. Löhe hat in die= n Werk, das im einzelnen Treffliches enthält, im ganzen eine in der Kirche früh ifgekommene Werk- und Entsagungslehre verherrlicht, welche mit protestantischer rundanschauung sich prinzipiell und auf die Dauer nicht verträgt. Man muss gen, dass Löhe eine Weile auch nach anderen Seiten, z. B. in der Frage über 3 Gelübbe der Chelosigkeit, auf einer bedenklichen Schneide einherging. Allein the wurzelte von früh an und stetig so tief und unerschüttert in der Lehre von r Rechtfertigung, dass von einer bewusten Hinneigung zur katholischen Kirche ine Rede sein konnte; er äußerte offen, dass die Katholiken seinen Übertritt er= arteten, dass er fast alle Tage von da Briefe in diesem Sinne erhalte, aber enso entschieden sagt er in den kirchlichen Briefen: "Ich habe keinen Umgang it Römischkatholischen, ich habe nie einer ihrer Lehren beigestimmt, ich bin gar in Anhänger des Papismus, ich habe keine einzige römisch=katholische Besonder= it zu der meinen gemacht, ich hange wie ehedem an den symbolischen Sätzen ab Lehren der lutherischen Kirche". Löhe wollte aber Unvereinbares mit ein= wer vereinigen; er versuchte, in einer Art Reformatismus, wie ihn B. E. Löher nach anderer Seite hin an den Pietisten tadelte, die reformatorischen Grund= te, denen er durchaus treu bleiben wollte, zu bereichern mit früh aufgekommenen hischen Anschauungen, die in ihrer weiteren Konsequenz gerade die Reformation mausgefordert hatten. Dass "Stimmung und Färbung seines Urteils" der rö= ische Kirche gegenüber anders geworden, gibt Löhe zu (vgl. auch die Borrede we Marthrologium vom Jare 1868), dies schloss aber nicht aus, dass er auf as schärfste gegen das neue Dogma sich aussprach. Leider hat nun aber Löhe 1 seinem: Gutachten in Sachen der Abendmalsgemeinschaft (1863) der reformir= m Rirche, die der lutherischen doch unendlich näher steht als die römische, gleiche Migkeit nicht zukommen lassen; er hat die sehr ungerechten Urteile Luthers in em kleinen Bekenntnis vom heil. Abendmal hier sich angeeignet und Tit. 3, 10 me weiteres auf Reformirte und Unirte angewendet. Gleichwol hat er auch in keer Schrift seiner früheren Ansicht über Abendmalsgemeinschaft im Grunde die bite abgebrochen und ist im einzelnen, wie tatsächlich vorliegt, noch zu weiteren konzessionen fortgegangen. Er hat in der Schweiz mit Reformirten brüderlich erkhrt, wie solche auch öfter längere Zeit in Neuendettelsau sich aushielten und uchher offen erklärt, er würde jedem gläubigen reformirten Pfarrer seine Kanzel uraumen.

In einer der schönsten Stellen in dem Buche von der Kirche hat Löhe ge-Mt: "Es ist alles zu hoffen, wenn das Wort und die Lehre walten. Darum or allem ums Wort lasst uns beten. Verfassung, Ordnung, Liturgie und Zucht dinen mangeln und bennoch Tausende selig werden, wenn nur das Wort da ist. lm Worte liegts gar. Wir können es nicht entbehren". Gewiss ist Löhe diesem kundsatz später nicht mehr ganz treu geblieben. Kirchliche Organisation war seine karke, er hat sic aber auch oft in einseitiger Weise geltend gemacht. Er hat auf ie Verfassung oft mehr in reformirter als lutherischer Weise Nachbruck gelegt, bon in der Petition an die Generalspnode vom Jare 1849 geschah letteres. Wir immen ferner ganz dem sel. Schubert bei, wenn er an Löhe schreibt: "Der Herr ut Sie berufen und erwält, dem unheiligen Beift unserer Zeit gegenüber ein erkündiger und Zeuge ber Himmelskräfte zu sein, die im Sakrament des Altars egen". Unzälige haben dies zu ihrem Segen erfaren. Aber leugnen läst sich cht, dass Lühe im Bergleich mit dem Gnabenmittel des Wortes, das er in dem i aller Einfachheit großartigen, von tief gesunden seelsorgerlichen Maximen zeunben Traktat: "Bon dem göttlichen Worte, als dem Lichte, das zum Frieden xt (1887)", der auch ins Französische übersetzt wurde, so unvergleichlich würs gte, später das Sakrament fast über Gebür erhob. Das Sakrament des Altars pien bisweilen alles zu sein. "Das Sakrament bilbet, das Sakrament.erhält. 720 Lähe

das Sakrament fördert und vollendet die Gemeinde, wenn es erfasst, dargelegt, gereicht und gebraucht wird, wie es sein soll. In ihm ist für die Fürung der Gemeinde und der einzelnen Seele das Centrum gegeben, in ihm konzentriren sich recht fasslich und greiflich alle Lehren der Kirche. Am allermeisten die von der "Rechtfertigung und Heiligung". Früher ist mir Luthertum so viel gewesen als Bekenntnis zu den Symbolen von A bis Z, jest birgt sich mir das ganze Luthertum in das Sakrament des Altars, in welchem nachweisbar alle Hauptlehren des Christentums, insonderheit die reformatorischen, ihren Mittel= und Brennpunkt haben". Bengel hätte gegen so manche Außerung in dieser Richtung dasselbe gefagt, was er gegen die Herrnhuter bei ihrer einseitigen Betonung ber Bersönungslehre, obwol diese ja den Mittelpunkt bildet, geäußert hat. Auch war Löhe das heil. Abendmal nach einer Seite doch zu sehr Mittel der Selbstdarstellung einer Gemeinde der Heiligen und ihrer Abgrenzung nach Außen, womit zusammenhängt, bass er das voll Sakramentale öfters von dem Sakrifiziellen, den völligen Abendmalssegen von dem Abendmalsbekenntnis abhängig machen zu wollen schien. Auch das Herrlichste kann gerade, wenn man für dasselbe im Gegensatz zu dessen Unterschätzung eifert, leicht in nicht ganz richtigem Lichte, in einem die Warheit überbietenden Übermaß dargestellt werden. Auch Harles glaubte nach dieser Seite berichtigen zu sollen (Die Bebeutung des heil. Abendmals, Zeitschr. f. luth. Theol. u. R., 1867, S. 94 f.).

Eine ganz sichere, in sich geschlossene, stetige kirchlich-theologische Grundanschauung hatte Löhe nicht. Er war nie befriedigt, er wollte immer bessern, an bern und ergänzen. Dieser Grundzug hatte etwas Ehrwürdiges und Großartiges, war aber boch auch Beranlassung zu manchem Abgleiten vom richtigen Pfade, un so mehr, als Löhe geneigt war, das momentan für war Gehaltene als von seinen Lebensberuf ihm gewiesen anzusehen und zum Schiboleth auch für andere zu mo chen. Vor allem möchten wir aber jett in dieser Eigentümlichkeit das Streben Löhes erkennen, sich stets aus jeder Enge zu ökumenischer Weite zu erheben; darauf zielt doch auch sein Wort: "Wenn fünf Minuten vor meinem Tode ich höre, das irgendwo eine bessere Kirche entsteht, als die lutherische, verschribe ich mich sterbend noch der neuen Kirche, noch fünf Minuten vor meinem Tode". Nur eines müffen wir ebenso bestimmt behaupten, ein Mann von dieser, in seiner Originalität wurzelnden Geneigtheit, auch Gegensätzliches in sich zu vereinigen oder zu verschiedenen Zeiten zu vertreten, ein Mann von diesem ibealen Flug hätte in einer deutschen ober amerikanischen Freikirche seine Stätte nicht gefunden. Löhe hätte separirt nur auf sich selber stehen können; dies hätte aber für ihn und andere one Zweifel auch seine besonderen Gefaren gehabt, Auch in dem kleinen Löheschen Kreise sprach man z. B. zur Zeit der Rosenmonate von einem drohen den Risse. Löhe ist uns gerade in der nicht immer harmonisch gearteten Viels gestaltigkeit seiner Richtung und Anschauung, seines Strebens und Wirkens, so eigentümlich es lauten mag, ein großer Apologet des Landeskirchentums, dessen Schwäche, bessen Stärke aber auch eine gewisse Weite ist.

Die Liebe zur Landestirche schlug bei Löhe auch immer wider überraschend durch. Das Merkwürdisste ist, dass Löhe noch mitten im brennendsten Kampfe sein treffliches Buch: "Der ev. Geistliche", (I. Band 1852, II. Band 1858) schrieb, in dessen Borwort er sagt: "Der Standpunkt, von welchem aus geschrieben wurde, ist hauptsächlich der eines Landpsarrers in der Landeskirche"; Löhe hat hier tatstächlich gezeigt, dass eine kirchlich ideale Richtung sich gar wol mit dem Stehen auf dem realen Boden des Landeskirchentums verträgt. Im Jare 1856 hat Löhe von der von ihm geliebten Landeskirche, der Kirche seiner süßen Heimat gesprochen, und hat das Regiment unter Harles ungemein gerühmt: "Ich sehe, dass eine andere Beit gekommen ist". Das schlos aber freilich nicht aus, das Löhe im folgenden Jare an Harles schrieb: "Ich habe an dieser Landeskirche keine Freude, ich sinde die Prinzipien dieses Regiments insgemein papistische keine Freude, ich sinde die Prinzipien dieses Regiments insgemein papistische, und im Jare 1860 sich äußerte: "Ich konnte mit Händen greisen, wie wenig Berbesserung der Lage durch den Wechsel der Personen herbeigebracht werden

tonnte".

25he 721

Übrigens war das Verhältnis Löhes zur Landeskirche seit der Krisis im are 1852 im Ganzen ein friedliches. Löhe hat zwar die Frage der Abendmals= meinschaft noch dreimal angeregt, im Jare 1853, 1857 und 1861. Sein Aufeten im Jare 1857 wärend der durch die Liturgie und andere Anordnungen ranlaßten Stürme war uns immer am wenigsten verständlich; Löhe wollte da= als unter Lockerung des Parochialverbandes alle mit der Bewegung unzufriedenen, m gleichgesinnten Elemente durch Aufnahme in die Abendmalsgemeinschaft kirch= ch organisiren; es war eine Art kirchlicher Gegenagitation zur Abwehr des wis erkirchlichen Liturgiesturmes. In der damaligen Eingabe an das Oberkonsistorium at Löhe schroffer und gebieterischer auf als je; er zog sie aber selbst wider zu= id; einer seiner ehrwürdigsten Freunde war infolge jenes Schrittes aus der lesellschaft für innere Mission ausgetreten. Einen weitern Erfolg hatten diese euen Versuche nicht. Der einzige Konflikt von Bedeutung in jener Periode war icht kirchlich geistlicher, sondern kirchlich statsgesetzlicher Natur. Löhe hatte sich eweigert, ein Gemeindeglied, das wegen böslicher Verlassung der Frau rechtskräftig eschieben war und die Erlaubnis zur Widerverehelichung erhalten hatte, wozu she selbst als Vorstand der Armenpflege mitgewirkt, zu trauen, auch das Dimisso= iale, damit ein anderer traue, auszustellen. Es kam auf diese Weise zu einer orübergehenden Suspension vom Amte. Die aktenmäßige Darstellung dieses Konlitts findet sich in Protestantismus und Kirche, Jahrgang 1860, II, S. 263 f. Bir urteilen hier nicht über die materielle Seite der Frage; auch nahe Freunde Bhes, wie z. B. Dr. Weber, haben aber sein Verfaren formell inkorrekt gefun= en, meinten auch, Löhe hätte one Gewissensverletzung wenigstens das Dimisso= iale ausstellen können. Damals war es das lette Mal, dass Löhe die Austrittsrage ernstlich erwog; sie wurde auf einer engeren Konferenz besprochen; nur eine Stimme soll dafür gewesen sein; eine andere aus der Mitte der Separation nante bringendst ab. Nach einiger Zögerung übernahm Löhe mit einer Selbstver= engnung, die ihn ehrt, das Amt wider. Von geringerem Belang war die Kol= kion wegen Vornahme einer Krankenölung; als die Sache mit der für die Handung verfasten Liturgie veröffentlicht worden war, untersagte das Oberkonsisto= cium, gewiss mit Recht, die weitere Vornahme. In Sachen der Kinderbeichte, iner besonderen Kirchenzuchtordnung, welche Löhe ganz selbständig eingefürt hatte, nd in so manchem anderen ist das Kirchenregiment Löhe, trot geäußerter Bekuten, möglichst entgegengekommen. Wenn wir von den Vorgangen in Kirchenlamit absehen, dergleichen damals freilich öfter vorkam und bezüglich deren we= nigstens das Oberkonsistorium nachträglich kräftigst für Löhe eintrat, ist uns kein Rouflikt mit der Gemeinde bekannt, wo Löhe beim Kirchenregiment nicht Schutz sesunden hätte. Er selbst schreibt 1836 an Huschke: "Meine Oberen haben mich bisher geschützt". Die drei Dekane, unter denen Löhe stand, Glieder des Oberlonfiftoriums und Konsistoriums, waren Löhes personliche Freunde, die immer, wo es not tat, wider Verständigung und Ausgleich herbeizufüren suchten. Wenn Whe einmal sagt: "Es gehört gewiss auch zur Weisheit derjenigen, welche im Re= ziment der Kirche sitzen, den Geist der Freiwilligkeit nicht in Fesseln zu bannen, m denen er sterben muss, sondern ihn vielmehr zu weden und ihm die zur Entvidelung seiner Kraft notwendige Weitschaft zu lassen, zu gewären und zu hützen", so hat er dies selbst reichlichst erfaren. Ein einziger Besuch in Neuen= ettelsau konnte dies lehren. Er bildete mit seinen Anstalten eine occlosiola in colesia im schönsten Sinne des Wortes. Seine hohen Gaben und Leistungen purden stets auf das Bereitwilligste anerkannt; schon im Jare 1836 hieß es: Hat sich in vorzüglichem Grade ausgezeichnet". Die Kanzel ist Löhe nie verboten vorben, was wir nur erwänen, weil es behauptet worden ist. Auch die Nicht= eftätigung seiner Wal zum Senior im Jare 1843 ging nicht aus Übelwollen ervor, sondern weil einige Pfarreien erledigt waren und die Senioratswal bei desetsein aller Pfarrstellen vorgenommen werden soll. Es wurde damals nicht twa eine andere Wal vorgenommen, sondern, wie das in solchen Fällen immer eschieht, ein Senioratsverweser aufgestellt. Bei der im nächsten Jare stattgefun722 Lähe

denen abermaligen Wal erhielt Löhe nur zwei Stimmen. Das Kapitel entschied

sich für ben bereits fungirenden Senioratsberweser.

Doch Löhe darf nicht nach diesem ober jenem, sondern muss nach seiner ganzen Persönlichkeit beurteilt werden. Als solche war er eine Größe in Gottes Reich. Derselbe Mann, der so gewaltig und oft auch einseitig für Glaube und Lehre eiserte, war zugleich von mächtig schöpferischer Kraft auf dem Gebiete barmherziger Liebe. Auf die Jare des Streites folgte unmittelbar, wie ein versönender Ab-

schluss, die Periode eines großartigen Schaffens auf diesem Gebiete.

Übrigens war Löhe schon vom Jare 1840 an in letzterer Richtung tätig gewesen und zwar für Heranbildung von geistlichen Arbeitskräften unter den in Nordamerika eingewanderten Deutschen. Er gründete durch Vereinigung mit den ausgewanderten sächsischen Lutheranern die Missourispnode, die fränkischen Kolonieen in Michigan und später die Jowaspnode. Zwei schöne Missionshäuser stehen jett in Neuendettelsau, in welchen künftige Diener der lutherischen Kirche unter den Deutschen Nordamerikas und neuester Zeit auch Australiens herangebildet Im Jare 1849 rief Löhe die Gesellschaft für innere Wission im Sinne werden. der lutherischen Kirche ins Leben, welche unter ihren vier Arbeitskreisen ganz besonders dem angegebenen Zwecke dienen will. Im Jare 1853, kurz nachdem Harleß eingetreten, wurde nun aber ein Berein für weibliche Diakonie gegründet, welcher überhaupt "Erweckung und Bildung des Sinnes für den Dienst der leidenden Menschheit in der lutherischen Bevölkerung Bayerns, namentlich in dem weiblichen Teile derselben", sich zum Biele setzte. Dieser Berein ift der Mutter, boden, aus welchem die Diakonissen- und die anderen Anstalten hervorgingen, mit welchen Neuenbettelsau bedeckt ist. Am 15. Oktober 1854 wurde das Diakonissen haus eingeweiht; nun entwickelte sich alles mit staunenswerter Schnelligkeit. "An nahezu 140 Tagwerken eigenen Besites stehen zur Zeit achtzehn Gebäube, welche von Jar zu Jar angewachsen sind; über dreihundert Personen umfast die Ar staltsgemeinde und aus der Quelle barmherzigen Dienstes, welche Löhe hier off nete, sind die Bächlein in alle Lande hinausgeflossen, bis ferne übers Meer. Un das Mutterhaus her, durch liebliche und nupreiche Gartenanlagen verbunden, w heben sich die Okonomiegebäude, die Blödenhäuser, die Pfründe, der herrlich ausgefürte Betsal, das Rettungshaus, das Männer= und Frauen-Hospital, das Rogdalenium, die Industrieschule, das Feierabendhaus, das Rektorat". Im Jare 1865 wurde in Schloss Polsingen bei Ottingen eine Filiale ber Diakonissenanstalt in Neuendettelsau, bestehend in der männlichen Abteilung der Blödenanstalt, in einem Distriktshospital, in einem Rettungshaus und einer Kleinkinderbewaranstalt, ge-Löhe hat sich über seine Erfarungen bei Gründung all dieser Anstalten so geäußert: "Ich kann mich nicht rühmen, ein Nachfolger A. H. Franckes ober eines anderen etwa noch größeren Gelbsammlers für das Reich Gottes zu sein. Ich werde wol aussagen dürfen und müssen, dass meine Wasser im Vergleich mit benen anderer der stillen Duelle Silvah gleichen, aber in Warheit, es ist mir doch so viel durch Gott gelungen, dass ich es nicht zälen noch wägen kann, und ich bin doch auch eines von den vielen Beispielen, an denen Gott bewiesen hat, was Jesu Mutter sagte: Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässet die Reichen leer. Ich bin ja kein Krösus und überhaupt kein Geldmensch, aber die Unterstützung des großen Gottes habe ich dennoch oft genug zu schauen bekommen. 34 möchte jedermann auf dem Wege der Barmherzigkeit vor Leichtsinn und Übermut warnen, aber auch keinen züchtigen, der in seiner Liebesarbeit seine Hoffnung ud sein Vertrauen auf den reichen Gott zu setzen wagt. Es lebt noch immer der alte Gott, der die Hungrigen mit seinen Gütern füllt und die Reichen leer läste. Unter den 54 Diakonissenanstalten, die gegenwärtig bestehen, war die von Lohe gegründete die 18., auf die Zal der Schwestern hin angesehen, nimmt sie die dritte ober vierte Stelle ein.

Abgesehen von dem reichen Segen, der von diesen Schöpfungen ausging und noch ausgeht, waren sie insofern für Löhe von der größten Bedeutung, als durch dieselben seine kirchlichen Ideale eine annähernde Verwirklichung fanden und sein schaffender Geist in ihnen überhaupt zur Ruhe kam. Die Fülle seiner Gaben

256e 728

Tieß Löhe inmitten bieser Anstalten ungehemmt ausströmen; namentlich ers blühte auch ein gottesbienstliches Leben in einzigartiger Schönheit und Lieb-

Sprechen wir noch von der Persönlichseit Löhes im engeren Sinne, so war Sigentumliche an ihm der innige Bund eines spezifisch religiösen Ledenstydus nit einer genialen Naturanlage; die Achrecite davon, das Löhe ungeachtet seiner inversordentlichen Begabung weniger als andere durch die Schule der Reslezion der theologischen Vermittlung hindurchgegongen war, god sich in der ungebrosteren Kraft, der freichen Ursprunglichseit, der Tiese und Jülle lund, in der die pristliche Warheit schon in dem Jüngling sich spegelte und aus ihm oft uderwälzen den entgegentrat; seine Begabung verlich zugleich dem, was er saste, den Stemsted des Originalen und des in der Form Vollendeten. Löhe eignete eine ungewönzelte Macht der Sprache; eine eigentümliche Hoheit, ein edles Pathes, ein pozischer Hauft war über das, was er schrieb, ausgegossen. Vilmar saste, seit Göthe deine Vauch war über das, was er schrieb, ausgegossen, wie Löhe. Wie schön, die erhebend sind doch die Vriese, die Löhe schon als junger Vitar schrieb! Und deine Blumenlese reicher und reifer christischen und Vnade, Rechtsertigung in echt evangelischen Vunde sind die Angelpunkte, um welche den Irssang alles dei ihm sich bewegte; ergreisend ist dabei ein ties elegischer Zug den in fruher Jugend, die Sehnsicht nach dem ewigen Leben, die lebendigste Seichung auch des Einzelnen und Kleinen auf den höchsten Lebenszweck, das unsedigte Sichstellen in das Licht der Ewisteit.

Groß ist Löhe als Prediger, er zält zu den größten des Jarhunderts. Es sitt aus seinen Bredigten ebenso die unmittelbar quellende Araft einer ties in detes Bort eingetauchten originalen Persönlichsteit, als dialektische Abrundung, dabener Schwing und liturgische Feier entgegen Mit Necht hat Nahnis in Sche im Gegensah zu L. Herms, der vorwiegend Wille war, mehr durch die nade verklärte Katur gesunden. Es war bewundernswürdig und ist auch von ahnis anerkannt, wie aus dieser geistlichen Naturssulle, auch wo die Predigt ache des Moments war, der Strom der Rede sich oft krystallhell im sichersten Seite ergoss. R. von Kaumer sand in Löhes Predigten um des klaren dialektichen Flusses willen eine Antichteit mit Schleiermachers Predigtweise. Urwüchstes Wissender Phantasie, prophetischen Lebensernst atmen die ersten homisetischen Erzeugnisse Löhes: Sieben Predigten (1836) und Predigten über das Vaterunser (1837) Das Bollendetste bietet Löhe in seiner Evangelienpostille (1848, bereits in vierter Auslage erschienen): tiese Versenkung in den Text, absellarte, ebenmäßige Form, plostische Schönheit, teilweise, namentlich in den Festpredigten ein liturgisch-hymnischer Ton zeichnen sie aus. Tiesgehende Schristausstegung, großen Reichtum der Anwendung dietet die Epistelpostille (1858). Vorstresslich sind auch die "sieben Borträge über die Worte Jesu am Kreuze" (1859,

1868 in 2. Auflage).

Groß ist Löhe ferner als Liturg; man hat mit Recht von einer liturgischen Majestät Löhes gesprochen; Löhe war ein Mann des Gebets und Opsers: "er war eine priesterliche Seele, er konnte auf der Kanzel und auf dem Altar nicht walten, one das sein Odem ausströmte wie eine Flamme; das war keine Manier, teine angenommene Art bei ihm, es war die Flamme der Seele, die sich Gott opserte im Amte", sagt Bezschwiß schön und war. Löhe hatte auf liturgischem Gebiete auch die ausgebreitetste Gelehrsamkeit; seine Agende sür christliche Gemeinden (1848 in 1. Auslage, 1853 und 1859 in zweiter sehr erweiterter Auslage erschienen) ruht wol aus gründlicheren Studien, als irgend eine andere des Jarshunderts; sie wurde in das Hottentotische für Gemeinden am Kap übersest, nichts Schöneres zu nennen, als die Gottesdienste meines Christus; da werden alle Kinste des Menschen einig zur Andetung, da verklärt sich ihr Angesicht, da wird neu ihre Gestatt und Stimme, da geben sie Gott die Ehre — — die heilige Liturgie in der Kirche übertrifft alle Poesie der Welt (Epistelpostike I, S. 134\*).

Löhe ist für weite Kreise ein Wecker und Widerhersteller liturgischen Sinnes und liturgischer Ordnung geworden. Den unmittelbar praktischen Wert der Liturgie überschätzte er nicht; einer gesetzlichen Weise ihrer Einfürung und ihres Gebrauchs war er abhold.

Am größten war Löhe one Zweifel als Seelsorger; gerade nach bieser Seite muss man ihm eine charismatische Begabung nachrühmen. Löhe hatte von Haus aus eine seltene Macht über die Gemüter; noch in jüngeren Jaren äußerte er wol, dass er vor dieser Macht bisweilen selbst sich fürchte. In seelsorgerlichen Umgang war diese Gewalt seiner Persönlichkeit übrigens mit väterlicher Milde, mit der Gabe, auf die Individualität und das besonderste Bedürfnis einzugehen, gepart. Wie viele sind in der langen Zeit der Wirksamkeit Löhes in Neuendettelsan unter ben verschiedensten Anliegen dort ein= und ausgegangen und haben Beruhigung und Friede sich geholt! Mit einer Art souveräner Machtvollkommenheit trat Löhe bisweilen schwerstem Jammer der Erde und auch den dunkelsten Racht seiten des menschlichen Lebens entgegen. In der Privatbeichte, die er mit großer Weisheit handhabte, hat er für viele eine reiche Quelle seelsorgerlicher Beratung und Tröstung geöffnet. Unermüdlich war Löhe an Kranken- und Sterbebetten; er selbst sagt, dass er hier die seligsten Stunden verlebt habe. Die Macht det Gebets und der Fürbitte durften er uud andere dabei reichlichst erfaren.

Lühe war auch einer der bedeutendsten kirchlichen Schriftsteller des Jarhus Ich zäle bei 60 größere und kleinere Schriften desselben. Sie sind and ben Erfarungen des geistlichen Amtes hervorgewachsen, dienen praktischen Bedürk nissen und sind dabei fast immer von einem größeren kirchlich idealen Hintergrud getragen. Außer den bereits genannten füren wir das Haus-, Schul- und Kircher buch für Christen lutherischen Bekenntnisses in drei Teilen an, in welches 200 unter anderem seine sehr gesunden katechetischen Grundsätze niedergelegt hat und te bem er selbst sagt: "Das Hausbuch ist die Frucht meines Lebens und Webens in Amte; ich habe nichts besseres nachzulassen". Im Jare 1847 erschienen seine & innerungen aus der Reformationsgeschichte von Franken, auf Grund deren & Der Ranke sagte, Löhe zeige Beruf zum Historiker. Zwei besonders schöne, anregent und sinnige Schriften sind die von der Barmherzigkeit und von der weiblichen Außerdem rüren von ihm eine Menge kleinerer liturgischer Schriften, Gebetbücher, unter diesen die weit verbreiteten "Samenkörner", welche bis jest 29 Auflagen erlebten, und Traktate her. Der erste unter diesen war: Dina ober wider die Jugendluft. Man darf nur diesen einen Traktat mit seinem erschütter den Ernst, seinem Eingreifen in die tatsächlichen Verhältnisse und seinem gleich wol von allem Unedlen fernen Ton lesen, um sich davon zu überzeugen, daß Löhe auch auf diesem Gebiete Ungewönliches leistete.

Groß war endlich Löhes schöpferisches und organisatorisches Talent; diek Gaben liegen ja klar vor aller Augen. Große und immer neue Konzeptionen begegneten sich in ihm mit einem bewundernswürdigen Überblick über das Ganze und der Fürsorge für das Einzelne und auch Kleine. Von allen Seiten wusste er plernen und aufzunehmen. Als er im Hotel de Dieu in Lyon weilte, erhielt aus Eindrücke, die zu schönen Nachschöpfungen in Neuendettelsau fürten. Religion wo Kunft hatten in ihm einen seltenen harmonischen Bund geschlossen. Sein außer ordentlicher Schönheitssinn lieh dem, was er schuf, stets die edle Form, welch

auch ferner Stehende anzog und mit Bewunderung erfüllte.

Wit vollem Grund rechnet Kahnis Löhe zu den großen Wännern im Reick Gottes (Der innere Gang des deutschen Protest., II, S. 231). Löhe war eine kirchliche Persönlichkeit im großen Stil; das muss man anerkennen, wenn mas in vielen Dingen auch seine Anschauung und Richtung nicht teilt. Ein sleden und irrtumloser Heiliger war Löhe nicht und wollte er selbst nicht sein. Stets war einen aber merkwürdig, dass zu einer Zeit, da Löhe in der Polemik gegen das Bestehende allzusehr aufging, der Tholucksche Anzeiger über ihn sich äußerte: "Unter dem harten Panzer lutherischer Orthodoxie schlägt dem Manne ein volles christliches und apostolisches Herz". Die geistige Bedeutung Löhes kündete sich auch in seiner äußeren Erscheinung an. Die mächtige Bildung seines Hauptes, die aus in seiner äußeren Erscheinung an. Die mächtige Bildung seines Hauptes, die aus

leisen wol auch Fremden auffallen konnte, die hohe Stirn, der Mund mit dem usbrucke großer Bestimmtheit, die gewaltige Stimme in den Tagen seiner Kraft - alles war ungewönlich. Sein großes Auge war von lichter Bläue und konnte hr verschieden blicken, sehr mild, aber auch burchborend. Auf ben edlen Zügen ines Antlites lag ein tiefer Friede, der oft zum Heimweh nach einer an= ren Welt sich verklärte. In großer Selbstverleugnung und Aufopferung diente the dem Herrn und seiner Kirche. Sein Vermögen hat er im Dienst des Rei= es Gottes geopfert. Die Summen, die er mit seinen litterarischen Arbeiten ver= ente, gingen denfelben Weg. Die treue opfervolle, bis ins Einzelnste sich erredende Hingebung an die eigene Gemeinde stand gerade im umgekehrten Veriltnisse zu der Abneigung gegen die Landeskirche, die ihn manchmal übermannen Der Freuden der Erde blühten ihm wenige. Löhe war überaus glücklich xheiratet mit Helene Andreä — Hebenstreit aus Frankfurt a. M. tief geweihte Ehe wurde durch den frühen Tod der Gattin gelöft. Löhe urbe hiedurch eine unsäglich tiefe Wunde geschlagen; er hat seiner Gattin in m "Lebenslauf einer heil. Magd Gottes aus dem Pfarrstande" ein herrliches enkmal gesetzt. Im Jahre 1857 schrieb Löhe: "Seit 14 Jaren ist mir mein riönlicher Gang ein trüber, mein irdisches Leben eine abgebrochene Säule; aber eine Hälfte ist in der Herrlichkeit des Herrn und mir ist auf meinen Kummer e Sonne des Lebens hüher geftiegen und Licht und Klarheit ist mir in manches ebiet gefallen, das mir vormals nächtlich war". Seine an sich starke Gesundheit urbe verhältnismäßig frühe gebrochen; bei dem Mangel aller Erholung, an den The lange Beit sich gewönt hatte, den vielen Nachtwachen, darf dies nicht wuns rnehmen. Schon in Kirchenlamit schrieb er: "Ich bin von früh Morgen bis polf ober ein Uhr in der Nacht beschäftigt, darum kann ich bazwischen auch etwas xbiren". Später stiegen seine Amtslaften bei der Bereinigung des Pfarramtes it dem Rektorat über sämtliche Anstalten von Jar zu Jar, oft ins Immense. ichon seit Beginn der sechziger Jare überfielen ihn körperliche Schwachheiten; eiterhin wurde er mehrmals von Schlaganfällen heimgesucht; die letzten Jare dren sehr schwer. Am 2. Januar 1872 entschlief er im Frieden. Am 5. Ja= mar wurde er unter einem endlosen Zuge zur Erde bestattet; Männer der Wiss uschaft, geiftliche und weltliche Bürdenträger erzeigten ihm die letzte Ehre. Jes freie Wort am Grabe hatte Löhe sich ausbrücklich verbeten. Es fand nur eine turgische Begräbnisfeier statt. In vielen kirchlichen, auch in einigen politischen Mättern wurde aber sein Name sofort gebürend geseiert. In einer höhern und Ichsten Interessen vielfach abgewandten Zeit war Löhe ein gottbegnabeter Zeuge 😆 Herrn, ein mächtiger Prediger des Glaubens und der Liebe in Wort und at. Die Kirche, beren leuchtende Zierde er gewesen, wird seiner nicht ver-

Wilhelm Löhes Leben, aus seinem handschriftlichen Nachlass zusammengestellt vn J. Deinzer, Inspektor der Missionsanstalt in Neuendettelsau, bis jetzt zwei lände, denen noch ein dritter nachsolgen wird.

Hermann Beck (Pfarrer in Gastenfelden, jetzt in Altona), Die innere Misson in Bayern diesseits d. Rh. Dr. Adolf Stählin.

**Leen,** Johann Michael von, beutscher Sbelmann, Statsmann und Schriftseller bes 18. Jarhunderts, theologisch interessant als hervorragender Vertreter er Ideeen der religiösen Duldung und kirchenpolitischen Union im Zeitalter riedrichs des Großen. — Er ist geboren den 21. Dezember 1694 zu Frankfurt w Main, stammt aber aus einer niederländischen Familie von altem Adel; seine kutter war eine geborne Passavant. Auf den Schulen zu Frankfurt und Virsein (im Isendurgischen) trefslich vorgebildet, begann er 1711 zu Marburg das kudium der Rechte, siedelte aber schon 1712 nach Halle über, wo Christian Thosasius und Gundling seine Lehrer waren und wo er zugleich Gelegenheit sand, i den freien Wissenschaften und Künsten vielseitig sich auszubilden. Nach kurzer leschäftigung am Reichskammergericht in Wetzlar 1715/6 trat er längere Reisen is durch Süds und Nordbeutschland, die Niederlande, Schweiz, Frankreich, Obers

726 Leen

italien 2c., ließ sich, nach Ablehnung verschiedener Anträge zur Ans preußischen oder sächsisch=polnischen Statsdienst, seit 1723 in Frank und trat mit einer Schwägerin des Stadtschultheißen Textor, einer Goethes (geb. Lindheimer aus Weglar), in die Ehc. Im Besitz eines g mogens, einer reichen Bibliothet und Kunftsammlung, als vielseitig Welt= und Statsmann, als fruchtbarer und freimütiger Schriftsteller, I Essapist in deutscher, französischer und lateinischer Sprache machte er in rarischen Welt wie in der Frankfurter Gesellschaft ziemliches Aussehr ben Mittelpunkt eines zalreichen, vielseitig angeregten und anregenden & "erlangte baburch einen Namen, dass er in die verschiedenen Regungen tungen, die in Stat und Kirche vorkamen, einzugreifen den Mut hatte" Schriften und Aufsätze juristischen, politischen, geschichtlichen, moralisch gischen Inhalts, die er teils anonym ober pseudonym, teils mit sein herausgab und in denen er eine ausgebreitete, wenn auch dilettantisc famkeit, insbesondere aber eine seltene Formgewandtheit, Welt= und kenntnis zeigt (bes. gesammelte kleine Schriften, herausgegeb. von J. der, Franksurt 1749 ff.; Freie Gedanken zu Berbesserung der menschlie schaft 1746. 47.; didaktischer Roman, Der Graf Rivera oder der ehrl am Hof; Übersetzungen von Schriften Fenelons; Entwurf einer Staat ralische Gedichte zc. s. das Verzeichnis bei Strobtmann S. 538 ff.; be S. 263 ff.; Meusel, Lexikon) wurden gut aufgenommen, brachten ihn fall und Ansehen, und erregten namentlich auch die Aufmerksamkeit Fri Großen und seines Großkauglers Cocceji. Dieser suchte ihn in preußi zu ziehen. Widerholte Anerbietungen, insbesondere das ihm 1747 angel sidium des Berliner Oberkonsistoriums, lehnte er ab. Als ihm dann al Jare 1750 erschienenes Buch "Die einzige ware Religion" 2c. (s. 11.) 1 durch veranlasten leidenschaftlichen Streitigkeiten den Aufenthalt in Eri leideten, entschloss er sich zulett doch noch im Jare 1753, die ihm vo b. Gr. angebotene Stelle eines preußischen Geheimrates und Regierun ten der Grasschaft Lingen und Teklenburg anzunehmen. Obgleich er sich sehr behaglich fülte und wärend des siebenjärigen Krieges viel Schw zumachen hatte, blieb er doch daselbst bis zu seinem den 26. Juli längerer Kränklichkeit und zulett fast völliger Erblindung im 83. Leb folgten Tobe.

Von seinen zalreichen (im Ganzen 37) Schriften historischen, literargeschichtlichen, politischen, moralisch religiösen Inhaltes komme diesenigen in Betracht, in welchen seine eigentümlichen religiösen Anseinem "theologischen System" kann kaum die Rede sein) sich aussprec Standpunkt ist im wesentlichen berjenige der (offenbar aus der Schule i sius stammenden) Aufklärung oder aufgeklärten Toleranz des 18. Jarhur dass bei Loen mit dem konfessionellen Indisserentismus ein warmes utiges sittlich=religiöses Interesse sich verbindet, aus dem seine jedens meinten, wenn auch unpraktischen Vorschläge zu einer alle christlichen leekten umfassenden, durch die Statsomnipotenz herbeizusürenden Unic

form hervorgegangen sind.

In seiner zalreichen und wertvollen Bibliothek (von der er 178 spstematischen Katalog herauszugeben begann, Bibliotheca Loeniana sele er besonders auch diejenigen Bücher zu sammeln, "die von den Zeiten bis auf die sog. Kirchenverbesserung herausgekommen sind und von Christentum handeln, one sich mit Streitsragen und Menschensatungerten". Es war seine Absicht, die Richtung dieser Männer sortzusehen i Sache der Kirchenvereinigung und für ein weitherziges Christentum Dies ist schon der Zweck seiner ersten Schrift, die er unter dem Pseud stian Gottlob von Friedenheim herausgab: Evangelischer Friedenstei Art der ersten Kirche entworsen, Frankfurt 1724, 8°. Eine Fortsehun die eine kirchliche Union zwischen Lutheranern und Resormirten Schrift: Höchst bedenkliche Ursachen, warum Lutherische und Resormir

**Loen** 727

und Einigkeit sollen zusammenhalten und mit einander einerlei Gottesdienst pflegen, 1727 2c. Denselben Unionsgedanken verfolgen dann weiter noch die Schriften: Bebenken von Separatisten und Vereinigung der Religionen, Frankfurt 1737, 8°, und von Vereinigung der Protestanten, 1748. Unterdessen hatte er teils mit den Schriften Fenelons sich näher beschäftigt, von dessen geistlichen Schriften er 1737/43 eine deutsche Übersetzung herausgab mit Dedikation an ben Aurfürsten von Mainz und mit der guten Absicht, auch auf deutsche Katholiken zu wirken; teils war er seit 1737 mit dem Grafen Zinzendorf bekannt geworden, ber um jene Zeit in Frankfurt einen Kreis um sich sammelte. Loen teilte bem Grafen seine Bebenken gegen seine Lehren und Unternehmungen zuerst privatim schriftlich mit und publizirte sie sodann in einer mit viel Beifall aufgenommenen, in widerholten Auflagen erschienenen Schrift unter dem Titel: Der vernünftige Gottesdienst nach der leichten Lehrart des Heilandes 2c., Frankfurt 1738, 80. Es werden hier 7 dem Grafen vorgelegte Fragen nebst dessen ausweichenden Ant= worten mitgeteilt und baran ein kurzes Bedenken angeknüpft von der Einfalt bes Glaubens in einem einzigen Glaubensartikel: "es muss eine deutliche, allgemeine und allgemeinverständliche religiöse Grundwarheit geben, und diese kann keine an= dere sein, als der — nicht historische, sondern lebendige — Glaube, dass Jesus der Christ: daran ist festzuhalten mit Ausschluss aller menschlichen Meinungen, Lehrsätze, Wörterkriege, symbolischen Bücher, gelehrten Kritik, antiquarischen Wis= senschaft 2c., denn alle diese Dinge bienen nicht zur Besserung 2c." Dieselbe Unions= ibee widerholt dann ein Aufsatz in des Verfassers freien Gedanken zur Besserung der menschlichen Gesellschaft, Th. I, Frankfurt 1746: "Die von sich selbst sich zeigende Vereinigung der christlichen Religion", wärend in dem "Entwurf einer Staatskunst, ein Land mächtig, reich und glücklich zu machen, Frankfurt 1747", neben andern "Freiheiten" auch die "Gewissensfreiheit" empfohlen wird, "jedoch sol= dergestalt, dass der Stat dadurch nicht in Schaden und Gesar gerate". Einige weitere theologische Aufsätze s. in den gesammelten kleinen Schriften, Frankfurt 1749/52, z. B. von der Theologie, von Passionsoratorien, vom Charakter eines Christen, Vorschlag zur äußerlichen Religionsvereinigung zc. Die Hauptschrift wer, die von Loens Namen am meisten bekannt gemacht, ihm aber auch die zal= wichsten und heftigsten Angriffe zugezogen hat, ist das 1750 zu Frankfurt in zwei Teilen, mit einer Debikation an Friedrich b. Gr. und ben Landgrafen von Heffen chienene Werk: "Die einzige ware Religion, allgemein in ihren Grundsätzen, berwirret durch die Zänkereien der Schriftgelehrten, zertheilet in allerhand Sekten, vereiniget in Christo". Es erlebte in kurzer Beit drei Auflagen, wurde ins Fran-Bische übersett (Hof 1750), und rief zalreiche Entgegnungen, aber auch einige Berteidigungen und Zustimmungen hervor. Wir geben eine kurze Analyse bes hauptwerkes. Es zerfällt in zwei Teile: der erste handelt von der einzigen waren Religion überhaupt und von der Übereinstimmung ihrer Grundwar= heiten; ber zweite von dem äußerlichen Kirchen wesen und den Mitteln, das= selbe nach dem Sinne des Evangelii zum Besten der menschlichen Gesellschaft ein= Die ware Religion besteht (S. 471) allein im Glauben au Gott durch Christum und in einem diesem Glauben gemäßen frommen und tugendhaf= ten Wandel nach dem ewigen Gesetz der Liebe. Diese Grundwarheiten sind nach der Fähigkeit aller Menschen; außer diesen kommen allerdings in den heil. Schriften, ben einzig waren uud vollgültigen Urkunden der christlichen Religion, viele Dinge vor, die weit über die Begriffe unseres Verstandes gehen, weil sie die Tiefen der Gottheit und die verborgenen Wege der göttlichen Haushaltung Diese aber können nicht zu den Grundwarheiten gerechnet werden; vielmehr ist nichts der Religion schädlicher, als das ärgerliche Gezänk unserer Geist= lichen über Dinge, die sie doch nicht verstehen. Alle Lehrbücher, Glaubensformeln, Symbole, Konfessionen, Konkordien und theologischen Systeme gelten nicht weiter, als sie mit den Worten der hl. Schrift reden und mit dem Sinne des Evangelii bereinstimmen. Im übrigen gehören sie unter die Menschensatzungen, die weiter eine Macht haben, die Gewissen der Menschen zu binden. Noch viel weniger ist s erlaubt, jemand darüber zu verkepern und zu verdammen. Die einfältigen

728 Loen

Lehren des Heilandes sind zum Glauben genug: sollte ich in Begriffen Schlüssen mich irren, so kann mich dieser Jrrtum des Verstandes nicht scheiden von der Liebe Gottes; denn Gott sieht allein auf das Herz, nicht auf Meinungen und Wissenschaften: er ist kein so grausamer Tyrann, dass er seine Geschöpfe darüber strafe und verdamme, wenn sie unrichtig denken und falsche Schlüsse mas chen. — Jene Grundwarheiten der Religion aber sind — wie die zweite und britte Betrachtung des ersten Teils zeigt — zu allen Zeiten dieselben gewesen: in: ihnen stimmen geoffenbarte und natürliche Religion zusammen. Christus stiftete keinen neuen Glauben, sondern herstellte nur die einzige, ware und unveränderte Religion nach ihren ewigen Grundsätzen. Durch Hochmut und unnütze Lehrstreitigkeiten, überströmendes Ceremonieenwesen, blinden Religionseifer ist aber das Christentum frühe in Verfall gekommen, obgleich es zu allen Zeiten einzelne ware Anbeter Gottes gegeben hat, rechtschaffene und gottesfürchtige Männer, die den Frieden und die Warheit liebten. Auch die Reformatoren, obwol sie auf das ware Wesen des Christentums drangen, haben keine Vereinigung zustande gebracht, viels mehr sind der Setten und Trennungen noch immer mehr worden. Aber trop ber Zanksucht der Gelehrteu, trop des unbarmherzigen Sektengeistes besteht doch die Kirche Christi überall da, wo ware Gläubige sind, bei denen Neigung zum Frieden, Eifer der Liebe. Ja wir bemerken in unseren Zeiten keinen geringen Vorzug gegen früher: die sinnlosen Ketzermachereien haben ein Ende, ober doch ihre gefärliche Macht verloren, man hält nichts mehr auf Prediger, die von nichts als Kontroversen reden, man liest dergleichen Bücher mit Ekel, man sucht den Quellen der Warheit sich wider zu nähern. Alle Christen sind also im Grunde ihres Glaubens mit einander einig, der Zwiespalt haftet nur an ihren verschies denen Auslegungen und Lehrbegriffen. Da aber diese verschiedenen Auslegungen nicht zu den Grundwarheiten gehören, da Übereinstimmung in den Begriffen um möglich, aber auch zur Vereinigung nicht erforderlich, so ist nicht abzusehen, wese halb man sich nicht im Glauben und in der Liebe in der äußerlichen Kirche vereinigen sollte. Von den Geistlichen allein ist freilich eine solche Kirchenvereinigung nicht zu hoffen, vielmehr ist es Sache der Regierung, der nach göttlichen und bürgerlichen Gesetzen bestellten Fürsten und Obrigkeiten, mit Zuziehung weiser und christlicher Räte, auch in Religionssachen das Wesentliche und Notwendige einzusetzen, den öffentlichen Gottesdienst einzurichten, den Frieden zu handhaben und die Bänkereien zu verbieten, — ja one weitere Umstände, auch allenfalls one Einwilligung der theologischen Fakultäten, eine allgemeine Friedens= und Vereinigungs: kirche in ihren Staten und Ländern einzufüren. Der Unterschied unter den Protestanten heißt ja bereits soviel als Nichts: sie verheiraten sich untereinander, gehen in eine Kirche, und wenn der einzige Artikel vom Abendmal nicht wäre, würde diese Bereinigung der evangelischen Kirche sich von selbst machen. Größer ist freilich immer noch die Differenz zwischen Protestanten und Katholiken; den noch hat Christus seinen Samen auch in dieser Kirche, ja es gibt bes. in Italien und Frankreich vortreffliche Leute, deren tiefe Einsicht und Gelehrsamkeit in göttlichen Dingen auch Protestanten bewundern müssen. — Von der Vereinigung im äußerlichen Kirchenwesen handelt der zweite Teil. Hier wird zuerst gezeigt, dass ein äußerlicher Gottesdienst überhaupt nötig, und dass ein solcher nicht ganz one Ceremonieen sein kann. Auch Christus hat uns zwar von allem Zwang des ceremoniellen Gottesdienstes befreit, aber Ceremonieen überhaupt nicht verboten; aber Alles geht bei ihm auf den lebendigen Tempel Gottes, den inwendigen Menschen. Will man daher äußere Ceremonicen, so dürfen sie zu keinen falschen Begriffen Anlass geben, dürfen den waren innerlichen Dienst des Geistes nicht verwirren. Vor allem müsste daher die hl. Schrift, die Quelle und Urkunde der christlichen Religion, in ihrem Ansehen, ihrem echten Text und richtigen Auslegung hergestellt, die katechetische Lehrart wie in der alten Kirche wider mehr angewandt, dogmatische und Kontroverspredigten beseitigt, die zehn Gebote, das Vater-Unser, das apostol. Glaubensbekenntnis bei der Unterweisung zugrunde gelegt, das Predigtwesen verbessert werden; Die Prediger sollen in geistlichen Seminaren vorgebildet, von den Gemeinden gewält, von den Altesten oder dem Kirchenrat be-

ltigt werben 2c. Die Sakramente sind Ceremonieen und nichts weiter: die Kin= rtaufe ift spät entstanden und hat zu manchen Missbräuchen Anlass gegeben, lle aber als Einweihung zum Christentum beibehalten, nur von unpassenden Zu= ten gereinigt werden. Das Abendmal, über dessen Gebrauch immer noch soviel wift und Bank, ware am besten bis auf eine nähere Übereinkunft aus dem öffent= hen Gottesdienst zu entfernen und der Freiheit der Einzelnen zu überlassen. insegnung der Ehen und Priester, freiwillige Beichte, Fest= und Feiertage, Fir= ung und Ölung können nach Umständen beibehalten und nach dem Hauptzwecke bes laubens und der Gottseligkeit eingerichtet werden. In Ansehung des Kirchen= gimentes mögen nicht blos Bischöfe, Prälaten und andere hohe Standesgeift= he, sondern sogar der Papst, sofern sie zur Erhaltung der Zucht und Ehre des riftlichen Standes dienen, in ihren Würden belassen werden, nur one Zwangs= ittel und weltliche Beherrschung der Geistlichen. Auch die Chelosigkeit wenig= ens eines Teils der Geistlichen, und solche Klöster, die zum Besten der Kirche, m Jugendunterrichtung, Armen= und Krankenpflege, auch zur Gelegenheit eines illen, beschaulichen Lebens dienen, sollen beibehalten und neuerrichtet werden, ur one lebenslängliches Gelübbe 2c. Vor allem aber wäre Frieden, Einigkeit nd christliche Toleranz sorgfältig zu unterhalten und darauf zu sehen, dass das mre Reich Chrifti sortgepflanzt, erneuert und festgegründet werde". — So mischen ch in diesem merkwürdigen, damals vielbesprochenenen, nachher fast vergessenen duche aufklärerische Gebanken mit katholisch=hierarchischen, rationalistische mit ietistischen zu dem schönen Traumbilde einer einigen und allgemeinen christlichen liche, eines "Friedenstempels, worin die Christen aller Nationen und Konfessionen pre Lobgefänge, Lieber und Gebete in heiliger Andacht und Liebe vereinigen ollen".

über J. M. von Loens Leben und Schriften geben Auskunft Brucker, dilbersaal, 8. Zehend; Pinacotheca Decas VIII, 7. Band; Strodtmann, Neues del. Europa, II, 520—70; X, 428—35; (Hymmen), Beiträge zur juristischen litteratur in den preuß. Staaten, 5. Sammlung, 257—86; Meusel, Lexikon der erst. t. Schriftsteller, VIII, 324 ff.; Jahn, Verzeichnis seiner Bücher, Kr. 3668, II, 404—26; Lappenberg, Reliquien des Frl. von Klettenberg, S. 191; Frankenter Archiv. Neue Folge, III, 534—62; Löpers Ausgabe von Goethes Wersm, Bd. XX, S. 285 ff.; Trinius, FreidenkersLexikon, Leipz. 1759, S. 545; kank, Gesch. der prot. Theol. II, 337.

Löscher, Balentin Ernst, nimmt als der letzte bedeutende Vertreter der uherischen Orthodoxie des 17. Jarhunderts und als Vorkämpser derselben gegen en Pietismus eine sehr hervorragende Stellung in der Kirchengeschichte ein.

Er ist geboren am 29. Dezember 1673 zu Sondershausen, wo sein Bater, laspar Löscher, das Amt eines Superintendenten bekleidete. Sein Bater wurde werft nach Erfurt und 1679 nach Zwickau, endlich 1687 als Professor nach Witenberg berufen. In Zwickau genoss Balentin Löscher den Unterricht des Ma= isters Feustel und des Rektors Daum, und 1690 bezog er die Universität Wit= enberg, um Theologie zu studiren. Um diese Zeit begannen die pietistischen Streitigkeiten. Die theologische Fakultät in Wittenberg nahm von vornherein sehr utschieden Stellung gegen den Pietismus. Löscher zeigte nur geringes Interesse ür die kirchlichen und theologischen Fragen. Er studirt ausschließlich Philologie nd Geschichte und träumt von fünftigem Gelehrtenruhm. Unzälige Projekte zu itterarhistorischen Arbeiten und wissenschaftlichen Unternehmungen aller Art kreuen sich in seinem Kopfe. Seinem Bater zu Liebe behandelt er in seiner Magister= issertation ein theologisches Thema und eine Zeitfrage: "Die rechte Lehre von en Bisionen und Offenbarungen" gegen den Pietisten Petersen. Ein längerer lusenthalt in Jena und der Verkehr mit Baier und Sagittarius wecken das Inereffe für Kirchengeschichte. Historisches Verständnis der "naturalistischen" und schwärmerischen" (d. h. extrem pietistischen) Denkart erscheint ihm nunmehr als de erste Bedingung einer erfolgreichen Bekämpfung der antikirchlichen Zeitrich= ungen. — 1695 unternimmt er die akademische Reise. In Hamburg verkehrt

er mit dem fanatischen Gegner Speners, dem orthodoxen Pastor Joh. Friedr. Mayer. In Holland besucht er die reformirten Hochschulen und die arminianischen Theologen Limborch und Clericus. Über Kopenhagen geht er nach Rostock und befreundet sich dort mit dem Gesinnungsgenossen Mayers, dem Pros. Fecht, welcher es nachmals für geboten hielt, Spener die Seligkeit abzusprechen. Da die theol. Fastultät zu Wittenberg eben damals (1695) ihre "christlutherische Vorstellung" gegen Spener publizirt hatte, so vermied Löscher es in Berlin, Spener aufzusuchen. 1696 eröffnet er seine akademischen Vorlesungen über die Ansänge des Deismus und Pietismus. Er sindet die ersten Keime pietistischer Anschauungen bei den platonisirenden Alexandrinern und beim Areopagiten.

1698 wird Löscher Pastor und Superintendent in Jüterbog, 1701 geht er als Superintendent nach Delipsch; von 1707—9 ist er Professor in Wittenberg. 1709 wird er an die Kreuzkirche nach Dresden berusen und zum Superintendenten der Dresdenschen Inspektion und zum Assessor im Oberkonsistorium ernannt. In dieser einflussreichen Stellung verbleibt er dis zu seinem Tode 1749.

Der Eintritt ins praktische Amt gab seinem Geiste eine andere Richtung. Den Bedürsnissen der Kirche wendet er fortan seine Ausmerksamkeit zu. Seine umfassenden Kenntnisse und seine wissenschaftlichen Forschungen stellt er von nun an in ihren Dienst. Obgleich von Herzen der orthodoxen Richtung zugetan, ist er unbefangen genug, die von allen ernsten Christen beklagten und von Spener gerügten Notstände in der Kirche anzuerkennen und die Äußerlichkeit des christelichen Lebens in den Gemeinden auf die Versäumnisse der orthodoxen Pastoren zurückzusüren. Er nimmt keinen Anstand, sich der Mittel zu bedienen, die Spener zur Beledung des Glaubens in Vorschlag gebracht hatte. Als Superintendent dringt er auf Einfürung der Katchismusexamina und empsiehlt unter gewissen Kautelen collegia pietatis.

Immer aber bleibt sein Blick auf die Kirche als Ganzes gerichtet. Schon in Jüterbog reift sein Plan, eine deutsche theologische Zeitschrift zu gründen. Mit dem Beginne des Jares 1701 erscheinen die "Unschuldigen Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen" (im ersten Jargange unter dem Titel "Altes und Neues aus dem Schape theol. Wissenschaft", von 1721—31 unter dem Titel "Fortgesette Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen" und unter der Redaktion des Mag. Reinhard, seit 1731 wider unter Löschers Leitung). Es ist die erste theologische Zeitschrift. Sie erschien allmonatlich, bisweilen auch all= wöchentlich und brachte Rezensionen und Artikel. Die Neuheit des Unternehmens, die Tüchtigkeit der Redaktion, welche alle bedeutenderen litterarischen Erscheinungen berücksichtigte und den Bewegungen in der katholischen und reformir= ten Kirche, sowie allen Werken in französischer, englischer, italienischer Sprache ihre Aufmerksamkeit zuwandte, auch die im ganzen würdige Haltung in der Polemik gab der Zeitschrift eine ganz außerordentliche Bedeutung. Sie mußte nach einigen Jaren in zweiter Auflage erscheinen. Löscher hatte sich durch dieselbe zum Fürer der orthodogen Partei in der lutherischen Kirche und zum Repräsentanten der lutherischen wissenschaftlichen Theologie aufgeschwungen. Der Kampf, den die Beitschrift fürte, galt ben "naturalistischen und fanatischen Irrlehren".

In dem Bestreben, die berechtigten Forderungen des Pietismus zur Anerstennung zu bringen, publizirt er in Jüterbog seine "Edlen Andachtsfrüchte" zur Empsehlung der theologia mystica orthodoxa, rügt die "große Verderbung" aller drei Stände der Kirche und fordert den "innerlichen Gottesdienst": heilige Andacht, Verleugnung des Willens, Tötung des Fleisches. Er will die "Herzenstheologie" lehren und zeigen, dass es außer der Wissenschaft und dem Besenntnis der Glaubensartikel und dem äußerlichen Tugendwandel noch etwas Innersliches gibt, darin man wachsen muße. Aber er will auch Grenzen ziehen zwischen der in den Schranken der reinen Lehre bleibenden "waren Andacht" und dem gegen die Kirche und ihre Lehre gleichgiltigen "fanatischen Enthusiasmus". Den einzelnen Abschnitten dieses Werkes fügt er einige von ihm selbst gedichtete geist

Löscher 781

iche Lieber bei, von denen nicht wenige in die kirchlichen Gesangbücher über=

egangen sind.

Die Übersiedelung nach Delitsch gewärt ihm die Muße zu gründlichem Stusium der hebräischen Sprache und zu exegetischen und biblischstheologischen Arseiten. In den Unsch. Nachrichten veröffentlicht er "pia desideria", die darauf usgehen, in gleicher Weise der Veritas wie der Pietas die Herrschaft zu sichern. Borzugsweise an seine Amtsbrüder wendet er sich, warnt sie vor der "sluchwürsigen Geldgier" und der maßlosen Chrsucht, Titelsucht, Herrschsucht und erinnert sie daran, das ihnen die Herzen und nicht die Oren anvertraut seien. Die Stusierenden der Theologie und die Kandidaten sast er ins Auge und empfiehlt Bereine der Gleichgesinnten. Vom Kirchenregimente fordert er Wiedereinfürung der Kirchenvisitationen. Die Gemeinden will er durch Einrichtung eines Laiens biakonats beleben, den LaiensDiakonen soll die Armenpslege übertragen werden.

Besonderes Gewicht legt er auf die Heiligung des Sonntags.

In die Zeit seines Delitscher Aufenthalts fällt sein Kampf gegen die Unions= tendenzen des Berliner Hofs und der diesen Bestrebungen entgegenkommenden pietiftischen Theologen. König Friedrich I. berief 1703 ein Unions-Kollegium unter dem Präsidium des Hofpredigers Benjamin Ursinus. Spener, aufgefordert sich an demselben zu beteiligen, lehnte ab, verhehlte auch nicht seine Bedenken gegen das Unternehmen. Der lutherische Propst Jul. Lütkens schied bald aus. Der pietistische Pastor Winckler dagegen, ebenfalls Mitglied des Kollegiums, veröffent= lichte sein "arcanum regium", in welchem er dem Könige als summus spiscopus das Recht der Einfürung der Union zusprach und die Pflege des Pietismus als das beste Mittel zur Förderung der Kircheneinigung empfahl. Diesen Machina= tionen trat Löscher anonym entgegen mit seiner "Allerunterthänigsten Abresse ..... die Religionsvereinigung betreffend" (1703). Er betont die durchgehende Lehr= differenz der beiden evangelischen Kirchen, und findet in der Begünstigung der Union von seiten der Pietisten den schlagendsten Beweiß für ihren Indifferentis= mus der Kirche und der reinen Lehre gegenüber. So weit komme man, meint er, wenn die "allgemeine Dependenz des Verstandes von dem Willen und der Orthodoxie von dem frommen Leben gelehrt wird". Infolge des durch die "Adresse" erregten Streites ließ Löscher seine "Historie der ersten Religions-motuum zwischen denen Evangelisch=Lutherischen und Reformirten" erscheinen (1704) und im Jare 1707 und 1708 die "Ausfürliche Historia motuum" in zwei Teilen, eine wertvolle Zu= sammenstellung der auf den Streit beider Kirchen bezüglichen Tatsachen. Den britten Teil der Historia publizirte er erst 1724 mit einem paränetischen An= hange "Ermanung an die reform. Gemeinden in Deutschland" nachdem die Unions= vorschläge der Würtenberger Theologen Chr. Klemm und M. Pfaff bei den evan= gelischen Ständen in Regensburg Anklang gefunden hatten.

Wärend dieser Streitigkeiten erschien sein Buch "de causis linguae Ebraeae" und seine "historia meretricii imperii", serner "geheime Gerichte Gottes über das Papsttum" und "Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Untersuchung über die Hertunft der kleinasiatischen Griechen. — Zur Belebung des Glausens oder "zu Erweckung warer Pietät" gab er 1704—10 sein "Ev. Zehens den gottgeheiligter Amtssorgen" heraus, die allgemein mit Beifall aufgenommen

burben.

Zum Streit mit den Pietisten kam es erst, als Spener gestorben und 1706 Joachim Lange als Vorkämpser der Hallenser ausgetreten war; und zwar durch Zeröffentlichung der "Aufrichtigen Nachrichten von der Unrichtigkeit der Unsch. Lachrichten". Mit dieser Schrift ging der Pietismus zur Offensive über. In derselben wird die Behauptung aufgestellt, die sog. Orthodoxic sei Irrlehre und die Irthodoxen seien Episturäer, Utheisten und insbesondere Pelagianer, letzteres wegen hrer Lehre von der theologia irregenitorum oder wegen des Sates, den Schelwig ersochten hatte, ein gottloser Orthodoxer sei kein natürlicher Mensch mehr, sonsern erleuchtet und könne ein rechtschaffener Prediger sein. I. Lange behauptete, ie wirkliche Orthodoxie sände sich nur bei den Pietisten. Damit war der dissperige Streit zu einem Lehrstreit gestempelt, die pietistische Lehrweise als die

allein berechtigte hingestellt und der Orthodoxic die Fehde angekündigt. Überall und besonders in den Lehren von der Erleuchtung, von der Beichte und Absolution, von der hl. Schrift, vom Glauben, von der Rechtsertigung und Heiligung, von den Mitteldingen wollte Lange den Orthodoxen die bedenklichsten Frelehren nachweisen. Dazu fürte Jo. Lange den Streit in der leidenschaftlichsten Weise, mit einer Roheit und Selbstüberhebung, die nur in der Polemik eines Meyer und Schelwig ihr Vorbild hatte.

Löscher übernahm die Verteidigung der Orthodoxie und die Bekämpfung des so tropig auftretenden Gegners. Seine Berufung als Professor nach Wittenberg an Deutschmanns Stelle (1707) kam ihm unter solchen Umständen erwünscht. Er fand Beit, Geschichte und Wesen des Pietismus zu studiren. Als erste Frucht dies ser Arbeit erschienen seine "praenotiones et notiones theologicae", eine Untersuchung der theologischen Begriffe, deren Auffassung zwischen beiden Parteien streitig war (Widergeburt, Heiligung, Erneuerung, Erleuchtung). Auch verteidigte er hier den Sat: doctores orthodoxos impios esse illuminatos. — 1709 siedelt er nach Dresden über. Hier entfaltet er eine überaus segensreiche Wirksamkeit. Die Elementar = und Armenschulen werden vermehrt und reorganisirt, 4 neue Predigerstellen freirt, ein seminarium ministerii für Predigtamtskandidaten wird gegründet und er hält täglich in demselben Vorlesungen. Dabei predigt er sonn: täglich und in der Woche und unterhält einen weitausgedehnten Briefwechsel im Interesse der Kirche und zur Aufrechterhaltung der reinen Lehre. Trop dieser ungeheuren Arbeitslast setzt er seine Studien fort, angeregt durch die Angriffe 30. Langes, der seine idea theologiae pseudorthodoxae, den Antibarbarus orthodoxiae und die "Mittelstraße" hatte erscheinen lassen. Endlich trat Löscher mit einer umfassenden Kritik des Pietismus hervor. Es geschah in einer Serie von Aufsätzen in den Unsch. Nachrichten unter dem Titel "Timotheus Verinus". Dieser Titel sollte andeuten, dass Löscher als Timotheus die Gottesfurcht, als Verinus die Warheit verteidigen und sowol für die Frömmigkeit, wie für die reine Lehre eintreten wolle. — Er konstatirt den Ausbruch eines die wichtigsten Lehren des Christentums berürenden Streites, untersucht sodann die Grundanschau ungen des Gegners, namentlich seine Auffassung des Verhältnisses von Pietät und Religion, und zeigt, dass der Pietismus dasselbe falsch bestimme, unter Frömmigkeit etwas ganz Absonderliches verstehe und im Gifer für die Fröm migkeit das ware Christentum und die Kirche gefärde, ja sogar mit der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben in Konflikt gerate. — Der Angriff war so geschickt, dass die Hallenser sofort ein Mitglied der Fakultät und leider abermals Jo. Lange mit einer Erwiderung beauftragten. In seiner "Gestalt des Kreuzreiches" sucht er Löscher als einen Menschen von vorsätzlicher Bosheit zu stempeln, der one einen Funken warer Gottesfurcht mit schamloser Lügenstirn teuflische Lästerungen gegen das Kreuz-Reich Christi ausstoße; der Teufel aus der Hölle könne es nicht gröber thun. Löscher antwortete zunächst gar nicht, suchte vielmehr durch Buddeus in Jena Friedensunterhandlungen mit den Hallense In anzuknüpfen und übersandte ihm sorgfältig formulirte Thesen. Buddeus erklästig sie für unannehmbar, die Verhandlungen zerschlugen sich, und nun publizirte 🗷 Ö scher zur 200järigen Jubelfeier der Reformation seinen "Bollständigen T motheus Verinus". (Erster Theil, Wittenb. 1718.)

Das ist Löschers Hauptwerk. In 16 Kapiteln handelt er von den Gener Rennzeichen des Mali pietistici, von den Anfängen dieser Richtung in den Zeitwor Spener, vom Ausbruch derselben durch Spener und von dem rapiden Forgange der Bewegung in den letzten Decennien und endlich von den charakterischen Merkmalen des Pietismus. Als solche zält er auf den frommscheinend Indisferentismus gegen die reine Lehre, die Geringschähung der Gnadenmittnamentlich des Wortes Gottes, die Entkräftung des ministerii und die Versportung der Amtsgnade, die Vermengung der Glaubensgerechtigkeit mit den Werkerdie hie Hinselben zum Chiliasmus, den Terminismus oder die Einschränkung der Bußzeit, den Präzisismus oder die Verdammung aller natürlichen Lust und des

25fder 733

Gebrauchs ber sog. Mittelbinge (Spiel, Tanz, Komöbie), ben Mystizismus ober die Bermischung von Natur und Gnade, das Reden von der Vergottung der Frommen sowie die Überschäung der "Empfindung geistlicher Dinge". Ferner rügt er "die Bernichtung der subsidia religionis", d. h. der Dinge, die zum Bestande der waren Religion ersorderlich sind, als namentlich der äußeren und sichtbaren Auche, des Elenchus gegen die Fresenduntung der semennde in der Arche, der Kirchenordnungen, der Kirchendisziplin und der Orthodoxie. (Es ist bedeutsam, das Löscher die Orthodoxie hier zu den subsidus religionis rechnet. Denn das sind solche Dinge, "welche die Burde der Gnadenmittel nicht haben", sondern "ihr Absehen auf der Christen allgemeinen Justand und auf die Erhaltung der waren Religion haben".) Jum Borwurf macht er dem Pietismus serner "die Hegung und Entschuldigung der Schwärmer" wie der Anhänger Schwenkelde, der Böhme, Hodung, Brecklung, ja selbst der Lucker. Charatteristisch sir den Pietismus ist auch der Perseltismus, d. h. die der Pietismus ist auch der Perseltismus, d. h. die konatische Art und die widerschafersche Beise, aus Reformation der Kirche von Brund aus zu dringen, und die gerungschäpige Beurteilung der Reformation Luthers im Bergleich nut der don Spener begonnenen Frneuerung des christlichen Lebens. Das 13. Merkmal ist die Reigung zum Schöma oder der Separatismus, welcher aus Errichtung von ecclosiolae in oeclosis ausgeht und die Froms

men in der Gemeinde zu einem befonderen Sauflem verbinden will. -

Mag man diese Aufgalung ber Merkmale bes Bietismus pedantisch nennen und Lofders Ausstellungen hier und bort beauftanden; im Großen und Gangen hat er richtig beobachtet und mit Sorgfalt und Vorsicht alles zusammengestellt, was bei ber Beurteilung des Pictismus in Betracht kommt. Er ist bestrebt, die pictiftische Resorm historisch zu begreifen, und er hat die redliche Absicht, bas Berechtigte in ber ganzen Bewegung anzuerkennen. "Wir find ja einig, sagt er, in dem 3 wede, bas Berg, ben Banbel gu beffern und bas rechtschaffene Befen gu forbern. Beht es benn nicht auch in den Mitteln?" Dennoch vermochte er weber bas fiegreiche Bordrugen ber pietiftischen Denkweise ju bemmen, noch auch zu einer völlig gerechten und fachgemaßen Beurteilung der epochemachenden Bewegung burch= Budringen. - Jo. Lange antwortete mit feiner "Abgenotigten volligen Abfertigung bes fog. vollständ. Tim Verini" und publigirte die Schrift im Ramen feiner Rollegen 1719. Lofcher bagegen erbat fich eine Konferenz mit feinen Gegnern. Bum Teil burch Bingenborfs Bermittelung tam fie guftande. Am 10. Mai 1719 traf man in Merfeburg aufammen; von Salle waren Berrnichmibt und U. S. Frande erichienen. Dan verhandelte im Grunde nur die Lehre von ber Erleuchtung ber Gottlofen und bie Lehre bon den Mittelbingen. Gine Berftandigung wurde nicht erzielt. A. D. Frande ubergab bielmehr jum Schlufe feinem Gegner eine bersiegelte Schrift, in ber jedes Bugeftandnis, dass bie Hallenfer in einem Puntte geirrt hatten, aufs entschiedenfte abgelehnt und Lofder ermant wurde, in Butunft das Gerebe vom Dasein eines malum pietisticum einzustellen und sich zu bekehren. Damit war jede Aussicht auf einen Ausgleich geschwunden. Jo. Lange gab noch einmal eine "Erläuterung der neuesten Hitorie von 1689 bis 1719" heraus, denunzirte auch seinen Gegner bei der sächsischen Regierung und bewirkte das Berbot der Unsch. Nachrag zu den historischen Utsitzte 1722 im zweiten Teil des Tim. Verious einen Nachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seines hauptwerfes und ichwieg feitbem. Der pictiftifche Streit borte bamit auf, ber Gegensat aber zwischen orthodoger und pietiftischer Dentweise verwischte fich je langer je mehr, als ber Rationalismus die Berrichaft gewann und eben basjenige in Frage stellte, was Orthobogen und Pictiften gleich teuer war und von beiden Teilen als wesentliche Grundlage des Chriftenthums verteidigt murbe. Erft im 19. Jarhundert, nach bem Bibererwachen des Glaubens und dem Biberaufleben ber alten Wegenfage, namentlich feitbem bas firchliche Bewufstfein wiber erftartte, erinnerte man fich bes frommen und eblen Borfampfers ber Orthodoxic und erkannte, dass jede besonnene Beurteilung des Pietismus an seine Untersuchungen

und an seine Kritik anknüpfen musse.

Auch zu dem Grafen Binzendorf und zu der Brüdergemeinde ist Löscher in Beziehung getreten. Binzendorf hatte einen tiesen Respekt vor der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit des Dresdener Superintendenten. Er vermittelte zwischen ihm und den Hallensern. Er fragte Löscher um Rat wegen seines Eintritts ins geistliche Amt. Die Unsch. Nachrichten widerum beschäftigen sich vielsach mit der Brüdergemeinde und 1736 präsidirte Löscher einer Untersuchungskommission, die Lehre und Leben der Gemeinde in Herrnhut prüsen sollte. Löscher sand nichts Anstößiges. Die Lehre schien ihm korrekt, die Ordnungen der Gemeinde soll er bewundert haben. Wit der Zeit scheint sich Löschers Stellung geändert zu haben, doch ist Genaueres darüber nicht zu ermitteln.

An der Polemik gegen die römisch skatholische Kirche beteiligte sich Löscher in ernster und würdiger Weise. Abgesehen von den schon genannten historischen Untersuchungen über die Geschichte des Papsttums und einer Abhandlung "de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae" kommt hier in Betracht sein "Abgewiesener Demas" (1713), ein Dialog, welcher vor Absall zur röm. Kirche warnen soll, und 1717 "Kömisch-katholische Discurse". — Ebenfalls durch polemische Rücksichten veranlasst ist sein großes und wertvolles, leider unvollendetes Werk "Vollständige Reformations-Akta und Documenta" (3 Thle. aus den Jaren 1720, 1723 und 1729). Er hat nur dis dis zum Jare 1519 die Duellen zu

sammengestellt. —

Sehr bemerkenswert ist endlich Löschers Auftreten gegen die Wolff'sche Phi: losophie. Von Jugend auf hatte er sich mit der Richtung beschäftigt, welche fast gleichzeitig mit dem Pietismus vom Standpunkte einer rein vernünftigen Weltbetrachtung aus Kritik zu üben begann an der Orthodoxie und an dem Glaus ben der christlichen Kirche aller Konfessionen. Seit dem J. 1722 wandte er dieser rationalisirenden Denkweise oder "der freieren Art zu denken" seine ganze Aufmerksamkeit zu; denn in dem "philosophischen Indifferentismus", wie er sich ausbrückte, erkannte er die Macht, welche bisher unerhörte Umwälzungen in der Chris stenheit herbeifüren werde. Die Leibnitz-Wolff'sche Philosophie war in Löscherk Augen, trop ihrer konservativen Haltung, ganz dazu angetan, dem philosophischen Indifferentismus die Wege zu banen. Seit dem Jare 1723 warnte er in Auffäten und Predigten vor den Gefaren der neuen Philosophie. 1724 erschienen sein Stromateus und sein Antilatitudinarius. Das lettere Werk beschäftigt sich vorzüglich mit der französichen und englischen freidenkerischen Litteratur. Endlich (1735) trat er direkt gegen Wolff auf mit einer Reihe von Abhands lungen unter dem Titel "quo ruitis?" Er wendet sich an die studirende Iugend und beckt in klarer und überzeugender Weise den Widerspruch auf, der zwis schen der Wolff'schen Philosophie und dem Christentume bestehe. Er bekämpft 3. B. die Lehre vom zureichenden Grunde. Sie ist unvereinbar mit dem Glauben an die Offenbarung und hängt zusammen mit dem Begehren nach einer Philosophie a priori; "wir aber muffen zufrieden sein mit dem Wissen a posteriori". Schaffe sinnig kritisirt er die Lehren von der besten Welt, von der Ewigkeit der Welt, vom Gewissen, vom Gebet und von den Wundern u. f. w.

So steht Löscher in jeder Beziehung mitten in den Bewegungen seiner Zeit. Aufgeschlossen für die Warheitsmomente aller Richtungen bleibt er doch sest und unerschüttert bei der lutherischen Kirchenlehre und behauptet das gute Recht des

evangelisch=lutherischen Bekenntnisses gegen alle seine Gegner.

Im Jare 1748 feierte er sein 50j. Amtsjubiläum unter großer Beteiligung zalreicher Berehrer. Er starb am 12. Dezember 1749. Seine von ihm selbst dit tirte Grabschrift lautet: "V. E. Loescheri inquieta in laboribus peracta vita, per vulnera Christi lenita, tandem in quiete mortis finita."

Litteratur: Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs, 1852, S. 297; M. v. Engelhardt, V. E. Löscher nach seinem Leben und Birsten, Dorpat 1853. — 2 Abdr., Stuttgart 1856; H. Schmid, Die Geschichte des Pietismus, Nördlingen 1863. Noch gar nicht benutzt für die Geschichte Löscherß

ist die reiche Briefsammlung Löschers (die an ihn gerichteten Briefe), welche die hamburger Stadtbibliothek besitzt.

Logas, f. Wort Gottes.

Logothet, s. griechische und griechisch = russische Rirche Bb. V, S. 419.

Lellarben. Mit biesem Namen werben in ber Kirchengeschichte die Anhänger Bielifs bezeichnet. Übrigens ist der Name selbst ursprünglich nicht in England, sondern früher noch in den Niederlanden aufgekommen. Ein Lütticher Chronist, ber Domherr Hocksemius, um 1348 berichtet zum J. 1309 über die Proselhten= macherei gewisser in Brabant und Hennegan "herumziehender Heuchler, welche man Lollardi sive Deum landantes nannte". Man legte in ben Nieber= lmden diesen Namen teils dem frommen Verein der Alexiusbrüder oder Celliten bei, welche sich der Armen= und Krankenpflege, sowie der Beerdigung von Toten widmeten, teils den Genossenschaften der Begharden (f. d. Art. Bd. II, S. 212), mb zwar stets mit bem gehässigen Beigeschmack des Unkirchlichen und Keperischen. Die Ableitung des Namens von einem angeblichen Sektenstister, Walther Lolhard, welcher ein Deutscher gewesen sein soll, ist fabelhaft; die von lollium, Lolch ober Schwindelhafer, zur Brandmarkung der Leute selbst oder ihrer Lehre als Un= trauts unter dem Weizen, ift ebenfalls irrig und unbegründet; allein richtig, und neuerdings allgemein angenommen ist die Ableitung von dem altbeutschen lollen, killen = leise singen, welches lettere Wort im Englischen noch gebräuchlich ist, hawtsächlich von Schlafliedchen, wärend unser "Lallen" damit verwandt ist. Der Rame, vermutlich von dem leisen gedämpsten Singen und den Andachtsübungen in Konventikeln hergenommen, wurde zur Bezeichnung einer geschlossenen religiö= fen Gemeinschaft von unkirchlichem und ketzerischem Charakter gestempelt; in die= sem Sinne wurde er sowol im volkstümlichen als im kirchenamtlichen Sprach= gebrauch üblich. Noch zu Wiclifs Lebzeiten hat ein Cistercienser Mönch, Heinrich Ewmp, Doktor der Theologie, in polemischen Vorlesungen, die er 1382 in Orford hielt, ihn auf Wiclifs Anhänger angewendet. Und in den Jaren 1387, 1389 wurde der Name bereits amtlich in bischöflichen Urkunden gebraucht, so je= bech, dass man deutlich sieht, er war zuvor schon als volkstümlicher Ausdruck in Unlauf gewesen und wurde von da aus erst in den amtlichen Sprachgebrauch aufgenommen. Hier bekam er bann ein so festes Gepräge, dass die ursprüngliche abestimmt weite Bedeutung niederdeutscher Herkunft sich völlig verlor, dagegen bie ausschließlich und national englische Beziehung auf die Anhänger Wiclifs und seiner Lehre an die Stelle trat. In diesem Sinne gefasst, erörtern wir hier die Behren und die Schicksale der Lollarden.

Ihre Lehren hatten sie von Wiclif überkommen (s. diesen Art.). Sie stütz= ten sich wesentlich auf die Bibel, als die alleinige entscheidende Autorität in Sechen des Glaubens und christlichen Lebens. Einzelne Außerungen und ganze Schriften, welche von Lollarden auf uns gekommen find, andererseits die Erkläs rungen ihrer Gegner, Ankläger und Richter, stimmen in diesem Punkte vollständig Eberein. Ein Lieblingsbuch der Lollarden, nicht lange nach Wiclifs Tob ver= faßt, die "Leuchte", the lanthern of light, eine Ermunterungsschrift zur Bestän= Digleit in Geduld und Gottesfurcht, welche stets auf die Bibel zurücktommt, hat Eitel aus Psalm 119, 105 entlehnt: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte". Das Borwort schließt mit dem Gebet: "Als du, o Herr, am Kreuze starbst, legtest du in dein Wort den Geist des Lebens, und gabest ihm die Macht, leben= big zu machen durch dein eigenes theures Blut, wie du selbst sprichst: die Worte, ich zu euch rede, die sind Geist und Leben". Ein gleichzeitiger Chroniken= ichreiber, Knighton, berichtet von Predigten der Lollarden, denen er persönlich Beobachter beigewont hatte, bass es immer wieder geheißen habe: "Gottes Sefet, Goddis lawe". Und ein Franziskaner, Wilhelm von Woodford, erkennt in feiner Streitschrift wider die Lehren Wiclifs (c. 1400) den Grundsat, ausschließ= nur dasjenige als Glaubenswarheit anzuerkennen, was der Papst oder die **Carbinale** aus der heil. Schrift klar abzuleiten vermögen, hingegen alles, was

darüber hinausgeht, als Jrrlehre zu verwerfen, mit Recht als den Hauptstützpunkt der Lollarden; er meint, wenn sie von dieser bosen Ansicht geheilt wären, so würden sie leicht in allen Stücken zur Annahme der katholischen Lehre zurückgefürt werden können. Hiemit stimmt um die Mitte des 15. Jarhunderts ein späterer Gegner der Lollarden, Reginald Pecock, überein, s. unten. — Entsprechend bem Grundsate: "die Schrift und nur die Schrift!" welcher warhaft evangelisch ist, stand den Lollarden die Ehre Gottes und die alleinige Mittlerschaft Jesu hoch über allem, und zwar in der Weise, dass ihnen der große Gegensat: "Christus und der Widerchrist, Christi Kirche und des bosen Feindes Kirche" stets vorschwebte. Durch diesen von Wiclif her überkommenen Gegensatz gewannen ihre überzeugungen eine starke polemische Schärse und Herbe, einen durchweg obwaltenden protestirenden Charakter. Sir John Oldcastle (Lord Cobham) hat als echter Lollarde gesprochen, als er im Jare 1417 im Verhöre vor dem Erzbischof von Canterbury bekannte: "ich glaube, dass Gott von seinen gläubigen Christen nicht mehr verlangt, als dass sie den Vorschriften seines heiligen Gesetzes gehorchen. Berlangt aber ein Prälat der Kirche mehr, so verachtet er Christum, sett sich selbst über Gott, und wird so ein offener Widerchrist". — Wiclif selbst, ein umfassender und vielseitiger Geist, hatte sich insbesondere dem wissenschaftlichen Rach benken über die Grundlehren des Evangeliums hingegeben. Hievon finden sich bei seinen Anhängern und Nachfolgern wenige Spuren mehr, sie befassten sich vorzugsweise nur mit den praktischen, ins Leben eingreifenden Seiten des Christentums, mit bemjenigen, was Gottesdienst, Anbetung, Predigt und Sakramente, christlichen Wandel, Kirche und Stat u. s. w. betrifft. Ein Hauptanstoß war ihnen jederzeit die in der papstlichen Rirche übliche Verehrung von Seiligen und Bildern, nebst den Wallfarten zu letteren. Als Erinnerungszeichen für das dristliche Volk erkannten sie die Bilder für zulässig an, erklärten aber, wer die sen toten Bilbern eine Verehrung erzeige, die nur Gott allein gebürt, ober von ihnen eine Hilfe hoffe, die nur Gott allein gewären kann, oder die Heiligen und Bilder mehr, als Gott, liebe, der begehe die Sünde der Abgötterei. — Der her vorstechendste Mittelpunkt des evangelischen Protestes, welchen die Lollarden gegen den papstlichen Lehrbegriff erhoben, war die von Wiclif ererbte entschlossene Verwerfung der Lehre von der Wandlung im h. Abendmal. Es kommt nicht leicht ein Prozess gegen einen Lollarden vor, worin nicht dies ein Hauptpunkt der Anklage und Verantwortung wäre. Und zwar dreht sich der Gegensatz genauer um die Frage: ob nach der priesterlichen Konsekration Brot und Wein, laut römischer Lehre, in Christi Leib und Blut verwandelt, demnach als natürliches Brot und wirklicher Wein nicht mehr vorhanden sei, oder ob, nach wie vor, wirkliches Brot und wirklicher Wein noch da sei. Letteres behaupteten die Lollarden; ihnen war, nach der Einsegnung, Christi Leib und Blut warhaft gegenwärtig, aber mit Brot und Wein, nicht one dieselben, eine Ansicht, die sich der Lutherschen Abendmalslehre nähert. Übrigens ließen sich die Lollarden auf genauere scholastische Erörterungen über diesen Punkt in der Regel weder in Schriften noch in den mit ihnen angestellten Berhören ein. Jedoch scheint es, dass einzelne von ihnen geneigt waren, das reale Gnadenmittel selbst weniger hoch anzuschlagen, als den subjektiven Glauben. Darauf fürt z. B. die Erklärung des William Thorpe: "die Kraft und Gabe des heiligsten Sakramentes des Altars steht weit mehr in dem Glauben daran, den ihr in euren Seclen haben sollt, als in dem auswendigen Anblick besselben". In der Lehre von Kirche, Kirchenregiment, Kirchendienst und Briestertum steht den Lollarden der persönliche, sittlich=religiöse Wert des Mannes so sehr in erster Linie, dass sie das Recht und die Fähigkeit, ein Kirchenamt zu verwalten, von dem sittlichen Wert des Priesters schlechthin abhängig So lange ein Pfarrer in einer Todsünde steht, braucht ihm der Behente nicht entrichtet zu werden; und ein Seelsorger oder Priester, welcher in ein Vergehen verwickelt ist, kann kein Sakrament verwalten, Beichte hören u. del Hingegen ist jeder gute Mann Priester, und jeder Laie darf das Evangelium pre bigen (quod quilibet bonus homo, licet literaturam nesciat, est sacerdos; quod quilibet laicus potest sancta evangelia ubique praedicare et docere).

737

Dafs hiemit auf ungefunde fettirerifche Beife bie objettive Ordnung Gotberfannt und das donatiftische Pringip aufgestellt ift (vergl. Apol. Couf. IV, de ecel), fer nur furz angebeutet Defto mehr Recht hatten bie Lollarben mit Dottes verpflichtet sei, Gottes Bort treulich und fleißig zu predigen (that it is very priest's office and duty to preach busily, freely and truly the word of Sod, W. Thorpe's examination), und die Barbeit seiner Worte durch tugends ofte Berte gu erweisen; Bifcofe und Pralaten follten hauptsachlich zu bem Brecke ihre Burde annehmen und anwenden, um gewissenhafte Priester zu veihen und einzuseigen. Da aber dies in der Birtlichkeit immer mehr zur selenen Ausnahme wurde, so machten die Lollarden den Grundsat praktisch gele tend, dafs alle glaubigen Laien one Unterfchied, felbst Soldaten und Frauen, redigen durften, wenn fie nur wollten. In Diefem Stude find Die fpateren Nacholger Biclifs uber bas von ihm felbit eingehaltene Daf offenbar binausgegangen, mbem fie das "allgemeine Brieftertum" im Grundfat und im Leben entichiebener end rudfichtslofer, als er felbft, geltend madten. Dem Bisherigen entfprechen bie Anfichten ber Lollarden über bie Drenbeichte und bie priefterliche, beziehungsweise papitliche, Gundenvergebung. Walter Brute, welcher im J. 1393 vor dem Bifchof von Hereford als Lollarde gerichtlich verhört wurde, außerte sich hieruber driftlich in folgender Beife: "Ich tonn nirgends im Ebangelium finden, bafs Shriftus geboten hat, die Gunden dem Priefter in ber Orenbeichte gu befennen. 3d behaupte nicht, Beichte bor bem Priefter fei boje, aber ich behaupte, fie fei nicht schlechthin notwendig zur Seligkeit. Ich glaube in der Tat, dass Bekenntme der Sunden vor guten Priestern und gleicherweise vor andern gläubigen Ehristen gut ist, wie der Apostel Jakobus bezeugt: bekennet einer dem andern seine Sunden und betet einer fur den andern. Das Gebet eines guten Priesters nüht einem Sunder, welcher ihm seine Sunden bekennt, viel. Der Rat eines vorftandigen Briefters ift fehr nublich fur einen Gunder. In diefer Beife fehe ich Beichte bor Prieftern als fehr woltatig und nuglich fur einen Gunber an. Aber Die Sunden bem Briefter als einem Richter befennen und bon ihm forverliche Bugungen als Benugtuung bor Gott für begangene Sunden annehmen, - bas tann ich nicht als auf die Barbeit ber Schrift gegrundet anerkennen. hat boch Chriftus durch fein Leiden für unfere Gunden genug getan, warend wir felbft beffen unfahig maren, fo bafs wir burch ihn nabe und Gundenbergebung erlangen; wie tonnen wir bann behaupten, bafe wir im Stande feien, Gott genug zu tun mittels einer Büßung, welche uns durch das Ansehen eines Menschen auferlegt wird"? Und über den Ablasshandel läset sich die Lanterie of light e. 10 also aus: "Boher das Weichret, das man hört? Woher der lebhaste Hans bel in jeder Rirche, um Furbitten und Ablaffe mit Bergebung auf viele Jace, und vollständigen Rachlafs von Strafen zu verfaufen? Sicherlich fommen fie von unten her, von den Bersuchungen des bosen Feindes; fie werden von seinen versfluchten Gliedern umhergetragen, um das Bolf mit Unglauben zu vergiften und in die ewige Bein zu treiben!" - Guchen wir ben Besomtcharafter ber Lehre ber Lollarden auf einen turgen Ausbrud zu bringen, fo tonnen wir aussprechen, bafs ihr Ausgangspunft bie Bibel ift, als alleinige Quelle ber religiofen Bar: beit, fie aber die Bibel so verstehen und ausbeuten, bafs alles, mas nicht birett in ber Bibel begrundet ift, als irrig und falfch verworfen wird, worin fie auf Seiten ber resprimirten, nicht ber lutherischen, Rirche fteben. Indem fie nun auf Grund des fo gefafsten Schriftpringips nicht bie Lehren von Gott ober bem Menichen, ober bom Gottmenschen und bem Bert ber Erlösung, fondern Die Lehren bon ber Kirche und ihren Gnadenmitteln, bon Wort und Saframenten und ben Umtern ber Airche neu gestalten, treten fie in den startsten Biderspruch gegen die hierarchisch-scholaftische Lehre Roms, verirren sich aber, bei Bekampfung des falschen römischen Realismus, in eine, den echt biblischen und göttlichen Realismus leugnende, ungefunde Innerlichkeit. Gehen wir von den Ansichten und Lehren ber Lollarden auf bas Leben und

ihre Schidfale über, fo haben wir in diefem Betracht fünf Beitraume gu un-

terscheiden. Der er fte Zeitraum nimmt die Lebenszeit Wiclifs selbst ein und schließt mit dessen Tode im Jare 1384. Der geist= und charaktervolle, gelehrte, fromme und patriotische Mann, Johann von Wielif, fand schon frühe Anklang und Anhang bei seinen Landsleuten weit und breit; und so vielseitig seine eigene bedeutende Persönlichkeit gewesen ist, so mannigfaltig war auch der Anhang, den er gewann. Unter den höheren Ständen werben mehrere Ritter und Abelige als seine Gönner und Freunde mit Namen genannt. Sodann treten aus ber Bal der Gelehrten und der Geiftlichkeit besonders einige Mitglieder der Universität Oxford in den Vordergrund. Diese gelehrte Kürperschaft, der Wiclif selbst als Mitglied angehörte, war der Hauptsitz seiner Schule und Partei; insbesonden nennen die Urkunden als bedeutende Gesinnungsgenossen besselben den Rikolaus Hereford, Philipp Repington, Augustiner-Chorherrn zu Leigester, Johann Aston und Lorenz Bedemann, sämtlich Mitglieder der Universität. Übrigens ist es irrig, wenn man, wie gewönlich, sich vorstellt, Wiclif habe vorzugsweise nur unter den durch Rang und gelehrte Bildung hervorragenden Ständen Anhänger gezält; im Gegenteil, die zuverlässigsten Zeugnisse, von Freunden und Gegnern, beweisen unwidersprechlich, dass die Hauptmasse seiner Unhänger dem eigentlichen Bolke, dem Bürgerstand, angehörte. Das Hauptmittel zu dieser weiten Berbreitung wiclisitis scher Gesinnung im Lande war die Reisepredigt: die oben genannten Ränner, Hereford, Aston und andere, z. B. Johann Purney, vieljäriger Pfarrgehilfe und Bertrauter Wicliss auf der Pfarrei Lutterworth, William Thorpe, wanderten unermüdet umher, in langen Gewändern von grobem rotem Tuche, barfuß, mit einem Wanderstab in der Hand, und hielten überall religiöse Vorträge, wo sich willige Hörer zusammenfanden. Sie schärften Gottes Wort und Gebote ein, redeten erbaulich und einnehmend, straften aber auch die im Schwange gehenden Sünden aller Stände, namentlich ber verweltlichten Beistlichkeit, sowie die herrschenden Misbräuche und unbiblischen Menschensatzungen, mit rückhaltloser Schärfe, und suchten für innere sittliche Erneuerung und Widergeburt des Volks zu wirken. Es ist kein Wunder, dass die Neuheit der evangelischen Warheiten, der gewaltige Eifer, die männliche Freimütigkeit und entschiedene Uberzeugung, die uns eigennütige, aufopferungsvolle Hingebung, und die einfache volksmäßige Beredsamkeit dieser wielisitischen Reiseprediger, welche überdies der in den mittelalterlichen Gottesdiensten so ungewonten Muttersprache sich bedienten, gewaltigen Ginbruck auf die Bevölkerung machten, und weit und breit bas Bolk ergriffen. greiflich sah die papistische Geiftlichkeit nicht gut dazu: man gab den Lollardenpredigern schuld 1) Ungehorsam gegen die Kirchengesetze und die kirchlichen Oberen; 2) Anstiftung von Uneinigkeit und Feindschaft zwischen den Ständen bes Reichs; 3) Irrlehren. Im Mai 1382 trug der Erzbischof von Canterbury selbst im Parlament darauf an, dass gegen diese Reter von Seiten der Statsgewalt eingeschritten werde: es sei ja eine bekannte Tatsache, dass gewisse bose Leute in Lande von Stadt zu Stadt, von Grafschaft zu Grafschaft ziehen, in einer bekannten Tracht und unter bem Scheine großer Heiligkeit und one bischöfliche Erlaubnis ober sonstigen Ausweis Tag für Tag predigen, nicht allein in Kirchen und auf Kirchhösen, sondern auch auf Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Orten, wo viele Leute sich zusammenfinden; sie wissen durch feine, sinnreiche Worte das Volk zum Unhören ihrer Predigten zu locken, große Herren gehen ihnen babei an die Hand; und doch enthalten ihre Predigten offenbare Frrlehren und seelengefärliche Nepereien, zu großer Seelengefar des Bolkes und bes ganzen Königreichs; auch bringen sie verleumberische Dinge vor, um Zwietracht zwischen den Ständen des Reichs, Geistlichkeit und Weltlichen, zu ftiften, und wiegeln das Volk auf, zu großer Gefar des States. Dabei kummern fich diese Prediger um Vorladungen von Seiten der Bischöfe, sowie um Ermanungen und Rügen der heiligen Kirche nichts, tropen denselben vielmehr mit ausdrücklicher Geringschätzung. — Das Oberhaus faste einen biesem Antrage entsprechenben Beschluss: es sollten Weisungen bes Königs an die Statsbeamten ergeben, bas sie alle solche Prediger und deren Gönner verhaften, bis sie sich den Kirchen gesetzen gemäß gerechtfertigt haben würden. Allein die Einwilligung ber Gemeinen

Rallarbent.

(b. b. bes Unterhauses) fehlte noch, und ber eingebrachte Antrag erlangte borberhand leine Gesethaft. Statt bessen erwirkte ber Erzbischof bei König Rischard II. eine fonigliche Verordnung vom 26. Juni, welche die Bischvie bevollmachtigte, durch ihre eigenen Beamten und Diener die Lollarbenprediger verhafben und in ihren frechlichen Befangniffen fofthalten gu laffen, bie fie Reue an ben Tag legen und widerrufen wurden Braft biefes toniglichen Batents murbe nun eine inquifitorifche Reperverfolgung gegen bie Bollarben eingeleitet Sie traf junachft mehrere angesehene und gelehrte Unhanger Bi life, welche Mitglieber ber Universität Oxford waren: Die Korperschaft erhielt Befehl, außer Bielif selbst Dier feiner Gennnungsgenoffen: Mitolaus Bereford, Bhilipp Repington, Joh. Afton und Lorenz Bedemann, auf fo lange von allen Universitatsrechten gu fuspendiren, bis fie fich von bem Berbacht ber Reperei bor bem Ergbischof murben gereinigt haben. Auf weitere Borlodung erschienen wirklich am 18. Juni 1382 Derefort, Repington und Afton bor bem Ergbischof, als Großinguisitor, in einem Commitanerflofter zu London. Afton erflarte fich, ben 20. Juni, am mutigften und charakterboliten; er verantwortete sich, in Gegenwart von Zuhörern aus dem Bolke, in englischer Sprache mit rückschessen Mute, wurde aber dasür auch sur einen Freihrer erklart. Allein nach einiger Zeit beugte er sich doch und bequemte sich, wie nach einigem Sträuben auch Bedemann und Repington (über welche unzwischen der Bann ausgesprochen worden war), im Oktober und November, zum Biderrif, worauf sie in ihre kirchlichen Ehren und Universitäts-

rechte wiber eingesett murben.

Indeffen ftarb Bicht felbst (31. Dez. 1384) und hiemit beginnt der zweite Beitraum in ber Weichichte ber Lollarden (1384 -1399), welcher mit ber Thronbesteigung des hauses Lancaster endigt 3m Ansang biefes Beitraums mochten die englischen Kirchensursten glauben, bajs die ganze Sache und Partei der Lollarben nunmehr ihr Ende gefunden habe, nachdem Biclif felbst gestorben und feine Sanptanhanger, die Furer der Bartei, burch Ginschuchterung uberwunden waren. Allem bie Sache felbit mar bon der Perfonlichteit Bielifs burchaus nicht folechtbin abhangig, und bie Bartei bestand fort nach wie bor. Die bedeutenoften Mauner an ihrer Spige maren in diefem Beitraum die fchon genaunten: Ritolaus bereford, Dr. theol. in Orford, welcher befonders auch burch Schriften gewirft su haben scheint, und Joh. Afton, Magister in Oxford, zugleich Pfarrer in ber Diozese Borcester, ein Dlann ben ausgezeichnet frommem Wandel und von unermudlicher Tätigleit als Reiseprediger; endlich Johann Burnen (Burven), ber gewesene Pfarrgehilfe und hausfreund Wichifs in Lutlerworth, ein Mann von besonders ernstem und gereiftem Charafter, welcher eine ungemein einflussreiche Wirsamleit geubt hat. Reben diesen werden genannt Joh. Parker, Wilhelm Swin-berbh, Wilhelm Smith und andere. Diese Manner, begeistert für die errungene reinere Warheit aus der Schrift, und für die als dringend nötig erkannte Erneuerung und Reform der Chriftenheit, entwidelten, bei perfonlichem Gifer in ber Seiligung, eine ausbauernbe Tattraft fur Berbreitung ber Barbeit mittels öffentlicher Bortrage bor großen Berfammlungen lernbegieriger Buhdrer. Unbere Manner bon Stand und Bermogen verwendeten-ihren machtigen Ginflufs, um die Leute gufammengubringen, und fowol Reiseprediger als Buhörer gegen etwaige Ungriffe und Störungen mit Waffengewalt und unter Beihilfe ihrer Sorigen gu ichugen und zu verteidigen. Abrigens bienten auch fleinere Busammentunfte in trauterem Rreife, Ronventitel, gur Unterweisung in ber Barbeit und gur Erbauung, indem biblische Bucher in englischer Ubersehung, ober Traktate von Bielif, Bereford, Purney und anderen vorgelesen wurden. London und bessen Umgebung, der bis ichöfliche Sprengel von Lincoln, zu welchem damals noch Oxford und besonders die Grafschaft Leicester gehörte (in letzterer Lutterworth), außerdem die Sprengel von Salisbury und Worcester, - erscheinen als die Hauptsige ber Lollarden. Gin gleichzeitiger Chronikenschreiber, Heinrich Anigthon, welcher Augustiner Chorherr su Leicester war, fagt einmal, man tonne nicht zwei Leuten auf ber Straße besgegnen, one base einer von beiben ein Wielisite ware. Ubrigens beschräntten sich bamals die Beftrebungen ber Lollarben nicht auf bas rein religiofe Gebiet, viel740 Sallarben

mehr erstreckten sich ihre Reformgebanken auch auf das bürgerliche und nationale Leben, d. h. sie waren, damals wenigstens, eine kirchlichspolitische Partei, nicht eine bloß religiöse Genossenschaft. Im Jare 1395 reichten sie bem Parlamente eine Denkschrift ein, worin sie ihre kirchlich-politischen Grundsätze öffentlich aussprachen und die Mitwirkung des Parlaments für eine denselben entsprechende Reform in Anspruch nahmen. Sie stützen sich darin auf die Bibel als die höchste Autorität, und äußern sich mit einer unverkennbaren Gesinnung aufrichtiger Frommigkeit, reblichen Gifers um die Ehre Gottes und warmen Patriotismus gegen die Verweltlichung der römischen Geiftlichkeit, ja gegen die römische Kirche selbst, als die große "Stiefmutter" der Kirche von England, gegen die Bereinigung geistlicher und bürgerlicher Gewalt, gegen die Chelosigkeit der Priester, gegen die Lehre von der Wandlung, Orenbeichte, Wallfarten, Seelenmessen, Klostergelübbe, aber auch gegen Luxus und Kriege. Diese Eingabe hat ganz und gar keinen posis tiven Erfolg gehabt, indem König Richard II., von den darüber erschreckten Bis schöfen aufgehett, diejenigen Mitglieber des Parlaments, welche ben Schritt begünstigten, — es wird insbesondere Sir Richard Stury genannt, — durch Einschüchterung bahin brachte, die Sache im Parlamente nicht zu unterstützen. Gegenteil hatte dieser küne Bersuch der Lollarden, aggressiv aufzutreten, die Folge, dass von diesem Augenblick an die Römischgesinnten und Konservativen durchgreifende Maßregeln gegen die kirchlich-politische Reformpartei auftrebten. Bis bahin waren nämlich zwar Berbote der Lollardenpredigten von einzelnen Bischöfen ergangen, es waren auch einzelne Wiclifiten z. B. im Bistum Lincoln in den Bann getan und zur Abschwörung ber "Irrlehre" genötigt worden; aber allgemeinere und nachdrückliche Maßnahmen begannen erst von jett an, namentlich seitbem im Jare 1896 Thomas Arundel, Nachfolger des William Courtney, Erzbischof von Canterbury geworden war und nachdem König Richard II., welcher die wiclifitische Partei in der Regel hatte gewären lassen, und nur so weit, als jedesmal ein Druck von seiten der Hierarchie ihn nötigte, gegen sie eingeschritten war, durch eine hierarchisch=aristokratische Berschwörung zur Thronentsagung gezwungen, an seiner Stelle bagegen Heinrich IV. aus bem Hause Lancaster auf ben Thron gehoben worden war, 1399.

Hiemit beginnt der britte Zeitraum der Geschichte der Lollarden (1399 bis 1417); er ist der leidensvollste und schließt mit der Hinrichtung des Lord Cobham. König Heinrich IV. suchte die auf unrechtem Wege erlangte Königs gewalt burch den Bund mit der Hierarchie zu sichern, begünstigte deshalb die Geistlichkeit, und stellte ihr das weltliche Schwert zur Verfügung, sodass von nun an eine blutige Verfolgung der Lollarden begann. Die Geistlichkeit bekaunte in einer Bittschrift an den König unverholen, dass die Bischöfe nicht mehr im Stande seien, durch Mittel ihrer geistlichen Gewalt mit den Regern fertig zu werden; man bat daher den König, nunmehr gesetzgeberische Maßregeln und Strafgesetze bes States gegen dieselben einzuleiten. Der Erfolg entsprach ben Wünschen: die Parlamentsakte de comburendo haeretico von 1400 war das erste Blatt der englischen Gesetzgebung, welches Todesstrafe über Reger verhängte. Und dieses politisch-kirchliche Strafgesetz wurde auf der Stelle, und von da an ferner fleißig zur Anwendung gebracht. Der Erste, welcher nach umständlichem Berhöre über das hl. Abendmal und die Wandlung, und nachdem er förmlich und feierlich seis ner Priesterwürde entkleidet worden war, als rückfälliger und unverbesserlicher Reter am 24. Februar 1400 auf dem Plate Smithfield zu London verbrannt wurde, war ein Kaplan Namens Wilhelm Sautre. Von da an verging kein Jar, wo nicht in verschiedenen Gegenden des Landes Lollarden der Inquisition zum Opfer fielen: manche ließen sich burch bie Qualen ber Folter beugen und zum Widerrufe zwingen (so z. B. John Purney), andere wurden zu lebenslänglicher Haft verurteilt und starben im Gefängnis; nicht wenige aber endigten ihr Leben als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen. Allein diese blutigen Maßregeln fürten noch nicht zum Bielc. Um der Sache an die Wurzel zu gehen, musste die Unis versität Öxford selbst von den "Ketzern" gesäubert werden. Dies geschach durch eine vom Erzbischof Arundel im J. 1408 angeordnete periodische Visitation allet

Luffarden :741

Megien zu Oxford in Hinsicht auf wielisitische Grundsätze, wonach jeder Berchtige ausgestoßen werden sollte. In der Tat kam es nach wenigen Jaren hin, dass die Universität ganz ins orthodoxe römische Geleise gebracht war. m tam die Reihe an die Großen des Reichs, welche als Gönner und Beschützer r Lollarden galten. Hauptsächlich Giner zog in diesem Betracht die Aufmertnkeit auf sich: Sir John Oldcaftle, Baron Cobham, ein tapferer Ritter, der nig Heinrich IV. ergeben und von ihm hoch geschätzt war. Durch Wiclifs Lehre r er zur Gottesfurcht und zum Hass gegen die Sünde erweckt worden; seit= n liebte er Gottes Wort, verwendete all seinen Einfluss zum Besten der wicli= schen Reiseprediger, erklärte sich öffentlich wider die Lehre von der Wandlung, Drenbeichte, Bilderverehrung und die Wallfarten, und beschützte die von der rchengewalt Bedrohten. Längst war er den Bischöfen ein Dorn im Auge, aber lange Heinrich IV. lebte, durfte man sich nicht an ihn wagen. Erst als Hein= h V. den Thron bestiegen hatte, wurden Klagen wider ihn vor den Kunig ge= Dieser gab sich anfangs Dühe, den Lord in persönlichen Unterredungen f andere Gesinnungen zu bringen; als dies fruchtlos blieb, erteilte ihm der nig einen leidenschaftlichen Verweis wegen seines "Gigenfinns". Der Lord cließ sofort das künigliche Hoflager, wurde, als er eine Borladung des Erz= chofs unbeachtet ließ, in den Bann getan, verhaftet, und nachdem er in öffenthem Berhöre ein mannhaftes und freimütiges Bekenntnis abgelegt hatte, 1413 Reper verurteilt und dem weltlichen Gerichte übergeben. Allein er entkam 8 bem Tower, wurde aber 1417 in Wales gefangen genommen und dann auf . Giles in Ketten am Galgen aufgehängt und durch ein unter ihm angezünde= Feuer langsam verbrannt. Diese Hinrichtung eines nicht nur an Rang und ufluss, sondern auch an christlichem Mut und Beständigkeit ausgezeichneten annes bildet einen gewissen Abschluss in den Schicksalen der Lollarden.

Bon da an geht der vierte Zeitraum bis zu dem vorläufigen Ende der itigen Berfolgung (1417—1431). Waren die Lollarden im zweiten Zeitraum ch in rascher Zunahme begriffen und hatten sogar aggressiv verfaren können, so cte dies im dritten Zeitraum völlig auf; sie wurden durch blutige Gewaltmaß= jeln in die Stille zurückgedrängt. Mit Cobhams Sturz hörten die Lollarden gleich auf, eine kirchlich = politische Oppositionspartei zu sein, das politische ement war von da an abgelöst und sie waren jest nur noch eine "keterische tte", d. h. eine religiöse Genossenschaft. Die Reisepredigten waren jetzt unter= ict, aber hiemit war nur die Form geändert: anstatt großer Bolksversamm= igen um einen Reiseprediger, bildeten sich kleinere Konventikel in Häusern, versenen Bauernhütten an den Feldmarken zwischen mehreren Ortschaften, mitunter h in Hölen. In solchen Zusammenkunften wurden bibl. Bücher in Wiclifs erschung und religiöse Traktate fleißig vorgelesen. Anstatt wandernder Reise= biger treffen wir nicht selten Pfarrgeistliche, wie Rob. Hoke, Thomas Drayton d andere als Mittelpunkte der Lollarden. Zugleich beobachten wir in diesem itraume, dass häufiger als bisher und in entschlossenerem Geiste die praktischen lgerungen aus den angenommenen Grundsätzen gezogen und in kunem Handeln ätigt wurden. Hie und ba glückte es der Inquisition, einen Lollarden, z. B. Ihelm Brown, zum Widerruf zu bewegen; andere, wie Rob. Hoke, Wilhelm bite, Wilhelm James, wurden jarelang, selbst lebenslänglich, gefangen gehalten; x nicht wenige haben ihre Überzeugung mit unüberwindlicher Standhaftigkeit zum Feuertobe festgehalten. Übrigens sind, laut der Urkunden, in den Jaren 30 und 1431 die letten Biclifiten auf bem Scheiterhaufen gestorben.

Fünfter Zeitraum vom Ende der blutigen Verfolgung dis zum Anfang englischen Resormation (1431—1535). Dem Anschein nach waren jett die Carden völlig verschwunden, und demgemäss nahm man in der Kirchengeschichte jett gewönlich an, sie seien vollständig unterdrückt und ausgerottet worden. ein dem ist nicht so. Sie waren durch die Jarzehnte lang beharrlich ausgebose Gewalt und blutige Versolgung zwar zurückgedrängt, aber nicht vertilgt worst. Was sich nicht mehr in die Öffentlichkeit hervorwagen durste, das zog sich tin die Heimlichkeit zurück, und die Lollarden lebten als die "Stillen im

742 Lessarben

Lande" fort, mit ihrer Liebe zur Bibel und ihrem Protest gegen unevangelische Lehren, Bräuche und Ordnungen der herrschenben Kirche. Dass die Partei allerbings am Leben geblieben ift und ihre Grundsätze treulich fortgepflanzt hat, ethellt besonders schlagend aus den Schriften des Bischofs von Chichester, Reginald Pecod, um die Mitte des 15. Jarhunderts. Sein Hauptwerk: "Der Bekampfer übertriebenen Tabels wider die Geistlichkeit" (the Ropressor etc., ed. Babington 1860, 2 Bände) erörtert polemisch und apologetisch die zwischen ber römischen Rirche und den Gegnern streitigen Punkte. Die Gegenpartei, mit der er es zu tun hat, nennt er ausbrücklich Lollarden (erring persoones of the laypeple whiche ben clepid [called] lollardis I, 19), und gibt hier und sonstwo zu verstehen, dass fie ausschließlich unter den Ungelehrten und Laien, also nicht mehr, wie noch im vierten Zeitraum, unter Geiftlichen und Gelehrten, ihre Mitglieder zale. 218 bie Grundfätze, auf welchen alle ihre Ansichten beruhen, fürt er an: 1) bafs nichts anderes für ein Gebot Gottes zu halten sei, als was auf die hl. Schrift sich gründe; ihre Frage sei immer: "worauf gründest du ce im Neuen Testament?" 2) dass jeder Christ, welcher demütigen Beistes ift, Gottes Gebote treulich hält und den redlichen Willen hat, die Schrift recht verstehen zu lernen, — den waren Sinn der Bibel richtig finden könne; 3) sobald jemand den Sinn der heil. Schrift berftanben habe, solle er allen entgegengesetzten Gründen und Beweisen das Gehör und die Annahme versagen. Um dieser biblischen Denkart willen pflegt Becock die Lollarden geradezu Bibelleute zu nennen (biblemen, ein ehrenvoller Name!). Er erwänt ausdrücklich, dass fie das Neue Testament in ihrer Muttersprache (one Zweifel Wiclifs Übersetzung) gebrauchen, auswendig können und das Billellesen so anziehend und lehrreich finden, dass die einsame Selbstbelehrung aus der Schrift ihnen lieber sei, als die Unterweisung durch Beiftliche und Gelehrte. Übrigens spricht Pecock dann und wann wol auch aus einem andern Ton, und wünscht, dass der König sich eben so viele Mühe geben möchte, England dieser gottlosen Reperschule, welche noch nicht überwunden sei (!), abzugewinnen und zu reformiren, als er sich um Eroberung Frankreichs Mühe gebe (Ropr. I, 15). Die einzelnen kirchlichen Lehren und Bräuche, welche ben Lollar ben zu Pecocks Beit anstößig waren, sind ganz dieselben wie 50-70 Jare zu Aber auch nach diesem Zeitpunkt, und bis zur englischen Reformation hin, zeigen sich in jedem Jarzehent Spuren vom Vorhandensein der Lollarden: im Jare 1476 gelangte an die Regierung Anzeige, dass nicht wenige Mitglieder der Universität Oxford den Meinungen Wiclifs und Pecocks anhangen; 1485 wurde ein gewisser Rich. Hilmin bei dem Bischof von Coventry des Besitzes von biblischen Büchern in englischer Sprache angeklagt, one Zweifel war bersclbe ein echter Bibelmann, d. h. Lollarbe; 1494 wurde eine Anzal Männer und Frauen in Kyle und andern westlichen Bezirken von Schottland als Lollarden in Untersuchung gezogen. Und vom Anfang des 16. Jarhunderts an tauchen immer häufiger Personen auf, welche, lange vor den Einwirkungen, ja vor dem Auftreten der deutschen Reformation, wegen des Besitzes von biblischen Büchern in eng lischer Übersetzung, wegen Bibellesens, wegen Verwerfung der Lehre von der Wandlung, wegen Missbilligung der Orenbeichte, der Verehrung von Heiligen und Bilbern, der Wallfarten, turz wegen echt wiclifitischer Charakterzüge, ber hört, bestraft, sogar verbrannt wurden; so im J. 1506 30 Personen aus Amers ham im Bistum Lincoln, einem alten Hauptsitz der Lollarden; ja es scheint, lam der Protofolle von bischöflichen Gerichten, gerade ums Jar 1517 ein besonderer Eifer für Berbreitung der Bibelkenntnis und wielifitischer Gesinnungen erwacht zu sein; die Leute nannten sich nur "Brüder in Christo", die "Brüderschaft", auch wol die "Erkannten". Ja noch in den zwanziger Jaren, als schon die Ro formation vom Kontinent her in England zündete, war urkundlich noch altzens lische Bibelkenntnis und evangelische Gesinnung wielisitischen Ursprungs vorham den, welche mit dem neuen, von außen her entzündeten Lichte nach und nach verschmolz. Die wielifitische Überlieferung hatte sich, namentlich in einzelnen Grusschaften und Familien, von Wiclifs Lebzeiten an und von der Blütezeit der Lols larden her, fortgeerbt. Es hat von der Mitte des 14. Jarhunderts an bis jum

Siege der Reformation in der Kirche von England nie an Seelen geschlt, welche des gütige Wort Gottes geschmedt und auf dem Wege zur seligen Ewigseit ihr Leben nach Gottes Wort eingerichtet, gegen unbiblische Lehren und Bräuche Ein= prache getan haben, und die im Eiser für einen lautern und vernunftigen Gottes-

Benft Befenner, ja Blutzeugen, ber Barbeit geworben finb.

Wilkins, Concilia Magnae Britanniae, Lond. 1737, III; Thomae Walsingtom (Chronist von St. Albans, c. 1440), Historia Angliae brevis, in Rerum britannicarum medu aevi scriptores, ed. Riley, Lond. 1863, 2 Bande, Henricus & Knighton, Chronica de eventibus Angliae, in Twysden, Historiae Anglicanae criptores, Lond. 1652; John Strype, Ecclesiastical Memorials (1721), Oxf. 1832; John Foxe, Acts and Monuments of Martyrs (1563. 1684) ed. Townsend, Lond. 1843, 8 Bande, R. Vaughan, Life and Opinions of John de Wycliste 1831, I, 150 ff.; Turner, Hist. of England during the middle ages, 1830; H. Beber, Seich der Reformation in Großdritannien I, 1856; Lechter, Wichig und die Rolstreden in Riedners Zeitschrift sür hist. Theologie, 1853, 1854, und Lechter, Josant von Bielis und die Borgeschichte der Reformation, Leipz. 1873, I, 675—695, L. 3—109, 302—457.

Lombarbus, Betrus, wegen feiner berühmten Libri sententiarum ber Master sententiarum genannt, ward geboren in der (3war nicht nach dem hentigen, ol aber) nach dem Spradgebrauche bes 12. Jath. gur Lombarber gehörigen Stadt Robara \*). Er frammte aus einer armen, unbefannten Familie. Das Jar feiner Beburt, die in den Anfang des 12. Jarh. fiel, ift nicht befannt Den ersten Unerricht erhielt er, fo viel wir wiffen, in Bologna (f. Dubois, Histor, occlosine Parisiens., t. Il, p. 119 in ber Parifer Ausg. von 1699). Dort murbe aber nur Aurisprudenz und die artes liberales, hungegen nicht Theologie gelehrt. Bielleicht beshalb, vielleicht nur barum, weil bie frangofichen Schulen uberhaupt noch beschmter waren, als die italienischen, wandte er sich sodann nach Frankreich, und war zunachft nach Rheims, wo bamals, wie es icheint, Lotulf, ein Landsmann Bomborben, als Lehrer wirfte (f. die Hist, lit. de la France, t. XII). Gur feinen Unterhalt forgte marend feines bortigen Aufenthaltes Bernhard von Clairaux, an den er bom Bifchof bon Lucia empfohlen war if. Bern epist. 410). Am aber wenigstens eine zeitlang am Hauptschen wat (1. Been epist. 410). Am aber wenigstens eine zeitlang am Houptsche der Bisseuschaften den Studien odzultegen, begab er sich von Aherms nach der Metropole, diesmal mit einem Bricie Beruhards versehen, in welchem er der Fürsorge des Abtes des St. Bil-tor Stistes der Paris (Gilduin) empsohlen war. Der sleißige und telentvolle Schuler bestieg seiner Zeit selbst einen theologischen Lehrstul, ward Borsteher einer Schule und übte das Lehramt wärend einer Reihe von Joren mit großer Ausgeichnung. Es ift zwar nicht unwarscheinlich (i. Bulaeus, Histor univers, Pariviens., t. II, p. 251 sq.), bafe er in einen um bas Jar 1149 unter ben Studenben ausgebrochenen Tumult verwidelt und angeflagt war, fich wider einen der anderen Lehrer vergangen zu haben, Allein Raberes uber biefen Tumult ift nicht befannt, und feine Teilnahme an bemfeiben hat jedenfalls das Aufeben Beters nicht untergraben Die Behauptung, dass diefem ein Kanonikat in der Kirche bou Chartres verliehen worben fei, beruht vermutlich auf einer Berwechslung mit einem Ramensbruder (f. bie H. l. do la France, a. a. D. S. 586). Mehr Beachtung verbient bie Anficht "Einiger" (f. Bulaus a. a. D. S. 766 und vgl Dus

<sup>\*)</sup> Auch die Stadt selbst und nicht etwa nur das Gebiet berfelben bieß damals Novaria. Die Bemerkung des Paul Jevius i Historiar, sui tempor, lid. III, p. 93 in d. Basl Ausg. v. 15781, der Lombarde flamme aus einem "oppidum, quod vulgo Lumen omnium dieitur", verdlent schwerlich Flauben, und die Bermutung der Benedistituer in d. Hist. lit. do la France, e. XII), dass damet das alte kaumellum (= Lomello) genient sei, ist eine bloße hopvethese. Da seiner Lomello zwar gleichjalls ein norditalienischer Ort ist, aber doch nicht einmal zum Gebiete von Novara gehörte ist. von Spruners Atlas des Mu. s. v.), so tassen sich beide Ansichten auch nicht mit ein auch er vereinigen (was z. B. Fabricius versuch, mit seinem "ex oppide Novarias vieino", Bibl. lat. med. et ins. aetat., Bd. V).

bois a. a. D. S. 122), bass er im Stifte St. Biktor Kanonikus wurde. Wenn aber dieselben "aliqui" bei Buläus, die dies behaupten, sagen, er habe sich unter denen befunden, welche mit Obo nach bem in der Nähe gelegenen Berge der hl. Genovefa übersiedelten, so steht dem das von Dubois mitgeteilte Berzeichnis der Beteiligten entgegen. Sein Unterricht erstreckte sich zwar auch auf weltliche Disziplinen, betraf jedoch hauptsächlich die Theologie; man nimmt, bemerkt Bu= läus (S. 766 a. a. D.), insgemein an, bass er für diese auch die akademischen Promotionen eingefürt hat (in theologia communiter fertur gradus doctorales instituisse). Im J. 1159 wurde er aber, nachdem der zuerst erkorene Prinz Philipp, Bruder König Ludwigs VII., damals Archidiakon von Paris, abgelehnt und auf ihn, seinen früheren Lehrer, verwicsen hatte, zum Bischof von Paris erwält. Zwar bezeichnet Aub. Miräus auf Grund des Chronic. Belgieum als Jar seiner Erhebung auf den Bischofstul 1160, und die Verf. der Gallia christians (opus fratrum Scaev. et Ludov. Sammarthanorum, Tom. I, p. 435, Lut. Par. 1656), welche dies erwänen, schwanken selbst zwischen den Jaren 1159 und 1160, ebenso Buläus (vgl. a. a. D. S. 287 und 766). Aber Dubois (a. a. O. S. 121 f.) erklärt sich, mit Berufung nicht nur auf die Chronik des Robertus de Monte, sondern auch auf ein von der Hand des Lombarden selbst herrürendes (in den Annales Victorini enthaltenes) Dokument, mit Recht für das Jar 1159. Derselbe Dubois hat (a. a. D.) auch bewiesen, dass als das Todesjar Peters 1160 zu gelten hat. Zwar geben Buläus u. a. das Jar 1164 an, wieder andere 1162 oder 1163, und sogar Alberich (f. die Chronica Albrici monachi trium fontium bei Pertz, Mon. Germ. scriptt. t. XXIII, p. 843) behauptet wenigstens, ber Lowbarbe sei ungefär drei Jare lang Bischof gewesen. Indessen letterer ist hierüber offenbar nicht genau unterrichtet (er fagt ad ann. 1156: circa boc tempus magister Petr. Lomb. fuit Parisiens. episcopus fere per triennium), und auf dem Grabstein des Lombardus, der zu der Ansicht des Buläus den Anlass gegeben zu haben scheint, ift zum (richtigen) Monatstag (20. Juli) bie Jareszal erst spät hinzugesett (s. Dubois a. a. O.). Wäre Peter erst 1164 gestorben, so ware ausfallend, dass wir von seiner Anwesenheit auf dem Konzil zu Tours (1163), auf dem doch seine Orthodoxie angefochten wurde, nichts wissen, wärend sein Nachfolger im bischöflichen Amte, Morit von Sully (Mauritius de Solliaco) bemselben (doch wol eben als Bischof) angewont hat (f. Miräus im Scholion zu Henric. Gandav. de script. eccles. c. 14, in b. Musg. b. Biblioth. eccl., Antwerp. 1639, Entscheidend ist aber, dass Dubvis (a. a. D.) sich nicht nur auf Joh. Parifiens. (ad ann. 1160), sondern auch auf verschiedene von ihm selbst eingesehene Schriftstude von der Hand des Mauritius berufen konnte, aus denen sich unzweifelhaft als Todesjar des Lombardus 1160 ergibt \*). Hiernach ist auch die Angabe in der Chronik des Robertus de Monte (bei Pert a. a. D. t. VI, S. 511) ad ann. 1161 nicht ganz genau. Der Todestag Peters war ber 20. Juli, und seine Leiche ward beigesetzt in der St. Marcellustirche bei Paris. Von seiner Wirksamkeit als Bischof, die nur ungefär vom 29. Juni 1159 (nach Robert de Monte) bis zum 20. Juli 1160 dauerte, ist uns fast nichts bekannt, nicht viel mehr über seinen persönlichen Charakter. Als Beweis seiner Demut fürt man an, dass, als einige Ebelleute seiner Vaterstadt Novara nach Paris gekommen, um ihm bei seiner Erhebung zum Bischof ihre Verehrung zu bezeugen, und seine in ihrer Begleitung mitgekommene arme Mutter trot ihres Widerstrebens in vornehmere Kleidung gehüllt hatten, damit sie würdiger vor ihrem Sone erscheinen möge, Peter seine Mutter in dieser Gestalt nicht erkennen wollte, weil er ber Son einer armen Frau sei, und erst als sie ihre gewönliche ländliche Kleidung wider angezogen, sie als seine Mutter anerkannt, umarmt und neben sich gesetzt habe. Auch aus seinen Schriften erhalten wir den Eindruck eines bemütig from

<sup>\*),</sup> In chartulario s. Martini a Campis legitur charta data a. 1160, cui Mauritius jam episc. Parisiensis subscripsit", und alle "chartae, quas scripsit in episcopatu, eundem annum annotant", "in einer siehe: a. dom. 1169, episcopatus vero a IX" u. s. w.

en, bescheibenen und gemößigten Mannes; und ebenso spricht zu seinen gunften schreiben des Erzbischofs Hugo von Sens an die Domherren der Kothedrals au Baris (Bul. a. a. D. Š 324), in welchem er den Berluft ihres Bischofs Magt und fagt: "Ich habe mit thm einen Teil meiner Seele, ben Stab meiner ugend, und ben Trofter und Lehrer meines Lebens verloren"; auch fogar Geger femer Anfichten tounten nicht umbin, ihre personliche Liebe gegen ihn zu beugen, wie fein Schuler Johannes von Cornwallis. Aber ber Ruhm, ben fich a Lombarde bei ber nachwelt erwarb, beruht nicht auf feiner firchlichen Taafert und feinem perfonlichen Charafter, fondern auf feinen littergrifchen erftungen, por allem seiner Hauptschrift: sententiarum libri quatuor. In ibr st er fich ju zwei in feiner Beit herrichenben Richtungen ins Berhaltnis, ber rchlich : pofitiben und ber bialettifch - fpelulativen. Die erftere ging barauf aus. Lehre ber Arrche aus Schrift und Tradition zusammenzustellen, insbesonbere wichtigften Ansfpruche ber Bater uber die bogmatischen und ethischen Grunds fren bes Chriftentums fur ben Bwed ber Erfenntnis und bes Unterrichts gu mmeln, worin ja schon im 7. Jarhundert Isidor von Gevilla mit feiner Gens agensammlung ben Borgang gemacht hatte. Die fpetulanto dialettifche Richtung agegen, wie fie in dem erften Beitraum ber icholantischen Theologie von Unfelm agefürt, von Abgelard und anderen auf ein gewisses Ertrem getrieben wurde, erfolgte ein rationnirendes Berfaren, indem fie nicht nur den gegebenen Birchen-Jouben durch Bernunftgrunde zu erweifen und die Einwendungen und icheinbaren Biberfpruche burch legische Erbrterung zu lofen fuchte, fondern auch neue Bro-Ceme und Fragen aufstellte, mehr gur Ubung bes Scharffinus, als gur wiffengoftlichen Begrundung des Glaubens, ja fogar wie bei Abaclard in der Absicht, mit uber die Grengen der festgestellten firchlichen Lehre hinauszudringen. Der Combarbe nun wollte gewissermaßen beibe Richtungen vermitteln und suchte auf einen Seite ber positiv-firchlichen entsprechend Die Lehre der Schrift und ber Bater über ben driftlichen Glauben, Die ntestimonia veritatis in acternum funlata", zusammenzustellen und durch Darlegung der "exempla et doctrina majoam" wie er fagt bie eredenda et docenda feftzuftellen im Begenfat ju ber Billfür und bem Jertum menschlicher Meinungen (placita), Gein 3wed ift eben arum, wie er felbit fagt, nicht nur die Menntuis des chriftlichen Glaubens, fonbern auch die Rachweifung und wiffenschaftliche Begrundung femer Barbeit geraiber von Irrtum, "fidem nostram adversus errores carnalium hominum mu-ire, vel potius munitam ostendere ac theologicarum inquisitionum abdita aperire de non et sacramentorum ecclesiasticorum notitiam tradere", die veri apertio demonstratio (cf. Prolog in libr. sentent.) im Gegenfaß zu der falfch bialet-Michen Richtung, welche nur ihre Meinungen und Traume vortragen (quorum professio est. magis placita quam doceuda conquirere), die Lehre nach biefen uter bem Scheine ber Biffenichaft mobeln (desideratis doctrinam coaptare, quae habent rationem sapientiae), ftretten und mit ihrem novellum dogma einen Orens thet bereiten will (aurium pruriginem sub novello sui desiderii dogmate aliis lagerentes). Es ift beutlich, bafs er babei nicht bloß bie Barche uberhaupt im Auge hat, sondern insbesondere die haresie, wie sie sich in der Form einer falden Dialettit barftellte; baber er fich auch fonft im Berlaufe feines Bertes geen biefe Berfehrtheit ber garruli ratiocinatores (lib. 1, dist. 2, Nr. 3; dist. 4, Nr. 3) ober ber serutatores (lib. 1, dist. 43, Nr. 5) ausläset. Auf ber anbern Beite aber eignet er fich infofern und foweit das bialetrich fpetulative Berfaren wiber an, als er nicht nur überhaupt die firchlichen Lehrfage in ihrer Barbeit begrunden ftrebt, fonbern auch bie Wegenfage und Biderfpruche unter ben Mubritaten (b. h fowol in ben verichiebenen Schrittftellen untereinander und ben Mussprüchen ber Bater über dogmatische Bunfte, als auch in den Ausfagen ber Schrift und der Bater im Berhaltuis zu einander) durch genauere Auslegung und dialeftische Erörterung aufzulösen und auszugleichen sich bemuht, um den Breifeln ein Ende zu machen, wie Erasmus fagt: apparet Petrum Lombardum id egisse, ut semel callectis, quae ad rem pertuerent, quaestiones omnes exdaderet. Wenn Baumgarten-Crufius in feinem Rompendium ber Dogmengefch.

1. Band, S. 254 ff. und Consin in der introduction zu den Ouvrages inédits d'Abélard, Paris 1836, sagen, bass Abaelard mit seiner Schrift Sic et non den Anlass zu dieser Art von Sentenzenbüchern gegeben, so ist dies, was namentlich ben Lombarden betrifft, insofern nicht unwarscheinlich, als dessen Sammlung gewissermaßen einen Gegensatz zu der Abaelardschen bildet. Abaelard stellt in feis ner Schrift die Gegenfäße in den Aussprüchen der Bäter über verschiedene theologische Materien nicht in der Absicht zusammen, sie zu lösen, und nicht in der Voraussetzung, dass sie eigentlich nur scheinbar seien, wie Cousin fälschlich meint, sondern, um damit die Forschung anzuregen, nach seinem Grundsate: inquirendo veritatem percipimus, und um der Freiheit der Forschung im Gegensat zu der Autorität der Bäter, die eben hier als eine nicht infallible sich darstelle, einen größeren Spielraum zu verschaffen. Der Lombarde dagegen will die Gegensate ausgleichen, um damit das Anschen der Tradition zu besestigen und die etwaigen Zweifel über die Autorität der Bäter, die eben aus der Berschiedenheit der Aussprüche entstehen könnten, zu beseitigen; besonders liegt ihm am Herzen, seine Hauptautorität, den Augustin, zu beschützen und zu rechtfertigen. Im Unterschied von Abaelard u. a., welche ihr spekulatives und dialektisches Interesse mehr auf einzelne ihnen wichtige Materien beschränkten, geht weiter bas wissenschaftliche Streben des Lombarden auch auf spstematische Zusammenfassung und Anordnung des gesamten dogmatischen und ethischen Lehrstoffes. Allerdings war er nun in bieser Art von Schriften nicht der erfte; gingen doch die Sentenzensammlung bes Hugo von St. Viktor (früher fälschlich dem Hilbebert von Tours zugeschrieben), bie bes Robert Pulleyn und andere voraus; ja man kann nicht einmal geradezu sagen, dass er der wissenschaftlich bedeutendste unter diesen Sententiariern war, indem die Bedeutung seines Werkes vielmehr nur darin lag, dass es dem Bebürfnisse, das Interesse ber positiv = kirchlichen und der dialektischen Richtung zu vereinigen, wie ce in seiner Beit gerade hervortrat, am meisten und mehr als die vorangegangenen änlichen Sammlungen entsprach. Freilich ist selbst dieses Berbienst Peters in neuerer Beit insofern angefochten worden, als die Originas lität seines Werkes in Zweisel gezogen, und er zum unmittelbaren Rachtreter eines andern bisher ziemlich unbekannten Mannes, bessen kürzeres Werk er nur weiter ausgefürt haben sollte, gemacht werden wollte. Dr. Ed, der bekannte Gegner Luthers, fand nämlich in der Bibliothek der Abtei Mölk ein summa theologica magistri Bandini betiteltes Manustript, welches mit den Sentenzenbuchern des Lombarden so auffallend übereinstimmte, dass ihm bedeutende Zweifel darüber entstunden, quis ex eis cuculus fuerit, alienum sibi supponens partum. Chelidonius, der dieses Manustript zum ersten Mal herausgab (Wien 1519), erklärte sogar entschieden die Schrift des Bandinus für das Original, und M. Chemnit, Cave, Jak. Thomasius, endlich Cramer, traten ihm eher bei, als entgegen. Allein Bernhard Bez sand in der Bibliothek des Klosters Oberaltaich eine andere Handschrift mit dem Titel: Abbreviatio magistri Bandini, de libro sacramentorum magistri Petri Parisiensis episcopi fideliter acta (Thesaur. anecdotor. noviss. T. I. Dissertat. isagog. p. XLV sq., Aug. Vindel. 1721). Scitbem befestigte sich bie bon Pez selbst, der Hist. lit. de la France, Schröck und allen neueren namhaften Kirchenhistorikern vertretene Ansicht, dass das Werk des Bandinus lediglich ein Auszug aus den Sentenzen des Lombarden sei, vergl. besonders das Göttinger Beihnachtsprogramm vom Jare 1834: Comparationem inter magistri Bandini libellum et Petri Lombardi sententiarum libros quatuor instituit J. G. Rettberg.

Was nun den Inhalt der Schrift betrifft, welche strebsamen, aber der Leistung bedürftigen Lesern durch kurze Zusammenfassung der sententiae patrum die Rühe des Ausschlagens der zalreichen Quellenschriften selbst ersparen will, so hand delt das erste Buch in 48 Distinctiones (Kapiteln) von Gott als dem absoluten Gute, das zweite in 44 Dist. von den Kreaturen, das dritte in 40 Dist. von der Menschwerdung, von der Erlösung und von den Tugenden, das vierte in 50 Dist. von den sieben Sakramenten und von den letzten Dingen. Alle diese Objekte werden (Lib. I, Dist. 1) zunächst unter den von Augustinus (de docks.

christ. I, 2) entlehnten Gegensatz von res und signa gebracht, nach bem Grunds fat: omnis doctrina vel rerum est vel signorum. Als signs gelten babei bie offromente (= res, quae ad significandum aliquid adhibentor), els res (im engeren Ginne) alle übrigen Momente (quas non ad significandum aliquid adhibentur). Die ros aber werben widerum eingeteilt 1) in folde, quibus fruondum est; bas find die brei Perfonen ber Dreieinigfeit, als bie Urfachen ber gu erftrebenben Geligkeit: 2) in folche, quibns ntendum est; bas find einmal die Welt und die dieselbe ausmachenben Weschöpfe und fodann die Tugenben bon benen freilich in einem Ginne, ber fich auf bie Welt nicht erftredt, auch gefagt werben tonne, bafe wir per ess fruimur summo bono, aber boch nicht, bais ein fruendum est), beibe als Mittel zur Erlangung ber Seligfeit; 3) endlich in folde, quae fruuntur et utuntur: bas find bie Deufchen und Engel als Die Gubjette ber Seligfeit. Dieje Einteilung verrat jugleich ben Standpuntt bes Lomborben, nämlich feine Rugehörigfeit zu benen, bie nicht, wie fpater nas mentlich Thomas Aquin., im Ertennen Gottes bas allerhochfte Biel ber Theologie erbliden, fondern, wie Alexander Solef., Albertus DR. u. a., im Geniegen Gottes, b. h. die Theologie als eine im letten Grunde nicht theoretische, fonbern prattifche Biffenschaft faffen. - Im erften Buche berfart er bei ben Beweifen fürs Dafein Gottes vorwiegend tosmologisch (diet. 3) — Rite bie Trinität beruft er fich (ebendaf) auf die feit Anguftinus bergebrachten Unalogieen, leugnet jeboch, bafs aus ben letteren eine eigentliche Erfenntuis ber erfteren gewonnen werden könne one die positive Offenbarung und den Glauben, und hebt hervor, dass eigentlich alle menschlichen Sprache und Denkformen nicht dazu ausreichten, ben breieinigen Bott nach feinem Befen zu beftimmen (wegen ber enperominoutia divinitatie, die usitati eloquii facultatem excedit, dist. 23, Nr. 4 u. 7; dist. 2, Nr. 1: diet. 8, Nr 7 u. 8) Geterobox ift seine eigentliche Trinitatelebre in feisnem Buntte. Fonchim von Riore (+ 1202, f. b. Art Bb VI, G. 785) hat zwar in einer seiner Schriften behauptet, ber Lombarbe habe bie Trinitat in eine Quas ternitat verwandelt, und diefer Borwurf wurde auf bem Laterantonzil vom Jare 1215 gevrüft. Derfelbe bezog fich barauf, bafs Sentent 1 I, dist. 5 gelehrt wirb, Boter, Son und Geift seien somme quaedam res, und biese summe ros sei wes ber zeugend, noch gezeugt, noch procedens. Der Lombarde unterscheibet nämlich die göttliche Wesenheit von den drei Personen, erklärt jedoch als Realist auch die diefen gemeinsame Besenheit für real, für eine Substang. Diese hatte nun 300s dim zu ben brei Personen abbirt. Inbessen Innocenz III. und fein Konzil fanben mit Recht jenen Sat vollkommen orthodox und verbammten nicht ihn, forbern bie entgegengesette Meinung bes Antlägers (vgl. Beiele, Conciliengeich., V, 785 f.). - Auch die Allgegenwart Gottes bezeichnet Beter als unbegreiflich, faset sie übrigens fo, bafs er fagt, alles fei in Gott, und Gott fei, obgleich uns veranderlich ftets in fich bleibend, feiner Gegenwart, feiner Macht und feiner Befenheit nach in jedwedem Wefen und an jedem Ort, jedoch burchaus nicht räumlich (localis non est), weber fe, wie ein corpus circumscriptibile, bas ausgebehnt ift und auf interpositione facit distantiam circumstantium, noch wie bie gefchaffenen Beifter, welche zwar nicht ausgebehnt find (dimensionem non habent), abet boch definitione loci terminantur (in bem Ginne an einen bestimmten Ort gebuns den find, dass fie, wenn irgendwo ganz gegenwärtig, anderswo eben nicht find, Dist. 37) - Das Berhältnis zwischen der Präseienz Gottes und dem Geschehen der Dinge fast er — abgesehen von den Fällen, wo es sich um das von Gott felbit zu Bewirkende handelt - fo, bafs er weder das Geschende als ben eigentsichen Grund der Präseienz, noch die lettere als ben eigentlichen Grund bes Ges ichehenben betrachtet, vielmehr beibes lebiglich als bie causa sine qua non bes anderen (wir würden fagen bie conditio s. qu. n., Dist. 38), - Endlich fei hier noch erwänt bes Lombarbus Unterscheibung bes einheitlichen eigentlichen Bils lens Gottes ober bes Willens Gottes an fich (beneplacitum dei eine dispositio). ber ftets Tatfache wird, und bes vielfältigen uneigentlichen Willens Gottes ober ber blogen Billens ericheinungen, welche (Dist. 45) fich im Gebieten, Berbieten. Raten, Wirfen und Rulaffen barftellen (signa benoplaciti ober vo-

luntatis), denen aber keineswegs die Tatsachen immer entsprechen (praccepit enim Abrahae, immolare filium, nec tamen volnit). Auf den ersteren bezieht sich auch ber das Bise betreffende Satz (Dist. 46, Nr. 15), Gott wolle nicht, dass das Bise geschehe, er wolle aber auch nicht, dass es nicht geschehe (fiunt multa, quae non vult — dens — fieri, ut omnia mala). — Im zweiten Buche fast er die imago und die similitudo, zu benen der Mensch geschaffen sei, als etwes Berschiedenes, entscheidet sich aber nicht ausbrücklich für eine der drei möglichen Fassungen dieses Gegensates, die er anfürt (Dist. 16). — Die traducianische An sicht von ber Entstehung der individuellen Menschenseelen verwirft er (Dist. 31). - Den Willen (liberum arbitrium) nennt er frei (Dist. 25, Nr. 5), insofern er sine coactione et necessitate valet appetere vel eligere quod ex mtione decreverit. Den Sat (Abalards), bas ber moralische Charafter ber hand lungen einzig von der Intention des Willens abhange, erklärt er für falsch (Dist. 40, Nr. 3; 36, Nr. 10). — Vom Urstande wird gelehrt (Dist. 24), dass ber Mensch, um fortschreiten, geiftlich leben und das ewige Leben erlangen zu können, schon vor dem Sündenfall außer der gratia creationis (die ihn nur in den Stand sett, dem Bosen zu widerstehen) noch einer anderen Gnadengabe bedurfte. Sündenfall habe er bann aber nicht nur dieses Gnadengut verloren, sondern auch eine vulneratio (freilich feine privatio) seiner naturalia bona erlitten (Dist. 25, Nr. 8). — Aus dem britten Buche sind hervorzuheben die Sätze, welche ber Q. in den Berdacht des Rihilianismus gebracht haben. Es brängte sich ibn nämlich bei ber Entwickelung ber Lehre von der Person Christi die Frage auf (Dist. 6), ob mit Sätzen wie "Gott ist Mensch geworden ober Gottes Son ift des Menschen Son geworden und der Mensch ist Gott, des Menschen Son ift Gottes Son geworden" gesagt werde, Gott sei etwas geworden, was er früher nicht gewesen. Darüber, bemerkt er nun, gebe es verschiedene Meinungen. 30 nächst nehme man entweder wirklich an, dass Gott etwas wurde, was er zwer nicht war, und der Mensch etwas, was er zuvor nicht war (es ist dies im allgemeinen die chrillisch=alexandrinische Vorstellungsweise). Ober man nehme an, die Menschwerdung habe nur das mit sich gefürt, dass die zuvor einfache Person nun eine (aus ber göttlichen und menschlichen Ratur) zusammengesetzte wurde (es ift bies bie gemäßigt antiochenische, chalcedonensisch=orthodoze, z. B. von Joh. Damascenus vertretene Ansicht). Er selbst hegt nun gegen die erste Ansicht das Bebenken, ihr zusolge sei Gott nach der Inkarnation etwas, was er nicht immer war (Dist. 7, Nr. 1), es werbe also von Gott eine reale Beränderung Gegen die zweite aber, meint er, fonne unter anderen das Bedenken obwalten, dass der Son Gottes, der nach der Inkarnation nur ein Teil ber einen Person Christi sein solle, vor Annahme der Knechtsgestalt unvollständig gewosen und durch das Hinzutreten der Menschheit gewachsen sein musste (Dist. 7, Nr. 9). Es sei nun aber drittens die Sache so angesehen worden (Dist. 6, Nr. 6; Dist. 7, Nr. 10), dass bei der Inkarnation weder die göttliche Substanz zu einer menschlichen geworden, noch ein aus beiben verschiedenen Naturen zusammengesettes Wesen entstanden, ja nicht einmal homo aliquis geworben sei, vielmehr der Logos mit Leib und Seele als mit einem Gewande befleibet murbe (illis duobus velut indumento verbum dei vestiretur), und amat zu bem 3mede, um ben Augen ber Sterblichen auf geeignete Beife zu erscheinen, so dass die Berson des Logos wesentlich unverändert blieb und nur der Erscheinung nach (secundum habitum) Mensch wurde, die Menschwerdung mithin nur ein accidens oder accedens war. Positiv spricht sich der Lombarde nicht gerade für diese britte Ansicht aus. Aber da er gegen die beiden ersten Gründe ansürt, die von selbst auf die dritte füren, und gegen die lettere nichts bemerkt, schien er doch eben diese zu bevorzugen. Es ist daher begreiflich, dass er wegen Heraksetzung der Bedeutung der Menschwerdung verketzert wurde. Aber formell hat noch mehr, als die mitgeteilten Säte, den Borwurf des "Nihilianismus" seine angebliche Behandlung ber Frage veranlasst (Dist. 10), ob Christus als Mensch (secundum quod homo) eine Person ober etwas sei. Die verneis nende Beantwortung derselben murde eben jenes nihil ergeben haben, an dem

Combarbus 749

Unftoß nahm. Aber biese Berneinung hat Peter gar nicht ausgesprochen. gerade hier berichtet und erörtert er nur, one selbst eigentlich zu entscheiden. sätze, dass, wenn Christus als Mensch etwas sei, er als Mensch Person nuffe (weil er, wenn etwas, nur substantia rationalis sein könne, dies aber wona sei), wenn aber Person, die britte Person in der Trinität, mithin Rensch) Gott, — diese Säte, die als absurd zu der These füren können, ei Chriftus als Mensch non aliquid (= nihil), leugnet er aus dem Grunde, die Gleichsehung von substantia rationalis individuae naturae und persona burchweg gültig sei. Ferner verrät er, dass jene Sätze auch von den ans die sie aussprechen, wärend er das nicht tut, nur für den Fall behauptet n, dass das "als Mensch" nicht heißen könnte: als dieser bestimmte mit r göttlichen Person verbundene Mensch (nisi forte "secundum" sit ssivum unitatis personae). Er selbst wenigstens leugnet ja aber nicht, das secundum so gefasst werden kunne, sondern nur (Dist. 10, Nr. 3), dass er ben Grund ober die Beziehung angebe, leuguet nicht einmal in jedem :, das Christus als Mensch Person und Gott sei (ipse, qui est homo, est lius), folglich auch nicht, bass er als Mensch etwas sei. Letteres marfen ennoch u. a. Johann von Cornwall (f. Martène et Durand, Thesaur. nov. ot. t. V, p. 1657 sq.) und Walter von St. Victor vor (f. Bulaeus, Hist. univ. iens. t. II, p. 629 sq., dazu Planck in den Theol. Stud. u. Krit., 1844, IV). auch Konzilien befasten sich mit bieser Anklage, zunächst das zu Tours April 1163 zusammengetretene, welches jedoch, wie es scheint, keine Ent= Nachdem inzwischen Alexander III. in einem Schreiben an den schof Wilhelm von Sens (1170, nach anderen 1176 oder 1177) bennoch den anismus dem Lombarden imputirt und als prava doctrina bezeichnet hatte, berselbe Papst 1179 auf der Lateransynode eine fürmliche Berdammung ben herbeizufüren. Dass es zu einer solchen wirklich kam, wird aber bes n (f. Hefele, Conciliengesch. V. S. 639; Reuter, Gesch. d. rel. Aufklärung ittelalter, Bb. U, S. 312, Anm. 8; vgl. jedoch J. Bach, Dogmengesch. bes lalters, II, S. 730 f.). — In der Lehre vom Werke Christi (Dist. 18—20) ber Lombarde nur die verschiedenartigen vorhandenen Ansichten zusammen, e zu vermitteln und zu verarbeiten; doch schließt er sich, one auf Anselm ere Rücksicht zu nehmen, vorwiegend an Abaelards Theorie an, wonach wir er Sünde erlöst und gerechtfertigt werden daburch, dass durch die im Tode uns dargestellte und verbürgte Liebe Gottes auch der Mensch zur Liebe geott entzündet und so von der Sünde frei werde (vgl. übrigens Ritschl, Die lehre von der Rechtfertigung, I, S. 43-46). — Zu der Lehre von der gnung des Heiles geht der Lombarde eigentlich ganz zufällig über. Inr auf die Frage stößt, ob Christus Glaube und Hoffnung gehabt, wie er iebe hatte, untersucht er das Wesen des Glaubens, der Liebe und der Hoff= als menschlicher Eigenschaften und Tugenden überhaupt und redet bann : von den vier Kardinaltugenden, den sieben Gaben des heiligen Geistes und ehn Geboten, so auch den Inhalt der Ethit, doch im ganzen sehr dürftig, ufnehmend (Dist. 26—40). Wenn man nun auch sagen mag, dass einige neignung des Heiles betreffende Punkte der scholastischen Lehre, wie die Ansom Glauben, durch den Lombarden eine "feste Gestalt erhalten" (Reander. engesch. U. B., S. 110), so ist boch die Lehre von der Heilsaneignung im n in sehr unvollständiger und rhapsodischer Beise abgehandelt, um so mehr, lanches, was hier unter biesem gemeinsamen Titel zusammenzufassen gewesen an andern Stellen nur gelegentlich zur Sprache kommt, wie die Lehre vom iltnis der Gnade und Freiheit, sowie vom Berdienst im zweiten Buche bei ehre vom Menschen (Dist. 25-27). Ebenso redet er auch nur so en pasvon der Rechtscrtigung, die ihm vorzugsweise Befreiung von der Sünde den in der Liebe tätigen Glauben ist. Übrigens hat diese Verkürzung der von der Heilsaneignung, der Mangel einer voll= und selbständigeren Beung derselben ihren Grund wesentlich auch in der schon in der alten Kirche usammenhang mit dem ganzen Entwicklungsgange im großen entstandenen

und nun im Mittelalter vollendeten Tendenz, die Heilsordnung in die Sakramentsordnung aufzulösen und die Aneignung der Erlösung am tirchlichen Lebenstauf der Christen nachzuweisen. — Die Lehre von den Sakramenten sint der Lombarde daher auch sehr genau aus, indem sie den größten Teil des 4. Buch es einnimmt; seine Auktorität hat bekanntlich wesentlich auch zur Feststellung der Siebenzal beigetragen. — Bei der Eschatologie, mit welcher das Ganze beschlossen wird, hält er ziemlich Maß in der Wal der damals schon aufgehäusten

müßigen und spißfindigen Fragen. Dies ist der Inhalt der Sentenzenbücher, so weit er hier bargelegt werden Entnommen ist derselbe stofflich den Sentenzen der heil. Schrift und ber Kirchenväter. Dennoch war die Auswal der Probleme zum teil dem Takte bes Lombardus überlassen, und bieser fürte zwar einerseits zur Fernhaltung des allzu Minutiösen, andererseits aber doch zur Berücksichtigung aller einiger maßen wichtigen, in der ersten Hälfte des 12. Jarh. tatsächlich nun einmal gangbaren theologischen Fragen und Antworten über die überhaupt mit anfgenommenen Lehrstücke. Hin und wider fügt er, z. B. in der Chriftologie, nene Diftinktionen bingu, hier und da streut er auch neue Gebanken ein, z. B. I, Dist. 24, wo er hervorhebt, dass die kirchlichen Bestimmungen in Beziehung auf die Trinität, insbesondere den Unterschied in Gott, mehr negativer als positiver Art seien und sein sollen (magis dicuntur ad excludendum ea, quae non sunt in deo, quan ad ponendum aliqua), vgl. auch die Bemerkung (I, 19) barüber, bass die Unterscheibung bes Allgemeinen und des Besonderen und änliche auf Gott sicht anwenden ließen. Seine Dethode ist babei nicht mehr die eines Anselm und Abalard, die sich, vorwiegend burch ihren person lichen religiösen, spetulativen und schriftstellerischen Genius geleitet, noch frei bewegen; sondern bei ihm ift, weil er nach schulmäßig objektiver Bollständigkeit und zugleich nach bialektischer Bestimmtheit strebt, alles eingeschnürt in ein konventionelles Schema ben Fragen und Antworten, Gründen und Gegengründen, Thesen und Antithesen, und insofern in einen scholastischen Formalismus, welcher schöpferische Produktion, sowie warhaft spekulative Geschlossenheit und Syftematik nicht anfkommen läset, so wenig er auch logischen Scharfsinn ausschließt. Ubrigens will ber Lombarbe nicht nur ein Promtuarium der Aussprüche der Schrift und der Kirchenlehrer geben, sondern die dristlich-firchliche Warheit als solche feststellen und durch Lösung ber Streitfragen sichern. Daher muss er auch seine eigene Meinung aussprechen und sich für ober wider erklären. Darin beweist er nun eine im ganzen fehr anerkennenswerte Bescheibenheit und Burudhaltung, und er bemubt fich, in ben Worten seiner Autoritäten immer den besten Sinn zu finden. Bescheibenheit zeigt er mitunter auch barin, dass er bei schwierigen Fragen keine Entscheibung geben will (mallem in eorum explanatione silens alios audire, quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare, I, 19, Nr. 14). Doch flecti hin und wider hinter seinem Schweigen der Mangel an dem Mute, haretische Meinungen, die ihm auf der Bunge schweben, wirklich auszusprechen (so vielleicht III, 7, Nr. 13). Die Norm, nach welcher er die Streitfragen entscheibet und die Lehre feststellt, ist natürlich die Autorität der Schrift und Tradition. aber auch auf die ratio beruft er sich öfters, sofern sie einem Sate beistimmt (consonant) ober widerspricht (obviat). Auffallend bleibt freilich, dass er, abgesehen von gelegentlichen Bemerkungen über die Insufficienz der menschlichen Bernunft und ber Philosophie, auf eine Erörterung bes Berhältnisses bon Bernunft und Offenbarung, von Philosophie und Theologie, sich nicht einlässt, wozu er bei ben Vorgängen, die ihn umgaben (Anselm, Abalard, Hugo u. a.), doch eine uns mittelbare Beranlassung gehabt hätte; ja, bass er auch nicht einmal bie Grundlagen des kirchlichen Syftems für sich untersucht und feststellt, nämlich die Lehre von der Schrift, der Tradition, der Kirche, endlich der Autorität des Papstes und ber Konzilien. Und in der Tat ist seine Stärke nicht auf philosophischem Felde zu suchen, obgleich er natürlich mit den Philosophen der Alten, namentlich Plato und Aristoteles, nicht unbekannt war. Indessen jene Gleichgültigkeit gegen bie prinzipielle Erörterung bes Berhältnisses von Bernunft und Offenbarung, These

logie und Philosophie, erklärt sich aus der von ihm angestellten Erwägung, dass burch Einmischung der Philosophie und dialektische Behandlung der Theologie der von bem der ersteren wesentlich verschiedene Standpunkt der letteren, welcher ibm seine Festigkeit und Gewissheit in sich selbst zu haben schien, nur erschüttert werden könne und einem unfruchtbaren, ja gefärlichen Grübeln die Türe geöffnet werde. Dass er aber auch jene zunächst theologischen Prinzipienfragen beiseite laist, rürt teils her von der Erwägung ihres Zusammenhanges mit der perhorreszirten Philosophie, teils daher, dass das normative Ansehen jener Autoritäten (Schrift, Tradition, Kirche) ihm Axiom war, mithin von vornherein Anerkennung au erheischen, hingegen einer Begründung nicht erft zu bedürfen schien. Diese Kirchliche Haltung war es nun aber auch, was seine Schrift, wenn sie gleich au ben philosophischen Bestrebungen und der dialektischen Behandlung der Theologie sich in einen gewissen Gegensatz stellte, seinen Beitgenossen und ben späteren Theologen des Mittelalters empfahl, weil dieselbe auch wider dem Geifte des Mittelalters überhaupt und besonders dem nächsten Bedürfnis seiner Zeit insofern entsprach, als in ihr nach bem oben Bemerkten eine Ausgleichung ber kirchlichen und bialektischen Richtung nahe gelegt war und dem Interesse ber letteren wenigftens durch Auflösung der Widersprüche und Gegensätze unter ben Autoritäten Rechnung getragen wurde. Übrigens war es keineswegs nur das Materielle ber gezogenen Resultate, was dem Werke des Lombarden seinen Wert in ben Augen der Zeitgenossen und Nachkommen gab, sondern ebenso sehr die Reichhaltigkeit des Lehrstoffes, welchen die Sentenzenbücher in klarer Darftellung und übersichtlicher, im ganzen zwedmäßiger Form bei mäßigem Umfang darboten, nicht minder die Ruhe, Bescheibenheit, Zurückaltung, welche er in der Entwicklung der Lehrgegensätze und in seinen Entscheidungen beweist, dagegen nicht seine Stellung als Bischof der Pariser Kirche, wie man sonderbarer Beise gemeint Durch alle biese Eigenschaften bilbete bas Werk eine bequeme Grundlage für weitere Untersuchungen und für eine ausfürlichere Erörterung in Schriften und Borlesungen. Die Sentenzenbücher bes Lombarden gehören in dieser Hinficht ta die Rlasse jener brauchbaren Bücher, deren lange dauerndes Ansehen weit weniger burch absoluten Wert und wirklich hervorragende Eigenschaften begründet ift, als vielmehr gerade durch das Mittelmaß ihrer Vollkommenheit, das sie einer großen Mehrheit zugänglich macht, und weiter daburch erhalten wird, dass fie einem borhandeuen allgemeineren Bedürfnisse in bequemer Beise entsprechen. Wenn man neben den genannten relativen Vorzügen nicht nur tiefe und originelle Bebanken vermisst, sondern ihn auch noch darüber getadelt hat, dass er zwar viele spiksindige und unfruchtbare Fragen beseitigt, aber darin eher zu wenig getan habe und den Leser noch gar zu oft in das Gestrüppe verwickelter und unnüßer Distinktionen hineinfüre, so ist zwar das lettere immerhin zuzugeben, aber bem Berfasser nicht so hoch anzurechnen. Bielmehr ift er damit zu entschuldigen, dass er bem Standpunkte seiner Beit und seiner eigenen Aufgabe gemäß bas einmal Begebene, auch wenn es nach unserem Geschmade weniger erkledlich und bedeutenb war, aufnehmen und sich damit auseinandersetzen musste. Bergleicht man überbies ben Lombarden in dieser Beziehung nicht nur mit seinen scholastischen Nachfolgern, sondern auch mit Beitgenossen und Borgangern, wie Robert Pulleyn, Gilbert be la Borrée, ja selbst teilweise Hugo von St. Bictor, so kann man seine Mäßigung in dem eigentlich scholaftischen Wesen nur loben.

Lombardus

Das Ansehen des Werkes war nicht gleich von Ansang an ein unvestritztenes und ist auch nie ein ganz unbeschränktes geworden. Dass seine Orthodoxiesschon bald nach dem Tode Peters in einigen Punkten angesochten wurde, haben wir oben gesehen (vgl. Baur, Gesch. d. Trinitätslehre II, 552 f.; Dorner, Entwicklungsgesch. d. L. v. d. Person Christi, II, 379). Die Angrisse hemmten nun zwar keineswegs den Fortschrikt seines Ansehens, sörderten es sogar, aber auf der andern Seite wurden doch mehr und mehr einzelne Lehrmeinungen des Lomsbarden von manchen Theologen nicht gebilligt und von der üblichen Lehrweise ausgeschlossen, was durch die Formel ausgedrückt wurde: hie magister communiter non tenetur; insbesondere vereinigten sich im Jare 1300 die Prosessoren der

Theologie in Paris dahin, 16 ausgehobene Säte des Lombarden nicht vorzutragen, welchem Beschlusse aber andere theologische Schulen nicht beitraten. Gleichwol wurden die Sentenzbücher des Lombarden Jarhunderte lang bei akademischen Borsesungen zugrunde gelegt und durch zalreiche Schristen kommentirt. Diese Kommentare alle zu verzeichnen, ist hier nicht der Ort, um so mehr, da die bedeuten beren den berühmtesten Scholastikern angehören und bei diesen erwänt werden. Nur das mag noch bemerkt werden, das auch sogar noch nach der Reformation Rommentare über des Lombarden Sentenzen geschrieben wurden, besonders in Spanien, das ja vom Einsluss der Resormation so wenig berürt wurde. Der brühmteste ist von Dominikus Soto (gest. 1560) versasst, der bedeutenbste von dem niederländischen Theologen Estius, Kanzler und Lehrer der Theologie zn Douak, gest. 1613, der noch bekannter ist durch seinen Kommentar über die paulin. Briese, vgl. Stäudlin, Gesch. d. theol. Wissenschaften Bd. I, S. 214.

Außer den Sentenzen werden dem L. beigelegt Kommentare über die Pjalmen, das Hohelied, Hiod, die Evangelienharmonie und die paulinischen Briefe, ferner "Sermones de diversis solomnitatidus", eine "Methodus practicae theo logiae, eine "Apologie" und einige Briefe. Gedruckt und zugleich als echt anerfannt sind von diesen Schriften aber nur die "Glossae seu commentarius in psalmos Davidis" (zuerst Paris 1533, zulett bei Migne im Curs. patrol. complet t. 191) und die "Collectanea in omnes D. Pauli epistolas" (zuerst Paris 1535, zulett bei Migne a. a. D.). Die ersteren enthalten nur Auszüge aus Kirchen vätern und Theol. des Mittelalters, die letzteren auch einiges Eigene. Die übrigen angesürten Schristen existiren, mit Ausnahme des Kommentars über die Evangelienharmonie, dessen Echtheit jedoch gleichfalls nicht sessteht (gedruckt 1488 und

widerum 1561), nur handschriftlich.

Bon den Sentenzen gibt es außerordentlich viele Ausgaben; als älteste wird eine Nürnberger dom Jare 1474 angefürt; einen einigermaßen verbesserten Text lieserte Joh. Aleaume (Loewen 1546 u. öster, auch noch Antwerp. 1757) und noch ihm Migne a. a. D. t. 192. Bgl. überhaupt: C. E. Bulaeus, Historia universit. Parisiensis, Par. 1665, t. II; Dudois, Histor. ecclesiae Parisiens., Par. 1699, t. II, p. 119 sq.; Hist. litéraire de la France, Par. 1763, t. XII, p. 585—609; Bossut-Cramer, Einl. in d. Gesch. der Welt und Relig., B. VI. S. 586—754; Schrödh, Kirchengesch., B. XXVIII; Kitter, Gesch. d. Philos., B. VII, S. 474—501; A. Stödl, Gesch. der Philos. des Mittelalters, Mainz 1864, Bd. I, S. 390—411; Jos. Bach, Dogmengesch. des MU., Wien 1875, Th. II, S. 194—307, 727—739.

Longobarden, richtiger Langobarden, sind eine deutsche Bölkerschaft, über beren ältere Site, ob wirklich im nördlichen Jütland ober anderswo, wir hier keine Entscheidung treffen wollen. Geschichtlich treten sie zuerst im Jare 5 n. Chr. auf, wo sie von den Römern angegriffen werden. Sie wonten damals auf dem linken User der Unterelbe, süblich von den Chauken, und galten als tapfer, aber nicht febr zalreich. Bon ba find sie warscheinlich gegen Ende des 4. Jarhunderts aufgebrochen. Ihr Weg scheint östlich von der Elbe, in südöstlicher Richtung gegangen zu sein, vielleicht über Oberschlesien und Böhmen, jedenfalls über Mähren, bis sie gegen Ausgang des 5. Jarhunderts das freigewordene Land der Rugier, am linken Donauufer etwa von der Mündung der Enns bis Wien gelegen, besetten. Dann scheinen sie in der Ebene der March (weniger warscheinlich der Theiß) gewont zu haben. Nach 526 ober noch in diesem Jar gingen sie auf bas rechte Donauufer nach Pannonien hinüber. Dann 568 zogen sie nach Italien hinab, 14 Jare nach Zerstörung des ostgotischen Reichs, das letzte unter allen deutschen Wölkern, welches auf römischem Boben Posto faste. Sie waren dabei verstärkt durch andere, namentlich sächsische Elemente, und haben auch noch später Ruxuge aus ihren alten heimischen Berbindungen erfaren. Die Eroberung in jarelangen Rampfe war nicht leicht, die Griechen leisteten sehr ernsthaften Widerstand, nie haben die Langobarden das ganze Italien besessen, und obschon sie später noch Die Berzogtumer Spoleto und Benevent errichteten, so blieben in byzantinisches

Händen doch die Landschaften von Kom und Reapel, die italienische Südspiße nebst Sicilien, die venetianischen Inseln, die Küste von der nördlichen Po-Wündung dis nach Ancona hin mit Ravenna als dem Hauptsiß der griechischen Wacht in Italien.

Die langobardische Eroberung geschah weit schonungsloser als die ostgotische. Man war bis dahin der römischen Bildung ganz fern geblieben, die Berürung mit dem römischen Namen war fast nur eine feindliche gewesen. Schon im Lauf bes vorigen Jarhunderts sind unter den italienischen Gelehrten die verschiedensten Ansichten aufgestellt worden über das Verhältnis der Eroberer zu den Eroberten und die Geltung ihrer beiderseitigen Rechte, nicht one dass die historische Unbefangenheit hie und da durch das nationale Vorurteil gelitten hätte. In Deutsch= land haben Savigny und Leo die Frage in verschiedenem Sinne beantwortet. Rachbem Bethmann-Hollweg zwischen ihnen eine vermittelnde Stellung eingenommen hatte, ist endlich hauptsächlich burch R. Hegel ber Sache eine entscheidende Wendung gegeben worden. Dass bas Verhältnis zwischen den beiden Nationen schon bei der Eroberung und noch später ein sehr feindseliges gewesen, darüber last schon Paulus Diaconus keinen Zweifel übrig. Das eroberte Land wurde zum teil zur Einöde, schrecklich sind die Schilberungen Gregors M. in seinen Dialogen und Briefen. Die römische Bevölkerung verlor allen nationalen und politischen Zusammenhalt. Dahin weift das Stillschweigen, das in Betreff ihrer in bem Edikte bes A. Rothari beobachtet wird. Das System der persönlichen Rechte fand hier keinen Plat, erst unter Liutprand wurde der Gebrauch des römischen Rechts, doch mit Fortbauer des langobardischen als des allgemeinen, unzweifelhaft ausgesprochen und anerkannt. Warscheinlich kamen bei ber Eroberung alle freien Romer unter die Rlasse der Aldien (Halbfreien), mogen sie nun diese ganz allein ausgemacht haben ober nur zu den vorher schon vorhandenen Aldien hinzugekommen sein. Sie wurden unter die einzelnen Langobarden verteilt und mussten als Zinspflichtige biesen den 3. Teil vom Ertrag ihres Grundbesitzes und wol auch anderer Erträge abgeben. Die früheren Kolonen wurden warscheinlich in der Regel in ben Stand ber Unfreiheit versett.

Drei Stände nämlich kennt das Edikt Rotharis, dieselben wie bei allen ans deren germanischen Nationen: Freie, Halbfreie, Unfreie. Dancben gab es noch Borzüglichfreie ober Eble (Nobiles), welche aber keinen besonderen Geburtsstand für sich ausmachten. Die ganze Nation bilbete mit den andern vereinigten Böl= tern eine große Heeres= und Kriegsgemeinschaft, und darauf beruhte die nationale Einheit. Die ausgebildete Heeresverfassung wurde auch nach der Eroberung fest= gehalten. An der Spipe steht der König. Er ist oberster Richter und von ihm geht das Aufgebot des Heeres aus, von ihm werden die Gesete mit den Großen und Borstehern bes Bolks beraten, von dem gesamten Heer in ber Bolksversammlung angenommen, im Namen des Königs erlassen. Früher, so lang die Langobarben noch an der Niederelbe saßen, lebten sie nicht unter Königen, sondern uns ter selbstgewälten Prinzipes wie die übrigen Bölker des westlichen Deutschlands. Auf ber Wanderung erft entstand das Königtum, da diese ein strammes Zusam= menhalten aller Kräfte erforderte. Und so wurde es auch von hervorragender Bebeutung, befestigt burch ein starkes nationales Bewusstsein, bessen Repräsentanten die Könige waren, und durch die großen geschichtlichen Erfolge, die man ihnen verbankte. Eine wichtige Stellung nahmen auch die Herzoge ein. Das Herzogs tum hat seine Wurzeln in der Beit vor der Eroberung, es sind wol ursprünglich bom Bolke gewälte Vorsteher der größeren Abteilungen desselben. In der italienischen Zeit ist es ausschließlich der König, welcher ben Herzog bestellt, keine Mitwirkung des Bolkes wird dabei sichtbar. Es ist kein verfassungsmäßig erbliches Stammfürstentum, nur ist die Beamtung doch lebenslänglich, in einigen Familien erreicht sie auch tatsächlich die Erblichkeit. Sie ist an einen bestimmten Bezirk geknüpft, die Civitas, b. h. die Stadt mit ihrem Gebiete, ganz wie die Befugnisse ber frankischen Grafen in Gallien sich auf Stadt und Land zugleich erstrecten. Diese Bezirke sind die vorgefundenen politischen Einteilungen, an die sich auch die kirchliche Ordnung angeschlossen hatte, so dass diese Civitas auch ber Sprengel des Bischofs war. Die Gewalt des Herzogs ift vor allem eine militärische, er bietet die Freien seines Bezirks zum Krieg auf und fürt sie im Krieg an: und damit verbindet sich die richterliche und polizeiliche Gewalt. Die Herzoge von Benevent und Spoleto, eine Zeit lang wenigstens auch die von Friaul, nahmen eine besonders selbständige Stellung ein. Nach Alboins des königlichen Eroberers Tob sowie nach dem Hingang seines Nachfolgers Klef erlangten in den eintretenden Interregnen die Herzoge eine bisher nicht genoffene Unabhängigkeit, und das Reich ist nach Klefs Tode faktisch in 36 unabhängige Herrschaften zerspalten. Erst ber durch Byzanz veranlasste Angriff der Franken scheint zu der Erhebung von Authari gefürt zu haben. Wesentlich ber Kampf zwischen ber königlichen und ber herzoglichen Gewalt beschäftigt dann ein gut Teil der Verfassungsgeschichte bes Reichs, und die höhere Entwicklung des Gaftalbats ist das Mittel gewesen, die erstere vor der letzteren sicher zu stellen. Diese Gastalden des Königs kommen neben ben Herzogen vorzüglich in Betracht. Wie es scheint, war in jeder Civitas immer ein Gastalbe neben bem Herzog. Er ist mit der Warung der spezifisch to niglichen Interessen beauftragt, anlich wie im deutschen Reich die Pfalzgrafen bes 10. und 11. Jarhunderts. Vor allem besorgt er das Krongut, bald die ganze Finanzverwaltung seines Bezirks, mit der Zeit hat er auch richterliche ober polizeiliche Rechte, one dass man seine diesbezügliche Kompetenz beutlich zu erkennen vermöchte. Herzog und Gaftalde üben gegenseitig eine Art Kontrole über einanber aus, und so wurden die letteren ein Gegengewicht gegen die brohende Macht ber ersteren. In der Folge hat sich dann auch ihre Stellung und Bedeutung im Stat wesentlich erhöht und verändert. Man kennt noch eine Reihe niedrerer Beamter, wie den Stulbahis als Ortsbehörde mit richterlicher, administrativer und militärischer Besugnis, u. a. m. Alle werben, so weit wir sehen, vom Konig ernannt, nur die Herzoge von Benevent und Spoleto bestimmen die ihnen untergebenen Beamten selbst. Diese offenbar zalreiche Beamtenschaft hat one Zweisel, gegenüber von partifularen Bestrebungen, eine bedeutende Stütze des Königtums gebildet. Auch das germanische Gefolge tritt bei den Langobarden entgegen. Richt jeder gewönliche Freie hatte seine Gasindi, wie man schon gemeint hat; wol aber bem König, auch der Königin, und weiterhin den Herzogen, später wenigstens auch ben Gastalben wie ben Judices Palatii stand das zu. Von hervorragender Bebeutung scheint es nicht geworden zu sein.

Am meisten schied die religiöse Differenz die beiden Nationen von einander. Die Langobarden waren schon bei der Eroberung zum großen Teil Arianer. Ihre allgemeine christliche Färbung war verhältnismäßig gering, im Vergleich mit ans bern arianischen Germanen. Wenn boch fanatische Anwandlungen gegen bie tatholischen Eroberten erwänt werden, so blieben diese immerhin vereinzelt, gehörten auch mehrfach bloß dem noch heidnisch gebliebenen Teile des Bolkes an, der Odix und Freia verehrte. Erklärt boch selbst Gregor M., dass ihre gottlosen arianis schen Priester den waren Glauben zu versolgen nicht unternähmen. Wie freilich die teilweise Bekehrung der Eroberer zu ihrem Christentum vor sich gegangen ift, dies blieb bisher ebenso unerklärt, wie bei den andern deutschen Bolkstrummern an der Donau, den Herulern, Rugiern, Stiren u. a. Jedenfalls war das Heidentum bei den Langobarden noch ziemlich mächtig geblieben und die römische und katholische Bevölkerung sah sich durch sie nicht bloß in ihrem Katholizismus, son dern in ihrem Christentum überhaupt bedroht. Das Heidentum knüpfte sich hier sogar an Lokalitäten der neuen Heimat an, bas alt-christliche Italien sah wider Berge und Haine den heidnischen Göttern als Wonftätten geweiht. Aber auch ber arianische Einfluss durch die herrschende Nation schien bedenklich. Zwar hatte der Katholizismus selber dem hereinbrechenden sittlichen Verderben nicht wehren können, aber es zeigte sich auf seinem Gebiete boch Heldenmut in deffen Bekämpfung und ein Gericht des öffentlichen Gewissens, wie der Arianismus sich nicht zu besitzen rühmen durfte; man machte ihm das zum schneidenden Borwurfe, es galt als die Folge seiner Reperei. Wie so der religiöse Gegensatz in doppelter Beise die Völker trennte, so zeigte er neben der sitttlichen auch eine nationale und politische Seite.

Doch schon Autharis Gattin, Die fromme und katholische Theobelinde von Baiern (nach Autharis Tob, 590, wälte fie Agilulf zum Gemal und König), war Bermittlerin: fie tam ber gebrudten Rirche ju Gilfe. Und gerabe bamals faß ein Monn auf dem papitlichen Stule, ber als ber eigentliche Grunder bes Papfitums angesehen werden muss, Gregor M. (590—604) Wenngleich durch die Gebiets-verluste an die Langobarden die Kriche auch verlor, so kam auf der anderen Seite die Besehung durch dieses arianische Bolt und die Bedrückung der katholischen Römer dem Papsitum auch wider zu statten Durch die Not der Zeit lernte in Italien die fatholische Kirche ihren innern Busammenhang fennen, wurde fie genotigt ibn auch außerlich zu fnüpfen, ward Rom immer mehr zu ihrem eigentlichen Mittelpuntte. Dies zeigte fich nomentlich bei bem Bijchof von Mailand, deffen Rirche fich eigentlich auf ber Flucht in Genua befand und burch Unterfrugung von Rom aus fich erhielt; es zeigte fich fogar bei bem Bifchof von Ravenna. Das romifche Rirchenbaupt ward Ginheitspuntt ber nationalen Intereffen und ber nationalen Bebeutung ber Romanen, bies mar ber Ginn feiner politischen Birtfomtett, in den Stadten die Bifchofe feine Bertzeuge, ber 3med Die Berteis bigung gegen Arianismus und Germanismus. Aber Berteidigung auf friedlichem Bege. Rur fo war noch ein Erfolg zu hoffen Bas bas romifche Reich verloren, tonnte die römische Rirche wider gewinnen. Gregor und Theodelinde gelang ber Friede zwischen Agilulf und Byzanz. Auch in der Bekampfung der Reperei kam ihm das Berhaltnis zu Theodelinde zu ftatten. Ihm felbst waren alle Mittel recht, wenn die Leute nur befehrt murben, und ber Erfolg mar fo gut, bafs man Stoff genug fand zu Bundergeschichten von der Sinnesanderung vieler Lango-barben; ja schon Authari muste noch im letten Jare seiner Regierung ein Ber-bot gegen die katholische Taufe langobardischer Kinder erlassen, worauf Gregor mit einem feurigen Schreiben an alle Bischofe Italiens antwortete. Es muffen ichon damals auch tatholische Bischofe unter ben Langobarben gewesen fein, auf fie mag fich Gregors Einflufe geftust haben, warend es gerade ber arianischen Beiftlichkeit an Dacht und Bufammenhang gefehlt ju haben icheint. Schon bon Anfang an waren viele Natholifen unter den Streitern, welche die Langobarden auf ihrem Bug begleiteten, wie z. B. die Noriter und Pannonier. Noch mehr wol bewirtten die Heiraten der Langobarden mit römischen Katholifinnen. Die barriche Theodelinde boran. Gie war ce, die ihren Bemal bestimmte, die tatholijde Rirche mit Gutern zu beschenten und ihren Bijdbofen bas verlorene Unfeben zurudzugeben, ja fogar feinen Son, ben Thronfolger, katholisch taufen zu Taffen. 3hr Bruber, Gundualb, wurde Dux bon Afti (fein Son Aribert fogar Ronig). Gie felbft baute Johannes bem Täufer, ber fpater ber Schuppatron ber Langobarben wurde, die prachtvolle Basilika von Monza. Um 612, noch unter Agilulf, murbe bas Rlofter Bobbio in ben fottischen Alben bon bem beil. Columban gegrundet, und bom König und seinem Son Adoloald reichlich beschenft. Db ber König felbst sich noch betehrte, ist nicht ficher. Konnte man dies aber für bas Bolt voraussehen, fo fnupfte fich baran die fiegreichste hoffnung fur das eben fich aufschwingende Papfttum. Wenn man nun gleich das Verhaltnis Gregors zu Theodelinde nicht mit Unrecht berglichen bat mit bem Gregors VII. gur Grafin Mathilbe, fo regte fich boch ichon unter biefer Ronigin in dem oberitalischen Epiftopat eine Opposition gegen Rom, die bon ihr selbst begunftigt wurde, und es ift nicht zu viel gesehen, wenn man hinter dem Borwande, den der Streit wegen Berbammung ber brei Rapitel bot, bas Streben nach Unabhängigfeit von Rom ertennt, ein Streben, bas fich befonbers in bem Batriarchen bon Aquileja gezeigt au haben icheint, welcher hoffen mochte, an ber Stelle bes von Rom abhangigen mailanbifden Bijchofe bas Oberhaupt ber langobarbifden Rirche zu werben.

Theobelindens Tochter, Gundeberge, ebenfalls an zwei laugobardische Könige nach einander vermält, an Ariowald († 686) und Rothari († 652), wirkte in ihrem Geiste als Beschuherin der katholischen Kuche sort. Rasch schritt die Beschrung der Langobarden voran, mit ihr wuchs der Einfluss Roms. Unter Rosthari wurden die arianischen Bischöfe schon durch die katholischen verdrängt, und in seinem Rachsolger Aribert, Theodelindens Bruderson, erhielten die Langobars

ben den ersten katholischen König. Jett verschwand der Arianismus vollständig und die Langobarden zeigten sich fortan kaum weniger eifrig in den Werken des Glaubens, als früher in benen ber Waffen, Mönchswesen und Reliquiendienst breiteten sich aus, und im 8. Jarhundert werden auch die Schenkungen und Stiftungen von Kirchen und Klöstern sehr zalreich. Dennoch zeigt sich immer eine gewisse Selbständigkeit in der langobardischen Kirche. Schon auf dem lateranischen Konzil von 649, das Papft Martin I. gegen die monotheletische Lehre berief, erscheinen zwar auch die langobardischen Bischöfe, aber es fehlt doch die sich wider unabhängig haltende mailändische Diözese und der immer noch schismatische Patriarch von Aquileja. Wenn nun auch dem Papst im ganzen die Patriarchals oder höheren Metropolitanrechte in demselben Umfang wider eingeräumt wurden, wie er sie früher zur römischen Beit besessen hatte, wenn auch die Ordination eines Teils der langobardischen Bischöfe durch den Papst erfolgte, so behielt sich die weltliche Macht doch einen sehr bedeutenden Einfluss vor, und auch die nun ganz katholisch gewordene Kirche der Langobarden blieb bei einem gewissen nationalen Charafter, dem Papste gegenüber bei ihrer Unabhängigkeit.

Mit Gregor II. (715—731) werden die Beziehungen zu Rom immer wich tiger. Bei den Misshelligkeiten Gregors II. mit Konstantinopel stellen sich Langobarden und Römer gleich eifrig auf die Seite des Papstes, es gilt seine Unabhängigkeit von Byzanz. Freilich wurde nun Gregor II. von König Liutprand selbst in seinen weltlichen Interessen bedroht. Dieser galt schon damals als ber größte und ruhmwürdigste unter den langobardischen Königen. Er wollte die Eroberung Italiens vollenden. Ihm gegenüber spielt nun die bekannte papstliche Politik: Italien musste in sich geteilt und eifersüchtig erhalten werden, damit es onmächtig bliebe. Diesmal noch verschaffte dem Papste die Würde seiner Stellung den Frieden. Als aber Liutprand, 740, durch die Empörung der Herzoge von Benevent und Spoleto und durch die treulose Politik Gregors III. (781—741) aufs neue gereizt war und wider mit einem Heere heranzog, sah sich der Papst genötigt, den Major Domus Karl Martell um Beistand anzugehen. war befreundet mit dem langobardischen Hause. Man bot ihm darum nichts geringeres an, als die Schutherrschaft von Rom selbst; als beren Beichen wurden ihm die Schlüssel zum Grab des heil. Petrus übersandt. Aber Gregor und Karl starben wärend der Unterhandlung, 741. Zacharias schloss darauf einen Bund mit Liutprand; seine Verbündeten, die langobardischen Herzöge, gab er preis.

Die äußerst wichtige gesetzgeberische Tätigkeit Liutprands (713—735) läst einen Blick tun in die innere Beränderung, welche seit dem Edikte Rotharis (643) im Reiche vor sich gegangen war. Die verschiedenen nationalen Elemente waren sich allmählich in Sprache und Sitte näher getreten. Besonders die seit Grimoald eingetretene Zeit der Verwirrung mag dazu beigetragen haben. Die Langobarden hatten römische Sprache und Sitte, römische Lebensweise und Bildung aufgenom-Sie selbst bagegen, nachbem sie den Romanen von Anfang an bas Joch ihres Rechts und ihrer Institutionen aufgezwungen hatten, erzogen die gesunkene und herabgewürdigte Bevölkerung wider zur Freiheit, Italien bekommt durch bie Langobarden auch unter der echt romanischen Bevölkerung einen ehrenvollen trie gerischen Charakter. Die nationale und politische Einheit des Reichs ist jest in der ersten Hälfte des 8. Jarhunderts schon durchaus befestigt. Unterschiedslos wird in Liutprands Gesetzgebung jeder Untertan mit Langobardus bezeichnet. Selbst die Geistlichen lebten im langobardischen Reiche insgemein nach langobardischem Rechte, sie waren, wie die unterworfenen Romanen überhaupt, der langobardischen Nation einverleibt. Und das bleibt auch hier der Grundcharafter im Berhältnis von Kirche und Stat: jene ist diesem untergeordnet. Wenn das geist liche Ausehen, wenn der Reichtum der Bischöfe sich vermehrte, so war dies doch keineswegs in demselben Grade mit ihrem politischen Einflusse der Fall. Schon wegen der politischen Verhältnisse zu dem so nahen römischen Stule war dies nicht möglich. Es ist dann hier überhaupt die Stellung der Geistlichkeit eine ganz ans dere, als im frankischen Reiche: sie nimmt hier nicht mit den weltlichen Großen Teil an der Beratung über die Angelegenheiten des Reichs, sie übt keinen über

greisenden Einfluss in den Städten. Vielmehr stehen die Bischöse unter der Gerichtsbarkeit des Königs, der niedere Klerus unter der der Judicos ihrer Civitates und nur in rein kirchlichen Beziehungen unter den Bischösen ihres Sprengels. Und änlich ist der weltliche Einfluss gewart durch das Walrecht der Gemeinde und das Bestätigungsrecht des Judez, worauf erst die Konsekration des Bischossersolgt, wie auch die Verwaltung der kirchlichen und klösterlichen Besitzungen durch Bögte, welche die Hintersassen vor dem öffentlichen Richter vertreten und über die

Unter ben Nachfolgern Liutprands setzen sich die Angrisse auf das römische Gebiet fort. Zwar gelang es dem Papste Zacharias, den König Nachis (744—749) durch die Gewalt seiner Rede und den Eindruck seiner Persönlichkeit zum Einstritte ins Kloster Monte Casino zu bewegen. Und ebenso glücklich war Stephan III. in Beschwichtigung seines Bruders und Nachfolgers Aistulf durch Geschenke und Aberredung. Als aber dieser, die Wassen Gregors III.: er zog die entsernten Franken vor, ging nach Gallien, salbte König Pippin und dessen, Karl und Karlmann, zu Königen der Franken und ernannte sie zu Patriciern der Kömer. In der Tat zwang ein Feldzug Pippins den Aistulf, von allen weiteren Erobestungen abzustehen, und ein zweiter Zug drang ihm die Herausgabe des schon Eroberten ab (754 u. 755). Daher die Schenkung Pippins an die römische Kirche

und die römische Respublika.

Als nach Aiftulfs Tode sich Herzog Desiderius und der ins Kloster getretene Rachis um die Krone stritten, gewann es der erstere, nicht one die Mitwirkung des Papstes. Aber Desiderius wollte sein Versprechen nicht halten, Spoleto und Benevent empörten sich; was schon zu Liutprands Zeiten hervorgetreten war, widerholte sich: der Papst hielt es mit den emporten Herzögen, der König bebiente sich der griechischen Hilfe. Nur durch frankische Vermittlung vermochte der erstere Frieden zu erhalten, und bald wurden dann Langobarden und Franken zusammen aufgerufen wider die gottlosen und keterischen Griechen; selbst gegen die inneren römischen Parteikämpfe vermochte Stephan IV. (768—772) sich nur zu erhalten durch die Hilfe des Desiderius. Und noch günftiger wurde die Stellung der Langobarden in Italien durch das Vorhaben einer zweifachen Heirat zwischen den beiden Königshäusern. Stephan IV. erblickte darin für sich die größte Gefar. Aber die Sachen schlugen ganz anders aus. Karl M. verstieß die Tochter des Desiderius und dieser nahm dagegen die Witwe Karlmanns und ihre Kinder auf, mit samt ihren Ansprüchen. Ein zweiter Zug des Desiderius gegen Rom, auf das (Habrian I. seit 772) er vergeblich gehofft hatte für seine Schützlinge, brachte die Entscheidung, eine Entscheidung für immer. Der Papst bat den frantischen König um Hilfe, 773 zog Karl nach Italien, 774 wurde Pavia eingenom= men, das langobardische Reich hatte aufgehört zu existiren, Karl nannte sich fortan auch König der Langobarden. Kirchliche Unterstützung scheint die Eroberung er= leichtert zu haben, einen durchaus kirchlichen Charafter wollte auch Karl bem Rriege bewart wissen, die römische Kirche war es, welche neben dem frankischen Herrscher durch Zuwachs von neuen Schenkungen den Nuten der Unternehmung zog und noch weiter reichende Ansprüche baran knüpfte.

Roch einmal schien 776 die Unabhängigkeit des langobardischen Reichs wider aufleben zu wollen. Einige Herzüge in Oberitalien hatten sich zu diesem Zwecke verschworen. Rasch machte ein zweiter Zug Karls der Empörung ein Ende. Er sette nun fränkische Grafen und Basallen ein. Sein Son Pippin erhielt 781 die Statthalterschaft von Italien mit dem Titel eines Königs der Langobarden. 787 unterwarf Karl auch den Herzog Arichis von Benevent. Dennoch hielt dieser an dem Plan sest, seinen Schwager Abelchis, einen Son des Desiderius, wider auf dem Thron zu bringen, und verband sich deshalb mit den Griechen. Nach seinem Tod setze ihm Karl dessen Son Grimoald als Nachsolger, unter Borbehalt der fränkischen Oberhoheit. Dennoch schloss sich auch dieser bald an die Griechen an, König Pippin hatte mit ihm zu kriegen. 800 wurde Karl als römischer Raiser gekrönt, ein Ersolg, der mit der Eroberung des langobardischen Reichs gegeben

war. 803 folgte der Vertrag, der den neuen Besitz auch nach Osten hin legalissirte: Kaiser Nicephorus bestätigte ihm darin alle früher langobardischen Gestiete.

In dieser Zeit waren die Langobarden Italiener geworden. Die römische Sprache war durchgedrungen. Und wenn die Verschmelzung der Nationen auch bedingt war durch die äußerliche Einheit des langobardischen Rechts, die einheit liche Organisation des Reiches und Heeres, so war die Romanisirung der germanischen Volksteile doch erst möglich geworden durch die innere Einheit der kirchelichen Institution, die selbst ganz auf römischer Tradition beruhte. Die Kirche hat den Langobarden nicht bloß den orthodoxen Glauben, sie hat ihnen auch römische Sprache, Litteratur und Vildung vermittelt. Selbständig traten sie nun in die wirkenden Kreise dieser Kultur ein, der geistliche Stand blieb ihnen nicht fremd, sie wetteiserten nicht allein in Kunst und Wissenschaft, sondern auch auf

dem Gebiete des Handels und Gewerbes mit den Römischen.

Bunächst wollten Karl und seine Nachfolger ihre Herrschaft nur als Fortsetzung des langobardischen Königtums angesehen wissen, sie erließen ihre Gesetze in Form von Zusätzen zu den früheren langobardischen Sdiften. Aber bald genug wurden die frankischen Einrichtungen auch auf diese Gebiete übertragen. Schon der erwänte Aufstand Hruodgauds von Friaul hatte zu den ersten Schritten ge fürt. Die Vollenbung des Spstems fällt aber warscheinlich erft 781, und später, besonders 801. Im ganzen war es um so leichter, je größer schon an sich die Übereinstimmung der Verfassungen beider germanischen Reiche war. Die frankische Beamtenverfassung und das Lehenswesen war im langobardischen Reiche schon vor bereitet, ebenso in gewissen Erscheinungen ber Gebrauch der persönlichen Rechte. Eben dieser lettere, dann die erhöhte Stellung der Bischöfe und Abte als Große und Lehensträger des Reichs, verbunden mit den Immunitätsrechten der Kirche, das Institut der missi, der frankische Heerbann und die frankische Gerichtsverfassung mit bestellten Schöppen, — dies mögen etwa die wichtigsten Reuerungen sein, welche die frankische Herrschaft mit sich brachte. Karls Nachfolger im 9. Jarhundert haben im ganzen nur auf benselben Grundlagen fortgebaut oder dieselben zu stüten gesucht, wo sie wankend wurden.

Duellenschriftsteller: Monumenta Germaniae hist. scriptores rerum Langobardicarum et Ital. saec. 6-9, Hannov. 1878.

Bearbeitungen: Savigny, Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalter, 1. A., 1815—1822, 2. A. 1834; Leo, Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte, 1824; Leo, Gesch. der italienischen Staaten, 1829, Bd. 1; Carlo Troya, Della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, discorso, ed. 2 con osservazioni di Franc. Rezzonico ed appendice dell'autore, Milano 1844; Carlo Troya, Storia d'Italia del medio evo, Napoli 1839 ff. (mo ber discorso in vol. 1 parte 5 und der appendice in vol. 1 parte 4); Bethmann=Hollweg, Über den Ursprung der sombardischen Städtefreiheit, 1846; Karl Hegel, Gesch. der Städtes verfassung von Italien, 1847, Band 1 u. 2; Sigurd Abel, Der Untergang des Langobardenreiches in Italien, 1859; Schupfer, Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Langobardi, 1861; Habst, Geschichte des langobardis schen Herzogthums, in Forschungen zur beutschen Geschichte 2, 405—518, Jahrg. 1862; Schupfer, Delle istituzioni politiche Langobardiche, 1863; Sigurd Abel, Jahrbücher des frankischen Reichs unter Karl dem Großen, 1866; Bluhme, Die gens Langobardorum und ihre Herkunft, 1868; F. Hirsch, Das Herzogthum Benevent bis zum Untergang des langobardischen Reichs, Berl. königstädt. Realschule, Jahresbericht 1871; Robert Wiese, Die älteste Geschichte der Langobarden (bis zum Untergang des Reichs der Heruler), Diss. Jen. 1877; Felix Dahm, Langobardische Studien, Band 1 Paulus Diaconus, Abtheilung 1 des Paulus Diaconus Leben und Schriften, 1876, gibt vorn ein ausfürliches Berzeichnis der Duellen und Litteratur, worauf hier, namentlich auch in Betreff der italienischen Werke, verwiesen wird.

Julius Beigläder.

Serete 759

Boreto (Loreito, Lauretum), berühmter Wallfartfort und Sauptfit bes ita-Lienischen Marienkultus (subostlich von Ancona an der von dort nach Germo hirenben Erfenban gelegen) wegen feines vielgefeierten Baufes ber hl. Jungfrau, ber casa santa, einem driftlich-mittelalterlichen Seitenftud gur Raaba, nicht unpaffend als das "Metta des Mittelalters" bezeichnet. Die betreffende Legende, obichon erft gegen Mitte des 15. Jarhunderts bei Flavius Blondus urfundlich erwant (f. u ), icheint fich unmittelbar nach bem Ende bes Beitaltere ber Greuzzuge, im Anichlufe an ben Jall Accos und die Berftorung der letten Refte, des Roniareichs Jerufalem burch die Turfen, gebildet gu haben. Rach ihrer vollständig ents widelten Bestalt bei Baptifta Mantuanus 1576, fowie auf einer Inschrifttafel der Ballfartsfirche zu Loreto, deren Inhalt Matthias Bernegger 1619 (f. u.) mitteilt, war das Haus Maria oder die "heilige Hutte", eigentlich nur diezenige Stude in der Wonung der Maria zu Nazareth, worin dieselbe geboren und erzogen ward, die Verkundigung durch den Engel Gabriel empfing, das Jesusfind bis ju feinem 12. Lebensjare erzog und auch fpater noch, nach beffen himmelfart, wonte. Diefe Stube follen ichon die Apostel in eine Rirche verwandelt, ber kunstfertige Evangelist Lukas aber mit einer holzernen Statue Maria mit dem Christlinde auf ihrem Arme geschmuckt haben. Bis zum Untergange des Königreichs Ferusalem sei beständig Gottesdienst in diesem Kerchlein gehalten worden, Dann aber, weil die Türken es mit Zerstörung bedrohten, seien Engel erschienen, welche das heilige Haus durch die Luste entsurten und es zunachst nach Tersato im nordlichen Dalmatien (etwa fiinf Meilen Bitlich von Beng, alfo giemlich ent-fernt von ber Oftfuste bes Abriatischen Meeres) brachten (1291). Das bort in ber Racht auf einem Sugel niedergesette Saus fet burch bas Benefen verschiedener in ihm betender Kranfen fowie burch eine Erscheinung ber hl. Jungfran felbft bon bem Bifchof von Terfato, verbunden mit wunderbarer Beilung berfelben pon langwieriger Rrantheit, als echte Bonftatte ber Mutter Gottes beglaubigt morben. Much hatte eine von Nitolaus Frangipan, bem Statthalter Dalmattens, nach Rogareth abgeordnete Gefandifchaft, burch Untersuchungen an Ort und Stelle, Die Ibentität bes Saufes mit dem bafelbit verschwundnen Gebaube wiber jeben Bweifel ficher gestellt Schon brei Jare fphter, 1294, hatten die Engel bas Sans abermals weggetragen, und zwar diesmal nach der fcrag gegenuberliegenden Rufte Mittelitaliens, wo es nahe bei Recanatum (jest Recanati) in einem Balbe nies gefest wurde Rach ber Besigerin bieses Balbes, Laureta, wurde die in kurzem ju großem Ruf gelangende Undachtsftatte bemnachft "Beiligtum ber glorreichen Jungfrau von Lorcto" (sacellum gloriosas Virginis Marias in Laureto) benannt. Doch foll sie auch hier, zur Abwendung der von im Walde hausenden Roubern ber drobenden Gefar, noch einmal eine wunderbare Bersehung erfaren haben, tausend Schritte näher nach Recanatum hin auf einen Hugel, woselbst sie endlich, nachbem bem Streite zweier bort anfaffiger Bruber um ihren Befit burch eine nochmalige Berrudung um Bfeilichufsweite gewehrt worben mar (!), jur Rube gelangt und ihren dauernden Stanbort erhielt (1295).

Einen erheblichen Aufschwung nahm der Loreto Ballfartskult erst seit der 2. Halfte des 15. Jarhunderts. Erst dieser Spoche gehört die Entstehung des jener Inschrifttafel zugrunde liegenden Berichts des Bropstes Teremannus dei Baptist von Mantua an, wonach teils ein Einsiedler, teils "zwei rechtschaffene Burger von Recanati" — deren einer versicherte: quod avus avi eins vidit, quando angeli praedictam Ecclesiam per mare portaverunt, wärend der andere sich auf das Zenguis seines 120 Jare altgewordenen Großvaters berief — die Tatsache der wunderbaren Herbeibringung der easa santa aus dem Morgenlande verdurgten. Erst in diese Zeit fällt die Geschichte von den angeblich durch eine damonische Person zu Grenoble 1489 gebotenen weissagenden Ausschlichen, welche genaue Eröffnungen darüber brachten, an welchen Stellen des ungefär 40 Juß langen Hauss Maria einst gesnieet habe, als der Erzengel ihr erschien; wo dieser lettere bei Überdringung seiner Botschaft stand, durch welches Jenster er hereinsam u. s. kuch das über diesem Fenster angebrachte, angeblich vom hl. Lutas herzürende Kruzisirdisch sowie das gleichsalls dem Lutas beigelegte hölzerne Mutter-

gottesbild (vgl. oben) sind Kunftprodukte wol ebenderselben späten Zeit. In sie fällt nicht minder die früheste päpftliche Kundgebung gewichtigerer Art zu Gunsten der hl. Jungfrau von Loreto, eine Bulle Sixtus IV. vom J. 1471, welcher weis terhin eine solche von Julius II. (1507) folgte, worin betreffs der angeblichen Translokation des hl. Hauses aus Nazareth nach Loreto der charakteristische Ausbruck gebraucht ist: ut pie creditur et fama est (f. die beiden Bullen bei Raynaldus zu den betr. Jaren). Fernere päpstliche Woltater des Loreto-Heiligtums wurden Clemens VII. († 1534), der ihm festere Fundamente unterbauen und wärendbem die große hölzerne casa buchstäblich, an starken Tauen aufgehängt, in der Lust schweben ließ; Sixtus V., der die die casa santa umgebende Kirche prachtvoll ausschmücken ließ und bessen Kolossalstatue, zum dankbaren Angebenken hieran, beim Eingange aufgerichtet wurde; Innocenz XII. († 1700), der zu Ehren der heil. Jungfrau von Loreto ein besonderes Officium cum missa stiftete; Beneditt XIV. († 1758), der sich des Translokationswunders in seiner berühmten Schrift über die "Selig= und Heiligsprechung der Anechte Gottes" annahm. Unter den dem heil. Hause papstlicherseits erteilten Vorrechten ist besonders bemerkenswert die Exemption von sonstigen höheren Gerichtsinftanzen, sodass also Anklagen z. B. wegen Erbschafts erschleichung, Testamentsfälschung zc. nur vor bem eignen Gerichtshofe des h. Hauses, als Richter und Partei zumal, abgeurteilt werben bürfen — ein Privilegium, womit sonst nur noch die Fabrik von St. Peter begabt ift. Auch die Bestätigung und Privilegirung verschiedener Nachbildungen des Loreto-Hauses an anderen Orten, z. B. in Prag, auf dem Kobel bei Augsburg 2c., haben nicht wenig zur He bung des Ansehens des berühmten Wallfartsortes beigetragen. — Wetteifernd haben auch katholische Fürsten, besonders unter dem Einflusse des Jesuitenordens, als des Hauptgönners und Förderers des Loretokultus Stehende, das "heilige Haus" beschenkt und seine Berehrung zu heben gesucht. Bekannt ist, dass Ferdinand II., der Unterdrücker des Protestantismus in den habsburgischen Erblanden und zeitweilig auch in Deutschland, das Gelübde, wodurch er sich zu diesen blutigen Glaubenstaten verpflichtete, am Altar der hl. Madonna zu Loreto abgelegt Louis XIII. von Frankreich schmückte die Bilder der lauretanischen Maria und des Christuskindes daselbst mit goldenen Kronen, besetzt mit kostbaren Per-Ien und Edelsteinen; von den darauf angebrachten Botivinschriften besagte die auf ber Krone Christi: "Christus dedit mihi, Christo reddo coronam." zalreich vertreten unter den Schäßen der Kirche zu Loreto sind die als Votivgeschenke zum Dank für erbetene und erhaltene Nachkommenschaft gespendeten Kinder von massivem Golde oder Silber, so u. a. ein 24 Pfund schweres Kind von Gold, der Madonna dargereicht durch einen 351 Pfd. schweren Engel von Silber die ganze Gruppe gleichfalls ein Geschenk Louis XIII. zum Danke für den spät geborenen Thronerben Louis XIV. Fast noch kostbarer ist ein neben dem Hauptbilde der Madonna knieender Engel von Gold, geschmückt mit Diamanten, welcher ber Madonna ein Herz darreicht; es ist dies ein Weihegeschenk von der Gemalin Jakobs II. von England einige Zeit vor der Geburt ihres Soncs, des Prätenbenten Jakob III. Biele Weihegeschenke von Wert hängen (ober hingen früher) auch unmittelbar an der Statue Marias, unter deren Gewändern. Zum Unterhalt der zalreichen ewig brennenden Gold= und Silberlampen der Kirche sollen järlich 14,000 Kfd. an Wachs und Öl verbraucht werden; für jede Lampe foll ein Rapital von 1000 Talern ober mehr gestiftet sein. Enorme Summen flossen der Kirche und ihrem Klerus aus der Abhaltung der zalreichen Messen, durchschnittlich 40,000 jarlich, zu. Um die Zeit der höchsten Blüte des Jesuitis= mus, zu Anfang des 17. Jarhunderts, sollen jaraus jarein an 200,000 Pilger nach Loreto gewallfartet sein. Gegen Ende des 18. Jarhunderts nahm diese Pilgermasse bedeutend ab; vollständig zerstürt schien der Glanz Loretos, als die Franzosen 1798 die Schäße der Kirche fast gänzlich ausraubten. Doch gab Rapoleon schon 1800 wenigstens einen Teil berselben zurück; und seit der Restitution des Jesuitenordens und der Neubelebung der ultramontanen Bestrebungen durch ihn hat sich die Pilgerfrequenz wider sehr gehoben. — Seine künstlerische Ausstattung, soweit sie von bedeutenderem Werte ist, verdankt der Dom von Loreto

Sareta 761

hauptsächlich jenen Restaurationen und verschönernden Erweiterungen, welche die Bäpste Julius II., Leo X., Clemens VII. und später Sixtus V. ihm angedeihen ließen. Unter den Erstgenannten, wärend der Jare 1513 bis gegen 1525, wandte der große Bildhauer Sansovino der casa santa seine Tätigkeit zu; seine Darsstellung der Verkündigung, seine Prophetens und Sibyllenstatuen daselbst gehören zu den ausgezeichnetsten Schöpfungen der christlichen Plastik. In architektonischer hinsicht hatte Bramante († 1514) ihm vorgearbeitet durch Anlage einer mächtigen achteckigen Kuppel, durch die äußere Verkleidung des Doms mit Marmor 2c. Vollendet wurde der Bau unter Sixtus V. 1587; unter ihm erhielt der Dom den Zinnenkranz, der ihm sein stolzes sestungsartiges Aussehen verleiht.

Die frühesten, noch spärlichen und wenig ausgeschmückten Nachrichten über bas Heiligtum von Loreto bietet der oben genannte Flavius Blondus, papstlicher Sefretär unter Eugen II. und bessen Nachsolgern bis zu Pius II., gestor= ben 1464, in seiner Italia illustrata (bei Picenum, pag. 339). Es folgt ber Bericht jenes Propstes Teremannus bei Baptista Mantuanus: Redemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae historia (enthalten in bessen Opp. omnia, Antverpiae 1576, tom. IV, pag. 216 sq.). Die Reihe ber protestantischen Po= lemiker wider den Loretokult, benen dann zalreiche römische Apologeten ihre Berteibigungen und Verherrlichungen besselben entgegensetzten, eröffnet Peter Paul Bergerius mit seiner durch eine neue Privilegiumspende Julius' III. provozirten Streitschrift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loreto, la quale è stata nuovamente diffesa di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P. Giulio III, con un solenne privilegio approbata 1554. Sein Son Lubwig übersette dieselbe ins Lateinische unter dem charakteristischen Titel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Romanum episcopum non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in contemptum Dei atque hominum approbare, Rom. 1556 (auch Tübingen 1563; Halberstadt 1672). Bgl. die deutsche Ubersetzung von H. Brand, Altenburg 1667, sowie die von Sixt (S. 221 ff. seis ner Monographie über Vergerius, Braunschweig 1871, 2. Aufl.) mitgeteilten Proben geharnischter Polemik aus dieser künen Angriffsschrift. Weitere kritische Beleuchtungen des Loretvkultus von protestantischer Seite erfolgten durch Is. Ca= saubonus (Exercitat. VII ad Baronii Annales eccles. p. 154 sq., Francof. 1615), durch Matthias Bernegger zu Straßburg in dem Buche: Hypobolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum Lauretanum (Argentor. 1619, 4°), burch J. M. Schröck in Bb. 28 seiner Kirchengeschichte, Leipzig 1799, S. 258 ff. — Katholische Apologicen lieferten außer Baronius (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1, p. 87) und seinem Fortsetzer Raynaldus (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507. 1533) besonders zalreiche Schriftsteller aus der Gesellschaft Jesu. So als erster Wiberleger bes Vergerius: Petr. Turrianus, Responsio apologetica ad capp. argumentorum P. P. Vergerii haeretici ex libello eius inscripto: de Idolo Lauretano, Ingolst. 1584; ferner Betr. Canisius in seinem mariolosogischen Werte De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice Cl. V., Ingolst. 1577; Horat. Tursellinus, Lauretanae historiae Cl. V., Mogunt. 1599 (auch Venet. 1727; Rom. 1837); Joh. Eusebius Nieremberg in seinen berüch= tigten "Trophäen der Maria" (Trophaea Mariana s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis hominibus, Antwerp. 1658, pag. 170. 204 sq.); Martorelli in scinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s. Virgine Maria, 3 voll. fol., Rom. 1732—35. — Man vgl. auch Benedikt XIV. (Prosper Lambertini): De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, 1. IV, pars II, c. 10, sowie die ungefär aus derselben Beit herrurende Schilberung bes Gnadenorts Loreto und seines Glanzes in Joh. G. Kepplers "Fortsetzung seiner neuesten Reisen", Hannover 1741, S. 414. 428 f. In kulturhisto= rischer Hinsicht sind auch die neueren Reisehandbücher über Italien (von Murray, Baebeter, Gsell-Fels) zu vergleichen; besgl. Jak. Burchardt, Der Cicerone; Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens, 2. Aufl., 1869, II, 640 f.

Bieffer.

Los bei den Hedräern. Das Los (v. ahd. kliozan, aus hingeworfenen Städchen weißsagen, woher vielleicht d. alem. losen, lauschen auf einen Gottessspruch) wird gebraucht als Mittel, in gewissen Fällen entscheidenden göttlichen Ansspruchs teilhaftig zu werden (Spr. 16, 33). Der hebr. Name Ini, wie d. griech. ψηφος, Steinchen, kommt von dem Gebrauch verschiedenfarbiger Steinchen her, deren man sich vor Alters bediente, um auf die dilemmatisch gestellte Frage die göttliche Antwort zu bekommen. Der Glaube an eine göttliche providentia specialissima, den auch das heidnische Altertum teilte, stand, wenn er auch hier mit viel Aberglauben vermengt war, doch der Warheit näher, als der mobern atheistische Unglauben. Diesem Glauben verdankt der Gebrauch des Loses seine Entstehung bei vielen Völkern. Das chald. Die rabb. Die rogare, bedeutet Anfrage an die Gottheit; das persische Ind (Esth. 3, 7; 9, 24) ist Bezeichnung des durchs Los zusallenden Anteils (bahre, nach arab. Schreibart

Durchs Los wurden bei ben Hebräern der göttlichen Entscheidung (daher Jos. 15,6 מִיְהוֹה כָּלְ־מִשְׁפְּטוֹר Spr. 16, 33 (מֵיְהוֹה בָּלְ־מִשְׁפְטוֹר anheimgestellt 1) Teilungen, die Austeilung des Landes unter die Stämme Ifracls (4 Mos. 26, 55 ff.; 33, 54; 34, 13; 36, 2; 30s.13, 6; 14, 2; 16, 1; 17, 1; 18, 6 ff.; 19, 1. 51; \$\sqrt{2}\sqrt{1}.105, 11, vgl. Hef. 45, 1; 47, 22; Apg. 13, 19). Rach jüdischer Tradition waren 2 Gefäße aufgestellt, in einem die Familiennamen, im andern ebensoviele Lose mit Bezeichnung der Erbteile; der Hohepriester mit dem Urim und Thummim sei de bei gegenwärtig gewesen. Auch die Levitenstädte wurden durchs Los verteilt, mit bem Borbehalt, dass unter Aarons Nachkommen nur die Jerusalem näher liegenben Städte verloft wurden (Jos. 21, 4 ff.). Unter den aus dem Exil Burückgekehrten wurde das Land so verlost, dass unter 10 immer eine Familie in Jerufalem wonen sollte, die andern in den übrigen Städten (Reh. 11, 1). Das burchs Los zugefallene Teil heißt (wie im Griech. \*ληρος) selbst Los, στυ (Jos. 15, 1; 17, 14 ff.; Richt. 1, 3; Ps. 16, 5; 125, 3; Jes. 57, 6); baher auch für: Schicksal, was Gott über einen zum Lon oder zur Strafe verhängt (Jef. 17, 14; 34, 17; Jerem. 13, 25; Dan. 12, 13). Des Loses bebiente man sich auch bei Verteilung der Kriegsbeute, auch der Gefangenen (Joël 4, 3; Nah. 3, 10; Ob. 11); auch bei Berteilung der Kleider der Berurteilten unter die das Urteil vollstreckenden Kriegsknechte (Joh. 19, 23; Matth. 27, 35). Aus Ps. 22, 19 kann man jedoch nicht schließen, dass dies auch bei den Juden stattfand; es heißt hier s. v. a. sie behandeln mich wie einen zum Tode verurteilten Kriegsgefan-Anlich Richt. 20, 9: über Gibea mit dem Los, d. h. lasst uns Grund und Boden der Stadt durchs Los verteilen, sie als erobertes Feindesland be handeln. 2) Übertragung von Amtern geschah besonders durchs Los, wenn mehrere Personen nach menschlicher Ansicht gleich befähigt dafür waren. In den beiben, in der Bibel erwänten Fällen, der Wal Sauls zum König, des Matthias aum Apostel (1 Sam. 10, 19; Apg. 1, 26), die als vereinzelt, nicht als normativer Vorgang anzusehen sind, besteht die Bedeutung des Loses bes. darin, dass die göttliche Legitimation recht offenbar werden sollte (wie 4 Mos. 17); Saul war ja schon zuvor widerholt als König bezeichnet worden (1 Sam. 9, 15; 10, 1). Die Wal des Matthias durchs Los ist, wenn auch eine berechtigte, nicht, wie manche annehmen, durch Pauli Berufung annullirte, doch eine in jeder Hinsicht erzeptionelle. Über die Anwendung des Loses nach diesem Borgange in der dristlichen Kirche s. Bingham, Orig. occl. III, 80. Berlaß bes Synodus der Brüder=Gem. von 1848, S. 55 ff. — Die amtlichen Verrichtungen der Priester wurden in der Weise durchs Los verteilt, dass unter den einzelnen, jede der 24 Priesterordnungen konstituirenden Priestern die Amtstage verlost wurden (Quf. 1, 9; vgl. 1 Chr. 24, 5 ff.; Lightfoot, Hor. hebr., p. 708 sqq., 1032 sqq.), ebenso die Funktionen der Leviten und lev. Singchöre und Torhüter (1 Chr. 24, 5 ff.; 31. 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) und die Holzlieferung der Baterhäuser für den Altar (Reh. 10, 35). In späterer Zeit wurde für den Berlosungsakt ein beson-

berer Beamter, priesterlichen Geschlechtes, aufgestellt. Von einem anderen Mobus der Verlosung, der menschliche Berechnung zuließ, redet der Talmud Jom. 22, 1 s. Lightfoot zu Luk. 1, 9. Auch heidnische Bölker überließen in änlichen Fällen die Entscheidung dem Los (Perser, Herod. 3, 128; Aenoph. Cyrop. 1, 6, 46; 4, 5. 55; Griechen Arist. Pol. 4, 16; Pausan. 7, 25. 10; Diod. 13, 35; Römer Cicero, Verr. 2, 51 de div. I, 34, 46). Über ben Gebrauch bes Loses bei ben Germanen f. Tacitus, Germ. C. 10, und Homeyer, Mon. Ber. d. Berliner Acad., 1855, S. 751 ff. 3) Bei Entscheidung von peinlichen Prozessen (Jos. 7, 14 ff.; 1 Sam. 14, 42) als eine Art. Ordal. Auch bei bürgerlichen Streitsachen (Spr. 18, 18; 16, 33), vielleicht auch im Privatverkehr, um one vor Gericht zu gehen, über Mein und Dein zu entscheiden (Matth. 27, 35). Bgl. Bb. V, 109. Im mosaischen Recht ist übrigens das Los in solchen Fällen nicht vorgeschrieben. Die citirten Fälle sind wol Ausnahmen (Salschütz, Mos. Recht, I, 12; II, 620). Bei Achan ist das Los motivirt nicht nur als Mittel, das Geständnis zu erlangen, es war zugleich ein Appell an das Gewissen eines jeden, da der Bann auf der ganzen Gemeinde lag. Hieher gehört Hes. 24, 6: alle Stude sollen aus dem verrosteten Topf genommen werden, one darum zu losen, d. h. alle Ein= woner Jerusalems sind schuldig des Gerichts. Jene heidnischen Seeleute (Jon. 1, 7) greifen ebenfalls zum Los, um durch einen Götterspruch den Schuldigen zu erfaren. Wie Josephus und seine Unglücksgenossen ums Leben losten f. Jos. bell. jud. 3, 8. 7. 4) Mit heidnischer Tagwählerei hängt es zusammen, wenn Haman (Eph. 3, 7) ben dies fatalis der Juden nach astrologischem Wan burchs Los ermittelt, s. Rosenmüller, Morgenl., III, 301 ff. 5) Das mosaische Geset verordnet nur bei Bezeichnung der beiden Bode am großen Bersos nungstage das Los. Nach rabbin. Tradition waren es 2 Lose in hölzerner Büchse, im ersten Tempel von Holz, im zweiten von Gold, das eine mit der Inschrift לידורה, bas andere mit לעדואול, bie vom Hohepriester, nachdem er sie gehörig gerüttelt, herausgezogen murden. Weiteres f. b. Art. Berfönungstag, und Bobenschaz, Kirchl. Verf. d. Juden, II, 203 f. Nach dem Ausbruck השליך אָסָר . 18, 8. יַרָדוּ . 6. פֿפַל אָנָפַל . 6. פֿפַל אָנָפַל . 6. פֿרַ . 30n. 1, 7; אָסוֹ. 24, 6; 45, 1; 47, 22; Жеђ. 10, 35 הביל Spr. 16, 33 wurde das Los (im Altertum meist in nach Farbe, gewönlich schwarz und weiß, und Gestalt, rund und würfelförmig, verschiedenen Steinchen, auch Täfelchen bestehend) aus einem Gefäß, auch aus bem Busen bes Oberkleides (daher מחיק ירטל Spr. 16, 33) herausgeworfen, wärend 3 Mos. 16, 9 das Herausziehen und das unbestimmtere אָבָי (4 Mos. 33, 54; Jos. 19, 1 ff.) ארק 3 Mos. 16, 8 beides bedeutete. Über Urim und Thummim, was manche für eine Art Los halten, f. d. Art. Über bas heidnische Losen mit Pfeis len und Stähen (Belomantie Hef. 21, 21; Rhabdomantie Hos. 4, 12) s. b. Art. Barsagerei. Über die Anwendung des Loses im Altertum überhaupt Chrysander, De Sortibus, Hal. 1740; Dale, Orac. ethn. C. 14; Potter, Archaol., I, 730; Abam, Rom. Alterth., I, 540, bei ben Hebraern insbes. M. Mauritu, Tr. de sortitione ap. vet. Hebr., Basil. 1692. Legrer.

Let (273) heißt in der Genesis der Son Harans und Reffe Abrahams, welcher diesen auf seinem Zuge aus Charan nach Kanaan und Ägypten begleitete (12, 4; 13, 1). Da auch Lot an Herden so reich wurde, dass das onehin von andern Stämmen stark bewonte Kanaan nicht Weiden und Brunnen genug bot, was zu beständigem Zanke zwischen Abrahams und Lots Hirten fürte, schien dem weisen, friedliedenden Abraham ein längeres Zusammenwonen nicht rätlich; er mante deshalb zu friedlichem, brüderlichem Auseinandergehen. Obwol der ältere, überließ er dabei dem Lot die Wal des Landstriches. Dieser wurde durch die üppige Fruchtbarkeit des Jordangaues (13, 10) bestimmt, sich dort niederzulassen, und zwar in der städtereichen Niederung, welche der Fluss in seinem untersten Lause durch mannigsaltige Arme bewässert zu haben scheint, sowie an den lachenden Ufern des Salzsees, welche später durch die große Katastrophe versenkt wurden Wärend Abraham durch sein großmütiges, friedsertiges Benehmen sich würdig gezeigt

hat, das Land der Verheißung zu erben, war die Wal Lots eine verhängsnisz

Bunächst wurde er, wie die merkwürdige, auch stilistisch eigentümliche Episobe in Abrahams Geschichte 1 Mos. 14 erzält, in Händel verwickelt, welche bie Bewoner jener Gegend sich zuzogen, indem sie dem Kedor Laomer, König von Elam, nach zwölfjäriger Untertänigkeit ben Tribut verweigerten. Dieser frembe Herrscher (vgl. über seinen Namen und die seiner Verbundeten Schrader, Reilinschriften u. A. T., S. 46 ff.) überzog das Land mit einem Heer, schlug die ein heimischen Fürsten und schleppte auch den Lot mit Allem, was er hatte, davon. Abraham, der friedliebende Hirtenfürst, zeigte sich nun als Kriegshelben, der auch die Übermacht nicht scheute, wenn es galt, seine Verwandten und Freunde zu retten. Seiner uneigennützigen Tapferkeit dankte der schon bis gen Dan im Rorben entfürte Lot seine Befreiung. Bgl. übrigens im Art. Abram, I, S. 99 f. — Roch gefärlicher aber als jene ausländischen Feinde wurden dem Lot die Bewoner des Siddimtales selbst, näher die von Sodom, unter denen er sich Zwar erlangte er in bieser Stadt, welche bie Hauptstadt des Gaues gewesen zu sein scheint, eine angesehene Stellung, vielleicht infolge jener De zwischenkunft Abrahams, der die Sodomiter gleichfalls viel zu danken hatten. Allein dieses in seinen üppig schönen Wonsitzen sittlich tief herabgekommen Geschlecht sah doch im Grunde ungern diesen "Frembling" in seiner Mitte, bessen gutes Beispiel eine fortwärende Anklage seiner Umgebung war. Bgl. 1 Mos. 19, 9 mit 2 Petr. 2, 7. 8. Als die Greuel, welche in besonderem Maße bont im Schwange waren, erscheinen jene wibernatürliche Fleischeslust, die mit Soboms Namen sprichwörtlich verbunden ist und grobe Verletzung der heiligsten Pflichten gegen die Menschen, z. B. des Gastrechtes; bazu eine freche, hoffartige Sicherheit bei solchem wüsten Sündenleben, Ezech. 16, 49 f.; vgl. Luk. 17, 28. 29. Anch eines Abraham inständige Fürbitte (1 Mos. 18, 16 ff.), welche widerum von seis ner treuen Brüderlichkeit gegen Lot zeugt, vermochte zulett Gottes furchtbares Gericht über jene Sündenstädte nicht mehr aufzuhalten; denn keine zehn Gerechte waren in Sodom zu finden. Die Engel Gottes, welche — menschlich gesprochen ben Stand der Dinge in jener Stadt erkunden sollten (vgl. 18, 21), fanden dort ben Empfang, welcher die Bewoner kennzeichnete (19, 1 ff.): Thierische Ruchlosigkeit der Menge, die jedes heilige Gesetz Gottes ungescheut mit Füßen trat (19, 4 ff.), freundschaftliche und aufopfernde Aufnahme von seiten Lots (1 Mos. 19, 1-3: Hebr. 13, 2). Unter ben letten Gesichtspunkt ift auch 19, 8 zu begreifen: Um die heilige Pflicht des Gaftfreundes zu waren, ift Lot sogar bereit, die eigene Familie zu opfern, was freilich die göttlichen Gäste nicht zulaffen. Maß der Sünden Sodoms und ihrer Umgebung war voll. An diesem in die schlimmften Laster des Heidentums so tief versunkenen Geschlechte hat Gott ein für alle Zeit erschreckendes Exempel statuirt. Wärend sie in der Sicherheit der Berblendung nur von schamloser Sündenluft brannten, waren die Racheengel schon in der Stadt und urplötlich brach ein Gericht herein, welchem nur Lot mit genauer Not entrinnen konnte, nicht one bass auch einige ber Seinigen ihren farlässigen Ungehorsam damit bußten, dass sie in der Missetat der Stadt umkamen.

Die Schwiegersone Lots, warscheinlich erst verlobt mit den nachher genannten Töchtern (Joseph. Bulg.), spotteten der Warnung und blieben an dem zum Untergange geweihten Orte. Lot selbst mußte wie mit Gewalt dem Berderben entrissen werden (19, 16 f.). Er ist ein trefsliches Beispiel dafür, wie der Herr zus weilen die Seinigen, wenn sie nicht so glaubensmutig und entsagungsfreudig sind wie Abraham, durch mächtiges Eingreisen fast wider ihren Willen aus ihrer Umsgebung und von ihrem Besitze hinwegreißen muß zu ihrer Rettung. Noch schwerer als die Feindschaft der Welt ist der Spott der Verwandten zu tragen und der Blick auf Alles, was ihn von irdischen Gütern sesthält, ließe einen solchen Wenschen nicht zum Entschlusse kommen, wenn nicht die Hand des Herrn ihn gebieterisch ergrisse und vom Orte der Gesar entsernte "kraft der Schonung Gottes über ihn" (VB. 16). Eingeschärft wurde dem Lot, nicht umzusehen und nicht stille zu stehen, dis er ins Gebirge käme. Aber so weit reichte die Kraft nicht. So

**Set** 765

erbettelte er sich die Erlaubnis, in Miz'ar ober Bo'ar bleiben zu dürfen, welche Stadt so klein sei, das sie wol dem Untergange entrinnen könne. Nach 13, 10 ist dies der süblichste Punkt des Siddimtales und zwar wol nicht auf der von Often weit ins tote Meer vorspringenden Halbinsel (Robinson), sondern weiter südöstlich zu suchen. (Bgl. Wetstein, Ercurs zu Delitssch Genesis (4. A.), S. 564 ff.) Das Weib Lots, dem Weichbild der Stadt bereits entrissen, konnte sich nicht ents halten, den Blick borthin zurückzuwersen und so das gegebene Berbot zu übertre= ten, welches wol darin seinen Grund hatte, dass bei der dringend nötigen Eile ein zaubernder Rückblick zur Verzögerung füren und so verderblich werden konnte, vielleicht auch darin, dass das göttliche Walten zu sehen dem unheiligen Auge der Sterblichen nicht zusteht (Knobel). Das Strafgericht ereilte die Ungehorsame. Zur Salzfäule erstarrt, muß sie als warnendes Beispiel fortan am Wege stehen. Diese Angabe hängt mit der Eigentümlichkeit des "toten Meeres" zusammen, das bekanntlich unverhältnismäßig stark mit Salz gesättigt ist, sobass die Ausdünstung des Sees die Gegenstände mit einer Salzfrufte überzieht. Wenn also das aus Heimweh nach Sodom oder aus Vorwit zurückleibende Weib das Opfer seines ungehorsamen Säumens wurde, so lag nahe, in einem der Salzkegel, welche am Ufer des Sees emporragen, ihre warnende (Lut. 17, 32) Gestalt zu erblicken. Bu allen Beiten wurde sie in dieser Weise von den Bewonern jener Gegend gezeigt. Bgl. Weish. Sal. 10, 7; Josephus Alt. I, 11, 4. Ebenso bezeugen ihr Borhandensein Clemens Romanus, Irenäus, Tertullian. Ob immer dieselbe Säule bafür ausgegeben wurde, ist fraglich; ebenso, ob die neuerdings von Palmer entbectte Felsennadel, welche gegenwärtig bei den Beduinen dafür gilt, damit identisch ift. Jedenfalls soll dieselbe das Weib Lots, nicht Lots Tochter, wie Riehm (Hobmb. S. 926 mit Abbildung) benkt, barstellen. Bgl. Palmer, Schauplat ber 40jär. Wüstenwanderung Israels, 1876, S. 371 ff.

Das über die ganze Ebene hereingebrochene Gericht selbst wird als Feuerund Schwefelregen bezeichnet (vgl. Pf. 11, 6; Ezech. 38, 22), infolge beffen die ganze Gegend "umgekehrt", d. h. von Grund aus verwüstet wurde (die arabischen Kommentatoren des Koran malen freilich diese Umkehrung dahin aus, Gott habe die Städte wie einen Ruchen in die Höhe gehoben und in der Luft umgewendet). Dass wir es hier mit einem geschichtlichen Naturereignis zu tun haben, wird gegenwärtig ziemlich allgemein anerkannt (vgl. z. B. Tuch und Dillmann z. b. St.; Furrer in Schenkels B.=L. unter Meer, totes; G. L. Studer, Das Buch Hiob, 1881, S. 7; anders Nöldeke, Im neuen Reich, 1871, Il, 41 ff.). Dasselbe hat sich den umliegenden Völkern tief eingeprägt und wurde, zumal in Israel, zu allen Zeiten als benkwürdiges Gottesgericht im Sinne getragen. Bgl. 5 Mos. 29, 22; Amos 4, 11; Hos. 11, 8; Jes. 1, 9; 3, 9; Jer. 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; Rlagel. 4, 6; Beph. 2, 9. Auch die Klassiker wissen von der Katastrophe. Strabo weiß aus der Meldung der Eingeborenen von dreizehn in jener Gegend gerftorten Städten und leitet die Entstehung des Sees von Erbbeben, vulkanischen Ausbrüchen und asphalt- wie schwefelhaltigen heißen Quellen ab. Tacitus, Hist. V, 7, erzält von einem ungeheueren, durch Blige entzündeten Brande dieses Erd=

striches. Auch die geographische Beschaffenheit des toten Meeres

"Meer des Lot" nennen es die Araber bis heute), ist dazu angetan, jenen geswaltsamen Ausbruch zerstörender Elemente zu bezeugen oder doch leichter denkbar zu machen. S. darüber den Art. Palästina. Der schwesels und asphaltreiche Boden (14, 10) macht nämlich einen ungeheuern Erdbrand warscheinlich, ob nun derselbe durch Erdbeben und vulkanische Ausbrüche (Strado) oder durch Blitze vom Himmel (Tacitus; vgl. den biblischen Feuerregen) entzündet war. Mit der biblischen Erzälung, wonach nur die Talebene davon betrossen wurde, stimmt genau überein, dass die umliegenden Gebirge keinerlei vulkanische Störung ausweisen (Hossmann, Blicke in die früheste Geschichte des gelobten Landes, I, S. 83). Infolge der Katastrophe ist zwar das Salzmeer nicht erst entstanden, wol aber das südliche Gelände desselben versunken.

Die Erzälung 1 Mos. 19, 1—28 gehört der jehovistischen Duelle an. Bs. 29 scheint aus dem elohistischen Werke entnommen, in welchem das Ganze nur summarisch erzält war. Vs. 30—38 folgt aus der ersteren noch eine ethnographische Überlieferung, welche den Ursprung der Moabiter und Ammoniter erzält, deren gemeinsamer Anherr Lot ist. In Zoar blieb dieser nicht, sondern stieg ins Gebirge hinauf mit seinen beiden Töchtern, und wonte dort in Hölen. Es scheint also seine Existenz nach der Katastrophe immerhin eine kümmerliche geworden zu kin. Dabei erging es ihm wie nicht selten versprengten Stämmen, die in fremder Ums gebung sich niedergelassen hatten: er hatte Mühe, sich fortzupflanzen. Von seinen Töchtern wird erzält, sie hätten aus der Besorgnis, wegen ihrer isolirten Lage keine Männer zu bekommen, sich unerlaubterweise von ihrem Vater Nachkommenschaft erschlichen, woran die Hebräer (Dank volkstümlicher Etymologie) die Ramen אלים gleich עבריך gleich ברבביר ge. מ. בראב gleich ברבביר ge beutet (Bs. 38), b. h. Son meines Volkes, meiner Sippe ober Verwandtschaft. Bal. die verdeutlichenden Zusätze in LXX zu Vers 37—38. Lot selbst spielt dabei eine änlich unwürdige Rolle, wie Noah vor seinen Sonen, aber seine Schuld ist die kleinste. Das gewissenlose Tun der Töchter beweist, dass sie von gottvergessenen Sodom, aus dem wol auch ihre Mutter stammte, nur zu viel mitgenommen hatten. Anobel findet in der Erzälung viel Unwarscheinliches, allein das darf man nicht aus den Augen lassen, dass es weniger eine Familiengeschichte, als eine Stammesgeschichte ift, zwar nicht, wie seit de Wette manche Neuere behaupten, eine pure Erfindung des hebräischen Volkshasses, aber eine Überlieferung, welche an den Unsitten der betreffenden Stämme einen bleibenden Anhalt hatte. Sie zeigten sich one Zweifel durch änliche Vergehungen, wie sie hier ihren Stammüttern zur Last gelegt werden, als solche, in denen das terachitische Blut mit Sodoms Unart besleckt war. Völlerei und Blutschande bannte dort nicht das strenge Gesetz bes heiligen Gottes Israels. Bgl. zur Charakteristik dieser Bölker z. B. 4 Mos. 25 und 2 Kön. 3, 26 f.

Was den ganzen Cyklus der Geschichte Lots betrifft, so ist er sicher nicht ein Erzeugnis jüdischer Phantasie, sondern der vielfach an lokalen Erinnerungen haftenden Überlieferung entnommen, die ein allgemeineres Erbe der Abrahami-Vgl. Delitssch zu Hiob 15, 28 (S. 197, Aufl. 2). Die ganze Haltung ber Erzälung entspricht jener patriarchialischen Periode, wo durch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit (vgl. besonders das heilig gehaltene Gaftrecht) jene einfacheren, echt semitischen Hirtenstämme sich vorteilhaft vor den abgefeimten Bewonern der kanaanitischen Städte auszeichneten und die Frömmsten eines unmittelbareren Umgangs mit der Gottheit sich erfreuten, als es später selbst im Bolke Gottes der Fall war. In Bezug auf die Geschichtlichkeit solchen Verkehrs mit den Engeln Gottes (man hat die Geschichte von Philemon und Baucis, Ovid, Metam. VIII, 611 verglichen) gilt die Bemerkung Auberlens, dass solche Erzälungen der Bibel die Hülle von dem überirdischen Hintergrund der irdischen Ereignisse wegziehen, ber auch sonst, nur unsichtbar, vorhanden ist. — Diese ihm zugekommene Überlieferung aber hat der israelitische Verfasser in ein größeres Ganzes mit Bedacht aufgenommen. Wie überhaupt die Genesis die Entstehung des israelitischen Volkstums im gelobten Lande und das Verhältnis desselben zur übrigen Menschheit, insbesondere auch zu ben stammverwandten Nachbarn, wie Edom, 38mael u. f. w. klarlegt, so wird hier dasjenige zwischen Ifrael und Moab-Ammon geordnet. Wichtig ist, dass diese freiwillig an Abraham das Land der Berbeikung überlassen und sich damit jeden Anspruchs auf dasselbe begeben haben. Bon bleibender Bedeutung ist ferner, dass diese Stämme mit Israel durch Berwandtschaft und gemeinsame Erlebnisse verbunden sind, worauf auch weiterhin das Bolk Gottes Rücksicht nehmen sollte (5 Mos. 2, 9. 19), ebensosehr aber, dass zwischen diesem und jenen eine moralische Kluft besteht, welche sie tiefer unterscheidet, als die freiwillige örtliche Trennung sie einst geschieden hat. Diese Kluft haben die lotis ichen Stämme durch ihr feindseliges Verhalten erweitert (5 Mos. 23, 4 f.), welcher Undank gegen Abrahams Nachkommen ebenso den alten Traditionen widersprach,

als er den immer größer werdenden Abstand zwischen dem Bolke Gottes und die=

sen heibnisch gewordenen Schoffen aus besserem Stamme erkennen ließ.

Litteratur: Bgl. über Lot H. Ewald, Gesch. des Volkes Ifr. (8. A.), I, 448 ff.; H. Kurtz, Gesch. des A. Bundes, Bd. I (3. A. 1864); E. B. Hengestenberg, Gesch. des Reiches Gottes unter dem AB., besonders I, 171 ff.; A. Köheler, Bibl. Gesch. des AT., B. I, 1875; die Artt. "Lot" in den bibl. Wörters büchern von Winer, Schenkel, Riehm; namentlich aber die Kommentare zur Geenesis und in Bezug auf das Tote Meer die im Art "Palästina" ausgefürte Litzteratur.

Lothringen, s. Elsaß=Lothringen Bb. IV, S. 188.

Kucian der Märthrer. Die Zeit dieses bedeutenden christlichen Lehrers sällt in eine der dunkelsten Epochen der Geschichte der alten Kirche, speziell der antiochenischen, und die eigentümliche Stellung, welche er eingenommen hat, ist selbst eine der Ursachen geworden, weshalb Eusedius ihn und seine Zeit verschleiert hat. Was wir über die Person und das Wirken Lucians wissen, ist aus verein-

zelten spärlichen Notizen zusammenzustellen.

Eusebius erwänt ihn in der Kirchengeschichte nur zweimal, beidemale, um sein ruhmvolles Martyrium in Nicomedien mitzuteilen (unter Maximin im Jare 812); über seine Person sagt er lediglich dies, dass er ein in seinem ganzen Wandel ausgezeichneter Presbyter in Antiochien gewesen sei (VIII, 13), dass er ein enthaltsames Leben gefürt habe, bewandert in den heiligen Wissenschaften (1X, 6). Wehr teilt er nicht mit; er hebt ihn somit aus der großen Bal von Märthrern höchstens durch sein besonders herrliches Marthrium hervor, sofern er "in Gegenwart des Kaisers das himmlische Reich Christi zuerst in Worten durch eine Apologie, sobann aber auch durch die Tat verkündigt habe". Aber auch über die antiochenischen Bischöfe ber damaligen Zeit, Domnus, Timäus, Chrillus, sowie über das Martyrium des Cyrillus hüllt sich Eusebius in Schweigen. Da= gegen bringt er h. o. VIII, 1 allgemeine Andeutungen über grauenvolle Zustände in den Kirchen vor Ausbruch der diocletianischen Verfolgung, die man zunächst auf die sprisch=palästinensischen Gemeinden, also wol auch auf Antiochien beziehen barf, und die jenes Schweigen zu motiviren scheinen. Das Dunkel aber wird sofort einigermaßen erhellt durch bas, was wir von Alexander von Alexandrien, Arius, Spiphanius, Philostorgius über Lucian erfaren. Alexander in seinem Rund= schreiben vom Jare 321 (bei Theodoret. I, 3) über Arius und Genossen sagt, es fei bekannt, dass die neuaufgetauchte Lehre mit der des Ebion, Artemas, Paulus von Samosata zusammenhänge, δν διαδεξάμενος Λουκιανός, αποσυνάγωγος έμεινε τριών επισχόπων πολυετείς χρόνους. "Bon der Gottlosigkeit dieser Menschen hätten jene sozusagen die Hefe eingeschlürft, die da jest mit dem Stichworte: 25 oux orrwr, gegen uns auftreten; sie sind gewissermaßen deren verborgene Schößlinge." Wir erfaren hier, bas Lucian für die arianische Lehre verantwortlich gemacht wird, zugleich aber, dass derselbe unter dem Espiskopat des Domnus, Timäus, Cprillus fich von der Gemeinschaft der Großkirche in Antiochien fernhielt (s. über anoovraywyog die Note des Valesius z. d. St.). Seine Trennung von der Kirche fällt also zeitlich höchst warscheinlich zusammen mit der Absetzung des Paulus (c. 268); es ist aber in diesem Zusammenhange nicht un= wichtig, zu erfaren, dass Lucian (s. Suidas s. h. v.) selbst, wie Paulus, aus Samosata stammen soll. Die Rombination liegt nahe, bas Lucian die christologischen Säte seines großen Landsmanns geteilt hat und nach dem Tode besselben ein Haupt ber nationalkirchlichen sprischen Partei in Antiochien im Gegensatz zur hellenistisch=römischen gewesen ist. Indessen tann die Übereinstimmung der beiben Männer keine vollkommene, resp. keine dauernde gewesen sein: mindestens die vorweltliche Erschaffung des Logos und seine volle Persönlichkeit im Fleische Jesu mus Lucian später gelehrt haben. Dies geht nicht nur aus ben christologischen The fen seiner zalreichen Schüler hervor, sondern folgt auch aus ber verschiedenen Art, in welcher Eusebius den Paulus von Samosata und den Lucian behandelt. Jener int ihm ein gefärlicher Jrrlehrer, über diesen schweigt er ober lässt vielmehr um-

gekehrt durchblicken, dass er ihn verehrt. Dass Lucian recht eigentlich der Bater der "arianischen Häresie" ist, wird namentlich aus dem Briefe des Arius an Eusebius von Nicomedien (bei Epiphan. h. 69, 6; Theodoret. I, 4) deutlich. Arius nennt in jenem Schreiben, in welchem er den Freund kurz über die alexandrinis schen Borgänge orientirt und die Lehre andeutet, um welcher willen er extommunizirt worden ist, den Eusebius einen treuen Genossen aus der Schule Lucians. Er ist sich somit bewusst, nichts anderes in den angefochtenen Sätzen zu lehren, als was er von Lucian gelernt hat. Damit stimmt vortrefflich überein, dass Epis phanius (b. 43 init.) beiläufig bemerkt, "die Arianer zälten den Lucian zu den Märtyrern", er sei ein Vertreter der arianischen Häresie gewesen. Epiphanius . will also nicht einmal von dem "Märthrer" Lucian etwas wissen, wärend doch Alexander es durchblicken läst, dass Lucian vor seinem Tode seine Sonderstellung in Antiochien aufgegeben hat. Philostorgius (s. II, 12—14; III, 15) ist des Ruhmes des Märtyrers voll. Wir erfaren von ihm, dass fast alle schriftkundigen, berühmten arianischen und semiarianischen Theologen aus der ersten Hälfte des 4. Jarhunderts die Schüler des Lucian gewesen sind (Eusebius Nicomed., Maris Chalcedon., Theognis Nic., Leontius Antioch., Antonius Tars., Afterius Cappad., Arius und viele andere, indirekt auch Aëtius), und dass die Stichworte der Partei und die nur aus Verlegenheit durch die Orthodoxen diskreditirte ober bemäkelte biblische Methobe berselben auf Lucian zurückgehen (über die Schüler Lucians s. auch Theodoret. h. e. I, 4; Nicephor. h. e. VIII, 31).

Das Bild, welches wir so aus dürftigen Notizen erhalten, ist ein sehr überraschendes: zwischen c. 275 u. 303 Lucian an der Spite einer strebsamen, geschlofsenen Schule, eifrig für methodisches Bibelstudium wirkend, getrennt von der großen Kirche in Antiochien. Es ist aber mehr als zweiselhaft, ob wirklich die hristologischen Sätze Lucians allein und dauernd den Grund zur Trennung abgaben. Der Streit mit Paulus von Samosata, der schließlich zur Absetzung besselben fürte, hatte auch einen politischen Hintergrund. Es lässt sich nicht mehr ausmachen, in welchem Sinne sein "Diadoche" Lucian ihn fortgesetzt hat. Dessen Schüler, die Arianer, fülten sich jedenfalls als orthodoxe katholische Christen und find als solche vor dem arianischen Streit nicht angetastet worden. Ja auch von alexandrinischer Seite haben nicht Alle, wie Epiphanius, den Lucian fallen lassen. Pseudoathanasius (Synops. S. Script. fin.) nennt ihn den heiligen und großen Asteten und Märthrer, Chrysostomus hat ihm eine Lobrede gehalten (s. Opp. T. II, p. 524 sq. ed. Montf.) und die Kirche hat schließlich bas Martyrium des "hl. Lucian" gelten lassen (s. Acta Martyr. Metaphr. z. 7. Jan.). Der Bersuch bes Baronius (ad ann. 311, n. 12 und ad. ann. 318, n. 75), den Lucian vom Vorwurf der Heterodoxie reinzuwaschen, resp. zwischen zwei Lucianen zu unterscheiden, darf als antiquirt gelten (s. Hefele, Tüb. Theol. Duartalschr., 1851,

S. 188 f.).

Was wir sonst vom Leben und dem Wirken des Lucian wissen, ift folgendes (f. Cave, Hist. litt. [1720 f.], p. 97; Routh, Reliq. Sacr. IV, p. 3 sq.; Rihn, Die Bebeutung der Antioch. Schule, 1866, S. 47. Artik. "Antiochenische Schule", Bd. I, S. 454): Lucian soll aus Samosata stammen (?) von angesehenen Eltern und erhielt seine Bildung in der Nachbarstadt Edessa, wo der gründliche Schriftkenner Macarius eine Schule hielt (s. den Metaphrasten z. 7. Januar). Schule von Edessa, wo das Christentum so frühe zum Siege gekommen war, wo Lehrer, wie Bardesanes, wirkten, war one Zweifel neben Alexandrien die berühmteste bes 3. Jarhunderts. Ob Lucian auch in Casarca gebildet worden ist, ist mindestens nicht sicher. Er siedelte nach Antiochien über und begründete dort recht eigentlich die antiochenische Exegetenschule, an welcher er warscheinlich den Presbyter Dorotheus (Euseb. h. e. VII, 32) zur Seite hatte. Sein wissenschaftlicher Ruhm wetteiferte mit dem des Asketen (s. Suidas). Er starb als Märtyrer, nachbem er warscheinlich wider in Gemeinschaft mit ber antiochenischen Großkirche getreten war, unter Maximin, der als Casar neben dem Augustus Galerius seit Abbankung Diocletians in Sprien und Agypten herrschte und die überall ein= schlummernbe Verfolgung künstlich aufrecht erhielt. Obgleich er im Frühjare 311

mit Galerius zu einem Toleranzedikt für das Christentum sich bequemen musste, so fing er doch gleich nach dem Tode des Galerius als unabhängig gewordener Regent im Herbste 311 die alte Tätigkeit wider an. Die Verfolger suchten auch diesesmal besonders bedeutende Verkündiger des Evangeliums auf, so neben Bi= schof Betrus von Alexandrien und dem dortigen Schriftkritiker Hespchius den Presbyter Lucian (Euseb. h. e. 1X, 6). Er wurde — die Translocirung be-Klagter hervorragender Christen war damals üblich — von Antiochien nach Nicomedien geschleppt (f. auch Hieron. de vir. ill. 77; baher ber "episcopus Nicomediensis Lucianus" bei Honorius Augustob.), wo der Kaiser selbst residirte, im Winter 311/12. Ein offenes Bekenntnis, das Eusebius in der R.-Geschichte erwänt, in seinen Märthrerakten warscheinlich mitgeteilt und Anfin zu Euseb. h. o. IX, 9 teilweise übersetzt hat, legte Lucian vor seinem Richter ab. Er machte selbst auf die Zuhörer Eindruck. Seine letten Tage im Gefängnis und sein Ende hat das Gedächtnis der Folgezeit ausgeschmückt (f. die Geschichte von Lucians Abendmalsfeier im Gefängnis bei Philostorg. h. e. U, 13, auch Chrysostom., Homil. in Luc. Mart. Opp. II, 524 sq., Ruinart, Acta Mart. p. 503 sq. Rufin.). Unter den Foltern ist er zusammengebrochen. Seinen Leichnam fürten die Chris sten über die Bucht der Propontis nach der schräg gegenüberliegenden Stadt Drepanum. Den Toten ehrte Konstantin, indem er mit zu dessen Gedächtnis die hinfort nach seiner Mutter Helenopolis benannte Stadt neu aufbaute und ihr Steuer= freiheit gab. Kurz vor seinem Tode soll er selbst dort in der Märtyrerkirche gebetet haben (f. Chron. Pasch. ad ann. 327, Ruinart p. 505). Philostorgius (II, 12) bagegen weiß zu erzälen, Helena selbst habe am Busen von Nicomedien eine Stadt, Helenopolis, gebaut, weil der Leichnam des Lucian von einem Delphin borthin getragen worden sei. In Antiochien feierte man den 7. Januar als To= bestag Lucians; die dortige Kirche hat sich diesen Heiligen nicht nehmen lassen. Die am 7. Jan. 387 von Chrysostomus gehaltene Lobrede auf ihn ist noch vorhanden.

Was seine litterarische Tätigkeit betrifft, so hat Eusebius nicht eine Schrift von ihm genannt. Socrates schweigt, Sozomenus (h. c. III, 5) berichtet in den= selben allgemeinen Ausdrücken, wie Eusebius, lediglich von ihm: rá te älla evδοχιμώτατον, και τας ίερας γραφας είς άχρον ήχριβωκώς. Etwas ausfürlicher find Hieronymus und nach ihm Suidas und der Metaphrast. Hieronymus nennt (de vir. ill. 77) 1: seine Rezension der Bibelhandschriften (s. auch Suidas und ben Metaphrasten); 2: libelli "de fide", 3: nonnullae epistolae (s. auch Suidas). Dazu kommt die von Rufin mitgeteilte apologetische Rede. Von den Briefen hat sich in dem Chron. pasch. (p. 277 edid. Ducange) ein kurzes Bruch= stüd eines Schreibens von Nicomedien aus an die Antiochener erhalten (f. Routh, 1. c. p. 5), in welchem der Märtyrertod des Bischofs Anthimus mitgeteilt ist. Von Briefen im Allgemeinen bemerkt Suidas (p. 459, od. Kuster.): Exedero γαρ και επιστολάς αμέλει γενναιοτάτας, εξ ών φωράσαι τις αν εδ μάλα ραδίως, ην ο ανήρ περί των θείων έσωζε γνώμην. Die apologetische Rebe (Rufin., ed. Cacciari I, p. 515) hält sich im Rahmen des Üblichen, lässt aber den christologischen Standpunkt des Lucian durchblicken ("Dous unus est, per Christum nobis adnunciatus et per S. S. nostris cordibus inspiratus" ... "Deus sapientiam suam misit in hunc mundum carne vestitam, quae nos doceret etc." Die Bebeutung Christi wird durchaus auf seinen Lehrerberuf und auf die Gesetzgebung durch ihn beschränkt; selbst dort, wo von seiner wesenhaften Unsterblichkeit geredet wird, macht Lucian nicht die Anwendung auf uns. Durch sein Menschsein und seinen Tod hat Christus uns ein Beispiel der Geduld gegeben). Wichtig ist noch die Erwänung der gefälschten Pilatusakten, die Bemerkung: "pars pene mundi jam major huic veritati (scil. Christianae) adstipulatur", und die Erzälung: "Adstipulatur his ipse in Hierosolymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta: antrum quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum, quo purius inde ferretur ad coelum — also bereits die Erwänung des hl. Grabes. Von den libelli de fide ist kaum eine Spur übrig geblieben. Doch wird es sich auf sie beziehen, wenn Epiphanius (Ancorat. 83) fagt:

Lucian und die Lucianisten leugnen sämtlich, dass ber Son Gottes eine mensch liche Seele angenommen habe, und wollen ihm nur einen menschlichen Leib zuerkennen, um die menschlichen Affekte, wie Trauer, Freude und bergl. dem Logos selbst zuschreiben und ihn damit für ein geringeres Wesen als Gott, für ein Ge schöpf erklären zu können (biese Lehre hat Arius ebenfalls verteidigt; s. überhaupt den Artikel "Arius" Bd. I, S. 620). Ein libellus de fide Luciaus hätte sich jedoch noch erhalten, wenn das im Jare 341 von den in Antiochia versammelten Bischöfen rezipirte Glaubensbekenntnis wirklich von ihm herruren sollte. Dasselbe findet sich mitgeteilt bei Athanasius (Ep. de synod. Arim. et Seleuc. § 28. Opp. ed. Montf. I, 2, p. 735), Socrates (b. e. II, 10), lateinisch bei Hilarins (de synod. § 29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); f. Manst II, p. 1340 sq.; Sahn, Biblioth. d. Symbole, 2. Aufl., § 184. Diese drei Zeugen wissen nichts davon, bass Lucian der Verf. dieses Bekenntnisses sein soll; dagegen sagt Sozomenus (h. e. III. 5), die Bischöfe zu Antiochien hätten es ihm beigelegt (Aeyor de ταύτην την πίστιν ολόγραφον εύρηκέναι Λουκιανού κτλ.); berselbe berichtet (VI, 12) auch, eine in Carien 367 versammelte semiarianische Synobe habe es als lucianisch anerkannt, das Gleiche haben nach dem Berf. der sieben Dialoge über die Trinität — warscheinlich Maximus Confessor † 662 — die Macedonianer getan (Dial. III in Theodoreti Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Now.). Auch die Semiarianer scheinen auf der Synode zu Seleucia im Jare 859 das Bekenntnis dem Lucian zugeschrieben zu haben (s. Caspari, Alte und neue Duels len z. Gesch. d. Taussymbols, S. 42 f., n. 18). Der lucianische Ursprung wird beshalb auch von Cave (a. a. D.), Basnage, Baronius, Bull (Defens. fid. Nic.), Hahn (a. a. D. S. 184 f.), Dorner (Entwickl. Gefch. d. L. v. d. Person Christi, I, S. 802 f., n. 20) und anderen anerkannt. Indessen 1) Sozomenus selbst bezweifelt den lucianischen Ursprung des Symbols (nóregor de aln9cos ravra equσαν, ή την ίδιαν γραφην σεμνοποιούντες τῷ ἀξιώματι τοῦ μάρτυρος, λίγειν οἰκ έχω). 2) der Verf. der obengenannten Dialoge sagt, das Symbol sei auf der Sp node von den Bischöfen interpolirt worden und getraut sich noch die Zusätze an zugeben (κατέγνων της προσθήκης, ής προσεθήκατε, και έχω δείξαι, ότι προσεθήκατε ενάντια αὐτή-ὑμεῖς την προσθήκην επί το ἀσεβέστερον [?] προσεθήxare). — 3) Mit Recht macht der Herausgeber der Werke des Hilarius z. d. St. barauf aufmerksam, dass Athanasius einige Phrasen aus dem Symbol, als von Acacius und Eusebius herrürend, kenntlich macht und dass Acacius selbst mehreres aus demselben dem Asterius beilegt. Auch Hilarius lässt durchblicken, dass die auf der Synode versammelten Bischöfe die Urheber des Bekenntnisses seien. 4) Einige Abschnitte in dem Symbol, namentlich gleich der Eingang und der Schluss von ταύτην οὖν έχοντες την πίστιν ab, verraten sich von selbst als ans tiochenische. Der lucianische Ursprung des Symbols ist darum auch von Routh (l. c. p. 16 sq.), Hefele (Concil.=Gesch., 2. Aufl., I, S. 259. 524), Reim (Art. "Lucian" in der ersten Aufl. d. Encykl.) und anderen bezweifelt worden. Jedoch wird Caspari a. a. D. S. 42, n. 18), dem Verf. der Dialoge folgend, Recht haben, wenn er in dem Symbol, in welchem er, so wie es vorliegt, zunächst lebiglich das der antiochenischen Bischöfe vom Jare 341 erkennen will, eine lucianische Grundlage von antiochenischen Interpolationen unterscheibet. Die Herstellung der lucianischen Vorlage wird im Einzelnen nicht mehr möglich sein; doch weist Caspari auf die teilweise Berwandtschaft bes Bekenntnisses mit der Glaubensformel des Gregorius Thaumaturgus hin, sodass von hier aus vielleicht manche Phrasen als lucianische ermittelt werden können. Die Christologie Lucians betreffend, so hat Hefele (a. a. D. S. 258 f.) one Zweifel Recht, wenn er sagt, dass die Leugnung der Gleichewigkeit des Sones mit dem Vater ein Fundamentalpunkt in der Lehre Lucians gewesen sein müsse. Dorner (a. a. D. S. 802 f.) hat, freilich hauptsächlich auf Grund des interpolirten Bekenntnisses, bessen Schluss übrigens auch er für nicht lucianisch hält, die Christologie Lucians viel zu sehr dem duoovoior angenähert.

Schließlich ist noch von dem Hauptwerk Lucians, seiner Bibelrezension, zu reben. Auch hierüber sind die Berichte spärlich. Hieronymus erwänt, abgesehen

von der Stelle de vir. ill. dasselbe, noch ein parmal (ad Damas. praef. in evv.; praef. ad Paralip.; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad Sunniam). Bon ber LXX Rezension Lucians sagt er, dass dieselbe von Konstantinopel bis Antiochien, also in der Besthälste des Oftreichs, verbreitet sei, wärend man in Alexandrien und Agypten die Rezension des Hespchius, in Sprien und Palästina die von Eusebius und Pamphilus verbreiteten Abschriften der Arbeiten des Origenes lese. Er fagt, ber von Bielen sog. "Lucianus" unterscheide sich bestimmt von der sog. zowi, beutet also an, dass Viele diesen Unterschied übersähen. Über die neutestamentl. Textfritit des Lucian spricht er sich noch missgünstiger aus, als über die alt= testamentliche: "praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus nec in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid licuit nec in Novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura antea translata doceat falsa esse, quas addita sunt". Mit Recht sagt Reuß (Gesch. der hl. Schriften N. Test.'s, 5. Aufl., § 367): "Dem Wortlaute nach könnte man hier auf die Vorstellung tommen, jene Männer wären barauf ausgegangen, (apokryphische?) Interpolationen auszumerzen ober umgekehrt solche einzufüren". Indessen prunkt hieronymus hier augenscheinlich mit seiner Kenntnis der Versionen und sucht die Arbeit des dog= matisch verdächtigen Lucian zu diskreditiren. Warscheinlich hat es sich lediglich um folche Stellen gehandelt, die bereits seit dem Anfang des 3. Jarhunderts in den griechischen Bibelhandschriften entweder sehlten oder hinzugefügt waren. Der Tadel bes Hieronymus hat übrigens soviel gewirkt, dass im sog. Decretum Gelasianum, in welchem alles mögliche, was dem Verf. nur nach Hörensagen bekannt war, prästribirt morben ist, auch "evangelia quae falsavit Lucianus apocrypha; evangelia quae falsavit Isicius (scil. "Hesychius", f. b. Artifel über diesen Bb. VI, S. 84) apocrypha" abgewiesen sind (Credner, Gesch. d. Canon, S. 290; Reuß a. a. D. § 366). Dass unter diesem Lucianus nicht ber berüchtigte Leucius zu verstehen ist (Mill, Prolegg. in N. T., p. XXXVII [1707]), sondern der Märthrer ift gewiss (s. auch Bahn, Acta Joannis, S. LXXI, n. 2). Über die Quel= len, Beschaffenheit und kritischen Grundsätze ber Rezension des N. T.'s durch Lucian wissen wir nichts sicheres (s. d. Art. "Bibeltext bes R. Test.'s" Bb. II, 6. 409, Reuß a. a. D.). Nach dem Vorgang Alterer hat noch Hug (Einl. in d. R. T., 8. Aufl., S. 196 f., S. 203—222) versucht, nachzuweisen, dass Lucian sich eng an die sprische Peschito des Neuen Test.'s angeschlossen hat, die Handschriften EFGH8V und bh seien von der Rezension Lucians abhängig. Die neueren Text= trititer des N. T.'s sind steptischer geworden und wagen es, soweit mir bekannt ift, nicht mehr, eine Handschriftenfamlie, auf Lucian zurückzufüren. Es bleibt auch noch vor allem zu erwägen, ob nicht Lucian die Evangelien in der Gestalt bes Diatesfarons rezensirt hat. Besser sind wir über die LXX Rezension Lucians unterrichtet. Außer Hieronymus berichten über dieselbe Pseudoathanasius, der Metaphrast und nach ihm Suidas. Der lettere sagt: ,,ούτος τας ίερας βίβλους ιδών πολο το νόθον είσδεξαμένας, τοῦ τε χρόνου λυμηναμένου πολλά τῶν ἐν αὐταῖς, και της συνεχούς ἀφ' ετέρων είς ετερα μεταθέσεως, και μέντοι και τινων άνθρώπων πονηφοτάτων, οί τοῦ Ελληνισμοῦ προσετήκεσαν, παρατρέψαι τὸν εν αὐταῖς νοῦν πειρασαμένων καὶ πολὸ τὸ κίβδηλον ἐν ταύταις σπειράντων, αὐτὸς ἀπάσας αναλαβών εκ της Εβραίδος άνενεώσατο γλώττης, ην και αυτην ηκριβωκώς ες τα μάλιστα ήν, πόνον τη επανορθώσει πλείστον είσενεγχάμενος. Nach biesen Worten (f. aud) Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] H, 157: "L., cum in praedictas versiones et Hebraeos libros incidisset, et diligenter, quae vel veritati deerant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset, versionem hane Christianis fratribus edidit, quae sane post ipsius certamen et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim. tyrannis sustinuit, libro videlicet propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege magno apud Judacos in pariete armarii calce circumlito, in quo custodiae gratia posita fuerat, inventa est") wird herkömmlich angenommen, dass Lucian die LXX anch aus dem hebräischen Texte emendirt habe; indessen ist neuerlich eingehende Rennt= mis des Hebräischen dem Lucian abgesprochen worden (f. Dictionary of Christian

Biography II, p. 859), ob mit Grund, mögen Andere entscheiden. Die Unter: suchungen über die LXX Rezension des Lucian sind noch nicht zum Abschluss gediehen (Grabe hat behauptet, dass der Hiobtext im Rod. Alex. aus ihr stamme, s. Routh 1. c. p. 4). Gefördert sind dieselben worden durch Fields Ausgabe der Herapla bes Origenes (f. Nestle in der Theol. Lit.=Btg., 1876, Nr. 7); es sind bereits Kriterien gefunden, nach welchen die Lucianische Rezension bestimmt werden kann, s. Nestle i. d. BDMG., 1878, S. 465—508, 735 f., und Bickell in d. Ztschr. f. kathol. Theol., III, 2, S. 407 f. Für die prophetischen Bücher sieht Field die lucianische Rezension in der Handschriftenfamilie 22, 36, 48, 51, 62 u. s. w., für die historischen in den Codd. 19, 82, 93, 108, für den Octatench und die poetischen Bücher hat er sie noch nicht sicher aufgefunden. Eine Ausgabe der lucianischen LXX auf Grund so umfassender und eingehender Studien, wie sie bisher auch nur annähernd niemand gemacht hat, hat Paul de Lagarde in Aussicht gestellt (s. Theol. Lit.=Btg., 1876, Nr. 23) zusammen mit den Fragmenten des Aquila, Symmachus und Theodotion. Unter den Kirchenvätern kommt nas mentlich Chrysostomus für Lucian in Betracht (s. Lagarde a. a. D.). Uber die Methode, nach welcher Lucian bei seiner Rezension verfaren ist, wird hoffentlich Lagarde abschließend belehren. — Bon exegetischen Arbeiten Lucians ist so gut wie nichts überliefert worden, selbst die Catenen gewären keine Ausbeute. Doch ift es sehr wol möglich, dass L. auch auf dem Felde der Exegese schriftstellerisch tätig gewesen ist. Sixtus Senesis hat zuerst darauf ausmerksam gemacht (Bibl. S. IV, p. 281), dass in der pseudoorigenistischen arianischen Expositio libri Jobi sich eine Auslegung Lucians zu einigen Versen bes 2, cap. finde. Routh hat I.c. p. 7 sq. die Stelle abgebruckt ("B. Luciano quae adscripta est Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 apud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). Bon ber betreffenden Auslegung de beati Jobi uxore sagt aber der anonyme Kommentar lediglich dies, dass er sie von h. Männern erhalten habe, die sie als die des Märthrers Lucian "cui Christus charus fuit" bezeichnet hätten. Es handelt sich um eine nur mündlich gegebene, von den Schülern im Gedächtnis bewarte "intelligentia" Lucians z. j. St.; benn ber Anonymus färt fort: "Dicebant illi, ut b. Lucianus explanans docebat". Ein Zeugnis für eine exegetische schriftstellerische Arbeit bes L. läst sich ber Stelle nicht entnehmen. Adolf Garnad.

Lucian von Samssata. In der 2. Hälfte des 2. Jarhunderts beschäftigte sich die gebildete römische Gesellschaft, soviel wir wissen, nur erst sehr oberfläche lich mit dem Christentum, den einzigen Celsus ausgenommen, wenn derselbe und sein λόγος άληθής in den angegebenen Zeitraum gehören, was allerdings warscheinlich ist. Fronto, der Freund Marc Aurels, scheint gegen das Christentum geschrieben zu haben, aber wir wissen nichts Bestimmtes von diesem Buche. Marc Aurel selbst, Epictet, Galen, der Redner Aristides erwänen die Christen nur beis läufig. Auch der berüchtigte "Spötter" Lucian, der "Blasphemist", den nach Suidas die Hunde zerrissen haben sollen, dessen Schrift die Kirchenväter verwünschten (auch bei der Aufstellung eines systematischen Verzeichnisses verbotener Bücher im 16. Jarh., bem sog. Index Tridentinus, wurde ber Peregrinus Lucians sofort mit verboten, s. Bernays, Lucian u. d. Cyniker [1879], S. 87 f.) hat es noch nicht für nötig gehalten, die Chriften zur besonderen "Bielscheibe" seines Biges zu machen. Nur zweimal, flüchtig im "Alexander" (25. 38) und eingehender im "Peregrinus Proteus" kommt er auf sie zu sprechen (der Traktat Philopatris ift entschieden unecht und gehört einer viel späteren Zeit an; s. darüber Gesner, De aetate et auctore Philopatridis, Opp. Ed. Bip. Vol. IX. Ob sich Philopseust. 16 auf Christen bezieht, ist zweifelhaft). Nach bem Interesse, welches für uns seine kurze Schilderung hat, hat man mehr ober weniger gedankenlos auch das Interesse bestimmt, welches Lucian an den Christen genommen hat. Nicht nur erschien lange Zeit jene kurze Episobe im Leben bes Peregrinus, in welcher er bei den Christen verweilte, den Theologen als der Kern der gesamten Schrift; man beducirte auch aus den wenigen Sätzen eingehende Beschäftigung Lucians mit dem

Shriftentum, feinen beiligen Schriften, feiner Befchichte u. f. w. Bon bem Borburfe einer satanischen Christenseindschaft bis zu der wunderlichen Bermutung kestwerk. Lucian fei insgeheim ein Freund der Christen gewesen, find alle Mögich feiten über "Lucians Stellung jum Chriftentum" erichopft worden. Den besonnenen Manungen Germars (f. Bernans a. a. D. S. 1 f.) ift wenig Gebor geihenkt worden, und es ist and nicht zu erwarten, dass burch Zellers Abhandsung (Alexander und Beregrinus, deutsche Rundschau, Jan. 1877) und durch die in der Sauptfache zuverläffige, geschmadvolle Untersuchung von Bernaus (f. oben) ie phantaftischen Ausbeutungen ber Incianischen Robelle endgultig abgewiesen find. Amgefehrt foll nicht geleugnet werden, dafs bie Ergalung Lucians über bas Berfaltnis bes Beregrinus zu ben Chriften, auch wenn mon fie nur bas fagen lafst, bas fie wirklich fagt, einer ber intereffonteften und lehrreichften Berichte ift, ben pir aus heibnischer Jeber über bie Chriften befigen Rur von biefem foll in folenbem die Rebe fein, nachdem bie notwendigiten Rotizen über bas Leben Lusians vorausgeschickt sind (f Preller in Bauly, Realenchstop., IV, 1165 f.; Tzsichtreder. Fall des Heidentums, I, 315 f.; Planck, L. u. d. Christenth. i. d. Stud. u. Brit., 1851, 4, 826 f.; Baur, Die drei ersten Jahrh, 395 f.; Reim, Celsus, 143 f., und in der ersten Auflage dieses Wertes, VII, 497 f.; Sörgel, L.'s Steljung 3. Chriftenth , Rempten 1875; Bernans oben genannte Schrift, dazu Theolog. Lit. Big , 1879, Nr. 17. Die Litteratur, namentlich die ältere, ift sehr groß. Uber Cotterill, Pereg. Protous [1879] und bessen Bermutung ber Unechtheit des "Beregrinus Broteus" f. Theol. Lit.-Big. a a. D. — Lucianus ab Immanuele Bekkero recogn., Lipsiae 1853, Vol. 2, p. 91 -103: Peregrinus P.; f. auch die Ansgaben von Jacobis und von Frissche. Deutsche Ubersehung des Troftates von Breland, von Pauly und von Bernans. - Uber Philopatris f. den Artifel von Bag in diefem Berfe, 1. Aufl. Bb. XI, 603 f ).

Lucionus Blutezeit sein Geburtsjar ist nicht sicher (c. 120) — fällt in die Regierungen der beiden Antonine; aber auch noch unter Commodus ist er tätig gewesen. Geboren ist er zu Samosata in Sprien von armen Eltern, Bassass ist powie. Doch septe er es durch, dass er sich der Rhetorit widmen durste, die er vielleicht in Kleinassen studiet hat In seinem Leben und seiner schriftsellerischen Tätigkeit lassen sich zwecknäßig drei Perioden unterscheiden. Die erste beginnt mit seinem Auftreten in der gerichtlichen Praxis in Unitochien, die er zedoch bald aufgab, um als Redekünstler das Reich zu durchwandern. Mehreremale ist er in Kom gewesen, auch Sudgallien hat er berürt Wir sinden ihn in Thessalonich, in Olympia u. s. w. Damals wurde er ein berühmter Mann und kehrte als solcher in sein Vaterland Syrien zuruck. Aus dieser Zeit stammen seine Erstlingsarbeiten. Seine zweite Beriode als Schriftsteller ist durch den Aufenthalt in Athen bezeichnet. Dier machte er die Bekanntschaft des Philosophen Demonaz (doch ist das "Leben des Demonax" nach Vernays nicht von Lucian geschrieben) und bildete die sussende Polemit gegen die Religion, gegen die damalige Phisiosophie, auch gegen die Rhetorit, von der er sich sossagen wollte, aus, die seine Desten und reissten Lialoge kennzeichnet. Damals ist er c. 40 Jare alt gewesen sien das J. 165). Indessen begab er sich später, warscheinlich aus Geldmangel, doch wider auf Kunstreisen, ja er nahm sogar zusett, trop seines Lobes der Unsabhängigkeit, eine Anstellung im juristischen Fache in Lyppten an und ist wars

cheinlich bort im hohen Alter geftorben.

Um Luciaus Stellung zur Philosophie und zur Religion der Zeit zu wursdigen, hat man festzuhalten, daß er in erster Linie Literat und Philosoph im engeren Sinne des Wortes ist er überhaupt nicht, wenn ihm auch Epitur als der unvergleichliche Lehrer gilt – sodann, daß er in einem Zeitalter religiöser Restauration von oben lebte, welches nicht nur frivoler Gesunnung, sondern auch ernstem Streben nach Warheit und Auftsärung Angrisspunkte genug bot. Sein beißender Spott trifft in den meisten Fällen wirklich das Berächtliche, Hohle, Heuchlerische und Absurde; hier berurt sich mit ihm in frappanter Weise sein Zeitzgenosse, Landsmann und Kollege, der christianisirte Ahetor Tatian. Aber die Arsbeiten Lucians sind doch wesentlich nur sehr geschicke Feuilletons; sie sind nicht

aus wirklich ernster Sorge um die Zustände des Reichs herausgeboren; so kann er auch über solche Scenen lediglich spotten und lachen, wo andern, Ernsteren, das Lachen vergeht. Ob Bernays mit der scharfen Charakteriftik Lucians (S.-42f.) im Rechte ist - "ein anscheinend nicht sehr glücklicher Abvokat, ist er one ernste Studien ins Litteratentum übergegangen; unwissend und leichtfertig trägt er ledige lich eine nihilistische Dbe in Bezug auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reißt alles als verkehrt und lächerlich herunter. Rur die im Kais ser gipfelnde Bureaukratie hat er auch in ihren schlimmsten Vertretern stets mit seinem erborgten Attizismus verschont: die Menschen erfüllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen gewissen Schliff bes geselligen Benehmens behaglich machen" — wage ich nicht zu entscheiden. Eine vergleichende Zusammenstellung der Cyniker, Lucians, Marc As rels, Celsus und der driftlichen Philosophen in Bezug auf ihre Stellung zur öffentlichen Religion zeigt, dass die Verwandtschaft zwischen den Platonikern und ben driftlichen Theologen ungleich größer ist, als zwischen ben Chnikern und den Christen, geschweige zwischen letteren, z. B. Tatian, und Lucian, so frappant auch oft die Übereinstimmung in der Kritik der Mythologie ist, und so nahe sich Lucian und Tatian in der Kritik der Cyniker stehen (über das Berhältnis des Chriftentums zu den philosophischen Parteien in der zweiten Hälfte bes 2. Jarh.'s f.

Theol. Lit.=3tg., 1879, S. 395 f.).

Der Traktat "Peregrinus Proteus" ist eine Satyre auf die Cyniker, naber, wie Bernays gezeigt hat, auf den damals noch lebenden chnischen Philosophen Theagenes. Die Cyniker, unter benen es freilich auch sehr unsaubere Elemente gab, sind dem Lucian besonders antipathisch, wenn auch die Behauptung, der echte Cynismus sei dem Lucian noch unleidlicher gewesen, als der erheuchelte, übertrie ben ist. Bestimmt wurde er zu seinem Angriff auf Theagenes durch die übertries benen Bewunderungen, ja Apotheosirungen des Peregrinus, welche diesem durch die Chniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen, steigend zu Teil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte anders über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse des Peregrinus, sich in Rom einen Namen zu machen begann und dabei schwerlich die Berherrlichung des Peregrinus unterließ, da fülte L. sich zu öffentlichem Einschreis ten gedrungen. So bestimmt Bernays, gewiss richtig, den Zweck der Schrift auf Grund einer Entdeckung in Galen., Method. med. 13, 15; sehr problematisch bleibt aber die Ehrenrettung des Peregrinus, wie sie derselbe Gelehrte versucht hat, selbst wenn man bereit ift, bei Lucian bas höchste Maß von Dreistigkeit im Berleumden anzuchmen. Die Zeugnisse, welche Bernays beizubringen sucht für die Ehrenhaftigkeit des Chnikers, erweisen sich als nichtige; namentlich scheint mir die Stelle Tatian, Orat. 25 missbeutet. Bernans schließt aus ben Worten zura ròv Mowrea, dass bas folgende ein Citat aus einer Schrift ober Rede des Beregris nus sei, und meint nun, Peregrinus habe selbst, wie Tatian bezeuge, in nüchterner Würdigung der tatsächlichen Lebensverhältnisse vor Übertreibungen hinsichtlich des Cynismus gewarnt. Allein das xarà ròr Mowrea ist nach dem Zusammenhange sehr warscheinlich mit "wie Proteus" zu übersetzen, und der Sinn ist ber, dass die Chniker, selbst die extravagantesten wie Proteus, den Sattler brauden für ihren Ranzen, für ihren Mantel den Beber, für ihren Stock den Holzhauer. Auch was soust Bernahs zum Schutz bes Peregrinus beigebracht hat, über eine gewisse Solidarität zwischen Christen und Chuikern, verschlägt wenig; man braucht nur die Apologeten (s. Tatian c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25; Justin, Apol. II, 3) und etwa die Philosophumena, wo Marcion den Cynikern angehängt wird, oder Tertull. de patient. 2 zu lesen, um die Antipathicen der Kirchenväter warzunehmen. — Der Inhalt des lucianischen, an den Platoniker Kronios gerichteten Traktats, soweit er Leben und Tod Peregrins enthält, ist in Kürze folgender: Peregrinus, das "Prachtgebilde der Natur", der von den Cynikern bewunderte Philosoph, ist ein gemeiner Verbrecher — Lucian selbst hat von Anbeginn seine Sinnesart beobachtet und seinen Lebensgang verfolgt (c. 8). Rachdem er die Mannesjare erreicht hatte, wurde er in Armenien als Chebrecher ertappt und

gebürend misshandelt, darauf verfürte er einen Anaben, und konnte sich nur durch Geld gegen bessen Eltern schützen, endlich hat er gar in seiner Vaterstadt Parion am Hellespont seinen Vater ermordet, da er das Erbe haben wollte. wurde ruchbar, Peregrinus musste fliehen und kam nach längeren Irrfarten nach Balaftina, resp. vielleicht nach Antiochien. Dort trat er den Christen bei, schmei= chelte sich bei ihnen ein und wurde ein angesehener Lehrer (c. 11 ff.; über diesen Abschnitt s. unten). Er kam auch als Christ ins Gefängnis; der damalige Statt= halter in Sprien ließ ihn jedoch laufen. Peregrinus kehrte in seine Baterstadt zurück, konnte aber den Verdacht wegen des Vatermordes nur dadurch beschwich= tigen, dass er seinen Mitbürgern sein Erbteil, 15 Talente, zum Geschenke machte. Schon bort war er im Habit eines Cynikers aufgetreten, wurde aber noch auf seinen weiteren Reisen von den Christen als einer der ihrigen angesehen und unterhalten. Doch musste er um eines Berstoßes willen — Lucian sagt, war= scheinlich habe er etwas bei ihnen Berbotenes gegessen — ausscheiden, und da er bie übereilte Schenkung an seine Baterstadt nicht rückgängig machen konnte, so beichloss er, sich zum Schwindel = Asketen auszubilden. Die Ausbildung erhielt er in Agypten und trat dann eine Kunstreise nach Italien, näher nach Rom an. Dort zog er durch seinen chnischen Freimut und die unverschämten Angriffe auf den milden und sanftmütigen Kaiser nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, sondern erwarb sich auch große Berühmtheit. Der Praefectus urbis, ein weis fer Mann, verwies ihn endlich aus der Stadt. Diese billige Verbannung erhöhte natürlich seinen Ruhm. Er begab sich nun nach Griechenland und setzte dort seine revolutionären Angriffe gegen den Stat fort, namentlich versäumte er keine Fest= versammlung in Olympia, um sich bemerklich zu machen. Bei der dritten, der er beiwonte, kundigte er, als bereits sein früheres Ansehen gesunken war, sein Borhaben an, bei der nächsten sich selbst zu verbrennen. Diesen Plan fürte er denn wirklich aus; Lucian selbst will Zeuge des Todes gewesen sein, er erzält densel= ben nach eigenem Erlebnis und will auch öffentlich die Cyniker dabei verspottet haben. Er berichtet weiter, dass er selbst Miturheber ber Märchen sei, die bald darauf über den Tod des Peregrinus erzält worden sind. Am Schlusse tischt er noch einige Schandgeschichten und Jämmerlichkeiten des Helden auf, deren Augenzeuge er auf einer Fart von Troas nach Sprien gewesen sein will.

Die Einkleidung, in welcher Lucian die Geschichte erzält hat, konnte hier füglich wegbleiben. Es fragt sich vor allem, wie weit die berichteten Tatsachen auf Warheit beruhen; dabei soll von allen Schandtaten, die dem Peregrinus vorgeworfen sind, natürlich abgesehen werden. Die Existenz eines chnischen Philosophen Beregrinus Proteus (über ben Namen f. Bernays S. 89 f.) kann nicht bezweifelt werden (gegen Pland und Baur). Bielleicht die älteste Nachricht über ihn ift die ehrenvolle Erwänung, welche ihm vor seinem Tode Aulus Gellius hat zu teil werden lassen, der ihn in Athen getroffen hat (12, 11). Auch die Notiz, die Tatian über ihn bringt (Orat. 25), der ihn in Rom gesehen haben will, legt die Unnahme nahe, dass Peregrinus damals noch am Leben war. Sein auffallender, selbstgewälter Tod wird von Athenagoras (c. 26), Tertullian (ad mart. 4), Eusebius (Chron. ad ann. 2181; Marc Aurel 5), sowie von Lucian selbst (Fugit. 4; Indoct. 14), dem Berf. des "Demonax" (c. 21), Philostrat (Vit. Sophist. II, 1), Ammianus Marcell. (XXIX, 1, 39) erwänt. Peregrinus war one Zweifel ein in Italien und Griechenland bekannter Philosoph, und sein Tod hat das größte Aufsehen gemacht. Seine Vaterstadt ehrte ihn bald nach seinem Tode mit einer Bild= fäule, von welcher Athenagoras mitteilt, sie gelte als eine orakelspendende. sebius hat — vielleicht schöpfte er hier wie bei den anderen Nachrichten über die olympischen Spiele aus Julius Afrikanus — genau das Todesjar des Peregrinus angegeben (165 p. Chr.), und es liegt kein Grund vor, ihm hierbei zu miss= trauen. Diese Zeitangabe gestattet es, für bas Leben bes Peregrinus einige Daten festzustellen. Nach Lucian c. 19. 20 fällt ber Tod bes Percgrinus auf die 4. Fest= versammlung in Olympia, die er mitgemacht hat. Man braucht dieser Angabe nicht zu mistrauen, weil jene Versammlung auch die 4. gewesen ist, welche Lucian selbst besucht hat (c. 85). Lucian und Peregrinus lebten eben gleichzeitig bamals in Griechenland, und es kann nicht auffallen, bass beibe keine Feier in Olympia vorbeiließen. Peregrinus ist mithin spätestens 152/8 aus Rom verbaunt worden — dazu stimmt auch die Angabe in c. 18 —; sein römischer Aufenthalt fällt also in die Jare um 150. Er ist später nicht mehr dahin zurückgekehrt. (Dies ist für die Bestimmung der Abfassungszeit der tatianischen Oratio von Bich-Nicht unwarscheinlich ist, dass der Praesectus urbis [c. 18] "ein weiser Mann", der den Peregrinus zwischen 150 und 152/53 aus Rom ausgewiesen hat, jener Urbicus gewesen ist, der aus Justin. Apol. 2 bekannt ist.) Die christliche Episode des Peregrinus fällt in die vierziger Jare. Dass derselbe wirklich zeitweilig Chrift gewesen ist, kann Lucian unmöglich erfunden haben, ebensowenig, dass er als Christ im Gefängnis gesessen hat. Peregrinus war eine viel zu bekannte Persönlichkeit, als dass Lucian eine solche Erfindung hätte wagen dürsen. Dass Tatian und die späteren Apologeten über die Chriftlichkeit bes Beregrinus — vorausgesett, dass sie um dieselbe gewusst haben — schweigen, ist natürlich. Fällt übrigens, wie gezeigt worden, die cristliche Episode Pregrins in die vierziger Jare, so ist zu erinnern, eine wie bunte Gesellschaft damals (f. Hirt d. Hermas, die Gnostiker, Justin) sich nach Christus nannte, resp. mit dem Christentum Fülung suchte; sobann, dass es eine katholische Kirche, überhaupt Kirchen in politischen Formen eigentlich noch nicht gab. Aber allerdings ist es sehr warscheinlich, dass die Details jener christlichen Episode des Peregrinus Lucian dunkel geblieben sind, und dass er sie daher in seiner Darstellung willkürlich behandelt hat. Nur möchte ich mir dafür die Argumente nicht aneignen, die Bahn (Ignat. von Antiochien S. 520) geltend gemacht hat, der die Züge des christlichen Peregrinus des Lucian übertrieben hat, um die Ungeschichtlichkeit derselben zu erweisen. Roch misslicher steht es mit der Annahme Bahns, dass Peregrinus auch als Märtyrer nach Lucian noch eine Karrifatur ber christlichen Märthrer sein soll. Die Belege, die Zahn (S. 522 f.) dafür beigebracht hat, beweisen das nicht; Lucian markirt c. 16 mit wünschenswerter Deutlichkeit den Bruch des Beregrinus mit dem Chris stentum, und in der Schilderung seines selbstgewälten Todes, wie überhaupt bon c. 16 ab, berürt er auch nicht einmal mehr mit einem Worte die criftliche Epis sobe bes Philosophen (vorher hat er nur c. 4 auf sie angespielt). Die ganze Pointe der Schrift, die sich gegen den Cynismus überhaupt richtet, würde verloren gegangen sein, wenn Lucian die Selstverbrennung des Peregrinus anders motivirt hätte, als aus der chnischen Doxomanie überhaupt. Wol weiß Lucian, dass auch von den Christen viele sich freiwillig aufopfern (c. 13), aber er benutt biese Beobachtung nicht weiter, um den selbstgewälten Tod des Cynikers verständlich zu machen; im Gegenteil: ben Christen gesteht er ausbrücklich zu (a. a. O.), dass sie den Tod wirklich verachten, der Cyniker geht, gefoltert von Todesangst (c. 33) aus Eitelkeit in den Tod. Somit bleibt es dabei, dass 1) Peregrinus wirklich Chrift gewesen ist (ganz änlich, wie seine Zeitgenossen, die Moralphilosophen Justin und Tatian Christen wurden, nur mit dem Unterschiede, dass sie es auch blieben; und wie diese in den driftlichen Gemeinden vermöge ihrer Bildung und ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse Lehrer geworden sind, so mag auch Peregrinus Lehrvorträge gehalten haben), 2) dass er um des driftlichen Bekenntnisses willen im Gefängnis gesessen hat, aber freigegeben wurde, 3) dass er nachmals das Christentum aufgegeben hat; den Grund gesteht auch Lucian selbst nicht zu wissen. Das Ubrige, was Lucian von den Geschicken scines Helben als Christen erzält, mag teilweise auch noch auf Warheit beruhen; doch besitzen wir nicht die Mittel, um es zu kontroliren. Man geht daher sicherer, wenn man darin einen Extrakt aus den allgemeinen Keuntnissen Lucians vom Christenthume sieht. Welcherlei Art find dieselben gewesen, und wie beurteilt Lucian bas Christentum? Zuvor sei bemerkt, dass der Traktat nicht numittelbar nach der Selbstverbrennung geschrieben sein kann, da Lucian c. 27—30, 38—41 beutlich genug auf Ereignisse anspielt, die sich nach dem Tode desselben begeben haben (s. auch c. 43 init.). Doch darf die Abfassungszeit auch nicht weit von der Zeit des Todes abgerückt werden (f. Athenag. c. 26). Wir haben in dem Traktat eine Urkunde aus den Jaren c. 170 über das Christentum zu erkenuen, und zwar direkt nur über das sprische Chris

bentum (c. 4. 14. 43); denn von dem römischen spricht Lucian überhaupt nicht. Doch sept Lucian die Übereinstimmung der Christen aller Orten vorans. Im solsenden soll Lucian selbst reden; nur einige Umstellungen sind vorgenommen.

Die Christen find ein religibler Bund, in welchem ein in Palafting gefreuigter Mensch hoch verehrt wird. (In der Biberherstellung der handschriftlich verserbten Stelle c. 11: Inkypagor tor ukyar in kneypagorto ukya find Reim Celas G. 147 f.) und Bernans fa. a. D. G. 107 f. gufammengetroffen ; boch ift gu bermuten, bafe hier allgu Unftogiges aus bem Texte beseitigt worben ift). Diefer bat "die neuen Weihen" in das Leben eingefurt (c. 11). Er hat als ber erfte Defetgeber ben Chriften auch die Uberzeugung beigebracht, bais fie, fobalb fie rinmal ubergetreten maren und den hellenischen Göttern abgefagt hatten, bienegen ibn, ben aufgepfählten Sophift en, anbeteten und nach beffen Befegen ebten, allgumal Bruder feien ("Gophift" hier in malam partem gebraucht, f. Bernaus S. 109; Juftin, Apol. 1, 14, lehnt den Ramen ausbrudlich für Jefus b). Ein weiteres Charafterifitum ift, bafe fich die Ungludlichen felbft überrebet aben, bafe fie gang und gar unfterblich feien und in alle Emigfeit leben werben, weshalb fie auch ben Tob verachten und viele von ihnen fich freiwillig aufpfern. Alles achten fie in gleicher Beife für gering und halten es fur gemein, achdem sie jene Lehren one genaueren Beweis angenommen haben. Test stehen fie u emander, ja fie entwickeln eine unglaubliche Aurigkeit, sobald einer in eine Not-tage gerät; fur ihre gemeinschaftlichen Interessen ift nichts ihnen zu teuer ic. 13; f. Tert Apolog. 39) Als ein gemeinsames Ungluck saffen sie es auf, wenn ein Bruder ins Gesanguis geseht wird (Lucian c. 12 jeht voraus, dass man lediglich um bes driftlichen Befenntniffes willen bamals gefanglich eingezogen werben tonnte, aber ebenjo, dass die Richter nicht Bebenfen trugen, eingesette Chriften unter Umftanden wider loszugeben [c. 14]. Go hat der Bermalter Gy= wiens, "ein Liebhaber ber Philosophie", ben Peregrinus losgegeben und ihn nicht rinmal der Bestrafung fur wert erachtet, "da er deffen Wanwis erkannte und dass es ihm sieb sein wurde, zu sterben, damit er sich dadurch Nachruhm erwerbe" - beibes entspricht ben damaligen Berhaltniffen). Gie fegen in einzelnen Fallen alles in Bewegung, um ihn loszubefommen. Ift bies nicht möglich, fo wird auf bas angelegentlichfte im Bejangnis fur ihn geforgt. Lucian ergalt in Bezug auf Beregrinus: "Gleich am fruhen Morgen tonnte man in ber Umgebung bes Befangniffes alte Bitwen und Baifenfinder marten feben" (ob biefer Bug aus dem Leben gegriffen ift, ift fehr fraglich; Lucian war warscheinlich nur bie Ausmerksamteit bekannt, mit welcher Bitwen und Baisen in der alten Kirche be-Sandelt wurden, jo dajs fie als besonders geehrte Rlaffe erichienen), "die leiten= ben Manner unter ihnen bestachen Die Wefängniswachter, um brinnen bei ihm ichloien gu tonnen. Dann wurden mannigfaltige Malgeiten hineingeschafft, ihre beiligen Spruche wurden borgetragen, und der gute Beregrinus - benn biefen Ramen trug er domals noch - hieß bei ihnen ein neuer Socrates. Ja fogar aus ben Stadten ber Brobing Afia tamen Leute, welche bie Chriften im Ramen ihrer Gemeinde abgeschieft hatten, um Beistand zu leisten, die Verteidigung zu füren und den Mann zu troften Jeder einzelne Zug in dieser Schilderung — mit Ausnahme des Schlasens bei dem Marthrer — kann aus der christlichen Litteratur von dem 1. Clemensbrief ab bis jum Traftat Tertullians de jejunio mehrfach belegt werben, one bafs eine einzelne ichriftfellerifche Quelle nachgewies fen werden kounte, aus welcher Lucian geschöpft hat. Auch "ber neue Socrates" ift nicht unerhört, und wenn Lucian c. 11 fagt, Die Chriften hatten den Beregris aus fur einen Gott gehalten, fo fimmt bas mit ben uns fonit befannten beidnifden Borftellungen von hervorragenden driftlichen Berfonen und ihrer Berehrung bei ben Glaubigen burchaus aberein. Der fpezielle Bug, bafs aus einigen Stadten Affiens deriftliche Gefandte nach Antiochien tamen, wird durch die Ignatiuebriefe beleuchtet; Lucian erwant Ufien, um eine weit entfernte Proving gu nennen (xat upr xex rein to Anly nokewe). Die Situation ift eine burchaus andere, als in den Ignatiusbriefen, und es liegt beshalb fein Grund bor, gu be-Saupten, Lucian muffe fie notwendig gelefen oder die in ihnen erzalten Begebenheiten gekannt haben (gegen Zahn a. a. D. und ep. Ignat. p. 327 sqq.). Es ist auch nicht einmal nötig darauf hinzuweisen, dass in der ersten Hälfte des zweisten Jarhunderts die Christen Asiens allem Anscheine nach neben den römischen wie die zalreichsten, so auch die rürigsten, die Asiaten überhaupt berühmte Advostaten gewesen sind, und dass jenes dem Lucian bekannt gewesen sein kann.

Nur Weniges ist es, was Lucian sonst noch über das Christentum beibringt. Die Christen haben "eine wundersame Beisheit", in der sich denn auch Peregrinus unterrichten ließ bei ben "Priestern und Schriftgelehrten" in Palästina. Beregrinus übertraf bald Alle und wurde Prophet, Bereinsleiter (Thiasarch), Sp nagogenhaupt, turz Alles in Allem ("Thiasarch" findet sich in der christlichen Literatur nicht, ebensowenig "Priester" in der älteren, doch s. den I. Clemensbrief; Lucian hellenisirt hier die kirchliche Berfassung, ebenso wie in dem Sate: neooraτην αυτον έπεγράφοντο. Doch konnte er anders nicht auf allgemeines Verständnis rechnen. So nennt auch Justin in der Apologie I, 67 den Leiter des Gottesdiensts προεστώς, obschon gewiss damals dies nicht mehr der terminus technicus für dies sen in ber Gemeinde gewesen ist. Die Ausbrücke "Prophet" und "Synagogenhaupt", auch "Schriftgelehrter" [didáoxados] sind zutreffend, und es ist kein Grund vorhanden, mit Reim zu behaupten, sichtlich wisse Lucian wenigstens im Einzelnen zwischen Christlichem und Jüdischem nicht sicher zu trennen, S. 147). Er dob metschte und kommentirte "die Bücher", und verfaste auch selbst viele. So wuchs sein Ansehen ins Ungemessene und ber Gaukler und Ruhmjäger fand bei den Christen seine Rechnung; er wurde geehrt und lebte zugleich auf ihre Rosten. Denn da sie alles Irdische verachten und one Beweis auf ein zukünftiges Leben schwärmerisch vertrauen, so werden sie ausgebeutet. "Findet sich bei ihnen ein Gaukler ein, ein geriebener Mensch, ber da weiß, wie es gemacht wird, so ist er, ehe man es sich versieht, in kurzer Beit reich geworden und lacht die einfältigen Leute aus." Den freigegebenen Peregrinus begleiteten Christen auf seinen Banberungen wie "Trabanten" — änlich werdn auch Justin und Tatian von einigen ihrer Schüler begleitet worden sein — und sorgten für seinen Unterhalt, bis der Bruch erfolgte (c. 16). Lucian gibt an, bass die Christen strenge Speiseverbote hatten und vermutet, das Peregrinus diese übertreten habe.

Alle wesentlichen Merkmale der christlichen Brüderschaft hat Lucian genannt, wie sie ihm, dem scharfen Beobachter, im Leben sich darstellten, und er hat wirk lich das Charafteristische gesehen und dasselbe so geschildert, wie es einem uninteressirten, verständigen Beobachter damals erscheinen musste. Es ift nichts Reues, was wir nach der Lektüre der Apologeten des 2. Jarhunderts aus Lucians Darftellung über bas Christentum ber bamaligen Zeit erfaren — auch Übertreibungen find nur wenige zu verzeichnen; zum Todesmut und =Sehnsucht s. Justin, Apol. II, 4; Tertull., Ad Scap. 5; Mart. Polyc. 4; Tertull., De fuga 4 sq.; aber bais es nichts Neues ift, ist eben bas Wichtige; benn heibnisches Zeugnis bestätigt hier, was man driftlichen Sachwaltern entnehmen kann. Nicht um die Originalität dieses Beugnisses zu heben, ist die Hypothese, Lucian habe die christliche Litteratur berücksichtigt, abzuweisen, sondern weil sichere Spuren einer folchen Rücksichtnahme bei ihm fehlen. Anspielungen, die oftmals nach dem Vorgange von Krebs und Eich ftädt gesammelt sind (zulett noch von Zahn a. a. D. S. 592—594, Cotterill u. A.), würden, wenn sie zuverlässig wären, beweisen, dass Lucian chriftlichen Schriften das genaueste Studium, ein Studium ihrer Wörter, gewidmet hätte, und diese Konsequenz sollte allein schon stutig machen. Wenn Lucian von seinem Peregris nus fagt, er habe die Bücher der Christen kommentirt und selbst neue dazu gefertigt, so folgt doch nicht, dass ber Berichterstatter in der christlichen Litteratur bewandert war. "In einigen Fällen", sagt Keim a. a. D. S. 501 mit Recht, "mögen die Wundererzälungen der lucianischen veras historias an Alt= oder Reutestamentliches erinnern, und selbst an Jona Walfisch, aber auch das Heidentum hatte änliche Sagen und die phantastischen Gebilde der damaligen so üppig wuchernden Reiselitteratur, auf die es Lucian abgesehen hat, kennen wir gar nicht genug. Höchstens bei ein par Stellen könnte eine fritische Betrachtung zweiselhaft sein, wie bei der Beschreibung der Stadt und der Insel der Seligen, durch die

man an Bropheten und Apotalppfe erinnert werden fann; aber immer find bie Anlichkeiten oberstächliche, immer muß man fagen, auch die heibnische Phantafie konnte anliches, konnte insbesondere zu einer Jusel der Seligen eine Stadt der Seligen erhnden, und soweit svezisisch alttestamentliche Farben in der Erwanung mild, und honigstromender Quellen borfommen, fo find fie aus bem Eindringen judaiftischer Anschaungen in die heidnische Litteratur mittelft ber ins heidentum eingeschmuggelten judischen Sibhlinen sattsam zu erklären". Auch driftliche Schriftfteller bes 2. Jarh.'s fennt Lucian nicht: ber "in Sprien Gefangene" bat mu Ignatius fo wenig gemein, wie der verbrennende Beregrinus mit Bolytarp. Bas nachgewiesen werden tann, ift immer nur dies, bafs Bortichat. Dittion. Schilderung und afthetischer Befchmad bei febr berfchiedenen Schriftftellern eines Beitalters ftets boch eine gewiffe Verwandtichaft baben. Die Divalidifeit foll auch gar nicht geleugnet werben, bafe Lucian biefe ober jene chriftliche Schrift gelefen hat; nur lafet fich bas nicht beweifen. Allerdings ift feine Kenutius bes Chriftentums nicht nur eine "vage und oberflachliche", wie Meim behauptet hat. "Er hat nicht emmal ben Namen Chrifti und ist sehr unklar baruber, was eigentlich im Chriftentum von Chriftus tommt"; aber das erftere ift gufallig und bas andere beweift hochstens bie Borficht bes Beobachtenben. Doch fagt ja Lucian ausbrucklich, bafs Chriftus "die neuen Beihen" in bas Leben eingefurt und dafs er feis nen Anhangern die Uberzeugung beigebracht habe, das sie alle untereinander Brüder seien, sobald sie einmal übergetreten waren, den hellenischen Göttern abgefagt hatten, hingegen ihn anbeteten und nach seinen Gesehen lebten. Dies ge-augt, und es kann dem gegenuber schwerlich in Betracht kommen, dass ber driftliche Uniterblichkeitsglande und die Berachtung des Todes von ihm nicht direkt mit Chriftus in Berbindung gebracht worden ift. Dafs Lucian aber Erwägungen über bas Chriftentum Chrifti und bie Lehre ber fpateren Chriften in Beije Julians angestellt haben foll, ift völlig unwarschentlich. Reim behauptet weiter, die Chris ften hingen nach Lucian fo lofe mit Chriftus zusammen, bafs fie feine Berehrung aufgeben und anderen Sophisten folgen fonnten. Bubem miffe Lucian bon ber Bedeutung des Kreuzes und bem Epochemachenden der Auferstehung Allein bas lettere anlangend, gilt vielmehr, bafs wir nicht miffen, mas bem Lucian barüber befannt war, ber ja nicht Beranlaffung hatte, alles ju fagen, was er wufste, und die erftere Behauptung ift eine ftarte Übertreibung, da viels mehr nach Lucian die Anbetung Chrifti ein hauptstud bes Christentums ift. Bas Reim fonft noch jum Beweise einer bloß "bagen" Renntnis bes Chriftentums bei Lucian beigebracht hat, erledigt fich in gleicher Beise Reinen ber ublichen Borwurse gegen die Christen hat Lucian nochgesprochen (gegen Keim, Celsus S. 149), selbst nicht den der Statsseindschaft. Allem Anscheine nach ist ihm das Christentum eine ungefärliche Bewegung; er hat es gewiss nicht mit Sympathie betrachtet; aber die Eursältigkeit und ganz besondere Torheit der Christen, die von jedem Schwindler ausgebeutet werden kann, rust nicht einmal den Spott hervor; ihr ruriger Bemeinfinn und ihre Todesverachtung ift lediglich eine Geltjamteit, ihre Anbetung des gefrenzigten Sophisten freilich gang besonders absurd Und boch biese Christen find neben den gebildeten Stadtern und den aufgeklärten Epituraern Die einzigen "Bernunftigen" in der weiten Belt, Die Die Gaufeltunfte bes neuen Bropheten Alexander bon Abonoteidjos burchschauen, ja ber erfte Ausweifungeruf Alexanders geht wider fie (Alexand. 25. 38). Es bleibt babei, im "Beregrinus" hat Queian Die Chnifer mit giftigftem Sone uberichuttet, Die Chris Ren lediglich nach bem Leben geschildert. Naturlich ift, um mit Keim zu reben, fein Urteil überwiegend ein ungunftiges, tein lobendes. Aber das ift felbstverftanblich; wichtig ift, bojs er fie nicht als Schwindler, nicht als Berbrecher, nicht als Revolutionare, fondern als blindgläubige, aber ber Aufopferung und bes Bemeinsinnes fähige Enthusiaften bargeftellt hat. Das eine Wort "Sophift" für Chriftus genugte freilich ber Folgezeit, um ihn jum Blasphemiften ju ftempeln und das in seinem Berichte nicht weiter zu schätzen, worin er als hiftoriker Zeugnis ablegt für bie Reinheit ber driftlichen Sache und bes driftlichen Lebens. Abelf Barnad.

Lucidus, der Presbyter, war ein hervorragendes Glied der kirchlichen Partei, welche in Gallien im 5. Jarhundert bei dem fortgesetzten Kampf des Angustinismus und Semipelagianismus die Lehrmeinung Augustins vertrat ober doch zu vertreten meinte. In der zweiten Hälfte des Jarhunderts erhielt der Semipelagianismus entschiedenes Übergewicht, nicht nur in Anzal seiner Berteidiger, sondern als gesetzlich anerkannte Glaubensnorm der Kirche selbst. Einer seiner Borkämpfer, Faustus von Riez, ist berjenige, welcher ben Lucidus zum Widerruf nötigte (vgl. den Artikel "Faustus" Bd. IV, S. 511). Aus der Schrift Fausti Rejensis epistola ad Lucidum und aus dem Widerruf des Lucidus (Lucidi errorem emendantis libellus ad episcopos) kennen wir die Lehrmeinung bes letteren, so weit angenommen werden darf, dass Faustus den Gegner richtig verstand ober verstehen und widergeben wollte, und dass die von Lucidus widerrufenen Sätze wirklich ibentisch mit den von ihm gelehrten sind. In diesem Falle ging seine Anficht freilich, indem sie eine unbedingte Prädestination auch zum Verderben ans nahm, zu einer Konsequenzmacherei aus augustinischen Begriffen fort, die jenseits der wirklichen Absicht des großen Meisters lag. Der Widerruf erfolgte warscheinlich um 475 nach der Synode von Arles, was schon in den Worten zu liegen scheint: juxta praedicandi recentia statuta concilii damus vobiscum sensum illum etc. Seine Meinung musste namentlich wegen ihrer moralischen Folges rungen bebenklich erscheinen, und ber erfte seiner von ihm selbst verbammten Sate war: humanae obedientiae laborem divinae gratiae non esse jungendum. Se benfalls aber traten hier diese Ansichten in dem guten Glauben auf, nichts ans deres zu sein als augustinisch. Für augustinisch wurden sie teilweis auch von den Semipelagianern gehalten, und ihre Polemit gegen die übertreibenden Rachfolger Augustins muste sich bann gegen den letteren selbst richten; teilweis aber ergriff man, um dies zu vernieiden, den Ausweg, die Gegner als besondere Sette, Prädestinatianer genannt, zu bezeichnen, welche nun nichts mehr mit dem gefeierten Lehrer gemein haben sollte. Dazu biente besonders das damals in Umlauf gesetzte Buch Praedestinatus, dessen zweiter Teil die Lehre dieser Sekte geben wollte, sie aber nur in dem Lichte mitteilt wie die gegnerischen Semipelagianer sie auffasten und aufgefast wünschten. Man hat im 17. Jarhundert darüber geftritten, ob eine solche besondere Sekte der Prädestinatianer wirklich bestanden habe. Die Jesuiten und ältere Lutheraner haben es angenommen, die Jansenisten, Dominikaner und Reformirten haben es verworfen. Die neuere Wissenschaft hat ben letteren Recht gegeben: die Existenz einer eigentlichen Sette ber Prädestinatianer war eine Finte der Zeitpolemik. (Bgl. überhaupt den Artikel "Semipelagianismus.)

Die genannte Schrift des Faustus und den Widerruf des Lucidus s. bei Mansi 7, 1008 ff., vgl. die ältere (Pariser) Bibl. PP. ed. 2 tom. 4, 875; Canisii loctt. antiqq. 1, 352 ff.; Rösler, Bibliothek der Kirchenväter 10, 326 und 330; Wiggers, August. und Pelag. 2, 225. 329. 346.

Lucifer und Luciferiani siehe am Schlusse des Buchstabens Q.

Lucilla, s. Donatisten Bb. III, S. 674.

Lucius I., römischer Bischof, Nachfolger des Cornelius, ordinirt warscheinslich 25. Juni 253. Die Dauer seiner Regierung wird in den verschiedenen Katalogen verschieden angegeben. Doch kommen wirklich in Betracht nur die beiden Angaben 8 Monate und 10 Tage, und 3 Jare, 8 Mon., 10 Tage. Erstere ist entschieden vorzuziehen. Sein Todes- resp. Depositionstag ist also der 5. März 254. Seine Bal fällt noch in dieselbe Verfolgung, in der Cornelius verbannt worden und seineh nicht als Märthrer) gestorben war. Den Ruhm eines Confessor hat auch Lucius erlangt, indem er kurz nach seiner Weihe verbannt worden ist. Doch wissen wir, dass er bald darauf wider nach Kom zurückehren durste. Die Annahme eines Märthrertodes ist unbegründet. Sein Grabstein seines sach AOYKIO) ist noch vorhanden (im Coemeterium Callisti gefunden). Epprian hat zweimal an ihn geschrieben, das einemal um ihn in einem uns nicht erhals

781 Lucius I. Lucius II.

tenen Brief zu seiner Wal und gleichzeitig zu seinem Konfessorentum, das anderes mal (Cypr. ep. 61 ed. Hartel S. 695) um ihn zu seiner Befreiung aus bem Exil zu beglückwünschen. Durch Cyprian wissen wir auch, dass sich Lucius über bie Frage der Reconciliation der reuigen lapsi ebenso (und zwar brieflich) ausgesprochen hat, wie sein Vorgänger Cornelius, dass nämlich den Gefallenen, wenn fie die Buße geleistet, die Wideraufnahme nicht verweigert werden dürfe (Cypriani ep. 68 l. c. p. 748).

Bgl. außerbem Lipsius, Chronologie ber römischen Bischöse bis zur Mitte bes 4. Jarh.'s, 1869, S. 123 ff. und 207—213.

Queius II., römischer Bischof, geweiht 12. März 1144, † 15. Febr. 1145. — Gherardo Caccianemici aus Bologna tritt uns in hervorragender Weise zum ersten Male unter Honorius II. 1124—1130 entgegen. Als dessen Legat finden wir ihn, ber schon damals Kardinalpresbyter von Santa Croce war, der deutschen Königswal nach bem Tobe Heinrichs V. 1125 in Mainz anwonen. Man barf annehmen, dass er damals mit der kirchlichen Partei eines Abalbert von Mainz, Konrad von Salzburg u. a. zusammenarbeitete, um die Wal Lothars von Supplinburg durch= zubringen und von diesem die Konzessionen zu erlangen, die man auf dieser Seite dem künftigen König in der Investiturfrage abzugewinnen hoffte und die dann die Narratio de electione Lotharii — freilich unrichtigerweise — als faktisch gemacht darstellt. Gerhard hatte dann auch der Arönung Lothars beigewont, war dann nach Rom zurückgekehrt, um in Gemeinschaft mit ben Bischöfen von Cambray und Berdun die papstliche Bestätigung der Wal einzuholen. Die Folgezeit fürt ihn noch zu öfterenmalen nach Deutschland. So 1126, da er in dem Streit um das Bis= tum Burzburg ben einen ber Kandidaten, Gebhard von Henneberg, in papstlichem Auftrage abzulehnen hat und, da sich Gebhard nicht fügt, die Exkommunikation über ihn ausspricht. Damals war er es auch hauptsächlich, ber nach Erledigung bes Erzbistums Magdeburg bei König und Gemeinde den hl. Norbert von Kanten in Vorschlag brachte. — In dem Schisma, welches das Jar 1130 brachte, stellte er sich sofort auf Seiten Innocenz' II. Auch unter diesem Papst hatte er hauptsächlich ben biplomatischen Verkehr mit bem deutschen Reich zu vermitteln. A. 1130 übernimmt er eine Mission an Lothar, um bei diesem für Innocenz zu Im Sommer geht er zum zweiten Male, an Weihnachten zum britten Male in dieser Angelegenheit nach Deutschland. Lothar hat dann bekanntlich die Bitte des Innocenz II. erfüllt und seinen ersten italienischen Bug hauptsächlich auch im Interesse bes Papstes unternommen. Auch wärend desselben weiß sich Gerhard um die verbündeten Häupter der Christenheit verdient zu machen, und nach ber Rücktehr des neuen Kaisers findet er sich zu widerholtenmalen an dessen Hof in Deutschland ein: so 1133 f., Ende 1135 bis Ansang 1136; 1137 ist er bei bem zweiten italienischen Zuge desselben wider diplomatisch tätig sowol gegenüber von Benevent, als namentlich bei König Roger von Sicilien. Sein Herr hat ihn im Berlauf seines Pontifitats durch die Ernennung zum Bibliothekar und Rangler bes römischen Stuls ausgezeichnet.

Rach ber turzen Regierung Coelestins II. musste Gerhard unbedingt als erster Kandidat für das Papsttum gelten, wenn es sich darum handelte, einen Mann zu gewinnen, der die gefärdeten Zustände der Kurie mit Sicherheit und Gewisheit wider bessern könnte. In Rom wogten die Parteien noch aus der Beit bes Schismas hin und her und auch die Jrrungen mit Sicilien waren noch nicht befinitiv beigelegt. Gerhard wurde in der Tat unmittelbar nach Coelestins

Tode gewält: er nannte sich Lucius II.

Allein die Erwartungen, die man von seiner Regierung gehegt haben mochte, gingen nicht in Erfüllung. Bunächst fand sich König Roger enttäuscht: von einer Busammentunft mit dem neuen Papst, der ihm ja längst bekannt und befreundet war, hatte er sich vieles versprochen. Allein man ging in Ceperano — wie es hieß durch Schuld der Cardinale — berart resultatios auseinander, dass Roger sofort seinen Son in der Campagna einrücken und einen bedeutenden Teil derielben berheeren und wegnehmen ließ. Den darauf gesuchten Frieden bekam Lucius zunächst auch nicht; aber doch wenigstens einen Waffenstillstand, in welchen

ber König sich zur Herausgabe des eroberten Gebictes herbeiließ.

Bebeutender und nachhaltiger waren die Wirren, die in Rom selbst ausbrachen. Zunächst hatte Lucius die Unterstützung des Abels gefunden: der bemokratische Senat war zur Abdankung gebracht worden. Aber bald trat eine Reaktion ein. Wärend der Papst krank lag, brach der Aufstand aus: jene Abelspartei, die a. 1130 den Pierleone Anaklet II. auf den Stul Betri erhoben hatte, und speziell Anaklets Bruder, Giordano Pierleone, traten an die Spipe besselben; die Bürgerschaft wälte einen neuen Senat und ernannte Giordano zu ihrem Patricius. Es war die Renovatio sacri senatus, mit welcher eine neue Zeitrechnung beginnen sollte. Man verlangte von Lucius, er solle alle Hoheitsrechte an die Bürgerschaft abtreten und im Stil der alten driftlichen Bischöfe mit Zehnten und Oblationen zufrieden sein. Darauf ist Lucius natürlich nicht eingegangen. Er rüftete sich vielmehr zum Kampf. König Konrad III. wurde um Hilfe angegangen, aber one Erfolg; wichtiger war cs für ihn, dass er eine Abelsfraktion, die Frangipani, für sich gewann. Aber die Streitmacht, über die man verfügte, war ungenügend. Noch ehe irgend etwas erreicht war, starb Lucius 15. Februar 1145. Dass er bei einem Sturm auf das Kapitol durch einen Steinwurf tötlich getresfen worden sei, ist spätere unrichtige Erzälung. Zu erwänen ist noch aus seiner Regierung eine Entscheidung, die er auf der römischen Synode vom Mai 1144 in einem langen Streite über die Metropolitanverhältnisse in der Bretagne getroffen hat. Tours sollte künftig der Metropolitansit für die ganze Bretagne werden.

Duellen und Litteratur: Die Vita des Boso, sowie die übrigen chronikalischen Nachrichten über die Regierung des L. s. bei Watterich, Vitae pontificum Romanorum, Bd. 2, 278—281. — Die Urkunden s. Jakke, Regesta pontificum, S. 610—615. — Bgl. außerdem u. a. Hefele, Concisiengeschichte, Bd. 5,
439; Gregorovius, Gesch. der Stadt. Rom (1 Aufl.), 4, 459 (manches unrichtige); Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 4. Band, 2. Aufl. 1877
bster.

Lucius III., römischer Bischof, gewält 1. September 1181, geweiht 6. Septbr. desselben Jares, gestorben 25. November 1185. — Ubaldo Allucingoli, gebürtig aus Lucca, war schon in langjärigem Dienste der Kirche gestanden, ehe er an deren Spize berusen wurde. — Er hatte sich als Kardinaldischof von Ostia und Belletri das Vertrauen des Kaisers Friedrichs I. erworden, war von diesem zu den Friedensverhandlungen beigezogen worden, die zwisschen Friedrich und seinem großen Gegner Alexander III. nach der Schlacht von Legnano gefürt wurden, und war dann kaiserlicherseits zum Witzlied des Schiedsgerichts gewält worden, das in Betreff der mathildischen Güter eingesetzt werden sollte. Die betreffenden Artikel des Friedens von Venedig waren ja derart gesasst worden, das sich die beiden Parteien auch nachher gerade über diese peinsliche Besitzfrage nicht einigen konnten. Auch das Schiedsgericht, dessen Witzlied Ubaldo gewesen war, hatte keine Entscheidung gebracht, möglicherweise überhaupt keinen Spruch gefällt. Als Alexander III. starb und Lucius III. ihm folgte, stand die Sache aus dem alten Fleck.

Bunächst wurde nun eine Zusammenkunft von Kaiser und Papst beabsichtigt. Allein sie kam nicht zustande. Diplomatische Verhandlungen traten an ihre Stelle Frühjar 1182. Der Kaiser schlug einen Vergleich vor. Den zehnten Teil sämtlicher Reichseinkünste aus Italien sollte der Papst, den neunten die Kardinäle bekommen, wenn die Kurie auf das mathildische Gut für immer Verzicht leiste. Aber Lucius ließ sich offenbar nicht darauf ein und forderte noch im selben Jare die Herausgabe des Guts, ließ auch abermals eine persönliche Zusammenkunst vorschlagen. Dagegen erneuerte der Kaiser, der jene Zumutung unmöglich erfüllen konnte, one das Reich aus seiner ganzen Stellung in Mittelitalien herausdrängen zu lassen, seine Vermittlungsvorschläge. Er gedachte der Kirche einen Teil jener Güter abzutreten, welcher durch eine Kommission näher sestgestellt werden sollte.

Wit einer persönlichen Zusammenkunft erklärte sich auch der Kaiser jetzt einderskanden.

Barend so der Papit die Abtretung des großen mathildischen Gutes verlangte, hatte er sich nicht einmal im eigenen Haus behaupten können. Alexanber III. hatte Rom nicht mehr betreten, Lucius war in Belletri gewält worden, war dann zwar nach Rom gekommen, aber in kürzester Frist wider vertrieben worben. Der kaiserliche Statthalter in Italien, Erzbischof Christian von Mainz, war awar auf bes Papstes Ruf herbeigeeilt und zweimal waren die Romer vor bem bloßen Schrecken seines Ramens geflohen. Aber als der Gefürchtete turze Beit barauf starb, war die Empörung aufs neue ausgebrochen und hatte den Papst abermals zur Flucht gezwungen. Es half ihm nichts, dass er sich an König Beinrich U. von England und ben Alerus dieses Konigreichs wandte mit der Bitte, eine Steuer zu Gunften seines Kampfes mit den Römern erheben zu bürfen. Bwar hatten die Bischofe, welche in der Einsammlung einer Kirchensteuer durch papftliche Organe eine Gefar für das Land und seine Kirche saben, ihrer Bereitwilligkeit, dem Papst tropbem zu helsen, Ausbruck gegeben und dem Könige vorgeschlagen, die Kollekte selbst vornehmen zu lassen und dann dem Papst zu überschicken; es war auch eine schöne Summe damals nach Italien abgegangen. Aber auf diesem Wege kam boch Lucius nicht mehr nach Rom. Hier konnte nur ber Raifer und beffen Macht helfen.

Aber die Berhandlungen mit diesem hatten schließlich doch nur einen völligen Missersolg. Die Zukammenkunft freilich fand Oktober 1184 statt und zwar in Berona, wo der Papst schon längere Zeit weilte. Damals war cs., dass über eine Anzal Sekten, die Katharer, Patarener, Humiliaten, Waldesier (diese sind hier zum ersten Male erwänt und zwar als Pauperes de Lugduno), Passagier, Insepiner, Arnoldisten u. a. der Bann der Kirche ausgesprochen und von seiten des Reichs die Acht hinzugesügt wurde. Auch noch in einem anderen Punkt kam der Kaiser dem Papst entgegen: der Patriarch von Jerusalem, Heraklius, durch Saladdin mehr und mehr bedrängt, war selbst gekommen, um mit den Großmeistern der Ritterorden die Hilse des Abendlandes zu erstehen. Der Papst legte die Sache dem Raiser an das Herz und der Kaiser versprach, die Rüstungen zu

beginnen.

In andern Punkten jedoch gelang eine Bereinbarung nicht. Bon ben schismati= fchen, im Frieden von Benedig abgesetzten Geistlichen hatten sich viele hilfestehend an den Kaiser gewandt und der Kaiser legte ihre Bitte dem Papst vor. Lucius hatte sich in diesem Punkte schon früher milbe und dem Kaiser gefällig gezeigt; auch iett war er wider dazu bereit. Allein anderweitige Einflüsse überwogen. Die Sache wurde auf eine künftige Synode verschoben. — In der strittigen Wal an das Erzstift Trier hatten weltliche und geistliche Fürsten sich für Rudolf entschieden, den der Kaiser zwar keineswegs als Kandidaten aufgestellt, wol aber nachher belehnt hatte. Jest sprach sich auch Lucius für ihn aus. Aber es geschah von seiner Seite absolut nichts zur Ausfürung dieser Anerkennung. Es war offenbar ein Mittel, um den Kaiser in andern Punkten zu Konzessionen zu bringen. In Bezug auf den Hauptpunkt nämlich, die Frage der mathildischen Güter, blieb im Grunde alles beim Alten: man konnte sich nicht einigen. Auch mit einer ans beren Sache hat der Papst den Raiser wol in derselben Absicht hingehalten: von einer Erfüllung des Wunsches, den Friedrich hegte, seinen Son und Erben Beinrich zum Kaiser krönen zu lassen, hören wir nichts. Es ist warscheinlich, dass zugleich die Berlobung Heinrichs mit der Erbin von Sicilien, welche damals in Borbereitung war, ein Hauptmotiv dieser Zurückhaltung war. Aber die Frage ber mathildischen Güter spielte dabei jedenfalls eine nicht minder bedeutende Rolle. Als Raiser und Papft im Nov. 1184 wider auseinandergingen, war also in den Hauptpunkten nichts entschieben.

Die Haltung des Papstes wurde in der Folgezeit noch schröffer. In der Ansgelegenheit des Trierer Erzbistums wurden jetzt beide Parteien nach Rom citirt und Lucius nahm nunmehr offen für den Gegner des Raisers, Folmar, Partei und zwar eben aus keinem anderen Grunde, als weil derselbe Friedrichs Feind

war. Dieser war friedsertig genug, seinem Rubolf bas Erscheinen vor dem Papste zur Pslicht zu machen. Die Sache wurde indes akut, als wärend Friedrichs Abwesenheit sein Son, König Heinrich VI., mit gewontem Ungestüm sür Rudolf gewaltsam eintrat. Der Papst klagte, der Kaiser nahm die Maßregeln Heinrichs zurück, gab aber der Kurie die bündigsten Erklärungen über sein Recht und die Grenzen ihrer Macht. Sommer 1185. Die Spannung erreichte schon einen hohen Grad. Da starb Lucius in Verona. Noch vor seinem Ende verbot er seinem Rachsfolger, die Krönung Heinrichs VI. vorzunehmen. Kom hatte er nicht wider gesehen. Seine Grabschrift sautet:

Lucius, Lucca tibi dedit ortum, pontificatum Ostia, papatum Roma, Verona mori. Immo Verona dedit verum tibi vivere, Roma Exilium, curas Ostia, Lucca mori.

Duellen und Litteratur: Die chronikalischen Nachrichten über Lucius sind gesammelt bei Watterich a. a. D., S. 2, 650—662. Die Urkunden angegeben bei Jaffé a. a. D., S. 835—854. — Außerdem vgl. Gregorovius a. a. D., 4, 566 ff.; Hefele 5, 641—646; vor allem aber Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie, 1866, S. 20—78.

Rarl Müller.

Lub nennt die Bölfertafel der Genesis 10, 22 den vierten Son Sems. Seit Joseph. arch. 1, 6, 4 erkennt man in diesem Namen wol mit Recht die bekannten Lyder in Kleinasien. Dafür spricht außer dem Gleichklang der Namen die Ansordnung der zu Sem gezälten Stämme, die unverkenndar von Südost nach Rordwest, West und Süden sortschreitet. Freilich war die Sprache der Lyder keine semitische im heutigen Sinne des Wortes, was de Lagarde, ges. Abhandl. (1866) bewiesen hat. In der Anordnung der Völkertasel ist aber bekanntlich das sprachtliche nicht das maßgebende Moment gewesen. Dagegen zeugt für einen ursprüngslichen Zusammenhang der Lyder mit den Assprern auch die Angabe bei Herd. 1, 7, wonach der erste König der Lyder Agros, Son des Ninus, Enkel des Beslos, gewesen sein soll. Im Sinne der Völkertasel mag übrigens Lud nicht bloß die historisch bekannte Landschaft Lydien, sondern überhaupt den Südwesten und Süden Kleinasiens bezeichnet haben.

Von diesem semitischen Lud verschieden ist das afrikanische Lud, die in der Bölkertafel 10, 13 als erster Son Mizraims aufgefürten Ludim. Damit stimmt beren Anfürung bei ben Propheten: Jer. 46, 9 erscheinen sie neben Kusch und But unter den ägyptischen Hilfsvölkern, Ezech. 27, 10 neben Persern und Put als Söldner von Tyrus und 30, 5 neben Kusch und Put als solche Agyptens, Jes. 66, 19 endlich (und änlich noch Judit 2, 23) neben den fernsten Bölkern als Bogenschützen, was alles zu den Lydern nicht passt, wie schon Bochart gründlich nachgewiesen hat, so dass Gesenius im thesaur. diese Ludim nicht wider mit den Lybern hätte identifiziren sollen. Freilich geht ck auch nicht an, mit Brugsch, Geogr. Inschr. altäg. Denkm. II, 89 und Ebers, Ag. u. die BB. Mos. S. 94 ff. Lub = Lut oder Retu zu beuten, was eine Bezeichnung der Agypter selber war, während offenbar ein von diesen verschiedenes Nachbarvolk gemeint ist, warscheinlich im Westen ober Südwesten Agyptens. An den Berberstamm der Lewata, Aeva dar Byzantiner, darf man aber nicht denken, wie Movers, Phonik. II, 277 wollte, da diese erst im 6. christlichen Jarhundert auftauchen und überdies nicht einmal die Namen sich ganz decken. Ebensowenig lässt sich die, ob auch mit vielem Scharffinn versuchte Kombination von Knobel halten, welcher (Bölkertas. S. 198 ff. 279 ff.) in den Ludim den ägyptischen Zweig des semitischen Lud, welches er mit den Hyksos zusammenwirft, im nordöstlichen Agypten zu erkennen meinte. Bgl. Nöldeke in Schenkels Bibellex. IV, 63 f. und Kautsch in Riehms Howb. S. 928 f. Rüctidi.

**Ludwig** (Luis) von Leon, spanischer Theolog und ausgezeichneter Dichter, 1527 zu Belmonte geboren, trat mit 16 Jaren in den Augustinerorden ein, nach dem er bereits 1541 das Studium der Theologie in Salamanca unter Welchior

Cano begonnen hatte. An der nämlichen Universität erhielt er 1561 eine Professur der systematischen Theologie, und zu dem hohen Glanze der "Leuchte Spa= niens und der Chriftenheit" (Doc. ined. X, 259) hat er selbst nicht wenig beige= tragen. Seine Methode, stets auf die Duellen, nämlich die heil. Schrift und die Bäter, zurückzugehen, bot seinen Gegnern, darunter zwei Kollegen, die mit Neid L's Einflus auf die Studirenden ansahen, erwünschte Beranlassung, ihn fälsch= lich der Hinneigung zu den spezifisch reformatorischen Tendenzen zu beschuldigen, deren Vorhandensein sich in Spanien besonders wärend der fünfziger Jare des 16. Jarh. bemerkbar gemacht hatte. So kam es, dass L. 1572 verhaftet und in das Gefängnis der Inquifition zu Ballabolid abgefürt wurde. Die Anklage ging dahin: er habe viele keterische, anstößige und übelklingende Sätze vorgetragen, und zwar nicht nur in seiner akademischen Tätigkeit, sondern auch bei der ihm aufgetragenen Mitarbeit an der Verbesserung der Vatablusschen Ausgabe der Vul= gata, sowie in seinem Kommentar zum Hohen Liede. Fast fünf Jare zog man den Prozess hin — am 15. Dez. 1576 endigte er, da L. sich allen Anklagen ge= genüber erfolgreich verteidigt hatte, mit Freisprechung, freilich keiner unbedingten. Jedoch hat L. seine Lehrtätigkeit wider aufnehmen und bis zu seinem Tode, 23. Aug. 1591, weiterfüren dürfen; über die ganze Beit seiner Gefangenschaft ging er bei der ersten Borlesung nach jener Episode mit der Wendung: "Hori dicebamus . . . " hinweg.

Hauptquellen für sein Leben und Lehren sind die 1847 zu Madrid veröffents lichten Prozessaften Proceso original que la Inquisicion . . hizo al Maestro Fr. Luis de Leon (Coleccion de Doc. ined. X und XI, 1-358), sowie die in Vida de Fray Luis de Leon por D. José Gonzales de Tejada (Madrid 1863) abgebruckten Aktenstücke. Bu der durch Wärme der Darstellung ausgezeichneten, aber in ihren Aufstellungen und Schilderungen nicht immer zuverlässigen Monogras phie von Dr. C. A. Wilkens: Fray Quis de Leon; eine Biographie aus der Geschichte der span. Inquis. und Kirche im 16. Jahrh. (Halle 1866), vgl. im Theol. Litteraturblatt, Bonn 1867, Sp. 478 ff., die Anzeige von H. Reusch, wels cher (Bonn 1873) selbst eine kurze Biographie nebst umfassenden liter. = histor. Nachweisen und Untersuchungen über L. und seine Zeit veröffentlicht hat. 2. als Dichter vgl. Ticknor, History of Spanish Literature (2 ed. Boston 1864, II, p. 75-87). Seine spanischen Schriften sind in 6 Banben (bie poetischen im 6.) unter dem Titel: Obras del M. Fr. Luis de Leon . . reconocidas y cotejadas con varios manuscritos, durch den Augustiner Ant. Merino herausgegeben worden (Madrid 1804—1816). Eine fteife deutsche Übersetzung seiner "Originalgedichte" geben Schlüter und Storck (Münster 1853).

Lübed. Kirchliche Statistik. Der Freistat Lübeck hat, der Bolkszälung vom 1. Dezember 1880 zusolge, auf 282 Quadratkilometer (5,1 Qml.), in Stadt und Landbezirk (einschließlich des Städtchens Travemunde) 63,571 Einwoner. Die Bevölkerung bekennt sich, mit verhältnismäßig geringen Ausnahmen, zur evangeslischslutherischen Kirche. In Betreff der konfessionellen Verhältnisse weist die letzte

Boltszälung folgende Resultate auf:

| -                  | Stadt u. Vorstädte. | Lanbbezirk. | Travemünde. | Lübecischer Stat. |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lutheraner *)      | 49,142              | 10,657      | 1715        | 61,494            |
| Reformirte         | 562                 | 30          | 2           | <b>594</b>        |
| Ratholiken **)     | <b>690</b>          | 112         | 11          | 813               |
| Chriftliche Setten | · ***) 92           |             |             | 92                |
| Fraeliten          | 555                 | 7           | 2           | <b>564</b>        |
| One Angabe einer!  | Ronfession 14       |             |             | 14                |
| T                  | otal: 51,055        | 10,786      | 1730        | 63,571            |

<sup>\*)</sup> Diesen sind auch einige, aus Preußen u. a. D. hierher übergesiedelte Individuen und Familien zugezält, welche bisher der unirten Kirche angehörten und ausdrücklich erklärten, sich nicht der resormirten Gemeinde anschließen zu wollen.

\*\*) Hierunter eine Anzal vorübergehend beim Kanalbau beschäftigter frember Arbeiter (z. B. 67 in einem einzigen angrenzenden Dorfe).

\*\*\*) Hauptsäcklich Baptisten, außerbem einzelne Irvingianer und andere Dissibenten.

786 Lübed

Bis zum Jare 1860 verblieb die alte Bugenhagensche Kirchenordnung, durch welche die Reformation in Lübeck 1531 festen Fuß faste, in gesetzlicher Geltung, wenn auch manche Bestimmungen berselben, teils schon unter ben Unruhen jener bewegten Beit, teils im Laufe ber Jarhunderte allmählich außer Wirksamkeit geset waren. Abgesehen von dem Summepistopate, welchen der Senat, als oberfter Regent des ganzen Kirchenwesens, an sich nahm und behauptete, prägte sich in der Verwaltung der einzelnen (5) Stadtgemeinden als Grundzug die Tendenz aus, ben verschiedenen Ständen, dem obrigkeitlichen, dem geistlichen Lehrstande und dem Bürgerstande, eine gewisse Vertretung zu geben, wobei von Anfang an auch die organisirte Armenpflege als wesentlicher Bestandteil der driftlichen Gemeindetätigkeit anerkannt und mit besonderen Vorrechten, sogar der Teilnahme an den Pres digerwalen ausgezeichnet wurde. Jedoch blieb die Wirklichkeit weit hinter der Idee zurück, und die nach altem Herkommen festgehaltenen Formen waren unter mancherlei Missbräuchen teilweile erstarrt und abgestorben, als in diesem Jarhundert endlich das Verlangen nach einer Neuordnung der kirchlichen Angelegenheiten sich je mehr und mehr geltend machte. Die politische Bewegung ber Jare 1848 und 1849 wirkte erschütternd auch auf die alte kirchliche Ordnung und gab ben Anstoß zu dem Bestreben, eine ebensowol den heimischen Verhältniffen als ben Anforderungen der Gegenwart entsprechende neue Kirchenverfassung ins Les ben zu rufen. Nachdem mehrere kommissarisch gearbeitete Entwürfe bei Seite gelegt waren, kant zuletzt eine Kirchengemeindeordnung zu stande, welche, den 8. Dezember 1860 publizirt, zunächst in den evangelisch = lutherischen Rirchengemeinden der Stadt Lübeck und der Vorstadt zu St. Lovenz, in den nächstsolgenden Jaren aber auch successive in Travemunde und wenigstens zwei der Landgemeinden \*) eingefürt wurde (selbstverständlich nach den lokalen Berhältnissen etwas modifizirt). Diese Ordnung ruht auf breitester Grundlage, indem der Gemeindeausschuss aus Urwalen, one die erforderliche kirchliche Qualität der Wäler, hervorgeht, und von diesem Ausschusse widerum der Borstand gewält wird. Beide wirken zusammen bei der Wal der Geistlichen, sowie bei der Einrichtung und Verwaltung der kirchlichen Armenpflege, Verfügung über bas Kirchenvermögen u. a. m. Dem Bors stande, bessen leitender Borsit in den Gemeinden der Stadt Lübeck nicht dem ersten Geistlichen als solchem gehört, sondern nach Wal irgend einem Mitgliede auf eine Reihe von Jaren übertragen wird, liegt als erste Pflicht Förderung driftlicher Gesinnung und Sitte, Aufrechthaltung der Ordnung des Gottesdienstes u. s. w. ob. Das Kirchenregiment im weitesten Umfange (selbst die Genehmigung kirchlicher Bücher und Formulare befassend) ist ausschließlich in den Händen des Senats, welchem das geistliche Ministerium (b. i. die Gesamtheit der Stadtgeistlichen) beratend zur Seite steht. Ein Antrag sämtlicher Borstände auf weiteren Ausbau ber Gemeindeordnung zu einer Synodalverfassung und auf Einsetzung eines von der Statsbehörde unabhängigen Oberkirchenrats, ist bis jest one Erfolg geblieben. — Durch die Gemeindeordnung ist eine kirchliche Armenpflege eingefürt, welcher die erforderlichen Mittel durch die Liebesgaben der Gemeinde, besonders bei den Gottesdiensten, sowie durch die Zinsen einiger Legate für Arme zufließen. Sie steht in fürderlicher Verbindung nicht allein mit der wolgeordneten bürgers lichen Armenpflege, sondern auch mit den Verwaltungen zalreicher milder Stiftungen aus älterer Zeit, endlich mit den Anstalten und Werken der "inneren Miss fion" (z. B. Gemeinde-Diakonissen).

Seit dem Anfange dieses Jarhunderts ist das erledigte Amt eines Supersintendenten nicht wider besetzt worden. Im Jare 1871 hat der Senat die Funktionen desselben auf den "Senior des Ministeriums" übertragen, welcher (bisher aus der Wal des Ministeriums hervorgegangen) künftig von dem Senate aus den fünf Hauptpastoren der Stadt erwält werden soll. Seine Funktios

<sup>\*)</sup> In einigen anderen ift die Einfürung bisher durch den Einspruch der benachbarten Regierungen verhindert worden, in deren Territorien einzelne in lübische Kirchspiele eingepfarrte Dörfer gelegen find.

Lii bed 787

nen sind: Aufsicht über Lehre und Wandel der Geistlichen in Stadt und Land, Ordination und Einfürung derselben, Prüfung der Kandidaten in Verbindung mit einer aus den Stadtgeistlichen erwälten Kommission, Vorsitz in den Versammslungen des Ministeriums, Besugnis zur Dispensation vom kirchlichen Aufgebot, zur Erlaubnis von Parochialhandlungen durch auswärtige Geistliche, Gutachten

in kirchlichen Angelegenheiten an den Scnat.

Durch das 1866 erlassene "Unterrichtsgesetz für die Volks = und Privatschu= len des lübecischen Freistates" ist prinzipiell die Trennung der Schule von der Rirche ausgesprochen und ein Oberschulkollegium eingesetzt worden, dessen Mitglie= der teils vom Senate eingesett, teils auf Vorschlag des Bürgerausschusses von demselben ernannt werden (bisher darunter immer einige Geistliche, sowie auch der Senior permanentes Mitglied ist). Die Lokal-Inspektion in den städtischen Schulen ist seit 1874 den Beistlichen abgenommen und dem neuernannten Schuls rat übertragen; für die Landschulen wird der Lokalschulinspektor vom Oberschuls kollegium erwält, meistens der Pfarrgeistliche, aber nicht ex officio. Gymnasium, diese Bugenhagensche, aufs innigste mit der Kirche verbundene Stif= tung, betrifft, so ist der Anteil an der Inspektion desselben, welcher früher den Beistlichen gehörte, schon längst diesen entzogen. Infolge der Loslösung der Schule von der Kirche wurde 1874 auch die bisherige Befreiung der Lehrer des Gym= nafiums von Stolgebüren, sowie umgekehrt die teilweise Befreiung der Geistlichen vom Schulgelde für ihre Kinder aufgehoben. In neuerer Zeit ist gleichfalls die altherkömmliche Immunität von bürgerlichen Steuern allen neuangestellten Geist= lichen entzogen.

Bur Widerherstellung des in der Neuzeit sehr in Abgang gekommenen kirchslichen Begräbnisses wurden erfreuliche Anstrengungen gemacht, auf dem außerhalb der Stadt gelegenen Gottesacker eine stattliche Rapelle erbaut und 1869 einsgeweiht, ferner eine vom Ministerium abgesaste BegräbnissLiturgie genehmigt und die Einrichtung getroffen, dass täglich, nach einem gewissen Turnus, ein Geistlicher sich zur Bestattung der Leichen bereit zu halten habe. Die Kapelle wird leider äußerst wenig benutzt. Wärend es unter den wolhabenderen Klassen ziemslich allgemeine Sitte geworden ist, bei dem Begräbnis der Ihrigen den Beichts vater zuzuziehen und eine häusliche Leichenfeier zu veranstalten, bleibt seitens der Armeren das Recht, die Teilnahme der Kirche unentgeltlich zu beanspruchen, beisnahe ganz unbenutzt. Auf dem Lande dagegen ist die Sitte des kirchlichen Bes

grabniffes ganz allgemein.

Im Jare 1859 wurde ein in kirchlichem Geiste neubearbeitetes Gesangbuch eingefürt, welches 1877 in neuer, teilweise verbesserter Auflage mit einem Anhange erschien. Und schon im Jare 1858 war eine, auch auswärts anerkannte trefsliche "Erklärung des kleines Katechismus Luthers" zu öffentlichem Gebrauche heraussgegeben. Ein neues Taufformular nebst agendarischer Ansprache ist an Stelle des bisherigen, völlig rationalistischen, im Jare 1860 eingefürt, sowie im Jare 1865 auch ein zweckmäßig eingerichtetes Trauungsbuch. Im Jare 1874 wurde eine vom Ministerium abgesaste Ordnung nebst Formular sür die Konsirmation, gleichfalls in allen Gemeinden des Lübecker Freistates, kirchenregimentlich einzgefürt.

Die successive Einfürung von Abendgottesdiensten in mehreren Gemeinden, teils an Sonntagen, teils an Wochentagen, hat auch in Lübeck ersreulichen Erfolg

gehabt.

Die Bekanntmachung des Reichsgesetzs über die standesamtliche Beurkunstung der Geburten, namentlich auch der Cheschließungen (7. Okt. 1875), veranlasste lebhafte Berhandlungen über das Trauformular. Der Senat proponirte Ansnahme des vom preußischen Oberkirchenrate dargebotenen Formulars, gegen welsches jedoch das Ministerium protestirte. Nach mehrsachen Verhandlungen kam ein Bergleich zustande, und am 15. Dezember 1875 wurde ein Formular für die Trauung eingefürt. Dieses dem kirchlichen Herkommen und Gefül teilweise widersstrebende Formular wurde jedoch von den Geistlichen sast niemals buchstäblich gebraucht, ungeachtet der Senat die ihm zur Kunde gekommenen Ubweichungen

· ^ ±

monirte. Als aber durch die Generalspnoben in Preußen und Bayern wider auf die alten Formulare zurückgegangen war, wurde im Jare 1880 auf Antrag des Ministeriums auch hier das frühere Formular mit geringen, durch die vorangehende bürgerliche Eheschließung notwendigen Veränderungen widerhersgestellt.

Die Gebüren für Proklamation und Trauung wurden schon 1875 für Geists liche und Küster angemessen abgelöst, die Entschädigung jedoch nur den Lebenden, nicht aber ihren Nachfolgern zugesichert. Die Tause ist davon unberürt geblieben, das Geset über die Zwangstause nicht geradezu ausgehoben, jedoch den zustänsdigen Behörden ausgegeben, bei vorkommender Unterlassung der Tause nicht sogleich mit Strasen vorzugehen, sondern erst dem Senate Anzeige zu machen. Übrisgens haben seelsorgerliche Vorstellungen, mit ganz unerheblichen Ausnahmen, genügt, betress der Tausen wie der Trauungen die kirchliche Ordnung aufrecht zu halten. —

Unter Anerkennung des States, in kirchlichen Dingen aber von ihm ganz unabhängig, besteht die resormirte Gemeinde mit einem selbstgewälten und vom State bestätigten Geistlichen, welcher mit vier Altesten die Gemeindeverwaltung leitet (one jedoch mit auswärtigen Amtsbrüdern seines Bekenntnisses in einem Synodalverbande zu stehen). Eine revidirte Ordnung der Gemeinde ist am 3. Oktober 1874 vom Senate bestätigt, und ihr vortrefsliches, vom verst. OAGRat Dr. C. Pauli redigirtes Gesangbuch von 1832 neuerdings einer Revision unterzogen.

Die römisch=katholische Gemeinde, für welche d. 14. Juli 1841 von Senate ein Regulativ erlassen ist, hat einen Geistlichen, welchen "der apostolische Vikar für die nordische Mission" ernennt, welcher aber vom Senate bestätigt wird. In allen geistlichen Angelegenheiten ist die Gemeinde dem genannten Vikare untergeordnet, wärend die äußeren Angelegenheiten von drei Borstehern geleitet werden.

Die Sekten, soweit solche es zu einer gemeindlichen Existenz gebracht haben, lässt das Kirchenregiment frei gewären und gibt ihnen keinen Grund, über Verfolgung zu klagen. Die Folge davon ist, dass die Zal ihrer Anhänger sort: wärend eine ziemlich geringfügige bleibt. Die "freie Gemeinde", welche bei der Volkställung von 1875 noch mit 22 Mitgliedern auftrat, ist seitdem völlig versschwunden.

Litteratur. Ordnung für die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der Stadt Lübeck und zu St. Lorenz, bekannt gemacht am 8. Dezember 1860 (s. Sammlung der Lübeck. Verordnungen und Bekanntmachungen, Bd. XXVI. — In Bd. XXIX die auf einzelne Gemeinden, namentlich des Landbezirkes des züglichen Bekanntmachungen). — A. Michelsen, Die innere Mission in Lübeck, Hamburg 1880.

Lüde, Gottfried Christian Friedrich, deutscher Theolog des 19. Janhunderts, ist geb. den 24. August 1791 zu Egeln bei Magdeburg, wo sein Bater Kaufmann war. Er besuchte das Domgymnasium zu Magdeburg, wo er eine gründliche philologische Bildung sich erwarb, studirte 1810—12 Theologie in Halle, wo er besonders exegetische Studien trieb, dann 1812—13 in Göttingen, wo er besonders kirchen-historischen Studien unter G. J. Planck oblag. Auf beiden Universitäten trug er akab. Preise davon, in Halle durch eine Arbeit de usu librorum V. T. apocryphorum in libris N. T. interpretandis 1811, in Göttingen burch die Abhandlung de ecclesia christianorum apostolica 1812, 40. Nach vollenbeter Studienzeit wurde er 1813 Göttinger Repetent, 1814 von Halle aus Dr. phil. Es waren lebensvolle, in freudigem Streben und frischer Begeisterung him gebrachte Jare, die ihm damals in Göttingen zu teil wurden in einem Kreise begabter junger Männer von den verschiedensten Richtungen, die ihm lebenslang ihre Freundschaft bewarten: so Bunsen, Lachmann, Brandis, H. Ritter, Klenze, Reck u. a. (vergl. Bb. XIX der Real-Encykl. S. 278 und Bunsens Leben von Nippold Bd. 1). Bald aber zogen ihn patriotische Gefüle und wissenschaftliche In2 iide 789

teressen nach ber Stätte hin, wo damals nach den Befreiungskriegen der Aufschwung wissenschaftlichen, besonders auch theologischen Strebens am lebendigsten sich kundtat — nach Berlin, wo er den 26. Juni 1816 sich den Grad eines lic. theol. erwarb und als Privatdocent sich habilitirte. Bald trat er in nähere Be= ziehungen zu Schleiermacher und de Wette, mit denen er 1818 zu Herausgabe einer "theologischen Zeitschrift" sich verband. Durch seine Vorlesungen wie durch seine litterar. Arbeiten (Grundriss der neutest. Hermeneutik und ihrer Geschichte, Göttingen 1816, über den neutestamentlichen Kanon des Eusebius, Berlin 1817, eine 1818 mit de Wette herausgegebene Synopse 2c.) machte er sich so bemerklich, dass er bereits im März 1818 zum a. o. Professor für die neuerrichtete Universität Bonn ernannt wurde, wo er sodann im Herbst bes Jares als prof. ord. und interimistischer Dekan der ev. theol. Fakultät seine Wirksamkeit begann. Im April 1819 verheiratete er sich mit Joh. Henriette Müller aus Groß=Bodungen; im August d. J. wurde er von seiner Fakultät zum Dr. theol. kreirt. — Dem reichgesegneten Wirkungskreis in Bonn, wo er Angusti, Gieseler, Sack, Nipsch 2c. zu Kollegen und vorzugsweise Exegese und Kirchengeschichte zu lehren hatte, wurde er 1827 durch die Berufung nach Göttingen entrissen. Unter der ehrendsten An= erkennung seiner Schüler und Kollegen wie seiner Regierung verließ er voll freudiger Hoffnung den durch so viel Liebe und Erfolge geschmückten Boden seines bisherigen Berufs. So schwer es ihm wurde, das freundliche Bonn, seinen dor= tigen Freundestreis wie sein liebes preußisches Baterland zu verlassen, so zog ihn doch nach Göttingen der größere und ruhigere Wirkungskreis, der Wunsch, auf einer protestantischen Universität zu lesen und zu leben; cs bewegten ihn die neuen Aufgaben des Lebens und der Wissenschaft, die ihn hier erwarteten, und was ihm die Hauptsache war, in der ganzen Art, wie der Ruf an ihn gelangte, sah er den Wink und Willen Gottes. — In Göttingen war ihm neben Pott und Planck die dritte theol. Professur angewiesen, mit dem Auftrage, als Nachfolger Stäud= lins bes. Dogmatik und Moral zu lesen, daneben aber auch seine bewärten exeget. Vorlesungen fortzuseten. Manche Vorurteile standen ihm aufangs entgegen, da ihm der Ruf eines Mystikers und Pietisten vorangegangen war. seine erfte Vorlesung (über Synopse, Ott. 1827) mit dem Ausbruck ber Hoffnung, dass es ihm durch ernste Forschung, Klarheit der Darstellung, Offenheit im persönlichen Verkehre gelingen werde, Liebe und Vertrauen zu gewinnen und zu behalten. Dieser Wunsch hat sich im reichsten Maße ersüllt: der frische, in der Fülle bes Lebens prangende Mann, seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und seine vielseitige Bildung, seine mächtige, eble, ausdrucksvolle Gestalt, die heitere Geselligkeit, in der er sich voll Würde und Anmut bewegte, der aufquellende Reich= tum inneren Gefüles, die Hingegebenheit an alles echt Menschliche, seine ganze jugendfrische und charaktervolle Persönlichkeit gewannen ihm die Liche und Ver= ehrung der akademischen Jugend wie der Kollegen, und für Viele ist er, wie sie später dankbar es bezeugten, ein Fürer zum Glauben und zum Frieden gewor= den. — Der Universität Göttingen gehörte benn auch Lückes ganze fernere Wirksamkeit: manche Berufungen suchten ihn wegzulocken, so 1832 nach Erlangen, 1838 nach Kiel und Halle, 1841 nach Tübingen, 1843 nach Jena, 1845 nach Leipzig; aber er fand in Göttingen, wo er seine schönsten Jugendjare verlebt, auch die bleibende Heimat für das Alter, und es hat ihn die Hoffnung, hier einen ruhigen, streitlosen Wirkungskreis zu finden, im wesentlichen nicht getäuscht, denn er selbst fülte tief, wie er besser in heiterer Ruhe und Stille gedeihe, als in Streit und Haber. —

Seine Vorlesungen erstreckten sich fast über das ganze Neue Testam., Dogmatik und Moral, nachresorm. Kirchengeschichte, Apologetik und philos. Theologie, Polemik und Statistik, krit. und hermeneutische Einleitung ins N. T., Encyklospädie und Methodologie des theol. Studiums. Besonders lieb waren ihm seine exeget. und dogmatischen Societäten, wo er die Teilnehmer in die schwere Kunst des Studiums einzusüren, Lust und Freude an der kritischen und zetetischen Mes thode zu wecken suchte. — An äußeren Zeichen der Anerkennung hat es ihm in den langen Jaren seines Göttinger Wirkens nicht gesehlt: 1830—31 war er in 790 Lüde

stürmisch=bewegter Zeit Prorektor der Universität, 1832 wurde er Konsistorialrat, 1836 Mitglied der wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission, 1839 wirkliches Witglied des hannov. Konfistoriums, 1843 Abt von Bursfelde, 1849 Mitglied des königl. Statsrates. Zu diesen Zeichen der Anerkennung von seiten seiner Oberen kam, was seinem Herzen besonders woltat, die Liebe und Dankbarkeit seiner Zu= hörer, die herzliche Achtung Aller, die in Kirche und Theologie etwas gal= ten. Er war Mitglied der hist. zheol. Gesellschaft in Leipzig, der Societas chr. statistica in Berlin, der Societas Hagana pro vindicanda religione christiana. — Neben seiner akademischen Lehr= ging eine fruchtbare schriftstellerische Tätigkeit Bu den früher angefürten Schriften kam sein Hauptwerk, die Erklärung der johanneischen Schriften, in immer neuen Auflagen: Bb. I, 1820; II, 1821; III, 1825; IV, 1832; zweite umgearb. Aufl. Bb. I, 1833; II, 1834; III, 1836; IV, 1., 1852; dritte verbess. Ausl. Bd. I, 1840; II, 1843; III, 1856 (besorgt von E. Bertheau). Für seine dogmatischen Vorlesungen hatte er zuerst Hase's Hutterus red. zugrunde gelegt; dann arbeitete er für seine Buhörer ein Kompendium aus u. d. T. Grundriß der evang. Dogmatik, Göttingen 1845, 80; eine spätere für die Öffentlichkeit bestimmte Umarbeitung hat er selbst, nachdem 7 Bogen gedruckt waren, wider zurückgezogen. — Bu diesen größeren schriftstellerischen Arbeiten kommen viele Gelegenheitsschriften, darunter mehrere von hervorragendem Werte: so seine Quaestiones ac vindiciae Didymianae in 4 Göttinger Programs men, 1829—32; Narratio de J. L. Moshemio, Güttinger Jubilaumsschrift, 1837; De invocatione J. Christi, 1843; Ep. gratul. ad G. Hugonem de eo quod jurisprudentiae cum theol. commune est, 1838; Ethicae Conf. Aug. causae et rationes, 1830; De mutato per eventa Christi consilio, 1831 u. s. w., ferner seine treue und fleißige Beteiligung an theol. Zeitschriften, deren Mitbegründer ober Mitarbeiter er war: so war er in Berlin 1819—22 mit Schleiermacher und de Wette Herausgeber der theolog. Zeitschrift, die von ihm eine Kritik der bisherigen Untersuchungen über die Gnostiker und eine Abhandlung über Begriff und Gebrauch der exeget. Tradition enthielt; in Bonn gab er mit Gieseler die Zeitschrift für gebildete Christen der evang. Kirche (Elberfeld 1823) heraus, worin 2 Beiträge von Lücke über Augustin und über die luth. Bibelübersetzung; in Göttingen gehört er 1828 zu den Mitbegründern der theologischen Studien und Kritiken, deren Jargänge 1828 ff. eine Reihe von Kritiken und Abhandlungen von ihm enthalten; mit R. Wieseler begründete er die Vierteljahrsschrift für Theologie und Kirche mit bes. Berücksichtigung der hannoverschen Landeskirche, Göttingen 1845-48, später fortgesett als Monatsschrift 1849-51; auch lieferte er seit 1828 zalreiche Rezensionen in die Gött. Gel. Anzeigen. Auch scheinbar weniger bedeutsamen Gegenständen wusste er eine anziehende und wissenschaftlich ausgiebige Seite abzugewinnen: so in seinen Missionsstudien 1840 und 41, worin er Fragen der äußeren und inneren Mission behandelt und deren Beziehung zur theol. Wissenschaft erörtert, und in seiner schönen Untersuchung über Alter, Berfasser, Form und Sinn des kirchlichen Friedenspruches: In necessariis unitas etc., Göttingen 1850. Die Denkmale, die er verehrten Männern, Lehrern und Freunden setzte (wie die Biographie von G. J. Planck 1835, die Schrift zum Andenken an dessen Son Heinrich Planck 1831, die Erinnerungen an Schleiermacher, be Wette, Karl Otfried Müller), waren ihm selbst Erquickung und Trost in eigenem schweren Leibe.

So arbeitete er lehrend auf dem Katheder, wo er eine gewinnende, uns geschminkte und doch würdige, von der Bedeutung des Gegenstandes ganz durch drungene Weise des Vortrags übte, wie durch Schriften eine lange Reihe von Jaren rüftig fort in fräftiger Frische und Fülle des Geistes, in ungeschwächter Stärke der Gesundheit, durch manche schwere Heimsuchung, wie durch den Tod blühender Kinder, zwar erschüttert, aber nicht gebrochen. Als aber zu diessen wiederholten Schlägen, die sein Familienglück trasen, auch die vielsach versänderte und getrübte Gestalt der öffentlichen und kirchlichen Verhältnisse hinzustrat; als der theologische Has sich erneute, die Konfessionsstreitigkeiten in den Vordergrund traten, der gedeihliche Gang der theologischen Wissenschaft durch so

**2 üde** 791

manche Momente gefärdet erschien: so nagte dies alles an seinem tiessülenden und leicht erregbaren Gemüte. Das frische, im besten Sinne des Wortes prächtige Bild seiner Erscheinung trübte sich: ein ansangs nur langsam fortschreitendes, aber nur um so zäheres Leberleiden untergrub den sonst so sesten Bau seines Lebens. Über die Treue in seiner Berussersüllung, über den Eiser seiner wissenschaftlichen Arbeiten vermochte die Krankheit nichts; ja es waren diese Arbeiten ihm wie ein Heil= und Linderungsmittel in den Angriffen seines Übels; kaum 14 Tage vor seinem Ende vermochte er es über sich, der Fürditte seiner Hörer sich empsehlend, und, wie er meinte, nur auf kurze Beit seine Vorlesungen auß=

zusetzen. Den 14. Februar 1855 starb er.

Lücke hat auf die Entwicklung der deutschen Theologie in der 1. Hälfte bes 19. Jarhunderts einen bedeutsamen Einfluss geübt — als einer der achtungswertesten und feinsinnigsten Vertreter der sog. Vermittlungstheologie, einer in echt dristlicher Frömmigkeit und aufrichtigem Warheitssinn wurzelnden, innerlich vollzogenen Vermittlung zwischen den Ansprüchen der Wissenschaft und den Grunds bedingungen der kirchlichen Gemeinschaft: für beiderlei Interessen wollte er wirken und wusste er zu begeistern, wissenschaftlichen Sinn und kirchlichen Beist zu pflegen und zu wecken. Sein Hauptverdienst liegt anerkanntermaßen auf dem Gebiete ber neutestamentlichen Eregese. Wie ihm die Schriftauslegung stets als Grundlage ber ganzen Theologie erschien, so war er einer der Ersten, welche die Exegese aus den Banden rationalistischer Abstraktionen zu befreien, die strömende Lebensfülle bes hl. Geistes im Worte zum Verständnis zu bringen wussten. In den h. Büchern lag ihm nicht eine vergangene Geschichte, für deren Erkenntnis es nur lins guiftischen und archäologischen Wissens bedürfe; vielmehr ist in ihnen das Wort Gottes, das stets gegenwärtige, lebendige und wirksame, enthalten. Wenn schon das Verständnis eines Klassikers Liebe fordert, wenn es one Liebe zu den Logois keine Philologie gibt: so forbert die heil. Schrift die höchste Liebe — ungeteilte Liebe zu dem göttlichen Logos, der Fleisch geworden und sich in den Worten der Schrift geoffenbart hat. Dieses Eine göttliche Wort in der Schrift suchen und finden, erkennt Lucke als Aufgabe bes Exegeten; aber wie Gottes Wort in den Formen menschlicher Rede und menschlichen Denkens sich geoffenbart hat, so tann one Gelehrsamkeit, Fleiß und Anstrengung Keiner das Verborgene aufschließen; überall gilt, was Luther sagt: "zum Dolmetschen gehört ein recht fromm, tren, fleißig, geiftlich gelehrtes und geübtes Herz". So war Lücke, ausgehend vom Glauben an die ware Göttlichkeit des Evangeliums, bestrebt, mit dem Festhalten dieses Grundes die freieste Unbefangenheit der wissenschaftlichen Forschung zu ver= binden, gleich fern von Vernunft= und Wissenschaftshaß wie von eitler Vergöts terung der menschlichen Vernunft und Wissenschaft: ihm muss jedes Licht warm, jede erwärmende Kraft licht und heiter sein. Eine solche ideale und charaktervolle Auffassung der wissenschaftlichen Aufgaben der Theologie war beim ersten Auftreten Lückes der Mehrzal der Theologen noch fremd und unheimlich: man begreift, wie vielfach unverstanden bamals Lückes Richtung gewesen ist und wie es ihm an ungerechten Angriffen und Anfeindungen nicht fehlen konnte, obwol er selbst später zugab, dass er im ersten Aufbrausen jugendlicher Kraft sich zuweilen Blößen gegeben. Um so mehr war ce sein Bestreben, zunächst in seinen exegetischen Ur= beiten, insbesondere in seiner Auslegung des Johannesevangeliums, an das ihn der mystische Zug seiner Natur fesselte, sich von der Dunkelheit und Jugendlichteit seiner ersten Darstellung zu befreien: die späteren Ausgaben seiner Kommentare zeigen, in welch hohem Grabe ihm dies gelungen ist. Feinheit und Schärfe, tiefes Gemüt, unbefangenes Urteil, elegante Form sind die Borzüge, durch welche Lückes exegetische Arbeiten — auch nach dem Urteil der Gegner eine sehr ehrenvolle Stellung in der Geschichte der Exegese einnehmen (vergl. Baur, K.=G. des XIX. Jahrh.'s, S. 417), wärend freilich die moberne Kritik. zumal in der johanneischen Frage, seiner Gefülstheologie die schwersten Kollisionen bereitete.

Exegese und Kirchengeschichte hat Lücke sein Lebenlang als seine eigentlichen Lieblingsfächer, wie er selbst einmal sagt, als "die Braut seiner Jugend" betrachtet;

792 Süde

er hat diese Studien auch in Göttingen neben den ihm hier obliegenden Fächern ber systematischen Theologie fortgesetzt, ja es gereichte ihm zu hoher Befriedigung, dass es ihm vergönnt war, beide Hauptdisziplinen der Exegese und systematischen Theologie in seiner berufsmäßigen Aufgabe zu vereinigen. Schon als Exeget und Historiker hatte er Dogmatik und Moral nicht aus den Augen verloren: dazu trieb ihn schon das persönliche Bedürfnis, das System seiner Theologie für sich selbst zu einem organischen Abschluss zu bringen. Lag ja doch in seiner Natur von Anfang an ein mystischer Zug (wie es denn auch eines seiner frühesten Projette war, eine Geschichte der Mystik zu schreiben, s. Stäudlins und Tzschirners Archiv, 1814, Bb. II, N. 1), und wo konnte er eine bessere Schule dristlicher Spetus lation finden, als in der Ergründung der joh. Mystik, in der Beschäftigung mit bem vierten Evangelium? Doch ist nicht zu verkennen, dass in Lückes Behandlung der systematischen, insbes. der dogmatischen Theologie dieses mystisch spekulative Element später mehr und mehr zurücktritt hinter dem Biblischen und Kirchlich-Die Art und Weise, wie man die Hegelschen Philosopheme mit der Theologie zu vereinigen strebte, machte ihn misstrauisch gegen theologische Spetu-Bon seinen exegetischen und historischen Studien ber an die mare Zucht ber Methode gewönt, fand er durch die vielfach herrschende einseitige Betonung bes spekulativen Elements sich nur umsomehr getrieben, das Daß und die Grenzen des Erkennens mit scharfem Blicke anzusehen und das Ethische in seinem Begensatz gegen das Rosmisch=Spekulative stärker hervorzuheben. Dazu kommt, dass er von Schleiermacher gelernt hatte, die Theologie mit der Kirche in die engste Beziehung zu setzen: die Theologie, insbesondere auch die Dogmatik, ist ihm "eine positive und somit praktische Wissenschaft, deren Grund, Inhalt und Zweck die christliche Kirche ist". Daher legt er besonderen Nachdruck auf die Aussagen der kirchlichen Bekenntnisse, und geschult in der Schule der hl. Schrift entwickelt sich immer mehr in ihm das Streben, nicht über das, was geschrieben steht, hinauszugehen, vor abschließender Festsetzung zu warnen und, wo ihm eine solche entgegentrat, mehr zweifelnd als entgegenkommend zu prüfen. Alle Ginseitigkeit, sei's der kritisch-spekulativen, sei's der orthodoxistischen Richtung, stieß ihn zurück: die Warheit war ihm so heilig, dass er lieber unenschieden ließ, als entschied, wo er nicht ganz gewiss sein konnte vor Gott und seinem Gewissen. An diesem Grundsate hielt er fest, obwol er empfand, wie man in solcher Stellung einer träftigen und ungeduldigen Jugend gegenüber im Nachteil sei. Als er dann nach bem Sturz der Hegelschen Alleinherrschaft Biele ganz unvermittelt zu einer äußerlichen Positivität zurückkehren und das Dogma unbesehen hinnehmen sah, so reagirte bagegen ebenso sein wissenschaftlicher Geist, wie gegen die einseitige Spetulation sein christliches Gewissen. Ihm war es ein ebenso herzliches wie wissen schaftliches Anliegen, zu unterscheiden, was der Gemeinde und was der Schule angehört und diesen Unterschied durch seine Behandlung der überlieferten Dogmatik seinen Schülern deutlich zu machen. (Näheres zur Charakteristik seines dogmatischen Standpunktes gibt sein Grundrifs ber evangelischen Dogmatik besonders S. 66—70 und sein Sendschreiben an Nitzsch über die immanente Wesenstrinität in theolog. Stud. und Kritik., 1840, H. 1, vgl. auch Landerer, N. Dogmengesch., **S**. 350.)

Was aber an Lückes theologischer Erscheinung von besonderer Bedeutung ist, das ist die innige Verschmelzung der theologischen und kirchlichen Interessen. Wer in ihm nur den vielumfassenden, seinen und geschmackvollen Gelehrten sähe, würde sich ein falsches Vild von ihm machen: die Angelegenheiten der Kirche der wegten nicht minder sein tiesempsindendes Gemüt. Er hatte in Bonn die Vild dung einer edangel. Gemeinde mit all ihren Freuden und Sorgen mitdurchlebt; er hatte einen offenen Blick und ein Herz sür die großen Verhältnisse und Aufgaben der Kirche: "äußere und innere Wission" (der Name der letzteren hat ihn zum Urheber), der ed. Gustad-Adolf-Verein, Kircheutag, die Entwicklung der kirchelichen Dinge in Preußen ze. waren ihm ein steter Gegenstand der Beachtung und Teilnahme. Wie gern hat er immer in die stürmisch erregten kirchlichen Parteiskämpse ein Friedenswort hineingerusen! So warnt er 1845 vor der damals aufsoms

menber Unsitte kirchlicher Erklärungen und Demonstrationen, 1847 gibt er sein Votum ab im Rupp'schen Streit, 1848 spricht er seine Bedenken und Wünsche aus in Betreff des Wittenberger Kirchentags; und fortan machte ihm der Gang der kirchlichen wie der politischen Dinge in seinem engeren und weiteren Baterlande viel Sorge und Schmerz, zumal da auch er dem gewönlichen Los der Bermittlungstheologen nicht entging, dass er ben Negativen und Radikalen als zu positiv und konservativ, den Positiven und Orthodoxen als zu schwankend und steptisch, ja geradezu als "unkirchlich" erschien. Mit voller Hingabe an die Wissenschaft, mit lebendiger Glaubenserfarung und mit der frohen Hoffnung auf eine friedliche und harmonische Gestaltung der Theologie und Kirche hatte er seine Laufban begonnen und nie diese seine Überzeugung verleugnet; je weiter er aber in seinem Wirken fortschritt, besto mehr schärften sich die Gegensätze, verbitterte sich der Streit, häuften sich auch gegen ihn wie gegen seine ganze Richtung die Vorwürfe von Inkonsequenz in der Wissenschaft, von Halbheit im Glauben, von Mangel an Kirchlichkeit. Obwol aber solche Erfarungen seine letten Jare trübten, so fehlte es ihm doch nicht an der unversieglichen Hoffnung, die ihn nie den Mut verlieren ließ. In der Geschichte der Theologie aber wird Lücke immer jene beneidenswerte Stelle einnehmen, welche die Anfange einer neuen Epoche bezeichnen und die, wie auch die weitere Entwicklung sich gestaltet, mit dem Schimmer ber ersten Liebe geschmückt ift. — Bgl. Desterley, Göttinger Gelehrtengeschichte, 1837, S. 407; Julius Müller in der b. Zeitschr. f. chriftl. W. und Leben, 1855, Rr. 16, 17; Schenkel in der Darmstädter KB., 1855, S. 1260 ff.; Redepenning in der Protestant. KBG., 1855; Ehrenfeuchter in den Studien und Kritiken, 1855. Chrenfeudter + (Bagenmann).

Ronftantinus, Papft, von Geburt ein Sprer, folgte nach einer Sebisvakanz von einem Monate und neunzehn Tagen seinem Vorgänger Sisinnius; er wurde am 25. März 708 konsekrirt. Man barf ihn zu den Päpften rechnen, die, one bestimmend in die Verhältnisse einzugreifen, doch deshalb nicht one Bedeutung sind, weil sie unverruckt an den Bielen der romischen Politik festhalten. Das tat Roustantin nicht minder in seinem Berhalten gegen die italienischen Bischöfe als gegen ben Kaiser. Der Bischof Felix von Ravenna erhielt von ihm die Ordina= tion; er fügte sich, so wenig das den früheren Traditionen seiner Kirche und wol auch seinen eigenen Anschauungen entsprach, den römischen Ausprüchen. Als er darauf seine Stellung änderte, so befestigte die durch den Hass Justinians II. herbeigefürte Katastrophe Ravennas nur die Unterwerfung des Bistums unter Rom. Dem Bischofe Benedikt von Mailand gegenüber vertrat Konstantin die Unabhängigkeit des Bistums Pavia, jedoch nur, weil er selbst Anspruch auf Pavia erhob. Schwierig war die Stellung zum byzantinischen Hofe. Der Gewinn von der Unternehmung des Raisers gegen Ravenna war dem Papfte zugefallen; allein nun forderte der Kaiser ihn auf, in Konstantinopel zu erscheinen. Man findet nicht berichtet, zu welchem Zwecke, warscheinlich wollte er ihn zur Annahme der von Rom verworfenen Kanones der trullanischen Synode bewegen. Der Papst konnte nicht umhin, dem Kaiser zu gehorchen; er war gewandt genug, sich in Konstantinopel keine Blöße zu geben und den Standpunkt des römischen Stules zu waren. Dem Abendlande aber imponirten die ihm in Konstantinopel wirklich ober angeblich erzeigten Ehren, von denen es allein erfur. Die Abwesenheit des Papstes von Rom dauerte zwei Jare; nachdem er am 5. Oktober 709 sich in Portus eingeschifft, hielt er am 24. Oktober 711 seinen Wibereinzug in Rom.

Rurze Zeit darauf ersolgte die Ermordung Justinians und die Erhebung des Philippikus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaiser war Monothelet und suchte den Monotheletismus in der Kirche herrschend zu machen. Bei Konsstantin sand er den entschiedensten Widerspruch und der Papst konnte sich dabei auf das römische Volk stützen, das sich offen gegen den ketzerischen Kaiser empörte. Es spricht für die Klugheit Konstantins, dass er nur dogmatische, nicht aber poslitische Opposition machte. Dadurch errang er sich eine Stellung über den Pars

teien. In dem Straßenkampse zwischen der Faktion des bisherigen Dux, Christophorus, und dem Anhang des zu seinem Nachfolger ernannten Petrus ließ er durch seinen Klerus die Kämpsenden trennen: so erschien der Papst als Schiedszichter zwischen den hadernden Beamten des Kaisers. Aus der immerhin gefärzlichen Lage rettete ihn und Rom der Sturz des Kaisers Philippikus. Sein Nachsfolger Anastasius beeilte sich, ein rechtgläubiges Glaubensbekenntnis an den Papst zu senden; nicht weniger rechtgläubig schried nun der Patriarch Johannes von Konstantinopel, den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Dyotheletismus bekehrt hatte und der seinen dogmatischen Irrtum durch außergewönliche Höslichzkeit den kirchenpolitischen Ansprüchen Roms gegenüber vergessen zu machen suchte. Nicht lange nach diesen Ereignissen starb Konstantin, 8. April 715; er wurde bei St. Peter beigesett.

Lib. pontif. ed. Vignoli, II, S. 1 ff.; Jassé, Regesta pontis. roman., S. 173 f. Das Schreiben des Patriarchen Johannes in Harduin, Acta conciliorum et epistol. decret., III, S. 1838 ff.; Baronius, Annal. eccles. (Antv. 1611), VIII, S. 659 ff.; Bower-Rambach, Unpart. Historie der römischen Päpste, IV, S. 242 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im M.-A, II, S. 227 ff.;

Reumont, Geschichte der Stadt Rom, II, S. 97.

Ein zweiter Konstantin nahm ben römischen Stul ein von 767—768. Er war der Bruder eines gewissen Toto, der sich Dux von Nepi nannte. Durch ihn und seinen Anhang wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nach dem Tode Pauls I. zum Papste gewält (28. Juni 767). Man nötigte ben Bischof Georg von Palestrina, ihm die klerikalen Weihen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bischöfen von Porto und Albano ordinirt. Er war um ein Geschöpf seines ehrgeizigen Bruders, persönlich, wie es scheint, ebenso me fähig als mutlos. Sein Versuch, einen Rückhalt an Pippin zu gewinnen, war vergeblich; Klerus und Bolt von Rom hatten seine Wal zwar geschehen lassen, allein einen Unhang unter ihnen besaß er nicht. Sein Sturz erfolgte beshalb, jobald sich nur eine Opposition erhob. Sie ging aus von den Beamten seines Borgängers; dem Primicerius Christophorus und seinem Sone Sergius gelang es, die Stadt zu verlassen, one Argwon zu erregen. Sie versicherten sich der Unterstützung der Lombarden; auch in der Stadt hatten sie Einverständnisse. am 28. Juli 768 die Stadt überfielen, von ihren Gesinnungsgenossen eingelassen wurden, Toto im Kampf gefallen, sein Anhang zerstreut war, gab Konstantin seine Sache verloren: er suchte den Schutz des Altars; im Dratorium des heil. Casarius nahmen ihn die Fürer der römischen Miliz gefangen. Nachdem der Bersuch der Lombarden, einen Mönch aus dem Kloster des hl. Bitus, Namens Philipp, zur papstlichen Würde zu erheben, gescheitert, und unter bem Ginflusse des Chriftophorus von Klerus und Volk von Rom Stephan III. (IV.) zum Papfte gewält war, wurde über Konstantin das Absetzungsurteil ausgesprochen und er in das Kloster Cella nova verwiesen. Wenige Tage darauf wurde er im Kloster überfallen und grausam mischandelt. Der Geblendete lebte noch bis in bas nächste Jar. Bergeblich suchte er auf der Synode im April 769 seinen Frieden mit seis nem Nachfolger zu machen; man verdammte ihn von neuem; seitdem verschwindet er aus der Geschichte.

Lib. pontif. in der vita Steph. IV., II, S. 133 ff.; Jaffé S. 198 f.; Baros nius IX, S. 286 ff.; Bower V, S. 261 ff.; Gregorovius II., S. 350 ff.; Reumont II, S. 121.

## Werzeichnis

## der im achten Bande enthaltenen Artikel.

| Rirdentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                              | AH 1 41 - AH 1 AH 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sette                                | A B 11 . YII 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qetic                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| · / U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                  | Königliches Amt Chrifti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ                                    | Ronstantinopolitanisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Rirchenväter, f. Patriflit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                  | f. Zesu Christi breis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ī                                    | Eymbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212                                                                                  |
| Rirchenversammlung, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ì                                                  | faches Amt Bb. VI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j                                    | Konstanzer Konzil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230                                                                                  |
| Spnoben, Spnobalver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | ©. 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| fassung ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Roheleth, s. Prediger Sa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | apostol. Konstitutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001                                                                                  |
| Rirdenvisitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | lomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 86. I, S. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234                                                                                  |
| Rirchenvogt, s. Advoca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Roblbrugge, Dr. Berm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Rontraremonstranten, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| tus ecclesiae, 8b. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Arminius Bd. 1, S.684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <b>6</b> . 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44                                                 | Robler, Christian und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Ronvokation, j. Anglik. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                    |
| Cindentification of Dismis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Bb. I, S. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                    |
| Rirdenwürde, s. Digni=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Hieronymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| tät, Bb. III, S. 600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                  | Kolarbasus, s. Guosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Konvulfionare, s. Janses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Rirchenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | 8b. V, S. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118                                  | nismus Bb. 6, S. 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Rirahof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                 | Rollegialismus, Rollegial=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Roolhaas, Raspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                    |
| Rirchhofer, Melchior .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 235                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                  | l = 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                  |
| Rirchliche Gesetzgebung, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | Kollegianten (Rhynsb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Rirdenrecht Bb. VII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Kollenbusch, Dr. Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                    | Ropten, f. Agypten das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| S. 787; Rirchenord=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Kollision der Pflichten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                                  | neue, Bb. I, S. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                             |
| nungen Bb. VII, S.782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                 | Rollypidianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Rirchspiel, s. Pfarrei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | Rol Ribre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 86. IV, S. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                    |
| Kirchweihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                  | Kolosser, Brief an die,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420                                  | Rorady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 026                                                                                  |
| Rlagelieber, f. Jeremid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | s. Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236                                                                                  |
| Klagelieder, Bb. VI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Romander, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Kornthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                    |
| <b>6</b> . 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                  | Rommende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133                                  | Kortholt, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245                                                                                  |
| Rlarenbach, A. u. Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Konferenz, evang.=firch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Aranze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                  | Krafft, Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| Fliesteden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | liche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449                                  | Stufft, abuilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247                                                                                  |
| Rleider, beil. b. d. Bebr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | Konsessionswechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142                                  | Krafft, Joh. Chr. G. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| s. die Artt. Hoherprie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Konfirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249                                                                                  |
| fter Bb. VI, S. 240 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Konformisten, s. Nonkon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Krankenkommunion, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Briefterthum im A. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                                                 | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147                                  | Hauskommun. Bb.V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Rleiber und Geschmeibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Konfutation, s. Augsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Š. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| der Bebraer ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | Bekenntnis Band I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Krantheiten ber Ifraeli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Rleiber und Infignien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 6.774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                    | ten in Palästina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                    |
| geistliche, in b. christ=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Rongregation, s. Monch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Rrang, Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261                                                                                  |
| lichen Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Krell, Nitolaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                 | Rongregationen b. Rar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Areta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| Plotic Plotifor ( Raift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Rlerus, Rleriter, s. Geist=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ 1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| liche, Bb. V, S. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                                                 | binale, f. Rurie, rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Areti und Pleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268                                                                                  |
| liche, Bd. V, S. 14. Rleufer, Joh. Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54<br>—                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Areti und Pleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268                                                                                  |
| liche, Bd. V, S. 14. Rleufer, Joh. Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | binale, s. Rurie, röm.<br>Kongregationalisten, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Areti und Pleti Rreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268<br>270                                                                           |
| liche, Bb. V, S. 14. Rleufer, Joh. Friedrich. Rling, Christ. Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del> 56                                    | binäle, s. Rurie, röm.<br>Kongregationalisten, s.<br>Inbepenbenten Bb.VI,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Areti und Pleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268<br>270<br>272                                                                    |
| liche, Bb. V, S. 14. Rleufer, Joh. Friedrich. Rling, Christ. Friedr. Rlöster                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56<br>58                                           | binale, s. Rurie, röm.<br>Rongregationalisten, s.<br>Inbepenbenten Bb.VI,<br>S. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                    | Areti und Bleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268<br>270<br>272<br>278                                                             |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich . Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.)                                                                                                                                                                                                                                            | <del>-</del> 56                                    | binale, s. Rurie, röm.<br>Rongregationalisten, s.<br>Inbepenbenten Bb.VI,<br>S. 712<br>Ronfordanz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Areti und Bleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268<br>270<br>272<br>278<br>274                                                      |
| liche, Bb. V, S. 14. Rleufer, Joh. Friedrich. Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Gelübbe                                                                                                                                                                                                                 | 56<br>58<br>68                                     | binale, s. Kurie, röm.<br>Kongregationalisten, s.<br>Inbependenten Bb.VI,<br>S. 712<br>Konkordanz<br>Konkordate und Circum=                                                                                                                                                                                                                                            | _                                    | Rreti und Pleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279                                               |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübde, s. Gelübde Bb. V, S. 50                                                                                                                                                                                                      | 56<br>58                                           | binale, s. Rurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bb.VI, 6. 712 Ronkordanz Ronkordate und Circum= scriptionsbullen                                                                                                                                                                                                                                          | _                                    | Rreti und Bleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279                                               |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübde, s. Gelübde Bb. V, S. 50                                                                                                                                                                                                      | 56<br>58<br>68                                     | binale, s. Rurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bb.VI, 6. 712 Ronkordanz Ronkordate und Circum= scriptionsbullen                                                                                                                                                                                                                                          | _<br>149                             | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzauffindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279                                               |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübde, s. Gelübde Bb. V, S. 50 Rlugheit                                                                                                                                                                                             | 56<br>58<br>68                                     | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bb.VI, S. 712 Ronfordanz Konfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel                                                                                                                                                                                                                         | _<br>149<br>176                      | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgänge, s. Bittgänge Bb. II, G. 489                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279                                               |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Gelübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert                                                                                                                                                                                 | 56<br>58<br>68<br>75<br>77                         | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Inbependenten Bb.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat                                                                                                                                                                                                              | 149<br>176<br>187                    | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgänge, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung                                                                                                                                                                                                                                                     | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Gelübbe Bb. V, S. 50 Rlugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian                                                                                                                                                         | 56<br>58<br>68                                     | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, E. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst                                                                                                                                                                                                 | 149<br>176<br>187<br>189             | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgänge, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung                                                                                                                                                                                                                                                    | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Sottl.) Rlostergelübde, s. Selübde Bb. V, S. 50 Rlugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Mün=                                                                                                                                | 56<br>58<br>68<br>75<br>                           | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronkordanz Ronkordate und Circums scriptionsbullen Ronkordiensormel Ronkubinat Ronon, Papst Rononiten                                                                                                                                                                                       | 149<br>176<br>187<br>189             | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münsster, b. Widertäuser in                                                                                                           | 56<br>58<br>68<br>75<br>77                         | binäle, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Inbependenten Bb.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg                                                                                                                                                                    | 149<br>176<br>187<br>189             | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bd. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzigung Rreuziräger, s. Geißler                                                                                                                                                                                                       | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münsster, b. Widertäuser in                                                                                                           | 56<br>58<br>68<br>75<br>                           | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronkordanz Ronkordate und Circums scriptionsbullen Ronkordiensormel Ronkubinat Ronon, Papst Rononiten                                                                                                                                                                                       | 149<br>176<br>187<br>189             | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bd. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzigung Rreuziräger, s. Geißler                                                                                                                                                                                                       | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Gelübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Mün= ster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann                                                                                         | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86             | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, E. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsefration, s. Messe                                                                                                                                             | 149<br>176<br>187<br>189<br>—        | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzigung Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798                                                                                                                                                                                        | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280                                        |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Rlopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübde, s. Gelübde Bb. V, S. 50 Rlugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperdolling, s. Mün= ster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des                                                                | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86             | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, E. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsetration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials                                                                                                                 | 149<br>176<br>187<br>189<br>—        | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Bb. II, S. 489 Rreuzigung                                                 | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br>—                                   |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens R.                                                     | 75<br>77<br>84<br>86                               | binäle, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsekration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung                                                                                                      | 149<br>176<br>187<br>189<br>—        | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuziräger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg u. Kriegsheer bei                                                                                                                                                                     | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br>——————————————————————————————————— |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Gelübbe Bb. V, S. 50 Rugheit Rnapp, Albert Rnapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens R. Knor, John                                          | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86             | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsetration, s. Messe Ronsistorien, Ronsistorials versassung Ronstantin d. Große u.                                                                               | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzprobe, s. Gottese urteile Bb. V, S. 323 Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg u. Kriegsheer bei ben Hebräern                                                                                                               | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br>—<br>283                            |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübde, s. Gelübde Bb. V, S. 50 Augheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperdolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens R. Knor, John                         | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86<br>—        | binäle, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsetration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung Ronstantin d. Große u. seine Söne                                                                    | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzigung Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rriegsbeer bei ben Hebräern                                                                                                                         | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br>——————————————————————————————————— |
| liche, Bb. V, S. 14 Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bb. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens R.                                                     | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86             | binäle, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsetration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung Ronstantin d. Große u. seine Söne                                                                    | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzigung Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rriegsbeer bei ben Hebräern                                                                                                                         | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br>——————————————————————————————————— |
| Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bd. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens K. Knor, John Koadjutor König, Samuel                                      | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86<br>96<br>97 | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bb.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsekration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung Ronstantin d. Große u. seine Söne Ronstantin, Papst, s. am                                           | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgang Rreuzgange, stitgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuziräger, scießler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg u. Kriegsheer bei ben Hebräern Rrübener Rrummacher, Friedr. Ab.                                                                                                                      | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br><br>287<br>292<br>293               |
| Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bd. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münsster, d. Widertäuser in Knipstro, Johann Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens R. Knor, John Koadjutor König, Samuel Könige, Bücher der | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86<br>—        | binäle, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsefration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung Ronstantin d. Große u. seine Söne Ronstantin, Papst, s. am Ende des Bandes.         | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Rreuzeszeichen Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzprobe, s. Gotteszurteile Bb. V, S. 323 Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rribener Rrummacher, Friedr. Ab. Rrummacher, Fr. Wilh.                      | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br><br>287<br>292<br>293<br>296        |
| Rleufer, Joh. Friedrich Rling, Christ. Friedr. Rlöster Mopstod (Friedr. Gottl.) Rlostergelübbe, s. Selübbe Bd. V, S. 50 Mugheit Knapp, Albert Knapp, Georg Christian Knipperbolling, s. Münster, b. Widertäuser in Knipstro, Johann Knobel, s. am Ende des Buchstabens K. Knor, John Koadjutor König, Samuel                                      | 56<br>58<br>68<br>75<br>77<br>84<br>86<br>96<br>97 | binale, s. Kurie, röm. Rongregationalisten, s. Independenten Bd.VI, S. 712 Ronfordanz Ronfordate und Circums scriptionsbullen Ronfordiensormel Ronfubinat Ronon, Papst Rononiten Ronrad von Marburg Ronsetration, s. Messe Ronsistorien, Konsistorials versassung Ronstantin d. Große u. seine Söne Ronstantin, Papst, s. am Ende des Bandes. Ronstantinopel u. dessen | 149<br>176<br>187<br>189<br>—<br>193 | Rreti und Pleti Rreuz Rreuzaussindung Rreuzerhebung Rreuzeszeichen Rreuzgang Rreuzgange, s. Bittgänge Bb. II, S. 489 Rreuzigung Rreuzigung Rreuzprobe, s. Gottese urteile Bb. V, S. 323 Rreuzträger, s. Geißler Bb. IV, S. 798 Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Rrieg Gottfrieb Rrummacher, Friedr. Ab. Rrummacher, Fr. Wilh. Rrummacher, Gottsrieb                            | 268<br>270<br>272<br>278<br>274<br>279<br>280<br><br>287<br>292<br>293<br>296        |

|                                                 | Geite      | 1                                                    | Seite      |                                             | Ceite      |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| Krummstab ober Hirten=                          |            | Landpfleger, Landvogt .                              |            | Leichenreden, s. Kasual=                    |            |
| flab, s. Kleider u. In=                         |            | Lanfrant                                             |            | reben, Bb.VII, S. 552                       |            |
| signien, geistl., in der dr. Kirche, Bb. VIII,  |            | Lange, Joachim                                       |            | Leipziger Disputation, s. &c. 20;           |            |
| <b>6</b> . 49                                   |            | nocenz III. Bb. VI,                                  |            | Karistadt, Band VII,                        |            |
| Kruzifir                                        |            | © . 730                                              | 410        | S. 524 und Luther .                         | -          |
| Arppte                                          |            |                                                      |            | Leipziger Interim, s. In-                   |            |
| Kryptocalvinismus, siehe                        |            | Laodicea, Spnode von, s.                             |            |                                             |            |
| Philippisten                                    |            | Ranon des N. Testam.<br>Bb. VII, S. 466.             |            | Leipziger Kolloqu'um .<br>Lenfant, Jacques  |            |
| Rüster                                          |            | La Place, f. Placaus .                               |            | Lentulus                                    |            |
| Rugelherren, Rame ber                           |            | Lapplander, Befehrung 3.                             |            | Leo I., ber Große                           | 551        |
|                                                 |            | Christentum, f Thomas                                |            | Leo II                                      | 563        |
| samen Leben, s. biesen                          |            | von Westen                                           |            | Seo III.                                    | 565<br>560 |
| Art. Bb. II, S. 678. Runst, dristliche bilbende | <b>500</b> | Lapsi                                                |            |                                             |            |
| Rurie, römische                                 | 320        |                                                      |            |                                             |            |
| Rusta                                           | 331        | Lasitius, Johannes                                   | 426        | Leo VII                                     | _          |
| Ruse, fiebe Friedenstufe                        | 000        | Lasco, Johannes a                                    |            | Leo VIII                                    |            |
| 96. IV, 6. 687 . •                              | 333        |                                                      |            | See IX                                      |            |
| Russ bei ben Hebraern,<br>s. Gruß bei ben Hebr. |            | Latein. Bibelübersetzungen<br>Lateranspnoben         | 472        | Leo X                                       | 581<br>586 |
| 86. V, S. 450                                   |            | Latimer, Hugh                                        |            |                                             | _          |
|                                                 |            | Latitubinarier                                       | 475        | Leontius von Byzanz .                       | 593        |
| Keltische Kirche                                | 334        | Latomus                                              | 477        | Lerinum, Kloster                            | 595        |
| Knobel, Dr. Karl August                         | 355        | Laubhüttenfest                                       | 479        | Leser, Bezeichnung d. An-                   |            |
|                                                 |            | Laud, William                                        |            | f. b. A. Bb. V, S. 646                      | 600        |
| <b>Q</b> ,                                      |            | ©. 59                                                | 491        | Leg, Gottfrieb                              | _          |
|                                                 |            | Laurentius Balla                                     | _          | Leffing, Gotth. Ephraim                     | 602        |
|                                                 | 357        | Lavater, Joh. Kaspar .                               | 495        | Lessiue, Leonhard                           | 611        |
| Laban, f. Jakob Bb. VI,                         | 260        | Lea, s. Jatob Bd. VI,<br>S. 441                      | 5.05       | Lestines, Spnode von .                      | 612        |
| S. 441                                          | <b>362</b> | Leabe, Jeane                                         | 506        | Leugier, geniger, vei v.                    | 614        |
| oben S. 201                                     | _          | Leanber, der Heilige                                 | 507        | Leusden, Johannes                           | 615        |
| Lacordaire, J. Bapt. S.                         |            | Lebbaus, f. Jub. Lebbaus                             |            | Levellers                                   | 616        |
| Lactantius Firmianus .                          |            | Bb. VII, S. 276 .                                    |            |                                             |            |
| Lacticinia                                      | 366        | Leben, ewiges                                        | _          | Levitatsehe                                 | 631<br>634 |
| Ladanum                                         | 300        | Lebensstrafen b. d. Bebr.,<br>s. Leibes= und Lebens= |            | Lenheder Melchint                           |            |
| 6. 15                                           |            | ftrafen b. b. Bebraern                               | 517        | Lepben, Johann von. s.                      |            |
| Laienkommunion                                  |            | strafen b. d. Hebraern<br>Lebrija, Ael. Anton. von   | 518        | Bochold, Joh. Bd. II,                       |            |
| Lainez, s. Jesuitenorden                        |            | Lebuin                                               |            | ලි. 509                                     | -          |
| 86. VI, S. 628                                  | 369        | Lectionarium, Lectionen                              | 519        | Lehser                                      |            |
| Rambert Franz                                   | 371        | Le Fèvre, s. Faber Stapu=                            | 521        | Liaswin, s. Lebuin oben<br>S. 518           | 638        |
| Lambethanische Artikel .                        | 376        | lenfis Bb. IV, S. 479                                |            | Libanon                                     | _          |
| Lambruschini, Luigi                             | 377        | Legaten u. Runtien ber                               |            | Libellatici, siehe Lapsi,                   | ~14        |
| Lamech, 1) Nachkomme                            |            | römischen Kirche                                     |            | oben S. 419                                 | 641        |
| Kams, 1. Kain und                               |            | Legenda aurea, s. Ja-<br>tobus de Voragine           |            | Libelli pacis, s. Mat:                      |            |
| bie Kainiten, Bd. VII,<br>S. 391 f. 2) Rach=    |            | Bb. VI. S. 453                                       | 527        | threr und Lapsi oben<br>S. 421              | _          |
| tomme Seths, s. Seth                            |            |                                                      |            | Liber diurnus Roma-                         |            |
| u. bie Cethiben                                 | 379        | Leger, Johann                                        |            | norum pontificum.                           |            |
| Lamennais                                       | -          | Legio fulminatrix, f.                                | -04        | Liber pontificalis                          | 647        |
| Lammisten, remonstr.<br>Taufgesinnte. S. ben    | 1          | Marc. Aurelius                                       |            | Liber sextus, f. Rano:                      |            |
| Art: Menno Simons                               |            | Legion, thebaische, s. Mau=                          |            | nen= und Detretalen=<br>sammlungen Bb. VII, |            |
| u. die Mennoniten .                             | 382        |                                                      |            | ©. 490                                      | 647        |
| Lampe, Friedr. Abolf .                          |            | Glossen u. Glossatoren                               |            | Liberius, rom. Bischof .                    | <br>av 1   |
| Lampetianer, s. Messa=                          | 004        | d. röm. Rechts Bb. V,                                |            | Libertiner                                  | 651        |
| Lampetianer, s. Messa=<br>lianer 2 :            | 584        | S. 196                                               |            | Libri gerplini ( Para-                      |            |
| Landbischof                                     |            | Leibes = u. Lebensstrafen bei d. Hebraern            |            | Libri carolini, s. Kato:                    |            |
| Lanberer, Mar. Albert v.                        | 386        | Leibnit, Gottfr. Wilh.                               | 537        | ©. 535                                      | 656        |
| • • • •                                         |            | •                                                    | - <b>·</b> |                                             |            |

| Berzeichnis                                                                                                                                                                                                                     | der im achten l                                                                                                                                                                                                                                                         | Bande enthali                                                                 | tenen Artifel.                                                                                                                                                                                                                               | 797                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Imale, s. Abendmals:  r Bd. I, S. 49 667  er, K. Th. Albert geistl., s. Kirchenlied VII, S. 754 674  joot, Johannes ri, Alph. Mar. von 676 rianer 680 orch, Philipp van 683 ev, Theophilus 689 rd, John, Dr. th. 690 s          | Litthauen, kirchleitich, s. Rußleiturgie s. am Cuchftabens Liturgik, s. So. Liturgik, s. So. Liudgerus . Liudgerus . Liudprand . Livland, kirchl. s. Loci theologici Lobenstein, John Loci theologici Lobenstein, John Ron Locn, Joh. Ron Locn, Joh. Ron Logos, s. Wort | ind                                                                           | Los bei den Hebraern Lot Lot bet ingen, siehe Elsaß= Lothringen Band IV, S. 188 Lucian der Märtyrer Lucian von Samosata Lucibus Lucifer u. Luciseriani s. am Ende des Buchs stadens L. Lucilla siehe Donatisten Bd. III, S. 674 Lucius I—III | 752<br>759<br>762<br>763<br>767<br>772<br>783<br>780<br>781<br>784 |
| ei 694                                                                                                                                                                                                                          | Legothet, s. gried<br>griech. russisch<br>Bb. V, S. 4<br>Lollarben                                                                                                                                                                                                      | e Kirche<br>19 —                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | 785<br>788<br>793                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zeri H</b> tigungen                                                                                                                                                                                                                                                  | und Zusäţ                                                                     | <b>e.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Band I 27 Zeile 19 von unter 31 Zeile 16 von oben 31 Zeile 13 von unter 31 Zeile 5 von unter 32 Zeile 17 von oben 331 Zeile 19 von unter 551 Zeile 17 von oben Band I 85 Zeile 16 u. 15 vor Heinrich VI. 221 Zeile 16 von unter | lies: s. Kain ste<br>lies: wachsender<br>1 lies: 22. statt 2<br>ergänze vor daß<br>lies: der statt den<br>1 stige nach IV, 1<br>lies: Antoninus<br>1.                                                                                                                   | statt wachsenden<br>2,<br>aber: 2)<br>n<br>18 bei: 23. 28.<br>statt Antonius. | , König Heinrich statt K                                                                                                                                                                                                                     | aifer                                                              |
| 458 Zeile 20 u. 16 von<br>548 Zeile 6 von oben 1<br>Band I                                                                                                                                                                      | ı unten lies: Ura<br>ies: Benebikt XI.<br>II.                                                                                                                                                                                                                           | ch statt Aurach statt Benedikt                                                | lX.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 135 Zeile 5 von oben 288 Zeile 20 von unter 586 Zeile 10 von unter 607 Zeile 17 von oben                                                                                                                                        | t lies: 11. statt 9<br>n lies: 1853 statt<br>lies: terminalia                                                                                                                                                                                                           | ).<br>1553                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Band I 120 Zeile 22 von oben 537 Zeile 20 u. 9 von 655 Zeile 8 von unten Band I 43 Zeile 6 von oben                                                                                                                             | nach Gelübbe füg<br>unten lies: Reff<br>lies: zu fatt zr                                                                                                                                                                                                                | e statt Oheim                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 385 Zeile 6 von unten                                                                                                                                                                                                           | lies: VI statt IV                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                             | • •                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |

101 Zeile 6 von unten lies: mart. statt mort.
148 Zeile 14 f. von oben lies: aus welchem die Passahchronik ein Fragment mitteilt (Lagarde fr. 13 S. 92), welches übereinstimmt mit kleyx. VIII, 18. Ein zweites aus Elias Metropolitani Nisibensis opus chronologicum bei Lagarde Analecta syriaca p. 89 s.

Band VI.

## Berichtigungen und Rufabe.

```
Seite 178 Zelle 12 von oben lies: März 1631 statt Februar 1634
Seite 384, Seitentitel lies: Ins statt Duß.
Seite 473 Zeite 27 von unten lies: Zwölfstämmevolk statt Zehnsämmevolk
Seite 473 Zeite 21 von unten lies: Gerechtigkeit katt Gerechtigkeit
Seite 474 Zeite 2 von unten lies: Berechtigkeit katt Gerechtigkeit
Seite 475 Zeite 5 von oben lies: Weisstendach gatt Weissendach
Seite 477 Zeite b von oben lies: Perzhischuch katt Felissendach
Seite 478 Zeite 12 von oben lies: ginen stat felner
Seite 478 Zeite 12 von oben lies: echass statt dener
Seite 478 Zeite 21 von oben lies: Spassendach
Seite 479 Zeite 14 von oben lies: Spassendach
Seite 479 Zeite 17 von oben lies: Decentius statt Desenius.

Band VII.

Seite 43 Zeite 23 von oben lies: Inspassendach
Seite 281 Zeite 24 von oben lies: Inspassendach
Seite 282 Zeite 17 von oben lies: Graat und Kirche statt Kirche und Stat
Seite 422 Zeite 17 von oben lies: Graat und Kirche statt Kirche und Stat
Seite 315 Zeite 20 von oben lies: den statt bieses
Seite 325 Zeite 19 von oben lies: heige spassendachs sie Kirche statt kirche und Stat
Seite 423 Zeite 19 von oben lies: hem Wochenabschnitt der Thoravolle statt der Estite 423 Zeite 31 von oben lies: den Wochenabschnitt der Thoravolle statt der Sessen
Seite 43 Zeite 31 von oben lies: den Wochenabschnitt der Thoravolle statt der Sessen
Seite 43 Zeite 31 von oben lies: den Wochenabschnitt der Thoravolle statt der Sessen
Seite 43 Zeite 31 von oben lies: den Wochenabschnitt der Spharense
Seite 43 Zeite 31 von oben lies: Bast and Kirche statt Ariche und Sessen
Seite 46 Zeite 21 von unten sies: Bast statt und Kirche statt Reissen
Seite 47 Zeite 30 von oben lies: we sponsichen Regierung statt Dom Bedro
Seite 48 Zeite 21 von oben lies: und statt and Utar
Seite 48 Zeite 21 von oben lies: und statt and War
Seite 48 Zeite 21 von oben lies: und statt and Seite des Buchsanes A.
Seite 48 Zeite 40 von unten l
```

| • |     |   | • |  |   |
|---|-----|---|---|--|---|
|   |     |   |   |  |   |
|   | · · |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  | • |
|   | •   |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   | • |  |   |
|   | ·   |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     | • |   |  |   |
| • |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     | · |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   | . • |   | • |  |   |
|   | ·   |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  | • |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     | • |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |
|   |     |   |   |  |   |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   |   |   |  |  | • |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   | • |   |  |  | • |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
| • | • |   |  |  |   |
| · |   | · |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

or before the date last statisfied section.



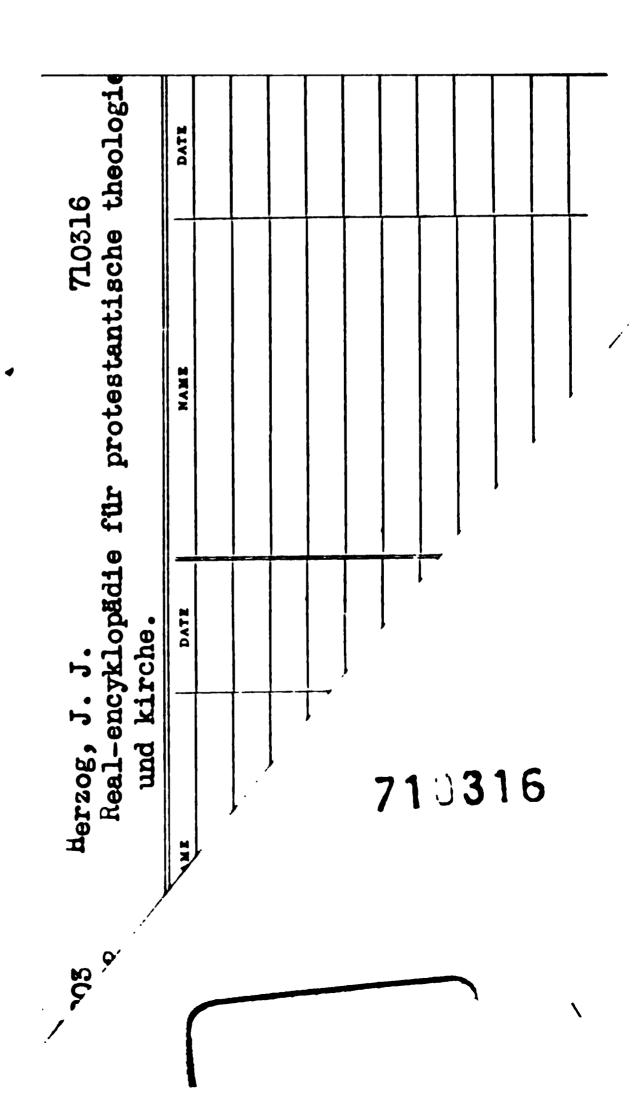

